

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herzog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck professor in Leipzig

Zwanzigster Band

Tovrenenbergen — Wamwas



**Teipzig** J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1908 ANDOVER-HARVARD
THEOLOGICAL LIBRARY
CAMBRIDGE, MASS.
HSS. 14 1

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.

\_\_\_\_

13/2 195 144 V.20

# Dorwort.

Bei Beendigung des 20. Bandes der dritten Auflage der protestantischen Realenchklopädie glauben wir den Abnehmern des Werkes Auskunft über die Gründe des, dem ursprünglichen Plane gegenüber, erweiterten Umfangs erteilen zu sollen.

In der Borrede jum erften Bande ift die Hoffnung ausgesprochen, daß es gelingen werde, die Rahl von 18 Banden, d. i. den Umfang der zweiten Auflage, nicht zu überschreiten. Schon damals aber wurde hervorgehoben, daß eine nicht unbeträchtliche Erweiterung bes Werfes notwendig sei, da es fich in mancher hinficht als ludenhaft erwiesen habe. Den nötigen Raum hofften wir burch engeren Dit und durch Berfürzung einzelner Artifel zu gewinnen. Beides murde durchgeführt. Um nur eines zu ermähnen, fo find die biographischen Artitel über Theologen des 19. Jahrhunderts fast ausnahmslos bedeutend fnapper gehalten als in der zweiten Auflage. Aber es erwies fich fehr bald, daß die unumgängliche Ergänzung einen größeren Umfang erhalten mußte, als anfänglich anzunehmen war. Die Grunde lagen sowohl in der Entwickelung der theologischen Wissenschaft wie im Gang des firchlichen Lebens. Auf bem wiffenschaftlichen Gebiete traten neue Probleme in ben Borbergrund; wir mußten bem Rechnung tragen, indem wir neue Artifel -3. B. über die ursprüngliche Verfassung der christlichen Kirche, über den deutschen Ibealismus, über die englischen Moralisten u. a. - einschoben und indem wir anderen - 3. B. über die Pfarreien - mehr Raum gewährten als früher. Bas das firchliche Leben anlangt, jo forderte besonders die ununterbrochen machsende Arbeit der Inneren und Außeren Mission eine viel weitergehende Beruchsichtigung als in der zweiten Auflage. Dazu fam, daß im Laufe der letten Jahrzehnte das Interesse für die kirchlichen Berhältnisse außerhalb Deutschlands immer reger geworben ift. Es erschien dem gegenüber unzuläffig, die Geschichte der evangelischen Rirche in den Bereinigten Staaten zu ignorieren. Ebenjo mußte die reiche niederländische Theologie, die eigengrtige Entwickelung der ichwedischen Kirche u. a. besser beruchfichtigt werden.

Das sind die Verhältnisse, die das Anschwellen des Umsangs über das im Jahre 1896 ins Auge gesaßte Maß hinaus notwendig machten. Wir glaubten ihnen Rechnung tragen zu müssen. Denn die Ablehnung dieser Ergänzungen würde eine Schädigung des Werkes herbeigesührt haben. Die Einhaltung der auch von uns gewünschten Grenze wäre nur durch eine Beeinträchtigung des Wertes zu erstausen gewesen. Das Werk würde das nicht mehr geleistet haben, was es leisten will und soll: treue, wissenschaftlich zuverlässige Auskunft über das Leben der Kirche in Bergangenheit und Gegenwart zu gewähren und in die Fragen einzuführen, tie Theologie und Kirche bewegen.

Daß das Werk mit dem 21. Bande zum Abschluß kommt, können wir mit aller Sicherheit aussprechen. Das Manuskript liegt zum großen Teile schon vor.

Das Gesamtregister ist nicht nur im Manustript völlig auf dem Laufenden, sondern es sind auch die Druckproben bereits erledigt. Sie geben die Sewißheit, daß auch dieser Teil trot sparsamster Einrichtung erheblich übersichtlicher und brauch-barer ausfallen wird, als das Register der zweiten Auflage. Auch glauben wir, daß den Herren Abonnenten, wenn auch eine Bereinigung des Registers mit dem 21. Bande an sich möglich gewesen wäre, doch die Trennung in zwei selbständige kleinere Bände erwünschter sein wird.

Leipzio :... Januar 1908.

Der Herausgeber Sauft.

Die Buchhandlung 3. C. Hinrichs. \*\*Coorenenbergen, Johan Justus van, gest. 1903. — 2. 23. Bashuizen van den Levensbericht van Johan Justus van Toorenenbergen (in den Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden, Leiden 1906 blz. 133—159.

Reformierten Kirche als Prediger gedient haben, ist Johan Justus der bekannteste, nicht allein, weil er seine dei Prüder lang überlebt hat, sondern in erster Lini durch seine wissenschaftlichen Berdienste, besonders auf dem Gediet der Niederländischen Kirchenke, besonders auf dem Gediet der Niederländischen Kirchengeschichte. Er wurde den 2. Februar 1822 zu Utrecht gedoren, wo sein Vater Justus van T. Productur aus Gericht war. Nachdem er den Unterricht an der Volkschule ur. auch kateins 10 schule seiner Baterstadt besucht hatte, wurde er 1839 an der Utrechter Un. Thakk Student der Theologie eingeschrieden. Er volkendete dort unter den Prosesso. A.E. Linke und H. Bouman seine Studien und wurde 1844 zum geitung. Amte in der Niederländischen Ref. Kirche zugelassen und noch in demselden Jahre als Prediger nach Elspeet berufen und am 17. November dort ordiniert. Im Mai 1848 15 siedelte er nach Blissingen über, wo er sechzehn Jahre thätig blieb und seine Hernardeit durch seine Gemeinde hochgeschäft wurde. Im Jahre 1855 hatte er eine Berufung zum Prosesso der Kirche in Südafrika errichtet worden war. Bon 1864—1869 war er Direktor der Utrechtschen Missionskesellschaft und gab als solcher der künftigen Wissionaren dieser Gesellschaft auch Unterricht, u. a. in der Dogmatik. Den 10. Januar 1869 wurde er wieder Prediger an der Niederd. Ref. Gemeinde zu Kotterdam, und blieb dier, die er mieder Prediger an der Niederd. Ref. Gemeinde zu Kotterdam, und blieb dier, die er mieder Prediger an der Niederd. Ref. Gemeinde zu Rockschappelijk karakter der geschiedenis van het Christendom" (Umsterd, 1880) 25 antrat. Inzwischen war er wegen seiner wissenschappelijk karakter der geschiedenis van het Christendom" (Umsterd. 1880) 25 antrat. Inzwischen war er wegen seiner wissenschappelijke als Nachsclager von Wissioniverstätät zu Utrecht am 7. Februar 1878 zum Doctor Theol. honoris causa promodiert worden. Im Jahre 1892 mußte er nach dem in den Niederlanden giltigen Gest wegen zurückgelegter 70jähriger Ledzeit sein Amt als Prosesson das d

Was seinen theologischen Standpunkt angeht, so charakterisierte er ihn selbst als Evangelisch-Konsessioneel! Utrecht 1864). Am Dogma wollte er vor allem die sittliche Seite betont wissen. Nach 35 dieser Hinsche war er dem von ihm hochgeschätzten Vinet geistesverwandt. Die Bestenntnisschriften hielt er als historische Gedenkzeichen wert, aber er hielt sich nur soweit für an sie gebunden, als sie mit dem Evangelium übereinstimmten. Das Wesen aber und die Hauptsache des Evangeliums sieht er "in der Lehre von dem, was unmittelbar mit unserer Errettung in Verbindung sieht; die Erkenntnis des Namens des Vaters, so des Sohnes und des hl. Geistes, auf den wir getauft sind, und des Weges unserer Errettung durch das Opfer von Christ Leib und die Besprengung mit seinem Blut durch sein Auserstehen, die wir deim Abendmahl verkündigen." Sein Verschlitzt auseinander "Eene bladzische wit de geschiedenis der Nederlandsche 15 Geloofsbelischens" (Haag 1862), in welcher er die ursprüngliche Ausgabe dieses Bestenntnisses veröffentlichte. In Verdindung damit steht seine Ausgabe von "De symbolische Schriften der Nederlandsche Hervomde Kerk in zuiveren kritisch dewerkten tekst haar aangedoden tot wettig gedruik" (Utrecht 1869, 2. Aussach 1895). Durch das bekannte Wert des Leidenschen Pros. J. Holder (s. d. U.) über 50

bie Lehre der Niederl. Ref. Kirche veranlaßt, gab v. Toorenenbergen sein 1852 begonnene und im Jahre 1865 vollendete Schrift "Bijdragen tot de verklaring, toetsing en ontwikkeling van de Leer der Hervormde Kerk. Theologische stellingen met toelichtingen, naar aanleiding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis" hers aus, ein Wert, das einen Schaß von dogmatischen und historischen Kenntnissen in sich birgt. Um vollständigsten lernt man seinen dogmatischen Standpunkt kennen aus einer Schrift, die als Frucht seines dogmatischen Unterrichts an die Zöglinge der Utrechter Missionsgeschlichaft entstand und den Titel trägt "De Christelijke Geloofsleer, handboek voor Middelbaar Onderwijs en eigen onderzoek" (Culemborg 1876, 2. versomehrte Auflage 1893). Unter den deutschen Theologen fühlte van Toorenenbergen sich besonders angezogen von E. J. Nißs und dem Tübinger Bros. J. T. Bec. Aus des letzteren "Christliche Reden" übersetzte er mehrere ins Holländische, die dann in zwei Bändichen unter dem Titel "Wekstemmen" (Amsterdam 1880, 1884) erschienen. Was er von Becks "Neden" sagt, daß sie "eine reine Bibellehre und eine krästige Seelenspeise" darböten, und sich durch "Tiese und Klarheit, Mahrheit und Ernst, Ursprünglichseit ohne Künstelei" feunzeichneten, das gilt auch von van Toorenenbergens eigenen Predigten. Der Ernst und das Kernige seiner Predigten tritt u. a. in ein Paar Bändichen Lehrereden, die verössenschen, Missionen 1881; Laatstes schredenen, Missionen Missionen Etnschund von James Robertson wurden des Delitssch angezogen. Schriften von diesem und don James Robertson wurden seiner Aussich ins Holländische übertragen und mit einer Borrede dan seiner Herdicht ins Holländische übertragen und mit einer Borrede dan seiner Herdicht ins Holländische übertragen und mit einer Borrede dan seiner Herdicht ins Holländische übertragen und mit einer Borrede dan seiner Herdicht ins holländische eine Abhandlung über "Het oorspronkelijk Mozaische in den Pentateuch" (Theol. Studien 1882).

Die größten Berdienste jedoch von van Toorenenbergen liegen auf dem Gebiet der historischen Forschung. Im Jahre 1870 wurde durch G. Groen van Prinsterer (s. d. VII, 174) als Sprenvorsitzenden, W. G. Brill, Bernard ter Haar, beide Professoren zu Utrecht, A. Rupper, J. J. van Toorenenbergen und A. B. van Beed Caltoen, ben letten als Sekretär, die Marnix-Vereeniging aufgerichtet, die von 1870—1885 eine Reihe belangs reicher Werke veröffentlichte (Utrecht, Serie I dl. 1—4; Serie II dl. 1 en 2; Serie III dl. 1—6), die bedeutsame Urkunden aus der Geschichte der Nied. Ref. Kirche enthalten. An diesen Beröffentlichungen hat ban Toorenenbergen einen gewichtigen, gewiß ben bedeut= samsten Anteil genommen. In der 1. Serie gab er als 2. Teil "Stukken betreffende de Diaconie der vreemdelingen te Emden" (1876) heraus. Dieser Teil enthält 1. bas Protokoll ber "Diaconie der Vreemdelingen", bie Einleitung, worin bie Auf-richtung und bas ursprüngliche Ziel bieser Einrichtung erzählt wird, und die Liste der Diakonen bis zum Jahre 1626; 2. die Ausgaben über die Einkünste der Diakonie während der Jahre 1560—1572; 3. die Listen der Unterstützten von 1569—1576; 4. einige Beislagen aus den Akten der Ref. Gemeinde über die Diakonie und die Watergeuzen und 40 aus der Englischen Kirchenordnung. — Der 3. Teil der 1. Serie wurde (1881) durch ihn und S. D. Janffen, ber während ber Borbereitung ftarb, bem aber ban Toorenen= bergen die Ehre zuwies, "ber Hauptbearbeiter dieses Bandes zu sein", beforgt. Es ent= hielt die "Handelingen van den kerkeraad der Nederlandsche Gemeente te Keulen 1571—1591." — Bon der 2. Serie gab van Toorenenbergen den 1. Teil (1872) 45 heraus "Acten van colloquia der Nederlandsche gemeenten in Engeland 1575—1609. 2de stuk 1612—1624", mit einem Anhang, der einen Auszug aus den Akten bis 1706 enthielt. Auch der 2. Teil der 2. Serie wurde (1882) durch ihn, aber unter der Mitwirkung von H. D. Janssen herausgegeben: "Acten van Classicale en Synodale Vergaderingen der verstrooide gemeenten in het land van Cleef, Sticht van Keulen en Aken, 50 1571-1589". - Bon ber 3. Serie gab er ben 1. Teil heraus (1873): "Gheschiedenissen ende handelingen die voornemelick aengaen de nederduytsche natie ende gemeynten, woonende in Engelant ende int bysonder tot Londen, vergadert door Symeon Ruytinck, Caesar Calandrinus ende Aemilius van Culemborgh, Dienaren des Godlicken Woords". Dieser Teil enthält wichtige Mit-55 teilungen betreffend die Irrlehren, deren der bekannte Corn. Abr. van haemstede beschuldigt wurde. In dieser 3. Serie erschien serner der 2. und 4. Teil durch ihn und H. D. Janssen, und der 5. und 6. Teil durch ihn allein besorgt: "Brieven uit onderscheidene kerkelijke Archieven", enthaltend Briese aus dem Archieven Kerkenrats zu Emden, soweit dieselben nicht in Ed. Meiners' "Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschiedenisse" on mitgeteilt waren, und aus den Kirchenarchiven von Delst und Köln. — Bei Gelegenheit

bes 300jährigen Gebenktages ber Embener Synobe hielt van Toorenenbergen am 4. Dt= tober 1871 in einer Dankseier zu Emben eine Rebe, die in seinen "Vaderlandsche Herinneringen 1566—1572 (Rotterbam 1872) abgebruckt ist.

Besonders als ausgezeichneter Kenner ber Person und ber Werke von Ph. van Marnig hat van Toorenenbergen sich einen Namen erworben. Im Jahre 1871 begann er 5 mit der Ausgabe seines großen Wertes "Philips van Marnix Godsdienstige en Kerkelijke Geschriften, voor het eerst in herdruk uitgegeven met historische inleiding en taalkundige opheldering" ('sGravenhage 1871). Der 2. Teil erschien 1873, ber 3. 1878, mabrent 1891 noch eine bebeutsame Sammlung von "Varia" und endlich in seinem Todesjahr noch eine Nachlese "Marnixiana Anonyma, nieuwe ver- 10 endug in jeinem Lodesjahr noch eine Nachlese "Marnixiana Anonyma, nieuwe ver- 10 scheidenheden uit en over zijne nalatenschap" ('sGravenhage 1903) erschien. Diese Ausgabe von Marnix' Schriften, die van Toorenendergen bescheiden einen Neudruck nannte, war doch mehr als das, da darin verschiedene die dahin noch nicht gedruckte Briese und Fragmente ausgenommen sind. Sein klarer Verstand und Scharssinn, die sich in allem, was er auf historischem Gebiet schrieb, zeigt, kommt auch deutlich in der 18 Weise zu Tage, auf welche er in seiner Einleitung die kritischen Fragen bespricht, die hinschtlich einiger Schriften von Marnix durch Pros. R. Fruin ausgeworfen worden waren. Sein Interesse an allem, was Marnix betraf zeiate er auch durch seinen Artikel in den Sein Interesse an allem, was Marnix betraf, zeigte er auch durch seinen Artikel in den Theol. Studiën (1884) über "De Psalmberijming van Philips van Marnix enz." In seinen oben genannten Marnixiana Anonyma nahm er auch Bartei 20 für Marnix als den Dichter von "Wilhelmus van Nassauen", während er in den Theol. Studiën (1896) eine scharfe Kritik gegen G. Tjalma veröffentlichte, der in seiner Dissertation "Philips van Marnix" diesem den Borwurf machte, hie und da von der Bahn des Glaubens gewichen zu sein. über die höchft belangreiche Ausgabe, die dieser seine Bücherkenner im Jahre 1882 25

veranstaltete, unter dem Titel: "Het oudste Nederlandsche verboden boek 1523. Oeconomica Christiana. Summa der Godliker Schrifturen" (Leiben 1882), brauche ich nach meinem Artikel über die Summa in dieser PRE' (Bb XIX S. 162, 8) hier nicht naher zu sprechen. — Auch auf bem Gebiet ber Mission bat er u. a. in ber Nederlandsch Zendingstijdschrift und in De Gids verschiebene interessante Artifel veröffentlicht. 30 Uber das, was er sonst noch geschrieben hat, kann man den obenerwähnten Lebensbericht bon Bathuizen ban ben Brint einsehen. Ich endige hier mit ben Schlusworten bes selben, die uns die Persönlichkeit von van Toorenenbergen zeichnen: "Sein Gedächtnis bleibt in Ehren unter allen, die ihn gekannt und sein Berk gesehen haben, als das eines Christen, auf den sein eigenes Wort über J. T. Bec paßt: "Er war Pessimist, aber 25 nicht im Sinne der modernen Philosophie: er fühlte und erkannte klar, wie groß die Sünde und das daraus entspringende Elend der Anschaftlicheit ist; er war Optimist, weil er die Glaubenshoffnung nicht sinken ließ, die ihn aufwärts schauen ließ"; als das eines Gelehrten, ber jebe Aufgabe, ju ber er sich berufen fühlte, mit großer Genauigkeit, ans bauernbem Fleiß und ftrengem Gewiffensernst löfte." G. D van Been.

Torganer Artitel f. b. A. Augeb. Betenntnis Bb II G. 243, 12.

Torganer Buch f. d. A. Ronfordienformel Bb X S. 741, 40.

Tonffain (Toffanus), Daniel b. J., gest. 1602, reform. Theologe. — Quellen: A. Müller, DanielToffanus, Leben und Birten, Hensburg 1884, 4°; Cuno, Dan. Toffanus, Amsterdam 1898, 2 Bbe; John Bienot, Histoire de la Reforme a Montbéliard, Montb. 45 1900; Bulletin de la Soc. d'hist. du Prot. francais, passim.

Daniel T., Sohn Peter Toussains, wurde zu Montbeliard am 15. Juli 1541 gesboren. Er begann seine Studien in seiner Baterstadt, setzte sie seit 1555 in Basel fort, wo er zwei Jahre blieb, und vollendete sie in Tübingen. Nachdem er hier den Magistergrad erworben hatte, tehrte er zu seinem Bater nach Montbeliard zurud und übte sich so hier sechs Monate lang in frangosischer und deutscher Predigt. Da er das Frangosische nicht völlig beherrschte, begab er sich im Juni 1559 auf Reisen, um sich in Frankreich in allen seinen Studien noch zu vervollkommnen. Nach einem Aufenthalt von einigen Monaten in Paris ging er im Mai 1560 nach Orleans, wo er einige Zeit lang als Lehrer des Hebräischen thätig war. Hier wurde er ordiniert und sogleich als Prediger 55 ber reformierten Kirche bieser damals volkreichen und blübenden Stadt angestellt (1561). Am 19. Marz 1565 verheiratete er sich mit Marie Couet, der Tochter eines Barla-

mentsabvokaten in Baris. Bon ben Unruben und Berfolgungen, die damals Frankreich erregten, hatte er viel zu leiben. In jener Zeit nahm er auch zur Borficht bas Bfeudonym Dl. be Beaumont an.

Am 15. September 1568 zwang ein heftiger Aufruhr ihn und die anderen Pres biger von Orleans sich zu verbergen. Aber am 26. dess. Monats wurde er mit Mathieu Beroalbe entbeckt und bis zum 15. Oktober gefangen gehalten. Nun floh er mit seiner Frau und seinen Kindern nach Montargis, wo er einige Zeit unter dem Schutze der Herzagogin von Ferrara, einer Tochter Ludwigs XII., verweilte. Als aber der französische König jeiner Tante befahl, alle Hugenotten, die sich nach Montargis gestücktet hatten, zu versichen, sloh T. weiter nach Sancerre; hier blieb er ein Jahr. Dann wandte er sich wieder nach Montbeliard, wo er auch mit Frau und Kindern wieder zusammentraf. Ein Jahr lang erlaubten ihm die französischen Wirren nicht, nach Frankreich zurückzustehren; viese Zeit benutzte er, um seinem alten Vater in seinem Amte zu helfen.

Leider bekam er bald Streit mit einigen Predigern, die ihm das Predigen unter der

15 Anschulbigung untersagen wollten, er entweihe bie Kirche von Montbeliard burch talvini= stische und zwinglianistische Frrlehren, die er von Frankreich mitgebracht hätte. Er recht= fertigte sich in einer Schrift, in der sich als treuen Anhänger der Augsburgischen Kon=

fession bekannte.

Nachdem die Ruhe in Frankreich wieder hergestellt war, rief die Gemeinde von Or= 20 leans I. jurud, ber Montbeliard am 17. September 1571 verließ. Die Ausübung des Predigtamtes wurde in Orleans selbst nicht mehr gestattet, sondern der Gottesdienst mußte in dem zwei Stunden von der Stadt entsernten Schlosse Jsle abgehalten werden, das dem Bailli von Orleans, Jerome Grossot, gehörte. Dorthin gingen die Reformierten alle Sonntage, um ihren Gottesdienst zu seiern.

Aber diese Zeit der Ruhe währte nur einige Monate, und auch T. selbst sah sich

gur Beit ber Bartholomausnacht (1572) noch größeren Gefahren ausgefett, als er ichon bestanden hatte. Die Kunde von den Ereigniffen in Paris und von der Ermordung Groslots, der sich gerade dort befand, traf T. im Schlosse Jele. Sogleich entschloß sich ein tatholischer Ebelmann, die Wittve Groslots und I. mit seinen Kindern in ein ihm geso hörendes Haus bei Montargis in Sicherheit zu bringen. Es war auch hohe Zeit, denn schon am folgenden Tage griffen die Katholiten Orleans' das Schloß an, töteten die zurückgebliebene Dienerschaft und raubten alles dis auf den Hausrat und die Bibliothet T.S.

Dieser hielt seinen ersten Zusluchtsort sur den Haus aus den Haustal und die Bibliothet L.S.
Dieser hielt seinen ersten Zusluchtsort für zu wenig sicher und floh von neuem nach Montargis zu der "guten Herzogin", die ihn in einen Turm ihres Schlosses aufnahm 36 und mit Lebensmitteln heimlich versorgen ließ. Hier wurde am 27. September 1572 Paul T. gedoren, der später die Biographie seines Vater schreiben sollte.
Alls sich die Mordwut in Frankreich gelegt hatte, kehrte T. zu seinem Vater nach Montbeliard zurück (3. Nov. 1572). Aber durch die Intoleranz der lutherischen Theoslogen wurde er schon nach einigen Wochen wieder vertrieben. Er folgte nun einem Ause

40 ber frangösischen Flüchtlinge nach Bafel.

Th. de Beze bewirkte bald seine Berufung nach Heidelberg an den Hof des Pfalz= grafen Friedrich III., der ihn zu seinem hofprediger ernannte (Marz 1573). Damit waren endlich ruhige Tage für den gehetzten Prediger gekommen, der hier eine fehr beträchtliche Thätigkeit entsaltete. Bier Jahre nach seiner Ankunst, am 26. Oktober 1576, widersuhr ihm aber der Schmerz, den Fürsten zu verlieren, der ihm hohe Achtung gezollt und großes Bertrauen geschenkt hatte. Friedrich III. war Calvinsst gewesen, sein Sohn und Nachsolger, Ludwig IV., war Lutheraner. Er ließ sich verleiten, die Prediger und Brosesson, die sich seinem Glauben nicht anschlossen, aus Heidelberg zu vertreiben. T. war einer von diesen, ihm wurde das Predigen untersagt. Aber der Bruder des neuen Pfalzgrasen, Johann Kasimir, der den Anschlossen Unschlossen nach Reusenschlossen nach Reusen geblieben war, jog bie von Seibelberg vertriebenen Professoren und Brediger nach Neustadt. T. wurde hier mit der Inspektion der Kirchen beauftragt und arbeitete an der Gründung der dortigen Akademie, an der er auch felbst lehrte. Nach dem Tode von 3. Ursinus (6. März 1583) versah er das Umt eines Predigers in der von fremden 55 Flüchtlingen gebildeten St. Lambertigemeinde, beteiligte sich mit Zanchius und Ursinus an der Herausgabe verschiedener Werke und führte den Borsitz in mehreren Synoden.

Pfalzgraf Ludwig IV. starb 1583. Sein Bruder Johann Kasimir wurde zum Bormunde seines hinterlassenen Nessen Friedrich IV. bestellt. Seine erste Sorge war, T. in

seinen Rat zu berufen. Zusammen beschlossen sie, die lutherischen Professoren und Prediger 60 ju entfernen und wieder burch calvinistische ju erseten. Da Jakob Grynäus, Professor Tonffain

ber Theologie in Beibelberg, nach Bafel berufen wurde, wurde I. ju seinem Nachfolger

gewählt. Im Dezember 1586 erwarb er ben theologischen Doktorgrad. Am 28. März 1587 verlor T. seine Frau nach 22jähriger She. 18 Monate barauf, am 7. November 1588, verheiratete er fich jum zweitenmal. 1592 ftarb Johann Kasimir, aber ba er seinen Neffen in calvinistischen Grundsätzen hatte erziehen lassen, änderte sein s Tob nichts an ben religiösen Verhältniffen ber Pfalggrafschaft. 1594 wurde I. Rektor der Universität und zeigte sich den Anforderungen dieses Postens voll gewachsen. 1596 vertried die Best die meisten Prosessoren und Studenten, die sich außerhalb Heidelbergs in Sicherheit zu bringen suchten, T. blieb auf seinem Posten und ließ nicht ab zu predigen und zur Buße zu ermahnen. Infolge seines Alters wünschte T. 1601 von seiner Lehr= 10 thätigkeit entbunden zu werden. Man konnte sich aber nicht entschließen, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, gestattete ihm jedoch alle Bequemlickkeiten, deren er bedürse. T. starb am 10. Januar 1602, 61 Jahre alt, und wurde in der Universitätskapelle beigesetzt.
T. hat viel geschrieben. Niceron (Memoires) zählt 33 Werke auf. Er stand in

Berbindung mit allen großen Männern ber frangösischen Reformation, besonders mit Th. 15 de Beze, François Hotmann u. a. Cuno hat ihm eine vortreffliche Monographie gewidmet (f. oben S. 3, 41), in der man alle nötigen bibliographischen Hinweise findet. Immersbin sind einige Briefe von T. (teils in Paris teils in Besançon besindlich) noch nicht Robn Bienot.

berausgegeben.

Tonffain (Toffanus), Peter, gest. 1573. — John Bienot, Histoire de la Reforme 20 dans le pays de Montbeliard, Montbel. 1900, 2 Bbe.

Peter L., ber Reformator ber Grafschaft Mömpelgart, war einer ber bebeutenbsten

Manner aus dem erften Zeitraum der Reformationsgeschichte in Frankreich. Geboren wurde er im Jahre 1519 ju St. Laurent bei Marville. Er ftudierte in Met, Bafel, Röln, Paris und Rom. Im Jahre 1515 erhielt er ein Kanonikat in Met. Hier hörte 25 T. zum ersten Male von den Lehren Luthers. Er geriet in Verdacht, ihnen anzuhängen, und flüchtete deshalb mit einigen Freunden nach Basel, two er mit Farel, Ökolampad und Erasmus zusammentras. Der letztere empfahl ihn, als er den Entschluß saste, sich nach Paris zu begeben, an G. Buds (1525). Borher hatte T. mehrere Male versucht, nach Metzurückzusehen, um dort die neue Lehre zu predigen. Nach kurzem Ausenthalt in Paris so machte er einen neuen Versuch; aber von den Stiftsherrn ausgeliefert, wurde er ju Bont à Mouffon in Haft genommen (1526). Um 11. Marz 1526 wurde er, seiner Pfrunden entfett, ausgewiefen; feine Bucher hatte man verbrannt. Er ging nun von neuem nach Baris; Margaretha von Navarra, ber ihn seine Bafeler Freunde empfohlen hatten, nahm fich seiner an und gewährte ihm eine Stellung unter ihren Almoseniers. Aber 1531 86 mußte er wieber aus Frankreich weichen; nun suchte er in Burich 3wingli, in Grandson Farel, in Basel Sulzer auf. Dann begab er sich, um die deutschen Reformatoren kennen zu lernen, nach Wittenberg. Auf dem Rückwege durch das Württembergische wird er von seinen Freunden Blaurer und Grynäus zurückgehalten, die ihm eine Stellung als Lektor oder Prosessor in den Klöstern St. Georg, Alpirsbach und Blaubeuren gewährten. Er 40 befand sich in Tübingen, als ihn Herzog Ulrich zur Arbeit in Mömpelgart berief, um dort das von Gapling und Farel begonnene Resonnationswerk wieder aufzusnehmen (1535). Mit dem größten Eiser widmete er sich diesem Werke und es gesang ihm auch dem auf der größten Erfer wieder Resonnen des Resonners des gesang ihm auch dem auf dem größten Erfer wieder Resonners der Stattbalten der Stattbalten der Stattbalten der Stattbalten der Kantalten der Alleiche Rende der Aufstellen ihm auch, den anfangs zurüchaltenden Grafen Georg, Ulrichs Bruder, der Statthalter von Mömpelgart war, mit sich fortzureißen. Fast 4 Jahre lang arbeitete er, um die 45 evangelischen Uberzeugungen den Gemütern einzupflanzen. Der Widerspruch des katholifchen Klerus, die Beschwerden der Altgläubigen, Die Beschle und Drohungen bes Erz-bischofs von Besangon blieben ohne Erfolg: am 5. März 1539 wurde die Messe endgiltig abgeschafft. Zur Gewaltanwendung gegen Personen kam es nirgends; den Kanonikern von Mömpelgart wurden Ruhegelder gewährt und die meisten von ihnen zogen sich darauf so nach Befangon gurud. Beter T. trat an die Spite des neuen Kirchenwesens. Seine Saupt= sorge widmete er der Erneuerung des Pfarrstandes, der Gründung und Unterhaltung von Schulen. Dabei fanden er und seine Mitarbeiter ansangs mannigsachen Widerspruch, den sie aber durch Geduld und durch überzeugendes Zureden zu überwinden wußten. Allsgemach sielen die Bewohner der Grafschaft der neuen Lehre zu; die Gemeinden gaben 55 sich eine Organisation nach dem Borbild der schweizer und der französischen Kirchen. Die Grafichaft Mömpelgart ftand unter württembergischer Hoheit, aber lag im frangösischen Sprachgebiet. Die dorthin berufenen "Pradifanten" waren demgemäß famtlich von frangöfischer ober schweizerischer Abkunft. Die meisten von ihnen verstanden nicht beutsch. Da

6 Tonffain

sie sich in Lehre und Gottesbienstform streng an das Borbild ihrer heimischen Kirchen hielten und die dort üblichen Einrichtungen, die sich von den deutschen vielfach unterschieben, in Mömpelgart herrschend machten, so tam es zwischen ihnen und ben beutschen Kaplanen bes Grafen Christoph von Württemberg, als dieser im Jahre 1542 seinen Sit

s in Mömpelgart nahm, ju langen und ernften Streitigkeiten.

T., ber die Gemeinden unter bem Herzoge Ulrich und dem Grafen Georg mit fast völliger Freiheit organisiert und den kirchlichen Gebeten eine Gestalt gegeben hatte, die ebangelisch war, aber weber eine spezifisch lutherische noch calvinische Färbung trug, sah sich einem theologischen Fürsten, dem Grafen Christoph, und seinem Hosperiger Anges lander (Engelmann) gegenüber, die es unternahmen, in Mömpelgart Gebräuche wieder einzuführen, welche er als schriftwidrig betrachtete. Im Unmut darüber zog er sich nach Basel zurück (1545) und bat um seine Entlassung. Christoph genehmigte sie nicht. Nach und nach beruhigten sich die Gegensätze und T. nahm am 1. Januar 1546 sein Amt in Mömpelaart wieder auf.

Die Einführung des Interims unter Herzog Ulrich (1548) führte dazu, daß an= gesichts ber gemeinsamen Gefahr bie getrennten Gemüter sich einander näherten. Man mußte sich in die Umstände fügen und den Sturm über sich ergehen lassen. T. blieb in seiner Stellung, ebenso der Geistliche von Blamont. Alle übrigen Geistlichen aber wurden entlassen, boch bald unter dem Namen "Katecheten" wieder eingesetzt. Das Nebeneinander 20 des Gottesdienstes dauerte dis zum 30. Juni 1552; damals erschien ein Erlaß des Herzzogs Ulrich, betreffend Abschaffung der Messe und Wiedereinschrung der edungelischen Religion in Mömpelgart. Nun trat T. wieder an die Spize der Geistlichen mit dem Titel Superintendent. Als Chriftoph seinem Bater, dem Herzoge Ulrich, in der Regierung Bürttembergs nachfolgte, überließ er Mömpelgart von neuem seinem Oheim, dem Grafen 25 Georg (1553). Diefer, ein humaner und besonnener Mann, hatte bas größte Bertrauen au I., beffen Gifer und Charakter überdies bas ganze Land zu würdigen mußte. Die Einwohner von Mömpelgart gaben ihm einen Beweis ihrer Achtung, indem fie ihm am 21. Juni 1559 abgabenfrei bas Bürgerrecht verlieben.

21. Juni 1559 abgabenfrei das Burgerrecht verliehen.

T. hatte sich 20 Jahre vorher mit Johanna Trinquatte, der Tochter eines Wundsonztes, verheiratet. Aus der Ehe entstammten fünf Kinder, u.a.: Daniel (s. d. vorhergehenden Artikel); Samuel, der Geistlicher in Vandoncourt wurde; Peter, der 1567 Steuereinsnehmer von Belchamh wurde, und 1573 ermordet worden ist.

Graf Georg starb 1558. Die fürstlichen Vormünder seines jungen Sohnes Friedrich (Christoph von Württemberg, Wolfgang von Zweidrücken, Philipp von Hanau) beschlossen, ist ie lutherische Lehre in Mömpelgart einzusühren. Theologische Kommissare, Doktor E. Videnbach und der Geistliche Konrad Flinsbach, wurden zu diesem Zweide nach Mömpelsart geschickt. Eine ihrer Makregeln war die Einkührung der württembergischen Kirchens gart geschickt. Gine ihrer Magregeln war bie Ginführung ber wurttembergischen Rirchenordnung vom Jahre 1559; sie wurde 1560 ins Französische übersett. Der Widerstand Tis und der Geistlichkeit nötigte die fürstlichen Bormunder, Zugeständnisse zu machen, be-40 sonders den Gebrauch der T.schen Liturgie vorläufig zu gestatten. Aber diese Bewilligungen waren eben nur vorläufige. Schon 1568 wurde bereits die ins Französische übersette Württemberg. Kirchenordnung gedruckt, alle Prediger erhielten den Besehl, ihre Borschriften ebenso hinsichtlich ber Lehre wie ber firchlichen Sandlungen zu befolgen. Die Brediger, bie sich weigerten, sich der Kirchenordnung zu unterwerfen, wurden abgesett. Im Jahre 45 1571 kam J. Andreae im Auftrag der württembergischen Regierung nach Mömpelgart. Die Geistlichen wurden geprüft; Daniel T., der Sohn des Resormators, wurde des Landes verwiesen, sein Later wurde pensioniert und durch den Lutheraner Heinrich Efferhen ersetzt. Der Kampf dauerte in dieser Weise mehrere Jahre. Alle Geistlichen, welche die calvinistische ober die zwinglianische Lehre teilten, wurden nach und nach ausgewiesen. Die rein 50 biblische und evangelische Anschauung, die T. in Mömpelgart vertrat, wurde von dem Dogma der Tübinger Theologen besiegt. Dem alten Superintendenten blieb nur der Tod. Er ftarb am 5. Oftober 1573 im Alter von fast 75 Jahren.

I. war in Mömpelgart bas Mufter eines Baftors und ein hervorragender Organi= sator. Fest und beständig, ju stolz, sich durch unrechte Nachgiebigkeit die Gunft feines 55 Fürsten zu erkaufen, ohne Anstoß zu suchen, festgegründet in seinen Überzeugungen, gereift durch die Erfahrung des Lebens, klug in dem, was er unternahm, im Streite gemäßigt und streng in den Sitten — so war der Mann, bessen Ruhm die Reformation der Kirche in der Grafschaft Mömpelgart ist. Er schied sich von Farel wegen der Schärfe seiner Sprache und von Calvin, seinem Freunde, in der Sache Servets, kein Wunder, daß sein

so Tod allgemeines Bedauern hervorrief.

Bon T.8 L'ordre qu'on tient en l'église de Montbéliard en instruisant les enfans, et administrant les saints sacremens avec la forme du mariage et des prières, scheint sich nur ein cingiges Exemplar erhalten zu haben.

John Bienot.

Trachonitis. — Litteratur: J. G. Wetzlein, Reisebericht über Hauran und die Tra= 5 chonen 1860; Le Bas et Waddington, Inscriptions grecques et latines III, 1870, n. 2524; S. Merrill, East of the Jordan (1881), S. 10 ff.; Dr. N. Stübels Reise nach der Dīret et-Tulūl und Haurān 1882, herausgeg. von H. Guthe in JdRV XII (1889), S. 225—302; H. Hiller, Beiträge zur Geographie Palästinas (1886), S. 55—57; M. von Oppenseim, Bom Mittelmeer zum persischen Golf I (1889), S. 87 ff.; G. Rindsseich, Die Landschaft 10 Haurān in römischer Zeit u. in d. Gegenwart in ZdRV XXI (1898), S. 1—46; E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolks im Zeitalter Zesu Christi I, S. 425 ff.
Trachonitis wird La 3, 1 neben Jturäa (s. d. Art. Bd IX S. 543 f.) als Gebiet des "Vierfürsten" Philippus, eines Sohnes Herodes' des Gr., bezeichnet für das 15. Jahr des Kaisers Tiberius, d. i. 28/29 nach Chr. Wir sinden teils diesen Namen der Land= 15 schaft teils die kie kürzere Farm & Todorom köusse in den Schriften des Inschulus. Diese

Tradonitis wird Lc 3, 1 neben Jturäa (s. d. Art. Bd IX S. 548 s.) als Gebiet bes "Viersürsten" Philippus, eines Sohnes Herodes' des Gr., bezeichnet für das 15. Jahr des Kaisers Tiberius, d. i. 28.29 nach Chr. Wir sinden teils diesen Namen der Landschaft, teils die kürzere Form δ Todxwr häusig in den Schriften des Josephus. Diese wird auch vertreten durch das xinden der pinde der Targume und anderer jübischer Schriften der späteren Zeit, die damit z. T. das biblische Argod Dt 3, 4. 13 f.; 1 Kg 4, 13 wiedergeben (vgl. jedoch Bd II S. 425, 85—41). Der Name ist griechisch und des deutet (vgl. zoaxús) "rauhe, selsige Gegend". Der Geograph Strado erwähnt II, 2 20 (S. 755/56) zwei Erhebungen jenseits von Damaskus, die roaxūres genannt würden. Genaueres über die Lage erfahren wir teils durch Josephus, durch Inschriften und durch Eusedieß, teils durch die neueren Forschungen in jener Gegend. Josephus nennt wiederzbolt die T. n. e den Auranitis (— haurān) und Batanea (— Basan Bd II S. 422 sl.). Er beschreibt sie Antia, XV, 10, 1 § 346 s. als eine von Räudern betwohnte Landschaft zohne Städte und Üder, reich an unterirdischen Schlupstwinkeln und Höhen, in denen sich Wenschen und Bied zugleich ausgebehnt, mit sünstlichen Basserbeden und Borräten gut versehen. Die ganze Umgedung bestand aus hartem Felsen und war ohne einen Führer nicht zu betreten, da die Bezeichnet und Batanea spiechen Erümmungen verliesen. Da Josephus so a. a. D. 10, 3 § 360 die Gegend zwischen der Arümmungen verliesen. Da Josephus so a. a. D. 10, 3 § 360 die Gegend zwischen der Arümmungen verliesen. Da Josephus so a. a. D. 10, 3 § 360 die Gegend zwischen ber T. und Galiläa als das Gebiet des Zendorus (s. unten) bezeichnet und Batanea sowie Aurannitis von der T. unterschebet, so sieht man sich in das an Basan öftlich und nördösstlich angrenzende Gebiet berwiesen. Dazu paßt vortresslich, daß auf einer in el-mismije, 40—45 km süblich von Damaskus, gefundenen Inschrift dieser Ort, das alte Phaena, als μητροχωμία τον Τοαχώνος ges so nannt wird; er liegt an d

Nachdem Seetzen (1805) und Burckhardt (1810) diese Gegend flüchtig berührt hatten, erward sich J. G. Betzstein, damals preußischer Konsul in Damaskus, das Verdienst, auf einer Reise im Frühjahr 1858 die beiden Trachone genauer zu erforschen. Der eine liegt etwa 40 km südöstlich von Damaskus; er zerfällt in mehrere Teile, von denen der deskannteste es sakah genannt wird. Doch hat dieser östliche Trachon mit der diblischen is Geschichte nichts zu thun. Es kommt für sie nur der südlich von Damaskus und westlich von dem ersteren gelegene in Betracht. Er hat heute den Namen el-ledschäh, d. h. Zusluchtsort. Als solcher ist er bekannt geworden in den Kämpfen Ibrahim Paschas gegen die Türkei, der 1838 bei dem Bersuche, dies von 6000 Drusen verteidigte Gediet zu erobern, nicht nur 20000 Mann verlor, sondern auch seine Absücht endgiltig aufgeben so mußte, ebenso wie später 1850 der türksiche General Muhamed Kibrisly Pascha. Das ledschäh ist ein gewaltiges Lavaplateau, das sich im Südosten an das Haurangebirge anlehnt und sich von da nordwestlich über eine Fläche von 45:32 km ausbehnt. Die Lavamassen sind nach den Beodachtungen Dr. Stüdels hauptsächlich aus dem Bulkan gharārat el-kidlīge, wohl auch aus dem Krater des tell sechīhān gestossen. Daneben daben innerhalb des ledschāh selbst Eruptionen stattgesunden. Die Oberstäche, deren äußerer, start gegliederter Rand (arab. loht) sich durchschnittlich um 10 m über die Umzgedung erhebt, ist eine start gewellte Ebene, einem ausgeregten und plöslich erstarrten Reere vergleichdar, deren Boden aus vulkanischem Gestein besteht und mit Hausen von Basaltblöchen bedeckt ist. Die zackige Lavadecke ist durch zahlreiche Einbruchskesselles (arab. so

ka') zerriffen, die fich nur mit großer Mühe durchschreiten laffen. Der fruchtbare humus biefer Stellen hat menschliche Niederlaffungen und ben Anbau ermöglicht. Einige Strecken eignen fich jur Weibe. Die winterlichen Regenwaffer werben in unterirbifchen Beden, Die leicht unsichtbar gemacht werden können, gesammelt. Nach Lage und Beschaffenheit ent= 5 spricht bieses Gebiet der Schilberung, die Josephus von dem Trachon a. a. D. gegeben hat. Wahrscheinlich ist auch der griechische Ausdruck τράχων nichts anderes als Wieder= gabe bes arabischen Wortes wa'r, bas eine steinige, schwer zugängliche Gegend bezeichnet und sowohl für bas safah im Often als auch für bas ledschah im Westen gebraucht wirb. Benodorus hatte nach dem Tode des Königs Lysanias von Jturaa 36 v. Chr. (vgl. 10 Bd IX S. 543 f.) sübliche Teile seines Gebiets von der Kleopatra gepachtet und war nach ihrem Tode 30 v. Chr. wahrscheinlich tributpslichtiger Herrscher darüber geblieben. Sie lagen nach Josephus Antiq. XV, 10,3 § 360 zwischen ber T. und Galiläa und umfaßten Ulatha (f. Bb XIV S. 574,6) sowie Panias (f. Bb VI S. 381,28) und beren Umgebung. Um seine Einkunfte zu vermehren, ließ er burch bie Bewohner ber T. 15 Raubzüge besonders gegen die Damascener unternehmen, worüber sich die Betroffenen bei dem Statthalter Barro und bei Augustus beschwerten. Die Antwort des letzteren war ber Befehl, ben Räubereien ein Ende zu machen und das Land zu bem 3wed Herobes bem Großen zu überweisen, b. b. die T., die heutige ledschah, mit ihrem offenen Bordem Großen zu überweisen, d. h. die E., die heutige seckschäh, mit ihrem offenen Vorsland im Westen, Batanea, und der süblich angrenzenden Auranitis, dem hügeligen Vorweisende des Haurangebirges (23 v. Chr.). Als Zenodorus stard, schenkte Augustus 20 v. Chr. auch dessen Gebiet dem Hervodes (Josephus Antiq. XV, 10, 3, § 360). Seine Bemühungen, die Bewohner zum seschaften Leben und zum Ackerdau zu bringen, sanden bei den bisherigen Nomaden begreissicherweise mehr Widerstand als Beisall; deshalb siedelte er 10/9 v. Chr. 3000 Jumäer dort an, die wie eine Besatzung die Bewohner in Ordsung halten sollten (Antiq. XVI, 9, 2 f. § 285. 292). Demselben Zwecke die einige Jahre spieleigende Ansiedelung von 600 Juden aus Babylonien unter der Führung bes Langens Gerodos die Festung Karthurg (Nathurg: beute vielleicht höt ark im bes Zamaris, benen Herobes die Festung Barthpra (Bathpra; heute vielleicht bet erī im Oschölan, s. Bb VI S. 382, 19) erbauen ließ Antiq. XVII, 2, 1 ff. § 23. 25 f. Nach bem Tobe bes Herodes 4 v. Chr. bestimmte Augustus, daß sein Sohn Philippus (f. Bb XV 80 S. 337) Batanea mit der T. und Auranitis sowie einen Teil der Herrschaft des Zenoborus erhalten sollte Antiq. XVII, 11, 4 § 319; Bell. jud. II, 6, 3 § 95. Dafür sagt Josephus Antiq. XVIII, 5, 4 § 137 fürzer "Tetrarch über T."; ähnlich nennt Agrippa dei Philo, Legat. ad. Cajum § 41 das Gebiet Philipps kurzweg die sog. T., und Ec 3, 1 erwähnt nur Jturäa neben der T. Nach dem Tode Philipps 34 n. Chr. fiel sein Gebiet an die Provinz Sprien, wurde aber von dem Kaiser Caligula 37 n. Chr. dem "König" Ugrippa, einem Enkel des Herodes (s. Bb I S. 255) überwiesen, der es dis zu seinem Tode 44 n. Chr. beherrschte (Josephus Bell. jud. II, 11, 5 § 215). Dann kam es unter die Verwaltung römischer Prokuratoren, dis der Kaiser Claudius 53 n. Chr. es bem Sohne bes genannten Agrippa, dem "Könige" Agrippa II. (f. Bb I 40 S. 256), schenkte, der es wahrscheinlich bis zu seinem Tode 100 n. Chr. behielt. Die T. sowie die angrenzenden Landschaften gelangten unter der Herrschaft der Römer zu großer Blüte, die vermutlich burch die graufamen Zuge ber Perfer um 615 vernichtet wurde.

Tractus, Erweiterung bes Graduale, s. d. Bb VII S. 57, durch eine Anzahl Schriftz, zumeist Psalmenverse, üblich von Septuagesimä dis Ostern in den Sonntagsund Festmessen, von Aschemittvoch an auch in den Messen am Montag, Mittwoch und Freitag, außerdem in den Seelenmeisen. Sache und Name ist wahrscheinlich altstrucklich; die frühmittelalterlichen Theologen hatten beides nur zu erklären. Das geschieht z. B. von Pseudoz-Alcuin de div. offic. 9 MSL 101, S. 1186: Nec non — bene congruit diei Septuagesimae — tractus: De profundis. Nam in istis diedus propter humilitatem non cantamus hymnum angelicum, sc. Gloria in excelsis Deo, neque Alleluia, quod est canticum laetitiae et exsultationis; sed pro Alleluia cantamus humilem cantum, sc. tractum qui a trahendo dicitur eo quod tractim cantetur et significat gemitum s. matris ecclesiae. Die Ableitung der Bezeichnung von der 55 Art des Vortrags ist vermutlich richtig. Schon in der klassischen Latinität bezeichnet tractus orationis den gebaltenen, gehobenen Stil.

Tradition. — Litteratur: B. Münscher, Handbuch ber driftlichen Dogmengeschichte, I. Bb (3. A.) 1817, S. 328 sf.; ders., Lehrb. der driftl. Dogmengesch. (3. A.) II, 1 (1834),

S. 98ff.; Sad, Lüde und C. J. Nitsch, Ueber das Ansehen der hl. Schrift und ihr Berzhältnis zur Glaubensregel, Bonn 1827; J. L. Jacobi, Die kirchl. Lehre v. d. Aradition und hl. Schrift in ihrer Entwickelung dargestellt, 1. Abt., Berlin 1847; Holzmann, Kanon und Tradition. Ludwigsdurg 1859; Schwarz, Lessing als Theologe 1854, S. 161 sp.; C. Hase, Bolemit, 3. A. (1871), S. 64—94; F. Nitsch, Grundriß der christl. Dogmengeschichte, I. Teil, 5 1870, S. 243—268; Thomasius, Dogmengeschichte, I. Band (1874), S. 29—43 u. 2. Ausl.; A. Neander, Christl. Dogmengeschichte, herausgeg. v. J. L. Jacobi, 2 Teile, 1857 (I, S. 75 sp., S. 286—293, II, S. 69, 196 sp. u. a. St.); hermann Reuter, Geschichte der resigiösen Nufstlärung im Mittelalter I (1875), II (1877); Hagenbach, Lehrb. der Dogmengeschichte (5. A.) 1867: Ulmann. Reformatoren vor der Reformation II. S. 430 sp.: Debler. Lehrbuch der 10 flärung im Atitelalier I (1875), II (1877); Hagenbach, Lehrb. der Dogmengelchichte (5. Al.)
1867; Ullmann, Reformatoren vor der Reformation II, S. 430 ff.; Oehler, Lehrbuch der 10
Symbolit, 1876; Baul Tschadert, Evangelische Polemis gegen die römische Kirche (1885)
S. 91 ff.; Ab. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3 BB. 1886—90, 3. A., 1894—97;
R. Seeberg, Lehrb. d. Dogmengesch., 2 BB. 1895. 1898; F. Looff, Leitsaden 3. Studium der Dogmensch., 4. Aufl. Halle 1906 (eigentlich ein Lehrbuch der DG., 1002 S. start); F. Krospatscheck, Das Schriftprinzip der luth. Kirche I, Leipzig 1904.

Bon römischstatholischer Seite ist zu vol.: Speil, Die Lehren der kathol. Kirche gegenüber der katkolikarische Schrieber der Kassemit 1865. A. B. Seinzich (Krof am hischisssischen Seminor zu Mainz). Dogs

der prot. Polemit, 1865; J. B. Heinrich (Brof. am bischöflichen Seminar zu Mainz), Dog-matische Theologie II (1876) (durch diese und ähnliche theologische Spieme, die auf dem Baticanum ruhen, ist Möhlers Symbolik, 6. Aust., 1843, antiquiert); Denzinger, Enchiridion symbolorum, 6. A. u. b.; Bincentius Lerinensis, Commonitorium ed. Augsburg (1843) 1867 20 (1957) (von einem Kleriter der Bürzburger Dözese, Schmidich Buchhandl.), deutsch von Ulrich Uhl, Kempten (Bibl. d. Kirchenväter) 1870; L. van Eß, Chrisoftomus oder Stimmen der Kirchenväter über das nütliche und erdauliche Bibellesen, 1824. Dazu die kath. Dogmengeschichten v. Hee (Lehrb., 2 BB. 1837—38); J. Schwane (Dogmengeich., 4 BB., 1862—90) und J. Bach (Dogmengeich. des MN., 2 BB. 1873—75).

Wenn wir Protestanten heute von Tradition sprechen, so verstehen wir darunter gewöhnlich die mundliche Uberlieferung im Unterschiede von der heiligen Schrift. Allein biese Bestimmung ist keineswegs die ursprüngliche. Unter Überlieferung verstand man ursprünglich die ganze apostolische Hinterlassenschaft, die apostolische Berkundigung in ihrem weitesten Umfange, die Bredigt und die Schriften der Apostel. Inhalt der Überlieferung 20 aber war der von den Aposteln verkundigte Glaube, welchen die Urkirche von ihnen über= kommen hatte und den sie in der öffentlichen Berkundigung wie im Katechumenenunterrichte von Generation zu Generation zu immer neuer Aneignung weitergab, so baß gegen Ende des 2. Jahrhunderts Frenäus schreiben konnte "hac ordinatione et successione quae est ab apostolis in ecclesia veritatis traditio pervenit usque ad nos" 35 (adv. haer. III, 3) und "viele Bölker aus den Barbaren, die an Christum gläubig gemorden sind, tragen ohne Bapier und Tinte die heilsame Lehre durch den heiligen Geist in ihrem Bergen geschrieben und haben nur die alte mundliche Uberlieferung, die fic treu bewahren". Un diese Uberlieferung mußte man fich halten, wenn die Apostel nichts Schriftliches hinterlassen hätten (Adv. haer. III, 4, 1. 2; Thomasius, Dogmengesch. I, 37 ff.). 40 Erwägen wir, daß nach dem Tode der Apostel ihre Schriften doch nicht mit einem Schlage in der Kirche verbreitet werden konnten, so werden wir es durchaus begreiflich finden, daß man in den Gemeinden den Hauptinhalt ihrer mundlichen Berkundigung sich, so gut es eben ging, gegenwärtig hielt und mündlich fortpflanzte; nur mag man sich biese Fortpslanzung nicht als mechanisches Weitergeben, sondern als freiere Reproduktion 45 vorstellen.

Um den Inhalt derfelben näher zu bestimmen, laffen sich zwar nur Bermutungen aufstellen, aber doch ziemlich wahrscheinliche: es wird die Summe der heilsgeschichtlichen Grundthatsachen und Grundwahrheiten gewesen sein, welche in der Taufformel, im Taufsbekenntnis (Symbolum apostolicum) und in den Schriften der sog. apostolischen Bäter 50 als apostolisches Bermächtnis sestgehalten wurden, kurz und bündig z. B. bei Ignatius ad Philadelphenos c. 8. Iŋoovs Χριστός . . . δ σταυρός αὐτον καὶ δ θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτον καὶ ἡ πίστις ἡ δι αὐτον (Thomasius a. a. D. 38). Im Interesse bes sirchlichen Unterrichts (wie wir auf solchen z. B. aus Justins Apol. I, c. 61 über die Tause und c. 66 über das Abendmahl schließen dursen, Thomasius a. a. D. 40) 55 wird biefe mundliche Überlieferung ichon fruhzeitig eine gewiffe feste Form empfangen baben. Dies wurde bringend nötig, als fich bie Gnostifer auf apostolische Geheimtrabitionen beriefen (Tertull de praeser haer c. 17). Ihnen gegenüber machte Ter-tullian geltend, daß ber Inhalt ber echten apostolischen Tradition boch nur in den von ben Aposteln selbst gestifteten Gemeinden (ecclesiae matrices) erfahren werden könne; w was man bort lehre, sei echte apostolische Hinterlassenschaft. Daß er sich hierbei nicht geirrt, zeigt die merkwürdige sachliche Übereinstimmung ber Tradition, wie sie und fast

gleichzeitig bei Frenäus, bei Tertullian und bei Origenes begegnet. Bu ihrer Zeit gab es also in ganz verschiedenen Gebieten ber Kirche eine sachlich einheitliche mundliche Uberlieferung, die Glaubensregel (vgl. d. Art. V, 182), welche als "turzer summarischer In-begriff des kirchlichen Gemeinglaubens" zu bezeichnen ift (Thomasius a. a. D. I, 38). Da 5 Frenaus im letten Biertel bes 2. Jahrhunderts biefe Uberlieferung als eine in ber ganzen Kirche vorhandene und allgemein anerkannte ansieht (adv. haer. I, 10, 2; III, 3, 1: traditio apostolorum in toto mundo manifestata in omni ecclesia est (πάρεσι) respicere omnibus qui velint videre): so kann sie auf keinen Fall erst im Gegensat zum Gnosticismus entstanden sein, sondern sie muß ihren Kern da haben, wo ihn Frenäus mit Necht sucht, im apostolischen Zeitalter. In Übereinstimmung mit Nt 28, 18 ist ihr Kern das Bekenntnis zu Vater, Sohn und Geist, das Tausbekenntnis, in welchem die ganze christliche Heilsökonomie beschlossen liegt; das sog. "Symbolum apostolicum" in seiner einsachsen Gestalt wird der von den Aposteln her überlieserte Nittelpunkt der kirchlichen Tradition gewesen sein. Wirklich ist auch ein solches Taustdekenntnis, welches die Täuslinge vor Empfang der Tause ablegten und das noch zu Hieronhmus Zeit mündlich überliesert wurde ("symbolum siedei non seribitur in charta et atramento, sed in tabulis cordis") schon vor dem Gnosticismus in der alten Kirche nachweisdar; denn die alte Form, in welcher es in der römisischen Kirche gebraucht wurde, enthält überhaupt noch keine Bezugnahme auf Häresen.

Wes lautete: Credo in Deum omnipotentem. Et in Christum Jesum unieum Filium eius, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu sancto ex Maria (πάρεσι) respicere omnibus qui velint videre): so kann sie auf keinen Fall erst im Filium ejus, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedet ad dexteram patris: inde venturus est judicare vivos et mortuos. Et in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam, remissionem 25 peccatorum, carnis resurrectionem" (abgebruckt bei Hahn, Bibliothekt der Glaubenssymbole, 2. A., 1877, S. 12 f.). Da sich im NT noch keine Spur eines so ausgestalteten Bekenntnisses sindet, so liegt seine Absalfung zwischen der neuteskamentlichen Schriften und dem Auftreten des Gnosticismus. So mogen im 2. christlichen Jahrhundert Taufbekenntnis (Symbolum apostolicum) und Glaubensregel (Regula fidei) nebeneinander bekannt und gelehrt worden sein, jenes die Substanz von dieser, diese die Erweiterung von jenem, beide aber der Hauptinhalt der um das Jahr 200 noch lebendig fließenden mündlichen Überlieserung. Auch zwischen mündlicher und schriftlicher Überlieserung gab es im 3. Jahrhundert noch keinen sachlichen Unterschieb. Die hl. Schrift ist (nach Cyprian ep. 74) "traditionis caput et origo"; die παράδοσις άγραφος wird nicht aufgefaßt 85 als eine neben der schriftlichen Überlieferung vorhandene Größe, sondern "als Beglaubigung bessen, was man im AT und in den wahrhaft apostolischen Schriften fand" (Loofs, DG 4. A. 1906, § 19, 2). Aber selbst Kirchenväter, welche gerade für die Tradition eingetreten waren, erhoben

ihre Stimmen gegen die Überschätzung derselben. "Dominus noster veritatem se, 40 non consuetudinem cognominavit", schried Tertussian (de virg. vel. c. 1); und in seinem Geiste Cyprian (ep. 74): "das Hersommen ohne die Wahrbeit ist nur das Altertum des Jrrtums" (Consuetudo sine veritate vetustas erroris est). Anderersfeits erkennen Kirchenväter, welche sich im ganzen gern von der Tradition leiten lassen, die Zulänglichkeit der heiligen Schrift an; so Athanasius (Orat. adv. gentes T. I, 45 part. I) "die heiligen und inspirierten Schristen sind hinreichend, um die Wahrheit zu vertündigen" (αὐτάρκεις μέν εἰσιν αἱ ἄγιαι καὶ θεόπνευσται γραφαὶ πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας ἀπαγγελίαν). Ébenso Augustinus (de doctr. chr. II, 9): "in iis, quae aperte in Scriptura posita sunt, inveniuntur illa omnia, quae continent fidem

moresque vivendi, spem scilicet et charitatem".

Indes war es derfelbe Augustinus, der den Satz sprach: "Ego vero evangelio non crederem, nisi ecclesiae catholicae me ammoveret auctoritas" (Contra Epistolam Manichaei cap. 5). Die katholiche Kirche hat die heiligen Schriften des NIs beglaubigt, meinte er (Loofs a. a. D. § 49, 1). Wie kam er zu dieser Berhältnisbestimmung? Nach der Tradition hatte man den Kanon des NIS bestimmt; da die Tra-56 dition, zumal in ihrer Zusammenfassung als Glaubeneregel, für apostolisch galt, so war fie das Richtmaß für die Apostolicität und badurch auch für die Kanonicität der neutestamentlichen Schriften geworben; biefer Umstand führte zu einer Überschätzung bes Wertes ber Tradition. Sie wurde nämlich, im Gegensatz gegen die ersten beiben Jahrhunderte, als Erkenntnisquelle der driftlichen Bahrheit neben der bl. Schrift angesehen. 60 Aus der Tradition bewies man Sate, welche man in der Bibel entweder gar nicht oder

nur undeutlich vorgetragen fand. Chrysoftomus empfiehlt für glaubwürdig zu halten, was die Apostel "άγράφως παραδίδοσαν", neben ihren Briefen (In ep. II ad Thessal. Hom. IV, Opp. t. XII, p. 385 bei Münscher, Handbuch III, 137). Hat ein Theosloge von anerkannter Geistesfreiheit so urteilen können, dann wird man sich nicht wuns bern, daß vor ihm ber orthodore Epiphanius ausbrudlich ein Traditionsprinzip neben 5 bem Schriftprinzip lehrt: δεί και παραδόσει κεχρησθαι, οὐ γάρ πάντα ἀπὸ τῆς θείας bem Schriftprinzip lehrt: δεῖ καὶ παραδόσει κεχρῆσθαι, οὐ γὰρ πάντα ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς δύναται λαμβάνεσθαι διὸ τὰ μὲν ἐν γραφαῖς, τὰ δὲ ἐν παραδόσεσιν παρέδωκαν οἱ ἄγιοι ἀπόστολοι, ὡς φησιν ὁ ἄγιος ἀπόστολος "ὡς παρέδωκα ὑμῖν" καὶ ἄλλοτε "οὕτως διδάσκω, καὶ οὕτως παρέδωκα ἐν τοῖς ἐκκλησίαις" (haer. 61, 6). Das ift Lehre ber griechischen Kirche geworden, wie Johannes Damas 10 cenus zeigt (De fide orthod. IV, c. 12: ἄγραφος δέ ἐστιν ἡ παράδοσις αὕτη τῶν ἀποστόλων πολλὰ γὰρ ἀγράφως ἡμῖν παρέδοσαν; cf. c. 16 und III, c. 11. Bgl. Loofs a. a. D. § 44). Für diejelbe Ansicht ift in der abendändischen Kirche Augustin (j. oben) der bollgiltige Beuge. Doch war es gerade ein dogmatischer Gegner von ihm, welcher, um die augustinische Prädestinationslehre als Reuerung ablehnen zu tönnen, 15 den Begriff der fatholisch-tirchlichen Tradition strierte, Bincentius von Lerinum. Zwar ift von seiner um das Jahr 434 (vgl. c. 42) versaßten Schrift "Commonitorium" nur der erste Teil vorhanden; aber schon aus diesem läßt sich schließen, daß ihr Bersasser sie ber erfte Teil borhanden; aber ichon aus biefem lagt fich fchliegen, daß ihr Berfaffer fie gegen Augustins Pradestinationslehre gerichtet hat. (Er verwirft dort in c. 37 als haregegen Augustins Pradestinationslehre gerichtet hat. (Er berwirt vort in c. 37 als hate-tisch die Lehre, daß es "eine spezielle und ganz persönliche Gnade Gottes gäbe in der 20 Art, daß alle jene, welche zu ihrer [d. i. dieser Häretiker] Zahl gehören, ohne irgend eine Anstrengung, . . . ohne irgend eine Selbstthätigkeit, . . . doch so von Gott [mit Gnade] versehen werden, daß sie . . . niemals zum Bösen versührt werden können"). Obgleich nach der Ansicht des Vincentius der Schriftanon "volltommen (persectus) ist und für sich allein zu allem genug und übergenug hinreicht ("ad omnia sufficiat") (c. 2), so 25 draucht man doch gegenüber der keterischen Verdruge des Schriftsinnes die kirchliche Tradition als Maßtad für die richtige Auslegung der Bibel ("necesse est, . . . ut prophetiese et apostolicee interpretationis lines secundum ecclesisstici et capropheticae et apostolicae interpretationis linea secundum ecclesiastici et catholici sensus normam dirigatur" c. 2). Zu biesem Zwecke befiniert er als Inhalt ber firchlichen Tradition (c. 3) "quod ubique, quod semper, quod ab omnibus so creditum est, hoc est . . . vere proprieque catholicum". Die firchliche Tradition bat danach drei Merkmale: die Allgemeinheit (universitas), das Altertum (antiquitas), bie Abereinstimmung (consensio omnium vel certe paene omnium sacerdotum pariter et magistrorum, c. 3) ober, wenn eine Lehre für katholisch-kirchlich gehalten partier et magistrorum, E. 3) voer, wenn eine Legte sur tatholigistuchtig gehatten werden soll, so muß nachgewiesen werden, daß sie in der gesamten Kirche bekannt wird, 85 daß bereits die Vorsahren und Bäter ihr huldigten und daß sie bei ihnen allen anerkannt war. Der Jnhalt der kirchlichen Lehre war also im Ansang der Kirche fertig niederzgelegt. Giebt es auf diesem Standpunkte überhaupt noch einen Fortschritt (prosectus) des christlichen Geistes in der Kirche? Er antwortet (im 32. Kap.): "die Kirche, die Kirche, die Kirche sie der ihr niedergelegten Glaubenslehren, andert an diesen niemals etwas, thut 40 vieles kirches kirches fürt vieles kirches nichts hinweg, fügt nichts hinzu..., sondern ist mit allem Fleiße auf dies Eine bedacht, daß sie das Alte... genauer bestimme und feiner unterscheide; was schon gehörig ausgedrückt und entwickelt ist, sichere und kräftige; was schon befestigt und festgestellt ausgedrückt und entwickt ist, sichere und kräftige; was schon besessigt und sestgestellt ist, bewahre (ut vetera . . . occuret et poliat; si qua jam expressa et enucleata, consolidet, firmet; si qua jam confirmata et definita custodiat"). 45 Ausgeschslossen ist damit jede Beränderung" (permutatio) der Glaubenslehren, wie er selbst sagt (c. 32); ausgeschslossen ist damit aber auch jede kritische Revision derselben, sügen wir hinzu. — Durch das ganze Mittelalter gab man sich dann mit völlig unzgeschicklichem Sinne harmlos der Meinung hin, daß Bibel und Tradition die beiden Ströme seinen, in welchen sich die Scholastister veranlast, den Umsang der Offenbarung im Verhältnis zur rein rationalen Erkenntnis näher zu bestimmen. Als nämlich unter dem Einsluß des don den muhammedanischen Gelehrten überkommenen Aristoteles die Zuversicht zur kirdlichen Glaubenslehre dei vielen Denkern ins Wanken geriet. Iehrte Ihomas von Nauino. firchlichen Glaubenslehre bei vielen Denkern ins Wanken geriet, lehrte Thomas von Aquino, baß in der tatholischen Glaubenslehre allerdings ein Teil durch die natürliche Vernunft 55 selbst erreicht werden könne, 3. B. die Eristenz und die Ginheit Gottes (das las man ja auch aus dem driftlich interpretierten Aristoteles heraus), daß hingegen andere Bestand-teile der Glaubenslehre alle menschliche Vernunft überschreiten, 3. B. die Dreifaltigkeit Gottes toeriftent mit feiner Ginheit. Die Offenbarung ift also eine übernatürliche Ergänzung ber rationalen Gotteserfenntnis. (Est in his quae de deo confitemur, 60

duplex veritatis modus. Quaedam namque vera sunt de deo, quae omnem facultatem humanae rationis excedunt, ut deum esse trinum et unum. Quaedam vero sunt, ad quae etiam ratio naturalis pertingere potest, sicut est deum esse, deum esse unum, et alia hujusmodi, quae etiam philosophi desmonstrative de deo probaverunt, ducti naturalis lumine rationis". Thomas Aqu. Summa catholica fidei contra gentiles. Opp. Antverp. T. IX. f. L. I. c. 3. Münſder, Lehth. II, ſ. 5. 100). In der griediſden Kirde trat das Îldergeividt der münbliden Tradition über das NI sei zodannes Damasenus immer entſdicedener herdor ('Aγραφος δέ εσιν ἡ παράδοσις αῦτη τῶν ἀποστόλων [es hanbelt ʃid um 10 das προσχυνεῖν Χοιστόν] πολλὰ γὰρ ἀγράφως ἡμῖν παρέδοσαν (de fide orthod. IV, 42) und δτι δὲ καὶ πλείστα οἱ ἀπόστολοι ἀγράφως παραδεδώκασι, γράφει Παῦλος (nach 2 Th 2, 15; 1 Ro 11, 2, a. a. D. c. 16). Über das Berhältnis der Tradition jur bl. Εφιτίξ hat also die gange Kirde des Mittelatiers feine neue Erfenntnis produziert. Nur in einzelnen, dom offiziellen Kirdentum abweichenden Geistern regt sich 16 bier und da, allerdings aus ganz derschedenen Beweggründen, ein Gegensaß gegen die Borherrschaft der Tradition. Abölard scheut sich nich, in seinem berühmten Buche "Sie et Non" (Za und Nein) in 157 Rubriten Aussprüche der Kirdendöter zusammenzustellen, um zu beweisen, daß sie sich sich sie Selnen ein Stelnen eine Eichmer erging es den Balbensen, als sie daß Lesen der Bibel in der Bolfssprache beförderten und sich dabund mittelbar dan der Fradition befreiten. Die Bibelverdote, helche don den Konzilien zu Toulouse 1229 und dan Tarracon 1234 ausgesprochen wurden, bildeten zugleich ein startes Bollwerf zu Gunsten der Borteiten taucht das Echristprinzip auf, durch welches die Tradition ihr Ansehen als zweite Erfenntniequelle der christischen maßte einen Bert beilegen, als souste Erfenntoren taucht das Echristprinzip auf, durch benders einen Bert beilegen, als souste Erfenntionen ist mit der Anwendung des Echristprinzips durch einer Bert beilegen als souste Er

Die Reformation ist allerdings nicht mit einem theoretischen Schriftprinzip in die Geschichte eingetreten; burch bas Rechtfertigungsprinzip wurde vielmehr bie evangelisch= protestantische Geistesbewegung eingeleitet; aber je mehr sich Luther die Tragtweite seines 35 Rechtsertigungserlebnisses flar machte, besto mehr sah er sich veranlaßt, über alle firchliche Tradition hinweg lediglich auf das geschriebene Wort Gottes sich zu beziehen. Auf dem Reichstage zu Worms 1521, als er erklärte, daß sein Gewissen in Gottes Wort gesangen sei, hatte er den Bruch mit der papstlichen Lehrtradition so sicher vollzogen, wie im Degember 1520 ben Bruch mit bem papftlichen Rechte, als er es vor bem Elfterthore ju 40 Wittenberg verbrannte. Sicheres Zeugnis ber Heilsoffenbarung besitzen wir nur in ber heiligen Schrift; das wird Grundlehre der Reformation; obgleich die lutherischen Be-kenntnisschriften eigentliche Artikel "de scriptura sacra" nicht enthalten, so liegt diese Lehre boch allen Artikeln zu Grunde. (Bgl. Symb. Bücher ber luth. Kirche von J. T. Müller 74, 9; 303, 13—15; 517, 1; 568, 1; 569 ff. und Thomasius, Dogmengesch. II, 45 197.) Da aber der kirchliche Protestantismus die Stetigkeit der Wirksamkeit des heiligen Geistes in der Kirche glaubt, so verwirft er nicht ohne weiteres jede Lehrtradition der vorresormatorischen Kirche; sondern was immer an der vorresormatorischen Kirchenlehre aus der hl. Schrift solgerecht abgeleitet ist, das nehmen wir an und freuen uns dankbar der früheren Arbeit des kirchlichen Geistes. So halten wir den Lehrzusammenhang mit 50 der alten Kirche aufrecht, indem wir ihre drei Glaubensbekenntnisse annehmen, um "nicht neue und gottlose Lehrsätze in unsere Kirchen einreißen zu lassen" (Conf. Aug. 1. 3; Apol. 1. 3; Schmalk. Art. Teil I; Form. Conc. Einleitung, vgl. Symb. Bücher von J. T. Müller 517, 3 und 569, 4. — Ferner Confessio Gallicana 5 bei Nicmeyer, Collectio Conf. p. 330, Approbation ber brei altfirchlichen Symbole, quod sint 55 verbo Dei scripto consentanea etc., vgl. P. Tschackert, Polemik, 1885, S. 3 und 96). Milber urteilte Die lutherische Reformation über Die Kultustraditionen: was auf bem weiten Gebiete firchlicher Sitte der beiligen Schrift nicht widerspricht, wurde beibehalten (Conf. Aug. 15; Apol. bei J. T. Müller S. 208. 209. 214). Wir können heut, nachdem die Reformation Jahrhunderte lang gewirkt hat, sogar noch weiter hinzusügen: auch so innerhalb des firchlichen Protestantismus giebt es eine eigentumliche Tradition; fie bezieht

fich auf die Art die Bibel aufzufaffen und anzuwenden; bas burch bas Rechtfertigungserlebnis gewonnene Gesamtverstandnis bes Chriftentums ift unfere Tradition; allein biese thut kein Wort zur Bibel hinzu, sondern führt nur in ihr Verständnis ein (P. Tschadert, Polemik [1885] S. 97 ff.). — Die römische Kirche hat dagegen zu Trient in der vierten Sitzung bekretiert, daß die göttliche Wahrheit aus zwei Quellen bezogen 5 werden müsse, aus der hl. Schrift, und aus der Tradition, und zwar sollte die letztere mit derselben Verehrung behandelt werden wie die hl. Schrift (pari pietatis aksociu ac reverentia, Conc. Trid. Sess. 4). Aus Kücksicht auf den Protestantismus hat man die Tradition an zweiter Stelle ausgesührt; thatsächlich ist sie die erste Quelle; denn nach ihr muß die Bibel erklärt werden (Ib. "ut nemo contra eum sensum, quem tenuit 10 et tenet sancta mater ecclesia . . . aut etiam contra unanimem consensum patrum ipsam scripturam sacram interpretari audeat") (Loofs § 74, 2). Der Grund biefer römischen Lehre ist leicht zu erraten: eine Reihe von römischen Dogmen und Einrichtungen ist durch kein Bibelwort zu beweisen; da muß die außerbiblische Trasbition die Beweise liesern. Für das Meßopfer und seine Ceremonien (Conc. Trid. Sess. 15 22, doctrina de sacrif. missae c. 2. 9), für die Priesterweihe (Conc. 1 rid. Sess. 18 22, doctrina de sacrif. missae c. 2. 9), für die Priesterweihe (Sess. 23, doctr. c. 1. 3) und die Priestervessur (Conc. Trid. bei Danz p. 166. 167), das Ehesatrament (Danz 179), die letzte Ölung (Sessio 14, doctr. de sacr. extr. unct. cap. 1) und sür das Fegeseuer (Danz p. 209) wußten die Trienter nur Traditionsbeweise beizubringen. Für die beiden neuesten römischen Dogmen aber, sür das von dem sündschen Sinkerias in die Menscheheit und das von dem Universalepistopat des Papstes, ist vollende Vielen von diese Vielende von diese von diese Vielende von diese von dies auf eine geschichtliche Tradition überhaupt nicht zu verweisen. Die Einführung biefer beiden Dogmen zeigt, daß die römische Anschauung von der Tradition den Standpunkt des Vincentius Lerinensis verlassen hat. Da man nach deffen Traditionsprinzip (quod ubique et semper et ab omnibus creditum est . . . catholicum est) die Unfehl= 25 barkeit des Papstes nie hatte als katholisches Dogma proklamieren konnen, so erfand die jefuitische Theologie die neue Definition: Tradition ist, was in der römischen Kirche als Tradition gelehrt wird. Wer ist aber römische Kirche? Der Papst, welcher die Tradition radition gelehrt vite. Wer ist aber tomische Kitche? Ver Papi, welcher die Tradition im Schreine seiner Brust (in scrinio pectoris sui) besitzt. "La tradizion son io" hat Pius IX. gesprochen; "die Tradition bin ich". Schon die bloße Thatsacke der De- so sinition eines Dogmas durch den Papst ist der durch sich selbst hinreichende, ganz sichere und allen Gläubigen genügende Beweis, daß es in Schrist und Tradition begründet ist, schried Pius IX. 1870 am 28. Oktober an den Erzbischof von Köln (Text bei P. Tschackert, Polemik, 1885, S. 407, Ann. 16). "Es genügt also eine päpstliche Kathedralentscheidung zum vollen Beweise der katholischen Stadition". Damit ist Vincen- 285 sting von Lexinum abeathan. Die Erzbantwissenschap und sittlicken Westertius von Lerinum abgethan. Die Erkenntnisquellen der religiösen und sittlichen Wahrbeit sind nunmehr in der römischen Kirche die Bibel und der Papst oder, da dieser die Auslegung des göttlichen Buches in der Hand hat, der Papst und die Bibel; in den evangelischen Kirchen dagegen kennt man nur eine religiöse Erkenntnisquelle, die Bibel. B. Tschakert.

Traditores f. d. A. Lapfi Bd XI S. 285, 48.

Traduciauismus f. b. AA. Tertullian Bb XIX S. 549, 11; Sünbe Bb XIX S. 139, 4; Belagius Bb XV S. 751, 46.

Träume bei den Hebräern. — Litteratur: Philo schrieb eine Schrift περί τοῦ Θεοπέμπτους είναι τοὺς δνείρους in 5 Büchern, von denen nur das 2. und 3. erhalten sind; 45 sie besprechen mit weitläusigen Abschweisungen die Träume Jakobs und Josephs Opp. ed. Mangey I, 620sqq. Bgl. sonit Knobel, Prophetismus der Hebräer I (1837), S. 174 ff.; Franz Pelisich, System der diblischen Pinchvologie 1855, S. 233 ff.; G. Fr. Dehler, Theologie des ATS, 3. Aufl. 1891, S. 224. 763; Herm. Schulk, Alttestamentliche Theologie, 5. Aufl. 1896, S. 177. 193; F. E. König, Der Offenbarungsbegriff des ATS (1882), II, 9 ff. 63 ff.; v. Drell, 50 Die alttest. Beißsaung von der Bollendung des Gottesreichs (1882), S. 17 f.; B. Stade, Bibl. Theol. des ATS 1905, S. 101. 130. Ferner die Artitel Traum oder Träume in Winers Realwörterb., Schenkels Bibelleziton (von Holhmann), Riehms Handwörterb. (von Kleinert) und in Aufl. 1 der Realenc. (von Diestel).

Träume als Mittel ber Offenbarung finden sich überall in den Religionen des Alter= 55 tums. Die dem Menschen verwunderlichen, oft fremdartigen, aber dabei nicht selten über= aus lebhaften Borstellungen, welche das Traumleben in einer vom Wissen und Denken scheinbar ganz unabhängigen Berknüpfung der Seele vorsührt, wurden als ein Vorspiel

tünftigen Geschens ausgesaßt, welches eine Gottheit dem Schläfer offendare. Man richtete mancherorts sogar eigentliche Traumorakel ein, legte sich an bedeutsamen Stätten schlafen oder nahm traumerzeugende Mittel ein, um zu prophetischen Träumen zu gelangen. Wir sinden, abgesehen von den kulturlosen Bölkern, in deren Gemütsleden und Religion der Traum schon eine große Rolle spielt, prophetische Wertung des Traumes dei den alten Aghptern (Ebers, Ag. und die BB. Moses, I, 321 f.), Babyloniern und Assprern (Lenormant, Magie der Chaldäer S. 492 ff.; Orelli, Allgem. Religionsgesch. 1899, S. 203), Persenn (Herod. 7, 15. 18; vgl. über Krösus ebenda 1, 34), Chinesen (v. Strauß, Schisting S. 11), Griechen (Homer Fl. 1, 63; 2, 22. 56 u. ö.), Kömern (vgl. des. Sicero, 10 de divin. 1, 29; Makrob., Somn. Scip. 1, 3), Germanen und vielen anderen Bölkern. Da die Traumbilder oft undurchsichtig waren, bedurfte es in solchen Hällen besonderer Deutung, über deren Verlahren sich mancherorts eine förmliche Technik ausbildete. Freilich kam schon den Alten das Trügliche dieser Offendarungsquelle vielsach zum Bewußtsein, wie denn Homer die Träume in solche einteilt, die aus dem elsenbeinernen Thore kommen und den Kenschen nur täuschen (bisweilen auf göttliche Veranlassung hin) und solche, die aus dem hörnernen Thore hervorgehen und zuverlässig sind (Odyss. 19, 560 ff.). Denenoch behauptete sich der an die Träume sich hängende Aberglaube auch in der griechsich, n. Chr.) hat die gemachten Ersahrungen gesammelt und zu einer Traumfunde (Oneiroskilche ober seelische, worin er anleitet, die von den Göttern gesandten und die dere seilsche der selessen.

und den Menschen nur täuschen (bisweilen auf göttliche Beranlassung hin) und solche, die aus dem hörnernen Thore hertorgehen und zuberlässig sind (Odoss. 1.9, 560 ff.). Dennoch behauptete sich der an die Träume sich hängende Aberglaube auch in der griechisch gebildeten Welt mit einer erstaunslichen Zöhigkeit. Artemidoros aus Ephesus (2. Jahrh. n. Chr.) hat die gemachten Ersahrungen gesammelt und zu einer Traumsunde (Oneirozotitisch der seelische Justände erzeugten Träume zu unterscheiden.

Auch die Bibel weiß von Träumen, durch welche Gott zu den Menschen spricht, sie vor Gesahr warnt, ihr Gewissen welt, ihnen Nat erteilt, ihnen Künstiges andeutet oder verkündet. Bgl. Gen 20, 3 st.; 28, 12 st.; 31, 11 st. 24; 37, 5 st.; 40, 8 st.; 41, 15 st.; Nu 12, 6; Ni 7, 13 st.; 1 Sa 28, 6; 1 kg 3, 5; H 33, 15; Da 2, 1 st.; 4, 1 st.; Nu 1, 20; 2, 12. 13. 19. 22; 27, 19. Solche pädagogische oder providentielle Träume hat es zu allen Zeiten gegeben, wie es sie heute noch giebt. Warum sollte Gott, dem mancherlei Wege zum Menschenderzen zur Verfügung stehen, nicht auch diesen wählen, wenn es der zweckbienlichte, vielleicht der einzige ist, um n das Eeben der Seele wirstam so einzugreisen? Im Traum wird das Gemütsleben oft weit stärfer durch das subjektiv Erlebte afsziert, als es durch bloße lehrhafte Oarstellung geschen Denken das subjektiv Erlebte afsziert, als es durch bloße lehrhafte Darstellung geschen Denken beherrscht wird, wo der Mensch die von der Kenschen zurücktritt, ungestörter senschlich in Källen wie zu seiner Abstumpsung misbraucht werden dann. Das Ahnungsvermögen endlich kann sich in jenem Schlaszusand, wo die Ressern der Traum Das Ahnungsvermögen endlich kann sich wird der der Könlung durch bloßen Justal war in biesen biblischen Kallen ausgescholossen nicht bloß etwa durch die Seitle, wo der Traum begennete, die freilich in Källen wie 1 kg 3, 5 von Einstüß war, sondern vor allem durch die außerordentliche, göttliche Norauf man ja nicht dauen soll, wenn etwa die Etektet und Selessische dasse keinen Lungen der kei

Allein so offenkundig des wahren Gottes Eingreifen durch Träume aus manchen 50 Beispielen ist, und so gewiß nur bei ihm und den von ihm besonders Begabten die Ausslegung steht (Gen 40, 8; Da 2, 28), so ergiebt sich gerade schon aus den obigen Beispielen, daß für die Gemeinde Gottes und die Männer Gottes der Traum nicht die Hauptquelle, auch nicht einmal eine Hauptquelle göttlicher Offenbarung gewesen ist. Es fällt von vornherein auf, wie viele dieser Träume solchen zu teil wurden, die nicht zu 55 Gottes Bundesvolk gehörten. Der Traum ist eine Weise, wie Gott auch den ihm serne Stehenden beikommt. Außerdem hat er namentlich in den patriarchalischen Anfängen der Geschichte seine Stelle, zwar nicht bei Abraham (denn auch Gen 15 ist kein bloßer Traum), aber dei dem mit Gott weniger vertrauten Jakob. Dagegen ist das eigentliche Bundesvolk an höhere Mittel der Selbstmitteilung Gottes gewiesen, vor allem an das so Wort der Propheten, und diese berusen sich nirgends auf bloße Träume als Duelle ihrer

15

Offenbarungen; vielmehr empfangen sie biese in wachem, voll und klar bewußtem Zutatande. Eine Art Mittelsufe nehmen die Traumgesichte ein, von welchen die Weisen im Buch Hold die Act in Willessten wissen des jungen Salomo, der sich übrigens mit dem Jadobs zu Bethel vergleicht, könnte man dehin rechnen. Daniels Nachtgesicht 7, 1 heißt ebenfalls Traum; allein derselbe nimmt iberhaupt unter den Propheten in Bezug auf die Weise seiner Inspiration und den Inspiration den Inspiration den Inspiration und den Inspiration den Inspiration

Trajan, Raiser 98—117. — H. Frande, Zur Geschichte Trajans u. seiner Zeitgenossen, Leipzig 1840 (inhaltreich); Joh Dierauer, Beiträge zu einer fritischen Geschichte Trajans (Untersuchungen zur röm. Kaisergeschichte, hergg. von Bübinger I, Leipzig 1868); H. Schiller, Scheschichte ber röm. Kaiserzeit I, 2 Gotha 1883; A. Hausrath, Neutest. Zeitzesch. 2. A. III, Heidelberg 1875; F. Overbeck, Studien zur Geschichte der alten Kirche I, Schloß Chemnis 1875; Theodor Keim, Rom und das Christentum, Berlin 1881; F. Arnold, Studien zur Geschichte der Klinianischen Christenversolgung, Königsberg 1887; K. J. Neumann, Der römische Staat und die allgemeine Kirche dis auf Diolsetian I, Leipzig 1890; L. v. Maanen, De briefwisseling van Plinius en Trajan 1899 (mir unbekannt); M. R. Kamsan, The church in the Roman empire before 170, London 1893; E. G. Hardy, Christianity and the Roman governement, London 1894.

M. Ulpius Trajanus, geb. 53 in Italica in der spanischen Provinz Bätica als der Sohn eines durch militärische Tüchtigseit zu hohen Amtern ausgestiegenen Provinzialen Lateinischer Hertunft, ging ansangs die militärische Lausbahn seines Baters und gehörte längere Zeit an verschiedenen Orten im Orient und im Abendlande der Armee an. Im Jahre 91 erlangte er das Konsulat. In die öffentliche Beachtung trat er erst, als ihn der Kaiser Nerva 97 mit dem besonders verantwortungsvollen Kommando in Oberzgermanien betraute und noch in demselben Jahre unter dem Drucke schwieriger innerer so und äußerer Berhältnisse adoptierte. Nach dem kurz darauf ersolgten Tode Nervas nahm er am 27. Januar 98 als der erste Provinziale unangesochten den Kaiserthron ein. Soldat durch und durch, erwies er sich den kriegerischen Verwicklungen und Gesahren gewachsen und richtete seine ganze Umsicht und Energie darauf, das Reich mit sichrem militärischen Schuse zu umziehen. Nüchternes Urteil und wohlerwogenes Hanseln 55 zeichneten ihn aus. Er nahm die Menschen und die Dinge, wie sie waren, ohne Jussian. Das starte Bewustsein der kaiserlichen Souveränität verstand er mit dem Scheine der Freiheit zu verhüllen. Die seite Entschossenklichen Sullens ließ Raum genug sür persönliche Leutseligkeit und die praktische Bethätigung der zeitgenössischen Humanität; diese lestere tritt besonders in der von ihm in weitem Umsange durchgesübrten staats ein

lichen Fürforge für verwaifte Kinder hervor (Uhlhorn, Geschichte ber driftl. Liebesthätig= keit I, S. 16ff.). Seine Bilbung hatte das Durchschnittsmaß, doch legte er Wert auf Verkehr mit Dichtern und Gelehrten und war ein eifriger Bauherr. Die Wohlfahrt des Reiches in Gerechtigkeit und Ordnung war das selbstlose Ziel seiner ganzen Politik. In 5 dieser großen Ausgabe traten die sittlichen Mängel seiner Berson — Eitelkeit und Sinnslichkeit — zuruck. Zum letzten Male erscheint unter ihm des griechischerömische Weltreich in der ganzen Fülle seiner staatlichen Größe.

Die religiösen Anschauungen Trajans stehen in vollem Einklang mit der volkstüm-lichen Frömmigkeit. Doch hielt sich dei ihm auch die Religiosität in der Beschränkung, 10 in welcher sich die Persönlichkeit des Kaisers überhaupt faßte, und nicht in ihr, sondern

in staatsrechtlicher Erwägung wurzelte die Entscheidung, welche den Namen Trajans unmittelbar mit der Geschichte der dristlichen Kirche verknüpft.

Trajan hatte die die dahin senatorische, durch Mikwirtschaft heruntergebrachte und durch Parteiwesen zerrüttete Provinz Bithhnia-Pontus in unmittelbare taiserliche Verwaltung 15 genommen und den ihm durch bewundernde Ergebenheit und Freundschaft verbundenen jüngeren Plinius als Legaten mit dem bestimmten Auftrage dorthin entsandt, in die versahrenen Berhältnisse Ordnung zu bringen. C. Plinius Cäcilius Secundus, Litterat, Schöngeist und Staatsmann in einer Person, doch in keinem groß, aber zuverlässig und gutmütig, berührt wie sein kaiserlicher Herr von den humanen Josen der Zeit, jedoch in 20 weit höherem Grade von Eitelkeit beherrscht (W. Teussel, Geschichte d. röm. Litteratur, 5. Ausl., Leipzig 1890, § 340; dazu die Charakteristik dei Haudrath S. 381 ff.), begann bald nach seiner Ankunst im September 111 die Provinz in der Richtung von Westen nach Osten zu durchreisen und schried im Verlauf dieser Reise die zum Beginne des Jahres 113 an Trajan 60 Briefe, in benen er seine Beobachtungen mitteilt und über 25 alle möglichen ihm entgegentretenben Fragen, oft kleinlichsten Inhaltes, sich Instruktion erhittet. Diese Briefe liegen zusammen mit ben Antworten Trajans chronologisch ge-

ordnet uns vor (beste Ausgade mit Erläuterungen von Harb, London 1889).

Die Provinz hatte schon von republikanischer Zeit her eine starke jüdische Bevölkerung (Cicero, Pro Flacco, 28; E. Schürer, Geschichte d. jüdischen Bolkes III., Leipzig so 1898, S. 17). Der Apostel Paulus beabsichtigte dort zu missionieren, doch der Geist wehrte ihm (AG 16,7 s.); aber unter den Adressaten des ersten Petrusbrieses besinden sich auch Christen mit dem Kaiser ist vom Christentum nicht den Robe. Erst in den östlichen Distrikten missleicht in Amitus etze ihm die Khristenkoge antereen und dem Angeschichte. Distritten, vielleicht in Amisus, trat ihm die Christenfrage entgegen und zwar gleich in 35 ganzer Wucht und forderte seine Entscheidung. Diese Situation schildert der berühmte 96. Bries (bei Harby S. 210 sf. mit trefflichem Kommentar). Seinen bedeutsamen Inhalt im einzelnen wiederzugeben, ist hier nicht der Ort; in diesem Ausammenhange kommt es lediglich auf das staatsrechtliche, religionspolitische Moment an. Vorausgeschickt sei, daß Trajan die durch Julius Casar eingeleitet Überwachung des Vereinswesens in schärfter 40 Form aufnahm und besonders in unruhigen und politisch verdächtigen Gebieten auf strengste Durchführung des Verbots der Collegia hielt. In diesem Sinne erging auch an den Legaten ein strikter Befehl hinsichtlich der ihm anvertrauten Provinz (Ep. 96, 7; zum Ganzen W. Liebenam, Zur Geschichte u. Organisation des römischen Vereinswesens,

Leipzig 1890). Plinius sieht sich vor die beunruhigende Thatsache einer weiten Verbreitung des Plinius sieht sich vor die Beunruhigende Eratlache Geschlechter, jedes Alter und alle Stände Chriftentums in Stadt und Land gestellt. Beibe Geschlechter, jedes Alter und alle Stande find daran beteiligt. Infolge davon ift der Götterkultus verödet oder verkümmert. Der Legat, ber sich mit Recht auch für die Aufrechterhaltung ber Staatsreligion verantwortlich fühlt, greift fraft seines Umtes ein. Allerbings hat er bis dahin Christenprozessen nie 50 beigewohnt, ist sich aber über das in solchen Fällen anzuwendende Verfahren durchaus klar: die schärsste Strase, die Todesstrase wird auf das Geständnis hin sosort an den zum Berhör gebrachten und schuldig befundenen Personen vollzogen; nur die römischen Bürger werden zum Transport nach der Hauptstadt notiert. Indes im Verlaufe des Versahrens verwirrt sich die Lage im Urteile des Statthalters, weil sich einzelne Fälle 55 differenzieren, Denunzianten sich eindrängen und in seinem Empfinden das Mitleid ers wacht. Es erheben sich in ihm Zweisel an der Rechtmäßigkeit oder Gerechtigkeit der Repressionen: entscheidet die Zugehörigkeit zum Christentum als solche über die Schuldfrage ober sind für die Begründung derfelben noch bestimmte, damit in Zusammenhang stehende strafrechtliche Bergehen erforderlich (an ... nomen ipsum, si flagitiis 60 careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur)? Seine Nachforschungen, insbesondere ein peinliches Berhör zweier Diakonissen, haben nur das Borhandensein einer superstitio prava, immodica feststellen können. Angesichts dieser Schwierigkeiten, aus denen heraus Plinius den Beg nicht findet, wird die kaiserliche Entscheidung angerufen. Schon dieser Brief läßt keinen Zweisel darüber, daß die Genossenschaft der Christus-

gläubigen für Plinius nicht als collegium in Betracht tam. Einem folden gegenüber 6 bestand für ihn eine klare, durch die Pragis bereits erprobte Richtschnur seines Sandelns. die ihn einer Anfrage an den Kaiser überhob. In diesem Falle hätten auch die Formen des Prozesses innegehalten werden mussen, was hier nicht geschehen ist, vielmehr erfolgt die Berurteilung sofort auf das Bekenntnis des nomen christianum. Nur die nächtlichen Bersammlungen erinnern ihn an die unter Berbot gestellten Hetärien, im übrigen 10 bleibt dieser Gesichtspunkt ganz außer Frage. Nicht minder in der Antwort des Kaisers. Auch hätte dieser sicherlich nicht die gleich zu erwähnenden Milberungen in dem Verssahren ausgesprochen, wenn er die Christengemeinde als eines der von ihm mit rücksichts-

lofer Schärfe verfolgten Collegia aufgefaßt hätte.

Die kaiserliche Antwort (Ep. 97) erkennt das von Plinius befolgte Verfahren 15 grundsätlich als richtig an, mit andern Worten, das christliche Bekenntnis ist an sich auch für Trajan ein todeswürdiges Verbrechen (actum, quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutus es). Die Berfügung bestimmter Normen für die Behandlung ber einzelnen Erscheinungsformen wird abgelehnt mit der Begründung aus der Unmöglichkeit heraus (neque enim 20 jormen wird abgelehnt mit der Begründung aus der Unmöglichteit heraus (neque enim 20 in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest). Nur die planmäßige Aufspürung (conquirendi non sunt) und die Anhörung anonymer Denunziationen (sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum habere debent) müssen ausgeschlossen bleiben, letztere, weil sie ein schlechtes Beispiel giebt und dem Geiste der Zeit widerstreitet (nam et pessimi exempli noc nostri 25 saeculi est). Endlich, diezenigen, welche durch das Götteropser ihre Zugehörigkeit zum Christentume widerlegt haben, mögen frei ausgehen. Wo aber diese Zugehörigkeit setzgestellt ist, tritt die Kapitalstrase unnachsichtig ein (si deserantur et arguantur, puniondi sunt) niendi sunt).

Ein Doppeltes ift an diesem Restript charakteristisch: bie von vornherein als selbst= 30 verständlich genommene Strafwürdigkeit bes nomen Christianum und die baneben laufenden Milderungen. Dort kommt der Zusammenhang mit einem in langer Übung bereits sestgetwuzelten Berfahren in Berbindung mit dem starten Gesühl politischer Berantwortlichteit zum Ausdruck, hier verschafft sich das humane Empfinden des Kaisers Gelzung. In seiner Weise hat Tertullian (Apol. c. 2) diesen thatsächlich vorhandenen sinneren Widerspruch leidenschaftlich, aber nicht ganz unrichtig so beurteilt: O sententiam necessitate confusam! Negat inquirendos ut innocentes et mandat puniendos ut nocentes ... Si damnas, cur non et inquiris? ... Si non inquiris, cur non et absolvis?

Über Sinn und Tragweite bieses Restriptes gingen die Meinungen lange Zeit aus= 40 Theodor Mommsens grundlegende Untersuchung: "Der Religionsfrevel nach römischen Recht" (53 1890) hat nunmehr ben Boben bereitet, auf welchem allein bie richtige Beurteilung ju gewinnen ift, und W. R. Ramsay (a. a. D.) hat von hier aus bie beiden Schriftstücke vortrefslich zu vollem Verständnis gebracht. Um es kurz zu sagen, das ganze Berfahren beruht auf der sog. coercitio, der an keine bestimmten Prozeß= 46 formen gebundenen magistratlichen Repression, welche die Verwaltungsbehörde nach freiem Ermessen zur Durchführung der öffentlichen Ordnung versügte (s. d. A. Christenversol=gungen Bd III S. 824 ff.). Ihre ständige Richtung nahm diese Repression u. a. gegen die Räuber, aber frühzeitig auch schon gegen die Christen. In der neronischen Versolgung wird dies zuerst deutlich (Hardy, Christianity and the Roman governement S. 38 ff.). 60 Die Frage der Echtheit des Plinissdrieses dedarf keiner Erörterung; die Bestreitung derselben gehört zu den eklatantesten Beispielen ungeschichtlicher Kritik. Die Regierungszeit Trajans zählt als hervorragende Märtyrer den Bischof Ignatius von Antiochien (über die Chronologie A. Harnack, Die Chronologie der altchristslichen Litteratur die Eusedies I, S. 381 ff.) und den Bischof Simeon von Jerusalem. 55 Zahlreiche weitere Namen hat die Legende angeschlossen. Im allgemeinen war die Lage für die Christen eine günstige. Obwohl die Unterstellung unter die Coercitio, welche Tertullian richtig mit den Worten non licet esse vos umschreibt, einen Zubeiben Schriftstude vortrefflich ju vollem Berstandnis gebracht. Um es turg ju fagen,

welche Tertullian richtig mit den Worten non licet esse vos umschreibt, einen Bustand völliger Rechtlosigkeit schuf und auch an anderen Orten Repressionen stattgefunden haben, wie schon allein aus dem Schutzedikt Hadrians (j. d. A. Bb VII S. 316ff.) zu 60 entnehmen ist, so barf man boch nicht von einer Christenverfolgung unter Trajan reden, wie ältere Kirchenschriftsteller (u. a. Eusebius, Hieronymus, Orosius) thun. Nur bas ist zuzugeben, daß diese Instruktion, die durch die Beröffentlichung der Korrespondenz notorisch wurde, vielleicht auch nach anderen Orten hin ergangen ist, die Coercitio in ihrer 2 Anwendung auf die Christen seierlich und autoritätsvoll bestätigte, allerdings mit ihren gewichtigen Milderungen.

In einen blutigen Konflikt geriet Trajan mit den Juden, die 115 in Ägppten und Kyrene in einem wilden Aufruhr sich erhoben, der bald auch nach Eypern übergriff, während Palästina verhältnismäßig ruhig blieb. Der Kaiser, gerade in Mesopotamien durch kriegerische Unternehmungen festgehalten, vermochte erst nach hartem Ringen, bei dem Ungezählte das Leben verloren, durch seinen Feldherrn Marcus Turbo der Situation Herr zu werden (117). Die Ausläuser der furchtbaren Kämpse reichen noch in die Regierungszeit Hadrians hinein (E. Schürer a. a. D. I., S. 661 ff.; Grätz, Geschichte der Juden IV, Leipzig 1866, S. 123 ff.). — Trajan starb auf dem Rückzuge aus dem parthischen Feldzuge im August. 117.

Traftarianismus. — Litteratur: Abben und Overton, The English Church in the Eighteenth Cent., London 1878; 3. S. Overton, The Church in England, Lond. 1906 Bb II S. 315 fi.; beri., The Engl. Church in the Nineteenth Cent. (1800—1833), Lond. 1894; G. G. Berry, A Hist. of the Engl. Church, Lond. 1861 (und vite Aufl.); Mc Garthy, A Hist of our Own Times, Lond. 1879; Tullod, Movements of Religious Thought in Britain, Lond. 1869; bert., Edinb. Review 1870, Lt. — 3. Stuart Mill, Discussions & Dissertations, vol. I S. 430 fi.; F. Mosley, Reminisc, chiefly of Oriel Coll. & the Oxford Movement, Lond. 1892; Balfy, The Secret Hist. of the Cnf. Mov., Lond. 1899; Movement, Lond. 1891; Malfy, The Secret Hist. of the Cnf. Mov., Lond. 1899; 6. Mufl.); F. S. Overton, The Anglican Revival, Lond. 1897; Stream, Hist. of the Engl. Church, Lond. 1897; Mye, Story of the Oxf. Mov., Lond. 1899; Ilhben, Die Zufähne in der anglitan. Rirde, Levy. 1843; Afficherer. Entvidellung der proteit. Theol. in Deutlighland und Broß. Brit., Kreiburg 1891, S. 386 ff. Contemporary Review 1883, May (The Oxf. Mov. von Brit.), Arciburg 1891, S. 386 ff. Contemporary Review 1883, May (The Oxf. Mov.), New Quart. Magaz. 1879, July, S. 186 ff.— 3. T. Coleridge, A Memoir of J. Keble, Lond. 1883; G. Brevoit, Autobiography of J. Williams; R. Libban, Life of Pusey, Lond. 1893, 48 be; B. Bard, W. G. Ward & the Oxf. Mov., Lond. 1866; B. Lot nugas. Apologia pro vita sua, being a Hist. of his Rel. Opinions, Lond. 1866; Nov., Reuman, Apologia pro vita sua, being a Hist. of his Rel. Opinions, Lond. 1866 (vortiditig zu benupen); Edind. Rev. 1838, July (eine Bürdigung Reumans); R. Buddenfieg, S. D. Rewson (Magd. Milg. 316, 1880 Sec.); weiter Effication in Frewman i. vor hem Mrtitel R. von Rattenbufd Bb XIV, 1. — Tracts for the Times, Lond. 1838—42, 6 Bde; R. D. Froube, Remains (beraus, v. James Mogley) 1838; British Critic vom Z. 1838 an; B. Balmer, Narrative of Events connected with the Publication of the Tracts for the Movem. Lond. 1867; Ripun (1837; brit., Anglican Dif

Plan des Aufsates: Charakteristik des Traktarianismus S. 19. Die geschichtl. Lage S. 19. 1. Die engl. Kirche im 18. Jahrh., 2. Wesley und die Evangel., 3. Die deutsche Philossophie, 4. Die franz. Revol., 5. Die engl. Romantik: Bordsworth, Scott, Coleridge, 6. Der pol. und kirchl. Liberalismus: a) Joee, b) Praxis. I. Der Traktarianismus S. 22. 1. Oriel College, Froude, Keble und sein Christian Year. 2. Die Hableigh-Konserenz S. 24, Die Freunde der Kirche und ihre Arbeit, 3. Die Traktate S. 25, a) Newman, b) Die Via media, c) Der Hampdeustreit, d) Puseys Cintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Ablehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Ablehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs". II. Der Puseys Eintritt, e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Kolehnung des "Mittelwegs".

5. Der Denisonstreit. III. Der Ritualismus S. 34. 1. Der Kamps um die Kultsvrmen, a) Liddell, b) Bryan King, c) Church Union und Mscoton, d) Macdonochie, e) Purchas, f) Dale, g) Enraght und Green, 2. Die Bendung S. 38, a) Das dei seite stehende Kirchentum, b) Ecclesiastical Court Regulation Bill, c) Lincoln and Lambeth Judgment, d) Report of the Royal Commission 1906. IV. Die firchsiche Arbeit des Ritualismus S. 41. 1. Die 5 praktische Theologie, a) Seelsorge, b) Vereinsdischungen, 2. Die wissenschaftliche Theologie S. 42, 3. Die traktar. Lehre S. 43, a) Rel. Erkenntnisprinzip, b) Die Kirche, c) Die apostol. Suczessisch, d) Der Priesterbegriff, e) Die Sakramente, a) Tause, b) Kbendmahl, p) Veichte, f) Schlußurteil. V. Die Früchte der Bewegung S. 51, 1. Vertiesung des kirchl. Geistes, 2. Die soziale Arbeit, 3. Die Rultuskresorm, 4. Die sirchl. Baukunst, 5. Die kirchl. Walerei, 10 Eine kirchl. Musik. Das Endergebnis S. 53.

Mit Traktarianismus wird gemeinhin die im J. 1833 von Oxford ausgehende, in Praxis und Lehre der englischen Nationalkirche tief eingreifende kirchlichetheologische Betvegung bezeichnet, die den um die Wende des 18. Jahrhunderts eingetretenen Niedergang ber staatstirchlichen Frommigkeit burch Zuruckgeben, nicht auf aus ben Tiefen geschöpftes 15 Eigengut, sondern auf altere kirchliche Gedanken: Umsetzung des bekenntnismäßigen Glaubens in anbetende Mystik und innere Annaherung an katholische Satze zu über=

winden gesucht hat.

In den drei Formen des Tr., Pufepismus und Ritualismus verlaufend, richtete sich bie neue Bewegung auf ben Linien ber altanglikanischen Theologie gegen bie von bem 20 Liberalismus ber Zeit unternommene Entleerung und Berflüchtigung wertwoller religiöfer Buter und gegen Die Eingriffe bes Staats in bas firchliche Recht. Auf theologischem und prattifchem Gebiete. Der theologische Ausgangspunkt war ber Berfuch einer Antwort auf die große Grundfrage nach der Idee der Kirche: was ist sie? eine Realität oder eine Rebeform? worauf beruht ihre Bethätigung, und welches sind die Merkmale 25 ihrer irdischen Erscheinung? Der praktische war das Bemühen um würdige Ausgestaltung des driftlichen Lebens und um Erhebung des Gottesdienstes in die Sphare ber Unbetung. Ein Bersuch also, die Kirche den verslachenden Einflüssen der Zeitlage zu entziehen und dem so stolzen wie wantenden Gerüste der religiösen Kultur in England Seele und Rückgrat zu geben.

Die geschichtliche Lage. Zwei Strömungen des religiösen Lebens munden in die Orforder Bewegung ein, eine allgemeinkirchliche und eine politische.

Die große Wendung im 16. Jahrhundert unter Heinrich VIII. bis Elisabeth war feine religiofe, sondern eine parlamentarisch-politische That: fie beseitigte Migbrauche, schuf eine neue Berfassung in wesentlich alten hierarchischen Formen und öffnete die Bahnen für die 35 Herausarbeitung bes Kirchenbegriffs burch die großen Anglikaner ber zwei folgenden Jahrhunderte. Sie ging vom Thron aus, nahm also nicht wie bei uns ihre Nichtung von unten nach oben, sondern umgekehrt, keine religiöse Gewissensthat, sondern ein parlamentarisches Geschäft. Diesen Zug hat sie zwei Jahrhunderte lang bewahrt. Ihre Geschichte des Kirchentums, nicht der Kirche, nicht vertiesten Innens 20 lebens, sondern liturgischer, dogmatischer und organisatorischer Fragen. Erst das 18. Jahrhundert schue einer persönlichen, sittlich sormierten Frömmigkeit, und die Gründungen der religiösen Geschlichsten (Society for Promoting Christian Knowledge und for the Propagation of the Gospel in foreign Parts), der Armenschulen, der Traktate, der Kirchlichen 45 of the Gospel in foreign Parts), der Armenschulen, der Traktat-, der Kirchlichen 45 Miffions- und der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft nahmen den Kampf gegen ben Bann ber firchlichen Formel fraftig auf, aber ihre Krafte wirften als ein Sauerteig nur in fleine Kreise. Die Rirche selbst wurde eine politische Maschine, ein geiftliches Berforghaus für die Söhne vornehmer Familien. Die Pflege der theologischen Wissenschaft wich, bis auf wenige Ausnahmen, aus ben Pfarrhäufern, und die Stimme ber Rirche so ließ fich in den großen Fragen des Lebens nicht mehr vernehmen. Weder Gelehrsam= keit noch Frommigkeit, sagte ber geistvolle Dr. Johnson, bringen heute ihren Mann auf bie Bischofsbant; Die einzige Aussicht auf geistliches Borwärtskommen bietet Die Bersbindung mit irgend einer parlamentarischen Größe. — Der religiöse Gedanke ist im Riedergang. Bor bem überwuchernben Sierardismus ift ber Beift einfaltiger Frommig= 55 teit gewichen. Rirchlich und religios gebrochen, siecht ber Deismus an seiner Gebunden= beit unter die Formel, an seiner rationalistischen Glaubens- und Thatenlosigkeit dabin. Die berüchtigten Bredigten Blairs, die das lette Stadium des religiosen Berfalls barftellen (Leslie Stephens, Hist. of Engl. Thought II, 346), find bas religioje hausbuch, in Ober- und Mittelstand durch das ganze Land verbreitet; hausbackene und trockene so Moralfate statt der biblischen Kraftfülle der alten biderben Parsons, hohles Bathos für

die volkstümliche Frische, "für Salbung, Wortmacherei — das ist ihr Inhalt, be respec-

table ihrer Weisheit letter Schluf".

Diesem breiten Anstrom religiöser Ernückterung, die den Gott der Bibel und seine Offendarung deistisch der Überweltlichkeit zuwies, den starken Bulsschlag tieseren 5 Empfindens nicht vernahm oder als mystische Schwärmerei verhöhnte, was gesunde Frömmigkeit war, sesten sich in jener Zeit Wesley und die Evangelischen entgegen. Wesleys Lehre und Leben waren der laute Protest gegen den rationalistischen Zeitrrtum. Von der Kirche ausgehend und von ihr unter dem Hohne der Satten ausgeschieden, hinterließ er einem Teile ihrer Glieder das Erde vertiefter persönlicher Frömmigkeit und 10 evangelischen Lebens; sein Ausscheiden bedeutete die Verurteilung der "Kirche der Reichen, Wohlgeborenen und Verderbten". Indem er das religiöse Gewissen gegen das von den biblischen Idealen losgelöste high and dry Kirchentum, das mit seinem verstandesmäßigen Formalismus dem Bedürfnis des Gemüts in den Volksschichten alles schuldig blieb, Front machen ließ und ihm durch die Neubelebung des Sünden- und Gnadenbetwustseins Bestriedigung verschaffte, sand er um die Jahrhundertwende in seinem Kampse gegen Formel und Unglauben innerhalb der Kirche einen starken Helfer in der von ihm angeregten Evansgelischen Bewegung. In ihr trat die Kraft persönlicher Frömmigkeit dem Dogmatismus, der in der Liebe thätige Glaube einer thatenlosen Orthodogie gegenüber. Aber ihr Mangel war, daß die innere Erweckung und die Kraft ihrer Werke die Berzden ihrer Einseitigkeit und Engherzigkeit ohne die erhöste Einwirkung auf die kircheliche Theologie blied (vgl. Church 13; Overton, Angl. Revival 12 st.). Es bedurfte weiterz und tieserzeischen Denkens und Lebens in die Wege zu leiten. —

Umschwung des kirchlichen Denkens und Lebens in die Wege zu leiten. —
Die Unterströmung in dem nun einsetzenden Wandel der Ideen ging in Eng-land wie in Deutschland von dem philosophisch=ethischen Idealismus Kants, Fichtes, Coleribges und Carlyles und in Frantreich bon ber Revolution aus. 3m 18. Jahrhundert hatte für die führenden Nationen der europäischen Bölkerfamilie ein Umbildungsprozeß bes geiftigen Daseins eingesett, aus bem alles, was man mobernes 30 Beistesleben, die Freiheiten des Gewissens, der Wissenschaft, der Beltanschauung und des Ich's nannte, emporftieg. Scheinbar eine Bernichtung der alten firchlichen Unfreiheit, ber lutherischen und katholischen Formel, und in weiterer Folge durch das als moderne Not= wendigfeit auftretende Berlangen nach Trennung von Rirche und Staat eine Bedrohung bes bestehenden firchlichen Standes überhaupt, traten über diese Phase hinaus, eben in 36 den führenden Rreisen biesseits wie jenseits des Kanals, auf dem Boden ber Romantit Erscheinungen zu Tage, die fich helfend ben bebrohten Rirchen zur Seite stellten. Durch gang Europa bin wiederholte fich immer und immer wieder berfelbe Borgang: ber Sunger nach Freiheit, die den Einzelnen gang auf sich felbst zu stellen versprach, schlug um in Zweifel, Bergagen und Weltschmerz und aus diesem heraus "bei vielen zur Bergung der 40 eignen Bersönlichkeit in dem stärkst-gebundenen Geistesleben, das noch existierte: in der katholischen Kirche". Der Hunger nach Freiheit wurde Autorität. Und als Frucht dieser drängenden Lebenswirklichkeiten erhob sich, am frühesten vielleicht in Frankreich, danach unter der Not der Freiheitskriege in Deutschland, aulest in England die neue kirchliche Frommigfeit der Gebildeten. Wahrend Rouffeaus Rampfruf: Burud jur Natur und jum naturlichen Empfinden von den beutschen Sturmern und Drangern, deren Berolbe Klopstock, Herber, Goethe wurden, über den toten Mechanismus der außeren Natur hinweg den Weg in die gottahnenden Tiefen der fühlenden Seele fand, fühlten diefe Pfadfinder "in ihrem unbewußten Ahnen das gegenwärtige Wirken ber Gottheit" und der Menschen gottverwandte Natur. Das tieffinnige Naturgefühl Wordsworths 50 wandelte sich in fromme Hingabe an Gott, und Shellen schaute im Walten der Natur nicht mehr nach der zerbrochenen sensualistischen Schablone "die entgötterte Majchine, sondern ber Gottheit lebendiges Kleid". — Und als ber blutige Taumel des zuchtlosen Individualismus, der in Frankreich den Bau ber alten Gesellschaftsordnung gebrochen, auf den Napoleonischen Schlachtfeldern verrauscht war und ber erwachende nationale Geist die Bölker zur Selbstbesinnung, auf Bolksart, Bolksrecht und Volksziele zurückrief, riß Walter Scott den Schleier von den Zeiten, die der versetze ständnislose Rationalismus als Finsternis und Barbarci geschmäht hatte, führte in ber Berklärung der Dichtung sein Bolk in die frommen und starken Zeiten feines jugendlichen Werbens jurud und zeichnete auf bem buntlen Grunde ber nuchternen, gottfremben so Gegenwart die Ideale der mittelalterlichen Heldenzeit, ihre kindliche Naivetät, ihren Thatenbrang, ihre Frömmigkeit und ihren kirchlichen Enthusiasmus in herzerquickenben Bilbern. Neben ihm S. B. Coleridge, ber, nach schweren Lebenserfahrungen an deutschem Denken und Wesen wiedererstarkt, mehr Dichter als strenger Denker, auf philosophischem Wege die Versöhnung mit dem kirchlichen Glauben zwar wiedergefunden, aber anderseits ihn nicht als Wirkung göttlicher Autorität, sondern als Vollendung menschlichen Denkens zu begreisen und nachzuweisen versuchte. In ihm, dem Romantiker mit dem doppelten Gesicht, Verteidiger einerseits des Kirchenglaubens gegen seine rationalistische Entleerung, anderseits Vorkämpfer für die freiere Begründung der überlieferten Theologie, ruhen noch geeint die beiden Richtungen des kirchlichen Denkens, die im ersten Drittel des 19. Jahrzhunderts die englische Theologie beherrschen. Vertreten von Whatelh-Arnold einerz, von 10 J. Hewman-Keble anderseits, haben diese Gedankengänge eine Reihe tüchtiger Männer, die vom neuen Geiste berührt waren, an dem Orforder Umbildungsprozes beteiligt, aber die in dem gleichen University-College durch Freundschaft Verdundenen im Verlauf des Kampses einander entstemdet und in entgegengesetzt Lager geführt.

des Kampses einander entfremdet und in entgegengesette Lager geführt.

Diese Strömungen und Wandlungen des englischen Volksgeistes führten naturgemäß is zu einer Neuwertung des in Glaude und Sitte der Bäter Überlieserten. Die Evansgelischen, in Cambridge gesammelt und infolge zahlreicher Anhängerschaft im Laientume im Begriff, die herrschende Partei zu werden, hießen unter dem Panier des in der Liebe thätigen Glaudens alle willsommen, denen es um diesen Glauden ernst war. Die Schranken zwischen Staatskirche und Dissent lockerten sich, Bekenntniss und Versassungs 20 fragen traten zurück hinter dem persönlichen Glauden, und die Predigt kam auf Kosten des Sakraments zu altem Ansehen und Segen. War aber die im Bekenntnis sestgelegte Lehre etwas Unwesentliches, die Versassung ein Adiaphoron, so mußte die Frage aufsgeworsen werden, ob die Kirche dieser Lehre und Versassung überhaupt noch ein Recht auf Kischen auf Absorderung von andern Eirstenzweinschaften auf Kristenz habe

fragen traten zurück hinter dem persönlichen Glauben, und die Predigt kam auf Rosen des Sakraments zu altem Ansehen und Segen. War aber die im Bekenntnis festgelegte Lehre etwas Unwesentliches, die Verfassung ein Abiaphoron, so mußte die Frage aufzgeworsen werden, ob die Kirche dieser Lehre und Verfassung überhaupt noch ein Recht auf Eigenart, auf Absonderung von andern Kirchengemeinschaften, auf Eristenz habe.

Mit dem Beginn des 3. Jahrzehntes wuchsen diese Befürchtungen um so mehr, als im Gesolge der französischen Revolutionsideen, die mit ihrem selbstischen Individualiszmus in Staat, Gesellschaft und Kirche viele alte Bindungen lösten, in England die Spoche der Resorm einsetze und der kirche viele alte Bindungen lösten, in England die Spoche der Resorm einsetze und ber kirchlichz politische Liberalismus die Forderungen der Freiheit und Gleichheit durchzusetzen begann. Vorkämpfer der gegen die geschichtlichen so Rechte der Staatskirche gerichteten parlamentarischen Maßnahmen war das Ministerium John Russell, das mit der Aussedabe bedeutete nicht nur den Eintritt der staatskirchzsteichen Gegner, der Nonconsormisten, ins Parlament, sondern auch deren Anteilnahme an kirchlichen Maßnahmen und Resormen. Damit hörte die nationale Kirche auf, Staatsstürche zu sein.

Im folgenden Jahre brachte Sir Robert Peel, um das revoltierende Irland zu beruhigen, die katholische Reliesbill gegen den Widerspruch der Hochsticklichen ein. Waren die von der Testake beseitigten Bestimmungen seit langer Zeit lediglich toter Buchstade gewesen, so empsand nun die Kirche die Schärse des Angriss, aus dem der neue Geist der 40 Zeit sie anwehte, als eine schwere Drodung. Die Tage des Stadblishment, so triumphierten ihre Feinde, waren gezählt; die Außenwerke waren genommen, und die Citadelle batte den Angriss zu gewärtigen. Zedermann erwartete, daß der Resorm des Staats als natürliche Folge die Resorm der Kirche d. h. ihre Beseitigung als Staatsstirche zur Seite treten werde. — Die Lage verschlimmerte sich, als infolge der französischen Juliz 45 revolution die Whigs die Regierung übernahmen, die von der Nation stürmisch gesorderte Parlamentsresorm gegen die Lords und Bischosse des Oberhauses durchsetzen und in weiterer Folge auf Lord Broughams Antrag die Berufungen in geistlichen Angelegenheiten, die die dahin einem vom Könige ernannten Geistlichen-Delegatenhof überwiesen waren, einem Ausschuß des Geheimen Rates übertrugen, die dem die Entschedungen in den Handen so von Laien, der Oberrichter der weltlichen Gerichte, ruhten. Damit war die Stimme der Bischöse, seit mehr als 100 Jahren (seit 1714) in der nicht mehr der Geheimen Konvotation zum Schweigen gebracht, auch im Parlament und in der Oberinstanz des Geheimen Rates selbst in grundsätslichen Kirchenfragen beseitigt.

Der Reformgebanke, in der Politik zu glänzender Wirkung gelangt, griff auf 55 das kirchliche Gebiet über. Der Premier, Earl Grey, durch seine politischen Erfolge trunken gemacht, sagte den Prälaten des Oberhauses ins Gesicht, es sei für sie Zeit, ihr Haus zu bestellen (Overton 308), und J. Hume scheute sich nicht, im Untersbause zu erklären, das ganze Land verdamme die Staatskirche als eine Körpersichaft, deren Rechte eben im Begriff wären, von der Autorität, die sie verliehen, beseitigt 60

zu werden, als einen verfluchten Bau, ber in der Meinung bes Landes nicht nur völlig nutlos, sondern absolut schäblich sei. Die Masse aber, durch den gäben Widerstand, den Abel und Bischöfe auch ben berechtigten Zeitsorberungen entgegensetten, erbittert, rottete sich, wenn ein Bischof auf der Strafe erschien, zusammen, bedrobte den Primas in seiner Kathedrale mit rober Gewaltthat, riß den Bischof von Lichfield nach einer Predigt in London aus seinem Wagen, verbrannte andere Pralaten in effigie, und in Briftol zerstörten tobende Lolksmassen ben Palast bes Biscops bis auf ben Grund.

Die Abwendung von der Kirche ging burch bas gange Land. Die Reformbill batte bie Gewalt in die hand gerade berjenigen gelegt, die ihr am feindlichsten, bem Diffent am gunftigsten gefinnt waren. War es zu verwundern, bag überall, bei ben Freunden nicht weniger als bei den Feinden der Kirche das Gefühl Plat griff, daß der Boben unter ihren Fußen wante? Die Kirche von England legte ihre Gewänder an, in Würde zu sterben (Mozley, Rem. I, 273). Als vollends das Parlament von 1833 die Brifde Rirdenguteakte, bie bie Sälfte (10) ber irifden Bistumer gegen ben klerikalen Gin-15 spruch aufhob, "als einen Aft der Gerechtigkeit gegen das irische Bolt" annahm, schien den Freunden der Kirche das Maß voll und die Zeit gekommen, was an geiftlicher Kraft noch vorhanden war, um die kirchlichen Rechte und Ehren zu sammeln und dem liberalen Verberben einen Damm entgegenzusegen.

I. Der Traktarianismus. Diese Gegenbewegung ging von Mitgliedern der 20 Universität Orford aus. Hier regten sich, im Gegensatz zu Cambridge, der damaligen Hochburg der Evangelischen, noch bochkirchliche Überlieferungen. Die Erinnerungen an Laub und seine Schule, die bier geblüht, waren noch wach, und die kirchlichen Berdienste ber großen Anglikaner (Sanberson, Barrow, Bancroft, Ken, Jer. Taplor, Hooker, Wilson, Burnet, Strope, Butler, Lowth und Horsley) stanben in Ehren. Jest war die Stunde 25 ba, die Kräfte ber Bergangenheit gegen die Berwüstungen ber kirchenfeinblichen Gegen-

wart ine Feld zu führen.

Der Ruf zur Sammlung tam aus bem Oriel College. In diesem hatte in ben zwanziger Zahren eine freiere theologische Richtung, unter der Führung von Rich. Whately, späterem Erzbischof von Dublin, eine Anzahl bervorragender junger Männer (Th. Arnold, D. Hampton, J. H. Komman, R. H. Hroube, J. Keble und E. B. Pusch) angezogen und die Oriel Noetics zu einer Art geistiger Führer an der Akademie gemacht. Insolge der Angriffe, die Wately auf die kirchliche Erwählungs und Rechtfertigungslehre, auf Anspiration und Sonntagefeier gerichtet, setzte indes ein Zerbrodelungsprozes ein; und als ber geistwolle Ib. Arnold in seiner These von ber nationalen Rirche als ber Gesamt-95 beit bes englischen Bolls, Kirche und Diffent, in ber ber Unterschied zwischen Rierus und Laien aufgehoben sei, zugleich Dogma, Ritus und Berfassung als Nebensaden bezeidnete (in seiner Church Reform 1831), trat vollende die Spaltung ein; eine rechte Gruppe (Reble, Froude, Newman und Pufer) folog fich jur Verteibigung, b. b. qu einer binter bas 16. Sabrbunbert gurudgebenben Reform ber Rirche und gur 40 Rettung ber von Arnelb preisgegebenen Guter gufammen.

Um biese Zeit fam John Genry Newman (vgl. Bb. XIV, 3ff.) von einer Reise, bie er mit seinem Freunde Richard Hurrell Froude (gent. 1836), dem Bruder bes bekannten Sifierikers, nach dem Mittellandischen Meer, Rom und Paris unternommen batte, von entideidenden Eindruden voll, nach Orford gurud. Gin andrer, ale er ge-45 gangen. Ce garte in ibm. Radbem er mit Watelb gebrochen und auch von bem bodfirdlich gerichteten Dr. Samtins, tem er bie Lebre von ber Taufwiedergeburt und ber apolielischen Succession verbantte, fich losgefagt, trat er als ein neuer Mann in ben nun tengenialeren Arcis bes Oriel College jurud. In junebmender Erbitterung gegen feine alten gereunde batte er ein Band nach bem andern, bas ibn an bie Evangelischen, feine

so erfte Liebe, band, burdichnitten und war jum erstenmal Konvertit geworben.

Bedurfte es bagu noch eines außer ibm felbit liegenden Ginfluffes, fo mar es bie vertraute Freundschaft, die ihn cleit 1826) an Freude, den fanatischen Vorkämpser ber neuen hochfrichtichen Gebanten, band. Diefer war ber begabteite bes Oxforber Kreifes (Apol. 84 und Sie; ein leidenichaftlicher Charafter, voll glubenden Berlangene nach Bahrheit und st von geletifder Sittenreinbeit; noft einseing in ber Ronfegueng feiner Gebanten, bis jum Ranatismus leide erregbar und. Den Bebler reich begabter Naturen teilenb, wegwerfenb und ungerecht im Urteil über Anderedenkende : ein Eigenmenich von innerem Buchs, der gegen den geitlaufigen Breis der modernen Ideen wild losbrach, dem Kampf Luft und beben ber Gan: Biegen oder Brechen bedenneregel war. Seine ersten liberalis " fierenden Anfange bauerien nicht. Gem idrarffimmger Repf batte frub bas Unbermögen

ber menschlichen Bernunft, die Wahrheit selbstständig zu sinden, erkannt. So wurde er an die Kirche gewiesen als an die Besitzerin und Hüterin der Wahrheit; die weitere Frage: welche Kirche? wies ihn an die heimatliche. Rach deren Grundlagen suchend, ließ er die getäuschte Hossing aus der Gegenwart in die Vergangenheit sliegen, wo er die Gloriole reiner Lehre und frommer Andetung um das Haupt der Braut Christi gewoden bs son der Reformation des 16. Jahrhunderts wegen des Subjektivismus ihrer Vorstämpser abgetoßen, wurde er zu deren sanatischem Feinde und ließ sich zu den maziosesten Ausfällen gegen die "Gottesmänner" hinreißen; vor allem in seinen Remains (gedr. 1838), die nach seinem frühen Tode für die Oxforder Bewegung bezdeutsam geworden sind, entzündete er die Gluten seiner siedernden Leidenschaft am 10 Reformatorenhasse. Die Reformation ist ihm ein schlecht eingerichteter Beindruch; das Bein muß wieder gedrochen werden, damit man es besser einrichte. So kam er zu Laud, von dem er sich indes nach einem kurzem Rausche der Bewunderung ernücktert abwandte, um die Verwirklichung seiner kirzen Rausche der Bewunderung ernückter Ausgabet zu sinden: in ihrer vollkommnen Lehreinheit sei sie Maßstad und Vorbild jeder ib andern Kirche; in ihr sei das Quod semper, ubique et ab omnibus dargestellt. Mit diesen Maßen gemessen versant vor ihm die heimatliche Kirche, in der er "ein Übermaß von Subjektivität", "zuviel Wilkür in der Anderung der alten Lehre und kirchlichen Gesbräuche" sand. So wurde er "täglich ein weniger treuer Sohn der Resormation", und seine Bewunderung der Kirche von Kom wuchs. In England sei eine katholische Restaus 20 ration nötig, mit den Formen der mittelalterlichen Frömmigkeit, Fasten, Berkdienstschet, Weltslucht, Cölibat, Marienanbetung u. ä. Die Resormationsstirche müsse "entprotestantissiert" werden, und im Jusammenhang mit diesen Gedanken sorderte er die Trennung der Kirche vom Staate.

Noch zu Anfang ber dreißiger Jahre hielt er darum eine Bereinigung mit 26 Rom für möglich und erstrebenswert; aber als er sie auf seiner Reise durch Italien in ihrer wirklichen Erscheinung kennen gelernt hatte, wies seine Ernüchterung das Phantom ab, und nun gehen seine Ziele einen andern Weg: auch die Papstkirche, wie sie besteht, ist abgewichen und muß in das Urbild der Kirche zurückgeformt werden.

Gewiß, ein Mann, ber, wie andere leidenschaftliche Naturen, heute die Götter verbrennt, die er gestern angebetet, der, wie er selbst sagte, den Protestantismus haßte und Rom bekämpfte, ein Katholik ohne Papst und ein englischer Kirchenmann ohne Protestantismus war (Edind. Rev. 1838, Jan. 19 und July 530); aber das ist der prophetische Jug in ihm, daß in seinem Geiste das ganze System des Traktarianismus so vorgebildet ist und daß sich bei ihm die Ansähe zu all dem sinden, was die Bewegung nachher Schlimmes und Gutes brachte (vgl. über ihn Bd XIV, 4). — Mit der glühens den Sprache der Begeisterung und dem unentrinnbaren Zwange seiner Dialektik verstand es dieser Feuerbrand der Partei wie kein andrer, die ihm Rahestehenden wie durch Zaubers gewalt unter den Bann seiner Ideen zu bringen. Nur dies eine mißlang ihm, die Freunde 40 zu Teilnehmern seines Antiresormatismus zu machen; um so leichter zwang er ihnen sein katholisierendes Kirchenprinzip aus, das, wie er und sie glaubten, allein die liberas listischen Gesahren und Nöte der Zeit zu überwinden vermöge.

Bom Süben zurückgekehrt, fanden Froude und Newman die akademischen Kreise von Orsord in tiesster Bewegung. John Keble, damals Mitglied des Oriel College, ein 45 Mann ohne geschichtliche und philosophische Schulung, aber eine tief innerliche Natur, von warmherziger persönlicher Frömmigkeit und allen rauhen Lebensformen abhold, hatte wider seinen Willen und der Tragweite seines Thuns undewust die Kugel ins Rollen gedracht (14. Juli 33). Newman selbst nennt ihn den eigentlichen Ansänger der Beswegung (the true and primary author, Apol. 75). Im J. 1827 hatte er u. d. T. 50 The Christian Year eine Sammlung geistlicher Lieder veröffentlicht, die aus der kirchslichen Festzeit, der Natur, dem Wechsel der Tages und Jahreszeiten Widerklänge der andächtigen Seele vernehmen, Lieder der Tiese und Stille, von melodischer Fülle und Kraft, nicht ein Werk, das Ewigkeitswert hat, ohne die Macht der Leidenschaft, die die Herzen lobernd entslammt und in mächtigen Aksord ausklüngt, aber Klänge aus dem 55 Grunde des Menschehrzens, die Zeitinstinkt verraten, und weil sie von Lebendigem und Zenseitigem Kunde gaben, dem Verlangen weiter Kreise entsprachen. So wurden sie unsgewollt Hervalen, dem Verlangen weiter Kreise entsprachen. So wurden sie unsgewollt Hervalen, dem wirkten sie bedeutsam insoweit, als er sich um diese Zeit. Auf Newman vor allem wirkten sie bedeutsam insoweit, als er sich um diese Zeit von dem freisinnigen Whately endgiltig schied.

Am Sonntag, nachdem Newman zurückgekehrt war, predigte Keble vor der Universität den sog. Assize Sermon, den er nachher unter dem Titel "Über den nationalen Absall" drucken ließ. Diese Predigt wurde der Alarmruf zur Sammlung der Genossen, der Gottesdienst die Geburt stunde der Oxforder Bewegung (Apol. 100). Ohne bie Kraft flammender Worte, in ruhiger, alle Seiten der Lage abwägender Sprache, durch die freilich je und dann ein Unterton bitterer Klage und Unruhe zittert, wird der Nachtweis versucht, daß die neuen Lenker des Landes unter dem Beisall der Massen bie Rechte der Kirche anzugreisen, Versassung und verbriefte Dokumente zu brechen sich bemühen. Für derartige Übergriffe in die geistliche Gewalt sei Absall kein zu starkes Wort.

Benige Tage später lud, wie es scheint, aus eignem Antrieb, der Pfarrer von Habeleigh (Suffolt), Hugh James Rose, drei seiner Freunde, William Palmer, A. B. Perceval und R. H. Hroude, zu einer Konferenz in seiner Pfarre (25.—29. Juli), um sich mit ihnen über die notwendigen "Maßnahmen gegen die drohende Liberalisierung der Kirche" zu beraten. Keble und Newman, gleichsalls geladen, waren nicht anwesend, blieben aber mit den Freunden durch tägliche Briefe in engster Fühlung. — Palmer entwarf im Auftrage der "Bereinigung der Kirchenfreunde" (Association of the Friends of the Church), die das Ergednis der Konserenz war, ein kurzes Programm, mit dem die Aktion eingeleitet werden sollte: 1. jeder Neuerung, die die Berleugnung oder Unterdrückung der Lehre, des Kultus und der Disziplin bedeutet, jeder nachweisbaren Absweichung von der urkirchlichen Prazis Widerstand zu leisten und 2. ein gemeinschaftliches Borgehen des Klerus auf dieser Linie in die Wege zu leiten (vgl. Balmers Suggestion for the Formation of an Assoc. of the Friends of the Church, Contemp. Rev. 1883, 650—51, Palmers Bericht). Aber gegen dies Palmers froude Einspruch. Ledenskräftige Bewegungen, schrieb N. an Palmer (vgl. den Brief in Palmers Collection, auch Apol. 110), gehen nicht aus von Ausschüssen, und große Gedanken kommen nicht durch die Post und das Kreuzband. Luther war ein Individuum. Grade die Mängel des Individuums erregen die Ausmerksamkeit: der Mann verliert, aber die Sache gewinnt. Wir fordern die Wahrheit durch persönliche Opfer.

Nunmehr wurde der Hableighsche Aufruf zu Bereinigungen fallen gelassen, Balmer aber beauftragt, zwei Abressen an den Primas der Kirche, Dr. Howley, zu entwerfen (überreicht Febr. 1834), von denen die eine in wenigen Wochen von 7000 Geistlichen (mehr als der Hälfte des Landes), die andere (von Joshua Watson entworsen) von 230000 Hausvorständen unterzeichnet wurde. Auch der schottische und amerikanische Epistopat sandte
se seine Zustimmung; der erste sorderte sogar von Howley die erzbischössliche Sanktion, indes ohne Ersolg. So hatten die Kirchenfreunde anstatt der künstlichen eine natürliche Association. Was sie nicht zu hossen der gewagt, die gesorderte Rückehr zum Alten kam, wie die Unterschristen bewiesen, einem breiten national-sirchlichen Bedürsnisse entgegen und vertrat sehr wesentliche Wahrheitsmomente. Die Kirche war plöplich erwacht und fand, wie zu ihrem eignen Staunen, daß sie dei vielen der Gegenstand warmer Liede und Verehrung war (Narrat. 49 u. 51). — Nur über einen Punkt waren die Freunde nicht zur Einigung gekommen: über die Trennung der Kirche vom Staate. Keble und Froude verlangten sie peremptorisch, Newman schwankte: so ließ man um des Friedens willen diesen Punkt bei seite.

Keble entwarf nunmehr anfangs September eine Reihe von Sätzen, die das Programm der neuen Bewegung darstellten. Es sind diese: 1. der einzige Weg zu unserer Seligkeit ist der Genuß des Leibes und Blutes Christi; 2. das verordnete Mittel ist die hl. Eucharistie; 3. die Gewähr für die rechte Verwaltung des Sakraments ist der den Bischöfen und Priestern erteilte apostolische Auftrag; 4. um dem der Kirche drohenden Abfall vorzubeugen, verpslichten sich ihre Freunde, alles zu thun, um das unschätzbare Vorrecht der Gemeinschaft mit dem Herrn durch die Nachsolger der Apostel einzuschärfen und es mit allen Mitteln den Nachsommen zu erhalten, täglichen Gottesdienst und Abendmahlsseier in den Gemeinden anzustreben, endlich jede Anderung der Liturgie des C. Pr. B. zu bekämpfen. — Gleichzeitig erschien, von dem konservativen Flügel der Partei durch Berceval, Rose und Palmer vertreten, später auch von Froude gebilligt (Church 125) eine Artesstate Gischurch von Dem Froude gebilligt (Church 125) eine

25) eine Art Kirchenkatechismus (unter bem Titel The Churchman's Manual), ben sein Urheber Berceval als das Bekenntnis der Oxforder der Kirche und ihren Dienern aufzudrängen versuchte: nüchtern und ohne Glanz der Sprache, was freilich in der Natur der Sache lag, legte der Entwurf die theologischen Grundlinien der großen Anglikaner und das Bers 60 hältnis der Staatskirche, in der alle Kennzeichen der wahren Kirche gefunden werden, zur

römischen und zum Dissent dar. Eine Anzahl hervorragender Geistlicher und Laien (Dr. Wordsworth, Dr. Routh, Judge A. Park, J. Watson, Sikes-Guilsborough und Churton-Crapke), auch schottische und amerikanische Bischöfe billigten das Buch; so wurde es dem Primas vorgelegt (zur Korrektur, Unterdrückung oder Billigung). Die Antwort Lautete, wie zu erwarten war: Einwendungen seien nicht zu erheben, aber die amtliche s Genehmigung wurde abgelehnt. Perceval, der an seinem Kinde ein eigenwilliges Gefallen fand und es mit unwillkommenen Accenten in die Offentlichkeit warf, suchte nachmals bem Buche eine Bebeutung zu geben, die es nicht hatte und nicht haben konnte, und beanspruchte für sich die Urheberschaft der bald darauf folgenden Traktserie, — eine Selbst=

täuschung, an ber seine eigene Schwäche schuld mar.

Dit ben nunmehr von Newman unternommenen Traktaten tritt die Bewegung in eine neue Phafe. Sie führen über beren taftenbe Anfänge hinaus auf ben vielberufenen Weg der "Entwickelungen" und haben ihren Namen gegeben. — In den Traktaten sinden Grundgebanken und Ziele der Oxforder kräftigen, wenn auch je und dann noch unsichern Ausdruck. Das Verdienst, sie geplant und durchgesetzt zu haben, gebührt J. H. Newman (z. d. Bd XIV, 1 ff.). Bon Vereinen und Ausschüssen erwartete er nichtst. War ein Mittelpunkt der Arbeit notwendig, London durfte est nicht sein. In unserm Lande, sagte er, sind die Universitäten die Centreen der Wissenstein und der Religion. Von Oxford alfo mußten bie neuen Gebanten ins Land geben. Es konnten nur Flugschriften fein. In England waren von jeher Traktate die wirksamste Form der religiösen Propaganda 20 gewesen; bort hatten Tausende von Männern und Frauen es je und dann als ihre Aufgabe angesehen, die Wirtung neuer Gebanten burch perfonlichen Anteil an ihrer Verbreitung durch Brief, Kreuzband und Straßenverteilung zu erhöhen. Die einzige Schwierigs breitung durch Brief, Kreuzdand und Straßenverkeilung zu erhöhen. Die einzige Schwierigsleit war die um den Mann, der sich am besten auf das Abfassen der kurzen theoslogischen Aussätze verstand. Wie die Folgezeit lehrte, war der einzige, der das 25 konnte, vielleicht weil er der genialste Traktatschreiber war, New an selbst. So trat der hochbegabte Mann, seit zehn Jahren mit den Orielmännern in sast tägslicher Berbindung und mit ihren Zielen wohl vertraut, hinter Keble und Rose zwar noch zurückstehend, aber von dem glühenden Berlangen erfüllt, das Heiligtum der Kirche aus der unheiligen Umarmung des Liberalismus zu befreien, in die Front. was Während die andern im Oriel College über das Vorgehen in London, Coventry und Windester noch verhandelten brach er aus der Reiben seiner Freunde aus um derste Winchester noch verhandelten, brach er aus den Reihen seiner Freunde aus und druckte auf eigne Hand Trakt I, dem in den nächsten Jahren 89 weitere folgten, unter dem Titel: Tracks put sorth to meet the exigencies of the Times. "Ein Priester aus euren Reihen, muß ich ju euch reben; benn die Zeiten find übel. Und feiner rebet. 85 Bir seben einer auf ben andern, aber niemand greift bie Sache an. Die Kirche steht in Befahren, und jeber fitt ftill in seiner Studierstube. Fort mit unfrer faulen Behaglichfeit! Lagt uns Gegenwart und Zukunft unserer heiligen Mutter praktisch betrachten, aber unsere Zeit nicht schlecht nennen, ohne einen Finger zu rühren, sie zu bessern." So heißt es im Eingang des 1. Traktats. Wie dieser erörtern die nächstsolgenden — fast alle 40 nur 8—10 Seiten umfassend — im wesentlichen Sätze aus dem Gebiete der Verfassung, ber Disgiplin und bes Kultus; ferner bie Lehre vom Wefen ber Rirche, ihrem Berhaltnis primitiven, von ihrer Autorität und Berfaffung, die geschichtlichen Einwände gegen die Privilegien, die Dogmen und den Rultus der englischen, die Urt der Gebete, den Begrabnisdienst, die vorgeschlagenen Underungen ber Liturgie, die lage Rirchenzucht, endlich 45 Die Mängel ber einzelnen driftlichen Kirchen; Die römische Frage tritt noch nicht auf.

Am Herbst und Winter 1833/34 kamen die Traktate in rascher Folge beraus. Führer und Hauptarbeiter blieb von Anfang bis Ende Newman (Tr. 1, 2, 6—8, 10, 11, 19—21, 34, 38, 41, 45, 47, 71, 73, 75, 82, 83, 85, 88, 90); neben ihm find Keble, dann Puseh (Tr. 18 über bas Faften; 40 und 67-69 von ber Taufe) als Berfaffer zu nennen; bie anbern so treten zurück, auch Froude, der nur einen (63.) beitrug (erst nach seinem Tode gedruckt). Am 9. September 1833 erschien der 1. (zugleich mit dem 2. und 3.), dis Ende Oktober 1835 waren es bereits 70, die in 2 Bände gebunden in die Öffentlichkeit gingen; die sämtslichen 90, von 1833—1841 geschrieben, liegen in 6 Bänden gedruckt vor.

Ihmen zur Seite trat (seit 1833) unter dem Titel Records of the Church eine von 55

ben übrigen Freunden bearbeitete Reihe von Auszugen aus den Kirchenvätern Ignatius, Justin, Frenaeus u. a., und von 1838 (ber umfangreiche programmatische Prospekt wurde icon 1836 ausgeschickt) an, nachdem Bufen fich 1834 angeschloffen, die von diesem in Berbindung mit Reble, Newman und Charl. Marriott veranstaltete Ubersetzung ber famtlichen Rindenbäter, bie als Library of the Fathers of the Holy Catholic Church 60

anterior to the Division of the East and West vom Jahre 1846—1885 in 48 Bänden gebruckt wurde. Alle brei waren als Kampfichriften gedacht. Ihr Absehen ging nun über bie Gebanten von Reble und Rose hinaus; fie forberten nicht nur religiöse, sondern neben diefer firchliche und firchenpolitische Reform, Die Rudbildung ber Gegenwartsfirche 5 in die primitive der ersten 3 Jahrhunderte, die an den römischen Berderbungen, An-rufung der Bilder, Engel und Heiligen, Fegeseuer, Transsubstantiation, Priesterkelch, Ohrenbeichte, Ablaß, Unsehlbarkeit des Papstes und seinem Anspruch auf Vorherrschaft, noch nicht teil hatte. In den Traktaten, der programmatischen Grundschrift der jungen Partei (the watch word & the symbol, Church 109), der sie den Namen (Tractites, 10 Tractists, zulest Tractarians) verdanken, werden die Folgerungen aus den Thesen von Hableigh gezogen und begründet. In haarscharfer Gebankensührung geht Newman dem Liberalismus, worunter er nicht lediglich die politische Ausprägung des Prinzips, sondern die allgemeine Geistesrichtung der Zeit, Antidogmatismus und Aufklärung, Revolution und Emanzipation verstand, sett ihm sein dogmatisches Rirchenpringip entgegen, in bem er ben 16 Schut bes Bestehenden in Kirche und Gesellschaft zu finden meinte. Es ist die Lehre von der sichtbaren Kirche als der Quelle aller geistlichen Gaben und dem Kanal aller Gnade,

wie sie in Lehrsatz und Brauch der altanglikanischen Kirche sich darstelle. — Aus diesem nationalen Zuge seines Zbealbildes erklärt es sich, daß die Traktate sich anfangs von den kirchlichen Seiten des wärmsten Beifalls erfreuten. Die ersten ent= 20 hielten nichts, das gegen die kirchliche Ordnung in der Liturgie, den Katechismus und die Rubriken oder gegen die 39 Artikel verstieß. Dies junge Oxford bot den Bischöfen, die ihren Stuhl durch die Reformstürme und die seindselige Haltung der Bolksmassen bedroht faben, in ber ftart betonten Lehre von ber apostolischen Succession, die ihr Amt auf ben Fels göttlichen Rechts stellte, eine Wehr gegen das firchenseindliche Parlament und ben 25 Hochkirchlichen eine Waffe gegen die Evangelischen und Diffenters, denen beiden fie mit bem gleichen Saffe gegenüberstanden und gegen die nun auch die tampfluftige Phalang ber Oxforber als brittes Glieb mobil machte. Während nun bie ersten Traktate ben Finger auf das von den großen Anglikanern des 16. und 17. Jahrhunderts vertretene System legten und desse von den Miederherstellung forderten, ging der Angriss dab über diesen so geschichtlichen Rahmen hinaus und näherte sich mit seiner radulistischen Begrissspielerei und seinen verdeckten Untergedanken in höchst bedenklicher Weise den römischen Linien. Als die Traktate ex professo um die Gewalt der Schließel nach rein römischem Berständnis zu kämpsen sich anschieden; als sie die Behauptung ausstellen, daß "die Laien nicht kalkstürze der verdagen des Rower des Weise des Leidens als geschweckten Weiser selbstständig benten und urteilen, sondern das Wort des Priesters als ausgemachte Wahr= 85 heit hinnehmen und im Allgemeinen Gebetbuche nicht eine Menschen-, sondern Gottesstimme vernehmen sollen"; als die Sate (Bercevals) als Grundlagen der erstrebten kirch-lichen Neuerung formuliert wurden, "bes Christen Heil beruhe auf der objektiven Kraft der Sakramente, diese auf der Spendung durch Priester, deren Vollmacht auf die apostolische Succession zurudgeführt wurde; ben Bischöfen komme, in Kraft ber apostolischen 40 Nachfolge, als ben Erben ber Gabe bes hl. Geistes die höchste, auch vom Staat unabhängige Autorität in Sachen ber Glaubens und bes Lebens zu; als endlich Puseh (On Baptism 1835), unter Ablehnung ber evangelischen Lehre von der Wiedergeburt durch ben Glauben, mit der objektiven Bollziehung des Taufakts dem römischen opus operatum das Thor öffnete, die Satisfactio für die nach der Taufe begangenen Sünden 45 als in der Buße (mit asketischen Bußübungen) geleistet und die kirchliche Disziplin als das Heilmittel gegen die Sünde forberte; als er in der Eucharistie Leib und Blut Christi zwar ohne Wandlung, aber realiter in mystischer Weise gegenwärtig lehrte und sie als sacrificium, nicht bloß als sacramentum bezeichnete, wobei "Christus und die Kirche zugleich Subjekt und Objekt des Opferns" seien: — nahm das Organ der Evangelischen (Christian so Observer) in flarer Erkenntnis ber Sachlage ben Kampf auf, der in dem ungeahnten Umfange und der Schärfe, die er annahm, verriet, daß hier tiefgehende kirchliche Grundsätze um die Oberhand stritten. Der march of mind der Orforder geriet auf gefährliche Bahnen. In der eigentümlichen Mischung römischer Neigungen und Abneigungen betroog das Liedäugeln mit dem alten Feinde in Rom, und durch den berechtigten Kampf 55 gegen die matte und platte Tagesresigion der Massen ging ein böser Unterton: diese Traktate mit ihrer Verherrlichung der altanglikanischen und Tridentiner Theologie (in einem Trakt war gesoat worden das Tridentinum sei nicht voniktischer als die Traktate) einem Trakt war gesagt worden, das Tridentinum sei nicht papistischer als die Traktate) führen unmerklich hinüber nach Rom. Der alte Bolksruf des 18. Jahrhunderts: No Popery wurde in der Presse und auf der Straße wieder laut. Die Oxforder, schrieb die 60 Edinb Rev. 1841, Apr. 273, vertreten Gate, die ben Artifeln ber englischen Rirche,

beren Diener fic find, widersprechen, mögen ihre Unsichten richtig sein und mit der geoffenbarten Religion übereinstimmen, jedenfalls sind es nicht die Lehren der nationalen Kirche. So harmlos ehrlich die Orforder Geständnisse der Papisterei vorgetragen werden,

bie Freunde ber Rirche muffen fie tief beklagen.

Gegen diese Anklagen trat Newman, seit 1834 der unbestrittene Führer der Or- 5 sorder, im 38. und 41. Traktat in die Schranken mit der nunmehr in den Bordergrund gerückten Jdee der Via med ia. Es ist der Ruhm der englischen Kirche, sagt er, daß sie den Mitteltweg zwischen den sog. Reformatoren und Rom geht. Bon dem Glauben des 16. Jahrhunderts, von den Kudriken des U.G. B., die man heute freilich papistisch nennt, sind nicht wir, sondern die gegenwärtige Kirche abgewichen; sie verachtet die For- 10 mularien und Anweisungen des Prayerdorks, vernachlässigt die Sakramente und giebt die Kirchenzucht preis. Glaubenstegel sind nicht die 39 Art., sondern die von den Aposteln und der alten Kirche verkündigte Lehre. Jene sind nur der eine der geistlichen Schäge der Kirche; nicht ein corpus divinitatis, sondern lediglich Proteste gegen die in den Jahrsbunderten eingeschlichenen groben Irrtümer; die Lehre der Apostel in ihrer Integrität ist in 16 der Liturgie niedergelegt. Darum ist eine neue Reformation nötig; denn wie der römische, so ist der Genfer Lehrtypus fremdländisches Gewächs (soreign interserence). Hat die erste die altstrassischen Sähre seitstheologie Gewächs (soreign interserence). Hat die erste der sie wird sich mit "Ergänzungen", "Jusähen", "Schlüssen", "Schlüssen" gegen die Boden- 20 ständig gewordenen Jrrungen der Zeittheologie wenden, die 39 Art. also nicht ändern, aber interpretieren und Protest erheben gegen die Berquickung der Kirche mit dem Staat und gegen den Latitudinarismus des Tages; positiv aber das übersommene Lehrgut "ergänzen" durch die Wiebererweckung, Neubeledung und "Keiterentwicklung" der Erundgedanken des A.G. B. Dieser Mitteltweg zwischen den son so. Reformatoren und den schiegen suben die Katsachen der Bergangenseit und Gegenwart; und Rewman, der seine Möglichseit (in der 3. Auss. der Proph. Office, XXIII) sür die Gegenwart meinte bewiesen zu den der Hatsachen dass serzete (Rasseman 473)

mus gerate (Wakeman 473). Die Grundgedanken und die Ausläufer dieser Via media ernüchterten denn nicht nur die Zuwartenden, sondern auch die ansangs begeisterten Freunde. Sie widersprachen dem religiösen Empsinden der Nation, und der erst schüchterne Widerspruch machte sich 35

von da laut vernehmbar.

Noch in demselben Jahre (Ende 1834) führte Dr. Hampben den ersten Schlag. In seinen Observations on Religious Dissent with reference to the Use of Religious Tests in the University verlangte er die Beseitigung der Unterschrift unter die 39 Art. für die Mitglieder der University verlangte er die Beseitigung der Unterschrift unter die 39 Art. für die Mitglieder der Universität mit der Begründung, daß die kirchlichen Bekenntnisse women, den weniger die Forderung als ihre Motivierung in hestige Erregung drachte, erhob sich, übrigens von den Hochtichlichen der alten Schule und den Evangelischen unterstützt, gegen den Angriff auf seine innersten Überzeugungen, und Hampben wurde mit seinem Antrag von der Universität abgewiesen. Als er trozdem zwei Jahre später vom 45 Prime-Minister Lord Melbourne zum Regius Prosesson der Universität eine Erstärung, drampden vertoeten der Verlagen der Krüsten der Krüsten der Krüsten der Krüsten der Besichen Studenten von den Bischösen der Besuch der Hanversität verhandelt; von den Kollegienvorständen so wurde Hampben ein Mißtrauensvotum erteilt, aber die beiden Prosuatoren der Universität annussierten die Beschüsser hatte, blieb wirkungslos.

Gleichzeitig holte Dr. Arnold, ber Führer ber freieren Theologie in Orford, zum Gegenstoß aus und brachte die Bedrohung der Gewissensfreiheit durch die Traktarianer vor 55 die Offentlichkeit. In einem kampflustigen Aufsat der Schindurgh Rev. (The Oxford Malignants and Dr. Hampden, Apr. 1836) stellte er sich an die Seite seines Freundes und Gesinnungsgenossen und beleuchtete mit grellen Schlaglichtern die letzten, noch im Verborgenen gehaltenen Ziele der Neuerer, mit denen er sich kurz vorher (in s. Principles of Church Reform) grundsätlich auseinandergeset hatte. War hier seine so

Forderung auf eine Öffnung der staatskirchlichen Thore für die Sekten und auf Beteiligung aller bewußt christlichen Elemente am kirchlichen Leben gegangen, so erhob der neue Aufsatz die Anklage auf die nicht immer gewahrte den kiedes der Malignants (wie unter dem Commonwealth die hochkirchliche rohalistische Partei spottweise genannt wurde) und 5 Oxford Conspirators. Ihr Vorgehen, heißt es, sei nicht in Irrtum, sondern in sittslicher Berworsenheit begründet (not of error, dut of moral wiekedness, S. 238).

Arnold hatte es damit zuwege gebracht, die öffentliche, nichtklerikale Aufmerksamkeit, zunächst der Gebildeten, auf die Oxforder Borgänge zu ziehen. In Flugblättern und Zeitungen kam es zu erregten Auseinandersetzungen, die die Neuerer zum Tagesgespräch

10 machten.

Waren sie eben im Hampbenstreit unterlegen, so erhoben sie sich nun zu neuen Vorstößen um so kraftvoller, als eben Dr. Pusey (j. d. A. Bd XVI, 349), einer der angesehensten Prosessionen der Akademie, endgiltig (Ende 1834) sich ihnen anschloß. Für die Partei, die saft nur aus jungen Männern bestand, die statt Namen und Bergangenheit nur die Hossinungen der Zukunft in die Wagschale der Partei zu wersen hatten, debeutete damals sein Beitritt eine ungeheure, kaum abschästbare Stärkung, ein Ereignis, das nachmals von großem und entscheidendem Sinsluß auf den Charakter und die Geschick der Bewegung wurde (Church 132). Dr. Puseh, schried Newman, gab und sofort eine Stellung und einen Namen. Er war Canon von Christ Church, kam also aus der geistigen Aristokratie zu und herüber, versügte als Regius Prosessor and der Universität und als namhaster Gelehrter über weitreichenden akademischen Sinsluß und als Abkömmsling eines abeligen Hauses über große Familienverbindungen; ein Mann, der nach Sigenart, Berdiensten und Stellung zum Parteisührer berusen war und der der Bewegung vor der Welt eine Angrisssfront bot (vgl. oben Bb XVI, 349 fl.). Zudem warf die wissenschaftliche Gloriole, die den hervorragenden Forscher umgab, einen Nebenglanz auf die "bedeutungslosen" Männer, zu denen er hinübertrat, und setze deren Dasein und Absicht in ein gewisses Recht. Aus dem Mob machte er eine geordnete Körperschaft (wie Newman eingesteht) und als Ersaß für den weitabwohnenden Keble das Unternehmen zu einer im wesentlichen Oxforder Bewegung, deren Anhänger von da ab als Pusehiten des zeichnet zu werden des zeichnet zu werden begannen.

Sein Einfluß trat sofort zu Tage. Bon den Gedanken der deutschen Theologie tief berührt, der Freund und Korrespondent von Schleiermacher, Tholuck, Ewald und Sack, verlangte er für die wissenschaftliche Darstellung an Stelle der in den ersten Traktaten zu Tage getretenen Übertreibungen und Berschwommenheiten gehaltenen Ernst, Würde und Nüchternheit. Und er zeigte selbst, wie er das meinte. Ende 1835 gab er "an Stelle der discherigen unvollständigen Ausschlessen Trakt 67, 68 und 69, die drei Teile einer Untersuchung "über die Tause" heraus, ein Buch von mehr als 300 Seiten (2. Ausl. über 400), das noch heute als eine der hervorragendsten Monographien über den Gegenstand gilt. Es solgten in Tr. 71, 76, 78, 81 die Catenae Patrum, die für die neuen Sätze die geschichtliche Kontinuität und altstrchliche Autorität nachzuweisen versuchen (apostolische Succession, Taussweisergeburt, katholisches Kirchenprinzip und Eucharistie); im J. 1836 der Prospekt und von 1838 an die Herausgabe der Oxford Library of the Fathers (vgl. oben S. 25, 57). Seine Abssicht ging auf den doppelten Nachweis, einerseits, daß die römische Kirche zwar in ihrem hierarchischen Herrschaftsgelüste, ihrer Beräußerlichung, ihrer Berlästerung des Evangeliums Christi, das sie in ein Geset der Rirche, ohne besteiende und lebendig machende Geistesmacht, versteinert habe, abzulehnen sein nicht widerspreche. Anderseits auf Anerkennung und Besetzsüng des anglikanischen Lehr- und Kultusspstems aus dem 16. und 17. Jahrbundert, mit dem Nachweis, daß es sich jetzt nicht um Romanismus, auch nicht um Neusormulierungen, sondern lediglich um das Recht des Anglikanismus, des bodenständigen Nationalglaubens, in seiner ursprünglichen Kein-

heit handle.

In derselben Richtung hatten inzwischen die Traktate ihren Fortgang genommen. Hatte Puseh in der Oxford Library (Borrede) "das Alte und NI als die Quelle der Sehre, die katholischen Bäter aber als den Kanal, durch welchen jene zu uns herabfließt", bezeichnet, so ließ der 1838 in den Kampf der Meinungen geworsene Rachlaß Froudes keinen Zweisel an der reformationsseindlichen Grundrichtung der Partei. Ein vollblütiger Hasse der weltbefreienden That des 16. Jahrhunderts wies Froude darin die Oxforder als Katholiken ohne Papsttum und als Anglikaner ohne Protestantismus nach und fiel mit robuster 60 Grodheit über Luther und seine Freunde her (vgl. oben S. 23,6), in der Beschönigung

von Church (262), ein Mann, der mit harten Borten der Welt ben vollen Umfang und bie lette Tiefe ber Überzeugungen offenbarte, die den Anlag jur Bewegung boten. —

Die Fata Worgana des von Newman als gangdar gepriesenen Mittelwegs zersloß damit wie ein Schemen; und die von da an erscheinenden Traktate wiesen mit zunehmender Schärse die Richtung, in der der march of mind sich bewegte. In seinem Taustraktat hatte Busen, unter Ablehnung der Wiedergeburt aus dem Glauben, gelehrt, daß die Erneuerung des Sinnes durch den Tausakt allein gewährleistet werde, und sich damit zum römischen opus operatum bekannt; der 75. empfahl das römische Previer als Erbauungsduch; der von Jaak Williams versaßte 80. (fortgesett im 87.) "Über die Zurückbaltung (reserve) bei Mitteilung religiöser Wahrheiten" versuchte nichts anderes, als die Geheimdisziplin der alten Kirche wiederherzustellen. Boll warmberziger Frömmigkeit und tieser Einblicke in das verborgene Leben der Seele mit Gott, auch durch Schönseit und tieser Einblicke in das verborgene Leben der Seele mit Gott, auch durch Schönseit der Sprache ausgezeichnet, wirkte der Aussah wie eine explodierende Mine und legte die letzten Ziele der Partei vor aller Welt bloß (British Critic 1839, April). Über die heiligsten Dinge vor jedermann und zu jeder Zeit zu reden, war gesagt, sei roh und unehrerbietig; Ehristus und die Apostel hätten diese Reserve beobachtet; die rückhaltlose Preisgade aller Glaubenswahrheiten vor Gleichgiltigen und Ungläubigen, das ungebührliche Betonen der Rechtsertigung und im Zusammenhang damit das unbesonnene Verteilen von Bibeln und Traktaten sei verwerslich und widerspreche der christlichen Coterik. Nur dem Gehorsam des Glaubens, der andetenden Frömmigkeit erschilete. Also unevangelische Scholung zwischen Esperund das Prinzip der Fehrackter gebildet. Also unevangelische Scholung zwischen Esperund der Rechtsettigung hinter die Geheimlehre, die kirchliche Zucht als Brinzip der Feiligung: alles Sähe, die zum mindesten den bestehenden von instehen Berdacht ins Recht setzten (Church 265).

Als nun Keble im 89. Tr. (Über die mystische Erklärungsweise der Kirchenväter) <sup>26</sup> für die wunderlichsten Einfälle der patristischen Allegorik dieselbe Inspiration wie für die Propheten und Apostel in Anspruch nahm (they proceeded in interpreting Scripture on the surest ground: the warrant of Scripture in analogous cases [wozu vgl. Edind. Rev. 1844, Oct. 343]) und ihre offenbaren Irrtümer nicht nur verteidigte, sondern lobend besürwortete, war die hochgradige Spannung auf beiden Seiten einer weiteren Steigerung nicht fähig. Niemand, sagten die einen, der Glied der nationalen Kirche und durch Unterschrift an die 39 Art. gebunden ist, kann derartige Ansichten vertreten; und die von keiner Rücksicht mehr Gebundenen warsen die bei solcher Lage der Dinge natürliche Frage auf: warum nicht die letzte "Entwickelung" vollziehen? Newman selbst zwar, immer noch in der Selbsttäuschung befangen, daß sein in der Via media vertretener Anglokatholicismus dem kirchlichen Bekenntnis nichts vergebe, daß vielmehr gegen die Irrtümer der Zeit nur Zusäge nötig seien (vgl. oben S. 27, 28), suchte noch den Romanismus als solchen zu leugnen, aber die gleicherweise von Rom wie von Genf erfolgten Einstüsse in das anglikanische Lehrgut wies er ab; die Nationalkirche müsse ihrem eignen

Benius folgen.

Das hindernis für die Verwirklichung dieser Absicht waren die zu Recht bestehensden 39 Artisel. Um deren Beseitigung bemüht sich nun der vielberusene 90. Trakstat, der (am 25. Januar 1841) unter dem Titel Remarks on certain passages in the 39 Articles erschien, zuerst anonym, aber auf erfolgten Einspruch von N. sofort 25 anerkannt. Durch und durch juristisch gedacht (construed as dy a purely legal court [Church 286]) versuchen sie durch je und dann willkürliche, zum Teil sophistische Auslegung, mit der haarspaltenden, auf Fallstricke sich verstehenden, aus der mittelalterlichen Scholastik herübergeholten Spitzsindigkeit eines Advolaten, der aus einem Nichts ein Etwas zu machen versteht, den Nachweis, daß römische Überzeugungen und die Unterschrift unter so die Artisel sich nicht ausschließen, deseitigen also das Unterscheidende des anglikanischen Bestenntnisses gegen Kom. Die Frage ist nicht, was die Artisel thatsächlich lehren, sondern was sie nicht verwersen, und wie sie sich drehen und pressen lassen im "angloskatholischen" Sinne. Dies ist dem Anglikaner freigelassen. Was die Versasser, sondern von keine Autorität. Die Artisel werden also nicht widerlegt und nicht bekämpst, auch wird ihre Verdindsseit nicht geleugnet, aber ihr Beiwerk wird substit umgedeutet, und aus dem, was sie nicht sagen, werden sie ergänzt, und durch die Jusäte, die sich besmühen, sie als lediglich gegen die Lehrsassung, nicht gegen das eigentliche Lehrgut gesrichtet nachzuweisen, wird in Krast dieser Deutungen die Unterschrift freigegeben.

Auf einige ber "Bemerkungen" weise ich, um ber Wichtigkeit ber Sache gerecht zu werden, furz bin. Artitel 6 der Conf. Anglic, bestimmt die bl. Schrift in Glaubenssachen als regula fidei, als alleinige Glaubensnorm. N. bemerkt bazu: "Als Regel bes Glaubens sehen wir die Schrift nur soweit an, als wir andere Instanzen (Apostolitum, 5 Liturgie, Tradition und patriftisches Schrifttum) gleichfalls annehmen, in dem Sinne, daß es nicht ficher ist, ohne Rudfichtnahme auf biese nach ber Schrift allein zu urteilen. "In bem jest gewöhnlich verstandenen Sinne ist die Schrift nach anglikanischen Grund= fäßen nicht alleinige Glaubensregel". — Artikel 11 der Conk. behauptet das sola fide. Mit Glauben, sagt N., ist nur bas einzige innere Bertzeug gemeint, nicht 10 jedes Wertzeug überhaupt; neben inneren giebt es äußere (z. B. die Taufe als Mittel der Rechtsertigung); da aber ein inneres Wertzeug nicht mit einem äußeren streitet, so schließt bie Lehre von der instrumentalen Kraft des Glaubens teineswegs die Werke, die auch ein Mittel find, aus; nur wenn gesagt wäre, die Werke rechtfertigen in bemselben Sinne wie der Glaube, so ware das ein Widerspruch in den 15 Ausbruden. "Der Glaube rechtfertigt vielmehr in dem einen Sinne, die Werke in einem andern, und bas ift alles, was hier behauptet wird". — Artikel 22 verwirft, wird gesagt, nicht das Fegefeuer als solches, sondern nur, daß es Berdammte selig mache; nicht den Ablaß an sich, sondern nur die Idee einer papstlichen Sündenvergebung für Geld, nicht Bilder und Reliquien an sich, sondern nur ihre gögen20 dienerische Anbetung u. s. w. — Artikel 25 lehnt die Siebenzahl der Sakramente ab; man muß, sagt N. bagegen, zwischen Sakrament im engeren und weiteren Sinne unterscheiben. — Artikel 28 leugne, heißt es weiter, nicht jede Wandlung beim AM, sondern nur die Wandlung in den irdischen, natürlichen Leib Christi. — Artikel 31 behaupte nur die Berschiedenheit des Megopfers von Christi Kreuzesopfer; als Erinnerungsopfer an Tote und 25 Lebendige fei es berechtigt. — Rur ein Artikel (38) von der Berwerfung der papftlichen Dbergewalt wird bedingungslos zugegeben. — Dann heißt es am Schluffe: Diefe Erklärung ber Artitel ift feine antiprotestantische; benn "es ift unsere Pflicht, bie reformierten Artifel in möglichst tatholischem Sinne ju faffen. Gegen ihre Berfaffer haben wir feine Berbindlichteiten. Die Artitel sind im buchstäblichen und grammatischen Sinne, 30 nicht nach Meinung und Absicht ihrer Berfasser, sondern im Sinne ber katholischen Kirche auszulegen" (vgl. N.s Briefe an Dr. Jelf und Mr. Bowden bom 15. März 1841: I have asserted a great principle, that the Articles are to be interpreted not according to the meaning of the writers, but according to the sense of the Catholic Church).

Dies also war für ihn die Bedeutung von Tr. 90: der innere Bruch mit seiner alten Kirche. Seine weitere Entwickelung ist keine freie mehr; in Nr. 90 hat sie ihre fest vorgeschriebenen Bahnen gewonnen. Es waren Säte, die mit dem nationalen Kirchentume nichts mehr gemein hatten. Der sie aussprach, hatte bewußt die trennende Linie überschritten. Im Frühjahr 1839 war meine Stellung in der englischen Kirche auf ihrer Höhe, schrieb er später (Apol. 180), und in seinem Artikel Über den Stand der religischen Parteien (Brit. Critic 1839, April) "hatte er seine letzten Worte als Anglikaner zu Anglikanern gesprochen. Es war der Abschiedsgruß an meine Freunde". Die innersliche Losksung hatte sich schon damals vollzogen, aber er "wußte es noch nicht; alles ging wie im Nebel seinen Weg" (vgl. oben Bd XIV, 6—7). Ehrlicherweise kann ich, schried er an Manning (25. Oktober 1843), seit diesem Sommer vor 4 Jahren der englischen Kirche nicht mehr angehören. Daraus erhellt, daß er 1841 wußte, was er that: der Trakt ist aus bewußt römischen Überzeugungen heraus geschrieden.

Ganz Orford, die Freunde und Feinde der Bewegung, gerieten in Bewegung; die einen in der Befriedigung darüber, daß man auch mit römischen Ansichten in der Staatssteitende bleiben könne; die andern vor Entrüstung, daß die 39 Artikel, das Hauptbollwerk des englischen Protestantismus gegen den römischen Irrtum, zerbrochen waren. Bon der Universität ging "der bleiche Schrecken" (vgl. Mozleys Brief vom 13. März 1841) wie ein Sturmwind in das Land hinein. Jubelte das junge Orford über die aufgethane Pforte und dulbeten die Lauen anfangs noch die rabulistischen Spiegelsechtereien, so erschoben die Gegner mit unangezweiseltem Rechte die alte Anklage Dr. Arnolds gegen die Oxford Malignants (vgl. oben S. 28, s), die Angrisse beruhen nicht auf Irrtum, sondern auf sittlicher Verworsenheit. Newmans "Entwickelungen", das wurde jeht mit einem Schlage klar, lagen bewußte und bestimmte Absichten zu Grunde, und "die so aussichtslosen Ansfänge und so zufälligen Gedankenreihen" waren im Verlauf der Zeit beabsichtigte und gewollte geworden, dis sie mit Nation und Kirche in dem Maße in Konslitt

gericten, bag biefe ibm und feinem Shiftem von ba ab ben Blat an ber Sonne weigerten.

Von allen Seiten wurde auf Entscheidung gedrängt. Newmans Bischof und die Universitätsbehörden ließen Wochen in ratlosem Schweigen vergehen. Endlich erfolgte (Mitte März) seitens ber Universitätsvertretung (Bizekanzler, Kollegienvorstände und 5 Broktoren) der Einspruch: die Traktate seien zu migbilligen, die Auslegung bes 90. Tr. weiche bem Sinne ber 39 Art. eher aus, als sie ihn erkläre. Auch Dr. Bagot, Bischof von Oxford, bis dahin den Traktarianern wohlgeneigt, schrieb an N., nachdem biefer die alleinige Berantwortlichkeit für Nr. 90 übernommen, ber Traktat fei anftößig und gefährbe

ben Frieden der Kirche; die Traktate seien deshalb nicht sortzusetzen.
Dieser Berurteilung, der Oberhoheit des Bischofs, nicht der Universitätsvertretung unterwarf sich N. Es war für ihn der Ansang vom Ende. Im Sommer kündigte er bem British Critic feine Mitarbeit, und die Traftate wurden nicht weiter gedruckt. Die meisten Bischöfe und fehr viele Geiftliche verurteilten Ir. 90; bas mar eine zweite Ablehnung. "Unsere Arbeit ift vorüber; ber Grund, auf dem wir stehen, ist unter uns 15 weggenommen." Die Führer fühlten, das öffentliche Bertrauen war dabin, ihre Stellung unhaltbar. Nun blieb ihnen nichts mehr übrig, ale ihre Schule ju schließen und aufe Land zu geben, es sei, daß sie aufhörten zu sein, was sie waren, oder — wie Newman bezeichnend hinzusügt (vgl. Apol. 172—173 u. Angl. Diffic. I, 134), daß sie nach Bahrsheit und Frieden wo anders suchten. Mit nüchternem Blicke erkannte er die Lage. 20 Die Schlacht war geschlagen, für seine Ziele verloren. Qui trop embrasse, mal etreint. Die Parteiverhältnisse flärten sich. Die Einheit der Oxforder Schule zerbrach an den harten Konsequenzen von Nr. 90, und der immer so dittere Protest des zu spät gekommenen Begreisens verhallte wirkungslos. Newman schied (Sommer 1841) aus, zog sich nach Littlemore zuruck und wartete seinem Verdängnis entgegen. Die Jerusalemer Vistumssache 25 brachte dem Kampse in ihm das Ende. Seit Ende 1841 war er als Anglikaner "auf dem Totenbette". Es war indes ein langsames Sterben; erst vier Jahre später, am 8. Oktober 1845, nachdem viele seiner Freunde und Mitkämpser in Rom Frieden gesucht, ging auch er hinüber und empfing aus ber hand bes Paffionistenpaters Dominit bie Eucharistie unter einer Gestalt.

Damit fprach er felbst feiner Arbeit im Staatsfirchentum bas Urteil. Die Via media war eine Selbsttäuschung, ein Sinten auf beiben Seiten gewefen. Im Rampfe ber Beifter, jumal um religiofe Guter, entscheiben flare, aus Ropf und Gewiffen gewachsene Grundfabe, nicht die Bermittelungen. Die letten Lösungen lagen hier in dem romischen Gebankengut. Das war der katholischen Hierarchie früher als den Oxforder Akademikern 85 klar geworden. Dr. Wiseman (nachmals Erzbischof von Westminster) hatte das Unhalt= bare ber traftarianischen Ibeengange erkannt und in seiner Schrift On Anglican Claims nachgewiesen; während er noch zuwartend bei seite ftand, foll Gregor XVI. von den Traftarianern gesagt haben: Sono papisti senza papa, catholici senza unita, protestanti senza liberta. -

II. Der Busepismus. 1. Schon 1840 waren einzelne übergetreten; ber eigent= liche Exodus begann indes erst 1842, und Rom machte den reclituris seine Bforten weit Die Gemäßigteren zogen sich zurud, andere modifizierten ihre Unschauungen durch Abstimmung bes römischen Tons ober Ausscheibung ber romanisierenden Ideen, die britten fuchten im geruhsamen Leben einer dorflichen Pfarrei ben Frieden durch die Arbeit an 45 ben Gemeinden. Auch innerhalb der Parteiführung tam es zu einer Klärung. Nachdem Newman ausgeschieden, trat Ward, "der Fanatifer des Privaturteils", der (in seinem Ideal of a Christian Church 100; 595) die 39 Artikel "nicht im nächstliegenden Sinne oder im Sinne der Verfasser, sondern in dem Sinne, der dem Unterzeichner am passenbsten erscheine", erklärt wissen wollte, ja unter Ablehnung des natürlichen den 50 non-natural sense verteidigte, als Führer an die äußerste Rechte, dis er für seine hers aussordernde Apotheose der Heuchelei von der Universität abgeletzt wurde und nach Rom übertrat (1845), mahrend Reble und Williams das rechte Centrum (mit ftarfromischen Neigungen) bildeten und Berceval nach links bin die Berbindung mit der Nationalkirche aufrecht zu erhalten suchte.

Die Führerschaft ber Gesamtpartei aber fiel von 1841 an, jum Teil infolge ber Rotwendigkeit, die aus dem Berluft der Einheit sich ergebende Schwäche durch wiffenschaftliches Herausarbeiten und geschichtliche Begründung der Orforder Jdeen auszugleichen, wie eine Selbstverständlichkeit dem gelehrten E. Bouverie Puseh (vgl. oben Bd XVI 349) zu; damit schließt die eigentlich traftarianische Phase der Bewegung.

2. Die nunmehr einsegende zweite wird bemgemäß in ben beiben ersten Jahrzehnten (bis etwa 1860) von der wissenschaftlichen Begründung des Spstems (besonders durch Buseps Arbeiten), im dritten von dem Kampse um das Recht der anglotatholischen Lehren und Kultformen im Staatstirchentum in Anspruch genommen. Unter der Hand des vor-5 sichtigeren und vornehmeren Busey, ber ihr schon mit seinem Eintritt einen akademischen Nimbus verlieben und nun den Namen gab, nahm die Bewegung gemäßigtere Formen an, die, allmählich das bogmatische Gebiet verlassend, sich mit Eifer auf die Ausprägung älterer, den römischen nah verwandter Ritualien warf und damit Probleme aufnahm, die mit Theologie nur wenig gemein hatten (Ritualismus), und in benen viele, mit Carlyle 10 etwas übertreibend, "bas Symptom balbiger Auflösung ber altgewordenen Staatskirche" erblicten.

Die Verurteilung des Wardschen Grundsapes von der nicht-natürlichen Interpretation seitens der Universität bedeutete eine entscheidende Niederlage der Traktarianer und hatte eine Scheidung der Geister zur Folge; viele Freunde zogen sich zurück, 15 andere traten zu den früheren Gegnern über und bargen sich unter den Fittigen des bodenständigen Hochlirchentums. Um so energischer verharrten die furchtlosen engeren Kreise auf der eingeschlagenen Bahn. Nach Ward und Newman traten von 1845—1846 etwa 150 Geistliche und angesehene Laien ber Partei über; unter ihnen Fred. Dakley, kgl. Kaplan in Whitehall und Pfarrer an All Saint's, Margaretstr., London; 20 ferner Collyns, Haupthafter an St. Mary Magdaleu Orford, F. B. Faber, Rektor von Elton, Spencer Northcote, J. B. Morris, Puseys Gehilfe bei der Library, Dubley Ryder (mit Frau, Schwester und fünf Kindern), C. Dalgairns, E. H. Thomson und 3. Gorbon, zwei Londoner Pfarrer u. a.

Als zu biefer bebenklichen Wendung energische Berfuche traten, auch im Ritual die 26 römischen Konsegenzen zu ziehen, den bölzernen Abendmahlstisch durch einen steinernen zu ersehen, Kruzisize, Altarlichter, die piscina u. a. gegen den Geist, wenn auch nicht den Buchstaben des A.G.B. einzusühren, und diese Neuerungen von den oberen Zehntausend ostentativ begünstigt wurden, auch von den anglokatholischen Führern nichts geschah, um die bedrohten Mauern der Kirche zu schüpen, da erhob sich wie einst zu Königin Unnas Zeiten 30 der Bolksrus: No Popery von neuem. Auf seiten der englisch-römischen Hierarchie lauter Beifall und freudige Erwartung, auf protestantischer neben grollendem Unmut die bangsten Befürchtungen. Beklagten auch viele ber in ber Kirche verbliebenen Traktarianer ben berhängnisvollen Schritt ihrer Freunde, wo war die Gewähr, daß im Laufe der Entwickelungen nicht auch sie aus bem verwirrenden Kampfe der Parteien ihre Zuflucht "brüben" 35 suchen würden?

Bahrend nun die Lage ber Dinge auf protestantischer Seite die evangelisch Gesinnten zu engerem Zusammenschluß trieb, in England die Bewegung, nun nicht mehr an die Universität gebunden, in die entlegensten Gemeinden bis nach Wales und Yorksbire übersprang und in Schottland die an die Ausschreitungen des Patronatswahlrechtes sich an-40 schließenden Kämpfe den Bestand auch der nördlichen Kirche in Frage stellten (1843—45), gewann es den Anschein, als ob die zersetzenden Kräfte der Oxforder auch in der Richtung einer Zerbröckelung des Staatstirchentums erfolgreich arbeiteten. Die Busepiten Berrater (rascals and traitors) ber bl. Kirche ju schelten, Beuchler, bie im Bergen römisch seien, aber bas Brot ber Kirche agen, half über die Schwierigkeiten nicht hinweg. 45 Die Frage, die zur Lösung drängte, lag tiefer: was ist die Kirche, die hl. katholische Kirche? welche Beziehungen hat fie zum Staat? ift im Credo und Ratechismus die Lebre von ber Rirche in einer den Bedürfniffen der Zeit entsprechenden Beise festgelegt?

Die Lehrkämpfe, Die mit bem Jahre 1847 einseten, sind Die Antwort auf biefe Fragen, die, wie im romischen Spftem, den Pusehiten bon centraler Bedeutung waren;

3rtigen, die, wie im toningen Spiem, der Pafeinen von Eintalet Seventang weren, 50 aus diesem Grunde gehe ich kurz auf sie ein. —

3m Dezember 1847 berief der Prime-Minister, Lord John Russell den oben (S. 27, 37) erwähnten Prof. Dr. Hampben zum Bischof von Hereford. Dagegen erhoben dessen alte Gegner Einspruch an den Minister wegen ungesunder Lehre; das gleiche thaten 13 Bischöfe; der Dean und Kanon des Domkapitels stimmten gegen Hampen, 55 und vereint brachten fie die Sache vor das kgl. Oberhofgericht (Court of Queen's Bench); aber hier unterlagen fie.

Roch während diese Sache schwebte, sette der wichtigere, an Gorhams Namen sich knupfende Taufftreit ein. Rev. G. C. Gorham, schon 36 Jahre zubor bei seiner Ordination wegen seiner Ansichten von der Tauswiedergeburt vom Bischof von Elp so angefochten, wurde 1847 in das Kronpatronat Bramford-Spete berufen, von dem traftarianisch gesinnten Bischof Dr. Philpotts indes abgelehnt. Er hatte, im Widerstruch zu den 39 Artikel geleugnet, daß die geistliche Wiedergeburt durch die Tause gewirkt oder mitgeteilt werde; das erzbischössische Gericht (Court of Arches) billigte die dischössische Entscheidung, aber dom Court of Appeal, einem Unter-Ausschuß duß des Kgl. Geheimen Rates, also der höchsten weltlichen Berufungsinstanz in kirchlichen Sachen, an die Gorham Berufung eingelegt, wurde das Urteil Philpotts ausgehoben und Gorham in sein Amt eingesett. Die Frage nach den Lebensbedingungen der Kirche war damit ausgerollt; aber der Streit ging viel weniger als um die inkriminierte Lehrfrage um das Prinzip: bei welcher Instanz ruht die letzte Entscheidung in kirchlichen Fragen, beim Geheimen Rat des Königs oder deim Erzbischof, d. h. dei Staat oder Kirche? 10 Alle Bemühungen Philpotts, der nunmehr dei zwei Untergerichten (Queen's Bench u. Court of Common Pleas) die Zuständigkeit des Geheimen Rates für den vorliegenden Fall bestritt, des Bischoss Blomsield von London, endlich einer traktarianischen Bersammlung von über 1500 angesehenen Geistlichen und Laien, blieben ohne Ersolg. Gorham gelangte nach einigen sormalen Wiederständen thatsächlich in sein Amt. Dem Privy-Council war das 15 entscheidende Wort verblieben, d. h. des Recht abgesprochen worden, Herr im eignen Hause au sein und selbst zu entscheiden, was in ihr an Lehrgut rechtens sei.

Dieser Stand ber Legislative brachte bie Beifter um fo mehr in Sturm, als jener Ausschuß, das Judicial Committee, ein Laiengericht war, dem in geistlichen Dingen die Kom= 20 peteng fehlte und bas für seine Entscheibungen nicht einmal bas geschichtliche Recht hatte. Der Bruch mit Rom im Jahre 1534 hatte ftatt des Papstes den König zur letzten Berufungsinstanz gemacht, der seine Rechte durch einen Court of Delegates (i. d. R. von geistlichen Mitgliedern) vertreten ließ. Durch Parlamentsakte waren 1832 ohne Zustimmung der Konvokation, die damals ruhte, die Kompetenzen der Delegates dem Geheimen Rat des Königs (Privy 25 Council), im folgenden Jahre wie durch einen Zufall (vgl. J. B. Johce, The Civil Power in relation to the Church, 16) einem Unterausschuß des Geheimen Rats, bem Judicial Committee übertragen worden, einem rein weltlichen Gerichtshofe, bessen Mitglieder nicht notwendig geistlichen Standes sein mußten (Overton, 355). So wurde ber Austrag des Gorhamstreits für die Oxforder zu einem nahezu vernichtenden Schlage. Der 30 bochfte englische Gerichtshof hatte sie ins Unrecht gesetzt, hatte, bas Bekenntnis als Norm ber Rechtgläubigkeit ablehnend mit seiner Entscheidung einer Glaubensfrage die inner= lirchlichen Interessen und Rechte verletet, und an dieser Entscheidung, gegen die eine Be= rufung nicht angängig war, waren (im Judicial Committee) Laien beteiligt, von benen einige nicht einmal ber Nationalkirche angehörten. Bufet, burch biefe Borgange tief erregt, 35 trat nunmehr auf ben Plan; er brobte mit ber Trennung ber Kirche bom Staate, und gleichzeitig gaben seine Gefolgsleute burch bie geräuschvolle Einweihung einer Kirche (St. Barnabas'), namentlich burch Entfaltung eines burchaus römischen Gepränges, an dem die Bischöfe von Oxford, London und Salisburd, Dr. Puset, Manning und Keble sich beteiligten, ihrem gereizten Unwillen über die Verletzung der einsachsten kirchlichen 40 Grundfage bemonftrativen Ausbruck.

Durch das ganze Land hin bildeten sich Vereine zum Schutze der Kirche, die nun auch aus gut kirchlichen, abseits von den Oxfordern stehenden Kreisen lebhafte Unterstützung fanden. Es folgte eine zweite Flutwelle nach Rom; Manning, R. J. Wilderforce, Dr. Allies, H. Dodworth, Puseps Helfer, Maskell und 60 Gemeindeglieder einer Londoner Kirche traten siber. Bon 1833—1876 hatten 385 Geistliche (nach Nye 143!) konvertiert, der sanatische Ward stellte in der Church Union den Antrag auf Anerkennung der Autorität Roms, und mehr als 600 Pusehiten aus zum Teil sehr angesehenen Familien wanderten Ende August nach Neuseeland aus, um dort in dem Canterbury Settlement, als Nachsfolge der Pilgerväter des 17. Jahrhunderts, ihres Glaubens zu leben und ihr Kirchenideal 50

ju verwirklichen.

Das Staatskirchentum schien ins Wanken zu kommen, und welcher Seite ber Löwenanteil der Oxforder Beute zufallen werde, das zeigten unmißverständlich die Scharen der Überläufer. Eine tiese Bewegung ergriff die Seele des Bolks, bange Ahnungen eines kommenden Verhängnisses, einer Umgestaltung des religiösen und sitte Sichen Lebensstandes, zitternd in Furcht und Hoffnung in den Herzen der Berührten. Da kam Mitte Oktober 1850, von niemand geahnt oder erwartet, die Nachricht ins Land, Pius IX. habe in einem geheimen Konsistorium den apostolischen Vikar Dr. Wiseman zum Kardinal und zugleich zum Erzbischof von Westminster ernannt und, den Köten des für Rom reifen Landes entsprechend, England mit einer römischen Hierarchie W

(12 fath. Sprengeln) beschenkt. Seit ben Tagen ber Reformation hatte ber Bapft keinen ähnlichen bas protestantische Gewissen aufpeitschenden Schlag gewagt, bem übrigens auch bas Storpionengift nicht fehlte, weil Westminster, von dem der neue Brimas seinen Titel nahm, burch Alter und Geschichte geheiligt, bas Berg Englands, ber Sit bes Königs und s bes Barlaments war. Das Land tonte wieber von aufreigenden Brebigten, von Broteftversammlungen und Lopalitätsabreffen, die einmutig das Einschreiten der Regierung verlangten, in bem Dage, daß nicht nur die Traktarianer öffentlich fich gegen die römische hierarchie erklaren mußten, sondern auch Lord Ruffell, ber jest bie Wiederherstellung ber römischen Hierarchie als eine Konsequenz seiner Katholikenemanzipation ansehen mußte, 10 den papalen Anmaßungen im Februar 1851 mit der Ecclosiastical Title Bill entgegentrat, die, als eine Donquigoterie gegen leere Titel, freilich weder das Geschehne wieder gut machen, noch Zukünftiges abwenden konnte. In der Folge wiesen eine Reihe pusepitischer Bischöfe die römische Anmaßung in scharfer Weise zurüch, und Busep selbst lentte ein, indem er sich in einer Schrift in unmigverständlicher Weise für das Ober-15 auffichtsrecht ber Regierung aussprach, bas Newman und bie ihm nahe Stehenden von Anfang ber Bewegung an grundsätlich abgelehnt hatten. Dem Berlangen nach Bieberherstellung ber Konvokation verfagte sich zwar die Regierung. Aber im Februar 1852, als ber Sturm sich in etwas gelegt und Garl Derby das Whigministerium gestürzt hatte, ging ber im Borjahre abgelehnte Untrag gegen ben Wiberspruch ber Evangelischen im Barla-20 ment und Ministerium insoweit burch, als ber alten Konvolation wenigstens die Beratung einer Abresse gestattet und damit der erste Schritt zur Wiederbelebung der Synode gethan wurde: nach schweren Niederlagen ein erster Sieg der Orforder, der nachmals infolge der reinlichen Scheidung der beiden Gewalten von segensreichen Folgen ebensosehr für den Staat wie die Rirche fich erwiesen bat. -

Im Denisonschen Abendmahlstreite siel ihnen, wenigstens formell, ein weiterer Ersolg zu. Der Acchdeacon Denison in Taunton, von dem Gordamstreit her als entschiedener Orsorder bekannt, hatte (1851) in einer Broschüre über die Saktamente Ansichten über das Abendmahl vertreten, die von der Kirchenlehre abwichen. Bon seinem Rachdargeistlichen Ditcher angegrissen, das er eine durch die Konsektation zuwege gebrachte so Gegenwart des Leides und Blutes Christi lehre, lehnte er die Zurücknahme dieser Sätze ab und wurde 1851 bei seinem Vischossen, bald ktarb und sein Nachfolger Lord Aukland mit dem unwilkommnen amtlichen Erbe sich nicht befassen wolkte, drachte Ditcher den Streit vor den Erzbischos weitere Borgehen ablehnte. Nun ging Ditcher an die Queen's Bench (April 1856), die den Erzbischos zur Allenden der Erzbischos weitere Borgehen ablehnte. Nun ging Ditcher an die Queen's Bench (April 1856), die den Erzbischos zur Allenden der Erzbischos zur der einzbischos zur der Erzbischos zur der einzbischos zur der Erzbischos zur der Erzbischos zur der Erzbischos zur der Erzbischos der Er

55 III. Der Nitualismus. Die Versuche also, die Oxforder Theologie gegen die firchliche durchzuseten, waren sehlgeschlagen. Im Tauf- und im Abendmahlöstreit hatten die Traktarianer ihre Kraft, die spekulative und wissenschaftliche, erschöpft. Vom Jahre 1860 an werden von ihnen die Konsequenzen ihrer hochkirchlichen Anschauungen für Kultus und christliches Leben gezogen und in einem langen Kleinkampse von "Fällen", der alle 60 Leidenschaft an ein großes Ziel setze und sich von Menschlichem, Ausumenschlichem nicht

frei hielt, vor den Richter geschleppt. Aus dem Pusepismus bildet sich, die bisherigen Parteinamen allmählich verdrängend, der Ritualismus heraus. Waren im Gorhamsschen und Denisonschen Handel die Versuche, die traktarianische Lehre in das Bekenntnis hineinzutragen, abgelehnt und der geschichtlichsgrammatische Inhalt der Artikel, also die Sinnwerte nach der Absicht der Berfasser, als fortan maßgebend in der nationalen Kirche beschreitlt worden, so wandten nun die Unterlegenen, ohne Berlangen nach dogmatischen Kränzen, den neuen Grundsatz auf die Rubriken der A.G.B. an und setzen die verbliebene Kraft in die Ausbeutung von deren Wortlaut, des Buchstabens, der ihnen als unwillskommener Siegespreis in den Schoß gefallen war. Sie haben, wie der Erfolg beweist, den Mißerfolg ausgenutzt und es meisterhaft verstanden, ihn in sein Gegenteil um= 10 zuseben.

Um die Mitte der 50er Jahre schon hatte die Schwenkung begonnen. In St. Barnabas', Pimlico, einer Tochterkirche der sehr sortgeschrittenen ritualistischen St. Baulskirche, Anightsbridge, hatte der Pfarrer Liddell das Altarkrugisse, Altarleuchter und Altardecke eingeführt; zur Verantwortung gezogen, legte er vom erzbischösslichen Court of Arches, 15 der die Entsernung des strittigen Schmucks verlangt hatte, an den Ausschuß des Privy Council Berufung ein, der der Borinstanz beipflichtete, jedoch das Areuz (nicht das Aruzisse) und das weißleinene (nicht gesticke) Altartuch als Ornament zuließ (vgl. Perry, Stud. Engl. Church Hist. III, 31—721); auch die Bersuche, die Ohrenbeichte, die in traktarianischen Klosterschulen (Hurstpierpoint, Storeham) in Übung war, in die Kirchen 20

einzuführen, schlugen noch fehl.

Zu würdelosen Standalsenen aber, die die öffentliche Meinung in wilde But gegen die Römlinge hetzten, führte das Borgehen des ritualistischen Rev. Bryan King, der seit 1858 in der Kirche St. George's-in-the East das anstößige Ritual eingeführt hatte. Die Gemeinde, damit nicht einverstanden, wählte nun gegen ihn den nichtritualistischen G. Allen 25 zum Hilfsprediger, dessen Gottesdienste, da King sie nicht verhindern konnte, in der empörendsten Weise durch die Parteigänger des Pfarrers gestört wurden. Allsonntäglich zogen aus allen Teilen Londons Scharen von Standalmachern und Neugierigen in die Kirche, Straßenjungen, Männer und Frauen aus der Hes des Volks drängten mit Johlen und Pfeisen in die Sitze, intonierten schmutzige Gassenhauer und warsen mit 80 Knieschemeln und übelriechenden Substanzen nach dem anstößigen Altarschmuck und dem Prediger auf der Kanzel. Die Kirche war zuletzt immer in der Gewalt des Mods. Der Unsug kam dis ins Unterhaus, und Lord Brougham erlangte von diesen 100 Polizisten zur Herstellung der Ordnung. Dennoch erneute sich der Unfug und erreichte am 26. Februar 1860 seine Höhe. Das ganze sirchlich gesinnte London war in Ausruhr, von den 26. Februar 1860 seine Höhe. Das ganze sirchlich gesinnte London war in Ausruhr, von den 26. Februar 1860 feine Höhe. Das ganze sirchlich gesinnte London war in Ausruhr, von den 26. Februar 1860 feine Höhe. Das ganze sirchlich gesinnte London war in Ausruhr, von den 26. Februar 1860 feine Höhe. Das ganze sirchlich gesinnte London war in Ausruhr, von den 36 fortgeschrittensten Rechten die tief in die Reihen der Liberalen. Dean Stanley von Westzmisser winster (vgl. Bd XVIII, 762—3) vermittelte nunmehr und bewog, im Einverständnis mit dem Erzbischof Tait und Th. Hughes, seinen Freunden, den Pfarrer King, auf ein Jahr Urlaud zu nehmen und zu weichen. Er ging: ein Märthrer seiner Überzeugungen gegen die tobende, zuchtlose Genern zum Siege verholsen.

Seine Freunde indes setzen alles daran, nun erst recht in dem Kampse ums Mitual durchzuhalten. Noch in demselben Jahre wurde von 20 "Anglisanern" zur "Berzteidigung und Aufrechterhaltung der Lehre, Disziplin, Bekenntnisse und Sakramente der katholischen Kirche von England gegen Frastianismus, theologischen Freisinn und Buri= 45 tanertum" ein Berein, The English Church Union (zuerst The Church of England Protection Society genannt) gegründet, mit der Aufgabe, den Kamps gegen das ofsizielle Kirchentum und die Regierung aufzunehmen, die rein kirchliche Gerichtsbarkeit, Resorm der Synode, Ausseldung des Pründenverkauß peremptorisch zu fordern, Abweichungen von den Praherbook-Nubriken, die kultische Freigebung des Athanasianums, Wiederverheiratung weschiedener u. ä. zu bekämpsen und für alle wegen der Lehre und des Rituals von den Gerichten Berfolgten (mit persönlichen Opfern) einzutreten. Die Antwort auf diesen Borstoß war die Gründung der Church Association (1865 von Dr. Blackency, Rektor von Claughton ins Leben gerusen), mit dem Programm, "bei Aufrechterhaltung der Lehren und Drdnungen der vereinigten Kirchen von England und Irland, allen gegenwärtigen 55 Versuchen, die Lehre in wesentlichen Stücken des Glaubens zu verkehren und die Gottesdiensstie zu romanisieren, entgegen- und für die Forderung einer gesistlichen Religion einzutreten". Diese beiden Programme sind in der Folgezeit das Schibboleth geworden, unter dem das Ritual geführt haben.

Gang zweifellos gab die Entwidelung ber Kultformen, die in den nächften Jahren in vielen Kirchen eingeführt wurden, der Annahme Raum, die Ritualisten brangten, tros

aller anglikanischen Berwahrungen, nach Rom ober suchten doch eine weitgehende Angleichung an das römische Ritual. Dazu bestärkte die Rabulistik der Auslegungen, die bon den Ritualisten angewandt wurde, den Zweisel an deren donn sides.

Auf die Einzelheiten dieser durch 30 Jahre sich hinziehenden, immer mit heißer Leidenschaft geführten Kämpse einzugehen, ist dier nicht der Ort. Charakteristisch für die Grundsäte und die Art, wie diese Fälle ausgesochten wurden, sind die durch die Ramen Mackonochie, Purchas, Dale und Enraght bezeichneten; ich deute sie deshalb

10 furz an.

Der Streit ging — in ben 60er und 70er Jahren — um bas Kreuz, genauer bas Kruzifix, ben Altar, bie farbige und gestickte Altarbekleidung und bie Lichter. größter Zähigkeit, hochgetragenem Bathos und einem Aufwand bialektischer Kunft und haarspaltenden Scharffinns, die einer bessern Sache würdig gewesen wären, selbst um den 16 Breis von Berwundungen und Kirchenschändungen, wurden biefe Dinge verteibigt, immer unter Berufung auf die Rubriten bes Praper Boots, aus denen nach dem Borbild bes 90. Traktats, was nicht ausdrücklich verboten war ober was aus arglosen Benbungen sich herausklauben ließ, in den Kirchendienst herübergenommen wurde, to exalt the service by its gorgeousness, wie damals das Schlagwort lautete. A.H. Mackonochie und Ch.F. 20 Lowder hielten von 1865 ab ganz London, soweit est kirchlich interessiert war, in Atem. Beide waren Bryan Kings Hilfsprediger im Ostend und dort in selbsstlofer Hingsbe um die leibliche und geistliche Pflege der Armen und Verlornen demührt gewesen. Als sie, Lowder an St. Peter's, London Dods, und Maconochie an St. Alban's, Holborn, verfett waren, nahmen sie bas ertreme Ritual von St. George's mit borthin und gerieten in Sandel. 26 Mackonochie, ein Mann von glänzender Berebsamkeit, verteidigte die von ihm eingeführten römischen Meggewänder und Altarlichter. Bor die Gerichte gezogen, wurde er verurteilt, die Lichter zu beseitigen. Am folgenden Sonntag — ich war selbst Zeuge der Borgänge — erfüllte eine atemlos lauschende Menge die Kirche bis in die fernsten Winkel; auf dem Altar, seiner auf den aller Augen gingen, standen die Lichter — auf einem dunnen Unterfat. In Bredigt über AG 5, 39 erklärte Mackonochie: So stehen sie nicht auf dem Altar. Aber diese Sophistik fand vor dem Gericht keine Gnade. Er wurde suspendiert. Am nächsten Sonntag dieselbe Scene; Tausende von erregten Menschen in den Kirchstühlen, Gängen und Nebenräumen, und die Lichter, wie wir est sahen, auf dem Altare, diesmal von in die hintere Altarkand eingekassenen Krampen knapp über der oberen Altarkläche gehalten.

Diese und ähnliche Rabulistereien haben damals den Ritualisten bei allen ehrlich Denkenden geschadet, auch wenn Maconochie für seine Verhöhnung des Gesetzes sich darauf berief, daß er das Urteil einer weltlichen Beborde (bes Privy Council) in geiftlichen Sachen nicht anerkenne. Bis zum Jahre 1882 (also fast 17 Jahre) beharrte er, immer wieder ver-klagt und vor der letzten Instanz meist unterliegend (vgl. Overton II, 374), im Widerstand, 40 bis der friedfertige Erzbischof Tait auf seinem Totenbette ihn bat, um des Friedens willen die Dinge ruhen zu lassen und sein Amt freiwillig niederzulegen. Er willfahrte, und so kam der berüchtigte Prozeß Martin v. Mackonochie, der die Gemüter in versbitterter Erregung gehalten und die Gewissen verwirrt hatte, zu Ende. Die Sache lag nun in der breitesten Offentlichkeit und forderte, auch über die be-

45 teiligten Kreise hinaus, eine Entscheidung für ober wider. Und der ritualistische Anhang wuchs nicht allein mit dem Interesse an seinem öffentlichen Gebahren; die Ausgestaltung seiner Gottesbienste, Brozession, Fahne, goldstropende Gewänder, Weihrauch, die brausende Orgel übten auf die oberen Tausend, besonders bie vornehmen Damen, eine fascinierende Gewalt, während in den unterften Schichten, wo die Ritualisten die Seelsorge in energische 50 Bande nahmen und fie jum Teil in gang neue Bahnen lenkten, ihnen viele Freunde gewonnen wurden.

Inzwischen hatte der Fall Purchas den umstrittenen Fragen eine in etwas veränderte Richtung gegeben. Gegenstand der Klage (erft vor dem Arches Court, in Berufungeinstanz vor dem Ausschuß bes Privy Council) waren die alten Meggewänder, 55 die öftliche Stellung des Geiftlichen bei der Konsekration und die Hostie, deren Berwenbung die Oberinstanz als ungesetzlich verbot, weil "die Rubriken im Prayer Book diese Dinge nicht ausdrücklich erwähnten", während die Ritulisten umgekehrt alles nicht wörtlich Berbotene als erlaubt angesehen wissen wollten. Das Urteil, von ihnen mit verbiffenen Ingrimm hingenommen, schurte bie Erregung um fo mehr, als die proso zeffualen Untersuchungen und Entscheidungen im Grunde versagt hatten. Go entschloß

sich, auf eine Anregung bes Bischofs Wilberforce von Winchester (Brief an ben Brimas vom 9. März 1871), Tait zur Einbringung einer Bill, die u. d. T. Public Worship Regulation Act (August 1874) vom Oberhaus angenommen wurde. Sie hatte die Aufgabe, das gerichtliche Borgeben gegen ungesetzliches Ritual zu erleichtern, und war von ben beiben Erzbischöfen und von beiben Häusern ber Konvokation befürwortet und vom 5 Oberhaus angenommen worden. Strittige Fragen, von wenigstens drei Gemeindegliedern zur Anklage gebracht, sollten vom Bischof abgeurteilt werden, die Berufung aber an den Erzbischof erfolgen, der die Sache gegebenenfalls dem Geheimen Rate zu übergeben hatte. Aber dies Berfahren, das die Entscheidungen wesentlich in die geistliche Hand legte, bewirkte bas Gegenteil von seinen Absichten und brachte die Dinge in hoffnungslose Berwirrung. 10 Die Bischöfe, die die Klagen gütlich ausgleichen sollten, kamen in die peinlichste Lage: die unterliegenden Parteien nahmen ihren Spruch unwillig auf, und unter dem Hin- und Herappellieren trieben sie ihren Unfug weiter — so Mackonoch-London und Ridsbale-Folkestone, die trot ihrer Verurteilung weiter amtierten. Offene Verhöhnung des Gesetzes und Herausforderung der kirchlichen und staatlichen Gewalten. Die Staatskirche glich einem 16 Kriegslager: hochmutige Migachtung der Legislative und beharrlicher Widerstand auf der einen, Anklagen um Kleinliches, Berurteilungen und Berufungen bis an die letzten In-stanzen auf der andern Seite; die unteren Bolkschichten in Erregung gehalten durch Massenmeetings und auf die Bolksele berechnete Schlagworte, durch Abressen an den Primas und die Bischofe, an bas Parlament und die Konvolation, an Minister und 20 Königin und nicht zu mindesten durch mattherzige Haltung der angerufenen Instanzen, benen die fest zugreifende Hand fehlte: so oder so wußten die Berurteilten — durch Urbenen die fest zugreisende Hand sehlte: so oder so wusten die Verurteilten — durch Urslaub, Berzichtleistung, Versetzung, in den seltensten Fällen durch Absetzung — dem Arm des Gesetzes sich zu entziehen. Die staatliche Kompetenz in kirchlichen Fragen ist in den leidenschaftlichen Kämpfen dieser Jahre immer der ausschlaggebende Gesichts 25 punkt: dem Staate stehen in der Kirche keine Rechte zu. Da weder Traktarianer noch Pusepitten noch Ritualisten ein eigenes Bekenntnis besassen, so war kein Bischof im stande, sie als solche wegen Lehrabweichungen in Anspruch zu nehmen; wie an anderen Stellen übernahm für individuelle Außerungen die Partei keine Verantwortlichkeit. Schuld und Strafe siel auf den einzelnen Mann; kaum wartei kein und niemals hinderte sie der Ausschreitungen der Treiber. Und in fast keinem Falle sind diese Romanisterungsversuche

Ausschreitungen der Lreider. Und in sast teinem zu sind diese Komanisterungsversuche von den Führern desadvouiert worden; man gab höchstens zu (wie Liddon in seinem Streite gegen Monsignore Capel), daß man sie allerdings "nicht verteidigen könne".

So verhalte auch der zur Mäßigung mahnende Ruf des ehrwürdigen Puset, an den jungen Nachwuchs, die Kitualfrage auf Kosten der Seelsorge und der wissenschafte st lichen Arbeit nicht ungebührlich in den Vordergrund zu drängen, sast ungehört. Denn in dem rein kirchlichen Prinzip ruhte die Kraft der Partei, weil der Satz die Kirche tann nicht vom Barlament regiert werben, sie richtet fich selbst, ihr Recht war, freilich nur durchzuseten durch eine Verfaffungsanderung, in beren hintergrunde eben das Gespenft bes Diseftablifhment lauerte. Aus biefem Gefichtspunkte in erfter Linie muffen bie leiben= 40

schaftlichen Kämpfe dieser Jahre betrachtet werden. — Der Fall Dale bietet in dieser Beziehung die typischen Züge. Lon Gemeinde-gliedern wegen einiger Neuerungen in der Londoner St. Bedast-Kirche (Frühjahr 1880) angeklagt, wurde D. vom ordnungsmäßigen Gericht seines Amtes enthoben und Rev. Acland bom Bifchof von London als fein Bertreter berufen. Als biefer am 21. Marg mit 45 bem bischöflichen Sefretar in ber überfüllten Kirche erschien, trat Dale ihm entgegen und erklarte, bag er fich weber ber Suspenfion fugen, noch ben vom Bischof berufenen Stellvertreter zulaffen werde, worauf Acland die Kirche verließ und ber rechtsfraftig entfette Dale seines Umtes mit allem ritualistischen Geprange waltete. Im Oftober abnbete Lord Penzance, der sich jahrelang dem Odium dieser Prozesse unterzog, Dales "Berachtung des 50 Gerichtshofs" im erzbischöslichen Court of Arches mit dessen Berurteilung zu Gefängenischaft, und zwei Tage später wurde der Berurteilte, ohne daß jemand an die Möglichkeit

ber Bollstredung des Haftbefehls glaubte, ins Holloway-Gefängnis abgeführt.
Einige Bochen darauf gesellte Penzance die unbeugsamen Revo. Enraght=Bor=
besley und Green=Miles Platting gleichfalls wegen Gehorsamsverweigerung dem greisen 55
Dale als Genossen zu. Nun hatte die hl. Kirche ihre Märthrer. Eine ungebändigte Entrustung über die Bergewaltigung flog durch die ritualistische Gefolgschaft und band sie mit eiserner Klammer jum Durchhalten in der Not zusammen. Sir Charles Wood, der langjährige Leiter ber Church Union, aus dem Norden sofort nach London geeilt, hielt in St. James's Sall tägliche Entruftungsversammlungen ab, in benen er riet, ben 60

Rorn ber Gerichte burch Beibebaltung ber verbotenen Gewänder berauszufordern, und aum offenen Wiberftand gegen Die Staatsgewalt aufreigte. Selbst ber greife Bufen geriet in Wallung; mit der Absicht, eine neue Untersuchung der Daleschen Sache zu erzwingen, richtete er an die Times einen Brief, in dem er den Ungeborsam gegen das Geset s geradezu empfahl. Die Ritualiften warfen alle Kräfte in Die Linie, organifierten im Ditend, wo sie mit breitem Fuße standen, die zu Unfug und Gewaltthat immer bereiten Massen und brachten es dahin, daß der Bischof von Rochester für ein paar warnende Borte gegen ritualistische Belleitäten beim Berlassen der Kirche der Gewalt des Borstadtmobs versiel. Inzwischen hatten Dales Freunde die Sache von Gericht zu Gericht 10 bis zum Lord Oberrichter geschleppt und auf Grund eines gefälligen Formsehlers erreicht, daß Dale und Enraght (15. Jan. 1881) in Freiheit gesetzt wurden; in der Sache, Ablehnung ber staatlichen Rompetenz in Ritualfragen, waren sie indes unterlegen.

Aber die Niederlage bedeutete ben Anfang ber Wendung. Bahrend die Evangelischen baran erinnerten, daß die bischöfliche Kirche eine Staatsfirche sei, beren Leitung 15 und Rult durch Parlamentsafte reguliert werde, und daß dem, der von Gewissenswegen nicht gehorchen könne, der Austritt aus ihr freistehe, ließen die gemäßigten Liberalen (Broad Church) durch Canon Farrar gegen die Kompetenz der Gerichte in firchlichen Sachen Einspruch erheben; die Ritualisten aber riefen an ihrem Teile "die Gewaltthaten eines Raiphas, Hannas und Chrill und die Flammen ber Inquisition und eines eng-20 brüstigen Calvinismus ins schaubernde Gedächtnis zurud" und donnerten auf den vielen Kanzeln, über die sie nun verfügten, gegen die casareo-papistischen Entweihungen der hl. Kirche; unter den hiptöpfigen Treibern wurden sogar Stimmen laut, die die Bildung

einer Freistriche forderten. —
Der Gewinn aber aus den geschilderten Borgängen war die auf allen Seiten ges wonnene Überzeugung, daß der Gang zu den Gerichten ein stumpses Schwert sei, das den Knoten nicht löste, sondern das Gegenteil, Rechtsunsicherheit und Verditterung schuf. Auf allen Seiten nahmen führende Manner bas Wort und forberten Dulbung. bem Mitualismus abbolbe Bralaten traten für die Reform der Gerichtshöfe ein, mit dem unwilligen hinweis barauf, bag, wie die Dinge lagen, Juben, Ratholiken und Atheisten

so die Entscheidung über die Angelegenheiten der Kirche hatten.

Endlich trat auch Erzbischof Tait aus seiner zuwartenden Stellung heraus und bezeichnete als die erste Aufgabe ber bemnächst einzuberufenden Konvokation eine gründliche Untersuchung ber ritualistischen Streitfrage. Seiner Aufforderung, daß die Wünsche von den Beteiligten selbst formuliert würden, entsprachen zwei gegnerische Adressen, an denen sich sehr zahlreiche kirchlich gerichtete Laien beteiligten: die Ritualisten forderten Herftellung der alten, bezw. Resorm der bestehenden Gerichtshöse und Duldung ihrer Praktiken, wahrend bie Affociation, die als die Bertreterin eines aufrechten, raffigen Protestantismus das Eisen bis zuletzt im Feuer gehalten hatte, in der andern für Magnahmen gegen die ritualistische Berromung ber Kirche eintrat. Sie mußte sich freilich belehren laffen, bag 40 fie die Zeichen ber Zeit nicht mehr verstand, und sah ihre Soffnungen ber Rufunft an ber muden Gegenwart zerbrechen: während Dean Church dem Brimas die Unterschriften von über 3000 Geistlichen vorlegen konnte, wies die antiritualistische Betition nur 900 geiftliche Namen auf, ein Beweis, daß die Luft am Streit und bas Bertrauen auf Die staatliche Judikatur bahin war. -

Was an Zank in den folgenden Jahren noch ausgetragen wurde, war im wefent-lichen nur Geplänkel um die Deckung der Außenwerke. Nachdem sie durch lange Jahre am Boben gelegen, traten die Neuerer, vom Kampse aufatmend und noch erregt, zur Seite und wischten sich den Schweiß von der Stirn; auch ihre Gegner sanden, daß am Erreichbaren sich genügen zu lassen besserteits aus tobenden Massenversammlungen herausgepeitschte Augenblickserfolg. — Man foll auch nicht meinen, daß biese Sandel um den "Fegen Tuch" bas gange Kirchenbolt bewegen. Bis in die Hoer Jahre waren es im wefentlichen Parteikampfe, an benen fich weber bie gemäßigten Sochlirchlichen, noch bie freier gerichteten Broad Churchmen beteiligten. Es muß bei ber Betrachtung biefer Dinge immer im Auge behalten werben, 55 daß die auf ihre Weitherzigkeit (comprehensiveness) stolze Staatstirche viele Mitglieber gahlt, die in der Lehre vom Beil auf extrem methodistischen, in der Abendmahlslehre auf ertrem calvinistischem Standpunkt stehen; alles Leute, die am schillernden Ge-wande der Kirchenmeinungen ihre Freude haben. In den 70er Jahren habe ich sehr oft den großen firchlichen Versammlungen, die im Mai in London abgehalten werden, beiso gewohnt, ohne von irgend einer eingehenden Bezugnahme auf die ritualistische Frage etwas zu vernehmen. Richt nur der weitaus größte Teil des staatstirchlichen Klerus hält sich fern, — nach dem Tourist's Guide wurden 1901 von 14242 Kirchen in England und Wales nur in 10% (1526) priesterliche Gewänder, in 393 Weihrauch gebraucht, und der "Report of the Royal Commission" von 1906 stellt zusammenfassind sest, und der großen Wehrzahl der Parochien die kirchliche Arbeit von Männern ausgerichtet wird, die vollständig auf bem Grundsägen der Resormation, wie sie im A.G.B. vorliegen, stehen". Auch der gesamte energisch-protestantische Dissent steht abseits und sieht lächelnd dem ritualistischen Humbug oder mit zuwartenden Hossungen dem schleichenden Selbstauflösungsprozes der Staatskirche zu. —

Die Zweisel, ob diese ritualen Fragen vor dem weltlichen Nichter zu einem gesunden Austrag gebracht werden könnten, ja, ob sie überhaupt vor das Königsgericht 10 gehörten, hatten nie aufgehört; jett machten sie sich in den besonnenen Kreisen mit Nachdrud geltend. Im Anfang der 1880er Jahre wandte fich eine Reihe angesehener und weitblidender Männer an die Offentlichkeit mit Protesten gegen die bisberige durch Mißerfolge gerichtete, rigorose Praxis in der Behandlung der Kultfragen. Parlament und Gerichts-hof hatten versagt. Ihr habt, hatte E. W. Gladstone den Kirchenleuten zugerufen, zu 15 wählen zwischen dem Linsengericht der Staatsgelder und dem Erstgeburtsrecht der Braut Christi, und aus den von der Association rege gehaltenen römischen Besürchtungen rang sich jetzt vornehmlich die Frage heraus, wo ein rein parlamentarischer Gerichtshof wie das Privy Council das Recht herhabe, in Sachen des Glaubens und des Kultus die Gewissen zu binden. Fünf Geistliche waren ins Gefängnis gesetzt worden wegen Über- 20 tretung des Gesetzt und Ilopalität (adding lawlessness to disloyalty): war der Ungehorsam gegen eine nicht versassingsschaft gesche eine nicht versassingen gesche eine nicht versassingsschaft gesche eine nicht versassingsschaft gesche eine nicht versassingsschaft gesche eine nicht versassingsschaft gesche eine versassingsschaft geschaft gesche eine versassingsschaft gesche eine versassingschaft gesche eine versassingsschaft gesche eine versassi loyalität? war die konstitutionelle Freiheit der Kirche eine minder heilige Sache als die konstitutionelle Freiheit des Staatsbürgers? Wie darf der Staat Geistliche festsetzen das für, daß sie seiner Praxis, in Glaubenssachen untirchliche Normen aufzuzwingen, die An- 26 erkennung weigern? So fingen die Bischöfe jest einer nach dem andern, unter dem Beifall ber öffentlichen Meinung, an, ben Gang jum Gericht abzulehnen. Im Februar 1881 legte ber Primas die Streitfrage (ber staatlichen Kompetenz) ber Konvokation von Canterbury in Ober- und Unterhaus vor, und nach eingehenden Beratungen beantragten beibe Säufer bei dem Primas, daß er die Regierung um die Bildung eines Ausschusses ersuche, der so "Einrichtungen und Kompetenzen der staatlichen Gerichtshöfe einer Untersuchung unterziehen und gegebenensalls eine Reform herbeiführen" solle, worauf im August Earl Beauchamp in der Ecclesiastical Court Regulation Bill diese Wünsche der Kondokation vor das Parlament brachte mit dem Antrag, daß eine kgl. Kommission eingesetzt und jeder wegen Verachtung der Gerichte verurteilte Geistliche nicht länger als sechs 25 Monate in Saft gehalten werbe. Als indes ein Amendement ftatt diefer milberen Beftimmung für wiederholte Berachtung des Gesetes Amtsentsetzung forderte, fiel bei ber Schlugabstimmung die Bill; nur ber Ausschuß wurde aus dem Untergang gerettet, mit bem Auftrag, die Reform in die Wege ju leiten, während den Bischöfen das bislang je und bann in Anwendung gebrachte Beto gegen die prozeffuale Berfolgung ber geistlichen 40 Delifte nunmehr endgiltig eingeräumt wurde.

So war die parlamentarische Aktion doch in das hochkirchliche Geleise der Oxforder eingemündet: alle drei Anträge lagen auf der Linie ihrer Forderungen, und die Folgezeit lehrte, daß Bunsch und Bille sie immer wieder über ihr Augenblickziel hinaustrugen. Die Hauptschlacht war geschlagen. Der Prozeß des Bischofs King von Lincoln, in 15 dem der Primas Benson (21. Nov. 1890), das Privy Council (1892) den gemischen Kelch, die Absolution, die östliche Stellung des Celebranten, das Agnus Dei am Schluß und den Gebrauch brennender Lichter als in der englischen Kirche erlaubt, daz gegen das Brechen des Brots angesichts der Gemeinde wie das Kreuzschlagen dei Absolution und Segen als unstatthaft aburteilte, bedeutete im wesentlichen Rechtsertigung so alten ritualistischen Streitguts, die durch das Lambeth Judgment (Juli 1899 dis Mai 1900), in Berbindung mit der Entscheidung des Privy Council freilich in einigen nicht wesentlichen Punkten, zu ungunsten der Kitualisten modisiziert worden ist. —

Seitbem sind Prozesse um die Kultfrage nicht mehr geführt worden. Zulett hat die scharfe Polemit des Erzbischofs Temple (Jan. 1899) gegen die von den Ritualisten 55 vertretene Opseridee diesen von neuem den Nut gestärkt und sie zu vielbeklagten Rücksichtes-losigkeiten veranlaßt: in der Karwoche 1899 überboten sie sich förmlich in der Kerüber-nahme unverfälschter römischer Formen (Meßseier, Ohrenbeichte, Prozession und Weih-rauch). Aber ihr Haß gegen den Papst (Primat, Unsehlbarkeit), der, nachdem Leo XIII. am 13. September 1896 auf Grund seiner lehramtlichen Unsehlbarkeit die anglikanischen Ge

Weihen als inhaltlose, nichtige Akte befiniert und damit den Hochkirchlichen an die Seele gegriffen hatte, aus ben enttäuschten Soffnungen fraftiger als je aufgestiegen ift und in ohnmächtigen Schmähungen über Rom sich ergießt, hat weitere propagandistische Ersfolge des Ultramontanismus so gut wie vernichtet. Damit aber ist die Gefahr beseitigt, bie vor 50 Jahren das protestantische Herz Englands heißer schlagen ließ und die Brüden aller kirchlichen Richtungen, der hoche, breite und niederkirchlichen zu den Orfordern abbrach. Jest haben die Söhne die kirchliche Führung, die die Läter des High Church Revival für sich in Anspruch nahmen, aus der Hand geben mussen, und insofern sind sie gegen die Bischöfe im Kampf um Trakt. 90 und gegen den Primas (Tait) im Abendmahl10 streit unterlegen. Als geschlossene Gemeinschaft eristieren sie nicht mehr; seit 1900 find sie im wesentlichen in der Hochfirchlichen Partei aufgegangen; und auch die Church Union, in der sie früher ihre organisierte Kraft sammelten, ist wie ihre Gegnerin, die Church Association im Riedergang. Jest, während ber Angleichungsprozest noch im Gange ift, hängen Sicherheit und Friede von dem Maße des Bemühens um 15 gegenseitiges Berständnis ab bei Männern, die sich 50 Jahre lang misverstanden haben. Den neuesten, zugleich bedeutsamsten Bersuch, diese Angleichung zu wege zu bringen, bezeichnet der Bericht, den die ebengenannte Kgl. Kommission unter Vorsitz des Lord Aldwhn (Report of the Royal Commission on Ecclesiastical Discipline, 1906) erstattet hat, mit dem Absehn, einerseits eine Klärung der Meinungen über das tirchlich Erlaubte an-20 zubahnen, anderseits einen gangbaren Weg zu gemeinsamer kirchlicher Arbeit zu weisen. In praxi, wird gesagt, ist der Borwurf römischen Imports für eine große Anzahl kirchlicher Gebräuche nicht aufrecht zu erhalten; vieles, was vor 50 Jahren als römische Weise verdammt wurde, ist ohne ungunstige Folgen zu allgemeiner Annahme gelangt, und es besteht die Hoffnung, daß vicles, was zur Zeit noch unter bem Stigma steht, in einigen 25 Jahren ohne Unftog in der Kirche geubt wird. Der gegenwärtige Stand der Kirche weist zwar eine Anzahl kultischer Formen auf, die über die Grenzlinie hinaus auf ber römischen Seite liegen; boch herrschen fie im strengen Sinne bes Worts nicht vor (not accurately to be described as prevalent), andere in größerer Zahl (more widely prevalent) schließen implicite römische Lehre mit ein, während andere, infolge von so Unterlassung und Unterschätzung, einen von bem A.G.B. abweichenden Topus ber Frommigkeit barftellen: ein beklagenswerter Juftand, weil er den Mangel kirchlicher Einheit offensbart, aber ein Zustand, der zu Besorgnis und überhasteten Maßregeln keinen Anlaß giebt. — Bor dem Geset und den Gerichten ist der Ritualismus unterlegen; beide sind gegen ihn. Zur Uberwindung der Schwierigkeiten sind zwei Wege möglich: Beseitigung 35 bes Ritualismus burch bas Gefet ober Modifikation bes Gefetes burch ben Ritualismus. Empfohlen wird ber zweite Weg, also die Korrettur bes Gesetes an ben Uberzeugungen ober dem Starrfinn einer unterlegenen Minorität, was in der Sache ben Teufel durch Beelzehub austreiben heißt: victrix causa deis placuit, sed victa Catoni. Borgeschlagen wird die Aufnahme einer neuen Rubrif ober ein neuer geistlicher Gerichts-40 hof unter Erzbischof und beiben Säusern der Konvokation, mit der Kompetenz "in allen Fragen der Lehre und Praxis der Kirche von England". Der Friede ist nur möglich durch die Selbstüberwindung der beiden Parteien: in seinem Interesse "haben beide ihre Vorurteile und Lieblingsideen aufzugeben". — In dieser Mahnung, in die der Bericht ausklingt, liegt seine Bedeutung und sein Gegenwartswert. Bon Rom hat die Skirche von England nichts zu fürchten; aber in der Verschärfung der Gegensätze liegt die Gesahr eines kommenden Bruchs, der Entstaatlichung der Kirche, an deren Berwirklichung in den außerkirchlichen Kreisen (Dissent) in lauten Kannte der Meinungen eine Der starke, geschloffene Einfluß, ber ihnen im lauten Rampfe ber Deinungen eine Zeit lang zugefallen war, ift ben Sanben ber Ritualisten entglitten. Go tiefe Wirtungen 50 fie auf die Rirche ausgeübt haben (vgl. G. 41 f. u. 51 f.), ihr Tag ist, seitdem fie durch ihre Simmenbung jum Sochfirchentum ibrer früheren Ginbeit und Rraft verluftig gegangen find, babin. Grade ber Stand ber Dinge, wie er fic aus ben Erbebungen ber Royal Commission ergiebt, zwingt ihnen bie Erwägung auf, baß, wenn Autorität und Füh-rung einmal verloren fint, es ber selbswerleugnenden Gedult, ber Weite bes Blide, Fülle 55 bes Innenlebens, pfiechologisch iderpferischer Gestaltungefraft und ber Kunst bes Abwartens bedart, um wieder in die erite Reibe zu kommen. — Was die Zukunft aber an Schwierigs keiten und Rampfen noch bringen mag, bas eine baben die Drierber erreicht, bag fie abgesehen vom firchlich praftischen auf bogmatischem Gebiet ben Lebren ber Realpräfenz und

bes Eucharisticoviers einen legitimen Blat in ben Theologie, ber Frommigkeit und bem

so Rultus ber Rirche von England erfampit baben. --

IV. Die kirchliche Arbeit der Dxforder. So lange die Oxforder den Grundsfat, der ihnen Recht und Kraft gegeben, die Bekämpfung des Liberalismus, der mit unheiliger Hand in das Recht der Kirche, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen, eingriff, in seiner ursprünglichen Reinheit vertraten, waren sie im Laufe der Zeit eine Macht in der Nationalkirche geworden. In den 1830er Jahren socht der kirchliche Geist einen gesunden Kampf aus und feierte seine schönsten Siege. Dann wurde die spissindige Dialektik Newmans für gesunde Weiterentwickelung zum Vershängnis; die Pusepiten, die zwar der römischen Lockung widerstanden, siegten sich zu Tode im ohnmächtigen Kampse gegen eine Staatsgewalt, auf deren Mitarbeit und Unterstützung sie eine 300jährige glorreiche Geschichte wies, die Ritualisten endlich verschwendeten ihre so Kraft an den dunten Flitter. So tief die Bewegung die englische Kirche erregt hat, die theologische Wissenschaft verdankt ihr so gut wie nichts; in ihren geschichtlichen, dogsmatischen und exegetischen Disziplinen ist sie peinlich unfruchtbar geblieden. Ihre biblischen Theologie sehlt Tiese und Freiheit der Gedanken, der Exegese Vertrautheit mit den kritischen und zeitgeschichtlichen Problemen; der große Newman hat zum tieseren Verzisständen Set bl. Schrift in seinen 37 Vänden kaum einen Veitrag geliesert; den patrisständen Set vollen aber hat sie, noch ohne Vertrautheit mit der neu auskommenden geschichtswissenischen Technik, die Wege geebnet; die Ansachalik Theology, die die Schriften von 56 großen Anglikanern (der Laubschen) Schule enthält; aber als wissenschalklichen Seistungen können beide nicht angesehen werden, weil sie Tendenzschriften sind.

Unansechtbare Ersolge aber steben dem Anglokatholicismus auf dem Gebiete der praktischen Theologie zur Seite. Was 100 Jahre vor ihm die erste Oxforder Bewegung unter Westley und Whitesield in die Hand nahm, die erstarrte Kirche zu einer Lebensmacht der Nation zu machen, ist der zweiten im wesentlichen gelungen. Den 26 Wethodismus stieß die Kirche aus, die Anglikaner hat sie nicht los werden können. Daß im Establishment eine tiese Liebe zur katholischen Kirche der Väter erwacht ist, eine Liebe, die reich an Werken der Liebe ist, der Innern und Außern Mission, auf sozialem und kirchlichem Gebiet, in der Heimat wie in der Fremde, hat sie zum großen Teile den Ox=

fordern zu danken.

In erster Linie ist die Wiedererweckung des kirchlichen Geistes im Stablishment ihr Verdienst und Ruhm. Sie baben durch eine 50jährige Arbeit vor allem in der Seelsorge eine neue Spoche herausgeführt. Gerade unter den der Kirche entfremdeten höheren Ständen ist ihre Arbeit am wirksamsten geworden; in diesen Kreisen haben sie die meisten und begeistertsten Unhänger, und der nicht immer gesunde Kult, den die Damen der songlischen Aristokratie mit den ritualen Beichtbätern und Kirchen treiben, ist nicht lediglich als Wodesache anzusehen. Weil jene Ernst machten mit der Gleichberechtigung von Hoch und Riedrig und der Armen, Berlassenen und Kranken in selbstlosen Liedeswerken sich annahmen, haben auch die von der Kirche stiefmütterlich behandelten unteren Bolkschichen die Mutter wieder lieben gelernt. Sie haben Krankens, Waisens, Wissons und Erziehungshäuser im großen Stile gebaut; durch die Auswendungen der Kirchengemeinden sind neun neue Bistümer (Manchester, Ripon, Newcasstle, Liverpool, Southwell, St. Albans, Truro, Wakesselb und Bristol) gegründet und ausgestattet worden; die Jahl der ausswärtigen Bistümer unter dem Primat von Canterdurt, im J. 1877 im ganzen 23, ist (—1900) auf 170 gestiegen. In 25 Jahren errichteten sie in einem der verworfensten Viertel 45 bes Ostens (St. George's in the East) eine neue Kirche, Tages und Sonntagschulen, Bibliotheken, Sparz und Borschußkassen und Erholung nach menschlichem Ermessen gethan werden konnte. Un Mackonochies Kirche St. Margaret's gliederten sich in zehn Jahren eine Reihe wohlthätiger Werfe, dazu Bruderz und Schwesterschaften, und über all im 50 Lande, auch über die eigene Parochie hinaus, waren sie an der Gründung von Anstalten für Waisen, Genesende, Gesallene, Halbsinnige u. ä. thätig. Sie spielen eine schlesten kale wieden, wen man sie vor Gericht um Casula und Beihrauchsaß, Beichtstuhl und Kruzifig streiten sieht; aber man sehe sie in ihrer Gemeinde, und das Urteil wird ein anderes.

Alle biese lebenschaffenben inneren und äußeren Werke sind bas Ergebnis einer Organisation, bie, berjenigen ber römischen Kirche in Verfeinerung nachgebildet, selbst in bem von praktischen Gesichtspunkten beherrschten Gemeinschaftsleben Englands kaum ihresgleichen hat.

Die Centralgewalt dieser Großbritannien und die Kolonien umfassenden Organisation 60

ruht bei der nur aus Priestern gebildeten Society of the Holy Cross, beren Eristen, (seit 1853), bis dahin bor der Öffentlichkeit geheim gehalten, 1873 durch eine Notiz im Rock bekannt wurde. Sie hat in ihrer Hand die Oberleitung der mannigfaltigen Arbeiten ber Inneren und Außeren Mission, ber Kultfragen, Traktat- und Andachtsbücherverteilung, 5 bes Beichtwefens, ber öffentlichen Berfammlungen, endlich ber Gilben und Bereine. Giferer wie Mackonochie, Carter, Ribsdale, Tooth und Lowder haben ihr offensive Tendenzen zu geben versucht; indes wird die Arbeit im geheimen gehalten und ist, weil sie den Tag scheut, vielen (römischen) Verdächtigungen ausgesetzt gewesen; die Cowley Bäter, (Soc. of St. John the Evangelist in Cowley), in beren Sanben die nach romischem Bor-10 bild arbeitenden Miffionen unter ben Gefährbeten und ben "Broteftanten" find, scheinen jener angegliedert zu sein; fie bindet ihre Mitglieder burch die drei Monchegelubde, zu benen bie Forderung der (täglichen?) Ohrenbeichte tritt. — Einen weiteren Kreis — in den 1890er Jahren über 12000 nach Bischöfen, Brieftern, Bruder- und Schwestergilden und Kommunikanten geordnete Mitglieder von Geiftlichen und Laien gählend — bildet die 1862 15 gegründete Confraternity of the Blessed Sacrament, mit gegen 250 Zweigen in den Kolonien, die für die rituale Ausschmückung der Gottesdienste und Kirchen, für das Fasten, Gebete für die Toten, die Erhebung der Eucharistie zum Höhepunkt der Feier, enblich für die tägliche Beichte und Messe im Morning Prayer eintritt. Ferner die Association for Promoting the Unity of Christendom, deren Mitgliedernamen wicht veröffentlicht werden; sie betreibt die Vereinigung der anglikanischen, römischen und griechischen Kirche; die Geheimgesellschaft des Order of Corporate Reunion, die staatsfirchliche Klerifer neu orbiniert und ben römischen Papft als ben erften Bischof ber Kirche und beren sichtbares Haupt anerkennt (so in der Zeitung des Ordens, dem Reunion Magazine vol. I, 242); endlich die Guild of All Souls, der Alcuin Club, 26 auch die Church Extension Association gehören hierher. — Die Aftion in der Offentlichkeit hat die oben (S. 35, 52) genannte, 1859 gegründete English Church Union, bie 1884 als Mitglieder 2675 Geistliche (barunter 50 Bischöfe, b. h. 45% der Gesantzahl) und 18600 Kommunikanten (Männer und Frauen) in 200 Zweig= und 50 Distrikts- vereinen zählen soll; die ihr angegliederten bezw. unterstützten Zeitungen Church Union 30 Gazette, Church Times und Church Review haben zur Aufgabe bie öffentliche Ber-teibigung ber Partei und ben kirchlichen Ausbau des Spstems, das sie mit Kraft und rudfichtslofem Freimut vertreten.

Die Kleinarbeit aber wird von den zahlreichen Gilden, Orden, Schwestersund Bruderschaften gethan, die wie ein Netz engerer und weiterer Verbindungen die ganze Staatössirche, auch in den Kolonien überziehen. Besonders verdient um sie ist der in den 1870er Jahren vielgenannte Father Janatius, der in Wales ein Männerkloster mit strenger Regel (braune Kutte mit Leibstrick, Sandalen u. s. w.) zur Ausbildung von Missionöpredigern gegründet hatte. Ferner gehört hierher The English Order of St. Augustin, der seine für die Ordination sich vorbereitenden geistlichen Brüder gleichs salls in strenger Abgeschosseit und Regel hält. Die Schwesterschaften, die im englischen Volksleben breiten Kaum einnehmen und dem großstädtischen Straßenbilde einen markanten Zug geben, — die erste wurde von Ausen unter Miß Sellons Leitung ins Leben gerufen — widmen sich der Krankenpslege und haben heute sast alle großen Kospitäler Londons in ihrer Obhut; zu ihnen stehen in loserer Verbindung Tausende von Lombon der vornehmen und mittleren Stände, die durch Geld oder freiere persönliche Beeteiligung das Anstaltswert unterstüßen und sich verpslichten, tägliche Fürditte sür das Mutterhaus und seine Psseglinge zu thun. Und alle diese Organisationen, von denen das große Silfswert getragen wird, halten sich, wie die öffentliche Liebesarbeit der Geistelichen, im wesentlichen in parochialen Formen. Immer steht am Ansange ein thatenfroher Geistlicher, der dem Hatenfroher Geschlicher, der dem Kelfergedanken in seiner Gemeinde zur Verwirklichung hilft, Frauen, Jungkrauen und junge Männer an die Arbeit stellt und diese, wenn sie lebenskräftig geworden, in die weiteren verwandten Kreise führt.

So bedeutsam also die Einwirkungen der Oxforder auf das kirchliche und soziale Leben der Gemeinden sind, auf dem Gebiete der theologischen Wissenschaft haben sie, 55 wie ich oben kurz andeutete, wenig oder nichts geleistet. Ihre Dogmatik ist der Verzicht auf philosophische Spekulation und frommes Nachdenken und wenig anderes als die begriffliche Verwertung des in einer jahrhundertelangen Entwickelung gewonnenen theologischen Gutes, Erneuerung vergangener Werte: der Anglikanismus des 16. Jahrhunderts in modernem Auspuß. Ihre Lehre ist Geschichte. In den theologischen Erörterungen der 50 1860er, 70er und 80er Jahre geht der Streit weder um neue Gedanken, noch neue That-

sachen, noch neue Gesetze; in technischem Sinne hat in allen "Fällen" die Vergangenheit, die Geschichte das letzte und entscheidende Wort behalten. Der Tr. hat den dogmatischen Lehrkomplez des 16. und 17. Jahrhunderts in kräftiger Metempsychose zu neuem Leben erweckt und in den Ring der Oxforder Gedankenreihen eingeschaltet.

Seine Berfentung in bas tirchliche Altertum wurde zweifellos einerfeits durch bas 5 Erwachen bes historischen Beistes in England bedingt, das zeitlich mit der traktarianisch= ritualiftischen Bewegung jusammenfällt. Dem Auftommen ber geschichtswiffenschaftlichen Erkenntnistheorie und ber Erhebung ber englischen Sistorik zur Wissenschaft (burch Freeman, Stubbs, Froude, Green) verdankt sie einen wesentlichen Teil ihrer Kraft, ihre geschichtliche Selbstbefinnung und ihre Erfolge beim Bemühen um die Wiebererwedung vergangener 10 firchlicher Werte.

Anderseits weist seine Wiederbelebung des firchlichen Altertums den romantischen Zug auf (vgl. oben S. 20), den Walter Scott, Tennoson u. a. dem litterarischen Empfinden Englands ausprägten. Seine Forderung vertiefter Andacht, mostischer Erhebung der Seele, der Realismus seiner Sakramentslehre und sein Verlangen nach dem inneren 15 Erlebnis lag auf der romantischen Linie. — Endlich forderte auch die von ihm in den Borbergrund gestellte Lehre von der apostolischen Succession die Bersentung in das firch=

liche Altertum, in bem er die Waffen für feinen Rampf fuchte und fand.

Die Darstellung seiner Lehre unterliegt insofern Schwierigkeiten, als er ein anerkanntes Bekenntnis ober Lehrschriften, die seine Eigenart zum Ausbruck brächten, nicht 20 aufzuweisen hat. Sein Crebo ift basjenige ber Staatstirche, die 39 Artitel und bas Allgemeine Bebetbuch. Go ist seine 70 jährige Arbeit niemals auf die Beseitigung ober Abanderung einer bem staatstirchlichen Protestantismus eigentümlichen Lehrmeinung gegangen, sondern, wie oben nachzuweisen versucht worden ist, um das Recht kirchlicher Selbstbestimmung und um gewisse auf den Grenzlinien liegende kultische Bestimmungen, die mit der dogmatischen 26 Grundstimmung viel, mit der Einzellehre so gut wie nichts zu thun haben. — Wir haben daher die private traktarianische Litteratur, die wie die pietistische vorwiegend der Asketik sich zugewandt hat — ich nenne Dr. Lees Directorium Anglicanum, Carters Treasury of Devotion, Gresseys Ordinance of Confession, Littlebales The People's Hymnal und eine stattliche Reihe von Breviaries, Manuals, Ordinances — in Betracht zu zo ziehen, die freilich nur mit Vorsicht wegen ihrer subjektiven, impulsiven und vielsach ungefunden Gedankenführung gebraucht werden barf. Um den Ritualismus zu begreifen und richtig einzuschäten, darf man ihn nicht als ein theologisches Spftem faffen; er ift, was B. Freytag bom Bietismus fagt, eine vorübergebende Bilbung; Die Einwirfungen aber, bie er auf Religion, Kultur und Sitte ausgeübt hat, find noch heute erkennbar. Einzelnes 35 bavon ift Erwerb ber Nation geworben.

Un biefer Stelle also wird es geboten sein, in dem Bilbe der traktarianischen Rund= gebungen biejenigen Grundzüge festzustellen, die einerseits von der in den 39 Artikeln vertretenen Anschauung abweichen, anderseits ben Konsens ber Oxforber Schule barftellen: Die Sätze von den religiösen Ertenntnisquellen, ben Gnadenmitteln, der Kirche, der apostolischen Suc- 40 cefsion, der Realpräsenz und die aus diesen Centren abgeleiteten Lehrmeinungen.

Für sein religiöses Erkenntnispringip geht ber Traktarianismus von bem Sate aus, die absolute Wahrheit ift objektiv gegeben, Recht und Aufgabe bes benkenden Geistes ift nicht, fie auf ihre fpekulative Erfaffung und Berwirklichung zu untersuchen, sonbern Die gegebene dem Geiste zu vermitteln. Credo ut intelligam. Gegeben ist sie nach 15 Form und Inhalt im Lehrkompler ber primitiven Kirche; dieser ist Inhalt bes Glaubens; als allgemeine Lehre der Kirche erwiesen, bedarf er weber gelehrter Untersuchung, noch der Brüfung an der hl. Schrift; die Aussagen der Läter stehen, wenn nicht über der Schrift, so ihr doch gleich und werden als solche verehrt und als indiskutabel hingenonimen.

Die hl. Schrift kann Glaubensregel nicht sein. Nachdem Froude in dem Sate: quod semper, ubique et ab omnibus die katholische Norm für kirchliche Lehre und Praxis gefunden, haben Spätere eine Ergänzung der Schrift durch "das Zeugnis der allzgemeinen (unter Hinweis auf 1 Ti 3, 15) Kirche", wie es in den Schriften der Läter, der katholischen Bischöfe und der ökumenischen Konzilien niedergelegt ist, gefordert. Wird die 55 Schrift als regula fidei im allgemeinen anerkannt, so bedarf fie doch wegen ber Bielbeutigfeit ihrer Auslegung, wegen ihrer Unvollständigkeit ber Ergangung. Gur bie Beftimmung ber rechten Lehre ift fie wertvoll; indes über die firchliche Disziplin, Praxis (Ceremonien) und Regiment bietet fie "fast nichts". Die Schrift ift bemgemäß ju erflären nach ber Tradition; denn diese war vor der Schrift und hat den Kanon gemacht; 60 wenn auch nicht nach ber Autorität irgend eines einzelnen Baters, der befondere Ansichauungen vertreten mag, so doch "nach der übereinstimmenden, einheitlichen Lehre der katholischen Bischöfe und Bäter". Exemplifiziert wird dabei auf das Nizänische Konzil, das die Trinität als Schriftlehre für die Kirche endgiltig festgestellt hat, weil sie im Nicänum "das Zeugnis der ganzen Kirche hat, daß es so ist", mag man die Säte versstehen oder nicht. Dementsprechend hat Pusen den Grundsat formuliert in der These: "Das A und das NT sind die Quelle der Lehre, die katholischen Bäter der Kanal, durch den diese zu uns herabsließt" (vgl. Borwort zum 1. Bde der Libr. of the Fathers).

Der Schlußsat also lautet: die hl. Schrift ist Glaubensregel nicht an sich, son-

Der Schlußsat also lautet: die hl. Schrift ist Glaubensregel nicht an sich, son10 dern nach Maßgabe der patristischen Tradition, oder: die Kirche als die alleinige, von
Gott eingesete Autorität ist Auslegerin der Schrift, wobei zu beachten ist, daß in dieser
lehramtlichen Sigenschaft der Begriff der Kirche in alle Wege nicht erschöpft ist; die
andere, ungleich höhere Würde beansprucht sie, wie oben angedeutet, als Vermittlerin der
Sakramentsgnade. Sie ist nicht sowohl Lehr= als Sakramentsanstalt. Als wohl=
15 gegliederter Organismus kommt sie zur Erscheinung nach drei Seiten: als Auslegerin der
Schrift, in der Bermittlung des Sakraments und in der Totalität ihrer institutionellen
Ausprägungen, d. h. sie ist nicht nur Quelle und Norm der kirchlichen Lehre,
sondern auch des kirchlichen Handelns, in Kultus, Berfassung, Disziplin, und die
Darstellung ihrer Idee nach diesen Seiten ist wie Gottes Wort und Sakrament Gegen=
20 stand heiliger Scheu; denn dieses früheste Gebild des christlichen Geistes stellt zugleich
das Urbild und Borbild, ein höheres Kirchentum als alle späteren Ausprägungen dar,
die Kirche als das absolute Fundament aller Wahrheit, auch in dem Geheinnisvollen
und Richtverstandenen (der Arkandisziplin) der Mystik und dem Symbolismus der Auslegung u. ä., die beide die Zurückhaltung in der Mitteilung gewisser Stücke des Glaubens
25 bedingen und in weiterer Folge (wenigstens nach der Meinung der Fortgeschrittenen)
zwischen esse und eroterischer Wahrheit scheben.

Nach Glauben und Praxis also ift die Kirche in ihrer zeitlichen Erscheinung an die apostolische als das Urbild und Quellhaus der in Glauben und Wandel sich darftellenden religiösen Lebensmächte gewiesen. Aus ihr fließt der Strom der Gnade auf so alle Zeiten. Vermittelt wird die Gnade d. h. das Heil allein durch die objektive Kraft der Sakramente. "Der einzige Weg zur Seligkeit", so wird dieser 1. grundslegende Sat sornuliert, "ist der Genuß des Leibes und Blutes des geopferten Erlösers im hl. Sakrament der Eucharistie." Die Wirkung aber des Sakraments, so lautet der 2. Fundamentalsat, deruht auf der Spendung durch den Araft seiner apostolischen Bollmacht; "die Gewähr für Fortbestand und rechte Austeilung des Sakraments ist der apostolische Auftrag der Bischöse und, durch diese, der spendenden Briester". Ohne eine solden Bollmacht aufzuweisen, wird gesat, "können wir nicht sicher sein, daß wir das Sakrament wirklich austeilen. Die Kirche Englands hat vermittelst der apostolischen Succession diese Bollmacht übersosomen und ist die einzige in diesem Reiche, die die Gewisheit hat, des Herrn Leib seinem Volke zu geben", d. h. sie ist die einzig berechtigte Spenderin des die Seligkeit vermittelnden Sakraments, weil sie vermöge der Succession Inhaberin und Zeugin der Wadreheit ist.

Diese Lehre steht breit und richtunggebend an der Schwelle der Bewegung; sie durchzusehen sind die Traktate ins Leben gerusen worden. Newman nimmt sie gleich im 1. auf (Thoughts on the Ministerial Commission) und J. Keble begründet sie im 4. (Adherence to the Apostolical Succession the sasest course); beide Flügel der Partei, der konservative mit Rose, Palmer und Perceval und der sortschriktliche unter Froude und Newman sind eins in dem Sate und vertreten ihn mit Nachdruck als den Grundpseiler des priesterlichen Amts. Wenn, so wird er begründet, wie es den Anschein hat, der Staat die Kirche zu beseitigen wünscht, worauf hat der Priester seinen Anspruch auf Autorität und Achtung in der Gemeinde zu gründen? Die priesterliche Magna Charta ist der Austrag Christi. Er "gab den Jüngern seinen Geist, diese legten die Handsolger, diese auf weitere, und so ist die heilige Gabe auf die Bischöse der Gegenwart gekommen, die und zu ihren Gehilfen und gewissermaßen Stellvertretern bestellt haben" (Tr. 1). Es ist ein altanglikanischer Sat, der im Ordinationsformular dem Sinne nach ausgesprochen ist; setzt wurde er unter dem Bemühen um eine unangreisdare Basis gegen die staatlichen Übergrisse von den Traktarianern in den Vordergrund gerückt. "Die Gabe beruht auf der Handsusselgung, nicht auf irgend einer Formel, die den Akte Gobelietet"; sie ist nicht notwendig mit dem Episkopat als dem Amt der Ausselher ver-

bunden; die Apostel haben sie auch Nichtbischöfen, Priestern und Diakonen erteilt. Da indes in Konsequenz dieses Sates auch nicht-bischöfliche Kirchen sie besitzen können, wird die geschichtliche Konstruktion der Thatsache versucht, daß von der Apostel Zeiten die auf die Reformation und dann in allen wahren Kirchen die Ordination durch die Bischöfe erteilt worden sei. Sie ist nach Keble (Primitive Tradition) nicht bloß die Kachsolge im Dienst am Wort, in der Verwaltung der Sakramente und der Schlüsselzgewalt, sondern vor allem eine beilige Gabe; diese aber ist in der Zeit einzig durch die apostolische Succession erhalten worden (Froude, Remains II) und deren wesentlicher Indalt. Sie besähigt zur rechten Amtösührung, besonders zur Sakramentöspendung und "zum mysteriösen Machen des Leibes und Blutes Christi". Wer nicht ein Glied an 10 dieser apostolischen Kette ist, hat kein Recht zum Amt und zur Sakramentsausteilung.

Da weiter der Auftrag Christi allein es ist, der Predigt und Sakrament wirksam macht zur Seligkeit (Tr. 35), so wächst aus der apostolischen Succession (gegen das 1 Pt 2, 9 gelehrte allgemeine Priestertum der Gläubigen) die römische Lehre von dem einzigen und notwendigen Mittleramte des Priesters zwischen Christis und 15

bem Gläubigen und ber Scheibung ber Geiftlichen und Laien.

Im hinblick auf die Bedeutung der Sache ist von den Oxfordern auch die historische Begründung versucht worden, daß die Kette der staatskrichlichen Succession wirklich dis zu den Aposteln reiche. Der Nachweis im einzelnen Falle wird freilich als unmöglich preisögegeben, aber historisch ersetzt durch den "Wahrscheinlichkeitsbeweis, die Gewißheit der 20 ununterbrochenen Succession sei wie 8000:1"(!), und dogmatistisch durch die (später von Newman in seinem Grammar of Assent ausgestellte) religiöse Extenntnistheorie, daß "resigiöse Überzeugung nicht auf intellektuellen Gründen beruhe, sondern auf emotionellen (!), indem die theoretisch nicht zureichende Wahrscheinlichkeit durch die vertrauensvolle Ansachme zur Gewißheit wurde". Dieser an sich richtige Saß, dem in seiner Überspannung 26 schon von J. Tulloch (Mov. 103) entgegengehalten worden ist, daß ein Gewißheitsprinzip, daß weder in der Vernunft, noch in thatsächlichen Beweisen der Geschichte und Ersatzung begründet ist, sondern bloß in der Kraft des Willens, etwas für wahr zu halten, keinen Wert hat, weil auf dem Grunde einer derartigen Willens, etwas für wahr zu halten, keinen Wert hat, weil auf dem Grunde einer derartigen Willens, etwas für wahr zu halten, keinen Wert hat, weil auf dem Grunde einer derartigen Willens, etwas für wahr zu halten, keinen Wert hat, weil auf dem Grunde einer derartigen Willens, etwas für wahr zu halten, keinen Wert hat, weil auf dem Grunde einer derartigen Willens, etwas für wahr zu halten, keinen Wert hat, weil auf dem Grunde einer derartigen Willens, etwas für wahr zu halten, keinen Wert hat, weil auf dem Grunde einer Populaten, wie der Welden von Allehnung auch der Kleinen der Kleinen der Allehnung an andere, d. h. eben der Autorität, die Rewman aus dem volleken kan flich selbst nicht beruhen kan zu hen Ehristus den Tüngern als Priestern eine Konsekrationsgades der Bestellung des Titus und Timotheus zu Bischösen wie aus dem Epistopat der Urkirche wird von Newman die absolute Notwendigkeit der bischöslichen Konsekahr. —

Der Tr. weist also nach bem Borgang der Reformationskirchen auf dem Kontinent 40 zwei Fundamentalsäte auf, einen materialen von der durch die Sakramente bedingten Heilsvermittlung und einen formalen von der alleinigen Autorität der Kirche. Er erset das gläubige Subjekt, das die Gnade empfängt, durch die Kirche als objektive Instanz, die nach beiden Seiten, als Spenderin des Sakraments und als autoritative Inhaberin der Wahrheit, das heil vermittelt. Da aber die Sakramente der konstitutive Faktor der Gnade, das eigentliche Heilsgut sind und die Kirche nur zur heilskräftigen Spendung und Wirkung verhilft, so ist ersichtlich, daß das Sakraments der konstitutive Faktor der Gnade, das eigentliche Heilsgut sind und die Kirche nur zur heilskräftigen Spendung und Wirkung verhilft, so ist ersichtlich, daß das Sakraments des ersteren, d. h. Mittelpunkt des Systems: Fundamentalsat ist die Korrelat des ersteren, d. h. Mittelpunkt des Systems: Fundamentalsat ist die alleinselig machende Kraft der Sakramente. Bon diesem Sage ist die Bewegung so ausgegangen. Schon in der Vorrede zum 1. Be der Traktate wird gesagt, die Sakramente, nicht Wort und Verheißung Gottes (Predigt) sind die Quellen der göttlichen Gnade, und R. Wilberforce nennt das Mittleramt Christi die Grundthatsache des göttslichen Heilsplans, die Sakramente aber die Mittel, welche das Heil aneignen. Sie sind das erste. Der Tr. ist die Kirche des Sakraments.

Die Kirche nun als die Übermittlerin des Schahes, den jene bergen, an die Christen ist die von Christus und den Aposteln gegründete und durch die apostolische Succession in Reinheit erhaltene Heilsanstalt, alleinige Spenderin der Gnadenmittel, alleinige Zeugin der Wahrheit und letzte Autorität in Fragen des Glaubens, der Lehre und Lebens. Diese begriffliche Fassung der Idee wird von den Traktarianern auf Kosten der 60

in ben 39 Artikeln (Art. 19, 20, 34) vertretenen Auffassung ber "Kirche als ber Gemeinichaft ber Gläubigen, in ber bas reine Wort Gottes gepredigt und die Sakramente in allen wesentlichen Studen rite verwaltet werden", als bas Spftem beberrichend porangeftellt. Gegen die reformatorische Fassung des Begriffs, nach der sie die Gemeinschaft der zu allen 5 Zeiten und unter allen Böltern wirksam Berufenen ist, das geistliche Amt indes nur die Bedeutung einer der Ordnung dienenden Einrichtung hat, nicht aber de iure divino ist, setzen die Traktarianer die andere von der Kirche als der von Christo gegründeten realen und sichtbaren Heilsanstalt. Wie Christus durch sein Erlösungswerk der Mittler zwischen Gott und Menschen geworden, so ist der Bischof (und Priester) Mittler zwischen Christus und der Gemeinde und höchste Autorität für die Laien. — Die unsichtbare Kirche wird gebildet lediglich aus den lebendigen Gliedern der fichtbaren, an die durch den Befit bes allein heilskräftigen Sakraments das Heil gebunden ist. Die Schrift, heißt es im 11. Traktat, macht die sichtbare Kirche zur Bedingung der unsichtbaren. Es giebt eine göttlich eingesetzte sichtbare Kirche, und diese ist eine und dieselbe gewesen durch die suc-15 cessive Eingliederung ihrer Mitglieder. Allein die sichtbare gewährleistet die Mitgliedschaft der unsichtbaren, b. h. ohne die sichtbare Kirche nulla salus. — Das Kennzeichen aber der wahren Kirche ist abermals die apostolische Succession der Bischöfe, in der die anderen affectiones, Apostolicität, Katholicität und Autonomie beschlossen sind. Jene ist das Kennzeichen, das signum signans der wahren Kirche, 20 die bischöflich-anglikanische demgemäß von allen andern (auch den bischöflichen) auf Erden die vollkommenste; die übrigen epistopal versaßten (insonderheit die römische) sind "ungesunde", "erkrankte", die nichtbischöflichen (die Dissenter- und protestantischen Kontinentaltirchen) "abgeschnittene Zweige" ber einen allgemeinen: Setten, in benen es Heilsmittel nicht giebt, eben weil ihnen die apostolische Succession fehlt; mögen sie in ber apostolischen 25 Lehre geblieben fein oder nicht, fie haben tein apostolisches Umt. Die romische Rirche ift feine Sette, — als solche bezeichnen sie nur einzelne Traktarianer — fie ift in ber Apostelgemeinschaft, aber (mit ihren Sätzen von der Kapstgewalt und Unfehlbarkeit) nicht in der apostolischen Lehre geblieben; die Griechische hat Gemeinschaft und Lehre reiner bewahrt, und die übrigen (bischöflichen) Kirchen, die schottische, amerikanische, dänische und 30 schwedische find gefunde Zweige, wiewohl über die Echtheit der beiden letten nicht alle Zweifel behoben find. Allein die Kirche von England, die Oft und Weft Zweisel behoben sind. Allein die Kirche von England, die Ost und Best vereinigt und ihre Zweige nach den vier Enden der Welt ausbreitet, ist eine Art Thpus der einen katholischen Kirche" (Puseh).

Die Sakramentallehre des Tr., anknüpsend an die in der Conf. Angl. 35 niedergelegte Fassung, versucht eine Weiterbildung und Vertiefung des Wesens und der Wirkung auf dien Angl.

Die Sakramentallehre des Tr., anknüpsend an die in der Conf. Angl. 30 niedergelegte Fassung, versucht eine Weiterbildung und Vertiefung des Wesens und der Britung auf römisch-katholischen Linien durch starke Betonung des Begriffs Wiedergeburt. Nach Conf. Angl. (Art. XXV) und dem Katechismus sind die Sakramente "gewisse Zeugnisse und wirksame Zeichen der Gnade Gottes; sie sind von Shristo eingesett, nicht daß sie begasst und herungetragen, sondern daß sie gebraucht werden. Dem, der sie würdig (im Glauben) empfängt, vermitteln sie eine Heilswirkung, dem Unwürdigen das Gericht". Sie sind das äußerlich sichtbare Zeichen einer geistlichen Gnade, ein Unterpsand, den Gläubigen der Gnade zu vergewissern (Church Catechism). Dieser calvinischen Desinition wird der Sakramente sind die Seele leiten; der Unglaube verschießt, der Glaube össtatigen Desinition wird der Sakramente sind wiederzgeboren, und dies neue Lebensprinzip wird durch das A. M. entwickelt (Denison, Real Presence 29), und Pusey (On Baptism) zieht die Konsequenz: Sie sind die einzigen rechtsertigenden Riten oder Mittel, um die Versöhnung mitzuteilen"; ebenso Newman im 90. Traktat. Ihren Gegnern, die das neue geistliche Leben nicht der Gabe Gottes im Sakrament, sondern der Glaubensthat zuschrieben, halten sie die objektive Realität der Gnade im Sakrament, bei der gläubige Empfänger (receptio) erzlangt, entgegen. — Aber an diesem Punste, über das Verhältnis von Heißgabe, Glaube und Sakramentsgenuß ist die Sprache schwedend, und die eigentliche Meinung kommt (aus den Korbehalten) nicht klar beraus. Die Wiedergeburt, wird gesagt, ist an den objektiven Genuß der Sakramente gebunden, die per der verwitteln, ohne Zuthun des gläubigen Empfängers, d. h. sie wirken ex opere operato; auch der reumitze, liebende und enste Gnube, der rechtsertigt, ist eine Gottesvirkung im Subjekt, das ohne die Zudermente als "die einzigen rechtsertigenden Niten" behauptet, so ist das protestantische

bern bringt uns zu Gott, ber uns aus Liebe rechtfertigt", b. h. die Gerechtigkeit nicht nur "imputiert, sondern auch impartiert". Wir werden gerechtfertigt vor den Werken, aber potentiell ist der künftige neue Gehorsam durch Gottes Gnade in dem rechtfertigensben Glauben enthalten. —In dieser geschlossenen Berbindung nun mit dem rechtfertigenden Glauben werden die Werke von entscheidender Bedeutung für die Seligkeit. Gott giebt 5 jedem das ewige Leben nach seinen Werken, nicht als freie Gabe nach seinem Wohlsgefallen, sondern denen, die in guten Werken nach dem ewigen Leben trachten. Die Werke stehen in einer gewissen Beziehung zu dem Gnadenlohn. Im wesentlichen nur darin, daß die Traktarianer die Werke als äußere verdienstlose Bewährung des inneren Glaubens ansehen, weichen sie von der römischen Lehre ab. Der Glaube bleibt 10 aus dem Heilsplan ausgeschieden; an seine Stelle wird die reale Mystik der sakramentalen

Kraft gesett.

Den Begriff der Taufe bestimmt die Conk. Angl. (XXVII) dahin, daß sie nicht nur ein Zeichen des Bekenntnisses (Unterscheidung der Christen von Richtchristen), sondern auch ein Zeichen der Wiedergeburt (sign of Regeneration or New Birth) 15 sei, wheredy, as dy an instrument, they that receive Baptism rightly, are grafted into the Church; genauer bezeichnet ber Ratechismus die innere geistliche Gnade ber Taufe als a death unto sin and a new birth unto righteousness whereby the children of sin are made children of grace, und das Taufformular nennt in allen ben Aft bealeitenden Gebeten als Gabe der Taufe die Wiedergeburt. Die staatsfirchliche 20 Theologie hat indes an dieser Faffung nicht festgehalten; durch die Westminster Confession, bie die objektive Wirkung der Sakramentshandlung ablehnt (grace and salvation are not so inseparably annexed into this ordinance as that no person can be regenerated without it, or that all that are baptized are undoubtedly regenerated, unter Berufung auf US 8, 13 und 23; Rö 4, 11; US 10, 2, 4, 22, 47; 25 vgl. Confession of Faith Chap. XXVIII, I und V), beeinflußt, haben hervorragende staatstirchliche Theologen die geistliche Taufgabe beschränkt auf die Erwählten, denen die neue Geburt nicht in Kraft des sakramentalen Akts, sondern des decretum absolutum mitgeteilt wird, während die Nichterwählten lediglich die Besprengung mit Wasser em= pfangen. Un biefer Entleerung des Begriffs, die Waffer: und Beiftestaufe auseinander: 30 reißt und an die Stelle bes die Gnabe objektiv vermittelnden Sakraments ben Beilsratschluß Gottes, die unmittelbare, an die Taufe nicht gebundene Wirkung bes bl. Beiftes fest, hatte fich f. 3. ber Gorhamstreit (vgl. oben S. 33, 1) entzündet. Das Judicial Committee bes Geheimen Rates hatte biefe Berflüchtigung ber Lehre für julaffig erklart gegen ben Ginspruch ber Traftarianer. Bufey, an beffen Worten in biefem Stude bas Schwergewicht 35 der patristischen Autorität und der kirchlichen Bekenntnisse hing, trat indes in seinem Traktate "Über die Taufe" der Neufassung entgegen, diesmal mit dem Schriftbeweis als entscheidender Baffe. In der hl. Schrift, heißt es bei ihm, ist die Wiedergeburt mit der Taufe verknüpft, nirgends von ihr getrennt; der Mensch wird (nach Jo 3, 5; Tit 3, 5) aus Wasser und Geist, (nach 1 Jo 3, 9) aus Gott, (nach 1 Bt 1, 23) aus unvergänglichem Samen durch das Evan= 40 gelium wiedergeboren, nicht durch Glaube, Liebe, Gebet, Buße, Reue, Sinnesänderung, wie die Evangelische Partei in Unterschätzung der eigentlichen Wiedergeburtsmomente lehrte. Es widerspricht, fagt er, ber Schrift, ben Anfang bes neuen Lebens nach ber Taufe, überhaupt in irgend einen anderen Moment als den Taufakt zu setzen, so wenig als das leibliche Leben erst nach unfrer Geburt anfängt. Die Tauswiedergeburt ist 45 Gottes Werk, das nur insoweit bedingt ift, als der Mensch durch Unglauben und Sunde ihm Widerstand entgegensehen kann. Durch die Taufe werden wir thatsächlich selig ge= macht, eben im Taufatte, und sind von da ab im status salvationis, es sei benn, daß wir aus ber Gnabe fallen.

Dhne Frage bewegt sich der Tr., der für seine Lehre auf die älteren hochkirch= 50 lichen Theologen wie Hooker, Bancroft u. a. sich berusen konnte, mit dieser Fassung auf den Linien des kirchlichen Credos, dessen Berstücktigung zur zwinglischen Doktrin er gegen die Evangelischen vertrat, freilich nicht, ohne daß in den hochgespannten Erörtezungen um das Recht ihrer Sache einige Entschiedene (u. a. Newman, Ward und Carter) sich in Anschauungen verloren, die von den römischen sich kaum noch unterscheiden lassen, 55 indem sie zwar die Imputation des Erlösungswerks durch die Tause gelten lassen, aber das Hauptgewicht auf die Insusion der Kraft des hl. Geistes legen.

In der Lehre vom Abendmahl beftimmt die Conf. Angl. (Art. XXVIII), unter Ablehnung der römischen Wandlung und in Annäherung an die lutherische Fassung von der auf 1 Ko 10, 16 gegründeten Gemeinschaft von Brot und Wein mit dem Leide und so

Blute Christi, daß des Herrn Mahl nicht nur ein Zeichen der Liebe der Christen untereinander, sondern ein Sakrament unserer Verschung mit Gott durch Christi Tod sei; der Leib des Herrn wird im Abendmahl in einer himmlischen und geistlichen Weise (heavenly and spiritual manner) mitgeteilt und durch den Glauben genossen; kart. XXIX, der im Prayer Book Eduards VI. und in der lateinischen Redaktion der Artikel von 1563 sehlt und vielleicht erst 1571 für die Conf. Angl. formuliert worden ist, sügt hinzu, daß "die Ungläubigen . . . in keiner Weise teil haben an Christus, sondern daß Zeichen oder Sakrament zu ihrer Berdammnis essen und trinken". Die Artikel stellen also nur dies fest, daß durch das Medium des Glaubens Leib und Blut Christi in einer wisischen dem signum, Brot und Wein, und der res signata, Leib und Blut Christi in einer zwischen dem signum, Brot und Wein, und der res signata, Leib und Blut Christi, which are verily and indeed taken and received by the faithful in the Lord's Supper, jene also der Auffassung Calvins, dieser Luther sich nähernd. Beide Anschauungen, die eine den obsektiverealen, die andere den subjektivespmbolischen Sakramentsbegriff vertretend, sind immer in der englischen Kirche nebeneinander sessgehalten worden; die zwinglische, die das Abendmahl wesentlich als verpflichtendes Erinnerungsmahl saßt, zus

lett am entschiedensten von den Evangelischen (vgl. Scholl 767). Diefen Anschauungen gegenüber suchen bie Traktarianer bem Sakrament einen reicheren Inhalt zu geben, indem sie den gebenden Charakter der Eucharistie stark betonen. Über die 20 calvinische Fassung der Elemente als Pfandes und Siegels hinausgehend, gründen sie (ihre Haubtvertreter sind, neben Keble, Pusey, Newman, vor allen Denison, R. Wilbersorce, Benett, T. Carter) ihre eucharistischen Anschauungen auf die patristischen und älteren anglikanischen Lehrbildungen. Bon Andrews und Bramhall, fagte Bufen, habe ich gelernt, die Worte rovro corer im buchftäblichen Sinne zu faffen. Demgemäß lehren bie Traftarianer: in ber Eucharistie find 26 die konfekrierten Elemente mahrhaftig, aber in myftischer Beife Leib und Blut Chrifti geworden; der realiter gegenwärtige Chriftus teilt fich den Gläubigen zur Seligkeit, ben Ungläubigen zum Gericht mit. — Dies ist die in ber englischen Theologie viel erörterte Lehre von der wirklichen Gegenwart Christi im Abendmahl (Real Presence), bie als das Wesentliche des Saframents bezeichnet wird. Sie ift traftarianisches Gemeingut; so aus dem Widerspiel der Meinungen über das Wie und Wodurch springt indes weder Klarheit noch Übereinstimmung hervor. Das Falsche in der Lehre Roms, sagt Perceval, ist nicht die Realpräsenz, sondern das Bemühen, die Art der Gegenwart zu erklären. Wir nehmen die Realpräsenz als eine sakramentale, geistliche und mystische, Rom als substantielle, körperliche, wunderbare. Durch die Worte der Konsekration, stellt der Colerical substantielle, körperliche, wunderbare. 85 Protest (unter Berufung auf den Anglikaner Cosin) fest, sind Leib und Blut real und substantiell gegenwärtig und werden allen Empfängern nicht in einer physischen und sinn= lichen, sondern himmlischen und unbegreiflichen Beise gegeben. Rob. Wilberforce aber bringt das Geheimnis mit der Infarnation Chrifti in Berbindung: die Sucharistie ist die Bollendung des in der Menschwerdung Christi begonnenen Heilswerks; wie diese ist die 40 Eucharistie eine objektive Thatsache, von unserer Mitwirkung oder Zustimmung in alle Wege unabhängig. In den Einsetzungsworten bezeichnet (das Eufstuhjekt) τοῦτο das signum, σῶμα und αίμα (das Prädikat) den wahrhaft gegenwärtigen Gottmenschen (die res signata); ἐστὶν (die Kopula) bringt die sakramentale Jdentität zum Ausdruck. Iwingli wird vorgeworfen, er verslüchtige die res sacramenti, indem er die Gegenstwart nur symbolisch behaupte; Calvin, er trenne die res sacramenti (Christi Leib) vom sacramentum und mache dies nur zu einem äußerlichen Siegel, wodurch Gott den Prozeß bezeuge, der in der Seele des Empfängers sich vollziehe; endlich Luther, er behaupte zwar die wirkliche Gegenwart, leugne aber ihre Wirkung, weil er die Rechtfertigung nicht durch das abiektine Sakrament sandern durch den Alauben des Suhiektis bermittelt kalken nicht durch das objektive Sakrament, sondern durch den Glauben des Subjekte vermittelt faffen. 50 — Auf weitere Zeugen und Ausdeutungen muß ich an dieser Stelle bes Raumes wegen berzichten. Biele traktarianische Theologen haben in den ersten 20 Jahren um die begriffliche Fassung sich bemüht, ohne dem Anspruch gewachsen zu sein; eum res ad triarios venit, trat Busen vor die Glieder und warf das Gewicht seines Namens in die Bagschale; ich verweise darum alle, die der Sache nachzugehen wünschen, auf seine Untersuchungen in The Doctrine of the Real Presence, as contained in the Fathers (1855), ferner auf seinen Aufsat The Real Presence — the Doctrine of the English Church, (1857), endlich auf seinen Aufsat On the Presence of Christ in the Holy Eucharist, (1853). Er felbst faßt seine Meinung in den furzen Sat zusammen: Die tonsetrierten Elemente werden fraft ber tonfefrierenden Worte Chrifti (nicht bes Briefters) mahrhaftig

60 und wirklich, jedoch in einer geistlichen und unaussprechlichen Beise Sein Leib und

Blut, hält aber über das Geheimnis des Wie seine eignen Gedanken zurück, wie er benn auch für seine Meinung die allgemeine Zustimmung seiner Freunde nicht durch= gesetzt hat.

Indes erhellt aus seiner These die alle anderen Momente überragende Bedeutung der Konsekration. Sie ist den von Christus ausdrücklich dazu bevollmächtigten 5 Bersonen anvertraut durch die apostolische Kommission der Bischöfe und unter ihnen der Priester. Ersolgt sie nicht durch die Hand eines rechten Priesters, so ist sie keine Konsekration. Die Lutheraner und Resormierten haben kein Sakrament. Im Anschluß an Froudes Satz: "Das Machen des Leibes und Blutes Christi ist den Nachfolgern der Apostel anvertraut", sagt Denison: "Der Akt der Konsekration macht die reale Gegen= 10 wart Christi", und R. Wilbersorce: "Die Konsekration ist das Hauptstück in der Eucharistie und kann nur geschehen durch die ausdrücklich dazu Bevollmächtigten". Es ist der katholische Begriff und das Sakrament ein opus operatum. — über die Weise Wachens und Werdens des Leibes Christi herrscht keine Übereinstimmung; die meisten sprechen unter Ablehnung der römischen Wandlung von einer "Verbindung 15 der Elemente mit Christi Leib und Blut durch die Konsekration" (coniunctio sacramentalis), so daß "beide Substanzen in eine einzige zusammengehen", also von einer Konsubstantiation, nicht wie die Lutheraner (auf Grund der mit den Wittenbergern 1536 vereinbarten und in die Homilien aufgenommenen "Oreizehn Artikel") von einer durch den Genuß bedingten coniunctio realis, sondern von einer objektiven, durch Christi Mort 20 bedingten Konsubstantiation. Und da als ein Hauptartikel des Glaubens übereinstimmend die rees sacrament, die reale Gegenwart des Leibes und Blutes Christi in den konsekrierten Elementen setzgedalten wird, so kann jene folgerichtig nur als Transsubstantiation (wie Newman will), "wenn auch in seinerer, geistiger Weise" gesaßt werden (vgl. S. 48 Buseds These).

Auch an diesem Punkte springt die aus innerer Notwendigkeit wachsende Fortentwicklung der traktarianischen zu römischen Sätzen in die Augen. Die Frage der Wandlung ist Jahre lang der Gegenstand der Erörterung gewesen. Den Höhepunkt erreichte sie in dem vielberusenen Streite, in den sich Canon Liddon, damals der glänzendste Kanzelredner Londons, mit dem weniger beredten, aber gelehrteren Monsignore Capel so einließ (Dez. 1874). Die Transsubstantiation leugnen, wie Liddon es im Interesse einließ (Dez. 1874). Die Transsubstantiation leugnen, wie Liddon es im Interesse einließ (Dez. 1874). Die Transsubstantiation leugnen, wie Liddon es im Interesse einließ (Dez. 1874). Die Transsubstantiation leugnen, wie Liddon es im Interesse einließ (Dez. 1874). Die Transsubstantiation leugnen, wie Liddon es im Interesse einlich Erweiden leugnen, wie Liddon es im Interesse einlich Exteratur bezeugt sie. So mußte der Canon vor der überwältigenden, aus Breviaries und Manuals geholten Bezeugung der Sache die Segel streichen und seinem Gegner (12. März 1875, Brief a. d. Times) zugeben, daß "manche Dinge thäten, die slich nur auf dem Stand- zu unter Koms verteidigen ließen"; eine schwere Wunde, die Liddon persönlich und sem Stand- zu der schwere sie der sie verbankte sie den undesonnenen Drängern und ihren römischen Übergedanken. Bei den Worten: Dies ist mein Leich, heißt es im Little Prayerdook, müßt ihr glauben, daß Brot und Wien wirklich Leid und Blut Christi werden. Beugt eure Herzen und Kniee in tiesster Andetung, wenn der Brieser ab diese schauervollen Worte sprieger son diese sie sie Ehreicht, der gedoren ist und am Kreuze litt, wirklich, wahrhaftig, substantiell und örtlich (really, truly, substantially and locally present) in den Elementen gegenwärtig ist; wenn hinzugefügt wird: "ohne daß die Elemente verwandelt sind", so ist daß nac es kürlich, so lange Worte Sinn haben, eden nur ein Spiel mit entleerten Worten. Beim Abendwahl wurde und wird in den Kiechen der entschause des Indes nur gesungen: "In sein kosten der Berickers

Eine weitere römische Tendenz haftet der maßgebenden Stellung, die der Realpräsenz im Abendmahl zugewiesen wird, insosern an, als diese in der Eucharistie zum Opfers begriff weitergeführt hat. Schon Froude und Perceval hatten das rovro nowere (1 Ko so 11, 23—26) gegen den Sprachgebrauch als sacrificite gedeutet; Newman (und mit ihm viele andere) sassen die Eucharistie "als kommemoratives Opfer für die Lebenden und Toten zur Vergedung der Sünden"; "als das christliche Opfer ist sie Krone des Gottesdienstes, der besondere Akt, in Kraft dessen die wirksame Fürsprache des Hauptes der Kirche im Hinadreicht in die untere Sphäre unseres Gottesdienstes". Allers 60

bings keine Wiederholung des Opfers am Kreuz, denn Christus ist nur einmal für alle Zeiten geopsert, aber die Vergedung der Sünde, die Rechtsertigung und Annahme des Sünders dei Gott, durch das Opfer am Kreuz zuwege gebracht, wird durch das Opfer am Altar appliziert. Die These wird begründet durch den Hinweis darauf, daß zunächst zwar nur Christus als res sacramenti geopsert werde, die Kirche aber als der mystische Leib Christi mitbeteiligt sei. So wird die Eucharistie zum Opfer der kollektiven Kirche, aber auch zum Opfer Christi, der opfernde Christus und zugleich sein mystischer Leib die Kirche.

Endlich ift aus dem Begriff der Realpräsenz einerseits auf die objektiv reale 10 Wirkung des Sakraments gefolgert worden. Nachdem im Ansang der Entwickelung die resormierte Lehre (Art. XXIX) acceptiert war, auch von Puseh, herrscht jest im wesentlichen Übereinstimmung, daß Würdige und Unwürdige im Abendmahl das Gleiche empfangen, nicht nur das Element, sondern auch den gegenwärtigen Christus, diese zum Gericht, jene zum Segen. — Andererseits hat die Realpräsenz, in der Praxis wenigstens, zur Andetung der Elemente geführt, wenngleich die Theorie nur die Andetung des im Abendmahl gegenwärtigen Christus fordert. Wenn gesagt wird: Andetung gebührt dem Leid und Blut Christi, die wirklich und wahrhaftig in der Gestalt von Brot und Wein gegenwärtig sind, die Elemente aber, durch die Leid und Blut empfangen werden, dürsen nicht angebetet werden (Denison), oder: der gegenwärtige Christus, nicht das Sakrament 20 ist anzudeten (Puseh), so ist das ein für die Praxis wertloser Doktrinarismus, der in der krichlichen Übung, so lange Menschen die Andetenden sind, an sich bedeutungslos ist,

wohl aber die Gefahr bes Gögendienstes in greifbare Nabe ruckt.

Die Beichte stellt die englische Kirche im Unterschied von der römischen in die Freiheit des Einzelnen und hält damit die thatsächliche Verstüchtigung der Übung und die Abirrung ins Formentum sern. — Indes, wenn die Traktarianer Beichte und Absolution zum Rang eines Sakraments erheben, indem sie beiden die Wiederherstellung der durch die Sünde verlustig gegangenen Tauswiedergeburt und die Vollendung des geistlichen Lebens zusschreiben, so machen sie für den im Glauben stehenden Spristen beide zur notwendigen und unentbehrlichen Halgewalt zu Tage; die Ritualisten sehrstüch vor andern das System der vorschen, sondern als judiziellen Akt, als Urteil, nicht als Sache Gottes, sondern des Priesters. "Der einzige Weg zur Bergebung der nach der Tause begangenen Sünden — ich wiederhole es, es giebt keinen andern — ist sakramentale Beichte, die Beichte vor dem Priester" (Plain Words on Consession, 6), und der erste Tract for the Days versteigt sich zu dem ungeheuerlichen Saze: der Mann, der Gott beichtet, may de forgiven, der einem Priester beichtet, must de forgiven. Her forcierte Priesterbegriff zu seinem Prägnantesten Ausdruck, wenn die Borsichtigen derartige Übergedanken auch abzudämpsen versuchten. Bedarf nun der Priester, damit er losspreche, über das Betenntnis der allgemeinen Sündhaftigkeit hinaus das Bekenntnis der einzelnen Sünden, so ist die Ohrenbeichte gesordert, die, von der offiziellen Kirche nicht angeordnet, von den Ritualisten in praxi eistig gepsteyt wird und eine reiche askeische Litteratur zur Folge gehabt hat (vgl. u. a. Carter, The Doctrine of Consession, 1869 und The Freedom of Consession, 1877; Gresley, Ordinance of Consession, und das berüchtigte, hinter den schlimmsten Leistungen der römischen Bußdistillin nicht zurückbleidende Henre den Gunden der der gegen der der der gesche Sand
de Mederkeiter in Absolution, desse erstellt murke) —

II nur als Wegweiser für den Klerus 1886 gedruckt wurde). —

Aus diesem auf die wesentlichen Grundzüge beschräften Lehrumriß treten als absichließendes Ergebnis diese zwei Säße heraus: geschicktlich betrachtet bedeutet der Tr. den Protest gegen den Protestantismus des 16. Jahrhs. Nachdem in der Kirche Elisabeths das Gebethuch Eduards VI. gegen den kontinentalen Import sich siegreich verteidigt, hatte mit Hooker, Bancroft und den Canons von 1604 der Gegenstoß eingesetzt, dessen Wirkungen durch die "großen Anglikaner" Andrewes, Herbert, Donne, Laud, Jer. Taylor, Sheldon, Cosin, Wisson, Bancroft und Ken vertiest wurden; aber sie ganz durchzusehen, in Lehre, Kult und Bersassungsfragen (Verhältnis zum Staate) war keinem gelungen. Die Traktarianer sesten ein, wo Ken und Bancroft ausgehört, und gaben der anglikanischen Idee zwar nicht ihr endgiltiges und letztes Gepräge, immerhin aber führten sie zu einer Überwindung der kirchlichen Nöte, unter denen nach ihrer Meinung die englische Kirche durch die Berzgewaltigungen der Reformation gelitten. Ihre Ausgabe war die Beseitigung des akatholischen Fremdgutes, das im 16. Jahrhundert die freie Fahrt der englischen Resormation zu beschererstellung

ber Nationalfirche auf ben Linien Cbuarbs VI. Die Bewegung strebt bie Säuberung ber Rirche Englands von den religiösen Bucherungen, Die sie in den Lehren und Spstemen 3winglis, Luthers und Calvins fand, an und erhebt den Anspruch auf historische, bogmatische und organisatorische Kontinuität mit ber primitiven Kirche, auf ben Namen einer reformierten Kirche zwar, weil sie mittelalterliche Mißbräuche beseitigt, die Bibel dem 5 Bolke wiedergegeben und die Gewalt des Bapstes zerbrochen hat, zugleich aber "in der Fülle ihres geschichtlichen Rechts und der wiedergewonnenen freien Praxis auf den Namen

einer tatholischen Kirche" (Wateman, 493).

Dogmatisch angesehen bebeutet er anderseits bie Umwertung ber idealen Lebensgüter bes gläubigen Subjekts in objektiv-faßbare Thatsachen. Das innere Erlebnis ver= 10 objektiviert sich ihm in äußere Darstellung bes religiösen Empfindens, der Glaube in das Werk, die Ubung. So wird ihm, während als seine Grundierung die starke Nachbrücklichkeit erscheint, die er auf die Erhebung des Priesters zu einer Art Übermenschentum legt, eine Kirche der Wirklichkeiten zum Ziel. Der Tr., auch in der Form des Ritualismus hungert nach Realitäten. Das ergiebt sich aus seinen Begriff der Kirche als einer sicht= 15 baren, realen, in der alle Wahrheit objektiv gegeben ist, der Rechtsertigung als realer, durch die Sakramentsgabe vermittelten Lebensmitteilung, der durch die apostolische Sucscession realitor mitgeteilten Amtsgabe und aus der realen Gegenwart Christi in der Eucharistie, in abgeleiteter Beise aus seiner Stellung zum Kultus, dessen Formen die saßbare Ausprägung religiöser Wirklichkeitswerte sind. Die Form ist ihm kein Adias 20 phoron, sie muß dem Indalt, der Idee entsprechen; dahen; dahen Borliebe für die reiche Ausgestaltung und Pracht (gorgeousness) ber Gottesbienste, die er aus formloser Nüchternheit in die Sphäre der Anbetung (more worship) erhoben hat. Endlich hat er es unternommen, diesen Wirklichkeitszug dem christlichen Leben zu geben. Die Kirche, als Leib Christi ein Organismus in sestgeter Geschlossenheit kirchlicher Erundsätze und Vor= 26 schriften, soll durch das ganze Reich hin das Leben regeln in Haus, Kirche, Schule, in den wirtschaftlichen und politischen Bethätigungen. Ihre wahren Glieder werden dies nicht durch die innere Ersahrung der Gnade (Bekehrung), sondern durch das Sakrament der Tause, bedürsen aber zur Erhaltung des Gnadenstandes des Priesters als geistlichen Bezaters; und dieser priesterlichen Aktion soll eine reiche asketische Litteratur zur Auswirkung 30 in der Gestaltung der Gestaltung verschless

in der Gestaltung der geistigen Kultur verhelfen. —
V. Die Wirkung en der Bewegung. Wir sehen es, auf sehr vielen Gebieten, und nicht nur des lirchlichen Lebens, hat der Tr. tiefgehende Wandlungen zur Folge geshabt. Sein unbestreitbares Berdienst ist in erster Linie die Erneuerung und Vertiefung bes firchlichen Geiftes. Er hat die nationale Kirche aus öber Thatenlofigkeit, geist- 35 lofer Flachheit, hintraumendem Behagen am Lebensgenuß, von der unfreien Erfüllung formaler Pflichten und dem Banne ber Abrase und Formel, mit dem der Rern des Lebens bicht umhängt war, befreit, fie erfüllt mit priesterlichem Geiste und angespornt zu ben großen, befreienben Thaten, die der Menscheit aus der Tiefe des Gemuts geboren werden und sie auf die Höhen führen, wo Ewigkeiteluft weht. In manchen Beziehungen schof 40 er übers Ziel hinaus, in andern tappte er blind auf den Jrrvegg. Soweit est sich um seine letzten Ziele handelte, ist er in Mißersolge geraten; er vergaß, daß "Himmel und Welt sich nur berühren und unvollkomen sind, weil sie est mit Menschen zu thun" haben. Aber er ist aufgestiegen aus edlen und fruchtbaren Motiven. Die Wahrheit und das Gute, das er gewollt und mit dem er begann, hat zuletzt als fruchtbringender Same in der 45 ganzen Kirche nachgewirkt, als Bodensaß sind nur die extremen romanisierenden Elemente zurrückselischen und diese sind im Laute der Entwickslungen nicht mehr die Norführer zurudgeblieben, und diese find im Laufe ber Entwidelungen nicht mehr die Berführer geblieben, als die sie anfangs das odium des ganzen Kirchenvolks zu tragen hatten. In seiner gemäßigten Form hat er also der heimischen Kirche sehr wesentliche Dienste

geleiftet.

Unbestreitbare und unbestrittene Erfolge weist er auf dem Gebiete der so= zialen Arbeit auf. Der Sechforge hat er ganz neue Wege gewiesen. Seine Geistzlichen verzehren in der Arbeit an den Massen ihre Kraft dis zur Erschöpfung, soweit das Kuratentum in Frage kommt, bei meist unauskömmlichem Gehalt. Indem er mit der Gleichberechtigung von Arm und Reich in der Kirche Ernst machte, hat er die Bersunkenen 55 und Verrirten auf den rechten Weg gebracht und den Elenden durch ein Netz großartiger Liebeswerte zu einem Unteil an ftillem Lebensglud verholfen.

Seine Burdigung ber Kunft hat eine kirchliche Ufthetik geschaffen, in kraft berer er viele aus ben ber Kirche entfrembeten oberen Gefellichaftschichten biefer wieber gewonnen hat. Durch Herübernahme ber Prozession, Kirchenfahne, Beihrauch, Spreng: 60

waffer, Altarfreuz und elicht, Desgewand und Blumenschmuck (namentlich im Winter) und andere auf das Gefühl wirkende Dinge hat er sich namentlich unter ber Frauenwelt eine begeisterte und opferwillige Gefolgschaft geschaffen. Seit den 70er Jahren hat dieser Kultus des Schönen die Kirchgemeinden weit über die Grenze des in der "res formierten" Kirche Englands Statthaften in Anspruch genommen. Die frühere Einsacheit und herbe Kraft der Gottesdienste hat der Tr. verlassen wie diener Hypertrophie des kultischen Ausdrucks die Wege gebahnt, die einen Jug narkotischer Sindickeit trägt. Ein schwüler, weicher Zone in Verdindung mit dem durch sarbige Fenster gestatten Gallisten die Verste des Saele gestätzt und der die der der der schaffenen Halblichte bie mustischen Kräfte ber Seele auslöft und ber auf die von ihm 10 gefuchte Erregung und Bertiefung ber Andacht betäubend wirkt, ift die Signatur ber Gottesbienste (besonders in ben Städten). Wenn aus den in den Wölbungen berbämmernden Klängen des geistlichen Bolksliebes -- einen Choral hat die englische Kirche nicht — weiche Andacht in die gitternde Seele sich tastet, wenn in der Eucharistie bei den Worten: Take and eat this body die polyphone Gewalt des vollen Berts majestätisch einher-13ke and eat ins body bie pothphone Gewalt bes vouel Wetts indsellung eingers 15 brauft oder beim Credo ein Meer von Tönen auf rauschenden Fittigen durch die Hallen flutet, wähnt der Hörer sich in einen katholischen Dom versetzt. — Aber die Gefahr der 40er und 50er Jahre, daß der Tr. auch durch diese Dinge zum Bahnbrecher für Rom werde, besteht nicht mehr. Die Übertritte haben ausgehört, und das Kirchenvolk sieht in-teressiert, aber ungeängstet auf den Firlesanz der Gewänder; eine mehr als 50jährige 20 Erfahrung hat gelehrt, daß er ben nach mpftischer Erregung verlangenden Gemutern vielfach gerade dasjenige bietet, was fie ohne ibn in die romischen Arme treiben wurde. Insoweit hat er den Erfolgen der Propaganda Roms sogar Abbruch gethan. Hat der Er. in den Zeiten hochgradiger Spannung viele Geistliche und Laien hinübergetrieben, ber Ritualismus, aus Schwäche und Unterdrückung herausgewachsen und auf allen Gever Attuatismus, aus Symage und Unterdructung perausgewachen und auf allen Gebieten des firchlichen Lebens zu Einfluß gelangt, hat mit seiner früheren Einheitliche keit und Geschlossent die etwa Schwankenden in fester Klammer gehalten; auch seine Berdindung mit dem Hocktichentum, an das er seit der Jahrhundertwende seine Kräfte abzugeben begonnen hat, hat ihn mehr und mehr vor den alten Jrrwegen bewahrt, und in den Formen des Kultus und der Seelsorge, die jenes von ihm als Erbe überkommen 30 hat, steht er mit breitem Fuße im kirchlichen Leben; von den rund 1000 Londoner Staatskirchen sollen etwa die Hälfte mehr oder weniger die ritual-hochkirchliche Weise pflegen.

Sein aus der Liebe zu der katholischen Borzeit geborenes Kunstintereffe hat nicht minder auf die firchliche Bautunft, Architeftur, Malerei und Mufit gewirft. Aus der wurde-35 lofen Bernachlässigung, unter ber bie unvergleichlich schonen englischen Dome, fast alle Denkmale aus der Blütezeit der mittelalterlichen Kunft, im 17. und 18. Jahrhundert litten, als die firchliche Architektur eine vergeffene Kunft geworden war, find fie jur alten Einfachheit und Schönheit wieber emporgestiegen, viele neue Rirchen find nach ben besten alten Mustern gebaut, und die bestehenden von geschmacklosen Einbauten und sonftigen 40 Verschlimmbesserungen befreit worden. Ihre Innenwirkung ist durch Farbenreichtum an Säule und Fenster vertieft, dem Ganzen eine edle Weihe gegeben und durch stilbolle Bildwerke an Kanzel, Taufstein, Lettner und Wänden die in der "Epoche der Tünche" untergegangenen intimen Reize zu neuer padenber Birklichkeit gewecht worben. Die Ritualisten nehmen biesen Aufschwung ber kirchlichen Kunft für sich gern in Anspruch, nicht 45 gang mit Recht. Den Gedanken einer ästhetischen Reform hat bor ihnen die Church Building Society vertreten, die schon in den Jahren 1818-33 durch Aufwendung von 6 Millionen Pfd. St. für Neubau und Wiederherstellung von Kirchen jenen ein nache ahmenswertes Vorbild gegeben. — Auch die kirchliche Kleinkunst (an Kreuz, Kruzific, Leuchter, Batene und Relch) verdankt ihnen viel Anregungen, und felbst auf Die Gegen= 50 seite, wo ihre Reformen anfangs ben Argwohn weckten, hat ihre Kunstübung, nicht nur auf dem rein kultischen Gebiete, vielfach vorbildlich gewirkt.

Auch auf dem Gebiet der religiösen Malerei sind sie bahnbrechend geworden. Es ist kein bloßer Zufall, daß die Präraffaeliten (Edw. Burnes-Jones, Millais, B. H. Hunt, Rosetti und W. Erane) ihr künstlerisches Ideal in der Zeit des vom Tr. beeins sluck Geist, Vergangenheitsmächte. Sie machten Halt vor der modern-klassischen Runst des Cinquecento, die die Wahrheit und Einfalt der mittelalterlichen Malerei verlassen hatte, und fanden ihr Ideal zurückgewendet zu den Zeiten, in denen alles Außere Christum bekannte und die Kunst, eine Magd der Kirche, zuerst die Wahrheit, danach die Schönscheit bestellt

60 heit suchte.

Endlich haben die Traktarianer auch die Musik in den Dienst der Kirche gestellt und durch Rückgang auf die alte Klassik (16. und 17. Jahrhundert) und durch Ausdildung guter Kirchenchöre dem Elend des in England sich wie nirgends breitmachenden Dilettantenztums vielfach ein Ende bereitet. Man kann in den Londoner Kirchen im Winter die Passsionen J. S. Bachs und die Messen Palestrinas in vollendeten, oft wiederholten Aufz bführungen unentgeltlich genießen. Und auch hier sind ihre vorbildlichen Rückwirkungen

auf die ihnen nicht angehörigen firchlichen Kreise unverkennbar. —

Endergebnis. Nach alledem ist der Tr., wie Schöll treffend gesagt hat, ein Ferzment geworden, das in das faulende Hochkirchentum neues Leben brachte; aber sein letzes Ziel, die englische Staatstirche in die primitive zurüczubilden, selbst auf dem Um= 10 wege über Rom, hat er nicht erreicht. Auf allen Punkten, wo er das primitive System grundsählich durchzusehen versuchte, ist er auf gesetzliche Hindernisse und auf den Widerspruch aus der eignen Mitte (aus dem Goreschen Kreise) gestoßen und an dem protestanztischen Sinne des englischen Bolkes gescheitert. Nur dies hat er vermocht: er hat viele Wege zu der Scele des Bolks zurüczgesunden und die treibenden Keime, die aus dem 15 kirchlich gesinnten Mittelalter wie die Uhnungen eines triebkräftigen Neuen, Überwindung der Gegenwartsnöte und Bertiefung des kirchlichen Empsindens, in zitterndem Hoffen in den englischen Herzen wirkten, zu kräftigem Antried gebracht. Das Wahre und Gute, mit dem er begann, hat er nach heftigem, oft leidenschaftlichem Streite zum Leben gesdracht. Aber sein Mangel an Besonnenheit und spekulativer Kraft und seine Uebertreibungen waren sein Unrecht und seine Schwäche.

Traktatgesellschaften. — Lit tera tur: Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause von 1844 an; Bichern, Die Innere Wission der deutschen evang. Kirche. Denkschrift 1849, Hamsdurg 3. Auss. 1889, S. 62 ff.; Löwe, Kritische Musterung der Traktate deutsch-evangelischer Gesellschaften, Hamburg 1852; Schaubach, Zur Charatteristist der heutigen Bolksliteratur, 25 hamburg 1863; Bodemann, Die Berbreitung christlicher Schriften, Gotha 1868; Stähelin, Das Traktatwesen, 2. Auss. Vassel, Die Sorge für das Bolksschriftenwesen, Leipzig 1877; Schäfer, Wonatsschrift f. Inn. Mussion, hamburg 1878/79 (Gerlach); ders. Respig 1877; Schäfer, Wonatsschrift, Schnell, Die 50 ersten Jahre des Bereins zur Berbreitung christlicher Schriften, Basel 1884; Kauser, Die Berforgung der Gemeinde mit den Erzeugnissen der christl. Presse (26. Kongreß f. Inn. Mission Nürnberg 1890); Schöner, Die christ. Bolksliteratur und ihre Verdreitung, Gotha 1891; Müßer, Die Kotwendigkeit der Verdreitung christlicher Bolksschriften, Berlin 1891; ders. Die Pssichten der Inn. Mission gegenüber dem volkseverdeblichen Schriftenwesen, Berlin 1891; Schäser, Wonatsschrift f. Inn. Mission, Gitersloh 35 1893 (Crome); ders. ebd. 1893 (Reiche) (Vrandendurg. Krovinzialausschuß); Central-Ausschuß Inn. Mission, Statisschrift, Berlin 1899, S. 305—352; Schäser, Monatsschrift f. Inn. Mission 1900 (Mau); ders., Edd.: Christliche Bolksschriftseller (Bachmann); ders., ebd.: Erbauungsbücher (Betran); Central-Ausschuß I. Inn. Mission, Jahresberichte, bes. 1901 ss. Die Jahresberichte 40 der hauptsächlichten deutschen deutsche Eraktatgesellschaften schriftsen deutschen deutsche Ausschlichten deutsche Eraktatgesellschaften (F. Text).

Der Reformation entstammt das Bestreben, neben der Ausbreitung des Wortes Gottes selbst (s. d. Bibelgesellschaften Bd II S. 691 ff.) die Verkündigung des Evanzgeliums in seiner Anwendung auf besondere Zeitfragen und Lebenslagen durch gemeinz verständliche anregende Schriften von geringem Umfange (Traktate) in weitere Kreise zu 45 tragen, als die durch die Predigt erreicht werden, und damit der Ausbreitung glaubenszarmer oder glaubenszeindlicher Anschauungen und Grundsäße im Volkselben wirksam entzgegen zu treten. Luthers 95 Thesen vom Jahre 1517, ins Deutsche übertragen und wie durch der Engel Botendienst in kurzer Zeit sast die ganze Christenheit durchsaufend, machten dem Anssan. Zahlreiche Flugschriften ließ der Reformator selbst nachfolgen, von denen so er sagte: "Wiewohl ich ihrer viele weiß und täglich höre, die meine Armut gering achten und sprechen, ich machte nur kleine Sexternlein und deutsche Predigten sie ungelehrten Laien, laß ich mich nicht bewegen; wollte Gott, ich hätte einem Laien meine Leben lang mit allem meinem Vermögen zu der Besserung gedienet!" (WB EU XX, 194) (vgl. das chronolog. Verzeichnis seiner Schriften in Köstlins Luther II, 723 ff.). Seine deutschen Statarbeiter sowie ihm nach evangelisierende Schweizer und Franzosen (Verquin PRE III. Auss. Bd II S. 643 ff. und Farel, PRE III. Ausst. Bd V S. 762 ff.) schlossen sich eitzig an, desgleichen der unbekannte Versasser und Verzeichen Traktats "Von der Wohlthat Christie".

Später nahmen besonders in ihrer Weise englische Puritaner (Barter, Bunhan) und 60 Methodisten (Westen gest. 1791, über Trunksucht, Erziehung u. s. w. und Fletcher) und

beutsche Bietisten (A. H. Frande) biese Arbeit auf (Frande: Pfennigartikel. Kurzer Unterricht, wie man die hl. Schrift lefen foll), besonders auf perfonliche Bekehrung und Heisligung bringend. Die Brübergemeinde fuhr darin treulich fort.

Bu neuem Aufschwung führte die thatkräftige Anregung des Augsburger Seniors 5 Dr. Joh. Urleperger und ber englischen Schriftstellerin Sanna More gegen Enbe bes 18. Sabrhunderts. Erfterer begrundete 1782 Die "Deutsche Christentumsgesellschaft" in 18. Japrhunderts. Exsterer begrundere 1782 die "Deutsche Ehrstentumsgeseulchaft" in Basel (s. Bd III S. 821 st.), die gegenüber der rationalistischen Berödung der edangelischen Kirchen Deutschlands und der Schweiz die bibelgläubigen Glieder zu lebendigem Zusammenwirken zu verbinden unternahm durch "Sammlungen sür Liebhaber christlicher Wahrheit und Gottseligkeit" und der Mutterschof zahlreicher Anstalten und Vereine der inneren und äußeren Mission wurde. Ihr Sekretär Steinkopf bildete nach seiner Berusung an die deutsche Kirche in Condon das persönliche Bindeglied zwischen der deutschen und der englischen Missionsarbeit, von letzterer der ersteren neuen Ansporn zusübrend. — Hanna More (ihr Lebensbild nach Roberts und Thompson herausgegeben in Stuttgart 15 1847) bekämpfte die von Frankreich hereinbrechende Freigeisterei zuerst allein und dann bon Freunden unterftutt durch eigene hervorragend wirkfame, in 2 Millionen Exemplaren verbreitete Traktate und fand für ihr Borgeben eifrige Rachfolge burch die 1796 begrün= bete "Ebinburgher Traftatgefellschaft" und burch bie 1799 auf bem Boben ber Londoner Missionsgesellschaft entstandene "Religious Tract Society", beren vorbildlich gewordene 20 Grundsätze lauten: "Traktate muffen die reine Wahrheit enthalten, welche Gott in ber hl. Schrift niedergelegt hat und welche alle lebendigen Glieder der Kirchen der Refor= mation von Herzen annehmen; ihre Sprache muß klar sein, damit auch Leute, die nicht an Nachdenken gewöhnt sind, sie versteben. Jeder Traktat muß, was auch immer der Gegenstand ist, den er behandelt, dem Sünder die Wahrheit vorhalten, daß er nur 25 durch den Glauben an Jesum Christum gerecht werden kann und daß er durch den heiligen Geist von neuem geboren werden muß. Traktate sollen dem Reiche Gottes und nicht einer einzelnen bestimmten Kirche dienen; frei von allem, was an das Schibboleth einer Sekte erinnert, sollen sie angeben Wahrheiten verkünden, welche zu allen Beiten machtig gewesen find bor Gott, Seelen ju erweden, ju bekehren, ju beiligen und 30 zu trösten, und welche einen Menschen befähigen, dem Herrn zu leben und zu sterben."

Nach dem Muster und zum Teil auch mit der Beihilse der Rel. Tract. Soc. bilbeten sich bald hin und her Vereine, welche die Herstellung und Verbreitung von Trattaten teils ausschließlich teils zusammen mit verwandten Bestrebungen ber inneren Diffion sich zur Aufgabe machten. In Wechselwirkung mit der Erweckungszeit in der ersten hälfte 35 des 19. Jahrhunderts kam es auf diesem Gebiete zu immer reicherer Entfaltung, deren segensreiche Bedeutung J. H. Wichern in seiner Denkschrift 1849 über "die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche" warm und anseuernd bezeugte (3. Ausl. Hamburg 1889, S. 62 ff.), indem er zugleich mahnte, den Schriften ein mehr deutsch-edungelisches

Gepräge zu geben und die tuchtigften Febern mahrer firchlicher Bolksmänner dafür in 40 Bewegung zu setzen, um "biejenigen Massen innerhalb ber Kirche, die ihr fern getreten find und in Gefahr ftehn, von ihr gang geschieden zu werden, für Buge und Glauben

wieber zugänglich ju machen und für ben herrn aufs neue zu gewinnen"

Die namhaftesten Traktatgesellschaften auf beutschem Boben sind: Der "driftliche Berein im nördlichen Deutschland", Gisleben 1811. Die "Bupperthaler Trattatgefellschaft", 45 gegründet 1814 auf Anregung von Dr. Pinkerton aus London. Der "Hauptverein für christliche Erbauungsschriften in den preußischen Staaten", Berlin 1814. Die "Niederjächsische Gesellschaft zur Verbreitung christlicher Erbauungsschriften", Hamburg 1820. Die "Evangelische Gesellschaft" in Stuttgart 1832. Die "Evangelische Bücherstiftung in Stuttgart" bezw. ber "Calwer Verlagsverein" 1833. Die "Evangelische Gesellschaft in Straßburg", 1834. Der "Verein zur Verbreitung dristlicher Schriften", Basel 1834. Die "Agentur bes Rauhen Hausen", Hanburg 1842. Der "Evangelische Bücherverein" in Berlin 1845. Die "Evangelische Gesellschaft für Deutschland", Elberfelb 1848. Der Konnealische Pareier für die perseitsche Allele". "Evangelische Berein für die protestantische Pfalz", 1848. Der "Nürnberger evang. Verein für innere Mission", 1850. Die "Schriftenabteilung der Gesellschaft für innere Mission", 1850. Die "Schriftenabteilung der Gesellschaft für innere Mission 55 im Sinne der lutherischen Kirche", 1850. Der "Christliche Kolportageverein in Baden", 1867. Der "Nassausiche Kolportageverein", Herborn 1873. Die "Deutsche evangelische Traktatgesellschaft", Berlin 1879. Der "Christliche Zeitschriftenverein", Berlin 1880. Berwandt ist die Verbreitung von Psennigspredigten, von der Berliner Stadtmission 1881. angefangen, ber "Berein für driftliche Bolfsbilbung für Rheinland und Bestfalen", Roln so 1882, die Menge ber driftlichen Sonntageblätter, Familien-Beitschriften und Bolkskalenber, bie von Bereinen für innere Mission gepflegte Bezirkstolportage und von den jungften Unternehmungen in weiterem Rahmen: Die Berforgung der Tagespreffe durch Artifel und Korrespondenzen seitens des Zentralausschusses für die innere Mission der deutschen ebansgelischen Kirche und verbundener Prespoereine seit 1892, die "Deutsche Zentralstelle zur Förderung der Volks- und Jugendlektüre", Hamburg 1905. Die volkstümlich-wissenschafte blichen Abhandlungen "Lehr und Wehr fürst deutsche Volk", Hamburg, Rauhes Haus

seit 1904.

Welche segendreiche Bebeutung im Geiste bes Evangeliums wirkende Traktatgesell= schaften bei zwedmäßiger Arbeitsweise haben, bedarf um so weniger eines Nachweises, je handgreiflicher in unserer Zeit das hochgesteigerte Lesebedurfnis durch Schriften in plan- 10 mäßigem, jedes Mittel ber Kultur benutenbem Bertriebe befriedigt wird, welche Glauben, Treue, Familiensinn, Bietät, dristliche Sitte und Sittlickeit im Bolke untergraben und vielfach durch wissenschaftlich-künftlerischen Firniß blenden oder sogar mit spannend gezeichneten elenden Zerrbildern des Lebens (Kolportage-Schauerromane) selbst in moralischer Bose den niedersten Trieben aussührlichen Anschauungsunterricht in Lastern und Ber- 15 brechen erteilen. Dagegen können kleine christliche Volksschriften allgemein erwecklichen ober speziell belehrenden oder erzählenden Inhalts treffliche Dienste thun, und auch positiv lebenzeugend wirken, weden sie echtes diblisches Gold in Scheidemünze für den Alltagsegebrauch umsetzen, weder langweilig noch geschraubt tendenziös, sondern durch Wahrhaftige keit und Volkstümlichkeit sessellend geschrieden sind (wie Schaitbergers "Sendschreiben", 20 R. Barters "Bon der Ruhe der Heiligen" aus älterer Zeit, letztere besonders fruchts der Griefen der Volkschreiben und eines Eilberfore, des Sklaven= und eines Chalmers, des Griefenschreiben und eines Chalmers, bringend bewährt in der Bekehrung eines Wilberforce, des Sklaven= und eines Chalmers, des großen Armenfreundes; oder aus neuerer Zeit eine Anzahl "Schillingsbücher" des Rauhen Hauses von I. H. Wickern, F. Oldenberg u. a., Nincks "Ein verkannter Wohlsthäter", Löbes "Bon dem göttlichen Wort als dem Licht, welches zum Frieden führt", 25 manche Mäßigkeits= und Sittlichkeitsschriften, manche kleinere Erzählungen von Fries, E. Frommel, D. Funcke u. a., Ziethes "Balmzweige", Schriften des Rauhen Hauses "Für Feste und Freunde der inneren Mission", "Kirchenliederdichter" u. dgl.) — wie Löwe (Kritische Muskerung der Traktate) sagt: "Der Traktat soll ein Pfeil sein, rasch beflügelt, scharf zugekpißt, die Spike von gediegenem, reinem Metall".

Hauptaufgaben für die Gegenwart sind einerseits die gemeinverskändliche Bezeugung der Grundgedanken des Evangeliums für das sittlich-wirtschaftliche und gesellschaftliche Leken gegenüber dem die Massen herüstenden fallschen Krophetentum der Sozialdemokratie

Leben gegenüber dem die Massen berückenden falschen Prophetentum der Sozialdemokratie (worin Kapsse "Des Arbeiters Würde und Bürde", Stuttgart 1874, Thompsons "Der Arbeiter und seine Freunde", Berlin 1881, Gräbenteichs "Ev. Arbeitstatechismus", M.= 35 Gladbach 1898 bemerkenswerte Borgänge bilden, und die soziale "Denkschrift des Zentral-Ausschusses für innere Mission", Berlin 1884 mit Nachwort 1889, Prof. Dr. von Nathusius "Die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der soz. Frage", Leipzig 1897, Past. em. Köhler "Sozialistische Irrlehren", Leipzig 1899 u. a. als wissenschaftliche Küstkammern em. kopier "Sozialipische Friegren", Leipzig 1899 u. a. als wissenschaftliche Kustrammern zu verwerten sind) — und andererseits die gemeinverständliche Bezeugung der diblischen Wahrheit und christlichen Weltanschauung gegenüber alter und neuer rationalistischer Kritik und evolutionistischem Weltanschauung gegenüber alter und neuer rationalistischer Kritik und evolutionistischem Wissenschaftlichen Horiür Meinhofs "Schutz- und Truzbüchlein", Leipzig 1903 als Muster dienen mag, und reiches Material aus Luthardts "Apologetischen Borträgen", Leipzig 4 Bde von 1864 bis 1883, und u. a. aus Böhmer-Kropatsches "Biblischen Zeitz und Streitfragen", Gr.-Lichterselbe 1905 st. zu schöpfen ist) — beiberseits aber weniger zusammenfassend als einzeln beleuchtend, weniger lehrhaft als praktisch unz sollend zu bekandeln

faffend zu behandeln.

Die Berbreitung ber Traktate geschieht meist mittelft Zweigniederlage und Kolportage, am besten nicht burch planloses Ausstreuen, sondern von Berson zu Berson auf Grund gegebener Bekanntichaft und unter forgfältiger Auswahl bes im besonderen Falle 50 S. Rahlenbed. Beeigneten.

## Trantopfer f. b. A. Opfertultus Bb XIV S. 390,60.

Transfubstantiation. — Die Litteratur ist wesentlich diejenige, die bei den Artikeln "Abendmahl. II. Kirchenlehre", Bd I S. 38, 8—29 und "Wesse, bogmengeschichtlich", Bd X S. 665, 14—57 verzeichnet ist. Das Werk von J. Bach, Die Dogmengesch. des Mittelasters 55 vom christolog. Standpunkte, 2 Bde 1873 und 75 (nicht sertig geworden), bietet manches gute Raterial für die Entwickelung von Kaschasius bis gegen die Zeit, wie Kusdruck transsubstantiatio firiert wurde (fur den Unsbrud felbit bietet es nichts). Der "Leitfaden jum Studium

der Dogmengeschichte" von Looss ift jeht in vierter, völlig umgearbeiteter Aussage erschienen (1907) und auch sür die Spezialgeschichte der Transsubstantiationsidee von erhöhter Wichtzeit geworden. Intrustiv is die Erörterung von R. Seeberg, Die Theologie des Duns Scotus, 1900 (Studien z. Gelch. d. Theol. 2c., von Bonwelsch und Seeberg, 5. Bd), S. 378ss. Siehe ferner P. Batissol, d. Theologie positive, 21km, serie: L'eucharistie, la presence reelle et la transsubstantiation, 31km, edit. 1906; S. Deniss ofn Agustien und Luthertum in der ersten Entwidelung, zweite, durchgearbeitete Auss., 1. Bd Schlußabteilung, herausgegeben von N. W. Beis O. P., 1906, S. 612ss.: "Thomas von Ngution anch Luther auch Ersinder des Wortes und Ersinder Startes und Karsiner.— Für die griechsche Kricke in ihrer geschicht. Ausstellen Graecorum Latinorumque de transsubstantiatione in sacrae eucharistiae sacramento, 1754; G. E. Steiß, Die Abendwaßleier der griech. Kricke in ihrer geschicht. Antwicklung, Schluß, 8 47—57, 382f KIII, 1868, S. 649—700; M. Jugie, Le mot transsubstantiation chez les Grecs (1. Artisel): avant 1629, (2. Artisel): après 1629, Schoos d'Orient, X., 1907, S. 5ss. und 65ss.— Im weiteren ist berzenige Teil bes von Steiß sir die erste Auslage verfaßten, von hauf sir die vie weiter überrabeiteten Artisels im wesentlichen erhalten geblieben, der der eigentlich scholltische Expression von Steiß sir die erste Auslage verfaßten, von hauf sir de neuer iberrabeiteten Artisels im wesentlichen erhalten geblieben, der der erhaltung wert schen zu erhalten geblieben, der der erhaltung der gelch für der der eigentlichen Experigeon bewährt, daß mir eine Archeit der Erhaltung erte schere galt. Denn Steiß die Darfellung der Gelch der Gelchen der eingebende und umsichtige Darfellung dieser Materie zu nennen wüßte. Die elegante Schrift den Begegen bewahrt, daß en der Gelchen der Gelch

I. Das Aufkommen des Gebankens der Transsubstantiation. Es bat faft 400 Jahre gedauert, ehe ber Prozeß, in welchem diefer Gedanke fich herausbildete, 40 jum Abichluffe tam. Er ift nicht in jeder Beziehung völlig aufzuklaren. 1. Dogma= tische Kirierung und älteste nachweisliche Bertreter ber Lehre. Begriff und Ausbruck ber transsubstantiatio, in Anwendung auf die Umsetzung des Brotes und Weines der Eucharistie in den wirklichen, ehedem historischen, jest himmlischen Leib (und Blut) Christi, ist in der römischen Kirche dogmatissiert worden durch das unter Innostenzi III. abgehaltene vierte Laterantonzil, 1215 (11.—30. November), und zwar in dem Glaubensbetenntnis, welches dieses Konzil erließ. — Das Bekenntnis (eine Überarbeitung des Apostolikums) bildet das cap. 1 der decreta, die das Konzil gegen alle Häretiker der Zeit richtete; es hat zum Teil ben Titel des "quartum symbolum" (vgl. A. "Spinbole, Symbolit", Bb XIX S. 200, 22—31) erhalten und gehört jedenfalls dogmatisch zu den 50 Lehrquellen ersten Ranges des Katholicismus; vgl. Enchiridion symbolorum etc. ed. H. Denzinger, 9. Aufl. von J. Stahl, 1900, § 357 (auch Mirbt, Duellen zur Gesch. b. Papsttums 2c., 2. Aufl. 1901, Nr. 221). Hier heißt es: una vero est sidelium universalis ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur, in qua idem ipse sacerdos est sacrificium Jesus Christus, cujus corpus et sanguis in sacra-55 mento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur, transsubstantiatis pane in corpus, et vino in sanguinem potestate divina: ut ad perficiendum mysterium unitatis accipiamus ipsi de suo, quod accepit ipse de nostro . . . Der Ausdruck war schon langere Zeit bei den Theologen im Brauch ge-wesen, der Begriff der Sache nach sicher noch erheblich länger. Luther hat also ohne Zweisel geirrt, wenn er meinte, den Ausdruck und nicht nur ihn, sondern auch den Gedanken, für thomistisch halten zu sollen. Denifle hat bem Reformator seine "Ignorang" mit der Urbanität seiner Schreibweise aufgerucht (f. oben 3. 6-9; S. 620 giebt er eine Erklärung, wie Luther zu seinem Jrrtum gekommen sein möge; er wird ba wohl richtig tombinieren: "mogen die protestantischen Theologen ihren Luther retten", schließt er - ich

meine, daß es beffen unter uns nicht bedarf, Luthers Gelehrsamkeit konnen wir ruhig preisgeben, haben auch längft gewußt, daß Luther fpeziell hier fehr irrte). Denifle felbft begeht übrigens in diesem Zusammenhang selbst einen Frrtum, indem er (S. 614) bemerkt, daß das Wort transsubstantiatio schon "mehr als ein Jahrhundert vor dem vierten Laterankonzil nachweisbar sei". Denn wenn er hier Hilbebert von Lavardin (= von Mans ober 6 von Tours, geb. 1059, als Schriftsteller also vielleicht schon um 1100 thätig - er starb von Tours, geb. 1059, als Schriftsteller also vielleicht schon um 1100 thätig — er starb am 18. Dezember 1133, nicht 1134, wie Denisse meint: s. ben A. von H. Böhmer in Bo VIII S. 67) nennt, so gilt Hilbebert ja schon lange als berjenige, der den Ausdruck zuerst zeige und wohl in diesem Zusammenhang auch geprägt habe (so auch bei Steit, auch noch wieder bei Batissol, S. 372), aber mit Unrecht. Seit Haursaus Forschung über die dem Hilbebert zugeschriebenen Sermone dürfte sesstlehen (ich selbst kann nur referieren), daß die Mehrzahl unecht ist, s. die Liste mit der Verteilung auf andere Autoren bei Böhmer S. 69,45—60. Steit berief sich seiner Zeit (1862) für den Ausdruck dei Hildes bert auf "serm. VI"; das ist nach älterer Bezeichnung der gleiche, wie der, auf den sich Denisse (auch Al. Schmid in dem Art. des KKL XI, 1987), als auf "serm. 93" is bezieht (MSL CLXXI, 776). Dieser Sermon aehört nach Kaureau iedoch dem Retrus bezieht (MSL CLXXI, 776). Dieser Sermon gehört nach Hauf dau jedoch dem Petrus Comestor (Prosessor in Paris, gest. 1179, "nach anderen 1198", KKL IX, 1903) (Böhmer S. 69, 58 notiert ausdrücklich den üblichen Jrrtum in Hinsicht des Hildebert, redet aber von dem "bekannten sermo 73, in dem der Terminus transsubstantiatio vorkommt" und den Haursau ganz speziell und umständlichst beleuchtet, bezw. dem Come- 20 stor vindiziert habe: ich will hier nur festlegen, daß Böhmer einen Drucksehler hat passieren lassen, es handelt sich in Wirklichkeit um serm. 93, MSL a. a. D. 776 A; so genau und richtig bei Loofs, Dogmengeschichtet, S. 504, Anm. 7; serm. 73 gehört übrigens auch dem Comestor).

Ist Hilbebert nicht mehr als der erste Zeuge für den Ausbruck zu benennen, so 25 könnte zunächst in Frage kommen, ob nicht schon Betrus Damiani (gest. 1072) ihn biete. Schade, daß Denifle das nicht bemerkt hat! Er wurde der Spur gewiß nachgegangen sein. Ch. Gore, The body of Christ, An enquiry into the institution and doctrine of holy communion, 1901, S. 116 Anm. 2 hat auf Damiani als den verzwiesen, der "appears to have been the first to use the term"; er berief sich auf so bessen Expositio canonis missae, MSL CXLV, 883 (s. hier D, § 7: "Hoc est corpus meum". Quaeritur quid demonstret sacerdos per hoc pronomen "hoc". Si panem, pani nunquam congruit esse corpus Christi, sed demonstrat corpus Christi; sed quando profertur ipsum pronomen, nondum est transsubstantiatio . . .). Leiber ist biese Expositio keinestwegs verburgt als ein Berk 35 Damianis (f. ben A. von Mirbt, Bb IV S. 438, 50—52 und die dort angezogene Schrift von J. Schniter. Aber von wem mag fie fein?). Vorerst werden wir wohl noch stehen bleiben muffen bei Stephan von Autun, von dem Denifle den tractat. de sacram. altaris, c. 13 (f. MSL CLXXII, 1291 C, dazu auch c. 14, p. 1293 C) citiert (das Citat wenigstens von c. 13, auch schon bei Gihr, Die hl. Sakramente b. kath. Kirche2, 1897, I, 40 S. 439, A. 2); als Verfasser des genannten Traktats gilt seit Mabillon der erste der zwei Bischöfe von Autun, die im 12. Jahrh. den Namen Petrus tragen, also der, welcher 1139 oder 40 gestorben ist; s. KKL XI, 766). Des weiteren bezeichnet Denisse als Theologen, die den Ausdruck schon im Laufe des 12. Jahrhunderts gebrauchen, den Peter von Poitters (gest. 1205; Denisse eitiert aus dem Kerte Sententiarum lidri V mehrere 45 Stellen, s. aus dem 5. Buche cap. 5, 11 u. 12, MSL CCXI, 1232 B, 1243 A, 1247 B
— das Werf ist nach dem A. von Deutsch Bd XV S. 227, 29, "spätestens 1175 vollemdet worden"), serner den Kardinal Peter von Pavia ("vor dem letzten Jahrzehnt" des 12. Jahrhunderts; D. citiert Epist. 3; s. MSL CXCIX, 1122 A), Peter von Celle (um 1150 Abt von La Celle, später von Chartres, gest. 1183 [1187?] KRL<sup>2</sup> IX, 1897; 50 D. citiert serm. 8, de coena Domini, MSL CCII, 770D; R. Schmid in s. Art. where den Mann Bd XV S. 221 notiert als die Stelle, wor er "das Zeitwort transsubstant knowski" den game 41; des sie mur die neuwe Löschung die word dei Wiene stantiare braucht", ben serm. 41: das ist nur die neuere Zählung, die man bei Migne trifft), Peter von Blois (geb. um 1130, gest. "nicht vor 1204", s. den A. von Deutsch Bb XV, S. 218. D. und vorher auch Gihr citieren Epist. 140, s. MSL CCVII, 55 420 D), Alanus von Lille (ab Insulis; gest. 1203; D. citiert Contra haeret. c. 57 = Summa quadripartita adv. hujus temporis haereticos [bazu Deutsch, Bb I, S. 284, 41—285, 9] I, c. 57; f. MSL CCX, 359 A; das Werk heißt hier einfach de fide catholica), auch den Präpositinus (Prevostin, Nachfolger des Petrus von Poitiers als Kanzler von Paris; D. citiert aus dessen ungedruckter Summa, bezw. 60

aus der darin sich sindenden Disputatio corporis et sanguinis Christi, eine Stelle nach einer Handschrift in Paris und im Batikan: er gebrauche "fortwährend" die Ausbrücke transsubstantiatio und transsubstantiare, "es wäre ermüdend aus seiner Summa Belege dasür zu bringen"). "Den Ausdruck kannte man in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts auch in den Klöstern" (D. citiert: "Exordium magnum Cisterc., dist. 2, c. 6, MSL CLXXXV, 419, s. ibid. auch 785": es handelt sich um eine Erzählung im Lid. VII der sog. "vita prima S. Bernhardi", die ein Excerpt aus dem genannten Exordium ist, s. hier cap. 6: nach dem A. von Herold Bd II S. 624, 8 ist es kaum glücklich, daß D. sich auf den dort berichteten Borgang berust; der Berweis auf "S. 785" wird ein Druckehler sein, denn was man dei Migne hier sindet, hat mit der Sache nichts zu thun); "selbst die hl. Hilbegard wendet ihn an" (Ep. 47 ad prael. Mogunt., MSL CXCVII, 224 C; Hilbegard wendet ihn an" (Ep. 47 ad prael. Mogunt., MSL CXCVII, 224 C; Hilbegard starb 1178; der citierte Brief soll nach den AS l. c. 63 D, Nr. 163 auß der allerletzten Zeit der H. stammen. Die Stelle, die Denisse nicht zum Abdrucke bringt, lautet: oblatio panis cum vino et aqua in carnem et sanguinem salvatoris . . . transsubstantialiter "quemadmodum lignum in ardentem cardonem per ardorem ignis mutatur": der Vergleich zeigt, daß Hilbegard den eigentlichen Begriffswert des transsubstantialiter nicht begriffen hat; um so wahrscheinlicher, daß sie einen Ausdruck ausgreift, der schon umsief).

Es ift nach Denisses Nachweis klar, daß der Ausdruck ein ganz gekäusiger war, als das Konzil von 1215 ihn, man muß doch wohl sagen: absichtlich sanktionierte; denn wenn auch mit keinem Worte angedeutet wird, daß ein anderer terminus technicus sür die "Wandelung" gemieden werden solle, so ist es doch nach der Borgeschichte gewiß nicht zusällig und ohne spezielle Erwägung geschehen, daß der Ausdruck transsudstantiare ohne Andeutung von Shoonhmen gewählt worden ist. Innocenz hat ihn selbst in seinem Werke de sacramenti altaris mysterio ll. VI wiederholt gedraucht (freisich ohne ihn speziell oder antithetisch zu urgieren, dielmehr ihn wie einen gegedenen brauchend, lid. IV, c. 17 st., MSL CCXVII, 868 ss.). Auch der Tractatus contra Amaurianos ("Ein Tractat gegen die Amalricianer" herausgeg. von El. Bäumker, 1893, S. 63) bietet den Ausdruck (Denisse derührte Stelle aus Alanus von Lile zeigt noch besonders, daß der Ausdruck (Denisse derührte Stelle aus Alanus von Lile zeigt noch besonders, daß der Ausdruck im Streite mit den Katharern oder Albigensern, denen speziell das cap. 1 der decreta entzgegengeset ist, eine Rolle gespielt hat. Alanus schrist: Dieunt etiam praestat haeretici panem non transsubstantiari in corpus Christi per sacra verba). In der Zeit nach 1215 kann man auch, wie mir scheint, sosort bemerken, daß der Ausdruck "ofsziell" ist und ansängt, die Theologen spezissich zu beschäftigen. Denisse notiert S. 614 Ann. 1, daß Wilhelm von Auzerre (Prosessor speziell in kanne und dem Werte meine Notiz in dem Art. "Castrament" Bd XVII S. 363, 45—49) eigens titelmäßig, "de ton Muvergne, gest. 1249; KKP: XII, 1586), Alexander von Hales, Albertus M. den Terminus verwerten und zum Teil weitläussig erörtern (wie Denisse hervorhebt, um Luther in aller Weise als Janovanten darzuthun), ist sast erkriftlichen Sammelwerke, wo er ladlich keine andere Ansicht von der Eucharistie der Gestarter aus bei schlechtlin realistische der ladisch eine andere Ansichte von erkriftliche der

2. Die theologische Borbereitung seit Paschasius Rabbert. Es ift immerhin interessant, daß der Lombarde in seinem dognatischen Sammelwerke, wo er sachlich keine andere Ansicht von der Sucharistie vertritt als die schlechthin realistische, doch den Begriff der transsubstantiatio nicht darbietet. Daß keins seiner Citate ihn enthält, ist nach Lage der "patristischen" Lehre selbstwerständlich, aber er selbst könnte ihn schon bieten. Auch Roland dietet den Terminus nicht (Die Sentenzen Rolands, nachmals Papst Wlegander III., herausgeg. von Gietl, 1891, S. 223 fl.). Ob weitere Editionen der Lehrbücher, zu denen als Klasse die Sentenzen des Lombarden gehören (s. darüber A. "Sakrament" Bd XVII S. 359, 35—32), ihn hervortreten lassen werden, muß sich zeigen; (die Stellen, die Gietl S. 223 Anm. aus Omnedene u. a. mitgeteilt, enthalten den Ausdruck nicht). So weit wir die Litteratur übersehen, ist der Ausdruck vielleicht unverwerkt in Brauch gekommen. Er mag schon vor dem 12. Jahrhundert, wo wir ihn bisher erstmals konstatieren, mehr oder weniger verbreitet gewesen sein. Denn wir treffen sogar schon bei Haimo von Halberstadt (gest. 853, falls er hier in Betracht kommt und nicht vielleicht, wie Hauf konspielleicht, wie Hauf konspiert hat sund was mir gar nicht übel erscheint], Haimo von Hischau [Abb daselbst seit 1091]; s. den A. von Deutsch, Bd VII S. 348), an einer 60 Stelle, die Denisse S. Rittelalters

I, 183 Ann. 1 — wenn Bach die Stelle ein "Erzerpt" aus haimos Kommentar zum 1. Korintherbrief nennt, so irrt er übrigens) notiert, Wendungen, die es zeigen, daß der Ausdruck, wie man wohl zu sagt pflegt, "in der Luft gelegen" hat, ehe er vielleicht halb zufällig schließlich wirklich geprägt wurde. Hain schreibt (in dem Bruchstück eines Trakztats de corp. et sang. domini, den d'Achert ihm vindizierte; s. MSL CXVIII, 815 5 bis 816): Credimus itaque... quod substantia illa, panis scilicet et vini..., idest natura panis et vini, substantialiter convertantur in aliam substantiam, idest in carnem et sanguinem; es handele fich in bem Satramente um ein "mutare naturas" . . . Commutat . . . invisibilis sacerdos suas visibiles creaturas in substantiam suae carnis et sanguinis etc. 10 Eine ernstliche Überlegung, ob, bezw. eine Rechtfertigung, daß der Terminus transsubstantiatio für die Sache am Platz sei, sindet sich an den oben citierten Stellen aus Autoren des 12. Jahrhunderts auch, soweit ich gesehen habe, nur dei Peter von Poitiers (s. o. S. 57,44—48), cap. 12. Peter schließt sich zum Teil sehr eng an den Lombarden an und es ist nicht ohne wissenschaftlichen Wert zu sehen, wie er die Lehre von der Eucha- 15 ristie auf diesem Punkte gestaltet. Wie derim Lombarden steht dei ihm der Prozes, der sich durch die Konsestation vollzieht, unter dem allgemeinen Titel der "conversio". Der Lombarbe handelt de modis conversionis des Brotes und Weines im 4. Buche in Dict. XI. Er fragt zunächst, qualis sit illa conversio, an formalis, an substantialis, vel alterius generis. Ganz der Frage gewachsen zu sein, leugnet er von 20 sich. Zwar die erste Art bestreitet er ausdrücklich, "quia species rerum quae ante suerant remanent et sapor et pondus". Über für die conversio substantialis, fuerant remanent et sapor et pondus". Aber fur die conversio substantialis, welche bewirke, , ut haec essentialiter fiat illa", macht er dann nur geltend, daß die dorher genannten "Autoritäten" ihr zuzustimmen "schienen". Er berührt dann Einwände gegen diese Borstellung, die "ab aliis" gemacht seinen. Er glaubt diese widerlegen zu 25 können. So nimmt er auch keinen Anstoß daran, daß man sage, sacerdotes "conficere" corpus Christi et sanguinem, bezw. daß durch deren ministerium die "sudstantia" des Brodes "sit caro" etc. Aber wie das positiv zugehe, rechnet er zu den Fragen, von denen geste: mysterium eredi salubriter potest, investigari salubriter potest. non potest. Er berührt aber immerhin noch verschiedene Gedanten, die über bas Mufte- 20 rium existierten, so junachst a) ben, bag es doch eben nicht die "substantia" panis sei, bie jur caro Christi werbe: es gebe Leute, die anerkennten, es "entstehe" in bem Saframente "caro" Christi aus bem Brote, aber nur wie panis aus farina, ober Wein aus Wasser: man könne da sagen: farina "facta est" panis, aber nicht "est" panis. Andere d) legten Gewicht darauf zu sagen, quod "erat" panis vel vinum, das "sei" so hernach corpus etc., und zwar so, daß das Brot nun nicht mehr substantia und also auch nicht mehr "Brot" sei. Eine dritte Klasse etc. die conversio sei als Bewirtung dehin zu berstehen ut sub illie accidentibus" dath nicht meht "Stot sei. Eine bitte kittle siege es die Sonversio set uns Schötzlich bahin zu verstehen, ut "sub illis accidentibus", sub quibus erat prius substantia panis et vini, post consecrationem "sit" substantia corporis et sanguinis. Endlich gebe es eine vierte Reihe von Leuten, die meinten, d) substantiam panis et so vini "remanere", aber "ibidem" sei nach der Konsetration corpus et sanguis Christi; man müsse sagen: "ubi" est haee substantia, "et" est illa. Der Lombarde entscheidet sich sie seine dieser vier Theorien. Es ist klar, daß de letzte diesenige ist, die schließlich Luther accompliente nämlich die Letze von der Constitution." Die erste ist Luther acceptierte, nämlich die Lehre von der "Konsubstantiation". Die erste ist eine in der griechischen Kirche sehre von der "Konsubstantiation". Die erste ist eine in der griechischen Kirche sehre von der "Konsubstantiation". Die erste ist siegreich wurde, wie nunmehr eigentlich die selbstwerständliche galt; sie repräsentiert die sog. Transformationslehre. Die zweite, die kaum zu verselbstständigen ist gegen die dritte, stellt in Kombination mit dieser letzteren (der sog. Annihilationstheorie), unversembar in der Sache die sich eben jetzt durchsetzen Transssubstantiationslehre dar. Ohne Kohel kleift heim Rombarden nur die zweite Theorie die als weitentlich das gust so Ohne Tabel bleibt beim Lombarden nur die zweite Theorie, die also wesentlich das ause 50 drücken wird, was er "salubriter" zwar nicht eigentlich "behaupten", aber doch anerstennen zu dürfen meint. Es ist nicht zu erkennen, ob der Lombarde etwa wegen seiner Scheu das Mysterium allzu genau zu illustrieren, den Ausdruck transsubstantiatio meidet, ober ob letterer ihm noch nicht in solchem Zusammenhang begegnet war, daß er ihn in ber Kurze hätte in Brauch nehmen mögen, um die relativ von ihm gebilligte "Theorie" 55 ju bezeichnen. Beter von Boitiers bezeugt ausbrudlich bie 3 wed magigteit bes Musbrucks für ben Borgang im Sakrament. Er unterscheibet a. a. D. S. 1246 im allgemeinen tria genera conversionis oder mutationis, eines, welches wir als "Entwidelung" bezeichnen wurden (er braucht bas Beispiel vom Gi, welches "potestate animal" sei, quia inde fit operatio naturae), eines, welches eine "transformatio" begründet 60

(biesen technischen Ausdruck bringt er noch nicht bei der Schilderung, aber hernach), und schließlich das, "quod hic (b. h. im Satrament) tantum invenitur", nämlich das, wobei eine Substanz "transit", in eine andere, "manentibus tamen omnibus proprietatibus": er kann dieses genus mutationis nur an der Eucharistie illustrieren, es 5 kommt sonst nicht vor. Für den Gedanken setzt er den Ausdruck transsubstantiatio ein, "quia nullum verbum adeo proprie die ponitur". "Cum vero dieitur: panis transformabitur in corpus Christi, non est satis expressum (my-

sterium), quia non transit forma in formam".

Dag biejenige theologische Lehrentwickelung, die mit der Dogmatisierung der trans-10 substantiatio zur firchlich-erklusiven Anerkennung gelangte, d. h. zur "orthodoren" geftempelt wurde, im 9. Jahrhundert begonnen hat, braucht nicht erst genauer ausgeführt zu werden. Paschasius Radbert (s. den A. von Steitz-Haud Bb XVI S. 394) gilt mit gutem Recht als epochebegrundend in der Abendmahlslehre. Zwar er selbst hatte kein Bewußtsein barum, daß er eine neue Lehre über das Abendmahl biete, und er hat auch höchstens 15 im relativen Sinne etwas anderes gelehrt, als icon fruber vorgekommen. Er bat nur ernstlicher und absichtlicher die Identität des geschichtlichen Leibes Christi und des Abend-mahlsleibes behauptet, als diejenigen älteren Theologen, die man als seine Vorgänger mahlsteibes behauptet, als diesenigen alteren Theologen, die man als seine zorganger bezeichnen muß (besonders "Ambrosius" de sacramentis); wenn er selbst überzeugt gewesen ist, speziell mit Augustin in übereinstimmung zu sein, so war das ein Jrrtum (wiewohl man über das Maß dieses Jrrtums streiten kann). Es ist nicht eigentlich ein "Streit" über das Abendmahl, den er herausbeschworen (vgl. auch den A. "Ratramnus" von Steitz-Haud, Bd XVI S. 463), aber er hat durch sein Werk de corpore et sanguine domini (MSL CXXI, 125ss.) den Anstoß geboten zur eigentlich theologischen Anstoßung des Abendmahlsproblems. Sein Werk ist im Abendlande die erste "wissenschaft 26 liche" Monographie über die Eucharistie gewesen. (Loofs' S. 472, A. 7 stellt daneben als erste Monographie des Morgenlands die des "Culogios" [Drucksehler, I. Eutychios; fo richtig Loofs felbst in dem A. Bb I S. 56] von Konstantinopel [2. halfte bes 6. Sabrhunderts], die de paschate et eucharistia betitelt und von Steiz zuerst eingehend gewürdigt ist. Im Abendland hat es auch vor Paschasius gelegentlich einmal eine themas tisch absichtlich darauf gerichtete "Predigt", jedoch keine eigentliche gelehrte Arbeit über die Eucharistie gegeben: s. die u. a. sund vielleicht mit Recht] dem Faustus von Reji zugeschriedene Homilie de corpore et sanguine Christi [MSL XXX. 271 ss.; hier als Epist. XXXVIII unter den Werken des Hieronhmus]; dazu Harnack III. S. 288 A, Caspari, Briefe, Abhandlungen 2c. 1890, S. 418 ss., Hair als Homilie!) Es ist im Grunde das christologisch-stoetologische Problem, das sich hier fortstett herm in eine der andersk (nicht etwa größer) gewordenen Leit mehr angemelsenen sett bezw. in eine der anders (nicht etwa größer) gewordenen Zeit mehr angemessenen Form umfett. Das giebt ber nun ansetzenden bogmengeschichtlichen Bewegung ein symptomatisches Interesse über das der blogen Begriffsaustlügelung hinaus (Harnack hat Dogmengesch. III3, S. 284 ff. biesen Gebanken gewürdigt. In interessanter Beise hat 40 ihn Seeberg in dem oben S. 56,3 genannten Buche S. 375 bei Duns Scotus konstatiert: ich glaube, daß er überhaupt viel wirksamer ist, als bisher herausgestellt worden, doch kann bas natürlich nicht hier weiter verfolgt werden). Der erste wirkliche "Abendmahlsstreit" (meist allerdings, unter Überschätzung ber

Kontroverse des 9. Jahrhunderts, der "zweite Abendmahlsstreit" genannt) im Abend-46 lande ist dersenige gewesen, den Berengar von Tours herausbeschwor (vgl. den A. von Jakodi-Haud Bd II S. 607, dazu die über die andern in Betracht kommenden Theo-logen). Er muß hier genauer zur Sprache kommen, nämlich nicht in Hinsicht dessen, was Berengar vertrat, sondern was seine Gegner, die Männer, nich sachlich die Begründer

ber Transsubstantiationslehre gewesen sind, wieder ihn aufstellten.

Gegen Berengar find mahrend seines Lebens vier litterarische Bestreiter aufgetreten: Hugo, Bildof von Langres (Tractatus de corp. et sang. Chr., etwa 1048; MSL CXLII, 1325 ss., s. A. "Berengar" S. 608, 27-31), Durandus, Abt von Troarn (Liber de corp. et sang. Chr., "wahrscheinlich 1058", MSL CXLIX, 1375ss., s. A. von Haudt Bb V S. 104), Lanfranc (De corp. et sang. domini, 1069 oder 1070, s. A. von Böhmer Bb XI S. 254, 60–255, 12, MSL CL, 407ss.) und Guitmund, später Erzbische von Aversa (Libri III de corporis et sanguinis domini veritate in eucharistia, MSL CXLIX, 1427ss., "wischen 1073 und 1078", s. von Böhmer, Bb VII S. 234, 47–235, 41). Über die nicht allzu wichtigen Schriften des Hugo und Durgebug krucht nicht herichtet zu werden. Durandus braucht nicht berichtet zu werden. Lanfranc hat, was allerdings zur Realität 60 der vollzogenen Brotverwandlung wefentlich gebort, jum erften Male den Empfang bes

Leibes Chrifti auch durch die Unwürdigen ausgesprochen (c. 20). Er ist da doch noch ziemlich unsicher: im Sakramente, sagt er, werbe das Fleisch Christi täglich geopfert, geteilt, gegessen, und sein Blut von den Gläubigen mittelst des Mundes getrunken, obgleich man nach einer anderen Redeweise auch sage und glaube, der ganze Christus werde gegessen (manducari), nämlich wenn er als das ewige Leben mit geistlichem Verlangen begehrt werde. Beide Arten der Kommunion, die mündliche oder leibliche und die geistliche, seine zum Heile notwendig, die letztere könne nicht ohne die erstere sein (c. 15, vgl. c. 17).

Am wichtigsten ist bie Schrift bes Guitmund von Abersa. Bas barin ausgeführt ift, wurde von Anselm von Canterbury (geft. 1109) durch eine wichtige Folgerung ergangt, von Alger von Lüttich (gest. 1132) in seinen libri III de sacramentis corp. et sang. 10 dominici jusammengefaßt und weiter fortgebilbet (MSL CLXXX, 743 ss.; wer hier p. 760 ben Sat lieft: in sacramento, mutata substantia, non forma, panis et vinum non fit nova caro et novus sanguis, sed existens substantia et panis et sanguinis mutatur in coexistentem substantiam corporis Christi, sieht, daß es wohl Zusall ist, daß der Ausdruck transsubstantiatio sich bei Alger noch 15 nicht findet; wenn man von Guitmund herkommt, hat man den Eindruck, daß Alger eine schäffere Terminologie führe). Hugo von St. Viktor (gest. 1141), Robert Pullcyn (gest. c. 1150) und Peter der Lombarde (gest. 1064? 1060?) haben Guitmunds Ges

danken bann vorläufig suftematisiert.

Guitmund stellt ben Sat auf: Ita tota hostia est corpus Christi, ut nihilo-20 minus unaquaeque particula separata sit totum corpus Christi (a. a. D. 1434 B. es banbelt fich um die brei Bartifeln, in welche in ber Meffe die Softie gebrochen wird). In dieser ausführlich begrundeten Bestimmung, mit der Guitmund die Lehre so= wohl des Paschasius als auch noch Lanfrancs bereicherte, sind vier Sätze enthalten, die von den späteren Theologen als Axiome festgehalten wurden: 1. nicht ein "Teil" des 25 "Leibes Christi" (etwa bloß das "Fleisch"), sondern der "ganze Leib", der ganze Christus ift in Kraft der Berwandlung im Abendmahle gegenwärtig; 2. der ganze Leib, der ganze Christus Ghristus ist auch nicht bloß in der "ganzem Hostie", sondern nicht minder in "jedem Teile" der gebrochenen "ganz" enthalten (totus in toto und totus in qualibet parte); 3. ebenso isse remenn tausend Messen augleich an verschiedenen Orten geseiert werden, 30 in ieder anderen und dans in allen und dans in allen ausgeschap und in jeder einzelnen und ganz in allen gegentwärtig; 4. durch das Brechen der Hoftie und das Zermalmen derfelben mit den Zähnen wird der in sich einige und folglich unteilbare Leib Christi nicht geteilt.

Man darf nur die Erörterungen des Hugo von St. Viktor (de sacr. christ. fidei [verfaßt um 1140] lib. II, p. VIII, cap. 9—12, MSL CLXXVI, 468 ss.) nachlesen, um 35 fich zu überzeugen, wie völlig die neue Theorie in die Theologie überging. So wie Guitmund fie formulierte, bedurfte fie immerhin noch einer Erganzung. Ift nämlich ber gange Chriftus in ber Hoftie gegenwärtig, fo wird er es nicht blog feinem Leibe, sondern auch seiner Seele, nicht bloß seiner Menschheit, sondern auch seiner Gottheit nach sein, denn das alles gehört wesentlich zu seiner Person. Ist serner in allen getrennten Partikeln der einen 40 Hostie der eine Christus ganz und ungeteilt gegenwärtig, so muß er auch folgerichtig unter jeder Spezies, unter dem Brote und unter dem Beine sein; obgleich diese nicht zwei, sondern nur ein Sakrament dilden, wird doch unter jeder der ganze Christus empfangen. Zum ersten Male zieht biese Folgerung Anselm von Canterbury (in bem Aufsate de corp. et sang. Domini, Epist. lib. IV, Nr. 107, MSL CLIX, 255). Er lehnt die An= 45 nahme ab, daß wir in dem Empfange bes Blutes nur die Seele, nicht auch den Leib, ober in bem Empfange bes Leibes nur ben Leib, nicht auch die Seele in uns aufnähmen, und behauptet, in bem Empfange bes Blutes empfangen wir ben ganzen Chriftus, Gott und Menschen, und im Empfange bes Leibes nicht minder den gangen, und obgleich wir für sich (separatim) den Leib und für sich das Blut empfangen, empfangen wir doch 50 nicht zweimal, fondern nur einmal den unfterblichen und leidenslofen Chriftus, aber jene Sitte, jedes für sich zu empfangen, stammt in der Kirche daher, daß Christus im Abend-mable seinen Jungern jede Spezies einzeln (separatim) gab, damit sie erkennen möchten, baß fie fich an Seele und Leib ihm tonformieren follten. Bon jest an blieb es ftebenbe Formel: quod totus Christus sub utraque specie sit et sumatur, und obgleich 55 bie Spätcren die Eucharistie ausschließlich als Seelenspeise auffaßten und ihre Wirtung auf den Leib nur als eine mittelbare ansahen (vgl. Thomas, Summ. Theol. III, q. 79, art. 1, ad. 3 m), wurde boch noch immer bas alte Argument bes Anselm wieberholt (ibid. qu. 74, art. 1).

Auch eine schärfere Bestimmung des "Borgangs", der das Sakrament konstituiert, 60

hat Buitmund dargeboten. Er präludiert den Ausführungen, die wir bei dem Lom= barben und Peter von Poitiers getrossen, indem er den Prozes im Abend-mahle unter den Gattungsbegriff der "mutatio" stellt. An dieser unterscheidet er vier Arten (Lid. I, l. c. 1443 C ss.): 1. Ubergang von dem Nichts zum Sein (Schöpfung), 5.2. Übergang von dem Sein zum Nichts (Vernichtung, Annihilation), 3. Übergang einer bereits seienden Substanz in eine noch nicht vorhandene auf dem Wege des Naturprozesses (wenn ber Kern jum Baum, Speise und Trant ju Fleisch und Blut wirb) ober burch ein Bunder (wenn ein Stad in eine Schlange verwandelt wird); die 4. gehört aussschließlich dem Sakramente an und besteht darin, daß daß; was ist, zu einem Anderen wird, was auch schon ist, wie das Abendmahlsbrot zu dem schon im Himmel existierenden Leibe Christi. — Die nächste Frage, die sich daran anschloß, war: wie wird der im Himmel existierende Leib im Abendmahle gegenwärtig? Alger von Lüttich, der sie erste mals auswirft, hat den Gedanken abgewiesen, daß dies mittelst einer lokalen Bewegung dom Himmel durch den Beltraum nach der Erde geschehe; von könner muß die menschliche 16 Natur fraft ber schrankenlosen Allmacht, die ihr burch die Erhöhung über alle Kreatur gegeben ist, die Fähigkeit haben, ganz, ungeteilt und substantiell, da, wo sie ist, bleiben und bennoch an jedem anderen Orte, wo sie will, existieren zu können (de sacr. lib. I, c. 14, l. c. 780 ss.). Diesen Sat hat die Scholastik vollständig adoptiert.
Es ist ferner beachtenswert, daß Guitmund auch bereits die logischen Kategorien von

20 Substanz und Accidens auf bas Abendmahlsbogma anwandte, sofern er die zuruchleibenden substant und Accidens auf das Abendmazisbogma anwande, sofern er die zuruchleidenden sinnlichen Qualitäten (qualitates sensuales) der verwandelten Substanz als Accidentien bezeichnet (lib. II, 1430). Alger spricht darum den als unvermeibliche Konsequenz sich ergebenden Gedanken aus, Gott mache, daß die accidentiellen Qualitäten (accidentales qualitates), was sonst schleckthin unmöglich sei, in seinem Sakramente für sich (per se) allein (also ohne Subsett) fortbestünden (de sacr., lib. II, c. 1).

Sutimund (lib. II, 1445—1453) und Alger (lib. II, c. 1) benken die Verbindung, in

bie ber Leib Chrifti ju ben Accidentien bes Brotes tritt, in ber Art wirkungsvoll, daß fie behaupten, wenn das Abendmahlsbrot verschimmele, von Mäufen benagt wurde u. bgl., so bleibe nicht nur der Leib Chrifti unberührt, sondern auch an den Accidentien geschehe 20 bas alles nur jum Schein, ba bas substantielle Befen bes Brotes ja nicht mehr vorhanden sei. Allein diese Borstellung konnte doch nicht befriedigen, weil es (vgl. Hugo von St. Victor, Summ. Sentent. Tract. VI, c. 8, MSL CLXXVI, 144; Robert Bulleyn, Sent. lib. VIII, c. 5, MSL CLXXXVI, 965; Thomas, Summ. Theol. P. III, qu. 77, art. 7 Resp.) der Wahrhaftigkeit des Sakraments zu widersprechen 15 schien, Borgänge, welche die Sinne an den Accidentien unleugdar wahrnehmen, für eine Sinnestäuschung zu erklären. Man nahm daher an, wie man es bereits rücksichtlich des Prechens und Teilens der Kostie gethan hatte daß an den Accidentien mandes getäcke Brechens und Teilens der Hostie gethan hatte, daß an den Accidentien manches geschehe, was den in ihnen enthaltenen Leib Christi nicht berühre; er werde, wie Anselm sagt, nicht wie die Spezies räumlich umschlossen, von den Mäusen zernagt, in den Bauch aufgenommen (a. a. D.). Auf gleiche Weise erklärten sich Hugo (a. a. D. und de sacram. lib. II, p. VIII, c. 12) und Robert Bulleyn (a. a. D.). Freilich waren bamit bie Accisbentien des Brotes und der Leib Christi in eine durchaus lose Beziehung zueinander gesett; er ist unter ihnen zwar enthalten, und boch liegen beide wöllig auseinander, — aber eben bamit war nur jum ersten Male ein Gebante ausgesprochen, ber fortan integrierenbes 45 Moment des römischen Dogma blieb.

Schon Baschasius Radbert hatte bas Brot und ben Bein Bilder bes Leibes und Blutes Christi genannt, in welche sie "verwandelt" werden, aber den Leib Christi doch nur als Gegenstand eines geistlichen Genusses bezeichnet, an welchem der Unwürdige und Ungläubige keinen Anteil nimmt. Darin lag ein Widerspruch: die Realität der Berwand-50 lung hat zu ihrer Konsequenz, daß alle Kommunikanten, ganz abgesehen von ihrer religiösen oder sittlichen Qualität, den Leib Christi als realen Inhalt des Sakramentes empfangen; daß aber die Unwürdigen von dem Segen ausgeschlossen Dieser Bebanke, ben schon Lanfranc (c. 20) ausgesprochen, forberte eine erweiterte Anschauung von bem Berhältniffe zwischen Bild und Sache. Buitmund hat auch darin eine neue Bahn ge-55 brochen; ber im Abendmahle gegenwärtige Leib Chrifti ift ihm felbst wieder ein Bild, ein Reichen, daß die Gläubigen aus dem Schofe der jungfraulichen Mutter, der Rirche, wiedergeboren werben, ein Zeichen alfo ber Rirche felbft, der Gemeinschaft des Sauptes und ber Glieber, des mustischen Leibes, und durch den eucharistischen Genuß bezeugen die Glieber sich als geistlich Geborene, als solche, die mit Christus gestorben, begraben und auferstanden 60 sind (lib. II, pag. 1457—1460). Auf dieser Grundlage war der Sat des Lanfranc

erst wirklich burchzuführen. Eine Substruktion war um so notwendiger, als ber neue Bebante felbst ben Freunden ber Bandlungslehre noch vielfach widerstrebte. Guitmund macht geltend, daß allerdings die Unwürdigen nur leiblich, nicht geistlich genießen und darum den spezifischen Inhalt der geistlichen Nießung, das Bleiben in Christo und das Bleiben Spristi in ihnen, nicht empfangen, aber nichtsbestoweniger dasselbe Fleisch und dasselbe Blut Christi wie die Würdigen genießen (lib. III, 1491—1493). Hier greift Hugo von St. Victor ein. Er spricht keinen wesentlich neuen Gedanken aus, aber er sast sämtliche Gebanken Guitmunds fest zusammen und giebt ihnen die geschlossen Form, in der sie sortan in der Scholastik und in der Kirchenlehre sortleben. Ihm sind 1. die Spezies bloßes Bild, nicht Sache (sacramentum tantum, non res), ein bloßes Bild des euchas 10 ristischen Leibes; 2. der eucharistische Leib ist Bild und Sache zugleich (sacramentum et res), nämlich die burch die Spezies bilblich bargestellte Sache, ihr bilblich signifizierter Inhalt, und boch zugleich selbst wieder Bild eines Dritten; 3. Dieses Dritte, welches nur Sache und nicht wieder Bild ift (res tantum et non sacramentum) und somit ben letten Zwed bes euchariftischen Genuffes ausmacht, ift ber Segen bes Satramentes, bas 16 geiftliche Fleisch Christi im Sinne bes Hieronymus (ipsa efficientia sacramenti, quae spiritualis caro Christi appellatur), ber mustische Leib, die Einheit bes Hauptes und ber Glieber, welche allein durch ben Glauben an ben Leib und das Blut des Herrn vermittelt wird (quam efficit fides corporis et sanguinis Domini) und barum spezifischer Segen und Inhalt ber geiftlichen Nießung bleibt (Summ. Sent. Tract. VI, c. 3). 20 Dagegen werben nicht bloß die Spezies, sondern auch ber von der Jungfrau geborene Leib, welcher bas Bilb jener muftischen Einheit ift, von Würdigen und Unwürdigen gleichmäßig empfangen, aber von diesen nur quantum ad essentiam, sed non idem quantum ad efficientiam (Summ. Sent. I, l. c. cap. 7; de Sacram. lib. II, p. VIII, c. 5).

In der Zeit Algers und des großen Biktoriners (ja felbst vorher) mag der Ausbruck transsubstantiatio schon von andern gebraucht worden sein; alsbald nachher können wir ihn jedenfalls konstatieren. Als er erst bogmatisiert worden, begann er von sich aus ber Lehre "Probleme" zu stellen. Ist er erst vognattstert vorden, veil er in der Kürze der treffendste schien für die sachlich gewonnene und gesichert erscheinende Anschauung vom so Sakrament (s. oben dei Beter von Poitiers, S. 59,55), so verselbstständigt er sich auf Grund der "Dekretierung" durch das Konzil von 1215, will nun seinerseits "durchgedacht" werden und schasst daurch weitere Fragen für die Theologie.

II. Die scholastische Ausführung der Translubskantiationslehre. Die Scholastische Auschiebung gegeben, in der sie der schreiben Erkeiten Pie

römische Katechismus (II, c. 4) und Bellarmin (Disp. t. III, de euch. I. III) darbieten. Die "Materi" bes Saframentes, an der die Verwandlung vollzogen wird, ist ungesäuertes Beizenbrot und Bein, dem etwas Basser beigemischt wird. Die Form des Saframentes, wodurch die Berwandlung zu stande kommt, sind die Worte: Hoc est corpus meum, hic est sanguis meus (die vorhergehenden Worte edite u. s. w. gehören nicht zur Form). Durch so sie wird im aristotelischen Sinne die Materie das Neue, wozu sie die Möglichkeit in sich trägt. Die Form wirkt in göttlicher Kraft, allein wie über die Wirksamkeit der Sakramente selbst die Scholaftik nach zwei Seiten auseinander geht, insofern die Einen die wirkende Kraft den Sakramenten immanent, die Anderen nur konkomitierend dachten (f. A. "Sakrament" Bb XVII S. 362, 30—363, 16), so zeigt sich dieselbe Verschiebenheit wieder 45 in der Beurteilung der eucharistischen Form. Albert der Große (in libr. 4, dist. 10, art. 7) und Thomas behaupten eine in den Konsekrationsworten liegende geschaffene Kraft, burch welche sie die Veranderung der Materie hervorbringen (P. III, qu. 78, art. 4. Resp., vgl. Alexander von Hales S. th. IV, qu. 34, 1, 1), dagegen führen andere, wie Bonaventura (in Sent. libr. IV, dist. 10, pars II, art. 1, qu. 3 conel.) und Gabriel so
Biel (expos. can. miss. lect. 47 T. und in libr. IV, dist. 10, qu. unica Lit. O. in fine) biefe Beranderung auf eine ben Konfekrationsworten bermoge der Einsetzung gesicherte bloge Afsistenz ber göttlichen Allmacht zurud.

Die Anwendung der Form an der Materie geschieht durch die priesterliche Konsekrastion und ihr unmittelbarer Effekt ist die Transsubstantiation. Es ist klar, daß das Wort 56 transsubstantiatio mit seinem philosophischen Grundgepräge in gewiffer Beise allen Theologen unmittelbar bas gleiche fagte; immerbin blieb in bestimmten Beziehungen

mancher Schulftreit möglich.

1. Alger von Lüttich (de sacr. lib. I, cap. 7) vertritt die Unschauung, daß die Subftang bes Brotes infolge ber Berwandlung ju fein aufhöre. Er hatte bie Zukunft für so

sich, aber nicht seine Zeitgenoffen. Nach ihnen bort die Substanz des Brotes und Weines burch die Konsekration nur auf, das zu sein, was sie bisher gewesen, und wird etwas, was sie bisher nicht gewesen war. Aus diesem Grunde erklärt sich schon Hugo von St. Bittor (de sacr. II, p. VIII, cap. 9) gegen den Gedanken, daß die früheren Sub-5 stanzen vernichtet wurden. Ebenso Robert Bulleyn (Sent. lib. VIII, c. 5) und der Lom= barbe (IV, dist. XI D, s. dazu o. S. 59, 48—51). Noch Thomas erklärt sich äußerst schwankend und unbestimmt über die Natur der Berwandlung, scheint sich aber doch bereits auf die andere Seite zu neigen (l. c. qu. 75). Klarheit bringt erst Duns Scotus in den Trot mancher Bebenten gestattet er bennoch, die Transsubstantiation unter ben 10 Gattungsbegriff ber Mutation ju ftellen; nach Aristoteles nimmt er brei Mutationen an, während die eine Übergang von einem negativen (a non subjecto) zu einem positiven Termin, zu einer Substanz (Schöpfung), die andere von einem positiven zu einem negativen Termin ist (Annihilation), sorbert die Transsubstantiation die positive Natur beider Termini, sowohl des a quo als des ad quem: sie ist im allgemeinen Übergang von 15 Subsett, von Substanz zu Substanz sin lib. IV, dist. XI, qu. 1. in fine). Dieser Übergang lätzt sid auf zwiesache Beise deren eine man so die bie Substanz, welche ben terminus ad quem bilbet, baburch erst zu sein anfängt; dann aber auch so, daß sie nur hier, also an einem neuen Orte, zu sein anfängt, jene Berwandlung nennt er productiva sui termini ad quem, diese adductiva; jene hat die Entität ihres Terstandlung nennt er productiva sui termini ad quem, diese adductiva; jene hat die Entität ihres Terstandlung nennt er productiva sui termini ad quem, diese adductiva; jene hat die Entität ihres Terstandlung nennt er productiva sui termini ad quem diese adductiva in diese sui diese s 20 minus, diese seine Prasentialität an irgend einem Orte (praesentialitas eius alicubi) juni Biele. In der eucharistischen Transsubstantiation, welche der zweiten Art entspricht, succediert demnach der Leib Christi nicht nach dem einfachen Sein, sondern nur nach dem Hiersein dem präexistierenden Brote, folglich wird das Brot in den Leib Christi verwandelt nur nach dem esse hic praesens pani praeexistenti (ib. qu. 3). Es ist der 25 große Fortschritt dieser Darlegung, daß schon in dem Begriffe der eucharistischen Trans-jubstantiation das Moment mit Bestimmtheit nachgewiesen wird, auf welches der ganze Bildungsprozeß des Dogma von Anfang an mit unverkennbarer Absicht angelegt ift, nämlich die Bräfenz des präexistierenden Leibes Christi im Abendmahl, die man nur durch bie Transsubstantiation für den Glauben wollständig gewahrt glaubte, und daß das Wefen 30 des ganzen Borganges näher unter den Begriff der Succession der beiden Termine gestellt Duns Scotus zeigt bann weiter: ba ber Leib Chrifti bie neue Gegenwart (bas neue lotale Sein) ohne Berluft der alten empfange, so sei die mutatio, die er dabei erfahre, eine acquisitive ohne eine beperditive, während umgekehrt das Brot nur die des perditive ohne die acquisitive Mutation erseide; es handle sich demnach zunächst nur 85 um eine translative Konversion, um ein Hierzein und um ein Nicht-Hiersein; da nun baraus folge, daß das Brot durch die Verwandlung nicht sein substantielles (sondern nur sein lotales) Sein verliere, so musse man schließen, daß es durch dieselbe auch nicht annihiliert oder vielmehr destruiert werde; wenn aber doch das Brot in seinem substantiellen Sein nicht verbleibe und bennoch, wie gesagt, durch diese Berwandlung nicht bestruiert werbe, so musse es auf eine andere Weise (alia desitione) zu sein aufhören; diese andere Beise sein zum Nichtsein, folglich sei diese Desition, für sich betrachtet, allerdings Annihilation, aber nicht durse man diese Aussage auf die ganze (beide Termini umfaffende) Berwandlung ausdehnen (sondern eben nur auf das, was an dem terminus a quo, dem Brote vorgeht, ibid. qu. 4 in fine). Man darf 45 nur die Erörterungen von Occam (in Sent. lid. IV, qu. 6. C), und von Gabriel Biel (in lid. IV, dist. 11, qu. 1) über diesen Gegenstand lesen, um sich zu überzeugen, wie ihre Begriffsbestimmungen lediglich auf Duns Scotus zurückgehen. Die durch die Romischen karteskildet Melike der Scotus zurückgehen. nalisten fortgebildete Ansicht des Duns Scotus von dem Wefen der Transsubstantiation ift vom römischen Katechismus angebeutet (qu. 25, al. 22) in den Worten, daß panis et vini so substantia in ipsum Domini corpus ita mutantur, ut panis et vini substan-tia omnino esse desinat; Bellarmin hat sie (l. c., de euch. lib. III, c. 18) als die sententia ecclesiae nicht nur vollständig adoptiert, sondern auch selbst schärfer präzisiert. Nach ihm hat der Begriff der wahren Verwandlung vier Voraussehungen: a) daß Etwas ju fein aufhöre (desitio), b) daß Etwas an die Stelle des Aufhörenden trete (successio), 55 c) bag die Desition und Succession untereinander in einem teleologischen Kausalnerus stehen, b. h. fich so aufeinander beziehen, daß das Eine aufhöre, damit das Andere seine Stelle einnehme und durch die Desition die Succession eintrete, d) daß sowohl der terminus a quo als der terminus ad quem positiver Natur seien. Diese wahrhafte Berwandlung ist weder productiva noch conservativa, der Leib Christi wird durch sie 60 weber hervorgebracht noch erhalten, sondern adductiva, er erhält neben seiner Gegenwart

im Himmel noch eine neue Präsenz im Sakrament, und erleidet somit eine neue Beränderung, die ihrer Natur nach nicht deperditiva, sondern nur acquisitiva ist. Tropdem ruht die Transsubstantiation nicht auf einer zweisachen, sondern nur auf einer einzigen göttlichen Aktion, auf demselben einen göttlichen Willensakt (volitio), kraft dessen er das Brot nicht konservieren, sondern ausbören lassen will, damit der Leid Christi seine Stelle b

unter ben Accidentien einnehme.

2. Der eine Effekt ber Konsekration ift, wie wir saben, daß Leib und Blut Christi "in" ben Sakramenten zu sein anfangen, mithin ihre reale Gegenwart unter ben Accibentien bes Brotes und des Weines (vgl. Gabriel Biel in lib. IV, dist. XI, qu. 1, Lit. H.). Thomas begnügt sich mit dem Satze, daß der wahre Leib und das wahre 10 Blut des Herrn im Sakramente sei — eine Thatsache, die weder mit den Sinnen noch mit der Bernunft, fondern nur mit dem auf die göttliche Autorität geftütten Glauben erfaßt werden könne (qu. 75 art. 1), doch bleibt er sich insofern nicht ganz gleich, als er öfter den Leid Christi, wie er im Him mel existiert, im Unterschiede von seiner sakrasmentlichen Existenz in der Hostie den "wahren" Leid nennt (z. B. qu. 76, art. 3, ad 2m), 15 ein Beweis, wie die angestrebte Jbentität beider unwillkürlich und undewußt wieder außeinander bricht. Dagegen heht Biel nach Occams Borgang wieder ungleich schärfer die absolute Jbentität des Leides Christi im Himmel und m Abendmahle hervor, die Paschassius und die Konstitut des Leides Christi im Hommel und im Abendmahle hervor, die Paschassius und die Konstitut des Leides Christische kerkentet betten (France gan miss loot 39 fius und die altere Schule so nachbrudlich behauptet hatten (Expos. can. miss. lect. 39, Lit. C). Aus ihr folgt unabweisbar, bag ber Leib Chrifti fo im Abendmahle gegen= 20 wärtig ist, wie er zur Rechten des Baters thront, d. h. als ein lebendiger, mit der Gottsbeit verbundener, unsterblicher, verklärter (gloriosum) Leib mit allen ihm im Himmel inhärierenden Qualitäten und Accidentien (Biel in libr. IV, dist. XI, qu. 1, Lit. D) Denn die Scholaftit legt bem vertlärten Leibe Chrifti im gangen biefelbe naturliche Beschaffenheit bei, die er im irdischen Leben hatte; das Einzige, was er durch die Berklärung 25 voraus hat, ist die Leidenslosigkeit und Unsterblichkeit. Daraus ergiebt sich eine Reihe uns bereits seit Anselm (s. o. S. 61, 44—51) bekannter weiterer Bestimmungen, welche Thomas durch die Lehre von der "realen Konkomitanz" zu begründen versucht hat. Kraft der sakramentalen Berwandlung (ex vi sacramenti) nämlich ist in dem Abendmahle nicht bloß die Grundsubstanz des Leibes Christi, sein Fleisch, sondern sein ganzer Leib. Da aber der 30 Leib Christi im Himmel als ein lebendiger, nur ein beseelter sein kann und überdies mit ber Gottheit ungertrennlich verbunden ift, so muß er auch gleicherart in dem Sakramente sein, aber beide, Seele und Gottheit Christi, sind nicht traft der sakramentalen Berwandlung (vi sacramenti), sondern nur fraft ber natürlichen Konkomitanz in dem Sakramente. Da ferner ber lebendige Leib nicht ohne das Blut, das Blut nicht ohne den Leib fein 36 kann, so hat die reale Konkomitanz zu ihrer weiteren Konsequenz, daß das Blut auch unter der Hostie und der Leib auch unter der Spezies des Weines, daß som ber ganze Christus unter jeder der beiben Gestalten ist (qu. 76, art. 1 und 2; vgl. Catech. Rom. qu. 34, al. 28). Die spätere Scholastik hat diese Theorie festgehalten und Biel hat sie, im Anschlusse an Franz Mayron (Franz de Mayronis, der Magister abstractionum, 40 war einer der hervorragendsten Schüler des Duns in Paris, gest. 1327; s. KKL2,

Bb VIII S. 1117) mit noch größerer Prazission gegliedert (leet. 42).

3. Damit der Leib Christi unter der Spezies der Hostie präsent werden könne, muß die Substanz des Brotes außören unter ihr zu sein; nur die Accidentien des Brotes bleiben zurück. Es ist dies die andere Seite an der Wirfung der Konsekration. Die Scho- 46 lastik konnte daher die Frage nicht umgehen, ob diese Accidentien für sich allein ohne ihr Subjekt fortbestehen können. Thomas bejahte dieselbe unbedenklich mit Berusung auf die göttliche Allmacht, die als causa prima den Esselbe unbedenklich mit Berusung auf die göttliche Allmacht, die als causa prima den Esselbe unbedenklich mit Berusung auf die göttliche Allmacht, die als causa prima den Esselbe unbedenklich mit Berusung auf die göttliche Allmacht, die als causa prima den Esselbe unbedenklich mit Berusung auf die göttliche Allmacht, die als causa prima den Esselbe und seen auch für das sehlende Subsistet ein Surrogat auszumitteln, er nahm an, daß die Accidentien des Brotes nach dem 50 Aushören der Brotsubstanz in der noch vorhandenen dimensiven Luantität des Brotes den übrigen Accidentien die Möglichseit des selbstständigen Bestehens auch ohne eigene Substanz sichere (qu. 77, art. 2). Demgemäß haben die sakramentalen Spezies, obgleich substanzsos, underändert ihr selbstständiges Sein, sie können wie vorher die leiblichen 55 Dinge außer sich afsizieren und an ihnen Beränderungen hervorrusen, denn die dimensive Duantität des Brotes, welche an ihnen die Stelle der Materie vertritt, leistet alles, was der Materie als solcher zukomnt, sie ist, wie diese primum subjectum subsequentium formarum (art. 5 resp. in sine). Schon Duns Scotus erklärte sich gegen diese "reaslistische" Ausstelle der Ausstelle der Ausstelle der Ausstelle der Ausstelle der Ausstelle der Bussequentium formarum (art. 5 resp. in sine). Schon Duns Scotus erklärte sich gegen diese "reaslistische" Ausstelle der Ausstelle der Ausstelle der Ausstelle der Ausstelle der der Ausstelle der Ausstelle der Ausstelle der Ausstelle der Ausst

Accidentien. Noch mehr mußten es die Nominalisten Occam und Biel nach der Konpequenz weres Stanopunttes thun, der keinen realen Unterschied zwischen Quantität und dem Quantum selbst (der res quanta, d. h. der Substanz oder der Qualität) zuließ. Eben darum aber konnte es auch für sie nicht dieselbe Schwierigkeit haben, anzunehmen, baß die Accidentien des Brotes, die ja nur Qualitäten sind, fortbestehen, ohne einer Substanz oder einem Subjekt zu inhärieren; gegen Thomas machen sie geltend, daß die dimenssibe Quantität, in welcher sie nach der Verwandlung bestehen, nicht die der früheren Brotsubstanz, sondern ihre, der Accidentien, eigene Quantität sei (vgl. Biel, dist. 12, qu. 1, Lit. A). sequenz ihres Standpunktes thun, der keinen realen Unterschied zwischen Quantität und

Nach geschener Konsekration wird ber Leib Christi in Diesen substanglosen Accidentien präsent; da diese aber auch für sich allein ohne Subjekt selbstständig bestehen können, fo ist ihre Berbindung mit dem unter ihnen enthaltenen Leibe doch eine ungemein lose; es ist eigentlich nur die Roegistenz zweier einander innerlich fremder Dinge in bemfelben Raume. Die Accidentien bes Brotes inharieren barum bem Leibe Christi nicht, fie affinatme. Die Accidenten des Stotes inhakteren darum dem Leide Coriff nicht, sie affi16 zieren ihn nicht, sie informieren ihn nicht; es können sich auch an ihnen Borgänge vollziehen, welche den Leid Christi nicht berühren. Dies tritt sehr sichtlich in dem Falle hervor,
daß die Hostie gebrochen wird, denn die ganze Scholastik blied einstimmig dei der Erklärung Guitmunds stehen, daß der Bruch nur das Zeichen, nicht den Leid Christi tresse,
weil dieser nicht bloß totum in toto, sondern zugleich totum in qualidet parte fort20 existiere (Thom. qu. 77, art. 7; Biel, dist. 12, qu. 1. J).

4. Bon großer Wichtigkeit war die Frage: wie lange Christi Leib unter der Hostie gegenwärtig bleibe. Die ältere Scholastik hatte est nicht gewagt, darauf eine abschließende Antwort zu geben. Dem Hugo von St. Victor liegt nur daran, die Gegenwart Christi im Saframent für ben Moment bes Genuffes ficher ju ftellen (de Sacr. lib. II. P. VIII, 25 cap. 13). Objektiver wurde die Frage von der späteren Scholaftik behandelt. Rach Thomas bleibt ber Leib Christi so lange unter ben Spezies gegenwärtig, als biese nicht eine folche Beränderung ersahren, durch welche die Substanz des Brotes und Weines, wenn dieselbe noch vorhanden wäre, alteriert würde. Eine solche Veränderung ersolgt entweder durch mechanische Zerstörung (z. B. Pulverisierung) der Hosstie oder durch die Umwandlung valler Qualitäten, d. h. durch chemischen Prozes, wie die Verschimmelung oder Verdauung. Mit dem Eintritt einer derartigen Korruption hört in beiden Fällen der Leid und das Blut Christi auf, in dem Sakramente zu sein (qu. 77, art. 4). Gabriel Viel wiederholt diese Entscheidung und ergänzt sie durch die neue Bestimmung Occams, daß wenn der Leib Chrifti unter ber Hoftie aufhore, eine andere Substanz an feine Stelle trete, fei es, 35 daß die alte Brotsubstang wiederkehre, oder daß eine gang neue Substang darin gegenwartig werbe (Dist. XI, qu. 1 G. H.). Darauf hatte bereits Occam das Paradogon gegrundet: quod ex non substantiis (nämlich ben substantion) potest fieri substantia (l. c. concl. 39). Damit war nun auf sicherer Basis die alte Frage: ob die Accidentien Kraft hätten, zu ernähren, leicht zu entscheinen: da nämlich der Berz40 dauungsprozeß die Substanz des Brotes alteriert, so hört mit seinem Beginn die Gegenzivart des Leibes Christi unter den Accidentien auf, und folglich wird ihm durch einen absoluten Akt Gottes unter denselben eine andere Substanz surrogiert, welche die Kraft hat, zu ernähren, die den Accidentien als solchen abgeht. Damit war die Diskussion des "stercoranistischen" Streites sur immer abgethan.

5. Es fragt sich noch, wie die formalen Worte: hoc est corpus meum, exegetisch gefaßt wurden. Gabriel Biel hat Diefer Frage in feiner Erklarung bes Megkanon einen eigenen Abschnitt gewidmet und ihre verschiedenen Beantwortungen im Mittelalter barin (lect. 48) zusammengestellt. Die Berengarianer erklärten wie Zwingli einfach: bas, nämlich bas Brot, ift, b. h. bedeutet meinen Leib. Die Anhänger ber Transsubstantia-50 tionsbypothese konnten sich dabei natürlich nicht beruhigen, da diese Worte, bestimmt die Berwandlung hervorzubringen, sie auch aussprechen mußten. Richard von St. Victor halt das Brasenz für irrelevant und substituiert ihm das Futurum: dies — nämlich das Brot — wird mein Leib sein. Ihm kommt am nächsten Bonaventura, der hoc gleichfalls auf bie unter der Spezies enthaltene Brotsubstanz bezieht, dagegen durch die Copula est nicht 55 den Begriff des identischen Seins, sondern den der Umwandlung ausgedrückt glaubt; er umschreibt: dies, d. h. die Brotsubstanz, welche unter diesen Spezies jett noch gegenwärtig ift, wird in meinen Leib transsubstantiiert. Einen neuen Weg schlägt Alexander von Hales ein; er nimmt die Worte signifikativ und operativ zugleich; hoc aber vertritt ihm nicht ben Begriff des Zeichens, sondern des Bezeichneten (signatum), geht alfo bem Sinne so nach auf den Leib Christi selbst, er umschreibt: das, was durch das Zeichen bezeichnet ift, ift mein Leib. Thomas hat im Grunde nur diese Ansicht vollendet; hoc vertritt ihm ganz allgemein den Begriff der qualitativ unbeftimmt gelaffenen Substanz, welche unter ben Accidentien prafent gedacht und durch bas Praditat bann naher als ber Leib Chrifti beftimmt wird. Der Sinn ber Worte ift bemnach: bas unter ben Spezies Enthaltene ift mein Leib (qu. 75, art. 8 Resp. in fine, und besonders qu. 78, art. 5 Resp.). Dieser 5 Erklarung foliegen fich im wesentlichen auch Biel (lect. 41 H.) und Bellarmin (III. c. 19) an. Den Beweis dafür, daß es sich wirklich um Transsubstantiation handele, entnimmt Thomas aus dem "hoc": bliebe die Substanz des Brotes, so hätte Christus sagen müssen: "hic" (panis) est corpus meum (qu. 75, art. 2, Resp. in sine).

6. Die interessanteste bezw. schwierigste Frage, welche die Scholastik unter dem Ge= 10 sichtspunkt, wie der Leib Christi vermöge der Transsubstantiation im Abendmahle gegen=

wärtig sei, verhandelte, betraf die Quantität des eucharistischen Leibes und sein räumsliches Verhaltnis zu der Hossie, unter welcher er enthalten ist.

Der Jdentität des eucharistischen Leibes mit dem Leibe Christi im Himmel, welche durch die Transsubstantiationslehre erwiesen werden sollte, mußte ein starkes Bedenken is in der sinnlichen Wahrnehmung entgegentreten. Der Leib Christi im Himmel wurde nämlich, abgesehen von den Prädikaten der Impassibilität und Unstervlichkeit, die man ihm keilente im der Amstlem Weise wissen der ibm beilegte, in derfelben Weise existierend gedacht, wie er einst auf Erben gewandelt war; er muß nach biefer Auffassung also auch sitzend zur Rechten Gottes in quantistativer Weise existieren, mithin einen bestimmten, seiner Ausbehnung entsprechenden Raum 20 erfüllen, so bag bas Bange bes Leibes biefen gangen Raum und jeder einzelne Teil bes Leibes wieder feinen besonderen, mit keinem anderen geteilten Teil biefes Raumes einnimmt. Diese Art des quantitativen Seins nannte man esse dimensive oder circumscriptive (vgl. Bonaventura 1. IV, dist. 10. P. 1, qu. 4). So tann er aber augenscheinlich nicht unter der Hostie enthalten sein. Diesem Einwurse konnte man nur mit 25 dem Sate begegnen, daß der Leib im Satramente, obgleich ein und derselbe mit dem im Himmel, boch im Saframente eine andere Existenzweise habe, als im himmel, er existiere im Saframente in quantitätsloser Beise, so daß der Leib Christi ganz in der ganzen Hostie und wiederum ganz in jedem Teile berselben sei (vgl. Bonaventura a. a. D. qu. 5 Concl.). Der lettere Sat erhielt burch die Scholastif eine zentrale Stellung in ber 20 Abendmahlslehre; er beantwortete die Frage nach der eigentümlichen Art, wie der Leib Christi im Abendmahle gegenwärtig sei. Die sakramentale Seinsweise des Leibes erhielt im Unterschiede von bem esse circumscriptive seit Occam (Quodlib. I, qu. 4) ben Namen esse diffinitive oder definitive. Die wesentliche Frage, auf die hier alles ankam und um die sich der Gegensat der Spsteme in diesem Punkte bewegte, war nun die, ob der 35 Leib Christi, dem alle die gleiche Existenzweise im Abendmahle beilegten, wie sie durch das totum in toto et totum in qualibet parte bestimmt war, im Sakramente aufspöre, an sich ein guantum oder extensum zu sein, oder oder an sich ein solches allerzings auch im Sakrament sein aber trethen in den punktikan nur in guantikäller Weise bings auch im Sakrament sei, aber tropdem in demselben nur in quantitätloser Weise, also ohne modus quantitativus, in der Hostie existiere?

a) Die ältere realistische Scholastik legte bekanntlich der Quantität, wie den

übrigen absoluten Accidentien, eine felbstftandige, bon der Substanz wie von den Quali= taten unterschiedene reale Existenz bei, sie betrachtete fie als ein in der Mitte zwischen ber an sich unquantitativen Substanz und den an sich nicht quantitativen Qualitäten stehendes reales Ding, durch dessen Berbindung mit der Substanz ober einer Qualität 45 biefe erft zu res quantae wurden, erft eine Ausbehnung erhielten, erft einen bestimmten Raum einnähmen (vgl. Biels Kritit bes realistischen Quantitätsbegriffes, Expos. can. miss. lect. 43. Lit. E.). Da ber Realismus somit die Quantität nicht als eine den materiellen Dingen an sich zutommende unveräußerliche Bestimmtheit, sondern als eine fremde, ihnen nur von außen erft gleichsam zugekommene Bestimmung als ein Super- 50 additum ansah, so konnte er einräumen, daß dieselbe auch von ihnen abgelöst werben konne, ohne daß sie dadurch in ihrem wesentlichen Sein irgendwie alteriert wurden. Demnach mußte es bem Realismus am nächsten liegen, anzunehmen, bag ber Leib Chrifti nicht als quantum und folglich auch ohne modus quantitativus in ber Hostie gegenwärtig und doch derfelbe wie im Himmel sei. In der That hat es nicht an solchen 55 gefehlt, welche, dieser Auffassung folgend, behaupteten, daß das Accidens der Quantität nur dem Leibe Christi im Himmel zukomme, aber nicht dem Leibe Christi im Sakrament, hier habe er teine wirkliche "Ausbehnung". Fragt man, wie bas zu benten fei, fo antworteten sie: Gott kann einen Teil des Leibes in den anderen, und in diesen wieder einen anderen gleichsam hineintreten lassen (subintrare), so daß zuletzt kein Teil mehr so unter und neben dem anderen, sondern jeder nur in dem anderen cristiert und das Ganze die denkbar kleinste natürliche Quantität hat. Daß damit auch die Gestalt (figura) des Leibes aufgehoben sei, beirrt diese Anschauung nicht; ihr genügt es, daß nur die Realität der Materie und Form, die Realität der Substanz als solcher, gewahrt bleibe. Wer die Vertreter dieser "Subintrationstheorie" waren, wissen wir nicht, wir lernen nur den Inhalt derselben durch das historische Reserat Alberts des Großen (IV. dist. 13, art. 10), des Duns Scotus (IV. dist. 10, qu. 1) und Gabriel Biel (l. c. Lit. F.) kennen. Der Anstoß, den man an ihr nahm, beruhte nicht darin, daß sie die Quantität als etwas von der Substanz Ablösbares betrachtete, — dies giebt im Gegenteile Bonazie ventura ausdrücklich zu (l. c. qu. 2) —, sondern daß der Leib Christi, wenn er als non quantum im Abendmahle gegenwärtig wäre, auch weder ein lebendiger, noch ein orgaznischer und folglich nicht mit dem himmlischen ein und derselbe sein könne (Bonaventura l. c.), oder, was besonders Albert der Große (dist. 13, art. 10) und Duns Scotus (dist. 10, qu. 1) zu bedenken geben, daß unter dieser Boraussehung der eucharistische Leib nicht einen Teil neben dem anderen, folglich keine "Gestalt" (figura) haben und demzgemäß auch kein beseelter Leib sein könne.

So sah man sich genötigt, die Lösung des Problems auf anderem Wege zu verssuchen; es galt nichts geringeres, als den Nachweis zu liefern, daß Quantität vorhanden sein könne, ohne im "Raume" als solche zur Erscheinung zu kommen, oder daß der Begriff eines Ausgedehnten ohne räumliche Ausdehnung keinen Widerspruch in sich schließe. So sormuliert Bonaventura der Scholastik ihre Ausgabe in den Worten (l. c. qu. 4 Conclus.): Corpus Christi vere existens in hostia consecrata, licet habeat ibi propriam dimensionem, non tamen est ibi dimensive sive circumscriptivel.

propriam dimensionem, non tamen est ibi dimensive [sive circumscriptive].
b) Der erste, der diese These dialektisch durchzusühren versuchte, ist Thomas von 26 Aquino. Er legte seiner Lösung die Begriffe ber Berwandlung und der Konkomitanz zu Grunde. Die Berwandlung hat zu ihren Terminen nicht die Dimensionen, sondern die Substanzen; da nämlich die Dimensionen des Brotes wie die übrigen Accidentien auch nach der Konsekration bleiben, so werden sie nicht in die Dimensionen bes erhöhten Leibes Christi, sondern nur die Substanz des Brotes wird in die Substanz dieses Leibes vers wandelt (qu. 76, art. 1 ad 3 m). Kraft der Berwandlung (ex vi huius sacramenti) ift baber auch nur die Substang bes Leibes Chrifti auf bem Altare; ba aber ber Leib Christi in dem Sakramente so gegenwärtig ist, wie er in dem Himmel existiert, so darf auch seine dimensive Quantität nicht sehlen; da diese aber nur concomitanter und ge-wissermaßen per accidens im Satramente ist (art. 4 ad 1m), so ist sie darin auch so nicht auf ihre eigene Beise (secundum proprium modum), sondern nur nach der Beise der Substanz (per modum substantiae, art. 4 Resp.); näher: der Leib Christi ist im Sakramente nicht so gegenwärtig, wie seine dimensive Quantität unter der dimenssiven Quantität des Raumes, sondern wie seine Substanz unter ihren eigenen Dimenssionen besteht (art. 3). Es ist also ein zweisacher modus zu unterscheiden, der modus 40 quantitatis ober dimensionum und der modus substantiae. Diefer ift bas Brazebens, jener bas Konsequens. Die Eigentümlichkeit bes ersteren besteht barin, bag nach ihm der gange Korper ben gangen Haum und jeder einzelne Teil des Korpers darin seinen besonderen Raumteil einnimmt (totum in toto und pars in parte); die bes anderen fpricht fich umgekehrt barin aus, bag bie Ratur ber Substang (natura sub-45 stantiae) ganz im ganzen Raum und ganz in jedem Teile deffen enthalten ift (tota in toto et tota in qualibet parte), wie man dies an der Luft und dem Brote sieht, deren Natur nicht bloß in dem Ganzen, sondern auch in jedem Teile nach ihrer Totalität enthalten ist. Ebenso ist der ganze Christus in jedem Teile der Hostie, nicht bloß der gebrochenen, sondern auch der ungebrochenen vorhanden (art. 3 und 4). Nach dieser Borausssetzung kann es Thomas nur verneinen, daß der Leid Christi im Sakramente räumlich (sieut in loco) sei; auf den Einwurf, daß doch der Raum der Spezies nicht kann aben kann der Spezies nicht leer gedacht werden konne (denn nach Aristoteles giebt es keinen leeren Raum), antwortet er, diefer Raum fei allerdings erfüllt, aber nicht von der unräumlich darin existierenden Substang bes Leibes, sondern nur von den Spezies des Brotes, die nach der Berwand-55 lung ihrer früheren Substanz noch immer ihre alten Dimensionen beibehalten (art. 5 Resp. und ad 2 m). Der vermittelnde Gebanke bieser Theorie liegt bemnach barin, baß bas, was fraft der Berwandlung im Saframente ist, also der direkte Terminismus der-felben, auch mit Notwendigkeit da ift, was dagegen seine Gegenwart bloß der Konkomitang verdankt, darin auch nur eine zufällige Eriftenz haben kann und mithin jenem, so wenn es die Natur bes Sakramentes forbert, seine Eigentumlichkeit opfern muß. In

biesem Verhältnisse nun stehen zueinander die Substanz des Leides Christi und seine dimensive Quantität; die letztere hat darum als das rein Accidentielle ihren eigentümzlichen modus essendi dem Modus der Substanz unterzuordnen; sie ist nur nach dem letzteren im Sakramente gegenwärtig. Daß Thomas sein angestredes Ziel, den Nachweis, daß der ganze Leid Christi in jedem Teile der Hostie enthalten sei, nicht erreicht, seuchtet ein. Der dialektische Fehler liegt darin, daß er der Natur der Substanz (d. h. der qualitativen Beschäftische Fehler liegt darin, daß er der Natur der Substanz (d. h. der qualitativen Beschäftische Fehler liegt darin, daß er der Natur der Substanz selbst substanz selbst substanz delbst substanz der Verlächen der der der der der delbst der delbst substanz delbst delbst

Es trifft bemnach die Lehre des Thomas derselbe Einwand, den Scotus mit Albert dem Großen gegen die Subintrationstheorie erhob, nämlich daß sie mit der distantia partium auch die Gliederung und die figura des Leibes aushebe. Gegen Thomas macht Scotus noch die weitere Instanz geltend, was in dem Sakramente gegenwärtig sei, möge es als erster oder zweiter Terminus, möge es kraft der Berwandlung direkt oder indirekt 30 gegenwärtig sein, das müsse, so gewiß es überhaupt Gegenwart habe, auch eben so gewiß alle die Sigentümlichkeiten, die ihm seinem Begriffe nach notwendig zukämen, in seinem sakramentlichen Gegenwärtigsein bewahren. Es kam nun darauf an, diese Grundsähe in einer neuen Doktrin durchzusühren und damit die ungenügende thomistische zu über-

winden.

c) Duns Scotus unterscheibet in dem quantitativen Sein eines Dinges zwei Posi= 35 tionen: die erste druckt ben Begriff ber Quantität an fich, die zweite bas Berhaltnis bes Quantums jum Raume aus. Das Wefen ber erften Position bezeichnet er als differentia quantitatis, beren Inhalt er näher als ordo partium ad totum angiebt, b. h. als Berhältnis ber Teile jum Ganzen; vermöge ber differentia quantitatis bifferenzieren 40 sich die einzelnen Teile des Körpers, sie treten auseinander, so daß pars extra partem, pars juxta partem zu liegen kommt, und schließen sich wieder zum Ganzen zusammen. Aber bieser ordo partium ad totum ist eine rein innerliche Position (positio intrinseca), er tommt bem Quantum ju, sofern es in feinem Berhalten ju fich felbst, absolut gefaßt wird, ohne alle Beziehung zu einem anderen außer ihm und neben ihm existierenden 45 Quantum (sine respectu extrinsecus adveniente). Eine solche Beziehung nach außen empfängt das Quantum erst badurch, daß es in ben Raum eintritt und ju ihm ein Berhältnis gewinnt. Dies ist bie äußere Position (positio extrinseca); biese spezifiziert sich wieder in zwei Positionen, die erste hat ihre nähere Bestimmung in dem ordo locati ad locum, fraft beffen bas Quantum als Ganzes im Raume überhaupt stehend gedacht 50 wird; bie aweite in dem ordo commensurativus partis locati ad certam partem loci, fraft beffen jeber einzelne Teil bes Quantums zu einem einzelnen ihm allein zu= tommenden Teile des Raumes in eine bestimmte tommensurative Beziehung tritt. Der ordo locati ad locum bestimmt sich naber als Roegistenz zweier Quanta, abgesehen von der Koertension ihrer Teile (coexistentia quanti ad aliud quantum sine tamen 55 coextensione partium); der ordo partis ad partem, den Scotus auch positio situs nennt, fügt zu der Koezistenz der Quanta auch die Koeztension der Teile hinzu. Es liegt am Tage, daß diese Unterschiede rein logischer Natur sind; Scotus aber giedt ihnen ohne weiteres eine metaphysische Bedeutung; weil von diesen drei Positionen die erste sich ohne die beiden letzteren und die beiden ersten wiederum ohne die letzte denken lassen, so

fo konnen fie auch fo bestehen: Gottes Allmacht kann ein Ding außerhalb bes Raumes stellen und dann hat nur der ordo partium ad totum, die rein innere Position sür sich allein Wirklichkeit, er kann es aber auch ebenso gut in dem Raume so belassen, daß es war als Quantum mit dem Raum als einem anderen Quantum koeristiert, aber ohne 5 die britte Position, d. h. ohne bag seine Teile zu ben Teilen bes Raumes in bas fommenfurative Berhältnis ber Koertenfion treten, ohne daß bas Gange ben gangen Raum, ben es einnimmt, und jeder seiner Teile den ihm allein zukommenden Raumteil aussüllt. Diese Koezistenz ohne Koeztension nun kommt durch einen absoluten Willensakt Gottes, durch ein Wunder, in der Art und Weise zur Berwirklichung, wie der Leid Christi in dem Abendmahle, obgleich selbst als Quantum unter Epzies existierend, dennoch phne esse circumscriptive, ohne modus quantitativus, in dem Raume der Spezies thomistischen voraus hat, ist, wie auch Biel anerkennt (Lit. H), daß in ihr der Quantitätsbegriff nicht verslüchtigt, sondern in dem ordo partium ad totum wirklich seste gehalten wird und daß in der positio intrinseca als positio partis extra partem auch die wirkliche Gestalt des Leibes Christi in der Hostie gewahrt bleibt; der dialektische Fehler des Scotus aber tritt nicht minder klar zu Tage; er liegt in der realissischen Auffassung des Raumes als eines Quantums; denn wenn der Begriff des Raumes uns doch erst daran zum Bewußtsein kommt, daß ein Ding neben und außer dem anderen eristiert, so daß von dem einen zum anderen eine Bewegung möglich ist, so ist auch mit der dieserntig quantitatis, mit dem habere partem extra partem, bereitst der Reber differentia quantitatis, mit dem habere partem extra partem, bereits der Bezigriff des Raumes und folglich die Beziehung des Quantums zum Raume mit allem, was sie in sich schließt, auch mit der coextensio commensurativa partium locati ad partes loci gesetzt, und keines dieser begrifflichen Momente läßt sich in der Wirklichkeit von dem anderen trennen. Ungeachtet dieses evidenten Mangels hat Bellarmin, der sich in diesem Bunkte von Thomas nicht befriedigt fühlte, die Lehre des Scotus nach ihrer 30 michtigften Bestimmung aufgenommen. Er bezeichnet (c. 5) als erstes Merkmal ber Größe ober Quantität das extensum esse et partem habere extra partem ac proinde situm quendam intrinsecum et ordinem ac dispositionem partium; permoge biefes Effentiale, fagt er, laffe fich fein Rorper ohne die brei Dimenfionen benten. Davon zu unterscheiben sei als zweites Moment bas coextendi loco seu commensurari 35 loco et habere situm extrinsecum in ordine ad locum, und auch als brittes bas extrudere aliud corpus ex loco seu non pati secum aliam magnitudinem in loco sibi adaequato. Da aber jedes biefer beiden letten Mertmale (logisch) erft aus bem porhergebenden folge und fein vorhergebendes durch das nachfolgende bedingt fei, fo konne Gottes Allmacht das zweite und dritte von dem ersten trennen und diesem absolute 40 Wirklickeit geben. Die gemeinsame Ansicht der Katholiken sei daher, daß die ganze Größe des Leibes Christi in dem Abendmahle gegenwärtig sei, aber nur mit dem ersten ihr wesentlich zukommenden Merkmale, nicht mit den beiden anderen, welche auf der Beziehung der Quantität zum Raume beruhen.

d) In eine neue Phase ihrer Entwickelung trat diese Lehre mit dem Nominalis=

45 mus. Occams Kritit richtet sich zunächst gegen die realistische Auffassung des Quanti=

15 mus. Occams Kritik richtet sich zunächst gegen die realistische Auffassung des Quantitätsbegriffes. Er bestreitet, daß der ordo partium in toto ohne ordo partium in loco sein könne; wo ein ordo inter partes distantes vorhanden sei, da sei eine lokale Bewegung von einem zum anderen Teile möglich, da sei mithin der Begriff des Raumes bereits geset, da müsse auch jeder Teil des Körpers einem besonderen Teile des Raumes berrespondieren (in Sent. lid. IV, qu. 4 Lit. E). So zerstört er unerbittlich die scotistische Fistion einer Koeristenz zweier Quanta ohne räumliche Koertension. Nun aber kam es darauf an, den überwundenen realistischen Quantitätsbegriff durch einen neuen zu ersetzen. Occam widerspricht der die dahin gang und gäbe gewesenen Annahme, daß die Quantität oder Ertension ein zwischen Substanz und Qualität in der Mitte stehendes und von beiden verschiedenes reales Ding für sich sei; sie ist ihm vielmehr mit der Substanz und mit der Qualität, an der sie sich als Accidens sindet, realiter ein und dasselbe, sie bezeichnet das Ding selbst, insosern es ein Quantum ist, insosern es partem extra partem, partem distantem situ ad alia hat und muß daher auch im Raume zur Erscheinung kommen; sie ist res circumscriptive existens in loco, das im Raume 60 zirkumskriptiv existierende Ding selbst, mag es näher Substanz oder Qualität sein (Traet.

de sacr. altar., Ginleitung, Bog. D). Diese Definition brudt fo haarscharf bas Wefen und ben Umfang bes Quantitätsbegriffes aus, daß fie fich auch umbreben lagt. Er fagt baber: wenn eine Substanz ober Qualität fo mit bem Raume toeriftiert, daß bas Ganze bem Gangen und jeder Teil einem besonderen Teile toeristent ift, dann heißt diese Subsem Ganzen und jeder Teil einem besonderen Teile foegistent ist, dann heißt diese Substanz oder Qualität Quantität. Daraus ergiebt sich sosot die Folgerung: Wenn sie aber 5 so mit dem Raume koezistiert, das das Ganze dem Ganzen und das Ganze jedem einzzelnen Teile koezistiert, dann heißt sie nicht Quantität oder res quanta, dann erleidet der Name und der von den quantis abstrahierte an sich wesenlose Begriss der Quantität auf sie keine Anwendung, er kann nicht von ihr prädiziert werden, sie ist ein non quantum, ein non extensum sin lidr. IV, qu. 4 Lit. G). Jene Existenzweise nennt er, wie 10 bisher, esse eireumscriptive, diese dagegen bezeichnet er im Widerspruche mit der disse her üblichen Bedeutung des Wortes als esse diffinitive. Es würde daraus zunächst solgen, daß, wie das esse eireumscriptive den materiellen und mithin teilbaren Dingen zukommt, welche Quanta sind so gund das esse diffinitive nur den immateriellen körnerz zukommt, welche Quanta sind, so auch das esse diffinitive nur den immateriellen, körper-losen und mithin unteilbaren Dingen zugeschrieben werden kann, die als res non quan- 16 tae, non extensae angesehen werben muffen. Aber Occam behauptet sofort, bag es teinen Widerspruch in sich schließe, wenn auch für teilbare Dinge dieselbe Möglichkeit in Anspruch genommen werbe; ja in Beziehung auf den Leib Christi im Sakramente musse bies unbedingt als Wirklichkeit behauptet werden, er habe darin esse diffinitive, er existiere darin nicht bloß, wie die Früheren behauptet haben, in quantitätloser Weise, 20 sondern an sich als non quantum, als non extensum. Man wird fragen, wie er sich dies gedacht habe? Er verweist auf den Naturprozes der Verdichtung, welcher zur Folge hat, daß eine Substanz, die früher eine größere Ausdehnung hatte, nun zu einer geringeren zusammenschrumpft; schließt dies keinen Widerspruch in sich, so ist auch nicht widersprechend, daß dieselbe Substanz so kondensiert wird, daß sie ohne Ausdehnung 25 existiert; denn das zweite ist der göttlichen Allmacht ebensosehr möglich, als das erste; so nun verhalt es fich mit bem Leibe Chrifti, wie er im Satramente ift, in der That (Lit. H, vgl. Gabriel Biel, Expos. lect. 43, Lit. O). Was also die Subintrationstheorie burch bas Subintrieren eines Teiles bes Leibes in ben anderen erklärt, vermittelt Occam burch bie Theorie der "Kondensation"; das Resultat ist dasselbe, der Leid Christi ist ohne 30 alle Extension im Sakramente; er existiert darin nur als unteilbarer mathematischer Punkt, als Atom ohne Dimensionen, wobei freilich der Nachweis sehlt, mit welchem Necht einem Ding, das keine Dimensionen, at, noch das Prädikat des Körpers und des Leides beigelegt werden kann. Als solches kann er den auch begreissicherweise keine Gestallt bekannt ihr über den auch begreissicherweise keine Gestallt bekannt ihr über den auch begreissicherweise keine Gestallt bekannt ihr über den auch begreissicherweise keine des stalt haben, er ist überhaupt im Sakramente nicht als organischer Leib, dies wird wieder 35 auf Gottes schrankenlose Allmacht zurückgesührt, der nichts unmöglich ist. So endet die nominalistische Scholastik mit demselben Resultat, mit welchem die realistische begonnen hatte: mit der Behauptung, daß der Leib Christi als non quantum und mithin gestaltslos im Abendmahle gegenwärtig sei. Sie hat einen Kreislauf durchlausen, um auf ihr ursprüngliches Ergebnis wieder jurudjutommen; nur Duns Scotus hat einen obgleich 40 vergeblichen, doch immerhin scharffinnigen Bersuch gemacht, der von Bonaventura aufgestellten These wirklich gerecht zu werden, und wir begreifen barum, warum ber feinblidende Bellarmin biefen ichwachen Rettungsanter für bas tatholische Dogma ergriffen hat: es war ein Att der Berzweiflung.

7. Auch in ber Blütezeit ber "firchlichen" Scholaftit erhielt sich ein stilles Raunen, 45 baß es mit dem Rechte der Transsubstantiationslehre teine völlig zweifellose Bewandnis habe. Die Dogmatisierung konnte immerhin als nicht völlig perfette erscheinen; was das Detret von 1215 feststellte, war thetisch beutlich dem Terminus nach, bot aber keine "Antithesen". So kamen diejenigen älteren Theorien, die die "Realität" der Gegenwart Christi im Sakrament so fest behaupteten, als die Transsubstantiationslehre, neben dieser so nicht gang um ihren guten Namen.

Es ist nicht klar, welche Theorien ein Guitmund und später Alger unter dem Titel ber "impanatio" bekämpfen. Bei Alger mag man an Rupert von Deut (gest. 1135, s. über seine Abendmahlstheorie den Art. von Rocholl, Bo XVII, speziell S. 239, 51 ff.) zu benten haben, und dieser scheint die "Konsubstantiationslehre" gehegt zu haben.

Aus ber Zeit ber sanktionierten Transsubstantiationslehre barf es genügen, Die von

Steit berührten Kritiker namhaft zu machen und auch seine Darstellung sestzuhalten. Er erwähnt zuerst den Johann von Paris; vgl. dessen Werk Determinatio de modo existendi corpus Christi in sacramento altaris alio quam sit ille quem tenet ecclesia (London 1686 — Harnack widmet ihm III, 517 eine beachtenswerte so

Anmerkung). Wie Steit es ausführt, lehrte biefer Dominikaner ("um 1309"), daß die Substang bes Brotes nach ber Ronfetration unter ihren Accidentien fortbestebe, aber nicht in ihrem eigenen Suppositum (Subjett), weil in biejem Falle teine Communicatio idiomatum zwischen dem Leib Chrifti und dem Brote ftattfinde und folglich Chriftus 5 nicht gesagt haben könne: mein Fleisch ift eine wahre Speise, sonbern die Substanz bes Brotes wurde zu dem Sein und dem Suppositum Christi binübergezogen, so daß es ein Suppositum in zwei Naturen sei. (Genaueres in dem Art. "Impanation" des KRL2 VI,

Beachtenswert aber ist die Stellung, welche die spätere Scholastik zu der Trans10 substantiation einnimmt. Noch Duns Scotus hat die Transssubstantiationsbypothese acceptiert; er sieht in ihr die von dem Glauben geforderte reale Gegenwart Christi im
Sakramente vollständig gewährleistet. Doch tritt schon dei ihm eine merkliche Wendung
ein, ja man kann ihn den Borläuser aller derer nennen, die die Kirchenlehre nur noch
aus äußerlichen Gründen und mit einer gewissen Gleichgiltigkeit sesthelber nur noch
aus nämlich (IV, dist. 11, qu. 2), Gott habe bewirken "können", daß in dem Sakramente der Leid Christi zugleich mit dem Brote gegenwärtig bleibe, und wenn er dies
gethan "hätte", würde das Mosterium leichter zu sassen seine seine se hestelse keine so gethan "hätte", wurde bas Dipfterium leichter zu faffen gewesen sein; es beftehe keine so ausdruckliche Schriftstelle, daß aus ihr bie Transsubstantiation ohne die Deflaration ber Rirche mit zwingender Notwendigkeit abgeleitet werden könne; da jedoch auf dem vierten 20 Laterantonzil die katholische Kirche die Schrift in diesem Sinne erklärt babe, so werde durch die so erklärte Schrift die Transsubstantiation allerdings bewiesen, benn es sei derselbe heilige Geist, der die Schrift den Aposteln und Propheten diktiert und sie auf jenem Konzile durch die Kirche erklärt habe, darum könne der Sinn, in welchem das Letztere geschehen sei, nur der ursprüngliche Schriftsinn und mithin der schlechthin wahre sein

26 (s. bazu Bellarmin de euch. III, cap. 23).

Der Vorgang bes Scotus blieb maßgebend für die folgenden Scholaftiker. Occam nimmt verschiedene Arten an, wie der Vorgang in der Eucharistie an sich gedacht werden könne. Die erste sei die einfache Koeristen, des Leibes Christi und der unveränderten Brotfubstanz, in der er teine Schwierigkeit findet, weil es kein Widerspruch fei anzunehmen, 30 daß eine Substanz einer anderen in demselben Raume toeristiere. Gin wesentlicher Borgug dieser Ansicht sei, daß sie die Umgehung der Frage ermögliche, ob ein Accidens ohne Subjekt für sich bestehen könne. Nur darüber könne man zweifelhaft sein, ob diese Koeristenz durch Bereinigung, bezw. durch Affumtion vermittelt und somit die eine Natur als das die andere tragende Suppositum oder Subjekt vorgestellt werden konne, boch hält 35 er auch dies für möglich (in lib. IV, qu. 6, Lit. D). In der Schrift sei nur ausdrück-lich überliefert, daß der Leid Christi unter der Spezies des Brotes den Gläubigen ge-reicht werde, aber daß die Substanz des Brotes in die Substanz des Leides umgewandelt werbe, sei nicht in der Schrift ausdrücklich gelehrt, sondern man glaube, daß dies den beiligen Bätern von Gott offenbart worden sei oder den kirchlichen Autoritäten nach gesto wissenhafter Ersorschung der Schrift sich empsohlen habe (de sacr. altar. c. 3). Dennoch hat die Transsubstantiation für ihn eine größere "Probabilität", weil die Allmacht Gottes in ihr schrankenloser erscheine, als in der Annahme der bloßen Konsubstantiation. Auch Gabriel Biel findet die Wahrheit der formalen Worte: hoc est corpus meum durch die lettere Annahme ebenso gesichert, als durch die Transsubstantiation; für diese spricht 45 ihm nur die Determination der Kirche und der Autorität der Bäter; benn in dem unter Innocenz III. von bem vierten Laterankonzile erlaffenen Symbolum fei die Wahrheit einiger Glaubensartikel weit genauer entwickelt, als in bem nicanischen und athanasianischen Symbolum; was daher bort als Glaubensobjekt befiniert sei, musse als zur Substanz bes Glaubens gehörig um so mehr nach jener feierlichen Decision festgehalten werden, 50 da in ihr berselbe Geist sich ausgesprochen habe, der in der Schrift rede (Expos. can. miss. lect. 41 J.).

Bon befonderer Wichtigkeit muß uns der Kardinal von Cambrai, Beter d'Ailli, fein, weil Luther felbst in bem Buchlein über die babylonische Gefangenschaft bekennt, daß Diefer ihn zuerst auf ben Gebanken gebracht habe, die Konsubstantiation habe eine größere 65 Wahrscheinlichkeit für sich als die Transsubstantiation, und weil Melanchthon verfichert, daß Luther seine Aussprüche aus dem Gedachtniffe rezitieren konnte. Beter D'Ailli steht auf dem Boben Occams, er meint (Quaest. sup. libr. sentent. lib. IV, qu. 6, E.), die Unnahme, daß die Substang des Brotes nach ber Konsekration bleibe und nur in bem Sinne in die Substanz des Leibes Christi übergehe, daß wo jene sei, auch diese zugleich zu sein en anfange, fei durchaus möglich, weil die Roeriften, zweier Gubstangen ebenfo bentbar fei als die Koezistenz zweier Qualitäten; auch sei es nicht schwieriger anzunehmen, daß zwei körperliche Substanzen in demselben Raum koezistierten, als die Annahme einer solchen Koezistenz don einer Substanz und einer Quantität (Qualität?). Selbst der Zweisel, daß der Leid Christi der Brotsubstanz durch Union koezistiere, sein nicht unlösdar, denn wenn, wie manche behaupteten, eine Kreatur von einer anderen sustentier werden könne, die wogegen sich in der That kein evidenter Grund ansühren lasse, so seid Christi die Substanz des Brotes per unionem assumiere. Somit streite diese Aufsassum weben mit der Bernunft noch mit der Schrift; sie sei im Gegenteil verständlicher und vernünstiger, als jede andere, weil sie nicht die Accidentien ohne Subsett setz, sondern umgekehrt setz, daß die Substanz des Brotes und nicht die Substanz des 10 Leides die sichstaren Accidentien trage (deserat). Se läge darum keine Inskanz des 10 Leides die sichstaren Accidentien trage (deserat). Se läge darum keine Inskanz des 10 Leides zortschrift des Beter von Ailli über Occam besteht nicht bloß in der größeren Klarzheit seiner Entwickelung, sondern namentlich auch darin, daß ihm das entscheidende Merkmal für die Bahrheit der Sache nicht mehr ihre Kunderbarkeit, wir möchten sagen ihre 15 Absurdität, sondern ihre Bernünstigkeit und ihre schriftmäßige Begründung ist. Wie dunn war doch der Faden geworden, welcher der Transsubstantiationssehre noch ihren Heiner Weise begünstigtere Lösung des Problems betrachtet. Nur die Autorität der Kirche konnte sie gegen die der Wissenschapt noch schrift in keiner Weise begünstigtere Lösung des Problems betrachtet. Nur die Autorität der Kirche konnte sie gegen die der Wissenschapt noch schrift des Tenehirdion kanzendere et proprie" als transsubstantiatio bezeichnet. S. auch Bius? VI. Konstitution "Auctorem fidei", 1794, Nr. 29 (Denzinger, Nr. 1392). Kein römischer Theolog wird es wagen, sie ferner zu kritisseren.

III. Die praktischen Konsequenzen ber Dogmatisierung. 1. Rachdem der Gedanke der Bandelung in der fpegififch wunderbaren Form, die das Dogma von 1215 fixiert hat, einmal begonnen hatte, das Bolt und die Theologen gleich sehr geistig zu beschäftigen, schien es immer klarer zu werden, daß die Eucharistie ein Sakrament sei, das doch eine ganz andere Art habe, als jedes sonst. Galten alle übrigen nur in ihrer 80 "Ausspendung", so sehr daß in wachsender Bestimmtheit (s. d. U. "Sakrament" Bd XVII S. 368, 4—47, dazu die A. über die einzelnen Sakramen Sakrament" bei der Bestimmtheit ans beren als den Worten ihrer Applikation durch den Priefter (nur das Sakrament der Che hatte hier auch eine Befonderheit) statuiert wurde, so verhalt es sich mit der Eucharistie umgekehrt. Hier tritt schon bei der "Konsekration" die sakramentliche Handlung ein, ja die 86 Konsekration als solche ist diese Handlung; ihr wesentlicher Zweck ist nicht der Genuß, ber etwas rein Accidentielles bleibt, sondern die Transsubstantiation des Stoffes, die Hervorbringung der Gegenwart Christi und seines Leibes. Thomas spricht dies ganz uns umwunden aus in den Worten: Sacramentum eucharistiae perficitur in ipsa consecratione materiae, alia vero sacramenta perficiuntur in applicatione materiae 40 ad hominem sanctificandum (qu. 73, art. 1, ad 3 m.). Er sagt sogar: usus materiae consecratae non est de necessitate hujus sacramenti, — tamen ad quandam perfectionem sacramenti pertinet (qu. 88, art. 1, ad 2 m.). Nur in Bezichung auf diese quaedam perfectio habe Christus die Worte: esset! trintet! gebraucht. Trop: bem wird als ber 3wed bes Saframentes bie geiftliche Ernährung (spirituale alimen- 45 tum) bezeichnet, welche doch ohne ben usus nicht benkbar ift (qu. 73, art. 1, Resp.). Es ist nur eine Konsequenz bieser Auffassung, wenn bas Tribentinum bie protestantische Anschauung, daß Christus im Sakramente nur in usu fidelium gegenwärtig sei, mit bem Anathema belegt bat.

Legt aber die römische Kirche den wesentlichen Bollzug der sakramentlichen Hands 50 lung schon in die Konsekration, so ist es klar, daß der eigentliche Zweck derselben in etwas Früherem gesucht werden muß, als in dem eucharistischen Genuß; dieses ist das Opser, das Thun des Priesters, nicht der Gemeinde, welches man in den Worten: dies thut zu meinem Gedächtnis! geboten glaubte. Letztere Folge trat ja nicht sofort hervor. Die Transsubstantiationslehre war anfangs, wie man dies von Paschasius Radbert die 56 auf Hugo von St. Victor und Robert Pullehn versolgen kann, darauf angelegt, die Gläubigen der realen Gegenwart des Leibes Christi im Sakrament für den eucharistischen Genuß zu versichern; allein indem man die Persektion des Sakramentes in die Konssektation legte, sah man sich zu einem anderen Gedanken unaushaltsam fortgedrängt: man wurde unvermeidlich dahingetrieben, aus der Realität dieser Gegenwart auf die 60

reale Jbentität des Mehopfers mit dem Kreuzesopfer zu schließen. Noch Guitmund ist davon weit entsernt. Berengars Einwurf, daß der bildliche Charakter wesentlich zum Sakramente gehöre und daß die Realität der Berwandlung diesen zerstöre, dereitet ihm sichtlich Verlegenheit; er weist daher dem Sakramente die Realität und dem Opfer die Schmbolik zu und sagt: die Feier ist nicht die Kassion des Herrn selbst, sondern die significative Verkündigung seiner vollbrachten Passion des Herrn selbst, sondern die significativa commemoratio). Sie ist, wie Augustin sagt, ein Bild (figura), das und gedietet an seiner Passion (in Gedanken) teil zu nehmen und und heilsam zu erinnern, daß sein Fleisch für und gekreuzigt und verwundet ist (lid. II, 1455—1458). Diese Wührerungen haben nur dann einen Sinn, wenn die Auffassung des Opfers zu seiner Zeit überhaupt noch eine bildliche war. Selbst Thomas stellt das Verhältnis des Mehopfers zum Kreuzesopfer unter den Gesichtspunkt von Bild und Sache; aber er nimmt bereits eine entscheiedene Wendung nach der anderen Seite, denn nicht bloß segt er der dilbstüchen Rachseier die realen Wirkungen der unsprünglichen Versöhnungsthat dei, sondern is er beantwortet auch die Frage, warum in der Eucharistie der wahre Leib Christi sei, son allen anderen Gründen mit dem, damit das von Christo gestistete Opfer des neuen Gesetzs etwas vor den schatenhasten Opfern des alten voraus habe, damit es Christum, der sir uns gelitten hat, nicht bloß der Bedeutung und dem Bilde nach, sondern auch in realer Virlückseit (in rei veritate) enthalte, und weil diese Sakrament realiter Schristum enthält, darum liegt in ihm die Vollendung (perfectivum est) aller anderen Sakramente, in denen nur die Krast Christi mitgeteilt wird (qu. 75, art. 1, Resp.). So mußte denn notwendig die Eucharistie zur realen Wiederholung des Opfers Christi werden (vgl. d. X. "Wesse" Bd XII S. 688 st.).

2. Ist Christus bereits ante usum im Sakramente gegenwärtig, weil das Sakra25 ment schon ante usum durch die Konsekration in der Transsubstantiation seine Bollendung hat, ist er darin kraft der Konkomitanz nicht bloß nach seinem Leibe, sondern
auch nach seiner Seele, nicht bloß nach seiner ganzen Menschheit, sondern auch nach seiner
mit der Menschheit unauslöslich verbundenen Gottheit gegenwärtig, so gebührt ihm auch,
wie er in der Hostie ist, Andetung; ja, Thomas hebt ausdrücklich hervor, daß schon
30 aus dem Grunde die Substanz des Brotes nicht in dem Sakramente bleiben dürfe, damit nichts Geschaffenes nach der Konsekration mehr da sei, was die Andetung hindere

(qu. 75, art. 2).

Die Aboration hat zu ihrer Boraussetzung die Reservation der Hostie. Man hat viel darüber gestritten, ob diese das Zeugnis des kirchlichen Altertums für sich habe. 35 Gewiß ist es, daß in der alten Kirche nicht bloß den Kranten die geweihten Elemente burch die Diakonen in das Haus gebracht wurden, sondern auch das manche sich von dem konsekrierten Brote etwas mitnahmen, um entweder für sich damit zu kommunizieren oder auch es zu abergläubischen Zwecken zu verwenden (vgl. Tertullian, de orat. 14; ad ux. II, 5; Augustin, Opus imperf. III, § 164). So durfen wir uns denn auch nicht 40 wundern, daß Cyprian bereits ein Behältnis — er nennt es arca — erwähnt, worin eine Frau bas Heiligtum bes herrn aufbewahrt hatte (de lapsis cap. 26). Es ift ferner befannt, daß man ben Bonitenten, wenn fie von ploglicher Todesgefahr überraicht wurden, bas geweihte Brot als viatioum reichte, und für folche Fälle mußte man wohl immer eine Quantität desfelben in ben Kirchen bereit halten und folglich auch wohl einen Ort 45 haben, wo es sicher bewahrt werden konnte. Denn die alte Kirche betrachtete folche Privattommunionen lediglich als einen durch Ort und Zeit von der Gemeindekommunion nur zufällig abgelösten, der Idee nach aber ihr integrierenden Akt. Darum wurde denn auch die Konsekration nicht in den Häusern vollzogen, sondern nur das in der Kirche konsekrierte Brot zur Hauskommunion gebraucht. Im 6. Jahrhundert bezeichnete man diese 50 Hoftiengefäße mit dem Namen turris (Gregor von Tours, de glor. mart. 1, 86). Es ist daher auch ganz unverfänglich, wenn sich bei dem Wormser Burchard die Verordnung sindet, jeder Presonter solle eine Büchse oder ein Gefäß sich halten, um die in das Blut Chrifti getauchte und für die Kommunion der Sterbenden bestimmte Oblation, por Mäufen und ichlechten Menichen geschütt, in verständiger Weise aufzubewahren (magnum 55 decretorum volumen 1. V, cap. 9), denn diese Aufbewahrung geschah nur zum Zwecke bes Genuffes von seiten ber Kommunitanten. Aber infolge ber Transsubstantiationslehre entstand die Pragis, die fonsekrierten hoftien zu einem gang anderen 3med ju refervieren, nämlich um fie ber Bemeinde jur Adoration auszustellen, und baju wurde nun ein eigenes Gefäß ausgesonnen, nämlich die Monstrang (vgl. b. A. "Monstrang" 60 Bb XIII S. 414). Das römische Rituale fest fest, bag ftets einige konfekrierte Bartikeln jum Behuf ber Kranken- und ber von dem Megopfer abgelöften Kommunion anderer Gläubiger in einer gut verschloffenen Büchse in dem Tabernatulum ertiweder auf dem Hochaltar ober auf einem anderen Altar aufbewahrt werden follen, welcher für die Ber-

ehrung und den Kult eines so hohen Sakramentes geeignet und würdig wäre. Die Aboration wurde zuerst von dem päpstlichen Legaten Kardinal Guido zu Köln 5 1203 bei der Elevation der Hosstie in der Messe, die dadurch eine veränderte Bedeutung erhielt, und sür den Fall, daß die Hosstie über die Straße zu den Kranken getragen wird, angeordnet; 1217 wurde die Elevation der Monstranz kirchengesetzlich. Bald nachher entstand in der Kirche daß, vollends seit dem Tridentium besonders hochgechtliche, glanze Wartender der Monstranz der Mon volle Fest zur Berehrung der Hostie und zur Berherrlichung des Transsubstantiations- 10 wunders, das "Fronleichnamsfest" (s. d. A. Bd VI S. 298). Die Scholastiker haben den Begriff der adoratio näher bestimmt. Er zerfällt in die species der Dulia, Hyperbulia und Latria. Die Latria gebührt Gott allein und Christus, sofern er Gott und Mensch ift; die Hyperbulia der Maria, die Dulia nicht bloß den Engeln, den Heis ligen, deren Bildern und Reliquien, sondern in einem anderen Sinne auch den Bäpsten 15 und Königen. Nach Gabriel Biel hat im engeren Sinn allerdings nur die Gottheit des Sohnes, im weiteren auch die mit der Gottheit geeinigte Menschheit Christi Anspruch auf Latria, also auf Anbetung; ba er die saframentalen Accidentien, unter benen Christus im Saframente gegenwärtig ift, unter benselben Gefichtspunkt, wie die Menschheit Christi ftellt, so wird er dieselben babon nicht ausgeschloffen gedacht haben; sein Resultat spricht 20 er aus in den Worten: Debet igitur in sacramento totus Christus adorari latria proprie dicta (Expos. can. miss. lect. 50. Lit. L. vgl. G u. H). Die Latria, welche Chrifto im Saframente zukommt, bestimmt er näher als eine innere (magna mentis devotio, quietum cor etc.) und als äußere (Entblößung des Hauptes, Kniebeugung, Händefaltung, Schlagen der Brust, tiefer Ernst der Mienen Lit. L u. M). 25 Das Tridentinum war weniger strupulös, als Biel; es stellt es als zweifellos hin, daß alle Gläubige verpflichtet seien, nach dem in der Kirche stellt gewesenen Gebrauche biefem heiligsten Saframente den Rult der Latrie, welcher bem mahren Gotte gebühre, ju erweisen (latriae cultum, qui vero Deo debetur, huic sanctissimo sacramento in veneratione exhibeant), unbeschadet dessen, daß es Christus zum Genusse (ut su-so matur) eingesett habe (Sess. XIII, de eucharistia c. 5).

3. Eine weitere Konsequenz des Transsubstantiationsdogmas ist die Steigerung der Strupulosität, womit die Überreste der Kommunion behandelt werden. Die Angstlichkeit

in dieser Beziehung reicht freilich bis in eine frühe Zeit hinauf. Schon Tertullian bezeugt, daß die Christen peinlich darauf achteten, daß nichts von dem konsekrierten Brote 26 zur Erde falle (de cor. milit. c. 3); das hatte gewiß nicht bloß in liturgischem An-Allerdings hielt man es örtlich verschieden. In Konftanstandsgefühl seinen Grund. tinopel überließ man den kleinen Schulknaben die unbenutten Bartikeln bes geweihten Brotes jum Effen (Evagr. Hist. eccl. l. IV, c. 35), was noch zu Nicephorus Calliftus (Hist. l. XVII, c. 25) Zeit üblich war; ein ähnlicher Gebrauch wird für Gallien burch 40 die Spnode von Macon im Jahre 585 (can. 6) bezeugt, erhielt aber hier die Form einer Kinderkommunion. Bon anderen Orten wird dagegen die Sitte bezeugt, was von dem konsekrierten Brote nicht verwendet worden war, zu verbrennen, weil man das Feuer für ein reines Element hielt. Das römische Missale giebt in dem Kapitel de defectibus in celebratione missarum occurrentibus Nr. 10 eine Reihe von Borschriften für den 45 Fall, daß ein Tropfen aus dem konsekrierten Kelche falle; fällt derselbe auf Holz oder Stein, so soll ihn der Priefter aufleden und die benetzte Stelle radiert oder abgewaschen werden; fallt er auf die Altarbecke oder das Meggewand, so find diese sorgfältig auszuwaschen. Die ausradierten Splitter sollen, wie bas Wasser, womit man bie benepte Stelle wusch, im Sakrarium aufgehoben werben, bis fie auf natürlichem Bege ver- 50 berben. Der Fall ist auch vorgesehen und bestimmt geregelt, daß der Briefter "evomat eucharistiam", (Steit nennt die Borschriften hierüber die "widrigsten", ich meine, mit

Unrecht).

Dag bas Sakrament bes Altars nur von bem Briefter verwaltet werben könne, ift eine alte Maxime, die seit Chprian unerschütterlich sestgehalten wurde. Auch das Mittels 55 alter ist über diese ausschließliche Berechtigung des Priesters einverstanden. Ihm kommt darum die Konsekration allein zu. Schon die alte Kirche hat dafür den Ausdruck corpus Domini conficers gebraucht, der mit consecrare identisch ist und selbst von Shmboslikern unverfänglich in dem Sinne gebraucht werden konnte, daß die Elemente durch die Beibe eine Bedeutung und eine Dignität für ben Glauben empfangen, Die fie vorher 60

nicht batten. Jetzt erhielt die Formel einen ganz anderen Inhalt; sie drückt die ganz spezifische Beränderung aus, welche nach der Transsubstantiationslehre der Briester mit dem konsekrierenden Machtworte und bessen göttlicher Krast an der Person Christi vollziehr: er transsubstanziert das Brot in den Leib Christi, er macht im eigentlichen Sinne den Leib des Herrn, er kausiert die Gegenwart, in welcher der Gottmensch im Mosterium seiner Gemeinde gegenwärtig ist, sich täglich für sie opfert, von ihr angebetet wird und ihren Gebeten auf dem Grunde seines Opsers die Wohlgefälligkeit und Erbörung sichert, und von den Gläubigen leiblich mit dem Munde empfangen wird, damit auch ihre Seelen mit seiner unsichtbaren Gnade, der Einheit des Hauptes und der Glieder, gespeist und genährt werden. Diese Krast, das Brot in den Leid Christi zu verwandeln, verbunden mit der anderen, die Sünde zu vergeben und zu behalten, bildet darum den substantiellen Indalt des Gedankens des Sacerdotiums und wird in der bischössischen Ordination dem Ordinanden seierlich übertragen, ja als ein seiner Person unauslösschlich anhastender Charakter eingeprägt. So mußte das Transsubstantiationsdogma wesentlich dazu beitragen, den Unterschied zwischen Sriester und Laien zu schärfen und den Briester trotz aller ihm anklebenden menschlichen Schwäche und aller zugestandenen Unvollsommenbeit als ein Mittelwesen zwischen Gott und den Menschen emporzuheben und mit einem

Glanze zu umgeben, vor welchem ber Laie geblendet fein Auge nieberschlägt. 4. Nach der Lehre von der realen Konkomitanz ist im Abendmahle der Leib nicht 20 ohne das Blut und das Blut nicht ohne den Leib, denn beide find im Abendmahle so, wie fie im himmel find, nicht getrennt, sondern zu organischem Leben verbunden. Diefe Lehre hat geholsen, die Sitte zu rechtsertigen, daß die Laien sich von dem Kelche vielsach ausschlossen. Über die Entwickelung dieser Sitte, die ja schließlich zu einer kirchenrechtlichen Versagung des Kelches für die Laien geführt hat, s. d. A. "Resse, liturgisch"
25 Nr. VI (Bd XII S. 721—722, von Drews). Die Furcht, etwas von dem Inhalte des
Kelches zu verschütten, dat schon frühe manche Kommunikanten veranlaßt, sich desselben gang ju enthalten. Richt bloß Kirchenlehrer, sondern auch römische Bischöfe, wie Gelafius I. (Gratiani Decr., de consecr. dist. II, c. 12, auch MSL LIX, 141 C), eiferten gegen biese Enthaltung. Man suchte daher auf anderem Wege, wie durch den Gebrauch ber 30 fistula eucharistica ber gefürchteten Gefahr porzubeugen. Seitbem es aber Anfelm von Canterbury zuerst ausgesprochen, daß ber euchariftische Leib nicht ohne bas Blut sei. hatte die früher verbotene Sitte eine neue dogmatische Grundlage erhalten. Wilhelm von Champeaux, ein jüngerer Zeitgenosse Anselms, erklart die Behauptung, daß die Kommunion unter beiden Gestalten notwendig sei, für Häresie. Der gleichzeitige 36 Abt Rudolf von St. Trond im Lüttichschen empsiehlt die Entziehung des Laienkelchs als geeignete Vorkehrung in solchen Fällen, wo entweder die Gefahr des Verschüttens nahe liege oder zu besorgen sei, daß der Einfältige die Gegenwart Christi unter beiden Gestalten bezweisse. Robert Pullenn will die Entscheidung, ob in dem einzelnen Falle den Laien der Kelch entzogen werden solle, dem freien Urteile der Kirche anheimgestellt wissen, 40 die berechtigt sei, bei großem Gedränge und bei den Krankenkommunionen ben eucharifti= ichen Genuß auf eine Gestalt zu beschränken (Sent. lib. VIII, c. 3). Tropbem reben noch im 12. Jahrhundert fast fämtliche Kirchenlehrer, wie Bernhard, Sugo, Beter ber Lombarbe, Beter von Blois, von dem Genuffe unter beiden Gestalten, als ber eigentlich au "Hecht" bestehenden Form. Daneben verlangt Alexander von hales, daß es bem 45 Laien frei stehe, nur bas tonsetrierte Brot zu nehmen, "sicut fere ubique fit a laicis in ecclesia", Summ. Th. p. IV. qu. 53. membr. 1. Die Synoden von Durham (1229) und Exeter (1287) seben in ihren Beschlüffen ben Laienkelch noch voraus. gegen beschränkt das Generalkapitel der Cistercienser 1261 den Kelch auf die Priester-kommunion und das Konzil zu Lambeth 1281 ordnet bereits für die Laienkommunion 50 den Spülkelch an. Freilich mußte daraus der Theologie eine Schwierigkeit erwachsen; denn wenn mit dem Leibe Christi das Blut bereits genossen wird, wozu hatte dann Christus ben Reld eingesett? Gollte biefer etwas rein Lugurierenbes fein? Dagegen mußte boch bas fromme Bewußtsein fich strauben. Alexander von Sales legte ber Kommunion unter beiden Gestalten eine größere Bolltommenheit und Wirtsamkeit bei, als ber unter einer 56 Geftalt (l. c.). Albert ber Große erklärte gleichfalls die lettere in Rudficht auf die Feier und Kraft für unvollkommen, weil bas Blut in bem Leibe nicht fraft bes Sakramentes, sondern nur fraft der natürlichen Bereinigung sei (ex unione naturali; vgl. de corp. Christi et sacram. altaris). Thomas, der die Borstellung des Albert von der unio naturalis gur Lehre von ber Kontomitang ausbildet, balt zwar ben Relch im Abendmable so nicht für Uberflug, weil badurch in bedeutungsvoller Symbolit bas in ber Bergiegung

des Blutes bestehende Leiden Christi, das Bedürfnis des geiftlichen Trankes neben dem ber geiftlichen Speife und endlich bie erlöfende Rraft bes Blutes Chrifti fur bie Seele neben ber bes Leibes Chrifti für ben menschlichen Leib angebeutet werbe (qu. 76, art. 2, ad 2 m); aber er erachtet doch nur für den Priester den Genuß des Kelches für absolut notwendig, die Entziehung des Laienkelches aber aus Zweckmäßigkeitsgründen für statts baft; den Einwurf der Imperfektion einer solchen Kommunion lehnt er mit der Replik ab, daß die Perfektion dieses Sakramentes eben nicht in dem Genusse der Eläubigen, sondern lediglich in der priesterlichen Konsekration bestehe (qu. 80, art. 12 Resp. u. ad 2 m). In ähnlicher Weise entscheidet sich Bonaventura (in Sent. lib. IV, dist. 11, P. 2, Art. 1, qu. 2) bafür, daß die communio sub una ihrer Wirksamkeit nach der 10 sub utraque vollkommen gleich sei und nur an Bollständigkeit der Symbolik hinter ihr zurückstehe; dieser Mangel werde durch die Kommunion des Priefters, der die Kirche repräsentiere, vollständig gedeckt. Seit dieser Zeit erklärten sich Dominikaner und Franzis-kaner für das Cessieren des Laienkelches. Das Konzil zu Konstanz bestätigte die Entziehung am 15. Juni 1415. Die Tridentiner Synode billigte gleichfalls (Sess. XXI. Decret. 16 de commun. sub utraque specie c. 2 u. 3) diesen Beschluß auf Grund der der Kirche zustebenden Gewalt die zur Satramentebispensation notwendigen Magregeln zu bestimmen, und weil durch die communio sub una, in der der gange Christus gegenwärtig sei, der Laie keiner wesentlichen Gnaden- und Heilswirkung beraubt werbe. Wenn die Bersammlung babei einräumt, daß im Anfang ber Genuß beiber Spezies "nicht ungewöhn= 20 lich" (non infrequens) gewesen sei, so zeigt biese Aussage beutlich, daß man boch ein Bewußtsein hatte, einen Bruch mit dem firchlichen Altertum zu legalifieren. Bgl. übrigens die Monographie von Jul. Smend, Kelchverfagung und Relchspendung im Abendlande, 1898.

IV. Die Transsubstantiationselehre bei den Griechen. Der griechische 25 Ausbruck, der dem lateinschen transsubstantiatio entspricht, ist genau μετουσίωσις. Er gilt den heutigen Griechen ebenso sicher als der torrette sür das μετουσίωσις. Er gilt den heutigen Griechen ebenso sicheren der ihrige. Die älteren Ausdrücke bei den Griechen waren μεταβολή, μεταποίησις, zuweilen auch μετασύημως. Daß diese (lat. transformatio, mutatio, conversio, transssiguratio) eine andere Zdee invole weieren, ist längst erkannt. Der Übergang der Theologen von einer dynamistischen zur eigentlich realissischen Deutung der durch die Konsekration begründeten Beziehung zwischen den irbischen Elementen und Ehristus oder vielmehr seinem erhöhten Leide vollzog such mit Hilfe des Begriffs der μεταβολή, speziell seit Gregor von Kyssa an der natürlichen Berwandlung des Brotes in "Kseisch" (durch die Berdanung) einen Bergleich (sp. 2005 ss. Bb I S. 54) oder (was mir immer noch mit Seteit wahrscheinlich ist) eine Realparaßele dassu ausgewiesen hatte, wie der Logos sich gerade des Brotes zu bedienen wisse. Daß ziehnfalß Johannes von Damastus eine eigentliche Realverwandlung des Brotes und Beines angenommen hat und daß durch diesen "Normaldogmatiker" diese Borstellung Gemeingut der griechischen kirche geworden, steht sür durch den Zuschstanz" des Brotes und Beines angenommen hat und daß durch diesen "Normaldogmatiker" diese Brotes und Beines angenommen hat und daß durch diesen "Normaldogmatiker" diese Brotes und Beines angenommen hat und daß durch diesen "Normaldogmatiker" diese Brotes und Beines angenommen hat und daß durch diesen, "Rommiltoniter selt. Aber 20 bie Ehre der Griechen der Äteren Zeit setzt voraus, daß die "Eussten" diese Brotes und Beines angenommen hat und daß durch diesen der geworden der Transsubstantiationselesen daß der Begriff diesen Brotes sich der verzeitzt der der gestelle der Stepsischen sich der Berengar den prastischen sich der gestelle der Ercent im Unterschiede von der gestelle der in der gestelle voraus er gestelle vor

gleichgiltig erscheinen. Schien letterer Begriff noch mehr Garantie zu enthalten, als ersterer, so konnten sie ihn immerhin vorziehen. Bedeutsame Bertreter auch noch bes spateren Griechentums haben sich ihn nicht angeeignet, weil sie offenbar nicht einsaben, baß er ihnen bessere Dienste thue, als der der μεταβολή. Doch ist er wiederholt von 5 den kirchlichen Autoritäten der Griechen sanktioniert worden und ist zweifellos "offiziell". Nur daß er mehr äußerlich als innerlich den Gedanken des Abendmahlswunders für fie repräsentiert.

Es ist nicht allzu verwunderlich, daß die älteren Griechen, die sich für die Idee der μετουσίωσις (man trifft den Gedanken auch mit dem Ausdruck μεταστοιχείωσις, eigent: 10 lich = transelementatio) erwärmten, meist behauptet haben, daß ihre Kirche den Begriff und Ausdruck geschaffen hätte, daß die Lateiner ihn mit Unrecht im Ursprung für sich reklamierten. Der Stolz der Griechen ertrug es kaum, irgendwo den Lateinern die Borhand zu gewähren. Was Jugie in dem oben S. 56, 18 notierten Aufsatz mit einigem Arger beibringt, um die Griechen zur Bescheibenheit zu mahnen, wird heutiges Tags bei

15 wiffenschaftlichen Männern unter ihnen doch Gebor finden.

Schon Steit hat in dem S. 56, 11 bezeichneten Artikel die älteste Stelle, wo bei den Griechen von der μετουσίωσις die Rede ist, nachgewiesen. Es ist in dem Briefe bezw. dem Glaubensbekenntnis der Fall, das Kaiser Michael Paläologos dem Papste Gregor X. 1274 übersandte: römisches Diktat liegt zum Grunde. Gine Synode zu Konstantinopel, 20 1277, unter Johannes Bektos, repetierte das Bekenntnis mit dem Stichworte. Es handelt sich um den bekannten ersten (an sich politisch bedingten) Unionsversuch nach dem Briefe unter Michael Kärularios. Die Gelehrsankeit Denisses (S. 615) hat eine Stelle ause gegraben, wo schon hundert Jahre früher, ein Grieche zwar nicht von der μετουσίωσις, aber μεταστοιχείωσις rebet, nämlich Ritolaus von Methone (f. den A. von Bonwetich, 25 Bb XIV S. 81) in dem zweiten seiner 1865 von Demetratopulos edierten Lóyoi, um 1156, (6. 51: ἄρτου κτλ. μεταστοιχειου μένων ένεργεία τοῦ παντουργοῦ πνεύματος είς τὸ πανάγιον αὐτοῦ σῶμα etc.). Nitolaus giebt dem Ausdrude keinen Spezialnachdruck, sondern verwendet ihn einfach als synonym mit μεταβάλλεσθαι, μεταποιείσθαι etc., wie Stellen beweisen, die Denifle selbst an anderem Orte (S. 618) 30 beibrinat.

Ein wirkliches Bewußtsein um ben Sonderinhalt bes Begriffs der Transsubstantiation verrät Manuel Kalekas (um 1360; er war ein solcher Verehrer des Thomas, daß er selbst schließlich Dominikaner geworden sein soll). Aber er operiert mit einer Überssehung von substantia nicht durch οὐσία, sondern ὑποκείμενον, und kommt dadurch anscheinend nicht auf den Terminus μετουσίωσις (der also jedenfalls noch nicht irgends

wie geläufig geworden war).

So bebeutsame Männer wie Nikolaos Kabasilas (Zeitgenosse bes Kalekas; f. b. A. "Meffe" Bb XII S. 685, 53) und Shmeon von Theffalonich (gest. um 1429, f. b. A. von Bh. Meyer, Bb XIX S. 210; daneben auch A. "Mpstagogische Theologie" von mir, 40 Bb XIII S. 620, 59) bedienen sich des Ausdrucks nicht; ihnen genügt durchaus μεταβολή etc. Daß der Ausdruck μετουσίωσις doch bis auf Georgios Scholarios - Batriarch Gennadios von Konstantinopel, den man vor Steit überhaupt für den "Schöpfer" desselben beintatios von Konstitutinopei, ven man vor Steig uberhaupt sur ven "Archiven des Batitans hielt, nicht bloß mit dem Briefe des Michael Paläologos in den "Archiven des Batitans schlummerte" (Steig), macht Jugie glaubhaft. Er dürfte in der That auf dem Konzil von Florenz 1438 und 39 eine Rolle gespielt haben. Doch ist er dei Markos Eugenikos nirgends zu erweisen. Noch im 15. Jahrhundert liest man dei Johannes Plusiadenos in seiner Schrift zur Verteidigung des Konzils von Florenz eine Erörterung, wonach es richtig sei, eine μεταβολή έξ οὐσίας εἰς οὐσίαν zu lehren. Steig hebt das selbst hervor, wit West ieden auch des Steignort els solches hier nicht austritt Verenzies II. in mit Recht jedoch auch, daß bas Stichwort als foldes hier nicht auftritt. Zeremias II. in 50 seinen Briefen an die Tübinger (1576—81) bedient sich desselben ebensowenig, so nabe er ihm fachlich kommt. Dagegen balb nachher bei Dannern wie Gabriel Severos (in Benedig), Meletios Bigas (Patriarch von Alexandria 1584—1603), Margunios, Johannes Nathanael (in Konstantinopel), tritt er zum Teil mit Nachdruck auf. Bigas war nicht Unionofreund, so ist es um so bemerkenswerter, daß er in der Lehre von der Eucharistie 55 durchaus "latinisiert"; er kennt und vertritt auch die Lehre von der Konkomitanz ("ή έπακολούθησις").

Die Wirren, welche Aprillos Lufaris feit 1629 hervorrief, baben bazu geführt, baß ber Terminus μετουσίωσις eine feierliche kirchliche Sanktion fand. Db man fagen darf, daß er dogmatisiert worden, hängt davon ab, wie hoch man die Autorität der Synoden, 60 die damals 1638 in Konstantinopel, 1642 in Jassp, 1672 in Jerusalem, 1691 wieder in Ronstantinopel tagten, einschäft. Auf diesen Synoben (ihre Alten sind am besten ediert von Mesoloras, Συμβολική της δοθοδ. ἀνατ. ἐκκλησίας, παράστημα, 1893, s. auch Kimmel, Monumenta 1850) wurde in gewisser Beise die ganze Kirchenlehre revidiert und neu konstituiert, besonders aber die Lehre von den Sakramenten. Bon ihnen sind die Dokumente ausgegangen, die die Eriechen ihre βιβλία συμβολικά zu nennen psiegen. 5 Die Bestimmungen dieser Synobe stehen doch nicht ganz auf der dogmatischen Höge des einen, einzigen σύμβολον, das die alte Kirche geschaffen. (Bgl. A. "Symbole, Symbolit", Bd XIX S. 199, 36—62). Wer von solchen Bestimmungen der Synoben des 17. Jahrhunderts abweicht, die nicht mitgeschützt sind durch C, das Symbol schechtin, wird sich in vielen Fällen als rechtzläubig behaupten können; es wird sich darum handeln, 10 wie die religiöse Volksempsindung die etwa angetastete Formel praktisch schäft. Es steht, wie mir scheint, deutlich so, daß auch heute noch der Gedanke der μετουσίωσις abgelehnt werden dars, wenn nur der der μεταβολή d. h. die volke und unbedingte Realität der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi in den konsekrierten eucharistischen Elementen sessenwart des Leides und Blutes Christi in den konsekrierten eucharistischen Elementen sessenwart des Leides und Blutes Christi in den konsekrierten eucharistischen Elementen sessenwart des Leides und Blutes Christi in den konsekrierten eucharistischen Elementen sessenwart des Leides und Blutes Christi in den konsekrierten eucharistischen Elementen sessenwardszuch wieder den "Calvinismus" des Lukaris (s. über ihn d. A. von Bh. Meyer in Bd XI) absolut verteidigt wissen wolkten. Kein Zweisel auch, daß die meisten den Lexteren ausden der Gesellen wolkten (die von 1691 hat ihn jedoch offendar mit Absicht nicht wiederholt, s. Steih a. a. D. S. 698). Aber der lestere Ausderuck soll den ersteren, alten Ausderuck uerterängen und bedeutet keinen vo Sinng eg en sat gegen ihn; man darf es auch umgekehrt machen — die Disservallation, nicht des "Glaubens".

Terminus μετονοίωσις als den besten Ausdruck empsehlen wollten (die von 1691 hat ihn jedoch offendar mit Absicht nicht wiederholt, s. Steitz a. a. D. S. 698). Aber der letztere Ausdruck soll den ersteren, alten Ausdruck nicht verdrängen und bedeutet keinen weinn gegen sat gegen ihn; man darf den Ausdruck nicht verdrängen und bedeutet keinen weinn gegen sat gegen ihn; man darf den Ausdruck nicht verdrängen und bedeutet keinen wesinn gegen sat gegen ihn; man darf den Ausdruck nicht der Disseriehen nach Maßzade von μεταβολή, man darf es auch umgekehrt machen — die Disserenz sällt in das Gebiet der Spekulation, nicht des "Glaubens".

Die Confessio orthodoxa des Mogilas dietet in ihrem jezigen griechischen Wortzlaut, den Meletios Sprigos, welcher keineswegs unionistisch gesinnt, aber ein besonders de lebhaster Versechter der μετονοίωσις war, hergestellt hat, in I Qu. 107 den lezteren Ausdruck, wie wenn er der selbstwerständliche für die Sache sei. Der Urtert der Confessio war, wie man jezt weiß (s. bei uns zuerst Loofs, Die Ursprache der C. O., ThSiR 1898, S. 165 st.) lateinisch; Sprigos hat ihn nicht bloß überset, sondern "bezarbeitet": es steht dahin, ob Mogilas und die Spnode von Ried 1640 schon von "trans- so substantiatio" gesprochen haben. Die einzelnen Autoren und Bücher zu nennen, die in jener Zeit die "μετονοίωσις" versochten haben, hat keinen Zweck. S. den Aussachavlos, 1006θεος, πατοιάοχης Γεροσολύμων (zuerst in Nέα Σιών, τομ. ε΄.), separat 1907. 85 Jugie verweist S. 76 noch auf eine Synodalerklärung, die 1727 von Konstantinopel aus erging und die (in unverkennbarer Weise schollerklärung jedoch in keiner Weise erzlangt.

Trappisten. — Litteratur: I. Biographien bes Stifters: Pierre le Nain de Tillemont, deutsch Augsburg 1751; M. de Marsolier, Paris 1702, 2 vol.; Maupeau, Paris 1702, 2 vol.; Abelung, Leipzig 1787; Gödingt, Berlin 1820, 2 Bd.; d'Exauvillez, Paris 1842; Chateaubriand, Paris 1844; deutsch Ulm 1844; l'abbé Dubois, Histoire de l'abbé de Rancé et de sa Réforme composée avec ses écrits, ses lettres, ses règlements, Paris 45 1867, 2 vol.; B. Schmidt, Regensburg 1897; ders., Frankjurter zeitgemäße Broschüren, Bx IX, 12; F. Büttgenbach, Nachen 1897; M. L. Serrant, l'abbé de Rancé et Bossuet, Baris 1903.

II. Geschichte des Ordens: Helpot, Histoire des ordres monastiques religieux et militaires et des congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe qui ont été établies 50 jusqu'à présent (1714), VI, 1 sf., Paris 1714—1719; Ursprung und Schicsale des Ordens de la Trappe, Wien 1798; L. D. B., Histoire civile, religieuse et littéraire de l'abbaye d. l. T. et des autres monastères de la même observance, Paris 1824; Gaillardin, Les Trappistes ou l'ordre de Citeaux au XIX. siècle, Paris 1844, 2 vol.; Ritsert, Der Orden der T., Darmstadt 1833; Tasson, Notice sur les monastères de l'ordre d. l. T., Paris 1855; Der 55 Trappist, Wien 1863; La Trappe, Rome 1864; deutsch Paderborn 1865; Fr. Psamenschmidt, Flustrierte Geschichte der T., Paderborn 1874; La Trappe, origine, esprit, organisation actuelle, par un Trappiste de Sept-Fons, Paris 1870; P. Marie Trophime in Analecta I, Pont. XXVI, 8978s.; P. Russ, Die Trappistenablei Öleberg und der resonnierte Cisterscienserorden, Freidung 1898; eine Apologie des Ordens in suggentischer Beziehung dietet 60 Dr. Suchier, Der Orden der T. und die vegetarische Lebensweise, 2. Aussinchen 1906;

heimbucher, Die Orden und Kongregationen der tatholischen Kirche, 2. Aufl. Baderborn 1907; Art. "Trappisten" in Belter und Bete, Kirchenlexiton XI, 1996 ff.

III. Zur Orbensregel: Constitutions de l'abbaye d. l. T., Paris 1671; Reglements généraux de l'abbaye d. l. T., Paris 1701, 2 vol.; Reglement von l. T., beutsch von P. Dom 5 Bonaventura, Graz 1887.

Trappisten oder reformierte Cistercienser (s. d. A. Cistercienser Bb IV S. 126, 4 ff.) heißen die Glieder eines in der römischen Kirche bestehenden Ordens, welcher, aus einer bom Grafen Rotrou de Perche um 1140 gegründeten Ciftercienserabtei in der Normandie hervorgegangen, durch die bis zur Schwärmerei gesteigerte Härte seiner Regel, seine die 10 Begriffe eines humanen Lebens tief verlegenden Ginrichtungen, und befonders feine ftrenge Berponung des Berkehrs mit der Wiffenschaft berüchtigt geworden ift. Jene Abtei, deren Stiftung von anderen ins Jahr 1122 gefett wird, führte ben Namen Notre-Dame de la Maison-Dieu. Sie liegt hinter einem großen Balbe in einem feuchten, ungefunden Thale, nur ein enger, burch Felsen sich hindurchwindender, hochst beschwerlicher Weg führt 15 zu ihr, und eben bavon erhielt sie ben Namen la trappe, d. i. die Fallture. Die Bewohner der Abtei hatten sich, unter der Leitung guter Borsteher, bis gegen das 15. Jahr-hundert durch rühmlichen Eifer in Ausübung der Mönchstugenden ausgezeichnet; aber mit bem reichen Besite, den sie erhielten, griff auch Zuchtlosigkeit bei ihnen um sich. Jagd-vergnügen mit Trinkgelagen, Wollust verbunden mit Mädchenraub und anderen Freveln, 20 brachten die Mönche bergestalt in Verruf, daß sie sogar den Namen "Banditen von la Trappe" erhielten. Dieser Zustand dauerte bis um Mitte des 17. Jahrhunderts; die Abtei zählte nur noch sieben Mönche und war dem Berfalle nahe. Da kam sie (1636) als Pfrunde in die Hände des kaum 10jährigen Anaben Dominique Armand Jean le Bouthillier de Rance, der ihr Reformator werden follte. Sein Bater, Denis le Bouthillier 25 be Rance, war Sefretar ber Königin Maria von Medicis, ordentlicher Staatsrat und besaß ein bedeutendes Bermögen. Der junge Rance, geb. am 9. Januar 1626 zu Paris, erlernte die alten Sprachen und zeigte bedeutendes Tallent; er sollte nach dem Billen seines Baters Maltheser werden, wurde aber schon früh mit sinnlichen Genüssen bekannt und bewies große Empfänglichkeit für biefelben. Als jedoch fein älterer Bruber ftarb, so der schon bedeutende Pfründen besaß, trat Armand auf Beranlassung seines Baters in den geistlichen Stand, um dadurch Erbe jener Pfründen zu werden. So wurde er, kaum 11 Jahre alt, Chorherr an der Kirche Notre-Dame zu Paris, Abt von la Trappe und Prior einiger anderer Stiftungen, fo daß er bereits als Knabe fich im Befite anfehnlicher geistlicher Einkunfte fab. An wissenschaftlicher Beschäftigung schien er noch Gefallen ju 85 finden; er war taum 13 Jahre alt, als er schon den Anatreon mit Anmertungen herausgab (Baris 1639), bewies aber freilich eben hiermit, daß in ihm noch keine Neigung zu klösterlichen Übungen ober Enthaltsamkeit vorhanden war. Er widmete sich dem Studium der Philosophie und Theologie, wurde trop seiner loderen Sitten und Ausschweifungen doch 1651 zum Priester geweiht, ja 1654 zum Doktor der Theologie promodiert und erlangte so als Kanzelredner nicht unbedeutenden Ruf. Für die Art, wie er um diese Zeit mit äußerlich legaler Versehung seiner geistlichen Amtspflichten ein üppiges Genußleben zu verbinden wußte, ist charakteristisch die Anekdote, wonach er auf die frühmorgens von einem Bekannten an ihn gerichtete Frage, was er den Tag über zu thun gedenke, lachend geantwortet habe: Ce matin prêcher comme un ange, et ce soir — chasser 45 comme un diable! - Seine seit 1660 auf ziemlich plogliche Beise erfolgte Bekehrung zu dufterer astetischer Strenge und Weltverachtung foll burch ben ihm geworbenen Anblid des (vielleicht zum Behuf anatomischer Zwede) abgeschnittenen Kopfes eines fruhverftorbenen Gefährten, des Mr. de Montbagon, bewirft worden fein. Einen ferneren Impuls zur gänzlichen Abtehr vom Weltleben foll er etwas später (1662, 1. November) 50 dadurch empfangen haben, daß die plöglich einstürzende Zimmerbede feines Gemachs im verwahrlosten Abteigebäude la Trappe ihn nahezu erschlagen hätte, — worauf er mit dem Klageruf: Voilà ce que c'est que la vie! in die Klosterkirche geslohen ware und hier ben ihn erschütternden aber auch tröstenden Gesang des Psalms: Qui confidunt in Domino vernommen habe. Sicher ist, daß er seit 1664 sein Leben zur herbsten asketischen 55 Strenge reformierte und in gleichem Sinne alsbald auf die Sitten und Einrichtungen der Monche von la Trappe einzuwirken begann. Nachdem er alle seine übrigen Pfründen veräußert ober zu Unterstützungen und wohlthätigen Zweden verwendet hatte, jog er sich in jene Ginobe gurud, ließ die Abteigebaude wiederherstellen und begann mit Erneuerung ber alten Klofterzucht unter bem fleinen Reste ihrer monchischen Infassen. Trot bes befso tigen Widerspruche, ben er fand, gelang es ihm boch, mehrere Benediktiner von ber

81

strengen Observanz unter dem Abte Barbarin einzusühren. Er selbst trat am 13. Juni 1663 als Novize in das Kloster Perseigne, legte am 26. Juni 1664 Proses ab, wurde nun regulierter Abt von la Trappe, und versolgte als solcher mit schwärmerischem Sifer seine Pläne zur Einsührung der Klosterregel in ihrer ganzen ursprünglichen Strenge, während er selbst einer ausgesuchten Selbstquälerei sich hingab. Zweimal mußte er behufs serlangung der nötigen päpstlichen Konzessionen nach Rom reisen (1664 und 65); während der Ausenthalte daselbst soll er nur von Brot und Wasser gelebt haben. Nur mit größer Mühe erlangte er die für sein Vorhaben erforderliche Genehmigung. Durch Innocenz XI. (am 23. Mai 1678, bestätigt durch Elemens XI. am 19. Sept. 1705). Um jede Wilderung seiner Regel für immer zu verhüten, ließ er im Jahre 1675 die Ordense 10 glieder die Gelübbe erneuern mit dem Zusaße, alle Bestimmungen und Einrichtungen die

an ihr Lebensenbe unverbrüchlich aufrecht zu erhalten.

Aber ben durch düstere Monotonie charakteristerten Stil der Rancsschen Klosteregel bemerkt Chateaubriand: derschiede erinnere an die römischen Zwösschese der auch an den Wachtbeschl eines der israelitischen Heerlager während der 42 Stationen in der Wüste. 16 Die Regel (Constitutions et Rezlements de la Trappp, 2 vols., Paris 1701 — bei Holtenius-Brockie, Cocl. reg. t. VI, p. 602 sq.) legt den Trappisten die Pstückt auf, früh um 2 Uhr das aus einem Strohsake und einem Strohschflisen bestehende Nachtlager zu verlassen; jene Gegenstände liegen auf einem Brette. Ein Teppich dient also Zecke. Täglich werden 11 Stunden auf Gedetsübungen und Messen verwendet, die übrige Westit zu harter Arbeit bestimmt, die bald in, bald außer dem Kloster auf dem zelbe in beständigem Stillschweigen hingebracht wird. Zede wissensche der hehr zie auch strenzstelt ein; dacher ist auch strenzstes Stillschweigen unreläsliche Pstiglicht, und außer Bescheten und Gesängen und hem gegenseitigen Gruße "Memento mori" darf der Trappist sein Wortenstellschweigen und Seichen zu erkennen geben. Die Rahrung bestehtz zur Mittagszeit in den ärmlichssen Fastenheisen, nämlich in Wurzeln, Kräustern, Obst, Gemüsen, Brot (aber ohne Butter und Öl) und Wasser. Aus Kranten sonnen in besonderen Fällen Fleischz und Eierspeisen gestattet werden; der Trappist sich der Ohne Butter und Öl) und Wasser. Aus Kranten sonnen in besonderen Fällen Fleischz und Eierspeisen gestattet werden; der Trick ist ohne Tischuch. Rach der Abendmahlzeit, an die sich junächst erst wieder eine religiöse Betrachtung und Uedung wischließt, begiedt sich der Trappist zur Kuhe, im Sommer um 8, im Winter um 7 Uhr. Der Orden teilt sich in Laien, Professen den Frères donnes, d. b. solche, die nur eine Zeit lang zur Bußübsung ihm angehören. Die Ordenstseidenung besteht in einer langen Kutte mit weiten Armeln von groder, grauweißer Wolle, in einer schwarzwollenen Rapuze mit zwei sussen, die von den kane her ein kenne berieten, sienen Breiten, hängen, und in holzschehen. Im Choren ist debe von debe

Bei der übermäßigen Strenge, welche Rance einführte, starben in kurzem viele Mönche, und der Resormator mußte deshalb heftige Angrisse erleiden. Auch seine Absneigung gegen das Studium der Wissenschaften, wie er sie in dem Traité de la sainteté et des devoirs de la vie monastique 1683 darlegte, wurde als eine unsimnige und gefährliche Übertreibung genügt. Mabillon schried dagegen 1685 sein "Eclaireissesoment du livre des devoirs", sowie später (1691) seinen berühmten Traité des Etudes monastiques. Die so entbrannte litterarische Fehde, an der sich Ruinart, Massuck, Denis de Ste. Marthe als Kampfgenossen Mabillons, dagegen der Cluniacenserabt Claude de Bert, sowie der berühmte Jansenist Sebastian le Nain de Tillemont (dessen Under Reter selbst Trappist wurde) als Berteidiger der Ranceschen Forderung einer heiligen Unz gelehrtheit der Mönche beteiligten, währte die gegen das 2. Viertel des 18. Jahrhunderts Bgl. noch des Beneditiners Vincent Thuillier († 1736) Histoire des contestations sur les Etudes monastiques (vor seiner Ausgabe der Ouvrages posthumes de Madill. et de Ruinart, Par. 1724), sowie die wider ihn gerichtete Apologie de Rance von Arm. Fr. Gervais, dem Nachfolger Rances als Abt von la Trappe. Rance legte so

seine Stellung als Abt 5 Jahre vor seinem Tode (1695) nieder. Gine namhafte Ausbreitung feiner Reform erfolgte erft nach feinem Tobe (12. Oftober 1700), aber im Berhältnisse zu anderen Orden doch nur in geringem Grade. Im 18. Jahrhundert entstanden nur zwei Klöster: 1705 Buon Solazzo bei Florenz, 1717 Casamari im Kirchen5 staat. Die große Revolution in Frankreich vertrieb die Trappisten aus dem Lande. Sie fanden zunächst Aufnahme in der Schweiz im Kanton Freiburg, wo der Trappist Augustin de Lestrange (1791), der überhaupt für die Erhaltung und Berbreitung des Ordens eine große Thätigseit entwickelte, zu Balfainte ein Kloster gründete. Während sich die Trappisten in Poblat in Katalonien, bei Antwerpen, im Bistume Münfter und 10 im Gebiete von Biemont ansiedelten, wurde Balfainte (1794) durch Bapft Bius VI. jur Abtei erhoben, aber 1798 von ben Frangofen zerftort. Den Bemühungen Leftranges gelang es, daß Raifer Baul I. von Rugland ben Trappiften eine neue Wohnstätte gab. Bunächst ließ sich nun der Orben in Polen, namentlich in Warschau und Krakau nieber, fand bann 1799 auch in Brzesc sowie zu Luck in Litauen neue Wohnsitze, wurde aber 1800 15 auch von da wieder ausgewiesen. Nun wanderten die Trappisten über Danzig nach Altona, wo sich ein Teil von ihnen bis zum Frühjahre 1801 aufhielt, dann über Pader-born und Driburg (wo mehrere zurücklieben) nach Freiburg und Sitten im Kanton Wallis. Sie gründeten bei Balsainte eine neue Niederlassung und gewannen zu Rieddray und zu Rapallo bei Genua neue Häufer. 1804 gründete Lestrange ein Kloster bei Rom, 20 das aber bei der französischen Invasion wieder unterging. Im Jahre 1805 besuchte er ein bei Saragossa befindliches Ordenskloster, aber seine Bemühungen, den Orden in Frankreich wieder einzuführen, blieben erfolglos, ja er fah fich felbst ernstlichen Berfol-gungen ausgesetzt und mußte über England nach Martinique, dann nach Nordamerika flüchten, wo er bereits einige Orbensglieder fand, die sich niedergelassen hatten. So wenig 25 wie in Frankreich konnten sich die Trappisten in Deutschland halten; 1802 wurden sie aus dem Gebiete von Baderborn, 1811 aus Freiburg, 1812 aus Darfeld bei Münster ausgewiesen. Erst nach der Restauration der Bourbons (1817) zogen sie in Frankreich wieder ein und setten fich wieder in ben Befit ihres Stammklofters la Trappe. Leftrange entwidelte von neuem eine bedeutende Thatigkeit für die Berbreitung ber Orbensglieder so im Lande, und in der That gelang es ihm, eine Anzahl neuer Site für dieselben zu gründen. Bei seinem Tode (1827) zählte man in Frankreich etwa 700 Trappisten. — Eine neue Gefahr bedrohte den Orden 1829, als kraft einer königlichen Ordonnanz alle ihm angehörigen Klöster wieder geschlossen werden sollten; doch bestanden beim Ausbruche der Julirevolution noch 9 Klöster, von welchen, außer la Trappe, die bedeutenosten zu 25 Laval, Meillerape, Gard, Aigueshelles und St. Aubin waren. Allerdings wurden davon einige im Jahr 1830 geschlossen, boch gewann ber Orden später einen neuen Aufschwung, als ein papstliches Defret im Jahre 1834 die Trappisten aller Länder jur Congrégation des religieux Cisterciens de N. D. de la Trappe vereinigte. Seit 1836 mehrten fie sich wieder besonders in der Erzbiöcese Le Mans. 1844 konnten sie in Algier eine Nieder-40 laffung gründen, und 1848 wanderte eine Anzahl der Trappisten von Meillerape nach Nordamerika aus, um hier neue Bohnsite zu gewinnen. Eine besondere Abzweigung bes Ordens bilben die 1851 im Bistume Sens durch Muard entstandenen Trappistenprediger, welche im Kloster Bierrequi-Bire bei Avallon ihren Wohnstt fanden, die Regel ber Trappisten befolgen und beren Orbenstracht führen, jedoch mit Erlaubnis des Superiors das Schweigen brechen durfen und der römisch-firchlichen Dission durch ihre Predigt dienen (woher ihr Name). — Noch 1870 wurde die Zahl der Trappistenklöster auf ungefähr 18 geschätzt, wovon die meisten auf Frankreich kamen; aber im Jahre 1880 wurden 1450 Mönche des Ordens aus Frankreich ausgewiesen. Doch kehrten sie bald wieder zurud. Durch bas Bereinsgesetz vom 1. Juli 1901 faben fie fich wieder genötigt, wenigstens einen 50 Teil ihrer Niederlaffungen ins Ausland zu verlegen.

Heite besitzt der Orden im ganzen 56 Klöster (37 Abteien und 19 Priorate) mit 3700 Mitgliedern. Dazu kommen auf Europa 44 Klöster mit 2500 Mitgliedern. Obenan steht Frankreich mit 20 Klöstern und 1400 Mönchen, 6 Klöster befinden sich in Belgien, 5 in den Niederlanden, 3 in England und Irland, 2 in Spanien; Osterreich beherbergt 52 Abteien und 1 Priorat, Italien ebenfalls 2 Abteien. In Rom hat der Generalabt seinen Sip. Im Gediet des Deutschen Reiches befinden sich die Abtei Olenberg bei Lutterbach im Oberelsaß mit 180 Mönchen, das Priorat Mariawald dei Heimbach in der Eisel (1861 gegründet, 1875 ausgehoben, 1887 wieder eröffnet) und das Priorat Maria-Veen (gegründet 1888) mit Arbeiterkolonie und Trinkerheilanstalt. Von besonderer 60 Bedeutung für die neuere Ordensgeschichte ist die 1869 von P. Pfanner in Bosnien ge-

gründete Niederlassung Mariastern. Bon da aus wurde die Kassernmission in Natal mit dem Mittelpunkt in Marianhill unternommen, die heute auf 23 Hauptstationen und 50 Außenposten mit 50 Patres und 270 Laienbrüdern arbeitet, 40 Kirchen und Kapellen besitzt und 13 000 Katholiken und 3000 Katechumenen zählt. Andere außereuropäische Niederlassungen der T. sinden wir in Kleinasien, Palästina, China, Japan, Algerien (1904 5 ausgehoben), Kongostaat, Deutsch-Ostasrika (3 Patres, 10 Laienbrüder, 11 Schwestern), in den Bereinigten Staaten von Kordamerika (3), Kanada (3) und Brasilien. Mit der Wisssonsteit verbinden sie überall die Einrichtung landwirtschaftlicher Musterbetriebe.

Einen weiblichen Zweig des Ordens gründete die Prinzessin Louise von Conde in dem Kloster Les Clairets bei Chartres; 1689 erhielt er von de Rance seine Konstitution. 10 Die Nonnen unterscheiden sich in Lebensweise und Tracht nicht wesentlich von den Mönchen; statt der Kapuze tragen sie den Schleier. 1796 gründete Augustin de Lestrange das Nonnenstloster La sainte volonte de Dieu dei Riedra in der Schweiz. Als die Schwestern dier ausgewiesen wurden, begaben sie sich teils nach England (1800 Stope-Hill) teils nach Darfeld in Westsalen. Von Napoleon I. vertrieben, suchten sie 1811 in Köln eine 15 Juslucht, kehrten 1815 nach Darfeld zurück, um 1826 wieder ausgewiesen zu werden. Nun wandten sie sich nach Ölenberg. 1896 verlegten sie ihren Sitz nach Ergersheim im Elsaß. Hier besindet sich heute das einzige Trappistinnenkloster auf deutschem Boden (80 Schwestern). In Frankreich haben sie 9, in Spanien, Italien, Belgien je eine Niederzlassung, in Japan ein Priorat mit 9 Schwestern. Die Gesantzahl der Schwestern wird auf 900 angegeben.

Einen Berein von Tertiarierinnen für Missionszwecke hat 1881 Abt Franz Pfanner unter bem Titel ber "Missionsschweftern vom koftbaren Blut" gegründet; er zählt in

Ratal, Deutsch-Oftafrika und Belgisch-Rongo etwa 400 Mitglieder.

Die Organisation bes Ordens ist erst in den letzen Jahren zu einem befriedis ze genden Abschluß gekommen. Die im Jahr 1834 angeordnete Einigung der T. aller Länder zur Congrégation des religieux Cisterciens de N. D. de la Trappe ging schon 1847 wieder in die Brücke. So bestanden die auf die neuere Zeit 5 Kongregationen, jede mit einem eigenen Generalvikar, der seinerseits wieder unter dem General des Cisterciensersordens stand. Seit 1892 sind alle Kongregationen vereinigt zu einem gemeinsamen Orden, 30 der durch einen vom Cisterciensergeneral unabhängigen Generalabt mit dem Sit in Rom geleitet wird. Am 25. August 1894 hat Leo XIII. diese neue Konstitution bestätigt und das Kloster Citeaux, das die T. im Jahr 1898 erwarden, durch Dekret vom 30. Juli 1902 als Mutterkloster des ordo Cisterciensium reformatorum seu strictioris observantiae erklätt.

Trauer und Trauergebräuche bei den Hebräern. — Altere Litteratur: Bichsmannhausen, De lacerat. vest. ap. Hebr. in Ugolino Thesaurus XXXIII, p. 1101 st.; ders., De corpore scissuris figurisque non cruentando; J. D. Michaelis, De incisur. propt. mortuos in Observ. sacr. 1742, I, 131 st.; J. G. Heibenus, De sciss. vestium Ebraeis etc. usitata, Jena 1663; Joh. G. Carpzov, De cinerum apud Hebr. usu, moeroris atque luctus 40 rexupquiq. Rostod 1739; M. Heinhard, De sacco et cinere, Ugol. Thes. XXXIII, p. 1067 st.; Hilliger, De tidicin. in funer. adhib., Viteb. 1717; M. Geier, De funer. et luctu Hebr., Ugol. Thes. XXXIII, p. 63 st.; Spencer, Ritus funebr. et sepulcr. Ugol. Thes. ib. p. 252 st.; J. Nicolai, De sepulcr. Hebr. ib. p. 304 st.; Luenstedt, Tract. de sepult. ib. p. 617 st.; Garmann, De pane lugentium ib. p. 1083 st.; C. Jten, De fun. sepult. 45 luctu, ib. p. 1131 st.; Ugolino, De vet. Hebr. et rel. gent. sun. etc. ib. p. 1140 st.

Reuere Litteratur: Ramphausen bei Riehm II, 1684 (2. Unst. gleichsautend); Stade, Geschichte des Boltes Jsacel II, 453. 483 u. ö.; ders., Biblische Theologie des Ulten Testaments, 186 st. 132. 138. 179. 281; Smend, Ulttestamentliche Religions-Geschichte², 151 st.; Nicol in Hassings Dictionary III, 453 st.; Fr. Schwally, Das Leben nach dem Tode, Gießen 50

Reuere Litteratur: Kamphausen bei Riehm II, 1684 (2. Aust. gleichlautend); Stade, Geschichte des Boltes Zsrael' II, 453. 483 u. ö.; deri., Biblische Theologie des Alten Testaments, 186 st. 132. 138. 179. 281; Smend, Alttestamentliche Religions-Geschichte', 151 st.; Vicol in Haftings Dictionary III, 453 st.; Fr. Schwally, Das Leben nach dem Tode, Gießen 50 1892; J. Frey, Die altist. Totentrauer, Dorpat 1894; ders., Tod, Seelenglaube und Seelenztult im alten Jsrael, Leipzig 1898; C. Grüneisen, Der Ahnentultus und die Urreligion Israels, Hafte 1900; Jastrow, Dust, earth and ashes as symbols of mourning among the ancient Hebrews Journ. of Amer. Or. Soc. 1899, XX, 130—150; Büchler, Entblößung der Schulter und des Arms als Zeichen der Trauer, Zatu XXI, 81—92; Jastrow, Baring of 55 the Arm and Scoulder as a Sign of Mourning, Zatu XXII, 117—120 (Ethnographische Barallelen zum Zerreißen der Kleiber!); Büchler, Die Grundbedeutung des hebr. und neuhebr. Stammes DIP WZKM XVII, 165—181 (IP das Stampsen bei der Totentlage); Klok, Kranfenbesuch und Trauerbrauch nach Bibel und Talmud, Frants. 1901 (mir unzugänglich).—Ferner A. Zeremias, Die bab. ass. Sersiellungen vom Zustande nach d. Tode, Leipz. 1887; 60 J. Zeremias in Chantepie de la Saussander Rel. Gesch.

Benzinger und Nowad; Rob. Smith-Stübe, Die Religion ber Semiten; Wellhausen, Reste arab. Heibentums², Berlin 1897; S. J. Curtiß, Ursemitische Religion im Boltsleben des heut. Orients, Leipzig 1903; J. Goldziher, Le sacrifice de la chevelure 1881; ders., Muhammebanische Studien, Halle 1889. 1890; Lagrange, Etudes sur les rel. semitiques¹, 1903; A. Jeres mias, Das alte Test. im Lichte des alt. Or.², Leipz. 1907; ders., Hölle und Paradies bei den Badyloniern (Der alte Orient I, 3)², Leipz. 1903; Jimmern in KNT², 603 f. — Ueber das spätere Judentum F. J. Grund, Die Trauergebräuche der Hebräer, Leipz. 1868; Rabbinowicz, Der Totentultuß bei den Juden. — Zur Methodit der Unterluchung; D. Bindler, Religionszgeschichtler und geschichtlicher Orient, Leipzig 1906; B. Baentsch, Altorientalischer und israelis tischer Monotheismus, Tübingen 1906. — Ein 7 Seiten füllendes Verzeichnis der einschlägigen Litteratur bis 1900 bei Grüneisen S. IX—XV. Bgl. auch die Litteratur zu dem Art. Bezgräbnis oben Bb II S. 530.

I. Das Gefühl ber Trauer mit den vielerlei Bräuchen, durch welche man in Israel ber Trauer Ausbruck gab, konnte durch die verschiedenartigsten Borgange geweckt werben. 16 Der betrübte, mit Gifersucht verbundene Unwille der kinderlosen Rabel Gen 30, 1; die Ubergabe der Besiegten in die Hand des Siegers 1 Kg 20, 31 f.; das Ausbören aller Freude bei großem, allgemeinen Elend Jer 16, 5 sf.; das Hereinbrechen des göttlichen Jornes Am 8, 8; allerlei Not Jes 61, 3; Esth 4, 3; erlebtes Ungemach Hi 14, 22; böse Botschaft Nu 14, 39; Niederlage Jer 49, 3; das Gesühl der Buße 1 Kg 21, 27; 1 Sa 7, 6; Wi 20, 26; — derartige und ähnliche Borgänge pslegten die Zeichen und Äußerungen der Trauer hervorzurussen. Ugl. hierzu noch Mi 1, 8; Jer 6, 26; Jos 7, 6; Ho 10, 5; Jon 3, 7; Gen 23, 2; 27, 41. Am deutlichsten tritt Wesen und Außerung der Trauer gegenüber dem Tode in Erscheinung. Von den schweren Kroblemen, welche die Bräuche der Totentrauer darbieten, sei im zweiten Abschitt die Rede. Hier handelt es sich zu26 nächst um eine Aufzählung der vielen unwilkürlichen, allgemein menschlichen und konventionell gewordenen, humbolischen Trauerbräuche, welche die biblischen Schriften erwähnen Abergabe ber Besiegten in die Hand bes Siegers 1 Kg 20, 31f.; bas Aufhören aller tionell gewordenen, symbolischen Trauerbrauche, welche bie biblischen Schriften ermabnen. Alles Ungemach versett ben Menschen in schwere Betrübnis Pf 6, 7f.; 31, 10; 102, 4. Solche Trauer beugt den Menschen und beraubt ihn aller Freude und Lebensluft; er Solche Trauer beugt ben Menschen und beraubt ihn aller Freude und Lebenslust; er wird gebeugt von Schmerz, daß er daß Jaupt gesenkt trägt Hi 10, 15, ja daß er sich so dis in den Grund niedergedrückt sühlt Hi 16, 15, so daß Jahve allein ihn aufrichten kann Ps 44, 26; 145, 14; 146, 8; 147, 6; in seinem ganzen Einhergehen zeigt sich die Trauer 1 Kg 21, 27 (Text unsicher! voll. Klostermann, Komm. zur Stelle); Thr 2, 10. Der Schmerzgebeugte wirft sich auf die Erde 2 Sa 12, 20; 13, 31 oder sitt am Boden Jes 3, 26 im Staube Jes 47, 1 (vgl. Delissch, Komm. zu Ps 35, 14). In solcher Stimsstmung verhüllt der Trauernde das Angesicht 2 Sa 19, 5, wohl um von allem Furchtbaren nichts mehr zu sehen vgl. 1 Kg 19, 13; Esth 6, 12. So sinden wir dies Berhüllen des Angesichts, dei Männern das Berbecken von Kinn und Schnurrbart Ez 24, 17, als alls gemeine Trauergekörde von 14.3: Mc 14, 65, (Le 22, 64, gehört selbstwertköndlich nicht gemeine Trauergebärde Jer 14, 3; Mc 14, 65 (Lc 22, 64 gehört selbstverständlich nicht hierher; ebenso ist die Bedeutung des Berhüllens Ez 12, 6 eine andere vgl. Kraepschmar, 40 Komm. S. 125); 2 Sa 15, 30. Dem Trauernden sehlt die Lust am Leben, darum sorgt er auch nicht wie sonst für sich; alle Pflege, die er sonst seinem Leibe angedeihen läßt, unterbleibt 2 Sa 12, 20 ff.; Da 10, 3; er salbt sich nicht 2 Sa 14. 2; Salbol und Trauer unterbleibt 2 Sa 12, 20 ff.; Da 10, 3; er salbt sich nicht 2 Sa 14. 2; Salböl und Trauer sind Gegensäße Jes 61, 3; der sonst beliebte Wechsel der Kleidung unterbleibt 2 Sa 12, 20 vgl. dazu Gen 41, 14; 1 Sa 28, 8; ungetvaschene Kleider, ungewaschene, von den Sans dalen entblößte Füße 2 Sa 15, 30; Jes 20, 2, verwilderter, ungepflegter Bart sind Zeichen der Trauer vgl. 2 Sa 19, 24; auch 2 Sa 14, 2 nach rabbinischer Auslegung. Der Betrübte such die Einsamseit, entweder den Söller des Hauses 2 Sa 19, 1, oder das slache Dach Jes 15, 3; Jer 48, 38, die Witwe das stille Witwenstüden Jud 8, 5. Große gemeinsame Trauer sührt die Klagenden auch wohl auf dem Markt zusammen Jes 15, 2 f. 50 u. ö. oder versammelt die Leidtragenden im Trauerndse Mt 9, 23. Jon 3, 7 soll sogar das Vieh mittrauern. — Ob die Trauernden sich das Gesicht durch Beschmieren verunsstaltet (Kamphausen), ist aus der Vielen nicht zu ersehen. Dagegen war das Scheren staltet (Kamphausen), ist aus ber Bibel nicht zu ersehen. Dagegen war bas Scheren einer Glape gebräuchlich. Jer 48, 37. Si 1, 20. Dt 14, 1 verbietet die Glape am Borbertopf als heidnisch; Jes 15, 2 scheren sich die Moaditer in dieser Art. Noch heute ist es 55 Sitte der arabischen Romaden, den Kopf bis auf einen Schopf kahl zu scheren, vgl. Jer 9, 26 (s. 86 V S. 277, 20 ff. Benzinger). Auch Frauen schnitten ihr Haar ab, vgl. Jer 7, 29. Den Bart schnitt man wohl nicht ganz ab, sondern beschor nur die Känder, vgl. das Verbot des Bescherens für die Priester Le 21, 5; dazu Mi 1, 16; Jef 15, 2; Jer 41, 5; 48, 37. Noch impulsiver war als Schmerzäußerung das Austaufen des Haares 69 Eer 9, 3 aus haar und Bart; bas zerzauste haar ließ man ungeordnet herunterhängen Le 21, 10 vgl. bie Aussätzigen in Le 13, 45. Dem ganzen oder teilweisen Berhüllen bes

Hauptes steht gegenüber die Entblößung desselben durch Ablegen des Turbans oder der Kopfbinde, Ez 24, 17. 23 (wgl. Benzinger, Arch. 521, 9). Man schüttet Erde und Staub auf bas entblößte oder geschorene Haupt, während man selbst im Staube sitt. Für das Bestreuen mit Erde kommen in Betracht 1 Sa 4, 12; 2 Sa 1, 2; 15, 32; Neh 9, 1; mit Staub Jos 7, 6 (Text unsicher!); Hi 2, 12; Ez 27, 30; Thr 2, 10; Mi 1, 10 (Text!); 5 1 Mak 3, 47; 4, 39; 11, 71; 2 Mak 10, 26; 14, 15; Apk 18, 19. Die einzige Stelle, an welcher (natürlich Luthers Ubersetung ausgeschlossen!) das Bestreuen mit Asche erwähnt ist, 2 Sa 13, 19, ist von Morris Jastrow genauer untersucht und als Tertverderbnis ober Misberständnis der Punktatoren erwiesen. In Asch sitzen, sich in der Ascherderbnis oder Misberständnis der Punktatoren erwiesen. In Asch sitzen, sich in der Asche wälzen Zer 6, 26 ist als Trauerbrauch öfter erwähnt vgl. H. H. H. H. H. H. L. Carpzov, De 10 cinerum ap. Hebr. usu, Rostock 1739; M. H. Heinhard, De sacco et cinere in Ugolin. Thes. XXXIII, 1067 st.), 2 Sa 13, 19 aber ist statt wielmehr wie gleien: Thamar nahm die "Kopfbinde" ab d. h. sie begann zu trauern. Will man wegen LXX wielen lassen, so ist wie school der Sinn bleibt derselbe: sie nahm den "Hauptschmud" 15 ab. Das Ropfbestreuen mit Afche ift also tein Totentrauerbrauch. Bgl. hierzu ausführlich Saftrow, Dust, earth and ashes as symbols of mourning in Journ. of Amer. Or. Soc. XX, 1899, p. 133 ff. Rachbem Thamar sich des Kopspupes entledigt, legt Or. Soc. XX, 1899, p. 133 ff. Nachdem Thamar sich des Kopspuges entledigt, legt sie die Hand auf das Haupt. Dieser Brauch ist häusig. Danach erklärt Kaupsch auch Jer 2, 37. Ob diese Sitte auf Stellen wie Ex 9, 3; 1 Sa 7, 13, wo vom schweren 20 Ausliegen der Hand Jahves die Rede ist, zurückgeführt werden darf, ist doch zweiselhaft, sie ist Gemeingut des alten Orients. Daß der Klagende die Hände ringt nach Trost, ist allgemein menschlich, vol. auch Thr 1, 17. Zur gleichen Klasse der Trauerkundgebungen gehört das Weinen, das die zum lauten Schreien und Heusten (Luther: lören) ausarten kann Hos 7, 14 (Text?); Mi 1, 8; Mc 5, 38. Freilich sinden oft tiesster Schwerz und 25 jähes Entsehen keine Klagetöne Ez 24, 16. 24 (vol. Kraepschwar zur Stelle), da verhüllt man das Gesicht und "frist" den Jammer in sich hinein, so wohl Ps 35, 13 (ähnlich Delitssch zur Stelle). Zum Weinen und Schreien treten oft noch Bewegungen, deren manche zu dem Schwerz der Seele dem Körper Schwerzen verursachen. So das Schlagen der Brust besonders dei den Krauen Nab 2. 8: 3es 32, 12 (Text?): auch Le 8. 52: 18. 13: 20 ber Brust besonders bei den Frauen Nah 2, 8; Jes 32, 12 (Text?); auch Le 8, 52; 18, 13; so Ist das lateinische plangere, ISP: daher der Ausdruck für Totentrauer Sa 12, 12, vgl. Gesenius-Buhl s. v. Dazu tritt das Schlagen der Lenden und hinterbacken nach ben Hitten au Jer 31, 19; Ez 21, 17; Jes. 32, 12. Das Händeflatschen Ex 6, 11 gehört nicht hierher, sondern ist Ausdruck höhnischer Freude. Das Zusammenschlagen der Hände, plangere, scheint aber gleichwohl eine Trauergebärde des offiziellen Klagepersonals (s. u.) 85 gewesen zu sein. Direkte Selbstpeinigung TT, Tuding aus Kummer, wie sie bei den Heiben üblich (vgl. J. Michaelis De incis. propter mortuos in Obs. sacr. Arnheim 1752), 1 Kg 18, 28; Jer 47, 5, ist in Jörael verboten (Le 19, 28; 21, 5; Dt 14, 1. Sie geschah aber troppen Jer 16, 6; 41, 5. — Wie überall spricht sich die Trauer auch in Jörael aus durch Beränderungen in der Aleidung. Der Trauernde entsagt allen Schmuck ab, nicht nur den Kopsschung, sondern auch andern Schmuck (Kr 33, 4), auswellen Schmuck ab, nicht nur den Kopsschung, sondern auch andern Schmuck Er 33, 4; zuweilen geht er barfuß 2 Sa 15, 30; Jes 20, 2; wohl auch 1 Kg 21, 27 (vgl. Kittel, Komm. S. 159), immer aber zerreißt der Trauernde sein Oberkleib (nicht die kuttoneth, vgl Benzinger oben Bd X S. 525, 44 fl.). Nur der Hohepriester durfte das nicht Le 21, 10. Dies Zerreißen des Oberkleides war kein Zerfetzen desselben, 46 wie wir aus späteren Nachrichten entnehmen durfen (vgl. Dougtaei analecta I, 118; Arrieux, Nachr. III, 282; Hebenus, De scissione vestium, Jena 1663; Wichmanns-hausen, De lacerat. vestium, Vitebg. 1716; Ugol. Thes. XXXIII, 1101 ff.; am ge-nauesten Grundt S. 59), sondern ein handbreiter Einriß, über dessen herstellung die Rabbinen genaue Vorschriften gaben, z. B. soll die Jerreißung nach 2 Sa 13, 18 im Stehen so vorgenommen werden, bei Trauer um die Eltern soll sie öffentlich auf der rechten Seite des Gewandes ersolgen u. a. m., s. auch oben Bd X S. 525, 55 ff. sowie die Stellen dort und dazu noch Le 10, 6: Nu 14, 6: Tof 7, 6. Auch beim Andören einer Gotteslästerung und dazu noch Le 10, 6; Nu 14, 6; Jos 7, 6. Auch beim Anhören einer Gotteslästerung zerriß der spätere Jude sein Gewand, Mt 26, 65; AG 14, 14. Der wegen des Todes der Eltern gemachte Einriß durste nicht wieder genäht werden, jeder andere Riß nach 56 30 Tagen (Othon., Lex. rabb. 360). — Das eigentliche Trauerkleib mar ber Pu. Ob derfelbe aus schwarzem Ziegenhaar gefertigt war, kann auf Grund von Ru 31, 20 allein nicht erwiesen werden, auch Kamelshaar konnte nach Mt 3, 4 in Betracht kommen. Er war meist von grobem, bunkelgefärbtem Zeug vgl. Jes 50, 3; Apk 6, 12; vgl. Der Trauernde Ps 35, 14; 38, 7; 42, 10; in schwarzer Trauer Mal. 3, 14. Welche so

Beftalt ber Sag hatte, steht noch immer nicht fest, die Ansichten barüber hängen ab von ber gesanten Beurteilung der Trauergebräuche (s. unten unter II). Hi 16,5 in Bersbindung mit Abbildungen auf altbabylonischen Denkmälern (z. B. die Geierstele) scheinen darauf zu führen, daß der Saa wirklich nur ein härener Schurz um die Lenden war, 5 den man unter der Kleidung trug, 2 Kg 6, 30, und auch des Nachts nicht ablegte, vgl. 1 Kg 21, 27; Jon 1, 13; besonders Jes 32, 11. (Bielleicht war der Saa auch zugleich durch seine raube Beschaffenheit Hilsmittel, dem Trauernen das übliche Wachbleiben in ber Nacht zu ermöglichen, vgl. Hi 3, 26; 7, 3; Bf 77, 5; 102, 8). Nach Grundt S. 53 trugen die späteren Juden ben Saq auch beim Fasten, vgl. schon 1 Mat 3, 47. Er konnte 10 in Berbindung mit einem Strid ums Saupt 1 Rg 20, 30 f. auch als Zeichen ber Unterwerfung bienen. Db aber ber Sag immer bie Gestalt eines boch nur fleinen Lendenschurzes gehabt habe, scheint mir zweifelhaft. Schon Joel 1, 8, bann aber in ben späteren Schriften Jub 4, 8; Esth 4, 3 ff. ist auf ein größeres Kleidungsstück zu schließen, daß zur Nachtzeit als Dede dienen konnte; 2 Sa 21, 10; 1 Kg 21, 27; führen zu demselben 15 Schluß; vor allem vgl. Jes 20, 2, wo der Prophet den Sag über dem Leidrock trägt. Nieduhr berichtet, daß noch heute im Crient ein Getreidesad aus Jiegen- oder Eselsbara als Trauerkleid diene (dagegen Frey Totentrauer, S. 7). Der mit dem Saq Bekleidete galt zwar nicht ohne weiteres als unrein wie bei den Persern Esth 4, 2, aber trauern und schmutzig sein kommend basselbe hinaus. Der Trauernde setzt sich in Staub und Und schmutzig sein sommt auf vasseide ginaus. Der Liaueride sein sind in Salab und Miche und bestreut sein Haupt mit Erde. Hatte er den Toten berührt, etwa wie es nach Gen 50, 1 das spätere Judentum zur Pssicht machte, ihn geküßt, so war er unrein, Le 21, 1; Nu 19, 11. Nu 6, 9: der Nasiräer, der einen Toten berührt, wird unrein. Totengebein verunreinigt den Tempel Ez 9, 7; 43, 7. Über die Reinigung von dieser Unreinigkeit siehe König oben Bb XVI S. 576, 37 sf.; über spätsübische Sitten 25 ebenda 579, 10 ff. Auch für irgendwelche Genüffe bot die Trauerzeit teine Gelegenheit. 25 ebenda 579, 10 ft. Auch für irgendwelche Genüsse bot die Trauerzeit keine Gelegenheit. Ein Weiß zu berühren war verboten, vgl. Da 6, 19; 2 Sa 12, 24 (hierauf gründen sich die rabbinischen Vorschieften). Aus Da 10, 3 schließt man, daß die Trauerzeit eine -teilweise Fastenzeit war; auch dei Sauls Tode ist von einem 7tägigen Fasten die Rede 1 Sa 31, 13. Nach Baba dathra 16° waren dei den späteren Juden Linsen ein sür 30 diese Zeit erlaubtes Gericht; angesichts der Leiche zu essen, das Gesetz zu studieren oder das Schma zu beten, war strenge verboten Mischn. Berach. 3, 1. Bgl. Davids freiwilliges Fasten 2 Sa 3, 35 (vgl. 1, 12). Dazu siehe Buhl oben Bb V S. 768, 46 st.; Wellhausen, Reste 2, Kamphausen dei Riehm 425. Daß es allgemeine Sitte valle daß die Nachbarn bem Trauernden Speife brachten, geht aus ber dafür angeführten Stelle 35 2 Sa 12, 16 f. so wenig sicher hervor wie die ständige Verteilung von Speise beim Begräbnis an Arme aus Jer 14, 7; Ez 24, 17; Hof 9, 4 geschlossen werben darf. Die spätern Juden erst halten es für verdienstlich, dem Trauernden Speise anzubieten. Daraus erwuchs der Brauch, daß auch die Trauernden den teilnahmsvollen Freunden Speise vorsetten. Dies artete bann ju üppigen Gelagen aus. Das Trauerbrot selbst, bas vielleicht 40 aus geringerem Mehl gebaden war, gilt als unrein und verunreinigt Hof 9, 4; Dt 26, 14. Bielleicht war das Brechen und Effen des Trauerbrotes, eine symbolische Handlung der Mittrauernden, um ihre Solidarität mit bem Betroffenen kund zu thun, vol. Jer 16, 7 (fiehe die eingehende Erörterung dieser schweren Stelle bei Frey, Tod 2c. S. 90 ff.). Auch mit dem dort erwähnten Trostbecher mochte es sich ähnlich verhalten (s. u. unter II). 45 Beileid seitens der Freunde und Nachbarn war ja eine wohlthuend empfundene Kundsebung Bred 7, 3; Mt 27, 61; Jo 11, 19. Sie wird als löblich hingestellt Hi 29, 25; Si 7, 38 vgl. Nö 12, 15. Vor dem Übermaß der Trauer warnt Si 22, 11; 30, 25; 38, 16 ff. Burtorf, Synag. 701 meint, die Bekannten kommen auch deshalb, um bem Toten, ben man sich hörend und sehend vorstellte, alles angethane Unrecht abzubitten. — Toten, den man sich hörend und schend vorstellte, alles angethane Unrecht abzubitten. — 50 Ein Hauptteil der Totentrauer war die Totenklage, die freilich nicht immer in so erhebender und denkwürdiger Form sich vollzog wie Davids Klage um Jonathan 2 Sa 1, 17 sff. oder Jeremias Klagelied um Josia 2 Chr 35, 25; vgl. noch 2 Sa 3, 33 s.; 1 Mat 9, 21; Jer 22, 18; 34, 5; 1 kg 13, 20; 2 kg 2, 12; 13, 14. Ugolino bietet im Thesaurus XXXIII, 1300 sff. eine ganze Sammlung rabbinischer Size, vgl. Budde in ZatW 51882, 1 sff., 1892, 31 sff. Um die Totenklage stilgerecht zu vollziehen, gab es geübtes Klagepersonal Jer 9, 16 sf.; Am 5, 16; so wohl auch Mc 5, 38; die Wehklagen des ganzen Leichenzuges 2 Sa 3, 31 wurden später von elegischer Musik unterstützt Mt 9, 23. Mischn. Kelim 16, 7 erwähnt dei der Totenklage den Gebrauch der Adussen (Si Handbauke, Tambourin). Die eigentliche Totenklagezeit dauerte 7 Tage 1 Sa 31, 13, also solange wie die Zeit der Unreinheit (vgl. König oben Bd XVI S. 567, 56 sff.; 571, 9 sf.), in Ägypten

70 Tage (nach Herobot 2, 85: 72 Tage) einschließlich ber 40 Tage ber Mumifizierung Gen 50, 3f. Die Totenklage um Aaron und Mose bauert 30 Tage, Nu 20, 29; Dt 34, 8. Die vielen fehr verwickelten Trauerriten ber fpateren Juden vgl. bei Grundt. Go nahm man 3. B. aus Spr 20, 27 Unlag jum Unzunden ber Totenlampe. Die Wiedertehr bes Todestages war in Jörael ein ernster Tag Ri 11, 40. Beim Tode der nächsten Ber= 5 wandten, besonders von Bater und Mutter dauerte die Trauer noch über die 7 strengen Tage hinaus, ja in milberer Form bis zu ber ersten Bieberkehr bes Tobestages. Bis babin barf ber um die Eltern Trauernbe kein Gelage mitseiern, während sich dies in ben ersten 7 Tagen für alle Trauernden von selbst verstand. Die Trauer um Missethäter, Selbstmörber, Gebannte, Abtrünnige war verboten, ja über den Tod der letteren soll 10 man sich vielmehr freuen (Lehrer). Zur Trauer der Priester siehe Köberle oben Bb XVI S. 44, 55 ff. — Uber die Witmentrauer im besondern wiffen wir nicht fehr viel, vgl. 2 Sa 11, 26; Gen 38, 14. Auch die Wittwe trug den Saq unter dem Wittwenkleide Jud 8, 5 (vgl. Ramphausen die Michm 1321). Über die Wittwenkleider The vgl. Wen. 38, 14. 19, wonach die Wittwe keinen Schleier trägt. Die Kleidung war unschön und schwucklos 15 Jud 10, 2; 16, 9. Die verwittwete Frau zog sich wohl von der Welt zurück Jud 8, 5, oft genug wohl schon um der missichen Lage willen, in der sie oft auf das Mitleid anderer angewiesen war (vgl. Benzinger oben Bd V S. 745, 5 ff.). Die kinderlose Wittwe kehrte weise ins Eltzenhaus words kalls ihre Eltzenhaus war Schwungen von der der die eine Verlag werde der Verlag ihre Eltzenhaus war der Verlag verlag von Verlag meift ins Elternhaus jurud, falls ihre Eltern noch am Leben waren, und nahm biefelbe Stellung ein wie vor ihrer Che. So durfte 3. B. die verwitwete kinderlose Priestertochter 20 mit von der geweihten Speise essen Le 22, 13; Gen 38, 11. Eine vom Chemann entlassen Frau, die auch in zweiter Che entlassen oder Witwe wird, gilt für den ersten Ebemann als unrein Dt 24, 4. Hörte die Witwe zu trauern auf, so beschnitt sie die Nägel Dt 21, 12; dies ist also nicht mit Bertholet als Trauerbrauch anzusehen, sondern mit dem arabischen Brauch (Wellhaufen Reste<sup>2</sup>, S. 156) zusammenzustellen; so König und 25 besonders Driver. Nach rabbinischer Vorschrift darf die Witwe erst nach dem 3. hohen Feste, das auf den Tod des Mannes solgt, wieder heiraten; hat sie einen Säugling, so steigt diese Wartezeit auf 2 Jahre. Der Mann darf um seiner Kinder willen schon nach 30 Tagen wieder ein Weib nehmen. Manche Witwe behielt zeitlebens die Trauerkleider bei (boch wohl ohne ben Saq?) und entfagte allem Schmud und aller Freude in ftiller 30 Burudgezogenheit.

II. Die moderne religionsgeschichtliche Betrachtungsweise setzt konstruierend einen anismistisch gefärdten Naturfult an den Anfang der religiössen Entwickelung. Bon dieser Theorie aus hat man für das vormosaische Jörael eine stark animistisch durchsette Naturreligion gemutmaßt. Am klarken ist diese Ansicht eine stark animistisch durchsette Naturreligion gemutmaßt. Am klarken ist diese Ansicht von Stade in seinem letzten so Werk, das gegen seine Geschichte des B. J. keinen Fortschritt zeigt und alle gegen das Spstem erhobenen Einwände abthut, ohne auf sie einzugehen. Die andere Richtung der at. Forschung erkennt die von der kritischen Schule aufgestellte Quellentheorie insoweit an, als sie auf litterarische Besunde, nicht auf theoretisch zugestutzte Texte aufgebaut ist, hält aber an den von der Bibel berichteten Thatsachen als solchen sest, von allem daran, daß am Ansang der istaelitischen Religion eine Gottesossendarung steht. Troß dauernd wertzvoller und eingehender Darlegungen hat diese moderne positive Schule es nicht vermocht, die Religionsgeschichtlet von ihrer Theorie abzubringen. Diese That ist von anderer Sette vollbracht worden, wenigstens in ihren Ansangen und mit unleugdarem Glück. Bon den Bertretern der fritischen Schule ist es besonders F. Schwally gewesen, der in seinem 46 Werteren der fritischen Schule ist es besonders F. Schwally gewesen, der in seinem 46 Werteren der Kritischen Schule der Jahvereligion geschlossen, den Trauerz und Totenbräuchen auf eine animistische Vorluse der Jahvereligion geschlossen, Abschweiden des Bartes sollen Hanzelberger, Einstynungen und Einschmitte Blutopfer für (an) die Toten sein Der Saq sei das animistische Rossenand gewesen, sein Mulagen debeute demütige Verehrung des Totensopfer, Ginritzungen und Einschmitte Blutopfer für (an) die Toten sein Lebenden schalen oder nützen diene Schwally gegenien en Königsgräbern, von denen Josephus erzählt, seien solche Totenopfer, Die Schäte in den Königsgräbern, von denen Josephus erzählt, seien solche Totenopfer, Schwally gegen

Tobe wohl Scelenglaube seien, aber auf Seelenkult nicht zu schließen erlauben. Mit bem Nachweis, daß bie Ursprunge ber israelitischen Religion mit Animismus nichts ju schaffen haben, fällt auch die Erklärung der Trauerbräuche als Reste einstigen Totenkults. Hier ist u. E. Frey im Recht gegen Schwally. Auch Lagrange (Etudes sur les rel. 5 sem. 1, S. 270 ff.) argumentiert ähnlich. Mit Recht wendet sich Frey auch gegen diejenigen, welche die Trauerriten rein psychologisch deuten wollen, alfo im Zerreißen ber Rleiber die Leidenschaftlichkeit des Affekte (Leprer in PRE2) ober gar das Abbild des zerrissens (Kamphausen bei Riehm) sehen wollen. Fred sucht nun sämtliche Trauerriten auf den einen Gedanken zurückzuführen, daß sie alle die tiefste Demütigung 10 vor Jahve zum Ausdruck bringen sollen, der durch den Tod des Betrauerten den Trauernden seine Nähe habe fühlen lassen. Daher ber Saq als die religiöse Bolkstracht der Demütigung, er dotumentiere relative Nacktheit (in Arabien gehen Trauernde zuweilen ganz nackt). Das Berhüllen des Hauptes oder das teilweise Berhüllen dis über den Schnurrsbart, auch das Bedecken des Kopfes mit den Händen sein nicht Zeichen der Absonderung, is des sich Zurückziehens von der Umgebung, sondern wiederum Zeichen der heiligen Scheu vor Jahve. Es steht auf einer Linie mit Er 3, 6; 1 Kg 19, 13. Desgleichen geschieht das Ablacen der Sandelen wie Er 3, 5; 2015, 16; 2018 Ehrsprecht von der keiligen Wöhe das Ablegen der Sandalen wie Er 3, 5; Jos 5, 15 aus Ehrfurcht vor der heiligen Nähe Jahbes. Die ganze armselige Trauertracht solle Gottes Gnade und Milbe wachrusen, wie sie Urmen nötig haben, welche diese alte Bolkstracht noch lange trugen. Die Totenklage entstand aus dem Rusen nach dem Verschiedenen. Nur das schwere Geschick betrauerte man, das den Toten getroffen. So habe David nicht getrauert beim Tode von Bathsebas Kinde, benn damit habe Gott ibn selber ftrafend getroffen. Das Fasten follte Gott günstig stimmen. Trauerbrot und Trostbecher seien keine Spenden an den Toten, sie seien nach der Bestattung im Trauerhause genossen, während man dei Ahnendienst das Erab als Kultstätte erwarten dürste. [Wenn man dem Toten etwas mitgiedt, so ist das u. E. kein Kult, sondern einsach Fürsorge. Der Tote lebt in der Unterwelt weiter, aber ein elendes Schattendasein; dies will man ihm durch Mitgade von Gaben erleichtern. Auch die Araber sind, wie Wellhausen berichtet, der Meinung, daß ein Toter ohne seine in ist der Albert sind. irbischen Gebrauchsgegenstände des Berufes in der Unterwelt gar nicht als er selbst gilt.] 30 Die Haarschur bezweckt nach Frey Entstellung ber Persönlichkeit, also Berunzierung und Selbstbemütigung. Haaropfer wurde bas Darbringen bes abgeschnittenen Haares sein, boch bavon ift nie die Rebe, sondern stets nur von der Glate und dem verungierten Bart. Erst das Opfern des Haars auf dem Grabe ift wirkliches Totenopfer (Goldziher, Mu-hamed. Studien I, S. 248 f.). Nur dem Priester ist alles, was nach Trauer aussieht, 35 verboten; in alterer Zeit hatte er das Haar lang und wohlfrisiert zu tragen, später bei Czechiel es nicht kurzer zu schneiben als sichs gehört. Besonders die Glate über den Augen wird als Nachahmung heidnischer Sitte verboten. Hiernach scheint also Frey ben Priefter als einen Gottgeweihten anzusehen, der sich nicht wie der gewöhnliche Bolksgenosse zu einem Sklaven Gottes im Außeren erniedrigen darf. Auch bei den Einschnitten aus 40 Anlaß der Trauer vermißt Frey den Opfergedanken. [Beim blutigen Opfer ist nach Curtif das Hervorbrechen, das Aussprigen des Blutes die Sauptsache, Die beim Rigen und auch bei dem von Arabern geübten Blutigfragen des Gesichts fehlt. Auch das bei heutigen Beduinen geubte Beschmieren des Gesichts mit Blut, d. h. mit Blut eines geopferten Tieres, Curtiß S. 285, ist etwas ganz anderes.] Mit Recht betont er auch den 45 stark spnkretistischen Charakter des israelitischen Kultus zur Zeit von Amos, Hose und Jerobeam II. Man übertrug ja heidnische Kulte direkt auf Jahre, vgl. Jer 41, 5; die Propheten nehmen derartiges scheindar gleichgiltig hin. Aben hier wird der Gedanke maßzgebend sein, daß die Strafe für den Abfall auch diese Kieren keinen werden der spätere Gesetzgebung eisert denn auch nicht gegen die Trauerbräuche als solche, sondern so nur gegen die dirett heidnischen Entlehnungen in denselben. Daß die Haarschur nicht als teilweiser Ersat ursprünglicher Menschenopser anzulprechen ist, sondern lediglich den Trauernden entstellen foll, zeigt ber ägyptische Brauch, wo die Glage die reguläre Tracht, bas Wachsenlaffen ber Saare aber bas Trauerzeichen ift. Erft in gang später Zeit, als man ben Tob nicht mehr als Berhängnis Gottes sonbern als ben regulären Lauf bes 55 Naturgeschehens wertete, mögen solche Zeichen ber Erniedrigung zu Kultäußerungen ge-worden sein. Sämtliche Trauerbräuche haben für Frey die Bedeutung ber Demutigung unter ben Genber fo großen Glends ober ber Gorge um Aufrechterhaltung irgendwelcher Beziehung zu der in folches trübe Schattendasein gekommenen Seele. Hier setzt nun die Untersuchung Grüneisens ein (Der Ahnenkultus, Salle 1900), welcher nicht nur wie Frey 60 Kamphausens Deutung als der Täuschung ausgesetzt, sondern auch Schwallps Erklärung als

sclbst in Symbolit steden geblieben bezeichnet. Aber auch Freys Lösung ist ihm eine zu einseitige. Dem wird man zustimmen muffen. Grüneisen geht vom Gebrauch das Sag bei den Gefangenen aus und findet, daß er auf dem herem beruht: um des Bannes willen, weil der Gottheit verfallen, werden so oft die Gefangenen getötet. Wer gefangen wird oder sich ergiebt, kommt in schreckliche Beziehung zur Gottheit, er ist ihr verfallen, 6 ist in Lebensgefahr. So find Trauerriten öfter ba angewendet, wo es sich auch nur darum handelt, daß der Mensch in Beziehung zur Gottheit tritt. Auf biefe Art gewinnt Gruneifen eine Gruppe von Fällen, wo Gefangenschaft und Trauerbrauche gemeinsam die Begiebung zur Gottheit ausbruden. Auger bei Trauer tommen aber Diefe Brauche bor, wenn ein Mensch im Bustande ber Unreinheit in Bezug jur Gottheit tritt. Go find 10 Beiligkeit und Unreinheit in ihrer Wirkung auf ben Menschen ursprünglich identisch. Auf diese Weise adoptiert Grüneisen die von Frazer zuerst ausgesprochene Ansicht: ber Mensch will sich burch die Trauerriten unkenntlich machen, um sich vor ber brobenden Rabe ber Gottheit zu schützen. Wie das Auftreten der sich ergebenden Krieger den Zorn des durch den Sieger repräsentierten Gottes besänstigen will, so will der Trauernde durch Selbst= 15 entstellung sich einer ihm drohenden Gefahr entziehen, der Gefahr nämlich, welche nach Grüneisen der unheimliche Tote bezw. seine untherirrende Seele darstellt. Bor der Toten= fecle will man fich schuten, man hatte eine angstliche Scheu vor ben Totengeistern. Nicht übermenschliche und barum kultisch zu ehrende Wefen sah man ihn ihnen, sondern untermenschliche Wesen von sputhafter, unheimlicher Urt. Die Entstellung bes Korpers soll 20 untenntlich machen, das mufte Rlagegeschrei foll fie verjagen. Der Beduine verhulle ja noch heute Mund und Nase ober halte sie zu, wenn er an öben Stätten vorbeikommt, wo Gespenster ber Berstorbenen hausen. Um schnellften entstellt Zerreißen ber Kleiber. Freilich gesteht Gruneisen bezüglich der Trauerbrauche einen undeutbaren Rest zu. Bielfach berühren sich mit Grüneisens Ergebnissen die von Lagrange (die 2. Auslage ist mir leider 25 nicht zur Hand). Er betont vor allem, daß doch in vielen der Trauerbräuche gar keine Spur von Geheimniskrämerei zu suchen sei. So sind ihm Weinen, Schreien, Seuszen, Küssen des Toten einsach Zeichen natürlicher Trauer. Er hätte noch den gebeugten Gang, das trostlose Am-Boden-hocken, die Vernachlässigung der eigenen Person getrost hinzusügen durfen. Lagrange giedt auch die erste plausible Erklärung des in Ascheichens und des so Wälzens in der Ascheichen der Ortschaften sonderen sich große Ascheichen und Schutthaufen an. Die Afche entstammte ben Badofen und nahm zulest staubartige Konfistenz an. Wenn eine Stadt erobert, zerstört, verbrannt ist, sind diese Hügel die Zuflucht der Bewohner. Da sitzt man im Staub, Jes 47, 1, oder in der Asche Jon 3, 6, wälzt sich in Asche Jer 6, 26, streut sich den Staub aufs Haupt Mi 1, 10 oder thut dies 85 alles zugleich Ez 27, 30. Daher rührt dieser Trauerbrauch, in den man Grabasche, Leichenbrandasche u. a. hineingeheimnist hat. Ihn anzubeuten genügt es, Erde aufs haupt zu streuen. In allen diesen Fällen handelt es sich nicht um Tod eines Familiengliedes. Diese Beobachtung von Lagrange bestätigt die Berechtigung, in der Thamarepisode mit Jastrow - RE zu lesen (s. oben).

In all diesen Erklärungsversuchen, deren Fülle sich bequem durch Berücksichtigung der gelegentlichen Außerungen zu einem eigenen Buche zusammenstellen ließe, dermissen wir die Einheitlicheit eines größeren allgemeinen Gesichtspunkts. Den Weg zu einer künftigen gewinndringenderen Behandlung solcher Fragen hat Baentsch beschritten in seiner programmatischen Schrift "Altorientalischer und israelitischer Monotheismus", Tübingen 45 1906. Sie enthält eine Absage an die religionsgeschichtliche Schule, auf deren linken Flügel Baentsch selbst lange gestanden. Baentsch ist zu dieser Absage gezwungen durch die Macht der Thatsachen, welcher Windler und durch seine Wiederausschlichen welcher Windler und durch seine Wiederausschlichen welcher Windler und durch seine Wiederausschlichen welcher Windler und durch seine Ganze Entwickelungshypothese dezüglich des israelitischen Monotheismus ist für ihn hinfällig, damit ist also auch der von Schwally dovertretene Standpunkt nicht mehr berechtigt. Was Baentsch unter dem Einfluß der neuen Einblicke in das Wesen altorientalischen Denkenst über Jesaels Religion sagt, nähert sich so auffallend den Resultaten der modernen positiven Behandlung des AI, daß in Zustunft diese mit Vertrauen angenommen und zu einem Neubau unter einem größeren Gessichsspunkte ohne weiteres verwendet werden dürsen. So reichen sich diesenigen, welchen das AI schon immer als vertrauenswürdige Urtunde des wirklichen israelitischen Ledens galt auch ohne vorausgegangene tendenziöse Textreinigung. Für die Trauergebräuche liegt freilich die Aufgabe, sie einzureihen in das große Ganze altorientalischer Weltzbetrachtung besonders schwert und zwar wegen der Spärlichseit der Nachrichten. Aber schon so

jest tritt die Thatfache flar hervor, daß allen semitischen Bölkern, Babyloniern, Arabern, Sprern, Kanaangern die gemeinsame Anschauung von der umberschweisenden Seele des Toten und ihrem Schattendasein ursprünglich eigen war. Tob war Ungluck von der Gottheit her. Man sucht ihn durch kultische Handlungen abzuwenden. Tritt er doch ein, so 5 ist des Toten Seele zu einem Jammerdasein eingegangen; sie irrt umber und sucht den Weg zum Totenreich. Dies Thema wird auf verschiedene Weise variiert. Einige Völker meinen die Seele herausbeschwören zu können; andere lassen stelle battiett. Einige Bottet meinen die Seele herausbeschwören zu können; andere lassen sie ruhelos umherirren, wenn dem Toten nicht sein Recht wird. Man muß sich vor dieser Seele irgendwie schützen und muß sorgen, daß sie zur Ruhe kommt. Dieser Seelenglaube ist alles andere als anis mistischer Totenkult. Anläuse zu solchem liegen freilich manchmal nahe, wie die Sammslungen von Nob. Smith, Wellhausen und Curtiß erkennen lassen. Von dieser alten oriens talischen Grundanschauung find flare Spuren bei allen Semiten, auch in Brael zu finden. Die aftralen Beziehungen und damit die endgiltige Deutung der Einzelzüge des Bildes sind wegen der Lückenhaftigkeit des Materials noch sehr dunkel. Heranzuziehen wäre wohl ib der Tammuzkultus, welcher auch noch anders gewertet werden kann als von Baudissin in Bb XIX S. 328 ff. Auch hier wird kunftige Forschung zu bestätigen haben, daß bas irdifche Einzelleben sein Prototop im Matrotosmus bat und daß Anschauung bon ber Seele und Totenbräuche aus aftralmpthischen Gebanken herausgewachsen sind (vgl. z. B. bas Rerschwinden ber Seelen im Westen analog dem Verschwinden der Sonne). Nur bas Berschwinden ber Seelen im Westen analog bem Berschwinden ber Sonne). Nur 20 sehr weniges tritt bisher aus der Ungewißheit heraus. Wir wissen aber von andern Gebieten her, daß diese altorientalische Weltanschauung auch in Israel tief eingewurzelt war. Der Jahvismus war ihr Gegensat und schlimmster Gegner. Leider aber war er darauf angewiesen, sich als Ausdrucksmittel der von uralten, tief eingewurzelten astralen Bildern und Borstellungen durchtränkten Sprachweise zu bedienen, welche dem Volke allein ver-25 ständlich war. So kamen zwei Umstände der Erhaltung und dem Neueindringen alt-orientalischer Bräuche zu Gute: die zähe Energie, mit der die innerste Bolksseele am alten aftralen Aberglauben festhielt, und ber Umstand, daß der höherftebende Jahvismus fich erst seine eigene religiöse Terminologie zu schaffen hatte und durch Berwendung vorhans bener Sprachs und Begriffselemente dem Migversteben des Bolkes Tor und Tur öffnete. so So gewinnen wir bie von Orelli mit Glud eingeführten Begriffe ber religiöfen Oberund Unterftrömung. Die größte Bahl ber Trauerbrauche wurzelt in biefer Unterftrömung; darum hielt das Bolt so gabe an ihnen fest. Etliche bieser Brauche wurden sich ja birett aus den Gedanken des Jahvismus herleiten lassen, wie Frey dies gethan hat, wenn nicht semitische Parallelen ihr höheres Alter bewiesen. Dieser Umstand mag ihre Herübernahme sin syntretistischen Zeiten und ihr Sicheinfügen in den Jahvismus erklären. Es würde freilich verkehrt sein, mit Winckler nunmehr annehmen zu wollen, daß der Jahvismus nichts weiter gewesen sei, als das Streben, dem Bolke ohne polytheistische Einkleidung zu geben, was längft Gemeingut der monotheisierend benkenden Kenner ber altorientalischen Beheimlehre mar. Der Jahvismus ift ein wesentlich anderer Monotheismus als die ju 40 Unrecht mit biefem Namen benannten tosmotheistischen Anlaufe ber alten Gebeimlehre. Auf biesen Bunkt hat Baentich mit bankenswerter Deutlichkeit bingewiesen. Das ichließt nun freilich nicht aus, daß der Jahvismus nicht auf allen Lebensgebieten durchgreifend eingewirft hat. Eins dieser Gebiete, wo Jöraels Religion sich nicht allzuhoch über das Niveau der altorientalischen Anschauungen erhebt, ist alles was mit Tod, Grad, Seele, Trauer und School zusammenhängt. Ob es überhaupt je gelingen wird, alle Erscheinungen dieses Gebietes nach ihrem Ursprung im altorientalischen System zu deuten, ist sehr ungewiß. Einzelne dieser Erscheinungen haben im Jahvismus ihre Wandlungen durchgemacht. Diese klargelegt zu haben, bleibt das dauernd Wertwolle an den Arbeiten von Schwally, Fred und Grüneisen. — (Die Verweisung in Bb VI S. 370, 16 erledigt sich bereits durch die ausstührliche Darstellung in Bb VI S. 31, 16 erledigt sich bereits durch die ausstührliche Tarstellung in Bb VI S. 31, 16 erledigt sich bereits durch 50 die ausführliche Darstellung in Bo II E. 531, 16 ff.) Dr. Rubolf Behnpfund.

Trannug f. b. A. Cherecht Bb V G. 200, 13 ff.

Traversari Ambrogio f. Umbrofius Camalbulenfis Bo I S. 443.

Tregelles, Samuel Prideaux, gest. 1875. — Litteratur: Egra Abbot, The late Dr. Tregelles, in der Zeitschrift Independent 1875, Juni 1; A memorial notice of Sam. Prid Tregelles, reprinted from the "Western daily Mercury" of Mai 3, 1875; Plymouth 1875, 18 S. 12°: Scrivener, A plain introduction to the criticism of the N. T., (31883) p. 485 sp.; 4(1894) von Scrivener und Miller) vol. II, p. 238 sp.; Philip Schaff,

Tregelles 91

A companion to the greek Testament and the english version, 2. Ed., New-Yorf 1885, p. 262 ff.; C. R. Gregory, Textfritit des NX, Bb II, Leipzig 1902, S. 980 f. — Besonders wichtig sind Tregelles' eigene Angaben über seine textfritischen Arbeiten; vgl. besonders in: An Account of the printed text u. s. f. S. 151—174.

Samuel Prideaux Tregelles, einer der bedeutenbsten Textkritiker des NTs in Engs land, wurde am 30. Januar 1813 zu Wodehouse Place bei Falmouth geboren und starb am 24. April 1875 in Plhmouth. Seine Eltern waren Duäker; er selbst verließ schon im jugendlichen Alter diese Gemeinschaft und hielt sich dann zu den Plhmouth Brethren (Darbisten). Es läßt sich begreisen, daß er auch unter diesen keine Befriedigung sand, zumal er gerade für diesenigen Studien, denen er sein Leben widmete, unter ihnen kaum 10 ein rechtes Verständnis gefunden haben kann; er verließ deshalb auch sie wieder und versbrachte die letzten Jahre seines Lebens als einsaches Laienmitglied ("as a humble lay member") in der englischen Staatskirche. Von 1825—1828 besuchte er the classical grammar school in Falmouth. Es scheint, als wenn er dann durch die Ungunst der Verhältnisse daran gehindert ward, auf dem gewöhnlichen Wege seine gelehrte Ausbildung 15 zu vollenden, vielmehr seit 1828 selbst für seine Existenz sorgen mußte. Zunächst war er dis 1834 in den Eisenwerten zu Neath Abben in Glamorganshire angestellt (als Lehrer?); im J. 1835 lebte er eine kurze Zeit als Hauslehrer in Portsmouth. Obschon er niemals eine Universität besucht hat, ersetzt er diesen Mangel völlig durch rastlose und eingehende Privatsudien. Von seiner frühesten Jugend an voll von Eiser sür die Erzos sorschung der heiligen Schrist wandte er auf das Studium der Ursprachen derselben und außerdem des Sprischen den angestrengtesten Fleiß; und von seinem 25. Jahre an war er, soweit die äußeren Verhältnisse es ihm irgend gestatteten, unausgesetzt und in seinen späteren Jahren dann immer mehr ausschließlich mit textkritischen Arbeiten für das NT

beschäftigt.

Das erste, was von ihm im Druck erschien und in weiteren Kreisen bekannt ward, ist, so viel wir wissen, eine "Geschichte der englischen Übersetungen des NIS ins Englische von Wichis 1380 an die zur autoriserten Übersetungen des NIS ins Englische (von Wichis 1380 an die zur autoriserten Übersetung von 1611), welche unter dem Titel "The English Hexapla" im Z. 1841 im Berlage der Bagster (später: Samuel 200 Bagster und Söhne) in London erschien, als Einsteitung; der Name ihres Verfassers ist nicht genannt; — in späteren Ausgaden der Herlage der Bagster (später: Samuel 200 Bagster und Söhne) in London erschien, als Einsteitung; der Name ihres Verfasser ist nicht genannt; — in späteren Ausgaden der Herlage der Bagster (später: Samuel 200 Bagster und eine andere, kürzere Einseitung verdrängt. Das Studium der hebrässischen Spetache such eine andere, kürzere Einseitung verdrängt. Das Studium der hebrässischen Sprache such eine andere, kürzere Einseitung verdrängt. Das Studium der hebrässischen Spetachen Schlieben zur schleren Ausstale erschienen seine 200 Ausgesenius's Hedrew and Chaldee Lexicon", seit 1852: "Heads of Hedrew Grammar" und auch im J. 1852: "The interlineary Hedrew and English Psalter". Währender in den übrigen der eben genannten Werte sein Abstern, hält er es der Übersetung 20 des hebrässischen der inden des Hedrium zur kannen zur erschleten, hält er es der Übersetung 20 des hebrässischen Berischen des Hedrium zur kanner und kanner und Laufe erschlichen Serausgade zweier Bibelwerse: "The Englishman's Hedrew and Chaldee Concordance of the Old Testament" und "The Englishman's Hedrew and Chaldee Concordance of the Old Testament" und "The Englishman's Greek Concordance of the New Testament"; es enthalten diese Werte "an attempt 26 at a verbal connection detween the original and the english translation" (Bagsters Verlagstatalog 1875, S. 34 und 37), sind also ganz etwas anderes, als was wir eine Konsordanz eine Konsordanz eine Honder und Schriften den der eine konsordanze ein besonder und der eine der eine kon

Tregelles' tertfritische Studien jum NI nahmen wie die Tischendorfs ihren Ausgang von der Scholzschen Ausgabe des NIs; bei einer genauen Brufung derselben merkte er, so

bag bie von Scholz als alegandrinisch verworfenen Lesarten oft gerade biejenigen waren, welche fich in den altesten handschriften fanden. Eine Bergleichung mit Griesbach zeigte ihm dann, daß die Angaben über die Lesarten ber Handschriften und gerade auch oft ber besseren nicht miteinander übereinstimmten; gegen Griesdach hatte er serner besonders 5 einzuwenden, daß sein Text noch viel zu sehr vom sog, textus receptus abhängig sei, statt sich durchweg unter völliger Beiseitesetzung des textus receptus auf die besten Autoritäten zu grunden. Go bildete er sich einen eigenen Plan für eine Ausgabe bes N. T. gr., ber im wesentlichen mit den ihm damals noch unbekannten Bringipien Lachmanne übereinstimmte, und arbeitete nach bemfelben im August 1838 einen fritischen 10 Tert des Kolofferbriefes als Spezimen einer folden neuen Ausgabe aus (vgl. Bb II, S. 764, 55). Dieses Spezimen ist nicht gedruckt worden. Tregelles glaubte damals, er stehe mit der völligen Verwerfung des textus receptus noch gänzlich allein; als er dann Lachmanns (kleine) Ausgabe vom J. 1831 kennen lernte, verleitete ihn Lachmanns Außerung, editorem consuetudinem antiquissimarum Orientis ecclesiarum secutum 15 esse (S. 461 im turzen Spilogus), anzunehmen, berfelbe befolge Scholz' Prinzipien, eine Ansicht, die damals in England von vielen geteilt ward. Lachmanns deutschen Auffat in den ThStK 1830 konnte Tregelles damals, weil er die Sprache noch nicht verstand, nicht lesen; und der kleinen Ausgabe selbst fehlen bekanntlich außer jener kurzen Angabe im Spilog alle tertfritischen Erörterungen, wie auch ber Beweis für ben Tert aus ben 20 Autoritäten; die größere Ausgabe Lachmanns erschien in ihrer ersten Hälfte erft im J. 1842. (Bgl. über biefe falsche Beurteilung, die Lachmann damals fand, Tregelles in seinem hernach zu erwähnenden Account of the printed text, S. 98 f., 153 f.). Damals hatte Tregelles es gern gefehen, wenn ein anderer, ber namentlich auch mehr als er Zeit und Kraft auf eine solche Ausgabe bes N. T. gr., wie fie ihm vorschwebte, ver-25 wenden konnte, sie unternommen hätte; aber er fand niemanden dazu bereit; und so fuchte er fich felbst zunächst immer grundlicher auf die Ausführung biefes Werkes vorzubereiten. Er fing nun auch an, die alten Übersetzungen zu durchsorschen und war erstaunt, wie sie, wie z. B. der cod. Amiatinus sogar in Flecks ungenügender Ausgabe, seine kritischen Ansichten bestätigten. Nach mancherlei hindernissen, die wohl hauptsäch= 30 lich darin begründet waren, daß es ihm an Mitteln fehlte, sich die nötige Muße zu versschaffen, arbeitete er (Ende 1841 und 1842) einen kritischen Text der Offenbarung aus, eines Buches, bas fich in biefer Sinficht in einem besonders bosen Zustande befand; im Juni 1844 gab er den griechischen Text berfelben mit einer neuen englischen Übersetzung heraus, wobei er seine tritischen Grundsätze darlegte und schon seine Absicht in gleicher 35 Weise ein N. T. gr. herauszugeben, andeutete. Die günstige Aufnahme, welche die "Offenbarung" fand, bestimmte ihn, sich nun thunlichst ununterbrochen an die Ausgabe bes ganzen NI zu machen. Frren wir nicht, so bat um biese Beit seine Berheiratung ihm möglich gemacht, sich ganz biesem Werk zu widmen. Um die Frrtumer früherer ihm möglich gemacht, sich ganz diesem Werk zu widnien. Um die Frrumer fruverer Kollationen zu vermeiben, wollte er zunächst, so weit es thunlich war, die Uncialhands schriften neu vergleichen. Zunächst verglich er in Cambridge F' (Bd II, S. 744, 36) und dann bereiste er in den Jahren 1845 und 1846 das Festland und verglich in Rom, Florenz, Modena, Benedig, München und Basel die wichtigsten Handschriften. In seinem Account of the printed text hat er, wie über seine textkritischen Studien, so auch über diese (S. 155—159) und seine zweite Reise genauen Bericht gegeben. In Rom bekam er den Cod. Vaticanus zwar zu sehen, aber er durste keine Seite genau ansehen und sich auch keine Notizen über Lesarten machen; nur ganz wenige wichtigere Lesarten konnte er babei wahrnehmen und fich hernach aufschreiben; ber hauptzweck seiner Reise nach Rom war völlig vereitelt. Im J. 1847 verglich er auf bem britischen Museum G' (Bd II, S. 744, 56, Account S. 159). Als er darauf 50 im J. 1848 seine Ubersetzung der Offenbarung ohne den griechischen Text, aber in genauerem Anschluß an die ältesten Handschriften als früher neu herausgab, veroffentlichte er schon als Zugabe einen Prospett über die tritische Ausgabe des NI, die er in Arbeit hatte; dieser Prospekt ward auch einzeln ausgegeben. Bon besonderer Wichtigkeit war für Tregelles, daß er um diese Zeit (anfangs 1849) die wichtigen Frag-55 mente der sprischen Übersetzung der Evangelien im britischen Museum kennen lernte, auf welche Cureton zuerst ausmerksam machte. Im Frühjahr 1849 unternahm er sodann eine zweite Reise nach dem Kontinent; sie führte ihn zunächst nach Baris, wo er vor allem D' (Bd II, S. 743, 56) genau verglich, außerdem auch die Bartoloccische Bergleichung von B (Bb II, S. 741, 32); als er sodann auch K1 (Bb II, S. 746, 6) zu vergleichen 60 begann, bekam er einen heftigen Choleraanfall und mußte, sobald er dazu fähig war,

Tregelles 93

nach England aurückehren. Er erholte sich so langsam, daß er erst im April 1850 wieder nach Paris gehen und die Bergleichung von K¹ vollenden konnte. Neben anderen Arbeiten unternahm er es nun auch, den Cod. Coldert., eine der wichtigsten Minuskeln für das NT (Evg. 33 u. s. s. s. Bd II, S. 752,30), nach Sichhorn "die Königin unter den kursiv geschriedenen Handschriften", zu entzissern; die wochenlange Beschäftigung 5 mit dieser höchst berwahrlosten und beschäftigten und größtenteils kaum noch lesdaren Handschrift griff seine Augen auß äußerste an, und mehrsach besürchtete er, daß er sie verlieren würde (Account S. 161 f., Memorial notice S. 8). Diese dritte Reise führte ihn dann von Paris weiter nach Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden, Wolfenbüttel und Utrecht. Während ihn an diesen Orten im übrigen die dort besindlichen Handschriften so beschäftigten, wurde ihm in Berlin Lachmanns und in Leipzig Tischendors persönliche Bekanntschaft von größter Bedeutung für seine Studien; namentlich war für ihn wichtig, daß er dei Tischendorf dessen Bergleichungen einiger Handschriften mit seinen eigenen verzgleichen konnte, "kor our mutual benesit", wie er sagt (Account S. 164, vgl. Bd II, S. 765, 22). Hernach hat Tregelles wohl noch zweimal, 1857 und 1862, einzelne Biblioz 15 tbeken auf dem Kontinent besucht?).

Tregelles hat nicht wie Tischendorf den kritischen Apparat für das NI durch Entedung neuer Handschriften bereichert; auch nicht wie jener eine große Anzahl Handschriften einzeln herausgegeben, — nur einen Koder gab er heraus, den Cod. Zacynthius (Z, Bd II, S. 750, 38, London dei Bagster und Söhnen 1861), — aber er hat sast alle 20 damals bekannten Uncialen und eine Reihe der bedeutenderen Minuskeln (vgl. Account S. 172 und Bd II, S. 765, 11) so sorgsam verglichen, daß seine Angaden über ihre Lesarten sich durch große Sicherheit auszeichnen. Er verglich dabei seine Kollationen, wo immer es thunlich war, mit früheren, älteren und neueren, und suchte dann sich über Lesarten solcher Stellen, in denen seine Notizen von den Angaden früherer abwichen, 25 durch abermalige Bergleichung der Handschrift völlige Sicherheit zu verschaffen. Namentzlich ist auch die größere Zuverlässischt seiner Angaden über Lesarten im Bergleich mit abweichenden von Tischendorf (vgl. im A. Tischendorf Bd XIX, S. 795, 8 sf. u. 47) vielsach darin begründet, daß er die betressend schandschrift später als Tischendorf verglich und von diesem angegedene Lesarten schon wieder auf ihre Richtigkeit prüsen konnte. Auch die Citate 30 des NIS dei den älteren Kirchenvätern die auf Eusedius untersuchte er neu. Ebenso die älteren Bersionen; die armenische und die äthiopische, welche er selbst nicht zu gebrauchen im stande war, wurden zu seinem Gebrauch von zwei Beamten des britischen Nuseums,

Charles Rieu und L. A. Provost, neu verglichen (Account S. 171).

So war er in jeder Hinsicht wohl vorbereitet, nun auch die Aufgabe zu lösen, die 35 er sich gestellt hatte, nach den besten altesten Quellen für den Text eine fritische Textausgabe bes NTs zu veranstalten. She aber biese Ausgabe zu erscheinen begann, ließ er gleichsam als eine Vorbereitung auf dieselbe zwei andere Werke als Zeugnisse von diesen seinen Studien erscheinen. Das eine ist das schon mehrkach erwähnte: An account of the printed text of the greek New Testament with remarks on its revision 40 upon critical principles, together with a collation of the critical texts of Griesbach, Scholz, Lachmann and Tischendorf with that in common use, London, Samuel Bagster and Sons, 1854 (Die "Collation" erschien auch für sich fäuslich), ein Wert, in welchem namentlich die Geschichte der wichtigsten Ausgaben des NIs noch heute von Bedeutung ift und welches besonders in England und Amerika gur Wedung 40 bes Verständnisses für textfritische Studien von entscheidendem Einfluß gewesen ist. Das andere ift Tregelles' Bearbeitung des vierten neutestamentlichen Teiles von Thomas Das Wert erschien in einem ftarten Banbe, Hartwell Hornes biblischer Ginleitung. London, Longman u. s. f. 1856, und hatte auch den besonderen Titel: An introduction to the textual criticism of the New Testament; with analysis etc. of the 50 respective books and a bibliographical list of editions of the scriptures in the original texts and the ancient versions. Wie schon der Titel angiedt, zersiel es in drei Teile, von denen der erste und wichtigste ungefähr die Hälfte des Buches aussüllt. Während Tregelles im zweiten Teile, der die Einleitung in die einzelnen neutestamentslichen Bücher enthält, die Hornesche Bearbeitung wesentlich unverändert ließ und nur 55 durch Angade von Resultaten neuerer Forschungen ergänzte, weil er auf diesem Gediete nicht in gleicher Weise seise selbsständig gearbeitet hatte, hat er den ersten textfritischen Teil vollständig umgearbeitet, so daß er ein ganz neues Werk wurde. Hier sinder wieden diesen diesen der bie Geschichte des Tertes, über die Handschriften und die Bersionen eingehende Unterssuchungen. Der zweiten Auflage, die schon im J. 1860 erschien, fügte er S. 751 bis co

784 Zusätze hinzu, in welchen er u. a. über Tischenborfs septima, seine eigene im Erscheinen begriffene Ausgabe, und in einem Poststript vom 1. November 1860 über die Tischenborfsche Notitia editionis codicis Sinaitici, also auch über den cod. Sin., Mits

teilungen macht. Die britte Auflage erschien 1862.

Bon ber Ausgabe bes NIs erschien nun im J. 1857 nach langer Borbereitung bas erfte Beft, welches die beiben erften Evangelien entbielt. Das Beft umfaßte 216 Seiten in Quart und auf acht Seiten eine als "introductory notice" bezeichnete furze Ansgabe über den bei der Ausgabe verfolgten Blan, die befolgten Grundfatze und die in diesem Hefte benutzten Quellen. Jede Seite enthält in ihrem oberen Teil in schönen, 10 ziemlich großen Lettern ben griechischen Text, rechts von ihm (vom Lefer aus gerechnet) in kleinen Lettern und viel schmäleren Kolonnen ben Text bes Cod. Amiatinus, beffen neutestamentlichen Teil Tregelles in Florenz selbst neu verglichen hatte. Links vom griechischen Text befindet sich ein Rand, auf welchem sich außer Parallelstellen und ben Kanones des Eusebius Angaben über Anfang ober Ende der verglichenen Handschriften 15 (welche für die betreffenden beiden offenen Seiten oben an diesem Rande jedesmal deuts lich bezeichnet find) und außerdem solche Lesarten abgebruckt finden, die nach Tregelles' Meinung neben den in dem Text aufgenommenen, wenn auch in geringerem Grade, Beachtung verdienen. Außerdem wandte Tregelles noch edige Klammern an, um die Mögslichkeit, daß etwas ein späterer Zusatz sein, zu bezeichnen. Unter dem Text befindet sich der fritische Apparat, sehr übersichtlich in drei Spalten gedruckt; rechts am unteren Ende der letten Spalte find die Abweichungen der clementinischen Bulgata vom Amiatinus angegeben. Die herausgabe erfolgte junachst nur für die Gubffribenten, woraus sich erklart, daß die Berbreitung namentlich anfänglich nur eine geringe war, wie Tregelles selbst fagt (und nicht die Rosten bectte); aber es entsprach so bem ernsten und bescheibenen Sinn 25 bes herausgebers, ber sein Wert nur in ben hanben solcher seben wollte, die aus vollem Interesse an der Sache es zu erhalten wünschten. Das zweite heft konnte erst viel später erscheinen, als Tregelles beabsichtigt hatte, nämlich im 3. 1861; es umfaßte bie pater ericeinen, als Tregelles veadschaftst hatte, namita im J. 1861; es umfaste die beiben letzten Evangelien; für das letzte Kapitel des Johannes hatte Tregelles zum ersten Male den cod. Sin. gebrauchen konnen (vgl. S. XXX). Die Fortsetzung des Werkes schien schon unmöglich, als Tregelles im J. 1863 (?) einen Schlaganfall hatte und längere Zeit nicht arbeiten konnte; aber er erholte sich wieder, und am Ende des J. 1865 erschien das dritte Heft, die Apostelgeschichte und die katholischen Briefe entstaltend. Während der Arbeit an dem folgenden Hefte sich Tregelles sich veranlaßt, das Faksimile vom Canon Muratorius, welches er schon im J. 1857 in Mailand genommen 35 hatte, mit einer Erklärung des Textes desselben u. f. f. zu veröffentlichen, Orford 1867 (London, Macmillan 1868); er hat dadurch der Untersuchung desselben erst die notwendige sichere Grundlage verschafft (vgl. Bd IX, S. 796, 36). Im Anfang des J. 1869 erschien der vierte Teil seines NTs, die Paulinen dis zum zweiten Thessalonicherbriefe enthaltend, und er tvar wieder, trot mancher Beschwerben, fo ruftig an der Arbeit, daß er Hoffnung und et wat ibtedet, tog mitniget Sejasisetven, so tusig in det Atbeit, dag et Hoffmang 40 hatte, mit den noch übrigen Büchern und den Prolegomenen das Wert im J. 1870 vollendet zu sehen. Da traf ihn am Beginne des J. 1870 ein zweiter, sehr starker Schlagansall, als er gerade an den letzten Kapiteln der Offenbarung arbeitete. Sein Geist blieb zwar klar, aber seine Kraft war gebrochen. Seine Freunde ließen nun Michaelis 1870 zunächst als fünften Teil den Hebrarbrief mit dem Reste der Paulinen 15 erscheinen, und diese fünf Teile kamen nun auch als ein Ganzes in den Handel (London, Samuel Bagker und Söhne). Die Offenbarung wurde dann aus Tregelles' Papieren in derselben Weise vollendet und erschien im Herbeit 1872 als sechstes Heft einige Jahre nach Tregelles' Tode (1875) erschienen als siebentes Heft 1879 Prolegomena, sowie Abdenda und Corrigenda, herausgegeben von F. J. A. Hort und A. B. Streane. 30 Während Hort aus Tregelles' früheren beiben Werfen (Account und Introduction) bas wichtigste zusammenstellte, was Tregelles' fritische Unsichten mit feinen eigenen Worten wiederzugeben und so als eine Einleitung in sein NT zu dienen geeignet war, hat Streane auf 52 herauszuschlagenden Blättern Verbesserungen und Ergänzungen zum fritischen Apparat zusammengestellt. Würde Tregelles auch, wenn er B genügend und 8 55 von Ansang an gefannt hätte, über manche Lesart sich anders entschieden haben, so behält seine schöne Ausgabe des NIs doch bleibenden Wert, und zwar nicht nur, weil sie nächst ber Tischendorfschen octava die vollständigste in Bezug auf den fritischen Apparat und von außerordentlicher Zuverläffigfeit in ihren Angaben ift, sondern auch, weil bas Urteil ihres gelehrten und mit genauester Sorgfalt arbeitenden Berausgebers an sich 60 immer von Wert bleibt.

Tregelles hat von Anfang an aus Liebe jum Borte Gottes und aus dem Berlangen, soweit es thunlich, bas neutestamentliche Gotteswort feinem ursprünglichen, echtesten Wortlaut nach zu ergründen, fich an biese Arbeit gemacht und in ihr immer einen ihm geftatteten Gottesbienft gesehen. Diefer fromme Ginn tennzeichnet sein ganges Wirken und findet sich am Schluffe seiner Borworte oft ernst und ergreifend ausgesprochen. Da= 5 bei hat er ein einsches und zurückgezogenes Leben geführt; in seiner Umgebung kannte man ihn als einen Wohlthäter der Armen; in anderen Kreisen auch als einen Dichter geistlicher Lieder. In den letzten Jahren seines Lebens erhielt er von der Königin eine Jahresrente von 200 £. An den Arbeiten der Revisionskommission für die englische Uebersetzung des NTs, der er als Mitglied beitreten sollte, konnte er sich wegen seiner id Krankheit nicht mehr beteiligen. Seine Frau war die eningste Genossin seiner Freuden und Leiben; ba fie keine Rinder hatten, konnte fie fich auch, ale er beren bedurfte, feiner Pflege völlig widmen; fie überlebte ibn nur einige Jahre. Carl Bertheau.

Tremellins, 3 mmanuel, gest. 1580. — F. Butters, Emanuel Tremellius, 3weisbrücken 1859; M. Becker, Immanuel Tremellius, Breslau 1887. hier find die übrigen älteren 16 Quellen vollständig verzeichnet. A. Reubauer, J. Tremellius als Rektor zu hornbach und seine Entlassung ("Bestpfälzische Geschichtsblätter" 1902, Nr. 9 ff.).

Im Jahre 1510 in Ferrara von jüdischen Eltern geboren, erhielt Tremellius die gewöhnliche Erziehung gebildeter Jöraeliten und eignete sich namentlich eine gründliche Kenntnis der hebräischen Sprache an. Seit 1530 kam er mehrsach mit Christen in Be- 20 rührung. Auch ben späteren Bapft Alexander Farnese lernte er kennen und wurde von ibm gaftlich aufgenommen. Um 1540 wurde er in dem Hause des damals bem Evangelium noch freundlich gesinnten Karbinals Reginald Bole getauft und stand mit diesem wie mit Marc. Ant. Flaminio in freundlichem Verkehr. Bon seinen Stammeszgenossen seiner Konversion, von römischer Seite wegen seiner evangelischen Ge- 25 finnung angefeindet, folgte er gerne einem Rufe an die im Commer 1541 bon Betrus Marthr Bermigli neu eingerichtete Klosterschule in Lucca und wirkte hier als Lehrer bes Bebräischen in bemfelben reformatorischen Beifte wie die übrigen Lehrer ber Unftalt. Bon hier aus gab er seine erste wissenschaftliche Arbeit heraus, die unter dem Titel: Meditamenta 1541 in Wittenberg gedruckt wurde. Als Papst Paul III. durch die Bulle vom 30 21. Juli 1542 die Inquisition einführte, entschloß sich auch Tr. zur Flucht und erhielt schon Ende 1542 ein schönes neues Arbeitsseld als hebräischer Lehrer an der von Jakob Sturm geleiteten blühenden höheren Schule zu Straßburg, an der kurz vorher auch sein Freund Vermigli als Lehrer angenommen worden war. Eine Bertragene Präbende bes Stifts jum alten S. Beter gewährte ihm ben nötigen Unterhalt. In Strafburg 35 verbeiratete er sich im Oktober 1544 mit einer ber dortigen französischen Gemeinde angeborenden Wittve Elisabeth, die ihm eine Tochter in die Che brachte und eine zweite, sowie einen Sohn schenkte. Nach dem unglücklichen Ausgang des schmalkaldischen Krieges suchte Tr. zunächst im November 1547 eine Stellung in der Schweiz zu erhalten, aber, obwohl Calvin und Farel seine Bemühungen unterstützten, ohne Erfolg. Er nahm nun eine 40 Satoin und Farel jeine Bemuhungen unterstützten, ohne Erfolg. Er nahm nun eine 40 Einladung des Erzbischofs Cranmer nach England an und beschäftigte sich hier zunächst mit exegetischen Studien, besonders über den Propheten Hosea, wirkte auch bei der Absfassung des Common prayer-dook mit. 1549 erhielt Tr. den Lehrstuhl der hebräischen Sprache zu Cambridge und erward sich hier die Freundschaft von Matthäus Parker. Durch ihn trat Tr. auch in Beziehungen zu der späteren Königin Elisabeth, deren zweiter Erzieher 46 Anton Chevalier seine Stieftochter heiratete. Als 1553 Maria Tudor den englischen Thron bestieg, mußte er unter Zurüdlassung seines Hauskats mit seiner Familie aus England sliehen und wendete sich wieder nach Straßburg. Da aber hier inzwischen durch Markach ein anderer Geist zur Kerrschaft gekommen war gelang es ihm diesmal burch Marbach ein anderer Geist zur Herrschaft gekommen war, gelang es ihm diesmal nicht, ein öffentliches Lehramt zu erhalten. Auch in Bern, wohin er, von Calvin aufs 50 befte empfohlen, im Juni 1554 ging und wo er eine Reihe von öffentlichen theologischen Borlefungen hielt, und in Laufanne, wo er im September 1554 weilte, vermochte er feine dauernde Stellung zu erlangen. Ir. reifte nun zum Besuche Calvins nach Genf

und wurde von ihm mit seiner Familie liebevoll aufgenommen. In Genf traf Tr. ein Ruf des Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken, der ihm 55 auf Empfehlung seines trefflichen Rats Ulrich Siginger die Stelle eines Erziehers seiner brei im Alter von vier bis acht Jahren stehenden Kinder antrug. Gerne nahm Tr. diese Einladung an und kehrte im November 1554 über Lausanne nach Deutschland zuruck. Der 1547 geborene Bring Philipp Ludwig, auf beffen Unterweisung bas hauptgewicht

96 Tremellins

gelegt wurde, konnte damals noch kaum buchstabieren. Un einem festen Lehrplane fehlte es anfanglich gang. Gine schwere Erfrankung, Die Tr. im Spatherbste 1555 befiel, Die Wassersucht, sesselle ihn zudem in Amberg, wo Wolfgang damals als Statthalter der Oberpfalz residierte, sechs Monate lang ans Bett. Trop dieser Hindernisse konnte er in 5 einem Briese vom 15. Dezember 1557, in dem er seinem Freunde Konrad Hubert ein= gehend seine Lehrweise darlegte, die schönen Fortschritte seines Zöglings rühmen. Bolle Befriedigung gewährte eine derartige Thätigkeit freilich dem disherigen akademischen Lehrer nicht. Als Calvin 1558 bei dem Genfer Rat die Gründung einer theologischen Hochste mag. Alb Sulvin 1990 bei bein Genger Rat die Grundung einer theologischen Hochstelle und für die, später Chevalier übertragene, altiestamentliche Prosession in Tr. zu gewinnen suchte, hätte dieser dem Ruf destalb gern Folge geleistet. Aber die Berhandlungen scheiterten an der Weigerung des Herzogs, ihn zu entlassen, da er ihn nicht entbehren könne (CR, opp. Calv. XIV, 53f.; XVII, 24. 300f. 477f.; XX, 462 f.). Um diese Zeit hatte Wolfgang nämlich, verandie durch die Ergebnisse einer im Sommer 1558 abgehaltenen großen Kirchenvisitation, eine Neuorganisation des gesamten 15 Schulwesens im Herzogtum beschlossen. (Bgl. bas "Bebenken Bon den Schulen wie die im Furstenthumb Zwaienbrucken aufzurichten seien, 1558" bei Ph. Keiper, Neue urkundl. Beiträge Furstenthumd Zwatendrucen aufzurichten sein, 1508" bei ph. seeher, Neue urtundt. Seitrage zur Geschichte des gelehrten Schulwesens im Herzogtum Zweidrucken, I, 44 ff. Zweidrücken 1892). In dem alten Kloster Hornbach sollte danach eine nach dem Borbild des Straßburger Gymnasiums einzurichtende höhere Schule gegründet werden, zu deren ersten Rektor Tr. bestellt wurde. Nachdem schon im Juli und August mit ihm deshald Verhandlungen gepslogen worden waren, kam Tr. am 1. Dezember 1558 nach Hornbach und erhielt hier am 24. Dezember seine auf den 1. August zurückdatierte Bestallung. Am 16. (nicht 1.) Januar 1559 wurde die Schule eröffnet. Über auch in dieser neuen Stellung sühlte sich Er. wenig befriedigt. In der Anstalt waren noch keine Zöglinge, welche die nötigen 26 Bortenntniffe befagen, um feinem Unterricht in ber hebraifchen Sprache folgen ju konnen. In bem ihm zugleich übertragenen Amte eines Mitglieds bes Konfistoriums vermochte Er. schon wegen seiner mangelhaften Kenntnis ber deutschen Sprache wenig zu wirken. Da auch seine Besoldung die von ihm erwartete und ihm in Aussicht gestellte Sobe nicht erreichte, kam Tr. ein um diese Zeit an ihn gelangter Ruf der italienischen ebangelischen 30 Gemeinde in Genf, die ihn als Prediger begehrte, wohl nicht unwillkommen. Auch die Zweidrücker herzoglichen Räte sprachen sich am 11. Juni 1559 dafür aus, daß der Herzog die Gelegenheit benühe und Tr. ziehen lasse, und stellten sich, als Tr. bald darauf seine Stelle formlich kündigte, in weiteren Gutachten vom 10. August und 23. September auf denselben Standpunkt. Auch Wolfgang erklärte sich nun in einem Schreiben aus Neuburg vom 7. November bereit, Tr. nach Genf zu beurlauben, wenn er dies wünsche, and aber ausleich der Ermartung Nusdenst das er wann man ihn nach einem aber gab aber zugleich der Erwartung Ausdruck, daß er, wenn man ihn nach einem oder zwei Jahren wieder als hebräischen Lehrer bedürfe, sich vor anderen dazu gebrauchen laffen werbe. Tr., beffen Fleiß im Dezember bei einer Bifitation ber Schule befonbers lassen werbe. Tr., bessen Fleiß im Dezember bei einer Bistation der Schule besonders anerkannt wurde, scheint zunächst auf seiner Entassung nicht bestanden zu haben, dat aber bald wieder um Ausbesserung seines Gehalts und wiederholte am 27. Juni 1560 bei einer Visitation die Alage über seine zu niedrige Besoldung. Als diese Frage auch jest nicht zu seiner Zufriedenheit geregelt wurde, gab Tr. am 5. November 1560 förmlich um seine Entlassung ein, erbot sich jedoch, noch sechs Monate zu bleiben, die sich Nachfolger für ihn gefunden habe. Nun wurde sein Gesuch auch angenommen und Tr. 45 verließ seine Stellung in Hornbach am 7. März 1561 (R. Buttmann, die Matrikel des Hornbacher Gymnasiums 1559—1630, Zweidrücken 1904, S. 3). Hiernach ist die, auch von mir in der zweiten Auflage dieses Werkes nach Butters, Becker und anderen gebrachte Nachricht irrig, daß Tr. von Wolfgang wegen seines Calvinismus abgesetzt und kaar einige Monate gekangen gehalten worden sei. Neubauer weist dies a. a. D. urkunds sogar einige Monate gefangen gehalten worden sei. Neubauer weist dies a. a. D. urkund-50 lich nach und zeigt, daß jene Nachricht von Butters herrührt, der eine von Konrad Marius, der Tr. in dem Amte als Erzicher der herzoglichen Prinzen folgte, handelnde Stelle in Crolle Commentarius de cancellar. Bipont. p. 102 migverstand und auf Tr. bezog. Pfalzgraf Wolfgang, der noch am 16. September 1560 Tr. mit der Übersfetung seiner Kirchenordnung ins Lateinische, Französische, Italienische und Englische be-55 auftragte, nahm gewiß bis dahin an beffen Calvinismus feinen Anstoß und ift wohl auch im Frieden von ihm geschieden.

Vor seinem Weggang von Hornbach hatte Tr. noch Gelegenheit, seinen Glaubenssgenossen in Met, der Heiner Frau, einen wichtigen Dienst zu leisten. Als König Franz II. am 5. Oktober 1559 den Evangelischen den Aufenthalt in Met verbot, flüchteten 60 die Hugenotten El. Ant. de Elervant und Pierre de Cologne nach Zweidrücken, wo Tr.

Tremellins 97

sie kennen lernte. Nach dem Tode des Königs Franz (5. Dez. 1560) sandten die Meher Evangelischen eine Deputation an den königlichen Hof nach Orleans, um wieder freie Religionsübung zu erlangen. Auch Tr., der demnach um diese Zeit nicht im Gefängnis lag, nahm an der Gesandtschaft teil, die am 8. Januar 1561 von Wetz abging und wenigstens erreichte, daß die Meher Hugenotten ein Bethaus außerhalb der Stadt be- d

nüten burften.

Balb nach seiner Rücksehr fand Ir. endlich einen dauernderen, seinen Fähigkeiten angemessenen, Wirkungskreis. Als sich Kursürst Friedrich III. von der Pfalz dem resormierten Bekenntnisse zuwandte, berief er Ir. am 4. März 1561 an die Hochschule in Heidelberg. Doch bereits im April, bewor er sein neues Amt übernahm, wurde Ir. 10 burch Friedrich von neuem nach Frankreich gesandt, um dem König Anton von Navarra eine Buschrift ber vorher in Naumburg versammelten protestantischen Fürsten mit ber Mahnung zu treuem Festhalten am Evangelium zu überreichen. Tr. erhiclt wirklich von Anton den Auftrag, den deutschen evangelischen Fürsten ein Bündnis mit Frankreich, England und Schottland vorzuschlagen (Instruktion für Tr. vom 26. Mai 1561). Aber 16 seine Mission scheiterte an ber Weigerung ber in Betracht tommenden beutschen Fürsten. seine Milson scheiterte an der Weigerung der in Betracht kommenden deutschen Fürsten. (Bgl. besonders K. Menzel, Wolfgang von Zweibrücken, München 1893, S. 284 ff.) Im Juni 1561 kam Tr. wieder nach Heidelberg, wurde dort am 23. Juni immatrikuliert und, nachdem er Tags zuvor zum Dr. theol. promodiert worden war, am 9. Juli in den Senat der Universität aufgenommen. Hier, wo er in Einem Geiste mit Boquin, 20 Olevian, Ursinus und anderen eine erfolgreiche akademische Thätigkeit entsaltete und auch zweimal das Rektorat sührte, sand Tr. zuerst Muße zu größeren litterarischen Arbeiten. Zunächst verössentlichte er Vorlesungen Buzers, die er seiner Zeit im England nachgeschrieden hatte (Libellus vere aureus D. M. Buceri de vi et usu sacri ministerii etc. Basil 1562 88° und Preselectiones docties in epist D. Pauli ad Epdes 26 etc., Basil. 1562, 8° und Praelectiones doctiss. in epist. D. Pauli ad Ephes. 26 eximii D. M. Buceri, habitae Cantabrigiae anno 1551. Ex ore praelegentis editae diligentia J. Tremellii, th. Dris. Basil. 1562, Fol.). Beide Werke widmete er vornehmen Engländern, mit denen er bekannt geworden war. 1563 gab er in Genf einen Kommentar zu dem Propheten Hosea (enarrationes in Hoseam) heraus und widmete ihn dem Kurfürsten Friedrich und dem Andenken Cranmers, unter dessen Auspizien er die Vorarbeiten zu dem Buche gemacht hatte. Sodann erschien seine edenfalls Friedrich zugeeignete lateinische übersetung von Jonathans chaldaica paraphrasis in XII prophetes minores. Letino per Imp. Tr. Heideld 1567, 89) Alerher hatte Tr. prophetas minores. Latine per Imm. Tr. Heidelb. 1567, 8°). Vorher hatte Tr., als 1565 die Universität wegen Ausbruchs der Best eine Zeit lang geschlossen wurde, 35 wieder eine Reise nach England unternommen. Von seinem mittlerweile auf den erzebischösslichen Stuhl von Canterburh erhobenen Freunde Parker auß beste aufgenommen und auch von Königin Elisabeth gnädig empfangen, lehnte er doch das Anerbieten einer Professur in England dankend ab und kehrte nach einem halben Jahre nach Heidelberg zurud, wo er seiner Freundschaft mit Parker in der Borrede zu seiner 1569 bei H. Ste- 40 zurück, wo er seiner Freundschaft mit Parker in der Vorrede zu seiner 1569 bei H. Ste= 40 phanus in Lyon erschienenen chaldässichen und sprischen Grammatik ein ehrendes Denksmal setzte. Im Anfang dieses Jahres ging Tr. wiederum in einer diplomatischen Mission nach England, um im Auftrage des Kurfürsten Friedrich die Königin Elisabeth zu gesmeinsamem Widerstand gegen die den Evangelischen drohenden Gesahren aufzurussen. Er fand auch Elisabeth nicht abgeneigt, mit deutschen protestantischen Fürsten ein Verständnis 45 einzugehen. Über den näheren Verlauf dieser Verhandlungen sind wir indessen nicht unterrichtet, da die von Tr. erstatteten Berichte uns nicht erhalten sind. Zu einem positiven Ergebnis führten dieselben jedoch sicher nicht. (Bgl. Kluckhohn, Briese Friedrichs des Frommen II, 211 st. 218 u. 234.) Nach seiner Rücksehr widmete Tr. der Königin Elisabeth sein 1569 bei H. Stephanus unter dem Titel: Interpretatio Syr. novi test. 50 Hehr tung deserinta erschienene Ausgase der alter sprischen Ubersehung des Veren Hebr. typis descripta, erschienene Ausgabe ber alten sprifchen Uberfetung bes Neuen Testaments, ber er eine lateinische Ubersetzung, sowie die erwähnte chaldaische und fprische Grammatit beigab. Mit Herausgabe Diefer Schrift wunschte er, wie früher mit einer hebräischen Übersetzung von Calvins Katechismus (Catech. Hebr. et Graecus, Paris. 1551, 8° und Catech. Hebr. 1554, 8°) zugleich seinen jübischen Stammesgenossen 55 einen Dienst zu thun. Balb darauf begann er mit Unterstützung des Kurfürsten Friedrich sein bedeutenostes Wert, die lateinische Übersetzung des Alten Testaments. Er verband sich zu diesem Zwede mit seinem späteren Schwiegersohn Franz Junius (j. d. A. Bb IX S. 636), welcher Ende 1573, um ihn fraftiger unterstützen zu können, von Schonau nach Beibelberg überfiedelte. Doch fiel ber wichtigste Teil ber Arbeit Ir. ju. Das Werk on Real-Enchlopable für Theologie und Rirche B. M. XX

wurde zuerst 1575—1579 in fünf Bänden zu Frankfurt a. M. herausgegeben und fand allgemeinen wohlverdienten Beifall. (Näheres f. in dem Art. Bibelübersehungen, lazteinische, Bd III S. 54.)

Es war dem alternden Tr. nicht vergönnt, in Heidelberg sein Leben zu beschleißen.

5 Als Kurfürst Ludwig VI. nach Friedrichs III. Tob das Luthertum in der Kurpfalz wiederherstellte, wurde auch er durch Erlaß vom 5. Dezember 1577 entlassen und mußte abermals in die Berbannung wandern. Er ging zunächst nach Met, wurde aber bald nachber durch Heinrich de la Tour d'Audergne als Prosessor der hebräischen Sprache an die neu errichtete Alademie in Sedan berusen. Hier widmete er seine letzten Kräfte der stanzösischen Jugend mit demselben Eiser, mit dem er der italienischen, deutschen und englischen gedient hatte. In seinem, vom 31. Juli 1580 datierten, Testament giebt er nochmals seinem Danke dassur, das sich ihm Gott in Christo geoffenbart habe, und schloß, nahezu 70 Jahre alt, am 9. Oktober 1580 sein vielbewegtes Leben. Trotz seiner aller Polemik abholden Gesinnung hatte er um seines Glaubens willen mancherlei Berfolgung leiden müssen. Aber in allen Wechselfällen bewahrte er den gottergebenen Sinn, in welchem er in einer Zeit schwerer Heimschung am 8. September 1554 an Calvin schrieb: Scio, id mihi utilissimum et honestissimum esse, quod de me benignissimus pater statuit. Ohne Frage war er einer der gelehrtesten Kenner der orientalischen Sprachen zu seiner Zeit.

20 **Tribur.** — Die Atten der Triburer Synode v. J. 895 sind in mehreren, nach Form und teilweise auch nach Inhalt von einander abweichenden Redaktionen erhalten, worüber außreichende Belehrung bietet Krause im NU d. Ges. f. ältere deutsche Gesch. 14, 49—82 und 281—326; 15, 411—427 und Seckel ebd. 18, 365—409 und 20, 289—352. Die von Krause besorgte Außgabe in Mon. Germ. Capitularia 2, 196—249 ist abschließend. Ausschlich handelt 25 von der Synode Hese. Conziliengeschichte (2. A.) 4, 552—561 und Dümmler, Gesch. des Ostspränk. Reichs (2. A.) 3, 395—404.

In den ersten Tagen des Monats Mai im Jahre 895 wurde zu Tribur in Anwesenheit des Königs Arnulf eine von drei Erzbischöfen - benen von Roln, Mainz und Trier — und von 26 oder 27 Bischöfen besuchte Spnode gehalten, die hauptfächlich barum unsere Ausmerksamkeit auf sicht, weil sie eine engere Verbindung des Königs Arnulf mit dem hohen Klerus begründete. Hatte nämlich der letztere bisher die Erhebung Arnulfs als eine vollendete Thatsacke stillschweigend hingenommen, so war es nunmehr für das Königtum wie für den Spischoat ein gemeinsames Interesse geworden, gegenüber den weltlichen Großen, von welchen die königliche und die discossibilitätige Gewalt gleich sehr 35 bedroht war, in festem Anschlusse aneinander sich gegenseitig zu stärken. Ein großer Teil ber Befchluffe betraf die Wieberaufrichtung ber verfallenen Rirchenzucht, Befchluffe, mit welchen meift nur bie Aussprüche fruberer Spnoden aufgenommen wurden. Dann aber folgte eine Reihe wichtiger Ranones, welche die versammelten Bater aufftellten; indem sie der König annahm, machte er dem hoben Klerus die bedeutendsten Konzessionen so und tam ihm in umfassender Weise entgegen. So lautet Kanon 9: Wenn ein Bischof in kanonischer Beise die Abhaltung einer Versammlung beschloffen und wenn ber Graf an bemselben Tag, mag er nun um die bom Bischof anberaumte Bersammlung wiffen oder nicht, seine Versammlung festgesett bat, so geht die Versammlung des Bischofs bor, auf ihr sollen der Graf und das Bolt schleunigst erscheinen. — Un Sonn= und Fest= 45 tagen ober in ber Faftenzeit barf fein Graf, überhaupt fein Weltlicher, eine Berfammlung abhalten; auch barf keiner, ber kirchliche Buße zu leiften hat, vom Grafen zum Ericheinen auf einer Bersammlung gezwungen werben (Kan. 35). Alle Grafen bes Reiches werden angewiesen, Diejenigen festnehmen und bor ben König führen ju laffen, welche, von ben Bischöfen erkommuniziert, die firchlichen Bugen nicht auf fich nehmen wollen, so auf daß diejenigen, welche vor dem göttlichen Gericht sich nicht scheuen, dem menschlichen Richterspruch verfallen (Ran. 3). Diese Unterstützung der geistlichen Gerichtsbarkeit durch die Organe der weltlichen Gewalt findet sich auch im Kan. 20: Wer einen Geweihten verwundet ober sonst ein Unrecht ibm zugefügt hat, den soll der Bischof vor sich laden und den Grafen zum Gericht beiziehen, der Bischof bestimmt die dem mighandelten Kleriker 55 zu leistende Genugthuung, der Graf fordert von dem Übelthäter die Bezahlung des Königsbannes. Much barüber hat ber Graf zu wachen, daß Rirchenrauber ben gefeslichen Schabenersat leisten (Ran. 7).

Für das Papsttum war die Spnobe von wesentlicher Bedeutung, sofern sie seine richterliche Autorität stärkte. Der 30. Kanon sagt, man habe bem apostolischen Stuble

in voller Unterwürsigkeit und Demut zu begegnen und ein von ihm aufgelegtes Joch, wenn es auch kaum erträglich scheine, doch in frommer Ergebung zu tragen. "Wenn aber von einem Presbyter oder Diakon, der darauf ausgeht, Verwirrungen anzurichten und gegen unser Amt zu intriguieren, erwiesen wird, daß er ein unterschobenes Schreiben oder sonst etwas Unrechtes vom Papste beigebracht hat, dann hat der Bischof die Volls macht, jenen Fälscher ins Gefängnis oder in einen anderen Gewahrsam so lange zu legen, die er, der Bischof, schriftlich oder durch Gesandte mit dem Papst sich ins Einsvernehmen gesetzt hat, damit nun dieser durch seine Abgeordnete entscheide, was das römische Gesetzt in einem solchen Falle anordne" (Kan. 30). — Daß die Synode die Metropolitanrechte Kölns über den Stuhl von Bremen anerkannt habe, meldet Adam von werdenen (MG SS 7, 301).

Sehen wir hier ben hohen Klerus im Bunde mit dem Königtum den weltlichen Großen gegenüber, so sinden wir, daß fast 200 Jahre später auf einer Bersammlung zu Tribur (im Oktober 1076) die weltlichen Fürsten mit einem großen Teile der geistlichen und mit der Kurie (s. Bd VII, 104) gegen den König zusammengehen, Heinrich IV. dem 15 Richterspruch Gregors VII. unterwerfen, das deutsche Königtum gleich sehr von Kom wie von den deutschen Fürsten abhängig machen. Der König mußte versprechen, am 2. Februar des nächsten Jahres (1077) auf einem Reichstage zu Augsburg zu erscheinen, auf welchem der Papst über ihn das Urteil sprechen werde; er solle sich die Lösung vom Banne auswirken, gelinge ihm dies nicht binnen Jahresfrist, vom Tage der Erkommuni- 20 kation an gerechnet, so verliere er untwiderrusslich das Reich. Wie man weiß folgte Canossa.

Die authentische Ausgabe ber Trienter Defrete ift die auf Befehl und mit Privilegium Bius' IV. 1564 in Rom durch Manutius besorgte und noch in demselben Jahre von Masarelli revidierte Ausgabe. Aus neuerer Zeit sind serner die Ausgaben in den verschiedenen Sammlungen der symbolischen Bücher der röm. kath. Kirche zu nennen, die von Streitwolf 5 und Klener (Göttingen 1835—38) und die von Danz (Weimar 1836) veranstalteten; dann die Musgabe von Richter (Leipzig 1853) und die Tauchnitsiche Handausgabe 1866. 1883 erschien zu Baris eine neue Ausgabe der Can. et decr. Conc. Trid. — An deutschen Uebersetzungen ber Trienter Defrete sind zu erwähnen die von J. Egli (Luzern 1825) und von B. Schilling

(1845).

Dogmatische Hilfsmittel (außer dem genannten Chemnit) sind die Dogmengeschichten von Thomasius, Adolf Harnack, Reinhold Seeberg, besonders aber Loofs (4. Auslage 1906 § 74); serner Marheinicke. System des Katholicismus, I. Band; Köllner, Symbolik der römischelischen Kirche, Hamburg 1844; Dehler, Lehrbuch der Symbolik (1876), besonders von S. 73 an. — Ferner ist zu vergleichen F. H. Reusch, Der Indez der verbotenen Bücher, I (1883). — Aus der großen Zahl der Detail-Arbeiten seine erwähnt: B. Gaudentius, Beiträge zur Kirchengeschichte I (Bozen, Wohlgemuth, 1880, 590 S.) enthält eine Darsstellung der Thätigkeit des Franziskanerordens auf dem Tribenter Konzil; B. Marchese, Lariforma del clero secondo il concilio di Trento: richerche storico-critiche. Torino (tip. Candaletti) 1883: G. Durun. Le cardinal Carlo Carasa: Etude sur le pontificat de Paul IV daletti) 1883; G. Duruy, Le cardinal Carlo Carafa: étude sur le pontificat de Paul IV daetti) 1883; S. Durin, Le cardinal Carlo Carata: etude sur le pontificat de kaul IV 20 (cf. Archivio storico italiano 1884, 2, p. 251—275); H. Grisar (Jesui), Die Frage bes papstischen Primates und bes Ursprungs der bischösslichen Gewalt auf dem Tribentinum (ATTh VIII, 1884); derl., Jakob Lainez und die Frage des Laientelches auf dem Konzil von Trient, Ungedruckte Konzilsrede (HTh V und VI, 1881, 1882); J. Biedersach, Die Gewohnheiten gegen die Diszipslinardekrete des Trienter Konzils (KTh VI, 1882); Granderath, Die Kontro25 verse über die Formalursache der Gotteskindschaft und das Tridentinum (ATTh V, 1881, S. 283 ff.); Scheeben, Die Kontroverse über die Formalursache ber Gottestindschaft in ben Gerechten und das Tridentinum (in der Zeitschrift "Der Katholit", 1883, S. 142 ff.); B. v. Dembinsti, Die Beschickung des Tridentinums durch Polen und die Frage vom Nationalkonzil I (Breslau 1883); G., Lotale Mitteilungen über das Konzil von Trient (3fTh IV, 1880, 2): Martinetti, Le pape Paul IV. etc. avec des documents inédits (Rivista Europea 16. Oct. 1877); Breading, At the Council of Trent (church Quarterly Review, Apr. 1878, p. 163 bis 184).

Dazu fommt, allgemein orientierend: Dejob, De l'influence du concile de Trente sur

Der ehemals in Aussicht gestellte II. Band von B. Maurenbrechers "Geschichte der katholiques (Paris 1885).

Der ehemals in Aussicht gestellte II. Band von B. Maurenbrechers "Geschichte der katholischen Resormation" (I. Band 1880) sollte wahrscheinlich auch das Tridentinum behandeln.

— Zum ganzen Artikel vgl. Gieseler, Lehrb. der Kirchengesch. III, 2 (1853), 505—569; E. L. Th. Hente, Reuere Kirchengeschichte, herausgeg. von Gaß, Bd 2 (1878), S. 21 si.; K. A. Hase, Kirchengeschichte (10. Auss. 1877) § 346.

Der Ruf nach einer Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern war seit den großen Reformkonzilien trot ihrer Mißerfolge nicht verstummt. Zwar hatte Bius II. (1458—64) die Appellation vom Papste an ein allgemeines Konzil verboten, da der Papst über demselben stehe; allein unter den Streitigkeiten des Papstums mit den weltlichen Mächten gegen Ende des Mittelalters war an eine genaue Durchführung dieser papa-45 listischen Theorie doch nicht zu denken; der französische König Ludwig XII. appellierte aufs neue an ein Konzil im Anfange bes 16. Jahrhunderts, und als vollends erft Luther 1520 basselbe gethan hatte, haben bie beutschen Reichstage seit 1522 wiederholt auf die Einberufung eines Konzils gedrungen, von welchem nicht bloß die bas Reich aufregenden Religionsstreitigkeiten geschlichtet, sondern auch alle die schreienden Ubelstände abso gestellt werden sollten, über welche man sich mit Recht beklagte. Dem Kaiser Karl V. lag außerdem aus politischen Gründen viel an der Beruhigung Deutschlands und damit an der Berufung des Konzils. Allein die Kurie fürchtete, daß ein allgemeines Konzil ihr nach dem Auftreten Luthers noch gefährlicher werden könne, als hundert Jahre vorher, und der Mediceer Elemens VII. gravitierte in seiner Politik viel zu sehr nach Franksteich, als daß er zur Förderung der Interessen Karls ein Konzil hätte berufen sollen. In Deutschland hatte man zwar so sestelhen ein solches gerechnet, daß der Rürnberger Religionskrieden nur die zur Entscheidung deskelden einen pravisarischen Rechtsteinschaft Religionsfriede nur bis zur Entscheidung besselben einen provisorischen Rechtszustand schaffen sollte. Allein so lange Clemens VII. lebte, dachte in Rom niemand im Ernft an die Erfüllung diefes kaiferlichen Bunfches. Auch fein Nachfolger, der weltkluge 60 Paul III., welcher nach 40 jähriger Thätigkeit als Kardinal mit der Taktik der Kurie voll vertraut war, schob die Berufung des Konzils hinaus, bis er es nicht mehr umgeben konnte. Zwar hatte er sich bald nach seiner Stuhlbesteigung außerlich dazu willig gezeigt, auch ein Konzil auf den Mai 1537 nach Mantua einberufen, wodurch die protestantischen Theologen auf ihrem Konvente von Schmalfalden zur Anerkennung von Luthers "Schmal-

kalbischen Artikeln" veranlaßt wurden; allein bas Konzil kam boch nicht zu stande. Erst trat Karls dritter Krieg mit Franz I. von Frankreich als willkommenes Hindernis in den Weg; dann folgte die merkwürdige Epoche, wo sich die Kurie an dem kaiserlichen Religionsgespräch zu Regensburg 1541 durch Kardinal Contarini beteiligte, so daß man vielleicht auf diefem Wege hoffte, einem Konzile aus dem Wege geben zu konnen; erft als 6 vielleicht auf diesem Wege hosste, einem Konzile aus dem Wege geben zu können; erst als ber Kaiser sich anschieke, die religiösen Wirren in Deutschland entweder mittelst eines Konzils oder auf einem Reichstage auf eigene Hand zu schlichten, da kam ihm Paul III. notgedrungen zuvor und schrieb das Konzil für das Jahr 1542 nach Trient aus. Zu-nächst trat auch jest wieder ein politisches Hindernis seiner Erössnung entgegen; es war der vierte Krieg Karls mit Franz I. Erst 1545, als die Macht Karls V. auf die für 10 Rom gefährliche Höhe gestiegen war, daß er hossen durch, selbstständig den Protestantismus durch Wassensalt niederzuschlagen und dadurch sein eigenes Übergewicht über Frankreich und dwar zu Trient, der Hauptstaden des italienischen Tyrols, in der bischössichen Stadt, in welcher der italienische Kardinal und Bischos Madruzze regierte und wohin der 18 Nanks door der kom gust iederzeit seinen Einkluß geltend machen konnte. Sin freies deutsches Papft von Rom aus jederzeit seinen Ginfluß geltend machen konnte. Gin freies deutsches Konzil, nach welchem man in protestantischen Kreisen verlangt hatte, war das also nicht; benn Trient war und ift noch heut eine italienische Stadt (Trento). Ein ökumenisches Ronzil, wie es fich nannte und wie es noch heute vom ganzen römischen Ratholicismus Sarist und Rechtsertigung betreitert iburde, ibaten nur eind 60 Prainten auf bem Konzu, darunter kein einziger deutscher (vgl. Theiner, Acta genuina I, 89 sqq.). Das Trienter 25 Konzil gilt aber doch mit Recht als Regeneration des römischen Katholicismus; der römische Hierarchismus und die römische Werkheiligkeit rafften sich zu einer entschiedenen Abwehr des Protestantismus auf und gaben in Versassung und Dogma der römischen Kirche das Gepräge, welches sie seitdem unverändert behalten hat, so das die vatikanische Sprobe im Jahre 1870 auf den Trienter Berfassungsbau nur das krönende Dach zu so sehen brauchte; das Trienter Konzil scheibet die römische und die protestantische Welt noch beute; darauf (nicht auf dem gleichzeitigen Spiel der europäischen Politik, das wir hier nicht verfolgen konnen) beruht feine Wichtigkeit.

Das Konzil, welches von 1545—1563 mit Unterbrechungen tagte, verlief in drei Berioden, die felbst wider durch die allgemeinen Weltverhaltnisse bedingt waren: die erste 25 unter Papst Paul III. von 1545—1547 in zehn Sitzungen, die zweite unter Julius III. von 1551—1552 mit der 11.—16. Sitzung und bie dritte unter Pius IV. von 1562—1563 mit der 17.—25. Sitzung.

Die Leitung bes Konzils übertrug Paul III. (am 22. Februar 1545) ben brei Karbinälen Del Monte, Marcellus Cervini und Reginalb Bole. Am 13. März zogen 40 bie beiden erstgenannten in Trient ein, aber noch am Sonntage Lätare war außer den Legaten nur ein Bischof, ber von Feltre, anwesend, so bag die Eröffnung bes Konzils ("ob hanc et quasdam praeterea causas ex voluntate summi pontificis") bers jchoben wurde (Theiner, Acta genuina I, p. 20). Die Legaten mußten fast 10 Monate im Trient warten, bis sich etwa 30 "Patres" zusammensanben, so daß man endlich das 45 Konzil eröffnen konnte (Rahnald, Annales 1545, 34). Dies geschah seierlich am 13. Dezember 1545. Aber noch ein paar Monate lang wusken die Väter nichts Rechtes anzusangen; die drei ersten Sitzungen werliesen so gut wie inhaltlos; erst in der vierten Sitzung trat das Konzil mit seiner kirchengeschichtlich hochebeutenden Arbeit hervor, indem es spstematisch ben gesamten Protestantismus zu verurteilen begann. Die Verhandlungen 50 bis zur vierten Sitzung hatten hauptsächlich der Feststellung einer Geschäftsordnung gezgolten. Mit richtigem Blicke erwartete der Kaiser Karl die Abstellung der schreienden kirchlichen Mißstände, um dadurch die Mehrzahl der Protestanten zusrieden zu stellen und ben Frieden im Reiche zu erlangen; die dogmatischen Differenzen blieben für diesen biplomatischen Rechner stets Nebensache. Umgekehrt lauteten die Absichten der Kurie; 55 awar straubte man sich nicht gegen eine innerfirchliche Reform, vorausgesett, daß niemand am Beftande ber firchlichen Hierarchie ruttele; aber bas Hauptintereffe richtete sich hier auf die dogmatische Ablehnung alles Protestantismus, um eben den Bestand der romischen Rirche ficher zu erhalten. Unter folchen Umftanden war die Feststellung der Geschäftsordnung von größter Wichtigkeit. Dant ber Klugheit ber papftlichen Legaten, welche 60

schon im Dezember 1545 an arme Bischöse 2000 Goldstücke verteilt hatten (Sarpi, beutsch von Winterer I, 243, aus einem Schreiben der Legaten an den Kapst), gelang es, die Geschäftsordnung zur Zufriedenheit des Papstes durchzusezen, die Abstimmung sollte nach Köpsen, nicht nach Nationen geschehen; das Stimmrecht sollte nur den in Person ans wesenden Bischösen und den Ordensoberen zustehen (daß letztere im päpstlichen Interesse stimmen würden, war im allgemeinen zu erwarten); die Legaten erhielten das Necht, die Gegenstände der Verhandlung festzustellen und die Kommissionen oder Kongregationen sür die Beratung derselben zu wählen. Für alle schwierigen Fälle sollte die päpstliche Entsscheidung eingeholt werden. (Schon im Dezember 1545 hatten die Legaten an den Papst das Gesuch gerichtet, "daß von Trient die Rom immer Eilpserde bereit stünden, um an jedem Tage, ja zu jeder Stunde, wenn es die Umstände ersorderten, in rascher Berbindung zu stehen". Sarpi, beutsch von Winterer I, 243). Daher ist später die Spottrede entstanden, "daß sich der heilige Geist von Kom aus zuweilen verzögere, wenn die Flüsse austräten und das Packet zurüchzielten". (Als Bonmot des französischen Gesandten, sallerdings erst aus dem Jahre 1562 bekannt, dei Martin, Hist. de France t. IX, 170; Hense, Neuere Kirchengesch., herausgeg. v. Gaß, Bb II, S. 25). In der schwierigen Frage vollends, ob zuerst über die Reform oder aber über das Dogma verhandelt werden sollte, einigte man sich dahin, daß zwar über beides zugleich verhandelt, daß aber immer erst die dogmatischen Angelegenheiten erledigt werden sollten. Auch so war der Sieg des Wapsttums über Kaiser und Konzil schon im Ansang entschieden.

Die Berhandlungen wurden bemnach zuerst in den Kommissionen oder "Kongregationen" geführt; hatte man sich in denselben über einen Beschluß geeinigt, so wurde er in einer feierlichen "Sitzung" verkundigt, nachdem hier die versammelten Bater mit "Placet" gestimmt hatten. (Die Bersammlungen fanden unter Baul III. und Julius II. 26 im Dom, später in der Pfarrkirche S. Maria Maggiore statt; feierlich proklamiert wurden vom, spater in ver Pjarrurge . Matia Maggiore statt; feierlich proklamiert wurden die Defrete aber immer im Dom. Über das Lokal val. Heiber, von Eitelberger und Hiefer, Mittelalterliche Baubenkmale von Österreich I, Stuttgart 1856—1858, S. 155, vgl. Henke, Neuere Kirchengeschichte II, 1878, S. 26.) Die Beschlüsse zerfallen in Decreta und Canones; jene betreffen teils den Glauben (de sieh), teils die Reform 190 (de reformatione oder disciplina) und geben die römisch-kirchliche Lehre in positiver, aber sehr oft diplomatisch verhüllter Form; die Canones dagegen enthalten in kurzen Säzen die entgegenstehenden Lehren und belegen sie mit dem Anathem. Da durch die Decreta de siede der Arotestantismus abgelehnt wurde Decreta de fide ber Protestantismus abgelehnt wurde, so nehmen fie hauptfächlich unfer Intereffe in Unspruch. Gie enthalten teine aus bem romischen Rirchenpringip abgeleitete 35 spstematische Ausführung der römisch-kirchlichen Lehre, sondern nur die dogmatische Ablehnung ber brei Grundgebanken bes kirchlichen Protestantismus. Hatte biefer 1. burch die Rechtfertigungs- und die Erwählungslehre die freie Gnade Gottes mit Ausschluß aller menschlichen Berbienfte gelehrt, fo mußte jest die Werkgerechtigkeit wieber hergestellt werben; hatte 2. der kirchliche Protestantismus gleichzeitig die Rechtsertigung und die Erwählung in der Communio sanctorum realisiert gesunden, so daß die Kirche als "das heilige christliche Bolt" besiniert wurde, dem die Mittel der Predigt des göttlichen Wortes und der Verwaltung der Sakramente zu bleibender Übung anvertraut sind, so sollte im Gegensat dazu die Kirche wieder als hierarchische Sakramentskanskalt über den Gläubigen ausgerichtet werden; hatte endlich 3. der Protestantismus seine Erkenntnis 16 lediglich aus der heiligen Schrift abgeleitet, so mußte der Trienter Katholicismus das Troditionskriping genauern um alle dieseingen von Ubergen zu verteidieren welche Traditionspringip erneuern, um alle Diejenigen Lehren und Ubungen gu verteidigen, welche sich nicht aus der Bibel ableiten ließen. Da die Bater zu Trient mit Schlangenklugheit zu Werke gingen (sie hatten von Anfang an unter den zu Rate gezogenen Theologen bie vom Bapfte ihnen zugeschickten Jesuiten Salmeron und Lainez), so verfuhren fie plan-50 mäßig in der Ordnung, daß sie nach Berlesung des nicanischen Glaubensbekenntnisses in der dritten Sigung (wodurch der Zusammenhang des tridentinischen mit dem alten Katholicismus bewiesen werden sollte) erstens in der 4. Sitzung das römische Traditionsprinzip, zweitens in der 5. und 6. Sitzung die römische Werkgerechtigkeitslehre (mit ihrer Boraussetzung, der Lehre von der Willensfreiheit auch im sundigen Menschen) und 55 drittens von der 7. bis zur letten Situng die römische Sakramentelehre zur Befestigung des (als selbstwerständlich vorausgesetten) hierarchisch-sakramentalen Kirchenbegriffs feststellten.

Buerst also sollte dem Protestantismus der seste Grund seines Schriftprinzips entzgen werden. Zu diesem Zwecke dekretierten die Bäter in der 4. Situng am 8. April 1546, daß die apostolischen Traditionen "mit gleicher Berehrung" (pari pietatis affectu so ac reverentia) ausgenommen werden sollten, wie die heilige Schrift.

Ein Bifchof, ber von Chiogga, erklärte biefen Ausbrud zwar für "gottlos (impium)",

mußte aber wiberrufen. (Theiner, Acta genuina I, 85ª).

Richt blok dies: Auch die beilige Schrift felbst wurde in einem für die Brotestanten unannehmbaren Umfange sanktioniert, nämlich mit ben kanonischen Buchern bes ALS auch die apolityphen, obgleich diese aus dem alexandrinischen Judentum stammen; zwischen 5 Mose und dem Buche Judith, zwischen Jesaia und dem Buche Esther findet ferner kein Wertunterschied statt; und mit falscher Boreiligkeit traf man Festsezungen über die bib-lischen Autoren und die Zahl ihrer Bücher, wodurch alle freie Bibelforschung abgeschnitten wurde. Statt auf den hebrässchen und den griechischen Grundtext verwies man die Thoslogen und Geistlichen auf die alte lateinische Bulgata, obgleich man selbst kein Muster= 10 exemplar derselben zur Hand hatte oder überhaupt kannte. Sie sollte "für authentisch gehalten werden (pro authentica habeatur)", lautet das diplomatisch berechnete Empsehlungsurteil. Schon durch dieses Dekret hatten sich die Trienter Bäter gegenüber ben Schriftbeweisen ber Protestanten freie Bahn geschaffen. Wo die Schriftargumente nicht ausreichten, beriefen sie sich auf die unkontrollierbare Tradition; wie oft sie dies 15 im Berlauf bes ganzen Konzils gethan haben, ist in bem Artikel "Tradition" nachsgewiesen. Das Detret der 4. Sitzung hatte den Bätern den Weg gebahnt, auf welchem sie nunmehr den Mittelpunkt der protestantischen Lehre angreifen konnten. Das nächste Sauptthema wurde bas Rechtfertigungsbogma, für welches bas von ber Gunbe in ber Sauptihema wurde das Rechtsertigungsbogma, für welches das don der Sunde in der 5. Sitzung am 17. Juni nur die Voraussetzung bildet. Hatten die Reformatoren, um 20 dem Sünder zu demütigen und die Gnade Gottes zu erhöhen, dem sündigen Menschen alle Gerechtigkeit im geistlichen Sinne (justitia spiritualis) abgesprochen, so zog sich die Trienter Synode jetzt, die Streitigkeiten in ihrer eigenen Mitte klug übergehend, auf die übliche scholastische Lehrsorm zurück, die man brauchte, um die Verdienstlichkeit der guten Werke behaupten zu können. Die ursprüngliche Gerechtigkeit hat der Mensch zwar durch 25 den Scholastische der Generalen aber sein natürliche Willensteineit ist nicht vernichtet, sondern nur geschwächt; bie Streitfrage ber Dominitaner und ber Frangistaner über bie fündlofe Empfängnis ber Jungfrau Maria wurde mit Absicht umgangen, indem fich die Bater auf den Standpunkt Sixtus IV. ftellten. (Danz, p. 26). Auf dem Grunde der 5. Sitzung baute sich bann bas Dogma ber sechsten auf, die aber wegen bes schmalkalbischen Krieges so erft am 13. Januar 1547 zu ftande tam. Auf die Fassung bes Rechtfertigungsbogmas kam alles an. Daher waren die Borverhandlungen schwierig und verliefen oft stürmisch; einmal wurden die Bäter handgemein (die urfundliche Schilberung bei Theiner 1. c. p. 1944). Es fehlte nicht an evangelischen Sympathien (Theiner l. c. I, 161a), als beren Hauptzeuge der General des Augustinerordens Seripando auftrat, der ähnlich wie Contarini 25
zu Regensburg auf den Glauben an das Berdienst Christi den Nachdruck legte und so Die Rechtfertigung felbst aus Glaube und Liebe hervorgeben ließ. Allein im Spftem bes ganzen romischen Rirchentums brauchte man die Berbienstlichkeit ber guten Werte so febr, daß man sie gerade hier nicht entbehren konnte. Die Justificatio, welche in Trient bekannt wurde, ist durchaus antiprotestantisch gedacht: es ist die Gerechtmachung, zu wo welcher ber getaufte katholische Chrift burch eigene Kraft und burch göttliche Gnabenhilfe gelangt, so daß er sich schließlich als Lohn seiner Tugendmühen das ewige Leben ver-Dient. (Dang l. c. p. 32 sqq.). Damit war ber Wertheiligkeit wieder Thur und Thor geöffnet; und wenn man auch nicht gerade den Mut hatte, die Lehre von den Verdiensten in der rohen Form der späteren Scholastif zu sanktionieren (in Sess. VI, decretum de sjustificatione, cap. 5, umging man z. B. den Ausdruck meritum de congruo, trug aber die Sache im Anschluß an Biel vor, vgl. M. Chemnitz, Examen concilii Trick. ed. Preuß p. 178): die Wahrschie des protestantischen Heilsprinzips war geleugnet, alle Heilsgewißheit aus dem gläubigen Christenmenschen in die priesterliche Sakramentsanstalt verlort. verlegt. Indem aber die Kirche es ist, welche die für die Berdienste unumgänglich nötige so göttliche Gnade mittelst der Sakramente in das Ich überleitet, so führt diese Rechtsfertigungslehre von selbst zur Sakramentslehre. Die Sakramente sind die für die Gerechts machung notwendigen Mittel ("per quae omnis vera justitia vel incipit vel coepta augetur vel amissa reparatur", Sess. VII, decr. de sacramentis, procemium Danz p. 55). Hätten die Trienter Bäter die römisch-katholische Lehre objektiv systematisch so vorgetragen, so hätten sie also erst von Kirche und Sakramenten, dann von dem durch bie firchliche Saframentsanstalt vermittelten Seile sprechen muffen. Statt beffen stellten fie nur im antiprotestantischen praktischen Interesse biejenigen Lehren auf, welche zur Befestigung ber römisch-firchlichen Sakramentsanstalt unbedingt notwendig waren. vahrend sie hier zumächst die römisch-katholische Lehre von der Kirche und erst im Zu- 60

sammenhange damit die von den kirchlichen Sakramenten hätten aufstellen sollen, schwiegen sie über die Kirche überhaupt, obgleich sie tausend Beranlassungen zum reden hatten, und in Bezug auf die Sakramente enthielten sie sich jeder Theorie über das Wesen und die innere Notwendigkeit derselben, beides um unliedsamen Erörterungen aus dem Wege zu gehen; man begnügte sich, den Sakramentsmechanismus in seinen einzelnen Teilen zu beschreiben und als notwendig hinzustellen. Die protestantische Lehre von der Kirche als der Gemeinde der Christusgläubigen, welche zwar die Predigt des göttlichen Wortes und die Spendung von Tause und Abendmahl als göttliche Gnadenmittel hat und übt, aber im geistlichen Amte doch nur eine kirchenordnungsmäßige Einrichtung, kein Gnadenmittel sieht 10 — diese Lehre war auch so verworfen. Das Trienter Konzil stellte die Siebenzahl der Sakramente sest und widmete den Dogmen über die einzelnen Sakramente alle Sizungen von der siebenten (3. März 1547) an die zur vierundzwanzigsten (11. November 1563); doch erweden diese alle in dogmatischer Hinsicht nicht das Interesse der 4.—6. Sizung. Kaum hatte man indes die Verhandlung über die Sakramente begonnen, als der Kaiser dem Papste übermächtig zu werden schen, so das konzil aus der Sphäre des kaiserlichen Einslusses nach Bologna verlegte. Mit der inhaltslosen 8. Sizung am 11. März sichen Einslusse Trienter Konzil seine erste Periode.

Überschauen wir den Inhalt der in derselben Zeit vereinbarten Resormbekrete, um 20 uns ein Urteil zu verschaffen über das, was man sich damals in Rom als "Resormation" etwa gedachte gefallen zu lassen. Das Konzil dekretierte die Anstellung von theologischen Lektoren an den Kathedralkirchen (Danz, p. 27), ermahnte die Bischöfe zur Predigt des Evangeliums (Sessio V) und verpslichtete sie zur Residenz (Sessio VI) "doch nur so weit, daß immer noch zu Gunsten römischer Nepoten Ausnahmen möglich blieben" (Henke a. a. D. S. 29); es unterwarf auch die Domkapitel der Aufsicht der Bischöfe (Danz, p. 50 sqq.) und verschärfte die Bedingungen zur Erlangung kirchlicher Amter (Sessio VII, Danz, p. 60 sqq.). Eine solche "Resormation", welche die Schäben der Kirche nicht bei der Wurzel angriff, konnte selbst dem Kaiser nicht genügen, um durch sie die Protestanten zum Wiederanschluß an die römische Kirche zu getwinnen; und da die dogmatischen Dekrete vollends seine Pläne durchkreuzen mußten, so verhinderte er zunächst ihre Beröffentlichung, um den Protestanten den Weg zum Konzil offen zu halten; die Macht batte er ja jest, diese im Notfall mit Gewalt zum Anschluß an das Konzil zu zwingen. Da schnitt ihm der Papst die Möglichkeit dazu ab, indem er das Konzil zu zwingen. Da schnitt ihm der Papst die Möglichkeit dazu ab, indem er das Konzil in seine eigene Rähe nahm; der Protestantismus in Deutschland aber war troß seiner politischen Riederlage — gerettet.

Protestantismus in Deutschand aber war troß seiner politischen Niederlage — geretter.

85 So lange Paul III. lebte, war an eine Rückführung des Konzils nach Trient nicht zu denken.

3u Bologna kam es zu keinen öffentlichen Verhandlungen, da sich die Väter nicht in genügender Zahl zusammensanden. Die hier abgehaltenen Sigungen, die neunte und die zehnte (vom 21. April und 2. Juni 1547) verliesen resultatlos (Danz, p. 68—71, doch vgl. Theiner, Acta genuina, praes. p. XIII [patres] "haud otiosi erant").

40 Erst als der Kardinal del Monte, welcher dem Konzil in seiner ersten Periode als erster Legat präsidiert hatte, im Jahre 1549 als Julius III. auf den päpstlichen Stuhl erhoben war, wurde auf Grund seiner Vulle Cum ad tollenda (Romae, 18. Kal. Dec.

Erst als der Kardinal del Monte, welcher dem Konzil in seiner ersten Periode als erster Legat präsidiert hatte, im Jahre 1549 als Julius III. auf den päpstlichen Stuhl erhoben war, wurde auf Grund seiner Bulle Cum ad tollenda (Romae, 18. Kal. Dec. 1550, Danz p. 71) das Konzil zu Trient sortgesett. Es tagte in sechs Situngen, von der 11. dis zur 16. (am 1. Mai, 1. September, 11. Oktober, 25. November 1551, dazu am 25. Januar und 28. April 1552). Auf dem dogmatischen Gebiete sette man die Sakramentslehre fort. Nachdem in der 7. Situng schon über Taufe und Firmung gehandelt war, entschied das Konzil in der 13. Situng über das hl. Abendmahl unter Billigung der Transsubstantiation mit allen ihren Boraussetzungen und Folgerungen (Danz, p. 75 sqq.), in der 14. Situng über das Pönitenzsakrament mit der Dreiteilung von contritio cordis, consessio oris und satisfactio operis (Danz, p. 91 sqq.); die Lehre von den "Indulgenzen" aber verschob man, wie die von dem Genusse des Abendmahls unter einer Gestalt und von der Messe (vgl. Danz, p. 89), weil die Protestanten, deren Ankunst man erwartete, nicht durch diese heiklen Themata gereizt werden sollten (vgl. Danz, p. 89). Endlich handelte man noch über das Sakrament der letzen Delung (Danz, p. 102 sqq.). Diese Dekrete beweisen, daß die Synode in starrer Konsequenz weiter arbeitete und gar nicht daran dachte, dem Protestantismus dogmatische Zugeständen insse zu machen. Die beiden gleichzeitigen Resormbekrete, welche in der 13. und 14. Situng (Danz, p. 84 sqq. und 109 sqq.) angenommen wurden und die größere Sicherstellung der Macht der Bischöse in ihren Diöcesen betrasen, erreichen nicht im entserntessen die Kichtige steit der dogmatischen Festschungen.

In kirchlich-politischer Beziehung ist bagegen die zweite Periode des Konzils ungleich interessanter als die erste, weil der Kaiser Karl wirklich die Zulassung der Protestanten zu den Berhandlungen, sogar dis zur Disputation mit Konzilsdeputierten (aber nicht zur Beschlußfassung!) durchsetze; zweimal stellte das Konzilsden Protestanten einen Geleitsderies ("Salvus conductus") aus, erst einen misverständlichen (Danz, p. 90), dann einen blertrauen erweckenden (16, 118 sqq.); "omni fraude et dolo exclusis", ib. p. 121). Schon waren die württembergischen und die sächsischen Gesandten politischen Standes einzetrossen, und die württembergischen hatten vor der 15. Sitzung, die am 25. Januar 1552 stattsand, in einer Privatsongregation am vorhergehenden Tage eine von Brenz ausgearbeitete Bekenntnisschrift übergeben; von Kursachsen war gleichzeitig Melanchthon mit 10 einer Consessio Saxonica unterwegs und schon dis Nürnberg gekommen, als Kursürst Moriz durch eine zweite Untreue den deutschen Protestantismus rettete und durch seinen kühnen Zug nach Süddeutschland den Kaiser aus Innsbruck und die Konzilsdäter aus Trient zu slieben veranlaste. Das Konzil hatte sich in seiner 16. Sitzung am 28. April

1552 eiligst "suspendiert" (Danz, p. 122). Der Gang der kirchlich-politischen Ereignisse führte dann in Deutschland zum Augsburger Religionsfrieden vom Jahre 1555; staatsrechtlich anerkannt, brauchten sich die protestantischen Stände um das Konzil nicht weiter zu kummern; aber jest waren es bie tatholischen Fürsten, welche auf Reformen bestanden: Ferdinand, der romische Kaifer, verlangte ben Laienkelch und die Briefterebe, Klosterreform und beutsche Rultussprache; 20 nicht viel geringer waren die Forberungen Frankreichs, wo man noch im Frühjahr 1563 bie Reformierten zu beschwichtigen suchte; Spanien trat für die Selbstständigkeit ber Bischöfe ein. Der kluge Papst Pius IV., welcher nach dem Hinschen bes fanatischen Paul IV. seit 1559 regierte und gerade im Interesse ber römischen Kirche jede Beleidigung per katholischen Mächte zu vermeiden suchte, ließ wesentlich, um sie zufrieden zu stellen, 25 das Konzil am 18. Januar 1562 mit der 17. Sitzung wieder eröffnen. Die Verhande lungen des Jahres 1562 von der 17. die zur 22. Sitzung (17. September) sielen aber nicht nach Wunsch der katholischen Mächte auß: in der 18. (am 26. Februar 1562) wurde eine Kommission mit der Absassung eines Index librorum prohibitorum beaufstragt; die 19. (am 14. Mai) und die 20. (am 4. Juni) verliesen resultatloß; in der 21. so entschied man über die zurückgestellte Frage des Laienkelches, der nicht sür notwendig ers klärt und damit thatsächlich (wenn auch nicht außnunßloß) abgelehnt wurde wie auch die Kindersommunion (Narz. p. 134 sog.) in der 22. Sitzung (17. Setztember) dekretierte bie Kinderkommunion (Danz, p. 134 sqq.), in der 22. Sitzung (17. September) bekretierte das Konzil im engsten Anschluß an die Trienter Abendmahlslehre und die darin vor= getragene Transsubstantiation bas Dogma von dem Megopfer, das als unblutige 85 "Repräsentation" bes blutigen Kreuzopsers, aber als "wahrhaftes Sühnopser" ("vere "Nepralentation" bes blutigen Kreuzopjers, aber als "wahrbattes Suhnopjer" ("vere propitistorium") (und badurch boch als Fortsetzung bes Sühnopfers Christi ober als Erneuerung besselben) aufgefaßt wurde (Danz, p. 144sqq.). Die gleichzeitigen Resormebetrete besselben einiges in Bezug auf Erteilung der Ordination, auf Einkommen und Lebenstwandel der Geistlichen, Besetzung der Kapitel, in Betress der frommen Stistungen wu. d. (Danz l. c. p. 138sqq., 152sqq.). (Über das Verhältnis des Konzils zu den Universitäten s. Mertle.) Aber diese Bestsügungen bestätigten nur das Alte mit geringer Erleichterung ober Befferung; sie befriedigten nicht, und ber eingetretene Bruch vergrößerte sich zu Anfang 1563 bergeftalt, baß seche Monate vergingen, ehe nur wieder eine Situng gehalten werden konnte. Erst als im Mai 1563 ber Kardinal Morone die Leitung bes 45 Konzils übernahm, gelang es biefem biplomatifch gewandten Bertreter des Papfttums, bie beiben oppositionellen Nachte, die Fürsten einerseits, die Bischöfe andererseits, fo gegeneinander zu richten, daß jeber Teil nur durch das Papfttum feine Rechte am beften hoffte aufrecht erhalten zu können. Bor allem mußte es aber der Rurie darauf ankommen, das unbequeme Konzil möglichst bald zu beendigen. Unter diesen für die Kurie jetzt so günstigen Verhältnissen gelang es, die noch unerledigten beiden Sakramente, welche tief in die praktischen Verhältnisse der Kirche und der Gesellschaft eingriffen, die Priesterweihe und die Che, ziemlich glatt zu bearbeiten; jene wurde in der 23. Sitzung (am 15. Juli) im ausgeprägt hierarchischen Sinne (Briestertum mit "unzerstörbarem Charakter") dog= matisiert; in der 24. Sitzung (am 11. November) wurde der sakramentale Charakter der 55 She, ihre Bedingungen und ihre Hindernisse, dazu ihre Undereindarkeit mit der Priestersweibe in einer Person, also der Priesterschiedt, sestgestellt. Die 25. Sitzung (3. und 4. Dezember 1563) beschäftigte sich bann (bei Danz, p. 209 sqq.) noch in fürzester Form mit benjenigen bogmatischen Bunkten, welche ben Protestanten in ber Heilberlangung besonders Anftoß erregt hatten, Fegfeuer, Unrufung ber Beiligen, Bilber- und Reliquien- 80

verehrung, Mönchtum und Abläffe - lauter Buntte, welche im unmittelbaren Busammenbange mit ber subjektiven Seite ber Beilserlangung, also in ber Justifikationelehre hatten jur Sprache tommen muffen. Allein mit Bebacht hatte man fie gurudgeftellt, bis man teine Rudficht mehr auf die Protestanten ju nehmen brauchte. Mus Klugheit aber s betretierte man auch bier nur, was für bas romifche Spftem unbedingt notwendig war. Uber die Ablaffe 3. B. fette die Spnode nur fest, daß die Kirche das Recht habe, Abläffe zu erteilen und daß biefelben, wenn mit Beisheit gespendet, nüplich feien. Die Rotwendigkeit wurde nicht behauptet; ebenso wurde die Anrusung der Heiligen bloß für "bonum atque utile" erklärt. Die letzten Reformdekrete brachten zum Teil wohlthätige 10 Bestimmungen über Seelsorge, Psslichten der Bischöfe bei der Ordination der Kleriker, Einrichtung von Klerikalseminarien (Dang, p. 173), über die Feier ber kirchlichen Cheschließung (Dang, p. 181 sqq.), über die Bahl ber Bischöfe und Kardinäle (ib. p. 187 sqq.), über Provinzial und Diöcefanspnoben (ib. p. 189 sqq.), über bischöfliche Bisitationen (ib. p. 190 sqq.), vorsichtige Antwendung von Extommunikationen (ib. 228) und eine 15 gange Reihe anderer Disziplinarfachen. Aber bas ganze Reformwert ber Trienter Bater, unter ben berfcbiebenften hiftorifchen Berhaltniffen mit biplomatischer Klugheit zu ftande gebracht, war doch nur eine "Restauration mit wenig Reformation" (Henke S. 39). Die Grundgebanken des Protestantismus waren alle abgelehnt und damit in der Folgezeit niemand über ben Gehorsam bes Trienter Konzils gegen ben Papst im unklaren 20 sei, beschlossen die 255 Bater (fo boch belief sich ihre Zahl zum Schluß), daß für alle ihre Beschlüsse zu ihrer Geltung erst die Bestätigung des Papstes eingeholt werden solle ("ut et omnium et singulorum, quae in ea [Synodo] decreta et definita sunt, confirmatio... a beatissimo Romano Pontifice petatur", Danz, p. 248). Die Bestätigung ersolgte am 26. Januar 1564, Danz, p. 253 sqq.; auch behielt sich der Papst das Recht der Auslegung der Trienter Detrete vor, wosür er sich einer Congregatio cardinalium pro interpretatione et executione sacrosancti concilii Tridentini bedient. Auf diesen Beschlüssen ruht der ganze moderne Katholicismus; sie gelten thatsächlich in der ganzen römisch-katholischen Welt, auch wo sie nicht formell verkündigt sind; von der Trienter Spnode bis zur vatikanischen im Jahre 1870 so geht eine gradlinige Bewegung; was zu Trient behutsam umgangen, aber doch durch Sinholung der papstilichen "Bestätigung" der Beschlüsse schoon thatsächlich angenommen war, die Herrschaft des Papstes über die Kirche, wurde zu Rom 1870 in konsequenter Fortbildung des Tridentinums hinzugefügt. Zu Trient begann 1545 die Verjesuitssierung ber römischen Rirche, ju Rom wurde fie 1870 vollendet, die Konzentration ber gesamten 35 katholischen Welt unter ben autonomen Willen bes jeweiligen Papstes als Trager ber Rircheneinheit.

Es giebt zweierlei Standpunkte, das Tridentinum zu beurteilen: 1. einen rückwärtsgewandten, wenn man die Trienter Reformation mit dem erbärmlichen Zustande der Kirche am Ausgange des Mittelalters vergleicht — dann wird man gern die Vorzüge do des nachtridentinischen Katholicismus vor dem vortridentinischen anerkennen; oder aber 2. man nimmt einen vorwärtsgewandten Standpunkt ein, indem man unter stetiger Berücksichtigung der Geschichte des Jesuitismus die dogmatische Seite des Trienter Konzils für die Hauptsache hält und dann von ihm aus diesenige Periode des Katholicismus datiert, die im Batikanum gipfelt. Nach dem Jahre 1870 ist der zweite Standpunkt der zichtige und wichtige.

Auf die pähftliche Publikation der Decreta et Canones Concilii Tridentini, Rom 1564, erfolgte noch in demselben Jahre ebenfalls auf Besehl Pius IV. die Herausgabe des Index librorum prohibitorum, welcher die in die Neuzeit, zulezt von Leo XIII., mit Zusähen neu herausgegeben wurde. Daran schloß sich gleichsalls 1564 die Professio so sidei Tridentinae, auf welche alle Geistlichen innerhalb der römischen Kirche verpslichtet werden, 1566 durch Pius V. der Catechismus Romanus, 1568 das Breviarium Romanum (vgl. darüber den Abschnitt dei P. Tschackert, Polemik, 1885, S. 228 st.) und 1570 das Missale Romanum. Papsttum und römische Kirche waren neu besestigt.

Trier, Erzbistum. — Codex diplomat. Rheno-Mosellanus, ed. W. Günther, 5 Bbe, Koblenz 1822—1826; Urfundenbuch zur Geschichte der ... Mittelrheinischen Territorien bearb. von H. Beher, L. Eltester, A. Görz, 3 Bbe, Koblenz 1860—1874; vgl. auch MG DD I, Hans nover 1872; Dipl. Karol. I Hann. 1906; Dipl. reg. et imp. Germ. 3 Bbe Hann. 1879—1903; F. X. Kraus, Die chr. Jusch: der Rheinlande, 2 Teile, Freiburg 1890, Nr. 75—255. Gesta

Trevirorum in MG SS VIII u. XXIV; Series ac. Trev. SS XIII. A. Gord, Regesten ber EB. von Trier, 2 Bde, Trier 1859—61; J. N. v. Hontheim, Prodromus histor. Trevir., 2 Bde, Augsb. 1757; ders., Hist. Trevir. diplom. 3 Bde, Augsb. 1750; Gallia christiana in prov. eccl. distrid,, 13. Bd, Paris 1874; J. Marx, Geich. d. Erzstisst Trier, 5 Bde, Trier 1858—64; K. Schorn, Eislia sacra, 2 Bde, Bonn 1887 s.; Ph. de Lorenzi, Beiträge z. Gesch. d. Pjarreien ber D. Trier, 2 Bde, Trier 1887; vgl. auch die KGG Deutschlands von Rettberg, Friedrich und Haud; hier auch die Spezialssitteratur.

Unter ben beutschen Bistumern ift Trier wahrscheinlich bas älteste. Die Stadt Trier war in der römischen Raiserzeit sehr bedeutend, seit Diokletian war fie hauptstadt von Gallien; man schätzt ihre Einwohnerzahl auf 50—60 000 Seelen. Es darf als 10 sicher angenommen werben, daß das Christentum schon im 2. Jahrhundert dort Fuß faßte. Im Laufe bes 3. vermehrte sich die Zahl der Gläubigen langsam; erst seit Konstantin schwoll sie rasch an. Wir wissen aus einer Notiz des Athanasius (Apol. ad Const. imp. 15), daß man 336, während Athanasius als Verbannter an der Mosel weilte, an einer neuen Kirche baute, weil die alte nicht mehr ausreichte. Im nächsten Jahr= 15 bundert wurde die um 370 gebaute Gerichtshalle in eine Kirche umgewandelt; sie ist im heutigen Dom erhalten. Zu einer rein oder fast rein christlichen Stadt wird Trier erst in den letzten Jahren der Römerherrschaft geworden sein. Diese nahm in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts ein Ende; durch die franklische Eroberung wurde Trier für immer zu einer deutschen Stadt. Die Eroberer waren Heiden; aber sie hinderten den Fortbestand 20 der Christengemeinde nicht und der Übertritt Chlodwigs sührte alsbald auch die Franken

an ber Dofel jum Anschluß an die driftliche Rirche.

Der Ursprung des Epistopats in Trier verliert sich im Dunkel. Denn die angeblichen Apostelschüler Gucharius, Balerius und Maternus find Geschöpfe ber Legenbe. Sicher nachweislich ift erft Bifchof Agröcius, einer ber Teilnehmer ber Synobe von 26 Arles 314; eine bebeutende Stellung nahmen seine Nachfolger Maximinus und Baulinus ein, die Gefinnungsgenoffen und Mitkampfer bes Athanafius im grianischen Streite. Doch läßt sich die Frage, ob sie bereits als Metropoliten der ersten belgischen Provinz zu bestrachten sind, nicht sicher beantworten. Der politische Rang der Stadt macht eine besiahende Antwort wahrscheinlich; aber die langsame Durchführung der Metropolitans vorfassung im Abendland erregt gegen sie Bedenken. Die fränkische Eroberung hat die Trierer Bischofsreihe nicht unterbrochen; gerade aus der Zeit der Kämpse ist der Name des Bischofs Jamblichus erhalten (MG EE III, Nr. 23 v. 79); seine Nachsolger Nicestus, Magnerich u. a. erscheinen thatsächlich als Metropoliten (s. KG Deutschlands I, S. 199). Oww. win der Metropoliten und der Mitche et S. 128). Zwar ging in der Berwirrung der ausgehenden Merowingerzeit diese Burde 35 wieder verloren. Aber seit ihrer Erneuerung durch Karl d. Gr. vor 811 (s. KG D.s II<sup>2</sup>, S. 208) hat Trier sie bis zum Beginn bes vorigen Jahrhunderts behauptet. Zur Diöcese Trier gehörte das Land auf beiden Seiten der Mosel von der jetigen

preußisch-lothringischen Grenze bis jum Ginflug ber Mofel in ben Rhein und biesfeits bes Stroms ein kleinerer Landstreich auf beiden Ufern der Lahn bis oberhalb Weblar. 40

Suffraganbistümer waren Metz, Toul und Verdun.
Bischoffeliste: Agröcius 314, Maximinus 343, Paulinus 353, Jamblichus um 475, Aprunculus um 530, Nicetius gest. 566, Magnerich gest. nach 585, Sabaudus 614, Anastassus 626 oder 627, Modoald um 630, Numerianus um 660, Basinus und biutwinus, Milo 717—757 (? 753), Weomad gest. 791, Richbob gest. 804, Wazo, Amalod gest. 814—816, Hetzistigest. 847, Thietgaut 863 abgesest, Bertulf 869—883, Ratbob 883—915 Austrag gest 921, Austrag 311, 956, Geinrich 1956, 1964, Dietrich 965, 1977 883—915, Ruotger gest. 931, Ruotbert 931—956, Heinrich I. 956—964, Dietrich 965—977, Estbert 977—993, Liudolf 994—1008, Megingoz 1008—1015, Poppo 1016—1047, Eberhard 1047—1066, Konrad 1066, Uoto 1066—1078, Egilbert 1079—1101, Brun 1101—1124, Gottstried 1124—1127, Meginher 1127—1130, Abalbero 1131—1152, Hillin 50 1152—1169, Arnold 1169—1183, Folmar 1183—1189, Johann I. 1189—1212, Dietrich n. Wied 1212—1242, Arnold v. Fenburg 1242—1259, Heinrich II. v. Vinstingen 1260—1286, Boemund v. Warnesberg 1289—1299, Dieter v. Nassau 1300—1307, Balbetvin v. Luxemburg 1308—1354, Boemund v. Saarbrücken 1354—1362, Kuno v. Falkenstein 1362—1388, Werner v. Königöstein 1388—1418, Otto v. Ziegenhain st. 1418—1430, Hraban v. Helmstabt 1430—1439, Jakob v. Sirk 1439—1456, Johann v. Baden 1456—1500, Jakob v. Baden 1500—1511, Nichard v. Greissenklau 1511 bis Saud.

Trigland, Jacobus, geft. 1654. — Joh. Coccejus, Oratio funebris (aufgenommen in Opera omnia Joh. Cocceji, tom. IV, p. 48 seq.); H. E. ter Haar, Jacobus Trigland 60

(alab. Differtation), s'Gravenhage 1891; Opuscula Jacobi Triglandi, 3 tom. fol. Amsterdam 1640.

Rur Reit des Remonstrantischen Streites in den Niederlanden nabm Nacobus Trialand unter ben Kontraremonstranten eine bochft wichtige Stellung ein. Obgleich er ju 5 ben jungeren Gliebern ber Bartei geborte und barum beim Beginn ber Streitigfeiten nicht in ben Borbergrund trat, ward er fehr balb einer ber vornehmften Wortführer im Streit. Er bekämpfte unermublich mit Wort und Schrift die Remonstranten und verteibigte mit großer Kraft bie Lehre ber reformierten Kirche. Als Mann aus einem Gusse, der stein großer Rust bet Letzte bet testimiteten Ruche. And Einem Gusse, der steine Gusse, der sied durch große Gelehrtheit und unermüdlichen Eiser auszeichnete, hat er auf seine Zeitgenossen großen Einfluß ausgeübt, während auch das Nachgeschlecht ihm noch immer dankbar sein mag für seine "Kerckelijke Geschiedenissen", ein Wert, das, welche begründete Einwände auch immer dagegen erhoben werden können, stets seinen großen Wert als eine ber wichtigsten Quellen für bie Kenntnis ber Geschichte ber Nieder-16 ländischen Reformierten Kirche bis zur Dordrechter Spnode von 1618/19 behalten wird. Sein Bater Cornelis Trigland entstammte einem alten Patriziergeschlecht zu Gouba, wo er eine Zeit lang an der Lateinschule unterrichtete. Er zog jedoch, vielleicht wegen seiner Anhänglichkeit an die römisch-katholische Kirche nach Bianen, wo er Bierbrauer wurde. Hier wurde Jacobus Trigland (ber Name Trigland ist eine Übertragung von 20 Dreijeykele = brei Eicheln) am 22. Juli 1583 geboren. Er wurde nicht bei seinen Eltern, sondern bei Berwandten in Gouda erzogen, die den Wunsch hegten, er möchte Geistlicher werben, und ihn beshalb die bortige Lateinschule besuchen ließen, an der das mals Mag. Paulus Fraudenius Rektor war. Im Jahre 1597 that man ihn zu einigen Priestern nach Amsterdam, damit er dort die Dogmatik seiner Kirche kennen lerne. Ende 25 1598 siedelte er nach Löwen über, wo er sich, da einem Berbote der Generalstaaten zufolge tein Niederländer dort studieren durfte, unter dem Namen von Jacobus Triballenius oder Triblandius aus Gouda einschreiben ließ. In Löwen begann der innerliche Kampf, der ihn später zum Bruch mit der römischen Kirche führen sollte. Die Methode, bie man bort bei ber Wiberlegung keperischer Unfichten befolgte, wobei mehr auf mensch= 30 liche Zeugniffe, benn auf bas Wort Gottes Gewicht gelegt wurde, befriedigte ibn nicht. Die Lekture ber Werke Bellarmins beunruhigte ihn noch mehr. Besonders die Lehre von Die Lektüre der Werke Bellarmins beunruhigte ihn noch mehr. Besonders die Lehre von der Verdienstlichkeit der guten Werke, die er als eine Frucht menschlichen Hochmuts und für unverträglich mit der christlichen Demut hielt, weckte Zweisel bei ihm. Wahrscheinlich um ihn für eine Zeit lang in eine andere Umgebung zu bringen, wurde ihm vom Leiter des Collegium Pontisseium eine Mission nach Haarlem ausgetragen. Er verließ Löwen, um nicht mehr dorthin zurückzusehren. Einige Wochen hielt er sich bei seinen katholischen Berwandten zu Gouda auf, aber in diesem streng kirchlichen Kreise fand er keine Ruhe. Der Zweisel wurde stets stärker in seiner Seele, die er endlich nach langem Kampf zu der Überzeugung kam, daß für Sünder kein ander Hein aus Gnade in Christis seis verdenweitel, bevor er die resormierte Krüche kannte" (Coccejus, l. l.). Während seine Berzewandten bei denn er erzogen war ihm nun ihr Haus verschlossen, kand er eine Keing resormiert, bevor er die resormierte Kirche kannte" (Coccesus, I. I.). Während seine Verswandten, bei denen er erzogen war, ihm nun ihr Haus verschlossen, sand er eine Heimat bei seinen nicht so streng katholischen Eltern. Er studierte nun die resormierte Lehre und suchte mittlerweil nach Mitteln, seinen Unterhalt zu verdienen. Im Jahre 1602 im Alter von 19 Jahren wurde er zum Rektor der Schule zu Vianen ernannt. Das Studium der Bibel, die Predigten des gelehrten dortigen Predigers Dr. Alb. Selcartius, die er hörte, die Lektüre der ihm von diesem geliehenen Consessio von Beza, Calvins Institutiones und Bullingers Decades brachte ihn zur Überzeugung, daß die resormierte Kirche "die wahrhaftige Kirche Christi" sei und im Jahre 1603 trat er "hilari animo" 50 nach abgelegtem Glaubensbekenntnis ihr bei.

Auf Anraten von Seleartius bereitete er sich zwischendurch auf das Predigtamt vor und nach bestandenem Examen wurde er im Jahre 1607 zu Stolwiss zum Predigter ordiniert. Seine Predigten machten einen sehr günstigen Eindruck, und dem vor allem hatte er es zu danken, daß er schon 1610 nach Amsterdam berusen wurde, wo er am 524. Dezember in sein Amt eingeführt wurde. Während der ersten Jahre seines Verbleibs dortselbst machte er wenig von sich reden, aber im Jahre 1614 begann seine Thätigseit auf kirchlich-politischem Gebiet, über die wir nachber näher sprechen müssen und die erst mit seinem Tode ihr Ende sand. Im Jahre 1617 wurde er an die reformierte Gemeinde im Haag für eine Zeitlang beurlaubt, worum der dortige "doleerende" Kirchensen rat mit Unterstützung des Prinzen Rorit met kucht hatte. Im Jahre 1618 ent-

109

sanbte ihn die Provinzialspnobe von Nord-Holland als Deputierten nach der großen Nationalspnode von Dordrecht. Welchen Anteil er an den Beratungen genommen hat, geht aus den Aten dieser Synobe nicht hervor. Wohl wissen wir aus seinen "Kerkelijcke Geschiedenissen", daß er einen Betweis von Mößigsteit durch seinen Tadel über die Weise, in der Bogerman die Remonstranten wegschickte, gab. In die Kommission, delcher die Synobe den Auftrag gab, die Canones Dordracenae auszustellen und dadei die reformierte Lehre auss neue zu formulieren, wurde auch er gewählt. Als Prediger zu Amsterdam hat er in dem Streit gegen die Remonstranten, in welchem er allzeit im Bordertressen hat er in dem Streit gegen die Remonstranten, in welchem er allzeit im Bordertressen hat er des von seinen der Derigkeit zu erdulden gehabt. Sein Amt als Seeljorger hat er des wegen jedoch nicht vernachlässigt und als Prediger zo wurde er troz des strengen Dogmatismus seiner Predigten sehr gerühmt. Auch an der Berwaltung der Kirche in den Prodinzialspnoden hat er wiederholt thätigen Anteil nehmen mussen die Nachsolser von Andr. Rivet (j. XVII, 46). Vorher hatte ihm der akademische Senat den Or. theol. verließen. In seinen Vorlesungen behandelte er die Eregese des is ATs und von 1639—1650 auch die Loci Communes, später auch "conscientiae casus", während er bei den Disputationen, die unter seinem Borsitz stattfanden, über verschieden theologische Gegenstände sprach "graviter, cordate, libere, solide, accurateque" (Coccejus 1. 1.). Von 1637—1645 war er zugleich angestellter Prediger der ref. Gemeinde zu Leiden. In den letzten Jahren seines Ledens vord ihm seine Schwerdigig 20 seit schr lästig, auch hatte er infolge eines Steinleidens viel Schmerzen auszustehen. Am 5. April 1654 starb er. Aus seinen eigenen Wunsch das gestolften Dieser der Prosessor, die Schwerzen Banfch vorden. Dieser Unterder Prosessor, die Schwerzen Schwerzen Schwerzen gescholossen sieden ist. Dieser ihn Lachson, ebenschlaß die der Prediger im Haag wurde, Theodorus, später Prosessor, di

Trigland

Aus den Schriften Triglands, die ausschließlich aus Streitschriften bestehen, lernen wir ihn als einen Mann kennen, der in allen Stidken von der Mahrheit der resormierten Lehre überzeugt war, und für ihre Berteidigung keine Mühe und keinen Streit scheute. Er ist ein begabter Dogmatiker und ein schaffer Polemiker. In allem, was er schreibt, zeigt er sich als ein Mann, der nicht gering geschätzt werden darf. Er besigt eine große 26 Gelehrtheit, eine gründliche Kenntnis der Bibel und der Merke der Resormatoren. Bei seiner Beweissschung weiße er schaf zu unterscheiden, logisch zu begründen, und dringt er keis dis zum Wesen der Sache hindurch. Sein Stil ist sehr verständlich, aber nicht gesiallig, sein Ion in der Regel sehr hestig. Sowohl bei der Medergabe der überzeugungen seiner Gegner, als in der Angabe seiner Quellen, deweist er sich als ehrlich und wissen sehrschende zu schäftlich. Die Gabe, Andersdenkende zu schäften, schweist er sich als ehrlich und wissen. Man hat, wie es dei hartem Parteisfreit zu gehen pslegt, Trigland hettig angegriffen. Er hatte einen jähzornigen und leibenschaftlichen Charakter und war nicht durchaus frei von Hochmut. Dadurch machte er sich viele Feinde, die zeitweilig seine Ehrlichteit in Berdacht brachten. So schreibt Bern. Dwinglo (Grouwel der verswossting, blz. 67) von seiner "vermessenen Underschänkteit, — gewohnheitsmäßen Lügen, Verseumdungen — Betrügereien ze.". An dem gluten Glauben Triglands braucht ledoch nicht gezweiselt zu werden. Seine rote Gesichtsfarbe gab dem Dichter Vondel Anslaß, ihn als einen "Kalkuttischen Hahn" zu verscheiben der kunt der Verzeumerschei Verzeum gie. Trigland war ein kriegsfertiger Mann, aber so seine hartnäckige Bestreitung der Remonstranten entsprang nicht der Lust am Streit, sondern der sehre flese überzeungen, daß ihre Lehre verberblich und darum in der ref. Kirche nicht zu der geber derberbermen Schriften "Lehren Schriftern "Den Rechtzhematichen Christen" (Amft. 1615) ausgesprochen, des und seine Polygenen Verzeumdungen Ton gehalten ist. Er rech

advys in de huydendagsche Kerkelijke swarigheden" (Amft. 1615) unb in seiner "Christelijcke ende Nootwendighe verclaringhe" (Amft. 1615). Auch nach der großen Synode von Dordrecht im Jahre 1618/19, wo die ref. Lehre sestiegest wurde, suhr Trigland sort in ihrer Berteidigung gegen die scharfen Angrisse der Remonstranten. Seine wichtigsten Schriften nach 1619 sind: "Christelijcke, ende Vriendelijcke Vermaninge aen alle af-ghedwaalde Remonstrants-Ghezinde" (Amst. 1623), "Tweede Christelijcke ende Vriendelijcke Vermaninghe aende af-ghedwaalde Remonstrants-Ghezinde" (Amst. 1623), "De Kracht der Godtsaligheydt, Dat is de Leere der Waarheyt die nae de Godtsaligheydt is" (Amst. 1631), und 10 in der über diese Schrift sich entspinnenden polemischen Dedatte solgende der Schriften 1. "Trina Dei Gratia, nimirum, electionis, sanctisicationis, conservationis applicata, confirmata et indicata" (Amst. 1636); 2. "Disputatio Theologica de civili et ecclesiastica potestate et utriusque ad se invicem tum Subordinatione, tum Coordinatione" (Amst. 1642); 3. "Antapologia, sive examen atque resutatio totius Apologiae Remonstrantium. Opus posthumum" (Harderswict 1664).

Als Bestreiter der Remonstranten ist Trigland allgemein bekannt, weniger aber als Polemiker gegen die römische Kirche. Doch hat er auch auf diesem Gediet sich häusig bethätigt. Als ehemaliger Zögling der Jesuiten hegte er gegen diese eine besondere Absoneigung. Seine Belesenheit in den Kirchendätern und den kirchlichen Schreibern und seine Bekanntschaft mit den Zuständen und Mißbräuchen der römischen Kirche machten ihn zu einem surchtbaren Gegner. In seinem "Valschen Roem des Pausdoms" (Amst. 1631) bestritt er die Lehre von der apostolischen Succession von Petrus und dem ihm von Christus ausgetragenen Primat in der Kirche. Aussührlicher that er das noch in seinem "Los Gedouw des Pausdoms, dat is klare Verthooninghe, hoe dat de kerekelische Monarchie ende Hierarchie des Pausdoms, op een los, ja versiert Fundament gedouwt staet" (1633). In seinem "Bodemlooze Pausdom, dat is, klaere aanwijsinghe, hoe dat het Pausdom nerghens gront ofte vastigheydt en heest" (1638) handelte er über die Autorität der Kirche und die Autorität der Schrift. Trigland sah in der röm. Kirche das Reich des Satans und wünschte durch seine Schriften an dem Sturz desselben mitzuhelsen.

Um meisten bekannt geworden ift Trigland durch seine große Arbeit, betitelt "Kerkelijcke Geschiedenissen, begrijpende de swaere ende bekommerlijcke geschillen in de Vereenigde Nederlanden voorgevallen, met derselver beslis-36 singe; ende aenmerckinge op de Kerckelijcke Historie van Johannes Wtenbogaert" (Letyden 1650). In biesem umfangreichen Folioband hat er in nach vielen Seiten vortrefflicher Weise die Geschichte der Reformation in den Niederlanden darge= stellt und ein Werk geliesert, das noch immer zu Rate gezogen werden muß, wenn auch mit einiger Borsicht. Schon lange hatte die ref. Kirche nach solch einem Werke verlangt. 40 Der Konvent von Wesel (1568) hatte die Zusammenstellung eines solchen schon an Marnix (s. XII, 347) aufgetragen. Später wurden andere Personen darum ersucht, zulett noch Festus Hommius (s. P. J. Wijminga, Fest. Hommius, Leiden 1899, dlz. 374—377), aber auch dieser mußte 1632 seine Vorarbeiten aufgeben. Es schien so ein solches Wert nicht zu ftande kommen zu sollen. Da erschien im Jahre 1646 bie "Kerkelijcke Historie" 45 von Joh. Wtenbogaert ohne ben Namen von Berfasser und Drucker. Dies Werk war eine Apologie des Remonstrantismus. Trigland machte sich sofort ans Werk, um diese Darftellung zu wiederlegen und erhielt dabei alle nur mögliche Unterftutung von seiten der Kirche, die über Wetenbogaerts Buch sehr entrüstet war. Im Jahre 1650 waren Triglands "Kerkelijcke Geschiedenissen" fertig und erschienen noch in dems sesschieden Jahre im Druck. Die Kirche war ihm sehr danktar dafür und die Synode von Süd-Holland bezeugte ihm schriftlich und mündlich diesen Dank. Die Regierung war weniger davon eingenommen. Die Staaten von Holland weigerten die Widmung davon anzunehmen und in ihrer Berfammlung warnte ber Amfterdamer Abgeordnete Bider bavor mit der Erklärung, daß nicht nur viele Fehler, sondern auch verschiedene mutwillige ss Lugen barin vorkamen. Der Umfterdamer Magistrat, gegen ben Trigland in ben Jahren 1626—1630 mit so viel Mut und Kraft bas Necht ber Kirche verteibigt hatte, rächte fich jett an ihm durch das Berbot der Ausgabe seines Werks.

Triglands Zweck bei der Ausgabe seiner "Kerckelijcke Geschiedenissen" war, das gute Recht der ref. Kirche gegenüber den Remonstranten ans Licht zu stellen und anzus zeigen, daß Weenbogaerts Darstellung häufig im Streit mit der Wahrheit war. Er folgte

beswegen seinem Gegner Schritt für Schritt und teilte sein Werk genau auf dieselbe Weise ein, wie Wtenbogaert das seine. Man hat ihm Unehrlichkeit, Unwissenschaftlichkeit und Parteinahme vorgeworfen. In den wörtlichen Citaten aus Wtenbogaerts Schrift jedoch und auch in der Mitteilung der Thatsachen ist er offenbar vollkommen ehrlich zu Werke gegangen, was auch von Männer wie S. C. Rogge und ter haar burchaus anerkannt 5 wird, die keineswegs zu seinen Geistesverwandten gehören. Wo er Wtenbogaert Ungenauigkeiten nachweist, bat er immer recht. Bon ben kirchlichen Archiven, Die ju feiner Berfügung gestellt waren, hat er eifrig Gebrauch gemacht. Er nennt stets seine Quellen, wenn er von der Darstellung der Dinge, wie andere sie gaben, abweicht; worüber die Quellen keinen Aufschluß gaben, das überging er mit Stillschweigen. Fehlten ibm 10 offizielle Quellen, so beruft er sich wohl auch auf Privatgespräche. In dieser Hin id bat er wissenschaftlich gearbeitet. Außerdem zeugt sein Werk von großer Gelehrtheit. Eine Beschwerde kann allerdings mit einigem Recht gegen die Wissenschaftlichkeit seines Werkes erhoben werden, daß er nämlich nicht immer genügend Kritik an seinen Ouellen übte, wenn sie von der Seite seine Gesinnungsgenossen stammen. 15 Das hängt natürlich mit der Thatsache zusammen, daß Trigland dei Absallung seines Werkes nicht aan unverteilich den Geschehnissen assentikes kand die Andersich Bertes nicht ganz unparteiisch ben Geschehnissen gegenüber ftand, die er beschrieb. Er hat selbst leibenschaftlich am Streit teil genommen. Gegen die Remonstranten hegte er schwere Borurteile. Eine Schätzung berselben kannte er nicht. Was er Uebles über sie hörte, war er immer anzunehmen bereit. An Wtenbogaerts guten 20 Willen glaubte er nicht. Un seinem eigenem guten Glauben braucht babei nicht ge-zweifelt zu werden, aber die volle Zuverlässigleit seines Werkes hat barunter leider nicht wenig gelitten. Bon einem Werk mit so beutlich ausgesprochener polemischer Abzweckung, wie die "Kerkelijcke Geschiedenissen", ist auch kaum etwas anderes zu erwarten. Die Disposition seines Werkes, in der er Wtendogaert Schritt für Schritt solgt, jedoch 25 dabei zu allerhand Besonderheiten abschweift, ist die Ursache davon, daß Trigland nicht eine fortlausende historische Darstellung geliefert hat. Ein litterarisches Kunstwert ist es nicht. Der Stil ist einfach, die Beweisssührung streng logisch, alles Pathos sehlt, ansschauliche Bilder kommen nicht vor. Es ist ein Werk, das durchgearbeitet, und nicht wegen der Anschaulichkeit gelesen sein will.

Dennoch verbient Trigland Bewunderung für die Zusammenstellung biefes Riefenwerkes, bas er im Alter von 63 Jahren begann und in gut brei Jahren vollendete. Es zeugt bon eifriger Untersuchung, grundlichem Studium, großer Belehrfamteit und außergewöhnlicher Arbeitetraft. Es enthält eine Ungahl von Ginzelheiten aus firchlichen Archiven, die anderswo nicht zu finden sind, während viele Stücke in extenso mitgeteilt 25 sind. Rechnet man hie und da mit des Schreibers Parteinahme, so ist es wegen der reichlichen und ehrlichen Berwendung von offiziellen Berichten im allgemeinen geschichtlich zuverläffig, fo daß es immer noch großen Wert für die Kenntnis der Geschichte ber Reformation in den Niederlanden hat.

Im Jahre 1640 erschienen zu Amsterdam in brei Foliobanden chronologisch ge= 40 ordnet alle Werke von Trigland, die bis dahin erschienen waren, unter dem Titel "Opuscula Jacobi Triglandi" mit einem guten Porträt von ihm als Dreiundfünfzigjährigem. Eine Lifte aller seiner Schriften und von einigen anonymen Pamphleten, bie Trigland jugeschrieben wurden, ist bei H. W. ter Haar (t. a. p. blz. 177-181) zu finden. S D. van Been.

Trinitat. — F. Ch. Baur, Die chr. Lehre v. b. Dreieinigkeit u. Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1841—42; J. N. Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre v. d. Person Christi, 2. N. 1845—56; G. N. Meier, Die Lehre von der Trinität in ihrer hist. Entwicklung, 1844; G. Krüger, Das Dogma von der Dreieinigkeit und Gottmenschheit, hist. Entwicklung, 1844; G. Krüger, Das Dogma von der Dreieinigkeit und Gottmenscheit, 1905: Schleiermacher, Ueber den Gegensatzwichen der sabellianischen und der athanasianischen 50 Vorstellung von der Trinität, WB I. Abt., 2. Bb; Fr. Lüde, Fragen u. Bedenken über die immanente Besenstrinität, ThStK 1840; K. J. Nissch, leber die wesentliche Dreieinigkeit Gottes, edd. 1841; Ch. H. Beisse, zur Verteidigung des Legriss der immanenten Wesenstrinität, edd.; C. Braun, Der Begriss, "Person" in seiner Anwendung auf die Lehre von der Trinität und Inkarnation, 1876; J. Zukrigl, Wissenschaftliche Rechtsertigung der chr. Trinitätslehre, 55 1846; H. Schulk, Die Lehre von der Gottheit Christi, 1881; R. Rocholl, Der chr. Gottesbegriss, 1900; die dogmatischen Werke von Tweisen, Liebner, Thomasius, Dorner, Kastan und die dogmengeschichtlichen Darstellungen von Harnack, Loofs, Seeberg, sowie F. Kattenbusch, Das anothelische Sumbal II. 1900. apostolische Symbol II, 1900.

1. Die Lehre von der göttlichen Trinität bringt den Ertrag der geschichtlichen Beiles 60

offenbarung für die driftliche Gotteverkenntnis jum zusammenfassenden Ausbruck. befagt, daß ber Gott der Christen nicht nur die Macht über die Welt ist, die in jeder Religion geahnt und mit mehr ober weniger Deutlichkeit und Zuversicht erfaßt wird, fondern der Bater Jesu Christi, der sich in ihm vollkommen offenbart, und der Urheber s eines die Natur umgestaltenden heiligen und seligen Lebens, das in der Gemeinde sich verwirklicht. In ihr prägt so die dristliche Kirche den Anspruch aus, Trägerin der absschließenden Offenbarung und des vollkommenen Heils zu sein, einer Offenbarung, die nichts Geringeres ist als die wesenhafte Selbstdarstellung Gottes in einem menschlichen Personleben, und eines Beils, bas in Gottes wesenhafter Selbstmitteilung an die Glau-10 bigen besteht. Demgemäß gilt die Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit als das unterscheibenbe Merkmal bes driftlichen Glaubens gegenüber jeder anderen religiösen Gemeinsichet, speziell gegenüber dem Judentum und Heidentum. Sie ist dies aber doch nur in dem Sinne einer aus den grundlegenden Überzeugungen des Christen von dem Heilswert Christi und dem Heilsbests der Gemeinde gefolgerten theologischen Konsequenz. Dies 15 illustriert schon die Thatsache, daß sie im Gefolge der Christologie allmählich ausgebildet worden ist und daß an ihrer Ausprägung neben dem treibenden Motiv der religiösen Heilberkenntnis auch die zeitgeschichtlich bedingte theologische Begriffsbildung ihren An-

Trinität ift bemnach die Modifikation des christlichen Monotheismus, die aus der 20 religiösen Wertung und begrifflichen Deutung der Offenbarungsgeschichte entspringt. Das bei kann das religiöse Denken entweder bei der Unterscheidung bloger Offenbarungsweisen Gottes stehen bleiben (ökonomische Trinität) ober zur Annahme dreier göttlicher Seins-weisen fortgeben (ontologische ober immanente Trinität). Seitdem die Kirche diesen Fortgang von der ökonomischen zur immanenten Trinität geschichtlich vollzogen hat, läßt 25 sie nur das Bekenntnis zur letteren als den vollen christlichen Glauben gelten.

Die altere Dogmatik war ber Ansicht, ein so grundlegendes Stud ber wahren Er-kenntnis Gottes wie die Lehre von seiner Dreieinigkeit könne den Frommen bes Alten Bundes nicht unbekannt geblieben sein. Als G. Caligt behauptete, das Dogma von ber Trinität sei im AT nicht explicite, sondern nur implicite enthalten, erfuhr er lebbaften Widerspruch. Heute wird kein Theologe, der sich den Stufenunterschied der alt= und neutestamentlichen Offenbarung klar gemacht hat, mehr im AT Beweisstellen für die Trinität suchen wollen. So gewiß Lebendigkeit und Persönlichkeit Grundzüge des alt= testamentlichen Gottesbegriffs sind, so wenig wird doch auf eine trinitarische Entfaltung des göttlichen Lebens ressektiert. Was man sür Spuren solcher Gedankengänge aus= 25 gegeben hat: die Pluralform des Gottesnamens Elohim, die pluralische Weise, in der Gott Gen 1, 26 von seinem Willensentschluß spricht, oder dreigliedrige liturgische Formeln wie der aaronitische Segen Ru 6, 24—26 oder das Trishagion Jes 6, 3, kann nur durch unmethodische Eregefe, die näherliegende Erklärungsgrunde übersieht, mit der Trinität in Berbindung gebracht werden. Dagegen haben allerdings gewisse alttestamentliche Aus-40 sagen, in benen von stehenden Formen und Medien der göttlichen Offenbarung die Rebe ist (Wort Gottes Gen 1; Ps 33, 6; Jef 55, 11; Wei 16, 12; 18, 14 s.; Si 43, 25 — Weisheit Pr 8, 22 ff. — Engel Jahves Gen 22, 11 f. 15; Ex 3, 2. 4. 6; Ma 3, 1), auf die Ausdildung zunächst der Christologie und weiterhin der Trinitätslehre eingewirkt. Das eigentliche Interesse, das ihnen zu Grunde liegt, ist aber dem der Trinitätslehre nicht 45 ohne weiteres gleichartig. Während für diese der Accent auf die Zusammenfassung Christi und des Geistes mit dem Bater fällt, dienen zene alleskamentlächen Vorstellungen mehr ber Unterscheidung ber Offenbarung von Gottes Befen als ber innigen Berfnüpfung beider.

Auch im NT wird die Trinität nicht als Lehre vorgetragen; fie ergiebt sich erst 50 dann als Konfequenz aus den neutestamentlichen Aussagen, wenn man diese zusammenfaßt und in ihre Boraussetzungen zuruckverfolgt. Was zunächst die Person Christi betrifft, fo foll hier nur an die wichtigsten Stugen, die das NI ber trinitarischen Konstruktion darbietet, erinnert werden, im übrigen aber auf den Art. Christologie (Bd IV S. 4ff.) verwiesen sein. Das gemeinsame urchristliche Bekenntnis zur Messianität Jesu 55 enthält die Boraussetzung, daß er als das Organ zur Berwirklichung ber Theokratie Gott nahe steht und ihm in irgend einem Sinne zugehört. Schon die jüdische Theologie läßt den Messias ideell präezistieren oder auch in realistischerer Wendung mit den burch ihn vermittelten Gütern der Endzeit dis zu deren Eintritt im himmel ausbewahrt sein, ohne doch seinen Charakter als Geschöpf in Frage zu stellen. Die christso liche Gemeinde denkt die Sendung Christi gleichfalls als Beraussendung einer über-

irdichen Erscheinung aus der Himmelswelt Ga 4, 4. Der messanische Titel Sohn Gottes bertieft sich ihr — gemäß zesu Selbstreugnis Mt 11, 27 — zu der Anschauung eines Verhältnisse vertrauter Gemeinschaft und Liebe zwischen Bater und Sohn, das aus Erden erscheint (zo 10, 30), aber in einem vorweltlichen Sein begründet ist Rö 8, 32; 2 Ko 8, 9; Phi 2, 5 st. Christus ist deshalb besähgt, im Namen Gottes zu handeln, deit in ihm Gottes Lebensfülle wohnt Kol 2, 9, weil er Gottes Genvilde VK 4, der Abglanz seiner Herrichseit und Abdruck seines Wesens ist Hot 1, 3. Der sesten Vkristi mit Gott dient dei Johannes der Logosbegriff; er besagt, daß in Zesus der ursansängliche Träger der göttlichen Selbstossenbarung auf Erden erscheint, der selbst dece, d. h. göttlichen Wesens ist zo 1, 1. 14. 18. In einigen neutestamentlichen Stellen wird is der Ausschlassen Wesenschlassen werde, genannt Zo 20, 28; 1 zo 5, 20; ob dasselbe auch Rö 9, 5 und Tit 2, 13 der Fall ist, ist ergetisch umstritten. Noch häusiger wird das Gebet zu dem erhöhten Herrn als Mertmal des Ehristen bezeichnet AG 9, 14; Rö 10, 12 st.; Ro 1, 2. Das damit ausgesagte Verhältnis Ehristi zu Gott läßt sich begrisslich schwer, zedenfalls nicht mit einem Wort umschreiben. Praktisch wird Christus mit Gott is die zur Ihrentung Gottes Andetung ist. Wo er aber von Gott persönlich unterschieden wird, da bleibt er ihm als Mittler untergeordnet 1 ko 15, 28; 11, 3. Un ein Moment des immanenten göttlichen Lebensprozesses ist auch deim zohanneischen Logos nicht gedacht. Er ist Mittler für Gottes Offendarung an die Welt. Das Motiv aller diesen wird, da merhaltnis zu Gottes Offendarung an die Welt. Das Motiv aller deseanken zo gänge ist die überzeigung, in Christus die volle, wesenhafte Offendarung Gottes und damit das "Leben" im höchsten Siendarung an die Welt. Das Motiv aller diesenservandtschaft ist dazu bestimmt, sein irdischen Siehen und Heilswerf nach ihrer univerzellen Bedeutung sür die Wenschlichen Zuselstwer den kallestung Gottes gegenüber der Welt ist von keinem Logos und a

20, 17 wie als πατής 1 Ro 8, 6 bezeichnet werben.

Bom hl. Geist sagt das RT, daß er je und je durch die Propheten geredet hat 2 Pt 1, 21, daß er dann im Bollmaß auf Jesu ruhte und ihn zu seinem messinschen Wisten ausrüstete Mc 1, 10; Jo 3, 34. Der scheinde Erlöser verheißt seinen Jüngern die Sendung des Geistes als des ällos πασάκλητος, der seine Stelle vertreten soll Jo 14, 16 f. Durch ihn wird die Gemeinschaft der Jünger mit ihrem Meister aufrecht erhalten, 25 ja erst recht vollendet 14, 26; 16, 13 f. Sdenso eng ist dei Baulus der Jusammenhang des Geistes, den die Gläubigen empkangen und der sie ihrer Gotteskindschaft gewiß macht Rö 8, 16; Ga 4, 6, mit Christins. Er heißt ebensowohl der Geist Christi wie der Geist Gottes Rö 8, 9 f. Durch diese Zusammensassung mit Christi Person wird der Geist zu einer Größe von sest umschriedenem Inhalt und bestimmt gerichteter Wirtsamsteit 1 Ko 40 12, 3; Ja 2. Ko 3, 17 scheint der erhöhte Christus mit dem Geist geradezu identissiert zu werden, was aber nicht von substantieller Joentität, sondern von inhaltlicher Gleichbestimmtheit und heilsgeschichtlicher Zusammengehörigteit zu verstehn ist. Der Urspung des Geistes aus Gott und sein wesentlicher Jusammenhang mit ihm wird 1 Ko 2, 10 ausgesprochen. Der Geist ist hier eine zunächst innergöttliche Potenz, das Selbstweußte sein, traft dessen Der Geist ist hier eine zunächst innergöttliche Rotenz, das Selbstweußte sein, kraft dessen der Gottsich aufzuschließen. Diese Tiefen ser Gottlichen Leide (vgl. Reische, JThk 1891, 322). Der Geist verinnerlicht somt der nicht spekulative Ertenntnisse, sonden der schaft den Wenschen Schaft aus erschen der Gotteszemeinschaft mit, das sich in sittlichen Frückten und bei Gere Deist dessen der Gotteszemeinschaft mit, das sich in sittlichen Frückten desse keldsichen Diese liegt besonders in den paulinischen Aesig der m Tage. Der Geist als die fort und fort von Gott durch Serisung ausgehende Wirtung auf das Bersonleben trägt die Gemeinschaft mit Gott und bedingen erhöllichen Beilbstwußtsen der Seister Birtungen des Geiststen der Geistlichen Dere G

No 14, 26; 16, 8. 13. Man wurde aber aus biefen Worten zu viel folgern, wenn man fie babin auslegen wollte, baß ber Beift als eine von Gott und Chriftus, beren Geift er heißt, unterschiedene Berson gedacht sei. In dieser Beziehung mahnt uns schon der Umstand zur Borsicht, daß sich die hypostatische Selbstkandigkeit des Geistes neben dem

5 Bater und Sohn nur fehr langfam in ber firchlichen Theologie durchgefest hat.

Bu ben besprochenen Aussagen über Sohn und Geift kommen noch bie eigentlich trinitarischen Stellen. Nach bem apostolischen Segensgruß 2 Ro 13, 13 geht bas Beilseleben bes Christen auf eine breifache Rausalität zurud: bie Liebe bes Baters, die Gnabe Jesu Christi und die Gemeinschaft des hl. Geistes. In dieser dreisaden Kausalität wird 10 aber zugleich die Einheit des göttlichen Heilswillens angeschaut, der sich in der Sendung des Sohnes und der Mitteilung des Geistes geschicklich verwirklicht hat (vgl. Ga 4, 4. 6). Uhnlich sührt 1 Ko 12, 4—6 die Auskustung der Gemeinde mit Charismen, Amtern und Kräften auf ben Ginen Geist, den Ginen Herrn und den Ginen Gott zurud. Ganz besonders aber bezeichnet der Taufbefehl Mt 28, 19 den Gott der Christen, unter deffen 15 Segen und in beffen Dienft jedes Chriftenleben ftebt, als ben breifach, als Bater, Sohn und Geist offenbaren. Damit wird ohne Zweifel ber Gottesglaube ber driftlichen Gemeinde mit einer alle Berkennung ausschließenden Deutlichkeit bezeichnet. Nur wo der Eine Gott als der Bater bekannt wird, der im Sohn sich offenbart und im Geist sich mitteilt, da ist christliche Gotteserkenntnis. Diese kürzeste Zusammenfassung des christe blichen Glaubens ist denn auch für das spätere Tausbekenntnis und weiterhin für zahlereiche erbauliche und theologische Darstellungen Grundlage und Borbild geworden. Dies darf freilich nicht dazu verleiten, von der späteren dogmatischen Trinitätslehre allzuviel schon in dieser ihrer vornehmsten biblischen Quelle sinden zu wollen. Über eine Zusammenstellung der in der Heilsoffendarung enthaltenen und für den Geilsglauben charak-ze teristischen Momente geht die erkenndare Absicht der Stelle nicht hinaus. Daß das in der Einzahl stehende  $\delta vo\mu a$  das jenseits der Offenbarung liegende einheitliche göttliche Wefen und die Nebeneinanderstellung von Bater, Sohn und Geist ihre vollkommene Koordination bedeute, ist unzulässige bogmatische Ausdeutung. Sagt boch selbst das nach bem Mufter bes Taufbefehls geftaltete ausführlichere Taufbekenntnis noch nichts bon 30 biefer Einheit und Koordination. Wir fteben barum auch bier auf bem Boben ber fog. Offenbarungstrinität, über die das NT überhaupt nicht hinausgeht (B. Beiß, Die Rel. bes NT 199). Der wesentliche Accent soll in dieser Zusammenfassung auf die Mittlerstellung des Sohnes fallen. Das ergiebt sich auch aus dem Umstand, daß die Apostelsgeschiebte wie die paulinischen Briefe die Taufe auf Christus als weithin herrschende Sitz 35 erkennen lassen AG 2, 38; 8, 16; 10, 48; 19, 5; 1 Ko 1, 13; Rö 6, 3; Ga 3, 27. Wir werden darum auch die trinitarische Taufformel so interpretieren mussen, daß sie den Sohn und Geist als die Offenbarung des Baters und den Weg zu ihm bezeichnen will.

Außerchriftliche bezw. außerbiblische Quellen ober Borbilber ber Trinitätslehre anzu-Außerchristliche bezw. außerbiblische Quellen ober Vorbilder ber Trintätslehre anzusonehmen besteht kein Anlaß. Im 18. Jahrhundert hat man solche bei Plato gesucht (Knapp, Dogm. I, 233 ff.), später im Hinduismus (Hegel, Rel.-Phil. II, 199 f.: Trimurti; vgl. hierzu Chantepie de la Saussape, Rel.-Gesch. II³, 142 und v. Orelli, Rel.-Gesch. 501) und Parsismus (vgl. Fr. Nitsch, Dogm. 411), neuerdings in einer babylonischen Trias (H. Zimmern, Vater, Sohn und Fürsprecher in der babylonischen Gottes-vorstellung 1896). Von all dem könnte selbst dann nicht ernstlich die Rede sein, wenn die Ühnlichseit viel größer wäre, als sie wirklich ist. Der Prozes, der zur Bildung der christlichen Trintätslehre geführt hat, liegt nicht in einer grauen, unbekannten Vorzeit; er hat sich im vollen Licht der Geschichte abgespielt, seine Aften liegen in großer Vollständigkeit der und und seine Motive sind keineswegt unbekannt. Sie gehören salt ausschließlich vor uns und seine Motive sind keineswegs unbekannt. Sie gehören fast ausschließlich 50 der dristologischen Resservan an und erklären durchaus genügend, was zu erklären ist. Es ist darum gar nicht einzusehen, wo diese Einflüsse eingegriffen haben sollten und welche

Wirkungen von ihnen und nur von ihnen ausgegangen waren.

2. Die Entwidelung der firchlichen Trinitatelehre fallt ju einem großen Teil mit berjenigen der Christologie (Bb IV S. 16 ff.) jusammen. Es genügt darum, die wefent-55 lichen Momente und Stadien biefer Entwickelung zu bezeichnen. Der Bildungsprozeß bes Dogmas ift durch das Interesse beherrscht, die Absolutheit der christlichen Offenbarung festzustellen. Dies erforderte die engste Verknüpfung der geschichtlichen Person Christi mit dem Leben und Wesen Gottes. Dabei ertrug aber der driftliche Glaube weder eine Gefährdung des Monotheismus noch die Verflüchtigung der Person des Erlösers zu einer so blogen Funktion ober vorübergebenden Ericheinung ber Gottheit. Bei ben apostolischen

Bätern wird bas Berhältnis von Bater und Sohn noch nicht als Problem empfunden, ba der Sohn entweder als bloßes Werkzeug des Baters gedacht oder mit diesem und dem Geist unbedenklich identifiziert wird. Indem die Apologeten dem Verständnis der Berson Jesu den Logosdegriff zu Grunde legen, erreichen sie es zwar, dieser ohne Versletzung des Monotheismus in dem Rahmen der offenbarenden Thätigkeit Gottes eine 5 Stelle anzuweisen, nicht aber ebenso die Konzentration ber Offenbarung in Chriftus und fein spezifisches Berhaltnis jum Bater ju fichern. Auch bie Unterscheidung eines immanenten und eines von diesem abhängigen fleischgewordenen Logos stellt den letteren boch nur in ein mittelbares Berhaltnis ju Gott. Rubner und die fpatere Entwickelung vielfach vorausnehmend läßt Tertullian, der auch zuerst den Begriff trinitas gebrägt hat, 10 der Offenbarung an die Welt eine Selbsterschließung Gottes in Sohn und Geist für den Zweck der Offenbarung vorausgehen. Origenes bringt diese Phase der Entwickelung ven Index ver Offendarung vokausgepen. Origenes dringt diese phase der Entvickelung zum Abschluß, indem er den Logos in ewiger Selbstständigkeit dei Gott denkt. Die Zeugung des Sohnes ist ein ewiger Akt — wobei man nicht vergessen darf, daß auch die Schöpfung der Welt dei Origenes ein solcher ist — und macht diesen gleichen 15 Wesens mit dem Bater teilhaftig. Dagegen ist das Wesen des Geistes für Origenes eine noch nicht gestärte Frage; doch denkt er sich die Wirkungssphären des Baters, Sohnes und Geistes als konzentriche Kreise: der Bater waltet über dem All, der Sohn in ben vernünftigen Kreaturen, ber Beift in ben Beiligen. Inbeffen hatte ber Monarchianismus in seiner modalistischen Gestalt eine noch engere Busammen- 20 faffung bes Sohnes mit bem Bater zu erreichen gesucht, indem er beide personlich ibentisch dachte. Sabellius sieht in Bater, Sohn und Geist einander ablösende Offensbarungsformen, πρόςωπα der Gottheit, denen drei Perioden des Weltlaufs, Schöps fung und Gefet, Erlösung, Gemeinde entsprechen. Diese Konstruktion, die in Christus nur eine vorübergehende Ausstrahlung der Gottheit sah, wurde als eine unerträgliche 25 Verkürzung des wesentlichsten Glaubensinteresses, der bleibenden Mittlerschaft Christi, empfunden und half den Sieg der hypostatischen Christologie entscheiden. Indessen der blieb dem Modalismus ein unverkennbarer Vorzug vor der Logosspekulation; er vermochte es, den Sohn hinsichtlich der Gottheit dem Vater vollkommen gleichzustellen. Im Verzgleich damit mußte die auch von Origenes noch festgehaltene Subordination des Sohnes 20 (und Geisses) als eine entscheidenes Minus erscheinen. Und in der Entwicklung des Dogmas fiegte immer die religiös reichere Borftellung über die durftigere ungeachtet ber baraus entspringenden Denkschwierigkeiten. Als barum Arius den Unterschied von Bater und Sohn jum Gegensat bes Schöpfers und bes Geschöpfs verschärfte und die Ewigkeit bes Sohnes bestritt, galt es, mit der ewigen perfonlichen Selbstständigkeit des Sohnes die 35 Behauptung feiner vollen Gottheit im Sinne ber Wesensibentität (Homoufie) ju berbinben. Den firchlichen Ausbrud biefer Wendung haben wir im Ricanum, ihre gedankenmäßige Ausprägung in ber Theologie des Athanafius vor uns. Das leitende Interesse ber letteren ist ein soteriologisches, die Sicherstellung des als Mitteilung göttlichen Lebens, speziell der Unfterblichkeit gedachten Beils burch die wesenhafte Gottheit des Beilsmittlers. 40 Daß bie nunmehr erreichte Anschauung im Logosbegriff nicht mehr ben zureichenden Ausbruck findet, illustriert der Umstand, daß dieser nun mehr und mehr hinter dem Sohnesnamen für ben Bräegistenten gurudtritt. Eine unbedingte Gleichstellung von Bater und Sohn vollzieht aber auch Athanasius nicht; der Bater bleibt ihm die  $\mu$ ia  $d_{Q}\chi\eta$ , während der Sohn den Grund seines Wesens nicht in sich selbst hat. Auch sehlt ihm noch ein tech= 45 nischer Ausdruck für die Personen der Trinität. Dagegen hat er auch die Lehre von ber Homousie des Geistes vorbereitet, wobei gleichfalls die Beilslehre maggebend ift. Der Beift, welcher uns die Gemeinschaft mit der göttlichen Ratur vermittelt, muß selbst dieser Ratur teilhaftig sein. Diese erganzenden Aufstellungen über ben Geift lagen so fehr in Natur teilhaftig sein. Diese erganzenden Ausstellungen über den Geist lagen so sehr in der Konsequenz der christologischen Entscheidung, daß es nur eines äußeren Anstoßes, des so Gegensaßes der sog. Pineumatomachen, dedurfte, um sie als die kirchliche Überzeugung auszusprechen (Spinode von Konstantinopel 381). Die Kappadozier schusen durch die Unterscheidung von odasa und dnooraais, die sich wie noiron und idion zueinander verhalten, das Ausdrucksmittel, um die Dreiheit der Personen zur Einheit des Wesens ins Verhältnis zu sehen. Als die Eigentümlichkeiten der drei Hoppostasen bezeichnet 55 Gregor von Nazianz ärernyasa, rénnaus und entsches Urpersonlichkeit, nyrh desonyos. Dedurch erleichterte man es sich die Einheit zusleich in der Anschauung settundeten Im Dadurch erleichterte man es sich, die Einheit zugleich in der Anschauung festzuhalten. Im Intereffe dieser Einheit fügt der abschließende Dogmatiker der morgenländischen Kirche, Sobannes von Damastus, die Bestimmung der neoixwongis, der realen Durchbringung 60

und gegenseitigen Immanenz ber brei Hypostasen hinzu. Auch er hält aber an ber Superiorität ber ersten Person fest und läßt ben Geist vom Bater durch ben Sohn

ausgeben

Anders Augustin. Er will den Begriff der Gottheit von vornherein trinitarisch 5 aefast wissen: trinitas est unus deus (de trin. V, 9). Die Einbeit barf ebenfowenig im Bater gesucht werben, wie im Sohn ober Geift; fie liegt im gottlichen Befen als solchem, an dem die drei Bersonen in völlig gleicher Beise teil haben. Der Bater ist in seiner Existenz ebenso durch den Sohn und den Geist bedingt wie diese durch jenen. Jede Person ist die ungeteilte Gottheit und die drei Personen sind in ihrer 10 Gesamtheit das Eine göttliche Wesen. Das läßt sich freilich nur denken, wenn man den Persondegriff in einer Weise sublimiert, die ihn dem eines Moments, einer Relation der Gottheit zu sich selbst nähert. Der Unterschied der Personen besteht nur relative ad invicem (de trin. VIII, init.). Darin erscheint der neuplatonische Zug des augustinischen Denkens, der ihm die Einsachheit des göttlichen Wesens wichtig macht.

15 Die Unzulänglichkeit des zu starren Persondegriffs sür die Trinitätssehre hat Augustin kekenntlich auch selbst ausgesturzener diekung auf kelbst ausgesturzener diekung auf tros passonen von zu illund die bekanntlich auch selbst ausgesprochen: dictum est tres personae, non ut illud diceretur sed ne taceretur (de trin. V, 9). Bom alten Modalismus unterscheibet sich biese Anschauung baburch, daß nicht an Succession, sondern an ewige Koexistenz und gegen-seitige Immanenz dieser Modi gedacht ist. Dieselbe Anschauung prägt sich auch in den 20 Unalogien aus, burch welche Augustin die innere Ginheit und wechselseitige Bedingtheit ber drei "Personen" illustriert. Er verwendet nicht mehr die alten realistischen Bilder, die man früher gebraucht hatte: Quelle, Bach und Strom; Burzel, Schößling und Frucht; Sonne, Strahl und Flamme; nur Momente, die in ungetrennter und untrennbarer Gleichzeitigkeit koeristieren, konnen hier ausreichen. Solche findet Augustin auf 25 pshhologischem Gebiet: memoria, intelligentia, voluntas (de trin. X, 11. 12), wose bei memoria den unmittelbaren Inhalt des Bewußtseins, intelligentia den logischen Akt, in dem er gedacht wird, voluntas die aktive Beziehung beider aufeinander bedeutet. In ihrer Einheit konstituieren die drei Momente das Selbstbewußtsein. Eine andere Anas logie bietet die praktische Seite des menschlichen Geisteslebens; die Liebe vollzieht fich durch 30 die drei Momente: amans, quod amatur, amor (de trin. IX, 2; XV, 6). Dabei wird der Unterschied nur scheinbar stärker betont; da von Gottes Liebe zu sich selbst die Rebe ift, geht auch biefe Differenz von Momenten in die Einheit eines immanenten pfpchifchen Alts jurud. Gine Kombination beiber Konftruktionen ift endlich bie Zusammenordnung: mens, notitia, amor (de trin. IX, 4) oder anders benannt: memoria, 35 intelligentia, dilectio (XIV, 8; XV, 7), wobei Selbstbewußtsein und Selbstliebe als die Grundbeziehungen Gottes zu sich selbst erscheinen, die zugleich unter sich in Identität stehen.

In der Konsequenz dieser Anschauung von der gegenseitigen Bedingtheit der trinitatischen Personen liegt es, daß nunmehr auch der Geist ebenso vom Sohn wie vom Bater ausgehend zu denken ist (De trin. V, 14). Dies war im heilsgeschichtlichen Sinne auf Grund des NT schon von Tertullian gesagt worden; durch Augustin wird es nun auch auf die ewigen Berhältnisse des innergöttlichen Ledens übertragen und unter der Nachwirkung der augustinischen Theologie zum charakteristischen Sonderbekenntnis der abendländischen Kirche. Erst jett werden auch Formeln wie die des sonne Bermischung der Personen und die Dreiheit der Personen ohne Teilung des Wesens und ohne Abstusung hinsichtlich ihrer Gottheit, Würde und Majestät bekannt, sowie der Ausgang des Geistes vom Vater und vom Sohn ausgesprochen. Die immanente Trinität, die dei Athanasius noch in engster Beziehung zur Heilssehre stand, ist jetzt erst völlig seldstständig geworden. So Gott müßte selbst dann trinitarisch gedacht werden, wenn uns nicht aus der Heilsossenung die Nötigung entstünde, für den geschichtlichen Erlöser und den Geist Anknüpfungspunkte im göttlichen Wesen zu suchen. Man kann sich darum auch unter Absehen der geschichtlichen Ledensfülle versenken. Das Mysterium der immanenten Trinität ladet zur Bsiege einer mystischen, kontemplativen Frömmigkeit ein. Namentlich aber gilt es fernershin als unerlässlich, daß man erst einen Blick in dieses ewige Geheimnis getan hat, ehe man an die gläubige Aneignung der Offenbarung herantritt. Was im Kückgang des Denkens von der Offenbarung auf ihren Grund eine letzte Folgerung war, wird nun zum Prius für das Verständnis der Offenbarung selbst.

gefügt. Man benützte die augustinischen Formeln als Anlaß zu mhstischer Bersenkung oder als Stoff für den dialektischen Scharfsinn. Daß dabei bald über Tritheismus geklagt wurde, wenn das göttliche Wesen als blog logische Einheit gefaßt war (Roscelin). bald über Sabellianismus, wenn die Personen zu bloßen Eigenschaftsbegriffen verflüchtigt schienen (Abälard), lag in der Natur des ererbten Problems, das ein schwer zu erhalten- 5 des Gleichgewicht von Einheit und Unterschied forderte. Eine Weiterführung der augustinischen Spekulation hat Richard von St. Bictor versucht. Er folgert die Notwendigsleit einer göttlichen Selbstunterscheidung aus dem Begriff der Liebe. Zur Vollkommenheit des amor gehört, daß er als caritas sich einem andern zuwendet. Dieses andere kann für Gott nicht die Welt sein; denn Liebe zur Welt wäre ungeordnete Liebe. Das Objekt 10 der höchsten Liebe kann nur eine Person sein, die Gott gleich ist an Ewigkeit, Macht und Weisheit. Da es aber nicht zwei göttliche Substanzen geben kann, müssen die einen göttlichen Personen eine und dieselbe Substanzen geben. Die beste Liebe kann sich aber göttlichen Personen eine und dieselbe Substanz bilden. Die beste Liebe kann sich aber auch nicht auf diese zwei Personen beschränken; sie muß zur condilectio werden durch den Wunsch, daß ein Dritter ebenso geliebt wird, wie sie sich gegenseitig lieben. So 15 führt die vollkommen gedachte Liebe notwendig zur Dreieinigkeit und da Gott zugleich absolute Macht ist, vermag er auch dieser Forderung des Begriffs vollkommen zu entsprechen (Baur II, 527—531). Es bedarf keines Beweises, daß diese sinnige Konstruktion den augustinischen Personbegriff verläßt, indem sie die Dreiheit als eine himmlische Familie denkt und überdies weder den Stillstand der göttlichen Selbstmitteilung dei der Dereizahl begründet noch zu Gottes Liebesossenbarung an die Welt weitersührt. Thomas von Aquino sucht sich auf den Bahnen Augustins zu halten; er führt die Zeugung des Sohnes auf den immanenten Prozeß des göttlichen Denkens, den Ausgang des Geistes auf den Willen der Liebe zurück, ohne freilich reale persönliche Unterschiede zu gewinnen. Duns Scotus ist umgekehrt an den letzteren interessiert, wagt aber seiner Tendenz doch 25 nur einen sehr zurückaltenden Ausdruck zu geben (Seederg, Duns Scotus 207).

3. Die Reformatoren wußten sich im Glauben an die göttliche Trinität auf dem Boben ber allgemeinen Kirche (Conf. Aug. 1; Art. Smale. P. I) und Luther hat es verstanden, ihren religiöfen Sinn auszulegen, wobei er freilich die Aussagen über Gottes verstanden, ihren religiösen Sinn auszulegen, wobei er freilich die Aussagen über Gottes trinitarisches Wesen steinen offendarenden Handeln orientiert. Wenn Melanchthon so in den Loei von 1521 die mysteria divinitatis von der Erörterung ausschließt, so liegt das wohl nicht nur an der praktisch-religiösen Haltung dieser Schrift, sondern auch an der Abneigung des Humanisten gegen die scholastischen Subtilitäten, die dabei in Frage kamen. Später hat ihn das Austreten antitrinitarischer Richtungen, gegen deren Anfänge sich auch die Augsb. Konsession wendet, zur Ausstüllung dieser Lücke veranlaßt. 28 Secine spekulative Konstruktion der Trinität (CR XV, 1274; XXIII, 235; XXV, 19) ist wesenklich augustinisch, seine Erklärung des Personbegriffs in Cons. Aug. 1: quod proprie subsistit vorsichtiger als in den späteren Loei. Wenn hier (CR XXI. 1076) Kerton als substantia individua, intelligens, incommunicabilis, non XXI, 1076) Person als substantia individua, intelligens, incommunicabilis, non sustentata in alia natura definiri wird, so nähert sich dies — auch abgesehen von 40 ber ungeschickten Ubersetzung von υπόστασις burch substantia, die schon Augustin getabelt bat (de trin. V, 9) — viel zu fehr bem mobernen Berfonlichkeitsbegriff, um nicht

bie Einheit Gottes zu verdunkeln. Die protestantische Kirchenlehre stellt der Entwickelung der Trinität regelmäßig das Bekenntnis zum Monotheismus voran. Es ist nur Ein göttliches Wesen, una essentia 45 divina; aber an ihm haben brei Subjekte, Bater, Sohn und Geist in gleicher Weise teil. Es giebt so tres habentes Deitatem, aber nur Einen Gott. Zur Bezeichnung der drei Subsikenzweisen des Einen Gottes dient der Begriff "Person". Dieser wird meist in engem Anschluß an Melanchthons oben mitgeteilte Formel desiniert; etwas abweichend sagt Gerhard: subsistens individum intelligens, incommunicabile, non sustensotatum ab alio. Die trinitarischen Personen sollen weder als reale Teile der Gottheit noch als Individuen einer Gattung aufgefaßt werden. In jeder Person ist das gött= liche Wesen vielmehr ganz und ungeteilt. Darum sind auch von jeder derselben alle göttlichen Eigenschaften auszusagen. Neben der in allen gleichen Gottheit eignet aber jeder der drei Personen eine besondere idiorns, ein unterscheidender Charafter, character 55 hypostaticus. Diese Besonderheit ist von doppelter Art; sie bezieht sich teils auf das innergöttliche Leben, den τρόπος υπάρξεως, teils auf die Offenbarung an die Welt, den τρόπος ἀποκαλύψεως. Die innergöttlichen Unterschiede beruhen auf einem immanenten Handeln der Gottheit, den sog. opera ad intra. Bon ihnen gilt, daß sie nicht ein gemeinsames Handeln der Gottheit, sondern ein unterschiedenes Thun der einzelnen Per= 80

fonen find. Es find bies bic generatio bes Sohnes burch ben Bater und bie spiratio bes Geistes burch Bater und Cobn. Die erstere wird befiniert als aeterna filii ex Sie unterscheibet sich von ber Schöpfung ber Welt substantia patris productio. badurch, daß diese ein vom Schöpfer wesentlich verschiedenes Sein begründet, mabrend die 5 generatio einer dem Bater wesensgleichen Person gilt. Die spiratio des Geistes ist analog aeterna spiritus sancti ex substantia patris et filii productio. Ent gegenüber ber ersten verstanden werden. Bielmehr stehen sich die drei Personen vermöge ber Ibentität des göttlichen Wesens völlig gleich und bedingen sich gegenseitig. Die 15 Briorität des Baters bezieht fich nur auf den ordo subsistendi, nicht auf das Befen; fie hat nur logische, nicht reale Bedeutung. Auch der Bater ware nicht Bater ohne den Sohn und beibe waren nicht die ewigen Prinzipien des Geistes und Lebens ohne den Ausgang bes Geistes. Paternitas und filiatio, spiratio activa und processio sețen sich also gegenseitig voraus. Diese Gegenseitigkeit druckt der Begriff der περιχώρησις 20 aus; Bater, Sohn und Geist stehen im Verhältnis wechselseitiger Jmmanenz. Sofern die drei Hypostasen doch zugleich real unterschieden und für sich bestehend gedacht werden, ist das innergöttliche Leben als ein stetiger Areislauf zu venken, der vom Bater ausgehend durch den Sohn und Geist wieder zum Bater zurücklehrt. Von den proprietates personales unterscheidet die logische Akribie einiger Dogmatiker noch notiones 25 personales, die den Berfonen nicht in Relation zueinander, sondern schlechthin für sich Unter ihnen befindet sich das alte Prädikat der dyerryola für die erste Die Beziehung zur Offenbarungsgeschichte tommt aber erft zur Unschauung im τρόπος αποκαλύψεως der Trinität. Hier eignen den drei Personen spezifische opera ad extra: dem Bater die Schöpfung nebst Erhaltung und Regierung, dem Sohn die Welfüng, dem Geist die Heiligung. Im Unterschied von den opera ad intra gilt von diesen Bethätigungen nach außen, daß sie ungeteilte Wirkungen der Gottheit und Bater die Macht, für den Gohn die Liebe, für den Geift die Weisheit besonders charakte-Schließlich will noch beachtet fein, daß die firchliche Dogmatit biefe Be-40 stimmungen nicht für eine rationale Erkenntnis der Sache ausgiebt, sie bezeichnet vielsmehr die Trinität als ein Mysterium. Die aufgestellten Sätze sollen darum auch mehr die negative Bedeutung haben, undriftliche Borftellungen abzuwehren als die positive, die Cache felbst begreiflich zu machen.

Blidt man von diesen kirchlichen Formeln auf die biblischen Grundlagen zurück, so tassen sich wesentlichen sich wesentlichen Sissen sich der Einheit des Sohnes mit dem Bater und sieht im Geist die Einwohnung Gottes im Gläubigen. Die Kirchenlehre ersetzt diesen religiösen Gedanken der Gegenwart Gottes im Sohn und Geist durch den metaphysischen Begriff ihrer Wesensgleichheit mit dem Bater. Dieser Begriff enthält aber ein wesentlich neues Moment; er sast Sohn und Geist nicht bloß mit Gott zusammen, er stellt sie auch als ewig unterschiedene Subjekte ihm gegenüber. Offendar haben wir aber an diesem Unterschied nicht dasselbe religiöse Interesse wie an jener Einheit. Die religiöse Interpretation des Dogmas hat darum auch innmer den Unterschied hinter die Einheit zurücktreten lassen (Augustin, Luther, Schleiermacher). 2. Das NT enthält keine unbedingte Koordination des Sohnes mit 55 dem Bater. Nach Baulus und Johannes ist der Sohn wenigstens in seinem heilsgeschichtlichen Wirken vom Bater abhängig und ihm gehorsam 1 Ko 15, 28; Jo 14, 28. Wenn sich in kinde Aussgagen vom Geist nicht sinden, so liegt dies daran, daß er als das Medium der Wirksamseit Gottes in der Welt, nicht als für sich bestehende Person gedacht wird. Handelt es sich aber nicht um Gleichheit, sondern um wesenhasse während sich freilich

Gleichheit und Unterordnung nicht vertragen. 3. Die Kirchenlehre verwendet zur Konstruktion des innergöttlichen Lebens Begriffe, die nach biblischem Sprachgebrauch auf die Offenbarungsgeschichte gehen. Vids deov ist der Kame des geschichtlichen Ehrikus, während der präexistente Offenbarungsmittler, wo er als solcher ausdrücklich charakerisert werden soll, Logos heißt. Darum ist auch der Gedanke der ewigen Zeugung als des Grunds sür das Dasein des Präexistenten ohne diblischen Anhalt. Der Ausdruck uordereisert das Dasein des Präexistenten ohne diblischen Anhalt. Der Ausdruck uordereisert das vertraute Verhältnis von Vater und Sohn nach seinem Bestand, nicht nach seinem Ursprung und nowrdroxox nadys xeloews Kol 1, 15 spricht vom Vorrang des Heilsmittlers vor der Schöpfung, ohne über seine Entstehung Auskunft geben zu wolken. Indebescher aber ist von einem Ausgehen des seistes nie im Sinn seiners innergöttlichen Ursprungs, sondern immer nur im Sinne seiner Sendung in die Welt die Rede. 4. Indem die Kirchenlehre das ewige Verhältnis des Schnes und des Gesstes zum Vater nicht als ein überzeitliches, sondern als ein vorzeitliches saßt, vermag sie nichts anderes darüber auszusgen, als was in der Offenbarungsgeschichte wiederkehrt. Sie macht aus dem Kreislauf des geschichtlichen is Heilslebens, das vom ewigen Liedesbillen des Vaters ausgeht, durch den Sohn verzeinttelt wird und unter der Leitung des Gesstes ausgeht, durch den Sohn verzeinttelt wird und unter der Leitung des Gesschilden Bewegung, deren Sinn ganz unverständlich bleibt, wenn man sie nicht auf ihr geschichses Urbild zurückbezieht. Denn was die kirchliche Dogmatik über das Wesen diener Vorsenson ist lediglich verbaler Natur; es besteht nur in einer Umschreidung der Namen Bater, Sohn und Geist. Darin liegt doch wohl ein Wink, das wir uns damit begnügen müssen, Gohn und Geist.

4. Nachdem schon im Zeitalter der Reformation vereinzelte Stimmen die kirchliche 25 Trinitätslehre verworfen hatten (Denk, Haeher, Campanus, Servet), bekämpfte der Socinianismus das kirchliche Dogma als schrifte und vernunftwidrig von dem Standpunkt eines abstratt unitarischen Gottesbegriffe und einer moralistischen Auffaffung ber Religion. Der Arminianismus berührt sich mit ihm nur insoweit, als er die Koordination ber trinitarischen Personen für unzulässig erklärt. Der Rationalismus erneuert, wenn auch unter w mannigfacher Anhassung an die kirchlichen Wendungen die socinianische Bestreitung, der Supranaturalismus die arminianische Abschwächung des Dogmas. Leibniz und Lessing waren für den spetulativen Gehalt der Trinitätelehre nicht unempfänglich, während die burch ben Bietismus neu erweckte Frommigkeit an ihren lehrhaften Beftimmungen entweber mit achtungsvollem Schweigen vorbeiging ober sie auch fritisch reduzierte. Für 86 ersteres kann Spangenberg (Idea fidei fratrum § 89) als Beispiel vienen, für letzteres 3. A. Urlfperger, ber nur eine Offenbarungstrias in ber Schrift findet (Rurgef. Shiftem eines Bortrags von Gottes Dreieinigkeit 1777). Es schien barum, als sollte bie Trinistätslehre vor bem Forum ber philosophischen Spekulation mehr Anerkennung finden als bor bem bes religiösen Denkens. So hat auf spekulierende Theologen und Philosophen 40 Jatob Böhmes theosophische Gotteslehre nachhaltig eingewirkt. Er läßt ben göttlichen "Ungrund" in einem ewigen "Gegenwurf" zur Bestimmtheit und Erkenntnis seiner selbst tommen, trennt sich aber freilich dadurch von der Kirchenlehre, daß ihm für die Lebens-fülle der Gottheit eine trinitarische Entfaltung nicht genügt. Indem er eine Siebenzahl schöpferischer Kräfte als "Natur in Gott" statuiert, läßt er erkennen, daß es bei seiner 45 Konstruktion nicht auf den Unterdau der Heilslehre, sondern auf die Erklärung der Schöpfung abgesehen ist. Nicht wesentlich anders verhält es sich mit dem Interesse, das Schelling und Hegel der trinitarischen Spekulation nuwwenden. Bermöge der alten Gleichsenden der Kellschaft werden der Kellschaft der Kell setzung des Logos mit dem xóomos vontos wird der Sohn zum Prinzip der Welt, der Beist jum Prinzip des höheren Lebens, das sich in religiöser und philosophischer Erkennt: 50 nis jum Urquell bes Seins jurudwendet. Damit wird aber die Trinitatelehre ihrem ursprünglichen Sinn entfrembet und als Schlüssel für das tosmologische Broblem gebraucht. Wo man auf den religiöfen Ausgangspunkt bes Dogmas zuruckging, fand man fich boch vielfach gebindert, zu den firchlichen Formeln über die immanente Trinitat fortzugehen. Schleiermacher hat in der Abhandlung über den Gegensatz zwischen der sabl= 56 lianischen und athanasianischen Borstellung von der Trinität eine Revision der kirchlichen Entscheidungen zu Gunsten der sabellianischen Ansicht und ihrer Borläufer gefordert. Sein "Chr. Glaube" bringt schon durch die Stellung, die er der Trinitätslehre anweist, zum Ausdruck, daß sie ihm zwar als der "Schlußstein", aber nicht als die "Grundlehre" des christlichen Glaubens gilt. Als ihre Wahrheit bezeichnet er die Überzeugung, "daß so

nicht etwas Geringeres als das göttliche Wesen in Christus war und der christlichen Gemeinde als ihr Gemeingeist einwohnt" (§ 170, 1). Die Formeln, in denen diese Gewissbeit ausgeprägt worden ist, sindet er nach ihrer exegetischen Begründung ansechtbar, zwischen entgegengeseten Borstellungen dins und herschwantend und einer Fortbildung bum so mehr bedürftig, als die evangelische Kirche eine Reubildung der Lehre unterlassen habe. Insbesondere beanstandet er das Recht, zur Annahme einer ursprünglichen und ewigen Sonderung im göttlichen Wesen selbst fortzugehen. Den von Schleiermacher eingenommenen Standpunkt hat Lücke in seinem Sendschreiben an Nitzsch exegetisch zu rechtsertigen unternommen, während dieser in seiner Antwort die immanente Wesenstrinität 10 als die Bedingung bezeichnet, unter der allein Gott lebendig und von der Welt unabs

hängig gebacht werben könne. (Theta 1840/41.) Es bürfte schwer sein, die von Schleiermacher geforderte Neubildung des trinitarischen Dogmas bei irgend einer Richtung der heutigen Theologie als wirklich gelöste Aufgabe aufzuweisen. Zum Gegenstand dogmatischer Spezialardeit ist unser Lehrstück in den aufzuweisen. Zum Segenstand vogmaniger Spezialatden ist ünser Legenstat in den 16 letten Jahrzehnten äußerst selten gemacht worden und wo est im Zusammenhang des Lehrganzen dargestellt worden ist, geschach dies meist in Wiederaufnahme früherer Positionen. Überbliden wir die hauptsächlichsten Standpunkte, so ist vorauszuschieren, daß der bloß negierende Unitarismus, wie er in England als Nachzügler des Deismus sich sindet und von dort auch nach Amerika vertyslanzt worden ist, in der deutschen wissenschaftlichen Theologie so gut wie gar nicht vertreten ist. Die Glaubensmystit der lutherischen Reservation und der kenkuleting Keist der deutschaft über deutschaft vorden wie gar nicht vertreten ist. Die Glaubensmystit der lutherischen weiter der mation und der spekulative Geist der deutschen Philosophie standen einer so abstrakt ver-ftandesmäßigen Behandlung der Gotteslehre entgegen. Die haupttypen der heute vertretenen Anschauungen burften sich etwa in folgender Beise ordnen laffen. 1. Die Beschräntung auf die Offenbarungstrinität als die allein wesentliche Glaubensaussage 26 vertreten A. Schweizer, Hase, Lipsius, mahrend D. Pfleiderer einen ontologischen hintergrund der Offenbarungstrias fordert und biefen in den göttlichen Eigenschaftsbegriffen: Macht, Weisheit, Liebe findet (Grundriß der chr. Glaubens- und Sittenlehre, 4. Aufl. § 77). 2. Wo man ben Ruchgang auf eine immanente Wefenstrinität für geboten halt, bat man sich meist nicht damit begnügt, biefe aus der Offenbarung oder Heilberfahrung 20 ju erschließen, sondern in Wiederaufnahme alterer Gedankengange eine trinitarische Entfaltung des christlichen Gottesbegriffs spekulativ zu konstruieren versucht. Man ging das bei entweder a) vom göttlichen Selbstbewußtsein aus und forderte zu seinem Vollzug die Selbstunterscheidung des denkenden Subjekts und des gedachten Objekts und ihre Wiedersaushbedung in die Einheit (Twesten, Dogm. II, 1, S. 204). Damit verwandt ist die Alfschulug von Frank, der aus dem Begriff der Art foligieit die Momente der Setzug, Gesetheit und Ineinsfaffung gewinnt (Spftem ber chr. Wahrheit I, § 15), die in Gott hppostatisch zu benken seien, und diese Konstruktion badurch unterbaut, daß er in bem dristlichen Seilestand die Erfahrung einer dreifachen und doch einheitlichen göttlichen dristlichen Heilsstand die Ersahrung einer dreisachen und doch einheitlichen göttlichen Kausalität aufzeigt, nämlich die Ersahrung Gottes, sofern er das Schuldbewußtsein bes dingt (Vater), die Schuldbereiheit bedingt (Sohn), die Versetzung in den Stand der Schuldfreiheit wirkt (Geist). Oder man schloß d) aus Gottes Wesensbestimmtheit als Liebe auf ein Subjekt der Liebe, ein ewiges, von der Welt verschiedenes, Gott wesensgleiches Objekt derselben und ließ die Gegenseitigkeit dieses Liebesverhältnisses in einem Dritten zur Ruhe kommen. So Sartorius, Schöberlein, J. Müller, während Liebner die Theen a und b kombiniert, J. A. Dorner im Begriff der Liebe die Momente der Notwendigkeit und Freiheit erst unterscheidet, dann ervend läßt, W. Behschlag die Liebe durch die drei Momente der Selbstwendhrung, Selbstwerleugung und Selbstmitteilung hindurchsenden den berft. Tiebe herfulgtinen Theorien gewähren aber der krießichen Trinität einen gehend benkt. Diese spekulativen Theorien gewähren aber ber kirchlichen Trinität einen sehr unsicheren Halt, da weber die Jbentität des göttlichen Subjekts und Objekts noch bie Gegenseitigkeit des Liebesverhältnisse ein drittes selbstständiges Moment ergiebt, das als Sppostase gebacht werben konnte. Ein ahnliches Bedenken läßt auch Franks an sich verdienstlicher Berfuch, die immanente Trinität an die driftliche Heilserfahrung anzuknüpfen, gurud. Da man die Erfahrung Gottes als bes die Schulbfreiheit bedingenden nur in und mit ber Erfahrung ber Berfetzung in die Schuldfreiheit haben tann, ift auch hier bie 55 Trennung des 2. und 3. Moments in der göttlichen Heilskaufalität unsicher und mehr der theologischen Reslexion als der unmittelbaren Erfahrung angehörig. 3. Ginen viel ausgeprägteren Sinn gewinnt die Selbstunterscheidung Gottes, wenn man als das "Andere", von dem sich Gott unterscheidet, nicht ein ihm wesensgleiches Objekt, sondern die Welt denkt. Diesen Weg haben nach Hegels Vorgang Ch. H. Weisse und Bieder= 80 mann beschritten. Allein es ist klar, daß die Hereinnahme der Welt in den Selbst=

entfaltungeprozes Gottes ben biblifchen Begriff ber göttlichen Seiligkeit und die driftliche Beurteilung ber Gunbe bebroht und fo gerade mit der driftlichen Beilslehre, aus ber das trinitarische Dogma erwachsen ift, in Wiberspruch tritt. 4. Unbere wollten burch bie Rudtehr zu subordinatianischen Gebanten ber Trinitätelehre eine mehr biblische Geftalt geben und zugleich Anstöße für das Denken heben. So Kahnis, der den Sohn und Geist 5 als "Gott in des Wortes zweitem und drittem Sinn" bezeichnet (Luth. Dogm. III, 206) und in vorsichtigerer Beise Thomasius. Allein diese Abschwächung des Dogmas giebt und in vorsichtigerer Weise Thomasius. Allein diese Abschwächung des Dogmas giebt nicht etwas Nebensächliches preis, sondern die Überzeugung, die von jeher seinen Nerv ausmachte, daß der christliche Glaube in dem geschichtlichen Erlöser und im Geist mit Gott in des Wortes höchstem Sinn Gemeinschaft hat. 5. Am nächsten ist einer wirk- 10 lichen Neubildung des Dogmas vielleicht N. Nothe gekommen. Dies weniger dadurch, daß seine spekulative Gotteslehre Gott als absolutes Wesen, absolute geistige Natur und absolute Persönlichkeit unterscheidet, ein Versuch, den er selbst nicht als eine Konstruktion der Trinität im überlieserten Sinn eingeschäpt wissen will (Th. Ethik I, § 37, vgl. Dogm. I, § 15—22). Wohl aber enthält seine Auffassung vom Haupt der geschaffenen 15 Versternelt und vom Geist als der Einbeit von Gedorfe und Dassin die Elemente eines Beifterwelt und bom Beift als ber Ginheit bon Gebante und Dafein bie Elemente eines Begriffsspftems, das die Bedingungen des religiös-fittlichen Lebens mit dem ewigen Leben Gottes verlnüpft. Überdies bietet fein Ausblid auf die Pluralität der Weltsphären die Möglichkeit, ber ewigen Zeugung bes Sohnes und bem ewigen Ausgang des Geistes Woglichtet, der ewigen Zeugung des Sohnes und dem ewigen Ausgang des Geistes den gedankenmäßigen Inhalt zu geben, der der kirchlichen Anschauung mit der Verurteilung 20 der origenistischen Spekulation verloren gegangen war. Freilich enthält seine Konzeption so viel individuelle Spekulation, daß sie in der protestantischen Theologie ziemlich unzgehört verhallt ist (vgl. noch Th. Eth. I², § 51; III², § 540). 6. Eine besondere Bezachtung darf auch für die Geschichte des Trinitätsdogmas J. Chr. K. Hosmann beanzspruchen. Er hat mit besonderem Nachdruck nicht sowohl die Beschänkung der dogs 25 matischen Aussage auf die Offenbarungstrias, sondern die Ineinssexung der ökonomischen und immanenten Trinität gesordert. Das Verhältnis von Vater und Sohn ist ihm ein inneraättliches. aber es ist sir uns aus Vernd der Schrift nur in seiner geschicklichen innergöttliches; aber es ist für uns auf Grund der Schrift nur in seiner geschichtlichen Selbsterweisung erfaßbar (Schristbeweis I², 202). Indem er darum jeden Versuch abslehnt, in das vorweltliche Leben der Gottheit einzudringen, will er das geschichtliche Ver= 80 haltnis Gottes zur Menschheit in seiner Heilsoffenbarung unmittelbar zugleich sub specie aeternitatis betrachtet wiffen. Damit macht er ber Untlarbeit ein Enbe, mit ber man in ber älteren Theologie von ewigen Berhaltniffen zu reben pflegte, mahrend man fie zuprägen. Insofern bilde die immanente Trinität einen Grenzbegriff. Ahnliche Gedanken finden wir auch bei anderen neueren Theologen wieder. Während A. Ritschl selbst sich damit begnügt (ohne Rennung des Wortes Trinität), Christus und die Gemeinde als ewige Inhalte des göttlichen Denkens und Liebeswillens zu bezeichnen (Nechtf. u. Berf. III, § 49 und Unterricht in der chr. Religion 2. A. § 46), ist H. Schult dazu fortgegangen, 45 der geschichtlichen Einwohnung Gottes in Christus und der Gemeinde die ewige Entsfaltung seines Wesens in Wort und Geist zu Grunde liegend zu denken (Lehre von der Gottheit Chrifti, XXVIII. Kap.). Kaftan endlich betont nachdrücklich, daß die trinistarischen Aussagen nur insofern Glaubensaussagen seien, als sie auf den geschichtlichen Christus und die geschichtliche Mitteilung des Geistes bezogen werden. Er folgert aber 50 daraus — mit Recht — nicht, daß wir bei der bloß ökonomischen Trinität stehen bleiben mußten, sieht vielmehr in dieser und ber immanenten nur ber Form nach verschiedene, im Inhalt kongruente Betrachtungen besselben Thatbestandes. Was uns dort in der Form ber zeitlichen Succession gegeben ist, das schauen wir hier in zeitloser Betrachtung in Gott selbst hinein (Dogm. 3. und 4. A. § 21). Damit scheint mir die Richtung bezeichnet, 55 in der die Trinitätslehre von der Dogmatit behandelt fein will.

5. Gehört es zum Befen des Glaubens, im Weltlichen ein Überweltliches, im Geschichtzlichen das Ewige zu erfassen (vgl. Bb VI, S. 680. 682), so kann sich das religiöse Verständnis der Heisgeschichte nur so vollziehen, daß wir in der Person des Erlösers und dem Geisteszbesit der Gemeinde die ewige Selbstoffenbarung und Selbstmitteilung Gottes sehen. Jede 60

Anschauung, die unter dieser Linie zurückleibt, ermangelt der religiösen Zuversicht und Klarheit. Derselbe Christus, der als Stifter eines neuen religiösen Gesamtlebens der Menschheit und ihrer Geschichte angehört, gehört zugleich bem ewigen Leben Gottes an, bessen volle, nicht zu überbietende Offenbarung er ist. Der Geist, in dem wir Gott als 5 Bater anrufen und durch den wir in Christi Bild umgestaltet werden, gehört ebenso der zeitlichen Entfaltung unseres Personlebens an, wie er zugleich die Selbstentfaltung Gottes ift, der seine persönlichen Geschöpfe mit seiner Gegenwart erfüllen will. Indem wir aber in der geschichtlichen Heilsoffenbarung eine ewige göttliche Wirkung erkennen, entsteht uns auch die Aufgabe, alle andere Selbstoffenbarung Gottes mit dem geschichtlichen Erlöser und alle 10 andere Selbstmitteilung Gottes mit dem hl. Geist zusammenzuordnen. In allen geschicht-lichen Führungen der Menscheit, die das Heil vorbereiten, sehen wir die offenbarende Thätigkeit Gottes, die fich in Chriftus konzentriert und vollendet. Auch die Schöbfuna unserer Welt gehört in diesen Prozeg ber Offenbarung Gottes mit hinein, sofern fie Darftellung seiner Beisheit und Liebe für das menschliche Bewußtsein ift. Dies tann 15 man nur bestreiten, wenn man der Meinung ist, daß die Welt Gott mehr verbirgt als tund macht. Der biblische Name für diese als Einheit gedachte Offenbarung ist Logos, "das Wort", in dem wir nur nicht eine Erklärung der Offenbarung, sondern eine Ausssage des in ihr geschehenden göttlichen Handelns sehen müssen. Alle die Menschheit für Gott bereitende religiose Prophetie ist eine Wirkung desselben Geistes, der in seiner Fulle 20 der driftlichen Gemeinde innewohnt. Wir durfen aber auch nach dem Vorgang Rothes noch weiter geben und die Wirksamkeit besselben Worts und besselben Geiftes auch in anderen Schöpfungefreisen voraussen als in bem, welchem wir felbst angehören. Das hat anscheinend mit der praktischen Frommigkeit unmittelbar gar nichts ju thun; aber mittelbar steht es boch mit ihr in Zusammenhang. Wir bruden damit den unbedingten 25 Wert aus, ben wir diesen Selbsterweisungen Gottes zuschreiben, und bekennen, daß wir ohne fie kein geistiges Dasein als vollendet benken konnen. Auch erreichen wir bamit nicht bloß den Gedanken wieder, ben Drigenes mit der ewigen Zeugung des Sohnes verbunden hat, sondern machen auch die für unser Weltbild sachgemäße Unwendung ber von Paulus Kol 1, 15 ff. ausgesprochenen Idee.

Bas sich aber so für die Welt in einen zeitlichen Prozes auseinanderlegt, in dessen Berlauf das religiös-sittliche Bersonleben sich gestaltet, das ist als Gottes That betrachtet nicht ein Werden, sondern ewige Gegenwart, der Ausdruck seines unveränderlichen Wesens. In diesem Sinn setzen wir Sohn und Geist als ewig in Gott seiend. Damit ist das Letzte gesagt, was für unser Denken erreichbar ist. Das Wie der immanenten Trinität 85 bleibt uns notwendig Geheimnis, weil keine Kategorien unseres zeitlichen Denkens das Ewige als solches erfassen können und keine Analogien unserer Erfahrung in die Höhe bes göttlichen Seins emporreichen. Gott als ewiges Subjett ber Offenbarung ift uns barum die Gine, alle Fulle ber Offenbarung und allen Reichtum fich felbft mitteilender heiliger Liebe in sich befaffende absolute Berfonlichkeit. Alle Berfuche, reflektierend ober 40 spekulierend weiter vorzudringen führen entweder zu den bloß verbalen Bestimmungen, bie wir aus der Geschichte des Dogmas kennen, oder zu Begriffen, die fich im Zusammen-hang des dogmatischen Spstems als widerspruchsvoll erweisen. Reden wir von drei Bersonen der Einen Gottheit, so gebrauchen wir ein unzulängliches Bild. Wir sagen damit heute viel mehr als die alte Kirche unter ihren Hypostasen verstand. Sie bachte dieso selben so elastisch, daß sie auch wieder fähig waren, sich zu Einer Persönlichkeit, Einem göttlichen Selbstbewußtsein und Willen zusammenzuschließen. Unser moderner Bersonbegriff ist viel schärfer geprägt; er bezeichnet eine durch unübertragbare Akte des Selbstbewußtseins und der Selbstbestimmung in sich abgeschlossen psychische Lebenseinheit. Drei Bersonen in diesem Ginn ergeben nicht eine numerische Ginheit, wie fie die Rirchen-50 lehre forbert, fondern nur die kollektive Einheit, die fie verwirkt. Überdies verwickelt uns biefer moderne Bersonbegriff in feiner Anwendung auf die Chriftologie in die Schwierigteit, daß wir in Christus entweder das menschliche Selbstbewußtsein ausgelöscht benten oder eine Doppelpersönlichkeit in ihm statuieren muffen, was beides ebenso bem geschicht= lichen Bild bes Erlösers wie ben Bedurfniffen bes Glaubens widerftrebt. Cher lagt fich 55 darum von drei Momenten, einer dreifachen ewigen Bestimmtheit des göttlichen Wefens reben. Das hat die theologische Spekulation seit Augustin mit mehr oder weniger Klarheit und Konsequenz immer angestrebt. Meist ift man dann auf Eigenschaftsbegriffe höchsten Rangs geführt worden: Macht, Weisheit, Liebe oder besser Allmacht, Gnade, Heiligkeit. Nur darf über einer solchen Deutung der Trinität die Persönlichkeit des ers 60 höhten Chriftus, an ber bas Intereffe ber driftlichen Frommigkeit wefentlich baftet, nicht

In ihm, bem Menschgeworbenen und Erhöhten gewinnt Gottes Unabe perfonliche Gestalt in ber Geschichte und er bleibt, mit bem Bater geeint, bas haupt feiner Gemeinde. Und wie Gottes Gnade in Jefus Chriftus, fo gewinnt feine bas Frbifche verklärende Heiligkeit ihre geschichtliche Gestalt in der Gemeinde der Erlösung, Die im Beift burch Chriftus mit Gott verbunden, am ewigen Leben teil hat.

bie im Geist durch Christus mit Gott verdunden, am ewigen Leben teil hat.

Belchen dieser Wege wir aber im einzelnen gehen mögen, in keinem Fall dürsen wir die immanente Trinität von der geoffenbarten trennen und ihr als einen sellsteständigen Glaubensbesig gegenüber stellen. Sonst setzen wir an die Stelle anschaulicher Begriffe inhaltsleere Schemata und lenken die religiöse Betrachtung von der lebendigen und lebenschaffenden Wirklichkeit auf die dürren Steppen mystischer Kontemplation ab. 10 Der religiöse Wert der Trinitätslehre besteht einzig und allein darin, die Offenbarungsgeschichte als die Selbsterschließung des ewigen Gottes auszulegen. Indem sie dies chut, zeigt sie uns Gott als den ewig Lebendigen, den absolut Persönlichen und schlechtin Heiligen, der unverworren mit den Leben der Welt über ihr steht, aber nichts desto weniger erlösend in ihr wirkt und seine persönlichen Kreaturen heiligend und beseligend 15 zu sich zieht. Sine Schutwehr gegen sollsche der Brettische Kreaturen heiligend und beseligend 15 ju fich zieht. Gine Schutwehr gegen falfche, beiftische Borftellungen von Gottes Transscendenz ist unsere Lehre nur dann, wenn man seine Weisheit und Liebe nicht in einer jenseitigen, immanenten Selbstentfaltung, sondern in der innerweltlichen erlösenden Offensbarung anschaut. Und gegen den Pantheismus giebt es ohnehin keine andere wirksame Schutwehr, als die streng persönliche und konsequent sittliche Fassung des ewigen Liebes- 20 willens, die uns der Blid auf die geschichtliche Offenbarung zur Notwendigkeit macht. Was Nitsch von den Borzügen der immanenten Wesenstrinität sagt (vgl. oben Abschn. 4), bas gilt in Wirklichkeit nur bon einer Anschauung, Die ökonomische und immanente Trinität in eins faßt.

Rubt demnach die christliche Trinitätslehre ganz und gar auf der Offenbarung und 25 bezieht sich ihr religiöses Verständnis immer auf diese zurück, so kann man die immanente Trinität mit Recht als Grenzbegriff bezeichnen. Wir können dem offenbarenden Thun Gottes nachbliden und es mit feinem etwigen Wefen vertnüpfen, aber wir konnen es nicht aus diesem als einen benknotwendigen Prozes a priori konstruieren. Unser Weg geht barum immer nur von der Offenbarungstrias jur Ginheit, während wir nicht umgekehrt w bie Dreiheit durch logische ober metaphysische ober moralische Konsequenz aus ber Einheit entwickeln können. Und wir thun gut daran, uns vor solcher spekulativen Anmaßung zu hüten; sie dient weber der christlichen Frömmigkeit noch den wirklichen Aufgaben und Interessen der theologischen Wissenschaft. Ist auch Melanchthons Wort über die Trinität in der ersten Ausgabe seiner Loci zu resigniert, sofern es auch die Offenbarungstrinität st unserm Denken zu entziehen scheint; für die immanente Trinität als solch behält es doch sein Recht: Mysteria divinitatis rectius adoraverimus quam investigaverimus.

Trinitarierorden (Ordo ss. Trinitatis redemptionis captivorum). – tigften Urtunden findet man im Bullar. Roman., citiert ift nach ber Turiner Ausgabe 1857 ff. 40 tigiten Urkunden sindet man im Bullar. Roman., citiert ist nach der Turiner Ausgabe 1857 ff. 40 Die beiden Regeln stehen auch bei Holstenius-Brodie, Cod. reg. II S. 3 ff. Bas. Gallia chr. VIII S. 1731 ff.; Joh. a S. Felice, Triumphus misericordiae i. e. s. ord. SSS. Trinitatis institutum redemptio captivorum, Viennae 1704; Florian. a S. Josepho, Chronicon discalceati ordinis S. Trinit. de red. captivorum, Prag 1726; Holst. des ordres monastiques II, 310 sq., deutsche Uebers. S. 366 ff.; F. Hurter, Gesch. Januoc. III. u. s. Zeitgen. IV, 45 213 ff.; Gmelin, Die Litteratur zur Gesch. des Ordens St. Trinitatis und Mar. de Mercede redemptionis captiv., Katsche 1870 (aus Serapeum, B. XXXI S. 81 ff.); G. Uhstorn, Die chr. Liebesthätigseit im Mittelaster, Stuttgart 1884, S. 285 ff. 496 ff.; Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche I, Paderborn 1896 S. 427 f.; König im KKL. XII²; B. Dessandres, L'ordre des trinitaires, Toulouse 1903, 2 Bde.

Der Trinitarierorden, Orden von der Gnade, auch Orden der Efelsbrüder (Ordo asinorum, weil die Ordensglieder anfangs nur auf Eseln reiten durften), sowie speziell in Frankreich Maturiner (nach ber ihnen gehörenden Kapelle St. Maturin ober St. Mathelin in Baris) genannt, wurde im Jahre 1198 von Johann de Matha und Felix von Balvis gestiftet. Die legendarische Ordenstradition weiß über Johann de Matha, daß er um 55 1160 als der Sohn vornehmer Eltern zu Faucon in der Grafschaft Nizza geboren wurde; er widmete sich dem geistlichen Stande, studierte in Air und in Baris, erlangte 1193 die theologische Doktorwürde und wurde bei der ersten Messe, die er als Priester hielt, mit einer Bifion beglückt. Ein weiß gekleibeter Engel mit einem roten und blauen Kreuze, an jeber Seite bon einem mit Retten gefesselten Stlaven begleitet, foll ihm erschienen sein; 60 Johann be Matha foll in diefer Erscheinung die Aufforderung Gottes erkannt haben, ber

Loskaufung von Gefangenen aus ben Sanden ber Ungläubigen fich zu widmen. Bur weiteren Erforschung bes göttlichen Willens zog er sich in die Einöbe eines Waldes bei Cerfroid (cervus frigidus) in der Diöcese Meaux zurück; hier fand er den Einsiedler Felix von Balois, dem er fich anschloß. Die Legende berichtet von einer zweiten Bision: 5 Die beiden Genoffen, in fromme Betrachtungen versunken, erbliden einen weißen hirsch mit einem Kreuze zwischen den Stangen bes Geweihes; das Kreuz war gang so, wie es de Matha bei ber Megfeier an dem Engel bereits gefeben hatte. Sie glaubten, daß so be Matha bei der Metzteier an dem Engel bereits gelehen hatte. Sie glaubten, daß so jene Aufforderung Gottes von neuem sich ihnen kund gebe. Nun gingen sie nach Rom und septen den kurz zuvor (8. Januar 1198) auf den päpstlichen Stuhl gelangten Innocenz III. von ihren Bisionen in Kenntnis, sowie von ihrer Absicht, sich der Losskaufung gefangener Christen aus den Händen der Ungläubigen zu widmen. Innocenz beschäftigte sich, wie die Legende weiter berichtet, im Gebete mit der Sache, und hatte dei einer Meßseier die gleiche Erscheinung, wie de Matha. Daraushin gestattete er die Stiftung eines Ordens, dessen Glieder den oben der den Anmen führen sollten. So die 15 Legende. Die urkundlichen Nachrichten über die Entstehung des Ordens widersprechen ihr Die älteste Urtunde ist ein Privilegium Innocenz' III. vom 16. Mai 1198 (Botth. 189). Rach bemselben bestätigt ber Bapst bem Bruber Johann und ben übrigen Brubern bes Hauses ber Dreieinigkeit in Cerfroid ihren Besitz, besonders bas angeführte haus, das die Gräfin Margareta von Burgund behufs Befreiung der Gläubigen, die in 30 Gefangenschaft der Ungläubigen geraten waren, der Bruderschaft geschenkt hatte, sowie 20 Gefangenschaft der Ungläubigen geraten waren, der Bruderschaft geschenkt hatte, sowie andere zu dem gleichen Zwed ihr übergebene Bestyungen. Er bestimmt zugleich, daß die gegenwärtigen und künftigen Häufer der Bruderschaft ihrem Zwede nicht entstremdet werden dürsen (a statu illo in quo eas deliberatione provida ordinastis, videlicet ad redemptionem captivorum vel ad observantiam vestri ordinis et in-25 stitutionis nullius praesumptione temeraria valeant immutari). Hiernach geht die Entstehung der Bruderschaft der Komreise Johanns einige Zeit vorauß und muß est unentschieden, ob der Gedante, sür die Befreiung christlicher Gesangener zu arbeiten, Johann de Matha oder der Gedanste, sür des gehört. Nach den Worten der Urkunde ist das letzere mahrscheinlicher als das erkere. Ganz in der Lute tehen Ukhanns Rerist das letztere wahrscheinlicher als das erstere. Ganz in der Luft stehen Uhlhorns Bersomutungen, der den Ursprung des Ordens aus dem Eindruck des Falls von Jerusalem 1187 und ber in St. Bictor bei Baris herrschenden Stimmung ableitet, S. 286f. Gine 2. Urfunde Innoceng' III. vom 17. Dezember 1198, Botth. 483, zeigt, daß bas Privilegium vom 16. Mai nur als vorläufig betrachtet werden sollte. Denn nun hören wir, daß Innocenz Johann nach Frankreich zurückgefandt hatte, um Empfehlungen von dem 35 Bischof von Paris und dem Abte von St. Victor zu erholen. Mit denselben und mit einer Abschrift der Regel des Hauses der Dreieinigkeit kehrte er nach Rom zurück und nun erteilte der Papst die ausdrückliche Bestätigung der Regel, die er aber vorher in einzelnen Bunkten abanberte.

Die Regel fordert, daß die Brüder in Gehorsam gegen den "minister" des Hauses, 40 in Keuschheit und ohne Eigentum leben. Die einzelnen häuser sollen von je drei Klerikern und drei Laien unter einem minister bewohnt werben. Der lettere muß Briefter fein und wird von den Brüdern gewählt; er hat jeden Sonntag ein Kapitel mit den Brüdern seines Hauses zu halten. Un ber Spite bes gangen Orbens steht ber minister maior, der das jährliche Generalkapitel an der Pfingstoktave zu halten hat. Außerdem kommt 45 ihm die Disziplin über die ministri minores zu. Der Erreichung des Ordenszweckes dient die Bestimmung, daß von allen Einkunften — sowohl Geschenken als bem Ertrag bes Grundbefites — ber britte Teil zur Befreiung ber Gefangenen zurückgelegt werben foll. Außerdem enthält die Regel Bestimmungen über die Lebenshaltung in den Häusern, die Ordenstracht, die Fasten, die Aufnahme neuer Mitglieder u. dgl. Das Horengebet u. a. 50 soll nach den Gewohnheiten von St. Victor beobachtet werden. Ein neues Schutzprivi-

legium erteilte Innocenz dem Orden am 18. Juni 1209, Potth. 3744.
Alls erster minister maior fungierte Johann de Matha. Schon Innocenz III. gewährte dem Orden Aufnahme in Rom; er übertrug ihm die Kirche und das Spital S. Tommaso in Formis auf bem Calius (f. Reg. d'Urbain IV. Bb I Nr. 27 55 S. 8 vom 25. Oktober 1261). Ein weiblicher Zweig bes Orbens entstand wenige Jahre nach der Gründung in Spanien; doch wurde er erst 1236 definitiv konstituiert; die erste Superiorin der Nonnen war die Infantin Constantia, eine Tochter des Königs Beter II. von Aragon (Helvot S. 396 ff.).

Der Trinitarierorden gelangte rasch ju festem Bestand; es empfahlen ihn die großen 60 Erfolge der Gesangenenbefreiung. 1199 gingen die ersten Sendlinge nach Tunis; es

gelang ihnen eine Anzahl Christenstlaven loszukaufen, 186 wurden im Triumph nach Cerfroid geleitet. J. de Matha starb 17. Dez. 1213 in Rom; im Jahre vorher war Felix von Balois in Paris gestorben.

Bon Honorius III. wurde der Orden, der sich vornehmlich in den romanischen Ländern, aber auch in England, Schottland und Irland und im Osten ausbreitete, von 5 neuem bestätigt (Bull. Rom. III S. 315 vom 9. Februar 1217). Clemens IV. ließ die Regel revidieren, wobei sie in einigen Punkten gemildert wurde (III, S. 786 vom 7. Dezember 1267). Clemens VII. gewährte bem Orben bas Recht, für seine Zwecke Almofen zu beischen (VI, S. 65 ff. vom 17. April 1524).

So wenig als irgendein anderer Orben hielt ber ber Trinitarier an ber ursprüng: 10 lichen Strenge fest (vgl. schon Reg. d'Urb. IV. Bb I Nr. 22 S. 10 vom 13. November 1261); ber Berfall führte zu mancherlei Reformversuchen und diese wie gewöhnlich zur Spaltung bes Ordens in verschiedene Zweige. Am wichtigsten ist die Entstehung der Kongregation der unbeschuhten Trinitarier (Congr. Discalceatorum ordinis ss. Trinitatis). Ihre Heimat ist Spanien; sie wurde 1599 von Clemens VIII. als eigene Kongregation ans 15 erkannt (Bull. Rom. X S. 529 vom 20. August 1599), und gewann auch in Frankreich und Italien Ausbreitung. Paul V. erklärte fie 1609 für einen Bettelorden und gewährte ihr alle Privilegien der Mendikanten (XI, S. 608 vom 15. Dezember 1609, bgl. auch seine Erlasse vom 24. Dezember 1609, 10. Februar 1610 und 14. August 1613 S. 612 ff.). Bis 1636 stand die neue Kongregation trop aller Verschiedenheiten unter 20 dem General der fratres calceati. Damals erst eximierte sie Urban VIII. von dessen

Jurisdiktion (XIV, S. 518 vom 28. Februar 1636). Über die Hauptsachen, die Zahl der Konvente und die Erfolge des Ordens in der Gefangenenbefreiung, waren wir dis auf Deslandres schlecht unterrichtet. A. König nimmt an, daß der Orden in der Zeit seiner höchsten Blüte, dem 15. Jahrhundert, ungefähr 880 häuser 25 gezählt habe (KRL XII<sup>2</sup> S. 89), Helhot giebt für seine Zeit (1. Hälfte bes 18. Jahrhunderts) ungefähr 250 in den 6 französischen, 3 spanischen, der italienischen und der portugisischen Prodinz an (S. 374), Braunsberger (Stimmen aus Maria Laach, Ergänzungsheft Nr. 79, 1901) teilt mit, daß von 87 spanischen Trinitariertlöstern 1835 47 aufgehoben wurden (S. 15) und daß 1782—90 die 6 österreichischen Kondente der Ausschlagung versielen (S. 25). 30 Alle biefe Zahlen, mit Ausnahme der von Braunsberger, find zu groß; Deslandres weist für Frankreich und die Niederlande 102 Konvente nach, von denen am Ende des 18. Jahrs hunderts 93 noch bestanden, in England gab es 11, in Frland 1, in Schottland 7 Konvente. Bas die Gegenwart anlangt, so ist nach Braunsberger S. 54 der Orden der unbeschubten Trinitarier 1894 ausgestorben, wogegen sich die beschuhten zu neuer Thätigkeit auf: 35 rafften und um 1898 wieber 22 Rlöfter befagen, 1900 ihre Wieberherstellung in Ofterraffren und um 1898 wieder 22 Klöster besaßen, 1900 ihre Wiederherstellung in Osterzeich erlebten. Dagegen läßt A. König die beschuhten Trinitarier ausgestorben sein und die unbeschuhten noch sortbestehen. Die letztere Angabe ist im Rechte. Nach P. M. Baumzgarten, Kirchl. Statistik, Wörishosen 1905 S. 182 haben die unbeschuhten Trinitarier in Rom gegenwärtig 4 Niederlassungen und sind die beiden Pfarrstichen S. Grisogono 40 und S. Maria della Fornaci in ihren händen. Der weibliche Zweig des Ordens scheint nie großen Fortgang gehabt zu haben; er zählte schon gegen Ende des Is. Jahrhunderts in Spanien, seinem Hauptsig, nur 10 Klöster (A. König S. 89). Was die Leistungen der Trinitarier anlangt, so hat P. Dan, Hist. de Barderie, Paris 1649 S. 451 st. 3abl der von 1198—1640 ausgessührten Redembtionen die der im Austersa des Ordens 45 Zahl ber von 1198—1640 ausgeführten Redemptionen, d. i. der im Auftrag des Ordens 45 unternommenen Befreiungereisen, auf 363 berechnet, die Bahl ber babei befreiten Christen auf 30 720. A. König folgt einer anberen Berechnung, die auf 900 000 befreite Christen tommt, und rechnet weiter, daß der Orden hierfür 5400 000 000 Fr. ausgegeben habe. Das ift natürlich ein Gebäude aus Luft. Dan wird nur Gmelin zustimmen konnen, der eine sichere Berechnung der Zahl der Befreiten für unmöglich hält; Dans Zahlen erklärt er für viel zu 50 niedrig, die 900 000 natürlich für übertrieben; vgl. Deslandres I S. 436. (Reudeder +) Hand.

Trinitatisfest f. d. AU Feste Bb VI S. 55, 56 und Kirchenjahr Bb X S. 398, 1.

Trishagion, liturgifch. — Litteratur: Art. Eucharistie Bb V G. 565, 20 ff.; Joh. Trisquiton, trutt gi μ.— Litteratur: Att. Eughether 20 v S. 300, 20 μ., 30μ.

Damašcenuš, Epistola ad Jordanem Archimandritam scripta de hymno Trisagio, opera ed. Lequien, Venet. 1748, I, p. 480 ff.; Suicer, Thesaurus eccl., Amstelaed. 1682, s. v. 55

Tolodylov, p. 1310; Beter Müz, De Trisagii origine, Rothom. 1674; S. 3. Baumgarten, Disput. de historia Trisagii, Halae 1744; Bingham: Grifchoviuš, Origines sive Antiquitates eccles. VI, Halae 1728, p. 37 ff. und p. 315 ff.; Renaudot, Liturgiarum orient. collectio, Francof. ad Moen. 1847, I, p. 207 ff.; II, p. 69. 594; Thalhofer, Handbuch ber fath. Liturgit II, Freiburg i. B. 1890, S. 183 ff.; Rietschel, Lehrbuch ber Liturgit I, Berlin 1900, S. 379 ff.; 60 Baumstark, Die Meise im Morgenland (Sammlung Kösel), Kempten und München 1906, S. 133 ff. und 170 ff.

Mit dem Ausdruck Trishagion bezeichnet man in der Liturgik zwei verschiedene Formeln, nämlich einmal den aus Jes 6, 3 stammenden Gesang des Dreimalheilig; er 5 wird auch mit folgenden Namen bezeichnet: Sanctus (so am häusigsten) oder Tersanctus, cantus oder hymnus seraphicus oder cherudicus, hymnus gloriae; im Griechischen: τρισάγιος υμνος οder auch υμνος έπινίχιος. Sodann trägt diesen Namen auch die Formel: "Άγιος δ θεός, άγιος δοχυρός, άγιος δθάνατος, ελέησον ήμας". Es wird also im Folgenden von beiden Formeln die Rede sein müssen. Wir beginnen 10 mit der ersten.

1. Der Lobgesang aus Jes 6, 3 steht, in mehr oder weniger veränderter Form und mit mehr oder weniger verschiedenen Zusätzen, in allen Liturgien des Ostens und des Westens, und zwar der Regel nach in der Präsation der Messe, und hier meist nach dem Schöpfungspreis Gottes und vor dem Dank für die Erlösung. Die LXX übersetzen 15 Jes 6, 3: Αγιος, άγιος χύριος σαβαώθ, πλήρης πασα ή γη της δόξης αὐτοῦ. Bergleicht man damit die Form des Trishagion in den östlichen Liturgien, so ist zunächst demerkenswert, daß alle Liturgien in der zweiten Zeile neben die Erde den Sinnel des der Sienen des Gestet beden während sie des gere" (πος) des Gebes gestelle neben die Erde den Hindel, bezw. die Himmel gesetzt haben, während sie das "ganz" ( $\pi \tilde{a} \sigma a$ ) bei Erde getilgt haben. Außerdem aber ergeben sich beutlich drei verschiedene Gruppen in den Liturgien. Die erste hält sich insofern an den Grundtext, bezw. die LXX, als sie in 20 Liturgien. Die erste hält sich insofern an den Grundtezt, bezw. die LXX, als sie in der ersten Zeile κύοιος und in der zweiten αὐτοῦ beibehält; dahin gehört die sog. klement. Liturgie im VIII. Buch der apostol. Konstitutionen (c. 12; dei Brightm. p. 18, 32 s.; dei Funk, Didascalia et Const. apost. I, p. 506), die demnach das Trisbagion in solgender Form dietet: "Αγιος, άγιος, άγιος κύοιος σαβαώθ, πλήρης δ 25 οὐρανός και ή γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ. Ferner gehört zu dieser Gruppe, wenn man die erste Zeile ergänzt, die antiochenische Liturgie, wie sie uns Chrysostomus zeigt (bei Brightm. p. 474, 14 f.), und endlich die ältere ägyptische (Brightm. p. 505) und die äthiopische Liturgie (bei Renaudot, Lit. orient. collectio I, p. 489). Die zweite Gruppe hält zwar in der ersten Zeile den Nominativ κύριος sest, ersetz aber in der zweiten das αὐτοῦ durch σοῦ: sie geht also schon zur Anrede an Gott über. So ist es der Fall in dem eucharistischen Gebet des Seranion (T.11. NS II. Seft 38 p. 5: bei Funk a. a. D. bem eucharistischen Gebet bes Serapion (TU, NF II, Heft 3b p. 5; bei Funk a. a. D., II, S. 174), in der Markusliturgie und in der Liturgie der koptischen Jakobiten (bei Brightm. p. 132, 8f. und p. 176, 2f.), wo allerdings die zweite Zeile außerdem noch Brightm. p. 132, 8 f. und p. 176, 2 f.), two allerdings die zweite Zeile außerdem noch einen Zusat enthält: πλήρης δ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς άγίας σου δόξης (vgl. auch Denzinger, Ritus orient. I, p. 206), und endlich gehören hierher auch die kleinasiatische byzantinischen Liturgien (bei Brightm. p. 323, 29 f.; 385, 9 f.); vgl. auch apostolische Konst. VII, 35. Die dritte Gruppe hat das ganze Trisbagion in die Form der Anrede umgegossen, was offendar dem Gebetscharafter entspricht, der an dieser Stelle ja auch der herrschende ist. Das κύριος ist also in die Anrede κύριε verwandelt. So deigt sichs in der sprischen und griechischen Jakodusliturgie (Renaudot II, p. 31 und Brightm. p. 50, 32 f.) und in der armenischen Liturgie (Brightm. p. 436, 13 f.). Außerzdem hat sich in der sprischen Jakodusliturgie und in der armenischen zu dem "Herr" noch ein "Gott" hinzugesellt. (Die in 2014 4. 8 gehotene Korm des Trisbagion sindet sich allein ein "Gott" hinzugesellt. (Die in Apt 4, 8 gebotene Form des Trishagion findet sich allein wieder in dem Fragment des koptischen Ostrakon, ed. Crum: Coptic Ostraca, London 45 1902, p. 2). Ein weiterer beachtenswerter Unterschied zwischen ben liturgischen Formen bes Trishagion ift ber, daß in einer Reihe von Liturgien an dasselbe fich die Stelle Ph 118, 26 in der Form von Mt 21, 9 (ἀσαννὰ τῷ υἰῷ Δαβίδ εὐλογημένος δ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, ἀσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις), das ſog. Benediktus, ans ſœließt, während andere Liturgien das nicht haben. Näheres darüber siehe in dem Artikel 50 "Liturgische Formeln" 4. Hosanna Bb XI, S. 551 ff.

Die römische Liturgie — um zum Westen überzugehen — hat im Sacramentarium Gelasianum solgende Form des Sanktus: "Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sadaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Osanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Osanna in excelsis" (Sacr. Gel. ed. 650 Wilson p. 235). Diese Formel zeigt deutlich die Berwandtschaft mit der der sprischen Jakodussliturgie ("Sanctus, sanctus, sanctus es Domine Deus Sadaoth. Pleni enim sunt coeli et terra gloria, honore et majestate tua Domine. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit et qui venturus est in nomine Domini. Hosanna in excelsis", Renaudot II, 31), nur daß hier sich einige Zusäte sinden. Besonders wichtig aber ist hier wie dort die echt semitische Formel Dominus Deus (vgl. auch

Apł 4, 8), serner das "tua" im zweiten Glied, endlich die völlig verwandte Struktur der Formel aus Mt 21, 9. Auch an dieser Stelle verrät sich wieder der von mir auch sonst behauptete Einsluß der sprischen Liturgie auf die römische. Nach dem lider pontific. hat Sixtus I. (119—128?) das Sanktus in die Wessen Engesührt, und zwar als gemeinsamen Gesang des ganzen Bolkes und der Priester. Doch kannte die römische sLiturgie (vgl. unten) das Sanktus schon zur Zeit des Bischofs Clemens (I. Clem. 34, 6).

— Die sonstigen westlichen Liturgien zeigen an dieser Stelle, soweit sich das übershaupt beobachten läßt, schon den römischen Einsluß. In der mozarabischen Liturgie sindet sich jedoch in der Formel: "Pleni sunt coeli et terra gloria majestatis tuae" (MSL 85, 116) und in dem (p. 484) griechisch erhaltenen Ansang der Formel eine noch 10 stärkere Berwandtschaft mit der sprischen Liturgie, als wir sie schon dei der römischen setstellen konnten.

Während im Osten das Sanktus ebenso wie das Benediktus der Gemeinde verzblieb, hat Rom diesen Gesang schon früh den Subdiakonen in den Mund gelegt (vgl. Ordo I, n. 16 und II, n. 10 bei Mabillon, Iter italicum II, p. 12 und p. 47); 15 seit dem 12. Jahrhundert singen ihn, und so ist es noch heute überall in der römischen Kirche, die Chorsänger. Im früheren Mittelalter sang außerhalb Roms hier auch noch die Gemeinde mit.

Man wird von vornherein annehmen können, daß diejenige Form des Trishagion, bie fich am meiften noch an ben Grundtert von Jef 6, 3 halt, bie altere ift. Wenn biefe Formel, 20 wie ich sicher glaube, aus der judischen Liturgie in die christliche gekommen ist, so hat sich boch fehr wahrscheinlich die jubische Liturgie möglichst nabe an ben Urtert gehalten. Daß aber ber liturgische Gebrauch biefes Trisbagion in die altesten driftlichen Zeiten binauf reicht, ift außer Zweifel. Das beweift das Bortommen diefer Stelle in I. Clem. 34, 6, wo fie, ganz wie in der Liturgie, aufs engste mit Da 7, 10, und zwar in der Einführung, verknüpft ist 25 ganz wie in der Litutzste, aufs engste mit Da 7, 10, und zwar in der Einfuhrung, vertnupft ist 26 (vgl. Drews, Untersuchungen über die sog. clement. Litutzsie u. s. w. I. Die clement. Litutzsie in Rom. Tübingen 1906, S. 21 f.). Daß Clemens hier aus der Litutzsie und nicht aus dem biblischen Text citiert, geht auch daraus hervor, daß er für  $\gamma\bar{\eta}$  den weiteren Begriff xrios hat, der sich offenbar später, vielleicht aus ästhetisch-rhythmischen Gründen, in dodordos xal  $\dot{\eta}$   $\gamma\bar{\eta}$  zerlegt hat. Auch Apt 4, 8 erscheint das Trishagion, und zwar 20 wieder in einem Zusammenhang, der auf die Litutzsie hindeutet. Ferner sindet sich in der Passio Perpetuae et Felicitatis (Ruinart, Acta mart. p. 98) bei der Schilberung einer Wision der Merketze in der sie Kusaristie empfänzt die Stelle: et introjuinus einer Bifion ber Berpetua, in der fie die Eucharistie empfängt, die Stelle: et introivimus et audivimus vocem unicam: Agios, Agios sine cessatione. Aus gleicher, bezw. späterer Zeit bezeugt das Trishagion Tertullian (de orat. 3), Bictor Bitensis (de persecut. 35 Vand. III, 23 MSL 58, 234), Bigilius von Thapsus (de trinit. 12 MSL 62, 324). Elemens Alexandrinus spielt auf diesen Hymnus an, wenn er Strom. VII, 7 sagt, daß vor und bei der Eucharistie alvoi, εὐχαί, ἐντεύξεις τῶν γραφῶν, ψαλμοὶ καὶ ὕμνοι und ein ἐνοποιεῖν τῷ θείω χοροῦ stattsinden. Bgl. aud Ambrosius, Expos. evang. Lucae VII, 120 CSEL XXXII, 4, p. 333; Apol. proph. David V, 20 CSEL XXXII, 40 2, p. 311 u. a. Daß die ältesten Christen bei der eucharistischen Feier diesen Engelsgesang. wiederholten, beruht auf der Anschauung, daß bei ihrem Gottesdienst der Himmel offen ist und die Engel gegenwärtig sind: Die irdische und die himmlische Gemeinde seiert gleichzeitig Gottesdienst (vgl. i. A. darüber Ih. Harnad, Der christliche Gemeindegottesbienft, Erlangen 1854, S. 398 ff.). Diese Borstellung wurzelt aber ganzlich im subischen 46 Engelglauben. Denn auch bei ben judischen Sabbathmahlzeiten find die Engel gegenwärtig (v. d. Goly, Tischgebete und Abendmahlsgebete, Leipzig 1905, S. 7, TU NF Bb XIV, Heft 2b), und Paulus sett die Gegenwart der Engel im Gottesbienst der Gemeinde einfach als eine allgemeine Borftellung voraus (1 Ko 11, 10). Nun haben aber die Juden auch selbst schon das jesaianische Trishagion kultisch verwendet. So wurde es, so höchst wahrscheinlich schon zur Zeit Jesu, in dem ersten Segensspruch vor dem Schma am Morgen gebetet (Fiebig, Berachoth, Tübingen 1906, S. 32; vgl. auch Renaudot, lit. or. coll. I, 208). Nach Maimonides ferner wurde bei der dritten Danksagung des Schmone-Este das Sanctus, Sanctus, Sanctus rezitiert (Vitringa, de synagoga vetere 1070 f.).

Was aber die Verdindung des Trishagion mit Mt 21, 9 (= Pf 118, 26 f.) bestrifft, so verweise ich auf das von mir im Art. Liturgische Formeln, Bd XI, 551, 36 ff. Gesagte. Daß man den Ruf Mt 21, 9, auf das Kommen Jesu im Abendmahl bezog, setzt schon viel Resterion voraus. Verstand man ihn aber so, so hatte diese Stelle ihren gegebenen Plat nicht beim Trishagion, sondern vor dem wirklichen Genuß, und hier ers so

scheint sie bann auch in ber clementinischen Liturgie (Brightm. p. 24, 27 ff.). Die Formeln also, in denen Jes 6, 3 und Mt 21, 9 miteinander verbunden sind, durften auf kein allzu hohes Alter Anspruch machen können. —

Aus der römischen Messe kam das Trishagion auch in den luther. Abendmahls= 5 gottesbienst. Luther stellte es in ber Formula missae (1523) binter die Ginsegungsworte (EU opp. var. arg. 7, p. 9 und WU 12, p. 212); 1526 aber, in ber "beutschen Messe", ersetzte er es burch bie beutsche Dichtung: "Jesaia bem Propheten bas geschah" (EN 22, S. 242; WN 19, S. 100), wobei aber bas Benedittus megblieb. Die Melobie ju biefem "beutschen Sanktus" hat Luther selbst gesett (Röftlin-Rawerau, Martin Luther 10 5. Aufl. II, S. 15 und 20). Luthers Borgang wurde natürlich vielsach für die ihm folgenden Kirchengebiete maßgebend: bald schloß man sich der Formula missae, bald der "deutschen Messe" an (vgl. darüber Näheres bei Rietschel, Liturgik I, 432).

Die neueren lutherischen Agenden haben fast ausnahmsloß das Sanktus mit dem

Hofanna und Benediktus verbunden und an das Bräfationsgebet angefügt. 15 "beutsche Sanktus" Luthers aber: "Jesaia bem Propheten" ist nirgends mehr in Ubung

(Rietschel a. a. D., S. 542).

Die beutschen evangelischen Megordnungen vor Luthers "Deutscher Meffe" haben bas Sanktus fämtlich beibehalten; so die Ordnung von Okolampad 1523 (Smend, Die evangel. beutschen Meffen, Götttingen 1896, S. 54), von Kant 1522 (ebenda S. 75), 20 von Münter 1523—1526 (ebenda S. 104), von Nurnberg 1525 (ebenda S. 167). Auch die altesten Strafburger Ordnungen haben das Sanktus (ebenda S. 131; Hubert, Straßburger liturg. Orbnungen, Göttingen 1900, S. 65. 80. 85); aber feit bem Jahre 1526 schwindet es hier. Da nun nach Erichsons Nachweis (Die calvinische und die altstraßburgische Gottesdienstordnung, Straßburg 1894) die spätere straßburgische Ordnung 26 die Genfer unter Calvin völlig bestimmt hat, so sehlt auch in der Genfer Abendmahlsfeier das Sanktus (vgl. Erichson a. a. D., S. 14). Und da endlich auch Zwingli, der in der Schrift De canone missae epichiresis 1523 das Sanktus noch beibehalten hatte, es in der "Aktion oder Bruch des Nachtmals" (1525) getilgt hatte (übrigens fehlte es auch in den Baseler Abendmahlsordnungen von 1525 und 1526; Smend a. a. D., so S. 213 ff.), so wird es begreiflich, daß es die reformierten Abendmablsordnungen nicht tennen.

2. Das eigentliche Trishagion — wenigstens wird es in den öftlichen Liturgien selbst so bezeichnet — ist, wie oben gesagt, jener kleine Hymnus: "Aylos & Veós, äylos lo- $\chi v \varrho \phi s$ , äylos å $\vartheta \dot{a} \dot{a} v a \tau o s$ , ellerbings auch allerlei Jusäte erfahren hat. Alter und Hertunft dieser eigentümlichen Formel liegt im Dunkeln. Äwar kennt 35 hat. bie Überlieferung eine Legende über ihre Entstehung. Unter bem Patriarchat des Proklus (434-446) sei, als die Einwohnerschaft von Konstantinopel vier Monate lang durch Erdbeben beunruhigt worden war und bei Gelegenheit eines solchen Erdstoßes alles Volk das "Kyrieeleison" gerusen hatte, ein Jüngling vor aller Augen in die Lüste erhoben worden und habe dort von einer göttlichen Stimme den Austrag erhalten, dem Bischose und dem Volke zu sagen, daß sie die Litanei mit den Worten halten sollten: Apros des ze. Darauf habe das Erdbeben aufgehört. So derigten Teophanes (Chronogr. A. M. 5930, MSG 109, 245), Nicephorus Callift. (eccl. hist. 18, c. 51. MSG 147, p. 433), Georgius Cebrenus (hist. Compend. anno 28 Theodosii, MSG 121, 651), Johannes 45 Damascenus (de fide orthodoxa 1. 3, c. 10 ed. Lequien I, p. 219) u. a. Bielleicht will biefe Geschichte erklären, wie ber homnus in die Liturgie Konstantinopels ge- tommen ift. Bielleicht spiegelt sich barin auch die Wertschäpung, die man diesem Symnus zu teil werden ließ. Seine Entstehung ift damit natürlich nicht erklart. Er wird alter als das 5. Jahrhundert sein; aber jedenfalls kommt ihm kein hohes Alter zu. (Anders 1906, S. 148). Jüdischen Ursprungs ist er sicherlich nückt. Denn mag ihm auch das Dreimalseilig in Jes 6, 3 zu Grunde liegen, so ist die Formel selbst doch erst auf christlich-hellenischem Boden geprägt worden. Denn Gott ådåvaros zu nennen, ist nicht jüdisch, sondern gerichisch. In den LXX wird dies Prädikat Gott niemals beigelegt. Doch muß es von hellenischen Juden und von den Christen gebraucht worden sein (vgl. Sidus V 277 hei Kauktsch Merchanischen U. 211 und 1 Tim 6, 16). Docessen Sibyll. V, 277 bei Kaupsch, Pseudepigraphen II, 211 und 1 Tim. 6, 16). Dagegen ist das Prädikat exxegés für Gott den LXX sehr vertraut (vgl. 3. B. Ot 10, 17; Reh. 9, 31. 32; auch Bf 41, 3 nach einigen Handschriften). Warum man aber gerade die Zusammenstellung bieser Prädikate: Ισχυβός und αθάνατος gewählt, warum man 60 biefer Formel Aufnahme in die Meffe gegönnt bat, ift nicht ju fagen. Gine Antwort auf

biese Fragen wissen freilich die griechsch-orthodogen Kirchenschriftsteller zu geben. Aber sie ist schwerlich stichhaltig. Nach ihnen sei der Hymnus nicht nur aus Jes 6,3, sondern vor allem aus Ps 41 (42), 3 gebildet. Dieser Psalm seine Gott als den "starken, lebendigen". Denn in Bers 3 lesen einige Handschriften: τον θεον τον δανυζον τον ζώντα. Für das leste Wort habe man δθάνατον eingesetzt und so sei die Formel entstanden. 5 So nach dem Kommentar des Mönches Job (6. Jahrh.; vgl. Hergenröther, Photius III, S. 23. 46), der diese Erklärung einem jüdischen Proselhten verdankt, Photius (Bibliotheca, Cod. 222 MSG 103, 772) und danach Cabasilas (expos. litur. c. 20 MSG 150, 411). Diese Erklärung zeigt nur, daß man nach der Lösung eines Kätsels suchte.

Dieses Trishagion ist in allen östlichen Liturgien anzutressen. Wenn es in ber clement. Liturgie des VIII. Buches der apost. Konst. sehlt, so erklärt sich das entweder aus dem Alter dieser Liturgie oder vielleicht auch daraus, daß die Messe hier an die Bischofsordination sich anschließt, also den Ansang nicht ganz vollständig wiedergiebt. Dieser Hymnus stand in hohem Ansehen und er ist so volkstümlich geworden, daß er 15 auch in den täglichen Offizien gesungen wird. Seine regelmäßige Stelle in der Messe ist am Ansang vor den Lesungen; nur die Liturgie der koptischen und abessynssischen Jakos biten hat ihn in die Lesungen, und zwar vor die Lesung des Evangeliums gesetzt (Brightm. p. 155, 11 und p. 218, 2; vgl. Renaudot I, 208), während die sprischen Jakobiten ihn zwischen der alts und neutestamentlichen Lesung singen (Brightm. p. 77, 23 ff.). Gesungen 20

wird er meift bom Sangerchor.

Daß an diesem kleinen liturgischen Stück ein so lebhastes Interesse hing, erklärt sich mit daraus, daß es zum Gegenstand eines dogmatischen Streites geworden ist. Die Formel war von Gott gemeint. Als ihr Petrus Fullo, Patriarch von Antiochien (vgl. den Artikel Monophysiten Bd XIII S. 318, soff.), (um 470) den Sat eingesügt hatte 25— und zwar vor dem Schlußrus Elégoov huãs—: & oravowdels de huãs, erhob sich deshalb ein dogmatischer Streit; denn gewissen Kreisen schien diese Formel weder mit der orthodogen trinitarischen noch mit der orthodogen christologischen Anschauung vereindar. (Näheres s. in dem Art. Theoposchiten Bd XIX S. 658, 46 fl.). Das Concilium quinissextum von 692, c. 81 verwarf den Gebrauch dieser Formel im Trishagion (Lauchert, 30 Kanones S. 132). In den monophysitischen Liturgien hielt sich aber dieser Zusat und er wurde sogar noch variiert (vgl. z. B. die koptisch=monophysitische Liturgie bei Brightm. p. 155, 10 fs.).

Bom Often kam diese Form des Dreimalheilig auch nach dem Westen. Hier stand es in der gallikanischen Messe (Germanus von Paris, epist. I, MSL 72, 89 unter: 35 De Aius), und in der mozarabischen Liturgie wird es noch heute gesungen. Daß Rom es ebenfalls aufgenommen hatte, beweist sich durch den noch heute üblichen Brauch, dies Trishagion in der adoratio crucis am Karfreitag zu singen, und zwar als Wechselsgesang zwischen zwei Chören, deren erster die griechische Form singt, worauf der zweite

mit der lateinischen Ubersetzung antwortet.

Tritheistischer Streit (6. Jahrh.). — Duellen: 1. Die Berte des Johannes Philoponus (s. den Art.); vor allem die Auszüge aus seinen Berten dei Johannes von Damastus (s. u.) und bei Photius von Konstantinopel (s. u.); 2. Auszug aus Disputationsaften (τρακτικά έπί παρουσία Ιωάννου έπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως [d. h. Johannes III. Scholastifus, unter Justin II.]) bei Photius diblioth. 24 (MSG 103, 60: hier disputieren Philoponus 45 Freunde Konon und Eugenius mit seinen Gegnern Paulus und Stephanus); 3. Leontius von Byzanz (s. den Art.) de sectis, actio 5 (MSG 86, 1, 1232 D — 1233 B); 4. Timotheus (Press byter und Seuophylag in Konstantinopel, Ansang des 7. Jahrhunderts) περί των προσυγγωμένων τῆ ἀγία ἐκκλησία (MSG 86, 1, 44 ff.); 5. Sophronius von Jerusalem (MSG 87); 6. Georgius Pijides (MSG 92, ein Beitgenosse des Sophronius); 7. Johannes von Damastus, 50 de haeresidus 83 (MSG 94, 744 ff.); 8. Photius diblioth. 24 (s. v.), 55 (über Johannes Philoponus, κατὰ τῆς ἀγίας καὶ οἰκουμενικής τετάρτης συνόδον), 75 (über Johannes Philoponus, πρὸς τὸν Ἰωάννην ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως [genauer gegen desien κατητηνικός λόγος] περί τῆς άγίας καὶ δμοουσίου τριάδος): MSG 103, 60. 97. 440; 9. Nicephorus hist. eccl. 18, 47. 49 (MSG 147, 424 ff.); 10. (Mbulfaradid) (Migmani, Bibl. orient. 2). 55 Darftellungen, bie den heutigen Anforderungen genügen, fehlen meines Bijjens ganz.

Unter Tritheismus versteht man die theologische Lehre, die die Dreiheit in der Dreiseinigkeit so start betont, daß die Einheit (der Monotheismus) darüber ganz verloren geht. Die Geschichte dieses Tritheismus in der Christenheit hängt eng zusammen mit der Geschichte des Aristotelismus in der Kirche, also auch mit der Geschichte der Scholastik.

Drews.

Die ersten, die sich wissenschaftlich mit der Lehre von der Dreieinigkeit (oder wenigstens von dem Verhältnis zwischen Bater und Sohn) beschäftigten, waren die christlichen Apologeten des 2. Jahrhunderts. Freilich: sie sahen dort noch keine Probleme, wo spätere Zeiten vor lauter Rätseln standen. Justin der Märthrer sagt undedenklich, der Sohn sei doeduco Eregos deos; und doch legt Justin großen Wert darauf, ein Monotheist zu sein. Der innere Widerspruch erklärt sich einmal daraus, daß diese Anfänge der christlichen Wissenschaft, wie überhaupt alle Anfänge des Denkens, unter dem Banne einer gewissen Naivetät standen. Zweitens sindet der Widerspruch seine Lösung darin, daß die Apologeten im wesentlichen auf der stoischen Physik und dem Platonismus so fützen: das waren zwei spekulative Systeme, die es mit der strengen Logik nicht allzu genau nahmen. Daß das Verhältnis des Glaubens an einen Gott zu dem Glauben an die Dreieningkeit ein schweres theologisches Problem bildete, erkannten zuerst die Wonarchianer: die modalistischen Monarchianer, die von der stoischen Logik, und die dynamistischen Monarchianer, die von der aristotelischen Dialektik ausgingen (vgl. über die benamistischen Sauptausgabe ihrer Theologie darin, in der cristlichen Gottesklehre den Monarchianer sahen die Hauptausschaften des allerdings auf Kosten der Lehre von der Dreieinigkeit. Deshalb lehnte die Kirche den Monarchianismus ab.

In der Folgezeit irat das Problem, Monotheismus und Trinitätslehre zu versöhnen, 20 einigermaßen zuruck, wie ich glaube, aus zwei Gründen. Erstens gewöhnte man sich daran, die Trinitätslehre als ein Mysterium zu betrachten: man verehrte das Mysterium; aber man dachte nicht gern tiefer über das Mysterium nach, als man unbedingt nachbenken mußte, d. h. als man durch den Kampf mit den Ketzern genötigt ward: "schweizgend soll das Geheimnis verehrt werden." Zweitens ward, aus Gründen, die ich nicht 26 anzugeben vermag (vielleicht weil allmählich gewisse heidnische Borstellungen Eingang in der Kirche sanden), im Lause des 4. Jahrhunderts das Interesse der Kirche am Monotheismus geringer. Männer wie Athanasius und Basilius der Größe sprachen ungescheut den Sat aus: die christliche Lehre von der Dreieinigkeit sei die rechte Mitte zwischen dem Monotheismus der Juden (und der Sabellianer) und dem Polytheismus der Heiden. Bei vollest ausstellicher miteinander zu versöhnen. So erklärt es sich, daß im 4. Jahrhundert nicht einmal die mutmaßlichen Nachsolger der dynamistischen Monorcheismus seschen. Vie Arianer (die übrigens auch Verehrer des Aristoteles waren), am strengen Monorcheismus seros, also ein Untergott: diese Auffassung erinnerte unmittelbar an die polytheisstische Mythologie des griechischen Heibentums.

Das mpstische Dunkel, bas über ber Lehre von der Dreieinigkeit lag, ward erst gelichtet, als im 6. Jahrhundert die nüchterne, klare Logik des Aristoteles weitere Kreise von Theologen ersaßte. Damals wirkten die schthischen Mönche, vor allem Leontius von Byzanz, die mit Hilfe der aristotelischen Philosophie das alexandrinische Verständnis des Chalcedonense mit dem abendländischen zu versöhnen suchten und damit dem Kaiser Justinian I. einen großen Dienst leisteten. Damals führte auch die aristotelische Philosophie zu einem Streite über die Lehre von der Dreieinigkeit, dem tritheistischen Streite (dieser spielte sich im wesentlichen unter Justinian I. 527—565 und Justin II. 565—578 ab). Man darf die damals entstandene griechische Theologie wobl als griechische

Scholaftit bezeichnen.

Wenn man die strenge aristotelische Logik auf die Lehre von der Dreieinigkeit anwandte, so konnte man, je nach den subjektiven Boraussehungen, zu einem doppekten Grzgebnisse gelangen: entweder zum Monarchianismus, oder zu einer Annahme dreier Götter, so d. h. zum Tritheismus. Es ist bezeichnend für die Zeit Justinians, daß sie, soweit sie von den alten, orthodoxen Formeln überhaupt abwich, die zweite Möglichkeit, den Tritheismus bevorzugte.

Die Ursprünge des Tritheismus liegen leider ganz im Dunkel. Abulfaradsch bezeichnet als den ersten Tritheisten den Johannes Askusnages, den Borsteher einer Philosossophenschule in Konstantinopel. Bon diesem Askusnages weiß aber keine unserer griechischen Duellen. Sie bezeichnen vielmehr als den Häkusnages weiß aber keine unserer griechischen Duellen. Sie bezeichnen vielmehr als den Häkusnages weiß aber keine unserer griechischen bein Abiloponus führte (seine Gegner schmähten ihn als Mataioponos). Wie dieser Widerspruch zu lösen ist, wissen wir nicht. Sicher ist nur, daß der Tritheismus innerhalb des Monophysitismus entstand und daß so auch seine spätere Entwickelung im wesentlichen in den Monophysitismus fiel. Es hat

sogar den Anschein, als hätte man die tritheistische Theologie ausgebildet, um mit ihr den

Dpophpfitismus zu betämpfen.

Johannes Philoponus legte seine Trinitätslehre nieder vor allem in seinem Λιαιτητής η περί ένώσεως (10 Rapitel; wichtige Texte bei Johannes von Damaskus). Er gestand selbst mit dürren Worten, daß er von der peripatetischen Philosophie ausging (er s identissierte z. B. υπόστασις ausdrücklich mit dem peripatetischen ατομον). Auch seine Gegner deachteten daß; Leontiuß sagt z. B.: έλεγε δὲ ταῦτα λαβών τὴν ἀφορμὴν ἀπο τῶν 'Αριστοτελικῶν' ὁ γὰρ 'Αριστοτέλης φησίν δτι είσι τῶν ἀτόμων καὶ μερικαὶ οὐσίαι καὶ μία κοινή σύτως οὖν καὶ ὁ Φιλόπονος έλεγεν δτι είσι τρεῖς μερικαὶ οὐσίαι ἐπὶ τῆς ἀγίας τριάδος καὶ ἔστι μία κοινή. Philoponus deranschaulichte 10 seine Trinitätslehre mit einem sehr plastischen Bilde. Εδ giebt sehr viele Menschen κατὰ τὸν ἀριθμόν, sauter Individuen, von denen jedes seine eigene οὐσία hat. Aber τῷ κοινῷ ἐίδει οἱ πολλοὶ ἀνθρωποι εἰς τυγχάνονοι: sie haben alle der Art nach dieselbe οὐσία. Ebenso, wie daß Berhältnis der einzelnen Menschen untereinander, dachte sich Philoponus daß Berhältnis der der Bersonen der Trinität. Eß ist slar: diese An= 15 schauung war in der Kirchengeschichte eine vollkommen neue; nur mit Unrecht deries sich von Alexandria. Den Ramen eines Tritheiten verdiente er, mochte er eß zugeden oder nicht (wie man sieht, identissierte Philoponus dis zu gewissem Grade οὐσία συνοις und διπόστασις: er nahm an, jede διπόστασις müsse auch eine φύσις für sich haben, und 20 umgesehrt; von hier aus suchte er dann den Dhophpstitömus ad addurdum zu sühren: wenn Steluß zwei φύσεις dade, müsse vinder er auch zwei διποστάσεις baben).

(wie man sieht, identissierte Philoponus dis zu gewissem Grade ovola [φύσις] und υπόστασις: er nahm an, jede ύπόστασις müsse auch eine φύσις für sich haben, und 20 umgekehrt; von hier aus suchte er dann den Dhophhstitismus ad absurdum zu führen: wenn Jesus zwei φύσεις habe, müsse er auch zwei υποστάσεις haben).

Innerhald des Tritheismus kam es sehr dald zu Spaltungen, vor allem deshalk, weil Philoponus in seinen Büchern gegen die Heiden eine eigentümliche Lehre von der Auserstehung niedergelegt hatte (diese Lehre ruhte wohl auch auf aristotelischer Philosophie). 25 Philoponus lehrte nämlich: το σώμα δ νῦν ἔχομεν οὐκ ἐγείρεται ἄφθαστον αλλ' ἔτερον ἀντ' αὐτοῦ λαμβάνομεν. Die Partei der Tritheiten, die sich gegen diese Lehre erklärte, stand unter dem Bischof Konon von Tarsus. Die beiden Gegner besehdeten sich auss heftigste; sie beschimpsten sich als Sadducäer, Heiden, Balentinianer, Manichäer u. s. w. Merkwürdigerweise beriesen sich beide auf Origenes. Auch in Sachen der Trinitätslehre, so sowie in Versonalfragen hat es unter den Tritheiten verschieden Varteiungen gegeben;

wir wissen aber barüber so gut wie nichts Genaueres.

Die Gegner der Tritheiten gaben ihnen an Zerissenheit nichts nach. Da gad es: 3. B.

1. Πετριανοί; sie lehrten, unter υπόστασις seien die έδιωματα χωρίς οὐσίας λα versstehen; 2. Κονδοβαυδίται (sie versammelten sich έν τοῖς λεγομένοις Κονδοβαύδου in 35 Ronstantinopel); 3. 'Αγνοίται; 4. Παυλιανισταί; 5. 'Αγγελίται (versammelten sich im 'Αγγέλιον in Alexandria) και Λαμιανίται; sie lehrten άλλον μèν είναι τὸν πατέρα και άλλον τὸν παράκλητον τὸ πνευμα τὸ άγιον' μὴ είναι δὲ τούτων ἔκαστον καθ' ἐαυτὸν θεὸν φύσει, άλλ' ἔχειν κοινὸν θεὸν ἤγουν θεότητα ἐνύπαρκτον και ταύτης μετέχοντα ἀδιαιρέτως είναι θεὸν ἔκαστον καλούσι δὲ τὸν 10 μὲν πατέρα και τὸν υίὸν και τὸ ἄγιον πνευμα ὑποστάσεις, τὸ δὲ κοινὸν αὐτῶν θεὸν οὐσίαν και φύσιν; diese Damianiten erhielten, weil sie sozulagen noch ein viertes göttliches Besen annahmen, den Regernamen Τετραδίται; 6. Νιοβίται; sie behaupteten, in der Person Jesu gebe es nach der ἕνωσις der Naturen teine διαφορά τῶν φύσεων mehr. Bie sich all diese Parteien in der Trinitätslehre unterschieden, od sie siet haupt unterschieden, wissen nicht sicher.

Leider sind wir auch darüber nicht unterrichtet, wie der tritheistische Streit zu Ende ging. Man wird wohl annehmen mussen, daß ihm durch das Bordringen der Berser, dann der Araber ein Ziel gesetzt wurde. Beide brachen ja gerade in Agypten sehr bald ein, also in dem Lande, das allem Anschein nach der geistige Mittelpunkt des so

Tritheismus war.

Auch im Abendlande führte das Vordringen der peripatetischen Philosophie und die Entstehung der Scholastik zu einem tritheistischen Streite, der sich allerdings in viel engeren Grenzen hielt. Ein Nominalist, Roscellin, Kanonikus von Compiegne, stellte den Satz auf: entweder seien Bater, Sohn und Geist tres res; oder Vater und Geist seien mit 55 dem Sohne Mensch geworden; Roscellin entschied sich für die erstere Möglichkeit. Aber die abendländische Kirche entledigte sich dieses Tritheismus sehr rasch. 1092 ward Rosecellin von einer Synode zu Soissons verdammt; er mußte widerrusen. Als er später nochmals als Tritheist auftrat, widerlegte ihn Anselm von Canterdury in seiner Schrift De side trinitatis et de incarnatione verdi contra blasphemias Rucelini.

In neuerer Zeit ist es vor allem die Philosophie des Descartes gewesen, die einzelne Theologen zu tritheistischen Aufstellungen geführt hat (William Sherlock in London, gest. 1707, und Pierre Faydit in Paris, gest. 1709). Auch Heinrich Nicolai in Danzig (gest. 1660; ihn bekämpste Calov), Anton Öhmbs (gest. 1809), ein Rationalist, und der bekannte katholische Theolog Anton Günther (gest. 1863) zogen sich den Borwurf des Tritheismus zu.

Trithemius, Johannes, gest. 1516. — Die theologischen Schriften des Trithemius sinden sich gesammelt gedruckt in: Jo. Trithemii Opera spiritualia quotquot reperiri potuerunt ed. Jo. Busaeus. Mogunt. 1604 Fol. und in: Jo. Busaei Paralipomena Opusculorum 10 Petri Blesensis, Jo. Trithemii et Hincmari. Mogunt. 1605. 8°. Die historischen Schriften des Trithemius sind gesammelt und unter dem Titel: Jo. Trithemii Opera historica, curante Marq. Frehero, Tom. I. et II, Francos. 1601 in Folio, herausgegeben; die dirsten Ar.s dei Silbernagel S. 136 und Schlegel 1690. Verzeichnisse der sämtlichen Schriften Tr.s dei Silbernagel S. 136 und Schneegans S. 287. Seine Briefe sind unter dem Titel: Jo. Trithemii Add. Sponhem. Epistolarum familiarium libri II, ad diversos Germaniae Principes, Episcopos ac eruditione praestantes viros. Hagan. ex offic. Pet. Brudachii, 1536 in 4° erschienen. — M. Ziegelbaur, Hist. rei litt. Ord. Bened. III, S. 221 sp.; Fadrici, Bibl. Lat. med. et inf. aetat. IV, S. 154; L. Bachler, Gesch der histor. Forschung und Kunst, Bd. 1, S. 236; Erhard, Gesch des Wiederausblüchens wissenschaft. Bildung, vornehmlich in Deutschland dis zum Ansange der Resormation (Magdeburg 1832), Bd. 3, S. 379 sp.; Wolff in d. Württ. 3B. sc. Schaften Sesch der Spischen, volleden, welche der Abs Trithemia im ersten Teil der Hincalen, Landsh. 1868; Müller, Quellen, welche der Abs Trithemia im ersten Teil der Hispanach 1882; Stammingen 1874; Schneesgans, Abs. Trithemias und Kloster Sponheim, Kreuznach 1882; Stammingen 1874; Schneesgans, Abs. Trithemias und Kloster Sponheim, Kreuznach 1882; Stamminger im KKLVI Sc. 1770 sp.; Wegele in Add Bd. 38, 1894 S. 626 sp.; der der Deutschen, des deutschen Hispanach 1885 S. 67 sp.; Stud. u. Mt. aus d. Bened. D. III, 2 S. 332; Wenz, Hispanach bawes der Gesch Liu. 2011, 2 S. 232; Wenz, Hispanach Liu. 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2

Joh. Trithemius wurde den 1. Februar 1462 in dem unfern Trier an der Mofel 30 gelegenen Dorfe Trittenheim geboren, nach welchem er fich später, ber Sitte ber Zeit folgend, benannte. Bon seinen Jugendjahren ift nur wenig bekannt. Johann Heidenberg ftarb bereits 1463; ber reichbegabte Knabe erhielt einen harten Stiefvater, welcher ihn zu ländlichen Arbeiten zwang und das früh erwachte Berlangen besselben nach geistiger Ausbildung zu unterbrücken suchte. Doch sein rastlos aufstrebender 35 Geist wußte sich durch alle Hindernisse Bahn zu brechen. Er benützte nicht nur am Tage bie turze Zeit, welche er erübrigen konnte, eifrig dazu, lefen und schreiben zu lernen, sonbern er lernte auch des Nachts heimlich bei einem Nachbar, so gut es gehen wollte, die ersten Anfangsgründe der lateinischen Sprache. Fünfzehnjährig entschloß er sich, das elterliche Haus heimlich zu verlassen; er ging nach Trier, wo er eine Zeit lang, von milde betrachen Menschen unterstützt, die lateinische Schule besuchte. Dann wandte er sich nach den Niederlanden, schließlich tam er nach Heidelberg, wo ihm seine Fähigkeiten bald wohl wollende Gonner und burch biefelben bie erwunschte Unterstützung verschafften, welche ihn in ben Stand feste, auf diefer damals emporblubenden Sochschule neben ben theologischen Wiffenschaften alle diejenigen Kenntniffe sich anzueignen, nach benen er sich so lange ge-46 sehnt hatte. Besonders war es Rudolf Agricola, der ihn in das Studium der Geschichte einführte und mit den schönen Wissenschaften bekannt machte. Während er unter so gunftigen Berhaltniffen, wie er fie taum ju hoffen gewagt hatte, der Erweiterung seiner Renntnisse ben größten Fleiß widmete, erwachte in ihm das Berlangen, seine Berwandten in ber Beimat zu besuchen, und er trat 1482 die Reise babin mit einem Freunde zu Fuß Schon waren sie bis zum Benediftinerkloster Sponheim bei Kreuznach gekommen, in welchem sie gastfreundliche Aufnahme fanden. Als sie ihre Wanderung fortseten, nötigte sie ein Unwetter nach dem Kloster zurüczukehren. Dieses Ereignis, welches Trithemius nach den Ansichten seiner Zeit als einen Wink der göttlichen Vorsehung betrachtete, gab seinen Leben eine entscheidende Wendung. Er entschloß sich im Kloster Seine Bitte um Aufnahme ward ihm gern gewährt, und bald hatte er sich 55 zu bleiben. durch feine Frommigfeit und Gelehrsamteit wie durch die gewiffenhafte Treue, mit welcher er alle ihm übertragene Geschäfte verrichtete, Die Liebe und Achtung ber Klofterbruber fo sehr erworben, daß sie ihn, obgleich er erft 21 Jahre alt war, am 29. Juli 1483 ju ihrem Abte mablten. Nun fonnte Trithemius feinen humanistischen Reigungen leben. 60 Seine hauptfächlichste Sorgfalt wandte er ber Alosterbibliothef zu; er traf fie im traurigften Bustande, nicht einmal 50 Bande enthaltend, und brachte fie nach und nach auf mehr als 2000 Bände, teils Manustripte, teils gedruckte Bücher. Sie galt bald als eine der besbeutendsten Büchersammlungen Deutschlands. Ihr liebenswürdiger, vielbelesener Gründer war eine angesehene Persönlichkeit im Kreise der Humanisten: Männer wie Joh. v. Dalsberg, Reuchlin, Celtes, Wimpheling, Pircheimer, Peutinger u. a. wechselten Briefe mit ihm oder suchten ihn im Kloster auf. Die Anwesenheit von Celtes und Reuchlin gab dem Abte Gelegenheit Griechsch und etwas Hernen. Auch die fürstlichen Gönner der wissenschaftlichen Bestrebungen dieser Zeit wandten ihm ihre Gunst zu. Es war ganz im Sinne des älteren Humanismus, daß Trithemius die religiöse Seite seines Beruss nicht außer acht ließ, er suchte die tiefgesunkene Klosterzucht zu heben, hielt den Mönchen erbauliche Ansprachen, vor allem suchte er sie mit der Überzeugung zu erfüllen, 10 daß wer zum Lehrer anderer berusen sei, zuerst sich selbst Weisheit und Kenntnisse erzwerben müsse, und daß nur dersenige die heiligen Schriften richtig verstehen und erklären könne, welcher die allgemeinen Kenntnisse die heiligen Schriften richtig verstehen und erklären könne, welcher die allgemeinen Kenntnisse des Klosters; durch Umbau und Neubau schuf er freundlichere Wohnräume, für den Abt zunächst, aber auch für die Brüder. Dem Orden 15 überhaupt diente er durch häusige Vornahme von Visitationen in Benediktinerklöstern.

Es waren für Trithemius glückliche Jahre, welche er als Abt im Kloster Sponheim lehrend und lernend zugleich verlebte. Allein zur Leitung des Klosters war der vielseitig gebildete Mann schließlich voch nicht geeignet; es sehlte ihm der scharfe Blick für die Beurteilung der Personen und Verhältnisse, so daß er einen Mißgriss um den andern in 20 der Wahl seiner Prioren that; nicht minder mangelte ihm Festigkeit und Krast bei der Durchsührung seiner Maßregeln; er schwankte, wo er hätte sessehen sollen, und ließ manches geschehen, was er mißbilligte. Dem Widerspruch gegenüber aber gedrach es ihm völlig an Mut. Der Verkehr mit seinen fürstlichen Sonnern hielt ihn mehr als gut war von dem Kloster entsernt. Das hatte auf seine Stellung in demselben den übelsten Sinz 25 sluß, die Zügel glitten ihm aus den Händen, ohne daß er es merkte. Als nun die Opposition seiner Mönche ossen hervortrat, so verlor er das Gleichgewicht; er suchte zuerst sie zu überwinden, indem er seine moralische Autorität in die Wagschale warf; aber er mußte ersahren, daß er keine mehr besaß, und nun zog er es vor, auf die Abtei zu verzichten, statt um seine Stellung zu kämpsen. Die glänzenden Anträge des Kaisers zu berzichten, statt um seine Stellung zu kämpsen. Die glänzenden Unträge des Kaisers zu Wazimilian und des Kurfürsten Joachim von Brandenburg, von denen jeder ihn an seinen Hos ziehen wollte, lehnte er ab und folgte der Einladung des edlen und wissenschaftlich gebildeten Lorenz von Bibra, Bischoss von Würzburg, auf dessen Ennpsehlung er im I 1506 die zwar kleine, aber seinen Wünschen entsprechende Abtei des Schottenklosters St. Jasob in Würzburg erhielt. In dieser stillen Zurückgezogenheit lebte er anspruchslos zund zufrieden, ausschließlich mit den Wissenschaften besonders mit physikalischen Studien beschäften Eines Schultwieß eine Freunden unterhaltend. Er starb, 54 Jahre alt, den 13. Dezember 1516.

Bon den zahlreichen Schriften des Trithemius sind verhältnismäßig wenige bei seinem Leben und durch ihn selbst herausgegeben. Sie beziehen sich teils auf die Theologie mit 20 besonderer Rückschauf das klösterliche Leben, teils auf die Geschichte, teils endlich auf allerlei Geheimwissenschaften, auf welche Trithemius den größten Wert legte, wodurch er in den Ruf eines Zauberers kam. Hierher gehören: die Steganographia, sive de ratione occulte seribendi, vers. 1500 (Francos. 1606, 4°) und Polygraphiae libri VI, ad Maximilianum Caes. cum clave seu enucleatorio, in quidus plures scribendi 25 modos aperit, vers. 1507 (Oppenheim impr. Jo. Hasselberg 1518, Fol.). Unter seinen theologischen Schriften nehmen die Sermones et Exhortationes ad Monachos, vers. 1486 (Argent. per Jo. Knoblouch, 1516, Fol.) die erste Stelle ein. Wie er in denselben als eindringlicher und geistreicher Redner die Mönche Sponheims in den Versammlungen des klösterlichen Kapitels mit allem Nachdruck zum Fleiße in den Wissenschapt zu sienem tugendhaften Wandel ermahnte, so such er auch die Reform des Benediktinerordens überhaupt zu sördern durch seine Schriften De regimine claustralium, einen Kommentar zur Benediktinerregel, vers. 1486; De visitation monachorum, eine Anleitung zur Wisstation der Benediktinerstöster, vers. 1490; De modo et forma celebrandi capitulum provinciale patrum ordinis S. Benedicti 55 Mogunt. provinc., vers. 1490; Enchiridion s. epitome statutorum capitularium Ord. S. Bened. per prov. Magunt. et dioec. Bamberg, vers. 1491, und die mehr erbaulich gehaltenen Bücher De Religiosorum sive Claustralium tentationibus, vers. 1487; De statu et ruina Monastici ordinis, vers. 1493; De triplici regione Claustralium et spirituali exercitio Monachorum, vers. 1497; die Schriften De vanitate 60

et miseria vitae humanae, verf. 1485, und Institutio vitae sacerdotalis, verf. 1486. endlich follten ber Erwedung und Berbreitung ber Gottseligkeit auch in einem weiteren Rreise dienen. Nicht ohne Wert für die Renntnis der Religiosität im Reitalter unmittelbar vor ber Reformation sind die Schriften Cursus s. officium quotidianum, Rosa-5 rium et oratio supplicatoria de s. Anna, perf. 1499; De miraculis b. Mariae virginis in Dittelbach, verf. 1511; De miraculis ad invocationem b. virg. Mariae in Urticeto extra Helbronnam, verf. 1516; Liber octo quaestionum ad Maximilianum Caesarem, verf. 1508. Hier mögen auch die Briefe des Trithemius genannt werden. Weitaus den größten Ruhm erward er sich als Historiker; aber dieser Ruhm 10 war unverdient. Trithemius schren incht als Geschichtschreber, sondern er versagte als Patriot und als Mönch Tendenzschriften zur Leichtertlichung Deutschlands und seines Ordens. Er benütte nicht nur die echten Quellen höchft leichtfertig, sondern er trug auch, wo es ihm an Quellen fehlte, kein Bebenken, Quellen ju erdichten: Seine Erfindung ift ber Geschichtschreiber Hunibald, beffen 1. XVIII historiarum er als Quelle für bie 16 frankliche Urzeit von 440 bis auf Chlodowech benützt haben will; ebenso ber fulbische Chronist Meginfrid, dem er angeblich seine Nachrichten über die erste Periode des Klosters Hirlichau (830—1050) entnahm. So bleibt ihm zwar das Verdienst in Deutschland den ersten Grund zur allgemeinen Gelehrten- und theologischen Litterargeschichte gelegt zu haben, aber als Geschichtsquellen find seine Schriften, so weit er nicht von seiner eigenen 30 3cit ipricht, unbrauchbar. (Chronicon Sponheimense 1502, fortgefest 1509; Annales Hirsaugienses 1514; Comp. fundat. mon. S. Jacobi 1509; Vita Rabani 1515; Vita s. Maximi ep. Mog. 1515; Oratio in laudem Ruperti, Tuit. abb. 1492; De origine, progressu et laudibus ordin. Carmelit. 1492; Comp. prim. vol. ann. de orig. Franc. 1514; Comp. de orig. gent. Franc. 1514; Catalogus illustrium 25 virorum Germaniam suis ingeniis et lucubrationibus omnifariam exornantium 1495; De scriptoribus ecclesiasticis 1487—1492, 2. Bearbeitung 1494; De viris ill. ord. s. Bened., 1493. (G. S. Rlippel +) Saud.

Triumphus, Augustinus 1243—1328. — Schriften: Summa de potestate ecclesiastica, Augsburg 1473 2c., zuleht Rom 1584 vgl. Potthast und Hann; 3 firchenpolitische Trastate bei Scholz; sämtliche Werfe handschriftlich in der vat. Bibl. — Litteratur: F. C. Curtius, Virorum ex Ordine Erem. August. elogia, Antwerpen 1636; Gandolsus, Dissertatio dist. de 200 Augustinianis scriptoribus, Rom 1704; Schulte, Gesch. der Quellen und Litt. d. kanon. Rechts II, S. 193; Friedberg, Die mittelalterlichen Lehren über das Verhöltnis von Kirche und Staat, ARN 1869 (giebt außführliche Inhaltsübersicht der summa); 35 Scholz, Publizisit zur Beit Philipps des Schönen, in kirchenrechtl. Abhandlungen von Stup, Heft 6—8, 1903; Haller, Papstum und Kirchenresonn, 1903, Bd I, S. 82.

Die Biographie des Trionfo beruht auf den panegyrisch gehaltenen Berichten bes Curtius und Gandolfus. Danach ist er in Antona aus altpatrizischer Familie 1243 geboren. Mit 18 Jahren trat er in den Augustinerorden, wurde wegen seiner glanzenden 40 Gaben zum Studium nach Paris geschickt, wo er Thomas v. Aquino und Bonaventura hörte. Balb wurde er Magister und hielt selbst Borlefungen. 1274 wurde er vom Papst Gregor X. auf bas Konzil von Lyon berufen, 1277 nach Babua als Prediger an ben Hof bes Fürsten Franz Carrara. Spater ist er wieber in Antona und wird von bort von König Karl II nach Neapel berufen, wo er als Prinzenerzieher, vertrauter Ratgeber 45 und Gefandter bes Königs eine große politische Rolle spielte, aber auch für bie Aus-breitung und Förberung seines Orbens aufs beste sorgte. Er ftarb 85 Jahre alt in Neapel am 2. April 1328. Über seine zahlreichen Schriften siehe das Berzeichnis des Curtius, abgedruckt bei Scholz S. 173. Tr., sein Leben lang ein eifriger Anhänger der päpstlichen Alleinherrschaft, verdankt seinen Namen besonders den kirchenpolitischen Schriften. 1308 tritt er mit einem von Denisse, Finke und Scholz ihm zugeschriebenen Traktat Contra articulos inventos ad diffamandum sanctissimum patrem d. Bonifacium papam als Verteibiger des Andenkens dieses Papstes auf. Der nationale Gegensatz tritt stark hervor: die Wahl des Franzosen Clemens V. hat Gott zur Strafe der Kirche zugelassen; bennoch darf man ihm ben Gehorfam nicht verweigern, man muß nur alles daran feten, 55 daß die Kurie wieder nach Rom gurudtommt. Weitere Schriften aus diefer Zeit find: Super facto Templariorum, De potestate collegii mortuo papa. In bem ersten schreibt er bem Papft bas alleinige Recht zu, über Reger zu urteilen, also gegen bas Borgeben bes Königs in der Templersache, in der zweiten verteidigt er die papftliche Machtvollkommenheit gegen die oligarchischen Gelüste bes Kardinalskollegiums, ebenfo in ber so Schrift Contra divinatores et somniatores gegen die Angriffe der Spiritualen. Die

Trondin, Theodor, geft. 1657. — Litteratur: Gebr. Hang, La France protestante 1. Aufl. Bb IX; F. Lichtenberger, Encyclopédie des Sciences religieuses Bb XII, S. 234; 30 Borgeaub, L'Académie de Calvin, Genève 1900.

keit betrifft mit Recht: er ift "ein typischer Bertreter ber herabgekommenen, handwerks-mäßigen Scholaftit" (Haller). R. Schmib.

mäkigen Scholaftit" (Haller).

Theodor T., nicht zu verwechseln mit seinem Urenkel und Namensvetter Theodor T., bem berühmten Urzt von Boltaire (gest. 1781), wurde 1587 zu Genf geboren und starb daselbst 1657, bekannt als Orientalist, Theolog und Polemiker. Sein Bater Remi, aus ber Champagne gebürtig, war ein ausgezeichneter Rriegsmann in ber französischen Armee, 85 flüchtete aber, nach bem S. Bartholomäusblutbab, nach Genf. Dort wurde er freundlich von Theodor de Beze empfangen, welcher Bathe seines erstgebornen Sohnes wurde und später ihm seine Pflegetochter als Gattin gab. Theodor erbte von seinem Bater einen mutigen Charafter und von seinem Baten eine ftrenge Anhänglichkeit zur Calvinischen Glaubenslehre. 1606 wurde er angestellt als Professor der orientalischen Sprachen an 40 ber Genser Akademie, 1608 als Pfarrer in der Stadt, 1618 Prosessor der Theologie und bozierte bis an seinem Tod. In demselben Jahre wurde er, mit seinem Kollegen Johann Diodati, zu der Dordrechter Synode, als Abgeordneter der Venerable Compagnie der Genser Prediger gesandt und verteidigte Calvins strenge Prädestinationslehre gegen die Arminianer. Die beiden Genfer Theologen gingen so weit, die, von Staatswegen ausgefprochenen, Strafen gegen die besiegte Partei gutzuheißen. 1632 wurde T. als Feld= Die beiben Genfer Theologen gingen fo weit, Die, von Staatswegen aus- 45 prediger bei dem Herzog Heinrich v. Rohan, während seines letzen Feldzuges in der Baltellina, angestellt. 1653 unterhielt er einen Briefwechsel mit dem Schotten J. Duzäus über die Mittel, Lutheraner und Calvinisten zu vereinigen. Bei dieser Gelegenheit schrieb er eine Harmonia Confessionum, welche noch ungebruckt in bem Genfer 50 Archiv liegt.

Merie: Cotton plagiaire ou la vérité de Dieu et la fidélité de Genève, maintenues contre les accusations du P. Cotton, jésuite, contre la Bible de Genève, G. 1620; De bonis operibus, G. 1628; Oratio funebris de Henrico duce Rohani, G. 1638; De peccato originali, G. 1658. G. Bonet-Dlanry.

Erondin, Ludwig, geft. 1705. — Litteratur: Diefelbe wie für den Theodor, bazu: 3. Gaberel, Histoire de l'Eglise de Genève, G. 1862, 3. 38.

Louis T., geb. 1629, gest. 1705 ju Genf, Sohn bes vorhergenannten, studierte auf ber Genfer und später auf der protestantischen Atademie von Saumur, wo er den Bor-

lesungen des Mosse Ampraut beiwohnte, dessen "Universalismus" durch Theodor T. heftig angegriffen gewesen waren. 1655, nachdem er ein Examen vor den resormierten Pariser Predigern zu Charenton glücklich durchgemacht, wurde er als Pfarrer in der Lyoner Gemeinde berufen; und drei Jahre später wies er einen Ruf als Prosesson an die Akademie von Saumur ab. 1661 wurde L. T. zum Prosesson der Theologie zu Genf erwählt und kam in seine Heimat zurück. Bon nun an erwies er sich als ein Bertreter der freisinnigen Richtung und der Duldsamkeit. 1669 durch seinen Kollegen Mestrezat unterstützt, verslangte L. T. die Abschaffung des Sides, welcher allen Kandidaten auferlegt wurde, keine Neuerungen in der Salvinischen Lehre, z. B. die Universalität der Gnade u. s. worzusonehmen. L. T. unterhielt einen ausgedehnten Brieswechsel mit fremden Gelehrten aus dem ganzen Europa, hat aber wenige Bücher versast.

Merfe: Disputatio de providentia Dei, G. 1670; De auctoritate Scripturae Sacrae, 1677.

6. Bonet-Manry.

Truber, Primus, gest. 1586, und die Reformation in Krain. — Litteratur: 15 Pr. Trubers Briese, ges. u. ersäutert v. Th. Elze (Bibl. d. litt. Bereins in Stuttgart, 215. Bd, Tüb. 1898; Jak. Andreä, Leichpredigt Pr. Trubers, Tüb. 1586; Balvasor, Die Ehre Krains, 1689; Bernh. Raupach, Evang. Desterreich, Haupach, Spanka, Prag 1806, L. Ausg. v. Hand, Prag 1831; Kopitar, Grammatik der slav. Sprache in Krain, Laibach, 20 1808; Mitteilungen des histor. Vereins in Krain, Laibach, seit 1846; H. E. B. Sillem, Brimus Truber, Erlangen 1861; P. v. Radics, Herbard v. Auersperg, Wien 1862; Th. Elze, Die Superintendenten der evang. Kirche in Krain während des 16. Jahrh., Wien 1863; P. J. Sasarik, Geschichte der sübssach 1874—76; J. Kostrencic, Urtunbliche Beiträge zur 25 Geschichte der prot. Litteratur der Sübslaven von 1559—65, Wien 1874; Th. Elze, Die Universität Tübingen und die Studenten aus Krain, Tüb. 1877; Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protessontismus in Desterreich, Wien u. Leipzig, seit 1880. Daraus besonders abgedruck: Th. Elze, Baul Wiener, Wien und Leipz. 1882; Th. Elze, Die sloven. prot. Gesangbücher des 16. Jahrh., Wien und Leipzig 1884; ders., Die sl. prot. Katechismen; Die zi. pr. Postisser des 16. Jahrh., Wien und Leipzig 1884; ders., Die sl. prot. Katechismen; Die zi. pr. Postisser des 16. Jahrh., a. a. D. 1893; ders., Die sl. pr. Geserch, Die klernund Wegenresormation in den innerösterreich, Ländern, Stuttg. 1898; ders., Alten u. Korresp. z. Gesch. der Gegenresormation in Innersösterreich unter Eh. Karl, Wien 1898, unter Ferdinand II., Wien 1896.

Die kirchlichen und religiösen Zuftände Krains waren zu Anfang des 16. Jahrhunderts nicht schlechter und nicht besser als anderwärts. Religiöse Unwissenheit des Boltes,
sittliche Bersunkenheit im Klerus, kirchliche Formen ohne inneres Leben gingen mit weitverbreitetem Aberglauben und Sittenlosigkeit Hand in Hand. So fanden die Lehren der
Resormation auch hier bei ernsteren Gemütern bald Eingang (1525). Schon 1527 verso sannelte sich ein Kreis evangelisch gesinnter Männer in Laibach, der Hauptstadt des
Landes, um Matthias Klombner, der später verschiedene landesfürstliche und landskändische Umter bekleidete. Daher ließ König Ferdinand I. die strengen sog. Dener Generalien vom
30. August 1527 und manche andere Berbote der evangelischen Lehre auch in Krain
publizieren, doch ohne vielen Erfolg.

Da begann im Jahre 1530 ein junger krainischer Geistlicher, Primus Truber, in Unterkrain und Untersteier gegen Mißbräuche in der katholischen Kirche, insbesondere gegen die Einwirkungen der angeblichen Bissonen einiger übelberüchtigten Weiber in jener Gegend öffentlich zu predigen und das Bolk zur rechten Buße und zur Erkenntnis des alleinigen Seilandes Jesu Christi mit deutlichen Zeugnissen der heiligen Schrift und nach Anleitung des christlichen Ratechismus hinzuweisen. Primus Truber war 1508 zu Raschiza dei Auersperg, 3 Meilen von Laibach gedoren, ein Sohn des Zimmermanns und Kirchenvorstehers Wichael Truber daselbst, ein Unterthan und Erbhold der Freiherren (später Grasen und Fürsten) von Auersperg. Im Alter von 13 Jahren (1521) besuchte er die Schule in Fiume, später die zu Salzburg und zu Wien, war aber so arm, daß er, wie Suther, Bullinger, Mathesius, Alber u. a. als "Partesenhengst" sich sein Brot vielsach ersingen und erbetteln mußte. Ohne eigentlich auf einer Universität studiert und sich die Kenntnis der griechischen und hebräischen Sprache angeeignet zu haben, kehrte er (noch vor 1526) in seine Seinnat zurück. In dem tresslichen, dem österreichischen Sumanistenkreise angehörigen, eine evangelische Resonation innerhalb der römischen Kirche anstrebenden Bischof Peter Bonomo von Triest fand der junge, nicht ungebildete Mann einen wohltvollenden

Beschützer und Wohlthäter, welcher ihn zunächst in seine Kantorei aufnahm, ihn unter seitung zum Priester ausbilden ließ, ihm dann die Kaplanei bei St. Maximilian zu Eilli (vor 1530), später (1540 u. 1541) auch die Pfarreien zu Lad bei Ratschach und zu Tüffer verschaffte. Hier an ben Ufern ber Save trat er mit ben erwähnten Prebigten auf. Diese führten ihn (1531) nach Laibach, wo er zuerst im Dom, bann aber, 5 ba ihm hier ber Bischof sein gegen die Ehelosigseit ber Geistlichen und die Austeilung bes Abendmable unter Giner Geftalt, sowie für die Rechtfertigung allein durch ben Glauben abgelegtes Zeugnis verbot, in der städtischen Spitalsfirche ber bl. Elisabeth predigte. Seine in Trieft entwickelte evangelische Richtung ward um diese Zeit gestärkt und erweitert durch die ihm zugekommenen Kommentarien Pellikans und Bullingers (1532), die ihm als 10 Unterlage und Richtschnur seiner Predigten vienten. Bald (1536) schloß sich ihm hier als Predigter des Evangeliums der Laidacher Domherr Paul Wiener an, der später der erste evangelische Bischof Siebenbürgens ward (gest. 16. August 1554). T. mußte sich zwar 1540 von Laidach auf die ihm verliehene Pfarrei Lack zurückziehen und verweilte viel in Triest bei Bischof Bonomo, ward sedoch 1542 zum Domherrn in Laidach ernannt, 1544 15 nebst Paul Wiener vom Bischof wir den Domherrei Erkspiece Menthelm betraut, und 1546 mit ber bem Laibacher Domfapitel gehörigen Pfarrei St. Bartholomaenfelb in Untertrain beliehen. Im August 1547 benützte jedoch der Laibacher Bischof Urban Textor, der als Hofprediger, Beichtvater und Almosenier des Königs meist in Wien lebte, und ein Freund des Ignatius von Lopola und des Claudius Jajus war, 20 die günstige Gelegenheit der siegreichen Beendigung des schmalkaldischen Krieges und der Abreise König Ferdinands jum Reichstag nach Augsburg, um gegen die Saupter des ebangelischen Betenntnisses einen vernichtenden Schlag zu führen. Der Generalvitar Georg Dragolit und der Domherr Paul Wiener wurden gefänglich eingezogen. T., gerade in wragous und der Womperr Paul Wiener wurden gesanglich eingezogen. E., gerade in seiner Pfarrei St. Bartholomäenfeld abwesend und rechtzeitig gewarnt, entging diesem 25 Schicksal durch Flucht an sichere Orte; seine Wohnung in Laibach ward jedoch erbrochen, seine Büchersammlung weggenommen, er selbst aller seiner Pfründen beraubt. Vermutlich war er jetzt (wenn nicht schon 1540) eine Zeit lang windischer Prediger in Triest. Im solgenden Jahre (1548) durste er zwar in seine Heinat zurücklehren, mußte jedoch alsbald aufs neue flüchten. Bis an die Grenze Tirols verfolgt, gelangte er doch glücklich nach so Nürnberg, zu dem bekannten reformatorischen Prediger Birt Dietrich. Auf dessen Eine kaansinlung ward T. alsbald (1548) Frühprediger in Rothenburg an der Tauber. Hier begrunbete er sich ein Familienleben und beschäftigte sich auch bamit, seinen Landsleuten das Ebangelium, das er ihnen nicht mehr predigen konnte, in ihrer windischen (flovenischen), bisher nie in Schrift sixierten Sprache zugänglich zu machen. Nach mancherlei Mühen 85 gelang ihm bieses, und 1550 erschienen von ihm (unter dem Pseudonhm Philopatridus Illyricus) die ersten Bücher in dieser Sprache: 1. Catechismus, 2. Abecedarium von der flein Catechismus, beide in Tübingen mit beutschen Lettern gedruckt. Im Jahre 1552 ward T. Pfarrer in Kempten, ließ aber seine litterarische Thätigkeit ruhen, zumal deren Kosten seine Mittel überstiegen. Da trat P. B. Bergerius, der sich gern in alles mischte, 40 mit ihm in Berkehr und litterarische Berbindung (1555—57). Aus dieser gingen 1555 zwei kleine Schristen des Bergerius und drei Arbeiten Trubers hervor, nämlich: 3. Ta Ev. S. Mateusha, 4. Abecedarium, 5. Catchismus (in 16°), fämtlich 1555 in Tübingen mit lateinischen Lettern (von da ab für die slovenische Litteratur bleibend) gebruckt. Nach Lösung bieser Berbindung veröffentlichte T.: 6. 1557 Nov. 45 Test. I (die 4 Evangelien und die Apostelgeschichte), 7. 1558 En Regishter (Postille), 8. 1560 Nov. Test. II, a (Nömer), 9. 1561 Nov. Test. II, b (1 und 2 Korinther; Galater), 10. 1562 Articoli oli deili etc. (eine Zusammenziehung der Augsdurgischen, Wirtenbergischen und Sächsischen Konfession), 11. 1564 Ordninga cerkovna (Kirchensordnung), alle ebenfalls in Tübingen gedruckt, zum Teil in geschäftlicher Verbindung mit 50 dem in Urach angesiedelten Freiherrn Hans lugnad. Dessen Job (27. Dez. 1564) hemmite rem m utau angeseveren Freihertn Hans ungnad. Wessen 100 (27. Weg. 1564) hemmte jedoch T. in der Fortsetzung seiner litterarischen Thätigkeit nicht. Es erschienen: 12. 1566
Ta celi Psalter; 13. 1567 Nov. Test. II, c (Ephsser, Phillipper, Kolosser, 1 und 2 Theffalonicher, 1 und 2 Timotheus, Titus, Philemon); 14. 1567 Ta celi Catechismus etc. (Kirchengesangbuch); 15. 1570 (?) Ta celi Catehismus etc. (2. Auss.); 55
16. 1574 Ta celi Catehismus (3. Auss.); 17. 1575 Try duhouske peisni (3 geistsliche Lieder, Jusammen mit Georg Dalmatin und Johann Schweiger); 18. 1575 Catehismus adveima islagama: 19 1577 Nov. Test II d (Sahräm Safahus 1 und 2 hismus sdveima islagama; 19. 1577 Nov. Test. II, d (Hebräer, Jakobus, 1 und 2 Betrus, 1, 2 u. 3 Johannes, Judas, Offenbarung; in 8"); 20. 1579 Ta pervi Psalm; 21. 1579 Ta celi Catchismus (4. Aufl., Laibach); 22. 1581 Formula Concordiae; 60

23. 1582 Nov. Test. (2. Ausg.); 24. 1582 Ta Slovenski Kolendar (Kalender). — Nach T.& Tode erschien noch die von ihm hinterlassene Übersetzung von Luthers Postille: 25. 1595 Hishna Postilla etc. (Fol., herausgegeben durch Felizian Truber). Alle diese Bücher wurden, mit Ausnahme von Nr. 21, in Tübingen gedruckt, und außer ihnen

5 haben wir von T. nur noch eine kleine Schrift in deutscher Sprache.

Hingegen wurden viele dieser Bücher, namentlich das Neue Testament, sast gleichzeitig (1560—65) in die trobatische (illyrische) Sprache übertragen, welche T. notdürstig lesen, aber nicht schreiben konnte. Stephan Consul, ein trobatischer Priester, geboren 1521 zu Pinguente in Istrien, 1549 wegen evangelischer Gesinnung aus Krain vertrieben, 10 hatte 1552—53 in T.S. Hause zu Rothenburg und Kempten als kranker Gast gelebt und war dann auf dessen Empsehlung Lehrer in Cham (Oberpsalz) und (1553) Kantor und Kollaborator an der damals berühmten "Poetenschule" (Lyzeum) in Regensburg geworden. Hier begann er eines der slovenischen Bücher T.S ins Krodatische zu übertragen und gab diesem natürlich davon Kenntnis, während er zugleich sich bemühre, trobatische d. i. glas golische Lettern zum Druck seiner Arbeit zu bekommen. T. setzte Consul mit dem Freisberrn Hans ung das in Berbindung, welcher denselben nach Urach berief und mit ihm hier seine bekannte krodatische (nicht slovenische) Übersetungs und Druckanstalt begründete, deren Leitung er jedoch T. übertrug. Außer Stephan Consul arbeiteten sür dieselbe und an derselben: Anton ab Alexandro gen. Dalmata, Georg Jurischisch, Georg Zweisisch, Hoer Leonhard Mercheritsch, Matthias Popowissch, Hans Maleschenz u. a. Aus ihr gingen 31 Werse in krodatischer Sprache hervor, teils mit glagolischen, teils mit cyrillisschen und teils mit lateinischer Sprache hervor, teils mit glagolischen, teils mit cyrillisschen und teils mit lateinischer Sprache

Inzwischen war in Krain die evangelische Bewegung immer weiter vorgeschritten und das Verhalten des katholischen Klerus gegen dieselbe immer unleidlicher geworden. Dies bewog 1560 die krainischen Landskände, deren weltliche Mitglieder nun schon sast samdschaftsprediger nach Krain zurückzuberusen. Nur schwer trennte sich dieser von seiner litterarischen Thätigseit und Stellung in Kempten und Urach, doch traf er endlich am 26. Juni so 1561 in Laidach ein, von seinen Freunden und Undah, doch traf er endlich am 26. Juni so 1561 in Laidach ein, von seinen Freunden und Undängern sestlich eingeholt und vor seiner Wohnung von der Stadtmusik mit viertelstündigem Blasen des "De Teum laudamus" begrüßt. Doch kehrte er nach einigen Monaten noch einmal nach Urach zur Abwickelung seiner dortigen Geschäfte zurück und übersiedelte erst im Juni 1562 mit seiner Familie gänglich nach Laidach. Auf Betreiben des dortigen Bischofs Veter von 25 Seedach trasen jedoch bald kaiserliche Beselde vom 12. August 1562 ein, T. nehst anderen evangelischen Predigern (Jurisschisch). Insolge wirksamer Berwendung der Landskände ward Klombnern gesänglich einzuziehen. Insolge wirksamer Berwendung der Landskände ward dieser Besehl dahin abgeändert, das T. vom Bischof verhört werden sollte. Dies geschah am 6. und 20. Dezember 1562, wobei natürlich die Frage die Hauptsache bildete, ob er Augsburgischer Konsessioner der Landskände (vom 27. Dez. 1562) über den Bischof und seine und anderer Domgeistlichen Unstitlichkeit an den Kaiser. Insolge hiervon ward die Untersuchung gegen T. eingestellt, und dagegen eine andere gegen den Bischof eingeleitet, der jedoch die weiteren Folgen derselben abzuwenden wußte.

Ungehindert suhr T. nun in seinen organisatorischen Arbeiten fort. Die Gemeinden wurden geordnet, neue Geistliche, 3. B. Sebastian Krel (1563) wurden angestellt und ein evangelisches Landschaftsgymnasium unter der Leitung Leonhard Budinas in Laibach errichtet (1563). Natürlich stellte sich sosont das Bedürsnis einer slovenischen Kirchenordnung heraus, welche T. aus der württembergischen, nürnbergischen und mecklendurgischen zusammenstellte und dem Druck übergab (s. oben Nr. 11). Dieses Unternehmen zog ihm aber nicht allein in Württemberg durch den übereifrigen Kanzler Jak. Andrea eine Berbächtigung seiner lutherischen Rechtgläubigkeit zu, die er nur mit Mühe beseitigte, sondern

es ward auch die Beranlaffung feiner ganzlichen Berbannung aus Krain.

Auf Anordnung Kaiser Ferdinands hatte kurz vor dessen Tode sein Sohn Erzberzog 55 Karl die Regierung der innerösterreichischen Länder übernommen. Am 28. April 1564 ließ derselbe sich in Laidach huldigen. Als er am Sonntag in den Dom zur Messe ging, begleiteten ihn die Stände zwar dis zur Kirche, gingen dann aber zur Predigt T.s in die nahegelegene Elisabethkirche, und kehrten hierauf zum Dom zurück, von wo sie dann den Landesfürsten wieder heimgesciteten. Infolge derartiger Borgänge ward es T.s 50 Worsachen leicht, dem Erzherzog die beabsichtigte Einführung einer neuen Kirchenordnung

als einen Eingriff in seine Hoheitsrechte barzustellen und ihn zu bewegen, nicht allein biese Rirchenordnung zu verdieten, sondern auch T. als deren Urheber für immer aus Krain zu verdannen. Mit Ende Juli 1565 verließ dieser seinen Heimat abermals, und sah dieselbe nur noch einmal bei einem ganz kurzen Besuche 1567 wieder. Er hinterließ scheidend seine Büchersammlung seinem Vaterlande, wodurch er die erste öffentliche Biblios bethet (mit Ausleihen der Bücher gegen schriftliche Bestätigung u. s. w.) in Krain gründete, und wandte sich nach Württemberg, wo er zuerst (1565) Pfarrer in Lausen am Neckar und dann (1566) in Derendingen bei Tübingen ward. Nachdem er als Seelsorger und Schriftsteller (s. oben Nr. 12—24) noch manches Gute mit Rat und That vollbracht hatte, starb hier im Exile der Reformator Krains und Gründer der slovenischen Litteratur 10 am 29. Juni 1586.

T.8 Nachfolger in Laibach als Superintendent der evangelischen Kirche in Krain war Sebast. Krel, gebürtig von Wippach, ein Schüler des Flacius Illyricus in Jena und Regensdurg. Er war ein frommer stiller Mann, welcher (außer einer deutschen Schrift zu Gunsten seines Lehrers) in flovenischer Sprache einen kleinen Katechismus für den 16 Schulgebrauch versaßte, einige Kirchenlieder dichtete, und den Winterteil von Spangenbergs Postille ins Slovenische übersetzte (gedruckt zu Regensdurg 1567), aber schon zu Weihnachten 1567 an der Schwindsucht starb. Während seiner Amtssührung ward (1566) der später als erster slovenischer Grammatiker berühmt gewordene Abam Bochoritsch an Stelle des pensionierten Leonhard Budina als Rektor der Landschaftsschule in Laibach 20

angeftellt.

Auf Krel folgte (1569) Chriftoph Spindler (geb. 1546 zu Göppingen in Württem= berg) als Superintendent der evangelischen Kirche Krains. Diese hatte damals (Anfangs 1570) bereits eine folche Ausbehnung gewonnen, daß 24 deutsche und windische Prediger im Lande angestellt waren und die reformatorische Bewegung von hier aus zu den Kroaten 25 und anderen subslavischen Stämmen zu dringen begann. Trot äußerer Unruhen, Bauern= aufständen und Türkenkämpfen wendete fich Spindlers Thätigkeit unausgesetzt dem inneren Ausbau, der Hebung der evangelischen Geistlichkeit, der Ordnung der Armenpslege, der Organisation des Schulwesens zu. Gemeinsam mit Ab. Bochoritsch rief er eine Reusgestaltung der Landschaftsschule ins Leben (1575). Gleichzeitig aber begann Erzherzog so Karl unter dem Einslusse seiner baierischen Gemahlin und seiner jesuitischen Umgebung, gegen die krainischen Protestanten einzuschreiten. Trot seiner bestimmten, den Landtagen mehrsach erteilten Zusicherungen, niemand um seines Glaubensbekenntnisses willen vertreiben, noch ungehört verurteilen zu wollen, ließ er bennoch (feit 1569) auf seinen Kammergütern in Krain strenge Magregeln gegen die Protestanten ergreifen und beren 86 Prediger verjagen. Auch veranlaßte er insgeheim die Bischöfe von Brigen, Freising und Barenzo zu gleichem Borgeben auf ihren Besitzungen in Krain und dem dazu gehörigen Fitrien. Dies führte die Landstände von Steier, Kärnten, Krain und der Grafsichaft Görz auf dem Generallandtage in Brud an der Mur 1578 zu einem gemeinschafts lichen Schritte beim Erzberzoge, infolge beffen dieser die Erklärung abgab, die protestan- 40 tischen Stände, auch die Bauern, in ihrem Gewissen nicht beschweren, noch ihnen wegen ber Religion bas geringste Leib zufügen zu wollen, sich jedoch bie Religionsbisposition in ben (landesfürstlichen) Stäbten und Märkten vorzubehalten, jedoch die evangelischen Prebiger und Lehrer aus Graz, Laibach, Klagenfurt und Judenburg nicht vertreiben zu wollen. Übrigens weigerte fich ber Erzherzog biefe Erklärung, bie fog. "Bruder Religions- 45 pacifikation" (vom 9. Februar 1578), welche überdies einer ausdrücklichen Verpflichtung für die Nachfolger entbehrte, schriftlich zu geben. Die versammelten Landstände, welche mit Ausnahme des geistlichen Standes und 2—3 einzelner Mitglieder sich fämtlich zur Augsburgifden Konfession bekannten, schlossen baber noch eine Ubereinkunft ju gemeinfamer Berteidigung und Entwidelung ihres Rirchen- und Schulwejens und einigten fich 50 jur herausgabe einer flovenischen Bibelübersetzung für die windische Bevölkerung in Krain, Karnten und Steiermark.

Trot ber vom Erzherzog fortgesetzen Unterdrückung des protestantischen Bekenntnisses in den landeskürstlichen Städten und Märkten schritt die Entwickelung der edangelischen Kirche in Krain immer weiter fort. Für das neuerwachte geistige Leben des Landes hatte 56 der Laibacher Bürger Hand Mannel schon 1575 eine Buchdruckerei in Laibach errichtet, aus welcher während ihres kurzen fünfjährigen Bestehens 29 Druckschriften (14 deutsche, 9 slavische, 6 lateinische) hervorgingen, darunter (G. Dalmatin) Jesus Sirah 1575; ein Catehismus (1578; Juritschitsch, Postilla Spangenderg (3. Teile; der erste ist ein Wiederaddruck der Krelschen übersetzung von 1567, s. ob.); Ant. Vrameez, Kronika 60

140 Eruber

vezda 1578; J. Tulizhak, Kerizhanske leipe molitve (Habermann) 1579, und

mebrere Berte Georg Dalmatins.

Georg Dalmatin (so, nicht Dalmata, heißt sein Familienname) war um 1546 Gurfield in Untertrain in armlichen Berhaltniffen geboren und bis in sein 18. Jahr in s Ar. Bochoritich' Privatschule baselbst unterrichtet worden. Durch T.s Fürsorge und Fürsprache tam er nach Burttemberg in die evangelische Klosterschule zu Bebenhausen bei Tübingen (1565-66), dann in das Tiffernum zu Tübingen (1566-72). Nachdem er sich schon 1569 bier ben Magistergrad erworben batte und 1572 in Stuttgart eraminiert und orbis niert worden war, ward er (1572) Prediger in Laibach, wobei er zugleich (1574—85) 10 die evangelische Kirche zu Bigaun in Obertrain, und dann (1585-89) die Pfarrei zu St. Canzian bei Auersperg zu besorgen hatte. Leider starb er im besten Alter am 31. August 1589 zu Laibach. Wie durch Bochoritsch sprachlich, so durch T. litterarisch berangebildet und in die Öffentlichkeit eingeführt (s. oben bei T. Nr. 17), ist er auf dem Gebiete der slovenischen Litteratur dessen größter Nachfolger im 16. Jahrhundert und barüber hinaus geworden. Außer slovenischen Kirchenliedern in T.s. Gesangbuch (seit 1574) gab er seinem Bolke: 1. Passion (pros. und poet. bearbeitet) 1576; 2. Biblia I (Pentateuch) 1578; 3. Salomonove pripvvisti (Sprüche Salomos) 1580, — sämtlich in Laibach gedruckt, und 1584 das Hauptwerk feines Lebens: 4. die Überfetzung ber gangen bl. Schrift, und zugleich 5. eine neue (5.) Auflage bes Rirchengefangbuches, und 20 6. ein Betbüchlein windisch (nach Andr. Musculus; 2. Ausg. durch Felizian T., Tübingen 1595), letztere drei 1584 in Wittenberg gedruckt. Dalmatins flovenische Bibelüberschung war übrigens schon im Jahre 1580 vollendet, und der Buchbruder S. Mannel hatte im selben Jahre bereits ein Probeblatt berfelben für die trainischen, tarntischen und steirischen Landstände gedruckt, da verbot Erzberzog Karl biefen Druck, ließ Mannels Buchdruckerei 25 sperren, und verbannte biefen selbst aus Krain und allen seinen Ländern. Die genannten Landstände, welche ja schon 1578 zu Bruck a. d. Mur die Herausgabe der flovenischen Bibelübersetzung beschlossen hatten, ließen dessenungeachtet im folgenden Jahre (vom 28. August die 22. Okt. 1581) eine Konferenz von Theologen und Philologen aus ihren Ländern zur Revision berselben in Laibach zusammentreten. Das wichtigste Mitglied 20 dieser Versammlung nächst dem Übersetzer selbst war der berühmte slavische Philolog Abam Bochoritsch, ber einzige Schulmann neben ben übrigen Geistlichen. Bochoritsch war als Unterthan bes Freiherrn Hans Ungnab in Unterfleier (Rann?) geboren und hatte 1546 die Universität Wittenberg besucht, wo er namentlich Melanchthons Schüler war. Beimgekehrt hatte er 1551 in seinem eigenen Saufe ju Gurffeld an ber Save in Unter-35 frain eine Schul- und Erziehungsanstalt gegrundet, aus welcher eben auch G. Dalmatin, sein berühmtester Schüler hervorgegangen war. 3m Jahre 1566 war er als Reftor bes Landschafte-Gymnasiums nach Laibach berufen worden, wo er für die Zwecke dieser Anstalt segensreich wirkte, auch 1578 ein Elementale Labacense und einen Donat brucken ließ. Für die Revision der Bibelübersetzung Dalmatins erhielt er 1581 den Auftrag, die 40 Regeln für die richtige Schreibweise ber flovenischen Sprache in lateinischen Buchstaben zu entwerfen, und 1583 ward er mit G. Dalmatin von der frainischen Landschaft nach Wittenberg geschickt, um gemeinschaftlich mit demselben dort den Druck dieser Bibel zu leiten und zu übermachen, der zum Neujahr 1584 beendigt wurde. Bei diefer Gelegenheit veröffentlichte er seine berühmte flovenische Grammatik: Arcticae horulae succisivae 45 de Latino-Carniolana literatura, Wittenberg 1584, welche nebst Dalmatins Bibel bis jur Gegenwart die flovenische Sprache und Litteratur beeinfluft bat. Bon Wittenberg zurudgekehrt, ward Bochoritich Mitglied bes evangelischen Schulrats in Rrain, als welcher er noch 1598 lebte. Sein Todesjahr ist unbekannt.

Noch im Jahre 1580 hatten 20 Geistliche und 10 Schuldiener in Krain die Konstordienschmel unterzeichnet. Doch sehlte es an Nachwuchs, besonders an slovenischen Predigern. Die krainische Landschaft berief daher im selben Jahre (1580) Felizian Truber, Prinus T.s jüngeren Sohn, als Prediger nach Laibach, stiftete 1582 drei Stipendien für Theologie-Studierende in Tübingen, wo auch der Herzog von Württemberg zwei Stellen im Tiffernum für krainische Landschsinder reserviert hatte, und berief desgleichen Stellen im Tiffernum für krainische Landschafts-Ghmnasiums den bekannten Husbericht Rrischlin als Nektor an des alternden Bochorisch Stelle. Hier verfaste dieser strigilis und seine Quaestiones grammaticae, welche er gegen seine Amtsderzpstichtung ohne Genehmigung seiner Lorgesetten 1583 in Lenedig dei Gelegenheit einer übermäßig verlängerten Ferienreise zum Druck brachte. Überhaupt mochte sich Frischlin so seinen Worgesetten (unter denen sich auch sein fast gleichalteriger Landsmann, der Superschen

Trnber 141

intendent Christ. Spindler, Bochoritsch und Dalmatin befanden) nicht gern unterordnen, und verließ daher schon 1584 Laibach wieder. Während seines Aufenthaltes in Krain ward hier (Weihnachten 1583), mit geringerer Schwierigkeit als anderwärts, der neuver-

befferte Ralender eingeführt.

Neben diesem regen inneren Leben ber evangelischen Kirche in Krain ging aber auch 5 fort und fort die Berfolgung ihrer Prediger und Anhänger her. So in Görz, Wippach, Krainburg, Radmannsdorf, Bischoflack, Ratschach, Metling, Mitterburg (Jstrien), Senossetsch, Beldes und Vigaun. Einzelne Geistliche entgingen nur mit Not dem schwersten Schicksale; in Belbes tam es zu bewaffnetem Einschreiten; die Landesrechte und Landesfreiheiten wurden vielfach verlett; die auswärtigen in Rrain beguterten Bischöfe entzogen 10 sich mit Hilfe des Landesfürsten dem natürlichen Rechtsgang; Die althergebrachte, beilig beschworene Verfassung des Herzogtums Krain wurde mannigsach gebrochen und gelockert. Während dieser traurigen Vorgänge starb Erzherzog Karl am 10. Juli 1590. Unter der Regierung der Bormünder und Gubernatoren seines minderjährigen Sohnes, Erzherzog Ferdinands (späteren Kaiser Ferdinand II.), trat eine Zeit größere Ruhe und Erleichterung 15 der evangelischen Kirche in Krain ein, wenn schon die Bedrückung nicht ganz aushörte. Als aber Erzherzog Ferdinand, der Zögling der Jesuiten in Ingolskadt, im Jahre 1596 vollsährig geworden war, und die Landesregierung übernahm, begann das unduldsame und gewaltkätige Borgehen gegen die Protestanten aus erikand katte. Unter Begünstigung des Landesfürsten setzen sich 1596 die Jesuiten ju Laibach fest; der Dombechant Thomas 20 Kreen (Chrön), Sohn bes gewesenen Bürgermeisters und Ratsherrn Leonhard Kreen, eines Protestanten, ein Übergetretener voll Renegateneisers, ward am 18. Ottober 1597 zum Bischof von Laibach ernannt, und 1598 ber gefügige Katholik Joseph von Rabatta aus Görz als Landesvicedom nach Krain geschickt. So waren die Borbereitungen getroffen, Görz als Landesvicedom nach Krain geschickt. So waren die Vorbereitungen getrossen, um den von den Jesuiten beschlossenen, von Erzherzog Ferdinand in Loreto gelobten Plan 25 der Ausrottung des Protestantismus in Krain auszusühren. Der Abel des Landes, ebenso eifrig evangelisch als loyal und treu gegen seinen Fürsten, durchblickte diese Känke nicht. Noch Ende des Jahres 1594 hatte die Landschaft den Prediger Felizian Truber zum evangelischen Landessuperintendenten gemacht, und 1595 durch ihn seines Vaters hinterlassen und Listers Postille drucken lassen; im Jahre 1597 hatte sie so ein neues Haus für ihre Landschaftschule gekauft; gegen einzelne Gewalthandlungen wie die Vertreidung des Predigers M. Joh. Snoilschil im Juli 1598 beschwerte sie sich beim Landessürsten, natürlich erfolglos. Blieben doch die protestantischen Stände fast die zum Schlusse des kraurigen Promos in der naiben Sossinung durch Beschwerten und jum Schluffe des traurigen Dramas in der naiben Hoffnung, durch Beschwerden und Klagen, durch Bitten und Fleben ein Vorgeben aufhalten zu können, welches nur der 36 Ausfluß bes vom Landesfürsten und seinen jesuitischen Ratgebern im Berborgenen ge-faßten Beschlusses war, ber evangelischen Kirche in Krain und den anderen innerösterreichi= ichen Ländern um jeden Preis ein Ende zu machen. Trot der im September 1598 ersfolgten Unterdrückung der evangelischen Kirche in Steiermart traf es daher die Häupter berselben in Krain dennoch wie ein betäubender Donnerschlag, als hier im Oktober des-40 selben Jahres das Gleiche erfolgte. Um 22. Oktober 1598 erließ Erzherzog Ferdinand den Befehl, daß alle derzeit in Laibach anwesenden Prediger und Schuldiener, welche der Augsd. Konfession zugethan seien, angesichts diese Befehls sich alles weiteren Predigens, Funzierens und Schuldsleien in seiner ihm erdörigen Sountsche Reiberd alles weiteren Predigens, Fungierens und Schulhaltens in seiner ihm gehörigen Hauptstadt Laibach ganzlich enthalten, vor Sonnenuntergang die Stadt und beren Burgfrieden, und innerhalb breier 45 Tage alle seine Länder bei Berlust Leibes und Lebens verlassen sollten. Am 29. Oktober 1598 traf ber Befehl beim Landeshauptmann Georg Freiherrn von Lentowitsch, einem boppelbeutigen Katholiken, in Laibach ein; am 1. November 1598 begab sich der Bischof Thom Kreen in seierlicher Prozession in die prot. Elisabethkirche, zerriß die hier befindslichen evangelischen Bücher, zerschlug den Tausstein und las Messe daselbst. Anstatt des 50 geschlossen protestantischen Landschaftsgymnasiums eröffneten die Jesuiten ihre neue las geschlossen protestantischen Landschaftsgymnasiums erossneten die Jesusten ihre neue lazteinische Schule zu Laibach. Die vertriebenen Prediger: Superintendent M. Felizian Truber, M. Nik. Buritsch, M. Dan. Aylander, Mark. Kumprecht und M. Georg Clement verdargen sich flüchtig eine Zeit lang in den Schlössern der protestantischen Edelleute in Krain oder in Kroatien. Da aber ihre Verfolgung unter Androhung ungeheurer Geldz strafen gegen ihre Beschützer und selbst unter Ausbietung verbassteren Gewalt fortgesetzt wurde, da auch deren Frauen verdannt, protestantische Beerdigungen bestraft, ein einz gefangener, siedzigsähriger Prediger, Christ. Slivez, gebunden auf das Schloß Laibach ins Geschanges gebracht, und überhaupt die Gegenresormalienen und das Schloß Laibach ins schärft wurden, während die Türken brennend, raubend und mordend das Land, selbst 60

bis in die Nähe der Hauptstadt, durchstreiften und dazu in Laibach und anderwärts die Pest ausbrach —: da erst begriffen die protestantischen Stände den Ernst der Lage und entließen, wie die Lehrer, so auch (im Frühjahr 1600) ihre dis dahin noch immer besoldeten Prediger. Felizian Truber ging nach Württemberg, wo er Pfarrer in Grünthal wurde. 5 So endete unter Felizian Truber (1598) die evangelische Kirche in Krain, die unter seinem Bater Primus Truber (1561) ihren Ansang genommen hatte; beide, Bater und Sohn,

starben im Exil.

Bur Bekehrung ober Bertreibung ber Protestanten und Bertilgung aller Spuren bes Protestantismus in Krain ernannte Erzherzog Ferdinand im Jahre 1600 eine sog. Relis 10 gions-Reformationskommission unter dem Vorsitz des Bischofs Thomas Kreen, welcher er eine Machtvollkommenheit übertrug, die er rechtlich selbst nicht besaß. Dieselbe inaugurierte ihre Thätigkeit am 29. Dezember 1600 mit einem großen Autodase von mehr als 2000 protestantischen Büchern auf dem Marktplatze in Laidach, und setzte dieselbe hier und im ganzen Lande mehrere Jahre hindurch fort. Die evangelischen Kirchen wurden 15 teils mit Pulver zersprengt, teils verbrannt, teils dem tatholischen Ritus geweihet; Die Friedhöfe wurden mit Feuer verwüstet, die Gräber hervorragender Protestanten und der Prediger in den Kirchen aufgerissen, verwüstet und die vorsindlichen Gebeine ins Wasser geworfen. Beschwerben barüber blieben so fruchtlos als früher Die Bitten. Die lebenben Anhänger des Evangeliums wurden vorgeladen, Geld- und Gefängnisstrafen verhängt, 20 Eigentum und Besit konfisziert, ober beren Besitzer verbannt und ber 10. Pfennig von ihrem Vermögen, Erwerbe und Erbe erhoben. Von den Strafgelbern und dem 10. Pfennig wurden die Kosten der Kommission bestritten, und mit dem Aest ward das Jesuiten-tollegium in Laibach unterstützt, dem daher von 1601—1620 mehr als 16000 Gulden zuslossen. Mehrere landesfürstliche Dekrete (1600—1602) verdoten in Steiermark, Kärnten 25 und Krain jede Ausübung der ebangelischen Lehre in Kirchen, Schulen, Schlössern und Brivatwohnungen; alle Brediger, Lehrer, Bräzeptoren, Schreiber und Schulmeister, welche nicht der katholisch-römischen Religion anhängig, wurden als Aufrührer binnen 8 Tagen bei Berlust ihrer Habe und Güter, ihres Leibes und Lebens aus allen Ländern des Erzherzogs verbannt; ben nobilitierten Berfonen, ben evangelischen Pflegern und Schreibern, so Bürgern und Bauern ber Ebelleute ward befohlen, tatholisch zu werden ober mit hinter-lassung bes 10. Pfennigs auszuwandern; ber landständische Abel sollte binnen 6 Monaten seine evangelischen Beamten durch katholische erseten, in die Magistrate und zu Landes-verordneten sollten nur Katholiken gewählt, die Aufnahme eines Berbannten sollte an Leib und Gut gestraft werden; der Klerus ward mit der Evidenzhaltung der Beichtenden 85 und Anzeige ber Ungehorfamen und Renitenten an die Gerichtsherren beauftragt, welche bann ihrerseits bei hoher Gelbstrafe gegen die Angezeigten mit haft und Gütereinziehung vorgehen sollten. Rohe und gewaltthätige Ausführung dieser Maßregeln durch Unterstommissäre führte in einzelnen Fällen namentlich in Krainburg, bis zu Landfriedensbruch, bessen Berklagung beim Hofrecht der Erzherzog jedoch verbot. Gegen solche Angriffe auf ihre alten verfassungsmäßigen Freiheiten richteten 33 Abelige des Landes, barunter Auersperg, Egt, Gall, Kazianer, Lamberg, Moston, Paradeiser, Rasp, Rauber, Scheper, Schnigenbaum, Semenitsch, Sigersborf, Thurn, Baagen, Berned u. a., im September 1609 eine Borstellung an den Landesherrn, natürlich ohne Erfolg. Gine Gesandtschaft ber protestantischen Landstände Steiermarks, Rarntens und Krains an den Raiser ward 45 bom Erzherzog aus Wien zurudberufen und mit scharfen Beschulbigungen und Anbrohungen in ihre Beimat verwiesen.

Da mit allebem die Katholisierung Krains doch nur langsam vorwärts ging, begann die Reformations-Kommission ihr Werk mit neuem Eifer 1614—18. Trozdem wurden 1615 nur 7 Personen zur römischen Kirche bekehrt. Namentlich die Frauen aller Stände zeichneten sich durch Glaubenstreue und Standhaftigkeit aus; unerschüttert ertrugen manche von ihnen sogar möglichst verschärftes Gefängnis, ehe sie verdannt wurden. Das machte selbst auf die Verschger Eindruck, so daß der Erzherzog im Februar 1617 den evangelischen Frauen, deren Männer katholisch waren, im Lande zu bleiben gestattete. Noch 1621 war der Protestantismus in den Alpentälern Oberkrains nicht ausgerottet, aber natürlich siegte boch mit der Zeit die Gegenreformation immer mehr, da die Protestanten nicht bloß seds äußeren Schuzes, sondern auch jeder gesistigen Nahrung durch Prediger oder Vücker in ihrer slovenischen Sprache entbehrten. Aber der Abel des Landes hielt noch sest am Evangelium; die 1626 hatte Bischof Kreen nur erst 12 Mitglieder desselben für die römische Kirche wiedergewinnen können. Da erfolgte der letzte Schlag. Erzherzog Ferdisso nand, seit 28. August 1619 Kaiser Ferdinand II., erließ am 31. August 1628 ein Generals

mandat für seine Erbländer, in welchem er allen unkatholischen Herrauch auch anderen adeligen Manns- und Beibspersonen befahl, binnen eines Jahres katholisch zu werden oder das Land zu räumen. Da zogen viele Mitglieder der Familien Aichelberg, Apfaltrer, Egk, Gall, Lamberg, Morday, Moskon, Paradeiser, Petschovitsch, Scheper, Schwad, Tschernembl, Baz u. a. aus ihrer Heimat ins Exil, meist nach Nürnberg und dRegensburg; andere wurden aus weltlichen Nücksichten oder aus Furcht vor Strase katholisch. Diese wurden durch Nang und Würden belohnt, für jene kam nach und nach ein neuer Abel ins Land. Und trot alledem fand es die noch bestehende Neligions-Resormationskommission noch im Mai 1642 nötig, evangelische Edesfrauen und Fräulein aus den Familien Apfaltrer, Barbo, Gall, Hasiber, Pelzhofer, Raumbschüssel, Schwad, Werneck u. a. 10 vor ihr Tribunal zu laden, um sie zu bekehren oder zu verbannen. Einzelne edangelische Versonen gab es im krainischen Adel noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderis, und Johann Weithard Freiherr von Valvasor läßt in seiner 1689 erschienen berühmten Ehronik "Die Ehre Krains" bei allem Bemühen als guter Katholik zu erscheinen eine gewisse Vorliebe sür die edangelische Kirche nicht verkennen, der seine Vorsahren seit mehr 15 als hundert Jahren angehört hatten.

Trudpert, Märthrer und Gründer eines berühmten Klosters im Breis= gau um 600. — Bgl. Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands 2, 48—50; Friedrich, Kirchen= geschichte Deutschlands 2, 1, 607—613; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands, 3. Aust. 1, 340 f. Den Bersuch, 607 als Todesjahr zu erweisen, machten Baur im Freib. Didz.-Arch. 11, 247 f. 20 und Rieder in der Zeitschrift der Gesellschaft für Besörd. der Geschichte . . . von Freiburg 2c. 13, 79 f.

Unter Ludwig dem Frommen wurden im Jahre 816 die Reliquien T.8 erhoben, und ein Neubau der Basilika an der Stätte, mit der sein Name in Verbindung gebracht war, ausgeführt. Dies ist die älteste, und wohl die einzig sichere Nachricht, die man über ihn 26 hat. Neuerdings wird das Jahr 607 als sein Sterbejahr angenommen — unter Berufung auf eine spätere Quelle. Daß er ein Bruder des Baiern-Apostels Rupert gewesen, daß er nach Italien gepilgert, und daß er zu den Ahnen der Habsburger gehöre, wird von der Legende berichtet, von der Kritik aber verworsen; seine Herlunst aus Irland wird nicht gerade geleugnet. Als sein Todestag wurde der 26. April setzenstellt. — Die legen= 30 darische Lebensbeschreibung des Märthrers liegt in drei Fassungen vor: 1. wohl aus Anlaß der obenerwähnten Erhebung der Reliquien, also im Ansang des 9. Jahrhunderts entstanden, gedruckt in Mone, Quellensammlung der badischen Landesgeschichte 1, 19—21 und MG Scr. rer. Merov. IV S. 352 st.; 2. versaßt von Abt Erchenbald im Ansang des 10. Jahrhunderts, Mone S. 22—26; die dritte 1179 (1280) geschrieben, gedruckt in St. As Abril III, 424 st.

Trulanische Synoben, 680. 692. — Mansi XI S. 189 ff. und 921 ff. Bgl. F. Walch, Entwurf einer vollst. hist. der Kirchenversammlungen, Leipzig 1759, S. 432 ff. 441 ff.; ders., Entzwurf einer vollst. hist. der Ketzeien, IX, Leipzig 1780 S. 317 ff., 387 ff., 443 ff.; Schröcks, KG IX, 474, 508 ff.; Augusti, Denkvürdigkeiten aus der chr. Archäol. III, 124 ff.; A. Bichler, Gesch. do der kirchl. Trennung zwischen Orient und Occident (München 1864), I, 87 ff.: Hergenröther, Photius, Patr. von Konstantinopel (Regensburg 1867), I, 210 ff., 216 ff.; Hesele, CG III<sup>2</sup> 1877 S. 260 ff.

Trullanische Synoben heißen zwei Kirchenversammlungen des 7. Jahrhunderts, welche im Sekretarium des kaiserlichen Palastes zu Konstantinopel gehalten worden sind. Dieses 45 Sekretarium — ein großer Saal (basilica), worin der Senat die Sitzungen hielt und manche besondere Feierlichkeiten stattsanden — führte nach dem es bedeckenden ovalen Kuppelgewölbe den Namen roovlog (roovlda), d. i. Kuppel; daher die Benennung jener Synoden. Die erste derselben, die 6. allgemeine Synode, wurde im J. 680 vom Kaiser Konstantinus Pogonatus berusen. Sie behandelte in 18 Sitzungen die Beilegung 50 der von den Monotheleten angeregten Streitigkeiten, vgl. über sie d. A. Monotheleten Bb XIII S. 409, 12 st.

Die 6. allgemeine Synobe hatte sich ausschließlich mit der dogmatischen Streitfrage beschäftigt. Zum Behuf der Resorm des kirchlichen Lebens berief Justinian II. i. J. 692 eine neue Synode, die wieder im Trullus zu Konstantinopel tagte. Der Kaiser wollte 55 sie als Ergänzung des vor 13 Jahren gehaltenen sechsten sowie des unter Justinian I. 553 stattgehabten 5. ökumenischen Konzils betrachtet haben. Sie sollte mit ihnen beiden

gleichsam nur ein Konzil bilden; daher der Name ovrodog nerdéren, Concilium quinisextum. Die Synode stellte zum angegebenen Zwecke 102 Kanones auf, die meist schon bestehende Bestimmungen nunmehr für gesetzliche Kirchenordnungen erklärten, jum Teil auch ältere Kanones nur wieberholten. Bon biefen Kanones erregte eine Un-5 gahl Anstoß in Rom. Dabei kommen besonders folgende in Betracht: 1. Kanon 2, der 85 avostolische Kanones sanktionierte, während die römische Kirche nur die 50 anerkannte. die Dionysius Exiguus ins Lateinische übersetz und in seine Sammlung aufgenommen hatte (s. Bd I S. 738, 54 ff.). Außerdem sanktionierte die Spnode die Kanones der Kirchenversammlungen von Ricäa, Ancyra, Neucäsarea, Gangra, Antiochien, Laodicea, 10 Konstantinopel (von 381 und 394), Ephesus, Chalcedon, Sardica und Carthago, ferner bie Kanones der Kirchenlehrer Dionys und Petrus von Alexandrien, Gregorius Thaumaturque, Athanafius, Bafilius des Großen, Gregor von Rossa und Nazianz, Amphilochius von Jenium, Timotheus, Theophilus und Chrillus von Alexandrien, Gennadius von Konstantinopel, Cyprian sowie des von diesem gehaltenen Konzils. Die abendländischen is Synoden sast sämtlich und alle Verordnungen der römischen Bischöfe wurden bemnach ignoriert. 2. Ranon 13, der mit Beziehung auf Mt 19, 6; 1 Ro 7, 27 und Hbr 13, 4 und can. ap. 6 unter ausbrudlicher Ablehnung ber romifchen Gewohnheit bie Briefterehe gestattet; nur die Eingehung einer zweiten Che und die Che mit einer Wittve (nach Kanon 3), die Berheiratung nach ber Ordination (Kanon 6) und die Fortsetzung bes 20 ehelichen Lebens von Bischöfen (Kanon 12) bleiben verboten. 3. Kanon 36, der bem Patriarchen von Konstantinopel den Rang zwar nach dem Bapfte anweift, ibn aber an Macht und Fülle der Privilegien diesem gleichstellt, weil Konstantinopel die zweite Haupt-Macht und Fille der Privilegien diesem gleichsteut, weit Konstantinopel die zweite Hauptsstadt der Melt sei. Die Synode beruft sich für diese Gleichstellung auf frühere Beschlüsse ökumenischer Synoden, namentlich auf Kanon 3 des Konstantinopolitanum vom J. 381 25 sowie auf Kanon 28 des Chalcedonense. 4. Kanon 55, der das von jeher in der morgensländischen Kirche verbotene, in Rom aber übliche Fasten an den Samstagen der Quadragesima nach can. ap. 66 von neuem untersagt. 5. Kanon 67, der den Genus von Blut und Erstischen unter jeder Bedingung verbietet; denn das Blut sei die Seele, und wer es genieße, verzehre bie Seele. 6. Kanon 82, der den Gebrauch gemiffer Lammeso bilder von Christo untersagt, besonders der Darstellungen des Lammes mit dem auf basselbe hinzeigenden Johannes dem Täuser (durds dantulo tov προδρόμου δεικτύ-

Die Legaten des Papstes Sergius I. erklärten sich zwar durch Unterschrift für die Annahme der ausgestellten Kanones (Lid. pont. V. Serg. S. 211: In quo et legati seedis apostolicae convenerant et decepti subscripserant — es handelt sich also nicht um die ständigen päpstlichen Apotrisiarier, Hefele S. 344, sondern um eigens zur Synode abgesandte Legaten). Allein Sergius selbst sah hich durch die angeführten Bestimmungen tief verletzt. Es entging ihm nicht, daß durch dieselben die Autorität Roms, welche in der ersten Trullanischen Synode einen bedeutenden Triumph geseiert hatte, wieder gemindert und paralysiert werden sollte. Als Justinian die Unterschrift der Beschlüsse von ihm forderte, lehnte er sie ab und verwarf vielmehr die Kanones der Konst. Synode mit aller Entschiedenheit und Festigkeit. Der Kaiser bestand auf seinem Berlangen und war im Begriffe, die Annahme mittelst gewaltsamer Überführung nach Konstantinopel zu erzwingen, als eine Empörung in Rom ausbrach, welche die Ausführung des schon erteilten Beschläs unmöglich machte. (Vit. Serg. S. 211 ff.) Unter Johann VII. 705—707 erneuerten sich die Beschandlungen. Nun schieste Justinian zwei Metropoliten nach Rom mit der Ausforderung, der Papst solle auf einer römischen Synode, was er billige, anerkennen, was er ablehne, für nichtig erklären. Aber Johann wagte nicht, von dieser bedenklichen Freiheit Gebrauch zu machen: er sandte die Beschlüsse unredidiert nach 50 Konstantinopel zurüg (V. Joh. S. 220).

Auch später kam es weber zu einer klaren Ablehnung noch zu einer vorbehaltslosen Annahme der trullanischen Kanones. Hadrian I. sprach 785, als billigte er sie (Bf. an Tarasius MSL 96 S. 1235); aber Johann VIII. 872—882 zog sich wieder auf die vorsichtige Erklärung zurück, er nehme von den trullanischen Kanones diesenigen sicht an, quae prioribus canonibus vel decretis sanctorum sedis huius pontisicum aut certe bonis moribus inveniuntur adversae (Mansi XII S. 982). Im einzelnen genannt hat auch er die abzulehnenden Beschlüsse nicht.

Die Griechen haben sie stets als giltige Beschlüsse einer allgemeinen Synobe bestrachtet. Der 1. Kanon ber 2. nicanischen Synobe von 787 ist hierfür beweisenb (Mansi XIII 60 S. 748).

**Trygophorus** (Hefentreger), Johannes, walbedischer Reformator, gest. 1542. — Quellen: Die biographischen Mitteilungen in den Dentwürdigfeiten seines Sohnes Jonas (handschriftlich in der Bibliothet des Geschichtsvereins für Walded und Byrmont in Arolfen) und seine meist ungedruckten Schriften, deren Borhandensein ich in dem anzuführens ben Buche nachgewiesen habe. Gin Teil ber litterarischen hinterlassenschaft ift verloren ge= 5 gangen. — 3. vgl. Bictor Schulte, Balbedische Reformationsgeschichte, Leipzig 1903; bazu 388 1907, S. 60 ff.

Schon früh erreichten die Gebanken Luthers die Grafschaft Walbed, fei es auf litterarischem Wege, sei es burch mittelbare ober unmittelbare Einwirtung ber reformatorischen Bewegungen in den Nachbarlandern Heffen und Westfalen. Schon vor 1520 10 treten einzelne Geistliche als Träger ber neuen religiösen Ibeen, wenn auch noch nicht in voller Ausprägung, hervor. Indes erst durch das Eingreifen der Landesherren erhielt voller Ausbrägung, herbor. Indes erst durch das Eingreisen der Landesherren erhielt die Entwicklung eine bestimmte Richtung und einen schnelleren Gang. Der jugendliche, aber weitsschiege und thatkräftige Graf Philipp IV., der in den süblichen Landeskeilen herrschte, kehrte vom Reichstage zu Worms als entschlossener Anhänger Luthers zurück. 15 Philipp III., dem das nördliche Gebiet eigen war, schwester der Murfürstin Sichille von Sachsen, in der lutherischen Lehre gefördert zu sein. Durch das ganze Land hindurch erfolgten, zunächst noch mit einer gewissen Schwenzeln Maßregeln im Sinne der Reformation. Doch es bedurfte, um das letzte Ziel, die völlige Einführung der Grafschaft in die 20 Reformation zu erreichen eines Theologen der mit klarer Erkentnis und beitem Missen Reformation, zu erreichen, eines Theologen, der mit klarer Erkenntnis und festem Willen Die Gabe der Organisation verband. Dieser Mann fand sich in Johannes Trygophorus.

Johann Hefentreger (gräzisiert Trygophorus) ist 1497 in der am Ausgange der Eber aus waldedischem Gebiete gelegenen, geschichtlich mit Bonisatius verknüpften Stadt Frislar geboren. Die frommen Eltern bestimmten ihn dem geistlichen Stande, wie auch zwei 25 Schwestern in ein Benediktinerinnenkloster eintraten. Im Jahr 1516 bezog er die Unisverstät Ersurt und erwarb hier 1517 das philosophische Baccalaureat. Im Jahre 1521 zum Priester geweiht, wird er Beichtiger der Augustinerinnen in seiner Valerstadt. Hier ersaßt ihn die auch nach Fritzlar vorgedrungene neue Verkündigung. Er erkennt den Jrrtum, in dem er discher gewandelt, und dem Maße der Hingabe an das Evangelium ent- 20 sprechend wird der "päpstliche Trug" für ihn ein Gegenstand des Hasses. Pontificias fraudes non tam novisse quam odisse coepit, berichtet sein Sohn. Nun predigt er das Evangelium und nimmt wie Luther eine Nonne als Cheweib. Die Folge ist, bag er bie Stadt verlaffen muß. Nachbem er eine Zeit lang mit Beib und Kind umbergeirrt, berufen ihn die beiben Grafen durch einen gemeinsamen Att auf Anregung 35 Philipps IV. als Pfarrer bes Städtchens Walded. Es war eine fleine Gemeinde und ein abgeschiedener Ort. Sein schöpferischer Drang tritt schon hier hervor. In Walded entstand 1529 eine Konsirmationsordnung, zeitlich die erste unter den bisher bekannten, in welcher tiefe religiöse Erkenntnis und ernste Lebensauffassung den schönsten Ausdruck gefunden haben (nach der eigenhändigen Niederschrift Hefentregers von mir veröffentlicht 40 und gewertet in der Ntz 1900, S. 233 ff.; dazu Achelis ebendas. S. 423 ff. mit anderer Beurteilung und meine Erwiderung S. 586 ff.).

Die Berufung nach Wildungen 1531, der geistig angeregtesten Stadt des Landes und Residenz Philipps IV., führt ihn auf die Höhe. Jest beginnt seine bedeutsame Thätigkeit als Organisator der waldedischen Resormationstirche. Die kirchlichen Maß= 46 nahmen ber Landesherren wurzeln birett ober indirett in feiner Initiative. Un ben Bisitationen ist er als ständiges Mitglied und als der eigentliche Führer beteiligt. Auf ihn geben die Wildunger Sate vom 25. August 1539 jurud, welche bestimmt waren, vor-läufig eine Kirchenordnung zu ersetzen. Daneben hat er eine, in seiner Niederschrift noch vorhandene Kultusordnung ausgearbeitet (meine wald. Ref.-Gesch. S. 195 f.), der eine so vortreffliche Unterweisung im Katechismusunterricht angegliedert ist (S. 278 ff.). Die Kirchenordnung vom Jahre 1556 hat einen großen Teil des Inhaltes übernommen. Auch im Kirchenliede hat sich Hefentreger versucht (S. 286). Er versate ferner sür den Gebrauch im Gottesdienste ein Untiphonar (vgl. C. Curze, Geschichte des evangelischen Kirchengesanges und der evangelischen Gesangebischer ihr els Warm werkischer Erschrung und 1853, S. 18 ff.). Seine "Haustafel" zeigt ihn als Mann praktischer Erfahrung und religiösen Ernstes. Ein von C. Curpe unter dem Titel "Der älteste maldecische Katechismus von Johannes Trygophorus" veröffentlichtes Schriftstud (Beitrage jur Geschichte ber Fürstentumer Walbed und Phrmont 1864, S. 308-316) ist vielmehr, wie Knoke (Salte was du haft 1900, S. 215ff.) nachgewiesen hat, ein Konglomerat verschiedener, 60

innerlich nicht jufammengeborenber Stude. Freilich find bamit alle Ratfel biefes nicht

unwichtigen Textes noch nicht gelöft.

Schon daraus geht hervor, daß Hefentregers eigentliche Begabung und Neigung auf die Organisation ging. Darauf tam es aber auch damals in erster Linie an. Denn als s religiose und theologische Autorität erkannte man nachst ber bl. Schrift Luther und Melanchthon an. Bon Anfang her hat die junge walbedische Landestirche lutherischen Typus und hielt diesen auch in ber Folge fest. Hier gab es kein Schwanken; calvinistische

Regungen wurden schroff abgewiesen.

Hegungen wurden schroft abgenotesen.
Hefentreger besaß ein besonders seines liturgisches Empfinden. Seine liturgischen 10 Gebete gehören in Beziehung auf Tiefe, Innigkeit und Sprache zu den besten ihrer Art im Reformationsjahrhundert (einige Proben wald. Ref.-Gesch. S. 449 st.). Alles griff er mit großem Ernste an. Dahinter stand ein starker, oft leidenschaftlicher Wille. Diesselbe innere Entschlossenheit, mit welcher er das Evangelium sich zu eigen gemacht hatte und gegen Papisten und Sekterer als einen kostdaren Schap hütete, hielt ihn, auch unter 15 harten förperlichen Beschwerben, aufrecht in den mannigfachen hemmungen und Konflitten, die in einer fo bedeutfamen Umwälzung naturgemäß fich einstellen. Aus feinem, in ben Jahren 1537-1542 niedergeschriebenen Testament leuchtet bas Bild bes außergewöhnlichen, mit der ganzen Glut seiner Seele bem Evangelium zugethanen und von der ganzen Herrlichkeit seines Inhaltes erfüllten Mannes eigenartig und eindrucks-20 voll hervor (nach der Niederschrift seines Sohnes mitgeteilt von mir in der Nk3 1899, **පි. 658 ∰.).** 

Erst 45 Jahre alt, ftarb er am 3. Juni 1542, umgeben bon ben Seinen, beren einer, sein Sohn Jonas uns die ergreifenden Augenblicke seines Sterbens aufgezeichnet hat (walb. Ref.-Gesch. S. 130 f.). Sein Grab in der Stadtkirche ist gegenwärtig nicht mehr 25 nachzuweisen. Wohl aber ist noch eine hölzerne Gedächtnistafel mit einer Inschrift vorshanden, die auf seinen Nachfolger Jost Abel zurückeht (vgl. die Beschreibung durch A. Nuckeley in den "Geschichtsblättern für Waldeck u. Phyrmont" 3. Bd, 1903, S. 73 ff.). Graf Wolrad II. zu Waldeck, der Sohn des oben genannten Philipps III., der Hefentreger persönlich kannte und als Berater und Helser in kirchlichen Angelegenheiten gedrauchte, 80 urteilte bald nach seinem Tode über ihn in einem Briefe: "Das muß jeder zugeben, daß er ber einzige gewesen ift, ber in biefer Graffchaft ben Schmut bes papftlichen Rultus zu beseitigen gewagt hat, indem er an den Drohungen und dem Hohn gottloser Leute mit tauben Ohren vorüberzog wie Odpffeus an den Sirenen. Sich stützend auf das heils bringende Wort Gottes allein als den festesten Halt, hat er diese Kirchen fast von dem 35 ganzen Unrat des Gögendienstes und menschlicher Überlieferungen gereinigt". Diese

Worte greifen etwas hoch, treffen aber im Grunde den Kern.

Im Landesteile Wolrads hat hernach der Sohn Hefentregers, Jonas, mit Recht eine einflugreiche Stellung innegehabt. Er war ein Mann von feinem firchlichen Berftändnis und praktischem Sinn, doch fehlten ihm der weite Blick und die durchgreifende Art des 40 Vaters (wald. Ref.=Gesch. S. 322 ff.).

Bictor Squise.

Tschechen, Übertritt zum Christentum f. die Art. Wenzel d. H. und Abalbert von Prag Bb I S. 153 f.

Tuch, Friedrich, gest. 1867. — Ruffel in der IfWL 1886, S. 169 ff.; Siegfried in d. AbB 38. Bd, S. 754 ff.

Fr. Tuch wurde am 17. Dezember 1806 in Quedlinburg geboren, besuchte bas bamals unter Reftor Krafts Leitung stehende Ghmnasium zu Nordhausen und bezog 1825 bie Universität Halle, um hier theologischen und orientalischen Studien obzuliegen, zu benen ihn Gesenius, der Neubegründer der hebräischen Grammatik und Lexikographie, anregte. Doch trat er auch zu H. Ewald in nähere, für ihn von tief eingreisendem Ginstusse gewordene Beziehungen; besonders hat er sich auch noch später in seinen Vorlesungen über hebräische Grammatik eing an Ewald angeschlossen. Im Jahre 1829 zu Halle zum Doktor der Philosophie promoviert, habilitierte er sich 1830 daselbst in der philosophischen Fakultät durch eine kritische Herausgabe des arabischen Textes der einen Teil der Geographic Abulfedas bildenden "Beschreibung Mesopotamiens zwischen Cuphrat und Tigris", 55 ju welcher ihm Ewald nach seinen Ercerpten aus dem Göttinger Rober jenes Wertes bes berühmten arabischen Geographen und Sistorifers Beiträge lieferte. lesungen erstrecten sich zunächst über bas Hebraische und bie verwandten semitischen Sprachen, später auch über alle auf bas UI bezüglichen Disziplinen. 1838 erschien sein Hauptwerk, der Kommentar über die Genefis, eine in mehrfacher Sinficht bahnbrechende

Tuch 147

Arbeit. Nachdem er von der Universität Zurich zum Lizentiaten der Theologie ernannt worden war und sodann in Halle eine außerordentliche Professur erhalten hatte, folgte er 1841 einem Ruse an die Leipziger Universität. Zwei Jahre später, 1843, rückte er in eine ordentliche Prosession, nachdem ihm turz zuvor die theologische Fakultät der Universität Tübingen die theologische Doktorwürde verliehen hatte. Unter seinen Borlesungen, die bsich eines großen Zuspruchs erfreuten, waren, entsprechend den wissenschaftlichen Neigungen Tuche, besonders die über Geographie Paläftinas, über hebräische Grammatik und über das Buch hiob beliebt. Ein Meister der Form und in seltenem Maße mit der Gabe lehrhafter Mitteilung ausgerüstet, wußte er seine Zuhörer nicht nur momentan zu fesseln, fondern auch dauernd anzuregen und für ein eingehenderes Studium des AIs ju be- 10 geistern, wie viele dankbare Schüler Tuchs dem Unterzeichneten bezeugt haben. Seine Berdienste um die theologische Wissenschaft und um die Kirche Sachsens wurden von der Regierung durch die Verleihung des Titels eines kgl. sächsischen Kirchenrats anerkannt. Auch hatte er bereits 1853 mit der dritten Professur das Kanonikat im Stifte Zeitz erlangt und war einige Jahre später in die erste Professur eingerückt. Er starb nach 15 längerem Leiben am 12. April 1867.

Die kleineren Abhandlungen, welche Tuch außer seinem Genesiskommentare, zumeist als Leipziger Universitätsprogramme, veröffentlicht hat, zerfallen in solche sprachlichen und geographischen Inhaltes. Zu ben ersteren gehört das Pfingstprogramm vom Jahre 1854: De Aethiopicae linguae sonorum proprietatibus quibusdam Commentatio (4° 20 22 S.), welches über die u-haltigen Kehl- und Gaumenlaute der äthiopischen Sprache handelt, und ein anderes Programm aus demselben Jahre über ein ähnliches, im Titel bezeichnetes Thema: De Aethiopicae linguae sonorum sibilantium natura et usu Commentatio (4° 12 S.); ferner das Reformationssestprogramm von 1849, welches die sprische Pentateuchhandschrift der Leipziger Universitätsbibliothek (Codex Tischendorsianus 25 XIII., nicht jünger als aus dem 10. Jahrhundert), die das Stück Gen 50, 7 dis Ex 18, 9 (extl. Ex 8, 22—10, 19) enthält, zum Gegenstande hat. Dem Gebiete der semitischen Epigraphik zugehörend und wegen der Eigenart der behandelten Inschriften auf dem Grenzgebiete zwischen Sprachforschung und Geographie sich bewegend ist der Ausschlass über Eigenartigen in der Eigenstischen Epigraphie sind einer Extlement (vurset in der Inschriften "Einundzwanzig finaitische Inschriften. Bersuch einer Erklärung" (zuerst in der Joms 30 Bb III S. 129—215; auch separat erschienen, Leipzig 1849, 8° 87 S.), in welchem Tuch ben Nachweis zu führen suchte, daß ber Dialett jener Inschriften ein rein arabischer fei, weshalb ihre Verfasser Angehörige der arabischen Stämme sein müßten, die, auf der Halben bei ber Balbinsel einheimisch, vielleicht amalekitischen Ursprunges und Anhänger eines sabäischen Kultus waren und deren Bilgerfahrten den voristamischen Heiligtumern der Sinaihalb= 35 insel und ihren altheidnischen Festen galten, wogegen sich neuerdings herausgestellt hat, daß die Sprache der Inschriften mit Ausnahme der arabischen Eigennamen ein aramäischer Dialekt ist, bessen sich jedoch bie arabischen Stämme ber seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. bis zur Zeit Raiser Trajans über das Oftjordanland vom Hauran bis zum alanitischen Meerbusen herrschenden heibnischen Nabataer bedienten.

Den größten und wichtigsten Teil ber kleineren Schriften Tuche nehmen geographische Untersuchungen ein. Hierher gehören außer der bereits erwähnten Habilitationsschrift: Abulfedanae descriptionis Mesopotamiae specimen (Halle 1830, 4° 29 S.) folgende Werke, welche auf eine eingehendere und richtigere Kenntnis des Landes und der Geschichte bes Boltes Brael und anderer Bolterichaften Borberafiens abzielen und badurch 45 bem Berständnisse ber hl. Schriften bienen wollen: zunächst die Schrift: De Nino urbe animadversiones tres (1845, 8° 67 S.; als Particula I. von nicht weiter erschienenen animadversiones tres (1845, 8° 67 S.; als Particula I. von nicht weiter erschienenen Commentationes geographicae bezeichnet), in welcher Tuch gegenüber der damals vielssach Anklang sindenden Behauptung Mannerts (Geographie der Griechen und Römer, Bd V S. 444 st.), daß Ninive in der Nähe von Babylon gelegen habe, endgiltig nachs weist, daß die einstige Hauptstadt der Assipter nur am östlichen User des Tigris gelegen haben könne, was nehst der Jdentissierung von Calach mit Larissa und von Kujundschik mit Mespila durch die Entdeckungen eines Botta, Layard u. a. in Aussehen erregender Weise bestätigt wurde; die Irogramme: "Reise des Sheith Ibrahsm elskhifari els Medeni durch einen Teil Palästinas" (Psingstprogramm von 1850, 4° 19 S.) und 55 Antoninus Marthy seine Leit und seine Rilgersahrt nach dem Morgensahre" (Ningsts "Antoninus Marthr, seine Zeit und seine Pilgerfahrt nach dem Morgenlande" (Pfingst-programm von 1864, 4° 39 S.), welche die Berichte zweier Palästinareisenden, eines 1672 n. Chr. Geburt gestorbenen Muhammedaners und eines christlichen Abendländers, des im letzten Viertel des 6. Jahrhunderts lebenden Pilgers aus Piacenza, behandeln und burch die Menge ber barin niedergelegten intereffanten und wertvollen Beobachtungen m

bie Kenntnis des hl. Landes fördern wollen; sowie das Programm über "Masada, die herodianische Felsenfeste, nach Fl. Josephus und neueren Beodachtern" (Reformationösest 1863, 4° 39 S.), in welchem Tuch die Jdentität jener sast unzugänglichen Felsenklippe am westlichen User des Toten Meeres, an deren altertümliche Reste von Bessessignen bund Baulichkeiten sich blutige Erinnerungen knüpsen, mit dem Trümmerhügel Sebbeh zur Evidenz erhebt. — Ferner eine Reihe von Abhandlungen, welche schwierige Stellen der bl. Schrift und des Josephus, in denen geographische Berhältnisse in einer sür unser Berständnis nicht unmittelbar ausreichenden Beise geschildert werden, erläutern sollen: der Aussatz "Bemerkungen zu Genesis Kap. 14" (zuerst in der Jdms Bd I, 1846, 10 S. 161—194; wiederadgedruckt in der 2. Aussage des Genesissommentars S. 257—283), eine Musterleistung, in welcher Tuch durch den genauen Nachweis der einzelnen Phasen des Zugs des seinblichen Herers der oberasiatischen Herers, sowie seinselnen Phasen Berichtes seistlichen Herers, sowie seiner Beweggründe zugleich den historischen Charakter jenes uralten Berichtes seistlicken; die kleine Schrift über "die Himmelsahrt Jesu, eine topographische Frage" (Universitätsschrift, Leipzig 1857, 8° 10 S.), in welcher er nachweist, daß nach der hl. Schrift Bethanien als der Ort bezeugt ist, wo der scheidende Erlöser, vor den Augen seiner Jünger emporgehoben, zu seiner himmlischen Bohnstätte einging und das die Jünger über den Ölberg, und zwar auf dem Wege über den mitteren und höchsten Siesel des Jlbergers, nach Jerusalem zurücksehren; sowie die "Quaestio de Flavii Vosephus den Roten Meere in jener schwierigen Stelle dei Josephus erläutert. — Herzu kommen noch einzelne Abhandlungen, in denen schwierige Textstellen in der Bibel und dei Josephus verdessen in jener schwierigen Stelle dei Josephus erläutert. — Herzu kommen noch einzelne Abhandlungen, in denen schwierige Textstellen in der Bibel und bei Josephus verdessen er denen Commentatio de Maioaddod & 'Aospholos 1 Mal 9,2 26 (

Tuch

historicis (Reformationsprogramm 1859, 4° 22 S.). Alle diese einzelnen Abhandlungen sind durch vorzügliche Methode der Forschung und Darstellung ausgezeichnet. Dasselbe gilt auch von dem Hauptwerke Tuchs, seinem "Kommentar über die Genesis" (Halle 1838, 2. Aufl. 1871, besorgt von Professor Dr. 30 A. Arnold, nehst einem Nachwort von A. Merz, groß 8° CXXII, 506 S.). Derselbe war damals in mehrfacher Sinficht eine bahnbrechende Arbeit : in formeller Sinficht wegen ber mehr reproduktiven Form der Erklärung, die das Ganze stets im Auge behält, und wegen seiner klaren und fließenden Diktion, in Beziehung auf die Eregese selber durch seine grammatische Akribie und besonders durch sein reiches und gediegenes Material zur 36 Erläuterung der topographischen Verhältnisse, der Natur und Bodenbeschaffenheit, der Fauna und Flora, sowie ber Sitten ber Bewohner bes Landes Balaftina, rudfictlich ber Auffassung des Inhalts wegen der durch seine Darlegungen über "Sage und Mythus" begründeten Anerkennung des historischen Kernes der israelitischen Borgeschichte und feiner Betonung bes reineren, erhabneren Gottesbewußtseins, sowie endlich auf bem Gebiete ber 40 Kompositionstritit wegen ber scharffinnigen Durchführung ber von Bleet zuerst aufgestellten Erganzungshppothese, die freilich bald nachher durch die neuere Urtundenhppothese ein für allemal abgelöst wurde. Andererseits hat Tuch in dem Bestreben, vor allem die historische Seite der israelitischen Religionsvorstellungen zu erfassen und ihren historischen Wert durch eine Vergleichung mit den Vorstellungen verwandter semitischer Völker sestzustellen, 45 bisweilen unter dem Einflusse des Hegelianismus die tiefere biblisch-theologische Bedeutung einzelner Begebenheiten und Ausspruche, ihren Bert für bas religionegeschichtliche Berben innerhalb ber israelitischen Religion und ihren Ginfluß auf Die bogmatische Anschauung auch ber driftlichen Religion nicht hinreichend tief erfaßt. - Diese schriftlich borliegenben Geistesprodukte Tuchs lassen eine durch und durch vornehme wissenschaftliche Ratur und 50 Art erkennen; alles ist wohl erwogen und durchdacht, und es kommt auch alles in einer burchaus gewählten und dabei doch ungezwungenen Form zum Ausdruck. Tuchs bleiben-bes Berdienst besteht aber darin, daß er sein besonderes Charisma für die Erforschung und Aushellung schwieriger topographischer und geographischer Fragen in den Dienst der Bibelforschung gestellt und treu zu Gunsten dieser genüt hat; seine geographischen 55 Untersuchungen sind noch heute von unbestrittenem Werte und zugleich durch die sprachliche Utribie, die sachliche Klarheit und die treffliche Methode der wissenschaftlichen Arbeit für alle Zeiten mustergiltig.

Tübinger Schule, altere. — Römer, Burttemb. Kirchengeschichte 2. Aufi., S. 515 ff.; Jul. hartmann u. Chr. Kolb in Burttemb. Kirchengesch, berausg. vom Calwer Berlagsverein

S. 449 ff. und 566 ff.; F. Chr. Baur, Kirchengeschichte bes 19. Jahrh. S. 98, Borlesungen über Dogmengeschichte III, 303 ff.; Frank, Geschichte ber protestantischen Theologie III, 383 ff.; Dorner, Gesch. ber prot. Theol. 692 ff.; Gaß, Gesch. der prot. Dogmatik IV, 141. 503 ff.; Landerer, Reueste Dogmengesch. S. 156 ff.: C. Weizsäcker, Lehrer und Unterricht an der ev.s theol. Fak. d. Univ. Tübingen 1877, S. 131 ff., sowie die Schriften über die Gesch. d. Univ. Tüs 5 bingen von Böt, Eisenbach, Klüpsel Baur.

Die Entstehung der älteren Tübinger theologischen Schule, welche durch ibren "biblischen Supranaturalismus" in die Geschichte ber prot. Theologie bes 18. und 19. Sahr= hunderts eingreift, knüpft sich an den Namen Gottlob Christian Storrs, Prosessors der Theologie in Tübingen, geb. den 10. September 1746 in Stuttgart, gest. ebendaselbst 10 den 17. Januar 1805. — Sein Bater, Johann Christian Storr, Prälat und Konsistorials rat (geb. 3. Juni 1712 in heilbronn, geft. 1773 in Stuttgart), gehörte noch ber J. A. Bengelschen Schule an, war ein inniger Berehrer Arnbts und Speners und wirkte als Brediger und Erbauungsschriftsteller im Segen (3. B. durch sein auch jetzt noch in Württemsberg vielgebrauchtes "christliches Hausduch" 1756 u. o., sein Beichts und Kommunionbuch 15 1735 zc., s. über ihn Mosers Württemb. Gelehrtenlegikon I, 73; Meusels Legikon XII, 434; Döring, Gel. Theologen IV, 402; Römer, Württ. KG 475). — Der Sohn, G. Chr. Storr, erhielt seine Bildung erst auf dem Ghmnasium zu Stuttgart, dann 1763—1768 auf der Universität Tübingen und in dem bortigen theologischen Stipendium. Seine theol. Lehrer waren Joh. Fr. Cotta (ber gelehrte Kirchenhistoriker, bekannt durch seine 20 erweiterte Ausgabe der Gerhardschen loci theol., gest. 1779), Chr. Fr. Sartorius (gest. 1782), H. Clemm (gest. 1775), besonders aber der damalige Kanzler der Universität, ber fromme und gelehrte Bengelianer Jer. Fr. Reuß, ben Storr felbst seinen eigentlichen dehrer nennt (vgl. über ihn und seine Kollegen die Gesch, d. Univ. Tübingen von Bök, Eisenbach, Klüpfel, Weizsäcker, sowie Döring, Römer a. a. D.). Als Eigentümlichkeit von 25 Storrs damaligem Privatstudium hebt sein Schüler Süskind (s. u.) namentlich hervor, daß er beim Ansang seines theologischen Studiums längere Zeit ausschließlich mit der Lektüre das NIs sich beschäftigte. Er beschloß sein akademisches Studium 1768 mit einer lateinischen Abhandlung über Jes 22 und 53, die von seiner hebräischen Sprachskenntnis wie von seinem theologischen Wissen wissen zu deiner kenntnis wie von seinem unterstützte er eine Zeit lang seinen Nater in kirchlichen Meschäften und machte sodann 1769—1771 zu seiner weiteren Außbildung eine wissen Geschäften und machte sodann 1769—1771 zu seiner weiteren Ausbildung eine wissenschaftliche Reise durch Deutschland, Holland, England und Frankreich, auf welcher er neben Benützung der Bibliotheken zu Leiden, Oxford und Paris die hebräschen und arabischen Borlesungen von J. J. Schultens und die griechischen von L. K. Balkenaer hörte und staatus für seine philologische Ausbildung Gewinn zog. Als litterarische Frucht dieser Reise gab Storr nach seiner Rückstein Baterland als Ausbildunger Repetent seine für die Kenntnis der sprischen Bibelübersetjungen wichtigen Observationes super NTi versionibus Syriacis 1772 heraus, sowie die Diss. de evangeliis arabicis 1775, mit der er sein Amt als ao. Prosessor der Philosophie in Tüdingen antrat. Nachdem er in dem 40 selben Jahre mit der Tochter seines Lehrers J. Fr. Reuß sich verheiratet hatte, ging er 1777 als ao. Prosessor in die theol. Fatultät über und erhielt bald darauf beim Judizläum der Universität die theologische Doktorwürde. 1780 wurde er vierter Prosessor der Theoz logie, Spezialsuperintenbent und Stadtpfarrer, 1786 rudte er als prof. ordinarius in bie Fatultät ein und wurde zugleich zweiter Superattendent des theol. Seminars und britter 45 Frühprediger. In dieser Stellung blieb er, bis er 1797 von Herzog Friedrich als Konsistorialrat und Oberhosprediger nach Stuttgart berufen wurde, wo er den 17. Januar In diefer Stellung blieb er, bis er 1797 von Herzog Friedrich als 1805, noch nicht 59 Jahre alt, ftarb. Obwohl er auch in diesem praktischen Kirchenamt unter schwierigen Berhältnissen, bei zarter Gesundheit, aber unermüdlicher Berufstreue, eine anerkennenswerte und gesegnete Wirksamkeit entfaltete: so bildete doch sein Wirken 50 als akademischer Lehrer und seine schriftstellerische Thätigkeit den Höhepunkt seines Lebens und gab ihm seine in der Geschichte der Theologie epochemachende Bedeutung. Dazu befähigten ihn vor allem ein ungewöhnlicher Scharffinn und hervorragende Kombinationsgabe, wogegen es ihm freilich an lebendiger Phantasie und spekulativem Talent sehlte. Indem sich mit diesen Gaben ein rastloser Fleiß und reges wissenschaftliches 55 Interesse verband, gewann er eine vielseitige Bildung und gründliche Gelehrsamkeit. Seine akademischen Borlesungen (über Dogmatik, Moral, Eregese des NTs, ev. Geschichte, Kanonsgeschichte 2c.) zeichneten sich nach dem Urteil der Zeitgenossen durch Gründlichkeit, Klarbeit und logische Ordnung aus und sammelten stets eine große Zahl von Zuhörern um ibn. Außerdem übte er eine fruchtbare ichriftstellerische Thatiafeit, welche ibm auch 60

in weiteren Areisen Unseben und Ginflug verschaffte. Dieses Wirken war aber wesentlich unterftut und getragen burch seine gange Berfonlichkeit, beren berborragende Buge eine aufrichtige Frommigfeit, achtunggebietenber sittlicher Ernst, gepaart mit gewinnenber Milbe und humanitat, waren. Dies bezeugt nicht nur fein Schüler Gustinb, ber ihn 5 "einen der ebelsten Menschen und vollendetsten Charattere nennt, die man in der Welt findet"; auch folde, die auf einem ganz entgegengesetten theologischen Standpunkt standen, wie der Rationalist Paulus, haben nur mit der größten Achtung von Storr geredet. Wollen wir Fernerstebenden dem begeisterten Lob, das die Umgebung seiner ganzen

Perfönlichkeit zollte, auch nichts abbrechen, so können wir uns doch nicht verbergen, daß 10 seine driftliche Frommigkeit nicht sowohl auf großer Tiefe und Innigkeit des religiösen Gefühls berubte, als auf streng pflichtmäßiger und gewissenhafter Gesinnung und das Unmittelbare, Kernhafte, Lebenswarme vermiffen läßt. Wie sich dies durch den Charafter feines theologischen Spitems beftätigt, fo auch burch feine nachgelaffenen Bredigten (berausg. von Gustind und Flatt, Stuttgart 1806—1810, 3 Bbe). Ift in biefen auch ber 15 große sittliche Ernst und eine gewisse Feinfinnigkeit in Kombination und Anwendung biblischer Aussprüche anzuerkennen, so mußte boch die musivische Zusammensenung ber Predigten aus fast lauter Bibelsprüchen und der trockene, schwunglose Ton der Be-lehrung und Ermahnung den Beisall, den Storr auch als Prediger gefunden hat, fast unbegreiflich erscheinen laffen, wenn wir nicht bedächten, wie feine Predigten im Wider-20 schein seiner ehrwürdigen, ernstmilden Perfonlichkeit diese große Bedeutung im Auge ber

Bubörer gewinnen fonnten. "Es war nicht ohne Bedeutung (sagt Baur in seinem Abrif der Geschichte ber theol. Fakultät in Tübingen a. a. D. S. 216), daß in demselben Jahre, in welchem Storr sein theologisches Lehramt antrat, die Universität ihr drittes Judelsess in benn der 25 Antritt seines theologischen Lehramtes war eine neue Spoche ber Tubinger Theologie". In Tübingen hatte die von E. Schnepff, Joh. Brenz und Jakob Andrea begründete lutherische Orthodoxie Württembergs seit bem Ende des 16. durch das gange 17. Jahrhundert berab in ungebrochener Herrschaft fich behauptet; aber von Anfang an hatte auch bie ev. Kirche Württembergs den besonders von Brenz ihr aufgeprägten Charafter fast auss nahmslos treu bewahrt, nämlich 1. ihre biblische Richtung, 2. ihre wesentlich irenische Haltung, und 3. das Streben nach inniger Verbindung von Theorie und Praxis, von theologischer Wissenschaft und Pslege des kirchlichen Lebens. In den theologischen Streitsschriften des 16. und 17. Jahrhunderts treten die Tübinger Theologen Herbard, Sigwart, Hoffenresser, und eines und Lukas Dsiander, Theodor Thumm, Welchior Nicolai 2c. 35 als rüstige Streiter und eifrige Vorkämpser ber burch die Formula Concordiae nor-mierten lutherischen Rechtgläubigkeit hervor. Aber auch bei ihnen verliert sich keineswegs (wie Tholud meint, Atab. Leben II, 133) jener biblisch-praktische Standpunkt, welchen bie Brenzsche Confessio Würtembergica so ausbrücklich betont und auch bie Andreasche Kontordienformel nicht verleugnet hatte. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts waren es 40 zwar keine hervorragenden theologischen Celebritäten, die auf ben Tübinger Lehrstühlen saßen; aber neben handfesten Polemikern wie Tobias Wagner, J. A. Dfiander 2c. findet sich auch eine ganze Reihe von Männern ernsten, frommen Sinnes und Bertreter einer biblisch-praktischen Richtung, mit Spener befreundet oder von ihm angeregt, z. B. Raith, Reuchlin, Hochstetter, Hosmann u. a. Gine neue Wendung bezeichnet dann zu Anfang bes 18. Jahrhunderts der gelehrte Kanzler J. Wolfgang Jäger (1702—1720), der die Neuerung wagte, eine lebendigere Lehrweise zu suchen und für diesen Zwed an die Coccejanische Methode sich anzuschließen, in seinem Compendium theologiae positivae 1702 u. ö. Roch mehr hatten sich dann der Kanzler Chr. Matth. Pfaff (s. Bb XV, 233 ff.) und Chr. Eberh. Weismann (1721—1747) von der orthodogen Schul- und Streit-50 theologie loegemacht und das theologische Studium zu vereinfachen und zu beleben verfucht, Pfaff mehr im Beifte Caligis, Weismann im Beifte Speners und J. A. Bengels (f. über ihn Römer, 2B. KG S. 416 ff.; Klupfel, Gefch. der Univ. Tub. S. 150 f.). Die Leibnit-Bolfiche Philosophie, welche anderwärts mit der spftematischen Theologie gur Berbesserung ihrer Methode in Verbindung gesetzt wurde, war zwar in Tübingen durch 55 G. Bernhard Bilfinger (gest. 1730) und Isr. Gottl. Canz (gest. 1733) in tüchtiger Weise vertreten, hat aber hier auf Umgestaltung der Theologie keinen wesentlichen Sinsluß ge- übt. Ein anderes hätte man von der J. A. Bengelschen Schule erwarten sollen, sofern diese, ebenso von der orthodoren Scholasitst wie von der neologischen Ausklärung sich abwendend, durch Bertiefung in den vollen Gehalt ber Schrift als eines Bangen lebens-60 voller Wahrheit für den ganzen Menschen eine Erneuerung der driftlichen Erkenntnis

und Braris anstrebte. Aber sie hat sowohl in ihrer einsachen biblischevraktischen Richtung bei Bengel selbst, bei Burk, Roos, Steinhofer, Rieger und anderen, als in der biblisch-mystischen oder theosophischen, wie sie Hahn, Fricker, Oetinger und seine Schüler dem abstrakten Spiritualismus und kablen Kationalismus der Zeitphilosophie entgegenstellten, 3war fruchtbare Keime theologischer Erkenntnis ausgestreut, aber keine neue Phase theo= 6 logischer Wissenschaft geschaffen, wirkte vielmehr zunächst mehr im Stillen als wohlthätiges Salz zur Erfrischung des religiösen Lebens (vgl. von der Golp, J. A. Bengel und seine Schule in Idal), S. 460 ff.; Auberlen, Die göttl. Offenbarung S. 284 ff.). Unterdossen hatte seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die theologische Aufklärung mit dem orthodogen Lehrspftem das positive Chriftentum überhaupt zu bekämpfen be- 10 gonnen. Dieser Zeitbewegung gegenüber galt es, sich neu zu orientieren und einen Standpunkt zu gewinnen, der das Unveräußerliche der alten Wahrheit festhielt, indem er sie zugleich in eine neue den Bildungselementen der Zeit entsprechende Form kleidete. Dies war es, was Storr wollte und suche. Während er sich der Lehrsorn der alten Theologie entzog, wußte er sich zu der Denkart der Neologie in inhaltlichem Gegensat, 15 kreilich nicht so, daß er nicht doch in wesentlichen Punkten von beiden abhängiger geblieben mare als ihm selbst zum Redunktsim kom

ware, als ihm felbst zum Bewußtsein kam. Was zuerst die Lehrsorm betrifft, so glaubte Storr nach Preisgabe der orthodoren Substruktion ein sicheres und unumftögliches Fundament der Theologie bes. der Dogmatik als der Grundwissenschaft, damit zu gewinnen, daß er sich einzig und allein auf die 20 Autorität der göttlichen Offenbarung, so wie sie in den biblischen Urkunden enthalten ist, stellte und aus biefen Urfunden, als ber historisch sicheren und göttlich beglaubigten Quelle ber driftlichen Bahrheit, diese burch grammatisch-historische Exegese und die Operationen bes logischen Berstandes ableitete. Demgemäß sucht Storr vor allem die Authentie und Integrität der neutestamentlichen Schriften durch historische Zeugnisse zu begründen und 25 die Glaubwürdigkeit ihrer Bersasser aus ihrem Verhältnis zu den berichteten Ereignissen, ihrer in den Schriften selbst erkennbaren Gesinnung und der unausbleiblichen Kontrolle burch Glaubensgenossen und Gegner zu erweisen. "Sie konnten, wollten, mußten bie Wahrheit sagen". Sind ihre Schriften demnach für glaubwürdig zu halten, so ergiebt fich aus biefen weiter, daß Chriftus für fich bie Autorität eines göttlichen Gefandten im so höchsten Sinn des Wortes in Anspruch nahm, was durch seine ganze sittlich vollkommene Dent- und Handlungsweise bestätigt, vorzüglich aber durch die in seinen Wundern liegende göttliche Beglaubigung bewiefen wirb. Mus biefer Autorität Jefu folgt weiter Die Bahrheit seiner Lehre, die Autorität der von ihm erwählten Apostel und die Wahrheit ihrer Lehre, die Theopneustie der apostolischen Schriften, endlich das göttliche Ansehen und die Theo- 35 pneustie der alttestamentlichen Schriften, sofern sie von göttlich beglaubigten Männern gebilligt sind. Daraus ergiebt sich, daß wir die Schriften des A und NI insgesamt als Norm des Glaubens anzunehmen und anzuerkennen haben. Bon dem orthodogen System unterscheidet sich diese apologetische Grundlegung Storrs dadurch, daß er an die Stelle der Inspiration der biblischen Schriften die bürgende Autorität Jesu und seiner Apostel 40 sett, das Wort Gottes zur ausschließlichen Quelle, ja zum Gesetzbuch der driftlichen Lehre erhebt und aus dem empirisch-historischen Beweisversahren nicht nur die sides humana, sondern mittelbar auch die fides divina herleitet, während er Bebenken trägt dem testimonium spiritus sancti entscheidende Beweistraft zuzuschreiben. Sein Vertrauen zur verftandesmäßigen Demonstration der driftlichen Bahrheit verrät einen intellektualistischen 45 Religions- und Offenbarungsbegriff, ber in bieser Form nicht sowohl ein Erbe ber Orthodoxie als ein Erzeugnis des Zeitgeistes ist. Was Storr freilich von der Auftlärung wieder scharf unterscheibet, ist die Art, wie er die historische und logische Beweisführung in den Dienst des Autoritätsprinzips stellt. Nachdem die Autorität Christi und weiterhin die der Bibel gerechtsertigt ist, bedarf es einer inneren Begründung der christ so lichen Wahrheit aus Bernunft oder Ersahrung schlechthin nicht mehr. So heißt es Doctrinae chr. pars theoret. § 15: "Die Glaubwürdigkeit dessen, was in der hl. Schrift gelehrt wird, hängt von dem Anschen ihres Zeugnisses ab. . . Es ist keineswegs notzwendig, daß jede Lehre durch notwendige Bernunftgesetz und Gründe aus der Natur der Sache bekötigt werde. der Sache bestätigt werbe. Much beim Mangel folder Grunde handeln wir doch ber- 56 nunftig, wenn wir biefe ober jene Lehre blog auf die Autorität der Schrift bin annehmen, und zwar ebenso vernünftig wie jeder, ber auf Aussagen vollgiltiger Zeugen bas annimmt, was er aus anderen Grunden nicht erweisen tann." Damit bekennt sich Storr zum lediglich formalen Autoritätsprinzip, zur Übervernünftigkeit der chriftlichen Bahrheit und entscheibet sich für einen bloß instrumentalen Bernunftgebrauch.

In bemerkenswerter Beise bat er biefes Berfahren gegen Kants philosophische Reiquonelebre verteibigt (Annotationes theologieae ad philosophicam Kantii de religione doctrinam 1793, auch beutsch 1794, eine Schrift, die Kant im Borwort zur 2 Ausgabe der Religion innerhalb :c. mit Achtung erwähnt, aber nicht mehr beantwortet 5 Sat). Bon Kants Zugeständnis ausgebend, baß bie theoretische Bernunft überfinnliche Babrbeiten weber zu bejahen noch zu verneinen berechtigt fei und nur ein notwendiges praktisches Interesse ber reinen Bernunft bas Urteil über sie bestimmen burfe, sucht er zu zeigen, dag von bier aus eine andere Stellung zu ben bistorischen Elementen bes Chriftenrums möglich, ja geforbert fei, als Rant eingenommen batte. Wer fich weigere, folchen 10 Autoritäten ju glauben, die den Borzug batten, befondere Erfahrungen zu machen, nur weil ibre Lebren aus den Bringipien der fich felbst überlaffenen Bernunft nicht abjuleiten feien, ber verlaffe durch folches bogmatische Absprechen ben echt fritischen Standpunkt. Es werde vielmehr geradezu Pflicht, sich mit solchen Zeugnissen ernstlich zu beschärtigen, sobald übre moralische Wirsamkeit seinkebe. In letterer Hinsicht übertreffe is aber der christliche Geschichtsglaube ohne Frage den blassen und inhaltsleeren reinen Bernunftglauben. Schließlich benutt Storr auch Kants Postulat einer notwendigen Harmonie von Tugend und Glückseligkeit, um daraus das Recht der neutestamentlichen Berknüpfung von Religion und Sittlichkeit darzuthun. In all dem erweist er sich als grundlichen Kenner und scharssunigen Beurteiler der kritischen Philosophie und benützt 20 geichickt die Anknüpfungspunkte, welche fie für die Berteidigung und Burdigung der driftlichen Offenbarung darbietet. In der apologetischen Anlehnung an Kant sind ihm benn auch seine Schuler regelmäßig gefolgt, ja fie find barin weit über ihn hinausgeschritten.

Bon einem materialen Einfluß irgend welcher Philosophie auf den Inhalt der 25 driftlichen Lehre kann für Storr selbst keine Rebe sein. Die Glaubens- und Sittenlehre bat nach ihm lediglich die Refultate der Exegese zusammenzufassen und zu verknüpfen. Daraus entsteht freilich, wie Baur fagt, eine weniger tunftlerische als fünftliche Mofaitarbeit, bei ber einzelne Stellen aus allen Teilen bes alt- und neutestamentlichen Kanons zusammengesetzt werden ohne Rucksicht auf die genetische Entfaltung der biblischen Bahr-30 heit und die verschiedenen Stufen und Formen, in denen sie fich vollzieht. Es giebt für ihn nicht Schriften des Kanons, sondern nur Stellen der Schrift, von welchen jede dieselbe Beweiskraft hat. Dies hangt bamit jufammen, daß ber bogmatische Stoff nur durch die formale Autorität des Schriftworts, nicht aber durch eine Grundanschauung zusammengehalten wird, die als organisierendes Brinzip dem einzelnen seinen halt und 25 seine Bebeutung gabe. Was sein Schüler Sustind als die Grundidee der Storrschen Dogmatik bezeichnet, ber Gebanke bes ererbten moralischen Berfalls und ber Restitution des Menschengeschlechts burch Chriftus, bas fließt so unmittelbar aus bem biblischen Stoff selbst, daß es nicht als besonderes Merkmal seiner Auffassung gelten kann. Dian tann aber auch schwerlich sagen, daß Storr. den Gegensat von Sünde und Gnade in seiner ganzen Tiese gewürdigt hätte. Seine Arbeit ist vielmehr gerade hier eine semipelagianische Simplifizierung und Moderierung des Dogmas, die an den vortantischen theologischen "Moderantismus" eines Obberlein, Morus u. a. erinnert und ebensowenig ein tieseres religiöses wie das wissenschaftliche Interesse Steligiöses wie das wissenschaftliche Interesse befriedigt. Diese Abstumpfung des Dogmas zeigt sich namentlich darin, daß der Glaube zwar Bertrauen 46 auf die Gnade Gottes sein foll, als solches aber ganz in die eigene Kraft des Menschen gestellt wird, und daß diesem Glauben, sofern er die außerlich verkundigte Bergebung der Sünden anerkennt, unmittelbar "der wohlthätige Ginfluß zugefchrieben wird, unfer Herz und Leben zu beffern" ("die zuversichtliche Erwartung einer fo großen Seligkeit durch Chriftus muß bem Beifte einen folden hoben Sinn einflößen, bag er es unter ber Burbe in des Christen achtet, ein Stlave der Sunde ju fein und nur ein eifriges Bestreben nach Heiligkeit mit biefer erhabenen Bestimmung vereinbar findet"), daß endlich die Gnadenwirkungen des hl. Geistes, die allerdings von Storr noch als etwas Besonderes von der moralischen Wirkung der Lehre unterschieden werden, nur gleichsam hintennach als unterstützendes Moment dazu kommen. Was ist noch vom Geiste des orthodoren Spftems, is was noch vom eigentlichen Sinne der Schriftlehre übrig, wenn der Glaube aus einer göttlich zubereiteten Empfänglichkeit für bie wiedergebärende Gnade geradezu in ein felbftthätiges, fittliches Verhalten verwandelt und ber hl. Beift aus dem beherrichenden Centrum ber gangen Beilsaneignung auf die Beripherie hinausgebrängt wird, als ein bas eigene, menschliche Thun nur unterstützender und vollendender Kattor? Es wurde zu weit führen, 60 wenn wir auch noch an anderen Dogmen diese Methode der Abstumpfung und Burechtmachung nachweisen wollten; es sei daher nur noch erinnert an die höchst charakteristische Auffassung der Lehre vom Bersöhnungswerke und der Person Christi. Die Storrsche Theorie der Versöhnung weicht von der orthodoren Position dadunch ab, daß sie den Straferlaß auf den passiven Gehorsam Christi allein begründet, die sormale Aquisvalenz der Leiden Christi mit der Strafe der Menschheit dahingestellt läßt und von s dem aktiven Gehorsam, zu dem Christus auch für sich selbst verpslichtet war, nur die positiven Folgen seiner Verherrlichung und der Beseligung seiner Brüder ableitet. Das durch nähert sich Storr allerdings Anselm und Hugo Grotius, aber auch dem reformierten Thydis. (Bgl. Baur, Lehre von der Versöhnung S. 537 ff. und die wesentlich andere Beurteilung Ritschls, Rechts. u. Bers. 1³, S. 426 ff.). Ebenso charakteristisch 10 zeigt sich der rein biblische und verständige Supranaturalismus Storrs in seiner Beshandlung des Dogmas von der Person Christi (vgl. Dorner, Christologie II, 968; Baur, DG III, 518 f.). Er will zwar alle wesentlichen Bestimmungen der Kirchenlehre über die Gottheit Christi sesthalten, sosenn er sie auch für biblisch begründet hält (conjunctio cum Deo talis ac tanta, ut qui Deus est idem homo sit, et qui homo 15 est idem sit Deus). Indem er aber der communicatio idiomatum ganz aus dem Wege geht, tritt die Jdee einer wahren Menschen Jesus gar nicht mehr heraus. Vielzmehr macht die Darstellung den Eindruck, daß der Logos oder die excelsior natura nicht persönlich eins mit Jesus war, sondern nur das von außen her ihn bestimmende 20 und sussennischen Anschaung von der Person Christi sich annähert, wie sie damals auch

fonft vorbanden war.

Das bogmatische System Storrs ist niedergelegt insbesondere in seiner letten Sauptfdrift: Doctrinae christianae pars theoretica e sacris litteris repetita 1793, ed. 25 em. 1807, deutsch überset und mit Zusätzen aus Storrs übrigen Schriften und benen em. 1807, beutsch iberest und mit Zusapen aus Storts übrigen Schriften und benen anderer Theologen versehen von seinem Schüler Karl Christian Flatt, 1803; in zweiter Ausgabe ist nur noch der erste Band erschienen 1813. Dieses Werf ist in Württemberg durch landesherrliche Verordnung als Lehrbuch der Landesdogmatik sörmlich eingeführt, den Zöglingen des evangelischen Seminars in die Hand gegeben, und dei ihren wissen so schältlichen Uedungen wie bei den jährlichen Diöcesandishutationen der Geistlichkeit lange Zeit zu Grunde gelegt worden. Weiter sind für die Kenntnis des dogmatischen Systems wichtig die beiden Tissertationen de spiritus sancti in mentidus nosätisches eksienzlis, 1777, die Abhandlung über die Gnadenwirkungen, 1779, der zweite Teil seiner Erläuterung bes Briefes an die Hebracr, 1789, 2. Ausg. 1809, ber eine Abhandlung über 85 ben Zweck des Todes Jesu enthält, sich aber auch über die meisten anderen hauptlehren bes Chriftentums ausbreitet; weiter enthalt die Schrift über den Zwed des Evangeliums und der Briefe Johannis, 1786, eine Berteidigung der Gottheit Chrifti; endlich beziehen fich mehrere Abhandlungen im Flattschen Magazin und einige besonders erschienene Differtationen auf das Gebiet der Dogmatik. In der Exegese bekämpft Storr die von Semler, 40 A. Teller u. a. angewandte Akkommodationshypothese (Dissert. de sensu historico 1778). Freilich besaß er bei aller Beherrschung der gelehrten Hilfsmittel doch weder geschichtlichen Sinn noch dogmatische Unbefangenheit genug, um die allmähliche Entswidelung der Schriftwahrheit zu erkennen und die Abwege kunftlicher Harmonisserung zu vermeiden. Bon seinen exegetisch-kritischen Schriften sind die wichtigsten: die neue Apo- 46 logie der Offenbarung Johannis, 1783, über den Zweck der evangelischen Geschichte und der Briefe Johannis, 1786, und die Erläuterung des Briefes an die Febraer, 1789. Die erfte Schrift ift eine für ihre Zeit fehr grundliche und unbefangene Verteidigung ber Echtheit ber Apotalppse. In ber Schrift über ben Zwed ber evangelischen Geschichte und Briefe des Johannes fast Storr das Problem der Evangelienfriff mit ebenfo viel 50 fritischem Scharffinn als Umsicht an, um durch Bergleichung mit den anderen Ebangelien Stellung und Zwed bes Johannesevangeliums auszumitteln. Auch Baur fagt: wie man auch über ben materiellen Wert feiner Resultate urteilen moge, anerkannt muß boch werden, daß das kritische Verständnis des johanneischen Evangeliums durch die Storrsche Schrift einen großen Fortschritt gemacht hat, besonders darum, weil er erkannte, daß 55 man von der Einheit und durchgreifenden Eigentümlichkeit des Ganzen ausgehen müse, um das einzelne ins rechte Licht zu stellen. Wenn man aus dieser Schrift den Eindruck bekommen möchte, daß Storrs Virtuosität doch eigentlich mehr die historisch-kritische, als die dogmatische ist, so wird diese günstige Meinung wesentlich herabgestimmt durch die dieser der Gehrächtrießen Schriftspassen bei Gehrächtrießen Schriftspassen bei Gehrächtrießen Schriftspassen bei Gehrächtrießen dritte ber genannten eregetisch-fritischen Schriften, feine Erlauterung bes Bebraerbriefs. 60

So schr zeigt sich Storr hier gebunden von der Strenge seines Autoritätsprinzips, so unfähig die inneren Unterschiede im Kanon in ihrer vollen Bedeutung anzuerkennen, daß er es als einer der letten unternimmt, durch die künstlichsten Kombinationen dem Paulus die Urheberschaft zu retten; dagegen ist die Exegese, wenn auch nicht sehr tiesgehend und im einzelnen vielsach ansechtbar, doch verhältnismäßig einsach. Andere Beiträge zur Schristauslegung sind in seinen Opuscula academica, 3 Bde, 1796—1803, gesammelt. Schließlich ist auch zu erwähnen sein Beitrag zur hebräischen Frammatik in den Observationes ad analogiam et syntaxin hedraicam pertinentes, Tübingen 1779 (vgl. Dehler in Schmids Pädag. Encykl. Bd III, S. 368 und Diestel, Gesch. des ATS, S. 565). Über odie Schristen Storrs vgl. das Berzeichnis im zweiten Band seiner nachgelassenn Predigten (Tübingen 1806/8), denen auch ein Lebensadriß und eine von Süskind und Flatt verschäfte Charakteristik Storrs beigegeben ist (vgl. H. Döring, Deutsche Kanzelredner des 18. und 19. Jahrhunderts S. 489 fl.; Zeitgenossen II, 2; S. 191 fl.; Süskind im Intelligenzblatt der Hall. Litt. 23g. 1805, Nr. 43, S. 345 fl.; Meusel, Gel. Deutschland VII. X. 15 XI. XII. XV. XX).

Die Schule Storrs, zu ber wir weiter gehen, wird im engeren Sinne gebildet von Joh. Friedrich Flatt, Friedrich Gottlieb Süstind, Karl Christian Flatt, welche alle unmittelbare Schüler Storrs und seine Nachsolger, teilweise noch Kollegen in der theologis schen Fakultät waren. J. Friedrich Flatt war geboren den 20. Februar 1759 in Tübingen 20 und vollendete hier als Zögling des evangelischen Seminars seine Studien, die sich neben Philosophie und Theologic auch auf Mathematik erstreckten. Bon einer gelehrten Reise in ben Sahren 1784 und 1785, während welcher er fich größtenteils in Göttingen aufhielt, wo damals Spittler und Planck lehrten, kehrte er als neu ernannter Professor ber Philosophie nach Tübingen zuruck und warf sich hier mit allem Gifer auf bas Studium 25 ber Kantschen Philosophie, über welche er die ersten Borlesungen auf der Universität Tübingen hielt. Früchte dieser Beschäftigung mit der Philosophie waren: die fragmen-tarischen Beiträge zur Bestimmung und Deduktion des Begriffs und Grundsapes der Kausalität und zur Grundlegung der natürlichen Theologie in Beziehung auf die Kantsche Philosophie 1788, Briefe über den moralischen Erkenntnisgrund der Religion, 1789, und so Observationes quaedam ad comparandam Kantianam disciplinam cum christiana doctrina pertinentes, 1792. Übrigens sette er mahrend bieser Zeit die Theologie keineswegs beiseite, was er besonders bewies in der Beantwortung der 1786 auf besonderen Besehl des Königs Georg II. von England von der Göttinger theol. Fakultät gestellten Preisaufgabe: "Beweis der Gottheit Christi" u. d. T. Commentatio, in qua 35 symbolica ecclesiae nostrae de Deitate Christi sententia probatur et vindicatur, 1788, sowie in ben "Beiträgen zur driftlichen Dogmatik und Moral und zur Geschichte berselben", 1792, in welchen die Bemerkungen über Socins Philosophie und Theologie, nach ihrem Berbaltnis zur praktischen Bernunft betrachtet, von eindringendem Berftandnis zeugen. Im Jahre 1792 in die theologische Fakultät versetzt, las er zunächst über die driftliche Sittenlehre als sein Hauptsach, daneben über neutestamentliche Exegese, Apologeist, praktische Theologie, nur kurze Zeit, 1798, nach Storrs Abgang, über die Dogmatik. Bom 1796 an gab er das "Magazin für Dogmatik und Moral" heraus, das später von 1803 an Süskind redigierte; es sind darin auch mehrere Abhandlungen ethischen, dog-matischen und eregetischen Inhaltes von ihm enthalten. Nach seinem am 24. November 45 1821 erfolgten Tode sind seine Vorlesungen über christliche Sittenlehre (von Steudel 1823) und über die paulinischen Briefe (von Hossmann und Kling seit 1820) aus seinen Manustripten und Kollegienheften berausgegeben worden. Diese Schriften find ein Beweis, baß es ihm nicht an Scharffinn, Gelehrsamfeit und vielseitigem wiffenschaftlichem Intereffe feblte, wenn er auch seinen Lebrer Storr bierin nicht erreichte. Die große Gewiffenhaftig= 50 keit und Sorgfalt, mit welcher er seine wissenschaftlichen Untersuchungen und akademischen Vorlesungen behandelte, wurden mit junehmenden Jahren bei ihm unter bem Druck törperlicher Leiden und Gebrechen zu einer Angftlichkeit, Strupulofität und Schwerfalligfeit, die ihn auch das Leichteste nur mit Unstrengung thun ließ, seine litterarische Thätigfeit hemmte und seinen Vorlesungen die frische, lebendige und freie Bewegung raubte. 55 Auch die natürliche Heiterteit und Lebhaftigkeit seines Wesens, mit der jedoch auch eine gewisse Reizbarkeit des Temperaments verbunden war, wich infolge jener körperlichen Leiden und mancher schmerzlichen Berlufte in seinem Familienleben einer gewissen Ber-bufterung und einem von der Außenwelt sich abschließenden Ernste, obwohl sein wahrhaft driftlich frommer Sinn und fein festes Gottvertrauen dies wieder milberte und ihn ju 60 ausharrender Geduld ftartte. Ugl. über ibn die Efizzen von seinem Bruder Rarl Flatt:

"Einige Züge von dem Bilbe des verewigten D. Joh. Fr. Flatt" u. s. w., die seinen Borlesungen über die chr. Moral, Tübingen 1823, vorangestellt und welcher auch ein Berzeichnis seiner Schriften angehängt ist; ferner: Athenäum berühmter Gelehrten Württembergs, 1829, I, 19; Eisenbach, Gesch. der Univ. Tüb., S. 345; Klüpfel, Baur, Weizsfäcker a. a. D.; Meusel, Gel. Deutschl., Bd IIff.; H. Döring, Gel. Theol., I, 408; 5 Palmer in AbB.

Fr. Gottlieb Süstind, der Kollege Flatts, war geboren 17. Februar 1767 zu Neustadt a. d. Linde, als Sohn des dortigen Diakonus, Urenkel von J.A. Bengel. Er absolvierte seine theologischen Studien gleichfalls im theologischen Stift in Tübingen 1783-1788, machte 1790 eine gelehrte Reise durch Deutschland, wurde 1791 Repetent in Tübingen, 1795 10 Diakonus in Urach. Bon da als Prosession der Theologie nach Tübingen berufen, war er der Nachfolger des ihm nahe verwandten und befreundeten Storr auf dem Lehrstuhl der Dogmatik, trat aber schon 1805 an die Stelle Storrs als Oberhofprediger und Konfistorialrat in Stuttgart, wurde 1814 nach Enthebung vom ersteren Amte zugleich Direktor bes Oberstudienrats, und ftarb als solcher den 12. November 1829. Seine wissenschaftliche 15 Thätigkeit galt hauptfächlich ben apologetisch-dogmatischen Grundfragen, welche er teils mit philosophischen Mitteln teils auf exegetischem Bege zu beantworten suchte. Die bedeutendsten seiner wissenschaftlichen Arbeiten sind: "Über den aus Prinzipien der praktischen Bernunft hergeleiteten Uberzeugungegrund von der Möglichkeit und Wirklichkeit tischen Vernunft hergeleiteten Uberzeugungsgrund von der Möglichkeit und Wirklichkeit einer Offenbarung", die als Anhang seiner Übersetzung von Storrs lateinischer Abhand- 20 lung über Kants Religionslehre beigegeben ist, vom Jahre 1794; woran sich eine Abhandlung im Flattschen Magazin 1797 anreiht: Über das Recht der Vernunft in Ansehung der negativen Bestimmung des Inhalts einer Offenbarung; dies namentlich gegenüber der Kant-Fichteschen Religionsphilosophie. Aber auch dem Schellingschen System gegenüber suchte er die theistische Grundlage des Christentums zu sichern in den Ab- 25 handlungen: Über die Gründe des Glaubens an die Gottheit als außerweltliche und für sich bestehende Intelligenz in Beziehung auf das Spstem der absoluten Jdentität, Flatts Magazin 1804 und 1805, und: Prüfung der Schellingschen Lehren von Gott, Weltsschöpfung, Freiheit, moralisch Gutem und Bösem, Magazin 1812. Apologetisch ist ferner die Abhandlung: In welchem Sinne hat Jefus die Göttlichkeit feiner Religions- und 20 Sittenlehre behauptet? 1802. In bogmatischer Beziehung bewegten fich seine Untersuchungen um die Kardinalfrage: Uber die Möglichkeit der Strafauschebung ober Sündenvergebung nach Prinzipien der praktischen Bernunft, Flatts Magazin 1796, und: Roch etwas über die moralische Möglichkeit der Aushebung verdienter Sündenstrafen, ebendas. 1803, womit sie moratische Roglichen der Aushedung verdienter Sundenstrasen, ebendal. 1803, womt sich die exegetische Nachweisung verknüpfte: It unter Sündenvergebung, die das NT 85 verspricht, Aushedung der Strasen zu verstehen?, ebendaselbst 1797 und 1798. Auch die Art, wie Süstind noch zulet mit der Schleiermacherschen Theologie in fragmentarischen Bemerkungen sich auseinanderzusesen such, ist nicht uninteressant (s. seine "Vermischen Schriften" nach seinem Tode herausg, von seinem Sohne 1831). Die hervorstechenden Jüge seiner Individualität sind eine große Schärfe des Geistes und gleich große Energie 40 des Willens. Er ist, wie Baur tressend von ihm gesagt hat, der Dialektiter der Schule, ber, wie ber Krieger auf bes Degens Spite, auf die Scharfe seiner logischen Argumentationen fühn vertraut. Seine Meisterschaft in der Logif gab ihm eine entschiedene, energifche Haltung, und er liebte auch in der Wiffenschaft das Rategorische und Diktatorische, ohne Nebenrücksicht resolut auf sein Ziel losgehend. Was ihm aber ganz abging, war 45 ber spekulative Sinn, der über die Gegensätze, wie sie in der Erfahrung erscheinen, hinauszgreift und eine Einheit und ein organisches Ganzes von einer höchsten Idee aus zu gewinnen strebt. In seinen späteren amtlichen Berhältnissen hat das gewöhnliche Urteil sich häufig an dem "Rategorischen und Diktatorischen", an der Schärfe und Strenge seines Auftretens gestoßen, aber die Tiefersehenden und Näherstehenden haben doch immer be- 50 kannt, daß die Stacheln, welche dieser Mann bin und wieder nach außen kehrte, nicht schärfer waren als diejenigen, welche er selbst in seinem Gewissen unter dem Drucke schwieriger Berhältnisse empfand; ja daß er noch strenger gegen sich selbst war als gegen andere, und daß, wenn seine Strenge viel forderte, sein rechtlicher Sinn auch oft genug mehr hielt, als er versprach. Insbesondere ist seine Absassing und Redaktion ber aller- 55 bings mit Recht angefochtenen, veränderten württembergischen Liturgie vom Jahre 1809 nicht gang billig beurteilt worben, indem fich erft fpater zeigte, welchen schweren Stand er hier hatte gegen hohe und allerhöchste Sinfluffe, wie er mit feufzendem Gewissen in manches sich ergeben mußte, was er nicht andern konnte. Bgl. über ibn Zeitgenossen III, 2, 3, S. 78 ff.; R. Nefrolog der Deutschen VII, 2, 742 ff.; Allg. K. Zig. 1829, 60

Nr. 191; Schwäb. Merkur 1829, Nr. 277; Meusel, Gel. Deutschl., VII. X. XI. XV. XIX; H. Döring, Deutsche Kanzelredner S. 502 ff.; Römer, Württ. K.: G. S. 531.

Der britte ber genannten Hauptvertreter der Storrschen Schule, Karl Christian Flatt, ber jungere Bruder Joh. Friedr. Flatts, geboren 18. August 1772 in Stuttgart, erhielt 5 seine philosophische und theologische Bildung gleichfalls im evangelischen Seminar in Tübingen und machte mehrere Reisen, auf welchen auch er längere Zeit in Göttingen verweilte, wo man ihn für das akademische Lehramt festzuhalten suchte. Während dieser Beit beschäftigte er sich eifrig mit dem Studium der Kantschen Philosophie; mit diesem Studium der Kantschen Philosophie; mit diesem Studium ding innerlich zusammen seine erste Schrift: Philosophisch-eregetische Untersoschungen über die Lehre von der Versöhnung des Menschen mit Gott, 2 Teile, 1797 und 98 (vgl. über dieselbe Ritsch, Rechts. u. Vers. I., 471 ff.), in welcher er zu zeigen versucht, daß die aus dem Kantschen Spstem sich ergebende Versöhnungstheorie, wonach eigentlich die Vergebung der Sünden sich nach dem Maße der sittlichen Besserung richtet und ihr erst nachkalet nicht blok die allein verwönstige sondern auch die allein im Ver und ihr erft nachfolgt, nicht bloß die allein vernünftige, sondern auch die allein im NI 15 begründete sei. Es soll ihm daher, als er nach turzer praktischer Wirksamkeit 1804 zur theologischen Professur in Tübingen berufen wurde, die Zurudnahme der Grundgebanken biefer Schrift von Storr gur Bebingung gemacht worden fein. Gewiß ift wenigstens, daß er bie eigentumlichen Sauptibeen biefer Schrift in feinen Borlefungen und fpateren Schriften zurückgenommen hat und sich gang an die von Storr und seinem Bruder J. F. 20 Flatt vertretene Richtung anschloß, wie er denn überhaupt mehr eine rezeptive, als selbstgiant vertreiche Auchtung anzuber, wie er vern abergaupt mehr eine rezeptive, als seine ftändig produktive Natur war. Seine wissenschaftliche Thätigkeit bewegte sich um dieselben Gegenstände und Probleme, wie die der andern Storrschen Theologen; die von ihm verfaßten, im Flattschen Magazin hauptsächlich enthaltenen Abhandlungen bezogen sich auf den absolut göttlichen Inhalt der Offenbarung (1796), die Bunder Christi, Apologie der 25 mosaischen Religion gegen Kant (1797), Kants, Fichtes, Forbergs Religionstheorie (1799, 1800), Fundament des Glaubens an die Gotzheit (1804) und einzelnes Exegetische. Es kakts ihm nicht en Scharssing und missenkartlichen Anteresse wenn ar gleich kinter den fehlte ihm nicht an Scharffinn und wiffenschaftlichem Interesse, wenn er gleich hinter ben brei besprochenen Theologen ber alten Tübinger Schule gurudsteht. Seit seinem Übergange ins prattische Amt als Stiftsprediger und Oberkonfistorialrat in Stuttgart 1812, so und ber Ubernahme bes Direktoriums bes Oberstudienrats 1829, wozu auch noch bie Generalsuperintendenz von Ulm tam, hörte seine litterarische Thatigkeit, wenn auch nicht feine Beschäftigung mit der Biffenschaft, auf, weil seine amtliche Wirksamkeit ihn bollauf in Anspruch nahm; benn das Wohl der vaterländischen Kirche und der Lehranstalten lag ihm sehr am Herzen. Seine rastlose Thätigkeit wurde durch einen Schlaganfall, nicht 36 ganz zwei Jahre vor seinem Tode, stille gestellt, und seine Sehnsucht nach Erlösung erfüllt durch seine schnelle Abberufung am 20. November 1843. Konnte man in seinem amtlichen Wirken auch oft bie Entschiedenheit und Gelbstftandigkeit bes Auftretens vermiffen, so war er boch eine pflichteifrige, bem Berufe sich aufopfernde, wohlmeinende, milbe, heiterernste, "auch in ihren Schwächen achtungewerte und liebenswürdige" Berfon-40 lichkeit und hat sich im Andenken vieler eine freundliche und dankbare Erinnerung gelichteit und hat sich im Andenken vieler eine freundliche und dankdare Erinnerung gessichert (vgl.: Zum Andenken an Dr. Karl Christian v. Flatt, von Dettinger und seinem Kollegen Oberkonssstrat Dr. v. Klaiber, Stuttgart 1843; ferner: R. Nekrolog der Deutschen, 1843, II, S. 989 fl., wo auch ein Verzeichnis seiner Schriften; Kling, Nekrolog des j. Flatt im Evang. K.-Blatt für Württemberg, 1844, S. 137 fl.). Die genannten drei Theologen: Joh. Friedrich Flatt, Süskind und Karl Christian Flatt bewegen sich im ganzen durchauß in der Richtung Storrs, indem sie sich bemühen, der Zeithhilosophie Zugeständnisse zu Gunsten ihres Offenbarungsstandpunkts abzuringen. Sie berusen sich sür die Denkbarkeit der Offenbarung, die sie als Mitteilung höherer Wahrheiten verstehen, auf die Schranken der menschlichen Bernunft und rechtsertigen den Islauben an sie durch den Sinweis auf ihren Wert für die Bekörderung der Moralität.

Die genannten drei Theologen: Joh. Friedrich Flatt, Sustind und Karl Christian Flatt bewegen sich im ganzen durchaus in der Richtung Storrs, indem sie sich bemühen, der Zeitphilosophie Zugeständnisse zu Gunsten ihres Offendarungsstandpunkts abzuringen. Sie derusen sich für die Denkbarkeit der Offendarung, die sie als Nitteilung höherer Wahrheiten verstehen, auf die Schranken der menschlichen Bernunft und rechtsertigen den Schuben an sie durch den Hindels auf ihren Wert sie Besörderung der Moralität. Diese Art der Apologetik war nicht dazu angethan, die ganze Tiese des obwaltenden Gegensates erkennen zu lassen und die geschlossene Wucht und selbstständige Eigenart der histlichen Überzeugung zur Geltung zu bringen. Was ihre wohlgemeinte und nicht selten schafssinnige Verteidigung im voraus lähmte, war die Unledendigkeit ihres eigenen Gottesbegriffs und die daraus folgende Außerlichkeit der Offenbarungsautorität. So hat Süstind in der oben angeführten Abhandlung vom Jahr 1802 auss genaueste erörtert, in welchem Sinne Jesus die Göttlichkeit seiner Religionse und Sittenlehre behauptet habe, aber keinen Versuch gemacht, die von ihm ausgehende Offenbarung tieser mit seinem Versonlehen zu verknüpsen. Sine andere hemmende Schranke lag aber auch in der mes 60 thodischen Versundtschaft, in der ihre eigene rationale Demonstration mit dem leitenden

Motiv ber bekämpften rationalistischen Denkweise stand. Es tann barum nicht überrafchen, wenn trop aller Strenge, mit ber bie Autorität bes Bibelworts verfochten wurde, bieser rationale Zug in steigendem Maße auch in die Auffassung des Dogmas selbst eins drang. So verwendet Süskind den Kantschen Grundsatz von der Proportion der Tugend und Gludfeligkeit für die Feststellung ber driftlichen Centrallehre von der Gundenvergebung 5 als einer ber Besserung vorangehenden Aushebung ber Strafen. In den oben genannten Abhandlungen will er von jenem Kantschen Grundsat aus mit logischer Konsequenz beweisen und sogar mit mathematischen Formeln veranschaulichen, daß bas hochfte But noch beffer erreicht werden könne burch Aufhebung der Gundenstrafen, als burch ihre Bollziehung. (Mit einer ähnlichen mathematischen Demonstration war ihm J. Fr. Flatt im Magazin 10 von 1797 schon vorangegangen.) Aber wenn sich die Storrianer auch in dieser Berteidigung der driftlichen Grundlehre von der Sundenvergebung für ein mahres Interesse gewehrt haben; wie wenig haben fie boch mit biefen tantisch-abgeblagten Begriffen ben tieferen Sinn und die ganze Tragweite ber Lehren von ber Berfohnung, Erlösung und Rechtfertigung erschöpft, und wie wenig haben sie, eben weil sie selbst sich zu sehr auf 16 das Niveau ihres philosophischen Gegners hinüberziehen ließen, die eigentliche Schwäche desselben in seinem Belagianismus zu erkennen und mit durchgreifendem Erfolge zu bestämpfen vermocht! Die biblische Kritik und Exegese der Storrschen Schule ist von der ibres Meifters nicht wefentlich verschieben; fie fette die Arbeit bes Kampfes gegen bie Attommodationshppothese und die Ableitung wesentlicher chriftlicher Wahrheiten aus Beit= 20 ibeen, sowie gegen die Angriffe auf die Schtheit ber Evangelien eifrig fort. Die nach seinem Tode herausgegebenen Kommentare Joh. Friedrich Flatts, wenn sie auch hinsichtlich ber philologischen Atribie und ber Schärfe und Tiefe der theologischen Begriffe manches vermissen lassen, hatten immerhin durch die treue Benutzung des damaligen exegetischen Apparates, und durch ihr forgfältiges Eindringen in den Zusammenhang für ihre Zeit 26 ibren Wert.

Während die bisher charakterisierten drei Theologen die Storrsche Schule im engeren Sinne bilden, nimmt der vierte, der sich ihnen anreiht, Ernst Gottlieb Bengel, Entel des berühmten Joh. Albrecht Bengel, obgleich auch noch ein unmittelbarer Schüler Storrs, boch schon eine nicht unwesentlich abweichende Stellung ein. Bengel, geboren den 3. No- 20 vember 1769 zu Zavelstein, 1800 Diakonus in Marbach, seit 1806 Professor der Theologie in Tübingen, seit 1810 prof. ordinarius, seit 1820 Pralat, hatte hauptfächlich bie Fächer ber geschichtlichen Theologie vorzutragen und schon beswegen weniger Anlaß, ben bogmatischen Standpunkt ber Storrschen Schule, ihre biblisch-apologetische Richtung hervortreten zu laffen. Seine Vorlefungen über Kirchen- und Dogmengeschichte fanden vielen 95 Beifall wegen ber klaren überfichtlichen Verarbeitung bes Stoffes, wegen ber gewählten und gefälligen Darftellung und des burch die Burde seiner Berfonlichkeit gehobenen ernften und nachbrucksvollen Bortrages, obgleich Sachverständige später an ihnen eine felbstftändigere, umfassender Volleiges, vogleich Sudderstüttiges, pottet un ihner eine seines ftändigere, umfassendere und tieser gehende Quellensorschung vermißten (vgl. das vielleicht etwas zu strenge Urteil Baurs, Geschichte der Universität Tübingen, S. 241 ff.). Da= 40 gegen bewegte er sich in seinen Vorlesungen über die christliche Symbolit auf dem Grunde eines selbstständigeren und sorgfältigen Studiums der Quellen, und zwar nicht bloß hinsicklich der Darstellung des katholischen Lehrspstems, sondern insbesondere auch bes socinianischen Systems, über welches Bengel eine auch jest noch beachtenswerte Ab-bandlung: "Zbeen zur historisch-analytischen Erklärung des socinianischen Lehrbegriffs", 45 Flatte Magazin, Stud 14. 15. 16 veröffentlicht bat. Man bat es mit Recht charafteristisch gefunden, daß die Storrsche Schule (Storr selbst, ber ältere Flatt, ganz besonders aber Bengel) mit Borliebe der Beschäftigung mit dem socinianischen Spstem sich zuwendete. Es begreift sich dies aus der inneren Verwandtschaft des dogmatischen Standpunktes, insbesondere aus der Ahnlichkeit der supranaturalistischen Apologetik mit dem Socinianiss wus, sosern sie auch ein wesentliches Gewicht legt auf die Glaubwürdigkeit der diblischen Autoren und den rein übernatürlichen Charafter der durch sie mitgeteilten Offenbarung. Wenn nun aber Storr und Flatt in der Aufsassung der Hauptdogmen des Christentums dem praktischen Rationalismus des socinianischen Systems noch ferner geblieben sind, so ift bagegen Bengel gerade hierin ihm wesentlich naher gekommen, obwohl er denselben zu 55 vertiefen und zu vollenden suchte durch die Kantiche Philosophie, deren ethische Grundanschauung er sich noch vollständiger aneignete, als die eigentlichen Storrianer. Sein dogmatifches Spftem trägt baber im allgemeinen ben Charafter bes fog. rationalen Supranaturalismus ober supranaturalen Rationalismus an sich, welcher in ber Offenbarung bie übernatürliche Bestätigung und thatsächliche Darftellung, eben darum auch eine gewiffe so

Erweiterung der ethisch-religiöfen Bernunftwahrheit erkennt (vgl. bef. Bengels "Reben über Religion und Offenbarung", 1831, nach seinem Tobe herausgegeben, und ben Unshang zu ber Schrift von Orelli über ben Kampf des Rationalismus mit bem Supranaturalismus, Tübingen 1825). Eine spezielle Probe biefer Auffaffung ber driftlichen 5 Wahrheit geben feine 10 Differtationen über ben Entwidlungsgang bes Glaubens an bie Unsterblichkeit und bas Berbaltnis ber Offenbarung bagu, in welchem Thema feine Borliebe für ben Socinianismus und fein fantianifierender fupranaturaler Rationalismus fich begegneten (vgl. Bengels opuscula academica ed. Pressel, 1834). Ebenso bezeich: nend wie dieser supranaturale Rationalismus, welcher dem Christentum im Grunde nur 10 den sorzug der Bestätigung der Vernunstwahrheit übrig läßt, ist für die Stellung Bengels sein Pelagianismus, welcher den Unterschied zwischen Protestantismus und Katholicismus in der Grundlehre von der Rechtsertigung als eine "Logomachie" zu betrachten geneigt ist, indem er den Begriff des Glaubens in den der Besserung und Umwandlung der Gesinnung umsetzt (vgl. Bengels Urchiv Bd I, Stück 2, S. 469.

15 Dieses Urchiv, seit 1816 an die Stelle des Flatt-Süskindschen Magazins getreten, seit 1822 Neues Archiv 2c., wurde von Bengel bis zu seinem Tobe herausgegeben und enthält im Unterschied vom Magazin weniger dogmatische, als eregetische, biblischefritische, apologetische, praktische Abhandlungen, welche in ihrem ziemlich trockenen und oft auch unbedeutenden Inhalte kaum ein tieferes und bleibendes Interesse darbieten). — In 20 diesem seinem Standpunkte war Bengel so fest abgeschlossen, daß er jeden von der versänderten religiösen Zeitstimmung und von dem Umschwung der Philosophie auf Neusbeldung und Vertiefung der Theologie ausgehenden Einsluß streng von sich abhielt; daher er von Schleiermacher nur in der Weise Kenntnis nahm, daß er "mit dem Vors wurf des Mystischen und Kantheistischen, wozu sich Herr Schleiermacher bekanntlich neige, 26 seinen Standpunkt so kurz als möglich absertigte" (Baur). Aber auch seinen jüngeren Landsmann, G. F. Bockshammer (geb. 1784, gest. 1822), welcher in seiner Schrift über die Freiheit des menschlichen Willens (1821) eine nicht gewöhnliche philosophischenseichen logische Begabung an den Tag gelegt hatte und nach dem Tode Joh. Friedrich Flatts zur Ergänzung der entstandenen Lücke die Augen der Fakultät auf sich lenkte, beseitigte 80 Bengel hauptfächlich durch seinen allgewaltigen Einfluß, weil mit ihm ein von der bis-herigen Richtung wesentlich abweichendes neues Element in die theologische Fakultät eingebrungen ware. Man konnte sich fast wundern, daß Bengel gleichwohl auch mit seinen bogmatischen Borlefungen ziemlich viel Beifall fand. Es erklart fich bies aus ber formellen Gewandtheit, mit ber er Rationalismus und Supranaturalismus einander gegen-35 über zu stellen und wieder so gut zu vermitteln wußte, daß die wenigstens in der Stille auch unter den württembergischen Theologen ziemlich verbreitete Neigung zum Rationalismus hinlängliche Nahrung fand, und daß andererseits das schließliche Übergewicht des Supranaturalismus die Ansprüche an einen biblisch-positiven Standpunkt im Gegensap jum Rationalismus und zur Zeitphilofophie zu befriedigen ichien. Aber ebenfo mefentlich 40 wirkte wohl zu diesem Erfolg auch bas mit, daß Bengel auf bem Katheber bas ganze Bewicht feiner imponierenden wurdevollen, aber auch "ihrer Stellung recht fichtbarlich bewußten" Perfonlichkeit in die Wagschale ju legen wußte. Dies und bas große personliche Unsehen, bas Bengel ale bas anerkannte haupt ber Fakultät genoß, läßt auch begreifen, wie bei seinem im besten Mannesalter eintretenden plötlichen Tode (28. März 1826) 45 fein Berluft feiner Umgebung als ein unersetlicher erscheinen konnte, mahrend bas unbefangenere Urteil einer ferner stehenden Nachwelt wenigstens feine theologisch-wiffenschaftliche Bedeutung nicht so hoch anschlagen kann (vgl. Palmer in AbB II, 330; N. Netrolog IV, 162 ff.; Allg. K.-Zig. 1826, Nr. 97; Archiv 1826, VIII, 723).

Während Bengel, wie gezeigt worden, über den genuinen Charafter der alten Tübinger Schule nicht unwesentlich hinausschritt, haben andere Tübinger und württembergische Theologen neben und nach ihm denselben noch treuer sestgehalten: so J. Chr. F. Steudel, gest. 1837 (s. d. Bd XIX S. 16 st.), Chr. Fr. Schmid, gest. 1852 (s. d. R. Bd XVII S. 645), Chr. Benj. Klaiber, gest. 1836, der Herausgeber der Studien der württ. Geistlichkeit, sortgesetzt von Stirm, J. G. Wurm, gest. 1847 als Dekan in Nürzbtingen, J. F. Badumaier, gest. 1841 als Dekan in Kirchheim u. T. und andere (s. die Geschichte der Tübinger theolog. Fakultät bis 1877 von Weizsäcker). Aber auch die bedeutendsten von diesen, Steudel, Schmid, Klaiber, sind durch die Fortentwicklung der theologischen Wissenschaft und insbesondere durch die Einwirkung der Schleiermacherschen Theologie über den traditionellen Thpus der alten Tübinger Schule hinausgeführt worden, wo so daß sie nicht mehr zu derselben gerechnet werden können, obwohl bei ihnen, besonders

bei Steubel, die Nachwirkungen jener Schule unverkennbar sind — und zwar nicht bloß in bem, worin fie in ihrem Rechte war, wie vor allem in ber entschiedenen Betonung ber Schriftautorität, sondern auch in dem, worin ihre Schwäche lag, in manchen Halb-beiten und Einseitigkeiten des biblisch-verständigen Supranaturalismus (vgl. D. F. Strauß, Streitschriften, 1837, I). Nachbem auch diese letten Gpigonen der alten Storrs 6 schen Schule vom Schauplat abgetreten, ist diese vor neueren Standpunkten und Richs tungen, die an ihre Stelle traten, verschwunden, hat aber eine, wenn auch eigenartig modifizierte Fortsetung und Erneuerung gefunden in der Schrifttheologie J. T. Becks (gest. 1878, vgl. Bd II S. 500 ff.) und der von ihm ausgegangenen Schule.

Man mag die wissenschaftlichen Schwächen und Mängel der Storrschen Theologie 10 volllommen zugestehen, barf barum aber boch in ihrer Opposition gegen bie wiffenschaft= liche Zeitströmung bes Rationalismus und der Auftlärung und in ihrer badurch bervorgerufenen apologetischen und konservativen Haltung keineswegs Geistesträgheit, philosophische Beschränktheit und religiöse Engherzigkeit sehen. Es war doch ein wohlberechtigtes und unveräußerliches Interesse, sür welches jene alte Tübinger Schule gekämpft hat, wie un- 15 vollkommen auch die Art und Beise gewesen sein mag, in der sie dies gethan. Es war die Idee des Supranaturalismus, die in diesen Männern ledte, d. h. die Überzeugung, daß eine übernatürliche, göttliche Wahrheit, daß übermenschliche Kräfte und Güter der Wenschheit im Christentum geschenkt seinen. Dassur haben sie allen ihren Eiser, allen Scharffinn ihres Geistes, ben ganzen Reichtum ihres Wissens einsett. Mögen sie in jenem 20 Kampfe manches Wefentliche preisgegeben ober in ber Art ber Berteibigung bessen, was fie festhielten, nach unserem Urteil manches verfehlt haben, jedenfalls bleibt ihnen bas große Berbienft, in fturmischer Zeit bas Erbe ber Bater verteidigt und für eine Landerer + (Rirn). beffere Zeit gerettet zu haben.

Tübinger Schule, neue, f. b. A. Baur Bb II S. 467.

Türkei, Christeutum in der, f. b. MA. Orientalische Kirche Bb XIV S. 444,9; Agppten, bas neue Bb I S. 217,8; Armenien Bb II S. 85,10; Sprische Kirche Bb XIX S. 305,10.

Engend, Tugendmittel. — Litteratur: Bodler, Die Tugendlehre des Chriftenstums, geschichtl. bargestellt. Luthardt, Gesch. d. chriftl. Ethit, auch Komp. d. theol. Ethit § 2 f. 20 3m Artifel bef. d. I. Abjat. Bgl. d. Art. "Astefe" 28 II G. 134.

Das beutsche Wort von einem Stamme mit gedeihlich und tauglich, in alter Zeit vorwiegend für triegerische Borguge gebraucht, hat seine jest geläusige Sonderbedeutung unter dem Einfluß der philosophischen Begriffssprache erhalten (vgl. Vilmar, Theol. Moral herausgeg. von Jerael, Bb 2, S. 106). Es eignete sich trefflich zur Wiedergabe 35 von virtus, wiefern dies Wort Übersetzung von agerif ift. Man kann noch verfolgen, von virtus, wiesern dies Wort Überschung von agerή ist. Man kann noch verfolgen, wie die ethische Restektion sich dieses Ausdruckes bemächtigt und ihn sür ihre Zwecke inhaltzlich bestimmt, so daß sortan Tugend und Sittlichkeit kast Wechselbegriffe sind. agerή, von dem Stamme ag, der auch in ageiwr agrios ageonw vorliegt, bezeichnet ursprüngzlich jede Vortressslichteit, die einer Person oder auch einem Dinge Wert gibt und Anz 40 erkennung verschafft; daher bedeutet es gelegentlich Ruhm und Ehre; vgl. hierüber Gremer, Bibl. theol. Wörterd, s. v. agerή. Noch in voller Flüssigsseit und doch zugleich in bez sonderer Verwendung sür die sittliche Tresssichteit erscheint der Ausdruck in den Reden des Sokrates dei Lenophon und die Platon (Stäudlin, Gesch. d. Moralphilos. 1822, S. 90; Gremer a. a. D.); und dieser Gebrauch kam ihm schon von Sophisten entgegen. 45 Platon und besonders Aristoteles (Etis nooaigetung åg hs ayadds ärdgownos yivetal eth. Nic. 5. 6) bestimmen dann dem Begriff sester; eine Fertigseit im Gediete des Braktischen, welche auf τὸ τοῦ ἀνδοώπου ἀναθόν bezogen ist. Aristoteles hat dann Praktischen, welche auf to tov ardownov ayador bezogen ist. Aristoteles hat bann auch durch die Unterscheidung der doeral ήθικαί von den διανοητικαί in der Beziehung auf das zu beherrschende Triebleben das Sittliche im engeren Sinne in das Auge gefaßt. 50 Bon ba ab herrscht die Bedeutung vor, der gemäß Tugend biejenige Beschaffenheit des Menschen im ganzen und nach den einzelnen Seiten bin bezeichnet, durch welche er zu wahrhaft sittlichem Bandeln geschickt ist. Die mehr volkstumliche paranetische ober bestriptive Moral geht, 3. B. im angehenden Mittelalter, ganz in eine beschreibende Aufzählung der Tugenden und Laster auf; und in der Zeit der Aufklärung und des Ratio= 55 nalismus fallen die Begriffe Sittlichkeit und Tugend so sehr zusammen, daß auch die einzelne handlung Tugend heißen fann (Ammon, Lehrbuch, 4. Aufl., 1806, § 52) und

160 Engend

bei Kant Tugend im Unterschiede von Recht das Moralische, die Gesunung im Unterschiede vom Legalen bezeichnet, "Recht- und Tugendpslichten". Deshald hat dann Schleiersmacher unternommen, diesen Begriff gegen die anderen sormalen Grundbegriffe der Ethik abzugrenzen, Grundlinien einer Kritik der bisher. Sittenlehre, 1803, S. 163 s., Werke z. Hhil. Bd II. Abhandlungen. Im Unterschiede von Gut ("jedes Einssein beftimmter Seiten von Vernunft und Natur") und Pflicht ("Versahrungsarten") desnimeter Eeiten don Vernunft und Ratur") und Pflicht ("Versahrungsarten") desnimeter deiten Wenschen", a. a. D. Bd V, S. 75 f. 328 f. Im Unschlusse Ratur und zwar im einzelnen Menschen", a. a. D. Bd V, S. 75 f. 328 f. Im Unschluße an ühn unterschiede Rothe Gut als das moralische Noutgabe qualifizierte moralische Rraft") und Pflicht als die Weisen des moralischen Ausgabe qualifizierte moralische Kraft") und Pflicht als die Weisen des moralischen Broduzierens, Theol. Ethik, 2. Ausl., S. 396 f. Allgemeiner befolgt ist die einfagere Desinition von Sh. Schmid, in der christ. Sittenl. herauszege. von Helten gegen der Berofung an Schleierunacher anschließt: das Gute als Willensdeschaffenheit des menschlichen Subjektes. — Diesen Bestimmungen is liegt die Beodachtung zu Grunde, daß die Person gar nicht umhin kann, unter ihrer Bestätigung sich eine sesse dasse aber entweder eine Vahrhafte Bildung oder eine Berbildung herausschommt, Tugend oder Laster. Alle jene Desinitionen sehn dann voraus, daß der Begriff des Guten oder wahrhaft Sittlichen son gegeben sei, und demande des Ferschlung Sectenfertigkeiten unterscheiden. Aus Aristoteles in der vielbesprochenen Desinition Seczngoacexun der personschaft Sittlichen son der Westimmung der Tugend jelost zugelich das Wesen des Sittlichen zum Ausdrucke bringen, nämlich die hellenische Anschauung 25 des Nahvollen (Bestmann, Geschichte der fristlichen sin der Verstmann der Tugend auch den Unterschieden zuber der Kultur vermieden einerseits von der Eretierung, dem lunterschiede des Sittlichen soh der Lun

Das Bedürfnis einer solchen mehr formalen Unterscheidung stellte sich für den Aristoteles bringender heraus, weil er als Empiriter sich mit einem "Haufen" von Tugenden 35 (Schleiermacher, Grundlinien, S. 317) abgab und mithin nur ben Gattungsbegriff suchte, während die anderen Sofratifer ihrem Meister in ber Annahme folgten, daß es sachlich nur eine Tugend gebe. Diefe Meinung findet bei Platon ihren Ausbruck in der Spitematisierung ber Tugenben. Diese schließt sich an die Anthropologie an, indem Teilung und Rangordnung der Trichotomie entsprechen: σοφία, ανδοία, σωφοσσύνη; die dixaio-40 σύνη, zunächst das Wohlberhältnis dieser Seiten herstellend, macht den Charafter aus und bestimmt damit zugleich als soziale Tugend das Verhältnis des einzelnen Menschen zur Gesamtheit. Da die δσιότης nur auf den öffentlichen Kult bezogen wird, ist sie neben jenen vier, wie schon im Symposion von Pl. selbst, so weiterhin unbeachtet geblieben. Obwohl dieses Tugendshstem auf dem ethischen Intellektualismus (s. unten) und 45 bem Dualismus von Bernunft und Sinnlichkeit ruht, ist es boch von dauerndem Einsflusse geblieben, als die christlichen Theologen sich bei Platon in die Schule begaben. Ambrosius, de officiis ministrorum, übernimmt dies Schema der "virtutes principales" und in der ihm untergeschobenen Schrift de sacramentis erhalten fie den fortan bleibenden Namen v. cardinales. Aus temperantia fortitudo iustitia prudentia bietoenben Ramen V. eardmaies. Aus temperantia fortitudo lustitua prudentia 50 macht Augustinus die Erweisungen des amor dei, demgemäß daß die definitio dervis et vera virtutis laute: ordo est amoris; als bestimmende Macht entsaltet sich aber die Liebe in sides, spes und charitas, den theologischen Tugenden, wie man sie später zu nennen psseg (Reander, Vorlesungen über Gesch, der christl. Ethis, herausgeg. von Erdmann 1864, S. 228 f.). So wird eine Siebenzahl der Tugenden traditionell, der 55 dann die sieben Todsünden gegenüber, die sieben Gescheide voran treten. Indem die Scholastif diese Bestimmungen übernimmt, fahrt fie zugleich fort die Ginheit ber Tugend au betonen und in der driftl. Grundtugend, der Liebe, aufzuzeigen (Buttle, Handbuch der driftl. Sittenlehre, 3. Aufl., Bo 1, S. 129f.). Die Berehrung des Thomas Ag. als des kanonischen Theologen führt auch die neueste römische Moral zu diesem Tugend-60 fchema gurud, Schwane, spezielle Moraltheol. 1878. Wenn Benatorius de virtute

Tugend 161

christiana 1529 an die Stelle der Liebe den Glauben als Grundtugend gestellt hatte, so entwickelte Melanchthon ethicae doctrinae elementa 1550 die iustitia civilis an dem Schema der Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Mäßigkeit, leitet aber durch den Hinzweis auf den Dekalog zur Voranstellung des Pflichtbegriffes über, welche bei den Protestanten, besonders seit Wolff, allgemein wird, vgl. Wuttke a. a. D. S. 150 f. Der seingebrochenen Formlosigkeit stellte dann Schleiermacher auf Grund seiner Kritik eine umzwandelnde Rekonstruktion der platonischen Vierzahl von Tugenden entgegen, a. a. D. S. 335 f.: Tugend der Gesinnung ist im Erkennen Weisheit, im Darstellen aber Liebe; unter der Zeitsorm erscheint das Erkennen als Besonnenheit, das Darstellen als Beharrzlichkeit. Wie schon hier die Liebe an Stelle der Gerechtigkeit tritt, so hat die Einteilung 10 mit Platon eigentlich nur dies gemein, daß sie aus der sormellen Anthropologie herzgeleitet wird; so ists auch dei Rothe a. a. D. S. 225 f.: Genialität, Weisheit; Originaliztät, Stärke; und vollends dei Ralmer, Moral S. 285 f. Ubrigens vgl. unten die

Charafterbildung.

Der Lehrsat von der Einheit der Tugend hängt bei Sokrates eng mit dem anderen 18 zusammen, welcher doerh und exiothun einssett. Diesen intellektualistischen Determinismus vollendete die Stoa, indem sie einerseits die Grundtugenden auf den bloßen Sittlichkeitsbegriff zurückührte (Zeller, Phil. d. Griechen, 2. Aust., 3, 1, S. 220 f.), anderzeits lehrte, daß sie mit der Ersassung ihres Begriffes auch vorhanden sei, ohne daß eine allmähliche Annäherung an sie statksinden konne. Aus Grund ihres abstraten Jealise wo mus hat sie es leicht, tugendstozz sit de Autonomie zu schwarmen; und bei der überzsiedelung zu den Römern trat dann das Streben nach der anzuerkennenden Tresslickseit in der eiteln Selbsscheidigslung recht heraus: nullum theatrum virtuti conscientia maius, Cioero. Der Empirister Aristoteles dermochte die Frage nach dem Erwerde der Tugend nicht so leicht zu nehmen; ohne de determinismus consequentiae zu verzestennen, betont er doch die Willstur und erkennt, daß die Fertigkeit nur durch Sinübung zu gewinnen sei; aber vor dem Rätsel, wie der noch nicht Tugendhafte zur Einübung der Tugend komme, bleibt er stehen (Reander a. a. D. S. 94 f.). Der sirchlich orthodoge Semipelagianismus hatte zur Erlärung die gratia infusa zur Hand; wenn er sich dann in der Tugendlehre auf den philosophus stütze, so bildete sener Saß, wir werden gerecht, so wenn wir Gerechtzeit üben" für Luther den Ansaszus zur Hash zur Sasse, wenn Kasse gegen den Aristotelismus (Luthardt, Gelch. d. dr. Ethit 2, 611 f.). Dieser Gegensat erneuert sich; Chr. Wolff tritt siegreich für den intellektualistischen Determinismus ein (Wuttke a. a. D. S. 186 f.) und Rousseau erweckt weithin die Schwärmerei sür die ursprüngliche Keinheit der Ratur; auf diesen Unterlagen erhobt sich, hier und da geadelt durch Kants Rigoris-somus der Pflicht, die Begeisterung sir das selbsgemalame Tugendstreben (Schiller, Die Borte des Glaubens; voll. Asmus 1. und 2. T., 1775, S. 81) und wiederholt die Rrablerei des upsalovyzos dei Aristoteles und des stoischen Daher erklärt

In der That sehlt der Berwendung dieses Begriffes die biblische Antnüpfung; nur wo das Judentum unter den Einsluß der hellenischen Philosophie tritt, mithin in den Apotryphen begegnet ägers in diesem Sinne, Weisheit 4, 1; 5, 13; 8, 7 und im 4. B. d. Mat, dagegen im NT bezeichnet es 1 Pt 2, 9; Phi 4, 8 das Rühmliche überhaupt, 45 2 Pt 1, 3 die göttliche Krasterweisung, und nur ebend. 1, 5 eine besondere Tugend, wohl die Thatkrast, vgl. Cremer a. a. D. Sept man ost dassungt, "Gerechigkeit" ein, so hat auch diese Anschauung im AT neben dem der Gottessucht nicht die formell herrschende Stellung, Hittestamentl. Theol., 5. Ausl., K. 21, 1; K. 22; und von einem setstamentl. Berff. nicht die Rede sein, Cremer a. a. D. s. v. dix. Es ist auch an sich wohl verständlich, daß die sittliche Arbeit des Heiden sich unter den Begriff der zu erzwerdenden und erwordenen Tüchtigkeit stellt, dagegen der Christ aus Gottes Wort zus nächst die sutsgabe, seine Pssicht erbebt, und deshalb die evangelische Ethis seit

Dannaus vielfach als Gefetesethit ericheint.

Benn mithin ein nicht genug beachteter Wink darin liegt, daß Schleiermacher selbst ben Begriff der Tugend für die theologische Sittenlehre nicht verwendet, so hat er diese doch auch nicht als Pflichtenlehre gestaltet. Er hat dafür ein Vorbild an Calixt und dem Pietismus, welche das Werden und die Erweisung des christlichen Lebens darzstellen und so die Pflichtenlehre unterdauen (Buddei Instit. theol. moral.). Hier so

162 Tugend

bietet sich ber Bunkt, wo die alteristliche Anknüpfung an entgegengebrachte wissenschaftliche Formen befolgt und die Lehre von der Tugend echtchristlich ausgebildet werden Saring, D. dr. Leben S. 238; Luthardt, Komp. § 30f. Die Boraussenungen, die Bildung und die Entwickelung des driftlichen Charafters durfen nicht über einer drift-5 lichen Sozialethik vergessen werden; ihre wissenschaftliche Behandlung bietet dann die befriedigende Darlegung der Einheit und des Werdens der Tugend; vgl. Schmid a. a. D.; Hartensen, Christl. Ethik, § 30 f.; Martensen, Christl. Ethik, allgem. Teil; J. P. Lange, Grundriß der christl. Ethik, 3. Teil.

Damit ift auch die Anknüpfung für die Asketik und für die Erörterung der Tugend-Die weitaus umfaffenbfte Behandlung biefes Gegenftandes findet man 10 mittel gewonnen. bei Reinhard, System der chriftl. Moral, 3. Teil: von den allgemeinen Hilfsmitteln der driftl. Vollkommenheit, Bb 4 und 5 bef. Rap. 4. R. versteht darunter "alles, was einen vorteilhaften Einfluß auf die wirkliche Ausübung und Bollbringung pflichtmäßiger Handlungen hat". Dies kann nun, mit Ausnahme ber Bersuchungen und Argerniffe, im bib-16 lischen Sinne dieses Wortes, eigentlich alles sein, womit man unter sittlichem Gesichtspunkte zu thun bekommt; ja, auch jene Fügungen, wenn sie als Prüfungen aufgefaßt werden, können jenen Wert erhalten. Demgemäß wird dann auch von dem Beistande Gottes, von den sittlichen Motiven, und sodann von Natur, Schicksal, Beruf und allen benkbaren persönlichen Beziehungen gehandelt. Was aber diese Dinge zu Mitteln niachen 20 kann, ist lediglich die Stellung des Menschen zu ihnen, seine Benützung derselben unter einem besonderen Gesichtspunkte; eigentlich bestehen also die Mittel in den Verfahrungsweisen, durch welche die Dinge nugbar gemacht werden, und beshalb wird es sich um die Runft der Einübung der Tugend ober der Sittlichkeit, b. h. um die Asketik handeln. Bon einer solchen war in ber alten Kirche im Anschluß an die angewandte Ethik der 26 Stoa die Rede. Kant giebt dafür in den metaphyfischen Anfangsgründen der Tugendlehre als 2. Teil die ethische Methodenlehre und zwar Didaktik und Asketik oder Diatetik. und Nothe a. a. D. S. 455 befiniert die Askese: "ein lediglich auf die Erwerbung der eigenen Tugend rein als solcher abzielendes Handeln ohne irgend einen sonstigen außer dem handelnden Subjekt selbst liegenden Zweck"; nach de Wette, Lehrbuch der dristlichen Seittenlehre 1833, § 296 ist sie ein solches Handeln, "zu dem wir nur mittelbar verpflichtet sind, nämlich um im stande zu sein, der unmittelbaren Verpflichtung zu genügen". Gegen die Zulassung dieser Anschauung in die wissenschaftliche Ethik wendet man ein, daß in jeder pflichtmäßigen Handlung die Beziehungen auf das Individuelle und auf die Gemeinschaft zugleich zur Geltung kommen muffen; damit ware Rothes Bestimmung 35 als unzulässig ertannt. Ferner umfasse die Pflicht in dem Mage das gesamte Leben, daß sich in dessen Berlaufe kein Moment denken lasse, das nur unter mittelbarer Berspflichtung stehe. Diese Einwendungen beseitigen in der That eine plumpe Auffassung ber Sache, der gemäß der Chrift sich der Askese gegenüber willkürlich verhalten durfe. Gewiß erfordert die Pflicht, in jedem Augenblicke das Zweckmäßigste zu thun, und nur 10 die Unsicherheit des Urteiles darüber, worin das Zweckmäßigste bestehe, erweckt den Schein der Zulassung von verschiedenem. Man ist also zu der Anwendung des Tugendmittels eben verpflichtet, wenn sie am Platze ist. Daß aber die Beziehung auf die Gemeinschaft ben Raum für solche Handlungsweisen nehme, wird nur dann behauptet werden können, wenn man die Aufgaben der Bildung und der Reinigung des eigenen Charakters überstieht. In dieser Bildung leistet der Mensch einen Teil seiner Schuldigkeit für die Gesamtheit. Innerhalb der Charakterbildung vollzieht sich aber der Übergang von der Unmundigkeit zur Mundigkeit; mit biefer Ginficht ift ein Busammenhang von Babagogit und Asketik erkannt, und da der Eintritt der Mündigkeit zeitlich nicht bestimmt festzustellen ist, kann Erzichung und Selbstbildung gleichzeitig ineinandergreisen, wie denn 50 diese aus jener hervorwachsen soll; pädagogische Ubungsmittel gelten aber mit Recht für unentbehrlich, und so wird die Analogie auch die asketischen rechtfertigen. Ferner hat die Selbstbildung die unsittliche Berbildung des eigenen Wefens auszuscheiden, haring a. a. D. S. 264 f.; die entsprechenden Gegenwirkungen und Vorbeugungsmittel sind in Wirkliche keit durchaus unentbehrlich, sie wurden aber in einem idealen Entwurfe der sittlichen Sclostentfaltung keinen Platz finden, also innerhalb einer solchen Betrachtung als sittlich wertlos erscheinen. Gerade diese Seite hat die christliche Ethik erklärlicherweise besonders berudfichtigt, benn bas entspricht bem Ernft in ber Schätzung bes sittlichen Berberbens. Es wird fich ber Sache nach vielfältig barum handeln, eine falfche und übermäßige Berflechtung mit dem Weltleben aufzuheben, und bas hat zu einem ablehnenden Berhalten

60 auch gegen das sittliche Gesamtleben und zu Übungen geführt, welche in sich wertlos für

Engend 163

bie Sittlickeit sind und zugleich die Lösung zweifelloser Ausgaben hindern; man denke an die anachoretische Askeje, aber auch an gewisse Erscheinungen dei den Pictisten. Dem gegenüber dürfen allein solche Handlungsweisen als Tugendmittel gelten, welche überhaupt für den Christen sittlich berechtigt und gesordert sind, und ihre Besonderheit wird eben nur darin zu erkennen sein, daß die Beziehung auf die Förderung der Ausbildung des 5 Charakters und auf die Ausscheidung des bereits angeeigneten Bösen dem Thun einen Jug verleiht, der ohnedem fehlen würde. Mäßigkeit ist an sich gesordert; sie muß zur Enthaltsamkeit werden, wenn ein Laster zu überwinden ist. Andacht ist so Ksslickt wie Recht; den gottentfremdeten Sinn wird man unter regelmäßiger Udung in die Fähigkeit verwandeln, allzeit in die Andacht überzugehen u. dgl. Sowohl das Maß und die Art 10 der eingewöhnten Unsittlichkeit als der Grad des Fortschrittes in der Charakterbildung sind bei jedem Menschen verschieden; deshalb ist die Anwendung solcher Mittel durchaus individuell. Die Schwierigkeit liegt darin, daß die außer dem Einzelnen stehende Pädazgogit der Herzensekunde entbehrt und darum nur sehr ohngefähr versahen kann, der Wensch siehe sich entdet in dem Maße über sich selbst sehn un sich mit Sicherheit selbst 16 behandeln zu können. Hat man die Askeits mit der ärztlichen Behandlung verzlichen (Bincenz Placcius, Typus medicinae moralis, d. i. Entwurf einer vollständigen Sittenslehre nach Art der leiblichen Arzneikunst, 1688), so werden diese Schwierigkeiten doppelt anschalung. Deshald setzt der stelltensschule Lieder Ausendung verzlichen Diese Schwierigkeiten doppelt anschalung der Ethit von Bilmar, und namentlich auch von Harles und Tod. Bec. Mit diesen Anderwenden Itaach das Verhältnis zwischen zugenden und sittlichen Tugenden mitteln" auf den bestimmenden Grund zurückgesührt; im christlichen Die Keligion Zugendemitteln und bei bestimmenden Grund zurückgesührt; im drisslichen Diesen bilden Tugendemitteln sind bei verdeiten den die einander nebengeordn

Jusolge bieser Erörterung lassen sich die Tugendmittel im engeren Sinne desinieren als sittliche Handlungsweisen in ihrer besonderen Beziehung auf die Ausbildung des eigenen Charakters und zwar in derzenigen berechtigten besonderen Gestaltung, welche durch 30 die Unsertigkeit und die Verkehrtheit dieses Charakters ersordert wird, wie solche sich dei einem jeden verschieden vorsinden. Da die individuelle Verschiedenheit doch keine völlige ist, kann man diese Handlungsweisen eben auf Gattungen zurücksühren und als solche besprechen. Auf fruchtbare Weise geschiedt das indes nur in dem Zusammenhange der Lehre von der Charakterdidung oder Gesamttugend. Das ist dann die Asketik, die 35 einen notwendigen Teil der Ethik bildet; vgl. Schmidt a. a. D. S. 541 f.; Martensen a. a. D. 2, 1, S. 465 f.; von Öttingen a. a. D. § 65 f.; § 86; Palmer, Moral, S. 232 f.; Kähler, Wissenschied. § 669—693. Eine Aufzählung der Tugendmittel erscheint kaum thunzlich, man vgl. Reinhard a. a. D.; sie wird in dem bezeichneten Zusammenhange überzstüßsig, wie sich dann die Einteilung von selbst ergiebt, nämlich eben nach den verschiedenen zusesten der Charakterdildung; dieser Teilungsgrund liegt denn auch, nur unter Voranstellung verschiedener Gesichtspunkte, den meisten Gruppierungen zu Grunde, vgl. Nissch, System der chr. Lehre, § 159 f.; Schmid a. a. D.; Rothe a. a. D. §871; Martensen S. 486. Vilmar a. a. D. § 55 f. erneuert für diese Abhandlung die Bezeichnung "Disziplin" und erinnert an "die kirchliche Ordnung", wie auch Schleiermacher, Christl. Sitte, herausgegeb. von Jonas 45 E. 141 f. das hier Einschlagende unter der Kirchenzucht erörtert. Darin liegt eine Mahnung, nicht zu übersehen, inwiesern die Kösetik, die seden kunte nicht zu dem Subjektivismus ausarten, welcher die kirchlich geprägte Form und Sitte misachtet; doch sind dabei auch 50

bie Gefahren sedes Methodismus im Auge zu behalten.
Dies führt schließlich auf den Unterschied der protestantischen von der römischen Ethik. Die Askeiik der letzten teilt deren Mängel in besonderem Maße; sie macht erstlich die Hilfsmittel, welche sich für individuelle Aneignung darbieten, zu kirchlich verpslichtens den Gesehen; sie reißt ferner diese Handlungen aus dem Zusammenhange des sittlichen debenst und macht sie zu Leistungen, welche in sich wertvoll und sogar verdienstlich sind, hebt also ihre Bedeutung als Tugendmittel auf und macht sie zu Heilsmitteln (Erwerb der Seligkeit); endlich kann sie die Allgemeingiltigkeit nur so kesthalten, daß sie dem Insbividualrecht entgegenkommt und Klassen selstlichen Leben anschließen (vzl. den Art. so berechtigten weltlichen und dem vollkommenen geistlichen Leben anschließen (vzl. den Art. so

11\*

consilia ev.). Im Zusammenhange hiermit macht sich unter den Gesichtspunkten der alkkirchelichen Asketik in der Selbstbehandlung eine selbstgefällige Macherei breit. Dem gegenüber stellen erklärlicherweise die Evangelischen hie und da eine Betrachtungsweise einseitig in den Vordergrund, nach welcher in der christlichen Sittlichkeit sich das von Gott gesette und fortdauernd bedingte Leben in einem gesetmäßigen Werden von innen heraus entssaltet und demgemäß Ubung und Tugendmittel ganz aus dem Gesichtskreise geraten, J. Chr. Hosmann, Theol. Ethik, bes. S. 84 f. Doch bleibt eine solche Anschauung neben der nüchternen, dem wirklichen Leben zugewandten biblischen Behandlung der Sache eben eine Einseitigkeit. Ugl. in Betreff des Konsessionellen Merz, System der christlichen Sittens lehre 1841, S. 80 f.

Tunter f. b. A. Baptiften Bb II G. 389, 26.

Tuotilo f. b. A. St. Gallen Bb VI S. 348, 2.

Enriupinen. — Lea, A History of the Inquisition II, New-York 1888, 126 f. 158; Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae I, Gent-15 's Gravenhage 1889, 409 – 412; Gersonii opera omnia, Antwerpen 1706, 19; Nouvelle Biographie générale XIII, 166 ss.; Welter und Wețe, Mirchenlerifon XII, 147 j.

Turlupinen (Turlupins), eine den Begarden (s. d. Art. II, 516 st.) vertvandte mittelalterliche Sekte. Die Bezeichnung T. ist ein Spottname, dessen Kerkunft dunkel ist. Die Ableitung von turris und lupi ("weil sie in verlassenen Türmen ausammenskamen und wie die Wölfe in den Wäldern lebten") sei nur der Merkwürzigkeit halber erwähnt. Sie selbst nannten sich, ähnlich wie die Begarden, "Gesellschaft der Armun". Sie scheinen besonders unter Karl V. (1364—1380) in Paris und in der Produzigkeit halber erwähnt. Sie sehren gewesen zu sein. Später (1460—1465) sinden wir sie in der Nähe von Lille. Nach ihren Lehren, die wir nur aus den Darstellungen ihrer Gegner kennen, hielten sie das "innerliche Gebet" sür die einzige religiöse Pflicht. Das Streben nach apostolischer Bollommenheit veranlaßte sie zu dem Gelübde völliger Armut, die sie soweit ausdehnten, daß sie sast nacht gingen. In ihren Versammlungen, die sie geheim hielten, sollen sie, um das Paradies vorzustellen, die Kleider ganz abgelegt haben. Gerson nennt sie Epicurei sub tunica Christi und schried ihnen die Lehre zu, der Christien werfolgte die T. aufs bestigste, zumal da sie auch in der Landessprache sür ihre Lehren Prodaganda machten. Am 5. Juli 1372 wurde in Paris Johanna Dabenton, die craltierte Prohetin der Setze, und ein ungenannter Prediger verbrannt. Der Jnquisition versolgte die T. aufs bestigste, zumal da sie auch in der Landessprache für siene Verdren Vordrecht um die Ausrottung dieser Ketzerei. Am 27. März 1373 lobt Gregor IX. den König um seinen Eiser und bittet ihn, die Dominikaner noch weiter gegen die T. zu unterstügen. Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts verliert sie die ergen dasenmann.

Turnow, Beter, Märthrer waldensische taboritischer Ideen, gest. 1426. — Matth. Flacius Ishr., Catalogus testium veritatis, Francof. 1666; Carolus Duplesis d'Argentré, Collectio iudiciorum de novis erroribus, tom. II, Paris. 1728; Joh. Erh. Kapp, Kleine Nachlese einiger . zur Ertäuterung der Resormations-Geschichte nüglicher Urfunden, III. Teil, Leipzig 1730; Hermann Haupt, Die religiösen Setten in Franken vor der Resormation, Würzburg 1882; ders. Hustische Propaganda in Deutschland: Historisches Taschenbuch, 6. Folge, VII. Bh, S. 233 ff. (hier namentlich S. 298 ff. im Anh. I das Inquisitionsurteil Bischof Rhabans von Speier gegen T. auß einer echemals Flacius gehörigen Handschrift mitgeteilt); ders. Waldensertum und Inquisition im südöstlichen Deutschland, Freiburg i. B. 1890; Ludwig Keller, Die Resormation und die älteren Resormvarteien, Leipzig 1885.

1890; Ludwig Keller, Die Reformation und die älteren Reformparteien, Leipzig 1885.

Beter Turnow ist wohl um 1390 in Tolkemit bei Elbing geboren. Über seine Jugendzeit ist nichts bekannt. Um 1415 begegnet er uns in Brag, und von dieser Zeit an sind seine Lebensschicksale vielsach mit denen des Johannes Drändorf (s. d. U. Bd V S. 17 f.) verknüpft, dem gleich er damals husitischevaldenssischen Gedanken sich zuwandte. Ob er eine Reise nach Griechenland, die er dem gegen ihn gefällten Inquisitionsurteil so nach unternommen hat, um die Wunder der Welt und die sirchlichen Gedräuche der Griechen kennen zu lernen, schon vor oder nach seiner Prager Zeit gemacht hat, steht nicht sess; wahrscheinlicher ist das letztere. Erst in den letzten Jahren vor seinem Tode

finden wir I. wieder als Schulrektor in Speier, jest mit Drandorf in gemeinsamer Befinnung und innigster Freundschaft verbunden. Mit ihm zusammen begann er, von walbensischen Ibeen getrieben, eine lebhafte Agitation gegen die Speierer Geistlichkeit, die damals mit der Bürgerschaft in Fehde lag, und, obgleich er von seinen Verhandlungen mit dem geächteten und gebannten Weinsberg, mit Heilbronn und Wimpfen (s. d. Nähere b a. a. D. S. 17,40ff.) seinen Freund zurückhalten wollte, wurde er boch in seinen Untergang hineingerissen. Namentlich zeugte gegen ihn, daß er, als Drändorf abgereist war, um mit den Beinsbergern perfonlich Fühlung zu gewinnen, die ganzen Papiere des Freundes in Berwahrung genommen hatte, die bei feiner Berhaftung dann bei ihm gefunden wurden. Wohl im April 1426 folgte er, in Speier verbrannt, Drändorf im 10 Tode nach. Außer seiner Polemik gegen die weltliche Herrschaft des Klerus giebt das Inquisitionsurteil ibm namentlich schuld, daß er gelehrt habe, ein generale concilium, universalem ecclesiam repraesentans, fonne irren, und daß er die communio sub utraque vertreten und gebroht habe, jeder Priefter, ber nicht ben Laienkelch lehre und dem Bolke mitteile, muffe am jungsten Tage darüber Rechenschaft geben. Ebenso wenig 16 wie Drändorf darf Turnow einsach ein husitischer Barteigänger genannt werden; auch in seinen religiösen Anschauungen sind waldensische mit wielistische Gedanken verbunden. Ferdinand Cohrs.

## Turrecremata, Johannes de f. Juan de Torquemada Bo IX S. 545.

Eurrettini. — Litteratur: Hottinger, Helvet Kirchengesch.; Senebier, Hist. litteraire 20 de Geneve; Supplément du dictionnaire de Bayle par Chauffepié; Sapous, Histoire de la littérature française à l'étranger; Gaberel, Hist. de l'Egl. de Genève, t. III; Bloesch, Geschichte der schweiz, res. Rirchen; Mémoires pour servir à l'histoire des troubles arrivés en Suisse à l'occasion du consensus, Umsterdam 1726; Schweizer, Centralbogmen, II; Celleen Suisse a l'occasion du consensus, Amiterdam 1726; Schweizer, Centraldogmen, II; Cellerier, Du rôle politique de la V. Compagnie dans l'ancienne républ. de Genève, spéciale-25 ment dans la crise de 1734; Protestant de Genève, Jahrg. 1838 u. 1839; v. der Golf, Die ref. Kirche Genis im XIX. Jahrg., 1862; F. Turrettini, Notice biographique sur Benedict Turrettini, 1871; E. de Budé, Vie de François Turrettini, 1871; ders., Vie de J. Alphonse Turrettini, 1880; H. Heizer, Deux députations . . . Mémoires de la Soc. d'hist. et d'archéol. de Genève, t. XIII; Reizer, François Turrettini, Lausanne 1900; H. Henre, Cata-30 logue des thèses soutenues à l'Académie de Genève; . . . Gen. 1898; Borgeaud, L'Académie de Celvin, Convinciales. démie de Calvin, Genève 1900.

Turrettini (ober Turrettin) ist ber Name eines genferischen Theologengeschlechts, beffen Stammvater, Franz T., sein Baterland Lucca 1574 verlassen und sich 1592 in Genf angesiedelt hatte. Es sind namentlich 3 T. namhaft zu machen.

- 1. Benedikt Turrettini, Gohn bes foeben Genannten (geb. 1588, geft. 1631), wurde Pfarrer in Genf und Professor der Theologie 1612. Im Jahre 1620 war er Deputierter der Genfer Kirche bei der Nationalspnode von Alais, welche die Dordrechter Beschlüffe in Frankreich einführte. Im folgenden Jahre erhielt er den Auftrag, bei den Generalstaaten Hollands und den hanseatischen Städten die nötigen Hilfsleistungen zu er- 40 wirten, um Genf in gehörigen Verteibigungoftand ju feten, welche Miffion er mit glanzendem Erfolge ausführte. Unter seinen zahlreichen Schriften ist die hervorragendste bie "Berteidigung der genferischen Bibelübersetzung" (Genf, 2 Bande, 1678—1620), gerichtet gegen des Paters Cotton, des Beichtvaters Heinrichs IV. Schrift: Geneve plagiaire.
- 2. Franz Turrettini, sein Sohn (geb. 1623, geft. 1687), studierte in Genf, Lepben, 45 Utrecht, Paris, Saumur, Montauban und Rismes. Nach Genf zurückgekehrt, wurde er (1548) Pfarrer der dortigen italienischen Gemeinde, 1653 Prosessor der Theologie. In Holland, wohin ihn dieselbe Mission führte, welcher schon sein Vater sich unterzogen hatte, suchte man ihn festzuhalten; er blieb aber seinem Baterlande getreu. In theologischer Beziehung ist Franz T. besonders bekannt als eifriger Gegner der Theologie von Saumur (s. d. M. 50 Ampraut Bd I S. 476), als eifriger Versechter der streng orthodogen Dogmatik im Sinne des Dordrechter Konzils und als einer der Urheber und Verteidiger der helvetischen Konsenssormel (s. d. A. Bd VII S. 647). Unter seinen ziemlich zahlreichen Schriften, bie meistens dogmatischen Inhaltes sind, verbient am meisten Beachtung die Institutio theologiae Elencticae, in qua status controversiae perspicue exponitur, prae-55 cipua Orthodoxorum argumenta proponuntur et vindicantur et fontes solutionum aperiuntur, Genf 1679—1685, 2. Ausgabe 1688. Seine Schriften wurden 1847 ff. in Schottland neu herausgegeben. Man hat aus seinen Werken Handbücher für

166 Enrrettini

Studenten zusammengestellt, die bis zum heutigen Tage in einigen theologischen Schulen (3. B. Princeton) gebraucht werden.

3. Johann Alphons Turrettini, Sohn bes vorigen, verfolgte äußerlich biefelbe Laufbahn, aber in ganz anderem Geiste. Wenn der eine die calvinische Orthodoxie in 5 aller Strenge aufrecht zu halten sucht, so ist der andere bemüht, die Bereinigung aller Protestanten auf der Basis einiger weniger Fundamentalartikel zu stande zu bringen. Jener war einer der Hauptrheber der helvetischen Konsensformel, dieser bewies denselben Eiser, um diese Formel wieder abzuschaffen, und befreite die Genfer Kirche von der Autorität des Konzils von Dordrecht. Alphons T. ist der bedeutendste Mann in diesem

10 Theologengeschlechte.

Geboren 1671, machte er seine Studien großenteils in Genf; unter dem Einflusse von L. Tronchin, dem bedeutendsten Reptäsentanten der vom reformierten Scholasticismus sich emanzipierenden und dem Arminanismus sich zuneigenden Genfer Theologie. Twurde sein bester Schüler; als ihn Tronchin eine seiner ersten Predigten halten hörte, baget er: "dieser junge Mann fängt da an, wo die andern enden". Im Jahre 1691 begad er sich nach Holland, um daselbst seine Studien zu vervollkommnen. Sein Hauptzweck war, unter Spanheim die Kirchengeschichte zu studieren. Bevor er von Leyden abereiste, gad er einen Betweis seiner Fortschritte durch Thesen, betitelt: Pyrrhonismus Pontificius sive theses theologico-historicae de variationidus Pontificiorum 20 circa Ecclesiae infallibilitatem, Lugd. Bat. 1692, eigentlich eine Widerlaung der Schrift von Bossuch über die Variations des Eglises protestantes. Zuerst zeigt er, daß die Protestanten ihre Meinung nicht so oft geändert haben, als man angebe; darauf betweist er, daß, sollte die Thatsache auch wahr sein, man daraus auf die Rechtmäßigseit ihrer Sache keinen ungünstigen Schluß ziehen dürse. Endlich giebt er das Argument zurück, indem er beweist, daß die römische Kirche selbst sehr geschwantt hat, teils in der Lehre, teils im Gottesdienste, teils und hauptsächlich in einem Punkte, der die Rasse aller anderen ist, nämlich in Betress der Insallibilität der Kirche. Diese Thesen machten großes Aussehn. In Samming erfreute er sich eines vertrauten Umgangs mit Netwon, in Genf wurde er, obgleich erst 22 Jahre alt, alsodald in die Venerable Compagnie des Pasteurs ausgenommen, und da er die Borzüge der englischen und Walebranche. In Genf wurde er, obgleich erst 22 Jahre alt, alsodald in die Venerable Compagnie des Pasteurs ausgenommen, und da er die Borzüge der englischen und der errichte, und schon zu zuschen der erstelte der Miederners der Eind.

30 Faris fand er ohne Schwierigkeit Zutritt zu Bossue, sürchengeschiche errichtet, und schon zu zuschen der erne kelter der Miederners zuschen der e

Lon besonderer Bedeutung ist der Anteil, den T. an der Abschaffung der helbetischen Konsenssormel nahm. Man empfand in Genf so gut wie anderwärts in der Schweiz die Verpflichtung auf diese Formel als ein Joch; sie hatte allerdings noch einige Freunde in Genf, und da sie mit symbolischer Autorität bekleidet war und die staatliche Sanktion besaß, so konsenssormel Bd VII S. 647 Gesagten geben wir bier eine aktenmäßige

45 Darstellung ber Genfer Borgange.

Die Form der Unterschrift, womit sich die Kandidaten auf die Konsensformel verpssichteten, war: "sie sentio, sie profiteor, sie docedo et contrarium non docedo". Nun ereignete es sich im April 1706, daß, als zwei junge Geistliche, Bial und Bautier, in die Kompagnie aufgenommen werden sollten, Lautier die verlangte Unterschrift gab, Bial so aber nur so viel geloben wollte: contrarium non docedo, pacem ecclesiae promovedo, worauf die Majorität der Kompagnie, "um Uneinigkeit und die großen Übel zu verhüten, welche entstehen könnten, wenn die Sache außerhalb der Kompagnie anhängig gemacht würde", beschloß, sich dei der Unterschrift des Vial zu begnügen; so wurde er denn so gut wie Lautier in den Schoß der Kompagnie aufgenommen. Indessen ber sichtigte die protestierende Minorität der Kompagnie den Staatsrat (die exetutive Behörde der Republik) von dieser Abweichung von den bestehenden Rerordnungen, die offendar eine Überschreitung der Kompetenz der Kompagnie war. Der Staatsrat kasserte den Beschuß der Aufnahme von Vial und besahl eine neue Versammlung der Kompagnie, um diese Angelegenheit auf eine freundliche Weise (a l'amiable) zu Ende zu führen. In dieser Ausgelegenheit auf eine freundliche Weise (a l'amiable) zu Ende zu führen. In dieser dieser Beschusigung des

Turrettiui 167

Staatsrate, folgende Unterschrift verlangt werden follte: sic docebo, quoties hoc argumentum tractandum suscipiam, contrarium non docebo, nec ore, nec calamo, nec privatim, nec publice. Der Staatsrat billigte biefe neue Unterschrift. Der Rat der Ameihundert (bie gesetgebende Beborde), ohne eine Billigung oder Migbilligung auszusprechen, ließ sie gewähren, lobte die Einigkeit der Geiftlichen und ermabnte fie, "sich 6 insbesondere über die obschwebende Angelegenheit immer besser zu verständigen". Bial, nachdem er die neue Unterschrift geleistet, wurde zum zweiten Male in die Kompagnie aufgenommen. Nach langen Verhandlungen über den Sinn der Verordnung des Nates dufgenommen. Nach langen Verhandlungen uder den Sinn der Verdronung des Autes der Zweihundert, der in der That zweideutig war, beschloß die Kompagnie am 18. Juni, vorzüglich auf Antrieb von T., die Frage über die Unterschrift der Konsensformel wieder 10 vorzunehmen. Un der Sitzung vom 25. Juni, wo die Sache in ernstliche Beratung gezogen werden sollte, nahmen von 34 Mitgliedern der Kompagnie 12 streng calvinsch Gesinnte nicht teil, worunter Calandrini und Ben. Pictet (s. d. A. Bb XV S. 395) die bedeutendsten waren. Es wurde ohne Schwierigkeit beschloffen, keine Unterschrift mehr zu fordern; folgende Motive wurden dafür angegeben: 1. Nach Befeitigung bes unge- 15 heuerlichen sie sentio konne man auch bas sie docebo nicht beibehalten; 2. Die Worte: quoties hor argumentum tractandum suscipiam seien sehr zweideutig; 3. die Worte quoties nor argumentum tractandum suscipiam jeten jept zweideutig; 3. die Worte neque ore, neque calamo, neque publice, neque privatim könnten eine Art Inquisition hervorrusen, welche sich dis auf Unterredungen und Brieswechsel erstrecken müßte; 4. dergleichen Berpslichtungen seinen absolut unaussührbar. Außerdem machte die Kom= 20 pagnie geltend, daß die genannte Unterschrist den anderen Kirchen, besonders denen Deutschlands und Englands, welche anders gesinnt seine, großen Anstoß geben, und daß, wenn diese Kirchen, dem Genser Beispiel solgend, für ihre Säte ähnliche Unterschristen sollten, daraus eine Spaltung zwischen ihnen und Gens entstünde. Überdies seines gesten warden dem Genserwisst wit er es unangemeffen, einesteils sich mit einem mundlichen Bersprechen ber Konformität mit 26 bem Worte Gottes und mit bem Glaubensbekenntnis (ber zweiten belvetischen Konfession) ju begnügen und andererfeits eine Unterschrift betreffend gleichgiltige Dinge ju verlangen. In verschiedenen Kirchen der Schweiz, Zürich, Basel, Schaffhausen, werde keine Unterschrift verlangt. Man betonte fernerhin, daß die Konsenssormel den lutherischen Kirchen absonderlich mißfalle, daß die reformierten Fürsten Deutschlands wünschen, man möge so den Weg der Milderung einschlagen, und daß auch die englischen Prälaten sehr unzustrieden seinem mit diesen erzwungenen Unterschriften. Die detreffenden Materien seine von keinem Einslusse auf die Sitten, auf den Gottesdienst, auf die Predigtweise; es gebe tausend theologische Fragen, wichtiger als die betreffende, über welche man geteilter Meisung sei, ohne daß man daran denke, Formeln deswegen aufzustellen und deren Unters sosschrift zu besehelen. Es sei hart, ein Reglement zu haben, dessen wie noch ihner auf Reformatoren, wenn sie noch lebten, und andere große Männer, die nach ihnen aufgetreten, vom geistlichen Amte ausschließen wurde. Selbst in der römischen Kirche, welche bie Inquisition errichtet habe und welche sich für untruglich halte, dulde man sich gegenseitig in den in Frage stehenden Punkten. T. und Sartoris wurden beauftragt, dem 40 Staatsrate den gesaßten Beschluß und dessen Motive unterzubreiten. Allein die opponierende Minoritat ber Kompagnie übergab bem Staatsrate auch zwei Mémoires, berfaßt von ihren beiben Sauptern Calandrini und Pictet. Diefer fagte unter anderem: "es ist uns unmöglich, unsere Besorgnisse zu verhehlen. Zuerst schlug man uns bor, das sic sentio zu streichen, darauf das sic docebo; jest will man das Ganze abschaffen. 45 Wir befürchten, daß bald die Reihe an die Synode von Dordrecht und die Glaubenssebekenntnisse komme. Wir besorgen das Auskommen des Arminianismus und selbst ärgeres. Die Beifter find in diesem Jahrhundert außerordentlich begierig nach Neuerungen. Daber bitten wir Euch, zu befehlen, daß fortan die Canones von Dordrecht mit derfelben Formel unterschrieben werden sollen, mit ber man ehemals unsere Reglements unterschrieb: 50 sic sentio, sic profiteor, sic docebo et contrarium non docebo". Diese Proteftation blieb boch nicht gang ohne Wirtung, fo ftart auch die freiere Strömung fein mochte. Dem Staatsrate wurde von der Kompagnic folgendes Formular der Berpflich= tung, welche die Kandidaten eingehen sollten, vorgeschlagen: "Ihr versprechet und schwöret vor Gott, alles zu glauben und zu bekennen, was in den heiligen Schriften des Allten 55 und NTs enthalten ift, welche die wahre und einzige Richtschung unseres Glaubens sind. 3hr versprechet ferner nichts zu lehren, was dem Glaubensbekenntnisse und dem Kateschismus unserer Kirche nicht konform sei, als welche die Summa der Schriftlehre entshalten. Endlich seid ihr ermahnt, in der Kirche und in der Akademie nichts zu lehren gegen bie Canones ber Synobe von Dorbrecht und gegen bie Reglements ber "Venerable 60

168 Turrettini

Compagnie". Der Staatsrat billigte biefes Formular. Die Majorität bes Rates ber Zweihundert, mit der genannten Formel, als einem bloßen Kompromiß, nicht zufrieden, Zweihundert, mit der genannten Formel, als einem bloßen Kompromiß, nicht zufrieden, wollte die Geistlichkeit ermuntern zu einer völligen Abwerfung der konfessionellen Berpssichtung überhaupt. Doch verfloß noch geraume Zeit, die die genannte Verpssichtungssormel beseitigt wurde. Im Jahre 1725, da die orthodoge Minorität bereits im Ausssterben begriffen war, beschloß die Kompagnie, mit Ausnahme von einem oder zwei Mitgliedern, in der Sitzung vom 15. Juni, die Formel von 1706 aufzugeben und sich einzig und allein an den 6. Artikel der calvinischen Ordonnances Scolesiastiques zu halten: "Ihr bekennet, daß ihr die Lehre der Propheten und Apostel festhaltet, wie sie 10 in den Vüchern des Alten und NTs enthalten ist, von welcher Lehre wir in unserem Katechismus einen Indegriff haben". Zu gleicher Zeit sollten die aufzunehmenden Kandidaten vom Moderator der Kompagnie ermachnt werden, auf der Kanzel nichts Unnüges, nach blaß der Reuseierde Dienendes aber den Frieden Störendes porzutragen Damit noch bloß ber Neugierbe Dienenbes ober ben Frieden Störenbes vorzutragen. Damit war nicht nur die helbetische Konsensformel, die Canones von Dordrecht, sondern auch 15 die zweite helbetische Konfession abgeschafft und allein dem Ratechismus Calvins noch eine Art von symbolischer Autorität vindiziert. Und damit man auch diese Autorität nicht zu hoch anschlage, war ausdrücklich bemerkt: "wenn die Kompagnie vom Katechismus spreche, fo geschebe es nicht in der Absicht, ihn der Schrift gleichzustellen, noch um die Befolgung besselben in allen Einzelheiten zu empfehlen, sondern bloß und allein um zu bezeugen, daß verseiven in allen Einzelseiten zu empfehien, innoern volls und auein um zu vezeigen, daß vie Kompagnie erkenne, die Substanz und der Inbegriff der dristlichen Lehre seine darin enthalten. Außerdem wurde hervorgehoben, daß, indem man sich an jene Ordonnances halte, man sich unter eine Regel stelle, die man niemals hätte verlassen sollen und unter welcher die Genferische Kirche mehr als ein Jahrhundert lang gelebt habe. Im Protokoll der Sitzung, worin dieser Beschluß gesaßt wurde, ist gesagt, daß der Staatstat einze mütig die Ansicht der Kompagnie betressend das Formular von 1706 billige, daß er aber wünsche, daß man von bieser Sache so wenig als möglich Aufhebens mache. Offenbar war die Regierung mit der Geistlichkeit einverstanden; sie wünschte aber, nach der Sitte des 18. Jahrhunderts, wo alle Öffentlichkeit möglichst beschränkt wurde, daß bie Sache intra parietes abgemacht wurde. Man hatte gefürchtet, bas Unsehen ber 30 Regierung zu schwächen, wenn die Kunde, daß sie in Neuerungen willige, allzusehr in das Bolk gedrungen wäre. Doch begnügte sich T. nicht mit der Beseitigung der Konsenssformel in Genf, er wollte ihre Geltung in der Schweiz überhaupt ausgehoben wissen. Er setzte sich mit dem Erzbischof Wake von Canterbury ins Einvernehmen, worauf zuerst dieser und später ber König von England selbst an die schweizerischen Kantone ein 36 Schreiben ergeben ließ, worin er fie aufforberte, ber Konsenssormel zu entsagen.

Die Abschaffung ber Konsenssormel hing für T. aufs engste mit einer anderen Ansgelegenheit zusammen, welche eine wichtige Stelle in seinem Leben einnimmt, nämlich mit der Union zwischen den Lutheranern und den Reformierten. Zunächst wurde er zusfällig aufgesordert, sich direkt damit zu befassen. Er erfuhr im Jahre 1707 durch einen 40 preußischen Abgeordneten in Neuenburg, daß Friedrich I., dem biefe Union fehr am Herzen lag, die Ansicht der Kirche und der Atademie von Genf darüber wünsche kennen Die Kompagnie beeilte fich, bem König in einem Schreiben vom 22. April, welches T. aufgefett hatte, die verlangte Auskunft zu geben: "Die Kirche von Genf bat immer einmütig die Unficht festgehalten, daß die Protestanten beiber Betenntniffe in allem, was wesentlich zur Religion gehört, einig sind, daß die Fragen, um welcher willen sie voneinander getrennt sind, für das Seelenheil indisserent sind, und daß sie demnach einander gegenseitg tragen, sich als Brüder betrachten, gegenseitig an den gottesdienstlichen Versammlungen teilnehmen, die Kommunion voneinander empfangen, mit einem Worte sich allesant so benehmen sollen, als bildeten sie nur Eine kirchliche Gemeinschaft. Was 50 die Art betrifft, wie die zwei Parteien zu vereinigen sind, so erachten wir, daß dies nicht auf dem Wege der Kontroversstreitigkeiten geschehen kann; denn keiner von beiden Teilen will babei nachgeben, und der Streit erbittert die Geifter, anstatt fie zur Milde zu Biel beffer icheint es uns, allen Streit zu meiben, über bie Streitpuntte nie anders als mit Mäßigung sich zu außern und im gegenseitigen perfonlichen Berkehr bie 55 Liebe walten zu laffen. Nach biefen Grundfägen hat die Genfer Kirche immer gehandelt. Wenn Unhänger des Augsburgischen Bekenntniffes bei uns das Abendmahl zu einpfangen wünschen, nehmen wir sie mit offenen Urmen auf, ohne von ihnen irgend eine Abschwörung ihrer besonderen Glaubensansichten zu verlangen; wenn fie unter berfelben Bedingung und zu ihrem Abendmahle zulaffen wollen, find wir von herzen gerne bereit, mit ihren 60 Gemeinden zu kommunizieren. Wir können fogar eine besondere Thatfache erwähnen, Turrettini 169

welche Ew. Majestät die gemäßigte und friedsertige Gesinnung unserer Kirche bezeugen wird. Bor einigen Jahren haben einige hier ansässige Lutheraner um die Erlaubnis nachgesucht, von Zeit zu Zeit die Kommunion aus der Hand eines ihrer Geistlichen zu empfangen; die Erlaubnis wurde ihnen von der Kompagnie sogleich, einmütig, ohne alle Widerrede gewährt". Dem ist beizusügen, daß in demselben Jahre 1707 ein lutherischer b Geistlicher, den der König von Preußen empfohlen hatte, die Erlaudnis erhielt, sich in Genst anzusiedeln; so entstand die lutherische Kirche in dieser Stadt. Der König zeigte sich in seinem Antwortschreiben, welches am 1. Juli im Schoße der Kompagnie verlesen wurde, äußerst zusrieden mit dem Gutachten und bat Genser Kirche, behuss der Union sich mit seinen Geistlichen und Theologen ins Vernehmen zu setzen. Die beiden Schreiben, 10 das der Kompagnie und die Antwort des Königs, sind beigedruckt der 6. Rektoratörede von T.: de componendis Protestantium dissidiis. Diese Rede selbst wurde gerade in dieser Zeit gehalten und auf Ansuchen der Kompagnie dem Drucke übergeben. Insolge davon wurde T. zum Mitgliede der königlichen Akademie in Berlin ernannt und von

Könige mit einer golbenen Debaille beschenkt.

Die bisherigen Erörterungen über bie Abschaffung der helvetischen Konsensformel und die Union zwischen den beiden protestantischen Konsessionen führen uns zu den wichstigsten theologischen Werken des T., woraus wir seine theologische Richtung am besten kennen lernen. Vor allem kommt hier in Betracht die 1729 erschienene, auf Anlaß eines Briefes des Erzbischofs Wake an die Pastoren und Geistlichen von Genf und an die ge= 20 samte protestantische Geistlichkeit der Schweiz ausgearbeitete nubes testium pro moderato et pacifico de rebus theologicis judicio et instituenda inter Protestantes concordia. Praemissa est brevis et pacifica de articulis fundamentalibus disquisitio, qua ad Protestantium pacem mutuamque tolerantiam via sternitur. Der genannte Brief Wakes, sowie die Antwort der Kompagnie sind der nudes beis 25 gedruckt; aus dem Borworte ersahren wir auch, daß schon seit 1707 T. mit Leibniz in Angelegenheiten der Union unter den Protestanten korrespondierte. Die angehängte Dissertation über die Fundamentalartikel, auf die Bitte zweier lutherischer Abeliger aussegearbeitet, wurde zuerst, noch vor dem Erscheinen der nudes, besonders gedruckt und hernach noch in ben aweiten Band ber cogitationes et dissertationes theologicae des 30 Berfaffers aufgenommen. Die Unterscheidung der wesentlichen Lehren des Chriftentums von den minder wesentlichen bot sich dem dogmatischen, ja selbst dem populären Nachsbenken leicht dar, aber schwieriger war es, darüber eine erschöpfende, volkommen befriesdigende Auskunft zu geben; auch T. scheint das nicht völlig gelungen zu sein. Die allsgemeine Begriffsbestimmung davon ist zwar eine solche, gegen welche nichts einzuwenden 3sist: "ea religionis capita, quae ad ejus essentiam seu fundamentum ita pertinent, tantique sunt in ea momenti, ut, iis demptis, stare nequeat religio, vel saltem praecipua quadam planeque necessaria sui parte destituatur; ober fürzer nennt er Fundamentalartitel solche, quorum cognitio atque fides ad Dei gratiam salutemque obtinendam necessaria est. Dergleichen Artikel giebt es nur eine 40 geringe Zahl. Diejenigen allein sind fundamental, welche von allen Christen zu allen Zeiten geglaubt worden sind. Ja, er geht so weit, zu behaupten, praeter obedientiam mandatis divinis et positam in promissis Evangelii fiduciam fundamentale mandaus civinis et positam in promissis Evangein induciam fundamentale nihil esse. Darauf aber stellt er den Satz auf, daß das apostolische Symbolum Fundamentalium judicium et mensura sei. Gleich nachber meint er, articulos sunda-45 mentales non esse eosdem omnibus, sed pro varia revelationis mensura, variisque hominum dotibus et circumstantiis varios esse, — so daß zulent nur Gott entscheidet, quid ad salutem necessario credendum sit, quisve error a salute excludat, woran sich eine prastisch heilsame Ermahnung anschließt; cum agitur de nedis insig tutius esse vol ab minimis erroribus quesi sundamentales so de nobis ipsis, tutius esse, vel ab minimis erroribus, quasi fundamentales so essent. abhorrere et in veritatum divinarum cognitione, quam longissime possumus, progredi. At, cum de aliis agitur, nonnisi caute admodum maximaque cum caritate et mansuetudine pronuntiandum esse. Den Schluß bilbet die Erörterung, daß da, wo Zwiespalt herrscht, in Beziehung auf die Grundwahrheiten des Evangeliums, wie g. B. zwischen Katholiten und Brotestanten, die Union unmöglich sei, 56 wenn aber die Differenz bloß accessorische Fragen betreffe, wie das im Berhältnis wischen Lutheranern und Reformierten der Fall fei, so solle kirchliche Gemeinschaft Plat greifen.

Ein anderes theologisches Werk T.s, von größerer Bedeutung für die Kenntnis seiner Theologie, sind seine 1711 begonnenen und 1737 in 2 Bde gesammelten cogitationes w

et dissertationes theologicae, quibus principia religionis, cum naturalis tum revelatae, adstruuntur et defenduntur, animique ad Veritatis, Pietatis et Pacis studium excitantur. Der allgemeine Charafter ber Theologie, ber sich barin ausspricht, ift ber ciner gemäßigten Orthodogie, ähnlich berjenigen des Siegmund Jakob Baumgarten, des Lehrers 5 und Vorläufers von Semler (s. den A. Bd II S. 464). Echt reformiert ist bei T. das Hervorheben und Betonen der natürlichen Theologie; nur fällt auf, daß die Religion ber Offenbarung lediglich vervollständigen soll, was die natürliche Religion lehrt. Wenn nun der Verfasser auch eigentliche Mysterien in der geoffenbarten Religion annimmt, quae, ut perfecte comprehendantur, humani intellectus fines non sinunt, so 10 polemifiert er besto eifriger gegen die frembartigen, scholastischen Zuthaten zu der Theologie. "Theologia haud absimilis est arti statuariae quae non tam adjiciendo quam abradendo opera sua perficit. Tantum materiae inutilis vel noxiae abscindendum est, donec id, quod superest, sit novus homo ad Dei imaginem seulptus. Roch bezeichnender fur feine Stellung gur bisberigen Entwidelung ber refor-15 mierten Dogmatik ist folgende Stelle: In Nosodochium ingreditur medicus, et explorato aegrorum statu apta iis remedia praebet; mox discedit, se postero die reversurum pollicitus. Statim vero, ubi est egressus, aegroti illi de variis sermones miscent, puta de barba medici illius, de ejus capillis, de toga, item de ejus statura, patria, majoribus, tum de phyalis, quibus sua includebat 20 pharmaca, utrum vitrene an crystallinae, an ex ignota materia essent. De his aliisque non placide, non amice, ut res ferebat, sed acerbissime inter se disputant, atque a rationibus ad convitia, a convitiis ad ictus deveniunt. Tum aliquis forte adveniens, quid agitis, miseri? clamat. Quae vos rabies, quis vos febris aestus agitat? Sumite modo allata vobis remedia; cumque sanati 25 fueritis, tum commodius de bellis istis quaestionibus disputabitis. At illi neque dictis audiunt neque monitori pepercissent, nisi ille praecipite fuga eorum se unguibus surripuisset. In ben Lehren von der Trinität, der Gottheit Christi, der Menschwerdung, dem Opfertode Chrifti, spricht sich I. im allgemeinen dem orthodoxen Lehrbegriffe gemäß aus. Singegen in Betreff der Prädestinationslehre, die in der refor-30 mierten Scholastik folch eine große Rolle spielte, ist er offenbar bemubt, einen anderen Beg einzuschlagen, als den bisherigen. Er frägt: cur theologi tanto aestu tantaque fiducia de decretorum divinorum ordine inter se digladiantur? Illi circa Dei consilia optime se gerunt, qui, occultis Deo relictis, de revelatis opere implendis unice sunt solliciti. Qui crediderit, servabitur, qui non crediderit, condemnabitur. Hoc scire, de Dei decretis satis scire est. Und so wird überall von I. das Hauptgewicht auf das praktisch-fruchtbare Moment der Lehren gelegt. Ex una parte: quid habes, quod non acceperis. Ex altera: Deus reddet singulis secundum opera ipsorum. Was Boses in uns ist, ist nicht Gott, sondern uns zuzuschreiben, die Freiheit des Menschen muß nicht so hervorgehoben werden, daß darob die 40 Gnade Gottes in Schatten gestellt werbe, und wiederum darf bie menschliche Freiheit nicht so weit verneint werden, daß dadurch das Urteil Gottes aufhore, ein gerechtes ju fein. In Sachen des Heiles sollen wir so handeln, als ob alles von uns abhänge; dagegen so beten und danken, als ob von uns nichts abhinge. Duo haec multum differunt, non justificari neque salvari propter ulla dona opera, et justificari ac salvari nullo praestito dono opere. Christum totum complectitur, non modo ut prophetam et sacerdotem sed etiam ut regem, hinc requiritur, neminem credere, qui Christi legibus se non subjiciat etc.

1. Cogitationes enthalten vicles Apologetische, welches dem Berfasser einen ehrenvollen Plaz unter den Apologeten des Christentums sichert (s. Pelt, Enchstopädie S. 391).

50 Seine apologetischen Vecen sind aber in der französischen Melt hauntsöhlich in der Form 50 Seine apologetischen 3deen find aber in der frangosischen Welt hauptfächlich in der Form bekannt geworden, die Bernet, Brofessor ber Geschichte und ber iconen Biffenschaften in Genf, ihnen gegeben hat unter bem Titel: Traite de la verite de la religion chre-

Turrettini

tienne, tiré du latin de Mr. J. A. Turrettini, 3 Bdc, 1735--1740. Bernet bezeugte, daß er allerdings sehr frei übersett habe, "aber durchaus mit Billigung und unter den Augen des Verfassers". In den folgenden Ausgaben und Bearbeitungen mischte Bernet immer mehr von den Seinigen ein, so 1718 in einer zweiten Ausgabe des ersten Bandes, den er bezeichnend genug überschrieb: de la grande utilité d'une révélation ajoutée à la lumière naturelle, statt des älteren von T. approdierten Titels: de la nécessité de la révélation. Die zweite Ausgabe des dritten Bandes, die 1751 erschien, erlaubte so sich noch größere Freiheiten, worüber zu vost. Viguié, Histoire de l'apologétique dans

l'église réformée française, Paris 1858. Bei Bernet tritt ber Deismus bes 18. Jahrhunderts deutlich hervor, zwar noch in Berbindung mit einem gewissen Supranaturalis= mus, aber mit gänzlicher Berkennung des mustischen Elementes der Religion. In Genf selbst erlangte T. allmählich die Stelle eines geistlichen Primas. Als

folder hat er 3. B. die Sitte ber öffentlichen Konfirmation eingeführt. Auch vom Aus- 6 lande her wurde er unzählige Male um Gutachten und Interventionen angesprochen. Seine letten Lebensjahre waren fehr getrübt durch die Genfer Unruhen vom Jahre 1734, T. starb am 1. Mai 1737. Nach seinem Tode erschienen seine commentarius theoretico-practicus in ep. St. Pauli ad Thessalonic., Basel 1739, sodann seine praelectiones zum 11. Kapitel des Römerbrieses, Genf 1741, und ein Traktat über die Wuslegung der hl. Schrift, Berlin 1766. Eine vollständige Sammlung seiner Werke ersischen 1775 in Leuwarden.

(L. Thomas †) E. Choisy.

Twesten, August Detlev Christian, gest. 8. Januar 1876. — Zur Biograsphie: D. August Twesten nach Tagebückern und Briesen, von C. F. Georg Heinrici, Berlin 1889; E. Er. Carstens, Geschichte der Kieler theologischen Fatultät. 1875; Art. Twesten in 15 Add.; Jur Geschichte des Harmsichen Thesenstreits, Itchr. der Geschichte im Schlesw.-holst. Gesch. 1890, S. 271 f. Die Art. von Lübter, Schröder, Alberti im Schlesw.-holst. Schriftssteller. Lexison II, 490, 634. Fortsetung II, 330; P. Kleinert u. E. Curtius, Worte der Erinnerung an Dr. A. Twesten, 1889; Baul de Lagarde, Ueber einige Berliner Theologen und was von ihnen zu lernen ist, Mt IV, 1890, S. 85 f.; D. E. C. Manke, Ein Lebensbild, gezeichnet von 20 sp. Tochter E. Higig, 1906, S. 151 f.; L. v. Kankes Werke, Bd 53, S. 267. 275 sp. — Schristen Tweitens abaesessen von den in der biographischen Stieze angesübrten Reden und Ausstähen. j. Tochter E. Dipig, 1906, S. 151 f.; L. v. Kantes Werte, Mb 53, S. 267. 275 f. — Schriften Twe stens abgesehen von den in der biographischen Stize angesührten Reden und Aussägen, den Beiträgen zu den Kieler Blättern und den ThStK (vgl. Heinrici, Twesten S. 274. 422): Commentatio critica de Hesiodi carmine, quod inscribitur opera et dies, Kiel 1815; Die drei ölumenischen Symbole, die Augsdurgische Konsession und die repetitio consessionis Augustanae, herausgegeben von A. Twesten, Kiel 1816; Die Logik, insdesondere die Analytik, Schleswig 1825; Grundriß der analytischen Logik; für seine Borlesungen entworsen. Kiel 1834; Borlesungen über die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche nach dem Kompensium des D. W. L. de Wette, Hamburg, Berthes, Band I. welcher die Einleitung und den ersten kritischen Teil enthält, 1. Ausst. 1826, 2. Ausst. 1829, 3. Ausst. 1834; 4. Ausst. 1838; 30 Band II, 1. Abteilung, welche die Theologie und die Angelologie enthält, Hamburg 1837; Friedrich Schleiermachers Grundriß der philosophischen Etzik, mit einleitender Vorrede, Berlin 1841; Matthias Flacius Ilhiversik, eine Vorlesung. Mit autobiographischen Veilagen und einer Abhandlung über Welandthons Verhalten zum Interim von Hermann Rossel, Berlin 1844; Leonhardi Hutteri Compendium locorum theologicorum. Addita sunt excerpta se ex Jo. Wolledii et Ben. Picteti compendiis. Praesatus est Dr. A. Twesten, Verlin 1855; Jur Einnerung an Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Vorrag gehalten in der Königslichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 21. Novemher 1868, Berlin 1869.

T. wurde am 11. April 1789 zu Glückstadt in Holstein als der dritte Sohn des aus bem hannoberichen Kirchipiele Marichacht ftammenben Burgers und Sandwerkers 40 Johann T. und der Sophie T., geb. Stoll, geboren. Er starb in Berlin als Dberkonsis storialrat und Professor der Theologie, nachdem er in seinem akademischen Beruse bis in bie letten Lebenstage thätig geblieben war. In der Geschichte der theologischen Wissensschaft behauptet er durch die eigentümliche Berwertung der Grundsäte Schleiermachers zur Belebung und Begründung der firchlichen Glaubenslehre seinen Plat; als Lehrer 45 bat er durch Klarheit und Sicherheit der Methode, durch selten ausgebreitete und um= sichtig ausgebeutete Gelehrsamkeit, durch sorgsam abwägende Billigkeit des Urteils und ungeblendete Wahrheitsliebe während zweier Menschenalter in philosophischen, eregetischen und systematischen Vorlesungen unermüdlich thätig auf weite Kreise der theologischen Jugend nachhaltig eingewirkt; als Mitglied des Kirchenregiments arbeitete er in gerechter so Milbe und in bewußter Ablehnung jeder Verkümmerung der reinschen Grundsätze für den Aufbau der einen und großen, ihrer Einheit auch bei rudhaltlosem und treuem Festhalten des Bekenntnisgrundes sicheren ebangelischen Kirche. Überall steht er mitten in ben Bewegungen ber Beit, die er burchlebt, jeden Gindruck, jede bedeutende Erscheinung selbstständig und gewiffenhaft in sich verarbeitend, aber zugleich in vorsichtiger Zurude 55 haltung nur dann eingreifend und hervortretend, wenn die Umftande es nicht anders geftatteten. Seine Entwidelung und sein Wirten, für beffen Schilderung nicht nur seine Schriften, sondern auch gablreiche bedeutende Briefe und Aufzeichnungen als Quellen vorhanden sind, bieten baher zugleich ein Spiegelbild ber geiftigen Bewegungen ber Reit, bie er durchlebt bat.

Seine Borbildung erhielt I. auf ber Gelehrtenschule Glückstadts, Die er im April

1808 verließ, um die Universität Kiel zu beziehen. Auf den Geist der Glücktädter Schule lassen die "Bemerkungen über die Unterrichtsgegenstände in den Gelehrtenschulen unserer Herzogtümer" (Rieler Plätter 1816, S. 216) zurüchhließen, in denen T. für die Zusammensassunger erziehten Kräfte auf die gedührende Vordereitung zum akademischen Studium eintritt und vor der Ertötung des freien Geistes durch Generaliseren und Schematisieren, sowie vor der Überlastung durch Realkenntnisse, die schließlich nur die Oberstädichseit befördern, eindringlich warnt. Weckung des Interesses und klassische Misch diesen zu haben, widmete er sich zunächst unter Heinisch der Etwink für ein Fachstudum entschieden zu haben, widmete er sich zunächst unter Heinisch der Und Reinholds Leitung der Philologie und Philosophie, während er von den rationalistischen Vertretern der Theologie, zu der ihn im Grunde sein Herz hinzog, sich zurückgestoßen subbegründeten Herlin, wohin er im Herbst 1810 als einer der ersten Studierenden der neubegründeten Hochschule übersiedelte, sollte er zum Theologen werden. Sinen anschauslichen Einblick in seine Interessen und Beziehungen gewähren die Tagedücker, die er während der beiden Semester seines dortigen Ausenthaltes für Christian Brandis sührte. Fichte und Wolf hatten ihn hingezogen. Aber Schleiermacher erst vermochte seinem Geist, der in dem Streben nach universeller Ausbildung in die wohl erkannte Gesahr der Zersstletung geriet, Gepräge und Richtung zu geben. Wolf dagegen entsernte ihn mehr und mehr von sich durch die alzu leichtberzige Betreibung seines Lehrberuss, ebenso Fichte 20 durch seine apodiktische Prophetenart und die wachsende Unverständlichteit in der Darlegung der letzten Prinzipien seiner Philosophie. "Bon Fichte stieß mich beides zurücksein Perspektenart werd die entschlende Unverständlichteit in der Darlegung der letzten Prinzipien seiner Philosophie. "Bon Fichte stieß mich beides zurücksein Prophetenart und die entschlende Unverständlichteit in der Darlegung der letzten Prinzipien seiner P

Im Herbste 1811 verließ T. Berlin, wo er bem Drange nach viel umfassender Bilbung mehr Raum gegeben hatte, als dem Fachstudium nützlich war. Deshalb wird es ihm schwer, zu einem äußeren Abschlusse zu kommen. Er schreibt an Schleiermacher, der ihm ein Freund geworden war: "Weil niemand mich eigentlich hat studieren lassen, sons dern dies nach und nach von selbst so gekommen ist, so habe ich auch die Zeit meines Studierens nie in Beziehung auf eine andere gedacht, sondern jede Zeit verledt, als wäre sie um ihrer selbst willen da". Zedoch in dem ernsten Willen, sich zusammenzusassen, vollendete er seine Erstlingsschrift, vermittelst deren er in Kiel den philosophischen Dottorzgrad erward. Es ist die wertvolle Commentatio critica de Hesiodi carmine, quod so inscribitur opera et dies, die er dann 1815 mit einigen Zusätzen von Heinich durch den Druck veröffentlichte. Er prüft darin nach der Methode F. A. Wolfs die Dichtung, indem er in ihr, scharssinnig scheidend und verknüpsend, eine Reihe von Liedern und Fragmenten, die später zu einem Ganzen verdunden sind, nachweist. Die Art aber, in der er sich wider die später zu einem Ganzen verdunden sind, nachweist. Die Art aber, in der er sich wider die Reigung, ins Weite zu gehen, unter dem Antried des Pflichtgefühls an die nächste Ausgade bindet, ist vorbildlich für alle Folgezeit. Wit dem sich erweiternden Beruse wuchs auch die Treue, die sich nicht genug thun konnte in der Ersüllung des zunächst Obliegenden und so kalleslich durch die unmittelbaren Ansorderungen in Anspruch

genommen wurde.

Rach kurzer Birksamkeit am Werberschen Gymnasium zu Berlin wird T. im Juli 1814 zum außerordentlichen Professor der Philosophie und Theologie in Kiel ernannt und tritt im Herbste sein Amt an. Die älteren Kollegen der theologischen Fakultät empfingen ihn als den Jünger neuer Grundsätze eher mit Abneigung, als mit Wohlwollen. Aber als ebendürtiges Glied wird er von dem Kreise ausgenommen, der den Geist der nordischen Hochschule bestimmte. So sindet ihn Ehristian Brandis, als er im Frühling 1815 mit Bunsen in Kiel verweilt, in erfolgreichstem Austausch mit den Gesinnungsgenossen. Brandis schildert seine Eindrücke. "Es war eine glückliche Zeit für jene kleine Universität; Männer, wie T., mein geliedesster Universitätssfreund, Dahlmann, Falk, Hegewisch, ledten im engen Verein miteinander, aus welchem bald darauf die Kieler Veiter hervorgingen (das erste Heft erschien 1815), eine Sammelschrift von gediegenem Verte." Mit voller Klarheit verfolgten dieselben die höchsten Ziele einer "vaterländischen Zeitschrift". Die Errungenschaften der Bestreiungskriege wollen siele einer "vaterländischen Zeitschrift". Die Errungenschaften der Bestreiungskriege wollen sie dem deutschen Vollen Rolfe ündern. "Alle Gegenstände des Wissens, sowie sie unmittelbar mit dem Leben zusammendangen und so dargestellt sind, wie sie als Gemeingut aller Gebildeten, vorzüglich durch die öffentliche Weinung, zum Wohle unseres allgemeinen und besonders unseres nächsten wie einstellichen wirken kunsere nächsten

Twesten 173

Und diesen Zweck erreichte sie (vgl. weiteres in der Biographie Springers: Friedrich Christoph Dahlmann, Leipzig 1870, Bb I, S. 86 f.). In einem Briefe an Reinhold (8. Oktober 1817) sendet F. H. Jakobi den "Kieler zwölf Aposteln" seinen Gruß. Die "trefflichen Aussätzter läßt er sich öfter wieder lesen, und unter denselben sessellt vor allem T.S. "Nede eines Geistlichen in einer Gesellschaft von Amtsbrüdern" 5 (Bb I, S. 125 f.) sein ganzes Interesse. Er erkennt darin die glückliche Fassung des Problems, auf dessen Zösung alles hindränge, wenn "dem träger schlagenden Herzen des christlichen Körpers" neues Lebensblut zugeführt werden solle: "Wer die Religiosität der Väter will, muß auch die Religion der Väter wollen". Und während Jakobi über den Iwisspalt von Sehnsucht und Einsicht nicht hinauszukommen gesteht, freut er sich doch 10 der klaren und kraftvollen Art, in den T. über denselben sich zu erheben sucht, indem er an dem "rationalen Deismus", dem auch die Kieler Theologen huldigten, schneidige Kritik übt. Seine Abneigung gegen alles Bestimmte und Eigentümliche mache ihn zu einem Schattengebilde. "Ebensowenig wie es einen Baum überhaupt giebt, giedt es eine Relizgion überhaupt". Es kommt darauf an, aus den kirchlichen Bersammlungen "jenes kalte 15 Wesen, jene Halbeit und Zerstreutheit zu entsernen, um derentwillen sie kaum noch als entsprechende Darstellungen eines lebendigen Organismus angesehen werden können". "Es müssen sich Brüder, keine Juhörer versammeln", nicht um gewisser liturgischer Formen und Riten froh zu werden, auch nicht, um sich durch eine Predigt unterhalten und bezlehen zu lassen — ist doch die Kirche "keine bloße menschliche Lehranstalt für Erwach= 20 sene" — sondern um mit den abstilichen Gaben dauszubalten.

sene"—, sondern um mit den göttlichen Gaben hauszuhalten.

Diese ungehaltene Rede des jungen Prosessor enthält wie im Keime die Zielpunkte seines Wirkens, die klar und bewußt von ihm durch das ganze Leben sestgehalten worden sind. Er weiß sich auch als akademischer Lebrer durchaus bedingt durch die skändige Rücksicht auf die praktische Bedeutung des christlichen Lebens und ist bestredt, dasselbe im 25 Gegensate zu ausgelebteren Formen zu erneuter Kraft zu bringen, indem er von Schleier-machers Ergebnissen ausgeht, aber zugleich die geschichtlich gewordene Gestalt des evangeslischen Christentums nach ihrem Recht und ihrer Wahrheit zu verstehen und nach ihrem bleibenden Wert zu erweisen sich bemüht. Der mehr und mehr sich erweiternde Kreisseiner Borlesungen und seine litterarische Arbeit tressen in diesem Streben zusammen, so so daß er auch dei dem Andau der Gediete, die in keiner unmitteldaren Berbindung mit der Theologie stehen, den Zweck versolgt, sich die Wassen zu nachdrucksvollerem Eintreten für die Religion zu beschaffen, in der er die entschende Bürgschaft der moralischen Gesundheit des Baterlandes sindet. Die theologischen Arbeiten aber stellt er immer ausschließlicher auf Untosten von anderen wissenschaft den Plänen, die er lange so und mit Liebe hegt, in den Dienst seiner Lehrthätigkeit. Allerdings wirkt hierzu auch die skrupulöse Strenge mit, vermöge deren er auch im litterarischen Schaffen sich nie genug thun konnte. "Zum Schriftseller bin ich überhaupt nicht recht gemacht. Ich gehe nicht leicht genug daran und störe mich durch zu viel Kritik" (20. Juli 1819 an Schleier-

In dreisacher Richtung bewegten sich seine Borlesungen, indem er die philosophischen, spstematischen und neutestamentlich-exegetischen Disziplinen in stetig sich erweiterndem Umsfange in den Kreis seiner Arbeit zog. In der spstematischen Theologie pslegte er zuerst die philosophische Theologie, in welcher er die Anregungen Kants, Fichtes und Schleiersmachers in eigentümlicher Weise ausnutzte; gleichzeitig wandte er der Lehre von der Kirche, der Symbolik, dann aber auch der Encyslopädie, der Dogmatik und Ethis das eindringenoste Studium zu. In der Exegese dehnte er sich über alle Teile des ATs aus. Dazu kamen während einer Reihe von Semestern die Leitung des philologischen Seminars und sonstige Übungen, in denen er die Vorlesungen fruchtbarer zu machen bemüht war. Überall legt er den Schwerpunkt auf die Darlegung sicherer und klarer Kenntnisse. Des balb arbeitet er Scholien zum NT aus, zu deren Herausgabe er, obwohl sie druckfertig waren, sich nicht entschließen konnte. Sosort aber gewann er es über sich, um seine Schüler mit dem Grunde bekannt zu machen, auf dem die evangelische Kirche sich erbaut hat, "die drei ökumenischen Symbole, die Augsdurgische Konsessionis Augustanae" unter sorgsältigster Benutung der ältesten Drucke zu der sössentischen. Um so notwendiger erscheint ihm die Kenntnis dieses Grundes, "je weniger man jetzt voraussehen darf, daß der Theologiestudierende, wenn er nach Beendigung seines dogmatischen und exegetischen Kursus zur Lesung der symbolischen Bücher kommt, schon geläusige Jdeen und Ansichten in denselben wiedersindet". Dabei soll die Unterscheidung von Buchstaden und Geist zu ihrem Rechte kommen; nur prüse man, "ob der Geist so

von allen, die ihn ergriffen zu haben meinen, wirklich gebannt und der Buchstabe in

feinem Berhältnis zu ihm verstanden fei".

Die gleiche Rudficht auf feine Schüler zeitigt seine "Logik", welcher "Der Grundriß ber analytischen Logit" folgt. Die Bebeutung jenes Buche, das in der philosophischen 5 Litteratur lange feinen Blat behauptet hat, tennzeichnet Die Abficht Schleiermachers, Borlesungen darüber zu halten. T. nimmt in demselden Stellung gegen die Bersuche der Zeitgenossen, die Logif in eine Denks und Wissenslehre umzusetzen, gegen die Überschätzung des Wertes der Bernunftschlüsse auf Kosten der Induktion und der richtig versolgten Analogie. Auch hier will er das erprobte Alte gegen vorschnelle Entwertung in Schutz 10 nehmen, indem er knapp und lichtvoll darthut, daß die Logik nicht um ihrer selbst willen von Begriffen und Urteilen handele, sondern um ihres Gebrauchs willen für eine andere Darkovertion. Dedurch eher hiete die Logik das dreuwendies Verenzus eller erkten willen Denkoperation. Dadurch aber biete bie Logik bas notwendige Organon aller echten wiffenschaftlichen Methode und bleibe der unterscheidende Ausbruck ber in Europa einheimischen wiffenschaftlichen Bildung, die zum guten Teile im Streben nach logischer Bollendung 15 besteht.

Bald folgte ber erste grundlegende Band ber "Borlesungen über die Dogmatik ber Bald folgte der erste grundlegende Band der "Vorlejungen über die Dogmatik der evang-lutherischen Kirche", für deren Abkassung Schleiermachers Glaubenslehre (1821. 1822) entscheidend geworden war. Seinerseits will er diese ergänzen. Über sein Verhältnis zur Methode des Meisters schreibt er an ihn: "Sie nehmen ihren Standpunkt mehr über, wich in dem christlichen Bewußtsein". "Mir ist es vorgekommen, daß dei dem jetzigen Stande der Dinge, wo das Christentum so sehr vielen noch etwas sast Undekanntes ist, wo also das orecen nicht immer vorausgesetzt werden kann, um nur das intelligere hinzuzusügen, die didaktische Rücksicht auf die Lehrlinge der Behandlung aus dem zweiten Standpunkte sur viele den Borzug giebt". Mit Rücksicht auf diese Unterschiede entwirft

25 er seinen Plan:

Die ältere Beise ber Dogmatik ift es gewesen, die aus ber Bibel gezogenen Glaubensfate logisch zu ordnen und zu vertnüpfen, während ihre Wahrheit allein auf bie Autorität Chrifti gegrundet wurde. Im Gegensat dazu sei fie dann auf irgend bie Autorität Christi gegründet wurde. Im Gegensat dazu sei sie dann auf irgend ein System der natürlichen Theologie oder Religionsphilosophie, das für ihren allein so haltbaren Kern ausgegeben wurde, reduziert worden. Zwischen den beiden Extremen mußte Stellung genommen werden. Es gelte nicht eine einsache Rückschr zum Alten; denn bloße Autorität sei keine Macht mehr, man fragt nach den Gründen. In Beidringung derselben geht T., in umgekehrtem Verhältnis zu Schleiermacher, von dem gegebenen Stosse der kirchlichen Lehrbestimmungen auf den tieferen Grund desselben zurück. Schleiersunder steckt im "Geiste einer großartigen Toleranz" die Frenze ab, bis wohin der Zusammenhang mit dem Prinzip des evangelischen Ehristentums möglich sei. T. will mitten aus diesem Zusammenhange dem evangelischen Bewustsein Klarheit und Vertrauen zu seinen geschichtlichen Rargussekungen verwitzeln Seine Mauhenslehre inst eine Dogmatis seinen geschichtlichen Boraussetzungen vermitteln. Seine Glaubenslehre soll eine Dogmatit ber evangelischen Voraussetzungen bernitteln. Seine Glaubenslehre soll eine Dogmatit ber evangelisch-lutherischen Kirche sein, die nicht wie "ein verdorrter und abgestorbener 40 Baum" dastehe. Aber damit ist nicht behauptet, daß die einzelnen Lehrbestimmungen deschalb für richtig gelten müssen, weil sie in der Kirche angenommen sind. Gerade weil die Kirchenlehre nicht als abgeschlossen und unverdessertigt anzusehen ist, bedarf sie erneuter geschichtlicher Forschung und spstematischer Beardeitung. Aus methodischen Rückschen, von der Absicht geleitet, bereits Geleistetes nicht zu wiederholen, legt er de Wettes Lehrs buch zu Grunde. Trot tiesgehender Verschiedenheit der Prinzipien weiß er sich mit diesem Forscher verdunden in dem "gemeinschaftlichen Interesse teils für eine richtige historische Auffassung des sirchlichen Lehrbegrisse, teils sür ein wissenschaftliche Erforschung und Aneignung des ihm Wesentlichen und dauernd Giltigen".

Durch dieses Werk, so sagt ein Zeitgenosse, hatte T. nach unserer Überzeugung ben so kirchlichen Bedurfnissen das lösende Wort und ben kirchlichen Bestrebungen die entsprechende Formel bargeboten. Man erblicte in bemfelben ben gebiegenen Erweis bafur, bag bie spftematische Arbeit ber Reformationsfirchen ihren Wert und ihre Kraft behaupte. Trot ber großen Auflage war baber ber außere Erfolg ein ausnehmenber, ba bis jum Jahre 1838, obwohl die Vollendung noch immer ausstand, vier Ausgaben nötig wurden, an 55 welchen zu bessern und zu seilen der Verfasser nicht nachließ. Aber dieses Hauptwerk seines Lebens ist ein Torso geblieben. Der Prinzipienlehre des ersten Bandes folgte 1837 die Gotteslehre; danach war T., obwohl er seine Borträge über Dogmatif mehr als zwanzig Male umgearbeitet hat, zur Veröffentlichung des ausstehenden Teils nicht zu bewegen. Je beutlicher ihm die Schwierigkeiten wurden, in die der Ausbau der Christologie und der 60 Erlösungelehre ihn von seinen Grundfaten aus führte, befto gurudhaltender wurde er.

Bene objektive ehrliche Gerechtigkeit einerseits, kraft beren er in ben Borlesungen auf Die gleichwertigen Möglichkeiten ber bogmatischen Fassung von Glaubenssätzen hinwies, ohne ich felbst entscheiden zu wollen, andererseits bas nicht rubende Trachten nach einer beftimmten Stellungnahme insbesondere zu den entscheidenden Fragen der Christologie, bielten ihn von dem vollen Abschluß seiner Forschungen, der ihm die unerläßliche Bor= 6 bedingung ihrer Beröffentlichung war, zurud, tropbem er unter dieser Zurudhaltung litt.

Doch unter biefen Einbruden ftand feine Rieler Wirksamkeit nicht, Die burchleuchtet ist durch die freudige Zuversicht, von festem Grunde aus die evangelische Kirche zu ersbauen und ihr Recht auf Selbstständigkeit zu erweisen. In letzterer Hinsicht bietet namentlich seine Rede beim Antritt des Rektorats im dreihundertjährigen Jubeljahre der 10 Augsdurgischen Konsession (5. März 1830) einen wertvollen Beleg. Er beurteilt darin bas evangelische Grundbekenntnis als die flaffische Urkunde ber Gewiffensfreiheit. Die Begründung berfelben liege in der flar und treffend (Art. 28) ausgesprochenen Untersicheidung der weltlichen und geiftlichen Macht, mit der zugleich der Grundsat fich ergebe, daß in Dingen des Gewiffens und der religiösen Aberzeugung nicht 3wang und bürger= 15 liche Gewalt, sondern Wort und Belehrung Die Mittel seien, wodurch allein man auf andere einzuwirken suchen durfe. Mit voller Hingebung lebte er felbst dem also gerichteten Wirken, durch deffen Erfolge die Rieler theologische Fatultat einen Aufschwung gewann, der allein schon ihm als akademischen Lehrer die geachtetste Stellung verschafft hätte. Gesteigert wurde die Kraft seiner Einwirkungen noch durch die Gemeinschaft mit 20 Klaus Hann, der seit 1816 nach Kiel gerusen als Prediger und Seelsorger die Gemüter tief bewegte und ergriff. Vielleicht war es gerade der Gegensat der Charaktere, der ihr Zusammentressen in der Versolgung der gleichen Ziele besonders ergiedig machte. Der Empfindlichkeit von Hanns begegnete des T. undeirrte sachliche Erwägung; der tenperassenten der Angestrich des ansternes er mentsvolle Anpassungstrieb bes ersteren fand in T.s umsichtiger Behandlung ber evange= 25 lischen Prinzipien seine Regelung; ber Reigung von Harms, dem vorübergehenden Eindruck in warmer hingabe oder leidenschaftlicher Abwehr Raum zu geben, trat T. mit der offenen Wahrhaftigkeit echter Freundschaft entgegen. Wenn er deshalb zu harms Vorgeben in den Thefen, mit denen berfelbe in sciner Beise die Jubelfeier ber Reformation begehen wollte, wie Johannes der Täufer zu dem noch ungeworfelten Beizen Stellung 30 nimmt — in den Briefen liegen die Zeugnisse dafür vor —, so dankt er dem gottsbegnadigten Prediger zugleich auf das aufrichtigste für jede Förderung und Anregung. Der Bater des Epigramms: T. bekehrt seine Zuhörer und Harmstauft sie danach, hatte vom Standpunkte des alten Nationalismus aus nicht Unrecht.

Aber es war ihm nicht beschieden, in seiner zum besten Teile von ihm selbstständig 35 gestalteten Kieler Wirksamkeit zu verharren. Ruse nach Bonn und Göttingen hatte er abgelehnt. Nach Schleiermachers Tode aber erhielt er die Aufsorderung, Nachfolger des großen Bahnbrechers ju merben. Es entspricht seiner Beimateliebe und seiner ftrengen Selbstfritit, die er eine Außerung seiner "steptischen Natur" zu nennen liebt, wenn er sich schwer zur Annahme entschließt. Erst Neander und dann durch persönliche Verhand= 40

lung in Riel Johannes Schulze brachten seine Bebenken zum Schweigen. Im Sommer 1835 siedelte er nach Berlin über, um nach Maßgabe seines Lehrauftrags Dogmatit und neutestamentliche Eregese anzubauen. Die Regierung erwartet in ihm einen Theologen, der "eine wahrhaft evangelische Frömmigkeit wie eine treue und aufrichtige Anhänglichfeit für das Prinzip der evangelischen Kirche mit einer gründlichen 45 theologischen Gelehrsamkeit und einem freien, von jeder einseitigen Parteistellung entfrems beten wissenschaftlichen Geiste verbindet". So stellte sich ihm recht eigentlich die Aufgabe, bie Mitte zu behaupten zwischen ben beiben herrschenden, auseinanderstrebenden Beiftesftrömungen auf firchlichem Gebiete, benen Reander innerhalb ber theologischen Fakultät in gleicher Beise abhold war, ohne doch entschieden und durchschlagend ihnen entgegen= 50 treten zu können. Es waren die "Heggelei" Marheinedes und die neu-orthodoge Gesetlich= feit Bengftenberge, die, untereinander im Streit um die Führung, gunachft fich jufammenfanden in der Buruchaltung gegen den neuen, ihnen nicht erwunschten Kollegen. Und in der That blieb T., trop wichtiger Berührungspuntte und trop des ihn stets leitenden Triebes zur Berftandigung, grundsablich von den Richtungen beider getrennt. Bon dem 55 Bersuche, die dogmatischen Formeln und Begriffe zu Trägern Hegelscher Gedanten zu machen und fo einen Scheinfrieden zwischen Theologie und Philosophie zu schließen, mußte er sich abwenden traft der Erkenntnis des allem religiösen Leben eigentumlichen Gebiets. Anbererfeits verband ihn mit Marheinede Die Chrfurcht vor der geschichtlichen Berfönlichteit Jefu Chrifti. Mit Bengstenberg war er eins in bem Erftreben einer festeren und co

tiefer gegrundeten Form des firchlichen Lebens. Aber jene funftliche Erneuerung ber Orthodoxie mit pietistischem Ginschlag, die ihre Anleihen bei den dogmatischen Boraus-setzungen des 17. Jahrhunderts und den hochkirchlichen Bewegungen Englands machte und in Gefahr tam, ben Schwerpunkt bes evangelischen Lebens in Die außere Autorität 5 "ber kanonbilbenden und auslegenden Kirche" zu verschieben, mußte dem von dem Geist und der Kraft der reformatorischen Bekenntnisse durchdrungenen Schüler Schleiermachers als ein Freweg erscheinen. Demgemäß hat er, sich selbst getreu, Stellung genommen weniger in Bekämpfung der Extreme — Polemik widerstrebte seinem Wesen, — wohl aber in klarer, sachlicher Behauptung der gewissenhaft erarbeiteten Überzeugung, die auch bei dem 10 Gegner bas Gute anerkannte und nur ba fich abwandte, wo Mangel an Babrhaftigkeit ober offene Leugnung ber evangelischen Grundsätze sich geltend zu machen schienen. Zwar nicht in gleicher Energie; infolge bes Rudschlages ber Einbrude von 1848, ber fo viele gute Reime ber Entwidelung zerftorte, außerte fich auch bei ihm eine gewiffe Entmutigung. Aber ber siegesfreudige Optimismus, mit bem er für ben Aufbau des firchlichen Lebens 15 eingetreten war (vgl. Dogmatit 3. Aufl., I, S. 213 f.), wurde durch die treue umfichtige Bflichterfüllung erfett, welche sich darauf richtete, das rechte Gleichgewicht vor allem ju erhalten. "Er stand in unserer Mitte wie das Zünglein der Wage", so charakterisierte ein langjähriger Mitarbeiter im Kirchenregiment seine Weise.

Bebeutsam treten feine firchlichen Zielpunkte, Die er ale Mitglied des Konfistoriums 20 der Provinz Brandenburg (seit 1841) und des Oberkirchenrats (seit 1852) unerschütterlich fest im Auge behalten hat, in der Berliner Generalspnode des Jahres 1846 hervor während der wichtigen Verhandlungen über eine den Bedürfnissen der Zeit entsprechende Grundlegung der evangelischen Kirche Preußens. Es handelte sich um die Stellung zum Bekenntnis; man suchte die Form, in welcher "bas Recht ber protestantischen Freiheit mit 25 den unerläßlichen Lebensbedingungen ber firchlichen Gemeinschaft" gewahrt werben könnte. (Bgl. Berhandlungen ber evangelischen Generalspnobe vom 2. Juni bis jum 29. August 1846 — Berlin 1846 — S. 185 f. 257 f.) Im Gegensate zu dem Versuch einer neuen Formulierung der gemeinsamen Grundsätze der ebangelischen Bekenntnisse tritt er ein für bas Festhalten an ben alten. Allein nicht so ist bas von ihm gemeint, daß biese klaffi-90 schen Urtunden der Reformation wie ein Gesethuch für richterliche Gewalten in Geltung gehalten werden sollten. In dem Geist, in dem sie gelten wollen, sollen sie gelten (1 Ko 3, 10—15. Art. Smal. 305). "Ich habe Bertrauen genug zu der inneren Kraft unserer Bekenntnissschriften, um zu glauben, daß sie sich dutch sich selbest geltend machen werden, wenn sie nur nicht durch eine neue Bekenntnissormel in den Hintergrund gedrängt sind."
"In ihren herrlichen Bekenntnissen, in der Augsburger Konsession, den Schmalkalisiehen Artifeln, dem großen Katechismus Luthers hat die evangelische Kirche ihren Reichtum; bas ist eine Quelle beständiger Kraft und Tüchtigkeit, davon das Herz warm wird, dafür man leben und sterben kann." Reineswegs fordere die Union ein Aufgeben der Bekennt-"Worauf es bei berfelben ankommt, ift allein die Einsicht, daß die Berfchiedenheit 40 der konfessionellen Überzeugungen fortan keine Trennung der Kirchengemeinschaft begründen solle." Nicht also seien die Abweichungen mit Stillschweigen zu übergeben; sondern man laffe sie gelten in der Gewißheit, daß bei weiterer Entwickelung die Unterschiede in ihrer Unerheblichkeit, wenigstens was die firchliche Gemeinde betrifft, erscheinen werden. Dies entspreche ber Ansicht Schleiermachers. "Da die früheren Bersuche, meinte er, sich zuvor 45 über die streitigen Lehren zu vergleichen, bevor man sich wirklich vereinigte, in der Regel gescheitert wären, so schlage man den umgekehrten Weg ein". Nur durch kirchliche Bereinigung wird man ermitteln, ob die Lehrverschiedenheiten der Theologie oder dem Glauben, ber Schule ober bem Gemeindeleben angehören.

Noch tiefere Begründung hat T. diesen Gesichtspunkten in seiner Abhandlung über 50 die Union gegeben (PRE 1. Aufl., Bb XVI S. 659f.), in welcher er ihr Befen und ibre Bedingungen erörtert. Allerdings fete die Union firchliche Gegenfate voraus, aber eben berartige, die weder jum Schisma noch jur Barefie führen. Ihr biblifches Recht beweise die apostolische Behandlung ber Gegenfate bes Urchriftentums. Danach ergebe sich als das Ziel aller Unionsbestrebungen die Vereinigung der gleichzeitig an einem Orte 55 lebenden Gläubigen zu gemeinschaftlicher Erdauung. Zugleich aber musse ein Unterschied gemacht werden zwischen dem, was zur Erdauung der Gemeinde diene, und dem, was Sache der Schule sei. Eben weil die Konfordiensormel diesen Unterschied außer acht laffe, indem fie jeden Undersbenkenden von der Kirchengemeinschaft ausschließe unter ber Boraussehung, daß von entgegengesetten Unnahmen nur eine schriftgemäß und wahr sein

60 könne, habe fie für die Entwickelung verhängnisvolle Schranken errichtet.

In biesen Aussübrungen ist L.s Stellung im Kirchenregimente und auch sein Wirken in ber unter mannigfachen Gegenfagen nach fraftigerer Gestaltung bes firchlichen Lebens ringenden Beit gekennzeichnet. Reine ber um Die Berrichaft kampfenden Barteigruppen tonnte ihn als den ihren ansehen. Die Schüler Schleiermachers, welche in der "Brotestantischen Kirchenzeitung" ihr Organ hatten, auch Nitzsch, Julius Müller, Dorner ver= 5 mochten das Ideal einer Lehrunion nicht aufzugeben; Stahl dagegen und Henglienberg forderten eine von T. als unevangelisch abgelehnte Ummodelung des evangelischen Amts-begriffs. Die Bitterkeit und Leidenschaftlichkeit, die namentlich durch die Schlagworte und Berdikte der "Evangelischen Kirchenzeitung" in die Verhandlungen über streitige Punkte gebracht wurde, trübte den Blick für die Würdigung des gemeinsamen Bekenntnisgrundes, 10 und das sich überstürzende Haften nach kirchenpolitischen Ergebnissen drängte die Kücksicht auf die in der Mitte liegenden Wahrheiten gurud, von denen fich T. leiten ließ. Wie auf die in der Mitte liegenden Wahreiten zuruck, von denen sich E. leiten ließ. Wie dieselben ihm die Richtschnur seiner Entschlüsse gaben, zeigt einerseits das von ihm wesent-lich bestimmte Ergednis des Kolloquiums zu Wittenberg (14. Mai 1845), das zur Ausscheichung einer theologischen Richtung führte, welche Vernunft und Geist Gottes in 15 pantheistischem Sinne für eins erklärte, andererseits sein Ausschlag gebendes Eintreten für Spow (1873) im Interesse der Forschungsfreiheit auch der Geistlichen.
Solchem praktischen Eingreisen entsprechen die Grundsäge für wissenschaftliche Arbeit.

Swischen wissenschaftlichen Männern solle unter allen Umständen ein wissenschaftlicher Berkehr möglich bleiben. Jedenfalls sollten sich Theologen auch der verschiedensten An- 20 sichten in zwei Stücken begegnen: das eine ist das Interesse für wissenschaftliche Schärfe, Tiefe und Gründlichkeit, wobei festzuhalten sei, daß auch das, was wir Irrtum nennen, relative Wahrheit besitze, — das andere ist die Geschichte, das Berstehen der Bergangenseheit, auf welcher wir fortbauen (Dogmatit I, S. VI f.). Darum hält er es für Pflicht, evangelischen Glauben und wissenschaftliche Tächtigkeit als die Grundbedingungen der 25 eines eines kirchten aber der Stundelischen Theologie wir sie sich sieden zu schälten aber der konschangen Serven evangelischen Theologie, wo sie sich finden, zu schähen, ohne durch die abweichende Form, in der sie sich darstellen, sich irre machen zu lassen. Die gehaltvolle Schrift über Matthias Flacius, dem er eine "geschichtliche Ehrenrettung" angedeihen läßt, sowie die umsichtige Ausgabe bes bogmatischen Sandbuchs ber lutherischen Orthodogie, über bas er auch gerne Ausgabe des dogmatischen Handbuchs der lutherischen Orthodoxie, über das er auch gerne Vorlesungen hielt, sind Früchte dieses Strebens, während die vollendet klaren und durch= 30 sichtigen Darstellungen der wissenschaftlichen Arbeit Schleiermachers in der umfangreichen Einleitung zu der Ausgabe des Grundrisses von desselben philosophischer Ethik (Berlin 1841) und in der Festrede dei der Berliner Universitätsseier des hundertjährigen Gedurckstages (Berlin 1869) zugleich ein Denkmal seiner Pietät gegen den Lehrer bleiben. Überall zeigt sich T. als eine anerkennende Natur, welche die eigene Einsicht aus Uchtung vor 35 der bereits geleisteten Urbeit durch Hervorheben und Erklären des Geleisteten bethätigt. Schon dem Jüngling ist es klar, "daß durch sich allein der Mensch in wissenschaftlicher Hinsch in der Wensch wird, und daß ein eifriges Studium des früher schon Geleisteten, wenn es nur mit Geist geschiebt, die wahrhaft ergiebigen Mege weist". wenn es nur mit Beift geschieht, die wahrhaft ergiebigen Wege weist".

Man darf von T. sagen, daß er ein Mann war aus einem Gusse und von bewunderns= 40 werter Bielseitigkeit. Seine Anforderungen an sich selbst waren die strengsten, deshalb bielten ihn die nächsten Pflichten sest; seine Überzeugungen waren in sich start und unsbeugsam, deshalb haschte er niemals nach der Zustimmung der Tagesmeinungen. Wie warm er auch empfand, so suchte er doch gewissenhaft und vorsichtig die Maßstäbe seines Urteils nicht im Gesühl, sondern in der Geschichte, der Ersahrung, dem Verstand. Alles wege aber trug und hob ihn das mächtigste Gottvertrauen. Als er am Totenbette seines Sohnes Karl, des berühmten Politikers, niederkniete, dankte er Gott, daß er ihm denselben seit seinem fünften Jahre, in dem der Knade hoffnungslos darniederlag, geschenkt hätte. Zum Text für seine Grabrede erbat er sich von dem langjährigen Seelsorger und Freunde Friedrich Arndt das Schristwort: Der Herr wird das zerstoßene Rohr nicht zerbrechen 50 und das glimmende Docht wird er nicht auslöschen.

Twin (Lovin, Dnin) Synoden in f. d. A. Armenien Bb II S. 79,2.

Tyconins f. am Schluß des Banbes.

Tyndal (Tindale), William f. d. A. Bibelübersehungen Bo III S. 98,21.

Tyrus f. d. A. Sibonier Bb XVIII S. 281, 27.

Tzschirner, Heinrich Gottlieb, gest. 1828. — H. G. Tz., Sfizz seines Lebens, Leipzig 1828; Goldhorn, Mitteilungen aus Tz.s letzten Amtse und Leidensjahren, Leipzig 1828 (abgedruckt nebst den Gedächtnispredigten von Klinkfardt, Siegel, Schmalt u. A. in Röhrs Magazin f. Prediger, 1. Bd. 1 St.); Pölit, H. Tz., Ubrih seines Lebens und Wirkens, Skeipzig 1828; Krug, Tz.s Denkmal, Leipzig 1828; Tittmann, Memoria H. G. Tzschirneri, Lips. 1828; Neuer Netrolog der Deutschen, Jahrgang 1828, 1 Tl., S. 113 st.; Facilides, Tz.s Predigtweise z. in Röhrs Magazin f. Pred., 1. Bd. 2. St.; Der verewigte Tz. als Kanzelredner geschildert, Halle 1829; G. Frants Art. Tz. in der 1. Aust. dieser Encytlopädie Bd XVI, S. 548 st.; der. in d. Add 39. Bd S. 62 st.; Löhlich, Tz.s Leben und Wirken, Witts weider Schulbroaramm von 1875.

10 weibaer Schulprogramm von 1875.

5. G. Tzichirner wurde am 14. November 1778 zu Mittweida in Sachsen geboren. In bieser Stadt wirkte sein Bater seit 1775 als Diakonus, seit 1793 als Oberpfarrer, er war ein trefflicher Prediger und Seelsorger. Von ihm und einem Hauslehrer empfing Tzschirner den Erlen Unterricht. 13 Jahre alt kam er auf das Lyceum zu Chemnig. 15 hier wurden Winzer (später Prosession er Theologie zu Leipzig), Facilides später Superintendent zu Oschah), Bretschneider später Generalsuperintendent zu Gotha) und Neander später Bischof zu Berlin) seine Mitschuler und Freunde. Sehr gefördert ward er in seiner Aushildung durch der Meilalen seiner Ausbildung durch ben Privatunterricht, welchen ihm der ausgezeichnete Philolog König (später Rektor von St. Afra ju Meißen) erteilte, burch ben anregenden Umgang 20 mit einem älteren Freunde, dem Hiftoriker Bölit, und durch die trefflichen Predigten des Superintendenten Merkel. Schon zu Oftern 1796 bezog er die Universität Leipzig, wo Beck, Gottfr. Hermann, Wend, Wieland, Platner, Casar, Heydenreich, Carus, Kühnöl, die beiden Rosenmuller, Burscher, Tittmann und Keil seine Lehrer wurden; besonders dem letztgenannten schloß sich Tzschirner mit inniger Berehrung an. Im Oktober 1799 wurde 25 er Magister und bestand balb darauf in Dresden sein theologisches Kandidateneramen. Im Februar des Jahres 1800 habilitierte er sich in Wittenberg und wurde bald darauf Adjunkt (etwas mehr als Privatdozent) der philosophischen Fakultät (Observationes ad Pauli Ap., epistolarum scriptoris, ingenium spectantes, P. I. II. III. Viteb. 1800). Aber schon nach kurzer Zeit sah er sich genötigt, diese hoffnungsvoll begonnene Thätig= 30 keit einzustellen, da ihn der schwererkrankte Bater zum Substituten begehrte. Tefchirner war eben im Begriff in biefe Stellung einzutreten, als ber Bater ftarb. Um bie Mutter und zwei jüngere Brüder unterstützen zu konnen, übernahm er nun das eben erledigte Diakonat au Mittweida. Bei aller Pflichttreue, die er diesem Amte widmete, fand er doch noch Muße zu litterarischer Beschäftigung. Er gab mit Mauchart das Neue allgemeine Reper-35 torium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften (2 Bde, Leipzig 1802 f.) heraus; er veröffentlichte die Schriften: Leben und Ende merkwürdiger Selbstmörder 2c. (Weißenf. und Leipzig 1805) und: Über den moralischen Indisferentismus (Leipzig 1805); er begann eine Geschichte der Apologetik zu schreiben (1 Al. Leipzig 1805, mit Vorwort von Neinhard). Besonders dem letzteren Werke hatte er es zu verdanken, daß er 1805 40 nach Wittenderg zurückerusen wurde, und zwar als ordentlicher Prosessor der Theologie. Um 24. November hielt er in ber Stadtfirche die übliche Licentiatenpredigt, folloquierte mit ber theologischen Fatultät und verteidigte seine Abhandlung: De dignitate hominis per religionem christianam adserta et declarata (Viteb. 1805). Um 2. Dezember empfing er in der Universitätskirche die theologische Doktorwürde. In seinem Antritts= 45 programm: De virtutum et vitiorum inter se cognatione etc. (Viteb. 1805) be= sprach er ein Thema, welches er später ausführlich behandelte in der Schrift: Uber die Bertvandtschaft der Tugenden und Laster (Leipzig 1809). Ein anderes Programm: De sacris publicis ab ecclesia vetere studiose cultis (Viteb. 1808) follte der Borläufer einer Geschichte des driftlichen Kultus sein, deren Ausarbeitung Tzschirner damals beab-50 sichtigte, bald aber wieder aufgab, da er durch seine Borlesungen allzusehr in Anspruch genommen wurde. Er las über natürliche Theologie, über Dogmatik und Homiletik, feit 1806, als Schröches Kraft erlahmte, auch über Kirchengeschichte. Sowohl durch biese Borlesungen als auch durch die von ihm geleiteten Disputationen und homiletischen Ubungen wirkte Tzschirner in hohem Grade anregend auf die akademische Jugend, sein 55 Einfluß auf dieselbe wuchs mit jedem Jahre. Auch die Predigten, welche er von Zeit zu Zeit und mit großer Freudigkeit hielt, fanden Anklang, sie wurden sowohl von den Universitätsangehörigen als auch von den Bürgern der Stadt mit lebhafter Teilnahme gehört. Durch diese erfolgreiche Thätigkeit, durch die Freundschaft seiner Kollegen und die Liebe der Studierenden, durch eine eheliche Verbindung, in der er feit 1806 (mit 60 Auguste geb. Klopsch) lebte, fühlte sich Tzschirner sehr beglückt; bitteren Schmerz aber bereitete dem patriotischen Manne das Unglück, welches 1806 über Deutschland herein-

brach und auch Wittenberg nahe berührte. Nachdem Taschirner von 1805—1809 in Wittenberg gewirkt hatte, wurde er als vierter Professor ber Theologie an die Universität Leipzig versett, wo sich ihm ein größerer Wirkungskreis erschloß. Im Oktober 1809 trat er sein neues Amt an (De formis doctrinae theologorum evangelicorum dogmaticae distinguendis rite et aestimandis, Lips. 1809). Balb barauf hielt er zur 5 Borfeier bes 400jährigen Universitätsjubiläums eine Predigt (Die Wissenschaften, ein Mittel ber Erziehung bes Menschengeschlechtes, Leipzig 1809), durch welche er sich sogleich ben Ruf eines vorzüglichen Redners erwarb. So oft er in den folgenden Jahren die Kanzel der Universitätskirche bestieg, sab er dort eine zahlreiche Zuhörerschaft um sich verssammelt (Predigten von Tzschirner 1. Sammlung, Leipzig 1812). Auch seine Borlesungen 10 über Kirchengeschichte, Dogmatik und Homiletik fanden ungewöhnlichen Beifall. Daß er ein tüchtiger Historiker war, bewies er durch seine Fortsetzung des großen Schröcksichen Berkes: Chriftl. Kirchengeschichte seit der Reformation fortgesetzt von Tzschirner, Bb IX, Leipzig 1810 (Gesch. d. griech. K. u. d. Sekten, Ubersicht der neuesten Kirchengeschichte), Bd X, ib. 1812 (Biographie Schröcks und Zeittaseln). Aber auch als Dogmatiker und 15 Homiletiker machte er sich jetzt einen Namen durch seine, Beurteilende Darstellung der dogmatischen Systeme, welche in der protestantischen Kirche gefunden werden" (Memorabilien 1. Bd, 1. St. 1810, 2. St. 1811) und durch die "Briefe veranlast durch Keinhards Geständnisse 2c." (Leipzig 1811). In diesen Schriften bestritt Tzschirner die Be-bauptung Reinhards: konsequent sei nur der Rationalist und der Supranaturalist, ein 20 Mittelweg führe zur Inkonsequenz. Allerdings, erklärte Tzschirner, könne man nur Einer Glaubensregel folgen, entweder der hl. Schrift oder der Vernunft müsse man die oberste Autorität zuerkennen. Daher könnten nur zwei Spsteme, das rein biblische, welches ohne Rücksicht auf die Regel der Symbole und auf die Norm philosophischer Grundsätze alles als göttliche Belehrung gelten lasse, was hermeneutisch erweislich Lehre Jesu und der Apostel war, und der entschieden Rationalismus, welcher unverhohen den Supremat der Schrift aufgebe und den Inhalt der Offenbarung nach der Norm eines Bernunftprinzips beurteile, Anspruch auf Konsequenz erheben, unhaltbar seinen alle syntretistischen Systeme. Unhaltbar sei aber auch der eflektische Rationalismus, welcher ben gemeinen Menschenverftand jum Magitab feiner Urteile mache, ebenso ber eudämonistische, welcher ben viel= 20 beutigen Begriff der Glücheligkeit an die Spitze stelle, haltbar sei nur der ethisch-kritische Rationalismus, welcher die Vernunftidee der Sittlichkeit als das oberfte Prinzip der christlichen Glaubenslehre betrachte, nach ber Norm berfelben die Schrift beurteile, das mit ben sittlichen Bedürfnissen notwendig Zusammenhängende sestschafte, die beigemischen, nachweiselich aus der späteren Theologie der Juden entstandenen Zeitvorstellungen aber aufgebe. 35 Mit diesem ethischeritischen Rationalismus sei es aber wohl vereindar, das Christentum als eine göttliche, durch Wunder beglaubigte Offenbarung zu betrachten, dasern man nur den Zweck dieser Offenbarung nicht in die Bekanntmachung des der sich selbst überlassenen Bernunft Unerreichbaren, fonbern in die Bekanntmachung und Bestätigung ber (noch unerkannten oder verdunkelten) Bahrheiten ber Bernunftreligion burch einen göttlichen Ge- 40 sandten, und in die Gründung ber jur Fortpflanzung biefer so geoffenbarten wahren Religion bestimmten Kirche setze. Man könne also, was das Materielle, den Inhalt des Chriftentums anbetreffe, Rationalift fein, und doch hinfichtlich bes Formellen, b. b. ber Art und Weise ber Entstehung und Ginführung besselben, die Ansicht bes Supernaturaliften teilen. Db man fich für bas biblische ober für bas rationaliftische Spftem entscheibe, 45 bas hänge nicht sowohl von zwingenden Gründen als von subjektiven Ansichten und Be-bürsnissen ab. Jedes von diesen beiden Systemen aber enthalte die Grundlehren des Ehristentums, jedes von beiden sei daher geeignet, den Zweck der Kirche zu befördern; un-vereindar mit diesem seinen offendarungsgläubigen Rationalismus, dem er, undeirrt 50 durch Widerspruch (vgl. u. a. die Schrift: Wer ist konsequent, Neinhard oder Tzschirner, dans der Expediener ist konsequent, Neinhard oder Tzschirner ober teiner von beiden? Beantw. in Briefen v. Pred. Sachfe, b. i. Röhr, 1811), ftets treu geblieben ift. Doch hat er seinen Standpunkt niemals in extlusiver Beise geltenb gemacht; auch den Rationalismus, welcher eine übernatürliche Offenbarung verwarf, aber das Christentum doch noch als eine göttliche Beranstaltung betrachtete und sich dadurch 56 wesentlich bom Naturalismus unterschied (man denke an Löffler, Röhr, Wegscheiber) hielt Tzschirner für geeignet, neben dem biblich-firchlichen Spstem den Zweck der Kirche zu be-fördern; ebenso urteilte er später über das "ästhetische" Spstem (wie man damals das Schleiermachersche zu benennen pslegte). Er wünschte, daß die Anhänger dieser verschiebenen Spfteme fich einander tragen und achten möchten, und verabscheute ein gewalt= 60

Sein Berhältnis zu Reinhard blieb sames Eingreifen in die Freiheit ihrer Forschung. ganz ungetrübt. Dieser fühlte sich durch Tzschirners Gegenbemertungen (in denen er übrigens eine "Beränderung der Streitfrage" erblickte, nach einem Briefe vom 11. Juni 1811) nicht verletzt, er blieb jenem ein väterlicher Freund. Er hauptsächlich bewirkte es, 5 daß Tzschirner, der im April 1812 einen Ruf nach Jena und einen anderen nach Berlin erhalten hatte, in Leipzig verblieb. Andererseits hat Tzschirner dem trefflichen Manne stets die dankbarfte Berehrung gewidmet, und ihm, als er im September 1812 verstarb, ein Denkmal gesett in der "Rede bei Reinhards Gedachtnisseier zc.", gehalten Leipzig ein Dentmal gesetzt in der "Nede der Reinhards Gedachmisseier ie.", gepalten Leipzig 1812. — Je ruhiger Tzschirner, ganz hingegeben seinem Beruse, die ersten Jahre in 10 Leipzig verledt hatte, desto größer war die Aufregung, in welche ihn die Ereignisse des Jahres 1813 versetzten. Im Frühling dieses Jahres wagte er es, noch umgeben von Laurern, "über die Hosspinung" zu predigen, "welche den Weisen über das Unglück der Zeit erhebe". Schon nach wenigen Monaten begann seine Hosspinung in Erfüllung zu gehen. Ergrissen von der allgemeinen Begeisterung, hätte er am liebsten als Soldat bis ihn der Befreiung des Vaterlandes beteiligt, nur die Rücksicht auf seinen Stand, oder viellwehr auf die Krontliche Weinung über denselben hielt ihn danen zurück. Um so vielmehr auf die öffentliche Meinung über denselben, hielt ihn davon zurud. Um so gelegener kam ihm der Antrag, das Amt eines Feldpropftes bei den fachfischen, dem Befehle des Herzogs von Weimar unterstellten Truppen zu übernehmen. Nachdem er ein Abschiedswort an seine Zuhörer gerichtet hatte (Bon ber großen Bedeutung der Ereignisse 20 unserer Tage, Leipzig 1814), brach er im Januar 1814 von Leipzig auf und eilte burch Thuringen und Westsalen nach ben Nieberlanden zur Armee. Erst in Mons gelang es ihm, unter bem Widerstreben der fanatischen Bevölkerung, Gottesdienste zu veranstalten, bei denen er begeisternde Worte zu den sächsischen Kriegern sprach. Doch schon nach wenigen Wochen erreichte diese Thätigkeit ihr Ende. Tzschirner kehrte im Juni in die Heimat zu zuruch. Er wandte sich wieder litterarischer Thätigkeit zu, schrieb die Programme: Nominis germanici laudes instauratorum sacrorum historia illustratae, Lips. 1814, und: De bello Christianis non interdicto, ib. 1814, banach das treffliche Buch: Uber ben Krieg, ein philosophischer Bersuch, Leipzig 1815. Im Herbst 1814 wurde Tzschirner als Archibiatonus an die Thomastirche berufen, bald darauf wurde er zum Pastor an der 30 genannten Kirche und zum Superintendenten der (damals noch ungeteilten) Leipziger Diö-Er übernahm diese Umter im September 1815. Bu berfelben Zeit wurde er wirklicher Beisiger bes Konfistoriums und britter Professor; balb barauf (1818) ructe er in die zweite Professur auf und wurde Domherr zu Meißen. Inzwischen war eine neue Zeit für Vaterland und Kirche angebrochen. Schmerzlich beklagte Tzschirner das 35 Unglück Sachsens und das Scheitern jener großen Hoffnungen, mit denen er und alle Batrioten der Neugestaltung Deutschlands entgegengesehen hatten; aber er bekämpfte den Bessimismus, dem sich viele ergaben. Bor allem sei, mahnte er, Eins not: daß die Kirche die schwergeprüften Bölker um sich versammle, ihnen Glauben und Liebe predige, und die bem blutgetränkten Boben ber Zeit entsprossenen Keime bes Guten pflege und schüße. 40 (Predigten von Tzschirner, 2. Samml., Leipzig 1816.) Ohne andere Kirchen zu mißachten, war er boch von der Uberzeugung burchdrungen, daß nur die protestantische Kirche, beren frommen und freien Beift er höher ichatte als beren Glaubenssymbole, die Bedurfniffe eines reiferen Geschlechts befriedigen könne, seine Losung war: das Christentum ift das Beil der Welt und unfere Kirche die erhabenfte unter ihren Schwoftern. Mit Begeisterung 45 beteiligte er sich an ber Feier bes Reformationsjubiläums von 1817, und unabläffig war er bemubt, nicht nur "bie Aufnahme des Herrn in bem Geschlechte seiner Zeit zu forbern", sondern auch kirchlichen Sinn zu wecken und zu ftarken. Doch bekampfte Tzschirner nicht bloß den Unglauben und den Indifferentismus, sondern auch den wiedererstarkten Katholicismus, ebenso katholistierende und schwärmerische Richtungen, welche innerhalb der protesossantischen Kirche auftauchten, insbesondere auch den "alle Brüfung dämpfenden" Bietismus. Unerschütterlich fest war er davon überzeugt, daß die Wahrheit in diesem doppelten Kampfe, gegen Unglauben und Aberglauben, den Sieg behalten werde, und die Bürgschaft dafür fand er in dem doppelten Siege, den sie bereinst bei der Einführung des Christentums in die heidnische Welt und im Zeitalter der Kirchenreformation davongetragen hatte. 55 Diefen beiden Begebenheiten und den Helden berfelben, Paulus und Luther, widmete Taschirner stets bas tiefste Interesse. Die erstere Begebenheit hatte ihn schon in ber Jugend mächtig angezogen, im Jahre 1814 faßte er ben Beschluß, sie aussuhrlich barzustellen in einem Werke, welches ben Titel: "Der Fall bes Beibentums" führen sollte und von nun an den Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Thätigkeit bildete. Aber oft 60 warb er von biefer Beschäftigung mit der Bergangenheit abgezogen durch sein lebendiges

Interesse an den Ereignissen der Gegenwart. Als die Griechen sich zum Kampf für ihre Freiheit erhoben, griff er sogleich zur Feder, um "menschliche und christliche Teilnahme" für das unglückliche Volk zu erwecken (Die Sache der Griechen die Sache Europas, Leipzig 1821, vgl. dazu die Predigt: Die Klage der Liebe und der Trost des Glaubens über den Fall und die Drangsale der Bölker, ib. 1821). Bor allem waren es die Be- 5 strebungen der katholischen Hierarchie, welche seine Ausmerksamkeit und seine Wachsankeit in Anspruch nahmen. Mit kühnem Freimut, aber auch mit unerschütterlicher Ruhe und Würde, revolutionärem Ungestüm ebenso seind als reaktionärer Vergewaltigung, hat er für die Sache bes Protestantismus gestritten in ben Schriften: Der Ubertritt bes Berrn b. Haller zur katholischen Kirche, beleuchtet 2c., Leipzig 1821; Protestantismus und 10 Katholicismus aus dem Standpunkte der Politik betrachtet 2c., Leipzig 1822, 4. Aufl., mit einem Sendschreiben an den Abt Prechtl, ib. 1824 (diese Schrift wurde zweimal ins Französische, auch ins Holläche und Englische übersetzt); Die Rückschr katholischer Christen im Großherzogtum Baden zum evangelischen Christentume (betr. die Hendschreiche Angelegenheit), Leipzig 1823, vier Auflagen; Die Gesahr einer beutschen Kevolution, 15 Leipzig 1823, zwei Auflagen; Das Reaktionssphiem dargestellt und geprüft, Leipzig 1824; Leipzig 1823, zwei Auflagen; Das Reaktionsspftem bargestellt und geprüft, Leipzig 1824; Zwei Briefe durch die jüngst zu Dresden erschienene Schrift: Die reine katholische Lehre, veranlaßt, Leipzig 1826, zwei Auslagen; anonym erschienen die Broschüren: Die Anklagen der Stunden der Andacht (dieses Werf Zschoftes war besonders von katholischen Schriftzstellern arg verlässert worden) gewürdigt ze., Frankfurt 1826; Vorstellung eines Staatszwannes im Auslande an einen deutschen Fürsten (betr. den Konsessionenswechsel des Herzogs von Köthen), Hannover 1826. Doch nicht bloß der Verteidigung seiner Kirche, auch anderen wichtigen Angelegenheiten derselben, vornehmlich auch der Beförderung keinel stellichen widmete Tzschirner sein Interesse und seinen litterarischen Fleiß. So schrieb er im Anzschluß an Jörgs Werf über die Ehe (Leipzig 1819) vier Abhandlungen über das Verzus hältnis der Kirche zur Ehe, in welchen er eine Nevision des Eherechts besürwortete, aber die Livielee verwarf Verner veröffentlichte er ein ihm abverlangtes "Gutachten über die die Zivilehe verwarf. Ferner veröffentlichte er ein ihm abverlangtes "Gutachten über die Annahme der Preußischen Agende (Leipzig 1824, zwei Auflagen), worin er die Ablehnung dieser, zwar gut evangelischen, aber ohne Mitwirkung kirchlicher Organe zustande gekommenen und ungenügenden Liturgie bei freigestellter Bahl billigte, Die Annahme berfelben aber, so wenn fie befohlen werden sollte, nicht zu verweigern riet, übrigens eine grundliche Reform bes Rultus forberte, vor allem aber Ginführung von Rirchenvorständen und Synoden anempfahl. Gine Anzahl fehr intereffanter Stoffe bat Tafchirner mit vielem Fleiß behandelt in seinen Programmen: De sacris ecclesiae nostrae publicis caute emendandis, Lips. 1815. Ecclesiae et academiae Evangelicorum quid mutuo sibi debeant, 35 1817. De claris veteris ecclesiae oratoribus, 1817—1821. Graeci et romani scriptores cur rerum christianarum raro meminerint, 1824 sq. De perpetua inter catholicam et evangelicam ecclesiam dissensione, 1824. De causis impeditae in Francogallia sacrorum publicorum emendationis, 1827. De religionis christianae per philosophiam graecam propagatione, 1827. Endlich find die sehr 40 christianae per philosophiam graecam propagatione, 1827. Endlich sind die sehr 40 geschätzten Zeitschriften namhast zu machen, welche Tzschirner teils allein, teils in Berzbindung mit anderen Gelehrten herausgab: Memorabilien für das Studium und die Amtssührung des Predigers, Leipzig 1810—1821, 8 Bde; Analekten für das Studium der exegetischen und spstematischen Theologie, herausgegeben von Keil und Tzschirner, Leipzig 1812—1817, 3 Bde, 4. Bd herausgegeben von E. F. K. Rosenmüller und Tzschirner, 2619zig 1812—1822; Archiv für alte und neue Kirchengeschichte herausgegeben von Stäudlin und Tzschirner, Leipzig 1813—1822, 5 Bde, und: Kirchenhistor. Archiv, herausgegeben von Stäudlin, Tzschirner und Bater, Halle 1823—1826, jährlich 4 Hefte; Magazin für christl. Prediger, Leipzig 1823—1827, 5 Bde. Von den zahlreichen Ausschaften, welche Tzschirner in diesen oder in anderen Zeitschriften verössenschen Ausschaften von des Tzschirner in diesen oder in anderen Zeitschriften verössenschen Ausschaften von unt so folgende: Über die Benutzung der Geschichte in Kanzelvorträgen (Memorad. 3. Bd, 1. St.); Die Verschiedenbeit der den Sindernis des Amecks der Kirche Die Verschiedenheit der dogmatischen Systeme kein Hanzelvortragen (Membrad. 3. 30, 1. St.); Die Verschiedenheit der dogmatischen Systeme kein Hindernis des Zwecks der Kirche (Magazin f. Pred., 1. Bd, 1 St.); Über das Bedürfnis einer zeitgemäßen Polemik in der ev. Kirche (ib. 3. Bd, 1. St.); Wie geschah es, daß Frankreich katholisch blieb? (Pölip, Jahrbücher der Geschichte, 1. Bd, 3. St., 1828). — Wie Tzschirners schrift= 55 stellerische Thätigkeit, so nahm auch, unter dem Einslusse der Richtung und des Erfolgs berfelben, seine akademische und homiletische Wirksamkeit seit 1815 und 1817 einen neuen Aufschwung. Seinem Bredigtamt lag er mit edlem Eifer und in so erfolgreicher Weise ob, daß er ben hervorragenoften Predigern seiner Zeit beigezählt wurde (vgl. Bb XV S. 696, 26 ff.).

Taschirner war ein lebensfroher, fraftiger und ruftiger Mann von anscheinend auter Gefundheit. Plöglich aber, im Jahre 1823, ward er von einem rätselhaften Bruftleiben befallen, welches der Kunst der besten Arzte spottete. Auch die Quellen von Ems und Franzensbrunnen brachten keine Heilung. Am 2. Februar 1828 betrat er zum 5 letzten Male die Kanzel und predigte, im Vorgefühl seines Todes "von der Teilnahme an

bei letzen Male die Kanzel und predigte, im Vorgefühl seines Todes "von der Teilnahme an den menschlichen Dingen, welche bleibet, auch wenn die Lebensluss und die Meltsiebe vergebet" (Tzschirmers letzte Worte an hl. Stätte gesprochen, Leipzig 1828). Nach kurzem Krankenlager, entschiefer, 49 Jahre alt, am 17. Februar 1828.

Durch seinen so frühzeitigen Tod wurde Tzschirner verhindert, manches schon besogennene Werk zu vollenden, manches erst vorbereitete (z. B. eine Schilberung der Kirche seiner Zeit) auszuarbeiten. Doch haben treue Freunde sich seines litterarischen Nachlasses mit vieler Hingebung angenommen. Eine Auswahl von Tzschirners Predigten (aus den Jahren 1817—1828) veranstaltete Archibiakonus Prof. Goldhorn, Leipzig 1828, 3 Bde, 2. Aufl. 1829, 4 Bde. Von dem unvollendeten Werke "Der Fall des Heidentums" verzstöffentlichte M Riehner den 1 Teil Leipzig 1829. Die Rorleiungen über die driftliche 15 öffentlichte B. Niedner den 1. Teil Leipzig 1829. Die "Borlefungen über die chriftliche Glaubenslehre" wurden von K. Hase herausgegeben, Leipzig 1829. Die akademischen Programme sammelte Dr. Winzer: Tzschirneri opuscula academica, Lips. 1829. Die (unvoll.) "Briefe eines Deutschen an die Herren Chateaubriand, de la Mennais und Montlofier über Gegenstände der Religion und Bolitit" veröffentlichte Prof. Krug, Leipzig 20 1828, eine frangosische Bearbeitung berselben besorgte Konfistorialrat Maber, Baris und Straßburg 1829. Dr. B. DR. Taidirner t.

## U.

## Mbertino de Cafale f. b. A. Frang von Affifi Bb VI S. 211, 51.

Ubiquität. — Litteratur: Nettberg, Occam und Luther, ThStK 1839, Bb 1 S. 69 ff.; F. Ch. Baur, Die Lehre v. d. Dreieinigkeit u. Menschwerdung Gottes Bb III, Tüb. 1843; A. Ebrard, Das Dogma vom hl. Abendmahl u. s. Gesch. 2 Bbe, Frankfurt a. M. 1845 f.; Kahnis, Die Lehre vom Abendmahl, Leipzig 1851; H. Deppe, Gesch. d. deutsch. Brotest. in ben Jahrhundert 3 Bde, Wotha 1857; M. Schweizer, Die protest. Centraldogmen in ihrer 30 Entwidelung in der ref. Kirche 2 Bde, Jürich 1854 u. 56; Diechoss, Okristi Kerlon u. Wert II, 2. Auss., Crl. 1857; Schwedenburger, Vergl. Darstellung des luth. u. ref. Lehrbegriffs, Stutzgart 1855; ders., Zur firchl. Christologie, Pforzh. 1848; G. Steip, Artt. Transsubstantiation und Ubiquität in der 1. Ausst., Berlin 1854; G. Vorner, Entwidelungsgeschichte der Lehre 35 von der Person Christi 2 Ausst., Person, Person, Bellit, Einleitung in die Augustana 2. Tl., Erlangen 1867 f.; F. H. Krank, Theologie d. Concordiensormel 4 Tle., 1858—64; H. Schmid, Der Kampf der luth. Kirche um Luthers Lehre vom Abendmahl, Leivzig 1868; H. Schulk, Die Lehre von der Gottseit Christi, Gotha 1881; J. Köstlin, Luthers Theologie 2 Bde, 2. Auss. Mbiquitat. — Litteratur: Rettberg, Occam und Luther, ThStR 1839, Bb 1 S. 69 ff.; 1902; R. G. Gop, Die Abendmahlsfrage in ihrer geschichtlichen Entwidelung 1904. Dazu 1902; K. G. Göt, Die Abendmahlöfrage in ihrer geschichtlichen Entwicklung 1904. Dazu bie Dogmengeschichten von Harnack, Thomasius: Seeberg, Seeberg, Loofs; die Geschichten der prot. Theol. v. D. A. Dorner, Gaß und G. Krant, sowie die neueren Dogmatiken, die Artikel dieses Wertes: Abendmahl II (Bd I, 38 sf.), Christologie (IV, 16 sf.), Communicatio Idiomanum (IV, 254 sf.), Kenosis (X, 246 sf.), Philippisten (XV, 322 sf.), Stand Christi (XVIII, 755 sf.), Stuttgarter Synode (XIX, 116 sf.), Transsubstantion (oben S. 55).

1. Ubiquität ist die von den Reformierten geprägte (Brenz, Opp. VIII p. 932 Ed. Tub.) Bezeichnung für die von Luther in dem großen Abendmahlöstreit behauptete uns räumliche (repletive) Allgegenwart des Leides Christi. Obwohl Luther und seine Nachstantung für eine klave Revristingtion altsinstigher Lehre hielten (KN 46). folger diefe Behauptung für eine bloße Repriftination altfirchlicher Lehre hielten (GU 46, 366 bei Loofs, Dogmengesch. 4. Aufl. S. 811 Anm. 5), so ist eine folche Ubiquität boch 50 weder von den griechischen noch lateinischen Bätern gelehrt, sondern im Gegenteil mehr= fach ausdrücklich abgewiesen worden. Genau betrachtet fallen alle scheinbar ubiquitarischen Ausfagen ber morgenländischen Rirchenlehrer von Origenes bis jum Damascener, auch bie der Kappadozier, des Leontius und Johannes selbst, unter das genus idiomaticum resp. apotelesmaticum, b. h. fic behaupten auf Grund der Ginheit der Naturen die logische, 55 nicht die reale Übertragung der Eigenschaften einer Natur auf die andere, also nur artδοσις oder κοινωνία κλήσεως oder δνομάτων, nicht eine αντίδοσις ίδιωμάτων im eigentlichen Sinne des Wortes, obwohl diefer Ausdruck bei Leontius und dem DamasUbiquität 183

cener vorkommt (Loofs a. a. D. S. 812 Anm. 1; Steitz a. a. D. S. 560). Das genus majestaticum bleibt in der griechischen Kirche noch unausgesagt. Augustin, dessen lokale Auffassung der dextera dei gegenüber der illokalen des Damasceners im Mittelakter und später dei den Reformierten und Melanchthon Geltung behalten hat (Brenz: Cingliani jackant suum esse rodur), und dei dem sich nicht einmal mit Sicherheit die realistische Auffassung der Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl nachweisen läßt, hat die Allgegenwart Christi auf seine göttliche Natur beschränkt (in Joann. Ev. 50, 13 MSL III, S. 1763). Das hindert ihn natürlich nicht, von der Omnipräsenz, Christi" zu sprechen (de Gen. ad litt. XII, 35, 66), ja des totus Christus (Epist. 137, 3, 7).

pat die Allgegenwart Christi auf seine göttliche Natur beschräntt (in Joann. Ev. 50, 13 MSL III, S. 1763). Das hindert ihn natürlich nicht, von der Omnipräsenz, "Ehristi" zu sprechen (de Gen. ad litt. XII, 35, 66), ja des totus Christus (Epist. 137, 3, 7).

2. Für die Scholastif gewinnt die Frage der Omnipräsenz in dem Maße an Interesse, 10 als die Realpräsenz des Leides Christi im Abendmahl sich sirchliche Geltung verschafft und dann in der Transsubstantiationslehre ihre Theorie erhält. Augustin bleibt dabei in erster Linie maßgebend. (Hugo a St. B. de sacram. II, 1, 13: Quod Christus secundum humanitatem in coelo est, secundum divinitatem ubique). Die Schwierigseit, die durch diese Aussausse III. de sacr. alt. myst. 4, 16). Auf den Lombarden und Thomas v. Nqu. gewinnt die Unterscheidung des Damasceners zwischen dem Ehristus als totus und totum Einsluß. Als totus ist Ehristus überall inslege der Einheit der Berson, als totum d. h. Indegriff beider Naturen nicht. (Steiz a. a. D. S. 561.) Darmit ist die Omnipräsenz des Leides abgewiesen. Die Berson Ehristi ist eben nach der Wahrhostasis des Leontius wesentlich der Logos. Die Gottheit folgt zwar der Menschheit überallhin, nicht aber diese jener (vgl. Biel expos. can. miss. lect. 42 O.). Die Raddertige Fassung der Gegenwart des Leides ermöglicht noch die Ausschlassen der Menschheit werde. Arno von Reichersderz (gest. 1175) lehnt den ihm von Folmar von Triesenstein werde. Arno von Reichersderz (gest. 1175) lehnt den ihm von Folmar von Triesenstein segenachten Borwurf der Ubiquitätälehre energisch ab (non quod doceamus sicut Follis ille amarus nobis imponit, corpus Christi evon den Solmar von Triesenstein ermus. Et haec quidem facultas in eodem corpore Christi etiam adhuc morvatali erat, sed donec tempus dispensatoriae odoedientiae transiret, exercenda non erat (Apolog. 162 vgl. Bach, DG. d. M. II, 685). Das wäre also Multivolipräsenz.

Das ist auch die Auffassung des Lombarden: Intelligendum est, corpus Christi esse in uno loco, scilicet visibiliter in forma humana, veritas tamen ejus i. e. divinitas ubique est, veritas etiam ejus i.e. verum corpus in omni altari est, so ubicunque celebrandum est (vgl. Steiz a. a. D. 563). "Er behauptet also die Unipräsenz des erhöhten Leibes, die Omnipräsenz der Gottheit, die Multipräsenz des satramentlichen Leibes" (vgl. dagegen Ebrard, Abendmahl I, 493 und Diechoff, Abendmahl S. 136 mit Steiz a. a. D. 563). Dies ist im wesentlichen die Anschauung der Scholastit geblieben. Ubrigens geht aus bem Arno-Citat hervor, daß doch die Identität des eucha- 40 ristischen mit dem himmlischen Leibe festgehalten wird, da doch diesem die virtus specialis essendi ubi voluerit vindiziert wird, wiewohl der himmlische Leib ganz nach Analogie des menschlichen Körpers gedacht wurde, nur daß er vor diesem die Eigenschaften der impassibilitas, subtilitas, agilitas, claritas voraus hatte. Die schwierige Frage war nun die, wie dieser im Himmel zirfumskript existierende, mit den Eigenschaften der 45 Quantität und Dimensionalität behaftete Leib in der Hostie anstatt der Brotsubstanz zu sein vermöge. Albert d. Große suchte sich aus dieser Kalamität durch die Unterscheidung von corpus grossum und corpus spirituale zu helfen. Nur "per modum corporis spiritualis" sei das corpus gloriosum Christi in der Hostie (Loofs a. a. D. 581 u. Anm. 6 Albert, Sent. 4, 13 a. 10 opp. XVI, 196). Analogie war das Licht, das von einem Orte so aus an allen gegenwärtig sei. In Verbindung mit der sog. Subintrationstheorie (Loofs a. a. O. 581) mußte freilich diese Auffassung zugleich mit der Käumlichkeit die Wirklichkeit des Corpus Christi in der Hostie in Frage stellen. Bonaventura und Thomas suchten beshalb bie quantitas dimensiva corporis Christi als in ber hostie gegenwärtig ju erweisen und damit Diejenige Auffassung ber Seinsweise eines Körpers zu verbinden, Die 56 spater Occam als esse diffinitive beseichnet hat: quando aliquid est in loco sic, quod totum est in toto et totum in qualibet parte (Steit a. a. D. 564; Loofs a. a. D. 581, vgl. damit die ältere Auffassung des esse diffinitive bei Thomas in Schulz, Thomaslexikon 2. Aufl. 450. vgl. Loofs a. a. D. S. 619). Der Widerspruch, ber sich daraus ergiebt, besteht darin, daß der in der Hostie gegenwärtige Teil zugleich so

184 Ubiquität

quantitativ und nichtquantitativ vorgestellt werden muß, was Bonaventura offen genug zumutet "habens suam dimensionem" und doch "non dimensive" (Sent. 4, 10 art. un. qu. 4 eonel. IV, 2236) — und Thomas dialestisch zu rechtfertigen sucht (Loofs a. a. D. 582). Occam ist es, der diese und der realistischen Raum= und Duantitätischer sausgebaute Lehre von dem Sein des extensiven Leides Christi in der Hostie "sed non dimensive" fritisch ausschieden. Die Duantität ist ihm etwas Substantielles, das ein esse eircumscriptive involviert. Nur den quantitätischen Dingen eignet das esse dissinitive (vgl. oben). Deshalb muß der Leid Christi als ein non-quantum in der Hostischen gebacht werden. Damit lenkt Occam zu der ursprünglichen Fassung der Scholastischen Passungslosigkeit werden. Damit lenkt Occam zu der ursprünglichen Fassung der Scholastischen Punkte, der zuschehren Ausschlassen der die Substantischen Bunktes verdichtet werden kann. Freilich war die Zumutung, die Occam und mit ihm Biel dadurch stellten, in jedem Atom der Hostischen vorsichten vorsichten vorsichten und allen Gliedern in der 1. Ausslage dieses Werkes 335ss.; Nettberg, Occam und Luther a. a. D. S. 81ss.; Occam, Sent. IV qu. 4 lit. E. G. H. K. L. und tract. de saer. alt. Einseitung Bo. D.; Biel, Expos. leet. 43 O. P. Q.; Loofs a. a. D. 619; Seeberg a. a. D. 189). Ja Occam geht noch über das esse distinitive des Leibes in der Hostischen Dialetist wenigstens die Blögestelse Schristi. (Näheres dei Steit, a. a. D. S. 338ss.; Loofs a. a. D. S. 619f.) Er lehrt also 1. das faktische esse repletive Gottes, 2. die losale Unipräsenz des Leibes Christi in der Löcher Lichten die 1. das faktische esse repletive Gottes, 2. die losale Unipräsenz des Leibes Christi in der Löcher Lichten die 1. das faktische esse repletive Gottes, 2. die losale Unipräsenz des Leibes Christi in der Löcher die Schos Christi im Schwalt Tübingen 2c. S. 131 Mnm. 6). An die des Leibes in der lichter über Ubiquität an.

3. Die ursprüngliche Sakramentsauffassung Luthers ist ganz an dem Gegensatz gegen das römische opus operatum orientiert. Um Bußsakrament hat sie sich gebildet. Der Glaube an das Absolutionswort wird bereits in den Sermonen von 1516 f. zu dem 35 entscheidenden Motiv. Das Wort ist das Wesentliche im Sakrament, der Glaube die wahre Disposition. "Sacramentum non justificat, sed fides sacramenti" (Sermo de poenit. 1518 WU I, 314). Die spezifische sakramentliche Gabe, die Luther später wenigstens in seinen Privatschriften so sehr in den Vordergrund rückt, tritt noch hinter Bort und Glauben, ben konstituierenden Momenten bes Christentums jurud. Go auch 40 noch in den Sakramentegermonen von 1519 (WU II, 709 ff. 727 ff. 738 ff.). Die Hauptsache im Sakrament ist die expressa promissio divina, quae kidem exercet (Loofs a. a. D. 732 Anm. 1). Jedoch bekennt sich Luther im Abendmahlssermon von 1519 (MU II, 738ff.) ausbrücklich zur Realpräsenz und Transsubstantiation (Seeberg a. a. D. 272f.). Dies ändert sich 1520 in der Schrift: De captivitate babyl. (WU VI, 484ff.). 45 Während hier das alte Gewicht auf die promissio, das verdum, die Sündenbergebung und den Glauben fällt, als das Gemeinsame in allen Sakramenten, dem gegenüber speziell im Abendmahle das "Essen" zurücktritt (Seeberg a. a. D. 274), wird die "Transssubstantiationslehre durch die bereits von Occam empsohlene Konsubstantiationstheorie ers sett" (Loofs a. a. D. 735), ohne jedoch zum Glaubensartitel gemacht zu werden. Auf 50 die Verständlichmachung der Möglichkeit dieses Beisammenseins von Brot und Leib wird ausdrücklich verzichtet, die Thatsache als allgemein driftlich aber festgehalten. Die Kon-substantiationstheorie besagt an Stelle der Verwandlung der Brotsubstanz in den Leib Christi die substantielle Koeristen, von Brot und Leib. Analogie ift die substantielle Roeriften, ber beiben Naturen Chrifti in einer Perfon (Steit, Ubiquitat 565). Das Sein bes Leibes im 55 nach bem Borbild ber Impanationstheorie ber Scholastik. Brot wird vorgestellt nach der Weise des esse diffinitive Ocams, so daß der ganze Leib unausgedehnt in jedem Teil der Hoftie gang vorhanden ift. Das alte Bild vom glübenben Eisen taucht wieder auf. Bu einem Sinausgehen über biese von Occam bereitgestellte Vorstellungsweise war zunächst für Luther tein Grund vorhanden, da die Sache selbst so unbestritten war. Diefer und bamit bas Motiv gur Ubiquitätslehre stellte fich erft ein,

185

Bur Begründung der Ubiquitätslehre und damit zu einer nicht nur für die Ausbildung der lutherischen Abendmahlslehre, sondern auch für die Fortbildung der Christologie, ja für die gesamte kirchliche und kirchenpolitische Entwicklung der Dinge solgenschweren dogmatischen Bestimmung wurde Luther erst durch das Aufreten Zwinglis und 20 Dekolampads gegen die Realpräsenz des Leides im Abendmahl gedrängt. Die ersten Ansbeutungen dieser Lehre sinden so der Laubrassen des Leides im Abendmahl gedrängt. Die ersten Ansbeutungen dieser Lehre sinden sich zwar nicht vor dem Jahre 1525 (mit Steitz a. a. D. 568 gegen Thomasius, Dieckhoff, Kübel in PRE<sup>2</sup> Art. Ubiquität 122), wohl aber bereits in der Schrift wider die himmlischen Propheten. Denn wenn dier von Christus gesagt wird, daß er "allenthalben sei und alles erfülle", "an allen Orten, Stätten, Zeiten, 40 Bersonen frei sei", so würden diese Ausssagen durch die Beschränkung auf die göttliche Natur Christi jede Beweisktasst sür das, was sie beweisen solse, nämlich die Leibliche Gegenwart verlieren (EU 29, 293 ff.). Indessen ist zuzugeben, daß eine ausdrückliche Lehre von der Ubiquität erst durch den "Sermon vom Sakrament des Leibes 22." vom 29. März 1526 (EU 29, 328 ff., WU XIX, 482 ff.) angebahnt und in den großen polemischen 25 Schriften gegen Zwingli und Dekolampad, "daß diese Worte, das ist mein Leid, noch sessinsten wir den der Schriften des ist wir der Schriften des die Worte, das ist mein Leid, noch sessinsten in den Bereits ausgebrochenen Abendwahlsstreit, solange es ihm innerlich möglich war, verzögert, um wo möglich den Bruch zu vermeiden. Er mischte sich deshald so zunächst nicht in den Streit Bugenhagens und der Schwaben mit Zwingli und Dekolampad, "daß dessen des ihm innerlich möglich war, berzögert, um wo möglich den Bruch zu vermeiden. Er mischte sich deshald so zunächst nicht in den Streit Bugenhagens und der Sorrede zu dem Deutschen Synzgenma bekämpste er zwar Zwinglis "significat" und Dekolampads "figurä corporis", jedoch ohne Nammen zu nennen. Er war indes

Gegen die beiben Hauptangriffe der Gegner verteidigt Luther von vornherein die Realpräsenz des Leibes gegen den Vorwurf der Absurdität und der Unnötigkeit. So zerfiel seine polemische Aufgabe von selbst in eine exegetische und eine dogmatische. Die 60

lettere ift es, mit der wir uns zu beschäftigen haben. Denn sie enthält die Ubiquitätslehre.

Indem Luther die wahrhaftige Gegentwart des Leibes Christi in der Hostie festhielt als an einem unabänderlichen Glaubensartitel, der durch die Schrift gestellt sei, lag ihm 6 ebensoschr daran, die wahre Leiblichkeit des Leibes setzuhalten als alle grobsinnlichen Borstellungen von ihr fernzuhalten. Der Leib, der im Abendmahl gegeben wird, ist "derzieldige Leid, gleich da er auf Erden ging" (EA 30, 203). Auch ist sein Blut "nicht Gabriels oder Michaels Blut worden, da er unsterdlich ward, sondern ist desseldigen Christius Blut geblieben" (ib. 287). Aber diese Keides und Blutes Christi 10 sordert nicht, wie die Gegner unterstellen, die Jedenstät des Leides und Blutes Christi 10 fordert nicht, wie die Gegner unterstellen, die Idenstität des Leides und Blutes Christi in fordert nicht, wie die Gedanken derer, die sich von dem Leide Christi eine sleichsliche Borstellung machen oder ihn imputieren wollen. Christi Leid ist "aus dem Geist gedoren und ist heilig, darum muß er gewißlich nicht Kleisch, sondern Geist sein" nach dem Spruch Christi, was dom Geist gedoren ist, das ist Geist (WA XXIII, 201). "Ist nun Christus Fleisch aus allem Fleisch ausgesondert und allein ein geistlich Fleisch vor allem, nicht aus Fleisch sondern aus Geist gedoren, so ists auch eine göttliche Speise". "Sein Fleisch ist nicht aus Fleisch noch sleischlich, sondern geistlich, darum kann es nicht verzehret, verdauet, verwandelt werden, dem ganz anderer Art, denn die kwas aus dem Geist sit. Und ist eine Speise gan und ganz anderer Art, denn die kwas aus dem Geist sit. Und ist eine Speise gut und ganz anderer Art, denn die kwas aus dem Geist sit. Und ist eine Speise gar und ganz anderer Art, denn die kwas aus dem Geist sit. Und ist eine Speise gilt wohl, wenn man von Rindsleisch was aus dem Geist senn Fleisch braus. Solches gilt wohl, wenn man von Rindsleisch gegesen, so wird den Gestellen nach der "groden begreislichen Beise" (226). Die Attribute der Größe und Ausbehnung gelten nicht von ihm und für ihn (221). Es ist ganz und gar nach Luskehnung g

Weil nun der Leib ein geistlicher und übernatürlicher Leib ist, so folgt zunächst für Luther daraus zweierlei. Einmal, daß ihm alle Dinge "gegenwärtig und durchläusig" sind (EA 30, 210), so daß er in sie hineinsommen und durch sie hindurchsahren kann, ohne "ein Loch zu machen" (WA XIX, 490). Er ist Energie, ohne Materie zu sein. Zum Betweise dessen und den verseigelten Grabesstein. "Nun haben wir klare Schrift, daß Christus zu seinen Jüngern kam durch verschlossene Thür und aus seinem Grabe auch durch bestiegelten Stein. Er sei nun durch derschlossene Thür und aus seinem Grabe auch durch bestiegelten Stein. Er sei nun durch zerschlossen auch durch bestiegelten Stein. Er sei nun durch Fenster oder Thür hinein kommen, so hat sein Leib und das, dadurch sein Leib geschwunden ist, zugleich an einem Ort sein müssen, beides unversehrt und unverwandelt" (WA XXIII, 147). "Wie der versiegelte Stein und die verschlossen Thür underändert und unverwandelt blieb und doch sein Leib zugleich war an dem Ort, da eitel Stein und Holz war, also ist er auch im Sakrament zugleich, da Brot und Wein ist, und doch Brot und Wein sit, und doch kann werwandelt und unverwandelt und bend bein ist, und doch Brot und Wein sich selbst bleiben, unverwandelt und unverändert" (EA 30, 208f., vgl. 213. 214. 215 ff.). Weiter aber solgt sur Luther aus der Übernatürlichseit des Leibes, daß er auch in dem kleinsten Ausschlassen der seide seide seide ein ganz" in einem "kleinen Stück" sein "dazu ungeteilt und ganz" in einem jeglichen Stück (EA 29, 497). "Er mißt sich nicht ab nach dem Raum des Ortes, da er ist, sonden bleidt ganz in jedem auch dem Kleinsten Teilchen. Auf solchen Weise Weise, das eine Setze im ganzen Körper und doch dauch ganz und gar in jedem, auch dem kleinsten Körperteil (WA XIX, 487). Ja, das ist die Weise, auf die Engel und Geister, ja selbst die Dämonen und ber Teufel an "Stätten u

Mit dieser Begründung der Konsubstantiation hält sich Luther noch ganz innerhalb der Grenzen occamistischer Auffassung. Ja, er bedient sich, wie leicht zu sehen ist, scholastischer Argumentation. Es ist das Wesen des "esse diffinitive", das er hier mit ausdrücklicher Benennung des Terminus beschreibt, wie es Occam besiniert hat (EA 30, 60 208). Diese Seinsweise erklärt aber nur, wie es möglich sei, daß ein leibliches

Ubiquität 187

Wesen in materiellen Substanzen ohne sich und sie zu verändern prafent sein kann. Bur Erledigung der weiteren Frage, wie nun der Leib Christi im himmel und zugleich in ber Hoftie fein könne, ja in unzähligen Hoftien, bedarf sie des Rekurses auf die Allmacht Gottes und ergiebt dann die scholaftische Multivolipräfenz (ib. f) auch für Luther. Immer wieder beruft sich Luther darauf, daß man glauben muffe, bei Gott sei kein Ding uns 6 möglich und darum auch dieses nicht, daß der himmlische Leib in der Hostie sein könne. Das schöpserische Wort und Besehl Gottes ist es, das solches bewirkt (WU XIX, 487. 489. 490 f. 493; EU 30, 200). Gott will es so haben (WU XIX, 495) und wir müssen es glauben, daß ihm dies Wunder nicht unmöglich sei.

Ist nun Luther auch ber Meinung, daß das esse diffinitive und die Multivolipräsenz 10 unter dem Gesichtspunkt der Omnipotenz Gottes dem Glauben genügen muffe, so weiß er boch noch eine höhere Weise ber Verständlichmachung der Realpräsenz des erhöhten Leibes gegen die Gegner auszuspielen. Und damit nun geht er über die occamistische Argumenstation hinaus, indem er zugleich an sie anknüpft. Er will damit den entscheibenden Gegengrund der Widersacher treffen, den "hochberühmten Grund: Christus sitt im Himmel 15 und sein Leib ist im Abendmahl" (WU XXIII, 119). Das esse diffinitive steigert er jum esse repletive, die Multivolipräsenz zur Omnipräsenz. Seine Mittel sind 1. die symbolische Deutung der "Rechten Gottes", 2. die Durchführung der Ibiomenkommunifation.

Das esse diffinitive und die Multipräsenz bezogen sich vermittelst der göttlichen 20 Allmacht auch auf die Engel und Dämonen. Auch sie vermögen an vielen Orten zu= Allmacht auch auf die Engel und Wamonen. Auch sie vermogen an vielen Liten zusgleich zu sein, dazu im Himmel, dabei an jedem Orte ganz. Für den Leid Christi giebt es aber noch eine "viel höhere und übernatürliche Weise", denn diese, die seinem Leide schon auf Erden zu Gebote stand. "Der Geist muß nur hier stehen und bekennen, daß Christi Leid gar viel ein höheres und übernatürliches Wesen habe, da er mit Gott eine 25 Person ist, denn da er hatte, da er im versiegelten Stein und Thür war, sintemal das die höchste Weise und Wesen ist und nichts höheres sein kann, denn daß ein Mensch mit Gott eine Person ist. Denn die andere Weise, wie Christus Leid im Stein mar wird auch allen Seiligen im Simmel gemein werden, daß sie mit im Stein war, wird auch allen Heiligen im Himmel gemein werden, daß sie mit ihrem Leibe durch alle Kreaturen fahren, gleichwie sie schon jest allen Engeln so und Teufeln gemein ist, denn der Engel kam zu Petro in den Kerter Apt 12, 7, so kommen die Poltergeister täglich in verschlossene Kammern und Kemnaten" (EA 30, kommen die Poltergeister täglich in verschlopsene Kammern und Kemnaten" (EU 30, 215 f.). "Meine Gründe aber, darauf ich stehe in solchem Stück, sind diese: Der erste ist dieser Artikel unseres Glaubens, Jesus Christus ist wesentlich natürlicher wahrhaftiger völliger Gott und Mensch in einer Person unzertrennt und ungeteilt. Der andere, daß 35 Gottes Rechte allenthalben ist" (EA 30, 207). Dies letztere war es gerade, was die Gegner bestritten. Sie solgten darin der von Augustin und dem Mittelalter überhaupt vertretenen lokalen Auffassung der dextera dei. Bei Luther deutet in seinen frühreren Schriften, weder in der ersten Psalmenauslegung von 1513 sf. (WA IV, 227 sf.) noch später irgend etwas darauf hin, daß er diese Auffassung aufgegeben hatte (vgl. EA 40, 1 sf.). 40 Best aber wendet er sich fiegreich mit allen Waffen seines Scharffinns und feiner Fronie gegen sie. Die gegnerischen Gebanken von der Rechten Gottes sind "kindisch und fleisch-lich" (WN XXIII, 131). Die "Rechte Gottes" ist kein "sonderlicher Ort", sondern die "allmächtige Gewalt Gottes, welche zugleich nirgend sein kann und doch an allen Orten sein nuß" (133). "Also kann ja die Rechte Gottes nicht eine Kreatur sein, sondern 45 muß etwas über und außer allen Kreaturen fein. Das ift aber nicht, benn Gott allein felbst — brum muß auch bas wahr sein, baß Gottes Rechte Hand allenthalben in allen Dingen ist" (143). Die Rechte Gottes bebeutet also die unräumlichebynamische Allgegen= wart Gottes. Sie besagt, daß Gott nicht "ein solch ausgestreckt lang, breit, dick, hoch, tief Wesen sei, sondern ein übernatürliches unerforschliches Wesen, das zugleich in einem so jeglichen Körnlein ganz und gar und demnach in allen und über allen und außer allen Rreaturen sei. Daran bedarf es teines Umzäunens, wie der Geist träumt. Denn ein Leib ift ber Gottheit viel, viel zu weit und konnten viel tausend Gottheiten barin sein, wiederum auch viel, viel zu eng, daß nicht eine Gottheit brinnen sein kann. Nichts ift fo klein, Gott ist noch kleiner, nichts ist so groß, Gott ist noch größer 2c." (221) — 55 eine unübertrefflich wahre und großartige Anschauung vom Wesen Gottes, die die ganze bem Mittelalter siegreich überlegene, echt moderne Größe des Geistes Luthers offenbart für ben, der sehen will. Der Syllogismus bei Luther ift nun ber: "Christus Leib ist zur Rechten Gottes, bas ist bekannt. Die Rechte Gottes aber ist an allen Enden — so ist sie gewißlich auch im Brot (143). Also ist Christus im Brot". Darum, "wenn Christus 60 im Abendmahl diese Worte, das ist mein Leib, gleich wie gesagt hätte, so erzwingen doch diese Worte: Christus sitzet zur Rechten Gottes, daß sein Leib und Blut da mögen sein, wie an allen Orten und es bedarf weber einer Transsubstantiation und Berwandlung des Brotes (145)". "Also es ist nicht wider einander, sondern der Schrift und dem Glauben 5 gemäß, daß Christus Leib zugleich im Himmel und im Abendmahl sei. Und ist gegründet eigentlich im 1. Artikel, da wir sagen: Ich glaube an Gott den Bater, allmächtigen

Schöpfer 2c." (153).

Aber nicht nur vom Begriff der dextera dei, sondern auch von der Christologie aus erreicht Luther diese Resultat, daß Ehristus Leib immer gleich wie Gott selbst allgegen10 wärtig sein. Im großen Bekenntnis führt Luther das durch. Das Argument, das er immer wieder geltend macht, ist dies: Die Zweinaturenlehre, die Einheit der Person in der Zweiheit der Naturen sordert die Partizipation der erhöhten Menschheit Christi an der Allgegenwart Gottes. "Nun aber ein solcher Mensch ist, so muß solgen, daß er auch nach der übernatürlichen Weise sein westen kein Gott ist, so muß solgen, daß er auch nach der übernatürlichen Weise sein auch nach der Menscheit, nicht nach der ersten leiblichen degreifzlichen Weise (esse circumscriptive seu localiter), sondern nach der übernatürlichen göttlichen Weise. Denn hier mußt du stehen und sagen: Christus nach der Gottheit, wo cr ist, da ist er eine natürliche göttliche Verson und ist auch natürlich und göttlich dertse selbst — ist er nun natürlich und persönlich wo er ist, so mußt er daselbst auch Mensch seine. Denn es sind nicht zwo getrennte Personen, sondern eine einige unzertrennliche Person. Und wo du kannst sagen: hie ist Gott, da mußt du auch sagen: so ist Christus der Mensch auch da (EN 30, 211). "Und es sollt mir ein schlechter Christus sein, der Mensch mehr denn an einem einzelnen Ort zusleich eine göttliche und menschliche Person wäre, und an allen anderen Orten müßte er allein sein bloßer abgesonderter Gott und göttliche Berson sein. Nein Geselle, wo du mir Gott hinseheft, da mußt du mir die Menscheit auch hinsehen, sie lassen, sie lassen und von sich, wie Meister Hans seinen Kock auszeugt und von sich legt, wenn er schlasen geht (211 f.).

Luther prädiziert also von dem Leide Christi neben dem esse diffinitive und über dieses hinaus auch das esse repletive, die Omnipräsenz im eigentlichen substantiellen Sinne des Wortes. Dies hatte Occam nicht gewagt. Er war dabei stehen geblieden, die Möglichkeit des repletive esse für den Leid Christi aus dem Begriff des esse diffinitive mit Hilfe der Allmacht Gottes dialektisch zu urgieren. Luther ist kühner und konsequenter. Das repletive esse ist, "wenn etwas zugleich ganz und gar an allen Orten ist und alle Orte füllt und doch von keinem Orte begriffen und abgemessen wird" (209). Luther vollendet damit den — seiner Meinung nach schriftz und glaubensgemäßen — Beweis sür die Ubiquität des Leides Christi, indem er die Communicatio idiomatum aus der Prämisse der unio personalis konsequent dis zum genus majestaticum durchsührt und damit zugleich eine christologische Diskrepanz mit der reformierten Lehre ausdeckt (Alloiosis, EA 30, 199). Die Realpräsenz des Leides in der Hospitales in Realstant des Leides im Wolten in iden Neuer Steinen zu von Keinen Reiten das Leides im Realstant des Leides im Wolten in iden Neuer Steinen Allein Realstant des Leides im Wolten in iden Neuer Steinen aus kan keinen der Keinen Reiten aus den Reiten des Leides im Wolten in iden Neuer Steinen der Keinen Reiten aus den Reiten der Keinen Reiten der Keinen der Keinen Reiten aus der Keinen Reiten aus der Keinen der Keinen Reiten aus der Keinen d

präsenz des Leides im Weltall, in jedem Atom, in jedem Brot und allem Wein.

Das hat Luther sich nicht verhehlt. Er weiß, daß die Ubiquität, was sie beweisen 45 soll, im höchsten Grade gefährbet. Das hindert diesen kühnsten und unerschrockensten aller Theologen aber nicht, die volle Konsequenz seiner Lehre zu ziehen. "Das ist's, daß er (nach der Menscheit) über alle Kreaturen und in allen und außer allen Kreaturen ist — denn wo er wohl überall ist in allen Kreaturen und in möchte ihn im Stein, im Feuer, im Wasser oder auch im Strick sinden, wie er denn gewißlich da ist." Die Substanz des Leides Christi durchdringt und erfüllt alles, auch das kleinste Atom (WAXIII, 138 f. 140. XIX, 492). Damit ist die spezissisch-sakramentliche Gegenwart des Leides der der die ihn fressen und sausen Enden, ei so will ich ihn fressen und sausen Einwand. "It denn Christus Leid an allen Enden, ei so will ich ihn fressen und sausen in allen Weinstuden ze. — so ist sein unterschied unter meinem Tisch und des Hernt in allen Keinstuden ze. — so ist sein unterschied unter meinem Tisch und des Hernt in allen Enden ist, "Benngleich Christus Leid an allen Enden ist, so so wirst du ihn darum sobald nicht fressen, noch sausen, noch greisen." "Droben habe ich gesagt, daß die Rechte Gottes an allen Enden ist, aber dennoch zugleich auch nirgend und unbegreisstich ist, über und außer allen Kreaturen. Es ist ein Unterschied zwischen seiner Gegenwärtigkeit und deinem Greisen — od er gleich allenthalben da ist, so läßt er sich nicht so greisen und tappen. Er kann sich wohl ausschälen, daß du die Schale so davon kriegst und den Kern nicht ergreisst — darum, daß es ein anderes ist, wenn Gott

189

ba ist, und wenn er bir ba ist. Dann aber ift er bir ba, wenn er sein Wort bazu thut und bindet sich damit an und spricht: Hier sollst du mich finden". "Du wirst ihn nicht tappen, ob er gleich in deinem Brot ift, es sei denn, daß er sich dir andinde — durch sein Wort und beute bir selbst bas Brot durch sein Wort, ba bu ihn effen sollst, welches er benn thut im Abendmahl" (WA XXIII, 149—151). Hier enthüllt sich die Schwäche ber Beweisführung Luthers. Er muß zugeben, daß die ubiquitarische Gegenwart des Leibes Christi keineswegs identisch ist mit der sakramentalen. Jene begründet ein Überall und Nirgends bes Leibes, jugleich ein In- und Muger-ben-Rreaturen-Sein, eine für die Rreatur ungreifbare Gegenwart. Im Abendmahl handelt es sich dagegen um eine "greifbare". So kann also doch nur der Rekurs auf einen spezissischen Willensakt Gottes im Wort 10 die sakramentale Gegenwart retten. Gott muß wollen und befehlen, daß sein Leib auf jene greifbare Gegenwart an besonderen Orten sei. Damit konzediert Luther, daß sie nur auf die Volipräsenz begründet werden kann. Rekugium ultimum ist wieder Gottes omnipotenter Wille. So zeigt sich schon die Auflerstenz im Albenduckt. Aben Volkneitenz ber Ubiquitätslehre für den Nachweis der Realpräfenz im Abendmahl. Ihre Bedeutung hat sie lediglich 15 für die Christologie, für die Abendmahlslehre ist und bleibt sie irrelevant.

So giebt es benn jedenfalls nach Luther drei feststellbare Beisen, wie die Menschheit Christi irgendwo sein kann 1. nach dem esse eircumscriptive oder localiter, wie sie auf Erben war und wiebertommen wird am Ende der Tage, 2. nach dem esse definitive (diffinitive), wie sie nach und während der Auserstehung im Grabstein und der 20 Thür war und auch in der Hostie ist, 3. nach dem esse repletive, wie sie vermöge ihrer Personalunion mit der Gottheit und Erhöhung zur Rechten überall und doch nirgends ist und demgemäß auch in den Abendmahlefubstanzen, aber an fich ungreifbar und wirkungslos. Auf diese breifache Eristenzweise will aber Luther nicht etwa den Leib Christi beschränken und so Gottes Allmacht vorgreisen. Gott weiß wohl noch mehr Weisen 26 (EA 30, 210. 217. 273.). Luther liegt nur daran, die Weisen herauszuheben, die jedenfalls bas Denken nach bem Glauben und ber Schrift feststellen könne und muffe. Es ware fehr verkehrt zu verkennen, daß Luther dieses breifache Sein keineswegs als eine Spekulation der Bernunft, sondern als ein Glaubenspostulat meint. Die 2. und 3. Weise ist ihm "über die Bernunft", wenngleich nicht "wiber die Bernunft" (217). Luther 30 will zeigen, wie ber, ber im Chriftusglauben und in ber Schriftgebundenheit fteht, mindestens diese Weisen der Existenz des Körpers Christi anerkennen musse. Der Glaube muß bier schließlich "die Bernunft blenden" (214 f.), die "Bernunft muß untergehen". Denn alles "wie" bleibt völlig verborgen (217). Refugium ultimum ist der Glaube hier. Darum führt Luther ben Wiberspruch ber Gegner zuletzt auf ihren Unglauben zurück 35 (WN XXIII, 161) und wettert weiblich gegen die "alte Wettermacherin, die Frau Verznunft, Frau Hulden. Die blöben Augen des Unglaubens sind abgestumpft gegen die Bunder Gottes in Natur und Gnade. Schließlich ist alles Wunder.
Für den Fall, daß seine Gegner selbst mit ihrer Auffassung der Rechten Gottes

recht hatten, was Luther naturlich auf das entschiedenste bestreitet, konstruiert er die Dog- 40 lichkeit einer Ubiquität der im himmel lokalisierten Menschheit Christi; sie bildet dann das Zentrum der Wirklichkeit und ist allen Dingen prafent, weil ihr alle Dinge prafent sind. Diefe Anschauung, auf die wir nicht näher eingeben, scheint der Unlaß zu der späteren

praesentia intima geworden zu fein.

4. Mit derselben Zähigkeit wie Luther hielt Zwingli an seiner Position fest. Sie 45 ist ihren Fundamenten nach durchaus mittelalterlich, wie besonders die lokale Aufsassung der dextora zeigt. Sie ist humanistisch-rationale Kritik des Mittelalters. Ubiquität und Realpräsenz werden aus rationalen Gründen abgewiesen. Der Joiomenkommunikation setzt er, indem er die bezüglichen Schriftsellen durch die Figur des Alloiosis des "Gegenswechsels" erklärt (Amica Exeg. 3, 525, daß diese Worte 2c. 2b, 66 ff.), die Disparität 50 der Existenzweise der beiden Naturen entgegen (Loofs a. a. D. S. 815; Seeberg a. a. D. 308 f. Am. Exeg. 4, 52, daß diese Worte 2c. 2b 68) und bleibt auch damit auf ber mittelalterlichen Position (Seeberg a. a. D. 309). Er verwirft nicht nur bas repletive, sondern auch das diffinitive esse für den Leib Christi. Dieser bleibt eireumseriptive und localiter im "Himmel", wie er es auf Erden war.

Calvin repräsentiert eine Kombination ber lokalen Auffassung Zwinglis von ber Rechten Gottes mit bem Gewichtlegen Luthers auf die heilsfräftige Gegenwart bes gangen Christus im Abendmahl, auch seines "Fleisches". Christologisch vermittelt sich ihm die Sache so, daß er über die bloß nominelle Auffassung Zwinglis von der Idiomenkoms munikation, also über das genus idiomaticum hinausgeht zu der Lehre, daß die Prädikate so 190 Ubiquität

ber Erlöfungswirksamkeit auch ber menschlichen Natur realiter gelten, also jum genus apotelesmaticum (Just. rel. chr. II, 14, 1-3). Inbeffen macht er por bem genus majestaticum Luthers und bamit vor der Ubiquität halt (Steit a. a. D. 578). Brot und Bein bleiben ibm Symbolc, aber folche unter benen die Erlöfungefrafte bes Tobes und ber Auferftehung 5 Christi realiter mitgeteilt werden. Darum ist Christus totus im Abendmahl gegen= wärtig, nicht nur seiner Gottheit nach, sondern als Person (IV, 17, 30), aber nicht als totum. Das heißt, sein Leib, der im Himmel ist, ift nicht substantiell in der Hostie. Beil aber nach bem genus apotelesmatieum die Beilewirfungen von ben ungeteilten Christus ausgehen, also auch von seinem Fleisch ungertrennlich sind, so findet auch eine 10 potentielle oder virtuelle Mitteilung seines Fleisches statt (IV, 17, 11: per symbola panis et vini Christum vere nobis exhiberi adeoque corpus et sanguinem ejus). Auch sein Leib erweist sich als wirkliche Speise (7), Erlösungsträfte bergend und spendend (8. 9). Nicht aber seinem substantiellen Sein nach ist der Leib Christi im Abendmahl gegenwärtig, sondern nach seiner virtus und potentia, nach seiner soteriologischen Wirksamkeit. Die 15 Urfache bleibt im himmel, die Wirtungen werben ausgestrahlt ins Abendmahl ber Bläubigen. Die Entfernung überbrückt ber hl. Geist von seiten Gottes (cujus [corporis] communionem spiritus sanctus virtute in eos transfundit [18]), von seiten des Menschen der Glaube (5. 11. 12). Der gläubige Kommunitant empfängt also allein die Gabe, aber nicht das corpus ipsum, sondern die communicatio oder zowwia cor-20 poris. Es wird in die Gemeinschaft des erlösungsträftigen Fleisches versetzt (22. vgl. Seeberg a. a. D. 403f.). Der ganze Borgang beruht auf ber arcana spiritus sancti virtus (32). Gan; deutlich spricht die Institutio von 1559 aus: Christum e carnis suae substantia vitam in animas nostras spirare — quamvis in nos non ingrediatur ipsa Christi caro (IV, 17, 32). Calvin bevorzugt darum die paulinische 25 Fassung von der κοινωνία τοῦ σῶματος Χο. Über die Disserenzen in den einzelnen Ediz tionen der Instit. vgl. Loofs a. a. D. 890 ff.

Der Unterschied Calvins von Luther ist somit beutlich. Er lehnt das genus majestaticum und damit die Ubiquität ab, ebenso wie die substantielle Realpräsenz des Leides Christi, behauptet dagegen auf Grund des genus apotelesmaticum, den objektiv vo durch den hl. Geist, subjektiv durch den Glauben vermittelten geistlichen Genuß der Heinung der Unsterdlichkeitskräfte des im Himmel lokalisierten Leides Christi. Die Ablehnung der Ubiquität mit ihren "portenta" begründet das calvinische "Extra". Die Präsenzaussalfassung die Beschränkung der Wirkelburg auf die "crodentes". Beides machte die Calvinische Abendmahrs, aus erweisches Ersthalten an der Lutherischen Ausstellung der

Für Melanchthons anfängliches Festhalten an der lutherischen Auffassung der Realpräsenz des Leibes in der Hostie (CR I, 145. 760. 823. 830. 1109 f.; vgl. Seeberg a. a. D. 337) war neben ber Autorität Luthers einmal ber vermeintliche altfirchliche Consensus (I, 901), der ihn nicht Urheber eines neuen Dogmas werden laffen wollte, sodann seine Überzeugung von der Profanität der Zwinglischen Exegese und Gesamtauf-40 saffung (I, 1067. 1077) wie der Unhaltbarkeit der ihr zugrunde liegenden Christologie (I, 974. II, 25. II, 222f.) maßgebend. Indessen Les Argumenten der Lutherischen Ubiquitätslehre von vornherein steptisch gegenüber (Loofs a. a. D. 861 Unm. 7, 820, Anm. 2; Steiß a. a. D. 579). Er will an dem ubique esse Christischeften, aber seine leibliche Gegenwart im Mahl nicht magisch, sondern mandatarisch begründet haben 45 (I, 949). Dies Festhalten an der Realpräsenz zeigt auch noch die Marburger Berhand-lung von 1529 (II, 25), wo er sich spröber gegen Zwingli zeigte als Luther, freilich nicht ohne daß kirchenpolitische Motive mitwirkten, und die patristische Sammlung, die er 1530 herausgab (CR XXIII, 7, 31f.), endlich die Formulierung von Art. X in der Augsburger Konfession von 1530/31. Indessen machte ihn der Dekolampabsche Dialog, der 50 sein Bertrauen in den patristischen Consensus stark erschütterte, fortan schwankend. Neben Bekenntniffen gur leiblichen Gegenwart (II, 311. 315. 787. 801; bei Seeberg a. a. D. 337) findet sich in zunehmendem Mage bie Neigung ausgesprochen, meist vorfichtig zunächst in Privatbriefen, die Gegenwart im Mahl vorzugeweise auf Chriftus als Gott zu beziehen. (Brief an Blaurer bei Bindseil, Phil. Mel. ep., Halle 1874, S. 85; 55 CR II, 620). In Cassel fühlte er sich bereits Bucer gegenüber (1534/35) als nuntius alienae sententiae. Immer beutlicher nähert er sich seitbem ber oberländischen Aufsfassung. Vor allem widerstrebt es ihm, die Gegenwart des Leibes im Brot anzunehmen. So schon im Römerbrieftoinmentar von 1532 (CR XXI, 479), wo er die Gegenwart Chrifti im Abendmahl durch die Austeilung realifiert denkt, am deutlichsten Beit Dietrich so gegenüber (III, 514), wenn er die Gegenwart burch den usus exhibiert werden läßt Ubiquitat . 191

(Steit a. a. D. 580f.) 1538. In biesem Sinne modifiziert Melanchthon auch die Spnekboche Luthers (V, 498ff.). Schon 1535 in einem Brief an Brenz gesteht er auch der tropischen Exegese des est Berechtigung zu (CR II, 824; vgl. 837. 841 f.; III, 292). Die dorokokaroesa ist ihm verhaßt (VIII, 362. 660. 792). Die Ubiquität des Leibes bestreitet er endlich durchaus (VII, 780. 884. VIII, 385. IX, 387. 962 f.; bei Seeberg 5 a. a. D. S. 338). Er bevorzugt die später von Calvin in den Bordergrund gestellte xouvarla rov ocharos Xo. als Angliederung der Gläubigen an den Leib Christi (CR XV, 1112 B. 498 fl. IX, 962; bei Seeberg a. a. D.). So vollzieht sich bei Melanchethon sortscher der Später von sach van der Abanderung von Artisel X in der Variata von 1540 andeutungsweise zum Ausdruck som Mödruck Die immer schrösser werdende Ablehnung der Ubiquität sührt ihn sonsseunersweise zu der früher so rundweg bestrittenen lokalen Aufsassung des dextera dei (corpus localiter alieubi est seeundum veri corporis modum Gieseler III, 2, 243 Annt. 45). Die Gegenwart Christi im Abendmahl ist seine efficacia in credentibus, womit denn auch noch der letzte Schritt, den die Bariata noch nicht thut, gethan ist — von den 15 vescentibus zu den eredentibus. So hat Steit recht, wenn er sagt, Melanchthon sein weisenschalbs ist Melanchthon der Letzte Schritt, den der Letzte secht, wenn er sagt, Melanchthon seigt weise. Zedenfalls ist Melanchthon der Letzte Calvins weit näher als der Luthers. Er teilt mit ihm die Grundaussassischen der Gelvins weit näher als der Luthers. Er teilt mit ihm den geschalbsauffassung in der lokalen Deutung des dextera und der Besichrändung der Johnensommunikation auf das genus apotelismaticum. Er bekennt 20 sich mit ihm zu dem geistlichen Genuß der Gläubigen. So schien in ihm und Calvin der Gegensas zwischen Luther und Zwinglie ausgeglichen zu sein.

5. Diese sür den Krotestantismus so günstigen Kussischen zerstörte besinitiv die Stuttgarter Spnode 1559, auf der Feutgarter Spnode bon Herteilen" ließ 25 (val. dierzu d. Art

5. Diese für den Protestantismus so günstigen Aussichten zerstörte definitiv die Stuttgarter Synode 1559, auf der Herzog Christoph, der durch die Conf. Wirtemd. "im Lande anerkannten lutherischen Abendmahlslehre eine seierliche Sanktion erteilen" ließ 25 (vgl. hierzu d. Art. in diesem Werk: Stuttgarter Synode von Hermelink XIX, 116 st.). Das von Brenz versaste Bekenntnis, welches von der Gesamtheit der Prälaten unterzeichnet wurde, begnügte sich nicht mit der praedicatio identica, sondern legte die württembergische Kirche auf die Ubiquitätslehre Luthers und damit christologisch sest. Die Folgen dieser Symbolisierung einer Lehre, die Luther selbst nicht symbolisiert hat, sind 30 nicht bloß für die Entwickelung der Orthodoxie in Württemberg (vgl. das Schicksal Kepzlers, L. Günther, Kepler und die Theologische und kirchenpolitische Entwickelung der Resormation überhaupt, man darf wohl sagen: verhängnisvoll geworden. Was sich zunächst entspann, war eine heftige Polemik zwischen Bullinger und Martyr einerseits, Brenz 35 andererseits, in welcher dieser in einer Neihe von Schristen (De personali unione duar natur. etc., Op. Tüb. VIII, 831 st. 1561; sent. de libello Bull. etc. ib. 868 st. 1561; de majestate dom. nostr. etc. 891 st. 1562; recognitio proph. et apost. doctr. etc. 976 st. 1664) zur Sicherstellung der leiblichen Realpräsenz aus den Elementen Lutberischer Araumentation gegen Awinali ein imposantes christologisches System sout.

Lutherischer Argumentation gegen Zwingli ein imposantes christologisches System schuf.

In "de majestate domini" spricht Brenz die doppelte Grundlage seiner Christologis in einem Sațe aus: Cum enim in ecclesia sit sermo de incarnatione Christi, non solum dicitur, duas naturas in Christo esse personaliter unitas, veram etiam dicitur, humanitatem esse assumptam in deum et Christum hominem conscendisse ac elevatum, exaltatum et evectum esse in majestatem dei adeoque 45 factum esse deum (906). Das ist der Grundgedante, von vornherein die kühnste Konsequenz Lutherscher Gedanten: die Koinzidenz der Theogenese des Menschensohns mit der Ensartose des Gottessohnes. Daraus ergiebt sich ein doppelter Ausgangspunkt sür den Beweis der Ubiquität des Leibes (oder, wie Brenz lieber sagt: der Omnipräsenz), sowohl von der unio personalis sive hypostatica als auch von der assumptio in so deitatem, der deissicatio aus.

Den ersten Ausgangspunkt bildet die unio personalis: illa unio, qua deus et homo in una persona Christi ita conjuncti sunt, ut nullo loci spatio a se invicem separari queant (841, vgl. 834. 835. 842. 900. 902. 904 u. oft). Diese Personalunion vollzieht die göttliche Almacht trop und unbeschadet der Verschiedenartigs 56 keit und Selbstständigkeit der beiden Naturen oder Substanzen (834. 835. 836. 837. 902. 904. 912. 918. 926. 944 u. oft). Es sindet also weder eine mutatio humanitatis in deitatem statt (834. 837. 848. 904. 918. 926 u. oft), noch eine Verdoppelung der Personen (834. 836 non sunt duo Christi 842. 898. 900. 902 u. oft). Beides weist Brenz als eine absurde Insinuation der Gegner immer wieder ab. Die unio perso-so

192 . Ubiquität

nalis hebt weber die duplicitas naturarum, noch diese jene auf. Durch diese unio admiranda et ineffabilis besteht sofort celebris illa in ecclesiasticis scriptoribus, communicatio idiomatum inter divinam et humanam naturam (838) und zwar non solum communicatio proprietatum vocabulorum sed rerum (838 f.). Diese bat die alte Kirche in Wirklichkeit gelehrt (839—841), jene die Scholastik (838). Sie bewirkt einen realen Austausch der spezifischen Proprietäten der Naturen. Dem Einwand, baß ja dabei notwendig das Wesen der menschlichen Natur verloren gebe, begegnet Brenz burch die Unterscheidung zwischen substantiellen und accidentiellen Eigenschaften, wobei ber Grundsat gestend gemacht wird: res non tollitur, cum accidens tollitur 10 Grundfat einer Philosophie, beren Giltigkeit Breng sonst lebhaft bestreitet. Die Natur im eigentlichen Sinne ist substantia (837 corpus videlicet humanum et anima rationalis 834) substantia corporea intelligens et in tempore creata 904). Sins beffen find die Proprietäten als bloge Accidenzien von der substantiellen Natur ablösbar. Während die Gottheit zwar als res simplicissima accidentienlos ist, ist die humanitas 15 als res composita variis accidentibus obnoxia, quae et substantiam rei non mutant — adesse et abesse possunt unbeschadet ber vollen Integrität ber Natur (837). Bu biesen accidentiellen, verlierbaren Eigenschaften der menschlichen Natur gehört nun nicht bloß das pati ac mori (837), sondern auch das "in loco esse" (837. 934. 1087). An dieser These hängt dei Brenz nicht weniger als alles. Diese proprietates accidentariae (und also auch das in loco esse) können also "abesse" und durch Mitteilung göttlicher Eigenschaften ersetzt werden, ohne daß dadurch die Natur des Menschen vers ändert wird, eben durch Mitteilung von ὁπερφυσικά, die dann freilich auch nur accibentiell von ihr befeffen werden (841. 848). Go ift es auch bem Dofes, Betrus, Elias, Paulus und anderen Beiligen zeitweilig (848) widerfahren. Auf diese Beise konnen in der einen 25 Berion Christi dissimiles proprietates inseparabiliter conjunctae esse, ut haudquaquam loco sed tantum intellectu distinguantur (904). Seine humanitas tann unbeschabet ihrer Integrität nova coelestia divina ornamenta empfangen (912). Die Personalunion bewirkt, quod quiequid convenit filio dei per naturam, hoc conveniat filio hominis per gratiam (836), wobei aber doch inzwischen jeder Natur ihre Broprietäten verbleiben müssen (841), obwohl die proprietates humanae für accidenties und vertslerbar erklärt worden sind. Demzusolge würde also die menschliche Natur sowohl ihre eigenen Proprietäten als auch die göttlichen per accidens besitzen, ein Zustand, der jeden Unterschied zu verwischen scheint.

Darin liegt offenbar Brenz' Hauptschwäcke seinen Gegnern gegenüber, daß er das so, in loco esse" ohne weiteres für eine der menschlichen Natur unwesentliche Proprietät erklärt. Er behandelt es als quantité negligible und kann es doch nicht los werden, noch entbehren. Und während er hier selbst mit philosophischen Wassen streitet, rückt er den Widersachern ihre Abhängigkeit von Aristoteles unausbörlich vor (850. 934. 935. 938. 942. 944 u. oft) und will bei ihnen philosophische Gegengründe nicht gelten lassen (837. 903), ja zieht sich schließlich aus der Dialektik auf die Allmacht Gottes zurück, der nichts unmöglich sei und der die Gegner nur nicht glauben wollten (833. 837. 899. 902. 905. 920f. 934). Dazu kann er sich den Dissensis der Bäter nicht verhehlen (836 f.).

Indessen ergiebt nun die Communicatio idiomatum die Ubiquität von selbst (835. 838. 842 repletive 897 f. 932 f.) und damit für Brenz auch die Realpräsenz des Leibes

45 im Abendmahl (843 u. oft).

Aber sie ergiebt sich ihm noch in besonderer Weise direkt aus der assumptio in deitatem, aus der Exaltation. Man muß bedenken, daß die Inkarnation nicht bloß eine Personalunion bewirkt, sondern auch (verum etiam) eine assumptio der Menscheit in die Gottheit. Nicht gleichberechtigt thun sich die Naturen zusammen, sondern die 50 göttliche prävaliert unendlich. Darauf legt Brenz daß Hauptgewicht. Die Menschwerdung Gottes ist eigentlich ein Gottwerden des Menschen: homo deus kactus est (906). Dies geschieht bereits in utero Mariae virginis, dei der Inkarnation im frühesten Stadium. Schon in dem Keimprozeß wird Jesus der Mensch zur Rechten Gottes gesetz, zur vollen Majestät Gottes erhöht, zum Hern über alle Kreatur gemacht. "Alle Dinge werden was eigentliche Wunder (836 f.). Freilich ist die menschliche Natur nicht, wie die Gegner insimuieren, per se capax divinae majestatis (905. 918. 920). Sie wird es aber durch die Enade der unio hypostatica (903. 905). Die menschliche Natur erleidet diese alles, besitzt es passiv. Die divinitas Christi ist die divinitas communicans so seu participans, die der menschlichen Natur bloß divinitas communicata seu parti-

cipata. Und dieses geschieht "in momento incarnationis" (846. 847. 906 f. 925. 927 f. u. oft). Eine dreisache Himmelfahrt lehrt auf solche Weise Brenz, die eigentliche bei der Inkarnation, die zweite gleich nach der Auferstehung (841. 846. 906 f. 923. 927 f.) und endlich die sichtbare und uneigentliche "ökonomische", nur um der Zuschauer willen geschehene, ein bloßes "spectaculum locale et visibile" (846. 907. 927) — ascensio 5 geschehene, ein bloßes "spectaculum locale et visibile" (846. 907. 927) — ascensio 5 nur "per phrasim loquendi". Heilsgeschichtliche, christologische Bedeutung hat nur die erste. Ununterbrochen besindet sich also der Mensch Jesus seit dem Moment der Intarnation als Gott und Herr über alles zur Rechten Gottes im Himmel, während er gleichzeitig durch die communicatio idiomatum in den Stand gesetzt wird, auf Erden localiter et eireumscriptive im Zustande der Exinantition oder Humiliation das Erlösungsz 10 werk zu volldringen (838. 847. 902. 915. 922, 925 f. 931). Sine Doppeleristenz Jesus Erbrist ist damit für die Zeit seines Erdenledens konstatiert, eine göttlichzenschiliche im Himmel und eine menschlichzeitliche auf Erden (alterum — alterum 915). Im Himmel prävaliert die Gottheit, auf Erden die Menschheit. Der status inanitionis, in dem die Monttheit soweit es ihr möglich ist an den Sunktionen vor allem dem Leiden und Sterken und Sterken Gottheit, soweit es ihr möglich ift, an den Funktionen, vor allem dem Leiden und Sterben 15 ber Menschheit teilnimmt, ift nur ein Intermezzo in ber eigentlichen Seinsweise ber Majestät der Menschheit: "Christus suscepit tempore ministerii et conversationis suae in hoc mundo humano imbecillitates ac fuit corpore suo pro conditione hujus temporis in loco circumscriptive". Das repletive esse ist das eigentliche Sein auch seiner Menscheit, das nur zeitweilig durch das circumscriptive esse unter 20 brochen oder vielmehr begleitet wird. Das bewirkt die exaltatio inde ab incarnatione. So begründet denn in der That die inanitio strenz nur eine uneigentz liche Existenzweise Christi hominis (secundum hanc infirmitatem suit in terra, ambulavit in terra etc. 919). Die Gottheit aber wird durch die Jbiomenkommunikation bis zu einem undefinierbaren und auch von Brenz nicht präzisserten Grade in diesen 25 Prozeß mit hineingezogen, wiewohl sie per se impassibilis etc. ist. Aber doch in einem sehr beschränkten, der Kommunikation sehr wenig gerechtwerdenden Maße. Die μορφή θεοῦ, beren ber Mensch sich entäußert hat, ist nämlich nur ber aspectus divinus ober bie species divina (922). Majestatem texit, et obduxit eam forma servi (925 f.) "apparuit omnium vilissimus". Es lehrt also Brenz nur eine dissimulatio usur- 30 pationis, κρύψις χρήσεως (840), nicht eine κενωσις χρήσεως der göttlichen Qualistäten seitens der Menscheit. Auch die Gottheit hat sich freilich gedemütigt (923). Per commun. idiom. muffen wir sogar sagen, daß Gott in Christo gelitten habe und gestorben sei, ja non est sententia, quod deus Verbum dicitur tantum sermone vocabuli pati et mori, res autem ipsa nihil prorsus ad deum pertineat, sed 35 quod deus, etsi natura sua non patitur nec moritur, tamen passionem et mortem Christi ita sibi communem faciat, ut propter hypostaticam unionem passione et morti adsit et non aliter, ut sic dicam afficiatur, quam si ipse pateretur et moreretur (839. 903). Wie fann aber bie Gottheit an bem Leiden und Sterben ber Menschheit teilnehmen (adesse) und davon irgendwie affiziert werden, wenn 40 fie felbst impassibilis ift und bleibt? So ift auch die Gottheit nicht auferweckt worden (913). Hier verwickelt fich bie Spekulation in unlösbare Wibersprüche. Die Kommunikation erweist sich als undurchführbar trot des ehrlichsten und ernstlichsten Strebens. Menschheit und Gottheit in einer Person unauflösbar geeint, sollen in dieser einen Person gleichzeitig im Himmel alle Seligseit genießen, alle Welt regieren und auf Erden leiden, 45 sterben und auferstehen. Brenz muß behaupten, daß der Mensch Jesus zu gleicher Zeit lebendig und tot war.

Ja auch die Menscheit auf Erden kommt in Gesahr, ihre Realität einzubüßen. Etsi enim Christus (homo) ea erat forma, schreibt Brenz zu Phi 2, ea majestate jam inde ab initio incarnationis, ut potuisset nec humanis oculis videri, nec 50 humanis manibus palpari — tamen inanivit humiliavit demisit sese, ut et videretur et palparetur adeoque loco circumscriberetur. Erat igitur in terra secundum visibilem carnem, secundum majestatem autem invisibilis erat in coelo et in terra (925 s.). Auch das esse in loco war also eine Seinsweise, die nicht etwa mit der Menschwerdung gegeben war, zu der sich vielmehr der eigentlich unsichtbare 55 Mensch Jesus neben seiner Unsichtbareteit noch erst herablassen mußte. (Über die drei

Grade der Eriftenz vgl. 928.)

Die Aussage Breng' über die dextera dei, die corpora spiritualia, die illokale Seinsweise und seine aftronomischen Spekulationen über die himmelssphären übergeben wir. Sie bilben nur hilfslinien. Wie Luther war er sich übrigens, aber mit weniger so

194 llbianität

Recht, bewußt, alles aus der Schrift zu schöpfen, während die Gegner mit den fleischlichen Waffen der Philosophie kämpften. Allerdings nimmt der Schriftbeweis wie der Baterbeweiß einen großen Raum bei ihm ein. Die philosophischen Prämissen aber liegen

überall zu Grunde.

Mit der Ubiquität war für Brenz die Realprafenz bewiefen. Den Einwand, daß ja burch die Ubiquität das Abendmahl überflüffig werde, fertigt er kurzer Hand mit Luthers Auskunft ab (849). Den Genuß bes Leibes auch feitens ber Ungläubigen betont er natürlich (850). Neben dem esse repletive behauptet er mit Luther auch, daß esse diffinitive des Leibes im Abendmahl und zwar auf eine Weise, daß die Synekdoche 10 Luthers so umgebogen zu sein scheint, daß die Gegenwart des Leibes durch den usus erhibiert wird (849).

Das Maulbronner Gespräch der Schwaben und Pfälzer (1564) enthüllte die Schwächen der durch Andrea infolge seines Aristotelischen Gottesbegriffes (actus purus) bereits abgeschwächten Christologie Brenz' (vgl. den Artikel, dazu Steit a. a. D. 590; Thomasius 15 a. a. D. 363). Die Disparität der beiden gleichzeitigen Stände war durch die Unters scheidung von \*xxȳois und \*xoȳois nicht auszugleichen. Die Apologie des Maulbronner Prototolls 1565 (bei Pfaff comment. de actis et scriptis publ. Eccles. Wirt. 77) konzediert bereits eine κένωσις χοήσεως gegenüber der blogen κούψις χοήσεως Brenz', wodurch freilich der Gegensag zwischen dem entäußernden Erdenleben und dem gleichzeitigen 20 Himmelsleben Christi noch verschärft wurde. In Württemberg blieb diese Lehrweise bis

jum Ende des Jahrhunderts maßgebend (Thomasius a. a. D. 374 ff.). 6. Zwischen den Wittenberger Philippisten (Major, Eber, Crell), die an der Melanchthonischen Beschränkung ber Ibiomenkommunikation auf die ersten beiden genera festhielten, bie Ubiquität verwarfen und die disputationes scholasticae über die Realpräsenz ab-25 lehnten, und den schwäbischen Brenzianern suchte Martin Chemnit, der Braunschweigische Superintendent, Bermittelung. Jedoch ist es ihm nicht gelungen, eine wirkliche Sonthese berzustellen. Seine Lehre bleibt ein Aggregat disparater Elemente Melanchthonischer und Luther-Brengscher Hertunft. Melanchthonisch ist in seiner Lehrweise, Die er am umfaffenbsten in ber Schrift de duabus naturis in Christo 1571 entwidelte (Wit. 20 Lips. 1578), der Ausgangspunkt, die Aristotelische Brämisse: Propria non egrediuntur sua subjecta (280). Die Proprietäten sind der menschlichen Natur effentiell, nicht bloß accidentiell, wie Brenz wollte, und können deshalb nicht einfach durch göttliche Attribute ersetzt werden. Das in loco esse gehört also zum Wesen des Menschen. Während nun auf diese Weise das genus majestaticum, das doch das in loco esse 35 aufhebt, aus der Kommunikation ausgeschaltet und auf den dialektischen Gebrauch Melanch= thons reduziert zu sein scheint, gewinnt Chemnit es gradatim doch wieder. Er giebt zwar zu, daß die menschliche Natur hinsichtlich bessen, was ihr habitualiter und formaliter subjective und inhaerenter ein proprium werden könne, non capax infiniti sei. Sie kann also wohl, was auch die Resormierten zugeben, dona creata infusa, 40 qualitates finitae, habitus finiti von seiten ber Gottheit aufnehmen, aber nur nach bem Maße ihrer menschlichen Kapazität (263 ff. 267), etwa fo, wie auch durch Inhabitation Gottes in den Heiligen eine Steigerung ihrer natürlichen Qualitäten vorkommt. Aber Chemnit will nun doch auch das dritte genus nicht preisgeben. Er behauptet deshalb eine Steigerung ber Kapazität für das Göttliche in Christo homine durch die unio 45 personalis, die er mit dem Damascener anhypostatisch begründet (Steit a. a. D. 592; Seeberg a. a. D. 363). Daburch vermag sie nun doch auch hyperphysische Qualitäten, bie mit dem Wesen Gottes identisch sind, aufzunehmen und zu besitzen, jedoch nicht als einen effentiellen, formalen, habituellen und inbärierenden subjektiven Besitz, sondern nur als eine effektive und aktuelle, potentielle Gabe, also nicht substantiell, sondern energetisch 50 (229 f. 279. 328. 468. 620), als Wirkungen bes mit ihr perfönlich geeinten Logos auf sie, die sie selbstwillig aufnimmt und selbstthätig "kooperativ" verwertet (224. 261. 306. 363). Die menschliche Natur wird also zum selbstthätigen Organ des Logos. Die Fülle ber göttlichen Majestät substantiiert sich nicht, aber manifestiert sich in ihr. Prozeß benkt Chemnig als eine Art περιχώρησις. Er verwendet auch das Bild vom 55 glühenden Eisen mit Vorliebe (305 u. oft). Die Menschbeit wird durchgottet (Anlehnung an impstische Vorstellungen, Dorner a. a. D. II, 2 S. 698 f.). Aber die Gottheit geht in die Spontaneität der Menscheit ein (Seeberg a. a. D. 364). So schuf Chemnik allerbings Raum für eine größere Berfelbstftanbigung ber Stände. In ber Erniebrigung tritt die mitteilende Thätigkeit des Logos bis zu κρύψις χρήσεως (353), ja bis zur 60 κένωσις χρήσεως (57) zurück, ohne je ganz zu pausieren (228 f.), in der Erhöhung dallbianität 195

gegen voll hervor. Ja, eine Entwickelung, ein Machetum wird auf Diefe Beise möglich (Seeberg a. a. D. 365). Zugleich war dadurch ein Ersat für die inhärierende Ubiquiztät gegeben. Diese wird als habitueller Besit der Menscheit entschieden abgelehnt, als potentieller dagegen wiedergewonnen, als eine Art Ubivolipräsenz. Damit steht allerdings die andere Behauptung im Widerspruch, daß die hypostatische Union an und für sich b utriusque inter se praesentissimam unionem et unitissimam praesentiam begrunde (66f.) und barum die Menschheit allezeit im Logos gegenwärtig fei und in ihm alle Kreaturen gegenwärtig habe (Steit a. a. D. 595, praesentia intima). So kommt Chemnit über ein widerspruchsvolles Schwanken zwischen apriorischer Ubiquität und aposteriorischer Ubi= oder Multivolipräsenz nicht hinaus und jedenfalls durch sein Resultat in 10 Konflikt mit seiner Grundthese: propria non egrediuntur sua subjecta. Die Konse-quenz seiner Anschauung ist eigentlich, daß die Menscheit Jesu zugleich effentiell zirkumftript und potentiell omniprafent ift. (Uber die reformierte Bolemit val. Dorner a. a. D.

S. 724ff.)

Die Lehre der Konkordienformel (Art. VII und VIII) erweist sich als eine schwer= 15 lich genau fixierbare und eindeutige Kombination Lutherisch-Brengscher und Chemnitscher Auffaffung. Man muß fagen, daß fie direkt die Multi- oder Ubivoliprafenz indirekt aber die effentielle Ubiquitat bes Leibes lehrt. Denn nirgends bekennt fie fich ausbrücklich und birekt zu bem repletive esse, ber Omniprasenz ber Menscheit Christi. Bielmehr bewegen sich alle ihre Aussagen in dieser Richtung auf der Linie der Multivoliprasenz. 20 Zwar schreibt sie der Menschheit während der Erniedrigung wie Erhöhung den vollen Besty der göttlichen Majestät zu. Aber sie erwähnt als deren Eigenschaften immer nur bie Omnipotenz und Omniscienz, nie die Omniprasenz (bei Müller 549, 35. 680, 29. 680, 27 f. 691, 74. 692, 77 f. 695, 92). Es wird zwar von der Allgegenwart Gottes (548, 27. 695, 90. 692, 77) aber nie von der Allgegenwart der Menscheit Christi geredet, dagegen 25 von ihrer Gegenwart "auf Erden" "in der Kirche" "bei den Gläubigen". Diese wird aber stets als durch die Omnipotenz vermittelt gedacht (672, 119. 680, 27. 29. 691, 74. 692, 77. 695, 92). Es heißt zwar einmal: revera omnia implet et ubique non tantum ut Deus, sed etiam ut homo praesens dominatur et regnat (680, 27 f.). Aber praesens ubique dominari ist nicht ubique esse. Eine Überspannung der so Ubiquität lehnt sie jedenfalls sehr bestimmt ab (548, 27. 695, 90). Indirect approbiert sie aber die Ubiquitätslehre Luthers durch die Aufnahme der großen Citate aus seinen Abendmahlsschriften (667 ff. 693 ff.) mit allen Sähen über die Ubiquität und das repletive esse. Sie lehrt also die Ubiquität indirect neben der Ubivolipräsenz. Dabei eignet fie sich Luthers Auffassung der dextera dei als Tropus für Gottes Majestät an (540, 12. 85 546, 17). Man sieht also beutlich, wie hier bie beiben Strömungen miteinander ringen. Konzeffionen an Chemnit find 1. bie Betonung ber Ubivoliprafenz als Ausfluß ber Omnipotenz, 2. der Inanition nicht bloß als κούψις sondern auch κένωσις χοήσεως (546, 16. 679, 26. 680, 26. 688, 65), 3. die Boraussehung: propria non egrediuntur sua subjecta (681, 32) mit der Erklärung, das circumscripte esse sei essentielle Pro- 40 prietät der Menscheit (676, 8), — wodurch freilich ebenso wie dei Chemnit das genus majestaticum gesprengt wird, 4. die wiederholte Legitimierung des die energetische Ausfassung begünstigenden Bildes vom seurigen Eisen (678, 18. 689, 66). In den Lutherscitaten kommt dagegen der Brenzianismus zu Wort. Auch darin, daß indirekt disweilen Chemnitssche Ansichten abgewiesen werden (685, 5). Im übrigen wird die Comm. Id. 45 realis als das Fundament der gesamten Christologie mit starker Betonung der Integrität der Naturen und ihren Proprietäten, der Unempfänglichkeit der göttlichen Natur für die menschlichen Proprietäten (684) und der Trennung der Stände so durchgesührt, daß sie somobil ein gemilderter Mensianismus wie ihn Andres nortret als der sortschlichten sowohl ein gemilberter Brenzianismus, wie ihn Andrea vertrat, als ber fortgeschrittene Melanchthonianismus Chemnis' acceptieren konnte. Doch zeigt der Borbehalt des letteren so betreffs der Ubiquität in feiner Unterschrift, daß man das Problem ungelöst wußte.

7. Dies zeigt auch die weitere Entwickelung der Lehre, die nur turz stizziert werden Biewohl die Ubivolipräsenz Chemnit in der F.C. das Übergewicht über die absolute Abiquität gewann, wurde sie doch eine Zeitlang durch die gemeinschaftlichen Be-mühungen der beiden Schwaben Leonhard Hutter und Aeg. Hunnius zu Gunsten der 56 Ubiquität verdrängt (Dorner a. a. D. 775; Thomasius a. a. D. 427f.). Hutter reproduziert wesentlich die Brenzsche Lehre. Hunnius lehrt im Anschluß an Chemnitzsche Gebanken, vielleicht auch schon Lutherische, eine praesentia intima der Menschheit, eine immanente Allgegenwart derselben im Logos, eine passive Omnipräsenz. Doch geht er darin über Chemnitz hinaus, daß er die im Stande der Erniedrigung bloß latente praeses

sentia intima durch die Erhöhung zur omnipraesentia extima steigert, neben der zugleich aber die räumliche Prafenz des Leibes im himmel fortbesteht, womit der Dualis-mus der menschlichen Existenz Christi, der bei Luther und Brenz auf die That der Erniedrigung beschränkt blieb, in Permanenz erklärt wird (Steit a. a. D. 599f.). Damit 5 war die Ubiquität zur Anerkennung gebracht und nur die nähere Fixierung der Theologie überlassen.

Bon jest an wird die Ubiquitatelebre ein Moment in ben Kenotischen Streitigkeiten, für welche auf die Artitel Kenofis und Christologie in biesem Werte verwiesen werden muß (val. auch Steit a. a. D. 600 ff.). Die Giegener lehren im Anschluß an Chemnits-10 Hunnius neben bem potentiellen Besit die κένωσις χρήσεως der göttlichen Proprietäten seitens der Menschheit und die praesentia intima in der Erniedrigung, reservieren die Omniprafenz ber Menschheit für die Erhöhung. Der Logos hat also während ber Erniedrigung die Menschheit zwar gegenwärtig, aber als eine solche, die nicht an seiner Allmacht und Allgegenwart partizipiert. Er regiert ohne ihre Kooperation. Die Tübinger 15 führen die Comm. Id. auch während der Erniedrigung konsequent durch, gestatten nur eine κρύψις χρήσεως, vindizieren also der Menschheit in inanitionis statu nur eine Dissimulation der vollbesessen Omnipräsenz. Nur für die Allmacht gestehen sie den Distriction der volldessellen Dininptaseiz. Auf zur zur der Aumacht gestehen sie den hohenpriesterlichen Funktionen Jesu eine κένωσις χοήσεως zu (retractio reflexiva). Die wahre Menscheit war freilich damit in Frage gestellt (Steit a. a. D. 600 ff.; 20 Thomasius a. a. D. 429; Dorner a. a. D. 788 ff.). Der Abstand zwischen beiden ist nur relativ. Die Gießener beschränken sich auf die Potentialität, die Tübinger behaupten Substantialität des Majestässbestiges der Menscheheit in der Erniedrigung.

Die Geschichte ber Ubiquitätslehre ist bamit abgeschlossen. Der Bersuch Rikolais, sie im panentheistischen und ethischen Sinne umzubiegen (Steit a. a. D. 605f.), ift Einzel-25 erscheinung geblieben. Wiewohl die beiben Topen einander näher kommen, wird boch in ber Folgezeit keine Synthese erreicht. Sie besteht Theologie modifiziert nebeneinander fort. Im allgemeinen getvinnt Chemnitz durch die Gießener die Oberhand. Caligt kehrt zu der melanchthonischen Fassung der Comm. Id. zurück. Die Beziehung auf die Abendmahlslehre tritt in den Hintergrund. Mit dem Pietismus vand desinitiv mit dem Rationalismus erlahmt die christologische Spekulation. Die luthes rische Dogmatik bes 19. Jahrhunderts hat dem Ubiquitätsproblem geringeres Interesse entgegengebracht. Nur Philippi hat von den Spstematikern den Standpunkt der Gießener reproduziert. Die Erlanger Kenotiker behalten die Omniprafenz für den erhöhten Gott-menschen vor; Thomasius begründet sie mit Chemnitz auf die Allmacht (a. a. Q. 271), 35 Frank, wie es scheint, auf die praesentia intima (Wahrheit II, S. 230ff.), v. Ottingen auf die "Raumbeherrschung" (System II, 2, 151). Daß auch die Kenotische Auffassung, wiewohl sie einen christologischen Fortschritt darstellt, von großen Schwierigkeiten gedrückt wird, kann nicht zweiselhaft sein. Der Fortbildung der Christologie, an der von verschiedenen Seiten gegenwärtig gearbeitet wird, bleibt die Aufgabe, nachdem die Ubiquitäts40 lehre in ihren disherigen Formen nirgends eine widerspruchslose Fassung gewonnen hat, bem Glaubensinteresse, das ihr unleugbar zugrunde liegt, zu einem dogmatisch einwandsfreien Ausbruck zu verhelfen.

## Ubel f. b. A. Leiben Bb XI S. 360.

Ugolini, Biagio, latein. Blasius Ugolinus, ist bekannt geworden durch den The-45 sauraus antiquitatum sacrarum, ber in Benedig 1744—1769 in 34 Foliobanden größten Formats erschienen ift. Dieses Bert enthält erstens: einen Neubrud gablreicher Abhandlungen zur biblischen Archaologie von verschiedenen Gelehrten. — 3weitens: Abbandlungen von U. selbst, Bb 10: Altare exterius, de mensa et panibus propositionis; Bb 11: Altare interius; de candelabro; Bb 12: de sacerdote castrensi 50 (Dt 20,2 ff.); Bb 13: Sacerdotium Hebraicum; Bb 17: de ritibus in coena Domini ex antiquitatibus Paschalibus illustratis; Bb 21: de phylacteriis Hebraeorum; Bb 22: Trihaeresium (Pharisar, Sadducaer, Esacr); Bb 29: de re rustica veterum Hebraeorum; Bb 30: Uxor Hebraeo; Bb 33: de veterum Hebraeorum et religious proposition proposition of Pascardon et Pascardon et Pascardon para finis quarum gentium, praesertim Graecorum et Romanorum, funere et praeficis. 55 Diese Abhandlungen zeigen gute Kenntnis ber jubischen Litteratur und auch fonst Gelehrsamteit. - Drittens: Ubersetjungen altjubischer Werte samt nebenstehendem Grundterte. a) 31 Traktate der Thosephtha, nämlich in Bb 20 die erste Ordnung, in Bb 17. 18 die zweite (Mo'eb), in Bb 19 bie fünfte (Dobaschim). — b) 20 Trattate bes valästin. Tal-

197

muds. Bb 17: Pesachim. Bb 18: Scheqalim, Joma, Sukka, Rosch hasschana; Tha'anith, Megilla, Chagiga, Beza, Mo'ed qaton. Bb 20: Ma'asroth, Ma'aser scheni, Challa, 'Orla, Bikkurim. Bb 25: Sanhedrin, Makkoth. Bb 30: Didduschin, Sota, Kethuboth. — c) 3 Traktate des babylom. Talmuds. Bb 19: Zebachim, Menachoth. Bd 25: Sanhedrin. — d) 4 alte Midrasche (s. diese Encykl. XIII S. 788. 793, 45 st.), nämlich: Mekhiltha 5 und Siphra in Bd 14; Siphre in Bd 15; Legach tod zu Lev, Nu, Ot (unter dem salschen Titel Pesietha) in Bd 15 und 16. — e) Zahlreiche Traktate aus dem großen Mitualwerk Jad chazaga des Moses Maimonides. Namentlich wegen dieser letztgenannten Nitherstausgen ist 11 in Deutschlond angegrissen ingeden Moses Maim sei keine Austreität Übersetzungen ist U. in Deutschland angegriffen worden: Moses Maim. sei teine Autorität. In einem 1748 an Chr. Ben. Michaelis in Halle gerichteten Schreiben (bas Exemplar 10 ber Rgl. Bibliothet in Berlin (Bibl. Diez 2488; 11 Seiten 4to) hat tein Titelblatt. In Zaccaria's Storia letteraria d'Italia I (Benedig 1750), S. 207 lautet der Titel: Viro celeberrimo Cristiano Benedicto Michaelis . . Blasius Ugolinus S. P. D.,

Viro celeberrimo Cristiano Benedicto Michaelis . . Blasius Ugolinus S. P. D., Venetiis 1748) verteidigt er sich und bringt Beweise dasür, daß Moses Maim. mit Recht sich hobes Ansehns erfreue. Bgl. auch das Vorwort zum 17. Bande.

Bb 34 des Thesaurus ist ein 486 Seiten süllendes Register. Joh. Georg Meusel, Bibliotheca Historica I, 2, S. 118—142 (Leipzig 1784) giebt ein Berzeichnis aller Titel der einzelnen Abhandlungen und Übersetzungen.
Über das Leben Us. habe ich bis jetzt leider nichts ermitteln können. In der Widmung zum ersten Bande, 1744, ist gesagt, daß die Vorarbeiten mehr als ein Jahr= 20 zehnt gedauert haben. Der Registerband, 1769, ist noch von U. selbst bearbeitet. U. nennt sich, wo er lateinisch schreibt, stets Blasius Ugolinus. Ugolini wird er in der Beschrechung der ersten 3 Bände des Thesaurus im Journal des Sçavans genannt: Bb 138 (346. Amsterdam 1746). S. 389—412: Bb 141 (349. Amst. 1747). S. 245 Bb 138 (346, Amsterdam 1746), S. 389—412; Bb 141 (349, Amst. 1747), S. 245 bis 262; Bb 142 (350), S. 20—35; Biagio Ugolini in Storia letteraria d'Italia I, 25 S. 207 und in den kurzen Besprechungen des Thesaurus daselbst IV, 134—136; VII, 476—478; VIII, 372; X, 506. (In diesen Anzeigen wird gerügt, daß U. die Bedeutung der rabbinischen Litteratur für das Verständnis der Bibel überschätze.) U. ist ein nicht feltener italienischer Name. In dem Schreiben an Chr. B. Michaelis erwähnt U., daß die jugendlichen Brüder Walch in Benedig oft mit ihm zusammen waren (gemeint sind 30 Johann Ernst Jmmanuel Walch, später Professor der Philosophie und der Beredtsamkeit in Jena, geb. 1725, und Christian Wilhelm Franz Walch, geb. 1726, seit 1753 Prof. in Göttingen). Ebenda bittet er, dem Prosessor Sigmund Baumgarten in Halle (gest. 1757) viele Grüße auszurichten. — Obwohl U. es, soweit ich gesehen habe, niegends sozet konn dach wahl koul konn in Institut von fagt, kann boch wohl kaum ein Zweifel fein, bag er geborener Jube war und erft spater 86 gur römisch-tatholischen Rirche übergetreten ift. Berm. 2. Strad.

Uhlhorn, Gerhard, lutherischer Theologe, geb. in Donabrud am 17. Februar 1826, geft. in Hannover am 15. Dezember 1901. — G. U., Abt zu Loccum. von Fr. Uhl-

horn, Stuttgart 1903.

U. entstammt einer bürgerlichen Familie. Der Bater war Schuhmachermeister, ein 40 angesehener Mann von geistiger Regsamkeit und echter Frömmigkeit, die Mutter eine zarte feinsinnige Frau, die bald nach der Geburt des Sohnes starb. Schlichtheit und Klarbeit des Wesens hat 11. als Erbteil des Elternhauses empfangen, aber auch durch bie kleinlichen Berhältnisse, die wirtschaftlich oft bedrängte Lage des Baters und das Anzgewiesensein auf fremde Hilfe eine gewisse Befangenheit und Angstlichkeit. Der Knabe 45 besuchte zunächst die Volksschule, da der Bater ihn zum Handwert erziehen wollte, aber seine ungewöhnliche Begabung jog die Aufmertsamkeit der Lehrer auf ihn, und der herborragende Schulmann Schuren feste burch, bag er bas Ratsgymnafium besuchen konnte. Hier hat vor allem Direktor Abeden, einst Hauslehrer von Schillers Söhnen, auf ihn eingewirkt, ein Mann voll Begeisterung für das Klassische und von religiösen 60 und theologischen Interessen; und im Konfirmandenunterrichte Pastor Weibezahn, ein Bertreter des neu erwachenden kirchlichen Glaubenslebens. Nach einem vergeblichen Bersuche in das Schullehrerseminar aufgenommen zu werden konnte er mit der Unterstützung einiger ihm wohlgesinnter Herren das Ghmnasium absolvieren. Sein Wunsch war Nathematik zu studieren, aber aus Mangel an Mitteln entschloß er sich zur Theos 55 logie, zu der ihn seine Jugendeindrücke hinzogen. In Göttingen wurden Lücke und Ehrerseuchter seine Lehrer und väterlichen Freunde. Unter ihrem Einslusse befreite er sich von dem Bietismus, ber ihn von Osnabrud ber anhaftete und wurde ein Unbanger ber gläubigen Bermittlungstheologie, aber unter Bahrung feiner geiftigen Gelbsiftanbigfeit.

198 lthlhorn

Nach turzer haustehrerzeit wurde er 1849 in Göttingen Repetent und habilitierte sich 1852 bort als Privatbozent mit der Schrift: Fundamenta chronologiae Tertullianeae. Außer Kirchengeschichte las er auch über bas UI und predigte regelmäßig in der Universitätskirche. Eifrig beteiligte er sich mit scharfer Feber an bem wissenschaftlichen Kampse 5 gegen die Tübinger Schule, von Baur als "ein nicht unbilliger Beurteiler" geachtet, von Hilgenfeld geschätzt und verdiente sich in sast techem Streite die Sporen. 1854 erschien "Die Homilien und Rekognitionen bes Clemens Romanus nach ihrem Ur= sprung und Inhalt dargestellt", auch arbeitete er mit an der Frage nach ber Echtheit ber Ignatianischen Briefe und schrieb Artikel für die erste Auflage dieser Encyklopädie, beren

10 Mitarbeiter er bis jum Tode geblieben ift.

In der hannoverschen Landeskirche entbrannte zu dieser Zeit der Kampf zwischen der neulutherischen orthodogen Richtung (Petri und Münchmeher) mit ihren hochkirchlichen Ansichten und der Göttinger Fakultät (Lücke und Ehrenseuchter), der Abweichung vom Bekenntnis und unionistische Tendenzen vorgeworfen wurde. U. stand auf der Seite der Göttinger, maßvoll ihre Ansichten vertretend; er redigierte die von den Göttingern herausgegebene "Monatsschrift für Theologie und Kirche". In diesem Kampf hinein spielt ein anderer über die Innere Mission, die von den Verwieden warm geförkliches Schlingerwählt der Mount der Gieche auflärt wurde. bon Betri für ein gefährliches Schlinggewächs am Baum ber Rirche ertlart wurde. Betri erreichte bie Befetung ber Göttinger Fatultat mit Gefinnungegenoffen nicht, viel-20 mehr wurde aufs neue ein Bermittlungstheologe und zwar aus der Union berufen (Schöberlein), aber sein "Zeitblatt" verdrängte die Göttinger Zeitschrift und gewann großen Ginfluß auf ben größten Teil ber Beiftlichen, Die fich einer volkstumlichen Orthodorie zuwandten.

Um der Petrischen Richtung entgegenzuwirken wurde U., der sich auch als bedeuten= 26 der Prediger durch ein Bändchen Predigten (Göttingen 1854) in weiteren Kreisen bekannt gemacht hatte, 1855 nach hannover berufen als Silfsprediger an ber Schloftirche und Hillsarbeiter im Konsistorium. Er verheiratete sich und hat mit seiner Frau in einer langen, überaus glücklichen, mit sechs Kindern gesegneten Sbe gelebt. Rasch stieg er empor. 1857 wurde er zweiter, 1861 erster Hofvediger und Konsistorialrat. Mit seiner Predigts art (s. d. A. Gesch. d. Predigt Bd XV S. 718) drang er nur langsam durch und konnte erst gegenüber ben andern bebeutenden Predigern Hannovers, vor allem Betri, nicht aufkommen, lange Zeit hatte er fast leere Kirchen, bis sich dann eine von Jahr zu Jahr wachsende treue Gemeinde um ihn sammelte. Wenig behagte ihm erst die Arbeit im Konsistorium. Die bureaukratische, jaghaft unentschlossene, am Alten hängende, dem Fortschritt abgeneigte Art, die schon Niemann vergeblich bekämpft hatte, war ihm höchst uns sympathisch. Drückend empfand er auch die Verkopplung von Kirche und Staat und die Rückwirkung, die alle politischen Kämpse, die damals das Königreich Hannover bewegten, auf die Kirche ausübten. "Das ist das unsägliche Elend dieser Berbindung von Staat und Kirche", schrieb er damals, "daß nun die Kirche Magd wird, daß sie in jedes 40 Schwanten der Regierung, in jeden Jrrweg, den die Politik einschlägt, mit hineingezogen wird". Doch konnte er einige heilsame Fortschritte anbahnen helfen, so die Ginführung von Abendgottesdiensten und die Neuordnung der Gefängnisseelsorge, die noch recht im

In ber praktischen Arbeit in Hannover wandelten sich seine theologischen und kirch-45 lichen Anschauungen. Seine Liebe zu der Eigenart der lutherischen Kirche, die in seinem reichen Gemütsleben und seinem geschichtlichen Sinne wurzelte, wurde gestärkt, er wurde ein Gegner ber Unionsgebanken und wandte fich mehr ber Orthodogie ju. Er wurde badurch jum Mittelsmann zwischen ber Geistlichkeit und Fakultät und hat namentlich bagu beigetragen, daß die Spannung zwischen beiben allmählich aufgehoben wurden. Während 50 seines ganzen Lebens hat er sich darum bemüht, ein gutes Berhältnis zwischen Kirche und Universität aufrecht zu erhalten und war dazu besonders geeignet durch seine Liebe zur Kirche und auch zur Wissenschaft. Allerdings mußte er auch selbst die Spannung zwischen Theologie und Kirche, die in gewisser Weise undermeidlich ist, empfinden, und da er mit dem Herzen in der Kirchenlehre wurzelte und in sie immer tiefer hineinwuchs, 55 während sein scharfer Verstand offen war für alle theologischen Fragen und wissenschaftlichen Forschungen, schien er zuweilen unentschieden und schwankend zu sein. Go klar und bestimmt er die altlutherische Lehre vertrat, so schroff er gegen Abweichungen vom Bekenntnis sein konnte, so anziehend waren für ihn auch wieder die neueren theologischen Gedanken, und er verstand und trug abweichende Ansichten. Go kam es, bag bie Ortho-60 dozen ihm vortvarfen, er neige zu den Neuerern, während diese enttäuscht waren, daß er

lthlhorn 199

nicht auf ihre Seite trat. Man hat ihm beshalb auch wohl ben Vorwurf ber Diplomatie gemacht, aber mit Unrecht, benn sein Verhalten im theologischen und kirchlichen

Streite ist nicht ein berechnendes gewesen, sonn zein Gerhalten im ihredigen und kirchlichen Streite ist nicht ein berechnendes gewesen, sondern aus seiner Wesensart herausgewachsen. Mit dem theologischen Nachwuchs blieb er in Verbindung durch seine Examensthätigkeit. Er half an seinem Teile die jungen Theologen, die in wissenschaftlicher 5 Beziehung viel zu wünschen übrig ließen, zu ernsteren Studien zu führen. Seine eigene wissenschaftliche Thätigkeit erstreckte sich auf das geschichtliche Gebiet. In den Jahrdückern sie deutsche Theologie (1857 u. 58) schrieb er Ausstätze über die Kirchenschliches die aus Mussinsenderschung wieden Ausstätzen deutschlichen der Aussinsenderschung wieden Aussinsenderschung wieden Aussinsenderschung wieden Welchen geschichtsschreibung, die auch eine Auseinandersetzung mit der Baurschen Schule enthalten. Greifswald ehrte ihm 1860 durch den theologischen Doktor. 1861 erschien sein Leben 10 Greifswald ehrte ihm 1860 durch den theologischen Doktor. 1861 erschien sein Leben 10 des Urbanus Rhegius. In seiner praktischen Thätigkeit als Hosprediger erneuerte er die alten Formen des lutherischen Gottesdienstes und führte liturgische Bespern ein. Die Schlößkirche mit ihrem Chor wurde vorbildlich für die Liturgie. Auch Gesangbuchsefragen beschäftigten ihn und zwar in Beziehung auf das Fürstentum Osnabrück, das ein sehr schlechtes Gesangbuch besaß. Eine besser geistliche Versorgung der rasch wachsenden 15 Hauptstadt wurde durch den Bau der von König Georg V. geschenkten Christuskirche begonnen. Seine in Göttingen geweckte Liebe zur Inneren Mission bethätigte U. durch Mitarbeit im Jünglingsverein, noch mehr dei der Gründung der Diakonisssentalt "Henriettenstift", einer Stiftung der Königin Marie von Hannover. Er entwarf die Grundzüge der Anstalt im Anschluß an Bethanien in Berlin. Die Hausordnung und 20 Anweisung für die Schweskern geben den Mittelweg zwischen zu großer Gehundenseit Anweisung für die Schwestern geben den Mittelweg zwischen zu größer Gebundenheit und Freiheit. U. hat burch seine personliche Arbeit dem Stift den lutherischen Charafter aufgeprägt und die festen Grundlagen geschaffen, auf denen Buttner es dann zu hoher Blute geführt hat. Der Anfang war schwer, die Zahl der Schwestern klein, das Mistrauen im Lande gegen das als katholisch und pietistisch verschrieene Stift groß, das hannoversche 25 Königspaar blieb lange Zeit Hauptförderer der Diakonissensche. 1863 wurde ein großes Gebäude für die Henriettenstiftung gebaut, aber erst in den Kriegen von 1866 und 1870/71 wurde für weitere Kreise die Bedeutung des Diakonissenweiens erwiesen und größere Teilnahme bafür geweckt.

Hemmend und doch wieder fördernd für die Entwidelung der hannoverschen Landes: 20 firche wurde der Katechismusstreit 1862. Der an Stelle des alten rationalistisch gefärbten Landeskatechismus von 1790 einseitig durch königliche Verordnung eingeführte, von Lührs bearbeitete und von der Göttinger Fakultät gebilligte orthodoze Katechismus, der die neuere Entwickelung der katechetischen Arbeit zu sehr ignorierte, erregte einen Sturm, der von den politisch Liberalen, die das reaktionäre Ministerium Borries stürzen 36 wollten, teils hervorgerufen, teils gefordert wurde. Es tam zu Volkstumulten, die felbst das Leben des Konfistorialrates Niemann und auch Ublhorns, die als Träger der firchlichen Reaktion galten, gefährbeten. Der König Georg V. gab nach und zog die Berordnung zurud. Der Katechismusstreit führte aber die orthodoge Richtung mit der Fakultät zusammen und burch ihn tam auch die Frage nach einer Spnodalversassung wieder in Fluß. 40 1863 wurde eine Borspnode berufen, die nach heißen Parteikämpfen eine Kirchenvorstands-und Synodalordnung schuf, die, einstimmig angenommen, dis heute giltig und die feste Grundlage der weiteren Entwickelung der hannoverschen Landeskirche geworden ist. Als 1866 Hannover eine preußische Provinz wurde, erkannte König Wilhelm bie Selbstständigkeit ber lutherischen Landeskirche an, die ihr am 17. April 1866 gebildetes Landeskonsistorium 45 als oberste kirchliche Behörde behielt. Präsident der neuen Behörde wurde der hochsbegabte und hochverdiente Minister Lichtenberg, U. wurde ihr Mitglied und blieb es

bis zum Tobe.

An biefer Stellung hat er Großes für den Ausbau seiner Kirche geleistet. Wenn ihm auch ber kühne Wagemut nicht gegeben war, der auch rücksichtslos durchgreifen so tann, wenn er auch mehr barauf bedacht war durch vorsichtiges Lavieren bas Schiff burch die mancherlei Klippen zu führen, so hatte er boch Ein Ziel fest im Auge, die lutherische Rirche ju forbern und ju ftarten, und bas hat er gethan mit feltener Arbeitstraft, großer Treue und Selbstlofigkeit. Er war kein eigentlich neuschöpferischer Beift, sein geschichtlicher Sinn hing mehr am Alten, aber dieses Alte suchte er für die Neuzeit wieder lebendig 55 zu machen, und so vorsichtig er allen neuen Anregungen entgegenkam, obwohl stets voll Interesse für alle neue Gedanken, so zäh und entschlossen arbeitete er an ihrer Ausstührung, sobald er sich von ihrem Werte für die Kirche hatte überzeugen lassen.
Er hat seine beste Kraft daran gesetzt, die Kirchenvorskände und Synoden zu leben=

bigen und fruchtbaren Organen ju gestalten. Unermublich war er in der Teilnahme an 60

200 Uhlhoru

ben Bezirkssynoben und suchte im persönlichen Vertehr auf die Kirchenvorsteher und Pastoren einzuwirken. Er wurde der Mann des Vertrauens für viele und von Kirchenvorstehern und Pastoren häusig um Rat angegangen, zuweilen sast überlaufen und doch immer bereit zu helfen. Die Selbstständigkeit und Bewegungsfreiheit der Synoden und einzelnen Gemeinden lag ihm am Herzen, ein Hineinregieren der Kirchenbehörden liebte er nicht, so lange das Bekenntnis und die Grundlagen der Landeskirche geachtet wurden. Das Kirchenregiment sollte nach seiner Meinung sich vor allem burcaufratischen Reglementieren hüten und seine Hauptausgabe in der eifrigen Förderung aller Lebensregungen in den Gemeinden, in der Unterstüßung aller Bestredungen für ihren äußeren und unneren Ausbau sehen. In diesem Sinne hat er der Diöcese Hoha-Diepholz längere Zeit als Generalsuperintendent gedient und der ganzen Landeskirche im Landeskonsistorium. Her hat er als geistliches Mitglied entschieden das meiste geleistet durch seine bedeutende Arbeitskraft und unermüdliche Arbeitslust. Mit Überzeugung vertrat er die sog. Brüelschen Anträge, die dem Landeskonssistorium die Zuständigkeiten, wie der Oberkirchenrat in Berlin sie hatte und bessen sonsielle Unadhängigkeit dem Ministerium gegenüber, sowie der Kirche überhaupt größere Selbstständigkeit, aber unter Beibehaltung der landeskerrlichen Kirchengewalt, verschaffen wollten. Ihm schien das mit ein Weg zu sein, den Bestand der lutherischen Landeskirche zu sichern und ihr Ausgehen in die Union, von der er eine Schädigung der echt lutherischen Gedanken fürchtete, zu verhindern. Murde in dieser diene Kandeskirche äußerlich und innerlich sesanten fürchtete, zu verhindern. Wurde in dieser dandeskirche äußerlich und innerlich sesanten susammenzuschließen und ihr lutherisches Gepräge zu vertiesen.

Als Superintendent der Inspektion Hannover arbeitete er in enger Verbindung mit seinen Geistlichen und Kirchenvorständen für eine ausreichende kirchliche Versorgung der 25 rasch wachsenden Hauptstadt. In den siehziger und achtziger Jahren setzte er den Bau bon seche neuen Kirchen und die Errichtung bon zehn neuen Pfarrstellen burch. Die besserc kirchliche Berforgung der anschwellenden Industriecentren, der Moorkolonien Oftfrieslands und der ausgebehnten Gemeinden in der Lüneburger Heibe hat er bis zum Tode unablässig und erfolgreich betrieben. Nicht minder eifrig war seine Thätigkeit auf dem Gebiete so der Innern Mission. In dem 1865 gegrundeten "Evangelischen Berein", der christliches Leben und Wirken im Sinne der lutherischen Kirche fördern sollte, hielt er öffentliche Borträge über "die modernen Darstellungen des Lebens Jesu" (1892 in vierter Auflage erschienen), um die durch die Schriften von Renan und Strauß beunruhigten Gemüter der Gebildeten durch den wissenschaftlichen Nachweis zu stärken, daß der alte Kirchen-25 glaube auf sicherem Grunde rube. Das lutherische Bewußtsein suchte er zu förbern durch eine Reihe von Vorträgen über ben Gegensat zwischen ber lutherischen und römischen Rirche und die Grundverschiedenheit der lutherischen und reformierten Konfession (Luther und Rom, Luther und die Schwärmer, Luther und die Schweizer). 1869 folgten die Borträge über das vatikanische Konzil, die in das geschichtliche Verständnis dieses Er-40 eignisses einführen, auf die Bedrohung des konfessionellen Friedens hinweisen und zur evangelischen Abwehr mahnen sollten. Auch in der Landessynode wies er auf die drohende Gefahr hin und rief die Synodalen auf, die Güter der Reformation zu schützen und mit entschlossener That an der Stärkung der lutherischen Kirche zu arbeiten. Durch Förderung ebangelischer Liebesthätigkeit solle man der Überflutung des Landes durch "barmherzige Schwestern" wahren, den gemischten Ehen besondere Aufmerksamkeit widmen und ernst gegen solche lutherische Läter vorgehen, die ihre Kinder katholisch erziehen ließen, vor allem aber bie Prebigt bes reinen Worts pflegen, bie Unterscheibungelehren flar betonen und ben Gustav Adolf-Berein und den Gotteskasten fräftig fördern.

1869 war auch unter Uhlhorns thätiger Mitwirkung die Diakonissenaskalt "Stephanssosseitift" gegründet, zuerst von Pastor Freytag geleitet, dann von Pastor Fricke zu hoher Blüte gebracht. 1870 brach der deutscheffranzösische Krieg aus, der U. zu besonderen, von liberaler Seite scharf angegriffenen Predigten Anlaß gab (Zur Erinnerung an die Kriegszeit. Acht Predigten 1871). Auch übernahm er die Seelsorge bei den in Hannover untergebrachten Berwundeten. Dann kam der sog. Kulturkamps, wie U. von Ansang an betonte, töricht begonnen und noch verkehrter geführt; die "paritätische" Behandlung der römischen und evangelischen Kirche, zweier ganz verschiedener und zum Staate völlig verschieden stehender Kirchen, mußte nach seiner Ansicht lediglich der evangelischen Kirche schalten und der Kulturkamps überhaupt mit einer Niederlage des Staates enden. Der Kamps der Liberalen gegen Kom wurde in Wirklichkeit ein Kamps gegen die Kirche überse haupt und gegen jedes positive Christentum. Die siedziger Jahre brachten einen starken

Uhlhorn 201

Niedergang des kirchlichen Lebens. Die Zahl der Theologiestudierenden nahm reißend ab, in den Fadrisstäten wurde die kirchliche Trauung seit der Einsührung der Civilehe in vielen Fällen verschmäht. Die wachsende sozialdemokratische Strömung und zunehmende Entstremdung der Arbeiter von der Kirche bereitete große Sorge und die Gründer- und Schwindelzeit, die mit einem furchtbaren Krach endete, schädigte das religiöse und sittliche bedeben auf das schwerste. U. arbeitete mit allen Kräften der zunehmenden kirchlichen und religiösen Entstremdung entgegen. Gegen das Mittel der "Stadtmissson" hatte er ernste Bedenken, er fürchtete eine Schädigung der geordneten pfarramtlichen Thätigkeit (wie im Mittelalter durch die Bettelmönche) und wollte lieber mit allen Kräften die Zahl der Theologen, der Pfarrstellen und Kirchen mehren. Sodann hielt er Borträge über 10 den "Kampf des Christentums mit dem Heichentum" als Spiegelbild für die Gegenwart, aus denen das in zahlreichen Auslagen verbreitete Buch mit gleichem Titel, nach Inhalt und Form ein "Meisterwert" genannt, erwuchs. Es wurde die Beranlassung zu seiner Berusung an verschiedenen Universitäten, die er aber um seiner kirchlichen Arbeit willen ablehnte.

Das durch die Civilehe veranlaßte Trauungsgesetz 1876 rief in der hannoverschen Landestirche eine Separation hervor, relativ stärker und ausgedehnter als in irgend einer andern deutschen Landeskirche. Ihr Mittelpunkt wurde Hermannsburg mit seiner Missionsanstalt, an der U.S ganzes Herz hing. Der aufgedrungene Kampf mit Hermannsburg und mit den Separierten überhaupt hat ihm viel Schmerz dereitet; was in seinen Kräften stand, hat er 20 gethan, um der Separation zu wehren und das Einvernehmen zwischen der Landeskirche und der Missionsanstalt um der Mission willen wiederherzustellen, was aber erst 1890 gelang. Auf der andern Seite gad es einen Kampf mit dem Protestantenverein, der planmäßige Versuche machte, Geistliche, die ihm angehörten oder doch in der Richtung ihm nahestanden, besonders solche, die nicht aus Hannover stammten, auf die Kanzeln 25 städtischer Gemeinden zu derigen. Das Landeskonsstonsstonischreiten auf das entschiedenste der Forderung der Gleichberechtigung aller Richtungen in der Kirche und dem Steeden nach einer Unionisserung derselben. Weil es verschiedene dieser Pastoren wegen Nichtübereinstimmung mit dem lutherischen Bekenntnis abwies, wurde es auf das heftigste angegriffen, auch U., der aber auf der Landessynode 1875 einen Beschluß durchsetze, wwelcher das Versahren der Behörde billigte und der Arbeit des Protestantenvereins in Hannover den Todesstoß versetze.

1878 wurde U. Jum Abt von Loccum erwählt, eines im 12. Jahrhundert gegründeten Cistercienserklosters, das am Ende des 16. Jahrhunderts lutherisch geworden, seine Selbstsständigkeit und alte Organisation die in die Neuzeit erhalten hat. U. brachte der vers 25 wickelten Verwaltung des Klosters ein eingehendes Verständnis entgegen, wie er auch als Präsident der Kalenberg-Grubenhagenschen Landschaft — eine Stellung, die mit der Abtswürde verbunden ist — nicht nur die durch die Landschaft betriebene Waisenpslege, sondern auch die Entwickelung der großen landschaftlichen Brandkasse geschäft und thatkräftig sörderte. Besonderen Eiser widmete er dem mit dem Kloster verbundenen Predigers so seminar, das er zur Musteranstalt machte. Er schuf noch ein zweites Predigerseminar auf der Erichsburg und nach dem Bordild Loccums sind auch in den andern preußischen Prodinzen Predigerseminare gegründet. U. hat in dieser Hinsicht auch auf der Konserenz der deutschen Kirchenregierungen in Sisenach gewirkt durch Reserate über die praktische Bordildung der Kandidaten für das Pfarrs und Schulinspektoratsamt 1886 und 1888. 45 Wichtige Referate hielt er auf dieser Konserenz ferner über die wissenschaftliche und praktische Fortbildung der Geistlichen, über kirchliche Armenpslege und die Mitarbeit der Sproden auf dem Gebiete der Liebeskhätigkeit.

Der Hannoverschen Landessynode hat U. zuerst als gewähltes, seit 1878 als ständiges Mitglied angehört und hier seine reichen Gaben recht erzeigt, vor allem die der Weisheit so und der Beredsamkeit. "Bewunderungswürdig war, wie er auch bei ihm serner liegenden Gegenständen dasjenige gleich ersaßte, worauf es ankam, das Ziel klar hervorhob und den einsachen geraden Weg zu zeigen wußte. Seine Rede war schnell, wie der Fluß Rhodanus, immer vorwärts und immer dem Ziel entgegen" (Steinmetz auf der Landessynode 1904). Er hat einen wesentlichen Anteil an der Schaffung der Gesche gehabt, 55 die für den Ausbau der Landeskirche bedeutungsvoll geworden sind; zu nennen sind des sonders das neue Gesangbuch (1881), das an die Stelle der 19 verschiedenen Gesangbücher in Hannover getreten ist und nach dem Urteil Sachkundiger eins der besten deutschen Gesangbücher ist, und die Agende (1901). Dagegen gelang es ihm nicht, einen neuen allgemeinen Landeskatechismus durchzuschen. Auch für die Borbildung der so

202 Mhlhorn

Geistlichen wurde unter seiner Anregung viel gethan. Die Ordnung ber Prüfungen wurde verbessert und Bikariate geschaffen. Seine Mitarbeit an der kirchlichen Gesetzgebung verbessert und Vikariate geschaffen. wurde durch die Verleihung ber juriftischen Doktorwurde (Göttingen) anerkannt.

Den alten Anstalten der Inneren Diffion bewahrte er ftets feine warme Teilnahme, und s für jebe Neuschöpfung hatte er ein lebhaftes Interesse. Das Magdalenenashl von hannover, das Frauenheim bei Hilbesheim, die Arbeiterkolonie Kästorf, die Spileptischenanstalt in Rotenburg hat er eifrig gefördert und auf der Landessynode und den Bezirkssynoden den Sifer für die Innere Mission zu wecken und zu stärken gesucht. Es giebt nicht ein Gebiet der Inneren Mission, das U. nicht mit seiner Teilnahme begleitete, und auch solche 10 Bestrebungen, die mehr humanitären Charafter trugen, aber von Bedeutung für bas all-10 Bestrebungen, die mehr humanitären Charafter trugen, aber von Bedeutung für das allsgemeine Volkswohl waren, fanden an ihm einen Freund und Helfer, so die Mäßigkeitsssache, Knabenhorte, Handseitseitsunterricht, Jugendspiele, Bau von Arbeiterwohnungen u. s. w. Durch ihn wurden zum erstenmal auch die schon von Wichern angeregten Instruktionskurse für Innere Mission eingerichtet. Wichtig und erfolgreich wurden auch die Bemühungen um eine bessere Sonntagsruhe, auf die die lutherische Konferenz in Leipzig 1870 die Aufmerksamkeit gelenkt hatte. 1885 geb U. einen Bericht über die Sonntagsruhe im Hannoverschen, der sich auf die vom Ev. Berein veranskaltete genaue Umstrage stützte. Als der Staat dann mit Sonntagsgesehen folgte, betrieb U. mit Eiser eine bessere Sonntagsseier, auch durch Predigtens und Schriftverbereitung. Seine besosondere Liebe schenkte er dem Werk der lutherischen Seemannsmission und hatte seine berussiese zu ihrem Emporhliben ehents lag ihm auch die Virsorge für die depentite en der Lutherischen Seemannsmission und hatte seine berussiese zu ihrem Emporhliben ehents lag ihm auch die Virsorge für die depentitien herzliche Freude an ihrem Emporblühen; ebenso lag ihm auch die Fürsorge für die deutschen Lutheraner im Auslande, besonders in Sudafrita, am Bergen. Wiederholt wies er darauf bin, daß diese Gemeinden im lutherischen Bekenntnis und im deutschen Bolkstum, das bort unauflöslich miteinander verbunden fei, durch Predigt und Schulunterricht in deutscher 25 Sprache erhalten werben mußte. Man muffe alles thun, um ber lutherijchen Rirche Südafrikas ihre Selbstständigkeit bewahren zu helfen.

Durch seine Thätigkeit in ber Inneren Mission wurde er zu wissenschaftlichen Studien über die Geschichte ber Liebesthätigkeit geführt, und diese Studien forderten wieder seine praktische Arbeit. Die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Brazis ist überhaupt 30 das Bezeichnende bei U. Von 1881—90 erschien sein dreibändiges Werk: "Die drist- liche Liebesthätigkeit", das auf den eingehendsten Quellenforschungen beruht und die erste zusammenhängende Darftellung der driftlichen Barmberzigkeitsübung von der apostolischen

bis zur neuesten Zeit bietet. Auch der sozialen Frage widmete er besondere Aufmerksamkeit und behandelte sie in Christophum" und Christliche Barmberzigkeits= 35 mehreren Borträgen: "Sozialismus und Christentum" und "Christliche Barmherzigkeits= übung", beide gedruckt in "Vermischten Borträgen über kirchliches Leben der Bergangen= heit und Zukunft" 1875, bann "Das Christentum und bas Gelb" 1882. In biefen Borträgen wollte er in das Berständnis der sozialen Bewegung einführen und eine lutherische Antwort auf die Frage geben: Wie haben wir als Christen über den Sozialismus zu 40 urteilen und und zu ihm und seinen Vertretern zu stellen? Schon hier entwickelt er die Gedanken, die er 1887 in der Schrift: "Katholicismus und Protestantismus gegenüber der sozialen Frage" in besonderem Gegensatz zu Stöcker aussührlich darlegte. Die soziale Frage ist zunächst eine wirtschaftliche Frage, die auf volkswirtschaftlichem Gediete durch die Staatsmänner und Nationalökonomen gelöst werden muß, aber nicht durch die Kirche, welche nur das Wort Gottes zu verkündigen har und vieles enthält keine Offensanzung über wirtschlichen Verleichen barung über wirtschaftliche Dinge, sondern Heilsoffenbarung, giebt keine wirtschaftlichen Sätze, sondern nur ethische. Die Kirche hat der sozialen Frage gegenüber nur die Aufgabe, die unumgänglich nötigen sittlichen Kräfte zu ihrer Lösung darzureichen, den sittlichen Wert der Arbeit und Berufserfüllung zu predigen, den Egoismus zu bekämpfen 50 und Liebe zu pflegen. Sie hat das religiöse Leben in den Arbeitskreisen und allen Ständen des Bolts wiederzuerwecken, den Sonntag wieder ju Ehren zu bringen, der unerhörten Kirchennot zu steuern und vor allem rechtes evangelisches Gemeindeleben zu schaffen. Dazu tann am meisten eine fraftig entwidelte Gemeindediakonie helfen. Diefe Gebanken führte U. noch weiter aus ber in Schrift: "Die kirchliche Armenpflege und ihre 55 Bebeutung für die Gegenwart" 1892.

Ablehnend verhielt er sich auch gegen die Stöckersche Kirchenpolitik und die Hammerfteinschen Bestrebungen für eine größere Freiheit ber Kirche burch Anderung bes Kirchenzegiments. Gewiß empfand auch er die ernsten Schäden bes staatlichen Kirchenregiments und des Aberwiegens des juriftischen Ginflusses in der Kirche und hat je alter er wurde, 60 um fo bitterer barüber geklagt. Gein 3beal war bie ftaatsfreie Rirche, aber er glaubte bie Zeit für eine lutherische Freikirche noch nicht gekommen und er betonte immer wieder, daß der Schwerpunkt der lutherischen Kirche in der Einzelgemeinde läge und nicht im Kirchenregimente, das stets die schwache Seite der lutherischen Kirche gewesen sei und auch bleiben würde.

Mehr beunruhigte ihn die Entwickelung der Theologie. Er hatte Ritschl gegen die 5 Angriffe der Orthodogen in der Landesspnode verteidigt und war für die Freiheit der Wissenschaft eingetreten. Sine unmittelbare und entscheidende Mitwirkung der Kirche bei der Besetzung der theologischen Professoren hielt er für bedenklich, weil dadurch die theologischen Fakultäten aus den Universitäten hinausgedrängt und in Seminare verwandelt würden zum Schaden der allgemeinen wissenschaftlichen Bildung der Theologen und der ließ auch in den Predigerseminaren volle Freiheit der wissenschaftlichen Arbeit gelten. Aber in den Predigerseminaren volle Freiheit der wissenschaftlichen Arbeit gelten. Aber in der modernen Theologie sah er mehr und mehr eine Gesahr für die Kirche und der Weingartsche Handel, in dem er einen Vorstoß dieser Theologie sah, dereitete ihm ernste Sorgen. Entschieden war er gegen die undedingte Lehrsreiheit und 15 sur Aufrechthalten des lutherischen Bekenntnisses, ohne dieses einseinig juristisch nach gedem Buchstaden bindend anzusehen. Aber die moderne Theologie war ihm eine grundstürzende "Schwarmgeisterei", die nur zerstörend wirken könnte. Seine seite lleberzeugung war, daß nur der "alte Glaube" Grund und Halt bieten und die Kirche bauen könne.

Die bitteren Erfahrungen, die er mit dem Staatsregiment in der Kirche machte, und die theologischen Kämpfe haben seinen Lebensabend getrübt. Dazu kamen dann noch schmerz-liche Berluste in seiner Familie, drei erwachsene Kinder gingen vor ihm hin. Und doch blieb seine Arbeitskraft die alte und ungeschwächt sein Interesse für die verschiedensten Gebiete ber Wiffenschaft und Kunft. Er war seit 1884 Borsitenber bes Siftorischen 25 Bereins für Niedersachsen und ber Ausschmudung seines Klosters (Bandgemalbe von Gebhardt) schenkte er eingehende Teilnahme. Thätigen Anteil nahm er an der Schulkonferenz in Berlin 1890, auf ber er entschieden für die Wahrung des klaffischen Charafters ber Gymnafien eintrat. Rlaffifche Bilbung berbunden mit bem Chriftentum und dem deutschen Leben, das sollten nach ihm die Ghmnassen der und darum nicht so mit den Realschulen verquickt werden. — Seiner geliebten Diakonissensche nahm er sich 1894 und 1896 noch einmal besonders an, indem er die Einrichtung der Diakonissensmutterhäuser gegen die der Diakonissenschulen verteidigte (besonders gegen Dettinger und Zimmer in der Allg. ed. luth. Kats. 1894, 20—22) und den Unterschied zwischen katholischen Pflegeorden und evangelischem Diatonissenwesen barlegte (Mtsschr. für J. M. XVI). 85 Seine letten schriftstellerischen Arbeiten galten ber Geschichte feiner Landestirche "Anton Korvinus" 1901 und "Hannoversche Kirchengeschichte". Im Herbst leitete er noch in Hameln bie Generalbersammlung des Evangelischen Bereins. Ende Ottober nahm er noch in Frankfurt a. M. an einer Beratung ber Gisenacher Konferenz über ben engeren Busammenschluß ber evangelischen Landestirchen teil. 11. war tein grundfählicher Gegner 40 Dieses Planes, hatte aber ernste Bebenken, daß dadurch die lutherische Kirche geschädigt werbe und hegte überhaupt Zweifel an ber Durchführbarteit, so lange die Kirche Staats-tirche bleibe. Bon einer unierten beutschen Reichstirche wollte er nichts wissen. Eine solche könne kein einheitliches gesundes Leben haben und führen zur Trennung von den außerdeutschen lutherischen Kirchengemeinschaften, würde auch mehr ein politisches als ein 45 firchliches Bebilbe werben.

Die letten Wochen seines Lebens arbeitete er noch an der Herausgabe der Agende für die lutherische Kirche Hannovers, welche von der Landessphode einstimmig angenommen war. Damit war, die auf den noch sehlenden Katechismus, zu seiner Freude das Werk des Jusammenschlusses der selbstständigen Landeskirche Hannovers vollendet. Bis zum letten 50 Tage frisch und arbeitsfroh starb er wie er sich gewünscht, "den Fuß in der Furche und die Hand am Pfluge" am 15. Dezember 1901, einem Sonntagabend, an einer Herzslähmung. Unter großer Beteiligung wurde er im Kloster Loccum beerdigt. Seit Justus Gesenius, so wurde bei der Trauerseier in der Schloßtirche zu Hannover bezeugt, habe die Kirchenregierung Hannovers einen Theologen von gleicher Bedeutung nicht be= 55 sessen.

Uhlich, Leberecht f. b. A. Lichtfreunde Bb XI S. 466, 11.

204 Mumann

Mimann, Karl, gest. 1865. — Bgl. die Nekrologe von Grüneisen in der Allg. 31g. (Januar 1865), Hagenbach im Kirchenblatt für die ref. Schweiz (März 1865), Bähr im Bad. Kirchen= u. Bolksblatt (Januar 1865), Holymann in der Prot. KZ (Jahrg. 1865), und des Unterzeichneten ausstührlichere Darstellung in dem Extrahest der ThStk von 1867, welcher auch die unvollendete Denkschrift Ulmanns über seilnahme am Kirchenregiment deizegeben ist (auch besonders erschienen unter dem Titel: D. Karl Ulmann, eine biographische Stizze von W. Behschlag, Gotha 1866). Der Vortrag von D. Hauf ulmann, eine biographische Schizze von W. Behschlag, Gotha 1866). Der Vortrag von D. Hauf uber Ulmann (kleine Schriften religionsgeschichtlichen Inhalts, 1883, S. 438—460) stellt die Geschichte des Ulsmannschen Kirchenregiments nach der Auffassung der dasselbe bekämpsenden Partei dar; 10 G. Frank, Die Theologie des 19. Jahrh.s, Leipzig 1904, S. 270. — Eine Gesamtausgabe der Hauptschriften Ulmanns ist in Perthes', "Theologischer Bibliothel" enthalten.

Karl Ullmann wurde am 15. März 1796 zu Epfenbach bei Heidelberg geboren; er gehörte von Haus aus der reformierten Konfession an. Sein Bater, Johann Balthasar Ullmann, war Pfarrer zu Epfenbach. Er besuchte bas Gymnasium zu Heibel= 16 berg, wo ihn besonders die alten Sprachen und der Religionsunterricht anzogen. Seine akademischen Studien begann er im Herbst 1812 in heibelberg unter Daub, Baulus und Schwarz, ohne jedoch von einem bieser so sehr verschiedenen Repräsentanten damaliger Theologie eigentumlich angefaßt zu werden. Nach einem Jahre sandte ihn der Bater auf Daubs Rat nach Tübingen. Hier vollendete er unter der freundlichen 20 Leitung der Spigonen Storrs bis zum Herbst 1816 seine Studien und wurde nicht nur mit guten Kenntnissen ausgerüstet, sondern auch in der anerzogenen positiv driftlichen Richtung besesstigt, ohne jedoch mit seinen Überzeugungen zu einem ganz befriedigenden Abschluß zu gelangen. In die Seimat zurückgekehrt, bestand er sein theologisches Examen, ward am 12. Januar 1817 ordiniert und als Bitar nach Kirchheim bei Heidelberg gesandt, 25 wo er ein Jahr lang im prattifchen Kirchenbienste thätig war. Um jur afabemischen Laufbahn überzugehen, begann er im herbst 1817 in heibelberg seine Studien von neuem, indem er vor allem bei Hegel in der Philosophie, bei Creuzer in der Philologie einheimisch zu werden suchte. Namentlich der lettere zog ihn sachlich und persönlich aus-nehmend an, während die Beschäftigung mit der Philosophie ihm vorzugsweise die Un-30 fertigkeit feiner theologischen Uberzeugungen und jugleich Die Bestimmung feines Geistes, nicht vom Allgemeinen aufs Besondere, sondern bom Besonderen aufs Allgemeine ju geben und daher mit exegetischer und historischer Erforschung des Christentums zu beginnen, zum Bewußtsein brachte. Nachdem er im Frühling 1819 als Doktor der Philosophic promodiert hatte, führte ihn eine mehrmonatliche wissenschaftliche Reise nach Norddeutsch=
85 land, insonderheit nach Berlin, und hier, im Umgang mit Schleiermacher, de Wette und besonders Neander, gewann sein inneres Ringen den prinzipiellen Abschluß, indem er in der hier vertretenen Theologie, "welche im Gegensatz gegen den Nationalismus wie den älteren Supranaturalismus das Christentum als echte Offenbarung und neue Lebensschäftliche verden verleich als attend als echte Offenbarung und neue Lebensschäftliche verden verleich als attend als echte Offenbarung und neue Lebensschäftlich von schöpfung, aber zugleich als etwas geschichtlich und organisch sich Entwickelndes faßte und 40 baher ben driftlichen Glaubensinhalt mit ben echten und gesunden Bilbungselementen ber Zeit zu vermitteln suchte", das Ziel seines eigenen wissenschaftlichen Strebens erkannte. Im herbst 1819 begann U. in heibelberg eregetische und historische Borlesungen zu

halten, habilitierte sich balb darauf als theologischer Privatdocent und erhielt im Frühling 1821 seine Ernennung zum außerordentlichen Prosessor. In dieselbe Zeit fallen 45 seine ersten litterärischen Publikationen, zunächst zwei kritische, eine Schrift über den zweiten Petrusdrief, dessen erstes Kapital er unter Preisgabe der beiden anderen als ein echt petrinssches Fragment retten wollte, und eine Abhandlung über den sog, dritten Brief an die Korinther, dessen lunechtheit er überzeugend darthat; dann zwei kirchengeschichtliche Arbeiten, ein der zweiten Auflage von Creuzers Symbolik beigegebener Aussauf über den 50 christlichen Festzyklus und ein lateinisches Programm über die Sekte der Hypsistarier. Diesen kleineren Arbeiten folgte im Jahre 1825 sein Gregor von Nazianz, eine Frucht seiner bereits von Creuzer angeregten patristischen Studien. Diese Monographie, die sich den analogen Arbeiten Neanders ebenbürtig an die Seite stellte, trug ihm einen Ruf ans Wittenberger Seminar und infolge der Ablehnung desselben die Ernennung zum ordent-

55 lichen Professor ein (1826).

Obwohl die Heidelberger Verhältnisse für die Wirksamkeit eines jungen theologischen Lehrers von U.s Richtung ungünstig waren, blieb U. doch der vaterländischen Universität unter sehr bescheinen Gehaltsperhältnissen zehn Jahre lang getreu

unter sehr bescheibenen Gehaltsverhältnissen zehn Jahre lang getreu. Das Jahr 1820 hatte ihm in dem jugendlichen Umbreit, der damals nach Heidelses berg kam, einen Herzensfreund zugeführt, wie er ihn sich längst an seine Seite gewünscht hatte. Diesem Freundschaftsbunde verdankte ein Unternehmen seine Entstehung, das für IIIImann 205

nenten gewann und noch heute das Leben ihrer Stifter fräftig überdauert. Der bald besonders herausgegebene Erstlingsaufsak, mit dem U. die ThStK eröffnete — "Über die Unsündlichkeit (später "Sündlosigkeit") Jesu" erwuchs in sieben Auflagen zu einem der einflußreichsten Werke der gläubigen Theologie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1829 solgte U. einem Ruse an die theol. Fakultät zu Halle. Seine 16 Hauptausgabe war hier das kirchengeschichtliche Fach, neben dem er aber auch die Eineleitungswissenschaft, Symbolik und Dogmatik behandelte. Er eröffnete seine Vorträge mit der in den ThStk veröffentlichten Rede: "Über die Aufgabe des Kirchenhistoriters in unserer Zeit", und getwann durch historische wie spstematische Vorträgen dalb eine besdeutende, wesentlich auf Überwindung des in Halle noch vorwiegenden alten Kationalis- www. wesentlich auf Überwindung des in Halle noch vorwiegenden alten Kationalis- www. Wescheitete Virfamkeit. Als aber die Angriffe der Ev. KZ gegen Gesenius und Wegscheider katt der geistigen Überwindung jener Schule eine odrigteitliche Unterdrückung derselben begehrten, trat er in einem "Theologischen Bedenken" (Halle 1830) für die gestährdete Freiheit der theologisch-kirchlichen Entwickelung entschieden ein. Bon litterärischen Arbeiten fallen in diese Hallische Beriode, nächst einer Reihe von kleineren Beiträgen für 25 die ThStk, besonders sein Aussalus über "Ricolaus von Methone und die dogmatische Entwickelung der griech. Kiche im 12. Jahrhundert" (ThStk 1833, Hest 3); seine Abhandelung "De Beryllo Bostreno ejusque doetrina" (1835), und sein "Fodann Wessell, der Borläuser Luthers" (1833), eine Monographie, aus der später sein kirchengeschichtliches Hauptwerstelle Verlaus Verlaus eine Kessen Luthers" (1833), eine Monographie, aus der später sein kirchengeschichtliches Hauptwerstelle Verlaus vor der Verlau

Unter seinen Kollegen namentlich mit Thilo freundlich verbunden, dem persönlichen Berkehr mit Schleiermacher, Neander, Lücke näher gerückt, durch die der Hauptsche nach von ihm besorgte Redaktion der ThStk überhaupt zu einem Mittelpunkt theologischer Gemeinschaft geworden und vor allem durch die Berhältnisse und Ersolge seines Lehrzamtes aufs höchste befriedigt, hätte U. in Halle die geliebte Pfälzer Heimat auf die Dauer so verschnerzt, wenn nicht eine Neihe von häuslichen Trübsalen ihn hier aufs schmerzlichste heimgesucht hätte. So vermochte er der 1836 an ihn ergehenden Aufsorderung zur Rücksehr nach Heidelberg nicht zu widerstehen. Er rechnete auf eine Umgestaltung der Fakultät und theologischen Studien in seinem Sinne, wie sie denn auch durch die Berusung Nothes, Hundeshagens und anderer sowie durch die Stiftung des theologischen Seminars 20 allmählich eintrat, dagegen hinsichtlich der von ihm dringend gewünschten Heranziehung einer anregenden philosophischen Lehrkraft unauszesührt blied. U.s Vorlesungen waren auch hier Kirchen- und Dogmengeschichte, Symbolit und neutestamentliche Einleitung, auch wohl Synoptiter und andere Ergestia; namentlich in den historischen Borträgen war das sorgfältige Diktat, das er gab, wie die lebendige freie Aussührung, die er solgen 45 Ließ, durch feine und belebte Charasteristit und Auseinandersetzung anregend und selfelnd.

Inzwischen war seine schriftstellerische Thätigkeit durch das im Jahre 1835 erschienene "Leben Jesu" von Strauß von der kirchengeschichtlichen Bahn wieder auf die apologetische zurückgerusen worden. Schon im Jahre 1836 erschien aus seiner Feder eine Kritik des "Lebens Jesu" und als Strauß in einem friedlichen Sendschreiben 500 antwortete, schried U. in derselben Form und Haltung eine besonders mit der Persönslichkeit Jesu und der Glaubwürdigkeit des Wunders sich beschäftigende Replik, die dann mit jener ersten Kritik zusammen unter dem Titel "Historisch oder Mythisch" (1838) in besonderer Ausgabe erschien. Die von Strauß hingeworsene Idee, den christlichen Gottessdienst durch einen Kultus des Genius zu ersehen, veranlaßte U. zu der schönen an Gustav Schwab gerichteten Schrift: "Über den Kultus des Genius" (1840) —, und ebenso riesen die seit Strauß neu erregten Verhandlungen über das Wesentliche und Bleibende im Christentum die Abhandlung: "Über den unterscheidenden Charakter des Christentums, mit Beziehung auf neuere Ausdruckweisen (ThStR 1845) — hervor, welche als separate Schrift unter dem Titel "Das Wesen des Christentums" seitdem in vier Auslagen ers w

schienen ist. Es sind die Schleiermacherschen theologischen Grundanschauungen, die uns bei U. entgegentreten, aber in einer ähnlichen Temperierung, wie bei Neander: Unabhängigfeit von den orthodoren theologischen Formen, Unterscheidung von Glaube und Dogmatit, Anertennung des Gottmenschlichen in Offenbarung und hl. Schrift, auf der anderen Seite 5 Betonung ber bom Rationalismus verkannten religiofen Been bes Chriftentums, namentlich ber centralen Bebeutung ber Perfon Christi als bes notwendigen und schlechthin vollkommenen Bermittlers ber Gemeinschaft mit Gott: bas alles aber ohne bie einseitige Subjektivierung ber Glaubenswahrheit und die sonstigen drudenden Bedingungen, Die berselben bei Schleiermacher durch sein eigentümliches Nebeneinander von Mystik und Spe10 kulation auferlegt sind, also vor allem ein unumwunden theistischer Gottesbegriff und
eine vollere Anerkennung des Übernatürlichen, sowie überhaupt ein ausgeprägter historischer Sinn. Dabei ist U.s theologische Methode dialektisch, aber durchaus nicht spekulativ:
historisch, aber keinesbegs weefentlich kritisch; von der seine volleten außeren oder inneren Einzelthatsache geht er auf allgemeine Resultate positiver Natur aus, ohne aus benselben 16 ein eigentliches Spftem ju bauen ober fie mit bem firchlichen Spftem fritisch auseinanderzuseten, — Eigenschaften, die ihn für eine vorherrschend anregende Lehrthätigkeit und als Schriftsteller für eine mittlere Gattung zwischen streng wissenschaftlicher und rein populärer Erörterung driftlicher und firchlicher Dinge vorzüglich befähigten.

In U.s zweite Heidelberger Periode fällt vor allem sein kirchengeschichtliches Haupt20 werk, seine "Resormatioren vor der Resormation". Sie erwuchsen ihm, wie schon erwähnt,
aus seinem "Johann Wessel", den er durch Hinzunahme Johanns v. Goch, Johanns
v. Wesel, der Brüder des gemeinsamen Lebens und der rheinländischen Mystiker zu einer Gesamtbarstellung der religiös-theologischen Vorbereitung des deutschen Resormationswerkes erweiterte. Aber mit biesem Werke (1842) und bem "Wesen bes Christentums" (1845) 25 ift seine im engeren Sinne theologische Schriftstellerei im großen und ganzen auch abgefcoloffen; weitere, namentlich firchengeschichtliche Entwurfe, Die er hegte, tamen nicht mehr zur Reife, und auf die burch Baur und feine Schule eröffneten fritisch-historischen Streitfragen über bas Urchriftentum ging er nicht naber ein. Dagegen trat bas Intereffe Streitfragen über das Urchristentum ging er nicht näher ein. Dagegen trat das Interesse an praktisch-kirchlichen Zeitfragen, das in einem ursprünglichen Zuge seines Wesens begründet so war und schon in einer Reihe älterer Beiträge zu den ThStK ("Über einige Mängel und Bedürfnisse der protestantischen Kirche", 1832; "Über Partei und Schule, Gegensäte und Bermittelung", 1833) sich bekundet hatte, seit den vierziger Jahren im Zusammenhang mit der immer mehr auf kirchliche Probleme sührenden Zeitbewegung zunehmend, bei ihm hervor und nahm seine schriftstellerische Thätigkeit je länger um so ausschließes licher in Unspruch. U. ward von da an gegenüber den einschlägigen Zeitfragen der hervorragendste Wortsührer der in den ThStK vertretenen Theologie, und es ist in den vierziger Sahren kaum irgend eine erheblichere Bewegung aus kirchlichenationalem Wehlete vierziger Jahren taum irgend eine erheblichere Bewegung auf firchlich-nationalem Gebiete borgekommen, über welche er sich nicht in eingehend begutachtenber Weise in feiner Zeit= obrzeidnimen, uder weiche er sich nicht in eingegend begutachtender Weise in seiner Zeitsschrift ausgesprochen hätte. So über die kirchliche Duldung oder Berechtigung des 40 Rationalismus aus Anlaß des Altendurger Kirchenstreites von 1838; über die durch Straußens Auftreten und Schickfale in Bewegung gesetzte Lehrfreiheitsfrage in seinen "Bierzig Sätzen, die theologische Lehrfreiheit innerhalb der evangelisch-protestantischen Kirche betreffend" (1843); über die deutsch-katholische Bewegung (1845); über die Richtsannahme des D. Rupp auf der Berliner Hauptversammung des Gustan Avolf-Vereins 45 (1847). Den in den letzten Jahren vor 1848 sich regenden Gedanken einer deutschen Artionalkirche nertrat er in einem Ausläche der Cattolichen Noutlage gelischen Nationalkirche vertrat er in einem Auffatze ber Cottaschen "Deutschen Biertel-jahrsschrift" (1843), indem er ihn den an die Stiftung des Bistums Jerusalem sich knüpfenden Anglikanisierungsideen entgegenstellte, und als jener Gedanke in dem von den Königen von Württemberg und Preußen ausgehenden Entwurf einer allgemeinen deutsch-50 ebangelischen Kirchenkonserenz einen gewissen Anklang sand, versatte er im Interesse besselben die Schrift: "Für die Zukunft der ebangelischen Kirche, an ihre Schirmherren und Freunde" (Stuttgart 1845 und 1846), wie er denn auch als Abgeordneter Badens an der konstituierenden Berliner Konferenz und ebenso an den meisten späteren (Eisenacher) Konferenzen thätigen Anteil nahm. Die Grundsätze U.s hinsichtlich dieser praktisch-56 lichen Frage waren wefentlich folgende: Unterscheidung, aber nicht Scheidung von Staat und Kirche. Also von seiten des Staates Duldung für alles sittlich Erträgliche, aber Pflege der anerkannten positiv-christlichen Konsessionen als der Trägerinnen der tieferen, den Staat tragenden sittlichen Kräfte. Undeschränkte Freiheit der wissenschaftlichen Erörterungen in der Litteratur, aber hinsichtlich der theol. Fakultäten Vermittelung der Rücksessichten auf die Freiheit der Wissenschaft und auf das Bedürfnis der Kirche; also Bindung

nicht an die Lehrform ber symbolischen Bucher, aber an die Prinzipien bes evangelischen Bekenntnisses. Auf dem Boden der Kirche selbst kein gesetzlicher Symbolzwang, sondern freie geistige Uberwindung unwollkommener Richtungen, aber unter Festhaltung der Bekenntnisse als vorbildlicher Glaubenszeugnisse und unter Vorbehalt des Rechtsverfahrens gegen folche, bie ihr Amt jum Umfturg ber firchlichen Fundamente migbrauchten. End= 5 lich teine Beseitigung bes landesherrlichen Kirchenregiments, wohl aber Erganzung ber konfistorialen Einrichtungen durch presbyterial-synodale, damit eine Selbstbestimmung und

Selbstentscheidung ber evangelischen Rirche möglich fei.

Auch in den Jahren 1848—1850 fuhr U. fort, diesen Beruf eines Sprechers der neueren gläubigen Theologie gegenüber den Zeitfragen zu erfüllen. Die Ansprache, die 10 er mitten im wüstesten Getümmel des Aprils 1848 an die Leser der ThStK richtete ("Einiges für Gegenwart und Zukunft", 1848, 3), ist ein erhebendes Zeugnis der christlichen Mannhaftigkeit, mit der er dem Christen und Theologen den aufgewühlten Boden bes Baterlandes als ein fruchtbares Saatfeld zu zeigen wußte. Eine andere Schrift des-felben Jahres ("Über das Verhältnis von Staat und Kirche") vertrat gegenüber den 16 alle Bande zwischen Staat und Kirche lösenden Bestimmungen der "Deutschen Grundrechte" die Bee bes driftlichen Staates in dem oben angedeuteten Sinn. Un der Schopfung bes im Herbst 1848 ins Leben tretenden beutschen ebangelischen Kirchentages nahm U. eifrigen Anteil; ebenso ging er mit warmem Herzen auf den eben damals Macht gewinnenden Gedanken der "inneren Mission" ein. Die Revolutionsjahre ließen einen 20 ticfen Eindruck bei U. zuruck, keineswegs einen verditternden oder verdüfternden, wohl aber eine Berstärkung und Vertiefung seines praktisch-religiösen und kirchlichen Ernstes. Wie fern sein christlich-kirchlicher Konservatismus von den Ausartungen war, die in Form einer konfessionalistischen Gesetzlichkeit und trüben Vermischung kirchlicher und politischer Tendenzen damals zu wuchern begannen, bezeugt namentlich die von heiligem Ernste 25 und den reinsten evangelischen Gesinnungen getragene Zeitbetrachtung, mit der er den Jahrgang 1852 der ThStK eröffnete. Und daß in den freieren theologischen Überzzeugungen U.s keine Veränderung vorgegangen war, bewies in demselben Jahrgang der Zeitschrift die seine und überlegene Zurückweisung, die er den vom Grafen Gasparin im Sinne einer wenig erleuchteten Orthodoxie gegen sein "Wesen des Christentums" gemachten so

Angriffen widerfahren ließ.

Es entsprach den Berhältnissen und Anforderungen der auf die Revolutionsjahre folgenden Zeit, wenn fich U. von nun an vorzugsweise den Angelegenheiten der babischen Landestirche widmete. Die ev. Kirche in Baben, ein Drittteil ber Bevölkerung umfaffend, war aus altbabischen Lutheranern und pfälzischen Reformierten burch die Landessynobe so von 1821 zu einer im vollsten Sinne unierten zusammengewachsen. Die Unionsurkunde enthielt auch die Idee einer von der Einzelgemeinde aus organisch sich gliedernden und mit dem Staatsorganismus selbstständig sich zusammenschließenden Kirche; aber diese Idee war nur sehr kummerlich verwirklicht worden, indem zwar zu dem konsistorialen Kirchen-regiment presbyteriale und synodale Einrichtungen hinzugetreten waren, aber teils an 40 mangelhafter Konstituierung litten, teils durch ein Übermaß von Staatsbevormundung auf einen geringen Grad von Bedeutung herabgebrudt wurden. Der landestirchliche Betenntnisstand war unter Nachwirtung der von dem trefflichen Markgrafen und Großherzog Karl Friedrich (geft. 1811) herrührenden positiv gerichteten Kirchenratsinstruction burch § 2 ber Unionsurfunde gwar im Ginne ber Anerfennung bes Konfensus ber Be- 45 tenntniffe festgestellt worden, aber indem man die Geltung berselben der Autorität ber Schrift hatte unterordnen und das Recht der fortschreitenden freien Schriftsorschung wahren wollen, war ein fo unbehilflicher Bekenntnisparagraph entstanden, daß auch Betenntnisstlucht und Lehrwillkür sich nicht ohne Schein auf benselben berufen konnte (vgl. Hundeshagen, Die Bekenntnisgrundlage der vereinigten ev. Kirche im Großherzogtum so Baden, Frankfurt a. M. 1851). Nun hatte der Rationalismus eine ausgebreitete Herrschaft unter den Geistlichen und Gebildeten Badens gewonnen und die unter seiner Mittwirtung entstandenen Kirchenbücher, der Landeskatechismus, die Agende, das Gesangbuch, auch die biblische Geschichte, gaben einem positiveren Sinn und firchlichen Geschmad vielfachen Anftoß. Andererseits war seit den zwanziger Jahren, getragen von einzelnen 55 originellen Bersönlichkeiten, ein dem württembergischen verwandter Bietismus im Lande aufgekommen und nach und nach zu volkstumlicher Bedeutung gelangt: indem sich aus ihm gemäß ber allgemeinen beutschen Entwicklung bie und ba ein strenger Konfessiona-lismus entwickelte, erschien in einer Zeit, die, wie die ersten fünfziger Jahre, von einem starten tirchlichen Buge bewegt warb, ber landestirchliche Bestand um feiner Mangel und so

Aergernisse willen ernstlich gefährdet, und schon waren die Anfänge einer lutherischen Separation im Lande vorhanden. Go eröffnete sich der neueren gläubigen Theologie eine ebenso lobnende als bringende Aufgabe: burch eine gefunde Reform den Bestand ber Landestirche ju sichern und die Ginwirtung berfelben auf bas Bolts- und Staatsleben 5 ju fteigern. Es ift ein großes und bleibenbes Berbienft U.s, diese Aufgabe in feine Hand genommen und die damalige gefahrvolle Krisis der babischen Landeskirche jum Guten gewendet zu haben.

Er that dies zunächst von seiner akademischen Stellung aus in ganz freier Weise, indem er die reformgesinnten Freunde der evangelischen Landeskirche in halbjährigen freien 10 Konferenzen vereinigte. Diese "Durlacher Konferenzen" (zu unterscheiden von den später unter Schenkels Leitung erneuerten) gewannen für das evangelische Baden eine epochemachende Bedeutung, indem hier zuerst Pictismus und Vermittelungstheologie zueinander Vertrauen faßten, und in gründlicher freiester Erörterung die Lösung der schwechenden landestirchlichen Lebensfragen vorbereitet warb. Der 1852 in Baben eintretenbe Re-16 gierungswechsel eröffnete bie besten Hoffnungen auf die Durchführung der angestrebten Reformen, und als im Jahr darauf die evangelische Pralatur durch Huffells Rucktritt erledigt ward, erschien nichts natürlicher, als daß ber Pringregent (ber jegige Großherzog) ju berfelben U. berief. Er folgte im Herbst 1853 bem Ruf, nicht ohne ein Programm seiner kirchenregimentlichen Grundsätze und Ziele aufgestellt zu haben, von bessen Billigung 20 an entscheidender Stelle er seine Annahme abhängig machte; den wesentlichen Inhalt desselben führte er gleich nachher in einer Ansprache an die Landesgeistlichkeit aus.

Der evangelische Oberkirchenrat in Baden war damals, abgesehen von wenigen reinsinnerlichen Angelegenheiten der Kirche, eine dem Ministerium des Innern untergeordnete Behörde, ohne das Recht des Bortrags deim Großherzog; im Oberkirchenrate selbst 25 war der Prälat (d. h. der Bertreter der evangelischen Kirche in der ersten Kammer) nichts weiter, als das erstwotierende Mitglied der geistlichen Bank. U. empfing also durch seine Stellung keine kirchenregimentliche Macht und konnte nur durch besondere Bugänglichteit des Fürsten, des Ministers und seiner Kollegen im Oberkirchenrat für seine Bestrebungen etwas auszurichten hoffen. Erst im Jahre 1856 übertrug der Großherzog 20 11. auch bas Direktorium, aber die nachträglichen Bebingungen, welche ber bamals neu eingetretene Minister von Stengel dieser Neuerung anzuhängen wußte, machten die-selben für U. eher zu einem Schaben als zu einem Geminn. Es ward ihm im Ober-kirchenrat ein weltlicher Bizedirektor gegenübergestellt, bessen Widerspruch jeden sonst einhelligen Kollegialbeschluß der höheren Entscheidung des Ministeriums unterwarf, und statt 35 des beantragten unmittelbaren Bortrags beim Großherzog erhielt der neue Direktor samt jenem Bizedirektor Sitz und Stimme im Ministerium des Innern, ein Recht, welches bei der stark dureaukratischen und für geistliche Gesichtspunkte wenig empfänglichen Stimmung dieses Kollegiums für U. bald zur größten Bein werden sollte.

Das hauptbestreben bes neuen Pralaten war auf die Ausführung ber in den Dur-40 lacher Konferenzen vorbereiteten Reformen gerichtet, behufs beren die seit 1843 nicht gehaltene Generalspnobe im Jahre 1855 einberufen ward. Ihr wurden Entwürfe einer neuen Formulierung des Bekenntnisstandes, eines neuen Landestatechismus, einer neuen Gottesdienstordnung und biblischen Geschichte vorgelegt, Borlagen, welche eine aus den Mitgliedern der theol. Fakultät und einer Auswahl angesehener Geiftlichen gebildete 45 Bortonferenz fast widerspruchslos gutgeheißen hatte; die Gesangbuchsresorm und die Ber-45 Bortonferenz fast widerspruchstos gutgeheigen hatte; die Gejangvuchsresorm und die Zerfassungsrevision sollten einer folgenden Generalspnode vorbehalten bleiben. Die neue Deklaration des Bekenntnisstandes lautete: "Die vereinigte evangelisch-protestantische Kirche im Großherzogtum Baden gründet sich auf die hl. Schrift des A und NIs als die alleinige Quelle und oberste Richtschunr ihrer Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens, und bit unter voller Anerkennung ihrer Geltung fest an den Bekenntnissen, welche sie ihrer Bereinigung zu Grunde gelegt hat. Diese in Geltung stehenden Bekenntnisse sind die noch vor der wirklichen Trennung in der ev. Kirche erschienenen, und unter diesen namentlich und außdrücklich: die Augsdurger Konfession, als das gemeinsame Grundebekenntniss der ev. Kirche Deutschlands, sowie die besonderen Rekenntnissoriesten der verbeiden bekenntnis der ev. Kirche Deutschlands, sowie die besonderen Bekenntnisschriften der beiden 55 früher getrennten ev. Konfessionen des Großherzogtums, der Katechismus Luthers und ber Heibelberger Katechismus, in ihrer übereinstimmenden Bezeugung der Grundlehren bl. Schrift und des in den allgemeinen Bekenntnissen der ganzen Christenheit ausgesprochenen Glaubens". — In dieser Aufstellung, die sonst einmütig gebilligt ward, vermiste eine Minorität der Spiode und Andrewen Spihe Hundeschagen und Rothe die im so § 2 der Unionsurtunde ausgesprochene Bahrung des Rechts der freien Schriftforschung,

während U. bestritt, daß eine solche in den Bekenntnisausdruck gehöre. Sein Standpunkt in diesen Fragen war allerdings nicht mehr der seines 25 Jahre älteren Gutsachtens in der Gesenius-Wegscheiderschen Angelegenheit (s. o. S. 205, 21), aber er hatte, wie das von ihm versaste Gutachten der Heidelberger Fakultät über den pfälzischen Kirchenversassungsentwurf vom Jahre 1849 bezeugt, seine Ansicht nicht erst mit dem Eins britt ins Kirchenregiment geändert und wollte auch jetzt der theologischen freien Forschung so wenig entgegengetreten wissen wisen wie seine synddalen Gegner, nur daß er fürchtete durch Erwähnung derselben im Bekenntnisparagraphen alle rechtliche Anwendbarkeit desselben wieder in Zweisel zu setzen. Sin schließlich von ihm nachgegebener Zusat, welcher Necht und Pklicht der freien Schriftforschung für alle Glieder der Kirche betonte, den Dienern 10 der Kirche diese Pklicht besonders einschärfte, aber auch ein spezissches Recht der theoslogischen Forschung nicht aussprach, gewann für die Borlage zwar nicht alle, aber doch die bei weitem mehreren Stimmen. Unbedingter war die Zustimmung zu den übrigen Entwürfen. Der vorgelegte neue Katechisnus, eine von U. selbst bearbeitete Berschmelzung des kleinen Lutherischen mit einer Ausswahl aus dem Heilbst bearbeitete Berschmelzung des kleinen Lutherischen mit einer Ausswahl aus dem Heilbst keurdickte Serschmelzung der Sphre nachher mit geringen Anderungen in der rheinspreußischen Kirche als Unionskatechismus adoptiert ward. Ebenso wurde die neue biblische Geschichte ohne Widersspruch, die neue Gottesdienstordnung — eine tressliche Arbeit von D. Bähr — unter ganz geringen Modistationen angenommen und die Einführung der letzteren nur dadurch 20 verzögert, daß die Synode ein vollständiges Kirchenbuch verlangte, welches in dem bemelben

Stile auch die Nebengottesdienste und Kasualien behandelte. Bleichwohl follte Diese neue Gottesdienstordnung für bas U.fce Rirchenregiment verhängnisvoll werden. Als drei Jahre nach der Generalsynode von 1855 die Agende, auf beren balbige Einführung noch die Diöcesanspnoben von 1857 gedrungen, endlich ver- 25 vollständigt, revidiert, genehmigt und gedruckt war, hatte sich inzwischen die Situation vollständigt, revidert, genehmigt und gedruckt war, hatte sich inzwischen die Situation mehr als man ahnte verändert. In Bayern hatte vor kurzem eine neue alterkümliche Liturgie im Jusammenhang mit anderen mißliebigen Konsistorialerlassen den Widerstand der Gemeinden wachgerusen, in Preußen hat ein Negierungswechsel stattgefunden, welcher die liberalen Tendenzen auf kirchlichem wie auf politischem Gebiet mit neuen Hoffnungen 30 erfüllte, und in Baden selbst war an die Stelle des wohlwollenden prot. Ministers v. Wechmar, der oben erwähnte Hof. v. v. Stengel getreten, ein Katholik, dessen gespanntes Verhältnis zu dem Direktor des Oberkirchenrates landkundig war. Das alles lub die keit dem Abenstitungsiehe kolt wässe und verkunnten andstitungslan Elemante aus einer nauer feit bem Revolutionsjahr fast bollig verstummten oppositionellen Elemente zu einer neuen Aftion ein, als beren nächstes Objekt das neue Kirchenbuch, welches für die fast aller 35 liturgischen Ausstattung des Gottesdienstes entwöhnte süddeutsche und besonders pfälzische Bolksftimmung immerhin etwas Befrembliches anscheinenb Katholifierenbes hatte, fich gur guten Stunde darbot. Während sich, so lange es sich de lege kerenda handelte, so gut wie keine Opposition verlautbart hatte, erhob sich dieselbe jetzt, wo das Kirchenbuch nur noch durch einen kirchlichen Rechtsbruch rückgängig zu machen war, zuerst in Mann- 40 heim und formulierte sich sofort in Heidelberg zu der an den Großherzog gerichteten Bitte, die Einführung nicht etwa in der Lokalgemeinde, sondern in der ganzen Landestirche zu suspendieren. Mit Hilfe einer gedruckten und massenhaft verbreiteten Flugschrift und aller sonstigen Mittel der Agitation verpflanzte man diese Opposition auch in andere Landesteile, und bald gewann biefelbe, ermutigt burch bie Konniven, bes Ministeriums des 45 Innern und ein an höchster Stelle selbst eintretendes Schwanken die größten Dimensionen. Die Kirchenbeborbe, die an eine gezwungene Einführung nie gedacht hatte, vermochte von ben höheren Instanzen verlaffen — bem anftedungsartig burche Land gebenben Schwindel keinen Widerstand zu thun, und obwohl die Nichtigkeit der ganzen Sache am Ende darin an den Tag trat, daß die Mehrzahl der Gemeinden dennoch die neue Gottes= 50 bienstordnung annahm und auch die renitenten sich jum Gebrauch der Gebete und For= mulare des neuen Kirchenbuches herbeiließen, so war das Resultat des Agendenstreites dis die Berletung der kirchenregimentlichen Autorität und die Erfahrung, daß noch ganz andere Dinge zu ertropen seien, als das Wegbleiben eines Sonntagsevangelium oder Halbald zeigte sich auch, daß die Opposition viel weiter gehende Ziele versolgte. Weit entsern mit der Erledigung der Agendenangelegenheit zurüczutreten, organisierte sie

Alsbald zeigte sich auch, daß die Opposition viel weiter gehende Ziele verfolgte. Weit entfernt mit der Erledigung der Agendenangelegenheit zurückzutreten, organisierte sie sich nur um so fester und nahm zum Ziel den Sturz des U.schen Kirchenregiments, das als ein reaktionäres, hochkirchliches, hierarchisches von da an die Zielscheide ebenso unermüdzlicher als unwürdiger Zeitungsangriffe wurde. Nächst der Agende wurde besonders die durch 60

210 Manann

Beidluk der Spnode von 1855 an die Stelle eines bocht mangelhaften Mahlipstems aesette Rooptation der Bresbyterien als Beweis der gegen Freiheit und Recht der Gemeinden feinbfeligen Gefinnung der Kirchenbehörde ausgebeutet, obwohl der Antrag auf diese Beränderung gar nicht von dieser, sondern von dem sonst oppositionellsten Mitaliede der 5 Synobe ausgegangen war. Ebenso verbächtigte man die Rirchenbehörbe — ohne allen Grund — ber Sympathie mit bem ebendamals von ber Regierung mit der römischen Kurie abgeschlossenen Konkordat. Die Führer des Agendenstreites nahmen nun auch die Agitation gegen das Konkordat in die Hand, und als dalb darauf die zweite Kammer dasselbe verwarf und infolge dessen ein neues Ministerium aus der Mitte der Opposition 10 hervorging, war auch bas Schidfal bes U.schen Kirchenregiments besiegelt. Da an Die Stelle bes Kontorbats ein gesetzeicher Att trat, ber beiben Rirchen Selbstständigkeit und Selbstverwaltung zusprach, mithin eine Revision ber evanglischen Kirchenverfassung geboten war, so warf sich die kirchliche Opposition nun auf die Verfassungsfrage. Die Losung, daß dies Kirchenregiment nicht berufen sein könne, das Prinzip ber Selbstständig-16 keit und Selbstverwaltung der ev. Kirche (für welches U. von Anbeginn gekämpft hatte) ins Leben einzuführen, ward unter gesteigertem Fortgang der gehässigen Zeitungsangriffe ausgegeben, und bas vollftanbige Gemahrenlaffen berfelben feitens ber Regierung gab ben

Gegnern die Gewißheit, daß der Sturz U.s nur eine Frage der Zeit sei.

Als Prälat vor unfreiwilliger Entlassung gesichert, hielt U., so schwer er unter dieser Stuation innerlich litt, sich doch in seinem Gewissen gebunden, das Steuer der Kirche seinen Gegnern nicht zu überlassen, so lange es ihm sittlich möglich sein würde, dasselbe zu behaupten. Als aber zuletzt ihm die Zumutung gestellt ward, ein von ihm selbst in die Kirchenbehörde gezogenes vollsommen untadeliges geistliches Mitglied aus derfelben entsernen untadeliges mitgliedes Mitglied aus derfelben entsernen untadeliges mitgliedes Mitglied aus berfelben entsernen ju laffen, bamit eine Mischung verschiebener Richtungen im Kirchenregiment stattfinden konne, 25 erklärte er, daß nach seiner Uberzeugung das Kirchenregiment nicht an der Verschiebenheit ber Richtungen, sondern an dem einhelligen Bekenntnis der eb. Kirche seine Bafis baben muffe, und bat, wenn man bon bem Gebanken nicht absehen und zugleich die Kirchenbehörbe gegen die meift von Leuten in Staats- und Rirchenamtern ausgehenden Ungriffe und Berdächtigungen nicht schützen wolle, um seine Entlassung. Rach vergeblichen Ber-30 handlungen erhielt er dieselbe, ebenso auf beharrliches Nachsuchen D. Bähr, und nun traten in Regiment und Verfassung der badischen Landeskirche jene Veränderungen ein, welche in ben nächsten Jahren so viel von sich reden gemacht haben und in Betreff deren wir hier lediglich auf unsere seiner Zeit in der Neuen Ev. KZ 1861 gebrachten Berichte verweisen können. Es wird nicht zu behaupten sein, daß das U.sche Kirchenregiment diesen Ausgang durch 35 keinerlei Mängel erleichtert habe; vor allem lag es in der Individualität wie in der Lebens-führung des trefflichen Mannes, daß er zu viel auf das Wohlwollen des Landesfürsten und bes Rirchenregimentes baute und einer freiwuchsigen Entwickelung von unten auf nicht zutrauensvoll genug entgegenkam; aber ber Kampf, in bem er unterlegen ist, hatte zum tiefften Grunde einen gang anderen Gegenfat, ben eines auf bestimmten positiven, be-40 tenntnismäßigen Grundlagen geordneten und eines von diefen Grundlagen möglichft abftrahierenden und auf die bage Gemeinsamkeit protestantischer Bildung und Entwickelung basierenden Airchentums. Man darf auch behaupten, daß eine Reorganisation der das dischen Landeskirche im Sinne einer wahrhaft kirchlichen Berselbstständigung der Einzelund Gesantgemeinde, falls U. sie angestredt hätte, den badischen burcaukratischen wie liberalistischen Stimmungen der fünfziger Jahre gegenüber kaum zu erreichen gewesen wäre. — Heute wird vielleicht allerseits zugegeben werden, — nicht nur, daß es höchst mangelhafte katechetische und liturgische Bestände waren, welche U. durch bessere zu erstehen bestere zu der bestere bestere und beisendere Kardischen gestellt nach weitere und bleibendere Aersteinste als Kiefen. segen suchte, sondern auch, daß er sich noch weitere und bleibendere Berdienste als Rirchen-regent um sein Land erworben hat. Wir rechnen dahin den von ihm zuerst eröffneten 50 Rampf gegen eine unmäßige Verstaatlichung der Kirche; ferner die in mühfeligstem Kampf gegen die Burcaufratie durchgesette Emanzipation und Berforgung der evangelischen Diasvora im Lande; die Anbahnung perfonlicher Wechselbeziehungen zwischen Rirchenregiment und Geiftlichkeit wie Gemeinde; auch ben allerdings nicht freilassend genug unternommenen und baher arger Migdeutung verfallenen Versuch, die Pfarrbesetzung dem bureaukratischen 55 Mechanismus zu entnehmen und geistlichen Gesichtspunkten zu unterstellen. Als U., 65jährig, in den Rubestand trat (Neujahr 1861), war unter den unsäglich

bitteren Erfahrungen ber letten Jahre seine Gesundheit bereits geknickt. So gingen bie sehnsüchtigen Hoffnungen, die er für eine erneute litterarische Muße auf seinen Ruhestand gesetht hatte, nur fummerlich in Erfüllung. Abgesehen von der letten Umarbeitung co seiner "Sündlofigkeit Besu" und einigen kleineren Beitragen ju den Theta, tam es nur noch zu Anfähen, nicht mehr zu Ausführungen; namentlich ift eine Denkschrift, die er über seine kirchenregimentliche Amtöführung im Berke hatte, leider unvollendet geblieben. Das beste Teil seiner Zeit und Kraft nahm die Redaktion der ThStK in Anspruch, welche während seiner Prälatur vorzugsweise von Umbreit geführt nun in seine hände zurudging und nach bem Tode jenes vieljährigen Mitarbeiters, bem 11. noch ein 5 schönes Denkmal sette (f. 1862, Heft 3) anfangs unter Rothes, dann unter Hundes-hagens und Riehms Mitwirkung mit alter Liebe und Treue bis an das eigene Ende

fortgesetzt ward. Am 12. Januar 1865 ist er gestorben.

11. war teiner von den ichöpferischen Geistern und prophetischen Mannern, benen es gegeben ist, die Theologie und Kirche in neue Bahnen zu führen, aber er war eines 10 der schönsten Talente und einer der edelsten Charattere, die im 19. Jahrhundert der deutschen ev. Kirche geschenkt worden sind. Ein christlicher Humanist im besten Sinne des Wortes, hat er den klar und warm erfaßten driftlichen Inhalt wie in seinen Schriften, so in seinem Leben in edle, reine Formen gesaßt und als dristlicher Geschichtschreiber und Apologet, als beredter Wortführer der chriftlichen Wahrheit und der eb. Kirche, als anregender 15 und liebevoller Führer der akademischen Jugend und als treuer aufopfernd gewissenhafter Arbeiter im Kirchenregiment, endlich als driftlicher hausvater, Freund und Dulber für bie theologische Richtung ju ber er fich bekannte, ein Zeugnis abgelegt, bas mancher geringschäßigen Beurteilung und leibenschaftlichen Berkennung unerachtet in reichem Scaen fortlebt. Will. Benfchlag +.

Ulrich, B. von Augsburg, gest. 973. — Gerhardi Vita s. Oudalrici, herausgeg. von Baih, MG SS IV S. 377; Zusab 3. Martyrol. Notkeri, Fd. XXV, S. 209; Braun, Gesch. der B. v. Augsburg, I, Augsb. 1813 S. 177; Koch, Gesch. und Kult des hl. Ulrich, Hall. Dis. 1875; Battenbach, Gesch. D. I', S. 447; Ebert, Litt. des LAN. III, S. 459 st.; Saud, Ry D.3 III3, G. 47 ff.

Ulrich wurde 890 zu Augsburg geboren. Sein Bater Supald ist der Uhnherr ber Grafen von Dillingen, seine Mutter Dietpirch hängt mit dem hause des herzogs Burchard von Schwaben zusammen. Seine Erziehung fand er in St. Gallen, damals dem wich-tigsten Sitze litterarischer und theologischer Bildung in Alamannien. Doch sind die Nachrichten über seinen dortigen Aufenthalt legendarisch gefärbt; besonders ist alles erdichtet, was 30 über seinen Berkehr mit der Einsiedlerin Wiborad erzählt wird; sie kam erst nach St. Gallen, nachdem Ulrich die Klosterschule verlassen hatte, s. Meper v. Knonau zu Ekkeh. Cas. s. Galli 57, S. 213. Es ist möglich, daß die Mönche ihn zum Eintritt ins Kloster drängten; benn dank seiner vornehmen Herkunft hätte er dem Kloster als Abt große Dienste leisten können. Aber es ist sicher, daß Ulrich das mönchische Leben verschmähte. Einige Zeit 35 vor dem Tode Adalberos v. Augsburg (28. April 909) kehrte er nach Augsburg zurück. Der Bischof übertrug ihm das Amt des Camerarius. Als Adalberos starb, verließ er Augsburg wieder, erhielt aber nach bem Tobe Hiltins (8. November 923) von Heinrich I. auf Andringen seiner Berwandten das Bistum Augsburg; er wurde am 28. Dezember geweiht. In jener Zeit waren die Bischöfe junachst geistliche Herren, gerade im 10. Jahr= 40 hundert wurden die staatlichen Pflichten und Rechte der Großen des Reiches auf sie über= tragen. Ulrich hat solchen Dienst ben Königen Heinrich I. und Otto I. geleistet. Er sorgte für Befestigung seiner Stadt und der ihm gehörigen Stifter und Kastelle. Er war in der schlimmen Zeit der Empörung des Herzogs Liudolf dem Könige treu und mußte deshalb sein ganzes Gedict, auch Augsdurg, an den Psalzgrafen Arnulf verloren gehen 45 und sich selbst in dem eilig befestigten Schwabmünchen belagert sehen. Doch wurde er von seinen dem Könige treuen Berwandten, seinem Bruder Dietbald und dem Erasen Adalbert von Marchthal, befreit. Nun bemühte er sich, den Frieden zwischen Bater und Sohn herzustellen. Es kam auch auf seinen und des Bischofs Hartpert von Chur Betrieb der Wassenstülstand zu Illertissen zu stande. Das darauf solgende Jahr 955 war die so größte Zeit seines Lebens. Die Magyaren hatten schon im Jahre 925 vor Augsdurg gelegen, waren aber abgezogen, ohne der Stadt zu schoen. Dreißig Jahre spake eines bei die Rekoker und auch er eine gelegen, Waren aber abgezogen, wiel größeren Umfang. Gan Sidden wurde der fich die Gefahr und zwar in viel größerem Umfang. Ganz Gubdeutschland wurde bamals bon ben rauberischen Scharen ber Magharen burchzogen, die unterftutt bon Landesverrätern kaum Widerstand fanden. Ulrich zog viel tapfere Mannschaft in die Stadt, 55 besetzte die niedrigen, durch Türme nicht verstärkten Mauern, und that das Seine, daß ein Sturm auf das Thor im Often fraftig abgeschlagen wurde. So wußte er die Stadt zu halten, bis Otto I. mit bem beutschen Heere heranzog. Sein Sieg auf bem Lechfelb (10. Aug. 955) beseitigte die Magyarengefahr für immer. Nach dieser Zeit mußte Ulrich die zer212 Mirich

ftörten Kirchen und Kapellen erneuern, Stäbte, Stifter und Burgen, Häufer und Felder seiner Landgüter wieder in guten Stand sehen. Besonders Augsdurg erfreute sich seiner Fürsorge. Er mußte die verarmten Pfarrer, Bervalter und Dienstleute von dem, was ihm üdrig gedlieden war, eine geraume Zeit erhalten, und er mußte firchliche und dürgers siche Ordnung in seinem Bolke sester gründen. Das hat er gern auf Visitationstressen gethan, die er nach dem Ostersseit zu machen psiegte, nachdem er in den ersten Tagen der Karwoche Diöcesanspnode gehalten hatte. Da besuche er die Stister und Klöster Feuchtwangen, Staffelsee, Füßen, Wiesensteit und Hernenspmungen gaben, und durchzog sodann 10 die übrige Diöcese, um Sendgericht und Firmung zu halten und um die zusammenzerusenen Kleriter hinschischt und Firmung zu halten und um die zusammenzerusenen Kleriter hinschischt und Firmung und übrer Sitten zu prüsen und zuremahnen. Eine überströmende, wenn auch unweise Boblthätigseit zu üben, dielt er sür einen Schmud sowohl des Fürsen als auch des Bischofs. Er übte sie auch gegen die kleriter, die er in großen Scharen in seiner bischstlichen Residen, hatte und zu den Kleriter, die er in großen Scharen in seiner bischstlichen Residen, hatte und zu den Brunke und kompe von ihm vollzogen. Zu seinem täglichen Nerschap hatte und zu den Prunke und Kompe von ihm vollzogen. Zu seinem täglichen Bertonlichen Gottesdiensste sich und die Kleriter die die Anderschsimittel nicht genug häusen zu können. Er betete den hertömmlichen täglichen Rursus, das officium von der Mutter Gottes, von dem heiligen Kreuze und der erheiten der sich der genug häusen zu können. Er betete den hertömmlichen täglichen Rursus, das officium von der Mutter Gottes, von dem heiligen Rreuze und der beitigen und des genne he Messen erhoten erhoten Erd und im Fasten konnte er sich in den von der Kirche dazu bestimmten Zeiten nicht genug thun. Die Frömmigseit seiner Zeit richtete sich besonder auf Keliquiendererhung. So war es auch dei Ulrich, der desklaten und beit Ressen er de

Der Ausgang seines sonst so glücklichen Spistopats war nicht frei von einem Mißtlang. Er hatte einen Neffen Abalbero, dem er längst die Führung des dischöflichen Ausgebots übertragen hatte. Ihn wünschte er, um das Bistum seiner Familie zu erhalten, zu seinem Nachfolger. Abalbero war dazu geeignet: er war wohl unterrichtet, des Wortes mächtig, in allen weltlichen Geschäften bewandert. Otto I. hat ihn denn auch Ulrichs Bunsch entsprechend im April 971 zu dessen Nachfolger ernannt. Nun ließ Ulrich die Basallen und Dienstleute des Bistums ihm den Treueid leisten. Abalbero handelte seitdem als der rechtmäßige Nachfolger seines Oheims; er trug, obgleich er nicht konsekriert war, den Bischosstad. Das erregte aber sowohl bei dem Augsdurger Klerus wie bei dem deutschen Epistopat großen Anstoß. Die Synode zu Ingelheim im Herbst 972 zog die Sache vor ihr Forum und nötigte Abalbero den Bischosstad zurückzugeben. Er starb surdanach; ihm folgte am 7. Mai 973 Otto I. im Tode und noch in demselben Jahre erreichte den lebensmüden Bischos der Tod, er stard am 4. Juli 973, auf aschesstreuten Boden liegend, in Gegenwart seiner Kleriser, welche die Litanei sangen. Beigesetzt wurde er in der Erabstätte, welche er sich nach dem letzten Kriege mit den Magyaren neben der neu ausgebauten St. Afrasirche errichtet hatte.

Dem Glauben jener Zeit entsprechend war es, daß sich sehr bald am Grabe Ulrichs Hilfeschichende einfanden und daß sie auch von dort geschehenen Wundern berichteten.

55 Ulrichs Andenken und Überreste genossen deshalb in Augsdurg und im weiten Umkreise allgemeine Verehrung. Sein ständiger Begleiter in den letzten Jahren, Propst Gerhard, schrieb eine preisende Biographie, welcher er schon viele Zeichen und Wunder des heiligen Bischofs ansügen konnte. Diese Schrift nahm Vischof Liutuls von Augsdurg mit sich nach Rom, als er darauf ausging, für seinen Vorgänger die Verehrung der ganzen Christensch heit zu erwerben. Der Papst Johann XV. erfüllte seine Vitte und ließ im Februar

recht Bo IV und V; Berchtold, Die Bulle Unam Sanctam . . . ihre Bebeutung f. Kirche und Staat, 1887; Joos, Die Bulle Unam Sanctam, 1897.

B. Auswirkung des modernen U. a) Deutsche Litteratur: Mejer, Die römische Frage, 3 Bde, 1871—85; derf., Die deutsche Kirchenschet und die fünst latch. Partei, 1848; debt., 11m was streiten wir mit den Ultr., 2 1875; derf., Jur Waturgesch des Zentrums, 1882; Nippold, Neuere K.-Geschiche II, 1883 (ebd. litter. Angaben im Anhang, leider nicht selten o. D. und J.); Werner, Gesch. der fath. Theologie, 6. Bd 1889; Mirbt, Quessen 3. Gesch. d. Bapstrums, 2 Aufil. 1901; derf., der U. im 19. Jahrh., 1902 (Klusschiff is des Ev. Bundes); Echöller, Katholicismus und U. (Theol. Zeitschr. aus der Schweiz 1900); (Backem) Staats-10 legiton (2. Aufil.); Der Deutsche Wertur (seit 1869); Der Katholit, gegr. 1821 (Mainz); Verhandlungen der Generalvers. der fakt Kercine (dezw. Katholitentage) 1850—1906; dazu. Die Gen.-Vers. . . . Aundschau und Kritit. . 1868; dazu: v. Hoensbroech, Der Regensdurger Katholisentag, 1904 (in: Deutschland), 1866 st.; Vonisaturberschiffen, 1870 st.; Wazimer, Gesch. des 16 Kulturtamps, 2. Ausg., 1902; Riedermeyer, Die tath. Presse musten Broschütern. Woschung in unsern Tagen, 1868; das 20. Jahrhundert (Organ der Resormataboliten seit 1904); Renaissance (desgl. seit 1904); "Bas wir wollen", Program des 20. Jahrh. (1904): Keitbrecht, Konses. Seitscherweiter Glusscher Werden werden der Schrift, Woloss, Kath., 1895; Werr, Gesch. des Kartellverbandes d. kath. Brosch Roral, 2. Ausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlaus

C. Syllabus 2litteratur: Staatslegiton, Art. Syllabus u. a.; Schraber, D. Kapft u. d. mod. Jdecn, 2. Aufl. Wien 1867; Tosi, Vorlesungen über den Syllabus . . Wien 1865; V Viéville, Le Syllabus commenté d'après les Actes des Souverains Pontises, Paris 1879; Die Enchstlifa . vom 8. Dezember 1864 (Artt. in 12 Heften der Stimmen aus Maria-Laach seit 1865); Rönnete (evang. Geistlicher), Pius IX. Enchstlifa und S. verdeutscht und erstlärt, Gütersloh 1891; weitere Litt. s. die Mirbt, Papsttum, 2. Aust. (1901) zu 430, wo auch der Wortlaut; v. Hoensbroech, Der Syllabus, s. Autorität und Tragweite 1904; Kinaldi, 45 J.S., II Valore del Sillabo (Rom 1888); Hourat, Genèse historique du Syllabus, 2. Aust., Rau 1906.

In bem einbringenden, weithin orientierenden Artikel "Römische Kirche" Bb XVII S. 75 ff. stellt Kattenbusch als das Unterscheidende des "römischen Thypus" hin, daß das Christentum, während es für den Protestantismus eine Weltanschauung, vielmehr für den römischen Katholicismus eine Herrschaft sei. Natürlich ist jener Weltanschauung bezw. ihren Vertretern Recht und Trieb der Expansion damit nicht abgedungen — aber die Expansion bezieht sich prinzipiell nur auf das geistige Gebiet und die Mittel sollen und werden dem entsprechen. Dagegen ist es nicht allein erklärlich, sondern geht aus dem Wesen des römischen Katholicismus — wenn die odige Definition richtig ist — hervor, daß die Geltendmachung der Herrschaft durch ihn je nach Lage der Verhältnisse auch auf dem weltlichen Gebiete gesucht wird. Diese letztere Geltendmachung im weitesten Sinne wird unter dem Begriffe des Ultramontanismus besaßt — einem Begriff, der allerdings erst aus Grund historischer Untersuchung und Entwickelung genauer klargestellt werden kann, von dem aber von vornherein soviel einleuchtet, daß wir es dei ihm nicht ledigsch mit einem unter besonderen Umständen sich ergebenden Einzelattribut römisch-katholischen Kirchlichseit, sondern mit einer das gesamte Wesen Einzelattribut römisch-katholischen Kirchlichseit, sondern mit einer das gesamte Wesen berestenden Bestimmtheit zu ihnn haben, bei der dann freilich zu untersuchen bleibt, unter welchen Bedimmungen sie in Altion tritt. Schon ehe der Streit darüber ging, ob "ultramontan" und "katholisch" it entische Begriffe seien, hat sich Döllinger in der 1865 geschriebenen, aber erst nach seinem

Tode veröffentlichten bedeutsamen Abhandlung "Die Speherische Seminarfrage und der Spllabus", darüber ausgesprochen: "Im Grunde ist es nicht schwer, genau anzugeben, wie und worin sich der Ultramontane vom Katholiken unterscheide, ist es nicht schwer, nachzuweisen, daß der U. nur eine im Schoße der großen lirchlichen Gemeinschaft sich geltend machende, von einer größeren oder geringeren Anzahl von Personen vertretene... 5 Anschauung ist. Diese läßt sich in einen einzigen kurzen und klaren Satz zusammensassen; aber aus diesem Satze entspinnt sich eine Lehre und Anschauung, welche nicht bloß Religion und Kirche, sondern auch Staat, Wissenschaft, Politik, Sitte und soziale Zustände, kurz das ganze geistige Leben . . . in ihren Bereich zieht. Der Satz lautet: der Papst ist die höchste, unsehlbare und darum auch einzige Autorität in allem was Religion, Kirche, so Sitte, Moral betrifft; jedem seiner Ansprüche über diese Gegenstände gebührt unbedingte innerliche wie äußerliche Unterwerfung" (s. Döllinger, Kl. Schriften, S. 226 und vgl. S. 214 f.). Demnach ist Döllinger — und zwar datiert seine Außerung sünf Jahre vor der Desinition der Unsehlbarteit — der Ansicht, daß U. und Katholicismus im allgemeinen nicht identisch sinch sehr sür U. und römischen Katholicismus bezw. Papalismus (Kuria= 16 lismus) würde er die Jentität zugeben. Eraf Hoensbroech sieht in der Begriffsbestimmung (Der U., S. 12) zunächst von der Jentitätzsfrage ab und desiniert den U. als "ein weltlichepolitisches, antireligiöses System, das unter dem Deckmantel von Religion und unter Berquickung mit Religion weltlichepolitischen Haupte der katholischen Kelizon, dem Papste, die Stellung eines weltlichepolitischen Großkönigs über Fürsten und Wächtesschafte, der Supstiellen Stellung eines weltlichepolitischen Großkönigs über Fürsten und Wölfter zuspricht".

Eine vorläusige Begriffsbestimmung entnehmen wir der Darlegung eines Mannes, dem niemand abstreiten wird, daß er den U. genau gekannt hat, da derselbe ihm nicht allein theoretisch als besondere Richtung im Katholicismus, sondern auch praktisch in sein 25 eigenes Leben und in seine litterarische Thätigkeit eingreisend nahe — zu nahe! — getreten ist, nämlich der Desinition, welche Franz Laver Kraus in dem zweiten Spektatorbriese der Allgemeinen Zeitung gegeben hat. "Mir scheint" — heißt es da, "daß diese Merknale (nämlich diesenigen, welche dem ultramontanen System zu allen Zeiten zu eigen gewesen sind) sich in 5 Punkten zusammensassen: 1. Ultramontan ist, wer den Begriff der Kirche über so den der Religion setz; 2. ultramontan ist, wer den Papst mit der Kirche verwechselt; 3. ultramontan ist, wer da glaudt, das Reich Gottes sei von dieser Welt und es sei, wie das der mittelalterliche Kurialismus behauptet hat, in der Schlisselgewalt Petri auch weltliche Jurisdiktion über Fürsten und Bölker eingeschlossen; 4. ultramontan ist, wer da meint, religiöse Überzeugung könne durch materielle Gewalt erzwungen oder dürse den meint, religiöse überzeugung könne durch materielle Gewalt erzwungen oder dürse burch solche gebrochen werden; 5. ultramontan ist, wer immer sich bereit sindet, ein klares Gebot des eigenen Gewissens dem Anspruche einer fremden Autorität zu opfern." Unter dem Borbehalte einer nähern Umgrenzung des fünsten Punktes insbesondere wird man dieser Desinition, welche Hauviller in Kraus' Lebensbild (2. Ausl. S. 100) wieder abdruckt, beisstimmen können, wenn sie temporis ratione habita und nicht so verstanden wird, als 40

ob alle fünf Mertmale ftets vereint vorhanden fein mußten.

Der Begriff "ultramontan" hat seit Jahrhunberten schon seine eigene Entwickelung, abgeschen zunächst von seiner inneren Auswirkung. "Ultramontani" heißen im Mittelalter an der Universität Bologna, und auch an anderen italienischen Hochschulen, diesenigen Studierenden, welche "von jenseits der Berge" kommen — bis in das 16. Jahrhundert 25 sindet sich die Bezeichnung auf Grabsteinen von deutschen Jünglingen, welche während der Studienzeit z. B. in Siena verstorben sind. Ultramontani heißen in Rom gelegentlich der Papstwahl Clemens' V. und weiterhin die französischen Kardinäle. Biel verdreiteter aber war schon im Mittelalter eine Verwendung des Ausdruck, welche den entgegenzgesetzen geographischen Standpunkt nimmt, sei es von Deutschland, sei es etwa von so Frankreich aus — da sind "ultramontani" zur Zeit Heinrichs IV. die deutschen Grezorianer, weil sie der von jenseits der Berge ins Wert gesetzen Aktion dienen; gleicherzweise werden in Frankreich so genannt diesenigen, welche der gallikanischen Richtung sit der Ausdruck im 18. Jahrhundert auch nach Deutschland gekommen: Semler meint, daß 55 die in Italien lebenden katholischen Kirchengeschichtsbeschlissen auch in dem übertragenen Sinne ultramontani seien (Lebensbeschreibung von ihm selbst abgesaßt, Halle 1782, II. S. 154). Sodann ist der Terminus im 19. Jahrhundert sehr in Gebrauch gestommen, und zwar seit Ende der 20er Jahre zuerst in München für die Partei, welche durch den Standpunkt des älteren Görres gekennzeichnet ist (vgl. Friedrich, Döllinger II, su

5ff.); burch den Rölner Kirchenstreit ist er auch in Nordbeutschland üblich geworden. Angefichte ber icon berührten, für den oberflächlichen Beobachter verwunderlichen Thatfache, bag von ber einen Seite bie Ibentität von U. und (römischem) Katholicismus chenfo eifrig geleugnet, wie sie auf der andern behauptet wird, führt nur eine eingehende historisch= 5 kritische Untersuchung über bas Wesen bes U. zur Klarheit. Es wird sich babei heraus-stellen — wie bereits die obigen Definitionen es erkennen lassen —, daß wir es im U.

mit einer fehr komplizierten Erscheinung zu thun haben.

Das ist der Grund, weshalb schon die Frage nach der Entstehung des U. sehr verschiedene Beantwortung sinden kann — wie sie denn auch in der That solche gefunden 10 hat. Wie weit soll man dabei rückwärts schauen? Sind etwa die Franzosen de Lammenais (s. d. Bd XI S. 331 f.) und de Maistre (gest. 1821, vgl. Margerie, Le comte J. d. Maistre, Paris 1890) die Läter des U. sewesen? Das könnte dem, der den institute Marskitung Weskikungen in der den institute Marskitung Weskikungen in struktiven Ausführungen in den einleitenden Kapiteln von Friedrich: Geschichte des vatikanischen Konzils folgt, so scheinen — ba sieht man (Buch I, Kap. 2—6) bie Genannten 15 und ihre Gefinnungegenoffen am Wert, ben Geift absoluter Herrichaft ber Rirche auf allen Gebieten zunächst in Frankreich durchzuseten, worauf er dann nach Deutschland hinübergeführt wird. Aber Friedrich selbst weiter zurud: bereits auf dem Trienter Konzil find in der Form der Ansprüche eines unbedingten Papalismus echt ultramontane Ziele aufgesteckt und verfolgt worden, wenn es auch Pius IV. noch nicht rätlich erschien 20 — oder wohl durch die noch recht fräftige epistopale Reaktion dagegen verbaut wurde —, daß die letzten Konscquenzen auf dem Gebiete der Lehre und des Lebens gezogen würden. Wenn infolge davon die Canones Doctrinae und die Decreta Resormationis des Trienter Kongils bem U. noch nicht abschließenben Ausbruck geben, ja sogar auffallenbe Lucken in biefer Hinficht zeigen, z. B. bezüglich ber potestas papae, fo ift die papaliftische Richtung 25 boch in flaffischer Beife auf bem Rongil vertreten worden burch einen Lainez und feine Befinnungegenoffen, wie fie benn auch in gelegentlichen Wendungen in ben Canones ber VI., XIV. und XXV. Sessio Ausbruck gefunden hat (vgl. Appendix analytica ad Conc. Trid. in der Ausgabe der Canones et Decreta, Leipzig, Tauchnitscher Stereotypdruck s. v. Pontifex Maximus). Wenn wir nun in Trient in den Jesuiten die entschiedensten 30 Träger der Jbee bes absoluten Papalismus und damit zugleich des U. zu erblicken haben, fo liegt es nahe, auf dem Boden der kirchlichen Gesamtanschauung eben des Jesuitentums nach der Entstehung des U. Ausschau zu halten. Denn, verhält es sich wirklich so — wie Gothein in seinem Ignatius von Lopola, Halle 1895 ausschhrt (vgl. Buch II u. III) — daß der Geist der Gegenresormation nach den beiden Seiten hin, sowohl der Konstehung der Kräfte des Katholicismus als der Kampsaktion gegen alles, was wider ihn ift in der umgebenden Welt, zunächst in klaffischer Beise in Lopola und seiner Stiftung Bewußtsein und Gestaltung gewonnen hat und von dort aus dann in die Abern bes gesamten katholischen Kirchentums infiltriert worden ist, so ist auch die Frage nach ber Entstehung des U. nicht einfach durch einen Hinweis auf das Trienter Konzil zu be-40 antworten. Dort tritt nur zu Tage, wie weit es bereits erreicht war unter wesentlich

bestimmender, wenn auch nicht alleiniger, Borarbeit der Jesuiten, den "römischen Typus" der Auffassung des Christentums durch das Wirken der "militia Ultramontanismi" (Gothein, Buch II, Kap. 2, 3) zur That zu machen, bezw. zur Herrschaft zu bringen. Wer nun noch weiter zurücklickend die Geschichte der Kirche bestragt, dem wird dies allerdings nicht als etwas im 16. Jahrhundert Neugeschaffenes, sondern nur als etwas wieder Belebtes erscheinen. Und so muß unser Blick sich nochmals rückwärts wenden um den Kunkt zu erkennen, wo zuerst mit Bewuststein römischerseits der Standpunkt ges nommen wird, den wir als den ultramontanen bezeichnen eine Untersuchung, die uns ju

genauerer Erkenntnis bes Wesens bes U. wird Dienste leiften können.

Es ist bemerkenswert, daß Papst Paul IV., indem er in der Bulle "Cum ex apostolatus officio" im Jahre 1559 das, was Bapft und Kirche sei und solle, feierlich ber Welt kundthat, schon eine Reihe von Bestimmungen über bie Papstgewalt gegeben hat, welche wohl geeignet gewesen waren, die in den Trienter Feststellungen verbleibenden Luden auszufullen. Daß biese Bulle ganz zweifellos als "ex Cathedra" erlaffen 55 gemeint sei, hat gegen Hergenröthers verlegene Einsprache (Kirche und Staat S. 763 ff.) Friedrich in der 2. Auflage des "Janus" (s. v.) S. 501 siegreich nachgewiesen. Die Bulle selbst aber (Wortlaut dei Mirbt, Duellen, n. 288) "definiert aus der Fülle der apostolischen Gewalt" das Folgende: (§ 1) Der Papst, welcher Gottes und Christi Stell-vertreter auf Erden (in terris) ist und über die Völker und Königreiche die Fülle der 60 Gewalt innehat und alle richtet, tann von niemand gerichtet werben. (§ 3) Alle Bierarchen

und alle herren und Fürsten bis jum Raiser hinauf find, sobald fie nachgewiesenermaßen in Reterei ober Schisma verfallen, von felbst, ohne daß es eines besonderen Rechtsvorgehens babei bedürfte (absque aliquo juris aut facti ministerio), ihrer Stelle und deren Ehren und Einfünfte völlig und für immer verlustig und zum Bekleiden derselben sernerhin untauglich und können nie wieder als dazu tauglich erklärt werden . . .

Hier sehen wir das papalistische Prinzip der allumfassenden Herrschaft eigenartig Hier sehen wir das papalistische Prinzip der allumfassenden Herrschaft eigenartig ausgeprägt, "in der seierlichsten, von den Kardinälen unterzeichneten und nachher noch von Pius V. besonders bestätigten und erneuerten Erklärung: daß der Papst vermöge seiner Algewalt jeden Monarchen abseyen, jedes Land einer fremden Indasson preisgeben, jeden Besitzer seines Eigentums berauben könne, und zwar ohne jegliche rechtliche For= 10 malität". (Döllinger, Janus? S. 214). Stellt man neden diese Bulle zur Ergänzung noch die 1568 durch Pius V. neu eingeschärfte und ergänzte "Nachtmahlsbulle" (s. A. Bulla in Coena Domini, Bd III S. 535 f.), die zwar jetzt nicht mehr an den Grünsdonnerstagen in San Giovanni verlesen wird, deren Feststellungen aber dadurch nicht ausgehoben sind, so hat man um die Zeit kurz vor und nach dem Abschluß des Trienter 15 Konzils eine neue Versicherung der Unbegrenztheit der päpstlichen Ansprüche auf absolute Geltuna übrer Herrschaft vor sich. Aber auch diese beiden Aktenstücke von 1559 und 1568 Geltung ihrer Herrschaft vor fich. Aber auch biefe beiben Aftenstücke von 1559 und 1568 find nur ergänzende Wiederholungen früherer Feststellungen. Bei ber "Nachtmahlsbulle" ift das ohne weiteres flar, da sie weit älteren Datums ist und bekanntlich schon Luther mit feiner Regerei 1524 in diefelbe aufgenommen wurde. Aber auch die Bulle von 1559 20

ist nicht original, sondern beruht in den Hauptsätzen auf der Grundlage der Bulle Unam Sanctam von 1302, welche 1516 durch Leo X. erneuert worden war.
Indem wir uns dieser vielbesprochenen Bulle zuwenden, stehen wir vor einer der ersten maßgebenden Formulierungen der grenzenlosen Ansprücke des Bahalismus. Was in den Dictatus Gregors VII. zerstreut ist, liegt hier kompakt vor. So werden sich hier 25 auch die Wurzeln des U. klar legen lassen, der immer in genauer Beziehung zum steigenden Bapalismus steht. Nun war ja freilich, wenn man die Lage der Dinge in Frankreich, wohin die Bulle junächst ihre Spipe richtete, nach deren Erlag ins Auge faßt, das Borgeben Bonifag' VIII. ein Schlag ins Waffer. Aber die Bulle bleibt, obwohl Clemens V. gezwungen den auf Frankreich speziell bezüglichen Teil derselben revocierte, das klasssische 30 Dokument der höchstgespannten papalen Ansprüche für alle Zeiten, weil sie dieselben biblisch-dogmatisch zu begründen sucht, sie so in die Beleuchtung einer religiösen Fundierung rückt und in einer Form zeigt, welche so einsach ist, daß auch der weniger Gesbildete versteht, was sie will, wenn sie besagt: Porro subesse Romano Pontisici omni humanae creaturae declaramus, dicimus et definimus omnino esse de ne-35 cess itate salutis. Auch die Bilder, deren Bonifaz sich bediente, waren verständlich: "die päpstliche Gewalt verhält sich zur taiserlichen und königlichen wie die Sonne zum Mond, der sein Licht nur von jener empfängt, wie die Seele zum Leibe, welcher nichts sur sich, sondern nur der unterwürfige Diener der Seele sein soll; und die zwei Schwerter sind das Symbol der kirchlichen und weltlichen Gewalt, welche beide dem Papste gehören, 40 aber so, daß das eine vom Papste selbst geführt wird, das andere vom Fürsten, doch für die Kirche und nach den Weisungen des Papstes" (Janus, 2. Aufl. S. 65). Für die politischen Ziele des U. insbesondere bleibt die Bulle das Fundament, weil sie die Beschund politischen Ziele des U. insbesondere bleibt die Bulle das Fundament, weil sie Beshauptung, daß die weltliche Gewalt in ihrer Einsetzung und ihrem Wirken von der geistslichen unabhängig sei, als Ketzerei verdammt (vgl. Berchtold a. a. D.). Zwar hat 45 Hergenröther im Anti-Janus (vgl. d. Schulte, Alltath. S. 331 f.) bestritten, daß die Bulle als "infallibel" anzusehen sei und speziell hat er in "Kirche und Staat" S. 300 ff., 751 ff. "alles ausgeboten, um die Bedeutung derselben für unsere Frage auf Null zu reduzieren" (l. Janus, 2. Ausst. S. 407). Aber wenn er das begründen will durch eine mildernde Interpretation der Wendung "spiritualis potestas terrenam potestatem in sti-50 tuere habet" — was er wiedergeben möchte: "die geistliche Gewalt ist besugt, die weltliche zu be lehren (!) —, so hat selbst der katholische Kirchenhistoriker Funk (Über die Bulle Unam sanctam in der Tüb. DS 1890, S. 640 ff.) nachgewiesen, daß diese übersetzung nicht angängig ist, daß hier "instituere" nichts anderes bedeuten könne und solle als "einsehen" — nämlich Fürsten). folle als "einsetzen" — nämlich Fürsten). Es geht baraus hervor, daß bas britte ber von Kraus aufgestellten Merkmale

bes U. seine birekte Fundierung in der Bulle Unam sanctam findet und daß es im Grunde recht undankbar von Bergenröther ift, wenn er der angeführten Stelle ihren wahren Sinn nehmen will. Denn auf der von ihr vertretenen Lehre beruht bis auf die Gegentvart die auch seinen Gefinnungsgenoffen innewohnende Tendeng, ba, wo es fich um co bas Interesse der römischen Kirche handelt, die beiden Gebiete nicht zu scheiden und die weltlichen Dinge stets nach Maßgabe jenes Interesses zu behandeln. Wenn es sich nun zunächst darum handelt, die Auswirkung des U. auf das Gebiet hin,

welches außerhalb des Kirchenwesens liegt, historisch zu verfolgen, so geht papstlichers seits die Tendenz, daß "in der Schlüsselgewalt Petri auch weltliche Jurisdiktion über Fürsten und Bölker" einzuschließen sei, zwar rückwärts noch weit über Gregor VII. hinaus, sie tritt aber doch in das entscheidende Stadium ihrer Entwickelung erst in dessen Zeit, also seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Diese Entscheidung ist im Kampf mit der beutschen Fürsten- bezw. Kaifergewalt unter Beinrich IV. erfolgt. Die Berhaltniffe, Die 10 hier im einzelnen nicht bezeichnet zu werben brauchen, waren ebenso günstig geworben, wie sie noch unter Heinrich III. ungünstig waren. Langsam war der pseudoisidorische "ultramontane" Gedanke von der Superiorität bes Papfttums auch in ben weltlichen Dingen "ultramontane" Gedanke von der Superiorität des Papittums auch in den weltlichen Dingen in die Abern der Gläubigen, Priester und Laien, eingeführt worden, als nun der große Papst die Meisterzüge seiner kirchlich-politischen Diplomatie that. Die gregorianischen Iden sobeen sind die Abenhauptung, daß die höchste Schlüsselgewalt alle andere Gewalt auch auf dem weltlichen Gebiete involviere, berief sich auf das angebliche Beispiel der Schenkung Konstantins, die schließlich Innocenz IV. (gest. 1254) auch dessen nicht mehr zu bedürfen glaubte und nun sagte: "Falsch sei zu sagen, Konstantin habe durch seine Schenkung dem päpstlichen Stuhle weltliche Macht gegeben, da diese ihm doch naturgemäß und unbedinge von Christus verliehen worden sei, der auch eine könische Gerrichast gegründet und dem hie Ketrus verliehen worden sein er auch eine könische Gerrichast gegründet und dem hie Ketrus verliehen worden sein ber auch eine königliche Herrschaft gegründet und dem hl. Petrus zugleich die Schlüssel bes irdischen und des himmlischen Reiches übergeben habe. Die weltliche Macht sei nur insofern eine legitime, als die weltlichen Fürsten sie als eine vom Papste verliehene gebrauchen. Innocenz III. hat dies in einem Briefe an den Batriarchen von Konstantis nopel kurz so ausgedrückt: Dominus Petro non solum universam Ecclesiam sed totum reliquit saeculum gubernandum (Janus, 2. Aufl. S. 407).

Die so aufgebeckten Grundwurzeln der ultramontanen Richtung nach den außerkirche lichen Seiten hin umfassen ihrer Auswirkung alle Gebiete des staatlichen Lebens — allerdings völlig nur in der Theorie, aber wenigstens mit dem Anspruche praktischer Wurchschrung, "wenn die Zeit es verlangt und günstig ist". Ist der Papst Statthalter Gottes auch über das nichtkirchliche Gebiet, so ist der Anspruch, die weltlichen Herren eine und unter Umständen auch abzusehen, eine logische Konsequenz. Die Krone der Ansprüche aber bildet die ausdrücklich "auctoritate apostoliea de fratrum nostrorum ganzilie" erlessen. Dekkerztion Clamens? Verwelste einen franzischen Treue schen. consilio" erlaffene Deklaration Clemens' V., welche einen formlichen Treu- (bezw. Be-85 horfams:) Eid vom Kaifer verlangt: um jeden Zweifel daran zu befeitigen, ob ein solcher Eid (durch Heinrich von Luxemburg, den 1312 Gefrönten) geleistet sei oder von seinen Nachfolgern geleistet werden müsse, wird erklärt, "illa juramenta praedicta fidelitatis existere et censeri debere" (Clementina tit. 9 de jurejur. II, 9).

Da es sich bei ben bisherigen Darlegungen um die mittelalterlichen Wurzeln des U. 40 handelt, fowie um die Auswirfungen, welche berfelbe in ber Geschichte unter ihm gunftigen Umftänden einst dargeboten hat, nachdem einmal seine Richtung eingeschlagen worden war, so wird immerhin die Frage berührt werden mussen, ob denn jenes dritte Merkmal wie Spektator es aufstellt, heute noch für den U. zutrifft. Allerdings begegnet man da zunächst lautem Proteste seiner Vertreter: die Zeiten seinen vorbei, so heißt es da, in welchen solche Ansprüche erhoben und durchgesetzt werden konnten. Das letztere vorderhand ja — und boch ist selbst dies nur cum grano salis zu verstehen. Was aber bas Erstere angeht - haben wir nicht vor Augen die Außertrafterklärung ganzer Gefetgruppen aus neuerer Beit? Ist nicht das österreichische Grundgeset von 1867, sind nicht die preußischen Mai-gesetze seitens des Papstes als unverbindlich erklärt worden (Mirbt, Papstum, n. 432 bezw. Aber man wird vielleicht sagen, daß das nur geschehen sei, weil in diesen Befeten die weltliche Inftang die Grenze ihrer Bestimmungsfähigkeit überschritten habe. Thatfachlich haben jene Gesetze boch nirgendwo bogmatische Dinge berührt und haben die individuelle Frommigkeit nicht behindert; fie haben lediglich Schupwehren errichtet, um ben mobernen Rechts- und Staatsgedanken zur Auswirkung zu verhelfen, wie dies auch burch den bis heute von der Kurie nicht anerkannten Westfälischen Frieden geschehen ist. Und andererseits strebt der U. wie einst im Mittelalter so auch jett noch nach Ausdehnung des römisch-kirchlichen Ginflusses auf die nämlichen "weltlichen" Gebiete — nur thut er es in Anbequemung an die modernen Formen, 3. B. den Parlamentarismus. Das haben wir in europäischen Parlamenten mit Händen zu greifen, wie es benn auch im 60 sozialen Leben Tag für Tag hervortritt. Hier wird vom U. die Scheidung firchlicher und

weltlicher Dinge eben nicht vollzogen, wenn es auch im Interesse besselben liegt, solche Scheidung zu fingieren. Als auf dem Essener Katholikentag 1906 der Kardinal Bannuztelli dies außer acht gelassen und Unterwerfung unter den Papst auch in den politischen, also nicht lediglich in den religiösen Dingen, als selbstverständliche und bei den deutschen Katholiken treu durchgeführte Pflicht rühmend hervorgehoben hatte, da entstand gegenüber dem Hindelsen der Antiultramontanen darauf eine ledhafte nachträgliche Bewegung in den Blättern der ultramontanen Partei. Und diese Bewegung hat ihre Wellen so weit geschlagen, daß zwei Monate nachher (unter dem 30. Oktober 1906) Pius X. selber, den Ultramontanen zu Silfe kommend, erklärt hat, die "deutschen Katholiken" seien in polizischen Dingen frei. Natürlich ist dabei vorausgesest, daß diesenigen, welche allein er so so bezeichnet, d. h. die Anhänger der ultramontanen Richtung, sich durch nichts anderes als das Interesse der römischen Kirche auch in politischen Dingen würden leiten lassen. Das Schreiben des Papstes wurde abgedruckt und ist kommentiert in der Köln. Zeitung vom 21. Nob. 1906.

Noch bezeichnender aber ist, daß die eigentliche Hauptprobe päpstlicher Allgewalt 16 über die weltlichen Instanzen als selbstverständlich beibehalten worden ist. Der Anspruch, die Unterthanen vom Side gegen ihre Fürsten unter Umständen zu entbinden, ist nicht ein solcher, der mit den Zeiten des Mittelalters begraben hinter uns läge: noch 1805 schried Bius VII. an den Nuntius in Wien, daß dies prinzipiell sest bleibe — "allerzdings aber sinden wir uns jetzt in Zeiten so großen Unglücks und solcher Erniedrigung 20 sür die Braut Christi, daß die Kirche diese heilsamen Grundsätze einer verdienten Strenge gegen die rebellischen Feinde des Glaubens nicht nur nicht anwenden, sondern ohne Schaden nicht einmal erwähnen dars" (vgl. Janus, 2. Ausl., S. 351 fl.) Man wird solche Außerungen im Auge behalten und sich nicht durch die mildernde Tendenz der zweiten Auslage des Staatslexisons irre machen lassen. "Es dürste" sagte Döllinger 25 school 1865, "nur eine solchen Ansprüchen günstige Wechdung der Dinge in der Weltzlage eintreten — und wir würden alsbald fürget hären"

boktrin als göttlich geoffenbartes Dogma verkündigen hören".
Die Rückwirkung der ultramontanen Richtung auf die Verhältnisse inner halb der Kirche trat natürlich gleichzeitig, ja noch früher als die Versuche der Ausdreitung ihrer 30 Herrschaft auf das weltliche Gebiet, hervor. Genau betrachtet würden diese letztern gar nicht haben gemacht werden können, wenn nicht das Papsttum bereits die "apostolische Autorität" in der Kirche in einer Ausdehnung, welche alle andere Autorität niederlegte, sein eigen genannt hätte. Wir stehen da vor dem hoch hinauf und tief herab reichenden Kampse zwischen der epissopalistischen und der papalistischen Richtung, der in der abend= 85 ländischen Kirche ausgekämpst worden ist und schon mit dem Siege der gregorianischen Ideen die Verfassung und geordnete Kirchenverwaltung durch selbstständige Bischse vernichtet hat. Neben der Freiheit der Bischse schwerwaltung durch selbstständige Bischse dernichtet hat. Neben der Freiheit der Bischse schwerwaltung verschlichen Kämpsen dahin, was die Landeskirchen von selbstständigen und eigenartigen Einrichtungen geschaffen hatten, insbesondere auch die Bedeutung der spnodalen Institutionen: die wissenschlichen zu logische Arbeit erhält den Todesstsch, wo der U. den Fuß hinsetz; die individuelle Frömmigkeit wird nach seinen Prinzipien gemodelt, und eine sanatische Gesinnung allen Bethätigungen gegenüber, welche dem U. entgegen stehen, wird durch einen demokratisch

getvordenen Klerus in den untern Schichten gepflegt.

Seit Cyprian ist der Kampf zwischen der epistopalistischen und der papalistischen 45 Richtung — derselbe hat sich damals an einer dogmatischen Streitfrage, der über die Giltigkeit der Ketzertause (s. d. A. Bd X S. 270 ff.) entzündet — Jahrhunderte lang unter der Oderstäche geführt worden. Sein Resultat läßt sich kurz bezeichnen: es besteht in einer so sundamentalen Schwächung der epistopalistischen Richtung, daß dieselbe im weiteren Berlauf nur ausnahmsweise noch unter günstigen Umständen sich gestend machen 50 konnte. "Der Papst ist" (Janus a. a. D. S. 70) "nach dem neuen Nechte nicht nur oderster, sondern im Grunde einziger Gesetzgeber der ganzen Kirche. Er trägt, wie Bonisaz VIII. es ausgedrückt hat, alle Nechte im Schrein seiner Brust" (lib. sext. c. 1 de Constitut. I, 2 licet Romanus Pontifex qui jura omnia in serinio pectoris eensetur habere). Und doch hat sich gerade angesichts und unter dem Druck dieser dapalistischen Allgewalt, gestützt auf die sich durchbildende Anschauung von der Superiorität der allgemeinen Konzilien seit dem 14. Jahrhundert, besonders seit der Zeit des Schismas mit dem wieder erstarkenden bischössischen Auntsbewußtsein auch ein neues Epistopalsystem ausgebildet (s. oben Bb V S. 428, 45 ff.); allerdings hat das 5. Laterankonzil sowohl die konziliare Theorie als auch die Formulierung der epistopalistischen Krazis, wie sie in der 60

5. und 31. Sessio von Konstanz sowie der 2. Sessio von Basel erfolgt war, verdammt. Trogbem trat die Richtung auf bem Trienter Kongil wieder hervor, und wenn sie auch nicht ftart genug war, um ben Befcluffen besfelben ein epiftopaliftisches Geprage ju geben, so hat sie doch die Ausprägung eines traffen Papalismus noch berhindert. Erft geben, so hat sie doch die Auspragung eines trasen Papatismus noch derzindert. Ext bas Latikanum hat den völligen Sieg des letztern in der römisch-katholischen Kirche kon-statiert und besestigt. Inzwischen war der Episkopalismus in Frankreich in Gestalt der neugallikanischen Bewegung des 17. Jahrhunderts (s. d. A. Gallikanismus Bb VI S. 335) und in Deutschland in der des Febronianismus (s. d. Hontheim Bd VIII S. 340) im 18. Jahrhundert nochmals hervorgetreten und bildet im Altkatholicismus (s. d. A. Bd I 10 S. 415) eines der Momente des Protestes gegen das neurömische Kirchenwesen (vgl. Mejer, 3. Gefch. b. rom. beutschen Frage I [1871]).

Daß die ultramontan-monarchische Gewalt allen Sondereinrichtungen und - Gewohnheiten im firchlichen Umtreife, allen Resten alterer Ubung auf dem Gebiete ber Sitte, ber Formen bes Gottesbienstes ober bes firchlichen Lebens, entgegentreten wird, jedenfalls 16 tvo sich biefe ber erstrebten Uniformität nicht sügen, bedarf nur ber Erwähnung. So 15 two sich diese der erstrebten Uniformität nicht jügen, bedarf nur der Erwähnung. So entfällt im weiteren Sinne unter ihre Auswirkung auch, was geschehen ist und noch geschieht, um Sondervildungen auf liturgischem Gebiete zu verdrängen (vgl. oben Bd XII S. 714 ff.) und um besondere Formen der Devotion im Gottesdienst einzusühren. Eine fernere teils beabsichtigte Wirkung teils mittelbare Folge der Herschaft des ultramontanen Geistes ist die Lähmung des Interesses an spnodaler Bethätigung, ja deren völlige Besseitigung gewesen. Iwar hatte das Trienter Konzil (Sess. 24, de Ref. c. 2) regelmäßige Provinzials und Diöcesanspnoden angeordnet und man hat deren auch im 16.—18. Jahrshundert zahlreiche gehalten — aber wo einmal wie in Pisstoja (s. d. Nicci Bd XVI)

S. 745 ff.) ein felbstständigerer Beift fich geltend machte, da hat benfelben alebald ber U.

25 unterbrückt.

Selbstverständlich liegt in der Richtung der Aktion des U. wie die Unterbindung des synobalen Lebens, fo auch die Bernichtung beffen, was von landestirchlichen Beständen fich im Bereiche ber tatholischen Kirche findet. Da hat er — um nur an zwei Beispielen bies zu illustrieren — bei ber Kirche im Frankenreiche, schon ehe bie pseudo-isidorischen 30 Defretalen entstanden und bei der Kirche in Spanien bald nachher eingesetzt. Im Bereich ber frankischen Rirche mar Bonifatius berjenige, welcher zuerst eine bewußte und erfolgreiche Thatigkeit dabin richtete, mit der zweifellos notwendigen Reform zugleich dies zu erreichen, daß ein Teil wenigstens der bisherigen nationalen Selbstständigkeit des Kirchenwesens an Rom abgegeben wurde. Bon da ab ift trop der energischen Betonung 35 unbedingter Autorität auch in dem Kirchenwesen des Reiches, wie Karl der Große sie noch übte, der Prozes der Abbröckelung jener nationalen Selbstständigkeit von Etappe zu Etappe weiter gegangen, und wenn die wertbollen Reste, die immerhin noch in der "Bragmatischen Sanktion" vom Jahr 1438 sestgelegt wurden, nach 80 Jahren völlig beseitigt sind, so haben dazu Bapst und König sich die Hand gereicht. Nun ist ja ab 40 und zu die "gallikanische Richtung" (s. d. A. Gallikanismus Bb VI S. 355) wieder aufgetaucht, aber durch das dem U. dienliche Konkordat von 1801 wurde jede Selbstftändigkeit wieder vernichtet und abermals teilte ber Landesherr sich mit der römischen Instanz in die Spolien. Heute freilich erhebt sich aus diesen Ruinen angesichts des "Trennungsgesches" vom Jahre 1905 ein die römische Instanz und das ganze Kirchenstwesen bedrohender Justand: der französische Staat verzichtet auf jede Einmischung in die Angelegenheiten des Kirchenwesens in seinem Bereich, nachdem er die widergesetzlichen Auskwächse des Ordenswesen beschnitten hat, zieht aber nach das, was er disher reichlich jur Besoldung bes Klerus geleistet hat, jurud - und die romische Kurie, ber feine irgendwie selbstständige oder an eigenartiges Leben gewöhnte französische Kirche, sondern 50 nur die willenlosen Bischöfe und ein Teil der Bevolterung zur Seite stehen, soll nun neue umfassende Organisationen behufs Fundamentierung eines lebensfähigen Kirchen= wesens schaffen. Es muß sich zeigen, ob die Gefolgschaft ben Hoffnungen Roms entspricht — sollte das allgemein der Fall sein, so hat der U. auch dort gesiegt und wird unbebingter herr fein trot ber jest ihm geschaffenen Schwierigkeiten.

In der altspanisch en Kirche blieb bis Ende des 7. Jahrhunderts landeskirch= liche Autonomie gegenüber ben römischen Unsprüchen bestehen. "Die mit großer Regel= mäßigkeit gehaltenen Synoben bieser Kirche übten bas Richteramt über Bischofe und Metropoliten und widersprachen gelegentlich auch den Bäpften in Sachen der Glaubens-lehre, wie es namentlich die Spnode von Toledo im Jahre 688 gegen Papft Beneditt 60 that, indem sie sein Schreiben einer scharfen Kritik unterwarf und selbst den Vorwurf ihm nicht sparte, daß er mit schamloser Stirn den Bätern widerspreche [Mansi XII, 16]. In der Zeit von der arischen Invasion dis gegen Ausgang des 11. Jahrhunderts hatte die spanische Kirche ihr selbstständiges Leben geführt . . . sie folgte dem toledanischen, nicht dem römischen Gesetz . . Das wurde anders durch die Mönche von Cluny, und als alles römisch geworden war, fälschte man die Geschichte der früheren Jahrhunderte im brömischen Sinne" (vgl. Döllinger, Janus 2. Ausl. 146 ff. u. 299 nebst den betr. Noten). Wenn sich die Niederdrückung landeskirchlicher Selbstständigkeit durch die ultramon-

Wenn sich die Neberdructung landestirchlicher Seldstandigteit durch die ultramonstane Richtung naturgemäß mehr in früheren Jahrhunderten gezeigt hat, so ist die weitere Bethätigung des U., alle theologisch-wissenschaftlichen Bewegungen in seine Bahn zu leiten und, sofern das nicht angängig, zu unterbinden, naturgemäß mehr der 10 neueren Zeit ausbewahrt geblieben, obwohl auch schon in die theologischen Känisse früherer Jahrhunderte entsprechende Momente hineinspielen. Das Paradigma dassür bleibt da die Unterdrückung der ihre eigenen Bahnen gehenden deutschen katholischen Theologie im 19. Jahrhundert. In dem Bortrage Döllingers "Die Bergangsheit und Gegenvart der Leichtung und Seine Bergangsheit und Gegenvart der katholischen Theologie", gehalten am 28. September 1863 vor der Gelehrtenversammlung 15 in München wird (f. Döllinger, Kl. Schriften, S. 170 ff.) darauf hingewiesen, daß das 16. Jahrhundert auch für die katholische Theologie ein Zeitalter des Aufblühens einleite, daß aber mit dem 17. in Spanien, mit dem 18. in Frankreich der Berfall eintrete, mährend der deutschen katholischen Theologie noch große Ziele gesteckt seien, die sie jedoch, wenn ihr Freiheit der Bewegung versagt werde, nicht erreichen könne. Als Döllinger so 20 sprach, ahnte er nicht, wie bald diese Versagung erfolgen und geradezu kodisiziert werden würde — wie dies für wichtige Einzelausgaben wissenschaftlicher Arbeit durch den Syllabus errorum von 1864, dann in allgemeinerer Instanz durch die Definition der Unsehlbarteit des Papstes erfolgt ist. Was diese letztere für den weiteren Gang der katholischen Theologie bedeuten werde, hat der scharfblickende Döllinger schon vor der Definition 25 vorausgesagt, und im Angesicht der Erfüllung seiner Voraussagung stehen die letzten Jahrzehnte. "Zunächst," sagt er am Schluß seines "Janus", "muß der neugeprägte Glaubenssatzt sich als Grund- und Ecstein des ganzen römisch-katholischen Lehrgebäudes himpflanzen, die gesamte Thätigkeit der Theologen sich auf die Ermittelung reduzieren, ob ein papftlicher Ausspruch für eine Lehre zu finden sei ober nicht ... Wozu noch mubsames Forschen 30 in der Bibel, wozu das schwierige Studium der Tradition, wenn ein einziger Ausin der Bibel, wozu das schwierige Studium der Tradition, wenn ein einziger Ausspruch des untrüglichen Papstes die gewissenhafte theologische Arbeit eines Menschenalters zu zertrümmern vermag? . . . Um die Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit aus der Kirchengeschichte zu erweisen, ist nicht weniger nötig, als eine durchgängige Verfälschung derselben . . . . Was die neuere katholische Bibelforschung angeht, so wird man troß Beters (Papst Pius X. und d. Bibelftudium, 1906 — vgl. dazu ThLZ 1907, Sp. 104) wohl kaum zur Widerlegung Döllingers auf die Errichtung der römischen "Kommission für die Förderung der biblischen Studien" vom Jahre 1904 hinweisen wollen, da, wie Houtin (La question biblique, Paris 1906, S. 197—222) nachweist, von Früchten derselben für die wissenschaftliche Forschung keine Kede sein kann; was aber die kirchens aeschichtlichen Korschungen betrifft, so bleibt der "Inder" ein stets aegen die Korscher aes geschichtlichen Forschungen betrifft, so bleibt ber "Inder" ein stets gegen die Forscher gerichteter Dolch, wie ihn einst Paleario genannt hat. Geschichtsfälschungen, der Tendenz des U. entsprungen, hat Döllinger im "Janus" und anderswo reichlich ans Licht gezogen. Allerdings ist das Gebiet der Kirchengeschichte, sowie der Geschichte des christlichen Lebens und der vielgestaltigen Außerungen des religiösen und kirchlichen Geistes im Lauf der 45 Jahrhunderte ein so großes, daß immer noch Raum zu einer Arbeit bleibt, bei der selbst ultramontane Theologen nupliche Beihilfe leisten mögen, aber der Regulator aller historis

schinfe keinen Korschungen liegt für den U. in dessen eigener Tendenz.

Unmittelbarer noch als auf dem litterarischen Wege wirkt der U. auf breite Massen des Volkes dadurch, daß er die Art der Devotion beeinflußt und zur Förderung seiner so Zwecke leitet. Natürlich entfällt unter das unsererseits hier ins Auge gesaßte Bereich nicht ohne weiteres alles, was auf katholischer Seite von Materialisserung und Mechanisierung der Religion und ihrer Übungen vorkommt und wodon ein Teil als sür die neuere Zeit im Gebrauch von Reusch in der Denkschrift "Die deutschen Bischöse und der Aberglaube" (Bonn 1879) für weitere Kreise offen gelegt worden ist. Für uns kommen 55 hier solche Formen, mögen sie neu (wie die sog. Andachten zum heiligsten Herzen Jesu, Mariä und Josephs a. a. D. S. 81 fl.) oder nur erneuert sein (wie der Unfug mit Stapulieren, Medaillen, seraphischen u. a. Gürteln, a. a. D. 33—61) nur insofern in Betracht, als diese Devotionen dem immer weiteren und gesicherteren Einpslanzen des ultramonstanen Geistes dienen, die Selbstständigkeit und Reinheit katholischer Übung der Frömmigs so

keit burch fremde Buthaten trüben und die dinesische Mauer befestigen, welche ber U. jest in Deutschland um einen großen Teil ber Boltsmaffen giebt, um fo feine politischen Awecke zu fördern. Wie übrigens schon im 17. Jahrhundert in Frankreich selbst die beiligften Funktionen biefem Biele ultramontaner Konzentration bienftbar gemacht wurden, 5 bas lehren die 1899 in der Revue Historique veröffentlichten Annalen der "Compagnie du St. Sacrement", über welche C. Clair in den Études rel. etc. 1888/9 und separat Ravul Allier (La Cadale des Dévots, Paris 1902) eingehend handelt. Angesichts ber Thatsache, daß von Staats wegen damals (1627) die erstrebte Vertreibung der Protestanten aus Frankreich nicht zu erreichen war — sie ist erst 1682 mit der Auf-10 hebung des Edikts von Nantes erfolgt —, stiftete der Herzog von Bentadour eine um das Abendmahlssakrament sich sammelnde "Compagnie" ohne Ordenskleid aus einflußreichen in den Traditionen eines fanatischen Protestantenhasses aufgewachsenen Versonen,
um dem angegebenen Zwecke nachzugehen. Mit papstlicher Approbation ausgerüstet verbreitete diese Compagnie sich in 56 Städten - überall tritt neben eindringlicher Be-16 mühung um das äußere Wohl der tiefststehenden Schichten der Gesellschaft und aufopfernder Nächstenliebe das fanatischste und heuchlerischste Gebahren gegen Andersgläubige teils in birekter Berfolgung, teils in Unterbindung von handel und sonstiger Eristeng= möglichkeit berfelben zu Tage. Wenn man beachtet, daß wir da den Gegenstand vor Augen haben, den Molières "Tartuffe" schonungslos geißelt, so wird klar, welche Rolle 20 ber U. in bem berühmten Zeitbilbe spielt, ba gegen ihn ber vernichtende Schlag bes Dich=

ters gerichtet war. Wie hier, so richtet sich die Aktion des U. in ihrer letten Abzweckung stets auf Deutschland erst klar geworden, seit wir es gewissermaßen täglich am eigenen Leibe spüren durch den Gebrauch der parlamentari= 25 fchen Baffen, welche ber U. fich in ben politischen und tommunalen Bertretungstörpern geschaffen hat. Freilich ist die Richtung selber ja älter und hat auch ihre Wege zu gehen gewußt, lange ehe parlamentarische Einrichtungen vorhanden waren. Was die Jesuiten alebald nach ihrem Eindringen in Deutschland sich zu sichern wußten — Ginfluß an katholischen Höfen (anderswo sogar an evangelischen, 3. B. dem Johanns III. von 30 Schweben), nämlich Einfluß auf die Besetzung wichtiger Stellen in den Regierungen und Behörben —, das ist natürlich stets im ultramontanen Interesse ausgenützt worden. Und wie da in dem protestantischen Preußen des 19. Jahrhunderts die Fäden gezogen wurden von "Nebenregierungen" besonders unter Friedrich Wilhelm IV. und trot der Aushebung ber "fatholischen Abteilung" im Kultusministerium auch unter ben folgenden Herrschern, 35 das bedarf keiner speziellen Auskührung, bietet aber Anlaß, hier jum Schluß auf die Ein-

impfung des U. in Deutschland überhaupt zurück zu kommen.
Die schon berührten Untersuchungen Friedrichs (vgl. die Geschichte des Batikanischen Konzils I, 1877) haben die Frage nach dem Heimatlande des modernen U. klar gestellt. Daß dies Frankreich und zwar das Frankreich der bourbonischen Restauration ist, steht 40 fest; daß auch die Julirevolution und die Zeit Napoleons III. ben frangösischen U. nur weiter entwidelt und gefräftigt hat, nicht minder. Im Lauf ber bamit befagten Jahrzehnte, und zwar gleich ber ersten ist dann auch die Infektion nach Deutschland übertragen worden. In Babern waren die Berhältniffe gunstig. Die römische Kurie, welche nach der Restauration ben Partikularismus in beutschen Landen vorzüglich ausgenutt hat für ihre Intation den Patritulationius in deutschen Landen vorzugtich ausgenust hat zur ihre Instituter der Gereifen — die Einzelkonkordate mit Bahern, Preußen und der oberrheinischen Kirchenprovinz bezeugen das —, fand den Boden vorbereitet durch den Rückschag, wie ihn das Aufkommen der Romantik gegenüber der aufklärenden Nichtung des 18. Jahrhunderts bezeichnet, die ja auch in dem katholischen Kirchenwesen auslössend gewirkt hatte. Wenn den rheinischen Kreisen bezüglich des Zusammenschlusses zu einer ultramontanen Partei so die Priorität gebührt, so ist doch zuerst in München der stärkste Hort und der belebende Mittelpunkt einer solchen in dem Görressschen Kreise begründet worden. Dahin gravitieren nun seit ben 30er Jahren von ber Romantik ober ber allgemeinen reaktionaren Zeit= strömung aus eine Fülle von Kräften (Friedrich a. a. D. S. 203; vgl. berf., J. von Döllinger, Bo I, II [1899]) — ihre Starke aber gewann die Partei badurch, daß der 56 heranwachsende Klerus, teils von oben her mit Nachbruck angeleitet, teils in der ehrlichen Ueberzeugung, daß hier wie das firchliche fo auch das religiöse Interesse thatsächlich seine Rechnung finde, sich anschloß. Der Ref. mag nicht unerwähnt laffen, daß Döllinger felbst einmal ihm gegenüber seine zeitweilige Hinneigung zu ihr mit ber Hinweisung auf das lettere Moment erklärt hat. Er ist freilich nur bis zu dem Bunkte ihrer Fahne ge= 60 folgt, an welchen Studien und Lebenserfahrung ibm ein unbedingtes: Plus ultra! juriefen.

So entstand in Deutschland infolge bes traurigen Kölner Ereignisses (f. ben Art. Droste Bb V S. 24 ff.) zum erstenmal wieder eine sog. ultramontane Partei, deren Zentrum München war. Zu dem Kreise um Joseph Görres gehörten Döllinger, Wiedemann, Windischmann d. J., v. Lasault, Ningseis, Moh und Baper; später die jüngeren Kräfte wie Handberg, Deutinger, Sepp, Hösler, Guido Görres und Hossitätter 2c. Von biesem ging auch die Berusung Möhlers auf 30 sielen ging auch die Berusung Möhlers auf der Vergebergen der Weischen eine Weischen die Weischen die Weischen der Weischen der Weischen der Weischen der Vergebergen der Vergebergen der Weischen der Weischen der Weischen der Weischen der Vergebergen der lung nach Munchen ein Mitglied besselben wurde. Die Brandschrift "Athanafius", tung nach München ein Mitglied desselben wurde. Die Brandschrift "Athanasius", welche Görres in den Kölner Wirren unter die Katholiken Deutschlands schleuderte, das infolge der nämlichen Angelegenheit von Philipps und G. Görres gegründete Hauptsorgan der Katholiken, die "Historisch-politischen Blätter", und die immerhin große geistige 10 Bedeutung der in München vereinigten Männer machten dieses zum Mittelpunkt der tatholischen Bewegung" (Friedrich, Bat. Konz. I, S. 203 f.). Wie nun diese "katholische" Bewegung mehr und mehr in eine ultramontane sich fortbildete, das mag man in Friedrichs weiteren Aussichrungen, zunächst die S. 373, nachlesen. Die Bekämpfung der Theologie des Bonner Hermes, dann des Freidurger Jirscher machte den Ansang, dem 15 später die der Güntherschen Philosophie gesolgt ist; sodann wurde die Volksagitation von Mainz aus mit Heinrichs und Moufanas Leitung beaonnen und durch die Latholischen Vereine" Mainz aus mit Heinrichs und Moufangs Leitung begonnen und durch die "tatholischen Bereine" Wainz aus mit Heinrichs und Moujangs Leitung begonnen und durch die "tatholigen Vereine" (Piusdereine, f. d. Art.) und deren Generalversammlungen spstematisch betrieben. Schon bei den Wahlen zum Franksurter Parlament griffen diese Vereine ein. Auf den großen Katholikenversammlungen wurden teils geheim teils öffentlich die Ziele und Mittel der 20 gesamten Aktion festgestellt: Schule, Presse, Vereinswesen, Wohlkätigkeit u. s. w. bilden die Beweise dasür, die sich immer mehr erweitern. In einer Zeit, die mehr und mehr einer demokratischen Beeinflussung der Leitung aller öffentlichen Angelegenheiten Raum gab, leistete die Bearbeitung der breiten Vassen in den Piusdereinen und sonst Einscheidendes — allerdings die Krone des Erfolges hat diesen Bestrebungen erst die Ein- 25 führung des allgemeinen gleichen Reichstagswahlrechts aufgesetzt, welches die Fundamentierung und den Bau des Zentrums-Turmes ermöglichte. Einzelne besonders bedeutsame Etappen auf dem Wege, den die Ultramontanisierung der katholischen Kirche in Deutschland feit Ende ber 40er Jahre zurückgelegt hat, mögen noch erwähnt werden: kaum war einer ber Hauptteilnehmer an bem Berein, Freiherr von Retteler, Bifchof von Mainz ge- so worden (1850), fo feste er die Auflösung der Gießener tatholisch-theologischen Fakultät burch und ließ nun den jungen Klerus durch die oben genannten Mainzer Gelehrten erziehen. Dem Erzbischof Reisach in München entwarf der Jesuit Deharbe einen ultramontanen Katechismus, der nach und nach in den meisten deutschen Diöcesen Eingang fand. Die Zesuiten selber zogen ein und hielten ihre "Missionen"; andere Orden folgten; 35 kirchliche Vereine aller Art wuchsen wie Pilze hervor. Und für sede Aktion, ja für das Denken und Urteilen in allen Fragen wird zugleich in der 1850 gegründeten Civiltà Cattolica das maßgebende Blatt geschaffen, aus dem der Mainzer "Katholik" nunmehr die Parolen entnimmt, während die Scharen der "Germaniker", d. h. der Zesuitenschuler beutscher Provenienz mehr und mehr maßgebende, darunter auch bischöfliche, Stellen ein- 40 kahren und bischöfliche, Stellen ein- 40 kahren und bisch Schulen im Schulkfur die nehmen und für Deutsch-Ofterreich die Jesuitenschulen in Feldfirch und Innsbruck die Kleriker vorbilden. An den Berichten über die Generalversammlungen der katholischen Bereine ober, wie sie neuerdings genannt werden, über die "Katholikentage" kann man am besten ben aufsteigenden Begelstand ber Ultramontanisierung kennen lernen. Schon bie Prasenzlisten sind instruktiv. Nach und nach verschwinden die hervorragenden katholischen 45 Gelehrten, obwohl doch Jahre lang die Gründung einer "katholischen Universität" eins der stärkst hervorgehobenen Programmnummern bildete, die auch heute noch wiederkehrt; jene räumen den Plat den Moufang, Haffner und Metzger Falk u. A. Dafür machen sich die katholischen Studentenvereine immer breiter, auch ehe sie noch in den allerletzten Jahren das Glück hatten, Angriffe seitens ihrer nichtkatholischen Kommiltonen zu erfahren, so die nach Ausgangspunkt und Taktik versehlt waren und angesichts der heute bestehenden Verhältnisse nur ein enormes Wachstum jener Bereinigungen zeitigen konnten.

So war der U. wie anderswo so auch in Deutschland auf der ganzen Linie vorsgerückt, und als noch vor der Entscheidung des Jahres 1870 als eine Probe auf den allgemeinen Stand der Dinge die 18. Säkularseier des Marthriums der Apostelsursten so mit unerhörtem Pomp — es waren 500 Bischöse erschienen — als letztes Fest im "freien" Kirchenstaate begangen worden war, da konnte ein ausmerksamer ultramontaner Beodachter frohlockend rusen: "Wir gewahren seit diesem bedeutsamen Ereignisse allentsbalben größere Rührigkeit und mehr Energie; praktische Ziele werden verfolgt, alles drängt mächtiger als früher zur Einigung der katholischen Elemente; das Vertrauen ist gewachsen, so

bas Gefühl ber Zusammengehörigkeit gefteigert" (Niebermeber, Die kath. Bewegung I, 1). Was lag baran, ob jene katholischen Gelehrten durch Abwesenheit bei den Katholikentagen glänzten — jetzt wandte sich der Bischof von Ketteler wie einst Luther "An den Adel" und hielt ihm seine Pflichten so eindringend vor (1868), daß wir Jahre lang Bertreter bes hohen Abels an der Spize der Bersammlungen fungieren sehen. In den Bersammlungen slugen selbst aber, deren politischer Charakter sich mehr und mehr accentuierte, werden die Zweke des U. auf der breitesten Unterlage systematisch gefördert wie von einem Brennpunkt aus, in dem alle Strahlen kondergieren. Bor allem handelt es sich — trot der Versicherungen toleranter Essimmlung und trot der Einladungen z. B. des Essenten 10 Katholikentages an die "Gläubigen" unter den Evangelischen zu gemeinsamer Arbeit "bestuck Metämpsung des Uneschafts und des Unskurges" hufs Bekämpfung des Unglaubens und des Umsturzes" — es handelt sich darum, die chinefische Mauer zwischen ben Konfessionen immer hober zu bauen und immer fester zu fundamentieren. Als Baufteine bagu wird in erfter Linie litterarisches Material verwendet: spezifisch katholische Belletriftik, katholische Weltbeschreibung, katholische Dichtung an Stelle 16 ber bem Bolke zu entziehenden Klassiter — katholische Geschichtsklitterung an Stelle objektiver oder gar "protestantischer" Auffassung und Darstellung. Ein katholische Tagesspresse von erstaunlicher Ausdehnung breitet sich ja seit der Zeit des "Kulturkampfes" über ganz Deutschland aus — die sorgt schon dafür, daß nichts Störendes in jene Kreise bringt und daß alle Borkommnisse in die richtige ultramontane Beleuchtung gerückt werden. 20 Benn auf den Katholikentagen die politische Parole ausgegeben wird, so hat der ganze Apparat danach zu funktionieren, und in letzter Instanz dann der Zentrumsturm im Reichstage und die Zentrumstürmchen im baberischen Landtage sowie in einer Anzahl kommunaler Bertretungen dafür zu forgen, daß aus dem sie volo auch ein maßgebendes sie jubeo wird. Um biefen Effett ftandig erzielen ju konnen, wird im großartigsten 25 Makstabe das spezifisch tatholische Bereinsleben gepflegt — in Juristen-, Lehrer- und Sandwertervereinen, in taufmannischen und Gefellenvereinen, in gablreichen Berbindungen auch von weiblichen Gewerbetreibenden. Hier und da geschickt, doch meist — sobald man an die Offentlichkeit tritt — in plumper Beise wird von dem Paritatepringip Gebrauch gemacht und daneben ohne Strupel das Lojungswort aus einer Berengung ber Eregeje 30 von Ga 6, 10b entnommen.

In der Märznummer des Kölner Pastoralblattes (1907) sind übersichtlich die "außersordentlichen Mittel zur Pflege des religiösen Lebens" zusammengestellt, deren der U. sich bedient besonders zum Zweck der "Männerselsorge" in seinem Sinne: "1. Bolksmissionen und Männer-Exercitien, besonders solche, welche in vollkommener Zurückgezogens beit in besonderen Exercitienhäusern gehalten werden; 2. moderne Hausselssorge, Haussbesuche; 3. Vereine und zwar Männerbruderschaften, Kongregationen, Gesellenvereine, Berufsvereine (Fachvereine) mit vorwiegend kirchlichen Zwecken, Fürsorgeverein für entslassen Strässlinge u. dgl.; 4. Beschaftung zeitgemäßer guter Lektüre (Zeitungen, Zeitschriften 2c.), Einrichtung von Borromäus-Vereinen, Leschallen, Kolportage; 5. Förderung der zeitgemäßen Bildung auf unserer Seite (Fortbildungsunterricht, soziale Kurse, Debattierklubs, Windthorstbund, Jugendorganisation; 6. allgemeine öffentliche Bolksversammslungen; 7. charitative Einrichtungen (Krankenpslege 2c.); 8. Wohlsahrtseinrichtungen (Sparkasse, Sterbekasse, Darlehensvereine u. s. w.)".

Wenn derart die Bausteine für die chinessische Mauer beschaffen sind, so lassen sich

Wenn berart die Bausteine für die chinesische Mauer beschaffen sind, so lassen sich seit 1864 auch die Linien des Grundplanes, nach dem gearbeitet wird, ausweisen, und zwar aus der gegnerischen Darlegung selber. Das theoretische Fundament bildet der "Splladus", welcher "die katholische Kirche auf die ultramontane Beurteilung der gesamten modernen Kultur sestlegt" (Mirbt, U., S. 12). Lepte Abzweckung ist nichts anderes als die Aufrichtung einer romanischeklerikalen Denkweise und ihrer Herrschaft in der 50 ganzen Christenheit.

Aus der Scelta di Atti episcopali del Card. G. Pecci . . . ora Leone XIII (Roma 1879, S. 417) ergiebt sich, daß kein anderer als dieser der "geistige Vater des Splladus" ift (Göth, U., S. 57). Als Bischof von Perugia hat er 1849 auf einer Synode zu Spoleto den Antrag gestellt, es möchten die modernen Irrtümer unter Beisügung seines Verdammungsurteils aufgestellt werden. Die Civiltà Cattolica ergriff diesen Gedanken und schlug vor (1851), mit der bevorstehenden Bulle über die Immaculata Conceptio eine derartige Kundgebung zugleich ausgehen zu lassen. In der That setze Pius IX. zu diesem Zweck eine Kommission ein, doch wurde der angedeutete Termin nicht eingehalten, und da im Juli 1860 der Bischof Gerbet von Perpignan 85 Irrlehren gesammelt so hatte, so besahl der Papst einer neuen Kommission (darunter der Dogmatiker der Fesuiten

Berrone), auf Grund von beffen Berzeichnis einen Spllabus aufzustellen. Wie biefer bann auf 80 Nummern festgestellt und daß beabsichtigt wurde, "burch die Bollständigkeit der Sammlung eine Gesamtdoktrin für die katholische Weltanschauung" zu dieten, erörtert Schanz, Art. Spllbus im Staatslexikon, 2. Aust., V, 641 ff. Neben dem Syllabus Errorum hat auch noch die Encyclica Quanta cura, mit der jener veröffentlicht wurde, 5 eine positive Bebeutung. Goet (S. 61 ff.) und Frohschammer (Beleuchtung, S. 12 f.) weisen barauf hin, daß durch beren ben Spllabus bedenbe Autorität dogmatisch bie absolute Herrschaft von Kirche und Bapfttum über alle weltlichen Instanzen festgestellt wird. solute Herrschaft von Kirche und Papsttum über alle weltlichen Instanzen sestgestellt wird. Freilich nimmt es den Anschein, als ob diese unbedingte Autorität der Encyklika kathoslicherseits nicht durchweg als den Splladus deckend anerkannt sei — Erhard z. B. 10 (Liber. Katholicismus, S. 165) bestreitet es —, allein in den jetzt maßgebenden Kreisen ist diese Anerkennung zweisellos vorhanden trot der modissierenden Behauptung von Schanz a. a. D. S. 649, daß "die Autorität der Encyklika nicht ohne weiteres auf den Splladus übertragen werden" könne (vgl. dazu Goetz, U., S. 66).

Die 80 Sätze des Splladus sind in zehn Gruppen eingeteilt, von denen die drei is ersten (bis Satz 18) allgemeine Anschauungen wie Pantheismus, Naturalismus dis hin zum Indisserentismus verwerfen; der vierten sind Sozialismus, Kommunismus, geheime und Bibelgesellschaften zugewiesen. Es solgen Irrtümer über die Kirche und deren Rechte (Satz 19—38) über die dürgerliche Gesellschaft (39—55), die natürliche und die christliche Sittenlebre (56—64), die Ebe (65—74), die weltliche Kerrschaft des Bavites (75—76) 20

Sittenlehre (56—64), die Ehe (65—74), die weltliche Herrschaft des Bapftes (75—76) 20 und Frrtumer, welche sich auf den modernen Liberalismus beziehen (77—80). Da die Geltung bieser Sätze negiert wird, so ist die positive Lehre zu sinden, wenn man die Sätze umtehrt, und da leuchtet denn ein, daß zwischen den im Spllabus thatsächlich niedergelegten papstlichen Herrschaftsansprüchen und dem modernen Staatswesen ebensowenig ein ehrlicher Friede bestehen kann wie zwischen der papstlichen Lehre nebst ihren Folge- 25 rungen und der evangelischen, wie sie sich ausprägt auf den verschiedenen Gebieten des

religiösen Lebens.

Im Blick auf Encyklika und Spllabus sagt Döllinger (Kl. Schriften S. 206 ff.): "Man konnte früher sagen, die Bezeichnung "ultramontan" sei nur ein gehässiges Manöver — das ist nun anders: der U. ist keine Fiktion mehr, sondern eine reelle und aggressiv vorschreitende Macht, die ihren Krieg mit allen im kirchlichen Parteihader anwendbaren Wassen, und die Kluft zwischen den Geistern dieser Richtung und ihren (katholischen) Gegnern muß mehr und mehr auch bem blobesten Auge sichtbar werden". Zusammenfaffend stellt Goet (U., S. 60) die Tendenz heraus: die ganze Welt zu leiten durch den Klerus mit der spezifisch romanischen Geistesschulung, die im Gegensatz zu andern theologischen, 35 philosophischen und allgemein wissenschaftlichen Richtungen speziell die Zesuiten vertreten — ein System, das eine durchgeführte Berquickung von Religion und Politik ist.

Das Streben, in der Christenheit die romanisch-klerikale Denkweise zur Geltung zu bringen, ist einst in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert trot der weit günstigeren Lage in den europäischen Nationen nur stellenweise von Erfolg gewesen. Ja, 40 die Thatsache, daß es im 18. Jahrhundert der Aufklärung gelang, in die katholische Kirche selbst einzudringen (vgl. J. B. Schwab, Franz Berg, 1869, Abschn. 8, 9, 10 und 15) und in Deutschald und Österreich beachtenskwert. Reformen auf dem theologischen, dem allgemein literarischen und bem praktischen Gebiete ju inaugurieren, zeigt, daß auch bie tunftwollfte chinesische Mauer ba nicht ftandhält, wo ein mächtiges geistiges Weben bie 45 Nationen ergreift. Wer sich aber heutzutage die Frage vorlegt, ob oder wieweit maggebend jener romanisch-klerikale Geist durchdringen wird, der wolle beachten, daß das unleugbare Ansteigen der ultramontanen Welle in Deutschland allein nicht entscheidend. ist — selbst wenn man glaubte prognoftigieren zu muffen, daß diefelbe noch weiter fteigen und alles Land verschlingen werbe. Beurath.

Umbreit, Friedrich Wilhelm Karl, geft. 1860. — Die Netrologe von Schenkel (Allgem. kirchl. Zeitschr. 1860, heft 6, S. 11 ff.); Mühlhäußer (Neue evangel. Kirchenzeitung 1860, Nr. 23) und Zittel (Allgem. kirchenzeitg. 1860, Nr. 54) werden ergänzt durch die von J. C. B. Mohr zu heibelberg 1860 (jeht Baul Siebech) verlegten "Zwei Reden gehalten am Grabe" [Umbreits] von dem heibelberger Stadtpfarrer zum heiligen Geist, dem späteren Präs 55 laten J. Holpmann und dem Kollegen R. Rothe, besonders aber durch das von dem früheren Kollegen und langiährigen Mitherausgeber der Theihr E. Ullmann gezeichnete Lebensbild des Freundes, das in der gemeinsam gegründeten Zeitschrift (1862, heft 3) erschien und als Anstang (im Sonderdruck S. 47—79) von Prof. Lic. Riehm eine Abhandlung brachte, in der die litterärische Wirksamseit Umbreits nach ihren Kounterzengnissen geschilbert" ist. "die litterarische Birksamkeit Umbreits nach ihren Haupterzeugnissen geschildert" ift.

226 Ilmbreit

U. wurde am 11. April 1795 ju Sonneborn, einem größeren Dorfe unfern Gotha, geboren. Die Frömmigkeit ber Eltern, Die ihren einzigen Cohn zum Studium ber Theo-logie bestimmten, und ber kunstliebende Sinn bes Baters, eines Meisters auf der Orgel, äußerten einen nachhaltigen Einfluß auf sein empfängliches Gemüt. Schon auf bem Gothaer 5 Gymnasium (1809—1814), bessen Professor Regel trefslichen Unterricht im Hebräischen erteilte, von der Poesse des ATS mächtig angezogen, ließ er sich seit Herbst 1814 auf der Universität zu Göttingen von J. G. Eichhorn leicht für das Studium der sog. orientalischen Sprachen begeistern. Eine Frucht besselben liegt uns vor in der 14 Quartbogen starken, auf Kosten der Universität 1816 gedruckten Göttinger Preisschrift: "Commentatio 10 historiam Emirorum al Omrah ex Abulfeda exhibens". Die schr aber auch ber schon so früh der gelehrten Welt bekannt gemachte Schüler der Georgia Augusta, dem sein Lehrer Eichhorn bereits am Schluß bes ersten Semesters die akademische Laufbahn in Aussicht gestellt hatte, auf Erwerbung gründlicher Sprachkenntnisse bedacht blieb, so war es boch weniger ein rein sprachliches ober gar geschichtliches, als vielmehr ein asthetisches 16 Interesse, das sein für alles menschlich Schöne und Erhabene empfängliches Gemüt zu den Werken des Morgenlandes hinzog. Noch als Student versaßte er, Herder und Eichhorn zu "leitenden Gestirnen" erwählend, als Commentatio philosophico-critica, die sich später zur Habilitation diente, seine erste Schrift über den Prediger, deren Titel lautet: Robelets des weisen Königs Seelenkampf ober philosophische Betrachtungen über das höchste 20 Gut, aus bem Hebraischen übersetzt und als ein Ganges bargestellt, Gotha 1818". Dieser auf willfürlichen Bersbersetungen ruhende Bersuch, die Ginheit bes Buches nachzuweisen, ben er burch die Abhandlung "Coheleth scepticus de summo bono" 1820 weiter fritisch begründen wollte, wurde indes später von ihm aufgegeben und scherzhaft als "litterärifche Jugenbfunde" bezeichnet. Bon feiner Borliebe für Das ratfelhafte Buch, den Gegen-26 stand seiner ersten alttestamentlichen Vorlesung zeugt noch das 1849 erschienene Schriftchen: "Bas bleibt? Zeitgemäße Betrachtungen des Königs und Predigers Salomo über die Eitelkeit aller Dinge. Übersetzt, erklärt und in ihrem wohlgeschlossenen Zusammenhange Eitelkeit aller Dinge. Ubersett, erklärt und in ihrem wohlgeschlossenen Zusammenhange entwickelt", worin er "ben greisenhaften Ton" bes in Salomos Namen redenden Predigers wiederzugeben strebte.

Dbichon er im Frühjahr 1818 unter bem Generalsuperintendenten Bretschneider das theologische Kandidateneramen zu Gotha mit Ehren bestanden hatte, verzichtete er auf den Beruf eines praktischen Geiftlichen und kehrte nach Göttingen gurud, um sich baselbst ben philosophischen Dottorgrad zu erwerben und im Berbst 1818 als Privatbocent feine erfolgreiche Wirksamkeit zu beginnen. Unterbrochen wurde biefelbe im Sommer 1819 burch eine 35 wissenschaftliche Reise nach Wien, wo er mit dem geistesverwandten hammer-Burgstall, ben er für "ben erften Renner ber Schriftschätze bes Morgenlandes" gehalten hat (vgl. aber ben A. Schlottmann in Bb XVII S. 620, sf.), sich auf immer innig befreundete. Bereits im Herbst 1820 verschaffte ihm die Empfehlung des berühmten Balaographen Kopp, der ein Freund des Ministers Reizenstein war, den Ruf als außerordentlicher Professor 40 der Philosophie und Theologie in der philosophischen Fakultät zu Heidelberg, welcher er seit 1823 als Ordinarius angehörte; und diese Stelle hielt er sich auch offen, als er 1829 zum Ordinarius der theologischen Fakultät ernannt wurde. Im Kreise seiner Familie, der er stets ein liebevoller und zärtlicher Gatte und Bater war, im innigen Berkehre mit zahlreichen Freunden und vor allem in der Liebe zu seinem Berufe, dem er als Lehrer 45 und Schriftsteller mit größter Treue oblag, führte nun U. zu Beidelberg ein gludliches und ruhiges Leben, bantbar gestimmt burch ben sichtlichen Segen, welchen Gott auf seine Wirksamkeit legte, und herzlich erfreut durch die von den verschiedensten Seiten ihm zu teil werdende Berehrung und Anerkennung. Aber er hatte zulest eine schwere Prüfung auszuhalten, da ihn im Sommer 1858 ber Altersbrand ergriff, von welchem ihn erft 50 nach unsäglichen, mit chriftlicher Standhaftigkeit und aufrichtiger Frömmigkeit ertragenen Leiden am 26. April 1860 ber Tod erlöfte.

Wenn wir jest den Bersuch machen, über U.s Bedeutung uns Rechenschaft zu geben, so wird unser Blick sofort auf "die edle, versöhnende und zusammenhaltende Kraft seiner Person" gerichtet, auf die von Nothe so treffend geschilderte "Kindlichkeit und Weitsinnigsteit seines persönlichen Christentums, in der er sich so ganz und gar nicht ausschließend verhielt gegen die verschiedenen Nichtungen und Färbungen der christlichen Frömmigkeit, sobald er nur die persönliche Wahrheit derselben inne wurde". Dazu kam der offene Blick nicht nur für die Schönheit der Poesie des AIs, sondern auch mehr und mehr für die Göttlichkeit seines Inhaltes, wodurch er besähigt wurde, seinen Zuhörern und den zahlsen reichen Lesern seiner begeisterten Schriften das AI lieb und wert zu machen. Auf tote

Umbreit 227

Gelehrfamkeit war U.s Streben nicht gerichtet, aber ben Grundsinn ber hl. Schrift in Form und Geist immer reiner und umfassender zu erkennen und für die richtige Würdigung des Alten Bundes in der christlichen Theologie und Kirche unermüblich zu wirken, das blied fortwährend seines Lebens höchste Freude. Seine theologische Richtung wurde im Lause der Jahre eine positivere; aber im Besitze eines geschlossenn Shstems ist dieser 5 Gottesgelehrte nie gewesen. Obgleich er sich (vgl. ThStR 1858, S. 607) mit der Unzulänglichkeit kirchlicher Lehrformeln nicht absinden lassen wollte, freute er sich, mit streng kirchlichen Ausslegern in der liedevollen Erforschung der Offenbarungen des Heicht rechneten, Herder und Sichhorn geradezu über Bord zu werfen, dekannte 1852 der friedsertige Mann, 10 von seinem seligen Lehrer Sichhorn folgende drei Stücke gelernt zu haben: "1. Die Kritik der hl. Schrift ist eine protestantischeserie Wissenschaft. 2. Die Ausslegung derselben muß, wenn auch nicht allein, doch auch im Geiste des Orients geübt werden. 3. Die Humanität und Pietät gehören auch zur Keligion und insbesondere zum guten deutschen Sinn".

11. zeichnet uns selber seinen Entwickelungsgang mit den Worten (Thetk 1856, 15 S. 477): "Ich ward durch Sichhorn zu Herder und Hammer geführt und machte die orientalischelogische, sowie später die theologische-vientalische Erklärung des ATS zu meiner vorzüglichken wissenschaften Lebensausgabe". Dhne Drientalist im jesigen Sinne des Wortes zu sein, desach er gute Sprachkenntnisse und ein feines Verständniss für die Sigentümlichteit des ihn anziehenden morgenländischen Bestistums; und ohne Anspruch 20 auf den Namen eines mit schaft zugeschnittenen dogmatischen Bestistums; und ohne Anspruch 20 auf den Namen eines mit schaft zugeschnittenen dogmatischen Bezeissen und Anschaungen der Gottesmänner des Alten Vundes zlücklich nachzuempsinden und Anschaungen der Gottesmänner des Alten Vundes zlücklich nachzuempsinden und Linsstellen. So sand dem Kiell "Lied der rläter" zu Göttingen 1820 erschieden Viellachen Anklang, das unter dem Titel "Lied der klärt" zu Göttingen 1820 erschien. Ungemein ertreute den Bersäsch der bei diesem Bersüche, das Hobelied zegen Herber als Ein zusammenhängendes Ganze zu erwiesen, der Anschaussen der Anzeische Lied wird der klärt" zu Göttingen 1820 erschien. Ungemein ertreute den Bersäsch der in das Hobelied zu bringen, nicht günstig ausgesprochen hatte, dagegen von U.s Schrift urteilte: "Wich dünkt, der Bersüch ist dienklich gelungen". Eine zweite verbessertet 20 und dienkt, der Werzuch ist dieskand glücklich gelungen". Eine zweite verbessertet 20 und verwehrte Ausgabe, die wegen der Ausglächeidung üppiger Kanken jugendlicher Phantasseit zugleich eine verminderte heißen konnte, erschien 1828 zu Heibelberz; und auch höter verlor U. das Hohelber glüsch in den Ausglegenden geptier Erschlücher Bestweit verlor. Und zu Schelied eine verminderte heißen konnte, erschien zugest außer mehrsachen Besprechungen in den "Thetk" und den der kleifen der Erschlüch geschlichen Schollicher geigte sich seine Kellen Wegabung in der Erstätzung der Erschlücher Erschlicher Leielber Jumassität der Erwähnung verdient;

Schon bei diesen Arbeiten offenbart sich seine später immer deutlicher hervortretende 45 praktische Richtung; er wolkte die geistige und religiöse Erhebung, die ihm zu teil gesworden war, durch geschmackvolle und treue Wiedergade der heiligen Quellen auch den Ungelehrten zugänglich machen. Wie U. seit 1828 seine Stellung in der Redaktion der von ihm mitgegründeten "Studien und Kritiken" zur Versöhnung der wissenschaftlichen Interessen mit denen der christlichen Frömmigkeit treu und unverdrossen benutze, so war 50 es ihm auch ein besonderes Anliegen, die Ergebnisse exegetisch-wissenschaftlicher Forschung der christlichen Erbauung zu vermitteln und die Grundtöne der heiligen Musik des Alten Bundes jedem frommen Herzen vernehmlich anzuschlagen. Zu diesem Zweck giebt die "Christliche Erbauung aus dem Psalter" (Hamburg 1835) eine Übersetzung und Erzklärung 35 außerlesener Psalmen in deri Abschnitten, Glaube, Erlösung und Hospfnung, 55 deren letzter Psi 2, 110, 72 behandelt. Die auch ins Holländische übersetzten "Grundtöne des AT" (Hamburg 1843), welche aus der praktischen Erklärung des ATS im Heidelsen und Korschnichen kervorgingen, handeln am Leitsaden ausgezeichneter Schrifttellen zunächst von dem schoffen und schließlich vom Messisas. Ausger den kleineren Aussach

in ben "ThStR", welche gablreiche Rezenfionen und Selbstanzeigen aus U.s Feber enthalten, erwähne ich noch die Abhandlungen: "De veteris testamenti prophetis, clarissimis antiquissimi temporis oratoribus, Heidelb. 1832, 4°" und "Der Knecht Gottes. Beitrag zur Christologie bes Alten Testaments, Hamburg 1840". Denselben 5 hohen 3weck verfolgt den Theologen gegenüber, so daß also der gelehrte Upparat nicht ganz fehlt, U.s bedeutenbstes Werk, die Erklärung der Propheten außer Jona und Daniel (Braktischer Kommentar über die Propheten des Alten Bundes mit exegetischen und fritischen Anmerkungen, 4 Bbe, Hamburg 1841—46"), wovon das Buch Jesaja, das er auch in der 1. Aufl. dieser Enchklopädie beschrieb, 1846 in verb. Auslage wieder erschien. 10 Aber 11. begnügte sich nicht damit, den Neuen Bund im Alten mit den lichtesten Farben ber Propheten, die er "die ältesten praktischen Theologen im Dienste bes einen lebendigen und heiligen Gottes" nannte, du zeichnen; es brangte ihn auch, die Ergebnisse seiner alttestamentlichen Forschungen zur Aushellung bes NIS zu verwenden. Go entstand, nachdem aus ben Borarbeiten eine Einzelschrift ("Die Sunde. Beitrag jur Theologie des AIS, 16 Samburg und Gotha 1853") erwachsen war, sein lettes größeres Wert: "Der Brief an

die Römer auf dem Grunde des ATs ausgelegt, Gotha 1856".

Auch die akademische Lehrthätigkeit U.s war überwiegend dem AT gewidmet. Während aber ber Unterricht in ber hebraifchen Grammatik und in ben Elementen anderer semitischer Sprachen immer feltener wurde, begannen schon 1826 und 1827 die regelmäßig 20 fortgesetten Borlefungen über die apostolischen Briefe und die Einleitung ins NI. Auffallend ist das Zurücktreten der historischen Bücher des ATs, wie denn überhaupt der geschichtliche Sinn in 11. weniger entwickelt gewesen zu sein scheint. Zum Teil hieraus läßt sich's wohl erklären, daß der gewissenhafte Mann unbeschadet seiner aufrichtigen Bahr- heitsliebe öfters der Gesahr erlag, sich durch den Schein der Gläubigkeit einer Ansicht zu blenden zu lassen, wenn dieselbe seinem frommen Gefühle zusagte und durch die gegenüberstehenden Schwierigkeiten für ihn ben Reiz des Tieffinnigen gewann. Bei dieser Behauptung habe ich weniger die Annäherung an die kirchlichen Meinungen über Jes 7 u. Hi 19 im Auge, als z. B. die Selbsttäuschung, welche ihn in dem hohen Schöpfungsgesange am Eingange in bas Beiligtum bes ATs eine Dreieinigkeit bes göttlichen Wesens bemerken 30 ließ, sowie sein fast unbedingt zustimmendes Urteil über Bahre Symbolit bes mosaischen Kultus; wenigstens bezweisle ich, daß jest noch ein "seit Langem im Oriente Hausender und von seinem Geiste Erfüllter" (ThStK 1843, S. 169) jenen Deutungen der Zahlen- und Maßbestimmungen seinen vollen Beifall wird schenken können. Ubrigens rechnete U. selber tritische Schärfe nicht zu seiner besonderen Begabung und hatte auch ein Bewußtsein darum, 36 daß sich ihm zuweilen das Gefühl in allzu großer Beweglickseit an die Stelle nüchterner Betrachtung drängte. Bgl. Reuß' Brieswechsel mit Graf. Gießen 1904, S. 146.

Natürlich werden die Urteile über den wissenschaftlichen Wert der einzelnen Schriften 11.8 je nach bem Standpunkte ber Beurteilenden berschieden ausfallen. Franz Delitich schrieb, als er 11.8 Tod erfahren hatte, an seine Witwe: "Die kirchliche und insbesondere 40 die alttestamentliche Wiffenschaft hat einen ihrer Korpphäen verloren, den Mann, der, was Berber begeistert begonnen, im Geiste vollenbet und ber menschlichen Seite bes alten Testaments ohne Berkennung der göttlichen zu rechter Burdigung verholfen hat". Darüber aber kann wohl kein Zweifel bestehen, daß das liebenswürdige und bescheidene Wirken des Mannes, den nach Rothes Zeugnis "eine seltene Berknüpfung mannigfaltiger Gaben und 45 Tugenden" zierte, zu den wohlthuendsten Erscheinungen in unserer Bermittelungstheologie Adolf Ramphausen.

gehört.

Under-End (Underend, Unterend, auch Ondereid), Theodor, geft. 1693. — Zwei gute, leiber fehr furze Lebensberichte bei Gottfr. Arnold, Leben d. Gläubigen G. 933-945; Biet gute, tetber felf lurge Levensvertagte bet Gotist: Arnold, Leven d. Standigen S. 953—945; Wax Goebel, Gesch. de driftl. Lebens II, S. 300 si.; H. Hende, Seppe, Kirchengesch. beider Hessen II, 50 S. 330; ders., Gesch. des Pietismus in der ref. Kirche S. 469 si.; A. Ritschl. Gesch. des Bietismus I, S. 371 si.; J. Fr. Jen, Joachim Neander S. 61—76, 272—279; Fr. W. Cuno in Aby 39, S. 279 si.; Nitschls Untersuchung dringt theologisch am tiessen, ist aber tropdem wenig bestrichigend. Er benutt außer Goebel kaum zwei [von süns] Schriften U.S. Die Be-beutung diese Pietisten ist aus seiner Schriftsellerei nur ungenügend zu erkennen. Meinische Wateriol in den dortigen Archiven (Ministerials, und Nationartelle Welssionafteich Mennens Material in den dortigen Archiven (Ministerials und Ratsprotofolle, Religionsgesch. Bremens, Mftr. von Beter Rofter, geft. 1709, Bremer Chronif, Mftr. von demf.). Die treffliche Arbeit von Iten gewährt eine recht gute Uebersicht.

I. Leben und firchliche Rampfe. Theodor U., der erfte Begrunder pietistischer 60 Konventikel in Deutschland, ift am 15. Juni 1635 als Sohn eines wohlhabenden reformierten Kausmanns in Duisburg geboren. Im zweiten Lebensjahr verlor er durch die Pest den Bater, Gerhard U., und die Mutter, Sara, ged. Salenger, beide Nachkommen niederländischer Exulanten. Der Oheim, Johann U., nahm sich des Verwaisten liedevoll an, doch mögen die Jugenderlednisse dazu mitgewirkt haben, ihn ernst und streng zu machen. Totengloden haben ihn stetst tief bewegt. Mit 18 Jahren begab er sich zum detudim der Theologie nach Utrecht. Die Zierde der dortigen Fakultät war Voetius (s. d. d.), bei dem umfassende Gelehrsamkeit und große Lehrthätigkeit von ernster Frömmigseit durchleuchtet war. Ihm zur Seite standen seine Schüler, Essenius und der heftige Matth. Nethenus, ein Landsmann von U. Sin gleichgesunter Kreis ausgezeichneter Pastoren kämpste in der Stadt sür puritanische Lebenshaltung und sür Freiheit der Kirche im Staat. 10 Besonders eindrucksvoll durch Predigt und Konventikel war seit 1653 Lodenskein. Durch einen dreijährigen Ausenthalt in diesem Kreise (1654—1657) empsing U. das Gepräge seiner Frömmigkeit. Besondere Bedeutung für sein inneres Leben hatte der Prediger van den Bogaart (vgl. Halleluja, S. \*\*\*\* 4\*). Der sog. Kapitelstreit und der eben neu ausebrechende Sabbathstreit ließen ihn underührt. U. wurde kein einseitiger Boetianer. Nach 15 Duisdurg zurückzeichtt, hörte er dort die Coccejaner Hundius und Clauberg, ja er weilte als Kandidat nach kurzem Besuch in Franksut a'M. längere Zeit dei Coccejus in Leiden. Spürdare Wirlungen dieser Schule sind die Duitersuckzen der Saddathsgebotes (am nachdrückssen), Berwendung der Bundesidee, typische Deutung des Saddathsgebotes (am nachdrückssen), Berwendung der Bundesidee, typische Deutung des Saddathsgebotes (am nachdrückssen), Berwendung der Bundesidee, typische Deutung des Saddathsgebotes (am nachdrückssen), Berwendung der Bundesidee, typische Deutung des Saddathsgebotes (am nachdrückssen), Berwendung der Bundesidee, typische Deutung des Saddathsgebotes (am nachdrückssen), Berwendung der Bundesidee, typische Deutung des Saddathsgebotes (des Bereic

Ike, S. 273.).

Nach seiner Heimkehr wurde U., 25jährig (1660), Pastor in Mülheim a. d. Ruhr. 25 Dieser Ort ist durch ihn zum sprichwörtlichen Vorbild für den gesamten niederrheinischen Bietismus geworden. Die ziemlich starke reformierte Gemeinde erlebte eine wöllige Umsandlung. Es verlautet nichts von besonderer Redegade bei U., das hochdeutsche machte ihm sogar Schwierigkeiten (Ehrist Braut S. \*\* 5 d). Doch bekunden seine Schristen bei aller Schwerfälligkeit eine ungewöhnlich seine Menschententnis. Stets stehen ihm teessends Bilder in Fülle zu Gebot. Man spürt den Charakter, der sür eine heilige Überzeugung kämpft und zu herrschen und zu siegen versteht. Mit großem Ernst verwaltete er sein Amt in Predigt und Seelsorge. Die Ledenssährung seiner Gemeindeglieder sollte in jedem Zuge eine spezisisch christliche sein. Bei seinen Hausbesuchen drang er aus Einzichtung regelmäßiger Besprechung christlicher Wahreiten im Familienkreise. Diese "Pridats zhliche, in der jeder Hausdater Pastor ist", schäte er so hoch, daß nach seiner Meinung eher der bei ürgerliche Beruf mit einem andern vertauscht werden sollte, als daß ein christliches Haus solchen Gottesdienst ganz entbehre (Wegw. der Einschlatt., Widmung). Valderwuchsen hieraus freie Bersammlungen zur Psege der Gottseligkeit. Im eignen Hause gestaltete sich U.s. "Übung" zur Katechisation. Wertvolle Unterstützung leistete ihm hier 40 und sonst seine Bebensgefährtin Margarete, Tochter des franz-ref. Predigers Huslius in Wesel. Die Leute drängten sich zu den Predigten und Besprechungen. U. war unerzmüblich, dabei von großer Vesonnenheit und Zähigkeit. Nichts hrungsaft Ungleich-mäßiges, nichts Überspanntes zeigt sich bei dem Vielgeschäftigen (vgl. Hallel. S. 584).

Mehrere ehrenvolle Berufungen hatte U. ausgeschlagen, als er Hofprediger ber Landsgräfin Hedwig Sophie in Kassel wurde (1668). Nach Heppe hat er den Pietismus am dortigen Hofe völlig heimisch gemacht. Wir sinden ihn später noch dort in hohem Ansehen. 50 Auf seinen Einsluß kommt auch die Berordnung des Landgrasen Karl von 1692, durch welche Katechisation vom 8. Lebensjahre ab, und Konsirmation mit 14 im Lande obligatorisch wurde. In Kassel vollendete U. seine erste Schrift (Christi Braut, 6. Dez. 1669, s. u.). Sie ist seiner Fürstin gewidmet. Doch entbehrte er wohl als Hosprediger die Gemeindezthätigkeit. Darum schlug er einen Ruf der Königin Charlotte Amelie von Dänemark 55 aus, solgte aber gerne, als ihm 1670 das Amt eines Pastor primarius an St. Martini

in Bremen angetragen wurde.

Für Bremen bebeutete U.s Name die Losung einer Partei, die im Gegensatz zu ben bisherigen Predigern stand. Kaufleute hatten ihn empsohlen, die Bauherren berufen und hobes Gehalt bewilligt. Das geistliche Ministerium der Stadt hingegen betrachtete ihn so

mit bem größten Mißtrauen. Die Klagen gegen ben unruhigen Reuerer beim Rat wollten Nachdem der Verdacht des Labadismus abgeschüttelt war, heißt es in nicht aufhören. einer neuen Beschwerde, U. schaffe die Perikopen ab, andere die Formulare, bringe auf bie Kanzel, was ihm gerade am Herzen liege, zeige quaterische Gebarben beim Gebet u. 5 bgl. m. Eine allgemeine Aufregung ergriff bie Stadt. Man konnte diesem Manne gegenüber nicht gleichgiltig bleiben. Manche waren wie von Sinnen durch die ernsten Bußpredigten. Einige Selbstmorde galten allgemein als Folgen. Es entspricht ganz genau der Stimmung in den orthodogen Kreisen, wenn J. Heitz von seinem Freund Joachim Neander berichtet, dieser habe als Student einst U.s Predigt aufgesucht "mit dem Ab10 sehen etwas zu hören, so man hernach übel deuten und austragen möchte". Die plötzliche Bekehrung ist bestens verdürgt und in der Wirksamkeit U.s nicht ohne Gleichen. So wissen wir z. B. von E. W. Buchfelber (1645—1690, Pastor in Bübingen, Mühlsbeim, Emben), daß er als Jurist durch eine Predigt U.s in Kassel zur Theologie geführt Reander ist fortan in kindlicher Anhanglichkeit seinem geistlichen Bater er-15 geben. Die Borgänge in Bremen glichen im ganzen ber Mülheimer Zeit, boch behauptete sich die Opposition. Wie eine amtliche Angabe von 1680 besagt, hielt U. täglich drei Stunden Privatunterredung und eineinhalb St. Katechisation. Sonntag Nachm. versammelten sich die Männer und jungen Gesellen bei ihm zur Besprechung eines Schrift= abschnittes. Fast noch thätiger war seine Frau. Sie leitete nicht nur eine Besprechung absamttes. Falt noch ihauger war seine Frau. Sie lettete mat nur eine Beprechung mit Frauen und Jungfrauen, sondern versammelte auch an allen Wochentagen von 11 bis 12 die jüngeren Töchter. Mittwoch und Sonnabend Nachm. kamen die Kleinen zu ihr, um auf die Katechisation vorbereitet zu werden. An einigen andern Nachmittagen brachte sie den Dienstmägden und geringen Leuten das einstlitge Verständnis der 5 Hauptstücke bei. (Aussührlicher Bericht von der Art und Wehse, wie Herr Underenk und seine 25. Dauptseine 22. Dezember 1680 — mit Kritt vom Februar 1681, im Venerando Ministerio übergeden 22. Dezember 1680 — mit Kritt vom Februar 1681, im Venerande Klest. Die Rollegen zurnten, in ber ganzen Stadt las man die Diktate ber Paftorin. Aber ber Rat, in bem U. ergebene Anhanger zählte, bemutigte nicht ungern bas geistliche Ministerium. Unzweifelhaft hat ber Primarius von Martini oft nach Pietistenart ben firchlichen Geso fichtspunkt verkannt, und die Unterstützung seiner Bestrebungen angenommen, wie fie fich ihm bot. Er hat sich um die Ministerialsitzungen wenig gekummert, obgleich er alternierender Brafes war. Schroff begegnete er ben Amtsbrudern, Die auf feine Art nicht eingingen. Bei Neuwahlen kam es zu heftiger Agitation. Nach St. Martini brachte U. 1676 als Hilfsprediger seinen Schüler Cornelius de Hase, ließ ihn dann widerrechtlich 35 zum 3. Prediger machen und so ins Ministerium einrücken. Die Hilfspredigerstelle wurde 1679 mit Joachim Neander besetzt. Im ganzen sind nicht weniger als elf Freunde Il.s zu seinen Ledzeiten auf Bremer Gebiet angestellt worden. Sie kamen aus Frankfurt, Mülheim, Elberfeld u. s. w. Weitgehende Reformplane gegen das Staatskirchentum in Bremen begegnen uns in bem "Memorial ber beiben Prediger Theodor Unberent und 40 Cornelius de Hase an den präsidierenden Bürgermeister Dr. Harmes, praesentatum Ven. Ministerio 1679 d. 27. Juni." Hauptwunsch ist ein Presbyterium, das ernstliche Kirchenzucht üben und den Predigern in ihrem Amt helsen soll. Das Abendmahl gebührt nur ben Gläubigen. Bei ben Kindern ungläubiger — b. h. hier unwiffender — Eltern foll auch die Taufe nicht ohne weiteres vollzogen werden. — Während diese Wünsche 45 undurchführbar blieben, hatte U. großen Ersolg mit seinen Bemühungen um die Katechissation. Gründliche pfarramtliche Unterweisung vor dem ersten Abendmahlsgang ward allgemein angeordnet und nahm am 28. Januar 1672 in den vier Stadtstirchen ihren Anfang. Ein seierlicher Aft bildete den Schluß. (Über U.s katechetische Histodier s. u.)

— Das Schulwesen im engeren Sinn wurde durch Anregung einer Schulgründung im 20. Dark Welkinghausen gesten 1684 kin die Verschie 50 Dorf Rablinghausen gefördert. — Nach langen Bemühungen gelang 1684 für die Barochie von St. Martini die Abschaffung des Beichtpfennigs. — Reichlich 22 Jahre lang hat U. in Bremen gewirkt und mehr und mehr Boden gewonnen. Als er am 1. Januar 1693 die Augen schloß, kam auch im Ministerium die Hochachtung vor bem seltenen Manne jum Ausbrud. Roch am Beihnachtsfeste hatte ber Rastlose mehrfach gepredigt. Bei bem 55 Begräbnis am 6. ehrte de Safe ibn burch eine schöne "Abbantungsrede" (außer b. Arnold bor Hallel.2 1722).

II. Schriften. Die Mitteilungen hierüber find so lückenhaft und falsch, daß eine genauere Ubersicht nötig ist. Zugleich führen wir damit die Hauptgebanken U.s vor.

1. Christi Braut unter den Töchtern zu Laodicaea, das ist ein hochnötiger Traktat 50 in diesen letzten Tagen, darinnen die lebendige Kraft des seligmachenden Glaubens von allen Schmachreben der in dieser Zeit Christis scheinender Spötter nicht nur aus H. Schristt, sondern auch auß gleichlautenden Zeugnüssen der darin gottseelig ersahrenen und don Gott gelehrten Männern gereiniget und vertsädiget wird. In der Peil, deren der I. die unfehldaren Kennzeichen, der II. die verschiedene Hentschiedene Kennzeichen, der II. die verschiedene Hentschiedene Kennzeichen, der II. die verschiedene Hentschiedene Kennzeichen, der einer aussätzlich der deutsche Religikt. Hand und einer aussätzlichen deutschen Asspille Mittel in sich verschied, son wert aus der echrist, sonau 1670, (46) + 232 + 119 + 459 SS. 8°, '1697. — Das Buch ist entstanden aus dem Berlangen nach einer aussätzlichen deutschen Asspille Mittel in sich der einer state der einer sich der einer aussätzlichen deutsche Kalliste Welegstellen aus der Schrift, Katechismus und Kinchenlehrern. Besonders reichlich sind die Neiderländer und Puritaner vertreten. Luthers Lieder sehlen nicht, die Aufnahme von 10 Anndt und Heinrich Müller wird besonders gerechsfertigt (\*\* 6 b). — Alle Menschen sind der nur geschaften und Heinrich Müller wird besonders gerechsfertigt (\*\* 6 b). — Alle Menschen sind der ernählt sind von Ewigkeit, sinden durch Bereinigung mit Gott Heil und unaussprechliche Seligietit. Mittel dazu ist Sprifus, ansgenommen im Glauben. Das entscheidenber Kennzeichen des seligimachenen Glaubens wird darin gefunden, das man Christis mehr begehrt als alles Aergängliche. Zur Berdeutlichung dieses in allen Schriften wiederkehrenden Gedankens vergleicht 11. die Stellung der verlobten Braut. Wie diese, wenn sie das Jawort gegeben hat, sich unverbrüchlich gebunden weig, so soll Ehrig ber haben der der kenne haben ihn irregesührt. Bel under und durch ihren Wante weigenstlichen Berdeutung der Bentalie, ein paar gelegentliche Wendungen haben ihn irregesührt. Bel under der haben der der haben der der haben der der haben der haben der d

2. Halleluja, das ist, Gott in den Sünden verkläret. Ober des Sünders Wandersstad zur Erkänntnüs, Genießung und Berklärung des höchsten Gutes. Erster Teil Bremen 1678, 600 SS. in 4°, der Königin Charlotte Amelie don Dänemark gewidmet. Herzdorn 1722, auch holländisch 1684, 401 SS. in 4°. Deutscher Auszug don Chr. Stähelin 40 u. d. T.: Eheliches Jawort der gläubigen Seele 21731, 212 SS. 8° (Eine Ausgabe Hanau 1668, welche Heppe 471, und Ritschl I, 371, Goebel II, 301 nachschreibend, ansführen, hat nie existiert). Diese Schrift ist ein breit angelegter Entwurf des Heißwegs nach coccejanischem Schema in Fragesorm. Der vorliegende erste Teil behandelt "die Zusbereitung des außerwählten Sünders zum Werk der Vorliegende erste Teil behandelt "die Zusbereitung des außerwählten Sünders zum Werk der Vorliegende erste Teil behandelt "die Zusbereitung des außerwählten Sünders zum Werk der Vorliegende erste Teil behandelt "die Zusbereitung des außerwählten Sünders zum Werk der Vorliegende erste Teil behandelt "die Zusbereitung des außerwählten Sünders zum Werk der Vorliegende erste Teil behandelt "die Zusbereitung des Außerwählten Sünders zum Werk der Vorliegende erste Teil behandelt "die Zusbereitung des Glaubensches zeigensche zuschlich zusch ausgabe nach ersten Unsen und Keinheit (Rap. XVIII—XXVIII). Glaube ist sür U. ein Assensus practicus (S. 180 f.). Erkenntnis ist zwar unabtrenndar mit dem Glauben verdunden, gehört aber doch streng genommen nicht zu seiner wesentlichen Art und Siegenschaft. Demgemäß heißt es: "Notwendige Stück des Glaubens nacheinander und insbesondere namhaft zu machen so und zu zehlen, dürfte sich schwerticht hun lassen sware erster Anfang ist ein Justen und Dürften, und solches Gernzglauben-wollen ist schon Glaube (S. 238). Entsschedung auschen Liebenschen Liebenschen Schalbensche Stücken der Liebensche Schalbensche Sch

Gekrauch von Bort und Saframent. hier wird über die Abendmablegemeinschaft mit Ungläubigen geredet (S. 544 ff.) U. wunfct ftrenge Rirdenzucht, polemisiert aber gegen ben Donatismus der Labadiften (wie schon \* 1b). — Die Ubung des Glaubens in der Liebe sollte im zweiten Teil nach ben berschiebenen Beziehungen zur Darstellung kommen. Ginen kurzen s Entwurf bieten die beiden letten Kapp. des vorliegenden ersten Teils. Zunächst wird eine kurze Erklärung der 3 Hauptstude gegeben (Kap. XXXIX), dann schließt das Buch mit der "Abbildung eines Menschen, in welchem der Glaub hat angesangen durch die Liebe thätig zu sein". Aus seiner eigenen Ubung und Ersahrung beschreibt der Verf. bie Birfungen ber Gnade Gottes im perfonlichen und beruflichen Leben. — Der zweite 10 Teil ift nie erschienen. Die verschiedenen Auflagen und Bearbeitungen bes umfänglichen Bertes zeigen, wie geschätzt es gewesen ift.

Dem Halleluja wesentlich ähnlich ist der Gedankenausbau in awei kurgen Ratechismen U.s. Sie verleugnen nicht einen ftarten fpftematischen Trieb, obgleich fie nur eine schlichte Auslegung der Hauptstude bieten wollen. Die Aussuhrung verdient sowohl inhaltlich 15 als formal hobes Lob. Beiden ist eine Auswahl schoner Gebete angehängt. Bei fast

gleichem Umfang ist übrigens das Berhältnis zueinander ratfelhaft (auch zu Halleluja Kap. XXXIV, vgl. das. S. \*\*\*\* 2 a).

3. Wegweiser der Einfältigen zu den Ersten Buchstaben des wahren Christenthums, meistenteils nach der Ordnung der Fünf Hauptstück Christlicher Religion, Bremen 1676 20 (48) + 120 SS. in 12°. Das Buch ist zum Nuten der Landbevölkerung geschrieben. Eine wichtige Widmung an die Hausdater der Martinigemeinde geht voran. U. ist Gegner ber Berglieberungsmethobe, die nur im mundlichen Unterricht angewandt werden mag. In diesem Lehrbüchlein sollen "Die trostreichen Wahrheiten aneinandergeknüpft aufs Papier gesetht" werden, jedoch einfacher als im Heibelberger Katechismus. Ausgehend von 25 Gottes Wesen und Eigenschaften bespricht er Schöpfung und Erhaltung (Erkl. des 1. Art.), bann die Gunde (elenchtische Auslegung ber 10 Bebote), und die Erlösung (2. u. 3. Art.). Besonders sorgfältig wird wieder die Heilsaneignung durch den Glauben entwickelt. Ursprünglichste Außerung desselben ist das Gebet (Erkl. des U.B.), seine Nahrung findet er an Wort und Sakrament (4. und 5. Hauptst.), seine Betätigung regelt sich nach bem 30 Dekalog (normative Ausl. der 10 Gebote). Am Schluß ist der ganze Stoff noch einmal in 12 knappen Fragen zusammengefaßt. -

Noch mehr nach bem coccejanischen Schema eingerichtet, und noch überfichtlicher in genauerem Anschluß an Sallelufa ift ber zweite Katechismus, beffen Entstehungszeit nicht

naher festzustellen ift. hier ergiebt ber Titel zugleich hinlanglich beutlich bie Glieberung : 4. Der Ginfältige Chrift burch wahren Glauben mit Christo vereinigt, und nach offtbegangnem Migbrauch zu bem rechten Gebrauch bes Heiligen Abendmahls, und beme gemäß zu leben, vorgestellet: Durch Fragen und Antwortben in zweben Haubistuden. Erstlich von ber tröstlichen Bereinigung des Sünders mit Gott in Christo. Zum andern, von dem Christ-lichen Leben, durch eine dankbare Gegenliebe solcher Vereinigung gemäß eingerichtet. (Ist 40 nur in einem Nachdruck nachweisbar: Eschwege 1700 (10) + 92 SS. 12°). — 1. Von ben zwei Parteien — Gott und bem Sünder, von dem Mittel der Bereinigung beider: Christus, und vom Glauben an ihn, von der Bersiegelung derfelben von seiten Gottes durch die Sakramente. 2. Bon der Erneuerung, der Pflichterfüllung nach Gottes Gebot, und von der Ubung des Gebets. — Den Schluß des Büchleins bilden Gutachten gegen 45 unterschiedslose Zulassung zum Abendmahl.
5. Der Närrische Atheist entdeckt und von seiner Thorheit überzeuget. In zweben

Theilen. In bem Ersten als ein solcher, ber da wissentlich, willens und vorsetzlich, ihme selbst und anderen die Gedanken, welche sie von Gott haben, nehmen will. In bem zweyten als ein solcher, ber ba unwissend und ungemerkt auch unter bem Schein bes 50 wahren Christenthums, ohne Gott in der Welt lebet. Bremen 1689, 974 &S. 8°, liegt auch holländisch vor Amsterdam 1702, 245 &S. 4°, mit Widmung an Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg, Landgraf Karl von Hessen, und Georg Ludwig von Braunschweig. Offenbar ist eine deistische Strömung spürbar geworden. Der erste Teil will die verstandesmäßigen Zweifel durch Gegengrunde entfraften. Neben dem üblichen will die verstandesmaßigen Zweisel durch Gegengrunde enttrazien. Neben dem ublichen 55 apologetischen Material wird mit besondrem Nachdruck die Erfahrung der Christen geltend gemacht. Denn unzweiselhaft ist es, daß Menschen Erfahrung gehabt haben von ihrer eignen großen Veränderung, von einer übernatürlichen Gotteserkenntnis, die entweder alle mählich erwuchs (Samuel, Timotheus), oder aber mit bligartiger Plötzlichkeit entstand, als die von Gott bestimmte Zeit der Veränderung da war (Pfingsten, Baulus, — S. 168).

60 Eine unbestreitbare Erfahrungsthatsache ift die unbeschreibliche, den Berftand überragenbe

Gemeinschaft Gottes mit der Seele, und weiter die Gewissensqual beim Widerstreben gegen die Wahrheit. — Der zweite Teil richtet sich gegen die Atheisten der Praxis. Alle gelten bei Gott als solche, auch die Glieder der sichtbaren Kirche, sosern sie nicht kräftig bekehrt oder wiedergeboren sind. Mit gesundem Takt, wird weitergehendes Schematisieren vermieden, doch wird auch in den Wiedergeborenen fortdauernder praktischer Atheismus 5 gesunden. —

Es bleibt immerhin bemerkenswert, daß der Anfänger der Konventikel dieses Buch geschrieben hat. Richtig erkennt er den religiösen Defekt im Atheismus. Er weiß genau, daß die Überwindung weder durch den Intellekt, noch durch den Willen zu erwarten ist.

— Übrigens sind die drei letzten Schriften so gut wie unbekannt geworden.

III. Die geschichtliche Bedeutung ergiebt sich aus bem Bisherigen. "Bas Spener in der lutherischen Kirche ist, das ist Underenck in der reformierten gewesen", — so hat de Hase 1703 geurteilt. Mit Einschränkung auf Deutschland wird man diesen Satz in der That gesten lassen. Imaer ist sand Deutschland wird man diesen Satz in der That gesten lassen. Imaer ist sand das Luthertum der Calzbinismus dem Pietismus wesensderwandt, und dieser bezeichnet in der deutschen resor 15 mierten Kirche nur eine Welle, die von den Niederlanden und England herüberslutet. U. hat seine Richtung in den Niederlanden empfangen, aber ebenso gewiß hat er eine starke Eigenart. Er ist nicht Boetianer oder Coccejaner, sondern beides. Was seinen starken, praktischen Interessen sich einordnet, wird übernommen. Die aktuellen Kontroversen seiner Zeit bleiben underührt, wenn sie seine Tendenzen nicht angehen. Seine ganze Aussmetz 20 samkeit konzentriert sich auf die Fragen der subjektiven Heilsaneignung. Das Glaubenseleben frischer, voller, tieser, persönlicher zu gestalten, Verklärung Gottes im Sünder durch dessen frischer, beine schriftstellerischen Arbeiten, seine Bestredungen in Predigt, Katzches, Seelsorge. Eben diesem Zweck sollen auch die freien Ussociationen dienen. Die 25 Schranken diese Standpunktes zeigen sich in dem geringen Verständnis für den calvinischen Gemeindegedanken, sowie für des Ausgaben und Güter des kulturellen Lebens. Doch begegnet nirgends eine Spur separatissischen Engigkeit.

Mit allem Ernst und Eiser verband sich nüchterne Besonnenheit. Darum sehen wir so viele tüchtige jüngere Männer unter seinen Anhängern. Wir sinden, daß nicht 20 nur Stürmer, wie Schlüter, Copper, Detry ihm folgen, sondern er dürgert "die klbung der Gottseligkeit" in den Häusern ein und hat die Kondentikel in seiner Kirche wirklich populär gemacht. Dieser in seiner Stimmung voetianische Pietismus ist volkstümlich. An den frommen Gesängen der Feldarbeiter erkannte man das mülheimische Gebiet. Bon hier haben Neanders Lieder ihren Siegeszug angetreten. Wahrscheinlich hat 35 auch Il. Lieder gemacht. Die Angaben im "Geistlichen Harsenspiel der Kinder Jion" sind indessen unsücher. Das bekannteste der dort ausgeführten Lieder: "Erleucht mich Herr mein Licht" ist jedenfalls von U.s schon erwähntem Schüler Buchfelder (Meiners, Oostvrieschl. Kertgesch. II, 1739, S. 524). In Cassel erschienen 1693 übersetzungen dreier Schriften von Willem Teellind (s. A. Bb XIX, 472): Soliloquium, das neue Jerusalem, die Klage 40 Pauli. Der Übersetzer Johannes) D(eusing aus Bremen) handelte wohl infolge einer Anregung U.s, der in so vielen Zügen an Teellind erinnert. — Die Donnerstagssversammlungen in Mülheim, deren Beginn wohl 1661 zu setzen ist, erhielten sich die 1740 (Tersteegen, geistl. und erbaul. Briefe II, 1, S. 17), um 1700 wurden sie zeitweilig von den Bastoren gehalten. Tersteegen ersuhr in diesem Kreis tiese Eindrücke und nannte 45 U. den Reformator von Mülheim. Seit 1727 hat er in diesen Bestammlungen geredet. Wesentlich durch seine Mitwirkung wurden sie 1750 zu frischem Leben erweckt, und blühten lange fort, die etwa 1840 durch Pastor Stursberg ein neuer Ausschung kan. Es ist lehrreich, daß Mülheim, ähnlich wie litrecht und Middelburg noch heute ein Centrum religiöser Bewegungen ist.

In Bremen hat de Hase, und nachher besonders Fr. Ab. Lampe die Gedanken U.s zum Siege geführt. Es war St. Martini, das später einen G. G. Trediranus und Gottsfried Menken berief. — Auch mit dem hessischen Hof blied U. in dauernder Verbindung. Das beweisen die Widmungen der drei Hauptschriften. — Über Beziehungen zu Spener läßt sich nicht viel sesstschungen. In dem Kreis; der sich in Frankfurt an diesen anschloß, 56 hatte U. persönliche Freunde. Neander fand, von Heidelberg kommend, dei Spener herzsliche Aufnahme. Zur Rechtsertigung seiner Versammlungen hat sich U. in Bremen auch einmal auf Dr. Speners Vorgehen in Frankfurt berusen (Iko. 99, 275). Goeters.

lingarische Konsessionen. — Kiss, A. XVI. században tartott Magyar református zsinatok végzései (Beschlüsse ber ungarischen resormierten Synoben des 16. Jahrhunderts), Budapest 1882; K. Müller, Betenntnisschristen der ref. Kirche, Leipz. 1903; E. Böhs, Confessio helvetica posterior, Bien 1866, p. XV st.; B. Bod, Historia Hungarorum ecclesiastica, Tom. I, Lugd. Bat. 1888; F. Balogh, History of the Reformed church of Hungary, Ref. Church-Review, July 1906.

Haubtträger der reformierten Lehre wurde in Ungarn Matthias Dévay (f. den A. Bb IV S. 598,14 ff.), der zunächst in Luthers Sinne gewirkt hatte, sich aber seit 1542 ben Schweizern anschloß. Durch das Wirken des Beter Melius (f. den A. Bd XII S. 567 ff.) 10 wurde Debrezin seit 1558 ber geistige Mittelpunkt ber reformierten Richtung, ber sich bie ungarischen Protestanten fast durchweg ergaben, während Siebenburgen lutherisch gesinnt blieb. Den äußeren Anstoß zur Abfassung eines resormierten Glaubensbetenntnisses gaben bie Jesuiten, die seit 1560 ihre gegenreformatorische Arbeit begannen. Unter ihrem Ginfluß erhob der Erlauer Bischof Anton Verant unermudliche Klagen wider die Erlauthaler be-15 waffnete Schar, die sich zum Schutze des Protestantismus zusammengefunden hatte: fie feien Brandstifter und Rebellen. Einen wirklichen Erfolg erzielte die Gegenreformation unter Ferdinand und Maximilian noch nicht, aber die Reformierten saben sich boch genötigt, ausführlichen Bericht ihres Glaubens zu geben. Melius konnte bafür ein umfangreiches Schriftstud vorlegen, an welchem vielleicht auch fein Kollege Gregor Szegebb mit-20 gearbeit hat. Es erschien im gleichen Druck, jedoch mit verschiedener Vorrede 1562 als Confessio catholica . . . exhibita sacratissimo et catholico Romanorum Imperatori Ferdinando et filio suae Majestatis Regi Maximiliano, ab universo exercitu equitum et peditum S. R. M., a Nobilibus item et incolis totius vallis Agrinae, — und zugleich als Confessio ecclesiae Debreciensis. In ziemlich ungeord-25 neter Weise wird der Stoff der christlichen Lehre vorgetragen: die einzelnen Abschnitte sind ganz nach scholastischer Manier durchgearbeitet, nirgends spricht das gläubige Gemüt, überall nur der logisch ausmessende Berstand. Zufälligkeiten dis herad zum Alpbrücken und bis zu der Frage, ob illegitime Kinder sells werden können, werden mit sondersbarer Umständlichkeit behandelt. Die Lehre ist bezüglich der Sakramate calvinisch, 30 bezüglich der Erwählung ebenfalls: boch drängt sich die Prädestination theoretisch überall in einer scholaftischen Trodenheit hervor, die mehr an die Spigonen, als an Calvin selbst erinnert. Rätselhaft ist, daß die Rechtfertigung einerseits klar als Imputation gedeutet wird, und doch in anderem Zusammenhange der Sah zu lesen steht (Bekenntnisschriften S. 327, 9, vgl. 282, 23 ff.): Tridentinum anno 1547 et 1546 celebratum de iusti-35 ficatione, de fide, operibus, recipimus.

Die theologische Unbeholfenheit dieser Schrift führte sehr bald zu einer noch völligeren Anlehnung an die Schweiz. Zunächst übernahm eine Spnode von Tarczal 1562 Bezas dogmatischen Abriß "Confessio christianae fidei" in einer leichten Bearbeitung. Eine siebenbürgische Spnode von Torda schloß sich 1563 an. Obgleich dieses Bekenntnis sosort 20 zu Klausenburg gedruckt worden sein soll, ist doch nur ein Druck von Sarospatak 1655 nachweisbar: Compendium doctrinae christianae, quam omnes Pastores et Ministri Ecclesiarum Dei in tota Ungaria et Transsylvania, quae incorruptum Jesu Christi evangelium amplexae sunt, docent ac profitentur. Hier wird die calvinische Lehre in systematischer Abrundung vorgetragen, besonders ausschührlich die Stücke 45 von Rechtsertigung und neuem Leben sowie von den Sakramenten. Bezas Entwurf einer

presbyterialen Kirchenordnung wurde indessen so gut wie ganz beseitigt.

Auch die Herrschaft dieser Schrift währte nicht lange: man bevorzugte bald die milsbere Consessio helvetica posterior Bullingers. Eine Synode von Debrezin 1567 bes schloß: Inter reliquas consessiones recepimus et subscripsimus helveticae consessioni . . . Et quicunque confessionem nostram in synodis confirmatam et hanc consessionem helveticam . . . temere rejecerit . . . iurisdictione ecclesiastica puniendum statuimus. Es sollten also die vorigen Bekenntnisse nicht beseitigt werden; dazu stellte eine ganze Reihe von Synoden, darunter die zu Debrezin selbst, in den durch Blandrata und Franz David hervorgerusenen antitrinitarischen Kämpsen neue orthodoge Artikel auf, die sich teilweise auch auf, die Sakramentslehre u. s. w. einlassen. Dahin gehört auch die Consessio Czengerina von 1570 (nicht 1557), die man lange Zeit als "das ungarische Bekenntnis" verzeichnete, die aber thatsächlich keine hervorragende Bedeutung besitzt.

In ber Gegenwart halt sich bie ref. Kirche in Ungarn ebenso wie in Ofterreich allein so an die Helvetische Konfession und den Heibelberger Katechismus. G. F. Karl Müller.

llugarn 235

Ungarn, kirchlich=statistisch. — Quellen: 1. Die in den Ländern der ungarischen Krone am Anjange des Jahres 1901 vorgenommene Bolfszählung, resp. deren Resultat, zussammengestellt u. ausgegeben von Besa Kenéz: Magyarország népességi statisztikája, Budas pest, 1906, 8°, 320 S. 2. Magyarország közoktatásügye az 1904 évden (Der vom söniglung. Kultus: und Unterrichtsminister vom Stande des Schulwesens handelnde, dem Landage unterbreitette Bericht v. J. 1904), Budapest 1906, 4°, 184 S. 3. Organisation religieuse de la Hongrie par Emile Horn, Paris 1906, 8°, 61 S. 4. A magyarországi protestáns egyházak története (Geschichte der ungarischen protestantischen Kirche), von Franz Balogh, Prossessak története (Geschichte Ungarns in Hauptzingen) von Dr. Johann Karáwonhi, röm.: 10 sath. Domherrn, Nagyvárad 1906, 8°, 357 S. 6. Geschichte des Evangesiums in Ungarn von Stefan Linberger, evang. Pjarrer, Budapest 1888, 8°, 199 S. 7. Magyar evangelikus egyházjog (Ung. evang. Kirchenrecht), von Karl Wister, Prossessans képes Naptár (Protest. Bisbertalender), redigiert von Karl Szász, Sestionsrat, LIII. Jahrgang, Budapest 1906, 8°, 79 S. Nußer diesen noch mehrere hierher 15 bezügliche Daten tirchlichzeschichssichichischer Berte, kirchlicher Schematismen, kirchlicher und polistischer Blätter und Reitschriften.

Die zur heiligen Stephanstrone gehörigen Länder des ungarischen Staates sind: a) das eigentliche Ungarn, inbegriffen Siebenbürgen und Fiume, d) Kroatien und Slasvonien, nehst der ehemaligen Militärgrenze, deren Gesamtslächeninhalt 5853 geographische 20 Duadratmeilen (324 851 qkm) beträgt. Die Zahl der Einwohner besteht laut der letzten allgemeinen Bolkszählung im Jahre 1901 aus 19254 559 Seelen (am Ende 1906 ca. 2000000). Was die Nationalität betrifft, so sind hierunter Magyaren 8742301 (45,4%), Deutsche 2135 181 (11,1%), Slovenen 2019641 (10,5%), Kumänen 2799479 (14,5%), Ruthenen 429447 (2,2%), Kroaten 1678569 (8,7%), Serben 1052 180 (5,5%). 25 Andere 397761 (2,1%), Der Konsessinaten 1678569 (8,7%), zur römischestatholischen Kirche 9919913 (51,5%), zur griechischestath. 1854 143 (9,6%), zur griechischen kirche 1288 942 (6,7%), zur Lugeburgischen Konsessinaten sich 1288 942 (6,7%), zur reformierten (helbetischer Konsession) 2441 142 (12,7%), zur Unitarischen Religion 68 568 (0,4%), Föraeliten sind 851 378 (4,4%), andere Religionen und Sekten (Ung- so likaner, Baptisten, Nazarener 2c.) 14 760 (0,1%). Shelich geboren waren (im Jahre 1904) 682 064, unehelich Geborene 73 462, zusammen 755 526 Geburten. Gestorben sind 495 836.

Bon ben 182 170 geschlossenen Ehen waren gemischte Chen: 19 127 (10,50%).

Schulpstichtige Kinder gab es im ungarischen Staate, und zwar im Alter von 6—11 Jahren 2174577, im Alter von 12—14 Jahren 1241 010, zusammen 3415587. That se sächlich besuchten die Schule 2657263 Kinder (77,8%). Bon den Bolksschulen waren 1921 Staats. 2804 Gemeinder, 375 Brivat., 12,766 Konfessionsschulen (und zwar röm. kath. 5280, griech. kath. 1991, griech. vorient. 1756, evang. Augsd. Konf. 1362, reform. 1863, unit. 36, isr. 478), zusammen also 17 866 Schulen. Den Konfessionen nach scheiden sich die die Schule besuchenden Kinder (in Ungarn) in röm. kath. 1268319 (49,34%), 40 griech. kath. 234873 (11,82%), griech. vorient. 274127 (12,84%), ev. Augsd. Konfession 200 939 (7,30%), reform. 344078 (13,93%). unit. 9908 (0,39%), isr. 102 326 (4,38%), and. Konf. 22). Die Zahl der Lehrer betrug 31678 (hiervon Kehrerinnen 8157). Die Zahl der Lehrer betrug 31678 (hiervon Kehrerinnen 8157). Die Zahl der Lehrer betrug 31678 (hiervon Kehrerinnen 8157). Die Jahl der Lehrerbildungsanstalten war 89, und zwar 27 vom Staate erhaltene, die übrigen tonsessionelle Institute. Die Zahl der Zöglinge war 10 362, hiervon in Staatsanstalten 45 3995. Das Bolksschulgeset wurde im Jahre 1868 beschossen in Katatsanstalten 45 3995. Das Bolksschulgeset wurde im Jahre 1868 beschossen in Sahre 1883 zu stande. Das historische Recht der Konfessionen, öffentliche Gymnasien zu halten, blieb ihnen gesetlich gesichert. Die Zahl der Mittelschulen war in Ungarn im Jahre 1904, und zwar Gymnasien 167, Realschulen 32, zusammen 199; hiervon Staatsschulen 63, Ges weindeschulen 11, Privatschulen 4 und Konfessionen der und Sahre 1904, und zwar Gymnasien 167, Realschulen 32, zusammen 199; hiervon Staatsschulen 63, Ges meindeschulen 399 Prosessoren und 6304 Schulen. Mitselschulen 121. Die Anzahl der Prosessoren war 3953, die der Schulen 6201. In Kroatien und Sahven 19 Mittelschulen, 399 Prosessoren und 6304 Schulen. Willer Willer Schulen 121. Die Anzahl der Prosessoren der Schulen Frauster 1903; and ber verlegt im Jahre 1784. Die Zahl der ordentlichen, außerore

varer (Klausenburger) Universität, gegründet durch den Staat im Jahre 1872, ohne theologische Fakultät. Ungahl der Lebrstühle 110, die Ungahl der Schuler in den 4 Fakultäten (naturwiffenschaftliche bann die philosophischephilologische Abteilung bilden dort 2 Fakultäten) ist 1925. 3. Die Zagraber (Agramer) Universität, gegrundet im Jahre 1874, mit 5 83 Professoren und Dozenten, ohne medizinische Fakultät. Die Anzahl ber Schüler ist 1055. Die Unterrichtssprache der ersten zwei Universitäten ist die ungarische, in der letz-

teren die froatische.

Rechtsverhältnis. Betreffend bie röm.-kath., griech.-kath., griech.-vriental., evang. Augsburger Konf., reformierten und die unit. Religionen wurde die volle Gleichheit und Neziprozität durch den GA. 20 vom J. 1848 ausgesprochen, welcher zugleich versprach, daß sämtliche kirchliche und Schulbedursnisse der genannten Kirchen auf Staatskosten beftritten werben. Die Erfüllung biefes Versprechens liegt aber auch beute noch in weiter Ferne. Später wurden die Beziehungen der einzelnen Konfessionen untereinander durch die GA. 53 vom J. 1868 und 43 vom J. 1895 geregelt. Durch GA. 42 vom J. 1895 15 wurde auch die israelitische Religion für rezipiert gesetlich ausgesprochen, die Baptisten bingegen wurden durch die Ministerialverordnung vom 2. Nov. 1905 gesetzlich anerkannt und erhielten ihr Konstitutionsrecht. Kraft des GA. 7 vom J. 1885 erhielten 13 Oberhäupter der ref., luth. und unit. Kirchen einen Sit im Magnatenhaus. Der Gehalt der Bolksschullehrer, Mittelschullehrer und Geistlichen wird auf das festgegete Minimum vom Gaute 20 erganzt, welches zugleich eine jährliche Subvention den prot. Kirchen bewilligt. Die Subvention ist im Budget vom J. 1907 mit Kr. 5654078 sigiert, welche Summe im Jahre 1908 mit 1 Mill., und in 1909 abermals mit 1 Mill. Kronen vermehrt wird. Die obsligatorische Civilehe beruht auf GA. 31 vom J. 1894, die staatliche Matrikessührung auf GA. 33 vom J. 1894 und GA. 36 vom J. 1904. — GA. 32 vom J. 1894 regelt 25 bie Religion bes von gemischten Eben stammenden Kinder berart, daß die Berlobten vor ber Cheschließung das Ubereinkommen treffen können, daß ihre sämtlichen aus ber Che stammenden Kinder in der Religion der einen ober der anderen Chehalfte erzogen werden. Entsteht tein Übereinkommen, fo folgen die Knaben der Religion bes Baters, Die Madchen ber ber Mutter. Die Übereinkommen vor der Cheschließung (Reversales) find zum großen 30 Vorteil der rom. tath. Rirche und zum Nachteil der prot. Kirchen.

I. Römisch-katholische Kirche. Der Gründer und Bohlthater ber rom. tath. Kirche in Ungarn war der erste gekrönte König Ungarns, St. Stephan (1001—1038). Seit jener Zeit übt jeder König Ungarns apostolische Rechte, und ist "supremus ecclesiarum patronus". Seit 1404 üben die Könige Ungarns das "jus placeti". Dieses Recht wurde durch das Kontordat von 1855 sallen gelassen, am 9. August 1870 jedoch mit Beiseitesseng des Kontordat wieder hergestellt. Der König übt laut der Konsstitution von 1848 und 1868 das Patronats- und Regierungsrecht über bie katholische Kirche, durch Bermittelung des verantwortlichen Kultus- und Unterrichtsministers. Un der Spite des ung. röm. Kath. Klerus steht der Esztergomer (Graner) Erzbischof (das Erzbistum gründete 40 St. Stephan im Jahre 1001). Seit 1279 ist berselbe ber Primas des Reiches, seit 1452 legatus natus sedis Apostolicae, seit 1393, Ober- und Geheimkanzler, seit 1715 trägt er ben Herzogstitel. Seine Rechte find: er front und beeidigt ben Konig; er tann eine Nationalspnode einberufen; jede Appellation geht, mit Umgehung ber Wiener Nunstiatur direkt nach Rom. Unter seine Gerichtsbarkeit gehört teilweise auch die griechisch-katho-

45 lifche (unierte) Rirche.

Die ung. röm.-kath. Kirche teilt sich in 4 Hauptbiöcesen und 1 Hauptabtei.

1. Die Esztergomer (Graner) Sauptbiocefe enthält 1 Erzbistum, 8 Bifchoffite, 40 Erzbechantstühle, 207 Dechantstühle, 1783 Pfarren. Bischofsitze sind in Nyitra, Ghör, Beszprem, Pecs und Bacz (gegründet von St. Stephan), ferner in Beszterczebanya, 50 Szelessehervar, Szombathely (gegründet von Maria Theresia 1777).

Die Hauptablei von Pannonhalma, gegründet von St. Stephan. Der Hauptabt (abbas de monasterio Sancti Martini in monte supra Pannoniam sita) ist der stete und oberste Abt der Benediktiner. Er ist der einzige "praelatus nullius dioeceseos" und direkt dem apostolischen Stuhle unterworfen, kann Diöcesanspnoben abhalten. 55 Seit dem Jahre 1870 ist er berechtigt, "privilegium ad instar" Firmungen vorzunehmen, und wie jeder Erzbischof und Bischof ift er Mitglied des Oberhauses. Die Sauptabtei hat 1 Dechantstuhl und 15 Pfarren.

2. Die Kalocsaer Hauptbiöcese enthält ein Erzbistum, 3 Bischofssitze, 29 Erzbechantsftühle, 51 Dechantstühle und 658 Pfarren. Bestandteile besselben sind: das Erzbistum in 60 Ralocsa (gegründet burch St. Stephan, jum Erzbistum erhoben 1135), bas Csanaber

237 llnaarn

Bistum (gegründet burch St. Stephan, Refibenzort Temesvar), bas Nagyvaraber Bistum (gegründet burch Ladislaus I. den Heiligen, 1095), das Siebenbürger Bistum (gegründet

burch St. Stephan, Residenzort Gyulafehervar).

3. Die Erlauer (Eger) Hauptbiocefe enthalt 1 Erzbistum, 4 Bistumer, 18 Erzbechantstühle, 81 Dechantstühle, 753 Pfarren. Bestandteile ber Hauptbiocese sind: bas Er= 6 lauer Bistum (gegründet durch St. Stephan, jum Erzbistum erhoben durch Franz I. im Jahre 1804). Die Bistümer Rozsnyo und Szepes (gegründet von Maria Theresia, 1776). Das Szatmarer und Kaschauer (Kassa), Bistum (beide gegründet durch Franz I. im Jahre 1804).

4. Die Zägraber (Agramer) Hauptbiöcese enthält 1 Erzbistum, 2 Bistumer, nämlich: 10 2. Die Zagtabet (Agtainet) Jumptolotest eintstatt I Etzolstum, 2 Sistamet, namital, 10 bas Zagraber Erzbistum (als Bistum gegründet durch Ladislaus I., zum Erzbistum erzhoben durch Franz Joseph I. im Jahre 1853), das Zenger (Segniaer) Bistum (zuzsammengezogen aus den früheren Corbadiaer und Modruser Bistumern im Jahre 1833), das Diakodarer Bistum (entstanden durch Zusammenziehung des alten, im Jahre 1230 gegründeten Szeremer und dennischen Bistums im Jahre 1773). Die Hautbiöcese enthält 15 25 Erzbechantstühle, 66 Dechantstühle, 610 Pfarren in Kroatien, Slavonien und Dalmatien.

Die Zahl der Domkapitel ist 27. Es giebt 272 wirkliche und 152 Titular-Domberren; 30 wirkliche und 150 Titular-Abte, 37 wirkliche und 109 Titular-Propfte. Die Domtapitel (5 Gefellschaftsbomtapitel, Capitula collegiata) waren seit uralten Zeiten 20 authentische Orte mit Amtosiegel; haben auf Die Bahl bes Bischofs teinen Ginflug. Die

Bahl ber weltlichen Beiftlichen beträgt 6593.

Aufnahme von Ordensgeistlichen in das Land, Stiftung oder Aufhebung von Orden, kann nur mit Bewilligung des Königs oder auf Beschluß des Reichstages geschehen. Joseph II. (1782—87) hob 134 Mönchstlöster mit 1544 Mönchen und 6 Frauenklöster 25 mit 191 Nonnen auf. Die heute bestehenden Orden sind folgende: Prämonstratenser, Benediktiner, Cistercienser, Kapuziner, Dominikaner, Franziskaner, Biaristen, Misericordianer und seit 1854 die Jesuiten. Die Zahl der Mönchsklöster ist 227, die der Ordensbrüder 2196. Die Zahl der Frauenklöster ist 365, die der Nonnen (Ursulinernonnen der hl. Elisabeth, Notre-Damenonnen, englische Frauleins, graue Schwestern 2c.) 5420.

Theologische Institute (Seminare) sind in jedem Erzbistum und Bistum mit Ausnahme von 3 ju finden; fie find organisiert auf Grund der tgl. Berordnung vom 25. April 1808; ber größte Teil wird aus dem Religionssonde erhalten. Gegenwärtig bestehen 18 Institute für weltliche und 13 für Orbensgeistliche, sowie ein Centralinstitut an ber Universität zu Budapest; zusammen 32 Institute mit 880 Zöglingen und 177 Professoren. 85 Die Unterrichtssprache der kath. Seminare ist die heute die lateinische.

Rirchenvermögen. Der geiftliche ober Rirchenzehent wurde 1848 gefetlich auf-gehoben. Für den Berluft wurde die Geiftlichkeit niederen Ranges durch Grundentlastungspapiere entschäbigt. Das Testierungerecht ber oberen Geiftlichkeit wurde burch ein Geset vom Jahre 1715 geregelt; es erstreckt sich nur auf den britten Teil ihres rein erworbenen 40 Bermögens, das 2. Drittel geht in das Eigentum ber Kirche über, das 3. Drittel in das des Staates. Die untere Geistlichkeit kann mit Ausnahme des 20. Teiles des Erwerbes frei testieren. Das Geset vom Jahre 1498 verbietet der oberen Geistlichkeit die Erwerbung weltlicher Güter.

Das in ben hanben ber rom.-tath. Geiftlichteit stehenbe firchliche Besitztum beträgt 45

987079 Hettare.

Religionsfond (fundus religionis) gegründet durch König Ferdinand III. mit Gründungsurkunde vom Jahre 1647, welche für Religionsbedürfnisse aus dem Einstommen der kgl. Kammer jährlich 6000 Gulden bestimmte; vergrößert durch Karl III. (im Jahre 1733), durch Maria Theresia (1769), durch Joseph II. (1786), der den Besit so der ausgelösten Orden und Klöster zu Gunsten des Fondes liquidierte, zulegt vergrößert durch Franz I. (1802). Die Größe des Fondes ist heute 30 Millionen Kronen. Der Schäungspreis der Liegenschaften (112000 Heltar) 20 Millionen Kronen, der Keinstag 2 200 000 Rronen. Die Berwaltung bieses Fonbes steht unter Aufsicht bes Kultus-

Lehrfond (fundus studiorum), gegründet durch Maria Theresia im Jahre 1775, als fie die Guter bes aufgeloften Jejuitenorbens ju Schulzweden zu verwenden anordnete. Bargeldkapital 13 Millionen Kronen. Die Liegenschaften betragen 35 000 Hettar, mit einem jährlichen Einkommen von 700 000 Kronen. Aus bemselben werden rom.-kath. Ghm= nasien, Rechtsakabemien, Lehrerbildungsanstalten und einige Normalschulen erhalten. Die 60 Berwaltung bieses Fonds steht unter Aufsicht bes Kultusministeriums. Der König hat burch Erlaß vom 21. Mai 1880 mit der Kontrollierung ein Komitee, bestehend aus 15

rom. fath. Beiftlichen und Laien, betraut.

Katholische Autonomie. Die röm.-kath. Bischöfe versuchten seit dem Jahre 1868 5 gegen den Einfluß des Staates auf die kirchlichen Angelegenheiten und zur Erlangung der kath. Autonomie zu agitieren. Die erste organisierende Versammlung wurde im Monat Oktober 1870, die zweite am 11. November 1897 gehalten. Ivoe derselben ist, mit Ausenahme des Batronates Sr. Majestät keiner staatlichen Behörde die Einmischung in kirchliche Angelegenheiten zu gestatten. Da aber diese Intention mit der tausendjährigen Versassung 10 des Staates im Widerspruch steht, erlangte sie disher nicht die Spmpathie der Nation und der Regierung. Nur die Siebendürger röm.-kath. Kirche (status catholicus) besitzt noch—aus der Fürstentumsperiode — eine Art kirchlicher Autonomie, indem unter dem Prässidium des Bischoss mit Beziehung 68 geistlicher und 136 weltlicher Vertreter sährlich über Vermögens- und Schulangelegenheiten beraten wird. Dieses Recht wurde durch Erlasse vom Jahre 1861, 1872 und 1876 berdrieft. Der Vermögensstand der — unter der Verwicklung und Rechnungslegung der durch die Siebendürger röm.-kath. Kirche jährlich abzuhaltenden sog. Statutsversammlung machte im Jahre 1906: 6 070 721 Kr. mit 401339 Kr. Jahreseinkommen.

Kirchliches Leben. Auf dem Gebiete des kirchlichen Lebens und der inneren 20 Mission wirken 1. der im Jahre 1847 gegründete St. Stephansverein, dessen Hauptziver die Beselftigung, Erhaltung und Berdreitung des Katholicismus auf dem Wege der Presse ist. Er giebt Elementarschulz und Religionsdücher, Gebetbücher, kath. Tagz und Wochenblätter, Broschüren, wissenschaftliche Bücher und Heiligenbilder heraus; erläßt Preissausschreiben und liesert den Mitgliedern jährlich 100 Druckdogen. An der Spitze steht der Primas und zwei hohe Magnaten, als Prässidenten. 2. Der Verein des hl. Ladislaus, gegründet im Jahre 1864. Prässident ist ein Bischof. Zwed des Vereins ist die ungarische römzstatt. Gesinnung in den östlichen Ländern (Balkanhalbinsel) zu unterstützen, für dieselben Geistliche und Lehrer heranzubilden, serner die Erdauung und Förderung vaterländischer Schulen und Kirchen. 3. Die verschiedenen, zahlreichen Vereine, z. B. der St. Thomas, Päzmände, 30 St. Emerichverein, die kath. Jünglingsz, Frauenz und Gesellenvereine, die Marienkongregationen 20.

II. Griechischelatholische (unierte) Kirche. Auf Anregen bes Esztergomer (Graner) Erzbischofs Georg Lippap unierten sich aus dem Kreise des ruthenischen Volkes der Gegend Munkacs 400 Geistliche griechischer Religion mit der röm. kath. Kirche, deren 35 erster Bischof im Jahre 1655 geweiht wurde. Graf Leopold Kolonics (Graner Erzbischof) hat mit Hilfe der Jesuiten durchgeset, daß aus der rumänischen Bevölkerung Siebens bürgens mehr als 100000 Gläubige griechischer Konsession zur Union übertraten, und daß auf der Ghulasehervarer Spnode (1697) der Bischof Theophil und 12 griechische Dechants, die auch von König Leopold I. unterstützte Union unterschrieben, und für die unierte Kirche

40 das Fogarascher Bistum gegründet wurde.

In der griech-kathol. Kirche besteht 1 Erzbistum, 6 Bistümer, 7 Domkapitel mit 45 Domherren (canonici), 59 Erzbechante, 155 Dechante, 1361 Pfarrer, 731 Kapläne, 9 Mönchsklöster, 44 Klosterbrüder, 5 Seminarien, 228 Seminaristen, 34 Professoren. Das Fogarascher Bistum wurde im Jahre 1850 durch Franz Joseph I. zum Erzbistum in 45 Gyulasehervar erhoben, der Sit desselben ist Balazsfalva. Das Erzbistum wurde im Jahre 1868 versassumsigenmäß den Landesgesehen inartifuliert. Unter seiner Jurisdistion gehört das Lugoscher und Szamosupivarer Bistum (beide gegründet im Jahre 1850) und das Großwardeiner (Naghvarader) Bistum (gegründet durch Maria Theresia, im Jahre 1777). Die übrigen drei Bistümer, nämlich das Munkasser (wiederhergestellt von Maria Theresia, 1771) das Sperieser (gegründet von Franz I. im Jahre 1816) und das Köröscher (gegründet aus dem früheren Szvidniczer Bistum im Jahre 1816) und das Köröscher (gegründet aus dem früheren Szvidniczer Bistum im Jahre 18751) sind der Jurischtstim röm-kath. Erzbistümer unterstellt. Nachdem die griech-kath. Kirche ein integrierender Teil der röm-katholischen ist, genießt sie auch alle Rechte und Vorteile von seite des Staates, wie die röm-kath. Kirche. Das in den Handen der griech-kath. Kirche stehende Besitum beträgt 172 329 Heltare. Die Glaubensgenossen der griech-kunierten Religion sind ihrer Nationalität nach Rumänen, Ruthenen und Magyaren.

111. Griech. vrient. Rirche. Die juridische Stellung der griech. vrient. Kirche in Ungarn wurde durch den 27. GU. des Landtages von 1791 geregelt, indem ihr an den der röm. kath. Kirche seit jeher zustehenden Vorrechten Unteil gewährt wurde. Ihren 80 Bischen wurde Sitz im Oberhause zuerkannt und sie wurden mit Gütern (60 032 HekUngarn 239

tare) botiert. Nationalität und Sprache entzweiten die Kirche. Infolge bessen wurde sie burch den GN. 9 vom Jahre 1868 in zwei Metropolitansprengel geteilt. Sie haben 2 Erzbischöse, 8 Bischöse, 92 Erzbechante, 2311 Pfarren, 283 Kapläne, 2906 Pfarrer, 4 Seminarien, 35 Prosesson, 351 Seminaristen, 28 Ordenshäuser mit 158 Ordensebrüdern.

A. Ursprung des serbischen Metropolitanes. Unter dem Jeker Patriarchen, Arsen Csernovics wanderten 38 000 Serben ein, um dem Drucke der Türken zu entgehen. Den Ansiedlern wurden dom König Leopold I. durch das Diplom vom 10. August 1691 ihre kirchlichen Rechte zugesichert. Ihr Religionsoderhaupt ist der Karloviczer Patriarch. Sein Wirkungskreis wurde im Jahre 1829 auch auf das dalmatinische Bistum aus 10 gedehnt. Die Karloviczer Kirchensynode (1864) arbeitete die neue Verfassung aus, welche im Jahre 1875 vom König sanktioniert wurde. Die oberste Behörde ist der serbische Rationalkirchenkongreß, welcher aus 25 geistlichen und 50 welklichen, auf 3 Jahre gewählten Mitgliedern besteht. Der beständige Vorsitzende ist der Patriarch. Der Kongreß wird nach dem Willen des Königs einberusen und berät unter Aufsicht eines kgl. Kom= 16 misse. Die Visktümer teilen sich in Erzdechantstüble. Die Pfarren unterstehen den auf 6 Jahre gewählten lokalen Kirchensenaten. Die Bestandteile des Metropolitanes sind: das Patriarchat, das Bacser, Osener (Buda), Temesdarer und Versezer Vistum (alle unter Leopold I. gegründet im Jahre 1690), ferner das Karlstädter und Vakraczer Vistum.

B. Das rumänische Erzbistum wurde unter dem Hermanstädter Erzbischof 20 (Metropolit) im Jahre 1865 selbstständig. Seine Organisserung wurde durch den Hermansstädter Kongreß im Jahre 1870 seltgesext. Die behördlichen Abstusungen sind: der Nationalstrechendunges, besteht aus 30 geistlichen und 60 weltlichen auf 3 Jahre gewählten Repräsentanten, das Metropolitankonsistorium (in beiden präsidert der Erzbischof), die Episcopalspnode (Präsident der Bischof) und die Gemeindespnode. Bestandteile sind: a) das 25 hermanstädter Erzbistum (für die nicht zur Union übergetretenen Rumänen durch Joseph II. als Bistum errichtet, zum Erzbistum erhoben im Jahre 1864); d) das Arader Bistum (gegründet durch Leopold I.); c) das Karasseeler Bistum (gegründet im Jahre

1865).

IV. Die evangelische Kirche Augsburger Konfession ist in zwei — auf so geschichtlicher Basis entstandene Korporationen, jede mit selbsisständiger und eigener Berswaltung — geteilt.

A. Die ungarische evangelische Kirche schließt die auf dem Gebiete des ungarischen Staates sich befindlichen evang. A. K. Gläubigen in sich, mit Ausnahme der Siedendürger Sachsen. Sie erhielt ihr staatsrechtliches Existenzrecht im Jahre 1606 und 1608. 35
Ihre konstitutionelle Organisierung wurde auf den Johnaer (1610), Szepesväraljer (1614), Rözsahegher (1707), Pester (1791) und Budapester (1891—4) Synoden ausgearbeitet. Durch die Resolution Karls III. wurde die evang. Kirche in 4 Superintendenzen geteilt, die Budapester Synode hatte die Seniorate in den 4 Superintendenzen anders eingeteilt. Im Jahre 1735 wurde neben den Superintendenten aus der Reihe angeschener Welt- 40 licher sür jeden Distrikt ein Inspektor gewählt. Mit Bewilligung Maria Theresiens konnten die 4 Distrikte jährlich zu einem Generalkonvent zusammenkommen. Im Jahre 1774 wurde der erste "Generalkonvent" abgehalten, an dessen Spike ein von allen Distrikten gewählter welklicher Präses (mit dem Titel "Generalinspektor") gestellt wurde. Seit 1860 wurde das Doppelpräsibium, der amtsälteste Superintendent neben dem Generalinspektor, 45 eingeführt. Der Generalkonvent besteht aus 90—100, von allen Superintendenzen gewählten Mitgliedern. Der Generalinspektor wird dubstimmung der Kirchengemeinden lebenselänglich gewählt.

Die Generalspnobe besteht aus den von den Presbyterien aller 4 Superintendenzen im Wege der Abstimmung gewählten geistlichen und weltlichen Mitgliedern, von den Res 50 präsentanten der Prosessionen und Lehrer, endlich von "ex offo" Mitgliedern (Generalsinspektor, Superintendenten, Distriktsinspektoren, die Borsisenden der ung.sedang. Hissanstalt). Die übrigen Behörden sind: Der Kirchendistrikt, an dessen Spiks der Superintendent (Bischof) mit dem Distriktsinspektor stehen; — das Kirchensen iorat, ebenfalls mit Doppelpräsidium (Senior und Inspektor); das Presbyterium, d. i. der 55 einzelne Kirchengemeinderat und die Gemeindedersammlung. Die Kirchengemeinden wählen den Senior, die Inspektoren, den Superintendenten und Generalinspektor. Ihren eigenen Prediger wählen die Mitglieder der Kirchengemeinde. Die Ordination vollzieht der

Bischof gemeinschaftlich mit den Senioren.

Die 4 Rirchendiftrifte find folgende: I. Die Banyaer Superintendenz besteht aus 10 60

Senioraten, 165 Kirchengemeinden. Rahl der Gläubigen 433583. Sit des jetzigen Bischofe: Budapest. II. Die Superintendenz diesseits der Donau besteht aus 9 Senioraten, 164 Kirchengemeinden. Bahl ber Bläubigen 205375. Sit gegenwärtig: Balaffagharmat. III. Die Superintendenz jenseits ber Donau besteht aus 10 Senioraten, 160 5 Kirchengemeinden. Anzahl der Gläubigen 236934. Sit gegenwärtig: Papa. IV. Die Theißer Superintendenz besteht aus 10 Senioraten und 172 Kirchengemeinden. Anzahl ber Stäubigen 209711. Sitz gegenwärtig: Miskolcz. Die ungarisch-evangelische Kirche besteht also aus 39 Senioraten, 661 Kirchengemeinden, mit 665 Pfarrern und 169 Kaplänen. Jahl der theologischen Akademien 3, mit 16 ord. Prosessionen und 138 Hörern. Die 10 Gläubigen sind ihrer Nationalität nach Magyaren, Deutsche und Slovaken.

B. Die Siebenbürger evangelische Kirche. Ihr Ursprung ist gleichzeitig mit der Resonation. Sie besteht aus einer Superintendenz, mit dem beständigen Sitze

Hermanstadt (Nagyszeben), diese faßt in sich 10 Dechantstühle, 247 Kirchengemeinden und 220362 Gläubige, welche Sachsen mit deutscher Muttersprache sind; diese wurden im 15 Jahre 1142 in das Land gerusen, mit vielen Privilegien versehen und bewahrten ihre Nationalität (natio saxonica) bis heute. Sie haben 1 theologisches Institut mit 80 Schülern. Diese Kirche erhielt ihr Religionöstreiheitsgeset im Jahre 1557 und wurde unter der Regierung der Siebenbürger Fürsten unabhängig. Sie behielt das Selbstwerwalstungsrecht auch nach Bereinigung Siedenbürgens mit Ungarn (1848). Das frühere bureaus fratische Kirchenregiment wurde gelegenheitlich der kirchlichen Generalversammlung 1870 in eine Presbyterialkonstitution verwandelt, deren Faktoren sind: a) die Pfarrgemeinde, deren Organe das Presbyterium (Borsits: der Pfarrer) und die Gemeindeversammlung, deren Mitglieder auf 6 Jahre gewählt werden. Die Gemeindeversammlung wählt den Psarrer, wenn sie aus mehr als 2500 Seelen besteht, einen Kurator und die Presbyteriumsmitzglieder; d) die Dechantstühle; der Präses ist der Dechant; c) die Landeskirchenversammlung, deren vollziehendes Organ das Oberkonsistorium, aus 8 Mitgliedern besteht, dessen Präses der Superintendent ist. Derselbe wird durch die Landeskirchenversammlung im Wege geheimer Abstimmung von ben 6, durch die Dechanei kandidierten Geiftlichen gewählt, und auf Grund ber alten landesfürftlichen Rechte von dem Könige in seinem Umte be-30 stätigt. Bei bem Generalkonvente ber ung. evang. Kirche von 1848 erschienen auch die Bertreter der evang. Kirche der siebenburger Sachsen; außerdem sonst niemals, weder früher noch später. — Das Besitztum der evang. Kirche beträgt 40 441 Hettare.

V. Reformierte Kirche. Ursprung. Sie entstand mit dem Eindringen des Calvinismus und teilte dasselbe Los, wie die lutherische Kirche. Ansangs verbreitete sich so das Luthertum unter den magyarischen, deutschen und slavischen Böltern Ungarns; aber nach dem Auftreten des Calvinismus schlossen sich fast sämtliche Magyaren an die Fahne der helvetischen Konfession und die Teilung des Protestantismus wurde von 1561 bis 1591 beschlossen; und durch die Teilungespnoben (in Siebenbürgen im Jahre 1564, in der Theißgegend im Jahre 1567) durchgeführt. Bon nun an standen sich die zwei 40 protestantischen Salften mit ihren Schulen und mit ihrer getrennten Berwaltung gegenüber. Nur im Jahre 1841 wurde durch Graf Karl Zap (Generalinspektor Augsburger Konselssion) die Union beantragt. Es stimmten auch hierfür mehrere hervorragende Redner. Doch in den Wirren der 1848er Revolution und der darauf folgenden politischen Reaktion wurde und blieb diese Bee vergessen; nur hier und da finden sich einige gemischte Kirchen-45 gemeinden und Gymnasien, durch die Notwendigkeit der Selbsterhaltung bewogen, zu ver-

einter Berwaltung organisiert.

Nach der Mohacser Schlacht (1526) wurde das Land politisch in drei Teile geteilt. Die süblichen und mittleren Teile, mit der Hauptstadt Ofen (Buda) von den Türken ersobert, unterlagen der Herrschaft des Halbmondes. Die nördlichen und westlichen Teile so blieden unter der Habsdurgischen Dynastie. Die östlichen Teile (Siebenbürgen dahin gerechnet) und die Theißgegend bildeten unter der Regierung reformierter Fürsten von 1538 bis 1691 ein eigenes Reich; unter solchen politischen Berhältnissen anderte sich das Los und die Entwickelung beider getrennten protestantischen Kirchen. Die Spuren ber langen getrennten Stellung find bis heute noch nicht verschwunden. Zuerft tamen die beiden pro-55 testantischen Rirchen auf bem Gebiete bes Fürstentums Siebenburgen zur Blüte. Reformierte Fürsten: Stefan Bocekap (1604—1606), Gabriel Bethlen (1613—1629) und Georg Ratoczy I. (1630—1648) erzwangen mit Waffengewalt von den katholischen Habeburgern die Religionofreiheit der Protestanten auch für die anderen Teile Ungarns. Ferner waren von Bedeutung der Wiener (1606), Nifolsburger (1621) und Linczer (1645) auch co in Religionssachen entscheibende Friedensvertrag und die darauffolgenden, die Religions-

241 Ungarn

freiheit der Protestanten sichernden Landtagsgesete. Aber nach dem Westfälischen Frieden erhielt bas burch Jesuitenpolitik geleitete Habsburger Haus (unter Leopold I.) Siebenburaen wieder gurud, und in dem so neuvereinten Staate wurde der Protestantismus dem Untergange nabe gebracht. Erst das durch Joseph II. am 25. Oktober 1781 erlassene Gesetz (edictum tolerantiale) verursachte ein Neuausleben, welches der auf dem 1791er 5 Landtage eingebrachte, durch Leopold II. sanktonierte 26. Gesehartikel (laut welchem die Religionsfreiheit der Brotestanten auf Grund des Wiener Friedens zugesichert ward), unterstützte. Dadurch gewann die protestantische Rirche einen so sicheren Boben, daß das im Jahre 1859 erlassen t. k. Wiener Patent, welches die protestantische Autonomie einzusschränken bezweckte und dieselbe dem allzugroßen Einfluß der absoluten Staatsregierung 10 unterwerfen wollte, auf eine so große Opposition traf, daß es von der Regierung zurücksgezogen werden mußte und bloß unter den Lutheranern slavischer Nation eine Trennung bervorbrachte. Dieser abgetrennte Teil aber (patentalis superintendentia), vereinigte fich nach Rückerlangung ber Konstitution wieber mit ber autonomen Kirche, und ber Friebe wurde im Jahre 1867 hergestellt. Die reformierte Kirche blieb auch ju Reiten bes Ba- 15 tentes fest und einig.

Die Konstitution und Organisierung der Rirche wurde durch die auf den Komjater (1623) und Szathmarer (1646) Synoben befchlossenen Kirchengesetze befestigt. Das Presbyterialspstem wurde in der ersten in Osen (1791) abgehaltenen Synobe gesetzlich formusliert. Diese Synode bestellte den Generalkonvent zur kirchlichen Oberbehörde über die 20 Superintendenzen, um dem weltsichen Elemente einen gleichmäßigen Einfluß und Wirstungskreis zu verleihen.

Die kanonischen Gesetze der Osener Synode sanktionierte der König nicht. Die das

maligen Beschlüsse wurden aber autonomisch trotzbem durchgeführt. Der in Debreczen am 25. September 1860 abgehaltene Konvent formulierte die weitgehendste demokratische 25 Organisation; bestimmte, um in jedem Punkte die Parität durchzussühren, daß die Zahl der gewählten weltlichen und geistlichen Repräsentanten gleich sein solle, und führte das

boppelte Bräfibium ein.

Un bem im Jahre 1873 abgehaltenen Konvente beteiligte fich auch die Siebenburger Superintendenz wenigstens an der Beratung; infolge der politischen Union nahm auch die so Bereinigung ber reformierten Rirche ihren Anfang. — Mehrere Konvente beschäftigten sich mit ben Borarbeiten zur neuesten Konftitution, um biese ber Spnode vorzulegen. Infolge ber gunstigen politischen Konstellation wurde im Jahre 1881 mit Bewilligung bes Königs bie erste organisierende Landessynode mit Einschluß Siebenburgens einberufen. Eine ähnliche hatte die resormierte Kirche Ungarns noch nicht erlebt; denn selbst auf der hervor- 25 ragenden Ofener Spnode waren nur 4 Distrikte vertreten; der 5., der Siebenbürger, nicht. Diese bemerkenswerte, epochebildende Landesspnode wurde in der Stadt Debreczen vom 31. Oktober bis 24. November 1881 im großen Saale des eben damals vollendeten neuerbauten Kollegiumgebäudes abgehalten (Debreczen ift der Focus der evang. Reformierten in Ungarn; 52 282 Seelen unter Leitung bon 7 Bredigern und 4 Hilfspredigern). Die 40 zweite Sitzungsperiode bieser Synobe wurde vom 10. bis 17. September 1882 abgehalten. Die zweite (1891—92) und die dritte (1904—07) Generalsynode wurden in Budapest abgehalten. Die Generalsynode besteht aus den von den Presbyterien aller 5 Superintendenzen im Wege der Abstimmung gewählten 96 Mitgliedern, welche Zahl die 5 Superintendenten (Bischöfe) und die 5 Oberturatoren, als "ex offo" Mitglieder, und 10 45 Professoren auf 116 erhöhen. Was die Thätigkeit der 3 Generalspnoden betrifft, so begann man damit, Gott wegen Einigung der 5 Superintendenzen der ung.-resormierten Kirche zu danken; als Sinnbild der Kirche wurde das Siegel der Generalspnode (eine brennende Fackel mit 7 Sternen umgeben und Mt 5, 15) sestgeskellt. Die Organisation der Kirche wurde auf geschichtlicher Grundlage von der untersten Stuse dis zur höchsten im Sinne 50 des spnodalpresdyterialen Prinzips unternommen. Als oberste, die Gesetze der Generalspnode vollziehende Behörde wurde der "Generalsonbent" als Bertreter der Einheit mit setzenstellte Comparation in die Konstitution ausgangement die in indem 10 Sabre einnes festgestellter Kompetenz in die Konstitution aufgenommen; die in jedem 10. Jahre einzuberufende Landesgeneralspnode wurde als oberfte, legislative Behorde beibehalten. Es wurde ferner ein Pfarrwahlgesetz beschlossen, laut welchem die Kirchengemeinde durch Ab= 55 stimmung ihren Geistlichen wählt. Weitere Bestimmungen betrafen die Rechtsprechung in Disziplinarangelegenheiten, die firchliche Besteuerung, das Berhalten der firchlichen Beamten, bas Erziehungs- und Unterrichtswefen, die Gründung eines allgemeinen Landestirchenfonds, einer Pfarrwittven= und Waisentasse und eines Bensionsfonds für Pfarrer.

Der prinzipielle Charafter der Konstitution der ref. Kirche: die freie Wahl, die gleiche so Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 3. A. XX.

Anzahl geistlicher und weltlicher Bertreter bei den Behörden und das doppelte Präsidium (Parität) sind in allen Abstufungen durchgeführt. Die erste Landesgeneralspnode nahm nach altem Gebrauch die Bezeichnung "Bischof" (püspök) anstatt Superintendent an. Die Abstufung der Kirchenbehörden ist folgende; Presbyterium, Semiorat (Trattus),

5 Superintendenz, Generaltonvent und Landesgeneralspnobe.

Einteilung: 5 Kirchenbistrikte. 1. Die Superintendenz diesseits der Donau besteht seit 1544. Im Jahre 1607 teilte sie sich in 2 Bezirke. Im Jahre 1734 vereinigte sie sich wieder infolge der Carolina resolutio. Sitz gegenwärtig in Kunszentmikloß. Sie enthält 8 Traktuß, 268 Kirchengemeinden, Jahl der Gläubigen 431910. 2. Die Supersointendenz jenseits der Donau besteht seit 1591. Sitz in Komarom (Komorn). Hat 9 Traktuß, 293 Kirchengemeinden, 256017 Gläubige. 3. Die Superintendenz diesseits der Theiß. Nach dem Jahre 1572 vereinigten sich 4 Traktuß unter dem Namen "Berzeinigte Kirchenseniotene Oberungarns", und übernahmen anstatt der Regierung der Superintendenz die der Subersintendenz der Subersin

Die ungarische ref. Kirche bezeugt warme Sympathie für die Allianz der das Presbyterialspstem befolgenden ref. Kirchen (Alliance of the reformed churches holding the presbyterian system). Die leitenden Borsteher der ref. Gemeinde und des Kollegiums zu Debreczen schicken ihren ersten Begrüßungsruf im Jahre 1875 nach London an die erste konstituierende Bersammlung. Die 5 Superintendenzen ließen sich auf dem im Jahre 1877 in Edinburg abgehaltenen großen Generalkonzil durch zwei Abgeordnete vertreten, und drücken den in New-York 1880 und in Belfast 1884 abgehaltenen großen Bersammlungen in Briesen ihre brüderlichen Sympathien aus. Endlich im Jahre 1905 ist die

ung. ref. Kirche, als orbentliches Mitglied in die Allianz eingetreten.

VI. Unitarische Kirche. Der größte Teil ihrer Gläubigen fällt auf Sieben40 bürgen. Gründer dieser Religionszemeinschaft (1566) war Georg Blandrata, Hosart des
Siebenbürger Fürsten, und Franz David (gest. 1579) früher Klausenburger ref. Geistlicher.
Sie erhalten die Religionsfreiheit im Jahre 1568; die unitarische Kirche wurde eine der
4 receptae religiones; in Ungarn erhielten sie nur im Jahre 1848 gleiche Rechte mit
den anderen Kirchen. Nachdem die unit. Kirche aus der ref. Kirche geschieden ist, über45 nahm sie deren Kultus und Konstitution nach Siebenbürger Form; hat einen Bischof,
welchen der König in seinem Amte destätigt. Die Unitarier haben 9 Dechanten, 113 Kirchengemeinden, 109 Pfarrer, ein theologisches Seminar mit 4 Prosessionen und 25 Hörern.
Die englischen und amerikanischen Unitarier unterstützen die ung. unit. Kirche bedeutend.

Die englischen und amerikanischen Unitarier unterstüßen die ung. unit. Kirche bedeutend. VII. Die Razarener und Baptisten. Hauptsächlich in der unteren Bolkstlasse vertreten, entwickelte sich seit der Revolution von 1849 eine neue Religionssette unter dem Namen Nazarener oder Nachfolger Christi, deren Religion eine Mischung der Anschauungen der Darbisten, Baptisten und Mennoniten zu sein scheint. Die erste politische Berordnung erging gegen dieselbe im Jahre 1854. Nach Erlas des Kultusministers dom 13. August 1868 gehört dieselbe nicht unter die gesetzlichen Religionen. Die Baptisten erschienen seit 1874 in Ungarn, die erste Gemeinde organisierte sich in Budapest. Sie wurden im Jahre 1905 gesetzlich anerkannt.

VIII. Die Jeraeliten. Ihre bürgerliche und politische Gleichberechtigung erhielten sie im 17. G.A. des Jahres 1867; die ist. Religion wurde im Jahre 1905 gesehlich recipiert. Zur Feststellung ihres Berhältnisses zueinander und dem Staate gegenüber wurde der erste ist er raclitische allgemeine Kongreß, bestehend aus den Bertretern des Judentums, am 10. Des

Ungarn 243

zember 1868 zusammenberusen; die Beschlüsse vorgeresses kongresses wurden am 14. Juni 1869 durch einen kgl. Erlaß bestätigt. Hier beginnt die Neuzeit der ist. Kultusvereine. Die ist. Kultusvereine wurde in 26 Kreise eingeteilt; sowohl die Gemeinden als auch die Bezirkstreise werden durch den auf drei Jahre gewählten Borstand geleitet. Die allgemeine Oberbehörde ist der Kongreß, welcher aus 86 Abgeordneten besteht; dessen volls sitreckendes Organ ist die ist. Landeskanzlei in Budapest, durch welche die Kreise untereinander und mit der Regierung verkehren. Die Beschlüsse des Kongresses wurden nur von einem Teile der Jöraeliten angenommen, dieselben, sowie die neue Organisation sind auch nur für diesen Teil giltig; seit 1869 ist daher eine Spaltung eingetreten und teilen sich die Jöraeliten in drei voneinander unabhängige Korporationen, nämlich in die Kongreße, 10 Orthodoge und in die "status quo" Kultusgemeinden, mit verschiedenem Kultus und mit verschiedener Berwaltung. Den Kongreßisraeliten wurde eine Landes-Rabbipräparandie in Budapest errichtet und am 4. Oktober 1877 erössen, mit Obere und Unterlehrkurs, 10 ordentlichen und Hilfsprosessorienen und 81 Zöglingen.

IX. Konfessioneller Unterricht und Schulen. Bur Erganzung ber Rirchen: 16 statistif gehört die des Unterrichts, weil berselbe sich auch heute größtenteils in den handen einzelner Religionstonfessionen befindet. a) Der Boltsunterricht. Das diesbezügliche (1868) Landesgeset ließ die durch das 1791er Geset aufrecht erhaltene Autonomie der Pro-testanten hinsichtlich des Schulunterrichtes unberührt und wurde durch dasselbe nur die staatliche Oberaufsicht ausgesprochen. Nach dem neuesten Berichte des Kultusministers hält die 20 röm. Kath. Kirche 40 Lehrerseminare mit 3645 Zöglingen; die griech. kath. 4 Lehrerseminare mit 605 Böglingen; die griech.-orient. 5 Lehrerseminare mit 549 Böglingen; die eb. Augsb. Konfession 7 Lehrerseminare mit 473 Zöglingen; die ref. Kirche 6 Lehrerseminare mit 674 Röglingen und die ist. Kultusgemeinde 1 Seminar mit 154 Röglingen. Die prot. Kirchengemeinden erhalten ihre Bolksschulen aus ihren eigenen Geldmitteln, mancherorts 26 leisten auch die Ortsgemeinden und ber Staat jährliche Bilfsbeitrage. b) Bymnafien. Für die röm. tath. Gymnasien wurde unter Maria Theresia (1776) das erste Organisations-statut erlassen. Die Protestanten aber blieben im Gebrauche ihres Autonomierechtes. Ein allgemeines Landesgeset wurde im Jahre 1883 nach langer Opposition und vielen Gegenreden zu stande gebracht, hierbei wurden die geschichtlichen Rechte der Konsessionen ge- 20 achtet und nur die Oberaufsicht des Staates und das Minimum des Lehrstoffes bestimmt. Ronfessionelle Ghmnasien bestehen 117, und zwar rom. tath 60 mit 18279 Schülern; griech fath. 2 mit 900 Schülern; griech vorient. 3 mit 810 Schülern; ev. Augs Konsession 22 mit 6031 Schülern; ref. 27 mit 8476 Schülern; unit. 2 mit 476 Schülern; prot.= unierte 1 (in Rimaszombat) mit 384 Schülern. c) Protestantische Hochschulen. 85 Der Protestantismus grundete von jeher Hochschulen, an welchen Theologie, Rechtswiffenschaft und einige philosophische Studien gelehrt wurden, und diese werden "Rollegien" benannt. Die Reformierten besitzen gegenwärtig 3 Rollegien und mehrere Afabemien.

Das Debreczener Kollegium, gegründet als städtische Schule im Jahre 1550, entwickelte sich zur Hochschule im Jahre 1588; ihre höhere Entwickelung erlangte sie im 19. Jahr= 40 hundert. Ergänzende Teile sind die theologische und rechtswissenschaftliche Akademie, jede mit 4 Jahrgängen, ein Ghmnasium und ein Lehrerseminar, zusammen mit 40 ordent= lichen und 6 Hilfsprosessoren. Im Jahre 1905 zählte man 121 Hörer der Theologie, 228 Hörer der Rechte, 708 Ghmnasialschüler und 245 Seminarzöglinge.
Das Sarospatater Kollegium, gegründet 1549, besitzt kein Lehrerseminar, hat zu= 45

Das Sarospataker Rollegium, gegründet 1549, besitzt kein Lehrerseminar, hat zu- 4 sammen 32 ordentliche und Hilfsprofessoren, 112 Hörer der Theologie, 65 Hörer der Rechte und 520 Symnasialschüler.

Das Bapaer Kollegium, gegründet 1531, hat 20 Brofessoren, 70 hörer der Theologie und 550 Gomnasialschüler.

Die Budapester theologische Akademie, eröffnet 1855, mit 6 ordentlichen Professoren so und 81 Hörern der Theologie.

Die Rologswarer theologische Atademie, eröffnet 1895 mit 5 orbentlichen Professoren und 119 Sorern.

Rechtsakabemien bestehen noch in Keckkemet und Maramarossigiget. Die Unterrichtssprache ist überall die ungarische.

Die Hohschulen ber evangelischen Augsburgischen Konfession sind solgende: in Porzsonh (Presburg), gegründet 1606, gestaltete sich zur vierzahrgängigen, tompletten theologischen Atademie im Jahre 1882, mit 7 Prosessionen und 56 Theologen. Die Sperieser, gegründet 1534, mit einer Rechtsakabemie (die einzige der ev. Augsb. Konf.) und einem Lehrerseminare, 53 Theologen, 270 Hörern der Rechte, 126 Seminarzöglingen, so

16

244 Ungarn

In Sopron (Obenburg), gegründet 1557, 337 Ghmnafialfdulern und 30 Brofefforen. mit 37 Theologen, 390 Symnafialfculern, 116 Seminarzöglingen und 24 Professoren. Unterrichtesprache überall bie ungarische. Die Siebenburger ebangelischen Sachsen haben ein theologisch-pabagogisches Seminar in naghezeben (hermanftabt) mit 7 Brofefforen

5 und 80 Zöglingen. Unterrichtssprache beutsch.

X. Rirchliche Leiftung en ber Broteftanten. Das Glaubensleben entwickelte fich noch bei teiner Ronfeffion ju einem folden Grabe, bag es auf bem Felbe ber inneren Mission im Berhaltnis zu ber Bahl ber Gläubigen wirksam ware. Die Geldmittel und bie Opferwilligkeit ber ung. prot. Rirche erschöpfen sich in ber Erhaltung verschiedener 10 Schulen; auf bem Kontinente giebt es kaum eine Rirche, welche, auf eigene Kraft ange-

wiesen, so viele Schulen erhält, wie die ungarisch-protestantische. In der ev. Kirche Augsb. Konfession wirkt die "ungarisch-evangelische Hilfsanstalt" sehr heilsam. Sie wurde im Jahre 1843 angeregt, erstes Gründungskapital war 4000 Kronen, wirkt aber seit 23. Oktober 1860, da sie erst zu bieser Zeit vom Könige bestätigt wurde. 15 Zwed: die Unterstützung der mit materiellen Schwierigkeiten kampsenden Kirchengemeinden und Schulen, die Gründung und Erhaltung von Missionsposten, Unterstützung der Witwen und Baifen firchlicher Beamten. Ihr Grundkapital und Ginkommen Schöpft sie aus freiwilligen Spenden und steht mit dem großen Guftab Abolf-Berein Deutschlands in enger Berbindung. Im Jahre 1905 hatte die Anstalt 34115 Kr. Einnahmen und 20619 Kr. 20 Ausgaben; Grundsapital 292 768 Kr. In Berbindung mit dieser Anstalt wurde mit Genehmigung des Konvents im Jahre 1877 unter dem Namen "Leopoldinum" ein neuer Fond angelegt, welcher bei Gelegenheit des 100jährigen Jubiläums der durch Leopold II. sanftionierten, die Freiheit der Religionen fichernden, berühmten 1790/91er Gesetze unter die ärmsten Rirchen und Schulen zu verteilen ist. Der gemeinsame Kirchensond (cassa domestica) 25 wurde 1895 gegründet, Grundkapital 280 000 Kr. — Die Banater Mission, gegründet im Jahre 1862, jur Erhaltung und Belehrung, ber unter anderen Konfessionen im Banate zerstreut lebenden Evangelischen. Die erste selbstständige Diasporatirche wurde in Versecz im Jahre 1868 organisiert mit Bethaus und Schule, Missionscentralstation Temesvar. Die troat-flav. Miffion entstand im Jahre 1868 zur Seelforge ber an beiben Ufern ber 30 Drau zwischen röm. tath. und griech. vorient. Boltern zerstreuten Evangelischen, die Centralfirchengemeinde in Bagrab (Agram) wurde mit Silfe ber Guftav Abolf-Bereins im Jahre 1879 organisiert mit 4 Diasporakirchen. Die Siebenbürger et.-sächs. Kirche gründete im Jahre 1861 den "Gustav Abols-Berein" mit 10 Unterabteilungen. Auf Anregung des ev. Superintendenten Joseph Szekacs organisierte sich in Budapest der "Tabitha-Berein" 25 im Jahre 1873 zur Unterstützung Armer und Leidender. Ein gemeinsames Liebeswerk beider prot. Kirchen ist das prot. Landeswaisenhaus, gegründet in Budapest im Jahre 1859; bas neue Waisenhaus wurde im Jahre 1877 erbaut, der Berein sorgt für 100 Baisen. Ev. Waisenhäuser bestehen ferner in Rozsnyd, Pozsony, Ujbanovce. Ein großer gemeinsamer Fond ist ber bes Baron Balbacfh, bessen Entstehung fehr merkwürdig ist. 40 Balbach (geft. 8. August 1878), ungarischer rom. Tath. Großgrundbesitzer, betrachtete ben ungar. Protestantismus als die Grundlage der Freiheit und testierte sein 8000 Joche großes Besitztum ben gesamten prot. Kirchen, inkl. ber Siebenburger fachs. und ber unit. Kirche; 3wed bes Fonds ift Unterstützung armer Kirchengemeinden, kirchlicher Beamten (Pfarrer, Lehrer), der Pfarr-Witwen und Maisen, und Erhöhung des Gehaltes der Der Fond beträgt 1715050 Rr. und steht unter gemeinsamer Oberaufsicht

und Berwaltung der 11 Superintendenzen. Die älteste Mission der ref. Kirche ist die Mission Moldau-Rumaniens, wohin viele religionsverwandte Magyaren aus bem ftart bevölkerten Szeller Kreis Siebenburgens auswanderten und sich niederließen. Der erste Missionar war Emerich Gutei, ref. Pfarrer 50 (gest. 1847) sein Nachfolger Franz Ros (1855—1869). Der britte berühmte und eifrige Missionspfarrer war Martin Czelder (1861—1871), welcher binnen zehn Jahren 3439 Dukaten zum Kirchenbau sammelte. Das Resultat ihrer gemeinsamen Bemühungen find fünf regelrecht organisierte Rirchengemeinden in Bukarest, Balacz u. a. mit 6045 Seelen. Oberaufficht und Führung wurde ber Siebenburger ref. Kirche übergeben und unterfteht 55 ber Konventbehörbe. Die "flavonisch-fyrmische Miffion" nahm im Jahre 1876 ihren Unfang, steht unter der Agide der Superintendenz biesseits der Donau, Hauptstation war Besta. Die ref. Kirche erhält heutzutage 90 Missionesstationen für die Diasporagemeinden. Das großartigste Werk ist der gelegentlich der Debreczener Landessynode gegründete gemeinsame Kirchensfond; zu Gunsten desselben wurden gelegentlich der 1881er Synode, an den Freudentagen der Organisierung 64000 Kr. gezeichnet. Die Aufgabe ist die Aufrechthaltung und Stärtung der durch Einfluß anderer Konfessionen oder Nationen im Untergehen begriffenen Kirchengemeinden, die Gründung neuer Gemeinden, die Dotation der Mission und des Landes, Pfarrwitwens und Waisensonds. Die im Jahre 1905 ausgegebene Summe besträgt 329 944 Kr., Grundlapital 3573510 Kr. Die Superintendenz jenseits der Theiß gründete im Jahre 1864 den ref. Unterstüßungsverein zur Unterstüßung der zu gründens den und der vom Unglücke versolgten armen Kirchengemeinden, armer Pfarrer und der zwischen andere Konfessionen eingezwängten Missionspunkte; jährliches Sinkommen 12000 Kr., die jährlich auszuteilenden Unterstüßungen belausen sich auf 9000 Kr., Grundkapital 180000 Kr.

Die wissenschaftlich-litterarischen Vereine ber ung. Protestanten sind: 1. Der ungarische 10 prot. Litterärverein (gegründet 1889): Zahl der Mitglieder 1631, Grundkapital 131 470 Kr.

2. Die Luthergesellschaft (nur für die ev. Augsb. Konf. gegründet 1883) mit 1505 Mitgliedern. Grundkapital 37 000 Kr. Die theologischen oder kirchlichen Zeitschriften werden durch 25 prot. Monats- und Wochenblätter vertreten, darunter 10 für das Bolk aufgegeben. Die Pssege der wissenschaftlich theol. Litteratur — früher mehr unter dem Einfluß der deutschen 15 und englisch-niederländischen Theologie — geriet je länger, je mehr in selbstständige Bahnen und liegt nebst einzelnen, auf ausländischen Universitäten gebildeten Geistlichen größten- teils in den Händen der ev. und ref. theol. Akademieprosessoren.

(Franz Balogh) Roloman Révész.

Unierte Orientalen. — Litteratur: Leo Allatius, De ecclesiae occidentalis atque 20 orientalis perpetua consensione, 1648 (vgl. den Art. "Allatius" Bd I, 370, von Bagenmanns Haud); A. Bichler, Geschichte d. kirchl. Trennung zwischen dem Orient u. Occident, 2 Bde, 1864 u. 65 (das materialreiche, aber unkritische Werk des durch seine eigentümlichen Schicksale bekannt gewordenen katholischen Mindener Theologen gewährt sur den gegenwärtigen Artikel nur infofern Intereffe, als die Geschichte ber Unionen mit bargeftellt wird: für ben bermaligen 25 Bestand und Zustand der "unierten" Kirchen bietet es so gut wie nichts); J. Hergenröther, Die Rechtsverhältnisse d. verschiedenen Riten innerhalb d. kath. Kirche, Archiv f. kath. Kirchensrecht, Bd VII u. VIII, 1862, 4 Aufschie 1. Ausschlaße d. röm. Stuhls bezügl. der vrient. Riten, 2. Die Hierarchie der vrient. Riten u. ihre Stellung z. päpstl. Primat, 3. Der vrient. Regulars u. Sätularkserus, die Seminarien u. Pfarreien der Orientalen, 4. Die 80 Sakramente, Sakramentalien u. anderen kirchl. Gebräuche bei d. Orientalen; A. Silbernagk, Bersassung und gegenwärtiger Bestand sämtlicher Kirchen d. Drients, 1865; 2. Ausschaft (allein istet zu brauchen) kelvret von L. Schwieser 1901 (s. bier S. 3255); 5. Dervinger, Ritus Orionzellen, jest zu brauchen), besorgt von J. Schnitzer, 1904 (s. hier S. 325 ff.); H. Denzinger, Ritus Orientalium, Coptorum, Syrorum et Armenorum in administrandis sacramentis, 2 voll. 1863 u. 64; J. B. Pitra, Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, 2 voll. 1864 st. 68 (bei der eigentümlichen Rechtsstellung der unierten Kirchen muß man allenthalben die übereinstimmenden und die besonderen Rechtsgelen und etraditionen des Orients neben dem, was "Rom" hinzugefügt hat, tennen, um die Verhaltniffe zu verstehen: für die "Griechen" vgl. zur Uebersicht R. Wilas, D. Kirchenrecht d. morgenland. Kirche, deutsch von A. v. Beffic, 1897, zweite, erweiterte Auflage, 1903); Theiner u. Wiffolich, Monumenta spectantia ad 40 unionem ecclesiarum Graecae et Romanae, 1872; R. Nilles, S.J., Kalendarium manuale utriusque ecclesiae, orientalis et occidentalis I 1879, II 1881, 2. Mufl. 1896 u. 97, III Addititia 2 voll., 1885: Symbolae ad illustrandum historiam ecclesiae orientalis in terris coronae 8. Stephani (das fehr wertvolle liturgiologische Wert will speziell den unierten coronse S. Stephani (das sehr wertvolle liturgiologische Werk will speziell den unierten Kirchen dienen); D. Werner, S.J., Ordis terrarum catholicus s. totius ecclesiae catholicae 45 et occidentis et orientis conspectus geographicus et statisticus, 1890; A. Arndt, S.J., Die gegenseitigen Rechtsverhältnisse der Kiten in der kath. Kirche, Archiv sür kath. Kirchenrecht, Bb LXXI, 1894; Prinz Max, herzog zu Sachsen, Vorlesungen über die orient. Kirchenzestrage 1907, speziell S. 200 st.; Sesoitstraus, des Patriarcats: Les Patriarcats dans l'empire ottoman et spécialement en Égypte, 1907 (sast gänzlich ohne Kenntnis der deutschen Seitteratur zur Sache). — Alle diese Autoren sind katholisch. Bon evangelischer Seite sommt in Betracht: D. Rejer, Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, 1. Bd, 1852, speziell S. 418 st.; K. Kattenbusch, Bergleichende Konsessionskinde, 1. Bd, 1892, S. 245 st.; Wilh. Röhler (Jurist), Die kath. Kirchen des Morgenlands. Beiträge zum Bersassiusgerecht der son uniertsorient. Kirchen. 1896 (die eingebendekendeit Darstellung der gesamten Verhältnisse; reiche 56 rog. uniertsorient. Kirchen, 1896 (die eingehendeste Darstellung aum Serzugungsteaft der fog. uniertsorient. Kirchen, 1896 (die eingehendeste Darstellung der gesamten Berhältnisse; reichs biche Angabe der Detaillitteratur); F. Loofs, Symbolit I, 1902, S. 393 st.; K. Beth, Die orient. Christenheit der Mittelmeerländer 1902, speziell S. 140 st. u. 425 st. — Für die hiersachischen Berhältnisse im einzelnen und nach momentaner Ordnung (zumal auch nach that sächlicher Beseicht La Gerarchia cattolica, ossischen Farrie, also zulet 1907. Bichtigere Speziallitteratur nenne ich die den einzelnen Kirchen (wertvolle gutet langen aus der einzelnen Kirchen (wertvolle gutet langen aus der kirchen werden Mitteilungen aus benselben mannigsach in den Echos d'Orient). Zuwerlässige statistische Nachs-richten sind vielsach kaum zu erlangen; das bekannte Jahrbuch von Hübner-Juraschek (Geo-graphisch-statistische Tabellen aller Länder; 56. Ausgabe 1907) detailliert mit Bezug auf

religios-firchliche Berhaltniffe nicht fo weit, daß überall, wo es "Unierte" giebt, auch fie unterschieden würden; bennoch ift es gelegentlich brauchbar.

I. Allgemeines über die Stellung der unierten Kirchen. Es handelt sich in diesem Artikel nicht um das Ganze der Bersuche, die getrennten Kirchen des Orients 5 und Occidents wieder zusammenzusühren. (Soweit die "orthodoxe" orientalische Kirche in Betracht tommt, f. A. "Drientalische Kirche" Bb XIV, speziell G. 442-444.) Biel-

mehr habe ich nur darzustellen, was sich bis zur Zeit erhalten hat.

1. Es ist Rom gelungen, von allen Kirchen bes Orients größere ober (meist) kleinere Bruchstücke abzulösen und seiner Obedienz zu unterstellen. In korporativer Form, im einzelnen unter Umständen, die zu verfolgen ebenso weitläusig, wie uninteressant wäre, haben sich in Europa, Asien, Afrika Teile der heimischen alten Kirchen an die römische angliedern lassen und dad das Russikaten Erkenten und badurch im Sinne der letzteren undeschrien Unspruch auf das Brädikat "Katholisch" mitbekommen. Die offizielle Bezeichnung geht davon aus, daß jebe dieser Kirchen ihren besonderen "Ritus" hat. Gegenüber dem herrschenden und 16 eigentlich "normalen" Ritus, bem "lateinischen", sind die Unierten wesentlich als viersacher Ritus ichematifiert: griechischer, armenischer, ihrischer, toptischer. Doch hat, bom armenischen abgesehen, jeder Unterabteilungen, nämlich teils nach Nationen, teils nach der Kultussitte und sprache. Der Begriff "ritus" ist im lateinischen Sprachgebrauch umfänglicher als speziell- die Ubernahme des Ausdrucks in den deutschen Sprachschap verrät. Während wir unter "Ritus" eigentlich nur die Kultussormen verstehen, die "Bräuche" der Kirche bei ihren Feiern, umfaßt die lateinische Empfindung des Wortes alle Art von Brauch, zumal von Herkom men (vgl. Forcellini, Lexicon totius latinitatis s. v.). Irgende wann muß ein ritus ja wohl einmal "eingeführt" werden. So kann jede Gegenwart ritus schaffen. Aber es überwiegt die Vorstellung, daß ein ritus eine Tradition repräsentiere. So ist die "solenne" Sitte ein ritus. Der Ausdruck hat nahen inneren Kontakt mit disciplina. So können auch Formen der Berfassung 20. darunter begriffen werden. Eine Grenze ist immer der Gedanke des "Auskerlichen", d. h. etwas was "bloß" Thankis ist konn richt ritus keiken. Die römische Einke unterkleidet amischen Orde Theorie ift, kann nicht ritus heißen. Die römische Kirche unterscheidet zwischen Ordnungen juris divini und juris humani. Bas nicht "göttliches Recht" ift, ist freier so ritus, d. h. eine Ordnung, über die die Kirche "verfügt". Unzweiselhaft zu den Dingen juris divini gehört das Dogma und das Sakrament. Jede dogmatisierte Lehre, also auch die vom Primate des Papstes, dazu alles, was zu den Essentialien (Materie und Form) der Sakramente gehört, muß überall anerkannt sein, wo "katholische Kirche" ist. Darüber hinaus "dars" die Kirche, der Papst, Freiheit walten lassen. Als ritus gelten diesenigen äußeren Bräuche, Sitten, Ordnungen, Institutionen, die juris humani sind und deshalb nicht überall in der Kirche unisorm sein "müssen". Auch an den Sakramenten ist ritus, was nicht ihr "Wesen" ausmacht. Sonach besteht Kom da, wo es sich nicht völlig durchzuseten vermag, wo der ritus latinus auf zu heftigen Widerspruch, ware es auch nur auf unüberwindliches Borurteil stößt, als Bedingung der Angliederung 40 an die catholica in seinem Sinne nur auf Unterwerfung unter das Dogma und Übung "aller" Saframente. Die Unierten muffen feit 1870 naturlich auch die Unfehlbarkeit bes Bapftes und fämtliche Lehren, die ben Charakter ber "Kathebralentscheibungen" tragen, anerkennen. Es braucht nachgerabe taum mehr betont zu werden, daß es nach ber ideellen Seite eine partie inegale ist, wenn Rom und Teile der orientalischen Kirchen sich 45 unter Borbehalt ihres "ritus" unieren. Alle Kirchen bes Orients empfinden ihrem ritus gegenüber anders, als Rom dem seinigen gegenüber, wie es ihn begrifflich begrenzt. Im Orient lebt allenthalben das Dogma in der Feier. Was nicht liturgisch ausgeprägt ist, wird als mehr oder weniger lehrhaft irrelevant empfunden. Umgelehrt sieht man in ber Gestattung bes eigenen Mysterienbrauchs mindestens eine Art von Billigung so auch ber herkommlichen Gonberlehre. Die orientalischen Rirchen, speziell auch die größte, bie "orthodore", find merkwürdig bereit, juzugestehen, daß andere Rirchen vielleicht auch ein Charisma hatten. Ihre propagandistischen und Unionsbedurfnisse find an sich gering. Aber sie "können", unter dem Borbehalt speziell ihrer Kultus formen, sich anderen Kirchen nähern, ja von dorther eine Oberleitung annehmen. Formen der Jurisdiktion 55 werben von den orientalischen Christen jum Teil enger, jum Teil freier beurteilt, als in Rom. Da diejenigen Konzilien, die nach orientalischen Begriffen "göttliches Kirchenrecht" gefchaffen haben, die für "ötumenisch" erachteten, auch in Rom gelten, "tann" bie Papst= frage wie eine relativ arbitrare gelten. Ginen Chrenprimat bes römischen Bischofs ge= steht jede orientalische Kirche nach ihren genuinen Verfassungsideen zu. Es ist bekannt, wo daß das Konzil von Florenz durch einen verschleiernden Ausbruck, hüben und drüben

verschieden interpretierten Satz die "Einigung" in Hinsicht der Gewalt, die der Rapst innerhalb der Kirche habe und üben durfe, erzielt hat. Die Sache steht prinzipiell fo, daß ber Drient fich irgendwie eine oberfte Regimentsftellung bes Bapftes "gefallen lassen" kann, der Occident hiermit dem Orient gegenüber sich "zufrieden erklären" kann. Die römische Kirche könnte (begrifflich) selbst ihren, den ritus latinus einer Union 5 zulieb abändern, geschweige daß sie fremden ritus "dulden" kann, wenn sie dasür den Anspruch auf "Herrschaft", den sie nicht preiszeben kann, durchsett. Die orientalische Kirche "muß" die Anerkennung ihres ritus verlangen, dann kann sie, ohne aufzuhören in der Theorie sich selbst gleich zu bleiben, den Papst als ihren (höchsten) "Regenten" anerkennen. Bis 1870 konnten Ilu sion en üben Charakter des römischen Primats 10 im Orient genährt werden. Nach 1870 ist noch keine "Union" wieder geschaffen (freilich auch noch keine wieder aufgehoben) worden; es braucht auch keine "grundsählich" mehr gestiftet zu werden: mit Erweiterung der vorhandenen Unionen, oder Angliederung neuer Gemeinden oder Diocefen an diese oder jene tann man fich helfen. Es muß fich zeigen, ob die auch im Orient wieder wachsende theologische Urteiletraft die Ausdehnung der bor= 16 handenen unierten Kirchen in den Gebieten, aus benen fie ftammen, beforbern ober bemmen wird.

2. Ich gebe nunmehr eine kurze Übersicht über bie grundlegenden Urkunden bezw. papstlichen Erlasse in hinsicht ber unierten Kirchen.

In gewissem Mage von Belang, nämlich zwar nicht im juristischen, wohl aber im 20 theologischen Sinn, ist geblieben das Glaubensbekenntnis, welches Kaiser Michael Paläo= logos, nach der Borlage, die Papst Clemens VI. ihm 1267 gemacht hatte, auf dem Konzil von Lyon 1274 dem Papst Gregor X. übergab. S. Denzinger, Enchiridion symbolorum etc. 9. ed., von Stahl, 1900, Nr. LIX. Es fanktioniert das filioque, die römische Saframentslehre, soweit sie kontrovers schien, die Lehre vom purgatorium, vor allem 25 auch in schrofffter Form die vom papftlichen Brimat. Diesem Dokument gegenüber erkennt man erst völlig die Zurückjaltung des Decretum unionis, das in Florenz 1439 erlassen und von Eugen IV. durch die Bulle Laetentur Coeli proklamiert wurde. In diesem Dekret sichert sich die römische Kirche nur die Anerkennung des "Rechtes" ihrer dogsmatischen Positionen, speziell auch soweit sich liturgische Formen daran angeschlossen hatten. 20 Bom filioque wird gesagt, daß es "licite ac rationabiliter" dem Symbol binzugesügt sei: es wird nicht etwa verlangt, daß die Griechen es auch dem Symbol einsügen müßten. Ebenso wird, ohne daß der Ausdruck transsubstantiatio eigens berührt würde, sektenktessen der Verleichte des Griechen des der Verleichtessen. festgestellt, daß in der Euchariftie vom Priefter das corpus Christi "wahrhaft konfiziert" werde, wobei konstatiert wird, daß das in azymo sive fermentato pane triticeo 35 ganz gleicherweise geschehe: hier wird also die alte Kontroversfrage über das ungesäuerte oder gefäuerte Brot einsach für irrelevant erklärt, zugleich wird deutlich festgestellt, daß jede Kirche die Feier nach ihrer eigenen consuetudo begehen durfe. Dann wird die Lehre vom Fegefeuer und von der "Nützlichkeit" von Seelenmessen "diffiniert", desgleichen zulet in den viel verhandelten unklaren Ausdrücken die "plena potestas" des Papstes 40 "regendi ac gubernandi universalem ecclesiam". S. Denzinger-Stahl, Nr. LXXIIIA (hier nur der lateinische Text; den griechischen s. deneben z. B. Hefele, Konziliengeschichte VII, S. 724 — vgl. übrigens A. "Ferrara-Florenz" Bd VI, S. 45). Ift die Bulle Laetentur Coeli die Erundlage des gehofften Anschlusses der ganzen "griechischen" Kirche und der thatsächlichen Union wenigstens gewisser Bruchstücke dieser Kirche, so konnte Eugen 45 noch zwei weitere Unionsdekrete proklamieren, eines in Hinsicht der Armenier (Bulle Exultate Deo 1439) und eines in Hinsicht der Jakobiten (Bulle Cantate Domino 1442), s. die dogmatischen Hauptpartien dei Denzinger-Stahl, l. c. Nr. B u. C. Der Bapft verfährt hier in ben Dogmen, die er jur Sprache bringt, viel lehrhafter und umstandlicher, es handelt sich eben um weit mehr in der gemeinsamen "katholischen" Dogmen- 50 entwickelung "zurückgebliebene" Kirchen; der ganze Tenor ist autoritativer (von der Primatstellung des Papstes wird nicht erst gehandelt, sie wird einsach vorausgesest); der saktische Ersolg war, wie bei den Griechen, nur ein sehr partialer.
Auf die Griechen bezieht sich ein Breve, das Leo X. 1521 erließ und das jenen nicht nur

ibre kultischen Formen und Sitten, sondern auch ihre Hierarchie ausdrücklich bestätigte. 55 Einsach eine Erneuerung der florentinischen Formel enthält die Bulle Magnus Dominus von Clemens VIII. 1595, die die Grundlage der ruthenischen Union bilbet, und der die Bulle Decet Romanos Pontifices (die Hierarchie der neuen Kirche betreffend)

1596 folgte.

Besonderes Interesse für die Unionen bezeugte Benedikt XIV. Durch die Bulle so

Etsi Pastoralis 1742 regelte er befinitiv die Berhältnisse der Griechen in Italien, der sog. Italograeci, durch die Bulle Demandatam Coelitus wendete er sich an den Batriarchen und die Bischöfe der Melchiten. Er selbst übertrug die Bestimmungen der letteren, fehr "schonenden" Bulle durch die weitere Bulle Inter Plures 1744 auch auf die 8 Buthenen; Leo XIII. hat sie durch die Bulle Orientalium Dignitas, November 1894 überhaupt auf die "ecclesia orientalis" ausgedehnt. In der Bulle Allatae sunt hat Beneditt 1755 noch einmal seierlich die Berechtigung verschiedener "Riten" proklamiert. Bius IX. hat dadurch Bedeutung, daß er durch die Bereben Romani Pontisies und Amantissiums kaiba um 1869 sin karten Marken Weiter in der die Bereben Romani Pontisies

und Amantissimus, beide von 1862, eine befondere Centralbehörde für die Kirchen der 10 orientalischen Riten schuf, die Congregatio de propaganda fide pro negotiis ritus orientalis. Eben er hielt die Zeit für gekommen, speziell in die hierarchischen Rechts-verhältnisse der orientalischen Kirchen mit "Reformen" und organischen Abänderungen tiefer einzugreifen. So mit ber Bulle Reversurus 1867 in die Form ber armenischen, mit der Bulle Cum Ecclesiastica 1869 in die der "chaldaischen" Kirchenversassung. 15 Unter Armeniern wie Chaldaern hat das eine Spaltung nach sich gezogen, die erst die

Klugheit seines Nachfolgers zu überwinden wußte. Leo XIII. war bisher wohl der am intensivsten für die Union bemühte unter den Bapften. Er hat die Orientalen von vornherein und immer wieder aufst lebhafteste um= worben und er hat eine Fulle bon organisatorischen Magnahmen getroffen, um bie 20 Unionskirchen zu stärken und, wo möglich, für weitere Zutritte anziehend zu machen. S. die Darlegungen bei L. K. Goet, Leo XIII., 1899, S. 221 ff. Wie schon einzelne seiner Borgänger hat er nationale Kollegien zur Ausbildung des Klerus der Unierten in Rom (f. über die verschiedenen Rollegien dieser Art hier am Centralsitz: Köhler S. 67), aber auch in Konstantinopel und Athen geschaffen (bas in Konstantinopel unterstellte er 25 ben französsischen Augustiner-Assumptionisten, die u. a. seit 1897 die oben S. 245, 61 notierte Zeitschrift Echos d'Orient herausgeben). In der Enchesika "An alle Fürsten und Bölker der Erde" (Praeclara Gratulationis, sie war der Dank für die Kundgebungen aus Anlaß seines Bischofsjubiläums), Juni 1894 nennt er unter den Fragen, die ihm am Herzen lägen, vorab die der "Unionen". Er versichert die Orientalen, daß so er "und seine Nachsolger" niemals etwas de jure, de patriarchalidus privilegiis, de rituali cujusque ecclesiae consuetudine abthun würden. Die schon erwähnte Bulle Orientalium Dignitas sollte das in Rechtsform bestätigen. Sie bildete den Abschluß einer Konferenz ber orientalischen Patriarchen, die er noch im Herbst 1894 um sich sammelte. Bgl. über diese Konferenz speziell W. Röhler, S. 38 ff. Leo erwies sich 35 im weitesten Dage ben Klagen ber Drientalen über Bergewaltigungen, Die fie im Widerspruch mit den seit Alters immer wieder "gewährleisteten" Freiheiten thatsächlich erduldet hätten und erbuldeten, zugänglich. Er war klug und groß genug, um das "Latinisieren" geradezu zu tadeln. Die illegalen Maßnahmen Pius' IX. machte er allerdings nicht rudgängig. Die besonderen "lateinischen" Batriarchate 2c. des Orients hob er auch 40 keineswegs auf, beschränkte aber ihren Eifer, eigentliche "Lateiner" aus den Orientalen du gewinnen. Seine Hoffnungen für die Gefamtkirche waren gerade ausdrücklich auf die Förder rung der "Unierten" als solcher gestützt. 3. Bleibt es in der Politik der Räpfte bei den Grundsätzen Leos, so wird das

Kirchenwesen ber Unierten immerhin ein sehr anderes Ansehen bewahren, als das un-45 mittelbar römisch-katholische. Loofs hat völlig recht, wenn er S. 395 schreibt: "Die nicht= lateinische Kirchensprache ist wahrlich nicht die einzige Besonderheit, die den Unierten belaffen ift. Sie haben ihre eigene Liturgie, eine Reihe eigener Feste und eigener Rirchengebaube; fie muffen awar bie romifchen Beiligen als Beilige anerkennen, feiern aber ihre Tage nicht, gleichwie sie von ben spezifisch abendländischen Festen nur bas Fronleichnams-50 fest angenommen haben; sie haben nicht die bunte Mannigfaltigkeit bes abendländischen Mondtums - auf ben meisten ber unierten Gebiete giebt's nur Bafilianische Monde ober Antonianer [baneben bei ben Armeniern die Mechitaristen in Benedig und Wien] - fie haben vor allem noch ihr eigenes, nur teilweis (z. B. im Cherecht) abgeändertes oder modifiziertes Kirchenrecht und ihre eigene Kirchendisziplin [ihre Art von Fasten, von 55 Weihegraden, die Briefterehe, Briefterbärte 2c. 2c. ]". Böllig anschaulich zu machen wäre das Kirchentum der Unierten nur unter Rückgreifen auf das Kirchentum der "orthodoxen" Griechen bezw. je die alte historisch gegebene Form der "Rebenkirchen" (Setten) bes Drients, die in gewissen Teilen zur Union übergegangen sind. In dieser hinsicht ist auf die einzelnen Sonderartifel zu verweisen. Die eigentlich abenbländische Art so von Frömmigkeit wird in diesen Rirchen nie heimisch werden können. Denn sie bangt eben an anderen Faktoren noch als bem blogen "Dogma" und bem außeren Busammenhang mit Rom. (Es gehört zu ben schönen Zügen in ber Encyclika Leos XIII. vom Juni 1894 [Praeclara Gratulationis], daß der Wunsch nach einer "plena ac perfecta conjunctio" in ber "fides", bie mehr sei als certa aliqua dogmatum credendorum concordia fraternaeque caritatis commutatio, barin ausgebrückt 5 wird [in dem Zusammenhange, two die Verschiedenheit der Riten ausdrücklich für die Dauer zugestanden wird!] Aber der Papst sieht als Theolog und Historiker nicht scharf genug. Ob je ein Papst aus ben Unierten hervorgeben und in seiner persönlichen Haltung fortsahren könnte, nach beren Art Gott zu bienen?!)

II. Übersicht über die einzelnen unierten Kirchen. Die Gesamtziffer der 10 Unierten mag  $5^{1/2}$  Millionen betragen. Man kann ihre Kirchen nach verschiedenen Gesichtspunkten gruppieren. Zunächst nach der Verschiedenheit der "Riten", wie schon oben S. 246, 16—18 in der Kürze angedeutet worden. Sodann nach den "Verfassungstypen". In dieser Weise ergeben sich drei Gruppen (Köhler, S. 3): a) Solche Gemeinschaften, die nur im engeren Sinne eigene Niten, jedoch keine eigene Hier, solchen, sondern 15 unter lateinischen Bischösen stehen: die Griechen in Jtalien, die wenigen Bulgaren und Abessinier, ein Teil der Armenier, auch die sog. Thomaschristen. d) Solche mit eigenen Bischöfen, ja zum Teil eigenen Metropoliten: besonders in Österreich-Ungarn. c) Die Patriarchate bes Morgenlands. (Mannigfach muß man bie Unterschiebe, bie bas römische Rirdenrecht in Hinsicht der provinciae sedis apostolicae und terrae missionis macht, 20 und die Formen der Organisation der letzteren beachten [wgl. darüber Art. "Römische Kirche" Bo XVII S. 96—97], um die Art der Eingliederung oder Beaufsichtigung der verschiedenartigen unierten Gebiete zu begreifen. Die in Betracht kommenden Gebiete sind nicht selbst terrae missionis, zum Teil jedoch geographisch in solchen belegen und beren Organisation eingefügt. Alle Angelegenheiten der unierten Kirchen unterstehen bei der 25 Kurie ber S. Congregatio de propaganda fide [f. über biefe Art. "Röm. Kirche", S. 98, 54], speziell bem vorbin S. 248, 10 bezeichneten Zweige berselben. [Bereinzelte Male find auch Kardinale aus ben Unierten freiert worden.]) Mir scheint es prattisch am besten bei einer Übersicht rein geographisch ju verfahren. Dann ergeben sich folgende

A. in Europa: Als ältefte und am weiteften in ber Union innerlich ber römischen

Rirche angenähert:

1. Die der Italograeci. Bgl. Neber in RRP VI, 1133-1141; hier eine Ubersicht über die wechselvolle Geschichte, besonders der ehedem wichtigen Gemeinde von Venedig. Einzelne Gruppen sind durch das ganze Königreich hin zerstreut. Kompaktere 35 Gruppen nur in Kalabrien und Sizilien; Gesamtzahl etwa 50000. Über die Einzelschieten der Bulle Etsi Pastoralis (s. S. 248, 1) berichtet Neher. Da diese Griechen lateinischen Bischösen als Ordinarien unterstellt sind, doch aber ihre Priester von diesen nicht geweiht werden können, hat der Papst mehrere "Weihbischöse" ihres Ritus bestellt.

2. Unierte Kirchen Österreichsungarns. Sie gehören dis aus. eine, die 40 armenische, dem Ritus graecus an, zersallen aber nach den Nationalitäten und nach den Kultus sprachen in solgende Gruppen:

a) Rirche ber Ruthenen. Speziallitteratur: M. v. Malinowsti, Die Kirchenund Staatsfagungen bezügl. bes griech fath. Ritus der Ruthenen in Galizien, 1861; D. Sarasiewicz, Annales ecclesiae ruthenac . . . communionem cum s. Sede Romana habentis, 45 1862; Art. "Riew", KRL2 Bb VI von Reher, 1889; E. Litowsti, Die ruthenisch-römische Kirchenvereinigung, genannt Union zu Brest; aus dem Polnischen übersett von P. Jeds zinf, 1904.

Es handelt sich bei dieser Kirche zur Zeit nur noch um "Reste". Dennoch ist sie die größte aller. Denn die Zahl ihrer Mitglieder beträgt in Galizien (1900; s. Hühner= 50 Juraschel) start 3 Millionen, in Ungarn etwa 1/2 Million. Die Kirche, deren Sprache das Altslawische ist, hat in Galizien eine vollständig selbstständige Organisation als ein Erzbistum: Metropolie Halicz (ober "Erzbistum von Lemberg rit. graec.") errichtet 1807, mit zwei Suffragansigen (Przempsl = Wesigalizien, Stanislawów = Oftgalizien und die Bukowina). In Ungarn hat fie zwei Bistumer (Munkacz und Eperies), Die unter dem 56 lateinischen Primas bes Landes (bem Erzbischof bon Gran) stehen. Endlich ift ihr ein serbisches Bistum in Ungarn angegliedert (Kreut in Kroatien), unter dem lateinischen Erzbischof von Agram (nur 20-25000 Seelen, ale felbstständige Eparchie icon unter Maria Therefia konstituiert: fie kann mit der ruthenischen Kirche zusammengefaßt werden, ba alle flawischen Kirchen bie gleiche Kirchensprache haben auch, soweit sie uniert sind, so

bie gleiche Buch staben form, die "glagolitische" — die orthodoren, römisch ausgedrückt: "akatholischen" oder "schismatischen" Kirchen, haben mit ihnen die Kirchen sprache, aber nicht die Buchstabenform gemein; die letzteren haben sich die "chrillische" Schrift an-

geeignet!]).

Die Ruthenen sind eines der Bölker, die in der Geschichte disher nicht zu ihrem Rechte gekommen sind. Sie sind es, die eigentlich den Namen der "Aussen" unt in Kied die erste Metropole der Difslawen besessen auch in Kied die erste Metropole der Difslawen besessen zu zu zeit heißen sie in Rußland entweder Ukrainer oder Aleinrussen, sie haben im ganzen einen Bestand don etwa 30 Millionen Seelen. Nach den Tatareneinfällen im 13. Jahrhundert war ihr Land im 14. Jahrhundert teils an Polen, teils an Littauen, dann nach der Vereinigung der beiden letzteren Reiche (1385) fast ganz an Polen gekommen. Hir diese Reich waren sie jedoch ein unsicherer Bestandteil, solange sie "orthodog" blieben. Jumal nachdem "Großrußland" in Moskau durch Ersteum und damit neuen Glanz gewonnen hatte, 1580 ein völlig freies tieckliches Gentrum und damit neuen Glanz gewonnen hatte, 168 bestand keine geringe Gesahr für die Bolen, daß die immerhin den Moskowitern sehr viel näher, als ihnen, den Weichselfslawen, verwandten Ukrainer auf Anschußen Großrußland sinnen würden. So empfabl sich für sie aus politischer Rückstiele dassir war vorhanden seit dem Konzil von Florenz, auf dem speziell auch Zsüdstield dassir vor vorhanden seit dem Konzil von Florenz, auf dem speziell auch Zsüdstiele dassir vor vorhanden seit dem Konzil von Kohne reichlichen Schubanteil Konstantiloren der Rechtender (Slarga, Possen) meteropoliten von Kied, unter rübrigster Thätigsteit der Zeitzten (Slarga, Possen) hat es im Zahre 1596 auf der Synode zu Brest (in Littauen) wirklich zu den Rechtender Rechtender den Kangsa), acceptierte sie, immerhin persönlich ohne sektropolite von Kied, Michael Rahosa (Ragoza), acceptierte sie, immerhin persönlich ohne sektropolite von Kied, Runzewisch der Albosa (Ragoza), acceptierte sie, immerhin persönlich ohne sektropolite von Kied, ker den Kangsen kanzewisch der Schuben sie Runzewisch der Regesten kanzen sie kanzen sie kanzen sie ker der Kangsen sie kanzen sie kein Schuben sie Kreise und kanzen sie kanzen sie kein Schuben sie Kreise kanzen

auch in Ruhland sind die Ruthenen schweren Bedrängnissen als Sondernationalität (was so sie im relativen Sinne zweifellos sind) ausgesett. So hat auch die "Orthodorie" keine unbedingte Werbekraft für sie. (Bgl. den instruktiven Artikel "Aleinrussen" in dem Sammelwerke "Russen über Ruhland", herausgeg. von J. Melnik, 1906.)

b) Kirche der Rumänen. Sie besteht nur in Ungarn, besonders in Siedenbürgen und reicht in unsicheren Anfängen dis ins 17. Jahrhundert zurück. Die Wechselssäle ihrer Geschichte sind in manchen Beziedungen nicht uninteressant. In Bezug auf die Rumänen wurde zuerst die Idee von "Personaldiöcesen", die u. a. die Residenz mehrerer "katholischer" Bischöse, sur verschiedene "Atten", am gleichen Orte gestattet, ins Auge gesaßt und nach vielem Schwanken verwirklicht: sie war mit Bezug auf die Unierten und bei der territorialen Durcheinandermisch ung der Riten gar nicht zu umgehen.

50 Zur Zeit bildet die Kirche (ihre eigene Kirchensprache haben die Rumänen erst im 17. Jahrhundert bekommen) eine selbstständige Metropolie, die von Fogarasch oder Alba Julia, mit drei Susskaandistümern (in Lugos, Groß-Wardein und Szamos-Ilvjär), zu-

sammen etwa eine Million.

c) Die Kirche der Armenier. Ein Erzbistum in Lemberg, eine größere Gestemeinde besonders in Wien; aber auch die Armenier in Benedig gehören dazu. Insegesamt dech nur wenige Mitglieder (höchstens 4—5000). Über die berühmte armenische katholische Mönchskongregation der Mechitaristen (in Benedig und Wien) vol. den Art. Bb XII S. 477-482.

3. Uniaten in Rugland und in ber Türkei. Speziallitteratur: (A. Theiner) 60 Die neuesten Zufiande ber tath, Rirchen beiber Ritus in Polen und Rugland seit Katharina II,

1841; E. Likowski, Geschichte bes allgemeinen Bersalls der unierten ruthenischen Kirche im 18. und 19. Jahrhundert unter polnischem und russischem Scepter, deutsch von A. Tloczynski, 2 Bbe, 1885 u. 1887; Art. "Riew" u. "Türkei" KKL.

a) Die Schidfale ber ruthenischen unierten Rirche waren, wie schon berührt, eng verflochten in die des polnischen Reiches. Zeitweilig hatte es den Anschein, daß diese Kirche 5 die ganze Nation umspannen werbe. Der polnische lateinische Klerus war jedoch viel zu begierig, die Union wo möglich in eine Unnegion umzugestalten und die unierte Rirche mindestens in volle hierarchische Unselbstständigkeit zu verseten, die polnische Regierung andrerseits war politisch viel zu gewaltthätig, als daß die Ruthenen nicht immer wieder Rüchalt an dem Patriarchat und der Kirche von Moskau hätten suchen sollen. Schon 1648 kam 10 es jum Aufftande ber Kofalen wiber Bolen und damit jum Beginn ber endlosen Wirren, die das Polenreich schließlich vernichteten. In Kiev hatte sich schon ziemlich bald neben dem unierten Metropoliten ein orthodozer etabliert. Der Patriarch Theophanes von Jerusalem hatte 1620 einen solchen geweiht, und die polnische Macht reichte nicht aus, viellen gelang ber Reihe "schismatischer" Metropoliten von Kiev zu verhindern (der 16 bekannteste in dieser Reihe ist Betrus Mogilas oder Mohila, 1633—1647; s. über ihn und seine "Consessio orthodoxa" den Art. von Ph. Meher, Bb XIII S. 249). Erst 1707 gelang es, nachdem jedoch inzwischen ein großer Teil der Ukraine (das ganze Kosakengebiet) desinitiv an Rußland abgetreten war und Kiev zwar in polnischem Besitz geblieben, aber firchenpolitisch fast bedeutungslos geworden war, biese Metropolie wieder 20 rein uniert zu gestalten. Im einzelnen zu verfolgen, wie und in welchem Umsange durch die verschiedenen "Teilungen" (die "erste" geschah 1775, die weiteren 1793, 1795, zuletzt 1815) polnische Gebiete an Rußland kamen, ist hier nicht im Plaze. Zeitweilig gewann durch diese politischen Borgänge auch Preußen eine "unierte" Diöcese (die von Suprask, 1807 im Frieden von Tilsit an Rußland übergegangen). In Rußland galt es als selbst= 25 verständliche Ausgabe, die Union der Ruthenen wieder rückgangig zu machen. Katharina II. erwies sich in dieser Beziehung als völlig rucksichts= und ftrupellos. Den Stuhl von Riev versuchte fie nicht sowohl von der Union zu befreien, als vielmehr aufzuheben. Sie soll nicht weniger als acht Millionen Unierte wieder zu Orthodogen gemacht haben. Nur das Erzbistum Polozk ließ sie noch weiterbestehen. Ihre beiden nächsten Nachfolger, so Baul I. und Alexander I., waren im Gegensatze zu ihr tolerant und gestatteten sogar eine hierarchische Neuorganisation der Unierten, besonders in den nördlichen, littauischen Distrikten. Hingegen Nikolaus I. schlug wieder die Wege Katharinas ein und drachte es bis 1839 bahin, daß die Unierten, soweit ihr Gebiet dem eigentlichen Rußland ansgegliedert war, "freiwillig" baten, in die orthodore "Kirche ihrer Bäter" zurücklehren zu so dürfen. Die immer noch uniert verbliedene, relativ kleine Diöcese von Chelm (in "Kongrespolen") wurde dann 1875 von Alexander II. ebenfalls in die orthodore Staatsfirche mit aufgenommen. Seither giebt es keine unierte ruthenische Kirche in Rugland mehr. Nämlich thatsächlich. "Kirchenrechtlich" hat Rom auf nichts bergichtet und halt es biejenige Organisation, in die es zulest eingewilligt hat, aufrecht, wenn es die entsprechen= 40 ben hierarchischen Stellen auch nicht besetzt. Im Moment ist dadurch wieder eine neue Situation gegeben, daß der "Oftererlaß von 1905", durch den Nikolaus II. Kultfreiheit in feinem Reiche gewährte, eine größere ober geringere Zahl folder, die im Geheimen an ber Union festgehalten hatten, in Stand gesetzt hat, zu "Rom" zurückzukehren. Aus ber oben S. 245, 48 bezeichneten Schrift bes Prinzen Max von Sachsen entnehme ich, daß biese 45 vorerst noch gezwungen seien, sich zum "lateinischen Ritus" zu halten. Denn eine "katholische" Kirche mit "griechischem Ritus" sei eben doch in Rußland noch nicht "anserkannt". Der Prinz erwägt die Borzüge und Bedenken dieses Zustandes für Rom. Im einzelnen sind alle Berichte über die Art, wie die Union in Rußland rückgängig ges worden und wie die Zustände zur Zeit liegen, so undurchsichtig, daß ein historisch zu 50 treffendes Urteil kaum zu gewinnen ist.

Es giebt in Rußland zerstreut auch Unierte (russ. "Uniaten") von anderem als "griechischem" Ritus, besonders Armenier. Soweit die Kaukasusländer in Betracht kommen, vgl. die Bemerkungen über den sog. "cilicischen Patriarchat". Die sonstigen armenischen unierten Gemeinden unterstehen lateinischen Likariaten.

b) Für die Türkei ist hier nur derjenigen Unierten zu gedenken, die auf der Balkanshalbinfel leben. Es handelt sich dabei (soweit der "griechische Ritus" in Betracht kommt) um minimale Gruppen, die den "Missionen" angegliedert sind. Hoffnungsvoll ließ sich die Sache der Union anscheinend zeitweilig unter den Bulgaren an, solange sie noch politisch gänzlich unfrei, kirchlich vom ökumenischen Patriarchate abhängig waren. Im 50

Jahre 1860 fette hier eine Unionsbewegung ein, die Bius IX. nur allzu "thatkräftig" unterftüte. Sie ist bald im wesentlichen im Sande verlaufen, zumal nach Begründung des "bulgarischen Exarchats", 1872. Die Bulgaren sind seit ihrer Bekehrung ein besonderer Gegenstand der Hoffnung, ja des "Anspruchs" der Päpste gewesen (s. meinen Art. 5 "Photius", Bd XV S. 380); sie haben doch immer Rom nur getäuscht. Leo XIII. hat die unierte "ecclesia Bulgarorum" 1883 in drei "apostolische Bikariate" eingeteilt; ihre Mitalischer maat viemand auf nieder als 10—15000 Seelen zu veranschlagen. ihre Mitglieder wagt niemand auf mehr als 10—15000 Seelen zu veranschlagen. In Konftantinopel giebt es auch eine Bahl unierter Armenier und "Delchiten"; barüber sogleich.

B. Unierte Kirchen in Afien und Afrita.

Diese Kirchen bieten das besondere geschichtliche und rechtliche Interesse, daß sie fast sämtlich als "Batriarchate" organisiert sind. Über das Maß der Abhängigkeit der unierten Batriarchen als solcher vom Papste herrscht im einzelnen einige Unklarheit. Sicher ist, daß Rom die alttirchliche Rangstellung und Rechtsbefugnis, die sich in dem 15 Batriarchentitel ausbrudt, in bestimmtem Mage mahren will. Die orientalischen Patriarchen stehen anders als die occidentalischen. (Der Begriff eines "Batriarchen" unterscheibet sich in gewissem Umfange von dem eines Obermetropoliten, auch dem eines Primas.) Der Schematismus fast aller orientalischen Batriarchate weist eine Abstufung von Erzbischöfen und blogen "Bischöfen" auf: das darf nicht irre führen, es handelt sich ledig-20 lich und überall nur um Titularunterscheibungen, nicht hierarchische über- und Unter-ordnungen; wirkliche "Suffragane" hat nur der Patriarch. Doch es ist zu weitläufig, auch in Bezug auf die thatsächlich nicht bedeutsame Art der unierten Patriarchate kaum angezeigt, den konkreten Rechtsverhältnissen hier näher zu treten. Die Hauptsache ist, daß die unierten Patriarchan meist irgendwie ein Recht der Ernennung ihrer Suffragane haben, auch 25 spezifische Synoden berufen können. S. den zweiten der oben S. 245, 26 bezeichneten Ausstätze von Hergenröther, serner besonders noch Historia, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten I, 1869, S. 538 ss., speziell S. 562 ss.; das oben S. 245, 49 auch benannte Werk eines katholischen Ügypters ist mehr umständlich, als gründlich und nur mit Borficht zu benuten. Bur Zeit giebt es sechs unierte Patriarchate:

1. Der Patriarchatus Ciliciae Armenorum. Er ist seit 1867 in Konstantinopel domiziliert (nach Beth S. 153 hat die Gemeinde hier 14 Kirchen und rund 16000 Mitglieder), umfaßt aber außer ben armenisch-katholischen Gemeinden ber Balkanhalbinfel noch diejenigen in Ruffisch Armenien und im außereuropäischen Gebiete des 35 Sultans. Der Titel beutet barauf hin, daß die Union ausgegangen ist von den in Cicilien und Sprien verbreiteten Armeniern (der Patriarch residierte bis 1867 auf dem Libanon in El-Kurein oder Bzommar). Die Hauptpunkte der Geschichte s. bei Werner, S. 144 ff. Unter dem Patriarchen (der durch Pius IX., s. oben S. 248, 18, in seinen Rechten fehr beeinträchtigt wurde) fteben 19 Diocefen (eine kleine darunter in Perfien); im 40 gangen handelt es fich aber um nicht viel mehr als etwa 100 000 Seelen (Silbernagl sagt: "130000", aber Werner berechnete nur etwa 94000, und er ist im allgemeinen nicht ängstlich in seinen Ziffern).

2. Die brei antiodenischen Batriarchate:

a) Patriarchatus Antiochenus Graeco-Melchitarum. Er umfaßt bie 45 unierten Nationalgriechen best türkischen Reichst. Die ftärkste Zahl solcher findet fich im alten Sprien (Damaskus, Beirut, Saida [= Sidon], besonders Marianne [heute = Zahleh, an der Bahn von Beirut nach Damaskus]); daher die Benennung des Patriarchats, dessen Inhaber übrigens nicht in dem heutigen Antakja residiert, sondern in dem Kloster (Klerikerseminar) Ain-Traz im Libanon. Organisiert sind die "Melchiten" in 15 Diöcesen, 50 mit insgesamt etwa 120 000 Seelen.

b) Patriarchatus Antiochenus Syro-Maronitarum. Repräsentiert die lokal am meisten zusammenhängende (fast ganz im Libanon konzentrierte) unierte Kirche bes Orients, organisiert in 8 bezw. 9 Diöcesen mit vielleicht etwas über 250 000 Seelen.

S. Art. "Maroniten" von Roediger-Refler, Bo XII S. 355—364.

c) Patriarchatus Antiochenus Syrorum. Ein Bruchteil ber Jakobiten; ber Patriarch residiert in Mardin (bei Diarbetr, im oberen Lande des Tigris), hat 9 Diocesen unter sich, bei im ganzen vielleicht 15-20000 Anhängern. - Daß biefe brei Kirchen sich alle im Namen mit Antiochia in Berbindung bringen, bedeutet zum Teil historische Ansprüche, daneben jedenfalls einen wohlklingenden Titel.

3. Der Patriarchatus Chaldaeorum Babylonensis. Eine aus ben

90

Restorianern gewonnene Unionskirche. Bgl. für ihre Geschichte ben Art. "Chalbäische Spristen" KKL 111, 41—45, von Neher. Ihr Berhältnis zu Kom war durch Maß-nahmen Pius' IX. (s. oben S. 248, 14) lange sehr unsicher und ist es wohl noch. Unter bem Patriarchen stehen 11 Diöcesen, für die Werner nur etwa 40000, Silbernagl dagegen 70000 Seelen ansett. Der Sit des Patriarchen ist Mossul. Die "Chaldäer" bieten für den historischen Forscher besonderes Interesse, da sie eine große Vergangenheit als "Nestorianer" gehabt haben und da ihre Entwickelung als solcher sich außerhalb der Grenzen des oströmischen Reiches vollzog. Ihre Liturgie und ihr Mönchtum ist dafür ein Zeuge.

4. Die Errichtung eines sechsten unierten Patriarchats, nämlich für die koptische 10 Kirche Agyptens gehört zu den organisatorischen Maßnahmen, die Leo XIII. zweckmäßig befand. Am 26. November 1895 stiftete dieser gern ins Große und in eine ferne Zukunft blickende Papst den Patriarchatus Alexandrinus Coptorum, mit dem Patriarchensis in Kairo und zwei Diöcesen. Keine Berechnung der Seelenzahl wagt sich über 21 000 hinaus (so Neher im Art. "Türkei", KKL XII, 134); nach Beth, der 16 S. 129 f. den Census von 1900 mitteilt, bezissern sich alle (also nicht bloß die koptischen) Unierten Ägyptens auf 4630! Für die Berhältnisse im einzelnen voll. besonders

das Werk von S. Sidaroug.

5. Noch ift hier der Unierten unter den Abessiniern und Thomaschristen zu gedenken. Die Zahl der ersteren ist ganz gering; sie stehen jetzt unter einem im Lande 20 (in Keren) residierenden eigenen apostolischen Bikar. Für die letzteren s. den Schluße abschnitt des Art. "Restorianer" Bo XIII S. 735—36, von Betermann-Keßler. (Zur Litteratur über sie ist nachzutragen: G. M. Rae, The Syrian church in India, 1892). Leo XIII. hat sie 1887 in drei besonderen "Vicariatus apostolici Syro-Malabarorum" (s. die Namen dei Werner, S. 175), d. h. so besaßt, daß sie unter lateinischen Oberen 26 stehen, die daß "Privilegium haben, nach sprischem Rituß zu pontiszieren und zu konstremieren", übrigens einen Generalvikar und einen Beirat von vier Geistlichen aus dem Bolke selbst zur Seite haben. Die Zahl der in Betracht kommenden Thomaschristen scheint etwas über 100000 zu betragen.

Uniformitatsatte f. b. A. Anglitanische Rirche Bb I S. 528, 16 u. 529, 1.

Unigenitus, Bulle f. b. A. Sanfen Bb VIII S. 597, 19.

Union, kirchliche. — Litteratur: C. J. Nitsch, Urkundenbuch der evangel. Union, Bonn 1853; J. Müller, Die evangel. Union, ihr Wesen und göttliches Recht, Berlin 1854; F. J. Stahl, Die luther. Kirche und die Union, Berlin 1859; K. H. Sad, Die evang. Kirche u. die Union, Bremen 1861; N. Twesten, Art. Union in d. 1. Ausst. d. Wust. d. W. Derling, 86 Gesch. d. kirche. Unionsdversuche, Leipz. 1836. 1838; J. G. Scheibel, Attenmäßige Gesch. der neuesten Unternehmung einer Union, Leipzig 1834; ders., Mitteilungen über die neueste Geschiche ber lutherischen Kirche, 1835s.; N. G. Rudelbach, Reformation, Luthertum und Union, Leipz. 1839; R. F. Eysert, Charakterzüge aus d. Leben Friedrich Wilhelm III., 3. Al. 1846; Th. Wangemann, Sieben Bücher preußischer Kirchengeschichte, Berlin 1859s.; R. H. Sad in der 40 1. Ausst. diesen Bücher preußischer Kirchengeschichte, Berlin 1859s.; R. H. Sad in der 40 1. Ausst. diesen Bücher her K. Beilist des Handes Verlin 1859s.; Th. Wangesmann, Die preußische Union in ihrem Verhältnis zur Una Sancta, Verlin 1884; ders., Die kirchliche Cadinetspolitit Friedrich Wilhelms III., Verlin 1884; E. Förster, Die Entstehung der Preußischen Landeskirche, 2 Bde, Tübingen 1905 und 07; C. G. Firnsaber, Die entstehung der Preußischen Landeskirche, 2 Bde, Tübingen 1905 und 07; C. G. Firnsaber, Die evang. 45 kirchl. Union in Nassau, Wiesbaden 1895; vgl. auch die Litteratur bei dem Art. Lutheraner, separierte Vd XII S. 1.

Kirchliche Union ist die Bereinigung konfessionell getrennter Kirchen zu einer kirchelichen Gemeinschaft ohne Wechsel der konfessionellen Überzeugungen. Unionen in diesem Sinne kennt nur der Protestantismus, vornehmlich der deutsche. Denn bei den verschiedenen 50 Bereinigungsversuchen zwischen der römischen und der orientalischen Kirche handelte es sich stets um Anerkennung des römischen Primats durch die Griechen, also um eine Anderung ihrer konfessionellen Überzeugung in einem sehr wichtigen Punkte; hiervon machte Rom seine Anerkennung der Orientalen als katholischer Christen abhängig. Und bei den Verzhandlungen zwischen Kömischen und Protestanten über eine kirchliche Vereinigung dachten 56 wenigstens die ersteren ebensalls nicht an eine Union im angegebenen Sinn, sondern nur an die durch mehr oder weniger wertlose Zugeständnisse erleichterte Unterwerfung der letzeteren unter Rom.

Tie Entwicklung der Revermation sübere aus Enthebung zweier getrennter Konschwen welche sehre. Bestasiung und Kultus eigenantig ausbildeten und such, obgleich Bestelben Bewegung entstammt, doch ibulub schwisz zweimander abschlossen, wie beide zwien die den Krube. In der Schweiz, den Niederlanden, Schwiland und — soweit zwei kand sie den Levestantismus gewonnen wurde — in Kransteich, wie andererseits in den Kandinanischen kändern, dam eine der beiden Konsessumen zu ausähhlestlicher Herrschaft, wogegen nuerbalb des deutschen Bolles sub nicht nur Beweinunen und Katbolisen, sons dem nuch kutberamer und Resormierte gegenüberstunden. Hier mußte der Streit der Konsessumen um sestigsen werden, bier und der Kunsch nach Bereinigung am leben katelen.

Junicher waren die Berührungen der beiden verteiluntischen Konfessionen vorwiegend volembel: doch verbielten fich Lutheraner und Reformierte nicht gan; gleich: die Lutheraner lebnten die Gemeinichaft mit den Reformierten entickieden ab, während diese fich von Anfana am entgegenlomment zeigten. Der Grund, wesbald die Eutheraner fich von den Reformierten 16 getrennt richten, lag allein in der Berichiebenbeit gewiffer Logmen, auf die großen Unterchiese in Aulius und Berfamung legte man tein Gewicht. Das entiprach bem Umftande, vag sie Spigonen ber Reformation auskablieflichen Bett auf die firchliche Lebre legten. In England wielte bie Berfammysfrage eine abulide bedeutende Rolle, wie bie Lebrfrage m Leufchland: wifchen Spiflopalifien, Prestvoerumern und Independenten war eine Berm flainbigung über die Berfaffung ebenfo unmöglich, wie über die Lebre vom beiligen Abendmabl moichen ben bentichen Entheranern und Reformierten. So lange mun die Orthodogie bie allgemeine Aberzeugung beberrichte, feblte ber Boben für erfolgreiche unionistische Thätig-leit: io führten benn auch die Anniberungs- und Bereinigungsverfuche bes 16. und 17. Jahrhunderts zu leinem anderen Refultate, als zu dem, immer von neuem zu zeigen, 26 daß man nicht einig war. Seitdem jedoch der Bietismus die Herrschaft der Orthodogie erschlattert, bie Aufflarung biefelbe getrochen batte, fant ber Unionsgebante, ber bis babin nur von einzelnen Männern gepflegt worden war, in weiteren Areifen Anklang: es war Die Babn für die Einführung der Union geöffnet.

Einer ter weientlichten Unterschiede zwischen Ortbodozie und Vietismus besteht darin, das beide Kichtungen verschieden über den Weindeit und der Arast der Frömmigleit urteilen. Für die Orthodozie war die Reindeit derselben das Ansschlaggebende: sie ichien gewahrt durch die widerspruchslose Herrschaft der "reinen Lehre". Dem Pietismus entging die Täuschung nicht, die dier vorlag; er seinerseits legte deskald allen Rachdruck auf die Intensität der Frömmigseit, und er meinte sie messen zu konnen an der Lebhaftigs, leit der religiösen Empsindung und an der eigenartigen Weise des religiösen Gebahrens. Auch er irrte, und auch sein Irrtum batte üble Folgen; denn wenn die Orthodozie eine tote Rechtgläubigkeit gefördert batte, so sörderte der Pietismus einen gestillosen Methodismus des religiösen Lebens und den Ersat des religiösen Gesühls durch gemachte Empsindungen. Verschütterte die Stüzen, welche die konsessischen Verennung im Bewustsein der überen Generation gehabt hatte. Denn lebendige Frömmigseit muste man nicht selten der anderen Ronsessisch der ein derechtigt, den ersteren Enne Gemeinschaft zu versagen, die man den letzteren gewährte, selbst wenn man annahm, daß jene in einzelnen Puntten irrten? Es ist begreislich, daß die Brüdergemeinde, diese Frucht der pietistischen Bewegung, die erste unierte sirchliche Gemeinschaft war.

Trthodoxie und Pietismus standen insofern auf gleichem Boden, als sie an den Thatssachen der Offenbarung sesteligiöse standen insofern auf gleichem Boden, als sie an den Thatssachen der Offenbarung sesteligiöse swar nicht beseitigen wollte, die jedoch das Religiöse-Wertvolle in nicht in dem spezisischen Indaltstosen Voraussetzung jeder historischen Religion, dem Glauben an Gott, Tugend und Unsterdichteit. Mit einer Schnelligkeit, die beispiellos ist, errang die Auftlärung die Hertschaft unter den Gebildeten. Sie aber konnte in der konfessionellen Trennung nur eine Missbildung erblicken, erklärlich aus dem irrationellen Verlauf der relizigisen Vewegung. Wo die Auftlärung herrschte, verschwand deshalb das Bewußtsein von Recht und Pssicht konfessioneller Trennung völlig. Gleichwohl waren die Ausgeklärten nicht die eigentlichen Träger des Gedankens einer Union der beiden edangelischen Konfessionen; dies Ziel wäre sur sie zu niedrig gewesen. Oder wo sie diese Union forderten, galt sie ihnen nur als Vollendung der Toleranz und als Vorstuse sür die hie Fortbildung des Christentums zur Weltreligion. Hier griff nun die Neubelebung des christlichen Sinnes

im Anfange bes 19. Sabrhunderts ein: das biblifche Christentum, das dem Bolte nie ganz verloren gegangen war, begann auch in der Welt der Gebildeten wieder Anhänger zu finden. Ihre Frömmigkeit aber war frei von jeder konfessionellen Beschränkung: Lutheraner, Resormierte und Katholiken wußten sich in dem höchsten eins trot der Zugehörigkeit zu verschiedenen Kirchen. Ja die beiden ersteren hatten das Bewußtsein, that: 6 sächlich einer Kirche anzugehören. Gin Mann, der vor vielen anderen ein beredter Zeuge bes Glaubens war, E. M. Arndt, kannte nur zwei Kirchen, die sichtbare Kirche des Papstes und die unsichtbare Kirche des Worts (val. Bon dem Worte und dem Kirchenliede 1819 S. 34). Dachte man fo, bann mußte man bie außere Beschiebenheit als etwas empfinden, bas nicht sein sollte: wozu man sich noch ein Jahrhundert vorher um der Wahrheit willen 10 verpflichtet gefühlt hatte, Abschließung gegen die fremde Konfession, das aufzugeben fühlte man sich jetzt, wieder um der Wahrheit willen, gedrungen: es hatte ein vollständiger Um-

schwung ber Gesinnung stattgefunden. Das zeigte sich auf dem litterarischen Gebiete. Hier war die Frage nach der Wiedervereinigung ber protestantischen Konfessionen längst zu einer stehenden geworben. Aber bas 16 Urteil über die Bereinigung schliegten Konsessen und die eines Jahrhunderts völlig um. Winklers Arcanum regium, das im Jahre 1703 erschien, hatte noch einen Sturm der Entrüstung hervorgerusen (s. d. Jablonsth Bd VIII S. 512, 27); als im nächsten Jahrzehnt Chr. M. Psaff, von einer pietistischen Beurteilung des Religiösen ausgehend, Bereinigungsvorschläge machte, sand er bei den lutherischen Theologen sast nur Widerspruch (vgl. Bd XV 20 vorschläge machte, fand er bei den lutherischen Theologen fast nur Widerspruch (vgl. Bb XV 20 S. 236, 81). Jest dagegen vertraten die hervorragendsten Theologen neben den undes deutendsten Männern den Unionsgedanken, und alle sanden gleiche Zustimmung. Unter jenen nenne ich Planck, dessen Schrift über die Trennung und Wiedervereinigung der gestrennten christlichen Haucht haß in den theologischen Meinungen und Ansichten eine Berschiedenheit 25 nicht mehr bemerkt werden könne, verhehlte sich aber nicht, daß möglicherweise die Gemeinden Schwierigkeiten in den Weg legen würden; auch daß est an einem allgemein ans erkannten Organ der Kirchen sehlte, welches die Bereinigung vollziehen könne, machte ihm Bedenken; gleichwohl glaubte er, daß die Union wenigstens auf einem beschränkten Gebiete möglich sei, wenn sie nur mit gehöriger Korsicht ins Merk gesett werde biete möglich sei, wenn sie nur mit gehöriger Borsicht ins Wert gesetzt werde. Bom No- 30 vember besselben Jahres ist die Borerinnerung zu Schleiermachers "Zwei unvorgreiflichen Gutachten in Sachen des protestantischen Kirchenwesens" datiert. Schleiermachers letztes Biel war die Ausgleichung jedes tonfesfionellen Gegensages, jedoch nicht die Berwischung jedes kirchlichen Unterschieds. Er fragt: Welcher verständige, nicht von Unisormitätssucht angesteckte Mensch könnte wohl irgend einen Gewinn daraus ahnden, wenn man in Holland 35 und Sachsen, in Schottland und Schweben einen mittleren Proportionalglauben annähme über das Abendmahl oder die Gnadenwahl, und wenn man eine Eintrachtsformel zu stande brächte zwischen der Eintrachtsformel und der Dortrechtschen Spnode? Deshalb wünschte er nicht den Bersuch einer allgemeinen Bereinigung anzuregen, sondern nur da solle die Kirchengemeinschaft veranstaltet werden, wo sie sich als ein bestimmtes und all: 40 gemeines Bedürfnis aufdringe. Die Art der Bereinigung aber bestimmte er dahin, daß von einer Anderung der religiösen Uberzeugung dabei nicht die Rede sein durfe. Es tomme barauf an, die Kirchengemeinschaft herzustellen, ohne daß die Unterschiede im Lehrbegriff und die Abweichungen im Rituale angetaftet wurden. Die Frage des Bedurfnisses, welche für die Einführung der Union entscheidend sein follte, bejahte Schleiermacher für Preußen. 45 Sinberniffe erblickte er taum, ba ja von den Berschiedenheiten in der Lehre auch nur ju reben, unnüg und fast lächerlich sei. Das Bedenken Plancks, es könnten die Gemeinden Widerspruch erheben, hatte er nicht. Die Herstellung der kirchlichen Gemeinschaft aber, urzeilte er, werde sich sehr einsach bewirten lassen. Da der Staat das einzige wirksame Organ der kirchlichen Gemeinschaft sei, so bedürse es nichts als die von ihm ausgehende 50 Erklärung, daß es überall weder in bürgerlicher noch in kirchlicher und religiöser Hinsicht für eine Veränderung solle gehalten werden, wenn wer bisher nach dem einen Ritus und für genachten werden, wenn wer bisher nach dem einen Ritus und bei einer Gemeinde der einen Konfession kommuniziert habe, in Zukunft, es sei nun immer ober abwechselnb, bei einer Gemeinde ber anderen Konfession und nach bem anderen Ritus kommuniziere. — Rach einer längeren Bause erschien die Schrift des damaligen Hof= 56 predigers F.S. G. G. Sack, Uber die Vereinigung der beiden protestantischen Kirchengemeinden in der preußischen Monarchie (1812). Sack, der sich schon in einem Gutachten vom 13. Juli 1798 für eine gemeinsame Agende für die luth. und die reform. Kirche in Breugen ausgesprochen hatte (f. Förster I, S. 107), teilte ben Gebanken Schleiermachers, bag bie Union junachft nur auf einem beschränkten Gebiete einzuführen fei; er unterschied 60

sich von ihm, indem er ein Bekenninis auch six die unverte Kirche sür nötig hielt und als solches das sog. Avosvolükun und die Augsburzsiche Konsession vorschlug, und indem er die Einsübrung der Union durch eine stantliche Erklärung verwarf und statt dessen die Abstimmung aller Geschlichen beider Larreien und die Entscheitung durch eine große Kanorität sorderte.

Bill man unbesangen urwilen, so wird sich kaum leugnen lassen, daß in diesen Schristen der Unionsgedande nicht von einem boben, der Bedeutung der Sache würdigen Standpunkte aus betrachtet ist. Zwar darans ist kein großes Gewicht zu legen, daß die Beriasser die augenblicklich berrichende Überzeugung für dauernd hielten, während sie doch bereits im Schwinden begrissen war, denn solche Jertümer begegnen allen; schlimmer ist, daß wenigstens Lland und Schleiermacher sede Achtung vor dem Glauben der Gemeinden, des Löbels, wie Pland und der ungehildeten Bolksklasse, wie Schleiermacher sich ausstrückte, mangelte, und ganz unbestiedigend sund die vorgeschlagenen Maßregeln. Plands Kat lief darans hinaus, die Beränderung so vorsichtig einzusübren, daß diesenigen, die sie betras, nichts davon merken; Schleiermacher, zu dessen bleibendem Ruhm es gehört, den Gebanken an die Selbstkändigkeit der Kirche wieder zur Anerkennung gebracht zu haben, räumte dem Staate die Besugnis ein, eine sur das Krehliche, ja, was genau genommen sundos ist, sier das Keligiöse maßgebende Bestimmung in voller Selbstkändigkeit zu erlassen; Sad aber, der das lebbaste Gesühl datte, daß das untbundich sei, zeigte mit seinem Borzend

20 schlag, wie sest der, freilich auch jetzt noch nicht verschwundene Bahn, daß eigentlich die Pfarrer die driftliche Kirche bildeten, auch treffliche Geistliche bestrickte.

Bedeutende Förderung brachte den Unionsplänen das Reformationsjubiläum von 1817. Denn im Zusammendange mit demselben kam es zuerst zur Berwirklichung der Union. Den Ansang machte Rassau; dier traten am 5. August 1817 38 von der Reseierung ausgewählte Geistliche zu einer Synode in Josen zusammen, um über die würdige Feier des Jubiläums zu deraten. Dem Borschlag der Regierung gemäß einigte man sich dahin, daß die beste Feier die Bereinigung der getrennten Konsessionen sein werde, da die Berschiedenheit der Meinungen in den wenigen disher noch abweichenden Vorstellungen beider protestantischen Kirchen in das eigentliche Wesen der Religion nicht eingreise und vernünstigerweise keinen Grund der sortdauernden Trennung mehr abgeben könne. Die Bersammelten stimmten demgemäß der Erklärung zu, daß, da beide protestantische Religionsteile im wesentlichen ihres Bekenntnisses übereinstimmen, sie sich dahin vereinigen, daß sie von nun an eine Kirche im Herzogtum bilden, welche den Ramen der evangelische christlichen sühre. Widerspruch gegen die Bereinigung und gegen diese Begründung der sesselben erhob sich weder auf der Indoor, noch im Lande: erst später trennte sich eine Unsahl Lutheraner von der Landeskirche, sie bildeten die lutherische Gemeinde Steeden.

Auch in Preußen knüpfte sich die Einführung der Union an den dreihundertjährigen Gebachtnistag der Reformation. Hier aber batte die Union eine lange Borgeschichte. Kur-brandenburg war das erste deutsche Land, in welchem schon seit dem Ansange des 17. Jahrso hunderts die beiden protestantischen Konfessionen mit gleichen Rechten, wenn auch in sehr ungleicher Stärke, nebeneinander beftanden. Der Gedanke der Religionsfreiheit tam alfo hier in einer Zeit, der er sonst fremd war, wenigstens zu teilweiser Berwirklichung. Aber die Hohenzollernschen Fürsten hatten seit Johann Sigismund weitergehende Absichten. Der Wunsch, die religiöse Spaltung ihrer Unterthanen zu beseitigen, die Kraft der Evange-26 lischen im Reiche zusammenzufassen, machte die Hohenzollern zu Trägern und Förderern ber Ibee ber Union. Dabei beschränkten sich bie Gebanken nicht auf die eigenen Lande oder das Reich: der erste preußische König dachte an die firchliche Bereinigung aller Evangelischen überhaupt. Friedrich Wilhelm III. blied demnach nur den Traditionen seines Hauses treu, wenn auch er von Anfang an den Wunsch hegte, daß die trennenden konsossellen Schranken dahinfallen sollten; er sprach ihn, wo sich Gelegenheit gab, offen und nachdrücklich aus; er behandelte in einzelnen Mahregeln (Ernennung Schleiermachers zum Prosesselle, Steinbarts in Franksurt a. D. und dgl.) die kirchliche Trennung als nicht bestehend; aber er war in seiner gewissenhaften, bedächtigen und besonnenen Weise von nichts weiter entfernt, als davon, die Ausführung eines lange gehegten Buniches irgendwie zu überhaften. Es waren lang erwogene und allmählich gereifte Gedanten, die ber Ronig in seinem Aufrufe vom 27. September 1817 aussprach: er bekannte sich zu der Uberzeugung, daß die beiden protestantischen Konfessionen in der Hauptsache im Christentum einig seien und nur noch durch außeren Unterschied getrennt wurden; in ihrer Union sah er beshalb ein gottgefälliges Wert, von dem er reiche Forderung des firchlichen Sinnes so erwartete. Das Wesen der Union aber bestimmte er dahin, daß weder die reformierte

Rirche zur lutherischen noch diese zu jener übergeben, sondern beide eine neubelebte, eban= gelisch-driftliche Rirche im Beifte ihres heiligen Stifters werben follten. Er erklärte, bag er selbst bas Satularfest ber Reformation in ber Bereinigung ber bisberigen reformierten und lutherischen Hof- und Garnisonsgemeinde zu Potedam zu einer ebangelisch-chriftlichen Gemeinde seiern werde, und sorderte zur Nachahmung auf, versicherte aber zugleich, daß 5 er weit davon entsernt sei, die Union ausdringen und in dieser Angelegenheit etwas verfügen ober bestimmen zu wollen (Bur Borgeschichte bes Aufrufe vgl. Forfter I, S. 267 ff.

Der Verfasser ist Eplert.)
Der Aufruf des Königs fand begeisterte Aufnahme: eine große Anzahl Geistliche und Gemeinden, besonders in dem westlichen Teile der Monarchie, schlossen sich ausdrücklich 10 der Union an. Der Widerspruch innerhalb Preußens blieb gang vereinzelt, und die Bebenten außerpreußischer Theologen, wie Ammon, Harms und Tittmann, fanden, wie es scheint, in Preußen nirgends Widerhall. Dagegen folgte eine Reihe kleinerer beutscher Länder dem Borbilde Breugens nach: Die erfte Generalfynode der Rheinpfalz zu Raifers-Länder dem Bordilde Preußens nach: die erste Generalspnode der Rheinpfalz zu Kaisers-lautern im Jahre 1818 beschloß die Bereinigung der getrennten Konfessionen zu einer 15 protestantisch-christlichen Kirche, und erklärte (§ 3 der Berein.-Akte), daß sie zwar die allsgemeinen Symbole und die bei den getrennten protestantischen Konfessionen gedräuchlichen symbolischen Bücher in gedührender Achtung halte, jedoch keinen andern Glaubensgrund und keine andere Lehrnorm anerkenne, als die hl. Schrist. Von 1817—1822 vollzog sich die Union in einem großen Teile des Großherzogtums Hessen (s. Bd VIII S. 5,41), 20 1818 in den zu Kurhessen gehörigen Gebieten von Hanau und Fulda. In Baden des schloß die Generalspnode vom Jahre 1821 die Vereinigung der Konfessionen (s. Bd II S. 350, 20). In Walded wurde sie im gleichen Jahre durch das Kirchenregiment dekreitert. Bon den Anhaltischen Fürstentümern nahm sie Berndurg im Jahre 1820, Dessau im Jahre 1827, Köthen erst 1880 an (s. Bd I S. 549,4). Die Fassung der Union und 25 die Stellung au den Symbolen war nicht überall gleich: das eine Extrem bezeichnet der die Stellung ju ben Symbolen war nicht überall gleich: das eine Extrem bezeichnet ber eben erwähnte 3. Baragraph der Bereinigungsakte der Pfälzer Kirche, das andere die entsprechende Bestimmung in der Bereinigungeurtunde der protestantischen Konfessionen in Rheinhessen, wonach die beiden bisher getrennten Konfessionen gemeinschaftlichen spmbolischen Bücher auch fernerhin als Lehrnorm erklärt wurden.

Rehren wir zu ben Berhältniffen in Preußen zurud. Der König hatte, wie erwähnt, ben Anschluß an die Union der freien Entscheidung der Gemeinden überlaffen. Wollte man nun die Gefahr, die damit gegeben war, daß neben der neu sich bildenden unierten Kirche mehr oder weniger bedeutende Bruchteile der Konfessionskirchen als solche fortbestanden, vermeiden, so mußte die Absicht sein, den allgemeinen Anschluß an die Union 35 berbeizuführen. Allgemein bindende und doch freie Erklärungen waren aber nur möglich, wenn die Rirche eine folche Organisation erhielt, daß sie irgendwie selbstständig handeln konnte. Run waren seit bem Jahre 1814 Berhandlungen im Gange, um bas gesamte Kirchenwesen neu zu regeln. Zu den Absichten gehörte die Einführung presbyterial-syno-daler Einrichtungen; in den Jahren 1817ff. wurde wirklich ein Ansang damit gemacht. 40 Allein die Bureaukratie konnte sich in diese neue Weise, die kirchlichen Dinge zu behandeln, nicht finden; die Abneigung des Königs gegen alles, was nach Liberalismus aussab, tam bagu: Die Folge war, daß man die beabsichtigte Synodalverfassung fallen ließ. Für Die Union ergab sich als unvermeibliche Konsequenz, daß der König die Durchführung, mehr als er ursprünglich beabsichtigte, in die eigene Hand nehmen mußte. An Einwirkung auf die tonsessionelle Lehre dachte der König nicht: daß er die Freiheit der Überzeugung achtete, hinderte ihn daran. Bei der Reueinrichtung der kirchlichen Behörden war schon bisher teine Rücksicht auf die konsessionelle Trennung genommen worden. Die Konsistorien waren nicht einmal rein evangelische Amter. Die Durchsührung der Union mußte deshalb beis nahe ausschließlich auf bem Gebiete bes Gottesbienstes versucht werden, wie denn auch 50 von Anfang an die Annahme des gemeinsamen Abendmableritus als Annahme der Union betrachtet wurde. Wenn irgendwo, so herrschte in der Gestaltung des Gottesdienstes während der rationalistischen Zeit die Willfür. Der Geschmack oder Ungeschmack der firchlichen Behörden, oft genug des einzelnen Pfarrers, waren maßgebend. Friedrich Wils helm III. dagegen liebte Ordnung und Regel in allen Studen, er war erfullt von Bietät 53 gegen das Alte, so daß die Gesinnung des Königs treu wiedergegeben ist, wenn es in der Borrede zur Agende von 1822 heißt, durch die Gleichförmigkeit der Gottesverehrung werde nicht allein eine gemeinschaftliche Überzeugung, sondern auch eine heitere Seelenruhe und fromme Zuversicht in dem ansprechenden Gedanten erzeugt, daß es dieselben Fürbitten und Belübbe feien, welche unsere chriftlichen Borfahren seit mehreren Sahrhunderten beteten w

(vgl. auch den Erlaß an den Kronprinzen bei Förster II, S. 55 und den Driginalauffat bes Königs über die Liturgie S. 345). Man begreift, daß Friedrich Wilhelm von der Notwendigkeit einer neuen Gottesdienstordnung für die preußische Kirche durchdrungen war und daß er die Borbilder fur dieselbe nur in ben alteren Agenden fuchen konnte. Nun empfand der König für Luther die höchste Berehrung, er tannte seine Schriften wie wenige Beitgenoffen; auch war ihm die Form des lutherischen Gottesbienstes sympathischer, als Die des reformierten. So tam es, daß die neue Agende im wefentlichen an die lutherische Bottesbienftordnung fich anschloß, obgleich fie für bie Bemeinden beiber Konfessionen bestimmt war. Eine gemeinschaftliche Agende für Lutheraner und Reformierte hatte schon 10 eine Kabinettsorbre von 1798 für etwas Wünschenswertes erklärt. Nachdem inzwischen die Absicht ber Bereinigung beiber Konfessionen in ben Borbergrund getreten war und bereits anfing, sich zu verwirklichen, konnte ber König bei ber neuen Agende nur an eine Unionsagende benken, und da er überzeugt war, daß er zwar nicht die Union, aber kraft seiner landesherrlichen Kirchengewalt die Annahme einer neuen Agende gebieten könne, so erhellt 16 leicht, welche Bedeutung die Agende für Durchführung ber Union gewinnen mußte. Indem ich für den Berlauf der Agendensache auf Bb X S. 349, 13ff. und auf Förster Bb II, S. 70 ff. verweise, ziehe ich nur die Wirtung derselben für die Union in Betracht. Die Agende gab dem Gottesdienste eine Form, die der Zeit ungewohnt war, die auch dem Durchschnitt der religiösen Überzeugung schwerlich ganz entsprach; schon daburch reizte sie 20 zum Widerspruch. Den reformierten Gemeinden aber bol sie eine Gottesdienstordnung, die auf lutherischem Boden erwachsen, die den reformierten Kirchen stetst fremd geblieben war, außerdem schloß sie sich auch in einzelnen Punkten, auf die das Volk Wert legte (Zählung der zehn Gebote und dgl.), an das Herkommen der lutherischen Kirche an. Die Folge war, daß resormierte Preschyterien, die der Union zugethan waren, doch von der Agende nichts wissen wollken. Andererseitst konnte sie auch den Lutheranern nicht genigt thun. Das Beicht- und Abendmahlsformular war unlutherisch; befonders erregte bie Spendeformel beim hl. Abendmahl Bedenken; benn fie widersprach zwar der Lutherischen Lehre nicht, aber indem fie biefelbe nicht aussprach, schien fie bestimmt, fie unter ber Sand ju beseitigen.

Daraus erklärt sich, daß an dem Widerspuch gegen die Agende sich der Kampf gegen die Union entzündete, der zur Separation eines Teils der preußischen Lutheraner von der unierten Landeskirche führte (vgl. Bd XII S. 1ff.). Es wäre aber zu diesem Kampse selbstverständlich nicht gekommen, wenn nicht inzwischen ein wichtiger Wandel in den relizgiösen Überzeugungen sich vollzogen hätte. Im Ansange des Jahrhunderts sührte die Aufklärung sast allein das Wort, sie herrschte an den Universitäten wie auf den Kanzeln; es gad auch später Rationalisten in Menge, aber ihre Herrschaft war gebrochen; ihnen gegenüber stand die große Jahl derzenigen, welche von der Aufklärung zum positiven Christentum zurückgekehrt waren. Dem alternden Rationalismus gegenüber fühlten sie sich als die Träger eines neuen, jugendfrischen Geistes, als die Erben der Zukunst. Es war von nun aber eine naturgemäße Entwickelung, daß nicht wenige von ihnen zu dem kirchlichen Christentume fortschritten. Diese Entwickelung bemerkt man überall: auf konfessionellem wie auf uniertem, auf protessantischem wie auf katholischem Gediete. Sie sührte dazu, daß innerhalb der Union selbst verschiedene Strömungen entstanden, welche Wesen und Ausgade der Union sehr verschieden saßten. Den einen war die Union wertvoll, weil sie durch dieselbe das Recht der konfessionellen Lehre beseitigt sahen; die anderen waren der Überzeugung, daß dies keineswegs der Fall sei; sondern, indem die Union den übereinsstimmenden Gehalt der resormatorischen Bekenntnisse als zede Einzelstrede und zugleich ein bestimmteres und geklärteres; die dritten aber vertraten den Saß, daß durch die Union die Vollgiltigkeit der lutherischen Eehre in dem einer worden sein.

Es ift hier nicht ber Ort, ben Streit ber Parteien zu verfolgen, dagegen muß dargeftellt werden, wie die offizielle Fassung der Union durch die Einwirkung dieser verschiese denen Richtungen beeinflußt worden ist. Der Aufruf von 1817 stellte als Ziel hin die Herestung einer neu belebten evangelisch-christlichen Kirche durch Vereinigung der beiden getrennten protestantischen Kirchen. In der in Rücksicht auf die schlessische Bewegung erstassenen Kabinettsordre vom 28. Februar 1834 heißt es dagegen: "Die Union bezweckt und bedeutet kein Aufgeben des bisherigen Glaubensbekenntnisses, auch ist die Autorität, welche die Bekenntnisschriften der beiden evangelischen Konsessischen bisher gehabt, durch so sie nicht aufgehoben worden. Durch den Beitritt zu ihr wird nur der Geist der Mäßigung

und Milbe ausgebrückt, welcher die Berschiedenheit einzelner Lehrpunkte der anderen Konfession nicht mehr als ben Grund gelten läßt, ihr die äußerliche firchliche Gemeinschaft zu versagen. Der Beitritt zur Union ift Sache bes freien Entschluffes, und es ist baber eine irrige Meinung, daß an die Einführung der erneuerten Agende notwendig auch der Beistritt zur Union geknüpft fei oder indirekt durch sie bewirkt werde. Jene beruht auf den 6 tritt zur Union geknüpft sei ober indirekt durch sie bewirkt werde. Jene beruht auf den 5 von Mir erlassenen Anordnungen, diese geht nach Obigem aus der freien Entschließung eines Jeden herdor". K. H. Sach urteilte in der ersten Auflage dieser Enchklopädie (Bd XVI S. 711) ohne Zweisel richtig, daß der Inhalt dieses Erlasses nicht in vollem Einklang stehe mit dem Inhalte des Aufrufs von 1817; daß die Vereinigung zu einer evangelisch-christlichen Kirche etwas anderes sei als "Geist der Mäßigung und Milde und 10 Gewährung der äußerlich-kirchlichen Gemeinschaft"; ebenso stimmte die Erklärung, daß nicht gestattet werden dürse, daß die Feinde der Union im Gegensatz zu den Freunden derselben als eine besondere Religionsgesellschaft sich konstituieren, nicht mit der Zusage überein, daß sein Zwang zur Union angewandt werden solle; diese Zusage hatte die Resligionsfreiheit anerkannt, sene Weigerung war eine Verletzung dieses religiösen Urrechts. 15 Was das letztere anlangt, so wurde nach dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms IV. durch die Generalkonzession von 1845 weiteres Unrecht abaeschnitten. Daaeaen aina die burch die Generalkonzession von 1845 weiteres Unrecht abgeschnitten. Dagegen ging bie Fortentwickelung im übrigen in der durch die Rabinettsordre von 1834 angewiesenen Richtung. Das zeigte die Berliner Generalspnobe von 1846. Wenn auf berselben ber Verfuch gemacht wurde, das Gemeinsame der reformatorischen Bekenntnisse in dem Ordinations 20 formular zusammenzusassen und so die bisherige Verpflichtung "auf die Bekenntnisschriften in ihrer Ubereinstimmung" durch eine bestimmtere Fassung zu ersetzen, so entsprach das ebenso sicher dem Unionsaufruse von 1817, als es der Kabinettsordre von 1834 zuwiderlief. Daß die lettere für maßgebend angesehen wurde, ergiebt sich baraus, daß das Formular die königliche Bestätigung nicht erhielt. Noch weiter ging die Kabinettsordre bom 25 6. März 1852. Der König sprach in berfelben seine Uberzeugung aus, daß die Union nach den Ansichten Friedrich Wilhelms III. weder den Ubergang der einen Konfession zur andern, noch viel weniger bie Bilbung eines neuen britten Bekenntniffes berbeiführen follte. Er billigte, daß ber evangelische Oberkirchenrat bie Berpflichtung ber Kirchenbehörben in Beziehung auf Union und Ronfession im Sinn und Beifte ber Betenntnistreue aufgefaßt 80 habe, und fährt dann fort: Ich halte dafür, daß es nunmehr an der Zeit ift, Diesen Grundsagen in der Gestaltung der Kirchenbehörden einen bestimmten und für die letzteren selbst maßgebenden Ausbruck zu verleihen und badurch bie Burgschaft zu geben, bag in bem Regimente ber evangelischen Landestirche ebensosehr die mit Gottes Gnade in ber Union geknüpfte Gemeinschaft ber beiben evangelischen Konfessionen aufrecht erhalten wie 35 auch die Selbstftandigkeit jedes der beiben Bekenntniffe gesichert werden soll. Demgemäß wurde ausgesprochen, daß der evangelische Oberkirchenrat verpflichtet sei, ebensowohl die evangelische Landeskirche in ihrer Gesamtheit zu vertreten, als das Recht der verschiedenen Konfessionen und die auf dem Grunde desselben ruhenden Einrichtungen zu schützen und zu pslegen, und versügt, daß in Angelegenheiten, die nur auf Grund eines der beiden Be- 40 tenntnisse bescheiden werden könnten, die konfessionelle Vorfrage nicht nach den Stimmen ber fämtlichen Mitglieder, sondern allein nach ben Stimmen bes betreffenden Bekenntnisses entschieden werbe.

Dieser Erlaß bezeichnet den Höhepunkt dessen, was die konfessionelle Richtung innershalb der unierten Kirche erreichte. Es ist begreislich, daß er bei den Gegnern dieser Partei 45 die größten Bedenken erregte, zumal da man als ihr letzes Ziel die Aushebung der Union betrachtete. Dadurch sah sich der König veranlaßt, in einem weiteren Erlaß vom 12. Juli 1853 auf das bestimmteste auszusprechen, daß er nicht daran denke, die Union zu stören oder auszuheben, und zugleich dem Weitergehen der Lutherischen ein sehr verständliches Halt zu gebieten. In der That hatte die Rabinettsordre von 1852 auch nicht die erwarteten 50 kolgen. Die itio in partes war so wenig geeignet, die Union zu zerstören, daß sie sich

überhaupt nicht als anwendbar bewies.

Die Entwickelung der Verfassung der preußischen Landeskirche seit 1873 hat direkt einen Einfluß auf die Union nicht ausgeübt, indem prinzipiell erklärt wurde, daß Bestenntnisstand und Union durch dieselbe nicht berührt werden sollten. Es ist aber nicht zu 56 bezweiseln, daß indirekt die Union dadurch gesessielt worden ist: sie nimmt an dem Geswinne teil, welcher der Landeskirche aus ihrer Organisation erwächst.

Ich habe im Vorstehenden versucht, die thatsäckliche Entwickelung der Union zu zeichnen, ohne die Darstellung durch Sinmengung der Frage nach Recht oder Unrecht derselben zu verwirren. Doch mögen ein paar Bemerkungen hierüber noch erlaubt sein.

Historisch angesehen, beantwortet sich diese Frage leicht. Die Männer, welche die Union einführten, begingen tein Unrecht: sie banbelten in ber aufrichtigen Überzeugung, bas Befte ber Kirche zu forbern; die Gemeinden, welche zur Annahme ber Union bestimmt wurden, erlitten kein Unrecht: benn sie waren ebenso wie die Führer von dem Rechte ber 5 Union überzeugt, oder ließen sich davon überzeugen. Das Unrecht begann erft, als denjenigen, welche anders dachten, verwehrt wurde, demgemäß zu handeln. Denn auf relisgiösem Gebiete giebt es nur ein doppeltes Unrecht: Berleugnung der eigenen und Zwang gegen fremde Uberzeugung. Hierüber wird eine Meinungsverschiedenheit kaum möglich sein. Anders ist es, wenn man die Frage nach Recht oder Unrecht der Union der prote-10 stantischen Kirchen allgemein faßt. Seit 300 Jahren wird diese Frage verschieden beantwortet; es ist mehr als wahrscheinlich, daß man nie zu einer einhelligen Antwort gelangen wird. Sucht man die Ursache hiervon nur in der Streitsucht und Rechthaberei der Theologen, in den "schnöden Unbilden der sog. Konfessionellen" oder in der Berschwommenheit der Unionisten, so begnügt man sich mit einer sehr oberflächlichen Ansicht. Die Ursache 16 liegt vielmehr darin, daß jene Frage nicht auf Grund objektiver Thatsachen beantwortet werden kann, sondern nur auf Grund eines Urteils über den Wert der Einheit und Beftimmtheit der kirchlichen Lehre und der Gleichheit der kirchlichen Ordnungen. Diefes Urteil aber ist naturgemäß stets schwankend. Denn so gewiß es ist, daß für jede sittliche Gemeinschaft ein gewisses Maß gemeinsamer Überzeugung notwendig ist, ebenso gewiß ist 20 es auch, daß eine Gemeinschaft nicht möglich ist, wenn man fordert, daß ihre Glieder in allem und jedem gleich denken und fühlen. Wie groß aber jenes notwendige Maß gemeinsamer Überzeugung sein muß, an welchem Kunkt es überschritten wird, so daß gemeinsamer Überzeugung sein soll, Element der Ausstellung wird: hiersur gebt es keinen abiektion Wasteld. Deskelk wird els naturendig für die kanneinschaft seite von objektiven Maßstab. Deshalb wird als notwendig für die kirchliche Gemeinschaft stets von 25 den einen mehr, von den anderen weniger gefordert werden. Daraus ergiebt sich, daß sowohl die Freunde als die Gegner der Union einen Standpunkt vertreten, der relativ berechtigt ift. Jene sind die Zeugen für die Gemeinsamkeit bes protestantischen Bobens, bie zu vergessen man lange Zeit in Gefahr war; Diese die Zeugen für die Berechtigung ber lutherischen, beziehungsweise reformierten Ausprägung des Protestantismus, die zu über-90 sehen man jetzt in Bersuchung ist. Überwogen im 16. und 17. Jahrhundert die Gegner ber Union, so war das Folge der Berhältniffe: man arbeitete unter lebhaftem Streite gegen abweichende Überzeugungen an der genauen Formulierung der Lehre. Wie hatte man nicht dem Ertrag dieser Arbeit den größten Wert zuschreiben sollen. Die jungste Bergangenheit dagegen gehörte ben Freunden der Union, und auch die nächste Zukunft wird 36 ihnen wohl gehören. Ich meine das nicht in dem Sinne, als sei eine Ausdehnung der Union auf diejenigen beutschen Landeskirchen zu erwarten, welche diefelbe nicht angenommen haben. Dazu fehlt der Unlaß; auch wurde der Berfuch die lebhafteste Opposition hervorrufen und zu neuen Separationen führen. Aber unbeftreitbar scheint mir, daß die Freunde der Union die allgemeine Zustimmung mehr für sich haben, als ihre Gegner. Das tritt 40 gerade auf dem konsessionellen Gebiete an den Tag: keine konfessionell lutherische Landesfirche kann sich schroff gegen Reformierte abschließen: beinahe überall ist die sog. gastweise Zulassung Reformierter zum hl. Abendmable in Ubung. Und wo sie abgelehnt wird, geschieht es nicht, weil die Gemeinden daran Anstoß nehmen, sondern weil sie gegen die lleberzeugung des Pfarrers verstößt. Auch dies ist durch allgemeine Verhältnisse bedingt. 45 Der moderne Verkehr hat eine viel häusigere Berührung der verschiedenen Konfessions-verwandten herbeigeführt, als früher: es konnte nicht ausbleiben, daß zum Bewußtsein kam, in wie vielen Punkten man einig ist. Dazu kommt, daß der Gegensat, in welchen das Christentum gegenwärtig gestellt ist, weit abliegt von den Punkten, über welche der Protestantismus des 16. Jahrhunderts sich trennte: die naturgemäße Folge ist, daß ihre 50 Bedeutung anders beurteilt wird, als damals. Endlich hat die Arbeit der Theologie einschließlich der konfessionell gerichteten — zu dem Resultate geführt, daß niemand die Formulierung, welche das Dogma im 16. Jahrhundert fand, für schlechthin zutreffend hält; auch der überzeugteste Lutheraner giebt zu, daß die lutherischen Bekenntnisschriften feine Uberzeugung nicht in bemfelben Sinne aussprechen, wie die Uberzeugung ihrer Ber-55 faffer und beren Zeitgenoffen. Die herkommliche Unterscheidung zwischen ber Substanz und der Form des Bekenntnisses ist nichts anderes als das Zugeständnis dieser Thatsache. Ihre Folge aber ist, daß man den Wert der trennenden Formel anders beurteilt, als vordem. Mit einem Worte: ebensosehr wie das beiden protestantischen Konsessionen Gemeinsame für das allgemeine Bewußtsein an Gewicht gewonnen hat, hat das Trennende so an Gewicht verloren. Folgt nun aus biefem Wandel, daß die lutherische und reformierte

Eigenart — bie ja vorhanden find, auch abgesehen von dem, was beide Kirchen über bas hl. Abendmahl 2c. lehren — zu verschwinden haben, oder schon verschwunden sind? Daß das letztere auch auf dem Gebiete der Union nicht der Fall ift, drängt sich jedem Beobachter auf. Und wer möchte im Ernste das völlige Verschwinden beider Typen wünschen: ein solcher Wunsch wäre nichts anderes, als jene von Schleiermacher getadelte Unisormis 5 tätssucht, die Verwirklichung eines solchen Wunsches aber ist, wie die Dinge jest noch liegen, unmöglich.

Unitarismus (ber neuere, englisch-amerikanische). — 3. Dan. Rupp, H IIA 2.1  $EKKAH\Sigma IA$ . An original History of the relig. Denominations at present existing in the U. St. etc., Philadelphia 1844. J. R. Beard, Unitarism, exhibited in its actual condition, 10 London 1846. D. Fod, D. Socinianismus, Riel 1847 (I, S. 263—287). Fairbairn, Append. du Alexanders u. Simons engl. Ausg. von J. A. Dorners "Entwidel. d. L. v. d. Perf. Christi (Hist. of the Developement etc., Edind. 1861 st.) II, 3, p. 347 st. J. Hunt, Dictionary of Sects, Heresies etc. (London 1874), Art. Unitarians. J. Martineau, Unitarian Christianity. Ten Lectures on the positive aspects of Unitarian thought and doctrine (mit Beislands) and Martineau, Martineau, Unitarians. trägen auch von Armstrong, Binn, Jerson 2c.), London 1881. G. Bonet-Maurth, Des origenes du Christianisme unitaire chez les Anglais, Paris 1882 (auch englisch: London 1884). J. Stoughton, Religion in England from 1800 to 1850, I (London 1884), p. 23. 211 ff. S. Stoughton, Rengion in England from 1000 w 1000, 1 (Comoun 100\*), p. 20. 211 ||.

Soblet d'Alviella, L'évolution contemp. chez les Anglais, les Américains et l. Hindous, Baris 1884 (auch engl.: Relig. Thought in Engl., Am. and India, London 1885). A. Liver, 20 more, Art. "Unitarianism" in Schaff-Herrage Relig. Encycl. III, 2419—2422. Drysdole, History of the Presbyterians in England, their Rise, Decline and Revival, London 1889, I, p. 522 ff. 622 ff. Aug. Werner, Der ältere und der neuere Unitarismus: Deutsch=evang. Bl. 1891, S. 610 ff. — Besentlich übertrossen sin die Darstellungen durch Jos. Henry Allen, A History of the Unitarism in the United States, in vol. X von Schaffs American Church 25 Hist. Series (New-York 1894), p. 121—249 (Der Band enthält außerbem in f. zweiten Salfte eine Hist. of the Universalists von Rich. Eddy. — Bgl. auch J. F. Smith, Art. "Unitarism"

in b. Encycl. Brit. XXIII, 725 f. Bgl. ben bes. Artitel über Linbsey, Priftley (zu biesem auch bie erganzenden Litteraturangaben unten zum Text) Channing (Bb III, 788, wo zu ben Litteraturangaben nachzutragen 30 angaben unten zum Lext) Channing (Volli, 1888, wo zu den Litteraturangaben nachzurtagen 20 ist: G. Fischer, Channing as preacher and theologian (in ben Discussions in Hist. and Theol. N. York 1880, p. 253—284 und J. W. Ghadwid, W. Ellery Channing, minister of religion, Boston 1903. Desgl. d. Art. "Theod. Barter", Bd XIV, 696 st. (wo zur Litt. beizusigen ist: Altherr, Th. Parter in s. Leben und Wirten [St. Gallen 1894] und A. B. Bruce, Apologetics [Edind. 1892), p. 136—145]. — Wegen R. W. Emersons f. D. B. Frothingham, History of 35 Transscendentalism in New-England, New-Port 1876. F. B. Sanborn, Genius and Character of R. W. Emerson Matter 1885. of R. W. Emerson Boston 1885. 3. E. Cabot, Memoir of R. W. E., 2 vols, London 1887. Richard Garnett, Life of R. W. E. (in der Sammlung: "Great Writers"), London 1888. — Bgl. Allibone, Dict. of Engl. and Amer. Wr. etc., Suppl. I, 556 f.; lleberweg-Heigh. Gesch. Philosophys. IV, 496 f.

0. Philosophical Works, 2 vols., New-York 1902 (f. b. ausf. Anzeige in b. Princeton 45 Rev. 1903, 655 ff.). Rgl. Dict. of National Biogr. Suppl. III (1901), p. 146—150. Ueber Stopford Broofe f. u. a. E. Wayer im Thys 1898, S. 477 und bef. Steube: Bew. b. Gl. 1899, S. 195—210.

In England fanden antitrinitarische Ideen schon unter Heinrich VIII. Eingang und manche Betenner, trot harter Berfolgungen feitens ber Staatsgewalt. Unter Elifabeth 50 wurden 1575 zwei Wiebertäufer wegen "arianischer" Gefinnung und Lehrweise berbrannt; wurden 1575 zwei Webertäufer wegen "arianischer" Gesinnung und Lehrweise verbrannt; besgleichen 1583 der Häreiter John Lewes in Norwich "for denying the godhead of Christ" (Allen, p. 122). Noch unter Jakob I. erlitten 1612 Bartholomew Legate in Smithsield und Sdward Wightman in Lichsield den Feuertod — beibe als "Anabaptists and Arianizers" (ebb. 123). Ein von den Sozinianern Polens an Jakob I. 55 gesandtes Exemplar des ins Lateinische übersetzen Rakauer Katechismus wurde auf Parlamentsbeschluß 1614 durch Henferschand verdrannt. — Troz dem allem, und troz des Erzbischofs Laud Kanones vom Jahre 1640, die den Untitrinitarismus als "a damnable and cursed heresy" verdoten (vgl. XI, 313, 7 ff.), verbreiteten sich besonders zur Zeit der großen Revolution, von Holland aus Schristen der Sozinianismus fand einen gelehrten Schutzedner (ober wenigstens schrweise des Sozinianismus fand einen gelehrten Schutzedner (ober wenigstens schonenden Beurteiler) an dem latitudinarischen Theologen M. Chillinaworth (aest. 1644), sowie einen mit an dem latitudinarischen Theologen W. Chillingworth (geft. 1644), sowie einen mit

wiederholten harten Berfolgungen heimgesuchten Konfessor an dem 1662 gestorbenen Noch unter Wilhelm III. wurde bas foci-John Bibble (f. den Art. III, 201 ff.). Noch unter Wilhelm III. wurde bas focisnianische Bekenntnis von den Toleranzakten von 1689 ausgeschlossen und mit schweren Strafgefegen belegt. Aber bas Auffommen bes Deismus fowie bes Clartefchen Rational= s Supranaturalismus — mit seiner sabellianischen Fassung bas Trinitätsbegriffs, an welche bekanntlich auch Isaac Newton Gefallen fand (vgl. bei Clarke IV, 103, 39ff.) — sicherte einem in socinianischer Weise abgeschwächten Dreieinigkeitsbegriff eine weite Berbreitung als privatim gehegter Lehrmeinung sowohl in staatskirchlichen wie in Diffenterkreisen. Die Bewegung trat offen hervor und gedieh zum Bruch mit der englichen Staatskirche, 10 als Theophil Lindsen 1773 — wegen der im vorherg. Jahr seitens des Parlaments erfolgten Ablehnung der Petition um Aufhebung der Verpflichtung auf die 39 Artikel — seinen Austritt aus derselben erklärte und demnächst eine freie Gemeinde auf antitrinis tarischer Basis in der Essertraße in London gründete. Lindseh leitete diese Gemeinde bis gegen die Mitte der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts, worauf er sich ins Privat16 leben zurückzog (gest. 1808), übrigens aber als apologetischer Schriftsteller für seine Sache thatig blieb (Hauptwerte: Conversations upon Christian Idololatry, 1790, worin er auch den Glauben an die Trinität als "gösendienerisch" bekämpft, und "Conversations on the Divine Government 1802, worin er eine Art von System seiner religiösen

Ibeen giebt (vgl. ben Art. von Schoell: XI, 503 f.). Gleichzeitig mit biefer Wirksamkeit bes Londoner Predigers, die den Grund zum schilden Unitarismus legte, wirkte Joseph Priestlet für dieselbe Sache im mittleren England (vgl. den Art. in Bd XVI, 53, 1—32, zu dem wir hier einiges Ergänzende nachtragen). Während seiner Lehrthätigkeit als Prosssson der Eitteratur an der Dissenteraturatur zu Warrington (c. 1756—1761) wurde er infolge seines Studiums der Schristen 25 des Naturphilosophen David Hartley sowie derjenigen des heterodogen antideistischen Apologeten Nath. Lardner (s. d. XI, 288 f.) irre am calvinischen Kirchenglauben, dem er ursprünglich mit Entschiedenheit angehangen hatte. Er wurde Unitarier und obendrein Anhänger ber fast materialistisch klingenden, übrigens boch nicht ernftlich in diesem Sinne gemeinten Lehre Hartleps, wonach die Bibrationen der Hirnnerven als die mechanischen 30 Ursachen des Empfindens und Denkens zu betrachten seien (Alb. Lange, Geschichte des Materialismus, I, 295 ff.). Andererseits fuhr er boch auch damit fort, in Lardnerscher Weise gegen naturalistischen Unglauben (insbesondere gegen das berüchtigte Systeme de la Nature) und gegen humeschen Stepticismus ju Felbe ju gieben, und zwar als Berteibiger mancher entschieden supranaturalistischer Lehren, u. a. des Glaubens an ein persöns liches Fortleben des Wenschen im Jenseits. Er wirkte hierauf zwölf Jahre lang (1768—80) als Prediger einer, gleich ihm, unitarisch gesinnten Gemeinde zu Leeds, sowie weiterhin an einer ebensolchen in Birmingham (1780—91). In die Zeit seines Wirkens am ersteren Orte fallen seine bedeutenbsten Arbeiten auf physikalischemischem Gebiete, besonders seine Entdedung des Sauerstoffs 1774, den er — weil damals noch in den Vorurteilen der imieran Welderistandskapping (I. Arbeiten der 40 irrigen Phlogistontheorie G. E. Stahls befangen — als "bephlogisierte Luft" bezeichnete. Bahrend ber Birminghamer Zeit fügte er jur bisberigen, teils naturwiffenschaftlichen, teils theologischen Schriftstellerthätigkeit Versuche auch auf bem Gebiete ber Politik hinzu. Ein Effan über die republikanische Regierungsform, worin er diese bedingterweise ber-teidigte, jog ihm die Anklage zu, er sympathisiere mit den Revolutionsmännern Frank-45 reichs. Obgleich diefer Borwurf nicht in vollem Umfang begründet war, brach boch von seiten bes ftrengmonarchisch gefinnten Birminghamer Bolts ein erbitterter Aufruhr gegen ihn los, wobei seine Wohnung, samt seinen Büchern und einer Sammlung wertvoller physikalischer Instrumente, in Flammen ausging (14. Juli 1791). Diese Katastrophe versleidete ihm den Ausenthalt in England. Nachdem er noch einige Zeit zu Hackney bei 50 London in ziemlich kümmerlicher Lage zugebracht, siedelte er 1794 mit seiner Familie nach Pennsplvanien über und widmete das letzte Jahrzehnt seines rastlos thätigen Lebens der Förderung des nordamerikanischen Unitarismus (f. u.). — Für Alt-England wurden während der nächstfolgenden Jahrzehnte die unitarischen Interessen hauptsächlich gepstegt und gefördert durch die Prediger Thomas Belsham (gest. 1829 — zuerst Priestlens Nachstolger in Birmingham; später in London Lindseys Nachsloger und dessen Biograph; s. u.) und Lant Carpenter (Prediger in Briftol, geft. 1840). Während ihres Wirkens erreichte die bis in die ersten Jahre bes 19. Jahrhunderts binein immer noch gedrückte Lage bes britischen Unitariertums allgemach ihr Ende. Schon 1813 wurde bas ihre Lehrfreiheit beschränkende und des Ofteren fie mit harten Geldbugen belaftende Gefet aufgehoben; 60 1825 konnten fie fich zu einem über Englands Grengen hinausreichenden religiöfen Bund

(British and Foreign Unitarian Association) zusammenschließen, und bald nach Carpenters Tod wurde durch Erlaß der sog. Dissenters' Chapels Act (1844) der lette Rest non Reschränkungen ihrer religiösen Freiheit beseitigt (6 Men p. 1526)

Rest von Beschränkungen ihrer religiösen Freiheit beseitigt (s. Allen, p. 152 f.). In Neu-England fand Priestlet bei seiner Einwanderung daselbst einen für unitarische Lehren empfänglichen Boben, für dessen Bereitung — besonders in Boston und 5 bessen einherer Umgebung — liberal gerichtete kongregationalistische Prediger wie Jonathan Mayhew (gest. 1766), Ch. Chauncep (gest. 1787), Simeon Howard (gest. 1804), Thomas Barnard (gest. 1812) u. a. mit Ersolg thätig waren (Allen, p. 170 st.). Priestley selbst (gest. 4. Febr. 1804) hat während der zehn Jahre, die er noch in Amerika (zuerst in dem pennsplvdanischen Städtchen Northumberland) verledte, weniger durch Predigten oder 10 sonstiges persönliches Wirken als durch schreiches Thätigkeit die unitarische Sache zu fördern gesucht. Er schrieb hier u. a. seine Parallele zwischen Jesus und Sofrates (Jesus and Socrates compared, 1803) sowie die vierbandige Auslegung der hl. Schrift (Notes on all the Books of Scripture, 1802-04), die er seinen früheren theologischen Werken größeren Umfangs, namentlich der "Geschichte der Fälschungen des Christentums" 15 und der zweibändigen "Allgemeinen Kirchengeschichte" folgen ließ und wodurch die auf 141 Nummern sich belaufende Gesamtheit seiner Schriften vollzählig wurde. Zu besonderem Ansehen oder Einstusse ist keins seiner theologischen Werte gelangt. Das dankbare Andenken, das seine Bekenntnisgenossen ihm widmen, gilt weniger seinen Bestre-bungen auf diesem Gebiete als seiner charaktervollen religiösen Personlichkeit und seiner 20 Beteiligung an jenem eifrigen und erfolgreichen naturwissenschaftlichen Forschen, wodurch die Lavoisser, Watt, B. Franklin, A. Fulton und andere seiner Zeitgenossen Ruhm erlangten (vgl. Zöckler, Gottes Zeugen im Reich der Natur, 2. A. 1906, S. 333 ff. sowie die das selbst benutzte Darstellung von M. Pattison Muir, Heroes of Science; Chemists [London 1883], 52-79). — Die dem unitarischen Standpunkt zustrebende Bewegung 25 gewann feit bem Beginn bes 19. Jahrhunderts besonders in Maffachusetts und ben nachstgewann seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts besonders in Masschletts und den nächte benachbarten Neuenglandstaaten eine von Jahr zu Jahr wachsende Ausdehnung. Bostons Prediger sielen der neuen Nichtung — die sich damals mit Borliebe noch "liberale" Schule nannte — nach und nach fast alle zu. Durch Besetzung von fünf der einflußereichsten Prosessung und Sarvard College mit Bertretern der liberalen Jdeen wurde während der Jahre 1806—08 diese Hochsten Kreise den Untarismus erobert (um eben die Zeit, wo die kirchlich-konservativ gerichteten Kreise der Kongregationalisten von Massachusetts ihr Theol. Seminar zu Andover gründeten). Zur Bildung eigentlicher unitarischer Gemeinden in größerer Zahl kam es erst seit dem zweiten Jahrzehnt des Jahrzhunderts. Allerlei Zeitungspolemik zwischen den Organen des Bostoner Liberalismus (z. B. 26 der Monthly Anthology und dem Christian Disciple seit 1813) und denen der ber Monthly Anthology und bem Christian Disciple [feit 1813]) und benen ber orthodogen Richtung beforderte das feindselige Auseinandertreten der Barteien; auf der letteren Seite war es namentlich der Panoplist (ein während der Jahre 1805-20 erscheinenbes streng calvinistisches Blatt), bessen scharfe Artikel (seit 1815) zur Aufhebung ber Rirchengemeinschaft mit ben Unbangern ber mobernen Barefie mahnten. Daß biefe 40 Barefie keine andere sei als die Denk- und Lehrweise ber altenglischen Unitarier, wurde ben Orthodogen besonders infolge der Berbreitung von Belshams Memoirs of Theoph. Lindsey (London 1812) im amerikanischen Buchhandel klar. Das vom "Unitarismus in Amerika" handelnde Kapitel dieser Biographie öffnete den strengkirchlich Gerichteten die Augen über das, was sie vor allem von ihren Gegnern schied. In immer dringenderer 45 Weise ergingen nun die Mahnungen an dieselben, auszuscheiden und auf Grund ihrer Sonderlehren sich als neue kirchliche Gemeinschaft zu konstitutieren, — wogegen freilich jene noch längere Zeit sich sträubeten. Auf entscheidende Weise trug die Predigt, welche der Bostoner liberale Pastor Ellery Channing (geb. zu Newport, Rh.=3. 1780) am 5. Mai 1819 zu Baltimore anläßlich der Ordination des unitarisch gerichteten Geistlichen Jared 50 Sparks hielt, dazu bei, das offene Hervortreten der ebenso gesinnten Prediger und Gemeinden — damals etwa 120 im Staate Massachusetts sowie 9—10 in den Nachbarftaaten — mit ihrem Bekenntnis zum Unitarismus zu befördern (Allen, 195 ff.). Channing wurde von da an Hauptführer der rasch sich ausbreitenden neuen Denomination, zu deren Bezeichnung als "unitarisch" er freilich nur ungern sich herbeiließ. Seine idealistische 56 Geftekrichtung blieb aller schärferen bekenntnismäßigen Ausprägung sowohl seines eigenen Denkens und Lehrens, wie des ihn umgebenden Kirchenwesens stets abgeneigt. "Eine etablierte Kirche", meinte er, "ist das Grab des Intellekts". Lieber als einen Unitarier pflegte er sich einen "liberalen Christen" zu nennen, womit er einen solchen meinte, "der geneigt ist, als Bruder in Christo Alle aufzunehmen, die nach dem Urteil der Liebe 80

Jesum Christum als ihren Herren und Meister annehmen". In Diesem praktisch-philanthropischen Geiste hat er bis zu seinem Tobe (2. Okt. 1842) als eifriger Gegner ber Stlaverei, sowie als Forberer ber Mäßigteitsbewegung und ber Gefängnisreform gewirft Staberei, sowie als Förberer der Mäßigkeitsbewegung und der Gefängnistesom gewirft (vgl. Schaffs Artikel: III, 788). — Channings Nachfolger als hauptsächlich einflußreicher voor Vorlämpfer des amerikanischen Unitarismus wurde Theodore Barker (geb. 1810, gest. 1860), durch welchen die noch verhältnismäßig konservativere Gestalt der älteren unitarischen Schule zur mehr kritisch und subjektivistisch gearteten des modernen Unitarismus sortgebildet wurde. Die von der älteren Schule noch sestgehaltene Autorität der Bibel wurde unter Parkers Einfluß preisgegeben und in Verbindung damit eine spekustoler voer weniger stark pankhesserenden) Theismus angestrebt, überhaupt also eine Annäherung an den modernen spekusativistischen Actionalismus Gossands und Deutschlands vollzagen an ben mobernen spekulativ-kritischen Rationalismus Hollands und Deutschlands vollzogen (Näheres f. in bem Art. von Lührs: XIV, 696 ff.). — Eine nachhaltig wirksame Ersgänzung erfuhr die Thätigkeit dieser berühmtesten Bertreter amerikanisch-unitarischer Kanzels ganzung erfuhr die Satigieit viefer veruhmtesten Vertreter ameritanischen untarischer Kanzels berebsamkeit durch das schriftstellerische Wirken des Dichterphilosophen Ralph Waldo Emerson (geb. 1803 zu Boston, gest. 1882). Dem Predigerberuse hatte auch dieser reichsbegabte Genius sich ursprünglich gewidmet, gab aber, nachdem er drei Jahre lang Pastor an der kongregationalistischen "zweiten Kirche" zu Boston gewesen, 1832 sowohl dieses Amt wie seine Mitgliedschaft in der independ. Kirchens und Abendmahlsgemeinschaft auf, 20 siedelte nach dem Städtchen Concord (Mass.) über und wirkte von hier aus schriftstellerisch sowie durch in Boston gehaltene öffentliche Lehrvorträge für die Sache des Unitarismus. Mittelpunkt seines mit ungemeinem Ersolge betriebenen Wirkens für ein dogmens und formenfreies individualiftisches Chriftentum wurde der auf seine Anregung in Bofton ent= standene "transscendentale Klub". Durch Mitarbeit an mehreren vielgelesenen Zeitschriften 25 (zuerst an The Dial, dann seit 1844 an The Atlantic Monthly), durch Beröffent-lichung seiner Vortragsserien und nicht am wenigsten durch seine Dichtungen (wie "Nature" 1836) trug er jur Berbreitung seiner "transscendentalistischen" Auftlärungsideen in weitem Umtreis bei (vgl. die Gesamtausgaben seiner Works von Morley [London 1883, 6 Bbe] und von Riverfide [Bofton 1883-84; 12 Bbe]). Grunbfapliche Spftemso lofigfeit ift ein hauptcharakteristikum von Emersons pantheisierendempstischer und extremindividualistischer Weisheit, die weit über die Grenzen der unitarischen Sekte hinaus Liebsbaber gewonnen hat. In der neuen wie in der alten Welt ergötzen sich viele Hunderte schöngeistig veranlagter Leser, besonders auch in Freimaurerkreisen, an derartigen teck hingeworfener Sentenzen wie: "Natur, Litteratur, Geschichte sind nur subjektive Erscheis nungen"; "Gott erbaut seinen Tempel im Herzen, auf den Trümmern von Kirchen und Religionen"; "Unsere Bernunft darf nicht vom gottlichen Sein unterschieden werden"; "Die veine Sein unterschieden werden"; "Die reine Sympathie mit den Zweden des Weltalls ist eine unendliche Kraft und kann "Die reine Sympathie mit den Zwecken des Weltalls ist eine unendliche Kraft und kann weder bestochen noch abgelenkt werden" 2c. (vgl. die von H. Haweis herausgegebenen "Gems of Emerson" [London 1886]), sowie die Blütenlesen Emersonscher Gedankenstop blitze, womit der deutsche maurerische Schriftsteller Diedrich Bischoff seine Werke zu verzieren plegt (z. B. in den Anmerkungen zu "Die Logenardeit und das Reich Gottes", Leipzig 1904, S. 53 st.). — Noch dei Ledzeiten Emersons gründete einer seiner begeistertsten Anhänger, A. Bronson Alcott in Concord, Mass., eine speziell zur Pflege transssendenstalistischer Weisheit bestimmte "Concord School of Philosophy" (1879), die er fast ein Jahrzehnt hindurch leitete, die aber nach seinem Tode (1888) sich auslöste (vgl. Überzweisseine a. a. D. 497) weg-Heinze a. a. D. 497).

Ju dauerndem Beftand sind einige schon ältere Bereinigungen zur Förderung der amerikanisch-unitarischen Interessen gelangt. So die 1825 zu Boston unter Channings Auspizien gegründete American Unitarian Association (dazu bestimmt "to dissuse the Knowledge and promote the interests of pure Christianity") sowie mehrere später entskandene Bereine (so die Western Conserence of Unitarians seit 1852 und die 1865 zu New-Nork ins Leben getretene National Unitarian Conserence, gestistet zur "promotion of the cause of Christian kaith and work) widmen sich mit wachsendem Ersolge der Pflege der unitarischen Interessen. Bon den beiden theologischen Bildungsanstalten des amerikanischen Unitariertums trägt die zu Meadville in Pennsylvania (gestistet 1844) ausschließlich unitarischen Character, während die mit der Harvardunitarischen in sennsylvania (gestistet 1844) ausschließlich unitarischen Character, während die mit der Harvarduninational" erklärt hat, d. h. auch nicht-unitarische Studierende zuläßt. Eine starte Abneigung gegen bestimmte dogmatische Ausprägung und symbolische Fixierung ihres Wehrbegriss ist nach wie vor characteristisch für die amerikanisch-unitarische Theologie.

llnitarismus 265

Diefelbe vermeidet in vielen ihrer Bertreter es geradezu, sich als "unitarisch" zu bezeichnen, bevorzugt vielmehr Namen wie etwa "linker Flügel der Kongregationalisten" ober "kritisch= liberale Theologie" oder "Schule bes undogmatischen Christentums" u. dgl. Auch wird von nicht wenigen unitarisch gerichteten und mit unitarischer Predigt bedienten Gemeinden doch der Name "unitarisch" gemieden — so daß zwischen der Gesamtheit der s Anhänger biefes Bekenntniffes und ben ihnen junächst verwandten Denominationen (insbesondere ber tongregationalistischen) teine scharfe Grenzlinie gezogen werden tann und eine genaue statistische Ermittelung bes bermaligen Konfessionsstands ber Partei unmöglich ist. Zu den betr. Angaben bei Carroll (Am. Church Hist. Ser. I, 367), wonach die Unitarier Amerikas im Jahre 1893 sich auf 420 Gemeinden mit 444 Kirchgebäuden, 10 gegen 510 Geistlichen und 68000 "Mitgliedern" beliesen, bemerkt der Historiker des Unitarismus (Allen, p. 243) ganz offen: diese Zahlen seien zu stande gebracht durch Hinzundhme von ziemlich vielen, "nur der Sache, nicht dem Namen nach unitarischen Gemeinden"; unter den 444 Kirchen besänden sich kausikrische seien 20 werdienden unitarisch bezeichneten, und bei ben 510 Beiftlichen seien einerseits gegen 20 predigende 15 Frauen, andererseits mindestens 100 überhaupt nur liberal gerichtete aber nicht eigentlich unitarische Theologen mit inbegriffen. Den Charafter einer freifinnigen Allerweltstirche, mit ftart entfesseltem Subjektivismus ihrer Bertreter und mit entsprechender Gleichgiltig= keit gegen feste kirchliche Organisation, bekundet in der That die unitarische Denomination in mehr als nur einer Beziehung. Diese "Kirche der Intellektuellen" (wie sie sich auch 20 wohl nennen läßt), besitzt ihr einigendes Band nicht sowohl an den Sayungen irgendwelcher Affoziation ober an sonstigen firen religios-kirchlichen überlieferungen, sondern vornehmlich an der gemeinsamen antidogmatischen Tendenz ihrer Redner und der wesentschied übereinstimmenden Art, wie ihre Journalisten (in mehreren geschieft redigierten und einsslußreichen Organen wie jetzt besonders der Christian Examiner und die Unitarian 26 Review) sich über religiöse Probleme und Zeitfragen vernehmen lassen. "Unitarismus" bedeutet ihren Anshagern nicht das Festhalten an einem genatisch bestimmten Gottessetzisst, sondern überhaupt nur s. v. a. freie und fortschriftliche religiöse Denkweise (vgl. Festhinghow dei More von 244). The now Unitarism is neither gentimentel von Frothingham bei Allen, p. 244: The new Unitarism is neither sentimental nor transcendental nor traditional; it calls itself "unitarian" simply because 30 that name suggests freedom and breadth and progress and elasticity and joy", etc.).

Seit bem Dahinsterben ber oben genannten theologischen Korpphäen des amerikanischen Unitarismus haben zum Teil wieder altenglische litterarische Größen die geistige Führung des Unitarismus übernommen. Dieselben ziehen zur Berftärkung ihrer Position auch 26 Bertreter des europäisch-sesstländischen theologischen Liberalismus gerne heran und haben besonders durch Beranstaltung öffentlicher Borträge u. del. einen nicht unbeträchtlichen Einsluß auf die Kreise der wissenschaftlich Borträge u. del. einen nicht unbeträchtlichen Einsluß auf die Kreise der wissenschaftlichen Geinsluß auf die Kreise der wissenschaftlich Gebildeten gewonnen. Jur Befestigung ihres Ansehnen und zur Verbreitung ührer Anschauungen trägt namentlich das Institut der Hidden Einsluß (gegründet durch ein Legat des reichen Jamaicapslanzers Rob. Hidert gest. 1849] zum Zwetzetung "antitrinitarischer Lehren" und mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß "nur Heterodoze" an ihm mitwirfen dürsten). Mag Müller, Abr. Ruenen, D. Pfleiderer u. a. haben zur Förderung dieses Unternehmens durch mehr oder weniger wichtig gewordene Vorträge dieser beigetragen. — Zu den erfolgreichsten einseimischen wenternglischen schörtsige desortene Borträge dieser beigetragen. — Zu den erfolgreichsten einseimischen wurderreies, der modernen Entwickelungslehre angehaßtes und ganz ausscher für ein wunderfreies, der modernen Entwickelungslehre angehaßtes und ganz ausscher für ein wunderfreies, der modernen Entwickelungslehre angehaßtes und ganz ausscher für ein wunderfreies, der modernen Entwickelungslehre angehaßtes und ganz ausscher für ein bunderfreies, der moderne Stiller erfolgen der Keilen in Literature and Religion in Literature and Religion in Literature and Religion in Life" London 1901] u. s. w.). Desgleichen der Ensichen Egöttingen 1898] eine Überz so setzein Forschung" seine Lausbahn auf glänzende Weise Rortsigen über "Das Rationale der religiölen Forschung" seine Lausbahn auf glänzende Weise eröffnet, saft durch zwei Menschen er 1836 mit den zuschen er underen ein korte

(2 vols., London 1885), eine zweibändige Religionsphilosophie, betitelt A Study of Religion, its Sources and Contents (Oxford 1887) und ein genialer Beitrag zur theologischen Prinzipienlehre: The Seat of Authority in Religion (London 1890). Da in diesen Werken neben glänzender Diktion auch eine hervorragende spekulative Bes gabung zu Tage tritt, eignen sie sich vor allen dazu, einem eindringenderen Studium der Gottese und Weltansicht des Unitarismus der Gegenwart zu Grunde gelegt zu werden. Um modernen Materialismus und dem Positivismus Comtes und Mills, ja selbst am Spencerschen Agnosticismus wird von ihrem Verfasser scharfe Kritis geübt; seine eigne religiöse Denkweise ist eine wesentlich pantheistische, getragen von hohem sittlichem Ernst, 10 aber verbunden mit weitgehender Neigung zu subjektivistischer Kritis und Hyperkritis bezüglich der geschichtlichen Grundlagen des Christentums — in welch letzterer Hinscht er einerseits französischen liberalen Religionssorschern wie A. und J. Reville 2c., andererseits den jüngeren Ausläufern von Baurs kritischer Schule nahestehend erscheint (vgl. Pfleiberers vielsach zustimmende Würdigung der Martineauschen Theologie in den JPIh 1889, 15 S. 41 st., sowie die mehr kritisch gehaltenen Ausstührungen von Lipsus im IhJB 1888, S. 323 st. und 1890, S. 349 st.). Im Verhältnis zu manchen seiner Besenntnisgenossen, namentlich zu dem radikaler gerichteten Parker (vgl. über diesen: Lührs, in Bd XIV, 697 st.) steht Martineau als der tiefere religiösesethisch gehaltvollere Denker da. Doch teilt er mit allen Dogmatikern des neueren Unitarismus die ablehnende Halung gegenüber jenen Uberresten supranaturalistischer Denke und Lehrweise, welche das socinianische Religionssystem noch zu konserven gesucht hatte, insdesondere also den konsequenteren Rationalismus hinsichtlich der Lehren vom Bunder, von Christi Person und von den letzten Dingen.

Universalismus hypotheticus j. b. A. Helvetische Konsensformel Bb VII 25 S. 647, 62.

Universities of Europe in the Middle Ages, 1895; Kaufmann, Geschicke der deutschen Universities of Europe in the Middle Ages, 1895; Kaufmann, Geschicke der deutschen Universitäten, 1888/96; Kaulsen, Die deutschen Universitäten, 1902; Lexis, Die Universitäten im Deutschen Reich, 1904; Tholud, Das atad. Leben des 17. Jahrhs., 1853/54; Iter, De hosonoribus sive gradidus academicis liber, 1685; Stein, Die atad. Gerichtsdarfeit in Deutschland, 1891; Horn, Kolleg u. Honorar, 1897; Atademische Freiheit, 1905; Zur Gesch. Brivat-dozenten — Mitteil. d. Gesellsch. f. deutschen Erziehungs- u. Schulgeschichte, 1901, Heft 1; Dolch, Geschichte des deutschen Setudententums. 1858; Minerva, Jahrhuch der gelehrten Welt, 1892 ff.; Erman u. Horn, Bibliographie der deutschen Universitäten, 3 Bde, 1904.

Die Universitäten sind ein Erzeugnis des drisstlichen Gesstellschens des Mittelalters.

"Die Airche war die Trägerin aller Ideen geistigen und gesellschen des Mittelalters. "Die Kirche war die Trägerin aller Ideen geistigen und gesellschaftlichen Fortschrittes, und indem sie nicht müde ward, diese Ideen zu verwirklichen, stand sie weit über allen andern menschlichen Sinrichtungen der Zeit" (Lamprecht). Danach erscheint der Streit, ob die Unisversitäten kirchliche oder weltliche Anstalten waren, müßig: sie waren beides, entsprechend dem 40 Charakter des christlichen Abendlandes, dessendchichte die drei Worte: sacordotium,

imperium, studium ausbrücken.

Ihre Entstehung fällt in das 12./13. Jahrhundert. Der Thous mußte erst dassein, bevor nach ihm Universitäten gegründet werden konnten. Studium generale war der Name, den diese frei entstandenen Lehranstalten gegen die Mitte des 13. Jahrstunderts hin annahmen. Man gelangte zu dem Begriff, nachdem die Entwickelung von Paris und Bologna diese Art scolae oder studia unterschiedlich machte von anderen die dann scolae speciales, studia particularia heißen mochten. Die entschiedenden Thatsachen waren solgende. Erstens: es waren Unterrichtsanstalten sür all und jeden, der lernen d. h. studieren wollte. Damit hing zweitens zusammen, daß die Lehre (doctrina, scientia) eine disciplina generalis, eine allgemein giltige, in der ganzen Christensheit brauchbare war. Und dazu kam drittens, daß diesenigen, die den durch die Praxis thpisch zewordenen und sür notwendig erkannten Studienkursus absolviert hatten, nach einer Prüfung für befähigt erklärt wurden, die gelernte Wissenschaft zu propagieren und überall als anerkannte Lehrer auszutreten.

Erhiclt zusolge dieser drei Mömente der Archethp, nachdem er sich befestigt hatte, den Namen studium generale, so gehörte doch zur Fortdauer des Thes noch etwas, was das Wort universitas ausdrückt. Denn erst von der Zeit an, wo die Schulen von Paris und Bologna universitates d. h. juristische Körperschaften einschlossen, kann man den Bestand dieser beiden Hochschulen datieren. Solche organisierten Berbände von Lehrern

und Schülern entstanden um die Wende bes 12. Jahrlunderte, fie bruckten ben Schulen ein bleibendes Siegel auf, schufen ihre Berfaffung, erlangten Privilegien und konfolibierten so den Top, der seitdem als ein studium generale privilegiatum in der Geschichte

feine Rolle fvielt.

Die körperschaftliche Berfassung gehörte also mit zum Begriff bes Generalstudiums. 5 Der Gesamtverband "universitas magistrorum et scholarium" schloß in sich noch Unterverbande einerseits ber Lebrer, andererseits ber Scholaren, teilweise auch beiber ausammen, wie sie die Namen "Fakultäten" und "Nationen" andeuten. Im Laufe der Zeit wurde die Bezeichnung der Gesamtsorporation zur Bezeichnung der Lehranstalt, und gerade in Deutschland ist von Anfang an studium generale und universitas promiscue ge- 10 braucht worden. Niemals aber hat man darunter die Gesamtheit der Wissenschaften ver-

standen: der Ausdruck universitas litterarum gehört der Neuzeit an.

Der Archethp ber Universitäten wurde in Baris und Bologna gesunden. Der Grund lag darin, daß um dieselbe Zeit (zu Ansang des 12. Jahrh.s) eine bestimmte Wissenschaft — in Paris die Theologie, in Bologna die Jurisprudenz — nach einer 15 ne uen Methode von hervorragenden Lehrern (Abälard, Frnerius) behandelt und das durch eine neue Ara bes gelehrten Studiums begründet wurde. Die Methode bestand in der dialektischen Erörterung des Gegebenen, dort der Kirchenlehre, hier der Rechtslehre: das überlieferte Recht war Geset, der überlieferte Glaube war Geset; die Aufgabe bestand darin, die Widersprüche zwischen den Autoritäten, den Kirchenbätern wie den Glossatoren, 20 bialektisch zu entfernen, b. h. bas Pro et Contra zu bisputieren und ben Schlugentscheib, bie Senteng zu ziehen.

In dieser dialektischen Methode steckte Leben, sie weckte Leben, sie erzeugte eine Kontinuität der gelehrten Arbeit und sicherte den Schulen zu Paris und Bolozna, wohin aus allen Gegenden des Abendlandes die Schüler strömten, die Dauer, die andern gleich= 25 zeitig berühmten Schulen, wie Kloster Bec, Laon, Tours, Ravenna, nicht zu teil ward.
Diese neue Methode wurde zur Scholastist, von der Kirche anerkannt und versbreitet zur Beförderung und Bewahrung der Einheit der Lehre auf kirchlich-religiösen, wie

auf firchlicherechtlichem Gebiet. Das romifche Recht tam nur fubsibiar in Betracht, soweit sein Studium für das Berständnis des kanonischen nötig war. Entsprechend der mittel- 30 alterlichen 3bee von Universalmonarchie und Universalfirche standen Theologie und Aurisprudenz im Borbergrunde geistigen Interesses. Dies aber ift ber Ursprung bes connu-

bium academicum zwischen beiden. —

Brivilegien kamen der Universitätsbildung zu gute. Das erste war die sog.

Authentica Habita Kaiser Friedrichs I., in Form eines Reichsgesetzes zu Roncalia 25
1158 erlassen und in das Corpus J. C. ausgenommen. Es besagt, daß diejenigen, nelche Studien halber an fremde Orte reisen, den kaiserlichen Schutz genießen und, von der Grilchen Gerichtsbarkeit bestreit, entweder vor ihrem Lehrer oder dem Rischof Recht nehmen sollen. Galt dies Privileg auch nicht ausschließlich für Bologna, so wurde es doch ge-mäß der Bedeutung, die die Rechtschule von Bologna damals schon besaß, von ihr wor- 40 züglich geltend gemacht und trug zu ihrer weiteren Entwickelung wefentlich bei. Weiterbin wurde es die Grundlage für alle Privilegienbriefe, welche Raifer und Landesherren ben späteren Universitäten erteilten.

Ein abnliches Brivilegium erlangten bie Schulen von Baris, indem aus befonderer Beranlassung im Jahre 1200 König Philipp August ben Scholaren persönliche Sicher: 45 heit und Unantastbarkeit ihrer Sabe gewährte und fie ber Gerichtsbarkeit bes Bischofs

unterftellte.

Diese Privilegien begünstigten ohne Zweifel die Bildung von Korporationen, die sich ja boch nur unter bem Schutze ber höchsten geistlichen und weltlichen Autoritäten festigen tonnten. Balb tamen andere, vom Papst erteilte bazu: bas Promotionsrecht und bas so

fogen. Residenzprivilegium. --

Die Unibersität Paris konstituierte sich am Ende bes 12. Jahrhunderts aus ber Bereinigung ber Lehrer ber vier Disziplinen: Theologie, Jus, Medizin und Artes, und zwar waren es die, welche auf der Seineinsel im Bezirke von Notre Dame ihre Lehrthätig-teit ausübten, nachdem sie vom Kanzler der Kathebrale in herkommlicher Weise die Er- 55 laubnis bazu erhalten hatten.

Die Bariser Universität war also eine Magisteruniversität: bas Regiment der Lebranstalt lag in ben Händen ber Lehrer, und was fie regierten quoad studium, bas ging

die Gesamtheit, die universitas magistrorum et scholarium an.

Rach und nach schlossen die Lehrer besselben Faches noch engere Berkände. Den 60

Anlaß dazu gab die Promotionsfrage, die statutarisch geregelt werden mußte, was im zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts geschah. Um diese Zeit erscheint auch das Wort "facultas" zunächst für die betreffende Disziplin; seit der Mitte des Jahrhunderts überträgt es sich aber auf das Kollegium der Lehrer besselben Faches, und die universitas s magistrorum et scholarium ericheint nun in vier Fatultaten gegliebert. Alls gemeinsames Oberhaupt des Studiums galt bis Ende des 13. Jahrhunderts der Kanzler von Notre Dame, der das Prüfungswesen beaufsichtigte und die Lizenz erteilte.

Unter den Fakultäten nahm die artiftische zwar als Vorstufe zu den oberen drei den untersten Rang ein, jedoch war fie an Mitgliederzahl bei weitem die ftartste. Sie lehrte 10 die hergebrachten artes (septem liberales) und verband damit vorzüglich das Studium der Aristotelischen Schriften. Ihr lag besonders die Pslege der Dialettif ob, die wiederum nur der Theologie den Weg bereitete: dienten doch nach Gregor IX. alle Wissenschaften einzig der Theologie. Die juristische Fakultät traktierte das kanonische Necht, das als ein Anhängsel der Theologie gelten konnte. Die Medizin, vielfach noch zu den artes ge-15 rechnet, hatte ihre Hauptpflegestätte allerdings weniger in Baris, als in Montpellier und Salerno. In Paris überwog burchaus das philosophisch-theologische Schulstudium, und die Artisten bilbeten ben Grundstod ber Universität.

Ebenfalls in ben ersten Jahrzehnten bes 13. Jahrhunderts wurden für die Zwecke ber Berwaltung und ber Disziplin bie Scholaren in vier Nationen eingeteilt. Es ift 20 wohl kein Zweifel, daß damit eine Nachahmung der in Italien voraufgegangenen freien Nationenbildung beabsichtigt wurde, um Ordnung in das Chaos der studierenden Jugend ju bringen. Un ber Spite jeder Nation stand ein von ihr gewählter Prolurator, mahrend

alle vier sich unter einem gemeinschaftlichen Rektor vereinigten.
Somit umfaßte das Generalstudium in Paris eine doppelte Korporationsbildung: 25 einmal rücksichtlich des Lehrzwecks die Magister= und Scholarenuniversität mit ihren vier Fakultäten, sobann bie unter einem gemeinsamen Scholarenrektor vereinigte, in vier Nationen gegliederte Studentenschaft. Da nun die artistischen Magister zugleich noch Scholaren in den oberen Fakultäten waren, so ergab sich für sie eine zwiesache Korporationszugehörigkeit: als Komponenten ihrer Fakultät gehörten sie zum corpus magistrorum, so als Scholaren der oberen Fakultäten aber zugleich zu den Nationen. Erwägt man nun, daß die Mehrzahl der Schüler überhaupt Artisten waren, so ist ersichtlich, daß die ganze philosophische Fakultät in ben Nationen enthalten war und daß außerhalb berfelben nur die Lehrer ber oberen Fakultäten standen. Auf diese Beise bekamen die Artisten bald das Übergewicht an der Universität. Zunächst (um 1274) machte sich der Nationenrektor auch 35 zum Haupt der Artistenfakultät, die mit den vier Nationen quasi identisch wurde. Um bieselbe Zeit mögen sich dann auch die andern Fakultäten je einen Borsteher (Dekan) geseben haben. Sodann unterwarf sich der Rektor der Artistensakultät die Mediziner und Dekretisten und nach längerem Widerstreben endlich auch die Theologen, so daß von 1341 ab der ursprüngliche artistische Nationenrektor als Haupt der ganzen Universität 40 auftritt.

Diese Entwickelung gelangte jum Abschluß, furz bevor die erfte beutsche Universität

(Prag 1347) gegründet wurde.

Der Bologneser Thy entwickelte sich in anderer Form, weil hier der Schulunterricht andere Urt hatte als jenseit der Alpen. In Frankreich war er seit Karl d. Gr. unlös-25 lich verbunden mit den Klöstern und Kirchen, so daß Lehrer wie Schüler ipso kacto zum

geiftlichen Stanbe gählten.

In Italien bagegen hatten sich von der Römerzeit her Laienschulen erhalten, und wenn daneben auch Rirchenschulen eristierten, so besagen sie doch teineswegs bas Monopol. Besonders gab es Laienlehrer in den Lombardischen Freistaaten, wo die städtische Politik 50 ehrgeizigen Leuten Ausstlieg versprach. Auch in Italien waren die sieden freien Künste die Erundlage der geistigen Bildung. Aber während im Norden das Hauptgewicht auf die Dialektik gelegt wurde in ihrer Anwendung auf Metaphysik und Theologie, trieb man hier vorzüglich Grammatik und Rhetorik in Anwendung auf die Bechtskunde, d. h. zur Absassung juridischer Instrumente als Borbereitung auf den Beruf des Sachwalters und 55 Notars. Kon, Pavia, Kadenna, Bologna waren Orte, wo das Recht im Rahmen der artes gelehrt wurde. Seit den Zeiten des Irnerius nun (1100-1130) hörte in Bologna das Recht auf ein Zweig der Rhetorif und Element der liberalen Erziehung zu fein, es wurde eine felbitständige Dottrin und erzeugte eine neue Klaffe von Studierenden, reifer an Alter und felbstftändiger als die sonstigen Scholaren des frühen Mittelalters. Bier 60 liegt ber Grund für die Entstehung ber (juriftischen) Studentenuniversität in Bologna.

Der Aufschwung des Rechtsstudiums in Italien ist an den Namen des Irnerius geknüpft. Bald nach ihm erhielt es einen neuen Anstoß in anderer Richtung. Um 1142,
um dieselbe Zeit als Petrus Lombardus in Paris seine Sentenzen herausgab, erschien
in Bologna das Dekretum Gratians, die "concordantia distantium canonum".
Beide Werke sind Anwendungen der dialektischen Methode von Abälards "Sic et Non", s
beide wurden die von der Kirche anerkannten Textbücher sowohl für das Studium der
Theologie als des Kirchenrechts. Und ebenso wie Irnerius das Studium des weltlichen
oder kaiserlichen Rechts von den artes geschieden hatte, so machte Gratian das kanonische
oder päpstliche Recht zu einer Sonderwissenschaft neben der Theologie.

Durch Gratians Auftreten erhielt nun Bologna als Rechtsschule boppeltes Gewicht: 10 Laien und Alcriker von Süb und Nord zogen herbei. Die spekulative Theologie kam bagegen nicht auf, ihr Hauptsitz war und blieb Paris. In Bologna herrschte praktische Wissenschule, der Geist des Diesseits, die Fragen der Investitur, des Berhältnisses zwischen Kaiser und Bapst, von Feudalstaat und bürgerlicher Freiheit wurden erörtert, während in Baris theoretische Wissenschule, der Geist des Jenseits überwog, Fragen über die Einheit 16 der Bernunft, über Transsubstantiation, über die Kealität der Universalien auf der Tages-

ordnung standen.

Alle diese Umstände bewirkten, daß Bologna und nach ihr die übrigen süblichen Hochschulen den laienhaften, demokratischen Charakter von Studentenuniversitäten erhielten, während Paris und Oxford nebst ihren Abkömmlingen hierarchisch regierte Magisterschulen 20 wurden.

In Bologna waren es die studierenden Fremden, die sich zur Wahrnehmung ihrer gesmeinsamen Interessen in "Nationen" zusammenschlossen, wahrscheinlich um dieselbe Zeit, als in Paris die Magisteruniversität anhub. Das Muster ihrer Vereine gaben die städtischen Zünste ab; wie diese wählten sie sich einen Rektor, dem consiliarii zur Seite standen, 26 schwuren ihm Gehorsam und unterstellten sich seinem Gericht. Insofern modiszierten sie des Rotbarts Privileg, das sie zwar vom örtlichen Gerichte eximierte, ihnen aber nur die Wahl ließ zwischen dem Forum des Bischoss oder ihres Meisters. Die Prosessoren wurden also ausgeschaltet, und das bischösliche Gericht blieb einzig für die Kleriker unter den Studenten.

Roch vor der Mitte des 13. Jahrhunderts verschmolzen die Korporationen zu zwei großen (juristischen) Universitäten der Citramontani und Ultramontani, innerhalb deren die verschiedenen Nationen mit ihren freigewählten consiliarii noch ein selbstständiges Leben lebten; sie erhielten sich mit ihren beiden Rektoren die zum 16. Jahrhundert hin, während auf anderen von Bologna abgeleiteten Hochschulen die Reduzierung auf eine 86

Universität (seil. scholarium) mit einem Rettor schon früher eintrat.

Die Rechtslehrer standen zunächst außerhalb der Universität. Wohl mochten sie, da die Leitung des Studiums doch in ihrer Hand lag, zu Prüfungszwecken, besonders seit Honorius III. 1219 den Archidiakon mit der Berleihung der Lizenz beauftragt hatte, ein collegium doctorum vorstellen, zur Organisation eines solchen kam es jedoch erst in der 20 zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als es notwendig erschien, der erstarten Scholarenz universität ein korporatives Gegengewicht der Lehrer zu geben. Allmählich gerieten sie aber, da die Studenten sie wählten und in Verdindung mit dem Stadtmagistrat besolderen, derart in Abhängigkeit, daß der rector scholarium auch rector studii wurde und selbst die Prosessoren seiner Gerichtsbarkeit unterwarf. Seitdem mochte auch das Bolognaer 45 Generalstudium einer universitas magistrorum et scholarium gleichen. Erst Ansang des 14. Jahrhunderts traten die Artisten sinkt. Mediziner) zu einer (dritten) Universität zusammen; und als 1360 Innocenz VI. ein studium generale in theologia devoilligte, da verbanden sich die Magister der Theologie zu einer Genossenschaft, während ühre Studierenden der Universität der Artisten beitraten.

Soviel über ben Bolognaer Archetyp des Generalstudiums: hier die Scholarenuniversstät, in Paris die Magisteruniversität. Ihre beiderseitigen Abkömmlinge unter den primaren, frei entstandenen Universitäten trugen natürlich den Charakter des Borbildes. —

Barallel mit Baris und in offenbarer Nachahmung, wenn auch sonst selbstständig, entwickelte sich vom 12. Jahrhundert her das Generalstudium in Oxford. Seine Be- 55 sonderheit liegt in der Stellung des Kanzlers, der als Vertreter des Bischofs, d. h. der Kirche dem Pariser Ranzler vergleichbar war, darüber hinaus aber auch die Stellung des Rektors innehatte. Die Ursachen für diese Sigentümlichkeit der englischen Universitäten sind bei Rashdall nachzulesen.

Als primare, bis jur Mitte bes 13. Sahrhunderts entstandene Generalftudien find on

in Italien Reggio, Mobena, Vicenza, Pabua, Vercelli, in Frankreich Orleans und Angers zu nennen. Es ist bezeichnend, daß sie alle zunächst nur Rechtsschulen waren, also bloß eine Fakultät besaßen: die Rechtswissenschaft war eben das Lieblingsstudium der Kleriker des 13. Jahrhunderts, die Kirche selbst ein großes Rechtsinstitut. 5 Cambridge dagegen, ein Ableger von Oxford, besaß wie dieses alle vier Fakultäten. Wedizinische Generalstudien entwickelten sich in Salerno und Montpellier. In Montpellier gesellten sich dazu im 13. Jahrhundert artistische und juristische Fakultäten, und mit Rücksicht auf diese erteilte Rikolaus IV. 1289 für Montpellier noch einen Stiftungsbrief, obwohl hier das Generalstudium "ex consuetudine" schon längst 10 bestand.

Als se kund äre Universitäten mögen nun diejenigen betrachtet werden, die nach einem der Archethpe absichtlich von der Landesherrschaft oder vom Kaiser oder vom Papst oder von ihnen zusammen gegründet wurden unter Verleihung eines Stiftbriefes mit eben den Privilegien, die für das Bestehen eines Generalstudiums als notwendig erzifannt waren. Hießen jene ersten so ex consuetudine, so wurden es diese ex privilegio. Den Reigen eröffneten nach Bolognaer Typ die Hochschulen der pyrenäisch en Halbeinsel (Palencia, Salamanca, Lissabon-Coimbra), wo sich zuerst das Bedürsnis fühlbar machte, den Einheimischen das Reisen auf ausländische Hochschulen zu ersparen. Es waren Generalstudien "respectu regni", also nicht sowohl internationale, als vielmehr Landesw universitäten. Ihre Anzahl betrug am Ende des Mittelalters 13.

Generalstudien "respectu regni", also nicht sowohl internationale, als vielmehr Landes20 universitäten. Ihre Anzahl betrug am Ende des Mittelalters 13.

Allen Ländern voran eilte Italien mit der Errichtung von Generalstudien. Abgesehen von Neapel, wo Kaiser Friedrich II. 1224 ein solches mit allen vier Fakultäten
begründete, und von Nom, wo Innocenz IV. 1244/5 das Generalstudium der röm. Kurie
für Theologie und Rechtswissenschaft ins Leben rief, verdankten die übrigen ihre Ent25 stehung der Initiative städtischer Munizipien, die sich hierbei von siskalischepolitischen Beweggründen leiten ließen. An ihnen behaupteten das Rechtsstudium und nächst ihm das
medizinische den Vorrang. Im ganzen besaß Italien während des Mittelalters schon an

20 Generalftubien.

In Frankreich wurde Toulouse die erste nach Pariser Muster gestiftete Unisversität (1229). Ihr Urheber war der Papst, und ihre Stiftung ist geschicklich insosern bedeutsam geworden, als sie der Vorstellung Raum gab, der Papst könne auf Bitten eines Landesherrn oder einer Stadt Generalstudien gründen. Und don dieser Vorstellung war es nur ein kleiner Schritt dis zur Entwickelung der Theorie, daß eine Uniderstät überhaupt nicht ins Leben treten könne ohne einen Stiftbrief des Papstes oder wenigstens seines Mitregenten im mittelalterlichen Weltstaat, des Heiligen Römischen Kaisers. Auf Toulouse solgten in 14. Jahrhundert noch vier neue Generalstudien: Avignon, Cahors, Grenoble, Orange, doppelt so viele aber im 15. Auf ihre Verfassung gewann neben dem Pariser auch der Volognaer Typ einigen Einfluß, insosern als die Vertreter der Nationen, die Proturatoren oder Konsiliarier, neben dem Kektor und der Magisterkorporation an der Leitung des Studiums teilnahmen. Auf die Vahl der Lehrer hatten indes die Studenten keinen Einssluß. Vermerkenswert ist serner, daß mit Ausnahme don Paris der Bischof durch einen Kanzler oder Scholastikus sast überall bedeutenden Einssluß behauptete. Auf diesen französischen Typus ging aber die Verfassung der deutschen Universitäten zurück.

In Deutschland hebt die Universitätsgeschichte erst um die Mitte des 14. Jahrbunderts an, indem Karl IV. 1348 in seinem Kronsand Böhmen mit papstlicher Bewilligung zu Prag ein Generalstudium eröffnete und damit gewissernaßen den Schlußtein legte für die deutsche Besiedelung; denn von nun an beginnt die nationale Gegenwirtung der Cechen, welche nach 60 Jahren den Exodus der Deutschen erzwang. Man wird übrigens dei jeder Universitätssichöpfung des on dere Beweggründe aufzudeden haben. In Konsturenz mit Prag erhob sich 1365 die Universität Wien. Es solgten sodann, als in der Zeit des Schismas die Universität Paris sich zerstreut hatte, Heidelberg 1386, Köln 1388, Erfurt 1392. Im nächsten Jahrhundert versuchte zuerst Bischof Joh. v. Egloffstein 1402 zu Würzburg die Gründung einer Universität, sie überlebte ihren Urheber nicht und wurde 1582 vom Fürstbischof Julius mit Hilfe der Jesuiten zum zweiten Male gestistet. Dagegen gedieh das Studium in Leipzig, wo die Landgrafen von Thüringen 1409 die aus Prag vertriebenen deutschen Magister und Scholaren seßhaft machten. Zehn Jahre später begründeten medlenburgische Herzöge in Verdindung mit der Hansten. Behn Jahre später begründeten medlenburgische Herzöge in Verdindung mit der Hansten. Behn It of die erste Hoodschule in dem neuen Rolonialgebiet jenseit der Elbe. Hiermit war die erste Seriode deutscher Universitätengründung abgeschlossen. Beset war: der Südwesten mit

Hostod, der Westen mit Köln, das Centrum mit Erfurt und Leipzig, der Norden mit Rostod, der Osten mit Prag, der Südosten mit Wien.

Noch im 14. Jahrhundert griff die Universitätsbildung über die Oftgrenze des Reiches binaus: Brag und Wien erweckten Nacheiferung bei den Konigen von Polen und Ungarn, die in Krakau, bezw. in Fünfkirchen und Ofen-Pesth Hochschulen errichteten, frei- 6 lich ohne daß biefe Stiftungen in jenen noch etwas zweifelhaften Kulturländern zu rechtem Gebeiben tamen.

Auf der entgegengesetten Seite des Reichs erhielt Löwen 1425 die erste nieder-

ländische Universität.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hob in Deutschland eine zweite Periode 10 er Universitätengründung an. Die Ursachen waren zweisellos mehr politische, als eifriger Universitätengrundung an. wissenschaftliche, ähnlich wie bei ber Errichtung der Universitäten in den italischen Frei-staaten des 13. Jahrhunderts. Das römische Recht hielt durch die Pforten der neuen Universitäten seinen Einzug in Deutschland zur Unterbrudung ber heimischen Rechte und zur Stärfung absoluter Fürstengewalt. Greifsmalb, die Schöpfung Rubenows und 16 Stiftung pommerscher Herzöge, war 1456 bie erfte ber neuen Universitäten dieser Beriode. Es folgten Freiburg im Breisgau 1457, Basel 1460, Ingolftadt und Trier 1472, Tübingen und Mainz 1477, alle mit papstlichen Stiftungsbriefen. Eberhard von Württemberg erbat sich 1484 von seinem Berwandten Kaiser Friedrich III., der z. 2. als Flüchtling bor Matthias Corbinus im Reiche umberirrte, noch einen zweiten Stiftungebrief 20 für Tübingen, in welchem besonders das Studium des "kaiserlichen" Rechtes betont wurde zur Bändigung der "effrenes subditorum animi". Hieran knüpften antipapale Juriften und Borkampfer der Staatsgewalt die tendenziöse Lehre, daß die Brivilegierung einer Fatultät bes romischen Rechts Reservatrecht bes Raisers fei.

Am Ende des 15. Jahrhunderts waren also alle größeren Territorien Deutschlands 25 mit Ausnahme von Kursachsen und Brandenburg im Besitz einer Universität. Branden-burg trug sich allerdings Ansang der 90er Jahre mit dem Plane einer Universitätsgrün-dung, jedoch kam ihm Kursachsen, das dei der Teilung der sächssischen Lande im Jahre 1486 seine Leipziger Universität abgegeben hatte, noch zuvor mit der Gründung von Wittenderg 1502; die Brandenburgssche hochsen kanne erst 1506 zu Franksurt von an der Ober ans Licht. Beide Universitäten besagen sowohl papstliche als kaiserliche Stift-

briefe; fie waren die letten mittelalterlichen Grundungen in Deutschland.

Außerhalb Deutschlands wurden noch errichtet: in den nordischen Ländern die Univerfitäten von Upfala, 1477 auf Betreiben des Klerus, und Kopenhagen, 1478 unter König Christian I., beide nach beutschem Muster, natürlich mit papstlicher Konfirmation. 35 In Schottland waren es die Bischöfe, die während des 15. Jahrhunderts drei Universitäten ins Leben riefen: St. Andrews 1413, Glasgow 1450, Aberdeen 1494. Auf diese Weise bedeckten bis zum Ende des Mittelalters fast drei Biertelhundert Generalstudien die driftliche Welt. Die Berfassung aller führt zurud auf die beiden Archetype Baris und Bologna mit denjenigen Abweichungen, wie sie die geographischen, politischen und zeitlichen w

Berhältnisse mit sich brachten.

Bir betrachten nun die Grundjuge ber Berfaffung ber beutschen Univer-fitäten. Sie find alle gegrundet: Die altesten nach Barifer Borbild, Die fpateren mit Benutzung ber Statuten ihrer Borgangerinnen wie Wien, Roln, Erfurt, Leipzig. Regiert wurde die Lehranstalt von den Magistern der vier Fakultäten, die zum concilium plenum 46 zusammentraten. Daß in Wien der humanistisch gesinnte Kaiser Max I. 1501 eine Art fünster Fakultät in dem collegium poetarum et mathematicorum mit dem Recht der Dichterkrönung schuf, blieb ein vereinzelter Fall. Jeder Fakultät steht ein Dekan vor, der ganzen Universität der Rektor, früher gewählt von und aus der Gesamtheit der Magister und Scholaren, später bloß noch von und aus den magistri regentes. Die Aemter so wechselten halbjährlich. Jede Fakultät (und Nation) verehrte ihren Schutheiligen und feierte sein Jahressest. Die Universität selbst beging die kirchlichen Festage, eine Sitte, die sich zur Bekundung des geistlichen Charakters der Universität bis ins 18. Jahrhundert erhielt.

Die Nationeneinteilung haben nur Universitäten bes 14. Jahrhunderts, sie umfaßte aber 56 neben ben Scholaren auch die Magister. Weil bei der mit der Mehrung der Universitäten fich minbernben Frequenz ein natürliches Bedürfnis bagu nicht vorlag, fo verschwanden fie im 15. Jahrhundert. Daß sie Frankfurt 1506 mit der Gesamtverfassung noch von Leipzig topierte, ist belanglos. Formell bestanden sie in Leipzig bis 1830.

Keine Universitätsgründung war möglich ohne eine Ausstattung mit Renten und 60

Liegenschaften: geistliche und weltliche Gewalten gingen babei Sand in Sand. Gewöhnlich war die Inforporierung einer Kollegiatfirche; auch ganze Pfarrdörfer wurden überwiesen. In erster Linie mußte für die Subsistenz der Professoren und für Gebäude gesorgt werden. Theologen und Juristen waren gewöhnlich kirchliche Pfründner, denen das Residenzs privilegium zu gute kam, sonst salariati. Der Bedarf an Lehrern war nicht erheblich: 2—4 Theologen, 3—6 Juristen, 2 Mediziner (ein "theoricus", ein "practicus") genügten. Größer war, entsprechend der Schülermenge, die Anzahl der artistischen Lehrer, wohl 20—30; der Stamm derselben war besoldet, eingewiesen in das sog. collegium.

Collegia hießen die der Universität überlassenen Gebäude, in denen die Berwaltung domizilierte, actus und lectiones gehalten wurden, wo auch Lehrer und Schüler Wohnung und Rost hatten. Soweit die Kollegien (die noch heute bestehenden englischen colleges) nicht Plat boten, wurden die Scholaren in Kontubernien ober Burfen untergebracht, Privatpensionen einzelner Magister unter Aufsicht der Universität. Das Alleinwöhnen in

15 der Stadt war im allgemeinen verboten.

Ru ben befoldeten Lehrern und Kollegiaten, benen in erster Linie ber öffentliche Unterricht oblag und die actu regentes (scil. cathedram) hießen, kamen unbesoldete Magister, die teils als Hissehrer in der Artistensakultät ihr "diennium komplierten" (eine Lehrverpslichtung, die ihnen bei der Promotion auserlegt wurde), teils als Bakka-20 lare in den oberen Fakultäten die für die weitere Promotion erforderliche Thätigkeit als Brobekandidaten ausübten, teils auch folche, die freiwillig in Anwartschaft auf eine befoldete Lektur bienten.

Der Unterricht selbst war danach von zweierlei Art. Der ordentliche, öffentliche Unterricht wurde von den befoldeten Professoren als sog. lectio im Auditorium erteilt; 25 daneben bestand der außerordentliche, private Hilfsunterricht in den Kollegien und Burfen, an dem sich sowohl die ordentlichen wie die Hilfslehrer beteiligten. Hierbei handelte es sich einerseits um Borbereitung der jungen Scholaren für die lectiones (Einübung der lateinischen Sprache), andererseits um Wiederholungen (repetitio, resumptio) der öffentlichen Lektionen.

Den Vorlesungen wurden kanonische Bücher zu Grunde gelegt: in der Theologie die Sentenzen des Petrus Lombardus, in der Rechtslehre das Corpus juris, in der Medizin Sippotrates, Galen und Avicenna, bei ben Artisten besonders die philosophischen und naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles. In der Interpretation befolgte man im

allgemeinen ben mos italicus:

Praemitto, scindo, summo casumque figuro,

Perlego, do causas, connoto et objicio; man nannte das "magistraliter legere". Eine gute Erklärung giebt Thorbecke (Gesch. d. Univ. Heidelberg 1886). Zum theoretischen Unterricht der lectiones, d. h. der Überlieserung des wissenschaftlichen Stosses, kam der praktische der disputationes, d. h. der Übung im 40 dialektischen Gebrauch, in der Reproduktion des Stoffes. Auch die Disputationen waren öffentliche und private. Besonders die Artisten hatten sie zu üben: einen Tag in der Woche bisputierten die Magister, am Sonntag die Bakkalare. Auch die Lehrer der oberen Fakultäten waren zu folchen offiziellen Musterdisputationen verbunden, die als sog. Birkulardisputationen reiheum gingen. Öffentlich waren auch die Inauguraldisputationen 45 der Promovenden. Die privaten, häuslichen Übungsdisputationen fanden in den Kollegien und Bursen statt, besonders abends (disputationes serotinae). Alljährlich sollte die geistliche Ritterschaft ein mehrtägiges Festurnier begehen in der sog. Disputatio quodlibetica. Zum Leiter wurde ein besonders geschickter Magister quodlibetarius gewählt. Ein solcher war aber nicht immer zur Hand, daher siel diese Glanzleistung der Universität so aft auch und härte im 16 Schehundert von auf

50 oft aus und hörte im 16. Jahrhundert ganz auf. —
Der ganze Unterrichtskurfus war zugeschnitten auf die Erlangung der Meisterschaft im Lehren. Daher ber Titel magister und doctor, dieser in Italien, jener mehr in Frankreich beliebt, doch war magister auch spnonym mit dem späteren professor. Die beutschen Universitäten übernahmen beide, ausschließlich verblieb der "magister" am Ende den 55 Artisten. Bur Bezeichnung biente bas große M und D vor oder hinter bem Namen bes Inhabers, mit ober ohne Hinzufügung ber Fakultätslettern. Seit ber humanistischen Beriode verbindet sich der magister artium mit dem doctor philosophiae, um im 18. Jahrhundert ganz zu verschwinden. Jest wird es auch üblich, das D. durch Dr. zu ersegen. Rur die prot.-theol. Fakultät verharrt beim alten Brauch, wohl aus rein äußerlicher Ver-wanlassung, die bei den Katholiken nicht gegeben war. Es war, daß die Kandidaten der

Theologie, die meist den Magistergrad in der philos. Fakultät erwarben, anfingen, sich Doktoren zu nennen mit dem üblichen Dr. vor dem Namen. Von ihnen huben sich nun, um Verwechslungen vorzubeugen, die wirklichen Doktoren der Theologie mit dem alten D. ab.

Zum Magister und Doktor gelangte man in älterer Zeit nur gradatim und rite, 5 d. h. nach Erwerbung der niederen Grade des Bakkalars und Lizentiaten; promotio per saltum wurde erst in der Neuzeit üblich. Übrigens war die Lizentiatur ursprünglich kein besonderer Grad: sie bezeichnete bloß das Zwischenstadium der licentia assumendi insignia doctoralia. Zur Ersparung der Promotionskosten begnügten sich viele mit der Lizenz. Erst vom 17. Jahrhundert an sindet sich, wie dei Itter nachzulesen ist, zuerst 10 in Straßburg die Licentiatura als besonderer Grad. In der Artistensakultät hat er nie Bedeutung gewonnen. Der Bakkalar (irrigerweise mit dacca und laurus zusammengebracht, aber wohl von dachelier — das chevalier abzuleiten) verschwand im 18. Jahrzhundert von den meisten deutschen Universitäten, Leipzig kennt ihn noch im 19. Er ward ersett durch das Reisezeugnis der Ghmnasien.

Im theologischen Kursus des Mittelalters hatte der Bakkalar große Bedeutung. Das Studium umfaßte Bibel und des Lombarden Sentenzen. Demgemäß bestanden zwei Stusen des Bakkalariats: auf der ersten las der d. biblicus oder cursor unter Leitung seines Lehrers über einige biblische Bücher, auf der zweiten der d. sententiarius oder formatus die Sentenzen. Ohne diese Lehrthätigkeit der Bakkalare ist der mittelalterliche 20

Unterricht gar nicht benkbar.

Dem Promotionsakt ging noch die disputatio aularis, solennis oder inauguralis voraus, gewissermaßen eine öffentliche Prüsung, in der der Kandidat vor dem ganzen akademischen Coetus sein Können zu beweisen hatte. Dem Kanzler waren die Kandidaten zu präsentieren, er hatte als Aufsichtsinstanz die Erlaudnis zur Promotion zu geben. 25 Indes hinderte das nicht, daß schon zu Felix Platters Zeiten längst das Wort galt: Sumimus pecuniam et mittimus asinum in patriam — die Doktoren in Montzpellier sagten: in Germaniam. Der Actus doctoralis sand gewöhnlich in der Kirche statt unter Entsaltung großen Ceremoniells: seierliche Prozession, Glockengeläut, Musik, Kerzen, Überreichung der symbola doctoralia, als dirretum, iber apertus et clausus, 30 anulus doctoralis, epomis, osculum, nachdem der Kandidat noch eine quaestio gelöst und auf die Szepter der Universität den Doktoreid geleistet. Am Ende eine gratiarum actio des Doctor novellus, darauf Verteilung von "chirotecis" und seierlicher Abzug. Das convivium doctorale, vom Dekan der Fakultät auf Kosten des Doktors außegerichtet, beschloß den Akt.

Die Impositio birreti bebeutete die Berleihung der facultas die et ubique docendi; jeder Promovierte war also eo ipso habilitiert für das akademische Lehramt. Indes schon frühzeitig sank die Würde zu einem bloßen Ehrentitel herab, der gewisse Prärogativen im kirchlichen und bürgerlichen Leben nutdar machte. Seit dem Ausgange des Mittelsalters schusen sogar kaiserliche Pfalzgraßen nicht bloß gekrönte Dichter, sondern auch 40 Doktoren, die man aber als sog. Doctores dullati auf Universitäten nicht honorierte. Die Folge war: daß der Titel sür Geld zu haben war und im Werte sank und daß die

Habilitation noch besondere Leistungen erforderte.

Das Promotionsrecht war zugleich das aus dem Korporationsprinzip fließende Kooptationsrecht der Magister. Ursprünglich auf eine Universität bezogen wurde es 45 im 13. Jahrhundert durch päpstliche Privilegierung, später gewohnheitsrechtlich als kacultas ubique docendi allgemein anerkannt, die Mißbrauch und Eisersucht die sog.

"Noftrifitation" erheischten.

Bu ben integrierenden Privilegien der Universität, für deren Aufrechterhaltung sog. Konservatoren zugleich mit dem Kanzler vom Papste bestellt wurden, gehörte das Necht, 50 sich Statuten zu geben und über alle Supposita die akademische Gerichtsbarkeit auszusüben. Diese, vom Nektor entweder allein gehandhabt oder in Gemeinschaft mit der Gessamtheit oder einem Ausschuß der Lehrer (concilium plenum, consistorium, Senat), umfaßte die zwiele, einschließlich Matrimonialsachen, und kriminelle; doch lagen die Vershältnisse in dieser Hinschließlich Watrimonialsachen.

Aus dem Korporationsprinzip floß drittens das Selbstverwaltungsrecht über die den Universitäten verliehenen Besitztumer. Freilich erwiesen sich die Gelehrten dabei vielsach

als schlechte Haushalter.

Bu biefen Hauptprivilegien kamen noch einige sonderliche minoris momenti, die teils die Einkunfte der Lehrer erhöhen, teils ihnen Ehrenvorrechte gewähren sollten. So 60 Real-Guchflopable für Theologie und Kirche. 8. A. IX.

genoffen fie Freiheit von burgerlichen Laften und Steuern, hatten für ihren Sausbalt freien Bier und Weinschant, als promovierte Doktoren standen fie im Abelsrang, was wohl die Juristen durchsetten, als sie nach Ginführung des römischen Rechtes die Staatsverwaltung in ihre hande bekamen und auch das Titelwesen in Schwung brachten. Bes sonders geehrt war die Stellung des Rektors. Mit dem Pradikat "Magnificus" begrüßte zuerst (wie Schreiber in der Geschichte der Universität Freihurg berichtet) der Kardinal Nit. Cusanus den ersten Rektor der Baseler Hochschule. Abnliche spezifische Prädikate nahmen die Dekane ("Speckabilis") und die Fakultäten oder — wie sie sich später in

besserem Latein bezeichneten -- Ordines selbst an. -

Abgesehen von den primaren Universitäten, wo gleichzeitig Taufende von Scholaren anwesend gewesen sein mögen, hat der Zudrang zu den Studien in keiner früheren Periode solche Söhe erreicht wie heutzutage. Zumeist studierten Angehörige des geistlichen Standes; erst gegen Ende des Mittelalters, als das Reichsfürstentum eine zentrale Landes-verwaltung schuf und das Aktenschreiben der Juristen anfing, suchte auch der Bürgerstand 15 Universitätsbildung. Die meisten deutschen Universitäten werden mit einigen Hunderten Studierender gufrieden gewesen sein, während die 21 Universitäten des heutigen Deutschen Reichs im Winter 1905/6 jusammen 41 938 immatrikulierte Studenten, durchschnittlich also je 2000 zählten. Die Urtistensakultät war naturgemäß die stärkste; die theologische Fakultät mag anfänglich die juristische an Frequenz übertroffen haben, vom 15. Jahr-20 hundert ab aber kehrte sich das Berhältnis um; die medizinische Fakultät kam in Deutschland kaum in Betracht, ihr Aufschwung erfolgte erst im 19. Jahrhundert. die philosophische Fakultät die eigentliche universitas litterarum, neben welcher die drei anderen nur Fachschulen find.

3ur Immatritulation war im Mittelalter eine besondere Borbildung nicht erforder25 lich, das Wissen der Trivialschule genügte. Mit 15 Jahren und darunter und mit sehr ungleichen Kenntnissen bezogen die beani ("Gelbschnädel") die Universität, deren nächste Aufgabe die Zurichtung dieser ungleichartigen Masse für die höheren Studien war. Der Immatritulation ging voran oder solgte auch nach die abenteuerliche Ceremonie der De-position (scil. cornuum). Die Scholaren trugen wie die Magister klerikale Tracht; sie so hatten es mit geistigen, nicht weltlichen Dingen zu thun, und zwischen geistig und geistlich unterschied das Mittelalter noch nicht. Geiftlich, klösterlich war auch ihr Leben in den Kollegien, Bursen und Badagogien, geregelt burch eine strenge Hausordnung. Lektionen börten sie 2—3 des Tages, bazu kamen die häuslichen Resumptionen, die exercitia und disputationes. Honorarzahlung im heutigen Sinne kannte man nicht. Die Lektionen 36 ber oberen Fakultäten wurden von den dazu angestellten besoldeten Professoren gratis er-teilt; nur in der Artistenfakultät war bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts eine den einzelnen Borlesungen und Ubungen angepaßte Tage (collecta, pastus, minervale) zu

Im übrigen stand zwar das ganze akademische Leben zusolge der Korporations-20 privilegierung im Zeichen der libertas scolastica, aber von einer "akademischen Frei-beit", wie sie die neuere Zeit dem Staate gegenüber beansprucht, konnte keine Rede sein. Die Universitäten waren "gefreyete Schulen" nach außen hin, im Innern aber durch kirchliche Sitte, Statuten und Sidessleisungen aller Art streng gebunden in Lehre, Lernen und Leben. Das verhinderte zwar nicht Übertretungen, im Gegenteil — das Geset schafft 45 erst den Berbrecher - , aber niemand gestand akademischer Lizenz ein Recht zu an Stelle

ber firchlich-flofterlichen und junftischen Bucht.

Soviel von den mittelalterlichen Universitäten. Ihr scholaftisches Gefüge erschütterten zuerst die Angriffe der Humanisten, die Reformation warf sie über den Haufen, zerftörte sie geradezu, und es galt einen Wiederaufbau, den auf protestantischer Seite Melanchthon, 50 auf fatholischer die Jesuiten besorgten, die nach dem Trienter Konzil erkannt hatten, woran es fehlte. Zur Reformation waren übergetreten: Wittenberg, Erfurt, Tübingen, Heibelsberg, Basel, Leipzig, Franksurt, Greifswald, Rostock; ferner Kopenhagen, Upsala. Reformation und Gegenresormation riesen neue Universitäten ins Leben. Die protestantisch= lutherischen Landesherrschaften errichteten, natürlich nun ohne papstlichen Konsens, wohl 55 aber mit faiferlichem Privileg: Marburg 1527, Konigeberg 1544, Jena 1558, Stragburg 1566 (zuerft als Sturmiche Atabemie mit philosophischen Graben, feit 1621 Universität), Helmstedt 1576, Altdorf 1578 (wie Stragburg erst Akademie, seit 1623 Universität). Ratholische Reugrundungen waren: Dillingen 1554, Brauneberg 1565, Dlmut 1574, Wurgburg 1582, Grag 1586. Auf reformierter Seite entstand 1580 die Raffauische Landeshochschule in Herborn,

für die der taiserliche Bestätigungsbrief aber der hoben Roften wegen nicht eingelöst murbe.

Der Hauptsitz ber reformierten Rirche waren nächst ber Schweiz die Nieberlande. Dort galten feit 1536 Benf und Laufanne ale calbiniftifche Bochfculen, hier Lenden, gegr. 1575, und Franeder, gegr. 1585.

In Schottland tam zu ben brei alten Universitäten noch eine vierte in Ebinburab 1583, während Frland 1591 endlich die schon im 14. Sahrhundert geplante (tatholische) Universität Dublin entstehen fab.

In Italien schufen die Jesuiten ju Rom unter ben Augen des Papftes die berühmte Gregorianische Universität im Collegium Romanum 1582. Die erste, natürlich katholische Universität auf amerikanischem Boden errichteten bie Spanier 1551 in Lima (Peru).

Der religiöse Eifer der Universitätengründung ruhte auch im 17. Jahrhundert nicht. Es entstand Gießen 1607 als Stiftung lutherischen Bekenntnisses gegenüber dem resormiert gewordenen Marburg, desgleichen Rinteln 1621. Auf katholischer Seite: die 15 Benediktineruniversität in Salzburg 1622, die Jesuitenakademien (mit philosochen Kursus) in Paderborn 1615, Molsheim 1618, Osnabrück 1630 (schon 1633 von ben Schweben zerstreut), Bamberg 1648; bazu 1635 die ungarische Nationaluniversität in Tyrnau (1777/83 nach Ofen-Best verlegt, Die heutige Staatsuniversität Budapefth).

In Livland errichtete ber Schwebenkönig 1632 bie Universität Dorpat; eine zweite 20 schwedische Grundung folgte 1640 ju Abo in Finnland (heute Belfingfore). Die nieberlandisch-reformierten Universitäten bermehrten fich um Groningen 1614, Utrecht

1636, harderwijk 1648.

Nordamerika fah im Jahre 1636 bie Unfänge seiner ersten nach englischem Borbild

gegründeten Universität im Sarvard-College zu Cambridge.

Mit dem 30jährigen Kriege war die Gründungsperiode konfessioneller Universitäten ju Ende gegangen. Als Nachzügler konnen noch gelten auf protestantischer Seite: Duisburg (reform.) 1655, Riel 1665 und Lund 1666; auf tatholifcher: Innebrud 1672.

Die Berfassung ber Universitäten blieb wie sie war; ihre torporative Gelbstständigkeit ging freilich dem Candesherrn gegenüber in die Brüche, der Prozes der Berftaatlichung so hatte begonnen. Much die Lehrweise blieb diefelbe mit Leftionen und Disputationen, nur ber Vorbereitungs- und Hilfsunterricht wurde auf andern Fuß gestellt. Der Inhalt der Lehre änderte sich bloß insofern, als erstens neben der Aristotelischen Philosophie dem Humanismus Raum gegeben und zweitens die scholastische Theologie auf den Resormationsuniversitäten durch die Lutherisch-Melanchthonsche bezw. Calvinsche erset wurde: 35 Exegese, loci communes und controversiae waren die drei Prüfungssächer der kunftigen Kirchendiener. "Melanchthons Spstem lutherischer Dogmatik und angepaßter Aristo-telischer Philosophie wurden Gemeingut der Universitäten des 16. und 17. Jahrhunderts". Den Unterricht erteilten jetzt allgemein besoldete Lehrer auch in der Artistensakultät.

Die Mittel zur Besoldung wie überhaupt zur Errichtung der neuen Universitäten wurden 40 vielsach sätularisiertem Kirchengut entnommen. Jeder professor publicus hatte etwa dreis bis viermal wöchentlich zu lesen, was dem damaligen Stande der "Wiffenschaft" ents Dazu tam aber bie Arbeit ber Disputationen, Deklamationen, Brufungen ber Bromovenden und Stipendiaten und mancherlei Privatunterricht. Das Internatsleben in Kollegien und Burfen hatte aufgehört, für Landeskinder forgten Stipendiatenanstalten. 45 Wo nicht ein akademisches Gymnasium ober Badagogium mit der Universität verbunden war, bestand die Borschrift, daß der junge Student sich einen "privatus praeceptor" zu wählen hatte, der ihn ad studia anleitete und quoad mores beaufsichtigte. Aus

biesen Privatpräzeptoren gingen die heutigen Privatdozenten hervor.
Indes fungierten die Professoren auch selbst als Privatlehrer, da sie Studenten so Wohnung und Kost gaben; sie ersetzen damit die früheren Resumptionen. Eine neue Einrichtung entstand in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in sogenannten Privatstollegien. Zunächst waren es freie Disputierkränzhen in der juristischen Fakultät, unter Leitung eines alteren Studenten ober auch eines nicht angestellten Doktors, hervorgegangen aus praktischem Bedurfnis, dem die langen und breiten, unmethodischen und ziellofen 56 öffentlichen Lektionen nicht genügten. Es kam dahin, daß die Brosessoren selbst solche collegia, zunächst als disputatoria und examinatoria einrichteten; im 17. Jahrhundert wurden daraus c. lectoria, die dann allmählich die lectiones publicae überfluffig machten. Damit zog sich der akademische Unterricht aus dem Auditorium in die Privathaufer zurud und wurde nun nicht mehr gratis erteilt, sondern gegen Entgelt. so

Dies ber Ursprung ber Brivatvorlefungen und bes Kollegienhonorars. Man kann bie Entwidelung an den gedruckten Borlefungeverzeichniffen verfolgen, die feit dem Ende des

16. Jahrhunderts mehr oder weniger regelmäßig erschienen.

Die Universitäten verloren in dieser Spoche ihren allgemeinen internationalen Charakter: 5 statt des Namens studium generale wurde die humanistische Bezeichnung academia gebräuchlich. Und ihre Ausgabe war die Ausbildung von Kirchen- und Staatsdienern, wobei die landeskirchlichen Intereffen fo überwogen, daß famtliche Lehrer auf die Bekenntnisschriften verpflichtet wurden. Diese Entwickelung vollzog sich zusammen mit ber bes absoluten Territorialfürstentums. Mus politischen, tonfessionellen und fistalischen Grunden 10 gerieten die Universitäten unter die hand der Fürsten, des Staates: daß man ihnen das Korporations: und Selbstverwaltungsrecht beließ, geschah aus Bequemlichkeit und mit jeder: zeitiger Nichtbeachtung.

Während die protestantischen Fakultäten als Fachschulen für die Geistlichen galten und bemnach die Vorbilbung jum Predigtamt hauptsache wurde, richtete die Gegen-15 reformation zur praktischen Ausbildung ihres Klerus im kirchlichen Kultus nach den Beschluffen bes Tribentinums Seminare ein und überließ ihren Fakultäten Die scholaftische Berteidigung bes alten Glaubens und die Befämpfung ber Reformation. Die Rudwirtung auf den Protestantismus war die, daß das Bibelstudium wieder zurücktrat hinter der Dogmenscholastik und daß die zweite Hälste des 16. Jahrhunderts die eine große Kirchens 20 spaltung erweiterte zu einer vielfältigen Zerklüftung. Am dogmatischen Gezänk der Unis versitätstheologie scheiterte schließlich die Reformation, nachdem sie den Keim des Vers berbens ichon mit ihrer römisch-rechtlichen Berftaatlichung in sich aufgenommen. Die

notwendige, unheilvolle Folge war der 3chiahrige Krieg. Der Ruhm Wittenbergs erblatte nach Melanchthons Tode. Für die Aflege der 25 Wiffenschaften gewannen die von Lehrstreitigkeiten weniger aufgewühlten calvinistischen Hochschulen Heibelberg und Strafburg Bebeutung, insonderheit aber die niederländischen Universitäten, die seit 1580 etwa die ganze geistige Kultur Deutschlands auf ein paar Menschenalter bin beeinflußten. Uber Strafburg und Geidelberg, wo vielfach Franzosen

lebten und wirkten, drang französischer Einfluß ein, besonders auch der Ramismus, um 30 den Thron des "alten heidnischen Gögen Aristoteles" zu erschüttern. — Nach dem 30jährigen Kriege handelte es sich abermals, wie nach den Stürmen der Reformation, um einen Wiederaufbau ber Universitäten. Wie Deutschland sich von ben wirtschaftlichen Berwüftungen erholen mußte, so galt es auch, sich der geistigen Besittumer wieder bewußt zu werden, Umschau zu halten, zu sichten unter ben alten Inventarstücken 35 scholastisch-aristotelischen Fabrikats und Neues zu wählen. Un theologischen Streitigkeiten hatte man den Geschmack verloren: Spener und Francke lenkten die Universitätstheologie jum Bibelftubium und praktischen Chriftentum jurud. Neben bem romischen Rechte begann man die heimischen zu studieren, so daß Thomasius den Doctor juris utrius que jett in diesem Sinne deuten wollte. Durch Grotius, Pusendorf, Thomasius kam das Natur-40 und Staatsrecht bazu. Die neuere Philosophie eines Cartesius, Spinoza, Leibniz, ber Aufgang ber naturwissenschaftlichen Forschung, die Erfindung eines neuen mathematischen Kal-tule — alles dies pochte an die Tore der Universitäten, Ginlaß begehrend. Nicht minder bie beutsche Sprache, die zuerst Thomasius zum Entsetzen ber Leipziger Bopfgelehrten statt ber lateinischen Unterrichtssprache eingeführt hatte. Es ist das Zeitalter des Polyhistorismus. 46 Belehrte Beitschriften entsteben, Die Kritisch referieren; fast jede Universität fcuf sich nach und nach ein folches Organ, in welchem zugleich unter bem Titel "Gelehrte Nachrichten" Kenntnis gegeben wird von bem wissenschaftlichen Leben ber Universitäten. Jett erst fangen fie an, eine Bedeutung für das allgemeine litterarische Leben zu gewinnen, die ihnen bisher fremt war. Sie selbst traten dadurch in näheren Berkehr, die Bezeichnung 50 der "Gelehrten-Republit" kam auf, und ein Zunstgeist des Gelehrtenstandes erwachte. Freilich trat das katholische Deutschland, in welchem die Ratio studiorum der Jesuiten noch lange maßgedend blieb, dabei zurück, besonders isolierte school beit 2sterreich seit 1648 geistig und litterarisch. Immerhin gelang die geistige Regeneration Deutschlands rascher als die wirtschaftliche. Französischer Einfluß ist dabei im Spiel: der Hof Ludwigs XIV. lieferte 55 ein neues Bildungsideal, das des vollendeten Hofmannes, dem vor allem konfessionelle Indifferenz eigentümlich war. Borzüglich für die Juristen. Derzeit entstand auch das Sprichwort: Juristen sind schlechte Christen. Satte noch im Zeitalter des Konfessionalismus die Beiftlichkeit die Staatsgeschäfte beeinflußt, so bildeten sie jest allein die regierende Rafte. Demgemäß stand bas juristische Studium durchaus im Borbergrunde, die Theologie trat 60 bagegen zurück, besonders seitdem der Bietismus zum Rationalismus verwässert worden war.

Thomasius war ber Bahnbrecher ber neuen Zeit. Er und Francke, beibe als Neuerer aus Leipzig bertrieben, gaben ber neuen brandenburgischen Universität Salle (1693) ihren Charafter, und sie behielt Jahrzehnte lang die Führung, bis sie mit dem Tode dieser beiben Männer und durch die Bertreibung des Philosophen Wolff ihren guten Ruf als wissenschaftliche Freistatt verlor und von der 1734 in Götting en errichteten Universität 6 überholt wurde. Halle batte den protestantischen Charakter statutenmäßig noch festgehalten, es sollte eben, da Frankfurt mit dem kurfürstlichen Hause reformiert geworden war, die Lehranstalt der lutherischen Geistlichkeit sein; Göttingen dagegen, von England aus bezgründet, vermied von vornherein alle Engherzigkeit, schloß das sonst übliche Zensurrecht der theologischen Fakultät über die "weltlichen" Fakultäten aus und promovierte sogar 10

gleich zu Anfang einen Juden zum Dr. med. In diese Beriode des scheidenden Konfessionalismus und des Überganges zur Aufflarung fiel auf protestantischer Seite noch die Grundung ber Universität Erlangen

klärung siel auf protestantscher Seite noch die Gründung der Universität Erlangen (1743). In Breslau hatten 1702 die Zesuiten die letzte ihrer Akademien auf deutschem Boden errichtet; sie stand natürlich, ebenso wie die vom Bischof Abolf 1734 in Fulda 15 eröffnete Hochschule abseits von den Neuerungen der Zeit.

Auf der westlichen Halbugel waren 1701 im Yale College zu New Haben die Fundamente der zweitältesten und nächst Harvard bedeutendsten nordamerikanischen Universität gelegt worden, während im spanischen Mittelamerika die Dominikaner 1721 eine zu Habasia mit päpsklicher Bewilligung aufmachten.

Das Zeitalter Friedrichs d. Gr. ist das der Ausklärung. Die Wolfssche mathematisch demonstrierende Philosophie hatte die Universitäten erobert und beeinssluste den Lehrbetrieb aller Fakulkäten. Sie war es die die Universitäten erobert der Lehren die nicht wiere

aller Fakultäten. Sie war es, die die "akademische Freyheit der Lehren, die nicht wider Gott und ben Staat find", burchsette und die Bernunft zur Appellinftanz machte für alle wiffenschaftliche Arbeit. Die Universitäten hörten auf, Die Wiffenschaften im Sinne ber 26 Alten zu tradieren, fie gelangten vielmehr zur Erkenntnis, daß fie Wiffenschaft zu erzeugen hatten. Bon Halle war die libertas philosophandi ausgegangen, in Halle begann auch bie Rationalifierung bes Dogmas, bie Kritit ber Bibel und ber Bekenntnisschriften und damit die Preisgebung des konfessionellen Pringips. Das Erbe der Reformation: Die Entwickelung des individualistischen Denkens kam zu Ehren; es galt Semlers Sak, daß das 30 Wesen und der Endzweck der Religion lediglich die Moral, mithin die Ausbildung der eigenen freien Persönlichkeit sei. Durch diese innere Umwandlung war der kirchlichestonssessen freien Persönlichkeit sei. Durch diese innere Umwandlung war der kirchlichestonssessen freien Persönlichkeit sein. Durch diese innere Umwandlung war der kirchlichestonssessen die hörten auf Institute zur Bezuchstätigen und Fortpslanzung des Landeskirchentums zu sein, der Religionsrevers der "weltlichen" Lehrer wurde endlich ofsiziell abgeschafft (in Gießen z. B. am 31. Okt. 1777), 35 nachdem man sich mit ihm schon längere Zeit hindurch durch rationalistische Deutung ab-gefunden hatte. Am Ende des Jahrhunderts konnte das Preußische Landrecht Schulen und Universitäten als Beranstaltungen bes Staates proklamieren, nachdem ber Staat selbst besonders infolge der Einwirkungen, die von der Schöpfung der nordamerikanischen Union

Die nordbeutsche protestantische Auftlärung schung ihre Wellen auch nach Süden in die katholischen Länder. Man machte den Jesuiten zum Vorwurf, daß sie hinter der Zeit zurücklieben. Kurfürst Maximilian Joseph von Bahern ernannte daher den Freiherrn von Jastatt 1746 zum Direktor und 1. Prosessor juris in Jngolstadt mit der Aufgabe, das Unterrichtswesen zu reformieren. Gleichzeitig geschah in Wien unter dem von Maria 45 Theresia Gebicht "Gemitus Bardariei exterminatae" 1752 verherrlichte. Die geistsichen Stiften mit ihren Universitäten Mürchurg. Trier Meinz und Criust instellen nach lichen Stifter mit ihren Universitäten Burzburg, Trier, Mainz und Erfurt folgten nach. Nur das alte Köln behielt seinen character indelebilis. Während die fast erstorbenen Universitäten Ersurt, Mainz und Trier in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh.s eine Art 50 von Wiederauferstehung seierten, mußte sichs Köln gefallen lassen, daß ihm seit 1777 in Bonn eine neue furtolnische Universität aufflärerischen Wesens zur Seite gesetzt wurde. Borfichtiger verfuhr und in Anlehnung an die Kirche der Roadjutor von Fürstenberg, der in Munfter 1773 nach Aufhebung bes Sesuitenorbens mit papstlicher Genehmigung eine katholische Universität ausbaute, die sich den Forderungen der Neuzeit nicht verschloß, aber 55 doch nicht dem Illuminatismus und Febronismus mit ihren Extravaganzen verfiel. Un ber Oftgrenze seines Reiches errichtete Kaiser Joseph II. 1784 in Lemberg eine beutsche Universität, ohne bezeichnenderweise die papstliche Bestätigung nachzusuchen. Erwähnt sei endlich noch die mit kaiserlicher Bewilligung 1781 erfolgte Erhebung der herzogl. Militärs

atademie in Stuttgart zur Hoben Karlsichule.

Die Beränderungen, die das 18. Sahrhundert dem Universitätsbetrieb bescherte, waren

tura folgende.

Die Wissenschaften gründen sich auf die Autonomie der menschlichen Bernunft und befreien sich von Tradition und firchlicher Bevormundung. Aristoteles tritt ab und macht 5 ber neueren Philosophie Blat, die in Kant ihren Höhepunkt erreichte. Die humanistischen Studien, besonders des Griechischen, wurden durch Ernesti und Gesner neubelebt und führten zur Philologie und Altertumswiffenschaft. Seitbem erschien bie vhilosovbische Fatultät

ben brei "oberen" mehr als gleichwertig.

früher bloß geduldet, jest sogar unter Festsetzung von Honorartaren vorgeschrieben wurden. Bon akademischen Graden erhielt sich nur noch der bes Doktors und in der protest theol. Katultät der des Lizentiaten. Sier war die Berleihung der Doktorwürde von jeher an eine feierliche kirchliche Sandlung mit Bredigt bes Doktoranden geknüpft gewesen. Dieser Brauch 20 verfiel mit manchem andern akademischen Zeremoniell, der Actus doctoralis unterblieb, und es kam dahin, daß die theologische Doktorwurde — benn als solche galt sie, die nicht um Gelb feil war — fast nur noch honoris causa verliehen wurde.

Die Korporationsverfassung blieb im allgemeinen erhalten, ihre Rechte wurden freilich immer bebeutungsloser, nachdem die Universitäten dem Organismus des modernen Staates, 25 der ihnen die Selbstverwaltung abnahm, eingefügt waren. Bei Göttingen behielt der Staat die Besetzung der Prosessuren von vornherein in seiner Hand, und wenn anderwärts und bis in die neueste Zeit hinein von den Fakultäten Borschläge entgegengenommen werden, so geschieht es aus Zweckmäßigkeitsgründen, weil sonst "vix constare poterit Patrono de eruditione et qualitatibus personarum, quibus professio deferatur (Carpzov,

so Jurisprud. eccles. II, tit. XXV).

Um die Wende des 18. Jahrhunderts stand es so, daß die deutschen Universitäten fich aus bem Auftande ber Bersumpfung und Berachtung, bem fie erlegen waren, herausgearbeitet hatten und die geistige Führung der Nation antraten. Zu beachten ist jedoch, daß sie während des 18. Jahrhunderts immer noch ohne eigentliche eigene Initiative 86 lediglich Gesäße der neuen Geistesströmung waren.

In den westlichen Ländern hatte die neuere Philosophie und Aufklärung keinen Gin-fluß auf die Universitäten gewonnen. Die theologischen Fakultäten Frankreichs waren durch die Tridentinischen Seminare lahmgelegt worden, die Artistensakultäten aber, aus dem Busammenhang mit der Theologie gelöst, zu collèges geworden im Sinne unserer Ghm= 40 nasien, so daß von der Universität eigentlich nur noch juristische und medizinische Fach= schulen übrig waren. Die Revolution vollzog dann die Ausschung noch formell durch Aufhebung aller Universitäten. Im konservativen England blieben die alten gut fun-dierten Hochschulen bei ihrer mittelalterlichen College-Verfassung, und hier wie in Frankreich befanden fich die führenden Geifter, Die den Fortschritt ber Wiffenschaften berbeiführten, 45 außerhalb der Universitäten.

Im Often von Deutschland herrschte noch tiefes Dunkel trop Beter bem Großen und seinen energischen Nachfolgerinnen. Allerdings war schon 1755 in Moskau die erste ruffische Universität begründet worden, aber Dorpat hatte ein ganzes Jahrhundert hin-

burch geruht und erhob sich erst wieder zu Anfang des 19. Jahrhunderts.
In Amerika entstanden seit der Mitte des Jahrhunderts die College-Universitäten in Princeton 1746, Philadelphia 1749 (auf Anregung B. Franklins), die Co-lumbia-Universität in New York 1754 und die Staatsuniversität zu Albanh N. Y. 1784, deren Organisation sich Naposeon I. zum Vorbild der Université de France ge-

nommen haben soll.

Das 19. Jahrhundert leitete fich ein mit den Folgewirkungen der frangösischen Revo-Schon hatte die Universität Straßburg wie die übrigen französischen Hochschulen ihr Ende gefunden, die französische Invasion ferner Trier, Mainz, Bonn und Köln aufgelöst. Stuttgart war 1794 zu Gunsten Tübingens wieder eingezogen worden. Der Reihe nach verschwanden sodann, z. T. infolge der Säkularisation, die Universitäten Fulda 60 1802, Bamberg 1803, Duisdurg 1806, Altdorf und Dillingen 1809, Salzdurg, Rinteln und Helmftedt 1810, Erfurt 1816, Münster und Paderborn 1818. Frankfurt und Wittenberg wurden, jenes 1811 mit Breslau, diefes 1815 mit Halle vereinigt. Ingolftadt war schon 1800 unter den Wirkungen der Aufklärung nach Landshut verlegt worden und kam

1826 in die bayerische Hauptstadt.

Hingegen entstanden in Breußen die neuen Universitäten zu Berlin 1809/10 und 5 Bonn 1818. Bonn wie Breslau zeigen den Gegensatz des Jetzt zum Einst besonders deutlich in dem friedlichen Nebeneinander zweier verschieden konfessioneller theologischer Fatultäten. Auch Tübingen erhielt 1817 eine kathol.-theologische Fatultät zu seiner protestantischen. Statt der aufgehobenen bischöflichen Universität in Munfter schuf der preuß. Staat zur Ausbildung des rheinisch-westfälischen katholischen Klerus eine theologisch-philo= 10 sophische Atademie, die neuerdings durch Hinzufügung einer juristischen Fakultät zum Range einer Universität erhoben wurde. Gine abnliche Anstalt wie in Münster errichtete ber Staat gleichzeitig in Braunsberg für die ermländische Geistlichkeit an Stelle des vergangenen Collegium Hosianum. Neu entstand als Gründung des neuen Deutschen Reiches 1872 die Universität Straßburg, die seit kurzem, wie Breslau, Bonn und Tübingen, 15 2 theologische Fakultäten besitt.

In Desterreich wurden einige unter den Josephinischen Reformen in Lyzeen verwan-belte Universitäten, wie Graz und Innsbruck wiederhergestellt. Eine Neugründung erfolgte 1875 in Czernowis, während die Prager Universität 1882 in eine deutsche und eine czechische gespalten wurde. Ungarn erhielt 1872 in Klaufenburg seine 2. Landes= 20

universität.

In der Schweiz hatte die Universität Basel durch wechselvolle Zeiten ihr Dasein behauptet. Ihr traten als beutsche Schwestern seit 1832 und 1834 an die Seite die alten hohen Schulen von Zürich und Bern, während in ber französischen Schweiz die cal-vinistischen Akademien von Genf und Laufanne 1873 bezw. 1891 zu Universitäten 25

ausgeftaltet wurden.

In Frankreich hatte Napoleon I. das gesamte Unterrichtswesen zu einem großen Dr= ganismus ber Université de France ausammengefaßt, in welchem die einzelnen juristischen und medizinischen Fachschulen aufgehoben waren. Die dritte Republik hat seit 1896 die Wiederherstellung der einzelnen Universitäten nach deutschem Vorbild betrieben. (Staatse universitäten in: Air, Besançon, Bordeaux, Caen, ClermonteFerrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Kennes, Toulouse.). In England wurde 1832 die Durham University gegründet, serner 1836 die University of London, zunächst als Prüfungselniversität, im Jahre 1903 reorganisser übt sie jest auch eine Lehrthätigkeit aus, wie seit 1893 die University of Wales. (Staats= 30

Spanien besitt folgende Universitäten, die alle auf ein mehrhundertjähriges Alter zurücklicken: Barcelona, Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Ba-

lencia, Balladolid, Zaragoza.

Italien hat teils staatliche, teils sog. freie Universitäten in: Bologna, Cagliari, Ca= merino, Catania, Ferrara, Genua, Macerata, Messina, Modena, Neapel, Padua, Palermo, 40 Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Rom, Sassari, Siena, Turin, Urbino — offenbar mehr als genug.

In Norwegen entstand 1811 bie Universität Kristiania; in Belgien Gand 1816, Luttich 1817 und 1834 die freie Universität in Bruffel; in Holland 1876 die

städtische Hochschule von Amsterdam.

Im übrigen verbreiteten sich während des 19., des wissenschaftlichen Jahrhunderts bie Universitäten über die ganze Welt. In Rußland wurden errichtet Charkow, Kasan, Warschau, Petersburg, Kiew, Obessa, Tomsk; auf der Balkanhalbinsel 1837 Athen und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Jassp, Vukarest, Belgrad, Sosia. Auch die Türkei besitzt seit 1900 in Konstantinopel eine Art von Universität.

Indien erhielt Hochschulen zu Bomban und Madras (1857) und Lahore (1882). Auf ben Philippinen wurde die schon seit Jahrhunderten bestehende Dominikanerschule in Manila 1857 Universität. Japan hat seit 1868 eine Universität in Tokio und seit 1895 eine zweite in Kyōto, Australien seit 1850 in Sydney, seit 1853 in Mel-

In Nordamerika entstanden zahlreiche neue Universitäten, die aber nicht alle den Namen verdienen. Zu erwähnen sind: die Ann Arbor U. in Michigan, die Universitäten von Boston und Chicago, die Johns Hopkins U. in Baltimore, die Berkeley- und die Leland Stanford U. in California, die Cornell-U. in Ithaka; dazu in Canada die Universitäten Montreal und Toronto.

In Südamerika entwickelte sich seit 1849 in Montevideo eine Universität, Argentinien bat eine in Buenos Aires.

Für Afrika ist zu erwähnen außer ber französischen Akademic zu Algier (1879) bie muselmännische Hochschule El Azhar in Kairo (Statut von 1896) und etwa noch die 1873 5 gegründete Universität in Kapstadt, an der indes keine Vorlesungen, sondern wie in Indien

nur Prüfungen abgehalten werben.

Man wird nicht fehlgehen in der Annahme, daß diese Ausstreuung von Kulturzentren über die ganze Erde vornehmlich dem Ruhm zu verdanken ist, den sich die deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert erworden haben. Die Zeit des banausischen Brotz gelehrten, den Schiller noch in seiner berühmten Jenaer Antrittsrede kennzeichnete, war durch Kant zu Ende gegangen. Die Kantsche Philosophie brachte die Aufklärungsperiode zum wissenschaftlichen Abschluß, und sein "Sapere auch!" wurde zum Leitmotiv der wissenschaftlichen Arbeit, wie sie sich von nun an in den Universitäten konzentrierte. Der Berliner Universität wurde die Wahrheitssorschung als belebendes und treibendes Element in die Wiege gelegt, und sie trug vorzüglich dei zu dem großartigen Ausschwung der Geisteswissenschaften, der historischeskrischen Behandlung der Theologie und Jurisprudenz in der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Die zweite Hälfte gehört mehr der naturwissenschaftlichen Forschung an: was sie geleistet, liegt vor unsern Augen. Dieser rege Eiser dat zu einer Spezialisierung der Wissensgebiete, zu einer Detailkrämerei geführt, ob deren dem Einzelnen der Jusammenhang mit dem Ganzen verloren geht. Die historische Forschung schleppt ein ungeheures Material zusammen, und jeder Kärrner sühlt sich als Gelehrter und im Dienste der "Wissenschaft". Wir stehen sicher einmal Indentur zu machen,

man erkennt die Notwendigkeit, wie bor 200 Jahren wieder einmal Inventur zu machen, ben Gewinn zu sichten und sich zu überlegen, ob es so weiter geben kann. Die Einheit bon Forschung und Lehre foll ben eigentümlichen Charafter ber beutschen Universitäten ausmachen, und zwar so, daß diese sowohl aus jener entspringt, als auch zu ihr hinführt. Steht aber die Forschung, wie es betont wird, im Bordergrund, so folgt, daß das Was und Wie der Lehre dem forschenden Lehrer zu überlassen sei, daß also mit dem Prinzip der freien Wissenschaft — und eine andere giebt es nicht — auch so die Lehrsreiheit gegeben ist. Man kann nun aber finden, daß damit die Universitäten einen doppelten Charatter angenommen haben, ber mit fich selbst uneins ift. Sie find boch auch staatliche Unterrichtsanstalten jur Ausbildung von Beamten aller Art, besonders im Justiz- und Schulwesen; daneben halten sie in ihrer Fakultätsverfassung an der mittelalterlichen Uberlieferung fest, auch Arzte und Kirchendiener auszubilden, obwohl einer-35 seits die Ausübung der Heilkunde und zwar mit Recht ein freies Gewerbe ist, da ber Staat weder Wiffenschaft noch Runft, also auch keine Heilkunst patentieren kann und darf, andererfeits ber Kirche felbst als einem auf sich beruhenden Rechtsinstitute außerhalb bes konfessionslosen Staates die Heranziehung des Klerus eher obliegen möchte als dem Staate. Wenn man nun zugiebt, daß die wissenschaftliche Forschung zur Ausbildung der "Fach-40 leute", wie es Juristen, Arzte und Geistliche sind, nur in sehr loser Beziehung stehe, so macht man zur Rechtsertigung der scheinbaren Unstimmigkeit geltend, daß auch diese Praktifer eine möglichst vertiefte wiffenschaftliche Bildung haben und wenigstens mit ben Problemen ber Wiffenschaft bekannt sein mußten. Nun ift aber klar, daß bie bloße Bekanntschaft mit den Problemen keine Befriedigung gewährt, vielmehr Überdruß erzeugt 45 und bem Gerebe bom Banterott ber Wiffenschaft Rahrung giebt; befriedigend ift für Prattiter nur ber geordnete Besit eines sicheren Wiffens. Autoritätelose Wiffenschaft ift nichts Fertiges, Wissenschaft kann man nicht lernen, nur die Methode, wissenschaftlich zu forschen, kann gelehrt werben. Daran ist aber den Praktikern nicht gelegen. Die Juristik ist wesentlich Praktik und so lange keine Wissenschaft, als der Staat um seines Besostehens willen eine positive Rechtse und Staatslehre vorschreibt. Die Heilkunst, auf die es boch wohl ankommt, ist ebenfalls reine Praktik; soweit aber die Medizin Wissenschaft ist, gehört sie seit Johannes Müller, dem Physiter und Physicologen, ganz und gar zur Naturwissenschaft. Was aber die Theologie für eine Wissenschaft sei, ist heutzutage noch strittig. De Lagarde erklärt sie für eine historische Disziplin, für ein Wissenschapenschapen, nicht ein Wissen um den Protestantismus oder Katholicismus. Dazu bedürfe es aber feiner befonderen theologischen Fakultäten. Undererseits muffe man sich tlar darüber fein, daß, wenn die Wiffenschaft die Grundanschauungen ber christlichen Theologie als irrig bezeichne, jede Beschäftigung mit der Wissenschaft die driftliche Theologie auflöse. Sollten demnach die staatlichen theologischen Kakultäten nach wie so vor die Beiftlichen ausbilben, so könne bas nur jum Schaben ber Rirche geschehen. In

der That hat auch "die Unreinlichkeit der Überzeugungen auf protestantischem Gebiete"

bereits zu einem bebenklichen Theologenmangel geführt.

Bon der Reformbedürftigkeit unserer Universitäten ist seit langem die Rede; angefochten wird namentlich auch Die Lehrweise, Die ihr Schwergewicht immer noch in ben großen afroamatischen Borträgen bat, ba an ben sog. Seminarübungen und Practicis boch 5 nur eine fehr beschränkte Bahl bon Studenten teilnehmen tann. Darum wird, was bisher als ihr Borzug galt, von manchen als ihr Grundfehler betrachtet, daß fie ein Gemisch seien von Akademie, Universität und Fachschule, wodurch sie zu jenen unsörmlichen, unübersicht-lichen Gebilden geworden, die man universitates litterarum nennt, die an Frequenz den primären, aber auf sehr einsachen Studienverhältnissen beruhenden Generalstudien 10 nichts nachgeben, auch wie diese wieder "Lehranstalten für alle" heißen können, sich aber von ihnen dadurch unterscheiden, daß sie — keinen Charakter, weil kein Ethos, haben. Sie wollen alles sein, und darum steht zu befürchten, daß sie mole ruunt sua. Die Reform könnte in ber Richtung ber Beschränkung liegen, statt in ber fortschreitenben Erweiterung, darin daß alles Fachschulmäßige und Braktisch-Technische ausgeschieden wird 15 und daß fie ohne Fakultätensonderung einfach Unterrichtsanftalten für Beiftes- und Naturwiffenschaften werben, in benen — mit De Lagarbes Worten — bas Wiffen um bas Wiffen, b. h. die Ergebnisse ber Wiffenschaft benen mitgeteilt werben, die nach solchem Wiffen verlangen.

Mit der jetigen Form der Lehrfreiheit hängt natürlich die der Lernfreiheit und die 20

ganze sog, akademische Freiheit der Studierenden eng zusammen.
Der Scholar des Mittelalters war Schüler; der Studient ist ein Gewächs der neuen Zeit. Seit der Gründung der Melanchthonschen und der Jesuiten-Gymnasien wurde die früher kaum sichtbare Grenze zwischen Schule und Universität deutlicher: der Student unterschied sich vom "Pennal", er ward sich seiner höheren Würde so dewust, daß duschame des zur Universität gelangenden Pennalers (Bachanten oder Feux) in den vorsehwen Stand der Verschen wirde sich von Gelangenden Verschung wieden Fennalers (Bachanten oder Feux) in den vorsehwen Stand der Verschung wieden Verschung wieden Verschung der Schale nehmen Stand ber "Burichen" eine Fulle ber gröbsten Mighandlungen seitens ber "Schoriften" mit fich führte. Der Bennalismus, ber feit Beginn bes 17. Jahrhunderts auf den protestantischen Hochschulen grafsierte, bildet wohl das bunkelste Blatt in der Geschichte der Universitäten. Er ward 1661 abgeschafft durch Bereinbarung zwischen den einzelnen Uni- 20 versitäten, nachdem schon der Regensburger Reichstag 1654 bagegen Stellung genommen. Indes dauerte das Treiben unter dem Namen des Nationalismus fort. Die Studenten, einer offiziellen Organisation im Rahmen ber Universität ermangelnb, bilbeten landsmannschaftliche Berbande, die, sofern sie landsmännischen Zusammenschluß und gegenseitige Hilfe-leistung bezweckten, ihre Berechtigung hatten, ja 1677 in Königsberg sogar zwangsweise 35 eingerichtet wurden; indes arteten sie unter der nunmehr Mode werdenden Berusung auf bie "akademische Freiheit" aus in Gesellschaften, beren Prinzip Saufen, Unzucht, Schlägereien und Berhöhnung aller guten Sitten zu sein scheinen. Der sog. "Komment" ward ihr Gesetbuch, ber "honorige Bursch" in phantastischem Kostüm mit dem Rausbegen an der Seite terrorisierte die Musenstadt. Zu ihnen gesellten sich seit der Mitte des 18. Jahr- 40 hunderts, als mit der Freimaurerei die Geheimbündelei überhaupt in Deutschland einzog, die nicht viel besseren "Studentenorden". Diese zuchtlosen Landsmannschaften (die mit vie nicht viel verseren "Studentenorden". Diese zuchtlosen Landsmannschaften (die mit den mittelalterlichen Nationen weder Zusammenhang noch Ühnlichkeit haben) übertrugen sich ins 19. Jahrhundert. Fichte eiserte gegen sie in seiner Berliner Nektoratsrede "über die einzig mögliche Störung der akad. Freiheit". In Berlin entstand daher auch die erste 45 Reaktion, indem hier ein Kreis von Studierenden eine neue Berbindung unter dem Namen "Burschenschaft" einging. Die Gegenrschaft gegen das alte wüste Treiben organissert sich nach den Freiheitskriegen in Jena 1815 zur allgemeinen deutschen Burschenschaft, und zwar auf demokratischesonstitutioneller Grundlage, während die Landsmannschaften im Gegensat dazu "Corps" bildeten auf monarchisch-absoluter. Die Wirkungen der Karlsbader Besochläste vertschafte peisen vollisischen Wegensatz der sich bis aus die heutige Leit übertragen schlüffe verschärften biefen politischen Gegenfat, ber fich bis auf die heutige Zeit übertragen hat. Seit den 40er Jahren zersplitterte sich die deutsche Studentenschaft immer mehr. Reben Burschenschaften und "Corps" entstand eine Unmenge neuer Berbindungen, mit "Prinzipien" und "Couleuren", deren Bariierung und Differenzierung allmählich schwierig geworben, einander befehdend oder ignorierend, rivalifierend in Nichtigkeiten und äußerem 55 Schein, aber gelegentlich pochend auf die "akademische Freiheit", die sie als Burschenherr-lichkeit, als die Ungebundenheit und Selbstherrlichkeit des studentischen Lebens verehren. Das Couleurstubententum umfaßt indes doch bloß die Minderheit ber Studierenden, die große Mehrzahl steht außerhalb der "Berbindungen". Seit zwei Jahrzehnten zeigt sich baber das Bestreben, an den einzelnen Universitäten Studentenausschüsse zu bilden zur 60

Gesamtvertretung ber studentischen Interessen. So lange freilich die partikularistischen Neigungen ber Verbindungen, die man schlechterbings aus bem Universitätsrahmen berweisen und unter bas Polizeigeset stellen sollte, vorherrschen und die akademischen Be-hörden selbst den studentischen Wichs, Komment und Kommers goutieren, hat eine ernst-5 hafte Organisation der Studentenschaft nur geringe Aussichten.

Die akademische Gerichtsbarkeit ist aufgehoben, das Band zwischen Universität und Student ziemlich loder geworden, die freie Wissenschaft und Forschung hat es nicht fester geknüpft. Der Student besucht nach Belieben die Vorträge einzelner Lehrer, denen er pers schilch fremd bleibt, er besucht sie auch nicht, wenn er sich nur durch Borausbezahlung des 10 Honorars auf der seit dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zu diesem Zwecke eingerichteten Universitätsquästur die für die Staatsprüsungen erforderliche Testierfähigkeit verschafft hat. Es ist daher wohl kein Zweisel, daß unsere mit Instituten und Sammlungen aller Art 3. T. überreich ausgestatteten Universitäten zwar ausgezeichnete Unstalten für die wissenschaftliche Forschung sind, daß aber der Unterrichtsertrag an allgemein-15 wissenschaftlicher, wie an Fachschulbildung bei der Mehrzahl der Studierenden nicht im rechten Verhältnis steht zu dem Aufwande an Mitteln. Darauf mußte geachtet werden, wenn einmal der Anfang geschehen sollte zu Universitätereformen. E. Sorn.

Unreinheit f. b. A. Reinigungen Bb XVI S. 564, 42.

Unfonldige Rinder, Fest berfelben. - Augusti, Dentwürdigfeiten I, C. 304 ff.; vgl.

20 auch Gueranger, L'anné liturgique, I., 1880, S. 366 ff.

Das Fest ber Unschuldigen Kinder (Festum Innocentum; auch Natale Infantum, Necatio Infantum, ημέρα των άγίων ιδ' χιλίαδων νηπίων) feiert die griechische und die rom. Kirche jum Andenken an die Opfer des Bethlehemitischen Kindermords. Diefelben wurden sehr frühzeitig als driftliche Märthrer betrachtet; so schon bei Frenäus, 25 Adv. omn. haer. III, 16, 4, Tert. adv. Valent. 2 und Chprian, Ep. 58, 6 und vielen Späteren. Wann die Feier ihres Gedenktags üblich wurde, läßt sich nur ans nähernd bestimmen. Die röm. Depositio martyrum von 354 hat den Tag noch nicht (s. Mommsens Ausgabe in den ASG I, S. 631). Im 5. Jahrhundert gedachte man der unschuldigen Kinder lediglich dei der Besprechung der Andetung der Magier am 50 Epiphanienseste (s. Brudent. Cath. XII de Epiph.; Augustin Serm. 199, 373 und 375 in Epiph.; Leo M. Serm. 31, 32, 33, 35, 38 in Epiph.; Fulgentius Rusp. Homil. de Epiph. deque Innocentum nece etc.). Dagegen hat das Kalendarium von Karthago, das Mabillon aus einer Handschrift des 7. Jahrhunderts herausgegeben hat (Vet. Anal. 1723 S. 167), beim 28. Dezember den Eintrag: s. infantum quos Herodes oceiclit. Diesen Tag hat die römische Kirche festgehalten, wogegen die griechische Kirche ben 29. Dezember seiert. Seit dem Beginn des MA. gehört das Fest zu den allgemein geseierten Hauptsessen, s. Caroli Cap. 81, 19 von 810—813, S. 179. Es erhielt im Verlauf eine Ottave; über Eigentümlichkeiten des Nituals s. Microlog. 36, MSL 151, S. 1005. (Bödler †) Saud.

10 **Unsterblichkeit.**— I. Neuere Berte zur Orientierung: 1. Bolfg. Menzel, Die vorschristige Unsterblichkeitslehre, 2 Bbe, 1870 (A. Die Symbolit bes Sonnenjahrs als Unterlage ber heidnischen Unsterblichkeitslehren, B. Die orientalische, altgriechische, altbeutsche Unsterblichkeitslehre). 2. Edm. Spieß, Entwickelungsgeschichte ber Borstellungen vom Zustande nach dem Tode auf Grund vergleichender Religionsforschung, 1877 (zuerst Sachordnung: Borstellungen über Besen, Ursprung, Bestimmung, Schickslade der Seele; Tod, Bestatung, Gröberssyndolft; theoret. Gründe des Unsterblichkeitsglaubens. Sodann die einzelnen Bölkergruppen: Naturwölker, Negdunter, Chinesen, Indier, Rerier, Griechen, Römer Kelten Germann Slaven Raturvölfer, Megypter, Chinesen, Indier, Berser, Griechen, Römer, Kelten, Germanen, Staven, Juden, Islam. Die driftliche Lehre dient als Magitab. Litteratur reichhaltig und übersichtlich geordnet, aber nicht gleichmäßig verarbeitet). 3. Herm. Schulk, Die Voranssetzungen der 50 christichen Lehre von der Unsterdlichkeit. 1861. 4. H. Gremer, Ueber dem Zustande nach dem Tode (biblisch-theologisch, populär), 5. Aust. 1898. 5. J. W. Rint, Vom Zustande der Seele nach dem Tode, 3. Aust. 1878 (darin die Briese Lavaters an die Kaiserin M. Feodorowna, aus denen die "Briese aus der Hölle" (1884) entlehnt zu sein scheinen). 6. Leonh. Schneider (Tathol.), Die Unsterdlichkeitsidee im Glauben und in der Philosophie der Bölter, 7. Aust. 55 1883 (reiches historisches und litterarisches Material, beffen Analyse und Berarbeitung gwar nicht durchweg auf der Sohe der Forschung steht, aber doch die hilfsmittel der protestantischen Philosophie (nicht Theologie) u. manche Ergebuisse b. Psychologie geschickt verwertet (I. Psychol. Boraussehungen. II. Nichtdrijts. Bölter. III. Christs. Lehre; a) bibl. Eschatologie; b) christs. Bhilojophie; c) neuere Philojophen u. Klaffiter |von Klopftod bis Tiebge; ferner Chatefpeare. Milton, Young, Calberon]). 7. Bom philosophischen Standpunkt: Fechner, Büchlein von dem Leben nach dem Tode, 1836, 2. Aufl. 1866; Zend-Avesta, 1851; J. H. Fichte, Idee der Verschlichteit und der individuellen Fortdauer, 1855; Teichmüller, Unsterblichteit der Seele, 1879 (im Anschluß an Leibniz und Herbart); Wilmarshof, Das Jenseits, ein wissenschaftlicher Versuch zur Lösung der Unst. frage, 1863—66; E. Raville, La vie eternelle, 4. Aufl. 1884. 5 Beachtenswert: Schopenhauer, Welt als Wille und Vorst. II, 4, cp. 41: Ueber die Unzersdreit unseres Wesens an sich; vgl. auch Parerga I, 137. — Eine historisch-kritische Darstellung der philosophischen Unsterblichkeitsbeweise mit Quellenbelegen giebt D. Fr. Strauß, Glaubenslehre, 1840, II, 106—110. S. Wichtige historische Einzeldarstellungen: Erwin Rohde, Psyche, Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube bei den Griechen, 2. Aufl. 1898; Schwally, Das 10 Leben nach dem Tode nach den Vorstellungen des alten Israel und des Judentums, 1892; Frey, Tod, Seelenglaube und Seelenkult im alten Jörael und des Judentums, 1892; Frey, Tod, Seelenglaube und Seelenkult im alten Jörael, 1898; Wiedemann, Die Toten und ihre Reiche im Gl. der alten Negypter (Der alte Orient, II, 1). — Endlich 9. llebersicht über die ältere Litteratur und Geschichte der Lehre: Flügge, Gesch. d. Lehren vom Zustande der Wenschen nach dem Tode, 1799—1800.

II. Die Lehre des ATs. Der Zustand nach bem Tode wird Bf 88, 11-13 ("Wirst Du an Toten Bunder üben? Erstehen Schatten, Dich zu preisen?"), Bf 19, 15-20, im hiobbuche, als problematisch, wo nicht als Negation bes Lebens, geschilbert. Der Jahvismus fand im alten Jerael die Borstellung von einem Schattenreich (Scheol) als Element des allgemein-semitischen Ahnenkults und Seelenglaubens vor (vgl. Grün- 20 eisen, Der Ahnenkultus und die Urreligion Jeraels, 1900; Robertson Smith, Die Religion der Semiten, 1899). Aber weder in die Verheißungen, deren sich die Patriarchen getröften durften, noch in die Motivierung ber mosaischen Gefetesborfdriften fliegen unmisverständliche Andeutungen einer individuellen Fortdauer ein. Auch Elias giebt sich mit dem Schickfal des allgemeinen Todes der Individuen zufrieden (1 Kg 18, 4; vgl. mit 25 Gen 25, 8). Die Erzählung von seinem Entrücktwerden ist unbestimmt wie die Andeutung vom Lebensende des Henoch und die Sage vom Heimgang des Mose. Bereinzelt ist die Ibee des Berlustes ursprünglicher Unsterblichkeit infolge der Sünde (Gen 2, 17; 3, 22; 6, 3; Bei 1, 13; 2, 24). Sonftige Anklänge an positiven Unsterblichkeiteglauben tragen, jumal bis jum Ende bes Erils, ben Stempel bichterischer ober rednerischer Ausbrucks- 30 yamal dis zum Ende des Exils, den Stempel dichterischer oder rednerischer Ausbrucks so weise. "Die Errettung aus der Scheol" oder "vor dem Tode" ist Bewahrung vor Todeszgefahr (Ps 33, 19; 103, 4; vgl. 73, 23 ff.; Spr 10, 2. 17. 28); das "ewige Leben" ist "Länge der (irbischen) Tage" (Ps 21, 7; 22, 27; 30, 4; 37, 28; 41, 13. Ugl. noch Neh 2, 3; Bar 1, 11; Ps 72, 7; 91, 16; 21, 5). Freilich den Frommen errettet Gott vom Rachen der Unterwelt in das Land der Lebendigen; die Wege des Lebens stehen ihm so offen und ins Lebensduck ist er gezeichnet (Ps 16, 10; 27, 13; 36, 9 f.; 69, 29; Jon 2, 3. 7; Da 12, 1). Aber der Sinn solden und Kartisch der Verden und Kartisch der Dereichung bes Frommen ju Gott, in beffen Gemeinschaft er Leben und Genüge bat, bem gegenüber nicht himmel und Erbe, nicht Tob und Bergänglichkeit ihn bekummern (Pf 73, 23-26); Gott felbst ist "das Leben" des Frommen (Dt 30, 20). Sofern nun der Tod nicht bloß 40 bas natürliche Lebensende, sondern zugleich Strafe für die Sünde ist (Gen 3; Bf 90), so verbanden sich nach und nach mit jenen durch den allgemeinen Geisterglauben unterftutten Anklangen bestimmtere Vorstellungen von der Aufhebung dieser allgemeinen Strafe, stüßten Anklängen bestimmtere Vorstellungen von der Ausbedung dieser allgemeinen Strafe, b. h. von einer Überwindung des Todes im Sinne einer Auferstehung. Schon früher hatte sich aus den Vorstellungen vom Totenreich (School), dem "Untersten der Erde", 45 vom "Lande der Staubbewohner", vom "Versammeltwerden zu den Vätern" — der Gesdanke einer selbstständigen jenseitigen Existenz (etwa im Sinne der homerischen Hadesschaften) herausgebildet. Das zeigt die Erzählung von der Samuelerscheinung (I, 28), sowie das Wort Jakobs Gen 37, 35. Auch an dieser hoffnungslosen Stätte der Negazion alles Lebens ist Gott allgegenwärtig wirksam (Pl 139, 8), aber Wunder wirkt er so nicht mehr (88, 11. 13). Die dort herrschenden Beziehungen der Menschen untereinander bleiben unbestimmt. Die Nang- und Wertunterschiede ausseigeren (Hi 3), sie alle sind bleiben unbestimmt. Die Rang- und Wertunterschiede quiescieren (Hi 3), sie alle sind Profice ("Schlafse", d. i. kraftlose Schattenbilder); aber auch dort werden die Leute von Rang erkennbar sein, die Könige auf Thronen sitzen (Jes 14, 4ff.). Man kann, auf Grund solcher Andeutungen, das altt. Totenreich sowohl als ein Fortleben, wie als ein 55 Richtfein bezeichnen: aber gegen beibe Begriffsformeln bleibt neutral das Bundesverhältnis ju Gott. Gerade die entschiedene Frommigkeit rechnet öfters mit dem Tode als einem Uebergang in das Nichtsein (Pf 73; 102, 25 ff.; Hi 7, 8—10; 14, 7—12; 16, 22). Da-neben wäre es naturgemäß, wenn sich auch die Hosssitung auf eine neue, volltommenere Existenzsorm jenseits des Grabes, zu welcher die diesseitige sich als Vorstufe oder Prüfung so verhalt, fruhzeitig ausgebildet hatte. Aber fparlich und unbestimmt find die Butunfts-

gebanken, welche in der vormakkabäischen Zeit von solcher Seilshoffnung inspiriert wurden. Die Hauptstelle Hi 19, 25 ff. geht nach Ewald, Dillmann, H. Schult auf die posthume Chrenrettung hiobs durch Gottes Sachwaltung. Bielleicht liegt eine Textverderbnis vor. Die Stelle lautet: "Mein Erlöser lebt und der nach mir noch sein wird, wird auftreten 5 über meinem Grabesstaub. Und nachdem meine Haut, diese ba! dahin ist und ich meines Fleisches bar bin, werde ich Gott schauen (ober "schaue ich" (dauen ich" (dauen werbe mir zum Heil und meine Augen sehen werden und nicht eines Fremden (Hahn und Schult: "nicht mehr als seindlichen"); schon verzehren sich saus Sehnsucht danach meine Nieren in meinem Busen". Der Wortlaut läßt beide Deutungen zu: Gott wird 10 dem Toten nachträglich Recht verschaffen (H. Schult) und: Gott wird ihn im Jenseits entschäbigen (Dillmann). Eine dritte Auffassung: "ich selbst werde es noch hienieden klar durchschauen, daß und wie Gott nach meinem Tode als mein Anwalt auftreten wird", habe ich in "Psychologie des Unsterblichkeitsglaubens" (Stud. 3. vergl. Religionswissensche in man bei des Erdes wird ihm Gott boch noch einmal "sein Antlein Ausbein" (Ps. 3), 1894, 15 12). Dancben eine vierte, dem Begriff des "Gottschauens" entsprechend: trot der scheindar sicheren Nähe des Todes wird ihm Gott doch noch einmal "sein Antlitz zeigen" (Ps. 30, 4—10), ihn noch einmal aus der Todesgefahr retten. — Bei der allmählichen Ausbilbung bestimmterer Jenseitshoffnungen hat die prophetische Ausdrucksweise und die Ubertragung bes Ibeals nationaler Wiedergeburt auf die individuelle Erneuerung einen Anteil, 20 der teils mit der Ethisierung des Persönlichkeitsverhältnisses zu Gott (Jer 31) zusammen-hängt, teils sprachlich bedingt ist. Aussprüche wie Hos von dem öden Totenfelde, welches Wendungen wie 1 Sa 2, 6 und Gleichnisse wie das von dem öden Totenfelde, welches burch ben belebenden Hauch Gottes zu neuem Dasein gerufen wurde (Ez 37) — führten zu ber bestimmten Lehre von einer "Auferstehung vieler (Da 12, 2) sei es, daß mit diesen 25 "Bielen" eine Auswahl der Gerechten ober eine intenfive Bezeichnung der Gefamtheit (wie Rö 5, 15 im Vergleich zu B. 12) gemeint sei. Hierbei ist nicht die spätere rabbi-nische Begründung der Unsterblichkeit als Maßstab anzulegen, da diese in Analogieschlüssen und gewagter Allegorese auf andere Stellen gurudzugreifen pflegte, 3. B. auf Dt 22, 7; 33, 6, — freilich auch auf Er 3, 6 (vgl. Wünsche, Die Vorstellungen vom Zustande nach 30 bem Tode nach Apotrophen, Talmud und Kirchenvätern, IprTh 1880, S. 366). Bielsmehr setzen die allegorischen Deutekunfte schon auf anderem Wege eingebürgerte Vorstellungen voraus. Die Ablehnung der Auferstehungshoffnung im Koheleth ift kein Beweis gegen eine gleichzeitig herrschende entgegengesetze Strömung. Freilich, das Gericht, an welches Koheleth den Jugendmut mahnt (11, 9f. 3, 22), ist kein jenseitiges (vgl. indessen P. Kleis nert, D. Prediger Salomo, Progr. 1864, S. 31 ff.); der Lebensgeist, welcher, im Gegensat jum irdischen, der Erde verfallenden Leibe, im Tode Gott zurückgegeben wird, ist der das All durchwaltende schöpferische Gottesodem. Aber schwerlich deckt dieses Buch die zeitgenöffischen Gesamtanschauungen eines Bolkes, in welchem die Brophetie und Apokalpptik von Hosea bis Daniel das Jenseitsideal entwickelt hat. Mit dem Messiasbilde gewann 40 auch bie Jenseitshoffnung festere Umriffe; freilich nicht ohne mothologische Anfate ju beauch die Jensenspossung seitere Umrisse; freilich nicht ohne mythologische Anfähe zu begünstigen, z. B. die Klassississung der Engel (Da 10, 13; 12, 1 ff. 8, 16; 9, 21; 10, 13. 21). Über den Zusammenhang dieser nacherilischen Auserstehungslehre mit der alte persischen Meligion ist das Dunkel noch nicht völlig gelichtet (vgl. Menzel S. 238—244; Spiegel, Stud. üb. d. Zendavesta [II. Zur persischen Eschatologie]; A. Kohut, Jüdische Angelologie u. Dämonologie in ihrer Abh. vom Parsismus, 1866; Was hat die tals mudische Eschatologie aus d. Parsismus aufgenommen? Zdmc XXI, 1867, S. 552 ff.; Höhlchmann, Die persische Lehre v. Zenseits u. jüngsten Gericht, IprIh 1879; Böcklin, Verwandtsch. d. jüd.schristl. mit d. persischen Eschatologie; E. Stave, Einsluß des Parsismus auf das Judentum. 1898). Die trefslichen Arbeiten von Sübschmann Rümsche (6 a) auf bas Zubentum, 1898). Die trefflichen Arbeiten von Subschmann, Bunsche (f. o.) 50 und B. Gröbler (Die Ansichten über Unfterblichkeit und Auferstehung in ber jub. Litt. der beiben letten Jahrh. vor Chr., ThStR 1879, S. 651 ff.) geben einen umfaffenden Einblick a) in die perfische, b) in die vorchristlich-judische (apokriphische und pseudepigra-phische), c) in die talmud. Unsterblichkeitslehre. Die Abnlichkeiten sind auffallend, der historische Zusammenhang nicht sicher. Kohut meint, der Parsismus habe mehr vom 55 Judentum entlehnt, als umgekehrt; zu ersterem gehöre die Lehre von den 7 Paradiesen und der Hölle, ferner daß "am Ende der Welt vor dem Eintressen des Heilers schwere Plagen eintreten werden; zu letzterem die anstößigen Partien, derentwegen schon Maismonides gegen einzelne Talmudisten polemissierte, z. B. "die für die Frommen bestimmten fetten Mahlzeiten". Die Selbststandigkeit jubifden Denkens erhelle aus Stellen bes hag-60 gabischen Teils bes Talmub und Mibrasch, wie: "Die Weisen haben teine Rube hier

wie bort, da sie von Geiftesentwickelung ju Beistesentwickelung schreiten". "In ber gukunftigen Welt sindet kein Essen, kein Trinken statt; vielmehr erfreuen sich die Frommen am Lichtglanz der göttlichen Majestät". "Alle israelitischen Propheten weissagten bloß von der Zeit der Erlösung; das eigentliche Jenseits aber hat kein Auge erschaut außer Gott" (Berachot 34<sup>b</sup>). Soweit Kohut. Thatsächlich liegen aus dem vorchristlichen Judentum 5 Denkmäler einer breifachen Stellung jur Unfterblichkeitslehre vor, ungefähr entsprechend ben Anschauungen ber Pharifaer, Sabbucaer, Effaer; aber nur bie banielisch-pharifaische fann als Ausbruck ber berrichenben israelitischen Frommigkeit gelten. Gin Ergebnis biefer Entwicklungslinie ist das 2. Makkaäerbuch, wo der Glaube an die Auserstehung aller Fraeliten als moralische Pklicht angesehen wird (12, 43—45): gerade weil der Tod 10 Strafe für die Sünde ist (7, 18. 32. 38) und thatsächlich alle, die Guten wie die Bösen, sterben, so wird Gott die Leiber der Frommen auserwecken. Noch in diesem Buch (um 100 v. Chr.?) ist die Beinigung der Frevler kaum ein Nebenmotiv der Auserstehungserwartung (7, 17 ff. B. 31 ff.); hingegen scheint diese Vorstellung schon im Judith (2. Jahrzhundert v. Chr.?) als Kristallisation geläusiger Redeweise ausgeprägt zu sein (16, 20 f. 15 nach Jes 66, 24); im 4. Esra (unter Domitian) tritt sie start hervor. Während nun im Baruch, Sirach, Todit, 1. Mak keine Abweichungen von der älteren mosaischen Scheolzlehre porliegen so ist die Verleitshossmung der prophetischenklichten Richtung in lehre vorliegen, so ist die Jenseitshoffnung der prophetisch-apotalpptischen Richtung in einzelnen Pseudepigraphen (Henoch, Psalmen Salomos, 4. Esra, Apot. Baruch) weiter ausgestaltet worden. Bon den chronologisch getrennten Gruppen der Henochweissagungen 20 lehrt nur c. 37—71 (vor 64 v. Chr.) eine schlechthin allgemeine Auserstehung, während bie alteren capp. 1-36 und 72-105 (um 110 v. Chr.) ebenso wie bie Psalmen Salomos (um 60 v. Chr.) nur eine Auferstehung ber Frommen erwähnen; hingegen lebrt bas 2. Makkabäerbuch im Danielschen Sinne die Auserstehung aller Jöraeliten, der Bösen wie der Guten (6, 26; 7, 4. 14; vgl. 11, 29; 14, 37 ff.). Das Gesamtergebnis aus der 25 apolrophischen und pseudepigraphischen Litteratur ist die successive Ausbildung der Lehre von einer allgemeinen und konkreten Auferstehung: ein selbstbewußtes Leben im Zwischen-zustand, ein seliges im lichten Paradiese, ein unseliges im finstern Haben; Wiedersehen nach dem Tode und Gemeinschaft mit den Frommen aller Zeiten. Auserwählte Fromme, wie Henoch und Elias, genießen schon vor dem Gerichtstage vollkommene Gottesgemein= 30 schaft, andere geringere Grade bewußten Dasseins; dem Gericht geht eine allgemeine Auferstehung voran; es endigt mit der Bernichtung der Gottlofen; die Bergeltung wird sinnlich gedacht. Das Wiederbelebtwerden wie das Gericht ist unentrinnbar (Henoch 61, 5). Die Ausdrücke "ewiges Leben", "Baradies", "Auferstehung", "Berklärung" fangen an, sich als feste Begriffe aus der Hülle bildlicher Einkleidungsform zu lösen. Scharf bestimm= 35 bare Wendepunkte in diesem Prozest treten nicht hervor. Wie das Bild des messianischen Reiches überhaupt, so schillert zunächst auch bie Auferstehungsidee zwischen Diesseits und Jenseits, plöglicher Gottesthat und allmählicher Entwickelung. In den Psalmen Salom. prävaliert noch die bildliche Redeweise: die Seligkeit ist nicht verschieden vor und nach der Auferstehung, die Heiligen find selbst das Paradies und das ewige Leben, sogar die "Auf- 40 erstehung" tann als Hyperbel gefaßt werden (14, 6 und 3, 16, v. 5 v. 19). Uhnlich verschwommen die (alexandrinische) judische Sibylle (v. Chr.) und die (palästin.-pharis.) Jubilaen (1. Jahrh. n. Chr.). Anders und bestimmter im Benochbuch. Nach bem mitt= leren Henoch ist das Paradics (im Often zwischen himmel und Erde) Sammelort aller Seligen (61, 12), nach den anderen Abschnitten nur für Henoch und Elias bestimmt. 45 Der Habes liegt im Westen. Bon einer Berklärung redet erst der noachitische Zusat cp. 108. Nach der judischen Apokalppse Esras (4. Esra) giebt es für einige ein birektes Heitzahl statt, unter Ausschluß aller Fürbitte; bem Ort der Ruhe, da die Seligen 7fache Freude genießen, steht gegenüber der Ort der Jack Deutschluß anderen. Im ganzen entspricht dies der pharsfässischen Ansier Ausschluß aller Fürbitte; dem Ort der Ruhe, da die Seligen 7fache Freude genießen, steht gegenüber der Ort der Ausschluß aller Fürbitte; dem Ort der Auhe, da die Seligen 7fache Freude genießen, steht gegenüber der Ort der Sachducäer leine Verliebung und der Kallen Ansier Geste der Ansier Verliebung und die Verliebung und auch die Dauer der Seele im pharifaischen Sinne, d. h. in Berbindung mit einem Leibe (συναφανίζει nach Jos. Ant. XVIII, 1, 4; vgl. Bell. Jud. II, 12; Mc 12, 18; AG 55 23, 8), barum aber nicht gerade die Dauer schlechthin, die sie vielleicht nur problematisch beließen (wie Robeleth) oder ignorierten (vgl. Bunfche S. 370). Auch die talmudische Lehre unterscheidet die bloge Forteriften, der Seele von dem Bunder der Auferstehung, welche Leib und Seele wiederum dauernd vereinige, und zwar durch eine Gottesthat, Die nicht minder unbegreiflich sei als die Zeugung und die Entstehung bes Regens (Wünsche w

a. a. D. S. 374. 377). Die Effaer scheinen eine natürliche Seelenunsterblichkeit gelehrt μι haben (ἀθανατίζουσι τὰς ψυχάς, Jos. Ant. XVIII, 1, 5; Bell. jud. II, 18, 11; vgl. Mt 10, 28). Auch Philo hielt die Seele für wesentlich unvergänglich und nur zeitzweise in den Kerker (Sarg, Grube) des Leibes eingeschlossen. Durch spiritualistische Phychos logie unterscheidet sich die alexandrinische Eschatologie von der pharifäisch-palästinensischen; fo im pseudosalomonischen Weisheitsbuche (awischen 150 und 50 v. Chr.), welches bie natürliche Unfterblichkeit, bis zur Andeutung einer Braegistenz (8, 19f.), mit der pharif. Hoffnung auf eine mit Wiederbelebung und Endgericht verbundene Neugestaltung der Dinge kombiniert. Der Tod ist Folge ber Sunde, durch des Teufels Neid entstanden, 10 dem Menschen an fich unnaturlich; wer aber fromm und gerecht, bem ift er Gabe Gottes und ein Glud. Denn ber Geftorbene tehrt ju feiner wahren Eriftengform gurud; ein "Paradoxon" vollzieht sich (5, 2): nur die acoves meinten, des Todes Schrecken seien mehr als bloger Schein (3, 2), während doch das Sterben ein Übergehen in "Gottes sand", in die elojúrη der wahrhaften, körperlosen Existenz ist (4, 7). Nach talmudischer 15 Ansicht haben die Abgeschiedenen schon vor dem Endgericht von den Borgängen auf Erden Kenntnis; und auch nach dem Gericht und durch dasselbe bleibt für eine Klasse der Gerichten ein Zwischenzustand mit Gelegenheit zur Besserung und Läuterung (Reinigungsseur nach Sach 13, 9; vgl. 1 Sa 2, 6); die erste klasse bilden (nach Schammai) die vollkommenen Frommen, welche nie sündigten (nicht bloß im Sinne von Si 49, 5) 20 und ins Lebensbuch verfiegelt werben, während die britte Gruppe, die vollendeten Frevler, in das Buch der Berdammnis eingezeichnet und dem Ort der Qual, der Gehenna, überliefert werden (Wünsche S. 377-381; A. Ebersheim, Life and time of Jesus the Messiah, 1884, II, 792). Ausführlicher (als Bunsche) handelt über den Unterschied zwischen der Lehre Hilles von der Schammais Ebersheim II, 791—796, On eternal 25 punishment, according to the rabbis and the new Testament). Auch die Schule Hillels, obwohl sie die Zahl der absolut Berworfenen einschränkte, lehrte doch, daß die Seelen der schweren Sünder unter den Jöraeliten und Gojim nach 12monatlicher Qual im Gehinnom durch Feuer vernichtet, ihre Leiber von den Gerechten zu Staub zertreten werden (vgl. Mal 4, 3) und auch die begnadigten Klassen der Übertreter werden dort gestraft 30 und zwar einstweilen "von Ewigkeit zu Ewigkeit". — In den nachdristlichen Jahr-hunderten schwankt die vorherrschende Doktrin zwischen 1. Ewigkeit der Höllenstrafen, 2. absoluter Bernichtung (a) außere, b) innere Berbrennung). 3. Anfaten gur Lehre von ber Wiederbringung und 4. Anfagen jur Lehre von einer allmählichen, ftufenweisen Läuterung, Umschmelzung, Berklärung. Zu Jesu Zeit war die vorherrschende Ansicht ber 35 "Ewigkeit der Strafen" zugeneigt; auch hat Jesus derselben nicht widersprochen, woraus noch nicht folgt, daß er sich nicht in prinzipieller Differenz mit einzelnen Hauptpunkten gewußt habe (f. III; gegen Ebersheim S. 792. 796).

Litteratur: 1. Zur Orientierung: Die geschichtlichen Werke über die Religion Jöraels, bes. (außer Guthe, Stade und Holkmann) Marti (1897) und Budde (1900); ferner Robertson Gmith, Religion der Semiten (beutsch 1899); Chenne, Die Religion des nachezilischen Judenztums (beutsch 1898); Herm. Schulz, Alttest. Theologie, 2, 1878, S. 345 st. 653 st. 807 st. Borausseyungen der christl. Lehre v. d. Unsterdlichteit, 1861, bes. IV, § 8—14, S. 206 st.; Grüneisen, Schwally, Wünsche a. a. D. 2. Spezielles: Köstlin, De immortalitatis spe, quae in libro Jobe app. dic., 1846; Redslob, Der Grundcharakter der School bei den hebräern, 31gens 3hTh, VIII, 1838; Örtel, Hades (exeget.-dogmat.), 1863; A. Wahl, Unsterdlichteitsund Vergeltungssehre des alttest. Hebraismus, 1871; Bidder, Lleber Kohelets Stellung zum Unsterdlichteitsglauben, 1875. 3. Aus der älteren Litteratur: Dehler, Veteris Test. sententia de redus post mortem fut., 1846; Hahn, De spe immort. sud veteri Test. gradatim exculta, 1845; Böttcher, De inferis redusque post mortem futuris, I, 1, 1846.

1II. Das Neue Testament. — In den Kampf zwischen sadducäischer Negation und pharisäischer Eschatologie greift zesus wie Paulus zu Gunsten der letzteren ein (Mt 22, 23 ff.; AG 23, 6 ff.). In dem entscheidenden Wort zesu Mt 22, 32 wird die religiöse Bedeutung der Unsterdlichkeitslehre durch direkte Beziehung auf das Gottesbewußtsein der kräftigt und vertieft. Der Seelenzustand, welcher dem Endgericht solgen wird, richtet sich nach dem ethischen Unterschiede zwischen Gerechten und Ungerechten; der letzteren harrt ewige xóλaois, jener ewige ζωή (Mt 25, 46). Der Begriff ζωη alώνios fluktuiert zwischen "everlasting" und "eternal" d. h. der extensiven Endlosigkeit eines glückseligen Daseins in einem jenseitigen Fortleben und der vergeistigten Existenzsorm einer immanenten Seligkeit, deren Intensität jedes Bedenkens über das Zeitlich-Künstige überhebt (Jo 5, 24). Daß der Begriff ζωη alώνios im Sinne des 4. Evangeliums auch dem Geist der spinoptischen Gleichnisse nicht fremd ist, folgt schon aus solchen Aussprüchen, wie Mt

22, 32; Mc 12, 29 ff.; in ihnen fpricht fich bas Erhabensein über die bloß empiristischen Glaubens- und Hoffnungsibeale aus. Dazu stimmt die Gegenfählichkeit, mit welcher Jesus den Pharifaern begegnet. Die Jenseitslehre der Pharifaer, so reicher Bilderfülle sie sich bediente und so unlösbare Kontrafte die wortliche Auffassung darbot, war des Unterichiedes zwischen Bild und Idee sich nicht bewußt; die Heilshoffnung verschmolz entweder b (Bl. Salom.) mit dem Reiz der Dichtung, oder sie löste aus dieser traß-sinnliche Zufunftsgebanken aus (wie in der Schule Schammais), und der Pharifaismus blieb beshalb ungeeignet, die Bolksgemeinde klar über das ju orientieren, was im Jenseits ihrer harre. Darum unterscheidet sich Jesu Jenseitsideal von dem pharis. a) durch die Bergeistigung und Ethisierung bes Auferstehungezweckes und bemgemäß auch ber Mittel (Mt 16, 25f.); 10 b) burch bie bewußte Unterscheibung zwischen bilblicher Einkleibung und intelligiblem Gehalt (vgl. Mt 11, 14 f. mit 13, 9—13); dazu kommt e) ein hinausgehen über die Schranken der Bolksgemeinde zu einem die Menscheit umspannenden Jbeal (Mt 8, 11; 21, 43; 24, 31 ff.), wodurch auch das transcendente Zukunftsbild ein universaleres Gespräge erhält: an die Stelle des summarisch-peremptorischen Gerichts der frommen Feraeliten 16 über bie Heiben tritt ber motivierte Urteilsspruch bes Menschensohnes auf Grund bes verantwortlichen Selbstzeugnisses der Angeklagten (25, 31—46; 12, 37; bgl. Jo 12, 47 f.). Neben dieser ethischen Bertiefung und dogmatischen Klärung finden sich Anklänge an die Idee einer Metempspchofe (Mt 11, 14; 17, 12). Die Lehre von der Reinkarnation früherer Propheten als Herolde der messianischen Endzeit war allmählich so tief in bas 20 Bolksbewußtsein eingewurzelt, daß selbst Herodes Antipas die Identität Jesu mit dem von ihm ermordeten Täufer für möglich hielt (14, 2; Lc 9, 7—9). Seele und Leib werden scharf unterschieden (Mt 10, 28), aber so, daß über der natürlichen Vergänglichkeit des Leibes und der Unvergänglichkeit der Seele als höheres der Allmachtswille Gottes steht. Das Wort an den Schächer von der Paradiesesaussicht (onsuegor Lc 23, 43), die Schil- 25 berung des Endgerichts und die Anspielung auf die bevorstehende Aufrichtung des Messiasreiches (Mt 16, 27) sind vielleicht ähnlich wie das Hadesgleichnis Le 16 bilblich zu verstehen. Ein neuer Faktor, durch den die Jenseitshoffnung bestimmt wurde, war der Glaube an die faktische Auserstehung Christi. Aber die Restexionen, welche sich im 4. Evangelium an die Terminologie *draoraois*,  $\zeta \omega \dot{\eta}$ , *dreisoodai* knüpfen, widersprechen dem von Jesus vegesenen Jdeengehalt nicht, und auch der sind es nur Phantasie und Restexion, welche das sonst ibentische Jenseitsibeal um mehrere Züge bereichern. Auch bei ihm wechselt der Wiederbelebungsgedanke 1 Ko 15, 20 bald mit der Idee eines einfachen Ubergangs in das Jenfeits Phi 1, 23, bald mit der bestimmten Borstellung eines Berwandelts werdens 1 Ko 15, 51. Aber ob der erneuerte, verklärte, geistige Mensch, welcher trot der 35 Berwesung seiner außerlichen Hulle selig in das Jenseits hinübergeht, im Sinne Hauli richtiger bezeichnet werde als wahrhafte Natur und eigentliches Selbst (2 Ko 4, 16), als neue Pflanzung über den Trümmern des alten Menschen (1 Ko 15, 35—55) oder (vgl. Rö 11) als ein Pfropfreis an diesem letzteren: diese Frage ist ebensowenig beantwortbar wie jene, ob das "Hinübergehen" der Seele, um "daheim zu sein bei dem Herrn" (2 Ko 40 5, 8), ein Hinüberschlummern, ein Hinüberträumen oder ein waches Eingehen in die andere Seinssphäre sei (vgl. hierzu Weizel, Urchristl. Unsterblichkeitslehre, ThStK 1836; Stähelin, JdTh 1871; Köftlin, ebendas. 1877). Den Ideenkreis geläufiger Bilder, 3. B. von dem "Buch des Lebens" (Phi 4, 3), dem "Stachel des Todes" und seinem "Einsgeschlürftwerden in den Sieg" 1 Ko 15, 54 f. hat Paulus, wenn auch vielleicht nicht mit 45 eigenen Buthaten, fo boch mit eigentumlichen Schattierungen bereichert, die im Kontegt ber Gesamtbarstellung zu bem Lebenswahrsten und Ergreifendsten zählen, was je gesprochen worden: so bas Bilb bes Gesäetwerdens in Schwachheit und Dürftigkeit und bes Aufgehens in Kraft und Glanz (vgl. S. Sanhedrin fol. 90b, nach Wünsche a. a. D. S. 368), - bes Überkleidetwerdens mit neuer Behaufung, der allmachtsweisen Berklärung des 50 Leibes, des plöglichen Verwandeltwerdens nach dem Klange der Posaune, des Entrücktwerdens in des Himmels Wolken. — Auch ist zweisellos, daß P. seine Bilder teilweise
in strengerem, dem pharisäischen Realismus sich näherndem Sinne gefaßt wissen will.
Aber es wäre versehlt, wollte ma aus dem (mechanischen) Bilde der graduellen Helligkeitsdifferenz der Gestirne 1 Ko 15, 41 schließen, daß P. den Auserstehungsleib als ein be
nicht spezisisch verschieden, sondern bloß in seiner Vitalietät gesteigertes Analogon des
irbischen Leibas auseichen willen wolls: oder gene der Malogon des irdischen Leibes angesehen wiffen wolle; ober aus bem (organischen) Bilbe des Beigentornes B. 37, daß er den Auferstehungsleib nicht als ein neugeschaffenes Duplitat bes vertvefenden Leibes, fondern als die naturgesennäßig aus jenem hervorkeimende Selbsterneuerung gedacht habe. — Die neutestamentliche Unsterblichkeitslehre liegt biesseits solcher 60

weitausschauenden Begriffeklassifizierung, und soweit Baulus Abgrenzungen giebt, bat er sich gelegentlich berichtigt (2 Th 2, 2f., vgl. 1 Th 4, 15f.; 1 Ro 15, 51). Der nämlichen Schranke bildlicher Ausdrucksweise ist das eschatologische Buch 2. e., die an plastischen Bildern reiche Joh. Apotalypse unterworfen. Sie stellt a) ein mehr als tausend Jahre währendes 5 Ausruhen der Mehrzahl der Seligen von aller Thätigkeit 14, 13 bis zur zweiten Auferstehung 20, 5 ff., von bem nur wenige ausgenommen sind B. 4, während einzelne einer noch früheren Wiederbelebung 11, 11 entgegensehen, d) die unmittelbar bevorstehende Verswirklichung der endgiltigen Beseligung für alle frommen Dulder (vgl. 3, 11—21 mit 12, 10—12) unvermittelt nebeneinander. Je heiliger und ernster hier die Veranschaus is lichungen für das künftige Leben gestaltet sind, um so weniger eignet sich solch Bilders schmud zu Fachwerten für logische Klassifizierung; vielmehr entspricht es dem Erkenntnis= zwed dieser Zutunftsbilder, wenn sie als poetischer Abdrud heiligen Empfindens wiederum dazu verwendet werden, den Tiefgehalt der geweihten Rede zu würzen. Der dogmatische Wert der apokal. Unsterblichkeitslehre liegt in dem (durch eine möglichst getreue, d. h. 15 geschicktefreie Ubersetzung wiederzugebenden) Gesamtcharakter der Darstellung, welche den Höhepunkt des Ernstes christlicher Zukunftshoffnung lebenswahr ausspricht. Selbst die Unterscheidung der ersten und zweiten Auferstehung c. 20, des ersten und zweiten Todes 2, 11; 20, 14, sowie zwischen ber zeitlichen Herrschaft der auferweckten Märthrer auf Erben (Chiliasmus) und bem jenseitigen unvergänglichen Leben — andert an biefer Beur-20 teilung nichts. — Soweit jene Unterscheidungen nicht fließende Bilber find, sondern, wie 20, 3—7, auf ausdrücklicher Zeitdifferenziierung beruhen, haben sie ihr Borbild, ja ihren Ursprung in den vorchristlichen Messiaserwartungen (Daniel, Sibylle, Henoch; vgl. 4. Esra und Baruch), wo ebenfalls nach Epochen unterschieden wird; das Christlich-Apotalyptische liegt außerhalb jener zeitlichen Berechnung, deren Wert nur archäologisches und kultur-26 historisches Interesse hat. Fließend sind auch die Vorstellungen "Auferstehung der Gerechten" Lc 14, 14 und Auferstehung der Guten zum Leben, der Bösen zum Gericht, Mt 25, 46; Jo 5, 29; das Verhältnis von Hades und Gehenna Mt 11, 23; Mc 9, 43. Finsternis Mat 8, 12 und Feuerhölle 13, 42; 5, 22. Dieser wechselnden Ausderucksweise wurde man nicht gerecht, wollte man darüber entscheiben, ob Jesus das Nachleben der 20 Berbammungswürdigen weniger forperhaft aufgefaßt miffen wolle als bas ber engelgleichen Seligen: ein scharfer Begriff eines nichtforperhaften Lebens liegt ber urchriftlichen Anschauungsweise fern. Im ganzen ist die Berschiedenheit in den Unsterblichkeitsideen ber einzelnen Lehrtropen bes NIs verschwindend gegenüber ber Identität. Die mannigfachen Bilbformen, in benen die Zukunftshoffnung realistisch ausgemalt wird, werben fast durchgängig in berfelben Beise auch auf die geistig-sittliche Neuschöpfung, wie sie schon in bieser Welt vollzogen werden soll, angewendet: παλιγγενεσία, καινή κτίσις, ἀνάστασις, ζωοποίησις, ἐνδύσασθαι, διόρθωσις, ἀνανεοῦσθαι, αὐξάνειν, πληροῦσθαι, δοξάζεσθαι. Bgl. Mt 19, 28 und AG 3, 21 mit Tit 3, 5; ferner 2 Rt 3, 13 und Apt 21, 1 mit Eph 4, 24; 2 Ro 5, 17; fodann 1 Ro 15, 21 mit Rol 2, 12f. Rö 6, 4f.; auch 1 Ro 40 15, 55 mit Hbr 2, 14f. Auch bie Bilber gehören babin, welche an ben geschichtlichen Zufunstössieg bes Chriftentums ober an die icon burch dasselbe vollzogene Neuschöpfung anknüpfen und von hier aus (der sog. zweiten Schöpfung) einen Ausblick auf das Jenseits, als dritte Schöpfung Jes 65, 17; Apk 21, 1; 2 Pt 3, 13, eröffnen; so das σκηνοῦν Gottes in der Menscheit; vgl. Joh 1, 14 mit Apk 21, 3 und beide mit 2 Ro 6, 16. 45 Erscheint nach diesem Bergleich das "Einwohnen Gottes in den Menschen" (έν und μετά) als ebenso zufünstig wie gegenwärtig, werdend wie seiend, transcendent erwartet wie im-manent geworden, — als ebenso auf die zweite wie auf die dritte Schöpfung bezüglich, fo erhellt ber bildhafte Charafter biefer entschiedensten (und demgemäß jeder andern) Inhaltscharakteristik des unsterblichen Lebens; zumal wenn wir der alttestamentl. Lehre vom Wohnen Gottes unter seinem Bolke Le 26, 11 f. und seinem Gesehenwerden von Einzelnen Nu 12, 8; Er 24, 10, zuerst Mt 5, 8 und Jo 1, 18, sodann 1 Ti 6, 16 gegenüberstellen. Auch das Bild von dem guten Hirten und einigen Huter der einen Herde, welches die Unwendung auf die 1., 2. und 3. Schöpfung zuläßt, dient, wie schon Bf 80, im Deuterojesaja, Ezechiel, Ps Salom., so nach der Anschauungsweise des NTs zunächst der Beran-55 schaulichung der geistig sittlichen Leitung, deren immanenter Wert aber mit dem transcen= benten Zukunftsibeal eines gotterfüllten Unsterblichseins kombiniert wird (vgl. 30 10, 16 mit 14, 2; Sebr 13, 20).

Litteratur: Außer den "Bibl. Theol." von Beiß, Benjchlag, Holhmann, und den schon erwähnten Abhandl., sowie der bei Dorner, Glaubenslehre II, § 151 ff. und Rink, Vom Zuse stande nach dem Tode, 1878, erwähnten Litteratur sind beachtenswert: Zeller, Die Lehre des

NT vom Zustande nach dem Tode, Theol. Jahrb. 1847; Woldemar Schmidt, De statu animarum, 1861; Psseiderer, Paulinismus I, 3 und 7; Teichmann, Paulinische Vorst. von Aufserstehung u. Gericht in Berh. z. jud. Apotalyptit, 1897.

VI. Bor= und außerchriftl. Unsterblichkeitelehre. Die Borstellung von ber Unvergänglichkeit wurde von den Kulturvölkern bes Altertums in mannigfacher Weise 5 auf die Menschensele bezogen. Ob die Unenblichkeitsibee früh (M. Müller) ober spät sich entwickelt hat (Lubbock, Tiele), und auf welchem Wege sie dem Geiste der Urvölker geläusig wurde, hängt von Charakter und Sprache der einzelnen Bölker ab. War erst die Anerkennung einer höheren Macht lebendig, achtete man staunend auf den Lauf der Gestirne und die Jahreszeiten, so war die Möglichkeit gegeben, die Unendlichkeitsidee zu 10 konzipieren und auf das menschliche Leben zu übertragen: aber dies geschah in verschiesener Weise, in ungleichem Maße. Dem Charakter der Inder entsprach jene Jeenentwickelung mehr als dem der semitsichen Völker und selbst der Ügypter. Die Phönizier in ihrem weltlichen Sinn machten kaum einen Anzu über Agypter, obwohl auch über Schranken des Diesseits hinauszulauschen, während die Agypter, obwohl auch über Jenseits nur eine mumienhafte 15 kontskung des polkstümlich heldwörken Viesseits war das den Ernts des Index und Fortsetzung bes volkstümlich beschränkten Diesseits war, boch bem Ernst bes Tobes und ber Unfterblichkeit mehr Rechnung trugen. Die Berfer, in ihrem Sinn für Ehre, Rampf, Tugend betrachteten das irdische Leben als Mittel jur Erreichung eines sittlichen Zweckes, welcher über ben Tob hinausreicht und erst im Jenseits ganz erfüllt wird; Die Inder hingegen lenkten das Auge des Geistes von dem Scheindasein dieser Welt hinweg auf 20 bas wahre, nicht körperhafte, nicht endliche, sondern wandellose Sein, dem gegenüber diese irdische Zeitwirklichkeit mit ihrem Wechsel und ihrer Vergänglichkeit nur ein Traum ist. Mehr realistisch dachten über das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit die Völker des Abendlandes: Griechen, Kömer, Germanen; aber sie gaben den Göttern, was der Gitter ift, und der reiche Kranz ihrer Mythen barg hundertsache Ahnungen und Anspielungen 25 auf die Wöglichkeit einer anderen Anschauungsweise, wonach der wahre Zweck des Lebens nicht bem Diesseits angehört. Gang ablehnend jum Unfterblichkeitsglauben verhalt sich auch die alteinessische Reichsreligion nicht, obwohl Congfutse, der pietätsvolle Reformator dieser Religion, sich stets weigerte, über das Schickfal der Seelen nach dem Tode ein beftimmtes Urteil zu fällen. Die alteste Unsicht scheint gewesen zu sein, daß von ben zwei 30 Seelen, die jeder Mensch hat, eine in die Erde, die andere in den Himmel wandert. Die Seelen ber Vorfahren bachte man beim Opfer anwesend. Hingegen lehrt ber Taoteling Seelen der Vorsahren dachte man denn Opfer anwesend. Hingegen lehrt der Taoteting des Laotse eine überzeitliche Seinsform, welche dem göttlichen Prinzip (Tao — Weg, Wort, logo) und dem "h. Menschen" zukommt. ("Der h. Mensch dauert wie Himmel und Erde; wie diese lebt er nicht sich selbst. Weil er nichts Selbstisches hat, so kann er se sein Selbst vollenden".) Bgl. Vict. v. Strauß, Laotses Taoteking, I, 6. 7. 21; Psize maier, Die Taolehre von den wahren Menschen und den Unsterdlichen (SWU 63 u. 64).

— Die altägyptische Unsterdlichkeitslehre gründet sich auf den Kampf des Sonnenlichts mit der Finsternis und den Sieg des ersteren. Osiris, vom Bruder Set getötet, wird von Horos, seinem Sohn gerächt und ledt im Totenreich sort wie sein Sohn in der Oberwelt. 40 Sterhen ist dier Rerksärung zum Licht nachdem des Todes Dunks überrwunden. Der Sterben ift hier Verklärung zum Licht, nachdem bes Todes Dunkel überwunden. Der Sonnenmythus wird 1. mit bem Wiebererwachen bes Naturlebens tombiniert, 2. als Bild des einzelnen Menschenlebens angesehen. Die Lichtseelen nehmen teil am Kampfe und erfreuen fich in ihrer Verklärung ber Nahe bes siegreichen Urlichtes. Spater erft tritt ber Bergeltungsgedanke, bas Totengericht und ber indiv. Unsterblichkeits- und Reinkarnations- 45 glaube in ben Borbergrund. Un seine Stelle tritt in ber Beriode bes eindringenden Hellenentums die trostlose Totenklage und dazu die Besorgnis, der Vergessenheit als dem zweiten Tode zu versallen. Aus der zahlreichen Litteratur: R. Lepsius, Totenbuch der Aegypter, 1842; Uhlemann, Das Totengericht b. d. alten Agyptern, 1854; Brugsch, Die ägypt. Gräberwelt, 1868; Religion und Mythol. der alten Agypter, 1891; Wiedemann, Wiedemann, 50 Mel. d. Aeg., 1890. — Zur älteren Unsterblichkeitslehre der semirischen Bölker, welche allen Menschen das gleiche Los des Eingangs in die Unterwelt zuwies, aber nur göttlichen Wesen aktuelle Geisteristenz zuschrieb (jedoch nach altarabischer Idee ruht die Seele der Unbegrabenen nicht): Krehl, Die Religion der voröslamit. Araber, 1863; Wellhausen, Reste arab. Heidentung, 3. Ausst.; Eb. Schrader, Die Höllich der Istar, 1874; 55 Oppert, L'immortalité de l'âme chez les Chaldeens, 1874; A. Jeremias, Hölle und Baradies bei d. Babyloniern, 1903. Über die an altarab. und christl. Vorstellungen sich anlehnende Unsterblichkeitslehre des Islam vgl. Sprenger, Mohamm. Lehre und Leben, 1861—1865, Kap. 6. 7. 11 ff.; Wolff, Muhammedan. Eschatologie; A. v. Cremer, Gesch. ber herrichenden Ideen des Islam, 1868. Über die altarischen Unfterblichkeitsanschauungen, 60

ver Unierblichleistrant (soma) und die Geinerlebre (devas, asuras), vol. Rur Rüller, Urbrung und Entw. der Religion, 1880, S. 258-266; Effans, I, S. 68 ff.; B. Beiger, Tie Mothen vom Tod und vom Jenseits bei den Indogerm. (Rord und Süd, Rr. 32). liber die iltere vedische Lebre, in der zwar die Unsterdichkeitsbossmung bervortritt und die Bergeltungsides ichon antlingt, von Seelenwanderung aber leine Svur ist. H. Graßmann, Rigueta übersetzt, mit frit. u. erl. Anm., 1876, bes. II, Lied X, 129. 118. 126; A. Andrig, Die philos. und relig. Ansch. ber Beda in ihren Entwo., 1875. Zur brahmanichen Bentantalehre Brahmanas, Upanischads, Süttas, in welcher die Joeen der extischen und nachzeitlichen Wiedergeburt und der Seelenwanderung zum Zwed der Läute-21, rung, Strafe und Erlösung ausgebildet vorliegen, vgl. Laffen, Ind. Altertumstunde, 2, 1875: Beber, Ind. Stud. II, 206—229; Deuffen, Das Spftem ber Bebanta, ein Comp. ber Logm. Des Brahm., 1883; Buttle, Geich. bes Heidentums, II, S. 393 ff.; Clbensberg, Budbba, 1881, S. 44. Über ben Budbbismus, im Kampfe mit bem Brahm., und feine mebr neutrale als abweichende Stellung jur Unsterblichkeit, "auf der Mefferschneide 15 swiichen Sein und Richts", vol. Oldenberg, Buddah, S. 273ff. 291; Buttle S. 569; R. Küller, Estavs I, 254 (Uber die Bed. des Rirwana) 277 (Über den buddh. Ribis lismus). Über den Barsismus und seine Lebre von den als Schutzeister sortlebenden Seelen (Fravaichis) und ihrer Präexistenz, sowie von den personiszierten Ormuzdsunktionen, den "deiligen Unsterdlichen" (amescha çpenta) z. B. Reinheit, Beisdeit, ameretat 20/6 "langes Leben" [Darmesteter] oder "Unsterdlichkeit" [Tiele]): Spiegel, Eranische Altertumskunde, II, 1873; R. Müller, Essays I, 62 st.; Tiele, Godscienst van Zarathustra, Hausen 1864; Darmesteter, Haurvetät et Ameretät, ess. sur la mythol. de l'Aveste, Paris 1875; Hubschmann, Iprah 1879 (sucht nachzuweisen, daß bie Unsterblichkeits- und Wiederbr.lebre bes Bundehelch in den Hauptpunkten auf die z alteren Bestandteile bes Avesta gurudgeben. Av. XIX, 89 und 92 f.: "Benn alle Toten aufersteben, Unsterblich alles Leben wird, Benn sich nach Bunsch die Welt erneut 2c."). 28. Brandt, Das Schickal der Seelen nach dem Tode nach mandäischen und parfischen Borft., 3prTh 1892. — Über bie altgermanische Lebre: Jatob Grimm, Deutsche Muthologie, 2, 1844; Ab. Buttle, Deutscher Bolksabergl., 1860; W. Schwarz, Der heutige Michelm, Vellige Monder, 2, 1844; Ab. Buttle, Deutscher Bolksabergl., 1860; W. Schwarz, Der heutige Wythologie, der Lehre der Orphiter, Phythogoreer, Platons (im Phädon), Pindars, der Stoifer, sowie den eleusinischen Mysterien: 1. Die größeren Werke von Welder, Preller, Schöman, Leop. Schmist, und bes. Erwin Rohde, Psyche (2. Aust.); 2. Ernst Curtius, Die Bedeutung des Unsterlichseitsglaubens dei den Griefel und dem ganzen indogermamissen Wälkerkreise (Gelowe Wenerschl.) 26 deventung des Unitervisible und den Ister und bem Bolkertreise (Gelzers Monatsbl. 1861); Teuffel, Die homerischen Vorstellungen von den Göttern und vom Leben nach dem Iode, 1848; Nägelsbach, Nachhomerische Theologie des griechischen Volksglaubens dis Alex., 1857; Maaß, Orpheus (Unterschoolsche Auflichen Volksglaubens dis Alex., 1857; Maaß, Orpheus (Unterschoolsche Auflichen Volksglaubens die Alex.) suchungen zur griech., rom., altdriftl. Jenseitsbichtung und Religion); Thiemann, Die platonische Eschatologie in ihrer genetischen Entw., 1892; Runze, Psychologie des Unses sterblichkeitsglaubens, 1894, S. 124—131; W. Boigt, Gesch. der Unsterblichkeitsidee in der Stoa, 1900 (die doppelte Stellung der Stoa beruht teils auf den zwei Elementen ihrer Psychologie, dem göttlichen Ursprung der Seele und ihrem Resordiertwerden in die Weltseele bei der Welterneuerung mittels ἐκπύρωσις | Cicero = diu mansuros esse aiunt animos, semper, negant |, teils auf inkonsequenter Anlehnung an den Bolks46 glauben; Ξ. 22 jī.). — Hartung, Religion der Römer, 1836; E. Gerhard, Die Untersechten von der Römer welt; etrust. Totenkiste im Königl. Museum ju Berlin (Archaol. Zeitg. 1845); Albenhoven, Quae fuerint Romanorum de condit. post obitum fut. op. vulg., 1855. -- Während die griech.-röm. Religion auf Anpassung semitischer Anschauungen an die arische Urüberlieserung beruht, so find die Jenseitsanschauungen der letto-flawischen, tel-50 tischen, peruanischen, merikanischen Religionen benen ber Naturvölker ähnlich und wie biese für die genetisch-psychologische Darftellung ber Motive bes Unfterblichkeitsglaubens geeignet (f. VII). — Bgl. noch Chr. H. Weiße, Geschichte bes Unsterblichkeitsglaubens unter ben Böltern bes Altertums, 3. f. Philos. 1836. V. Die bogmatischen Theorien. Bei oberflächlicher Formulierung bes Problems

V. Die dogmatisch en Theorien. Bei oberstäcklicher Formulierung des Problems fragt sich, 1. ob die Seele des Menschen unsterdlich oder sterblich sei. Eine rundweg bejahende Antwort auf diese Frage erteilen die dogmatischen Anhänger der meisten Religionssysteme und auf philos. Reslexionsstandpunkt a) manche griechische Philosophen, insbesondere die Orphiter, Phythagoreer und einzelne Stoiker; d) die anthropol. Dualisten im Anschluß an Cartesius, Leibniz, Avolff, Kant; so Malebranche, M. Mendelssohn, H. Brougham (1835); w c) die Persönlichkeitsphilosophen, welche, obwohl mehr an Fichte und Hegel als an Hers

bart anknüpfend, im Gegensat zu jenen das Persönliche als unzerstördare Realität betrachten; so Chr. H. Weiße, J. H. Fichte, Göschel, Schaller, Rosenkranz, Ulrici. — Mit Nein stimmen Epikur, Lucrez, Pomponatius, Spinoza, das système de la nature, Hume, Wieland, Hegel, Schleiermacher, Feuerbach, Dühring, Strauß, die Materialisten; auch Plank (Testament eines Deutschen, 1881). Schwankend bleiben Boltaire, La Mettrie, Fries, Darwin, Mach, Berworn. Indessen ansechtbar ist wie die Broblemstellung, so diese summarische Beantwortung und die Citierung der Zeugen. Schon daß Platon wirklich die Unsterblichkeit lehre, bezweiselt Teichmüller. Bgl. dagegen F. Bertram, Die Unsterblichkeitslehre Alatons 2 f Missol 1878. Ferner & Fr. Germann, Die partibus anilichkeitslehre Platons, Z. f. Philos. 1878. Ferner K. Fr. Hermann, De partibus animae immortalibus sec. Platonem, 1850; A. Bullinger, Des Aristoteles Erhabenheit 10 über allen Dualismus und die vermeintl. Schwierigkeiten seiner Geistes- und Unfterblichteitslehre, 1878. Schlottmann, Bergängl. und Unvergängliches in der Seele nach Aristoteles, 1873). Entsprechen nicht Schleiermachers, J. G. Fichtes, Hegels und Schopenhauers
Jdeen über die Ewigkeit des Geistes dem nach "Unsterblichkeit" dürstenden Empfinden
mehr als die endlose Fortdauer des Individuums im Stil des vorkantischen Rationalismus? Raum irgend ein Philosoph behauptet absolute Vernichtung (nicht einmal Mainländer), und selbst Demokrit, Epikur und Phyrrho lassen die Stimme der Hossing nicht schlichtung verstummen. Umgekehrt wird schlichtunge Unskerblichkeit, welche den Satz, "der Mensch ist sterblich", aushöde, von niemand behauptet. Zieht man aber die Joeen der Neuplatoniker, des Joh. Sc. Erigena, J. G. Fichte, Schelling, K. Chr. Fr. Arause, Fr. 20 v. Baader, G. Th. Fechner heran, so zeigt sich die summarische Fragestellung als wöllig versehlt. Daher 2. wie wird das Fortleben des an der Menschele Unvergänglichen verdage der Arbeitelben Unsterplisäteit walche einer ausgangslassen Arbeitelben, entstreicht gebacht? Der natürlichen Unfterblichkeit, welche einer anfangelofen Bräezistenz entspricht gebacht? Der natürlichen Unsterblichkeit, welche einer anfangslosen Präexistenz entspricht ober wenigstens als Korrelat der natürlichen Bererbbarkeit durch Zeugung (Traducianismus) gedacht wird, steht gegenüber das Fortleben nach Gottes Willen troß natürlicher 25 Sterblichkeit; also das übernatürliche Geschenk einer zeistigen (oder zugleich leiblichen) Wiederbelebung, wobei dauerndes Abhängigsein von göttlicher Gnade vorausgesest wird. Auch in letzterem Falle kann das Eintreten in den Zustand der Seligkeit entweder für alle (Cyprian) oder doch für die Patriarchen, Propheten, Märthrer (Frenäus, Tertullian) sogleich mit dem Tode stattsinden; nach anderen Kirchendätern ist zwischen Tod und Auf- so erweckung ein Zwischendand anzunehmen (Justinus, Harius, Cyrill. von Alex.), der entweder verschwindend kurz (Hilar. in Ps 65. 22: wenigstens die Auft. werden sogleich der ewigen Seligkeit teilhaft) oder andauernd ist und während bessen ein Seelens solla (Kinchenanungsie: Kenoch 100. 5: 91. 10: 92. 3: vol. Da. 12. 2. 13: Auft 14. 13: schlaf (Psychopannychie: Henoch 100, 5; 91, 10; 92, 3; vgl. Da 12, 2. 13; Apt 14, 13; Luther: "verisimile exceptis paucis omnes dormire insensibiles", Brief an Ams- 36 borf 13. Jan. 1522; Calvin bagegen) ober - für bie minber Gerechten - eine Läuterung, sei es burch jenseitige Reinigung (Purgatorium, Fegefeuer nach Sach 13, 9; 1 Ro 3, 13; Jub 23), sei es durch Seelenwanderung (Metempsphose, Rekurrenztheorie) oder doch Leibeswandlung (Metamorphose, Transmutation, Transformation, Berklärung) statthaben wird. Eine weitere Mannigsaltigkeit der Vorstellungen über das Jenseits ergiebt sich (bei 40 Hilarius, Ambrosius, Augustin, Gregor v. Naz., Chrysost., Hieron.) aus der Kombination von "Paradies" und "Abrahams Schoß", Wiederbelebung der Seele und Wiedererstattung des Leibes, Warten und Anschauen Gottes. (Bgl. Wünsche S. 517—523.) Neben die Idee der allgemeinen Auferstehung tritt die Vorstellung einer partiellen Erwedung (Spr. Hontroverse zwischen Bei Bal. 5, 15) ober doch einer Einschränkung der leiblichen Erneuerung 45 auf die Frommen (Weiß, Bibl. Theol.). Dogmengeschichtlich spielt in diese Frage die Kontroverse zwischen den Phthartolathere und Aphthartovoketen, zwischen Creatianismus, Traducianismus, Generatianismus und Präexistenzianismus sowie über die Ewigkeit der Höllenstrafen ein (vgl. die "Schutschriften" "für die Ewigkeit der Höllenstrafen" um die Mitte des 18. Jahrhunderts). Gegen die Meinung, daß Gebet und Almosen den Toten so nüten (2 Mt 12, 44 f.), sind schon früh einzelne, wie der Presbyter Abrius in Sebaste, aufgetreten; seit Anerkennung der Lehre vom Purgatorium 1439 nahmen Totenmessen und Exequien überhand. Leidniz getraute sich nicht "zu schwören, daß es nicht irgend ein Analogon gede zu einem Burgatorium" (Ep. 34. 37 f. an Fabricius). Daß das höll. Feuer ein hylisches sei, galt nach dem Zeugnis des Lactanz und Augustin als allg. 55 Tradition, welcher nur Aug., Greg. v. Nyssa und Ambrossius widersprachen (Wünsche S. 522). — Zum Streit über den Seelenschlaf vgl. (außer der bei Spieß anges. Litteratur): Tim. Seidel (Abt in Halberstadt), Bom Schlase der Seele nach dem Tode, 1754; Benzty, Widerlegung des Seelenschlafes, 1755; Chyträus, De morte et vita aeterna, 1590, II, 46 fs. — und für die Seelenwanderung: Lessing, des Menschengeschlechts; so Traducianismus, Generatianismus und Praegiftenzianismus sowie über die Ewigkeit ber 1590, II, 46 ff. - und für die Seelenwanderung: Leffing, Erz. bes Menfchengefchlechts; co

Berber, Dialog über Balingenesie und Seelenwanderung (Berftreute Blätter); Joh. Fr. v. Meher, Blätter f. höhere Bahrh., 1830, I, 244 ff.; Chr. Fourier, Passions de l'âme. Zu bem Besten, was die Wissenschaft für Ausbellung der Art und Weise des geistigen Fortbestehens geleistet hat, gehört die Zusammenstellung der konkreten Bilder, welche uns 5 ben Gegensat zwischen dem Bleibenden und dem Beränderlichen veranschaulichen und zur Reslexion anregen. Bgl. Schopenhauer a. a. D.; Perth, Die mbstischen Erscheinungen in der menschl. Natur; Du Prel, Philosophie der Mystik, 1884. Wichtiger für das Grundproblem ist die teleologische Erörterung: 3. wozu die Gewißheit eines unvergängl. Daseins notwendig sei? a) dem individual-eudämonistischen Bunsche, das liebe 3ch zu konser10 vieren, hat Schleiermacher (dem Worte des Herrn Mt 16, Jo 12 gemäß) den Sat entgegengestellt: "Wer nicht gelernt hat, mehr zu sein als er selbst, der verliert wenig, wenn er sich selbst verliert". Aber dem psychischen Lebensdurst, welcher möglichenfalls egoistisch ift, stehen zur Seite b) bie Sympathien ber Freundschaft und Familienliebe, die Hoffnung auf Wiebervereinigung mit ben Beimgegangenen, Die Sehnsucht nach unvergänglichem Be-15 nuffe bes Ibealen, wie es bie Rulturarbeit ber Menscheitsgeschichte in Kunft, Wiffenschaft, Gemeinwefen, Rultus gefchaffen hat. Aus jenem gefelligen Ginn für felbftlofes Gemeinschaftsleben und aus dieser ästhetischen Sehnsucht nach unvergänglicher Teilnahme an dem Indelsteben und aus dieset alientstehen Sehnlucht nach undergungticher Teilnahme an dem Ibealen entwickelt sich o) der ethische Wille, dauernd mitzuarbeiten an der Realisierung der Idee, und der Glaube an die Zielstredigseit und Zweckwahrheit alles sittlichen Thuns 20 und Leidens. Diese Wahrheit scheint in Frage gestellt, falls eine Vernichtung des ethissen Kulturlebens bevorstünde, wo "alle lebenden und vernünstigen Wesen nehft allen ihren Leistungen, den Staatendildungen, den Werten der Kunst und Wissenschaft, nicht bloß aus ber Wirklichkeit spurlos verschwunden sein, sondern auch kein Andenken in irgend einem Geifte gurudgelaffen baben werben, ba mit ber Erbe naturlich auch ihre Geschichte 25 zu Grunde gehen muß" (Strauß, v. Hellwald u. a.). Vor allem nötigt d) ber Gedanke ber allg. Weltharmonie, das Wunder bes Daseins im ganzen, zu der religiösen Bewunde= rung Gottes als bes Weisen und Gutigen; sowohl biese bewundernde Gottesgewißheit als deren Kehrseite, ber Durst ber Menschenseele nach bem lebendigen Gott, wurde bei Unnahme ber Bergänglichkeit betrogen werben: baher um ber Bahrheit bes Gottes-30 gebankens willen der Ausblick auf unvergängliches Leben unentbehrlich ift. — Auch mit dieser teleologischen Erläuterung der Motive des Unsterblichglaubens ist das Problem vieser reieviogischen Erlauterung der Motive des Unsterdlichglaubens ift das Problem nicht erschöpft, da das Bedürfnis nach eiwigem Leben weder von allen in gleicher Weise empfunden wird, noch, wenn dies annähernd der Fall wäre, die Möglichkeit ausschlösse, daß der Menschengeist gerade bei vollkommener Reife sein ethisches und religiöses Genüge 35 in der immanenten Mictarbeit an den eiwigen Jdeen such und sinde. Daß abgesehen von dieser, von J. G. Fichte, Hegel, Fries, Schleiermacher betonten immanenten und intensiven "Ewigkeit des Geistes" noch eine transcendente und extensive "Unsterdichkeit der Seele" zu erwarten sei, suchen zu begründen die 4. nach dem Warum fragenden VI. Beweise für die Unsterdlichkeit melde kaft durchweg den Beweisen sür VI. Beweise für die Unsterblichkeit, welche fast durchweg ben Beweisen für

VI. Beweise für die Unsterblichkeit, welche sast durchweg den Beweisen sür so Gottes Dasein analog sind. 1. Der Beweis e consensu gentium (vgl. mit Sicero: a) Rostoff, Das Religionswesen der rohesten Naturvölker, 1880, S. 23—34, d) Peschel S. 147; [Lubbocks Bericht über die Antwort des Arasuru (S. 175): "Es ist noch nie ein Arasuru nach seinem Tode zu uns zurückgekehrt" beruht auf ungeschickter Fragestellung und mangelhafter Beodachtung; Ansätze zum Unsterblichkeitsglauben sind so alls gemein, wie zur Religion überhaupt]; e) Bastian, Beiträge zur vergl. Psychologie 1868, S. 272 ff.) scheitert z. B. an der negativen Stellung der Phönizier und des Buddhismus und hat kaum den Geltungsbereich des entsprechenden Gottesbeweises. Ebenso 2. Die Beweise ab utili und a tutiori. Jener empsiehlt die Aufrechterhaltung des Unsterblichkeitsdogmas im Interesse der öffentlichen Moral (Hobbes); dieser such der theoretischen Ungewißheit ein Gegengewicht zu geben in einem derartigen praktischen Verhalten, "als ob" ein jenseitzge Fortleben bestehe: diese sehr populäre Denkweise (aus einem nachgelassenen Briefe L. Byrons [1821 von einem Geistlichen in Hastings gefunden, hrögeg. 1869]: "Unzweiselhaft haben diezenigen, welche festen Glauben in das Evangelium sehr, hrögeg. 1869]: "Unzweiselhaft haben diezenigen, welche festen Glauben in das Evangelium sehr, seinen Vorteil vor allen übrigen voraus, weil, wenn das Evangelium wahr ist, sie im künstigen Leben ihren Lohn erhalten, und, giebt es kein künstiges Leben, dann teilen sie nur mit den Ungläubigen den ewigen Schaf, nachdem sie die Stüße einer erhabenen Hossmung ihr Leben lang gehabt und keine nachträgliche Entäuschung ersahren haben") entspringt dem Insterbse, der kantschen Erbsieden Santschen Unsterbse erhabenen her Beweissührung Kants (R. B. Hartst. III, 332, vgl. 403 f. 453 ff.) an. Der Nerd der Beweissührung kants (R. B. Kantst. III, 332, vgl. 403 f. 453 ff.) an.

[f. u. 6] mit dem 3. teleologischen Beweis, welcher von der Bestimmung des perfönlichen Indi= viduums zur Bolltommenheit ben Schluß macht auf eine Erganzung bes bienieben nur teilweise erreichbaren Endziels in einer jenseitigen Welt. Dieser Meinung von J. H. Fichte (3bee ber Persönlichkeit und der indiv. Fortdauer, 1855), Jul. Müller (1835), Göschel (1836) und Ulrici ("weil die waltende Seele sich selber Zweck und Ziel ihres Strebens setzt, ist an= 5 zunehmen, daß sie im ewigen Sein das Ziel zu erreichen bestimmt sei") hat schon Blasche (Philos. Unsterdlichkeitslehre) den Unterschied zwischen der Endlichkeit des Einzelwesens und der Unendlichkeit der Gattung entgegengestellt. Umgekehrt sinden aus Grund des Konstanzgesetzes die modernen Atomisten und selbst die Panpsychisten (Hädel, Perigenesis S. 37), daß des Atoms "Masse" wie "Seele" "ewig und unsterblich" sei, die Menschen= 10 seele hingegen sterblich und die Gattungsideen bloße Abstraktionen! Andere erkennen die Bergänglichkeit bes Individuellen an, sehen aber in der menschlichen Persönlichkeit eine Synthese von Individuellem und Allgemeinem, so daß ihr die Ewigkeit der platonischen Idee zukomme (Rosenkranz, Weiße, auch Schaller und selbst Schopenhauer). 4. Der analogische Beweis: die Analogie der physiologischen Metamorphose (Berpuppung, Winter= 15 schlaf u. f. f.) gelte in direkter Ubertragung auch für die menschliche Seele: so bei den Nabbinen die Exemplissierung auf das Meizenkorn, eine Schneckenart, eine ägypt. Mäusegattung (Wünsche S. 368); bei den Kirchenbätern Tag und Nacht, Same und Frucht, Bogel Phönix, Tonscheibe [Gregor v. Nyssa]; der den Kosmos durchdringende Lichtsstrahl (Cyrill; ebend. S. 519 ff.; vgl. Weiße, ThStK 1836, S. 323). Demgegenüber 20 a) negativ: Fr. Nichter, die Lehre von den letzten Dingen, I, 1883; d) positiv (als richtige Vertvertung der Analogie) Fr. v. Baaber (Über den Begriff der Zeit): "Übrigens zieht als keinen anderen Weg den Menscher die Uber den Begriff der Zeit): "Übrigens zieht als keinen anderen Weg den Menscher die Uber den Begriff der Zeit): "Übrigens giebt es keinen anderen Weg, bem Menschen die Unfterblichkeit seines Daseins ju beweisen, als ihn zu vermögen, das wahre Leben zu entwickeln. Denn von dem Augenblick weisen, als ihn zu vermögen, das wahre Leben zu entwickeln. Denn von dem Augenblick an, da dieses Leben Triebkraft in ihm gewänne, würde es auch ebenso unmöglich sein, 25 ihm einen Zweisel an seiner wahren Unsterblichteit, d. h. an der wahren Berwirklichung seines Lebens beizubringen, als es unmöglich wäre, eine zusammengedrückte Spannseder, salls sie Bewußtsein hätte, an ihrer elastischen Natur zweiseln zu machen" (Werke II, S. 75). Wo nun die Teleologie von ideellen Analogien absah und an den Kealnerus der Erscheinungswelt appellierte, führte sie zum 5. astronomischen Beweise", welcher seine so Schlüsse ausbaut a) auf dem Dasein der so umfangreichen, aber andernsalls zwecklosen Erstetenzsphären anderer Himmelskörper, und d) auf der Wahrscheinlichkeit, daß auch das Detail des astralen Sonderlebens der Gestirne bestimmt sei, dem menschlichen Wissen zur Vereicherung zu dienen Streithorst Greinde für zusere Fortduer aus der Altronomie Bereicherung zu bienen. Streithorst, Grunde für unsere Fortbauer aus ber Aftronomie 1792; Jonas, Die Seele unfterblich; aus ben Bunberwerten bes Schöpfers, bem Ge- 85 biet der Astronomie 2c., 1884; Bretschneider, Dogm. II, 367; Dorner, Christl. Glaubenstl. a. a. D. Dagegen zweiselnd J. D. Michaelis, Dogm. S. 719 ff.; ablehnend Daumer, Andeutung eines Systems spekulativer Philos. S. 51. — Bgl. Joh. Huber, Zur Philos. der Astronomie, 1858, u. Klein, Astronom. Abende, 1884, Kap. 29. — Während bei der teleolog. Betrachtung Mittelzweck und Selbstzweck, ästh. und ethische Entwicklung ineinander verslochten 40 werden, tritt die Joee des sittlichen Geisteslebens als spezisischen Selbstzweckes in den Vordergrund 6. im moralischen Beweise im Sinne Kants. Zweck des Lebens ist die Forderung der Heiligkeit als völliger Angemessenheit an das moralische Gesetz: eine Vollskommenheit, deren kein Sinnenwessen als soches sähig ist, und die daher, um annähernd erreicht zu werden, das Postulat eines unendlichen Progressus voraussetzt: daher die Arkünden Gosstrung der Auslicht in eine kolies Lebens Littlich harrinder ist (Orit der ver tröftende Hoffnung der Aussicht in eine selige Zukunft sittlich begründet sei (Krit. der pr. Bern. V, 128 ff.). Bon diesem verschieden und dem Gottesbeweis Kants entsprechend ift 7. ber Beweis aus der Gerechtigkeitsidee, deren Negation zur moralischen Lascivität führen wurde. Tugend muß belohnt, Sunde bestraft werden: beides geschieht hienieden nur un= vollkommen; daher ber Ausblick auf eine außernatürliche Lebenssphäre erforberlich, wo so die ausgleichende Gerechtigkeit vollkommen vollzogen werbe. Ohne den Impuls, welcher aus diefer Ibee bes jungften Gerichts erwächft, ware felbst ber Fromme feinen Aufgaben nicht gewachsen; die Bösen würden triumphieren, mit Recht, denn "hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die elendesten unter allen Menschen". So mit Athenagoras und Justinus die Socinianer, Arminianer, Rationalisten, auch Calvin, Leibniz, 55 G. H. Schubert; schon Platons Phädon erwähnt diesen Gedankengang. Er liegt Kants Gottesbeweis zu Grunde (Pr. Bern. V, 130 ff.) uud könnte mit demselben Recht in den Kantschen Unsterblichkeitsbeweis verwoben werden, wie dessen Joeengang gelegentlich von Kant selber in die Begründung des Gottesglaubens aufgenommen wird (z. B. VI, zum etwigen Frieden S. 429, Anm.). Demgegenüber hat die Stoa und nach ihr Clem. Alex. (Strom. 60

IV, 6. 22) die immanente Gerechtigkeit betont, welche ichon biernieden Freder und Ungläubige treffe (vgl. Jo 3, 18); selbst Calvin findet Inst. rol. chr. (im Unterschiede von I, 5, 10) mit Moses, Paulus, Anselm, Edart, Luther einen frommen Berzicht auf die Baradiesesfreuben nicht undenkbar (III, 16, 2; 2, 26); und Spinoza verlangt, daß der Tugendhafte nicht durch die Idee eines seligen Endzweds sich bestimmen lasse, sondern 5 Tugendhafte nicht durch die Idee eines seligen Endzweck sich bestimmen lasse, sondern die Tugend soll naturgemäße Bethätigung der Seelenharmonie sein, deren unendlicher Indalt, die Gottesliebe, keineswegs einer ebenfalls unendlichen Existenzsorm als Unterlage bedürfe (Ep. 34, Eth. V, 41 sq.). Diese Ablehnung des Vergeltungsbeweises, und zwar im Sinne der Spinoz. Schleierm. (nicht sadducäischen) Denkweise ist sast Gemeingut 10 des gebildeten Denkens geworden. Vgl. Wieland, Euthanasie S. 303; ferner Shaftesbury, Lessing, Fichte, Schelling, Fries, Daumer; vgl. Maaß, Wie dachte Schleiermacher über das Fortleben? Ihrch 1891. Hingegen hat der Moralbeweis in Kantscher Fassung, kombiniert mit der christlichen Wertschäung des Lebens, an Geltung nicht verloren (H. Schulz, 1861; Ritschl, Unterr. in d. chr. Relig. § 76; Kattenbusch, Christl. Unsterden 18 lichkeitsgl., 1881). Man kann aber diesen Verschren noch eine metaph. Substruktion geben: nicht im Sinne des sonst das Metaphvilischen Verweises welcher aus der Sinz geben; nicht im Sinne bes fonft fog. 8. metaphpfischen Beweises, welcher aus ber Ginfachbeit ber Seele ober ber Immaterialität bes Beiftes — im Unterschiede von der allgemeinen materiell-atomistischen indestructibilitas (Leibniz) — die Ungerftorbarkeit des menschlichen Wefens herleitet (Marfilius Ficinus, Wolff, Mendelssohn, Göschel, Gloat in 20 3tfcr. f. Phil. und Pab. 1895 über mein unten citiertes Buch). Denn aus der blogen Heterogeneität des Geistes könnte man vielmehr a) mit Epikur die Gleichgiltigkeit gegen Sein oder Richtsein ableiten (Diog. Laert. X, 27: δταν μέν ήμεις ώμεν, δ θάνατος οὐ πάρεστικ όταν δὲ δ θάνατος παρή, τότε ήμεῖς οὐκ ἐσμέν); ober aber man müßte b) bie Unsterblichkeit (mit Leibniz und Bonnet) auch auf die Tierseelen ausdehnen. — Bgl. 25 Kants Paralogismus in der Krit. d. r. B. III, 310 ff. und Fries, Religionsphilosophie S. 105. Hingsgen kann die 9. ontologische Jusammensassung auf Grund genetische sprachpsychologischer Entwicklung sich einer metaphysischen Schlußsolgerung bedienen, welche aus dem Begriff der immanenten Unendlichte des Geisstes, wie er in der sittlich-religiösen Tadesübertung des han ertensisches Todesüberwindung fich bewährt, auch die Gewißheit des Endtriumphes der extensiven 20 Lebensbauer über den Tod herleiten und als der Totalität vernünftiger Weltbetrachtung entsvrechend nachweisen wurde. Ein ahnend-taftender Bersuch zu bieser Behandlungsweise (IX) ift Platons Wortspiel im Phabon (bie Seele 1. Leben, also Nicht-Tob, folglich 2. nichttot å-Gáraros); ebenso die Unterscheidung amritatvam (unsterblich) und vyatireka (fortlebend) in der Bedantadogmatik (Deussen S. 309); auch, daß Seele ethmos logisch mit Soma, dem unsterblich machenden Trank, zusammenhängt (G. Curtius, Griech. Ethmol. 375. 397). Boraussetzung zu solchem Beweisversahren ist eine Entwicklung der empirischen Entstehungsweisen des Unsterblichkeitsglaubens (VII. VIII).

VII. Die ursprünglichen Motive des Unsterblichkeitsglaubens entsprechen den

VII. Die ursprünglichen Motive bes Unsterblichkeitsglaubens entsprechen ben natürlichen Ursachen ber Gottesibee. Das Erwachen bes Gottesglaubens läßt sich psychologisch auf die viersache Burzel zurücksühren: 1. Die subjektiven Motive des Bunsches: Furcht und Hossung; 2. der von der Phantasie vollzogene Analogieschluß; 3. das objektive Verstandeskätsel, welchem der Kausaltrieb, der Subsumtions und Sineheitstrieb zu Hilfe kommt; 4. der Sinn für Recht und Sitte, welcher zur Idee der Humanität und der moralischen Weltordnung führt. Demgemäß entsteht der Unsterblichsteitsglaube, der nach Mt 22, 32 auf dem Gottesglauben basiert: 1. aus dem Bunsch (Todesfurcht und Lebensdurst); 2. aus der Ideensflociation, namentlich des Traumledens; 3. aus dem unheimlichen, für den Verstand unfahlichen Kätsel der Lebensbernichtung; 4. aus dem die Vergeltungshoffnung erzeugenden Sinn sür Gerechtigkeit, Lohn, Strafe, und dem allgemeinen Vervollsommungsstreben. (Dazu 5. Gelegenheitsursachen, nament lich (VIII, IX) sprachliche: Metapher, Hyperbel, Ellipse, Homonymie, Volksetymologie.

1. Quod volumus, credimus; Houptvertreter dieser Ableitung ist Feuerbach: "Der Inhalt des Jenseits ist die ewige Seligkeit der Individualität, die hier diesseits nur durch die Natur beschränkt existieren kann. Diese Seligkeit ist das Himmelreich des Menschen und bieser Himmel wiederum ist die Inhaltbestimmtheit seines Gottes: wie der Mensch seinen Himselicheit sind des

Inhalt des Jenseits ist die etwige Seligkeit der Individualität, die hier diesseits nur durch die Natur beschränkt existieren kann. Diese Seligkeit ist das himmelreich des Menschen und dieser himmel wiederum ist die Inhaltbestimmtheit seines Gottes: wie der Mensch seinen himmel benkt, so seinen Gott". "Gott und Unsterblichkeit sind identisch. Beide entspringen aus dem Bunsch." Rigveda X, 14, 8; Noth, Ihms II, 225, IV, 427: "Bo unvergängliches Licht ist, wo der Sonnenglanz wohnt, dahin bring mich, o Soma, in die unsterbliche, unverletzliche Welt; ... wo man sich regt und lebt nach Lust, wo Wunsch und Sehnsucht verweilen, wo die strahlende Sonne steht, wo Seligkeit so und Genüge herrscht, wo alle Wünsche erfüllt sind, o dort laß mich unsterblich sein".

Nach talmubischer Ansicht ist das Paradies eine Stätte der Wonne, welche die Freuden der Wessiaszeit überdietet. "Die Frommen sättigen sich von dem Fleisch (des Leviathan), das seit dem ersten Schöpfungstage zu diesem Zwed eingesalzen wurde, und trinken Wein, zu welchem seit Andeginn der Welt die Trauben bereit liegen" (Wünsche a. a. D. S. 449). Indessen siehen bei Trauben bereit liegen" (Wünsche a. a. D. S. 449). Indessen siehe die hie Trauben bereit liegen" (Wünsche a. a. D. S. 449). Indessen siehen die Syntome der Paraddiessseuden erst einer reiseren Kulturz diese nich eine andere Deutung zu. Die Sitte der Totenspeisung, welche man auf den Wunsch lassen eine andere Deutung zu. Die Sitte der Totenspeisung, welche man auf den Wunsch aus Lebensverlängerung deuten will (vgl. Aplor a. a. D.), sezen in und mit der Thatsache des persönlichen Trennungsschmerzes bereits eine tiefere Auffassung wom Tode sowie die Fähigteit, don der eigenen Lebensverlängerung zu Gunsten des Hingeschiedenen abzuschen, voraus (Rud. Roth, Die Totenspersäuche der Bölker der Borz und Jestzeit, 1846; Wähmannsdorff, Motive der Totensperäuche der Bölker der Borz und Jestzeit, 1846; Wähmannsdorff, Motive der Totensperäuche der Bölker der Borz und Jestzeit, 1846; Wähmannsdorff, Motive der Totensperäuche der Bols lautet: "Wir schalten dich nie, nir kränkten dich nie, kehre zu uns zurück! Es naden die stürmischen Auge, — weile nicht nie der Kälte — komm wieder zu uns; 16 es ist gesegt und gereinigt für dich: komm heim, zurück zu uns, die dich immer geliebt". (Über die Stellungnahme der alten Christen zur Sitte der Totenmablzeiten voß. Augustin, Der der und per der Mrc. Archäol., 1828, I, 526; Progr. d. Joachimsth. Symm., 1877.) Andresseit weicht der Wurdaol., 1828, I, 526; Progr. d. Joachimsth. Symm., 1877.) Andresseit weicht der Wurdaol., 1828, I, 526; Progr. d. Joachimsth. Symm., 1877.) Andresseit weicht der Wurdaol., von ihnen nicht beunrubigt zu verden (die erzählt wer den das der der verden zu der Ferden von der Ferden von der Ferden von der

würden". Ahnlich Maeterlind, Der hl. Antonius, eine satirische Legende].

2. Der Einfluß aufsallender Traumerlednisse auf Phantasie und Gesamtwelts so anschauung ist nicht bloß auf niederer Kulturstuse erheblich, sondern im Bedanta und in der Kabbala, dei spekulativen Denkern wie Hier. Cardanus und und Schopen-hauer werden dem Leben des Traumes über das sinnliche Gediet hinausgehende Aufschlüsse augeschrieden; selbst Aristoteles und Leidniz wollen das Traumleden beachtet wissen. Daß auch der Unsterdlichkeitsglaube desonders auf niederer Kulturstusse dem Araumleben mächtige Anregungen verdankt, hat neben Bastian (s. o. VI, 1, c) dessonders Tylor (Ansänge der Kultur I) durch Sammlung von Beispielen erhärtet. Die Verstordenes dunkt uns ein Hendig; wir leben mit ihnen, unter ihnen; der Moment des Erwachens dunkt uns ein Hendigter aus einer Welt in eine andere. Der Reiz dieser Abwechselung hat sogar zur fünstlichen Erzeugung von Traumzuständen geführt: 16 bei dem grönländischen Angekot und dem turanischen Schamanen, wie in der antiken Mantis. Die Reuseländer meinten, die träumende Seele entserne sich aus dem Leide und kehre wieder zurück, nachdem sie ins Totenreich gewandert, um sich mit ihren Freunden zu unterhalten. Diese Fähigkeit, die an sich jedem zukommt, wird als Berusselegitimation vom Briester oder Zauberer verlangt: er soll seine Seele in das Inseits so wandern lassen, um von den Abwesenden, den Toten, Kunde zu bringen. Der Karene spannt (nach Bastian) in seinen birmesischen Bäldern Fäden über die Seen, damit die Geister, mit denen er im Traum verkehrt, den Rückweg nicht versehlen. Dieselbe Idee spricht sich in dem Kolksbrauche aus, einen Schlasenden nicht umzudrehen, sowie in der Saage von König Gunthram der wirkliche Traum als geträumte Wirklichkeit ausgesaft wird. Mit dem traumhasten Eindruck von dem Fortleben des Abgeschiedenen kann sich der lebhaste Wusten, so wertstam der gereicht des Speechlich des eigenen Innern. Die Kombinationen, welche die Phantasse den von der Ausgestlich des eigenen Innern.

entlehnten Wahrnehmungsressern bilbet, bewegen sich innerhalb bes geläufigen Vorstellungstreises; bemgemäß ist das Land der Seligen durch die Bolksibeale bestimmt. Der Indianer besucht im Traum seine Jagdgründe, der Hellene schaut die elpsäischen Gesilde, der Germane dachte sich das Leben in Walhalla mit blutigen Schlachten verdunden. Um biese vollstümlichen Jenseitsibeale zu bilden, dazu bedurfte es schon einer umfassenderen Phantasiethätigkeit, einer Ideenassoziation, welche auch dann in Kraft bleibt, wenn die am Traum haftende Allusion als solche erkannt ist. Ungleich sachgemäßer als der Analogieschluß, welcher aus das Traumleben die Attribute des wirklichen Lebens überträgt, sind die Ideenassoziationen, durch welche dem irdischen Leben der Charakter des Traumes deigelegt wird; die den Indiern geläufige, von Calberon dramatisierte Idee, "das Leben ein Traum"; der sog. Traum ein Abbild des irdischen Lebens, aber im irdischen Tode der Moment des Erwachens aus dem Lebenstraum zur wahren Wirklichen Tode der Moment des Erwachens aus dem Lebenstraum zur wahren Wirklichen. Die Geschichte der Traumvorstellungen im AT zeigt eine fortschreitende Entwertung des Weissaugungstraums (vgl. Dt 13; Jer 23; Cob 5, 2—6); aber diese Entwertung dindert nicht, daß eine lebhaft erwartete Wendung des irdischen Lebens, diese sog, wirklichen Daseins der Gegenwart, als ein "Sein wie die Träumenden" gegenüber dem Eingehen zu höherer Daseinsform bezeichnet wird (Ks 126). Nur bei Vergleichung des ganzen Lebens mit einem Traumzustande wird der Einwurf gegenstandslos, daß wie im einzelnen Traum ein wirkliches Sterben geträumt werden kann, so auch das traumhaste Erbendassein dierhaupt ein Spiel der vernichtenden Todesmacht sei: denn diese Verschassein

ben Berstand beschäftigt.

3. Das intelletnelle Rätsel des Todes führt auf niederer Kulturstuse zur Borsetellung einer kurzen Erweiterung des Lebens über das Grab hinaus. Nach dem irbischen Tode steht für alle eine Entscheidung bevor, deren Ausfall sei es den Tod vollendet, sei es eine sernere Lebensfrist in anderen Regionen andahnt; so bei den Fidschi, den Guinean Regern, den Grönländern. Oder es leben überhaupt nur die Seelen der Häckelnige sowie in eine Angern, den Grönländern. Oder nur die Seelen der Guten (bei den Nicaraguanern; wie nach der umsassenie zu einen Der aufläsenderen Tertgruppe des Hendohucks nur hendo und Cisas das Borrecht haben, im Baradiese zu leben). Bielsach ist die Beobachtung der Trauerseierlickseiten und Bestantungsmaßtegeln seitens der Hinterbliebenen die Bedingung für ein ferneres Leben der Gestordenen; daher die Gebräuche und Borstellungen, welche sich die sie bleibende Berbindung zwischen Seele und Körper beziehen; wozayawsa, Renotaphien, Einbalsamierung, Mitgade von Nahrungsmitteln und hl. Raphyrustvollen, Reliquienfult. Bgl. Odyss. XI, 51 ff. 73; 31. XXIII, 71 ff.; Vergil. Aen. VI, 325 ff. 362 ff.; si 14, 22 (vgl. Dilmann); 3c1 66, 24 (vgl. Highlig); 14, 19; Dt 28, 26; 3c1 16, 4; Si 38, 16. Inlor, Uns. d. Kultur, II, 21; Bastian, Berbleibsorte der abgeschlossen Seelen, 20 1893. Die Geschr eines Todes im Ignstick ist für die Seele teinesvegs ausgeschlossen; weise oder wenigstens in einigen auserwählten Häuberrn sortzuleben in einem Dort und Dann. Wie kann denn die Seele sogleich tot sein, wenn der Körper doch noch nicht völlig vernichtet ist. Und warum sollte, wie alles in der Ratur die Kormen wechselt, dohne darum schol ein, wenn der Körper des Menschen untergegangen sein, wenn eben das körperliche Utmen ausgehöft hatte? — Aber umgekehrt schlein. Ban fann die Wordenden untergegangen sein, wenn eben das körperliche Utmen ausgehöft hatte? — Aber umgekehrt schleinen vorhellen wie die Scheinstaft einzubüßen, — das atmende Leben des Menschen ein sein sein sein erne Monent ins Richts d

lichkeit war damals 2c." Buddha (bei Olbenberg S. 278—91): "Ift das der Preis, zu wissen, ob die Welt ewig oder nichtewig, ob Seele oder Körper identisch oder verschieden — ob der vollendtte Buddhajünger nach dem Tode fortlebt oder nicht, oder ob er zusgleich sortlebt und nicht sortlebt, oder ob er weder sortlebt, noch nicht fortlebt: ist das der Preis, so kannst du nicht mein Jünger sein!" "Wer nach der Seelen Seligkeit strebt, ber hat bessers zu thun als zu sorschen nach dem Sein oder Nichtsein". Das Kätsel des Lebensabschnittes wird eben auf höherer Kulturstuse als intellektuelles Problem dem durchgängigen Zusammenhang suchenden Kausaltried des Verstandes zugewiesen und abzgesondert von der religiösen Zenseitshoffnung; nur auf dem Standpunkt der kindlichen Phantasse, wo Denken und Wollen noch in keimhaster Einheit sich entwickelten, war das 10 Kätsel ein Motiv des Unsterdlichkeitsglaubens. — Jene primitive Idee des "zweiten Todes" hat nun (schon bei den Naturvölkern) meist sittliche Nebenmotive, besonders

4. die Bergeltungsvorstellung, welche bervorgeht aus bem Sinn für ben Busammen= hang zwischen Selbstgefühl und sozialer Zwedmäßigkeit, und ausmündet in den sittlichen Glauben an eine höchste Gerechtigkeit und ausgleichende Güte. Die verhängnisvolle 15 Kriss, welche nach dem Glauben der Fibschi die Seelen der eben Berstorbenen erwartet, kriss, welche nach dem Glauben der Fildst die Seelen der eben Verstorbenen erwarter, trisst besonders die beharrlich Ehelosen mit Vernichtung: vielleicht ein Hinweis auf die natürzliche Unsterdlichkeit durch Zeugung, jedenfalls eine Beurteilung der physischen Weltordnung nach der moralischen Idee der Gerechtigkeit. Für diese ethische Begründung der Unsterdlichz keitsvorstellung dieten die Religionen sowohl der Naturz wie der Kulturvöller zahlreiche 20 Welege: das Interesse and der in diesem Leben oft unvollkommenen Ausgleichung zwischen Tugend und Schicksal schafft den Gedanken einer nachzeitlichen Bergeltung; und dieses Interesse kann ein objektivzsittliches sein, losgelöst von dem individuellen Wunsch nach Bestelgung. Daß an sich die Vergeltungsidee aus anderer Wurzel stammt als der Unzerständarkeitstalaube erhollt aus der Idee inweiten Todes!" (hei Negern und Side 20 zerstörbarkeitsglaube, erhellt aus der Joee jenes "zweiten Todes" (bei Negern und Fid= 25 schianern), welche der Vergeltung die Unzerstörbarkeit opfert (fiat justitia, pereat mundus), wie auch aus der Ablehnung des transcendenten Bergeltungsmotivs von seiten solder, die an der Unsterdichkeit kaum zweiselten (manche Stoiker, Lessing, Boltaire). Die Opposition der Sadducker gegen die pharisäische Auserstehungslehre richtete sich vielsschaft von der Sadducker gegen die pharisäische Auserstehungslehre richtete sich vielsschaft von der Sadducker gegen die pharisäische Auserschaft von der Sadducker gegen die pharisäische Auserschaft von der Sadducker gegen die pharisäische Auserschaft von der Sadducker von der Sadducker gegen die pharisäische Auserschaft von der Sadducker von der S Die Opposition der Sadducaer gegen die pharisatione Auserstehungskepre kichtete sich diese leicht gegen die heteronome Form des Vergeltungsmotivs (vgl. Gröbler a. a. D. S. 667; so Wünsche 370; Leusden zu P. Aboth. I, 3; ähnlicher Gedankengang Schleierm., Chr. Gl. § 158, 1). Der Vergeltungsibee ist der Wosaismus günstig, um die Ausbildung der Unsterblichkeitshoffnung hat er kein Verdienst. Auch die griech. Mythologie unterscheidet die der Vergeltung gewidmeten Gesilde, über welche Minos und Aeacus regieren, von dem schattenhaften Ausbewahrungsort für die unzerschenen Elemente seelschen Lebens. Heraklies' so Seele fristet drunten jene Schatteneristenz, während die leibhafte, wahrhafte (vgl. Il. 1, 4) Eristenz im Kreise der Scligen thront. Auch die driftliche Lehre von der Hölle hat zwei heterogene Motive; School und Gehinnom (Luther überset ang und reerra mit "Hölle"). Im talmudischen Begriff Gehinnom verbinden sich beide Momente: Schattenzeich und Brandstätte, Finsternis und Feuer [Wünsche S. 382 f. 495 ff.]. So im Buche 40 Henoch (103, 8; 100, 9): "Beim großen Gericht wird ihr Geist eingehen in die Finsternis und in die Umstridung und in die brennende Flamme", vgl. Gröbler S. 678. Auch im Deutschen bebeutete das Wort Hölle ursprünglich ben bunteln Ort [hella, helle juim Deutschen bebeutete das Wort Hölle ursprünglich den dunkeln Ort schella, helle zussammenh. mit helan, heln (hehlen, celare), auch mit cella und (litt.) kletis, seitliches Vorratsgebäude, kurl. "Klete"], wurde aber allmählich mit der Vorstellung des Helen, 46 Feurigen vermischt und ging volkstümlich in die Anschauung der "düsterroten Glut" Schiller], des "Finstersens" [Jakob Boehme] über. — Ulfilas braucht gaiainna neben halja. — (Ugs. d. Metaphern Mt 8, 12; 13, 42.) Daß das Tal Gehinnom als Stätte des göttlichen Stragerichts zugleich mit der Vorstellung des Feuertodes verknüpft war, hat einen zusälligen Grund: der Schauplatz des Molochopsers (Jer 8, 31) war die präs 50 sumtide Stätte des göttlichen Zorngerichts (19, 2. 6; 7, 31—33; 2 Kg 23, 10; 2 Chr 33, 6) und des ewigen Verderbens (Mt 10, 28, vgl. 23, 33 und V. 15). Aber diesem historisch bedingten Wechsel in dem Anschauungsbilde (Schatten — Brandflätte) entsprach eine sachliche Umgestaltung. sofern seit dem Eril im Ausammendana mit den konkreten eine sachliche Umgestaltung, sofern seit dem Exil im Zusammenhang mit den konkreten Messiaserwartungen die Verzeltungsidee in den Bordergrund trat: das gegenwärtige Leben 55 wurde als Borhalle für has Jenseits, als Herberge oder Pilgerreise aufgeschaft (Wünsche S. 363–367), und erst Das Endgericht wird den angemessenn Zustand dauernden Gleichmaßes in der sittlige Welt schaffen. Daß an die Idee der jenseitigen Vergeltung auch sinnliche, selbststücker Weltschaffen. Daß an die Idee der jenseitigen Vergeltung auch sinnliche, selbststücker der Weltschaffen. Daß an Idealismus, der Unglaube so

und Halbglaube, bem Bergeltungsmotiv mehr juganglich ift als ber Glaubensidealismus und sich oft burch ben auf die Methode ab utili restringierten Vergeltungsbeweis umftimmen läßt. Gleichwohl ist das vorwiegende Gepräge des Vergeltungsausblickes die Aberzeugung von dem Walten einer sittlichen Weltordnung; auch im NT wird das 5 Strafgericht in Berbindung gefett mit bem Fortleben ber Abgeschiedenen. Merkwürdig bleibt, daß die nämlichen psychologischen Motive, welche außerhalb des biblischen 3deenfreises schon fruh jur Bergeltungslehre geführt haben, gerade in der Religion ber "Beimfreises ichon früh zur Vergeltungslehre gefuhrt haben, gerade in der Reitgion der "Seinssehung der Bätersünden an den Kindern" zunächst kaum dazu beigetragen haben, aus dem schattenhaften Totenreich einen Schauplatz moralischer Ausgleichung zu bilden, sondern erst dann, als neue Motive (Messisdee, Fremdherrschaft, Einslüsse des Parsismus hinzu traten. Aber eben hieraus erhellt, wie unzulässig es ist, durch abschließende Dogmatissierung den alttest. Lehren ein normatives Gepräge zu geben (wie dei Splittgerber, Tod, Fortleben und Auserstehung; Eremer und Rint s. o.). Bielmehr stellt uns wie das AT sie das NT mit seinen eschatologischen Andeutungen Ausgaben an unser eigenes Denken; 15 wir brauchen uns bei Lösung biefer Aufgaben von bem Boben driftlicher Lebenschätzung, so weit bieselbe Sache ber Empfindung und des Wollens ift, nicht zu entfernen, ohne darum den Anspruch auf freie Wissenschaftlichkeit aufzugeben: wofern wir nur anerkennen, daß die Borstellungsgebilde, mittels deren wir dem Ringen nach Klarheit über den In-halt jener Empsindungen Gestalt zu geben suchen, wandelbar und von dem Sprachgebrauch

20 bes Zeitbewußtseins abhängig sind. Das zeigen VIII. die Hauptmomente des driftlichen Unsterblichkeitsideals. Kür das gebildete Denken unserer Zeit gilt in weiten Kreisen Kant als Interpret driftlicher Lebens= schätzung. Rants Unsterblichkeitsbeweis beruht zwar mehr auf bem Endlosigkeit heischen= den Tugendstreben als auf der Bergeltungsidee; aber das Grundmotiv ist dasselbe wie in seinem Gottesbeweis: der Sinn für das unbedingte Seinsollen der sittlichen Weltsbarmonie. Auch in die christliche Auferstehungsidee fließt das Bergeltungsmotiv ein. Aber es erschöpft den Inhalt der christlichen Lebensschäung nicht. Diese ordnet alle Motive der Unsterblichkeitschoffnung dem Gottesglauben unter: aus dem Gesamtresser des Gottesideals ergiebt sich (trop 1 Ti 6, 16) die Gewißheit über das ewige Leben, welche dem 30 driftlichen Lebenswerte entspricht. Deshalb bilden die Momente, welche dem Chriften das Wefen Gottes konstituieren, auch Anregungen zur Fixierung des Unsterblickkeitsglaubens; denn es ist wahr, daß Gott "nicht der Toten, sondern der Lebendigen Gott" ist. Die apologetische Erhärtung des Unsterblickkeitsglaubens hat dem Gang der Gottesbeweise zu folgen; insbesondere ist auf die Liebe Gottes zur einzelnen Kreatur zurudzugreifen. Borbedin-35 gungen für richtige Deduktion find: 1. negativ: die Ablehnung ber Beweisführung aus ber rationalen Psychologie. Der Aufwand an Scharffinn, der auf dieses Schoffind der philosophischen Orthodogie verwendet worden, erliegt dem Ansturm jeder Erkenntnistheorie, welche die raum-zeitliche Apriorität unserer Denkorgane auch nur problematisch berücksichtigt (Fries, Prakt. Philos. II, S. 101). So wenig wie wir ben Gedanken eines Ab-40 schlusses befinitiv ausbenten können, sind wir im stande, den Gedanken der wirklichen Endlosigkeit oder des Richt-Abschlusses zu vollziehen. Alles Denken versiert in dem Wechsel des kraftsammelnden Ausruhens (indem wir, um weiter zu denken, provisorisch ein räumliches Ende setzen), und des Fortspinnens im zählenden Zeitrhythmus (Kants Antithetik d. r. R.). Daher ist es zwar richtig, daß "kein Wesen kann zu nichts zerfallen", 45 aber auch "Alles muß zu nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will" (Goethe). Und mindestens müßte, wenn die Seele des Menschen deshald unstervlich wäre, weil sie einsach und immateriell sei, auch von der Seele des Tieres, der Pflanze dasselbe gelten, da sie nicht minder wie die des Menschen such voorie geternitztig angesehen werden. ba sie nicht minder wie dies des Menschen sub specie aeternitatis angeschen werden kann und so gut wie jene ein "transsendentaler" Kollektivbegriff ist. Aber sogar die Uktome, obwohl gerade sie wandellos, weil schlechthin einsach, bleiben sich selbst nur insosern gleich, als die Verhältnisse des Gleichgewichts zwischen ihren erscheinenden Funktionen konstant wiederkehren: diesen wahrnehmbaren Funktionen gegenüber gilt das Atom selbst nur als begriffliche Zusammenfaffung der Phänomene zur Idee Gines Gubstrats. Nun werden zwar die unter dem kollektiven Substrat der Tierseele zusammen-55 gesaßten "Elemente" d. h. "Empfindungen" als "Bewußtseinsvorgänge" bezeichnet; darin unterscheidet sie sich von dem Atom; aber ist sie deshalb weniger oder mehr ver-gänglich als dieses? Als Mensch kenne ich nur die Menschenseele, meine innere und außere Ersahrung: und ähnliche psychische Gesetz, wie die, welche meine animalische Empfindung, etwa des Durftes oder der Rache bedingen, liegen auch dem Bewußtseins-60 vorgang zu Grunde, vermöge beffen ich mittels ber augeren Sinne "außere" Dhiekte

auffasse. Beibe Erlebniffe werben im Schlafe latent, beibe fegen entwidelte psychische Regsamteit voraus. Auch der Unsterblichkeitsgedanke entwickelt sich aus einsachen pip-chischen Erlebnissen. Nicht bloß der Seele des Kindes, des Wilden ist der Gedanke an dischen Erlebnissen. eine fernere Zukunft schwer fagbar, sondern überhaupt ist die Unterscheidung zwischen Bergangenheit, Gegenwart, Zukunft nur nach Maßgabe bes Bedürfnisses möglich. Das 5 Kind benkt kaum an morgen und gestern; ber Begriff vorgestern, übermorgen ist schon ein großer Fortschritt. Das Kind lebt in ber Freude ber inneren Unendlichkeit bes Augenblickes. Manche Wilde haben nur das Bedürfnis, auf Jahre, auf Monate vorwarts zu benten: Die abstrafte Unfterblichfeitsidee reift erft mit bem Monotheismus. Aber auch bem reiferen Denten bleibt biefe "abfolute Unendlichkeit" ein nur halbver= 10 ftänbliches Problem. Baradies und Gehinnom werben balb als "meßbar groß" balb als "geradzu unendlich" bezeichnet (Wünsche S. 495). Das fromme Denken hat nur ein anschaulich übersehbares Gebiet möglichen Fortlebens im Auge; die Frage nach der Un-fterblichkeit tritt ihm sogar in den hintergrund gegenüber dem ethischen, sozialen Interesse und dem Gottesglauben, in dem die wahre Unendlichkeit empfunden wird (Pf 73). Auch 15 wer mit Ernst dem Unsterblichkeitsgedanken nachhängt, wird dazu weniger durch die 3dee ber "Unenblichkeit" ober bes im Wechsel Beharrenben veranlagt als burch Reflegionen, die an die moralische Wertschätzung des Lebens anknüpfen. Nur unterstützend wirkt davie an die moratische Wertigazung des Levens antnupfen. Aur unterstüßend wirkt das bei der Gedanke, daß insofern, als die Borftellung nicht bloß Erzeugniß, sondern Erzeugerin des Weltganzen, mit Einschluß der Zeit und des Raumes, ist (Berkeley, Fichte, 20 Schopenhauer, Schuppe, Mach, Verworn), das denkende Subjekt selber als denkendes nicht durch sein selbsterzeugtes Objekt, die Zeit, getötet werden kann. Aber auch die Begriffe Subjekt, Objekt, Vorstellung, Zeit, Unendlichkeit u. s. f. sind nicht das Ursprüngsliche; elementarer ist die (alle Kulturwerte mit erzeugende) Sprache, deren Entstehung praktische Triebsedern hat; und erst aus der psychologischen Analyse der sprachlichen Ausse 25 denanke praktische Triebsebern hat; und erst aus der psichologischen Analyse der sprachlichen Aus= 25 derucksweise sür Unzerstörbarkeit und Seele gewinnen wir mit Feststellung der Schranke des Problems auch 2. positiv: die sprachliche Vorbedingung zur Lösung des Problems.

a) Seele ist der Mensch als Einheit, Leid als Organismus vieler Faktoren; Seele als Erscheinung zarterer, vergeistigter Funktionen, Leid als Erscheinung der gröberen Daseinssclemente. Das Wort Seele mit seinem mykischen Zauber, besonders in volkstümlichen so Kombinationen (z. B. im Deutschen mit "selig") knüpst gleichwohl an die körperhaste Vorstellung der dewegten Meeressläche an (got. saivala, ahd. seula, vielleicht aus su "erregen", zusammenhängend mit See). "Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser! Bom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, etwig wechselnd". Wie die See, "vom Sturm gepeitscht, eine Stätte dewegender Kräste ist", so wird die Seele von so Leidenschaften durchwühlt; auch sie hat regelmäßige Ebde und Flut: "Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt"; das Aussund sie hiederwogen erhebender und depressiver Affekte entspricht der Wellenbewegung (Cares, Poesie und Moral). Im Begriff der Seele liegt wie das Leben so auch der Wechsel, das Nichtbeständigsein, der Tod. Das Wesen der word ist Bergänglichkeit; das "unruhige, verzagte Ding" ist dem Tode geweicht (mhd. 40 "veige"). Der Höchepunkt des irdischen Lebens ist, in mehrsachem Sinn, seine Berneisnung; im Tode vollendet sich das Leben. Wer um seine word ängstlich demüht ist, der "wird sie verlieren". Auch das Erkennen schützt nicht vor dem Untergang: mit dem Berlust der Unschlied vor Unschliebsein der Unschliebsein von Erkenntnisdaum die Ausstribung aus der Schale, das der Baum der Unsterblichkeit stand. Der Ledensdroze, einschließlich dersengen se Stätte, da der Baum der Unsterblichkeit stand. Der Lebensprozeß, einschließlich berjenigen 45 Unendlichkeit, welche im Gebanken liegt, endigt im Tobe. Und boch ift die Seele ihrem Begriff nach wesentlich Leben. b) Die negativen Ibeen bes Unvergänglichen, Unendlichen entstammen bem Bermögen ber Abstraktion und Negation; die positiven haben konkrete entstammen dem Vermögen der Abstraction und Negation; die positiven haben konkrete Anknüpfungspunkte. Die Unterwelt z. B. ist bei Agyptern und Neuseeländern, im Henoch und bei den Essäer, dei den Hellenen und im MA. identisch mit dem Ort des Nieder= 50 ganges der Sonne im Westen (Procop. dell. Goth. IV, 20; Dillmann, Henoch, S. 217; Gröbler S. 670. 696 f.; Tylor, Anf. d. Kultur II, 64). Der Tote geht "durch das Tor der untergehenden Sonne", um "die Wege der Finsternis zu durchwandern" und den Bater Osiris zu schauen. Hier wie dort die bildlichen Wendungen vom "Verschwinden", "Hinabsinken in die Erust", Hinabseigen in die Tiese, in den Abgrund, dem Auslöschen so des Ledenslichtes, dem Scheiden aus dem Lande der Ledendigen. Insolge solcher sprach= lich gleichartigen Benennungen wird dann auch die fernere Dauer des sterblichen Menschen in Anglogie gesetzt mit der undergänglichen" Sonne in Analogie gesetzt mit ber "unvergänglichen" Sonne. Nach Pf 72, 17 (110, 4) foll ber Name bes Königs bleiben, so lange die Sonne währt. Nach Da 12, 3 foll bas Leuchten ber Schriftgelehrten einig bauern. Dag bas Königreich bes Gefalbten emig so

bleibt, sicht ber Prophet Da 7, 14. Obwohl noch in den Ps Salom. (3, 16) draarspra els Copp aldword vgl. mit nieter, nröma B. 5. 13 auf bildiche Fassung deutet, so wurde doch allmählich, seitdem sich mit Hilfe des "zweiten Schriftsmes" aus Redetropen seste Kategorien herausbildeten, die Herrischen Se Messerbone sesten berausbildeten, die Herrischen Selfias als "ewige, der Zeit enthodene" bestimmt (H. Schulk, Altt. Theol. 831). c) Wie — best nach äguptischem und aktadische dahylonischem Mohus — die Sonne, so ist das Samenkorn Erzeugnis und Erzeuger zugleich, und besonders diese Sinnbild der Untergänglichkeit hat zur Schöpfung der Unsterdlichkeitsterminologie beigetragen (a) der Persephonekulus, h 1 ko 15, y) poet. Wendungen, wie Schilkers "Noch kösstlichern Samen bergen —"). Bon dieser durch die 10 homonhmen Bezeichnungen der Sprache ausgenötigten Betrachtungsweise ist zur Idee der Metempsychose nur noch ein Schritt (Degradation und Elevation; Strafe und Läuterung). Gegenüber der realistischen Betwertung des Samenkornbildes (Zeugung, Zellenteilung). Gegenüber der realistische, wonach die Seele den Kerter des Leibes verläßt, um in anderen Gestaltungen eine neue Hülle zu suchen, bis sie dereinst Resortion in das Nichtsein erstingt (Buddhism.). Religiös vollendet ist erst die christliche Ansicht, wonach die Seele als Substanz des Leibes durch das Licht der schöpferischen Gottessona zu neuer imdividueller Leiblichseit hervorgelockt wird (Zo 12; 1 ko 15). Die Seele ruht "in Gott" (Mei 3, 1; kol 3, 3; Aps 14, 13) als Geistwesen teilnehmend an der Seligsteit Gottes; aber durch schalen sollen verben das Auchstum, Leiden, Überwinden gebildet werden und heraausstrahlen sollen; während des Weckstem keinen neuen, verklärten Leib, dessen durch sittliche Weckstem enter Medaschen der Verdenschlassen der Kennen der Mehrenden der der Kennen der Schoffen der Aber die geschaften Beichen der Ausdruckser der Leichselben des des keines Gamenkorn nicht mehr als physsiolische Gestansten der Kennen kund der Verden der Kennen kund der Ve

IX. die Wahrheit der Ausdrucksformen sür das etwige Leben. In dem Grade wie die naturwahre, sittlich begründete Empsindung sich entsprechenden Ausdruck schafft, so kann die Wahrheit ihrer Aussagen dem Zweisel enthoben werden. Mechseln die Wortformen sür den geschaffenen Gedanken, so bleibt die Macht des schaffenden Gedankens und würde, selbst wern die gesamte eschatologische Terminologie aus dem Sprachschab des Kulturverlehrs getilgt würde, immer von neuem analoge Anschauungsbilder zeitigen. Das zeigen school die Surrogate, welche Comte, Strauß, Dühring, E. d. hartmann an so die Stelle christlicher Hossinung seken. Der radikalste Reformer I. Bodder (Das Recht zu leben, 1878) verlangt folgerichtig Ausmerzung aller sprachischen Ansässe und bei verlangt folgerichtig Ausmerzung aller sprachischen Ansässe, sie Durchsührung diese Rühlissmus wäre zugleich der Tod der Naturwissenschap und kanten Ausschlaften Geschalten über Ausdruffen Unterprungs, sinnbildlichen Assisten sind. In zedem Denten ist die treibende Kraft das Kingen nach Klarheit, der Wille, nicht bloß "zu einem gegebenen Begriff seinen Gegenstand zu suchen" (Kant), sondern zu einem gegebenen Wort seinen Begriff, und zu dem Gegenstand zu suchen" (Kant), sondern wirt aber irgendwie als segendergendes Geschent (als befreiende Gegenstand sein Wort, seinen klaren sprachsien, dem Recht und zu der Gegenstand der Gege

Unterricht, theol.

welche bas irbifche Leben als Arbeitsfeld und Rufttag für ein höheres Sein charakterisieren. Die Fulle der Gottesliebe, wie fie das im Reich Gottes thatige Chriftenberg erfullt, ift unmittelbare Unendlichkeit. In bem Maße, wie die reale Basis lebenswahren Empfindens gegeben ift, muß die positive Freude an den Bilbern driftlicher Verklärungshoffnung bejaht werden: direkte Berneinung wäre eine Berletzung der Kulturpflicht, dem innerlich 5 erfaßten Ibeal angemessene äußere Fassung zu geben. Jede Andeutung definitiver Trost-losigkeit, jede Berkurzung der naturgemäßen Schlußfolgerung von der intensiven Unendlichteit auf eine entsprechende außere Daseinsfulle hieße ben gesunden geistigen Lebens= trieb unterbinden mit Silfe von ungesunden Boraussetzungen, die der abstratten Dentweise erborgt würden, obwohl biese erst jenem ihren Ursprung verdankt. Darum wird ber 10 bloß theoretische Streit um die Kategorien ber Ewigkeit, Unendlichkeit, Unsterblichkeit so refultatios verlaufen wie jene Kontroverse zwischen Averroisten und Alexandristen: als siegend erschien schließlich die Partei, welche, obwohl ihr theoretisches Dogma negativ lautete, doch die ethischen Grundlagen des mittelalterlichen Christentums mehr als die Gegner zu wahren geeignet war: die Averroisten. (Diese leugneten die Unsterblichkeit, 15 vertraten aber die pluralistische Psychologie gegenüber dem Pantheismus der Alexandristen, welche insofern die Unvergänglichkeit lehrten, als die Ginzelfeelen ihrem Wefen nach mit ber Weltfeele ibentisch und somit nur Gine Seele feien). - Ergebnis: Die Stellung gur ber Weltsele identisch und somit nur Eine Seele seien). — Ergednis: Die Stellung zur Unsterblichkeit wird eine positive sein, salls 1. die Gottesgewißheit als höchster konkreter Inhalt des (ethisch bestimmten) Bewußtseins vorausgesetzt wird; 2. das Eine Munder, 20 welches in dem Sein des Weltganzen liegt, unter dem korrekten Bilde einer schöpferischen Gottesthat angeschaut wird, und demgemäß auch 3. die Zukunstshoffnung, welche der christlichen Wertschat gesetzt wird. Und dies ist nicht nur wöglich, sondern unerläßlich. Nur das reine Herz schaut Gott; so weit dies Herz ein endloses Sein zu wünschen ver= 25 mag, darf es dessen Verwirklichung auch erwarten. Die beiden Inhalte des christlich Lich best hreiten, a) die Zdee des Vatergottes als der freien, schöferischen Liebe und d) die Hoffmung, das von dem "unendlichen" Wert der Liebe Kottes nichts Auklinsund b) bie hoffnung, daß von dem "unendlichen" Wert der Liebe Gottes nichts Zukunftiges scheiben tann und daß bem "unendlichen" Ernft ber Lebensaufgabe teine Fernficht Abbruch thun darf, kommen in so gleichartiger Weise zu stande, daß eins ohne das 30 andere kaun gedacht werden kann. Sind nun die Realgründe beider Joeen unerschöpflich, so werden auch die Bersuche zu formeller Gestaltung des Gottess und Unsterdslichkeitsglaubens ebenso untilgdar sein wie die Kraft der Sprache überhaupt. Die Sprache als Tochter der schaffenden Empsindung ist zugleich des zeugenden Erkenntniswillens Geschöften Webonkens; ihr kommt es zu, in Ges 85 welchen Indender der Montander Gemesindung der Melonakorkalt zu keinhen mäßheit jener lebenswahren Empfindung beren Wefensgehalt zu bejaben.

Ausführliche Erörterung und Begründung dieser Thesen s. in meiner Schrift "Die Psichologie bes Unfterblichkeitsglaubens und ber Unfterblichkeitsleugnung" (Stud. 3. vgl. Religionswissenschaft II), 1894. G. Runge.

Unterrichts- und Bildungswesen, theologisches. — Duellen und Litteratur: 40 W. Möller, Kehrbuch d. Kirchengeschichte, 1. Bd., neu bearbeitet von H. v. Schubert; 3. Bd., bearbeitet von G. Kawerau, Tübingen und Leipzig, 1902 bezw. 1899; K. A. Hase, Kirchenzgeschichte, 11. Ausl., Leipzig 1886; K. Müller, Kirchengeschichte, 1. Bd. Freiburg i. Br. 1892; 2. Bd. Tübingen und Leipzig 1902; A. Harnack, Die Wission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig 1902; ders., Die Lehre der zwölf Applied 46 nebst Untersuchungen zur ältesten Geschichte der Kirchenversassung und des Kirchenrechts (Tll II, 2); ders., Die Quellen der sig. apostolischen Kirchenordnung nebst einer Untersuchung über den Ursprung des Lektorats und der anderen niederen Weißen (Tll II, 5), Leipzig 1886; M. Siebengartner, Schristen und Einrichtungen zur Vildung der Geistlichen, Freiburg i. Br. 1902; E. Sachsse, Die Lehre von der tirchlichen Erziehung, Verlin 1897; H. Heipzig 1896; Die Lehre von der kredigt, Wersin 1905; D. Kitsch, Chyprian von Karthago und die Bersassung der Kirche, Göttingen 1885; Fr. L. Eggerddorser, Der hl. Augustinus als Hädagoge, Freib. i. Br. 1907. — A. Haud, Kirchengeschichte Deutschlands, 1. —4. Bd., 1. bezw. 2. Ausst. Leipzig 1896 bis 1903; Fr. Paulsen, Geschichte des gesehrten Unterrichts, 2. Ausst., 2 Bde, Leipzig 1896 bis 97; A. L. Kichter, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts, 8. Ausst., bes 56 arbeitet von Dove und Kahl, Leipzig 1877; K. J. Hesecht, Geschlung kirchenrechts, 8. Ausst., bes 56 arbeitet von Dove und Kahl, Leipzig 1877; K. J. Hesecht, Geschlungeschichte, 2. Ausst., 4 Bde, Freiburg i. Br. 1873—79; Fr. A. Specht, Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Stuttg. 1885; G. Müller, Versassungen des 16. Jahrh., 2 Bde, Weimar 1845—46; E. Sehling, Die evangelischen Kirchensen der den Kirchenses der Verlagen des 16. Jahrh., 2 Bde, Weimar 1845—46; E. Sehling, Die evangelischen Kirchensen Unterrichts- und Bilbungswesen, theologisches. — Quellen und Litteratur: 40

ordnungen des 16. Jahrh. 1. Bd. 1. u. 2. Abt., Leipzig 1902—04; A. L. Richter, Geschicke ber evangelischen Kirchenversassung in Deutschland, Leipzig 1851; D. Mejer, Das Rechtsseben ber deutschen evangelischen Landestirchen, Hannover 1889; A. Köhler, Lehrbuch des deutschen ber deutsches evangelischen Verschund des deutschen von gelischen Verschund des deutschen deutschlichen Kulturgeschichte, AII), Jena 1905; Th. Kolde, Martin Luther, 2 Bde, Gotha 1884—93; J. Köstlin, Wartin Luther, 5. Ausl. denoteitet von G. Kawerau, 2 Bde, Botha 1893—93; R. Kistlin, Austin Luther, 5. Ausl. denoteitet von G. Kawerau, 2 Bde, Berlin 1903; G. Rietzlichel, Luther und die Ordination, 2. Ausg., Mittenberg 1889; Wärtenbergsiche Kirchengeschichte, högeg, vom Calwer Berlagsverein, Calw und Stuttgart 1893; E. Blösch, Geschichte der schweizerischen Leitzlichen L

Glieberung des Artifels: I. Die Anfänge; II. Die Rloster- und Kathebralschulen und Universitäten des Mittelalters; III. Theologisches Unterrichts- und Bildungswesen seit der Restormation (bes. in Deutschland): 1. in der edangelischen Kirche: a) Prufungen und Studium; b) Kandidaten, Bifarie und Predigerseminar; 2. in der römisch-katholischen Kirche.

Der Urtitel "Universitäten" ift vorausgesett.

I. Die Anfänge. Es hat lange gedauert, ehe selbst die ersten Spuren einer Sorge um die Borbildung und Borbereitung ber Lebrer ber Gemeinden in ber driftlichen Kirche sich zeigten. So lange bas Charisma bie Träger ber Gemeinbeämter bestimmte, war berartiges ja überhaupt ausgeschlossen, und gerade bas Recht zu lehren hat man noch weithin 45 charismatisch Begabten zuerkannt, als die Amter ber Berwaltung und des Rultus schon mehr und mehr nach menschlichem Ermessen besetzt wurden. "Bis gegen Ende bes 2. Jahrhunderts gab es wahrscheinlich überall noch freie Lehrer, Laien, die im Gottesdienst reden und auch sonst eine Lehrthätigkeit ausüben durften" (TU II, 5 S. 88). Am nächsten hätte es gelegen, wenigstens bei dem Borleser (avayrworns, Loctor), der schon fruh als 50 besondere gottesdienstliche Person erscheint, von vorneherein nach einer gewissen Borbildung zu fragen, und spätestenst aus dem ersten Drittel des 3. Jahrhunderts stammt auch wohl die in der sog. Apostolischen Kirchenordnung (s. Bd I S. 730 ff.) Kap. 19 sich sindende Bestimmung: ἀναγνώστης καθιστανέσθω ποῶτον δοκιμῆ δεδοκιμασμένος . . . εὐήκοος, διηγητικός, αθει zunächt wurde auch die Kunst des Lesens zur Erdauung der 55 Gemeinde als eine Gabe des hl. Geiftes angesehen (TU II, 2 S. 234; II, 5 S. 86). Eine Nachwirkung bieses enthusiaftischen Vertrauens, daß Gott durch seinen Geist ben Seinen allezeit die rechten Männer erwecken und sie auch mit den rechten Gaben und Kenntnissen ausstatten wurde, ist es bann wohl, daß man noch lange bie Lehrer ber Gemeinde mehr werden, als bilben läßt. Anders ware es vielleicht gewesen, hatte man von borneherein im Bischof auch den eigentlichen und notwendigen Träger des Lehramtes gessehen; aber wenn er auch der Regel nach dafür galt (3. B. bei Justin, Apol. I, 67), allgemein ist er es doch erst im 3. Jahrhundert geworden (Möller, Kirchengesch. I, S. 749). So war es freilich auch früher schon wünschenswert, daß er παιδείας μέτοχος, δυνάμενος τάς γραφάς έρμηνεύειν fei, aber es wird auch ber Fall ins Auge gefaßt, daß

er άγράμματος ift, und wichtiger, als gelehrte, ist Herzensbildung (Apost. Kirchensordnung, Kap. 16); vielfach scheint der Lektor neben der Vorlesung auch gleich die Ausslegung des Textes besorgt zu haben (TU II, 5 S. 88), und wo auch er versagte, konnten

jeberzeit bie freien Lehrer eintreten.

Wohl begegnen wir schon vom Ende des 2. Jahrhunderts an gelehrten christlichen 6 Schulen, unter denen die sog. Alexandrinische Katechetenschule (s. Bd I S. 356 ff.) die berühmteste ist. Aber sie sind nicht aus dem Gedanken hervorgegangen, für die Bildung des heranwachsenden Klerus zu sorgen, haben vielmehr wahrscheinlich zunächst lediglich apologetischem Interesse gedient. Dennoch sind sie im Erfolg gewiß vielsach zu einem Hauptmittel sür die Ausdildung christlicher Lehrer geworden (Möller a. a. D. S. 253 f.) 10 und haben, den heidnischen Philosophen= und Rhetorenschulen nachgebildet und die christliche Wahrheit mit den Mitteln heidnischer Wissenschaft verarbeitend, viel dazu beigetragen, den heidnischen Wissenschaft in die christliche Gemeinde einzusühren. Nicht im entserntesten darf man aber an irgend eine Art pflicht= oder gewohnheitsmäßigen Besuchs dieser Schulen benken.

Die ersten Anfänge zur bewußten Heranbilbung geistlichen Nachwuchses fallen mit ber Entstehung ber Ordines (s. Bb XIV S. 425 f.) im 3. Jahrhundert zusammen. Sie sind aus den Bedürsnissen der kirchlichen Praxis hervorgegangen, doch werden dann ganz von selbst die niederen Ümter zu einer Vorschule für die höheren. Bald wird es als etwas Empsehlens- und Nachahmenswertes angesehen, daß jemand alle Ordines nach- 20 einander bekleidet und zum höheren nur vom niederen aussteigt. Rühmend hebt Chprian (Ep. 55, 8) von Cornelius von Rom hervor: non ad episcopatum sudito pervenit, sed per omnia ecclesiastica officia promotus . . . ad sacerdotii sublime kastigium cunctis religionis gradibus ascendit; und Zosimus (Ep. 11) hat später die Zeiten für die einzelnen Stusen sorgsältig abgegrenzt: er fordert fünf Jahre hie zie niederen Weihen, vier Jahre sür den Subdiakonat und abermals fünf Jahre Dienst als Diakon. In der afrikanischen Kirche erscheint dann die Forderung, daß niemand ohne Prüfung von einem Ordo zum anderen zugelassen werde; Chprian (Ep. 29) hat sie zuerst gestellt (vgl. Ritschl, Chprian von Karthago, S. 170 f.), und das Konzil zu Hippo (393) hat sie sich zu eigen gemacht (Hefele, Konziliengeschicht, II, S. 57).

Bor allem werden es praktische Fertigkeiten gewesen sein, die man zum Inhalt einer solchen Prüfung machte. Sie Iernten sich am besten durch das Beispiel und die Übung, und sie sich anzeignen gensiche ein amtliche die einertehr. Rielkach hatte sich aber

Bor allem werden es praktische Fertigkeiten gewesen sein, die man zum Inhalt einer solchen Prüfung machte. Sie lernten sich am besten durch das Beispiel und die Übung, und sie sich anzueignen genügte ein amtlich-denstlicher Berkehr. Vielsach hatte sich aber auch schon ein engerer persönlicher Berkehr, eine Art Hausgenossenschaft des Bischofs mit den jüngeren Klerikern zum Zweck ihrer Unterweisung herausgebildet, die sog. Diatride 26 (Siebengartner, Schristen und Einrichtungen, S. 10 f.). Sind aus älterer Zeit die Nachrichten über sie unklar und undestimmt, so sind aus dem Ende des 4. Jahrhunderts und die ersten bestimmteren Angaben über eine derartige Einrichtung erhalten. Wieder ist es Afrika, wo wir sie am meisten ausgebildet sinden. Her verband Augustinus mit ihr Formen des Mönchtums und gestaltete sie dadurch geradezu zu einer Art Klerikeschule, so wenn man darunter nicht ein Unternehmen zur Herandildung werdender, sondern nur zur Ausbildung schon im Dienste besindsicher Kleriker verstehen dars (s. Bd II S. 274, 11 st.). Augustinus "De doctrina christiana", namentlich das 4. Buch, eine Art Homileit (Hering, Lehre von der Predigt, S. 28 ff.), und die kleine Schrift "De catechizandis ruclidus" können und zeigen, was etwa in dieser Schule getrieben wurde. Nachweislich 45 sind mehrere ergeetische Schristen des Augustinus aus den mit den jungen Klerikern des triebenen Studien erwachsen. Über die inhaltreichen belehrenden Tischgespräche hat und Possibilas (s. Bd XV S. 574 ff.), selbst ein Schüler des Augustinus, in der Vita seines Lehrers wertvolle Nachrichten hinterlassen.

Jahlreiche Bischöfe sind aus jener Schule damals hervorgegangen, die nun ihrerseits 50 wohl wieder in ähnlicher Weise erziehlich auf ihren Klerus einwirkten, so daß wir überall, wo sie im Amte standen, derartige Schulen annehmen dürsen. In Afrika begegnen uns Alppius von Tagaste, Evodius von Uzalis, Prosuturus von Cirta, Severus von Mileve und Urbanus von Sicca (Eggersdorfer, Der hl. Augustinus, S. 130 st.). Aber auch über Afrika hinaus wird Augustinus Nachsolger gesunden haben. Was wir im 5. und 6. Jahr: 55 hundert an ähnlichen Einrichtungen in Südgallien und Spanien sinden — 3. B. Lerinum (s. Bd XI S. 400 st.) und sein berühmter Schüler Cäsarius von Arles (s. Bd III S. 622 st.) —,

—, wird auf seinen Ginfluß zurückgehen.

Doch muffen wir vor übereilten Berallgemeinerungen gerade in biefer ältesten Zeit uns hüten. Der Bildungezustand und die Einrichtungen sind in ben einzelnen Gebieten so

ber Kirche sehr verschieden gewesen. Unsere Nachrichten aber find um so unsicherer, als wir bei ben wenigen Quellen, die wir haben, noch nicht einmal überall mit Sicherheit

ben Ort ihrer Entstehung angeben können.

II. Die Rlofter= und Rathebraliculen und Universitäten bes Mittel= 5 alters. Was bisher sich herausgebildet hatte, ist durch die Stürme der Bölkerwanderung vielsach wieder vernichtet worden. Was aber an Fürsorge für die Bildung des Klerus sich sindet, stellt zunächst als Rücklehr zu den ehemaligen Einrichtungen sich dar. So beftimmte bas Ronzil zu Baifon (529) unter ausbrudlichem hinweis auf altere italische Berhältniffe, daß die Presbyter die jungeren Kleriker in ihr haus aufnehmen und sie im 10 Pfalmengefang, in firchlichen Lektionen und im göttlichen Gesetz unterrichten sollten (Hauck, Kirchengesch. Deutschl. I, S. 219). Das Konzil zu Bracara (569) beschloß, damit auch alte Bestimmungen erneuernd, daß niemand Priester werden solle, der nicht wenigstens ein Jahr lang das Amt des Lektors oder des Diakonen verwaltet und so die kirchlichen Ordnungen kennen gelernt habe (MSL Bb CXXX, S. 566). Und auch bas, 15 was die nach Benebitts von Nursia (f. Bb II S. 577 ff.) Borbild neu gegründeten Rlöster auf unserem Gebiete leisten, unterscheibet sich nicht wesentlich von dem, was ehe-mals schon Augustinus und seine Schüler eingerichtet hatten.

Mögen die Benediktinerklöster von Anfang an den Betrieb der Wissenschaften in ihre Regel aufgenommen (a. a. D. S. 582, 22 ff.), ober mag erst Cassiodorius (f. Bb III S. 749 f.) 20 wissenschaftlicher Arbeit in ben Rlöstern bas rechte Ansehen verschafft haben, etwas Neues gegenüber Augustinus' Bestrebungen wird boch erst badurch geschaffen, daß bewußtermaßen die Heranbildung der Jugend jum kirchlichen Dienst als Aufgabe der Klöster erkannt wird und Klosterschulen fur Anaben begrundet werden. Möglich, daß berartiges hier und ba in manchen Rlöftern schon früher geschehen ift, indem die fog. Oblati, die den Klöftern 25 schon im frühesten Alter (im 7. ober schon im 5. Jahre) zugebrachten Knaben, von selbst auf Unterricht der Jugend führten (Specht, Gesch, des Unterrichtswesens, S. 9 f.), die ersten sicheren Spuren planmäßiger Klosterschulthätigkeit finden sich in der angelsächsischen Kirche. Bon hier haben sowohl Bonifacius (f. Bo III S. 301 ff.), wie Alfuin (f. Bo I Ktrche. Von hier haven sowohl Bontsacius (s. 286 III S. 301 st.), wie Altuin (s. 286 I S. 365 st.) die Sache nach Deutschland und in das Frankenreich getragen, und in ihrer 20 Nachfolge hat Karl der Große seine berühmte "Constitutio de scholis per singula episcopia et monasteria instituendis" (um 790) erlassen (Hauf, Kirchengesch. Deutschlands II, S. 186 st.). Chrodegangs (s. 28d IV S. 82 st.) Resormen haben wohl von vornherein unter dem Einslüg solcher Bestrebungen gestanden, so daß er dei seiner Organisierung der Weltgesstlichteit gleich die von den Kanonikern zu leitenden Kathedralschulen 286 erles des Chrosen und Alleine Westigen an die Seite stellte (Specht a. a. D. 5. 12).

Aus Karls des Großen und Alfuins Bestimmungen gewinnen wir einen beutlichen Einblick in das theologische Unterrichtswesen ihrer Zeit. Der Unterricht begann mit dem Pfalmenunterricht. Der Pfalter, das tägliche Gebetbuch ber Kleriker, diente außer den elementarften Katechismusstuden (Glaube und Baterunser) sowohl als erster Lern- wie als so erster Lesestoff; er wurde ganz auswendig gelernt. Ihm folgten die wichtigsten religiösen Formeln, das Athanasianum, der Exorcismus, das Ponitentiale u. dgl., weiterhin das Evangelium oder die Lektionen des Comes und die Homilien für die Sonn- und Festtage. Zum Unterricht im Lefen trat bald der Unterricht im Schreiben und im firchlichen Gesam einterige im Less der der der kindlichen Festtage und die lateinische Grammatik.

45 Geförbertere studierten die "Regula pastoralis" Gregors des Großen (s. Bd VII S. 87, 7 sk.), Jswozu "De officiis ecclesiasticis" (s. Bd IX S. 449, 36 sk.) und den Pastoralbrief des Gelasius (s. Bd VI S. 473), wozu für die Kanoniker noch die "Regula de vita canonica", für die Mönche die "Regula S. Benedicti" kam (Specht

ā. a. D. S. 58 ff. bef. 62 f.).

Damit war die wichtigste geistliche Ausbildung, die sich jemand zur Not auch wohl in den Pfarriculen aneignen konnte, wie fie eigentlich bei jeder Pfarre vorhanden fein follten (Specht a. a. D. S. 26), erschöpft. Wer weitere Ziele verfolgte, ber trat nunmehr in bas Studium ber fieben freien Kunfte ein, bas mindestens feit Augustinus' Zeit, seitbem Martianus Mineus Felix Capella die Septem artes liberales unter dem Bilde 55 ber Hochzeit Merkurs mit der Philologie in neun Büchern dargestellt hatte (A. Ebert, Geschichte der Literatur des Mittelalters, I, 2. Aust., S. 482 ff.), mehr und mehr die Grundlage höherer Bildung geworden war und es das ganze Mittelalter hindurch, ja dis in die Resormationszeit hinein geblieben ist. In die Grammatik, den ersten Teil des Triviums (der ersten drei Stücke der Artes liberales), waren die Schüler schon notdürstig 60 eingeführt; zu ihr gehörte nun aber auch die Lektüre der lateinischen Schriftsteller; Catos Distiden Ferd. Hauthal, Catonis philosophi liber, Berlin 1869) machten hier ben Anfang, Birgil und Ovid waren die wichtigsten klassischen Autoren, die freilich häusig durch die christlichen Dichter Juvencus und Sedulius ersett wurden. Auf die Grammatik solgten als sernere Teile des Triviums die Rhetorik und Dialektik, erstere namentlich an Siceros "De inventione" studiert und vielsach unmittelbar mit dem Rechtsstudium verzuhunden, im übrigen aber selksamerweise gering geachtet, da es nach Jswors Wort zur Verkündigung des Wortes Gottes "des Wortgepränges eines Rhetors" nicht bedürst; die Dialektik in Disputationen geübt und mehr und mehr im Dienste der Scholastik als "Königin des Schulunterrichts" sich herausdildend. Wohl galt das Trivium, das sprach-liche Studium, als das Jundament, auf dem die gesamte theologische Gelehrsamseit sich oausbauen konnte; dennoch begnügte in der Regel auch der gelehrte Theologe sich nicht mit den sprachlichen Fächern, sondern schrift zum Quadrivium oder zur Mathematik sort, die in Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie sich teilte, und die infolge dieser Kultivierung durch die Theologen mehrsach rein theologisch bestimmt war. Bei der Arithmetik war der Komputus, die krichliche Zeitrechnung, deren Grundzüge ja schon dem eles se mentarsten Unterricht angehörten, ein Hauptgegenstand des Studiums; astronomische Kenntnisse der Aahlen im pythagoräsischen Sinne behandelt, und die Schüler in die tieseren Geheimnisse der Zahlen im pythagoräsischen Sinne behandelt, und die Schüler in die tieseren Geheimnisse der Aahlen im pythagoräsischen Sinne behandelt, und die Schüler in die tieseren Geheimnisse der Auch die mostieden Schulium der Range geschlechter und Bermischung; es wurde deshald zuweisen dierk mit dem Studium der Arithmetif berbunden. Das Studium der Geometrie aber würde man heute als Geosgraphie bezeichnen.

Reben den freien Künsten, die einzelnen auch wohl, so weit sie nicht direkt der Theozlogie dienten, als ungeistlich und undristlich erschienen (vgl. Isidor, Mon. reg. cap. IX), 25 liesen aber patristische, kanonistische und vor allem eregetische Studien selbstständig her. Namentlich Augustinus wurde eifrigst gelesen; die vielen mit deutschen Glossen versehenen Handschriften der "Canones Conciliorum" und der "Deoreta Pontisicum" zeigen, daß man sich viel mit ihnen besaßt hat; und daß eregetische Studien als selbstverständlich erachtet wurden, hören wir von Nabanus, der (De clericorum institutione, III, 30 Kap. 1) sagt, daß kein Kleriker auf theologische Bildung irgend einen Anspruch erheben könne, wenn er nicht hinreichende Bibelkenntnis besäße (Specht a. a. D., bes. S. 81 st.).

könne, wenn er nicht hinreichende Bibelkenntnis besäße (Specht a. a. D., bes. S. 81 ff.). In das 12./13. Jahrhundert fällt die Entstehung der Universitäten (s. den Art). Bon jetzt an wird es mehr und mehr Sitte, daß die, die höhere theologische Bildung dezehren, diese auf dem Studium generale sich suchen. Bor allem wetteisern die Orden so darin, stets mehrere ihrer Glieber studieren und akademische Grade sich erwerben zu lassen. Aber auch Fürsten und Städte machen den Erwerd bestimmter Pfarrstellen von dem Besitz akademischer Grade abhängig (Beiträge zur sächt. Kirchengesch. X., S. 157 f.). So ersetzen diese vielsach die durchweg vernachlässigten und veräußerlichten Amtsprüsungen, und immer steht eine große Zahl gelehrter Theologen auch im praktischen Amte; freilich nicht gerade so in den höchsten Stellen, da es mehr und mehr möglich geworden ist, diese durch Gunst und Geld zu erwerden (Hase, Kirchengeschichte, S. 322 f.); doch sind die höchsten Beamten und Berater der Bischöse und anderer hoher Geistlichen meist wissenschaftlich gebildete Leute und außer in der Theologie vor allem im kirchlichen Recht bewandert.

Im allgemeinen werben bei bem theoretischen, scholaftischen (s. oben) Betrieb bes 45 Studiums die Erfordernisse bes geiftlichen Amtes vernachlässigt. Die Predigten der Zeit tragen vielfach ben Stempel ber Scholastik, ben auch die Mystik nicht immer zu verbergen

vermag (Hering a. a. D. S. 71 ff.).

Manche litterarische Erscheinungen aus der zweiten Hälfte des Mittelalters, die nach Erfindung der Buchdruckerkunft sich häusen, zeigen, daß man jenen Mangel empfand und so ihn abzustellen suchte. Neben homiletischen Hilfsmitteln, die freilich nicht immer als einzwandsfreie Führer sich erweisen (s. Bd XV, S. 652 ff.), und Büchern, die dem wichtigssten kirchlichen Institut, der Beichte, zu dienen bestimmt sind (s. vor allem Gesschen, Der Bilderkatechismus des fünfzehnten Jahrhunderts, I, Leipzig 1855, S. 28 ff.), sinden sich auch Erscheinungen pastoraltheologischer Art, so vor allem der schon 1330 geschriebene, 55 aber erst im 15. Jahrhundert verbreitete "Manipulus curatorum" des Guido de Monte Rotheri, und die Schristen des Basler Pfarrers Ulrich Surgant (um 1500).

Im 15. und 16. Jahrhundert dringen in die gelehrten Kreife der Geistlichen humanistische Jdeen ein. Dadurch wird vielsach die theologische Bildung neu befruchtet und vor allem auch Bibelstudium wieder mehr an die Stelle der Scholastit gesetht; doch giebt w es und Seinlade, die anskatt theologisch lediglich bumanistisch gehildet find und mit der Lezenung für die Berle der Massiler vielsach auch ibre Beltanichaumng angenommen

III. Theologisches Unterrichts: und Bildungswesen seit ber Reforimazinn bei in Teutschland); 1. in der evangelischen Kirche; a) Prüfungen und Studium. Sobald aus der resormaterischen Bewegung des 16. Jahrbunderes ein neues Kindenwesen sich zu bilden begann, dat man verlangt, daß die Tiener am Bort einer Brufung sich unterziehen und ihre Besähigung beweisen sollten.

Bas jamacht das Bittenberger Reformationsgebiet betrifft, so beist es schon im "Unterricht der Listatoren" (1527), der Grumdlage zahlreicher edangelischer Kirchenordsmungen, das, beder jemand zum Psarrbertn oder Prediger angenommen würde, er zudor dem Suverattendenten solle dorgestellt werden; der solle ihn verhören und eraminieren, wie er in Lebre und Leben geschickt, und od das Boll mit ihm genugsam versehen sei, auf das sein Ungeschiedt oder Ungeschickter zur Versübrung des armen Bolles aufsgenommen würde (Beber, Melanchthons Kirchens und Schlüchtenn 1844, S. 1945.). Die Superintendenten mit dieser Prüfung zu betrauen, war nur ein vorsläusiger Bersuch; bald beist es (Kursächssische Bistationsartisel 1529 und 1533: Richter, Edangel. Kirchenordnungen, I, S. 103, 226), daß ein zum Psarrberrn Ausersehner zum Berhör an den Hos solle geschickt werden; durch die Resormatio Wittebergensis (1545) wird die Brüsung der theologischen Falultät übertragen, die endlich durch die tursächsische Kirchenordnung von 1580 die oberste gesstliche Behörde damit betraut wird (Richter a. a. D., S. 83, 90; Sehling, Kirchenordnungen, I, 1, S. 377 s.). Das ist dann in den meisten edangelischen Landeskirchen vorläusig Recht geworden, immer zunächst aber so, daß die bevorstehende Anstellung zur Prüfung erst den Anlaß bietet.

25 liegt auf der Hand, daß Luther und Melanchthon, selbst durch gelehrtes Studium herangebildet und selbst Lehrer an der Universität, keinen anderen als den akademischen Bildungsgang für den evangelischen Geistlichen wünschen konnten. So macht denn auch von vorneherein der "Unterricht der Bistatoren" neben der Geschicklichkeit die Gelehrsamkeit zum Gegenstand der Prüsung. Dennoch haben die Examina der ersten Jahrzehnte wost genug gänzlich davon absehen müssen, weil wissenschaftlich gebildete Examinanden

nicht zur Berfügung standen. Das Wittenberger Ordiniertenbuch 1537—60 (herausgegeben von Buchwald, Leipzig 1894), das — da anfangs Wittenberg für sast alle evangelischen Landeskirchen ordinierte — einen großen Teil der ersten evangelischen Geistlichen umfaßt, nennt neben 647 aus der Wittenberger Universität Hervorgegangenen und 125 sonstigen 35 Gelehrten auch 425 Schulmeister, 81 Kantoren und 211 Küster, bei denen gelehrte Bils

bung z. T. mindestens höchst zweiselhaft ist, und außerdem 161 Ordinierte, die zweisellos teine gelehrte Bildung beseisen haben, z. T. Handwerker, Tuchmacher oder auch kurzweg als Bürger Bezeichnete. Trotz Leonhard Hutters Protest gegen jesuitische Vorwürse (Gründtlicher Bericht vom ordentlichen und rechten Apostolischen Beruf und Ordination der Luthes rischen Evangelischen Pretiger- Wittenberg 1608) läßt es sich also doch nicht bestreiten, daß bei den Lutherischen auch "gemeine Laien zu Predigern berufen und aufgestellt" worden sind (vgl. auch Drews, Der evangelische Verstellung, S. 20 und 22 f.). Wird auch übertrieben sein als des bis India also die Verstellung von der Verstellung von der Verstellung von der der Verstellung von der Ve

daß bei den Lutherischen auch "gemeine Laien zu Predigern berusen und aufgestellt" worden sind (vgl. auch Drews, Der evangelische Geistliche, S. 20 und 22 f.). Wird auch übertrieden sein oder zu den verschwindenden Ausnahmen gehört haben, was die Jesuiten auch behauptet haben, daß manche noch nicht einmal hätten lesen oder schreiben können 5 — da die, die nicht selbstständig eine Predigt abzusassen im stande waren, doch mindesstense eine mußten vorlesen können —, so hat vielsach doch wohl die elementarste Borbisdung zur Bersehung eines geistlichen Amtes ausreichen mussen. Die Prüfung wird in

bildung zur Bersehung eines geistlichen Amtes ausreichen mussen. Die Brüfung wird in der altesten Zeit vielsach wesentlich in der Abnahme des Bersprechens bestanden haben, die reine evangelische Lehre zu predigen, wie solche Berpflichtung vor allem die Goslarer 50 Kirchenordnung uns ausbehalten hat (Richter a. a. D. S. 154 ff.).

Doch hat man nicht abgelassen auf gelehrte Borbildung zu dringen. Im Jahr 1544 wird in Leipzig ausdrücklich sestgesetzt, daß keiner solle angestellt werden, der nicht eine Zeit lang auf einer Universität gewesen sei; werde ein Nichtstudierter für ein Amt vorsgeschlagen, so solle er erst einige Zeit studieren; nur ganz ausnahmstweise sollte es gestügen, wenn er bei einem Superintendenten oder Pfarrer in praxi den Kirchendienstennen gelernt habe (Drews a. a. D. S. 16). So wurde eine gewisse gelehrte Bildung jedenfalls bald die Regel. Mindestens dürsen wir die Bildung, wie eine Lateinschule sie darbot, bald als die Durchschnittsbildung des geistlichen Standes voraussen. Und um so mehr konnten die Lateinschulen als geeignete Bildungsstätten angesehen werden, als wereligiöser und direkt theologischer Unterricht eine breite Stelle in ihnen einnahm. Lehrer

an diesen Schulen werden geradezu als Professoren der Theologie bezeichnet (Beiträge zur sächs. Kirchengesch., X, S. 137), und die in den Religionsstunden behandelten lateinischen Katechismusauslegungen wachsen mehr und mehr zu Kompendien der Dogmatik sich aus (vgl. z. B. Conr. Dieterici Institutiones Catecheticae, neu herausgegeben von A. G. Diechoff, Berlin 1864); ja vielsach waren in den Lateinschulen geradezu Melanchthons 5 "Examen Ordinandorum" (CR XXIII, S. 1 st.), um 1552 von ihm zusammengestellt, und später Selneckers "Explicatio Examinis Ordinandorum" (s. Bd XVIII S. 189, w st.), die meistgebrauchten Kompendien der lutherischen Theologen im 16. und 17. Jahrhundert, als Schulbücher im Gebrauch.

Sie zeigen uns, daß die Dogmatik ziemlich uneingeschränkt in der damaligen theologis 10 schen Bildung die Herrschaft führte. In der kursächssischen Kirchenordnung von 1580, die neben jenen Kompendien über die an die jungen Theologen gestellten Anforderungen mit am eingehendsten uns unterrichtet, wird freisich auch auf die Bekanntschaft mit der Schrift besonderes Gewicht gelegt; ausdrücklich wird gesordert, daß festgestellt werde, ob die Examinanden auch "selbst in der Bibel nachgeschlagen und sich des eigentlichen Berstandes 15 bort erholet hätten". Dennoch kommt die Schrift nur als Spruchsammlung für die dogmatischen Artisel in Betracht; als selbstständiger Brüfungsgegenstand erscheint sie nicht. Das ansängliche ernstliche Bestreben, die lutherischen Theologen vor allem zu Schriftstheologen zu erziehen (vgl. Beiträge zur sächs. Kirchengesch., X, S. 1325.), war also bald verkannt oder misverstanden worden. Dagegen ist es bedeutsam, daß in der kursächsischen Kirchenordnung die Ablegung einer Probepredigt zum Bestehen des Examens ersorderlich ist; das ist ein verheißungsvoller Ansas. Einzelne ausbehaltene Prüfungen (besonders Melanchthons: s. Drews a. a. D. S. 41; vgl. auch Zeitschrift für niedersächs. Kirchenzgeschichte, VIII [1904], S. 121, 167 ff., 196 ff. u. ö.) verraten uns, inwieweit im alls gemeinen die Examinanden den gestellten Ansorderungen entsprachen.

Eine ganz besondere Stellung nimmt in den lutherischen Gebieten Bürttemberg ein. Hiftete Herzog Ulrich zur Herandildung von Staats- und Kirchendienern das sog. Stipendium an der Landesuniversität und überwies ihm am 6. August 1547 das Tübinger Augustinerkloster. Herzog Christoph sorgte auch für den jüngeren theologischen Nachwuchs, indem er 13 Klöster in evangelische Klosterschulen umschuf, von denen freilich 4 sehr bald 20 wieder eingingen. Landeskinder im Alter von 14 oder 15 Jahren, die die Aufnahmeprüfung in Stuttgart bestanden hatten, fanden in ihnen Aufnahme und wurden dann außer in den gewöhnlichen Fächern der Lateinschule und in den Ansangsgründen des Griechischen auch schon unter ganz spezieller Rücksicht auf ihren späteren Beruf unterrichtet; sie wurden eingehend mit dem Neuen Testament in lateinischer übersetzung bekannt 25 gemacht, wurden in den Psalter und die Berikopen eingeführt und im Chorgesang geübt. Aus den niederen, grammatischen kamen sie dann in eine der 4 höheren Klosterschulen, Bebenhausen, Herrenalb, Hirschau und Maulbronn, wo zu den genannten Fächern vor allem das Alte Testament, Dialektik und Rhetorik hinzutraten. 16 Jahre alt konnten sie in das Tübinger Stipendium oder Stift aufgenommen werden. Hier bereiteten sie 40 sich zwei Jahre auf das Baccalaureat oder Magisterium vor, indem sie den Kursus der Artisten-Fakultät absolvierten (s. d. A. "Universitäten"); nur nebendei widmeten sie sich theologischen Studien, indem sie Vorlefungen über ein theologisches Kompendium und über die Pastoralbriese hörten. Erst im dritten Jahre wandten sie sieh gleiche geblieden 45 (Württembergische Kirchengeschichte, S. 365, 401 f., 444 f. u. ö.).

Micht minder hat man auf reformierter Seite von Anfang an die gehörige Aussbildung der Geistlichen betont. Bon früh an hat Zwingli durch die Umgestaltung des Großmünsterstifts in eine theologische Lehcanstalt und durch die Einrichtung der sog. "Prophezei" ihr Rechnung getragen. Mit letzterer glaubte er das wieder inn Leben zu 50 rusen, was 1 Ko 14 von der gegenseitigen prophetischen Belehrung der ersten Christenzemeinden berichtet ist (vgl. Antwort an Bal. Compar: Schuler und Schultheß, Zwinglis Werse, II, 1, S. 15 f.). Fast täglich sand sie unter Zwinglis Leitung vormittags in der Großmünsterstriche, unter Mysonius' Vorsitz nachmittags in der Frauenmünsterstriche statt; sie sollte nach Zwinglis Wunsch an die Stelle des die dahin den Chorherren obliegenden Shorengesangs getreten sein; doch nahmen außer diesen die Studierenden, die sich auf den geistlichen Beruf vordereiteten, und alle Geistlichen der Stadt nehst ihren Kaplänen daran teil; getrieben aber wurde ausschließlich die Erklärung der heiligen Schrift, vormittags des Alten, nachmittags des Neuen Testaments (Stähelin, Huldreich Zwingli, II, S. 84 ff.).

Bald wurden fur Ausbildung und Anftellung der Geiftlichen feste Ordnungen in so

Bürich geichtsfien, die dann im ganzen für die verzendten kirchlichen Gebiete voediltlich geworden sind. Unter Aufsicht des Rates waltet von 1532 an eine bestimmte Prüfungsbehörde, bestehend aus dem Antistes als Präsidenten, vier Ratsberren, den Prosessoren der Theologie und zwei Psarrern, ibres Amtes. Borgenommen aber wird die Prüfungsalso, daß "man für das erst Locos communes anzüche, demnach ersahre, wie beläsen und geübt die Fürgestellten in beiden Testamenten spend; was sie für ein Judicium in Seripturis habind, wie sie die bruchind, läsind und dem Bolke erklärind" (Blösch, Gesschichte der schweizerisch-resormierten Kirchen, I, S. 91).

Bahrend also im lutherischen Kirchengebiet zunächst in einseitigster Beise die Tog10 matik betont wird, wird hier von vorneberein neben ihr der Bibelkenntnis und der praktischen Besähigung bei der Prüfung eine Stelle eingeräumt. Außerdem dat man in Zürich
und danach überhaupt auf resormierter Seite von Ansang an nach der Besähigung für
den geistlichen Stand überhaupt gesragt, ohne erst die Berufung für ein bestimmtes Amt
abzuwarten und dat dadurch die ganze Beise von vorneberein praktischer gestaltet. Rebr
15 und mehr bildet sich dann in beiden Kirchengebieten das gleiche Versahren beraus.

Zunächst bleibt während bes 17. Jahrbunderts der Zustand im Prinzip ziemlich unverandert. In Wirklichkeit löst der 30jabrige Krieg vielsach alle Ordnung auf. —

Als man nach dem Kriege darauf sundt, die Bunden zu beilen, die er geschlagen, da wendet man auch gerade unserer Frage eine ganz besondere Ausmerksamkeit zu. Bor allem ist es der Pietismus, der auf bestere Borbildung der Geistlichen dringt. Schon in den "Pia desideria" regt Spener die Frage an; in seiner Borrede zu Dannhauers "Tadulae hodosophicae" (1690), die den besonderen Titel sührt: "De impedimentis studii theologici" behandelt er sie aussührlich und kommt in den "Theologischen Bedenken" wiederholt auf sie zurück. Auch Größgebauer und Seckendors (s. unten) weisen zu sie hin; am vollständigsten aber sast vielleicht A. H. Franke alle Gedanken in seiner "Idea Studiosi Theologiae" (1712) zusammen. Bezeichnenderweise trennt er nicht die innere Zurüstung von der außerlichen Ausdildung urd kellt deshald obenan die Forderung, daß "man zuerst und vor allen Dingen an einem Studioso Theologiae suche, daß sein Herz rechtschaffen sei vor Gott". Zur Grundlage des theologischen Studiums der macht er setzt mit Bewustssein die H. Schrist, die recht zu verstehen ein seder Griechisch und Herz eich das Etudium der such die Controversiae theologicae tritt in bedeutsamer Weise das Studium der spuden Bücher. Und endlich wird auch die Kirchengeschichte, zwar zunächt nur, weil sie "ad accuratiorem exegesin Scripturae ersordert wird, nächsidden aber im Studio controversiarum am wenigsten entraten werden kann", zum Studium empfohlen. Was aber noch wichtiger ist, das Studium soll der Praxis dienen. "Benn deshald der junge Theologe einen senigten Greierund in der Ersentinis der göttlichen Kahrheit geleget, inzwischen auch zu guter übung und Ersahrung in den Wegen Gottes kommen ist, so richtet er auch dahin sein Gemüt näher, wie er geschicht werden möge, des guten Schafes, so Gott in seine Seele des geleget, auch andere durch össentlichen Bortrag teilbastig zu machen". Ausgade seines ferneren Studiums ist also, sich auch praktisch auf sein späagogische Schristen, S. 407 st.).

Gine Folge dieser Anregungen ist es, daß in verschiedenen Landeskirchen um diese Zeit neue Prüfungsordnungen entstehen, z. B. schon 1718 in Preußen (Mylius, Corpus Constitutionum Marchicarum, I, Nr. 118), 1732 in Rursachsen (Beiträge zur sächs. Kirchengesch., X, S. 161), 1735 im Kurfürstentum Hannover (Ebbardt, Gesete, Verordnungen und Ausschreiben, I, S. 583 ff.). Zunächst wird jetzt allgemein das Examen als Cualifikationsbeweis für den geistlichen Beruf überhaupt angesehen und wird, indem jetzt alabemisches Studium als unumgängliche Vorbedingung gilt, durchweg an das Ende der Universitätizzeit gelegt. Dabei ist die Behörde, die das Examen abnimmt, nicht überall dieselbe; bald wird es vor der Fakultät, bald vor dem Konsistorium, bald vor einer zusammengesetzen Kommission abgelegt (vgl. die Verhandlungen gerade über diese Frage in Cleve-Mark in: Fritz Resa, Theologisches Studium und pfarramtliches Examen in Cleve-Mark, Bonn 1905). Vielfach behält man aber neben diesem das Studium abschließenden Examen das Examen beim Amtsantritt bei, und es werden sorthin in mehreren Landestirchen zwei Prüsungen gesordert; die zweite Prüsung bleibt meist unangesochten Sache der

obersten Rirchenbehörde.

Die vermehrten Anforderungen und veränderten Gesichtspunkte geben deutlichst aus der preußischen Prüfungsordnung hervor. Wie sehr jest der praktische Gesichtspunkt der 60 bestimmende geworden ist, zeigt sich gleich daran, daß schon vor der Prüfung eine Probe-

predigt einzureichen ist, "daß sie von einem jeden Examinatore gelesen und zensiert werde", und daß ihr dann gleich im Ansang der Prüsung "eine mit etlichen Kindern anzustellende katechetische Übung" solgt, eine deutliche Folge der großen Wertschätzung, der sich dank den Hörderungen durch den Pietismus seit einigen Jahrzehnten die katechetische Thätigkeit der Geistlichen erfreute. Die Partes Theologiae, in denn sodann das eigentliche Schamen angestellt werden soll, sind Theologia thetica und polemica, exegetica und moralis esquisition pastoralis Historia exclosionation und moralis exquisition pastoralis. Examen angestellt werden soll, sind Theologia thetica und polemica, exegetica und moralis, casuistica, pastoralis, Historia ecclesiastica und "was zur erbaulichen Seelensorge gehöret". Historia ecclesiastica und "was Examen ganz besonders spezielle Bestimmungen gegeben, ein Zeichen, wie sehr man sie betont zu sehn wünschten so sollen die Examinatoren fragen, "wie der Examinand sich im Beichtstuhl zu verhalten 10 habe, wie er mit Angesochtenen und Sterbenden, wie mit Kranken zu versahren und wie er sich bei der Tause und dem heiligen Abendmahl zu verhalten habe, daß sein Amt sedermann erbaulich sein möge". Aber auch in den zunächst theoretischen Fächern tritt die Betonung des praktischen Gesichtspunktes hervor. So soll der Examinand, um zu beweisen, "daß er im Studio diblico wohl versieret sei", nicht nur die Summam und 15 Scopum sedes diblischen Buches wissen, er soll auch, wenn ihm ein Text vorgegeben wird, "solchen ex tempore analysieren, disponieren, das Fürnehmste notdürftig erklären und die Usus herausziehen" können. Und selbst die Prüfung "von den fürnehmsten Artikulen der christichen Lehrung, Wiedergeburt, Rechtsertigung, Erneuerung, Heiligung". 20 Dabei soll der Examinand "seine Thesin mit den Hauptsprüchen des Alten und Neuen Testaments, die er im Grundbert ansühren und verstehen muß, beweisen, soll den Grund Testaments, die er im Grundtert anführen und verstehen muß, betweisen, soll den Grund bes Beweises aus den Sprüchen selbst zeigen, den in der Hauptsprache liegenden Nachber Beweises aus den Spriagen seinst zeigen, den in der Haupiprage liegenden Nachbruck ernieren und die gebührende Anwendung sinden können; imgleichen soll er wissen,
wo in denen rezipierten symbolischen Büchern davon gehandelt werde". Ganz dem von 25
Spener vorangestellten Prinzip entsprechend aber sollen daneben die Examinatoren, ein
jeder privatissime, den Examinanden nach seinem inwendigen Zustande prüsen, "ob er in
der Buße und lebendigem Glauben stehe, und was er hiervon für Kennzeichen von sich
geben könne; wie er sein Leben von Jugend auf geführet, wie er zu Gott bekehret worden, welche Specimina providentia diviniae er an sich erfahren, und ob er seines Lebens 20 halber Anfechtungen empfinde?" (Mylius a. a. D. S. 230 ff.). Nicht überall hat der Pietismus ben Prüfungsordnungen fo beutlich seinen Charafter aufgeprägt.

Auch aus der rationalistischen Zeit kennen wir Bemühungen um die Vorbildung ber Theologen. Manches Neue bringt die "Pfarrkandidaten-Brüfungs-Ordnung für Baden-Durlach" 1756 (Brunner, Die badischen Schulordnungen, I, S. 107 ff.). Außer der Probepredigt fordert sie auch eine wissenschaftliche schriftliche Arbeit: "sobald sich einer Außer ber 35 um bas Examen melbet, ift ihme eine Materie in einer zu beftimmenben Zeit lateinisch zu elaborieren aufzugeben, zum Erempel ein Dictum Sacrae Scripturae, welches er grammatice, rhetorice, polemice et practice abhandeln solle". Kirchengeschichte wird mehr um ihrer selbst willen geprüft; neben die Theologie tritt als selbstständiges Brüfungs- 40 sach die Philosophie, und zwar Logik, in der der Examinand "die nötigsten terminos zu erklären im stande sein" soll, "Metaphysik, in der er "die Definitiones der Ontologia und die vornehmsten Lehren aus der Theologia naturali und Psychologia empyrica" wissen muß, und Moral, in der er "das Principium generale der ganzen Moral und das Speciale des Juris naturalis nebst benen vornehmsten Definitionen, die bei benen 45 Pflichten gegen Gott, sich selbsten und anderen vorkommen, 3. E. was cultus Dei externus, internus etc. moderamen inculpatae tutelae, pactum, laesio etc. feicn, hersagen und die Gründe soll anführen können, warum solche Stücke nach der Natur geboten, verboten oder erlaubt seien". Keine geringe Anforderungen werden auch an die Sprach-kenntnisse des Examinanden, auch im Hebräischen, gestellt. Zuerst begegnen hier Vor= 50

schriften über verschiedene Zensuren. Bei berartigen forgfältigen Bestimmungen ist es doppelt auffallend, daß — auf das Ganze gesehen — die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts einen Niedergang auf unserem Gebiet darstellt. Darf man auch nicht jede Klage verallgemeinern, so wiederholen sich die Auskassungen über mangelhafte Vorbildung der Theologen doch immer wieder, und 56 eine Berhöhnung des geistlichen Standes, wie die in der Jobsiade von Kortum (Deutsche National-Litteratur, herausgege von Joseph Kürschner, Bb 1410), oder eine Satire, wie bie zunächst auf niederländische Verhältnisse sich beziehende von Petrus Hofftede (f. Bb VIII S. 242, 49 ff.), wären nicht möglich gewesen, wenn sie nicht in weitem Umfange begründet gewesen waren (vgl. auch Drews a. a. D. S. 132 ff.). Hat bei diesem Niedergang jeden= 60 falls die Reaktion des Rationalismus gegen den Bietismus erheblich mitgewirkt, so hat bann ber Rationalismus in ernfter Arbeit auch wieber an ber Bebung bes geiftlichen

Standes gearbeitet (f. unten).

Höchst bedeutsam für die Heranbildung eines wohlunterrichteten Theologenstandes ist s auch die Einrichtung des Abiturienteneramens geworden, mit der Preußen 1788 voranging, und die bann allmählich in anderen Ländern durchgeführt wurde (Paulsen, Gesch. d. gelehrten Unterrichts, II, S. 92 ff., 354 u. b.). Damit war eine fichere Grundlage gelegt, auf ber nun bie von da an entstehenden neuen theologischen Prüfungsordnungen sich aufbauen konnten, die immer mehr zu bessern man fort und fort bedacht gewesen ist. Sie sind zusammen= 10 gestellt bei Richter, Kirchenrecht, 8. Aufl., S. 708 und bes. in ben Protofollen ber beutschen ebangelischen Rirchen-Ronferenz, 8.—14. Juni 1882, S. 88 ff., boch haben seitbem mehrere Landestirchen neue Ordnungen erhalten: Roburg-Gotha durch Berfügung vom 15. November 1887 (Allgemeines Kirchenblatt 1888, S. 214 ff.); Sachsen-Weimar, Schwarzburgbember 1887 (Augemeines Kirchenblatt 1888, S. 214 ft.); Sachlen-Weimar, SchwarzburgSondershausen und Braunschweig im Jahr 1889 (A.K. 1889, S. 257, 265, 585 ft.); der
15 Konsistorialbezirk Kassel im Jahre 1891 (A.K. 1891, S. 180); das Großherzogtum Oldenburg und der Konsistorialbezirk Wiesbaden im Jahre 1892 (A.K. 1892, S. 677 u. 293);
Sachsen-Altendurg durch Verfügung vom 8. Juni 1893 (A.K. 1893, S. 473 ft.); der
edangelische Oberkirchenrat hat unter dem 2. Mai 1894 genaue Anordnungen wegen der
Handbadung der zweiten Prüfung getrossen (A.K. 1894, S. 537 ft.), und Hamburg hat
Durch Verfügung vom 12. Oktober 1893 die zweite Prüfung eingerichtet (A.K. 1894,
S. 10 ft.); im Königreich Sachsen sind die Verhältnisse sin zweite Prüfung im Jahre
1895, für die vor der theologischen Fakultät in Leipzig (unter dem Vorsit eines Mitgliedes
des Landeskonsistoriums) absuleaende erste Prüfunz im Jahre 1902 neu geordnet (A.K. bes Landeskonfistoriums) abzulegende erste Prüfung im Jahre 1902 neu geordnet (A.K. 1895, S. 33; 1902, S. 531); Schaumburg-Lippe besitzt eine neue Ordnung seit bem 25 17. April 1895; Schleswig-Holftein seit dem 28. Okt. 1898; Waldeck seit dem 14. März 1899 (A.R. 1899, S. 449, 273); für den Konsistorialbezirk Speher ist eine neue Ordnung im Jahre 1900, für das Großherzogtum Baden am 11. Februar 1906 erlassen worden (A.R. 1900, S. 146; 1906, S. 185 st.).

Im allgemeinen gilt in ben beutschen evangelischen Landestirchen hinsichtlich ber Bor-30 hilbung ber Theologen heute folgendes. Durchweg find zwei theologische Prüfungen in Ubung; die erste, pro licentia concionandi ober pro candidatura, bilbet den Abschluß des Studiums; die zweite, pro ministerio, pro ordinatione oder pro munere, ist die Borbedingung der Anstellung, doch wird auch sie schon seit Jahren ohne Rücksicht auf eine vorliegende Berufung, meistens mindestens 1 bis 2 Jahren ach der ersten Brüfung abgelegt. Nur in wenigen Landeskirchen, z. B. in Anhalt, kennt man noch eine der Anstellung unmittelbar vorangehende Prüfung in der alten Weise, die nun also eine britte Brufung barftellt. Doch wird fie nur abgehalten, wenn zwischen ber zweiten Brüfung und der Anstellung längere Zeit verflossen ist. Mehrfach ist sie in eine vor der Behörde zu haltende Probepredigt umgewandelt. Die Boraussehungen für die erste 40 Brüfung sind überall die bestandene Maturitätsprüfung und ein mindestens drei-jähriges Universitätsstudium. Nur Württemberg, Bahern und Straßburg haben ein vierjähriges Studium, und Baden begnügt sich vor dem ersten Examen mit fünf Semeftern. Hinfichtlich der Prüfungsbehörde ist die Lage im ganzen so geblieben, wie wir sie schon für den Anfang des 18. Jahrhunderts seststellten; mehr und mehr hat der Zustand bich herausgebildet, daß beim ersten Examen Vertreter der Fakultäten mitwirken, beim zweiten nur Mitglieder der Konsistorien oder im praktischen Amte stehende Geistliche prüfen, die nicht immer vom Kirchenregiment ernannt find, sondern hier und da auch synodale Körperschaften vertreten. Die Brüfungsgegenstände find meist so verteilt, daß bie erfte Brufung mehr wiffenschaftlich, bie zweite mehr praktifch fich geftaltet, boch werben 50 auch bei der ersten Prüfung praktische Leistungen, eine Probepredigt und eine Katechesc, beute allgemein gefordert. Beim zweiten Examen treten dazu außer einer Brufung in ber praktischen Theologie (Homiletik, Katechetik, Liturgik u. a.) noch gesanglich-liturgische und auch wohl musikalische Leistungen, binsichtlich derer namentlich Preußen neuerdings und auch wohl mustaunge verstangen, vinstautig derer namentitä preußen neuerdings aussührliche Bestimmungen erlassen hat (A.K. 1891, S. 499; 1901, S. 654; 1903, 55 S. 47). Durch Einführung von praktischen Übungen in Predigt, Katechese und Liturgie (in den sog. homiletischen, katecheischen und liturgischen Seminaren; vol. G. Fr. Seiler, Bon der frühen Bildung der Prediger einige Gedanken, geschrieben als das Prediger Seminarium auf der Friedrich-Alexanders-Akademie errichtet wurde, Erlangen 1773; Heil. Sextroh, Über praktische Vorbereitungsanstalten zum Predigtamt, nehst einer Wastrickt vom Parialischen Rastaralinstitut in Köttingen Köttingen 1783: Ester Ge-

60 Nachricht bom Königlichen Baftoralinftitut in Göttingen, Göttingen 1783; Köfter, Ge-

schichte des Studiums der praktischen Theologie auf der Universität zu Kiel, Altona 1825; Beiträge zur sächs. Kirchengesch., X, S. 140 ff.), sowie durch die durch Schleiermacher (s. Bd XVII S. 596, 47 ff.) wissenschaftlich! begründete Aufnahme der praktischen Theoslogie unter die theologischen Disziplinen haben die Universitäten dem Drängen auf praktische Ausbildung der Theologen mehr und mehr nachgegeben. Andererseits hat die 6 theologische Entwickelung auch auf die an die jungen Theologen zu stellenden Ansorderungen eingewirkt. Sinmal ist die Kirchengeschichte aus ihrer dienenden Stellung herauszeterten und längst selbstständiger Prüfungsgegenstand neben den anderen geworden. Dann hat die historische Behandlungsweise der Schrift, der Glaubensz und der Sittenzlehre eine Reihe neuer Disziplinen hervorgerusen. Zu der Exegese sind die die biblische Sinz 10 leitung und die biblische Theologie, zur Dogmatik die Dogmengeschichte, zur Ethik die Geschichte der christlichen Sitte getreten, die alle auch in den Prüfungen zu ihrem Rechte kommen.

Eine breite Stelle nimmt in den neuen Ordnungen das schriftliche Berfahren ein. Neben der Probepredigt wird fast allgemein ein katechetischer Entwurf eingereicht und 15 neben wissenschlichen Arbeiten, die vor der Prüfung zu fertigen sind, werden bei der Prüfung Klausurarbeiten geliesert, deren Zahl in einigen Landeskirchen dis auf 5 (Braunsschweig), 6 (Schwarzburg-Rudolstadt), ja auf 12 (Schleswig-Holstein) steigt. Nur ganz vereinzelt, z. B. in Baden (A.K. 1906, S. 185 st.), besteht abgesehen von der Predigt und dem katechetischen Entwurf das lediglich mündliche Bersahren zu Recht.

Bielsach schreiben die Ordnungen neben der speziell theologischen Prüfung auch eine Berücksichtigung allgemeinerer Wissensgebiete vor und legen Wert auf Bekanntschaft mit

Vielsach schreiben die Ordnungen neben der speziell theologischen Brüsung auch eine Berücksichtigung allgemeinerer Wissensgebiete vor und legen Wert auf Bekanntschaft mit den altklassischen Sprachen an sich, mit allgemeiner Geschichte, Philosophie und Pädagogik, damit den Ansorderungen allgemeiner Bildung Rechnung tragend. Dagegen ist die in Preußen durch Geset vom 11. Mai 1878 geforderte "wissenschaftliche Staatsprüfung", 25 die von den evangelischen Theologen noch einen besonderen Nachweis allgemeiner Bildung forderte (das sog. "Kulturezamen") durch Geset vom 21. Mai 1886 wieder abs

geschafft.

b) Kandidaten. Vikarie und Predigerseminar. Den Kandidaten, die um Pfarrstellen sich bewerbend auf ihre Anstellung warten mußten, hat die evangelische Kirche 30 vor dem Auskommen der doppelten Prüfung (s. oben) kaum Beachtung geschenkt; erst von da an erwacht die Sorge um ihre besondere Ausbildung oder Weiterbildung, und eigentlich erst neuerdings ist dieser Angelegenheit in gesetzgeberischen Maßregeln die gebührende Beachtung geschenkt worden (s. die Übersicht über die damals giltigen Kandisdatenordnungen, von denen mehrere seitdem durch neue ersetzt worden sind, bei: Uhlhorn, 35 Die praktische Vorbereitung der Kandidaten der Theologie für das Pfarrs und Schuls

inspettoratsamt, Stuttgart 1887, S. 7).

Nach Luthers Urteil war die beste Borübung für die künftigen Pfarrer die Schulstätigkeit; ist es nach ihm doch "allezeit so gewest, daß die Schulmeister die besten Pfarrsberren geben" (De Wette, Luthers Briefe, IV, S. 372). Diesem Urteil stimmte man 40 zunächst unbedingt zu. Lange Zeit sinden wir durchweg die späteren Pfarrer vorher als Schullehrer beschäftigt (vgl. z. B. Kawerau, Agricola, S. 57 sf.; Mt der Gesellschaft sür deutsche Erziehungs- und Schulgesch., VII [1897], S. 366 sf.), und der übergang von einem Amt zum andern war ein so gewöhnlicher, daß vielsach Pfarrer, wenn sich ihnen eine besser besoldete Schulstelle dot, zum Schuldensst zurückehrten; mannissach waren auch 46 Schuls- und Kirchenamt miteinander verbunden (s. z. B. Bd IV S. 344, 7 s.). In Hessen wurde der Schuldienst wie in den Städten, so auf dem Lande, als unerläßliches Durchzangsstadium zum Pfarramte betrachtet (Diehl, Die Schulordnungen des Größberzogstums Hessen, III, S. 10). Als die Ansprüche an den Pfarrerstand wuchsen und allemählich ein Boltsschulkehrerstand sich zu bilden begann, konnte derartiges nicht bestehen so bleiben. Doch hat hinsichtlich der Lehrämter an höheren Schulen erst vom 18. Jahrsbundert an, namentlich durch den Einfluß Friedr. Aug. Bolss (Baulsen a. a. D. II, S. 222 sf.), sich die Lossösung eines besonderen Standes der Ghmnasiallehrer von den Theologen vollzogen. Sine enge Verwandtschaft des Lehramts mit dem Pfarramt aber dauert noch heute sort, und die von alters her von den Janselchrer oder als Lehrer an Privatschulen ihre unmittelbare Fortsehung.

Ein erstes Symptom der Erkenntnis, daß die Zeit des Übergangs vom Studium Ein erstes Symptom der Erkenntnis, daß die Zeit des Übergangs vom Studium

Ein erstes Symptom der Erkenntnis, daß die Zeit des Übergangs vom Studium zum Umt vor allem noch der praktischen Borbildung auf letteres gewidmet sein musse, zeigt die Kursächsische Kirchenordnung von 1580, die nicht gleich selbstständige Pfarrer w

der weren ale nach in Dational nationalysisch aben will kannt de druck ben Surer als m Andersonn genwen und andersonn, webe it imm Bredigen und Ber-semmente for 1406 hauere Ame zu geimleren. Ause est man Anfann des :: Fahrbunderts m sensen enfilider Reconfiniumper in Interie de Authinier periffer. So ordinet a ses Auristianum in faminume in James III von Seminume der Kambidian der Terkoge in, die die Sie Kamer mehekunder. Sie wier dani der Gelegenbeit ines even les une le Inclium des Impermendener de des India Amiliani um locoges, Landoneer, Leudung de Lunder is deues publiques Licarettes, Roughsinden, sakadinesen, genammig is kinnen in dener publiquen skarrenten, komenkanden, godiniden und Könden, mad dann mu dener Amer ja kaltenden Borger und Bestaden inden made nemer jar Ledindung der Genampener angerübret mad n sine beständige Ibring persada verder Erdann i i. E. S. S. Gings Kendandung if S. vern der Kandinarum in Irester III der Euremannendennen eine skrager fürdige übe der Kandinarum ins feit, der ind innen mignete, "diem beständlen mad specifiede der Kandinarum inter internatione und ihmilde nich übern anzus a bellente. Unungen zu meinerer Reise Gelegenben zu geber Berringe; sicht RG, X, Z. 1817. Rus legenere Berringung in im Junez 1844 dus Regulation über die theoaniden kantinaventerene, ent benel üdniche Euradum, ernaben dei dann burd sie idsibile Kandingsmennenung wur is dermit 1882 mis neue benitägt werden ift. Land versen die Landinsen einer Erborie under dem Soring des Superintendenten n au siner Kersinigung gestemmengelehlerben. Die von zeit zu Zen Serdunanburzen zu gegenist zur keizenagung zunammengenerweit. Die den ger zu zer Seinmannungen in gegenistiger körderung und Beleieung übeilt. Son der einzelnen Magliedern ünd Arbeiten
nut som Gelvere der novenishafischen und reallischen Theriame anzwierigen, die dann
nu son Bestammlungen kunfent und heimstelt werden L.C. S. 151 %. Auch in
nutzen Landeskuchen und z. D. die Kentimmungen des Anaritations in Specier vom
n. War 1862: Ublischen L.L. S. 5. und des Anaritations in Specier vom
lein und Kortstanz der Gefählichen in der Arbeiten Ande der Korten, hannover vom 18 Juli 1980, § 18: Richt. Amethan für ben Begirt bei Rat. Sandeitenfifteriums in honnover, 1900, S. 1966, bat man berarige Emraftungen getterffen ober boch ins Auge nersia.

Eine Niese Ar bei Jenferge für die Korthibrung der Ambidiem in das Bilariat. Seine Kiese Ik Kuntemberg, für die Ansbildung eines solden Indituns der geeignete Koden, neil von kuntemberg, für die Ansbildung eines solden Indituns der geeignete Koden, neil von der Liebeneigerung insolge des Ulmerradie der Ideologen auf öffentslade Koden in ven Aleiterschulen und im Sitir i. oben in weit böberem Raße, als ondersten, ein Verfügungsrecht über die jungen Ideologen besigt. Gleich nach dem Bestehn der ersten Krüfung werden bort die Andrickten im Auchtendienst verwendet und zu bem Inch nach boraufgegangener Berrstädung ieit 1855 auch ordiniert. Sie heißen korn Volare und werten nunacht als Pfarrzebilden einem bestimmten Geistlichen zur Krüftlichung, aber auch zu ihrer weiteren Ausbildung zugeteilt; sie leben mit ihm in heinslichen Gemeinschaft und fieben unter einer unmittelburen Aussicht, erbalten von ihm zu die netigen Erinnerungen über ihre Predigen und Ratecheien und werden in alle pfarrzamtlichen Verruchtungen in Kirche und Seelsorge von ihm eingesührt. Darauf erhalten ihr nichten eine Pfarre zur vitarischen Verrechung oder werden villsgeistliche in Städten und zuchen Zantzgemeinten (Stadts oder Parochialvilare) mit relativer Selbstständigleit, bich in, bas über sie dis zu ihrer definitiven Anstellung von dem vorgesetzen Delan in regelmäßig an die geistliche Behorde berichtet werden muß.

Unter biefen Einrichtungen hat die Stellung der Pfartgebilsen, der Lebrvikare, wie sie kann meistens genannt werden, in anderen Landeskirchen mehr und mehr Nachahmung gefunden, früher schon in Baden, im Größberzogtum Heinen und in Schwarzburg-Sonderschausen, neuerdiges auch in Breußen (Allg. Kirchenbl. 1899, S. 370) und in der Hansen noberschen Kandeskirche (Amtsblatt a. a. D. S. 155 fl.). Durchweg dauert das Rikariat ein Jahr und liegt vielsach erst nach dem zweiten Eramen. Thätigkeit und Pflichten des Kisars sind durch genaue Borschriften der Behörden geordnet; hier und da sorgt eine

Manterbibliothet für die Ausruftung mit der nötigen Litteratur. —

Reben biefen Magnahmen aber, die in die bestehenden firchlichen Berhältnisse ohne wi große Ochwierigleit sich eingliedern lassen, hat man nun auch auf besondere Anstalten

jur weiteren Ausbildung der Kandidaten Bedacht genommen und in mehreren Landes-

firchen Bredigerseminare gegründet.

Ihre ersten Spuren fallen in die Zeit des Pietismus. Es ist fraglich, ob man das Loccumer Hospiz, das im Jahr 1677 durch den Abt Gerhard Molanus (j. Bb XIII S. 253 ff.) die ersten Logos erhielt, um diese Zeit schon als Predigerseminar bezeichnen b darf. Denn der eigentliche Grund, weshalb man in Loccum mehreren Kandidaten Aufenthalt und Unterhalt gewährte, war ber, bei bem in einer gewissen Umgestaltung beisbehaltenen Horendienst und beim Unterricht in der Klosterschule — hier und da auch beim Beeditenen Jorendeenst und dem Unterricht in der Klosterschule — her und da auch deim Predigen — Gehilfen zu haben (Chr. Erich Weidemann, Geschichte des Klosters Loccum, Gött. 1822; Fr. Düsterdieck, Das Hospiz im Kloster Loccum, Gött. 1863, S. 12 st.). Mittel= 10 dar mußte ja freilich diese Thätigkeit den angehenden Geistlichen eine höchst erwünschte Vordereitung auf ihren Beruf sein. Und jedenfalls ist diese Einrichtung mit der Anlaß gewesen zur Gründung des ältesten wirklichen evangelischen Predigerseminars, das wir bisher kennen, des Seminars in Riddagshausen dei Braunschweig. Obgleich seine Statuten vom 27. September 1690 von pietistischen Sonderlichkeiten sich frei halten, so laffen boch die engen Beziehungen, die der damalige Herzog von Braunschweig Rudolf August zu Spener unterhielt, ohne weiteres vermuten, daß bas Seminar pietistischen Anregungen seine Entstehung verdankt. Dazu kommen litterarische Beweise. In seinem 1685 erschienenen "Christenstaat" macht Beit Ludw. v. Seckendorf (f. Bb XVIII S. 113,25 ff.) ben Vorschlag, Seminaria oder Colloquia zu stiften, "die hauptsächlich mit ad praxin 20 gerichtet und in denen diejenigen, so schon vorher in der theoria das Nötigste begriffen haben müßten, vornehmlich in den Stücken, zur Seelsorge gehörig, wie auch im einzgezogenen, exemplarischen und mäßigen Leben unterrichtet und geübet würden" (Ausg. v. 1706, S. 524). Wit diesen Gedanken behäftigt sich Spener in dem freilich erst 1702 erschienenen IV. Teil seiner "Theologischen Bedenken" eingehend (Ausg. v. 1709, S. 526 ff.); 25 aber es ist anzunehmen, daß sie ihn vom Erschienen des "Ehristenspiegels" an bewegt und zu entsprechenden Unregungen veranlaßt haben. Ausgeführt aber hat den Blan in Riddagshausen der damalige Generalissimus von Wolfenbuttel, Joh. Lut. Pestorf, ein ehemaliger Loccumer Hospes. Er wird auf den Gedanken gekommen sein, nach dem Borbild Loccums gerade bas alte Ribbagshausen zum Sitz eines solchen Seminariums 30 zu wählen. Zwölf Kandidaten sollten nach den Statuta (abgedruckt: Zeitschr. f. niedersächs. KG X [1905], S. 203 ff.) in dem Seminar vereinigt sein, und zwar sollten die dazu ausgewählt werden, "die sich in dem Examine hervorgethan". Zunächst sollte jeder ausgewählt werden, "die sich in dem Examine hervorgethan". Zunächst sollte jeder ein Probejahr durchmachen und, "wenn sodann nach dessen Ablauf würde befunden werden, daß er eines stillen Lebens und driftlichen Wandels sich bestissen, auch das 85 Studium theologicum unablässig mit gutem Succes traktiert, so daß er die Zeit über unsträssich befunden, noch zwei und also drei volle Jahr" im Seminar sich aufhalten dürsen. Regelmäßig sollten die horae canonicae gehalten werden; um 9 Uhr sollte man täglich gemeinsam in der Erklärung der hl. Schrift sich üben, Dienstags um 8 Uhr aber sollte allwöchentlich eine Disputierübung stattfinden, "und zwar also und dergestalt, 40 baß diejenigen, welche dafür capables seien, nach Gutbefinden des Abts respondieren, andere aber, welche die Reihe trafe, opponendo ihre dubia vorbringen" sollten, Predigten und Katechisationen sollten alternieren. Das Seminar hat unter allerlei Beränderungen - zulett plante Abt Bartels die Umwandlung der mit ihm verbundenen Chorknaben= schule in ein Lehrerseminar — bis 1809 bestanden; unter der französischen Fremdherr: 45 schaft wurde es aufgehoben.

Bal. Ernst Löscher, der Gegner des Pietismus, ließ doch durch seine Anregungen sich bestimmen; so gründete er 1718 in Dresden ein Consortium theologicum mit der Ausgabe, die Kandidaten durch Predigt, Seelsorge und Katechesen in den Armensschulen zu üben und zu fördern; im siedenzährigen Kriege ist est wieder eingegangen. So Sin anderes Seminar pietistischen Gepräges bestand seit 1735 in Frankfurt a. M. Hier sollte der jedesmalige Senior des Ministeriums Kandidaten zu "einer rechtschaffenen theologischen Erudition, wahrer Gottselligkeit und was sie in der Berwaltung ihres künstigen Amtes zu thun und zu wissen von nöten hätten Anleitung geben." Bon 1743 an hat Joh. Phil. Fresenius (s. Bb VI S. 265 f.) dieser Anstalt vorgestanden. Er hat 56 in seinen Restoral Sammlungen" 1748 auch den Rlan eines weit umfassendern Semiin seinen "Bastoral. Sammlungen" 1748 auch ben Blan eines weit umfassenberen Seminarium theologicum entworfen, der sich aber nicht verwirklicht hat (Drews a. a. D. **පි.** 115∰.).

Infolge seines auf das Praktische gerichteten Sinnes hat dann der Rationalismus ber Bredigerseminare fich angenommen. Bon seinem Geist beeinflußt zeigt sich schon so

bas Restript Karl Friedrichs von Baben vom Jahre 1769, durch bas er die Errichtung eines Pfarrseminariums anordnet. Es ift im wesentlichen bas Wert ber Kirchenrate Wals und Mauritii. Bor allem burch Predigen, Betftunden und Katechifieren follen bier bie Kandibaten geubt werben. Sie follen auch nach turger Borbereitung predigen lernen. 5 Durch die Betftunden follen fie in die Bibel eingeführt werden, und "bamit biefes befto getvisser geschehe, müssen sie jedes biblische Buch in eine Tabelle bringen und die Erstlärung der schweren Stellen und, was aus den Altertümern oder der Kirchengeschichte zu deren Erläuterung gehöret, ebenso wie die Nuhanwendung über einzelne Berse oder Teile des Kapitels in margine beistügen". Die rationalistische Bestimmtheit der Anordsonung titt besonders in "dem nicht Besenklichen" zu Tage, "das aber zur Zierde gereichet und manchen zufälligen Nuhen stiften kann". Neben den altklassischen Sprachen und der habischen Coppelectiosische warden bier zur Wahless und Musis der Sprachen und der badischen Landesgeschichte werden hier auch Mathesis und Physik den Seminariften jum Studium empfohlen, "beren kein Pfarrer entbehren könne", und außerbem ötonomische Wiffenschaften", und zwar 1. beffen, was zur Verbefferung des Acer- und 16 Feldbaues, wie auch der Nahrung der Unterthanen gehöre; und 2. Kenntnis der Pflanzen und Bäume." Für die Mußestunden wird die Seidenzucht empfohlen (Brunner a. a. D. S. LXXV und 199ff.).

Auch von Herber besitzen wir ben Entwurf eines Predigerseminariums. Allerdings ist es zweifelhaft, ob das von ihm Beabsichtigte nicht mehr den oben behandelten Kandi= 20 datenvereinen anzugliedern wäre, da im wesentlichen Cirkularpredigten und zeitweise Bersammlungen ins Auge gesaßt werden. Unter den zu behandelnden Materien ist aber auch hier ein Ooconomicum für die kunftigen Landprediger vorgesehen, da "der Einfluß, ben in solchen Dingen ein Geistlicher auf seine Gemeinde haben könne, sehr beträchtlich sei". Zur Ausführung scheint Herbers Plan nicht gekommen zu sein (Herbers Werke, 26 herausg. v. Suphan, Bb XXXI, S. 782 ff.).

Die Umbildung des Loccumer Hospiges ju einem wirklichen Bredigerseminar und die Gründung des Bredigerseminars in hannover gehören auch der rationalistischen Zeit an. Schon ber Abt Chappuzeau hatte 1789 in seiner Redaktion ber Leges bes Molanus "Studien und praktische Übungen als den eigentlichen Zweck des Aufenthaltes der Hospites "Studien und prattische Ubungen als den eigentlichen Zwed des Ausenthaltes der Holptes wim Kloster" bezeichnet; Abt Salfeld regelte 1800 die gemeinsame Thätigkeit durch einen "Studiendientektor" an und organisierte die Kritik der praktischen Übungen teils durch den Studiendirektor, teils durch die Hospites selbst; auf den von ihm getroffenen Einrichtungen beruht im wesenklichen die im Jahre 1820 sestgeskelkte Studienordnung, von der an die neuere Entwickelung des Seminars datiert (Düsterdieks a. a. D. S. 22 ff.; Salfeld, Beiträge zur Kenntnis und Verbesserung des Kirchen- und Schulwesens I, Hann. 1800, S. 465 ff.; Walther, Theol. Nachrichten 1821, S. 364 ff.; 1823, S. 393 ff.; Viertelzährl. Nachrichten von Kirchen- und Schulsachen, Hann. 1829, S. 24 ff. Schulter Die Auskildung der Theologen im Redigersemingen des Klosters S. 24 ff.; Schufter, Die Ausbildung ber Theologen im Predigerseminar Des Klofters Loccum, Hann. 1876).

Das Bredigerseminar in hannover ift nach längeren Borverhandlungen im Jahre 1816 ins Leben getreten. Nach Loccumer Muster eingerichtet war es doch weit geringeren Umfangs, hat höchstens fünf Mitglieder gezählt und nur ganz kurze Zeit einen Studiensdirektor gehabt. 1854 wurde es einer Umgestaltung unterzogen, indem man die Zahl der eigentlichen Seminaristen noch verringerte, dagegen mit dem Seminar ein Koopestatoreninstitut verband (Vierteljährl. Nachrichten, Hann. 1824, S. 1 st.); 1891 ist es nach Erichsburg dei Markoldendorf verlegt worden (s. unten).

Bielleicht weil vielsach der Nationalismus so eifrig für die Gründung von Predigersseminaren eintrat, wurden von entgegengesetzer Seitenmen laut, die dringend davon absieden Somestallssus Zeiten Stummen laut, die dringend davon absieden Somestallssus Zeiten Stummen laut, die dringend davon absieden Somestallssus Zeiten Stummen laut, die dringend davon absieden Somestallssus Zeitenschlessus Zeiten Stummen laut, die dringend das Chesses

rieten. So wandte Klaus Harms (Baftoraltheologie, 3. Buch, 2. Abt.: Bibl. theol. Klaffiter, 50 VI, S. 166 ff.) sich namentlich gegen die übungsweis getriebene Seelsorge, die er geradezu als Mighandlung ber Seelen bezeichnete. Dennoch fanden auch auf konservativer Seite fich Begunftiger ber Seminare. In einer besonderen Rabinettsorbre vom 27. Mai 1816 wies Friedrich Wilhelm III. auf die Notwendigkeit von Predigerseminaren bin: "Es muß auf bie Kandibaten der Theologie, wenn sie die Universität verlassen, mehr Aufmerksamkeit 55 verwandt werden. Ich will, daß zu diesem wichtigen Zweck geistliche Seminarien errichtet werden, in welchen die Kandidaten, nachdem sie die Universität verlassen haben, unter verleitung würdiger Geistlichen zu vorzüglichen Seelsorgern ausgebildet werden follen." Der einzige — freilich nicht zu unterschätzende — Erfolg war damals die Errichtung des Predigerseminars ju Wittenberg, das jugleich einen Ersat für die der Stadt so verlorene Universität darstellen sollte. Es wurde 1817 am 1. November in Gegenwart

bes Königs eingeweiht; am 10. November nahmen bie Rollegien ihren Anfang (Beinr. Eb. Schmieder, Das Kgl. Predigerseminar zu Wittenberg in seinen ersten Ansängen, Aufzeichnungen aus dem Jahre 1818, Wittenberg 1892; Blätter zur Erinnerung an das Stiftungssest des Predigerseminariums zu Wittenberg, gefeiert am 29. und 30. September 1842, Mstr. für Prüder und Freunde; Verzeichnis der Leiter und Mitglieder des Kgl. 5 Pred. Sem. zu Wittenb. für die Zeit vom 1. Juli 1817 dis 1. September 1883, Wittenberg. 1883; Jahresberichte der Seminargemeinschaft von 1877 an). Erft in den vierziger Jahren tam die Sache in Preußen aufs neue in Fluß, und das Resultat war damals zapren tam die Sache in preugen aufs neue in Flus, und das Refutat war damats die Gründung des Kgl. Domfandidatenstifts in Berlin im Jahre 1854 (Das Kgl. Domfandidatenstift 1854—1904, Festschrift zum 50jährigen Stiftsjubiläum von Dr. Conrad, 10 Berlin 1904) und des zur Ausbildung von Religionslehrern an höheren Schulen bestimmten Kandidatensonviks beim Kloster Unser lieben Frauen in Magdeburg 1857 (Jahrbuch des Pädagogiums zum Kloster U. L. F. in Magdeb., 1907). In der Folge sind dann in Altpreußen noch die Predigersminare in Soest (1892), Naumburg a. d. Queis (1898) und Dembowalonka (1899), neuerdings Wittenburg genannt, entstanden, 15 und es wird angestrebt, daß wenigstens jede Provinz ihr Seminar besitzen soll.

Inzwischen sind auch in manchen anderen Landestirchen Seminare ins Lebens gerufen. Schon 1818 begründete in Anknüpfung an seine alte Universität bas Herzogtum rusen. Schon 1818 begründete in Anknüpfung an seine alte Universität das Herzogtum Nassau sein Predigerseminar Herborn (s. die Denkschriften des Seminars, namentlich die von Fr. Zimmer herausgegebenen für die Jahre 1873—90 und 1891—93, Herborn 1890 20 bezw. 1893), das ursprünglich bestimmt war, das lediglich theoretische Studium der Nassausschen Abeologen nach der praktischen Seite hin zu ergänzen. Nachdem schon wiederholt auf die Notwendigkeit einer derartigen Anstalt hingewiesen war (vol. Uber die Notwendigkeit einer derartigen Anstalt hingewiesen war (vol. Uber die Notwendigkeit und zweckmäßigste Einrichtung eines theol. Seminars für künstige Geistsliche der ed. Kirche Baherns, Sulzbach 1824), wurde 1833 das Seminar in München 25 eröffnet (Festschrift zum Andenken an die 50jährige Jubelseier des ed. Predigerseminars zu München am 16. September 1884, München 1884). Aus dem Jahre 1836 stammt das Seminar in Wolsendürtel sür die braunschw. Landeskirche, eine Erneuerung und Fortssetzung des Seminars in Riddagsbaulen (T. R. H. Hank u. E. L. Kenke. Das Rredigers setzung des Seminars in Ribbagshausen (T. W. H. Bant u. E. L. T. hente, Das Predigerjegung des Seminars in Riddagshaufen (X. W. H. H. B. Bant u. E. L. A. Hente, Was Predigersfeminar zu Wolfenbüttel, Braunschweig 1837); aus dem Jahre 1837 das Hessischer so städtische Seminar in Friedberg (K. W. Köhler, Handbuch der kirchlichen Gesetzebung des Großherzogtums Hessen, 2 Bde, Darmst. 1847 u. 48, I, S. 36, 325 fl., 336 fl., 341 fl. 367 f.; II, S. 365 fl.; Karl Köhler, Kirchenrecht der ev. Kirche des Großh. Hessen, Darmst. 1884, S. 189 fl.; Ph. P. Crößmann, Denkschriebt des Seminars für das Jahr 1838, S. 34 fl.). Im Jahre 1838 entstand von Th. W. Dittenberger (Über Predigerseminarien, wit Berücksichung eines solchen im Großherzogtum und Wittenberg vorhandenen und in Bezug auf die Errichtung eines solchen im Großherzogtum Kitche gerade in unsern Tagen das Bedirfnis von Rredigerseminarien? Denkschrift der Krößfnung des Großh Robischen en zu Kerdischen en zu Kroßen Rredigerseminarien? Bedurfnis von Predigerfeminarien? Dentichrift ber Eröffnung bes Großt. Babifchen eb.= prot. Predigerseminariums, Heidelberg 1838) geweiht, das Seminar in Heidelberg (Dan. 40 Schenkel, Die Bildung der ev. Theologen für den prakt. Kirchendienst, eine Denkschift zur 25jähr. Stiftungsseier des Predigerseminars in Heidelberg, Heidelb. 1863; H. Basser mann, Nich. Nothe als praktischer Theologe, Freiburg i. B. 1899, S. 89ff.; Gespess und Berordnungsblatt für die Berein. ev.sprot. Kirche des Großb. Baden, 1895, Nr. IV, Berordnungsblatt für die Berein. ev.-prot. Kirche des Großh. Baden, 1895, Nr. IV, S. 40 ff.); 1862 das Predigerfollegium zu St. Pauli in Leipzig (Br. Brückner, Das Pred. 45 Koll. zu St. Pauli, Bericht über das erste Jahr seines Bestehens, Leipzig 1863; G. Bauer u. Br. Hartung, Festschrift zur 25jähr. Stiftungsseier des Prediger-Koll. zu St. Pauli, Leipzig 1887; Wissensch. Beilage der Leipziger Zeitung, 1904, Nr. 88). 1883 hat man in Altenburg ein Predigerseminar eröffnet, nachdem schon seit 1834 dort ein praktisch theologischer Kursus sur Kandidaten bestanden hatte. Um dies Zeit plante man auch schon so die Einrichtung eines Seminars in Hessenschaffel; im Landtagsabschiede vom 31. Oktober 1833 wurde die Notwendigkeit eines solchen anerkannt und seine Errichtung genehmigt, aber erst im Jahre 1891 ist es in Hosgeismar begründet worden (A. Klingender, Das Brediger-Seminar zu Hosseismar. 1891—96. Kassel 1897: Mätter aus dem Nrediger-Prediger-Seminar zu Hofgeismar, 1891—96, Kassel 1897; Blätter aus dem Prediger-Seminar zu Hofgeismar, Nr. 1, Sommer 1903). Im Jahre 1896 erhielt die Landes- 55 kirche Schlewig-Holliens ein Seminar in Preetz; seit 1870 (wgl. Chalpbaus, Schlew. holft. RR II, S. 223) bestand eine berartige Unstalt in habereleben mit bem speziellen 3wed Kandidaten für die Bertvaltung des Predigtamts an Gemeinden mit danischer Sprache zu befähigen. Das jungste Predigerseminar, das der medlenb. Landestirche in Schwerin, stammt aus dem J. 1901 (Satung v. 16. April d. 38.; Lehrplan d. Bred. Sem. zu Schwerin i. M.). — 60

Die Einrichtung dieser Seminare ist verschieden. Im allgemeinen lassen sich drei Gruppen unterscheiden: 1. Obligatorische Anstalten alter Art: Herborn, Friedberg und Heidelberg; 2. Fakultative Anstalten: die sämtlichen altpreußsischen Seminare, die Seminare der Hanloverschen Landeskirche, München, das Predigerfollegium zu St. Pauli in beleingig und die Seminare in Altenburg, Hünchen, das Predigerfollegium zu St. Pauli in Leidzig und die Seminare in Altenburg, Hünchen, das Predigerfollegium zu St. Pauli seiner Reorganisation im Jahre 1906 (vgl. Amtsbrüderl. Mitteilungen des Landespredigerderink in Herzogt. Braunschweig, XIII [1904], Rr. 3); 3. Obligatorische Anskalten neuer Art: Preet mit Habersseden und Schwerin. Die erste und dritte Gruppe gleichen sich darin, daß ihr Bestud unerläßliche Bedingung für die Zulassung zum zweiten Examen stehen. Dennoch trägt jene Bestimmung bei der ersten Gruppe einen anderen Charakter. Die betressen also alle von Kandidaten besuch, die Zwischweise der und wenn sie auch ihre Hauptausgabe darin sehen, die Seminaristen in praktischer, pfarramtlicher Thätigkeit, namentlich in Bredigt und Katechese, auszubilden, so bleiben beise doch noch im wesentlichen lediglich Lernende. Anders die Seminare der zweiten Gruppe angeschlossen, die hen Eintritt von dem Freien Willen der zweiten Gruppe angeschlossen, die, wie sie den Eintritt von dem Freien Willen der einzelnen — mehr oder weniger — abhängig machen, so dem ganzen Unterricht freier zu gestalten suchen, die des Paprechungen sehen. Insolen der Kreit der Seminarmitglieder Areistungen, sondern auch in geeigneten Reservaten die eigene Arbeit der Seminarmitglieder Areistungen, sondern auch in geeigneten Reservaten die genen Arbeit der Seminarmitglieder Areistungen, sondern auch in geeigneten Reservaten die genen Arbeit der Geminarmitglieder anregen und an die Stelle der Vorlesungen kondern, die der Kreit der Gruppe sich auch nicht auf Kandidaten der Anlage brauchen die Seminare der zweiten Gruppe sich auch nicht auf Kandidaten der Arbeidogien

Gemeinsam verfolgen alle Seminare das Prinzip, wissenschaftliche mit praktischer Ausbildung zu verbinden. Und wenn sie ihr Hauptinteresse auch der praktischen Theoslogie im weitesten Umfange zuwenden, so betreiben sie doch einmal die hier in Frage kommenden Disziplinen vom wissenschaftlichen und historischen Gesichtspunkte aus, lassen daneben aber auch keins der übrigen theologischen Fächer außer acht. Je nach seiner speziellen Bestimmtheit oder auch nach der Richtung und Begabung seines Leiters bevorzugt das eine Seminar mehr die systematischen, das andere mehr die historischen Disz

ziplinen.

Much heute noch rechnen manche Seminare Übungen in der Seelsorge unter ihre Ausgabe; indem ihr Leiter, wie in Hospseismar oder Naumburg a. Du., zugleich ein Pfarramt verwaltet, hat er Gelegenheit, den Seminaristen bestimmte seelsorgerliche Austräge zu geben. Ganz besonders betont dieses Moment das Berliner Domkandidatensstift; auch das Leipziger Predigerkollegium hält es für wichtig. Das Predigerseminar in Wittenberg hat, den Aufgaben der Zeit folgend, zur Ubung in der Jugendpssege einen "Jugendverein" ins Leben gerusen (Bericht des eb. Jugendvereins zu Wittenberg über das Jahr 1906). In Schleswig-Holstein müssen seit 1906 alle Kandidaten, nachs dem sie das Seminar in Preet absolviert haben, — sofern sie nicht nach Haben geben (s. oben) — ein Jahr Vikar werden.

2. Das theologische Unterrichtswesen in der römischeftatholischen Kirche erhält im 16. Jahrhundert einen neuen Antrieb durch den Beschluß des Tridentiner Konzils, den heranwachsenden Klerus in kirchlichen Anstalten zu erziehen und zu unterrichten, und zu dem Zweck Priesterseminare zu gründen (Sess. XXIII, Cap. 18, 55 De reform.). Vom zwölsten Jahre an sollten diesen die künstigen Kleriker angehören; Elementarbildung sollten sie mitbringen, der sog, niedere grammatische Unterricht aber so wohl wie möglichst der gesamte theologische höhere sollte ihnen dann im Seminar zu teil werden. Die Gründung der Seminare wurde vor allem den Bischösen zur Pflicht gemacht.

200 Manche berartige Anstalten traten bald ins Leben; ber Kardinal Amulio von Rieti

| Namen<br>(in chronologischer Folge)                                        | Zahr der<br>Gründung                 | Einrichtung                                                                    | Zahl der<br>Mitglieder                 | Zährliches<br>Stipenbium                         | Dauer des<br>Kurfus                                       | Lehrförper                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loccum<br>Bittenberg*)                                                     | 8, besto. 1800<br>1817               | Internat<br>Internat (feit 1901)                                               | 12<br>18                               | 300 Mt.<br>monatl. 15, bom<br>2. 3, an 25 Mt.    | 2 Jahre<br>2 Jahre                                        | Studienbirektor und Stiftsprediger<br>Direktor, Ephorus und Inspektor                                                                                                                         |
| Herborn                                                                    | 1818                                 | Externat mit 5 Frei:<br>tvohnungen                                             | tvedyfeľnb                             | a                                                | 1 Jahr                                                    | 2 Professor und Lettor                                                                                                                                                                        |
| München                                                                    | 1834                                 | Internat ohne Ber-<br>föstjauna                                                | 9                                      | 1200 Mt.                                         | 2 Jahre                                                   | Mitglied bes Oberkonsistoriums und ein Geiftlicher                                                                                                                                            |
| Wolfenbüttel                                                               | 1836<br>beato, 1690                  | Externat                                                                       | tvechfelnb                             | 1200 Mt.                                         | 2 Jahre                                                   | Die geiftlichen Rate bes Konfistoriums                                                                                                                                                        |
| Friedberg                                                                  | 1837<br>1838                         | Externat<br>Externat                                                           | wechfelnb<br>wechfelnb                 | D+ D+                                            | 1 Sahr<br>1 Sahr                                          | Director und ein Professor<br>Professor der Universität und mög-<br>lickste ein Renen                                                                                                         |
| Berlin, Domfandidatenfiift *)<br>Nagdeburg                                 | 1854                                 | Internat<br>Konvilt 3. Ausbildg.<br>von Religionslehrern<br>an böberen Schulen | 11 u. 1 Wəjft.<br>3                    | ?<br>540 W.                                      | 2 Jahre<br>1—2 Jahre                                      | ଞ୍ଚର                                                                                                                                                                                          |
| Lediziger-Kollegium zu St.<br>Pauli                                        | 1862                                 |                                                                                | 16                                     | 1000 W.                                          | 1—2 Jahre                                                 | Leiter: der erste Universtätsbrediger;<br>unterstützt von Theologen der Uni-<br>stät und Erstlichen der Stadt                                                                                 |
| Altenburg                                                                  | 1883                                 | Externat                                                                       | wechselnd                              | 300—600 Mt.                                      | 1 Jahr                                                    | Cenerassuperintendent, zwei Konsisto-<br>rialrate, ein Geistlicher und einige<br>Kisteleite                                                                                                   |
| Erichsburg                                                                 | 1891<br>form 1816                    | Internat                                                                       | 12                                     | 300 M.                                           | 2 Jahre                                                   | Studienbireftor                                                                                                                                                                               |
| Hofgeismar (Gefundbrunnen)                                                 | 1891                                 | Internat                                                                       | 15, darunter3                          | 300 W.                                           | 1-2 3ahre                                                 | Studienbireftor und Inspettor                                                                                                                                                                 |
| Soeft<br>Preeh<br>Naumburg a. Du.<br>Wittenburg (Dembowalonka)<br>Schwerin | 1892<br>1896<br>1898<br>1899<br>1901 | Sinternat<br>Sinternat<br>Sinternat<br>Sinternat<br>Greenat                    | 20<br>20<br>20<br>3<br>3<br>treedfeinb | 300 Mt.<br>200 "<br>300 "<br>300 "<br>is 900 Mt. | 1 Sabre<br>1 Sabr<br>1 Sabr<br>1 Sabr<br>1 Sabr<br>1 Sabr | 1—11,2 Jahre Studiendirektor und Inspektor<br>1 Jahr Studiendirektor<br>1 Jahr Studiendirektor<br>1 Jahr Studiendirektor und Inspektor<br>1 Jahr Mitglieder des Oberkirchenzals u. Geistliche |

\*) Das Predigerseminar in Wittenberg und das Domtanbidatenstift in Berlin retrutieren fich aus allen alten Provinzen Preußens, während bie iibrigen altpreußischen Seminare jog. Provinzialfeminare ind und nur je für einige Provinzen gelten.

und Bischof Martin von Schaumberg in Eichstätt, die schon 1564 Seminarien eröffnen, sind wohl die ersten, die das Dekret verwirklichen. Bald folgen Seminare in Benevent, Berona, Larino in Sizilien, in Brixen, in Osimo. Lielsach gewährt der Papst Mittel zu ihrer Gründung, und es entstehen sog. päpstliche Seminare; so gründete Gregor XIII. in Rom sechs Seminare für die orientalische Kirche, serner das helbetische Seminar in Mailand und zwei Seminare in Benedig; dem päpstlichen Alumnat in Dillingen gewährte er einen jährlichen Juschuß von 1380 Skudi. Im weitesten Umfange aber nimmt der Jesuitenorden den firchlichen Organen die Sorge auch für das klerikale Unterrichtswesen ab (s. d. Jesuitenorden, Bd VIII S. 757, 28 st.). Erst nach seiner Ausschlichung hat man mit der Ausschlichung des Tribentiner Beschlusses erechten Ernst machen müssen. Dasbei hat man der Oberaussicht des Staates sich jedoch meist nicht erwehren können.

In Deutschland ist heute das Verhältnis durchweg so, daß die jungen Kleriker entweder von früh an in bischöflichen Seminaren — zuerst in den Knaben- dann in den Priesterseminaren — ihre Bildung erhalten und dis zur Priesterweihe darin bleiben können, oder daß sie zunächst ein öffentliches Ghmnassum und dann das Triennium an einer staatlichen Anstalt absolvieren und dann vor der Priesterweihe noch einen Kursus in den Seminarien durchmachen, die übrigens in allen wichtigen Stücken von staatlicher Genehmigung abhängig sind. Über ihre innere Einrichtungen orientieren z. B. die die Seiebengartner, Schriften und Einrichtungen, S. 479 st. desschwieren z. B. die der Stuten des erzbischössischen Knabenseminars Ottonianum in Bamberg" vom Jahre 1880 und die "Statuten des Georgianischen Klerikalseminars in München vom 28. Juni 1893.
Es bestehen heute in Preußen Priesterseminare in Trünchen vom 28. Juni 1893. Sildesheim, Osnabrück, Fulda und Limburg; je zwei Seminare haben Köln, Münster, Paderborn und Breslau. Theologische Fakultäten bestehen in Bonn, Paderborn und Breslau,

Es bestehen heute in Preußen Priesterseminare in Trier, Kulm, Gnesen, Ermland, Hilbesheim, Osnabrück, Fulda und Limburg; je zwei Seminare haben Köln, Münster, Paderborn und Breslau. Theologische Fakultäten bestehen in Bonn, Paderborn und Breslau, Etzeen in Braunsberg, Fulda und Gnesen, dazu die Akademie in Münster. Sachsen hat ein Priesterseminar in Prag (wendisches Seminar). Die oberrheinische Kirchenprovinz und Essabringen besitzen in Mainz, Straßburg und Metz je eins, in Freiburg und Rottenburg je zwei Priesterseminare. Theologische Fakultäten bestehen in Freiburg und Rottenburg. Die daherischen Diöcesen bestihen übrigens je eins, München-Freising zwei Priestersseminare; Kgl. Lyceen bestehen in Freising, Dillingen, Regensburg, Passau, Bamberg und Eichstätt, theologische Fakultäten in München und Bürzburg. Dazu kommen zahlreiche Knabenseminare, die meist auch an den Sitzen der Priesterseminare sich besinden.

Rabenseminare, die meist auch an den Sigen der Briefterseminare sich besinden.
Für die Entwickelung des theologischen Studiume ist namentlich die Studienresorm in Österrreich im 18. Jahrhundert bedeutsam geworden. Durch sie sind namentlich die stüdienresorm in Österrreich im 18. Jahrhundert bedeutsam geworden. Durch sie sind namentlich die stüdiengeschichtlichen Fächer und die biblischen Hilfswissenschaften in das theologische Studium eingefüchtt worden, die Bastoraltheologie ist von der Moral und dem Kirchenrecht getrennt, und es sind soffenatische Vorlefungen über Dogmatik und Moral eingerichtet worden. Der auf drei Jahre bemessenschiedes Studienplan ist in Deutschland durchweg angenommen worden und steht noch heute in Geltung (Siebengartner a. a. D. Ferdinand Cohrs.

## Unterscheidungsjahr f. Diefretionsjahr Bb IV S. 708.

## Ur f. d. A. Abraham Bb I 106, 8.

Urban I., Papst, war nach Eusebius und den Papstkatalogen Nachfolger des Kallistus auf dem römischen Stuble, den er 8 Jahre inne hatte, 222—230 (Eus. 16.4), 21, 2; 23, 3 nach der Chronik 9 Jahre). Eusebius berichtet nur seinen Namen; die späteren Nachrichten über ihn sind unglaubwürdig. Dazu gehört schon die Notiz des Lib. pont. S. 22 der Ausgabe von Mommsen, er sei Konfessor gewesen, und die Erzählungen in den jungen Märthrerakten AS Mai VI S. 11 st. und Anal. Boll. VIII S. 164 f. Nicht einmal über seinen Todestag giebt es eine einheitliche Überlieserung; im beite pont. ist als Tag der Beisezung der 19. Mai genannt, das sog. Marthrologium Hieronym. dagegen erwähnt den Tod zum 25. Mai. U. scheint in dem coemeterium Callisti beigesetzt worden zu sein; denn eine dort gefundene Inschrift OYPBANOC E. wird am einsachsten auf ihn bezogen. Doch läßt ihn der Lib. pont. im Coemet. Praetextati begraben sein.

11rban II., Bapft, 1088-1099. — Urbans Briefe und Urtunden find verzeichnet bei Jaffé S. 657 ff. Die berichtenden Quellen zusammengestellt bei Batterich, Pontif. Rom.

Vitae I, 571 ff. Die Konzilienbeschlüsse bei Mansi, Coll. conc. XX. Gregorovius, Gesch. b. St. Rom im MN IV4, Stuttg. 1890; Reumont, Gesch. b. St. Rom II, Berlin 1867; Marztens, Die Besetzung bes papstlichen Stuhls, Freiburg 1887 S. 255; Giesebrecht, KZ III, 1; Meyer von Knonau, Jahrb. b. beutschen Reichs unter heintst IV. u. V., Leipzig 1890 ff. Bb 4f. 1903 f.; Richter, Annalen bes beutschen Reichs im Zeitalter ber Ottonen und 5 Salier, Halle 1898; Subel, Gesch. des ersten Kreuzzuges, 2. Ausl., Leipzig 1881; Stern, Zur Biographie bes Papstes Urban II., Berlin S3; Wattenbach, Gesch. des röm. Kapsttums, Berlin 1876; Langen, Geschichte ber röm. Kirche von Gregor VII. bis Janocenz III., Bonn 1893; Hele, Conciliengeschichte V², bearb. v. Knöpster, Freiburg 1886; Hauch, KG Deutsch-sand III., Leipzig 1906, vgl. auch die Litteraturangaben bei bem Art. Kreuzzüge.

Urban II. war von Geburt ein Franzose aus ritterlichem Geschlechte, Odo von Lagny aus Chatillon s. Marne. Frühzeitig trat er in der Umgebung Brunos von Köln, des Gründers des Karthäuserordens. Er wurde Archivasons in Rheims; dann aber entschloß er sich zum Eintritt in das Kloster, er ging nach Clumy; unter der Leitung des Iddies Hug, der entschloß er sich zum Eintritt in das Kloster, er ging nach Clumy; unter der Leitung des Iddies Hug, dem Eintritt in das Kloster, er ging nach Clumy; unter der Leitung des Iddies Hug, dem Eintritt in das Kloster, er ging nach Clumy; unter der Leitung des Iddies Hug, dem Eintritt in das Kloster, er ging nach Clumy; unter der Leitung des Iddies Hug, dem Kardinaldischof von Okta. Als solcher bewies er sich als kreuer und klüchtager Mitarbeiter des Papstes, besonders durch Führung seiner Legation in Deutschland im I. 1084; 20 die Gegner spoteten, er sei der Bediente Gregors, dieser aber deseichnete ihn setzen weben Anselm von den Dreien jedoch wurde gewählt, sondern der Abt Destderte ihn setzen erhoeden Anselm von den Dreien jedoch wurde gewählt, sondern der Abt Destderts von Monte Cassino, der sich das Papst Vister III. nannte. Es gelang dem tresslichen Manne nicht, solch einer Lode Gregors VII. Erst im März des nächsten Jahres dereinigte sind eine Anzahl Kardinale mit 21 (2 16) Bischöfen und elsichen Ashres dereinigte sind eine Anzahl Kardinale mit 21 (2 16) Bischöfen und elsichen Ashres dereinigte sind eine Anzahl Kardinale mit 21 (2 16) Bischöfen und elsichen Ashres dereinigte sind eine Anzahl Kardinale mit 21 (2 16) Bischöfen und elsichen Ashres dereinigte sind eine Anzahl kardinale mit 21 (2 16) Bischöfen und elsichen Ashres dereinigte sind eine Anzahl kardinale mit 21 (2 16) Bischöfen und elsichen über sind de beatissimo p. n. Gregorio; cujus ex toto sequi vestigta cupiens omnia quae respuit respuo, quae damnavit damno, quae dilexit prorsus amplector, quae vero rata et catholica duxerit conssirum et approdo et ad postremum in utramque partem so sualiter ipse sentit in omnibu

Junächst freilich war die Lage Urbans nicht glänzend. Im Spätjahr 1088 begab er sich nach Rom; aber der Anhang Clemens' III., des einstmaligen Erzbischofs Wibert von Ravenna, den Heinrich IV. auf der Synode von Brigen 1080 zum Gegenpapste so hatte wählen lassen, war in der Stadt weit größer als der seine. In einem Briefe an Bischof Gebhard von Konstanz, den er 1089 zum Gehilsen Altmanns von Passau im deutschen Vikariat ernannte, erklärte Urban, daß Wibert, samt König Heinrich und allen, die von ihnen kirchliche Würden empfangen hatten, erkommunizer blieben; aber Clemens III. konnte eine Synode in der Petersfirche versammeln (wahrscheinlich im J. 1089) und hier so die Erkommunikation Heinrichs für nichtig erklären; Urban dagegen sah sich im Sommer 1089 genötigt, Rom wieder zu verlassen; er ging nach Süditalien, in Melsi hielt er am 10. September eine Synode, die von 70, nach anderen von 115 Bischösen besucht war; sie faste Beschüsse gegen die Simonie, Laieninvestitur, Ehen der Kleriker u. dgl. In Bari weihte er am 1. Oktober die zu Ehren des Rikol. v. Myra erbaute Kirche. Seine so Rücksehr nach Rom führte nicht zum dauernden Besitze der Stadt; im Sommer 1090

in Rom einzog, sah Urban die Stadt erst im November 1093 wieder. Er war während dieser Jahre nicht unthätig; er hielt Synoden in Benevent (28.—31. März 1091) und Troia (11. und 12. März 1093), hauptsäcklich aber galt seine Aufmerkfamkeit den Verstältnissen Deutschlands: hier wirkte die Hirchauer Kongregation im päpstlichen Intersse auf das Volk; mit den Gregorianern unter den Fürsten und Vischösen war Urban sofort in die engste Berbindung getreten. Sine Zeit lang schien es, als sei der Friede mit dem Kaiser möglich; die Sache schiensen Urbans Ziel die Beseitigung Widerts und dadurch die Beendigung des Schismas war; der Kampf hatte also seinen Fortgang. Und Urban bewies sich nun als ein Politiker, dem jedes Mittel recht war, wenn es nur zum Ziele sührte: durch die Bermittelung der Schismas war; der Rampf hatte also seinen Fortgang. Und Urban bewies sich nun als ein Politiker, dem jedes Mittel recht war, wenn es nur zum Ziele sührte: durch die Bermittelung der Schismas war; der Markgrässen Wathilde, dieser siche er nicht nur das welkische Haus in stalien, und dem jüngeren Welf von Baiern (1089) wußte er nicht nur das welkische Haus in stalien, und dem jüngeren Welf von Baiern (1089) wußte er nicht nur das welkische Haus in stalien ind deutschen Bundesgenossen zu verstärken. War aber schon die Stiftung der She zwischen einem 17jährigen Jüngling und einer ungefähr dreimal so alten Frau sittlich nicht zu rechtsertigen, so noch weniger, daß Urban die Empörung König Konrads gegen seinen Bater (1093) wenn nicht veranlaste, so doch sörderte, und geradezu schmachvoll war, daß er den Verrat der schamlosen Kaiserin Abelheid an 20 ihrem Gemahle (1094) billigte und benützte. Doch die Frucht dieser Maßregeln war sür die Sache des Papstes sehr günstig: die Macht Heinrichs zerbröckelte, die der Gregorianer lonsolidierte sich: es kam für Urban die Zeit der Triumphe.

Im Sommer 1094 brach er wieder von Konn auf, wie ein Sieger durchzog er das mittlere und obere Italien; von 1.—7. März 1095 hielt er eine große Spnode zu

Im Sommer 1094 brach er wieder von Rom auf, wie ein Sieger durchzog er das mittlere und obere Italien; vom 1.—7. März 1095 hielt er eine große Synode zu Biacenza. Italienische, burgundische, französische Bischöfe sammelten sich im großer Sahl um den Papst; auch die Führer der deutschen Gregorianer sehlten nicht. Gebhard von Konstanz, den Urdan einstmals als Legat zum Bischof geweicht hatte, Udalrich von Passau und Diemo von Salzburg; vor allem aber umgeben ihn die Scharen der Mönche und keine Kirche vermochte die herbeiströmende Menge der Laien zu fassen der Mönche und keine Kirche vermochte die herbeiströmende Menge der Laien zu fassen, man sprach von 30 4000 Kleristern und mehr als 30 000 Laien, die Zeugen der Synode waren; die össische und die Siennung trug den Papst. Die Synode erneuerte die Beschlüsse gegen die Priestreche und die Simonie, erklärte die von selemens III. und seinen Anshängern erteilten Ordinationen sir nichtig und sprach von neuem den Fluch über den Gegenpapst und die Seinen aus; die von der Aniserin gegen Kaiser Heinrich erhodenen Anslagen wurden ohne Suntersuchung als glaubwürdig angenommen, während sie doch augenscheinlich den Setempel der Lüge trugen, und der Kaiserin gegen Kaiser Heinrich erhodenen Anslagen wurden ohne Suntersuchung als glaubwürdig angenommen, während sie doch augenscheinlich den Stempel der Lüge trugen, und der Kaiserin volle Absolution gewährt. Ganz anderes verfuhr der Länge tungen tund die Spnode mit König Philipp dan Frankreich, obgleich es sich der ihm um ein notorisches Verhoden handelte. Philipp dan Frankreich, obgleich es sich der ihm um ein notorisches Verhoden Berhältnis mit Bertrada, der von ihm entsührten Gemahlin des Grafen Fulco von Anjou. Deshalb hatte ihn Erzbisch huge von Apon auf einer Synode zu Autum ersommuniziert; aber nicht alle französsisch Berbindung deiner Schnob zu Anzum Perschalt werden das geschalb der Rönige mit Vertrada anzuersennen. Urdan hatte den König und den Expbische hus Königs mit Vertrada anzuersennen. Urdan hatte den König und den

Bas in Biacenza begonnen war, tam in Clermont zu voller Entfaltung.

Im Herbite 1095 verließ Urban Italien, auch diesseits der Alben sollte fich die so neue Macht des Papsttums zeigen. In Clermont gedachte er eine allgemeine Synode zu halten; in der That waren die europäischen Länder, wenn auch nicht gleichmäßig auf dieser Synode (18.—28. November 1095) vertreten; neben den Romanen, die in großer Zahl erschienen waren, verschwanden die wenigen Deutschen, aus England vollends war nur ein Bischof, Anselm von Canterbury, anwesend. Auf französischem Boden verhängte Urban den Bann über den französischen König, da er sein Verhältnis zu Bertrada zu blösen sich weigerte; hier in den Gegenden, wo der Gotteskriede zuerst eingeführt worden war, sprach er die Allgemeingiltigkeit desselben als kirchliches Gesetz aus (s. Bd VII S. 24). Die Bestimmungen gegen die Simonie und die Laienindestitur wurden erneuert und verschäfte (can. 15 f. 18). Selbst die Leistung des Lehenseides wurde den Geistlichen untersagt (can. 17). Doch dies alles tritt an Wichtigkeit zurück gegenüber der Begeiste 10 rung, welche Urban hier für den Kreuzzug zu erwecken wußte. Tausende waren herbeizgeströmt, um den Papst reden zu hören, wieder war man genötigt, aus der Kirche unter den freien Himauszuziehen. Und hier sprach dann Urban sür den Zug zum heiligen Grab, er verhieß allen denen, die in diesem Kampse fallen würden, die Krone des Martyriums. Nie machte eine Rede größeren Eindruck als diese. Als der Papst 15 geendet, drach die Menge in den oft wiederholten Ruf aus: Gott will es, Gott will es. Tausende bezeichneten sich mit dem vom Papste bestimmten Zeichen, dem roten Kreuz. Die Bewegung ergriff ganz Frankreich, teilte sich von dort den benachbarten Ländern mit; nicht nur die Ritterschaft sah hier ein Ziel, das sie begeisterte, sondern auch das niedere Bolt wurde durch Männer wie Peter von Amiens entslammt.

Für die Stellung des Papstes war dieser Krsolg ausschlaggebend, er war nun in der That der Führer der abendländischen Welt. Die Macht König Philipps derschwand gleichsam neben der des Papstes, er trennte sich von Bertrada und wurde durch Urban vom Banne losgesprochen. In Tours und Nimes hielt der Papst weitere Konzilien (Frühjahr 1096). Dann kehrte er nach Italien zurück; hier war die Macht Heinrichs 25 und Clemens III. völlig gebrochen. Der Papst, der gegen Ende des Jahres 1096 seinen Six wieder in Rom nahm, konnte nun (Januar 1097) eine Synode im Lateran halten; im August 1098 gelangte er endlich — wahrscheinlich durch Verrat — in den Besitz der dieser vom Anhang Clemens III. besetzten Engelsburg. Er selbst besand sich in dieser Zeit in Unteritalien; er hielt daselbst am 3. Oktober 1098 eine Synode in Bari, die zo durch die Verhandlungen über den Ausgang des hl. Geistes eine allgemeinere Bedeutung hat. Eine zweite römische Synode fand vom 24.—30. April 1099 in der Peterskirche statt. Nicht lange danach starb Urban (29. Juli 1099). An geistiger Bedeutung steht er weit unter Gregor VII., aber seine Klugheit erntete größere Ersolge als der kühne Mut Gregors. Die Lage der Kirche war für das Papstum bei seinem Tode weit 25 günstiger als im Jahre 1085.

**Urban III.**, Papst, 1185—1187. — Die Briese und Urbans verzeichnet bei Jasse, II., S. 854. Die annalistischen Quellen bei Batterich, Pontif. Rom. Vit. II, S. 663 sc.; MG CI I S. 441 sc. 314—317; Gregorovius, Gesch. b. Stadt Rom im MU, IV; Reuzmont, Gesch. b. Stadt Rom, II; Battenbach, Gesch. b. röm. Papstums; Scheffer-Boichorst, 40 Kaiser Friedrichs I. letzter Streit mit der Kurie, Berlin 1866; Prup, Kaiser Friedrich I., Bd III, Danzig 1873; Giesebrecht, Gesch. b. b. Kaiserzeit, Bd VI, Leipzig 1895, S. 114 sc.; Langen, Gesch. d. röm. Kirche von Gregor VII. dis Innocenz III., Bonn 1893, S. 564 sc.; Haud, KG Deutschlands IV, Leipzig 1903 S. 304 sc.

Hardenaddelegium auf; seit 1185 war er Erzbischof von Mailand. Am 25. November desselben Jahres bestieg er als Urban III. den päpstlichen Stuhl. Das Verhältnis zu Kaiser Friedrich I. war schon unter Lucius III. manchsach gestört: die mathildische Erdschaft, die Triersche Bischofswahl, die Kaiserkrönung Heinrichs VI. waren Fragen, über die sich Papst und Kaiser nicht verständigen konnten (s. d. Art. Lucius III. Bd XI, 50 S. 669 f.). Wie sich der neue Papst stellen würde, konnte kaum fraglich sein. Urban III. war nicht nur durch das Verhalten seines Vorgängers gebunden, er hatte auch persönliche Gründe zur Feindschaft gegen den Kaiser: dei der Zerstörung Mailands im J. 1162 hatte Friedrich mehrere Glieder der Familie Crivelli teils ihres Vermögens beraubt, teils grausam mißhandeln lassen. Der Papst zeigte denn auch bald, daß er nicht gesonnen sei, 55 dem Kaiser entgegenzukommers. Schon daß er das Mailänder Bistum auch als Papst behielt, war eine Handly der Feindseligkeit gegen Friedrich; sodann erneuerte er die Forderung der Zurückzasche der Feindseligkeit gegen Friedrich; sodann erneuerte er die Forderung der Jurückzasche der Schol daß er nuch Alagen gegen den Kaiser. Dieser nahm der Spapst seindseligkeit gegen Friedrich; sodann erneuerte er die Forderung der Jurückzasche der Spoliene und Regalienrecht in Anspruch und zog darauf Real-Eurspädick sar Feindseligkeit zu der endlich erhob er neue Klagen gegen Spoliene und Regalienrecht in Anspruch und zog darauf Real-Eurspädick sar Feindseligkeit zu der endlich erhob er neue Klagen gegen Spoliene und Regalienrecht in Anspruch und zog darauf

gestügt die Hinterlassenschaft der Bischöfe und die Einkunste der Bistümer während der Sedisvakanz ein. Beides stand in Widerspruch mit kirchlichen Bestimmungen, die von alters her galten: der Kapst erklärte es sür unrecht; er sorderte von dem Kaiser den Berzicht auf seine vermeintlichen Rechte. Seinerseiss verweigerte er dem Kaiser den Berzicht auf seine vermeintlichen Rechte. Seinerseiss verweigerte er dem Kaiser den Son bin leddest gewünsche Krönung Heinrichs, ja er suchte die Beilhöfe mischen Bischöfe in ihrer Treue gegen den Kaiser wankend zu machen, und wenigstens dei Philipp von Köln hatte er Ersolg. Menn er in der Trierschen Wahlfrage versprach, niemals dem Archibiakonus. Folmar die Weihe zu erteilen, so war dieses Zugeständnis nur ein Mittel, um seine wahren Absüchten zu verhüllen. Der offene Bruch ließ denn auch nicht lange auf sich warten. Urban unterstützte das aufständige Eremona; als Friedrich siegte, war ihm der Küchzug nicht mehr möglich, er mußte vorwärts; unter offenem Bruch seiner Zusage weihte er am 1. Juni 1186 Folmar zum Erzbischof von Trier. Der Kaiser rächte sich, indem er durch seinen Sohn Heinrich den Krichenstaat verwüssen ließ, den Kapst aber cernierte er in Berona und schnitt ihm jeden Berkehr mit der Außenwelt, zumal mit 16 Deutschland ab. Dort war Philipps Haltung unter den Bischöfen nicht ohne Rachfolge geblieben. Um die pöpftliche Partei zu sestigen, ernannte Urban Philipp zum päpftlichen Legaten. Doch die Hoffmungen, die er auf die päpftliche Bartei in Deutschland setze, crewiesen sich als trügerisch, auf dem Tage zu Gelnhausen (28. November 1186) wußte Friedrich die Fürten und Bischöfe zur Anerkennung seines Rechtes im Streite mit dem Bapste zu betwegen. Um so schoffer wurde dieser; er lud den Kaiser vor sein Gericht in Berona. Es war vergeblich, daß Friedrich eine Gesandtschaft an ihn sandte, um zu einer Bann. Ehe er indes diese Absücht ausschlichen den Krieden, er droche mit dem Bann. Ehe er indes diese Absücht ausschlichen hause und ereilte ihn den Frieden, er droche mit de

Urban IV., Papst 1261—1264. — Les Registres d'Urbain IV. p. J. Guiraud, Reg. ordin., 2 Bde, Paris 1901 u. 1904; Reg. caméral, Par. 1901; Potthast, Regest. II, 1474 ff.; MG Ep. s. XIII. e reg. pont. Rom. selectae ed. C. Robenberg, Bd 3 S. 474 ff., Berlin 1894; Bosse, Analecta Vaticana, Jnnsbr. 1878, S. 15 ff., 128 ff.; Baumgarten, NDS III, S. 42 ff.; 3 Biographien Urbans bei Muratori Scr. III, 1 S. 593, III. 2 S. 404 fs., vgl. NDS XII, S. 152 ff.; Reumont, Gesch ber Stadt Kom II, Perlin 1867; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im MU V², Stuttg. 1871; F. v. Raumer, Gesch. der Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souade, 2. Aust. 3. Bd, Paris 1858, S. 113 ff.; Schirrmacher, Die letzten Hobenstausen, Göttingen 1871; Sternseld, Rarl v. Anjon 85 als Graf von d. Brovence, Berlin 1888; Tenchoss, Der Ramps der Hobenstausen um die Mart Ancona, Paderborn 1893; K. Hampe, Urban IV. u. Manssed, Heidelb. 1905; B. Seivert in d. NOS X, S. 451 ff. XII S. 127 ff.; Magister, Vie du pape Urbain IV., Troyes 1854 (mir unzugängsich); Georges, Histoire du pape Urbain IV. et de son temps, Paris 1865.

Urban IV. hieß vor seinem Pontisitate Jakob Pantaleon. Sein Geburtsjahr ist unsicher; er war der Sohn eines Schuhmachers zu Tropes, erhielt seine Bildung in Laon (P. 18337) und Paris, wurde Kanonikus zu Laon, Domherr und Archidiakon zu Lüttich, 1247 päpstlicher Nuntius in Schlessen, Polen, Preußen und Pommern, 1249 Archidiakon in Laon, im Dezember 1253 Bischof von Berdun. Der gelehrte, energische und talents volle Mann wurde bald in Rom bemerkt und benütt. Innocenz IV. sandte ihn 1247 wie demerkt als päpstlichen Bevollmächtigten nach dem Nordossen; Alexander IV. ernannte ihn 1255 zum Patriarchen von Jerusalem. Die Bedrängnis der Christen im Orient bewog ihn, sich nach Italien zu begeden, um die Hilfe des Papstes zu suchen: er besand sich in Viterbo, als Alexander stard. Hier wurde er nach einem dreimonatlichen Konstlave am 29. August 1261 zum Papste gewählt und am 4. September konsekriert. Die Berhältnisse lagen äußerst schwiese, Rom war so gut wie unabhängig; in Italien hatte König Manfred die Oberhand; in Deutschland standen sich die Parteien unversöhnt gegenüber: es gab wohl zwei gewählte Könige, aber keinen allgemein anerkannten Herrscher. Urban sucht ethatkrästig und durchgreisend das päpstliche Interess zu wahren. Er ers gänzte alsbald nach seiner Inthonnstation des Kardinalskollegium durch die Ernennung don vierzehn Kardinälen, acht Italienern und sechs Franzosen; er stellte in Rom und der Umgebung, so weit es möglich war, die päpstliche Oberherrschaft wieder her. Dagegen suchte er die deutschen Berkältnisse in der Zerrüttung zu erhalten, in der sie sich befanden. Da der Plan ausgekaucht war, Konradin, dem letzen Hosenstaufen, die Krone zu überstagen, so erließ er (3. Juni 1262) Schreiben an die Kurfürsten von Mainz, Köln und

Trier, in welchen er unter Drohung mit dem Banne dessen Wahl verbot. Richard von Cornwall und Alphons von Castilien, die beide gewählt waren, forderte er zur Entzscheidung vor den päpstlichen Stuhl. Zwar gelang es ihm 1263 sie zur Anerkennung seines Gerichts zu bestimmen, P. 18634; doch mußte er am 27. August 1264 die Entzscheidung wieder vertagen, P. 18931. Er sollte sie nicht mehr erleben. Seine Hauptz sorge bildete die Macht Mansreds. Dieser suchte den Frieden: er erbot sich zur Zahlung einer sehr bedeutenden Summe, um die Anerkennung des päpstlichen Hosses zu erlangen; aber vergeblich; er bewog König Jasob von Aragon zu Friedensvermittlungen, auch sie scheiterten; nicht minder die Bemühungen Balduins von Jerusalem. Denn der Papst wollte keinen Frieden: er wollte den Untergang des hohenstaussischen Fürsten. Deshald 10 lud er den König vor seinen Richterstuhl, bannte ihn und übertrug 1263 die Krone von Neapel und Sizilien unter Absehen von dem älteren Plane, Schmund, den Sohn Keinrichs III. von England auf den sizilischen Thron zu erheben, dem Grafen Karl von Ansou, den er auch in der Würde eines Senators von Rom anerkannte. Doch ehe Karl in Italien eintras, starb der Papst in Perugia am 2. Oktober 1264. Bon kirchlichen 15 Handlungen Urbans IV. ist nur die allgemeine Einsührung des Fronleichnamsssestes (P. 18998 f., 19016) und die Einleitung zur Union mit der griechischen Kirche (P. 18605 ff.

\*\*Itrban V., Papft, 1362—1370. — Bullarium Romanum, Taurin. edit. Bb 4, 1859, S. 519 ff.; Theiner, Codex dipl. dom. temp. s. sedis, 2. Bb, Rom 1862, S. 403 ff.; Posse, 20 Analecta Vaticana, Innöbr. 1878, S. 190 f.; Lettres des papes d'Avignon se rapportant à la France, 5. Urbain V. p. M. Lecacheux. 1. Lieferung, Paris 1906; Württembergische Geschichtsquellen 2. Bb, Stuttg. 1895, S. 448 ff.; 4 Biographien bei Baluzius, Vitae paparum Avenionensium I, S. 363—423; Glassighröber ROS III, S. 299; Albanes, Actes anciens et documents concernant Urbain V. pape, Paris 1897; Mansi XXVI; Raynaldus, Annal. 25 eccles. t. XVI; Magnan, Histoire d'Urbain V., 2. Aust., Paris 1863; Reumont, Gesch. ber Stadt Rom II, Berlin 1867, S. 937; Gregorovius, Gesch. ber Stadt Rom im MN VI\*, Stuttg. 1893 S. 398; Battenbach, Gesch. bes römischen Papsttums; Pastor, Geschichte der Päpste II-, Freiburg 1901, S. 96 ff.; Prou, Relations polit. du pape Urbain V. avec les rois de France, Paris 1888; Souchon, Die Bapstmashen von Undergor XI., Baberborn 1898.

11 Page V. Mage der Schne eines Witters Grimparabus der hochbetagt den 17 Oktober

Urban V. war der Sohn eines Ritters Grimoardus, der hochbetagt den 17. Oktober 1366 ftarb, und wurde geboren zu Grifac in Gevaudan, Diocese Mende. Als Jungling trat er in den Benediktinerorden, er machte sodann gelehrte Studien, wurde doctor 35 decretorum und lehrte längere Zeit in Montpellier und Avignon. Später wurde er Abt im Germanuskloster zu Augerre, bann in S. Bictor zu Marfeille. Clemens VI. und Innocenz VI. benütten ihn mehrfach als papstlichen Legaten; er befand fich auf ber Rückreise von Neapel als er am 27. September 1362 in Avignon zum Papste erwählt wurde; am 28. Oktober wurde die Wahl publiziert, noch am gleichen Tage erfolgte die 40 Inthronisation, am 6. November die Krönung des neuen Papstes. Urban war der vorsletze Papst, welcher in Avignon residierte, einer der letzten, der sich mit Kreuzzugs: gedanken trug: Beter von Lufignan, König von Cypern, follte die abendländischen Fürsten zu einem Kreuzzuge entflammen, Johann von Frankreich Führer des Zuges werden. Doch der lettere ftarb 1364 in englischer Gefangenschaft; Beter eroberte zwar Alexandrien 45 (11. Oktober 1365), aber ba er sich nicht verbarg, daß es ihm unmöglich sein werde, die Stadt zu halten, gab er sie alsbald wieder auf; er wurde 1369 ermordet. Den Papst nahmen andere und bringenbere Sorgen als die um das Morgenland in Unspruch. In Oberitalien arbeitete ber gewaltthätige Bernabo Bisconti an ber Ausbreitung seiner Macht. Es war eine ber ersten Handlungen Urbans, daß er ihn am 30. November 1362 vor 50 seinen Richterstuhl citierte. Als Bernabo nicht erschien, belegte er ihn am 3. März 1363 mit dem Banne und rief die Gläubigen zum Kreuzzug wieder den Räuber des firchlichen Guts. Aber Bernado war nicht der Mann sich dadurch schrecken zu lassen und Urdan hatte nicht die Macht ihn zu überwinden; schon im Juli begannen Friedensunterhand-lungen, die noch vor Ablauf des Jahres zum Frieden führten. Urban erhielt durch den= 55 selben die von Bernado besetzen Kastelle in den disstricten von Bologna und Wodena und in der Romagna jurud, aber er mußte sich zur Aufhebung des Bannes und zur Bahlung ber ungeheuren Summe von 500000 Golbgulben verstehen. Der Friede mit Bernabo führte nicht zur Beruhigung bes italienischen Landes; Söldnerbanden unter Führung von Abenteurern verschiedener Rationen plünderten und brandschapten die so

italienischen Städte; der Papst erließ am 13. April 1366 eine Bannbulle gegen sie; er versuchte eine Liga der bebrohten Städte und Staaten zu bilden; doch ohne diel Ersigg: es mußte auch hierdungh die Einstädt sich ihm aufbrängen, daß die Nüdkehr nach Italien gedoten war. Längst hatten die Römer dieselbe gesordert; patriotische Italiener wie ketrarca hatten dringend dazu gemahnt, auch Kaiser Karl IV. wünschte sie; so entschlossisch urban im Jahre 1366 die Nüdkehr bestimmt zuzusagen. Troß des heftigen Widerstpruches der französsischen Kardischen des kranzössischen Hofer und kersprechen: am 30. April 1367 verließ er Avignon, am 19. Mai schiffte er sich in Marseille ein, am 4. Juni landete er bei Corneto; dier kam ihm der Wann entgegen, der seit beinahe 14 Jahren als päpstlicher Legat im Kirchenstaate mit unermüblicher Ausdauer an der Wiederherstellung der päpstlichen Macht gearbeitet hatte und dem entgegen, der eit beinahe 14 Jahren als päpstlichen Macht gearbeitet hatte und dem alles gelungen war, was unter den augenblicklichen Berhältnissen erwartet werden konnte, der Kardinal Agidius Albornoz; geistliche und weltliche Große begleieteten den Legaten. Am User hatte man einen Altar errichtet, an welchem Urdan alsbald nach der Landung eine 15 Wesse las. Das Psingstsest er sich Rom, am 9. Juni kam er nach Bieterdo, erst am 16. Oktober zog er in Rom ein. Am 30. Oktober wurde zum erstennale wieder siet dem Tode Bonisas VIII. am Hochaltar der Beterstirche Wesse her sicht war Agidius Albornoz gestorden wurde zum erstennale wieder staliens zu ordnen. Das Berhältnis zu Bernado blied unsicher; die Stadt Perugia empörte sich (1369), mußte mit dem Kanler Karls IV., vollende an den Kaiglichen Karlsens zu ordnen. Das Berhältnis zu Bernado blied unsicher; die Stadt Perugia empörte sich (1369), mußte mit dem Kanler Karls IV., vollende an den Könglichen Karlsens zu ordnen. Das derenkten Auszügen, die sich an den Besuch der Köngin Johanna don Raapel in Kon, 25 wie an den Raiser Karls IV., vollende an den Köngen der französischen

S. Victor in Marseille gebracht.

Urban hatte ein Gefühl für die Pflichten des päpstlichen Amtes, das zeigt seine Rücksehr nach Rom, auch seine wiederholten Erklärungen gegen kirchliche Mißbräuche, die Simonie, die Vereinigung zahlreicher Pfründen in einer Hand u. d. Aber er war kein debeutender Mann, er vermochte wohl nach Rom zurüczukehren, aber er vermochte nicht diesen Schritt zu einem epochemachenden Ereignis zu machen; deshalb war er im stande ihn zurüczukhun und dadurch seine eigene wertvolle That selbst auszutilgen. Urban hat viel gebaut, in Nom am Lateran, in S. Peter und S. Paul, in Avignon besonders am päpstlichen Palast. In Montpellier gründete er ein Kollegium für zwölf Medizinstudierende.

Itrban VI., Papft 1378—1389. — Bullar. Roman., ed. Taurinens. Bb IV, 1859, S. 580—601; Theodorici de Nyem, De schismate libri III, rec. G. Erler, Leipzig 1890; Vitae Gregorii XI et Clementis VII bei Baluzius, Vit. pap. Avenion.; Mansi, Coll. conc. XXVI; Paftor, Ungedruckte Akten, Freiburg 1904, S. 6; Raynaldus, Annal. cecles. XVII; Reumont, Gesch, der Stadt Rom II, Berlin 1867, S. 1015; Gregorovius, Gesch, der Stadt Rom im MU VI4, Stuttg. 1893, S. 481; Battenbach, Gesch, des röm. Papsttums; Pastor, Gesch, der Päpste II4, Freiburg 1901, S. 115 st.; Lindner, III, S. 409 st.; Hefele, CG. VI2, Freib. 1890, S. 728 st.; Creighton, A History of the Papacy I, London 1882, S. 55 st.; Gayet, Le grand schisme d'Occident I, Berlin 1889; Valois, La France et le grand schisme I, Paris 1896; Souchon, Die Papstwahsen von Bonisaz VIII. bis Urban VI., Braunschien 1888, S. 81 st.; Jahr, Die Bahl Urbans VI., Halle 1892; Bliemetere, Das Generalsonzis, Kaderb. 1904, S. 1 st.

Nach dem Tode Gregors XI. entstand in Rom die nicht unbegründete Besorgnis, es möge zu einer Rückverlegung des päpstlichen Sitzes nach Avignon kommen. Das Bolk so war entschlossen, das zu verhindern und die Wahl eines Römers oder wenigstens

Italieners zu erzwingen. Die Kardinäle aber, zum größten Teile Franzosen, waren uneinig: die Limusiner wünschten einen der Ihren, dem widerstrebten die übrigen französischen wie die nichtstanzösischen Kardinäle. Als die Wähler am Abend des 7. April 1378 sich zur Wahl versammelten, schien es, daß ein langes Konklade zu erwarten sei: Niemand konnte noch absehen, wen die Wahl schließlich tressen werde. Gerade die Unsicherheit des 5 Ausgangs aber steigerte die Aufregung in der Stadt; schon am Abend des 7., dann im Laufe des 8. April kan es zu tumulkarischen Seenen: man sorderte kürmisch, daß ein Italiener gewählt werde; die Kardinäle sahen, daß Widerstand gegen den Wilsen des Bolkes zum Schlimmsten führen würde. So entschlössen in specen den Wilsen des Wolkes zum Schlimmsten führen würde. So entschlössen der nie sich denn, ihre Stimmen einem Italiener zu geben, Bartholomäus Prignano, Erzbischof von Bari; er nahm den 10 Namen Urdan VI. an. Er war in Neapel um 1318 geboren; seiner kanonistlichen Gelehrsamkeit verdankte er sein Emportonmen am Hose zu Avignon, Gregor XI. gab ihm das unbedeutende Erzbischum Acerenza, 1377 erhielt er das reichere von Bari; er wurde gerühmt als Feind der Simonie, als bedacht auf Keuschheit und Gerechtigkeit; aber er war heißblütig und jähzornig, starrsinnig dis zum Wahnsinn und doch zu beeinslussen zu der allein alles verstehe; sein Außeres war wenig imponierend, er wird gezeuten, daß er allein alles verstehe; sein Außeres war wenig imponierend, er wird gezeichter daß ein untersetzer, etwas beleichter Mann, von gelbbrauner Gesichtsfarde. Seine Lage sorderte Klugheit; denn die Giltigkeit seiner Wahl konnte angesopten werden; war sie doch ersolgt unter dem Eindruck der Drohungen des Volkes. Junächsfarde. Seine Lage sich zu fügen; Urdan wurde am 9. April inthronisert, am 18. gekrönt, ohne daß römische Volkes wirden der Kardinäle bei Rechtmäßischeit der Wahl in Zweisel gezogen hätte, auch daß ermischen der Kardinälen herrisch und schreiber; er tadelte ossenhanzen Misbräuche, aber 26 er that e

Um die Hige der Stadt zu vermeiden, verließen die Kardinäle bei Beginn des Sommers Rom; die französischen begaben sich nach Anagni, hier wurde die Empörung gegen Urban beschlossen. In einer am 9. August an alle Christgläubigen erlassenen Deklaration erklärten sie den apostolischen Stuhl für erledigt, die Wahl Urbans für serzwungen und ungiltig, ihn selbst für einen Eindringling und Antichrist. Urban handelte einmal in seinem Leben verständig, indem er sich erbot, die Nechtmäßigkeit seiner Wahl der Prüfung durch ein Konzil zu unterstellen; seine Gegner lehnten es ab. Bon Anagni begaben sie sich nach Fondi und hier wurde von ihnen am 20. September 1378 der Kardinal Robert von Genf zum Papste gewählt. Damit begann das große 40 Schisma.

Wer sich im Rechte besand, kann kaum eine Frage sein. Die Bedenken, welche gegen Urbans Wahl vorlagen, waren durch die Kardinäle selbst entkräftet, indem sie ihn ein Vierteljahr lang als rechtmäßigen Papst anerkannten. Ihr Absall kann nur als Empörung gegen den rechtmäßigen Papst angesehen werden; ihr Papst, er nannte sich 45 Clemens VII., war ein Eindringling. Doch war die Lage für ihn zunächst weit günstiger als für Urban; er war ein Mann in den besten Jahren, gehörte einer reichen und mächtigen Familie an, war talentvoll und beredt, durch den Bergleich mit Urbans wenig anziehender Persönlichseit konnte er nur gewinnen, auf seiner Seite standen die Kardinäle mit Ausnahme von vier Italienern, auch Johanna von Neapel, die von Urban gekränkt war, erkannte so ihn sofort an, das gleiche geschah von Krankreich und nach und nach von Schottland, Savoyen, Castilien, Aragon, Navarra, Lothringen. Über Urban wich nicht; da alle Kardinäle ihn verlassen hatten — die Italiener hielten sich neutral —, so ernannte er eine große Zahl neuer Kardinäle; in Italien fückten ihn die Heilige des Bolkes, Katharina von Siena, und die Tochter der schwedischen Birgitta, gleichfalls Katharina geheißen; Karl IV. 55 und der größte Teil Deutschlands, England und die nördlichen und die östlichen Länder hingen ihm an.

Der Kampf ber beiben Gegner berührte zunächst Reapel; borthin hatte sich Clemens VII. begeben, nachdem es Urban gelungen war, sich ber Engelsburg zu bemächtigen und basburch vollständig Herr in Rom zu werben. Aber bas neapolitanische Bolk war dem so

fremben Bapste wenig geneigt; so entschloß er sich, aus Italien zu weichen, im Mai schiffte er fich ein, um seinen Sit in Avignon aufzuschlagen, am 10. Juni landete er in Marfeille, mit Freuden empfingen ihn die einst in Avignon zuruchgebliebenen Kardinale. Während beffen suchte Königin Johanna ihren Frieden mit Urban zu machen, dieser aber Wahrend dessen die under Konigin Johanna ihren Frieden mit Urdan zu machen, dieser aber b wollte nicht Unterwerfung, sondern Bernichtung der Königin, er belegte sie mit dem Banne, erklärte sie des Reichs verlustig, auf seinen Anlaß erhob der Herzog Karl von Durazzo, der Erbe Neapels, die Fahne der Empörung; in Rom empfung er die Krone von Jerusalen und Sizilien aus der Hand des Bapstes, als Kreuzzug sollte sein Zug gegen Neapel betrachtet werden. Das Unternehmen gelang: Karl war siegreich, die 10 Königin sollte geriet in seine Gewalt, er scheute sich nicht sie erworden zu lassen. Auch ber von Clemens VII. unterftutte Herzog Ludwig von Anjou, ben Johanna zum Erben ernannt hatte, vermochte feine Wendung herbeizuführen; das ftarte heer, mit dem er in ernannt hatte, vermochte keine Wendung herbeizuführen; das starke Heer, mit dem er in Italien erschien, löste sich auf, ohne daß es zu einer entscheidenden Schlacht gekommen wäre; Ludwig selbst ftarb im Herbste 1384. Die Verbindung Urdans und Karls schien dem Papste den größten Vorteil zu bringen. Doch wurde gerade sie ihm verderblich. Der Papst, der sich nach Neapel begeben hatte, entzweite sich mit dem König; mit Uccht oder Unrecht war er der Überzeugung, daß eine Anzahl Kardinäle mit dem Könige sich verbunden hätten, um seine Absehung herbeizusühren; er ließ sie gesangensehen und soltern, ohne doch ein Geständnis von ihnen erpressen zu können. Das geschah in Vocera, wo Urdan sich aushielt, von hier aus verhängte er den Bann über Karl, das Interdist über Neapel; hier ließ ihn Karl belagern, er setzte einen Preiss auf den Kopf des Papstes. Aber der Starrsinn Urdans wurde dadurch nicht gebeugt, Tag sür Tag verkündigte er von einem Fenster des Kastells herab den Fluch über das seindliche Heer. Endlich im Ausli wurde er befreit: er begab sich nach Genua, unterwegs war er in Geschalb im Ausli wurde er befreit: er begab sich nach Genua, unterwegs war er in Geschalb in Ausli wurde er befreit: er begab sich nach Genua, unterwegs war er in Geschalb in Endlich im Juli wurde er befreit; er begab fich nach Genua, unterwegs war er in Ge-26 fahr, von seinen Befreiern gefangen genommen und an Clemens VII. ausgeliefert zu werben. In Genua hielt er fich bis jum Dezember 1386 auf; ebe er bie Stadt verließ, ließ er funf von ben beklagten Kardinalen umbringen, man erzählte fich, fie seien im Gefängnis erbroffelt, die Leichname in einem Pferdestall verscharrt worden. Dem Volte Gefängnis erdrosselt, die Leichname in einem Perrbestall verscharrt worden. Dem Volke graute vor dem blutigen Papst, die Zahl seiner Anhänger aber schwolz infolge solcher Thaten mehr und mehr zusammen. Von Genua begab er sich nach Lucca; dann nach Perugia. Er war wieder ganz von den neapolitanischen Angelegenheiten erfüllt. Karl von Durazzo war 1386 in Ungarn ermordet worden; für zwei Knaben, Karls Sohn Ladislaus, und jenes Ludwig von Anjou Sohn Ludwig, kämpsten die Parteien, Urban aber meinte die Zeit gekommen, die päpstliche Macht in Neapel sür immer zu sestigen, se er plante einen Zug nach dem Königreich; die Sache scheiterte daran, daß er nicht vernochte, sein Heer zusammenzuhalten. Im Oktober 1388 mußte er nach Rom zurückelehren. Auf hochsliegende Pläne hat er seitdem verzichtet, man weiß nur von etlichen lirchlichen Vorschriften, die er erliek: daß er ie daß 33. Jahr zum Jubeliahr bestimmte. kirchlichen Borschriften, die er erließ: daß er je das 33. Jahr zum Jubeljahr bestimmte, das Fest Mariä Heimschung anordnete. Am 15. Oktober 1389 ist er gestorben. 40 Urban VI. ist nicht ohne Mitschuld am Ausbruch des Schismas, obwohl er den Kardi= nälen gegenüber im Rechte war; benn seine Gewaltsamkeit brängte sie zur Empörung; sie machte auch sein späteres Pontisstat so unheilvoll, wie die Regierung kaum eines zweiten Papstes; doch ist sie vielleicht entschuldbar: man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Starrsinn und die Leidenschaftlichkeit des von Hause aus tüchtigen Wannes krankhaft ausgeartet waren.

Urban VII., zum Papste gewählt den 15. September 1590, starb schon am 12. Tage nachher. Er hieß Joh. Bapt. Castagna und war 1521 in Rom geboren; seine Familie stammte aus Genua. Ideo raptus est, sagt Saxpi von ihm, ne malitia mutaret intellectum ejus. Näheres s. bei Moroni, Dizionario, vol. 86, p. 36—41.

Benrath.

Itrban VIII., Papst von 1623—1644. — Litteratur: Moroni, Dizionario, vol. 86, p. 41—73; Nicoletti, Vita di Papa Urbano VIII. e storia del suo Pontisicato, handschriftlich in der Bibliothek Barberini in Rom, 8 Bde, "sormloß und schlecht geschrieben", aber von Wert, weil wesentlich aus einer Kompisation von Runtiaturdepeschen bestehend, vgl. Kanke, Röm. Päpste III, Analetten S. 158; für die Zeit die 1623 vgl. den 4. (Ergänzungs:) Teit zu Platinas Papsteben, ital., Venezia 1765, S. 329 ff.; Ciaconius, Vitae Pontt. Rom., ab Oldonio rec. t. III, Romae 1677; Barozzi-Berchet, Relazione I, Venezia 1877; Brosch, Gesch. d. Kirchenstaats I, 1880. Die Frage nach U.S Stellung im 30jähr. Kriege behandelt aus Grund handschrifts. Materials: Gregorovius, U. III. im Widerspruch zu Spanien und

zum Kaiser, 1879; dazu vgl. Pieper, Hist. volit. Bl. 94, 471 st.; Falt, cob. 120, 238 st.; Ehses, Bapst U. VIII. und Gustav Abols (HUSGE XI, 1895, 336 st.); O. Klopp, Der 30jähr. Krieg III, 1 u. 2 (1895 f.); Runtiaturberr. aus Deutschland IV, 1, 2, ed. Kiewning (1895, 97).

Urban VIII., Maffeo Barberini aus Florenz, geboren 1568, trat unter Leitung seines Oheims, welcher Protonotar an der Kurie war, frühe in die kirchliche Laufbahn 6 ein. Sixtus V. machte ihn mit 19 Jahren jum Referendario della Giuftizia, Gregor XIV. bann zum Governatore von Fano, wo er rucksichtslos und erfolgreich bemüht war, bie Ordnung herzustellen und zu erhalten. Den zum Protonotar Ernannten fandte Clemens VIII. als Nuntius an den französischen Sof, wo er bei der Taufe des Bringen Ludwig (XIII.) Gevatter stand und zum zweiten Male in gleicher Eigenschaft von Paul V. gefandt er- 10 schien, um bann 1605 die Kardinalswürde zu erlangen und die Legation von Bologna zu übernehmen. Unter Leitung jesuitischer Lehrer im Collegio Romano, besonders durch Aurelius Ursus, vorgebildet, zeigte er stets Borliebe für die Litteratur, versaßte auch setzens ursus, volgevilvet, zeigie er siers Wortiede für die Litteratur, versatte auch selber lateinische Gedichte, zum Teil in Gestalt von Paraphrasen zu Psalmen und viblischen Sprüchen in horazischen Metren, zum Teil auch selbstständige Hymnen auf Maria, 15 Christisk u. a. Diese Gedichte sind mehrsach gedruckt. Zu Ansang seines Pontistates stiftete er den Orden von der unbessleckten Maria, vollzog en Kanonisation des Janatius von Logische Experciscus Volumes und des Gedichten Maria striftete er den Orden von der unbesieckten Maria, vollzog die Kanonisation des Jgnatius von Lopola, Franciscus Kaverius, Al. Gonzaga und des Filippo Nexi, sowie einiger Theatiner. Bald aber wurde sein Interesse gänzlich von der großen Politik absorbiert. Schon dadurch, daß die 21 Jahre seines Pontifikates zwei Drittel des "großen Krieges" 20 decken, ist es gegeben, daß das hauptsächlichste kirchengeschichtliche Interesse, welches dieser Papst erregt, sich auf seine Stellung in und zum Jojährigen Kriege bezieht. Und diese Stellung war merkwürdig genug. Während "die beiden Pähste, welche die ersten fünf Jahre des Krieges erlebten, Paul V. und Gregor XV., ihn durchaus als eine Angelegensheit der europäischen katholischen Restauration ausgesaßt und den Kaiser bereitwillig mit 26 gesiblishen und weltsichen Mitteln unterstützt hatten war die Saltung Urhans diese das geiftlichen und weltlichen Mitteln unterstütt hatten, war die Haltung Urbans diese, daß er das katholische Prinzip jenes Krieges verleugnete und fallen ließ und nur die politische Machtfrage als beffen Beweggrund anerkennen wollte" (Gregorovius, Urban VIII., S. 7). Mit Entschiedenheit trat übrigens diese Stellung des Bapftes, welche ihn in steter Gegnerschaft zu Spanien und zum Kaifer hielt, erft bei Gelegenheit der mantuanischen Episode w bes Großen Krieges zu Tage. Urban VIII. begünstigte nämlich, nachdem er 1626 bas Herzogtum Urbino als anfallendes Lehen annektiert hatte, bei bem Aussterben ber Gonzaga in Mantua 1627 die Besitznahme dieses Herzogtums durch den erbberechtigten französsischen Zweig der Familie (Nevers) aus dem Grunde, um den kaiserlich-spanischen ohnehin in Neapel konsolidierten Einsluß nicht zu absoluter Herrichaft in ganz Italien sich erweitern st zu sehen. Kaiserliche Truppen besetzten daraushin Mantua gewaltsam und vertrieben die Nevers; ja es schien sass, auch ein zweiter "sacco di Roma" durch diese Truppen erfolgen werbe. Erst im Regensburger Frieden (1630), wo Ferdinand II., bem Drängen der einen habsburgisch=militärischen Absolutismus defürchtenden katholischen Fürsten Deutsch= lands nachgebend, Wallenstein absetzte, ward auch die Wiedereinsetzung der Nevers be- 40 schlossen. Wenn von diesem Frieden an der Rückgang der kaiferlichen Macht und im Grunde auch der der katholischen Restauration datiert, so ist dies zu nicht geringem Teile eben der Politik, welche Urban VIII. einschlug, zuzuschreiben. Die Sorge, daß bei dem Zwiespalt zwischen den großen katholischen Mächten die Schweben und mit ihnen der Protestantismus in Deutschland eine allzu günstige Stellung gewinnen möchte, schien ihn 46 weniger zu drücken als die Furcht, den Kaiser zum absoluten Herrscher diesseitst und dann wuch ierseits der Alben werden zu kaben Wasen inne kannte zu und Geschieden der Alben werden zu faben Masen inne kannte zu und Geschieden der Alben werden zu sahen Wasen inne kannte zu und Geschieden der Alben werden zu faben Masen inne kannte zu und Geschieden der Alben werden zu sahen Wasen inne kannte zu und Geschieden der Verlagen und der Ver auch jenfeits ber Alpen werden zu feben. Gegen jene konnte er, wo es Erfolg versprach, immer wieber Frankreichs Gewicht in die Wagschale bringen und bat dies auch mehrfach gethan gegen die Übermacht bes Raifers wurde auch ber Papft und Stalien schutzlos gewesen sein. Faßt man diese Momente ins Auge, so wird Urbans schwankende Politik erklär= 50 lich. Daß sie ihn prinzipicl an der allerschärfsten Gegenstellung gegen die Protestanten und ihre Sache nicht gehindert hat, beweist sein durch Prof. Opel in Halle aus dem Wiener Staatsarchiv an den Lag gebrachtes Breve an Ferdinand II. vom 28. Juni 1631, in welchem er über die Zerstörung Magdeburgs durch Tilly frohlockt und dem Kaiser Glück wünscht (abgedruckt im "Deutschen Merkur" 1884 Nr. 29). Daß der Papst dann 56 Ende 1633, als er die Nachricht von dem Tode Guftav Abolfs erhielt, laut jubelte, ift erklärlich und wird von Nicoletti V, c. 5 (f. unten) durch Mitteilung eines Briefes des Kardinals Barberini an den Nuntius Bichi bestätigt, wo es heißt: "Wir haben sichere Nachricht über Gustavs Tod; mit welchem Jubel Se. heiligkeit bieselbe entgegengenommen hat, konnen fie fich benken - ift boch jest die Schlange vernichtet, die mit ihrem Gift w

bie ganze Welt zu verderben suchte" (bei Gregorovius a. a. D. S. 155). Angesichts dieser beiden Daten wird man nicht im Zweisel darüber sein, inwieweit die Beschuldigungen des Primas von Ungarn, Pazmanh, der als kaiserlicher Gesandter fruchtlos mit Urban unterhandelt hatte, begründet waren: der Papst sei selber auf Seite der Keber, freue sich süber ihre Fortschritte und benütze sie gern sür seine Schaukelpolitik (vgl. Al. Contarini, Rel. della Corte di Roma bei Barozzi-Berchet I, 376). Das letztere hatte freilich guten Grund und wurde aufs neue dadurch bestätigt, daß, als nach dem Tode Wallensteins das Glück sich wieder den kaiserlichen Wassen zuzuneigen und Richelieu nun den Plan ins Wert zu setzen begann, mittels der schwedisch-französischen Allianz Deutschland wiederzuhalten und die Spanier aus den Niederlanden sowie aus Mailand zu vertreiben — daß da Urban zwar nicht der Allianz beitrat, aber in der össentlichen Meinung als

Begunftiger berfelben und als Gegner von Sabsburg-Spanien weiter galt.

Seine Thätigkeit in ben engeren Grenzen seines Staates war eine lebhafte. Er ift ber lette Papft gewesen, welcher ben Kirchenstaat noch hat erweitern konnen und zwar 15 durch die Einverleibung von Urbino. Dann hat er für die Befestigung der weitgestrockten Länder große Summen ausgegeben, freilich ohne seinen Zweck zu erreichen. Un der nörblichen Grenze der Legation Bologna erbaute er das große Fort Urbano (Castelfranco) gegen ben Herze der Legation Diogna ervaute et dus geoge zott Arbaind (Enjectionic), gegen ben Hantua, vielleicht auch als Zwingburg gegen die unruhigen Bolognesen selbst. In Rom befestigte er das Kastell S. Angelo und zog neue Mauer20 strecken mit Bastionen, legte auch unter der vatikanischen Bibliothek ein umfangreiches Wassendepot an, für welches in Tivoli eine besondere Wassenschen Wetall; um Kom Kanonen verwandte man das dem Pantheon geraubte Metall; um Kom gegen einen Handstreich von der Seeseite her zu schützen, wurde auch der Hafen von Civitavecchia eingerichtet und besessielt, In allem pflegte Urban autofratisch zu versahren; 26 die Kardinalstongregationen zog er selten zu Rat, Konsistorien hielt er kaum. Um den ihm lästigen spanischen Gesandten Kardinal Borgia loszuwerden, erließ er einst plötzlich den strikten Besehl, daß alle Bischöse sofort Residenz zu halten hätten — so zwang er diesen nach Madrid zurückzusehren. Freilich hatte Borgia sich erlaubt, was unerhört war: er war offen im Konsistorium aufgetreten, um gegen Urbans antispanische und antikaiser= 30 liche Politit zu protestieren, und ber Papst, überrumpelt, hatte ihm zwar bas Wort abgeschnitten, sich aber den schriftlichen Protest in die Hand drücken lassen. — Ein Zeitz genosse hat Urban beschuldigt, daß er die übergroßen Summen für Befestigungen, Rüstungen und Kriegsbereitschaft nur deshalb erhoben und verwendet habe, damit um so mehr für seine Familie davon absiele. Ob dies begründet ist, steht dahin — jedenfalls 35 ist er derjenige gewesen, welcher den Nepotismus zum letztenmal im großen Stil betrieben dat. Brosch schließt (S. 402) aus Aussagen des venetianischen Botschafters, daß Urban sogar beabsichtigt habe, die Barberini — wie dies einst mit den Farnese geschehen war — zum Range eines Dynastengeschlechts zu erheben. Dieser Plan, wenn ernstlich ins Auge gesaßt, scheiterte; aber mit Geld und Besitztümern wurden die Nessen geradezu wö überschüttet, so daß sie z. B. in der römischen Campagne dald die reichsten Grundbesitzer waren. Ihr Jahreseinkommen stieg von 12000 auf 300000 Scubi. Schlimmer noch als ihre Bereicherung auf öffentliche Kosten war ber Umstand, daß die Nepoten kurz vor bem Musgange Urbans ben Rirchenstaat noch in einen Krieg mit bem Bergog von Parma verwidelten, ba er fich bie verpfändeten Gerrichaften Caftro und Ronciglione im papft= beridaeien, da er sich die berpfanderen Herrichaften Lastro und Koncigitone im papsischen Gebiet nicht durch jener List und Gewalt wolle entreißen lassen. Der Krieg wurde beiderseits schlecht geführt, schleppte sich durch zwei Jahre hin, endete aber (31. März 1644) mit einem durch Frankreich herbeigesührten Vergleiche fast ganz zu Gunsten des Farnese von Parma. Die kostspielige "Armee" des Papstes hatte sich jämmerlich benommen, das beugte diesen ties; vor Aufregung wurde er krank und starb im Juni desselben Jahres. Wichts ist bezeichnender dassüt, daß die Sorge um die weltliche Herrschaft des Papstums der eigentlich treibende Gedanke in all seinem vielgestaltigen äußeren Thun war, als der Umstand, daß er, von höchster Berehrung für die Gräfin Mathilbe erfüllt, welchen einst den Grund dazu gelegt, deren Asche aus S. Benedetto bei Mantua entwenden und nach Rom bringen ließ (vgl. Avvisi di Roma, 9. Juli 1633, bei Gregorovius a. a. D. 55 S. 160 f.), wo er ihrem Andenken in der Peterstirche selbst ein großartiges und schönes Denkmal errichtet hat. Benrath.

Urim und Tummim. — Neuere Litteratur: 1. Spezialschriften: Calbemeyer, 11. und T. in "NJdTh" III (1893), S. 107 ff.; B. Muß Arnolt, The U. and Thummim in "Amer. Journ. of Sem. Languages and Literatures XVI (1900), p. 193 ff.; F. Hummelauer,

11rim 329

"Beiträge zum Gebrauch des Loofes bei den Hebräern" in Rz 1904, S. 254 ff.; G. Wildes boer, U. en Th. in de Priesterwet in "Theol. Studiën" 1905, 3, S. 195 ff. — 2. Im Zusammenhang mit verwandten Untersuchungen: I. Benzinger, Hebr. Archäologie, Freib. 1894, S. 407 f.; B. Nowach, Lehrb. der hebr. Archäol., Freib. 1894, II, 93 f. 119 f.; J. Wellhaufen, Keste arab. Heibentums² (Berlin 1897), S. 132 ff.; T. B. Davies Magic, Divination and demonology etc. (London 1898), p. 75; B. Haupt, Babylonian Elements in the levitical Ritual, in Journ. of dibl. Liter. XIX (1900), p. 58. 70 (vgl. auch B. Haupt in SBOT, Proverds (1901), p. 33); T. C. Foote, The Ephod, in Journ. of dibl. Liter. XXI (1902), p. 30 ff.; A. Feremias, Das AL im Lichte des alten Orients, 2. Aufl. (Leipz, 1906), S. 192; H. Strunt, Die hohenpriesterliche Theorie im AL (Hauf. (Leipz, 1906), S. 3. In biblischen der alttest. Religionsgeschichte, 2. Aufl. (Freib. 1899), S. 319. 414; K. Marti, Gesch. der ist. Rel., 4. Aufl. (Straßb. 1903), S. 45; B. Stade, Bibl. Theol. des AL (Tüb. 1905), S. 129. — 4. Rommentare zu Er 28, 30: Dissmann-Rhssel (1897), S. 340 f.; Holzinger (1900), S. 138; Bäntsch (1903), S. 243. — 5. Artistel in Encystopädien 2c.: H. Kehm, "Licht und Recht" in bessen, oden Bd XI (1902), 642 ff.; Kennedy in Hostings Dictionary of the Bible IV (1902), 838 ff.; Siegsfried, "Loos" in Guthes Bibles vörterbuch (1903), S. 397; G. Moore in der Encyclopaedia biblica IV (1903), 5235 ff. — Die ältere Litteratur f. in der geschichtlichen Uebersicht am Schluß diese Artistels.

in umgekehrter Reihenfolge Dt 33, 8: "deine U. und deine T." in der Anrede an Gott; Ru 27, 21. 1 Sa 28, 6 nur Inwert, aber zweifellos nicht als die ältere Benennung, sondern nur Abkürzung für "die U. und die T."), bei Luther "Licht und Recht", erscheinen in allen den Stellen, wo sie erwähnt werden, als Media der göttlichen Orakelerteilung. Über die nähere Beschaffenheit dieser Media und die Art ihrer Anwendung gedricht es 25 sedoch, wie dei so manchen anderen Dingen, welche die heiligen Schriftsteller als allgemein bekannt voraussehen durften, sast an jeder Andeutung. Auch die Tradition versmochte, wie sich zeigen wird, schon frühzeitig keine Auskunft mehr zu geben, und so konnte sich von den Zeiten des Philo und Josephus an eine Fülle von Vermutungen und immer neuen Kombinationen anhäusen, ohne daß man zu einer allseitig befriedigenden wechging des Rätzels gelangt wäre. Wie bei so vielen anderen Streitfragen der hebräischen Archäologie hat es sich dabei ditter gerächt, daß man sich nicht entschließen mochte, die Aussagen und Voraussexungen des sog. Priesterkoder einerseits und die der übrigen Geschichtsbücher andererseits zunächst streng gesondert zu betrachten und eregetisch zu ihrem Rechte kommen zu lassen, aussachst beibe von vornherein zu vermischen und es als se selbstwerständlich anzusehen, daß sie von denselben Boraussexungen beherrscht sein müßten.

Natürlich gründete sich das Urteil bis ins 19. Jahrhundert so gut wie ausschließlich auf die Aussagen des Priesterkoder. Nach diesem wird Er 28, 30 dem Mose geboten: "und du sollst in die Orakelkasche (Indiana der diesem der Lasche des Rechts, des richterlichen Entscheids) hineinthun die Urim und die Aummim, damit sie auf dem Henzen Aarons seien, wenn 20 er hineingeht vor Jahve, und so soll Aaron das Orakel sür den Kinder Jörael allezeit vor Jahve auf seinem Herzen tragen". An sich könnte die Wendung hit auch des deuten "daran oder darauf thun, sesen oder streichen" (wie z. V. 245, 19 das Sündedeuten "daran oder darauf thun, sesen oder streichen" (wie z. V. 245, 19 das Sündedeuten "daran oder darauf thun, sesen oder streichen" (wie z. V. 245, 19 das Sündedeuten "daran oder darauf thun, sesen oder streichen" (wie z. V. 245, 19 das Sündedeuten "daran oder darauf thun, sesen der streichen" (wie z. V. 25, 19 das Sündedeuten "dereichen "dereichen dem der Spallen des Samar.: \*\* \*\*xal &xudescop statt dorson sing \*\* \*\*xal &xudescop sing \*\*xal &xu

Bichen wir nun das Resultat, so ift erftlich zu konstatieren, daß in beiben Stellen die U. und

I. nicht nur als greifbare Gegenstände, fondern als etwas bereits Bekanntes und Borhandencs vorausgesett werben: sie werben weber irgendwie naber beschrieben, noch wird ihre Anfertigung geboten. Der Zusatz bes Samar. vor הכתחה: "und du sollst die Urim und die T. machen" beweist nur, daß das gänzliche Fehlen einer Notiz über die U. und T. bie T. machen" beweist nur, daß das gänzliche Fehlen einer Notiz über die U. und T. schon frühzeitig als etwas Befrembliches empfunden wurde. In Ex 39, 20 ff., dem Parallelbericht zu Ex 28, 22 ff., wird ihrer überhaupt nicht gedacht. Ihre Bedeutung aber könnte nach Ex 28, 30 als eine rein symbolische erscheinen. Wie das goldene Stirnblatt des Hohenpriesters mit der Aufschrift Ind von diesell die gottgewollte Heiligkeit des Bundes-volkes darstellt, so könnten die U. und T., die Aaron auf dem Herzen trägt, wenn er 10 vor Jahve ins Heiligtum eingeht, schon durch ihr bloßes Borhandensein eine Bürgschaft darstellen, daß sich dieses Bolk göttlicher "Entscheide" rühren darf, zugleich aber auch eine Berpslichtung, daß es sich denselben allezeit unterwerfen wolle. Daß eine derartige Bedeutung der U. und T. in der Intention des Berfassers von Ex 28, 30 liegt, muß im Hindlick auf die Analogie von 28, 38 mindestens als wahrscheinlich bezeichnet werden. 15 Diefe Annahme wird auch badurch nicht hinfällig, daß Ru 27, 21 (gleichfalls im Bereiche des Priesterkoder) neben der symbolischen zugleich auch auf eine praktische Bedeutung der U. hingewiesen wird: "und er (Josua) soll vor El azar den Priester treten und er (der Briefter) foll für ihn bas Urimoratel (במשפט האררים) vor Jahve befragen u. f. w. (LXX: "καὶ ἐπερωτήσουσιν αὐτὸν την κρίσιν τῶν δήλων; bgl. zu δηλοι, manifesti, clari, 20 wozu höchst wahrscheinlich λίθοι zu ergänzen, als übersetzung von κατα noch Dt 33, 8; 1 Sa 14, 41; 28, 6; Si 45, 10: λογείω κρίσεως, δήλοις άληθείας (wohl Doppelübersfetung best του π im hebr. Sirach) und 36 (33), 3: ως έρωτημα δήλων, nach richtiger Lesart für δικαίων). In den hebr. Sirachfragmenten ist B. 3 hinter τοι ποι τοι νετstümmelt; aber statt bes zu erwartenden באכוכה פארים: finden sich Spuren (בים), die auf eine 26 Erwähnung den totaphoth sühren. Nach Smend (ThL3 1903, Nr. 22, Sp. 586) schämte sich der Enkel Sirachs der totaphoth und setzte das hohenpriesterliche Orakel. Dbige hebräische Worte in Nu 27, 21 bedeuten entweder "vermittelft des Entscheides der U." ober kurzweg "vermittelst, burch Anwendung" (Dews Berfahren, Art; s. die Leg.). In jedem Falle wird damit auf eine Verwendung der U. (und T.) zum Behuf der 30 Orakelerteilung hingewiesen, und wir durfen daraus folgern, daß auch Eg 28, 30; Le 8, 8 nicht bloß eine symbolische Bedeutung der U. und T. vorausgesetzt wird. Außerhalb des Priesterkoder begegnen wir den U. und T. Dt 33, 8; Est 2, 63 und

damit parallel Neh 7, 65, ferner in dem (aus den LXX zu eruierenden) ursprünglichen

Text von 1 Sa 14, 41, sowie (die U. allein) 28, 6.

Bezüglich der Stelle Dt 33, 8 (in der Fassung: "deine T. und deine U. gehören" oder "sollen gehören deinem Frommen" u. s. w.) pslegte man früher als selbstwerständlich anzusehen, daß letztere Bezeichnung auf Aaron gehe, da nach Ez 28, 30 nur dieser zur Führung der U. und T. berechtigt gewesen seine Gegenüber dieser poetitio principil begnügen wir uns zu konstatieren: 1. daß dem Spruche selbst die Ankündigung vorhers geht "und in Bezug auf Levi sprach er", daher die LXX den Spruch selbst mit dore Λευὶ δήλους αὐτοῦ καὶ άλήθειαν αὐτοῦ anheben; eine Beschränkung auf Aaron ist in der That nur durch eine kunstliche Sintragung zu gewinnen; 2. von einem Bersuchtwerden Aarons ist weder Er 17 noch Nu 20 die Rede; 3. im weiteren Kontext des Levispruches (B. 9 st.) ist ganz ausdrücklich von der Gesamtheit der Levitenpriester und den allen ge-45 meinsamen Funktionen die Rede. Schon aus diesen Gründen ist daran festzuhalten, daß Dt 33, 8 die Führung der T. und U. (welche auch hier als etwas allgemein Bekanntes vorausgesetzt werden) dem Priesterstamm als solchem, somit ohne Beschränkung auf den Hohenpriester, zugewiesen wird. Um so wahrscheinlicher ist der Ansang des Levispruches zu übersetzen: "deine T. und U. gehören den Leuten deines Getreuen", wodurch die Besoschung auf sämtliche Glieder des Wosselammes, also die Leviten, noch deutlicher hervorschieden. tritt. Erwähnung verdient dabei die ganz eigentumliche, scharffinnige Deutung, die Ed. Meher (Mosesagen [1905], S. 4, und besonders in "Die Fraeliten und ihre Nachbarstämme [Halle 1906], S. 56, dem Vers gegeben hat. Nach ihm handelte es sich ursprünglich, ganz wie bei dem Jakobstanups, um einen Kamps Jahves mit Wose 55 = "mit dem du gestritten hast"). Dieser Streit Moses mit Jahve ist sein höchster Ruhmestitel; ber Kampspreis aber waren die U. und T.; "im Kamps mit Jahve hat er ihm das Geheimnis der Orakellehre, durch die Jahve fortan feinen Willen kund giebt,

Uber Wesen und Anwendung der U. und T. ersahren wir auch aus Dt 33 nichts. 60 Ebenso ergiebt sich aus 1 Sa 28, 6 nur, daß man Ενήτιος (LXX έν τοῖς δήλοις) eine

Antwort, einen birekten Befcheib auf eine an Gott gerichtete Frage erhalten konnte, wie andererseits burch Traume ober burch bie Bropheten. Weiter führt uns bagegen 1 Sa 14, 41, sobald man sich zu ber Anerkennung entschließt, daß hier bie LXX den ursprunglichen Text bewahrt haben. Sie brücken aus (nach dem Texte Lucians, ed. de Lag. I, 275): "und Saul sprach: o Jahve, Gott Jöraels, warum hast du deinem Knecht heute b nicht geantwortet? Wenn an mir ober meinem Sohne Jonathan die Verschuldung nicht geantwortet? Wenn an mir oder meinem Sohne Jonathan die Verlouldung [haftet], so gieb Urim (δός δήλους); und falls du so sprechen solltest: am Bolke haftet die Verschuldung, so gied Tummim (δός δοιότητα)". Gegen die wesentliche Ursprüngslichkeit dieses Textes kann nicht die Verstümmelung desselben im Cod. Vat. (καὶ ἐἀν τάδε εἴτη, δὸς δὴ τῷ λαῷ σου Ιοραήλ, δὸς δὴ δοιότητα) und Alex. (εἴτης τῷ 10 λαῷ σου Ι.) ins Feld geführt werden. Beide beruhen auf der irrtümlichen Auslassung des ἐν dor τῷ λαῷ und werden durch das Zeugnis der Bulgata (genauer einer aus dem wirklichen LxX-Text gessossen Interpolation in den Text des Hieronhmus reichlich aufgewogen; bieses Zeugnis lautet: quid est, quod non responderis servo tuo hodie? Si in me, aut in Jonatha filio meo est iniquitas haec, da ostensionem: 15

aut si haec iniquitas est in populo tuo, da sanctitatem.
Gegen diese für sich selbst rebende und bereits 1842 (in der 1. Aufl. des Kommentars über die Bücher Sam.) von Thenius vorgetragene Wiederherstellung des ursprüng-nach Klostermann (Komm. zu Sa und Kg 1887, S. 53) ist den LXX die keusche kurze Erzählung [bes masor. Textes] zu nacht gewesen. Trotz dieser Machtsprüche geben wir zu bedenken: 1. das בַּבְּהַ הַבְּרָה des jetigen hebr. Textes giebt überhaupt keinen Sinn; ju bebenken: 1. das בּבְּרֵה הְבָּרִה des jetigen hebr. Textes giebt überhaupt keinen Sinn; vielmehr ist הַבְּרִיב in hohem Grade verdächtig, entweder eine dogmatische Korrektur (doch s. u.) oder ein Notbehelf der Punktatoren zu sein, zu dem sie sich entschließen mußten, so als durch den Wegfall des Vorhergehenden der Gegensat von U. und T. und damit überhaupt der Sinn des Berichts verloren gegangen war; 2. da die LXX von der wirklichen Beschaffenheit der U. und T. offendar keine Anschaung mehr hatten, sie vielmehr außen an der Tasche angebracht dachten, so ist nicht abzusehen, wie sie eine Erweiterung des hedräschen Textes hätten ersinnen sollen, welche sichtlich von einer anderen Auf= 35 sassing der U. und T. ausgeht, nämlich der als hl. Lose, welche geworfen werden und sich somt vorher in einem Behälter besunden haben müssen. Denn wie der hebr. Text, sahren auch die LXX fort: da wurden Inam kauf ham Kasel getraffen und fahren auch die LXX fort: "da wurden Jonathan und Saul [vom Lose] getroffen und das Bolk ging frei aus. Und Saul sprach: werft (das Los) zwischen mir und zwischen Jonathan" u. s. w.; 3. der jetzige Text kann (wie dies z. B. de Lagarde annimmt) in 40 dogmatischem Interesse verkürzt sein, etwa weil die Anwendung des hl. Loses nicht ausbrücklich genug dem Hohenpriester zugeschrieben oder der letztere durch das בּיִבְּיכִי \$\mathbb{R}\$. 42 sogar ausgeschlossen som ersten auf das zweite יוֹבָּיִי (LXX beidemale \ddots) erklären.

If nach alledem die Wiederherstellung von 1 Sa 14, 41 nach den LXX berechtigt, 45 so giebt diese Stelle in der That über das Wesen der U. und T. einen wichtigen Ausschlassen Ausschlasse

schluß. Wir ersahren aus ihr, daß es sich um mindestens zwei zum Loswersen bestimmte Gegenstände handelte; das Herauskommen des einen bedeutete ein "ja", das des anderen ein "nein", sei es ein für allemal oder sei es (wie man aus 1 Sa 14, 41 schließen könnte) je nach der vorher getroffenen Bestimmung. Kam keines von beiden heraus, so war dies 50 ein Zeichen bes göttlichen Unwillens, welcher überhaupt eine Antwort verweigerte (vgl. 1 Sa 14, 37; 28, 6). Die Anwefenheit eines Priefters ift babei vorausgeset, benn auf seine Aufforderung findet B. 36 f. die erste Befragung statt, durch welche (B. 38 ff.) die zweite veranlaßt wird. Dabei scheint es jedoch nicht, als ob die Handhabung der hl. Lose ganz ausschließlich dem Priester zugeschrieben würde.

Zieht man nun in Erwägung, daß auch die sonstigen Berichte über das Werfen des Loses das letztere wiederholt zu Priestern und zu dem Sphod in Beziehung setzen, so wird man es mindestens als höchst wahrscheinlich bezeichnen müssen, daß es sich in allen diesen Fällen gleichfalls um die Anwendung der U. und T. handelt; vgl. 1 Sa 23, 6. 9, wo David dem Ebjathar, dem Sohn des Achimelekh gebietet, den aus Nob geflüchteten so

Ephod herbeizubringen, und vermittelft besselben Gott befragt; ebenso 30, 7 ff. 1 Sa 14, 18 ist mit ben LXX TENT für AT 17 3u lesen, zumal sich bie Labe nach bem ausbrücklichen Zeugnis von 2 Sa 6, 2 vgl. mit 1 Sa 7, 1 f., damals nicht in der Rähe Sauls befand. Daß in ben genannten Stellen ber 750 "fein eigentliches Priefterkleib" s fein könne, wurde von Fr. B. Schult in der 2. Aufl. dieser Encykl. IV, 254 wenigstens für ben von Gibeon "aufgestellten" 1700 Goldsetel schweren Ephod, sowie für ben bes Micha (Ri 17, 5 ff.) anertannt, bagegen von Lot (o. V, 404) wiederum geleugnet. Freilich barf nach Schult ebenfowenig ein Bild unter biefem Ephod verstanden werben. Aber wie oft wird noch wiederholt werden muffen, daß ein Gebilde von 1700 Seteln Golbes, 10 das man aufstellt und mit dem man nach der Auffassung des Erzählers Ri 8, 27 Götzendienst treibt, eben nur ein Gottesbild sein kann; daß auch Ri 17 und 18 der ganze Kontext keine andere Auffassung zuläßt; daß Ri 17, 5; 18, 14. 18. 20; Ho 3, 4 Ephod und Teraphim wie etwas eng Zusammengehöriges genannt sind; daß 1 Sa 21, 10 das Schwert Goliathe in ein Gewand gewidelt hinter bem Ephod hängt, ber somit etwas 16 Freistehendes sein muß; daß berfelbe Ephod 1 Sa 23, 6 mit Ebjathar nach Regila hinab-man sich bereinst boch noch zu der Anerkennung entschließen muffen, daß der so geflissent-lich mit den Teraphim zusammengestellte und gleichfalls zum Orakelerteilen verwendete Sphob eben auch nur, wie die (ober vielleicht richtiger ber) Teraphim, ein Bild gewesen sein 25 kann. Wie fich beibe voneinander unterschieden, wie die U. und T., die nur mit bem Ephod in Berbindung gebracht werden, an oder in diesem angebracht waren, darüber wiffen wir ichlechterbinge nichts; die alten Erzähler ichweigen barüber, weil fie eine beut= liche Unichauung bavon bei ibren Lefern vorausfeten fonnten, bie nacherilifden beshalb, weil fie diefe Dinge gern ber Bergeffenheit übergeben faben. Daß der Briefter-30 foder bie U. und I. nicht zu einem Gotter- ober Gottesbilde in Beziehung fest, sondern so toder die U. und X. nicht zu einem Gotters oder Gottesbilde in Beziehung jest, sondern den Ephod nur als ein Stück der Priesterkleidung einsührt, somit an die Stelle von historischen Nachrichten über das alttest. Losdorakel Spekulationen über eine beabsichtigte Wiedereinsührung in den Kult der Gemeinde sest" (Stade, Bibl. Theol. 129), wird von niemandem, der die Probleme der Pentateuchkritik kennt, als ein Gegenbetweis gegen volge Darlegung angesehen werden. — Ohne Erwähnung des Ephod oder priesterlicher Vermittelung scheint doch gleichfalls die Anwendung der U. und T. vorzuliegen: von seiten Davids 2 Sa 2, 1; 5, 19. 32, von seiten Samuels 1 Sa 10, 20 ff.; vgl. B. 19 das Stellen der Israeliten vor Jahre und den Terminus Israeliten der Israeliten vor Jahre und den Terminus der I. her Viellasiung der burch bas Los, ganz wie 1 Sa 14, 41f. (f. o.) und wie Jos 7, 16 bei der Auslosung bes Achan durch Josua. Auch Ho 4, 12 ("mein Bolk befragt sein Stück Holz und sein Stab giebt ihm Bescheib") und Mi 3, 11 ist vielleicht der noch fortbauernde Gebrauch 40 Achan durch Josua. ber U. und T. vorausgesett.

Bas den Modus der Antwort anbelangt, so scheint dieselbe (wie 1 Sa 14, 41) in mehreren der oben angeführten Stellen auf einsache Bejahung hinauszulausen; so deutlich 1 Sa 23, 11 f.; 2 Sa 2, 1°, 5, 19 und mit einer unbedeutenden Erweiterung Ri 20, 27 und 1 Sa 30, 7 ff.; eine verneinende Antwort mit weiterer Motivierung erfolgt 2 Sa 5, 23 (s. u.). Aber auch in den Fällen, wo bestimmte Namen in der Antwort erscheinen (so Ri 1, 1; 20, 18; 2 Sa 2, 1° und dei der Heraustosung Achans und Sauls Jos 7, 16; 1 Sa 10, 20 ff.), kann man das Versahren so denken, daß die Antwort durch immer wiederholte disjunktive Fragen erzielt wurde (so auch König, Offenbarungsbegriff II, 258; Stade, Gesch. Istaals I, 472). So blieben von aussührlicheren Antworten, die nicht auf "ja" oder "nein" beruhen können, nur 1 Sa 10, 22° und 2 Sa 5, 23 f. Diese werden jedoch von den Originalerzählern schwerlich als ein Bestandteil des Aussspruchs der U. und T., sondern eher als priesterliche oder prophetische Erläuterungen des letzteren 55 gemeint sein.

Die letzte Erwähnung der U. und T. findet sich Est 2, 63 (parallel Neh 7, 65). Nach dieser Stelle erwartete man damals das Wiedererstehen eines Priesters, der die U. und T. handhaben (und dann u. a. auch über die Ansprüche gewisser, nicht hinlänglich legitimierter Priestersamilien entscheiden) könne. Die weitere Tradition weiß jedoch von so einem Wiederaussehen des hl. Orakels nichts; sicherlich nicht deshalb, weil die Art der 11rim 333

Handhabung schon im 5. Jahrhundert nicht mehr bekannt gewesen wäre. Vielmehr "wagte man sie ofsenbar nicht wiederherzustellen, weil die Wahrsagung vom Geset überhaupt beseitigt war" (Smend a. a. D. S. 319). So begreift sich, daß 1 Mak 4, 46. 14, 41 vielmehr auf das Erstehen eines glaubhaften Propheten gewartet wird, und daß die U. und T. von der Spnagoge zu den fünf Dingen gerechnet werden, die der zweite Tempel 5 nicht mehr besessen. Die Mischna (Sota 9, 12) erklärt ausdrücklich, daß mit dem Tode der nedi'im rischonim (d. h. hier: der voregissischen Propheten) auch die U. und T. aushvirten. Dem entspricht das Schweigen über sie Er 39, 8 ff. und 1 Chr 24, 13, sowie der Mangel einer sesten Tradition über sie den LXX, bei Philo und Josephus.

aufhörten. Dem entspricht das Schweigen über sie Ex 39, 8 ff. und 1 Chr 24, 13, sowie der Mangel einer sesten Tradition über sie bei den LXX, bei Philo und Josephus.

Ziehen wir nun das Resultat aus der gesonderten Erörterung der Aussagen des 10 Priesterkoder (P.) einerseits und der sonstigen Erwähnungen andererseits, so ergiedt sich: nach P. sind die U. und T. Gegenstände, die sich in einer am hohenpriesterlichen Sphod oder Schulterkleid besesstigten Tasche besinden und, abgesehen von ihrer symbolischen Beseutung, vom Hohenpriester zur Ermittelung des göttlichen Willens verwendet werden. Nach den sonstigen Aussagen sind es Gegenstände, mit denen man das Los wirft und 15 je nach den sumständen ein Ja oder Nein oder auch gar keine Antwort erhält. Der Sphod, der auch hier bei der Anwendung der hl. Lose — und zwar entweder als Beshälter derselben oder als Zeuge und Beeinstühlserzogenes oder auch mit einem Schulterkleid angethanes Gottesdild. Als Hüs würe desselben wird mehrsach ein Kriester vorausgesest; 20 doch scheint dadurch nicht ausgeschlossen, daß gelegentlich auch andere Personen, oder wenigstens die Ansührer einer Bolksmenge (Saul, David) die Befragung sehftandig vornehmen. Die dis heute immer wiederholte Behauptung, daß derartige Befragungen Gottes immer nur im Interesse des Bolksganzen oder doch wichtiger öffentlicher Ansgelegenheiten stattgefunden hätten, kann im Hinblis auf den Privatephod des Micha 25 (vgl. Ri 18, 5 f.), sowie auf 1 Sa 22, 10. 15; 23, 11 f.; 30, 7 f., nicht ausgeet erhalten werden.

Bei einer Bergleichung des letzteren Resultats mit den Aussagen des P. sehen wir uns, wie in so vielen anderen Streitfragen, vor die Alternative gestellt: entweder enthält Ex 28, 30 das Ursprüngliche und allein Legitime in Betreff der U. und T. Dann beruht so die in den anderen Berichten vorausgesetzte Prazis auf den gröbsten Mißverständnissen (bes. hinsichtlich des Sphod) und Überschreitungen der legitimen Satungen — freilich Misverständnissen und Überschreitungen, an denen sich auch angesehene Briefter und der Nichtpriester Samuel in der unbekangensten Weise mitschuldig machen. Oder: die unter allen Umständen sehr alten Berichte Ri 17 f., 1 Sa 14, 23 u. s. w. dieten dar, was in 85 alter Zeit allgemein geübter, sür jedermann undersänglicher, noch nicht durch ein gesschriedenes Gesetz bekämpfter religiöser Brauch war. Dann repräsentiert P. eine Stufe der Entwickelung, auf der man zwar (schon wegen Dt 33, 8) die wichtige Kolle, die das hl. Los einst gespielt hatte, nicht völlig ignorierte, aber doch — im Anschluß an die jahrbundertelangen Bemühungen der Propheten — jeden abergläubischen oder gar gözens do dienerischen Beigeschmack sernzuhalten trachtete. So ist es dann zu versiehen, daß der Exphod lediglich als Gewand in Betracht kommt, daß die U. und X. als die Repräsenstanten des in Israel allein geltenden Gottesrechts vor allem eine religiösssymbolische Bedeutung haben (s. d.) und daß zu ührer Handhabung allein der Hohepriester kompetent ist. Daß aber die Forderung Ex 28, 30 nur als eine ideelle, als eine sinnige Theorie 46 gemeint ist, dürfte doch zur Genüge dadurch erhärtet sein, daß eine sinnige Theorie 46 gemeint ist, dürfte doch zur Genüge dadurch erhärtet sein, daß eine sinnige Theorie die Handhabung der Dach vor den zweisellose Tradition vorhanden gewesen wäre!

Benn tur dieserstenung der Namen U. und V. wenn über der kaben frechnikkeien.

Bein wir disper eine Deutung der Namen U. und L. unterlassen haden, so geschaf so dies in der Überzeugung, daß alle derartigen Versuche nur den Wert von sehr fragtwürdigen Hypothesen haben. Mag es auch wahrscheinlich sein, daß beide Plurale eigentlich als Abstrakta (wie In u. a.) gemeint sind, so ist doch damit für die Bedeutung nichts gewonnen. Hätte man es lediglich mit 1 Sa 14, 41 (s. o.) zu thun, so wäre die Vermutung zulässig, daß U. "Aushellung" [der Schuld], T. dagegen "Nichtschuld" (nach 56 Caldemether "Heil", nach Zimmern "Unsträsslichkeit") bedeuteten. Da Saul und Jonathan getrossen wurden, müßten also thatsächlich U. erschienen sein. Aber nach dem Vorgang der LXX (dindus kal alignetel, wonach Vulg.: doctrina et veritas) psiegt man zu übersehen: Erleuchtung und Wahrheit.

wiedergegeben). Auf ersterer Bedeutung von n beruht die Fassung als Hendiadyoin: vollständige Erleuchtung (s. u.). Andere wollen wenigstens daran seithalten, daß beide Ausdrücke zunächt das Orafel selbst und erst übertragener Weise die Wertzeuge bezeichnen, mit denen es gewonnen wurde (so z. B. Ewald, Alterth., S. 390 f., der "Helligkeit und bRichtigkeit" übersetzt). Daß die LXX über keine sichere Tradition mehr versügten, geht aus dem Schwanken der Übersetzung in den verschiedenen Büchern hervor. Neben discoussindet sich sür die Treleichtytes; ähnlich Est 2, 63 LXX Vat. Ews drasts legedig ross swalt volls teleiois Luc. ed. de Lag. Ews dr sts i. t. s. xal tals 10 teleiwseser dagegen Neh 7, 65 Vat. legedis swalsow, Luc. legedis tolls exal tals teleiwseser, aber in Est β 5, 40 (de Lagarde I, 495) Ews dr drasts dazlegedis krdedylesos thr dislower kal thr dissolven (also wie Ez 28, 30). Alle diese Uedersetzungen sind sedschukeros thr dislower kal thr dissolven (also wie Ez 28, 30). Alle diese Uedersetzungen sind sedschukeros daum etwas anderes, als eine mechanische Reproduktion der helt. Wörter ohne eine bestimmte Borstellung von ihrem wirklische Sinn. Selbst die Möglichkeit ist nicht ausgeschlissen, daß in den Formen in und in eine spätere Jurechtmachung uralter, in ihrer eigentlichen Bedeutung nicht mehr verstandener Wörter vorliegt (so wieder Holzinger, Ex S. 138). In Bezug auf die in dachten Wellhausen (Broleg. S. 412, Note), Schwally (BatW XI, 172), Caldemeyer ("unheilbringender Fluch"), B. Haupt ("ungünstige, verurteilende Antwort") u. a. an einen Jusammenhang mit in die derschung auf babylon. Rel. [Leipzig 1899], S. 91, Nr. 2; Muß Arnolt, Kennedy) mit assurtu = tertu (vgl. törā), Besehl, Entschung.

ürtu — tertu (vgl. torā), Befehl, Entscheidung.

Zum Schluß geben wir eine turze Übersicht über die Geschichte der Aussassischen U. und T. und verbinden damit die Angabe der wichtigsten älteren Litteratur. Wenn bereits die LXX durch ihre Übersetzung von Ex 28, 30 den Untergang der richtigen Tradition bezeugen, so werden wir eine solche noch weniger dei Philo, Josephus und im Talmud suchen. Nach Philo (de vita Mosis III, 11) stellte das λογεῖον (so oder λόγιον LXX Ex 28, 30 für in dwei Tugenden, die δήλωσις und ἀλήθεια, bildich dar (ἀγαλματοφορεῖ, woraus man nicht entnehmen kann, daß Philo die U. und T. selbst für zwei ἀγάλματα erklärt habe, zumal diese Ansicht auch durch die Stelle de monarch. II, ausgeschlossen wird). Josephus (Archaeol. III, 8, 9 [Niese § 215 ff.]) berichtet seinen Lesern — ohne ausdrückliche Erwähnung der U. und T. —, daß Gott durch die 12 Ebelsteine, die der Hohepptischer auf dem Bruststicklich strug, den Streitern den Sieg vorherverkündigte. Denn ehe sich noch das Her im Betwegung setze, strahlte ein solcher Glanz aus ihnen, daß der ganzen Menge kund wurde, daß Gott zu ihrer Hilbsberit sei. In Anerkennung dieser Thatsache hätten auch die Griechen das Brussschild köγιον (Drakel) benannt. Doch habe die Wirtsamseit dieses Drakels bereits 200 Jahre vor der Absassing der Archivologie ausgehört, da Gott wegen der Gesessübertretungen zürnte. Man sieht, daß Josephus auch hier (abweichend von der sonstigen jüdischen Tradition, s. 0.) seine Chronologie so einrichtet, daß ihn nicht leicht ein Leser beim Worte nehmen konnte.

Dieselbe Fabel von der Kundgebung des Gottesspruchs durch das Glänzen der Ebelsteine auf dem Brustschild kehrt in verschiedenen Bariationen in der jüdischen Tradition wieder. Dabei suchte man jedoch die U. und T. selbst (mit Recht) in der Brustsasche des Hohenpriesters, sei es in Gestalt des hl. Namens (1777); so Pseudosponathan Ex 28, 30) oder mehrerer Geheimnamen Gottes, deren Anblid den Priester begeisterte und die auf den Ebelsteinen des Brustschilds hervorglänzenden Buchstaden richtig verbinden und deuten lehrte (nach anderer Annahme glänzten sie der Reihe nach hervor, um Wörter und Säze zu bilden; s. die Belege in Burtors historia U. et Th. cap. 4 in dessen Exercitt. der 267 sq. [Basil. 1659]; auch in Ugol. Thes. XII). Die Deutung der U. und T. von den Steinen (als den "leuchtenden und schllosen", also K und T nach dem Vorgang des Talmud adjettivisch gefaßt, vertritt noch Hamburger in seiner Real-Encykl. (unter U.); auch Keil (Archäol.², S. 179 f. u. zu Ex 28; nach ihm auch Volck zu Dt 33, 8) erblickt in den U. und T. ein Medium, tvelches erglänzend oder nicht erglänzend Jahves 53 a oder Nein zu erkennen gab.

Ein neuer Gesichtspunkt für die Auffassung der U. und T. wurde im 17. Jahrhundert und zwar wohl zuerst durch Grotius (so Diestel in der 1. Auss. dieser Enchkl.) eröffnet, nämlich durch den Berweis auf die Notizen dei Diod. Sic. I, 48. 75 und Aelian var. hist. 14, 34, nach welchen der ägyptische Priester, der als Oberrichter sungierte, so ein Bild der Wahrheit (Diod. S. 1, 75 heißt es Zwodor, dei Aelian ein äyalua von

Sapphirftein) am Salfe getragen und ichlieflich bem im Brozesse obsiegenben umgebängt habe. Ein Zusammenhang der U. und T. mit diesem ayalua ist seitbem überaus häufig wieder geltend gemacht worden (fo von Hengstenberg, Die BB. Mofes und Agppten, S. 154; Dehler, Bibl. Theol. I, § 97; Steiner in Schenkels Bibeller. V, 581ff.), que mal seit man durch Roffelini belehrt war, daß das fragliche ayalma das Bild der Tme, 5 ber Göttin ber Gerechtigkeit, barftellte, und seit burch Wilkinson in ben Manners and customs of the ancient Egyptians, II, 26 sq. und 2. Ser. II, 28 ff. berartige Abbilbungen, auch mit ben einander gegenübersitzenden Gestalten bes Sonnengottes Re und der Tme (s. die Abbildung in Riehms Handwörterbuch S. 916; 2. Aust. 931) bekannt geworden waren. Nach Knobel (zu Ez 28, 30) wären sogar die Namen U. und T. aus ägyptischen wörtern hebraisiert, nach Steiner wenigstens ihre Zusammenstellung durch das ägyptische ra und twe beranlast. Die ganze Kombination erweist sich jedoch bei näherer Erwäsgung als eine so künstliche, daß sie mit Recht von Dillman (Ex und Le S. 307; 2. Aust. 341) vollständig verworfen worden ift.

Eine grundliche Erörterung bes Problems versuchte nach Burtorf wiederum Spencer 15 in "de legibus Hebraeorum ritual. III, diss. 7 (1685 u. ö.). Er gelangt schließ-lich zu bem Resultat, U. sei (analog ben ober bem teraphim) ein kleines Götterbilden gewesen, welches, vom Sobenpriefter an bas Dhr gehalten, bemfelben die Antwort zugeflüstert habe. (Die Frage, ob nicht die U. wegen Ho 3, 4 als zwei kleine, zum Losen verwendete Teraphimbilder zu beuten seien, ist neuerdings auch von Stade aufgeworfen 20 worden; vgl. jedoch unten über das Verhältnis der Lose zum Teraphim. An kleine Bilder denkt auch Foote, Ephod, S. 31.) Die orthodog-protestantische Auffassung bestand dem gegenüber auf dem Zustandekommen des Orakels durch rein innerliche Erleuchtung des Hohenpriesters und erdlickte in den U. und T. (im Sinn von Ex 28, 30 nicht ohne allen Grund) nur Symbole der göttlichen Gegenwart; so bes. J. G. Carpzod in seinem 25 Appar. histor.-crit. etc. (1748), p. 76, wie schon J. Braun, De vestitu sacerdotum Hebr. II, 20, p. 588 sq. Dieselbe Anschauung wird im wesentlichen noch vertreten von Bähr (Symbol. des mos. Cultus II, 108 ff. und 134 ff.). Nach ihm fragte, d. h. betete der Hohenpriester um göttliche Erleuchtung. Was ihm darauf ins Herz gegeben ward, das wurde als göttliche Antwort betrachtet; dafür trug er in den U. und T. die 30

Bürgichaft auf bem Bergen.

Die Joentissierung der U. und T. mit Gegenständen zum Wersen des Loses sindet sich ausdrücklich schon dei J. D. Michaelis (Mos. Recht, I, § 52), der an drei Steinchen denkt, den denen eines "ja", das andere "nein", das dritte keine Antwort bedeutet habe. Diese Ansicht ist seitdem in verschiedenen Modissiationen herrschend geblieden. Sie hat 25 ihre Hauptstüge in dem Sprachgebrauch, wonach wonach war Lose (AP). Nur darüber schwankte man, ab 11 und T. das Prokel überheumt (AB) undrüssische Entskeidung" von de Wette ob U. und T. das Orakel überhaupt (als "untrügliche Entscheidung" nach de Wette, revelatio vera nach Gesen. im Thesaurus, "klare und vollständige Entscheidung" nach Dillmann u. f. w.) ober bie Mittel jum Lofen felbst, etwa 'n durchsichtige, 'n undurch 40 sichtige, oder geschliffene und rohe Steine bezeichne. Nach Züllich (im 2. Exturs zu "Johannes eschatolog. Gesichte", Stuttg. 1834, und zwar zu der ψήφος λευκή Offenb. 2, 17, waren die U. und T. eine Hand voll teils geschliffener, teils roher Diamant-2, 17, waten die 11. und 2. eine Hand von teus geschiffener, teus toper Alamants-würfel; der Hohepriester kombinierte die Verhältnisse des Wurfs nach einer hoheppriester-lichen Erbtheorie. Mit der Annahme von Steinchen zum Losen begnügen sich Ewald 45 (Alterth.\*, S. 392: zwei Steine von verschiedener Farde), Schulk (Alttest. Theol.\*, S. 199), Riehm, Siegfried, Davies (zwei mit ja und nein beschriedene Steine), Holzinger (mit der Frage, ob nicht die beiden Schohamsteine Ex 28, 9 ursprünglich in die Tasche gehörten), Kennedy (zwei Steine in Würselsonn). Übrigens aber kann man die Vermutung Wells-hausens zu 1 Sa 31, 3, daß das Verb Till, woden Tills, eigentlich das Wersen der Soskiesen Postier tweicht wiede nur Lospfeile bedeute, sehr wohl auch auf die U. und T. beziehen. Dafür spricht nicht nur Ho 4, 12 (f. o.), fondern vor allem Ez 21, 26 f.: "Der König von Babel fteht am Scheibewege . . . er schüttelt die Pfeile, befragt den Teraphim, beschaut die Leber. In seiner Rechten ist das Los Jerusalem". Das heißt wohl einfach: er schüttelt die Lospfeile vor dem Gottesbild (dem Teraphim), wie man ehebem die U. und T. im Angesicht bes Ephod, 55 nachmals in Mekka die Lospfeile vor dem Hubal schüttelte (vgl. Wellhausen, Skizzen III<sup>2</sup>, S. 132, der an Pfeile ohne Spizen denkt; auch Nobertson Smith, Das AT 2c., übersetzt von Rothstein, S. 273 f., versteht die U. und T. von einem Pseilorakel). Daß Ez 21, 26 f. der dertessende Lospfeil mit dem Namen Zerusalem beschrieben zu denken fei, lagt fich nicht beweisen; boch ift die Möglichkeit nicht ausgeschloffen. Für die Be- 60

schreibung spricht eine bemerkenswerte Notiz bei Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammed I., 259 f., auf welche de Lagarde (die revid. Lutherbibel, S. 19) verweist. In der Kaaba zu Mekka besanden sich sieben Stäbe von verschiedener Farbe, deren jeder ein Wort trug (ja, nein u. s. w., auch 'agl, Blutgeld, um in streitigen Fällen einem der das 5 Los Werfenden die Bezahlung der Sühne zu überweisen). Je nach Übereinkunft entschied dann beim Loswersen das Hervorkommen bestimmter Wörter, während die anderen un= berücksichtigt blieben. Auch die verschiebene Farbe der Stäbe gab bisweilen den Ausschlag. Auch von drei Pseilen, von denen zwei beschrieben, einer blant war, ist anderwärts die Rede. Das Herauskommen des blanken bedeutete die Verweigerung der Antwort (vgl. 10 zum Pseilorakel bei den Arabern überhaupt Robertson Smith im Journ. of Phil. XIII, 277 ff.).

Die jüngste Phase in der Deutung der U. und T. ist ihre Herleitung (und zwar nicht bloß die der Ramen, f. oben S. 334, 20) aus babylonischen Borbildern (vgl. bazu Zimmern, Haupt, Muß Arnolt a. a. D. und besonders A. Jeremias, Das AT im Lichte 15 des alten Orients, 2. Aufl. (Leipzig 1906), S. 192, A. 3. Rach ihm entsprechen die U. und T. inmitten der 12 Ebelsteine (den Tiertreiszeichen) den Gegensten "Leben und Tod, ja und nein, Licht und Finsternis". Ubrigens sind die auf der Brust getragenen U. und T. Analoga zu ben babylonischen Schickalstafeln, die gleichfalls auf der Bruft getragen werden (ibid. S. 450). Nach dem babylonischen Schöpfungsepos legt die Tiamat 20 bem Kingu bie Schickfalstafeln auf bie Bruft; aber Marbut, ber Besieger ber Tiamat, nimmt sie ihm ab und legt sie fich selbst an. Wir laffen hierbei ganz außer Betracht, daß eine Entlehnung der U. und T. aus dem Babylonischen zur Zeit Samuels und Davids schwer denkbar ist, und daß beide bei dem Gebrauch des Loses sedenfalls nicht an die Tierkreisbilder und die Gegensätze von Leben und Tod 2c. gedacht haben. Aber auch 26 wenn man sich damit begnügt, erst dem Priestertoder eine absichtliche Anlehnung an das babylonische Borbild zuzuschreiben, schrumpft die Analogie auf einen kummerlichen Rest zusammen: der Hohepriester trägt die Orateltasche mit den hl. Losen auf der Brust, wie das babplonische Gottesbild die Schickfalstafeln. Diefe Gleichung läßt u. E. eine birekte Entlehnung (zu welchem 3wed auch?) taum begründet erscheinen.

Urlsperger, Joh. Aug., Dr. theol., Dogmatiker und Gründer ber beutschen Christen-111sperger, Joh. Aug., Dr. theol., Wogmatter und Grunder der deutschen Christentumsgesellschaft, gest. 1806. — Quellen zur Geschichte seines Lebens: Kurzes selbsteverschied und Anlaß seiner Ordination. Gedruckt mit der Ordinationsrede seines Baters und anderen Gelegenheitsreden, Augsdurg 1757; Gradmann, Das gelehrte Schwaben, Ravensdurg 1802, S. 694—704; Joh. Georg Meusel, Das gelehrte Keutschland, 10. Bd, Semgo 1803, S. 759—761. Für seine theologische Entwicklung vergleiche man die Einsleitung zu seinem "Kurzgesaßten System des Vortrages von Gottes Dreieinigkeit". Ueber seine Bemühungen zur Gründung der Christentumsgesellschaft geben deren geschriedene Prototolle sowie seine zahlreichen Briese an die Gesellschaft Ausschlaß; für seine spätere Lebenszeit sind sebensalls die letzteren die Hauptquelle. Prototolle und Briese besinden sich im Archiv der deutsche Schieß 361. Art. von Ed. Racols. bis 361. Art. von Ed. Jacobs.

Die Familie U. war um die Wende des 16. Jahrhunderts in Süddeutschland ein= gemandert, nachdem fie um ihres evangelischen Glaubens willen aus ihrer früheren Beimat in Österreich war vertrieben worden. Johann August U. war der Sohn des Seniors 45 Samuel U.s in Augsburg (s. d. A.), des früheren Hofpredigers Herzog Eberhard Ludwigs von Württemberg. Er wurde in Augsburg am 25. November 1728 geboren und dis in sein zehntes Jahr durch seine Eltern und Privatlehrer unterrichtet. Im Herbst 1738 bezog er die Fürstenstelle zu Neustadt an der Aisch, deren Rektor Örtels er ein dankt

bares Undenken bewahrte.

Bon 1743 an besuchte er das Ghmnasium zu St. Anna in Augsburg und schloß im Sahre 1747 seine Gymnasialstudien ab mit ber Differtation De praestantia Coloniae Georgiensis prae Coloniis aliis. Darin beschäftigte er sich mit ber Ansiedelung vertriebener evangelischer Salzburger in Nordamerika, die durch Bermittlung seines Baters in Eben Ezer südlich von Savannah eine zweite Heimat gefunden hatten. Er giebt in bieser seiner Erstlingsschrift u. a. seiner Freude darüber Ausdruck, daß die Emigranten in ihrer neuen Beimat nun ihres Glaubens frei leben konnten und hofft, daß fie ihn auch unter den Indianern auszubreiten Gelegenheit fänden. Jene Salzburger ihrerseits hatten sich zu gemeinsamer Fürbitte für ihn, den Sohn ihres Wohlthäters verbunden, "daß Jesu Reich durch ihn möchte ausgebreitet werden". Das Werk der Fürsorge für wo diese Glaubensgenossen und Landsleute seiner österreichischen Vorsahren führte er nach

bem Tobe seines Baters weiter, wie er auch sonst für Evangelische in ber Rerftreuung zeitlebens ein warmes Herz hatte und auf jede Weise für fie eintrat. Bon 1747—1750 ftudierte er in Tübingen hauptfächlich philosophische Fächer. Nachdem er den Winter 1750 wegen Unpäßlichkeit im elterlichen Hause zugebracht hatte, bezog er 1751 die Universität Salle, um bier mit dem vollen Studium der Theologie einzuseten, sich auch schon 6 im Predigen zu üben und an öffentlichen Disputationen teilzunehmen. Im Hause des Brosessons Sigm. Jal. Baumgarten fand er liebevolle Aufnahme. Nachdem er 1753 nach abgelegtem Examen die Magisterwürde erlangt hatte, schloß er seine alademischen Studien im Jahre 1754 mit einer Dissertation De mysteriorum christianae sidei vera indole, et adversus recentissimas oppugnationes vindiciis. Darin brachte 11. 10 eigentlich nicht ganz das zum Ausdruck, was ihn schon damals bewegte und dessen weiterer Darlegung fast seine ganze Lebensarbeit gewidmet war, nämlich ben Nachweis, daß im Berftandnis bes Befens ber Dreieinigkeit Gottes ber Schluffel jum Berftandnis ber ganzen driftlichen Religion liege. Da er im ersten Entwurf zu jener Arbeit die durch Wolf vertretene zeitgenössische Philosophie angegriffen hatte, hielt ihn Baumgarten, dem 16

Wolf vertretene zeitgenössische Philosophie angegriffen hatte, hielt ihn Baumgarten, dem 15 er seine Arbeit vorlegte, davon ab, sie in Halle, wo Wolf damals noch lebte und Kanzler der Universität war, zu publizieren, riet ihm aber an, sie in seiner Heimat als besondere Schrift drucken zu lassen. Was nun in Halle erschien, war eine allgemein gehaltene Abhandlung über den christlichen Glauben, die keinen Anstoß erregte.

Nach bestandenem Examen trat er in seiner Heimat öfters als Prediger auf und 20 unternahm im daraufsolgenden Jahre vom Mai dis zum November 1755 eine längere Reise, auf der er u. a. auch Stuttgart, Franksurt a./M., Hamburg, Kopenhagen, Wernigerode und Berlin berührte. Es lag ihm damals schon vor allem daran, persönliche Beziehungen zu Gleichgesinnten anzuknüpsen, was z. T. weitgehende Folgen hatte. So stzeienigen ach Be 25 strechung mit diesem dem "Grundrik, wie eine Gesellschaft zur Beförderung driftlicker sprechung mit diesem den "Grundriß, wie eine Gesellschaft zur Beförderung christlicher Liebe könne errichtet werden; zu dem Ende entworfen, damit anderen klugen und erschrenen Personen Gelegenheit gegeben werde, noch mehrere Vorschläge zu thun und das durch die Sade zu besserer Reife zu bringen".

Es ist wohl kaum bloßer Zufall, daß sich schon im Ansang des solgenden Jahres in so Basel eine "Gesellschaft von guten Freunden" zusammenthat, ganz unabhängig von der 1740 in Basel gegründeten Societät der Brüdergemeine, "in der Absicht, nach allgemeiner Christenpslicht, Gottes Ehre und der Nebenmenschen Seil zu besördern und sich untereinnder zu erbauen". Die Statuten dieser Gesellschaft hatte eigenhändig Frerer Hierordmung der Ansietzlierischen er in Muttenz bei Basel, der Bater des Basler Pietismus, ein Nachkomme oberitalienischer 85 Refugianten, entworfen, der seit dem Jahre 1736 mit Samuel U. persönlich befreundet war und beffen Liebesarbeit unter ben evangelischen Ofterreichern unterstützte. Die Freundschaft mit dem Bater U. war auch auf den Sohn übergegangen. D'Annone korresponbierte, wie bisher privatim, so von 1756 an im Namen jener Gefellschaft mit den beiden 11. und gründete eine Gesellschaftsbibliothek, worin Schriften Samuel U.s und ihnen 40 geistesverwandte Bücher Aufstellung sanden. Die Gesellschaft machte sich zur Pflicht, die Verbreitung dristlicher Schriften an die Hand zu nehmen, eine dristliche Leihbibliothek einzurichten, bedrängte evangelische Glaubensgenossen zu unterstützen, Heiden=, Juden= und Mohammedanermission zu fördern, ein wachsames Auge auf herumreisende Kollektanten zu haben, daß sie nicht Jrrlehren verdreiteten, und auf die Zeichen der Zeit zu merken. 45 Die ersten greifbaren Früchte dieser Gesellschaft war die Sammlung von Geldern für die Evangelischen in Osterreich und die Anstellung eines Diakonen zur Pflege bedürftiger Kranker in Basel. Es liegen keine Nachrichten darüber vor, wie lange diese Gesellschaft in Basel bestand. Die Protokolle über ihre Verhandlungen reichen nur dis zum Jahre 1760. Aber ganz deutlich sieht man in der "Gesellschaft der guten Freunde" eine Vor= 50 läuferin der später durch Joh. Aug. U. ins Leben gerusenen Christentumsgesellschaft, die in Basel ihren Zentralsitz sand. Es ist höchst wahrscheinlich, daß schon jene erste Baseler Gesellschaft und der Angelen III. der Beiten Verbaus von Kalken 1756. fellichaft aus dem Jahre 1756 für innere und außere Miffion, wie wir jest fagen wurden, auf die Anregungen des jungen U.s zuruckgeben, die er von Frankfurt aus im Jahre auf die Antegungen des jungen U.s zuruckgehen, die er von Frankfurt aus im Jahre zuvor gleichgefinnten Freunden hatte zugehen lassen und daß wir in ihren Statuten die 55 Hauptgedanken jenes "Grundrisse" besitzen, den U. mit Fresenius in Frankfurt entworfen hatte, dessen Wortlaut wir aber nicht kennen. Im Entwurf und in der Ausführung solcher weitausschauenden Pläne hatte Joh. Aug. U. an seinem Bater, Sam. U., einen Borgänger, dessen nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben waren, und der seinerseits direkt von August Hermann Franke Impulse empfangen hatte. Nach Augsburg zurückgekehrt, wurde U. von seinem Bater zum Gehilfen des Predigtamtes mit dem Titel eines "Peftilenziars" eingesegnet und erhielt im Jahr 1757 die Stelle eines vierten Diakonen an der Barfüßergemeinde. Infolge mehrerer rasch aufeinander folgender Todesfälle unter der Gemeindegeistlichkeit durchlief er die 1760 sämts liche Diakonatsstellen die zur ersten. Zwischenhinein wurde er 1761 beauftragt, in Tirol die kriegsgefangenen preußischen Offiziere seelsorgerlich zu bedienen. Nachdem er 1762 durch Übernahme des Diakonates an der Hauptsfarrkirche zu St. Anna Gelegenheit gestunden hatte, seinem Bater in dessen letzter Amtszeit zur Seite stehen zu dursen, blieb er gern noch die 1770 Diakon, obwohl ihm schon 1765 war angeboten worden. Nach zweizischem Pfarramt an der hl. Kreuzkirche gelangte er im Jahre 1772 kurz nach dem Tode seines 87jährigen Baters zum Seniorat, welche Würde er aber bloß vier Jahre lang bekleidete, da er sich schon 1776 infolge anhaltender Kränklichkeit erst 48jährig genötigt sah, seine sämtlichen die dahin verwalteten öffentlichen Umter niederzulegen.

Inzwischen aber hatte er sich neben gewiffenhafter Erfüllung seiner Amtspflichten, ja Sand in Sand damit, weiter mit jenen Fragen beschäftigt, die ichon feiner atademischen Differtation zu Grunde lagen. Die Anfänge diefer Studien gehen bis in seine früheste Beit zurud. Er fühlte von Jugend auf einen "beinahe unaufhaltbaren Trieb" in sich, der Wahrheit selbstständig nachzudenken. Jede auf diese Weise gewonnene Erkenntnis 20 suchte er in origineller Weise wissenschaftlich zu verarbeiten und sich so von früh an sein eigenes System zu bilden. Dabei verfolgte er den Grundsat, niemals eine gut bezeugte historische Thatsache nur deshald zu verwerfen, weil sie seinem Verständnis Schwierigkeiten bot, sondern die Ursache der mangelhaften Erkentnis zunächst dei Sobann galt ibm bie Bibel als unmittelbare Offenbarung fich felbit zu fuchen. 26 Gottes nicht nur als Erkenntnisquelle, sondern auch als "Prodicrstein der Wahrheit". Mit Beginn seiner Amtsthätigkeit machte er es sich sogleich zur Regel, durch seine gablreichen Bredigten (120—150 jährlich) nicht nur seine Zuhörer zu erbauen, sondern auch fich felbst miffenschaftlich zu forbern. Er predigte gange Bucher ber beiligen Schrift A und NIs nach einer eigenen Methode burch, beständig auf den Schriftzusammenhang 20 Und Alle inter eigenen Artigen gaber greinen Breigen gab er sich bei jedem Text über alle einschlägigen weifenschaftlichen Fragen Rechenschaft, so daß er nach seiner eigenen Aussigage ohne weiteres barüber gelehrte Abhandlungen hätte liefern können. Bei diesen Lussiage ihn im Jahre 1767 die Stelle Kol 2, 2 und 3 (vom Geheimnis Gottes des Control aus Chaire der Meiskeit und der Arternts Baters und Christi, in welchem verborgen liegen alle Schape der Beisheit und ber Erkennt-85 nis) nicht mehr los, und er fab in ihr ben Schluffel aller Ertenntnis. Bon biefer Zeit an galt fein ganges Studium noch intenfiver als bisher ber Ergrundung diefes Beheimniffes und es erschienen innerhalb ber Jahre 1769 bis 1777 sieben meist umfangreiche Abhandlungen über das Wesen Gottes, worin er eine selbstständige Dreieinigkeitslehre darlegt. Darin will er, auf bem Boben ber Schrift und des lutherischen Bekenntniffes stehend, 40 die reine Lehre vertreten und doch zugleich die der athanafianischen Auffassung der Trinität anhaftenden Mängel (Bermischung der Besensdreieinigkeit Gottes mit seiner Offensbarungsdreieinigkeit) zu überwinden suchen ohne doch dem Sabellianismus zu verfallen. (Bier Versuche einer genaueren Bestimmung bes Geheimnisses Gottes und bes Baters und Christi 1769—1774; Rurzgefaßtes Spstem meines Bortrages von Gottes Dreieinigsteit, 1777; dazwischen zwei Streitschriften über denselben Gegenstand zur Abwehr von Angriffen). U. unterscheidet vor allem eine Wesense und eine Offenbarungs-Dreieinigkeit. Zur ökonomischen Trinität gehören Begriffe wie Zeugen und Ausgehen. Das gehört nicht zum Wesen Gottes, läßt aber auf seine innere Beschaffenheit schließen, da sich Gott nur so offenbaren kann, wie er wirklich ist. Aus der Thatsache der Offenbarung also ist 50 erkennbar, daß in Gottes Wesen innere Unterschiede vorhanden find, ohne die er nicht aus sich herausgehen noch sich dabei differenzieren könnte. Im breieinigen Wefen Gottes tann es an sich teine erste und keine lette Person geben, also auch nicht die eine, etwa ber Bater, zum principium et fons deitatis gemacht werden. Ganz anders aber, wo gar nicht vom Wesen Gottes, sondern nur von der Offenbarung seines Wesens die Rebe ist. 55 Da erscheint der Sohn und der Geist dem Later als der Lebensquelle untergeordnet. Die Wahrheit, daß der einige Gott nach seinem Wefen selbst dreieinig ist, ohne jedoch nach diesem notwendigen Verhältnis betrachtet, Bater, Sohn und Geist zu sein, ist das Geheimnis Gottes ober bas Wefen Gottes an fich.

Der Ausgang Gottes von sich in die Offenbarung wird von U. als der Übergang 60 aus dem Unendlichen ins Endliche aufgefaßt. U. fragt: Wie kommt Gott, die unend-

liche Ursache, zu einer endlichen Wirkung, wie sie bei der Schöpfung der Welt stattsindet? Und wie macht Gott aus der Schöpfung der Welt, die doch endlich bleibt, ein unendliches Werk? Und wie greift es Gott an, daß das Endliche und Unendliche miteinander Eins werden? Die Antwort lautet: Im Sohn ist das Endliche und das Unendliche zur Sinheit verdunden, so daß er sich selbst in seinem Ausgang durch unendliche Kraft zu sendlichen Wirkungen bestimmt, durch endliche Wirkungen mit endlichen Kräften sich verzeinigt und dadurch endliche Wesen in seine unendliche Bereinigung aufnimmt. Die tiesste Stufe seiner Erniedrigung in der Welt geschah in seinem Tode, denn in seinem im Grade ruhenden Leibe ließ er sich dis zum scheinder Leblosen herab, wodurch er möglich machte, daß auch die kleinsten der einfachen Kräfte der Vereinigung mit ihm und der daraus schlesenden Folgen teilhaftig werden kräfte der Vereinigung mit ihm und der daraus stelenden Folgen teilhaftig werden können. Dieser freiwilligen Einschränkung seines Wesens sollt die Erhöhung, die im Gegensat dazu eine Ausbreitung seiner Hortlicheit darstellt die alle Zwecke seines Kommens in die Welt erreicht sind und seine und seines Valens Hortliche Gerrlichseit nicht mehr im Ausgang voneinander unterschieden sein werden. Dann hört die ganze Ösonomie auf, da sie ihren Zweck erreicht hat. Der Sohn unterwirft sich 15 dem Vater und hört auf, Sohn zu sein, bleibt aber wie vor seinem Ausgang eine göttliche Person. Der heilige Geist begleitet den Sohn auf seinem ganzen Wege der Erniedrigung und Erhöhung. Auch er geht aus von dem Vater, um die dem Sohn zu sein. "Er ist die im Gott gedärende d. i. den Ausgang und Darstellung eines göttlichen Sohnes durch Geburt bewirkende Krass" (Versuche, Stück IV, S. 323). Im Anschluß an die Triniz 20 tätslehre und im Zusammenhang damit ließ U. im Jahre 1775 die Schrift "vom göttzlichen Sehnelbl"

11. war sich bessen bewußt, daß seine tiessinnige Erfassung der Trinitätslehre Neues bot, und erwartete mit Recht, daß sie beachtet werde und wenigstens bei Gesinnungsgenossen Anstlang sinde. Aber er wurde schwer enttäuscht. Die tonangebenden Organe jener Zeit, wie u. a. 25 die Allgemeine deutsche Bibliothek verhöhnten seine Ausführungen und von der andern Seite her wurde er wegen seiner Abweichung von der athanasianischen Aussassigung als Frelehrer verdächtigt, ja sogar vor Kaiser und Reich angeklagt. Da ihm in apologetischem Interesse alles daran lag, durch seine System das alte Dogma neu zu begründen und zu sestügen gegenüber den frivolen Angrissen der sog. Neologen verlangte er von der Uniz 30 versität Tübingen Prüfung seiner Arnitätslehre und entweder deren Widerlegung mit biblischen Gründen oder Anerkennung seiner Ausstellungen als schristgemäß. Die Annvort Tübingens war die Berleihung der theologischen Dottorwürde im Jahre 1775. — U. warf den Theologen seiner Zeit Denksausheit vor, weil sie sich nicht mit den ihm so wichtigen Fragen besassen welten und erhosste von der Zukunst eine bessere Würdigung 35 seiner Arbeiten. Diese Erwartung erfüllte sich. Denn im vorigen Jahrhundert ließen ihm 3. B. Baur und Dorner alle Anerkennung wiederschen. Beachtenswert ist auch, daß sich in der Gegenwart M. Kählers Darstellung der Trinität in seiner "Wissenschaft der christlichen Lehre" (2. Auss. 315—318) nahe mit derzenigen U.s berührt. — Der Grund der Jgnorierung U.s durch seine Zeitgenossen haben. Besonders sein "Erster Bersuch" leibet an vielen Mängeln, weshalb er später selber davor warnte, mit dessen Lektüre das Studium seines Systems zu beginnen.

Da er sich in seiner theologischen Stellung so vereinsamt sah, suchte er mit den wenigen Gleichgesinnten Fühlung zu gewinnen und sie zum Zusammenschluß zu veran= 45 lassen. Er hatte noch weitausschauende schriftstellerische Pläne, wollte diese aber nicht aussühren, ohne der Beachtung und Teilnahme wenigstens seiner Gesinnungsgenossen sich versichert zu haben. Darum war er seit dem Jahre 1777 durch umsassenossen sich versihder desenden korresponschaz in dieser Richtung eifrig thätig, jedoch ohne Erfolg. Da beschloß er durch Wiederschelebung alter und Anknüpsung neuer persönlicher Beziehungen eine Bereinigung zur so Berteidigung der christlichen Wahrheit zu gründen nach dem Vorbild der seit 1698 in England bestehenden "Soc. for promoting christian knowdledge", deren korresponsierendes Mitglied er seit 1765 war, und der schwedischen Gesellschaft "de side et christianismo". Im August 1779 begann er zene wichtige 16monatliche Reise, die die Eründung der Deutschen Christentumszesellschaft (s. d. A.) zur Folge hatte. Vister hatte so man angenommen, U. sei über Norddeutschland nach England gereist und habe zuletzt noch die Schweiz berührt, wo er endlich mit seinem Plan Anklang gefunden habe. Daran ist richtig, daß er nach seiner Rückehr aus England durch die Kunde von der Gründung einer "Deutschen Gesellschaft edler, thätiger Besörderer reiner Lehre und wahrer Gottsessellsseit" in Basel über den Mißersolg in seinem eigenen Heimatlande getröstet wurde. w

Thatsächlich begann U., wie aus den handschriftlichen Akten des erst kürzlich vollständig zugänglich gewordenen Archivs der deutschen Christentumsgesellschaft in Basel nun unzweiselhaft hervorgeht, jene Reise mit dem Besuch der Schweiz. Wahrscheinlich berührte er St. Gallen, Stein a. Rhein, Schaffhausen und Winterthur, ganz sicher Zurich, wo er s Lavater aufsuchen wollte, aber nicht antraf, und Basel, wo er bei Pfarrer Joh. Rub. Burdhardt ju St. Beter, dem geistlichen Sohn b'Annones, und bei anderen Berfonlichkeiten sofort Verständnis für sein Anliegen fand. Die Briefe aus Basel waren ihm auf seiner ganzen weiteren Reise eine fortwährende Quelle des Trostes bei ben unerwarteten Enttäuschungen, die er besonders in Deutschland erlebte. In Darmstadt fand er so wenig 10 Anklang, daß er heimgekehrt wäre, hätten ihm nicht Briese aus Berlin von Oberstonsistorialrat Silberschlag, mit dem er bereits in Korrespondenz stand, und aus Basel Mut zugesprochen. Sein Mißerfolg in Franksurt bewog ihn, Deutschland vorerst übershaupt den Rücken zu kehren und es in England mit der Berwirklichung seines Planes zu versuchen, woran er vorher gar nie gedacht hatte. Das verständnisvolle Entgegen-16 kommen des deutschen Pfarrers Lambert in London entschädigte ihn für seine bisherigen Migerfolge. Um Beihnachtstage 1779 verkundete Lambert von der Kangel berab gur freudigsten Uberraschung bes anwesenden U. die Gründung einer Gesellschaft nach beffen Sinn, so daß U. voller Freude nach Basel berichten konnte: Gottlob! ich kann Ihnen jum Trofte fagen: die Gefellschaft ift ba! Zunächst hatte U. nur an eine beutsche Gesells 20 schaft gebacht, die allerdings auch die Deutschen im Ausland umfassen sollte, um diese nicht nur der reinen Lehre, sondern auch dem Deutschtum zu erhalten. In England hosste er einen englischen Zweig gründen zu können und dadurch eine große internationale Bereinigung anzubahnen. Durch diesen Plan wurde er zu einem der ersten Bertreter des Allianzgedankens. Er schrieb zu dem Zwecke in London eine englische Schrift: An address 25 to all sincere promoters of the kingdom of God, resident in England etc. Außerdem gehörte auch die Heranziehung lebendiger Glieder der römischen, griechischen und russischen Kirche mit zu seinem Plan. Außerordentlich merkwürdig erschien ihm in England die Thatsache, daß ihm bis zu jenem Zeithunkt nur aus resormierten Ländern Bertrauen und Unterftutung zu teil geworden war. Er freute sich ungemein über diefe 30 ungeahnte Ausbreitung seiner Ibeen auch in der Hoffnung, daß dadurch seine naheren Glaubensgenoffen in Deutschland jum Wetteifer angespornt würden.

Auf der Rückreise hielt er sich längere Zeit in Holland auf und fand bei seiner Rücktehr nach Augsdurg im November 1780 die schon erwähnte Meldung der Entstehung einer Gesellschaft in Basel, der ersten auf dem Kontinent. Diese Kunde hielt ihn aufsrecht, da er gleichzeitig die Nachricht vom Tode Lamberts vorsand und er den Fortbestand der Londoner Gesellschaft gefährbet sah, die denn auch bald darauf einging. Mit der Basler Gesellschaft, die der Mittelpunkt der in den solgenden Jahren in der Schweiz und in Deutschland zahlreich entstehenden Partikulargesellschaften wurde, blieb U. die in seine letzten Jahre in zeitenweise außerordentlich lebhafter Korrespondenz und ließ sich durch sein "geliebtes Basel", das er für die Übernahme der Gentralleitung der Gesellschaft immer aufs neue seiner Dankbarkeit versicherte, die Berichte der anderen Gesellschaft immer aufs neue seiner Dankbarkeit versicherte, die Berichte der anderen Gesellschaft immer aufs neue seiner Dankbarkeit versicherte, die Berichte der anderen Gesellschaft immer aufs ihr Haupt sein zu wollen. Es genüge ihm, regelmäßig über ihre Thätigkeit unterrichtet zu werden. Noch mehr als seine Dreieinigkeitsslehre trug ihm die Gründung seiner Geseschlichen Schund sehn und Spott ein. Ja er wurde, weil man geheime Absückten dahinter witterte, des Jesuitismus und der Freimaurerei verdächtigt, und ein zweiter Demetrius genannt, der mit seinem Geschrei der Auskläurung einen Damm entgegen sehen möchte.

Gern hätte sich U. wieder nach London gewandt, um da ein Erziehungsinstitut für deutsche Kinder nach dem Borbild der Anstalten von Aug. Herzeiten und der Erzeiten London der Bereiten der Erzeiten der Kantell der Erzeiten der Kantell der Schwalze der Generalie

Gern hätte sich U. wieber nach London gewandt, um da ein Erziehungsinstitut für deutsche Kinder nach dem Borbild der Anstalten von Aug. Hern. Franke in Halle zu 50 gründen. Es sollte dazu dienen, die Nachkommen der in England niedergelassenen Deutschen sowohl der reinen Lehre als ihrer Nationalität zu erhalten und zugleich den Engsländern Anschauungsunterricht über gründliches, deutsches Erziehungswesen zu geden. Es kam aber nicht zu jener Reise nach England, was U. nicht nur um seines Planes, als auch um seiner selbst willen bedauerte, da ihm das dortige Klima besser zugesagt hätte, 55 als das heimatliche.

Auch die Gesellschaftssache nahm eine andere Wendung, als U. es erwartet hatte, da seine Freunde in Basel und anderswo weniger eine theoretische Verteidigung der reinen Lehre, als vielmehr praktische Liebesthätigkeit anstrebten. In seiner letten größeren Schrift, den "Zeugnissen der Wahrheit", die 1786 erschien, spricht er sich darüber aus so und bedauert es, daß sogar der Name der von ihm gestisteten "Deutschen Gesellschaft

thätiger Beförderer reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit" abgeändert wurde (in "Deutsche Gesellschaft zur Beförderung christlicher Wahrheit und Gottselsseit", später kurz "Deutsche Christentumsgesellschaft" genannt). Die neue Gesalt der Gesellschaft sei seinem ursprünglichen Plan eigentlich vollkommen entgegen. Aber er tröstet sich damit, "daß Gott das Unternehmen, wenn es nach seinem Sinn sei, erhalten und weiter sühren werde". 5 Ja es sei zu hossen, daß durch Anstalten — er meint wohl in erster Linie Erziehungsanstalten —, der ursprüngliche Zwed der Gesellschaft nicht nur erreicht, sondern noch übertrossen werde. Elf Jahre späche der Gesellschaft nicht nur erreicht, sondern noch übertrossen weide. Els Jahre späche, die Wich göttliche Leitung bei der Gesellschaft einmal eintreten könnte. Die Berwirklichung seiner Liedlingsidee, die Gründung einer 10 dorwiegend litterarischen Gesellschaft zur Verteidigung der geossenden Kleigion blied ihm versagt. Dafür entwicklete sich die Deutsche Christentumsgesellschaft immer mehr zu dem, was er selbst als Kandidat im Jahre 1755 in Frankfurt geplant hatte, zu einer Gesellschaft zur Beförderung christlicher Liede, deren erster Versuch die "Gesellschaft der guten Freunde" in Basel im Jahre 1756 gewesen war. Über alle Enttäuschungen hob 15 ihn immer wieder sein glaubensfroher Mut und sein salt prophetischer Blick hinweg und ließ ihn Großes von Gott hossen. So schreibt er in seinen "Zeugnissen der Wahrelt wu. a.: "Wir eilen einer der größten Hauptenden entgegen, die ze die Bewohner des Erdbodens gesehen und die allen Dingen auf demselben eine neue Gestalt geden wird". Der Hauptsturm werde die katholische Kirche tressen, die je die Bewohner des Erdbodens gesehen und die Allen Dingen auf demselben eine neue Gestalt geden wird".

In den beiden letten Jahrzehnten seines Lebens war U.s Thätigkeit durch zunehmende körperliche Schwäche und durch die Kränklickeit seiner Gattin (Frau Anna geb. 30 Duchterlony) auf allen Seiten gehemmt. Auch lasteten ökonomische Sorgen auf ihm, da
er bei seinen zahlreichen Publikationen (Gradmann führt im "Gelehrten Schwaben" 32
größere und kleinere Schriften von ihm auf) und auf seiner großen Reise zur Gründung
der Christentumsgesellschaft einen beträchtlichen Teil seines Vermögens aufgebraucht hatte
und nun als Emeritus in doppelt übler Lage war. So verbrachte er die Folgezeit trot 35
seinen weithin reichenden Beziehungen meist in stiller Zurückgezogenheit. Seine wiederzholten schlaganfallähnlichen plötzlichen Erkrankungen hinderten ihn oft gänzlich an geistiger Arbeit. Mit wunderbarer Energie raffte er sich nach jedem Krankheitsfall immer wieder
auf, um durch litterarische Beiträge in Zeitschriften und unermüdliche Privatkorrespondenz
seine theologischen Anschauungen und die Gesellschaftssache zu verteidigen sowie für bevo dränate edangelische Glaubensgenossen siene einzustehen.

Sein brennendes Verlangen, als Nachkomme österreichischer Emigranten etwas für die evangelischen Glaubensgenossen in Osterreich, Böhmen und Ungarn zu thun, trieb ihn dazu, dem Kaiser Franz I. (II.) aus Anlaß eines Besuches desselben in Augsdurg im Jahre 1792 eine Denkschrift zu überreichen, die der leutselige Fürst huldvollst entgegen 45 nahm, obsichon er zuvor strengen Besehl an seine Begleitung erteilt hatte, keine Bittsteller zuzulassen. Sine merkwürdige Berkettung günstiger Umstände, infolge deren es U. damals gelang, persönlich zum Kaiser zu gelangen, sah er als eine freundliche Fügung Gottes und Erhörung seiner Gebete an. Diese Erfahrung ermutigte ihn, auf einer Reise nach Osterzeich im Jahre 1797 in Baden dei Wiene eine förmliche Audienz dem Kaiser nachzusuchen, so die ihm gnädigst gewährt wurde und wobei er die gewünschte Gelegenheit sand, sich mit dem Monarchen über den Ernst der Zeitlage auszusprechen. Auch für die Salzdurger Kolonie in Amerika, über deren Zustand er noch 1787 eine Schrift herausgab, war er thätig, solange es ihm seine abnehmenden Kräfte erlaubten.

Erst wenige Jahre vor seinem Tode ging sein Wunsch in Erfüllung, an einem stillen 56 Ort (Öttingen im Nieß) seinen Büchern und seiner Korrespondenz leben zu können. Die Reisen, die er zwischenhinein unternahm, zweimal nach Osterreich und einmal nach Herrnhut, auch nach Wernigerode, wo er besonders nahe Freunde hatte, erfolgten meist auf Anraten der Arzte und dienten ihm zur Pflege persönlicher Beziehungen. Trotz seines hohen Alters unternahm er noch im Jahre 1805 eine Reise nach England, wahrscheinlich auch seiner so

Gesundheit wegen, sand aber nicht den gewünschen Ersolg und starb auf der Rückreise im Freimaurerhospital zu Hamburg am 1. Dezember 1806 kinderlos in einem Alter von 78 Jahren.

Joh. Aug. U. war seiner Zeit weit vorausgeeilt und bat darum für die Gegenwart 6 mehr als bloß historische Bedeutung. Er war einer der ersten, der bei der damals in Deutschland herrschenden Berachtung der eigenen Nationalität gegen alles Undeutsche im deutschen Bolkstum protestierte. Er hätte es gern gesehen, wenn seine "Deutsche Gesellschaft" durch ihre Ausdereitung auf außerdeutsche Länder (wie England, Holland und Schweden) auch das Nationalbewußtsein der dortigen Deutschen gestärkt dätte. Bor allem aber gehört er mit zu den Bahnbrechern für die freie Organisation zur Bsiege religiösen Lebens und christlicher Liebesthätigkeit innerhalb des bestehenden Kirchentums. Er hielt beim Eindringen von Fremdkörpern in die christliche Kirche, wie Deismus und Nationalismus, freiwillige Bereinigungen lebendiger Christen als das zweckmäßigste Mittel, die christliche Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. Daß er darin richtig sah, hat die Folgezeit bewiesen. Bei der Bersolgung diese Zweckes kannte er keine Schranken der Nationalität oder der Konsession mehr; da war ihm allein die Stellung zu Ehristus das Entscheidende. Auch darin wird er Recht behalten, daß der Wahrheitsgehalt der alten Bekenntnisse nicht verloren geht, wenn er biblisch neu begründet wird, sondern nur um so heller ans Licht tritt und daß die Theologie nie von einem Punkt der Peripherie aus das Centrum sinden von aus dann die peripherischen Fragen ihre Lösung sinden werden.

Urlsperger, Samuel, Hofprediger in Stuttgart, dann Senior in Augsdurg, gest. 1772. — Litteratur: Bohlverdientes Ehrengedächtnis des Herrn Samuel Urlsperger... gesammelt und herausgegeben von Joh. Aug. Urlsperger, Augsdurg 1773; Sammlung Urlspergerscher Jubelschriften, Augsdurg 1764; J. G. Meusels Lezikon 1815, XIV. S. 213 bis 215; Roch, Geschichte des Krichenlieds II, 166—173, ABB A. von Jacobs; Bopuläre Darstellungen: Dr. L. Kenner, Lebensbilder aus der Pietistenzeit, Vremen und Leipzig 1886, S. 332 si., dort auch Belege S. VII—IX; Armin Stein, Samuel Urlsperger, Der Patriarch des süddeutschen Pietismus, Halle 1899, mit Benühung von Quellen, doch ohne Anzabe dersossischen. — Der handschriftliche Brieswechsel S. U.s mit A. H. France besindet sich in der Hallenser Baisenhausdibliothet, mit den Grasen Stolberg-Bernigerode u. a. im sürstl. Archiv zu Bernigerode a. H., mit dem Pfarrer d'Annone von Muttenh bei Basel im Privatbess. — Beitere Quellen sind verwendet und genannt in: Bernhard Koch, Sam. Urlsperger und seine Liebesarbeit an den Glaubensgenossen, Bilder aus Augsdurgs kirchlicher Bergangenheit S. 97—140. Augsdurg, Schlosser 1906.

Samuel Urlsperger, der Bater des bekannteren Johann August U. (s. A.), des Stifters der deutschen Christentumsgesellschaft (s. A.) interessiert durch sein Schickal am Hofe Eberhard Ludwigs von Württemberg wie durch seine Fürsorge für die Salzburger und böhmischen Emigranten. Er wurde geboren am 31. August 1685 als Sohn des derzoglichen Stadsverwalters zu Kirchheim unter Teck, als Nachkomme eines ehemals in Ungarn und Steiermark begüterten, in der Gegenresormation aber um des Bekenntnisses willen ausgewanderten Geschlechts. Sein Bildungsgang war der junger begabter Schwaben: Stadtschule, Kloster und Tübinger Stift. Mit 20 Jahren wurde er Magister der Philosophie, die Disputation handelte von der laterna magica! Auf Grund seines theologischen Examens wurde er nochmals in das Stift aufgenommen (1707), wo er jett die Freundschaft der Studiengenossen A. Bengel und Tünger genoß. Das Modlgefallen des Herzogs anläßlich einer öffentlichen Disputation über eine Polemik des Kanzlers Jäger gegen Locke und Poiret verschaffte ihm ein großes Reisestipendium, das ihn auf sast 5 Jahre durch Deutschland, Holland und England führte, eine Zeit bestimmender und nachhaltiger Eindrücke.

Über Erlangen, two er in der Tochter des Ritterakademiedirektors von Jägersberg, Jakobine Sophie, seine nachmalige Gattin kennen lernte, eilte er nach Halle zu A. H. Francke. Dieser übergab ihn seinem eben nach England zurückkehrenden Freund, dem Hosprediger des Prinzgemahls Georg, A. M. Böhme, dessen fromme, originale Persons lichkeit (Charakteristik dei Kramer, Francke II, 58 ff.) auf den Jüngling entscheidenden Sinsluß gewann. Zwar trennte ein heftiger Seesturm, der das Schiff an die holländische Küste zurückwarf und U. zugleich mit der Todesnot den Ernst aufrichtiger Bekehrung vorhielt, die beiden auf ein halbes Jahr, während dessen U. Holland besuchte und in Utrecht dei Pontanus und Leydeker Lorlesungen über Cocceianische und Cartesianische so Streitigkeiten hörte; als dann Böhme ihn nach London rief, um an Stelle des beur

laubten 2. Hofpredigers Ruperti sein Mitarbeiter an der Hoffapelle und der deutschen Savohlirche zu werden, folgte U. mit Freuden. Als Hausgenosse Böhmes lernte er in sast zweizährigem Ausenthalt nicht nur London und die Universitäten Oxford und Cambridge tennen, sondern wurde auch zu thätiger Anteilnahme an dem eben setzt — es war die Zeit kurz vor Whitesield und Wesley — ausblühenden praktischen "englischen" Christenstum mit der Rührigkeit seiner religious societies herangezogen. Bon nicht geringer Tragweite sollte es für seine Zukunst werden, daß die seit 1698 bestehende angesehne societas de promovenda cognitione Christi ihn bei seinem Abschied zum auswärtigen korrespondierenden Mitglied erhob. Mit erweitertem Blick und angeregt für thätiges Christentum schied U. aus dieser Zeit "lebendig und kräftig ziehender Gnade". Mit 10 mehreren jungen Engländern kehrte er im Juli 1712 nach Halle zu Francke zurück, der ihn sein haus aufnahm, ihm auch wiederholt seine Kanzel zur Versügung stellte; als Vorsteher des englischen Hauses hielt er Borlesungen über englische Geschichte. In vertrautem Umgang mit dem Meister knüpste er eine Verdindung fürs Leben, noch im hohen Alter rühmt er, daß er mit diesem keuren Manne auf besondere Weise verbunden 15 geblieden sei. Über Hannover, wo er am Hof Zutritt hatte, Hamburg, Stendal, Wolfensbüttel, Magdeburg, Halberstadt, Berlin, wo er die alten Freunde Speners besuchte, und Leipzig kehrte er im März 1713 in die Heimat zurück, um in Stetten im Ramstal seine crste Pfarrei zu sinden.

Schwere innere und äußere Kämpse warteten auf ihn. Der junge Herzog Eberhard 20 Ludwig, der in Treue gegen seine fromme Erziehung sich Pietisten wie Hebinger und Hochstetter zu Hospredigern gewählt hatte, "um mit ihnen in den Himmel zu kommen", war seit dem Tode der Mutter Magdalena Sibylle immer mehr auf französische Abwege geraten; auf deren ehrwürdigen Mitwensige in Stetten trieb das Fräulein von Grävenitz, die Maitresse des Herzogs ihr herrisches Spiel. Als nun 1714 Hochstetter sein Amt 25 niederlegte, wurde mit ihrer ausdrücklichen Justimmung U. zum Hosdiatonus und bald zum Hosprediger und Konsistoriatai in Stuttgart berusen. Bon dem weltgewandten, jungen Prediger erwartete sie mehr Nachsicht. In der That scheint U., so sehr er die innere Last dieses Amtes empfand, nicht den Mut zum kräftigen Eliaszeugnis gegen die "Landverderberberin" und die Uppigkeit des Hoses gesenden zu haben. Vergedens suche wecken. Iwar gelang es ihm den Herzog zu interessieren und eine Landeskollekte sür Wission durchzuschen, für deren Durchsührung eine Kommission unter dem Vorsitz eines Schwagers der Gräbenitz eingesetzt wurde, und Missionar Ziegenbalg schrieb ihm sehr erfreut über den reichen Ertrag von 6000 fl., aber das Argernis am Hose blieb 25

bestehen.

Einen Bendepunkt in Urlspergers Berhalten bedeutete — das ist heute gegenzüber den Bedenken Kramers und des von ihm abhängigen Ritschl (Geschichte des Pietiszmus III, 12 f.) so gut wie sicher — Frances 14 tägiger Besuch im Hause des Freundes zu Stuttgart im November 1717. Der innerlich unglückliche Hosprediger sehnte sich selbst 40 nach Aussprache, wenn er kurz vorher schrieb: "Glauben Euer Hochwürden nur, daß Sie einen göttlichen Beruf hieher zu reisen haben. Ich weiße es und bin's gewiß." Daß die beiden Freunde im Lause eines zweiwöchentlichen intimen Berkehrs eine Aussprache über U.s. Stellung zu dem Treiben des Hospes vermieden hätten, ist bei dem Sparakter der beiden ein unvollziehbarer Gedanke, das Schweigen des Franckeschen Tagebuchs, das nur 45 eine Unterredung über den Hosperdiger mit dem Präsidenten Osiander erwähnt, stellt einer tieseren phichologischen Betrachtung eher ein argumentum ex silentio sür die Aussprache und ihre segensreiche Wirkung dar als das Gegenteil; gerade einem Tagebuch jener Zeit enthielt man die Intima mit dewuster Absicht vor, zumal wenn sie hie Hösse betrassen. Entscheidend ist (abgesehen von dem Freunde für die Glaubensstärtung "in den dunkelsten Zeiten seines damaligen Amtlauses" aus vollem Herzen dankt), daß die Briefe, die U. dem "Herzenspapa" nach Ulm, Augsdurg und Nördlingen nachsendet, ("Das ist wahr, der Sieg ist über mein Bermuten . . . , mich hat es gewaltig gestärket", weitere Citate s. m. Beitrag!) so deutlich von einem inneren und äußeren Umschwung, 55 von U.s. krästigem Zeugnis sowohl wie von wachsender Versolgung seitens des Hosses und ber Hospartei reden, daß es des Zeugnisse des jungen Francke gar nicht einmal bedürste, der an seine Mutter schreibt, U. sei durch den Umgang mit dem Bater dazu ermutigt woorden "von der Wathert Laugens zu geben". Ob freilich die aus Koch, Kirchenlied (s. oben) in die meisten Darsellungen herübergenommenen Einzelheiten, wie die Gesenst

am Rarfreitag, die darauffolgende Drobung des Bergogs, er batte U. am liebsten von ber Ranzel heruntergeichoffen, die Einferterung, die beldenbaite Enticheidung ber Gattin, lieber bie Bitwe eines Martyrers als bie Frau eines Berleugners Cbrifti ju fein, Buge, bie offenbar auf eine mundliche Überlieferung purückzeben, bistorisch oder legendenbarte Ausschmudung sind, das zu entscheiden muß der wohl zu erwartenden Bereickerung der bisber recht lückenhaften Quellen überlassen bleiben. Als Thatsache üeht fen, wie Herr Oberhofprediger Rolb auf Grund der Stuttgarter Konfisterialalten bestätigt, daß U. Schritte gegen die Gravenit unternommen hat, wozu er fich in feinem Gewiffen als Beichwater bes Herzogs verpflichtet fühlte, daß daraufbin ein Kommissionsversahren gegen ibn ein-geleitet wurde, dessen Ergebnis die Amtsentsetzung war. Ein bartes Geschick war es für ihn, daß er 2 Jahre lang aus eignen Mitteln und ohne Amt in der Stadt bleiben mußte, trot wiederholter Interceffion bes Konfistoriums für fein geachtetes und geschätztes Mitglied. Das ihm angethane Unrecht bat U. als Mann und Chrift ohne Erbitterung gegen seinen Fürsten getragen. Erst im Jahre 1720 willigte ber herzog in seine Be-15 rufung jum Stadtpfarrer und Spezialsuperintendenten von herrenberg. Schon nach 2 Jahren fraftigen Birtens wurde er vor die ehrenvolle Bahl gestellt, ber Rachfolger seines Freundes, des Hofpredigers Böhme in London oder Senior an der Hauptlirche bei St. Anna in Augsburg, zu werden. Er entschied sich rasch für Augsburg, wo ein Kreis frommer Aristotraten Thomas von Rauner, von Stetten, von Höslin, Gullmann 20 sich um ben bescheibenen Frandeschüler und Kadagogen M. Rende, den Lehrer Liscovius', gebildet hatte. Doch dem Fremdling und Pietisten U. wurde der Eingang in Augsdurg durch die Intriguen eines eiserstücktigen Diakonus Schneider empsindlich erschwert; noch ehe er einzog, ward er auf Grund einiger von Hedinger übernommener Sähe aus seinem Erbauungsbuch "Der Kranken Gesundheit und der Sterbenden Leben" über das Leben zo der Seligen nach den Tod bei dem evangelischen Ministerium des Papismus und Gichtelianismus angeklagt. Aus ben umftanblichen Untersuchungen, Die 1725 fich burch einen erneuten Borftog bes Pseudonhmus Leberecht Petraus wiederholten, ging er glanzend gerechtfertigt hervor. Er besaß Beite des Geistes genug, um zu Gunsten einer libertas evangelica in non necessariis nachzugeben. Die heitere Gelassenbeit des ehrwürdigen 20 Mannes, der übrigens seinen Standpunkt aus Chemnit, Gerhard und Brenz gründlich darzulegen mußte, gewann ihm sogar die Zuneigung sast des gesamten Rates. Derselbe griff energisch ein, der Intrigant Schneiber wurde entlardt und aus der Stadt gewiesen. Als wenige Jahre darauf gegen eine Art Konventikel, die im Zusammenhang mit U.s Erbauungsstunden zum Teil mit geiftlicher Leitung, zum Teil ohne sie sich gebildet hatten, Betrünlichen zum Leit int gestatigte Lettung, zum Let binke sie genügte fast allein das Gewicht der Persönlichkeit des Seniors von St. Anna, um die neue Erscheinung als der Rirche ungefährlich zu dulden, ja als ein Zeichen neuerwachenden geistlichen Lebens sogar zu psiegen. In rusger, zäher, tiefgrabender Arbeit suchte nun U. seine Gemeinde im Frieden zu hauen. Bon seinen körnen auf Bekehrung deingenden, doch von der Schablone freien 40 Predigten ging eine tiefe Wirfung aus; die Erwedten sammelte er in sonntäglichen Repetitionsstunden; die Amtsgenoffen verband er sich in brüderlichen Gemeinschaftskonferenzen, mit Borliebe ging er den wandernden Kaufleuten und der erwachsenen Jugend nach, mit Inspettor Rende teilte er sich in Baifen- und Armenfürforge. Bas ber vielseitige Mann in 42jähriger Hirtentreue jur Hebung bes geiftlichen und sittlichen Lebens 45 der Stadt that, wird illustriert durch das Urteil eines fürftlichen Besuchers, Augsburg erscheine ihm wie ein wohlgepstegter Garten, der Gärtner darinnen aber sei U.; der Nürnberger Aupferstecher Christian von Mechel ruft aus: O glückselig Augsburg, das einen folden Camuel bat!

Auch die gesamte evangelische Welt sollte diesem Manne verpstichtet werden. Schon so seit seiner Londoner Zeit lebte in ihm die Freude am Handeln für weitgreisende Reichsgottesausgaben. Als nun im Winter 1731 der Salzdurger Erzbischof Leopold Anton von Firmian seine evangelischen Unterthanen durch das gesetzwidrige Emigrationspatent vertrieb, da gab U. durch seine energische, werkthätige Liebe das rechte Beispiel, wie man sich zu diesen bedrängten Glaubensgenossen zu stellen habe. Als mit dem 31. Dezember 17:31 die Durchzüge durch Augsdurg begannen und die katholische Opposition sogleich mit der Torsperre einsetze, machte er nicht nur die heimische Liebe in Predigt, Kollesten, Flugschriften und weitverzweigter Korrespondenz mobil, sondern wandte sich kurz entschlossen auch an seine englischen Freunde. Die sofort gesanden 20000 fl. der societas de prom. cogn. Chr. bildeten den Grundstock zu der aus aller Welt gespeisten Hiskasse

Salzburger, Böhmen, Polen, für die Ansiedler in Littauen und Nordamerika durch seine Hand. Auch für die dänisch-hallische Mission und Schulzs Arbeit unter den Juden sammelte er. In vielen Städen Deutschlands hatte er vertraute Agenten, die kollektierten und das Interesse an den Emigranten wach erhielten, wie Riesch in Lindau, d'Annone in Muttent bei Basel, Fresenius in Franksurt, außerdem Freunde in Nürnberg, wo er 5 zu seiner großen Freude den alten Job. Schaitberger wieder entdeckte und durch eine Schrift auf ben Schild hob, in hannover, Stuttgart, Berlin, Wernigerobe, wo sich durch einen Schwager mit bem Graflichen Saufe auf Grund ber gemeinsamen Intereffen balb ein inniges und für U.s Reichsgotteszwecke nügliches Freundschaftsband knüpfte. Mit biplo-matischem Geschick benützte er seine weitreichenden Beziehungen zu den Höfen von Stutt= 10 gart, Hannover, Medlenburg, vor allem Bernigerode und Kopenhagen, um, meist in perfonlicher Korrespondenz mit Prinzessinnen, Borteile für die Emigranten durchzusetzen; gelang es ihm boch, nicht nur auf die Konige von Danemark und Preußen burch ben Grafen Christian Ernst von Wernigerode Einfluß zu gewinnen, auch in Wien beim Raiser wurden mit Hilfe der Generalstaaten Borstellungen gemacht, die nicht ohne Wir= 15 tung blieben. Eine Steigerung seiner Emigrantenfürsorge bedeutete es, daß die philan-tropische Gesellschaft der trustees ihn zu ihrem Vertrauensmann und Agenten berief, als es sich barum handelte, "gesunde, fromme, arbeitsame" Salzburger in der vom General Oglethorpe geleiteten Kolonie St. Georgien in Bennsplvanien anzusiedeln. 11. beforgte bie Gewinnung und Ausruftung ber Leute bis ins einzelfte; er felbst ftellte mehrere 20 Transporte zusammen und gab ihnen jedesmal einen erfahrenen Theologen zur Führung und geistlichen Leitung mit. Überhaupt lag ihm alles an der rechten Missionsarbeit an jenen biedern, in ihren evangelischen Anschauungen oft recht verwilderten neuen Glaubensgenossen. Er selbst predigte ihnen, so oft sich Gelegenheit bot, richtete für die Durch-ziehenden und Zuruckbleibenden einen regelmäßigen Ratechetendienst ein, mit großer 25 Gewissenhaftigteit wählte er den amerikanischen Kolonisten ihre frommen und praktischen Prediger Bolzius, Gronau und Lemke aus Halle, und blieb durch eine rege Korresponsenz mit diesen und vielen einzelnen Salzburgern, die durch sein Haus gegangen waren, in beständiger Fühlung. So gedieh unter seiner Oberleitung Ebenezer, wie er die Grünsbung nannte, zu einer Pflanzstätte evangelischen Glaubens und deutschen Fleißes und so wurde ein wichtiger Faktor im religiösen und kulturellen Keiner der neuen Welt ssiehe Fr. Arnold, Die Salzburger in Amerika, Jahrbuch ber Gefellschaft für die Geschichte bes Brotestantismus in Ofterreich XXV. Wien 1904). Aus seinem ftarten feelforgerischen Intereffe an feinen Salzburgern heraus tam er in einen rudhaltlos icharfen Gegenfat au bem Grafen Zingendorf, ber in jener Zeit nachbrudlichst fich ber Emigranten annahm 86 und nicht wenige Unstrengungen machte, in Wernigerobe, Kopenhagen und London sich und seine Sache in Gunft zu bringen. 11., der einen milben allem Extravaganten abholten Pietismus vertrat und der Kirche dienen wollte, sieht im Herrnhutertum nur einen lästigen unlauteren Konkurrenten. Fast kein Brief geht nach Wernigerode oder zu d'Annone nach Basel ohne eine ehrliche Zornesauswallung gegen die "neue Mode", die solltiererei, die die arme Kirche zerkfören werde, gegen dieses "Übel, dem man auf eine evangelische Weise steuern" müsse. Zu seinem tiesen Salzburger Ebenezergemeinde werden das die Herrnhuter in Georgien die Nachdarn seiner Salzburger Ebenezergemeinde werden und bort, wie er es auffaste, große Konfusion anrichteten. Die Sorge um Ebenezer, über das fich so manche Wetterwolken wie der englisch-französische Krieg, die Sklavenfrage 46 aufammenzogen, warf einen Schatten auf Die letten Lebensjahre bes verbienten Mannes, wenn ihm auch ber Schmerz über ben fast völligen Niedergang bes Werkes, ben ber Sohn erleben mußte, erspart blieb. Sein Alter warb friedlich verklärt durch die allsgemeine Liebe und Berehrung, die er in seinen beiden Gemeinden in Augsburg und in Amerika, wo man ihn wie einen Bater schätzte, in reichem Maße genoß, was dei seinem so 60jährigen Amts- und Ehejubiläum in überzeugender Weise zum Ausdruck kam. Das häusliche Glück wurde getrübt durch den frühen Berlust von vier Knaben und den frühen Tod breier Tochtermänner, doch war der einzige überlebende Sohn Johann August sein in des Baters Geist wirkender Nachfolger in der Fürsorge für Ebenezer, seine Augen-weide in den Tagen des Alters, als das Eindringen des englischen Deismus in die 56 deutsche Theologie und die Herrschaft des Rationalismus auf den Kanzeln den ehrwürdigen Zeugen aus Speners und Frances Zeit mit trüben Gebanken erfüllte. Nachbem er 1764 seine Amter niedergelegt, beendete er nach einem schönen otium eum dignitate am Oftersonntag 1772 ju Augsburg fein arbeitereiches Leben. Schriftstellerisch hat sich U. außer in seinen "ausführlichen Nachrichten" über die so

Rolonic Chenezer und dem späteren "amerikanischen Ackerwerk", die zusammen über 6000 Quartseiten umfassen und heute noch ein kulturhistorisches Denkmal sind, nur in asketischer Richtung bethätigt. Sein obengenanntes, zu den "alten Tröstern" gehörendes Erdauungsduch hat eine weite Verbreitung gefunden, es enthält psychologisch tiese Bestrachtungen und kraftvolle Gebete von großer Schönheit. Seine vielsach gedruckten Predigten verraten ein orginales Schöpsen aus der Schrift, dabei eine von der Schabsone des norddeutschen Pietismus freie Weise, den Ernst der Bekehrung und die Henrer, den 361 ff.). Einige seiner geistlichen Lieder baben in Knadus Liederschak Ausnahme gefunden.

oes norvoeungen pietismus freie Weife, den Ernst der Besehrung und die Herrlickseit der Gaben Gottes an die Herzen heranzubringen (Proben bei Nenner, S. 361 ff.). Einige seiner geistlichen Lieder haben in Knapps Liederschatz Ausnahme gefunden.

Samuel U. ist eine patriarchalisch milde, dabei krastvolle Gestalt des süddeutschen Bietismus, wie sie sich aus einer glücklichen Mischung Spenerscher Milde, hallensischer Entschiedenheit und englischer Thatkraft ergab, dei tieser Innerlichkeit mit einer wohlthuenden Weite des Blickes für die Gelegenheiten, die Gott darreichte, in einer Zeit, woman in der Enge sich behaglich fühlte. Durch seine bahnmachende Arbeit an den Emisgranten hat er Anteil an allen segenskreichen Kulturfolgen dieser Bewegung, durch seinen das gesamte Leben seiner Gemeinde in Augsdurg durchdringenden und pslegenden Hirtendiest ist er ein Wegweiser auch sür heutige Aufgaben in der Kirche geworden, wie sich in der That nicht wenige Ansähe zu den verschiedenen Zweigen der unter und geübten kirchlichen Liedeskhätigkeit, wie Gustad Abolf-Vereinsarbeit, Jugendsürsorge, Gemeinschaftspslichen Liedeskhätigkeit, wie Gustad Abolf-Vereinsarbeit, Jugendsürsorge, Gemeinschaftspslichen Liedeskhätigkeit, wie Gustad Abolf-Vereinsarbeit, Jugendsürsorge, Gemeinschaftspslichen Liedeskhätigkeit, wie Gustad Abolf-Vereinsarbeit, Jugendsürsorge, Gemeinschaftspslichen, politischen oder geistlichen Verstande nehmen.

Urfacius, Bifchof f. b. A. Arianismus Bb II S. 33, 24.

Ursinus (fälschlich auch Ursicinus genannt), Gegenpapst von Damasus I., 25 gest. nach 385. — Die wichtigsten Dosumente gesammelt in Collectio Avellana N. 1—13 ed. Günther, CSEL 35, 1, außerdem Mansi III, 621 f. 624—629; Hieronymus chronicon ad a. Abr. 2382; Rusinus hist. eccl. XI (II), 10; Liber Pontific. ed. Duchesne I, 212 ss.; Ammianus Marcell. XXVII, 3, 11—13, 9, 9. Reuere Litteratur s. bei d. Art. Damasus (IV, 429), der auch sonst au vergleichen ist.

Nach bem Tobe bes römischen Bischoss Liberius (24. Sept. 366) wurde ber römische Stuhl Gegenstand heftiger Kämpse. Die eine Partei wählte ben Diakon Ursinus, die andere den Damasus, ebenfalls einen Diakonen des Liberius. Beide Parteien behaupten, daß ihr Kandidat der früher gewählte sei; aber die zweisellose Thatsache, daß die Ordination des Ursinus nur von einem Bischof, Paulus von Tidur, vollzogen worden ist, während dem Damasus solch ein Berstoß gegen die Kanones nicht nachgesagt wird, spricht daßur, daß Ursinus eher auf dem Platze war. Wir dursen sür ihn als Tag der Weihe den 24. September annehmen, für Damasus den nächsten Sonntag, 1. Oktober 366.

Ursinus hatte die dasilica Julii (das. Sieinini dei Hieronymus, Rufin und Ammian) jenseits des Tiber besett; bei einem Versuch des Daniasus, ihn gewaltsam von dort zu vertreiben, kam es zu blutigen Straßenkämpsen. Jeht griffen die Präfekten ein; als Vertreter der Majorität wurde Daniasus bevorzugt und Ursinus mit zwei Diakonen ins Exil geschickt. Aber seine Anhänger blieden zurück; sieden ihm getreue Presbyter hielten in der dasilica Liderii ihre Gottesdienste ab. Da erstürmten am 26. Oktoder 366 die damasianischen Rotten die Basilika, es gab ein furchtbares Blutvergießen, von 137 Leichen weiß Ammian. Gleichwohl wurde der Friede nicht hergestellt und die Ursinusleute suhren fort in der dasilica Liderii um ihr Recht zu beten; sie verlangten, daß der Kaiser eine Synode zur Entscheidung einberiese. Als Valentinian eine Beruhigung eingetreten glaubte, gestattete er (Coll. Avell. Nr. 5) die Rücksehr des Ursinus nach Nom, aber nur vom 15. September dis 16. November 367 dauerte dieser Ausenthalt; weil die Ordnung in der Stadt ernstlich gesährdet war, wurde er mit seinen Klerikern wiederum verdannt und die dasiliea Sicinini auf kaiserliche Berfügung (Coll. Avell. 6) dem Damasus ausgelieser; sein Anhang hielt fortan in den Swerterien Praeterstatus, wenn so sur das Verdienst des neuen Stadtpräsesten Praeterstatus, wenn so sür eine Weist wennigstens nach außen "tiese Ruhe" durchgesetz schien. Unter dem 12. Januar 368 legt der Kaiser sein früheres Edik dahin aus (Coll. Avell. 7), daß die Ursinuskserier sich ihren Ausenthaltsort frei wählen dürsten, nur Rom zu meiden hätten; wieder einige Monate später wird auch die Umgegend von Rom die zum 20. Meilenstein den Umruhestistern verschlossen, seine Eleigiöse Versammlung des populus dissentiens darf in diesem Umstreise

gebulbet werden (Coll. Avell. 8. 9). Der Erfolg des Präsekten Olydrius (10) in der Unterdrückung der Tumultuanten war vorübergehend; seinem Nachfolger Ampelius wird, wohl im Jahre 371, die Pflicht, Kom und die suburdikarischen Gediete von Ursinus und den "Genossen seines Fretums"— acht von ihnen Iernen wir hier mit Namen kennen — freizuhalten, streng eingeschäft, nedendei freilich mitgeteilt, daß Ursinus nicht mehr an 5 dem einen Platz in Gallien, wohln man ihn zuerst geschickt habe, still zu sitzen brauche (11. 12). Offendar liegt der Regierung ungemein viel daran, sede entdehrliche Strenge gegen einen angesehenen Kirchenmann zu vermeiden. Freilich eine römische Synode von 378 (Mansi III, 625 s.) dankt zwar den Kaisern dasüt, daß dem legitimen Bischof von Rom, Damasus, die Entscheidung über die Giltigkeit der Ordination in seinem Sprengel 10 überwiesen sei, zeigt sich aber sehr bewaruhigt durch die immer erneuten Bersuch der von Irsinus geweißten Geistlichen, sich einzudrängen; einer von der Kartei, Jsaac, ein bekehrter und wieder rücksüliger Jude, hat den Damasus eines Kapitalberbrechens beschulbigt. Iwar ist Damasus freigesprochen und Jsaac gebührend bestraft worden, aber die Sorge vor neuen Känken wird man in Kom nicht los. Der Kaiser (13) antwortet noch vor 15 Ende 378, daß von Jsaac sicher niemand mehr etwas zu sürchten habe; Ursinus sei längst in Köln interniert, und seine Bitten, freizusommen, würden nicht gehört werden; innerhalb des 100. Meilensteins um Kom wurde keine Zusammenkunst der Friedenstörer geduldet. Quietum nihil esse patitur, klagt auße neue die Synode von Aquileja September 381 über Ursinus und weise den Kaisern dan Mohr derse des Berbannten; um so ledzender gebuldet. Preude bezeugt man darüber (Coll. Avell. 4), daß der Der Bahl des Siricius das römische und hen verschen Ersonen in Rom anstifte. Selbs als im Dezember 384 fein der Friedens eine unzweideutige Absage erteilt hat. Berzichtet hat also Ursinus auf den römischen Spisson einen den Geschiedet.

Benn ber libellus precum, ben bie Priefter Fauftinus und Marcellinus etwa zu Anfang 384 bem Theodofius überreichten, Stimmen aus bem urfinischen Lager wieber- 20 gäbe, so besäßen wir eine tiefere sachliche Erklärung für dies Schisma. Dann wäre Damasus der Kandidat der Friedenspartei gewesen, die durch die Aufnahme aller Kleriker bes Felig zu gleichen Rechten mit benen bes Liberius in Rom sich bereits zu Ende 365 als die machtigfte erwiesen hatte: Urfinus wurde die Minderheit repräsentieren, die gegen folche Konzession an Treulose und Säretiter unbedingten Protest erhob. Aber jene Sppo- 35 these eines sonst unbekannten Redaktors von Dokumenten zur Papstgeschichte, wie sie in bem Schlußsat hinter Rr. 1 ber Coll. Avell. (p. 5, 1—6) ausgesprochen ist, entbehrt jedes Anhalts in bem libellus. Seine Berfaffer find ftrenge Luciferianer; und Manner, bie selbst bas Berhalten bes Hilarius von Poitiers schroff tabeln, konnen nicht bie echten Nachfolger des Liberius sein wollen, des Bischofs, von dem doch sogar die ihm so günstig 40 gesinnten gesta (Coll. Avell. p. 2, 7) noch einräumen: manus perfidiae dederat. Jene gesta stellen Ursinus als den Kandidaten der Liberiustreuen, Damasus als den der Kleriker hin, die erst dem Liberius bei seiner Berbannung ewige Treue geschworen, alsbald aber Felig für ihn jum Bischof gewählt hatten; Damasus fei einer von biefen Meineidigen gewesen. Nun braucht man wohl die Thatsache nicht zu bezweifeln, daß 45 Urfinus nie mit Felix paktiert hatte und darauf seine höheren Ansprüche gründete. Aber einen Frieden, den Liberius gutgeheißen hatte, im Namen des Liberius zu brechen, ist auch eine sonderbare Treue: der Ursinus als Nachfolger des Liberius ist ebenso eine tendenziöse Fistion wie der Damasus als Nachfolger des Felix (Coll. Avell. 1 p. 2, geben burfen, also streng auf seine nicanische Orthodogie gehalten hat. Der Seide Am= mianus Marc. wird Necht behalten, wenn er jenes Schisma mit seinen Greueln auf Ehr= 55 geiz und ähnliche Leidenschaften zurückführt. Schlagworte, die bei der Menge erhipend wirken, sind nach einer Zeit, wie die der Religionskämpfe unter Konstantius, leicht gefunden.

Gennadius vir. ill. 27 nernt einen Ursinus unter den Schriftstellern des 4. Jahr: hunderts. Er habe gegen die Häretiter geschrieben, die eine Wiedertause verlangen, wo so

bie Handauslegung des katholischen Briefters nach einem klaren Bekenntnis zu Christus und der hl. Trinität genüge. Ich bezweisse nicht, das Gennadius an unsern Ursinus denkt, schon weil er ihm den Plat hinter dem Juden Jsaac anweist, und wenn gar statt des Beiwortes domo Romanus das monachus der älteren Ausgaben zu Recht bestände, is wirde der Gegensat zwischen Ursinus und Damasus leicht verkändlich: Ursinus Wortsührer der neuen Wönchströmmigkeit, Damasus des weltsörmigen Kirchentums. Indes Hieronymus und Rusinus, diese Apostel der Wüstenheiligkeit, sind dem Ursinus so übel gesunnt wie möglich! Der Mönch Ursinus verdankt seine Eristenz höchstwahrscheinlich einer schlechten Konzetur. Altere Gelehrte, darunter ein Steph Baluze, haben die Streitschrift unsers Ursinus in dem pseudocyprianischen Traktat de redaptismate wiedererkannt, den die Modernen einmütig ins 3. Jahrhundert verlegen. Das Zeugnis von drei Handschriften (oder bloß einer?), die einen Ursinus als Autor bezeichnet haben, fällt nicht ins Getwicht, weil da wahrscheinlich eine gelehrte Kandnotiz aus Gennadius vorliegt; ich bezweisse nicht, daß Gennadius jenen Traktat, den wir unter Chyrians Schriften lesen, dem gemeint hat. Selbst wenn hier eine grobe Berwechselung außer allem Zweisten lesen, würde Genn. d. 27 doch noch nicht wertlos, denn da wir einen Luciserianer kennen, den Diakonen Hierus, der in Rom zur Zeit des Ursinus die Forderung der Wiedertaufe für alle von Arianern Getausten stellte (f. d. A. Hilarius, röm. Diak. VIII, 67), so kan Gennadius doch wohlunterrichtet gewesen sein, wenn er den Ursinus gegen die Frelefte der Wieder. Der Wiedertäuser schriften läßt; und es ist dann eine eigentümliche Fronie des Schicfals, die über den kaiserlichen Brief von Ende 378 (Coll. Avell. Nr. 13, p. 54, 15) die Überschrift De redaptizatoridus gesetzt hat. Denn hierdurch wird Ursinus, von dem das Edik in erster Linie handelt, mit dem Afrikaner Claudianus, der allerdings jenen Namen verdiente, die einer Härele untergebracht, die er vielmehr nach Kräften bekämpf

Urfinns, Zacharias, gest. 1583. — M. Abam, Vitae German. Theol. Heidelb. 1620, p. 529—542; K. Subhoss, K. Olevianus und Z. Ursinus, Elberfelb 1857; Gillet, Crato von Crasstheim und seine Freunde, Franksurt a. M. 1860, 2 Bde; ders. in der 1. Aust. dieses Berkes; dans Rott, Briefe des Heidelberger Theologen Zach. Ursinus aus Heidelberg und Renitadt a. H. in den Heidelb. Reuen Jahrbüchern Jahrg. 14, Heft I, 39—172, Heidelberg 1905. Auch in den "Theologischen Arbeiten aus dem rheinischen ewangel. Brediger-Berein", Hest 8 9 und 12 werden verschiedene Briefe U.s. mitgeteilt. — Kürzere Biographien haben 1862 M. Göbel in seiner Gesch. des driftl. Lebens 2c. I, 393 st., 1863 Jundeshagen in Bipers Evangel. Ralender und 1880 J. Berle in den von dem ev. Berein der Pfalz herausgegebenen "psälzischen Resormationsgeschichte von Alting, Struve, Bundt, Seisen, Kludhohn 2c. zu vergleichen. Auch einige handschriftliche Rotizen ind in nachstehendem Artitel verwertet. — Seinen litterarischen Schriften herausgab. Der erste Band derselben erschien 1581 in Reustadt a. H. dei garnusgabe von het geschen Schriften Bracklaße empfabl U. seinem Schüler und Freunde Joh. Zungnis, welcher zuersteine lateinischen Schriften herausgabe 1587 (Zach. Ursini . . volumen Tractationum Theologicarum. Neostad. Pal. 1587, 701 S. zol.). Ein zweiter Band solgte 1589 (ebenda 652 S. zol.). Beide Bände wurden im Ramen des hinterlassenen schriften U.s 1584 und 1592 in Reustadt erschien, sowie 1586 eine solche interlassenen Schriften U.s 1584 und 1592 in Reustadt erschien, sowie 1586 eine solche mit einigen deutschen Schriften U.s 1584 und 1592 in Reustadt erschien, sowie 1586 eine solche mit einigen deutschen Schriften U.s 1584 und 1592 in Reustadt erschien, sowie 1586 eine solche einer Borlesungen über Aristotels Organon und 1585 und 1590 neue Auslagen des "Pründlichen Bericks". Die von U. in der Sapienzwit den Schülern angestellten lebungen wurden 1589 und 1590 unter dem Titelt: "Kechlien werden zuerk den Kenterlassen Schriften isellte sein Schüler David Pare

II. wurde den 18. Juli 1534 in Breslau geboren. Sein Bater, Raspar (nicht Schndreas) Berr, stammte aus Reustadt in Tsterreich, batte in Wien studiert und war 1528 nach Breslau gekommen, wo er Informator medrerer junger Patrizier wurde, sich das Vertrauen bervorragender Familien erwark, später als Diakon oder "Austeiler des gemeinen Almosens" in den Dienst der Stadt trat und von Roibanus auch zu Predigten berangezogen wurde. Im Jahre 1533 verbeitratete sich Kaspar, der seinen Familiens namen in Ursinus umgewandelt datte, mit Anna Rothe, der Tochter einer angesehenen Breslauer Familie, blied aber die zu seinem Tode in durftigen, ja drückenden Berhältnissen. Kränklichkeit und andere dausliche Trübsal, sowie ein Hang zur Schwermut, der

bei bem Bater sich zeigte, machte auch bie Jugend bes Sohnes zu einer freudlosen und erzeugte bei Zacharias frube einen Ernft ber Lebensauffaffung, ber ihn in feinem ganzen Leben nicht verließ und in späteren Jahren zu ausgesprochener Melancholie wurde. Auf der unter der Leitung Undreas Winklers stehenden Elisabethschule gründlich vorzgebildet, konnte Zacharias bereits in seinem 16. Lebensjahre die Universität beziehen. Er 6 gebildet, toinste Zacharias bereits in seinem 16. Levenssapre die Universität beziehen. Er s ging nach Wittenberg und wurde hier am 30. April 1550 immatrikuliert. Von seinem Landsmanne Joh. Aurifaber wurde er Melanchthon vorgestellt und von diesem, nachdem er einen von U. angesertigten lateinischen Aufsat befriedigend besunden hatte, für reif zum Besuche seiner Vorlesungen erklärt. Die Mittel zu seinem Unterhalte, welche sein Vater nicht zu beschaffen vermochte, gewährten ihm städtische Stipendien und Unter- 10 stützungen wohlgesinnter Gönner. Unter diesen besand sich auch Johann Krafft (Crato von Crafftheim; s. d. A. Bd XI S. 57 f.), welcher damals seinen jungen Schützling noch nicht perfönlich kannte. Gin Dankbrief best jungen Studenten an ibn vom 17. Oktober 1551 eröffnet bie uns großenteils noch erhaltene, mahrend eines Menschenalters fortgefette Korrespondeng mit Krafft, ber ihm im Laufe ber Jahre aus einem hochberebrten Gonner jum vertrauten 16 Freunde wurde. Was immer ihr Herz in Freude und Leid bewegte, wurde in diefen Briefen niebergelegt, die von dem die beiden trefflicen Männer verbindenden engen Bande ehrenvolles Beugnis geben. Als zwei Sahre später die Universität wegen Ausbruchs der Best vorüberzeugnis geben. Als zwei Jahre päter die Unibersität wegen Ausbruchs der Pest vorübersgehend nach Torgau verlegt wurde, begab sich U., von Melanchthon mit einem empschslenden Zeugnisse (25. Juli 1552, CR VII, 1059 f.) versehen, in seine Vaterstadt zurück, 20 wo er nun auch Krafft besuchte. Ein reicher Bürger, Quirinus Schlaher, nahm ihn hier zum Hosmeister seines Sohnes Eleafar an, mit dem U. bald nach Wittenberg zurückschrte. Im Frühjahre 1554 wurde U. durch einen Fieberanfall, von dem er und Eleafar bestroffen wurden, veranlaßt, sich mit diesem auf einige Monate nach Chennitz zu begeben, wo beide bald genasen. Nach ihrer Rücksehr ließ sich U.s Zögling immer mehr in das 25 rohe und zügellose Treiben hineinziehen, welches damals unter vielen Wittenberger Stusenten herrschte, und bereitete seinem innaen Insormator welcher allmöllich ische Autorität benten herrschte, und bereitete seinem jungen Informator, welcher allmählich jede Autorität über ibn verlor, so viel Verdruß, daß dieser endlich flebentlich bat, ihn aus feiner Stellung zu entlassen. Ende Juli 1555 brachte U. ihn nach Breslau zurück, wo einige Monate vorher U.s Bater gestorben war. Am 21. September 1555 traf U. wieder in Witten= 20 berg ein und fette hier, nur mit wenigen gleichgefinnten Freunden verkehrend, feine Studien mit neuem Eifer fort. Zu Melanchthon, an dem er mit tiefer Berehrung hing, trat er nun in ein noch engeres Berhältnis und sah mit Widerwillen die gehässigen An-

feindungen, denen der Prasceptor Germaniae ausgesetzt war, und die die junge edangelische Kirche gefährdende Händlicht vieler Theologen jener Zeit.

Als sich Melanchthon 1557 anschiekte, zu dem Keligionsgespräche nach Worms zu geben, beschloß U., nunmehr eine größere wissenschaftliche Reise anzutreten, zu der ihm die Brüder seiner berstorbenen Mutter und andere Gönner die Mittel gewährten. Der scharft denkende 23jährige Jüngling hatte sich bereits eine selbstständige wissenschaftliche Neberzeugung angeeignet. Es drängte ihn, die großen Schweizer Theologen kennen zu wlernen, mit deren Anschauungen er, ohne auf eines Meisters Worte zu schwören, übereinstimmte. Einer Aufforderung Beucers folgend, begab er sich zunächst nach Worms, wo er am 31. August, drei Tage nach Melanchthon, ankam. Während des ganzen Monats September blieb er hier und war Zeuge der schmachvolken Streitigkeiten, mit denen sich die Evangelischen zur Freude der römischen Gegner bekämpsten, hatte aber auch Geschembeit, die bedeutendsten Theologen und Wortsührer der der verschiebenen Parteien jener Zeit kennen zu kernen. Dann ging er, mit einem glänzenden Zeugnisse Melanchsthons (d. d. Worms, 1. Okt. 1557) ausgerüstet, über Straßburg, Basel und Lausanne nach Gens, wo ihn Calvin mit Wohlwollen aufnahm. Bon da wandte er sich über Lyon und Orleans nach Paris und nahm hier längeren Ausenthalt, teils um sich in der französischen Studien unter Jean Wercier zu vertiesen. Im Sommer 1558 trat er die Rüdreise an, desuchte zunächst zud verbollommnen, teils um seine in Wittenberg gennenen hebräschen Studien unter Tübingen, Ulm und Nürnberg nach Wittenberg zurück. Hier traf ihn im September Töbs eine Berufung des Breslauer Rats zum vierten Lehrer der Elizabethschule, so der er alsbald Holge leistete. Seine Ankrittsrede (Oratio exhortatoria ad doctrinae christianae studium, gedruckt z. B. in Ursini Opp. I, 20 ff.) mahnt zum Studium der Theologie und giebt ebenso von der gediegenen wissennen wissenschaftlichen Bildung, die von der ernstennen zu gebenschen, driftl

Während U.s Abwesenheit war auch in Breslau der Sakramentsstreit ausgebrochen, der damals in ganz Deutschland die Gemüter erregte. U. war sich auf seiner Reise völlig klar getworden, daß er in dieser Frage nicht neutral bleiben, sondern nur auf Calvind Seite stehen könne. So wenig es ihn gelüstete, an diesen unerquicklichen Kämpsen teilzus nehmen, so hielt er sich doch verpslichtet, seine Überzeugung offen zu bekennen, und gad ihr, als er dei der ihm obliegenden Erklärung des examen ordinandorum Melanchthons zur Lehre vom hl. Abendmahl kam, offenen Ausdruck. Deshald als Sakramentierer angeseindet, ließ er zur Rechtsertigung seines Standpunkts 1559 eine eigene Schrift erscheinen, in der er mit der alle seine Arbeiten auszeichnenden Klarcheit seine Lehre von den Sakramenten und insbesondere vom hl. Abendmahle darlegte (Theses complectentes breviter et perspicue summam verae doctrinae de sacramentis, Vratisl. 1559; bgl. Urs. Opp. I, 761 ff.). Da U.s Borgesette daran Anstoß nahmen, wurde die Schrift verboten. U. aber, der an dem immer lebhafter entbrennenden Streite keine Freude hatte, dat um seine Entlassung und erhielt dieselbe am 26. April 1560 mit einem rühmlichen 3 Zeugnisse des Rats und unter der Bedingung, daß er der Stadt auf Berlangen wieder zu dienen bereit sei. Von Krasst mit Keisegeld versehen, verließ U. am 25. Juni 1560 Breslau und ging nach Wittenderg, wo zwei Monate vorher Melanchthon gestorden war, hielt sich hier einige Zeit auf und reiste dann über Frankfurt, Heidelberg und Bafel nach Bürich, wohin ihn Bullinger und Betrus Marthy zogen. Am 3. Oktober kam er hier an. Warthyr vourde ihm in Jürstlichen Unterricht" vieses Mannes genießen zu durfen, und befestigte sich noch mehr in seiner sich nocher gewonnenen theologischen Überzeugung, die ihm den Klatz an der Sittle der Schlichen Unterricht" bieses Mannes genießen zu durfen, und befestigte sich noch mehr in seiner Schon vorher gewonnenen theologischen Überzeugung solgen ihm den Klatz ergreisen ließ. So gern er seiner Baterstadt von neuem seine Dien

mente, die Vorjehung und önderman, der freien Abilien, die menigdichen Libertieferungen und über die christliche Kirchenzucht öffentlich zu bekennen.

Bährend U.s Aufenthalt in Jürich hatte Kurstürft Friedrich III. von der Pfalz (i. den A. Bd VI S. 275 ff.) den letzten Lutheraner in der Heidelberger theologischen Fatulität entlassen und wünsche diese ganz mit resormierten Lehrenz zu besetzen und namentlich für die Leitung des kurz dorher in eine Art Predigersenninar verwandelten Sapienzkollegiums eine geeignete Krast zu gewinnen. Da Martyr den zunächt an ihn 25 ergangenen Ruf ablehnte, knüpste man Berhandlungen mit dem von ihm empsohenen U. an, der aber ernstlich Bedenken krast zu gewinnen. Da Martyr den zunächt in einer ängsklichen Bescheicheit die Krast nicht zutraute, den ihm angetragenen Posten auszufüllen. Doch er überwand seine Zweisel und konnte endlich am 27. Juli 1561 Krastst schenen des er nach Heidelberg gehen werde. Nachdem er noch das Berhältnis zu seiner Waterstadt geordnet hatte, reiste U. über Strassdum and Heidelberg, wo er am 9. September eintras und am 13. Oktober immatrisuliert wurde. Hei wurde, wie ihm zunächt die schienze Aufgabe der vorher von Olevian geführten wissenschaftlichen und donnomischen Leitung der genannten Anstalt gestellt. Heitzu kan, nachdem Olevian in den praktischen Kirchendienst übergetreten und U. am 25. August 1562 zum Dr. theol. promodiert worden des war, noch der Lehrstuhl der Oogmatik. Am 1. September 1562 begann er seine Borzleiungen über die loei theologiei und setzt sie fie endlich 1568 in die Hartschaftlichen Ausgerden zu halten und bei den Beratungen über die loei koologiei und setzt sie fie fort, die erdlich 1568 in die Hartschaftlichen Ausgerden zu halten und bei den Beratungen über eine neue pfälzische Kirchenordnung mitzubirten. Der wesendliche Schlich den U. an der Absassiung der fennen Erstesienen des Borarbeiten dazu berkachtet verden und die Leichen Steie Leichen der katechismus nach seinem Erscheinen (anfangs 1563) bei den Gestaltung verseigen genossen

gung zu führen, fiel U. zu, welcher dadurch zu immer neuen theologischen Febben genötigt wurde. In gahreichen, meist im Namen der Heiblerger Theologen geschriebenen, Streitschriften trat er mit Klarbeit und Schärse sir das angesochtene Büchlein ein. Gegen eine von Brenz und Bidenbach versaßte, im Herbst 1563 durch Herzog Ehristoph dem Kursürsten übersandte Kritif richtet sich seine im März 1564 erschienene Schrift: "Ants wort auf etlicher Theologen Zensur über die am Rand des Heibeld. Kat. angezogenen Lugischen Luck die Etheologen den Iniv. Herden wie Angeden wie eine und bie beschieden der Katechismus . . von etlichen undüsger Weis beschweret ist. Geschrieben durch die Theologen der Univ. Herden Christophn Johann Friedrich versähte er serner als Antwort auf die sechs von dessen Schwiczerichn Johann Friedrich versähte er serner als Antwort auf die sechs von dessen Schwiczerichn Johann Friedrich von Mittleren übersandten Fragen über das Abendmahl 1564 die kleine, aber inhaltreiche Schrift: "Antwort und Gegenfrag auf sechs Fragen von des Heren Rachtmahl". Im März 1564 erschien dann aus seiner Feder die bedeutendste diese Streitschrifter: "Fründlicher Bericht vom bl. Rachtmahl . . . , gestellt durch der Universätä zeitelberg Theologen". Bei dem zur Beilegung diese Streitigkeiten vom 10. dis 15. April 1564 15 abgehaltenen ergebnissosen Paulbronner Religionsgehräch (f. d. N. Bd XII 442 f.) war U. neben Olevian der ichlagfertigste Wortschreuber gegen Andrea. Daran schlossien in der erbitterte litterarische Kämpse, dei denen U. die Bertretung des Schandpuntse der Pfälzer übernahm. Auf den 1564 zu Frankfurt von Brenz herauszegebenen "wahrhaftigen und gründlichen Bericht" über das Gehräch antwortete er mit einen "Gegenbericht", welcher wöhnt darin die beschler gedruckten Prototollen über dasselbe angehängt wurde. Er erwähnte darin die bekannte, viel bestrittene, Außerung, welche Lucker vor seiner letzen Keife nach Eisleben über den Abendahlagen der Herdologen Kirchen der zugeleich Marbachs Angriffe auf den "gründlichen

Rur mit Widerwillen war U., den seine Neigung viel mehr zu stiller friedlicher Gelehrtenarbeit hinzog, zum Borkämpfer in einem gehässigen, mit wenig lauteren Wassen gesührten Streite geworden. Als ihn Ende 1566 der Kurfürst nach Amberg berief, um das im November unterdrochene Kolloquium mit den dortigen lutherischen Theologen an 20 Olevians Seite sortzuschen, kam er zwar, lehnte aber jede Beteiligung an dem Wortgeschete ab, von dem er sich keine Frucht versprach. Bald darauf (am 19. Februar 1567) schried er seinem Freunde Krasset: "Sum pertaesus istorum certaminum, quorum esse ladorem puto majorem quam fructum", und kündigte ihm seine Absicht an, solchen Streitigkeiten sern zu bleiben, sobald er einmal von dem Kampsplatze abgetreten 45 sei. Die außerordentliche Arbeitslast, welche auf ihm ruhte, trug gewiß nicht wenig dazu bei, ihn in diesen Entschluß zu bestärten. Stets von dem Gefühl gequält, daß er den ihm obliegenden Ausgaben nicht genügen könne, hatte er Krasst schon im August 1563 geklagt, daß er so vielerlei Dinge zu treiben habe, und beigefügt: "Vitam in cruciatu consumo, dum video me, qui rem unam ago male, plures agere pessime" 50 (Rott 59). Die ausgedehnte litterarische Thätigkeit, die er 1564 entsaltete, voar ihm nur dadurch möglich geworden, daß damals die Universität wegen Ausbruchs der Best eine Zeist lang geschlossen war. Sonst mußte er die Nächte dazu zu hilfe nehmen. Insolge dessen wurden seine Augen geschwächt und er litt an Schlassossische der in seiner seines der wurden Sewissen und U. hatte dann den Unterricht der 70 Zöglinge allein zu besorgen. Dantbar begrüßte er es, als ihm endlich durch die Berufung von Zanchi einige Entslassung verschaft wurde, und schloß am 10. Februar 1568 seine dogmatischen Borzlefungen, welche Zanchi sofort übernahm. Aber da nach wie vor in der Sapienz alles, so

Unterricht, Erziehung und Berwaltung an U. hing, blieb seine Überlastung so groß, daß er am 19. September 1569 Krasst klagte, er habe in diesem ganzen Jahre nicht so viel Zeit gehabt, um auch nur einmal aus der Stadt ins Freie zu gehen. Als dieser 1570 während des Reichstags in dem nahen Speier weilte, konnte er nicht die Zeit erübrigen, ihn dort zu besuchen, und schrieb (am 25. Juni) dem Freunde: "Si pater meus venisset atque istic esset, non liceret mihi eum visere". Er könne sich durchaus nicht aus seiner "Tretmühle" (pistrina) entsernen. Er wäre darum, als ihm im August 1571 aus Bern unter sehr vorteilhasten Bedingungen eine theologische Prosessur in Lausanne angetragen wurde, sehr gern diesem Ruf gesolgt. Aber der Kursürst ließ ihn nicht ziehen. U. erhielt nur die Erleichterung, daß ihm nach einiger Zeit sein Schüler Jasob Kimedont als Gehilse in der Sapienz beigegeben wurde. Auch das körperliche Besinden U.s, das schon früher viel zu wünschen übrig ließ, verschlimmerte sich um diese Zeit. Ihren diesen Umstenderten seine Arbeitstraft. Unter diesen Umständen nahm seine Hypochondrie immer mehr zu. Er zog sich von 16 sedem Umgang zurück und tröstete sich der Hossing, daß ihn Gott bald zu sich rusen

Hierzu kamen neue Kämpse, welche biesmal innerhalb der pfälzischen Kirche selbst entbrannten. Schon die Kirchenordnung von 1563 hatte die Notwendigkeit einer Kirchenzucht betont, wie sie in den calvinschen Kirchen des Auskands bestand. Aber zu U.S. 20 lebhastem Bedauern war sie in der Pfalz noch nicht zur Einschrung gelangt. In Briesen aus jener Zeit gab er mehrsach seinem Schmerz über die herrschende Zuchtlossseit Ausdruck. Am 26. Mai 1568 ließ er dem Kursürsten eine Denkschrift zustellen, in der er freimütig Klage darüber erhob, daß man sich unberusen in die französischen Kriege einmische und darüber die inneren Angelegenheiten und namentlich die Einrichtung der Disziplin versäume (Monita D. D. Ursini Friederico III proposita etc. dei Kluchohn, Briese II, 1053 st.). Mag auch U.S. Gemütsderschaftung zu seiner pessimistischen Beurteilung der kirchlichen und sittlichen Zustände in der Pfalz etwas beigetragen haben, so läßt sich seinen Klagen doch nicht jede Berechtigung absprechen. Olevian, Janchi u. a. teilten seine Anschauung, während sich der kursürstliche Leidarzt Thomas Earst und andere einslussoreiche Männer scharf gegen die Kirchenzucht aussprachen. Als dann im Juni 1568 der Engländer Georg Wither bei seiner Promotion zum Dr. theol. die These verteidigte, daß die Pfarrer mit den Presbyterien Macht haben sollten, jeden Sünder, auch die Fürsten, zu ermahnen, zu strasen und zu erkommunizieren, gab dies Anlaß zu einem ärgerlichen, in Bort und Schrift, auf Kanzel und Katheder, immer hestiger entbrennenden Streite, an dem auch U. sich beteiligte. Mit Entschehenzit trat er sür die Notwendscheit einer durch die Presbyterien zu übenden Kürchenzucht ein, zog sich aber bald von dem Etreite zurück, weil er sich bei den in der Pfalz und überhaupt in Deutschland herrschenden Berzbätnissen keine praktischen Früchte von übere Sinsührung versprach. Schon am 26. März 1570 schrieb er an Bullinger, er gedenke in der Sache kein Kort mehr zu reben, und so selbst nicht zu antworten, wenn er gefragt werde. Denn die Zeit sei geko

Ein unerwartetes Ereignis bereitete diesen Kämpfen ein vorläufiges Ende. Unter den Gegnern der Kirchenzucht hatten sich Adam Neuser, Pfarrer an der Peterskirche in Heidelberg, und Johann Silvanus, früher katholischer Domprediger in Würzburg, seit 1560 lutherischer Pfarrer in Calw, dann 1565 Superintendent in Kaiserslautern, seit 1567 Inspektor in Ladenburg, befunden. Beide glaubten sich von Olevian zurückgesett und traten dem ihnen übergeordneten Kirchenzucht eiserte und deshalb sein Pfarramt mit der Frühpredigerstelle an der hl. Geisklirche vertauschen mußte, verlor er allen Hatt. Hatte er vorher schon die göttliche Oreienigkeit und die Gottheit Christi geleugnet, so dachte er jest an völligen Absall von dem christlichen Glauben und suchte nicht bloß mit den Antitrinitariern in Siedenbürgen, sondern sogar mit dem türsischen Sultan Berbindung. Auch Silvan beteiligte sich an den Angriffen auf die Trinitätslehre und schrieb z. B. eine Abhandlung "wider den dreipersonlichen Abgott und den Zwei-Naturen-Gösen". Aus dem damals in Speier tagenden Beichstag kamen die Beweise dafür in die Hände des Kurfürsten, welcher, durch diese Entebedung ausschliche berührt, alsbald durch ein Sdist vom 13. Juli 1570 die Sinssührung der Presbyterien und der Kirchenzucht in der Hälzischen Kirche verfügte. Silvan wurde auf Beseld des Kurfürsten verhaftet, während Neuser entkam und als Muhammedaner in der Türkei starb. Das Gutachten der Heibelberger Theologen, welcher zu dem beklagenswerten, am 23. Dezember 1572 endlich vollzogenen Todesurteil über Silvan

führte, trägt leider auch die Unterschrift U.s, welcher hierin gleich Olevian ganz den altztestamentlichen Standpunkt vertrat (s. hierzu besonders Wundt, Mag. für die Kirchenzgeschichte d. Pfalz I, 88 ff. Das Gutachten bei Strude 217 ff. Bgl. d. AN. Friedrich III. Bd VI S. 278 und Olevian Bd XIV S. 362). — Dieser peinliche Zwischenfall gab den Gegnern der pfälzischen Kirche nicht unwillkommenen Anlaß zu dem 1573 von Andreä's in Memmingen offen ausgesprochenen Vorwurf, die Lehre der Heidlicher Theologen sühre zum Islam. Diese konnten den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen und veröffentzlichten 1574 im Auftrage des Kurfürsten die Schrift: "Bekanntnuß der Theologen und Kirchendiener zu Heidelberg von dem einigen wahren Gott in drehen Personen, den zwoen Naturen in der einigen Person Christi" 2c. Es unterliegt keinem Zweisel, daß U., der 10 bereits 1563 der antitrinitarischen Partei in einem Gutachten (Opp. III, 795 ff.) entzgegengetreten war, an der Abkassung dieser Schrift einen wesentlichen Anteil hatte, wenn

er nicht ihr alleiniger Berfaffer war.

Der Tob Friedrichs III. (26. Oktober 1576) machte dem Wirken U.s in Heidelberg ein Ende. Er batte biefe Erlöfung aus feiner "Tretmuble" freudig begruft, wenn er bie 16 Mittel beseffen hatte, um ohne Amt seinen Unterhalt ju bestreiten. 3m Sommer 1574 hatte er sich auf Zureden seiner Freunde mit einer einsachen Pfälzerin, Margareta Trautswein, verheiratet, welche ihm, ohne ihm wegen ihres Mangels an Bildung geistige Ansregung geben zu können, eine tüchtige Haussfrau und treue Pflegerin wurde und einen Sohn schenkte. Aber im Bertrauen auf Gott bewahrte U. seinen guten Mut, und konnte 20 am 12. Dezember 1576 an Beza schreiben: "Vivendi cum familiola diu sine labore, quo victum quaeram, sumtus non habeo. Sum autem dei beneficio magis alacri animo, quod ad me attinet, quam unquam" (f. Rott 140). Seine Enthebung ließ jedoch länger auf sich warten, als die der übrigen Heidelberger Theologen. Endlich am 3. Oktober 1577 wurde bas Sapienzkollegium aufgelöst und, nachdem 63 Zöglinge 25 am 3. Ottober 1577 wurde das Sapienztollegium aufgelöst und, nachdem 63 Jöglinge 25 besselben, weil sie den kleinen lutherischen Katechismus nicht annehmen wollten, entlassen worden waren, am 11. Oktober auch U. seine Berabschiedung angekündigt. Fünf Tage später zog er mit seinem kleinen Hausrat aus dem Anstaltsgebäude zu Freunden, die ihn gastlich aufnahmen (vgl. U.s Brief an Chr. Herbessan vom 28. Oktober 1577 bei Rott 144). Einen auß Bern an ihn ergehenden Auf zur Leitung einer ähnlichen Anstalt wie so die Sapienz lehnte er ab, weil er sich die nötige Krast dazu nicht mehr zutraute und auch Pfalzgraf Johann Kasimir, Friedrichs gleichgesinnter jüngerer Sohn, ihn nicht ziehen lassen wollte. Im Gebiete dieses Fürsten sand dann U. mit Daniel Tossanis, Zanchi und anderen an dem am 28. März 1578 von ihm gegründeten collegium Casimirianum in Neustadt a. H. einen neuen Wirkungskreis und eröffnete bier am 26. Mai seine zu num in Neuftadt a. H. einen neuen Wirtungstreis und eröffnete bier am 26. Mai feine 26 Thätigkeit mit Borlesungen über ben Propheten Jesaja (Opp. III, 1 ff.). Seine körper-liche Kraft war bei seiner Ubersiedelung nach Neuftadt bereits fast wöllig gebrochen. Bon Darmgicht und anderen schmerzlichen Leiben gepeinigt, war er zuweilen lange an das Bett gefesselt und seine Berktimmung und Menschenschen verließ ihn auch in Neustadt nicht. Ueber der Türe seines Studierzimmers ließ er hier die bekannte Inschrift an= 40 bringen: "Amice, quisquis hue venis, aut agito paucis aut abi aut me laborantem adjuva." Aber trot seines leidenden Justandes setzte er auch in Neustadt seine angestrengte wissenschaftliche Thätigkeit fort. Veranlaßt durch die Unterzeichnung der Kontordienschmel, schrieb er zur Berteidigung des reformierten Lehrbegriffs im Namen der Neustädter Theologen 1581 sein letztes größeres Werk: "De libro Concordiae... ad-45 monitio Christiana" (s. den Art. Neostad. admonitio Bd XIII S. 708 f.) und ließ diese hedeutenden Schrift nach in demisselben Arber eine deutsche Masseschung in an biefer bebeutenden Schrift noch in bemfelben Jahre eine beutsche Bearbeitung in erweiterter Gestalt folgen (Chriftliche Erinnerung vom Konkordienbuch). Mit zwei kleineren Berteibigungsschriften gegen Nik Selnecker (Examen recitationum D. N. Selnecceri etc. 1583) und David Chytraus (Commonefactio D. Chytraei etc., 1583) schloß U. seine so litterarischen Arbeiten ab. Ende 1582 traten U.s Leiben mit neuer Heftigkeit auf. Er erlag denselben am 6. März 1583. Der Philolog Lambert Ludolf Bithopöus, der später U.s Witwe heiratete, stand mit Jungnit an seinem Sterbebette. In seiner Gedächtniszede rühmt U.s Amtsgenosse Franz Junius mit begeisterten Worten den Frieden und die Glaubenszubersicht, mit der U. aus diesem Leben schied. Die deutsche reformierte 55 Rirche ehrt ihn mit Recht als einen ihrer hervorragenbsten und scharffinnigsten Theologen.

Urftand f. bie AU. Gerechtigfeit, urfprüngliche Bb VI G. 546 und Cbensbild Gottes Bb V G. 113ff.

354 Urinla

Urfula, die heilige und die elftausend Jungfrauen. — Die ausgebildete Legende liegt in doppelter Gestalt vor als Historia s. Ursulae et sociarum eius (Fuit tempore pervetusto) in ben Anal. Bolland. III, S. 7 ff. und als Passio s. Ursulae et ss. undecim millium virginum (Regnante domino) in ber AS Oct. IX, S. 157 ff. und Bonner 5 Jahrbücher 93, 1892, S. 154 ff.; die Clematianische Inschrift bei Kraus, Die chr. Inschriften der Rheinsande Rr. 294; Sermo in natali sanct. Colon. virginum in den Bonner JB. 89, 1890, S. 118. — Crombach, Ursula vindicata, Köln 1647; Binterim, Kalendarium ecclesiae Germ. Colon. s. IX., Köln 1824; Rettberg, KG Deutschl. I, Göttingen 1846, S. 111 ff.; Friedrich, KG Deutschlands I, Bamberg 1867, S. 141 ff.; Stein, Die hl. Ursula, Köln 1879: Klinken: 10 berg in den Bonner Jahrbüchern 1889—93; Wattenbach, Gesch. D. I<sup>7</sup>, S. 47. Die ältere Litteratur bei Potthast, Bibl. II, S. 1616.

Nach der ausgebildeten Legende war die hl. Ursula die einzige Tochter des christlichen Königs Deonotus ober Diognetus in Britannien. Ihr Name follte fie als bie Streiterin wiber ben Baren, b. h. ben Teufel, ben Erbfeind bes Menschengeschlechts (nach 15 1 Sa 17, 34) bezeichnen. Bon einem beibnischen Bringen gur Che begehrt, behielt fie sich, außer der Forderung seines Ubertritts jum Christentum, noch eine Frist von drei Jahren als Bedingung vor, um, wie man annehmen muß, mahrend berfelben mit ihren gebn Gespielinnen eine Ballfahrtereise zur See zu machen. Auf elf Dreiruberern, die ebenso viele Tausend Jungfrauen als ihre und ihrer Freundinnen Gefolgsleute trugen, tam sie 20 nach dem hafen Tila an der Kuste Galliens, dann den Rheinstrom hinauf nach Köln, bon ba, nach gastlicher Aufnahme und Bewirtung durch die Burger diefer Stadt, weiter stromauswärts bis Basel, wo die Flotte zurückgelassen und die weitere Wallsahrt zu Lande nach Rom gemacht wurde. Auf der Rückreise, welche den nämlichen Weg einhielt, schlossen sich von Rom aus der Papst Cyriatus mit einem Gesolge von Klerikern, von 25 Basel aus der dortige Bischof Paulus oder Pantulus der ungeheuern Bilgerschar an. In Köln wieber angelangt, wurde dieselbe beim Landen und Aussteigen von wilden heidnischen Barbarenhorden, welche als Hunnen bezeichnet werden und deren König bereits in Hagens Reimchronit "Ezzel" heißt, überfallen und sämtlich niedergemetselt, teils am Ufer, teils in den Schiffen, wo sie sich teilweise (wie z. B. die hl. Cordula) versorgen hatten. Die hl. Ursula selbst sollte ansangs ihrer Schönheit wegen als Gattin borgen hatten. Die hl. Ursula selbst sollte ansangs ihrer Schönheit wegen als Gattin für König Ezzel verschont werden, weigerte sich aber dieser Ehre und siel nun ebenfalls, von einem Pfeile durchbohrt, der seitdem ihr stehendes Attribut in den Darstellungen der christlichen Kunst geworden ist. Alsbald nach der blutigen That wurden die Hunnen von himmlischen Heerscharen, die man plözlich, den gemordeten Jungfrauen gleich an Zahl, erscheinen sah, in die Flucht getrieben und so zur Aushebung ihrer Belagerung der Stadt Köln genötigt. Die befreiten Kölner bestatteten nun die Erschlagenen auf einem großen Begrähnisplaze am Rhein, indem sie einer jeden der Märthrerinnen eine steinerne Tasel mit ihrem Namen darauf beigaben. Diese Ramen hatte der während des Blutbades in eine Höhle geslüchtete Bischof Jakob, einer von den sie begleitenden Klerikern, angegeben. Inmitten der Tausende von Märthrergräbern erdaute bald darauf, durch miederhalte Traumossichte dazu ausgesordert, der aus Griechenland gekommene Ricker 40 angegeben. wiederholte Traumgesichte dazu aufgefordert, der aus Griechenland gekommene Pilger Clematius eine Rirche zu Ehren der hl. Ursula und ihrer elftausend Gefährtinnen. Wie groß die Heiligkeit biefes Begrabnisplayes ift, läßt sich baraus erfehen, bag berfelbe bie Beifetjung keiner einzigen weiteren Leiche, nicht einmal biejenige eben getaufter Kinber, in 45 feinem Boben dulbet.

Gegen die Glaubwürdigkeit der Legende in dieser Form erhoben bereits mittelalter= liche Schriftsteller, wie Jakobus a Voragine in der Legenda aurea und Gobelinus Persona, Dekan von Bieleseld um 1418, in seinem Cosmodromium, Sect. VI, c. 14 bei Meibom Scr. rer. Germ. I, S. 199 (vgl. auch Joach. Badians Orat. de XI 50 milibus Virginum, Vienn. 1510) Einwände. Zahlreiche Einzelzüge, die in die Legende verslochten sind: der Papst Cyriatus, den das cristliche Altertum nicht kennt, das Königreich Sizilien und die Stadt Konstantinopel in der Zeit der Christenverfolgungen, die Hunnen, die Ballfahrten aus Britannien nach Rom und ber papftliche Ablag erregten Bebenten. Auch Baronius (Martyrolog. Rom. 21. Oct. und Annal. ad an. 383 nr. 4) gab die Legende 55 wenigstens in ihrer in Koln und überhaupt in Deutschland landläufigen Gestalt auf, suchte aber der abweichenden englischen Fassung Wahrheit abzugewinnen, die die Historia regum Britan. Gottfribs von Monmouth um 1170 barbietet. Doch ift fie ebenso unmöglich wie die Deutsche — Hunnen am Niederrhein um 380 und Bilten auf bem Fest-lande geben dem Rönigreiche Sizilien und dem Papst Chriatus nichts nach.

Für die historische Kritik handelt es sich einer an sich unmöglichen Geschichte gegen= über nicht um die Frage ihrer Thatfächlichkeit, sondern nur um die nach ber Zeit und Urfula 355

ber Art ihrer Entstehung. Die erste Frage läßt sich ziemlich sicher beantworten. Weber Gregor von Tours noch die dem 7.—9. Jahrhundert angehörigen Marthyrologien, die die Namen des Hieronymus, Beda, Abo von Bienne, Hrabanus Maurus und Notker tragen, kennen die Legende. Sie begegnet zum ersten Wale in dem um 848 in Köln versaßten Marthyrologium des Wandalbert von Prüm v. 671 ff. MG PL II, S. 507:

Tunc numeronas simul Rheni per litorialis

Tunc numerosa simul Rheni per litora fulgen Christo virgines erecta trophaea maniplis Agrippinae urbi, quarum furor impius olim Milia mactavit ductricibus inclita sanctis.

Ungefähr gleichzeitig ist die Predigt In natali, wenn diese wirklich in die Ka= 10 rolingerzeit gehört. Die Legende ist also sicher nicht älter als das 9. Jahrhundert; auch scheint sie während der nächsten Zeit nicht über ihr Ursprungsgebiet hinausgedrungen

au sein.

Bas die Art ihrer Entstehung anlangt, so läßt sich auch diese Frage bestimmter als bei vielen anderen Legenden beautworten. Sie ist aus der clematianischen Inschrift 15 erwachsen. Diese gehört dem Ausgang des 4. oder dem 5. Jahrhundert an. Sie lautet: Divinis flammeis visionibus frequenter admonitus et virtutis magnae maiestatis martyrii caelestium virginum imminentium ex partibus orientis exsibitus pro voto Clematius V. C. de proprio in loco suo hanc basilicam voto quod debebat a fundamentis restituit. Ŝi quis autem super tantam maiiestatem huiius 20 basilicae ubi sanctae virgines pro nomine XPI sanguinem suum fuderunt corpus alicuiius deposuerit exceptis virginibus sciat se sempiternis tartari ignibus puniendum. Durch die Inschrift erfahren wir bemnach von Gesichten, die bem Clematius, einem Mann senatorischen Ranges, wurden. Es erschienen ibm binmlische Jungfrauen, die ihm in Bezug auf ihr Marthrium eine Mahnung erteilten. Hier fragt 25 sich: hat er von ihrem Marthrium schon vorher gewußt, oder haben sie es ihm erst geoffenbart? Die Inschrift sagt direkt weber das eine noch das andere. Erwägt man aber, daß Clematius im folgenden Sat den Kölnern mitteilt, daß an dieser Stätte heilige Jungfrauen für den Namen Christi ihr Blut vergossen, so wird man geneigt sein, das letztere anzunehmen. Daß diese Annahme richtig ist, wird dadurch bestätigt, daß im Jahre so 386 dem Ambrossus von Mailand sich Gervassus und Protassus als Märtyrer offenbarten, und daß um dieselbe Zeit sich die Märtyrer von Agaunum dem Bischof Theodor von Octodurum kund thaten. Die drei Erscheinungen sind Parallelen, die gleich bestweitlich werd wirder der Annahme willen. Die gleich bestweitlich werden willen. Die gleich bestweitlichen Kreiwis Turde urteilt werben muffen. Reine von ihnen giebt von einem wirklichen Greignis Runde, aber alle haben zur Boraussetzung die Uberzeugung, daß am Orte ber Erscheinung 35 Martyrien stattgefunden hatten. Diese Unschauung wird für Köln ebenso begründet gewefen sein wie für Mailand, wenn es auch bier wie bort an einer bestimmten Uberweien jein wie für Mailand, wenn es auch hier wie dort an einer bestimmten Uber-lieferung sehlte. Die Bisionen des Clematius gaben also einer verschwommenen Vor-stellung Gestalt und Farbe, freilich noch in ziemlich unbestimmter Weise: Clematius ersuhr nicht wie Ambrosius die Namen seiner Heiligen: er mußte sich damit begnügen, daß sie so Jungfrauen waren. Er glaubte der Erscheinung und gelobte, die auf seinem Grund und Boden besindliche verfallene Basilika, die den Ort des Martyriums dezeichnete, wieder herzustellen. Es bleibt auch hier manches unsicher: man könnte bei der Basilika an eine alte Memoria denken; aber dann würde der Name der Märtyrer nicht verloren gegangen sein. Die Beziehung zwischen dem Martyrium und der Kirche ist also wahrscheinlich erst 45 durch die Vision hergestellt. Auch die Bedeutung der Worte in loco suo ist fraglich; Klintenberg versteht sie: auf ihrem ursprünglichen Plaz. Aber diese Deutung scheitert baran, daß niemand eine baufällige Rirche an einem neuen Ort von Grund aus wiederberstellen kann. Die Worte in loco suo sagen also bei ihr etwas völlig Uberslüssiges. Demgemäß hat man fie in dem ohnehin nächstliegenden Sinn zu verstehen: auf seinem 50 Grund und Boben.

Aus der clematianischen Inschrift ergiebt sich somit, daß es im 4. Jahrhundert eine Tradition über das Marthrium einer größeren oder kleineren Anzahl von Jungfrauen in Köln nicht gab. Der Glaube an die Thatsächlichkeit desselben beruht ausschließlich auf der Zuverlässigseit der Visionen des Clematius. Aber dieser Glaube war in Köln ebenso so vorhanden, wie in Mailand der Glaube an Gervasius und Protasius und im Mhonezthal der Glaube an die Märtyrer von Agaunum. Er wurde gestützt durch die von Clematius erneuerte Kirche; sie oder ein späterer Bau behielt den Namen ecclesia sanctarum virginum Jahrhunderte lang (Urk. Wichfrids von 927 NRh UV I, S. 49, Nr. 88).

23\*

156 Urfula

Der Glaube an das Rartvrium einer unbestimmten Zabl namenloser Rartvrerinnen. me au unbekannter Zeit auf unbekannte Beise ben Tod erlitten, ift ber Ausgangspunkt für die Bilbung ber Urjulalegende. Ran tann verfolgen, wie biefer Rebelfleck fich all: Der erfte Fortidritt war, daß die Ramenlosen Hamen erbielten: mablich verdichtete. 5 Rach in dem Sermo in natali virginum bericht bie allgemeine Bezeichnung; nur vernichert der Redner, daß zu den Jungfrauen die bl. Winnofa oder Binnofa gebort habe ic. 11). In dem Martorologium Ufuarde (875) lieft man jum 20. Oktober: Civitate Colonia passio sanctarum virginum Marthae et Sanctae cum aliis pluribus. AS Juni Bo VII, S. 613. Die Meinung bes Sermo war also feineswegs allgemein m anerkannt; auch fällt auf, daß bei ber Ramengebung biblische Ramen benütt wurden. eine Bestätigung dafür, daß es an jeder Überlieferung mangelte. Die plures aliae verlangten nach weiteren Ramen. Go findet man denn in dem Rölner Ralender von 873—891, den Binterim bekannt gemacht bat, 11 Ramen: Urfula, Sancia, Gregoria, Binoja, Martha, Saula, Bertula, Santina, Rabacia, Saturia, Palladia. Sodann fiziert 15 sich die Zahl. Daß man aus der Clematianischen Inschrift viele Märthyrerinnen herauslas, zeigen ber Sermo und Ufuard; schon im ersteren und bei Wandalbert find die vielen Taufende geworben und aus diesen werben in ben Zufaben zu ben Martvrologien Bebas (AS Mar; II, E. 25) und Abos (MSL 123 E. 431) u. a. die 11 000. Sie erscheinen als öffentlich anerkannt in der Urkunde Hermanns von Koln vom 11. August 922. Annalen 20 des hist. Bereins für d. WAbein, 26-27, S. 334. Bei der Art der Bildung der Legende ist es wenig wahrscheinlich, daß diese Ziffer durch irgend einen Lessesher entstanden ist. Es ware eher zu vermuten, daß fie auf der Kombination der 11 Namen mit den Tausenden von Märthrerinnen beruht. Doch bangt sie mit der novellistischen Ausgestaltung der Legende zusammen. Diese aber entstammt, wie Klinkenberg gezeigt 25 hat, der Berschmelzung der Nachricht von den jungfräulichen Märtyrerinnen, die bei Köln den Tod fanden, mit der wälisch-bretonischen Sage von der Frauentwanderung aus Britannien nach Armorika unter Kaiser Maximus, die Gottsried von Monmouth in seiner Hist. reg. Brit. V, 15 f. aufbewahrt bat. Aus diefer Sage ftammen die Rachrichten bon ber Seefahrt ber Jungfrauen und ibrer hinmetelung, also ber eigentliche Inhalt 20 der Legende. Die Historia s. Ursulae zeigt sie schon in völlig abgerundeter Gestalt. Da fie dem Erzbischof Gero (969-975) gewidmet ift, so wird man die Berschmelaung ber Kölner Rachricht mit der britischen Sage in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts zu verlegen haben. In 12. Jahrhundert geht die Legende in die Geschichtswerke über; man sindet sie bei Sigibert von Gemblour, Chron. 3. 453 MG SS VI, S. 310, dei 35 Otto von Freising, Chron. IV, 28 S. 211, und in den jüngeren Kölner Quellen, der Reimchronit Gotstrid Hagens (um 1280) B. 152—396, Chronisten d. 6. Städte XII, S. 26 und der Cronica van der hilliger stat van Coellen (1499).

Aber zur Ruhe war die Sage noch nicht gekommen. Im 12. Jahrhundert fanden auf dem ager Ursulanus, d. h. nicht in der Umgebung der Urfulaktriche, sondern bei 40 der Kirche der Machabäer (f. Klinkenderg, Bonner JB 93 S. 171 ff.) Ausgrabungen statt, wobei man außer vielen weiblichen auch auffallend viele männliche Gebeine fand, und unter diesen viele, die durch in den Särgen besindliche steinerne Täselchen als Kardinäle, Erzdischöfe, Bischöfe 2c. — dabei auch jener Papst Chriakus bezeichnet waren. Diese Funde erregten dei dem Abte Gerlach von Deut den Verdacht, es habe hier eine Fälschung stattgefunden, weshalb er die ihm befreundete Elisabeth zu Schönau um Aufschluß dat und so jene merkwürdige rückwärts schaunde Prophetie über Urfula und die Elstausend veranlaste, welche von Elisabeths Bruder, Egbert, in lateinischer Sprache niedergeschrieben, sür längere Zeit als zuverlässige Geschichte geglaubt worden ist. Allein die in ihr enthaltenen Aufschlüsse über die Sinzelheiten der Märtvergeschichte sind voll der gröbsten Anachronismen und der läppischsten Ungaben über die beteiligten Personen. Papst Cyriakus z. B. soll ein Brite von Nation gewesen sein, der auf besonderen göttlichen Besehl seine päpstliche Bürde niederlegte, um den Jungfrauen nach Köln zu solgen. Die über seine Ubdankung erzürnten Kardinäle hätten ebendeshalb sein Andenken in den Alten der päpstlichen Geschichte zu tilgen gesucht, und so erkläre sich das Schweigen aller römischen Schnigin von Eizilien sein unter den im Geolge der hl. Ursul Umgekommenen gewesen. Die Möglichseit der Lenkung der Flotte der Jungfrauen zur See und auf dem Rheine erkläre sich daraus, daß Ursulas Later, von ihrem Reiseplane benachrichtigt, heimlich seekunge Männer in die Schiffe beordert habe u. s. s. Schon Papebroch (in seinem Conatus ehronico-histor. ad Catal. Rom. Pontiss. Pontiss.

Angaben erkannt und beshalb ben auf die hl. Ursula bezüglichen Bistonen Elisabeths die Glaubwürdigkeit abgesprochen. Die 1183—1187 aufgezeichneten Offenbarungen des engelischen Prämonstratenserabts Richard, der sich zu erneuerter Untersuchung der Sache in die Abtei Arnsberg begab und dort zwei Bücher de passione ss. undeeim millium virginum versertigte, ergänzen und erweitern die Gesichte Elisabeths und sind demgemäß bach abenteuerlicher und fabelhafter als diese. Man sindet sie in Crombachs Ursula vindicata, Köln 1647.

Ursulines recueillies pour l'usage des religieuses du même ordre par M. D. P. V. (Paula de Pordre de St. Ursule avec leurs maximes et pratiques spirituelles, Paris 1684, 5 Vol., deutsch 2 Bönde Bondere Ursulines, Paris 1689, Paris 1689, ed. Clermont-Ferrand 1891; Charles St.-Foir, 15 Annales de l'ordre de Ste-Ursule depuis la révolution francaise jusqu'à nos jours, ed. Clermont-Ferrand 1858, 5 Vol., Clermont-Ferrand 1858, 5 Vol., Clermont-Ferrand, Vie des premières Ursulines de France, Paris 1856, 2 Vol.; Helhot, Geschichte der Klöster und Mitterorden, Leigig 1754, IV, 1785.; Heimbucher, Orden und Kongregationen der Cathol. Kirche, Paderborn 1896, I, 511—519 (bort weitere Litteratur); die ersten Schwestern der Ursulinen, nach den Ordensannalen bear 20 beitet und aus dem Französischen 1897.

Die nach der hl. Ursula benannte Frauengenossenstagt gebört zu den bedeutendsten Stissungen, weiche aus der Reubelebung des italienischen Katholicismus in den 40er Zahren des 16. Jadrhunderts hervorgegangen sind. Sie sindet ihren Hauptzweck im Untere 25 richt und Erziehung der weiblichen Jugend, um eine streng krassische Geseinnung zu erzeugen und so indirekt der Responsation entgegenzuarbeiten. Ihre Stisserin ist die don Elemens XIII. im Jahr 1768 selig und Kius VII. im Jahr 1807 heilig gesprochene Angela Werici. Angela wurde am 21. März 1470 (ober 1474) in Desenzano am Gardasee geboren. Früh verwaist vouchs sie mit ihrer älteren Schwester im Hause eines 30 Obeims in Salo aus. Ihre Neigung zu excentrischen Formen der Frömmigkeit bethätigte sie bereits früh in einer heimischen Klucht aus dem Hause Schwess, um einsam in einer Höhle verkorgen zu seben. Nach dem Tode ihrer Schwester schloß sie sich den Franziskaner-(ober Kapuzimer)-Tertiarierinnen an. In ihrem Geburtsort Desenzano begann sie mit einigen Ordensgenosssinnen eine Kleinstnderschule zu halten, in der die 5kinder in dem Anstangsgründen der Religion und den Kleinstnderschule zu halten, in der die 5kinder unter anderen nach Jerusalem, an die sich die Erzählung von ihrer wunderbaren Hallschren unter anderen nach Jerusalem, an die sich die Erzählung von ihrer wunderbaren Heighten unter anderen nach Jerusalem, an die sich die Erzählung von ihrer wunderbaren Heighten unter anderen nach Jerusalem, an die sich die Erzählung von ihrer wunderbaren Heighten unter anderen nach Jerusalem, Arbei angelich aus göttliche Desenderschren Heighten der Erzählung von Keliziosinnen zusammen, um eine unter dem Schuse der h. Ursula stehende Bereinigung so den Aber Berinder Beseite Garano diktierte Regel umfaht 25 Kapitel. Nach der Absicht der Erstisterin sollte die Genossenschaft seine gemeinsam lebende Kösterlichen, sonder er Arbsicht der Schreibeschaft der Erstisterin delte die Genossenschaft sein der Geschaft der Erstisterin der Erstisten der Beseich der Merkonnen als Benste

folgerin, die Gräfin Lucrezia von Lobrone, gerichteten Testament in elf Kapiteln. Nachbem die Regel vom Bifchof von Brescia, Kardinal Franz Cornaro, am 8. August 1536 genehmigt war, wurde am 18. März 1537 bie Stifterin Angela zur Oberin erwählt, welchem Amte

sie bis zu ihrem am 27. Januar 1540 erfolgten Tode vorstand.
Die elastischen Formen der ursprünglichen Gemeinschaft wandelten sich in der Folgezeit, und die Ursulinerinnen wurden in den meisten Ländern zu einem förmlichen Orden mit gemeinsamer Lebensweise, Klausur und feierlichen Gelübden nach der Augustinerregel. Die Bestätigungsbulle vom 9. Juni 1544 Papsis Paul III. bezeichnete ben ersten Schritt in dieser Richtung, indem sie einen besonderen Ablaß für jene Jungfrauen 10 gewährte, welche eine besondere Kleidung tragen, und zugleich den Oberen der Gesellschaft bie Erlaubnis einräumte, auch Anderungen an der ursprünglichen Regel nach Zeit und Umständen vorzunehmen. Daraushin legten die sämtlichen Ursulinerinnen einen ledernen Gürtel als Zeichen der Jungfräulichkeit an. Ihre Ausbreitung in Italien verdanken die Ursulinerinnen vor allem der thatkräftigen Protektion des Karbinal Borromeo, der 1581 15 eine neue Bestätigung ber Stiftung burch Gregor XIII. erwirkte und fie in feinem Metropolitansprengel aufs nachbrudlichste empfahl, so baß im Jahre 1584 bie Kongregation bereits 600 Jungfrauen umfaßte, die zum größten Teil dem Wunsche des Kardinals nachzebend als regulierte Genossenschaft mit besonderer Kleidung in einem Hause zusammen-

lebten (Helpot IV, 197 ff.). Die bisher auf Oberitalien beschränkte Genossenschaft fand 1574 durch Franziska von Bermond auch in Frankreich Eingang, indem sie nach Weise der hl. Angela in Avignon kleine Mädchen zu unterrichten begann. 1594 begannen die französischen Ursulinerinnen auf Rat des Stifters der Doktrinarier Casar von Bus (s. A. Bb IV, 765) ein klösterliches Leben. Bon Subfrankreich tamen 1608 die Urfulinerinnen nach Paris in die Bor-26 stadt St. Jacques, two die vornehme Wittve Frau von St. Beuve (h. de Leymont, Mme de St.-Beuve et les Ursulines de Paris, Lyon 1889) 1611 ein aweites größeres Kloster erbaute. Die Ursulinerinnen dieses Klosters legten auf Grund der Bulle Papsts Paul V. am 12. September 1612 die feierlichen Gelübbe ab und nahmen die Rlaufur an. Ihre Sapungen (Constitutions des Religieuses de Ste-Ursule de la Richtlus an. Iste Sagungen (Constitutions des Kengieuses de Sie-Orsule de la so congrégation de Paris, Paris 1640) stammen von dem Beichtvater der Mme St. Beuve P. Gontery, der sie im Berein mit anderen Jesuiten auf Grundlage der Augustinerregel entworfen hatte. Sie wurden das Muster für alle regulierten Ursulinerinnenklöster. Den drei Mönchsgelübben war hier nach Art der Konstitution der Jesuiten ein viertes hinzugestügt, das den Orden zum Unterricht der weiblichen Jugend verpflichtete. Als Ordense 35 tracht hatten sie ein schwarzes Rleid mit Lebergürtel, auf dem Kopfe einen schwarzen, mit weißer Leinwand gefütterten Schleier, barüber einen größeren Schleier bon bunnem schwarzem Zeuge, wozu in der Kirche noch ein schwarzer Mantel ohne Armel tam. Strenge Bugungen gebot die Regel nicht, außer den gewöhnlichen firchlichen Fasten wurde am Mittwoch, an den Borabenden der Marienfeste, den Festen des bl. Augustin und der 40 hl. Urfula gefastet. Täglich war von der Komplet bis um 7 Uhr früh Stillschweigen geboten. Die Geißel kam nur als Mittel zu gewissen harmlosen Mortifikationen z. B. ben Disziplinen auf bie flache Hand, bie man sich bei bestimmten Bergeben auszubitten hatte, nicht als Werkzeug eigenklicher Bestrafung in Anwendung. Aus dem Orden auszutreten, um eine andere eigigibe Genossenschaft zu gründen oder zu reformten. gürtelet, um eine undere Genogenspuhl zu gtunden voer zu testimeten voer 45 eine höhere Würde in einem anderen Orden zu erhalten, war streng verboten. Kein Kloster sollte mehr als 60 Chorfrauen und 20 Laienschwestern enthalten. — Neben der Pariser Kongregation des Ordens der Ursulinerinnen bildeten sich eine Reihe anderer zum Teil umfassender Kongregationen mit den Mutterhäusern zu Toulouse 1615, Bordeaux 1618, Lyon 1619, Dijon 1619, Tulle 1621, Arles 1624 und Abignon 1627, 60 (helpot IV, 178 st.). Von Frankreich verdreitete sich der Orden nach der Schweiz und Deutschlond sein Alassen und den Deutschland. Gin Aloster ber Ursulinerinnen von Dijon wurde 1659 in Lugern und von hier aus 1695 in Freiburg i. B. begründet. Besondere Bedeutung für Deutschland hatte bie Kongregation von Borbeaur, von ber bas gange katholische Deutschland mit Klöftern überzogen wurde, deren wichtigste die Klöster zu Köln 1639, zu Prag 1635, zu Mestirch 55 in Baden 1660, ju Wien 1660, ju Erfurt 1667 und ju Duffelborf 1685 waren.

In ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts tamen fie nach Portugal (Pereira) und Frland (Cork). Bereits 1670 war auf Nagos in Griechenland ein Ursulinerinnenkloster errichtet. Nach Amerika gelangte ber Orben 1639, in welchem Jahre zu Quebec in Kanada das erste Kloster erstand, in den Vereinigten Staaten wurde 1727 in News Orleans, in Brasilien 1751 das erste Kloster gegründet. Zur Zeit seiner größten Auss dehnung um den Anfang des 18. Jahrhunderts umfaßte der Orden 20 voneinander unabhängige Kongregationen mit 350 Klöstern und c. 15—20 000 Ronnen. Neben biesen regulierten Ursulinerinnen gab es in Italien und der Schweiz noch nicht regulierte oder kongregierte und Tertiarierinnen der hl. Ursula, die, obwohl sie keine Gelübde ablegten, den Jugendunterricht betrieben. Bei ihnen ist eine Beeinflußung durch den jesuitsichen Geist noch stärker nachweisdar. Sie trieben alljährlich acht Tage hindurch die geistlichen Exergitien Lopolas, unterrichteten täglich kleine Madchen, katechisierten an Sonntagen auch erwachsene Personen, besuchten Krante, spendeten Almosen und hielten alle Freitage eine Konferenz unter fich. Sie trugen teinen Schleier, sonbern nur ein schwarzes Gewand wie die übrigen Urfulinen.

Wie allen Mönches und Nonnenorden brachte auch den Ursulinen die französische Revolution und die Satularisation in Deutschland eine ftarte Schmälerung ihrer Aloster. In Frankreich gingen sämtliche Klöster zu Grunde. Erst unter Napoleon I. wurden bie Ursulinen zwar nicht als Orben, aber als Unterrichtsgesellschaft durch Detret vom Jahre 1806 zugelassen. Es entstanden nun wieder in Frankreich eine Reihe von Kongregationen 15 von Tropes 1806, die bald 27 Filialen, darunter ein Kloster in Paris zählte, ferner die von der sätularisierten Ursuline Giponlin für den Jugendunterricht gegründeten Soeurs de St.-Roch mit dem Mutterhause zu Felletin (Ch. Tht, Notices historiques sur les congrégations et communautés religieuses du XIX. siècle, Louvain 1892) und endlich bie burch ihre Leiftungen im Gebiete ber Armenschule und ber Krankenpflege 20 hervorragende Kongregation von Chavagnes in der Bendee, die fog. Urfulinerinnen von

Jesus mit 400 Schwestern und mehr als 50 Filialklöstern.

In Deutschland waren ber Sätularisation die baprischen Rlöster jum Opfer gefallen, In Beutschland water der Satularization die darrigen Kloster zum Opfer gefallen, von denen später Landshut, Straubing und Mürzburg wieder erstanden. In Preußen, wo der 7jährige Krieg, die napoleonischen Kriege und die Sätularization die meisten 25 Klöster vernichtet hatten, erstanden vor allem durch die eifrige Thätigkeit der Oberin des Breslauer Klosters Ursula Hermann um die Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Keuzgründungen, von denen Aachen 1848, Hersel dei Bonn 1852, Trier 1853, Berlin 1854, Ratidor 1863, Boppard 1867 noch bestehen. Während des Kulturkampses in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hatten die Ursulinerinnen ihre Klöster verz 30 Lassen müssen, seit 1883 und Kruiz hatten des Kreußen verstandere verstanderen zu Kruiz 1888 zu Köniosksen im Tournes 1891 und Reuzenstellenden zu Kruiz 1888 zu Köniosksen im Tournes 1891 und Neuzenstellenden zu Kruiz 1888 zu Köniosksen im Tournes 1891 und der gründungen entstanden zu Gutin 1888, zu Königsstein im Taunus 1891 und zu St. Johann 1895. Im ganzen bestehen in Deutschland noch 36 Ursulinerinnenklöster, unter benen außer ben bereits genannten Breisach und Billingen in Baben, Duffelborf, unter denen außer den dereits genannten Breisach und Billingen in Baden, Wüsseldorf, Geilenkirchen, Köln, Mühlbeim an der Ruhr, Kalvarienberg, Osnabrück, Hasellünne, Stesslau, Liebethal und Schweidnitz zu nennen sind. In Österreich-Ungarn sind die Ursulinerinnen die stärkste Frauenkongregation, sie besitzen dort 28 Klöster. Die 134 Ursulinerinnenklöster in Frankreich sind das Kongreganistengesetz vom Jahre 1904 ausgehoben. Der Orden ist noch in der Schweiz mit 2, in Belgien mit 24, in Holland mit 15, in Großbritannien mit 8, in Spanien mit 2, in Portugal mit 3, in Jtalien 40 mit 15 Klöstern verkreten mit 17 Klöftern vertreten.

In Italien giebt es noch nicht kongregierte Urfulinerinnen. 1864 wurde mit Genehmigung Papst Bius IX. von der Gräfin Elisabeth Grivelli das ursprüngliche Institut der Angela Merici wieder errichtet. Die Mitglieder der Kongregation von Brescia und bie des frommen Bereins von der unbeflekten Empfängnis leben als weltliche Urfulinen 45 in ihren Familien. Sie legen nur das Gelübbe der Keuschheit ab und wirken als Erzieherinnen in vornehmen Familien.

In Nordamerika haben die Ursulinerinnen 24 Klöster, in Südamerika 5, in Usien und Java 3, in Ufrika 2 Tenez in Algier und Barberton in Transvaal, in Australien 1 zu Armidale, das während des deutschen Kulturkampses von aus Duderstadt in Hannover 50 vertriebenen Ursulinerinnen gegründet wurde. Die Gesamtzahl ber Schwestern giebt

Heimbucher (I,519) auf etwa 4500 an.

Papst Leo XIII. hat, ähnlich wie bei ben Benediktinerorden, auch bei bieser lose zusammengefügten Genoffenschaft durch ein Schreiben vom 21. Juli 1899 an alle Bischöfe, in beren Diöcesen sich Ursulinen sinden, versucht, einen festeren Zusammenhang herbei= 55 zusühren. Die vereinigte Kongregation sollte in Rom ihren Centralsit erhalten.
Die Bedeutung des Ordens besteht heute vor allem in dem Unterricht, den die

Ursulinen weniger in ber Mäbchenvolksschule, als in ber höheren Töchterschule ausüben. Die Erziehung von Mädchen in Penfionaten, die mit Industrie- und Kunstschulen verbunden find, die Beranbilbung von Lehrerinnen und Erzieherinnen haben fie fich jur Auf= 60 gabe gemacht. Dabei ift die Erziehung natürlich streng kirchlich abgezweckt und soll zum fleißigen Empfang der hl. Sakramente, zum täglichen Besuch der hl. Messe, zur Lektüre der hl. Legende, zur Kontemplation und Gewissenerschildung, endlich zur Pflege der religiösen Kongregationen, vor allem des Bundes der Marienkinder und des Apostolats der christlichen Töchter oder der Erzbruderschaft der hl. Angela anleiten.

G. Grüsmacher.

Uruguay. — Litteratur: Dr. Mraújv, Geogr. nacional de la Republica Oriental del Uruguay, 2. Aust. 1895; E. E. Dawson, The South-American Republics, 1. Bb 1903; E. M. Maejo, Desr. general de la Republica Oriental del Uruguay 1900; Handbuch des Deutschums im Austande 1906; Encyclopedia Britannica; Briefl. Mitt. von Bänziger, Bastor in Montevideo.

Die Republik wurde 1828 ein selbstständiger Staat. Insolge des Unabhängigkeitstätieges des heutigen Argentinien gegen Spanien war das dis dahin spanische Gebiet am Uruguap, "Banda Oriental" genannt, von Brasilien besetzt worden, was aber Argentinien von 1825—1828 mit den Wassen erfolgreich rückgängig machte. Zum friedlichen Ausgleich schuf gleichwohl Englands Vermittlung aus dem umstrittenen Lande den neuen Staat, welcher 1830 seine Versassung erhielt. In dieser ist zwar die römischekatholische Religion als die des Staates anerkannt, aber auch allen anderen Kulten Duldung zus gesichert

Die Bewölkerung, im ganzen über 700 000 Seelen (1900: 683 000) auf 186920 qkm, besteht der Abstammung nach zum größten Teil aus Mestizen, abgesehen von den Sinwanderern und Ansässigen des 19. Jahrhunderts, seien es Suropäer oder Brasilianer und Argentinier. Sie sind salt durchweg katholisch, wie ja schon die erste wirkliche Kolonisation des Landes durch Missionsthätigkeit der Jesuiten unter Philipp III. vorgenommen wurde, deren Orden allerdings dem Gesehe nach die Republik zu meiden hat. Sehr spät aber wurde das Gebiet zu einer selbstständigen Diöcese, nämlich am 15. Juli 1878, natürlich mit dem Bischossisse in der Hauptsladt. Sie umsasst 40 Pfarreien mit 18 Filialen, von 130 Briestern bedient.

Den protestantischen Konsessionen gehören etwa 5500 Bewohner an. Unter ihnen so sind die Deutschen insolge der starken Einwanderung von Schweizern am zahlreichsten. Sie besitzen jedoch nur zwei organisierte Gemeinden, die eine (seit 1857) in Montevideo, welche ein würdiges Gotteshaus zu dauen im Begriffe steht, die andere in Nueva Helvetia; die erstere besteht z. Z. aus 150 Familien und hat an einer gehodenen Volksschule eine Stütze sür die Weiterentwickelung. Auch die viel zahlreichere zweite Gemeinde besitzt eine Schule. Beide schlossen sich der "Evangelischen La Plata-Spnode" an und untersstellten sich dem Berliner Oberkirchenrat. — Alter und vermögender ist die Anglikanische Gemeinde mit Schule und etwa 1800 Seelen. Dazu besteht eine beträchtliche Methodistengemeinde, don den Bereinigten Staaten Nordamerikas aus gegründet. — Der französischen Sprache in Kirche und Schule bedient sich eine Waldenserz-Gemeinde, aus Piemont größerenteils eingewandert. — Das Unterrichtswesen des Staates ist verhältnismäßig sehr gefördert. Es sindet obligatorischer und unentgeltlicher Besuch der Volksschule statt und man zählt nahezu 900 Schulen (500 öffentliche und 400 private), von welchen in Montevides and Mittelamerikas den regsten Schulbesuch auf. Seine Universität in der Hauptssche Stadt besitzt drei Fakultäten (Recht, Medizin, Mathematik).

Ufia f. Berael, Gefch. bibl., Bb IX G. 475, 4.

Uffber (auch Usber), Jakob, Erzbischof von Armagh, gest. 1656. — Litteratur: Bernard, Life of U. mit der Gradvede, 1656; mit Erweiterungen abgeden von Clarke in Lives of thirty-two English Divines 1677, S. 277 si.; R. Parr, Life of U. 1686 (auchgezeichnet durch Abdruck der Korrespondenz U.S): B. Distingham, Vita U. 1700; Th. Smith, Vita 1707; J. Nitin in der Biographia Britannica (vgl. d. Artisel) 1812; ders., Life of U. 1812; Estrington, Life 1848 (mit neuen Briefen); B. Ball, Usher-Memorials 1889; serner Boods Fasti Oxon. (herausg. v. Visi): Hot, Ware 1739, vol. I; Granger, Biograph. Hist. of England 1779, II 162; Mant, Hist. of the Church of Ireland 1840, vol. I; Reid, Hist. of the Fresdyterian Church in Ireland (herausg. v. Killen) 1867, vol. I; Mitdell u. Struthers, Minutes of Westminster Assembly 1874; Chester, Westminster Abdey Registers 1876, S. 126; Studbs, Hist. of the University of Dublin 1889; Foster, Alumni Oxon. 1892, IV 1532; Sidney Lee, Dict. of. Nat. Biogr. LVIII, 64; Encycl. Britan. vol. XIX.

Den geschichtlichen Namen verdankt U. seinen wiffenschaftlichen Leistungen auf bem Gebiete bes firchlichen Altertums, beren Anfate jum Teil noch in Ansehn fteben, nicht aber seinem Anteile an den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen der Zeit. Bur Durch= setzung seiner kirchlichen Ideale in den Kämpfen, die in einer die Bolkseele tief und folgen= schung seiner ittolichen Joede in den Kannpfen, die in einer die Wolfele test und stolgens schwegenden Epoche zwischen Prälatur und Puritanertum ausgetragen wurden und beine neue Phase des englischen Kirchentums bezeichnen, sehlte dem Kirchenmanne der Wagemut und der rücksichselose Eigenwille, der mit harter Faust die Sätze trotzig und kantig und um den Ausgang undekümmert auf den Tisch der Zeit wirft. Aber als theologischer Schriftsteller ist er durch die glückliche Vereinigung von Gelehrtengaben, rastlofen Sammeleifer, fritische Kraft, gefundes Urteil, Bertrautheit mit ben Lebensproblemen 10 ber Bergangenheit und Darstellungsgabe ausgezeichnet. — Bon Irland ausgehend ist seine Lebensarbeit zwischen seinem Baterlande und England durch 3 Jahrzehnte hindurch geteilt geblieben, um zulest ausschließlich biefem an einer bebeutungsvollen Wendung

feiner firchlichen und politischen Geschicke zu bienen. -

tische Zwede, Berbindung des irisch-protestantischen Abels mit ihrem Herrn verfolgten, übrigens start religiös interessierter und wissenschaftlich hervorragender Männer, vorgebildet, trat U. auf Beranlassung seines Oheims, des nachmals (1595—1613) zum Erzbischof von Armagh erhobenen Henry U. im Januar 1593/94 in das Trinity College, Dublin ein. 25 Seine Studien umfaßten hier die griechische Sprache, die Aristotelische Philosophie, Geschichte und Hebraisch, wobei ein früh sich entwicklinder Sinn für theologische und chronologische Probleme, berbunden mit eisernem Fleiße, ibn jum fostematischen Studium aller ihm damals erreichbaren Werte über diese Wiffensgebiete trieb. In den Jahren 1597. bis 1600 nahm er die üblichen Grade, wurde Fellow von Trinity Coll. und ließ sich, 30 nachdem er seinem väterlichen Vermögen zu Gunsten seiner Verwandten entsagt, von seinem Oheim 1601 die geistlichen Weihen erteilen, obwohl er das kanonische Alter noch nicht erreicht hatte und den Lieblingswunsch seines Baters, der ihn für das Rechtstudium bestimmt hatte, damit durchtreuzte. Schon 1605 wurde er zum Hauptpsarrer von Finglas, um dieselbe Zeit zum Kanzler der St. Patrick's Kathedrale in Dublin und 1607, nachdem 25 er einen theologischen Grad erworben, jum Lettor ber Theologie ernannt.

Alle biefe Ehren fielen ihm in ben Schoß, weil er aus einem lebendigen Empfinden für die die Zeit bewegenden religiösen Mächte heraus und um die Erschließung geistiger Bildungsmöglichkeiten bemüht, früh die Schwingen seines Geistes geregt und durch glückliches Eingreisen in die damals von der römischen Kontroverse beherrschten Strebungen 40

glückliches Eingreisen in die damals von der römischen Kontroverse beherrschten Strebungen 40 und Stimmungen seinem jungen Namen Achtung zu verschaffen gewußt hatte.
Schon 1599 hatte er durch eine philosophische Disputation, die demerkenswerten Scharssinn und eine nicht gewöhnliche Belesenheit in den Vätern verriet, die Augen auf sich gezogen; als ihn hierauf der gelehrte Jesuit H. z. Fißsimons mit Bellarminschen Thesen öffentlich angriff, drachte der kaum 20jährige U. seinen Gegner nicht nur zur soz fortigen Ausgabe der litterarischen Fehde, sondern auch zu dem Zeugnis, U. sei ein iuvenis praecocis sapientiae, non malae indolis, "unter den Nichtsatholiken der Zeit der gelehrteste Mann." — Diese Sache hatte zur Folge, daß er von da ab der Lösung der irisch-römischen Frage als dem z. Z. alle andern Interessen in den Hintergrund drängenden Probleme seine Kräfte und Neigungen zuwandte. Die Wasse zum Streit so such eine fand er in den Schriften der Kirchenbäter, deren Studium er in täglicher leetsto continua. 18 Jahre hindurch die er sie alle durchstudier batte" betrieb. lectio continua, 18 Jahre hindurch, bis er "sie alle durchstudiert hatte", betrieb. Diesen patristischen Studien hatte er, als er in den nun folgenden Jahren, die in dem von politischen und konfessionellen Kämpfen zerriffenen Lande eine Menge alter Bindungen lösten, mit immer starker, je und dann entscheidender Hand in das kirchliche Werden und 55 Gestalten eingreifen burfte, in erster Linie seine Erfolge zu verdanken.

Auch bie Berührungen mit dem Geistesleben Englands, die um diese Zeit bei ihm einsehen, wurden für ihn in dieser Richtung bedeutungsvoll. Als im Dezember 1601 die Englander in der blutigen Schlacht bei Kinfale den irifchen Aufftand niedergebrochen hatten, war von den Offizieren der fiegreichen Armee, in der Absicht, die geiftige Sebung 60

bes irischen Bolkes in die Wege zu leiten, aus der Beute eine Summe von £ 700 zur Gründung einer Universitätsbibliothek zur Berfügung gestellt worden. Da in Frland wissenschaftliche Kultur bis dahin noch keine Stätte gefunden, wurde U., der durch seine ausgedehnten Altertumstudien für die Mission am meisten sich empfahl, mit seinem kreunde Luke Shaloner 1603 zur Erwerbung geeigneter Bücher und Handschiften nach England geschickt. Diese Reisen, von da ab in kurzen Zwischenräumen wiederholt (bis zum Jahre 1640), drachten ihn auf die Bahn, die ihn auf die Höhe seines wissenschaftlichen Ruhmes führen sollte, und haben dem Zwecke, der sie veranlaßte, im wesentlichen entsprochen. Viel größerer Gewinn indes erwuchs U. persönlich aus ihnen durch die freunds schaftlichen Beziehungen, in die er zu den englischen Bibliophilen und Bibliothekse gründern Sir Thomas Bodlep, Sir Robert Cotton, Camden, Selden und Spelman trat. Diesen Männern verdankte er starke Hissen zur Lösung seiner Mission in England.

Aber er war nicht allein der Empfangende. Camben nahm in die neue Ausgabe seiner Britannia einen Auffat über die älteste Geschichte Dublins von der Hand U.S auf, 15 qui, wie er in den einsührenden Worten bemerkt, annos varia doctrina et iudicio longe superat; Spelman lieserte U. für sein Glossary eine gelehrte Abhandlung über das altirische Kirchengutsrecht, die durch die gelehrte und scharssinnige Klarstellung obsoleter Legislatursragen ihm von dem Herausgeber den Ehrennamen: literarum insignis pharus eindrachte. — Nach Irland zurückgesehrt, erhielt er den Lehraustrag, an der 20 Universität die iheologische Kontroverse zwischen Komanismus und Anglikanismus zu vertreten (die Regiusprosessur

Theologie und wurde 1614 Bizekanzler der Universität.

Infolge jenes Auftrags griff U., wegen seines gründlichen Wissens auf theologischem und antiquarischem Gebiete nun als einer der ersten Männer geschätzt und durch die 25 Kraft einer innerlich klaren Persönlichkeit zu einer Höhe des Lebens gelangt, die Freund und Feind nötigte, mit ihm zu rechnen, um diese Zeit in die gereizten kirchlichen Kämpse zwischen den beiden um die Herrschaft in Frland ringenden Parteien ein.
Die irischeprotestäntische Kirche, damals ein Spielball englischer Begehrlichkeit, war

in hoffnungslofer Lage. Sie verfügte weber über ein anerkanntes Credo noch über eine wir soffnungsweit Luge. Sie betjugte iveret über ein unterkunktes Crew ind über eine 30 innere Organisation. 1560 hatte eine Dubliner Spnobe das Common Praper Book zwar formell angenommen, aber die 39 Artikel, welche dieses voraussetzte, hatten bei dem streng calvinsch gerichteten Klerus, der in dem englischen Import zudem eine Bedrohung der irischen Freiheiten argwöhnte, niemals Anerkennung gefunden. Um Klarheit in die Lage zu bringen, berief die (englische) Regierung 1615 eine Synode nach Dublin, die 35 nach englischem Borbild die Bildung einer (geistlichen) Konvokation zur Beratung inner-kirchlicher Fragen, eines kirchlichen Bekenntnisses und der Selbstbesteuerung des Klerus, in bie Bege leiten follte. U., ber als eins ber hervorragenoften Mitglieber ber Berfammlung, noch unbekummert um die Dornen des Pfades und mit gefchloffenen Uberjeugungen, seine Forderungen auf den Tisch warf, seste nach längeren Kämpfen die so sog. "Frischen Artikel" durch, die im wesentlichen sein Werk waren. Antirömisch und puritanisch zugleich, halten sie zwar die Grundstimmung der Conf. Anglicana von 1559 sest, weichen aber im einzelnen nicht nur nach Form wie Inhalt von ihr ab, sondern nehmen einerseits auch die von dem anglikanschen Staatskirchentum abgelehnten ftreng calvinischen Lambethartikel (von 1595) herüber und richten sich anderseits in scharfen Wendungen gegen das römische Spstem: der Papst sei der Mensch der Sünde, die "katholische Rirche nicht die römische, sondern die unsichtbare", das Opfer der Messe "höchst sündhaft", "religiöse Bilder jeder Art ungesetzlich" und unterlassen dewußt die Lehre von der Ordination und von der hierarchischen Rangordnung des Klerus. — Aber die an diesen Mittelweg geknüpften Hoffnungen verwirklichten sich nicht. Die Puritaner im 50 Norben der Insel lehnten biese 104 Artikel trot ihrer antiromischen Schärfe ab, das irische Parlament that, obgleich die Synode und der irische Primas sie angenommen und der Bizekönig fie im Namen bes Königs unterzeichnet hatte, bas Gleiche, und die Ratholiken, burch die puritanischen Berausforderungen aufs höchste erbittert, schurten bie Stimmung gegen die Artikel und ihren Berfasser durch Berdachtigungen in dem Maße, daß Jakob I. 56 bald darauf ablehnte, U. als "einen verkappten Puritaner" bei Hofe zu empfangen (1619). Erst ein Schreiben bes Frischen an bas Englische Privy Council wandelte den Unwillen bes Ronigs, ber an bem Gelehrten zuletzt so großes Wohlgefallen fand, daß er ihm bas chen erledigte Bistum Meath in Gnaden übertrug (1621). — Nach Frland jurudgetehrt, feste U., obgleich die nun eintretende Anderung Des politischen Programme seitens ber eng-60 lischen Regierung die Rücksichtnahme auf die Katholiken zur Pflicht machte, seine ganze

Kraft an die Überwindung bezw. Verföhnung ber Römischen und hatte, von ben Dlännern ber milberen Tonart als Friedensftörer bei Seite geschoben, zulest die Genugthuung, daß Lord Kalkland, der neue Statthalter, in seinen Magnahmen gegen die Bertweigerer des Suprematseides (Rekufanten) ju ihm feine Zuflucht nehmen mußte.

Diesem Regierungsbienste hatte U. es wohl zu verbanten, daß, als er von 1623-26 5 mit unbestimmtem Urlaub auf ber Suche nach alten Druden und Sandschriften abermale in England war und in biefer Zeit bas irische Erzbistum Armagh burch ben Tod Dr. Hamptons frei wurde, Jakob I. wenige Tage vor seinem Tode U. zum Primas von Frland (22. März 1624/25) durch Übertragung des Erzbistums berief.
Dieser Königsdank für geleistete Dienste hat ihm in der Folgezeit eine Last auf= 10

gebürdet, deren Druck und Anspruch zu überwinden er, da seine innere Art auf großzügige Bischossarbeit nicht angelegt war, die Kraft nicht besaß. Die Kirchenprovinz ohne geordneten Dienst, Pfarreien, Kirchen und Schulen in kläglichem Stande, bas Kirchengut an Günftlinge der Regierung verschleudert und unter den mit den Magnahmen des Bizetonigs unzufriedenen Katholiten eine gefährliche Garung. Als Faltland einzulenten 15 begann, erhob U. als Führer der protestantischen Partei Einspruch gegen "die rechtliche Anerkennung einer abergläubischen und götzendienerischen Sekte" und lehnte jedes Entzgegenkommen gegen die katholischen Bünsche ab. Die Folge war, daß die Regierung nunmehr eine sestere und klarere Haltung (unter dem rücksichtslosen Nachfolger Falkzland, Lord Wentworth, dem nachmaligen Carl Strafford) annahm und nunmehr der 20 ernste Bersung gemacht werden konnte, der alles innere Leben erstickenden kirchlichen Unzerden gemacht werden konnte, der alles innere Leben erstickenden kirchlichen Unzerden geschichten Genebiliebe Gaub ihre amzeieben wit Wickel Wesen an ordnung ein Ende zu setzen. Erzbischof Laub that gemeinsam mit Bischof Bramhall von London aus die einleitenden Schritte, und am 14. Juli 1634 wurde eine Versammlung (Parlament und Konvolation) berufen, der U. ein Kirchenprogramm vorlegte, das "ohne Lärm" ben Ersat ber 104 Frischen Artikel, also seiner eigenen Schöpfung, durch die 25
39 Anglikanischen Artikel anstrebte, ein Opfer seiner persönlichen Uberzeugungen in der Rirchenfrage, bas er mit ber ftillen Hoffnung zu rechtfertigen suchte, ber Stand ber irischen Kirche werbe, ba bie 104 und bie 39 Artikel wesentlich am gleichen Lehrgut fest-hielten, nicht geschäbigt werben. Wentworth, ber auf Frland keine, auf die Regierung Karls I. sehr bringende Rücksichten zu nehmen hatte, verlangte kurzer Hand die Annahme so ber Conf. Angl. und setzte seinen Willen gegen U.s halbherzige, auf die irische Selbstftandigkeit gerichtete Rettungsversuche durch. Rur bei der Beratung der englischen Canons (Bestim= mungen über Kultfragen und Weihen) blieb der Primas auf seinen Forderungen insoweit sest, als er die Umarbeitung des Bramhallschen Entwurfs erzwang und ihm in einigen Artikeln (Ordnung des Gottesdienstes, Kirchenschmuck, Erteilung der Weihen u. a.) einen 25 milb puritanischen Zug gab. Hatte er damit dem anglikanischen Hochbruck, der unter den Forderungen der religiös-politischen Zeitlage alle Mittel, Rechtsbruck und Vergewaltigung der Gewissen, so wurde diese gefällige Beugung vor der Laudschen Unisormierungspolitik in der Folge der Anfas bitterer Anseindungen, die der unterstentische Gauntstemm der Intelledischen die gertsteilen weitenischen gesinnten es protestantische Hamm ber Inselbevölkerung, die entschieden puritanisch gesinnten so schottischen Unsiedler im Norden, gegen ihren "höflichen und käuslichen" Primas richteten.
Endlich versuchte er, nachdem Wentworth die berüchtigte High-Commission in Franklandschieden in Ir-

land burchgesett und 11. beren Leitung übertragen hatte, an seinem Teile beren harte Bestimmungen insoweit zu milbern, als er keinen Katholiken wegen seiner religiösen lieber= zeugungen verfolgen ließ; ihre rechtliche Anerkennung indes hat er sein ganzes Leben hin= 45 durch mit allen Rechtsmitteln, deren er habhaft werden konnte, ebenso energisch bekampft,

wie er die Bergewaltigung Andersgläubiger in Gewiffensachen verwarf.

Auch in den staatsmannischen Geschäften, in die vom Jahre 1640 ab ihn seine englische Lebensepisode 30g, fehlte ihm die durchgreifende und gludliche Sand. Den Aufgaben einer Zeit, die trot aller Berirrungen und Maglosigkeiten an großen, charakter= 50 vollen Männern reich war, war er nicht gewachsen. Selbst nach ben irischen Erfahrungen vermochte er nicht, die Menschen und die Dinge nach bem inneren Werte ihres Rechts und ihrer Wahrheit zu messen; indem er auf die Dinge sah in ihren Beziehungen zu ben Menschen, geriet er in Schwierigkeiten und Verwickelungen, an denen nicht immer seine schlimme Zeit, sondern er selbst mit seinen gebrochenen Uberzeugungen schuld war. 55

In Irland hatte die Unmöglichkeit, Ordnung in die kirchliche Lage zu bringen, die brusten Rudfichtslofigfeiten bes Statthalters, ber Groll und Argwohn der mit puritanischen Broden burftig abgespeisten Protestanten und ber verbitterte Grimm der Katholiten ihm die Freude an der Arbeit verdorben, vielleicht auch die Unzulänglichkeit der eigenen Araft gezeigt.

Als er mit einem neuen Urlaube im März 1640 Armagh verließ, um in England seiner litterarischen Muße zu leben, ahnte er nicht, daß er in ein Land der Stürme ging. Im November wurde das Lange Parlament eröffnet, in dem das Losungswort der Eroßen Rebellion siel, mit der dort aufgeworfenen Frage nach dem göttlichen Rechte des Epistopals oder Preschyterialspstems, die damals die Parteien zu maßlosen Ausschrieden Independenten, der Preschyterialspstems, die damals die Parteien zu maßlosen Ausschrieden Judependenten, der einglichen und schottischen Paritament trunken gemacht, bedeuteten don Situng zu Situng eine immer drohendere Gefahr für Bistum und Prälatur. Da schien I.s Stunde gekommen zu sein, der, als ein Mann in der Gunst des Königs und 10 don 1634 her auch als ein den Interessen der Mann in der Gunst des Königs und beiden Seiten zu vermitteln und die verkindenden Fäden in der Hand au halten wie kein anderer geeignet war. Durch häusige Predigten der Burtannentssührern und in seinem Berkehr mit den puritanischen drängern suchte er die Spannung zwischen den Parteien abzumindern, entwarf, um den Intransigenten den Wind aus den Segeln zu nehmen und 11 um zu retten, was noch zu retten war, über die im Sinde eines gemäßigten Epistopalspstems anzustredende Reudendung der kirchlichen Angelegenheiten, sonderlich der Verzfassung kann den Derhafchrift, die, unvollendet und sir die Österlichkeit noch nicht beschimmt, entwendet und ohne sein Borwissen unter dem Titel Directions of the Archbishop of Armagh concerning the Liturgy and Episcopal Government geschungt und unterdrückt, so daß zweisel auf die Textechtheit eines der bedeutsamsten berfolgt und unterdrückt, so daß Zweisel auf die Textechtheit eines der bedeutsamsten verfolgt und unterdrückt, so daß Zweisel auf die Textechtheit eines der bedeutsamsten Verschlichen Dotumente jener Zeit gefallen sind; aber am 12. März nahm ein geistlicher Ausschlichen Dotumente jener Zeit gefallen sinde, au, und Karl I. griff später, um aus seinen Zeitenen Beelaration zu Grunde.

Auch im Hochverratsprozeß gegen Strafford blieb U.S Haltung nicht ganz einswandfrei. Bon Karl in den engern Ausschuß gezogen, warnte er zwar, als der einzige 30 Mann, den König, das Todesurteil zu unterzeichnen, wenn er "nicht von Straffords Hochverrat völlig überzeugt sei", vergoß aber Thränen nach der Unterzeichnung und wagte auch einige abfällige Worte vor dem Könige, aber doch nichts mehr als diese.

In Fland waren inzwischen infolge des dort ausgebrochenen blutigen Aufstands (1641) gesehlose Zustände eingetreten, die U. durch den Berlust seiner Habe zum armen Wanne gemacht hatten; nur seine große Bibliothek in Drogheda, die später nach London kam, war aus dem Untergang gerettet worden. Das hatte den König veranlaßt, ihm das englische Bistum Carlisle zu überweisen, das ihm zwar, infolge der kriegerischen Wirren im englischen Norden, Einkünfte nicht brachte, aber in der Folge insofern debeutsam für ihn wurde, als seine Berufung zu der Westminsterversammlung durch die engsliche Prälatur zum Teil mit veranlaßt wurde. Hier wurde in den Beratungen vielsach auf U.S Frische Artikel zurückgegriffen; in der Schlußredaktion hat die Konsession die Anlage, Aufeinanderfolge und die Überschriften der U.schen Borlage herübergenommen — nur zwei neue Artikel, von der Gewissensfreiheit und der Sche sind dazu gekommen, — aber sein in den Directions vorgetragener Vorschlag eines zur Superintendentur erzniedrigen Epistopats, an dem die Puritaner freilich ihr Wohlgesallen hatten, siel durch den Einspruch des Königs. Infolgedes zog U. sich von den Beratungen zurück und schewerte nun ohnmächtige und bestige Vorwürfe gegen "die gesehlose und schismatische Versammlung". Das Unterhaus ließ seinen Namen aus der Mitgliederliste streichen, seine Privatbibliothek konstingeren und ihn persönlich bedrohen. So verdrachte er die nächsten Jahre ruhelos auf der Flucht dei rovalistischen Freunden die zum Könige in Untersuchung genommen, aber wegen mangelnder Betweise freigegeben, in London seine antiquarischen Studen wieder aufnehmen konnte. Hier wählten ihn seine politischen Freunde, die hochangesehne Turikengilde von Lincoln's Inn, (1647) zu ihrem Prediger; auch in seinem Bistum Sarlisele scheine Letten Lebensjahren vor äußerem Mangel geschützt blieb. —

Um so tiefer berührte ihn der Ausgang der royalistischen Tragödie. Als Karl seine letten Berhandlungen mit dem Barlament, gegen dessen unversöhnliche Maßnahmen U. vom November 1648 an in seinen Predigten von Lincoln's Inn gedonnert hatte, wieder so aufnahm, berief er neben anderen Bischöfen auch U. zu sich, der ihn zwar in der Bischofs-

frage auf die oben angedeutete Mittellinie zu drängen suchte, anderseits aber in den Berhandlungen mit den zur letzten Entscheidung entschlossenen Dissenters mit seinen roya-listischen Uberzeugungen rückhaltsloß herausging. Nach dem jähen Abbruch der Verhand-lungen kehrte er von Carisbrook Castle, wo er in der Umgebung des gefangenen Königs ausgeharrt hatte, nach London als Gast zu der ihm befreundeten Gräfin v. Peterborough b zurud und mußte von deren hause aus "mit aufgehobenen handen im Gebete ringend und unter Kummer, Schwachheit und Alter jusammenbrechend", den Borbereitungen zur Hinrichtung bes von ihm fo febr geliebten Königs jufebn.

Eine Einladung Richelieus, der ihm nach dem Fall bes Königs eine Benfion und Freie Religionsübung in Frankreich angeboten haben soll, entsprach er nicht. Vielleicht 10 aus Erwägungen heraus, die infolge der anfangs wohlwollenden Haltung des Lord Protektors den fast gedrochenen Greis auf eine Rettung eines Teils seiner kirchlichen Ideale noch hoffen ließ. Einer Bitte um freie Religionsübung, wenigstens in privaten Kreisen, die er als Führer der Londoner epistopalen Geistlichen an Cromwell richtete, wurde ansangs entsprochen; als U. indes um schriftliche Zusage dat, suhr Cromwell ge= 15 tränkt auf und lehnte schros dat.

Diese Abweisung war ber lette Schlag, ber ihn traf und seine letten kirchlichen Hoffnungen gerbrach. Fast erblindet gog er sich zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten zuruc und erlag einer Lungenentzundung, die seine letten Kräfte rasch verzehrte. "Bergib mir, Herr, meine Sünden, insonderheit meine Unterlassungsünden", das sollen seine 20 letten Worte gewesen sein. Am 21. März 1656 entschlief er, völlig gebrochen im 76. Jahre seines Lebens. — Die reichhaltige Bibliothet, die er bei seinem Abscheiden noch besah, wurde vom Protektor John Owen zur Prüfung überwissen, sodann sir 22 000 £ angekauft und nach dem New College von Dublin übergessührt, endlich nach Karls II. Rucktehr nach Whitehall von diesem bem Trinity College in Dublin, mit dem U. sein 25 ganges Leben hindurch in enger Berbindung geblieben war, als Königsgeschenk überwiesen. -

Ein erfreulicheres und einheitlicheres Bild als U.s organisatorische und politische Arbeit bietet die Betrachtung seiner kirchlichen und wissenschaftlichen Leistungen. Ausgezeichnet durch ein treffliches Gedachtnis, ein Gelehrter von reichem Wiffen und großem 80 Scharffinn, hat er die theologische Wiffenschaft seiner Epoche in hervorragender Weise beeinflußt und ihr in einigen Disziplinen bas Gepräge seines Geistes gegeben. Selbens Beugnis, er sei vir summa pietate et integritate, iudicio singulari, usque ad miraculum doctus et literis severioribus promovendis natus, spricht, wenn auch nicht ohne den panegyrischen Zug der Spoche, bas allgemeine Urteil der Zeitgenoffen aus. 85 Daß er, ein überzeugter Berater Karls I. und zugleich von Cromwell hochgehalten, in ben firchlichen Kämpfen der Zeit von den beiden um die Macht ringenden Barteien, den Robalisten und den Preschyterianern, geehrt und wiederholt als Schiedsrichter in den schwiesrigen, durch persönliche Leidenschaft verwirrten Fragen in Anspruch genommen wurde, beweist, das beide Seiten seine gestige Überlegenheit und die Ehrlichkeit seines Wollens 40 anerkannten. Mit Laud, dessen hochkirchliches Ideal dem seinen nicht entsprach, stand er von 1628—40 in angeregtem Briefwechsel; beide verdand das Interesse an der Wissenschaft, dasst die Liebe zum Altertum und der Gegenfatz gegen Rom, über dessen theologischen volltische Liebe kreisisch ihre Ansterwagen ausgesinander einem auch die Unis politische Ziele freilich ihre Anschauungen auseinander gingen; auch die Uniformierungstendenzen Lauds teilte U. nicht, vertrat aber mit ihm die Forderung des 45 unbedingten Behorfams gegen die rechtmäßige Autorität. Aus diefer Überzeugung beraus betonte er die Pflicht des passiven Gehorfams, die er in der Bibel begründet fand, war infolgebes überzeugter Royalist, Gegner der rechtlichen Anerkennung des Katholicismus, ben er als unbiblisches und grundverderbliches System bekämpfte, während er die gegen die Katholiten gerichteten Gewaltmaßregeln verurteilte und den nicht staatskirchlichen so protestantischen Gemeinschaften weit entgegenkam. — Auch dogmatisch war er freier gerichtet und hielt die strenge Linie des staatskirchlichen Credo nicht inne; über die Prädestination dachte er streng calvinisch, während er im Abendmahl über die 39 Artikel hinaus Christi Gegenwart als "wirkliche und wahrhafte" faßte. In den erbitterten Kampfen endlich um die Stellung des Bischofs vertrat er die Ansicht, daß Presbyter und Bischof von gleicher 55 Burbe, voneinander nur bem Grade, nicht ber Ordnung (ober Beihe) nach verschieden seinen, ber Epistopat also nur als eine höhere firchliche Stufe zu gelten habe; das biblische Recht ber kontinentalen Reformationskirchen erkannte er an, fand aber im Bistum bie vollkommenste, bem kirchlichen Zwecke bienlichste Form hierarchischer Ordnung. — Auch die Formen seiner perfonlichen Frommigteit trugen ben firchlichen Bug. Als ein "Bischof 60

nach apostolischem Borbilb" hielt er auf die Übung geregelten Gebets und tägliche Hausgottesdienste. Als die Krone seines Bischofsamts rühmte er die Predigt. Vas midi, si non evangelizavero! war die Inschrift seines bischöflichen Siegels, und von seinen kirchlichen Anfängen an die zu seinem Tode suche er, wo immer sich die Gelegenheit vot, die Predigt, die, abweichend von der üblichen gelehrten Form einen ausgesprochen evangelischen Zug auswies. Sie war immer, rühmen seine Zeitgenossen, ihrer Wirkung gewiß, weil sie volkstümlich und biblisch zugleich war.

gewiß, weil sie volkstümlich und biblisch zugleich war.
In viel geringerem Maße hat U., der Bischof und Kirchenmann, den Forderungen der Zeit, die alle vorhandene Kraft an die Verwirklichung eines kirchlichen Ibeals setze, 10 entsprochen. Weder die Überwindung der Notstände seiner irischen Kirchendrovinz, noch die Durchsetung seiner kirchendolitischen Ziele gegen die puritanischen und hochkirchlichen Widerstände ist ihm beschieden gewesen. Er war keine Herrschernatur, die über die Wasse goldner Rückschsschlichen versügte. Dazu sehlte ihm in jener an Helden nicht armen Zeit der surchtlose Wagemut und die eiserne Kraft, die im Kampse um Grundsatz und

15 Gewissen bis zu ben letten Entscheidungen durchalt.

Seinen Nachruhm und den Plat an dieser Stelle verdankt er seiner umfassenden Gelehrsamkeit, der Akridie seiner Untersuchungen, seiner gründlichen Kenntnis der britischen Handschriften und ührer Fundorte in den königlichen Archiven und Bischossregistern, endlich dem rastlosen Sier in der Herbeischaffung neuen und wertvollen Materials zur Erhellung unaufzogeklärter geschicklicher Probleme. Er hat persönlich und durch seine Gelfer ein unzgeheures litterarisches Material zusammengedracht, kritisch geordnet und durch die ihm eigne Art, unter Berzicht auf die Herausarbeitung der ost unter chaotischem Bruchgestein begraden liegenden religiösen Werte, die aus den Quellen unmittelbar aufsteigenden Mächte einer schöpferischen Bergangenheit auf die zur Diskussion gestellten Gegenwartsprobleme wirken zu lassen, der geschichtswissenschaftlichen Erkenntnistheorie auf damals noch dunkeln Gebieten der Theologie und Archäologie bemerkenswerte Dienste geleistet und durch seine Untersuchungen, die eine weitgehende Bertrautheit mit den Wirklichkeiten der alten und mittleren Zeit verraten und seinen Gedankenslug vielsach über die Grenzen der zeitgenössischen Anschaungen hinaustrugen, sich ein bleibendes Gedächnis vorschert.

Mit seinem im Jahre 1613 gebructen Werte Gravissimae Quaestionis de Christianarum Ecclesiarum in Occidentis praesertim partibus ab Apostolicis temporibus ad nostram usque aetatem continua Successione et Statu historica Explicatio (Neubruck London 1663 und Hanoviae 1688), — das, als Fortsetzung der 25 Apologia Jewels gedacht, die anglikanische Doktrin nicht nur als die Lehre der sechse ersten Jahrhunderte, wie Jewel es getan, in Anspruch nahm, sondern ihr Recht auch aus der kirchlichen Entwickelung der nachsolgenden neun Jahrhunderte nachwies, während die römischen Sonderlehren als Wucherungen am Stamme der wahren Kirche nachgewiesen werben, - trat er mit einem Schlage in die Reihe ber beften zeitgenöffischen Apologeten bes 40 Anglitanismus. Den gleichen Gebanken verfolgt sein lange Zeit als ein Meisterwerk antiromischer Polemik gepriesenes Buch An Answer to a Challenge . . . wherein the Judgement of Antiquity . . . is truly delivered and the Novelty of the now Romish Doctrine plainly discovered 1625, das die Übereinstimmung der anglikanischen Artikel mit der Lehre der primitiven Kirche darlegt und die römischen Ab-45 irrungen nachweist, übrigens in freier Stellung zum römischen Traditions- und Abendmahlsbegriff. Auch seine Praelectiones theologicae und ber aus seinem Nachlaß gedruckte Tractatus de Controversiis pontificiis gehören hierher. In seiner Untersuchung The original Bishops and Metropolitans briefly laid down 1641 versucht er bagegen ben anglitanischen Bischöfen die apostolische Succession gegen die Angriffe der Presbyteris 50 aner zu vindizieren. — Als er in demselben Jahre, um zwischen den kirchlichen Gegensätzen zu vermitteln, mit seiner Reduction of Episcopacy unto the form of Synodical Government, received in the Ancient Church (von Bernard 1647 herausg.) hervortrat, wurde er bes Bruchs mit seinen Überzeugungen beschuldigt. Bischof und Presbyter sind nach ihm eine apostolische Institution, dem Range, nicht dem Wesen nach 25 unterschieden; der Kirche von Ephesus hat nach 26 20, 17—28 ein Kollegium von Presbytern vorgestanden, bessen Leitung in der Sand eines Borfitenden (Des "Engels der Gemeine") lag. Auf ben Linien biefes Borgangs fei bie Neuordnung ber anglikanischen Berhaltniffe ju suchen, die Briefter (und Kirchenborfteber) mit der Aufficht über die Bucht, Unterbischöfe mit Abhaltung monatlicher Synoben über Lehr= und Disziplinfragen, w Bischöfe (ober Superintendenten) mit dem Vorsitz in den alljährlichen Diöcesansynoden

Uffber 367

(ber Pfarrer und Suffragane), endlich bie Erzbischöfe mit der Leitung der Brovinzialsynoden, die alle drei Jahre den gesamten Klerus vereinigen und gegebenen Falls zu einer Nationalspnode zusammentreten, zu betrauen. Also Thesen, die nur als ein Bersuch zur Uberwindung der die Zeit bewegenden Gegensätze Bedeutung erlangten; doch wurde später in den Unterhandlungen mit den Diffenters auf fie zurückgegriffen und die Borschläge 5

un den Anterhandlungen mu den Appenters auf sie zurucgegriffen und die Vorschläge 5 11.s den Abmachungen in einer Reihe von Punkten zu Grunde gelegt. —
Seine archäologischen Studien haben sich in erster Linie mit der Feststellung des geschichtlichen Standes der ältesten irischen und englischen Kirche beschäftigt; im einzelnen gingen sie auf den Nachweis, daß die irischschottischenglische Kirche vor der römischen Mission eine reinere Form des diblischen, am Evangelium orientierten Christentums dar= 10 stelle, deren Grundzüge in der unter Elisabeth wieder hergestellten Reformationskirche sich wiederfänden. Auf Grund ber Borarbeiten Lelands, Cambens, Spelmans und Cottons um Scheidung und Säuberung des kirchengeschichtlichen Guts von fagenhaften Überlieferungen bemüht, wies er in seinem Discours of the Religion anciently professed by the Irish and British 1631 bie Hochschung ber bl. Schrift als religiöser Norm 15 der altbritischen Rirche, die Grundzüge der Rechtfertigungslehre, das Abendmahl in beiderlei Gestalt, die von der römischen Praxis abweichende Osterseier und die Nichtigkeit des kurialen Machtanspruchs über die beiden Inselkirchen nach. Die im gleichen Jahre erschienene Veterum Epistolarum Hibernicarum Sylloge (50 Papsibriese vom Ende des 6. bis zum 13. Jahrh.) erdringt im wesentlichen das geschichtliche Material für diese These. 20 Und in seinem auf grundlichen Quellenstudien fußenden und durch eine schüchterne historische Kritif ausgezeichneten Hauptwerke Britann. Ecclesiarum Antiquitates (1639 und, burch neues Material vermehrt, 1677 und 1687) werben unter Ausscheidung aller überlieferten fagenhaften Unfate bie gefdichtlichen Unfange ber Rirchen feftgeftellt, bie Grundzuge ber britifchen Entwickelung bis Mitte bes 7. Jahrhunderts dargelegt und die Berpflanzung der Kirche 25 unter die nordlichen Samme der Pitten und Scoten, endlich die irischen Zustände eingehend behandelt. Auch seine ältere Schrift Gottescalchi et praedestinatianae controversiae ab eo motae Historia 1613, beren Material einer 1628 in Benedig vom Carl Bembrote für Oxford erworbenen Sandidrift ber Baroccifden Bibliothet entnommen ift und die eine bis babin unbekannte Recension der Consessiones Gottschalks enthält, wie die Dissertatio non de 20 Ignatii solum et Polycarpi scriptis, sed etiam de Apostolorum Constitutionibus et Canonibus Clementi attributis 1644; ferner die Praesatio in Ignatium, die Ausgabe der Ignatianischen Korrespondenz, Ignatii Epistolae genuinae 1647, sodann die editio princeps von Ignatii Martyrium a Philone descriptum, die Annotationes ju Bolytarpe Briefen, die burch die scharffinnige Ausscheidung der umfangreichen Interpolationen und 86 die Annahme von dem Borhandensein einer von ihm vergeblich gesuchten, erst 200 Jahre nach seinem Tode aufgefundenen sprischen Berfion der Briefe seiner Kombinationsgabe ein glanzendes Zeugnis ausstellen, - find fritische Bange auf bem Gebiete ber allgemeinen Rirchengeschichte, zugleich die Borarbeiten zu einer von ihm vorbereiteten und groß angelegten dogmengeschichtlichen Theologica Bibliotheca, zu deren Aussührung indes er 40 selbst infolge der stürmischen Zeiten nicht kam. Nach seinem Tode wurde daraus eine Monographie, die Historia dogmat. controversiae de Scripturis et Sacris vernaculis, die für die ersten sechs Jahrhunderte den Nachweis vom Gebrauch der Landessprache im Gottesbienft der britischen Rirche bringt, veröffentlicht. — Bon feinen gablreichen tleiner en Untersuchungen aus dem Gebiete der biblischen und profanen Chronologie, der biblischen 45 Tertfritit und der firchlichen Rechtsgeschichte nenne ich die Annales Veteris et Novi Test. 1650-54 (ber Ann. Vet. Test. erfter Druck erschien in London 1650, die Ann. Nov. Test. una cum rerum Asiaticarum et Aegyptiacarum chronico ebenda 1650, ein Neubrud beiber Genevae 1722), beren dronologische Anfage bis in die neueste Zeit in ben Druden der englischen Bibel verwendet wurden (Schöpfung: 4004 v. Chr., Sindflut: 2348, so Auszug: 1491, Rüdtehr aus Ezil: 536); die aus seinem Nachlaß herausgegebene (unvollsständige) Chronologia Sacra; serner The Principles of Christian Rel. 1654; The Method of the Doctr. of Christian Religion; De Graeca LXX Versione syntagma; Epistola . . . de variis textus Hebr. lectionibus 1652; The power communicated by God to the Prince and the obedience required by the subject 1660; The so first establishment of the English Laws and Parliament in Ireland und A Discourse showing why and how far the Imperial Laws were received by the old Irish. — R. Part, sein Kaplan, hat zugleich mit einem Life U.S., auf das alle späteren Biographen zurückehen, den sehr umfangreichen Briefwechsel U.S mit den ersten Gelehrten in England und auf dem Kontinent herausgegeben; eine Ergänzung so bazu bieten die Beröffentlichungen von Parrs Borgänger, Dr. Bernard (vorsichtig zu benutzen, da B. den preschyterianischen Zug in U. ungebührlich unterstreicht). — Eine Gesamtausgabe der U.schen Schriften (mit Biographie) hat Ch. A. Elrington, Regius Prof. of Divinity, unter dem Titel: The whole Works of the Most Rev. James Usher, 5 D. D., with a Life of the Author and an Account of his writings 1847 in 16 Bänden veröffentlicht. — Rudolf Buddensieg.

Usteri, Leonhard, gest. 1833. L. Usteri war der Sohn des gleichnamigen Chorherrn und Prosessischer hebräischen Sprache am Carolinum zu Zürich. Der ältere U. gab zur Resormationsseier 1819 in Verdindung mit Sal. Bögelin, einen immer noch 10 brauchbaren, spstematisch geordneten Auszug aus Zwinglis sämtlichen Schriften in zwei Bänden heraus, bearbeitete auch den historisch-litterarischen Anhang zu Zwinglis Leben von J. C. Heß. Der jüngere U. wurde zu Zürich den 22. Oktober 1799 geboren. Während der Knabe in der Vigerschule seiner Vatersladt wenig Gesticken wir der den den Tag legte und nichts ihn zu fesseln vermochte, was da gelehrt wurde, entwickelten sich die 15 Reime des wiffenschaftlichen Triebes auf ber fog. Gelehrtenschule und im Collogium humanitatis in raschem Berlauf. Der innere Bildungsprozes begann mit bem erwachenben Gefühl für die Schönheit der Klassiler. Beranlaßt zunächst durch ein exegetisches Kollegium bei Professor. Schultheß, gerieten etwas später die religiösen Überzeugungen in die Esse des tritisierenden Verstandes. Abneigung gegen die traditionelle Exegetit des 20 NTs, gegen die Orthodoxie überhaupt, wiederholte aber immer vergebliche Bersuche, eine Mittelstellung zu gewinnen zwischen der kirchlichen Lehranschauung und den Ergebnissen der subjektiven Denkthätigkeit, förmliches Studium der Klassister unter Bremis Anleitung, besonders des Sopholles, nachher des Platon, Bekanntschaft mit der kritischen Philosophie, Begeisterung für Fichte und Novalis, vollendeter Idealismus, Beschäftigung mit Schleier-25 machers Sthit und Dialektik, — das waren nunmehr die Phasen, welche die mächtig erregte Jünglingsseele durchlief. Die gärende Gedankenwelt durchbrach endlich die Fessell des in sich gekehrten Naturells, das dis ins 19. Jahr keine Freundschaft hatte aufkommen lassen, und nötigte zur Mitteilung an andere. Gelegenheit dazu bot ein kleiner litterarischer Berein, die Chorherrengesellschaft genannt, in der sich die tüchtigsten Jünglinge, so wie S. Nüscheler, J. U. Benter, Ferd. Meber, Dav. Schultheß, J. U. Fäsi und Bornshauser zusammenfanden, und die durch die wissenschaftliche Regsamteit, den sittlichen Ernst und ben vaterländischen Sinn ihrer Glieber auch auf die übrigen Studierenden einen wohlthätigen Einfluß ausübte. (Bgl. 14. Neujahrsblatt zum Besten des Waisenhauses, Zürich 1851, S. 12, und: Erinnerung an J. U. Benker, Rektor der thurgauischen Kantonsstödule, Frauenfeld 1860, S. 17ff.) Aber bald gewährte die heimische Lehranstalt dem strebsamen Geiste nicht mehr die Befriedigung, nach der ihn verlangte. Nachdem U. die theologischen Brufungen bestanden und die Ordination empfangen hatte, bezog er im Frühjahre 1820 die Universität Berlin, wo er während nahezu drei Jahren mit großem Fleiße seine philologischen, philosophischen und theologischen Studien fortsete. 40 Borlefungen nahmen sein volles Interesse in Anspruch. Bor allem aber war es Schleiermacher, der auf die religiöse Stimmung und theologische Denkweise U. s bestimmend einmirkte. Er hörte bei ihm Evangelium Johannis, Apostelgeschichte, Korintherbriese, Leben Jesu, Dogmatik, praktische Theologie, Geschichte der modernen Philosophie und Dialektik. Auch an Hegel wurde nicht vorübergegangen, wiewohl mit Sicherheit behauptet werden 45 darf, daß hagienige mar meldes Schleisemachen in kein anderes Verhältnis gesetzt das das des gestimmen war meldes Schleisemachen in ihm ainen der hat, als basjenige war, welches Schleiermacher zu ihr einnahm.

Ausgerüstet mit einer wissenschaftlichen Durchbildung von seltener Gründlichkeit kehrte der junge Mann nach Zürich zurück, um von jest an die gewonnenen Einsichten mit unverwüstlicher Arbeitslust zu verwerten. Schon im April 1823 erschien seine durch die Svetschneiderschen Probabilien veranlaßte Commentatio critica, in qua evangelium Joannis genuinum esse ex comparatis IV Evangeliorum narrationidus de coena ultima et passione Jesu Christi ostenditur. In dieser Schrift, deren größere Hälfte der Nachweis der Differenz, hinsichtlich der Passachteier und der Angabe über den Todestag Jesu einnimmt, wird mit Geschick, freilich auf Unkosten der spnoptischen Tradition, dem Berfasser des vierten Evangeliums die Augenzeugenschaft vindiziert. Noch im nämzlichen Jahre eröffnete U. auf Anregung des ihm befreundeten J. Caspar von Orelli ein Privatsollegium über die paulinischen Briefe für jüngere Freunde, wobei sein Absehn der Anstündigung zusolge überwiegend auf die Darlegung des inneren geistigen Zusammenhangs der ganzen theologischen Ansicht des Apostels und ihres Verhältnisses zu dem

Ufteri 369

Lehrbegriffe des Johannes und Petrus gerichtet war. Diese Bortrage nun sind es gewesen, in welchen der Grund gelegt wurde zu dem Werke, das seinem Verfaffer sofort einen gefeierten Namen in der theologischen Welt sicherte und unter dem Titel: "Ent-wickelung des paulinischen Lehrbegriffes mit Hinsicht auf die übrigen Schriften des Neuen Testamentes", fich in vier, jedesmal sorgfältig überarbeiteten, was die Benutung neuerer 6 Schriften betrifft, teilweise nur zu sehr erweiterten Ausgaben (1824. 1829. 1830. 1832) Anerkennung in gang Deutschland erwarb. (3wei weitere Auflagen erschienen nach bem

Tode des Berfassers 1834 und 1851.)

Bei dem volleren Einblicke, den die heutige Theologie in die Lehrweise des Apostels und deren Organismus besitzt, ist es ein Leichtes, an der Darstellung U.s erheblicke Mängel 10 aufzudecken. Wenn er z. B. als einen Hauptgesichtspunkt, unter welchem die Lehre ent-wickelt werden wolle, die Entgegensetzung der vorchristlichen Zeit und des Christentums betrachtet, so dürste darin schwerlich jemand das Prinzip erkennen, aus dem sich eine zu-tressend kekonstruktion des paulinischen Gedankenspstems gewinnen läßt. Auch giebt er nicht sowohl eine "Entwickelung" des eigenartigen, in sich geschlossenen Lehrbegriffs, als 15 vielmehr eine Bearbeitung der einzelnen Lehrstücke nach einem mitgebrachten Schema in mitunter ziemlich skeletartiger Form. Usteri hat sich dies selber nicht ganz verbergen können wie er denn (Kormort zur 4. Ausgabe) ossen gesteht, in den ersten Ausgaben können, wie er benn (Borwort zur 4. Ausgabe) offen gesteht, in ben ersten Ausgaben habe er die paulinische Theologie, namentlich die Erlösungslehre, zu sehr aus dem Standbunkte ber Schleiermacherschen Dogmatit aufgefaßt und in beren Form gegoffen. Aber 20 wenn er fich schmeigelt, in der letten der von ibm beforgten Ausgaben diesen Fehler beseitigt zu haben, so ist die Wahrheit vielmehr die, daß nunmehr die Auffaffung neben ben Schleiermacherschen Grundideen noch überdem durch die Pringipien der Begelschen Schule beherrscht wird. U. macht die zwei sehr richtigen, seitdem von andern zu Ehren gezogenen Bemerkungen, daß der nach der eigenen Gerechtigkeit ringende Paulus nach seiner Bekehrung die 25 Gerechtigkeit einzig in der Gnade Gottes und in der Gemeinschaft mit Christo gesucht habe, und daß von einem Punkte aus, dem der Erkenntnis Jesu Christi als des Sohnes Gottes und des Erlösers, sich sowohl der Gesichtskreis, als die Sphäre der Wirksamkeit des Apostels allmählich erweitert habe (4. Ausg. S. 9 und 10). Wäre die erstere Thatsache in der ganzen Schärfe ihrer Bestimmtheit erfaßt und verfolgt, die zweite damit in Berbindung so gebracht und deren notwendige Konsequenz für die Gestaltung der Lehranschauung, wie sie sich in den Schriften des Apostels niedergelegt sindet, in sorgfälige Erwägung gezogen worben, bann hatte sowohl die Unlage ber Schrift im gangen, als auch die Abfolge bes Stoffs im einzelnen, namentlich im zweiten Teile, eine andere werden muffen. Nichts-destoweniger ist die Schrift schon bald nach ihrem Erscheinen mit Recht als eine sehr be- 86 beutende Leiftung begrüßt worden. Ohne nennenswerten Borgang hat fie für ein erneutes und vertieftes Verständnis des großen Heibenapostels bahnbrechend gewirkt; sie hat nicht zum wenigsten beigetragen, das Bewußtsein um die Aufgabe zu wecken, welche sich die Bearbeitung der biblischen Theologie zu stellen hat, und ist diese seitdem über U. hinausgeschritten, so barf nicht vergeffen werben, daß auch ihm hieran ein Teil bes Berbienstes 40 gebührt.

Es war eben um die Zeit, da der paulinische Lehrbegriff die Presse verließ, daß Bern ben vielversprechenden Gelehrten an die Stelle von Lut (Bb XII S. 19) jum Brofessor und Direktor Gymnasii berief. In biefer Stellung wirkte er vom September 1824 bis an sein frühes Ende als Lehrer der klassischen Sprachen und des Hebraischen 46 aushelfend eine Weile auch als Dozent an ber bamaligen Afabemie — mit Unverdroffenheit und gutem Erfolg. Ein unverhohlener Feind aller Halbheit, gehörten Genauigkeit des Wiffens, treue Erinnerung und Fertigkeit in der Berwendung der erworbenen Kenntnisse zu den Grundsorderungen, die er seinen Schülern gegenüber mit unentweglicher Zähigkeit, mitunter mit beißender Schärfe, geltend machte. Aber auch vor so den Behörden und dem Publikum, in seinen öffentlichen Schulreden und wo sich sonst Gelegenheit fand, wurden die hemmungen beleuchtet, welche einer höheren Geistesbildung ber Jugend im Wege standen. Nicht weniger lag U. die hebung des zurcherischen Schulswesens an, für bessen Chorherrenstift er zum Verdrusse seines Baters in einer anonymen Flugschrift eine gänzliche Umgestaltung verlangte. Was sodann neben den Obliegenheiten 66 des Lehrberufs an Zeit noch jurudblieb, widmete er raftlos der wiffenschaftlichen Forschung und der schriftstellerischen Thatigfeit, welche sich feiner personlichen Reigung zufolge, unter steter Berucksichtigung der biblischen Theologie, überwiegend der neutestamentlichen Kritik und Cregese zuwandte. So wurde ihm möglich, nicht nur die wiederholten Ausgaben seines Hauptwerkes, des paulinischen Lehrbegriffs, zu besorgen und eine wertvolle Bear- 60

beitung der Wolfischen Vorlesungen zu den vier ersten Gesangen des Zlias (2 Bände 1830), sowie eine gute, fritische Ausgabe von Plutarchs Consolatio ad Apollonium (1830) zu liefern. Sondern wir besitzen noch überdem von ihm zwei kürzere Abhandblungen über den Täuser Johannes, die Tause und Versuchung Christi (Theik 1829 und 1832), und einen "Commentar über den Brief Pauli an die Galater" (1833). Wenn jedoch in der Vorrede zu diesem verlangt wird, daß der Ausleger das Bild seines Schriftstellers, wie es sich in der Schrift abspiegelt, sprachlich und sachlich beleuchtet vor den Augen der Leser emporsteigen lasse und deshald vorzüglichen Fleiß auf die Entwickelung des Zusammenhanges der Gedanken verwende, so ist U. diesem Ziele nicht nachsoselung des Zusammenhanges der Gedanken verwende, so ist U. diesem Ziele nicht nachsoselung der Wennen. Denn bei aller Genauigkeit in der grammatisch-historischen Interpretation des Einzelnen und vieler Präzision im Ausdruck ist nur wenig gethan für das, was einen theologischen Kommentar über den Charakter gewöhnlicher Scholien erhebt. Dem Galatersdrieße sollte — sofern ihm Gott Leben und Kräfte schonker Scholien erhebt. Dem Galatersdriegen Schriften "des Apostels des Geistes und nicht des Buchstadens" solgen. Allein Gott hatte anders beschlossen. Nachdem U. einen Auf an die neugegründete Hochsschule seiner Baterstadt abgelehnt hatte, im Augendlicke, als die Verhandlungen über die Umgestaltung der Berner Alademie in eine Hochssicht stand, riß ihn, noch nicht 34 Jahre alt, den 18. September 1833 ein säher Tod aus der weitgeöffneten Bahn eines steigenzalt, den Nudwes und mitten aus seinem bäuslichen Glück.

alt, den 18. September 1855 ein suger Lov aus der seingen Inches 200 den Ruhmes und mitten aus seinem häuslichen Glück.

U. war eine etwas nüchterne Natur, seiner ganzen Anlage nach nicht sowohl zum willensmächtigen Manne der That, als zum Gelehrten geschaffen. Mit scharfem Verftande und klassischem Geschmacke verband er einen Jbealismus, der es, im Ningen nach zusammenhängender Erkenntnis, unter Zurückstellung der Erscheinung, vor allem auf die Ihreiner absah und, bezogen auf die evangelische Überlieferung, die kritische Stimmung zu seiner notwendigen Kehrseite hatte. Die Weise, wie er sich über den Begriff des Mythus in seiner Anwendbarkeit auf die Evangelientradition ausspricht (ThStR 1832), macht ihn jum unmittelbarften Borganger von Strauß, wobei jedoch fehr fraglich bleibt, ob bie tonsequente Durchführung der Mythentheorie je seine Billigung erhalten hatte. Bezeich-30 nend für U.s theologifchen Standpuntt ift auch feine "im britten Satularjahre ber Bernischen Reformation" bor ber studierenden Jugend gehaltene Rebe (Zurich 1828). Ohne daß bes ethischen Faktors nur mit einem Worte gedacht wäre, gilt ihm die Reformation vornehmlich als eine Frucht des wiedererwachten wiffenschaftlichen Beiftes, als ein Sieg bet Vernunft über die Fragt des inteberernachten instentigenstätigen Gesties, als ein Steg der Vernunft über die Sinnenwelt. Uhnlich setzt er das ursprüngliche Wesen der von 35 Christus gestisteten, sittlich-religiösen Gemeinschaft in die Begeisterung für Wahrheit und gegenseitige Liebe. — Im Privatumgange war U. nach dem Zeugnisse seines von ihm hochverehrten Leichenredners, des damaligen Pfarrers und nachherigen Prosessor Lut beffen "Trauerrede" wir das Folgende entnehmen — stets bescheiben, auch wenn er die Balme trug, bon großer Dienstfertigkeit, immer voran in neuer Kunde von den Erichei-40 nungen und den Schritten der Wissenschaft. "Seine Geistesart war eine solche, die nach Dben fich richtete, die Bahrheit ju schauen, ber Bahrheit rein zu dienen. Erhöht und berflart hat fich bies auf feinem Totenbette erwiefen. Er ftarb mit bem hellften Bewußtsein und unter ben schönften Außerungen bes erhöhten geistigen Lebens, ben Blid mit Klarheit auf das Vergangene und Bevorstehende gerichtet. Seine Worte waren Liebe und 46 Teilnahme. Seinen Freunden ließ er jum Abschiede fagen, er achte nach der Schrift den Borangegangenen für den Glücklicheren". Güber +.

## Ujuardus f. d. A. Acta martyrum Bd I S. 147, 12.

Utenheim, Christoph von, Bischof von Basel, gest. 1527. — J. J. Herzog, Christoph von Utenheim in den Beiträgen zur Geschichte Basels, Basel 1839, S. 33 ff. Neben 50 den dort erwähnten Quellen sind vor allem zu nennen die inzwischen von der historischen und antiquarischen Geschicht in Basel herausgegebenen Basler Chroniten, Leivzig 1872—1902, serner das Chroniten des Konrad Bellitan, her. von Bernhard Riggenbach, Basel 1877—1eber den Freundestreis Utenheims vgl. bes. Charles Schmidt, Histoire litteraire de l'Alsace, Paris 1879, und Knepper, Jasob Wimpseling, Freiburg i. Br. 1902. Ueber das Verhältnis des Bischofs zur Stadt siehe Heuseler, Bersassungsgeschichte der Stadt Basel im Mittelalter. Die kirchlichen Zustände im Bistum unmittelbar vor der Resormation schildert mit vollständiger Beherrschung des archivalischen Austriales Rud. Basernagel in der Basser Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, II, S. 171 ff., Basel 1903 (Mitteilungen über Rahmundus Peraudi und kirchl. Zustände seiner Zeit in Basel).

Utenbeim

Der Basler Bifchof Christoph von Utenheim, ber Freund Geilers und Wimpfelings und Bewunderer und Gönner des Erasmus, gehört zu den zahlreichen Männern, die befümmert über die mannigfachen Schaben ber Kirche und voll redlichen Willens, ihnen abzuholfen, die ersten Schritte Luthers mit Beifall begrüßten, allmählich aber in beutlichen Gegensat zu ihm traten, und gegenüber beren Bestrebungen zur Berbesserung ber reli= 6 giösen und sittlichen Zustände das Neue und Eigenartige der Resormation besonders deutlich herbortritt.

Er entstammte einem elfässischen Abelogeschlechte und muß um die Mitte bes 15. Jahrhunderts geboren worden sein. Zwar nennt ihn Pellikan schon 1507 grandaevus (Chron. S. 37), und ebenso hebt Erasmus in einem Briefe 1513 die Ehrsurcht hervor, 10 die sein Alter einflöße. Aber nach bem Zeugnis bes Karthäusers Georg ift er 1527 gestorben, cum fere octogesimum attigisset annum (Basl. Chron. I, S. 414). Seine Eltern waren hans von U. und Sufanna von Mülnheim. Im Jahre 1473 bekleidete er bas Umt bes Rektors an der kurz vorher gestifteten Universität in Basel und wird in bem Matrifelbuche als Artium liberal magister, juris pontif. scholaris und prae- 16 positus et canonicus eccles. S. Thomae Argent. bezeichnet. Zugleich finden wir bie Notiz, daß er am 18. Dezember besfelben Jahres als magister Erfurtensis aufgenommen wurde. Hier in Basel traf U. einen Kreis bedeutender Männer, die an der Universität lehrten oder litterarisch thätig waren, und deren geistiger Mittelpunkt der Humanist und entschiedene Bertreter des Realismus Johannes Henlin von Stein (de 20 Lapide) war. Mit diesen Männern, zu denen unter anderm sein Landsmann Geiler bon Raifereberg gehörte, feben wir U. bald eng berbunden, tropbem daß er im neuen Wege d. h. als Nominalist unter die magistri rezipiert worden war. (S. Bischer, Geschichte ber Universität Basel S. 165.) Zum Propst von St. Thomas in Strafburg war U. er-nannt worden, nachdem sein Vorgänger im Amte, Burkart Schön, am 10. Sept. 1473 26 nannt worden, nachdem sein Vorganger im Amte, Burkart Schön, am 10. Sept. 1473 25 gestorben war (Schmidt, Histoire du chapitre de Saint Thomas de Strasbourg p. 272). Als Propst des Thomasstiftes gehörte er mit Geiler von Kaisersberg zu den Männern, die der Bischof Albrecht von Straßburg nach seinem Amtsantritte im Jahre 1478 mit einer Inspektion seiner Diöcese betraute (Schmidt, Hist. lit. I, p. 349). Würde und Pfründe am Straßburger Thomasstifte behielt U. zunächst auch dann bei, 30 als er in das Basser Domkapitel eingetreten war, und ließ sich, als er 1486 mit der custodia betraut wurde, durch den Papst Innocenz VIII. den nötigen Dispens wegen des Besites zweier inkompatibeln Benesizien erteilen. Am 27. Juni 1494 jedoch verzichtete er auf das Kanonikat und die Propstei zu Gunsten seinen Kessen Messen Melchor von Baden. Noch in demselben Jahre wurde er durch einen Erlaß des Astes von Clumb. Jacques 36 Noch in demfelben Jahre wurde er durch einen Erlaß des Abtes von Cluny, Jacques 35 d'Amboise, zum vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus über den Orden in partibus Alemanniae ernannt und speziell mit der Aufsicht und Verwaltung des Klosters 3u St. Alban bis zur Bestellung eines Abministrators betraut und im 3. 1499 endlich (s. die Urkunde vom 30. Dez. 1499, durch die sich der Bischof Caspar zu Rhein seine Rechte vorbehält) zuerst zum Verweser des Basler Bistums und 1502 nach dem Tode 40 Caspars zu Rhein zum Bischof gewählt. Dadurch wurde die Ausführung eines Planes verhindert, mit dem sich Christoph mehrere Jahre lang getragen hatte. Er war entschlossen gewesen, sich gemeinsam mit seinen elsässischen Landsleuten Geiler, Wimpfeling und dem Dominikaner Thomas Lamparter in die Einsamkeit des Schwarzwaldes zurückzuziehen und dort fern von dem Treiben der Welt ein stiller Beschaulichkeit gewidmetes Leben zu führen. 45 Mit Freude waren die Freunde auf diesen Gedanken eingegangen, und Wimpfeling hatte fich bereits in bem Rlofter Marienthal bei Maing bie nötigen Unweisungen über "Schlafen und Wachen, über die Nahrung, über Gottesbienft und Arbeit, über die heilige Lefung und dergleichen Dinge" geben lassen. Als jedoch ein Schreiben Christophs eintraf, in dem er meldete, daß er als Bischof von Basel in Aussicht genommen sei, war Wimpse- so ling durchaus der Ansicht, daß sich U. diesem Amte nicht entziehen durfe. (S. den Brief Bimpfelings an Chrift. in ber Bierteljahreschrift f. Runft u. Litter. ber Renaiffance I, p. 233 ff.) Anders Geiler, der an der Möglichkeit einer Reformation verzweifelte und auch dann von der Übernahme eines Bistums abriet, wenn es ohne Umtriebe und Bestechung erlangt werden konnte. Gelinge es, die zerrütteten finanziellen Verhältnisse wieder 65 zu ordnen, so werde dadurch lediglich dem Nachfolger die Möglichkeit verschafft, desto größern Luxus zu treiben. Wimpfeling jedoch empfahl nicht nur Christoph, dem Rufe zu solgen, obwohl seine eigenen Blane dadurch durchtreuzt wurden, sondern erteilte ihm auch sofort Raticblage für die Führung des Umtes und betonte dabei besonders die Ruglichkeit jährlicher Diöcesanspnoden, wie sie z. B. in Speper, Worms und Mainz gehalten so

372 Iltenheim

wurden, wies auch barauf bin, daß es nicht an vortrefflichen Mannern feble, die Chriftoph mit ber Erfüllung ber einzelnen wichtigen Aufgaben betrauen tonne. Bum Teil Diefelben Schanfen pricht er in ber Debitation ber Concordia curatorum et fratrum mendicantium (dd. Arg. 13. Febr. 1503) an U. aus und bebt auch bier besonders wieder 5 die Bedeutung der Spnoden und bischöflichen Bistationen bervor. So kann es nicht überraiden, daß Wimpfeling noch in demfelben Jahre von Christoph nach Bafel berufen und hier mit ber Rebattion ber Spnobalftatuten betraut wurde, bie ber neue Bifchof auf einer Spnode seiner Geiftlickeit vorzulegen und fie badurch an ibre Pflichten zu erinnern beabsichtigte. Sowohl die brieflichen Außerungen Wimpfelings (colligimus statuta syno-10 dalia, facio epitomata in eadem, facio prologum), wie diejer prologus in statuta synodalia ielber (curavimus antiquis synodalibus statutis nova quaedam addere) bestätigen, daß es fich mehr um die Sammlung und die Rebattion ber bestehenben Statuten als um ein neues selbstftandiges Bert bandelte. "Mit vieler Mube und in frommem Eifer" machte fich Wimpfeling an tiefe Arbeit, Die burchaus ben von ibm vertretenen 15 Reformationsvorschlägen entsprach, und schon am 23. Etwober 1503 versammelte fich die Synobe, auf ber die Beiftlichkeit bes Bistume jur Beobachtung ber Statuten verpflichtet wurde. Wimpfeling wunichte, wie er Brant fdrieb (f. b. Brief bei Ancepper E. 360f.), bag ber Bifchof felber in einer Rebe ben Alexus ermabne, tonnte ibn jeboch nicht bagu bewegen. Dieser überließ vielmehr aus Bergagtheit, wie er selber gestand (quod ait se 20 pusillanimum esse) diese Aufgabe seinem Weihbischof und versprach, dessen Rede eine furze Ansprache beizufügen. Diese Borte sind den Statuten beigegeben, und es wird ausdrücklich hervorgehoben, daß sie der Bischof auch selber vorgetragen habe. Sie weisen auf das Argernis hin, das die Geistlichen mit ihrem ungeistlichen Wandel dem Bolte geben, und mahnen zur Umkehr. Dabei versichert sie ber Bischof, daß er keineswegs am 25 Strafen eine Freude habe, und bag er nicht nach ihrem Gelbe Berlangen trage, sondern nach ihrem und ihrer Untergebenen Seelenheile von gangen Bergen ftrebe. Charafteristisch ift, wie die Verberbnis ber Kirche vor allem auf bas Aufhören ber Synoben und bas Nichtbeachten ber Statuten zuruckgeführt und von Synoden, die jährlich zweimal nach ben alten, von bem Basler Kongil erneuerten Bestimmungen abgebalten werben, Beffe-20 rung erwartet wird. Angesichts des Inhaltes diefer Ansprache ober oratiuncula, wie fie Wimpfeling nennt, ift ber Gifer, mit bem biefer ihren Drud betreibt, und bie Soffnung, bie er auf ihre Berbreitung sett, nicht recht begreiflich. Weil die Statuten, benen die Rebe beigegeben werden soll, noch geandert und vermehrt werden mussen, und ihre Publis kation badurch verzögert wird, wunscht er, die Ansprache, so lange sie noch in frischer 35 Erinnerung steht, allein gedruckt zu haben. Ja er ist, wie er dem Buchdrucker Amerbach schreibt (s. d. Brief bei Knepper 352), bereit, selber ein Goldstück an die, wie er glaubt, nicht beträchtlichen Kosten beizusteuern. Die Rede drucken zu lassen, scheint ihm um so nötiger, ale fie nur von Wenigen verstanden worden ift. Und er hofft, daß fie über bie Grenzen bes Bistums hinaus von den Prieftern gelesen und beherzigt werbe und auch 40 andern Bifchofen jum Borbilde biene. Bielleicht darf man auch in dem Gejange, mit dem der Reuchlin und Wimpfeling befreundete Ciftercienser Konrad Leontorius Die Synobe befingt, einen Beweis feben, wie fehr man in gewissen Kreisen auf ben Bifchof und den von ihm eingeschlagenen Weg bobe Hoffnungen für die Kirche feste. Gin Blid auf die Statuten jedoch zeigt, daß man sich davor hüten muß, das Borgehen des Bischofs zu überschäten und ihn deswegen als einen Freund und Vorläufer der bald beginnenden Reformation in Anspruch zu nehmen. Wir haben vielnichr einen der vielen Versuche vor uns, das kirchliche Leben durch Vorschriften zu heben, die die Thätigkeit des Geistlichen bis in alle Einzelheiten hinein regeln. Die Statuten enthalten eine Fülle von auch gleichgiltige Außerlichkeiten regelnden Weifungen ohne einen zusammenhaltenden Grund-50 gedanken, und von einer Opposition gegen die katholische Auffassung des Christentums ober das hierarchische System findet fich keine Spur, so sehr das Bestreben jum Ausdruck kommt, die bischöflichen Rechte auch gegenüber Übergriffen des papstlichen Stuhles ju mabren. Die Absicht, das erschütterte bischöfliche Ansehen wieder zu beben, tritt freilich allenthalben hervor. Und wenn man nach einem Grundgedanken sucht, so kann man 55 ihn in der Uberzeugung finden, daß die Berftartung der bischöflichen Gewalt und ihrer Berteidigung gegenüber ben ihr von allen Seiten brohenden Angriffen das beste, ja einzige Mittel fei, die zuchtlose Geiftlichkeit zu beffern und damit auch das firchliche Leben insgesamt zu erneuern. Für die Erkenntnis des Geistes, in dem dieser Reformations-versuch unternommen wird, ist es wichtig, darauf zu achten, welche Bücher zum Schlusse w den Pfarrern zu eifriger Lektüre empfohlen werden. Es sind die Schriften Johann Gerlltenheim

373

sons, insbesondere sein Buch de arte audiendi confessiones, und ihm in ihren Anssichten nahe stehender Männer, darunter Johannes de Lapides Resolutorium dubiorum

missae, womit fie fich besonders vertraut machen follen.

Mit zahlreichen, ähnlichen Bersuchen, die kirchlichen Zustände und in erster Linie das Leben der Geistlichen zu bessern, hatte der, mit dem Christoph seine Thätigkeit des gann, auch das gemeinsam, daß er erfolglos blieb. Die Absicht, regelmäßig Synoden abzuhalten, ließ sich nicht verwirklichen. Die Priester des Bistums wollten sich, wie der Bischof dem Lektor der Theologie im Barsügerkloster, Bellikan, sagte, nicht resormieren lassen, und während sie im elsässischen Teile des Bistums an dem Adel einen Rückhalt hatten, wurde es dem Bischof in dem schweizerischen Teile dei dem kückweisen Berluste 10 seiner politischen Besugnisse immer schwieriger, auch in rein kirchlichen Dingen die Zügel in den Händen zu behalten. Die Domherren aber machten geltend, daß sie von der dischssischen Autorität eximiert seien und lediglich unter dem Papste und ihrem Dekane ständen. Und vergebens waren die Eximierten und ihre Exemtion Mißbrauchenden in der Borrede zu den Statuten auf den Schluß des 42. Brieses des hl. Bernhard hingewiesen 15 worden. Da keine weitern Synoden mehr abgehalten wurden, konnte der Bischof auch nicht, wie er beabsichtigt hatte, die drevis summa catholicae doctrinae, die Pellikan auf seinen Wunsch als Grundlage für ihre Predigten empsehlen. (Chron. d. Pell. S. 36.)

In den Statuten sinden sich u. a. auch Vorschriften darüber (Fol. V) wie dem Zu= 20 sammenlaufen des Bolkes zu gewissen Bildern und andern angeblichen Wunderorten auf Bergen und in Wäldern non tam ex veris visionidus, quam ex kalsis somniis laesae kantasiae illusionidus et sensuum praestigiis soviel als möglich gesteuert werden solle. Auch diese Vorschrift würde man vollständig mißverstehen, wollte man sie als einen, wenn auch nur schüchtern gemachten Versuch, die Reliquien- und Heiligenderehrung 25 einzuschränken, deuten. Ein halbes Jahr, nachdem die Spnode abgehalten und die Statuten dem Klerus vorgelegt worden war, kam der Kardinal Rahmundus Peraudi nach Vassel. Er war von Alexander VI. als Ablaßkommissär nach Deutschland geschälten und kehrte nun nach Rom zurück. In Basel verweilte er ein volles Viertelzahr, teils durch die Hier den der VI. als Ablaßkommissär nach Deutschland geschälten und kehrte nun nach Kom zurück. In Basel verweilte er ein volles Viertelzahr, teils durch die Size, teils durch Geldverlegenheit gezwungen. Unter den mannigsachen Enaden- 30 erweisen, die er während dieser Zeit hohen und niedern Bittsellern aller Art erteilte, ist die Elevation der Gebeine der drei heiligen Jungfrauen Kunegundis, Mechtundis und Wibrandis in Sichsel hervorzuheben, wodurch diesem Wallsahrtsorte die alte, allmählich derminderte Zugkrast wieder zurückzegeben wurde. Der Bischof Christoph beteiligte sich nicht nur mit seinem Weihbischof und zahlreichen Eeistlichen an diesem seierlichen Ukte, so sondern ließ sich von Raymundus auch zur Elevation und Translation der Gebeine der Heiligen Germanus und Randvaldus im Stifte Münster in Granseld ermächtigen, und entnahm diese Reliquien im Jahre 1505 dem Hochaltare der Kirche und transserierte sie an einen der öffentlichen Berehrung zugänglicheren Ort.

In dem Briefe, der Christoph riet, sich als Bischof wählen zu lassen, hatte ihn 40 Wimpfeling auf die Fülle hervorragender Männer hingewiesen, die er bei der Verwaltung des Bistums zu seiner Unterstützung heranziehen könne. Dem Ruse, den er selber sofort erhalten hatte, nachdem U. wirklich gewählt worden war, folgten später weitere, so die Aufforderung, in einem von dem Bischof reformierten Nonnenkloster wenigstens für einige Zeit die Leitung zu übernehmen. Ein anderer elsässischer Landsmann, auf den der Bischof seine Blicke richtete, war Capito. Er trat 1515 sein Amt als Prediger am Münster an und war zugleich auch als Lehrer in der theologischen Fakultät thätig. Eine eigene Münsterprädikatur war schon zur Zeit des Bischofs Arnold von Rotberg (1451—58) geschafsen worden gemäß einem Ockrete des Basler Konzils vom Jahre 1438, das desstimmte, daß fortan sede Domkirche einen Theologen und Prediger für die Bildung der 50 Diöcesangeistlichkeit und die Unterweisung des Volkes anzustellen habe (Basler Jahrbuch 1895, S. 154). Durch Vermittlung Capitos kam noch in demselben Jahre auch Oekoslampad nach Basel, wahrscheinlich als Leutpriester am Münster, zog jedoch schon im solzgenden Jahre wieder fort, während Capito ein paar Jahre länger blieb. Die Verusung dieser Männer zeigt, daß der Bischo ein war, durch wissenschaftliches Streben und der Tücktigkeit ausgezeichnete Leute herbeizzisiehen. Doch darf man aus ihrer spätern Stellung zur Resormation keine Schlüsse auf seine eigene Gesinnung ziehen. Es genügt, daran zu erinnern, daß Oekolompad, der 1518 ein zweitesmal nach Basel kam, 1520 in das Brigittenklosker die Resolompad, der an hach Basel kam, 1520 in das Brigittenklosker die Resolompad, der sind weitesmal nach Basel kam, 1520 in das Brigittenklosker die Resolompad, der sind weitesmal nach Basel kam, 1520 in das

374 Utenheim

Rufe bes Grasmus nach Bafel gefolgt, ben biefer noch von Lowen aus an ihn gerichtet batte. Und zu Erasmus, ber 1521 nach Bafel überfiedelte, schon vorher aber öfters wegen bes Berkehres mit seinem Berleger Froben in Dieser Stadt weilte, fühlte sich der humanistisch gefinnte Bischof besonders hingezogen und gab ihm gahlreiche Beweise der Ber-

sehrung, die er wie alle Gebilbeten der Zeit für den großen Gelehrten empfand.
Sowohl Capito als auch Beatus Rhenanus, der häufig von Christoph an seine Tasel gezogen wurde, schreiben Erasmus, wie sehr ihn der Bischof schätze und sich nach ihm sehne. Auch ist noch ein Brief erhalten, in dem ihm dieser selber seine Freude über die guten Nachrichten ausspricht, ihn zu einer balbigen Wiederholung des Besuches auffordert 10 und ihm sein Haus, ja fich selbst und alles, was er sein eigen nennt, anbietet. Auch Erasmus tann nicht genug hervorheben, mit welcher Gute ihn ber ebenso burch bie Reinheit seines Lebens wie durch seltene Gelehrsamkeit ausgezeichnete Mann behandelt habe. In nicht weniger als brei von den uns erhaltenen Briefen an seine englischen Freunde erzählt er von dem Pferde, das ihm der fonst keineswegs als freigebig bekannte Bischof 15 geschenkt, und das er selber, kaum zum Tore hinausgeritten, um den Preis von 50 Gulden berkauft habe. Das Encheiridion trage ber Bifchof fortwährend mit sich herum, und er selber habe gesehen, wie ber Rand in seinem Exemplare voll Rotizen von seiner Hand sei. Und in einem spätern Briefe hebt er hervor, daß die Ausgabe des Neuen Testaments durchaus mit der Zustimmung des Bischofs erfolgt sei. Bis in die letten Jahre seines Webens stand der Bischof mit Erasmus in brieflichem Verkehre. Und noch in dem letten und erhaltenen Briefe bes Gelehrten an Chriftoph aus bem Jahre 1524 finden wir bie Empfehlung eines Buches Luthers, De quatuordecim spectris, freilich mit ber Bemerkung, wenn auch in biefer Schrift etwas Bofes ftede, fo werbe bie Ginficht bes Lefers bas Gold aus dem Mifte herauszunehmen im ftande fein.

Daß ber Bischof, ber bie Schaben ber Kirche tief beklagte und bis zulest einer Reformation geneigt war, die ersten Schriften Luthers, die in Basel eifrig nachgebruckt wurden, gerne las und mit froben Soffnungen fein Auftreten begrüßte, geht aus berschiedenen Zeugnissen hervor. Lutheri quidem scriptis, klagt der Karthäuser Georg, in principio multum favere videbatur imprudens, donec tandem serpentem 30 viridi in gramine latitantem et se et suam metropolim ac diocesim graviter laesisse deprehenderet, sed nimis sero (Baël. Chron. I, p. 415). Darf man einc Stelle aus einem Briefe Capitos an Luther auf Christoph beziehen (episcopus quidam eruditus ac primae honestatis), so war er noch 1519 bereit, sich für Luther zu verwenden (s. den Brief bei Scultet., Annal. p. 44). Doch ist diese Deu-35 tung zweifelhaft. Aber noch 1520 konnte Wimpfeling feinem alten Gönner schreiben: "Möchten boch alle beutschen Bischöfe und die übrigen Großen zugleich mit den Schweizern darauf bedacht sein, den Bapst Leo zur Milde zu stimmen, damit er nicht Luther gang zu Grunde geben laffe, einen Mann, der nicht nur in seiner Lehre fich als ebangelischen Christen bewährt, sondern auch in seinem ganzen Leben". Doch gleich wie Wimpse-40 ling selbst, so wandte sich auch der Bischof mit Entschiedenheit von Luther ab, als die Konsequenzen von dessen Borgeben deutlich zu Tage traten. Und die Ereignisse, die auch in Basel die Neugestaltung der kirchlichen Berhältnisse herbeiführten, baben sich ohne und gegen seinen Willen vollzogen. Er war jedoch um so weniger im stande, sie zu vershindern, als sich die Stadt, die 1501 der schweizerischen Sidgenossenschaft beigetreten war, 45 dem Einflusse des Bischofs immer mehr entzog. Wohl hatte Christoph bei der Übernahme seines Amtes eine Gewandtheit in den Geschäften bewiesen, die ihm selbst seine Verehrer Wimpfeling nicht zugetraut hatte, und sich beim Versuche, die zerrütteten sinanziellen Berhältniffe bes Bistums zu ordnen, einer Sparfamkeit befliffen, die ibm manche als Beiz anzurechnen geneigt waren. Aber bem Ringen ber aufblübenden Stadt nach 50 Unabhängigkeit und der fortschreitenden Abbröckelung der bischöflichen Rechte hatte auch ein thattraftigerer Mann als der greise Bischof mit seiner zu ftiller Beschaulichkeit neigenben Gelehrtennatur nicht Salt zu gebieten bermocht. Bon Alterobeschwerden und Rrantheit beimgesucht erhielt er 1519 in bem Dombekan Niklaus von Diesbach einen Koabjutor. Aber nun erklärte der Rat der Staat, damit sei auch die durch Christoph 1506 gegebene 55 Handveste aufgehoben, und weigerte sich, sie aufs Neue zu beschwören. Und als ber enerzgische Koadjutor ben Bastern bas von ihnen nach bem Tode bes Grafen Thierstein besete Schloß Pfäffingen nicht überlassen wollte, beschloß ber erbitterte Rat 1521, in Zufunft teinem Bischof mehr zu schwören.

hatte fo ber Rat ben entscheibenben Schritt gethan, um bie Stadt ganglich ber 60 Berrichaft bes Bifchofs zu entzieben, fo zeigte er fich bereit, ibm entgegenzukommen, ale 1ltenheim 375

sich bieser im folgenden Jahre an ihn wandte wegen des Argernisses, das einige Huma= niften burch einen Spanferkelschmaus am Palmfonntag gegeben hatten. Richt nur wurde ben Teilnehmern strenge Strafe angebroht für ben Fall, daß sich bergleichen wiederholen sollte, sondern bei diesem Anlasse auch den Predigern verboten, der Verkündigung des Evangeliums nach althergebrachtem Verständnisse neue Lehren beizumischen. Ferner mußte 5 der Leutpriester zu St. Alban Wilhelm Reublin, der unter großem Zulaufe heftig gegen die Hierarchie und Institutionen Erirche perdigte und bei der Frohnleichnamsprozession an Stelle der Religieien eine Wikel andere Kette und Kattan u an Stelle ber Reliquien eine Bibel getragen batte, auf Andringen bes Bifchofe bie Stadt verlaffen, tropbem daß ein halbes Sundert Frauen aller Stände aus feiner Gemeinde vor bas Rathaus tamen und für ihn Fürsprache einlegten (Rhff, Bast. Chron. I, S. 32 f. 10 S. ferner ben Brief bes Baf. Amerb. bei Burdhardt-Biebermann, Bonifatius Amerbach S. 156f.). Die Schrift De interdicto esu carnium, die Erasmus, veranlagt durch ben Spanfertelfcmaus, an ben Bischof richtete, und in ber er fur bie Abichaffung einiger ben Spanserteigmaus, an den Bischof richtete, und in der er zur die Abschaftung einiger Feiertage und die Ausbebung des Sölibatszwanges eintrat, sich zugleich aber nachdrücklich gegen seds eigenmächtige Borgehen aussprach, zeigt, inwiesern der Bischof auch jetzt noch 15 als Freund einer Resormation betrachtet werden konnte. Mit Deutlichkeit geht dies vor allem auch aus dem Schreiben hervor, mit dem er am 22. Oktober 1523 die Einladung der Zürcher, am zweiten Religionsgespräch teilzunehmen, beantwortet. Nachdem er zuerst auseinandersetzt, daß die Bilder und die Messen ver her hl. Schrift widersprächen, noch den christlichen Herzen zum Argernis gereichten, sondern zu heister Andacht beitrügen, betont er 20 nachdrudlich, daß es niemand juftebe, von fich aus in biefen Dingen eine Anderung vorzunehmen, sondern daß dies lediglich burch eine allgemeine Berfammlung und eine Erklärung der Kirche felber gescheben könne, und daß ein eigenmächtiges Borgeben gur Trennung und damit zu schwerem Argernisse führen musse. Als die Zurcher entgegen seinem Rate hansbelten, schloß er sich den Bischöfen von Konstanz und Lausanne an und ermahnte mit 25 ihnen gemeinsam die Eidgenossen, bei der alten Religion zu verharren, vorbehaltlich die Abichaffung einzelner Digbrauche zu gelegentlicher Beit. Auch in Bafel suchte er, foviel in feiner Kraft ftand, ju berhindern, daß die neue Bewegung, die immer mehr die Grundlagen der bisherigen Kirche in Frage stellte, weiter um sich griff. Als Dekolampad 1522 zum dritten Male nach Basel tam und nun mit großem Erfolge im Sinne Luthers pres 30 digte und lehrte, verbot der Bischof den Priestern bei Verlust ihrer Pfrunden und ebenso ben Gliebern der Hochschule, ihn zu hören (Rhff, Basl. Chron. I, S. 36). Wenn Deto-lampad tropdem die Homilien über den 1. Johannesbrief, die 1524 im Druck erschienen, dem Bischof und seinem Koadjutor widmete, so that er es weniger, weil er sie dadurch zu gewinnen hosste, als weil er zeigen wollte, daß seine Predigten das Licht des Tages 36 nicht ju icheuen hatten. Er wußte, wie die Widmung zeigt, daß die Bergen ber Bifcofe ibm und seinen Brubern, die das Evangelium lauter verfündigten, bereits entfrembet waren. Aber auch aus bem bereits früher erwähnten letten und erhaltenen Briefe bes Erasmus an Chriftoph geht hervor, daß fich diefer immer noch gerne mit feinem gelehrten Freunde über eine Reformation der Kirche unterhielt, freilich eine, welche die Grundlagen 40 der katholischen Kirche unangetastet ließ und von den Bischöfen ausging. Wir sehen den greisen Bijchof mit ber Lekture von Schriften beschäftigt, die Besserungsvorschläge machen, allerdings mit Schriften, von denen sich Erasmus keine große Wirkung auf die Zeitgenossen verspricht, weil die eine nimis sapit jura pontificia und eine andere mit ihren reichslichen Citaten aus den Visionen der hl. Brigitta die Leute zum Lachen reizen wird. 45 Höflich lehnt er darum auch die Bitte, einer dieser Schriften eine Vorrede mitzugeben, ab. Wie über den Wert dieser Bucher, so darf er sich seinem alten Gonner gegen-über jedoch auch darüber leise Zweifel erlauben, ob die Bersuche des neuen Bapftes Sabrian, Die firchlichen Ruftanbe zu beffern, wirklich ber Frommigkeit zu Gute kommen werben.

Wir haben kein Recht, Christoph von U., wie dies häufig, z. B. auch Bd III S. 715,51 geschieht, einen evangelisch gesinnten Bischof zu nennen, wenigstens wenn dieses Wort einen Gegensatz gegen die katholische Auffassung des Christentums und eine Hinneigung zu den neuen von Luther vertretenen Bestrebungen, die Kirche zu erneuern, bezeichnen soll. Auch das Bekenntnis Spes mea crux Christi, gratiam non opera quaero, das auf der 55 von Christoph in das Magdalenkloster zu Basel gestisteten Scheibe unter der zu den Füßen des Gekreuzigten klagenden Maria Magdalena steht, berechtigt nicht dazu. Die Worte sprechen nichts aus, was nicht ein frommer Katholik zu allen Zeiten als seine Überzzeugung hätte bekennen können. Sie geben auch lediglich wieder, was Christoph bei dem von ihm und seinen Freunden Geiler und Wimpfeling hoch verehrten Gerson gefunden 60

hatte, beffen testamentum Peregrini metricum mit den Worten schließt: Spes mea

tu Jesus est: gracia non opera.

Im Februar des Jahres 1527 sandte Christoph von Pruntrut aus, wo schon seine Borgänger meist zu residieren psiegten, Boten an das Domkapitel mit der Bitte, ihn seiner Würde zu entheben, entschlief aber, noch bevor ein neuer Bischof gewählt worden war, am 16. März desselben Jahres in seinem Schlosse zu Delsberg und wurde auch in der dortigen Kirche vor dem Hauptaltare begraben (Basilae sacra p. 358 s.). Aus vielen guten Gründen hatte er, wie der Karthäuser Georg berichtet, den Wunsch ausgesprochen, nicht in Basel bestattet zu werden (Basil. Chron. I, S. 414). In der That 10 wurde in dieser Stadt die Resormation nach zwei Jahren endgiltig durchgeführt.

Cherhard Bifder.

Utragniften f. b. A. Buf Bb VIII S. 487, 22.

Untenbognert f. Btenbogaert.

 $\mathfrak{D}$ .

15 Badian f. Watt.

Bater, Apoftolische f. Bb I G. 741.

Bater ber driftl. Lehre f. Doftrinarier Bb IV S. 765.

Bater des guten Sterbens. — Duellen u. Litteratur: Sanzio Cicatelli, Vita del P. Camillo de Lellis, Viterdo 1615; Helyot, Geschichte der Klöster und Ritterorden, Leipzig 20 1754, IV, 310—323; B. Bäumter, Der hl. Camillus von Lellis und sein Orden, Frankfurter zeitgemäße Broschüren RF, IX. Bb 2. Heft, Frankfurt 1887; Heimbucher, Orden und Kongregationen der kath. Kirche, Paderborn 1897, II, 264—269 (hier weitere Litteratur).

Die Bäter bes guten Sterbens ober bes guten Todes, Agonizanten, clerici regulares ministrantes infirmis, sind wie viele andere Orden ein Produkt der katholischen Keftaurationsbewegung in Italien während des 16. Jahrhunderts. Ihr Stifter ist der von Papft Benedikt XIV. im Jahre 1746 beilig gesprochene Camillus de Leliis (die älteste Biographie s. oben von Cicatelli). Camillus de Leliis oder Leliis wurde 1550 zu Buchianico im Reapolitanischen gedoren. Früh verwaist führte er als Söldner in venetianischen Diensten im Kriege gegen die Türkei ein wildes, vor allem der Spielsoleinschaft ergebenes Leben, dis er sich durch eine ossene Auchless, vor allem der Spielsoleinschaft ergebenes Leben, dis er sich durch eine ossene Auchlessene am Schenkel genötigs sich, im St. Jakobshospital zu Rom ein Unterkommen zu suchen. Die Ersahrungen der Nachlässigkeit und Gleichgiltigkeit der Krankenpsleger führten ihn 1582 zu dem Entickluß, eine Genossenschaft zum Zweck sorgsältiger Krankenpslege zu stiften. Als 32jähriger holte er wie Lopola die mangelnde Schulbildung auf dem Zeluitenkolleg in Kom nach und trat hier in enge Beziehungen zu dem hl. Philippus Neri. In Rom erhielt er 1584 die Briefterweihe und wurde Kaplan an der Kirche La madonna dei miracoli. 1584 begründete er hier die Genossenschaft der Bäter des guten Sterbens, die sich die Krankenpslege und namentlich den selssonschaft der Bäter des guten Sterdens, die sich die Krankenpslege und namentlich den selssonschaft der Bäter des guten Sterdens, die sich die Krankenpslege und namentlich den selssonschaft der Bäter des guten Sterdens, die sich die Krankenpslege und namentlich den selssonschaft der Bäter des guten Sterdens, die sich die Krankenpslege und namentlich den selssonschaft der Bäter des guten Sterdens, die sich der Spielstunde, besonders der Bestätzungen der Epitzestungen zu Aufgabe machte. Durch Sitze V. erhölten sie auf dem schonders der Linken Seite. Gregor XIV. erhob die Genossenschaft zu einem schon der klanken der Krankenbeinstes auch zu ken schlichen der Kranke

Stifters zunahm, so wurde der Orden durch die Pestepidemien, in denen seine Glieder heldenmütig psiegten, immer wieder start bezimiert. So blieden z. B. in Neapel 1657 bei einer solchen Exidemie von 100 Vätern nur vier und von den zahlreichen Brüdern nur einer am Leden. Außer Italien hat er sich noch nach Portugal, Spanien und von dort nach Amerika verdreitet. In neuerer Zeit haben die Väter des guten Todes dei Sholeraepidemien und auf dem Schlachtselbe eine segensreiche Thätigkeit ausgeübt. In Spanien wurden die Ordenshäuser unter der Königin-Mutter Christine in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts aufgehoben, auch die vier erst in neuerer Zeit in Frankreich gegründeten Niederlassungen sind wieder verschwunden. Nur in Koermund in Holkändische Limburg wurde 1884 ein neues Ordenshaus begründet. In Italien besitzt der Orden noch eine 10 Jahl Haus wurde 1884 ein neues Ordenshaus begründet. In Italien besitzt der Orden noch eine Rahl Haus der Leibert. Die Mitglieder des Ordens bestehen aus Prestern und Brüdern, denen die letzteren die Krankenpsiege besorgen. Zu diesen kommen noch Oblaten, denen die Berrichtung der häuslichen Arbeiten obliegt. Außer den vier Gestüden 15 legen die Mitglieder noch vier einsache Gelübde ab, in dem dom hl. Camillus vorzeschörte, zu denspruchen, nach keiner Würden, keiner Würden, ben daußerhalb des Ordens zu frechen, und sogar Anzeige gegen Brüder, die Kierer Würder, die Kürder erstreben, zu erstatten. Nur den Konziaten und Krankenhäusern sind sieher Einnahmen gestattet, die Prosessäuser zu siehen aus Umsen auserhalb des Ordens zu frechen, aus erstatten. Durch die Etistungsbulle ist ausdrücksich verboten, Kranke zu bewegen ein Testament zu Gunsten des Ordens zu machen. In Amerlemmung der Leistungen des Ordens ernannte Leo XIII. 1883 den Sister des Ordens, den hl. Camill und Johann von Gott zu Patronen aller 25 Spitäler und Krankenhäuser und versügte die Einreihung ihrer Rannen in die Litanei der Sterbenden. Der weibliche Zweig des Ordens, die Dienerinnen der Kranken, die

Bäter (Brüder) des Todes. — Quellen u. Litteratur: Eggerer, Fragmen panis 30 Corvi protoeremitici sive reliquiae annalium ordinis fratris eremitarum S. Pauli, primi eremitae, Vindobonae 1663; Helhot, Geschichte der Klöster und Ritterorden, Leivzig 1754, III, 385—401; Heimbucher, Orden und Kongregationen der kath. Kirche, Paderborn 1896, I, 477—79 (f. dort weitere Litteratur).

Bäter (Brüber) bes Todes ober Einsiedler vom hl. Paulus, dem Einsiedler, ist der 35 Name eines Mönchsordens, der je nach den verschiedenen Ländern, Ungarn, Portugal und Frankreich, in denen er lebte, in Gruppen zerfällt und einen verschiedenen Ursprung hat.

Die ungarischen Pauliner entstanden im Zeitalter der Entstehung der Bettelorden 1250 durch Vereinigung der Einsiedler von Patach und Pisilia. Bereits 1215 hatte der Bischof Bartholomäus von Fünstirchen die Einsiedler seines Sprengels zum gemeinsamen 40 Leben im Kloster des hl. Jakob von Patach vereinigt. 1246 zog sich der Domherr Eusedius von Gran als Eremit mit mehreren Genossen in die Einöde von Pisilia zurück, und 1250 erbaute er ihnen ein Kloster in Pisilia. In demselben Jahre vereinigten sich die Eremiten von Patach mit denen von Pisilia zu einer Kongregation, die 1252 die Bestätigung des Bischosse Ladislaus von Fünstlichen erhielt. Nach dem Tode des Eusedius 45 1270 nahmen die ungarischen Pauliner 1308 die Augustinerregel an und hießen nun Religiosen vom Orden des hl. Paul des Einstedlers. In Ungarn verbreitete sich der von den Königen protegierte Orden so start, daß er 170 Klöster zählte, besonders seitdem 1381 die Reliquien seines Schutzbatrons, des hl. Paulus von Theben, von Benedig nach Ungarn in das Laurentiuskloster überführt worden waren. Bon Ungarn kamen die Pauliner nach so Deutschland, wo die 1786 ein Konvent zu Rohrhalden in Württemberg bestand, nach Kroatien, Polen, Istrien und Schweden. Der Orden machte sich in Ungarn vor allem durch die Anlage trefslicher Rlosterschulen seit 1676 verdient. In den Türkenkriegen gingen die ungarischen Klöster zu Grunde. Es eristieren nur noch in Russischen das Kloster Szenstochau (Clairmont), ein berühmter Wallsahrtsort mit dem angeblich von Lucas ge= 55 malten Marienbilde, und avei Klöster in der Döcese Krasau. Rubella und Lesniow.

Czenstochau (Clairmont), ein berühmter Wallsahrtsort mit dem angeblich von Lucas ge= 55 malten Marienville, und zwei Klöster in der Diöcese Krakau, Rupella und Lesniow.

Die portugiesischen Pauliner sind von Mendo Gomez von Simbria um 1420 zu Setuval (Mendoliva) gestiftet. Sie wurden 1578 mit der Augustinerregel durch Gregor XIII. bestätigt. Dieser Zweig ist zu Grunde gegangen, ohne größere Bedeutung zu erlangen.

The sum frace among a second among Sample a Among a Solve Among summer of the second Among as Tomograms a function of imposite Belleting and the summer Belleting and the second among the second

Sequences of the control of the cont

School of Living in the entry of a Superior of the Tomorphise of the State of the Superior of Rain in der gestellter in Statistan dem anterent termen ber bereicht, und der beitug brandeten bestellter Gerforgung in der num diese. Burmt von derfelben der ihnem Mittensterfinge u toer standten in vertain umlater. Sierler die strate i nucle no sie fich dann, obnie die umseichen en sie hierman genam Bestand mutationen is die besteute dan z se se contrata de que el carren cagantes, se vagabundi quar recei el ambulantes-

379

insbesondere gegen deren Bersuche, sich auf betrügerischem Wege in bereits anderweitig vergedene Beneficien einzuschleichen, erlassen; z. B. Mainzer Synode von 847 c. 12 S. 179, Synode von Pavia 845—50 c. 3 S. 81, Synode von Pavia 850 c. 18 S. 121. Auch einzelne Kirchenfürsten eiferten heftig gegen das Treiben der Baganten, z. B. Agobard von Lyon, in seiner Schrift De privilegio et iure sacerdotii, und Godehard von Hilden von dem es in seiner Vita c. IV, § 26 heißt: "Ilos (sc. clericos), qui vel monachico, vel canonico, vel etiam Graeco habitu per regiones et regna discurrunt, prorsus execrabatur". — Im 12. Jahrhundert sehren ähnliche Klagen dei Gerhob von Reichersderg wieder; besonders in seinem Liber de simon. (MG Lid. de lite III, S. 249, bes. 252 f.). Am schlimmsten schein die Sache im 13. Jahr 10 hundert geworden zu sein. Nun drängten sich die Baganten als Kisare auf Zeit gegen Hundert geworden zu sein. Nun drängten sich die Baganten als Kisare auf Zeit gegen Hundert geworden zu sein. Nun drängten sich die Baganten als Kisare auf Zeit gegen Hundert geworden zu sein. Nun drängten sich die Baganten als Kisare auf Zeit gegen Hundert geworden zu sein. Nun drängten sich die Baganten als Kisare auf Zeit gegen Hundert geworden zu sein. Nun derschein sich die Erfolg gegen diesen Mißstand (s. Mainz 1261 c. 24 Hartheim III, S. 608; Aschsehmit V, S. 9; Trier 1310 c. 22, S. 134). Die schrossfien Beschlüsse sach die Mainzer is Spinode von 1261; sie verbot, den Baganten Herdung gerichteten Beschlüsse augenähren. Man erfährt dabei, daß das Bolk sie als Eberhardiner bezeichnete, ein Name, bessen ungerhalb des Landsriedens (LFr. v. 1244, 1281, 1300 in Quellen u. Erört. V, S. 87, 348, VI, S. 122).

Eine eigentümliche Klaffe klerikaler ober halbklerikaler Baganten bilbeten die seit dem 12. Jahrhundert zuerst in Frankreich, dann auch in Deutschland und England auftretenden fahrenden Sanger, zumeist verborbene Studenten oder unstäte Kleriker. Dan 25 bezeichnete sie bemgemäß anfangs freilich als elerici vagantes, aber auch als ribaldi (b. i. Schelmen), seit Anfang des 13. Jahrhunderts vorzugsweise als Goliardi ober Goliardenses (altfranzösisch goliarts oder gouliarts, auch gouliardois, altenglisch golliardeis). Da die letztere Benennung öfters durch pueri s. discipuli Goliae gedeutet wird (so z. B. in einer Spnode zu Rouen 1231, Mansi XXIII, S. 215, und so zu Sens S. 512), so scheint sie von Golias — Goliath hergeleitet werden zu müssen. Goliarden sind demnach s. d. Jünger des Goliath, gleichsam Riesenschine. Sie waren underbesserische Freunde des Weins, des Spiels und der Frauengunst; aber sie bewährten in ihren Gedichten eine unvergleichliche Formsicherheit und sie verfügten über alle Töne, die her Roesie gegehen sind, aarte Lieder auf Maria und die Versügten und spattende es bie der Poesie gegeben sind: zarte Lieder auf Maria und die Heiligen, ernste und spottende 25 Rüge- und Mahngedichte gegen die Gebrechen der Welt und des Klerus, übermütige und liederliche Kneip- und Spielgesänge, einsach schöne Liedes- und Frühlingslieder und tede Berfe, Die aller Sitte Sohn fprechen, bagu manches fraftige politische Gebicht — das alles gelang ihnen. Ein berühmter Goliard im 12. Jahrhundert war Walter von Lille (Gualterus ab Insula) ober von Chatillon, der Sanger der Alexandreis, 40 ber fog. Apokalppse des Bischofs Golias und anderer lateinischer Dichtungen. Lon ibm wohl verschieden ist der "Archipoeta", den man 1164 und 1165 in der Umgebung des großen Erzbischofs Rainald von Köln findet, ein ungewöhnliches Talent, aber von ebenso großen Erzoimojs Naunald von Koln sindet, ein ungewohnliches Talent, aber bon ebenso ungewöhnlicher Lieberlichkeit. Er sollte in einem Feldengedichte die Thaten Friedrichs I. seiern; aber das Gedicht ist nie begonnen, geschweige denn vollendet worden. Eines 45 klerikalen archipoeta Nikolaus, als zu seiner Zeit in den Rheingegenden berühmten Dichterschierheit, gedenkt Cäsarius von Heisterdach; derselbe habe einst (um 1220) in diesem Kloster, als eine schwere Krankheit seinen weltlichen Sinn niedergedeugt, die Kutte genommen, um Mönch zu werden, sie aber nach wiedererlangter Genesung alsbald unter Lachen zu seiner umherschweisenden Berussart zurückgekehrt (J. Grimm, S. 14 f.). — 50 Jahlreiche Konzilien des 13. und 14. Jahrhunderts erließen Verbote und Strasmaßregeln wider das weithin ausgehreitete Unwesen der Moliarden und ihre vielkachen Erroste wiber das weithin ausgebreitete Unwesen ber Goliarden und ihre vielfachen Erzesse. So beschlossen 1231 und 1239 übereinstimmend die Brovinzialspnoden von Rouen. Chateau Bontier, D. Tours, und Sens, es folle ben clerici ribaldi, und ganz besonders ben Boliarben, soweit dies ohne Argernis geschehen könne, die das Insigne des geistlichen Standes bildende 55 Tonsur wieder genommen werden (Mansi XXIII, c. 8 S. 215; c. 21 S. 237; c. 13 S. 512). Im Jahre 1289 wurden Synodalstatuten für die Diöcesen Cahors, Rhodez und Tulle erlassen, wodurch den Klerikern, bei Berlust aller Borrechte ihres Standes, untersagt wurde, das entehrende Gewerbe von Jokulatoren, Buffonen oder Goliarden zu betreiben (Mansi XXIV, S. 1017). Für Frankreich scheinen diese und ähnliche Maß= 60

regeln bis gegen Schluß bes 13. Jahrhunderts ein völliges oder fast völliges Berschwinden der Goliarden bewirkt zu haben; wenigstens ist von ihnen in französischen Quellen seit etwa 1300 nicht länger die Rede. Aber noch Bonifaz VIII. nahm in seine Dekretalen eine Bestimmung gegen die Kleriker auf, qui se ioculatores seu goliardos faciunt aut busones (c. 1 in VI. 3, 1) und die Salzburger Synode von 1310 hielt es (nachdem schon die Synoden zu Trier 1227 c. 9, Salzburg 1274, c. 16, St. Pölten 1284 c. 29, Bremen 1292 gegen die Goliarden eingeschritten waren) für nötig, eine eigene Mahnung an die in der Salzb. Erzdiöcese besindlichen Goliarden zu richten, sich danach zu halten (c. 3 harth. IV, S. 167). Um dieselbe Zeit nahm Hugo von Trimberg in seinem 10 "Renner" ein besonderes Kapitel "von Ribalden und ungezogenen Leuten" auf, und noch bis tief ins 15. Jahrhundert hinein geschieht der sahrenden Schüler und vagierenden Kleriker unter verschiedenen Namen (vagatores, Spielleute, Sprecher 2c.) Erwähnung. Uhnlich in England, wo beispielsweise noch Chaucer (gest. 1400) von Goliarden redet, die er als von gewöhnlichen Spielleuten oder Bänkelsängern kaum verschieden beschreibt.

Baldes, Juan und Alfonso de (gest. 1541 bezw. 1532). — Litteratur: Ch. Schmidt, Ueber Juan's und Alsonso's Leben und Schriften, 3hAh 1837; Ed. Boehmer, Cenni biografici sui fratelli G. e. A. di V., angehängt der Ausgabe der CX Considerazioni, Halle 1860 (S. 477—598); ders., lleber die Zwislingsdrüder J. u. A. de B. (Anhang zur deutschen Uebers. der 110 Betrachtungen, Halle 1870). Inzwischen war erschienen B. Bissen, Life and Writings of J. de V., London 1869. Boehmer, Lives of Spanish Resormers: Juan and Als. de V. in Bd I der Bibliotheca Wisseniana (Straßburg und London 1874), S. 63—81. Bgl. auch Bd II, Preface (1883); B. Möller handelt über die resig. Stellung des Juan de B. in den Anzeigen der Considerazioni und der Trattatelli (s. u.) in Thesix 1866 und 1871; Eug. Stern, Alsonse et Juan de V., Thèse (Straßburg 1869); ders., Art. Baldes in Lichtenbergers Encyclop. des Sciences rel. XII (Baris 1882); Manuel Carrasco, A. et J. de V., leur vie et leurs écrits rel. (Genève 1880); Schlatter, Die Brüder Als. und Juan de Baldes, Basel 1901. — Bgl. F. Caballero, Conquenses ilustres, t. IV, A. y J. de V., noticias diográficas y literarias, Madrid 1875; F. Menendez Belano, Historia de los Heterodoxos españoles, t. II (Madrid 1880); Nachträge dazu in t. III (edd. 1882); Benrath, Art. "Italien, reformatorische Bewegungen" oben Bd IX, bes. S. 535 ff.

lleber die Schriften der Brüder B.; Bd 1 der Bibliotheca Wisseniana S. 82—130;

lleber die Schriften der Brüder B. s. Bd I der Bibliotheca Wiffeniana S. 82—130; die Originaldrucke sind äußerst selles ist nur handschriftlich auf und gekommen. Neudruck eines Teiles der Werke Juand bietet die "Reformistas antiguos Españoles" in Bd IV. IX, X—XI, XV, XVI—XVII, XXI. Durch Böhmer wurde ediert: Le cento e dieci Divine considerazioni (i. o.); Dialogo de la Lengua (Konnan. Stud. VI, 339—420); Dialogo de Mercurio y Caron (ebd.); El Salterio traduzido . . . Mit Anhang (Bonn 1880); Sul Principio della dottrina Cristiana, Cinque trattatelli evangelici, Halle 1870; daß. deutsch, ebd.; Trataditos de J. de Valdés, Bonn 1880; Instrucion cristiana para los niños, Bonn und London 1883; daß. ital. in Bibliotheca della Rif. Ital. IV (Florenz 1884); El Evangelio segun San Mateo (Erstdruch, Madrid 1880). Durch Kolbewen wurde ebiert: Lac spirituale (2. Ausz. mit der richtigen Angabe des Autors), Heilbronn [1870]. Durch John Betts wurde englisch publiziert: Baldes Kommentar zum Matthäus (1882) und zu dem ersten Buch der Pjalmen (1894); serner: "XVII Opuscules"; "Spiritual Milk"; "Three opuscules"; "Commentary upon the Epistle to the Romans"; "Commentary upon the first Epistle to the Corinthians". Bgl. Wilsens in ZGG IX. S. 108 st., 341 st., XII, 30 st. Sine Auswahl der CX Considerazioni (im ganzen 36) gab deutsch Otto Anger, Leipzig 1875.

Bon allgem. Litt. vgl.: Amabile, Il Santo Offizio della Inquisizione in Napoli vol. II (1892); Agostino, Pietro Carnesecchi e il movimento Valdesiano, Firenze 1899; Estratto del Processo di Pietro Carnesecchi (t. X der Miscellanea di Storia Italiana, Turin 1870):

Bon allgem. Litt. vgl.: Amabile, Il Santo Offizio della Inquisizione in Napoli vol. Il (1892); Agostino, Pietro Carnesecchi e il movimento Valdesiano, Firenze 1899; Estratto del Processo di Pietro Carnesecchi (t. X ber Miscellanea di Storia Italiana, Turin 1870): Benrath, Bernardino Ochino, 2. Aufi. 1892; derf., Julia Gonzaga, passim (1900); Reufch, Index I (1883), p. 375 f.

Briefe der Brüder jind, abgesehen von dem was Caballero im Anhang darbietet, in größerer

Briefe der Brüder sind, abgesehen von dem was Caballero im Anhang darbietet, in größerer Zahl neuerdings aufgefunden worden: ihrer 55 von Alfonso wurden durch O. Walk 1881 55 zusammengebracht, von denen einer vom 8. August 1532 in JKG IV, 629 f., 40 aber durch Böhmer in Homenaje & Menendez Pelayo, Estudios de erudicion española, Madrid 1899 gedruckt wurden. Böhmer hat auch 1882 einen von Juan am 12. Jan. 1532 an Dantiscus gerichteten Brief in der Riv. Cristiana (Florenz 1882, S. 95 f.) verössentlicht. Ueber 40 Briefe Juans im Archiv zu Mantua, binnen 1536 und 37 an den Kardinal Ercole Gonzaga gerichtet, s. Benrath, J. Wonzaga S. 113, A. 6. 7; einer dieser Briefe ist in der Riv. Crist. Florenz 1900, in alter ital. Uebertragung S. 87 abgedruckt; die übrigen bereitet Professor

Dr. Heiligbrodt zur Drucklegung vor. Juan und Alfonso be Balbest wurden als Zwillinge zu Ende des 15. Jahrhunderts in Cuenca in Castilien geboren, wo ihr Bater erblicher Regidor war. Alsonso, welchen Beter Martyr von Anghiera, ein Mailänder, der alte Rat Ferdinands des Katholischen und apostolischer Protonotar, als einen Jüngling, der zu großen Hoffnungen berechtige, ansah, begleitete den jungen König Karl im Jahre 1520 zur Krönung nach Aachen und weiter nach Worms, wo er die Lutherschen Schristen verbrennen sah. "Rur wenige"— schreibt Fr. v. Raumer (Geschichte Europas seit dem Ende des 15. Jahrhunderts) — 5 "waren so jcharssichtigtig wie der Spanier Alsons Lalbes, welcher von Worms aus seinem Freunde Petrus Warthr über alles Auskunft giebt und mit den Worten schließt: so ist, wie man meint, das Ende, wie ich aber glaube, der Ansang dieser Tragödie." Der Rapst, der mit vielleicht frommem Sier nach Luthers Verdammung und Verbrennung strebe, schreibt Alsonso, hange zu zäh an seinem Recht und verschmähe das einzige Retz 10 tungsmittel der Christenheit, ein allgemeines Konzil. Wenige Jahre darus wurde Alsonso kaiserlicher Sekretär unter dem Großkanzler Mercurino Arborio da Gattinara, einem Piemontesen, der ein Jahrzehnt lang die Seele der kaiserlichen Politik war. Es gab damals vier Großmächte: Luther, der Papst, Erasmus und der Kaiser. Verbündet mit dem Gelehrten von Basel, suchter karl die Händel der beiden ersten zu beherrschen und zu 15 schlichen. Alls sich in Spanien in der Mitte der 20er Jahre ein gewaltiger Sturm der Mönche gegen den großen Humanisten erhob, verschaft Alssons der Großinquistior, welcher auch die Widmung einer spanischen Übersetzung des Enchiridion militis Christiani annahm, gebot den Schreiern zu schweigen. Schon 1521 war "Luther spanisch" ge- 20 druckt, in Antwerpen, wie Aleander im Februar berichtet. Sin Freund von Alsons VII, 138; 25 VIII, 348, vgl. 362 f. und Bindsells Supplement zur Melanchthonskorrespondenz p. 506).

VIII, 348, vgl. 362 f. und Bindseils Supplement zur Melanchthonskorrespondenz p. 506). Im Mai 1527 ereignete sich die Erstürmung und Plünderung Roms durch ein kaiserliches Heer, nicht auf Geheiß des Kaisers. Der Papst selbst wurde gefangen genommen. Alsonso Valdes gab der Stimmung bei Hose Ausdruck in einem Dialog, in welchem sich Lactanz, ein Kavalier des Kaisers, und ein Archibiakonus, der eben von Rom so kommt, in Balladolid, wo Karl die Nachricht erhielt, über jene Katastrophe unterreden. Lactang entwickelt die Unsicht, daß die Schuld ber Berwüftung Roms ber Bapft trage, ber, als Friedensstörer und Kriegsanstifter und als selbst wortbruchiger Berführer jum Eidbruch, seinen Beruf gröblich hintangesett habe. "Db es nüglich und vorteilhaft ift, daß die Hohenpriester weltliche Herrschaft haben oder nicht, das mögen sie selbst bedenken; 36 sicher würden sie, meines Erachtens, freier für die geistlichen Dinge sorgen können, wenn sie mit den weltlichen sich nicht befaßten". Bom Kirchenstaat, den unlängst noch Macschiavell als den Musterstaat gepriesen hatte, urteilt Lactanz, in der ganzen Christenheit werde kein einziger Staat schlechter regiert. Das Bolk würde bester sahren, wenn der Papst seine Länder freiwillig dem Kaiser abträte. Lactanz verteidigt auch die Festnehmung 40 des gegen seine eigenen Kinder wütenden hl. Baters. Er weist hin auf die Wission des Erasmus, ber mit großer Beredtsamkeit, Klugheit und Bescheibenheit die Fehler und Täuschungen des römischen Hofes und aller Kirchenbeamten bargelegt habe. "Und da bies", fährt er bem Archibiakonus gegenüber fort, "in keiner Beise bei euch anschlug, im Gegenteil die Laster und bosen Sitten täglich junahmen, so wollte Gott auf andere 46 Art versuchen, euch zu bekehren, und erlaubte, daß jener Monch Martin Luther aufstehe, ber nicht nur alle Scheu por jenen ablege, indem er ohne irgendwelche Rudficht alle ibre Lafter fund machte, sondern auch viele Gemeinden vom Gehorfam gegen ihre Pralaten entfrembe, damit ihr, da ihr aus Scham euch nicht hattet bekehren wollen, euch vielleicht bekehrtet aus Habsucht, um nicht den Borteil zu verlieren, den ihr von Deutschland hattet, so oder aus Ehrgeiz, um eure Herrschaft nicht so sehr zu schmälern, wenn Deutschland, wie es jest der Fall ist, sast außer eurem Gehorsam verharrte. Da man aber weder auf die ehrzerbietigen Vorwürfe des Erasmus, noch auf die unehrerbietigen Beleidigungen Luthers gehört habe, so habe Gott zu anderen Bekehrungsmitteln greifen und Kriegsnot über Rom zulassen müssen. Die hl. Peterskirche war zum Pferdestall geworden. Fast vierzig Tage lang so war in der Hauptstadt des Christentums keine Messe gelesen, sogar die Gebeine der Apostel waren umbergeworfen. Das auch will Lactanz nicht gebilligt haben; die Reliquien, welche wirklich folche seien (und ben Gläubigen nicht in ein Dilemma bringen, wie bas, daß die Mutter der Maria zwei Köpfe gehabt haben muffe, oder Maria zwei Mütter), Die moge man in Ehren halten, aber bas Bolt belehren, bag fie alle nichts feien im so

Bergleich mit dem bl. Sakrament, das icher täglich empfangen könne. diatonus felbst spricht schließlich seine Hoffnung aus, daß der Raifer nun die Reformation ber Kirche in die Hand nehmen werde, so daß man bis and Ende der Tage rühmen könne: Sesus Christus gründete die Kirche und Karl V. restaurierte sie. — Der papstliche 5 Nuntius, ber berühmte Graf Balbaffare Caftiglione, und im Einverständnis mit ihm ein Rollege von Alfons im kaiferl. Sekretariat, Juan Aleman, boten alles auf, damit dieser "ultralutherische" Dialog den Flammen übergeben werde. Aber beim Kaiser richtete man nichts aus, der Erzbischof-Großinquisitor erklärte: es sei nicht häretisch, etwas gegen die Sitten eines Papstes und der Priesterschaft zu sagen, und der oberste Richter des 10 Reichs entschied: die Schrift sei keine verleumderische. Aleman wurde vom Hof entsernt,

ber Nuntius starb einige Tage darauf gegen Mitte Februar 1529.

Inzwischen hatte, wohl im Dezember 1528, Juan de Balbes einen nicht minder scharfen Dialog beendet: Merkur und Charon. Entscheidend dafür, daß Juan, nicht Alfons, ben Dialog Mertur und Charon geschrieben hat, ist eine Anspielung in Juans Dialog "Bon der Sprache", F. 75: "Da Ihr die Mönche verteidigt", sagt einer der Unterredner zu Juan, "so will ich von heute an die Sache des Königs von Frankreich gegen den Kaiser verteidigen". Die Annahne, daß Dantiscus, der polnische Gesandte in Spanien, in einem Briefe aus Balladolid vom 1. Februar 1529 an Alfons diesen als Berfasser ober Mitversasser des Baldavills vom 1. Februar 1829 an Alons diesen als Berfasser ober Mitversasser des Dialogs Merkur und Charon ansehe, zeigt sich durch die Briefe von Alsons an ihn als irrig (vgl. die Briefe im Homenaje an Menendez). Charon läßt sich von Merkur erzählen, wie Kaiser Karl und König Franz von Frankreich übereinkommen, ihren Ehrenstreit durch ein Duell auszussehten, was aber schließlich durch die französischen Winkelzüge nicht zu stande kommt. Die Erzählung wird von Zeit zu Zeit unterbrochen durch das Austreten jüngt verstorbener Seelen, schlechter und der auter mit denne sich der Köhrmann der Unterwalsk und der Simmelskate in Welvröch 25 guter, mit benen sich ber Fahrmann ber Unterwelt und ber himmelsbote in Gespräch einlaffen. So zieht sich durch den Dialog ein politischer und ein religiöser Faden. Gegenüber bem tumultuarisch bewegten Deutschland, wo aus der lutherischen Gette wiederum neue Spaltungen entsprungen seien, wird Spanien glücklich gepriesen, dessen Generalinquisitor durch Klugheit und Güte auch den Lärm gegen Erasmus zu beschwichtigen 30 gewußt habe. Der wahren Christen freilich sind gar wenige, und sie wagen sich nicht in die Öffentlichkeit. Angesichts der Verkommenheit derer, die sich nach Christi Namen nennen, äußert Merkur, er würde sich für arg beschimpft halten, wenn sich diese Leute Merkurianer nennen wollten. Er hat sich einmal, als er mehrere zum Empfange des hl. Leibes Jesu Christi dem Altare nahen sah, ihnen in gleicher frommer Absicht anges schlossen, und ist nur, weil er nicht bezahlen wollte, zurückgewiesen worden. Dem Merkur fagt Betrus im geplunderten Rom: Die Leute werden nun merten, wie viel höher fie ein Wort aus ben Briefen bes hl. Paulus ober aus ben meinigen halten follen, als unfere Leiber, ba fie diese so mighandelt seben; und die Ehre, die sie unseren Gebeinen anthaten, haben sie von jest an unferm Beift zu erweisen, ben wir zu ihrem Rugen in unferen Briefen hinterlaffen haben. 40 Merkur will sich "totlachen", als er sieht, wie gerechte Bergeltung Christus an Rom übt, wie die Berkaufer vertauft, die Rauber beraubt, die Mighandelnden mighandelt werden. Es musse noch schlimmer kommen, sagt Betrus. Auch die Statthalter Christi, bemerkt Charon gelegentlich, vergessen also, ihr Wort zu halten. Daß eine Reformation der Kirche durchaus notwendig sei, sagt der Verfasser ein paarmal. Er läßt eine hl. Seele aussprechen, daß sie stets Vott um seine Gnade gebeten und nicht auf eigene Vernunft noch Kraft vertraut habe. Dieselbe hat übrigens nichts dagegen, wenn man zuweilen die Jungfrau Maria als Intercessora anruse, nur müsse man nicht vergessen, daß allein Gott die Inade geben könne, und müsse sie eine Mrquell erbitten. Auch die Nessen ist anne aut. Getralksone Arkenneskantigke kissist Such nicht einen nicht einen Dar ju boren, ift gang gut. Gewaltsame Bekehrungsversuche billigt Juan nicht einmal ben 50 Turfen gegenüber. Seinen Tadlern gilt die Antwort: Brüder, geht die Wege, die euch beffer scheinen, und laßt mich meinen geben, benn feht, er ift nicht schlecht. Einer Theologenseele, die verdammt worden, halt Charon vor: wenn du in Wahrheit Theolog warest, so wüßtest du, was Gott ist, und wenn du es mußtest, so ware es dir unmöglich, ihn nicht zu lieben; und liebtest bu ihn, so wurdest bu bich so verhalten, bag bu in ben 55 Hinnel kämest. Der streng römische Litteraturhistoriker Menendez Pelapo erklärt diese Ketherschrift nach Sprache und Darstellung für das beste Originalwerk in spanischer Prosa aus der Zeit Karls V. Das erste Buch wurde zusammen mit dem zweiten wohl 1529 gedruckt. In ganz gleicher Ausgestattung erschien eben damals der Lactanz von Alfonso. Beide anonym. Es folgten bald wenigstens vier andere Drucke des Lactanz und des so Merkur. Jener allein erschien außerdem 1586 in Paris. 1850 druckte Usoz i Rio beide

als Bb IV der Reformistas antiguos españoles, 1881 habe ich ihn als Heft 19 meiner Romanischen Studien herausgegeben. Die italienische Übersetzung wurde die um 1600 wenigstens siebenmal gedruckt, Lactanz englisch 1590, Merkur deutsch viermal 1609 bis 1643 und daraus besonders die Rede des sterbenden Königs 1714.

Bei Castigliones Tobe sagte der Kaiser zu seinem Hose: es ist einer der besten 5 Kavaliere der Welt gestorben; aber Alsons Valdes nahm er in demselben Jahre mit nach Italien und Deutschland. In Bologna war er bei der Krönung Karls durch Clemens VII. zugegen. Der Papst ließ ihm dort ein Breve ausstellen, welches seinem Later und seinen Geschwistern (Andreas, Didacus, Juan und Maria nehst deren Gatten Vietness der Karls der Lubovico de Salazar) erlaubt, sich ihren Beichtvater zu wählen und diesem gewisse Fakul- 10 täten zuspricht (abgedruckt bei Fontana, Renata di Francia I, p. 456f., ebendort auch je ein päpstlicher Saldokondukt für Alfonso und Juan aus den Jahren 1530 und 1532). Das Gefamtbild, wie die jest vorliegenden Briefe von und an Alfonso sowie unsere Kenntnis feiner amtlichen und fonstigen Thätigkeit es zu entwerfen gestatten, "räumt ibm unter den religiös angeregten und kirchlich lebhaft interessierten Humanisten aus Erasmus' 15 Schule einen Ehrenplatz ein" (Schlatter, A. und J. B., S. 10); aber daß er Luthers Motive auch noch nach dem Wormser Tage nicht verstand, zeigen drei Briefe an Anghiera (ebb. S. 19—22); seine Stellung zur Reformation ist die des Politikers. Wie in Piazenza den Gesandten der protestierenden Stände, so zeigte sich Valdes auch in Augsdurg friedfertig und entgegenkommend. Er ward nicht mude, zwischen ben brei Sauptern, bem 20 Raifer, bem Legaten und Melanchthon, als taktvoller Unterhandler zu bienen, und trug bafur Sorge, daß ber Kaifer über bas driftliche Bekenntnis ber Broteftanten munblich und schriftlich gut berichtet wurde. Wenn Balbes über Die Leisetreterin, wie Luther Die Augsburger Konselsion nannte, schon vor ber seierlichen Übergabe urteilte, sie sei zu bitter, als daß die Gegner sie hinnehmen könnten, so sprach er nicht sowohl als Gegner, sondern 25 vielmehr als Vermittler; als solcher diente er auch nach der Übergabe. Im Oktober 1531 schried er aus Brüssel den Gratulationsbrief des Kaisers an die kath. Schweizer nach dem Kappeler Siege über die Zwinglianer. Mit diesen hatte bekanntlich selbst Melanchthon nicht gemeinsame Sache machen wollen. Freilich, der Kaiser vertröstet in diesem Brief für weitere Kämpfe auf die päystliche. Aber andererseits hosste er, 30 und mit ihm Baldes, den Papst durch ein Konzil zu mäßigen. Am 30. Dezember desselben Tahres 1531 schreift ebenkalls aus Arüssel (m. Roldes nach am 20. unterzeichnet) felben Jahres 1531 fchreibt, ebenfalls aus Bruffel (wo Balbes noch am 20. unterzeichnet), ber Runtius Aleander an ben papitlichen Setretar nach Rom, er habe von einem hoch= geborenen, wiffenschaftlich burchgebildeten Hofmanne gehört, daß es bei Hofe Leute gebe, auch Autoritäten, die an nichts anderes bachten, als daran, diese lutherische Sette, so 25 sehr fie dieselbe in ihren Reben verwürfen, doch durch die That zu fordern, und weil sie fich über Luther, ba ber verdammt sei, nicht frei außern durften, jo höben sie den Erasmus in den Hintellung zu Baris ganz närrisch. Man kann nicht zweiseln, daß der eifrigste und einflußreichste Erasmophile noch damals Alfonso Baldes war, wie ihn im Jahre 40 zuvor der kaiserliche Sekretar Schepper in einem Brief an Erasmus selbst als solchen bingestellt. 1532 trug Baldes dazu bei, daß der Raifer den Protestanten, um ihre Hilfe gegen die Türken zu erlangen, den vorhandenen Besitstand bis zur nächsten Kirchenversammlung zugestand. Unfang Ottober starb er in Wien. Über Alfonso ift zu bem in Boehmers verschiedenen Stizzen Zusammengetragenen noch manches hinzugekommen : eine 45 Anzahl von Dokumenten bei Caballero, meist aus dem der Madrider Acadomia de la Historia gehörenden Fascikel, aus dem B. Cenni 485. 487 nur die Mitteilungen Helfferichs benuten konnte; ferner die Gesandtschaftsberichte von Dantiscus, Acta Tomiciana t. 7 sq.; ein Brief von Alsonso an Dantiscus vom 8. August 1532, veröffent licht von D. Walt in 3KG IV, 629f. 40 Briefe von ihm find gedruckt im "Homenaje" 50

(1899); 19 blieben "propter temporis angustias" ungedruckt (s. o.)
Juan blieb in Spanien, als sein Bruder mit dem Kaiser es verließ. Erasmus schrieb an Juan am 13. Januar 1530: Juan trete ihm nun dort an die Stelle von Alfons. In den Jahren 1531 und 1532 sinden wir Juan in und bei Rom. Dort zeigte er damals im Verkehre mit dem berühmten und gelehrten kaiserlichen Historiographen 56 Sepulveda, einem Freunde seines Bruders Alsons, Interesse für naturwissenschaftliche Prosbleme. Nachdem er den größten Teil des Jahres 1532 in Neapel zugedracht hatte, war er im Herbst wieder in Rom. Dort wurde er "Cameriere di spada e cappa" am päpstlichen Hose. In Briesen vom 16. und 20. Oktober 1532 an den Comendador mayor von Leon empsiehlt der spanische Gesandte in Rom, dem ebenda verweilenden Bruder 60

bes faiferlichen Setretars Alfonfo Balbes, einem gelehrten und gescheiten Mann, von bem Butes zu hoffen fei, ein Einkommen zuzuwenden, damit er feine Studien verfolgen konne Gutes zu hoffen sei, ein Eintommen zuzuwenden, damit er seine Studen derfolgen tonne (Caballero 468). Ohne Ahnung von dem gerade zu jener Zeit eingetretenen Tode seines Bruders ließ Juan sich einen Geleitsbrief für die Reise zu diesem, also an den kaisers lichen Hof, ausstellen, den Fontana (Renata di Ferrara I, Rom 1889, S. 476) mitteilt. In Bologna tras ihn die Trauertunde. So lange Alsonso lebte, scheint dieser für den Bruder gesorgt zu haben. Am 12. Januar 1533 schreibt Juan aus Bologna an seines versstrotenen Bruders Freund Dantiscus, Bischof von Culm, und meldet, Briese werden ihn beim Papst treffen, dei dem er ihm gern zu Diensten sein werde (Riv. 1882 S. 95 f.). Papst 10 und Raifer waren bamals in Bologna, wo fie am 24. Februar ein Bundnis foloffen. Der Papft versprach sein Bestes, um die driftlichen Fürsten für die Berufung eines allgemeinen Konzils zu gewinnen und die Entscheidung ber Frage über die Che der Tante des Kaisers mit Heinrich VIII. von England, der sie verstoßen hatte, zu beschleunigen. Die Entsscheidung, auf die Karl im Mai 1533 wieder drang, die aber erst am 23. März 1534 15 erfolgte, war zugunsten der unglücklichen Königin, die Balbes in seinem Dialog zwischen Merkur und Charon träftig verteidigt hatte. Daß der Papst den Versasser jenes Dialogs, in welchem er selbst streng beurteilt worden war, an seinen Hof nahm, war ein Akt der Selbstwerleugnung, mit dem er dem Kaiser seine Versöhnlichkeit zu beweisen wünschte. Die Stellung Juans am päpstlichen Hofe war ein Ehrenamt ohne regelmäßige Ob20 liegenheiten. Bis zu dem am 25. September 1534 erfolgten Tode dieses Papstes lebte er in Rom. Dann tehrte er nach Neapel jurud und zwar in Diensten bes Karbinals Ercole Gonzaga und in und bei bieser Stadt blieb er bis zu seinem Tobe. Daß er nach zweijähriger Abwesenheit nach Neapel zurückehrte, steht aus seinem Dialogo de la lengua fest. Dafür, daß er 1534 zurückgekehrt sei, entscheidet nicht, daß im Dialogo 26 de la lengua die spanische Übersetzung des Cortigiano besprochen wird, deren Druck im de la lengua die spanische übersetzung des Cortigiano besprochen wird, deren Druck im April 1534 beendet wurde, denn sie wird schon abschriftlich im Umlauf gewesen und durch Garcilaso in Neapel bekannt geworden sein; Ungedrucktes wird im Dialogo de la lengua auch sonst mitberührt. Über die Auflösung eines Hausdalts eines verstorbenen Papstes konnte Baldes in der jedensalls durch den Tod Clemens' VII. veranlaßten so 51. Konsideration auch dann so sprechen, wenn er dei diesem Todessall nicht mehr in Rom war. Aber die Annahme, daß er im Heapel sagen, seine Briefe hätten ihnen viel Bergnügen gemacht und zu lachen gegeben; im ersten Jahre nach seines Bruders Tod, durch den er ausst tiesse erschüttert war, wie wir aus dem Brief an Dantiscus vom Januar 1533 sehen, schrieb er gewiß nicht so heiter. Um das Ende des Jahres 1534 schried er dort den Dialogo de la lengua (herausgegeben Madrid 1737. 1860. 1873), ein in Spanien nach Form und Inhalt als klassisch anerkanntes Werk über Ursprung, Rechtschreibung, Wortwahl, Stil seiner Muttersprache sowie über gut geschriebene Bücher dersselben. Diese Arbeit ließ er sich von Freunden abdringen, sortan galt seine schrifts selben. Diese Arbeit ließ er sich von Freunden abdringen, fortan galt seine schrift= 40 stellerische Thätigkeit der Religion.

Eine der bedeutendsten Frauen Italiens vertraute sich seiner geistlichen Führung an, Giulia Gonzaga, die kinderlose Witwe des Bespasiano Colonna, Herzogs von Trajetto. Bon ihr hatte Ariost (im Orlando furioso) gesungen: ihr gegenüber verzichte nicht nur jede andere auf den Preis der Schönheit, sondern bewundere sie wie eine vom Himmel gestiegene Göttin; Marcantonio Magno, ihr Prokurator, schreibt, er habe in Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien keine Schönere und Graziösere gesehen (Asso. Tre princip. della Famiglia Gonzaga, Parma 1787, S. 33); Carnesecchi sagt vor den Inquisitoren: den Rus ihrer Schönheit und Tugend sei so groß gewesen, daß jeder Galantuomo gesucht habe sie kennen zu lernen. Der afrikanische Corsar Barbarossa machte 1534 einen Überfall in Fondi, um sie für den Sultan zu rauben, ein Geschick, dem sie nur mit genauer Not ertrann. Als der Kaiser, von seinem Kriegszug gegen Barbarossa siegend zurückgekehrt, in Neapel weilte, war auch Giulia dort. Die Geseierte war aber jett tief unglücklich, nicht nur aus Trauer und Kummer über Familienereignisse, sondern weit mehr noch, weil sie nicht Frieden sand mit Gott. Eines Tages, in der Fastenzeit 1536, als Baldes sie aus einer Predigt Dchinos (s. d. Urt.), nach Hause geleitet hatte, schüttete sie ihm ihr übervolles Herz aus und ließ sich trösten und weisen. Das Gespräch mußte Valdes ihr niederschreiben; er nannte es Alkadeto Cristiano (herauszeg: in ital. Übersetung jenes Magno, Benedig 1546; vgl. Bibl. Wiff. I, 118 s.). Das hier Geratene gelte nur ihr und denen, die es gerade brauchen könnten, bemerkt er

Benrath, J. Gonzaga, Kap. III, S. 39 ff.).

Sin paar Wochen vor der Fastenzeit, in welcher dieses Gespräch stattsand, hatte der Raiser zu Neapel ein Edikt erlassen, daß bei Todesstrase und Berlust des Eigentums niemand mit Personen verkehren solle, die von der lutherischen Häresie insiziert oder derselben verdächtig seien. Nachdem der Kaiser am 22. März abgereist war, inhibierte der Bizekönig sogar die Fortsetzung der Predigten Ochinos, die sich auch des kaiserlichen so Besuchs und Beisalls erfreut hatten, und wollte nur, wenn Ochino sich über die ihm zum Vorwurf gemachten Punkte genügend erklärt haben werde, die Fortsetzung gestatten. Es gelang diesem, den Verdacht zu beseitigen, so daß er seinen Kursus von Predigten zu Ende bringen durste. Es war wohl noch in demselben Jahre, daß Giulia, für ihre Dienerschaft ein Haus in der Stadt behaltend, in das Franziskanerinnenkloster S. Chiara 40 zog. Obgleich nicht zur Ordensregel verpslichtet, verließ sie dasselbe doch nur selten, schloß sich aber nicht ganz gegen Besuche ab.

Wahrscheinlich noch vor Schluß des Jahres 1536 sandte Valdes an Giulia seine Übersetzung des Psalters aus dem Hebräischen mit einer an sie gerichteten Einleitung und wohl zugleich seine Außlegung desselben (die Übers. herausgeg. Bonn 1881, der 4a Kommentar zu den ersten 41 Psalmen — mehr ist dis jetzt nicht ausgefunden — in Revista Cristiana, Madrid 1882—84, die Einleitung englisch in den Opuscules 1882). Im Jahre nach demjenigen, in welchem sie die Psalmen erhalten hatte, also wohl Ende 1537, widmete er ihr, gleichfalls mit besonderem Einleitungsschreiben, seinen Kommentar über den Kömerbrief und den ersten Korintherbrief (herausgeg. Genf 1556. 57, Madrid so 1856, als T. 10 und 11 der Reform. ant. esp.; englisch von Betts, London 1883). Seine Übersetzung und Erklärung der übrigen Paulusbriefe (zum Hebräerbrief ist er nicht gekommen) und anderen, worauf er sich im Matthäuskommentar bezieht, hat sich nicht aussinden lassen. Wahrscheinlich ist er spätestens um Ostern 1539 damit fertig gewesen, vorausgesetzt, daß er mit derselben Schnelligkeit, mit der er jene ersten beiden paulinischen Briefe behandelt hatte, weiter arbeitete, und da die Arbeit natürlicherweise mit der Zeit leichter wurde. Von diesen Briefen wandte er sich zu den Evangelien. Eine Einleitung zu ihnen, an Giulia gerichtet, ist dem Matthäus vorausgeschickt, der wohl 1540 abzgeschlossen der Sermon on the mount 1882). Über die anderen Evangelien ist nichts so

bon Balbes ju Tage gefommen. Er war ber erfte, ber es unternahm, bas NI aus bem Briechischen ins Spanische ju überseten. Seine Rommentare find Berte treuester. Forloung, die fich zu bescheiden weiß, von wiffenschaftlichem wie von erbaulichem Bert, in

lichtvoller schlichter Darftellung.

Neben diefer fortlaufenden Schriftauslegung behandelte er in kleinen Auffagen eine Mannigfaltigkeit von einzelnen religiösen Fragen, die ihm selber auftauchten ober von andern ihm vorgelegt wurden. Er selbst citiert solche Aufsate als Consideraciones, Discursos, Epistolas (ober Letras), Respuestas. 110 Konsiderationen sind 1550 in Basel in italienischer Übersetzung gedruckt worden (vgl. Bibl. Wiff. I, S. 124 st.), 39 davon 10 im Original (Bonn 1880, in den Trataditos). Einen Disturs, den er citiert: ob der Christ feiner Rechtfertigung und Berberrlichung gewiß fein foll, befigen wir italienisch (als fünften ber Trattatelli, auch ber vierte mag zu den Discursos gehören), von zwei anderen wiffen wir die Titel. Es gab neben der Sammlung der 110 Betrachtungen eine Sammlung bon mindestens 30 seiner Briefe und eine von mindestens 33 seiner Antworten auf Fragen; 16 aus allen brei Sammlungen werben in ben Randbemertungen jum Matthaustommentar Nummern citiert (nicht von Balbes felbft). Wir befigen nur eine biefer Antworten und nur italienisch: "In tvelcher Beise ber Chrift ftubieren foll in seinem eigenen Buch", seinem Geist, in welchem er alles sindet, was er Schlechtes und durch Gottes Gnade Gutes hat, "und wie die hl. Schrift ihm als Interpret und Kommentar dient" (bem 20 Alkabeto angebruckt 1546. 1860, englisch besonders in einer Zeitschrift 1852, englisch und spanisch mit dem Alk. 1861). Bon den theologischen Briefen haben wir sieben im Original (in den Trataditos, englisch in den XVII Opuscules), zwei andere, über Glauben und Berke, in ital. Übersetzung (in den Trattatelli).

Bas von diesen kleinen Auffähen im Original zu finden war, ift aus handschriften 26 bes 16. Jahrhunderts gebruckt in Trataditos de J. de V., Bonn 1880, nämlich 39 ber 110 Ronfib., 7 Epifteln und De la penitencia cristiana, de la fe crist. y del bivir erist. Stalienisch ift außer ben 110 Konfid. und einer hinter bem Alfabeto gebruckten risposta nur vorbanden das Büchlein: Modo che si dee tenere ne l'insegnare & predicare il principio della religione Crist. Roma 1545. Neue Ausg. Halle 1870: 30 Sul principio della dottrina Crist. Cinque trattatelli di Giov. Valdesso. Gleichzeitig beutsch ebenda. Nachdruck der Halleschen Ausg. der trattatelli: Roma-Firenze 1872. Das erste der sünf Stücke: Della penitenza Cr. (um 1545 noch einmal gedruckt) ist das in den Trataditos, dessen Titel so ansängt. Es solgen Della giustisicazione. Della medesima giustific. Che la vita eterna è dono di Dio per G. Cr. 85 Münftens: Se al Cristiano conviene dubitare ch'egli sia in grazia di Dio, e se ha da temere il di del giudizio, e se è bene essere certo dell' uno e amare l'altro. Die XVII opuscules by J. de V., übersett von Betts, London 1882 enthalten die Einleitungen zu Pfalmen, Romerbrief, 1. Korinther, Ebangelien; Die 7 Lehrbriefe, Konsideration 109, die 5 Trattatelli; nebst dem Titelblatt des Modo che si dee u. s. w. 40 Rom 1545 mit Bild, nach einer 1870 für mich gemachten Photographie. Aus diesen XVII: Three opuscules, zwei Drude 1881, nämlich Consid. 109 und ber erfte und

ber fünfte der Trattatelli. Zwei der Briefe, übersett von Betts, On sickness und On temptations, schon 1880 in The Friends' Quarterly Examiner.

In den in den Trataditos veröffentlichten span. Handschriften einer Sammlung von 46 Auffähren von B. sind von ben 39, die sich in den 110 Betrachtungen finden, 16 mit Epistola bezeichnet, obgleich sie keinerlei Briefform haben. Die 54. ist auch in Briefform vorhanden, vgl. hier S. 288. B. wird mitunter Betrachtungen, die er schon niedergeschrieben hatte, zu Briesen gemacht, und von Briesen Abschrift behalten haben, in der er wegließ, was nicht Betrachtung war. — Die Bezeichnung discorso im dritten so Trattatello hindert nicht, ihn als epistola anzusehen, da ja auch in den Konsiderationen questo discorso vortommi (p. 263. 334. 339. 353. 256. 403. 422, discorrere 133). Carnefecchi fagt (Processo 391), Balbes habe ein Buch discorsi e considerazioni

Die Grundwahrheiten giebt er am Faben ber Heilsgeschichte aus der Bibel in seiner 55 christlichen Kinderlehre (Bonn und London 1883): "Die Übersetzungen des 16. Jahrhunderts ins Italienische, Lateinische, Bolnische, und neue aus dem Italienischen ins Deutsche, Englische, Französische, Engadinische, nebst Rückübersetzung ins Spanische". In ber Einleitung verzeichne ich 17 dieser Oktaalotte vorangegangene Drucke: ital., lat., ber Einleitung verzeichne ich 17 dieser Ottaglotte vorangegangene Drucke: ital., lat., beutsch, poln., engl. Mein ebendas. in Aussicht gestellter ital. Druck ist im 4. Bb ber 60 Biblioteca d. Riforma ital., Florenz 1884 erschienen. In demselben Bande habe ich

auf 50 Ottabseiten aus ben alten italienischen Übersetzungen verschiebener Schriften von Balbes Gleichnisse und sonstige Vergleichungen zusammengestellt. Dieselben, vermehrt, spanisch in Revista Cristiana, Madrid 1885, S. 117 f. Wenn, sagt Balbes, die christlichen Eltern selbst oder durch geeignete Lehrer ihre Kleinen in diesen Dingen unterrichten, so wird die falsche Religion zu Grunde gehen und die wahre auftommen. Die Kinder 5 sollen wissen, daß Gott ihr Bater ift durch die menschliche Geburt und durch die chrift= liche Wiedergeburt; daß Christus der Herr ist, der sie von Sünde, Tod und Hölle erlöst und freigemacht hat. Das mosaische Geset ward gegeben, damit das auserwählte Bolk erkenne, daß der Mensch von Natur unfähig ist, der Forderung der Liebe zu genügen. Das Wort Gottes, der Sohn Gottes, nahm Fleisch an in der Jungfrau Maria (vgl. zu 10 Mt 1); Gott wollte burch sein Wort alle Dinge wieder herstellen, wie er alle durch basselbe gemacht hatte. Ihm, bem sündlosen (vgl. Konfid. 109) legte Gott die Sünden aller auf und strafte sie an ihm, als ob er fie begangen hatte, bann hat er ihn auferwedt und verherrlicht und ihm unumschränkte Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Nach seiner Himmelschrift und ihm unumschränkte Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Nach seiner Himmelschrift sandte Christus den hl. Geist, durch welchen Gott zu erfüllen begann, 16 was er Abraham verheißen hat. Die Apostel verkündeten allgemeine Straferlassung und Bergebung, das Evangelium. Die es annahmen sind Kinder Abrahams, wie er glauben sie, ohne nach menschlicher Klugheit zu sehen, worauf sie ihren Glauben gründen sollen. Die Vereinigung in Sinem Geiste aller derer, die dies Evangelium angenommen haben und getauft find mit Baffer im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes bl. Geiftes, 20 ift die Rirche. Die Christen lieben einander mit einer innigen Liebe, die sehr verschieden ift von jeder anderen Liebe, bergeftalt, daß die Liebe das Kennzeichen des Chriften ift. Wie nicht Sonne ist, was nicht leuchtet und wärmt, so ist der kein driftlicher Glaube, der nicht Liebe zu Gott und zu Christus schafft, der dem Gewissen nicht Frieden giebt, der nicht Werke der Liebe wirft und der nicht die Begierde zur Sünde ertötet. Die Hossnung des ewigen Lebens macht uns die Pilgerschaft durch das gegenwärtige hindurch leichter. Das Leben des Christen soll ein beständiges Gebet sein, ein beständiges Fasten, ein beständiges Fest, der christliche Sabbath. Des Christen gewöhnliches Gebet soll das Baterunser sein. Er bete mit Glauben, aber nicht um etwas, das in der hl. Schrift nicht verheißen ist, denn was sich nicht auf Verheißung gründet, das ist nicht Glaube. 20 Die Almosen des Christen sollen immer auf den Ruhm Gottes und Christi angelegt sein, und das sind sie, wenn wir denjenigen, die auf die Verheißungen Gottes und Christi vertrauen, helsen, damit sie noch mehr vertrauen. Christum sollen wir nachahmen in demjenigen, worin er nachgeahmt werden will, in Sanstmut, Demut, Feindesliebe, Gehorsam; thun, was er that, und nichts thun, was er nicht gethan haben wurde, das ift 36 bie Richtschnur für bas chriftliche Leben . . . Chriftus wird kommen zu richten bie Lebendigen und die Toten; die das Evangelium nicht in folder Weise angenommen haben, daß der Glaube in ihnen wirksam ist, werden in ewige Bein gehen, wer aber das Evangelium angenommen, und sich die Tauke das hat sein lassen, was für Noah die Arche war, der wird ewiges Leben haben. Alle diese Wahrheiten stehen in der hl. Schrift, 40 welcher der Christ, weil sie vom hl. Geist und von Personen, die den hl. Geist hatten, geschrieben ist, ebensoviel Glauben schenken soll, als Gotte selbst, überzeugt, daß, so oft er etwas aus der hl. Schrift liest oder lesen hört, Gott mit ihm redet. Wenn die Kinder heranwachsen, sollen sie, ihrem Alter entsprechend, über andere Lehrstücke unterrichtet werben, "wie über die Beichte, über die bl. Rommunion und über die anderen driftlichen 45 Dinge, und wie auch über bie allerheiligfte Dreieinigkeit".

Bas die Trimität betrifft, so ist ihm Christus wahrer Gott und wahrer Mensch, Sohn Gottes ab initio et ante saecula, ewig wie sein Bater und ihm gleich und konsubstantial (s. m. Einl. zur Kinderlehre S. XVI); und vom hl. Geist sagt er, daß er vom Bater und vom Sohn ausgehe (Mateo p. 10). Christus ist Sohn Gottes durch so Generation, die Christen sind Sobne Gottes durch Regeneration (Consid. CIX).

Über die Beichte und die würdige Vorbereitung des Beichtenden spricht er ausführlich im Alkabeto (60 f.). Der Sünder erhält Gottes Vergebung nicht weil er beichtet,

sondern weil er an Christus glaubt.

Lebhaft verurteilt er zu 1 Ko 11 die in der Kirche seiner Zeit herrschende Depradation 56 in der Abendmahlseier, die Abweichung von der Einsetzung und der apostolischen Anordnung. Paulus habe geheißen zu thun wie Christus gethan, der Brot und Wein an alle gab. Durch die Umschreibung: dies Brot, das, wie ihr seht, gebrochen ist, damit ihr das von esset, sist mein Leib, hebt Valdes hervor, daß das Brot nicht verwandelt worden war in den Leib Jesu, der es lebend mit eigenen Händen austeilte. Im Alkabeto so 25\*

Christiano, wo er sich, wie er selbst sagt, Giulia akkomodiert, bemerkt er: bei der Messe könne man Frucht ziehen aus allen drei Hauptstücken: der Aboration des hochheiligen Sakraments, der Epistel- und Evangelienlehre, den Gebeten; aus der Adoration ein neues und indrünstiges Verlangen nach Einverleidung in das Leiden Christi durch Glauben und Liebe, nach Ertötung des alten Menschen durch Christus, nach Auserweckung des neuen mit Christus. Er rät Giulia, an allen Festagen Messe zu hören, wenn möglich; an anderen Tagen es nur dann aufzugeben, wenn sie sonst irgend ein Liebeswerk, bei dem

fie fei, verlaffen mußte.

Ueber die hl. Schrift spricht er sich wiederholt fo aus wie am Schluß ber Kinder-10 lehre. Er nennt fie Bericht bes bl. Geiftes über göttliche Dinge (Konfib. 37. 98). Den Worten Gottes und Christi auch nur ein Titelchen zu nehmen ober hinzuzuthun, ist Satrilegium ober Profanation (1 Ko 11 Schluß). Alles, was in der bl. Schrift steht, hält der Glaube für sicher und fest, indem er auf die Berheißungen vertraut, die sie giebt (f. zu 1 Ko 13), und durch den Trost der Schrift erhalten wir uns in der Hoffnung, 16 indem die Lefung der Berheifungen unfere Geduld ftartt bei der Bergogerung der Biedertunft Chrifti (Konfid. 33). Die Schrift felbst aber weist über fich hinaus auf ben Beift, aus bem fie hervorgegangen ift und ber Chrifti Gläubige in alle Wahrheit leitet. Mich, fagt Baldes, wurde es mehr ftoren, wenn der Mangel an übereinstimmung ber Evangelien in einigen Dingen, der, wie es scheint, vorliegt, nicht vorhanden ware, denn ich 20 freue mich, daß demnach mein Glaube nicht von Schriften abhängt, sondern von Geistesseinwirtungen (Inspirationen) und Erfahrungen, wie der Glaube derer von Samaria Jo 4 (vgl. Konsid. 3), und ich erkenne, daß Gott so viel Licht geben wollte wie nötig ist für die, welche die inneren Geisteseinwirtungen haben, und nicht so viel, um den Menschenverstand ohne diese zu erleuchten (Proemio zu den Evang.). Wer das Licht der hl. Schrift 25 und das Beispiel der Heiligen hat, nicht aber hl. Geist, der wandelt wie jemand mit einer Kerze in ber Nacht, nicht gang im Finstern, aber nicht sicher und ohne Furcht (Ronfib. 46). Dem Chriften (babin ließe fich Konfib. 32 jusammenfaffen) ift die bl. Schrift querft seine Fibel, bann seine Bibel, bas Buch ber Bucher, bas ihm von dem Geiste zeugt, ben er felbst in sich hat und um beswillen er alle mit menschlichem Beift geschriebenen verleibt in sich par und um deswulen er aus mit menschichem Gests geschriebenen 30 Bücher bei seite läßt. Die hl. Schrift allein paßt sich der Kapazität der Lesenden derart an, daß sie nicht nur Milch für den Anfänger, sondern auch Speise den Vollkommenen bietet (Als. 3). Die besten Ausleger der hl. Schrift sind Gebet und Betrachtung, getragen durch hl. Geist, Ersahrung, tägliche Lesung (Konsid. 54, Rö 304), und anderersseits ist die hl. Schrift Ausleger oder Kommentar für das sozisagen eigene Buch des 35 Christen, für das, was in seinem eigenen Innern schlechtes und göttliches zu lesen ist. Die hl. Schrift ist zugleich Erquickung und Wegweiser, und mit der Zeit kommen wir des in werteleichen und die alle wehr zu kommeien was kontent in unseren babin, mit ihr zu vergleichen und durch fie als wahr zu beweifen, was Gott und in unferem eigenen Innern gelehrt hat (Epist. 1 ber Trataditos, vgl. Konfid. 32. 23 und zu Pf 19, 11). Durch bas geistliche Licht, bas uns erleuchtet, lernen wir auch bie hl. Schrift 40 verstehen, die mit ihm geschrieben ist (Konsid. 68, Ro 304). Da die Geistesgaben verschieben sind, so versteht der eine die hl. Schrift in Einem Stück, ein anderer in einem andern; heller aber als die hl. Schrift strahlt der hl. Geist in den Christen (Konsid. 68, vgl. meinen Auffat Geift und Schrift, im Anhang jur deutschen übersetzung der Betrach-tungen; englisch von Betts: The Holy Spirit and Holy Scripture 1881, mit einem 45 Zusat von mir). Übt euch, sagt Valdes, in der Erkenntnis Gottes durch die Schöpfung, haltet stets im Gedächtnis die durch die hl. Schrift, und prägt eurer Seele die durch Christus ein (Epist. 2 in den Trataditos). Obgleich Christus uns seinen eigenen Geist mitteilt, so geschieht es wegen unserer Unempfänglichkeit doch nicht in dem Maße, daß wir Christi Gedanken und Gefühle, die wir in den Evangelien lesen, alle aus eigener 50 Erfahrung recht verstehen können (Proemio zu den Evangelien).

Außerhalb ber oben genannten Gruppen ber kleinen Aufsätze steht, wie die Kinderlehre, so auch das Schriftchen über Buße, Glaube und Leben (spanisch in meiner Trataditos 1880). In ihr entwickelt er nicht nur, was er über den Hauptinhalt der Predigt,
sondern auch was er für die Kirchenzucht anordnen würde, wenn es seine Ausgabe wäre, in Bezug
sauf diese Dinge Anordnungen zu treffen. Exfommuniziert werden müßten nach dreimaliger
Warnung die Habsüchtigen, Ehrgeizigen, Lästerer, Üppigen, die in Feindschaften und Haber
leben, in Schwelgereien und Sitelkeiten, die schandbaren Erwerd treiben und um Gewinn
spielen, ebenso die, welche an eiteln Ceremonien und abergläubischen Observanzen hangen,
indem sie den Geschöpfen und den Zeiten oder den Worten beimessen, was ihnen weder
so zukommt noch von der hl. Schrift oder der christlichen Kirche beigemessen wird. Dann

würden wir eine Kirche sehen, die der der Apostelzeit sehr ähnlich und wie ein Bild des ewigen Lebens wäre. Im Kommentar zu 1 Ko 7, 37. 38 will er nicht unterlassen zu sagen, der größte Verfall des Christentums sei daher gekommen, daß man es habe zu einer Sache vieler machen wollen, während es eine Sache weniger sei, ja sehr weniger. Gott wolle, daß es derer sei, die er ruse, und indem die Menschen wollen, daß es kür 5 die sei, die sie rusen, richten sie es zu Grunde. Doch es ist nicht meine Ausgabe, sagt er, dies zurecht zu bringen. Demgemäß enthält er sich stets seder Äußerung über die Verfassung der römischen Kirche. Ohne Zweisel war er, wie 1536 Melanchthon, der Anssicht, daß man, wenn der Papst das Evangelium zulasse, den Primat des Papstes über diesenigen Bischöse, die sich zu ihm halten wollten, nach menschlichem Rechte gelten lassen diesenigen Bischöse noch nicht alle Hossmung ausgeben, daß die römische Kirche nicht werde ihren Paulus verwerfen. Eine starke Strömung ging auch in Italien zu Gunsten des Evangeliums; ein allgemeines Konzil stand nahe bevor; Baldes hatte päpsteliche Theologen und Bischöse und Erzbischöse zu Glaubensgenossen und Bewunderern; das Consilium de emendanda ecclesia, das 1537 die vom Papst eingesetze Kom= 15 mission von Prälaten angab, zeigte einsichtigen Freimut; der Papst sandte 1541 zum Regensburger Religionsgespräch einen Contarini, der gern auch Flaminio und Vermigli mitgenommen hätte.

Beter Martyr Bermigli aus Florenz, Prior ber Augustiner zu S. Pietro ad aram in Neapel, schloß sich an Valdes an und legte in den letten 30er Jahren unter größtem 20 Julauf die Paulinischen Briefe aus (s. d. Art.). Marcantonio Flaminio aus Imola, der liebliche Dichter, lebte seit Ende 1538 drittehalb Jahre mit ihnen als Gleichgesinnter, und er war es, der dem im Kreise von Valdes entstandenen Büchlein von der Wohltat Christi die Form gab, in der es alsbald in wiederholten Drucken eine außerordentliche Verzbreitung fand. Ochino aus Siena (s. Bd XIV, 256), als General der Kapuziner nach Neapel 25 zurückgesehrt, war so eng verdunden mit Valdes, daß er sich oft von diesem Thema zu seiner Predigt geden ließ; er übte eine solche Wirkung auf das Volk, daß, wie ein das maliger Historiker sagt, selbst Gerber sich herausnahmen, über schwierige Stellen der Briefe Pauli zu diskurrieren. 1540 kam ebendahin der Florentiner Carnesecchi (s. Bd IX S. 539 f.), der schon in Rom als Protonotar Clemens' VII. mit Baldes bekannt ge- 30

worden, jest in geiftliche Gemeinschaft mit ihm trat.

Im Sommer 1541 starb Baldes. Im nächsten Jahre begann die römische Inquisition ihre Thätigkeit. Bermigli und Ochino verließen Italien für immer. Ochino, nach Rom citiert, verstand einen Wint des sterbenden Contaxini, und sloh; er schreibt am 31. August 1542: "wäre ich nach Rom gegangen, so hätte ich nicht mehr predigen können, so oder nur Christus in Maske predigen und Wirtwarr reden können, et satis superque datum est hypocrisi et superstitionidus; vielmehr ich hätte müssen mitweder Christum verleugnen und ihn versolgen, oder das Leden lassen; jenes war Gottlosgetit, das andere Thorbeit, da ich nicht dazu inspiriert war; wenn Gott mich will, wird er mich überall sinden"; Christus selbst habe sich Bersolgern entzogen, und sage, wo sie uns nicht auf- 10 nehmen, sollen wir den Statis superque. 1543 wurden in Neapel das Benefizio di Cristo und andere keperische Bücher össenlich verbrannt. Flaminio, 1550 im Haus des Kardinals Bole in Rom gestorben, wurde als Hausinio, 1550 im Haus 258 kardinals Bole in Rom gestorben, wurde als Hingerichtet, der erste Blutzeuge 15 des erneuerten Evangeliums in Italien, der im Kerter unermüblich seinen Mitgefangenen die "Wohlthat Christi" pries. Orei Jahre später estitit in Rom ein Mönda aus Montalcino, der auch in Neapel die Schrist ausgelegt hatte, den Märthrertod. Im Neapolitanischen waren, wie ein Gegner im 16. Jahrhundert erzählt, durch Baldes und seine Genossen, die eine Gegat sund seine Schristus und den Evangelium glauben, was man soll, zedoch weil sie toahrnehmen, daß es ein gefährlich Ding it und derachtet und sür schlehe gebalten dei den Keuten. Baldes hatte gesagt sund soll, sold en Keutener; aber wenn so sie Christus und dem Evangelium slauben, was man soll, zedoch weil sie toahrnehmen, daß es ein gefährlich Ding it und derachtet und sür schlehe allmählich verlieren; aber wenn sie Ehristu und des Evangeliums sich nicht schamen, sonden en Glauben werdorgen halten, denselben allmählich verlieren; aber wenn sie Christu

nahme gefunden hatte. Im J. 1564 wurden in Neapel zwei Sbelleute, Gianfrancesco Alois aus Caserta und Gargano d'Aversa wegen Luthertums auf öffentlichem Markt enthauptet. Der erstere, einer der rührigsten Baldesianer, hatte auch seinen Verwandten, den Marchese Galeazzo Caraccioli (s. d. Art. Bb I S. 723 ff.), gewonnen, der jetzt längst in 5 Genf in Sicherheit war; aus Casertas Aussagen ergab sich, daß acht Bischöffe in der Kentschlichen über Nechtseitigung wie Luther und Baldes dachten.

Daß Giulia Gonzaga, von welcher Fornari in seiner Exposition des Ariost 1549 rühmte, sie widme alle ihre Zeit heiligen Gedanken und lese mit reinem und schlichtem Herzen die hl. Schrift, dies im Geiste von Baldes that, war unverborgen, man hielt es 10 aber noch nicht für geraten, die Rücksichten gegen die Fürstin bei seite zu setzen. 1553 am 25. März schreibt fie an ihren Better Ferrante in Bezug auf Aussagen, Die über fie bor 25. Marz schreibt ste an ihren Vetter Herrante in Bezug auf Aussagen, die über sie vor den Jnquisitoren gemacht waren: so viel sie sehen könne, handle es sich um ihren Berkehr mit Valdes und dessen Schriften. Menn sie über religiöse Dinge gesprochen habe, so sei es geschehen, um diese zu verstehen, nicht um von dem abzuweichen, was die satholische Kirche sessuchen. Freilich, dei dersleichen heiße es, jeder Schatten sei diel. Habe man von Valdes Schriften eine schlechte Meinung, so hätte man sie verbieten sollen und solle sie jetzt verbieten; wenn sie einmal verboten sein würden, so werde sie gehorsam sein. Übrigens bestigt sie dieselben gegenwärtig nicht (Reumont, Vitt. Colonna [1881] S. 275 ss.). Also Giulia hatte die Schriften bereits in andere Hände gegeben. Der Geist wie ihre underseher und das ihm hatte sie auch das gesent die 20 ihres Freundes war ihr unverlierbar, und von ihm hatte sie auch das gelernt, die Religion so im Herzen zu tragen, daß sie ihr bleiben mußte, wenn selbst die hl. Schrift ihr genommen wurde. Mehrere Schriften von Valdes standen übrigens längst in dem ihr genommen würde. Mehrere Schriften von Baldes standen übrigens längst in dem Benetianischen Katalog verdotener Bücher, aber erst ein par Jahre nach diesem Brief Giulias wurde Joannes Valdesius durch den ersten Index der Inquisition von Kom unter die Autoren der ersten Klasse ausgenommen, von denen alles und sedes zu lesen untersagt ist. Giulia äußerte sich misbilligend über den römischen Index (Processo Carnesocchi 171), und am 29. Juli 1559 schrieb sie (das. 386 f.): sie höre, daß morgen in Kom ein Auto sein solle, in welchem auch das Bild des Marchese di Dira erscheinen werde (gewiß der d'Oria, der als Flüchtling in Danzig starb, s. Cenni 564 und Anhang zu den deutschen Konsid. S. 361); "wenn etwa Carnesocchi in der Scene erscheinen sollte, wie das auch mit Baldes der Fall sein könnte, so sagt ihm von mir, er soll auf die Schmach schauen. die sein älterer Bruder durchmachte", Jesus, der erstgeborene vieler Schmach schauen, die sein älterer Bruder durchmachte", Jesus, der erstgeborene vieler Brüder. Noch nach jenen Hinrichtungen von 1564 steht sie zu Mario Galeota, dem Brüber. Noch nach jenen Hinrichtungen von 1564 steht sie zu Mario Galeota, dem neapolitanischen Baron, der in Rom im Inquisitionskerker saß (vgl. Benrath, 25 M. Galeota, Historisches Taschenbuch VI, 4 [1885], S. 169—196). In einem Brief vom 17. Februar 1565 an Carnesecchi, der ihr berichtet hatte, man höre, der Gesangene werde schuldig befunden, tritt sie lebhast für diesen ein und erinnert daran, wie vieles, das sich nachher als Fabel herausgestellt habe, gegen Kardinal Morone ausgesprengt worden sein, um von der Verteidigung abzuschrecken und das Erstaunen über eine Verurteilung zu verschindern (Processo Carnesecchi 387 f.). Allein am 12. Juni 1567 wurde Galeota, damals wohl dalb 70 jährig, zu fünf Jahren Gefängnis und zur Abschwörung verurteilt, vor allem, weil er Schriften von Juan Valdes besessen, gelesen, übersetzt und gelobt hatte, nämlich den Kommentar über Matthäus, den über die Psalmen, die Fragen [und Antworten]. Priese (epistolette), das Alfabeto Cristiano: in Rezug auf das Verhot Antworten], Briefe (epistolette), bas Alfabeto Cristiano; in Bezug auf bas Verbot 46 der Balbesschen Schriften hatte er geäußert: mir ists gleich, ich habe sie inne. Und er hat abgeschworen, benn er ist in Freiheit gestorben. Giulia erlebte biese Retraktation nicht. Bius V., ber am 8. Januar 1566 zur Regierung kam, würde sie "lebendig versbrannt haben" (Benrath, J. Gonzaga S. 99) — aber sie war schon im Kloster ber Franziskanerinnen in Neapel am 19. April 1566 gestorben. In ihrem Testament sagt sie: ich so befehle meine Seele Gott, dem allmächtigen Herrn und gütigsten Bater, und Jesu Christo, seinem Sohn, meinem Erlöser. Ein paar Monate nach ihrem Tode wurde Carnesecki gefangen genommen, am 1. Oktober 1567 wurde er in Rom enthauptet. Aonio Paleario (s. Bb XIV, 601) starb dort 1570 am Galgen. Die evangelische Bewegung in Italien war erstickt. Aber in den Schriften des Juan de Baldes bewahrte sie dis auf unsere Zeit biere größten litterarischen Schäße. An den um die Verdreitung derselben in dem modernen England sehr verdienten John Betts schrieb ber berühmte Kanzelredner Spurgeon unter bem 1. Juni 1882: "Sie haben ein gutes Werk gethan, indem Sie Diefen Beiligen bem Grabe ber Bergeffenheit entriffen" Gb. Boehmer + (Benrath).

Balens, römischer Kaiser 364—378. — Die wichtigeren Quellen: Ammianus Marcellinus, Themistius, Sokrates, Sozomenos, Theodoret, Gregor von Nazianz, Coder Theodosianus. Zu vgl. Tillemont, Histoire des emp. V, S. 35 ff.; Heinr. Richter, Das west-römische Reich, bes. unter den Kaisern Gratian u. s. w., Berlin 1865; Herm. Schiller, Geschichte der röm. Kaiserzeit 2. Bd, Gotha 1887, S. 348 ff.; Victor Schulze, Geschichte des Unterganges bes griechischer Heichichten Heidentums 1. Bd, Jena 1887, S. 186 ff. und sonst.

Balens, der jüngere Bruder des Kaisers Balentinianus, ist um 328 als Sohn eines Balens, der jungere Studer des Kanjers Salenmannus, ist um 328 als Soon eines aus niederem Stande zu hohem militärischen Range, zuletz zum Oberkommandierenden der britischen Truppen aufgestiegenen Pannoniers, Gratianus, geboren. Die Brüder wuchsen im Lager auf. Zur Zeit Julians sanden sie als Offiziere Gelegenheit, ein mann= 10 haftes Bekenntnis ihres christlichen Glaubens abzulegen (Sokrat. IV, 1; Sozom. VI, 6). Als Balentinian nach dem kurzen Regiment Jodians von den Truppen mit der Kaisers würde bekleibet wurde, berief er bald darauf (28. März 364) den Bruder zum Mitzegenten und überwieß ihm den Osten des Reiches. Das Berhältnis war als Gleichsekustung absoldt in Wisklichtet nach Polantinian der Berns des Okarksikms ein Belichs ftellung gedacht, in Wirklichkeit nahm Balentinian den Rang des Oberkaifers ein. Balens 15 fab sich sofort vor großen Schwierigkeiten. An der Donau standen drobend die Goten, ben gunstigen Augenblid erwartend, um ihre Massen in bas Reich zu ergießen. In ben Borbereitungen zur Abwehr biefer Gefahr erhob fich im Berbst 365 ein gefährlicher Usurpator, der Feldherr Prokopius, ein Berwandter Julians, nicht im Namen des Hellenismus — denn seine Münzen trugen das Christuszeichen, und Christen waren ebenso wie Heide 30 seine Parteigänger — sondern als der Träger unvergessener konstantinischer Erinnerungen im Heiche; darum schwückte ihn die Wittve des Konstantius, Faustina selbst mit dem Purpur. Nach anfänglichen Erfolgen des Usurpators überwältigte ihn in einer Schlacht der ergraute konstantinische Feldherr Arbetio und lieferte ihn dem Raiser gur Hinrichtung aus. Seine Anhänger verfielen grausamen Strafen, und für die Folgezeit 25 blieb in Valens ein startes politisches Mißtrauen haften, dem immer wieder Unschuldige geopfert wurden, und das sich vor allem in den durch das Drakelwort AEOA hervor-

geopfert wurden, und das sich vor allem in den durch das Orakelwort AEOA hervorgerusenen umfassenden Prozessen blutig auswirkte (Bictor Schulze I, S. 202 st.).
In schwere Berwickelungen wurde Valens durch seine Parteinahme an den kirch- lichen und theologischen Kämpsen geführt. Die Lage hatte sich im Osten in den letzten so Jahren insosern für die Nicäner gebessert, als Homousianer und Homousianer sich in steigendem Maße näherten, und damit eine große Koalition gegen den Artanismus sich andahnte und schließlich durchsetzte (s. d. Arianismus Bd II S. 39 st.). Athanasius, Wasilius d. Gr., Eusedius von Emesa, Amphilochius von Jonium, Gregor von Nazianz, um nur diese zu nennen, stehen in dieser Entwickelung im Vordergrunde. Balens ver- so trat mit voller Entschiedeneit die andere Seite. Es läßt sich allerdings aus unseren Duellen nicht ermitteln, ob er von Ansang an dem Arianismus angehörte oder erst das mals unter dem Einflusse seiner Gemahlin Albia Dominica und des Bischofs Eudogius von Konstantinovel (s. d. A. Bd V S. 577) sich dorthin wandte (vgl. Sokr. IV, 1; von Konstantinopel (f. d. A. Bb V G. 577) sich borthin manbte (vgl. Gofr. IV, 1; Sozom. VI, 6; ausgemalt Theodor. IV, 12). Letteres ist wahrscheinlicher. Jedenfalls wahr ihn Eudorius getauft und ftand in hohem Ansehen bei ihm (Philost. IX, 3). Auf seinen Ginfluß geht ein taiserliches Ebitt jurud (Frühjahr 365), welches bie erneute Absezung aller von Konstantius abgesetzen, aber unter Julian zurückgekehrten Bischöse ansordnete (Hist. aceph. 15). Unter andern wurden davon Meletius von Antiochien und Athanasius betroffen, doch konnte dieser schon nach wenigen Monaten zurückkehren und 15 ist in ruhigem Besitze seines Bistums gestorden (373).

Seitbem erfolgten zwar immer wieder Vorstöße gegen orthodoxe Kirchenhäupter und Gemeinden, aber es fehlt dem Versahren Planmäßigkeit und Konsequenz. Während an der einen Stelle rücksichtslos zugegriffen wurde, ließ man an der anderen den Dingen ihren Lauf. Zufällige persönliche und örtliche Verhältnisse scheinen in den meisten Fällen 50 die Entscheidung bestimmt zu haben. Vielsach sind auch die Beanten selbstständig vorgegangen; unter ihnen sahen die Orthodogen mit Recht in bem pratorianischen Brafetten Domitius Modestus ihren erbittertsten Gegner und Berfolger (Gregor b. Naz. In laud. Basil. c. 48 MSG XXXVI p. 557). Zu einer einheitlichen, von klaren Gesichtspunkten geleiteten Kirchenpolitik fehlten bei Balens ausreichende Einsicht und Entschlossenheit. Anderer= 55 seits nahmen wirtschaftliche und politische Sorgen und Fragen in wachsendem Maße sein Sandeln in Anspruch. Die Repreffionen bestanden neben kleineren Strafen in der Regel in Absetung, Ausweisung und Konfistation des Bermögens (Gregor v. Naz. a. a. C. c. 46). Die Legende ift fruh thatig gewesen, diese Magregeln in Breite und Scharfe umzubilden; schon Bafilius redet von einem αίρετικός πόλεμος und meint, eine schwerere Verfolgung co

habe die Kirche überhaupt nicht erlebt (Ep. 242 MSG XXXII p. 900). In demselt Sinne gilt dem Gregor von Nazianz Balens als & xouoroudxos (a. a. S. c. 44 p. 55 Immerhin bleibt nach Abzug erkennbarer übertreibungen allerdings genug übrig, i die antinicänische Kirchenpolitik des Kaisers als eine gewaltthätige, oft auch brutale behauptet, ist aber höchst unwahrscheinlich, oder es haben in solchen Fällen noch and Motive mitgewirkt. Die wiederholt berichtete Berbrennung eines Schiffes mit 80 Klerike vor Nikomedien (Gregor v. Naz. a. a. D. c. 46; Sokr. IV, 16; Sozom. VI, 1 Theodor. IV, 24) kann meines Erachtens nicht so vor sich gegangen sein, wie sie üb in liefert wird; eine solche Unthat ist auch dem Präsekten Modestus nicht zuzutrauen. I muß hier etwas hineinspielen, das wir nicht kennen, und Gibbon hat mit seinem "uglücklichen Zusuall" vielleicht doch Recht.

Wenn die Berfolgung in den Gemeinden Schrecken und Furcht weckte (Basili a. a. D. p. 901), so begegnete sie doch auch mutvollem Widerstande, und leuchtend state bier der Name Basilius des Großen, so wenig auch möglich ist, die immer mehr i Legendarische gewachsenen Borgänge genau in ihrem geschichtlichen Kerne zu erkenn (Gregor v. Naz. a. a. D. c. 4 st.; Sokr. IV, 26; Sozom. VI, 16; Theodor. IV, 1 Sphraem, Lobrede auf Basil. opera I, Rom. 1743, p. 293 st.). In dieses Versahr wurden ansangs auch die Novatianer hineingezogen wegen ihrer christologischen Zugehör 20 keit zu den Nicänern, aber unter dem Einstuß eines gewissen Marcianus, der früher dem Soldaten des Palastes gehörte, dann Presdyter bei den Novatianern war und niche Töchter des Kaisers unterrichtete, erhielten sie Duldung (Sokr. IV, 9). Daß des Eindruck einer zur Milbe mahnenden Rede des Themistius den Kaiser zuletz überhau zu einem maßvolleren Verhalten bestimmt habe, darf nach dem Bortlaute des Bericht darüber (Sokr. IV, 32) nicht wohl bezweiselt werden (vgl. Victor Schulke I S. 18

Als eine reine Verwaltungsmaßregel, die mit der kirchlichen Situation keiner Zusammenhang hat, ist ein Edikt vom J. 370 oder 373 zu beurteilen, welches die swaltsame Zurücksührung derjenigen besiehlt, die, um den Verpslichtungen der Kurie entgehen, sich in die Einsamkeit geflüchtet und den Eremiten zugesellt hatten (Co Theod. XII, 1, 63). Die Gegner des Kaisers haben diesen durch das Staatsintere geforderten Akt (vgl. d. A. Theodossus d. Gr. Bd XIX S. 619) mit Unrecht zu eir Mönchsversolgung gestempelt (Theodor IV, 19; Hieron. Chron. ad 379). Eine zwe Vervordnung gleicher Tendenz sast ähnliche Vorgänge im Klerus ins Auge (Co Theod. XVI, 2, 19 a. 370).

Das Berhalten bes Kaisers zur Orthodoxie wurde von dieser um so härter empfunde als seine Haltung den Göttergläubigen gegenüber als eine aufsallend nachsichtige erschie Theodoxet will wissen, daß Balens während seines Ausenthaltes in Antiochien Binter 373/74 allgemeine Duldung proklamiert habe und daß infolge davon in die Stadt die ausgelassenen Umzüge zu Ehren heidnischer Gottheiten wieder in die Öffentlisse teit getreten seien (IV, 24). Angesichts der Thatsache, daß damals die Bevölkeru Antiochiens dis auf einen kleinen Rest christlich war, kann die Mitteilung in dieser Fornicht richtig sein, aber sicher ist, daß die Religionspolitik der beiden Herrscher den Selnismus mit großer Schonung behandelte und nur bei besonderen Anlässen eingriff (Vict Schulze I, S. 204); so wurden die blutigen Opfer untersagt (S. 207). Diese Haltu wurzelt jedoch nicht in religiösem Indisserentismus, sondern in der sicheren Überzeugur daß die alte Religion sich im letzten Stadium der Ausschung befinde.

Inzwischen war die Gotengesahr immer größer geworden. Treulosigkeit und Haben siedt der römischen Beamten trieben die Barbaren endlich in einen verzweiselten Aussta hinein, der in der Schlacht bei Adrianopel am 9. August 378 zum Untergange berömischen Heeres und des Kaisers führte. Die Gegner sahen darin ein Gottesgeris (Theodor. IV, 36).

Dhne Zweifel erfaßte Valens seine kaiserlichen Aufgaben mit großer Gewissenhafti keit und besaß ein lebendiges Bewußtsein seiner Pflichten. Zum Jähzorn geneigt u empfindlich in allem, was sein Herrichertum berührte, war er im Grunde gutmütig u so unermüblich, die Wohlfahrt der Bevölkerung zu heben und überhaupt Ordnung zu schaffe Sein Regiment wurde in seiner Ganzheit als ein väterliches empfunden. Mißgriffe u Härten fallen nicht sowohl ihm als schlechten Ratgebern und einflußreichen Person feines Vertrauens zur Last. Seine Lebensführung bewegte sich ganz in der Moral de Christentums und der Kirche. Stetigkeit, Entschlossenheit und große Gesichtspund so gingen ihm ab. Seine Vildung war, entsprechend seinem Lebensgange, gering; er versta

kein Griechisch. Doch zeigte er Berständnis für Bildungsstreben. Die geschichtliche Überlieserung der Kirche sah in ihm nur einen christusseindlichen Bersolger und hat danach sein Bild weitab von der Wahrheit gesormt.

Bictor Schulze.

Balentinianus I., römischer Kaiser 364-375. — Quellen und Litteratur j. unter Balens. Dazu Rabe, Damasus Bischof von Rom, Freib. u. Tub. 1882.

Balentinianus — über die Herkunft und frühere Lebensgeschichte s. d. A. Balens — geboren 321 zu Cibalä in Pannonien, wurde nach dem plöglichen Tode Jodians von der Armee in Nicäa im Februar 364 zum Kaiser gewählt. Es war unter den damaligen Berhältnissen eine glückliche Entscheidung. Der neue Augustus, der kurz nach der Wahl seinen ihm in unwandelbarer Treue ergebenen jüngeren Bruder Balens zum Mitherrscher 10 sür den Osten des Neiches erhob, allerdings mit dem thatsächlichen Vordehalt der Obersleitung, war eine krastvolle Soldatennatur, welcher die verwickelten kriegerischen Aufgaben, desonders an den germanischen Grenzen, nicht nur mit der Entschlossenheit eines mutigen Soldaten, sondern auch mit der Überlegenheit eines klugen Strategen aufnahm. Auf die Wohlsahrt des Neiches setze er alles. Daher behandelte er die Beamten mit Strenge; 15 die militärische Disziplin übertrug er auf den Civildienst. Bor allem in der Gehorsamsstortung war er unerbittlich. In seinem Wesen lag eine gewisse sperdigkeit; seine Leidenschaftlichkeit konnte surchtbar hervordrechen. Seine Bildung war mäßig, doch suchte er den Verlehr gelehrter Männer und versuchte sich selbst in bildender Kunst und Dichtung. Wie er im Glauben der Kirche stand, so lebte er peinlich nach den ethischen Normen des 20 Christentums und duldet nichts Gemeines um sich (Amm. Marc. XXX, 9, 2: omni pudicitiae cultu domi castus et foris, nullo contagio conscientiae violatus obscenae, nihil incestum).

Im Gegensatz zu seinen christlichen Borgängern zeigte er eine große Abneigung gegen staatliches Eingreisen in die religiösen und kirchlichen Kämpse und Parteiungen (Amm. 25 Marc. XXX, 9, 5: inter religionum diversitates medius stetit). Er hielt als Laie sich nicht für besugt, in dieser Richtung einen Druck auszuüben (sein Ausspruch bei Ambrosius Ep. I, 21 MSL XVI p. 1004: non est meum judicare inter episcopos). Nur wo dringende Not seine Berantwortung als Staatsoberhaupt berührte, und Friede und Ordnung gesährdet wurden, trat er aus seiner Zurücksaltung heraus; so in den 30 Wirren, die auf die zwiespältige Bischosswahl nach dem Tode des Liberius folgten (Rade S. 15 st.; dazu die UA. Damasus und Ursinus), und in der Aussertigung des vielzbesprochenen Rescriptis, welches die gestsliche Gerichtsbarkeit unabhängig von der weltlichen stellte (Rade S. 23 st.; über die verschiedenen Auslegungen Haus im A. Damasus Bb IV S. 429). So wenig serner der auf der Seite der Nicäner stehende Raiser irgendwie die skrichenpolitis des Bruders zu beeinflussen unternahm, edenso wenig versuchte er in seinen eigenen Ländern das Ende des Arianismus zu beschleunigen (Sokr. IV, 1: τοις άφεια-νίζουσι οὐδαμῶς ἦν ὀχληφός, Sozom. VI, 6). Wie frei er hierin stand, bezeugt die Thatsack, daß seine zweite Gemahlin Justina ein entschieden Arianerin war. Auch den Donatisten gegenüber entschloß sich Balentinian erst 373 zu einem verhältnismäßig milben 40 Edikt, welches ihren Priestern unter Androhung der Absetung die Wiedertause verbot (Cod. Theod. XVI, 6, 1). Nur die Manichäer, in denen die Regierung immer auch den persischen Ersbeind witterte, wurden schlichen gegenüber bekannt (IX, 16, 9 a. 371: . . . testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae, quidus uni-duque, quod animo imbidisset, colendi libera facultas tributa est).

Die diesem Berhalten zu Grunde liegende Stimmung war nicht religiöser Indisserentismus, sondern eine fast moderne Auffassung des Staates in seiner Stellung zu den Religionen. Sie bildete auf der anderen Seite kein Hindernis, bestimmte Wünsche der thatsächlich staatlichen Religion und Kirche, deren Erfüllung eine Steigerung der Auktorität 50 des Christentums bedeutete, zur Aussührung zu deringen. So wurde vom Sonntag die Steuereintreibung entsernt (XI, 7, 10) und der Verbrauch Verurteilter christlichen Beztenntnisses im Jirkus untersagt (IX, 40, 8 a. 365). Für Bewachung der Tempel sollten Christen nicht mehr in Anspruch genommen werden (XVI, 1, 1 a. 365). Schauspieler und Schauspielerinnen, die auf dem Sterbebette sich taufen lassen, dann aber wieder gez 55 und werden, gewinnen damit Besteiung aus der elenden Kaste (XV, 7, 1 a. 367? 371?). Der Kaiser versönlich brachte in Amnestieerlassen am Osterselte sein christliches Empsinden öffentlich zum Ausdruck (IX, 38, 3; 4). Dieses Wohlwollen gegen die Kirche hat ihn nicht gehindert, der Flucht aus dem Kurienzwange in den Klerus mit aller Bestimmtheit

entgegenzutreten (XVI, 2, 21 a. 372) und nicht minder aus staatlich-wirtschaftlichem Intereffe in einem berühmten Ebikte an ben Bischof Damasus von Rom vom 30. Juli 370 ber Erbicbleicherei ber Beiftlichen und ber Monche mit icharfem Wort und Strafandrohung entgegenzutreten (XVI, 2, 20, dazu Rade, Damasus 50f.), eine Berfügung, die am 5 1. Dezember 372 auch auf Bischöfe und Nonnen ausgebehnt wurde. Über diese beschämende Maßregel hat kein Geringerer als Hieronymus geurteilt: nec de lege conqueror, sed doleo, cur meruerimus hanc legem (Ep. 52, 6).

Auch bem Heibentume gegenüber wurde die Toleranz aufrecht erhalten; mehrfach hat ber Kaiser gleich nach Beginn seiner Regierung sich in diesem Sinne öffentlich auszigesprochen (IX, 16, 9; bazu Amm. Marc. XXX, 9). Den Priestertümern wurde die Fortdauer ihrer alten Nechte neu bestätigt, wobei freilich nicht zu übersehen ist, daß sie auch staatliche und kommunale Lasten sehr wesentlich mittrugen; auch die Haruspicin blieb unbehelligt, nur die nächtliche Mantit wurde ftrengftens verboten, aber nur, weil ihre Zukunftserforschung sich politisch kompromittiert hatte. Doch erwirkte der Prokonsul von 15 Achaja für die eleusinischen Mysterien Dispens. Der Altar der Bictoria verblieb an seiner Stelle in der Kurie, zu welcher er unter Julian zurückgekehrt war. Dagegen trugen die beiden Herrscher kein Bebenken, das gesamte Tempelgut zu Nupen des kaiserlichen Bribatvermögens einzuziehen. Es war eine Finanzoperation, welche dem sehr hausbälterischen Sinn der Augusti nahe liegen mußte (das Nähere Viktor Schultze I, S. 196 ff.). naiterischen Sinn ver Augun nache liegen muste (das Nahere Sittor Schutze 1, S. 196 fl.).
20 Diese Behandlung des Hellenismus läßt sich nur aus der Thatsache erklären, daß dem Kaiser der Berlauf der Julianischen Restauration die Unfähigkeit und Zukunftslosigkeit des Heidentums zweifellos gemacht hatte, und es politisch erscheinen mußte, in den ohnehin dewegten Zeiten mit großen und schwierigen Ausgaben einen Bruchteil der Bevölkerung nicht in Unruhe und Opposition zu versehen.

20 Ju den Familienverhältnissen des Kaisers sei noch bemerkt, daß er sich von seiner erken Gettin Releis Seiters die ihre Gestion gehoren hatte scheiden ließ weil sie ihre

ersten Gattin Baleria Severa, Die ihm Gratian geboren hatte, scheiben ließ, weil sie ihre kaiserliche Stellung eigennützig mißbrauchte, und sich barauf mit Justina, der Mutter Balentinians II., vermählte. Gine sonderbare Berwirrung hat die Meinung auftommen laffen, daß er die beiben Gattinnen ju gleicher Zeit rechtmäßig befaß, ja die Doppelebe

30 durch ein Gesetz freigegeben habe (Sofr.).

In der Erregung angefichts einer armseligen Gesandtschaft der Quaden im Lager zu Bregetio erlitt Balentinian am 17. November 375 einen töblichen Schlaganfall. Die Leiche wurde nach Konstantinopel gebracht und in der Apostelkirche beigesett.

Balentinianus II., romischer Raifer 375-383. - Beinrich Richter, Das weströmische Reich, besonders unter ben Raisern Gratian, Balentinian II. und Maximus, Berlin 1865; Hermann Schiller, Geschichte ber römischen Raisezeit, 2. Bb Gotha 1887, S. 389 ff.: Victor Schulze, Geschichte bes Unterganges des griechischerömischen Heidentums 1. Bb, Jena 1887, S. 227 ff.; Gerh. Rauschen, Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem Kaiser Theo-40 dosius d. Gr., Freiburg 1897; Förster, Ambrosius Bischof von Mailand, Halle 1884.

Balentinian II. ist 371 aus der zweiten Che Balentinians I. mit der Arianerin Justina geboren. Nach dem Tode des Baters wurde er, erst vierjährig, im Lager zu Bregetio durch rasches Eingreisen des germanischen Generals Merodaudes durch die Armee zum Augustus erhoben (375), odwohl der ältere Bruder Gratian (s. d. A. Bd VII S. 62) der legitime Thronerbe war. In der That hat auch Gratian dis zu seinem Tode im Westen die Alleinherrschaft geführt. Er war es, der nach dem Untergange des Valens 378 Theodosius (s. d. A. Bd XIX, 615) zum Mitregenten berief, und alle dis zum Jahre 383 für das Westreich erlassenen Gesetze gehen von ihm aus. Nach seiner Ermordung am 25. August 383 übergad Theodosius dem Valentingen von jenem besessen Landes so teile, aber alle wichtigen Entscheidungen gingen in ber Folge doch durch seine Sand.

Unter bem Ginfluffe feiner Mutter nahm ber Raifer anfangs die Arianer unter feinen Mailand erhielt in der Berson des Augentius einen arianischen Bischof, gegen ben Ambrosius alsbald ben Kampf aufnahm; ein Gesetz vom 23. Januar 386 sicherte ben Anhängern ber Synode von Ariminum Dulbung (Cod. Theod. XVI, 1, 4), andere Werfügungen schärferen Inhaltes sollten ben Arianern bas verlorene Terrain wieder ets obern helfen, so durch Auslieserung der Kirchen (Ambr. Ep. 31 MSL XVI, p. 1002; contra Auxentium c. 23 ebend. p. 1014; dazu Rauschen S. 232 ff.; S. 242 ff. und b. A. Ambrosius Bb I S. 444). Doch gelang es Theodosius, bei Beginn des Feldzuges gegen den Usurpator Maximus nicht nur dieser Kirchenpolitik Stillstand zu gebieten, sondern auch ben auf seine Hilfe angewiesenen Kaiser in entgegengesette Richtung ju Beweis bafür ist ein Gefet vom 14. Juni 388 bes Inhaltes, bag unter schweren Strafen allen häretifern Berfammlungs- und Kultusrecht genommen wird (Cod. Theod. XVI, 5, 15). Um biefe Zeit starb Juftina (Rauschen S. 284), und bamit war

ber neuen Politik auch die Zukunft gesichert.

Unter Balentinian machte das Heiden wieder zu gewinnen. Als Führer traten unter Gratian verloren gegangenen Rechte wieder zu gewinnen. Als Führer traten Symmachus und Prätertatus in Rom hervor, zwei weit über den Kreis ihrer Religionsgenossen angesehene und aus dem vulgären Götterglauben herausgewachsene Männer. Die Frage der Biederherstellung des Altars der Victoria tritt wieder in die Öffentlichkeit. 10 In einem von Symmachus in glänzender Rhetorik versatzen Schriftstuck — die sog. dritte Relation — wurden 384 dem Kaiser die versatzen zu Kenntnis gebracht. Das Konsstructum neigte angesichts der allgemeinen politischen Lage zur Nachgiedigkeit, das das rasche und energische Eingreisen des Ambrosius gab den Ausschlag gegen die Relation (das Nähere Victor Schulze I, S. 227 ff.). Auch ein zweiter Versuch im Jahre 392, 15 die Restitution des Altars der Victoria zu erlangen, blieb erfolglos (S. 280; Rauschen S. 361). In bemselben Jahre wurde ber erst 20jährige Fürst in Bienne auf Beran-lassung bes Generals Arbogast ermorbet; die näheren Umstände seines Todes sind duntel (Rauschen S. 360 ff.). Er starb ungetauft (Ambr. Ep. 53, 2 a. a. D. p. 1166). Die Leiche wurde in Mailand beigesett; Ambrosius hielt die Rebe (de obitu Valentiniani 20 a. a. D. p. 1557).

Ambrosius hat für den Toten, auf den er in den letten Jahren einen wachsenden Einfluß gewonnen hatte, das höchste Lob. In der That ist der Eindruck der Persönlichteit ein sympathischer, und man wird über die Unselbstständigkeit und Unsicherheit des jungen Fürsten billig urteilen in Rücksicht darauf, daß er als vierjähriger Knabe das abend= 26 ländische Kaisertum erlangte und so von vornherein sich daran gewöhnte, von anderen — Justina, Ambrosius, Theodosius — sich führen zu lassen. Doch war ihm auch von Natur eine gewisse Weichheit und infolge davon Unlust zu ernster Arbeit eigen. Im allgemeinen war er nur das Instrument in der Hand derer, unter deren Einfluß er gezade stand. Die Beurteilung durch Ambrosius ist stark rhetorisch und überschwänglich. 30 Erft turz vor seinem Tode trat er in die Che. Bictor Schulte.

Balentinianus III., weströmischer Raifer 425-455. - Berpberg, Geschichte des römischen Kaiserreichs, Berlin 1880; E. v. Wietersheim, Geschichte der Bölkerwanderung, 2. Aust. 2. Bb, Leipzig 1881; Sam. Dill, Roman society in the last century of the Western

empire, London 1898.

Unter Honorius (f. d. A. Bb VIII S. 332) ging das weströmische Reich unaufhaltsam seinem Untergange entgegen. Germanen und hunnen überfluteten die Grenzen, in den Provinzen erhoben sich Usurpatoren. In diesen Stürmen tritt die kluge und entschlossene Tochter des großen Theodosius, Galla Placidia einflußreich hervor. Honorius bermählte die nach der Ermordung Athaulfs verwitwete Schwester mit dem General und späteren Mitregenten Constantius, dem sie 419 den Flavius Placidus Valentinianus gesdar. Dieser erlangte 425 nach dem Tode des Honorius durch die Hilfe Theodosius' II. von Ostrom, der einen Prätendenten vernichtete, die abendländische Kaiserkrone. Bis zu ihrem Ableden 450 führte die Mutter für den Knaden alangs das vormundschaftliche, dann kroft ihrer verlörlichen Uberlagskeit des Veriment bann kraft ihrer persönlichen Überlegenheit das Regiment. In dieser Zeit, nämlich durch 45 Geset vom 6. Juni 445 erlangt Leo I. (s. d. Bd XI S. 370) durch Bermittelung des Aetius für den römischen Stuhl die berühmte Rechtsanerkennung, die in dem Satze gipfelt: sed hoc illis omnibusque pro lege sit quicquid sanxit vel sanxerit apostolicae sedis auctoritas (Mirbt, Quellen jur Geschichte bes Papsttums, 2. Aufl., Tübingen 1901, S. 65). Ebenso war die Regierung durch Hilfe in der Bekampfung des 50 Manichäismus entgegenkommend. Dagegen war ber Rampf gegen ben Götterglauben fast gang gur Rube gefommen, offenbar weil eine wirkliche nötigung bagu nicht mehr ba war (Bictor Schulte, Geschichte bes Unterganges bes griech erom. Heidentums 1. Bb, Jena 1887, S. 387 f.).

Der haltlose, in schlimme Laster geratene und in verberblicher Günftlingswirtschaft 55 gefangene Herrscher, wurde 455 ermordet. Mit ihm erlosch unrühmlich die abendländische Linie bes Theodosianischen Hauses.

Bictor Schulse.

Balentinns, Gnoftiker, und feine Schule. — Litteratur: A. Reander, Genetische Entwidelung ber vornehmften gnoft. Spfteme, Berlin 1819, G. 92-222; 3. Matter, Rrit.

Gesch des Gnosticismus, deutsch v. Dörner, Heilbronn 1844 II, S. 66—121; F. Chr. Baur, D. christ. Gnosse, Tübingen 1835, S. 124—170; ders., Gesch. der christ. Kirche in den drei ersten Jahrd., Tübingen 1863, S. 196—204: ders., Borlejungen über d. christ. Dogmengesch. I, Tübingen 1863, S. 190—197; H. Kitter, Gesch. d. Koskmologie in d. griech. Bhilos. II, Hamburg 1841, S. 191—283; B. Möller, Gesch. d. Koskmologie in d. griech. Kirche, Hall. 1860, S. 407—442; G. Heinrici, T. valentinianisse Gnosse in d. griech. Kirche, Hall. 1871; A. Harnad, Togmengesch. I², 200—226; ders., Art. Valentinus and the Valentinians in Enc. Brit. XXIV, 37—40; ders., Gesch. d. alter. Litt. I, 174—184. II, 1, 291—296. 540 st., ders., SBN 1898, S. 516—520; R. A. Lipsius Art. Gnosticismus i. MCBR I Sect. 10 B. 71 (auch separat Leipz. 1860); ders., Art. Valentinus in DehrB IV, p. 1076—1099 (deutsche Bearbeitung JprIch 1887, S. 586—658; nach dieser ist citiert); M. Hilgenseld. JwTh 1880, S. 280—300; 1883, S. 355 st.; 1890, S. 1—63; ders., Kepergesch. d. litchristentums, Leipz. 1884, S. 283—316. 461—472; E. Bardenhewer, Gesch. d. altstral. Litt. I (1901), S. 331—337; Th. Jahn, Gesch. d. natt. Ranons I, 718—763. II, 953 st.; R. Torm. 15 Valentinianismens Historie og Laere, Kopenhagen 1901; E. de Jape, Introduction à l'étude du Gnosticisme au II. et III. siècle (Baris 1903), p. 8188.; E. H. Schmitt, D. Gnoss skeligion (Berhandl. d. 5. internat. Crientalistenlongresse II, 1 [Berl. 1882], S. 288—305); C. Schmidt, Gnostische Schristen in sopt. Sprace (Ell VIII, 1. 2, Leipz. 1892) passim 20 (f. Register); H. Ang., Bur Frage nach dem Ursprung d. Gnosticismus (Ell XV, 4. Leipzig 1897). Reiches religiondseschiches Material bietet R. Reisenstein, Sommandes, Leipz. 1892) passim 20 (f. Register); H. Ang., Bur Frage nach dem Ursprung d. Gnosticismus (Ell XV, 4. Leipzig 1897). Reiches religiondseschiches Material bietet R. Reisenstein, Sommandes, Leipz. 1892) passim 20 (f. Register); H. Reflecter Schristen Balentins sind gesammelt von E. Grade, Spicilegium

25 Patrum II (Oxon. 1699), p. 43 sqq. In ber Ausgabe ber Werfe b. Frenäus v. A. Stieren I (Lips. 1853), p. 909 sqq. Am vollständigsten bei A. Hilgenfeld, Repergesch b. Urchristent. 1884, S. 292 ff. Einen neuen Titel, der in einem Fragment von Clemens Alex., de providentia erhalten ist, hat G. Wercati veröffentlicht (kenediconti del R. Istituto Lombard. Ser. II, vol. 31

[1898], p. 1034 nach Cod. Ambr. H 257 inf.).

Quellen: Bes. die Werte bes Clemens Alexandrinus, dem wir auch die Erhaltung der wichtigsten Fragmente verdanken; daneben Frenkus, der von Tertullian (adv. Valent.), Hippulyt (Philos. VI, 3-5. 21-55) und Epiphanius (haeres. XXXI sqq.) ausgeschrieben worden ift. Doch haben Sippolyt und Epiphanius baneben auch noch felbitftanbig Schriften aus ber valentinianischen Schule benutt. Origenes hat Balentin häufig genannt (j. die allerdings 85 nicht vollständige Zusammenstellung bei harnad, Altchr. Litteraturgesch. I, 193), noch häufiger ohne Ramensnennung befampft.

Die Litteratur zu Btolemaus, Herakleon und Markus j. u. vor den betr. Abichnitten. Inhalt d. Art.: 1. Leben. 2. Die schriftstellerische Thätigkeit Balentins. 3. Das System Balentins. 4. Befchichte ber valentinianifchen Schule. 5. Gerundus. 6. Ptolemaus. 7. Beratleon. 40 8. Martus. 9. Kolorbafus. 10 Quellen und Bedeutung des valentinianischen Systems.

1. Leben. Über die Schicksale bes bedeutenbsten unter den gnoftischen Lehrern sind wir nur fehr ungenügend unterrichtet. Aus einer alten Quelle, wohl einer offiziellen Aufzeichnung aus der römischen Gemeinde, hat Frenaus die Notiz mitgeteilt, daß Balentin unter dem Bischof Hyginus nach Rom gekommen sei, daß er unter Bius seine Haupt-45 wirksamteit entfaltet habe und daß er bis zu Anitet dort geblieben sei (Ovaλεντίνος μέν γάο ήλθεν είς Ρώμην επί Ύγίνου, ήμμασεν δὲ ἐπὶ Πίου καὶ παρέμεινεν εως Ανικήτου III, 4, 3; ber griechische Text ist bei Euseb. h. e. IV, 11, 1 ethalten). Da nach fällt ber römische Aufenthalt Balentins in die Zeit ca. 136-165. Damit läßt sich allerdings die Angabe des Tertullian schwer vereinigen. Dieser berichtet (adv. Valent. 4; 50 vgl. de praescr. 30), Balentin habe sich Hossischung auf den römischen Bischosssschul gemacht, es sei ihm aber ein Märthrer (d. h. Konsessor) vorgezogen worden (speraverat episcopatum Valentinus, quia et ingenio poterat et eloquio. sed alium ex martyrii praerogativa loci potitum indignatus de eccisia authenticae regulae abrupit). Bon den Borgängern des Aniket ist nach der römischen Liste nur Telesphorus 55 Konfessor gewesen (Fren. III, 3, 3), unter bem aber Balentin noch nicht in Rom gewirkt hat. Harnack sucht diesen Widerspruch dadurch auszugleichen, daß er annimmt, Telesphorus sei ein gleichzeitiger, allerdings älterer Kollege des Hyginus gewesen, deffen Regierungszeit aber im Interesse bes monarchischen Episkopates zu früh angesetzt worben sei (Chronologie II, 1, 179). Tertullian hat sich in seiner Streitschrift sonst fast nur auf eine Reproduction der Angaben des Frenäus beschränkt. Woher er die historische Nachricht hat, läßt sich nicht mehr ausmachen. Stände sie bei einem Schriftsteller, ber in historischen Dingen genau wäre, so dürfte man ihr doch Glauben schenken. Nun geht aber Tertullian jeder historische Sinn ab (s. J. Chapman, Rev. bened. 1902, 15688. JThSt 1907, 597ff.), so daß man auch in diesem Falle das äußerste Mißtrauen für berechtigt halten

Darf und mit der Möglichkeit rechnen muß, daß die ganze Angabe eine boshafte Erfindung Tertullians oder eines Gewährsmannes von ihm darstellt. Mit der Angabe des Jrenäus stimmt im wesentlichen auch Clemens Alex. (Strom. VII, 17, 106 f.) überein, dessen won Worte allerdings durch eine unsinnige Paragraphenteilung in den Ausgaben von Kloß und Dindorf volksommen underständlich geworden sind. Er verteilt die christliche Lehre auf drei Perioden: 1. die Zeit der Wirksamkeit Jesu von der Regierung des Augustus dis mitten in die Zeit des Tiberius; 2. die Zeit der Apostel, die mit dem Tode des Paulus unter Nero ihr Ende sinder; 3. die Wirksamkeit der Hortelt, die unter Hoed des Paulus unter Nero ihr Ende sinder 3. die Wirksamkeit der Hortelt, die unter Hoed des Paulus unter Nero ihr Ende sinder haben (η μεν γαρ τοῦ χυρίου κατα την παρουσίαν διδασκαλία δατό Αδυρούστον Καίσαρος δοξαμένη μεσούντων τοῦν 10 Τιβερίου χρόνων τελειοῦται η δὲ τῶν δαποπόλων αὐτοῦ μέχρι γε τῆς Παύλου λειτουργίας ἐπὶ Νέρωνος τελειοῦται κατω δὲ περὶ τοὺς 'Αδριανοῦ τοῦ βασιλέως χρόνους οἱ τὰς αίρδεις ἐπινοήσαντες γεγόνασι καὶ μέχρι γε τῆς Αντωνίνου τοῦ πρεσβυτέρου διέτειναν ήλικίας καθάπερ δ Βασιλείδης, καν Γλανκίαν ἐπιγράφηται διδάσκαλον, ώς αὐχοῦσιν αὐτοί, τὸν Πέτρου ξεμηνέα — ωσαύτως δὲ καὶ Οὐαλεν-16 τίνον Θευδα διακηκοέναι φέρουσιν γνώριμος δ'οῖτος γεγόνει Παύλου Μαρκίων γαρ κατὰ τὴν αὐτην αὐτοῖς ἡλικίαν γενόμενος ώς πρεσβύτερος νεωτέροις συνεγένετο — μεθ' δν (δ. β. Γλανκίαν) Σίμων ἐπ' δλίγον κηρύσσοντος τοῦ Πέτρου ἐπήκουσεν). Clemens bemertt, was sich mit den Angaben des Hernäus dect, daß die großen gnostischen Lehrer, von denen er Basilides, Balentin und Marcion namhaft macht, in der 20 Zeit don ca. 120—160 gewirth haben. Um aber sür ihre Lehrer, von denen Edustier des Paulus. Daß damit eine Succession hergestellt werden sollte, sit wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher. Die Zeitgenzen, die Clemens die Retübrung gehabt haben; so Basilides don Glausias, dem Dragoman des Petrus, Balentin don Theodas, einem Schiller des Paulus. Daß damit eine Su

Mit diesen Nachrichten ist erschöpft, was wir an zuverlässigen Notizen über die Lebenszeit des Balentin besitzen. Bas Tertullian adv. Valent. 4 mitteilt, ist verdächtig und was er de praescr. 30 über Balentin berichtet, von einem so schweren Bersehen gedrückt, 20 daß auch biefer Notiz keine besondere Glaubwurdigkeit beigemeffen werden darf. Er schreibt hier: (constat) in catholicam primo doctrinam credidisse apud ecclesiam Romanensem sub episcopatu Eleutheri benedicti, donec ob inquietam semper curiositatem, qua fratres quoque vitiabat, semel et iterum eiectus novissime in perpetuum discidium relegatus venena doctrinae suae disseminavit. Man 85 thut dem chronologischen Teil der Nachricht zuviel Ehre an, wenn man mit Harnad (Chronol. II, 1, 178 f. 292) einen Überlieferungssehler annimmt und statt Eleutheri: (Chronol. II, 1, 178 f. 292) einen Uberlieferungssehler annimmt und paar Eleutheri: Telesphori forrigiert. Wer mit den Kaiserregierungen so umgeht, wie Tertullian es in adv. Jud. 8 thut (s. 3. Chapman, JThSt 1907, 598), dem darf man auch eine arge Konfusion unter den römischen Bischofsnamen zutrauen (Lipsius, DehrB IV, 1078°). 40 Auch was Epiphanius über die Herfunft und Wirksamteit Valentins berichtet, läßt sich in seiner Zuverlässigiseit nicht mehr kontrollieren. Vaterland und Abstamung war, wie er selbst sagt (h. 31, 2), den meisten unbekannt. Aus mündlicher Überlieserung, die er wohl in Agypten aus dem Nunde dortiger Valentinianer empfangen hat, stammt die Kunde, die Erichsenius kalkt mit allem Narhakalt wiederzieht das Rolentin in Narhakalt wiederzieht das Rolentin in Narhakalt wiederzieht das Rolentin in Narhakalt wiederzieht ni Agypten aus dem Munde dortiger Valentinianer empfangen hat, stammt die Kunde, die Spiphanius selbst mit allem Vorbehalt wiedergiebt, daß Valentin in Agypten, im 45 Phrebonitischen Küstenbezirk zu Hause gewesen sei und daß er in Alexandrien seine Ause bildung empfangen habe (ἔφασαν αὐτόν τινες γεγενησθαι Φοεβωνίτην της Αλγύπτου πασαλιώτην, ἐν ᾿Αλεξανδοεία πεπαιδεῦσθαι την Ἑλλήνων παιδείαν). An anderer Stelle (h. 31, 7) sügt Epiphanius noch die Nachricht hinzu, daß Valentin, nachdem er in Agypten gewirft habe, nach Kom gekommen sei, um dort seine Lehre zu predigen. Darauf so habe er sich nach Cypern begeben und dort am Glauben Schiffbruch gelitten. Da Epischenius sollie kannen kann kann Sie phanius felbst Cyprier ist, mag er davon wohl in seiner Heimat vernommen haben. Die Angabe, daß der Abfall vom Glauben in Cypern stattgefunden habe, läßt sich nicht mit der von Tertullian berichteten Thatsache, die indirekt auch von Frenäus bestätigt wird, vereinigen, wonach Balentin schon in Rom die Kirche verlassen habe. Lipfius (Quellen ber 56 ältesten Ketergesch. 259 ff., vgl. JprTh 1887, 589 f.) und nach ihm Hilgenfeld (Ketergesch. 284 ff.) und Jahn (Gesch. d. ntl. Kanons I, 455) setzen den Aufenthalt auf Eppern vor den römischen und nehmen als Quelle dieser Angade das Syntagma Hippolyts (s. dagegen Harnad, Chronol. II, 1, 292 Unm. 2). Der Aufenthalt Balenting auf Coppern muß baher fraglich bleiben, wenn er auch nicht ohne weiteres als unwahrscheinlich bezeichnet so

werben kann. Dagegen ift die von Epiphanius mitgeteilte Überlieferung wohl damit im Recht, wenn sie Balentin als einen Agypter bezeichnet. Denn sein Sostem ist wohl nur

auf bem Boben bes ägpptisch-hellenistischen Spnkretismus verständlich.

Alls probehaltig ergiebt sich demnach folgendes: Balentin stammte aus Agypten, wo 5 er erzogen wurde und zuerst lehrte. In den Jahren ca. 136—165 hielt er sich in Rom auf und wirkte dort mit hinreißender Beredsamkeit für seine Lehre. Unter dem Episkopat des Aniket verließ er die Stadt, vielleicht um sich nach dem Osten zu wenden, wo er einer späteren Überlieferung zusolge auf Cypern eine Wirkungsstätte sand. Über seine weiteren Schicksale und über die Zeit seines Todes ist nichts bekannt.

Schicksel und über die Zeit seines Todes ist nichts bekannt.

2. Die schriftstellerische Thätigseit Balentins. Soweit sich aus den Angaben der Bestreiter Balentins erkennen läßt, ist er nur mit Gelegenheitsschriften herdorgetreten. Die einzige Schrift, die ihrem Titel nach dogmatischen Indaltes gewesen sein könnte, trug die Ausschrift, "von den drei Naturen" (Očalertīvos δ algeoaágyys πρώτος έπενόησεν έν τῷ βιβλίω τῷ έπιγεγραμμένω περί τῶν τριῶν φύσεων Clemens Use. Fragm. de providentia derössenticht dom Bercati, Rendic. del R. Istituto Lomb. ser. II, v. 31 p. 1034; das don harnad, Mitch. Litteraturgesch. I, 183 dem 4. Jahrhundert zugewiesene Fragment, das Eulog. Alex. [bei Photius didl. c. 230 p. 273] ausschiedent hat, könnte wohl diesem Bert entstammen. Ein Grund, die Richtigseit der Überlieserung in dem don Mercati benutzen Cod. Ambros. H 257 ins. zu der zweiseln, siegt wohl kaum vor). Was wir sonst von Schriften Lasentins kennen, ist ohne Ausnahme praktischen Inden wohles die sie siend Kredigten, Hymnen und Briese. Fragmente aus den Predigten hat Clemens Alex. außerwahrt (Strom. IV, 13, 89 sq.; VI, 6, 52). Bon Briestragmenten sinden sied, ebenfalls dei Elemens Alex. (Strom. IR, 3, 36; II, 20, 114; III, 7, 59) drei erhalten; nur bei einem wird der Adressen, 8, 36; II, 20, 114; III, 7, 59) drei erhalten; nur bei einem wird der Adressen, hingungschügt. 25 Woher die in den Philosophumena (VI, 42) mitgeteilte Bision stammt, die Valentin ergählt hat, läßt sich nicht mehr ausmachen. Es liegt nahe an eine Predigt zu denken. Daß Balentin auch als Dichter thätig gewesen ist, berührte Tertullian (de carne Christi 17. 20; Origenes in Job 21, 11 f. bei Pitra, Analecta saer. II, 368. Murator. Fragm. 3. 81). Einige Zeilen aus einem dieser Psalmen hat hippolit (Philos. VI, 37 sop. 290, 80 sq. D.-Schn.) zitiert. Daß Valentinia auch ein Evangelium verfaßt habe, ist irrümlicherweise aus Pseutoretullian, adv. haeres. 12 (vgl. Iren. III, 11, 9) gefolgert worden. Ebenso kas Seuter in deum fiede IV, 2 (S. 136, 25 sf. b. b. Sande

Dieser Überblick über die schriftstellerische Thätigkeit Balentins zeigt, daß ihn die praktischen Ausgaben in Anspruch nahmen und daß er nicht den Ehrgeiz hatte, Schriftsteller zu sein. Seine Predigten hat er wohl nicht selbst herausgegeben, sondern sie mögen von seinen Schülern aufgezeichnet und dann veröffentlicht worden sein. Daß sie das Licht der Deffentlichkeit nicht zu scheuen brauchten, beweisen die paar dürftigen Fragmente, die wir leider von ihnen allein besißen. Ebenso wird es auch mit seinen Briefen stehen, die schwerlich für die Öffentlichkeit geschrieben waren. Die Psalmen sollten ohne Zweisel dem gottesbienstlichen Bedürsnis dienen und werden das auch gethan haben. Sonst hätte sie Tertullian so schwerlich mit den Psalmen Davids in eine Reihe gestellt (de carno Chr. 20).

3. Das Shstem Balentins. Die Weltanschauung eines Mannes zu entwickeln, von bessen eigen Außerungen wir nur armselige Trümmer besitzen und für bessen Meisnungen wir nur auf die Berichte übelwollender Gegner angewiesen sind, die sich noch dazu nicht bemüht haben oder nicht in der Lage waren, überall zwischen den Anschauungen des Weisters und seiner Schüler reinlich zu scheiden, das gehört zu den unmöglichen Dingen. Es wäre auch im Altertum nur den persönlichen Schülern möglich gewesen. Denn wie Frenäus versichert (I, 11, 1), stimmte die Lehre Balentins in vielen Punkten nicht mit der seiner Schüler überein, so daß von einem valentinischen Dogma gar keine Rede sein konnte und die außerhalb der Schule stehenden Berichterstatter häusig als valentinisch ans gesehen haben werden, was Sondergut des Ptolemäus, Markus oder Herakleon war. Das

gilt vor allem für ben Bericht bes Frenäus, beffen Darftellung zeigt, wie ratlos er im Grunde der Bielheit abweichender Anfichten und Deinungen innerhalb ber valentinianischen Schule gegenüberstand. Es gilt aber auch für die Polemit des Clemens von Alexandrien, obgleich biefer authentische Außerungen bes Meisters selbst, wenn auch nur aus zweiter

hand, jur Berfügung hatte.

Den Nährboden für Balentins Lehre bilbet ber hellenistische Syntretismus, ben uns erst jest die Forschung zu erschließen beginnt (vgl. die ausgezeichnete Stizze von Wendland in Liehmanns Handbuch z. NT I, 2, 161—179). Die verschiedensten Religionen haben in ihm mit philosophischer Spekulation und theosophischer Mystik einen Bund geschlossen, in dem wissenschaftliches Denken und wilde Phantastik um religiöse Befriedigung rangen. 10 Begriffe wurden darin zu Göttern und Götter zu Begriffen, in Zahl und Buchstabe sprach sich das tiefste, religiöse Geheimnis aus, das Zeit und Geschichte überspringend die Ewigteit bes Weltprozeffes umspannte. Das "ganze Drama ber Seelengeschichte" (Wendland S. 177) wurde aufgerollt, aftrologischer Fatalismus und der Gebante an das finstere Walten des Schickfals lieferten den Einschlag und die befreiende Thatsache der Erlösung 15 bildete den gesuchten und gesundenen Schluß des Dramas. Was hier in diesem wilden Zaubertanz wirbelte, was die Seele des Denkers und das Herz des schlichten Frommen in seinem tiessten Inneren im seinem Inneren Innere in Genem in Kalender in bei Stelle des Denkers und das Herz des schlichten Frommen in seinem Innere Innere in Genem in Seinem Innere in Genem in Seinem Innere Innere in Seinem Innere Innere

mitzuarbeiten auch Balentin bemüht war.

mitzuarbeiten auch Balentin bemüht war.

Grundlegend für Valentin ist der platonische Dualismus, der die geistige, göttliche, 20 himmlische Jealwelt von der materiellen Erscheinungswelt trennt. Als ein Gebilde, das teil hat an jener wie an dieser steht der Mensch mitten zwischeninne und so entsteht das Problem, wie der geistige Wensch die Brücke zu seiner höheren Heimat wieder sinde und sich von der materiellen Welt, in die er durch seinen Leid gedannt ist, wieder löse. "So-viel das Bild dürftiger ist als das lebendige Antlitz", sagt Valentin in einer Predigt 25 (bei Clemens Alex., Strom. IV, 13, 89), "so viel dürftiger ist auch die Welt als der lebendige Üon". Dieser Aon ist das ideale Urbild, der Rosmos das unvollsommene Abbild. Schöpfer des Rosmos ist der Demiurg, der nach der Angabe des Clemens (Strom. IV, 13, 90, p. 603 R), der Gott und Vater genannt und als das Abbild des mahren Gattes 13, 90 p. 603 P.), der Gott und Bater genannt und als das Abbild bes wahren Gottes 13, 90 p. 603 P.), der Gott und Bater genannt und als das Adoud des mayren Gottes und als Prophet bezeichnet wird. Als "Maler", d. h. als den Stoff gestaltenden Künstler 80 bezeichnete Valentin die Sophia; so wenigstens deutet Clemens die Worte der Predigt: "Was war der Anlaß für die Ansertigung des Bildes? Die Herrlickseit des Antlikes, das dem Maler die Züge dot, damit sie durch seinen Namen geehrt würden. Denn die Gestalt wurde nicht authentisch ersunden, sondern der Name deckte die Mängel der Nachsbildung. So hilft auch das unsichtbare Wesen Gottes mit zum Glauben des Geschöpfes" 36 τίο οὖν ή αἰτία τῆς εἰκόνος; μεγαλωσύνη τοῦ προσώπου παρεσχημένου τῷ ζωγράφω τὸν τύπον, ἴνα τιμηθῆ δι ὀνόματος αὐτοῦ σὐ γὰρ αὐθεντικῶς εὐρέθη μορφή, ἀλλὰ τὸ ὄνομα ἐπλήρωσεν τὸ ὑστερῆσαν ἐν πλάσει. συνεργεῖ δὲ καὶ τὸ τοῦ θεοῦ ἀόρατον εἰς πίστιν τοῦ πεπλασμένου). Die Botte find wohl nicht ohne Abficht etwas buntel gewählt und ebenfo mag es bem Zwed ber Predigt enthroden w paben, ihnen einen kirchlichen Klang zu verleihen. Ob sie von Clemens richtig gebeutet sind, ist fraglich. Es läge näher, statt der Sophia den Demiurgen als "Maler" anzusehen, der die Jüge des majestätischen Gottes nachzubilden versucht habe, aber, weil diese Nachbildung doch nur unvollkommen war, durch den "Namen", d. h. die gestige Offensbarung, die Mängel des Werkes auszuschlen such den "Versuch des Wortes des Wortes des Werkes auszuschlen such der die Waler dem Portrat den 16 Namen bes Dargestellten beifügten, damit der Beschauer bes Bildes bessen Mängel selbst ausgleichen könnte (vgl. Hilgenfeld, Regergesch. 300). Man kann auch den Verdacht nicht abweisen, daß Clemens sein Citat einer valentinianischen Schrift verdankt, in der die Gedanken Balentins weitergebildet waren. Die Auslegung, die Clemens dem Citat giebt, ist diese: Der Weltschöpfer ist das Abbild des wahren Gottes; dies Abbild ist ein Wert der Sophia, 50 geschaffen jur Ehre bes Unsichtbaren, benn was aus ber Spangie stammt, find die πληρώματα, was von dem einen, die Abbilder. Da aber die aus dem Mittelreich (nicht aus dem πλήρωμα) stammende Seele nicht die göttliche Realität (τὸ φαινόμενον) darstellt, kam das Absolute (τὸ διαφόρον) und dies ist der Anhauch des absoluten Geistes. Nach der Behauptung der Balentinianer (Léyovou; es ist bemerkenswert, daß er hier den Plural 55 braucht, obwohl er es doch mit einer Außerung Balentins zu thun haben will; ähnlich wechseln in den Exc. ex Theodoto die Numeri) ist die Erzählung der Genesis von der Menschenschöpfung, die von einem sinnlich wahrnehmbaren Abbild (alσθητή είκών) spricht, ein prophetischer Hinweis auf die höhere, gnostische Wahrheit. Der Schluß dieser Erläuterung macht es wahrscheinlich, daß Clemens aus einem valentinianischen Kom- 60

mentar zu Gen 1, 27 schöpft, in dem auch die Worte aus der Predigt Balentins citiert waren.

Die Gedanken, die Balentin in dem Predigtfragment ausspricht, scheinen viel weniger kompliziert, als die Erläuterung, die ihnen in seiner Schule gegeben wird. Er behandelt dem Gegensat von Gott und Welt. Diese ist ebenso unvollkommen im Verhältnis zu seinem, wie ein Porträt unvollkommen ist im Verhältnis zu seinem Original. Dann entskeht aber die Frage: Warum wurde überhaupt eine so unvollkommene Welt geschaffen? Balentin bleibt im Bild: ein Porträt wird nur von einem bedeutenden Antlitz geschaffen; der Maler setzt den Namen des Dargestellten zum Porträt, und so hat dieser selbst Ehre durch die Darstellung, auch wenn sie das Original nur unvollkommen wiedergiebt. Ähnslich ist es mit der Weltschöpfung. Sie ist auch ein Bild des unsichtbaren Gottes, aber unvollkommen wie jedes Bild. Dennoch dient sie dazu, den unsichtbaren Gott zu ehren, dessen Name ihr beigeschigt ist. Indem die Wenschen die mit Gottes Name geschmückte Schöpfung anschauen, dens ihnen diese dazu, daß sie zum Glauben an Gott gelangen.

Bon der Schöpfung des Menschen handelt ein Bruchstück aus Balentins Briefen (Clemens Alex. II, 8, 36): "Und wie jene Schöpfung (nämlich die des Menschen) den Engeln Furcht einssöhe, als er Erhabeneres redete als ein Geschöpf erwarten ließ, weil er Chrosefichen unsichtbar in ihn den Samen des böberen Weiens seate und diese auch der Schöfter) unsichtbar in ihn den Samen des böberen Weiens seate und diese auch

Bon der Schöpfung des Menschen handelt ein Bruchstild aus Valentins Briefen (Clemens Alex. II, 8, 36): "Und wie jene Schöpfung (nämlich die des Menschen) den Engeln Furcht einflößte, als er Erhabeneres redete als ein Geschöpf erwarten ließ, weil er (der Schöpfer) unsichtdar in ihn den Samen des höheren Wesens legte und dies auch offen erklärte, so sind auch unter den Geschlechtern der Menschen in der Welt die Menschenwere denen furchtdar, die sie schöpfen wie Statuen und Vilder und alles, was die Menschen auf den Namen Gottes versertigen. Denn Adam, der auf den Namen des Menschen hin geschaffen war, rief die Furcht vor dem präexistenten Menschen hervor, als ob dieser in ihm latent wäre, und sie (d. h. die Engel) entsetzten Menschen hervor, als Wert." Die Meinung Valentins ist auch hier deutlich. Die Götterbilder sind für die Werschen in Gegenstand scheuer Furcht, trozdem sie ein Gebilde der Menschenhand sind. Denn in ihnen denkt man sich die Gottheit wohnen und viese Vorstellung schafft in den Menschen die Furcht. Sehnso haben sich die Engel vor dem erschaffenen Menschen gessuchtet, weil in ihm ein Same der höheren Natur (rīß άνωθεν οὐοίας) lag, den ihm der Schöpfer gegeben hatte und dessen sich die Engel vor dem Renschen, den ihm der Schöpfer gegeben hatte und dessen, so die Engel vor dem Menschen, in dem sie den präezistenten "Menschen" (δ προών Ανθρωπος) d. h. Gott selbst wohnen denken. Um dieser Furcht ledig zu werden, verderben sie das Wert des Schöpfers, indem sie es zur Sünde verleiten. Die hier benutzen Borstellungen bewegen sich durchaus auf dem Boden, aus dem auch die mancherlei südischen Adamssagen entsprossen sind durchaus auf dem Boden, aus dem auch die mancherlei südischen Adamssagen entsprossen sind durchaus auf dem

Auch hier scheint Clemens nicht aus Valentin selbst geschöpft zu haben, sondern aus einer valentinianischen Auslegung von Spr. 1, 7, wo als Erläuterung zu φόβος κυρίου die Stelle aus dem Brief Valentins mitgeteilt war. Diese Auslegung zeigt mit der an das oben besprochene Predigtfragment angeschlossenen soviel verwandte Züge, daß es keinem 8 weisel unterliegen kann, sie sei derselben Schrift entnommen. Im Folgenden (l. c. § 38) ist von dem Entsehen die Rede, das den Archonten ersaßte, ein διάκονος, von dem im Fragment keine Rede ist, wird als Bringer der Tause und Prediger eingesührt — gedacht ist wohl an Johannes d. T. (vgl. Preuschen, zwei gnost. Hymnen S. 53 f.) —, und der Archon gewinnt aus der Furcht den Ansang der Weisheit, die ihn zur Scheidung zwischen den Ausertwählten und den Weltlichen sührt. Bon alle dem läßt sich in dem Fragment selbst nichts entdeken. Es scheint daher auch an dieser Stelle eine Weiterbildung des urs

sprunglichen Spftems in einer valentinianischen Schrift vorzuliegen.

Mit dieser Aussassigung von der Herrlichseit des Protoplasten stimmt ein Predigtsragment überein, dessen Erhaltung wir ebenfalls Clemens verdanken (Strom. IV, 13, 89): 50 "Bon Ansang an seid ihr unsterdich und seid Kinder des ewigen Lebens und wolltet den Tod auf euch nehmen, damit ihr ihn verdraucht und vernichtet und der Tod in euch und durch euch sterde. Denn wenn ihr die Welt aussösst ohne daß ihr selbst ausgelöst werdet, so herrscht ihr über die Schöpfung und über alle Vergänglichseit." Auch an dieser Stelle ist der Gebrauch diblischer Wendungen bemerkenswert. Daß auch die Klangsarbe der in Aegypten gesundenen Logia ähnlich ist, mag nedenbei demerkt sein. Von Ansang an sind die Menschen Kinder des ewigen Lebens; wenn sie den Tod als ihren Anteil auf sich nehmen, so haben sie ihn dadurch aufgebraucht, so daß er in ihnen erstorden ist, also keine Macht mehr über sie hat. Der Ausdruck τον κόσμον λύειν bedeutet die Abkehr von allem Sinnlichen, seine Ertötung; damit wird der Mensch Herr über die vergängliche Welt (vgl. daß Logion: ἐὰν μὴ νηστεύσητε τὸν κόσμον οῦ μὴ εῦρητε τὴν βασιλείαν τοῦ

nären Charakter trägt auch bas Bruchstud eines Plalms, bas ebenfalls von Sippolyt

(Philos. VI, 37) aufbewahrt worden ift.

Es ist eine unlösbare Aufgabe, aus biesen Bruchstüden eine zusammenhängende Darftellung von Balentins Lehre ju geben. Es war ein besonderes Schickfal, daß gerade 5 biefe Meugerungen nicht ebenfo, wie die Maffe feiner Schriften bem Untergange verfallen siehe Aeugerungen mark bewiesen werden könnte, gerade sie seien für Valentin in hervor-ragendem Maße charakteristisch. Zudem wird die Analyse dadurch erschwert, daß sich die Exegese der valentinianischen Schule bereits dieser Außerungen bemächtigt und sie in Zufammenhänge hineingestellt hat, die ihnen ursprünglich fremd waren. Jede Darstellung der 10 Lehre Balentins hat aber von einer strengen, durch nichts beeinflußten Analyse der noch erhaltenen Worte auszugehen. In ihnen nur ein unvollkommenes Zeugnis der Gedanken des Lehrers zu sehen (Heinrici, Balent. Gnosse E. 65 f.), ist ein durch nichts gerechtfertigtes Migtrauen. Es erklart fich nur aus ber Thatfache, bag man viel zu wenig Ruckficht auf bie Entwidelung ber Spsteme genommen bat, Die gerade bei ber Lehre Balentins eine

15 besonders intensive gewesen sein muß.

Über allem Sein thront ber "lebendige Aon" (& Zwo alwo) ober wie er an anderer Stelle genannt wird, ber "präegistente Mensch" (6 ngown Ardgwnos), ber "einzige gute Stelle genannt wird, der "praexitente Menich" (δ προών Ανθοωπος), der "einzige gute Bater" (δ μόνος δγαθδς πατής). Heidnische und dristliche Bezeichnungen laufen parallel. Sein unvollkommenes Abbild ist die Welt. Wer sie geschaffen hat, sagt Valentin nicht, 20 vielleicht der Demiurg, vielleicht die höhere Sophia. Die Schöpfung war mangelhast, so daß der schaffende Künstler den Namen des lebendigen Aon beisügen mußte, um es zu ermöglichen, daß man diesen aus dem Geschaffenen erkenne. Denn die Herrlichkeit dieses Aon ist so groß, daß sie keine Nachbildung verträgt, obwohl sie zur Nachbildung reizt. Gemeint ist aber nicht die materielle Welt; sie kann nicht die Züge des lebendigen Aon stragen, da sie ja tot ist. Es ist die Welt der Geister, an der auch der Mensch durch seine Seele Anteil hat. Wie Nalentin die Entstehung der materiellen Welt erklärte löst seine Seele Anteil hat. Wie Balentin die Entstehung der materiellen Welt erklärte, läßt fich aus ben Bruchstücken seiner Schriften nicht mehr nachweisen. In den Menschen legte ber Schöpfer, ohne daß die Engelwesen etwas davon merkten, den Samen der höheren Der Schopfer, ohne daß die Engelwesen etwas davon mertten, den Samen der höheren Natur (σπέρμα της δνωθεν οδοίας), so daß er durch seine Reden Entsetzen unter den 80 Engeln verdreitete, da sie meinten, der "präexistente Mensch" d. h. Gott sei selbst in ihm vorhanden. Sie entstellten daher daß Werk, indem die Begierden als Dämonen in ihn eindrangen und die Behausung beschmutzten. Von Ansang an sür daß Leben bestimmt und des ewigen Lebens teilhaftig ist dieser Same der höheren Natur unverletzlich. In der Überwindung der Leidenschaften wird auch der Tod in den Menschen überwunden; sie 35 lösen die Welt, ohne in ihr auszugehen und triumphieren daburch über die Vergängslicheit.

Die Rolle, die Jesus in diesem Erlosungsprozest gespielt hat, scheint baburch gegeben zu sein, daß ihm eine vollkommene Enthaltsamkeit zugeschrieben wird. Die Kraft ber Entshaltsamkeit ging so weit, daß sogar die Speisen unverdaut durch ihn hindurchgingen. In ber Abwendung vom Sinnlichen und ben Rampf gegen die Leidenschaften liegt baber ber 40 Weg, ber zur Erlösung führt. Sind die bojen Geister, die Leidenschaften, aus bem Herzen ausgetrieben, fo berricht in ihm ber Bater, ber allein gut ift, und an bem Menschen erfullt

fich die Berheißung, daß er Gott schauen wird.

Die Quellen dieser Theologie sind die platonische Philosophie, Worte Jesu und paulinische Säze. Daß Valentin sich in seinen schriftlichen Außerungen zurüchkaltender 25 gezeigt habe, ist eine unstatthaste Annahme. Er steht in der That den kirchlichen Kreisen und ihren Anschauungen noch unendlich viel näher, und er hat in den sinskretistischen Gezeichen Anschauungen noch unendlich viel näher, und er hat in den kinskretistischen Gezeichen Anschauungen von der die eine Anschauungen von der den Verlagen Gezeichen Gezeichte Gezeichen Geze menge ben festen Boben noch weniger unter ben Sugen verloren als ein Teil seiner Schüler.

4. Geschichte der valentinianischen Schule. Es wird wohl kaum ein zuwas was wir hier als valentinianisches Spftem erhalten, in wichtigen Punkten nicht mit den authentischen Außerungen Balentins. Nach ihm wäre das Spftem eine Aonengenealogie gewesen, wie sie und von den Antignostikern jum überdruß aufgetischt werden. Un der Spite soll banach eine unnennbare Zweiheit steben, beren eines Glich 56 ber Αρρητος, das andere die Σιγή ist. Diese Zweiheit emaniert eine zweite Zweiheit, den Πατής und die Αλήθεια. Aus dieser Vierheit geht abermals ein doppeltes Begriffspaar hervor:  $\Lambda \acute{o}\gamma o_S$  und  $Z \omega \acute{\eta}$  einerseits, und  $^*A \nu \partial_Q \omega \pi o_S$  und  $^*E \varkappa \lambda \eta o \acute{a}$  andererseits. Diese vier Begriffspaare bilden die erste Achtheit.  $\Lambda \acute{o}\gamma o_S$  und  $Z \omega \acute{\eta}$  emanieren zehn Kräfte ( $\delta \iota \nu \acute{a}\mu \epsilon \iota \varsigma$ ),  $^*A \nu \partial_Q \omega \pi o_S$  und  $^*E \varkappa \lambda \eta o \acute{a}$  zwölf. Daß diese Whstit auf eine Spielerei so mit der Zahl dreißig, der Zahl der Tage im ägyptischen Monat, hinausläuft, ist ohne

weiteres beutlich (vgl. bazu Reigenstein, Poimandres 271 ff.). Eine von den zwölf letten Emanationen siel ab, und von ihr ging das weitere Schöpfungswerk aus. Sie trennte durch Grenzen den Bythos, d. h. den obersten Beltgrund, von dem Pleroma; in diesem waren die erzeugten Aonen, in jenem der ungezeugte Bater. Die zweite Grenze trennt die "Mutter" von dem Pleroma. Christus ist keine Emanation von den innerhalb des Heroma beinblichen Aonen, sondern die "Mutter" hat ihn aus der Berbindung mit einem Schatten, der höheren Belt (d. h. des Pleroma) sich erinnernd, gedoren. Da er männlich war, warf er ben Schatten von fich und kehrte in bas Pleroma gurud. Die Mutter, bie ber geistigen Potenz beraubt war, blieb mit bem Schatten allein zuruck und brachte nun ben Demiurgen hervor, ber auch παντοκράτωρ genannt wird. Mit diesem zusammen 10 wurde der "linke Archon" (doioteods Aoxwo) emaniert. Jesus gilt bald als Emanation des Θελητός, bald als eine solche des Christus, bald als eine ber Syzygie Ardomos-Exxlησία. Den heiligen Geist betrachten sie als eine Emanation der 'Alήθεια (so hat der Lateiner; Epiph. liest της Έχχλησίας); sein Zweck sei die Prüfung und Bestrucktung der Aonen, in die er und der Angelias der Lateilas eine Emanation der Frückte der 15 Wahrheit. Frenäus hat dieser Stizze des valentinianischen Splems die Worte zugefügt: haec quidem ille; sie sehlen zwar bei Epiphanius, sind aber schwerlich, wie Stieren z. d. St. meint, eine Zuthat des Übersetzers. Dennoch wird man ein Recht haben zu bezweiseln, daß die Darstellung, aus welcher Quelle sie auch stammen möge, ein Bild ber Anschauungen Balentins gewährt. Fast nichts erinnert an die Lehre, wie sie sich aus 20 einer Analhse der Fragmente Balentins ergiebt. Der Schluß wird daher nicht abzuweisen

sein, daß man eine Schullehre mit ber Balentins felbst ibentifiziert bat. Mit der Darstellung des Frenäus stimmt in wesentlichen Punkten das Spstem eines in bem mpstischen Jargon geschriebenen Briefes überein, den Spiphanius seinem Kanarion einsverleibt hat (h. 31, 5 f.). Woher er ihn hat, sagt er ebenso wenig, wie er etwas über den 26 Versasser bemerkt. Er berichtet nur, daß man die Schrift in den Kreisen der Sekte lese (πρὸς ἔπος καὶ κατὰ λέξιν τὴν παράθεσιν τῆς κατ'αὐτῶν ἀναγνώσεως, λέγω δὴ (πρός έπος και κατα λέξιν την παράθεσιν της κατ'αύτων άναγνωσεως, λέγω ση της αὐτῶν βίβλου, ένταῦθα ποιήσομαι); offenbar hat Epiphanius angenommen, daß sie eine gewisse Autorität besige. An Valentin als Versasser zu denken, verdietet der Stil; aber dessen einsacheres System und seine Terminologie schimmern noch deutlich hindurch. 80 Am Ansang dieses Systems steht der Αὐτοπάτως oder "Ατρεπτος, der alles in sich umssaßt, den einige den nie alternden, steht gigendlichen, mannweiblichen Aon nennen, der stets alles umsaßt, ohne umsaßt zu werden. Sein Selbstebwußtsein (ή έν αὐτῷ ἔννοια) wollte die Σιγή (von andern Έννοια, Χάρις genannt). In der Bereinigung mit dem Urvater stellt die Σιγή den "Bater Bahrheit" heraus, von den Bolltommenen "Αν- 85 θοωπος genannt, das Gegenbild des präegistenten 'Aγέννητος. Aus der Berbindung von Σιγή und 'Aνθρωπος geht die 'Aλήθεια hervor. Bu ber ersten, der praegistenten Bierbeit (Βυθός, Σιγή, Πατήρο, 'Αλήθεια), tritt auß der Berbindung der ersten Sytygie entzstammend die zweite Bierheit: 'Ανθρωπος, 'Εκκλησία, Λόγος, Ζωή. Auß der Berzbindung von 'Ανθρωπος und 'Εκκλησία entspringen zwölf Kräfte, von denen sechst männlich, sechst weiblich sind; ferner zehn Kräfte auß der Berbindung von Λόγος und Ζωή, die wiederum zur Hälfte männlich, zur Hälfte weiblich sind. So entsteht die erste Dreißigzahl. Der Prozeß wiederholt sich von so entsteht die erste deit, die sich mit den Lichtstäften verbindet und so einmal; es entsteht eine zweite Actseit, die sich mit den Lichtstäften verwindet mit den kiede Dreißigzahl hervordringt. Die weitere Entwickelung fehlt, namentlich wird nicht beutlich, wie diese Aonenwelt mit 45 ber Erlösung der Seele in Beziehung gesetzt worden ist. Es ist nur das Vorspiel des Dramas geschildert; der tragische Mythus selbst ist verloren.

Daß diese Ausgestaltung des Spstems alt ift, beweift Frenaus. Denn die Ab-weichungen des Briefes von feiner Darstellung find so geringfügig, daß sie außer Betracht bleiben können. Diese Lehre auf Balentin selbst zurudzusühren, fehlt jeder Anlag. Da fich bas 50

System auf die Zahl dreißig aufbaut, wird man in Agypten seinen Ursprung zu suchen haben, wo sich offendar sehr früh selbstständige Konventikel zusammensanden.
Abweichend ist die Darstellung der Lehre, wie sie Hippolyt (Philos. VI, 29 sqq.) auf Grund einer eigentümlichen Quelle gegeben hat. Bon Frenäus sind nur einzelne Bemerkungen übernommen. Auf die starken Dissertagen unter den einzelnen Lehrenn der 55 Schule hat Hippolyt wiederholt hingewiesen. An die Spitze stellt Hippolyt die  $\mu o \nu d s$ auch πατήρ genannt; sie ift ungezeugt, unvergänglich, unfagbar, unbegreifbar, lette Urfache alles Seienden; dazu geschlechtslos ohne Verbindung mit einer weiblichen Kraft. Diese poras war ursprünglich allein in selbstgenügsamer Ruhe. Da sie aber die Einsamkeit nicht liebte und die Zeugungetraft in ihr vorhanden war, so wurde fie durch die Liebe ge- 60

ziwungen, ein Objekt für diese zu schaffen. So emanierte der Bater den Novs und die Alήθεια; diese Zweiheit wurde Herrin, Ansang und Mutter der Nonen im πλήρωμα. Diese erste Zweiheit emanierte Λόγος und Ζωή, diese wiederum Arθοωπος und Έκκλησία. Novs und Άλήθεια bringen darauf zum Dank sür die zeugungskräftigen Emanationen die vollkommene Zahl, bie Zehn, in zehn Novs Alήθεια dargebracht werden, so daß num im ganzen 28 Aonen vorhanden sind — die Zahl der Tage des Mondmonats. Die Zahl 28 weist auf orientalischen Ursprung dieser Gestalt des Systems hin. Der zwösste und züngste der zweiten Nonenreihe ist weiblich; es ist die Zogia. Sie stieg zu dem Urdater empor und 10 erkannte, daß er allein ungezeugt ist und daß er ungepaart daß erste Nonenpaar emaniert habe. Ihn suchte sie nachzuahmen und brachte eine Emanation hervor: es war die gestaltzlose und ungesormte Materie. Durch diese Emanation entstand im Pleroma eine Berwirrung; man besürchtete, daß auch das von den Nonen Gezeugte in ähnlicher Weise gestaltslose und unvollkommen werden möge und die Sophia selbst begann voll Entsetzen über diese Fehlgeburt zu jammern. Auf Bitten der Nonen sandte der Urvater diese zur Untersstügung. Novs und Alήθεια emanieren Christus und den ben heligen Geist. Auch hier wird der orientalische Ursprung beutlich; denn eine Sydgie entsteht nur dann, wenn man die zehlgeburt der Sophia von den Nonen getrennt und damit die Ursache der Berwirrung des sessignet, Auch der Urvater emaniert noch einen Non, den Σravoses, der die Verwirrung der Anholes einschalb der Berwirrung des Seltaltete.

Die breißig Aonen beschlossen nun eine gemeinsame Frucht des Pleroma zu emanieren 25 und diese dem Urvater darzubringen. So wurde Jesus emaniert. Die untere Sophia suchte angstvoll ihre Erzeuger, Christus und den heiligen Geist. Die Aonen sanden mitleidig Jesus, der mit der unteren Sophia eine Spygie einging und sie von den Leiden heilte, die sie in ihrer Sehnsucht nach Christus ausstand. Das gelang ihm; er desreite die Sophia von den Leiden, indem er diese zu Hoppostasen machte. Von der Furcht, don der vocasa uvrxen stammte der Demiurg, aus der Trauer die Materie, aus der Katlosigseit die Dämonen, aus der Hilfsbedurftigseit die Buse und der Ausschlich und der Katlosigseit die Dämonen, aus der Hilfsbedurftigseit die Buse und der Ausschlich von der Katlosigseit der diese Mittelsphäre: sie steht unter der dydoas und über der Materie. Wird sie der dydoas ähnlich, so steigt sie empor und geht in die dydoas, das himmlische Jerusalem, ein; wird sie aber der Naterie ähnlich, so geht sie zu Grunde. Von dem Demiurgen zu wissen, das die Kraft dazu von der unteren Sophia stamme, die Welt schuf. Propheten und Geset sind von dem Demiurgen ausgegangen. Alle Psychifter tragen eine Hülle auf dem Herzen, die ihnen die höhere Geisterwelt verdirgt. Als diese Hülle weggenommen werden sollte, wurde Jesus (d. b. der historische) von der Jungsrau Maria gedoren, indem die untere Sophia in diese einging und der Demiurg seehellt hatte.

Mit dieser Darstellung beckt sich im wesentlichen auch der Aufriß des valentinianischen Spstems, den Clemens Alex. in den Exc. ex Theodoto § 29—42 aus einer Schrift der Balentinianer mitgeteilt hat. In manchen Einzelheiten weicht die Stizze freilich ab, allein der Typus ist derselbe (vgl. die eingehende Darstellung dei Lipsius, IprId 1887, 629 st.). Wie Hippolyt (Philos. IV, 35; vgl. Tertull., adv. Valent. 11) berichtet, zerfiel die

Bie Hippolyt (Philos. IV, 35; vgl. Tertull., adv. Valent. 11) berichtet, zerfiel die Schule später in einen orientalischen und einen italienischen Zweig. Zu diesem rechnet Hippolyt ben Ptolemäus und Herakleon, zu jenem Axionikus und Barbesanes [s. d. Art. Bd II S. 400 ff.]. Der abendländische Zweig hatte sich vor allem in Italien und Südgallien verbreitet und zwar in solchem Maße, daß Irenäus sein großes ketzerbestreitendes Werk ursprünglich allein gegen die valentinianische Schule zu richten beschloß (I, praek. 2). Der orientalische Zweig hatte sein Wesen in Ügypten, wo noch Epiphanius seine Anhänger in einigen Bezirken sand, und in Sprien. Zu diesem Ivenäus besonders aussührliche Mitteilungen gemacht hat. Über die wichtigsten Schuler Vernäus besonders aussührliche Mitteilungen gemacht hat. Über die wichtigsten Schuler Valentins, Secundus, Ptolemäus, Herakleon, Kolorbasus, Markus s. u. Die noch bekannten Namen von Anhängern Balentins sind nach Harnack, Altchr. Litteraturgesch. I, 174: Secundus, Ptolemäus (die Flora), Horakleon (Kolorbasus), Theotimus, Alexander, Markus, Axionikus, Theodotus, Florinus, Cucus, Barbesanes, Ambrosius, Candidus, Droserius, Balens. Daß die Sekte dis in die 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts hinein bestand, so wurde schon vorher bewerkt; doch scheint sie damals auf Agypten beschränkt gewesen zu

fein. Anderwärts werben ihre Reste von dem Manichaismus aufgesogen worden sein. Über ihr Erlöschen find wir nicht unterrichtet. Für Theodoret (haeret. fab. praef.) ift bie

valentinianische Gnosis eine abgethane Sache, die bereits ber Geschichte angehört.

5. Secundus. Über ihn besitzen wir an selbstständigen Nachrichten nur was Jrenäus (I, 11, 2) mitgeteilt hat. Philastrius (div. haer. lib. 40) schreibt ihm eine 5 voletische Christologie zu, die in seiner Quelle, dem Syntagma Hippolyts, den Balentinisanern beigelegt war (vgl. Tertull., adv. haeres. 11 sq.). Was Augustin (de haeres. 12) und Prädestinatus (c. 12), der ihn ausschreibt, berichten, ist wertlos, ebenso des letztern Bemerkung, Diodor von Creta habe die Anhänger des Secundus widerlegt. Nach Freswärd teilte Secundus die Anhänger des Secundus widerlichten der Anhänger des Secundus widerlichten Demerkung. näus teilte Secundus die erste 'Oydoás in zwei Tetraden, deren eine männlich, die andere 10 weiblich war; jene war das Licht, diese die Finsternis. Die abgefallene Kraft ließ er nicht eine der dreißig Monen sein, sondern rechnete fie zu ihren Früchten. Es ift nicht gang beutlich, wie diese Borte zu verstehen sind (τὴν δὲ ἀποστᾶσάν τε καὶ ὑστερήσασαν δύναμιν μὴ είναι ἀπὸ τῶν λ' Αἰώνων ἀλλὰ [ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν]). Man muß wohl die von Hippolyt ausgezogene Schrift zu Hilfe nehmen, um den Sinn richtig 15 zu erfassen. Dann wäre die abgesallene Kraft die obere Sophia, die hier nicht in die Reihe der dem Bleroma angehörenden Aonen gestellt war. So erklätt sich die spätere Form des Systems, die eine obere und eine niedere Lopla kennt.

6. Ptolemäus. Bon ihm ist einer ber kostbarsten Reste der gnostischen Litteratur erhalten, der Brief an die Flora (Epiphan., h. 33, 5sqq.); er ist verschiedentlich abgedruck, 20 3. B. bei A. Higgenseld, JwTh 1881, 215—230. Neue Recension auf Grund neuer Kollationen bei A. Harnack, SBA 1902, 536 sp. Derselbe hat den Text mit kritischem Kommentar auch in Liehmanns kleineren Texten Nr. 9 verössentlicht (Bonn 1904). Ueber Ptolemäus vgl. noch N. Stieren, De Ptolemaei Valentiniani ad Floram epist. I, 1843 [will den Brief in zwei, von verschiedenen Versasser valentinkan au krotali epist. 1, 1943 stotte bei dertes in zweich ift gänglich versesstellt. G. Hernich Berte teilen und seine Authenticität bestreiten; die 26 Arbeit ist gänglich versesstellt. G. Hernich, D. valent. Gnosis 1871, 75 ff.; A. H. Hilgenfeld, Keperzglichichte 346 ff.; R. A. Lipsius, DehrB IV, 515 ff.; Diestel, Gesch. d. AT in d. christl. Kirche 1869, S. 66 ff. Quellen: Außer dem Brief an Flora Fren. I, 1—8. Frenäus bildet auch die Quelle sür Hippolyt und Epiphanius; woher letterer den Brief an Flora erhalten hat,

läßt fich nicht ausmachen.

Über die Person und die Lebenszeit des Ptolemaus sind wir nur außerst mangelhaft unterrichtet. Es läßt sich nur soviel sagen, daß er noch am Leben gewesen zu sein scheint, als Frenaus sein Werk gegen die Gnostiker schrieb (c. 180). Er sagt in dem Borwort (§ 2): καὶ καθὼς δύναμις ήμῖν τήν τε γνώμην αὐτῶν τῶν νῦν παραδιδασκόντων, λέγω τὴν τῶν περὶ Πτολεμαῖον, ἀπάνθισμα οὐσαν τῆς Οὐαλεντίνου σχολῆς, συν- 35 τόμως καὶ σαφῶς ἀπαγγελοῦμεν καὶ ἀφορμὰς δώσομεν κατὰ τὴν ἡμῶν μετριότητα πρὸς τὸ ἀνατρέπειν αὐτὴν κτλ. Daß diese Freiehre zu seiner Zeit verbreitet wurde, sagt er damit deutlich; nicht aber ist sicher, wennschon wahrscheinlich, daß Btolemäus damit selbst noch zu ben Lebenden gerechnet worden sein muß. Nach Hippolyt (Philos. VI, 35) war Ptolemaus einer ber Juhrer ber abendländischen Balentinianer. 40 Doch erfahren wir nicht, wo er gelebt und wann er gewirkt hat. Selbstständige Kunde hat auch Hippolyt nicht über ihn besessen; was er über ihn berichtet (Philos. VI, 38), ift aus Frenaus entnommen.

Bon Schriften ist außer bem Brief an Flora nur ein Bruchstud aus einer exegetischen Schrift erhalten (Fren. I, 8, 5). Da Frenäus, ber es erhalten hat, versichert (praef. 2 45 εντυχών τοις ύπομνήμασι των, ως αὐτοί λέγουσιν, Οὐαλεντίνου μαθητών), er habe Auszeichnungen von Schülern Balentins benutt, so wird man darunter ein exegetisches Wert des Ptolemäus zu verstehen haben, das u. a. eine Auslegung des johanneischen Prologes enthielt. Von diesen Bruchstüden hat die Darstellung der Theologie des Ptolemäus auszugehen; ber Bericht bes Frenäus ist baneben sekundar, ba nicht mehr fest= 50 zustellen ist, wiebiel aus mündlichen Nachrichten stammt, die Frenäus zugestandenermaßen ebenfalls benugt hat (praef. 2 ενίοις δε αὐτῶν συμβαλών καὶ καταλαβόμενος την

γνώμην αὐτῶν).

Der Brief an Flora, eine sonst unbekannte Christin, ist veranlagt durch eine Frage nach dem Ursprung des alttestamentlichen Gesetzes. Nach der Ansicht der kirchlichen Lehrer 55 ist es von Gott dem Bater gegeben; die anderen behaupten, es stamme vom Teufel. Reine der beiden Ansichten ist berechtigt, sondern ein Teil des Gesetzes geht auf Gott, ein Teil auf Moses und ein Teil auf die Altesten des jubischen Bolkes zurud, wie sich aus ben Worten des Heilands noch erschließen läßt. Auch der von Gott stammende Teil des Gesetzes zerfällt in drei Teile: 1. die reine, mit dem Bösen nicht verquickte Gesetzebung so (ή καθαρά νομοθεσία, ή ἀσύμπλοκος τῷ κακῷ c. 3, 1). Diese hat der Heiland er-

füllt, nicht aufgelöft (Mt 5, 17); 2. bas mit bem Bofen verquidte Gefet, bas vom Beiland aufgehoben wurde, da es mit seiner Natur unbereinbar war; 3. die britte Gruppe ift typisch und symbolisch, als Abbild ber höheren, pneumatischen Welt ben Menschen gegeben. Diese Gruppe ist von dem Heiland, von dem Sinnlichen auf das Geiftige zuruckgeführt 5 worben. Die reine Gefetgebung wird reprafentiert burch ben Defalog, ber geigt, mas man zu lassen und zu thun hat. Da ihm das Bolltommene (rò rélecor) sehlt, mußte er von dem Heiland erfüllt werden. Die zweite Gruppe umfaßt Gebote wie die dem jus talionis vem Heuano etzuut werven. Die zweite Gruppe umfast Gebote wie die dem jus kalionis entnommenen; solche sind von dem Heiland ausgehoben worden. Zu den typischen sind diesenigen über den Sabbath, die Beschneidung, das Fasten, die Feste u. ä. zu rechnen. 10 Ihre wörtliche, sinnenfällige Erfüllung ist ausgehoben und sie müssen geistig verstanden werden als elkoves kal σύμβολα των πνευματικών και διαφερόντων. An die Stelle der blutigen Opser treten diesenigen δια πνευματικών αίνων και δοξών και εθχασιστίας και δια της είς τους πλησίον κοινωνίας και εθποσίας, als geistliche Lobopser und Barmherzseit am Nächsten.

In dem zweiten, kurzeren Abschnitt des Briefes (c. 5) erörtert Ptolemaus die Frage. wer der Gott sei, der das Gesetz gegeben hat. Bon dem höchsten, vollkommenen Gott, dem réleios Veos, kann es nicht stammen, da es unvollkommene, vom Heiland beseitigte Stücke enthält; ebenso wenig vom Teusel. Folglich muß der Gesetzgeber von beiden verschieden sein. Es ift ber Demiurg, ber Weltschöpfer, ber von jenen beiden wefenhaft ber-20 schieben ift. Er steht mitten zwischen beiben; er ist weber gut, wie jener, noch bose wie ber Teufel, und wird daher passend als gerecht bezeichnet. Er ist niedriger als der vollkommene Gott, und bessen Gerechtigkeit ist vollkommener als die seine; denn er ist erzeugt. Andererseits ist er höher als der Teusel, dessen Besen Bergänglichkeit, Dunkel ist, da er materiell und vielgestaltig ist. Das Wesen des ungezeugten Allvaters, des narho 26 των δλων, bagegen ist Unvergänglichkeit, absolutes Licht. Sein Wefen hat gwei Potengen bervorgebracht — welche, konnen wir leider nicht mehr erkennen, da gerade bier eine Lucke im Text ift, die sich aus dem Folgenden nicht mehr mit Sicherheit ausfüllen läßt. Frage, wie von dem einen Urpringip, das ein einziges ift und von uns als eines bekannt und geglaubt wird, das ungezeugt und unvergänglich und gut ist, auch die Naturen hervorso gegangen find, das vergängliche (d. h. ber Teufel) und das mittlere (d. h. ber Demiurg), bie doch jenem vollkommenen Prinzip unähnlich sind, da dieses doch nur ihm ähnliches und wesensgleiches hervorbringen und zeugen kann — biese Frage beantwortet Ptolemaus

und wesensgleiches herbordringen und zeugen tann — diese Frage beantwortet Ptolemaus nicht, sondern verschiedt die Belehrung darüber auf eine spätere Zeit.

Der Brief ist ausgezeichnet durch die ruhige, klare Beweissührung, deren Fundament 35 religiös-sittliche Maßstäbe sind. Es giedt aus der alten Kirche nur wenig Dokumente, die sich hierin dem Brief an die Seite stellen lassen. Wir sinden nichts von den abstrusen Aeonenreihen, die man nach dem Bericht der Häresslologen erwarten könnte und die anzubringen der zweite Teil des Briefes reichlich Gelegenheit geboten hätte. Dagegen ist eine einsache Theologie mitgeteilt, die sich mit der Karensiehen des Kalentinus nahe berührt. 40 Der lette Weltgrund ift bas "eine, ungezeugte, unvergängliche, gute Prinzip", bas seinem Besen nach άφθαρσία und φως αὐτοόν, άπλοῦν καὶ μονοειδές ist, der θεός τέλειος, der allein gute Gott, den der Heiland als seinen Vater bezeichnet hat (ένα καὶ μόνον είναι αγαθόν θεόν τον εαυτοῦ πατέρα ο σωτήρ απεφήνατο c. 5). Er ist Bater (πατήρ, πατηρ τῶν δλων, ὁ πατηρ ἐξ οὖ τὰ πάντα, ἰδίως τῶν πάντων ηρτη-45 μένων ἀπ' αὐτοῦ), Bater bes Sohnes. Bon ihm find zwei Potenzen hervorgebracht, ber Demiurg und der Teufel. Auch der Demiurg ist Gott; aber ihm eignen geringere Brädi= tate. Er ist nicht gut, nicht vollkommen, nicht ungezeugt, sondern gerecht, das Böse hassend (δίκαιος καὶ μισοπόνηρος c. 1, 6). Aber diese Gerechtigkeit ist nicht absolut; es ist die durch ihn selbst normierte Sphäre (ή κατ' αὐτὸν δικαιοσύνη c. 5, 4). Niedsoriger als der Bater ist er höher als der Teusel, die Mitte ist sein Reich, er ist selbst ή μεσότης (c. 5, 4). Doch ist er das Abbild des vollkommenen Gottes. Er hat die Welt geschaffen und waltet mit seiner Borforge in ihr. Er hat auch bas Geset, soweit es nicht Menschenwert ift, gegeben. Daber bedarf bas Gesetz ber Bollenbung und Erfüllung, bie ihm burch ben Beiland ju teil geworden ift.

Much ber Teufel ist "Gott". Aber er barf mit bem Demiurgen nicht ibentifiziert werben. Er ist ber Widersacher, der das Berderben schafft (ὁ ἀντικείμενος φθοροποιός διάβολος c. 1, 2). Seine Chhare ift die Ungerechtigkeit; er ift schlecht, sein Befen Ber-

berben und Finfternis, materiell und vielgestaltig.

Das Broblem, wie ber vollkommene, gute, unvergängliche Gott, ber schöpferisch ver-so anlagt nur Gleichartiges schaffen kann, bennoch biese so vollkommen ungleichartigen

Wesen geschaffen haben könne, löst Ptolemäus in dem Briese nicht. Er deutet an, daß er eine Lösung kenne, verschiedt aber die Erörterung dieser Lösung auf eine spätere Zeit. Es liegt nahe, hier an die Aonenreihen zu denken, durch die sich eine "Depotenzierung des hochsten Gottes vollzogen" hat (Harnack, SBA 1902, S. 525). Aber es ist auch möglich, daß die Lösung auf anderem Wege gesucht worden ist. Dagegen ist die Sotes siologie des Ptolemäus aus dem Briese völlig deutlich. Die Erlösung ist in dem Heiland gegeben. Er allein kennt den Allvater (δ μόνος είδως τον των δλων πατέρα c. 1, 8), daher ist der vollkommene Gott in spezisischem Sinne seine Vater. Seine Ausgabe war, uns den Bater kund zu thun. Indem er uns die Gotteserkenntnis vermittelte, hat er uns allein in den Stand geset, die Rätsel der Welt zu begreisen (διά των τοῦ σωτηρος 10 ημών λόγων μόνον ξοτιν ἀπταίστως ἐπὶ την κατάληψιν των δντων δδηγεῖσθαι c. 1, 9). Es ist bezeichnend sür den Gang der Entwicklung des christlichen Dogmas, daß die christologische Formel δμοουσοιος τῷ πατρί, die in Nicāa zum Sieg gekommen ist, dem Gnostifer Ptolemäus ihren Ursprung verdankt (Harnack a. a. D. S. 526 f.).

Die Autoritäten, auf die Ptolemäus seine Kritik am AT gründet, sind die Aussagen 15 Jesu und der Apostel. Er kennt eine apostolische Tradition, die durch Succession der Ges

Die Autoritäten, auf die Ptolemäus seine Kritik am UT gründet, sind die Aussagen 15 Jesu und der Apostel. Er kennt eine apostolische Tradition, die durch Succession der Gesmeinde zugekommen ist (ἀποστολική παράδοσις, ην έκ διαδοχης καὶ ημείς παρειλήφαμεν c. 5, 10). Man kann an die Berufung Balentins auf den Paulusschüler Theodas denken, von dem er seine Lehre ableitete (s. o. S. 397, 24). Die Herrenworte sind von Ptolemäus ziemlich wörtlich citiert und zwar nach Mt mit geringsügigen Ub= 20 weichungen (s. Harnack a. a. D. S. 529 s.). Das Johannesevangelium ist ebenfalls be= nutzt, aber ohne besondere Einführung; ein Citat aus 1, 3 wird mit λέγει δ ἀπόστολος

eingeführt.

Der ptolemäischen Schullehre hat Frenäus einen längeren Abschnitt gewibmet (I, 1—8). Er hat dasür ῦπομνήματα besessen, ob von Ptolemäus selbst oder von einem seiner 25 Schüler, geht aus seinen Botten nicht hervor. Disserenzen in den einzelnen Aussagen hat er hervorgehoben und wenn er behauptet (I, 4, 3), daß einzelne Lehrer ihr System nicht öffentlich vortrugen, sondern sich für die Eintweihung in die Mysterien Geld geden ließen, so zeigt dies, daß sie ihre Borlesungen nicht anders behandelten als die heidnischen Philosophen ihrer Zeit. In der oderen Belt, dem Pleroma, herrschen 30 Aonen. An so ihrer Spitze steht als Urgrund alles Seienden der Uransang (Ποσαχή, Ποσαίνως, Βυθός). In ihm ist immanent die Έννοια, auch Χάρις und Σιγή genannt. Den Gedanken, einen Ansag des All hervortreten zu lassen, legt der Bords wie einen Samen in die Σιγή, die darauf den Nοῦς (Μονογενής, Πατήρ, auch Αρχή τῶν πάντων genannt) gediert. Er allein vermag den Bater zu erfassen. Mit ihm zugleich wurde die schäfdeia emaniert. Diese vier: Βυθός-Σιγή, Νοῦς-Αλήθεια bilbeten die erste Bierzheit, die Burzel des All. Bon dem Μονογενής wurde Λόγος und Ζωή als Ansag des Pleroma emaniert und von diesen 'Ανθοωπος und Έκκλησία. So entsteht die erste Oγοδας, die zugleich als Bierheit ausgesaßt wird, da sich die einzelnen Begriffspaare als mannweiblich zusammenschließen lassen lassen. Behn weitere Konen oder füns Spyzgien geben 20 Alonoen erfüllt wird, deren lester die Σοφία ist. Die Erkenntnis des Urvaters war nur der ersten Emanation, dem Μονογενής zu teil geworden, der sie auch den anderen Nonen der ersten Emanation, dem Μονογενής zu teil geworden, der sie auch den anderen Nonen vermitteln wollte, damit auch sie an der Herville des Baters teil hätten. Der 30. Aon, die Sophia, wurde von leidenschaftlichem Berlangen ergriffen, das Besen des Baters zu ersassen. Bon dessen Sügigkeit wäre sie völlig aufgelogen worden, wenn sie nicht auf eine Potenz, den Öliche das eines hater die her Beiterschaft der unbescheiblichen Größe Gottes bewacht, gestoßen wä

Um die Wiederholung eines so vermessenn Strebens zu vermeiden, emaniert der Morozeris nach der Borsehung des Baters noch eine andere Spzigie, Xqiorós und das Ilvevua azior, welche die Zahl der Aonen abschließt. Christus belehrte nun die Aonen über das Wesen der Spzigie und über die Unsasbarkeit des Baters; diese Unsasbarkeit sei surend der Beharrens, während seine Ersasbarkeit der Grund der Zeugung so und Gestaltung in dem Sohne ist. Der heilige Geist aber lehrte sie, nachdem sie über ihr undewegtes Bedarren ausgeklärt waren, danksagen und verschafte ihnen so die wahre und Frucht der Dankbarkeit beschlossen alle Aonen, das Schönste zusammenzungen und se entstand Jesus, der auch Swrzo, Aoros, Aoros und re Narra

mut mirb.

Damit ift bas himmlische Drama bis an ben Bunkt geführt, an bem bie Besc bes Falles einsett. Ptolemaus hat — wenn anbere bie Darftellung bes Frenaus lich sein Spftem enthält - nicht einfach die Gebanken bes älteren Balentinianis reproduziert. Einerseits ist die Stellung ber Sophia und die Rolle, die sie im Ble 5 spielt, andersartig, andererseits ist nur ein Ogos angenommen und die Stellung

Σωτής schärfer präzisiert.

Der weitere Gang bes Dramas nimmt seinen Ursprung von ber an ber Si ausgeschiedenen ενθύμησις, ber jest zur hppostase gewordenen Absicht, in die Tiefe Baters einzudringen. Diese Ενθυμησις, auch Αχαμιώθ (Εταπροβραμαίν) genannt, war 10 bem πάθος, das fie in der Sophia berborgerufen hatte, aus dem Meroma in die & das xérwua, herabgefunten. Gestaltlos, wie eine Fehlgeburt, bietet sie einen trau Anblick. Da erbarmt sich ihrer ber obere Christus und verleiht ihr wenigstens nach Substanz eine Gestalt, wenn sie auch nicht nach ber Erkenntnis gestaltet wird. It ist noch das Sehnen nach dem Pleroma geblieben und sie hat noch einen Hauch der 16 vergänglichkeit (οδμή άφθαρσίας) behalten. So sehnt sie sich nach dem Licht des A und sucht es zu erreichen, wird aber daran von dem Ogos gehindert, der ihr das ? Iaw zuruft, damit sie nicht zu weit vorgehe. Da wird sie, weil sie den Horos überschreiten kann, von Leidenschaft ergriffen; sie ersährt Trauer, Furcht und Ratlosi, Aus ihrer Zuwendung zu ihrem Schöpfer ersteht die Melt in ihrer geseymäßigen Ordi von diesenige der Bestand. Der Zuwendung entstammen die Seelen, die der und diesenige der Demiurgen, den Ihränen die seinste Substanz, dem Lachen die le ber Furcht und Trauer die schweren Stoffe. Aus dem Seelenstoff gestaltet die Achai ben Demiurgen, ber nun seinerseits in ber Kraft ber erdingois Ebenbilber ber A schafft. So entstehen sieben Himmel ober Engel, über benen ber Demiurg thront, 25 ihm, im mittleren Reich, die Achamoth, so daß hier ein Abbild der himmlischen <sup>2</sup>Oγι entsteht. Aus der Trauer stammt das Böse, das zum Teusel oder Κοσμοκράτως seinen bösen Engeln, den Dämonen, gestaltet wird. Sein Reich ist die materielle We Bon dem Demiurgen stammt der Mensch, der zunächst aus rein materiellem Egebildet wird und dem der Schöpfer sodann den psychischen Stoff einhaucht. Zuleß so dält er die sleisschiche Hülle, den δερμάτινος χιτών. Doch hat die Achamoth Menschen zugleich auch den pneumatischen Menschen zugleich auch den pneumatischen Menschen zuseleich auch den pneumatischen Menschen zuseleich auch den pneumatischen Menschen Zuseleich auch der Demiurg der bestehen zu seinen von der Verwenzung Frichtswisse der zein was der den versche Schale von der der Verschausen der versche von der den versche der Verschausen der versche von der der verschausen der verschausen

etwas merkte. So kam man zu einer vollkommenen Trichotomie: der rein mate Teil, der vergänglich ist; das mit Willensfreiheit begabte Psychische, das sich für r und links, für Geistiges und Materielles entscheiben kann, und endlich bas Pneumat 35 das Salz und Licht ber Welt ist. Das Pneumatische blieb aber nicht in allen Men vorhanden; in manchen überwucherte das physische, in anderen das materielle Eler So entstehen brei Geschlechter, von benen bas erste ber Bollfommenheit gewürdigt und teil an dem Pleroma gewinnen kann, während das zweite, das psichische zwi gut und bose hin und her gezogen in den Ort der Mitte gelangt, wenn es sich 40 Guten wendet. Das Geschlecht der Materiellen aber geht ins Berderben.

Der Erlösung bedürftig find nur die Pspchiker; vollzogen wird fie durch den Chri über den die Aussagen der einzelnen Gruppen in der Schule stark abweichen. einigen ift er von dem Demiurgen nach der psychischen und materiellen Seite gefch und bazu tam ber Same bes Pneumatischen bon ber Achamoth. Bei ber Taufe 45 ber aus dem Pleroma herabgekommene Soter in ihn ein, so daß er ein Abbild der sprünglichen Vierheit darstellt. Nach anderen nahm er von allen, zu deren Erlösun gesandt war, die Erstlinge an: Pneumatisches von der Achamoth, Psychisches von Demiurgen, einen psychischen nicht materiellen — Leib von der Stonomie. Rui lettere litt; Bneumatisches und Bsuchisches waren unsichtbar und konnten baber auch eo leiben. In der Kirche als einer Gemeinschaft in erster Linie der Linchifter herrscht Demiurg; baher fehlt bier die bolltommene Gnofis, die nur den Pneumatikern ju geworden ift. Diese bedürfen daher ihrer Natur nach keiner Erlösung, sondern find Eingangs in das Pleroma gewiß. Die Bollendung wird dann eintreten, wenn Preumatische zur vollkommenen Gnosis gelangt und danach gestaltet sein wird, ss wenn alle pneumatischen Menschen die vollkommene Erkenntnis von Gott und der L moth besiten. Dann wird die Achamoth als Braut bes Soter in das Pleroma eing und bies wird bie Sochzeit seiner Frucht, bes Chriftus mit ber erlöften Tochter bes Li feiern. Mit ihr zugleich geben die Pneumatiker als Lichtengel in das Pleroma ein. Demiurg geht an den Ort der Mitte, an dem sich bis dabin die Achamoth aufbielt, so hier sinden die Psychiter Ruhe. Die materielle Welt wird im Teuer vernichtet.

Dies System versolgt ein doppeltes Ziel. Das eine ist spekulativer Art. Es will zeigen, inwiefern Gott in Wirklickeit Allvater  $(narho \ r\bar{\omega} \nu \ \delta \lambda \omega \nu)$  sein könne, inwieserne er thatsäcklich der Urgrund von allem, was da existiert, ist. Die zu selbstständigen Wesen, zu Göttern gemachten göttlichen Kräfte und Eigenschaften sollen die Entsaltung des göttzlichen Wesens deutlich machen, sollen zeigen, wie in diese Welt einer friedensvollen, ruhigen und seligen Entsaltung das Begehren und damit das Leiden eintrat, und wie mit diesem Leiden das Herabsinken aus dem Pleroma, der Sphäre, in der Gott vollkommen alles in aldem ist, gegeden war. So nähert sich diese selssen wie der Waterie und se näher sie dieser kommt, um so mehr verliert sie Fühlung mit der reinen Geistigkeit des Pleroma. Das andere Interesse ist rein religiöszstitlicher Art. Das Problem, wie der Mensch, der sist es dezeichnend, mit welcher Energie die Person des Heidends in den Mittelpunkt des Erlösungsprozesses gestellt wird. Auch der geistliche Mensch, dem seine Ratur die Teilsnahme an der Erlösung in Pleroma garantiert, kann des Heilandes nicht entbehren, durch den der in ihn gelegte pneumatische Same erst zur Entsaltung kommt. So läuft auch 15 diese unendlich viel kompliziertere Form des Spikems doch im wesentlichen auf die Gedankenzeichen hinaus, die Ptolemäus selbst in schlichter und klarer Form in dem Brief an die Flora entwickelt hat.

Bie sich die Exegese unter dem Einsluß diese Spstemes gestaltete, zeigt ein Fragment bei Frenäus (I, 8, 5), das nach der Schlußdemerkung des Frenäus: et Ptolemaeus 20 quidem ita von diesem selbst herzurühren scheint. Es behandelt den Ansang des Johannessevangeliums. Johannes will darin die Entstehung des All erklären; zunächst das Brinzip, das zuerst von Gott erzeugt wird und von dem alles emaniert: ἀρχή. Es heißt auch Noūs (so der Lateiner; dei Epiphanius sehlt die Notiz), Sohn, Movoyenss und Θεός (filium et unigenitum domini der Lateiner). Bon diesem wurde der Λόγος emaniert 25 und in ihm das Wesen der Ädonen, die später vom Logos ihre Gestalt empsingen. Zuerst disserenziert also Johannes Gott, die ἀρχή und den Λόγος, dann vereinigt er sie wieder. Alle solgenden Üdnen haben durch den Logos Gestalt gewonnen und sind durch ihn entstanden. Wit den Worten: was in ihm wurde, ist Leben, deutet Johannes die Syzygie an, denn von den anderen heißt es, es sei durch ihn geworden, nur das Leben ist in ihm 30 geworden. Durch den Logos wird das Leben fruchtbar und bringt das "Licht der Menschen" hervor: die Syzygie von Ανθρωπος und Έρχησία. Diese heißt φῶς, weil die Westolt: Gestalt gewinnen und in die Erschange reten. So ergiebt sich also aus diesen dreit ersten Versen des Johannesevangeliums die erste Vierheit. Indem es von dem Σωτήρ spricht und sagt, daß alles außerhalb des Pleroma durch ihn Gestalt gez vonnen hade, dezeichnet es ihn als die Frucht des Pleroma. Menn man die von Johannes genannten Begriffe zusammenzählt, so ergiebt sich, daß er die erste 'Ογδοάς ausgesührt dat; er nennt nämlich: Πατήρ, Χάρις, Μονογενής, 'Αλήθεια, Λόγος, Ζωή, "Ανθρωπος, 'Εκκλησία.

Die Künstlichkeit bieser Eregese steht in einem beutlichen Gegensatz zu der einsachen 40 Beweisstührung und der verständigen Schriftbenutzung, wie wir sie im Brief an die Flora sinden. Trotz der Schlußworte des Frenäus, die dem Atolemäus diese Auslegung zuszuschreiben scheinen, ist es daher fraglich, ob sie wirklich von ihm herrührt.

7. Herakleon. Die Fragmente sind gesammelt bei E. Grabe, Spicileg. II, 80 sqq. 236; A. Hilgenfeld, Kehergeschichte 472 st. In neuer sorgfältiger Recension von E. A. Broote, The 45 fragments of Heracleon (TSt I, 4), Cambridge 1891. [hier auch eine Darstellung seines Systems; nach Brootes Sammlung sind die Fragmente im solgenden citiert] A. Reander, Entwicklung d. vornehmsten gnost. Systeme 1819, 143 st.; G. Heinrici, Die valent. Gnosis 1871, 127 st.; A. Hilgenfeld, Repergesch. 1884, 498 st.; G. Salmon, OchrB II, 897 st. Ueber die Methode seiner Schristigung st. Freuschen in d. Einseitung zu d. Ausgabe von 50 Origenes Kommentar zu Joh., Leipzig 1903, CII st.

Auch über die Person und Schicksale des Herakten wissen wir sehr wenig, trothem gerade von ihm dank dem Origenes zahlreichere Bruchstücke erhalten sind, als von irgend einem seiner Schulgenossen. Clemens Alex. nennt ihn den Angesehensten aus der Schule Valentins (δ της Οὐαλεντίνου σχολης δοκιμώτατος, Strom. IV, 9, 71). Origenes 56 wußte über seine Persönlichkeit nichts weiter zu sagen, als daß er für einen vertrauten Schüler des Valentin gegolten habe (τὸν Οὐαλεντίνον λεγόμενον είναι γνώριμον, Komm. in Jo II, 14, 100). Frenäus hat ihn neben Ptolemäus gestellt (II, 4, 1; ob er mit dem ungenannten clarus magister I, 11, 3 identisch ist, wie Harnack, Quellenkrit. z. Gesch. d. Gnost. 1873, 62 f. Altchr. Litteraturgesch. I, 175 annahm, bleibt 60

zweiselbast), aber auf ibn weiter keine Rücksch genommen, vermutlich weil er von ibm nichts weiter wußte. Ob Tertullian, der ibm adv. Val. 4 eine Weiterentwicklung des ptolemäischen Systems zuchreidt, mehr von ibm wußte, als was dei Jernaus zu leien steht, ist sehr fraglich. Die spaieren Regerbestreiter daben jedenfalls teine selbüständige Kunde mehr von ibm besessen; auch Hirrolyt, der ibn neden Ptolemäus als Haut des abendländischen Zweiges der Balentinianer bezeichnet (VI, 35, vgl. 29), scheim sich nur auf die Notiz des Jernaus gesinht zu haben, da er über seine Lebre nichts mitgeteilt dat. Woher Photius (ep. 134 ad Protospath. Johannem p. 24<sup>b</sup> Amphiloch. der. 51 bei Broote) seine Kunde von ihm erbalten haben mag, steht dabin; es liegt am nächsten, eine Meminiszenz aus Origenes Johanneskommentar in seinen Wotten zu sehen. Was der lib. Praedestinatus c. 16 berichtet, ist reiner Schwindel.

Aus den Anführungen ergiebt sich, daß Heralleons Witsamkeit um das Jahr 2000 anzusehen ist. Etwas Genaueres läßt sich weder über seine Lebensumstände noch über den Ort seines Wirlens ausmachen. Manche eigentümlichen Redewendungen scheinen als Latinismen gedeutet werden zu müssen, so daß es wahrscheinlich genannt werden dass, daß er in Rom gelebt und geschrieben dat. Damit würde die Angade hippolyts, also eines Römers, im Einstlang steben, der ihn zu den Führern der italischen Kalentinianer macht (VI, 35). Origenes besaß und benutzte knours unara von ihm, in denen Stellen des Johannesewangeliums kurz erklärt waren. Eine Auslegung von 2c 12, 8—11, die Elemens 20 Alex, eitiert hat (Strom. IV, 9, 71), mag demselben Kert entnommen sein. Über den

Titel und sonstigen Inbalt biefer Schrift ift uns nichts bekannt.

Die Haupthunkte seines Spitems lassen sich aus den Fragmenten noch genügend deutlich darstellen. Gott ist seiner Ratur nach Geist, sledenlos, rein und unsüchtar und kann daher auch nur arevyarvos, nicht owyarvos deredu werden (Fr 24). Zein Gegenz part ist das materielle, teuflische Brinzip, das keinen Willen, sondern nur Begierden kennt, und das nur verderbenschaffend wirkt (Fr. 46). Zwischen beiden Sphären, der rein geistigen Gottes und der materiellen des Teusels, steht die Seele, die nicht unsterblich, sondern nur des Heiles sädig ist (Eurydeiws Exova avos awryolar, Fr. 40 3. 17). Sie stammt von dem Demiurgen und ist unterschieden von dem geitlichen Samen, dem gestigen Teil so des Menschen. Die arevyarvos sind daher ihrer Natur nach mit Gott verwandt, sür das Hestimmt; sie sind die Auserwählten, Exdensos (Fr. 37). Sie werden durch den Legos zur höchsten Eise sind die überzeugen (die Exikensos (Fr. 37). Sie werden durch den Legos zur höchsten zu überzeugen (die Exikensos die überzeugen Glauben, währnehmung, fr. 40). Diese gelangen daher nur zur einsoria, dem rechtschaffenen Glauben, während die Pneumatiser kraft ihrer auf das etwige Leben gerichteten Disposition von der Offendarung des göttlichen Geistes ersast werden (Fr. 27). Die Materiellen, die Hyllser haben die Verbindung mit Gott verloren, weil sie tief in der Materie versunken sind (Fr. 23).

Die für Pneumatiser und Psichiser notwendige Erlösung ist durch den Sarrso vollgogen worden. Er ist das Ebenbild des dem Pleroma angehörigen Notorós: alles, d. h. so der xóomos und was in ibm ist, nicht aber der Aon und was darinnen ist, ist durch ibn geworden (Fr. 1). Die Rolle, die von Herakleon dem Logos zugewiesen wird, entspricht dersemigen der Sovbia in den anderen Spitemen. Über die Natur des Heilands dieten die erhaltenen Bruchstücke keine zusammendängenden Aussagen. Er ist ausgegangen von der Majestät (rò peredos) und hat Fleisch angenommen, wie man ein Kleidungsstück anstellegenheit des Heilandes offen kund machen lassen. Dieser begab sich die zu den Tucken die Uberslegenheit des Heilandes offen kund machen lassen. Dieser begab sich die zu den Tucken des Kosmos, odne doch dort etwas zu wirken oder zu reden (Fr. 11). Von da ging er an den Ort der Psichiser; mit der Geisel d. h. der Kraft des heiligen Geistes trieb er das Köse aus und brachte durch das Kreuz die Schlechtigkeit zum Verzwichnichen (Fr. 13).

Der Demiurg ist ein Teilfürst (urzods paoideric), ber von dem Großtonig eingeset ist. Er bereicht über das Reich der Mitte, b. b. die Region des Psphischen, die an das Materielle grenat; seine Herrichait ist daber nur klein und vorübergebend. In dies Reich kommt der Heiland, nimmt sich der Menichen an, die in einem ihrer Natur widersprechenden Zukland ter Unwissendeit und Sunden leben, vergiebt ihnen die Sünden und verschafft ihnen in tas Leben (Fr. 40). Wer sich von dem Heiland nicht zur Gemeinschaft mit Gott suhren lift, verfällt dem Gericht des Demiurgen, der der Bollzieher der Strafgerechtigkeit des Konigs, d. b. Gottes ist (Fr. 15). Die Art der Wirksamkeit des Soter in diesem Reiche tes Temiurgen siellt Herakleon so dar, daß von dem eides Andownov, der dem Pletema angehert, der Same stammt, wahrend der Livrig, der ebenfalls vides Andown

που, heißt, erntet und die Engel sendet, von denen jedem eine Seele angewiesen ist, in die er eingeht (Fr. 35). So bilden die Seelen mit den Engeln Syphien und erlangen dadurch die Fähigkeit mit dem Heiland die Berbindung einzugehen (Fr. 18). Als Ziel schwebt ihm die Bereinigung aller φύσεις πνευματικαί oder der άφθαρτος της έκλογης φύσις, die eine Einheit darstellt, zur έκκλησία πνευματική vor, die mit dem Heiland 6

zusammen eine Spzygie bilbet (Fr. 37).

Die Fragmente Herakleons sind darum besonders wichtig, weil sie aufs deutlichste zeigen, eine wie nedensächliche Rolle die Aonenspekulationen praktisch in dem Denken der Schulhäupter gespielt haben. Sie sind freilich die Voraussetzung für ihre Betrachtung dieses Lebens und der Kräfte, die es zur Erlösung von dem Materiellen bringen, und die den in ihm liegenden Keimen der höheren, geistigen Natur zur Entsaltung verhelsen. So Herakleon läßt gelegentlich auch diese Spekulationen einmal durchklingen. Wenn es vom Tempel heißt, daß er in 46 Jahren gedaut sei (Jo 2, 20), so ist er ihm damit ein Bild sür den Heiland; denn die Jahl 6 weist auf die Materie, die Jahl 40 aber, die mit der oberen, in die Materie nicht verssochtenen Vierheit identisch ist, auf den Anhauch des Geistes und den darin liegenden Samen (Fr. 16). Was Herakleon in seiner Auslegung so vor allem interessiert, das ist der Weg, auf dem die Seele teil an dem Pleroma, teil an Gott gewinnt, wie sie des Bösen Herr wird und wie sie dem Heiligen Geist eine Stätte bereiten kann. Man erkennt daraus, was man auch aus dem Brief des Polemäus an Flora zu erkennen vermag, daß diese Gnostiker in erster Linie durchaus religiösssssittlich interessiert waren. Um das recht zu würdigen, ist es freilich nötig, sich über die Besonderheiten ihrer Schulsprache hinwegzusesen. Aber man würde ihnen bitter Unrecht thun, wenn man ihre Gnosis nur intellektualistisch und spekulativ verstehen wollte.

8. Martus. Quelle: Fren. I, 13—21; wahrscheinlich auch I, 11, 3. Auf ihm bes ruhen Hills. VI, 39—55 [für den Text des Frenäus wichtig] und Epiphanius h. 34. Die Angaben der späteren Häresiologen sind ohne Wert. Hieronymus hat M. 41 seinem Anhänger des Basilides gemacht (ep. 74; I, 449 Ballarsi). Bgl. J. Rhenserd, De redemtione Marcosior. et Heracleonit. Opera phil. 194 sqq.; A. Reander, Genet. Entwides lung d. vornehmsten gnost. Systeme 168 st.; G. Salmon, DehrB III, 827 st.; R. Reihenstein, Poimandres 220 st. 260 st. lleber die Tause st. Münter, D. gottesdienstl. Altertümer der Gnostifer, Anspach 1790, S. 120 st.

Markus scheint ein Zeitgenosse bes Frenäus gewesen zu sein, ber, wo er von ihm spricht, redet wie von einem Lebenden. Seine Wirksamkeit entfaltete er in Aleinasien (Fren. I, 13, 5), doch kamen seine Schüler nach Westen und breiteten seine Lehre bis nach Gallien hin aus. Enge Berührung mit der orientalischen Gnosis würde auf semistische Abkunst schließen lassen, wenn nicht die gnostischen Gedankenreihen damals überall so in der Lust gelegen hätten. Hieronhmus, dem eine Außerung des Drigenes vorgelegen haben könnte, bezeichnet Markus als Agypter (Komm. zu Jes 64, 4; IV, 761 Ball.). Aber es scheint eine Verwechselung zu sein (Salmon, Dehr III, 829).

Schriften bes Markus hat Frenaus benutt, leiber ohne ihre Titel zu nennen. Auch Clemens Aler scheint solche gekannt und gelegentlich ausgebeutet zu haben (z. B. 60

Strom. VI, 16, 140 f. vgl. Salmon, DehrB II, 161). Daß die Sekte eine Menge apolropher Schriften benute, behauptet Jrenaus ausdrucklich, indem er hinzufügt, fie feien von den Markosiern selbst sabriziert worden, um die Unverständigen zu täuschen (προς τούτοις αμύθητον πληθος αποκρύφων και νόθων γραφων, ας αὐτοί ἔπλα-5 σαν, παρεισφέρουσιν είς κατάπληξιν των ἀνοήτων Ι, 20, 1). Db dazu auch das

Thomasevangelium gehörte, ift nicht mit Sicherheit auszumachen.

Das Spftem des Markus im einzelnen zu entwickeln, ift hier überfluffig, da es sich nicht soweit bon bem ber gangen Schule entfernt, daß es eine ausführliche Darstellung erforderte. Eigentumlich scheinen dem Markus Zahlenspielereien gewesen zu sein, wie sie 10 damals in der Mode waren. Der Einfluß der Neuppthagoreer läßt sich bei ihm besonders deutlich nachweisen. Auch eine andere Modethorheit, die Verbindung von Buchstabenspielerei mit den Zahlen sindet sich bei ihm ausgebildet. Mit den 12 Doppelstunden bes Tages werben bie 24 Buchftaben bes griechischen Alphabetes berartig in Beziehung gesetzt, daß das Alphabet in zwei Teile geteilt und diese Teile gegenläusig nebeneinander 16 gestellt werden, also A und O, B und V u. s. s. (vgl. dazu Reigenstein, Poimandres S. 260 f.). Markus hat die buchstabenspielende Beschreibung des Ardownos oder irgend einer andern Gottheit auf die Alhobeia übertragen (Fren. I, 14, 2). Wichtiger als die Seisenblasen arithmetischer Geheimsehren, mit denen Markus die Nonenlehre seiner Schule umgeben hat, sind die Mitteilungen aus der Liturgie der Markosier, durch die und Fres

20 naus einen Blid in die Saframentslehre biefer Sette thun läßt (I, 21).

Das Geheimnis der Erlösung führten sie nach Frenaus auf eine unfichtbare und unbegreifliche Uberlieferung jurud. Daber sei es nicht fest umschrieben und lasse sich nicht in ein Wort fassen. Soviel Mystagogen es bei ihnen giebt, soviel Erlösungen, fügt Frenäus spöttisch hinzu (δσοι γάρ είσι ταύτης της γνώμης μυσταγωγοί, τοσαύται καὶ 25 απολυτρώσεις Ι, 21, 1). Die Wassertause hat nach ihrer Meinung nur psychische Krast; 26 ἀπολυτοώσεις I, 21, 1). Die Wahrteute hat nach ihrer Wleinung nur phychiche Kraft; um vollkommen zu sein, bedarf sie der Ergänzung durch die ἀπολύτοωσις. Rur so giebt sie die Wöglichkeit, in das Pleroma einzugehen. Eine Analogie bietet die Taufe Jesu, die in zwei Akte zerfällt, die Wassertause, die Johannes d. T. spendete und die ἀπολύτοωσις, die vollzogen wurde, als der Christus in Jesus einging. Jene war phychisch, vo diese pneumatisch. Bei manchen Markosiern bestand der Brauch (I, 21, 3), ein Brautzgemach herzurichten, in dem die mystische Hochzeit der Seele stattsand. So sollten die himmlischen Syzygien nachgebildet und die Hochzeit der Seele mit dem Heiland dargestellt werden. Andere vollzogen die Tause am Wasser mit den Worten: Auf den Namen des unerkennsbaren Allvaters in der Verlege der Allmutter in den der herakkam auf Jesus unerkennbaren Albaters, in der Wahrheit der Allmutter, in den, der herabkam auf Jesus, 35 in die Bereinigung und Erlöfung und Gemeinschaft der Kräfte (els Tropa dyrastor) Πατρός τῶν ὅλων, εἰς ᾿Αλήθειαν μητέρα πάντων, εἰς τὸν κατελθόντα εἰς Ἰησοῦν, els ένωσιν και απολύτοωσιν και κοινωνίαν των δυνάμεων). Bei anderen war eine aramäische Formel in Gebrauch, die nach G. Hoffmann (ZniW IV [1903], 298) so zu lesen ist: בשב חבמית צבע היא נהירא משתריא ריחא דקישטא בפרקנך תהי b.h. Im Ramen to ber Adamoth, tauche unter! Das Leben, das Licht, welches ausgestrahlt wird, der Geist ber Wahrheit möge bei beiner Erlösung sein! (oder: [Du] Lebender, [Du] Licht, welches ausgestrahlt wird u. s. w.). Eine britte Formel lautet: Der Name, der aller Gottheit und Hahrheit verborgen ist, den Jesus der Nazarener anlegte in den Lichtzonen, Christus, der Herr dessen der durch den heiligen Geist lebt, zur engelhaften Erlösung! 46 (Το ἄνομα το ἀποκεκουμμένον ἀπο πάσης θεότητος καὶ κυριότητος καὶ άληθείας, δ ένεδύσατο Ίησοῦς ὁ Ναζαρηνὸς ἐν ταῖς ζώναις τοῦ φωτός, Χριστὸς κύριος τοῦ ζῶντος δια Πνεύματος άγίου, εἰς λύτρωσιν άγγελικήν). Eine anbete ebenfalls aramäische Formel ist aus ber auch hier verberbten griechischen Transfription bes Frenaus, beffen Uberfetung wie bei ber oben mitgeteilten durchaus falfch ift, von Stickel (bei בשרחא יפרק נפשר בין חלדיא ביכו שם Etieren I, 229 Mnm. h) fo refonftruiert worben: בשיחא יפרק נפשר בין חלדיא ביכו א ישרע נעריא הוא הבסה הרא ישרע נעריא b. h. Meffias und Erlöfer meiner Seele von ben ich löse meine Seele von biefem Aon und von allem, was aus ihm ftammt, im Namen Jaos, ber seine Seele erlöste zur Erlösung in Christus dem Lebendigen! (cornogrual xai λελύτρουμαι και λυτροδιμαι την ψυχήν μου από τοῦ αίδηνος τούτου και πάντων κη τῶν παο αὐτοῦ εν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰαιό, θς ελυτρώσατο την ψυχήν αὐτοῦ εἰς

απολύτοωσιν εν Χοιστος τος ζώντι). Die Umstehenden sprechen dazu: Friede sei allen, auf denen dieser Name ruht (Εξοήνη πάσιν, εφ' οις τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπαναπαύεται). Darauf folgt dann eine Salbung mit Balsamöl (vgl. Drigenes, c. Cels. VI, 27). Bus weilen wurde das Tauchdad unterlassen und man degnügte sich damit, unter ähnlichen Epistesen den Täussing mit Basser und Öl zusammen zu salden. Eine Saldung mit Balsamöl allein folgte auch darauf. Wieder andere verwarfen alle saktalen Handlungen mit der Begründung, daß man das Mysterium der unaussprechlichen und undegreissischen Kraft nicht durch sichtbare und vergängliche Stosse vollziehen dürfe. Die vollsommene Erssigung sei die Ersenntnis der unaussprechlichen Majestät (τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ἀποορήτου μεγέθους I, 21, 4). In der Inosis erblichen sie die geistige Erlösung; weder Leid noch 10 Seele könne daran teil nehmen, denn jener sei materiell, diese stammen aus der unteren, undollsommenen Welt (ἐκ τοῦ ὑστερήματος d. h. den τόπος τῆς μεσότητος, der Zwischendelt, die sich zwischen dem Pleroma und der Materie besindet). Die Erlösung erstreckt sich ader nur auf den geistlichen Menschen (τὸν ἔσω ἄνθρωπον τὸν πνευ-

ματικόν). Much eine Erlösung für die Toten ist den Markosiern bekannt gewesen. Man salbte unter Spiklesen das Haupt des Berstorbenen mit Wasser und Dl ober auch nur mit Balsamöl, damit er den dämonischen Mächten unsichtbar werde (ut incomprehensibiles et invisibiles principibus et potestatibus fiant I, 21, 5) und damit der innere Menfch aufsteige und bie Seele jum Demiurgen gelange. Die Formel, mit ber ber Durch= 20 gang durch die Reiche dieser Engelmächte erzwungen wurde, lautete: Ich bin ein Sohn des Baters, des präexistenten Baters, ein Sohn in dem Präexistenten. Ich tam, um alles zu sehen, das Fremde und das Eigene; nicht das überhaupt Fremde, denn es ist der qu sehen, das Fremde und das Eigene; nicht das überhaupt Fremde, denn est ift der Achanoth, die das Weibliche ist und sie hat sichs gemacht; denn ich leite mein Geschlecht der von dem Präezistenten, und ich gehe wiederum in das Meinige, woher ich gekommen 25 din (έγι) vids åπό Πατοός, Πατοός προόντος, vids δε έν τζο Προόντι [so nach dem Lateinischen; Epiphanius hat παρόντι]. ήλθον πάντα ίδεῖν τὰ άλλότρια καὶ τὰ ίδια· καὶ οὖκ άλλότρια δὲ παντελῶς, άλλὰ τῆς 'Αχαμώθ, ήτις ἐστὶ θήλεια καὶ ταῦτα ἑαυτῆ ἐποίησε. κατάγω δὲ τὸ γένος ἐκ τοῦ Προόντος καὶ πορεύομαι πάλιν εἰς τὰ ίδια, ὅθεν ἐλήλυθα). Den Durchgang durch das Neich des Demiurgen verschafft folgende 30 Formel: Jch bin ein kostbares Gesäß, mehr als das Weib, das euch gemacht hat. Wenn eure Mutter ihren Ursprung nicht kennt, so kenne ich dagegen mich selbst und weiß, wosher ich bin, und ich rufe die undergangliche Soddia an, die im Nater ist, die Mutter eurer her ich bin, und ich rufe die unvergängliche Sophia an, die im Bater ift, die Mutter eurer Mutter, die keinen Bater hat, und keinen Gemahl: mannweiblich vom Beibe geboren machte sie euch, ohne ihre Mutter zu kennen und indem sie sich sür allein existierend 35 hielt. Ich aber ruse ihre Mutter au (σκεῦός εἰμι ἐντιμον μᾶλλον παρὰ τὴν θήλειαν τὴν ποιήσασαν ὑμᾶς: εἰ ἡ μήτης ὑμᾶν ἀγνοεῖ τὴν ξαυτῆς δίζαν, ἐγὸ δὲ οἰδα ἐμαυτὸν καὶ γινώσκω, ὅθεν εἰμί, καὶ ἐπικαλοῦμαι τὴν ἄφθαρτον Σοφίαν, ἤτις εμαυτον και γινωσκω, ουεν ειμι, και επικακουμαι την αφυαστον 2οφιαν, ητις εστίν εν τω Πατοί, μήτηο δε τῆς μητρός ύμῶν τῆς μὴ ἐχούσης μητέρα, ἀλλ' οὐδε σύζυγον ἀρρενοθήλεια δε ὑπὸ θηλείας γενομένη ἐποίησεν ὑμᾶς, ἀγνοοῦσα καὶ ω τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ δοκοῦσα ἐαυτὴν είναι μόνην ἐγὼ δε ἐπικαλοῦμαι αὐτῆς τὴν μητέρα). Die Formel verset bas Reich des Demiurgen in Aufregung, der Geist bes Berstorbenen gehe in sein Eigentum, indem er seine Fessel, ab, b. h. seine Seele, abstreife. Das an die obere Sophia, die den geistlichen Menschen dem Richter b. h. dem Demiurgen mitight vir sidtembe Gehet Loutet folgendemmer (T. 12. 6). Die die mehroti hei Gett entzieht, zu richtende Gebet lautet folgendermaßen (I, 13, 6): Die du wohnest bei Gott 45 und ber mpstischen vorzeitlichen Sige, beren sich bie ftets bas Angesicht bes Baters schauenden Majestaten als Leiterin und Führerin bedienen und aufwarts ziehen ihre Gestalten, welche jene Ubermutige (b. h. die Achamoth) sich vorstellte und uns die Abbilder durch bie Bute des Urvaters emanierte, indem sie die Luft nach bem Boberen wie einen Traum hatte: siehe der Richter (d. h. der Demiurg) ist nahe und der Herold gebietet mir, mich zu verant= 50 φαιτε: μεφε νετ πισμετ (0. η. νετ ωεπιμτη) ητ παης μπο τετ χρετοιο geotetet mit, mid zu verant: 50 worten. Du aber, die du uns beide tennest, lege eine Redenschaft sür uns beide ab vor dem Richter! (δ΄ πάρεδρε Θεοῦ καὶ μυστικής πρὸ αἰώνων Σιγῆς, ην τὰ Μεγέθη διὰ παντὸς βλέποντα τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρός δδηγεῖ σοι καὶ προσαγωγεῖ χρώμενα ἀνασπῶσιν ἄνω τὰς αὐτῶν μορφάς, ας ἡ μεγαλότολμος ἐκείνη φαντασιασθεῖσα διὰ τὸ ἀγαθὸν τοῦ Προπάτορος προεβάλετο ἡμᾶς τὰς εἰκόνας, τότε ἐνθύμιον τῶν 55 ἄνω ὡς ἐνόπνιον ἔχουσα ἰδοὺ ὁ Κριτής ἐγγὺς καὶ ὁ κῆρυξ με κελεύει ἀπολογεῖσθαι' σὸ δὲ ὡς ἐπισταμένη τὰ ἀμφοτέρων τὸν ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἡμῶν λόγον ὡς δια τοῦ κοιτῦ προάσχησου) ένα όντα τῷ κριτῆ παράστησον).

Über den Abendmahlsritus haben wir nur eine kurze Schilderung (I, 13, 2), aus der sich aber das Wesentlichste nicht entnehmen läßt, weil Frenäus sein Absehn nur auf das 60

magische Beiwerk richtete und gestissentlich den Eindruck hervorzurusen sucht, daß es sich dabei um einen zur Dupierung der Einfältigen veranstalteten Schwindel gehandelt habe. Hat er nicht übertrieden oder gesärbt, so lief es dei diesen Abendmahlsgebräuchen allerdings auf Taschenspielereien dinaus. Indem der Mystagog über den Becher voll Mischwein das dansgebet sprach und die Epiklese weit ausdehnte, verwandelte sich der gewöhnliche Wein in roten. Das wurde so gedeutet, daß die höhrre Charis so kandelte sich der gewöhnliche Wein in roten. Das wurde so gedeutet, daß die höhrre Charis seinenber rächten und den Becher geträuselt habe, damit die Teilnehmer aus dem Becher zu trinken und dadurch auch jener Charis teilhaftig zu werden begehren möchten: also die richtige Magie. Ein anderes kunstitüt bestand darin, daß Markus den assie sieher siehen Brophetinnen Becher mit Mischwein zu halten gab und sie das Dankgebet sprechen sieß. Dann nahm er selbst einen viel größeren Becher, in den er den Inhalt des kleineren eingießen ließ. Darauf sprach er solgendes Gebet: Jene Charis, die vor allem ist, die unausdenkbare und unaussprechliche, sie erfülle deinen inneren Menschen und mehre in dir die Erkenntnis von sich, indem sie das Senstorn in gutes Land einsät (h ned tav ölwor h derendstore zud ägontos Xágus nangwoau soor ror kowkor ror sunkauws els ripr dradityr yndru k, 13, 2). Auf dieß Beihegebet füllte sich der größere Becher som Warkow ide diensteile. Die quantitative Bermehrung wurde dem Einströmen der Charis zuressen. Die hier Jenäus doßhaften klatsch bertrieden oder die Sitten der Warkosier zutressend geschildert hat, entzieht sich der Beurteilnng. Neander (genet. Entwicklung S. 183) ist geneigt, den Bericht des Frenäus auf ein Mißverständnis zurückzussellung S. 183) ist geneigt, den Bericht des Frenäus auf ein Mißverständnis zurückzussellung ein Mißverständnis zurückzussellu

Markus selbst hat sich als Prophet gesühlt und sich die Kraft zugetraut, die Prophetenweihe auch andern mitzuteilen. Das Ritual ist dei Jrenäus I, 13, 3 erhalten. Der Berichterstatter bemerkt dazu, Markus habe sich mit Vorliebe an angesehene und begüterte Frauen herangemacht und diese durch Mitteilung der Prophetenweihen für seine Sekte zu gewinnen gewußt. Er hat dabei nur übersehen, daß seit den weissagenden Töchtern des Philippus, deren Ruf ihm von Kleinasien her doch bekannt sein mußte, Prophetinnen in der ältesten Kirche nichts unerhörtes waren. Das Weihegebet lautete: Ich will dir Anteil an meiner Gnadengabe gewähren, da der Allvater deinen Engel beständig vor seinem Antlitz sieht. Die Stätte deiner Majestät ist in und; wir müssen zusammenstehen. Rimm zuerst von mir und durch mich die Gnade. Küste dich, indem du wie eine Braut den Bräutigam erwartest, damit du wirst, was ich din und ich, was du. Vereite in deinem Brautgemache dem Samen des Lichtes eine Stätte. Nimm von mir den Bräutigam und sassen dem Samen des Lichtes eine Stätte. Nimm von mir den Bräutigam und seinen Mund und seissage! Die Frau antwortet darauf: Ich habe noch niemals geweissagt und verstehe nicht zu weissagen. Darauf spricht der Weissenden beginnt. Die Bemerkungen, die Irenäus daran knüpft, daß solche Prophetinnen den Markus nicht nur mit ihrem Reichtum unterstützt, sondern auch die Gunst ihres Leibes hätten zu teil werden lassen, wird niederträchtige Verleumdung sein, die Anderung wie ihren Ursprung haben mochten.

Auch bei Markus, bessen Spekulationen im übrigen die tollste Phantastik ofsenbaren, sist doch der religiöse Grundgehalt nicht zu verkennen. Mag es mit den Taschenspielereien stehen, wie es wolle — es läßt sich darüber nichts mehr ausmachen — jedensalls zeigen die Gebete, daß die Erhebung des inneren Menschen zum Pleroma den Kern aller dieser bunten Phantasmagorien bildete. Aber nicht eine mystische Versenkung in die nur dem Averua durch die Gnosis zugänglichen Tiesen der unaussprechlichen und unbegreislichen so Geheimnisse, sondern die Abkehr von der Welt des Materiellen, der Welt des Bösen, dem Reich des in der Finsternis des Schlechten versunkenen Teusels. Die Zunge redet die Sprache der Zeit; aber in dem Herzen könt das alte Menschheitslied von Fall und Erzlösung. Das ist mehr wie Magie und Spuk.

9. Kolorbasus. Die Geschichtlichkeit der Person des Kolordasus unterliegt gewichstigen Bedenken. Was Spiphanius von ihm berichtet (h. 35), ist die Wiedergade von Sinzelbemerkungen, mit denen Jrenäus seinen Bericht über die Markosianer ausgestattet hat, ohne daß er dabei den Namen des Zweiges der Schule nannte, von dem die Bemerkungen gelten (Bolkmar, D. Kolordasus-Gnosis, 3hTh 1855, 614 f.; Lipsius, 3. Quellenskritt d. Epiphanios 167 f.). Bon dem so entstandenen Artikel des Epiphanius hat Theos dovet (haeret. kad. I, 12) ein Erzerpt geliefert. Philaster begnügt sich mit der Notiz,

baß Kolorbasus similiter in litteris et numero elementorum astrorumque septem vitam omnium hominum et generationem consistere adseredat (h. 43): Auch sippolyt hat offenbar nichts rechtes genußt; was er von ihm bemerkt, ift so allgemein oder so offensichtlich Berlegenheitsauskunst, daß auf eine besondere überlieferung nicht gescholzen werden kann (Philos. IV, 12. VI, 5. 55). Textullian, adv. haer. 15 hat 6 ebenso wenig aus dem Syntagma Hippolyts zu entnehmen dermocht. Die Stelle adv. Valent, 4, an der man eine Erwähnung des Mannes sand, bietet in ihrer handschriftlichen überlieferung zwar einen derderberten Text; aber die Emendation des Latinius, der die den Grotpal II, 181, 3ss.: ad expugnandam conversus verstatem et cuiusdam 10 veteris opinionis semen nactus coludro suo viam delineauit; überliefert ist in den der hei handschriften coludroso. Engeldrecht schläßte coludrosum, Öbser [astu] coludroso dor). Duelle aller Nachrichten scheint sie einst gelügte Exelle Jrenäus I, 14, 1 zu bilden, die im Lateinischen so lautet: hie igitur Marcus vulvam et susceptorium Colordasi Silentii semet solum fuisse dicens quippe unigenitus existens semen, 15 quod depositum est in eum sie enixus est. Der Ausdrud Colordasi Silentii bereitet ohne Frage Schwierigleiten, da don einem Kolordasie die Frenäus sont seinen Beteitet ohne Frage Schwierigleiten, da don einem Kolordasie die Frenäus sont seinen Beteiten Buchstaden eine Dittographie sein, so das der Text ursprünglich gesautet hätte Colorda Silentii, wenn nicht Epiphanius das Kologβάσου dezeugte. Aber was ift 20 μήτοα καὶ έκδοχείου τῆς Kologβά Σιγῆς? Es sönnte nur ein Kunstaustuch der Schule sein, der jedoch sonst niegende sein, der jedoch sonst niegende sein, der jedoch sonst niegens der kologesion viße Kologβά Lyŋō? Es sönnte nur ein Kunstaustuch der Schule sein, der jedoch sonst niegens der zehn haben der zehn gestigt der Eren haben der Zehn gestigt der Eren haben der Zehn gestig

Auffallend und unerklärt bleibt aber immer der unerwartete Ausdruck für die oberste Tetras, der an dieser einen Stelle auftaucht und nachher nicht wieder zum Borschein kommt. Hilgenfeld hat darauf hingewiesen, daß der Name Κολορβάσιος sich auch bei Nilus (ep. III, 52) sinde, ebenso als Κολορβάσιος CIGr 6585 (BwIh 1880, 241. Ketzergesch. 288). Die Möglichkeit der Existenz eines Balentinianers ist damit unzweisel= 40 haft bewiesen, aber ebenso könnte damit, wie Lipsius will (IprIh 1887, 593) der Weg gezeigt sein, wie Hippolyt zu seinem Mißverständnis kam, das dann alle späteren Häresche logen nachgemacht haben. Das vollkommene Schweigen des Frenäuß über eine Sekte des Kolordasus ist schweizen werten. Aber gerade über Markus standen ihm besonders reichliche Nach= 45 wieden aus Geschafte so der hiese Gestlärung werderschiebischistigt ist.

richten zu Gebot, so daß diese Erklärung wenig wahrscheinlich ist.
Ein sicheres Urteil über die Frage läßt sich bei der Beschaffenheit des Quellenmaterials nicht abgeben. Vielleicht schafft die Kenntnis der handschriftlichen Überlieferung des Spisphanius und der lateinischen Übersetzung des Frenäus noch die Möglichkeit, dem Verständenis der Stelle näher zu kommen aber die Sehlerquelle zu entbecken

phanius und der lateinischen Übersetzung des Jrenäus noch die Möglickeit, dem Berständenis der Stelle näher zu kommen oder die Fehlerquelle zu entdeden.

10. Quellen und Bedeutung des dalentinianischen Systems. Überblickt man die Grundgedanken des Systems, das im einzelnen unendlich variiert bei den Schülern wiederkehrt, so ergiedt sich, daß es zum guten Teil in dem Platonismus, wie ihn die spätere Zeit verstand, wurzelte. Es ist das Lied vom Fall, der Sehnsucht und der Erzlösung der Seele, das Balentin, wie im Grunde alle Gnostiker, gesungen hat. Der 56 unendliche Geist, auf dessen Keich das aresoma ein unveräußerliches Recht hat, zieht die Menschengeister wieder zu sich, weil in ihnen nie die Sehnsucht nach der höheren Welt erloschen ist und weil sie aus der Vergänglickeit des Irdischen wie aus einem Gesängnis herausstreden. Wie der platonische Eros zwischen dem Sterblichen und Unsterblichen verzmittelt und in der Seele den Trieb nach der ewigen Schönheit der idealen Welt nicht so

jur Rube tommen läßt, fo bei Balentin die Sophia-Achamoth. Die Aonen, diefe hopoftafierten Begriffe, find im Grunde nichts anderes als die platonischen Ibeen, wie schon Tertullian mit Recht hervorgehoben hat (de anima 18). Allerdings ist es kein reiner Platonismus, der in Valentin und seiner Schule hervortritt. Daß pythagoreische Einflüsse in allerlei Zahlensymbolik und Antithesen hervortritt, ist bereits von Jrenäus bemerkt worden (quod autem velint in numeros transferre universum hoc a Pythagoricis acceperunt II, 14, 6; vgl. Hippolyt, Philos. VI, 24 u. ö.). Ebenso ist ber Einsluß ber Stoa unvertennbar, von der bestimmte Lieblingsausbrude wie διάθεσις, προκοπή, κατάληψις, δομή, οὐσία, κατασκευή u. a. entlehnt sind und ber Gedankengänge, wie die 10 Rolle bes σπέρμα und πάθος, die Borftellung einer Weltverbrennung nachgebildet worden find. Berftandlich wird diefes Spftem nur auf dem Boben eines philosophischen Spnfretig-

mus, wie er die Zeit beherrschte.

Aber es sollte nicht Philosophie sondern Religion sein, was die Gnostiker verkundeten. Auch hier sind se von dem Synkretismus ihrer Zeit auf das stärkste beeinklußt worden.

15 Wie tief dieser Einsluß reichte, läßt sich zur Zeit noch nicht überschauen, da die Quellen jest erst erschlossen, manche noch zu erschließen sind. Wie start der heidnische Synkretismus des semitischen Orients eingewirkt hat, läßt sich ebenfalls noch nicht völlig ermessen, da eine Geschichte des semitischen Hotzentung nicht geschrieben ist. Durch Verzieht mittelung der Ophiten mag hier mancher Same aufgegangen sein, der dem orientalischen 20 Boden entstammt. Die ägyptische Religion, die Bolkereligion der Griechen und Römer — sie alle haben beigetragen, das religiöse Anschauungsmaterial zu schaffen, mit dem diese Gnosis operiert. So ist bann diese Summe verwirrender Bilber und trauser Borstellungen entstanden, innerhalb beren es schwer ist, einen leitenden Faben in der Hand zu behalten. Dennoch scheint wenigstens ein Teil ber Schulhaupter burch bie Fulle ber Gesichte nicht 25 verwirrt worden zu sein. Sie wollten, wenn man sie nach den Resten ihrer authentischen Aussagen beurteilen darf, den von unzähligen Borsiellungen religiöfer Art verwirrten Heiben einen einfacheren und zuverlässigeren Weg zu Gott zeigen, und dieser Weg ging

burch die Person Jesu Christi.

Die Autoritäten, unter die sie sich stellen, sind die Worte Jesu und seiner Apostel.

30 An ihrer Hand kritisierte Ptolemäus das jüdische Gesetz, in sie läßt Balentin seine Darlegungen ausklingen, aus ihnen suchte Herakleon sein Shstem zu entwickeln, wobei es ihm freilich passieren mag, daß er die Worte der Evangelien mehr in das Schema seiner Lehre preßt, als dies nach ihnen modelt. Balentin beruft sich nicht auf irgend einen obsturen Weisen ober Propheten, sondern auf den Paulusschüler Theodas, an dessen Existenz zu 35 zweifeln nur bann berechtigt mare, wenn feine Gegner beffen Richteriftenz bewiefen batten. Markus rühmt sich freilich prophetischer Begabung und einer besonderen inneren Erleuchtung durch die höhere Weisheit, die ihm die Geheimnisse einer höheren Welt offenbart habe. Aber damit that er nichts außergewöhnliches. Auch Beiben und die driftlichen Gemeinden rühmten sich ihrer Propheten und Prophetinnen und räumten ihnen besondere 40 Borrechte ein. Beurteilt man bas Chriftentum nur nach den wenigen kirchlichen Schriften, bie aus der ältesten Zeit übrig geblieben sind, so scheint der Abstand groß genug. Aber wir wurden die Distanz besser und richtiger schätzen, wenn wir die litterarischen Denkmäler jener Zeit noch vollständig besätzen. Dann wurden wir auch ein zutreffenderes Urteil über das abgeben können, was damals "dristlich" war, als uns das bei unseren lückenschaften Kenntnissen jetzt möglich ist. In jedem Falle haben diese Gnostiker nichts anderes sein wollen, als christliche Lehrer, Prediger oder Propheten.

Die Rirche hat sie freilich spater anders beurteilt. Daß sie bas Christentum in ber gebilbeten Welt erst möglich machen halfen, hatte man balb vergeffen. Die Apologeten hätten ben Chriften nicht jum Siege verholfen, benn fie schütteten bas Kind mit bem Babe 50 aus und man hat mit Recht ihr Chriftentum "peinlich dürftig" nennen können (Jülicher, Die driftl. Religion | D. Kultur ber Gegenwart I, 4, Leipzig 1905] S. 100). Die alte Religion, die fie nur in den Mythen ju finden meinten, erschien ihnen als Blodfinn, die alte Philosophie Thorheit und Trug ober im besten Falle ein fummerliches Plagiat ber biblischen Weisheit. Und daneben sollte nun bennoch zugleich das Christentum als die bolltommenste Philosophie erwiesen und sein Recht durch einen Bergleich völlig inkongruenter Größen behauptet werden. Dem gegenüber haben die Gnostiker den Charakter des Christentums als einer Erlösungsreligion auf das energischste sestgehalten. Was sie suchen und vermitteln zu können meinen, ist die Überwindung der Welt, dieses Indegriss von Sünde, Tod und Teufel, und die Gemeisichaft mit Gott.

Die Gefahr, die trothem in biefer Gnofis lag, ift von der Kirche instinktiv erkannt

worden. Der Dualismus, der durch sie berewigt wurde und der dem Denken jener Zeit durchaus nicht anstößig erschien, drohte den Monotheismus zu zerstören und einen Ditheis=mus an die Stelle zu setzen, dessen, dessen Konsequenzen an der Lehre Marcions deutlich werden. Und die Auslösung alles Geschichtlichen, seine Berslüchtigung zum bloßen Bild und Gleich=nis, zu einem rein zufälligen Faktor in dem großen und ewigen geistigen Emanations=5 und Erlösungsdrama brachte die Gesahr, daß das Christentum den seinen Boden der Wirk=lichkeit unter den Füßen verlor. Es mag sein, daß noch Balentin diese Gesahr abzuwenden vermocht hat, aber Männer wie Markus zeigen, daß sie früher oder später unadwendbar war. Bon Spekulationen, personissizierten Begriffen und künstlich konstruierten Personen aber kann keine Religion auf die Dauer leben.

So berechtigt daher der Kampf gegen diese Gnosis war, so läßt sich doch bei rucksschauender Beurteilung nicht verkennen, wie viel segensreicher Keime die Bewegung in sich schloß, die später in der Kirche zur Entfaltung gekommen sind. Wieweit Valentin sür die kirchliche Organisation vorbildich geworden ist, läßt sich nicht mehr erkennen, da wir über die Organisation seiner Gemeinden zu wenig wissen. Immerhin klingt seine Scheidung 15 zwischen den Pneumatikern und Psychikern noch in der späteren Anschauung von einer doppelten Sittlichkeit in der Kirche wieder. Das Gebiet, auf dem die Folgen der Thätigsleit Valentins und seiner Schule am deutlichsten wahrzunehmen sind, ist die wissenschaftsliche und erbauliche Litteratur. Gerade hierin scheint seine Schule mit besonderem Sifer thätig gewesen zu sein. Apokryphe Evangelienerzählungen und Apostelsahrten befriedigten 20 in romanhafter Form das Lesebedürsnis des Durchschnittsgebildeten. Für die litterarischen Interessen der höher Gebildeten sorgten Oden; der Erdauung dienten Predigten und die wissenschaftliche Litteratur vertraten umsangereiche Werke exegetischen und spstematischen Inabates. Es war kein Wunder, daß diese intensive litterarische Thätigkeit der Schule einen Ruhm verschafte, der um so peinlicher für die Kirche sein mußte, als sie nichts Gleich= 26 artiges besaß. Derartiges zu schaffen war die dringende Ausgabe der nächsten Zeit.

In welchem Maße aber die kirchliche Litteratur, die zuerst verdiente, eine wissenschaftsliche genannt zu werden, von Balentin und seiner Schule beeinflußt worden ist, zeigen Elemens und Origenes noch auf das deutlichste. Nicht nur, daß die Bekämpfung der valentinianischen Lehren ossen oder versteckt die Werke Clemens' wie ein roter Faden durch 30 zieht, er hat auch in nicht wenigen Fällen Bilder, Allegorien und Gedankengänge seinem Gegner abgelauscht, um sie gegebenensalls zu verwerten. Die Kommentare des Origenes sind ohne Zweisel, wie derzenige zum Johannesedangelium zeigt, u. a. auch zu dem Zweck geschrieben, die gnostische Schristauslezung zu verdrängen. Und wenn von ihm, in seinem päteren Alter wenigstens, massenhaft Predigten ausgezeichnet und herauszgegeben worden 35 sind, so wird auch dabei der Gegensaß gegen die seelenmörderischen Homilien der valenztinianischen Schule mitgewirkt haben. Un rhetorischer Kraft, an echtem Pathos war Valentin freilich dem Origenes überlegen. Aber dessen klare, in ihrer nüchternen Beweiszsührung eindruckvollen Erörterungen, die nie die überlegene Einsicht des wahren Gelehrten verleugnen, werden gerade in den Kreisen nicht wirkungslos geblieben sein, für die jene 40 valentinianischen Predigten eine Gesahr bildeten. Daß man auch das Mittel der Dichztung nicht verschmähte, beweist der Hymnus des Clemens Alex., auf dessen Bilderreichtum vielleicht auch valentinianische Poesie befruchtend eingewirkt hat.

vielleicht auch valentinianische Poessie befruchtend eingewirkt hat.

Auf diese Weise hat die Kirche die Wassen der Feinde umgeschmiedet und mit ihnen die Gegner überwunden. Aber die Erinnerung blieb noch lange lebendig und als schon 45 längst die letzten Reste verschwunden waren, hat sich die Gesetzgebung noch mit ihnen bes saßt (Cod. Theod. X, 5, 65 § 2).

Erwin Prenschen.

Balentin, d. heilige, 5. Jahrh. — AS z. 7. Jan. Bb I S. 368; Rettberg, KG Deutschlands I, S. 220 f. II, S. 133; Haud, KG Deutschlands I<sup>3</sup>, S. 360.

Es giebt eine Anzahl von Männern des Namens Valentin, die in der alten Kirche so und im MA. als Märthrer verehrt wurden. In der Nähe Roms, an der Via Flaminia, liegt das Cömeterium des hl. Balentin, eines römischen Priesters, s. Kraus, Roma sott. S. 533 f. Der römischen Depositio martyrum ist sein Name noch fremd; dagegen sindet er sich zum 14. Februar in mittelalterlichen Marthrologien, z. B. im Breviar. Einsidl. des 12. Jahrhunderts: Romae Valentini presbyteri, Spoliti Vitaliani item Valentini episcopi, AS Nov. II, 1 S. 20. Mit ihm zusammengeslossen, vielzleicht ursprünglich identisch ist nuch der hier genannte Bischof Valentin von Spoleto, sondern auch der Bischof Valentin von Terni; im Martyr. Sangall. des 10. Jahrzhunderts lautet der Eintrag: Romae Valentini epi., Interannis civitate Valentini

epi., a. a. D. Den Lalentin von Terni kennt auch der Cod. Bern. des Martyrologium Hieronymianum, aber zum 14. April und nicht als Bischof. Ran befindet sich hier also auf sehr unsicherem Boden. Die Akten des Priesters wie des Bischofs sind jung und unglaubwürdig. Im MA. seierte man den Balentinstag auch in Deutschland, s. z. B. das unter Bischof Bolfgang geschriebene Regensburger Kalendarium dei Rehler, Der hl. Wolfgang S. 172. "St. Lelten" galt als Schutzbeiliger gegen die fallende Sucht. Jum 13. November hat das älteste karthaginiensische Martyrologium den Eintrag s. Valentini, Gött. Abh. NF III, 3 S. 21. Aber von diesem, wadrscheinlich afrikanischen, Rärtyrer wissen wir nichts als den Namen; er erscheint auch im Cod. Bern. des Martyrol. 10 Hieron., aber am 14. Februar (AS Nov. II, 1 S. 29: In Africa natale s. Valentini).

Sicherere Kunde als über diese und andere altsirchliche Märtyrer des Namens Balentin haben wir über einen gleichnamigen Bischof, der in der ausgehenden altsirchlichen Zeit in Kätien thätig war. Freisch ist auch sie durftig genug. Eine Rotiz über ihn giedt Gugipius (j. Bd V S. 590, 21) im 41. Kapitel seiner Lebensbeschreidung Severins. Danach war er Abt und Bischof der Kätier und ist er am 6. Januar eines nicht zu bestimmenden Jahres gestorben. Bon der nachhaltigen Verehrung, welche ihm in einem nicht allzu beschränkten Kreise zu teil wurde, giedt Benantius Fortunatus, V. Mart. IV v. 647 s., Kunde. Er weiß von Balentinskirchen in Noricum. Endlich hören wir in Aribos V. Cordin. 17
20 ANA XVIII, S. 262 von Valentins Grad in Mais dei Meran, also auf rätischem Boden. Hierach wird man Balentin als einen in Kätien und dem benachbarten Noricum für die Ausbreitung des Ehristentums ohne sessen auch dem benachbarten Noricum für die Ausbreitung des Ehristentums ohne sessen hah nach V. Sever. 41 sein Schüler Lucillus um 480 ein Greis war: er wird also in der ersten Hächte des 5. Jahrhunderts gewirst haben. Die Resiquien Balentins wurden von Herzog Tassio von Bassum von Passau den hl. Balentin als einen ihrer frühesten Inhaber und Repräsentanten in Anspruch. Die etwa dem Ansange des 11. Jahrhunderts entstammenden Atten schildern Balentin als einen von Osten her in die Gegend von Passau gesommenen Fremdling, der eine Zeit lang als Missosdischof in dieser Gegend gewirtt habe. Doch habe seine Predigt sier wenig genug ausgerichtet, und er sei beshalb dei Kapst Leo I. darum eingesommen, seinen Bischossischof in dieser Gegend von Passau gesommenen Arendlich durchgebrungen, habe er sich sübwärts in die Bergländer (montana), d. h. in die Tyroler Balen zwüdzezogen, und sei hier bald daruf gestorben. — Ahnlich Lauten die Angaden einer bleiernen Tasel, die man im Jahren 1020 neben seinen Gebeinen gesunden haben wolte, und die angeblich im 5. Jahrhundert, kurz nach des Seiligen Tode, versertigt wurde, in Wahrheit aber schwerlich vor dem

- Balentinus, Papft 827, war der Nachfolger Eugens II. und Borgänger Gregors IV.; er regierte kaum einen Monat; so berichten die sog. Annalen Einhards, während die Biographie B.s im lib. pontik. von vierzig Tagen spricht. Nach derselben war er ein geborener Römer de regione via lata, Papst Paschalis weihte ihn zum Diakon und erhob ihn später zum Archidiakon.
- Baleriau von Cemelium, geft. um 460. L. Duchešne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule I², Baris 1907, p. 290. 296. Gallia christiana III² (1876), S. 1268. Hist. litt. II, 328 f. Tillemont, Mém. eccl. XV, 125. Mainory, Saint Césaire évêque d'Arles Baris 1894, 43. 70. 251. Die editio princeps von Jac. Sirmond: Sancti Valeriani episcopi Cemeliensis homiliae XX. Item epistola ad monachos, de virtutibus et ordine doctrinae apostolicae. Omnia nunc primum praeter unicam homeliam, post annos plus minus mille ducentos in lucem edita. Lutetiae Parisior. 1612, 8° (238 Seiten Text). Berzeichnis der späteren Ausgaben bei MSL 52, 783 ff. aus Galland X u. Schoenemann II. Pubruck 691—758 ist nach Galland genommen. Theophili Raynaudi S. J. Apologia pro S. Valeriano (MSL 52, 757—836) gegen den Borwurf des Semipelagianismus (1633); 58 R. Schack, De Valeriano seculi quinti homileta Christiano, Havniae 1814. RQH 1892, S. 259; 1905, S. 77.

Die in der Südostecke Galliens gelegene civitas der Bedantier, welche die erste Station in der Landschaft Alpes maritimae für den aus Ligurien kommenden Reisens ben war, ehe er den eigentlichen Grenzsluß Larus passierte, überragte an Bedeutung des

am Meer gelegenc Kaftell Nicea (Nizza), hatte Amphitheater, Aquadult, Thermen und stand unter einem Präfekten. Heute ift sie bis auf einen Hugel (Cimiez), ber eine Rirche und eine Abtei trägt, verschwunden; ber alte Name war wohl Cemenelion. Einer ber beiden einzigen bortigen Bischöfe, deren Namen uns bekannt sind, war Balerianus. Biels leicht ift er der Berwandte des Eucherius von Lyon, an den diefer seinen berühmten Bes leicht ist er der Verwandte des Eucherius von Lyon, an den vieser seinen veruginien Des kehrungsbrief richtete (MSL 50, 711; vgl. Tillemont 1. c.). Von seiner Amisthätigkeit weiß man nur, daß er 439 an dem Konzil zu Riez, 452 an dem zu Baison teilnahm (Hesele, Conciliengesch. II², 289. 296), mit 18 anderen gallischen Bischöfen Leo d. Gr. gegenüber für den Primat von Arles eintrat (s. d. Bd II, 58, 22) und sich gegen die Ansprüche des Theodor von Frejus erklärte (s. d. Faustus von Reji Bd V, 783, 10). 10 Er ist also Anhänger des Hilarius von Arles und des Faustus gewesen. Was ihm Er ist also Anhänger des Kilarius kom Arles und des Faustus gewesen. Was ihm Bedeutung giebt, sind aber feine Homilien. Bis 1612 war nur die unter Augustins Namen gehende de bono disciplinae bekannt, die 1601 von Meldior Goldaft ju Genf Namen gehende de vond alseiplinge verannt, die 1601 von Melajior Goldaft zu Genfals dem Valerian gehörig erwiesen und ediert war (MSL 52, 687). Sirmond fand in einer Corbejenser Handschrift 19 andere, die er demselben Valerian zuschrieb. Die 15 äußeren Gründe dassur sind nicht so schwach, wie Schad S. 15 angiedt. Allerdings werden sie aber dadurch verstärkt, daß, wie Schad zuerst bemerkt hat, in den Flores doctorum des Thomas Hiernicus (gest. 1289, vgl. Cas. Dudin, Commentar. de scr. eccl. III [1722], 611 f.) Sentenzen aus unseren Homilien einem episcopus Valerius zugeschrieben werden, unter dem unser Valerian zu verstehen sein wird (vgl. Flores 20 doctor. Antr. 1559, p. 192, 452, 722). Leiden verschrift Schaf in diese Unterschung doctor., Antv. 1558, p. 132. 453. 732). Leiber verfährt Schad in biefer Untersuchung nicht forgfältig genug. — Die inneren Grunde für die Zusammengehörigkeit ber awangig Homilien (und bes Briefes an die Mönche) erhalten einen bebeutenden Zuwachs durch die gleichartige Anwendung des Kursus, des Rhythmus. Balerian hat seine Homilien mit allen Kunstmitteln ber gallischen Rhetorenschulen ausgestattet, seine Diktion weist 25 überraschende technische Feinheiten auf. Auch die Allitteration weiß er wirtungsvoll zu verwerten (vgl. 3. B. MSL 52, 698 B). Dabei fehlt hier noch die bis zur lächerlichen Unnatur überladene Ornamentik der absterbenden Rhetorenschule des 6. Jahrhunderts (Avitus v. Vienne). B. ermüdet nicht durch gehäufte Orymora, wie Petrus Chrysologus. Seine Disposition ist stetsk klar (vgl. das Grundschema bei Schack S. 48 ff.), wie dei 30 Leo d. Gr.; aber er ist viel farbenreicher als dieser. Am glänzendsten ist er in Schilderungen; hier erliegt er disweilen der Versuchung, durch Ausmalung länger zu sessellen, als das Genmaß der Rede verträgt. Sein Wortschap ist bedeutend, Abweichungen von den klassischen Wortschap ind überleichungen von den klassischen Versuchungen ind ähnlich wie dei Salvian und Chrysologus (Schack S. 56). Er citiert tonfequent nur die Bibel und zwar burchgehends nicht nach ber Bulgata 35 (Schad S. 29 ist grundfalsch). Den Seneca benutt er ohne ihn zu nennen (vgl. Hom. II mit de providentia c. 1 ff.), wie auch sein Stil bem bes Seneca nachgebildet ift. Die vorliegenden Homilien sind als Sammlung ausgearbeitet und herausgegeben: ber Schluß einer Rebe bilbet oft die Borbereitung auf das Thema der nächften (vgl. 3. B. ben Schluß von Hom. VI mit dem Thema von Hom. VII, auch Hom. I am Schluß mit Hom. II 40 init.), und eine spätere Rebe weist mehrsach auf eine frühere zurück (3. B. MSL 52, 711 B auf 708 B). — Daß Balerian von Gennadius nicht erwähnt wird, hat vielleicht in dem geringen Umfang der Sammlung seinen Grund. — Als Geschichtsquelle sind die Homilien wertvoll, weil sie dinseitigkeit Salvians in der Zeitbeurteilung ergänzen; von den Barbarenkriegen wurde Cemenelion damals nicht direkt berührt; aber Züge von 45 Kriegsgefangenen passierten oft die Stadt, und der Losktuf spielt in den Reden eine große Rolle. — Über die Theologie des B. ist viel gesträtuf worden, mit gernicht sie folg, da er dogmatischen Kontroversen absichtlich aus dem Wege geht. Dies ergiebt sich besonders aus der 12. Homilie de bono conservandae pacis. Im Zusammenhang mit Ps 133 warnt er davor, sich von der Kirche zu trennen und legt ein turzes trinitarisches so Bekenntnis ab, das ziemlich modalistisch lautet (vgl. Hom. III MSL 52, 702 B), aber ohne den geringsten Hindels auf Rom oder ein Konzil oder des Traditionsprinzip des Vincentius von Lerinum; und unmitteldar darauf warnt er vor Streitlust. Hom. VII MSL 715 BC wird Jef 58, 7 auf notleidende Juden, Häretiter, Heiden und Barbaren, wie auf Christen, bezogen. In der Gnadenlehre zeigt die viel erörterte Hom. XI den 58. A. als Anhänger des Faustus von Riez, ader ohne alle Polemit gegen den Prädestinatianismus und ohne Ablehnung der innerlich wirkenden Gnade. Sein Standpunkt ist von dem des Cäsarius von Arelate wenig verschieden (vgl. Rev. den. XXIII [1906], 367) nur daß jeder Einfluß Augustins fehlt. B. ift vor allem Moralift, sein Lieblingsgebanke ift die Forderung der Disziplin, der Arbeit an fich felbst, im Aufblick zu Gott, so

Christus und den Märthrern. Hom. XV—XVII nennen die Ortschiefigen des Bischofe sites (Pontius, Nazarius, Celsus: vgl. AS 14. Mai III, p. 274—279. Hist. literair II, 332; Gall. Christ. l. c.) nicht mit Namen, weist aber 745 B deutlich auf sie hir Charakteristisch ist der Sat: quamvis . . . sides prodata sanctiscet, opus tames est, ut sit qui ipsam sidem Domino supplici intercessione commendet. — De Brief Valerians an die Mönche (MSL 52, 755 ss.) wird von einigen als Abtsschreibe ausgesatt, das nach Lerinum gerichtet gewesen wäre (Fabricius, Bidl. VI (1746), 782 Schack S. 8); aber Valerian war gewiß nicht Abt von Lerinum, sondern er hat nu die dortigen consuetudines auf die Klöster seines Gebietes übertragen, wie viele ander 10 gallische Bischofe (Malnory 251). Der Prief soll diese Gewohnheiten als apostolisch rechtsertigen. — Das Todesjahr Valerians ist unbekannt; Gemenelium wurde mit Nizz vereinigt und ist durch Longobarden und Saracenen völlig zerstört worden. Das rasch Sinken seines Bischossisches ist wohl eine Hauptursache gewesen, daß manche Homilie Valerians früh unverdienter Vergessenheit anheimsselen oder unter fremden Namen der breitet wurden, z. B. vielleicht des Petrus Chrysologus (hist. litt. II, 332) oder etwa de Eucherius.

Balerianus, römischer Kaiser 253—260. — Prosopographia imperii Romani ex Dessau II, p. 286; Tillemont, Histoire des empereurs t. III; Th. Bernhardt, Geschichte Rom von Balerian bis zu Diotsetians Tode, Berlin 1867; H. Schiller, Geschichte der römische 20 Kaiserzeit I, 2 Gotha 1883, S. 811 ss. — Die auf die Religionspolitit bezüglichen Quelle sind dürstig; die wichtigsten sind ber Bericht des Dionysius von Alexandrien (Eused. VII 10. 11), die Acta proconsularia Cyprians (Hartel III, p. CX) und der über das Restriv vom Jahre 258 reserierende 80. Brief (Hartel II, p. 839).

Bublius Licinius Lalerianus entstammte einer vornehmen Familie und hatte sich i 25 militärischen und bürgerlichen Amtern bewährt. In der blutigen Katastrophe, mit welche die Usurpation des Amilianus gegen Gallus abschloß, gewann er 253 den Purpur, inder in Rätien die Armee ihn als Augustus ausrief. Den trostlosen Zuständen im Reich und den triegerischen Verwickelungen an den Grenzen bemühte er sich nach Kräften z begegnen, aber der gute Wille des Sechzigjährigen sand zu voller Auswirkung nicht meh die notwendige Energie. Die Folge war eine unsichere Haltung und Nachgiedigkeit gege fremde Einflüsse. Sein Sohn und Mitregent Gallienus, der den Westen des Reiche

übernahm, war feinerseits auch nicht geartet, diefen Mangel auszugleichen.

In der Christenfrage hatte Valerian unter Decius eine Haltung eingenommen un mit Aufwendung seines Einflusses so erfolgreich vertreten, daß die christliche Überlieserun bicht mit Unrecht in ihm den eigentlichen Urheber der decianischen Versolgung sah (s. d. V Bb IV S. 526 ff.). Mit dieser Politik derscher der decianischen Versolgung sah (s. d. V Bb IV S. 526 ff.). Mit dieser Politik bricht er jetzt nicht nur, sondern wendet de Christen seiner nächsten in ganz besonderem Maße zu. Offentlich erfahren sie seinen Kohlwollen in ganz besonderem Maße zu. Offentlich erfahren sie Gunst. In seiner nächsten Umgedung unter seinem Hospesinde waren die Bekenner de neuen Religion so zahlreich zu sinden, daß man davon den Eindruck einer Exekholo deor hatte (Dionthius von Alexandrien dei Eus. H. E. VII, 10, 3). Wir sind nich in der Lage, die Motive dieser Umstimmung zu erkennen; nicht einmal Vermutunge sind gestattet. Die Situation ist etwa dieselbe wie in den Anfängen der Regierun Diossetians. Auch der weitere Verlauf der Dinge dietet inspsern eine Parallele, als i beiden Fällen eine christenseinbliche Partei auf den Kaiser Einsluß gewinnt und ihn zu Gewaltmaßregeln veranlaßt. Der Führer derselben ist hier der den Kerrscher nach stehende angesehren General M. Fuldius Macrianus, ein Mann von geringer Heit. Die Thatsache, daß er den ägyptischen Sacra vorstand (Eus. VII, 10, 4), läs seine betwuste religiöse Stellung auf der entgegengesesten Seite erkennen. Der Kamt gegen das am Hose mit Freundlichseit behandelte Christentum war damit von vornberei gegeben. Wenn jedoch unsere Quellen diesen Geschährbunkt ausschließlich betonen, so diese eine unzureichende Beurteilung. Iweiselsohne haben bei Macrianus, den dami schon hochstiegende, auf Usurpation zielende Pläne erfüllten, auch politische Erwägunge mitgespielt, sei es, daß er in den Christen ein Hindernis ihrer Verwirtlichung sand ode daß er durch Erez, daß er in den Christen ein Hindernis ihrer Verwirtlichung sand ode daß er durch Erez, daß er in den Christen ein Hindernis ihrer Ve

Es gelang bem klugen und energischen Manne, ben Kaiser von ber christenfreunt lichen Politik zu lösen. Im Jahre 257 erfolgte ein Reskript, welches ben Christen bi

religiosen Versammlungen sowie das Betreten der unterirdischen Begrädnissstätten untersagte und den Klerus in die Verdannung schiefte (Eus. VII, 11, 1—17; Cypr. Acta procons. I). Daraus läßt sich entnehmen, daß Macrianus das politische Moment, die Organisation der Christengenossenschaft mit Erfolg ausgespielt hatte; der kaiserliche Besehl zielte demgemäß dahin, den festen, unkontrollierbaren Verdand der Gläubigen zu zers trümmern, indem das Rückgrat desselben, der Klerus, herausgenommen und zugleich die Möglickeit öffentlicher oder heimlicher Jusammenkunste der Glieder beseitigt wurde. Es wäre wertvoll zu wissen, wie die heidnische Partei den christenfreundlichen Kaiser von der Staatsgefährlichkeit des Christentums überzeugt hat. In der milden Fassung des Reskripts wirkt sicherlich noch das frühere Wohltwollen Valerians gegen die Christen nach.

Indes schon 258 folgt ein neues Reskript, das ganz in Anlehnung an die Keligionspolitit des Decius jede Rücksten und Keligions vanschift bienensichtet werden Versammen des Semetarens und Viterskoppes unwährte der

Indes schon 258 folgt ein neues Restript, das ganz in Anlehnung an die Religionspolitit des Decius jede Rücksicht sahren läßt. Bischöfe, Presbyter und Diakonen sollen sofort hingerichtet werden, Personen des Senatoren: und Ritterstandes zunächst durch Degradation und Konsiskation bestraft, dann im Falle andauernden Ungehorsams gegen das Opfergebot gleichfalls getötet werden. Den Frauen wird Einziehung des Vermögens 15 und Verdannung angedroht. Die Spristen endlich im kaiserlichen Hongehorsams gegen des Vermögenderdet und Verdannung angedroht. Die Spristen endlich im kaiserlichen Hongehorsams gegen ind Verdannung angedroht. Die Spristen Domänenverschießt werden (Cypr. Ep. 80). Dieses Edikt stellt die Unaussührbarkeit und Erfolglosigkeit des vorjährigen sicher; daher wird jetzt ein anderes Bersahren versucht, mit dem unter Decius ein gewisser schoer wird jetzt ein anderes Bersahren versucht, mit dem unter Decius ein gewisser Scholg erreicht worden war. Wie ernst man es damit nahm, bezeugt die Thatsache, daß die beiden 20 größten Gemeinden im Westen, Kom und Karthago ihre Häuster verloren. In einer Katasombe, wohin er sich geslücktet, wurde der Bischolf Sixus von Rom ergrissen und an Ort und Stelle am 6. August 258 getötet (s. d. N. Bd XVIII S. 410); dasselbe Geschieße am 6. August 258 getötet (s. d. N. Bd XVIII S. 410); dasselbe Geschieße ereilte Cyprian am 14. September (Acta procons.). Daneben zählt Kom als einen berühnten Märtyrer den Diakonen Laurentius (10. August). Die spanische Kirche 25 nennt als Blutzeugen dieser Zeit den Bischonen Kaurentius (10. August). Die spanische Kirche 26 nennt als Blutzeugen dieser Zeit den Bischonen kaurentius (10. August). Die spanische Kirche 26 nennt als Blutzeugen dieser Zeit den Bischonen nur an einzelnen Bunkten zur Anwendung, und auch hier haben sie Repressionen nur an einzelnen Bunkten zur Anwendung, und auch hier haben sie den Bestand der Gemeinden nicht zu erschützten bermocht. Überhaupt so machen sie, von wenigen Fällen abgesehen, einen schwäcklichen Eindruck. Die Re

Durch Verrat geriet der Kaiser in die Hand des Perserkönigs, der ihn dis zu seinem Tode in schimpflicher Gefangenschaft hielt. Bald darauf ließ Macrianus seine beiden Söhne im Osten als Kaiser ausrufen, da ihm selbst sein körperliches Leiden die Annahme 10 dieser Würde versagte. In den dadurch hervorgerusenen Kämpfen gingen alle drei unter. Der Nachfolger Valerians, Gallienus, hob fämtliche christenseindliche Verfügungen seines Vaters, die zugleich unter seinem Namen gegangen waren (Cypr. Acta proc. 1, 4; Eus. VII, 11, 8), sogleich auf (s. d. Bd VI S. 354 f.).

**Balefins,** Heinr. (Henri de Valois, Seigneur d'Orcé), Historiograph des Königs, 45 bebeutender franz. Gelehrter des 17. Jahrhunderts, geb. zu Baris 10. September 1603, gest. ebenda 7. Mai 1676. — Litteratur: Hadrianus Valesius, De vita Henrici Valesii liber, Par. 1677. wiederholt 1740 in H. Valesii Emendationum libri V (s. u.); D. Bardens hewer, Patrologie², § 62, 7. 79, 2. 103, 1; H. Hurter, Nomenclator II², 170—73.

In der Schule der Jesuiten zu Berdun, danach wie sein Bruder Hadrian Balesius 50 in deren "Clermonter Collegium" in Paris erzogen, hatte L. u. a. den Petavius ss. Bd XV, 166) zum Lehrer der Rhetorik und trat mit diesem wie mit Jak. Sirmond ss. o. Bd XVIII, 396) in freundschaftliche Beziehung ss. Ctanonik, Dion. Petavius S. 29 u. 110); beiden hielt er Gedächtnisreden, Paris 1651 und 1653. — Im Jahre 1622 ging L. nach Bourges, um Jurisprudenz zu studieren, lebte dann sieden Jahre als Parlaments- 5d advokat in Paris, gab aber 1630 die juristische Laufdahn auf, um sich ganz den gelehrten Studien und wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Als Frucht derselben erschien zu-nächst seine mit lateinischer Übersetung und kritischen Anmerkungen versehene, aus dem cod. Peirescianus herausgegebene editio princeps des Buches neol doerhs nal nanias

ber Auszüge aus griechischen Historikern, welche Kaiser Konstantinus Borphyrogennetus im 10. Jahrhundert hatte ansertigen lassen: Polydi, Diodori Siculi, Nicolai Damasceni ... Excerpta ex Collectaneis Constantini Aug. Porphyrogenetae, Baris 1634 (s. Krumbacher, Byz. Litt.-Gesch., 258—260; Paulh-Wissowa R.C. IV,1038). Berdient machte er sich auch durch seine kritische Ausgabe des Ammianus Marcellinus, Paris 1636, zweite verbesserte Ausgabe von seinem Bruder Hadrian B., Paris 1681. Seiner Ausgabe hatte B. zwei Stücke unbekannten Ursprungs hinzugesügt, deren erstes die Zeit von 293—337, das zweite die Jahre 474—526 umsaste, welche als Excerpta Valesiana oder Anonymus Valesii noch heute allen Editionen des Ammianus beis gegeben werden (s. B. Ohnesorge, Der Anonymus Valesii de Constantino, Kiel 1885, und D. J. M. Westerhuis, Origo Constantini Imperatoris, Campis 1906).

Seine Lebensausgabe aber wurde eine neue kritische Ausgabe der griechischen Kirchenhistoriker, mit der er von dem Erzbischof Montchal von Toulouse im Namen des französischen
Klerus 1650 beaustragt wurde; in drei Bänden erschienen Eusedii Pamphili eccle15 siastica historia, libri de vita Constantini, Constantini oratio ad Sanctos,
graece et latine cum annotationidus (Par. 1659; s. o. Bd V, 605), Socratis
Scholastici et Hermiae Sozomeni Hist. eccles. (1668; s. o. Bd XVIII, 481),
Theodoreti et Evagrii Hist. eccles. item Excerpta Philostorgii et Theodori
Lectoris (1673), alle drei Bände vereinigt Amsterd. 1695, neu verbessert herausgegeben
20 von B. Reading, Cambridge 1720 u. ö. Der König hatte die trefsliche Ausgabe des
Eusedius mit einer Jahrespension von 1200 Livres belohnt; die Bension vom französischen
Klerus betrug 600, später 800 Livres. An der beabsichtigten Ausgabe der lateinsichen
Kirchenhistoriter (Sulpicius Severus, Rusinus u. s. vo.) vourde B. durch den Tod gehindert.
Seine kleinen Schriften, darunter mehrere unedierte, publigierte P. Burman jun. u. d. Titel:
26 H. Valesii Emendationum lidri V et de critica lidri II (angefügt sind seine Orationes, vorausgeschickt die 1677 in Paris erschienene Vita Henrici Valesii von seinem
Bruder Habrian) Amst. 1740.

Balla, Laurentius, italienischer Humanist, gest. 1457. — Litteratur: Bon Ballas Schristen sind zwei, jedoch nicht vollständige, Ausgaben erschienen: Basel bei Ho. Heine Schristen sind zwei, jedoch nicht vollständige, Ausgaben erschienen: Basel bei Ho. Heine Schristen sind zahlen (s. u.) in Aussicht gestellt. "Tria Opuscula" hat ders. Wien 1869 neu herausgegeben. Monographische Bearbeitungen seines Lebens und seiner Schristen sind zahlreich vorhanden: ältere von Eristos Poggiali (Piacenza 1790); Wildschut (Leiben 1830); Clausen (Kodenhagen 1861). Sodann: Bahlen, Laur. Balla (Wien 1864; Berlin 1870); ders., L. B. über Thomas von Aquino (Viertelj. Schr. sür Kultur 2c. I, Leipzig 1886); C. G. Zumpt, Leben und Berdienste des L. B. (Schmidts Zeitschr. s. Gesch. Wiss. 1886); E. G. Zumpt, Leben und Berdienste des L. B. (Schmidts Zeitschr. s. Gesch. Wiss. 2. B. und das Konzil zu Florenz (aus dem Dänischen, Gotha 1881); Mancini, Vita di L. V. (Firenze 1892); M. v. Wolfs, L. B., sein Leben u. s. Berte (Leipzig 1893); Schwahn, L. B. Ein Beitrag zur Gesch. d. Humanismus (JD), Berlin d1896. — Bgl. Tiraboschi, Storia della Lett. ital. VI, 3; Kitter, Gesch. d. dr. Philos. V. S. 243 fl.; Ueberweg, Grundriß III, 11; Erdmann, Grundriß 239, 1: Reusch, Index (Bonn 1882), S. 227; Burchardt, Kultur der Kenaissance; Pastor, Geschichte der Kähler. Boigt. D. Wiederbelebung des klass. Vita di L. V., Firenze 1891. — Ueber diesenige Ausg. d. "Donatio", welche der Pählte Bd II; Boigt. D. Wiederbelebung des klass. Vita di L. V., Firenze 1891. — Ueber diesenige Ausg. d. "Donatio", welche von Hutten besorgt wurde, des. Huttenii ed. Boeding I, Ind. dibl. 18; Plitt, Einleitung in die Augustana I, 181; über Ballas Konssist mit der Inal. Litteratur II. Bd (1888).

Laurentius Balla ist geboren zu Kom 1405 (nicht 1415, s. Mancini S. 4).

Laurentius Balla ist geboren zu Rom 1405 (nicht 1415, s. Mancini S. 4). 50 Seine Familie stammte aus der Nähe von Piacenza; sein Later, Luca della Lalle, war Dr. juris utr. und Konsistorialadvokat beim päpstlichen Stuble. Nach des Laters frühem Tod übernahm ein Oheim seine Erziehung. Er lernte Latein und Griechisch bei den ausgezeichnetsten Lehrern (Leonardo Bruni aus Urezzo, Uurispa) wurde 1431 zum Priester geweiht und beward sich dei Papst Martin V. (gest. 1431) vergeblich um die Stelle eines apostolischen Sekretärs. Darauf zog er sich auf einige Zeit nach Piacenza zurück und publizierte hier seine erste Schrift, welche 1483 in Löwen, 1519 und 1540 in Basel unter dem Titel De voluptate ac de vero dono erschien (vgl. Mancini, S. 46 st.). Noch in demselben Jahr erhielt er eine Lehrstelle der Cloquenz an der Universität Pavia, schrieb hier seine bahnbrechenden Schriften Quaestiones dialecticae, De libero arbitrio und De elegantiis latini sermonis, die offene Kriegserklärung des Humanismus gegen die boethianische Schullogist wie gegen die Barbarei des bisherigen Lateins. Dieser mutige

Balla 423

Angriff gegen die geheiligte Tradition brachte nicht blog Bhilosophen und Theologen in Aufruhr, sondern auch mit den Juristen bekam B. Streit, weil er sie wegen ihres schlechten Lateins verhöhnte. Er verließ daher Pavia und führte mehrere Jahre lang ein Wanderleben in Mailand, Genua, Florenz, trat 1435 oder 1436 in den Dienst des den Aufragenien, begleitete diesen auf bei Annaen für der die der die der die der die der die der der die seinen Kriegszügen, wurde 1437 von ihm zum Sekretär ernannt, mit dem Dichterdiplom beehrt und mit litterarischen Arbeiten beauftragt. Im Dienst wie unter dem Schutz des Königs, der damals zu den Anhängern des Baster Konzils und zu den Gegnern Eugens IV. gehörte, versaßte B. um diese Leit (c. 1440) dassenige Werk, an das sich in der Folgezeit am meisten für ihn Ruhm und Fluch geheftet hat, die Declamatio de 10 kalso credita et ementita Constantini donatione. Als dann Alsons 1442 nach mehrjährigen Rämpfen bas Königreich beiber Sizilien gewann, jog B. mit ihm in Reapel ein, wurde bon ihm mit Gunftbezeugungen überhauft und wider feine Gegner in Schut genommen. Noch bor ber Bublikation jener Schrift nämlich hatten fich bunkle Gerüchte genommen. Noch vor der Publikation jener Schrift nämlich hatten sich dunkle Gerüchte über häretische Ansichten Lallas verbreitet; er hatte es gewagt, die Unechtheit des Brief= 15 wechsels Christi mit Abgarus (s. Bd I, 98), wie der sog. epistola Lentuli zu behaupten, die Jdentität des Dionhsius von Athen mit den Verfasser der areopagitischen Schriften zu bezweiseln, ja sogar die apostolische Abfassung des sog. Symbolum apostolicum zu leugnen. Ein Franziskaner Fra Antonio da Bitonto sah hierin einen Angriff auf das Fundament des Glaubens und donnerte in Predigten gegen ihn. Auch griffen die Gegner 20 V.s. Schrift De voluptate an: er habe die Lehre Epiturs verteidigt, die Tugenden für bloße Dienerinnen der Lust erklärt, er lehre nur dei Elemente, nur drei innere Sinne, nur acht Syllogismen, seugne die Verdiensstlickeit der Virginität und des mönchischen Lehen zu. Man regte das Rolf gegen ihn auf, peranstaltete Disductionen gegen ihn Lebens 2c. Man regte das Bolf gegen ihn auf, veranstaltete Disputationen gegen ihn, belangte ihn vor dem erzbischöflichen Bikariat und verlangte von ihm einen förmlichen 26 Widerruf. B. bestreitet die Kompetenz des Gerichtes: seine Feinde seien zugleich seine Ankläger, Zeugen und Richter; statt eines Widerrufs gab er nur die halbironische Erklärung ab, er glaube wie die Mutter Kirche. Als man ihn wegen eines dialektischen Capes angriff, erklärte er: "die Mutter Kirche. Als man ihn wegen eines dialektischen Sabes angriff, erklärte er: "die Mutter Kirche wisse sim nichts hiervon, aber dennoch glaube er auch in diesen Dingen ganz wie die Kirche". Ja er scheute sich nicht, öffentlich so über die Inquisitoren zu spotten, und wandte sich mit einer Klage an den König. Dieser gab den Inquisitoren seinen Untwillen zu erkennen, nannte sie falsche Ankläger und unsgerechte Richter. Der Prozes wurde eingestellt, den Mönchen Ruhe geboten sie die Berichte B.s in seiner Apol. ad Eugenium Opp. p. 795; Antidoton c. Poggium Opp. p. 356). L.s Buch gegen die konstantinische Schenkung wurde nun erst recht bekannt, so seit sich klänie Misser einer Schenkung wurde nun erst recht bekannt, so feit sich König Alfons offen als bessen Brotektor erklärt hatte. Bum Arger seiner Feinbe beschäftigte sich B. jest auch mit dem Neuen Testament, tadelte die Ubersegungssehler ber beschäftigte sich V. jest auch mit dem Neuen Testament, tadelte die Übersetungssehler der Lulgata, sührte ein Register über die Irrtümer des hl. Hieronymus, beschuldigte den hl. Augustin keterischer Ansichten über die Prädestination (j. Poggio Epp. im Spicil. Rom. IX, 642). Unterdessen hatte König Alsons mit Papst Eugen IV. seinen Frieden 20 gemacht, hatte von ihm die Belehnung mit dem Königreich beider Sizilien erhalten und der Papst war den 28. September 1443 wieder in Rom eingezogen. V. wünschte in Familienangelegenheiten nach Rom zu kommen, wandte sich daher dreislich nach Rom an einen päpstlichen Kämmerer Ludwig 1444, schried auch an den Papst selbst, entschuldigte seine Schrift, jedoch ohne dieselbe zurüczunehmen, und dan meinen Salvus conductus. Wer reiste darauf selbst nach Rom, aber die Gegner waren noch zu mächtig, man regt den Pöbel gegen ihn auf, nur durch rasche Flucht vermag er sein Leben zu retten. Er soll damals in Verkleidung über Ostia nach Barcelona geslohen sein; von da kehrte er nach Neapel zurück und richtete von hier aus eine Apologie an den Papst (s. Mancini, S. 188 st.), da auch seine Freunde ihm rieten, die Psassel zurüsen, namque so sacerdotum kuror est insanus et ingens. So wurde Neapel zum zweitenmal sein sacerdotum furor est insanus et ingens. So wurde Neapel jum zweitenmal sein Aufenthalt 1445 ff. Der König nahm sich auch jetzt wieder seiner an, ließ sich selbst von ihm im Lateinischen unterrichten und beauftragte ihn mit Ubersetzung griechischer Autoren. Auch eröffnete er jest in Neapel eine Schule der lateinischen und griechischen Eloquenz, versammelte um sich zahlreiche Schüler und entfaltete eine reiche litterarische schüler und hier sehlte es dem reizdaren und streitsüchtigen Gelehrten nicht an Gegnern; so bekam er Streit mit dem Genuesen B. Facius mit seinem frühern Freund Antonio Beccadelli, genannt Panormita, und anderen. Dies verleidete ihm zulest den Aufenthalt in Neapel. Und als nach Eugens IV. Tod (Februar 1447) der gelehrte humanist Thomas von Sarzana als Nitolaus V. (1447--1455) ben papstlichen Stuhl eo

424 Balla

bestieg, so eröffnete sich für B. die Möglichkeit, nach Rom zurudzukehren. humanistenpapst ben erften Teil einer lateinischen Iliasüberschung als Chrengeschenk barbrachte, fand er bei ihm freundliche und ehrenvolle Aufnahme, 1447 und 1448 eine Anftellung als scriptor apostolicus. Neue Erfolge, aber auch neue Kämpfe warteten 5 seiner in Rom. Zuerst bekam er Streit mit Georg von Trapezunt, mit dem er seit 1450 als Lehrer der Rhetorik konturrierte, doch blieb für diesmal der Kampf in den Grenzen des litterarischen Anstands. Um so leidenschaftlicher aber wurde sein Streit mit dem gewandtesten, aber auch dissigsten und doshaftesten unter den italienischen Humanisten, Franz Poggio Bracciolini, der sich von B. durch angeblich von ihm herrührenden Rands 10 glossen in seiner litterarischen Ehre gekränkt glaubte. Poggios Invectivae in Vallam und B.s. Antidoti in Poggium libri IV. gehören bekanntlich zu dem Gröbsten, was je von litterarischer Polemik vorgekommen, da insbesondere Boggio seinen Gegner nicht bloß als Gelehrten und Stilisten angreift, sondern auch sein Privatleben und seinen sitt= lichen Charafter mit den maglofesten Borwurfen überhäuft, ihn als Betruger, Dieb, Fälscher, Säufer, Jungfrauenversührer, Päderasten, insbesondere auch als gefährlichen Reger benunziert. Und das Wunderbarste dabei ist, daß nicht bloß zwei "Humanisten" es waren, die sich also traktierten, sondern daß auch diese litterarische Balgerei unter den Augen des Papstes vorging, dem sogar B. seine Gegenschrift dedizierte und der sich nicht bewogen fand dawider einzuschreiten. Ein Versöhnungsversuch des Humanisten Whilelphus dlieb erfolgloß; beide Gegner nahmen ihren Haß mit ins Grad, ja der überlebende Poggio schämte sich nicht, seinen toten Feind noch durch dissige Grabschriften zu höhnen. In der Gunst des Papstes aber — Nitolaus V. sowohl als seines Nachfolgers Calign III. (1455 ff.), der ihm von Neapel her versönlich der werden der Versähler und Versähler von letten Lebensjahren immer mehr befestigt, befonders durch Ubersetung griechischer Autoren, 25 3. B. bes Thuchdibes. Zu dem Amt eines Secretarius apostolicus verlieh ihm Caligt auch noch eine Domherrnstelle ju St. Giovanni in Laterano (Sept. 1455): hier, in ber Pfarrfirche des Papstes, sand er benn auch seine Grabstätte, nachdem er im 51. Lebens-jahr ben 1. August 1457 gestorben war (nicht 1465, wie früher angenommen wurde s. Zumpt a. a. D. S. 402 ff.). — V. besaß einen lebhasten und beweglichen Geist, einen 50 schlagfertigen Wit und gefunden Menschenberstand, gewandte Darstellungsgabe, ausgebreitete Kenntnisse, eine unermübliche Arbeitskraft. Durch seine erfolgreiche Lehrthätigteit, wie durch seine litterarische Fruchtbarkeit hat er zu dem italienischen Rinascimento, zu dem "Wiedererwachen der Wisselsten", zur Neubelebung des philologischen, philoson "Weiterlicken der Wissenschaften", zur Neubertoung des phinologischen, phi fremd gegenüber wie die Mehrzahl ber italienischen humanisten; aber boch ift fein Interesse weber ein bloß ästhetisches noch ein bloß antiquarisches wie bei ben andern, sondern ein fritisches: bas Ziel, bas er mitten in einer tief im Autoritätsglauben stedenden Zeit so verfolgt, war, die Wiffenschaft loszureißen von den Fesseln hemmender Schultraditionen, von dem Druck infallibler Autorität. Er ift einer der ersten Bertreter des Rechts freier Forschung auf allen Gebieten, einer der Bater der biblischen und historischen Kritik, ein Borläufer und Bahnbrecher moderner Geistesfreiheit, — und insofern immerhin, wie Bellarmin ihn nennt, ein praecursor Lutheri. Sein sittlicher Wandel war nicht sweniger als makellos, aber doch weit nicht so schlimm als Boggio ihn macht; sein Charakter litt an denselben Schwächen, wie die meisten seiner humanistischen Freunde und Gegner: er war eitel, streitsüchtig, neidisch und bissig gegen seinesgleichen, schwächerisch und unterwürfig gegen die Großen, ein vielseitiges Talent, aber kein großer Charakter.

Seine Schriften sind sehr zahlreich, und wenngleich erst mehrere Jahre nach seinem Tod das erste Buch in Rom gedruckt wurde, so ist er doch einer der ersten Italiener, denen die neue deutsche Ersindung zu gut kam: mehrere seiner Schriften haben noch im Lauf des 15. Jahrhunderts eine Reihe von Auflagen erlebt. So vor allem sein philoslogisches Hauptwerf De elegantiis latinae linguae lidri VI, die seit 1471 in Paris, 55 Benedig, Rom und sonst wiederholt gedruckt wurden; man zählt zwölf Ausgaben aus dem 15. Jahrhundert; über die epochemachende Bedeutung des Werkes s. Zumpt S. 413; Boigt S. 430. Wir übergehen die übrigen rein philologischen und historischen Schriften. Von theologischer und kirchenhistorischer Bedeutung aber ist vor allem die Declamatio de falso eredita et ementita Constantini donatione, geschrieben 1440, sechs Jahre nach der Flucht des Papstes Eugen IV. aus Rom (Juni 1433), kurz nach dem Tode des Kardinals Vitelleschi

Balla 425

(geft. 1. April 1440), den die Schrift als blutdürstiges Ungeheuer bezeichnet, qui gladium Petri in Christianorum sanguine lassavit, quo gladio et ipse periit. (Hierburch entscheiben fich bie verschiedenen Angaben über bie Abfassungezeit.) Die Schrift ift freilich mehr eine declamatio, wie ber Verf. selbst fie nennt, eine ftart oratorisch gehaltene politische Tendengschrift, als eine historisch-fritische Untersuchung; die gelehrte Forschung 6 ist nicht Zweck, sondern Kampfmittel; mehr als die falsche Schenkungsurkunde intereffiert ihn das moderne Papsttum mit seinen weltlichen Machtansprüchen, denen er den förme lichen Krieg ankündigt. Indem er die Unechtheit der Urkunde, wie die Ungeschicksteit, ja Undenkbarkeit der Schenkung selbst mit unerdittlicher Kritik erweist, fordert er zusgleich seine Zeitz und Bolksgenossen auf zum offenen Angriss auf den weltlichen Besitz 10 des Papstes, damit der römische Bischol durch Berzicht auf denselben wiederum werden könne, was er sein soll: Nachfolger Christi und Bater der Kirche, vicarius Christi non Caesaris, pater sanctus, pater omnium, pater ecclesiae. — Gedruckt wurde die Schrift zuerst s. l. et a. Größere Berbreitung aber erhielt fie erst im 16. Jahrhundert burch die von Ulrich von hutten im Jahre 1517 veranstaltete, mit einer (ironischen) 15 Borrede an Bapft Leo X. versehene Ausgabe (bie Borrede batiert aus Steckelberg bei Fulva vom 1. Dezember 1517, vgl. Strauß, Hutten, 2. Aufl., S. 215 ff.; Hutteni Opp. ed. Böding I, 18). Über den Inhalt vgl. K. B. (= Benrath) in Gelzers Monatsbl. 1866, S. 408 ff. Über den Eindruck, den diese Schrift auf Luther gemacht hat, als sie ihm im Februar 1520 durch einen Freund zufam, vgl. die Ausgabe seiner Schrift "An 20 den Abel" von Benrath, Halle 1883, S. VII f.; Luthers Urteil über B. vom März 1520 in der Resp. ad Lovan. theol., EU IV, 189: cui nec Italia nec universa ecclesia multis seculis similem habuit etc. Über eine Schrift "Anti-Valla" von Antonio Cortese vgl. Baftor a. a. D. S. 26 (1901).

Ebenso bedeutend aber wie diese Schrift B.s für die historische Kritik, wurde für 25 Die Geschichte ber Eregese seine Collatio Novi Testamenti, eine Bergleichung ber Bulgata mit bem Originaltert bes Neuen Testaments und Bersuch jur Berichtigung ber lateinischen Übersetzung aus dem Grundtert, 1444 verfaßt, aber erst 50 Jahre später von Erasmus herausgegeben u. d. T. Annotationes in latinam N. T. interpr. ex collatione gr. exemplarium, Paris 1505, später von Revius, Amsterdam 1630 und in 30 den Critici sacri — "die erste Fruck der neuerwachten philologischen Studien für die

Exegese" (s. darüber Mancini, S. 238 ff.).
Für die Geschichte der Ethik, der philosophischen zunächst, mittelbar aber auch für die theologische, ist von Bedeutung B.s erste Schrift De voluptate, libri III, geschrieben 1431, dann in erweiterter Umarbeitung u. d. T. De vero bono 1433, eine 85 Gegenüberstellung der stoischen, epikureischen und drisklichen Moral nach dem Borbild von Ciceros De finibus: vom irdischen Standpunkt betrachtet hätte Epikur recht; in Bahrheit aber seien beibe Ansichten, die stoische Tugend- wie die epikureische Genuglehre, gleich mangelhaft, weil sie beibe das Leben nach dem Tode vergessen; die allein richtige Ansicht sei die christliche, das Ziel des irdischen Lebens der Gewinn der etwigen Selig- 40 keit. — Einen Anhang oder Fortsetzung hierzu bildet das 1438—1442 geschriebene Gespräch De libero arbitrio, über das Berhältnis der menschlichen Willensfreiheit zur göttlichen Allwissenheit, gerichtet gegen das fünfte Buch von Boëthius De consol. phil., gedruckt 1482, wiederholt herausgegeben, von J. Badian, Basel 1518; diese Schrift ist es, auf welche Luther in seinem Streit mit Erasmus sich beruft und auf welche seine 45 Außerung in den Tischreden sich bezieht: "Balla ist der beste Wal, de libero arbitrio bene disputat"; dieselbe Schrift ist es aber auch, die Melanchthon in den späteren Ausgaben der loci bestreitet als eine Stoica opinio.

Bon weiteren Schriften B.s, die ein theologisches Interesse bieten, wären noch zu erwähnen ein Sermo de mysterio eucharistiae, eine Lobrede auf Thomas von so Aquino und der von Bahlen edierte Dialogus de professione religiosorum

(Wien 1869); vgl. dazu Paftor a. a. D. S. 21 (1901).

Der neueste Biograph, Mancini, giebt bas folgende zusammenfassende Urteil über Balla: Ein Unheil für ihn war es, daß er mit Boggio zusammenstieß, der ihn nun ohne Ruhe und Rast über den Tod hinaus verfolgte. So hatte er dessen Anhänger neben 56 allen, welche im Sinne der Kurie schrieben, gegen sich — was half es, daß er christ-liche Grundsätze versocht und der Wahrheit diente? Er als Later der modernen Kritik hat beren bornenvolles Umt geführt nicht um es perfonlichen Intereffen bienftbar zu machen, sondern um die Menschheit höher zu bringen. Dabei hat er freilich in der eigenen Berteidigung nicht immer das rechte Maß eingehalten, hat in beleidigender Weise ge= 60

antwortet, wo er die Gegner durch die zwingende Kraft und Schärse der Beweissührung hätte zum Schweigen bringen können. So hat er, eine glänzende Berkörperung italienischen Geistes, zu seiner Zeit die ihm gebührende Anerkennung nicht gefunden — aber jetzt nach vier Jahrhunderten räumt man ihm mit Recht eine Stelle ein unter den Großen, 5 beren Leistungen in reichem Maße die menschliche Kultur gefördert haben.

Bagenmann + (Benrath).

## Ballombrofo, Orden von f. d. A. Gualbert Bb VII S. 221.

Bandalen, 3u ma I ihre Kirchenpolitik. — Quessen und neuere Litteratur. I. Victoris ... Vitensis historia persecutionis Africanas provinciae, rec. C. Halm, Berolini 10 1878 in MG, auct. ant. III. 1. rec. M. Petschenig (1881) im Viener Corpus VII (zwei vortefiliche Ausgaben dieser Hauptquelle der Geschichte Geiserichs u. Hunerichs); Procopius, de bello Vandalico, zuma I c. 1—9 incl., ed. Jac. Haury, Procopiu opp. I. Lipsiae 1905, S. 307 ff.; die wenigstens wahrscheinschie von vict. Vit. berrührende "Passio ... martyrum, qui apud Carthaginem passi sunt sub rege Hunirico VI Nonas", ed. Halm, S. 59—62; ed. Petschenig, S. 108—114 (hinter ihren Ausgaben des Bitensers); vita s. Fulgentii Ruspensis, ed MPL, vol. 65, S. 117—150; Prosperi Tironis epitoma chronica, ed. Th. Mommsen, MG. auct. ant. IX, hydatii (nicht Idatii) continuatio chronicorum Hieronymianorum ed. Th. Mommsen, MG. auct. ant. XI, pars I, Briscus und Raldus, Bonner Corpus hist. Byz.; Suidas, Lexicon s. v. 2106/20 ex Candid Hist., Bonner Corpus p. 477; bie "Notitia provinciarum ot ct civitatum Africae, ed. Halm, S. 63—71; ed. Petschenig, S. 115—134 (hinter ihren Ausgaben des Vict. Vit.; Victor Tonnennensis, chron., ed. Th. Mommsen, MG, auct. ant. XI (1893), S. 184 ff., die Aften der Laterantynode vom 13. Marz 487 bei Mansi VII, S. 1171 und defele, Conc.-Gelfd. III. S. 614—616. Die Minigen der Mandalen, plumpe Nachamungen des Hyanischen Schein, auch and Ruspiertagen (Cilidés davon bei Dahn, Urgefd. 1) — hier wird auf der Weiche Geschein eine Ausgenen Berücklich von der für kleichen Geschein in Africae, ed. Beichichen Bönige, abgefehen von Geispeich, von dem in deste Erücklich von der für hachweisen lassen, der Scheipen von Geispeichen von Beispeich und Weiche Stüde nicht nachweisen lassen, der Gesche der Gesche der Gesche der Gesche der Gesche Gesche der Gesche der

Die Bandalen (eigentlich Wandalen) sind nach der berühmten Stelle Prokops (De 50 bello Vand. I, 2) Oftgermanen oder vielmehr Goten im weiteren Sinne. In ihrer vorgeschichtlichen meist noch wodanischen Zeit (bis etwa 370) beherrschen sie das Interesse durch die selbst in den Tagen der großen Bölkerwanderung merkwürdigen ausgedehnten Siedelungen von Nordosten nach Süden und dann nach dem äußersten Südwesten der römischen Welt. Welch eine Übervölkerung, welchen Raummangel, welch eine Leute- und 5. Jungersnot verraten uns diese rastlosen Kreuz- und Querzüge! Später (im 5. und 6. Jahrh.) bildet dann das Bandalenreich einen der römisch-germanischen Mittelmeer-Staaten, auf den Th. Mommsens Ausdruck vom Dahinwelken der Blüten ohne Früchte ganz besonders paßt.

Der ältere Plinius und Tacitus machen uns mit den nördlichsten Sigen des Volkes so zwischen Elbe und Weichsel bekannt. Zur Zeit des großen Markomannenkrieges (166 bis 181) sind sie nach Cassius Dio bereits im heutigen Schlesien angesiedelt. Kaum ein Jahrbundert später muß Kaiser Aurelianus um 271 (nach Dezippus) schon die mittlere

Bandalen 427

Donau vor den nordischen Eindringlingen schützen. Um 330 von ihren nordischen Nachbarn hart bebrängt, erhalten fie von Konstantin bem Großen schützende Aufnahme auf bem rechten Donauufer in Bannonien, muffen aber die romifche Oberhoheit anertennen und ein Reiterkontingent stellen. Um 407 verlaffen Banbalen, Alanen, ein mit erstern eng verbundetes noch immer ratfelhaftes, nach Ausweis ber Namen ficher nichtgermanisches s Bolt, bas ursprünglich an ben Abhängen bes Kautasus anfässig war, und ein suebischer Solt, das ursprunglich an den Abhangen des Kautajus ansalzig war, und ein suedscher Stamm diese Heimat und suchen nach surchtbarer Verheerung Galliens neue Wohnsitze in Spanien. Hier siedeln sich die Vandalen an, zuerst (409—423) vorzugsweise im Norden, in Galläcien, dann (423—429) im Süden, in Bätica, dem heutigen Andalussen. Das disher wodanische Kolk erhielt sein arianisches Christentum durch Kaiser Valens 10 (364—378), der ja auch den Burgundern, sowie den West- und Oftgoten sim engeren Sinne) seine Häressie übermittelt hat (vgl. Dahn, Urgeschichte 1², S. 208). Es gab aber auch vereinzelte orthodoxe Vandalen, und mit Recht tritt Ludwig Schmidt (Wandalen a. a. D. S. 20 Anm. 5) ber unbegründeten Meinung Stadlers von Wolffersgrun (a. a. D. Bozen 1884), Stilicho sei Heibe gewesen, entgegen. Der mächtige Minister bes Kaisers 15 Honorius (395—408), wenngleich vandalischer Abkunft, war weber Heibe noch Arianer, sondern Katholik. Einem Wodanisten, nimmt Schm. richtig an, würde der große Theobosius wohl taum seine Richte (Serena) vermählt haben. Ich füge hinzu: der fromme Dichter Prudentius sagt von Stilicho und Honorius im Gegensat zum Arianer Alarich: "Deus Christus utrique ..." (c. Symmachum oratio, opp., Parmae 1788, II, 20 v. 695—744 incl. [p. 196—198]; v. 708 ff.; v. 742—744, ibid. S. 198), stellt also

bie Konsession Beider völlig gleich.
Über die religiösen Anfänge Geiserichs zutreffend L. Schmidt a. a. D. S. 34: "Daß er ursprünglich Katholik gewesen und nun [428] zum aktanischen Glauben übergetreten sei, ist, wie der einzige Gewährsmann, Hydatius, selbst vorsichtig bemerkt, nicht sicher 25 bezeugt (a. a. D. c. 89: ut aliquorum relatio habuit); auch an sich aber scheint diese vielleicht erft aus später Zeit stammende, wohl nur auf boswilliger Erfindung beruhende Bersion wenig glaublich."

429 landete Geiserich (König seit 427) mit nur etwa 80 000 Personen, darunter 50 000 Kriegern, an der nordafritanischen Rufte; ob vom Militärstatthalter Bonifatius infolge 80 ber angeblichen Ränke bes Actius eingelaben, ober nicht, ift streitig. Das Landalenreich batiert eigentlich erst seit bem 19. Oktober 439; benn alsbann überfiel Geiserich mitten reich battert eigentlich erst feit dem 19. Ortoder 439; dem alsdann uderseit Geiserts mitten im Frieden in ersichtlicher Berhöhnung des Vertrages von Hippo regius (in Numidien) vom 11. Februar 435 Karthago, plünderte diese Metropole gründlich aus und erhob sie zu seiner Residenz. Im Juni 455 machte der Meerlönig — seit 440 bis sast 475 stach 35 er nämlich sast allährlich mit seiner aus überaus zahlreichen Kreuzern bestehenden gessürchteten Flotte in See und verheerte die Küsten beider Kaiserreiche — auch der alten Königin der Welt einen höchst unwöllsomen Welten beider kaiserreiche sie 14 Tage lang aus. Seitbem erscheint ber Recke als Gebieter von gang Nordafrika, von Mauretanien bis zur Kyrenaika, sowie ber Inseln Korsika und Sarbinien, eines Teiles von Sizilien, 40 endlich der Balcaren und Pithpufen. Die bekannte Überlieferung, wonach Geiserich von ber Kaiserin Eudozia zur Romfahrt eingelaben worden sei, um sie von der verhaßten ehelichen Berbindung mit dem Kaiser Betronius Maximus, dem Mörder ihres Gemahls Balentinian III., zu befreien, bezeichnet Dahn "als nicht ausreichend verbürgt", L. Schmidt, zutreffender als "eine Fabel". Nach einer weitverbreiteten Annahme empfing Kapst 45 Leo I. der Große am 2. Juni 455 den bardarischen Sieger und bewog ihn durch seine Bitten, wenigstens von Mord und Brand abzusehen und sich mit bloßer Plünderung zu begnügen. Diese Überlieferung ist indes troß ihrer scheindar so authentischen Bezeugung durch den Gronisten Prosper Tiro keineswegs unantastbar: "Haben wir auch keinen Grund, meint L. Schmidt, die Gesandtschaft des Papstes zu leugnen, so spricht doch manches das 50 gegen, daß dessen Einfluß es beizumessen gewesen, daß Rom von größeren Greueln verschont blieb. In der Predigt wenigstens, die Leo am 6. Juli nach öffentlicher, anläßlich bes Abzuges der Bandalen abgehaltener Dankfeier gehalten hat, ift nichts davon gefagt. Die Bandalen trachteten, wie die Goten Alariche, in ber Hauptfache nur nach Kriegebeute; die Zerstörung von Säufern und Denkmälern waren baher meist zwecklos gewesen; 55 bazu kam als wichtiges Moment bie Chrfurcht vor der Größe und Beiligkeit Roms, Die allen Germanenfürften eigen mar."

Das afritanische Bandalenreich bei seiner beispiellosen Isoliertheit im äußersten Guben ber antiten Welt frankte am meisten von allen germanisch-arianischen Mittelmeerstaaten an bem doppelten inneren Gegensat, bem nationalen und jumal bem religiöfen; benn nirgende 60

waren die Beziehungen zur romanischen Bewölkerung so schroff. Geiserich ftieg in seiner neuen Beimat auf zwei borberrichende Stande, den geiftlichen Abel, die Bifcofe, und ben weltlichen, die Latifundien-Besitzer, die sog. possessores. Beide wurden als hauptstutze des katholischen Imperiums von den Bandalen spstematisch unterdrückt, erstere mit Ab-5 setung, Berbannung, ja sogar zuweilen mit dem Tobe bestraft, lettere gezwungen, auf ihren Grundbesitz ganz oder doch großenteils zu Gunsten der Sieger zu verzichten. Das waren die sortes Vandalorum, die vandalischen Siedelungen, aus Schlauheit mit Rücksicht auf die geringe Kopfzahl der Eindringlinge zumeist auf die Prokonsularprovinz mit der Hautstadt Karthago beschränkt. Wenn nun Geiserich als Symbol loyaler Unterwerfung 10 unter bas Barbarenjoch bie arianische Wiedertaufe heischte und überzeugungsfeste Ratholiten maßregelte, fo handelt es fich ba weniger um religiose als um politische Berfolgungen. Ubrigens schonte er seine orthodoren Unterthanen, wenn er zu beiben Raiferstaaten bezw. nach Untergang des weströmischen Reiches zu Byzanz allein in besseren Beziehungen stand, so 454—457 auf die Fürbitte des Kaisers Lalentinian III. — ba-15 mals gestattete er der viele Jahre lang verwaiften hauptstädtischen Katholikengemeinde fogar die Bahl des Deogratias zum Bischof (24. Ott. 454) — (vgl. Vict. Vit. I, c. 8 bezw. I, c. 24 mit App. ad Prosp. Tir. Chron. und der vita s. Fulgentii Ruspensis c. I, Nr. 4, ed. MPL, vol. 65, E. 119), so 475 bezw. 476—477 in Zusammenhang mit bem mit Kaiser Zeno abgeschlossenen sog. ewigen Friedensvertrag, der bis zur Katastrophe 20 von 533/34 die Grundlage des Verhältnisses der Vandalen zu Oftrom bildete, ohne indes biesesmal auch in die Bahl eines hauptstädtischen Oberhirten ju willigen (vgl. Vict. Vit. I, c. 17 bezw. I, c. 51, Excerpta ex Malchi hist. c. 3, ed. Bonn., S. 260 f., Priscus, p. 216 ff., c. 7, Brocop. a. a. D. I, c. 4. 7). Jebenfalls in einer dieser beiden Friedensperioden, wahrscheinlich in der früheren, ließ der Bischof Victor v. Cartenna (in der Maure-25 tania Caesariensis) nach Gennabius, De vir. ill. c. 77 ed. Bernoulli dem Meerkonig eine (leiber verloren gegangene) geharnischte Widerlegung des Arianismus überreichen, ohne im mindeften deshalb beläftigt zu werden! 476 überließ der König sodann in einem Bertrage dem thatsächlichen Beherrscher Italiens, Odovakar, den größten Teil Siziliens gegen einen Jahreszins (f. Vict. Vit. I, c. 4 bezw. I, c. 14), und so ftarb der gewals tige Germanenfürst hochbetagt am 25. Januar 477, versöhnt mit allen Gegnern, die er während seiner langen sturmbewegten Laufbahn so bitter bekämpft hatte, im Frieden mit beiden Kaiserreichen, wie mit den Katholiken (f. Vict. Vit. I, c. 17 bezw. 51; II, c. 1). Padend ist die Charakteristik und der Bergleich mit Theodorich d. Gr. bei Dahn (Urgesch. I', S. 159). "Geiserich ift eine ber gewaltigsten Geftalten ber Bolferwanderung . . . Dem 35 großen Theodorich steht der Bandale gegenüber wie dem milden Tag die blutige Nacht . . . Wenn sein (Geiserichs) gefürchtetes Raubschiff in See sticht, bezeichnet er dem fragenden Steuermann tein bestimmtes Ziel, sondern läßt sich von Wind und Wellen gegen solche Menschen tragen, denen Gott zürnet (vgl. Procop. a. a. D. I, c. 5) — ein echt sagenhafter Zug, ber die Auffassung der Zeit hier wiederspiegelt; wie sein schrecklicher Bundesgenosse, do der Hunne Attila, auf dem Festlande, so ward der vandalische Seekonig ein Schrecken der Bölker, eine Geißel für die Meere." Hierzu bemerkt L. Schmidt a. a. D. S. 70 Anm. 2 nicht unzutreffend: "Die Anekote mag richtig sein, hat aber jedenfalls ihren Grund darin, daß Geiserich das Ziel seiner Expedition sorgfältig geheim hielt." Den Charakter des großen Bandalen schilbert Victor von Vita mit Bewußtsein als den eines Unmenschen, der mit der Parität eines Thrannen gegen seine romanischen und germanischen Unterthanen mit gleicher Grausamkeit witet! Aber die hohe staatsmännische Bedeutung bes Meerkonigs, abgesehen von feinen Religionsverfolgungen, die man mit Dahn (Konige I, S. 244 f.) als fittlich und politisch gleich verwerflich anzusehen hat, ift burch Jordanis und die wackeren Byzantiner Priscus, Malchus und Procopius und sogar durch gelegent-50 liche Zugeständnisse bes Bitenfers felber (z. B. I, c. 4. 8. 17 bezw. I, c. 13. 14. 24. 51), bezeugt. Aber auch sittliche Borzüge bes Bandalenkönigs lassen sich quellenmäßig belegen. Daß er die altgermanische Borliebe für die Tugend der Reuschheit in keiner Beise ber-Leugnet, beweist das begeisterte Lob des "Jeremias" jenes Zeitalters, Salvianus, wo es (De gubern. Dei 1. VII, c. 20—22, § 84—100, ed. Halm, MG-Ausgabe auct. 55 ant. I, 1 [1877], p. 99—102) u. a. heißt: "Bei den Goten sind nur die Römer unteusch, bei den Bandalen nicht einmal die Römer!" Anderseits handelt es sich lediglich um eine römische Verleundung, wenn Sidon. Apollin. (Carm., Panegyrieus V, v. 327 st., ed. Luetjohann [MG-Ausgabe], S. 195 st.) schon zu 458 von Geiserich der richtet, daß er träge und korpulent geworden sei, durch Bublerinnen zu Grunde gerichtet. so Denn erstens widerspricht bem angeblichen Marasmus bes Bandalen ber geschichtliche AuBandalen 429

sammenhang: Noch 467 entfaltet ber "schwerfällig gewordene" Monarch eine ungewöhn-liche, an einen noch jugendlichen Recken gemahnende Thatkraft (s. Procop. a. a. D. I, c. 6), und mindestens bis 474 leitet er mit alter Kraft alle Raubzüge persönlich. Sodann rührt diese Beschuldigung von einen Autor her, der nach Ausweis seines Briefwechsels einen geradezu sanatischen haß gegen alles Germanentum förmlich zuchtet. Daß 5 ferner Geiserich wahre Tugend auch an Romanen zu schätzen wußte, erhellt aus der großen Auszeichnung und Achtung, mit ber er ben hochherzigen Friedensbermittler bes Kaifers Zeno, den Batrizier Severus, behandelt, einen wahrhaften Ehrenmann, der es fogar verschmäht, bom Konig die ben Gefandten nach bamaliger Sitte gutommenben Geschenke anzunehmen und als einzige Gunst sich die unentgeltliche Freilassung der Kriegs- 10 gefangenen ausbittet und auch erhält. Dieser wacere Spigone des Römertums ist disber leider nur durch Malchus, Hist., S. 260 f., c. 3 bezeugt. Endlich erinnert Ludw. Schmidt a. a. D. S. 100 mit Jug an "die Gesinnung, die er [Geis.] [laut dem Litenser] gegen seine Gefolgsgenossen an den Tag legte, indem er dieselben auf dem Totenbette seinem Nachfolger empfahl".

hunerich, bee großen Beiferich unfähiger unwürdiger Sohn (reg. vom 25. Januar 477 bis Dezember 484), der arianische "Torquemada", schonte anfangs aus Furcht vor Byzanz die Katholiten, genehmigte (481) sogar die Wahl des Eugenius zum Bischof von Karthago, verfolgte fie aber feit 482, noch mehr in den Jahren 483 und 484 auf unerhört graufame Beife; ben größten Grad erreichte biefer Sturm freilich erft feit Mitte 20 484. König Guntamund (reg. 484-496) schonte die Orthodogen wieder, und beffen nachfolger, ber geistvolle, für seine Zeit hochgebildete Thrasamund (reg. 496-523), wie Leovigild, ein arianischer "Julian", begnügte fich wenigstens mit unblutigen Magregelungen, wie Berarianischer "Julian", begnügte sich wenigtens mit unblutigen Wapregetungen, wie Versbannung der hervorragendsten Bischöfe. Hilberich (reg. 523—530, gest. 533), Hunerichs und der weströmischen Kaisertochter Eudotia schon betagter (geb. wahrscheinlich 456) 25 sanster katholikenfreundlicher Sohn, gewährte unbedingte Religionsfreiheit (vgl. Procop. I, c. 9, vita s. Fulg. c. XXVIII, § 59, c. XIX, § 60 und Vict. Tonnenn. ed. Th. Mommsen, p. 196f.). Jest sanden auch wieder katholische Synoden auf afriskanischem Boden statt, und zwar gleich ansangs (523/24) in der dyzacenischen Provinz zwei, zu Junca und Suses, und 525 ein größeres Konzil in der Zeugitana, zu Karthago so selbst unter dem Borsitz des Visikosses Vonschusen. Sprize von Sträleten scheinen auf den ermöhnten Sunden unwsirdige. Chefeld, II., S. 710—715). Manche Bralaten scheinen auf den erwähnten Synoden eine unwürdige, lächerliche Rolle gespielt zu haben : "Raum waren bie afrifanischen Bischöfe aus bem Egil gurudgefehrt gespielt zu haben: "Kaum waren die afritanischen Bischofe aus dem Eri zuruchgeteprt und von der Verfolgung befreit, so brachen Rangstreitigkeiten unter ihnen aus" (Hefele II<sup>2</sup>, S. 703 und 711 Ann. 5). Hilberichs Friedenspolitit ist schwerzie auch epigraphisch sbezeugt, wie Schwarze a. a. D. S. 172 annimmt [s. Franz Görres, Kirche und Staat im Vandalenreich, S. 67 Ann. 3], aber vielleicht numismatisch [s. die Münze mit der Aufschrift "Hildirix Rex | Felix Kart(hago)]" dei J. Friedländer, S. 30 und die Kupferztasel I [fast Mitte rechts]). Hilderichs, sich an das bereits von einem Justinian (seit 518) geleitete Byzanz anlehnende, sich noch dazu mit den Ostgoten, den natürlichen Verzeindendes Volleks die Katalitophe. Sein aleichfalls sehr Tod stets zunehmenden Berweichlichung des Bolkes die Ratastrophe. Sein gleichfalls sehr bejahrter Better Gelimer (Beilamir), ber bas Panier bes nationalen Arianismus hochhielt, bejahrter Better Gelimer (Geilamir), der das Panier des nationalen Arianismus hochhielt, ließ ihn absehen und später ermorden (530 bezw. 533, vgl. Procop. I, c. 9 und Vict. Tonn., ed. Mommsen, S. 196 f.). Aber er selbst unterlag schon 533/34 in den Schlachten 45 bei Decimum und Tricameron der genialen Kriegsführung des Heben Belisar. Nordafrika nebst den Inseln wurde als "Exarchat Karthago" eine byzantinische Provinz, die es (709) dem Siegeslauf des jugendlichen Islam unterlag. Der letzte Vandalenkönig, ein seltsam besaiteter, romantisch veranlagter, schon and des viel spätere Kittertum erinnernder Charakter, vom Sieger standesgemäß behandelt, erhielt reichlichen Grundbesst; in Galatien. Auf die so ihm gleichfalls angebotene höchste Ehrung, die Byzanz gewähren konnte, den Patriciat, mußte er freilich insolge seiner ehrenhaften Weigerung, den Arianismus abzuschwören, der zichten (val. Procop. Bell. Vand. I. c. 9—25. II. c. 1—9. App. Prosp. Tir. p. 312. zichten (vgl. Procop., Bell. Vand. I, c. 9—25, II, c. 1—9, App. Prosp. Tir. p. 312. 329; Vict. Tonn. ed. Mommsen, p. 198, Corippus, Johannidos seu de bellis Libycis l. I, v. 381 ff.; l. III, v. 17 ff., 198—264, rec. Jos. Partsch 1879, MG-Ausg. auct. 55 ant. nebst Pflugt-Hartungs lediglich in militärisch-technischer Hinsche Versichen Erläuterungen, "Belisars Bandalenfrieg" a. a. D.).

Geiserichs sog. Testament ist das von ihm den benachbarten Maurenstämmen ent= lehnte Thronfolge-Geset, der sog. Seniorat, wonach in seiner (der asdingischen) Dynastie nicht regelmäßig bem Bater ber Gobn folgen, fonbern ftets ber altefte Defcenbent in birefter 60 Abstammung von ihm (Geiserich) selbst die Krone erben sollte. Zweck dieser Verfügung war, wie in dem damit übereinstimmenden osmanisch-türkischen Hausgesetz, der Rassenverweichelichung vorzubeugen (vgl. Vict. Vit. II, c. 5 bezw. II, 13 und Procop. I, c. 7); er wurde in beiden Staatenbildungen nicht erreicht.

2. Schmidt a. a. D. S. 151 f. erledigt in befriedigender Beise eine interessante, mit dem Untergang des Vandalenreiches zusammenhängende anthropologischepsphologische Streitfrage: "Daß in den den Byzantinern unzugänglichen Landesteilen einzelne Splitter [der Vandalen] sich erhielten, ist nicht ausgeschlossen, aber von größerer Zahl waren dieselben sicher nicht. Thatsache ist allerdings, daß ein großer Prozentsat der heutigen Berbers dewölkerung in Marosto, am Rif, in den Gebirgen Aures und Großtabyliens, sowie auf den Kanarischen Inseln blondes Haar und blaue Augen hat (Tissot, Geogr. I, 403); aber die wiederholt, zuletzt von Löher (Das Kanarierbuch, München 1895) vertretene Ansicht, daß dies auf germanische, speziell vandalische Mischung zurückzusühren sei — nach Löher sollen die Wandschen auf den Kanarischen Inseln Nachkommen der dorthin zessohenen Vandalen sein, — muß als unbegründet verworfen werden". In der That, die nordafrikanischen Vandalen waren niemals zahlreich, und das Evakuationsspstem der byzantinischen Regierung wurde nach Prokop gründlich durchgesührt (vgl. L. Schmidt, S. 148 sp.).

van Til j. Til Bb XIX S. 775.

## 20 Bariata f. d. A. Augsb. Bekenntnis Bb II S. 249, 10.

Bariationsrecht. — Schlefinger, Die Bariationsbefugnis des Kirchenpatrons in der BRR XIX, 91; Silberstein in Archiv für t. KR. 61, 3 ff.

Bariationsrecht (jus variandi) nennt man das Necht des Laienpatrons nach einer bereits erfolgten Präsentation, innerhalb der ihm gesehlich zustehenden Präsentationsfrist noch einen anderen Kandidaten dem zur Bestätigung berechtigten gestlichen Oberen in Borschlag zu bringen (c. 5. 24. 29 X. de iure patronatus [III, 38]. Argum. c. 4 X. de officio iudicis ordinarii [I, 31]. Dem gestlichen Patron ist diese Besugnis abgesprochen und nur in dem Falle, daß er in entschuldbarer Weise ein unsähiges Subjekt präsentiert hat, eine neue Präsentation gestattet (c. 20. 25 X. de electione [I, 6] v. 18. 26. cod. in VI° [I, 6]). Über den Grund dieser Berschiedenheit ist man nicht einig. Er liegt wohl weniger darin, daß das dom Gestlichen geübte Präsentationsrecht aus dem Gesichtspunkte einer Kollation ausgesaßt wird, als weil den Geistlichen mehr Einsicht zugetraut wird, ihnen zur Wahl auch eine größere Frist (sechs Monate) als den Laien (vier Monate) bewisligt ist und eine wechselnde Meinung für sie weniger ges ziemend ist.

Bas nun die Befugnis des Laienpatrons betrifft, so hängt es von seinem freien Ermessen ab, ob er von derselben Gebrauch machen will oder nicht. Dabei entsteht die Frage, ob der Patron berechtigt ist, durch solchen Borschlag den zuerst Präsentierten auszuschließen, so daß derselbe vom geistlichen Oberen nicht mehr dei der Institution berückschießen, so daß derselbe vom geistlichen Oberen nicht mehr dei der Institution berückschießen, so daß derselbe vom geistlichen Oberen nicht mehr dei der Institution berückschießen, so daß derselbe vom geistlichen Oberen nicht welchen er sür den geeignetsten hält (sog. kumulative Variation). Über diesen Fall scheint sich schon zeitig eine entgegengesetzt Auffassung gebildet zu haben, da die Sache nicht völlig klar ist: denn, indem die Glosse zum c. 24 X. de iure patronatus ad v. alium deklariert: "Dando secundum videtur recedere a priori, sicut ille, qui plures constituit procuratores diversis temporibus" scheint damit die privative Variation verteidigt zu sein, obgleich dies doch nicht unbedingt der Fall ist, indem die Glosse nicht ausspricht, daß der Bischof gebunden sei, dem Willen des Patrons zu solgen. Dagegen entscheibet bestimmt die Glosse zum c. un. de iure patronatus in VI°. Nota 3: "Laieus potest unum praesentare, postea alium accumulative, et sie potest variare et Dioecesanus potest acceptare, quem voluerit" sür die kumulative Variation. Dieser letzteren Ansicht schließt sich die spätere Dostrin und Prazis schlechthin an (die Kommentatoren zum Titel de iure patronatus, den denn Fagnanus zum cap. 24 X, eit. mit Bezugnahme auf Lambertinus es als communis opinio canonistarum et legistarum dezeugt, verd. Serraris, Bibliotheca canonica s. v. ius patronatus. Art. IV, nro. 45; dan Espen, Ius eccles. universale P. II. sect. III. lit. VIII. cap. V.

Beftritten ist auch, ob dem Batron eine mehrfache Bariation gestattet ist. Gine be-

stimmte Entscheidung darüber enthält das gemeine Recht nicht, da die Clem. 2 de iure patronatus (III, 12) von diefer Frage nicht handelt. Dem firchlichen Intereffe wiberspricht es aber gar nicht, im Gegenteil, es entspricht bemfelben vielmehr, bag bem Bischofe eine größere Auswahl von Personen gestattet wird und daher erklären sich die Kanonisten auch mehr für, als wider die wiederholte Bariation. (S. F. Jacobion +) Sehling.

Vasa sacra f. d. A. Gefäße, gottesbienstliche Bd VI S. 412-415.

Batablus, Franz, gest. 16. März 1547. — Aug. Calmet, Bibliothèque sacrée IV, 1; Jöcher, Gelehrten-Lexiton IV, 1466; Biographie universelle LXVII, 569 f.; Nouvelle biographie générale XLV, 989.

Francois Watebled (auch Gaftebled und Duateble) ist geboren in dem Städtchen 10 Gamaches (Picardie, Depart. Somme), war bann Pfarrer zu Bramet im Balois. Franz I. ernannte ihn zum Brosessor des Hebräschen am Collège de France, dann auch zum Abt von Bellozane. B. selbst hat nichts veröffentlicht; seine Übersetzung der Parva Naturalia des Aristoteles ist erst 72 Jahre nach seinem Tode in Duvals Ausgabe des Aristoteles gedruckt worden; Aristotelis meteorologicorum libri quattuor erschien in 15 Lyon 1548. Die Bedeutung des B. liegt in seiner akademischen Wirksamkeit. Er hat sich um das Ausblüchen des Studiums des Hebrüschen in Frankreich verdient gemacht. Da er außer gründlichen Kenntnissen auch die Gabe guter und lehrhafter Darstellung besaß, hatte er einen großen Kreis von Zuhörern. Hauptsächlich aus den Nachschriften dieser Zuhörer (Bertin le Comte wird namentlich erwähnt) nahm Robert Stephanus das 20 Material zu den Anmerkungen, welche er seiner im Jahre 1545 (Paris 8°) erschienenen Bibelausgabe beifügte. (Diefer fehr feltene Druck enthält außer ber Bulgata auch bie 1543 in Zürich veröffentlichte lateinische Bibelübersetzung von Leo Jud, Th. Bibliander u. a.). Wie weit Stephanus in die Anmerkungen auch eigenen oder anderwärtsher entlehnten Stoff aufgenommen hat, ist ungewiß. Hier sei nur bemerkt, daß der Inhalt der von 25 R. Stephanus 12 Jahre später veranskalteten Bibelausgabe ([Genf] 1557, Fol.) ein wesentlich anderer ist: sie bietet neben der Lulgata nicht die Übersetung des Leo Jud und ber anderen Züricher, sondern die des Sanctes Pagninus, und die Anmerkungen sind, wie aus der Vorrede erhellt, geistiges Eigentum nicht nur des Batablus, sondern auch des Pagninus und anderer bom Herausgeber benutter Autoren. In dem Critici 20 sacri betitelten exegetischen Sammelwerke sind die Noten dieser Ausgabe mit Unrecht ohne sacri betitelten exegetischen Sammelwerke ind die Noten dieser Ausgabe mit Unrecht ohne weiteres als von Batablus herrührend bezeichnet. Noch andere Zusäte, namentlich aus Calvin, zeigt des Stephanus vom Jahre 1556 datierter, in Wirklichkeit (s. am Ende des Buches) erst am Ansang des Jahres 1557 vollendeter Lider Psalmorum Davidis, welchen G. J. L. Bogel zusammen mit den Noten von Hugo Grotius wieder abgedruckt 185 hat (Francisci Vatabli annotationes in Psalmos etc., Halle 1767, 8°). — An den Parisfer Druck knüpfte sich eine heftige Fehde der Theologen der Sorbonne gegen Nobert Stephanus, über welche der große Buchdrucker und gelehrte Mann selbst in lateinischer (Ad censuras Theologorum Parisiensium, quibus Biblia à Roberto Stephano excuss calumniose notarunt, einselm Robert Stephanis. Stephano . . . excusa calumniose notarunt, eiusdem Roberti Stephani 40 responsio 1552, 8°, 255 p.) und französischer (Les censures des Theologiens de Paris . . . 1552, 8°, 156 Blatt; Facsimile-Neudruck Genf 1866) Sprache interessanten Bericht erstattet hat. Die Pariser Theologien hatten die Anmerkungen als an nicht wenigen Stellen kehreisch und den Luthertum günstig bezeichnet und deshalb ihre Unterdrückung empfohlen; die Gelehrten von Salamanka aber schäften das Werk im 45 sieren in sohr das für eine purisisierte Nussahe wegenstelteten (werkt in der 1584 er. übrigen so sehr, daß sie eine purifizierte Ausgabe veranstalteten (zuerst in der 1584 erschienenen latein. Bibel). Bon diesen Anmertungen urteilt D. B. b. Haneberg (Geschichte ber Offenbarung' 1876, S. 849, daß sie "vielfältig sicherer zum Berständnis führen als Riesenerplikationen Anderer". B. ist im katholischen Glauben gestorben.

herm. 2. Strad.

Baterunfer. -- Einen kleinen Anfang, bas Wesentliche aus der unzähligen Litteratur hervorzuheben, hat Mug. Rudolf Gebier gemacht in dem Konigeberger Programm De oratione dominica, part. I (1830) p. 2-5; er handelte bann de discrepantia Matthaei et Lucae etc. und in part II de fontibus e quidus Christus hanc formulam hauserit (mit Kritit des Versuchs Herbers, Parasselen aus dem Zend-Avesta zur Erksärung beizubringen). An der 55 Spize stehen die patristischen Ausseigungen: Tertulliani liber de oratione c. 1—10; Cypriani de dominica oratione c. 1—27 (Wiener Ausgabe von Hartes I, 267—287), Augustini de sermone Domini in monte secundum Matthaeum libri duo — um 393 — (MSL XXXIV,

1229-1308); von den Griechen Origenis πεωί εὐχῆς c. 22-30 (Berliner Ausgabe II, 346-395), Gregorii Nysseni εἰς τὴν προσευχήν (MSC) XLIV, 1120-1193). — Eine zusammenfassende Darstellung der Auslegung der Kirchenväter sindet sich römischerseits bei Gerh. Tillmann, Das Gebet, nach der Lehre der Beiligen dargestellt, II. Bb: Bom Gebet im Besonderen, 1877, 5 G. 18-141.

Luthers Auslegungen des Baterunfers find außer den bekannten in den beiden Ratechismen außerst gablreich. Ich notiere aus den bisber erschienenen Banden der Beimarer Musmen äußerst zahlreich. Ich notiere aus den bisher erschienenen Bänden der Weimarer Ausgabe: II, 74—130 Auslegung deutsch des Katerunsers sür die einfältigen Laien 1519 (vgl.
dazu IX, 122—159); VI, 9—19 Eine kurze Form, das Katernoster zu verstehen und zu
10 beten 1519; VI, 20—22 Eine kurze und gute Auslegung des Baterunsers vor sich und hinter
sich 1519; VII, 220—229 Eine kurze Form (der zehn Gebote, des Glaubens und) des Baterunsers 1520; X, zweite Abt., im "Betbüchlein 1522" eine kurze Form des Baterunsers
E. 395—407; XI, 55—59 zwei Predigten über das Baterunser am 9. u. 10. März 1523;
31 Katechismuspredigten im J. 1528 (sie sollen im XXVI. Bd erscheinen); Großer und
15 Kleiner Katechismus 1529; XXXII, 416—422 in den Wochenpredigten über Mt 5—7. 1530/32; Ein einfältige Beise zu beten, für einen guten Freund, Meister Peter, Balbier 1534; das Lied "Baterunser im himmelreich" (zuerst in der Naumburger Kirchenordnung 1537 erwähnt). In den Jahren 1530—1600 ist in Deutschland eine Unzahl von Katechismusauslegungen

erschienen. Das Material ist gesammelt von Prof. 3. M. Ken in Dubuque (Zowa); vgl. 20 Quellen zur Geschichte des Katechismusunterrichtes, I. Bb: Süddeutsche Katechismen, 1904. Der zweite Band, der in zwei Abteilungen die Katechismen von Wittels und Nords beutschland bringen foll, tann nur ericbeinen, wenn genügende Substriptionen erfolgen. Die

Unterstützung dieses Werkes ist äußerst zu empsehlen.
Unterstützung dieses Werkes ist äußerst zu empsehlen.
Unger den Matthäus und Lukastommentaren, die hier nicht sämtlich aufgezählt werden werden, sind zu vergleichen: Abolf Herm. Keinr. Kamphausen, Das Gebet des Herrn, 1866; Aug. Tholuck, Die Bergrede Christi, 5. Aufl., 1872; Ernst Achelis, Die Bergredigt nach Matthäus und Lukas, 1875; Frederic Henry Chase, The Lord's Prayer in the early Church, Cambridge 1891 (Texts and Studies vol. I, Nr. 3); Gustav Dalman, Die Borte Jesu, mit Berudfichtigung bes nachtanonischen Schrifttums und ber aramaischen Sprache erörtert. Bb I, 20 1898; Ed. Freiherr von der Gold, Das Gebet in der altesten Christenheit, 1901; Eberhard Restle, Lords Prayer in Encyclopaedia Biblica, vol. III, Sp. 2816—2823, 1902; Theodor Jahn, Das Evangelium des Matthäus ausgelegt, (1903), zweite Auflage 1905; Otto Dibelius, Das Vaterunser, Umrisse zu einer Geschichte des Gebets, 1903 (enthält I. Die Vorstellungen vom Gebet in der alten griechischen Kirche, II. Die Aufsassung bes Vaterunsers bei griechischen Sichriststellern, III. Das Verhältnis von Luthers Vaterunsererklärung im Kleinen Katechismus 36 Schriftseiern, 111. Das vergatinis von Litigers vierungereritatung im kieinen kutchismus zu den althochdeutschen Außlegungen des 9. bis 11. Jahrh.; Anhang: ungedruckte Baterunsererklärungen, vornehmlich aus Handfristen der K. Bibliothet zu Berlin); Erich Bischoff, Zesus und die Rabbinen, Zesu Bergpredigt und "himmelreich" in ihrer Unabhängigkeit vom Rabbinismus dargestellt, 1905; Lic. Dr. Gustav Hönnick, Neuere Forschungen zum Baterunser bei 40 Matthäus und Lukas, Atz XVII, 1906, S. 57—67, S. 106—120, S. 169—180.
In den SN 1904 I, S. 195—208 hat Ad. Hart sür den ber versuchte kann die gestautet bake. Water des Aret sür den kommenden Tag gieh und

fprüngliche herrngebet jo gelautet habe: "Bater, das Brot für den tommenden Sag gieb uns heute, und vergieb uns unfre Schulben, wie auch wir vergeben haben unfern Schulbigern, und führe und nicht in Bersuchung hinein". Bei Matthaus fei und dieses Gebet in bereicherter 45 und liturgisch ftilisierter Form als Gemeindegebet erhalten, unter Antnupfung an die jubische Gebetsübung und an die Bertündigung Jesu; bei Lutas liege es uns vermehrt um eine eine leitende Bitte vor ("es komme dein heiliger Geist auf uns und reinige uns"), welche die Erfahrung ber driftlichen Gemeinde im apostolischen Zeitalter enthalte, im Unterschied von allen andern religiösen Gemeinschaften, junachft von der ber Johannesjunger. Es ift hier nicht ber 50 Ort, in die Debatte einzutreten, an der sich unter andern, vorwiegend in ablehnendem Sinn, von Soden (Christliche Belt XVIII. 1904, Sp. 218—224), Friedrich Spitta (Monatschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst IX, 1904, S. 333—345), Rösgen (Evangelische Kirchens zeitung 1904, Sp. 389—398, 417—426) beteiligt haben. In der Schrift "Sprüche und Reden Jesu, die zweite Quelle des Matthäus und Lukas" (Beiträge zur Einleitung in das RT II) 55 1907, S. 48 hält Harnack daran sest, daß die Ursorm des herrngebetes aus der Anrede xáreo und der 4.—6. Bitte bestanden habe: nichts spreche dagegen, daß sie in Q ges

Das Baterunfer nimmt in dem Leben der chriftlichen Gemeinde eine fo beherrschende Stellung ein, daß eine vollständige Darstellung bei allen theologischen Disso ziplinen Anleihen machen müßte. Es ist aber eine Aufgabe für sich, von der wir hier absehen, etwa die Geschichte der Baterunser-Predigten zu schreiben oder die Auslegungen des Baterunsers im Katechumenenunterricht und in der firchlichen Lehrunterweisung überhaupt zu behandeln oder auch den Gebrauch dieses Gebetes im Gemeindegottesdienst festjustellen. Die Aufgabe dieses Artikels beschränkt sich auf das biblischetheologische Gebiet. 65 Wir gehen hierbei aus von der Uberlieferung, wie sie in dem ersten und in dem dritten Evangelium vorliegt.

I. Die Überlieferung. Der Text bes Baterunsers steht Mt 6, 9—13 und in etwas abweichender Form (mit der einsachen Anrede πάτες und ohne die dritte und siebente Bitte) Lc 11, 2—4. Im Martusebangelium erinnert in dem Spruch 11, 25: "Und wenn ihr steht und betet, so vergebet, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Bater in den himmeln euch eure Übertretungen vergebe" die Bezeichnung des s Baters an Mt 6, 9 und die Mahnung ju vergeben an Mt 6, 14 und 15. Gine beachtenswerte Sachparallele bietet bas Johannesevangelium in bem Gefprach Jefu mit ber Samariterin am Jakobsbrunnen. Jesus bezeichnet die Anrufung des Baters im Geist und in der Wahrheit als das Gebet der wahrhaftigen Anrufer Gottes. Gott ist Geist, daraus solgt die geistige Form der Andetung; und Gott ist Bater, das ist die Wahrheit, die 10 Jesus offendart, und die in ihm ergriffen wird.

Matthäus bringt bas Baterunfer als Beftandteil ber Bergpredigt; Lukas in gang anderer Umgebung in demjenigen Abschnitte seines Evangeliums, in dem er Beispiele der Lehrweise Jesu ohne zeitlichen Zusammenhang weder unter sich noch mit dem Vorherzgehenden oder Nachfolgenden mitteilt. Zeit und Ort sind völlig unbestimmt gelassen. 15 Weil der Besuch Jesu bei Maria und Martha unmittelbar vorherzeht (Lc 10, 38—42), Weil der Besuch Jesu bei Maria und Martha unmittelbar vorhergeht (Ac 10, 38—42), der nach Jo 11, 1 nach Bethanien in die Nähe Jerusalems zu verlegen ist, hat die Tradition eine benachbarte Lokalität, etwa den Ölberg oder den Garten Gethsemane, ansgenommen (vgl. J. A. Robinson dei Chase S. 123—125); aber diese Annahme ist in dem Kontert nicht begründet. Was Lukas thatsächlich mitteilt, ist solgendes: "Und er 20 (Jesus) war im Gedet an einem Orte, und als er ausbörte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns deten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Er sagte aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprechte: Vater, geheiliget werde dein Name u. s. w. Die nächste Veranlassung der Jüngerditte war der Andlick verdenden Meisters. Das Lukasevangelium hebt das Beten Jesu besonders hervor; so ist ihm die Erwähnung der Geze detes Jesu bei der Jordantausse (3, 21), seiner Flucht in die Einsamkeit zum Gedet (5, 16, vgl. dagegen Mc 1, 45 am Schluß und Mc 1, 35), seiner Gedete vor der Apostelwahl (6, 12), vor der Melsiassfrage an die Künger dei Cäsarea Philippi (9, 18), vor der Verklärung auf dem Berge Meffiasfrage an die Junger bei Cafarea Philippi (9, 18), vor der Berklarung auf dem Berge (9, 28) eigentümlich, wie er auch allein die Fürditte Jesu für den durch sein falsches Selbstvertrauen gefährdeten Jünger Petrus in der Passionsnacht erwähnt (22, 32). Zu den 30 angeführten Stellen tritt nun 11, 1 hinzu. Die Jünger kannten Jesum als einen Meister des Gebetes, der, um Gott die Anliegen seines Herzens vorzutragen, nicht auf die sonst gebräuchlichen jüdischen Gebete angewiesen war (vgl. Mt 11, 25 ff.; &c 10, 21). Wer so beten konnte wie er, der konnte auch seine Jünger ein Gebet lehren, das über die übelichen Gebetsformeln hinausssührte. Das war um so mehr zu erwarten, als auch der st Täuser seinen Jüngern ein Gebet sonderlichen Inhalts gegeben hatte. Das Gebet, das der Täuser lehrte, wird der Botschaft entsprochen haben, die er verkündigte. Man hat später das Gebet in Worte gefaßt; in einer sprischen Haben, die er Bodseiana lautet es so: "Gott mache uns (oder mich) wert deines Königreiches und der Freude darin; Gott, zeige mir die Tause deines Sohnes" (vgl. Nestle a. a. D. Sp. 2817 Anm. 6). 40 Vom Beten der Johannesjünger hat Lukas schon 5. 33 geredet: während Matthäus und vertrauen gefährdeten Junger Betrus in ber Paffionsnacht erwähnt (22, 32). Bu ben 30 Bom Beten ber Johannesjunger hat Lukas schon 5, 33 gerebet; während Matthäus und Vom Beten der Johannesjünger hat Lukas schon 5, 33 geredet; während Matthäus und Markus in den Parallelberichten nur ihr Fasten erwähnen (Mt 9, 14; Mc 2, 18), fügt Lukas hinzu: \*\*nai deńoeis noiovira.\*\* Die Bitte des Jüngers, die sich an dem den Johannesjüngern von ihrem Meister gegebenen Gedet orientierte, erfüllte Jesus anders, als sie gemeint war. Er gab nicht eine Gedetsformel, sondern saste den Jüngern, welches ihres abetens Inhalt und Art sein solle. Wenn sie beteten, solle ihr Gedet in der Weise des von ihm mitgeteilten Gedetes verlausen. Nicht als od es auf den Buchstaden und den Wortlaut ankäme; man sieht leicht, wie jeder Bestandteil des von Jesus mitgeteilten Gedetes der Erweiterung fähig ist. Aber die entscheidenden Grundgedanken treten klar hervor. Die Jünger Jesu sollen Gott als Vater anrusen, wenn sie beten, und es soll so ihnen vor allem am Herzen liegen, daß Gott die Ehre werde, die ihm gedührt. Gottes Scacken stehen im Gedete Lesu paran; der Sünger Jesu berett auerst an daß maß sintes Sachen stehen im Gebete Jesu voran; der Junger Jesu denkt zuerst an das, was Gottes ift, und dann erst an sich und das Seine.

Wenn man fich von der Überlieferung bei Lukas zu der bei Matthäus wendet, so erhalt man junachit ben Gindrud, als ob bas gleiche, nur um zwei Bitten erweiterte 55 Gebet von Jesus den Jüngern als Bestandteil der junächst ihnen geltenden, aber jugleich vor einer größeren Boltsmenge gehaltenen Bergpredigt mitgeteilt worden sei, beren Zeit, sofern man den lutanischen Barallelbericht beizieht (6, 20—49), nicht lange nach der Auswahl ber zwölf Apostel anzusetzen ist. Dieser Eindruck führt bei den harmonisten strenger Observanz, als deren entschiedenster Bertreter Andreas Ofiander mit seiner 1537 er= 00 schienenen Evangelienharmonie gelten darf (vgl. darüber Bb V 659, 32—660, 32), zu der notwendigen Behauptung, daß Jesus das Gebet zu zweien verschiedenen Malen seinen Jüngern gegeben habe. Sobald man aber näher zusieht, schwindet dieser Eindruck, und die daraus gezogene Folgerung muß hinfällig werden. Denn wie die Bergpredigt übersdauth incht die Wiedergabe einer einzigen Nede Jesu ist, sondern das Lehren Jesu in Galiläa durch ein Beispiel veranschaulicht, das der Svangelist dadurch gewonnen hat, daß er mit einer bestimmten Rede Jesu verwandte Kedestosse verdand (vgl. darüber Td. Zahns Matthäus-Kommentar 1905 S. 322 fl.), so giedt sich insonderheit der ganze Abschnitt 6, 7—15, der in den mittleren Bersen 9—13 das Baterunser enthält, als eine Einschaltung 10 zu erkennen, die die auffällige Symmetrie der der Stücke vom Almosengeben (6, 2—4), vom Beten (6, 5—6) und vom Fasten (6, 16—18) deutlich unterdicht. Die Worte Jesu vom Gebet im Kämmerlein haben den Evangelisten an ähnliche Worte erinnert, die Jesus gebraucht hat, um vor dem Plappern der Educh (= ¬¬¬¬¬¬, die pharisäischen Genossen (cod. Vatioanus) zu warnen, und so sügt er den Abschnitt in die Bergpredigt ein, der in seinem weiteren Berlauf die Mitteilung des Baterunsers bringt. Er stellt damit das Herrangebet in einen Gedankenkreis hinein, der vorzüglich geeignet ist, seinen Indas zu erkäutern. Aber Ort und Zeit der Übergabe diese Gebetes an die Jünger ist durch die ersichtlich vom Evangelisten hergestellte Berbindung mit der Bergspredigt nicht setzgelegt. Und ebensowenig wird die Geschäunterweisung, die Zesus seinen Jüngern giebt, unter einen Gegenstag gestellt ihr, wie er dem ganzen Ausbau und Gedankengang der Bergpredigt (vgl. 5, 20) entspricht.

In deutlicher Abhängigkeit den Matthäus sieht der Baterunser-Text in der sog. Apostellehre (vgl. Bb I, 712, 31). Reu ist die Knizusügung einer Dozologie. Beachtenswert ist die Einsührung. Wie das Fasten, soll auch das Beten der Ehristen anders des soller in die das der Heurk und voller den VIII 2

In deutlicher Abhängigkeit von Matthäus steht der Baterunser-Text in der sog. 25 Apostellehre (vgl. Bd I, 712, 50). Neu ist die Hinzusung einer Dozologie. Beachtenswert ist die Einsührung. Wie das Fasten, soll auch das Beten der Christen anders des schaffen sein als das der Heuchler d. h. der Juden. Das Bort of έδνικοί Mt 6, 7 ist also nicht im Sinne von τά έδνη verstanden worden. Der Text lautet Kap. VIII, 2 (vgl. z. B. die allgemein zugängliche kleine Ausgabe der Didache von Lie. Hans Liehmann, 30 Honn 1903): Μηδὲ προσεύχεσθε ως οι διποκριταί, άλλ' ως έκέλευσεν δ κύριος έν τῷ εὐαγγελίω αὐτοῦ, οὕτω προσεύχεσθε Πάτερ ημῶν δ ἐν τῷ οὐρανῷ, άγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, έλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ως ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὴν ὀφειλὴν ἡμῶν, ως καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ 36 εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ὁῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, τρὶς τῆς ἡμέρας οὕτω προσεύχεσθε.

II. Die Erläuterung, Bedor wir uns den einzelnen Borten zuwenden, muß der ellegemeine Stardhungt soltens han den einzelnen Borten zuwenden, muß der ellegemeine Stardhungt soltens han den einzelnen Borten zuwenden, muß

II. Die Erläuterung. Bewor wir uns den einzelnen Worten zuwenden, muß der allgemeine Standpunkt festgestellt werden, von dem aus die Erklärung des Einzelnen zu ersolgen hat. Das Vaterunser ist kein neues Gebet in dem Sinn, als ob seine Bitten außerhald des Geschäftreises jüdischer Frömmigkeit gelegen hätten, oder als od es ihnen an deutlichen Anklängen an die Gebete der jüdischen Spnagoge sehlte. So beginnt das "Raddisch des Gottesdienstes" mit den Worten: "Verherrlicht und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinen Willen geschaften hat, und er lasse herrichen seine Königsherrschaft (und lasse sprossen von die Erzschen seine Königsherrschaft (und lasse sprossen und in euren Tagen und zu Ledzeiten des ganzen Hause in Bälde und in naher Zeit! und hrechet: Amen" (der aramäische Text dei Valman a. a. D. S. 305; die eingeklammerten Worte sind wohl späterer Zusah). So dietet auch das wortreiche jüdische Hauptgebet, das Schmone-Este oder das Achtzehngebet, welches jeder Israelit täglich dreimal zu beten hat, und noch mehr die kurze Summe diese Gebetes, das Hadzehnenu, deutliche Parallelen (die Texte dei Dalman S. 299 ss. 304). Man darf indes nicht vergessen, das es sich dei dem Hadzehnsten um eine Abkürzung des Achtzehngebets nach der Borschistes sich thatsächlich erst im 2. Jahrhundert n. Chr. erwähnt sindes nicht vergessen, das Estwentels (gest. 254!) in Badylonien handelt, und daß auch das Kaddisch des Gottesdienstes sich thatsächlich erst im 2. Jahrhundert n. Chr. erwähnt sindes schied des Gottesdienstes sich thatsächlich erst im des Anklänge in den und undekannten früheren Vorlagen der jetigen Recensionen, also in den spangogalen Gebeten zur Zeit Zesu sich sich den dieunt, non est idem. Jesus dervunser des detet Hier gilt im vollsten Sinne das Wort: Si duo idem dieunt, non est idem. Jesus dervunster des detet Hier sink der Keichtum der Gesch dete Fördes des kause gesetz ist werdeltete die Heilbardes, wie der Solkes, die Beugnisse der über das Haus gesetz ist (Ebbr 3, 6).

Während dem raddinisch geschulten Jöraeliten das Gesch Gottes in eine Unsumme von einzelnen Geboten zersiel, die dann noch durch die "Aufsäte der Altesten" vermehrt wurden, stand vor dem Blick Jesu der Wille seines Baters in dem einen Gebot da: Du sollst lieden Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte (Mt 22, 37), und neben dies Hauptgebot stellte er das andere, das er daus seinem verdorgenen Versted Le 19, 18 hervorzog: Du sollst deinen Nächsten lieden wie dich selbst. Oder Jesu Hand griff in die prophetischen Schriften hinein, die für das geneine Verständnis in tiesem Dunkel lagen, und holte aus Ho 6, 6 das Wort hervor, das wie ein helles Licht die Gesinnung Gottes und seine Forderung an die Menschen beleuchtet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer (Mt 9, 13; 12, 7). So war doch 10 eine neue Stunde des Gedetes auf Erden angebrochen, als Jesus den Wald von Lodzund beine Jünger lehrte, sie sollten Gott als Vater anrusen. Das that der Mann, der von sich sagen konnte, das niemand den Vater kenne denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren (Mt 11, 27). So ist das Vaterunser ein Gedet, das zwar an 15 sich heute noch jeder Jude sprechen kann, der von Jesus Ehristus nichts weiß oder nichts wissen will, das aber doch nur recht gedetet wird von dem Jünger, der es im Namen Jesu betet, und der von dem Geist, der der wird von dem Fünger, der es im Namen Jesu betet, und der von dem Geist, der der von des keinen verklärt, es immer aufs neue lernt, was das beist, im Namen Jesu beten.

lernt, was das heißt, im Namen Jesu beten.
1. Die Unrede. Πάτες Lc, πάτες ήμῶν δ ἐν τοῖς οὐςανοῖς Mt. Lgl. Αββᾶ 20 δ πατής Mc 14, 36; Ga 4, 6; Rö 8, 15. Das ganze Evangelium liegt in dieser Unrede, die dem Wortlaute nach nicht neu war und zuvor schon — freisich in anderem Sinne — von Heiden und Juden gebraucht worden war. In den homerischen Gedichten beten die Griechen zum "Bater Zeus"; er ist naryo drogov te Veor te. Aber wie oft zeigt sich dieser "Bater der Wenschen und Götter" schwach, kurzsichtig, wankelmütig, 26 bethört und überlistet! Es sehlt ihm die Hoheit des heiligen Gottes (vgl. Dr. Zinzow, "Zeds πατής und Θεδς πατής, eine religionsgeschichtliche Parallele" in Luthardts III, 1882, S. 189—224). Mit ganz anderer Ehrsurcht schaute Jörael zu seinem Gott empor, zu dem es sich in ein Kindesverhältnis gestellt wußte. Gott ist der Bater Gott empor, zu dem es sich in ein Kindesverhältnis gestellt wußte. Gott ist der Bater des Bolkes, das er sich erwählt und geschaffen hat, dem er seine Berheißungen gegeben, so dessen zukünstige Bollendung er herbeisührt. Die heilsgeschichtliche Bedeutung des Baternamens tritt zu Tage, sowohl wenn das Bolk auf die Baterschaft Gottes (z. B. im Liede Moses Ot 32, 6), als auch wenn es auf sein Kindesverhältnis zu Gott (z. B. Ot 14, 1 ss.) hingewiesen wird. In dem drangvollen Kingen um Erlösung bricht der Name "Bater" als Anrede hervor — ein Hinweis auf die Heilzzukunft, in der dieser Rame seine Erfüllung sinden wird: Jes 63, 16; 64, 7: "Run aber, Jahwe, du bist ja unser Bater: wir sind der Thon und du unser Bildner . . . . Jürne, Jahwe, nicht gar zu sehre und gedenke nicht für immer der Berschuldung!" Die Heilszukunft wird Gegenwart durch die Erscheinung Velu. Als der desse Sein und Leben. Reden und Wirken aus durch die Erscheinung Jesu. Als der, deffen Sein und Leben, Reden und Wirken aus bem hl. Beiste Gottes stammt und von ihm bestimmt wird, steht er in einem einzigartigen 40 Berhältnis des Sohnes zum Bater (Mt 1, 20; 3, 16. 17; 4, 1; 7, 21 τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐοανοῖς u. f. w.; Lc 1, 35; 3, 22; 4, 1. 14 u. f. w.). Die Einzigartigkeit dieses Berhältnisses zeigt sich darin, daß Jesus, wenn er Gott seinen Bater nennt, seine Jünger nicht unmittelbar in dies Berhältnis mit einschließt; er unterscheidet zwischen der Bezeichnung "mein Vater" und "euer Bater" (vgl Mt 7, 21 mit 5, 16; 6, 8 u. a.), 45 ohne jemals die zusammenfassende Bezeichnung "unser Vater" zu gebrauchen, die auch im Herrngebet, wie ohne weiteres ersichtlich ist, nicht Jesus mit den Jüngern, sondern die Jünger, denen dies Gebet gegeben wird, untereinander zusammenschließt. Aber eben diese einzigartige Stellung zu Gott, über die der Lobpreis Jesu Mt 11, 25—27 näheren Aufschlußg giebt, ermächtigt ihn, den Jüngern, die sich an ihn als den von Gott gesandten Messenschlußen haben ein Kehet mitzuteilen zu besten Reging sie Kent in neuer Weise als Noter angefcoloffen haben, ein Gebet mitzuteilen, ju beffen Beginn fie Gott in neuer Beise als Bater anreben und in beffen Berlauf fie ju ihm als Bater beten follten — nicht als Glieber bes Bolkes, das Gott seinen erstgeborenen Sohn genannt hat (Ex 4, 22), sondern eben als Jünger Jesu, der sie als einzelne Personen zum Königreich Gottes seines Baters berufen hatte, und der in ihnen die ersten Glieder seiner Gemeinde, seiner έκκλησία er= 55 kannte. Den evangelischen Gehalt der Anrede hat Luther in der dem kleinen Katechis= mus einverleibten Auslegung vortrefflich jum Ausbruck gebracht. Die Jünger Jesu burfen und sollen Gott getrost und mit aller Zuversicht bitten "wie die lieben Kinder ihren lieben Bater".

Daß das Baterunser nicht ein Gebet des Einzelnen, sondern der gläubigen Jünger: 60

Bährend Luther in der Bibelübersetung die neuhochdeutsche Wortstellung "unser Bater" anwandte, hat er in den Katechismen und für den liturgischen Gebrauch an der durch das Hertommen der mittelalterlichen Kirche (Pater noster) und früheren deutschen Sprachgebrauch empsohlenen Stellung "Bater unser" sestgehalten (goth. atta unsar, ahd. fatar unsar; "unser" ist pronomen possessivum, nicht etwa Genetiv des Bersonalpronomens, vgl. Grimm, Jakob und Wilhelm, Deutsches Wörterbuch II, 1860, Sp. 992). Der Heidelberger Katechismus übersetzt die Anrede: Unser Batter, der du bist in Himmeln. Die Stellung blied übrigens im Resormationsjahrhundert in freiem Fluß. So hat Zwingli in seiner "Aktion oder Brauch des Nachtmahls" die Übersetzung "Bater unser" (vgl. H. Daniel, Codex liturgieus III, 152), und die Berner Liturgie hat noch die ins 17. Jahrhundert hinein diese Wortstellung beibehalten, während umgekehrt niederdeutsche lutherische Katechismen "Unse Bader" dargeboten haben (Hamburg 1584, 1586, 1599; vgl. E. Wönseberg, Die erste Ausgabe von Luthers kleinem Katechismus, Hamburg 1851, S. 14 Anm. 2 und Kamphagen a. a. D. S. 31 u. 32).

2. Die erste Bitte ober die erste Stufe des Gebets: Αγιασθήτω τὸ ονομά σου Lutas und Matthaus. Geheiliget werde dein Name!

Es ist zu beachten, daß die griechischen Übersetzer des aramäischen Wortlautes im ganzen Vaterunser Imperative Aoristi gewählt haben; die einzige Ausnahme bildet das lukanische δίδου in der vierten Vitte. Es handelt sich um den Gebrauch des Aorists, wobei zusammensassend das Verhalten die zu einem Ende dezeichnet, also das Ziel ins Auge gesaßt wird, das erreicht werden soll (vgl. Fr. Blaß, Grammatik des neutest. So Griechisch, 2. Aufl. 1902, § 58, 2, S. 199). Besonders lehrreich hierfür sind die Imperative im ersten Petrusdries (vgl. 1, 13 reλείως έλπίσατε behaltet die völlige Hossmung dis ans Ende). Der Jünger Jesu, der betet, daß Gottes Name geheiligt werde, glaubt und weiß, daß dies Ziel erreicht werden wird. Nun ist aber weiter zu beachten, daß das Gebet nicht aktiv lautet: πάτερ, άγίσσον τὸ ὄνομά σου, da ja der Name Gottes an sich heilig ist. Die passive der der Ausdrucks (das einzige wirkliche Passivum im Gebet) lenkt den Blick mit Notwendigkeit auf die Personen, von denen das Heiligen geübt werden soll; es soll also von den Menschen, insbesondere von der Jüngerschaft Jesu der an sich heilige Gott beständig und in stets steigendem, zur Bollendung hindrängendem Maße durch Wort und That als der Heilige bekannt und dadurch sein Name verherrlicht verden (vgl. besonders Zes 29, 23). Das ist der Inhalt der ersten Vitte. Deus est

Baterunfer 437

sanctus id est deus: sanctificatur ergo, quando ita, ut est, agnoscitur et colitur et celebratur (Bengels Gnomon zu Mt 6, 9).

Die Heiligkeit Gottes ist die zusammenfassende Bezeichnung für den Gesamtgehalt des göttlichen Wesens in seiner Offenbarung (vgl. Bd VII, 573, 38). An den typischen Stellen, wie Jes ober neutest. Ec 5, 1—11 treten drei Begriffsmomente hervor. Der sich offenbarende heilige Gott überführt den Menschen von seiner sündigen, sein ganzes Wesen erfüllenden Unreinheit und Unwürdigkeit; dadurch beugt und demütigt Gott den Menschen und ftellt ibn in die Furcht bor ibm. Aber eben ber heilige Gott erhebt ben Gebeugten, entfündigt ihn und ftellt ihn in ben Frieden der durch die Sundenvergebung hergestellten Gottesgemeinschaft. Und bann nimmt Gott ben durch Furcht und Bertrauen bindurch= 10

gegangenen, gebeugten und erhobenen Menschen in seinen Dienst und macht ihn zum Wertzeug der Ausrichtung seines Willens.
Das sollten also die Jünger, denen Jesus diese Bitte gab, glauben, daß sie wirklich trot ihres Unwertes Gottes Kinder seien, die die Bollmacht haben, ihn als Bater ans zurufen, und die seinen Baternamen entheiligen würden, wenn sie sich solches Bertrauens 15 weigerten. Den Namen Gottes heiligen heißt die Kindesstellung festbalten, die der Bater den betenden Jüngern zesu giebt und verleiht; es heißt, ein Kind Gottes sein und bleiben wollen — ein Kind, das den geistigen Zusammenhang mit dem Bater durch den Dienst der Liebe beweist. Dazu bedarf es aber der beständigen Bitte, es möge geschehen, b. h. burch Gott geschehen, ber es allein schaffen tann, daß ber Name bes Baters im 20 Glauben und im Leben der Kinder zu der seiner Heiligkeit entsprechenden thätigen Anserkenntnis gelange. Auf Gottes Wirkung geht zuruck, wenn sein Name geheiligt wird; seinen Beistand erbaten die Jünger damals schon, als Jesus ihnen die alte und nun doch fo neue Bitte gab; fie sprachen aber die Bitte mit vollerer Erkenntnis, als fie fie im Ramen bes erhöhten Berrn in Rraft bes Beiftes, ber ben Gefreuzigten verklart, ju 25 sprechen begannen.

3. Die zweite und dritte Bitte oder die zweite Stufe des Gebeth. Ἐλθέτω (ἐλθάτω Ν D bei Mt, Ν C bei Lc) ή βασιλεία σου. Dazu bei Mt: γενηθήτω το θέλημά σου ως (ως fehlt bei D\*adok, Tert. und Chpr.) ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς (Origenes las in feinem Tert ἐπὶ τῆς γῆς, de oratione c. 18, 2, so auch cod. D so und andere Uncialhandschriften). Es komme dein Reich; es geschehe dein Wille, wie im

himmel, auch auf ber Erbe!

Es gilt, zunächst die Bewegung bes Gebetes zu erkennen. Wenn man die Fulle ber erften Bitte erwägt, tann man fagen, daß alles erreicht ift, wenn Gottes Bater-Name von den Menschen geheiligt wird. Es giebt kein höheres Ziel als dieses; wohl aber 25 fteben Sinberniffe ber wölligen Erreichung bes Rieles entgegen, die nicht eber verschwinden, als bis Gottes Berrichaft in Berrlichkeit in die Erscheinung tritt, bis die unsichtbare und die sichtbare Welt, Simmel und Erbe völlig eins geworben find, ber Bater schaubar unter ben Kindern wohnt und die Kinder vor den Augen des Baters wandeln (vgl. Apt 21, 3; 22, 3. 4). Darum richtet Jesus den Blick der betenden Jüngergemeinde hinaus in die 40 Zukunft, wo die Erde mit der himmlischen Welt geeint sein wird, und fügt zu der Bitte um Heiligung des Namens Gottes b. h. um den rechten Glauben und Bewährung des Glaubens im Dienst der Liebe die auf die Erfüllung blickende Bitte der Hoffnung. Die zweite und britte Bitte sind eschatologisch zu versteben; fie steben unter sich in allerengstem Zusammenhang. Reich Gottes und Wille Gottes gehören zusammen. Regnum 45 dei, quod ut adueniat oramus, ad consummationem saeculi tendit (Tert. de or. c. 5). Das Reich Gottes tritt in die Erscheinung als die zur vollen Durchführung gelangte Herrschaft Gottes über die Welt. Es ist der Zustand der Welt und die Ordnung der Dinge gemeint, wo Gottes Wille der allein beftimmende auf Erden geworden ift, ober (wie Hofmann Lt 11, 2 ausgelegt hat, vgl. die hl. Schrift NIs VIII, 1 so 1878, S. 284) "die Ordnung der Dinge, in welcher es teinen andern wirksamen Willen giebt als den Willen Gottes und der Wille Gottes zu seiner vollen Berwirklichung gelangt ist". Im Bollendungszustand sind der Wille Gottes zu seiner vollen Verdittigung ge-keitung gekommen; die Erde ist dann aus einer Stätte der Sünde und des Todes in ein Land des Friedens und des Lebens verwandelt, und die vollendete Gemeinde preist sichren König, dessen Willen zu volldringen ihre Lust ist. So ist es seit schon "im Himmel". Schon Origenes hat die Frage aufgeworsen (de orat. 26, 1), ob der Verzegleichungssan "wie im Himmel, auch auf der Erde" nicht den drei ersten Bitten gemeins sam sei; sprachlich ist doch nur die Beziehung auf die dritte Bitte möglich, indem aus bem Imperatio γενηθήτω der Inditatio γεγένηται, γέγονεν oder auch γίνεται ergänzt 60

438 Baterunfer

ist" (Apf 11, 15. 17; 12, 10).

Die dritte Bitte dient, wie sich gezeigt hat, der zweiten zur Erläuterung; sie konnte bei der ersten Mitteilung des Herngebetes (Ac) sehlen, entstammt aber sonstigem Lehrewort Jesu, wie schon die Bergpredigt zeigt, wenn Mt 7, 21 das Thun des Willens des himmlischen Baters als Merkmal der Reichsangehörigen hingestellt wird. Im Gethsemanetamps hat Jesus selbst sich diese Bitte angeeignet und mit ihr die Gewißheit über die Notwendigkeit des Leidensweges errungen (Mt 26, 42 γενηθήτω το θέλημά σου). Tertullian hat — aus welchem Grunde, ist nicht ersichtlich — die zweite Bitte zur dritten und die dritte zur zweiten gemacht. Augustinus war der Meinung, daß die dritte Bitte zo gewissermaßen eine Wiederholung der beiden ersten sei. Seine Worte lauten (Enchiridion ad Laurentium, ed. Bruder, Lipsiae 1883, c. 116): Euangelista uero Lucas in oratione dominica petitiones non septem sed quinque complexus est; nec ab isto (= Matthaeo) utique discrepauit, sed quomodo istae septem sint intellegendae, ipsa sua dreuitate commonuit. Nomen quippe Dei sanctisicatur in spiritu (das heißt nach c. 115 in caelo); Dei autem regnum in carnis resurrectione (= in terra) uenturum est. Ostendens ergo Lucas tertiam petitionem duarum superiorum esse quodam modo repetitionem, magis eam praeter-

mittendo fecit intellegi.

Daß das eschatologische Berftändnis der zweiten und britten Bitte ihre Anwendbar= vo keit auf den gegenwärtigen Zeitlauf nicht ausschließt, hat Theodor Zahn, der, worin ich ihm nicht folgen kann, auch die erste Bitte in eschatologischem Sinne faßt, treffend nachzewiesen (a. a. D. S. 274). Das Eschatologische ist eben nicht lediglich zukünftig, sondern fteht schon jest thatsächlich mitten in der Erfüllung. Denn alles, was die Zukunft an Gericht und Gnade offenbar machen wird und in die Erscheinung treten läßt, das ist der 35 Sache nach jett schon vorhanden - nur noch nicht geschieden und getrennt, nicht in ber entsprechenden außeren Geftalt, sondern gemischt, verhullt, in Berborgenheit bes inneren Wefens. Da aber bas Reich Gottes in ber Gegenwart fich ba offenbart, wo ber Geist Gottes sein Wefen hat (vgl. Ro 14, 17), so ist die zweite Bitte, auf die Gegenwart bejogen, die Bitte um ben bl. Geift. Darin ruht nicht nur bas Recht ber Auslegung 40 Luthers, sondern auch der Reiz einer alten, in der von Harnack angeregten Debatte viel besprochenen und von ihm als ursprünglicher Lukastert in Anspruch genommenen Bariante au Ec 11, 2, die Gregor von Myssa in der dritten Rede über das Gebet vorbringt, und die auch von zwei Minuskelhanbschriften bargeboten wird. Es ist die Handschrift Nr. 700 (von Soben & 133), London, Brit. Mus. Egerton 2610 (2601 bei Harnad a. a. D. S. 196 ist ein 45 Druckfehler), aus dem 11. Jahrhundert "mit vorzüglichen Lesarten", und die Handschrift Nr. 162 (von Soden ε 214), Rom, Bard. IV. 31, im Jahr 1153 von der Hand des Preschpters Manuel geschrieben (vgl. C. G. Gregory, Textfritit des NI, erster Band, 1900, S. 213 und 214 und S. 161). Gregors Worte lauten (MSG XLIV 1157C): ή καθώς ήμῦν ύπὸ τοῦ Λουκᾶ τὸ αὐτὸ νόημα σαφέστερον ξομηνεύεται, ὁ τὴν βασιλείαν ἐλθεῖν το ἀξιῶν τὴν τοῦ άγίου πνεύματος συμμαχίαν ἐπιβοᾶται; οὕτω γὰρ ἐν ἐκείνω εὐαγγελίω φησίν αντί τοῦ ελθέτω ή βασιλεία σου ελθέτω, φησί, τὸ ἄγιον πνεῦμά σου εφ ήμᾶς καί καθαρισάτω ήμᾶς (in der Minustelhandschrift Nr. 700 der gleiche Text, nur mit der Stellung: τὸ πνεῦμά σου τὸ ἄγιον; in der Handschrift Nr. 162 lauten die Borte: ελθέτω σου τὸ πνευμα τὸ άγιον καὶ καθαρισάτω ήμας). Diefe 55 Bariante "es tomme bein heiliger Geift auf uns und reinige uns" scheint fcon por Marcions Zeit, also vor 150 sich in Lukashandschriften gefunden zu haben. Denn als Marcion sein Evangelium herstellte, das er hauptsächlich dem Lukas entnahm, tilgte er die ihm unerträgliche erste Bitte und vereinigte die beiden Barianten des Lukastertes, Die er vorfand, zu folgender Form des Baterunsers: Πάτεο, ελθέτω το άγιον πνευμά σου έφ 80 ήμας καὶ καθαρισάτω ήμας Ελθέτω ή βασιλεία σου (vgl. Th. Bahn, Das Baterunfer eines Kritikers in Nkz II, 1891, S. 408—416, S. 414). Man wird die Entstehung der sehr alten Bariante nicht mit Wellhausen (Das Evangelium Lucae, übersetzt und ersklärt, 1904, S. 56) daraus ableiten dürsen, daß "einer späteren Zeit der Geist genügte und die Parusie ihr entbehrlich war", sondern man wird den Kontext der Stelle dafür in Anspruch zu nehmen haben. In Le 11, 13 folgt das Wort: "Wenn also ihr, die ihr darg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wist, wie viel mehr wird der Bater vom Himmel heiligen Geist geben denen, die ihn ditten". Das, worauf zesu Kede vom Gebet schließlich hinausgeht, trug man in das von ihm mitgeteilte Gebet selbst hincin (so schon Hospmann zu der Stelle, vgl. a. a. D. S. 291). Wie sehr das Urteil über die Entstehung der Variante noch schwankt, mag man daraus ersehen, daß v. Soden (a. a. D. Sp. 222 wund 223) geneigt ist, die Bitte um das Kommen des reinigenden hl. Geistes als ein aus der Täuserschule stammendes Gebet aufzusassen, das jemand zu der Notiz Le 11, 1 "wie Johannes seine Jünger beten lehrte" an den Rand seiner Lukashandschrift geschrieben habe; die Kandnotiz sei dann später an unrechter Stelle in den Lukastext selbst einzgedrungen.

4. Die vierte bis siebente Bitte oder die dritte Stufe des Gebets. Es ist im Gebet ein innerer Fortschritt vorhanden, den es herauszustellen gilt. Die Jünger Jesu, die den Bater um die Heiligung seines Namens anslehen, erditten sich die Kraft, als Gottes Kinder im Glauben und in der Liebe zu leben und so den Namen des Baters zu heiligen. Dies Ziel wird allem Widerstand gegenüber völlig erreicht werden 20 durch das Kommen des Reiches, nach dessen kerschieder Bollendung sie sich betend sehnen. Der Tag der Herrlichteit ist aber noch nicht erschienen; es thut sich eine Zwischenzeit auf zwischen dem verdorgenen Dasein des Reiches (im Geist) und seiner herrlichen Bollendung — eine Zwischenzeit, deren Länge und Dauer Gott allein bestimmt. Dieser Zwischenzeit gelten die solgenden Bitten. Zesus richtet den Blid der Jünger auf ihre Bedürfnisse in 25 dieser Wartezeit und schenkt ihnen mit den Bitten zugleich das Bertrauen, daß dem, der nach Gottes Reich trachtet und sein Kommen herbeisseh, alles andere zugelegt werden wird (Mt 6, 33). Es handelt sich um drei Stüde: "Frist unser Leben, wollst die Schuld vergeben, erlös unse" (aus dem Abendlied der böhmischen Brüder: Die Nacht ist sommen).

Τὸν ἄρτον ημῶν τὸν ἐπιούσιον { δίδου ημῖν τὸ καθ' ημέραν £c, δὸς ημῖν σήμερον Mt.

Unfer Brot für die konnmende Zeit gieb uns { Tag für Tag! heute!

Brot ist Nahrung des Leibes, "alles, was zur Leibes Nahrung und Notdurft gehört," 35 wie Luther auslegt. Mit der einen Bitte, die zu dem wortreichen Geplapper bei den mancherlei Nöten des Lebens einen bemerkenswerten Gegensat bildet, wird für den ganzen Umfang der leiblichen Bedürfnisse Sorge getragen. Gerade Lukas weist darauf hin, wie die Jünger in der Nachfolge Jesu ihr tägliches Brot gesunden haben. In der Passsonsenacht richtete Jesus die Frage an sie: Als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche so und Schuhe, habt ihr auch je Mangel gehabt? Sie sprachen: Nie keinen (Lc 22, 35). Sie hatten Tag für Tag bekommen, wessen sie bedurften.

Der Kontext bei Matthäus, in dem so ernstlich vor dem heidnischen Sorgen um Nahrung und Kleidung gewarnt wird (6, 25—34), erhebt die Beziehung der Bitte auf das irdische Brot zu völliger Gewißheit. Der Lukastext indessen, in welchem als beste 46 der Gaben und höchstes Ziel des Bittens der hl. Geist genannt wird (Lc 11, 13), konnte umgedeutet werden. So gab schon Marcion der Brotbitte die Form: ròv ågrov oov ròv έπιούσιον δίδου ημέν το καθ' ημέραν. Durch Bertauschung des Pronomens wurde aus dem Brote der Menschen das Brot Gottes, also das Brot, von dem Jesus Jo 6, 32 redet, und das er im Gegensat zur natürlichen, vergänglichen Speise das dom Bater ges gedene Himmelsbrot nennt. Die geistliche Umbeutung der Brotbitte hat in der alten Kirche breiten Raum gewonnen. Tertullian und Cyprian stellen sie in den Bordergrund (Christus panis noster est — Tert. de oratione, c. 6, Cypr. c. 18), geden aber zu, daß die Bitte auch carnaliter verstanden werden dürse. Dagegen hält Origenes (περί εὐχης c. 27, 1 ff.) es sür eine unwürdige Aussassing, die vierte Bitte auf irdische Dinge zu beziehen; se das Fleisch Christi, des vom Himmel herabgekommenen Logos, ist die wahre Speise, die zu essen dien und um die zu beten ist. Hierondymus hat dann durch die Wersekung des Exwovasos mit supersubstantialis (Mt 6, 11) die geistliche Deutung erzwingen wollen, blieb aber auf halbem Wege stehen, indem er Lc 11, 3 die alte lateinische Übersetung quotidianum unverändert stehen ließ; sie ist von da aus in eine große Reihe der Hande

schriften bes lateinischen Matthäus eingedrungen (vgl. ben Apparat in Bordsworth- White's Ausgabe bes lateinischen RI, Bo I p. 60).

Daß Encovocos mit supersubstantialis falfc überfetz ift, stebt fest; aber tvelches ist die richtige Ubersetung und Deutung? Schon Origenes bemerkte, daß das Wort 5 weber bei einem griechischen Schriftsteller vorkomme, noch in der gewöhnlichen Umgangsfprache gebraucht werde, sondern von den Evangelisten gebildet worden zu sein scheine; er stellt dann Erwovswos und negwovswos (z. B. LXX Ex 19, 5 = Tit 2, 14) zusammen er stellt dann Euovoios und neglovoios (3. B. LXX Cz 19, 5 = Ltt 2, 14) zusammen und giebt die Deutung: ròr èni rèr ovoiar ovusalloueror ägror. Gine gewisse Aufregung ries eine von G. A. Deismann (Reue Bibesstudien 1897, S. 42) erneuerte 10 Notiz C. L. W. Grimms hervor, der im 4. Teil des eregetischen Handbuches zu den Apotryphen des AT (1857, S. 35) dei 2 Mat 1, 8 die Bemertung machte: "Billiurlicher, aber wegen Mt 6, 11 und Lc 11, 3 merkwürdiger Zusat, in der Codd. Sergii: roès euovoios." Sollte also des Wort euovoios doch sonst noch vorkommen? Wellhausen schreibt (1904) zu Mt 6, 11: "In 2 Mat 1, 8 haben ein paar obsture Handschriften troès ägroor roès euovoios sur Propier Ru 4, 7, wosür die LXX ol ägrou ol die marrisc sagen." Es handelt sich dier aber aar nicht um griechische Gondlestiten sondern narros sagen". Es handelt sich hier aber gar nicht um griechische Handschriften, sondern um die willfürliche Berfion eines Bergleichers armenischer Sandschriften. Grimm icopyte seine (ungenaue) Bemerkung aus der LXX-Ausgabe von Holmes-Barsons (tom. V. Oxonii 1827), wo zu 2 Mat 1, 8 die Bariante steht: καὶ προεθήκαμεν ήμεῖς τοὺς 20 άρτους έπιουσίους Κυρίω 3 Codices Sergii. Biedetholt werden dann zu andern Stellen 9 oder 10 Codd. Sergii angeführt. Aus der Borrede zum ersten Teil (1798, Bogen m 2<sup>b</sup>) erfährt man, daß die Barianten von 15 armenischen Handschriften benützt seien, die im J. 1773 von Sergius Malea, Superior eines Klosters in Jerusalem, verglichen worden seien; die Kollation sei dann in die Bibliothet einer armenischen christzs sichen Genossenschaft in Konstantinopel gekommen (vgl. auch Bd III, 96, 28). Den Zusah, den Sergius in drei seiner armenischen Handschriften sand wir kentschaft wir konstantingen Fandschriften sand Westersetze er mit Erwovolovs, westerschaft wir kentschaft wir konstantingen Sandschriften sand Westersetzen von Sandschriften sand westerschaft wir kentschaft werden Sandschriften sand Westersetzen von Sandschriften sand wegen von Sandschriften sand von umgekehrt wie sprische Übersetzungen (Syrus Sinaiticus und Curetonianus zu Lc 11, 3, letzterer auch zu Mt 6, 11) das Wort enwosolog des Herrngebets mit "beständig" (= hebr. TF) wiedergegeben haben. Es bleibt also dabei, daß enwosolog ein änaß 30 deroweror im strengsten Sinne ist. Da die griechische Übersetzung des ursprünglich aramäischen Matthäusevangeliums hinter die Zeit des Lukas zu fallen scheint, hat der Übersseher das Wort wohl aus Lukas genommen, Lukas felbst aber verdankt es der griechischen

jetzer das Bort wohl aus Lukas genommen, Lukas selbst aber verdankt es der griechischen (mündlichen) Duelle, aus der er die Erzählung 11, 1 st. schöpfte.

Über Herkunft und Bedeutung von Επιούσιος hat Leo Meyer im 7. Bb von Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung (1858) S. 401—430 eine um der vortressellichen Drientierung willen heute noch lesenswerte Abhandlung geschrieben. Er kam zu dem Ergednis, daß analog der Bildung περιούσιος das Wort Επιούσιος aus Επί und δντ mit dem Sussiz 10 gedildet sei, wodei auf dem Επί ein besonderes Gewicht lag; άστος Επιούσιος ist das Brot, das für den Lebensunterhalt nötig ist, was den Bedürfsen ist entspricht, für sie ausreicht, also das "notdürftige Brot" im Sinne von Pr 30, 8 (ભા દા.). In der That überseicht Franz Delipsch in seinem hebräischen NT den Ausstud mit της τους. Diese Deutung ist gegenwärtig ausgegeben. Denn man sieht nicht ein, wozu für eine solche Vorlage die sprachliche Neudildung nötig war. Es standen aute alte Wörter wie δέων oder αὐτάοχης (beides in LXX zu Pr 30, 8 = 24, 31). ein, wozu für eine solche Vorlage die sprachliche Neubildung nötig war. Es standen gute alte Wörter wie δέων oder αὐτάρχης (beides in LXX zu Pr 30, 8 = 24, 31), twohl auch έκανός oder ἀναγκαῖος zur Verfügung. Man schwankt gegenwärtig nur 1. zwischen der Herleitung aus dem (substantivierten) ή ξπιοῦσα (z. B. AG 16, 11; 20, 15; 21, 18) — analog ημέριος, ξοπέριος αυδ ημέρια, ξοπέρια — so daß dann der Sinn ist: "Unser Brot für morgen gied und heute" (möglicherweise auch "unser Brot für den herankommenden Tag oder für den jetzt andrechenden Tag", je nachdem man daß Baterunser als Abendgebet oder als Morgengebet aufsät; daß "heute" steht dann freilich tautologisch), oder 2. zwischen der Ableitung von ξπιών, so daß daß klassische δ ξπιών χρόνος oder daß substantivierte τὸ ξπιών "die Zukunst" der Bildung zu Grunde liegt, wobei die Analogie von ξκούσιος auß ξκών oder ξελούσιος auß ξθέλων zu dergleichen ist. Es ergiebt sich dann die Übersetung: "unser Brot sür die kommende Zeit" (vgl. Th. Zahn a. a. D. S. 277 Ann. 84). Während viele Außleger (so auch Zahn) für die erste Deutung ("unser Brot sür morgen") sich erklären, scheint mir die zweite für die erste Deutung ("unser Brot für morgen") sich erklären, scheint mir die zweite richtiger zu fein. Es kommen folgende Erwägungen in Betracht.

1. Daß in Exiovoios ein Zeitbegriff stedt, wird durch das Schwergewicht des aus bem aramäischen Matthaus abgeleiteten Bebraerevangeliums festgestellt. Hieronymus beso merkt in seinem Matthauskommentar zu 6, 11 (MSL XXVI, 43C): In euangelio quod

441

appellatur secundum Hebraeos pro supersubstantiali pane reperi mahar, quod dicitur crastinum, ut sit sensus: panem nostrum crastinum, id est futurum, da nobis hodie. Dazu ist neuerbings eine zweite Belegstelle getreten. In einer Auslegung des 135. Psalms bemerkt Hieronhmus (Anecdota Maredsolana ed. G. Morin, vol. III, 2, 1897, p. 262 — 162 bei Zahn ist Drudschler): In hebraico seuangelio secundum Mahabet: Panem nostrum crastinum da nobis hodie, has get man falt des Giornamus Mahabet. nobis hodie, hoc est — nun folgt bes Hieronymus Umbeutung — panem, quem

daturus es nobis in regno tuo, da nobis hodie.
2. mahar hat wie das hebräische in zwei Bedeutungen: a) morgen, z. B. Er 8, 25, LXX avoior, b) funftig, 3. B. Er 13, 14, LXX μετά ταῦτα (wenn bich bein Sohn 10 fünftig fragen wird). Der tonangebenbe Überseger bes herrngebetes aus bem Aramäischen ins Griechische verstand mabar nicht im Sinn von "morgen", sonst batte er fich fraglos der Übersetung mit avgrov oder dem häufigen enavorov (3. B. LXX Gen 19, 34) bedient und rov the Exaúgior (vgl. Mt 27, 62) oder ähnlich geschrieben, sondern er nahm bas Wort im Sinne von "funftig". Um biefen Sinn auszubruden, griff er zu ber Neu- 16

bildung.

3. Hugo Grotius hat die Erklärung vorgetragen (Criticorum sacrorum tom. VI Amstelodami 1689, p. 270): Est ἐπιοῦσα (oder richtiger τὸ ἐπιον) omne id spatium uitae quod nobis emetiendum restat, incognitum nobis, Deo cognitum; ἐπιούour id quod ei spatio sufficit ... Vult Christus nos Deo hanc curam com- 20 mittere, ut quantum uitae superest tantum nobis suppeditet alimentorum: neque ita tamen, ut poscamus id omne nobis repraesentari . . . Est ergo hic σήμερον positum pro eo quod pleniore Hebraismo diceretur σήμερον σήμερον (בֹיב בּוֹם (בֹּב בּוֹם), id est Luca interprete το καθ' ημέραν. Ahnlich Bengel im Gnomon zu Mt 6, 11: Panis quasi totum quiddam per universos nobis dies est desti- 25 natus, sed datio in singulos dies distribuitur. Utrumque exprimit τὸ "ἐπιούσιος".

4. Die Bitte, daß Gott uns Tag für Tag, so lange die Wartezeit bis zum Kommen bes Reiches in Herrlichkeit dauert, uns unsern Lebensunterhalt darreichen möge, fügt sich aufs beste in den Gedankengang ein, der sich beim Übergang von der zweiten zur dritten Stuse des Gebetes als innerer Fortschritt herausgestellt hat. Die Zwischenzeit, die her= so anrückt Tag für Tag, so lang es Gott gefällt, erhält die Deckung des leiblichen Bedürf= nisses durch die Bitte: Unser Brot für die kommende Zeit gid uns Tag für Tag!

Nach diesem Ergebnis ist die Lesart des Lukas: το καθ' ημέραν "täglich" (vgl. Lc 19, 47 und UG 17, 11; sonst nirgends im NT) der Matthäuslesart σημερον vorzusziehen. Die präsentische Form des Imperatios δίδου ist micht etwo der Form des Imperatios δίδου (vgl. 20)

Lutas ift nicht etwa der Form δός aus dem Weg gegangen (vgl. z. B. 14, 9; 15, 12).

Das Präsens ist eben durch die Wendung τὸ καν' ημέραν bedingt.

b) Die fünfte Bitte: Καὶ ἄφες ημῖν τὰς ὁμαρτίας ημῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ημῖν Σς, καὶ ἄφες ημῖν τὰ ὀφείληματα ημῶν, ὡς καὶ ημεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφείλεταις ημῶν Μτ. Und vergied und unstre Sünden (Schulden); ω benn auch wir vergeben jedem, der uns schuldig ift (wie auch wir vergeben haben unsern

Schuldigern)!

Die Anliegen, die die Jünger Jesu ihrem himmlischen Bater in der Zwischenzeit bis zur Aufrichtung des Reiches in Herrlichkeit vortragen, beziehen sich nicht nur auf die leibliche Nahrung, sondern auch auf den dauernden Frieden der Seele. Denn der Mensch lebt 45 nicht vom Brot allein (Mt 4, 4), und der sundige Mensch erst recht nicht. So folgt auf die vierte Bitte die fünfte, deren Eigentumlichkeit in beiben Relationen barin besteht, daß das erbetene Bergeben von seiten des Baters zu dem eigenen Bergeben der Betenden in Beziehung gebracht wird, und zwar bei Lukas in ber Form eines prafentischen Begrundungssapes (neben ber Form apioner begegnet auch aplener, wie in ber Didache), bei Matthäus so in der Form eines aoristischen Vergleichungssates (vgl. die Aoriste in Mt 19, 27: ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἡκολουθήσαμέν σοι). Diese Beziehung betweist, daß es sich im Herrngebet nicht um die erstmalige Vergebung der Sünden handelt, wie sie mit dem Eintritt in den ntaft um die erstmatige Vergevung der Sunden handelt, wie sie mit dem Eintett in den Jüngerstand verbunden ist, sondern um die tägliche Reinigung von Sünden, deren auch die Jünger bedürfen. Es gilt auch von ihnen, daß sie im Vergleich mit Gott nicht gut, so sondern böse sind (wgl. Mt 7, 11: δμεῖς πονηφοί όντες); der Geist ist willig, aber daß Fleisch ist schwach (Mt 26, 41). Es wäre ein Zeichen mangelnder Selbststritt und gesfährlicher Sicherheit, also daß Zeichen eines Zustandes, vor dem Jesus Mt 7, 1 sins dringlich warnt, wenn sie sich eine Sündlosigsteit zuschrieben, bei der sie daß Beten dieser Bitte für überslüssig hielten. Eine solche Selbstbeurteilung wäre ein Selbstbetrug (vgl. so 1 Jo 1, 8). Wer sich bagegen nach dem Maßstab Mt 5, 48 beurteilt, der Lollkommenheit der Liebe verlangt, ist sich der "Verfehlungen" (Kc) oder "Verschuldungen" (Mt)
wohl bewußt, die mit dem Thun und Lassen sünger Wenschen erbunden sind. Die
Jünger Jesu stehen vor Gott in demütiger Beugung; sie unterscheiden sich darin wesentblich von dem Selbstgefühl heidnischen Hochmuts, wie es sich in dem Gebet des Apollonios
von Tyana in Kappadocien ausspricht, das ihm im Romane des Philostratos zugeschrieben
wird: & Veol, δοίητέ μοι τὰ δφειλόμενα (vita Apollonii, ed. C. L. Kayser, 1870, lid. I, c. 11,
p. 10). Der Begriss des δφειλημα oder der δφειλή (vgl. Mt 18, 32 und die Relation
der fünsten Bitte in der Didache), womit an sich jede Leistung bezeichnet werden kann,
10 zu der einer berpstichtet ist, hastete, wie z. B. die Pappri aus dem Faizium ausveissen
(vgl. Adolf Deißmann, Reue Bibelstudien, 1897, S. 48) besonders an Geldzahlungen,
zu denen einer durch Aufnahme einer Anleihe sich verpstichtet hat. "Die Übertragung
des Ausdrucks für die Geldschuld, die einer noch nicht zurückbezahlt hat oder überhaupt
nicht zu zahlen im stande ist (Mt 18, 25), auf die Bersündigungen (= τὰ παραπτώματα
15 Mt 6, 15 oder = τὰς άμαρτίας & 11, 4; δφειλέτης & 13, 4 = άμαρτοιλός & 13, 2)
setzt die Vorstellung voraus, daß jede Versündigung Richtersüllung einer Gott gegenüber
sübernommenen oder von vornherein bestehenden Verpstüdung siener Gott gegenüber
sübernommenen oder von vornherein bestehenden Verpstüdung siener Gott gegenüber
sübernommenen oder von vornherein bestehenden Verpstüdung siener Wott gegenüber
sübernommenen oder von vornherein bestehenden Verpstüdung siener Gott gegenüber
sübernommenen oder von vornherein bestehenden Verpstüdung siener Gott gegenüber
sübernommenen oder von vornherein bestehenden Verpstüdung siener Gott gegenüber
vorschung siehen Siehe Schehen hen haben daher täglich den Vater um "Erlaß der
Sünger Zelu wissen kann ausgeschung der Schehen der um "Erlaß der
Schulden" oder um "Vergebung der (Schulb der) Sünden"

Bater ihre Berfehlungen bekennen und um deren Bergebung bitten, bas Bewußtfein haben und aussprechen, daß ber Geist des vergebenden Baters in ihnen sein Werk treibt, und daß fie sich zu ben Brübern so verhalten, wie fie beten, daß ber Bater fich zu ihnen 30 stellen möge. Der Junger Jesu bejaht ben bem natürlichen Sinn unverständlichen und anstößigen Sat, daß bem sundigenden Bruder, bem sein Unrecht leib thut, nicht nur anstogigen Saß, das dem jundigenden Bruder, dem sein unrecht ieto ihut, nicht nur siebenmalige, sondern siedzigmal siebenmalige, also ungezählte und ungenessene Bergebung zuerteilt werden soll (Mt 18, 22; Lc 17, 4), und er handelt nach diesem Sat. So wird das dem Schuldner gegenüber geübte Vergeben, wie es der Lukastert ausspricht ("denn auch wir vergeben jedem, der uns schuldig ist") zum Erkenntnisgrund für die Gemeinschaft des Geistes, in der die betende und vergebende Jüngergemeinde mit dem himmlischen Later steht. Dem Nächsten zu vergeben ist um so mehr Sache des Jüngers Jesu, als der Nächste nie in dem vollen und starken Sinn sein Schuldner ist, wie er selbst Gottes Schuldner ist; die Berschuldung ift vielmehr immer bis zu einem gewiffen Grad gegen-40 seitig. Der Ernst der versöhnlichen Gesinnung zeigt sich aber in der vollbrachten That des Vergebenhabens. Darauf weist der aoristische Matthäustext hin: "wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern". Wie Jesus schon Mt 5, 23. 24 dem mit einer Opfergabe vor Bott tretenden Junger die Notwendigkeit strenger Selbstprufung eingeschärft und ihn ber pflichtet hat, jubor, fo viel es an ihm liegt, bas gestorte Berhaltnis jum Bruber wieber-45 herzustellen, so setzt er hier voraus, daß seine Junger "heilige Hände aufheben, frei von Zorn und Zant" (1 Ti 2, 8) d. h., daß sie es nicht wagen werden, mit einem von Groll und haß erfüllten herzen zum Later zu beten, sondern daß sie zuwor hingegangen sind und denen, die sich ihnen gegenüber verschulbet haben, die Schuld erlassen haben. Es findet im Vergeben ein korrespondierendes Verhältnis zwischen dem himmlischen Bater und seinen Kindern auf Erden statt. Dieser Gedanke findet einen selbstständigen Ausbruck in den beiden dem Herrngebet angehängten, sich aber auf die fünfte Bitte beziehen-den Versen Mt 6, 14. 15 (vgl. Mc 11, 25): "Wenn ihr nämlich den Menschen (allge-mein, also den nächsten Angehörigen wie den Fremden) ihre Fehltritte (παράπτωμα ber Fehltritt, infolge beffen ber Betreffende zu Boben liegt, vgl. Ga 6, 1) vergebet, jo 55 wird auch euch euer himmlischer Bater vergeben; wenn ihr aber den Menschen nicht vergebet, so wird auch euer Bater eure Fehltritte nicht vergeben". Die Unerhittlichkeit bes Gerichtes, bas über ben hartherzigen Menschen ergeht, ber, uneingebent ber in überreichem Maß erfahrenen Bergebung, bon seinem Schuldner unbarmherzig die Bezahlung einer kleinen Schuld einfordert, hat Jesus in dem Gleichnis Mt 18, 23—35 dargethan. Un= 60 barmherzigkeit schließt die Thure zum Laterherzen Gottes zu. Baterunfer 443

So viel ernster, weil auf strenge Gewissensprüsung hindrängend, ist diese Bitte als die zum Vergleich sich darbietende 6. Bitte im Schmone-Esre: "Vergieb uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt; verzeihe uns, unser König, denn wir haben gesevelt. Du vergiebst und verzeihest ja gerne. Gelobet seist du Herr, Gnädiger, der du viel verzeihest". In Erinnerung an den Ernst der Bitte schreidt Polysarp an die Philipper VI, 2: et 5 ovr deschesa rov xuglov, sva sukr daps, dapellouer xal suese, derevat drievart vag rön rov xuglov koudrus daplawör. Beides aber, den Ernst und den Trost der Bitte zusammensassen, spricht sich Luther im Großen Katechismus so aus (III. pars § 94): "Vergiebst du nun nicht, so denste auch nicht, daß dir Gott vergede; vergiebst du aber, so hast du den Trost und Sicherheit, daß dir im Himmel vergeden wird, nicht um deines wereedens willen; denn er thut es frei umsonst, aus lauter Gnade, weil ers verheißen hat, wie das Edangelium lehret, sondern daß er uns solches zur Stärke und Sicherheit als zum Wahrzeichen sehen der Verheißung, die mit diesem Gedete stimmt". Dem von Luther abgewehrten Misverständnis von der Verdienstlichkeit des Vergedens ist ein Teil der rationalissischen Dogmatik erlegen. So meinte Jul. Aug. Lud. Wegscheider in 15 seinen institutiones theol. christ. dogm., zuerst Halle 1815, § 137, p. 251: Gratiam Dei remissionemque peccatorum Mt 6, 12. 14 sqq. animo placabili precidusque . . . obtineri edocemur.

Mit den zwei Teilen der fünften Bitte ist für immer Glaube und Liebe oder auch Religion und Sittlickeit zusammengebunden. Die Jünger Jesu können nicht gläubige 20 Kinder Gottes sein und bleiben und dabei ein haßerfülltes, unversöhnliches Herz gegen den Nächsten hegen. Wollten sie das Unvereindare vereinigen, so stünden sie schon mitten in der Bersuchung, von der sie doch bitten, daß der Bater sie nicht in sie hinein-

führen möge.

c) Die sechste Bitte: Kal μη είσενέγκης ήμας είς πειρασμόν Lc-Mt. Und 25

führe uns nicht in Bersuchung hinein!

Der Zusammenhang mit der fünften Bitte ist leicht zu erkennen. Wie die Jünger Jesu in der Zwischenzeit dis zur Aufrichtung des Reiches in Herrlichkeit im Bewußtsein begangener Sünden die fünfte Bitte sprechen, so im Bewußtsein sündlicher Schwachheit die sechste Bitte, d. h. die Bitte um Bewahrung vor der Gesahr zu sündigen. In anderer w Fassung kehrt die Bitte wieder, als Jesus zu den drei Jüngern, die er zu Zeugen seines Gethsemanekampses machen wollte, sprach: "Wachet und betet, daß ihr nicht in Berssuchung hineingeratet; der Geist ift willig, aber das Fleisch ift schwach" (Mt 26, 41). Es handelt fich hierbei um das hineingeraten in Lebenslagen, die mehr als andere die Gefahr zu fündigen mit sich bringen, mag nun diese Gefahr im verführerischen Reize der Lust oder 35 im schweren Druck des Ubels bestehen, und mag sie aus der eigenen Natur des Menschen emporsteigen oder von der Außenwelt herbeigeführt werden, wobei immer der Feind der Menschen seine Hand im Spiel hat, der "die Jünger zu sichten begehrt wie den Weizen" (Lc 22, 31). Der Gedanke an Brüfungsleiden, unter denen der Glaube der Jünger sich standhaft bewährt, und für die sie daher danken können (vgl. Ja 1, 2), liegt hier fern. 40 Denn eben Wachsamkeit, die die Sicherheit des Leichtsunes und der Uberhebung, aber auch die Feigheit der Fahnenflucht meidet, und Gebet, das die Bewahrung vor dem Fall und allem, was fällen kann, ins Auge faßt, erscheinen als Mittel, die verhindern, daß Jünger Jesu in die Bersuchung hineingeraten, oder daß Gott fie hineinführt — ein hineinführen, das, wenn es stattfindet, nicht sowohl unter den Gesichtspunkt der Erprobung 45 des Glaubens, als unter den des anhebenden Gerichtes fällt, sofern das Gericht "am Hause Gottes, also eben an den Jüngern Jesu, anfängt" (1 Kt 4, 17). Um Abwendung solchen Gerichtes lehrt Jesus seine Jünger beten, damit sie nicht in den Bannkreis von Bersuchunggen hineingeraten, denen sie erliegen, sondern damit sich Worte wie 2 Kt 2, 9 oder Apk 3, 10 in erhöhtem Grade an ihnen erfüllen. Wenn sie aber die Bitte mit 50 Kreskt kreschen sehen sie hat bie beite mit 50 Kreskt kreschen sehen sie hat bie den bei der die Ernst sprechen, sehen sie fich wie bei ber fünften Bitte mit einer eine Aufgabe in sich schließenden Gabe betraut. Wie der Geist des vergebenden Laters in den Jungern Die Kraft der Bersöhnlichkeit wirkt, so äußert sich die vom Bater erbetene Bewahrung vor dem Fall in der Flucht der Jünger vor der Sünde, so daß sie die Gelegenheit zum Sündigen nicht aufsuchen, sondern sie wie ein Gift meiden. Mahnungen wie:  $\varphi \varepsilon \acute{v}$ - 55 γετε την πορνείαν und από της είδωλολατρείας, die Paulus den Korinthern zuruft (1 Ko 6, 18; 10, 14), folgen aus der recht verstandenen sechsten Bitte, aber auch die Kraft, solchen Mahnungen Folge zu leisten. So wird unter den Gefahren des gegenwärtigen Aons bon ben Jungern Jesu, die ihrer Bersuchlichkeit eingebenk bleiben und mit wachen Sinnen fich ber Baffe bes Gebetes bedienen, ber Rame bes Baters geheiligt. - Unter ben 60 patristischen Auslegungen mag an die ähnliche des Origenes erinnert werden (περί εὐχῆς c. 29, 16): εὐχώμεθα μηδὲν ἄξιον ποιῆσαι τοῦ ὁπὸ τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ εἰσενεχθῆναι εἰς τὸν πειρασμόν. Was es mit diesem Hintimerden in die Bersuchung für eine Bewandtnis hat, erläutert Origenes durch den Hintwerden in das dreis malige παρέδωκε, mit dem Gott die Absallsstussen der Heidenvöller bestrafte: Rö 1, 24. 26. 28. Eine liturgische Ausgestaltung der Bitte ist der mit 1 Ko 10, 13 sich berührende Jusat zu πειρασμόν: δν ὁπενεγκεῖν οὐ δυνάμεθα, lateinisch: tentationem quam ferre (oder sufferre) non possumus. Es sindet sich in der alexandrinischen Liturgie, in der sprischen Jasobusliturgie, dann dei Hintwerden (zu Mt 26, 41 und zu Ez 48, 16; 10 vgl. MSL XXVI 198 C und XXV 483 C), dei Hilliarius, in den pseudo-augustinischen Sermonen, dei Chromatius u. s. w. (vgl. Alfred Resch, Agrapha, 2. Auslage, 1906, S. 85 und die Stellen in Sabatiers Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae, tom. III, zu Mt 6, 13).

d) Die siehente Bitte: 'Alla δύσαι ήμας από του πονηφού Mt, sehlt bei Lc.

15 Sonbern erlofe uns bom Bofen.

Die Bitte wird vielfach darauf eingeschränkt, daß sie die positive Ergänzung der sechsten Bitte sei. So schreibt Augustin im Enchiridion ad Laurentium in der Fortsetung des S. 438, 20—28 citierten Kapitels 116: Deinde tres alias adiungit: de pane quotidiano, de remissione peccatorum, de tentatione uitanda. At vero quod ville (= Matthaeus) in ultimo posuit: sed libera nos a malo, iste (= Lucas) non posuit, ut intellegeremus ad illud superius, quod de tentatione dictum est, pertinere. Ideo quippe ait: sed libera, non ait: et libera, tamquam unam petitionem esse demonstrans: noli hoc, sed hoc, ut sciat unusquisque in eo se liberari a malo, quod non infertur in tentationem.

Wir verstehen die Bitte aus der ganzen Anlage des Baterunsers. Die dritte Stuse erreicht hier wieder das Ziel, zu dem die zweite hingeführt hatte: der Blid der betenden Jünger wird auf die kommende Bollendung des Reiches hinausgerichtet. Wenn "der Tod nicht mehr sein wird noch Leid, noch Geschreit, noch Schmerzen" (Apl 21, 4), wenn keine Macht der Berführung mehr den Vollendeten nahen kann und nahen darf, dann ist die gänzliche so Gefchiedenheit bon bem Bofen verwirklicht, um die hier gebetet wird. Im Unterschied von δύεσθαι έκ τινος, wobei die Voraussetzung besteht, daß man sich in dem Machtbereich befindet, aus dem heraus man gerettet wird (3. B. Lc 1, 74), betont bie odai and rivos die Scheidung, Trennung, das Ferngerudttwerben von dem Bereiche der bedrohenden Macht, bie einem nun nichts mehr anhaben tann. Der Ausbruck wird balb fo gebraucht, daß 85 an Personen (z. B. Rö 15, 31; 2 Th 3, 2), balb so, baß an Sachen (z. B. 2 Ti 4, 18) gedacht wird. Schon die Kirchenväter waren verschiedener Meinung, ob του πονηφού maskulinisch vom Satan (so Tertullian und seit Drigenes die Griechen) ober neutrisch (so Cyprian und die meisten Abendländer) zu verstehen sei. Aber der Satz 2 Ti 4, 18: δύσεταί με δ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηφοῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν 40 αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον liest sich doch wie eine uralte Anwendung der siebenten Bitte, und wenn man die Fortsetzung versolgt: ὧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν sieht man, wie leicht eine Dozologie sich anschloß. Es scheint am Schluß des Gebetes eine umfaffende Bezeichnung nicht nur bes Ubels, fondern bes Bofen (neutrisch) am Blat ju sein, beffen Urheber ja ber Feind ber Menschen ist, beffen ganzer Umfang aber mit all 45 seiner Laft und seinem Druck fich bem begierig nach ber Bollenbung ausschauenben Junger schmerzlich aufbrängt. So schreibt Cyprian (de dominica oratione c. 27): in nouissimo ponimus: sed libera nos a malo, conprehendentes aduersa cuncta, quae contra nos in hoc mundo molitur inimicus (ober, wie es nachher beißt, diabolus et mundus). Noch ist bas Böse, sofern es als schädigende Macht feindlich auf bolus ein und gefenntag auf bie Sosje, sosetne Wacht auf sie einzuwirken und sich in ihr Jnneres einzuschleichen trachtet, ein in dieser Welt stetig wirkendes Element, das erst dann aus ihr verschwinden wird, wenn Gottes Reich in die volle Erscheinung tritt und Gott thatsächlich der allein herrschende König der Welt geworden ist (vgl. Zahn a. a. D. S. 283 u. 284). Daß diese Zeit bald kommen möge, das war schon in der zweiten und dritten Bitte Gegenstand des Flehens, und das wird in der siebenten Bitte "als in ber Summa" mit anderer Wendung abschließend zum Ausbruck gebracht.
5. Der liturgische Zusat ber Dozologie mit Umen. Die Abweichungen bes

5. Der liturgische Zusat der Dozologie mit Amen. Die Abweichungen des Baterunsertertes bei Lukas und Matthäus haben gezeigt, daß die betende Gemeinde sich das Herrngebet nicht in knechtischer Gebundenheit an den Buchstaben, sondern in Freiheit und Kraft des Geistes angeeignet hat. Es mag die dritte und siedente Bitte von Jesus

bei ber Ec 11 erzählten Beranlassung nicht gesprochen worden sein; ihre Hinzu-fügung bei Matthäus und in bem Kreis driftlicher Gemeinden, aus dem heraus und jugung dei Weatthaus und in dem Kreis driftlicher Gemeinden, aus dem heraus und für den das Evangelium geschrieben ist, hat das Gebet nicht verändert, sondern in einem Sinn ausgestaltet, wie er Worten Jesu entsprach, die er bei anderen Gelegensheiten gesprochen hat. Das gleiche Urteil gilt von der Hinzusgung der Dozologie und des beträftigenden Wortes Amen. Beides ist dem ursprünglichen Text bei Lukas und Matthäus fremd. Aber der Jusat einer Dozologie und des Amens wanderte in sehr früher Zeit aus dem Gebetsbrauch der Spinagoge in die Gottesdienste der Christen hinüber (vgl. den Art. liturgische Formeln Bd XI, 545 u. 547). Der älteste Zeuge für die Dozoslogie am Schluß des Laterunsers (ohne "Amen") ist die Apostellehre. Man mertt an 10 der Forderung e. 8. 3: role the kones einen Moarsiersche den Einstuß der indischen ber Forderung c. 8, 3: τρίς της ημέρας ούτω προσεύχεσθε den Einfluß der jüdischen Gebetssitte, in der das täglich dreimalige Recitieren des Schmone-Este Pflicht war. Die Dorologie ist zweigliederig: Tu sov korun f dévaus nal h doğa els rods alovas (vgl. S. 434, 35–36). Noch ist in dem Lodpreis das "Reich" nicht genannt; boch steht an ein paar andern Stellen der Apostellehre (in den eucharistischen Gebeten 16 c. 9, 4 und 10, 5) die βασιλεία vor den Thoren der Dozologie. Auch in dem Zusat c. 9, 4 und 10, 5) die paaleia der den Lydren der Dogologie. Auch in dem Zulaß des Syrus Curetonianus zu Mt 6, 13 ist die Dogologie zweigliederig: δτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Auch eingliederige Formen sinden sich mit ἡ δόξα (so ein christliches Amulet des 6. Jahrhunderts, Berliner ägyptische Urtunden Mr. 954) oder mit ἡ δύναμις (= uirtus, so in dem mit k bezeichneten 20 lateinschen Text, Turin, Nat. G. VII. 15, früher in Bobbio, 5. oder 6. Jahrh.). Jahr-hunderte lang schwankte die Form der Dogologie. Die alten griechsischen Zeitenweiten zeigen bas Herrngebet und die Dorologie, die in eins jusammenwachsen follten, noch getrennt. Nach der Jakobusliturgie (ähnlich auch nach der alexandrinischen oder Marcusliturgie) folgte bei der Feier der Eucharistie auf das vom Bolt gesprochene Laterunser ein an die 26 letten Bitten sich anschließendes leises Gebet des Priesters (Und führe uns nicht in Berresten Bitten na anschießendes leises Gebet des Priesters (Und führe uns nicht in Berssuchung, Herr — Herr der Kräfte, der du kennst unsere Schwachheit — sondern erlöse uns von dem Bösen und seinen Werken, von all seiner Drohung und Arglist um deines hl. Namens willen, der angerusen ist über unser Riedrigkeit). Nun erst, nach dieser Einschaltung, sprach der Priester mit lauter Stimme die (auch andere Gebete abschließende) 20 Dozologie, worauf das Bolk nach altem, schon von Justin (erste Apologie c. 65) dezeugtem Gebrauche mit Amen antwortete (vgl. den näheren Nachweis in meiner Schrist: Zur Vorgeschichte des apostolischen Glaubensbekenntnisses, München 1893, S. 11 st.). Zur Herrschaft kommen sollte die Gestalt der Dozologie, bie sie in den apostolischen Konstituztionen annahm, in deren siehentes Auch die Vonstellehre ausgenammen murke Sier zeich wer tionen annahm, in deren siebentes Buch die Apostellehre aufgenommen wurde. Hier zeigt 26 bie Dorologie die dreigliederige Form: ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν "Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herr- lichteit in Ewigkeit, Amen" (Constitutiones apostolorum VII, 24, ed. Lagarde 1862, S. 208; ber gleiche Text bes Baterunsers liegt III, 18, S. 111 vor).

Als längst Dovologie und Amen zusammen mit dem Herrngebet gesprochen wurden, so dauerte es doch noch (ein gutes Zeichen für die Enthaltsamkeit der Schreiber) Jahrhunderte lang, die der Zuwachs endlich in griechische Evangelienhandschriften eindrang; die ältesten, in denen er sich sindet, gehören dem 8. Jahrhundert an (E d. i. Basileensis A. N. III. 12 und L d. i. Parisiensis n. 62). Die Bulgata hat die Dovologie in den Text des Vaterunsers nicht aufgenommen; das Gebet schließt mit den Worten: Sed libera nos 46 a malo. Die kritische Ausgabe der eclitio S. Hieronymi von Wordsworth-White (pars prior, Orford 1889—98) tilgt auch das in die Vulgatadrucke eingebrungene Amen. Im lutherischen Gottesdienst erinnert das Weglassensseise in der Abendsmahlsliturge an den ursprünglichen Sachverhalt. Anhangsweise sei bemerkt, daß die Beisügung der Dovologie im 12. und 13. Jahrhundert ein Unterscheidungszeichen der Katharer von den Katholiten war. Dieser Unterschied gab sogar zum gegenseitigen Vorwurf der Verfälschung der Bibelworte Anlaß (wgl. die Belegstellen in meiner Schrift a. a. D. S. 13). So dringt die Geschichte der Dovologie den Satholitels 2 Ro 3, 6 (Schluß) in nachdrückliche Erinnerung.

Batikanisches Konzil. — Die vollständigste Sammlung der Quellen zur Geschichte des 55 Batikanischen Konzils enthält die Collectio Lacensis, tom. VII. (Acta et decreta sacrosancti oecumenici concilii Vaticani. Accedunt permulta alia documenta ad concilium eiusque historiam spectantia, Friburgi Brisgoviae 1890, S. 1752, gr. 4°, auch SU. 1892) wird im solgenden Artikel zitiert: Coll. L. Ueber die Borgeschichte sührt nicht hinaus

from the second between the School between the second seco

Alleg en Junis der Samt und das kongl. Eine Neuwenischung der in der Angeburger Allegemeinen Jerung afchienenen Friede. Tass kongli und die Kongliger und die Kennen der Angeburger Allegemeinen Jerung afchienenen Friede. Tass kongli und die Konglig 1980 (451 S.), weiser vord die Kennen d. d. Ties. I. a. Liddingen Las Kongliger und die Konglieben nach I. die Minderen Las Kongliger und die Angeberger und I. die Kongliger und die Kongliger der Hollengenen und der Angeberger und die Kongliger und die Kongliger und die Kongliger der Hollengen und der Angeberger der Louis, der unseh von J. Kongligen und k. d. Seinen Jerung und Kongliger und der Viserer der Louis, der unseh von J. Kongliger und k. d. Seinen Jerung und Kongliger und der Kongliger der Louis, der unsehn von J. Benecker kannen bestieben, die der Kongliger von M. D. Seinenkern, Kongensturg in V. L. die und die Kongliger der Kongliger der Kongliger der Kongliger und die Konglig der Von der Gegenster der Louis der Lauf der Kongliger der Ko

den des haben bei bei ben Keirelle ind bei Karris riften de in bei Augst. Allgem. Itg.
eich gesesen rannungmen Korreforderien, die der einem der meinem der Augst. Allgem. Itg.
hie Kriefe dem Tonill. Klinden ist. I. S. Irefe id Briefe, nom Tezember 1809
die gam de halt ist., entibliten mit fonungsliefer Denke i die intime Geschichte des Konzils,
die die Kriefe dem Tonill. Klinden ist in nachteligerden Urfachen der intime Geschichte des Konzils,
die die klinde feiner keiner nur übenungsliefer Denke i die imm gerieften Musgaben
der Kriefersen losen losen in die und dahen rezember ulen Anzehen den Kuf großer Zuverkonzehenung um Kazerial in Kriefer Timte, von Anzehenz wandte ihrieb dieser zurück
"mar mage Anzehen, die vriefe in der Alliemeinen Zeitung seinen ganz wahr, und wenn
noche, die marbe dammt die Kriefer in den übrigen, michtigeten deinem oder berichtigen
mothe, die marbe dammt der Kriefer in den übrigen, michtigeten Tingen ern recht befrästigt
merken" ist. J. Friedrich, Komische Briefe uner das Ernnil, Kewie internationale de Théologie 1863 kein, heit 44, Z. 622, Anm. I. In diesem Ausap in endlich die vielverhandelte Friege nich, der Herfunft der Beichte von dem legten Uederlebenden der michte
gesche Friege nich, der herfunft der Beichte von dem legten Uederleben der an ihrer
18, Entliehen, Beteiligten beantmortet worden. Als Redalteur inngierte Töllinger, das ihn
guitenmende Raterial waren Priese Friedrichs, vor allem aber Berichte des in Kom weilenben Kuch Arban, und, als beier vor Schuß des Konzils abreiße, Berichte des Grasen Laufftirchen waren Lollinger zuzüglich, endlich zählreiche Priese von Bischöen und anderen Ber18, ionen. Bei dem veinlichen Auslighen, das die Römischen Briese von Bischöen und anderen Ber18, ionen, sehr die vermochte das Kätiel nicht zu lösen, da keiner dieser Vorreihte der römischen
Kro, des haperichen der getreueite und beite Weichichte des Konzils" genannt (Fr. von Schulte,
hon A. Weinz 1871 "die getreueite und beite Geschichte des Konzils" genannt (Fr. von Schult

von bessen Bruber Francesco Bitelleschi versaßt sein vgl. Granderath [s. u.] II, S. 517, Inm. 1); L. Beuillot, Rome pendant le concile, Paris 1872, 2 vols.

Cine weitere wichtige Quelle sind die von J. Friedrich, der als Theologe des Kardinals Hohenlohe nach Rom ging, vom 5. Dezember 1869 bis zum 21. Juli 1870 täglich über das Konzil gemachten Aufzeichnungen: Tagebuch. Während des Batikanischen Konzils geführt, 5 Nördlingen 1871, 2. vermehrte Aussage 1873 (488 S.). Durch die nahen Beziehungen der Vorolingen 1871, 2. vermehrte Auflage 1873 (488 S.). Durch die nahen Beziehungen der Berfasser du ben Borgängen in Rom sind von Bebeutung: Lord Acton, Jur Geschichte des Baticasnischen Conciles, München 1871 (114 S.), über den Autor vgl. Lord Acton and his circle edited by Abbot Gasquet, London 1906, S. 358 st. Letters of Lord Acton to 'Mary, daughter of W. E. Gladstone ed. by Herbert Paul, London 1904; J. Feßler (Bischof von St. Pölten und 10 Sestretär des Konziss), Das vaticanische Concilium, dessen äußere Bedeutung und innerer Berlaus, Wien 1872 (1); R. Martin (Bischof) v. Paderborn, die Arbeiten des Batisanischen Concoils, Baberborn 1873 (266 S.); Kardinal Manning, The true Story of the Vatican Council, London 1877, deutsch von B. Bender. Die wahre Geschichte bes vatikanischen Konzils, Berlin 1877 (166 S.); Émile Ollivier, L'église et l'état au concil du Vatican, Baris 1879, 2 vols; 16

1877 (166 S.): Émile Ollivier, L'église et l'état au concil du Vatican, Paris 1879, 2 vols; 15 J. v. Döllinger, Briefe und Erklärungen über die Batikanischen Dekrete 1879—1887, hrög. von F. G. Reusch, München 1890.

Auch die Biographien einzelner Mitglieder des Konzils bieten einiges Material, z. B. F. Lagrange, Vie de Mgr. Dupanloup, évêque d'Orléans, Paris 1883 1884, 3 vols.; A. Baumgartner, Erinnerungen an Dr. K. J. Greith, Freiburg i. Br. 1884; K. Weindl, Leben 20 und Wirten des Bischofs F. J. Audigier, II. Bd. Linz 1892; Fr. v. Der, Hürstbichof Zwerger, Graz 1897; J. Guillermin, Vie de Darboy, 1889; Wolfgruber, Kardinal Mauscher, Freiburg 1888; J. Zohl, Vincenz Gasser, Hirtbischof v. Brizen, Brizen 1883. — Für die Ausnahme und Durchsührung der Beschlüsse: J. M. Reinkens, Joseph Hubert Reinkens, Gotha 1906; Ersinnerungen an Amalie von Lasaulz, Gotha 1878; J. D. Keinkens, Amalie v. Lasaulz, Bonn 25 1878; Fr. Kausmann, Leop. Kausmann, Köln 1903, S. 153 st.; Friedrich, Ignaz v. Höllinger, J. M., München 1901; L. K. Goeh, Fr. H. Reuch, Gotha 1901; E. Sh. Burcell, Life of Cardinal Manning, archbishop of Westminster, vol. II, London 1896; D. Phills, Bischof von Ketteler (1811—1877), J. Bb, Mainz 1899. — Aus der Remoirenlitteratur sei hervorgehoben: Denkvürdigseiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 2 Bde, Stuttgart 1906.

Ketteler (1811—1877), 3. Bb, Mainz 1899. — Aus der Nemoirenlitteratur sei hervorgehoben: Denkwürdigseiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 2 Bde, Stuttgart 1906. 30 Bgl. serner die Litteratur bei den Artikeln Alttatholizismus, Wöllinger, Pius IX.
Die größte zusammensassende kritische Darstellung des Konzils dietet: J. Friedrich, Geschichte des Batikanischen Konzils I, Bonn 1877 (840 S.), II, 1883 (453 S.), III, 1887 (1258 S.). Th. Granderath, S. J., Geschichte des Batikanischen Konzils von seiner ersten Ankündigung dis zu seiner Bertagung, hrög. von K. Airch, S. J., I, Freiburg i. Br. 1903 (533 S.), II, 1903 (758 S.), III, 1906 (748 S.) hat zum ersten Male die vollständigen Konzilsasten benügen können und ist dadurch in der Lage, in manchen Einzelheiten thatzsächliche Berichtigungen der Friedrichschen Darstellungen zu liefern. Die Gesamthaltung des Werkes aber ist durch den jesuitschen Standbunkt des Versassen nachteilig bezeinslukt

Für die geschichtlichen Boraussepungen des Rongils und die Beurteilung feiner Beschlüffe ift heranzugieben: Th. Frommann, Geschichte und Rritit bes Baticanifchen Concils von 1869 und 1870, Gotha 1872 (529 S.); R. Sell, Die Entwicklung der kath. Kirche im 19. Jahrhundert, Leipzig 1898 (112 S.); Fr. Nippold, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte Bb 2, Elberzseld 1893; J. M. A. Bacant, Études théologiques sur les constitutions du concile du Vatican, Paris 1895, 2 vols.; Pohle. Art. "Unsehlbarkeit", Weper und Welte's Kirchenlegikon, 2. Aust., Freiburg i. Br. 1901, Sp. 240—268; Fr. X. Funs, Katholisches Christentum und Kirche in der Meuzeit, in: Kultur der Gegenwart I, 4, Verlin u. Leipzig 1906, S. 244 fr.; F. Loofs, Symbolit I, Tübingen 1902; Fr. Nielsen, The history of the papacy in the XIX th Century translated by A. J. Mason vol. II, London 1906, S. 290-374; H. Brüd, Geschichte 50 der fath. Rirche im neunzehnten Jahrhundert 4. Bd, 2. Aufl. von J. B. Rifling, Münfter i. B. 1907, S. 1—66.

Nußerdem die Behandlung des Konzils im Kirchenrecht: R. v. Scherer, Handbuch des Kirchenrechts I, Graz 1886, § 80. S. 453 ff.; II, 1898, § 100, S. 3 ff.; P. Hindius, Kirchensrecht der Katholiten und Protestanten in Deutschland, III, Berlin 1883, S. 332. 451–473. 5603. IV, 1888, S. 433. 436; A. L. Richter, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts, S. Aufl., beard. v. R. Dove und B. Kahl, Leipzig 1886, S. 202 ff. 381 ff. 488 ff.; Fr. Fleiner, Ueber die Entwidelung des tatholischen Kirchenrechts im 19. Jahrhundert (Rede), Eübingen 1902, S. 16 f.

I. Borgeschicke. Die erste nachweisdare Außerung Papst Pius IX. über seine so Absicht, ein ökumenisches Konzil zu berufen, ist am 6. Dezember 1864, zwei Tage vor der Veröffentlichung des Splladus, in einer Sitzung der Kardinäle der Rituskongregation erfolgt. Er erteilte ihnen den Auftrag, der bald auf alle in Kom residierenden Kardinäle ausgedehnt wurde, über diesen Plan sich in schriftlichen Gutachten auszusprechen. Zur Prüfung dieser Gutachten, unter denen das des Kardinals Reisach den größten Umfang 65 hatte, wurde Ansang März 1865 eine Kardinalskommission eingesetzt. Die Wehrheit der

Rardinäle bejahte die Frage nach der Notwendigkeit eines Ronzils, die übrigen, welche fich gegen die Einberufung erklärten, thaten dies aus innerkirchlichen wie aus politischen Gründen, nur Kardinal Bentini votierte, daß für ein allgemeines Konzil kein Anlaß vor-liege (Granderath I, S. 34f.). Für den Fall der Einberufung des Konzils wurden auch 6 bereits die von ihm zu verhandelnden Gegenstände erörtert und dabei zählreiche sich zum Teil widersprechende Wünsche geäußert; Diffensus herrschte 3. B. darüber, ob die Not-wendigkeit der zeitlichen Herrschaft des Papstes erklärt werden sollte. Zwei Kardinäle wendigkeit der zeitlichen Herrschaft des Papstes ertlart werden soute. Zwei Kardinale sprachen sich für die Definition der päpstlichen Unsehlbarkeit aus, Kardinal Ugolini mit der bezeichnenden Bemerkung, daß dann "in Zukunst jeder Not gesteuert werden könne, 10 auch ohne daß ein neues Konzil berusen zu werden drauche" (ebend. S. 44). Vom März d. J. 1865 an war die Einderusung des Konzils beschlossene Sache. Auf den Kat des Kardinalstollegiums (ebend. S. 26) erging im Laufe des April und Mai durch den Präsekten der Propaganda, Kardinal Caterini (Coll. L. p. 1017 f.) an 36 Vischöse verschiedener Nationen "sud arctissima secreti lege" die Ausschlung, die Gegenstände namhast zu machen, die ihnen mit Rücksich auf die Justände ihrer Diöcesen zur Verbandiung auf dem Kanzil münschenswert schienen. Nius IX. batte die Liste diese Berhandlung auf dem Konzil wünschenswert schienen. Pius IX. hatte die Liste dieser Bertrauensmänner felbst entworfen. Bon beutschen Bischöfen befanden sich barauf bie Namen des Bischofs Beig von Speper und des Bischofs Senestren von Regensburg, der Namen des Bischofs Weiß von Speher und des Bischofs Senestreh von Regensdurg, der es für angemessen hielt, in seinem Antwortschreiben die Münchener Theologenschule zu 20 denunzieren. Unter den befragten Bischofen hat "eine ganze Reihe" die Desinition der päpstlichen Unsehlbarkeit "auch" empsohlen (Granderath I, S. 48). — Die erste össentliche Ankündigung des geplanten Konzils vollzog der Papst am 26. Juni 1867 in seiner Allokution an die zur Zentennarseier des Apostelsfürsten in Rom versammelten Kirchenfürsten (Coll. L. p. 1029 st.; udi primum optata nodis opportunitas aderit, 1032 d) 25 und machte in seiner Antwort auf die Glückwunschadresse der Bischösse (ib. p. 1033 st.), in der dies Antündigung freudig begrüßt wurde, am 1. Juli die bestimmtere Mitteilung, daß das künstige Konzil, wann es immer zusammentene am Fest der undessecken Empfängnis der Jungfrau Maria (8. Dezember) werde eröffnet werden (ib. p. 1042 f.). Die Borbereitung bes Konzils lag in ber Hand einer außerorbentlichen Kongregation 30 bes Kardinalkollegiums, in die jener erste Ausschuß umgewandelt wurde, als die Berrufung des Kongils feststand. Sie führte den Titel "Die spezielle dirigierende Kongregation für die Angelegenheiten des zukünftigen allgemeinen Konzils", wurde aber kurz "Zentralkommission" genannt; ihr gehörten die Kardinäle Patrizi, Keisach, Banebianco, Bizarro, Caterini, später auch Barnabo, Bilio, Capalli und de Luca (Granderath I, S. 62 f.) an. 36 Ihre ersten Borarbeiten fallen bereits in das Jahr 1865 und galten der Gewinnung ausgezeichneter Theologen und Kanonisten als sachverständiger Berater (Konsultoren) des Konzils. Auf Grund der von den Nuntien, und dann auch von verschiedenen Bischöfen eingeforderten Borschläge (Coll. L. p. 1024 ff.) erfolgten die Berufungen und dabei wurde anfangs die ultramontane Richtung so einseitig bevorzugt — beispielsweise waren die 40 Universitäten München, Bonn, Tübingen, Freiburg, Brestau vollständig übergangen, bagegen aus Würzburg zwei Theologen und zwar beibe Böglinge bes Collegium Germanicum (Hergenröther und Hettinger) berufen worden — daß die getroffene Auswahl nach beren Bekanntwerden scharfen Widerspruch fand. Mit nichtigen Worten hat später Antonelli die Nichtberufung Döllingers zu rechtfertigen versucht (Granderath I, S. 69 f.). 45 Neben der Zentralkommission wurden folgende Kommissionen gebildet: 1. eine dogmatische, 2. für die Kirchendisziplin, 3. für das Ordenswesen, 4. für die orientalischen Rirchen und die Missionen, 5. für die Kirchenpolitif; ihre Instruktionen: Coll. L. p. 1102 ff. Die Arbeiten bieser einzelnen Kommissionen unterlagen der Brüsung der Bentralkommission, die schon dadurch mit ihnen in engster Fühlung stand, daß der Borsit in diesen Kommissionen Witgliedern der Zentralkommission übertragen wurde. Insgesamt waren 96 Konsultoren in Thätigkeit, von denen 24 dem Ordensklerus angehörten, darunter 8 dem Jesuiten-Bu ben genannten Kommissionen trat dann später noch hinzu als sechste: Die Kommission der Zeremonien. — Lange Untersuchungen bereitete die Frage, wer zu dem Konzil zu berufen sei (Granderath I, S. 83—132). Über das Recht der Kardinäle, auch berer, die nicht Bischöfe waren, und der Diöcesanbischöfe bestand tein Zweifel. Dagegen begannen die Bedenken bei den Titularbischöfen, welche wohl im Besit der bischöflichen Weihe find, aber teine Regierungsgewalt ausüben; es wurde zu ihren Gunften entschieden. Bon ben Abten sollten nur die berufen werden, welche unabhängig von den Bischöfen die Regierungsgewalt über ein Territorium ausüben (abbates nullius), und bie, welche an so ber Spipe einer aus mehreren Klöstern gebildeten Kongregation stehen (Generaläbte), ferner die Generaloberen religiöser Orden. Den Profuratoren der an dem Erscheinen auf dem Konzil verhinderten Bischöse wurde in Abanderung der früheren Ubung das Recht auf Sitz und Stimme in der Synode versagt, auch die Kapitelsvikare wurden nicht zugelassen. Von der Einladung der katholischen Fürsten wurde Abstand genommen.

Am 29. Juni 1868 wurde die Bulle Aeterni patris (Coll. L. p. 1 ff.) publiziert, die, von 5 Pius IX. und den in Rom anwesenden Kardinälen unterzeichnet, auf den 8. Dezember 1869 das Konzil nach Rom einberief. Da es ein ökumenisches sein sollte, wurden auch die Bischöfe der Kirchen des orientalischen Ritus eingeladen (das Schreiben Arcano divinae providentiae consilio vom 8. September 1868 ib. p. 7 f.) und in einer weiteren Bulle (Jam vos omnes vom 13. September 1868, ib. p. 8 f.) auch alle Protestanten 10 und die anderen Akatholiken aufgefordert, bei Gelegenheit des Konzils sich der katholischen Kirche wieder anzuschließen (obsecramus, ut ad unicum Christi ovile redire festinent).

Was zunächst die nicht unierten Orientalen betrifft, so erhielt der römische Abgessandte Abbate Testa zwar eine Audienz bei dem griechischen Patriarchen von Konstans 15 tinopel, aber das päpstliche Einladungsschreiben wurde nicht angenommen. Diese Abstehnung war entscheidend für die dem Patriarchen untergebenen Bischöse. Der armenische Patriarch von Konstantinopel nahm zwar aus der Hand Testas die Sinladung entgegen, erklärte aber, daß der Katholikos von Etschmiadsin zu entscheiden habe, dieser war sedoch gegen die Beteiligung an dem Konzil. Senso verhielten sich die griechischen Patriarchen win Alexandrien, Untiochien und Jerusalem, auch die Berhandlung mit dem koptischen Patriarchen ber Jakobiten geführte und die Unterredung mit dem nestorianischen Patriarchen. Die

Einladung wurde also ausnahmslos abgelehnt.

Bon protestantischer Seite hat sie keine wesentlich andere Aufnahme gefunden. Die 26 mysteriösen Briefe der angeblichen vier edangelischen Geistlichen, die "im Namen vieler Evangelischer der Prodinz Sachsen" am 18. und 28. August 1869 dem Bischof Martin von Paderborn die Bitte aussprachen (Coll. L. p. 1137 ff. 1142 ff.), zur Beseitigung der Kirchenspaltung bei dem Papste auf die Abschaffung des Priestercölibats und der Kelchentziehung anzutragen, sind trotz angestellter Untersuchungen nicht ausgeslärt worden und haben 80 jedenfalls keine praktischen Auswirkungen ausgeübt. Da es dem gesamten Protestantismus an einer Bertretung sehlte, ja sogar dem Protestantismus Deutschlands, mußte es den einzelnen Landeskirchen überlassen bleiben, die Einsadung zu ignorieren oder zu bezantworten. Der Svangelische Oberkirchenrat in Berlin wies die Zumutung, den evangeslischen Flahen zu verlassen, in einem energischen Protest vom 9. Oktober 1868 zurück zund forderte zugleich zu Kollekten für den Gustad Adolf-Berein auf (Coll. L. p. 1123 ff.). Auch der XV. deutschzedungelische Kirchentag gab eine Erklärung ab; die Generalspnode der dahreichen protestantischen Landeskirche nahm nur aus formellen Bedenken davon Abstand.

Innerhalb ber anglikanischen Kirche hat die päpstliche Einladung freilich einigen 40 Widerhall gefunden, aber der Widerspruch überwog doch auch hier und der Wunsch des Dr. Cumming, eines schottischen Presbyterianers, zu dem Konzil geladen zu werden, ist nur erwähnenswert wegen der dadurch angeregten Verhandlungen (Coll. L. p. 1144 ff.). — Die Hossmung der Kurie, den schotzuch angeregten Verhandlungen (Coll. L. p. 1144 ff.). — Die Hossmung der Kurie, den schotzuch der Drient und die Welt der protestantischen Kegerei zu einer Anerkennung der von ihr geplanten Veranstaltung zu veransassen, war mithin 45 gescheitert, falls sie überhaupt bestanden hat. Da ein anderer Ausgang kaum zu erzwarten war, liegt die Vermutung nahe, daß die Einladungen an die außerhalb der römisch-katholischen Kirche lebenden Christen lediglich auf Grund und zur Unterstützung

ber Fiftion ergangen find, daß alle Getauften ber romischen Rirche angehören.

Die Aufnahme, die das bevorstehende Konzil in den Kreisen der römisch-katholischen so Kirche fand, war nicht überall gleich und unterlag großen Schwankungen. Über die von ihm zu lösenden Aufgaben war aus dem Ausschreiben freilich wenig zu entnehmen, denn die allgemein gehaltenen Redetwendungen über die Rettung der Kirche von den ihr drohenden Gefahren u. s. w. umspannten das gesamte Gediet der Interessen des Christentums. Der Erfolg hat aber diese Unbestimmtheit des Programms legitimiert, 55 denn dadurch wurde der Kurie volle Attionsfreiheit gewahrt. Da seit 300 Jahren kein ökumenisches Konzil getagt hatte, war der Plan serner von dem Nimbus des Außerzgewöhnlichen umgeben und der Respekt vor dem Urteil des Oberhauptes der Kirche, der es als Heilmittel für alle Nöte der Zeit anpries, konnte sich mit den Hoffnungen auf wunderbare Wirkungen einer von dem hl. Geist erleuchteten Versammlung der Bischöse

aller Länder der Erde vereinigen. Diese Umstände sicherten dem Konzilsprojekt zunächst eine freundliche Beurteilung und regten zu allerhand Ovationen an. Aber eine frästige, bald mächtig anschwellende Gegendewegung setze unter den liberalen Katholiken sofort ein, sobald sich die Rebel zu zerstreuen begannen, die über die bei der Berufung bes Konzils maßgebenden Motive ansangs ausgebreitet waren. Aufklärend hat vor allem ein berühmt gewordener Artikel in der von Jesuiten geleiteten Zeitschrift "Civiltà Cattolica" gewirkt (Coll. L. p. 1157 ff.), der in der Form einer vom 6. Februar 1869 datierten Korrespondenz aus Frankreich es als die Ansicht vieler Katholiken in Frankreich hinstellte, daß das Konzil nur sehr turz dauern werde, da seine Mehrheit einig sei. Als Gegen10 stände der Verhandlungen waren genannt: Die Definition des Syllabus, die Vertundigung ber Unfehlbarkeit ber Papstes, Die Dogmatisierung der Lehre von der leiblichen Simmel-fahrt der Maria. Uber biesen Artikel, deffen Borgeschichte auch einen interessanten Ginblick in die Beziehungen der Kurie und der Nuntien zur Presse gewährt vgl. Friedrich, Gesch. d. Bat. Konzils II, S. 7 ff.; Granderath I, S. 183 ff.
Der Eindruck dieses Artikels wurde dadurch noch gesteigert, daß Erzbischof Dechamps

von Mecheln für seine Broschure L'infaillibilité et le concile general, in der er ihre Definition verlangte, durch ein papstliches Brebe vom 26. Juni 1869 (Coll. L. p. 1261 f.) warm belobt wurde. Fortan war es nicht mehr nötig, nach konkreten Aufgaben für das Konzil Umschau zu halten, denn mehr und mehr setzte sich in weiten Kreisen die Uber-20 zeugung burch, daß an leitender Stelle die Absicht bestand, die papstliche Unfehlbarkeit proklamieren zu lassen. Die Beschwichtigungsversuche hatten keinen Erfolg; es erhob sich vielmehr gegen die Dogmatifierung biefer von ultramontaner Seite längst vertretenen Lebre eine Opposition, beren Umfang und Energie schwerlich vorausgesehen worden war. Daß die tatholische Christenheit sich nach diesem Dogma gesehnt hat, ist eine Behauptung, die mit 26 offentundigen Thatsachen in Widerspruch steht und auch den Hinveis darauf, daß die vollzogene Definition sich später durchgesetzt hat, nicht an Wahrheit gewinnt. Eine gewaltige Erregung hat damals das katholische Europa durchbebt und für Monate rückte

die religiöse Frage in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. In Deutschland begann die Bewegung durch die Döllingerschen Artikel "Das Conso cilium und die Civilta" (in der Allgemeinen Zeitung vom 10. dis 15. März 1869), die "gleich einem mächtigen Blitzstrahl niederfuhren und überall zündeten" (Friedrich II, S. 21). Es bildeten sich Bereine zur Abwehr ultramontaner Bestrebungen. In Koblenz traten rheinische Laien zusammen und richteten an den Bischof von Trier eine Abresse (Coll. L. p. 1175 ff.), in der gegen die in jenem Artikel der Civilta vertretenen Anschauungen Stellung genommen und die Forderung erhoben wurde, daß das bevorstebende Konzil barüber keinen Zweifel lasse, daß die Kirche mit dem Bunsche gebrochen habe, die theo-kratischen Staatsformen des Mittelalters wiederherzustellen, daß die Erziehung des Klerus fich nicht gegen die allgemeine Bildung ablehnend verhalte, daß eine allgemeinere organisch geregelte Beteiligung der Laien am christlich-sozialen Leben der Pfarrgemeinde herbeise geführt und endlich, daß der Index librorum prohibitorum ausgehoben werde. Auch tatholische Mitglieder des Zollparlaments, z.B. Beter Reichensperger, Windthorst und Jörg, entwarfen eine Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Gesten der Kundgebung (Coll. L. p. 1185 st.), die sich u. a. gegen das Besten der Gesten der Ge durfnis einer Entscheidung der ftrittigen Frage der papstlichen Unfehlbarkeit erklärte, haben sich bann aber barauf beschränkt, sie ben beutschen Bischöfen vorzulegen. Andererseits 45 nahm die Generalversammlung der katholischen Bereine Deutschlands am 8. September in Duffelborf eine Resolution (Coll. L. p. 1197 f.) an, in ber bem Kongil bas volle Bertrauen und zugleich die Erwartung ausgesprochen wurde, daß die Fürsten sich aller die Freiheit feiner Beratungen und Beschluffaffungen beeintrachtigenden Schritte enthalten würden.

Als der deutsche Epistopat am 1. September 1869 in Fulda zu Beratungen zusammentrat (Coll. L. p. 1187 ff.) wurde von ihm ein gemeinsamer Hirtenbrief (p. 1191 ff.) erlaffen, ber beruhigend wirken sollte: das Konzil könne keine neue Lehre verkündigen, die nicht in der hl. Schrift und ber apostolischen Überlieserung enthalten sei, und ber Berbacht, daß auf ibm die Freiheit der Beratung beeinträchtigt sein konne, sei ebenso unbegründet wie die Unter-56 stellung, daß der Bapft das Werkzeug einer Partei fei, für ihn beleidigend. Aber neben diesem für die breite Offentlichkeit bestimmten Schreiben wurde noch ein anderes an ben Papft gerichtetes beschloffen (Coll. L. p. 1196f.), das auf einen anderen Ton gestimmt war. Die Kunde babon, daß fur bas bevorstehende Kongil von manchen Seiten eine Borlage über die Unfehlbarkeit des Papftes gewünscht werbe, habe große Aufregung unter Theoso logen und Laien hervorgerufen und awar unter Mannern von bewährter Treue gegen bie Kirchc. Auch die Berfasser teilten diese Befürchtungen: fateamur necesse est, nos ipsos, in quantum res ad Germaniam spectat, praesens tempus minus opportunum existimare ad definiendam summi pontificis infallibilitatem. Dieses von 14 Bischösen unterzeichnete Schriftstüd — die Bischöse von Würzburg, Eichstätt, Paderborn, der Bertreter des Bischoss von Speier und der apostolischer Bisar von Luxemburg 5

schloffen sich aus - fand bei Pius IX. eine fehr ungunftige Aufnahme.

Ein beftiger Kampf entbrannte auch in Frankreich, der Heimat des modernen Ultramontanismus. Das Werk des Bischofs Maret, Dekans der theologischen Fakultät von Paris gegen die Unsehlbarkeit (Du Concile general et de la paix religieuse, 2 Bde, Paris 1869, deutsch Regensdurg) und die in gleichem Geist gehaltenen Schreiben des 10 Bischofs Dupanloup von Orleans fanden zahlreiche Erwiderungen nicht nur aus der Mitte des französischen Klerus, sondern auch von Erzbischof Manning von Westminster und Erzbischof Dechamps von Mecheln. In die Reihe der Gegner stellte sich auch Graf Montalambert, der die Koblenzer Adresse als einen Lichtstrahl, der die gegenwärtige Finsternis durchbrochen habe, und als ein männliches und christliches Wort inmitten 15 betäubender Deklamationen und Schmeicheleien (Coll. L. p. 1181) begrüßte. In Osterzeich-Ungarn herrschte im Bergleich zu Deutschland eine für den Austand des dortigen Klerus bezeichnende Teilnahmlosisseit (Friedrich II, S. 91). In Italien demühte sich Graf Ricciardi darum, dem vatikanischen Konzil ein ökumenisches Konzil der Freidenker gegenüberzusselleln (Coll. L. p. 1254 ff.); es hat auch im Dezember 1869 in Neapel getagt, war aber nur eine schwache Demonstration. Schon vor dem Zusammentritt des Konzils war demnach die wichtigste der später seiner Beschlüßssung unterbreiteten Angelegenbeiten Gegenstand tiefgreisender Kämpse und die Aussichten auf eine glatte Annahme

bes projektierten Dogmas verminderten fich von Monat ju Monat.

Das bevorstehende Konzil hat auch bie europäischen Staatsregierungen beschäftigt. 25 Der baberische Ministerpräsident Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst richtete am 9. April 1869 eine von Döllinger versatte (Hohenlohe, Denkwürdigkeiten I, S. 351) Zirkulardepesche an die diplomatischen Vertreter Baherns (Coll. L. p. 1199 st.), sich über die Absichten der Regierungen, bei denen sie aktreditiert waren, in Bezug auf das Konzil zu informieren und ihnen die Frage vorzulegen, ob es nicht zweckmäßig wäre, im voraus so gemeinsame oder identische Kakregeln zu ergreisen, um den hl. Stuhl über die von ihnen gegenüber dem ökumenischen Konzil beabsichtigte Haltung aufzuklären, für den Fall ihrer Be-jahung wurde die Beranstaltung von Konferenzen der interessierten Mächte vorgeschlagen. Begrundet wurde biefe Anregung damit, daß das Konzil voraussichtlich seine Arbeit nicht auf das theologische Bebiet beschränken wurde, denn die einzige dogmatische These, für beren 80 Annahme fich Rom interessiere und die den Gegenstand der Agitation bes Jesuitenordens in Italien und Deutschland bilde, sei die Frage der Unfehlbarteit des Bapftes. Die Erhebung biefes Anspruchs (pretention) jum Glaubensfat wurde aber über bie Sphare ber rein geistlichen Angelegenheiten binausgreifen und eine Entscheidung von eminenter politischer Bebeutung sein, da sie die Gewalt des Papstes selbst in zeitlichen Dingen über alle 40 Fürsten und Bolter der Christenheit ausdehne. Der Ernst der Situation werde dadurch noch gesteigert, daß sich unter den die Arbeit des Konzils vorbereitenden Kommissionen eine befinde, die sich allein mit den Materien beschäftige, die ebensofehr das öffentliche Recht und die Politik betreffen wie das kanonische Recht. Diese Borbereitungen berechtigten zu ber Annahme, daß der hl. Stuhl ober wenigstens eine augenblicklich in Rom 45 mächtige Partei beabsichtige, durch das Konzil eine Reibe von Detreten über Fragen promulgieren zu laffen, die mehr politischer als kirchlicher Natur find. Die Note verwies folieflich auf jenen Artifel ber offiziöfen Civilta Cattolica. - Die Anregung Hohenlohes fand wenig Wiberhall; die Antworten lauteten teils ablehnend teils ausweichend. (Ueber die von Döllinger dazu gemachten "Bemerkungen" vgl. Hohenlohes Denkwürdigkeiten I, S. 359 f.). so Hohenlohe selbst hat den Mißersolg wesentlich auf die Haltung der österreichischen Regiezung zurückgeführt, die in dem Schreiben des Grasen Beust an den österreichischen Regiezsandten in München vom 15. Mai 1869 (Coll. L. p. 1211 ff.) seine Vorschläge zurückzwies, weil sie zur Zeit des Vorhandensein einer Gefahr leugnete und von dem Schein einer Beschrantung der Freiheit der katholischen Kirche eine Vermehrung der Spanden von der Gemuter befürchtete. Er replizierte in einem Artitel der Augeburger Abendzeitung (Denkwürdigkeiten I, S. 363 ff.). Breußen hielt zwar Praventivmagregeln für nicht ange-bracht und erklärte, gegenüber etwaigen in das staatliche Gebiet übergreifenden Beschlüssen die Rechte des Staates wahren zu wollen (Depesche Bismards an den preußischen Gefandten in Bern, General von Roeber, vom 23. Mary 1869, Coll. L. p. 1202 f. und feine eo

Antwort auf ben Vorschlag bes Gesandten von Arnim in Rom vom 26. Mai d. J., daß zu den Beratungen des Konzils ein deutscher Botschafter abgeordnet werde, id. p. 1206 sff. vgl. 1203 sf.), aber die bayerischen Vorschläge sind für Deutschland doch nicht ganz bedeutungslos geblieben. Die persönlichen Verhandlungen zwischen Bismarck und Hohens lohe Mitte Juni 1869 (Denkwürdigkeiten I, S. 374 sf.) haben zu "Besprechungen der deutschen Regierungen untereinander" geführt, von denen Bismarck am 11. August an Hohenlohe schreiben konnte (Coll. L. p. 1208), daß sie "in Rom im Sinne der Borsicht und des Friedens nicht ohne Wirkung geblieben sind". Näheres ist nicht bekannt geworden.
Frankreich stand als die Macht, von der der Fortbestand des Kirchenstaates abhing,

Frankreich stand als die Macht, von der der Fortbestand des Kirchenstaates abhing, 10 der Kurie anders gegenüber als alle anderen Staaten Europas. Unter dem Einstluß seiner Allianzverhandlungen mit Österreich und Italien (Friedrich II, S. 339 st.) war seine Stellung unsicher, aber es entschied sich für die Fortdauer der Oksupation und erklärte sich sogar in der Instruktion an den französischen Gesandten Banneville in Rom vom 19. September 1869 (Coll. L. p. 1233 st.), die Zirkulardepesche vom 8. September Coll. L. 15 p. 1231 st.) für die bevorstehende Definition der Lehre des ex cathedra sprechenden Papstes, nur daß es sür ihre Fassung die äußerste Klugheit empfahl (Friedrich II, S. 345 st.). Auch ohne dieses Vorbild Frankreichs wäre von Belgien, Spanien, Portugal kein Widerstand gegen die Kurialpolitik zu erwarten gewesen (ihre Antworten sinden sich: Coll. L. p. 1239. 1245 st.). Die Regierungen verzichteten also darauf, auf den römischen Hof in der 200 von Hohenlohe empfohlenen Richtung einzuwirken und haben mit Ausnahme von Außland, daß seinen Prälaten verdot, nach Rom zu reisen (Coll. L. p. 1253 f.), dem Besuch des Konzils keine Hindernisse in den Weg gelegt. Den preußischen Bischösen aber ließ der Kultusminister v. Mühler ein am 8. Oktober 1869 an Erzbischof Melchers von Köln gerichtetes Schreiben (ib. p. 1208 f.) mitteilen, in dem ausgesprochen war, daß die Staatsregierung das Vertrauen hege, daß sie auch außerhalb des Heinatlandes der Rechte und Pflichten sich bewußt bleiben würden, welche ihnen als Bürgern des Reiches und Unterthanen Er. Majestät des Königs zusämen.

II. Die Berhandlungen bes Konzils. 1. Von der Eröffnung bis zur Einbringung der Borlage über die Unfehlbarkeit am 6. März 1870. 20 Über die Aufgaben des Konzils hatte die Kurie geschwiegen. Daß von ihr die Promulgation der Infallibilität von lange her vorbereitet worden war und die Erreichung dieses Zieles der Hauptzweck des ganzen Konzils gewesen ist, hat Friedrich in seiner Geschichte des Konzils nachgewiesen. Das ist gegenwärtig besonders nachdrücklich zu betonen, da Granderath in seinem Gegenwerk mit großer Sicherheit das Gegenteil behauptet und das richtige Berständnis des Berlaufes der Spnode davon abhängt, daß er als das Ergebnis der Geschichte des Ultramontanismus (Jesuitismus) im 19. Jahrhundert außegaßt wird. Vom Beginn des Konzils an stand die Infallibilitätsfrage im Mittelpunkt des Interesses und wirkte gruppenbildend. Daß die Wajorität sie zu besahen entschlossen von, unterlag keinem Zweisel, ungewiß aber war, ob der Widerspruch sich hervorwagen und welchen Umsang er annehmen würde. Er war stärker, als man erwartet hatte und hat verhindert, daß die Synode den von jenem Civiltä-Artikel ihr vorgezeichneten raschen Berlauf nahm.

Am 2. Dezember 1869 wurden die bereitst in Rom eingetroffenen Prälaten zu einer Präspnodalversammlung in die Sixtinische Kapelle versammelt, Bius IX. hielt eine Ansprache, die Namen der Konzilsbeamten wurden verkündigt und diese selbst vereidigt, barauf gelangte die Geschäftsordnung "Multiplices inter", vom 27. November 1869 datiert (Coll. L. p. 17 ff.), zur Verteilung. Zu Präsidenten wurden die Kardinäle von Reisach, de Luca, Bizarri, Bilio, Capalti ernannt, zu Kustoden die Fürsten Johann Colonna und Dominicus Orsini, außerdem zwei Promotoren, ein Sekretär (Bischof Fester von St. Pölten), ein Subsekretär und Gehilfen, Notare, Zeremonienmeister, Unweiser der Bläte, Stimmensammler, Stenographen, Dolmetscher, Arzte (Ordo agendorum officialibus concilii Vaticani: Coll. L. p. 1069 ff.).

Durch die Geschäftsordnung, die er von sich aus ohne jede Mitwirkung des Konzils erließ, hat Pius IX. sich von vornherein einen bestimmenden Einfluß auf die Spnode gesichert. Die wichtigsten Bestimmungen waren folgende. In § 2 "De iure et so modo proponendi" nahm der Papst es als sein ausschließliches Recht in Anspruch, die Gegenstände der Verhandlungen des Konzils zu bestimmen. Die Synodalen dürsen allerdings Anträge stellen, aber mit der Beschräntung, daß sie 1. einer vom Papst zu diesem Zweck ernannten Kongregation von Kardinälen und Vätern der Synode "privatim" in schristzlicher Form eingereicht werden; 2. daß sie das Bohl der ganzen Christenheit des treffen, nicht etwa nur das einer einzelnen Diöcese; 3. daß ihre Rücklichkeit und

Zweckmäßigkeit begründet wird; 4. daß sie nichts gegen die Lehre der Kirche enthalten. Die Prüfung der Anträge vollzieht die Kongregation, die Entscheidung, ob sie dem Konzil vorgelegt werden, trist der Papst. § 3 legte den Mitgliedern des Konzils die Berpstichtung zum Stillschweigen über alle Berhandlungen auf. Die §§ 7 und 8 handelten von den Persammlungen der Synodalen, den Generalkongregationen und den össenklichen Sitzungen. In den Generalkongregationen, deren Leiter vom Papst ernannt wurden, sollten die der Synode vorgelegten Entwürse von Dekreten durchberaten werden, auch sollte über sie eine allerdings nur provisorische Abstimmung stattsinden. In den össenklichen Sidzungen feine Beratungen mehr statt, sondern nur die desintiven Abstimmungen, deren Ergebnis durch den anwesenden Papst konstatiert und als seine Ent= 10 scheidung "sacro approdante concilio" verkündigt werden sollte. Die Abstimmungen sollten mit den Worten "Placet" oder "Non placet" erfolgen. Der Schwerpunkt der konziliaren Arbeiten ruhte also in den Generalkongregationen. Die hier zur Verhandlung gelangenden Borlagen sollten einige Tage zuvor den Synodalen überwiesen werden und wer von ihnen darüber zu reden verlangte, sollte dies spätestens am Tage zuvor bei dem 16 Präsidenten anzeigen. Für den Fall, daß in der Debatte seine Einigung erzielt würde — von der Konzilseitung wurde dies offendar als ein Ausnahmesall betrachtet — sollte der beanstandete Entwurf samt den gegen ihn erhodenen Einwendungen an besondere ständige Kommissionen (1. de redus ad siedem pertinentidus; 2. de redus disciplinae ecclesiasticae; 3. de redus ad siedem pertinentidus; 2. de redus disciplinae ecclesiasticae; 3. de redus ad siedem pertinentidus; 4. de redus ritus 20 orientalis) verwiesen werden. Diese vier Kommissionen (congregationes speciales seu deputationes) sollten von dem Konzil durch schriftliche Abstimmung gewählt werden; jede sollte aus vierundzwanzig Personen bestehen und unter vom Bapst ernannten Borsigenden tagen. § 9 verbot den Bätern, das Konzil vor de

Als Konzilsaula, und zwar sowohl für die Generalkongregationen wie für die öffentlichen Sitzungen, wurde der rechte Kreuzesarm der Peterskirche benutt, der durch eine hohe Holzwand abgeschlossen war. Vom ersten Tage an aber hat sich dieser Raum seiner schlechten Akustik wegen als undrauchdar erwiesen. Die erste öffentliche Sitzung begann am 8. Dezember 1869 9 Uhr morgens mit einem seierlichen Gottesdienst. Erzbischof Puecher-Passauli so aus dem Kapuzinerorden hielt die Predigt (Coll. L. p. 764 st.), darauf folgte eine für die Stellung der Spnode zu dem Papst bezeichnende Hubigung — "die Kardinäle küsten stehend die Hand des Papstes, die Patriarchen, Primaten, Erzbischöse und Bischöse nach tieser Berbeugung sein rechtes Knie, die Abte und Ordensoderen kniend seinen Fuß" (Granderath II, S. 22) — es solgten Gebete (Coll. L. p. 694 st.), dann hielt Pius IX. eine Ansprache so (ib. p. 29 st.), das Eröffnungsbekret (ib. p. 32 st.) wurde verlesen, die zweite öffentliche Sitzung auf den 6. Januar 1870 angesagt und mit dem Te Deum um 3 Uhr nachmit-

tags die Feier geschlossen.

In der ersten Generalkongregation am 10. Dezember unter dem Präsidium des Kardinals de Luca wurden die Namen der von dem Papst für die Antragskommission 40 ernannten Bäter (Coll. L. p. 710 f.) mitgeteilt und von der Synode die iudices excusationum und die iudices querelarum et controversiarum gewählt (id. p. 712). Ferner gelangte zur Verteilung an die Synodalen die von Pius IX. für den Fall des Eintritts einer Vasanz des apostolischen Stuhles während der Aagung des Konzils erlassene Bulle Cum Romanis pontisseibus am 4. Dez. 1869 (id. p. 45 ff.), derzusolge 45 das Konzil softent susdennis pontisseibus am 4. Dez. 1869 (id. p. 45 ff.), derzusolge 45 das Konzil softent susdennis pontisseibus am 4. Dez. 1869 (id. p. 507 ff.). In derzusolge 45 des Konzil softent sund das Schema constitutionis dogmaticae de doctrina catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos (id. p. 507 ff.). In der zweiten, dritten und vierten Kongregation am 14., 20. und 28. Dezember wurden die von der Bulle multiplices vorgesehenen Konzilskommissionen für die Glaubenssachen, für die so kirchliche Disziplin, sür die Ordenssachen und die Angelegenheiten der orientalischen Kirchen (id. p. 711 ff. 716) gewählt. In welchem Grade schon damals die Infallibilitätsfrage das Konzil beherrscht hat, bewies die Vorgeschichte dieser Wahlen. Die Hauptsührer der für die Desinition wirtenden Majorität trasen in privaten Konserenzen zusammen und vereinigten sich darauf, daß keiner gewählt werden dürse, den dem man wisse, daß er 55 gegen die Desinition der päpstlichen Unsehlbarkeit sei. Darauf wurden Listen des Konzils, des Kardinals de Angelis, lithographiert. Diese Vorschläge sanden Annahme durch das Konzil (Granderath II, S. 69 f.). Lord Acton wird Recht haben, wenn er (a. a. D. S. 66) diese Ausnühung der Majorität für einen taktischen Fehler der Kurie so

ertlärt, benn biefes Berfahren bat wefentlich bagu beigetragen, Die oppositionell Geftimmten

zu einer Oppositionspartei zusammenzuführen.

Die Cktropierung der Geschäftsördnung hat sich vom kurialen Standpunst aus bewährt, denn der Wirtung der sertigen Idalsade konnte sich niemand entziehen und das Präsidium verhinderte jede Kritit, gegebenensalls durch Wortentziehung. Aber die Unzufriedenheit der Sprodalen wuchs und mußte wachsen, sobald das Konzil in die wirkliche Durchardeitung von Borlagen eintrat. Vereits am 12. Dezember reichten zwanzig Sprodale, vorwiegend französsiche Vijchöse, dei dem Kapst Mönderungsvorschläge ein (Coll. L. p. 915 ff.), in denen u. a. darum gebeten wurde, daß jene Antragssommission mit einem ablehnenden Besche auch die Gründe der Ablehnung angeben sollte, daß die Antragsteller das Recht hätten, ihre Anträge vor dieser Rommission selbst zu vertreten und daß diese Kommission durch von der Sprode gewählte Mitglieder dersärkt würde. Der Papst lehnte ab, es sollten erst Erfahrungen gesammelt werden. Sine zweite Borstellung (ib. p. 917 f.) wurde unter dem 2. Januar 1870 bei Kius IX. eingereicht, in der unter der Führung des Kardinals Schwarzenberg sechsundzwanzig Mitglieder, meist deutsche und österreichische Bischöse zum Teil die gleichen Bedenten äußerten, dann aber, allerdings in schwarzenberg sollten Bedenten äußerten, dann aber, allerdings in schwarzenberg sollten. Der Geschästsordnung so zu verstehen seit guas in on agnoseveretur ius patrum libere ea in concilio proponendi, quae quis ad publicam utilitatem conferre posse existimaverit, verum nonnisi exceptionis et gratiae instar concedatur. Der Kapst lehnte die Borschläge ab. In einem dritten Schreiben sich den Sprachen Tag beantragten vierundachzig Simodale, aus Deutschland, Frankreich und Nordamerika, daß aus auf den Glauben und die Disziplin sich beziehenden Borlagen sobald als möglich dem Konzil vorgelegt würden und Endent ihre Beratungen halten sollten, daß die stenden und Landennen Reden der Generaltongregationen gedrucht vorgelegt würden und es erlaubt sei, den Konspinodalen die eigene Ansich über die Zurchschlung stechandlung stehnen Korlagen schriftlich vorzuleg

Die Debatten des Konzils haben — da die in der zweiten Kongregation ausgeteilte so Konstitution "Apostolicae sedis moderationi convenit" über die Zensuren latae sententiae vom 4. Oktober 1869 (Friedberg, Aktenstüde XL) nicht Gegenstand von Kerbandlungen wurde (über die Ausnahme vgl. Friedrich III, S. 185 st.) — erst in der vierten Generalkongregation am 28. Dezember degonnen, und zwar über das Schema de side. Die Diskussion nahm einen unerwarteten Berlauf. Schon der erste Redner 36 Rarbinal Raufcher, Erzbischof von Wien, übte an bem Entwurf eine fcarfe Rritit, Erzbischof Connolly von Salifar erflarte, man folle ben Entwurf nicht bearbeiten, fonbern mit Ehren begraben. Als Bischof Strogmaper von Bosnien und Sirmium in ber fünften Generalkongregation am 30. Dezember ben Titel bes Schemas fritifierte, tam es zu bem erften Busammenftoß mischen biefem rebegewandten und unerschrockenen Bischof und bem Bra-40 stidium des Konzils. Noch ungünstiger wurde das Schema durch den Bischof Ginoulbiac von Grenoble beurteilt. Selbst Martin von Paderborn mußte Mängel zugeben. Mit ber siebenten Generalkongregation war ber 4. Januar berangekommen und man stand noch mitten in den ersten Erörterungen. Diese Entwickelung war offenbar nicht vorausgeschen worden, als auf den 6. Januar die zweite öffentliche Sitzung angesetzt worden 45 war; die verfrühte Ansage bereitete jetzt den Leitern des Konzilse eine nicht geringe Berlegenheit. Denn eine Berabschiedung des Schmalse eine Anzilse twar sie diesen Tag unmöglich. Aber auch die Hoffnung, in dieser Sigung die Infallibilität unter Bermeidung aller Distussion auf dem Wege der Attlamation burch bas Konzil angenommen zu sehen, mußte aufgegeben werben, ba Erzbischof Darboy von Baris bem so Kardinal be Luca am 27. Dezember erklarte, daß für den Fall einer folchen Überrumpelung hundert Bischöfe sofort Rom verlaffen und das Ronzil "in den Sohlen ihre Schuhe mit fortnehmen" wurden (Acton a. a. D. S. 73, Friedrich III, S. 320). Die zweite öffent= liche Sigung am 6. Januar 1870 mußte baher anders ausgefüllt werben; es geschah burch die Ablegung des tribentinischen Glaubensbekenntniffes seitens ber Synobalen. 155 Die Bedeutungslosigkeit dieser Sitzung erhellt daraus, daß sie in keiner Beziehung einen Wendepunkt, ja nicht einmal einen Einschnitt in der Geschichte des Konzils darstellt. Selbst der Wechsel des Präsidiums — nach dem Tode Reisachs, der seiner Krankheit wegen gar nicht seines Amtes hatte warten können, war Kardinal de Angelis am 30. Dezember zum ersten Präsidenten ernannt worden — fällt nicht mit dieser Sizung so zusammen, für die Berhandlungen über bas Schema de fide aber bedeutet fie lediglich

eine Unterbrechung. Am 8. Januar 1870 wurden sie in der achten Generalkongregation wieder aufgenommen und am 10. Januar in der neunten Generalkongregation zum Abschluß gebracht. Unter den letzten Rednern ragte Erzbischof Hahnald von Kalocsa hervor, der sich mit der frühern Rede des Bischof von Baderborn und dem Bunsch des Bischofs Räß von Straßburg nach schärferer Kontrolle der Reden auseinandersetze. Uneingeschränkte Zustimmung scheint das Schema dei keinem der fünfundbreißig Redner gefunden zu haben, aber in Bezug auf den Grad seiner Reformbedürftigkeit herrschte großer Dissensus. Das Resultat der Verhandlungen in sechs Generalkongregationen war, daß es am 10. Januar

mit den erhobenen Einwendungen der Glaubensdeputation überwiesen wurde.

In den folgenden Wochen (10. Januar bis 22. Februar) hat das Konzil in neunzehn 10 Generalkongregationen (Nr. 11—29) über Disziplinarschemata und Fragen des kirchlichen Lebens beraten. Diese Berhandlungen bilden zwar in der Geschichte des Konzils nur eine Spisobe, sie haben auch zu keinen praktischen Ergebnissen geführt, aber fie gewähren einen Ginblid in die Stimmungen ber Bischöfe, ber um so wichtiger ift, als in diesen Erörterungen die Hauptstreitfrage des Konzils zwar nicht ganz ausgeschaltet wurde, 15 aber doch zurücktrat. Wir entnehmen ihnen die wichtige Beobachtung, daß bei manchen der Synodalen ein weitgehendes Verständnis für die Notwendigkeit von Reformen geherrscht hat und es sind kritische Außerungen laut geworden, die von der Kurie schwerlich erwartet worden sind. Leider ist Granderath (II, 157 ff.) in dem Referat über diese Verhandlungen überaus genügsam. In der Sitzung am 14. Januar wurden zu- 20 nächst die Synodalen aufs neue an die Pssicht der Geheimhaltung aller Konzilsangelegenheiten erinnert und jur möglichsten Rurge in ben Reben ermahnt (Coll. L. p. 718), dann begann bie Diskuffion ber am 8. Januar verteilten beiben Disziplinarschemata, bes Schema de episcopis, de synodis et de vicariis generalibus (ib. p. 641 ff.) unb bes Schema de sede episcopali vacante (ib. p. 651 ff.). Mehrfach wurde beaustandet, daß in der 26 Borlage nur von den Pflichten der Bischöfe die Rede fei, aber nicht von ber notwendigen Reform bes Kardinalfollegiums und ber Kurie. Strogmager (Friedrich III, S. 461 ff.; Granderath II, S. 166 f.) tam barauf ju sprechen, daß ber Bapat ju universalisieren b. h auch Nicht-Italienern zugänglich zu machen sei, und verlangte auch eine Universalisserung der römischen Kongregationen. Melchers von Köln fand hier Worte scharfer Kritik an der so Zentralisation der kirchlichen Verwaltung in Rom und forderte deren Dezentralisation (Friedrich III, S. 451 f.; Granderath II, S. 170), wandte sich auch gegen die Behandlung der Ehehindernisse, Dispense und Tarei. Der Bischof von Charlonnell rüste die ambitio cleri und geißelte die römische Stellenjägerei (Friedrich III, S. 452 f.). Bei der Erörterung der Provinzialspnoden kamen sehr merkwürdige Berhältnisse an der Kurie zur Sprache. 26 Unter ben Grunden ihrer seltenen Einberufung wurde von Bischof Dupanloup von Orleans angeführt, daß die papftliche Approbation ihrer Beschluffe bis ju fünf Jahren auf sich warten lasse. Zugleich beschwerte er sich darüber, daß die Congregatio concilii in Rom an solchen dem hl. Stuhl zugesandten Beschlüssen daß die Congregatio concilii in Rom Erodingialkonzil das beschlössen zu haben scheint, was es thatsächlich nicht beschlössen hat, so so daß die Unterschriften der Bischösse unecht sind" (Granderath II, S. 179). Dieselbe Klage sindet sich in den dem Papst und dem Konzil eingereichten Postulata französsischen Suschlässen und Verzelsschlich Melchers sprach über Verzelsschlichen Sunden das Verlangen und Verzelsschlichen Weicherschrenden über Mißstände. Selbst bas Berlangen nach Nationalspnoben und regelmäßig wiederfehrenden ötumenischen Synoben wurde laut (Granderath II, S. 181). Nachbem insgefamt fiebenundbreißig Redner zu biefen 45 Schemata gesprochen hatten, wurden sie in der sechszehnten Generalkongregation am 25. Januar ber Disziplinardeputation "pro examine" überwiesen (Coll. L. p. 721 d). Das Schema De episcopis ist nicht mehr Vegenstand von Verhandlungen des Konzils geworben. Das Schema De sede episcopali vacante wurde in revidicrter Gestalt (ib. p. 655 ff.) nochmals am 23. August erörtert (ib. p. 764), aber es ist nicht mehr barüber abgestimmt worden (Granderath so III, S. 522 ff.). — Vom 25. Januar bis zum 8. Februar wurde von achtunddreißig Rednern bas Schema De vita et honestate clericorum (Coll. L. p. 659 ff.) bistutiert (ib. p. 722-726). Nach den vorhandenen Berichten wurden die geistlichen Übungen, das gemeinsame Leben der Priester, der Sölibat (Mißstände in Frankreich, Granderath II, S. 198), die Fehler des römischen Breviers, das Barttragen der Kleriker und andere Fragen berührt, aber 55 die Debatte stand auf keinem hohen Niveau. Die Vorlage wurde an die Disziplinars deputation zurückverwiesen und ist nicht mehr an das Konzil zurückgelangt. — Bom 10. dis 22. Februar (24.—29. Generalkongregation) wurde das Konzil mit dem Schema De parvo catechismo (Coll. L. p. 663f.) beschäftigt, indem ber Papst die Absicht aussprach, einen kleinen Katechismus nach Art bes Bellarminichen ausarbeiten ju laffen, ba= co

mit die Verschiedenheit in der Unterweisung der Elemente des Glaubens ein Ende habe. Dieser Katechismus sollte dann in die verschiedenen Landessprachen übersett werden, während die Bischöfe die Freiheit behielten, unabhängig davon katechetische Unterweisungen herauszugeben. Aber der Gedanke der Unisizierung des Unterrichts fand neben starker Besürs wortung auch heftige Opposition, aus mannigsachen Motiven. Auch dieses Schema wurde an die Disziplinardeputation zurückverwiesen. In verbesserter Gestalt (Coll. L. p. 664 fl.) wurde es am 24. April der Synode aufs neue vorgelegt. Bei der Abstimmung in der neunundvierzigsten Generalkongregation votierten von 591 Anwesenden 491 mit placet (ib. p. 742). Da über das Schema aber nicht in der vierten öffentlichen Sitzung definitiv abgestimmt worden ist. gebört es zu der großen Gruppe der unerledigten Vorlagen.

10 abgestimmt worden ist, gehört es zu der großen Gruppe der unerledigten Borlagen. Einen wichtigen Einschnitt in der Geschichte des Konzils bezeichnet die in der neunundzwanzigsten Generalkongregation am 22. Februar erfolgte Publikation (Coll. L. p. 728) bes päpstlichen Dekrets vom 20. Februar (ib. p. 67 ff.), das angeblich nur zur leichteren Verwirklichung der von dem apostolischen Schreiben Multiplices inter vom 27. No-16 bember vorigen Jahres verfolgten Bwede einige Normen für die Berhandlungen auf-ftellen wollte. Diefes Detret stellte aber jum Teil ganz neue Grundfate auf und muß baher als eine neue Befchaftsorbnung bezeichnet werben. Die wichtigften ihrer vierzehn Bunkte umfassenden Bestimmungen waren: Ausstellungen (animadversiones) an einem Schema sind fortan nicht mehr mündlich, sondern schriftlich zu machen 20 und zwar innerhalb eines bei seiner Vorlegung von den Präsidenten zu bestimmenben Zeitraums (§ 1); mit den Ausstellungen sind Verbesserungsvorschläge zu verbinden (§ 3); diese Ausstellungen sind bei dem Sekretar des Konzils einzureichen, der sie ben zuständigen Deputationen überweist (§ 4); darauf gelangt mit einem summarischen Bericht über die eingelaufenen Ausstellungen das von der Deputation verbesserte Schema 20 an das Ronzil zur mündlichen Verhandlung (§ 5); von der vorliegenden Frage abschweifende Redner sind durch die Präsidenten zur Sache zu rusen (§ 10); wenn der Gegenstand der Debatte erschöpft ist, so können die Präsidenten auf schriftlichen Antrag von zehn Synodalen an die Generalkongregation die Frage stellen, ob die Diskussion noch fortgesetzt werden soll, die Majorität entscheidet (§ 11); über die Annahme einer Borlage entscheidet die Stimmenmehrheit (§ 13); die Abstimmung erfolgt mündlich mit mit placet ober non placet, doch ist auch ein bedingtes placet julaffig, aber biese Bebingung ift bann schriftlich einzureichen (§ 14). — Der Anlaß zu biefer Abanberung ber Geschäftsordnung war bas langfame Fortschreiten ber Konzilsberhandlungen, die im Laufe von drei Monaten nicht ein einziges Schema zum Abschluß gebracht hatten. Dieses vergebnis wurde auch inmitten der Synode empfunden, wie verschiedene Petitionen um Abfürzung ber Debatten (Coll. L. p. 957 f.) beweisen, aber ber Grund ber Mißerfolge lag doch nicht darin, daß den Entwürfen das "wahre Wohlwollen" verfagt wurde ((fo Granderath II, S. 224f.) und auch nicht barin, daß die Mitglieder nicht "bon bem Berlangen befeelt" waren, "die Beratungen nach Möglichkeit zu fördern". Die Verhandlungen rucken vielmehr 40 deshalb nicht von der Stelle, weil die Synode der Überzeugung war, daß die ihr vorgelegten Schemata nach Form und Inhalt ben Ansprüchen an ein unter ihrer Berantwortung ju ftanbe tommendes Detret nicht genügten. Daß biefe neue Gefchäftsordnung geeignet war, eine Befchleunigung ber Beschäftsführung berbeizuführen, leuchtet allerdings sofort ein, aber fie konnte boch nur unter der Boraussetzung als ein Fortschritt gelten, daß bas Kongil biefe Berkurgung seiner 45 Berhandlungen nicht mit Nachteilen anderer Art bezahlen mußte. Ob dieser Fall vorlag oder nicht, hing aber bavon ab, ob die Leitung bes Konzils fo großes Bertrauen befaß, daß ihr ohne Bebenken eine fast unbegrenzte Machtfülle überwiesen werden konnte, ob ferner der Majorität der Synodalen die Einsicht, dre Gerechtigkeitssinn und die Feinfühligkeit augetraut werden durfte, die einen Migbrauch der Zahlen ausschließen, ob endlich der Abstimmungsmodus annehmbar war oder nicht. Auf diese Fragen geben die Proteste gegen bie veränderte Geschäftsordung von fünfzig Bischöfen unter der Führung des Erzbischofs Darboy von Paris am 1. März (Coll. L. p. 958 ff.), von zweiundzwanzig anderen Bischöfen (ib. p. 963 ff.) mit Kardinal Schwarzenberg an der Spipe am 4. März, von vierzehn vorwiegend deutschen Bischösen am 2. März (ib. p. 967) eine deutliche Ant= 55 wort. Aber sie haben nichts erreicht, nicht einmal eine schriftliche Antwort (Granderath II, S. 242). Denn ber einzige Weg, ber vielleicht jum Ziel geführt hatte, nämlich bie Mitarbeit an ben Verhandlungen bis zu einer Verständigung über die aufgeworfenen Fragen einzustellen (Friedrich III, S. 672) ift von ber Minorität nicht eingeschlagen worben. Indem fie fich aber den neuen Bestimmungen thatfachlich unerwarf, bat fie so sie anerkannt.

Der Awed ber Abanderung ber Geschäftsordnung war aber nicht nur ber, überhaupt ein rascheres Tempo der Arbeiten des Konzils herbeizuführen, sondern bestand vor allem barin, nach bem Scheitern ber Boffnungen auf eine Annahme ber Infallibilität burch Alklamation beren Definition auf bem Wege ber Beschlußfaffung ju sichern. Denn barauf strebte bas Konzil hin, mochten auch im Januar und Februar, wie wir sahen, die 5 Sitzungen mit der Behandlung anderer Stoffe ausgefüllt werden. Bierzehn Tage nach Eröffnung bes Konzils waren bereits die Besprechungen eines kleinen Kreises von Definitionsfreunden über die Art ihres Vorgehens im Gange (Granderath II, S. 136 ff.). Die erste Versammlung fand im Hause des Bischofs Senestreh von Regensburg statt, die zweite am 23. Dezember in der Villa Caserta, die dritte wieder dei Bischof Senestreh 10 am 28. Dezember. Aus ihren Beratungen ging der Antrag an das Konzil, die Unsehle barkeit des Papstes auszusprechen, hervor, der zwar nicht der erste war — denn schon unter dem 25. Dezember hatte Erzbischof Dechamps von Mecheln einen gleichen Antrag ein= gereicht (Coll. L. p. 921 ff.) — aber boch die große Attion eingeleitet hat. Mit einem ursprünglich von fünfzehn Bifchofen unterzeichneten Begleitschreiben vom 30. Dezember (ib. p. 1703) 15 lich von fünfzehn Bischöfen unterzeichneten Begleitschreiben vom 30. Dezember (ib. p. 1703) 15 wurde diese Petition (ib. p. 924) um Neujahr in Umlauf gesetz und sand bald an 380 Unterschriften (Granderath II, S. 141). Sine Abresse der Bischöfe beider Sizilien wies 69 Namen auf (Coll. L. p. 934), dazu kamen die Adresse einzelner Synodalen (ib. p. 935 ff.). Insgesamt waren es an 480 Bischöfe, die auf schriftlichem Weg bei dem Konzil auf die Definition antrugen. Erst auf die Kunde von diesen Veranstaltungen 20 haben die Definitionsgegner sich zusammengeschlossen, am 8. Januar begannen ihre Beratungen und in sünf Gegenadressen (ib. p. 944 ff.), die von 136 Bischöfen unterzeichnet waren, wurde der Papst angegangen, dem Konzil über die Insalbislität keine Vorlage zu machen. Über diese Eingaben hat die Antragskommission am 9. Februar verhandelt (Granderath II S. 151 ff.) Kis auf amei Mitglieder war sie pollässkie perfammelt und ber (Granderath II, S. 151 ff.). Bis auf zwei Mitglieder war fie vollzählig versammelt und be- 25 fcbloß, indem nur Kardinal Raufcher dagegen ftimmte, bem Bapft bie Annahme ber Definition zu empfehlen. — Durch biefe Abressen für und wider bie Infallibilität war bas Borhandensein von zwei Parteien auf bem Konzil offentundig geworden, beren Begiehungen fich naturgemäß badurch verschäften, daß beide Gruppen ftart agitierten und es an keinen Anstrengungen sehlen ließen, Unterschriften zu sammeln. Sehr überraschend so wirkte das Größenverhältnis der beiden Gruppen. Die Ultramontanisserung der römischstatholischen Kirche war viel zu weit fortgeschritten und die Zusammensetzung des Konzils der ultramontanen Richtung viel zu günstig, als daß es zweifelhaft sein konnte, ob von seiten der Mehrheit die Frage einer dogmatischen Entscheidung über die Unsehlbarkeit bejaht werden würde. Es war vielmehr die Stärke der Minorität, die sensationell wirkte! Und der Eindruck 86 ihrer Opposition wurde noch verstärkt durch das Gewicht mancher der ihr angeschlossenen Berfönlichkeiten und durch bie nationale Gruppierung der Parteien. Von den beutschen Bischöfen waren breigehn Gegner ber Definition, barunter Erzbischof Scherr von Munchen, Erzbischof Melchers von Röln, Fürstbischof Förster von Breslau, Bischof Retteler von Mainz, Bischof Hefele von Rottenburg, und nur vier traten für fie ein, barunter Bischof Martin 40 von Baderborn und Bischof Senestren von Regensburg. Unter den öfterreichisch-ungarischen Bischöfen war ebenfalls die Mehrheit in der Reihe ihrer Gegner zu sinden und ihr ge-hörten an Männer wie Kardinal Schwarzenberg aus Prag, Kardinal Rauscher aus Wien, Erzbischof Simor aus Gran, Erzbischof Happald aus Kalocsa, Bischof Stroßmayer aus Diatovar. Von den französischen Bischöfen stand ein Drittel auf seiten der Opposition 45 Wiatovar. Lon den franzosischen Bischofen stand ein Artitel auf seiten der Opposition is (Granderath II, S. 268 ff.), darunter Erzbischof Darbod von Paris, Bischof Dupanloup von Orleans, Bischof Maret in Paris. Unter den Mitgliedern des Konzils, die während dessen Tagung wie in den vorangegangenen Zeiten befonderen Eifer in der Propaganda für die Infallibilität entfalteten, ragten der Konvertit Erzbischof Manning von Westminster und Bischof Senestreh von Regensdurg besonders hervor. so Ihre Stärke war die Zuversichtlichkeit des Glaubens an die Notwendigkeit der Dessenition dieser Lehre, die Stärke der Minorität ihre theologische Erudition und Intelligenzanten der Konverties der Minorität ihre theologische Erudition und Intelligenzanten der Konverties der Minorität ausgeschwafts der Minorität ausgeschwaf Es war tein Zufall, daß die spanischen Bischöfe ausnahmslos ber Majorität angeborten und breiviertel bes beutschen Epiftopats ber Minorität, benn biefe Saltung war durch das Niveau der theologischen Bildung des Klerus in beiden Ländern so bedingt. Durch eine fuhne Scheidung zwischen Hiftorie und Dogmatik versucht freilich ber Jesuit Granderath unter Hinweis auf eben diese verschiedene Haltung des spanischen und deutschen Spistopats den Leser von der Überlegenheit der dogmatischen Bildung der Bischöse Spaniens zu überzeugen. "Auf dem Konzile, wo man Gelegenheit hatte, den Stand der theologischen Wissenschaft bei den einzelnen Nationen zu vergleichen (!), bildete 60

fich unter ben katern bas Schermort: die Spanier baben ihre Ibeologie aus Folianten, Die Gratiener aus Quarte, Die Frangoien aus Chambanten und die Leutichen aus Broichuren frudiert' (Granderath II, S. 271). Eine große Schwierigkeit lag für die Mino-rität darin, daß Karft Bius IX. offen gegen die von ihr vertretene Bosition Kartei ergriss, s indem er die Autoren von Schriften ju Gunfien ber Unfehlbarteit und bie, welche Abreffen Diefes Inbalts einreichten, effentlich belobte, auf ber anderen Seite bie Minoritätsbiidofe feine Ungufriedenbeit nachbrudlich fühlen fieg. Unter biefen Umftanden, bie auch von Gentecath nicht geleugnet werben, wirft benen Erflärung (II, S. 294). baß ber Bapit auf bas Konzil leinen Druck ausübte und "es gang ber Leitung bes bl. Geiftes 10 überließ", durch ibre Rübnbeit überraichend. Aber mochte auch vielleicht diese Belundung der personlichen Antipathien bes Lapites auf ben Gerantengang theologisch gering veranlagter und ber Biffenicaft entwohnter Ranner verwirrend einwirten ober rielleicht auch bie Entschluffäbigleit strebsamer ober abbangiger Svnodalen abidwachen, die Entscheidung über ben Ausgang des Kampies wurde nicht burch berartige Beeinfluffungen einzelner Mitglieder 15 bestimmt, sondern bing davon ab, ob die Minoritatsdartei in such selbst die Kraft und bas Bertrauen auf ihre Sache besaß, um sich zu beknupten und durchzusehen. Eben biese innere Festigleit aber bat ibr gesehlt. Bas die stattliche Schar zusammen-hielt, war lediglich die Verneinung der Frage nach der Zweckmäßigleit der Deswittion der Unsehlbarkeit des Bapstes, nicht die Ablednung der Lebre selbst. Bobl baben manche in 20 ibrer Mitte biefen Standpunkt eingenommen und vielleicht war in nicht wenigen Fällen die Bestreitung ber Opportunitat ihrer Festlegung die Formel, hinter ber sich die Einsicht in schwere Bebenken gegen die Lebre selbst verbarg. Aber das die ganze Partei, die theologisch, national und firchempolitisch sehr verschieden intereffierte Elemente in sich bara, umschließende Band war eben doch lediglich die Bestreitung der Opportunität der in Aus-28 sicht stehenden Lebrseitietzung. Die Grundlage der Partei war demnach nur eine Regation. Dadurch war das Feld ibrer Altion sehr beschränkt und es fehlte ihr die fortreißende Kraft des Eintretens für positive Ziele. Bon dem gewaltigen Material, das die Biffenschaft, zumal die deutsche, für den Kampf gegen die Lebre selbst berausarbeitete, konnte die Bartei als ganze nur einen Ausschnitt benuten und sie mußte in sich zus so sammenbrechen, sobald Situationen eintraten, in denen Zweckmäßigkeitsexwägungen und taktische Mücksichen ühren Wert verloren oder völlig versagten. Auch darunter bat die Minorität gelitten, daß ihr eine einzelne führende Personlichkeit gesehlt hat. Die Absassing und Berbreitung der Abressen betresse der Infallibilitätsfrage wurde

Die Absahung und Verbreitung der Adressen bettesse der Infallibilitätstrage wurde von ausgedehnten pu bliziftischen Erörterungen begleitet, an denen sich Mitglieder beider Michtungen auf dem Konzil beteiligten (Frieddern a. C. S. 38). In Frankreich waren es vor allem die Auseinandersehungen des Mitglieds der französischen Akademie und früheren Oratorianers Gratry mit Erzbischof Dechamps, zuerst über die Honoriusfrage, die Ausseinen erregten und dem Angreiser viel Zustimmung, aber auch scharfen Widersseitung, z. B. von Bischof Räß von Straßdurg, eintrugen (über die Gratry-Kontroverse vogl. Coll. L. p. 1396 st.; 1871 hat er sich dann den Dekreten des Konzils unterworsen, ib. p. 1405). Unter den die Vorgänge auf dem Konzil kritisierenden Schristen nahm die im Mai erschiende, durch ihre Sacksenntnis ausgezeichnete Broschüre "Ce qui se passe au concile" (deutsch u. d. Titel: "Wie es auf dem Konzil bergeht", München 1870) einen hervorragenden Platz ein, Erzbischof Darbov von Paris empfahl sie Napoleon (Coll. L. p. 1568, vgl. Granderath II, S. 554 st.) und das Konzil diest es für notwendig, gegen sie zu protestieren. Da der französische Klerus sür die Infallibilitätserslärung interesserung war, was er durch zahrliche Abresse Gallikanismus (!) und wünschte daher, daß ein Konzilsbeschluß dessen überbleichel befeitige, während es doch vielmehr der Gegensatz gegen die Visiose, ebend. S. 273 —, kam es mehrfach zu Konslikten zwichen Bischösen und ihren Diöcesanen (Marseille, St. Brieuc). Montalembert aber hat es nach seinem Tode (12. März 1870) düßen müssen, daß er in seinem nicht nur sür die damalige Situation wichtigen Brief vom 12. Februar (Coll. L. p. 1385) dagegen protessierte, daß die Gerechtigkeit und bie Walpspeit, die Vernunft und die Geschichte dem von den Ultramontanen im Batikan ausgerichteten Idea geopfert wurden.

Noch stärker aber war die durch das Konzil entsachte Bewegung in Deutschland. Die wissenschaftliche Bildung des Klerus war hier zu groß, als daß er kampflos vor dem neuen Dogma die Wassen strecke, und der Name Döllinger gehörte zu den in der so Monzilelitteratur am meisten genannten. In München erschienen jene "Kömischen Briefe

vom Konzil" (vgl. oben), beren eminenter Einfluß auf die öffentliche Meinung un-bestritten ift, so verschieden auch das Urteil über ihren Wert lauten mag. Unter bem 19. Januar veröffentlichte Döllinger mit Namensunterschrift "Einige Worte über die Unsehlbarkeitsadresse" in der "Augsdurger Allgemeinen Zeitung" (Coll. L. p. 147:3 ff.) und erregte durch diesen Artikel das größte Aufsehen. Aus Breslau, Braunsberg, Bonn, 5 Köln, Prag, Münster wurden dem Verfasser Justimmungsadressen (ib. p. 1482 ff.) gesandt, er wurde der Mann des Tages, aber auch der größten Anseindungen. Schon das mals offenbarte fich übrigens ber Unterschied awischen bem Standpunkt Dollingers und bem ber Konzilsminorität in einer für beren Aussichten verhängnisvollen Weise, denn Erzbischof Scherr von München, Erzbischof Melchers von Köln, Bischof Ketteler von Mainz, 10 Bischof Krement von Ermland legten Gewicht darauf, öffentlich ihre Migbilligung der Döllingerschen Ausstührungen auszusprechen (Coll. L. p. 1489 ff., 1485 f.). Um 9. März erschingerie Aussusstangen auszuspreigen (Con. L. p. 14091). 2m 9. Mitz erschien Döllingers Artikel gegen die veränderte Geschäftsordnung (ib. p. 1499 ff.). Was in diesem Frühjahr der Münchener Nuntius Meglia an Kardinal Antonelli zu berichten hatte (Granderath II, S. 649 u. a.), waren keine günstigen Eindrücke. — In England 15 hat der Widerspreich Newmans gegen die Definition (Coll. L. p. 1513 f.) keine Kämpfe hervorgerusen, die an die auf dem Kontinent gesührten heranreichten.

In der dreizehnten Generalkongregation am 21. Januar war unter die Mitglieder der Synode verteilt worden (Coll. L. p. 720) das Schema Constitutionis dogmaticae de ecclesia Christi (ib. p. 567—641). Diese Konstitution zersiel in drei Teile: 20 der erste behandelte in 15 Kapiteln die Lehre von der Kirche, der zweite faßte in 21 canones bie Kernpunkte zusammen unter gleichzeitiger Anathematisierung entgegengesetzer Ansichten, ber britte und größte gab unter bem Titel "Adnotationen" eingehende Begründungen ber in ben beiben ersten Teilen bargelegten Lehre. Bon bieser Kirche wurde ausgesagt, daß sie der mostische Leib Chrifti ist (cap. 1), daß nur in ihr die driftliche Religion aus. 25 geubt werben tann (cap. 2), daß sie bie vollkommene Gesellschaft ist (cap. 3), daß von ihr getrennte Gemeinschaften nicht als ihr Teil bezeichnet werben konnen (cap. 5), daß nur durch sie und nur in ihr die Seligkeit erreicht werden kann (cap. 6. 7), daß sie unvergänglich und unsehlbar ist (cap. 9. 10), daß sie eine besondere potestas besigt (cap. 10), daß Christus in ihr den Primat des römischen Bischofs eingesetzt hat (cap. 11) 30 und diese daher auch zeitliche Herrschaft besitt (cap. 12). Wird zwischen der Kirche und bem Staat die Eintracht gestört, dann ist es die Schuld des Staates, der die Rechte und Pssichten der Kirche nicht respektiert (cap. 13). Auch die Regenten sind an das Geset Gottes gebunden, das Urteil aber, wie es zu handhaben ist, gehört zu dem supremum magisterium ecclesiae (cap. 14). Das Schlußkapitel verlangte für die Kirche den 85 Jugendunterricht, die Freiheit in der Ausbildung des Klerus und bessen Befreiung von der militärischen Dienstpflicht, die Unbeschränktheit der Orden u. a. Unter den canones war zu lesen (Nr. XX): Si quis dixerit, in lege status politici, vel in publica hominum opinione constitutam esse pro publicis ac socialibus actionibus supremam conscientiae normam; aut ad easdem non extendi ecclesiae iudicia, 40 quibus ea de licito et illicito pronuntiat; aut vi iuris civilis fieri licitum, quod iure divino vel ecclesiastico est illicitum: anathema sit (ib. p. 578). Als bieses Schema trop des Gebots der Geheimhaltung erst teilweise, dann volständig bekannt wurde, am 10. Februar in der "Süddeutschen Presse" (Granderath II, S. 688), war der Eindruck geradezu verblüffend. "Man zweiselte zuerst an der Authentizität dieser Doku- 1500 wurde sie dald bestätigt, besonders durch die Unzufriedenheit, welche die Veröffentlichung am römischen Hof hervorrief. Sobald die Echtheit dieser Schriftstude außer Frage war, erhob sich ein Schrei ber Migbilligung in ber Presse von ganz Europa; man mahnte die Regierungen, aufzumerken und die burgerliche Gesellschaft zu verteibigen, welche burch Lehren eines vergangenen Zeitalters bebroht seien" (Ollivier, L'église et 50 l'état II, p. 190 ff.). Die Annahme biefes Schemas war nichts anderes als die Dog= matifierung ber Lehren und Grundfate bes Spllabus und seine Lorlage in ber Tat ein Unternehmen, das um feiner Konfequenzen willen die Regierungen, wie es schien, mobil machen mußte, wenn sie auch bis bahin sich von jedem Gingriff in das Konzil zuruchgehalten und eine beobachtende und abwartende Haltung eingenommen hatten. Die Entscheidung darüber, 56 ob diese Politik auch jest noch fortzusesten war, rubte nach Lage der Dinge bei Frankreich. Hier war seit dem 2. Januar das Ministerium Ollivier am Ruder (Granderath II, S. 681 ff.; Friedrich III, S. 619 ff.), unter dem Graf Daru das Ministerium des Auswärtigen hatte. Wie Ollivier die französische Politik gegenüber dem Konzil aufgefaßt hat resp. aufgefaßt sehen wollte, hat er in seinem Werk über Kirche und Staat niedergelegt. Daru unter: 60

idies ids von ibm barin, daß er auf dem Boden der Anerkennung der Freiheit des Annals, wie auch andere Minglieder des Labinetis, kein Freund der Tefinition der Infallibilität war.

Zunachie war es aber bas Schema de ecclesia, bas allarmierent wirkte. Grai s Beuft wies am 10. Februar (Coll. L. p. 1570 f.) ben öfterreichischen Betickafter Graf Trautmannstorf an, tem Rarbinal-Staatsfeltetar ju erflären, daß bie Beröffentlichung folder Die Achtung vor bem Gefes verlegender Bestimmungen in Oberreich unterfagt und die Ubertretung biefes Berbotes mit gerichtlicher Bestrafung geabndet werden wurde (ber Bericht bes Gesandten über die Unterredung mit Antonelli vom 17. Februar ib. p. 1576 ff.). 10 Beit wichtiger aber war, daß auch Frankreich jest bas Bort ergriff. In einer auch ben anderen Rachten mitgeteilten Tepeiche vom 20. Februar (ib. p. 1553 ff.; Granberath II, 2. 692 ff.) wied Graf Daru die in dem Schema embaltenen Übergriffe in das ftaatliche Gebiet jurud und verlangte, bag der beilige Stubl der franzöfischen Regierung vor der Beidlugfaffung bes Konzils über Fragen, Die Die Bolitit betrafen, Gelegenheit gebe, bem is Ronzil ibre Auffaffung ju übermitteln; Daru bat dabei an die Abfendung eines Ge-Antonelli aber erteilte in feinem Brief an ben Runtins Chigi vom fancten gebacht. 19. Marz (Coll. L. p. 1555 ff.) eine ablebnende Antwort. Diefer Befcheid war für Frankreich eine Aberraschung und wurde begreiflicherweise unangenehm empfunden. Die franzöfische Regierung bat darausbin in einer zweiten Denkschrift, vom 5. April (ib. p. 1563 ff.), 20 die Forderungen der ersten Rote zwar fallen gelassen, bielt aber den gegenüber dem Schema eingenommenen Standpunkt vollständig seit, und verlangte die Entsernung der gefährlichen Stellen. Dieses Borgeben der französischen Regierung fand die Zustimmung auch anderer Mächte, vor allem Literreichs (Depeiche Beusts vom 10. April, ib. p. 1585 s.). Aber es ift dadurch nichts erreicht worden, da binter diesen Protesten nicht der Wille zu ent-25 sprechendem Handeln ftand. Antonelli bielt sogar die Zeit für geeignet, dem österreichischen Reichstanzler am 20. April in einer auffallenden Beise zu antworten (ib. p. 1588 ff.; Granderath II. S. 709 ff.) und in Frankreich wurde nach bem Sturz bes Grafen Daru Ellivier am 18. April auch Minister bes Auswärtigen. Damit war die Gefahr endgiltig beseitigt, daß etwa von frangofischer Seite auf das Ronzil ein Druck ausgeübt wurde; 20 was auch immer Erzbischof Darbon burch feine Borftellungen bei Rapoleon versucht bat. Dieselben politischen Erwägungen die ibn zu großer Reserve bestimmten, waren auch für Bismard maggebend (Coll. L. p. 1601 ff.). Ebensowenig gab England seine Zuruchaltung auf, benn ben Ginfluffen Lord Actons auf Glabstone wurde burch die Berichte bes englischen Geschäftsträgers in Rom, Cbo Ruffell, an ben Minister bes Außeren, Lord 26 Clarendon, die Wage gehalten (über die Einwirfung Mannings auf Ruffell vgl. Burcell, Life of Manning II, E. 433 ff.).

Am 22. Februar trat in den Berhandlungen des Konzils eine Pause ein, erst am 18. März folgte die dreisigste Generalkongregation. Zu dieser Unterdrechung zwang die Notwendigkeit einer Umgestaltung der Konzilsaula. Die Deputationen erhielten dadurch Beit, die an sie zurückderwiesenen Schemata umzuarbeiten, während die Synodalen aufgesordert wurden, nach der sosort in Kraft tretenden neuen Geschäftsordnung ihre Bemerkungen zu den ersten zehn Kapiteln des Schemas De ecclesia binnen zehn Tagen bei dem Sekretär des Konzils einzureichen (Coll. L. p. 729ss.). Am 6. März erfolgte endlich der große Schlag: den Mitgliedern des Konzils wurde zu Kapitel 11 des Schemas IDe ecclesia (De Romani pontificis primatu) ein Zusapartikel, der die Überschrift stütze: "Romanum Pontissem in redus sidel et morum definiendis errare non posse" (ib. p. 641) zugesandt. Das beigefügte Monitum des Sekretariats des Konzils bezeichnete diese Borlage als die Erfüllung des Wunsches zahlreicher Mitglieder (eum plurimi episcopi petierint a SSmo domino nostro, ut concilio proponatur thema de infallibilitate Romani pontissies) und sorderte dazu aus, etwaige Bemertungen zu dem elsten Kapitel samt diesem Zusap binnen zehn Tagen einzureichen; die Frist wurde dann die zum 25. März verlängert (ib. p. 1697 vgl. 729). So war denn die Entscheidspielens der Kurie war zu Ende und das Konzil stand vor einer klaren Situation.

Si hung am 24. April 1870. Die Generalkongregationen hatten noch nicht wieder begonnen, als bereits aus der Mitte der Majorität, die es nicht erwarten konnte, die Definition der Infallibilität unter Dach und Fach gebracht zu sehen, Bersuche unternommen wurden, die Eröffnung der Verhandlungen darüber zu beschleunigen. In diesem so Sinn sprachen sich u. a. am 10. März dreiundneunzig Käter in einer an die Präsidenten des

Konzils gerichteten Eingabe aus, ebenso sechsundbreißig Bischöse in einer Petition an die Anstragskommission (Coll. L. p. 969 ff.) Auf der anderen Seite verlangten sechs ungarische Bischöse in einem Postulat an den Kardinal de Angelis (ib. p. 973 f.), daß diese schwierige Materie erst dann auf die Tagesordnung gesett würde, wenn sie sorgfältig durch die Mitglieder des Konzils geprüft wäre, und am 20. April baten vierzehn Bischöse verschiedener beschware in Kander (ib. p. 975 ff.), daß der Verhandlung über das elste Kapitel des Schemas de ecclesia die Erörterung des 13. und 14. Kapitels über das Verhältnis von Kirche und Staat, speziell über die Bulle Bonisacius' VIII. Unam sanctam, vorangehen solle (Friedrich III, S. 857 ff.). Nach dem Tagebuch eines Mitglieds der Spnode — ob es den von Granderath III, S. 9 ff. ihm zugeschriedenen Wert besitzt, muß dahingestellt volleiben —, waren unter den Konzilspräsidenten die Kardinäle Bisso, de Luca, de Angelis geneigt, diesen Wünschen der Minorität entgegenzukommen. Sine kleine überaus betriedziame Gruppe von Prästaten, die sich um Erzbischof Manning und Bisschof Senestred von Regensdurg, den beiden Haupstagitatoren zu Gunsten der Unsehlbarkeit, scharte, trat sedoch diesen Versuchen einer Haupstzeichnere der Papst selbst, in einer Audienz und dann durch eine von hundertzundsünfzig Bischösen unterzeichnete Vertiton (Coll. L. p. 977 ff.) vom 22. April angegangen und auf diesem Wege erreicht, daß die von ihnen ersehnte Verhandlung nicht weiter hinausz

geschoben wurde.

Die Generalkongregationen vom 18. März bis 19. April, d. h. die dreißigste bis sechsund= 20 vierziaste (Coll. L. p. 730-739), haben sich mit der Beratung des am 10. Januar der Glaubensbeputation überwiesenen und von dieser revidierten Schemas De doctrina catholica beschäftigt. In dieser Deputation war eine Subkommission von drei Mitgliedern gebildet worden, die ihrerseits wiederum die Hauptarbeit an Bischof Martin von Paderborn übertrug, der sich dabei der Unterstüßung des Jesuiten Kleutgen bediente. Die Verhandlungen 25 der Deputation (Granderald II, S. 363 ff.) führten schließlich dazu, daß nur der erste Teil des Schemas (Coll. L. p. 69 ff.), und zwar unter dem Titel de fide eatholica, ben Generalkongregationen überwiesen wurde, mabrend ber zweite Teil bes Schemas (ib. p. 1632 ff.) überhaupt nicht zur Berhandlung im Plenum gelangt ift. In ber am 18. Marz beginnenden Generalbebatte, die durch ben Bericht bes Erzbischofs Simor von Gran 20 (ib. p. 80 ff.) eingeleitet wurde, fand ber Entwurf neben mannigfacher Anerkennung boch auch verschiedentlichen Tadel. Bischof Ginoulhiac von Grenoble sette aus, daß die Deputation von sich aus Zusäte. Sticko schema gemacht habe, die in dem Konzil nicht beanstragt worden wären. Kardinal Schwarzenberg gab diesem Tadel sogar eine noch schärfere Formulierung, indem er die Arbeit der Kommission nicht als die Frucht der konziliarischen so Beratung anerkannte. Als er sich aber beklagte, daß die Bäter zu den stenographischen Berichten keinen Zutritt hätten, wurde er von dem Präsidenten unterdrochen. Erzbischof Kenrick bon St. Louis tabelte u. a. Die vielen Anathematismen. Unter ben in ber Spezialbebatte gehaltenen Reden ist die des Bischoss Stroßmaper am 22. März zu großer Berühmtheit gelangt, weil sie zu einer stürmischen Szene geführt hat, die für die Beurteilung der Redefreiheit 20 ber Synobalen einen wichtigen Beitrag liefert. Strogmager beanstandete zunächst auf Grund ber früheren Bragis ber ötunienischen Kongile bie Schluftworte ber Ginleitung (Cum itaque nos etc. Coll. L. p. 71 c), nach denen nicht das Konzil, sondern der Papst das Subjekt der Definition sein sollte. Dann aber wandte er sich gegen die Säte des Proventiums (ib. p. 70), in denen aus den proscriptae a Tridentinis patribus 45 haereses abgeleitet wurden opinionum et philosophicorum systematum monstra, mythismi, rationalismi, indifferentismi nomine designata, quae in unam demum coalescentes errorum congeriem, naturalismum ediderunt und gesagt war, daß impia huiusmodi peste impune grassante auch manche Söhne ber Kirche angestedt Strogmaber "tabelte die Berkehrtheit und Ungerechtigkeit Diefer Borte, so worden seien. indem er auf die religiofe Bleichgiltigkeit, welche im Ratholizismus ber Reformation vorausging, hinwies, und an die Greuel der Revolution erinnerte, welche die Gottlofigkeit unter ben Katholiten, nicht unter ben Brotestanten verursacht habe. Man solle nicht bie tüchtigen Berteidiger chriftlicher Lehre unter den Protestanten vergessen, von denen viele das Wort Augustins verdienten: errant, sed bona fide errant; es gebe von seiten der Katholiken keine so befferen Widerlegungen der im Schema aufgeführten Gretumer, als die, welche Protestanten geschrieben; alle Christen seien Männern wie Leibniz und Guizot zu Dank verpflichtet" (Duirinus S. 296 f.; Acton S. 90; Friedrich III, S. 773). Daß die Protestanten in Schutz genommen wurden, führte zu einer dramatischen Szene, deren stenographischer Bezricht jest von Granderath II, S. 395 ff. abgedruckt ist. Ob dieser Bericht bezüglich 60

einer höchst gravierenden Stelle (S. 394 Anm. 1) vollständig ift, muß bei ber mangelnben Kontrolle ber ftenographischen Aufzeichnungen burch bie Rebner babingestellt bleiben. Strokmaver wurde von dem Kardinal de Angelis unterbrochen, von Capalti gurechtgewiesen und burch die tumultuarischen Rufe ber aufgeregten Bater jum Berlaffen ber 5 Tribune gezwungen (Indignabundi patres e subselliis egrediuntur, singuli pro se varia obmurmurantes. Alii dicebant: Et isti nolunt infallibilitatem papae, istene est infallibilis? Alii: Lucifer est iste, anathema, anathema! Alii vero: Alter Lutherus est iste, eiiciatur foras. Omnes autem clamabant: Descende, descende!). Am nächsten Tag hat er in einem schriftlich eingereichten Protest gegen die 10 Unterbrechung seiner Rede Beschwerbe erhoben und "für das ihm öffentlich zugefügte Unrecht eine öffentliche Genugthung" verlangt (Granderath II, S. 403), wie es scheint vergeblich. Gegen die Bezeichnung des Protestantismus als pestis soll von Berlin aus eine sehr energische Erklärung (Friedrich III, S. 789) erfolgt sein; da Granderath (II, S. 393 Anm. 1) sie nicht bestreitet, wird die Nachricht als zutressend anzusehen sein. Daß sich 15 starte Einflusse gegen die Definition der angeführten Beurteilung des Protestantismus geltend gemacht haben, ergibt sich daraus, daß das Procemium durch die Glaubens beputation in bem von Strogmaber vertretenen Sinne tatfachlich abgeandert worben ift. Der neue Text (Coll. L. p. 96f.) leitete nicht mehr aus bem Protestantismus ben Naturalismus u. s. w. ab, auch war ber Ausbruck pestis durch impietas ersett. Nach biesen Abande-20 rungen gelangte bie Einleitung zur Annahme. — In ber Spezialdebatte über bas erste Kapitel "De Deo" traten Meinungsverschiedenheiten barüber hervor, ob die Anfangsworte lauten sollten "Sancta romana catholica ecclesia" ober "Sancta catholica apostolica romana ecclesia", die zweite Fassung brang burch. Die Bedenken gegen die vorzgeschlagenen canones und Anathematismen wurden nur von einer Minderheit vertreten, 25 auch der Borschlag des Bischofs Hefele von Rottenburg, nicht die Frrenden, sondern die Frtumer zu verurteilen, fand keine Annahme (Granderath II, S. 417 f.). Das zweite Ravitel, bas u. a. über die Erklärung ber heiligen Schrift handelte, übernahm zwar die tribentinischen Bestimmungen, aber strich baraus bezeichnenberweise bie unanimis consensio (ib. p. 439). Die Erörterungen über das vierte Kapitel De fide et ratione 30 veranlakten den Bischof Ginoulhiac von Grenoble zu einer nachbrücklichen Verteidigung ber Freiheit ber Wiffenschaft (ib. p. 449 f.), aber er brang mit seinem Vorschlag, ju erklaren, daß einige Wiffenschaften von der Offenbarung ganz unabhängig seien, nicht durch. Das Schema enthielt dann noch zwei Schlußermahnungen (Coll. L. p. 77 f.), deren zweite bahin ging, daß auch die Konstitutionen und Defrete beobachtet werden sollen, durch die 36 pravae opiniones, die nicht in der vorliegenden Konstitution aufgeführt seien, von dem apostolischen Stuhl verurteilt würden (über diese bedeutungsvolle Bestimmung und ihre Behandlung: Friedrich III, S. 827 ff.; Granderath II, S. 454 f.). — In der fünfundvierzigsten Generalkongregation am 12. April gelangte das ganze Schema zur Abstimmung und wurde mit 515 Stimmen angenommen, mit placet iuxta modum votierten breiundachtzig Synobale; 40 über die von diesen schriftlich eingereichten Bedingungen (Coll. L. p. 219 ff.) erstattete Bischof Gaffer von Brigen am 19. April ben Bericht (ib. p. 232 ff.). Angesichts ber bevorstehenden definitiven Gesamtabstimmung befand sich die Minorität in schwieriger Lage, benn fie befürchtete, durch ihre Beteiligung die bisher befampfte Geschäftsordnung anguerkennen; auch gegen die Schlußsate bestanden in ihrer Mitte ernste Bebenken. Erft am 45 23. April entschied man sich wesentlich auf das Betreiben der Kardinäle Rauscher und Schwarzenberg für die Abstimmung mit placet. "Der Hauptgrund des Nachgebens war, daß die beiden Kardinäle inzwischen Sicherheit darüber erhalten hatten, es würde un= mittelbar nach der öffentlichen Sitzung die Infallibilität auf die Tagesordnung gesett werben, und da muffe man durch die morgige Unanimität den Kontraft der mangelnden 50 Ginftimmigkeit bei ber Botierung ber Unfehlbarkeit fo grell als möglich hervortreten laffen" (Friedrich III, S. 836). In der am 24. April stattfindenden dritten öffentlichen Sitzung, bei der 667 Bäter anwesend waren, wurde die Constitutio de fide catholica einstimmig angenommen und bie Feststellung biefes Resultates fofort bon bem Bapft "bestätigt" (Coll. L. p. 247 ff.).

3. Die Verhandlungen über die Infallibilitätsvorlage und die Ansnahme der Constitutio De ecclesia Christi in der vierten Sitzung

am 18. Juli 1870.

Ein Borspiel des jett beginnenden großen Nedekampfes um die Infallibilität waren die Versuche einiger bedeutender Bischöfe der Minorität, auf litterarischem Wege ihre Kon-60 spnodalen über die großen, ihrer Definition im Wege stehenden Schwierigkeiten aufzu-

klären, boch mußten sie wegen der Zensur ihre Schriften außerhalb Roms erscheinen lassen. Rardinal Raufder farieb Observationes quaedam de infallibilitatis ecclesiae subiecto, von Bischof Hefele erschien: Causa Honorii papae, Kardinal Schwarzenberg veranlaßte die von seinem theologischen Berater (Brof. S. Meyer in Brag) verfaßte Schrift De summi pontificis infallibilitate personali und Bischof Ketteler ließ eine in Solothurn 6 gebrudte Dentichrift "Quaestio" verteilen, die bei ihrem Eintreffen in Rom auf ber Poft tonfisziert und erst nach energischer Reklamation freigegeben wurde. Der Eindruck dieser Schriften war nicht gering (über Gegenschriften wgl. Granderath III, S. 44 ff.), aber bei der Zusammensetzung des Konzils ohne entscheidende Wirtung.

Schon in der ersten auf die dritte öffentliche Sitzung folgenden General- 10 kongregation am 29. April wurde die Vorlage eines Schema de Romano pontifice angekündigt (Coll. L. p. 740). Aus den Kreisen der Majorität wurde dieser Schritt mit Freuden begrüßt (ib. p. 979 f.), jugleich aber protestierten einundsiebzig Bater mit energischen Worten dagegen, daß ohne vorangegangene Feststellung der Lehre von der Kirche die von der Unsehlbarkeit des Papstes behandelt werde (ib. p. 980 ff.), 16 freilich vergeblich. Die Glaubensbeputation, bei ber bie bis jum 25. Marz abgu-liefernden Gutachten ber Bater über bas Schema De ecclesia in großer Zahl ein= gelaufen waren (Synopsis analytica observationum quae a patribus in caput et canones de romani pontificis primatu factae fuerunt, abgebruckt: Friedrich, Documenta II, p. 179—289) hatte am 27. April mit den Berhandlungen über den 20 Entwurf des durch die Beränderung des Arbeitsprogramms notwendig gewordenen neuen Schemas begonnen und war damit, nicht ohne daß in ihrer eigenen Mitte Differenzen aufgetaucht waren, dis zum 8. Mai zum Abschluß gelangt (Granderath III, S. 121 ff.). Unter die Spnodalen wurde das neue Schema zusammen mit dem Bericht der Glaubens-beputation (Coll. L. p. 274 ff.) am 9. Mai übergeben. Das Schema (ib. p. 269 ff.) Das Schema (ib. p. 269 ff.) 25 führte ben Titel Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi und bestand aus ciner Einleitung und vier Rapiteln: 1. De apostolici primatus in beato Petro institutione, 2. De perpetuitate primatus Petri in romanis pontificibus, 3. De vi et ratione primatus romani pontificis, 4. De romani pontificis infallibilitate nebst drei canones. Ihm lag das elste Kapitel jenes ersten Schemas De ecclesia 20 Christi und das Caput addendum vom 6. März zu Grunde.

Am 13. Mai begann die Generaldebatte in der fünfzigsten Generalfongregation, ein= geleitet burch ben Bericht bes Bischofs Bie von Boitiers (Coll. L. p. 290 ff.). In ben vierzehn Generalkongregationen, die fie ausgefüllt hat, wurden vierunbsechzig Reben gehalten (Granderath III, S. 285), die zum Teil den Charakter von Abhandlungen trugen und begreiflicherweise 83 viele Wiederholungen aufwiesen. Als einen Berftoß gegen die Logik bezeichnete Bischof David von Saint Brieuc das Berfahren, über den Bapft Erklärungen abzugeben, bevor die Lehre von der Kirche festgestellt sei, Kardinal Schwarzenberg unterstützte diesen Angriff auf die veränderte Tagesordnung, und zahlreiche andere Redner folgten ihm barin. Bischof Greith von St. Gallen fprach es offen aus, daß der Definition der papftlichen Unfehl: 40 barteit nicht nur Zwedmäßigkeitsgrunde im Bege ftunden, fondern auch Bebenken gegen die Lehre felbst. Bischof hefele von Rottenburg, der wohl alle Synodalen an Geschichtsfenntnis überragte und auf bem Gebiet seiner speziellen Forschung, in ber Geschichte ber Konzilien, eine anerkannte Autoritätsstellung behauptete, sprach als Siftoriker und führte bas firchliche Altertum ins Feld, vor allem die Berurteilung des Papstes Honorius I. durch 46 das sechste okumenische Konzil. Bischof Ketteler von Mainz führte aus, daß durch die Erhebung ber bisber nur als Schulmeinung vertretenen Lehre von der papftlichen Unfehlbarkeit gur Burbe eines Dogmas "bie göttliche Konstitution ber Kirche verandert und vernichtet zu werden scheint". Als Bischof Verot von St. Augustin seine den Gegnern offenbar recht empfindlichen historischen Ausführungen in die Erklärung ausmünden ließ, daß es ihm so als ein Satrileg erscheinen wurde, diefer Lehre seine Stimme zu geben, wurde er von bem Prafibenten Capalti fcroff unterbrochen und de Angelis entzog ibm bas Wort. Bifchof de las Cafes polemisierte gegen die Borlage, weil baburch die Berfassung der Kirche berändert und aus einer aristotratischen in eine absolut monarchische umgewandelt würde. In der von Stroßmaber gehaltenen Rebe wurde aus bem Regertaufftreit nachgewiefen, bag bas 56 dritte Jahrhundert nichts von einer Unfehlbarkeit des römischen Bischofs wußte. Bischof Maret führte aus, daß der Unsehlbarkeitscharafter einer papstlichen Lehrentscheidung von der Zustimmung der Bischöfe abhängig sei. Für Bischof Dinkel von Augsburg war der Mangel eines Hinweises auf die Unsehlbarkeit in Mt 16, 18 f. der ausreichende Schriftbeweis gegen diese Lehre. — Da nach allgemeiner Anschauung für die Dogmatisies 🚳

rung einer Lebre nicht nur fur notwendig erachtet wird, daß nie in der gottlichen Offenbarung enthalten ift, sondern auch, daß das Bohl der Kinche ibre Festlegung verlangt (Granderath III, &. 213), so tauchte die Frage ibrer Opportunität in der Debatte immer wieder auf und war auch gar nicht zu umgeben. Biichof Rivet von Dijon feste bier 5 ein und zeigte, daß fie fur nicht wenige unerträglich fei, bem Bobl ber Rirche ichabe und für die Regierung der Kirche unnüt sei. Ebenso verneinte Kardinal Schwarzenberg ibre Begründung aus den Bedürfniffen ber Gegenwart und Kardinal Raufcher bestritt, daß bie achizehn Zahrhunderte geltende Überzeugung von der Unfehlbarkeit der Detrete allgemeiner Konzile und der von der Kirche angenommenen Defrete ber Bapite nicht mehr genügend fei. 10 Zu den wichtigsten Reben gebort die bes Erzbischofs Darbon von Karis (ebend. S. 233 bis 240), der die Borgeschichte des Schemas fritifierte, die vorgeschlagene Definition an ben für eine folche geltenden Erforderniffen prufte und die praktifchen Birtungen ibrer Annahme untersuchte. - Bon infallibiliftischer Zeite wurde natürlich versucht, alle biefe Argumente zu entfräften und die Rotwendigkeit des Dogmas zu erweisen, vor allem auch 15 aus ber damaligen Zeitlage zu rechtfertigen. Erzbischof Leaby von Casbel fand die Lehre unmittelbar in der Schrift mitgeteilt, Erzbischof Spalding von Baltimore lieferte nach Granderath "sehr gründlich" den Traditionsbeweis, der Batriarch Balerga stellte seine Gegner mit den Ronotheleten in Parallele. Daß ganze kander die Desimition herbeisehnten, wurde vielfach versichert und ihre Zwedmäßigkeit mehrsach aus dem angeblichen 20 Berjall der alatholischen Rirchen begründet. Rardinal Manning bemühte sich um diesen Nachweis für England, Erzbischof Schaepmann von Utrecht für Solland, Erzbischof Dabbalena von Corfu für die ichismatischen Griechen. Aber weber bie Reben ber einen noch bie der anderen Partei baben auf den Gegner überzeugend gewirft; die Debatte wogte bin und ber, man batte noch Monate lang in biefer Weife weiter bistutieren konnen ohne 25 baß die Aussicht auf Berftandigung gewachsen ware. — Am 3. Juni gelangte ein bon mehr als hundertundfunfzig Batern unterzeichneter Antrag auf Schlug ber Generalbebatte (Coll. L. p. 984) zur Annahme (ib. p. 748), wodurch vierzig noch eingeschriebenen Rednern das Wort entzogen wurde (Friedrich III, S. 1849). Der von einundachtzig Spnodalen gegen biefe Berletung bes jebem bon ihnen guftebenben Rechtes, bie Grunde feiner Ab-30 ftimmung vorzutragen, eingelegte Brotest (Coll. L. p. 986 ff.) wurde unter hinweis auf das papstliche Detret vom 20. Februar von dem Bräsidenten nicht angenommen.

Die am 6. Juni beginnende Spezialdebatte hat sich nur turz bei der Einleitung (Coll. L. p. 269) aufgehalten. Als Bischof Berot erklärte, daß die Borrechte des Papstes nicht nach bem alten Glauben der Rirche, sondern nach der Auffassung der Ultramontanen bargelegt wurden, wurde er zur Sache gerufen (Granderath III, S. 296). Bischof Wierp von Gurt wandte sich dagegen, daß der Papst perpetuum principium ac visibile fundamentum ber Einheit ber Kirche genannt wurde. Andere wunschten eine gang neue Einleitung. Bon ben eingereichten Berbefferungevorschlägen fand die Glaubenebeputation nur wenig brauchbar, ber von ihr revidierte Text wurde am 2. Juli fast einstimmig an-40 genommen (Coll. L. p. 756). — Auch die Berhandlung über bas erste und zweite Kapitel über die Einsetzung des Primats und seine Fortbauer in den römischen Bischöfen (ib. p. 270ff.) wurde rafch erledigt. Sie gelangten mit geringen Abanderungen an dem gleichen Tage zur Unnahme (ib. p. 756). Bon Interesse ift, baß die Glaubensdeputation ben von Erzbischof Monzon von Granada gestellten Untrag, das göttliche Recht der Bereinigung 46 des Brimats mit dem römischen Stuhl auszusprechen, abgelehnt hat. — Größere Schwierigsteiten zeigten sich bei den Berhandlungen über das britte Kapitel, in dem das Wefen und die Bedeutung des Primats festgestellt wurde (ib. p. 271 f.). Hier provozierte zu-nächst die Wendung, daß dem Papst eine plena potestas pascendi, regendi ac gubernandi universalem ecclesiam zutomme, bas Berlangen nach Sinzufügung irgend welcher 50 Begrenzungen. Bifchof Berot gab feiner Kritif ber von ber ultramontanen Schule vertretenen Auffassung ber papstlichen Gewalt die scharfe Formulierung, daß er einen Ranon worldlug (Si quis dixerit, tam plenam esse Romani pontificis auctoritatem in ecclesia, ut omnia pro nutu suo disponere valeat, anathema sit), ber ihm cine überaus scharfe Zurudweisung bes Prafibenten Capalti eintrug (Granderath III, &. 316). 55 Ferner bestanden Differenzen über die Sate bes Entwurfs, die ben Bapft für den supremus iudex in bem Sinn erklärten, daß eine Uppellation von seiner Entscheidung an das ökumenische Konzil ausgeschlossen wurde, da ihre Anerkennung eine Bindung in Bezug auf die Infallibilitätsfrage enthielt. Endlich erregte es Bebenken, daß die potestas iurisclictionis des Papstes, der alle Hirten und Gläubigen auf der so ganzen Welt Gehorsam schulden, als episcopalis, ordinaria et immediata bezeichnet wurde (Coll. L. p. 271). Bon verschiedenen Seiten wurde die Streichung dieser Ausprücke gewünscht, von Bischof Sola von Nizza mit der Motivierung, daß dei ihrer Annahme der Papst der einzige Bischof in der ganzen Kirche sein würde, während alle übrigen Bischöse nur noch die Generalvikare des Papstes genannt werden dürsten (Granderath III, S. 333). Als später über die eingereichten Besserungsvorschläge (Coll. L. p. 332 st.) am 5. Juli von der Glaubensdeputation Bericht erstattet wurde, kam es noch über den dritten Kanon, der eine veränderte, nicht vorgeschlagene Fassung erhalten hatte, zu scharfen Auseinandersexungen (Friedrich III, S. 1163 st.; Granderath III, S. 370 st.). Die Annahme des dritten Kapitels samt des zugehörigen Kanons erfolgte am 11. Juli (Coll. L. p. 758).

L. p. 758). Mit ungeschwächter Rraft trat bie Spnobe am 15. Juni in bie Spezialbebatte über bas vierte Kapitel ein. Aus ben Reben greifen wir nur die bes Dominikaners Karbinal Buibi Erzbischof von Bologna heraus, weil fie besonderes Aufsehen erregt bat. Er bestritt Guidi Erzbischof von Bologna heraus, weil sie besonderes Aussehn erregt hat. Er bestritt nicht die Unsehldarkeit des Papstes, aber sprach sie nur den Entscheidungen des Papstes zu, nicht dessen Person, und erklärte, daß der Papst an den vorher eingeholten Rat der Bischöfe gedunden sei, welche die Tradition der Kirche bezeugen. Bon seiten der Mehrebeit zog er sich starke Außerungen des Mißfallens zu (Friedrich III, S. 1110 st., Granderath III, S. 395 st.) und wurde sosont nach der Sizung in den Batikan zitiert, um sich zu verantworten. Pius IX. ließ ihn hart an und schlug die Berusung auf die Tradition der Kirche durch das berühmt gewordene Wort nieder: "die Tradition din ich." Ansang zu Juli drang in der Spnode die Überzeugung durch, daß was sür und gegen die Vorlage gesagt werden konnte, gesagt worden war, auch die Bischöse der Minderheit versprachen sich keinen Vorteil von der Weitersührung der Diskussion. Dazu kam, daß die Hicke immer unerträglicher wurde und zahlreiche Opser forderte (L. Beuillot schrieb damals: "Et si la desinition ne peut mürir qu'au soleil, eh dien, on grillera" val. Quirinus 26 "Et si la définition ne peut mûrir qu'au soleil, eh bien, on grillera" bgl. Quirinus 25 S. 571). Infolgebessen wuchs die Rabl der auf das Mort verzichtenden angemessen "Et si la définition ne peut mürir qu'au soleil, eh bien, on grillera" bgl. Quirinus 26. 571). Infolgebessen wuchs die Zahl der auf das Wort verzichtenden angemelseten Redner von Tag zu Tag, so daß am 4. Juli in der zweiundachtzigsten Generalstongregation die Spezialdebatte geschlossen werden konnte, nachdem zu diesem vierten Kapitel siedenundfünfzig Läter gesprochen und einundsechzig auf das Wort verzichtet hatten. Nun gelangte der große Kampf rasch zu seinem Ende, doch nicht ohne unerwartete Zwischenfälle. Nachdem die Glaubensbeputation in der Generalkongregation vom 11. Juli über die von den Bätern eingereichten Berbesserungsvorschläge (Coll. L. p. 372 fs.) durch Bischof Gasser date wurde in der fürzindschtiessen Generalkongres neue Definitioneformel vorgeschlagen hatte, wurde in ber fünfundachtzigften Generaltongregation am 13. Juli bas vierte Kapitel angenommen und barauf bas gange Schema zur 35 Abstimmung gebracht. Das Ergebnis erregte großes Auffehen, nicht weil bie Borlage angenommen wurde — barüber bestand kein Zweifel — sonbern weil von ben anwesen= angenommen wurde — barüber bestand kein Zweisel — sondern weil von den anwesens den 601 Bätern nur 451 mit placet stimmten, dagegen 88 mit non placet und 62 mit placet iuxta modum (ib. p. 760). Zu den mit non placet Abstimmenden gehörten u. a. (Duirinus S. 609 st.; Friedrich, Documenta II, p. 426 st.): Die Kardinäle Schwarzens derg (Prag), Mathieu (Besançon), Rauscher (Wien), die Patriarchen Jussus (Antiochia) und Audu (Badylonien), die Erzbischöse und Bischöse a) aus Frankreich Ginoulhiac (Lyon), Darbov (Paris), Marguerye (Autun), Rivet (Dijon), Dupont des Loges (Met), Dupanloup (Orleans), Marat (Sura i. p. i.), David (St. Brieuc), Place (Marfeille); d) Deutschland und Österreich-Ungarn: Simor (Gran), Fürstenberg (Olmity), Scherr (München), Deinlein (Bamberg), Wierzchepsky (Lemberg), Haynald (Kallocsa), Retteler (Mainz), Stroßmader (Bosnien und Syrmium), Förster (Breslau), Forwert (apost. Vitar von Sachsen), Dinkel (Augsburg), Wiery (Gurk), Eberhard (Trier), Beckmann (Denabrück), Crement (Ermland). Namsanowski (Brodst der vreuk. Armee in Berlin), Heteles (Rottens Crement (Ermland), Namfganowelli (Bropft ber preug. Armee in Berlin), Sefele (Rottenburg); e) Stalien : Nazari bi Calabiana (Mailand), Lofanna (Biella); d) Großbritannien 50 und Bereinigte Staaten von Nordamerika: Conolly (Halifar), Fitzgerald (Little-Rock), Kenrick (Louisville), Bourget (Montreal). An der Abstimmung haben sich, obwohl in Rom anwesend, nicht beteiligt die Kardinäle: Mattei, Orfei, Quaglia, Hohenlohe, Bernardi,

Antonelli, Grasselini. Zu den bedingt Austimmenden gehörten: Kardinal Guidi von Bologna, Tannoczh (Salzburg), Melchers (Köln), Landriot (Rheims), Ricciv (Sajazzo).

Ungesichts der bevorstehenden Entscheidung wurde von den Gegnern der Definition noch ein letzter Versuch gemacht, sie in ihrem Sinne zu beeinstussen. Erzbischof Darboy richtete in der Denkschrift "La derniere heure du concile" einen Appell an die Mitzglieder der Synode Friedrich III, S. 1177 sf.), deren für die Majorität und die Leiter des Konzils peinliche Feststellungen so große Erregung hervorriesen, daß ein Protest gegen 60

biese Broschüre in der secksundachtzigsten Generalkongregation am 16. Juli für nötig erachtet worden ist. Am Abend des 15. Juli wurde eine Deputation von secks Bischösen der Minderheit (Simor, Ginoulhiac, Darboy, Scherr, Retteler und Rivet) von Pius IX. empfangen. Was sie erbat, blied hinter den disher von ihr erhobenen Forderungen weit zurück, denn sie beschränkte sich auf die zwei Wünsche, daß die Worte von der plenitudo potestatis im dritten Kapitel gestrichen und im vierten Kapitel der Aussage über die päpstliche Unsehlbarkeit die Worte hinzugesügt würden, daß er sich dei ihrer Bethätigung auf das Zeugnis der Kirche stüße. Ketteler warf sich vor dem Papst zu Voden und slehte ihn an, "der Bater der katholischen Welt möge der Kirche und dem Spistopat durch erwas so Nachgiedigkeit Frieden und die verlorene Einigkeit wiedergeben" (Quirinus S. 625). Vius IX. gab zwar keine bestimmte Zusage, aber sein Verhalten weckte neue Hossmungen; daß sie trügerisch waren, dewies bereits der nächste Tag. Die Wirlung aller dieser Bemühungen war jedoch eine noch weitere Verschärfung des Orkreis. Denn die Glaubensebeputation beantragte, den Schlußworten "Huiusmodi definitiones romani pontisseis ex sese irresormabiles esse" den Zusaß zu geden "non autem ex consensu ecclesiae" und die secksundachtzigsten Generalkongregation hat ihn am 16. Juli angenommen, ohne über diese bedeutungsvollen Worte überhaupt noch in eine Beratung einzutreten (Friedrich III, S. 1185).

Durch die Ansesung ber vierten öffentlichen Sitzung auf ben 18. Juli für befinitive 20 Abstimmung trat ber Rampf um die Unfehlbarkeit in fein lettes Stadium. Die Mino= rität befand sich in einer verzweifelten Lage. Die feste Organisation einer Bartei besaß fie nicht und hatte fie sich nicht schaffen konnen, da die fehr verschiedenen Elemente in ihrer Mitte nur durch die Berneinung der Zwedmäßigkeit der Definition der Infallibilität jusammengehalten wurden, nicht burch die Ablehnung der Lehre selbst. War 26 infolge bieser Sachlage schon in den vergangenen Monaten ein einheitliches Borgeben sehr erschwert worden, so war ein solches von dem Moment an überhaupt nicht mehr erreichbar, seit mit der Berkündigung des Dogmas als mit einer unmittelbar bevorstehenden Taisache gerechnet werden mußte. Denn der Ausübung des Rechtes, auch bei der entsicheidenden Schlußabstimmung das ablehnende Botum sestzuhalten, stellten sich Erso wägungen der Bietät in den Weg, vor allem gegen die Person des Papstes, der keinen Zweisel darüber gelassen hatte, daß er auf die Annahme des Dogmas das größte Gewicht legte, und die Furcht vor einer Benachteiligung des Ansehens der Kirche durch eine oppositionelle Kundgebung vor der großen Offentlichkeit. Unter diesen Umständen blieb ihnen tein anderer Ausweg, als sich von der Sitzung fernzuhalten. Durch die Kurie 25 felbst wurde er empfohlen und nahegelegt. Während nämlich bis ju biefem Zeitpunkt ben Spnodalen untersagt gewesen war, Rom zu verlassen, war am 16. Juli den Konzils-vätern allgemein die Erlaubnis erteilt worden, Urlaub zu nehmen (vel ratione valetudinis vel ratione negotiorum in dioecesi peragendorum, Coll. L. p. 761). Am 17. Juli übersanbten barauschin fünfunbfünfzig Bischöfe ber Minorität ein Schreiben an ben Bapst (ib. 40 p. 994 f.; Friedrich III, S. 1194 ff.), in dem sie sich auß neue zu ihrer Abstimmung vom 13. Juli bekannten und die Erklärung abgaben, aus Rücksicht auf ihn der Sitzung fern bleiben zu wollen (Pietas fidelis et reverentia . . . non patiuntur nos in causa personam sanctitatis vestrae adeo proxime concernente palam et in facie patris dicere: non placet). Daß sie durch ihre Abreise ben Kampsplat räumten, war 46 ihnen in diesem Augenblick, wie es scheint, nicht klar, und die Berabrebung, daß "für ben Kall bes Ansinnens, bas Dogma anzuertennen und zu verfündigen, teiner vorschnell für sich handeln solle, sondern die Bischöfe ber einzelnen Länder zuvor noch eine Busammenkunft haben und jede Nation mit der anderen konserieren sollen" (Hefele an Döllinger 10. August 1870; Friedrich III, S. 1198; Granderath III, S. 557 f.), ift 50 nicht gehalten worden. Die Gefahr, daß eine größere Zahl von Bischöfen fich dem tommenden Dogma nicht unterwerfen wurde, war mithin beseitigt, bevor es befiniert war. Erzbischof Melchers und Bischof v. Retteler erklärten schriftlich ihre Unterwerfung, ebe fie Rom verließen. — In der öffentlichen Sigung am 18. Juli (Coll. L. p. 481 ff.) waren fünschundertfünfunddreißig Bäter anwesend. Außer Bischof Riccio von Cajazzo und 56 Bischof Figgerald von Little Noch stimmten alle mit placet, der Papst verkündigte darauf bie Definition und die Bestätigung ber Beschlüffe. Noch in berfelben Sitzung unterwarfen sich die beiben genannten diffentierenden Bischöfe (Granderath III, S. 502 f.)

4. Die Bertagung bes Konzils. Noch brei Generaltongregationen haben nach ber vierten Sigung stattgefunden, aber es waren unbedeutende Angelegenheiten, mit benen 60 bas Konzil noch einige Wochen beschäftigt und festgehalten worden ist. Am 26. Juli

wurde ben Synodalen das Schema super apostolicis missionibus (Coll. L. p. 682 ff.) mit ber Bestimmung, bie Berbefferungevorschlage bis jum 20. August vorzulegen, überreicht (ib. p. 762); es ist nicht mehr zur Berhandlung gelangt. Die siebenundachtzigste Generals kongregation am 13. August beschränkte sich darauf, die zusammengeschniolzene Disziplinars beputation au ergangen (ib. p. 763). Das revibierte Schema de sede episcopali vacante war 6 ber Gegenstand einer turgen Debatte in ber achtundachtzigften Generalkongregation am 23. August (p. 764) und wurde in ber neunundachtzigsten Generaltongregation nach ben Borichlägen ber Glaubensbeputation am 1. September angenommen. — Die Rahl ber Spnobalen hatte sich inzwischen fortbauernd vermindert. Die Berechtigung zur Teilnahme an dem Konzil hatten gegen 1050 Prälaten befessen (Granderath II, S. 27), von benen aber nur 774 Bäter 10 erschienen und auch nicht dauernd versammelt waren. In der dritten öffentlichen Sitzung am 24. April hatten 667 Spnobale abgestimmt, in der vierten am 18. Juli noch 535, dann aber sanken rasch die Ziffern der Anwesenden: am 13. August waren est 136, am 23. August 127, am 1. September nur noch 104. Es ist eine müssige Frage, ob das Konzil auch ohne den Zusammendruch des Kirchenstaates noch einige Zeit seine Beratungen hätte fortseten 15 müssen, der Hauptzweck seiner Berufung war erreicht, der großen Spannung war eine allgemeine Ermattung gefolgt und das Interesse für die Kirchenversammlung war erstlochen; auch die Kosten sielen auf die Dauer ins Gewicht (Quirinus S. 187 berechnete in bem Brief bom 8. Februar, alfo in ber Zeit ber größten Frequenz, ben täglichen Aufwand für die von dem Bapft unterhaltenen Pralaten auf 25000 Francs). Da er- 20 folgte bie Aufhebung bes Kirchenstaates und bamit war ein ausreichenber Anlag gegeben, die nur noch vegetierende Versamlung aufzulösen und zugleich mit dieser Anlag gegeben, die nur noch vegetierende Versamlung aufzulösen und zugleich mit dieser Aufzlösung gegen die italienische Regierung einen Schlag zu führen. In der Bulle "Postquam Dei munere" vom 20. Oktober 1870 (Coll. L. p. 497 st.) erklärte Pius IX., daß infolge der sacrilega invasio der Stadt Rom Zustände eingetreten seien, welche die 25 für die Beratungen des Konzils notwendige Freiheit, Sicherheit und Ruhe vermissen lassen. Aus diesem Grunde wie mit Rücksicht darauf, daß die durch die größen Ersschützterungen Europas geschäffene Lage die Anwesenheit der Bischösse in ihren Diöcesen versame versame von der Verlagen von die Vertagen von die Verlagen versame von die Vertagen von die Verlagen von die versame von die Verlagen versame von die Verlagen versame von die Verlagen von die Verlagen von die versame von die Verlagen versame von die Verlagen versame von die Verlagen versame von die Verlagen versame verlange, verfügte er die Bertagung des Konzils (Vaticani oecumenici concilii celebrationem usque ad aliud opportunius et commodius tempus suspendimus). 20 Gegen die hier aufgestellte Behauptung, daß die neue Ordnung der Dinge in Rom die Freiheit bes Kongils beeintrachtigen wurde, verwahrte fich jedoch bie italienische Regierung sofort (Depesche bes Ministers bes Auswärtigen Bisconti-Benosta an die italienischen Gesandtschaften vom 22. Oktober, ib. p. 1738, deutsch: v. Kremer-Auenrode, Aktenstücke S. 321). Der Borschlag des Erzbischof Spalding von Baltimore, das Konzil in der 86 belgischen Stadt Mecheln fortzusetzen (Granderath III, S. 539), hat keine praktische Bebeutung erlangt. III. Die Befchluffe bes Rongile. 1. Entwurfe und Antrage. Bon ben

oben S. 453,50ff. genannten Kommissionen, benen die Borbereitung der dem Konzil zu untersbreitenden Borlagen überwiesen war, wurde eine große Zahl von Entwürfen für Lehrz und Disziplinardekrete ausgearbeitet, die in dem Index schematum quae a theologis et ecclesiastici iuris consultis praeparata fuerunt (Coll. L. p. 505f.) verzeichnet sind. Eine erste Gruppe bildeten die dogmatischen Schemata (eirea sidem): I. de doctrina catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos, II. de ecclesia Christi, III. de matrimonio christiano (von dem Wesen der christlichen Spe, 45 von der Gewalt der Kirche in Bezug auf sie, von den Mischen); eine zweite Gruppe achtundzwanzig Schemata eirea disciplinam ecclesiasticam; eine dritte Gruppe achtzehn Schemata eirea ordines regulares; eine vierte Gruppe zwei Schemata eirea

res ritus orientalis et apostolicas missiones.

Bon ihrem, auch durch die Bulle Multiplices inter (§ 2, Coll. L. p. 18) an= 50 erkannten Recht, in Bezug auf die von der Synode zu verhandelnden Gegenstände An= träge zu stellen, haben zahlreiche Bischöse Gebrauch gemacht (Granderath III, S. 434 ff.). Sine große Fülle von Vorschlägen dogmatischer, ethischer und disziplinarer Art ließen siebenunddreißig neapolitanische Erzbischöse und Bischöse durch den Erzbischos von Neapel, Kardinal Ssoza einreichen (ib. p. 768—832). Elf französische Bischöse unterdreiteten be (ib. p. 832—849) sehr weitgreisende und durch die sich daraus auf das kirchliche Leben ergebenden Rückschlässe wichtige Vorschläge. Sie verlangten u. a. die Errichtung von Klerikalsseminaren in jeder Diöcese, die Hebung des Studiums der hebräischen und griechischen Sprache in ihnen, Anweisungen über die Predigtweise, sorgsältige Regelung des Ordensswesens, Beschräntung der Eremtionen. Appellationen an den heiligen Stuhl mit Über= 80

nebum sei Mempolium bilien mát paliffa fem in das Ambandfalegani mai in de rimider konsenserer um Iniumie iller neier Seleiner mit ur recliiber idea ieniini Aime ieria rete un pre mi de Lammer. Beimp vurk ens iculiars un sasinique diculum des peridurenes dines um Eminies, esse describation des compas incis capacitic, du hominantenna des Jenimes und des sem kari réarrence d'île, one derivin sei Chaelli une Comencion; des Lubanhaunsfalium in kráff, em famelen élékhami de Tibrenhamispénde a Arm. en bedesen un Libertsein de Beinnung ibe du Biberriu, en Voien les bieves, ein bédicialies in les Genérous neue Anibe, eine Aille , mai la difendera, que semu llicaratum de Betremmi mimite Bade, de Antinityzing son Kanten int die Eurikaus; neue Antoinsikungen, ein enemigkei Bergeben gegen tot begenicht, publish unt tot Junevie der Kinde ihren ichibanen Teeden tei lubeloden Tagebreck — Aus den Kime der denichen Köcheik ind pan Tal tie gladen Krânicke laat geworten ib. p. 578 ff., p. B. bemost der Ederscha-u gebung, der Liebentumunn, der Kolematille, des Juden. – In der gladen Kabung benegun ha nich die Lorichtage des Kandunkle Schwangsbarg, der wher met für die Lantestrache in tem Genestient Anne ichten welle Gundent III. S. 4451; chenis bie bei belgichen Bodoie Coll. L. p. 578%, ber unter ber Fübenng bes Bedois Binei von Beileja ventientennten Briches Minelinaliens ib. p. 881%, und ber 26 Bildese von Queber und Galdur p. 576f.). Richt meniger als neun Anntage, die von fant preihunten Batern unterseichnet waren ib. p. 588 f., verlanzten, daß die leibliche Aufnabme Marias in ten cumud corporea virginis assumptio in coelum, um Teuma erklart werte. Für eine Erbebung ber bem bl. Joseph in ber Litungie erwiesenen Ebre traten brei Pointlate ein, die von breibundertundviergebn Batern umerninge wurden ib. p. 895 ff.). 26 Mebriach wurte auch tie Empieblung einielner Bereine und Liebesverke tunk tie Synode erbeten. Schon tiefe Auslese jeigt, daß auch tie Sonobalen ibrerfeits bem Konzil ein gencaltiges Arbeitsprogramm jugebacht baben. Auf bem Konzil ift jedoch keiner biefer Antrage jur Berbandlung gelangt, freilich auch von ben furialerieus vorbereiteten Entwurfen nur eine fleine Angabl. Aber felbit bie wenigen auf ber Srnobe burchberatenen W Borlagen fint, wie tie chige Darftellung gezeigt bat, nicht famtlich Ronzilebelrete geworten, sontern nur zwei und auch fie nur in einem fleinen Ausichnitt.

Inbalt und Bedeutung ber Beidluffe bes Konzils. Die beiden wichtigiten Entideitungen vom 18. Juli baben folgenden Bertlaut. In cap. 3 beist es am Ente: Si quis itaque dixerit, Romanum pontificem habere tantummodo officium m inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias sive in omnes et singulos pastores et fidelen: anathema nit. — Der Eddlug des 4. Rapitels lautet: Sacro approbante concilio docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua apostolica auctoritate 46 doctrinam de fide vel moribus ab universa ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus redemptor ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu ecclesiae irreformabiles esse. Si quis wautem huic nostrae definitioni contradicere, quod deus avertat, praesumpserit: anathema sit (m. Quellen<sup>2</sup> E. 380, 15-23, 381, 43-382, 9).

Die erste Entscheidung betrifft das Berhältnis der bischöflichen und der papftlichen Gewalt. Schon im Lause des Mittelalters hatten die Bischöfe zu Gunsten des Papstetums manche Nechte ausgeben müssen, aber noch das tribentinische Konzil hatte Sess. XXIII, 66 c. 4 ihnen das regere ecclesiam dei (ebend. S. 243, 12) zugeschrieben. Auch das Vaticanum bestreitet nun zwar, daß die Proklamation der ordinaria et immediata potestas iurisclietionis des römischen Bischofs über die ganze Kirche der bischöflichen Wewalt Eintrag thut, aber das regere ecclesiam ist zu einem regere assignatos sidi greges zusammengeschrumpst (ebend. S. 379, 36) und aus den Berhandlungen des Konzils wergiebt sich ganz klar, daß alle Versuche, die Selbstständigkeit des Epissopats in diesem

Dekret zum Ausbruck zu bringen, gescheitert sind. Indem dem Papst hier ein Universalzepissopat zugesprochen wird, der es ihm ermöglicht, in jeder Diöcese, zu allen Zeiten, unter allen Umständen mit dem Rechte des ordentlichen Bischofs einzugreisen, ist die Stellung des betreffenden Diöcesanbischofs zweisellos depotenziert, denn er hat nicht nur in dem Papst einen Bischof neben sich, sondern einen solchen, der zugleich als Inhaber des brimates die Quelle aller der Rechte darstellt, die ihm von Amts wegen zukommen.

Die zweite Bestimmung spricht bie Frrtumelosigkeit ber Lehrentscheibungen bes Bapftes aus und nimmt baber für fie in Anspruch, bag sie für jeben katholischen Christen verbindlich find und dauernde Geltung haben. Bei der Feststellung der Bedingungen, die erfüllt sein muffen, um einer papstlichen Kundgebung ben Charafter ber Infallibilität 10 ju sichern, ist aus den Ausführungen des Batikanums, die den diefe Unfehlbarkeit definierenden Worten vorangeben, die Erklärung heranzuziehen, daß die Nachfolger des Betrus nicht die Aufgabe haben, eine neue Lehre zu enthüllen, sondern unter dem Beistand des hl. Geistes die durch die Apostel überlieferte Offenbarung oder Glaubenshinterlage heilig zu bewahren und treu auszulegen. Es gehört dazu ferner, daß die Entscheidung ex 16 cathedra erfolgt sein muß d. h. in Ausübung des munus pastoris et doctoris omnium christianorum, daß sie eine doctrina de fide vel moribus enthält und als eine ab universa ecclesia tenenda befiniert wird. Diese Boraussetungen einer infalliblen Entscheidung haben aber nicht die Bebeutung von Symptomen, aus benen ficher ertannt werden kann, ob im konkreten einzelnen Kall eine solche vorliegt ober nicht, benn das Borhandensein 20 biefer Boraussenungen ift nicht an bestimmte von anderen erkennbare Merkmale geknüpft. Sie haben auch nur in fehr beschränktem Mage ben Charakter von Begrenzungen ber papstlichen Gewalt, benn ob eine Entscheidung bem depositum fidei angehört, ob sie in ben Bereich ber fides ober ber mores fallt, ob fie tathebratifch ift, welcher Geltungefreis ihr zukommen soll, darüber hat eben nur der Rapst selbst zu befinden, keine Instanz außer 25 ihm. Eine Bindung des Bapstes liegt jedoch insofern vor, als durch die Proklamation seiner Unsehlbarkeit auch alle päpsklichen Lehrentscheidungen verganzener Jahrhunderte in ben Rang von infalliblen Kundgebungen eingerudt find und baher nicht umgestoßen werden tonnen. In biese Rubrit gehoren vor allem die Entscheidungen, beren Bestreitung mit dem Anathema bedroht, deren Anerkennung als Beweis des Glaubens verlangt oder 30 wie in der Bulle unam sanctam Bonifazius' VIII. gar als Bedingung der Seligkeit hingestellt wurde. Db alle biese papstlichen Lehrentscheidungen unter sich die, bom Standpunkt bes Infallibilitätsbogmas aus geurteilt, unentbehrliche innere Übereinstimmung besitzen, ift hier nicht zu untersuchen; aber sie wird präsumiert. Dabei ift es fehr bezeichnend, daß bie Sammlung ber ale unfehlbar ju beurteilenben papftlichen Entscheibungen gwar bon 35 privater Seite unternommen worden ift (Analecta iuris pontificii XXII p. 897-946, Scherer KR § 100 Anm. 6 nennt die hier gegebene Liste der actes dogmatiques "wohl viel zu groß") und nach Leo X. (sanctos Romanos pontifices praedecessores nostros in suis canonibus seu constitutionibus numquam errasse, m. Quellenº S. 185, 16 ff.) wie dem Splladus Pius' IX. (Nr. 23 verurteilt den Satz: Romani pontifices ... in redus 40 fidei et morum definiendis errarunt, id. S. 367, 25 ff.) möglich sein müßte, aber von der für diese Arbeit im letzten Grunde allein zuständigen Stelle d. h. von dem Papst selbst nicht in Angriss genommen worden ist und, dürsen wir hinzusügen, schwerlich unternommen werden wird. Denn eine solche autoritativ sestgeseltellte Liste unsehlbarer Entscheidungen würde eine Beengung und Belastung des Papsttums bedeuten, auf die es begreislicherweise gern 45 verrichtet. Es habethe wirder über den inkolikan Character und licher Entscheidungen verzichtet. Es besteht mithin über ben infalliblen Charafter papstlicher Entscheibungen große Unklarheit — trop Bius IX., ber erklärt hat: "Wer bas Detret mit aufrichtiger Gesinnung liest, dem liegt sein wahrer Sinn leicht zu Tage" (m. Quellen' S. 382 Anm. 1) und zwar sowohl bezüglich der nach als der vor dem Batikanum ergangenen und es und ziodt sollt bezugtta der nach als der dor dem Wattlanum ergangenen und es ist nicht zu erwarten, daß sie gehoben werden wird. Das Papsttum hat vielmehr ein so sehr startes Interesse an der Erhaltung dieses Justandes. Denn da für Mitglieder der katholischen Kirche die Verpslichtung der Unterordnung unter seine kathedratischen Lehrentscheidenungen nicht zweiselhaft sein kann, so hat die Unsicherheit darüber, wo eine solche vorliegt, einerseits zur Folge, daß alle päpstlichen Entscheidungen über Gegenstände des Glaubens oder der christlichen Sitte von dem Nimbus der Irrtumslosigkeit umgeben sind von daher als infallible respektiert werden, andererseits aber wird freie Hand behalten, eine extrasser Entschwarten. eine getroffene Entscheidung gegebenenfalls nachträglich als nicht tathebratisch preiszugeben. Daraus erwächst die eigenartige Situation, daß es papstliche Entscheidungen de fide und de moribus giebt, die als vom apostolischen Stuhl erlassen für ben tatholischen Christen ohne weiteres verpflichtende Kraft haben, aber boch nicht in Ausübung bes böchsten Lehr- eo

amtes erlaffen worden find, jo bag für fie Unfeblbarteit nicht in Anweuch aenommen werden fann, und wieder andere rapitliche Enticheidungen de fide und de moribus. bie ebenso aufzunehmen find, aber auf Grund bes Lebramis getroffen wurden und baber ben Borzug der Unsehlbarkeit besitzen. Da ferner der einzelne Papft nicht dagegen ges sichert ist, als Privatmann dem Frrtum oder sogar der Sunde der Hapft nicht dagegen gespiedert ift, als Privatmann dem Frrtum oder sogar der Sunde der Hapft nicht dagegen geschieden. Ph. Hergenröthers Lebrbuch des kath. Rirchenrechis 2. Aufl. berausgeg. von J. Hollwed, Freiburg i. B. 1905, E. 267), es aber an einem Organ der Kirche fehlt, einen solchen Defelt festzustellen oder den betreffenden Lapst wider seinen Willen zu entfernen, so kann Defett seizusteten, baß der als Individuum in Glaubenssachen irrende Papft unter dem 10 Einfluß dieses Irrtums sich des böchsten Lebrants bedienen will, aber in dessen Handsbadung trothem nicht dem Irrtum versallen kann, d. b. es ist anzunehmen, daß in einem solchen Fall — und die Geschichte (2. B. Honorius I.) zeigt die Berechtigung, ihn als möglich zu sehen — die Ausübung des Lebrants in Wahrbeit nicht statisindet. Dieser Schluß ist zu ziehen, weil eben das Lebrant die Berheißung der 15 Jrrtumslosigkeit bat. Daraus ergiebt sich aber, daß ber als Brivatmann irrende Papst auch in seiner amtlichen Thatigkeit bem Frrtum unterlag, als er glaubte, bas Lehramt ausüben zu können. Die Lehre von der Unsehlbarkeit des Papstes eröffnet demnach den Ausblick auf recht komplizierte Berbaltniffe, vor denen man fich nur retten kann burch ben — Glauben, daß thatfachlich Papfte nicht geirrt baben und nicht irren konnen.

Eine wichtige Konsequenz ber Dogmatisierung ber Lehre von der Infallibilität des Papstes ist die grundsähliche Beränderung der Stellung der ötumenischen Konzile. Allerdings hatte sich die in Konstanz (Sess. V., m. Quellen S. 155, 16ff.) erhobene Forderung, das concilium generale als die Repräsentation der katholischen Kirche anzusehen, nicht durchgesett, wohl aber die Anschauung, daß dieser Bert dem in Berbin-25 dung mit dem Bapst tagenden Konzil zukomme. Diese Sachlage ist durch das Batikanum wesentlich verandert worden. Bon den ötumenischen Konzilen beißt es bier, daß sie bon ben Bapften benutt worden find, um durch fie Definitionen vornehmen ju laffen, aber sie waren dafür nicht das einzige Medium (Romani pontifices, prout temporum et rerum conditio suadebat, nunc convocatis oecumenicis con-30 ciliis aut explorata ecclesiae per orbem dispersae sententia, nunc per synodos particulares, nunc aliis, quae divina suppeditabat providentia, adhibitis auxiliis ea tenenda definiverunt, quae sacris scripturis et apostolicis traditionibus consentanea, deo adiutore cognoverant (ebend. S. 381, 16 st.). Dieses historische Urteil sindet seine Ergänzung bezw. Begründung darin, daß in der 35 sich anschließenden Definition des Dogmas die Unsehlbarkeit lediglich dem Papst zugeschrieben wird. Jedem Bersuch, dabei die Mitwirkung des ökumenischen Konzils als unausgesprochene Voraussetzung zu behandeln, stehen die Schlußworte non autem ex consensu ecclesiae irreformabiles esse (ebend. S. 382, 7) hemmend im Wege. Hur bie Feststellung von Glaubensdefreten ift das ötumenische Konzil demnach überflüssig ge-40 worben, es hat seine konstitutive Bedeutung verloren und ift ein konsultatives Organ ber Rirche geworben, bas auch in Zukunft berangezogen werben kann, aber nicht berangezogen zu werben braucht. Eine selbstständige Bedeutung besitzt es nicht mehr, mag es vielleicht auch einmal wieder berufen werden, um durch seinen bloßen Zusammentritt die Otumenizität des römischen Katholicismus glanzvoll und sinnenfällig zum Ausdruck zu bringen, 45 um die überlegene Dlachtstellung des Papstrums vor allen Bölkern zu bezeugen oder um

ihm die Berantwortung für ernste Entscheidungen abzunehmen oder tragen zu helfen. Sehr verschiedenartige Widerstände hatte das Napstum niedertämpfen muffen, ebe es ben 18. Juli 1870 erlebt hat, auch noch auf dem Konzil felbst. Aber Bius IX. hat an diesem Tag weit mehr erreicht als die Deklaration seiner Unfehlbarkeit. Denn es ist 50 ihm gelungen, im Zusammenhang mit der Dogmatisierung biefer Lebre auch die in der Berfassung der Kirche liegenden Unknupfungepunkte für Selbstständigkeitsbestrebungen antifurialer Art zu beseitigen. Nachdem bas Rardinalstollegium die Rolle einer eigene Politik treibenden Korporation ausgespielt batte, war das Papstum nur noch durch ben Spistopat, ber an ber von ihm im Altertum eingenommenen Stellung festhielt, und burch bas 55 ökumenische Konzil beengt. Durch die Lehre des Batikanums von dem Universalepiskopat bes römischen Bischofs wurde ber Epistopat ungefährlich, durch die dem Papft allein zu= geschriebene Infallibilität wurde das ökumenische Konzil entwertet, die Entwickelung des Bapfttums zur absoluten Monarchie hatte ihre lette Phase durchlaufen.
3. Die Aufnahme der Beschlüfse. Nur bezüglich der Bischöse der Konzils-

no minorität konnte es fraglich fein, ob bie Anerkennung bes neuen Dogmas auf Schwierigkeiten

stoßen würde. Sie hatten in Rom tapfer ihre Bedenken geäußert, an der Geschäfts-ordnung Kritik geübt und sich auch dadurch nicht einschüchtern lassen, daß die Präsidenten ihre Reden gern unterbrachen. Auch die Art, wie der haldässche Patriarch Audu und Erzbischof Casangian behandelt wurden (über die apologetischen Bemühungen Granderaths, biefe fehr fonderbaren Borgange von ber Kongilegeschichte loszulöfen, vgl. II, S. 325 ff.), 5 und bann später noch Rarbinal Guibi (ebend. III, S. 395 ff.), hat ihnen nicht ben Mund geschloffen. Die ftartste Bedrohung ber Freiheit bes Rongils aber erfolgte freilich von außen ber, jedoch nicht bon seiten ber Staatsregierungen, sondern durch die ultramontanen Treibercien. "Die Agitation (zu Gunsten der Infallibilität) wurde — erklärte Erzbischof Darboy in seiner Rede vom 20. Mai — durch demagogische Künste soweit betrieben, daß 10 viele Bater des Konzils im Gewiffen beangstigt und mit der Furcht erfullt wurden, fie tonnten in ihre Diocefen nicht gurudtehren und biefelben nicht ohne die größten Schwierigkeiten leiten, wenn sie Widerstand gegen die Definition leisteten. So ist es geschehen, daß diese Bäter, obgleich gewissenhaft ihrer Pflicht solgend, dem heftigen Drängen von außen her und der kunstlich gemachten Meinung zu weit nachgaben und die Frage der papstlichen 15 Unsehlbarkeit dem Konzil vorzulegen beantragten. Durch den sozulagen vor den Toren des Kongils erhobenen Larm ift unsere Freiheit und unsere Burbe einigermaßen beeintrachtigt worden, was fehr beklagt werben muß" (ebend. S. 234, vgl. S. 281). Auch Erzbischof Schwarzenberg beklagte sich in scharfen Borten über bie maßlose Anseindung ber Minoritätsbischöfe in der ultramontanen Presse (ebend. S. 279), sehr mit Recht. Denn 20 es hat ihnen fehr fern gelegen, eine rabitale Opposition zu treiben. Darin lag gerabe ihre Schwäche, daß fie opponierten, aber ihrem Widerspruch daburch selbst die Spite abbrachen, daß fie auf halbem Bege ftehen blieben, fteben bleiben mußten, wenn fie ibrer theologischen Uberzeugung nicht untreu werden wollten. Sie haben vom Boben der heiligen Schrift aus, durch die Verwertung der Geschichte der Kirche (u. a. der Verurteilung des 25 Papstes Honorius I. wegen Häreste vgl. d. Art. Bo VIII S. 314) und mit logischer Beweisführung ihren Gegnern scharf zugesett. Jebe Kritit bes vatikanischen Dogmas — von einer solchen ift hier abzusehen — wird die Schriften und Reben ber Minorität bantbar benuten, benn fie find eine Fundgrube gelehrten Wiffens, fie bieten manche scharffinnige Erörterung und was ein vorvatitanischer Theologe ber römischen Kirche gegen 30 bas Dogma vorbringen konnte, ift von ihnen gefagt worden. Aber es fehlt ihren Ausführungen die durchschlagende Kraft, und zwar nicht etwa nur, weil das Konzil bei ber Art seiner Zusammensetzung für Belehrungen unzugänglich war, sondern weil fie mit ber Majorität in der Grundauffaffung des Wesens der Kirche und des römischen Primats eins war; auf dieser Basis konnte aber der Kampf gegen die Unsehlbarkeit des Papstes 35 nur mit halber Kraft geführt werden. Er war um so schwieriger, wenn zugleich in Rechenung gezogen wird, daß in dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts der Ultramontanismus und mit ihm die bis jum Papstkultus sich steigernde Schätzung des Papstes große Fortschritte gemacht hatte. Unter ben Bischöfen ber alteren Generation regten sich zwar noch Gegenströmungen, aber er war die von Rom offen begünstigte Richtung. 40 Ferner war die Definition der Lehre von der immaculata conceptio der Maria durch Bius IX. i. J. 1854 (m. Quellen' S. 362) bereits unter der Boraussetung erfolgt, daß ihm bas Recht zur Festsezung eines Glaubenssates zustand. Da biefes Dogma bem bamaligen tatholischen Empfinden entsprach und nicht gleichzeitig die grundsätliche Frage nach der Kompetenz des Papstes zu diesem Borgehen gestellt wurde, war diese Entscheidung freilich 45 nicht nur nicht angesochten, sondern sogar mit Freuden begrüßt worden. In ihrer Ansertennung aber lag ein Bräjudiz für die Berhandlungen des Batikanums. Denn die Zustimmung zu dem hier eingeschlagenen Versahren des Bapstes war nur unter der Bedingung zulässig gewesen, daß er als ein zuberlässiges Organ ber in Glaubensfragen irrtumsfrei urteilenden Kirche gehandelt hatte. War ihm aber diese Qualität in diesem einzelnen 50 Fall stillschweigend zuerkannt worden, dann war es schwer, ihr Borhandensein grundsätzlich zu bestreiten. Der weitaus größte Teil der Minoritätsbischöfe hat auch nicht gewagt, diesen Weg zu betreten. Sie schreckten davor zuruck, die Lehre von der Unsehlbarteit des Papstes materiell zu bekämpfen. Man wollte sie wohl als Schulmeinung gelten lassen und beanstandete nur ihre Dogmatifierung. Es handelte sich also um eine in ihrer 56 Aktionstraft ftark beschränkte Opposition, beren Rebner es noch bazu nicht unterließen, bei ben verschiedensten Gelegenheiten ausbrudlich ihre perfonliche Ergebenheit gegen ben Bapft zu betonen. Ihre Widerstandefähigkeit ist von der Kurie richtig eingeschätzt worden. Der protestierende Spistopat hielt stand gegenüber ben Bersuchen ber Ginschuchterung, aber angefichts ber brobenben Alternative: Unterwerfung ober Schisma hat er fich gebeugt. 60

Die katholische Kirche erlebte einen ihrer glänzenbsten Triumphe, nicht einen einzigen Bischof hat sie verloren. Nur haben nicht alle die gleiche Schnelligkeit des Umdenkens bewiesen. (Die Daten der Zustimmung der Minoritätsbischie durch ihre sog. Abhäsionserklärungen

find verzeichnet Coll. L. p. 995 ff.).

Da Deutschland in der Opposition die Führung gehabt hatte und die deutsche Wissenschaft für den Kampf gegen das Dogma die schärfsten Waffen geliefert hatte, war die Haltung des deutschen Epistopats von besonderer Wichtigkeit. Schon der Hirtenbrief ber Ende August in Fulda versammelten Bischöfe (ib. p. 1733 ff.) bewies den großen Umschwung, der sich überraschend schnell in seiner Mitte vollzogen hatte. Auch die zu= 10 nachst noch jurudhaltenben Bischöfe find bann balb nachgefolgt, als letter Bischof Sefele, ber nach langen, schweren Rampfen am 10. April 1871 bie Kongilebetrete veröffentlichte, ber nach langen, schweren Rämpten am 10. April 18/1 Die Bongstereite 200 feinem Klerus im Stich gelassen wurde (Granderath III, S. 559ff.). — Daß Kardinal Rauscher sich schon vor seiner Abreise von Rom unterworfen hatte, verschaft gelassen Minaritätsbisches Ofterreich-Ungarns. Auch 15 Kardinal Schwarzenberg that diesen Schritt, da ihn "die Bemerkung, gleichsam einzig und allein noch der Widerspenstige zu sein, in die größte Unruhe versetzte" (Brief an Dupansoup vom 25. Januar 1871, Granderath III, S. 574). Erzbischof Hahnald hat mit feiner Buftimmung jurudgehalten, bis ihm von Karbinal Antonelli "ein ziemlich fraftiges Schreiben" zuging (ebend. S. 577). In seiner Antwort vom 15. September 1871 er-20 klärte er mit großer Unerschrockenheit, bas er ben Widerstand gegen bas von ihm betatte et mit geder interhetenbeit, das et den Abletzialts gegen das den ihm des tämpfte Dogma auch jetzt noch fortsetzen würde, wenn die anderen Bischösse ühre auf dem Konzil eingenommene Haltung festgehalten hätten. Da sie nun aber dis auf wenige ihre Zustimmung erklärt hätten, so sei für die Definition die ihr disher sehlende aber notwendige moralische Einmätigkeit nunmehr vorhanden, so daß er als Katholik sich unterzower und das Dogma anerkenne. Dessen mitliche Bekantmachung aber lehnte er ab und vertvahrte sich gegen den Tadel des Staatssekretzis, daß sein Verhalten auf dem Canil werie lehengenert" erweien sei Misches Strassmater von Sirmium schrieb nach Konzil "wenig lobenswert" gewesen sei. Bischof Stroßmaber von Sirmium schrieb noch am 23. Januar 1871 an Dupanloup (Schulte, Der Altkatholicismus S. 258 f.): Concilium Vaticanum manifestissime liberum non fuit nec proinde iure inso structum dogmata condendi, quibus universi orbis conscientia obligaretur. Concilium Vaticanum apertissima principii petitione et circuli vitiosi errore illud tandem definivit, quod ab anni initio definitum stabilitumque praesupposuit. Pontifex semet personaliter infallibilem ab initio usque ad finem gessit, ut semet personaliter infallibilem tandem definiat: hoc modo tota consisti oeconomia et activitas in quandam ludibrii speciem, venia sit verbo, degeneravit. Legitimus proinde concilii huius character sine gravissimis, funestissimis sequelis nullo modo agnosci potest. Zugleich erflärte er die Absicht ber römischen Kurie, durch Entziehung der Dispense die Bischöfe zur Unterwerfung zu zwingen für einen Mißbrauch, der den Annen Tyrannei verdiene. Am 26. Dezember 40 1872 aber hat auch Strogmaber bie Kongilsbefrete in seinem Diocesanblatt verkundigt. — Auch Bischof Greith von St. Gallen ging biesen Weg, obwohl er fich junachst zu einem reservierten Berhalten entschloß und seine Hoffnungen barauf sette, daß ber nächste Bapft "burch eine fommentierende Constitutio apostolica die cooperatio episcoporum bei Glaubensentscheidungen festsetzen" werde, "was möglich ware, ohne die Substanz des 46 neuen Dogmas andern zu muffen" (Granderath III, S. 587). — An dem Bersuch, das kommende Dogma abzuwehren, hatte sich ein beträchtlicher Teil der französischen Bischöse mit großem Eiser beteiligt, jett lag es ihnen offenbar sehr am Herzen, die Erinnerung daran vergessen zu machen (Granderath III, S. 590 ff.). Bei Kardinal Mathieu vollzog sich der Umschwung so rasch, daß er schon am 8. August die schriftliche Erklärung abgab, 50 "toto corde et animo" bem Beschluß zuzustimmen. Acht Tage später folgte ihm Erz-bischof Ginoulhiac von Lyon, bald auch ber besonders wegen seiner antiinfallibilistischen, Dupanloup, den Kardinal schriftstellerischen Thätigkeit vielgenannte Bischof Maret. Hohenlohe ale einen geheimen Jefuiten bezeichnete (Denkwürdigkeiten bes Fürsten Chlodwig I, S. 394 f.), hat es offenbar keine inneren Kämpfe gekostet, Selbstverleugnung 55 zu üben. Erzbischof Darbov erflärte noch vor seinem ihm burch bie Kommune bereiteten gewaltsamen Ende seine ausbrudliche Zustimmung, auch Bere Gratty beugte sich unter ben persönlichen und disziplinaren Ginwirtungen des Erzbischofs Dechamps. Auch die italienischen, englischen und nordamerikanischen Minoritätsbischöfe blieben nicht gurud. Bemerkenswert ift, daß Erzbischof Kenrick von St. Louis in einem Brief an Lord Acton vom 29. März 1871 so (Schulte S. 267 ff., Granderath III, S. 606 ff.) feine Unterwerfung lediglich als einen

Akt bes Gehorsams gegen die Autorität der Kirche darstellte und hinzufügte, "daß sie nicht aus der Beseitigung der Gründe hervorgegangen war, die seine Opposition gegen die Dekrete veranlaßten". — Die meisten Bischöfe scheinen die Konzilsbeschlüsse in ihren Diöcesen publiziert zu haben, deren rechtliche Berbindlichkeit war jedoch nach der Ausschlüng der Kurie (Rundschreiben Antonellis an die Nuntien vom 11. August 1870, 5 Coll. L. p. 1715; Granderath III, S. 592) bereits durch die papstliche Bestätigung und Verkündigung in der dritten und vierten öffentlichen Sitzung sichergestellt.

Durch biese nachträgliche Zustimmung der Minoritätsbischöfe zu dem vatikanischen Dogma ist die große Krisis, die es für die römisch-katholische Kirche herausbeschworen hatte, überwunden worden. Aber es konnte nicht verhindert werden, daß der Protest 10 gegen den vatikanischen "Neukatholicismus" zur Bildung der altkatholischen Kirche (vgl. d. Urt. Bd I S. 415 ff.) geführt hat, deren Bedeutung zu keiner Zeit in der Zahl ihrer Mitglieder voll zum Ausdruck gekommen ist, vielmehr nach ihrem Eintreten für die großen ihr einst von Döllinger vorgezeichneten Aufgaben (Brief vom 18. Oktober 1874, m. Quellen?

Dr. 484 G. 423) bemeffen werben muß.

Das Batikanische Konzil bezeichnet in ber Geschichte ber romisch-katholischen Rirche ben Ansang einer neuen Periode. Die Macht bes Papsttums ist gesteigert worden, und die Zentralisierung der kirchlichen Verwaltung in Rom hat weitere Fortsschritte gemacht. Eine für das Papsttum besonders glückliche Fügung war es, daß unmittelbar nach den entscheidenden Beschlüssen durch die italienische Einheits= 20 bewegung das Ende bes Kirchenstaats herbeigeführt wurde. Denn dadurch trat Papft Bius IX. in ben Genuß ber Privilegien bes Märthrers wie früher Pius VII., und für seine beiben Nachfolger wurde die "römische Frage" ein Agitationsmittel ersten Ranges und eine unerschöpfliche Quelle von Rundgebungen der Bietät. Bor allem aber wurde bas Papsttum badurch von einer Aufgabe befreit, ber es notorisch nicht gewachsen 25 war, durch die es in den engen Kreis territorialer Interessen hinabgezogen wurde, die Jahrhunderte hindurch die Behauptung seiner internationalen Position erschwert hatte. Die von dem unsehlbaren Papst regierte Kirche hat an Festigkeit, an Einheit, an Geschlossenheit gewonnen, die Durchführung der Romanisierung des innerkirchlichen Lebens wurde erleichtert, auch die Handhabung der Disziplin, turz der politische Katholicismus bat 30 eine Berftärkung feines Unterbaus erfahren. Dazu kommt ferner, daß bas Bapfttum fich klugerweise bisher davor gehütet hat, in einzelnen konkreten Fällen feine Entscheidungen als kathebratische zu kennzeichnen b. h. es hat die Wirkungen bes anerkannten Besitzes ber Unsehlbarteit für seine gesamte Thätigseit in Anspruch genommen. Als einen Rester bieser Sachlage haben wir es anzusehen, wenn Ehrhard (Der Katholicismus und das 35 zwanzigste Jahrhundert, Stuttgart 1902, S. 275) von einer "befreienden Wirtung der Unsehlbarteitserklärung" spricht oder Smolka (Erinnerung an Leo XIII., Freiburg 1906, S. 23 f.) die Eröffnung des Autikanischen Archives aus der durch dieses Dogma geschaffnen Sicherheit ableitet. Derartige, auf den ersten Blick paradox erscheinende Urteile sind nicht fo leicht zu werten wie es oft geschehen ift. Aber gerade dieses Ehrhardsche Buch liefert auf ber 40 anberen Seite ben Beweis, daß innerhalb ber burch bas Batitanum bestimmten römischen Rirche bas herrschende Spftem sich burchaus teiner bedingungslosen Zustimmung zu erfreuen hat. Aus gahlreichen Symptomen geht ferner hervor, daß bie Laien auf eine ftartere Ditarbeit an bem firchlichen Leben bindrängen, daß die Uberspannung bes Autoritätspringips schwer empfunden wird, daß die Rleritalifierung ber Bolitit auf Widerspruch ftogt, daß 45 bas nationale Empfinden erstarkt und fich gegen bas Übergewicht bes romanischen Elements in der Kirche auflehnt, daß die Anerkennung des modernen Staatsgedankens in ihrer eigenen Mitte an Boben gewinnt, daß das Berlangen, zu der modernen Kultur ein posistives Berhältnis zu gewinnen, zunimmt, daß der Geist ernster wissenschaftlicher Forschung auch in der römischen Kirche seine befreienden Wirkungen ausübt. Mag in den Be- 50 strebungen bes sog. Reformtatholicismus sich auch viel Unklares, Wiberspruchsvolles, Unsfertiges finden, die Bewegung ist da und es gelingt nicht, sie durch Ableugnung aus der Welt zu schaffen. Ebenso zeigt die internationale Los-von-Rombewegung, daß in der katholischen Christenheit sich viel Unmut angesammelt hat und die Zeit fritikloser Unterwerfung für weite Kreise der Bergangenheit angehört. Wir beobachten demnach innerhalb der 56 katholischen Kirche das Wirksamwerden von Faktoren, die dem Bersuch einer weiteren Ausgestaltung ber vatikanischen Grundsäte quer in ben Weg treten.

Nach ber rein politischen Seite hatte das Konzil zunächst nur die Wirkung, daß Ofterreich mit ber Begründung, daß "ber Kompaziszent ein anderer geworden sei" (Coll. L. p. 1719) am 30. Juli 1870 das Kontordat von 1855 (ebend. p. 1721 ff.) kundigte (über das Verhalten der so

Euroteonyeumges vojembe ses konsiébédásítes saji Bambemb III. E 1964 🐔 Priedberg Menipule & 18 f. Lie mit de den Ausbruch des menipulier Aufmediumpis dur "une Vel vengions de Envied decument. Der de Jang des konzis mir die Sauces dependen nachte V. I. Jank kalair der Gegennam I. d. denig (1806). E. 2450. s in ex unaften Benangenben endañ dar das inhabilide Semikend die Irennung des Étaates 1911 des dieche vollespen, nachten üb die Immiglichker denmespekelt batte, 1917 dem Loden der duch das Konlochan von 1811 pedantenen Kahndonsbiltunde üb ses Antarms ser it fir burd sas Landamum sum Siege gelampen ulcumonaumen Arch-भाष स द्राज्या

Le Léanier les Lognas von den Limeiulevilleur unt der Anialisation des consider Rodois for the Geodulus der Enrichung meies Logman jum Bidling gebrick. Lide Editen gebiren feiten zu dem Ares gerffenberer Gimbendrechtenen und werten son tieber Ariche menuls mineboben werten, webl dies nich eine Steingerung erichren Aene von E. Commer, Lerisdier der Iberloge an der Barber Universität "De 13 maientate pontificis romani" zu Circu des Birdicipus Kuripakiliums Sers XIII. 11. a.: affirmamus, ecclesiae esse unum caput in duadus personis distinctis, Christo sellicet et Petro. — Sieut humanitas Christi est quasi instrumentum animatum coniunctumque divinitatis, quae propria filii est, simili quoque modo pontilex m. diei potest primarium instrumentum humanum animatumque ipaina verbi incarnati ac divinitatis, quaeum coniunetus est anctoritate vivarii universa. Recte igitur papa a s. Catharina virgine Senensi alter Christus appellabatur. Jabitud i. Ebiloicebie u. irelulaine Ebelogie, berunigeg. von E. Commer, Baterborn 1963, E. 497. 5/2. Aber auch von tiefem Dogma gilt, bag feine offizielle Rezertion ihm noch nicht die Garantie verleibt, daß es thatfachlich in 24 bem von tem beichliegenden Konzil gewollten Umfang für alle Zeiten respektiert und wirksam sein wirt. Die Logmengeschichte liefert nicht wenige Beisvelle von Umwertungen und Entwertungen einzelner Togmen, obne bag bie innere Abwendung von ihnen bie Monfequeng erzwingt, daß fie formell aufgeboben ober abgeandert werben. Sollten Zeiten wiederlehren wie die bes 18. Jahrhunderts, so wurde auch die Einschänung des vati-w lanischen Logmas bavon nicht unberührt bleiben. Aber die romische Kirche wird bei ihrer großen Anpaffungsfähigteit und Clastizität auch folden Eventualitäten gewachsen lein, benn sie hat sich ben Bieg der autbentischen Interpretation bes Dogmas nicht versichlossen und besitzt in ber Rethote des Dissimulierens gegenüber unabanderlichen Dingen ein viel bewährtes Ausfunftsmittel. Carl Mirbt.

Beefenmeyer, Georg, geft. 1832, wurde am 20. November 1760 ju Ulm geboren und entstammte einer früher in Augsburg angeseffenen Familie, beren evangelische Blieber fvater nach Tonauworth und nach deffen Befetung durch Bavern nach Ulm verzogen waren. Obwohl er wie sein Bater ein Leinweber werden follte, besuchte er doch die unteren Rlaffen des städtischen (Hymnafiums. Nur wenige Wochen hatte er als Lebrling im vaterlichen Saufe 40 gearbeitet, als einer seiner Lehrer, ber bie hervorragende Begabung des Knaben erkannte, die Eltern bestimmte, ihn wieder auf das Gymnasium ju schicken. Mit 17 Jahren trat er in das Ulmer Collegium academicum ein und wurde in den numerum studiosorum philosophlae, die in Tübingen beponiert wurden, aufgenommen. Roch während diefer Ulmer Studienzeit entwickelte sich seine Eigenart, die Richtung auf die historischen Studien sund die Liebe zur Kleinforschung, besonders auf dem Gebiete der Resormationsgeschichte. In seinem wohl ersten, mir handschriftlich vorliegenden Schriftchen (es war ein, wie scheint, von Zeit zu Zeit gefordertes "specimen in inquisitione"): "Bon Sitelhanns L'angenmantel, einem heftigen Widersacher Luthers", das er, noch nicht 20 Jahre alt, im April 1780 niederscheite, entschuldigt er schon die "litterarisch-historische Grille", die sein so bedeutenbstes Berdienst werden follte, "aus Handschriften noch nicht ans Licht gestellte Sachen ju ziehen", und ber Beschichte folder Leute nachzugeben, "bie in tiefer Bergeffenheit steden". Die Unregung bazu verbankte er ohne Zweifel vor allem bem trefflichen Schelhorn (f. d. A. Bo XVII, 551 ff.), mit bem er, wie mit Am Ende, bem Herausgeber bes Sleiban, in regstem Berkehre fland, und ber ihm seine reichen Sammlungen öffnete. is Aber ber junge Student selbst sammelte schon wo er konnte alte Drucke und handschriftsliches Material und zwar aus ben verschiedensten Gebieten, was ihn allein in ben Stand seste, seine umfänglichen Spezialstudien zu machen. Natürlich wandte er sich zunächst der Volalgeschichte zu und stellte es sich zur Aufgabe, wie er in einer (handschriftlichen, spater in anderer Form veröffentlichten) Abhandlung vom Jahre 1781 "Lebensbeschreibung

Ulrich Kraffts, beiber Rechten Doctors, Stadtpfarrers zu Ulm und Zeugen der Wahrheit" es ausspricht, nach und nach die Geschichte aller der Männer, die in der Reformationszgeschichte Ulms eine Rolle gespielt haben, zu bearbeiten. Diesem Zwecke dienten mehrere Spezimina aus jenen Jahren, die eine ganz ungewöhnliche Kenntnis der Kirchen- und Litteraturgeschichte der Reformationszeit bekunden, und die, so weit sie die Heimat speziell 5 angingen, der Reformationszeschichte Ulms zu Grunde liegen, die Beesenmeyer für Joh. Herful. Heids Beschreibung von Ulm mit seinem Gebiete (Ulm 1786, S. 157—196) lieserte. Das merkwürdigste aus jenen Ulmer Studentenjahren ist aber eine Rede Beesenmeyers auf den 300jährigen Geburtstag Luthers, der einzige Versuch, Luthers Geburtstag im Jahre 1783 in dieser Weise zu seiern, der mir die jetzt bekannt geworden ist. Die ist ein deutliches Zeichen dafür, wie das Bewußtsein von Luthers Größe jener Zeit sast abhanden gekommen war und ihr erst nach und nach wieder zurückerobert werden mußte. Glaubt doch der Verfasser sich entschuldigen zu müssen, den er es wage, Luther zu seiern, da er ja zugeden müsse, "daß derselbe kein so großer Geist gewesen als Leibznitz, Locke, Newton und einige andere dergleichen und daß er einige wichtige Fehler an 16 sich hatte". Und es ist ganz im Sinne der Zeit, wenn er zeigen will, "wie große Verzdienste Luther um die Kirchenverbesserung und überhaupt dadurch um die Aufklärung habe". Aber in seiner Hochschulerbesserung und beiner Begeisterung sür ihn ging er seinen Landsleuten wohl zu weit, jedenfalls wurde seine Abssicht, diese Rede am 10. November 1783 zu halten, zu seinem Bedauern vereitelt.

save". Aber in seiner Hochschaft guthers und seiner Begeisterung für ihn ging er seinen Landsleuten wohl zu weit, jedenfalls wurde seine Absicht, diese Rede am 10. November 1783 zu halten, zu seinem Bedauern vereitelt.

Erst im Jahre 1786 bezog er die Universität Altdorf, um Theologie und Philologie zu studieren. Dort waren Gabler, Jäger, Siebenkees, Will und Schwarz seine hauptssächlichsten Lehrer. Mehrere kleinere Arbeiten aus jener Zeit, Gelegenheitsschriften, die er im Austrage der societas latina Altorsina herausgeh, lassen erkennen, wie vielseitig feine Studien maren, wie aber bas litterarifche und historische Interesse bas eigentlich 25 theologische bei weitem überwog. Am 19. Oktober 1789 erwarb er sich die philosophische Magisterwurde durch Berteidigung der Schrift Vicissitudines doctrinae de sacra coena in ecclesia Ulmensi, einer fehr gelehrten Arbeit, beren handschriftliche Quellen jest nur jum fleinsten Teile noch vorhanden sein durften, und am 20. Februar 1790 wurde er Magister legens. Zu diesem Zwecke hatte er eine Abhandlung De recto et vario 30 historiae reformationis sacrorum usu vorgelegt und verteidigt, die, wenn sie auch die Zweckmäßigkeit besonders betont, doch den weiten Blick ihres Verfassers und seine Begabung, auch größere historische Aufgaben zu ersassen, bezeugt. Seine akademische Thätigkeit — er las vom März 1790 an über Schröckhö Kompendium der christlichen Kirchengeschichte von der Reformation an — war nur von kurzer Dauer. Vereits im so Oktober 1791 kehrte er in seine Vaterstadt zurück, um sich in die Kandidatenliste aufznehmen zu lassen. Am 13. März 1792 wurde er zum Präzeptor der 5. Klasse, am 28. November desselben Jahres zum Lehrer der 6. Klasse und endlich im Februar 1793 zum Krasselver der Metarik bekördert momit auch das Amt eines Argegrammatarius berz zum Professor der Rhetorik befördert, womit auch das Umt eines Programmatarius verbunden war, was ihn zur Ausgabe von zwei, später vier jährlichen Programmen ver: 40 pflichtete. In biefer Stellung, hier und da auch als Prediger aushelfend, verblieb er, unermublich thatig und schriftstellernd unter ben wechselvollen Schickfalen feiner Baterstadt, die in sein Leben fielen und die auch in die Berhältnisse des Gomnasiums, an ptadt, die in sein Leben seien und die auch in die Verhaltnisse des Ghmnasums, an dem er lehrte, zeitweilig tief einschnitten und ihm selbst manche Zurücksetzung eintrugen. Das hing vielsach damit zusammen, daß er, der an der alten Herrlickseit Ulms sich er= 46 freute und das Bewußtsein des Reichsstädters in sich trug, sich nur schwer in die neuen und zwar besonders schließlich in die württemb. Berhältnisse sinden konnte. Im J. 1826 wurde er in den Ruhestand versetzt, diente aber seiner Vaterstadt noch weiter als Stadtsbibliothekar. Im Juni 1830 erhielt er in Anerkennung seiner Verdiente um den Andau der Kirchengeschichte von der kirchengeschichte von der kirchengeschichte von der Kollehister wer wie konzies unter keinen Leitenschlen Doktorwurde. Dbwohl er ein Polibiftor war wie wenige unter seinen Zeitgenoffen, gehörte seine Neigung boch immer ber kirchengeschichtlichen Forschung. Sein Leben war das eines emfig und in aller Stille forschenden Gelehrten, ber nur fachliche Intereffen tannte, unbekummert um bas Lob ober ben Tabel ber Zeitgenoffen. Bon seiner Jugend an war er ein Sammler; bas blieb er, aber nicht um feine Schätze ju vergraben ober in ftiller 55 Selbstgenügsamkeit sich allein an ihnen ju erfreuen, sondern um fie ju nüten und nutbar zu machen, nach Weise der Altborfer Schule gleichgiltig gegen die Form, in der er die Resultate seiner Studien kundgab. An den theologischen Kämpfen seiner Zeit und der allmählichen Überwindung der Aufklärung hatte er keinen Anteil. Seine Betrachtung der theologischen Gegensätze seiner Zeit war eine historische, z. B. in der Symbolfrage, so

we non 1. 1. mé iemen Bemerlamen in der eben endibuten Schröf De recto usu etc. fine id nicht, is bertrat er je mehr unt mehr einen marmen Beltreulis-इंदेव आर mus unt roll Glundensquiericht irb er unter den Gebrechen des Albers dem Tode entgenen. Gerate ein Jake vor seinem Lote idried er an einen Rumberger Freund in 3 einem wir vorliegenden Beide: Alle Morgen benke ich an B 71 v. 9, und bann ift mur, als sage Gert zu mir 36 46, v. 4, und bann gebe ich getroft und russig in meiner Lauskabn und an meine Arbeit". Am 6. April 1882 wurde er von seiner Arbeit und aus tem Rreife feiner Familie, zwei Sobnen, tie ibm feine ferk im Jabre 1881 im Alter von 94 Jahren verftorbene) sweite Frau, Rath. Elif. Jul. geb. Beller, geboren

Die Babl feiner Schriften und Aufläge, die meistens nicht umfangreich find, ist febr Tros der lotalen Karbung find fie ob der Bedeutung Ulms im Reformationszeitalter für den Forider noch beute, wie manches auch überbolt fein mag, eine unichätzbare Jundgrube, welche die letzte Generation fast gam; vergessen zu baben scheint, wos 215 zum Teil daran liegt, daß sie so vielsach zerstreut sind. Wer mit mit zu seinem Bedauern zuweilen nachträglich bemerkt bat, daß ibm, wenn er Beefenmevers Arbeiten gefannt, manches mubiame Suchen erwart worden ware, wird es vielleicht begrüßen, wenn hier ber Beriuch gemacht wird, abgesehen von gan; turzen Rezensionen und Rotizen (namentlich im "Allgemeinen litterarischen Anzeiger"), eine möglichft vollständige Zu-

20 fammenftellung feiner Arbeiten ju geben.

Seine mir befannt geworbenen Schriften und Auffate find folgende:

Carmen maximam partem ineditum etc., Altborf 1788, 4. — Particulam Annalium Manusscriptorum ineditam etc. (ein ben Bauernfrieg betreffendes Stud aus Melanchthons Annalen), Altborf 1788, 4. — Leibnitii epp. ad J. A. Schmidium 25 Theol. Helmst. ex autogr. Norimb. 1788, 8. — Stipendien vor der Reformation in Reusels Magazin 1788, II St., S. 113. — De vicissitudinibus doctrinae de sacra Coena in ecclesia Ulmensi, Altdorf 1789, 4. — De recto et vario Historiae reformationis sacrorum usu, Altdorf 1790, 4. — Beiträge zur Geschichte der Litteratur und Resormation (betrifft meistens Resormationsgeschichte, dandelt aber auch so von den Testamenten der zwölf Patriarchen und einer Handschrift der lateinischen Übersesung ders.), Ulm 1792, 8. — Bersuch einer Geschichte der Beichte in der Ulmischen Kirche, 1792, 8. — Über zwei sehr seltene Briessammlungen (Schwebel und Heufels Magazin, 1792, 6. St., S. 137 f. — Nachricht von des Martin Balticus ebemaligen Ulmischen Rektors Leben 2c., 1. Absch., Ulm 1793, 2. Absch. 1794, 4. — 25 Comment, hist, litteraria, Ulmenses bene de re Literaria orientali meritos sistens, Ulmae 1793, 4. — De codice manuscripto Juvenalis Satiras complectente, Ulmae 1793, 4. — De Academia Veneta, Ulm. 1794, 4. — Nachricht von Hans Jacob Webe, erstem evangelischen Pfarrer in Leipheim, Ulm 1794, 8. — De Ulmensium in Litteras Graecas meritis ibid. 1794. 1795. — De Ulmensium in 40 Arithmeticam meritis, ibid. 1794, 4. — Nachricht von Conr. Sams, des ersten ordentlich berusenen Ulmischen Reformators, Leben, Berdienstein und Schriften, ebend. 1795, 4. — Bersuch einer Geschichte des Schlosses Helsenstein, ebend. 1796, 4. — Heec. obss. miscell. in Corn. Nepotem, ebend. 1796, 4 (barin auch über die erste deutsche Uusg. dess.). — Collectaneen von Melanchthons Berdieltnissen, in welchen er mit den Ulmern stand, ebend. 1797, 4. — Bon dem ehemaligen Ausenthalte der Juden in Ulm elwed 1797, 4. — De Morses Populator Philology Populate ibid. 1797, 4. in Ulm, ebenb. 1797, 4. — De Marco Beumlers Philologo Ramista, ibid. 1797, 4. - De Ulmensibus Erasmi amicis, ibid. 1797, 1798, 4. — Kleine Beiträge zur Kulturgesch. d. deutschen Sprache, 1. Abschn. 11m 1798, 2. Absch. 1802, 3. Abschn. 1804, 4 (betr. Bal. Idelsamer, Seb. Frank 2c.). — Bersuch einer Gesch. bes beutschen Kirchengesanges w in der Ulmischen Kirche, ebend. 1798, 4. — Pentas epp. el. vir. hactenus nondum oditarum, ibid. 1798, 4. — Analetta ju Jak. Ottere Leben, Allg. Litt. Anzeiger 1798 Nr. 97 S. 977. - Über Christian Entfelder in Gablers Neust. Theol. Journal 1800, IV, 4. 309. — Etwas über Laz. Spenglers Schriften, Allg. Litt. Anz. 1800, Nr. 25. Von der ersten Brandenburgischen Kirchenordnung in Gablers Journal für theol. 1801, 2. Bd, S. 525 ff. (vgl. Allg. Litt. Anz. 1800, Nr. 182). — Von Johann Claussen in teutsche Verse gebrachtem Psalter, ebend. S. 530 f. — Kl. Chronik von Illm (Beitgenöffisches) ebend. 1801. — De Minerva a Domitiano superstitiose culta, ibid. 1802, 4. — Nachricht von Ur. Krafts Leben 2c., ebend. 1802, 4. — Hexas opist. cl. vir., ibid. 1802, 4. — Beschreibung der Stadt Amberg, Litt. Blätter, so Murnberg 1802, S. 398. -- Berfuch einer Geschichte bes Ulmifchen Ratechismus, I. 1803,

II. 1804, III. 1805, 4. — De Pauli Salichii vita etc., ibid. 1803, 4. einer Geschichte bes ebem. Dominikanerklosters in Ulm, ebend. 1803, 4. — Über Joh. Castner und Martin Klostermair in Litt. Blätter 1803. Nr. 22. — Gel. Nachr. von Jacob Rat, ebend. Nr. 1. — Collectaneen von Tranquillus Parthenius Andronicus aus Dalmatien, ebend. Nr. 2. (An gleicher Stelle noch eine Reihe kleinerer Miscellen.) — 5 Kleine Nachlese zu des seligen Am Ende von Thomas Kaogeorgus, ebend. S. 194. 219 f. — De antiquo numo Syracusano, ibid. 1803, 4. — Nachlese zu Joh. Majers Leben, Litt. Blätter 1803, 228 ff. — Bon Sebastian Murrho aus Colmar, ebend. S. 323 ff. — De consilio edendorum qui progymnasmata Graece scripserunt, Hermogenis. Aphthonii atque Theories tentemen ibid. 1804. Hermogenis, Aphthonii atque Theonis, tentamen, ibid. 1804, 4. — De non neg- 10 ligendis vett. codd. Fragmentis etc., ibid. 1805, 4. — Nachricht von Lorenz Walter Rüchel 2., ebenb. 1806, 4. — De Joanne Boemo Aubano etc., ibid. 1806, 4. — Versuch von Annalen des ehem. Franziskanerklosters in Ulm, ebend. 1807, 4. — Ulrich Zwingli als Bädagog, R. Litt. Anz., München 1806, S. 199. — Joh. Lang, ein verdienter Kirchen= und Schullehrer in Memmingen im 16. Jahrhundert, ebend. 242. 15 Uber Luthers Buch bon ben Eigennamen ber Teutschen, ebend. G. 295 (vgl. ebend. S. 206 ff. und 1807, S. 154 ff.). — Joh. Biscatorius ebend. 1807, S. 15 f. — Collectaneen, die Gesch. des Protestantismus in Coln betreffend (Gerh. Westerburg), ebend. 1807, S. 146. — Ges. Rachrichten von Joh. Bünderlin von Ling, ebend. S. 513 ff. — Hermogenis progymnasmata graece recensuit, Norimb. 1812, 8. — Miscellen und historischen Indianata graece recensuit, Norimb. 1812, 8. — Miscellen Literarischen und historischen Indianata, ebend. 1812, 8. — De illa Homeri formula: Tavra desor er rovorau xerrau, Ulm. 1813, 4. — De schola latina Ulmana ante et sub Reformationis sacrorum tempus, Ulm. 1817, 4. — Litte- 25 rarische Nachricht von Luthers Schriften, die Empsehlung des Schulwesens betreffend, Stuttgart 1819, 8. — Augustin Bader, ein Schwärmer, in die Denkmähler, Heft 1, August 1819. — Kurze Nachricht von J. Holzapfel und H. Better, Rektoren der lat. Schulen in Ulm im 15. Jahrhundert, Ulm 1821, 8. — Litterargeschichte der Briefs sammlungen und einiger Schriften von Dr. Martin Luther. Mit einer Vorrede von so jammlungen und einiger Schriften von Dr. Martin Luther. Mit einer Vorrede von so be Wette, Berlin 1821, 8. — Commentatio critica qua illud Arcadis cuiusdam somnium expendit. Ulm. 1821, 4. — Fricks Beschreibung des Münsters in Ulm. Neue verd. Aust. von V., ebend. 1821. — Ein Brief des Nikolaus Dradiz in Stäudlins und Tzschrirers Archiv sür alte und neue Kirchengeschichte Bd V (1822) S. 380. — Aliquot Codicum Manuscriptorum quos possidet indicem, Ulm. 1822, 8. — 85 Von Johann Landtsperger und bessen Schriften in Stäudlins Kirchend. Urchiv 1823, Heft 4, S. 45 st. — Luthers deutsche Bibelübersetzung in Bretschneiders Journal für Pred. 1823. — Über des Sozinus Aussenhalt in Wittenberg, Stäudlins Kirchenhist. Arch. 1824, Heft 3, S. 79 st. — Sind die Beschwerben der veutschen Reichsstände gegen den römischen Studl auf dem Reichstag zu Würnberg 1522/23 dem nönklichen Legaren 40 ben römischen Stuhl auf dem Reichstag zu Nürnberg 1522/23 dem papstlichen Legaten wielbst übergeben oder ihm nur nachgeschiekt worden? Stäudlins Kirchenhist. Arch. 1824, selbst übergeben oder ihm nur nachgeschickt worden? Staublins Kirchenhist. Arch. 1824, S. 87 ff. — Die Verhandlungen auf dem Reichstage zu Speier 1526, die Religion betreffend, ebend. 1825, 1. Heft, S. 72 ff. — Über einige gleichzeitige Schriften gegen Luthers Verheiratung mit Katharina von Bora, ebend. 2. Heft, S. 167. — Nachlese zur Geschichte des Ablastwesens kurz vor der Reformation, ebend. Heft. S. 461. — 45 Nachricht von Konrad Köllin, Dominikanerpriors in Köln und heftigen Gegner Luthers, Leben und Schriften aus gedruckten und ungedruckten Quellen, ebend. S. 471 ff. — Über Hans Sachs, Besörderer der Ref., ebend. 1826, 3. Heft. — Kleiner Beitrag zur Bibelgeschichte mit Zusätzen zu Moskeims Nachrichten von Michael Servet und zu Um Erdes Nachricht von K. Fröhlich ebend. — Kan Michael Sattler einem zu Antendurg so Endes Nachricht von G. Fröhlich, ebend. -- Bon Michael Sattler, einem zu Rottenburg 50 am Nedar 1527 hingerichteten Wiebertäufer, ebend. 1826, 4. heft. — Bibliographische und biographische Analetten ju der Litteratur der alten griechischen und romischen Schriftsteller, Ulm 1826. — Sammlung von Auffätzen zur Erläuterung der Kirchenlitteratur-, Münz- und Sittengeschichte besonders des 16. Jahrhunderts mit einer Steindrucktafel, Ulm 1827. — Nachricht von Thomans Chronit im baberischen litter. und merkantil. 56 Anz., 1828, Nr. 18. 19. — Über die ersten 1519 und 1520 erschienenen lateinischen und beutschen Sammlungen von Luthers Schriften, ThStR I, 828, II, 361 (vgl. dazu Foerstemann, ThStR II, 776 ff.). — Bon Johann von Draendorf, einem teutschen Hussen, ebend. 1828, S. 399. — Über Abam Neuser, ebend. 1829, S. 553. — Litterarifcb-bibliographische Nachrichten von einigen evangelischen tatechetischen Schriften und 60 Katechismen vor und nach Luthers Katechismen 2c., Ulm 1830. — Kleine Beiträge zur Geschichte des Reichstags zu Augsburg 1530 und der Augsburgischen Konsession. Aus gleichzeitigen Hand: und Druckschriften, Nürnberg 1830. — Wer hat zuerst unter den evang. Theologen eine Sammlung von Themen über die Berikopen auf die Sonns und Festage herausgegeben? (Bugenhagen) ThStK III, 1830, S. 869. — Über des Bartholom. Bernhardi Apologie der Clerogamie, ThStK V 1831, S. 125. — Denkmal der einheimischen und fremden Theologen, welche in Ulm zu der wirklichen Sinsührung der Resormation vor 300 Jahren gebraucht wurden, Ulm 1831. — Über den Bersasser des Liedes: Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn, ZhTh 1832, I, 1, 319 s. 10 — De dis paciferis etc. ebend. I, 2, 55 ff. — Zum Andenken an die Auswanderung der evangelischen Salzburger im Jahre 1732 und von den Biedertäusern im Salzburgischen, ebend. II, 2, S. 243. — Des evangelischen Märtyrers Johannes Diazius Dedikation von den Pfalzgrassen Otto Heinrich 2c., ZhTh 1837, S. 157. — Die sehr selten gewordenen Programme Veesenmeyers besitzt die Ulmer Stadtbibliothet, ebenso die ihr is hinterlassenen Urtundensammlung zur Geschichte der Stadt Ulm, während die kostdate Bibliothet und seine übrige Handschriftensammlung, das Resultat mehr als 60jährigen Sammeleisers, um seinen Söhnen das Studium zu ermöglichen, durch Berkauf zerstreut werden mußte.

Beghe, Johannes, als Prediger bekannter Fraterherr zu Münster gest. 1504. — Duellen: Chronit des Klosters Niesint bei Münster; Memorienbuch des Fraterhauses zu Münster; Album der Artistensatutät zu Göln; Berzeichnis der Bohltbäter des Riesintklosters; Wedlenburgisches Urtundenbuch; Annalen und Atten des Hidesheimer Bruderhauses, herausgeg. von Döbner (hannover und Leipzig 1903), S. 268, er. 269, 270, 272; Cornelius, Geschichtsquellen des Bistums Münster, bes. Bb II. — Litteratur: Im Jahre 1883 veröffentlichte Dr. Franz Jostes die ersten von ihm in Münster ausgesundenen 24 Predigten und zwei deutsche Gedichte, Joh. Beghe, ein deutscher Prediger des 15. Jahrh. (halle), zu vgl. Ed. Schröber in GgU 1883, S. 1329 ff. und Phil. Strauch, Anzeiger für deutsches Altert. 1884, 202 ff.; serner Jostes in HIS Bd VI 1885, S. 345 f.: "Drei undekannte deutsche Schriften von Joh. Beghe"; ders. in dem Münsterschen Unzeiger 1904 zum Gedächnis Beghes; Ludw. Schulze in der ME XVIII. 1888 über Indes, derscher in der JRG 1890, S. 577—619, Zur Gesch. der Brüder vom gem. Leben, Nr. 3, disher undet. Schriften des J. Leghe; Krause, Rost. Beitung 1885, Nr. 296; Herm. Trieloss, Die Traktate und Predigten Begdes, untersucht aus Erudund des lectulus floridus der Berl. Handschrift zur Einleitung in das Studium Beghes, Halle 1904, Add von Phil. Strauch.

I. Lebensumstände. Da B. 1504 gestorben ist und 53 Jahre der Bruderschaft vom gem. Leben angehört hat (Memorienbuch des Münsterschen Hauses), so ist er 1451 in dasselbe eingetreten, also in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gedoren und zwar zu Münster, wo sein Bater (Mich. Chr.) Johannes Beghe als Mester und Mette syn echte huyskrouwe wie es scheint als fromme, wohlthätige Bürgerssleute in guten Berhältswissen nissen gelebt haben, wie sich das aus dem Memorienbuch ergiebt, wo sie unmittelbar nach dem Stifter als besonders verdiente Bohlthäter genannt werden. Derselben Familie wird auch die daselbst erwähnte Gheseke Wegher angehört haben. Nach dem Titel Mester war der Vater ein vermögender Handwerker oder Arzt (vielleicht Chirurg). Seine Ausbildung hat er sicherlich in seiner Vaterstadt erhalten, wo der Humanismus die Schulen überhaupt beeinsluste, des. aber die Unterweisung der Brüder, die für ihre Glieder das Recht besaßen, je fünf zu Geistlichen auszubilden. Ob er dei ihnen ausgebildet ist, ist nicht sicher. Zedensalls zeigt der Reichtum der klassischen Eitate in seinen Predigten eine umfassende allgemeine Bildung. Später, als er schon ins Fraterbaus eingetreten war (1451), hat er noch auf der Universität zu Cöln studiert, wo das Allbum der Artistensallensis nennt. Er führt also, nach vielsacher Sitte, einen Doppelnamen, machte aber nur selten davon Gebrauch.

Wie schon erwähnt, trat er 1451 in das Fraterhaus zum Springborn (ad kontem salientem) in Münster. Hier muß er sich das Vertrauen des Rektor Macharius Welinck erworben haben, so daß man ihn nach Rostock sandte, wo seit mehreren Jahren eine neue Niederlassung der Brüder im Entstehen war. Schon 1462 hatte man drei Brüder aus Münster gesendet (vgl. Meckl. Urkundenbuch). Um diese Brüder zu einem Konvent zu vereinigen, schicke man B. dahin. Er war pro tempore rector des Hauses viridis horti, als welcher er in einer noch vorhandenen Urkunde von 1470 am 13. Januar 60 erwähnt ist. Doch kann er sich nicht längere Zeit dort ausgehalten haben, denn die von

Sixtus IV. ausgestellte, und an ihn gerichtete Bestätigungsurkunde des Rostoder Hauses vom 8. September 1471 ist an ihn nach Münster gerichtet. Ebenso besagt die vom 1. Januar 1472 ausgestellte Urkunde zu Münster, daß er auch kaiserlicher Rotar (elericus mon. publicus imperiali auetoritate notarius) war. Drei Jahre später, 1475, war er zur Vistation in Rostod, und zwar als Rektor des Münsterschen Hauses, kwzu er als 5 Nachfolger Welinds 1475 gewählt war. Er war der sechste der dortigen Rektoren. Große Ausgaden waren ihm dort gestellt, teils für das sehr bedeutsame Brüderhaus dortselbst, teils für die schon durch den Stister Heinrich von Ahaus errichtete Union der deutschen Fraterhäuser zu Söln und Wesel. So erklärt sich, daß et bald nach seiner Wahl sich nach Rostod begiebt, begleitet von Joh. Spikermann aus Herford. Hier in 10 Rostod setzte er an Stelle des körperlich schwachen Joh. d. Jerlohn als neuen Rektor den Ritslaus von Deer ein, und gab dem Hause eine Regel, welche der Bischof Balthasar von Schwerin bestätigte. Seinen Eiser bezeugt, daß er schon im solgenden Jahre 1476 die länger unterbliedenen Kolloquien nach Münster einberief, zur Jubilatewoche kamen die Abgesandten der Häuser Söln, Wesel, Herford, Hildesheim und Cassel. Die 15 noch auf der Berliner Bibliothet besindlichen Protokolle zeigen, daß wichtige Beschüssse dies die Ausgaden der Bistatoren, die Ksischen und Stellung der Konsessoren in den Schwesterhäusern und betr. das neue Bruderhaus zu Marburg gesaßt wurden. Da die Nachrichten über letzteres günstig waren, wurden auf von dort ausgesprochene Wünsche brei Brüder gesendet. In der des Kugelhauses zu Marburg, in Ruchenbeder ann. Hass. VII, 1). In den Hilbesheimer Protokollen der unierten Häuser wird 20 er ebenso wie in der oben erwähnten Rostoder auch als kais. Notar genannt (abgeder. dei Brüder Brüder erbaten.

Da er die vielen Reisen zu Bistiationen und Kolloquien mit den vielen Arbeiten als Rektor "durch Krankheit nicht mochte vulvoieren", so nahm er 1481 die Stelle eines Beichtvaters und Rektors am Schwesternhause zu Niesink dei Münster an, wozu ihn die vier ältesten Schwestern nach den Statuten wählten, wie es in der Urkunde heißt: ein wis und walgeleert Mann. Er war ihr zweiter Beichtvater. Auch die Hildesheimer so Protokolle a. a. D. S. 269 erwähnen, daß er kinito colloquio zu Münster resignavit. Sein Nachsolger wurde Thymandus (Thmann Brabandus von Coesseld). In Niesink wohnte B. im Herrenhause, der späteren Schule am Servatiilirchhof, wo er ein Thor nach dem Kirchhof bauen ließ (vgl. den noch erhaltenen Revers). Unter seiner Leitung ist das Schwesternhaus zu hoher Blüte gediehen; über 100 Schwestern lebten daselbst; so mehrere Priester standen ihm in der Seelsorge zur Seite. Die Chronik sagt: de uns bele suberliker leer unde schrift heft na gelaten (Cornelius, Geschichtsquellen des Bistums Münster II).

B. lebte in der ersten geistigen Blütezeit Münsters. Unter dem die geistlichen wie wissenschaftlich humanistischen Bestredungen fördernden Bischof Heinrich von Schwarzburg 40 (1454—1494), wie unter dem feingebildeten Conrad von Rietberg (1497—1502), war Münster für Deutschland, besonders für Westsalen, die Hauptpslanzstätte des Humanismus. Das Hauptverdienst gedührte dem Dompropst Rudolf von Langen, einem Zeitgenossen B.s (geb. 1438, gest. 1518). Dieser hatte nach seiner Studienzeit Italien besucht und reiche Schäße an Büchern von dort mitgebracht, sich dann, besonders als Dompropst, der 45 Schulen angenommen, und tüchtige Kräste für dieselben zu gewinnen gewußt, deren Mittelpunkt er war; wir neunen Thmann Kemener, den Rektor der lateinschen Schule, Bernhard Gweringius, Joh. Bering, Tuniken, Cäsarius, Herrmann don dem Busche, Horlenius, bes. Joh. Murmellius. In wie hohem Ansehen noch der alte B. bei diesen Humanisten stand, zeigen die ihm niehrsach gewidmeten Vererhrungen in Versen, z. B. von so letzterem in seiner Ode auf Münster, in welcher er mit überschwänglichen Worten seine sancka proditas und seine Schrifterklärungen rühmt; ebenso hat ihn Jacobus Monstanus, der spätere Rektor des Bruderhauses in Herford, der Freund Luthers und Melandsthons, als einen, der nullas artes verachtet habe, verehrt; auch Hermann von dem Busche hat ihn besungen (domino Veghio de angustia humanae vitae), wobei er sein Studium religiöser Schriften rühmt, und in einem anderen Gedicht zu den Münsterschen Schiedern rechnet. (Näheres dei Joses a. a. D. XXVI f.)

schen Dichtern rechnet. (Räheres bei Jostes a. a. D. XXVI f.)
Bon B.s Belesenheit und Studien, sowohl von theologischen wie humanistischen, geben einen ungefähren Maßstab die Citate in seinen Predigten. Wir finden von Klassikern citiert: Aristoteles (S. 258, 309), den Tullius (S. 39 und 144), Seneca so

(S. B. L. v. Bon den Andrewitzen Erinade (B. BD), Skudokonné (52), den belleuhen Kantoes beis 135, 1823, um meisten den Amprilan, underen beiligen Kater und Barron (124 n. n., Ambrofins (D), 37., Hieronomus (B., 126), Boerlins (129), Bede 169, 139, istann Anslams 350, Bernbart 281, 2341, fram (351), Benns Bleiensis 1 (son Bleis 182), Toomas Arun (149), Bennventum 27, 1941; bum bie bem Brübertrede befenters neite rechenten Amstroet (42). Rener Ibene de Grone (367), den bochangelebenen Berteitiger ihrer Genzifienschaft: ben eancelerer van parijs, Gerien, (11, 26, 29, 146, 153, 255 n. a.; ferner ben rielgeloenen Chrmadus, b. b. ben finaitifchen Asteten Johannes Scholafillus (zeit. 606), ber wegen feiner asteilich mobiliden Schrift u nieure vin nuguleisie, scala coeli ticien Ramen fübrt (S. Bir); augutem werden not allgemein einert: ein Boei (243), der vader boik (50, 174), de hillighe doctores (200), 320), de hillighe lerers (371).

II. Schriften. Bon feinen vielen und iconen Schriften, welche bie Riei. Obwenit a. a. C. erwähnt, ebenso von seinen Diebenngen, welche B., üets obne seinen Ramen zu 15 nennen, niedergeldzeieben, find ern in neuner Zeit eine Angabl aufgefunden und durch eingebende Untersuchungen als von ihm berrührend erwiesen worden. So bat Höljcher zwei religiofe deutsche Lieder ibm zugeichrieben, abgedruckt in defien Niederdeutschen Liebern S. 132 f. und bei Josies S. 392. Außerdem sind erhalten a) die von den Schweitern nachgeschriebenen Bredigten.

Das Inhaltsverzeichnis der Abichrift sagt in der Überschrift: "Hijr begbint de tasel up beffe navolghenden collacien, de uns beift gbedaen unfe pater ber johan veghe". Es find ihrer 23; dann folgt ein Abichnitt: "fombyde mercklike punte de unfe pater uns oid ghesecht hefft in collacien" und zulest noch zwei collacien von unbekannten Berfaffern.

Aus der Überschrift "unse pater", wie aus der Anrede, indem mit der altherkömm: lichen "juwer leefte" (eure Liebe 185. 3) abwechselt: Kinder, wie besonders aus dem ganzen Charafter ber Bredigtweise, wie aus einzelnen Stellen (S. 195. 29), ergiebt sich mit Bestimmtheit, daß sie vor den Schwestern des Hauses, in welchem er Bater, Seelso wir keine Sammlung aus verschiedenen Jahren, sondern eine Aufzeichnung aus demfelben Jahrgang wegen der Beziehungen der Predigten auseinander (4 auf 3, 8° auf 3, 9 auf 8°, 13 auf 12, 15 auf 14) haben, und in diesem Jahre der 21. Sonntag nach dem Feste Allerseelen gefallen, was nur möglich ist, wenn Ostern zwischen den 21. und 25. April fällt, so folgt, da dieses nur 1481 oder 1492 der Fall war, daß die Predigten 26 wohl in dem letteren Jahre gehalten sind, und nicht gleich aus dem ersten Jahre seines Amtsantrittes gesammelt wurden (vgl. die eingehenden Untersuchungen bei Trieloss über ben Lefer: und hörerfreis G. 202 ff.).

Es find Predigten gehalten am Oftertage, am Fronleichnamstage, am 4., 6., 11., 15., 21. und 23. Sonntag nach Pfingften, ferner am Tage ber Maria Magbalena, bes 40 Jacobus, der hl. Anna, des hl. Augustin, der Kirchweihe, des Simon und Judas, Allerheiligen, Allerseelen, Joh. des Evangelisten, und auf den sundach alz men alleluia lecht (Septuag.); von manchen Tagen: St. Anna, 11. nach Bf., (Zerfiörung Jerusalems), Rirchweihe (und seine Ctave), Allerseelen und 21. nach Bf. (vom hochzeitlichen Kleide) werben je zwei geboten, wie es aus ber Sitte ber Brüberfreise zu erklaren ift, welche 40 meist am Sonntage zwei Predigten hörten.

Der Gegenstand ber Predigten ift meift bem Evangelium bes Tages entnommen

ober baran angeknüpft.

Diese Schriften waren unbekannt geblieben; Cornelius und Solfcher in ihren geiftlichen Liebern und Spruchen aus dem Münfterlande (Berlin 1854) hatten auf ben ftattso lichen Band, welchen die Schwestern nachschrieben und gefammelt hatten, hingewiesen; aber erft Jostes hat sie zufällig in der Bibliothet bes Altertumsvereins ju Dunfter gefunden und herausgegeben.

Die Predigten U.s führen in dem Berzeichnis den Namen Kollatien. Es war dies eine Eigentümlichkeit der Brüder, baber man fie auch davon an verschiedenen Orten 66 Rollatienbrüber, Fratres collationarii vulgo vocantur (Erasm. ad Lamb. Grunnium, op. omn. III, 2, 1822, ep. 442, Lugd. Bat. 1703), und ihr Haus das Rollatienhaus bezeichnete. So nannten sie selbst ihre Art zu predigen im Unterschiebe von der berkommlichen Weise, indem sie nicht sermones oder conciones nach der Weise ber vorgeschriebenen scholastischen Predigtmethode, kunstreich gebaute, ein Thema burch so Teile und Unterteile behandelnde Reben hielten, sondern frei, aus dem inneren Leben der

geiftlichen Erfahrung geschöpfte Ansprachen mit ernften Ermahnungen, Die je nach Art und Beranlassung bald furger, bald langer waren; diese Ansprachen wurden, wenn fie öffentlich waren, in der Bolkssprache gehalten. Da die volkstumliche Art der Menge nicht bloß gefiel, sondern auch eindringlicher das Herz traf, so wurden sie sleißig besucht und gerne gehört. Diese Unterredungen, welche nicht bloß zur Förderung der christlichen 5 Erkenntnis dienen sollten, sondern vor allem zur Heiligung des Lebens in der Gemeinschaft mit Gott und in der Bruderliebe, sanden an den Sonn= und Feiertagen statt, nach dem Frühmahl (prandium), aber vielsach auch noch Abends nach dem Spätmahl (cona); sie wurden gehalten und geleitet von einem damit beaustragten Bruder, dem custos collationis; es sanden sich dazu ihre scholares und auch andere homines 10 bonae voluntatis ein. Wenn dann ein Abschnitt aus der hl. Schrift oder anderen erbaulichen Schriften in deutscher Sprache gelesen, eine Kollation darüber in einfachster Art gehalten war, wobei es nicht auf geschmückte Reben und großartige Citate abgesehen war, um die Ohren der Zuhörer zu belustigen, sondern im Eiser um die Seelen mit beweg-lichen Worten Herz und Wille zu bewegen und zu tressen (non ornatis locutionibus 16 et magnalibus allegationibus, sed motivis et compunctivis verbis), wurden auch die Buhörer aufgefordert, nach der Gabe, welche ihnen gegeben, barüber ju fprechen (ju vergleichen die Herforder Statuten und das Reform. vitae).

Je nach der Begadung der Kollatienprediger waren die Ansprachen verschieden. B.s sind vor der Schwesterschaft gehalten, und sind, wie dies auch Thomas a Kempis als 20 übliche Sitte bezeichnet, ziemlich lang, doch nicht nach Art der Mendikanten, welche fünf die seiner zu predigen pflegten (Wimpheling, vita Geileri, p. 120).

Die Redeweise ist besonders in sprachlicher Hinsicht eingehend von Trieloss in seiner

Schrift nach allen Seiten untersucht und durch zahlreiche Belege dargestellt. Es sind keine spitsfindigen Begriffsentwickelungen, auch nicht trockene Abhandlungen, scholastische 25 Deduktionen, sondern im edelsten Sinne volkstümlich, aber nicht wie etwa Geiler zu seiner Beit und andere es liebten, derb, wohl gar rob, in geschmacklosen Bergleichen. B. knupft an die heilige Geschichte der Bibel, seltener an Geschichten aus dem Leben der Heiligen an die heilige Geschichte der Bibel, seltener an Geschichten aus dem Leben der Heiligen (3. B. vom Tode des Apostels Johannes, oder vom hl. Martin) an, noch weniger bietet er Märchen, Schwänke, Anekdoten (wie bei seinem Landsmann Gottschalk Hollen); die 30 geistlichen Dinge weiß er durch die näher liegenden Dinge der Natur und Ersahrungs-welt klar zu machen; so z. B. an dem Wachsen der Bäume und ihrer Kultur (75, 80, 91, 190, 280); oder er bezieht sich auf die Heimat mit ihren Schulen und Lehrern für drei Klassen (274. 17), das Hospital (211. 8), deren es in Westfalen weniger gäbe als anderswo, oder auf das Berusselben der Schwestern, ihr Weben (185, 23ff., 237), 35 Spinnen, Malen (128. 1. 133. 18), auch die Arbeit der Maurer, Zimmerleute (154, 219), Goldschmiede, Zinngießer, Potmeker (125. 4ff.), Töpfer (73), oder auf sonstige Ersabrungen aus dem Leben: die Gebräuche bei der Hoder (186. 30), bei einem Trink-Erfahrungen aus bem Leben: Die Gebräuche bei ber Hochzeit (86. 30), bei einem Trintgelage (71. 24), Begräbnis (123. 15).

Reichlich ist die Verwendung von Gleichnissen, die oft sehr finnig ausgeführt werden 40 Meichtich ist die Verwendung von Gleichnissen, die oft sehr junnig ausgesührt werden 40 und den Vergleichungspunkt klar herausstellen (z. B. die Heimatlosigkeit des aus dem Paradies vertriedennen Menschen 160. 9, oder die Vergleichung des Weihrauchs mit Kattengold (80. 39), der Sünde mit der Kate und dem Storpion (43), des widersstrebenden Menschen mit dem übermütigen Pferd (121); des Wankelmütigen mit der Wettersahne (66. 23); des Fegseuers mit dem Hospital (211), eines Hosfärtigen mit dem Flaumkissen (367) u. a. Sbenso zieht er heran die Rechtsgebräuche (Verurteilung zum Strange, was schrecklicher sei als die Enthauptung) (197. 12), einem Verbrecher das Sisen auf die Wange setzen (37. 6). Auch medizinische Kenntnisse, wie er sie dei den Kranken pstegenden Schwestern progussetzen konnte: ihrer den Weihrauch (81) Wiche des Kranken pflegenden Schwestern voraussetzen konnte: über den Weihrauch (81), Asche des Weinstads (92. 2), vom Wurmkraut (72, 37), Lavendel (368. 11), Moschus, der vom 50 Panther stamme (82. 4); 132, 28 ift von einem Kraut die Rede, das die Heiden zu sengen pflegen, damit es nicht hier zu Lande wachse (welches geneint, ist fraglich). Auch Allegorien verwendet er, z. B. daß acht Jungfrauen das hochzeitliche Kleid arbeiten, jede an ihrem Teile, womit er die acht chriftlichen Tugenden vergleicht (in der 18. Pred. S. 222) vitmodicheit (Demut), repnicheit, steidicheit (Stetigkeit), voersichticheit und be- 55

scheibenheit, rechte andacht of meninge, verduldicheit, ghetemperertheit, godlike leve.

Bur echten Bolkstümlichkeit gehört auch ein liebenswürdiger Humor, wobei B. aber nie die Grenze des Schicklichen überschreitet, so z. B. daß die Juden für keinen Prediger gesorgt hätten, und daher Jesus ihnen am Fest der Tempelweihe predigen mußte (159. 32), besonders läßt er ihn am Petrus aus (35. 11, 46. 35, 70. 29, 344. 2), oder wenn so

er die Untugenden der Frauen, ihre Neugierde, Geschwähigkeit geißelt. Überall zeigt sich W. als ein durch die geistige Bildung der Zeit, besonders des Humanismus hindurche gegangene geistliche Persönlichkeit von guter Sitte und Haltung (95. 38), welche mit der Ersahrung des Seelsorgers die Heilswahrheit aus dem inneren eignen Leben anderen ans Herz legt, um inneres, geistliches Leben zu wecken, der das menschliche Herz in seinen Fehlern, Versucharkeit, das Treiben der Welt, ihre Gesahren und Gebrechen kennt und ausbeckt, der aber auch die ganze Kraft des Glaubens und des Trostes der Kirche in der

Bemeinschaft mit Christo erfahren bat, und bafür gewinnen will.

Sein kirchlicher Standpunkt, welchen seine Predigten aufzeigen, ist ber von G. Groot 10 in den Kreisen der Brüder vom gem. Leben begründete; es ist das kirchliche praktische Leben der modernen Devotion, wie sie schon in den viel citierten Bätern: Chrysostomus, bes. Augustin, hl. Bernhard, Thomas von Aquin, wie in dem großen Pariser Canceler (Gerfon), ferner in G. Groot, bem Stifter, vertreten mar; es war nicht bie verftanbesmäßige Scholaftit, sondern die praktische Dlystit; nicht wie sie in Rupsbroet, Tauler, Ed-15 hart ben spekulativen Charakter an sich trägt, sondern wie sie vom hl. Bernhard her burch Groote alle pantheistische Anklänge abgestreift, aber in der "Innigkeit" (devocio = devotio 161. 32), der durch ben hl. Geist im Berzen gewirkten Erfahrung besteht. In drei Stusen (Ständen) ist diese zu erreichen, aber nur von dem recht zu beschreiben, der "selves eersten wal ynne gheossen thedbe unde dat ich dat selven eersten wal ghesmatet 20 unde ghevoelt hat", was er (12.8) von sich noch nicht völlig zu sagen wagt. Der kircheliche Standpunkt ist daher derselbe, wie er auch in der Nachfolge Christischen von bestand Rempis uns begegnet. Die Predigten knüpfen eng an die hl. Schriftgedanken an, selten an die apokrophischen Schriften (82 und 10); vielsach an das boick eghener undervyndinge (8. 10), eghener consciencien (306. 8, 381. 2 und 11), auch das boick 25 des levens genannt; und bewegen sich durchaus im Geist, ja in den Ausbruden ber Schrift; boch ber Charafter ber römischen Kirchenlehre prägt sich beutlich genug in den angeführten Inhaltsangaben ber Predigten aus. Zwar ist B. weit entfernt, jener in außeren Berrichtungen sich ergebenden Frommigkeit das Wort zu reden, als: zur Rirche geben, "een frenseten to lefene, ober enn folt paternoster to bedene", es tommt vielmehr so auf die innere Gefinnung bes Herzens an, das fich völlig in Gottes Willen ergiebt, und er erweist es aus bem Buch "ber eghener undervondinge" (Erfahrung), daß es nicht leicht ist, "so to seggene al spelende hellig werden"; er kennt die menschliche Natur mit ihrer Schwachheit und ihren Gebrechen: "id hebbe angt, dat unser nicht vele en sh, de gode so leef hebn und so veste in der leefte unde vrentschap godes staen, wy en solden eer den 86 hunt hinden laten (nicht stand halten) und solden ehne doetlike sünde doen, dan wy dair gicht vele umme laden"; aber bei alledem ift es boch die Berdienstlichkeit des eigenen Thung in der Nachfolge Chrifti, von der so oft geredet wird, wenn er spricht von der Rraft, aus bem Fegfeuer zu befreien, vom Wirten ber Tugenben, welche bas bochzeitliche Kleid arbeiten. Zwar spricht er (175) von der Kraft des Wortes Gottes, welches, wenn 40 es ein Mensch in sich behalten könnte, ihn reinigen wurde, aber er gleicht einem unreinen Korbe; wenn ein Mensch es so andächtig borte, daß er daraus eine Ursache der Befferung nahme, bann wurde er Gott bankbar werben und alles bas von sich abthun, was eine Ursach ber Sünde an sich hat, — zwar wagt er sogar in Betreff des Ablasses (217. 49) bas höchst auffällige Wort zu sagen, daß man für die abgeschiedenen Seelen teinen Ab-45 laß gewinnen könne. "Mer voen de zelen solle gy nyn ablait wynnen, des en solle gy nicht doen, want dat en mach in nicht helpen, want se synt allene gode vervallen, se synt allene in der Macht und in der ordel godz ghat. De vischope, de cardinale, noch de pawes selven en mach den zelen nyn aslaet gheven noch en mach och nyn aslaet gheven, dat men voer de zelen wynnen kenne, dattet er to hulpe kemen moghe; mer und moghen 50 fe aflaet gheven, wand wy noch under erer macht syn und under eren ghebeibe unde regimente unde wy fyn er medelede, dar umme meghen fe uns aflaet gheben, an erer gutgünfticheit, so veer unde so vele als en dat ghelevet und ghenoghet", - aber den Glauben, ber bas alleingenugsame Berbienft Chrifti ergreift, bem basselbe jur Gerechtigkeit zugerechnet wird, finden wir nicht betont; kann auch ber Ablag ben armen Seelen 55 nicht helfen, so boch vieles andere; die Barmberzigkeit ist das allergrößte und verdienst-lichste Werk, und mit den Werken des Gebets, der penytencien, mit Almwssen, der Messe, kann man der armen Seele im Fegeseuer zu hilfe kommen (16. und 17. Pred.); ohne Hilfe und Beistand ber Grazien und Gnade Gottes fann ber Mensch nicht selig werben; ber Mensch muß bas Seine bazu thun, soll ihm Gott Grazie und Unabe geben. 60 Um Maria Magbalenentage predigte er über die Borte: ihr find viel Gunden vergeben,

benn (want) sie hat viel Liebe gehabt; mit Anwendung des paulinischen (soll heißen: petrinischen) Spruches: die Liebe decket der Sünden Mannigsaltigkeit. Wie der Menschen Liebe die Nacken kleidet, so verzehrt und verdrennt die göttliche Liebe unsere Sünde. Wenn du daher dich also ganz und vollkommen zu mir gekehrt hast, und hast reine Liebe, reinen Trost und reine Zuversicht so völlig in mich gefetzt, dann sollst du von 5 mir Gnade empfangen; denn wenn die Sünde mächtig gewesen, ist die Gnade noch mächtiger (overvlodieh) geworden. Sechs Punkte sindet er in der Schrift, welche ein Wensch an sich haben muß, welcher die Vergebung seiner Sünden erhalten will: das Bekenntnis der Sünde, die Hurcht vor Gottes Verdammnisurteil, das Vekenntnis des großen Schadens, der von der Sünde kommt, die Scham über die Sünde, Vekenntnis 10 (Reue droisheit) und volles Vertrauen und Zuversicht, daß Gott die Sünden vergeben will; zwar nicht in der Meinung, daß er Vergebung möge verkrighen myt spines selves verdienste; aber wer ein gut, heilig Leben begonnen hat, darin bleibt und standhaftig im Kampf gegen Fleisch und Blut dis an das Ende verdarret, der thut ein Werk, von mehr Verdienst, als um Gottes Willen sich martern zu lassen. — So sehr auch hier die Gnade 15 betont wird, es ist doch eben nur eine Hilfe, welche hinzulommt zu dem eignen freien Thun, welches verdienstlich ist vor Gott; freilich ist es die Liebe Gottes, welche (220. 15) unseren guten Werken die Form und Farbe giebt und sie verdienstlich macht und zum Verdienstlichsste und vord die sieden Sakramente, von welchen das verdienstlichsste und vord die sieden Sakramente, von welchen das verdienstlichsste und vord die sieden Sakramente, von welchen das verdienstlichsste und vord die sieden Versienstlich die das den der Versienstlichste und en verweerver (werf — geschäftl. Austrag) tuschen gode und al der ghener sake, de hyr teghenwordich syn" handele.

Bir schließen uns dem Urteil Jostes' über diese Predigten völlig an (S. XLVII): "Mit wirklichem Bergnügen lassen sich diese Predigten noch jest lesen; es liegt etwas in 25 ihnen, das einen ungemeinen Reiz auf uns ausübt und uns immer von neuem wieder zu ihnen hinzieht. Dieses schlichte, sinnige und innige Gemüt, voll Tiefe der Empfindung und Hoheit der Gesinnung, muß unwilkurlich sessen, und je weiter man liest, desto lieber

gewinnt man ben Prediger".

b) An diese B.schen Predigten schließt die Handschrift wie der Abdruck derselben so durch Jostes von S. 399 noch 1. die Predigt eines unbekannten Priors von Windsheim über Friede, Eintracht und brüderliche Liebe, im Anschluß an die Worte: ein neu Gebot gebe ich euch, vielleicht bei Gelegenheit einer Klostervisitation, worauf der Inhalt, besonders die Besprechung der drei Gelübde, wie namentlich der Schluß hinzuweisen scheint; 2. eine Collacie am St. Clemenstage (24. November), von einem Ungenannten; und 35 3. von S. 425 an noch suverlike puncte, de und sondhehe heren in collacien ghesecht hebben. In allen dreien ist die Anrede susteren, susterken, welche V. nicht hat; Berusungen auf die nämlichen Gewährsnänner und hillighen lerers, wie bei V.

c) Außer biesen Predigten glaubt Jostes in einer Abhandlung der historischen Jahrsbücher von 1885 noch drei in Handschriften vorliegende Traktate, welche teils er, teils 40 die Bibliothek des Altertumsvereins zu Münster besitzt, demselben Berkasser zuschreiben zu müssen: wyngarden der zele, Marientrost und geistlike jagd. Die Titel deuten auf den Inhalt, der vielsach fast wörtlich untereinander und mit Stellen der Predigten übereinstimmt. Nach den aus allen dreien gegebenen Mitteilungen der wichtigsten Stellen ist die erste Schrift die bedeutendste (die Handschrift vom Jahre 1502), die originellste soie dritte, einem jungen Fürsten gewidmet, der demnächst zur Regierung berufen ist, als welcher der Herzog Magnus II. von Mecklendurg vermutet wird, so daß die Schrift während des Ausenthaltes B.s zur Organisation des Bruderhauses in Rostock geschrieben sein könnte. Für die Nachweise im einzelnen verweisen wir auf die genannte Abhandslung und auf Krauses Bermutung in der Rostocker Zeitung 1885, Nr. 296.

Weitere Untersuchungen über B.s Schriften machte der Unterzeichnete bekannt in seiner Abhandlung 1890 in der 3KG S. 577 ff., worin mitgeteilt wird, daß auf der Berliner Bibliothek eine Handschrift über den Wingarten der zeele, über den lectulus kloridus "Blumenbettchen", vorhanden ist. Beide sind schon 1486 vollendet; über diese Handschrift und diese Traktate handelt die Schrift von Trieloff (s. oben). Aus sprach= 56 lichen Vergleichungen hat er die Entstehungszeit dieser Traktate nachzuweisen gesucht: (S. 237 und 245) zuerst die geistliche Jagd, dann Marientrost, das Blumenbettchen und zuletzt den Wingarten; als Zeit giebt die Berliner Handschrift 1486, vor dem Sonntag des Eraudi, die Jagd setzt er 1469 (nicht 1475 bei dem zweiten Aufenthalt V. in Rostock), später für geistliche Leute bearbeitet, den Marientrost zwischen Jagd und Bettchen. L. Schulze.

454 Schii

Bellin, Reformation und Gegenteformation. - Im mit ungebrudten Culemen's refren under im hampfildigt in der Ambrosisma in Mattand. in der Biblio-thera Vancana in Rum, in der Bibliothera Nazionale in Reunel, deren Richmoden in fomeit se sich zur schwerzerriche und früher ernnach eidgendstächte Gebiere beziehen, un Kowien uns eidgen. 5 Kundesarchen en Bern liegen. Berno les Arfundenmareral wird auch das Kunniche Staats-archen zu Ermanus liefern, besen mailladrich-ichweizeriche Alten das Kundesarchie in Bern gu kinneren fenbichtigt. Geiner verweisen wir auf die Sauckundtre und Schlintbefen in Chur. Lugern, Zürich und das größ. Salische Familienunder in Zizers. Enfligiente Einellen: Gügenälliche Ubichiebe, So IV: und IV:t die venetian. Gekundrichafischerichte von Girol: und Sigenistrade Abdreide, Se IV i uni IV it die benefinn. Gerundinduresberichte non Grust und 20 Gran. Sorinipa Albert, Serie II die 4 : Die franzis Albertumianien bieten mening. E. Roth, Mery de Vie et Padavino in den Unellen zur Schneizergeich. V. St. Zos Seltlim weziell betrefen: Graeklimo Alberti: Antichità di Bormio und F. Felkrismo Ninguardia. vescovo di Como: Atti della visita postorale diocesana, beide in den Subl. der Società storica comence Como ISO, 1862/94. And in den indier erithenemen Kinden ündet fich mandes is auf bas Beltien bezügliche. G. Steffens und D. Reinburdt, Aunrichtunberichte aus ber Schmeit, I. Bo Solathurn, linion 1906 : Birr, Afren ber rom Curie Luellen jur Schweiz Geich. Bo. XVI : 135 papifliche Schreiben aus bem 16. Jahrhundert Archiv für Schweiz Reis Se'a. ed. Bustoctein. Et II: Fra Paolo Sarpi. Breve relatione di Valtellina, nubl. im II. vol. dell'Appenduce alle Opere di fra P. S. red. Veronese 1758 uni bei Dott. Ulr. 20 Martinelli. La Campagna del marchese di Coeuvres etc. Città di Castello 1886: Pietro Frare Basis Sarpi , Historia del Concilio Tridentino Londra 1619., i. Art. Sarpi & XVII S. 486-486; Pallavicino storia del concilio di Trento. Jum Berhältnis biefer zwei Ronzilsbarfiellungen und ihrem Quellenmert i. Rante, Kavie, Be III, Andang. Dus Berbältnis bes Karbinalerzbiischofs C. Borromeo zum Beltlin behandeln die Biographien des 25 Speiligen: Gio. Pietro Giuseano, Vita di S. Carlo Borromeo Roma 1679 und von Eltrecchi 1751 laternisch berausgegeben : Sala. Documenti (Milano 1861) und Sala. Biografia di S. Carlo (Mil. 1858); Sylvain. Histoire de St. Charles Borromée (Lifle 1884), die auch viele Urfunden enthalten, aber nicht viel jur Klörung feiner Birffamsett fürd Beltlin beitragen. Die michtigiten Luellen auf bundner. Seite find: Campell Ulr., Historia raetica IX. Bo der 20 Luellen jur Schweiz, Geich.; Petrus Dom. Rosius de Porta, Historia Reformationis Curiae Raetorum et Lindaviae 1771 und 1777 ; hans Ardufere (Chur 1877) und Fortunat Sprechers Keberium et Indiatias (1.11 und 11.1.) pans Arollets (Chur 15.1.) und hortwat Sprechers (Chur 1672) Rätische Chroniten. Bearbeitungen: S. den Artikel Jtalien Bd IX S. 524 und die dort verzeichnete Litt.: den Artikel Borromāuš Bd III S. 333; Art. Komander Bd X S. 653 und Rachträge in Bd XVI. Außer anderen größeren Schweizer Gesch. 28. Bulliemin Forts. 304. v. Müslers Schw. G., Bd 9): Joh. Jas. Hottinger, Helvet. Airchen:Gesch. Zürich 1707.; C. J. Kind, Die Rei. in den Bistümern Chur und Como (Chur 1458); Barthol. Anhorn, hl. Wiedergeburt der ev. Kirche in den III Bünden (Chur 1860): J. G. Mayer, Tas Konzil von Trient und die Gegenresormation in der Schweiz (Stans 1801/33); Cesars Cantú. Rivoluzione della Valtellina (Como 1831); teri, il sacro macello 40 di Valtellina (Milano 1885); P. A. Lavizari, Memorie della Valtellina (Coira 1716); F. S. Quadrio, Dimertationi etc. Milano 1755); G. Romegialli, Storia della Valtellina (Sondrio 1834); E. Haffter, Georg Jenatich, Beitr. zur Geich, der Bündner Sirren (Davos 1894). Tr. Schieß, Bullingers Korrespondenz mit den Graubundnern. In den Duellen zur Schweizergeichichte Bb XXIII. XXIV. XXV: 3. Dierauer, Geichichte der Schweiz. Eidgenoffenschaft. 46 III. Bb 1516-1648 (Gotha) F. A. Berthes 1997. Beitere Litteratur ift angegeben und charafteristert bei E. Cameniich: Carlo Borromeo und die Gegenresormation im Beltlin mit besonderer Berücksichtigung der Landesichule in Sondrio (Chur, Sip 1901).

Das Ibal ber Abba war als Kommunikationsweg zwischen bem Binstgau und Railand einers, dem belvetischerätischen Gebiete und Benedig anderseits schon früh ein vielswumworbenes Stück Land. Anno 774 schenkte es Karl der Große, wohl als Dankopfer für den glücklichen Feldzug gegen die Langodarden, dem Kloster des hl. Dionysius zu Paris und sicherte diesem auch die Immunität darüber zu (Mohr, Codex diplom. I, 8). Bald wurde es aber zum Zankapsel der beiden geistlichen Herren, deren Gebiete hier zusammenstießen, des Bischoss von Como und des Bischoss von Chur. Wahrscheinlich die dem Churer Bistum sehr getwogenen Ottonen hatten ihm die Territorialherrschaft über Bormio verschafft, die es hernach meistens durch die Familie von Matsch als seine Bögte ausüben ließ. 1190 erhob aber auch der Bischos von Como, der schon aus der Zeit Karls des Großen herstammenden Grundbesig im Beltlin innehatte und dem 1006 Herrschaft und unterwarf 1205 Bormio, das aber 1336 sich wieder unter den Schirm von Chur stellte, jedoch schon 1350 in die Gewalt der Visconti kam und die Territorialschlieh, wie auch die Grasschaft Cläven (Chiavenna, Clavenna, der Schüssel zum Splügenund Septimerpaß), die — ein Teil des Herzogtums Schwaben — zuerst unter eigenen Grassen, dann unter dem Bischof von Chur, hernach unter dem Bistum Como gestanden hatte, aber 1335 mit diesem zusammen unter die Visconti gesommen war und seit 1450

Beltlin 485

unter den Sforza) blieb, trozdem 1404 der flüchtige Mastino Bisconti Cläven und das Beltlin dem Bistum Chur geschenkt und dieses auch 1486/87 die "Wormserzüge" (vgl. F. Jecklin, XXVI. Jahresber. der histor. antiquar. Ges. Graubündens, Chur 1897) unternommen hatte. (Zum ganzen vergleiche: P. C. Planta, Die currätischen Herrschaften in der Feudalzeit, Bern K. J. Wys 1881.) In den Kämpsen um das herzogtum Maisand dertrieben 1512 die drei Bünde in "alt frh Rätia" die Franzosen aus dem Beltlin und dehaupteten sich doort — abgesehen von der kurzen Zeit, die auf den "Beltlinermord" solgte — dis 1797, indem sie Einwohner, die sie 1512 mit Jubel empfangen hatten, als Unterthanen behandelten, und durch neun Amtsleute regieren ließen, von welchen die in Sondrio residierenden Landeshauptmann und Bikarius (immer ein Rechtsgelehrter), der 10 zu Cläven Kommissarius, die zu Bormio (Worms), Traano, Teglio, Morbegno, Trahona und Piuro (Plurs) Podesta hießen und jeder in seinem Amtsbezirk die hohe und niedere Gerichtsdarkeit ausübte, jedoch an die Statuta der Unterthanenlande gedunden war. Eine Art Geschäftsprüfungskommission und Appellationskammer bildeten die neun Syndikatoren, die über die Beamten die Aussisch führten. Die Unterthanen wählten aus ihrer Mitte einen 15 Thalrat (consiglio della Valle), bessen kente miemer mehr und mehr beschnitten wurden.

Kirchlich blieb das Beltlin (im weiteren Sinne immer mit Cläven zusammen genommen) von Italien abhängig, nämlich vom Bistum Como (das ursprünglich unter Aquileja, später unter dem Erzdistum Mailand stand), so daß das Bistum Chur (das 843 vom Metropolitanverbande von Mailand losgelöst und dem Erzdistum Mainz zugeteilt 20 worden war), dort wenig mehr zu sagen hatte, nachdem die drei Bünde es auch um den ungestörten Besitz der "Mastinschen Schenkung" (deren Giltigkeit allerdings sehr angegriffen und bezweiselt wurde), gebracht und ihm dasur auf Grund des "Ablischen Spruches" 1530 eine jährliche Entschädigungssumme zugesprochen hatten (die es jedoch später auch noch verlor), was der Bischof allerdings durch seine mangelhaste Bundestreue selbst ver= 25

schuldet hatte.

Die Reformation hielt im zweiten Dezennium bes 16. Jahrhunderts von Zürich her ihren friedlichen Einzug in die nördlichen Täler Graubündens, die süblichen sos romanische Engadin und Münsterthal und die italienischen Thalschaften Bergell, Puschlad und Wisso des herrschenden Landes und das ebenfalls italienisch sprechende Unterthanen: so land Veltlin) empfingen die "neue Lehre", wie die Reformation allgemein genannt wurde, hauptsächlich (z. B. das Engadin) oder ausschließlich von Süden her, wohin ihre Thäler sich öffnen, oder weil sie, wie das Engadin, leichter von Süden als von Norden her zugänglich waren. Dieser Umstand bedingte auch die ganz andere Entwickelung der Reformation in den romanischen und italienischen Thälern. Der unter dem Einsluß der Jüricher Skesormation sich vollziehende Absall von Rom war zugleich ein Germanisierungsprozes, denn manche Thalschaften, in denen bisher romanisch gesprochen wurde, bekamen von Zürich und andern deutschen Gegenden her durch die deutschen Prädikanten, Bibeln und reformierten Schriften auch die deutsche Sprache (z. B. das Prädigau, wo man, nach Campell um 1570 nur noch da romanisch sprach, wo sich der Katholicismus länger erhalten hatte, so in Sewis und Serneus).

In Graubünden vollzog sich die religiöse und soziale Reform unter dem Einsluß der Flanzer Artikelbriese v. J. 1524 und 1526 (vide Bb X S. 653 f. Artikel "Komander"). Der 1526 zu Davos gesaste Beschluß des Bundestages stellte jedem Einwohner, den Regierenden wie den Unterthanen die Wahl des Bekenntnisses frei. Die Wiedertäuser, welche bereits Unruhe ins Land gedracht hatten, wurden allerdings von der Religionsfreiheit ausgeschlossen, die katholische und resormierte Konfession aber als gleichberechtigt anerkannt. Hiervon machten nun auch die durch die beginnende Gegenresormation aus Italien vertriedenen Anhänger der Resormation ausgiedigen Gedrauch und ließen sich in großer Jahl in Chiavenna, im Thale der Adda, im Puschlav und Bergell nieder; denn so dei den protestantischen Schweizern und Deutschen fanden sie wohl Schuk, aber nicht genügendes Aussonmen, weil die Unkenntnis der Sprache ihnen dort im Wege stand, während sie hier in ihrer Sprache unterrichten und schreiben konnten. Manche benutzen ihr Asyl auch als Operationsbasis, um nahe der italienischen Grenze, auch sernerhin in ihrer Heimat die römische Kirche zu bekämpsen. Zu diesem Zwecke errichteten sie Buch so bruckereien, von denen die zu Poschiavo die produktivste und, und da sie sich bald sast ganz in den Dienst der Bolemit (z. B. Bergerios) gegen Rom stellte, von dort aus am bestigsten bekämpste war. (Vide: die Ossiavo degen Rom stellte, von dort aus am bestigsten bekämpste war. (Vide: die Ossiavo degen Romitellte, von dort aus am bestigsten bekämpste war. (Vide: die Ossiavo degen Romitellte, von dort aus am bestigsten bekämpste war. (Vide: die Ossiavo degen Romitellte, von dort aus am bestigsten bekämpste war. (Vide: die Ossiavo degen Romitellte, von dort aus am bestigsten bekämpste war. (Vide: die Ossiavo degen Romitellte, von dort aus am bestigsten bekämpste und litterar. Chronit der Schweiz. 1879. S. 83 sf.

486 Settlin

In Mailand, wo es trot den Berfolgungen immer noch zersprengte Reste der Waldenier gab, batten auch reformierte Lebren Eingang gefunden. Rachdem aber 1522 Franz Sforza dort eingezogen war, konnte er seine Dankbarkeit gegen den Papst und Karl V. nicht besser beweisen, als durch ein strenges Berbot aller Reterei, das unter Trompetenschall am 23. März 1523 verkündet wurde (Archivio storico Lombardo 1876, S. 568). Den flüchtigen "Retern" solgte ein Inquisitor, Fra Robesto Scroseo von Bicenza ins Beltlin nach, machte sich aber hauptsächlich wegen seiner Habzier, "sich seinen Geldbeutel zu füllen", so verhaßt, daß ihn die III Bünde auf Wunsch der Thalbevölserung des Landes verwiesen (Chronit des Stesano Rerlo, Romegialli II, S. 85,

10 Cantu, Como 20 E. 100).

Im Beltlin folgten fich Reformation und Gegenreformation auf dem Fuße. Wohl hatte schon 1525 ein Orbensbruder bes Augustinerkonventes zu Como, Egibio a Borta, sich in einem Briefe an Zwingli um Rat für seine Bedenken und Zweisel an der bestehenden Religion gewendet (be Porta, Hist. ref. II, 5), eine Boltstradition erzählt sogar, 16 Luther selbst habe bei Anlaß seiner Romreise am Comersee reformatorisch gewirkt (Cantù Rivoluzione della Valtellina E. 6), sicher gab es schon im zweiten Dezennium im Beltlin reformatorisch gesimmte Amtsleute aus den III Bunden (Anborn, Beil. Wiedergeburt :c. Chur 1630. E. 43), eine größere Bewegung machte fich aber bort erft nach bem Bekanntwerben der Inquisitionsbulle "licet ab initio" 1542 und ihren Begleiterscheimungen be-20 meribar, wodurch allen von den Canones der röm. Kirche Abweichenden der Krieg erflärt wurde. Natürlich brachte ber Strom ber Flüchtlinge, der in die gaftlichen ratifchen Thaler sich ergoß, auch manche unruhige Köpfe ins Land, welche nicht nur den ängstlichen Hütern ber rätischen Orthodoxie, sondern auch den politischen Behörden vielsach Unruhe verursachten. Campell (hist. raet. II, S. 311) ist mit den heterodoxen Ansichten mancher Blüchtlinge natürlich nicht einverstanden, deshalb ist sein Urteil über die "unruhigen Köpfe, bie nur zu Zank und Streit geboren schienen", wohl mehr vom Parteimanne der Ortho-dorie als vom unparteiischen Historiker, als den er sich sonst ausweist, beeinflust. Die Häupter der Reformation in den III Bünden hatten schon 1529 einen italienischen Prediger aus bem Beltlin nach Ilanz kommen lassen, um ihn einem Glaubenseramen zu unter-wo werfen (Comander an Badian 12. April 1529). Sehr große Aufregung verursachten die wiedertäuferischen Lehren ber beiben talabrefischen Monche, Francesco und hieronimo, die 1543 nach bem Engabin gekommen waren, aber schon im folgenden Jahre auf ber Disputation ju Gus "wiberlegt" und bes Lanbes verwiesen wurden. In Chiavenna lebte als Privatlehrer Camillo Renato aus Neapel, ber durch feine antitrinitarischen Lebren 35 großen Anstoß erregte und ferner Lelio Socino, ber Begründer des Socinianismus. Auf Grund einer von Gallitius für Chiavenna aufgestellten Kirchenordnung wurde den Anhängern heterodoger Lehren der Aufenthalt unmöglich gemacht. Da sich Camillo Renato widersetze, wurde er von der rätischen Spnode extommuniziert, Tiziano (über ihn vide Comba, I nostri Protestanti, Firenze 1897, II, S. 479 st.), der auf seiner 40 Flucht aus Italien nach Chur gekommen war, wurde auf eine Denunziation des Gallitius hin bom Rat jum Spiegrutenlaufen verurteilt und bes Landes verwiesen, tropbem er, in bie Enge getrieben, seine antitrinitarischen Lehren widerrufen hatte (be Porta, Hist. ref. lib. II, S. 80; Comba, l. c. S. 488). Comba (l. c. S. 299 ff.) bringt auch ben übergetretenen Mond Franciscus Niger aus Baffano in Chiavenna in Zusammenhang mit ben 45 Antitrinitariern, während T. Schieß (Rhetia, eine Dichtung aus dem 16. Jahrh. von Fr. Niger aus Baffano. Überfest, mit erklär. Anmerk und einer Einleitung über Leben und Werke bes Autors versehen von T. Schieß, Chur, Kantonsschulprogramm 1896,97) ihn einen Unhänger des Franciscus Stancarus aus Mantua in Chiavenna nennt, beffen abweichende Lehren in Bezug auf das Tauffakrament er anfangs teilte, später aber wieder 50 aufgab. Ubrigens wichen beide kaum von den Ansichten der Zurcher ab, so daß Comander nicht anstand, sie anzuerkennen. Mainardo, der seit 1539 an der Spipe der protestantischen Gemeinde zu Chiavenna stand, war streng orthodog und nur zu leicht geneigt, andere der Heterodogie zu zeihen. (Lgl. auch de Bort, l. c. lid. II; Trechsel, Die prot. Antitrinitarier vor F. Socinus, II. Bd.) Wenn es wirklich F. Niger gewesen sein sollte, 55 der unter bem Namen "il Nero" als Teilnehmer des Wiedertauferkonzils in Benedig 1550 genannt wird, bann - meint Schieß l. c. S. 22 - nahm er baran nur als Gegner teil, da er auch fortan sich eng an die Züricher hielt und unbehelligt in den III Bunden blieb. Im Gegensatz zu ben genannten "unruhigen Köpfen" erfreuten sich unter ben flüchtigen Italienern namentlich Augustin Mainardo aus Biemont, Hieron. Zanchi von 60 Bergamo (geft. 1590 als Professor in Beidelberg), Barthol. Maturo von Cremona, der Beltlin 487

venetianische Graf Ulisses von Martinengo, Giulio belle Rovere von Mailand, Scipio Calandrino aus Lucca, Scipio Lentulo aus Neapel und B. P. Bergerio, gew. Bischof von Capo d'Istria (der den Übereifer der Bertreter der rätischen Orthodoxie gelegentlich in seine Schranken wies) großen Ansehens beim Boll, bei den Beamten und den Häuptern der rätischen Resormation.

Den italienischen Flüchtlingen im Beltlin hatten die III Bünde anfänglich das Predigen untersagt und bloß den Aufenthalt gestattet. 1538 erlaubte aber der Bundesztag auf Berwenden des Hercules Salis und Paulus Mascranicus hin ihnen und allen Glaubensgenossen in Chiavenna die freie Predigt des Evangeliums. (Die genaue Duellenzangabe der Urkunden ze. in C. Camenisch, Carlo Borromeo und die Gegenres. im Beltlin ze. 10 Shur 1901, worauf auch für die folg. Daten verwiesen sei.) 1544 erfolgte ein neuer Erlaß zu Gunsten der protestantischen Lehrer und Prädikanten, welche aber auf privatem Wege dezahlt werden mußten. Die Flüchtlinge wurden neuerdings des Schußes versichert, mußten aber wegen allfälliger Bergehen und Jrrlehren den Amtsleuten eine Kaution leisten (ähnliche prophylaktische Berordnungen betr. der Unruhigen waren schon 15 1537 erlassen worden). Die III Bünde, in der Mehrheit protestantisch, unterstützten sortan auch aus politischen Gründen die Reformation im Beltlin, um dort den spanischschlichen Einfluß zu mindern und die Beltliner desto enger an sich zu ketten. So wurden auch für die Bündner die Unterthanenländer zum Anlaß des religiösen Bruderzwissen, wie bei den Sidgenossen (Kappelerkriege), während die dahön der Glaubenschaß 20 in Graubünden undekannt gewesen war. Zu Gunsten des "alten Glaubens" im Beltlin verdinden sich jest die katholisch gebliebenen oder unter dem Einsluß der Zesuiten, Borromeos u. a. wieder katholisch gewordenen Bündner (hauptsächl. im odern Bund) mit den kathoslischen Orten der Schweiz und durch diese mit Osterreich-Mailand.

Die politischen und religiösen Gegensätz zwischen den Bünden und den Beltlinern 26 wurden zudem immer größer. Die Begeisterung, mit der die Beltliner 1512 die III Bünde empfangen hatten, war durch mannigsache Beamtenwillkür, Ausbedung von wirklichen oder vermeintlichen Rechten, hohe Bußen u. s. w. dei den Beltlinern der Unzufriedenheit gewichen und in den katholisch gebliedenen oder durch die Gegenreformation wieder gewonnenen wurde namentlich von Mailand aus der Haß gegen die keterischen "Herren" so geschürt, "die ihnen ihre Religion nehmen wollten". Schwer empfanden sie die Bestimmung vom 14. April 1545, daß "die Papisten keine ausländischen Prediger haben durften"; denn ihre eignen Priester standen auf einer bedenklich niedern Stufe und waren zudem wenig zahlreich (Nomegialli l. c. vol. II, S. 84). Biele Pfründen wurden nicht einmal durch Likare besorgt (der Erzpriester Salis in Sondrio z. B. genoß vier Pfründen, so hatte aber keinen Vikare besorgt (der Erzpriester Salis in Sondrio z. B. genoß vier Pfründen, so hatte aber keinen Bikar) und so fanden die eifrigen Prädikanten bald viele Zuhörer. 1547 erfolgte der erste ernste Zusammenstoß zwischen Ratholiken und Protestanten, weil in der Kirche zu Gaspano Heiligensiber (wahrscheinlich von einem jungen Parravicini, der in Jürich studierte) zerstört worden waren. Dies benutzten die Katholiken, um vom Bundestag zu verlangen, daß kein slüchtiger Protestant länger als drei Tage sich im Beltlin auf so balten durfe, wurden aber abgewiesen. Trothem verließen damals viele Protestanten das Beltlin und suchten Zuslucht in Genf. 1550 kam der Inquisitor Ghislerio (der spätere Pius V.) nach Mordegno, konfiszierte protestantische Schriften und wagte sogar den Churer Bischo vor sein Tribunal zu citieren, worauf dieser selbst seine Weaweisung veranlaßte.

Bischof vor sein Tribunal zu citieren, worauf dieser selbst seine Wegweisung veranlaßte.

1551 plante — nach einem Gerüchte — auch Österreich-Spanien, begünstigt durch 45 bie Lage der Dinge in Deutschland, einen Einfall ins Beltlin, die Lage der der derigen Prostestanten schien ganz bose zu sein, da wurde Morig von Sachsen auch ihr Netter; vier Monate nach dem Passauer Vertrage erhielten sie ein neues Toleranzedist, das trop päpstelicher und spanischer Proteste in Kraft blieb.

Bald machten wieder "unruhige Köpfe" durch ihre Lehren und Vergerio durch sein so selbstherrliches Austreten, Einsehen und Absehen von Pfarrern ohne Begrüßung der Synode, dieser wieder große Sorgen. Um den dogmatischen Kontroversen sortan den Riegel zu schieden, setzte 1552 die Synode die Consessio raetica auf, welche 1553, nachdem Vergerio, der sie bekämpste, das Land verlassen hatte, auch von den Italienern angenommen wurde. Nun folgten diplomatische Feldzüge des Papstes und Osterreich= 56 Spaniens in die III Bünde, um von diesen bald durch Orohungen dald mit Hilfe von freundlichen Worten und Handelsvergünstigungen im Wettstreit mit Frankreich ein Bündnis (der Pässe und Söldner wegen) und die Erlaubnis zur Einsührung der Inquisition im Veltlin zu erhalten. Als dies mißlang, sandte Rom die Kapuziner, die denn auch als= bald den Kreuzzug gegen die ketzeischen Landesherren predigten und 1556 einen blutigen so

in Selfe

liberial ser Leureimmen ar Tegin ienvellen. In de immediate innen de marien deministration de fanalisation und Leureimmen und iegeniale immen de fan dem malitationister demien aus dem indexen und dem Leureimmen de main Maniana und dem Beneficient deministration de leureimmen des leureimments deministration des leureimments deministration de leureimment de leureimm

Alle dies, nelde inden de l'incernidant dei Francisamième in Felfin în 30 per noir ionne, identair nei de lifeli de Generalisament. de Andrinde Antiquis supridoi Coli Britania, desse Cultis in dens Judicania maire. Radi Coli Coli Coli de de Felfin de l'Inglia de l'inglia de Cultis de Cultis de Felfin de F

hine. And Identificate being range as but in

Tie Jahl ber Procesamen bane bisder im Belilin bekindig momennen, aber auch ber Ecker Koms, sie zu vernichten, der namenlich von Kailand und enklowen wurde; 1966 verlangte König Obilar II. von den III Bunden die Ankleierung der Aeger", worde ober obgewiesen, worden meterum bandelreibende Bündner von der Judierleiten, worden meterum bandelreibende Bündner von der Judierleiten und bestehen von in Geordburden Johann von Olania, herr zu Räzung, der üb aber dund seinen "Bullenbondel" auch bei den laibelischen Bündnern verbass machte und seinen "Landesberrum" mit dem Tode buste. (Igl. M. Balaer, Johann von Plania z. Zürich, Schuldbeit 1888.)

" Tos 1579 geführer Kollegium helbericum in Kailand, ein Bert Berromeck, dante nicht am wenighen aum Imede, das Belilin mit jungen Brieftern zu veriehen. Die III Kunde erneuerten aber das Berbot der fremden Priester und se blieb ihnen verden nach das Beltlin verichofen.

Als ein wirkiames Mittel saben auch die Ranner der Reerganikation der römischen Kriche die geschlichen Bistationen an. Seit 1532 batte das Belulin keinen Bistator mehr gesehen. Bei dem Widerftand der III Bunde gegen das Konzil zu Trient und seine Beschlusse konnte ver Bischaft durch den Giovanni Francesco Bonhamin (Bucnomi), vom Parste aum Bistator des Bistums Como ernannt, drang 1578 wit List ins Keltlin ein, indem er die Bundner bat, ihm seines Bodagta wegen weine Kur in den wormen Badern zu Bermio zu gestatten. Bon den Amtsleuten als "Gast" freunklich ausgenommen, begnügte er sich zuerst damit, die Tinge kennen zu kernen und darüber an Korromeo zu schreiben. Auf der Rückeise ließ er alle Rücksichen fallen, predigte, sirmte und tisvensierte, las Messe und eraminierte die Priester, die er ansangs am meisten furchtete, weil er ihren Lebenswandel tadeln und strasen mußte. In Bezug auf die Leber hat er keine größen Hossmandel tadeln und strasen mußte. In Kendy auf die Leber hat er keine größen Kossnungen. (Die sehr interessanten Bistationsberichte sind in der Amdrosiana in Mailand und Rom. Genaue Quellenangaben siehe bei Stessen u. Reinhardt, Nuntiaturberichte, Solothurn 1906, I, S. 133 st.).

1580 betrat Borromeo selbst unter dem Scheine einer Pilgerfahrt das Beltlin und wurde nach eigener Aussage auch von den protestantischen Amtsleuten ehrenvoll empfangen, is konnte aber bier direkt nichts ausrichten; hingegen erreichte er um so mehr auf seinen Reisen nach Tisentis (August 1581) und ins Misor (Herbst 1583), wo er "Reter durch seinen bloßen Andlick bekehrte" und andere als "Heren" auf den Scheiterhaufen brachte salles Rähere hierüber siehe bei Camenisch, Carlo Borromeo l. e., S. 124—139).

Eine weitere Visitationsreise im Veltlin unternahm 1589 Feliciano Ninguarda, Bischof wo von Como, dem, als einem Landesfinde, die Bünde die pastorale Wirksamkeit im Abdatale

nicht verbieten konnten. (Seine Berichte sind publiziert in ben Atti della visita pastorale Diocesana pubbl. per cura della società storica comense, Como 1892-94). Das Mailander Rapitulat von 1639 verschaffte bann bem Bischof zu Como die unbedingte

Bollmacht zu geistlichen Visitationen und jur Bollziehung papstlicher Bullen. Mit ber Reformation und Gegenreformation im Beltlin eng verwachsen ist bas 5 Schicffal ber Landesschule ju Sondrio, welche die III Bunde nach bem Muster ber Zurcher Schulordnung einrichteten, mit ber sie einerseits eine Annäherung der Regierenden und ber Unterthanen bezweckten und anderfeits bas Bildungeniveau beben und ber scholastisch-klerikalen Erziehung eine mehr humanistische entgegenseten wollten. Diese Schule ist wahrscheinlich die erste Simultanschule, die errichtet wurde; denn sie sollte von kathoz 10 lischen und protestantischen Kindern der Bündner und Beltliner zugleich besucht und nur der Religionsunterricht sollte separat erteilt werden. Nach mehreren Anläusen wurde 1582 vom Bundestage zu Davos beschlossen, daß die Einkunfte der säkularissierten Propstei zu Teglio bafür verwendet werden follten; allein von Mailand aus wurde das Wert fo lange betampft, bis die Schule 1585 nach Chur verlegt wurde. Ein geplanter bewaffneter 15 Einfall ins Beltlin (1584) jur Unterbrudung ber "Reper und ber Keterschule" von Mailand aus, an beffen Zustandekommen Carlo Borromeo (geft. 3. Nov. 1584) nicht unschuldig gewesen war, wurde verraten und hatte nicht das erwünschte blutige Resultat. erscheint in ben Bündner Akten zwar noch oft eine "Schul zu Sonders" (Sondrio), allein ber Einfall, den die Spanier 1621 ins Beltlin machten und der 600 Protestanten das 20 Leben kostete (Beltlinermorb), bernichtete mit der Bundnerherrschaft auch ihre Schule. (Die Quellen zu biefer interessanten Schulgeschichte, zum Aufruhr 2c. find angegeben in C. Camenisch, C. Borromeo und die Gegenreformation im Beltlin mit besonderer Berücksichtigung der Landesschule zu Sondrio, S. 141—233 und Beilagen.)
Die Kämpfe der "Bündnerwirren", die sich meist um den Bestig des Veltlins drechten, 25

geboren ber politischen Geschichte an und konnen nur im Rahmen ber Geschichte bes 30jährigen Krieges betrachtet werden. Allerdings ift ber Fortschritt ober Rudschritt ber Reformation im Beltlin, ihr Sein ober Nichtsein eng bamit verknüpft. Dieje endlosen, balb offenen balb geheimen Rampfe und Intriguen tonnen bier aber teinen Blat finden;

hingegen sei auf die wichtigsten Wendepunkte noch turz hingebeutet.

Nachbem bie Bundner nach bem "Beltlinermorb" ihre Unterthanenländer 19 Jahre lang mit ben Baffen in ber Sand ober mit Silfe ber Diplomatie ohne Erfolg gurudguerhalten geftrebt hatten, brachte fie bas Mailander Rapitulat 1639 wieber in beren Befit, allein bie Ausübung ber reformierten Religion wurde allen Einwohnern verboten. Die bundnerischen Amtsleute, die nicht katholisch waren, durften sich bort zwar mahrend ihrer Amtsdauer 86 und diejenigen protestantischen Bündner, welche Güter im Beltlin hatten, zur Zeit der Ernte drei Monate aufhalten, aber keine Prediger halten. Wurden diesen allein gedulbeten Protestanten im Beltlin Kinder geboren, so nußten sie tatholisch getauft, oder die Taufe mußte außerhalb des Beltlins vollzogen werden.

Das jus circa sacra ber Bündner im Beltlin war damit verloren und alle An- 40 strengungen, mit hilfe Englands und Preußens später gunftigere Bestimmungen von Desterreich=Spanien zu erreichen, waren vergebens. Manchmal ließ die harte in der Ausübung ber Artifel nach, allein immer wieberum boren wir von Austreibung ber Protestanten und die Barteikampse und Familienzwiste, welche die Bündnergeschichte des 18. Jahrhunderts füllen, waren auch nicht dazu angethan, sie gegenüber den Kirchenfürsten 45 in Mailand und Como zu schützen. Einzig das Toleranzedikt Josephs II. brachte ihnen vorübergehende Duldung, ohne aber diese und die ihr verwandte Emigrantenfrage, die seit längerer Zeit die Gemüter erregte, zu lösen. Gerade zur Zeit, da der Kaiser in Wien, als Schiedsrichter in der Ausweisungsfrage der Protestanten im Veltlin diesen beruhigende Zusicherungen zukommen ließ, rückte Napoleon in Mailand ein und im folgenden 50 Jahre 1797 schlug er das Beltlin zur Cisalpinischen Republik. Die Bündner hatten bort nichts mehr zu fagen, bas Beltlin teilte fortan bie Geschicke Oberitaliens. C. Camenifc.

Benantius Fortunatus f. Fortunatus Bb VI S. 131.

Benatorius, Thomas, geft. 1551. — Bill-Nopitsch, Nürnbergisches Gelehrtenlexikon; J. C. Schwarz, Thomas Benatorius und die Ansänge der protestantischen Ethik, ThStA 55 1850, S. 79 ff.; Th. Kolde, Th. Benatorius, sein Leben und seine litterarische Thätigkeit. Beitr. zur bayer. KG XIII, 97 ff. 157 ff.

Thomas Benatorius (eigentlich Gechauf, daneben wird er auch Jäger genannt), wurde ca. 1488 in Nurnberg geboren. Seine weitgehende humanistische Bilbung wird er 490 Benatsrins

bauptsächlich in Italien, wahrscheinlich in Padva erworden haben (vgl. Th. Kolde a. a. D. S. 176 Anm. 5). Die immer wiederholte Behauptung, daß er Dominikaner getwesen seicheruht auf salsche gelesenen Briefstellen (ebd. S. 98 ft). Im Jahre 1519, in dem er als Frühmesser in Kornburg dei Nürnberg erwähnt wird, galt er schon als angesehener humanist und war ein begeisterter Verechtins, dat mich galt er schon als angesehener kumanist und war ein degeisterter Verechtins, dab auch Luthers. Im Sommer 1522 wurde er als Prediger an der Jakobstirche, abgesehen von einem halbsährigen Aufenthalte in Rothenburg o. d. Tauber, wo er im Sommer 1544 die Reformation des dortigen Kirchenwesens einleitete, sein Leben lang geblieben. Seine wissenschaftlichen Inter10 essen Kirchenwesens einleitete, sein Leben lang geblieben. Seine wissenschaftlichen Inter10 essen kirchenwesens einleitete, sein Leben lang geblieben. Seine wissenschaftlichen Inter10 essen kirchenwesens einleitete, sein Leben lang geblieben. Seine wissenschaftlichen Inter10 essen auch verlöselten. Seine einleiteten Ind auch unter dem Einfluß des Astronomen Joh. Schöner auf die Mathematik, aber in erster Linie war er nach Richtung und zeitweise auch Lebenssührung (ebd. 177. 193 f.) troß seiner zahlreichen und wertvollen theologischen Arbeiten Humanist. Im vertrautesten Berteken stande er mit Wilbald Pirckheimer, auch dann noch, als dieser mit Andreas Chanber, Benzeslaus Link und den
15 anderen evangelischen Geistlichen zerfallen war, ja ihm wurde die Ordnung des Nachlasses
des großen Gelehrten übertragen. Wir kennen von Benatorius nicht wenige lateinische Besichte und Berte, mit denen der Freunde Gobanus hesse Jacklasses
des großen Gelehrten übertragen. Wir kennen von Benatorius nicht wenige lateinische Gebichte und Berte, mit denen der Freunde Gobanus hesse, Jack Lamerhumanistische Gelegenheitsschriften, seinen Draco mysticus sive venatio, Nürmberg
20 1530, seine Querela Ditis (1532) und den auch hierher gehörenden Catechismus minor.
Hoc est de institue

Seine erste selbstständige theologische Schrift find feine Axiomata quaedam rerum christianarum (1526), eine für einen Priefter aus ber Diocefe Brigen gufammengeftellte, treffliche Aneinanderreihung ber hauptfate evangelischer Lehre. In ihnen bertritt er schon gang im Sinne Luthers, nur pragnanter in ber Form, einen Gebanten, ber uns bann in 85 allen seinen theologischen Schriften wieder begegnet, nämlich die bleibende Bedeutung ber Tauje, bes divini erga nos favoris testimonium ... quasi ancora (ad quam divinae misericordiae promissiones expectantes) securi et laeti confugimus. Alls erfter unter ben Nürnberger Geiftlichen weist er barin auch alle von Lutber abweichenben Erklärungsversuche ber Abendmahlsworte von Carlftadt, Dekolampad und 40 3wingli mit großer Bestimmtheit gurud. Gegen bie Wiebertaufer, speziell gegen bie Behauptung, daß der Glaube nicht in den Kindern sei, schrieb er seine Pirckheimer gewidmete Schrift Pro baptismo et fide parvulorum 1527. Eine rein erbauliche Schrift, die den Beweis liesert, wie einsach und kindlich fromm der gelehrte Humanist reden konnte, ist "Ein kurz Unterricht den sterbenden Menschen ganz trösklich" (1527). An ihr fand Luther, der 45 ben Berf. bamale noch gar nicht gefannt ju haben scheint, fo großes Gefallen, bag er fie mit einer lobpreisenden Borrede (L. W. EU 63, 284) neu herausgab, und fie ift auch später noch mehrfach berausgegeben und in ähnliche Troftbuchlein aufgenommen worden (Th. Rolbe a. a. D. S. 118 f.). Daß Benatorius aber noch heute in der Geschichte der Theologie mit Ehren genannt wird, verdankt er seinem großen Werke De virtute Christiana libri tres. 50 bergae XXIX. Bon dem Grundgebanken ausgehend, Christianorum virtus est fides und dem daraus gefolgerten Sate proprium Christianae philosophiae credere (voco autem summam philosophiae Christi, virtutem fidei, hoc est, fidem quae operatur per dilectionem, ut ait Apostolus. Quae virtus, quid est aliud quam quidem impellentis spiritus sancti impetus ad recte sentiendum primum de 66 deo ipso, deinde et ad recte agendum cum proximo.) p. 76 giebt et eine um: faffende Tugend- und Pflichtenlehre (vgl. bazu Schwarz a. a. D. S. 79 ff. u. E. Luthardt, Geschichte ber driftlichen Ethit, Leipzig 1893 II, 88 ff.) wodurch er ber eigentliche Anfänger ber protestantischen Ethit wurde (vgl. auch den Art. Ethit Bb V, 548, 53 wo aber ber Ginfluß der Schule Melanchthons überschätt wird). Daß bieses Buch keinen Ginfluß ausgeübt 60 hat, lag taum in der von Späteren (3. B. Schmarz, banach von Sieffert im Art. Ethit) barin

gefundenen Hinneigung zum Dfiandrismus, von dem man bamals noch nichts wußte, sondern vielmehr barin, daß neben bem, was von Wittenberg ausging, gelehrte theologische Arbeiten namentlich von Lutheranern überhaupt recht wenig Beachtung fanden. — Dhne eigentliche Polemik, unter Bermeidung aller "Zanklehre — benn wo man viel zankt, verleurt man oft die Wahrheit" —, aber doch um den vielen Jrrtumern über Taufe 5 und Abendmahl entgegen zu treten, behandelt Benatorius die Sakramentslehre, oder was von beiden Sakramenten zu hoffen sei, in der Schrift. "Ein kurte vnterrichtung von beiden sacramenten, dem Tauff vnd Nachtmal Christi:" Nürnberg 1530 (vgl. Th. Rolbe a. a. D. S. 161 ff.). Auf berfelben Stufe wie bie schöne Troftschrift vom Jahre 1527 steht seine "Ermanung zum Creut in der zeht der verfolgung", die er Ende September 10 1530 wohl im Hindlick auf die bevorstehende, den Evangelischen drohende Entscheidung des Augsburger Reichstags ausgehen ließ (ebb. S. 165f.). Aus einer Art von exegetischen Borträgen, wie fie bamals in Subbeutschland öfter vortamen, wird eine Schrift erwachsen sein, die im September 1533 heraustam: In divi Pauli apostoli priorem ad Timotheum epistolam distributiones XX (Basilae 1533). Es find fic lose an ben 15 Text anschließende Auslaffungen mehr bogmatischer als eregetischer Ratur, Die seiner Sthit an die Seite treten. Nach Will-Noptitsch Nürnberger Gelehrten-Lerikon foll er noch zwei, wie es scheint, heute verschollene eregetische Schriften verfaßt haben, eine dem Rothenburger Rat gewihmete In Psalmum CIII et CIV brevis enarratio 1548 und eine solche In Psalmum LXXXIX aus bemselben Jahre, die bem Beilsbronner Abt Joh Wirfing 20 zugeeignet worben wäre.

Mehrfach sinden wir seinen Namen unter ofsiziellen Beröffentlichungen der Nürnsberger Geistlichkeit, so unter dem Nürnberger Ratschlag von 1524, unter der Schrift gegen den Passauer Domherrn Rupprecht von Mosham 1539 u. s. w., und in dem von Osiander angeregten Streite über die ofsene Schuld wollte er gegen diesen durch Propositiones 25 auftreten, die jedoch auf Luthers Beranlassung ungedruckt blieden (Th. Kolde a. a. D. S. 170 f.), aber odwohl er die anderen Geistlichen der Stadt, auch Osiander an Gelehrssamseit weit überragte, hat er eine führende Stelle im Leben der Nürnberger Kirche nie eingenommen. Er war und blied der Gelehrte, der auch an der Polemit keine Freude hatte. Nur eine regelrechte Streitschrift hat er geschrieden. Als sein Landsmann Joh. so Haner (s. d. N. Bd VII S. 400 ff.) seine gegen die evangelische Nechtsertigungslehre gerichtete Schrift Prophetia vetus ac nova, hoc est vera scripturae interpretatio. De syncera cognitione. Lipsiae 1534 hatte ausgehen lassen, in der Benatorius auch eine Schmähung seiner Baterstadt und ihres Kirchenwesens sah, schriede er De sola side iustisicante nos in oculis Dei, ad Joh. Hanerum epistola apologetica. Norimsed bergae 1534. Seine letzten Jahre sielen in die Zeit des Interims, dem er ansangs mit den übrigen Geistlichen widersprochen hatte, während er bei den späteren Berhandslungen nicht mehr erwähnt wird. Er stard als der letzte wirkliche Humanist unter der Nürnberger Geistlichseit am 4. Februar 1551.

Benema, Hermannus, gest. 1787. — H. Cannegieter, Programma fun. Herm. 40 Venema, Fran. 1787; J. H. Berschuir, Elogium Herm. Venema, Fran. 1787 (Holl. Uebersiehung mit Ammertungen von J. Batter, "Lofrede op Herman Venema", Amst. 1801); Das neue gesehrte Europa, XIX, 535—565; B. Glasius, Godgeleerd Nederland, III, 489—496; Chr. Sepp, Joh. Stinstra en zijn tijd, Amst. 1865 passim; B. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Francker, Leeuwarden 1889, II, 399—407. 45

Harm oder Hermannus Benema wurde 1697 zu Wilbervank (Prov. Groningen) von wohlhabenden Eltern geboren. In Groningen genoß er den Unterricht, der ihn für die Universität vorbereitete, und von 1711—1714 war er dort als Student eingeschrieden. Der Niedergang der Groninger Akademie tried ihn nach Francker, wo er am 12. September 1714 eingeschrieden wurde und den Unterricht unter anderen von Alb. Schultens, 50 den Vitringas Vater und Sohn und Joh. von der Waeizen dem Sohn genoß. Besonders die beiden Vitringas haben sowohl auf seine theologische Wildung wie auf seine in mancher Hinsicht freiere Geistesrichtung großen Einfluß auszeübt. Unter dem jüngeren Vitringa hielt er in den Jahren 1717 und 1718 zwei Disputationen. September 1718 bestand er sein Dottorezamen in Theologie und bald darauf vor der Classis von 55 Francker sein Proponentsezamen, worauf er am 12. Februar 1719 Prediger zu Vronrijp dei Francker wurde. Nach dem Tode von Vitringa dem Jüng. wurde er als dessen Nachsolger zum Professor in Francker ernannt, während er bald darauf auch dessen Wittie heiratete. Um 22. März 1724 hat er sein Professor mit einer Rede De zelo veritatis et

492 Benema

pietatis genuino et charitatis pleno (Fran. 1724) angetreten. An bemselben Tage wurde er auch jum Doct. theol. promoviert. — Fünfzig Jahre lang war er eine Zierde der Francker Alabemie. Auf viele seiner Schüler übte er großen Einsluß aus. Aus dem Ausland zog er viele Studenten zu seinen Vorlesungen. Besonders Ungarn kamen, um 5 ihn zu hören, und selbst Nichttheologen wohnten seinen Vorlesungen bei. Im Jahre 1774 wurde er auf seine eigenes Ersuchen vom Kuratorium emeritiert. Aus freiem Antried verlieh es ihm den Rang und Titel eines Pros. honor. und ließ ihn in dem Genuß seines vollen Gehaltes. Er ließ sich zu Leeuwarden nieder, wo er am 25. Mai 1787 stard. Seine Frau Anna Sophia Spdzes (Sixti) war schon 1767 gestorben, während auch verstoßedene Kinder ihm im Tode vorausgegangen waren. Nur eine Tochter überlebte ihn.

In Francker in der Großen Kirche wurde er begraben.

Unter ben nieberländischen Theologen nimmt Benema einen ber ersten Plate ein. Chr. Sepp nennt ihn selbst "ben größten Gelehrten bes 18. Jahrhunderts". Er war außerst scharffinnig; ein tüchtiger Kenner ber orientalischen Sprachen und bes Griechischen, 15 außergetvöhnlich belesen und vor allem mit einer ungewöhnlichen Kenntnis der Kirchen-väter und der Werke der Scholastiker ausgerüftet. Dabei unterstützte ihn ein vorzügliches Gebächtnis. Als Exeget, besonders des Alten Testaments, machte er sich einen großen Namen und blieb er hinter Vitringa d. Alt. nicht zurück. Seine exegetischen Werke zeichnen sich durch Klarheit, unbefangenes Urteil, selbstständige Untersuchung, große Wahr= v heitsliebe und besonders durch Sprackenntnis und das Eindringen in Gang und Verband ber Gebanken des Schreibers aus. Sein exegetisches Hauptwerk ist sein Commentarius in Psalmos, 6 vol. (1762—66). Über prophetische Schriften gab er u. a. aus: Dissertationes ad vaticinia Danielis emblematica (1745), Commentarius ad librum prophetiarum Jeremiae, 2 vol. (1765), Sermones vice Commentarii ad librum prophet. Zachariae (1787), Lectiones academicae ad Ezechiëlem (cura J. K. Verschuir 1790), Commentarius in prophet. Maliachiae (ed. I., 1788). — Als Kanzelrebner zeichnete er, ber 1729 auch jum Universitätsprediger ernannt worden war, sich nicht aus. Sein Stil war, sowohl im Latein als im Hollandischen, alles weniger wie gefällig, eher rauh, bann und wann fogar nachlässig. Jedoch hat er als Prediger sich das Berdienst erworben, daß er durch seine einfache und deutliche Texterklärung in bie Predigtweise seiner Tage, die sehr langweilig und allegorisierend war, eine Berbesserung brachte. — Für seine Zeit verdienstlich war auch, was Benema in seinen Institutiones hist. ecclesiasticae V. ac N. Testamenti (7 tom. Lugd. Bat. et Leov. 1777—1783) lieserte. In diesem Werte zeigte er sich als ein selbstständiger.

35 wahrheitsliebender Gelehrter, der mit Vorliebe Quellenstudien trieb, sich vor der Kritik nicht scheute und burch tein Borurteil leiten ließ, und ber sich besonders burch grundliche Gelehrtheit, Klarheit bes Urteils und tiefe Einsicht auszeichnete. Den Unterricht in ber Kirchengeschichte gab er sichtlich mit großem Interesse, und, wie er selbst in der Borrebe seiner Institutiones (bortselbst I, p. 5) sagt, "non sine aliquo adplausu et 40 fructu."

Venema wurde zu den Coccejanern gerechnet, ging jedoch seinen eigenen Weg. Seine Theologie baute er auf zwei Prinzipien auf: die Vernunft und die hl. Schrift. Er drang jedoch seine Meinung niemand auf und war in seinem Urteil über andere sehr milde und verträglich, sowie er sich im Umgang mit andern stets liedenswürdig und einsach erwies.

45 Er wurde als das Haupt der Toleranten angesehen und einige seiner Schüler und Geistesberwandten gingen in ihrer Toleranz so weit, daß sie gegenüber allen vertragsam waren, abgesehen von der sirchlichen Orthodogie. Er war der einzige niederländische Prosesso, der für den sozialischer Irlehren beschüldigten Mennonitenprediger Joh. Stinstra Bartei zu nehmen wagte. Kein Bunder, daß auch Venema selbst der Irrlehre beschuldigt wurde.

50 Wirklich war er u. a. hinsichtlich der Lehre von der menschlichen Ohnmacht und der göttlichen Prädestination auch nicht durchaus in Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche. Gegen den Groninger Prosesso unt. Driessen, von dem es übrigens besannt ist, daß er überall Kehereien suchte und fand, und der von streitsüchtigem Charakter war, mußte er sich schon früh verteidigen, da dieser ihn der Heterodogie beschuldigt und selbst bei der Synode von Gröningen angeslagt hatte. Aus würdige Weise antwortete er in "Korte Verdediging van syne Eere en Leere" (Leeuwarden und Harlingen 1735), worin er seine Ansichten über den Bund der Werke, die Jurechnung von Adams Sünde, den aktiven und passiven Gehorsam von Zesus Christus und die Prädestination auseinandersete. Driessen hielt seine Beschuldigung ausrecht und Venema schreb darauf: d. Justa cum viro elar. Ant. Driessenio expostulatio (Fran. 1736). Das Vertrauen

ber Orthodoxen genoß Benema jedoch nicht und hat er niemals gewinnen können. Er fand jedoch einen mächtigen Beschüßer in dem Statthalter Prinz Wilhelm IV. Nach dessen Tode besonders fuhr man fort, Benema des Socianismus und Arminianismus zu beschuldigen. Infolge davon sah er sich genötigt, sich in seinen Exercitationes de Christi vera divinitate (Leov. 1755) zu verteidigen. Diese Schrift, aber vor allem ber stets zunehmende Drang Vieler sich von den Banden der resormierten Lehre zu lösen, bewirkte, daß Benema sernerhin seine Arbeit ungestört fortsetzen konnte, auch während seines Lebensabends dis zu seinem Tode hin thätig.

Benezuela. — Litteratur. E. C. Dawson, The South Amer. Republics, 2. Bb; José Gil Fortoul, Hist. constit. de Venezuela (1907); B. Sievers, Benezuela (1888); bers., Süb= 10 amerika, 1903.

Die Unabhängigkeit bes Landes von Spanien wurde thatsächlich im Jahre 1823 errungen; aber es blieb dasselbe längere Zeit ein besonderer Teil der vereinigten Republik, welche auch Columbia und Ecuador umfaßte. Erst (1829) 1830 kam es durch Aufshebung dieser Union zu dem selbstskändigen Staate Benezuela, welcher allerdings durch is eine große Zahl von Bürgerkriegen in seinen Kultursortschritten immer auss neue gehenimt wurde. So gelangte er denn auch — seit 1864 die "Bereinigten Staaten von Benezuela" — bei einer Raumssäche von 1533 000 akm nur zu einer Bewohnerzahl von 2,6 Millionen (um 1830 allerdings nur etwa 750 000). Der Abstammung nach bilden auch hier die Mischlinge (Mestizen, Mulatten, Zambos) die große Mehrheit, wohl über 20 65%, während die rein weiße Bevölkerung zu kaum 10% geschätzt wird. Reger erhielten sich aus der Zeit der Skaverei (aufgehoben im Jahre 1833) wohl 120 000, während man noch 325 000 Indianer annimmt, von welchen aber etwa 270 000 zivilisiert sind. Fast die gesamte Bewohnerschaft gehört der katholischen Kirche an, deren Religion in der Versasselaussübung son 1831 als die des Staates erklärt ist, jedoch unter Gewährung 25 freier Kultusausübung für Andersgläubige.

Die römisch-katholische Kirche wurde hier ziemlich spät organisiert. Denn erst 1637 wurde Carácas der Sit des Bistums (Sti. Jakobi de Benezuela) für das ganze Land, nachdem dieses dis dahin von Coro aus (am Golf von Maracaido) geistlich verwaltet war. Im Jahre 1803 wurde Carácas Hauptstadt der neu geordneten Kirchenproding so (Metropolitansis), welcher vier Suffragandistümer unterstehen: Es sind Barquisimeto, im Jahre 1847 als Diöcese gegründet und 1868 mit einem Bischof besetz; Calabozo, seit 1863 Diöcese, in welche 1881 ein Bischof eingeführt wurde; Sto. Tomas de Guhana in Ciudad Bolivar, bereits 1791 errichtet mit sehr ausgedehntem Sprengel nach Süden; Merida de Maracaido, seit 1777 Diöcese, welche eine bedeutendere Anzahl von Pfarreien se beaufsichtigt als der Erzbischossisch, in welcher Hinsch die Bistümer sehr verschieden erscheinen (118, 104, 94, 60, 52 Pf.). In ührem Verhältnis zum Staate hatte die kath. Kirche manche neuzeitliche Anordnung hinzunehmen; so 1839 die Aussedung der Klöster, 1873 die Zivilehe samt Zivilstandsregister, ja 1874 auf einige Zeit die Ausseichung einer "Nationalkirche".

Durch die Duldung nichtkatholischer Gemeinschaften kam es zwar ziemlich bald zur Herfellung einer anglikanischen Gemeinde, später zu zwei Presbyterianergemeinden und einer methodistischen, dazu einer holländischeresormierten. Erst 1894 aber bildete sich eine beutsche evangelische Gemeinde, welche sich 1902 der preußischen Landeskirche anschloß. Jedoch konnte sie sich nicht kräftig weiterentwickeln, da um die Jahrhundertwende die 45

Zahl der dortigen Deutschen zurückging; sie besitzen eine Schule, welche gedeiht. Im ganzen werden etwa 7000 Protestanten im Lande sein.

Der Unterricht der Bolksschule ist zwar gesetlich obligatorisch und unentgeltlich; doch ist die große Mehrheit der Bewohner des Lesens und Schreibens unkundig. Immerhin gab es 1894 bereits sast 2000 Bolks- und 59 Mittelschulen, auch 5 Lehrerseminare und 50 eine Universität neben 3 anderen wenig entwickelten Hochschulen. Die Kleriker erhalten natürlich in den 5 Priesterseminarien der Diöcesen ihre Ausbildung.

Berbesserungspunkte, die heffischen. — Chr. v. Rommel, Geschichte von Hessen Bb 6 u. 7, Cassel 1837. 1839; H. Heppe, Die Einführung der Verbesserungspunkte in Hessen von 1604—1610 und die Entstehung der hessischen Kirchenordnung von 1657, Kassel 1849; ders., 56 Kirchengeschichte beider Hessen, 2 Bde, Marburg 1876; N. F. C. Bilmar, Geschichte d. Consessionstandes der ev. Kirche in Hessen, bes. in Hessen, Laufel, 2. Ausg., Franks. a. R. 1868, S. 164 st., hier sindet sich die sehr ausgedehnte zeitgenössische Literatur über die Berbesserungspunkte S. 306

bis 335 zusammengestellt; über die Bersönlichkeit des Landgrafen Morit und seine Bolitit vgl. den Art. von Lenz AdB 22, 1885, S. 268–283. Zulest erschien K. Baumann, Die Einsührung der Berbesserungspuntte in Hessen. Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung 1906, Ar. 1. 2. Einse neue Bentettung des Themas unter eingehender Berücksichtigung der 5 politifchen Beichichte ift ermunicht.

In der hessischen Kirche waren im Reformationszeitalter neben der Augustana von 1540 als Lehrnormen in Giltigkeit die Wittenberger Konkordie (Concordia Buceri, 1536), der Frankfurter Rezeß (1558), die Naumburger Präfatio (1561), und das corpus doctrinae Philippicum. Die Pfarrer wurden auf letteres "bestellt und angenommen" 10 (seit 1561), die Doktoren der Theologie auf die Augustana von 1540 verpflichtet. Im Jahre 1566 wurde die von Andreas Hyperius ausgearbeitete Kirchenordnung publiziert. Nachdem Landgraf Philipp der Großmütige im Jahre 1567 gestorben, wurde Heffen unter seine Söhne geteilt: Landgraf Wilhelm (gest. 1591) empfing die Hälfte des Landes (Niederheffen, Kassel), Ludwig (gest. 1604) ein Vierteil (Oberhessen, Marburg), Philipp 16 (gest. 1583) die Niedergrafschaft Katenelnbogen (St. Goar), und Georg (gest. 1596) die Obergrafschaft Katenelnbogen (Darmstadt). Laut des Testaments (F. Chr. Schminke, Monimenta Hassiaca IV, Cassel 1765, S. 577 fl.) sollte eine gewisse Einheit des politischen Regimentes aufrecht erhalten werden (bezüglich des Landtages, der Universitäts-verwaltung, der Zollerhebung u. s. w.) und in firchlicher Hinschied bei der hergebrachten 20 Verfassung und der hergebrachten Lebre, bei dem Augsburgischen Bekenntnis und der Wittenberger Konkordie, verharrt werden.

Trot ber Verschiedenheit ber Charaftere und ber firchlichen Richtung ber vier Brüber wurde anfangs ber Friede und die Einigkeit nicht wesentlich gestört. Es dokumentierte sich ihre Einigkeit namentlich in der Ziegenhainer Erbverbrüderung (1568), wo unter 25 anderem über die Abhaltung der Generalspnoden genauere Bestimmungen verabredet wurden, dem Erlassen einer neuen auf der Grundlage der Agende von 1566 ausgearbeiteten vollständigeren Agende (1574) und in der Stellung, die die Landgrafen und die von ihnen im Jahre 1576 in Kaffel versammelte Generalspnobe bem Torgauischen Buche gegenüber einnahmen. Diese Spnobe, an ben beffischen Trabitionen so entschieden festhaltend, erklärte sich — abgesehen von Hunnius — einstimmig gegen Die in diesem Buche vertretene neue Richtung, gegen die angestrebte Berdrängung des corpus doctrinae Philippicum, gegen die Symbolisierung der Privatschriften Luthers, gegen bie Berdachtigung ber Augustana von 1540 als variata und besonders gegen bie ubi-

quitistische Christologie und deren Berbindung mit der Abendmahlslehre. Anders gestalteten sich die Berhältnisse, als der auf Betreiben der Gemahlin Ludwigs, einer württembergischen Prinzessin, 1575 berusene Prosesson Agidius Hunnius, ein ebenso gelehrter und scharssinniger als streitbarer Theologe, mehr und mehr, und namentlich auf Ludwig und die Oberhessen Sinsluß gewann. Auf den den Generalkonvent zu Trepsa am 24. November 1577 vorbereitenden Konventen und dann auch auf diesem selbst zeigte 40 es fich, daß neben der altheffischen Richtung eine neue ultralutherische weite Berbreitung und Anerkennung gefunden hatte. Gegenüber bem Bergischen Buche, das jur Beratung borlag, einigte man fich zwar nach langen Streitverhandlungen barüber, bag bis zu beren definitiven Erledigung der Gebrauch der neuen Redetweise in Betreff der Lehre von den beiden Naturen Jesu Christi eingestellt, daß nur über ihre persönliche Einigung in con-45 creto gesprochen, daß die Lehre von der communicatio idiomatum nicht vorgetragen und alles Polenissieren verboten sein solle (der Trepsaer Abschied abgedruckt: H. Heppe, Gesch. bes beutschen Protestantismus in ben Jahren 1555—1581 3. Bb, Marburg 1857, S. 283 Anm. 1), aber die definitive Entscheidung, die einer zukunftigen Generalspnode vorbehalten wurde, ift nicht erfolgt. Die 1578 in Marburg abgehaltene Generalspnode verschob sie 50 aber nicht blog, sondern erfannte den consensus auch nur an "unabbrüchlich allen Teilen an ihren in diesem synodo gethanen (weit auseinander gehenden) confessionibus" und über die Tragweite dieser Restrittion selbst erhoben sich bann auf ben folgenden Generalsynoden neue Streitigkeiten (Heppe, KG 1 S. 387 ff.). Im Jahre 1582 wurde die letzte Generalspnode gehalten; die Fortführung eines kirchlichen Gemeinschaftslebens war zur 55 Unmöglichkeit geworden. Biele oberhessische Theologen unterzeichneten bie Konkordien-formel. Landgraf Wilhelm von Hessell und sein Bruder Ludwig von Oberhessen vertraten fortan und zwar beibe mit voller Entschiedenheit, entgegengesete Richtungen. Der mächtige segensreiche Ginfluß, ben bas im Bentrum Deutschland gelegene und nach Rursachsen größte protestantische Land bis dahin ausgeübt hatte, war jum Schaden bes 60 Protestantismus infolge dieses Zwiespalts gebrochen. Landgraf Wilhelm seinerseits schloß

zum Borteile bes neuen Luthertums und etwa gar des Ubiquitismus waren aber in das

Teftament nicht aufgenommen worden.

Im Jahre 1605 ließ Morih einen kurzen christlichen Begriff über das Brotbrechen veröffentlichen und führte es dann sofort in Kassel und den Grasschaften Ziegenhain und Keiderkatzenelnbogen und zwar sast ohne Widerspruch ein. In erster Linie glaubte er nun aber seine Resormation in Marburg, dem Hauptbollwert des Luthertums, und im übrigen Oberhessen zur Durchsührung bringen zu müssen. Unter dem 16. Juni 1605 ließ er den Marburger Theologen, unter denen als eifrige und charaktervolle Lutheraner die Professoren Joh. Wintelmann (seit 1592), Balthasar Menker (seit 1592, auch Sphorus 10 der Stipendiaten), der Superintendent heinrich Leuchter und der Archidiakonus Konrad Dietrich hervorragten, besehlen, die Lehre von der Ubiquität nicht sener vorzutragen und von allem zanksüchtigen Besen abzustehen. Als hiergegen von diesen Theologen ein Protest eingelegt wurde, ließ er ihnen einige Artikel zur strittesten Rachachtung mitteilen und sie zur Besolgung der Beschlüsse des Trepsaer Generalkonvents und der nachsolgenden 15 Generalsproden ermahnen.

Diese sog. Verbesserungspunkte, die eine weittragende Bedeutung erlangt haben, bestimmten: 1. "daß die gesährlichen und unerdaulichen Disputationes und Streit von der Person Christi eingezogen und von der Allenthalbenheit Christi und was derselben anhängig ist in concreto, als "Christus ist allenthalben", und nicht in abstracto "die Menscheit Christi ist allenthalben" gelehrt; — 2. daß die zehn Gedote Gottes, wie sie der Herr selbst geredet . . . gelehrt und gelernt, und die noch vom Papstum an etlichen Orten überdliedenen Bilder abgethan; — 3. daß in der Administration und Gedrauch des hl. Abendmahls das gesegnete Brot nach der Einsehung des Herr solle gedrochen werden" (Heppe, Verbessenungspunkte S. 15). — Statt dieser drei zählen einzelne Aktenstücke, inze dem sie den zweiten Artikel in zwei (de abolitione imaginum und de redintegratione

decalogi) zerlegen, vier Berbefferungspunkte auf.

Dag es fich in Wirklichkeit nicht blog um biefe brei refp. vier Artitel, sonbern um eine viel weiter greifende Reformation, wofür diese Artitel die Antnupfungspuntte fein follten, handelte, konnte den Ginfichtsvolleren nicht verborgen bleiben. Die Marburger 30 Theologen legten alsbalb einen motivierten Protest ein und machten geltenb, bag fie bei ihrer Annahme auf die Synodalabschiebe nicht verpflichtet worden und diese überhaupt nicht giltig seien, daß die anbefohlene Einteilung des Defalogs dem Ratechismus Luthers zuwiderlaufe und das Brotbrechen der Abendmahlslehre Calvins Borfchub leifte. Der Landgraf war aber fest entschlossen biesen Widerstand zu brechen. Nachdem er zuvor 35 mit den vier genannten Theologen persönlich aber vergeblich unterhandelt hatte, bekretierte er beren Absehung. — Aber nun erhob sich eine immer stürmischer werbende Bewegung. Die Burgerschaft scharte fich um die ihr teuren Geiftlichen, die Stipendiaten forberten ihre Entlassung. Bergeblich bemühten sich die Superintendenten Schönfeld von Rassel und Schoner von Ziegenhain, die Morit nach Marburg berufen hatte, vergeblich auch Morit 40 felbst, ber an bie Burger und Studenten Unsprachen hielt, die Gemuter zu beschwichtigen. Nach ber Abreise bes Landgrafen tam es am 6. August zu einem Aufruhr. Das Bolt brang bewaffnet in die Kirche, in der Schoner über die Verbesserungspunkte predigen sollte, mißhandelte ihn, Schönfeld und andere Geistliche auf greuliche Weise und rüftete sich, eventuell auch dem Landgrafen selbst Widerstand zu leisten. Aber schon in der nächsten 45 Nacht rüdte dieser heran, besetzte das Schloß und zog von allen Seiten Truppen herbei, die Bürgerschaft wurde gezwungen, sich zu unterwerfen, und wurde entwaffnet. Am 9. August wurden alle Bürger zum Gottesdienste befohlen, nach bessen Schlusse der Landgraf eine herzbewegliche Unrebe hielt und fofort alle Bilber aus ber Kirche entfernen ließ. Um folgenden Sonntage wurde das hl. Abendmahl nach reformiertem Ritus gefeiert, 50 ber Landgraf nahm baran teil. Schlieflich wurden auf Bitten Schönfelbs biejenigen, bie als Aufrührer gefangen gefett waren, begnabigt, aber nur außerlich war baburch bie Rube wiederhergestellt. — Auch in anderen Teilen Oberheffens und selbst in Niederheffen erhob fich jest ftarter Widerspruch gegen die Ginführung der Berbefferungspunkte. Beber Unterhandlungen noch Berhore und Drohungen wollten fruchten.

1605 bie Superintenbenten Maßregeln vorzubereiten, berief nunmehr Moritz im Dezember 1605 bie Superintenbenten und Landvögte zu einem Konvente nach Kassel. Dieser schlug vor: 1. die Erlassung eines Mandates, durch das die Superintendenten und weltlichen Beamten zur Einsührung der Verbesserungspunkte autorisiert wurden; 2. die Zulassung zum hl. Abendmahle auch solcher, welche die hessische Abendmahlslehre nicht acceptierten, so zu gestatten; 3. die Sinführung einer noch zu veranstaltenden Sammlung von Gebeten und

Gesängen in allen Gemeinden und eines auf der Grundlage der alten agendarischen Katechese und des Lutherischen Katechesmus auszuarbeitenden Landeskatechismus; 4. zur Förderung der Konsolidation der Reformen die Einrichtung eines Konssstrums in Naarburg. Die Mandate wurden alsbald erlassen, die Ausarbeitung des Katechismus und Gesangduches in Angriss genommen (Heppe ebend. S. 41 st.). — Als aber der Widerstand, unter 6 anderem namentlich der des Abels an der Werra, fortdauerte, auch die Entsehung von zehn oderhessischen Gesischen Geschlichen Beischichen nicht abschrecke, und in den Gemeinden immer größerer Streit mit ihren Psarrern sich erhob, überhaupt die Berwirrung sich nur steigerte, entschloß sich der Landgraf, die spnodale Repräsentation zu Hilfe zu nehmen, von der er die dahin gänzlich abgesehen hatte. Er berief zuerst auf dem 17. Januar 1607 Diöcesan 10 spnoden nach Kassel, Sichwege, Marburg und St. Goar, auf denen eine starte Majorität sich sir die Verbesseungsdunkte erklätte, und dann auf den 12. April desselben Jahres eine Generalspnode nach Kassel. Diese entfaltete im Interesse der Kestormen und der Serstellung einer Einhelligkeit in Kultus und Lehre eine reiche Thätigkeit und faßte den Beschluß, daß der 1605 schon vorbereitete und den Landgrassen nachmals bereits redigierte Kate zichsmus allgemein in Hessen der erwiden der, 1607 unter dem Titel "Kinderlehre sür drissung allgemein in Hessen der einsessührt werde. Der Landgrasse ließ ihn, nachdem er noch einmal nach der Synode revidiert vorden war, 1607 unter dem Titel "Kinderlehre sür drissung der eines Gesangduches und insolge dieses Beschlußes erschienen unter der Autorität des Landgrasen son aus, 1607 unter dem Titel "Kinderlehre für drissliche Gesungenen Lieder Aufgabe, in dem neben den Psalmen auch die dischen unter der Autorität des Landgrasen son des Gesangduches und insolge dieses Beschulages erschenntissen son Landgrassen genehmigt worden, erschien es noch 1607 unter dem Titel: "Ehristliches und richtiges Glaubensbekenntinis des züngsten ern

Einsührung von Katechismuspredigten u. s. w. (Heppe ebend. S. 64 ff.).

Unmittelbar nach der Generalspnode begab sich Moris, von Schönfeld und mehreren Räten begleitet, nach Allendorf und Schwege und verhandelte mit den renitenten Geistlichen und dem renitenten Adel der Wertagegend. Aber er war, gestätigt aus ein Gutzachten mehrerer theologischer Fakultäten, nur zur Anertennung des zweiten Verbesserungspunstes, und zwar auch nur bedingungsweise, zu bringen. Schließlich wurde eine Anzahl so von Pfarrern entsetzt und etliche gesangen genommen und selzgehalten die sich der Abel unterwarf. — Ahnlichem Widerstande begegnete Morit im Stiftslande Hersfeld. — Der härteste Kampf erhob sich in der Herschaft Schmalkalben und hat zehn Jahre sich hingezogen. In der Stadt Schmalkalben selbst kam es zu einer Volkserzebung, die mit Wassengewalt niedergeworsen werden mußte; die Bilder konnten aus den Richen nur wunter dem Schuße der Musketiere entsernt werden. — Auch nach solchen Maßregelungen regte sich in den eben genannten Gegenden und in Oberhessen namentlich in den Städten Frankenberg, Kirchhain, Trehsa und Marburg immer ausst neue Opposition. Sine Untersuchung in Nardurg stellte selt, daß daselbst noch 264 Kenitente waren. Die Verwirrung war groß und das kirchliche Leben sür lange Zeit tief geschödigt. Viele 26 blieben dem Abendmahlstische sen der hommunizierten, wenn sie an der Grenze wohnten, auswärdt. — Der Landgraf dat in den nächtsolgenden Jahren, und zwar gerade auch im Interesse der Beselstigung seiner Reformation, dem Schulwesen große Ausmerksamseit zugewandt. Das von ihm (1599) errichtete collegium Mauritianum in Kassel verwandelte er 1618 in eine Ritteralademie, in der auch über Theologie gelesen wurde. Wolfgang Ratichius und Johannes Sturm basierte, für die Stadtschulen. Rach Krästen bes Wolfgang Ratichius und Johannes Sturm basierte, sür die Stadtschulen. Rach Krästen bes Wolfgang Ratichius und Johannes Sturm basierte, ein best Stedtschulen.

Soulen und in vielen Stadtschulen in Gebrauch genommen wurde.

Hand in Hand mit diesen krichlichen Kämpfen gingen nun aber auch politische und bann auch kriegerische und diese gefährbeten nicht nur die Fortexistenz des Kasseler Fürstenztums, sondern führten auch in vielen Gebieten Hessen, namentlich Oberhessens, eine Reaktion zu Gunsten des Luthertums herbei. Ludwig V. von Darmstadt (1596—1626), der 60

Miterbe Oberheffens, war eifrig bemüht, die Stellung seiner Linie, die nach bem Testament Philipps des Großmutigen nicht berechtigt war, bei der obersten Leitung der bestament Kande in jeder Hinsigen kan berechtigt war, det der der der betrung der hessischen Lande in jeder Hinsigk mitzuwirken, zu heben. Zunächst protestierte er gegen das Testament Ludwigs von Marburg und forderte, eine Teilung Oberhessens nach 5 Köpsen verlangend, einen größeren Anteil als die Hälfte. Als dann ein Austrägalgericht gegen seine Ansprücke entschied, suchte er die durch die Resormen des Landgrafen Moritz geschaffene Konstellation zu seinen Gunsten auszubeuten. Er erkannte nun die testamentarischen Bestimmungen des Erblassers an, aber nur um jest das ganze Oberfürsten. tum für fich in Unspruch zu nehmen, ba Morit bie Bestimmungen auf tirchlichem Gebiete 10 verlett habe. Er schloß fich enger und enger an die lutherischen Reichsftande und an den römischen Kaifer an und tampfte im 30jahrigen Kriege auf beffen Seite. — Die erften Magregeln, die Ludwig, abgesehen von einer Anklage bei dem Reichshofrate, ergriff, beftanden barin, daß er bie in Marburg ausgewiesenen Profesoren veranlagte, fich nach Darmstadt zu begeben und seinen Schutz für sich und ihr Bekenntnis anzurufen, und in 16 Gießen, erst ein Gymnasium (Okt. 1605), an dessen Spike er Joh. Winkelmann stellte und (7. Okt. 1607) dann eine lutherische Gegenuniversität, an die er unter anderen H. Leuchter und B. Menter berief, eröffnete. Weiter bestimmte er durch eine 1607 erlassene Definitorialordnung, daß fortan alle Geistliche auf die unveränderte Augsburg. Konfession, die Schmalkaldischen Artikel u. s. w. verpflichtet werden sollten. — Im Jahre 20 1623 erklärte der Reichshofrat den Landgrafen Moritz seines Erbes für verlustig. Die Kursürsten von Köln und Sachsen, die mit der Exekution des Urteils beauftragt wurden, besetzen in Gemeinschaft mit liquistischen Truppen unter Tilly Oberhessen und Nieder-Die reformierten Professoren und Pfarrer wurden abgesetzt und zwei Jahre Nieberheffen, später die lutherische Universität von Gießen nach Marburg verlegt. Niederheffen, 25 mit Ausnahme von Kassel und Umgegend, wurde als Pfand für die Entschädigungsgelber, zu beren Zahlung Morit verurteilt war, mit Truppen belegt, Oberheffen aber zum lutherischen Befenntnis zurückgeführt. Morit, durch all das Unbeil, bas über bas Land und ihn gekommen war, ganz gebrochen, entfagte 1627 zu Gunften seines Sohnes Wilhelm ber Regierung. Dieser, Wilhelm V., sah sich ge-Gunsten seines Sohnes Wilhelm der Regierung. Dieser, Wilhelm V., sah sich gesonötigt, noch 1627 mit L. Georg II. von Darmstadt (1626—1661), Ludwigs V. Nachfolger, einen Bertrag abzuschließen, durch den er auf Oberhessen, Schmalkalben und die Niedergrafschaft Kapenelnbogen verzichtete. Auch in diesen beiden Landesteilen wurden nun die reformierten Prediger verdrängt und ber lutherische Kultus und das lutherische Befenntnis eingeführt.

Eine bessere Zeit schien für Hessen-Rassel aufzugehen, als Gustav Abolf von Schweden, an den fich Wilhelm V. mit ganger Entschiedenheit anschloß, in Deutschland erschien. Als bann aber nach beffen Tob alsbalb wieder eine ungludliche Benbung für die Sache bes Protestantismus eintrat, wurde in erster Linie auch bas reformierte Bessen in Mitleidenschaft gesett. Riederheffen wurde unter die Administration Georg II. gestellt. Wilhelm so ftarb geächtet und als Flüchtling in Leer. — Anders und glücklicher gestalteten sich die Berhältnisse unter der Witwe Wilhelms V., der Landgräfin Amalie Elisabeth, die als Bormunderin ihres Sohnes Wilhelm die Regierung übernahm. Sie besiegte in mehreren Treffen Georg II. Der Bertrag von 1627 wurde aufgehoben und dagegen (14. April 1646) ein Einigkeits- und Tilgungsvertrag, der im Osnabruder Frieden bestätigt und durch einen Rezest erganzt wurde, abgeschlossen; Bessen-Kassel wurde wieder in den Besit der Marburger Salfte Dberheffens, Schmaltaldens und ber Niebergrafichaft gefest. Der Friedensichluß garantierte in firchlicher Hinficht den status quo, b. h. die genannten Landesteile blieben lutherisch. Ru Gunften der wenigen Reformierten, die sich dort noch fanden, wurde nur das ausbedungen, daß fie fich zu Gemeinden zusammenthun durften und gewisse Rirchen refp. 50 ihren Mitgebrauch und hier und bort gewisse Einfunfte zu beanspruchen hatten. Gemäß eines Bertrages vom 19. Februar wurde das Universitätsvermögen geteilt. Um 5. Mai 1650 wurde in Gießen eine lutherische und im Juni 1653 in Marburg eine reformierte Universität errichtet. Um 27. Dezember 1657 wurde von Landgraf Wilhelm VI. eine auf der Grundlage der alten heffischen Kirchenordnungen im wesentlichen reformiert ge-55 haltene, aber mit Rudficht auf Die lutherischen Landesbewohner auch Dieser Seite möglichft Rechnung tragende Kirchenordnung für die Gesamtlande Beffen-Raffels publigiert, aber in Oberheffen tam allgemeiner als diese die Darmstädter Kirchenordnung von 1562 in Bebrauch. (F. BB. Saffencamp) C. Dirbt.

Berden, Bistum. — Chron. ep. Verdens. (von 786—1482) bei Leibniz, Script. rer. Brunsv. II S. 211 ff.; Ser. episc. MG SS XIII S. 343; Hauf, KG Deutschlands II S. 390 f.; F. Wichmann, Untersuchungen z. älteren Gesch. des Bistums Berden, Gött. Dissert. 1904.

Es giebt feine zuverlässige Nachricht über den Urfprung des Bistums Verden. Zwar ist eine Urkunde Karls d. Gr. vom 19. Juni 786 erhalten, nach welcher er zu Berden sein Bistum gründet und es auf Befehl des Papstes Habrian, des EB. Lul und der übrigen Bischige und auf den Nat Alkuins einem Priester Namens Suitbert übertragen, seine Grenzen bestimmt und es Mainz untergeordnet hat (Dipl. Karl. I S. 333 ff. Nr. 240). Aber diese Urkunde ist eine zweisellose Fälschung, angefertigt erst 1155—1157 (f. Tangl in den Mitt. des Inst. f. Osterr. Gesch. KVIII S. 53 ff). Da es unmöglich wist, echte Bestandteile auszusondern, wie Historie Korvetzer Studien S. 154 ff. unterznommen hat, so geht ihr für die Entstehung des Bistums jeder Wert ab; sie hat nur Bedeutung sür die Bestredungen der Verdener Bischofe mit 12. Jahrhundert. Mit der Urkunde fällt der angebliche erste Bischof Suitbert; er ist lediglich eine Verdoppelung des Etisters von Raiserswert. Dagegen ist vielleicht der zweite Name der Bischosseisch bisstorisch. Er sautet hier, wie in der Chron. ep. Verd. Spatto; Spatto wird in der Chronis als abdas Amardaracensis oder Amardacensis bezeichnet. Das Kloster kann nur in dem fränkischen Kloster Amordach wiedergefunden werden. Nun haben die Ann. necr. Fuldens. z. Z. Juni 788 eine Notiz über den Tod des Bischofs Pacificus (SS XIII S. 168). Von einem Bischof dieses Namens ist nichts bekannt. Diese verz dischenen Notizen hat zuerst J. G. d. Eckart in seinen Comment. de red. Francorient. I, 1729 S. 698 kombiniert. Er löste Spatto auf in s. Patto, erklärte Patto sür Ubkürzung von Pacificus, gewann dadurch einen Abt von Amordach, der zugleich Pischof war, dessen Aussichen Studies Ersmutungen dadurch nichts Unmögliches hatte. Eine gewisse erhalten diese Bermutungen dadurch einen Abt von Amordach, der Berbener 25 Visichofsliste Tagko, Thanco, in den Ann. necr. Fuld. zu 808 in der Form Tanucho oder Danucho sich sinder deiniger Zeit dem Abt des Klosters als dem Leiter der Wission des Etellung eines Bischofs übertrug.

Doch ist auch ber ursprüngliche Sit bes Bistums nicht sicher. Sicher bezeugt ist Berben gegen die Mitte des 9. Jahrhunderts durch Nimbert Vita Ansk. 22 S. 47 und durch die Urkunde Ludwigs d. D. vom 14. Juni 849, B. M. 1353. Jüngere sächsische Quellen seit dem 13. Jahrhundert wissen dagegen von einer ursprünglichen Gründung des Bistums in Bardowiek und der Berlegung nach Berden i. J. 814 (De kundat. quar. Sax. 86 eccl. dei Leibniz I S. 260, Niederdeutsche Spronik von Bardewiek dei Leibniz III S. 216). Sine Stütze sür diese Nachricht glaubt man darin zu sinden, daß im Liber censuum der römischen Kirche vom Ende des 12. Jahrhunderts Bardowiek als Susstagabiskum von Bremen genannt ist (Ausgabe v. Fabre I S. 166). Aber daß man in Rom um 1190 annahm, es bestehe damals in Bardowiek ein Bistum, giedt kein Recht zu der wermutung, es habe sich in Rom die Kunde von der ursprünglichen Gründung des Vistums in Berden erhalten. Die sächsischen Nachrichten aus dem 13. Jahrhundert aber sind zu jung, als daß sie für eine Thatsache des 8. irgend in Betracht kommen könnten. Das Gleiche gilt von der Nachricht der Sächs. Beltchronik c. 137 (MG Deutsche Chron. II S. 152), daß das Bistum in Kovende d. i. Kuhselde im Kr. Salzwedel gegründet worden 45 seinlich sicher, daß es in der Mitte des 12. Jahrhunderts keine Tradition über die Gründung in Bardowiek gab. Die darauf bezüglichen Nachrichten sind erst nach 1157 entstaden. Man wird danach die Gründung in Verden als das Wahrscheinlichste der trachten müssen.

Zu ber Berbener Diöcese gehörten die Gaue Mosidi, Bardengau, Drevani, Osterwalde. Sie waren zum Teil von Wenden bewohnt. Unter diesen hielt sich das Heidentum die ins 13. Jahrhundert (s. den Bf. Honorius' III. an Konrad von Porto, Westf. UB. V S. 153 Nr. 324), während es bei den Deutschen im Lause des neunten versschwunden sein wird.

Bischofsliste. Patto, gest. 2. Juni 788; Tagko, gest. 808; ? ?; Haruth, gest. 829; Helmgaub 831 und 838 erwähnt; Waldgar 847 und 849 erw.; Gerolf 868 und 873 erw.; Wigbert 874 und 895 erw.; Bernar I. —; Abalward, gest. 933; Amolong, gest. 962; Brun I. 962—976; Erp 976—994; Bernar II. 994—1014; Wicher 1014—1031; Thietmar I. 1031—1034; Brun II. 1034—1049; Sigebert 1049—1060; Richbert so

32

1060 — ?; Hartvich ?—1097; Mazo 1097—1117 (sic), Thietmar II. 1116—1148; Hermann 1148—1167; Hugo 1167—1180; Tammo 1180—?; Rubolf ?—1205; Jo 1205—1231; Luber 1231—1251; Gerhard v. Hoha 1251—1269; Konrad v. Braunsichweig 1275—1300; Friedrich v. Honstedt 1300—1312; Nicolaus Kettelhodt 1312—1331; I Johann v. Göttingen 1331—1341; Daniel v. Wichtrich 1342—1364; Gerhard v. Berg 1364; Rubolf Rühle 1365—1368; Heinrich v. Langeln 1369—1381; Johann v. Zestersleth 1381—1388; Otto v. Braunschweig 1389—1395; Dietrich v. Niehm 1395—1399; Konrad v. Soltau 1399—1407; Ulrich v. Albect 1407—1409; Heinrich v. Hoha 1409—1426; Johann v. Azel 1426—1470; Barthold v. Landeberg 1470—1502; Christoph v. Braunschweig 1503—1558.

Berdienst. — R. H. Wirth, Der Begriff bes meritum bei Tertullian (Diss.), Leipzig 1892; bers., Der Berdienstbegriff in der christlichen Kirche nach seiner geschichtlichen Entwidezlung dargestellt, II. Der Berdienstbegriff bei Chprian, Leipzig 1901; Herm. Schulz, Der sittliche Begriff des Berdienstes und seine Anwendung auf das Berständnis des Bertes Christi, Ihst 67 (1894), S. 1—50. 245—314: C. Stange, Einleitung in die Ethit II, Leipzig 1901; Haulsen, System der Ethit 2. Ausst. 1891, Buch II, 5, 12; Beyer: Belte, Kirchenteziston, Art. Berdienst von Kirchstamp XII. 690—694; Pruner, Lehrbuch der katholischen Woraltheologie 2. Ausst. 1883: Allgm. Woraltheologie 5 Hytst. § 2: Berdienstlichsteit (3. Ausst. 1902 s.). Zur Ergänzung vgl. A. Enade Bb VI, 717 sf., Lohn Bb XI, 605 ss. und Consilia evangelica 20 Bb IV 274 ss.

1. Der Begriff Verdienst (das), im religiös-ethischen Sinne genommen bezeichnet einen sundamentalen Gegensat der Konfessionen, insofern er im Katholicismus das Verhältnis des Menschen zu Gott recht eigentlich benennt, während er im Protestantismus für dasselbe schlechthin abgelehnt wird. Nach katholischer Anschauung handelt es sich nämlich in der Religion darum, daß der Mensch nach dem Tode die ewige Seligkeit von Gott als Lohn sür seine Verdienste empfange. Unter Verdienst sind hier allgemein zu verstehen: Werke, durch die der Mensch freiwillig im Dienste Gottes etwas geleistet und einen Anspruch auf Lohn erworden hat. Von dieser Vertrachtungsweise aus ergiedt sich aber notwendig noch ein anderer und engerer Begriff von Verdienst, nämlich der eines Werkes, welches über das erforderliche Normalnaß d. h. auf sittlichem Gediete über das Pflichtmäßige hinausgeht. Wo daher diese Vorstellung begegnet, da ist jener allgemeinere Vegriff von Verdienst hondser und Religiosität sich als die von Menschen gemachte und erdachte und die göttlich gewollte voneinander unterscheiden, sinden wir jenen Vegriff von Verdienste und die göttlich gewollte voneinander unterscheiden, sinden wir jenen Vegriff von Verdienst auch in der von der christlichen Offenbarung sich lösenden Ethit wieder. Damit ist zugleich angedeutet, daß der ganze Vorstellungskreis, der sich um den Vegriff "Verdienst" gruppiert, letten Endes außerchristlicher Herbungtreis, der sich um den Vegriff zur Verdienst sich das Problem, ob und wie der Begriff Verdienst auf Christi Leistung angewendet worden ist und angewendet werden kann.

2. Die Burzeln des religiösen Berdienstgedankens liegen in der jüdischen Religiosität. Während bei den klassischen Zeugen der israelitischen Frömmigkeit jeder Gedanke an menschliches Verdienst durch den Glauben an Israels Erwählung ausgeschlossen und nur die Möglichkeit offen gelassen ist, daß ein großer Teil des Volkes durch eigene Schuld das ihm von Jahves Gnade zugedachte Heil verscherze und dem Gerichte verfalle, so tritt im nacherilischen Judentume immer deutlicher der Gedanke eines Rechtsverhältnisses zwischen Gott und den Menschen hervor, in welchem zwar Gottes freie Gnade nicht völlig ausgeschaltet, aber doch auf die Zusicherung von Lohn an die Guten und Frommen des schränkt ist. Indem zugleich die Endhosffnung mehr und mehr auf das Jenseits geht, wird die doppelseitige Vergeltung nach dem Tode erwartet (Da 12, 2; 4. Est 7, 32 ff.). Das Buch Todith ist ein typisches Zeugnis für diese jüdische Unsicht von dem religiösen Verhältnisse und Verhalten; denn alle seine Ermahnungen sind auf den Ton gestimmt: kar doorlevons ra dea, danododioeral ool 4, 14; jenes Gott dienen erfolgt aber hauptsächlich durch Beten, Fasten und Almosengeben. Boraussehung dasür ist der Gedanke der menschlichen Willensfreiheit, wie ihn Psalm. Salom. 9, 4 f. aussprechen. Besologie ausgeführt (Weber-Schnedermann, Jüdische Theologie 2. Auss. 1897, § 59—66. Das Grundschema für das religiöse Verhalten des Menschen ist dies, daß er erstens durch Erfüllung der Gedote, zweitens durch gute Werfe (se. als überpslichtige freie Leistungen), die Früs vor dem göttlichen Richter gewinne. In diesem Begriffe sind aber die zwei

Berdieuft 501

Momente enthalten, daß der göttlichen Forderung Genüge geleistet worden sei, und daß man insolge dessen ein weritum, Anspruch auf Lohn habe (Weber S. 277. 79). Charatetristisch ist hierbei das atomistische Zählen und Wägen der einzelnen Leistungen, der guten wie der dohn cher menschlichen wie der göttlichen. Wie sie sich die Leistung messen und wägen lägt, so auch der Lohn (¬¬¬»). "In diesem Geben und Empfangen, Leisten und Gegenleisten vollzieht sich das Gemeinschaftsverhältnis zwischen Gott und Jörael" (1. e. S. 304). Besonders wichtig und folgenreich sind noch die zwei Gedanken, einmal, daß auch für die grundlegenden Heilbetres Abrahams willen hat der Heilige seine Welt gesichaffen Pesikta 200 d — sodann daß das Berdienst der Gerechten, z. B. der Läter, so anderen zu gute gerechnet werden kann. Deutlich erkennen wir in dem allen die beserschiedenden Gedanken der pharisäschen Frömmigkeit. Den Grundzügen nach sindet sich dieser Moralismus auch dei Khilo von Alexandria, so jedoch, daß ein hellenischsphilosophischer Einschlag bertvortritt (vgl. Bd XV, 361), sowohl im Dualismus, als in der rein individualistischen Betrachtungsweise. Hierin ist Plato sein Gericht über alle Seelen statisinde, dei dem Gedanken ausstührt, daß nach dem Tode ein Gericht über alle Seelen statisinde, dei dem karad rire deskar (Phaedon 113 E) ebenso den Lohn ührer guten, wie die Strase sür ihre bösen Thaten davontragen (Rop. X, 614 fl.; Gorg. 523 fl.; Phaedon 113 f.). Dabei wird allerdings der bloße Verdienstigedanke überdoten durch den andern, daß der nach Gerechtigkeit und Tugend Strebende nach Möglickeit such διωσούσθαι «Θεδα und daher von Gott gewiß nicht vernachlässigt werde (Rop. X, 613 A B). Solche Gedanken, um die Trias Gott, Tugend, Unsterdlässigt verde (Rop. X, 613 A B).

3. Schon burch seine israelitische Fundamentierung ist es bedingt, daß dem Evangelium 25 ursprünglich der Berdienstgedanke fremd ist. Nach urchristlicher Anschauung geht alles Heil des Menschen auf Gott und seine in Christo erwählende Gnade zurück. Diese Erskenntnis wird nur durch den Umstand erschwert, daß Jesus in seinen Auseinandersehungen mit dem Judentume gerade gern dom Lohne redet. Aber dei näherem Zusehen wird deutlich, daß Jesus dalb in Paradorien spricht, die gerade ein wirkliches Verdienst aus soscielle, daß Jesus dalb in Paradorien spricht, die gerade ein wirkliches Verdienst aus soscielles (z. V. Mt 10, 41 f. vgl. mit Mt 25, 37—40), dald wieder den Glauben an Gott üben will, dem, wie überall, die Wirklichkeit zu widersprechen scheint (vgl. Mt 6, 1 ff.). Seine schönsten Gleichnisse zielen gerade darauf, jeden Gedanken an ein Verdienst des Menschen bei Gott abzulehnen (Mt 20, 1 ff.; Lc 15, 17 ff.); das Himmelreich ist nicht auf ein Recht der Menschen schenen auf Gottes Gnade ausgebaut (Mt 18, 23 ff.). Bez derrscht dieser Grundsas die gesenen, sondern auf Gottes Gnade ausgebaut (Mt 18, 23 ff.). Bez derrscht dieser Grundsas die gesenen, der ihn gegen pharisäisch gesinnte Judenchristen mit großem Nachdruck und siegebaftem Ersolge bertreten hat, ein Zeuge der Gnade nicht bloß mit Worten, sondern auch durch die Thatsachen seines Lebens. Darum hat er vor allem auch an Abraham nachzuweisen gesucht, daß ihm nicht für Werte ein Lohn nach Verdienst (hauddes zara dopellnzu) so von Gott gezahlt worden sei (Na 4), sondern aus freier Gnade eine Verheißung für ihn und seine Nachsommen gegeben (Ga 3). Unmöglich könne daher das später gegebene Gesetz wieren einen Auchsommen gegeben Ga 3). Unmöglich könne daher das später gegebene Gesetz wieren einen Recheißung für ihn und seine Nachsommen gegeben (Ga 3). Unmöglich könne daher das später gegebene Gesetz wieden Sinn haben, daß es den Menschen zu verdienstlichen Verten gerten gesebene Gesetz wieden der karen Grundgebanken seiner Lehre sich verhalten, darüber vgl. Bd XI,

 de anima 21). Bei Hermas erscheint auch bereits der Begriff des Berdienstes als einer über das Gebotene hinausgehenden guten Handlung: sim. V, 3, 3 εάν δε τι άγαθον ποιήσης έκτος της έντολης του θεου, σεαυτώ περιποιήση δόξαν περισσοτέραν καὶ έση ενδοξότερος παρά τῷ θεῷ οὐ ἔμελλες είναι, ein Grundsas, der mand. IV, 5 4, 2 auf den verwitweten Chegatten, der nicht wieder heiratet, angewendet wird.

5. Während aber bei ben älteren und speziell ben griechischen Lehrern ber Lobn-gebanke in platonischer Beise mit ber Berähnlichung an Gott verfnüpft und so ermäßigt wird, giebt ihm zuerst ber Abendlander Tertullian Die streng rechtliche Ausprägung, Die in dem Begriffe meritum vorliegt. Die ganze damit zusammenhängende Wortsamilie 10 begegnet häusig in seinen Schriften (Wirth S. 13—17; H. Schultz S. 24). Allerdings braucht er das Wort meritum meist in dem schon bei Hermas angedeuteten Sinne, daß es eine freie überpflichtige Leiftung bedeutet (Wirth S. 17—22). Liegt aber bem schon die allgemeinere Borstellung vom "Berdienen" zu Grunde, so spricht es auch Tertullian oft aus, daß es überhaupt darauf antomme, deum promereri oder demereri, d. h. 16 Gott sich zu verpflichten burch gute Werke, insbesondere auch durch satisfactiones für noch vorfallende Sünden (Wirth S. 25 ff.), damit man auf diesem Wege im Gerichte Lohn von dem gerechten Bergelter empfange vgl. apol. 18: viros a primordio in saeculum emisit (sc. deus) spiritu divino inundatos, quo praedicarent deum unicum esse — quas demerendo sibi disciplinas determinaverit, quae ignoratis et 20 desertis et observatis his praemia destinarit, ut qui producto aevo isto iudicaturus sit suos cultores in vitae aeternae retributionem, profanos in ignem -, suscitatis omnibus ab initio defunctis et reformatis et recensitis ad utriusque meriti dispunctionem. So hat Tertullian das ganze Christentum unter das Schema opera und merces, pericula und praemium besaßt (vgl. bes. de resurr. carn. 25 8. 15. 21) und ift badurch tonangebend für ben abendländischen Katholicismus geworben. Epprian wandelt durchaus in den Bahnen seines Lehrers Tertullian und stellt besonders in seinen Schriften de eccl. unit. und de opere et eleemos. die Berdienstlehre als katholisches Gemeingut dar vgl. de unit. 15: iustitia opus est, ut promereri quis possit deum iudicem; praeceptis eius et monitis obtemperandum est, ut acso cipiant merita nostra mercedem; de op. et el. 26: quae illa erit — operantium gloria, quam grandis et summa laetitia, cum populum suum dominus coeperit recensere et meritis atque operibus nostris praemia contribuens, pro terrenis coelestia, pro temporalibus sempiterna, pro modicis magna praestare etc. Praeclara et divina res — salutaris operatio, — res posita in potestate fascientis — verum dei munus et maximum, infirmis necessarium, fortibus gloriosum, quo christianus adiutus perfert gratiam spiritalem, promeretur Christum iudicem, deum computat debitorem — nusquam dominus meritis nostris ad praemium deerit. Bor allem erwerben bie befonderen überpflichtigen Werke ber Christen solch Berdienst, wie Almosen, Fasten, Chelosigkeit und besonders das 40 Marthrium (vgl. Schult S. 33). Daneben fehlt allerdings bei ben Abendlandern, speziell auch Chprian, nicht der Preis der Gnade, die als Kraft des hl. Geistes zur vita virtutum befähigt: dei est inquam, dei est omne, quod possumus (de gratia dei 4. 5), vgl. auch später Ambrosius (Schulz S. 34 f.), voch ist gerade derselbe Ambrosius (im Unterschiede von Chyrian, de laps. 17 f.) für die Übertragbarkeit der Berst dienste eingetreten. So ermahnt er die Eltern, ihre Töchter zur Jungfräulichkeit zu erziehen, ut habere possitis, quarum meritis vestra delicta redimantur (de

6. Erst Augustin hat eine Anschauung von der Gnade folgerichtig durchgeführt, die zunächst die ganze abendländische Verdienstlehre zu beseitigen schien. Doch ist zu bevorsworten, daß diese nicht gerade an Pelagius einen Vertreter hatte, der vielmehr ganz an den alten griechischen Moralismus erinnert (vgl. ep. ad Demetr. Bd XV, 757, 4 a). Im Zusammenhange mit seiner Lehre von der Sünde und der sittlichen Unsreiheit des gefallenen Menschen lehnt Augustin es ab, daß das meritum im liderum arditrium voluntatis wurzele (enchir. ad Laur. 32); vielmehr muß erst Gottes schöpferische Gnade 55 im Menschen einen guten Willen hervorrusen, also ohne vorangehende verdiensstliche Werte (de grat. Chr. 24; de nat. et grat. 4). Nolentem praevenit, ut velit, volentem subsequitur ne frustra velit (enchir. l. c.). Das wirkt Gott durch den hl. Geist d. h. durch inspiratio caritatis, und das ist die eigentliche "Gnade" im Sinne Augustins (vgl. Bd XV, 756). Dieser bedarf es aber nicht nur einmal für den Ansang des neuen Lebens 60 (gr. operans), sondern in singulis nostris actibus est necessaria (de gestis Pel. 56;

Berdienft 503

er. cooperans, de gr. et lib. arbitr. 33). Den vollen Ernst ber freien göttlichen Gnadenthat behauptete Augustin durch seine Lehren von der absoluten Prädestination, von der Unwiderstehlichkeit der innerlichen Gotteswirtung und von der Mitteilung eines donum perseverantiae an die jum Beile Bradeftinierten. Tropbem fällt er nicht gang aus dem Schema der Berdienstlehre heraus, sondern erkennt es an, daß Gott in der b That die menschlichen merita kröne. Aber: non deus coronat merita tua tanquam merita tua, sed tanquam dona sua (de grat. et lib. arb. 15); per hoc et ipsum hominis meritum donum est gratuitum (ep. 186, 10); etiam ipsa hominis bona merita esse dei munera (enchir. 107) vgl. noch serm. 297, 6; de gest. Pelag. 35. So hielt boch auch Augustin, obgleich er auf bie neue Richtung bes befreiten Willens 10 den Nachdruck legt, daran fest, daß ber Erlöste sich Berdienste erwerben muffe und konne, ebenso wie das der Mensch im Urstande sollte (enchir. 106). Gine birekte Übertragung ber merita lehrt er nicht, um fo bebeutsamer ift es, daß er boch Megopfer und Almosen ben Berftorbenen ju gute fommen läßt, folchen nämlich qui cum viverent, ut haec

sibi postea possint prodesse meruerunt (enchir. 110).
7. Bon hier aus ist die weitere Entwickelung, die die Verdienstlehre im Katholicismus gehabt hat, zu begreifen. Allmählich ift es gelungen, das edangelische Moment der Augustinischen Lehre auszuscheiden und "die Gnade" der Religiosität des Verdienstes ein-zugliedern und dienstbar zu machen. Vorbereitet wurde dies dadurch, daß man den tragenden Unterbau der Augustinischen Lehre, die absolute Prädestination samt den Folgesähen, 20 beseitigte und im wesentlichen zu ber alteren Lehre einer bedingten Pradeftination (quorum merita praescivit, eorum praemia praedestinavit, Ambrosius de fide V, 6, 83) zurüdlentte. Gregor b. Gr. (gest. 604) scheint allerdings die Augustinische Prädestinationsslehre sestzuhalten (moral. 33, 21, 38) betont, daß die gratia praeveniens nicht antecedentibus meritis zu teil werbe (in Hi 18, 40, 63), aber führt boch viel starter als 25 Augustin die ganze Betrachtung auf die merita hinaus. Wirkt die Gnade zuerst ohne uns, so muß doch alsbald unser freier Wille gehorchend und zustimmend mitwirken (mor. 33, 21, 38; 24, 10, 24). Praeveniente ergo gratia et bona voluntate subsequente hoc quod omnipotentis dei est, fit meritum nostrum (in Ez. hom. I, 9, 2). Um der vorgehenden Gnade willen danken wir, weil aber unser freier Wille 20 ihr aefolat ift, nobis retribui praemia speramus (mor. 33, 21, 40), und zwar per impensam gratiam in extremo iudicio ita remunerat nobis, ac si solis processisset ex nobis (mor. 16, 24, 30). Hier und anderwärts (3. B. in Ez. I, 9, 2) erläutert er seine Gedanken an 1 Ko 15, 10, nur daß er betont: ich habe mit der Enade zusammengewirkt. So ist schon hier die Umbiegung der Augustinischen Gedanken deutlich: 35 Die Gnade selbst stellt noch nicht das Heil her, sondern macht es nur möglich, sie beschafft bie unumgänglichen Boraussehungen für ein erfolgreiches Birten bes freien Willens. Die Berurteilung Gottschalts (853) beforberte bas Borbringen biefer semi-augustinischen Dentweise.

8. Die großen Scholaftiker bes MA.s haben mit ftrengerer Spstematik bie Berbienst: 40 lehre und die Gnadenlehre zusammengearbeitet. Grundlegend ist Petrus Lombardus (vgl. Bb XI, 638, 28 ff.). Zur Ergänzung des dort Gesagten sei hinzugesügt, daß der Lombarde mit Berusung auf Augustin behauptet, der Mensch habe auch vor der Sünde der spezissischen Gnade d. i. der gr. operans und cooperans bedurft, um merita zu erwerben und das ewige Leben zu verdienen (II, dist. 24, 1; 29, 1). Der gefallene 18 Mensch braucht sie außer zum adiuvare auch noch zum sanare. Das Wesen der Enade besteht aber in sittlichen Krästen (virtutes). Aus dem Zusammenwirken dieser und des Freien Willens gehen die Akte d. h. die Willenskreuweger (motus anzimi) und und bes freien Willens gehen bie Afte b. h. bie Willensregungen (motus animi) und bie außeren bona opera hervor. Erst biese inneren und außeren Afte find meritorisch, benn nullum meritum est in homine, quod non sit per liberum arbitrium. 50 Wenn es daher heißt, das ewige Leben werde gratis gegeben, so besage das nicht quia non meritis datur, sed quia (mit Rücksicht auf den Anteil der gr. oper.) data sunt per gratiam et ipsa merita, quidus datur (II, dist. 27). Welche Gestalt die Beilsgewißheit auf biefe Beife gewinnt, zeigt bie von Luther oft tritifierte Definition ber hoffnung: est certa exspectatio futurae beatitudinis veniens ex dei gratia 55 et meritis praecedentibus vel ipsam spem — vel rem speratam. Sine meritis enim aliquid sperare, non spes, sed praesumptio dici potest (lib. IV, dist. 26, 1). Bon großem Einflusse auf die Folgezeit wurde die geschlossene Gestalt, die Thomas Aquinas der Lehre gab. Hier ist die ganze Religion auf das moritum als Zielpunkt eingestellt, und doch scheint es, als sei die volle Augustinische Gnadenlehre sestigehalten w

(vgl. bef. Summa Th. II, 1 qu. 109-114). Inbeffen muß, um mit letterem zu beginnen, bei Thomas eine zwiefache Gnade unterschieden werden, von der nur die eine, bie habituale, bem Heilsgebiete spezifisch angehört, während bagegen bie andere, meift auxilium dei moventis, auxilium gratiae ober ähnlich genannt, über bas gesamte 5 Gebiet bes göttlichen Wirtens fich erstreckt und jeber Rreatur bazu berhilft, baß fie in bem empfangenen Guten erhalten werbe und mittelft besfelben fich bethätige. Denn nulla res creata potest in quemcunque actum prodire nisi virtute motionis divinae (qu. 109, 9 concl. cf. 1). Diese göttliche Bethätigung ist freilich verschieben je nach der Urt der Kreatur, verschieben auch dei dem ursprünglichen und dem sündigen 10 Menschen, und deskalbs scheine es manchmal so, als handle es hier sich um eine neuschöpferische Gnade; im Prinzip aber ist sie überall sch als die Kausalität des primum movens simpliciter (qu. 109, 1). Daß ihr Charakter kein spezissisch heilmäßiger ist, geht entscheidend daraus hervor, daß diese Art der Gnade nicht hinreicht, um den Werken des Wenschen den meritorischen Charakter zu verleihen, wenn er auch im Urstande bloß 15 mittelst jenes auxilium dei moventis Gott über alles lieben konnte (qu. 109, 2. 3; 112, 2 f. u.). Da also biese sozusagen natürliche Gnabe als ein stets gleicher Faktor in allen Gaben bes Thomas mit enthalten ift, fo tann man gleichsam um ihn bie gange Rechnung fürzen, und behalt bann nur die gratia habitualis, oder virtus gratuita als das religiös entscheidende übrig. So ergiebt sich folgende Gesamtanschauung. Der 20 Mensch soll sich durch merita das ewige Leben, die visio dei verdienen. Aber dieses Ziel liegt über die geschaffene menschliche Natur hinaus. Ideo homo per sua naturalia non potest producere opera meritoria proportionata vitae aeternae, sed ad hoc requiritur altior virtus quae est virtus gratiae (qu. 109, 5). Diefe virtus infulsa ober gratia habitualis ober gratia gratum faciens brauchte auch der 25 Mensch in statu naturae integrae, nämlich ad operandum et volendum bonum supernaturale — quod est meritorium, während er sie in statu naturae cor-ruptae überdies dazu braucht, daß die Natur geheilt werde (l. c. 2). Zwed und Wesen ber Gnabe muß aber an dem Berhältnis jur natura integra flar werben. In biefer tann ber Mensch Gott super omnia diligere, aber nicht ex caritate. Dazu bedarf 30 er ber Gnade, benn caritas diligit deum super omnia eminentius quam natura (l. c.). Ulso ad implendum mandata legis — nicht schlichthin, sondern — secundum debitum modum, per quem eorum impletio est meritoria, requiritur gratia (l. c. art. 5). Diese gr. heißt einesteils operans, in quantum animam sanat vel iustificat, andernteils cooperans in quantum est principium operis meritorii, 35 quod ex libero arbitrio procedit (qu. 111, 2 vgl. 109, 6 concl.). Das erste burch bie gr. operans gewirkte Berdienst ist der motus liberi arbitrii, krast dessen wir der Gerechtigseit des uns gerecht machenden Gottes zustimmen (qu. 111, ad 2). Denn natürlich gilt: homo sua voluntate facit opera meritoria vitae aeternae, wenn auch sein Wille durch die Gnade präpariert werden muß (qu. 109, 5 ad 1). Streng 40 genommen durfte freilich von einem mereri des Menschen bei Gott nicht geredet werden, wohl aber secundum praesuppositionem divinae ordinationis, ita scilicet ut id homo consequatur a deo per suam operationem quasi mercedem, ad quod deus ei virtutem operandi deputavit (quaest. 114, 1). Sofern man daher auf ben Anteil bes menschlichen liberum arbitrium an jedem meritorischen Berke sicht, kann 45 man nur von einem meritum e congruo d. i. nach Billigkeit reden; sofern es aber 3u= gleich procedit ex gratia spiritus sancti, sic est meritorium vitae aeternae ex condigno (quaest. 114, 3). Ebenso verdient sich der Gerechte Mehrung der Gnade oder der Liebe (114, 8). Noch entsteht die Frage, wie verhält sich des Menschen Berbienst zum ersten Empfang der Gnade. Streng wird abgelehnt, daß der Mensch sich diese verdienen könne (quaest. 114, 5), ebenso wie, daß er die reparatio post lapsum verdienen könne (1. c. 7). Aber eine praeparatio des Menschen auf die Gnade, eine kacere quod in se est wird gesordert (quaest. 10, 6; 112, 3). Diese könne und muffe ber Mensch mit seinem liberum arbitrium — natürlich non sine auxilio Sie ist zwar imperfecta verglichen mit berjenigen praedei moventis — leisten. 55 paratio, die zugleich mit der infusio gratiae stattfindet, aber auf sie folge, insofern sie jugleich a movente deo stamme, necessario sive infallibiliter infusio gratiae (112, 3). Zwar nicht an dieser, wohl aber an anderer Stelle wendet Thomas auf die opera extra caritatem facta ben Begriff eines meritum congrui an, burch welche vor allem die dispositio ad gratiam verbient werde (suppl. quaest. 14, 4). Schon 60 Bonaventura aber brudt sich birett so aus, daß die gratia gratum faciens zwar nicht

Berdieuft 505

merito condigni, aber boch merito congrui verbient werbe (breviloqu. V, 2). Duns Scotus aber und die Nominalisten scheinen einerseits den Berdienstgebanken zu kritisieren, indem alles an der freien acceptatio Gottes bangt, aber wie auf allen Gebieten, fo endet auch hier diese "moderne" Kritit in firchlichem Positivismus, ja in bem Dage als eigentlich alles Berdienst nur de congruo ist, "verschwinden die Unterschiede, durch 5 die bei den Thomisten das Bertrauen auf die eigne Leistung noch eingeschränkt wird" (Schult S. 296). Die habituale Gnade aber als Bedingung verdienstlichen Wertes hat nur noch ben Sinn, daß nach Gottes Anordnung die verdienftlichen Werke ben Stempel der Kirchlichkeit tragen muffen, benn die Kirche teilt als Berwalterin der Saframente ben erforberlichen Gnaben-habitus mit. So verläuft der Heilsprozes die Stadien des 10 meritum de congruo, indem der Mensch facit, quod in se est, der dadurch bedingten Mitteilung der prima gratia und der durch das Zusammenwirken von gratia und liderum arbitrium geleisteten merita de condigno, welche Mehrung der Enade und bie ewige Seligkeit verdienen (vgl. Seeberg, Dogmengeschichte II, 186 f.). Insoweit dieser geradlinige Prozes durch die Gunde unterbrochen wird, treten am Anfange die Taufe und 16 bann bas Bußfaframent unterstüßend ein, aber bie bamit verbundene Sündenvergebung ift nur Hilfsfaktor; benn bas Entscheibenbe bleiben bie merita. Die Scholastik hat zugleich ben Gebanken von überschüssigen merita ber Heiligen (vgl. Art. consilia evangelica) und von ber Übertragbarkeit derselben ausgebildet, wosür Thomas die Einheit des corpus mysticum der Kirche als Rechtstitel sand, während die Kirche in den Ablässen daraus w Borteil zog. Auch das Wert Christi wird von der Scholastik unter dem Gesichtspunkt bes meritum betrachtet. Als beffen eigentliches Subjett erscheint naturgemäß ber Mensch Jesus. Und zwar ist seine Leistung das Musterbeispiel für ein meritum im besonderen Sinne d. h. für eine schlechthin überpflichtige Leistung. So versteht es Anselm von Canterbury (vgl. Bd I, 569 f.). Die gleichen Kategorien kehren bei Thomas wieder (Summa 25 III, quaest. 48, 1; vgl. Seeberg, Dogmengeschichte II, 96). Die näheren Bestimmungen und Differenzen der einzelnen Scholastiker können als bloge Kheologumena außer Betracht bleiben, ba bas Werk Christi bier, anders als im Protestantismus, nur die entferntere Boraussetzung, nicht die bleibende Grundlage bes Beilestandes bilbet.

8. Im Gegensate zur Reformation hat die katholische Berdienstlehre ihre abschließende 20 Gestalt empfangen, und die Kirche hat sie gegen augustinische Reaktionen, die den herge-brachten Formeln wieder ihren alten tieferen Inhalt geben wollten, nachdrucklich behauptet. Lehrreich ist hier schon die römische Confutatio, wenn sie gegen den vierten Artikel der Conf. Aug. es nötig findet, für die merita hominum, quae per assistentiam divinam fiunt, einzutreten. Denn freilich opera nostra ex se nullius esse meriti; 35 sed gratia dei facit illa digna esse vita aeterna; aber jugleich gilt: ubi est merces, ibi meritum. Ja gegen art. XX wird noch ausdrücklich festgehalten, daß gute Werke mereantur remissionem peccatorum. Von dem Mönchtum heißt es (art. 27), monasticam vitam mereri vitam aeternam et multo auctiorem. Barallelen bei gleichzeitigen Theologen bringt H. Lämmer, Die vortridentinisch-katholische Theologie 1858, S. 161 ff. 40 Unter dem Eindrucke der reformatorischen Opposition, die sich auf Augustin berufen konnte, ist die Lehre des Tridentinum sess. VI vorsichtiger abgefaßt, ohne daß sachlich etwas geandert ift. Chriftus hat burch seine Gerechtigkeit allen die Gnabe ber Rechtfertigung verdient (n. 7). Diese wird den einzelnen zu teil, indem sie zunächst durch die gratia praeveniens nullis eorum exsistentibus meritis vocantur (n. 5. 8). Aber mit ihrer Gerecht- 45 machung, die durch das Sakrament geschieht, ist es auf die guten Werke abgesehen und mit diesen auf die vita aeterna a) et tanquam gratia filiis dei per Christum Jesum misericorditer promissa d) et tanquam merces ex ipsius dei promissione ber Gnade stammenden Werke hatten sie das ewige Leben vore promerisse. Denn die 50 Bute bes herrn gegen bie Menschen ift fo groß, ut eorum velit esse merita, quae sunt ipsius dona (n. 16). Aber sie sind doch eigentliche merita, benn si quis dixerit, hominis iustificati bona opera ita esse dona dei, ut non sint etiam bona ipsius iustificati merita, aut ipsum iustificatum bonis operibus — non vere mereri augmentum gratiae, vitam aeternam, et ipsius vitae aeternae, si tamen 55 in gratia decesserit, consecutionem, atque etiam gloriae augmentum, a. s. (can. 32). Infolge bessen darf auch die Reslegion auf den ewigen Lohn das Handeln bes iustificatus bestimmen, ohne ihm ben Charafter als bonum opus zu benehmen (n. 11 can. 31). Gerade dieser Satz ist auch später gegen Mystiker und Jansenisten vertreten worden (vgl. Denzinger, Enchiridion symbolorum etc. n. 1167. 1170). 60

506 Berdienst

Freilich besteht die große Schwierigkeit biefer Berbienftlehre barin, daß ber Menich nicht mit Sicherheit foll wiffen konnen, ob er die Gnabe habe und also fein Thun verbienftlich sei (n. 9 val. 12). Recht unverhüllt hat Bellarmin disput. de iustific. V die römische Lehre entwidelt V, 1, 6: habet communis catholicorum omnium sententia: opera bona iustorum vere ac proprie esse merita, et merita non cuiuscunque praemii, sed ipsius vitae aeternae. 20, 4 nos existimamus vitam aet., tum quoad primum gradum, tum quoad ceteros, reddi bonis meritis filiorum dei. Die heute herrschende Lehrsorm (vgl. den nicht ganz zutreffenden Artifel in B.-B. sowie die Dog-matiken und Moraltheologien s. Litt.) ist diese: Voraussetzung ist, daß die Seligkeit durch Die heute 10 Berdienste b. h. freigewollte menschliche Handlungen erworben werden muß, nicht minder aber, daß es der Gnade bedarf, um solche meritorische Werke zu vollbringen. Doch besteht mit Bezug auf den Beitrag, den die Gnade hierzu liefert, eine gewisse Unklarheit. Die übliche Lehre unterscheidet nämlich die beistehende oder aktuale Gnade und die heiligmachende, habituale Gnade. Jene wird dem Menschen immer nur vorübergebend zu teil, 15 ist aber zu jedem guten Werke notwendig; diese wird dem Menschen durch die Sakramente "der Toten", Tause und Buße zu bleibendem Besitz gegeben; aber er verliert sie wieder durch Todsünden. Nun wird für ein verdienstliches Werk sowohl die Mitwirkung ber aktualen als der Besitz der habitualen Gnade erfordert. Indessen ist doch die habituale Gnade das Entscheidende. Denn die zuvorkommende Gnade des Beistandes wirkt 20 schon auf den im Stande der Todsünde besindlichen, dessen gute Werke doch nicht den Himmel verdienen sollen, ja allgemein wird gelehrt, daß Gott jedem Menschen die sein Menschen die heiligmachende Gnade durch die genannten Sakramente erlangen, ehe seine Werschen werderten guten Werke, unter denen noch er heute Weten Toskun und Allmasanschen hortersechen werden verdierten guten Werke, unter denen noch er heute Weten Toskun und Munschnecken hortersechen werden verdierten geten verdierten geber auch weiter werden verdierten geten verdierten geber auch weiter werden verdierten geten verdierten geten verdierten geber auch verdierten geber auch verdierten geber auch verdierten geber auch verdierten geten verdierten geber auch verdierten gesten verdierten geber auch verdierten geber gesche geber gesche der der gesche geber gesche gesche geber gesche der der gesche gesche gesche gesche geber gesche gesch 26 heute Beten, Fasten und Almosengeben hervorgehoben werden, verdienen aber auch wirklich die ewige Seligkeit und zuvor Mehrung der heiligmachenden Gnade. Freilich gehen davon ab diejenigen guten Werke, die der Mensch als Satiskattionen für die zeitlichen Sündenstrafen leisten muß. Und sobald der Mensch eine Todsunde begeht, "nimmt diese ber Seele die erworbenen Berdienste und macht sie unfähig, neue Berdienste zu erwerben" 20 (Römischer Einheitstatechismus, deutsch München 1906, S. 242). Doch stellt das Bußsakrament, indem es die heiligmachende Gnade wiedergiebt, auch "die Berdienste der guten Werke, die vor der Tobsunde geschehen sind, wieder her" (l. c. S. 193. Gr. Ofterr. Ratech. Fr. 638, 4). Aber der Verdienstbegriff erstreckt sich noch weiter zurück. Der im Stande der Todsünde befindliche Mensch kann sich nämlich die heiligmachende Gnade durch ein meritum de congruo verdienen; nur die erste aktuale Gnade nicht. Da diese aber allen Menschen zu teil wird (s. o.), so sieht sich jeder an einen Heilsweg gewiesen, auf dem, unter Boraussezung des ersten Gnadenanstoßes, fort und fort menschlichen Berdiensten göttlicher Lohn, die hin zum ewigen Leben, folgt, dessen Grade wieder je nach Urrdiensten verschieden sind. Die habituale Gnade hat dabei nur noch die Bestadentung des mit dem Wissen wie kiedliche Gisconstalt ausenwennisten wurden werden wird. 40 beutung, daß mit dem freien Willen die kirchliche Seilsanstalt zusammenwirken muß, um bem Menschen das Heil zu sichern (vgl. die Nominalisten). Wohl kann die Reflerion auf aktuale Gnade, die zu jedem guten Werke immer aufst neue erforderlich ist, religiöse Empsindungen auslösen; aber die Tendenz ist dabei wahrer Frömmigkeit entgegengefett, insofern Gottes Kraft dafür begehrt wird, um vor ihm mit Verdiensten zu erscheinen.

45 Daher darf die Betonung der Enade im Katholicismus nicht darüber hinwegtäuschen, daß er doch nur eine Religion der Werkgerechtigkeit, des Verdienstes psiegt. Wie freilich es möglich ist, daß Menschen genug merita auszuweisen haben, um das ewige Leben zu verdieren aber nicht genug gatiskactionag bie ihre Sinden verdienen, aber nicht genug satisfactiones für ihre Sünden, um dem Fegfeuer zu entgehen, das bleibt ein Geheinnis. Wie schon die Reformatoren erkannten, ist die sonsequenz der Verdienstliehre, daß Christus in den Hintergrund tritt. Denn der Erfolg seines Bertes besteht blog barin, bag er für alle bie Menschen bie Gnabe verdient, bamit ihnen aber nur die Möglichkeit zu verdienftlichen guten Berten eröffnet hat. Gine unmittelbare Bedeutung für das religiofe Berhältnis hat fein Erlofungswert nicht mehr. Über die ethische Beurteilung der Berdienstlehre f. u.

9. Die Reformation war recht eigentlich ein Kampf gegen die Verdienstlehre. Freilich kommt Luther auch hier, wie in anderen Fragen, der Gegensatz erst allmählich voll zum Bewußtsein. Zunächst gestatteten ihm die üblichen Formeln (s. o.) doch noch, sie im Sinne des Augustinismus auszulegen. Daher redet er wohl in seinen Anmerkungen zum Lombarden noch von einem meritum de congruo (WA), 72), 80 betont aber schon in einer Rede 1512, daß die Geburt aus Gott gemäß Ja 1, 18 ge-

Berdienst 507

schehe: gratuito liberoque beneplacito, non nostro merito neque dignitate (WA 1, 10; EA var. arg. 1, 30). In den Psalmenvorlesungen deutet er den Berdienstebegriff um, auf eine gewisse praeparatio und dispositio für das diesseitige, wie das jenseitige Heil (zu Ps 113 [114], 1 WA 4, 126 f.), aber schon in zwei Predigten 1516 tritisiert er die Definition, die der Lombarde, von der Hospinung gab (s. o.), so, daß siedes Bertrauen auf Berdienste beseitigt wird (WA 1, 70 ff. 81 ff. var. arg. 1, 106 f. 126 f.) und in der Bernhardischen Disputation beschen Jahres de virldus et voluntate deminis sing gratis wird die parametsesselle Errore an demonstrations luntate hominis sine gratia wird die vorangestellte Frage an homo naturalibus suis viribus dei creatoris praecepta servare aut boni quippiam facere atque cum gratia mereri meritaque cognoscere possit? in allen ihren Teilen berneint. 10 cum grava mereri meritaque cognoscere possit? in allen ihren Teilen verneint. 10 Seine neue Heilslehre zerstört alle Voraussehungen der Verdienstehre, bekämpft insbesondere die optimistische Beurteilung des natürlichen Willens, die Vorstellung von dem Zusammenwirken des menschlichen Willens mit dem göttlichen, legt dem Ton nicht auf die einzelnen Werke, sondern auf die innere Gerechtigkeit des Herzens, die vor den Werken vorhanden sein muß, und heißt auf Gott, nicht aber auf Verdienste, auch is nicht sofern sie seine Gaden sind, vertrauen (vgl. desonders operat. in Psalmos zu Ps. 5, BA 5, 163 ss. dexeg. lat. 14, 240 ss.). So wird wohl noch das Wort "Verdienste" beibehalten, aber die Sache ausgehoben: sunt itaque merita, et nulla merita in podis, sunt quis dors dei sunt et opera insing solius pulle gunt merita in nobis, sunt, quia dona dei sunt et opera ipsius solius, nulla sunt, quia non plus de illis possumus praesumere, quam nullus novissimus pecca- 20 tor, in quo nondum aliquid operatur deus (l. c. S. 169 bezw. S. 250, vgl. Rommentar ju Ga mit seiner Bolemit gegen eine Rechtfertigung aus Werten des Gesetzes au 5, 2: at nunc — indoctorum scripturae interpretum et concionatorum in merita nostra trudimur, ex nobis satisfacimus peccatis — cumulamus ea (sc. opera nostra), velut frumentum in horreum, quibus deum debitorem faciamus, 25 et in coelo, nescio quanta altitudine sedeamus. Caeci, caeci, caeci, his omnibus Christus nihil prodest, alio consilio iustificant so ipsos. In allebem tritt aber mehr unwillfürlich als direkt ausgesprochen die vom Katholicismus verschiedene Orientierung der Frömmigkeit hervor, indem es sich für Luther darum handelt, daß er als Sünder die Bergebung Gottes und die persönliche Gemeinschaft mit ihm selbst ge- 20 winne. Infolge beffen ift ihm auch die Inabe nicht mehr etwas im Menschen, nicht eine qualitas animi, um ben Wert menschlicher Werte ju fteigern, sondern favor dei - ut omnis qui credit in Christum, habeat deum propitium (Confut. rat. Latom. 1521 BN 8, 6 opp. var. arg. 5, 489). Diese Gnade wird burch ben Glauben, ber wiederum donum dei ift, apperzipiert und sie nimmt ben Menschen ganz und gar auf 86 wiederum donum dei ist, apperzipiert und sie nimmt den Menschen ganz und gar auf 85 in die Hulbe (Borrede zu Kö), wenngleich er mittelst des donum oder des Glaubens nur erst anhebt, die Sünde zu töten. Da aber dieses Gnadenverhältnis dauernd die Grundlage aller Frömmigkeit bildet und bilden muß, ist für merita kein Raum mehr. Inspidieit eine Gerechtigkeit vorhanden ist, gilt: aliona iustitia (sc. Christi) omnes kiunt iusti (zu Ga 2, 16). Von den guten Werken aber gilt: "die Werke verdienen nicht 40 den Himmel, sondern wiederumd des Herdienmel, auß lauter Gnaden gegeben, thut die guten Werke dahin, ohn Gesuch des Berdienstes, nur dem Nähesten zu Aut und Gott zu Ehren, dis daß der Leichnam auch von Sünden, Tod und Hölle erlöset werde" (EA 7°, 174). Eine zusammenhängende Darstellung und Kritik der scholastischen Verdienstellehre giebt der große Kommentar zu Ga (EA I, 183 st.).

Es ist Melanchthon trefflich gelungen, sowohl Luthers Kritik der römischen Verdienstelehre, wie seine positive Ansicht in der Conf. Aug. und Apologie auszusprechen und gegen die Confut. zu verteidigen. Die Hauptstelle ist Apol. p. 62, 17 st., wo er vor allem ausdeckt, wie im katholischen Systeme Christi Leistung nur für den Empfang der prima gratia in Betracht komme (vgl. noch 90, 41), wie nichtssagend die Unterscheidung eines meritum congrui so und condigni sei, und welche Folgerungen sich daraus ergeben, daß man über den Besitz des Gnaden-habitus keine Gewisheit habe. Bgl. 140, 260 st., wo er die gratia als missericordia dei erga nos erklärt und endlich art. 4 der C. A., wo die reformatorische Nechtsertigungslehre in ihrem Gegensaße zum Verdienstgedanken ausgesprochen ist (ebenso Art. Smalc. II, 1 von Luther selbst). Wo die Reinheit dieses Artikels von so der Rechtsertigung versehrt wird, da sindet stets eine Annäherung an die römische Verzbienstlehre statt (vgl. die Quäker Bd XVI S. 376). Besteht kein Mensch vor Gott aus Grund seiner merita, so können erst recht nicht die merita eines Menschen (Heiligen) anderen zu gute konkmen und für sie ein Grund ihres Gottvertrauens werden. Dies führt Melanchthon Apol. 225, 14 st. aus, um art. 21 der C. A. gegen die Consutatio so

zu verteibigen. In biesem Zusammenbange und Gegensage wird bier wie an anderen Stellen ber Begriff meritum, verbunden mit satisfacere, auf Christi Beriobnungswerf angewenter und tie Rechtfertigung als Zurechnung feiner Berbienfte bestimmt, besonders n. 19: Christi merita nobis donantur, ut iusti reputemur siducia meritorum. Christi, quum in eum eredimus, tanquam propria merita haberemus. Ebenso brudt sich Lutber selbst aus (vgl. Röstlin, Lutbers Ibeologie II<sup>2</sup>, S. 1605.). Es ware aber ein Misverstantnis zu meinen, das hiermit auch das im Berdienstbegrisse ausgebrückte Rechtsverbaltnis zwiichen bem Menichen und Gott vorausgesetzt werbe. Allerdings ift es bie Meinung der Resormatoren, daß die Berfohnung der Belt nicht ohne swischen ein-w tretende satissactio stattsinde. Aber es ist doch eben Gott, der sie in Obristus beschafft und damit am berrlichsten seine Gnade und Liebe offenbart. Und darum ift es eine Baradorie, wenn es beißt, daß wir gleichsam mit eigenem Berbienste vor Gott treten, eine ebenfolche Paradorie, als wenn Paulus den Sunder gerechtfertigt werden lagt. Die Terminologie erklärt fich aus der Polemik gegen den Katbolicismus, und ift daber nur 15 für sie brauchbar. Die protestantische Orthodoxie bat aber ben Begriff in die Dogmatik auigenommen. Ivpiid Holla; (examen p. 836): satisfactio antecedit, meritum consequitur. — Satisfactio Christi est exsolutio nostrorum debitorum — meritum autem oritur ex impletione legis et passione indebita. — Merito autem suo nobis iustitiam et salutem aeternam acquisivit. Bobl mag bei dieser Theorie 20 das Gnadenbewußtsein unverfürzt besteben bleiben, aber es bat mit ihr sein eigenes Recht zweifelhaft gemacht. Denn es scheint nun boch so, als bestehe bas Befen ber Religion im "Berdienen", nur daß eben Chriftus vertretungsweise die nötigen merita für die Menschen beschafft hat. Daher sollte der Begriff meritum auch an dieser Stelle aus ber evangelischen Dogmatik verschwinden, während es sich mit dem Begriffe der satis-

25 factio, der die Eunde voraussett, anders verhält. 10. Auch in der neueren Ethit ift der Begriff Berdienst mehrsach besprochen worden. Rant fieht in bem "Berbienft" einen unrechtmäßigen Nebenbubler ber Bflicht, Die bie einzige Triebfeber des fittlichen Handelns fein foll, vgl. Kritit der prakt. Bernunft ed. Rehrbach S. 103 f. S. 186 ff.: "Wenn wir irgend etwas Schmeichelhaftes vom Berdienst-20 lichen in unsere Handlung bringen können, dann ift die Triebfeder schon mit Eigenliebe etwas vermischt, hat also einige Beihülfe von der Seite der Sinnlichkeit" (S. 190). Während dagegen Baulfen für die vulgare Ethit von pflichtmäßigen handlungen verdienftliche unterscheibet und darin fich der tatholischen Ethit bewußt annähert, findet Stange, daß Diefe Unterscheidung nur für eine beteronomische Ethit julaffig fei, insofern ba ber Befetgeber 36 Gebote und Ratichlage nach Gutbunten abftufe. Er beuter ben Thatbestand, auf welchem die vulgare Unterscheidung einer gewöhnlichen und außergewöhnlichen Sittlichkeit beruht, mit Recht bahin, bag nicht eine von ber Pflicht verschiedene Norm gehandhabt, sonbern bie in bem besonderen Falle hervortretende fittliche Leistungsfähigkeit des Handelnden mit seinem sonstigen Handeln oder mit dem anderer verglichen werde (Einl. in die Ethik II, 90-98). 40 Freilich mußte bann auch ber Ausbruck bes Berdienstlichen hinfallen, ber stets auf eine ethische Beurteilung führt, die über die Pflicht hinaus ein Soberes tennt. Handelt es fich hier um Berdienst im engeren Sinne, so liegt boch ber gesamten Berdienstlehre, befonders in der katholischen Gestalt, der ethische Mangel zu Grunde, daß das Wesen des Sittlichen in die einzelne Handlung gesetzt, dagegen die Bedeutung der Gesinnung als der stetigen Wichtung des persönlichen Willens vollständig verkannt wird. Denn auch die eingegossenen Tugenden bezeichnen im tatholischen Spfteme nur Krafte, die ber freie Wille bes Menichen sich dienstbar und nutbar machen muß, und nicht eine Sinnesweise. So treten gerade am Berbienstbegriffe die religiösen und ethischen Mängel ber tatholischen Dentweise offen zu Tage. Johannes Annze.

Bereine, kirchliche, s. die AA. Mission, innere, Mission unter den Heiden, Wission unter den Juden Bb XIII S. 90 ff., Bruderschaften Bb III S. 434, Piusbereine Bb XV S. 464 ff.

Verfaffung, firchliche, und firchliches Recht im 1. und 2. Jahrhundert. — Litteratur: (8. J. Pland, Gefch. d. chrift. tirchl. Gefellschaftsversasserigsung, 5 Bde, 1803 ff.; R. Rothe, 56 Die Anstinge d. chriftl. Kirche, 1837; J. B. Lightsoot, "The Christian ministry", in seinem Kommzum Philipperbries, 1873; A. Harnach, Die Lehre der 12 Apostel, 1884; E. Hatch, Gesellschaftsversasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasseriasser

1892; R. Sohm, Kirchenrecht I, 1892; W. Kahl, Lehrspstem bes Kirchenrechts und ber Kirchenspolitit I, 1894; J. Kéville, Les origines de l'episcopat, 1894; Dunin-Bortowski, S.J., Die neueren Forschungen über die Anfänge des Episcopat, 1894; Dunin-Bortowski, S.J., Die neueren Forschungen über die Anfänge des Episcopat, 1900 [hier eine vollständige llebersicht über die neuere Speziallitteratur]; H. Bruders, Die Berfass. d. Kirche bis z. J. 175 n. Chr., 1904; K. Lübeck, Meichseinteilung und tirchliche Hierarchie des Orients die zum Ausgang des d. Jahrh., 1901; A. Harnack, Die Mission und Ausdreitung des Christentums in den drei ersten Jahrh., 2. Ausl., 1906; R. Knopf, Das nachapostolische Zeitalter, 1905; P. A. Leder, Die Diatonen der Bischie und Preschyter, 1905. Dazu die Artifel "Ordines", "Geistliche", "Priester", "Synoden" u. a. in dieser Enchstopädie, ferner die einschlagenden Werke von hinschied, Friedberg, Probst u. s. w.

Auf keinem anderen Gebiete der Kirchengeschichte ist der Gegensat der konfessionellen und der geschichtlichen Betrachtung so groß, wie auf dem der ältesten Bersassungsgeschichte der Kirche und des kirchichen Rechts. Nach katholischer Lehre hat Christus die Kirche gestisstet, ihr Petrus zum Haupt geset, an Petrus einen regierenden Apostolat angeschlossen, der sich in dem Epissonat ebenso fortsetzen sollte, wie der Primat in den Nachsolgern des 15 Petrus, und den Unterschied von Klerus und Laien als sundamental angeordnet. Auch die ganze übrige Kirchenversassung, wie sie heute besteht, wird auf Christus selbst zurückgeführt, und nur darüber giebt es eine untergeordnete Kontroverse, wie viel er davon direkt und während seiner irdischen Lebenszeit besohlen, wie viel er als Erhöhter in den 40 Tagen seines Berkehrs mit den Jüngern angeordnet hat, und was die Apostel dann noch, von 20 seinem Geiste geleitet, hinzugesügt haben. Jedensalls hat er die Kirche als regnum externum, ausgerüstet mit einer ungeheuren Rechtsgewalt, die ihre Wurzel am Vindezund Schschlisselschlisselschlisselschlisselschlissen and ihn zurück. Er hat der Kirche das Recht und die Pslicht universaler Misson andertraut und ihr eben damit die Enden der Erde zum Eigentum übergeben, und er hat ihr und ihren Bezschlässen der Erde zum Eigentum übergeben, und er hat ihr und ihren Bezschlissen der Erde zum Eigentum übergeben, und er hat ihr und ihren Bezschlässen der Erde zum Eigentum subergeben, und er hat ihr und ihren Bezschlässen der Bechte, die ihnen noch verbleiben, nur den beschensten Umfang haben können.

Aber auch nach altprotestantischer Lehre ist die Kirche eine absichtliche und direkte Stiftung Christi, und, obgleich die katholische Auffassung einschneibend korrigiert ist, werden doch — im Calvinismus und in einem Teile des Luthertums — bedeutende theokratische

und flerikale Elemente, wenn auch latent, konferviert.

Beide Betrachtungen haben die ganze Entwickelungsgeschichte des apostolischen zund nachapostolischen Zeitalters gegen sich, und außerdem stehen und fallen sie mit der Frage der Geschichtlichkeit einiger neutestamentlicher Stellen (namenlich im Evangelium des Matthäus). Sieht man von ihnen ab — und nach allen Regeln geschichtlicher Kritik ist man dazu gezwungen —, so ist jedes direkte äußere Band zwischen Jesus und der "Kirche" und ihren werdenden Ordnungen zerschnitten. Ubrig do bleibt das innere geistige Band, auch wenn Jesus die Kirche weder gestistet noch auch gewollt hat. Übrig bleibt natürlich auch die Thatsache, daß es eben seine Schüler und Gläubigen gewesen sind, die die Kirche gebildet haben, und daß er Zwölf von ihnen als Vertreiter seiner Lehre und als künftige Richter über die Zwölfstämme eingeseth hat. Alles aber, was wirklich geworden ist, ist nicht aus einem im voraus gefaßten Plane as entstanden, sondern ist unter den gegebenen Zeitverhältnissen automatisch herausgewachsen aus der brüderlichen Gemeinschaft von Wenschen, die durch Jesus Gott gefunden hatten, die sich darum vom Geisse Vottes regiert wußten und die, in der jüdischen Theokratie stehend, an die Berwirklichung derselben durch Zesus glaubten und dasür ihr Leben einzsetzten. Gott gefunden hatten — in der jüdischen Theokratie standen: eine in sich vers so schlungene duale Entwickelung mußte die Folge sein! In dem Samenkorn oder vielzmehr in Samenkorn und Feld zusammen war doch nicht nur ein die Menschheit umspannender, in der Furcht Gottes atmender Bruderbund, sondern auch schon jene Kirche vorgebildet, wie sie sich im Katholicismus entwickelt hat und von ihm als urzsprüngliche vorgebildet, wie sie sich im Katholicismus entwickelt hat und von ihm als urzsprüngliche vorgebildet wird.

Unter den verschiedenen kritischen Auffassungen der Entwickelungsgeschichte der kirchlichen Versassung und des kirchlichen Rechts, welche im letten Jahrhundert vorgetragen
worden sind, ragt die von Sohm durch die richtige Wahl des Ausgangspunkts und durch
Konsequenz hervor. Sie bezeichnet zugleich den denklar schärfsten Gegensat zur katholischen Auffassung ("die Entstehung des Kirchenrechts und der Kirchenversassung ist der so
Abfall von dem von Jesus selbst gewollten und ursprünglich verwirklichten Zustand").

Eb sie baltbar ift, wird die folgende Darstellung, die ftreng analveisch verfachren wird, zeigen.

1. Jeius bat, nachdem er zuern vier Schüler gewonnen batte, einem treiteren und einen engeren Kreis von Andangern um such gekammelt: "Die Schüler" und "die zirösse bei Schüler" (oder "die Zwels"). Die letzteren (vielleicht auch andere? die Siedzig?) dat er schüler keizien einmal außgesandt, um zu predigen und andere? die Siedzig?) dat er schüler Kreisten bestritten). Aber den Kamen "Apostel" baden sie vielleicht noch nicht von einigen Arüssendung erhalten, vielmehr wusten sie sich selbst erst als Apostel und wurden als solche anersannt, nachdem sie (zuerst Verrus) den Ledier eine Gottessioden als winden herrn gesehen hatten und von ihm durch den bl. Gesit die Anweisung empfangen zu haben sich bewust wurden, das Kort von ihm zu verkündigen. Reben ihmen empfingen aber auch noch andere Schüler eine solche Anweisung. Se gad also, seitdem sich die durch die Anseisung gesammelt datten, 1. "die Zwössen zu Andängerschaft galten und, da sie von Zeius selbst als zusümstigen Regierer im Messaciech eingesetzt waren (Duelle Q: Mt 19, 28; Le 22, 28, 30), auch schon jetzt als Regenten der Gemeinde (unter der Jührung des Betrus) betrachtet wurden, 2. die "Apostel", d. d. die Registen der Gemeinde (unter der Jührung des Betrus) betrachtet wurden, 2. die "Apostel", d. d. die Regists an eine größere Anzahl von Apostel sin ganz aus, 3. die übrigen, d. h. die "Schüler" und "Schüler"men" (AG 9, 36; Ev. Petri 50), vorherrischend Galiser, unter dennen man dald "alte Schüler" besonder hervortob (AG 21, 16), und aus deren Mitte von Ansang an oder doch sehr bald die Brüder Zeiu — an ührer Spite Azalous — bervortagten (AG 1, 14). Die Jwösse gegenüber sollten sie nicht die Autorität von Lehren geltend machen; denn nur einer ist Lehrer (Mt 23, 8).

2. Die Gesamtbezeichnung "Die Schüler" bat fich nicht lange gehalten; benn fie konnte gegenüber der Anerkennung Jeju als des Meffias nicht besteben, weil fie einerseits so zu wenig, andererseits zuviel zu besagen schien (schon in der Bezeichnung of madyrai rov xvolov hebt sie sich selbst auf). Sie besagte zu wenig, weil der Auferstandene nicht mehr nur ein Lebrer und Bropbet, auch nicht in jeder Sinficht nur Messias designatus war; sie besagte zuviel, weil sie im Sinne perfonlicher Jungerschaft oder berufsmäßiger Rachahmung des Meisters verstanden werden mußte. Auf die Heibenchriften ift fie taum 86 übergegangen, und bereits Paulus hat fie als Gesamtbezeichnung aller Chriften nicht gebraucht (wohl aber die Apostelgeschichte, was von Wichtigkeit ift). Der Rame "Schuler" reduzierte sich allmählich auf die Zwölf und auf solche, die den Herrn noch persönlich gesehen hatten. Da er aber spezialisiert wurde, wurde er seit der Zeit der Berfolgungen auch solchen erteilt, die — weil sich Christus durch ihr Bekenntnis öffentlich zu ihnen bekannt 40 hatte und weil sie seine Leiden fortsetzten, also seine Nachahmer wurden — in einem so engen Berhältnis zu Christus standen wie die einst personlich berufenen Jünger. Wenn baneben im 2. Jahrhundert die Apologeten Chriftum wieder ihren Lehrer und fich und bie Chriften überhaupt seine Schüler nennen, so ift bas für ben technischen Gebrauch bes Wortes ohne jeden Belang. Daß damit das älteste Berhältnis, wie es zwischen Jesus und den frühesten Jüngern bestanden hatte, wieder aufzuleben schien, ist zufällig und nur scheinbar, da auch die Apologeten in ihm die Erscheinung eines himmlischen Wesens er kannten. Dagegen sind die bewußten Bersuche von Wichtigkeit, die nachmals gemacht worden sind, innerhalb der größeren Gemeinde oder ihr gegenüber, eine Gruppe von "Schülern" zu schaffen, die deshalb die Schüler Jesu sind, weil sie seine Nachahmer im so strengen Sinn sind. Neben den Konfessoren kommen hier die wandernden und predigenden Asketen des 2. Jahrhunderts und sodann im 3. die Mönche in Betracht. Aber schon vor der Entstehung des Mönchtums hat Novatian seine Resorm der katholischen Christens heit burch Wiederbelebung bes Begriffs bes Schulers und Nachahmers Chrifti - freilich in sehr unzureichender, ja schwächlicher Beise — burchzuseten versucht. Immerbin kommt ss in dem niemals in der Kirchengeschichte ganz erloschenen Gedanken, Jesus muffe "Schüler" haben und der Schüler muffe der Nachahmer Jesu (im Leben, im Wirken und im Leiben) fein, ein uraltes Element zum Ausbrud; benn nach ben evangelischen Berichten kann barüber fein Zweifel fein, daß Jefus feine Schüler nicht nur als Lernende, fondern in und mit dem Lernen als seine imitatores d. h. als Berzichtende, Helsende und Leidende ges bacht hat, so gewiß er daneben auch einen "dritten Orden" — benn Franciskus hat ihn an diesem Punkte ganz richtig verstanden — gelten ließ. Indem die Gesamtgemeinde d. h. die Christenheit, die Selbstbezeichnung "die Schüler" aufgab, steigerte sie ihr relisgiöses Bewußtsein, dispensierte sich aber zugleich von der strengen Nachahmung Jesu. Diese Art der Entwickelung der Gesamtgemeinde ist nur ein Spezialfall ihrer charakteristischen Entwickelung auf allen Linien, und es ist hier wie überall bedeutsam, daß Paulus an diesem Prozes besonders kräftig beteiligt ist. Wenn das Leben im Geist, wenn Glaube, Liebe und Hossinung die Hauptsache ist, kann die generelle Zumutung der imitatio nicht mehr bestehen. Damit fällt die Jüngerschaft im eigentlichen Sinn. Den Gewinn hat die dona lidertas einerseits und die kirchlich reglementierte Larheit andererseits.

3. Die Zwölf, die Apostel und die übrigen (s. sub 1) zusammen bildeten in Jeru= 10 salem die messsionschaft nur denburch zu unterscheiden schien das er den krieftigen

3. Die Iwölf, die Apostel und die übrigen (s. sub 1) zusammen bilbeten in Jeru= 10 salem die messianische Gemeinde Jesu. Sie waren ein Kreis von Juden, der sich von seinen Bolksgenossen zunächst nur dadurch zu unterscheiden schien, daß er den künftigen Messias, den alle als in des himmels Wolken kommend ersehnten, bereits kannte und seine baldige Ankunst bestimmt erwartete. Aber eben dieses Moment darg eine Fülle neuer treibender Kräfte in sich; denn erstlich entstand so der Gegensat von "Gläubigen" und "Ungläubigen", 15 ber sich notwendig die zur Auslösung jedes Bandes zwischen beiden Teilen steigern mußte, zweitens gab die Erinnerung an "alles das, was Jesus geboten hatte", den Einzelnen und der Gemeinschaft bestimmte Richtlinien, die über die disherige Gemeinschaft hinausssührten, und drittens weckte "das Unterpsand des Geistes" eine herossche Zuversicht und Thatkraft und trieb zur Mission.

Das Selbstbewüßtsein, welches die jugendliche Gemeinde besaß, spiegelt sich in den Selbstbezeichnungen. Während sie sich als "Galiläer", "Nazaräer", wohl auch als "die Armen" bezeichnet und verspottet hörte, nannte sie sich selbst "das Bolt Gottes", "den Samen Abrahams", "das auserwählte Volt", "die Erwählten", "die zwölf Stämme", "die Knechte Gottes", "die Gläubigen", "die Hrüber", "die Krüche Gottes" und nannte ihre ungläubigen Volksgenossen, wenn sie hartnädig der evangelischen Botschaft Widerstand leisteten und die Gläubigen versolgten, "die Synagoge des Satan". In jenen Bezeichnungen bringt sie zum Ausdruck, daß sie das Volk im Volke ist, dem allein alle Verheißungen gebühren; dann war es nur eine Frage der Zeit, daß diese Christen die nicht christgläubigen Stammesgenossen, also das ganze übrige Judentum, als so jeder Prärogative verlustig, ja als ihren wahren Gegensak ansehen mußten.

jeder Prärogative verlustig, ja als ihren wahren Gegensatz ansehen mußten.

Die Bezeichnungen "die Gläubigen", "die Heiligen", "die Brüder", "die Kirche" (wohl auch schon frühe "die heilige Kirche") sind diejenigen gewesen, welche an die Stelle der Bezeichnung "die Schüler" getreten sind. Alle vier sind schon im Judentum nache weisdar (zu "Brüder" s. AG 28, 21), aber waren dort nur von setundärer Bedeutung so

aewesen.

"Heilige" nannten sich die Christgläubigen, weil Jesus sich für sie geheiligt hatte, weil sie durch die Tause und den hl. Geist geheiligt waren und sich als Heilige und Teilnehmer der zukünftigen Herrlickeit wußten. An den Charismen, an Wundern und Zeichen und an der Macht, die Dämonen auszutreiben, besaßen sie die thatsächliche und so sinnenfällige Gewähr der Heiligkeit (diese hatte sowohl einen dinglichen als auch einen person-lichen Charakter; zum ersteren s. 1 Ko 7, 14 und im allgemeinen H. Weinel, Die Wirkungen des Geistes und der Geister u. s. w., 1899). Die Bezeichnung hat sich als technische bis zur montanistischen Krise gehalten; dann verschwindet sie (aber nur allmählich), taucht aber in Versolgungszeiten immer wieder aus. Dasür entstanden heilige Stände (Märtyver, so Konsessoren, Asketen, zulet — im Lause des 3. Jahrhunderts — auch heilige Bischöse; von den beiligen Aposteln spricht schon der Epheserbrief 3, 5), und die heiligen Mittel (Sakramente) schoben sich immer mehr in den Bordergrund, unter deren stossweisem Einssluß die der Heiligung sehr bedürftigen Christen immer wieder geheiligt werden. Man wußte sich nicht mehr als heilig im Sinn von persönlich rein (Versuch Rodatians eine so Kirche von "Keinen" herzustellen), aber man besaß heilige Märtyrer, heilige Asketen, heilige Priester, heilige Handlungen, heilige Schriften und eine heilige Lehre.

heilige Priester, heilige Handlungen, heilige Schriften und eine heilige Lehre.

Daß der Name "Brüder" so start in den Bordergrund trat, ist die Folge der Berstündigung Jesu (Mt 23, 8). Er wurde noch gesteigert durch den Beisaß: "in dem Herrn", durch die Zusammensassung der ganzen Verdindung unter der Bezeichnung: § ådelporns 56 (1 Pt 2, 17; 5, 9 und sonst) und durch das von Jesus selbst erteilte, aber doch nur zögernd verwertete Recht, ihn selbst unter den Brüdern mit zu begreisen (Mt 12, 48; Nö 8, 29). Der Name ist später d. h. im 3. Jahrhundert mehr und mehr zurückgetreten (in der Predigt hielt er sich), teils weil die saktischen Verhältnisse ihm nicht mehr entssprachen — man war kein Bruderbund mehr —, teils weil der Begriff sich unter dem so

Emilis set inichen Onnerlegisse verladen Jenul. Apol. 39: "fratres etiam restri sumus iure naturae matris unius", telé veil er ununder ebenie din besenten Stante un ter Christenien televien vante vie der Kame helbige: der Merilen namme ten Riechen, ter Rouisser den Rouisser, der Rouisser den Alexien "Bender", sen "herr Onnter".

Ta Kame "22 Kinke" "Kahal" mar der gläckliche Gris, den die Urgemeinde auf die mie Gebiet der Selbsteseichnungen zeiban bar der auf Jeins ielbst purückzek, di urz M. 16, 15: 15, 17 menig nabräckeichlich. Kunlus den die vergekunden, um ihr in dem treifachen Gebraucke, ietrobl als Gesamideseichnung der Ebrügländigen 2 (AG 5, 11 merh, i. auch 12, 1: « den erf. den als Gesamideseichnung der Ebrügländigen geneinde (AG 5, 1: Ga 1, 22) und im Sume der Judammenkund der Gemeinde. Die Urzemeinde dat den feierlichen Ausdruck, den das Judammenkund der Gemeinde. Die Urzemeinde dat den feierlichen Ausdruck, den das Judammenkund der Gemeinde. Die Urzemeinde dat den feierlichen Ausdruck, den das Judammenkund der Gemeinde die des mehr profane "Eda", welches von den LXX nets mit orvayang übersetzt worden ist. Die Rezentien von kontagia in also ehens un verüben wie die von "Identifichen Gebrauch der damaligen Zeit trat dei den Juden lunkinge Gebrauch zulammen mit der religiösen Harbung — die von Gett berufene Wieneinde — sowie die die Wieneinde mit der den der den der den gegenüber der der die echnicher nicht balten. Eben weil man die Bezeichnung "H denekapaia" und der Bordergrund treten, und der verwander hen Bezeichnung "H denekapaia" weilt die den der der übernehmen, den man zwar nicht ängfilich scheute (I. meine Anmertung zu hermad, Rand. 11), aber das sehn und deine Synagoge, wie die der Schule war (den Jwolfen und den Bordelln gegenüber), so auch feine Synagoge, wie die der Kommen der Gemeinde den Anmertung der Kann war eine dem kanne ber Kannen Synagoge ausschließlich (mit Abweisung des Ramens "Efflestu") dei sich angewendet hätten, ist entweder unrichtig oder bezieht sich nur auf eine spätere Fraktion beziehter und der größen Kirche besondere geindlicher Judenchristen.

Daburch, daß man die Bezeichnung "Synagoge" als technische nicht übernabm, boben sich die Christen auch terminologisch scharf vom Judentum und feinen religiösen Bersammlungen (namentlich in der Diaspora) ab, nachdem die innere Trennung eingetreten s war. Als "Rirche" und als "Rirchen" haben die Heidendriften die neue Religion von Anfang an fennen gelernt. Unter biefem Wort (wie unter bem Wort "Bruber" und "Heilige") vermochten sie sich etwas zu benten, wenn auch nicht das, toas man in Berufalem barunter verstand. Gin autoritatives Element war ursprünglich im Begriff der Rirche nicht gegeben; aber jede geistige Größe, die sich als ideal-reale Gemeinschaft giebt, birgt ein folches von Anfang an in fich: fie ift "vor" bem Ginzelnen; fie bat ibre Ueberlieferungen und Ordnungen, ihre besonderen Kräfte und Organisation. Diefe find autoritativ; dazu: sie trägt den Einzelnen und versichert ihm zugleich den Inhalt, den sie bezeugt. Schon Mt 18, 17 erscheint sogar die Einzelgemeinde als richterliche Autorität (s. darüber unten), und 1 Ti 3, 15 heißt es: οίκος θεοῦ, ητις έστιν ἐκκλησία θεοῦ Διοντος, στῦλος καὶ έδοαίωμα τῆς ἀληθείας. "Ecclesia mater" sindet sich dann in der Litteratur des 2. Jahrhunderts öfters (Tertull. ad mart. 1: "domina ecclesia mater"). Um wichtigsten aber wurde es, daß Paulus (war er der erste?) eine Christisten die stelle sind ben die Alexandrichtschaften der Angel die Morkessung som Einster mit Rirdenspekulation eröffnete, der zwar die alte Borftellung vom Chebunde Gottes mit seinem Bolke zu Grunde liegt, die aber auch zeitgeschichtliche Aonenvorstellungen benuten 50 mußte (ba Chriftus nicht (Bott felbst, sondern ein gottliches Wesen war). In dieser Spetulation wurde die Kirche ein himmlisches und ein irdisches Wesen zugleich und konnte an allen Aussagen teil nehmen, die man über Chriftus machte. Die Kirche ift im himmel; fie ist vor der Welt geschaffen; sie ist die Eva des himmlischen Abam; sie ift die Braut Christi, der Leib Christi; sie ist gewissermaßen Christus selbst, mit ihm und an ihm vom 56 Simmel in Diefer Endzeit erschienen. Was Tertullian in Die Worte gefaßt bat: "In uno et altero Christus est, ecclesia vero Christus. ergo cum te ad fratrum genua protendis, Christum contrectas, Christum exoras" (de paenit. 10), dieses Incinander erhabenster Einsachheit und ausschweisender Mhstit, das hat man mit größerer ober geringerer Rlarheit in ben weitesten Kreisen und fast von Anfang an so vorgestellt. 60 Es war tröftlich, es war eine ernfte Berpflichtung, und es war ein überfcmenglicher Ge-

513

banke voll himmlischer Kraft: ber Chrift hat als Mitglied ber Kirche nicht nur sein Bürgerrecht im himmel, sondern ist auch ein Glied am Leibe Christi; aber auch die Berantwortung wuchs damit, und die strahlende Krone konnte auch eine furchtbare Last sein.

Die konkrete Natur der Gemeinschaft kam in der κοινωνία (technisch: s. AG 2, 42 und Ga 2, 9) und in den gemeinschaftlichen Mahlzeiten zum Ausdruck. Die κοινωνία 5 muß sich über den ganzen Bereich des Lebens erstreckt haben und machte die Bezeichnung "ἀδελφοί" zur Wahrheit; die gemeinschaftlichen Mahlzeiten besiegelten diese Verhältnis. Daraus aber folgt weiter, daß unbeschadet des Ansehens und der besonderen Rechte der Zwalgośa die Gewalt lag, und eine gewisse Gleichheit aller Mitglieder geherrscht haben muß. Näheres wissen wir nicht, aber aus 10 US 15 ergiebt sich, daß in großen Lebensfragen bei der ἐκκλησία (im Berein mit den Awölsen resp. den Aposteln) die Entscheidung lag. Wie dabei die "Synode" d. h. die große Gemeindeversammlung (d. h. eben die ἐκκλησία in einheitlicher und aktiver Darstellung, sehr irreführend "Apostelsonzil" genannt) zu beurteilen ist, ob sie regelmäßig zusammentrat, wie sich innerhalb dieser "Synode" die Kompetenzen der Apostel (des 15 Betrus) bezw. des Jasodus bezw. der Presbyter abgrenzten, endlich ob die jerusalemische "Synode" als stetige Einrichtung vorbildlich gewesen ist für die heidenchristlichen "Synoden" (d. h. ursprünglich die solennen Bersammlungen jeder einzelnen Gemeinde), wissen wir sich sieder. Wenn die Formeln, die Lukas braucht (15, 22: ἐδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεαβυτέροις σὺν δλη τῆ ἐκκλησία und B. 28: ἔδοξεν τῷ πνεύ-20 ματι τῷ ἀγίω καὶ ἡμῖν), richtig und genau sind, so sungierte die Synode so daß sie Apostel und Presbyter sich besonders äußerten bezw. vorschlugen, und die Gemeinde (τὸ πλῆθος: AG h. Geistes wußte (also Unsehla eine). Der Modus war dieser, daß die Apostel und Presbyter sich besonders äußerten bezw. vorschlugen, und die Gemeinde (τὸ πλῆθος: AG h. Beistes wußte sießen bezw. dorschlugen, und die Gemeinde (τὸ πλῆθος: AG h. Beistes wußte sießen bezw. dorschlugen, und die Gemeinde (τὸ πλῆθος: AG h. 32; 6, 2. 5; 15, 12. 30 [in Antiochia]; [21, 22]; sehlt bei Baulus) zustimmte oder ablehnte.

4. Lehrer und Schüler (wenn auch das Bewußtsein um dieses Verhältnis immer mehr adnahm) — eine anfangs fast familienhaft zusammenlebende Gemeinde — das wahre Jörael, in dessen Mitte der Herr bemnächt erscheinen wird und dem alle Rechte und Ordnungen des Volles Gottes gutommen — eine himmlische Gemeinschaft, die nur für eine kurze Spanne Zeit in diesem Aon erschienen ist: alles das wogte von Ansang van ineinander. Neicher und komplizierter ausgestattet ist wohl nie in der Resigionsegeschichte eine neue Gemeinschaft ausgetreten! Auch die Rechtsbildung, die sofort eintrat, zeigt schon in ihren embryonalen Stadien die komplizierteste Ansage. Die älteste Gemeinde wußte sich noch als judische d. h. sie empfand sich an die Autorität des Gesetzes und aller zeitgeschichtlicher Ordnungen, die mit ihm zusammenhingen, gebunden; aber im Konsliktssalle sich sie sich genötigt, sich der Autorität des jerusalemischen Gerichtshofs zu entziehen (AG 5, 29: neudagzes des des des palkor sich anderen Gehorfam leisten. In und mit dieser zweiten und den Geboten Zesu unbedingten Gehorfam leisten. In und mit dieser zweiten und der Autorität neben dem AT und den des Lehrer und Regierer 20 gegeben (s. o. sud 1), und diese muß auch in dem Recht dieser Indisch der Swölfe unter der Führung des Betrus als Lehrer und Regierer 20 gegeben (s. o. sud 1), und diese muß auch in dem Recht dieser Jördssch auf solernne Sündenverzebung — undeschadet des allgemeinen Rechts und der Allgemeinen Pflich der Sündenverzebung — hervorzetreten sein (Mt 16, 19; 18, 18; 30 20, 23). Diese Gewalt, an und für sich nicht rechtlicher Natur, wurde doch zu einer förmlichen richterlichen Funktion. Aus der dunch die Gemeinde Ausur, wurde doch zu einer förmlichen richterlichen Halberliche des Mehres als henricht des Europes zu des einer Beint des Schreines von der geben des Schreines des Gesetze

Die Transformation der Judenkirche und Spnagoge in die Ekklesia Gottes belastete 55 und festigte die christliche Gemeinde von Anfang an und gab ihr Rechtsordnungen. Rechtsordnungen erwuchsen ihr aber auch aus der Überzeugung, die messtanische Gemeinde der Endzeit zu sein; denn als solche mußte sie sich rein und heilig erhalten, was letztlich nur durch Strasen und Bann geschehen konnte. Endlich mußte sie neue Lebens- d. h. Rechtsordnungen ausdilben, weil sie das gesamte Leben und Denken ihrer Gläubigen so- 80

wie das gesellschaftliche Verhältnis derselben zueinander mit Beschlag belegte und alles einer neuen und sesten Ordnung, auch in ökonomischer Hinsche, zu unterwerfen suche. Für die neuen Lebensordnungen sollte die in der Familie herrschende Brüderlichkeit als die der messianischen Zeit am meisten entsprechende Lebenssorm vorbildlich sein; aber man würde sich, wie unsre Andeutungen zeigen, ein salsches Bild von den Zuständen der Gemeinde von Jerusalem in den ersten Jahren machen, wenn man sie sich etwa wie einen Berein kommunistischer Quäker vorstellen wollte. Etwas davon und von einem sansten pneumatischen Anarchismus war allerdings wohl vorhanden; aber mit ihm konkurrierten die gewaltigen, rechtsbildenden Kräfte der jüdischen Ordnungen, ferner das in der Lerzo wirklichung begriffene messianische Reichsideal, weiter die Prarogative der "Iwölf" und die Gewalt der unsehlbaren Gemeinde. Dazu: zu der Autorität des ATS trat die Autorität der Herrnworte, denen man Gebot um Gebot entnahm. Das waren alles absolute Autoritäten, die die freie Bewegung des Einzelnen und auch die Selbstständigkeit und "Gleichseit" in engen Grenzen hielten.

täten, die die freie Betwegung des Einzelnen und auch die Seldständigkeit und "Gleichbeit" in engen Grenzen dielten.

5. Außer den Zwölfen und den Aposteln gab es aber an der Seite der letztern von früher Zeit her in der Gemeinde auch noch berufsmäßige Propheten und Lehren (nicht den Anfang an; Zesus jagt: Ihr follt euch nicht Lehrer heißen lassen). Wann und wie die Trias entstanden ist, wissen wir nicht. Ohne Anlehnung an Züdisches wird sie sich nicht entwickelt haben (Röheres s. in meiner Ausgabe der "Apostellehre" und in weiner Missender eine Kissendiges wird sie der einer Kissendiges die der "Apostellehre". Diese der Ender nicht bei der eine Ginheit, weil sie alle mit dem kakeŭ ron konorokove, dectregon ngogninas, rostron dicavaklors (vgl. Eph 4, 11 und die "Apostellehre"). Diese drei Eckade dilden eine Ginheit, weil sie alle mit dem kakeŭ ron konorokove, dectregon ngogninas, rostron dicavaklors (vgl. Eph 4, 11 und die "Apostellehre"). Diese drei Eckade dilden eine Ginheit, weil sie alle mit dem kakeŭ ron konorokove, dectregon ngogninas, rostron dicavaklors (vgl. Eph 4, 11 und die "Apostellehre"). Diese drei Eckade dilden eine Ginheit, weil sie alle mit dem kakeŭ ron konorokove, dectregon ngogninas, rostron dicavaklors (vgl. Eph 4, 11 und die "Apostellehre"). Diese drei Einden eine Ginheit, weil sie alle mit den die die "Aberus die "Aberus der der die Aberus die "Aberus der die "Aberus der die "Aberus der der die Aberus der die "Aberus der die "Aberus der die die "Aberus der die die die "Aberus der die "Aberus der die die die "Aberus der die die die Aberus der die die "Aberus die eine Mittelstellung einnehmen (Apostel und Bropheten in der Apostellehre C. 11 und sonst; Propheten und Lehren sie gehabt zu haben. Erlisch der Ausstag, so ist eine Bemeinde anerkannt bezw. erprobt sein muß. Auch der Abostel gehabt die Eleka die St. s. 1, 1, 13: Anorokh riße nicht auß, daß ihr Mandat don der "Aberus der die die St. 1, 1, 13: Anorokh riße nicht auß, der Ender mit die gehabt zu haben. Erlisch der Ausstag, so die kan

6. Die Bestellung zum Dienst an der Gemeinde erfolgte nach vorhergebendem Gebet und Fasten durch Handusslegung (AG 6, 6; 13, 3; 1 Ti 4, 14; 2 Ti 1, 6; 1 Ti 5, 22). Wie man zu ihr kam, braucht man nicht zu fragen, da es sich um die Fortsührung eines jüdischen Ritus handelt. Daß man in der Handusslegung die Verleihung des zum Amte 55 nötigen Charismas sah — nicht bloß einen symbolischen Att —, ist aus den Timotheussstellen deutlich, und daß diese erst eine spätere Vorstellung ausdrücken, ist unwahrscheinlich. Die Handusslegung war also gewiß "sakramental"; aber welche beibehaltenen oder neu geschaffenen Riten waren in einer Gemeinde nicht sakramental, die den sich sinnenfällig bethätigenden heiligen Geist in ihrer Witte hatte? Zur Handausslegung waren die Zwölfso berechtigt (s. UG 6, 6, wo der schrösse Subjektswechsel bemerkenswert), aber auch die

Einzelgemeinde, die die Handauflegung durch ihre Presbyter vollzog (1 Ti 4, 14), ferner die Apostel und berufsmäßigen Missionare (1 Ti 5, 22; 2 Ti 1, 6); auch konnten Apostel und Gemeinde zusammenwirken. Wie alt die Borstellung von der Übertragung der Amtsgewalt des Ordinators auf den Ordinanden und der Gedanke der Succession ift,

wiffen wir nicht.

7. Über die Stellung der Mutterkirche Jerusalem im Kreise der jüdischen Töchtergemeinden ist es nicht leicht ein Urteil zu gewinnen, weil die Zahl der einschlagenden altesten Quellenstellen spärlich ist, weil man nicht weiß, ob man jüngere Stellen bier herbeiziehen darf und weil man schwer unterscheiden kann, was der Gemeinde in Jerusalem als Jerusalem und was ihr als Sit der Zwölfe (also eigentlich nur diesen) gebührt. Bor 10 Ubertreibungen muß man sich jedenfalls hüten; denn an mehreren Stellen, wo man die Erwähnung ber Bemeinde von Jerusalem erwarten mußte, wenn ihre Bedeutung eine fo burchschlagende und absorptive gewesen ware, findet man ganz unbefangen die Gemeinden von Judaa genannt (s. Ga 1, 22; 1 Th 2, 14; AG 11, 1. 29; 15, 1). Paulus nennt das "obere" Jerusalem "unsere Mutter" (Ga 4, 26), nicht aber die Gemeinde von Jeru= 15 salem, und die Behauptung, der Name of Troi habe in spezifischer Weise an dieser Gemeinde gehaftet, läßt sich nicht halten. Andererseits ist Jerusalem den palästinensischen Christen "die heilige Stadt" (Mt 4, 5; 27, 53), und es lag in natürlichen Berhältnissen begründet, daß die Gemeinde daselbst als das eigentliche Centrum und als Ausgangs punkt der Christenheit angesehen wurde (auch von Paulus). Die auffallende Konsirmation 20 der samaritanischen Gemeinden durch Petrus und Johannes hat nichts mit der Bedeutung Jerusalcms zu thun, sondern ist das Ende einer Kontroverse über die Samariterbekehrung, deren Recht, wie die Evangelien zeigen, zuerst umstritten war und die auch nicht von einem der Zwölfe, sondern von einem hellenistischen Siedenmann unternommen worden ist. Dagegen bleibt es bedeutsam, daß die Kirche von Jerusalem den Barnadas entsendet, 25 um die heibenchriftliche Schöpfung in Antiochia ju kontrollieren (AB 11, 22 f.), daß Silas und Judas dorthin gefandt werden (AG 15, 22. 32 f.), daß Petrus dorthin geht (Ga 2, 11) und Abgefandte des Jakobus (Ga 2, 12), ferner daß auch sonst jerusalemische Christen (die inegliar andoroloi) die Diaspora kontrollierten, und endlich, daß auf dem sog. Apostelkonzil — eine höchst ungenaue Bezeichnung — die Gemeinde von Jerusalem so augenscheinlich für alle judäischen Gemeinden die Verhandlungen führt. Damit ist das Verhalten des Paulus Jerusalem gegenüber zu vergleichen, nicht nur seine Sorge für die Kollekte, sondern auch seine Sorge, die Anerkennung der Gemeinde zu erhalten. Gewiß nahm diese Gemeinde eine Sonderstellung ein, aber daß die anderen Gemeinden, auch die Judäas, ihr gegenüber ganz unselbstständig waren, darf man nicht schließen. Merkwürdig ist, so daß die Christen in Galiläa so ganz zurücktreten. Es müssen sich in Erwartung des Einritts des mersten Reichs in den 50 Tagen nach Ostern die meisten in Jerusalem gesammelt bedam Ramis ist die Kristenung daß 200 waren ein Renneis wie wenig zahlreich haben. Dann ist die Überlieferung, daß es 120 waren, ein Beweis, wie wenig jahlreich bie entschiedenen Unhanger Jesu waren. Bu ben großen und rasch sich folgenden Über= gängen in der Urgeschichte der Kirche, die stets eine neue Evolution bedeuteten und in 40 aller Religionsgeschichte einzigartig find, gebort als erster ber Ubergang von Kapernaum, Chorazin und Bethsaida nach Jerusalem. Schon burch ihn riffen Traditionen ab und wurden Legenden geschaffen; benn das ist die unvermeidliche Folge jedes Wechsels. Kann man sich eine stärkere Ubermalung benten als die, welche in der judaischen Rindheitsgeschichte und in der Bersetzung der ersten Erscheinungen des Erhöhten aus Galiläa nach 45 Ferusalem gegeben ist!

8. Die Apostelgeschichte (c. 6) erzählt, daß in Jerusalem nach einer gewissen Zeit angeblich auf Antrag der Zwölf von der Gemeinde sieben Männer gewählt und von den "Aposteln" zum "Dienen an den Tischen" bestellt worden seien, um die Klagen der Hellenisten (d. h. der in Jerusalem wohnenden Diasporajuden) über Vernachlässigung ihrer so Witwen dei den Unterstützungen zu beseitigen. Da diese sieben Männer sämtlich griechische Namen tragen, so gehörten sie wahrscheinlich selbst zu den Hellenisten. Wurden sie nur zur Pflege der hellenistischen Witwen eingesetzt oder aller Witwen? Hatten die Zwölf discher selbst diese Thätigkeit ausgeübt (daß ihre Regierung sich auch auf die ökonomische Verwaltung bezog, ist die wahrscheinlich richtige Meinung des Lukas; denn die freiwilligen so Gaben werden "zu ihren Füßen" niedergelegt, s. US 4, 35. 37) oder machte sich jetzt erst ein besonderer "Tischdienst" notwendig? Diese Fragen bleiben unbeantwortet; aber viel empsindlicher als diese Lücke ist es, daß die Sieben als "Tischdiener" sosort wieder verschwinden, dagegen einer von ihnen, "Stephanus" als großer Wunderthäter und Diesputant hervortritt, der die erste Versolgung entsesselt und der erste Wärtyrer wird, ein so

33\*

of the configuration of Landerson to the desired Companies of Same Incompanies and Same of the Companies of

And the control of th Long of Londing of Sections in Sections and control term only make heading the heading of Sections of Sections in Sections and heading the Sections in the control terms of Sections in the Sections of Se mig in benicht nich ibre libelich in uns une konnten Confinain und Srannungmitten fein bereiten is Sienen vonner ibe bie beitein voralen der Ameli, die Bertrandten fein 16. Giben groben und bie Greekeiter bem Sonedrium if. Schurer, Geschichte bes jut ihr II. E. beuff, 170 ff., Grelleicht orteen bie anderen driftlichen Gemeinden in alle inna bie alle fennegrafium ihren fruder, und bas mag auch auf Ferusalem ein-20 g lette baben. Aber Safebus als Dberfter batte eine eintigartige Stellung über allen.

Sein Thron wurde noch ju Eusebius' Zeit gezeigt (h. e. VII, 19), und auch die heidendriftliche Uberlieferung (nicht nur Judenchriften) nennen ihn ben erften, von Chriftus felbst und ben Aposteln (!) eingesetzten Bischof von Jerusalem (Euseb., l. c.). Unzweifelhaft übten er und seine Nachfolger eine monarchische Gewalt aus, und daß er statt Betrus im Hebräerevangelium als der erste erscheint, der den Auferstandenen gesehen hat, ist ein 5 sicherer Beweis dafür, daß eine Spannung zwischen Petrus und Jakobus bestanden hat, die für weite Kreise mit der Überordnung des letzteren endete (hatte sich Betrus durch sein Eintreten für die Beidenmission dietreditiert?). Aber daß Jakobus den Titel "Bischof" geführt hat, muß man — da ber Titel im Bereich bes Judentums nicht vorkommt — doch ftark bezweifeln, obgleich bie heiben= und judenchriftliche Tradition ihn so nennen. Die Überschwenglichkeiten ber 10 letteren in einer späteren Beriobe (Hom. und Recogn.) find mit Borficht aufzunehmen. Hier erscheint Jakobus nicht nur als von Christus selbst eingesetter Bischof, sondern sein Epistopat erstreckt sich auch über die ganze judische Christenheit und, da dieser die Heibendristen einverleibt sind, über die gesamte Christenheit. Jakobus ist der herr und Bischof der heiligen Kirche und der Herr und Bischof der Bischof (Recogn. IV, 35). "Er ist 15 der Papst der ebionitschen Phantasie". Diese läßt die Zwölse und Betrus friedlich neben ihm bestehen — jene die Apostel (Vissionare), er der Obervischof —, aber auch Betrus, bas Haupt der Apostel, ist verpflichtet, dem Oberbischof "Jahresberichte über seine Thätigfeit zu senden und sich seiner prüsenden. Derraussicht zu unterstellen" (Recogn. I, 17. 72; IX, 29; Ep. Petri ad Jacob. 1, 3; Ep. Clem. ad Jacob. 19; Diamart. Jac. 1—4; 20 Hom. I, 20; XI, 35). Die Frage, ob er Bischof geheißen hat, ist eine relativ untergeordnete, wenn es seststeht, daß er als regierender Monard gewaltet und mindestens die Kompetenzen beselsen hat, die nachmals der Monardische Bischof auf heidendristlichem Gebiet besaß. Der Gebanke und die Berwirklichung eines monarchischen Amts ist also auf judendristlichem Gebiet und in Bezug auf Jakobus zuerst entstanden (Mt 16, 18 ift 25 vielleicht ein Protest der dem Jakobus nicht hörigen palästinensischen Christen gegen diesen; aber bie Stelle tann auch anders verstanden werben), und es tann febr wohl fein, ja es ist wahrscheinlich, daß damit etwas wie ein Universalepistopat (wenn auch ohne biesen Namen) ins Auge gefaßt war. Aber ob dies auf das heidendristliche Gebiet hinübersgewirkt und dort die Bildung des monarchischen Epistopats befördert hat, ist frags 80 lich (s. u.). Daß man aber das Amt des Jakodus nicht nur auf eine Einsetzung durch die Apostel, sondern sogar auf eine direkte Einsetzung Christi zurückgeführt hat, ist ein Besweis dasür, was in jenen Zeiten an Legenden möglich gewesen ist. Hegesipp (bei Eused., h. e. II, 23, 4) sagt freilich noch: διαδέχεται την έχεκλησίαν μετά των άποστόλων Ιάκωβος, aber Eusedius schreibt (§ 1) πρός των άποστόλων, und die Einschung wird 85 möglichst weit hingusgestochen his zur Simmessahrt. möglichst weit hinaufgeschoben, bis zur himmelfahrt Jesu (ursprünglich ganz allgemein: nach ber himmelfahrt). Leiber vermögen wir die wichtige Frage, ob und in welchem Mage eine Rezeption im Sinne einer formlichen Übertragung ber altteftamentlichen Berfassungsordnungen auf die christliche Gemeinde durch die neue Verfassung beabsichtigt war, nicht zu beantworten.

10. Die Verfassung der judenchristlichen Gemeinden weiter noch zu verfolgen, erübrigt sich und ist auch bei der Spärlichkeit der Quellen kaum möglich. In Jerusalem blieb der monarchische "Epistopat" bestehen, nachdem die dortige Gemeinde als judenchristliche erloschen war und eine heidenchristliche sich an ihre Stelle zu sehen begann. In Bezug auf die Ebioniten, die er schildert, sagt Epiphanius (h. 30, 18): πρεσβυτέρους οὐτοι εξχουσι καὶ ἀρχισυναγώγους (dazu der oben desprochene Zusat: συναγωγήν δὲ οὐτοι καλοῦσι την ξαυτῶν ἐκκλησίαν καὶ σὐχὶ ἐκκλησίαν). Interessant ist, das Epiphanius von einer judenchristlichen Sette, den Elfesiten, erzählt, sie verehre zwei Schwestern, Abstömmlinge des Stisters "ἀντὶ θεῶν", ὧν καὶ τὰ πτύσματα καὶ τὰ ἄλλα τοῦ σώματος δύπη ἀπεφέροντο πρὸς ἀλέξησιν νοσημάτων (h. 19, 2). Also auch hier spielt die 50

leibliche Berwandtschaft eine wichtige Rolle!

11. Es ist paradog, aber boch eine Thatsache, daß vor dem großen Kriege nur stoßzweise Verfolgungen seitens der jüdischen Obrigkeit und des jüdischen Volkes (der einzelnen Synagogen) vorgekommen sind (Mt 10 cum parall.; Jo 16, 2) und die Organisation der Gemeinden sich zu behaupten vermochte. Die in c. 1—5 der Apostelgeschichte erz 55 zählten Verfolgungen der Zwölse blieben noch ohne weitergehende Wirkungen. Die Stephanusverfolgung galt nicht den Aposteln und kann daher auch nicht alle jerusalezmischen Christen außer ihnen betrossen haben (gegen AG 8, 1). Erst die Verfolgung unter Herodes im J. 42 griff schärfer ein; aber es gelang dem Jakobus, dessen erweplazrische Frömmigkeit und Gesetzeue auch von den Juden bewundert wurde, die Gemeinden so

Jerusalems und Judäas vor einer Katastrophe zu schüten und ihre Organisation zu erhalten. Wenn das väterliche Geset treu bevbachtet und der Tempel respektiert wurde, siel der Hauptanlaß zu Berfolgungen weg. Selbst gegen Paulus schritt man in Jerusalem nur ein, weil man ihn beschuldigte, Heiden in den Tempel geführt zu haben 6 (AG 21, 27 st.). Sine Agitation im großen Stil von Jerusalem aus gegen die christliche Bewegung ist dis zu der Zeit, da Paulus die Stadt Rom betrat, nicht unternommen worden (AG 28, 21 f.) — vielleicht weil äußerlich alles viel unbedeutender war, als es uns erscheint (daher auch das Schweigen des Josephus) und die jüdische Obrigkeit mit Dutzenden von Sekten zu schaffen hatte. Die Hinrichtung des Jakodus und der große 10 Krieg beendeten diesen Zustand. Als das Judentum und das jüdische Christentum sich wieder sammelten, trat jenes diesem als erbitterter Feind gegenüber. Justin erzählt uns (Dialog 17), daß von Jerusalem "erwählte Männer" in die ganze Diaspora geschickt worden seien, um die Christen als Atheisten und Fredler zu benunzieren. Simeon, der Nachfolger des Jakodus, wurde ebenfalls Märtyrer, und Barkochda verhängte über das 15 Bekenntnis zu Jesus die surchtbarsten Strasen (Justin, Apol. I, 31). Durch die zweite Zerstörung Jerusalems unter Habrian verlor das jüdische Christentum definitiv seinen Zentralsit und damit aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Zentrale der Organisation. Es gab nunmehr nur noch einzelne Gemeinden und Eruppen von solchen.

12. Auf das heidenchristliche Gebiet übergehend, muffen wir einige allgemeine Be-20 merkungen vorausschiden. A priori ift zu erwarten, daß die Kompliziertheit ber verwertungen vorausschieren. A priori ist zu erwarten, das die Kompliziertheit der derfassungsbegründenden Elemente, die schon auf judenchristlichem Gediet von Anfang an groß war, hier noch gesteigert erscheinen wird; denn direkt oder indirekt, stärker oder schwächer wirkte von jenem Gediet das meiste auf dieses hinüber, aber neue Bedingungen traten noch hinzu. Man hat also zunächst für die Versassungsgeschichte der Heiden des das meiste von dem in Ansatz zu bringen, was in Bezug auf die der Judenkirchen ermittelt worden ist. Dazu kommen die besonderen Organisationen in dem Reiche: die Art ber Familienorganisation, die freien Bereine, die Mosterien- und Kultvereine, die Berfassung ber Schulen, die Stadtverfassung, die Brobinzialverfassung und die Reichsverfassung. Sie alle muffen von einem bestimmten Punkte an auf Die Kirchenverfaffung eingewirtt so haben; benn es ist eine unverbrüchliche Regel ber Berfaffungsgeschichte jeber neu aufftrebenden und fich entwickelnden größeren öffentlichen Gemeinschaft, daß sie nicht nur nicht indifferent bleiben tann gegenüber ben Gemeinschaften, bie fie borfinbet, sondern daß sie auch, latent oder offen mit ihnen rivalisierend, ihnen ein Element nach dem anderen nachbildet und damit zugleich zu entziehen sucht. Aber auch damit sind Bedingungen noch nicht erschöpft, unter denen die heidenchristliche Kirchenverfassung sich gebildet hat. Vielmehr steht bei dem großen Umfang des Materials, das wir hier besitzen, zu erwarten, daß sich auf diesem Boden Spannungen deutlich beobachten lassen werden, die wir auf dem judenchristlichen nicht oder so gut wie nicht beobachtet haben, weil die Quellen zu spärlich sind. Da ist erftlich die Spannung, die in der Geschichte 40 einer jeden größeren Organisation eine ungeheure Rolle spielt, zwischen einer Evolution bom Ganzen zum Teil und einer Summation ber Teile zum Ganzen. Das Ganze ift immer ichon vorhanden: also müffen die Teile ihm gegenüber unselbstftandig bleiben. Das Ganze ift andererseits Produkt der Teile: also kann und soll es nicht vielmehr als eine "Idee" sein. Zentralorganisation und Lokalorganisation sind in stetem Streit wiber einander, 45 eben weil beibe sich fordern, und der Tod der einen auch den Berfall der anderen nach sich ziehen muß. Man kann die ganze Verfassungsgeschichte ber Kirche im Rahmen bes Widerstreits dieser beiben Mächte zur Darstellung bringen. Da ist zweitens die Spannung von "Geist" und Umt, von Charisma und Rechtsordnung, die Spannung der Pneumatiker und der Beamten, der persönlichen Träger und Virtuosen der Religion einerseits und der berufsmäßigen Repräsentanten andererseits. Jene können Spiritualen, Propheten, Asketen, Mönche, auch Lehrer und Theologen sein und heißen, und diese Presbyter, Bischofe, Superintendenten, Bapfte. Die Spannung ift lettlich immer die gleiche, und ebenso ift es dieselbe Spannung, die sich in dem Gegensat von Geist und Buchstabe, religiöser Freiheit und Bekenntnis ausspricht. Auch in dem Rahmen des Widerftreits zwischen Geift 55 und Umt tann die gange Berfassungsgeschichte ber Rirche zur Darstellung gebracht werben. Da ist endlich die Spannung von Laien und Klerus, von Demokratie und Aristokratie (Monarchie), die vielfach mit der vorigen verschlungen, doch ihre besondere Eigenart besitzt.

Als Clemente, die von Anfang an als Faktoren der Organisation wirksam gewesen sein müssen, kann man 1. die Autorität der Geistträger als λαλοῦντες τον λόγον τοῦ 60 θεοῦ (Apostel, Propheten und Lehrer), 2. die Autorität der "Alten" gegenüber den

"Jungen", 3. die Abministrations- und Exekutivgewalt gewählter Beamten unterscheiden. Die ersten gehören dem religiösen Gebiet im eigentlichen Sinne an, die zweiten haben ihr Feld in der sittlichen Erziehung und der Disziplin, die dritten in der Berwaltung

und von einem bestimmten Momente an auch im Rultus.

Ferner ist bei Untersuchungen über ben Ursprung altfirchlicher Verfassungsformen 6 baran zu erinnern, bag es auf jubifchem und auf griechischem Gebiet einige wichtige Elemente und Formen gab, die sich sehr abnlich waren und sogar im Titel zusammen-trafen, ferner daß eine neue Gemeinschaft auch spontan Organisationen und Amter hervorbringt, die mit schon vorhandenen sich decken. Unter solchen Umständen ist es häufig nicht möglich, mit Sicherheit zu sagen, woher die betreffende Einrichtung gekommen ist, 10 ob sie eine Analogiebildung nach judischem oder nach griechischem Muster war oder ob

ihr Originalität zukommt. Endlich ift daran zu erinnern, daß bei geschickter Behandlung die Quellen, seien sie auch noch so spärlich, auf jede Rechtsfrage Antwort geben, die man an sie stellt, da man ja auch ihr Schweigen benühen kann und dazu durch formalistische Kombinationen und 15 Ausspinnungen immer neues Material zu gewinnen bermag. Aber eben biefe Methobe, die Tobseindin der geschichtstritsschen, hat bereits das größte Unheil auf den Gebieten des alten Kirchenrechts und der ursprünglichen Kirchenversassung angerichtet. Beide haben durch das Zuviel-Wissen-Wollen (vgl. 3. B. die jüngste große Monographie von Leder, 1905) und die kanonistische Methode mehr gelitten als durch oberflächliche Behandlung. Auch 20 Rücschlüsse von späteren Zuständen und Ordnungen auf die frühesten sind auf diesem Gebiet nur mit großer Borsicht gestattet; das Recht zu ihnen ist in jedem einzelnen Fall, auch wenn es sich um dieselben termini technici handelt, erst zu erweisen.

13. Die driftlichen Gemeinden in der Diaspora, die paulinischen und die anderen, haben sich entweder durch Abspaltung aus den Spnagogen entwickelt ober doch so, daß 25 jübische Proselhten ihren ursprünglichen Kern gebildet haben. In beiden Fällen mußte bie Synagoge mit ihrer Berfassung nachwirken, mag biese Nachwirkung auch in solchen Gemeinden bald abgenommen haben, in denen die "echten" Heiden nach kurzer Zeit die überwiegende Mehrzahl bilbeten. Aber auch dann war die regelmäßige Berlefung des ATs nicht die einzige Reminiscenz an die Spnagoge. Ferner, solange die neue Gemeinde w noch klein war und familienhaft zusammenhalten konnte, muß die erste Organisation noch gang von ben besonderen Umftanden abhängig gewesen fein, unter benen die Gemeinde entstanden war. Die Apostelgeschichte legt es an manchen Stellen nabe, daß am Anfang auch Frauen eine bedeutende Rolle in der Organisation gespielt haben, und die Baulus-

briefe bestätigen das (Priscilla in Korinth, Ephesus, Rom; Lydia, Euodias und Synthche so [συνήθλησάν μοι] in Philippi, Phöbe in Kenchreä [προστάτις] u. a.). Im allgemeinen empfängt man aus den Gemeindebriefen des Paulus das übereinsstimmende Bild einer gleichmäßigen Selbstständigkeit der einzelnen Gemeinde (s. die Nachsellen Kenesine) weise bei Beizsäder, Apost. Zeitalter) und gewinnt zugleich ben sicheren Gindruck, daß bie lokalen Chrenpersonen und Amtetrager — wer und was sie immer gewesen sein mögen 40 - damals nur eine bescheidene Rolle gespielt haben können. Die Gemeinden stehen unter bem Borte Gottes (bezw. bes herrn) und unter ber baterlichen Bucht bes Apostele, ber sie begründet hat; aber sofern der Geist sie regiert, ist dieser Geist der Gemeinde als ganzer und als einer Einheit geschenkt, und auch die Amts- und Chrenpersonen stehen als Glieder in dieser Einheit und nicht über ihr. Das folgt aus der Natur der Ge- 45 meinden, die nicht nur den Namen (exxlnoia) mit der Gesamtgemeinde Gottes teilen, sondern von denen jede einzelne auch ihr geschlossenes Abbild und ihre Auswirkung ist (das Ganze ist in dem Teil; nicht nur ist der Teil in dem Ganzen). Zbeell giedt es also, so paradog das scheinen mag, überhaupt keinen Unterschied zwischen Gesamtgemeinde und Einzelgemeinde — alles, was oben sud 3 von der Kirche gesagt ist, gilt auch hier —, so aber saktsch tonnte natürsich dieser Unterschied nicht ausgehoben werden, machte sich vielnehr immer stärker geltend. Die ideelle Einheit der beiden liegt in dem Wirken des Keistes und weicht sich 2 R nach iehr dauflich aus war die rämische Auswirde von Geistes und spricht sich z. B. noch sehr beutlich aus, wenn die römische Gemeinde von ihrem nach Korinth gerichteten Briefe sagt, er sei von ihr "durch den heiligen Geist" geschrieben (c. 63, ganz wie AG 15) und von seinem Inhalte behauptet, er sei von Christus durch 55 sie kundgetan (c. 59). Auch die Art, wie Baulus den Fall des Blutschänders in Korinth behandelt wissen will, ift hier charakteristisch: die mit dem Apostel vereinigte Gemeindebersammlung ist kompetent und darf auf "die Kraft unseres herrn Jesus" rechnen (von besonderen Besugnissen lokaler Umtsträger ist dabei nicht die Rebe). Endlich sei als auf einen befonders bedeutsamer Beleg für bas ibeelle Befen der Ginzelgemeinde auf die so

Terminologie bingewiesen: ἡ ἐκκὶησία τοῦ θεοῦ ἡ παροκοῦσα τὴν πόλεν (ξ. 1 \$1 1, 1; 1, 17; 2, 11; fibr 11, 13; I Clem. 1, 1; Polyc. ep. 1, 1; Smyrn. ep. ad Philom. init., Dionys. Cor. bei Euseb. IV, 23; Ep. Lugd. l. e. V, 1; II Clem. 5 κ. und Lightfoots Note şu Clemens, l. c.), aus der sich der Terminus "Parochie" (Apoll. bei 5 Euseb. V, 18: ἡ ἰδία παροκία αὐτὸν δθεν ἡν οἰκ ἐδέξατο. Ep. Smyn. ad Philom.: πάσαις ταῖς κατὰ πάντα τόπον τῆς ἀγίας [καὶ καθολικῆς] ἐκκλησίας παροκίας) entwiedel bat. Die Christenbeit bid complished in home Cimpust. έκκλησία του θεου, sondern sie gehort wie diese eigentlich in den himmel; hier auf Erben ist sie nur in der Fremde und transitorisch. Sie ist also eine himmlische Größe 10 b. h. im Grunde nicht Einzelgemeinde, sondern Erscheimung des Ganzen in dem Teil. Diese Betrachtung, die — auch für den einzelnen Christen — besonders eindrucksvoll bei Hermas (Sim. I u. sonft) ausgeprägt ift, ift noch bem Frenaus (IV, 30, 2f.) und namentlich dem Clemens Alexandrinus und Origenes ganz geläufig. Der Lettere richtet seine Ausmerksamkeit dabei auch darauf, daß es in den Städten zwei Arten von Exekhyoiau 15 giebt, die prosanen und die christlichen (der Rame Exekhyoia für die letteren hat augenscheinlich seinen Ursprung nach nichts mit den profan-städtischen excension zu thun; es ist hier einer der zahlreichen Falle zufälliger, aber dann für die Entwickelung nicht bedeutungsloser übereinstimmungen zu erkennen); Orig. c. Cels. III, 29: al rov Xolorov έκκλησίαι, συνεξεταζόμεναι ταῖς ών παροικοῦσι δήμων εκκλησίαις, ώς φωστῆρες 20 είσιν εν κόσμω, ibid. 30: εκκλησίας τοῦ θεοῦ [man beachte ben Zusak, twie er schon im 1. Clemensbrief steht] παροικούσας εκκλησίας των καθ εκάστην πόλιν δήμων. Bas man die pneumatische Demokratie innerhalb der ganzen Kirche und darum auch ber Einzelgemeinde cum grano salis nennen fann, tritt febr beutlich in ber Art, wie Paulus fich in den Briefen an die Gemeinden richtet, ju Tage. Prinzipiell hat er jebe 26 von ihnen als ein in sich gleichartiges Ganze vor Augen, fie selbst Subjett und Objett aller Bethätigungen. An ein verantwortliches lotales Amt über ber Gemeinde benkt und wendet er fich junächst nicht, vielmehr ift die Gemeinde überall als ganze verantwortlich, und die Berschiedenheiten in ihr begründen nicht eine Uber- und Unterordnung, sondern ein organisches Zusammenwirken, in welchem jeder Teil gleich wichtig ift. Dies ift auch 30 eine Folge der contemplatio partis sub specie totius, die dei Baulus noch durch die Betrachtung jedes einzelnen Christen als eines Freien mächtig unterstützt wird. Man darf auch fragen, ob nicht die Entstehung der sog. "katholischen" Brieflitteratur von hier aus zu begreifen ist. Es giebt Briefe mit spezieller Abresse, die katholisch gemeint sind (3. B. die sieben Briefe in der Apokalppse); es giebt Briefe mit katholischer Abresse, die 35 sich doch zunächst an einen bestimmten Kreis gerichtet haben muffen (Jakobus-, Judasbrief); es giebt Briefe, die zugleich eine partikulare und eine katholische Abresse haben (Ep. Smyrn. ad Philom.); es giebt endlich absichtlich abreffenlose ober mit einer blogen Scheinabresse ausgestattete Schriftstude, die sich boch junachft auf eine bestimmte Gemeinde beziehen (hermas; ep. Barn.). Diese Seltsamkeiten sowie ber schnelle Austausch, Die Sammlung und bas allgemeine Ansehen von Briefen trot ihrer lotalen Abreffen bleiben unerklärt, wenn nicht die Ginzelgemeinde die Gesamtkirche vertreten konnte und wenn nicht, mindeftens ideell, der Gemeinde als Gemeinde und als einer in fich gleichartigen Schöpfung die geiftliche Souveranetät gutam. In letterer Sinsicht ist u. a. auch noch bemerkenswert, daß noch im 2. Jahrhundert die Gemeinden Briefe wechseln, ohne daß in 45 ihnen irgend ein Umt erwähnt wird. Die Gemeinde schreibt an die Gemeinde, als gabe

es keine Bischöfe und keine Presbyter.

14. Die Entwickelung geht zunächst vom Ganzen zum Teil. Darum spielen der Geist und der Apostel (auch der Prophet und Lehrer) eine so große Rolle; denn der Apostel gehört der Gesamtkirche an. Von hier aus gesehen war alles Mission, mußte alles in Fluß bleiben (die das nahe Ende kommt), mußte alles, was sich lokal gestaltete und stabilierte, eben nur in den Kauf genommen werden, weil es eigentlich schon ein fremdes Element hineindrachte, das durch die Fiktion der Identität mit dem Universalen doch nicht ganz beseitigt werden konnte. Von hier aus gesehen, wundert man sich, daß wir in altester Zeit nichts von Versuchen hören, die Verkehrten aus den lokalen Versukltnissen und aus der von ihnen her drohenden Verweltlichung herauszuziehen und irgendwo zu sammeln, am Vesten in der Wüste. Uchtet man aber darauf, daß sich die Ehristuszünger ganz zuerst thatsächlich in Jerusalem gesammelt haben und daß wir wieder seit der Mitte des 2. Jahrhunderts von Unternehmungen dieser Art — nun aber wird die Wüste oder das Land gewählt — hören (vgl. die ursprüngliche Absicht der phrygischen Propheten, ferner die Fälle aus Vontus und Sprien, welche Hippolyt im Danielkommentar erzählt, dann

521

bie Einzelfälle ber ἀσκηταl μονάζοντες bis zum Mönchtum), so kann darüber schwerlich ein Zweifel sein, daß in der Zeit zwischen 35 und 150 nicht mangelnder Argwohn gegenüber dem Lokalen mit seiner undermeidlichen Weltlichkeit, auch nicht mangelnde asteilsch-sittliche Kraft solche Versuche hintertrieben hat, sondern die Überzeugung, daß bei der Nähe des Weltendes sich dergleichen nicht mehr lohnt. Die eschatologische Stimmung sist hier wie anderswo, ganz wider ihre Absichten, eine konservativ wirkende Macht gewesen; ihr hat es die lokale Organisation hauptsächlich zu verdanken, daß sie sich überzhaupt in der Christenheit zu entwickeln vermochte, wobei vorbehalten bleiben mag, daß Baulus auch eine Höhe und Innerlichkeit der Betrachtung gewonnen und in Geltung geseth hat, die das Gegebene, also auch die lokale Zuskändlichkeit, als eine Gottesordnung sonnahm.

Bas Baulus als Apostel (so zu sagen als Mandatar der pneumatischen Gesamtzemeinde) der von ihm gestisteten Einzelgemeinde gegenüber in Anspruch nimmt, ist nicht wenig. Er ist der Kädagog und der Bater zugleich; er verslucht jeden, der seinen Kindern ein anderes Evangelium bringt, und er kann verlangen, daß jede seiner Gemeinden die 15 Ordnungen respektiert und aufrecht erhält, wie er sie in allen Gemeinden begründet und psiegt. 1 Ko 4, 17: καθώς πανταχοῦ ἐν πάση ἐκκλησία διδάσκω, 7, 17: οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι, 14, 37: ἐπιγινωσκέτω δ γράφω ὑμῖν δτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή (ist es zusällig, daß Paulus seine apostolische Autorität in der Gemeinde am stärtsten geltend macht, die als die demokratischste erscheint?). Andrerseits 20 und unbeschadet dessen setzt er voraus, daß der Geist die Gemeinde leitet. In dieser Hinsicht ist 1 Ko 12—14 der deutlichste Beweis seiner Anschauung und der wirklichen Zustände. Die Charismen bestimmen alles.

15. Das Wenige, was man daneben bon lotalen Gewalten erfährt, ift fehr berschieben. In Bezug auf die lykaonischen Gemeinden sagt Lukas (AG 14, 23), Paulus 25 ichieden. In Bezug auf die lykaonischen Gemeinden sagt Lukas (AG 14, 23), Paulus 25 und Barnadas hätten κατ έκκλησίαν dort unter Gebet und Fasten Presbyter eingeset, und ebenso erzählt er (AG 20, 17. 28), Paulus habe die Presbyter der Gemeinde don Ephesus derusen und sie ermahnt, auf die Herde acht zu haben, in welcher δμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἢν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αξματος τοῦ ἰδίου [man beachte, daß auch hier die Einzels gemeinde Darstellung der Gesamtgemeinde ist und daß sich Lukas daher in Bezug auf die Lokalorganisation genau so ausdrückt, wie Paulus 1 Ko 12, 28 in Bezug auf die Gesamtorganisation]. In dem 1. Thessalonicherbrief bittet er die Gemeinde, zu erkennen τοὺς κοπιῶντας ἐν μᾶν καὶ προϊσταμένους διμῶν ἐν κυρίω καὶ νουθετοῦντας διμᾶς und sie um ihres Werkes willen liedend besonders hoch zu halten (c. 5, 12 f.). 85 Die folgenden Berse scheinen sich dann an eben diese Borsteber zu richten ("Ermahnt Die folgenden Verse scheinen sich bann an eben biefe Borfteber zu richten ("Ermahnt die Unordentlichen, troftet die Kleinmütigen", u. f. w.); aber sicher ift bas nicht, und man erkennt auch nicht, von welchem Sate an der Apostel sich wieder an die Gesamtheit richtet. Im Galaterbrief ist ein lotales Amt überhaupt nicht erwähnt (boch f. den all= gemeinen Sat 6, 6: κοινωνείτω δ κατηχούμενος τον λόγον τῷ κατηχοῦντι έν 40 πασιν άγαθοίς), und auch nicht in den so umfangreichen Korintherbriefen. Hier ist selbst dort, wo es sich um die Aufrechterhaltung ber gehörigen Ordnung und des Anstandes in ben Berfammlungen handelt, und bei einem halben Dutend ahnlicher Gelegenheiten, wo man die Appellation an ein lotales Umt ficher erwartet, ein folches nicht genannt. Neben ben Aposteln, Propheten und Lehrern sind nur in der Gemeinde wirksame Charismen 46 (I, 12, 28f.) aufgeführt, unter ihnen ἀντιλήμψεις und κυβερνήσεις. Ihre Inhaber erscheinen somit nicht in der relativen Überordnung über der Gemeinde wie jene λόγον Lalouvres. Immerhin ift aber die Unterscheidung einer hilfleistenden, also biakonalen Funktion und einer leitenden von Wichtigkeit. Im Römerbrief steht es ähnlich. Die Organisierung des Leibes der Gemeinde kommt lediglich durch Charismen zu ftande; 51) unter ihnen wird nacheinander genannt die Prophetie, die Diakonie, der Lehrende, der Tröstende, der Mitteilende, der Vorstehende (δ προϊστάμενος, wie in I Thess.), der in Barmherzigkeit Thätige. Hier ist also sogar der Prophet und Lehrer unterschiedsloß eingeordnet sauf den Wechsel von der Thätigkeit und Person ist schwerlich Gewicht zu legen]; zu beachten aber ist, daß auch hier neben dem Lehren Diakonie und Borsteherschaft unter= 65 schieden sind (12, 6ff.). Sonst wird noch in dem Brief eine gewisse Phöbe διάκονος της έκκλησίας της εν Κενχρεαίς genannt, bie ba προστάτις πολλών καὶ έμοῦ αὐτοῦ ge= worden sei (16, 1), ferner werden Hausgemeinden in Rom unterschieden (16, 3ff.). Rolofferbrief wird ber Gemeinde aufgetragen, bem Archippus zu fagen: βλέπε την διακονίαν, ην παρέλαβες εν κυρίω, ενα αυτήν πληροίς. Aus dem Bhilemonbrief 60

(B. 2) sieht man, daß Archippus, dem hier eine Note zu teil wird, zur Hausgemeinde des Philemon gehörte, die man nicht mit der ganzen Kolosfergemeinde identifizieren darf. Aber seine diaxovia kann sich nur auf die ganze Gemeinde beziehen, und wenn ihn Baulus (Philem. 2) seinen und des Timotheus ovroroariorns nennt, so muß sie erheb-lich gewesen sein; aber worin sie bestand, bleibt dunkel; denn dianoia kann einen ganz allgemeinen Ginn haben, fo bag man auch die Wortverwaltung barunter verfiehen tann, aber auch den speziellen Sinn der dienemden Hilfeistung. Bemerkenswert aber ist, daß dem Archippus die διακονία in einem feierlich-kultischen Akt übertragen worden ist; denn nur das können die Worte ην παρέλαβες εν κυρίω besagen. Es ist also AG 14, 23 zu vergleichen. In dem sog. Epheserderief (einem Zirkularschreiben nach Laodicea und anderen kleingsiatischen Gemeinden) erscheint die Gesantgemeinde auf dem Grunde der Apostel und Bropheten auferbaut, benen das Geheimnis Chrifti offenbart ift (2, 20; 3, 5). Es wird aber bei der Schilderung des Befipes der Gesamtgemeinde (4, 11) auch eines lokalen Amtes gebacht und basselbe mit ben Aposteln, Propheten und Lehrern verfnüpft. Wie ju ergebacht und dasselbe mit den Aposteln, Propheten und Lehrern verknüpft. Wie zu erstaaten, sindet es — die nocµéves — seine Stelle neben den Lehrern, die ja in der Regel einer Gemeinde angehörten. Die Hinzustügung von "Evangelisten" zu Aposteln und Propheten erklärt sich aus einem und nicht ganz durchsichtigen Motiv, welches die Dissernzierung des Apostolats veranlaßt hat, obgleich derselbe auch nach Paulus nicht auf die Zwölse beschränkt ist ("Evangelisten" sinden sich mKI noch UG 21, 8 [Wirstück] und 2 Ti 4, 5; dazu s. Eused., h. e. III, 37; Apost. Kirchenordnung c. 19; Tertull., de praeser. 4; de corona 9; Hippol., de antichr. 56). "Evangelisten" können nur solche Missionare sein, die aus irgend welchem Grunde auf den Chrentitel "Apostel" keinen Anspruch hatten. Die Gemeinden, an welche der Epheserdrief gerichtet ist, waren nicht von Paulus gegründet, sondern wahrscheinlich von Glaubensdoten, die von ihm absängig waren. In dieser Abhängigkeit bezw. in der bloß lokalen Missionskirksamkeit dieser Männer mag es bearündet sein. das sie den Titel "Apostel" nicht erhielten. Der biefer Männer mag es begründet sein, daß sie den Titel "Apostel" nicht erhielten. Der Philipperbrief ist dadurch ausgezeichnet, daß hier der Abresse (naoir rois aplois er Xo. Τ΄ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις) bie Worte hinjugefügt find: σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις. Man beachte, daß fie nicht gleichwertig neben ber Gemeinde fteben, daß ber Artikel fehlt, so und daß eine Zweiteilung gegeben ift. Wer sie sind und warum sie genannt sind, kann man mit Wahrscheinlichkeit aus dem Inhalt des Briefes ablesen. Der Brief ist ein Dankschreiben für die Spenden, welche die Gemeinde dem Apostel wiederholt und soeben wieder geschickt hat. Die Unnahme liegt nahe, baß eben beshalb "Bischöfe und Diakonen" genannt sind. Daraus folgt, daß sie an ber Aufbringung und Ubersendung ber Spenden 85 besonders beteiligt waren, und daß dies zu ihrem Amte gehörte. Die Zweiteilung untersstützt diese Annahme; denn "diaxovoi" an zweiter Stelle und ohne einen die Diensteleistung näher bezeichnenden Genetiv kann nur Dienende im eigentlichen Sinne, also Diener im Berwaltungebienste bezeichnen. Dann aber muffen "επίσκοποι" neben biefen Ausführenden führende Administrativbeamte sein. Das Wort als Funktions- oder Amts-40 bezeichnung ist seinem Ursprung und Inhalte nach so vielbeutig, wie die Bezeichnung of πρεσβύτεροι. "Presbyter" fann einfach ben Alten gegenüber bem Jungen bezeichnen; es fann ein Chrentitel sein (burch welchen sowohl persönliche Vorzüge als die Eigenschaften, eine ältere, autoritative Periode zu repräsentieren [— Traditionszeuge] markiert werben); es kann aber auch das gewählte und formlich eingesette Mitglied eines Rates werben); es tann aber auch das gewahte und jormital eingejeste Ausgied eines states 45 [Gerusia] bezeichnen. Der Gebrauch des Worts in seinen verschiedenen Bedeutungen innershalb der christlichen Gemeinden kann aus der Synagoge oder aus den skädtischen Berfassungen stammen oder spontan entstanden sein. Ebenso können die Episkopen aus der LXX stammen; sie können den städtischen Berwaltungen nachgebildet, sie können aber auch spontan entstanden sein. Immer bedeutet das Wort einen Ausseher, Kurator, Superintendenten; aber worauf sich die Aussicht, darüber enthält es nichts. Es können Socian sein sham was Mart – vorwiese [in 1 Rt 2 25; roder vorwiese tönnen Seelen sein (dann ist das Wort = ποιμένες [s. 1 Pt 2, 25: τον ποιμένα καὶ επίσκοπον τῶν ψυχῶν ύμῶν, AG 20, 28 (s. 0.): επισκόπους ποιμαίνειν τὴν έκκλησίαν, Ι Clem. 59, 3: τον παντός πνεύματος κτίστην καὶ ἐπίσκοπον] und gleichbedeutend mit προστάτης τῶν ψυχῶν ἡμῶν, l. c. 61, 3); eð tönnen abet auch 55 Gebäude, ökonomische Angelegenheiten und bergl. sein, ober biefes und jenes jugleich. Der fehlende Artifel an unserer Stelle läßt vermuten, daß die philippischen Bischöfe und Diatonen für Paulus nicht als bestimmte Einzelne, sondern als Gruppe in Betracht tamen.

Mit biesen Stellen ist bas Material, welches wir in Bezug auf die älteste Periode so der Heiden (lokale Ümter anlangend) besitzen, erschöpft. Man könnte nur noch

hinzufügen, daß die korinthische Krisis, wie sie aus dem 2. Korintherbriefe hervorgeht, sich als ein Versuch der Gemeinde darstellt, sich der Obedienz des Apostels zu entziehen. Aber eine Spannung zwischen der lokalen Organisation und der universal-apostolischen ist hier mindestens nicht das primäre gewesen, sondern unter dem Einfluß der überhohen Apostel hat sich innerhalb der durch Cliquenwesen gefährdeten Gemeinde eine Clique gegen den bUpostel erhoben und drohte die ganze Gemeinde für sich zu gewinnen. Alle Cliquen gruppierten sich aber um apostolische Männer (richtige Auffassung der Lage in I Clem. 47), d. h. die noch bestehende lokale Unselbstständigkeit der Gemeinde ist ganz deutlich.

Das zusammengestellte Material ist weber einstimmig noch erlaubt es direkte Schlüsse auf die Entstehung der einheitlichen Gemeindeverfassung, wie wir sie in der nach= 10 hadrianischen Zeit fast überall sinden. Wir mussen also zusehen, ob sich aus den Urkunden der mittleren Zeit (Bespasian bis Hadrian) Beobachtungen gewinnen lassen, welche ein

Licht nach rudwärts und borwarts werfen.

16. Banz altertumlich, als hätte es Baulus geschrieben, lautet 1 Bt 4, 10 f.: Exactos καθώς έλαβεν χάρισμα, εἰς έαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης 15 χάριτος θεοῦ εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἦς χορηγεῖ ὁ θεός. Un den Charismen, die die Organisation bearünden. nehmen alle ieder in he δ θεός. An den Charismen, die die Organisation begründen, nehmen alle, jeder in bestimmter Beise, teil; das Charisma soll bei jedem zu einer Diakonia werden; solches Dienen hat seine wichtigste Darstellung in dem Wortdienst einerseits und dem Dienst im engeren Sinne (bem Helfen) anbererseits (man beachte, baß ber Spielraum bes diaxo- 20 νουντες ein weiterer ist als der des diaxovei). Aber in demselben Brief wendet sich der Verfasser, indem er sich selbst Sympresbyter nennt, an die Presbyter (5, 1 f.). Einerseits stellt er sie (B. 5) ben Jungen (vewtegos) gegenüber, d. h. einfach ber jungeren Generation in der Gemeinde (anders AG 5, 6. 10: hier bezeichnen of vewtegos sol rearloxoc] eine Gruppe junger Leute im jerusalemischen Gemeinbedienst, von der wir 25 sonst nichts wissen), andererseits aber zeigt er durch seine Ermahnung, daß biese Presbyter keineswegs alle Alteren umfassen, sondern Amtsträger sind, deren Zahl also auch beschränkt sein muß. Seine Ermahnung lautet: ποιμάνατε τὸ έν υμίν ποίμνιον τοῦ θεοῦ, μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἐκουσίως, μηδὲ αἰσχοοκερδῶς ἀλλὰ προθύμως, μηδ' ώς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων (κλήρων tann nur Synonym zu ποίμνιον fein, be 80 beutet also bie Gebiete und Gruppen innerhalb der Gemeinde) ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομεῖοθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. 3hr Amt ift die Thätigteit eines Hirton, der bon der Beerbe leben darf, der sie gezwungen, eigennützig und herrisch oder willig, in herzlicher Freudigseit und der still bei gezwungen, eigennützig und herrisch oder willig, in herzlicher Freudigseit und der still gezwungen, eigennützig und herrisch oder willig, in herzlicher Freudigseit und der still gezwungen. vorbildlich regieren kann, und der einst einen besonderen Lohn erwarten kann. Daß bei 35 einem so start entwickelten lokalen Amt doch noch die Betrachtung c. 4, 10 f. in Kraft bleibt, ift besonders wichtig. Presbyter (οί πρεσβύτεροι της έκκλησίας) werden auch Sa 5, 14 genannt; fie follen in Krantbeitefällen gerufen werben und ben Kranten mit Gebet und einer Ölfalbung behandeln. Außerdem werden in c. 3, 1 die Lefer gewarnt, sich nicht zu bem verantwortungsvollen Lehramt zu brängen. Leiber weiß man nicht, wohin 40 ber Brief gehört. Im hebräerbrief, ber wahrscheinlich nach Rom gerichtet ist, fehlen Presbbter, aber Amtsträger sehlen nicht. Sie beißen in biesem Briefe tonstant ήγούμενοι, was nicht ein Titel, sondern ein allgemeiner Ausdruck ist (vgl. AG 15, 22, wo die Propheten Silas und Judas so genannt sind, und Lc 22, 26, wo der ηγούμενος dem διακονῶν gegenübersteht). An der Hauptstelle 13, 17 sind unzweiselhaft verantwortungs= 45 volle Hirten gemeint (πείθεσθε τοις ήγουμένοις ύμων και υπείκετε αυτοί γάρ άγουπνούσιν ύπεο των ψυχων ύμων ώς λόγον αποδώσοντες ίνα μετά χαρας τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες); eben bieselben, wenn auch ein weiterer Kreis, sind 13, 24 zu verstehen. Dagegen muß es fraglich bleiben, ob nicht 13, 7 unter den entschlafenen ηγούμενοι, deren die Adressaten gedenken sollen, οίτινες ελάλησαν υμίν τον 50 λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν — Upojtel bezw. Betrus und Baulus zu verstehen sind. In der unter dem Namen des Johannes stehenden Litteratur erscheinen in der Aposalypse dei der großen Thronvision Gottes (c. 4) 24 Bresbyter neben ihm sizend (vielleicht bedeutsam für die Geschickseiter von der Aposalypse der Geschickseiter von der Aposalypse der Geschickseiter von der Aposalypse der Geschickseiter von der G meindeverfassung); aber in den sieben Briefen kommt zwar eine Prophetin in Thyatira 55 vor (2, 20), von einem Gemeindcamt jedoch ift nirgendwo die Rede, und die Engel der Gemeinde durfen nicht als Bischöfe genommen werden, wofür sie auch in der älteren Zeit niemand erklart hat. Wichtig aber ift die Stellung bes Schreibenden, des Johannes. Er erscheint tatfächlich als ber Superintenbent biefer Gemeinden, obgleich er sich als Bruber (1, 9) bezeichnet. Sonft kann man nur noch auf die Borftellung von ben 12 Aposteln so

in bem Buche (21, 14) als ben 12 Grundfteinen, von ben Apostein und Propheten (18, 26)), ferner auf die in Ephefus eingedrungenen falichen Apostel (2, 2) und auf den Borlefer binweisen (1, 3), ber in jeber Gemeinde vorausgefest wird if. Mc 13, 14; Mt 24, 15). Der Berfaffer ber brei Briefe, ber in dem zweiten und dritten fich 6 ngeofberegos s nennt, ericheint in ibnen ebenfalls als Superintendent. Das ift in I, 2, 12 ff. erkennbar, ganz beutlich aber im britten Brief (f. XU XV, 3, 1897). Der Berfaffer waltet wie ein haupt über einer größeren Anzahl von Gemeinden und regiert fie durch seine Abgesandten und durch Briefe; zugleich aber leitet er durch eben diese Abgesandten eine Heibenmiffion. In beiben Beziehungen aber erfahrt er in einer Gemeinde einen facten Biderfpruch, 10 der fich bis jur Abweisung der Briefe und jener Diffionare und bis jur Erkommunikation bes Anhangs, den diese in der Gemeinde gefunden baben, gesteigert bat. Da der Widerspruch von einem Manne ausgeht, der (III, 9) als 6 quonowrevwr acrwr [scil. ber Rirche, in ber er fteht bezeichnet wird und ber ben Bann ausubt, so fteht bier offenbar der lokale hirte (oder einer der lokalen hirten; denn der Abreffat des Briefs und 15 ber in bem Schreiben B. 12 genannte Demetrius scheinen seine Rollegen zu sein) im Rampf mit dem die Rechte eines General- und Missionssuperintendenten in Anspruch nehmenden Berfasser. Wir haben also bier bas Beispiel eines flagranten Zusammenftoßes ber burch ben Bresbyter repräsentierten pneumatischen Universal- und Missionsorganisation mit ber lotalen Organisation. (hierzu ift die Schilderung ber Stellung und Thatigkeit bes 20 Johannes bei Clemens Alex., Quis dives 42 zu vergleichen: ἐπειδή . . . μετηλθεν ἐπὶ τὴν Ερεσον, ἀπήει παρακαλούμενος καὶ ἐπὶ τὰ πλησιόχωρα τῶν ἐθνῶν, ὅπου μὲν έπισκόπους κατάστήσων, ὅπου δὲ ὅλας ἐκκλησίας ἀομόσων, ὅπου δὲ κλήρω ἕνα γέ τινα κληρώσων τῶν ὑπὸ τοῦ πνεύματος σημαινομένων, gleich datauf ift von dem καθεστώς ἐπίσχοπος einer Stadt die Rede). Im Johannesevangelium endlich werden 25 die Apostel vor Überhebung in ihrem Amte gewarnt (13, 13 ff.), ader, wie es speint, nicht vor Überhebung über die Gemeinde, sondern vor Überhebung untereinander und gegenüber ihrem Meister Christus. Sonst ist nur noch die Etelle bemertenswert (21, 15 ff.), in der dem Petrus in feierlicher Weise das allgemeine Hirtenamt übertragen wird. Mt 16, 18 ist dazu zu vergleichen.

In den Baftoralbriefen erscheinen Timotheus und Titus als Stellvertreter des Apostels mahrend seiner Abwesenheit, soweit Stellvertretung hier möglich ift. Sie sollen auf die rechte Lehre fehen (gegenüber 3ττlehren), προσέχειν τ. άναγνώσει, τ. παρακλήσει, τ. διδασκαλία (I, 4, 13), follen Beamte umfichtig einsetzen und die Gemeinde bezw. die Gemeinden als Superintendenten pflegen. Nach II, 2 ff. foll Timotheus die Lehre, die er vom Apostel über-85 liefert erhalten hat (διά πολλών μαρτύρων), zuverlässigen Männern, die geschickte Lehrer zu werben versprechen, weiter überliefern; er selbst foll sich aber als geistlicher Krieger nicht in weltliche Händel mischen, um so weniger, als er berechtigt ift, von seinem Amte zu leben (wie der Apostel selbst, s. 1 Ko 9, 7). Nach dem Titusdrief werden neben "Alten" (Bejahrten, πρεσβύται) und bejahrten Frauen, deren Standespssichten gegenüber den so jungen Männern und Frauen (al νέαι, ol νεώτεροι) sast wie Amtspslichten erscheinen (2, 2 ff.), besondere Presbhter erwähnt, die Titus auf der Insel nara πόλιν einsehen (καθιστάναι) soll (1, 5 ff.). Nachdem die ihnen nötigen Qualitäten ausgezählt sind (barunter ανέγκλητος und μιᾶς γυναικός ανήρ), wird fortgefahren: δεῖ γάρ τὸν ἐπίσκοπον ανέγκλητον elvai όις θεοῦ οίκονόμος, und nun folgt noch eine Fülle von 60 Qualitäten. So wie der z. T. tautologische Text lautet, erscheint der Bischof als identisch mit dem Presbyter, muß also auch pluralisch verstanden werden; aber es fragt sich, ob die V. 7-9 nicht eine Interpolation sind (V. 6 schließt mit arvnoraura, und B. 10 beginnt mit ἀνυπότακτοι). In diesem Falle ist die Berordnung wahrscheinlich auf einen monarchischen Bischof zu beuten. Im ersten Timotheusbrief werden "Alte" (Bejahrte, hier so aber ποκαβύτεροι), bejahrte Frauen, junge Männer und junge Frauen, wie im Titusbrief, als besondere Gemeindestände unterschieden (5, 1 f.), dazu Witwen und solche Witwen, denen eine (Vemeindesfunktion übertragen ist (5, 9 f.) und die ihren Unterhalt aus der Gemeindekasse empfangen (5, 16). Außerdem haben aber die Gemeinden eingesetzte Pres-byter, und in Bezug auf die guten (καλώς προεστώτες), namentlich aber auf die lehr= 55 fähigen, wird angeordnet, daß fie eine doppelte Ration erhalten follen (5, 17). Auch foll eine Alage gegen sie nur angenommen werden, wenn zwei ober brei Zeugen borhanden find (5, 19). Außer diesen Anordnungen steht aber (3, 1—13) noch ein langer Abschnitt, ber bon ben Qualitäten bes Bifchofs und ber Diakonen handelt und mit ben Borten cingeleitet ist: εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ (man kann und darf so also das Bischofsamt erstreben). Unter den Qualitäten des Bischofs, die mit den im

525

Titusbrief geforderten sast identisch sind, ist neben μιᾶς γυναικὸς ἀνήφ besonders φιλόξενος, διδακτικός, ἀφιλάργυφος, τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς πφοιστάμενος und die Forderung, auch bei den Heiden ein gutes Zeugnis zu haben, herdorzuheben. Die Qualiztäten der Diakonen sind denen des Bischofs ähnlich (ob 3,11 auf die Frauen der Diakone geht oder auf die Diakonissen?). Es steht mit diesem Abschnitt wie mit dem parallelen bes Titusdrieses. Wahrscheinlich ist er interpoliert (c. 3, 14 schließt an 2, 15 an); in diesem Fall ist er auf einen monarchischen Bischof mit seinen Diakonen zu deuten (B. 2 δ ἐπίσκοπος, B. 8 διάκονοι). Ist er nicht interpoliert, so ist der Bischof — die Bischöfe

= bie eingesetten Bresbyter.

Aus dem ersten Clemensbrief empfangen wir endlich eine nicht nur beiläufige, viel- 10 mehr absichtliche, zusammenhängende und umfangreiche Kunde über Verfassungsverhält-nisse. Daß der Brief ein Gemeindeschreiben ift, aus Rom stammt und sicher datiert werben tann, macht feine Mitteilungen um so wertvoller. Aber die Konftatierung thatfächlicher Verhaltniffe ift mit geschichtlichen Urteilen und einer Theorie berbunden, bic nicht gleich sicher find. Anlaß des Briefes ist die Erhebung eines Teils der korinthischen 15 Gemeinde (der "Jüngeren"), auf Anstisten weniger Rädelssührer gegen die anderen; die Erhebung hat bereits zur Absetzung von untadeligen Gemeindebeamten geführt, die von ben Römern migbilligt wirb. Thatfachlich ift folgendes: a) Die Gemeinde zerfällt in Bresben Römern mißbilligt wird. Thatsächlich ist folgendes: a) Die Gemeinde zerfällt in Pressbyteroi und "Junge"; jenen gebührt Chrerdietung (1, 3; 3, 3; 21, 6). b) Bon diesen Presbytern (als Bejahrten) sind "die Leitenden" (ηγούμενοι, προηγούμενοι: 1, 3; 21, 6; 20 in ältester Zeit für die römische Gemeinde auch sonst nachweisdare Gesamtbezeichnung aller Leitenden, s. oben Hr . Hermas, Vis. II, 2; III, 9) zu unterscheiden, denen Gehorsam gedührt. c) Unter diesen Leitenden sast der Brief von c. 40 an solche ins Auge, die den Gottesdienst zu leiten hatten, sei es, weil dem Berf. dies als das Wichtigste erschien, sei es, weil sich der Streit um die Kultusordnung gedreht 25 hat. Diese Leitenden nennt der Verf. dreimal "Bischöse und Diakonen", ihr Amt "έπισκοπή" (42, 4 s.; 44, 1. 4). d) Es sind eingesetzte (καθιστάνειν 42, 4. 5; 43, 1; 44, 2 s.; 54, 2) Beamte, die als seit vielen Jahren dei allen wohlbezeugte (44, 3) und schließlich feierlich aedrisste Männer (44, 2) von erlesenen Männern unter der Ausstimmung der schließlich feierlich geprüfte Manner (44, 2) von erlesenen Mannern unter ber Buftimmung ber ganzen Kirche (44, 3) eingesetzt worden sind. e) Ihre Funktion der έπισκοπή ist ganz 30 wesentlich oder primär kultischer Dienst (προσφέρειν τὰ δῶρα 44, 4, προσφοράς και λειτουργίας ἐπιτελεῖσθαι 40, 2, προσφοράς ποιεῖν 40, 4; λειτουργία in c. 44 abswechselnd mit ἐπισκοπή gebraucht). f) Diese Beamten, von denen jüngst ein Teil absgeset worden ist, sühren 44, 5 auch den Titel "Presbyter" (die Stelle entscheidet, weil sie die verstorbenen Vorgänger der abgesetzen Bischöfe und Diakonen "προσδοιπορήσαντες 35 ποεσβύτεροι" nennt; nicht entscheidet 47, 6 und 57, 1, weil hier of πρεσβύτεροι bie Bejahrten [wie 1, 3; 3, 3; 21, 6] bezeichnen kann), und 54, 2 sind sie unter den καθεσταμένοι ποεσβύτεροι mindestens einbegriffen. g) Trop der hohen Bedeutung der Amtsperfonen liegt ideell und lettlich die Gewalt bei der Herde felbst (to noluvior, f. 16, 1; 44, 3; 54, 2; 57, 2), bezw. dem πληθος (54, 1: ποιώ τὰ προστασσόμενα υπό του πληθους). 40 h) Die Existenz eines monarchischen Bischoss für Korinth ist ausgeschlossen. i) Der Berf. bes Briefs schreibt im Namen ber römischen Gemeinde und verläßt biefe Haltung niemals; die römische Gemeinde sendet auch nicht Personen nach Korinth, die sie als Kleriker bezeichnet, sondern als ἄνδρας πιστούς και σώφρονας, ἀπὸ νεότητος ἀναστραφέντας εως γήρους ἀμέμπτως ἐν ἡμῖν (63, 6). Dies sind die thatsäcklichen Berhältnisse; es solgt 45 aus ihnen, daß die Bischöse und Diakonen, die stets zusammen genannt werden und deren gemeinsame Funktion ἐπισκοπή oder λειτουργία heißt, als καθεσταμένοι πρεσβύτεροι wahrscheinlich zu den ηγούμενοι gehören; aber keineswegs folgt, daß diese Kultusbeamten allein die ηγούμενοι sind, vielmehr können noch andere, nicht genannte Gruppen zu diesen gehören (nicht einmal das ist sicher, daß alle καθεσταμένοι ποεσβύτεςοι Bischöse 50 ober Diakonen find). Außer bem Dargestellten bringt die romische Gemeinde in ihrem Brief aber noch eine Theorie und geschichtliche Behauptungen in Bezug auf das Kultusamt. Erstlich bringt sie c. 40 ff. Die Theorie, daß die alttestamentlichen Kultuseinrichtungen, also auch die bestimmten Ordnungen: Hoherpriester, Priester, Leviten, Laien, vorbildlich für die dristliche Gemeinde seinen Hohrerpriester — Christus, Priester — Bischöse, Leviten 55 — Diakonen) — fraglich ist, ob im Sinne des Verf. der Terminus "& laïxós" dem Vorbild angehört oder dem christlichen Nachbild. Da sich aber & laïxós in der LXX nicht sindet, so ist letzteres wahrscheinich; Näheres über Laien und Klerus s. u. —; damit ist der verhängnisdolle erste Schritt vollzogen, das Wesen des kirchlichen Anch dem jubischen zu beuten (eine gewisse Borbereitung liegt in 1 Ko 9, 9 und 1 Ti 5, 18). Das 60

war etwas Neues — zumal da hervorgehoben wird 41, 3, daß die Verletzung der Kultusgesete im AT den Tod nach sich ziehe!! —, und die römische Gemeinde ist sich auch mit Stolz bewußt, daß ihr eine neue Erkenntnis geschenkt sei (41, 4: δράτε, ἀδελφοί, δοφ πλείονος κατηξιώθημεν γνώσεως, τοσούτω μάλλον υποκείμεθα κινδύνω). Zweitens bezeichnungen — im AT geweissagt, indem sie (42, 5) die jesajanischen Worte: δώσω τοῦς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνη καὶ τοὺς ἐπισκόπους σου ἐν δικαιοσύνη αίξο versfälscht: καταστήσω [dies ist auch term. techn., s. o.] τοὺς ἐπισκόπους αὐτῶν ἐν δικαιοσύνη καὶ διακόνους αὐτῶν ἐν πίστει. Drittens erzählt sie, die Apostel, die ebenso von Christus gesandt seien wie Christus von Gott, hätten als Missionare überall ihre Erstbekehrten nach geistlicher Prüfung (vgl. 1 Ti 3, 10) als Bischöse und Diakonen (τῶν μελλόντων πιστεύειν) eingesett. Endlich behauptet sie, "unsere" Apostel (hier vielleicht nicht die Zwölf, sondern Betrus und Paulus, s. c. 5) hätten durch Offenbarung Jesu Christi vorausgesehen, daß sich Streit um das ὄνομα der ἐπισκοπή erheben werde; deshalb hätten sie sich nicht nur mit jener Einsezung degnügt, sondern auch die Anordnung hinzugesügt, daß nach dem Abscheiden der ersten Beamten andere erprodte Männer ihren Dienst übernehmen sollten. Wie man sieht, ist hier von apostolischesschaftser Succession nicht die Rede (überhaupt von nicht Succession); wohl aber wird die Fortdauer des Amts — der Streit muß sich also darum gedreht haben, od das Amt überhaupt von oder werden solle; denn dieser Epissopat stand überhaupt nicht zur Frage — auf apostolische Manordnung zurückgesührt. Wer die Beamten einzusehen hat, darüber war ebensowenig Streit wie über datur des Amts.

Der Clemensbrief läßt für die römische Gemeinde (nicht für die korinthische) immer-26 hin die entfernte Möglichkeit offen, daß dort ein monarchischer Bischof eristierte, und daß eben der Schreiber des Briefs der monarchische Bischof ist (in diesem Falle müßte man freilich annehmen, daß die römische Gemeinde von ihren eigenen Verfaffungsverhältniffen absieht und sich in die ganz andersartigen korinthischen versetzt, was natürlich ganz un-wahrscheinlich ist). Allein diese Möglichkeit wird durch Hermas ausgeschlossen, der ebenso falls in Rom geschrieben hat und beffen Wert successive im Lauf bes ersten Drittels bes 2. Jahrhunderts entstanden ist. Es ist nicht viel, was Hermas zur Berfaffungsgeschichte bietet, und das Wenige ist auch nicht durchweg beutlich, aber einiges ist doch von hohem Belang. a) Hermas bentt im Unterschied von Clemens in erster Linie an bie Gefamtund nicht an die Lokalgemeinde. Deshalb schiebt er die Apostel und Lehrer in den 85 Bordergrund, die nach Sim. IX, 15. 16. 17. 25 einer vergangenen Generation angehören, von benen aber nach Vis. III, 5 und Mand. IV, 3 noch etliche leben. Die Propheten bon benen aber nach Vis. III, 5 und Mand. IV, 3 noch etliche leben. Die Propheten erwähnt er bei diesen kirchengrundlegenden Betrachtungen nicht (Sim IX, 15 sind die alttestamentlichen gemeint); warum, ist schwer zu sagen (s. Mission und Ausbreitung I, S. 284 st.), da er sich Mand. XI sehr eingehend mit den wahren und salschen Propheten weschäftigt und selbst Prophet ist. d) In Vis. III, 5 verknüpst er die Gesamtorganisation mit der lokalen (wie im Epheserberies) und bildet nun die Reihe ἀπόστολοι, ἐπίσκοποι, διδάσκαλοι, διάκονοι, d. h. die lokale Organisation ist ihm in den Bischöfen und Diakonen gegeben; er stellt sene aber, um sie zu ehren, vor die Lehrer. Die Zusammenstellung "Bischöfe und Diakone" sindet sich (auß zusälligem, aber ersichtlichem Grunde umgekehrt geordnet) noch einmal Sim. IX, 26. 27. Ihre vornehmste Ausgabe ist als uneigennützige Männer, die Wittnen und Waisen zu psiegen sowie die Armen; ihr Dienst beist darvonsa und dervonsassen. heißt διακονία und λειτουργία. e) In Vis. II, 2, 6 werden die προηγούμενοι της Exxlyolas ermahnt, ihre Wege in Gerechtigkeit ju berichtigen - man fann unter ihnen (s. I Clem.) nur jede Art von Leitenden verstehen —, und in Vis. III, 9, 7 erhalten 10. 1 Olein.) hat jede att bon ettensch verjegen —, and in 12. 22, 0, 250 sie noch eine verschäfte Mahnung; zugleich aber werden ihnen die πρωτοκαθεδρίται ausdrücklich hinzugefügt. Wer diese sind, ist leider nicht angegeben (nach Mand. XI, 1 sitt der Pseudoprophet auf der Kathedra, und nach Mand. XI, 12 strebt er nach der πρωτοκαθεδρία). Man wird dem Ausdruck, da er neben dem so allgemeinen Ausdruck ol προηγούμενοι steht, eine weite Bedeutung geben muffen (höhnisch ift er nicht): alle 55 sind gemeint, die, sei es als Propheten oder Lehrer oder in einer verwandten Eigenschaft, bem πλήθος (Mand. XI, 9) ale Belehrende gegenüberstehen. Ob ber Berf. nur bas Streben nach der πριοτοκαθεδρία verurteilt oder den Gedanken einer πρωτοκαθεδρία selbst, ist nicht ganz klar; indessen ist ersteres wahrscheinlicher und wird auch nicht durch Sim. VIII, 7, 4 widerlegt; denn auch hier spricht der Berf. feine Migbilligung nicht 60 gegen bie πρωτεῖα als solche aus, sonbern gegen bie, οι έγουσι ζηλόν τινα έν άλληλοις

περί πρωτείων και περί δόξης τινός πάντες οἶντοι μῶροί είσιν, ἐν ἀλλήλοις ἔχοντες ζῆλον περί πρωτείων. Immerhin ift in Rüdficht auf den tommenden monarchischen Epistopat die Thatsache des ζῆλος περί πρωτείων wichtig (vgl. 3 30 3: δ φιλοπρωτεύνν), und nichts hindert, die Streitenden unter den ἐπίσκοποι zu suchen. d) An zwei Stellen ist von Presöhtern die Rede: in Vis. II, 4, 2 fragt die Kirche den Hermaß, ob 6 er ein gewisses Büchlein schon den Presöhtern gegeben habe. Auf seine Berneinung hin wird ihm gesagt, daß er es in dieser Stadt μετα τῶν πρεοβυτέρων τῶν προϊσταμένων τῆς ἐκκλησίας lesen solle, und in Vis. III, 1 wird er in einem symbolischen Borgang belehrt, daß es noch würdigere Personen in der Kirche gebe als die Presöhter, nämlich die Märthyrer. Leider läßt sich nach diesen kurzen Worten schlechterdings nicht sessengte, die sin die Presöhter zu den Bischösen und Diasonen verhalten (dasselbe gilt von den einmal genannten ποιμένες, die für die Schase verantwortsich sind, Sim. IX, 31, 6, wer sind sie? Presöhter der Bischöse?). Wo die Einen genannt sind, sehlen die anderen. Augenscheinlich gehören die πρεοβύτεροι of προϊστάμενοι τῆς ἐκκλησίας so ausschließlich der Einzelgemeinde als βrosestion der Gesamtsirche gedenst. Über mehr läßt sich nicht sagen. Das Berhältnis beider Gruppen bleibt dunsel. e) Schließlich gedenst Hermaß, no er von der Berbreitung jenes Büchleins (s. o.) spricht, eines Elemens und einer Grapte. Jener soll das Büchlein els τὰς τὰς ἔξω πόλεις schick schieß ebenst hermaß, no er son der Berbreitung senes Büchleins (s. o.) spricht, eines Elemens und einer Grapte. Jener soll das Büchlein els τὰς τὰς ἔξω πόλεις schießlich gedenst. Henn das sei sein Mustrag (ἐκείνω γὰρ ἐκειτέραπται), diese soll aus demselben die Bitwen und Baisen 20 ermahnen. Gemeint ist wahrscheinlich der Schreiber des ersten Elemensbrieses; aber auch wenn man in dem Begründungssat eine sitt Elemens nicht nur ad hoo bestehende, sondern seinen Begründungssat eine sur sienen Beamten (Bresöhter) Bischof? sie die Roterdonnen ausg

Die "Apostellehre" hat es, wie Hernas, sast burchweg mit der Gesantkirche und mit der Einzelgemeinde als ihrer Auswirkung zu tum. Eden deshalb beschäftigt sie sich so eingehend mit dem Wirken der Apostel, Propheten und Lehrer, deren Wirken sie noch so dorausset, wenn sie auch schon Anordnungen trisst sür dem Fall, das Propheten und Lehrer der Einzelgemeinde sehlen (9 und 10, 1—6 im Bergleich mit 10, 7; 13, 4; 15, 1). Die Hochschaft siehen (9 und 10, 1—6 im Bergleich mit 10, 7; 13, 4; 15, 1). Die Hochschaft siehen zuschen siehen zuschen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen zuschen kalestau, ekest xóglós koru, 4, 1; den Kropheten zu krisssen, ist eine ungeheure (sie sollen wie der Hropheten; öden schon der so Propheten zu krisssen, ist eine ungeheure (sie sollen wie der Hropheten ihren ist eine undergebbare Sünde 11, 7). Obgleich ker Stand der Skropheten sich siehen schon schon korruption bietet (11, 7—12), so ändert das nichts an der ihnen gebührenden Hochschaft und an den materiellen Leistungen, die die Gemeinde ihnen (sogar vor krmen, 11, 4) schuldet; denn — so schretz das nichts an der ihnen gebührenden Hochschaft zuschen — so schretz auf das alttessamentliche Briefteramt (s. d. dei I Clem.). In o. 14 wo kommt der Verf. auf den Skropheten sind eure Hochschaft und die seigenet und hier Presteurs auf das alttessamentliche Briefteramt (s. d. dei I Clem.). In o. 14 wo kommt der Verf. auf den Skropheten sind eure Kohenpriester". Zum zweich Nale begegnet und kein wegenet und den Kohen werden werden werden der vorda. In diesem Zuschwerz die kentworz der vorda. In diesem Zuschwerz der kentworz der vordaussen zuschwerz der vordaussen und Diasonen enge zusammen — den Presekbetern ist weder hier noch überhaupt im Buch die Rede —, 2. lassen siehen, 4. besagen sie, das diese Bertmüßer Wriesen und Leinen siehen Bunktionen siehe

Der Bolykarpbrief ift an die Gemeinde zu Philippi adressiert. Welche Verfassung er für Smyrna an die Hand giebt, darüber s. später. In Philippi setzt er keinen monarchischen Bischof voraus, sondern eine kollegiale Verwaltung. Ermahnt werden zuerst es

bie Männer (4, 1), bann die Weiber (4, 2), bann die Witwen (4, 3), bann die Diakonen (5, 2), bann die νεώτεροι (5, 3), bann die Jungfrauen (5, 3 c), bann die πρεσβύτεροι (6). Bei den νεώτεροι heißt es, daß sie den Presbytern und Diakonen ως Θεφ καί Χοιστώ gehorsam sein sollen. Hier mußte ber monarchische Bischof genannt sein, wenn 5 es einen solchen in Philippi gegeben hätte. Aber auch die an die Bresbyter gerichteten Mahnungen schließen ibn aus; benn biese werben als eine tollegiale Einheit borgeftellt, jugleich aber in den Forderungen, die an fie gestellt werden, als der Stand, der in sast allen benkbaren Beziehungen die Fürsorge und Verwaltung hat; denn reichhaltiger und vielseitiger ist keine der auch auf uns gekommenen Qualitäten-Zusammenstellung für 10 Gemeinbebeamte als diefe (nur ber Gottesbienft, nicht aber die Finangberwaltung fehlt). Höchst auffallend aber ist, daß sie nicht "Bischöfe" heißen, bezw. daß der Name "Bischöfe" überhaupt in bem ganzen Brief fehlt (f. bagegen ben Brief des Paulus an die Philipper). Man konnte versucht sein anzunehmen, daß die Ermahnung an die Bischofe vor ber an bie Diakonen ausgefallen sei, ba bie Boranstellung bieser höchst auffallend ist; aber eine 15 andere Erklärung liegt näher: dadurch, daß Polykarp nach den Diakonen von den νεώτεροι gehandelt hat, hat er sich veranlaßt gesehen (vgl. 1 Bt., I Clem.), alle Ermahnungen, die er nun noch den Leitenden geben will, unter den Gesamttitel "ol πρεσβύτεροι" zu stellen (man beachte auch, daß er die Ermahnungen an die Diakonen und die an die νεώτεροι je mit δμοίως einleitet, dann aber einsach mit καὶ οί πρεσβύτεροι fortfährt). Das 20 Fehlen der Bischöfe ist also zusällig: sie steden, zusammen mit den Bejahrten und den Ehrenpersonen überhaupt, in den πρεσβύτεροι. Ein bestimmter Presbyter (Balens) wird c. 11 genannt; er hat einer aus habsucht stammenden Berfehlung wegen feine Stelle verloren ("qui presbyter factus est aliquando apud vos"). Bestimmteres über die Berfaffung ergiebt sich baraus nicht. Doch ist es nicht gleichgiltig, daß ein mit ber öto-26 nomischen Berwaltung betrauter Beamter — benn das muß man nach ber Art seiner Berfehlung annehmen — hier "Bresbyter" genannt wird.

hiermit find bie wichtigften Quellenstellen aus ber Zeit von Bespafian bis habrian,

mit Ausnahme ber Ignatiusbriefe, erschöpft.

17. Unmittelbar nach der Zeit, in welche dieses bunte und keineswegs einstimmige so Material gehört, nämlich in der Zeit des Pius und Markus, ist der monarchische Spistopat so Bittetit gegott, ninnta, in det Zeit des plus und Bittetat, ist der ninntagische pfilopat samt der bestimmten Organisation, die sich ihm anschließt, überall in der Kirche, soweit unsere Kunde reicht, zu konstatieren, ja für Antiochien und Assen ist er durch die Ignatiusbriese bereits für die Zeit um 115 zu erweisen. Das geschichtliche Problem, welches sich daraus ergiebt, ist groß und schwer zu lösen; denn in dem oben mitgeteilten Material weisst kaum ein Zug direkt auf die monarchische Versassung. Bei Ignatius ist diese also gestaltet: an ber Spite jeder Gemeinde (mit Ausnahme der römischen, an die er schreibt) fteht ein Bischof, der diesen und keinen anderen Namen führt. Er ist der wirkliche Monarch der Gemeinde, wie es scheint, in jeder denkbaren Beziehung. In erster Linie aber ift er Leiter bes Gottesbienftes und ber Berfammlungen, und erfte Pflicht eines 40 jeden Christen ift, sich bort ihm anzuschließen und jeden Winkelgottesbienst zu vermeiben. Nicht minder aber niuß man auf sein Wort, seine Lehre, hören. Uberhaupt: "Richts wiber den Bischof, nichts ohne den Bischof", das ist das A und D der Briefe. Unter und neben ihm steht ein Kollegium von Presbytern (τὸ πρεσβιτήριον, οί πρεσβύτεροι) als Ratsversammlung mit besonderen Shrensigen in der Gemeinde. Sie scheinen nicht 45 als Einzelne, sondern eben nur als Ratsversammlung zu fungieren (aber ihre Kompetenzen sind überhaupt kaum gestreift) und führen keinen anderen Namen als "die Presenzen sind überhaupt kaum gestreift) byter" (ihre Zahl ift nicht angegeben). Endlich folgen bie Diakonen (unbeftimmte Zahl), Die fein Rollegium bilben, sonbern als Ginzelne in Betracht tommen. Sie find Die ausführenden Organe des Bischofs im Gottesdienst und in der Gemeindeverwaltung und 50 stehen ihm deshalb besonders nabe (also die auch fonst beobachtete Affinität von Bischof und Diaton). Die "Theorie", bie Ignatius aus dieser Ordnung macht, scheint ihr Befen und ihre Würde bei oberflächlicher Betrachtung exorbitant zu fteigern; in Bahrheit schwächt sie sie oder offenbart vielmehr, daß die ganze Einrichtung tatsächlich nicht etwas jo Erhabenes und rechtlich Festbegründetes ist, wie er glauben machen will. Zunächst bie Theorie noch immer in der Betrachtung, nach welcher die Einzelgemeinde Projektion der Gesamtgemeinde ist. Lon hier aus erklärt es sich, daß konstant proklamiert wird, der Bischof stehe in der Einzelgemeinde an Stelle Gottes, bezw. Christi, die Presbyter aber an der Stelle der Apostel. Diese Behauptung besagt rechtlich gar nichts; fie wurde etwas — und zwar viel — befagen, wenn es vom Bischof hieße, er ftunde an so Stelle ber Apostel und setze ihr Amt fort. Allein bas sagt Ignatius nicht. Was cr

sagt, ift zwar nicht einsach Rhetorik — benn es liegt ihm die alte Konzeption des Ineinander von Gesamt- und Lokalgemeinde zu Grunde —, ist aber eine Betrachtung, aus der siche krechtliche Kompetenzen nicht ergeben. Sodann ist nicht sicher erstütlich, wie viel don dieser Verfassung wirklich schon in Asien eingebürgert war und wie viel bloß antiochenisch ist. Gewiß ist freilich, daß die asiatischen Gemeinden, an die Ignatius schreibt, in 5 mindestens ein er Hinsch daß der eine wonarchischen Gemeinden, an die Ignatius schreibt, in 5 mindestens ein er Spisse Setehende ein verhältnismäßig junger Mann sein konnte (Magn. 3), also dem Alter nach nicht zu den Versehrten zu gehören drauchte. Allein wie sehr man bereits irren würde, wenn man auf Grund der Jgnatiusdriefe sür Asien die schren der Asien der ein verächtigen zu gehören drauchte. Allein wie sehr man bereits irren würde, wenn man auf Grund der Jgnatiusdriefe für Asien die haben überführen die auf Asien bezüglichen Urkunden die Jgnatius, daß die monarchischen Bischöfe auch noch immer "Preschyter der Kirche" genannt wurden. Dann aber ist es auch weiter fraglich, od Ignatius wirklich in den asiatischen Gemeinden bereits die Monarchie eines Einzelnen in jeder Beziebung durchgeführt sand. Was er zu seiner 16 Kreude auch dort durchgeführt sah, war, daß einer, der den Kamen. Mass er zu seiner 16 konner angeknührt. Ob aber nicht die Rreschyter thatsächlich noch in ganz anderer Weise and der Leitung der Gemeinde beteiligt waren, als es nach seinen Worten erscheint, darf man mit Fug fragen. Über wirkliche Kompetenzen recklicher Art schweigt er zu dolle kommen. Das Problem ist also nicht so groß, wie man bei der ersten Betrachtung glauben mußte. Für Antiochien freilich, weil für Ignatius selbst, müssen wir ben der er kame 20 kommen. Das Problem ist also nicht so groß, wie man bei der ersten Betrachtung glauben mußte. Für Antiochien freilich, weil für Ignatius selbst, müssen wir haberdierinschen Seine Aund bespieden Bedingungen entwiellt haben, den der jeruslaemischen Reme

Wic ist nun das Material aus der Zeit vor Bius im Lichte der Thatsache zu beurteilen, daß jene Gebiete seit der Zeit der Antonine monarchische Bischöse besten? (für 88 Mom macht es die Existenz einer Bischossäliste aus der Zeit des Soter [s. Chronol. a. a. d.] und die ausdrückliche Bezeichnung des Anicet als des Bischoss in einer sast zeitgenössischen Urkunde gewiß, daß der monarchische Epistopat nicht nach c. 150 hervorgetreten ist; der Muratorische Fragmentist wird also im Rechte sein, wenn er schon den Bius als den Bischos bezeichnet; der Abschuß des "Hirten" muß dann aber spätestens um 140 erfolgt so sein. Für Korinth bezeugt Hegespp in der Zeit Anicets den Bischos Primus, dei Eused., h. e. IV, 22; monarchische Bischösse in den griechischen und asiatischen Städten sowie auf Ereta werden von Dionylius Cox., Polykrates u. a. dei Eused. IV, 23 sf. bezeugt, 2c. 2c.). Sicher sind m. E. folgende Punkte: 1. Bis über den Ansang des 2. Jahrhunderts hinauß hatte die Organisation der Einzelgemeinde überhaupt nicht die Erheblichseit, die ihr später stukam. Man fühlte sich als Christ der Gesamtkirche angehörig und empfand die Zuzgehörigseit zur Einzelgemeinde, da sie etwas Stadisiertes, Irdisches ist, sast als etwas Nichtsein-sollendes, was man dadurch aushoh, daß man die Einzelgemeinde als "die in dieser Stadi als Paröke wohnende Exchyosa row deoö" aussasses dem im Bordergrund, die alles organisierten, irdisch-rechtliche Autoritäten zumeist nicht aussamen im Bordergrund, die alles organisierten, irdisch-rechtliche Autoritäten zumeist nicht aussamen und auch die xuspopensoze als Aussluße dem untrüglichen Worte dottes auf, und diese ist als Lehre der Apostes als Aussluße dem untrüglichen Worte dottes auf, und diese ist als Lehre der Apostes als Aussluße des Geitles (wie die Glossossen und Beitellung der Heiden und Bischof; sie daut sich ferner auf dem untrüglichen Worte dottes auf, und diese sit als Lehre der Apostes und der Bedeutung erhielten, während das gestilliche Gewohnheitsrecht in den Kirchen aus der Prazis des P

freie Formen ber profanen Kultvereine zu rezipieren; aber von ernsten Chriften ift bas gewiß nicht geschehen, und felbst unreife tonnten fie nicht absichtlich regipieren, sondern fie waren nur mehr ober weniger wehrlos gegenüber ihrem Ginströmen. Man muß alfo bie Hypothesen, alte driftliche Einrichtungen auf die Kultvereine zurückzuführen, mit höchster 5 Borficht aufnehmen; späteren Zuftänden gegenüber ist bieser Returs mehr am Blate. 4. Lon Anfang an war für das innere Leben der Lotalgemeinden der natürliche Unterschied von Presbyteri und Neoteri maßgebend; zu ersteren gehörten auch alle, deren Berbienste Sprerdietung und Dank erheischten (auch Apostel konnten "Presbyter" heißen). Wo die Verhältnisse nicht so lagen, daß die Missionare alles Weitere der Sorge eines Pater-10 familias ober ben hervorragenoften Erftbetehrten ober ben "Alten" überlaffen konnten (wie felten mag das thunlich gewesen sein, jumal wo die Bekehrung mit relativ großen Rablen einsetzte!), ba wurden Bramte (in der Regel die Erstbekehrten) eingesett, wahrscheinlich immer unter Handauflegung, aber sonst gewiß nicht überall nach bem gleichen Modus. Daß der missionierende Apostel einsette, mag die Regel gewesen sein; aber wie 16 verschieden mußte sich die Sache gestalten, wenn der Geift den Anstoß gab; auch Propheten, auch die Gemeinde konnte ihn erbitten und befragen, und daß der Gemeinde niemand aufgedrängt wurde, dafür spricht noch die Pragis der späteren Zeit. Die Beamten — stets sind es mehrere — hatten auch nicht überall den gleichen Namen und zunächst über-haupt nicht einen sesten. Sowohl dort, wo die Synagoge vordildlich war, als auch dort, 20 wo sich die neue Ordnung nur als Festigung der natürlichen (Alte — Junge) darstellte, als auch dort, wo etwa die Stadtversassung vorgeschwebt haben mag, bot sich der Name "Presbyter" von selbst. Durch Handauflegung eingesetzte "Alte" waren diese Alten bald in der Menge der Alten verschwindend, bald aus ihr hervortretend. Auch "Hirten" hießen sie (benn nichts lag näher als dieses Bild) und Borsteher (ol ngotorapevol), ein 25 Rame, der im Grunde kein Amt bezeichnet, sondern eine thatsächliche Funktion. Ihre Gewalt sollte ganz wesentlich auf ihrem Borbild beruhen (1 Kt 5), war also nicht rechtlicher Natur. 5. Die Funktionen biefer Presbyter waren, fo lange bie Erbauung butch bas Wort der freien Bethätigung des Geistes überlaffen werden konnte (in manchen Gemeinden mag sich aber ber Geist von Anfang an in dieser hinsicht nur sehr spärlich gezeigt haben), so diakonaler Natur. hier aber ist eine Diakonie im weiteren und im engeren Sinne zu unterscheiben. Im weiteren Sinn umfaßt sie schlechthin allen Dienst, ber nicht Wortbienst ist (auch dieser heißt unter Umständen "Diakonia"; doch kann davon hier abgesehen werden), also alles, worauf sich nur irgend Pslege, Zucht und Vorsteherschaft beziehen kann; im engeren Sinn umfaßt sie die beiden nahe verbundenen Gebiete der Fürsorge für die 35 Armen und ber Dienstleistung in der Gemeindeversammlung. Sowohl in Diefer wie in jener Hinsicht kommen frühe für die Presbyter die Bezeichnungen "Bischöfe" und "Diatone" auf (wie für den erhöhten Chriftus in seinem Wirten für Gesamtgemeinde), so jedoch, daß die Presbyter in Sinficht auf die Diakonie im weiteren Sinn nur am Anfang und selten Bischöfe genannt worden sind (auch bildete sich auf dem Gebiete ber all-40 gemeinen Diakonie keine Zweiteiligkeit in höherer und niederer Funktion aus). Dagegen werden die Bezeichnungen mehr und mehr zur Regel für die Presthyter, welche für die Diakonie im engeren Sinne bestellt waren, d. h. für die Armenfürsorge und die Dienstleistung in der Gemeindeversammlung (man sollte bei dem Umfang der Bezeichnung "ξπίσκοπος" das Umgekehrte erwarten, aber dem ist nicht sol. Dabei entwickelte sich 45 aber balb bie Braris, bag man bie Beamten, bie auf biefen Bebieten nur ausführenbe, aber nicht führende waren (die Zweiteilung ergab fich hier mit zwingender Notwendigkeit), nicht mehr zu den "Presbytern" rechnete (in I Clem. zählen fie, merkwürdig genug, noch zu ihnen), aber ihnen den Namen "diaxoros" ließ. Damit trat eine Depotenzierung bieses alten Ehrennamens ein (auf die ein Pflaster zu legen noch Ignatius sich bemubt): so ber "Diaton" wurde wirklich nur ein Dienender, während er anfangs höher geftanden haben muß. Es folgt aus diefer Darlegung, daß in allerfrühefter Zeit hier und bort Bresbyter und Spiftopen zusammengefallen find, so baß jeber bestellte Bresbyter auch Epistopus hieß. Aber siegreich und rasch setze fich ber Sprachgebrauch durch, daß nur die in der Armenfürsorge und in der Gemeindeversammlung thätigen und führenden Beamten 55 "Bischöfe" hießen (ohne den Namen "Presbyter" und den Platz im Kollegium zu ver-lieren). Dieser Sieg — ἐπίσκοπος ist ein hoher Name und hat wohl ursprünglich mit dem profan-städtischen επίσκοποι nichts zu thun, sondern nur mit dem Epistopus Chriftus; später mag man Analogien gezogen haben, und diefe mögen hier und bort von Wichtigkeit getworden sein, doch nachzuweisen ist es nicht — ist offenbar ein Beweis von 60 ber fteigenben Bedeutung ber Armenpflege und bes Dienftes in ber Gemeinbeversamm-

lung, ber mehr und mehr zur Leitung bes fich ftabilifierenden Gottesbienftes wurde. Bollends aber mußte fich die Funktion ber Bifcofe und Diakonen (namentlich aber ber ersteren) aus ber ber Presbyter überhaupt herausheben, wenn beim Fehlen von Bropheten und Lehrern die Funktion der Erbauung durche Wort (τον λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν) und anderes, was jene Geistträger bisher gethan hatten, nunmehr auf fie überging. 3war 5 am Ansang und in manchen Gemeinden gewiß langere Zeit hindurch tonnte jeder Bresbyter mit dieser Funktion betraut werden, und z. B. der 1. Timotheusdrief faßt lehrfähige Preshyter ins Auge. Aber wie die Zeugnisse der Didache und des Hermas zeigen, müssen in steigendem Maße die Funktionen der Apostel, Propheten und Lehrer auf die Bischöse (und Diakone) übergegangen sein, was ja auch das Natürliche war, da sie die Dienstleistung in der solennen Gemeindeversammlung hatten, die mehr und mehr eine Kultbersammlung wurde. Die Didache sagt, daß die Bischöse und Diakone der Gemeinde den Dienst der Propheten und Lehrer leiften, und Hermas rudt fie an die Apostel und Lehrer heran; beide aber schweigen in diesem Zusammenhang von den Bresbytern. In und mit dieser Entwickelung mußte aber notwendig ein bedeutender Teil der hohen Wertschäpung 16 jener pneumatischen Lehrer auf die Bischöfe übergeben. Die Didache fagt bas mit burren Borten: "fie find eure Geehrten jufammen mit ben Bropheten und Lehrern". Belde Worten: "sie sind eure Geehrten zusammen mit den Propheten und Lehrern". Welche Folgen das für die Bischöfe gehabt hat, nachdem sie monarchische Bischöfe geworden waren und in Bischofssynoden zusammentraten, wird später zu zeigen sein. 6. Der hier nachgewiesene Gang der Dinge wird einem großen Teil des oben zusammengestellten 20 Materials gerecht und klärt, wie nicht erst gezeigt zu werden braucht, den komplezen Sprachgebrauch von Preskhter, Bischof, Diakon sowie die Affinität von Bischöfen und Diakonen auf. Zuerst im Clemensdrief nun wird diese gewordene Ordnung der Lokalzgemeinde auf das alttestl. Borbild und auf apostolische gesetliche Anordnung zurückzeschiert (Letzteres hat an den Thatsachen einen gewissen Anhalt, ist aber als "Gebot" der 25 Apostel eine verhängnisdolle Fiktion). Sie erhält dadurch den Charakter des Rechts, des geistzlichen und kausgasen des krackgen ausleich. Was Clemens unter diesen Charakter stellt ist das lichen und sozusagen bes profanen zugleich. Was Clemens unter biefen Charafter ftellt, ift bas Umt als Kultusamt (und in seiner Zweiteiligkeit), damit zugleich die Notwendigkeit (baber auch die notwendige Fortsetzung) bes Amts und die Unabsetharkeit seiner Inhaber, wenn fie fich tadellos führen, behauptend. Ob Clemens auch ein Interesse baran gehabt hat, alle 80 Funktionen ber Presbyter — also auch bie, welche außerhalb bes Kultus liegen — ebenso zunktionen der presodjer — also auch die, weiche augergald des kultus tiegen — evenly zu stabilieren, läßt sich direkt nicht sessischen, aber indirekt ergiebt es sich mit Notwendigsteit; denn die Gemeinde hat die Alten zu ehren und den "Leitenden" zu gehorchen; auch wählt sie nicht direkt, sondern die Beannten werden — wenigstens in Rom — bestellt (xadistävai) von ellohopias ärdoges (d. h. eben von den Leitenden); der Gemeinde zu kommt hier nur das sovrevdoxeër zu. So gewiß es nun nicht gleichgültig ist, daß unseres Wissens zuerst die römische Gemeinde dies als gesetzlich apostolische Anordnung gesordert bei kat für Sohn übertriehen wenn er im Chamenstwick dem genochten Sündan. hat, so kolossal hat hier Sohm übertrieben, wenn er im Clemensbrief ben großen Sunbenfall ber Entstehung bes Kirchenrechts sieht und von ber Berbreitung bes Briefs bie Berbreitung der neuen Anschauung ableitet. In Korinth muß die Majorität der Gemeinde 40 bereits wesentlich ähnlich gedacht haben und für die Notwendigkeit des Amts und die Unabsethaupt nicht eine Inhaber mindestens disponiert gewesen sein, und ein einzelner Brief kann überhaupt nicht eine solche Wirkung haben, wie sie Sohm diesem Schreiben beilegt. Aber richtig ist: die Lokalgemeinde, eine bisher der pneumatischen Gesamtgemeinde enhypostatisch eingefügte Größe, wird nun erst eine auf sich selber, oder vielmehr auf ihren 45 Kultusbeamten ruhende Größe, und nun erst giebt es ein Kirchenrecht im eigentlichen Sinne, weil der pneumatische Faktor und die Gesantektlesia ausgeschaltet ist. Der Umsschwung der Betrachtung (Legalität, Apostolicität der Verfassung der Einzelgemeinde), wie er in Rom nachweisdar, hat sich um diese Zeit oder bald überall vollzogen (aber dei Ignatius ist der monarchische Epistopat früher als dieser Umschwung). 7. Für die Frage 50 nach dem Ursprung des monarchischen Amtes ist von hoher Bedeutung, das sich dasselbe auf bem Boben bes Organisationsfaktors entwidelt hat, ber burch bie Rultusbeamten (die jugleich die ötonomischen Berhältniffe unter sich hatten und die Armenpflege) gegeben war, und daß diese Kultusbeamten (Bischöfe und Diatonen) schon von Baulus (Phi) genannt sind, Clemens nicht nur ihre Einsetzung auf die Apostel zurücksührt, sondern auch 55 von einer apostolischen Anordnung in Bezug auf die bleibende Notwendigkeit einer solchen Επισχοπή weiß, und Hermas sie mit den Aposteln und Lehrern, die Didache sie mit den Aropheten und Lehrern verbindet (von dem Amt der Presbyter wird Ahnliches nicht gesagt). Da wir fast von jeder direkten Kunde, ben Ursprung der Monarchie des Bischofs betreffend, verlaffen find, find wir auf Spothefen angemiefen. Bei biefen muß man bes so

Wortes von Salmon eingebent fein: "Wenn die ursprüngliche Rirchenverfaffung nicht die gleiche war wie in der Zeit des Frenäus, so muß sie zum wenigsten einer inneren Ent-wickelung bis zur späteren Form fähig gewesen sein, und zwar in der Form ruhiger, allmählicher Anderungen, hervorgerusen durch Ursachen allgemeiner Natur". Diese Forde-5 rung haben wir bisher eingehalten; es ist dieselbe, die man auch in Bezug auf die rich-tige Darstellung der Entstehung des NIs und der apostolischen Glaubensregel zu

stellen bat.

a) Bahrscheinlich hat es, wo die Monarchie des leitenden Apostels (Bropheten oder Lehrers) in einer Lotalgemeinde wegfiel, von Anfang an eine Art von formlofer Monarchie 10 gegeben, d. h. das Rollegium der leitenden Bresbyter bedurfte wie alle Kollegien eines Vorsitzenden und die Gemeinde bedurfte eines Exekutivbeamten. Naturgemäß fiel biefe Funktion bem zu, der am meisten leistete, also nicht einem gewöhnlichen Presbyter, son-bern einem Presbyter-Bischof. b) Als der Gottesdienst stehende Formen anzunehmen anfing und ein Ritual fich entwickelte und festigte, war es natürlich, daß die Leitung aning und ein Kitual jug entwicelte und sestigte, war es naturiog, das die Leitung 15 mehr und mehr in die Hände eines Einzelnen kam. Justin unterscheidet beim Gottest dienst (um d. J. 150) den einen προεστώς und mehrere διάκονοι (Apol. I, 65. 67). Dasselbe gilt sür die so wichtige Finanzberwaltung; auch sie bedurste, wenn Ordnung sein sollte, eines Vorstehers (Justin I, 67: τὸ συλλεγόμενον παρά τῷ προεστῶτι ἀποτίθεται, καὶ αὐτὸς ἐπικουσεῖ ὀρφανοῖς τε καὶ χήραις...καὶ ἀπλῶς πᾶσι τοῖς 20 ἐν χρεία οὖσι κηδεμών γίνεται). Bu Justins Zeit mögen die Borstecher im Gottest dienst noch gewechselt haben, aber daß man jedesmal personalite, war das Bichtige. c) Auch der Berkehr nach außen verlangte einen Reprafentanten und Geschäftsführer ber Gemeinde, wie es in Rom ichon am Ende bes 1. Jahrhunderts Clemens war, ber nicht nur ben Brief nach Korinth im Namen ber römischen Gemeinde verfaßt hat, sondern bon 26 beffen Thätigkeit auswärtigen Gemeinden gegenüber auch Hermas erzählt. d) Man wird aber in diesem Zusammenhang auch noch einen besonderen Nachdruck auf die Lehre und auf die Bewahrung der Gemeinden vor den gnostischen Jerlehrern durch einen autoritativen Lehrer legen durfen. Wir sahen oben, daß die Lehrfunktion und Lehrautorität der Apostel und pneumatischen Lehrer allmählich auf die Bischöfe überging. An sich involviert 30 das nicht die Monarchie, und auch den im 2. und 3. Jahrhundert so häufigen Beziehungen auf die καθέδοα und die πρωτοκαθεδοία kann man sie nicht entnehmen; benn noch Origenes schreibt (in Matth. XVI, 22): οί τας ποωτοκαθεδρίας πεπιστευμένοι τοῦ λαοῦ ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι; aber boch liegt es in der Natur der Sache, daß die cathedra (auch προεδρία) mehr und mehr der Besit eines Lehrers 35 wird. Teilung der Berantwortlichkeit führt leicht zur Auflösung derselben; nur einer kann sie voll übernehmen (bies gilt auch von ber Bewahrung nach außen: man vgl. was Dionysius Cor. bei Euseb. IV, 23 von der Bedeutung des monarchischen Bischofs in Athen in einer Verfolgungszeit berichtet). Zumal aber wenn die geistliche Belehrung hauptsächlich in den Gottesdienst fiel, mußte die monarchische Entwicklung desselben auch 40 auf die Monarchie des Bischofs als des Lehrers einwirken (man wel. wie Ignatius diese Funktion des Bischofs betont). e) Die Aufstellung von Vichofslisten (seit dem letzten Viertel des 2. Jahrh.: in Rom, Antiochien, Korinth [Eused. IV, 23, 3 etc.] 2c.) wäre eine freche Fälschung, die auch gar nicht hätte gelingen können, wenn nicht von Tropen Zeiten an im Presbyterkollegium so mancher Gemeinden Giner als primus inter pares 45 bervorgetreten ware (in bem Sinne, wie Clemens im romischen Schreiben nach Korinth als Berfasser hervortritt). Eben beshalb ist es ganz unmöglich zu sagen, wann ber monarchifche Epiftopat begonnen hat. Er hat fich in Differentialen entwidelt auf Grund eines Ansages, dem die Qualität der Monarchie gewiß noch nicht zukam. Er ist natürlich erft wirklich ba, wo nicht mehrere in einer Gemeinde, sondern nur noch einer "Bischof" 50 heißt. f) Die Entwickelung zur Monarchie konnte auch darum niemals als ein Bruch mit der Bergangenheit erscheinen, weil in vielen Angelegenheiten der Bischof nach wie vor als Sympresbyter zusammen mit bem Presbytertollegium fungierte. Wie es von Marcion heißt (Epiphan. 42, 2), daß er vor die Presbyter in Rom getreten sei, so heißt es von Noëtus, daß er von den Presbytern in Smyrna gerichtet worden sei (Hippol. 55 c. Noët. 1), und der Name "Presbyter" blieb den Bischösen noch eine sehr lange Zeit hindurch (s. o.) und konservierte sich noch darüber hinaus in der Prazis der Bischöse, ihre Bresbyter als Sympresbyter und Rollegen anzureden. Die Entwickelung zur Mo-narchie, die in diesen Momenten enthalten ist, war Jahrzehnte hindurch durch den allgemeinen kollegialen Charakter bes Amtes aufgehalten. Sie mußte aber in vielen Ge-60 meinden befördert werden durch die Erinnerung an das, was einst der Stifter, der

533

Missionar (Apostel), ihnen gewesen war und was man ähnlich setzuhalten wünschen mußte (auch das tam noch immer vor, daß der Missionar zum Bischof wurde; s. Orig. in Num. hom. XI, 4: "sicut in aliqua civitate, ubi nondum Christiani nati sunt, si accedat aliquis et docere incipiat, laboret, instruat, adducat ad sidem, et ipse postmodum iis, quos docuit, princeps et episcopus siat") sowie durch die 6 erstrebte Analogie mit der Gesamtsirche, die an Christias ihr Haupt und ihren bischössischen Monarchen besaß. Solange aber die Jee der Gesamtsirche durch einen sie repräsenztierenden apostolischen Mann noch eine Realität war, hielt diese Realität den Abschluß der Lotalgemeinde zur vollen Souderänetät nieder (wirste also positiv und negativ zusgleich); denn der monarchische Bischof ist der Exponent der in sich geschlossenen und souz 10 veränen Einzelgemeinde. Die Kämpse in dieser Hinsch, die nicht geschlossenen und souz 10 veränen Einzelgemeinde. Die Kämpse in dieser Hinsch, werden den III. Johannesbrief bell beleuchtet. Daß der σιλοποωτεύων Διοτρέφης sogar den Bann übt (ξω της ξω-κλησίας ξωβάλλει), ist besonders charakteristisch; denn stärker konnte er seine Absicht — Herr im Hause zu sein und zugleich sein Haus gegen die durch "den Presedyter" Johannes 15 repräsentierte Gesamtsirche selbstständig zu stellen — nicht ausdrücken. Die Gegenzbestrebungen aber des kollegialen Amtes gegen die Monarchie müßten wir lediglich postuzlieren — denn auch im Hirten des Hermas kann man sie nur unsicher konstatieren (die Fälle, wo man sich um das schon bestehende Bischossamt zankt, gehören natürlich nicht hierder: Thebutis, Balentin) —, könnten wir sie nicht auch noch in späterer Zeit, nament= 20

lich in Karthago 3. 3. Cyprians, noch nachweisen. Dies ist, was sich über die allmähliche Entstehung bes monarchischen Spistopats vermuten läßt; Genaueres bermögen wir leider nicht zu ermitteln. Wie biefes Umt gemuten läßt; Genaueres vermögen wir leider nicht zu ermitteln. Wie dieses Amt gesworden ist, ist es eine originale Schöpfung — primär wohl auf dem Boden der sich immer mehr zur Kultversammlung entwickelnden lokalen Gemeindeversammlung —, eben weil es 25 von allen Seiten Kräfte und Formen an sich gezogen hat. Die von Hieronymus, Theodor u. a. vertretene Meinung, Presdhyter und Bischöfe seien ursprünglich identisch gewesen, ist nicht vollkommen richtig. Die Zeit, in der jeder Presdhyter auch ein Bischof war, war jedensfalls sehr kurz, und wahrscheinlich hat es Gemeinden gegeben, in der die volle Jdentität nie bestanden hat. Sine ganz eigentümliche Theorie von dem Ursprung des monarchischen so Episcopats hat Theodor (von Mopsp.) in seinem Kommentar zu 1 Ti vorgetragen. Die ursprüngliche Jdentität von Bischöfen und Presshytern in Form des kollegialen und lokalen Gemeindeamts annehmend, sübrt er aus. die Ordinationsgewalt babe ursprünglich nicht Gemeinbeamts annehmend, führt er aus, die Ordinationsgewalt habe ursprünglich nicht bei ihnen gelegen, sondern bei den Aposteln. Die Apostel also (bezw. die bon ihnen ein= gefetten Bertreter, wie Timotheus) feien von Anfang bas für ganze Brobingen gewefen, 35 was jest die Bischöfe für eine einzelne Stadt seien (nämlich die Ordinatoren und Superintendenten). Es habe also von Anfang an ein monarchisches Amt in der Kirche gegeben, an dem die Ordinationsgewalt haftete; aber nicht in jeder Gemeinde war es vorhanden, fondern jebe Proving (bezw. mehrere jufammen) hatten einen Monarchen, nämlich einen Apostel, bezw. einen von ihm eingesetzten Bertreter. Als aber die Religion sich immer 40 mehr ausbreitete, die Apostel gestorben waren und ihre Bertreter sich nicht start genug fühlten, wie Apostel zu fungieren und den Apostelnamen weiterzusühren, auch die Bundergaben vermissen ließen, da verteilten sie die Ausgaben und Amtsnamen: den Namen "Presbyter" überließen sie den Presbytern, den "Bischof" wiesen sie dem zu, der zu ordinieren besugt sein sollte, so daß er nun mit der Leitung des Ganzen betraut sei. Dabei 45 nimmt aber Theodor weiter an, daß folche Bischöfe zunächst nur wenig zahlreich gewesen feien — in einer Provinz zwei oder drei — und erst allmählich jeder Plat einen Bischof erhalten habe. Uber biefe lettere Behauptung f. u., fie tann nur fehr bedingt richtig fein; aber auch die primare Behauptung, die Entstehung bes monarchischen Spiftopats wurzle gang ausschließlich in ber Orbinationsgewalt, tann nicht bestehen und ist bom Standpunkt so einer späteren Zeit gewonnen. Wäre die Ordinationsgewalt die Kraft, die aus dem pluralen Amt ein monarchisches gemacht hat, so müßte von Ansang an die Regel gesterrscht haben, daß immer nur einer (und zwar ein "Kleriker") einsetze und weihe. Das ift aber nicht der Fall gewesen. Aus I Clem. 44 geht hervor, daß Elloyspot ärdess der Gemeinde den Wahlvorschlag machten und augenscheinlich auch den von der Gemeinde 55 Approdierten einsetzen. Dasselbe geht aus der Apost. KD. hervor. Die "Ordination" kann ursprünglich überhaupt nicht eine so wichtige Rolle gespielt haben. Aber als sie knickteren wurde mes auch sie zur Ertwirklung des monarchischen Amers der knickteren wichtiger wurde, mag auch fie zur Entwickelung bes monarchischen Amtes beigetragen

18. Mit ber Entwidelung bes monarchischen Spistopats tommt auch bie Tenbeng, 60

haben.

alle Chriften an einem Ort ju einer Gemeinde ju verbinden, ju ihrem Abichlug. Waren früher noch Hausgemeinden geduldet (ihr ursprüngliches Berhaltnis zur örtlichen Gemeinde ift und gang dunkel), so borten fie jest auf (eine Sondergemeinschaft scheint noch der Kreis gewesen zu sein, an ben der Hebraerbrief gerichtet ift, f. Itschr. f. NI 5 Biffenfcb. I, 1900 C. 16 ff. und Schiele im Amer. Journ. of Theol. 1905 p. 290 ff.). Much Berfuche, mehrere felbstitändige Biavoi in einer Stadt zu etablieren, mogen nicht gefehlt haben (f. bie Ignatiusbriefe), aber fie wurden nun unterdrudt. Richt gang gewiß ist es, ob nicht noch nach der Zeit der Ausbildung des monarchischen Spistopats bin und her in einer Stadt zwei ober mehrere Bischöfe bezw. bischöfliche Gemeinden waren; aber 10 wenn das auch in einigen Fällen vorgekommen sein mag (Narcissus und Alexander in Jerusalem bei Euseb. VI, 11; übrigens ein besonderer Fall), so muß die Zahl dieser Fälle sebr gering gewesen sein und vermag die allgemeine Signatur der Verfassungs verhaltniffe nicht zu andern. Nicht durchsichtig ift bas Berhaltnis ber "Schulen" (didacxaleia) zu ber Ortsgemeinde (f. meine Missionsgesch. I., S. 300 ff. 372 f.). 15 das pneumatische Lehrertum allmählich in bas profane übergegangen war, bilbeten sich Schulen, die man einerseits — um die Apologetit und Polemit fraftig zu führen nicht missen konnte, und die doch andererseits eine Gesahr (durch ihre Selbstständigkeit und durch die Wissenschaft) waren. Was wir wissen (Justins Schule, Tatians, Rhodons, Theodotus', Prazeas', Epigonus' und Kleomenes' Schulen in Rom, Übergang der verbeodotinischen Schule in Rom in eine Gemeinde — das ist der interessantelle Fall bieser Art, den wir kennen —, die Katechetenschule in Alexandrien; Hippolyt nennt hoh-nend die zu Kallist in Rom haltenden Christen, d. h. die Majorität der Gemeinde, eine "Schule", und ebenso nennt Rhodon bei Eused. V, 13 die marcionitische Kirche "deδασκαλείοι"; bie verschiedenen gnostischen Schulen, die 3. I. anfangs gewiß innerhalb ber 25 Gemeinde gestanden haben; die Schule Lucians neben ber Kirche in Antiochien), reicht keineswegs aus, um ein Bild zu gewinnen; benn über bie Thatfache ber Existenz biefer Schulen hinaus erfahren wir sehr wenig (Nach ben Acta Justini sagt Justin, er kenne keinen andern Zusammenkunstsort in Rom als ben, wo er seine Schule halte). Jemand könnte versuchen zu zeigen, baß in ber 2. Sälfte bes 2. Jahrhunderts bie Gefahr für 30 bie Kirche generell bestanden habe, sich überbaupt in "Schulen" aufzulösen. Ein anberer fonnte es unternehmen nachzuweisen, bag bier und bort absichtlich auch bas bulgare Christentum ben Charafter von philosophischen Schulen angenommen babe, um fo Freibeit zu gewinnen und sich gegen ben Staat und bie feindselige Gefellschaft zu schüßen (bag Ginzelne so verfahren find, unterliegt schwerlich einem Zweifel, f. meine Wiffionegeich. 55 I2, 307). Beibe murben Beachtenswertes anzuführen vermögen, aber zu einem Beweis wurde es nicht reichen. Soviel ift indes gewiß, bag bie "Schulen" eine gewiffe Gefahr für bie einbeitliche bijdofliche Gemeindeorganisation bedeutet baben (Demetrius und Drigenes!), bag es ber Bijchofstirche aber bereits am Anfang bes 3. Jahrhunderts gelungen it, die Saurigefahren ju beschwören. Was fich neben und außer ber Bischofegemeinde 40 an einem Ort als driftliche Gemeinschaft aufthat und leben wollte, wurde als aspens (1 Ro 11, 19; Ga 5, 20; 2 Pt 2, 1; aloerizos schon Ti 3, 10; die Juden nannten die Christenbeit eine aloeois i. UG 24, 5. 14; 28, 22) gebrandmarkt. In jeder Stadt nur eine strenggeschlossene bischossische Gemeinde! Diese so einsache Ordnung hat sich als eine Erganisation von außererdentlicher Starke bewährt. Freilich nötigte sie bie Gemeinde 15 balt, ihre antibeidnische Erklusivität mit voller Schärfe auch gegen solche "Brüber" zu richten, die sich aus irgend einem Grunde dem Bischof und ber Gemeinde nicht unterordnen wollten. Die traurige Leibenschaft ber Repermacherei — schon bei ben firchlichen Christen bes 2. Jahrhunderts - ift nicht nur eine Folge ihres Fanatismus für bie mabre Lebre, sondern ebensosehr eine Folge ibrer geschloffenen Organisation und ber hoben Braso bitate, mit benen fie fich felbit als "Rirche Gottes" beehrten.

19. Wie in jeder Stadt nur eine Gemeinde sein sollte, so sollte, wenn irgend möglich, andererseits auch jeder noch so kleine Plat seine geschlossene bischöfliche Gemeinde haben. Daß dies die Regel gewesen ist — wenn sie auch ansangs und auch sonst nicht immer durchsübrbar war und später durch städtische Bischofe, die ihr ursprüngliches Gebia und tem Lande nicht geschmalert seben wellten, sowie durch andere Erwägungen durchteugt wurde —, habe ich (gegen Duchesne) Missionsgesch. I., S. 373ff. gezeigt. Sine Bestatigung bietet die in e. 16 sf. der sog, apostolischen Kirchenordnung enthaltene Urtunde (II II, 5 S. 7 st.): "Wenn wenige Manner sind und an einem Ort sich seine zwols Versonen besinden, die in Bezug auf ein Bischosswahl stimmfähig sind, so in Mannen an die Nachbarkirchen, wo eine beseitigte ist, schreiben, damit von dort drei aus-

erwählte Männer (vgl. die Eldopupa ärdges I Clem. 43) herbeikommen und sorgfältig ben, der würdig ift, prüsen u. s. w." Die Urkunde ist auch sonst interessant, weil sie für den Bischof den guten Ruf bei den Heiden fordert, die Schelosigkeit wünscht (wenn nicht ehelos, dann eines Weibes Mann) und ferner eine Bildung verlangt, die ihn besähigt, die Schriften auszulegen (natürlich muß er auch frei von Habiucht sein, wie das ständig berlangt wird). Preschyter müssen es mindestens zwei sein (also diese Zahl genügte unter Umständen schon!), besahrte Leute (für den Bischof wird höheres Alter nicht verlangt), ovupvorat des Bischoss. Diakonen sollen es (mindestens) drei sein (daß man in größeren Gemeinden die Zahl auf 7 beschränkte, ist erst für das 3. Jahrhundert nachweisdar und wohl eine Folge des Anschlusses an die irrig auf Diakonen gedeutete Stelle AG 6). Christen wauf dem Lande werden im 1. und 2. Jahrhundert erwähnt. Justin (Apol. I, 67) erzählt, daß sie Sonntags in die Stadt zum Hauptgottesdienst kamen. Über ihre Organisation, soweit sie nicht einsach Mitglieder der Stadtgemeinde waren, besitzen wir erst aus dem 3. und 4. Jahrhundert urkundliche Nachrichten.

20. Jm 2. Jahrhundert stellt sich der Unterschied von Klerus und Laien allmählich 15 sest, der eine natürliche Folge der Entwickelung ist, aber terminologisch den Einsluß der jüdischen Unterscheidung von Priestern und λαός ausweist. Ο λαϊκός ἄνθρωπος τοῖς λαϊκοῖς προστάγμασιν δέδεται, heißt es schon I Clem. 40, 5. Hiernach siest man in der Upost. KD. 7: δ λαϊκός τοῖς λαϊκοῖς πράγμασι περιπειθέσθω ὁποτασσόμενος τοῖς παρεδοεύουσι τῷ θυσιαστηρίω. Clemens Alex. Strom. III, 12: κᾶν πρεσβύτε- 20 gos s κᾶν διάκονος κᾶν λαϊκός, V, 6: λαϊκή ἀπιστία. Bei Tertussian häusig, z. B. de suga 11: "cum ipsi auctores, i. e. ipsi diaconi et presbyteri et episcopi sugiunt, quomodo laicus intellegere poterit etc."; de bapt. 17; de praescr. 41; de exhort. 7; de monog. 11; Hippolyt bei Eused. V, 28, 12: ὑπὸ τοὺς πόδας οὐ μόνον τῶν ἐν κλήρω, ἀλλὰ καὶ τῶν λαϊκῶν. Ep. Clem. ad Jacob. 5: οὕτως ἐκάστω 25 λαϊκῷ ὁμαρτία ἐστίν. Der Laie ist Laie, weil er nicht durch die Ordination aus dem "Volt" herausgehoben ist (s. u.).

Nach AG 1 ift die erste Wahl in der Gemeinde durchs Los (χληθος) erfolgt. Aber die Chiadslung ist ganz singulär (darum wohl geschichtsich); don hier aus erstärt es sich also nicht das "Aserus" technisch geworden ist. Ferner noch in 1 At 5, 3 ist χληθοι so gebraucht, daß man ersennt, daß Wort könne damals noch nicht technisch geweien sein (es dezeichnet an d. St. nicht Aleriser, wie einige Ausseger wollen, sondern sast das Gegenteil; denn es steht spinonym zu ποίμνον, s. d.). Ganz neutral ist auch AG 17, 4: προσεκληφώθησαν τος Παύλο. Den Ursprung des technischen Gebrauchs ersennt man in Stellen wie AG 1, 17 (τον χληθον της διακονίας). Κληθος ist das Los (im eigents so lichen und im übertragenen Sinn), durch welches man etwaß gewinnt, sodann das Gewonnene (ein Anteil, ein Platz, ein Amt) selbst, endlich bezeichnet es die Gruppe derer, die einen Anteil (ein Amt) erbalten haben. Die Einschräntung auf die sirchlichen Beamten ist in ihrem Werden erst durch (Elemens Alex), (Grenäus), Tertullian und hippolyt bezeugt; noch in dem Brief von Lyon (Eused. V, 1) wird mehrmals vom κληθος των ω μαρτύρων gesprochen. Immerhin aber lehrt sene Bezeugung, daß späteltens um 180 die Unterscheidung (Rlerus und Laien) sich auch terminologisch einzubürgern begann. Clemens, Quis dives 42: κληθω [bier noch nicht = Aleriter] Ενα γε τινα κληθωσων των ύπο του πνεύματος σημαινομένων. Iren I, 27, 1: ἐπὶ Ύγινον ἔνατον κληθον της επιακοπης διαδοχης άπο των διαδολί ελιθμος. III, 3, 2: την επιακος. Συπν κληθονται Κλήμης. III, 3, 3: τὸν τῆς επιακοπης κληθον έχει Έλεύθερος. Είτμος της επιακοπης διαδοχης άπο των διακοι. Είτμος κληθον καθίστασθαι εἰς κληθον (aber noch im allgemeinen Sinn e. Noët. 1: ἐκβλητος γένηται κλήμον διαίνου. Σετίμα. de monog. 12: "Unde enim episcopi et clerus? . . . monogami in so clerum . . allectio in clerum . . extollimur et instamur adversus clerum". Σετίμα δια δια βαστί sie in der διαδος επίξιτική sadich ber lateinische "ordo". Lectullian braucht das Mort in einem weiteren Sinn "(ordo ecclesiastici ordines"). Der Klerus

Fragment ["ordinatio ecclesiasticae disciplinae"] und bei Tertullian); das Son begegnet in dem engeren Gebrauch mern dei Tertull., de praeser. 41: "ordinationes haereticorum temerariae". Noch Tertullian weiß, daß der Unterschied von Alems und Laien nicht auf Christus oder die Apostel zurückeht, sondern eine (spätere) sirchlicke Ginrichtung ist; de exhort. 7: "Differentiam inter ordinem et pledem constituit ecclesiae auctoritas et honor per ordinis consessum [das auf besonderen Pläsen sitende Bresdytersollegium] sanctisicatus". Zu diesem "honor" voll. das "oi rerunnévoi" in Didache 15, die dardy run; in 1 Ti 5, 17, die "rerunquérn descrorgyia I Clem.
44, 63 und die run; h nadhinoura 1. c. 1, 3; dazu Clem., Strom. VI, 14, 107: rerun10 mévoi noirai re nai diountai (von den strossichem Beamten), Ign. ad Smyrn. 9, 1: o
rupāre Enloxonor ûnd deoù rerúphrai etc. Zu dem "ordo" gehörten nicht nur Bischot,
Presdyter und Diasonen, sondern alle, welche eine Ordination empfungen (Tertull., de
praeser. 41), also z. B. auch die Lestoren und die angestellten Bitwen (über die niederen
Weihen s. u.). Alle Kleriser beißen dei Tertullian (de suga 11) auch "auctores";
16 doch ist diese Bort so wenig technisch geworden wie "hyoouperoe" (aber s. in Beziehung

auf letteres ben flösterlichen Sprachgebrauch im Drient). 21. Das folgenschwerfte Bräbikat, welches bie oberen kirchlichen Beamten erhielten, war die Amtebezeichnung "Briefter". Die Anfange fallen noch in unsere Beriobe. Belden Wert man ursprünglich auf das allgemeine Priestertum gelegt hat im Gegensatz zu einem 20 priesterlichen Stand (bei Juden und Heiben), wie start man es noch im 2. Jahrhundert dem Heibentum gegenüber ausgespielt und wie heftig es Tertullian als Montanist derteibigt hat ("nonne et laici sacerdotes sumus?"), ist bekannt. Aus Tertullian (de exhort. 7) geht ader auch hervor, daß die Konsequenzen des Gedankens des allgemeinen Priestertums in seinen Tagen z. noch fortbestanden ("ubi ecclesiastici ordinis non von erneuerung et esteragie et erneuerung est einen kannt. 25 est consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus"; vgl. de bapt. 17, de monog. 7). Das besondere Prieftertum ift nicht aus dem diretten Ginfluß bes MIs, noch weniger als Entlehnung aus der judischen Briefterverfaffung abzuleiten (andere vielleicht in Jerusalem; f. o. über Jakobus; dunkel ist die Notiz des Bolpkrates bei Euseb. V, 24, 3 über den kleinasiatischen Johannes: δς έγενήθη keged's το πέταλον πεσο-30 σεκώς; war er nicht von Hause aus ein jüdischer Priester, der die Tracht beibebielt?). Much daß der Clemensbrief die Bischöfe und Diakonen mit den Prieftern und Leviten vergleicht und die Didache die Propheten als die Hohenpriefter bezeichnet (f. o.), entscheibet noch nicht, so bedeutsam es ist. Endlich die Thatsache, daß in gnostischen Setten (s. u. über die Marcianer) schon in der Mitte des 2. Jahrhunderts ein Priestertum ausgebildet is, ist, das in seinem theurgischen Character deutlich heidnischen Einfluß ausweist, ist für bie firchliche Entwicklung irrelevant; denn die große Kirche folgte im 2. Jahrhundert in solchen Tingen weder den (Inostistern noch den Heiben. Die Burzel des spezifischen kirchlichen Priestertums ist vielmehr das spezifische Opfer, wie es sich in der Auffassung vom Albendmahl entwicklite (setundär sind auch die sich tristallissierenden Vorstellungen von 40 Saframenten zu beachten). Diese Entwickelung beginnt schon frühe (f. das προσφέger ta doga I Clem. 11 und vor allem die Ovola in Didache 14; bagu find bann gen τά δώσα I Clem. 41 und vor allem die Ivoía in Didache 14; dazu sind dann die einschlagenden Stellen dei Frenäus zu vergleichen). Bon hier aus stellte sich der Begriff des Ivoaaorsgower ein, wenn auch zunächst als Tropus, aber sich allmählich im Sinne vom "Alltar" versestigend (vgl. die apost. KD. 2. 7 und Wieland, Mensa und Consessio, 1906). Damit konvergiert der Grundsat, den schon Fgnatius ausgesprochen dat (ad Smyrn. 8): ἐκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσθω ἡ ὁπὸ τὸν ἐπίσκοπον οἶσα ἡ τὰ αὐτὸς ἐπιτρέψη. Der sinchliche Priester erscheint zuerst dei Tertullian, und zwar nennt er den Vischof "summus sacerdos" (de dapt. 17), woraus folgt, daß damals auch schon die Preschter als Priester aufgesaßt wurden, vgl. de exhortat. 7: 50 "sacerdotalis ordo", 11; de pud. 1. 21; de monog. 7. 12: "disciplina sacerdotalis; aber schon früher de praeser. 29. 41: "sacerdotalia munera"; de virg. vel. 4: "sacerdotale officium": Scopp. 7: "sacerdos"). Ebenso Siddel Philos vel. 4: "sacerdotale officium"; Scorp. 7: "sacerdos"). Ebenjo Hippol., Philos. prael: τον ήμεις διάδοχοι τυγχάνοντες της τε αιτης χάριτος μετέχοντες άρχιερα-τεία: και διδασκαλίας. Der Crient folgt etwas später. Daß nun die alttestl. Priester-55 gibt gehann berangezogen wurde und bag andererseits auch die Analogien mit ben fertalden Brieftertumern für bie weitere Entwidelung wichtig werben mußten, ift felbit rerit nicht. Bichtig ift, daß auf die Diakonen ber priefterliche Charafter nicht übertragen werten in (nach I Clem. 40 ff. batte man es erwarten konnen), während die Presbyter — weil sie "tas Opfer" leiten burften — ibn erhielten. Damit traten die Presbyter ben wieder (und dauernd) sehr nahe, nachdem die Monarchie des Bischofs eine Klust

zwischen ihm und ihnen befestigt hatte und Gefahr für fie bestand, sogar unter bie Dia-tonen zu kommen. Der Brieftercharafter bannte biese Gefahr für immer, wenn auch bin und ber Diatonen den fattifch größeren Ginfluß, ben fie befagen, auf Roften ber Bredbyter geltend ju machen suchten und in ihre Grenzen jurudgewiesen werben mußten. Aber auch badurch blieben die Presbyter ben Bifchofen nabe, daß fie, wie die Prieftertompeteng, 5 so die disziplinäre und richterliche Kompetenz behalten (bier aber unter ber Oberleitung ber Bifchofe und mehr und mehr nur als ihre Delegierte). Die theoretische und statutarische Ausbildung der Absolutionsgewalt als einer klerikal-richterlichen Gewalt, vice Christi, im strengen Sinn fällt erst ins 3. Jahrhundert (Cyprian) und machte erst da-mals der neben ihr bestehenden pneumatisch-richterlichen Gewalt der Märthrer, Konfessorn, 10 Asteten und Visionare ein Ende. Aber schon lange war sie neben dieser einhergegangen, und die Priester haben sie neben den Bischöfen stets auch festhalten können — aus dem einsachen Grunde, weil ein Einzelner physisch dieser Last nicht gewachsen war.

22. Die Feststellung des monarchischen Epistopats sixierte auch die klerischen Stusen

und Kompetenzen. Was der Bischof, was der Presbyter, was der Diakon ift und zu be- 15 deuten hat, stand gegen Ende des 2. Jahrhunderts fest, und die noch andauernde Bermischung in einigen gnostischen Rirchen wurde als ein Zeichen ihrer Illegitimität beurteilt (Tertull., de praescr. 41). Der Bifchof ift, eben weil Monarch in ber Gemeinde, in jeber Beziehung ihr Haupt und Funktionar. Er vertritt die Gemeinde vor Gott (beim Opfer und Gebet), vor ben Schweftergemeinden (durch Briefe und durch die Aufnahme 20 ber aus fremden Gemeinden Kommenden) und vor der Außenwelt, und er vertritt Gott und Christus der Gemeinde gegenüber, indem er die Sakramente spendet und lehrt. Es ist daher überslüssig, ja unmöglich, die Rechte und Funktionen des Bischofs aufzuzählen, da sie gewissermaßen schrankenlos sind. Die wichtigsten sind bereits in der Darstellung zum Ausdruck gekommen. Aber ein Attribut von ganz besonderem Gewicht kündigt sich 25 im Abendland bereits am Ende des 2. Jahrhunderts ganz deutlich an, das ist das Attribut der appstolischen Succession der Bischöse. Vorstellungen von Successionen waren in jener Epoche ber Kultur etwas ganz geläufiges, und zwar in ber Form mustischer Borftellungen und als Rechtsfittionen. Es liegt ihnen aber auch eine höchst reale Beobachtung zu Grunde, sofern es kaum etwas Verbürgenderes und Festeres (für die oberstächliche Vor- 20 stellung) giebt, als die Kette regelmäßiger Nachsolgerschaften in einem Amt oder Beruf oder bei der Überlieferung einer Schullehre, die wie ein Depositum gilt. Notwendig bilden sich hier Gewohnheiten, Zwänge und Zwangsvorstellungen aus, die sowohl auf die Außenstehenden, als auch auf die Träger des Amtes, bezw. des Depositum einwirten und ihnen mit einer Art von character indelebilis die Stimmung und bas Unsehen 35 verleihen, als sei jener erste, von dem die ganze Kette ausging, gleichsam in ihnen in-karniert. Und wo man so lebhaft und strift nicht empfindet und urteilt, da scheint doch burch die Kette mindestens die Garantie gegeben zu sein — freilich ein großer Jrrtum, denn dem umbildenden Wirken der Zeit vermag sich nichts Lebendiges zu entziehen! —, daß hier alles unverändert bewahrt sei. Alles Autoritative stellte sich damals in Suc- 40 ceffionen bar, die die materielle Brufung des von der Autorität Gewollten unnötig machten und verboten. Gben barauf tam es aber an. Die römische Berfassung und bas Recht ruhten auf Successionen, und die Schulphilosophien des Zeitalters nicht minder. Aber auch das Judentum hatte seine Successionen. Lange bevor der Gedanke der apostolischen Succeffion der Bifchofe erfaßt war, hatte man auch schon in der Rirche Successionen nämlich 45 bie Succession ber διδάσκαλοι, die einft μαθηταί alterer διδάσκαλοι (bis hinauf zu ben Aposteln) gewesen waren, und die Succession ber Propheten (im montanistischen Kampf spielt das eine Rolle, s. mein Lehrbuch der Dogmengesch. I', S. 395). Wie unwermeiblich ber Gedanke der Succession beim Besits eines Lehrdepositums war, zeigen aus ältester Zeit die Pastoralbriese einerseits (s. z. B. 2 Ti 2, 2: δ ήκουσας παρ' έμοῦ διὰ πολλών μαρ- 50 τύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἴτινες ίκανοὶ ἔσονται καὶ ἐτέρους διδάξαι), die gnostischen Sekten andererseits, die auf die διαδοχαί ihrer Lehrer dis zu den Aposteln hinauf das größte Gewicht legten (zahlreiche Stellen, s. bes. Ptol. ep. ad Floram bei Epiph. h. 33, 7:  $\eta$  ἀποστολική παράδοσις,  $\eta$ ν ἐκ διαδοχῆς καὶ ήμεῖς παρειλή $\varphi$ αμεν). Unter solchen Umständen ist es verwegen, die apostolische Succession 50 ber Bifchofe auf Die Beeinfluffung burch romifch-rechtliche Gedanten jurudzuführen (Tichirn, 3tschr. f. AG. XII, S. 220—231), mögen sie immerhin als ein startes Nebenmoment mitgewirkt haben. War der dodos doyog deov die Hauptsache in der Kirche, auf der sich alles auferbaute, und waren die monarchischen Bischofe ju bespotischen Führern und Lehrern (Übergang der Lehrfunktion auf sie, s. o.) geworden, so braucht man nicht erst zu fragen, 60

Berfiusen uber bas bereits Entretalie einems beine — mie zeres sindliche icheinkar gant neue Erganistionselement — auf biese Arosioliman der Bisches. Sie liegen in ber Justerung der koondere in den Unstellin, Broederen und Lebrem im Erkeschief, in der Justerung der koondere in den die sieher ambie banen, ern auf die Bisches, noch der siehen kilder frader die Arosiolium geber ambie banen, ern auf die Bisches, vonn vol den kilder übereind mehn man bei dem allem das weitere kaktum im Auge befalt, das die Schlich auf der ganten Grunde der alten könor kakolderes in der Ernader ny alleichisch auf der ganten Grunde der alten könor kakolderes in der Ernader ny alleichische die kant auf den übertragen wurde. Die Berführen liegen aber dass in den Leiterlichischen einscher Beitese Tugend und Arosi ihnen ein arosites litzes Anleie verlieb, das dann auf den annen Benand übertragen wurde. Die Gesenberg den fande gestellt der Schen Litzeren und zur Albeitragen der kallen kant fellem Ernader der Angelei. Die der Angelei Litzeren und zur Angelei kein Litzeren der Angelei. Die geben in Ernand der Geschen murden nun den Geschen aus bervort, kant kant der der Beiten in kant Ernahmen, die Ernahmen Berten und den verkrennen Let fare vereiren esp. Smyrn. 170. Er war ihnen wie ein Aveitel! Auch Lucian in ihner Zerift über Vereirings Brotaus berichten nur der der berkrennen der fare und die auch eine Ferebrung der Erriften in Brug auf ihre Bertieber. Das die Bisches aveitelische Lualitären erbielten, in also auch eine Felge ihrer versuglichen Bewahrung.

Die Forfiellung von ber aroftelischen Qualität ber Bischofe hatte die norwendige Rolge, baß bie olie und i. D. richtigt Uberlieserung, die Aroftel banen die firchlichen Beamten einzeseigt, sich num so specialisserte, die Aroftel ibeim immer ein Aroftel) hanen in den einzelnen Gemeinden die Wische eingesegt. Dies nahm man ichen am Ende des 2. Jahrfunduren in Aften, Rom und konn an und faßte demgemaß die Bischofslissen. W. Urfurunglich in After man aber babei den einsehnenden Aroftel nicht als den ersten Bischof sie finnet wan ist noch in der alten romischen Rischofeliste bei Frenaus und den und der sicht falt ichen um 2200 sing man an, den Apostel selbst als den sein Kischof nunnschr nach au sählen. Das ist ein Beweis, daß die Gleichung Aleistel und Kischof nunnschr verfest geworden ist ein Beweis, daß die Gleichung in der

Der Eröfteren erhob fich burch bie Qualitat bes Avostolais, die seine Würde fronte, bied über die Presboter und brachte so an überragendem Anseben sosort wieder ein, was ihm durch die Gleichstellung mit den Bresbotern als Priestern benn der terminus "Schergrieben" ihr den Bischof bat sich nicht durchgesept; er blieb merkwürdigerweise für so Christus reserviert, verloren zu gehen drobte. Die Kompetenzen der Presbyter blieben

539

hohe, sofern sie als Rollegium fungierten; benn hier behauptete sich die relative Gleichheit mit bem Bifchof. Leiber wiffen wir aber von ber Thatigkeit ber Presbyterkollegien faft nichts. Dürfen wir uns ihr Wirken nach Art ber Energie benken, die das Presbyter-kollegium zur Zeit der Sedisvatanz nach dem Tode des Fabian in Rom entwickelt hat, so gewinnen wir eine hohe Borstellung; aber ber Fall ist wohl nicht zu verallgemeinern. 6 Als Einzelne bedeuteten die Presbyter mahrscheinlich wenig, wo es nur eine gottesdienstliche Berfammlung an einem Ort gab, aber viel, wo es mehrere waren; benn dann leiteten sie im Auftrag des Bischofs den Gottesdienst der Teilversammlungen.

Die Diakonen — ursprünglich (nach I Tim., I Clem., Hermas und Didache) von ben Spiscopen wenig verschieden — bleiben dem Bischofe so nahe stehend wie einst den 10 Bischöfen; ihre Thätigkeit und Kompetenzen sind nun umschrieben durch die dienende Hilfe-leistung beim Gottesdienst, bei der Armenpflege und der Seelsorge. Bon disziplinären Funktionen können ihnen nur die niederen zugefallen sein, mit richterlichen hatten sie nichts zu ihun. In Verfolgungszeiten war ihr Amt besonders erponiert, da sie sich dem öffentlichen Wirken nicht zu entziehen vermochten. Die apostolische Kirchenordnung c. 6 16 fagt: οί καλῶς διακονήσαντες καὶ ἀμέμπτως τόπον ξαυτοῖς περιποιοῦνται τὸν ποιμενικόν (vgl. 1 Ti 3, 13). Man konnte also direkt vom Diakonat jum Epistopat aufποιμενικον (vgl. 1 Li 3, 13). Man konnte also direkt vom Diakonat zum Episkopat aufsteigen. Die Nachricht ist in Bezug auf die Zustände der späteren Zeit wichtig, wo in einigen Gemeinden (Rom!) der Archibiakonat die sicherste Borstusse sür den Episkopat geswesen ist und nicht der Preschyterrat. Eine nachweisdare Borgeschichte besitzt der Archis 20 diakonat in dem 2. Jahrhundert nicht (noch weniger natürlich im ersten; AG 6 gehört nicht einmal ideell hierher); denn die einzige Stelle (Hegesipp dei Eused. IV, 22: Ανίκητος, οῦ διάκονος ἡν Ελεύθερος), die man ansühren kann, läßt verschiedene Außslegungen zu. Doch ist es überwiegend wahrscheinlich, daß eine besondere Affinität dieses Diakons zu dem Bischof hervorgehoben werden sollte. Über die fortwirkende allgemeine 26 Affinität von Bischof und Diakon die in der neuen Versastung durch die amischens Affinität von Bischof und Diakon, die in der neuen Verfassung durch die zwischen-geschobenen Presbyter nur bedroht, aber nicht aufgehoben war, sollte kein Streit sein. Das Bischofsamt hat bei seiner Entwickelung zur Monarchie sowohl die Presbyter als auch die Diakonen depotenziert. Jenen entzog es die Borsteherwürde; sie sind nun nicht mehr of πρεσβύτεροι οί προϊστάμενοι. Diese drückte es völlig auf die Stufe von 80 höheren Dienern herab.

Der ordo ist abwärts bei ber Stufe Diakonen noch nicht abgeschlossen. Zwar hat es im 2. Jahrhundert noch keinen geordneten clerus minor gegeben (f. über ihn meine Abhandlung über den Ursprung des Lektorats und der anderen niederen Weihen i. d. II, 5; "servus dei minoris loci" bei Tertullian, de fug. 11, bezieht sich nicht 85 auf die niederen Weihen), und die Behauptung Abälards (ep. ad Hel. 7), die Kirche habe, wie allgemein bekannt, die ganze Stufenleiter des geistlichen Standes vom Thürshüter dis zum Bischof von der Synagoge übernommen, ist unrichtig; aber als die neue Ordnung mit dem Bischof an der Spize sich entwickelt hatte, wurden dem ordo die viduse (vielleicht auch die virgingen dem die Lunckraum unter den Mitmen) sawie in ein viduae (vielleicht auch die virgines, bezw. die Jungfrauen unter den Witwen) sowie in 40 einigen Provinzen die Diakonissen (wir kennen sie für das 2. Jahrhundert nur aus der ep. Plinii ad Traian.) und die Lettoren und Exorcisten hinzugesellt. Für die Lettoren ist ep. Plini ad Traian.) und die Lektoren und Exorcisten hinzugesellt. Für die Lektoren ist das aus Justin, Tertullian, de praeser. 41, aus apost. Kirchenordnung 3, aus Rückschlüssen vom 3. und 4. Jahrhundert her und aus den Weihegebeten zu erweisen, und das der Exorcist lange Zeit hindurch mit dem Lektor zusammengeht, so ist es auch für es diesen gewiße. Die merkwürdige Zusammenstellung hat ihren Grund darin, daß beide ursprünglich als chariskmatische Personen galten (die Lektorsunktion bedingte nämlich eine gewisse Lehrsähigkeit). Da der ordo sie, die noch bestehenden, nicht ignorieren konnte, so mußte er sie in sich aussehmen. Es war eine Art von Kapitulation. Wie er diese Funktionen später zu klerischen Ümtern umgebildet und mit anderen Stussen, die im so 2. Jahrhundert schwerlich schon existierten, kunstvoll verknüpft hat, gehört nicht mehr hierzber. Au den Kapitulationen ist es auch zu rechnen, das sich der ordo veranlakt sah. her. Zu den Kapitulationen ist es auch zu rechnen, daß sich der ordo veranlaßt sab, bie Konfessoren in seine Mitte aufzunehmen, bezw. ihnen ein Amt zu geben. Die Spannung von Amtsträgern und Heroen ist natürlich uralt (f. auch die Andeutungen bei Hung Dermas). Tertullian sagt de fuga 11, der geringe Bruder solle Konfessor werden, "ut 55 Euseb. V, 28) berichtet, daß ber Ronfeffor Natalis in Rom jum Bischof gewählt worben so

sei. Bischöfe konnten sie natürlich nicht alle werben, aber daß sie, wenn sie seit der Mitte bes Jahrhunderts in den Klerus aufgenommen wurden, fast ganz unten anfangen

mußten, ift für die Sohe bezeichnend, auf der ber Rlerus bamals ftand.

Schon Clemens hat im Korintherbrief bie Stufen bes Amts mit ben militärischen 5 Rangstusen verglichen und so die Kirche mit einer großen Armee. Nachdem ein wirk-licher Klerus geschaffen war, scheint das Bild, die Rangstusen betreffend, nicht mehr beliebt gewesen zu sein — vielleicht weil es zu zutreffend war. Gewiß, die Kirche war keine Armee, aber die Kleriker waren die Krieger Gottes — in diesem Sinn blieb das Bild ftets in Kraft — und waren ein Offiziertorps von bewunderungswürdiger Disziplin und 10 Festigkeit. Der Bischof war jedoch nicht nur dux, dominus, iudex und rex, sondern in erster Linie pastor, magister und sacerdos. Σωτής aber ist er m. B. nicht genannt worden, und das will viel sagen. Es gab also noch Grenzen!

Neben dieser Armee mußten allmählich die absterbenden alten Apostel, Propheten

und Lehrer vollends verschwinden. Sie verschwanden in dieser Ordnung: zuerst die 15 Apostel, aber dann auch die Evangelisten; sie gingen z. T. in den Stand wandernder Asteten über und haben als solche vielleicht eine Bedeutung für das werdende Mönchtum gehabt (s. namentlich die pseudoclementinischen Briefe de virginitate). Die Propheten folgten ihnen; sie find in der großen montanistischen Krise untergegangen. Am längsten haben sich die Lehrer gehalten. Wir sinden sie noch am Ansang des 3. Jahrhunderts 20 als Gemeindelehrer in Phrygien und Jaurien (z. B. in Laranda, Ionium und Synnada, s. Eused., h. e. VI, 19, 18) sowie in ägyptischen Dörfern, wo sie sogar mit den Presbytern zusammen die Leiter der Gemeinden waren (Eused. VII, 24, 6).

23. Die Eigenschaften, die man von den Klerikern verlangte, find beiläufig schon zur Sprache gekommen. Nur nach einer Prüfung (δοκιμάζειν) konnten fie angestellt werden, 26 und das Suffragium der Gemeindeversammlung darf auch noch ju dieser Prüfung gerechnet werden. Daß sie nur einmal verheiratet seien und ihr eigenes hauswesen in Ordnung haben, wurde auch verlangt. Doch tann die Monogamie im Sinne eines striften Berbots der successiven Bolygamie nicht unverbrüchliches Gesetz gewesen sein; das lehren bie Rämpfe Tertullians und Sippolite. Bor ber Anftellung von Neophyten wird öftere gewarnt. Unter den Tugenden, mit denen die Kleriker geschmuckt sein sollten, wird die Gastfreundschaft, Uneigennützigkeit, Sanftmut und Nüchternheit besonders hervorgehoben (s. ju dem allen schon die Pastoralbriese). Sehr wichtig ist der Grundsat, der schon im 2. Timotheusbrief ausgesprochen ist, daß sich der kirchliche Beamte als Kriegsmann Gottes nicht in weltliche Händel verslechten soll. Damit wurde der Grund zu jener Ab-25 febr von bem Beltlichen gelegt, ber bem Rlerus als befonberem Stand einen festen Salt gab und ihn von den Laien loslöste, f. meine "Militia Christi" 1905. — Sofern es auch einen Gemeindedienst ber Frauen gab, war er von dem der Männer streng getrennt (s. Zicharnack, Der Dienst ber Frau in ben ersten Jahrhunderten ber christl. Kirche, 1902; bon der Golt, Der Dienst der Frau in der driftlichen Kirche, 1905; L. Stoder, Die 40 Frau in der alten Kirche, 1907); eine merkwürdige Stelle darüber in der apost. Kirchen-

Wo sich ein Stand mit besonderen Pflichten entwickelt, entwickeln sich auch Standesrechte. Das oberfte Standesrecht der Kleriker war der Anspruch auf eine besondere Ehre und auf Gehorsam (I Clem.). Das zweite Standesrecht war das Recht, den Unterhalt aus dem Amte zu ziehen, d. h. von den Gemeindegliedern zu fordern (f. o., Paulus). Das dritte Standesrecht waren Ehrenpläse im Gottesdienst (für den Bischof und die Briefter; fie fagen, mahrend bie anderen ftanden). Das vierte Standesrecht mar, bag Anklagen gegen die Kleriker erschwert waren (f. o. I Tim.). Die Bedeutung des zweiten Standesrechts wurde dadurch noch erhöht, daß die Gemeindekasse ganz unter der Disposition des so Bifchofs ftand (über eine dunkle Stelle, ein Auffichtsrecht ber Presbyter betreffend, f. ju Näheres über die Gemeindetaffe und bas Gemeindevermögen hier Apost. KD. c. 2). darzulegen, verbietet sich, weil die spärlichen Stellen, die wir aus dem 2. Jahrhundert besitzen, nur im Zusammenhang mit ben Quellenftellen bes 3. Jahrhunderts behandelt werben können. Feste Gehalte bezogen die einzelnen Kirchenbeamten so wenig wie ber 55 Bischof. Hippolpt beurteilt es als eine greuliche Neuerung, daß die schismatische Kirche der Theodotianer in Rom ihrem Bischof einen monatlichen Gehalt aussetze (bei Euseb. V, 28). Überschlägt man die allgemeinen kirchlichen Berhältnisse, so erscheint diese Maßregel wirklich als etwas sehr Ungehöriges und Ubles (hat sich der Bischof, der Opferwilligfeit ber Bemeinde mißtrauend, die Summe garantieren laffen?).

24. Die Kirche als Transformation der Judenkirche und der Spnagoge erhielt eben

baburch auch den Antried zu gewissen Rechtsbildungen sowie zu den Formen, in die sie Rechtsbildungen saßte. Sine Rechtsbildung war aber, wie schon angedeutet, auch dadurch gegeben, daß die Kirche Beschlag auf das gesamte Leben und Denken ihrer Gläubigen legte (sowie auf ihr gesellschaftliches Verhältnis zueinander) und alles einer sesten Ordnung zu unterwersen sucht die klärsten Wurzeln der Rechtsbildung. Sie liegen auf einem anderen Voden sie nicht die klärsten Wurzeln der Rechtsbildung. Sie liegen auf einem anderen Boden (s. meine Abhandlung "Kirche und Staat die zur Gründung der Staatsssirche" in der "Kultur der Gegenwart" 1905). Die Kirche sah sie zur Gründung der Staatsssirche" in der "Kultur der Gegenwart" 1905). Die Kirche sah sie zur Gründung der Staatsssirche" in der "Kultur der Gegenwart" 1905). Die Kirche sah sie zur Gründung der Staatsssirche" in der "Kultur der Gegenwart" 1905). Die Kirche sah sie zur Gründung der Staatsssirche" in der "Kultur der Gegenwart" 1905). Die Kirche sah sie zur Gründung der Staatssirche" in der "Kultur der Gegenwart" 1905). Die Kirche sah sie zur Gründung der Staatssirche" in der mechtsbildung nur ein einer Waltur der Beziehung negiert, so wäre sie dalb von ihm so zertrümmert worden. Hätte sie ihn in jeder Beziehung negiert, so wäre sie dalb von ihm so zertrümmert worden. Hätte sie einsach auf ihn siehnen Kechtsbildung nur in sehr beschehung gekommen. Eben weil ihr Verzbältnis zu ihm ein kompliziertes war, weil sie sich zugleich ihm unterordnete (Rö 13) und ihn ehre Katssbildung nur in sehr sieht zu zur geschmen. Eben weil ihr Verzbältnis zu ihm ein kompliziertes war, weil sie sich zugleich ihm unterordnete (Rö 13) und ihn eingesten, es zu dauernden Rechtsbildungen in ihrer Mitte. Prinzipiell hat Sohm ib Rechtsbildung. Die Regation der Weltsbildung. Ließ und beschaltsbildung und der Beitwaß der Keicheheit und das Bewußte in darismatischer Leitung dellen gegen ihn ken Beschalt der Ehristen erstannte die Fernas ist es so gemeint — Besch der Berüsten erschen zu der einen erl

Das kirchliche Recht (im weiteren Sinn) entstand also hauptsächlich aus der Rotwendigseit, sür die Rechte und Rechtsordnungen, die im Staate galten und die man nicht so anerkennen konnte, andere analoge zu substituieren und die, welche man anerkennen konnte, zu verbessern. Se entstand durchaus nicht als ein prinzipielles Unternehmen, sondern entwickelte sich langsam, so zu sagen von Fall zu Fall. In der ersteren Richtung ist schon Baulus thätig gewesen, wenn er es den Christen untersagt, vor den weltslichen Gerichten Recht zu suchen, und sie anweist, sich an befähigte christliche Brüder zu so wenden (1 Ko 6). Aber die ganze Schöpfung der kinchsichen Bertassung mit ihren Beamten bis zur Entwickelung des monarchischen Epistopats in jeder Lokalgemeinde ist als eine Rechtsbildung auszusslichen, die entstanden ist, well man die bestehende Bersassung mit ihren Beamten nur sehr bedingt und in engen Grenzen anzuerkennen vermochte. Die Kirche, von der Ordnung und Festigung des Haufe und der Bildung steinen Der keitgand in diese ein. Die lokale Organisation: der Bildung steinen Gestinnungs- 40 gemeinschaften ausgehend, schreitet so die zur städtischen Bersassung steinen Gestinnungs- 40 gemeinschaft, die ein. Die lokale Organisation: der Bildung bor und schiebt sich allmählich in diese ein. Die lokale Organisation: der Kitchsischen Bersassung wenn sie auch vahrscheinlich ohne diese bewußte Absicht und nicht als Nachbildung entstanden ist. Aus diese der ktädtischen Bersassung schiebt der ktädtischen Bersassung schiebt der kachtlichen Bersassung sie der ktädtischen Bersassung sie der ktädtischen Schalb durch kachsehren Link der Entwickelung fortgeschriftung und kende Bersassung sie der kein bloher Just der anderen Link der Kachsehren und ber Kechsehren der Schalb der Kachsehren und ber Kechsehren der Schalb der Schalb der staatlichen Rechtsentwickelung des 2.—4. Jahrtunderts (Stlavenrecht, Schuß der Schalb, als große öffentliche Bachtlichen öffentlichen Schalb ner Kirche den Schalb der Etande u. s. w) voran und lätzt ihn, s

In die Civilstandsgesetzgebung des Staates hat querst der römische Bischof Kallist scharf eingegriffen durch die Bestimmung, die Hippolyt (Philos. IX, 12) so wiedergegeben hat: Γυναιξίν ἐπέτρεψεν, εἰ ἄνανδροι εἶεν καὶ ήλικία γε ἐκκαίοιντο ἀναξία ἢ ἐαυτῶν ἀξίαν μὴ βούλοιντο καθαιρεῖν διὰ τὸ νομίμως γαμηθῆναι ses handelte sich also um vornehme brissliche Jungfrauen, die einen christlichen Mann gleichen Standes nicht bekommen konnten, einen heidnischen nicht nehmen, aber auch ihren Stand nicht durch eine Mesalliance verlieren sollten], ἔχειν ἕνα δν ἀν αἰρήσωνται σύγκοιτον, εἴτε οἰκέτην, εἴτε ἐλεύθερον, καὶ τοῦτον κρίνειν ἀντὶ ἀνδρός μὴ νόμω γεγαμημένην. Der Bischof schafft also Shen, die die Kirche anerkennt, während sie vor dem staatlichen Forum uns 10 giltig sind!

Das kirchliche Recht (im engeren Sinn) — ius ecclesiasticum (s. meine Abh. i. d. Sitz. Ber. d. K. Breuß. Atad. d. Wiss. 1903, 26. Febr.) geht in seinen Ansängen auch schon in das 2. Jahrhundert zurück. Die Vorstellung, daß die Kirche "iura" bezw. ein "ius" besitze, ist älter als der hierarchische Kirchenbegriff; sie ist u. W. zuerst von Tertullian auf verschiedene Funktionen der Kirche, vor allem aber auf die potestas elavium angewendet worden. Diese ist der Kirche von Christus gegeben. Die spezissische Vorstellung eines "ius ecclesiae" ist an der Schlüsselgewalt erwachsen, und die Ausbildung des Busversahrens, welches dem Prozesversahren verwandt ist, hat naturgemäß diese Vorstellung zur Entwickelung gebracht und gekrästigt (die Priester erscheinen als iudices; also versahren sie nach einem "ius"). In Afrika sowohl wie in Rom ist die potestas ligandi et absolvendi das ius der Kirche und wird auch so genannt (Tertullian, de pudic. 21). Außerdem braucht Tertullian das Wort "ius" "iura" von der Kirche, weil ihr genossenschaftlicher Sharafter zukommt, sowie im Sinne des Beamtenrechts: Der Brudername, der "Friede", die Gaststeunsschaft sind "iura" in der Kirche (de praescr. 20). Die Kirchen "miscent (inter se) unius institutionis iura" (l. c. 27). Den Frauen kommt das ius docendi nicht zu (de dapt. 1). Das "ius baptizandi" haben der Bischof, die Kleriker dezw. auch die Leien (l. c. 17). Die Häreriker "nullum ius

capiunt Christianarum litterarum" (de praescr. 32).

25. Auf die Berfassung häretischer Gemeinschaften und der Montanisten muß bier 80 noch ein Blick geworfen werden, wenn es auch nur Weniges ist, was wir von ihnen wissen. Soweit jene in der Form von bloßen Schulcn existierten (Tertullian, de praescr. 42: "plerique nec ecclesias habent"), bieten sie in diesem Zusammenhang kein Interesse; sie sind wie Philosophenschulen, manche mit einer fast abgöttischen Verehrung des Meisters (f. b. Karpotratianer und Elkefaiten), gruppiert. Aber andere waren in der Form von 36 Rirchen, andere in der Form von Dhysterienvereinen organisiert (für beide spielte die Uberlieferung eine ebenso große Rolle wie in der großen Kirche). Ersteres gilt sicher von den Marcioniten; auch die Gegner haben nicht geleugnet, daß fie eine Rirche find und Rirchen haben (Tertullian, adv. Marc. IV, 9: "faciunt favos et vespae, faciunt ecclesias et Marcionitae"). Es war nicht zu leugnen; benn sie hatten nicht nur ihre zahlreichen 40 Märthrer (Euseb. V, 16, 21 und sonst), sondern auch ihre Bischöfe und Presbyter (Beispiele Acta Pionii 21, Euseb., de mart. Pal. 10; Presbyter auch auf einer marcionitischen Kirchengebäude-Inschrift aus der Nähe von Damaskus; das Gebäude heißt auf der Inschrift merkvürdigerweise "Συναγωγή"), ihre Gläubigen und Katechumenen. Nach Adamantius (p. 16) nannten die Marcioniten den Marcion ihren Bischof. Aber obgleich 45 fie somit vieles mit ber firchlichen Organisation teilten, waren fie weniger ceremoniell wie biese, und die Ordnungen waren absichtlich nicht so feste. Die Schilderung der haretischen Berfassung bei Tertullian, de praeser. 41 f. geht nachweisbar hauptsächlich ober aus-schließlich auf die Marcioniten. Hier aber heißt es: "Non omittam ipsius etiam conversationis haereticae descriptionem, quam futilis, quam terrena, quam humana 50 sit, sine gravitate, sine auctoritate, sine disciplina, ut fidei suae congruens. imprimis quis catechumenus, quis fidelis, incertum est; pariter adeunt, pariter audiunt, pariter orant, etiam ethnici, si supervenerint ... simplicitatem volunt esse prostrationem disciplinae, cuius penes nos curam lenocinium vocant. . . . ipsae mulieres haereticae quam procaces! quae audeant docere, contendere, 55 exorcismos agere, curationes repromittere, forsitan et tingere. ordinationes eorum temerariae, leves, inconstantes. nunc neophytos collocant, nunc saeculo obstrictos, nunc apostatas nostros . . . itaque alius hodie episcopus, cras alius; hodie diaconus qui cras lector, hodie presbyter qui cras laicus; nam et laicis sacerdotalia munera iniungunt ... ceterum nec suis praesidibus reverentiam 60 noverunt". Diese Schilderung wird von Epiphanius und hieronymus z. T. bestätigt.

Berfaffung 543

Sener sagt (h. 42 p. 304): μυστήρια παρ' αὐτῷ ἐπιτελεῖται τῶν κατηχινιμένων δρώντων (vgl. 305), und biefer bemerk, Marcion habe sich sür bie Vermischung von sideles und catechumeni aus Ga 6, 6 berusen (κοινωνείτω δ κατηχούμενος τον λόγον τῷ κατηχούντι ἐν πάσιν ἀγαθοῖς). Die dunste Angade des Leiteren (ep. 133, 4): "Marcion Romam praemisit mulierem, quae decipiendos sibi animos prae-pararet") beträftigt es, daß Frauen in dieser Kirche sehren dursten. Lgl. Epiphanius (p. 305): δίδωσι καὶ ἐπιτροπήν γυναιξί βάπιισμα διδόναι, Esnit: "Marcion sing so weit, daß er selbst den Frauen sogar anempsabl zu tausen, was seiner der früheren βάπετείτει zu thun wagte ... seiner ließ sonst die Frauen zum Briestertum gelangen". Die ideale Kirche war für Marcion eine hohe Potenz (Ga 4, 26 sas er ητις ἐστίν μήτηρ 10 ημών γεννῶσα εἰς ἡν ἐπηγγειλάμεθα άγιαν ἐκκλησίαν), aber den stärter sich entwidelnden Mitualismus der großen Kirche verschmäßte er (Doch hatte er auch seinen Mitualismus, wenn er z. B., wie mebssach bezeugt, seine Jünger am Sabbath sastem sienen Fitualismus, wenn er z. B., wie mebssach bezeugt, seine Jünger am Sabbath sastem sienen hei Melles, den Bassistianen, Marcianern u. a. Das Gegenbild zur 16 soderen Berfassung der marcionitischen Kirche bildeten die als Mysterienvereine organisierten dristlichen Seiten. Am Besten sennen wir die Marcianer (Iren. I, 13 f.). Hier hat man mutatis mutandis den späteren satholischen Bischof, der im stande ist, das gebeinmisvolle Opfer zu vollziehen, an dessen Berson kräfte der Gnade gebunden sind — die Spenbessonnel lautet: μεταδοῦναί σοι θέλω τῆς ἐμῆς χάριτος ... λάμβανε ἀπ' 20 ἐμοῦν καὶ δι' ἐμοῦ χάριν ... λάβε πας' ἐωοῦ τον νυμφίον, dann von der Empfängerin: εὐχαριστεῖ Μάρχφ τῷ ἐπιδιδόντι τῆς ἰδιας χάριτος αὐτῆ — und durch dessen met substanden ser metaling mit Gott gelangen sann. Die ἀπολύτρωσις (I, 21, 1) wird nur dom Whstagogen erteilt. Mynsiches in den sopsischen Extenditien Expschente grade ad Floram). Umgesehrt proslamierte Epiphanes, der Sohn des Rarpotrates, über Blato hinau

ursprünglich so genannt worden sind), und die "Cenones" (= xocrwool) wahrscheinlich ben ersten Genossen der Propheten, die ja auch eine große Rolle gespielt hatten. Man hat also wohl die älteste Organisation der Sette kopieren wollen. Rätselhaft ist die Angabe bei Εριφραπίμε (h. 49, 2): πολλάκις εν τῆ αὐτῶν εκκλησία εἰσερχονται λαμπαδηφοροῦσαι ε έπτά τινες παρθένοι λευχείμονες, δήθεν ερχόμεναι ίνα προφητεύσωσι τῷ λαῷ. Eine ftandige Einrichtung icheinen biefe fieben Jungfrauen nicht gewesen ju fein. Epipbanius hat wohl felbst nicht gewußt, was die abgerissene Kunde bedeuten sollte.

26. Roch ein wichtiger Bunkt in ber Organisation ber Kirchen in ber altesten Zeit bedarf der Aufmerksamkeit. Es ift in dem ersten Teil dieser Darftellung wiederholt die 10 fundamentale Antinomie und Spannung betont worden, welche die Entwickelungsgeschichte der Verfassung beherrscht: die Gemeinde als Missionsgemeinde, als Schöpfung eines Apostels, als sein Werk (Universalorganisation), und wiederum die Gemeinde als in sich gescholsene Lokalgemeinde (als solche aber auch Abbild und Auswirkung der himmlischen Kirche). Als Schöpfung eines apostolischen Missionars ist die Gemeinde ihrem Stifter verantworts 16 lich, ist von ihm abhängig und verpflichtet, die Grundsatze einzuhalten, die er bei seiner gemeindestiftenden Thätigkeit überall befolgt und die in der allgemeinen Kirche gelten. Als geschlossene Lokalgemeinde ist sie weniger und mehr — einerseits etwas, was in seiner konkreten irdischen Existenz und Vereinzelung nicht sein sollte, andererseits aber Auswirkung des Ganzen im Teil; in dieser Hindist trägt sie die Verantwortung 20 selbst und hat niemanden über sich als den himmlischen Kyrios. Durch ihren irdischen Stifter ift bie Gemeinde eine unter anderen Gemeinden; als exxlyoia Beov fteht fie für sich, und jede Beziehung zu anderen Gemeinden liegt in der Sphäre der Freiwilligkeit. Baulus hat Beides gewollt, die Abhängigkeit der Gemeinde und ihre Selbstständigkeit zugleich. Darin liegt die Antinomie.

Aber in diese Spannung und zwischen den Gegensatz der Universal= und der Lokal= organisation schob sich von Anfang an ein dritter Faktor ein, erft fast unmerklich, dann immer beutlicher — nur vorübergebend war er in ber Gruppenbildung ber von einem und bemselben Apostel gegründeten Gemeinden gegeben —: das war der innere und äußere Busammenhang ber in einer Proving liegenden Gemeinden. Bereits die paulinischen 30 Briefe, die Apostelgeschichte und die Aposalppse bieten bafür die Belege. Dem Apostel Paulus gliederte sich sein Missionsgebiet ebenso nach Provinzen, wie nach der Apostel-Paulus gliederte sich sein Missionsgebiet ebenso nach Provinzen, wie nach der Apostelgeschichte Judaa, Samaria, Sprien, Cilicien 2c. als christliche Provinzen erscheinen. Sein Kollektenwerk betreibt der Apostel, indem er die Gemeinden je einer Provinz zusammensfaßt; er saßt Korinth und Achaja zusammen, die galatischen Gemeinden, die asiatischen und macedonischen, ebenso wie Johannes die afiatischen. Auch weiter sinden wir es so. Ignatius sorgt nicht nur für die antiochenische, sondern mit ihr auch für die sprische Kirche. Dionysius von Korinth schreibt an die Gemeinden auf Kreta und an die Gemeinden im Pontus. Von Lyon aus schreiben die Brüder an die Brüder in Asien und Brygien, und die Kirchen Asiens stehen dem Jrenäus als eine geschlossene Einheit vor Augen. Fast immer ist die Hauptstadt der beherrschende Mittelpunkt auch der kirchlichen Propinz gewesen. Ferusalem — so lange es heltand — Antiochien Korinth Rom Brovinz gewesen. Jerusalem — so lange es bestand — Antiochien, Korinth, Rom, Karthago und Alexandria greifen aber noch über die nächste Provinz hinaus, sowohl traft ihrer Bedeutung als Großstädte, als auch fraft der energischen christlichen Thätigkeit, die sie entfalteten. Für Jerusalem und Rom braucht das nicht erst erwiesen zu werden. 20 Antiochien griff nach Cilicien, Mesopotamien und Persien über, Karthago bis nach Mauretanien, Alexandria in die Pentapolis. Ephesus ist freilich lange Zeit hindurch nicht die kirchliche Metropole Asien allein gewesen — Smyrna und andere Städte rivalisierten mit ihm —, aber auch das war nur die natürliche Folge der politischen Berfassung Asiens. Ein Doppeltes war die Folge dieses Thatbestandes. Erstlich gewann die Prodinzials einteilung des Reichs und mit ihr der provinziale Geist auf die Kirche Einsluß. Inden sie durch natürliche Umstände gemöße und ein einzugehen, entwickelt sich nicht nur im provinzials Chiefentum kanden auch ein provinzials Chiefentum kanden auch ein provinzials Chiefentum

ein provinziales Christentum, sondern auch ein provinziales Kirchentum, b. b. Die Rirche muß ihre Organisation, die vom olxos zur πόλις aufgestiegen war, volens nolens zur έπαρχία entwideln. Zwischen die mehr oder weniger ideale Gesamttirche und die Lokal= 55 kirche schiebt sich die Provinzialkirche. (Borübergehend und am Anfang beckte sich die durch einen Apostel vertretene Gesamtfirche mit ber burch benselben Apostel vertretenen Brovingialfirche, und beide hielten die felbstständige Ausbildung der Lokalkirche nieder, vgl. das Wirken des Johannes in Usien). Aber auch die Provinzialkirche weist fast schon im Momente ihrer Entstehung über sich selbst hinaus auf die Diöcesan= oder Batriarchal= firche, weil Antiochien nicht nur die sprische Stadt, sondern auch die orientalische, Alexandrien nicht nur die ägyptische Stadt, sondern auch die lidysche 2c., Rom nicht nur die italienische Stadt, sondern auch die abendländische, ja die ökumenische ist. Zweitens aber gewann der Bischof der Produzialhauptstadt einen zunächt faktischen, dald aber durch rechtzliche Attribute sixierten Supremat in der Produzi. Gegen Duchesne hade ich Missionsgesch. I., 5. 373 ff.) gezeigt, daß er diesen Supremat nicht als der ursprünglich einzige Produzialzbischof gewann — als hätte es im Anfang nur je einen Bischof in jeder Produzig gezeben —, sondern als Metropolit neben und über anderen Bischof in jeder Produzig gezeben —, sondern als Metropolit neben und über anderen Bischof in vorbehalten bleibt, daß hier und dort am Anfang nur ein Bischof in einer Produzig war, weil die kleine Zahl von Christen weitere Gemeindegründungen zunächst nicht zuließen; vorbehalten bleibt 10 auch die besondere Organisation in Ägypten, wo sich der monarchische Episcopat wahrzscheilich überhaupt erst spät entwickelt hat und, nachdem er sur Alexandrien gewonnen war, langsam von dort aus in den schon verhältnismäßig großen, bisher kollegial verwalteten Gemeinden eingesührt wurde; der alexandrinische Bischof ist wirklich eine Zeitzlang der Bischof Ägyptens, weil der einzige, gewesen und hat daher auch in der Folgez 15 zeit als Metropolit eine besonders große Gewalt besespen und hat daher auch in der Folgez 15 zeit als Metropolit eine besonders große Gewalt besespen und hat daher auch in der Folgez 16 zeit als Metropolit eine besonders große Gewalt besespen und hat daher auch in der Kolgez 16 zeit als Metropolit eine besonders große Gewalt besespen und hat daher auch in der Kolgez 16 zeit als Metropolit eine besonders große Gewalt besespen und der Bischof des Konserveite des Metropoliten bei alte Verfassung. Die Metropolitanverfassung mit den Vorrechte des Metropoliten weisen auch rechtlich noch nicht sieret, bereits vorhanden. Die Vorrechte des Metropol

Mächtige Stüten empfing die Metropolitanverfassung durch die Brazis, daß die 25 Bischöfe der Provinzialhauptstadte den brieflichen Berkehr und Austausch der Gemeinden untereinander leiteten, und durch die Einrichtung der Synoden. Daß diese in Asien (montanistische Kämpse, Ofterstreit) aufgekommen sind, ist nicht zufällig, sondern in den dortigen politischen Berhältnissen begründet. Eben deshalb ist es aber auch nicht wahrscheinlich, daß fie sich birett aus ben alten und fortbestehenden Gemeindeversammlungen so entwickelt haben (Sohm). Aber ein Zusammenhang ist wohl anzunehmen, da die Praris, Abgesandte fremder Gemeinden zur Gemeindeversammlung heranzuziehen, nachweisbar ift. Much das Selbstbewußtsein und ber Anspruch, Die Gemeindeversammlung durfe bes Beistandes des hl. Geistes sicher sein und könne in seinem Namen sprechen (f. o.), ist auf die Synoden übergegangen. Uber ihre Aufgaben s. Euseb. V. 16, 10; Tertull., de 36 ieiun. 13: "Aguntur per Graecias illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur, et ipsa repraesentatio totius nominis Christiani magna veneratione celebratur"; de pudic. 10: "[Pastor Hermae] ab omni concilio ecclesiarum inter apocrypha et falsa iudicatus". Ursprünglich wahrscheinlich — gewiß ist das nicht — auch Laien zu ihren Mit- 40 gliedern zählend (s. Euseb., l. c.), wurden sie bald Bischofssynoden, wenn auch die übrigen Kleriker nicht ausgeschlossen waren. Den Landtagen ähnlich, aber diese unnützen Bersammlungen bald weit hinter sich lassend, erhielten sie durch das Gewicht der Fragen, Die verhandelt wurden, die höchste Bedeutung (nicht im Abendland, und das ist wieder ein Beweis, wie start hier alles von der politischen Organisation abhängig ist; denn im 46 Abendland spielte das Landtagswesen keine wichtige Rolle). Die "repraesentatio totius nominis Christiani" mußte das Bewußtsein, die Stätte des hl. Geistes zu sein, noch fteigern. Es ift eine gradlinige Entwidelung, Die von hier ju ben Diocefanspnoben (Drient, 3. Jahrhundert) und zur Reichsspnode führt und die dieser die Qualität der Unsehlbarkeit verliehen hat. Aber diese Entwickelung mußte mit der Entwicklung der so Metropolitanversassung zur Monarchie notwendig in Konstitt geraten, und die Unsehlsbarkeit der Synoden setze bieser Entwickelung zunächst eine unübersteigliche Barriere

In der Berfassungsgeschichte der Kirche in den ersten beiden Jahrhunderten sind bezreits alle Elemente zu finden, die in der Folgezeit eine Rolle gespielt und sich ausgestaltet 55 haben, ja sie sind bereits sämtlich wirksam gewesen. Auch der faktische Primat Roms ist unverkenndar (s. mein Lehrbuch der Dogmengesch. I., S. 439 ff.). Eine Revolution, um das zu erreichen, was im 4. und 5., im 9. und 11., im 16. und 19. Jahrhundert gewonnen werden sollte, war nie nötig. Immer konnte man auf bereits Vorhandenes zurückgreisen; man brauchte es nur in den Vordergrund zu schieben, zu "entwickeln" und rechtlich zu so

fixieren. Aber sehr verschiedene "Entwidelungen" waren möglich. Diejenige, welche sich durchgesetzt bat, konnte in keiner Periode obne Entrechtung, daber auch niemals ohne Fiktionen, um diese Entrechtungen zu verschleiern, durchgesetzt werden. Romplizierter ist nichts geworden — kompliziert waren die Berbältnisse am Anfang —, vielmehr ist in Wahrheit eine immer größere Vereinsachung eingetreten; das Außerliche freilich erscheint in größerer Vielgestaltung. Einen Bruch bat nur die Resormation vollzogen. Sie hat an diesem Punkte, der Organisation, der Bersassung und des Linchenrechts, tieser in die Geschichte und ihre Hervordringungen eingegrissen als an irgend einem anderen. Sie hat nicht nur die mittelalterliche Lirchenversassung dei sich zersört, sondern sie besitzt auch seinen Jusammenhang mehr mit der Lirchenversassung des 2. und des 1. Jahrhunderis. Sie dat sich als lutberische Resormation auf den einzigen Grundsatzurückgezogen, den sie allerdings aus den ältesten Urkunden zu begründen verwag und mit dem sie das Wichtigste trisst, das das Wort Gottes verkündet werden müsse und das ein Amt sür diese Verkündigung nicht sehlen dürse.

Bergeris, Pietro Baolo, geb. 1497 98, gest. 4. Okt. 1564. — Seine Schriften: Das erste Berzeichnis gab Riceron in ten Hommes Illustres (t. 38, p. 69 st.) in 55 Rummern: dis auf 89 kommt dann Sixt (s. u. ; darüber beträchtlich binaus Beller im Serapeum XIX (1858) und XXVI (1866). Als vollständig kann die Uebersicht bezeichnet werden, welche Hubert (Tie publizit. Thätigkeit Bergerios, Göttingen 1893, S. 259 st.) in 171 Rummern bietet. Die Ergänzungen gegenüber Beller beruhen zumein auf dem Material der einzigartigen Sammlung in der Guicciardiniana in Florenz (s. Benrath, Ochino, 2. Aust. Borrede S. VII [Braunschweig 1892]). Bgl. Reuich, Inder Bd I nebst Regitter zu Bd II (1883-85). Die in Tübingen bei Morhard 1563 begonnene Sammelausgabe ist nicht über den Primus tomus Operum hinausgekommen: einiges ist in der Biblioteca della Riforma neu gedruckt worden (Dodici Trattatelli, sowie Storia di Fr. Spiera) Florenz 1883. Zener 1. Bd enthält: Secretarii Pontif, Actiones tres — Consilium quorundam Episcoporum de Emend. Eccl. — Ad sereniss. Sigismundum... regem ... Epistola — I ialogi Quattuor adversus Hosium — Postremus Catalogus Haereticorum 1559 — De Idolo Lauretano; Lud. Vergerius latine vertit — Scholia in dinas Pauli IV. literas (1556) — Quod Papa celedrans Concilium... so Irrümlich wurde B. zugeschrieben das Juan Baldés' Lac Spirituale in der Ausgabe von Koldenen 1864 (den wahren Berf. nennt die 2. Ausgabe, Heilbronn o. J.).

Briefe: (80) Briefe an Bullinger in bessen Korrespondenz Bb I (Quellen zur Schweizergeschichte Bb XXIII); v. Kausler und Schott, A. Briefe B. an Perzog Christoph, Stuttgarter Litt. Berein (Tübingen 1875); (43) Briefe B. an Perzog Albrecht von Preußen 86 (1556—63) aus dem Königsberger Archiv, gedruckt bei Sixt, K. (i. u.); Runtiaturberichte aus Deutschland 1533 si. (ed. Friedensburg 1892); Briefe B. und an B. sinden sich serner handschriftl. in der Markusbibliothet (Benedig), im Archiv in Mantua, in den Vadiana der St. Galler sowie in der Simterschen Sammlung in Zürich, im Marburger Archiv (i. Hubert S. 17 und 135), in der Staatsbibliothet in München (Camerarius VIII, Nr. 4) u. a. Auch gedruckt sind solche in versche Sammlungen, z. B. in Lettere volgari an Bittoria Colonna (97b, 99b, 125b), von Ottonello Bida an B. edd. 109b, an Contarini 126b, wie denn in den Regesten Contarinis (j. Dittrich edd. Register s. n.) nicht wenige. Füns Briefe B. an seine Schweiter Anna dei Ferrai, Prozeh, Arch. stor. it. 1885, V, S. 165—169; weitere in: Monum. stor. pubbl. della Deput. di Storia patr. Ser. IV, vol. V, Benedig 1887.

Echriften über B. I. Allgemeine Darstellungen: Sleidanus, De Statu Rel et Reipublicae . . . (pass. in p. I.—III, s. Index in der Ausg. von 1786 [Frankfurt]); Baple, Dictionnaire s. n. (noch nicht in der 1. Ausgabe); Salig, Hift, der Auged. Conf. II, S. 1148—1200; Schelhorn, Apologia pro P. P. V. (gegen della Casas Invektive, die bei Salig II, S. 1184 abgedruckt iit) 1754 (1760); Mewer, Evang. Gemeinde in Locarno, 2 Bde, Jürich 1836, passim, f. Register; Sixt, P. P. B, v. dipiklicher Rumtius u. s. w., 2. Ausg. 1871; Friedensburg, Nuntiaturberr. aus Teutschland Bd I (1533si.). Gotha 1892, allg. Cinkeitung; Benrath, Geich. der Ref. in Benedig (1887) S. 45 si.; Comba, I. Nostri Protestanti II, S. 395—476, katkolischerieits: Canth, Italiani illustri II, 1875; deri,, Gli Eretici d'Italia, I.—III (1865si.) passim; Stancovich, Biografie Istrichue, Capodistria 1888 (2. Auss.); vgl. die Characteristis Bergerios in der Einleitung zur Korresp. Bultingers (Cuelle zur Schweizergesch. XXIII [1902]) und den Index zu Calvins Opera im CR XXII.

II. Spezielles: lleber sein Leben bis 1549 giebt A. selbst Auskunft in: Di un libro di fra Ippolito Chizzuola (1563), bei Hubert Nr. 169, vgl. 171: über seine Thätigkeit als Auntius vgl. Baumgarten, Karl V., Bo III (1892); über die Episode bei Spiera in Padova 60 f. La Historia di M. Franc. Spiera (Hubert, Nr. 18). Ten Brozeß behandeln Comba (Riv. Crist. 1873, H. 8.—10) und Ferrai (Arch. Stor. Ital. 1885 disp. 2—5); andere Spezialia sei Benrath, Ref. in Benedig S. 119 s. Die Scene s. Begegnung mit Luther ist auf Grund der Berössentlichung Friedensburgs (s. v.) mehrsach dargesiellt worden. Sembriski hat seine erste Reise nach Polen (und Königsberg) instruktiv behandelt (Altpreuß. Monatsschrift 1890).

Bergerio 547

Es giebt unter ben Italienern bes 16. Jahrhunderts, welche zu Bertretern der Reformation geworden sind, keinen, über den schon die zeitgenössischen Urteile so sehr auseinander gehen wie über den, dessen deutsche Biographie den Titelvermerk trägt: Päpstlicher Nuntius, katholischer Bischof und — Vorkämpser des Evangeliums. Wenn die einen seine Umwandlung aus verletter Gitelkeit ober unbefriedigtem Ehrgeis ober noch 5 Schlimmerem zu erklaren bei ber hand find, fo verfagen bie anderen feiner eigenen Berficherung nicht ben Glauben, bag ein tiefer gebendes Studium ber bl. Schrift, ein genauerer Einblid in das widerdriftliche Wefen der romifchen Rirche, befonders aber Die furcht= bare Erfahrung am Rrantenbette Spieras (f. u. S. 548, 27) ibn getrieben habe, mit feiner Bergangenheit zu brechen. Aber auch nachdem bies erfolgt war, lautet das Urteil auf 10 protest. Seite über ihn noch verschieden; es wird erforderlich sein, auch da genauer auf die Quellen zurückzugehen, um ihn in den Zielen die er sich setzt und der Art, wie er sie verfolgt, zu würdigen. Pier Paolo Bergerio — der "jüngere" (s. Hubert in der Bibliogr. Nr. 1), weil ein gleichnamiges Glied seiner Familie schon in der Literatur des 15. Jahrhunderds begegnet — war in Capodistria geboren, studierte in Padua, wo er 1518 den juristischen 15 Doktorgrad erworben haben soll und wo wir ihn 1521 noch finden. Von dort aus ließ er burch Burthard Schent, bem er bei ber Beforgung von Reliquien für ben Aurfürsten Friedrich von Sachsen behilflich war, Spalatin seinen Bunfch vortragen, nach Bittenberg (nicht "Bürttemberg" wie Ferrai meint) zu weiteren Studien zu kommen. Aber der Plan wurde nicht realisiert und aus Padua 1. Mai 1522 batiert des B. erste Publi= 20 kation (Hubert, Bibliographie Nr. 1), ber im Jahre 1526 eine zweite folgte — jenes eine juristische Vorlesung, die er "Patavii in amplissimi jurisconsultorum scholis" gehalten hat, dieses eine Abhandlung in Gesprächssorm über die venetianische Staatsverfassung (ebb. Kr. 2: De Republica Veneta liber primus). In praktischer Thätigzteit finden wir B. dann in Verona, Padua und Benedig — bort schloß er Beziehungen 25 zu leitenden Persönlichkeiten, insbesondere dem Patriarchen von Aquileja, Marino Grimani, und trat mit Diana Contarini 1526 in die Ehe. Bei der Beglüdwünschung des zum Kardinal ernannten Grimani 1528 hielt B. eine Rede (ebb. Nr. 3), die ein starkes irchz liches Interesse erkennen läßt, und schon im nächsten Jahre folgte in "tre libri volgari" (ebb. Nr. 4) an den König von Frankreich gerichtet, eine Bekämpfung der Ketzerei. Der 30 Berlust seiner Gattin nach kurzer Che, vielleicht auch der Blid auf seine schnell zu hohen Stellungen in bem firchlichen Dienste gelangten Brüder — bes Bischofs Giob. Battifta und des papstlichen Setretars Aurelio — hat B. bestimmt, selbst diese Laufbahn ein-zuschlagen. Er that es mit so raschem Erfolge, daß wir ihn schon 1533 als papstlichen Runtius bei König Ferdinand in Angelegenheiten des vom Kaifer verlangten Konzils 85 thätig sehen (vgl. Sleidan, Comment. lid. VII, t. I, p. 395 [Frankfurt 1775]), und daß Paul III. ihn alsbald wiederum nach Deutschland entsandte. Wenn die Kurie mit der Berufung bes Konzils zögerte, so steht V. nicht auf ihrem Standpunkte; er drängt darauf und er thut auch in Deutschland was er kann, um ein Konzil vorzubereiten. "Er meinte wohl einmal" (Hubert, S. 6), "die Konzilssache sei in seiner Zeit von solcher Wichtigkeit, 40 daß sich jeder, der den Glauben an Christus liebe, immerwährend damit beschäftigen müsse". Das Konzil aber müsse umfassende Reformen vornehmen (s. Friedensburg, S. 393, 396). Mit diesem Gedanken ging er über das hinaus, was die Reforme kommission unter Paul III. im J. 1536 in ihrem Consillium de Emendanda Ecclosis viedestet. tommisson unter Paul III. im J. 1536 in ihrem Consilium de Emendanda Ecclesia niederlegte. Es ist anzuerkennen, daß hier das persönliche Interesse hinter dem 45 sachlichen zurückritt (wie Friedensburg S. 32 ff. treffend aussührt). Die Rundreise des Nuntius weist nun die merkwürdige Episode einer persönlichen Begegnung mit Luther (Köstlin, Luther 5. Aufl. II, 370 ff.) auf (7. Nov. 1535), über die bereits Pallavicini (l. III, c. 18) gegen Sarpi (l. I, § 74) gehandelt hat. Was dieser letztere mitteilt, ist allerdings, wenn man lediglich den jetzt zugänglichen Berichten des Runtius (bei Lämmer, 50 Analecta Romana 128 ff. und dei Friedensburg, Nuntiaturberr. I, 539 ff.) Glauben schenkt, nicht ganz entsprechend, sosenn V. weit weniger von etwaiger Rückfehr Luthers zur katholischen Kirche als von dem Konzil gesprochen haben will. Wenn aber V. mit diesem Gedanken dei dem Konzil gesprochen haben will. Wenn aber V. mit diesem Gedanken dei dem Konzil gesprochen haben will. biesem Gedanken bei ben deutschen Protestanten wenig erreichte, so ist dies nicht einem Mangel an Eiser ober an Geriebenheit zuzuschreiben. Das hat auch Paul III. erkannt, 56 ber B., nachdem er ihn burch Uberweisung bes Bistums Modrusz in Kroatien, bann bes heimatlichen Capodistria belohnt hatte, noch zweimal über die Alpen sandte. Doch begab B. sich zunächst in seinen Sprengel. 1540 tritt er wieder hervor — bei dem Religionsgespräch in Worms, wo er in französischem Auftrage erschien, wie er benn auch in ber Borrebe der Schrift "Ad oratores Principum Germanorum qui Vormatiae con- so

The state of the s

549 Bergerio

schädlich, ja unleiblich erschien ihm die Konzentration der gesamten Kirchenleitung in der einen Hand bes Synobalvorstehers. Man versteht es auch, daß B. Kräfte in sich brach liegen fühlte. So hat er mit Freuden einem Ruse des Herzogs Christoph von Würrtemberg Folge geleistet (1553); jett erhielt er, in Tübingen wohnhaft, den Titel eines Rates
und hatte im Dienst des Herzogs Übersetzungen zu machen, Korrespondenzen behufs Informationen zu sühren, Reisen zu unternehmen und alles zur Besestigung und Ausbreitung
der evangelischen Lehre zu thun (Schott in der 2. Ausl. der Encyklopädie Bd XVI, S. 354). Deshalb unterstützte ihn der Herzog reichlich auch bei der herausgabe fernerer zahlreicher Schriften. "Ein unftates Wanderleben führte B. auch in biefem letten Teile schitteller Careffein "sin ansatze Wanteren jaget eine größere Reise unternommen 10 hätte. Im Oktober 1554 besuchte er in Straßburg Sleidan, dem er wichtige und intersessante Materialien für sein Geschichtswerk geliefert hatte (vgl. Hubert, S. 150 ff.); im April und Mai 1555 war er wieder in Graubunden, besonders um ben ausgezeichneten April und Mai 1555 war er wieder in Graudunden, desponders um den ausgezeichnern Juristen Gribaldi für Tübingen zu gewinnen" (s. oben Bb VII, 159, 49). Seit 1556 wendete er seine Blicke nach Polen; die erste Reise dorthin führte ihn zunächst in person 15 liche Beziehungen zum Herzog Albrecht von Preußen; am 20. Juli gleich nach der Anstunft schreibt er an Melanchthon (Staatsbibl. in München, Camerar. VIII, Nr. 4). Dem Herzog verdankte er, daß die bei Hubert verzeichneten Schriften Nr. 113 ff. in Königsberg gedruckt worden sind. Seit dem gleichen Jahre datieren die bei Sixt gedruckten Briefe an Albrecht. Der eigentliche Zielpunkt der Keise war jedoch Polen selbst und die 20 Eärderung und Nexterdizionen der enpagelischen Betwenung die hist in die Mitte der Briefe an Albrecht. Der eigentliche Zielpunkt der Reise war jedoch Polen selbst und die 20 Förderung und Berteidigung der evangelischen Bewegung, die dist in die Mitte der fünfziger Jahre bedeutende Ersolge erzielt hatte (s. d. Art. Polen, Bd XV, S. 519 f.). Daß V. 23 Jahre vorher in Wien die jetzt mit dem Könige Sigismund II. in zweiter Ehe vermählte Katharina von Österreich aus der Taufe gehoben hatte, verschaffte ihm am Hose Jugang, wie er denn auch mit dem Beschützer der Protestanten, dem Fürsten 25 Nadziwill in Wilna, in Beziehung trat (vgl. Duae Epistolae, dei Hubert, Nr. 114, ebd. 115). Seinen Hauptzweck, den Schachzügen des Nuntius Lipomano zu begegnen, hat er im ganzen erreicht (vgl. die Korrespondenz mit Herzog Christoph und Hubert, Williographie Nr. 124, 124°, 126). Im Herbst 1559 reiste er, nachdem seine Streitzschrift gegen den Bischof Hosus von Ermland (Hubert, Nr. 131, 140) erschienen war, so zum zweitenmal nach Polen. In der Zwischenzeit war er 1557 in Wien, um Maximilian II., mit welchem Herzog Christoph in vertrautem Briefwechsel stand, in seiner evangelisierenden Richtung zu bestärten; 1558 trat er mit Elisabeth von England in Korrespondenz, die Richtung zu bestärken; 1558 trat er mit Elisabeth von England in Korrespondenz, bie indessen nicht zu dem vom Herzog vorgeschlagenen Schutz und Trutbündnisse führte. Bei dem Tode Franz I. von Frankreich (Dez. 1558) wurde ihm die Bitte dorthin zu 35 reisen abgeschlagen, auch dem Religionszespräch in Poiss, (s. oben Bd XV, S. 497) durfte er nicht beiwohnen, "wofür er fich in tnabenhafter Beise rachte" (f. Baum, Beza II, utzlie er nicht beitodynen, "ibhat er sich in inabeligater Weize tachte" (1. Balim, Seza II, 419 st.); "auch die Hospitung bei dem 1560 wieder zusammengetretenen Konzil in Trient gegenwärtig sein zu können, schlug sehl" (Schott, a. a. D. S. 356 s.). In Graubünden sinden wir ihn wieder 1561, 1562, 1563, 1564, teils kirchlich teils politisch beschäftigt. 20 "Ein wesentliches Berdienst erward sich V. um das Zustandekommen der Bibelübersetung in das Sübslavische (Slovenische); im Dezember 1554 tras er mit Primus Truber (5. d. A. oben S. 136) zusammen, überwand die Bedenflichkeiten des bescheienen Mannes, stellte ben Schutz und die Teilnahme Herzog Chriftophs bei bem Werte in Aussicht und bersprach auch sonst Gelbbeiträge zu beschaffen" (Schott, S. 356). In all diesen Jahren setzte V. mit Eifer seine polemische Schriftstellerei fort: die

verschiedensten Fragen hat er weiter behandelt, die Konzilsfrage steht dabei in erster Reihe. Wie ein driftliches Konzil beschaffen sein muffe, bas legt er ben Freunden im Beltlin in einer seiner letten Schriften im Jahre 1562 noch dar (Hubert, Nr. 168); hinter dieser hat einer seiner legten Schriften im Jahre 1562 noch dar (Hubert, Nr. 168); hinter dieser hat das Berzeichnis nur noch die Antwort auf den Angriss des Fra Chizzuola in italienisch so und lateinisch (Nr. 169, 171), sowie den ersten (einzigen) Band der "Opora" (s. o.), zu dessen Gerausgabe 1563 B. 200 Gulden vom Herzog Albrecht erhalten hatte. Mit diesen Berössentlichungen schließt seine litterarische Thätigkeit ab. Seit Frühjahr 1565 kränkelte B., am 4. Oktober starb er. Der Herzog wies ihm seine letzte Ruhestätte in der Georgenkirche an — ein ihm gewidmetes Epitaphium mit ehrender Unterschrift ist 55 1636 auf Betreiben der Fesulten entsernt worden und, obgleich später wieder eingesetzt, sindet als sich inter nicht werden.

findet es fich jest nicht mehr.

"Eine gerechte Burbigung biefes Mannes" fagt Schott a. a. D. S. 357, "ist bei seiner Bielseitigkeit und seinem vielbewegten Leben außerorbentlich schwierig. Daß Rom in bem übergetretenen Bischof nur ben Aposttaten fab, ift begreiflich; reblich bat B. bie Un= 60 feindungen, welche er von dorther erfuhr, heimgezahlt — sein protestantischer Glaube ist mit einer guten Beigabe Haß gegen das Papsttum und seine Bertreter gemischt. Über seine maßlose Sitelkeit, über seine unangenehme Vielgeschäftigkeit und seine Sucht, sich in alles zu mengen, hatten auch die Protestanten sehr zu klagen, offene ehrliche Einfachheit darf man bei ihm nicht suchen. Aber sein Verdienst bleibt, den Übertritt zu einem andern Glauben, zu welchem ihn Gewissen und äußere Verhältnisse trieben, wirklich ausgeführt zu haben, vor dem Bruch mit seiner Kirche und seiner Heiner nicht zurückgeschreckt zu sein, während die meisten seiner Landsleute noch im letzten Augenblick umkehrten. Darin liegt aber das Tragische seines Lebens, daß er diesen Schritt that zu einer Zeit, als die Sache der Reformation in Italien schon sehr übel stand, und daß B., der diesen Zustand wohl kannte, doch durch keine weltlichen Vorteile sich bestimmen ließ, Katholik und Bischof zu bleiben, dürsen wir ihm sicher zu hoher Ehre anrechnen."

Berklärung f. d. A. Seligkeit Bb XVIII S. 179.

Berlöbnis 1. bei den Sebräern f. b. A. Familie bei d. H. Bb V S. 741,21, 15 2. bei den Christen f. d. A. Eherecht Bb V S. 218, 38.

Bermigli, Pietro Martire, italienischer Reformator, geb. 1500, geft. 1562. — Seine Schriften: Una semplice dichiarazione sopra i dodici articoli della Fede criatiana (1542), Neubruci in: Biblioteca della Rif. It. Firenze 1883, sat. als "Catechismo" in bem Loci Communes (s. u.). — Se gli Evangelici siano scismatici per essersi separati dai Papisti, 20 ebb. 1884, ist eine ital. Bearbeitung der bert. Aussissprungen in dem lat Kommentar zu den Büchern der Könige (s. u.) und ist unter dem Titel: Trattato della vera Chiesa cattolica e della necessità di vivere in essa, dell'eccellente teologo M. Pietro M. Vermigli separat 1573 ergégienen. — Defensio doctrinae veteris et apost. de sacr. Eucharistiae contra Steph. Gardiner o. D. u. 3. — Defensio ad Smythei libellos de cocelidatu . . . et votis, Basel 1559. — Die Aten der Despotation: Tractatio de Sacr. Euch., nebst Disputatio de eodem sacr . . . Londini 1549 (Zürich 1552, 1557, London 1562), englisch frz. 1562. — Dial. de utraque persona in Christo (Zürich 1561 u. ö.). — In selectissimam S. Pauli priorem ad Cor. epistulam (Edward VI. gewidmet), Zürich 1551. — In epist. S. Pauli ad Romanos, ebb. 1561. — In librum Judicum, ebb. 1565. — In duos libros Samuelis, ebb. 1564, 1567, 1595. — Regum libri duo cum Commentariis, ebb. 1571. — In primum l. Mosis qui Genesis dicitus Commentarii, Zürich 1569, 1572, 1579, Heibelberg 1606. — Preces sacrae ex Psalmis Davidis desumptae, Zürich 1564; frz. 1565; engl. 1599. — Comm. in Coment. Jeremiae, Zürich 1562; 1629. — Dialogus de utraque Christi natura, Zürich 1562 u. ö. — Loci Communes D. Petri M. V. (ed. Masson), London 1576; 2. Unig (ed. Gualither) Zürich Letters, passim. — Literatur: Simler, Oratio de vita et obitu D. P. M., Zürich Letters, passim. — Literatur: Simler, Oratio de vita et obitu D. P. M., Zürich Letters, passim. — Literatur: Simler, Oratio de vita et obitu D. P. M., Zürich Letters, passim. — Eitteratur: Simler, Oratio de vita et obitu D. P. M., Zürich Letters, passim. — Eitteratur: Simler, Oratio de vita et obitu D. P.

"Der gelehrteste" unter ben italienischen Protestanten des 16. Jahrhunderts ward in Florenz geboren am 8. September 1500. Frommer Sinn führte den 16jährigen gegen des Vaters Willen in das unsern der Stadt unter Fiesole gelegene Kloster der Schorherren vom hl. Augustin. Seine Studien vollendete er in Padua; dort hat er die Dialektik theoretisch und praktisch kennen gelernt und sich mit der aristotelischen Philosophie gründlich vertraut gemacht, hat er doch in späteren Jahren noch die nicomachische Ethis seinen Vorlesungen über die Sittenlehre zum Grunde gelegt und selbst einen Kommentar zu derselben herausgegeben. Das Griechische studierte er schon in Padua, Hennen kommentar zu derselben herausgegeben. Das Griechische studierte er schon in Padua, Hedrassisch lernte der von einem jüdischen Arzte in Bologna. Inzwischen hatten ihn seit 1525 die Oberen als Fastenprediger ausgesandt, während er in mehreren Klöstern Vorlesungen über alte Litteratur und Philosophie hielt. Praktisch wirksam sinden wir ihn zuerst in Spoleto, wo er als "Reformator" des Ordens in das verweltlichte Kloster eine bessere Zucht einsührte und durch seine Predigten die Eintracht unter den Bürgern wieder herstellte. V. schlosen zu den höchsten Würden bestimmt. Nach drei Jahren zum Prior des großen Klosters S. Pietro ad Aram in Neapel ernannt, hat sich dort sein Schicksale entschlesen. Dieser hochbegabte Mann, den ein Contarini nicht hoch genug rühmen konnte (vgl.

Diefer hochbegabte Mann, den ein Contarini nicht hoch genug rühmen konnte (vgl. Lammer, Monun. Vatie. [1861] S. 301), trat dem um Juan Baldes (s. d. Art. oben S. 380 ff.) fich sammelnden Kreise bei. Die ebenso tieswurzelnde wie abgeklärte Baldessiche

Bermigli 551

Theologic und Frömmigkeit traf in ihm den rechten Boden — auch Ochino (s. d. Art. Bb XIV, S. 257), der seit 1538 in Neapel wirkte und bei dem sich dort der Umschwung vorbereitete, hat Einfluß auf B. geubt. Ahnlich wie diese hat er jett biblisch gelehrt und gepredigt, ohne boch in offene Opposition ju dem Bergebrachten ju treten, wie bas denn überhaupt in dem Baldesschen Kreife nicht üblich war. Noch 1541 übertrug ihm 5 der Konvent das wichtige Amt eines Bisitators im Orden, das ihn freilich von Neapel Im folgenden Jahre finden wir ihn als Brior von San Frediano in Lucca. hier ging B. bestimmter reformatorisch vor, zwang die Chorherren zum Leben nach ber Regel (vgl. Epnard, Lucques et les Burlamacchi [1848] S. 306) und legte ben größten Nachdruck auf die Vorbildung der Novigen. Einen Celso Martinengo aus Bres- 10 größten Nachdruck auf die Vorbildung der Novizen. Einen Celso Martinengo aus Bress 10 cia, Paolo Lacisio aus Berona, Emanuele Tremellio (s. d. Art. oben S. 95 ff.) bezrief er, die klassischem Sprachen und das Hebräische zu lehren; vor allem unterstützte seine Bestrebungen Celio Secondo Curione (s. d. Art. Bd IV, S. 354, 57 ff.); B. selbst erklärte den Kömerbrief. Die 1542 versaste Schrift "Una somplice dichiarazione" (s. d.) zeigt seine evangelischztheologischen Ansichten, wie er sie in Neapel und auf Grund von 15 reformatorischen Schriften aus Deutschland gebildet hatte. Dem Kate der Stadt, der schon 1525 ein Detret gegen keherische Schriften erlasse hatte (s. Tommassini, Sommario della storia di Lucca im Arch. stor. ital.) K [1847], Docc. S. 162), machte der Earling Kuidischen Wischen und Lucca im Arch. stor. ital. machte der Kardinal Guidiccione, Bischof von Lucca, im Juni 1542 Anzeige; dann wurden acht "lutherische" Sate des Predigers Don Constantino benunziert, der entstoh 20 — endlich B. selbst angeklagt, der vor das Ordenskapitel nach Genua citiert wurde. Er zog es vor, sein Laterland zu verlassen — in Pisa seierte er mit den oben Genannten das Abendmahl nach evangelischer Weise; mit ihm zog Giulio Santerenziano, der dis zum Ende sein treuer Gefährte geblieben ist. In dem zweiten Inder des Senates von Lucca (1545) bekam die Abschiedsschrift B.S. (Inhalt s. bei Schmidt, S. 37ff.) eine hervor= 25 ragende Stelle angewiesen.

Über Florenz, two B. mit Ochino zusammentraf, Bologna und Ferrara, two die Herzogin Renata ihn gütig aufnahm, und Verona gelangte er nach Zürich, Basel, dann Strafburg; hier übernahm er die Professur des ATS. An die Gesinnungsgenossen in Lucca richtete er ein Schreiben, welches lateinisch (De fuga in persecutione) in den so Loci communes abgebruckt ift. Bier Jahre lang hat B. sein Biffen und sein Lehrtalent mit großem Erfolge in Strafburg bewährt (Statuts etc. [f. u.] S. 32 f. u. passim). Nach dem schmalkalbischen Kriege folgte er wie andere ber Ginladung Cranmers und übernahm eine Professur in Orford 1547. Seine Borträge über bas Abendmahl führten zu einer mehrtägigen Disputation im Mai 1549 (s. o. die Aften); in das englische 25 Glaubensbefenntnis von 1552 wurden die Hauptlehren von Erbsünde, Gnadenwahl und Rechtsertigung nach seiner Formulierung aufgenommen, und daß die anglikanische Kirche von Transsubstantiation nichts wissen will, wird dem Ergebnisse der Disputation mit versdankt. Nachdem 2. noch mit Butzer an der Aufstellung der neuen Liturgie (Book of Common Prayer von 1552) beteiligt gewesen war, erreichte ihn, obwohl Marbach das 40 gegen wirfte, eine Einladung gur Rudtehr in Die alte Stragburger Stelle (vgl. Statuts et Privilèges des Univ. franç. [Strassbourg] von Fournier, Paris 1894, S. 203f.) — nach ber Thronbesteigung ber blutigen Maria 1553 gab er bem Raum. Inzwischen war in Oxford seine Gattin gestorben, wie vorher auch Buter und Fagius. An ihrer aller Leichen hat die grabschänderische Wut der Fanatiker sich bethätigt (f. o. Historia 45 vera, von Konrad Hubert versaßt und mehrsach in Indices libr. proh. verzeichnet; vgl. Reusch, Index I, S. 420).

Als die Nachricht darüber kam (1556), war B. in schweren litterarischen Kampf ver-

widelt und zwar über die Abendmahlslehre gegen Westphal (s. d. Art. und Schmidt, Vermigli S. 178 st.). — Er hatte Straßburg, two die alte Weitherzigkeit einem engherzigen Kon= 50 sessionalismus Platz gemacht hatte (s. d. Art. Marbach, Bd XII, S. 245, 54, 246, 18 und Schmidt a. a. D. S. 169 st.) wieder verlassen, um in Zürich die letten Jahre im Frieden und in gesegnetem Wirken zu verdrügen. Noch von Straßburg aus hatte V. an die von der Inquisition hart bedrängten Evangelischgesinnten in Lucca ein Schreiben zur Stärkung gerichtet (sat. durch T. Dung. Logi com. p. 1100sg. Nussung kei Schmidt S. 160 st.): 55 gerichtet (lat. burch T. Duno, Loci com. p. 1100sq., Auszug bei Schmidt S. 160ff.); 55 viele entwichen seit 1555, meift nach Genf, wo wir bann Bertreter ber Familien Balbani, Burlamacchi, Calandrini, Cattani, Diodati, Micheli, Minutoli, Turretini u. a. finden (vgl. Galiffe, Refuge ital. de Genève [1881]. Auch in ben Often richtete er, veranlaßt durch Lismanin, ber 1556 bei ihm und Zanchi (s. d. A.) in Straßburg erschien, seinen Blid: sein Schreiben an die Bolen, welches die von Stancaro (f. b. A. Bb XVIII, S. 752) gur Be- 60

sprechung gebrachte Frage nach dem Berdienste des Todesleidens Obristi verhandelte, vom 14. Februar 1556 datiert, findet sich in den Loci communes S. 1109 si. Es find dar rin auch beachtenswerte Binte für die Durchführung der Reformation und die Einrich-

tung evangelischen Airchentveiens gegeben.

So finden wir denn B., nachdem er Bernfungen nach Genf und nach Heibelberg abgelebnt batte, mit Coino in Zurich vereinigt; mit einer bedeutenden Lebetbatigkeit verband fich umfangreiche theologische Schriftstellerei — abgesehen von Gutachten und zahlreichen Korrespondenzen 3. B. mit Melandtbon, Calvin und englischen Theologen, baben wir von ibm als größere Berke aus ber Zeit bie Defensio gegen Garbiner (f. o.) 1559, 10 sowie die gegen Smith (f. c.); auch einige in Orford gebaltene Borlefungen gab er jest beraus. Abgeleben von erneuerter Bertrabrung in ber Abendmablefrage find ibm, ber mit Calvin entschiedener Pradeitinatianer war, dogmatische Kampie auch in Zurich nicht erfpart geblieben — bag ber über ben freien Willen lager lebrende Bibliander 1560 quiesziert wurde, war durch ein Gutachten von B. entschieden worden. Bei bem durch 15 Breng (f. b. A. Bb III, C. 386, seff.) betvorgerufenen Streit über die Ubiquitat trat er mit bem Dialogus de utraque natura in Christo (f. v.) bet ubiquitiftischen Lebre entgegen, obne daß ibm (und Bullinger) die Lösung der schwierigen Frage gelungen ware. Ergebnisreicher schien seine Mitwirtung bei dem Gespräche zu Poisso 1561 (f. d. Art. Bd XV, S. 498 ff.), wo er als Landsmann der Königin sich bochst ebrenvoller Aufnahme 20 erfreute, zu werden; allein das Gespräch batte das Schickfal der meisten — es blieb obne Frucht, die bedende Formel wurde von der Sorbonne verworfen (über B.8 Anteil f. Schmidt, S. 254 ff.). Den mit einem anerkennenden Schreiben der Königin nach Burich Zuruckgelehrten (Nov. 1561) sand schon Zanchi vor, ber sich hilfe im Streit mit Marbach zu holen kam — bas Gutachten, welches die Zuricher in diesem Pradestinations 25 streite ausgestellt haben, der an den Tag brachte, wie sehr die lutherischen Theologen selbst von der Stellung, die einst ihr Meister gegen Erasmus versochten hatte, abgewichen waren, ift von B. verfast als seine vorletzte Schrift; es findet sich in ber Opera Zanchii [1619] Bb VII, 1, 72 ff. und beutsch teilweise bei Schweiger, Centralbogmen I, 454 ff. In ber letten Schrift, vom April 1562, außerte er sich gutachtend über bie seitens ber 30 Frankfurter (reformierten frangösischen) Gemeinde ibm vorgelegte Frage: ob es angängig sei, angefichts des Berbotes eigenen Gottesdienft zu balten, also in Ermangelung eigener Geiftlichen, die Kinder von lutberischen Predigern taufen zu lassen? — und zwar: lieber gar nicht als von diesen, da Taufe zur Seligteit nicht notwendig; aber Wiedertause unter keinen Umständen! Schon batte sich B. zu einer neuen Antwort auf einen Angriff von 35 Brenz' Seiten angeschickt, im Sommer 1562, da ergriff ihn eine epidemische Krankheit; das Ende vor Augen, traf er Fürsorge für seine zweite Gattin, vermachte seine Bucher und Manuftripte bem treuen Santerengiano und ftarb am 12. Dezember 1562 im festen Glauben an "Jesum Christum, ben ber Bater als einzigen Heiland ben Menschen gegeben bat". Josias Simler, sein Rachfolger, bielt ibm die atabemische Gebachtnierebe (Oratio 40 f. o.), andere Freunde schrieben sein Lob in lateinischen Bersen nieder, eine filberne Dentmunze mit seinem Bilde wurde geprägt; seine einzige Tochter, erst an einen Italiener verheiratet, wurde später Pfarrfrau in Thalwil. Seine Kommentare zu den Buchern Samuelis und der Könige, sowie zu einem Teile der Genesis und den Klageliedern (s. o.) u. a. gaben die Freunde heraus - sein bedeutenbstes litterarisches Denkmal bleiben die 45 von Maffon (in London 1575, später noch mehrfach) gebruckten Loci communes, umfaffende Auszüge und ganze Schriften enthaltend.

Beronica s. d. A. Christusbilder Bb IV S. 71, 8. Zur Litteratur ist nachzutragen: v. Dobschütz, Christusdilder. Untersuchungen zur chr. Legende, Leipzig 1899; C. G. N. de Boods, De middelnederlandse Legenden over Pilatus, Veronica en Judas. Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. XX, 1901; de Waal, Die antiken Reliquiare der Peterskirche, NSS VII 1893 S. 253; L. Cust u. v. Dobschütz, The Likeness of Christ in The Burlington Magazine, 1904 Sept.

Berföhnung. — J. Chr. K. v. Hojmann, Ter Schriftbeweis, 2. A. 1857—60 und Schußichriften für eine neue Weise, alte Wahrheit zu lehren I—IV, 1856—59, dazu C. Weizsäder, 25Th 1858; A. Ritschl, Tie chr. Lehre von der Rechtsertigung u. Versöhnung, 3. A. 1888'89: G. Kreibig, Tie Beriöhnungslehre auf Grund des chr. Bewußtseins, 1878; Th. Höring, Zum Begriff d. Sühne, The K 1888 und Jur Versöhnungslehre, 1893; M. Kähler, Die Berföhnung durch Christus, 2. A. 1907 und Togmatische Zeitfragen II, 1899: G. A. Fr. Ectlin, Der Heise wert des Todes Jesu, 1888 und Erlösung und Versöhnung, 1903; K. W. Ziegler, Die Bers

föhnung mit Gott, 1902; D. Kirn, Die Bersöhnung durch Christus, 1902; D. Bensow, Die Lehre von der Versöhnung, 1904; P. Wegger, Das Kreuz Christi und das moderne Denken, 1907. — Franz Delipsch, Kommentar zum Hebräerbrieß, 1857, Anhang; A. Ritschl, De ira Dei, 1859; F. Weber, Vom Zorne Gottes, 1862; E. Riehm, Der Begriff der Sühne im AT. 1877; A. Schmoller, Das Wesen der Sühne in der alttestamentlichen Opferthora, ThStk 1891; 5 (C. v. Orelli, Einige alttestamentliche Prämissen zu neutestamentlichen Versöhnungslehre, ZkW2 1884; J. Hermann, Die Jdee der Sühne im AT. 1905; E. Kühl, Die Heilsbedeutung des Todes Christi in seiner Vedeutung sür die Ersösung, 1895; G. Hollmann, Die Bedeutung des Todes Jesu, 1901. — F. Chr. Baur, Die Credigen von der Versöhnung in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1838; G. Wustmann, Die Heilse 10 bedeutung Christi bei den apostolischen Vätern, 1905; J. Gottschick, Augustins Anschaung von den Ersöserwirtungen Christi, Frank 1901 und Studien zur Versöhnungslehre des MA., JRW XXII—XXIV; D. Scheel, Die Anschaung Augustins über Christi Person und Wert, 1901; H. Cremer, Die Wurzeln des Anschaung Augustins über Christi Person und Wert, 1901; H. Cremer, Die Wurzeln des Anschaung Augustins über Christi, KhStk 1880; Der germanische Satissationsbegriff in der Versöhnungslehre, edd. 1894; N. Krauß, Das Mittleramt nach dem Schema des munus triplex, Iden Bottschied, Propter Christum, Index Mittleramt nach dem Schema des munus triplex, Iden Bottschied, Propter Christum, Frank 1897. — Die ältere Litteratur sindet sich baur u. Kitsch, Propter Christum, Index M. Kraußen, Index Mitchaung, Index Mitchaung, Index Mitchaun, Phomasius, Philippi, J. T. 20 Bech, B. Fr. Geß, J. N. Dorner, Frank, Luthardt, J. Kastan, Th. Holly, Index, Besig, Hollyman, Behschlag, die bogmengeschichtlichen von A. Harnad, Loofs, R. Seeberg.

1. Unter den Begriffen, welche die Aufhebung der Sünde bezeichnen, hat Berföhnung einen engeren Spielraum als Erlösung. Während die letztere ebenso das Verschwinden 25 der aus der Sünde folgenden Übel wie das der gottwidrigen Willensrichtung selbst und der mit ihr verbundenen Schuld ausdrücken kann, wird Versöhnung nur von der Wegsnahme der an der Sünde haftenden Schuld gebraucht. Dieser Verselbstständigung des Schuldmoments liegt die Erkenntnis zu Grund, daß die Gestaltung des perfönlichen Berhältniffes zwischen dem Menschen und Gott die eigentliche Lebensfrage der Religion 80 bildet. Nicht alle höheren Religionen, Die fich durch Die beherrschende Stellung der Erlösung in ihrem Ideentreis als Erlösungsreligionen charatterisieren (vgl. A. Erlösung, Bb V S. 461 f.), teilen diese Erkenntnis. Sie entsteht nur da, wo die Sünde, von aller blog phyfifchen Unreinheit und naturlichen Unvollfommenheit unterschieden, als Willensgegensatz gegen Gott gefaßt und Gott selbst als die perfönliche Autorität gedacht 35 wird, die das sittliche Gesetz giebt und wahrt. Dann entsteht notwendig dutorität gedacht so wird, die das sittliche Gesetz giebt und wahrt. Dann entsteht notwendig die Ausgabe, auch die Erlösung an einer ethischen Norm zu orientieren, also das religiöse Berlangen nach der schützenden Halb der Gottheit mit der Geltung einer sittlichen Ordnung auseinanderzusetzen, die in der Richtung des göttlichen Willens begründet ist. Diese maßegebende Stelle hat der Gedanke der Bersöhnung nur in der christlichen Religion; aber 40 er gewinnt sie in steigendem Maße auch schon in ihrer israelitischen, speziell prophetischen Borftufe, worin die geschichtliche Kontinuität der beiden biblischen Religionestufen am beutlichsten hervortritt. Beibe erkennen das tieffte religiöse Problem in der Frage, wie trot ber in ihrer umfaffenben Wirklichkeit anerkannten und als willensmäßiger Widerfpruch gegen Gott gewerteten Sunde die befeligende Gemeinschaft mit Gott möglich ift, 45 und sie seben in seiner Lösung durch Gottes offenbarende That ben höchsten Erweis feiner Liebe. In bem Berföhnungsgebanken begegnen fich fo bie Sehnsucht bes nach Gott berlangenden Bergens und der Ernst des Gewissens, bem Gottes Gegensatz gegen die Sunde mit schmerzlicher Klarheit bewußt ift. An der Möglichkeit und Wirklichkeit der Berföhnung hängt darum hier die Möglichkeit und Wirklichkeit ber Erlösung überhaupt. Giebt es eine 50 mit der sittlichen Ordnung zusammenstimmende Aufhebung der Schuld, eine Bergebung der Sünden, die wirklich als That des heiligen Gottes feststeht, so ist auch zur Ausbebung der den Willen knechtenden Sündenmacht und des lebenbedrohenden Ubels durch die göttliche Liebe der Beg gebahnt. Daraus erhellt, wie sehr gerade im Versöhnungsglauben die Eigentümlichkeit des Christentums sich ausprägt. In ihm findet die christliche Auf= 55 fassung des Verhältnisses von Religion und Sittlickeit, von Gottes Wesen und Christi Wirken, von der Bedeutung der Sunde und dem Wert der Gnade ihren bestimmten Ausbrud wie ihren festen Salt.

Auch in anderen Religionen spielen die Begriffe Berföhnung und sühnen eine Rolle; aber ihr Sinn ist ein harakteristisch verschiedener. Sofern die Gottheit immer gewisse 60 Forderungen mindestens kultischer Art an ihre Berehrer stellt, ist mit der Möglichkeit ihrer absichtlichen oder unabsichtlichen Berletzung zu rechnen, welche die Ungunst der Gott-

ipred ung gebrachte Arabe nach dem Berdienste des Totischeitenst Smillt vermanden, von 14. Gebruar 1966 katiert, sindet sich in den Loei communes Schoolieft. Es sind de ein auch beachtenwerte Winte für die Durchsührung den Anderenweiten um die Euchtung erangeleichen Riechenweitens gegeben.

Go fanten ben benn B., nachbem er Berufungen nad Gerf um nan beieben abaelebut batte, mit Edine in Burid vereinigt; mit einer bioinimmer gimmt minter ve bant fich umfangreiche iberlogische Echriffiellerei - abgefeben ber hummun um und feiden Rerichentenien ; B mit Melandibon, Calbin und machner Inmeigen ausum ben ibm ale aregere Merte aus bei gent bie Defensio prom Simmung in 1993, in leitere bie gegen Smith is on, auch einige in Orford gebaltent beweitunger aus wie beraus Abaeleben ben erneuerter Bermabrung in ber Abendmatistang fint imn, ba au Calvin entiductener Prabeitmatianer mar, bogmatifche Rampfe mit in fumm nur w fpart geblieben bag bei über ben freien Willen lager lebrende Solumbe Ibe mes weit winde, war burd ein Gutadien von B. enticieben momm. Be ben bind Biene if b. A. 20 111, S. 186 200 bervorgerusenen Streit uber bie Du aumm mit n unt ten Dualogus de utraque natura in Christo (f. c.) No manufacione in contra la contra de la contra della contra della contra de la contra de la contra de la contra della c entgegen, obne bag ibm (und Bullinger) bie Lofung ber ichwierigen Genge poumper nicht Ergebmereicher ichnen feine Mammitung bei bem Gespräche zu Borto Br XV, E. 198 ft i, wo et als Landsmann der Monigin fic bocht ettersolle Arfaret 20 centrante, un merben, allem bas Geimad batte bas Edvidial ber merben - es nier erne Arudu, bie bedende Cermel marbe von ber Sorbonne verworfen ibe gu Ume ! Burid Burndgefebrien (New 1561) fant iden gandi ber, ber fich Giffe im Gue m Marbad in belen fam Das Gintadien, welches bie Buricher in biefem Genbeimannt in freite ansagliellt baben, ber an ben Jag brachte, wie febr bie lutberfriem Dominie selbst von ber Stellung Die einst ihr Meiner gegen Ergemus verfochten berie worrichen traien, in ben B bertagt als feine berlette Edvist; es findet fich in der Opera Zanelff 11619 20 VII 1 720 und bentich feilmeile bei Schweiger, Centralboumen I 414-7. fer, angelichte bes Berbetes eigenen Gettesbienft zu balten, alfo in Ermangelung nome Greguliden bie Rinter von lutbereichen Predigern taufen zu laffen? — und gwirt liebe nan nicht ale ben bieben ba Taufe im Schiffen nicht notwendig; aber Wiedertunfe und feinen Unthanken. Sieden batte fich B in einer neuen Antwort auf einen Angest von Wiede Steiten angebedicht im Commer (562), ba ergriff ibn eine epidemische Krantben; bas Gute bei Ranch naf er durftene fin feine weite Gattin, vermachte feine Budu und Bommtogite bem tienen Canterennang und fiarb am 12. Dezember 1562 im fein Odanten im Gobin Ofriftem Den Ber Bater ale einrigen Beiland ben Dlenichen gegeten but char unter bem Nachfelber bielt ihm bie afabemische Gebächtnierebe (Orstio 40 f. e. e. autere gegendte ichnichen fem bob in laiennichen Berfen nieber, eine filberne Derfe manne und winem Rabe wende gegenagt, feine einige Tochter, erft an einen Frahend berbeit ibt ausge beiter Garrfran in Ivaniel. Geine Korimentare zu ben Buchen Cammelo and ber Memme bemie in einem Teile ber Genefie und ben Rlageliebern it D n a galen ein ermande beidnie einem bedeutendfies limerariches Denkmal bleiben bie eine Beiben ein eine Genten ein beiden von bedeuten Loei communes, ums Inffichte Rudoug unt linte Schriften empalient.

Personnes der de erreitensbeller St. IV Z. 71 S. Zur einerstur ift nachumagen: in delitete deletentatione Monochampen um die Legende, Leinig 1899; C. G. R. de de de erreite de modernades Legenden ever Pilatus, Veronica en Judas, Lightsche de erreite halb en letterk XX, de le de Louis Die anufen Melanisme den gehalten de er et el VII a. S. d. E. 2003 (2) Erfe in d. Defidus. The Likeness of Cital de lete begannigten Magaelher de e Erreiten.

föhnung mit Gott, 1902; D. Kirn, Die Versöhnung durch Christia, 1902; D. Bensow, Die Lehre von der Versöhnung, 1904; P. Mezger, Das Kreuz Christi und das moderne Denten, 1907. — Franz Delissch, Kommentar zum Hebräerbrieß, 1857, Anhang; A. Ritschl, De ira Dei, 1859; F. Weber, Bom Zorne Gottes, 1862; E. Riehm, Der Begriff der Sühne im AT. 1877; A. Schmoller, Das Wesen der Sühne in der altrestamentlichen Opferthora, ThSKR 1891; 5 C. v. Drelli, Einige altrestamentliche Prämissen zur neutestamentlichen Verschungssehre, IVV 1884; J. Herrmann, Die Zdee der Sühne im AT, 1905; E. Kühl, Die Heilsdedeutung des Todes Christi 1890; A. Seerberg, Der Tod Christi in seiner Vedeutung für die Erlösung, 1895; G. Hollmann, Die Bedeutung des Todes Jesu, 1901. — F. Chr. Baur, Die chr. Lehre von der Versöhnung in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1838; G. Bustmann, Die heilse 10 bedeutung Ehristi bei den apostolischen Vätern, 1905; J. Gottschick, Augustins Anschaung von den Erlöserwirtungen Christi, Paha 1901 und Studien zu Versöhnungslehre des MA., Redel, Die Anschaung Augustins über Christi Verson und Wert, 1901; H. Cremer, Die Burzeln des Anselmichen Satissationsbegriff, ThStk 1890; Der germanische Satissationsbegriff in der Versöhnungslehre, ebb. 1893; H. Schulk, Der sittliche 15 Begriff des Verdiensbegriff in der Versöhnungslehre, ebb. 1893; H. Schulk, Der sittliche 15 Begriff des Verdiensbegriff in der Versöhnungslehre, ebb. 1893; H. Schulk, Der sittliche 15 Begriff des Verdiensbegriff und Schuma des munus triplex, Ide Nottschik, Propter Christum, Arbik 1897. — Die ältere Litteratur sindet sich bei Vaur u. Kitsch, Propter Christum, Versch Verschungen Darstellungen von Schleiermacher, K. J. Rissch, Hollynd, be biblischer Ausgeden die dogmatischen Darstellungen von Schleiermacher, K. J. Rissch, Hollynd, be biblischer Houserd led dogmangschichtlichen von A. Harnach, Loofs, R. Seeberg.

1. Unter ben Begriffen, welche bie Aufhebung ber Gunde bezeichnen, bat Berfohnung einen engeren Spielraum als Erlösung. Während die lettere ebenso das Verschwinden 25 der aus der Sünde folgenden Übel wie das der gottwidrigen Willensrichtung selbst und der mit ihr verbundenen Schuld ausdrücken kann, wird Versöhnung nur von der Weg-nahme der an der Sünde haftenden Schuld gebraucht. Dieser Verselbstskändigung des Schuldmomente liegt die Ertenntnie ju Grund, daß die Gestaltung des personlichen Berhältnisses zwischen bem Menschen und Gott bie eigentliche Lebensfrage der Religion 80 bildet. Nicht alle höheren Religionen, die sich durch die beherrschende Stellung der Erlösung in ihrem Ideenkreis als Erlösungsreligionen charakterisieren (vgl. A. Erlösung, Bb V S. 461 f.), teilen diese Erkenntnis. Sie entsteht nur da, wo die Sünde, von aller blog physischen Unreinheit und natürlichen Unvollfommenheit unterfchieben, als Willensgegensatz gegen Gott gefaßt und Gott felbst als bie perfonliche Autorität gedacht 35 wird, die das sittliche Gesetz giebt und wahrt. Dann entsteht notwendig dindritut gedicht so wird, die das sittliche Gesetz und wahrt. Dann entsteht notwendig die Ausgabe, auch die Erlösung an einer ethischen Norm zu orientieren, also das religiöse Berlangen nach der schützenden Halb der Gottheit mit der Geltung einer sittlichen Ordnung außeinanderzusetzen, die in der Richtung des göttlichen Willens begründet ist. Diese maße gebende Stelle hat der Gedanke der Versöhnung nur in der christlichen Religion; aber 40 er gewinnt sie in steigendem Maße auch schon in ihrer israelitischen, speziell prophetischen Raskuse war heiden kiellschan Religionsskusen am Borftufe, worin die geschichtliche Kontinuität der beiden biblischen Religionsstufen am deutlichsten hervortritt. Beide erkennen bas tieffte religiöse Problem in der Frage, wie trop ber in ihrer umfassenden Birklichkeit anerkannten und als willensmäßiger Biderfpruch gegen Gott gewerteten Gunbe bie befeligende Gemeinschaft mit Gott möglich ift, 45 und fie feben in seiner Lösung durch Gottes offenbarende That den höchsten Erweis seiner Liebe. In dem Berföhnungsgedanken begegnen sich so bie Sehnsucht des nach Gott berlangenden Bergens und der Ernst des Gewissens, bem Gottes Gegensatz gegen die Sunde mit schmerzlicher Klarheit bewußt ift. Un der Möglichkeit und Wirklichkeit der Berföhnung hängt darum hier die Möglichkeit und Wirklichkeit der Erlösung überhaupt. Giebt es eine 50 mit der sittlichen Ordnung zusammenstimmende Aushebung der Schuld, eine Bergebung der Sünden, die wirklich als That des heiligen Gottes feststeht, so ist auch zur Aushebung der den Willen knechtenden Sündenmacht und des lebenbedrohenden Ubels durch die göttliche Liebe ber Weg gebahnt. Daraus erhellt, wie fehr gerade im Berfohnungsglauben bie Eigentümlichkeit des Christentums sich ausprägt. In ihm findet die christliche Auf- 55 fassung des Verhältnisses von Religion und Sittlichkeit, von Gottes Wefen und Christi Wirken, von der Bedeutung ber Sunde und bem Wert der Gnade ihren bestimmten Aus-

brud wie ihren festen Halt. Auch in anderen Religionen spielen die Begriffe Versöhnung und fühnen eine Rolle; aber ihr Sinn ist ein harakteristisch verschiedener. Sofern die Gottheit immer gewisse so Forderungen mindestens kultischer Art an ihre Verechrer stellt, ist mit der Möglichkeit ihrer absichtlichen oder unabsichtlichen Verletzung zu rechnen, welche die Ungunst der Gott-

beit bervorruft und in der Berfagung von Wohlthaten ober Berhängung von Plagen frurbar wird. Solche Verfehlungen gilt es bann zu sühnen b. h. durch ein bestimmt vorgeschriebenes tultisch-technisches, vielfach recht mechanisches Berfahren (Zaubersprüche, Reinigungen, Opfer) zu beseitigen ober auszugleichen. Aus ber auf das widrige Bors tommnis selbst bezogenen Sührung folgt dann die Versöhnung der Gottheit, die Umswandlung ihrer Ungunst in neue Gunst, beren Wert namentlich in der Begnahme ihrer Blagen und der Biederaufnahme ihres Wohlthuns erblicht wird. Sühnung und Bers föhnung sind hier menschliche Veranstaltungen, zu benen fich die Gottheit paffiv, jedenfalls rezeptiv verhalt. Wo man die Gottheit selbst um Suhnung angeht (so Agni in der in-10 bischen Religion — Oldenberg, Relig. des Beda 291 — ober Apollo in der griechischen - Chantepie de la Saussabe II2, 381 —), hängt dies damit zusammen, daß sie als reinigende Naturmacht ober als höchste priesterliche Instanz gedacht ist. Im Unterschied davon führt schon das AX die sühnende Wirtung des Opsers auf göttliche Stiftung jurud Le 17, 11 und bas NI weiß nur von einer Berföhnung, die Gott selbst aus 16 freien Studen vollzieht und barreicht 2 Ko 5, 19. Eine weitere Differenz liegt darin, daß auf heidnischem Boden eine Berföhnung nur von Fall zu Fall notwendig wird, wenn besondere, das menschliche Wohl beeinträchtigende Erfahrungen auf eine Ungnade der Bottheit hindeuten, während fie nach driftlicher Auffassung die unerlägliche und beftandige Grundlage alles wahren, den Hemmungen der Welt entnommenen Lebens bildet. Darum windet hier das religiöse Verlangen auch nur in einer alle Beziehungen und Momente des menschlichen Daseins umfassenden Versöhnung Ruhe. Endlich gilt schon dem AT keine bloß mechanisch-kultische Leistung als hinreichend, um schwerere Verschuldungen auszugleichen. Das NI vollendet diese Verinnerlichung des Versöhnungsgedankens, indem es nur das fittlich vollkommene Thun und Leiben bes fündlosen Gottessohnes als wirkliche Subne 26 gelten und nur den reuevollen Glauben an ihrer Geltung Anteil gewinnen läßt.

Die Borte Versöhnung und versöhnen vereinigen in unserer deutschen Bibel die Bedeutungen von iláoxeodai, eine Versehlung unwirksam machen bezw. Berzeidung für sie auswirken und xaralláoveir, entzweite Parteien vereinigen, entfremdete Verseidungen in den Friedensstand versehen (vgl. Kähler, Dogm. Zeitfragen II, 3ff.). Beide Vorstellungen so sind insofern verschieden vrientiert, als iláoxeodai auf geschene Versehlungen geht und Sache des menschlichen Priesters ist, wenn schon auf Grund und im Rahmen einer göttlichen Ordnung, während bei xarallávosir Gott immer das handelnde Subjekt, niemals das Objekt, auf das gewirkt wird. Daraus darf man nicht folgern, daß die Versöhnung im Sinn des NT bloß Umstimmung der sünde sien Wenschen sei. Die Notz wendigkeit einer geordneten Ausgleichung der Sünde für Gottes Urteil wird schon das durch im Bewußtsein erhalten, daß es auf ilaoxis abzielende Handlungen giebt, an die der Erfolg der xarallays, geknüpft ist (vgl. Rö 3, 25; 1 30 4, 10). Offendar aber liegt das unterscheidende Neue der cristlichen Anschaung nicht darin, daß es sühnende Akte sür begangene Verschlungen giebt — in dieser Beziehung wird es nur darauf ankommen, an welche Bedingungen man dort und dier die göttliche Berzeihung geknüpft denkt — sondern darin, daß es eine Sclossebeugung der Gottheit giebt, die darauf abzielt, das

gestörte Berhältnis wiederherzustellen.

Ethmologisch scheint suhnen — ahd suonen, mhd. suenen —, wovon versöhnen herstammt, so viel wie herstellen, ausgleichen, sei es durch gerichtlichen Spruch, sei es durch ab friedliche Einigung über einen entsprechenden Ersatzu bedeuten (f. die WBB. von Heyne

und Kluge).

2. Der Glaube des alttestamentlichen Frommen, daß es für den Sünder einen Weg zur Versöhnung mit Gott giedt, wurzelt in der Grundüberzeugung der israelitischen Religion, wonach das Verhältnis Gottes zu seinem Volk auf erbarmender Liebe beruht. Aus diebe hat Jahwe Israel erwählt Ho 11, 1, ohne daß dessen Vorzüge dabei ins Gewicht gefallen wären Dt 7, 7 f.; 9, 4 f. In Liebe bleibt er ihm darum auch zugethan Jes 49, 15 f., denn er ist "barmherzig, gnädig, langsam zum Jorn und reich an Huld und Treue" Ex 34, 6 f. Mit dersehen Souderänität, mit der er den Bund geschlossen hat, hält er ihn aufrecht. Wenn er vergiebt, thut er es "um seinetwillen" Jes 43, 25, aus freier ihn aufrecht. Wenn er vergiebt, thut er es "um seinetwillen" Jes 43, 25, aus freier Siegener Bewegung. Es giebt darum hier keine Gott abgerungene Versöhnung; sie kann nur das freie Geschenk seines Erbarmens sein. Darauf gründet sich ebenso die Demut wie die Zuversicht des alttestamentlichen Heißglaubens. Und da sich dieser Charakterzug des israelitischen Gottesbegriffs in dem Bestand und der Festigkeit des Bundes als Gewähr so seiner Bereitschaft zur Vergedung genannt werden Ps 106, 45; Mi 7, 20. Ist aber Israels

Berbindung mit Jahme tein Naturverhältnis, sondern eine Stiftung seines Gottes, fo bestimmt berselbe Wille, ber ben Bund aufgerichtet bat, auch seine Ordnungen. können nur sittliche Ordnungen sein. Denn Jahwes Grundeigenschaft, die Heiligkeit, ist, wenn auch nicht von Ansang an, so jedenfalls in prophetischer Zeit wesentlich als sittliche Erhabenheit gedacht, die das Böse abwehrt und vernichtet (vgl. A. Heiligkeit Bb VII 5 S. 571 f.). Jahwe dulbet darum teinen Frevel in seiner Nabe Pf 15. Ein fündiges Bolt tann nur fo lange im Bundesverhaltnis mit ihm fteben, als fein Gifer rege bleibt, sittliche Greuel aus seiner Mitte zu entsernen und die ihm durch Gottes Erwählung aufzgegebene Heiligkeit d. h. sittliche Gleichartigkeit mit Gott zu verwirklichen. Ist darum Gott vermöge seiner Barmherzigkeit zur Vergebung bereit, so kann diese doch nur im 10 Einklang mit seiner Heiligkeit erfolgen und jede Art von Sühne muß dieser sittlichen Bebingtheit der göttlichen Huld genügen. Gegen absichtliche und grundsähliche Misachtung der Bundespflicht reagiert Gottes Heiligkeit als Zorn, Le 10, 1 ff.; Nu 11, 1; c. 16; 21, 5 ff., der sich auch gegen die Gemeinde wendet, wenn diese sich durch schliche Nachsicht mit dem Schuldigen seines Frevels eilhaftig macht 30 c. 7. Wie anderwärts so wird 15 auch in Jerael die Borftellung vom Zorn Gottes zunächst durch auffallende Strafgerichte erregt. Allein mit der Bertiefung bes Sündenbewußtseins erweitert und verfeinert sich erregt. Allein mit der Vertiefung des Sündenbewußtseins erweitert und verseinert sich die Borstellung. Der Gebrauch des Worts in den Psalmen z. B. 6, 1—8; 38, 2—15; 102, 10 f. läßt erkennen, daß zulett jede unvergebene Schuld als Gegenstand des göttslichen Jorns gilt. Diesem Thatbestand wird Ritschlö Theorie (Nechtsertigung und 20 Versöhnung II, 130 ff.) von dem allmählichen Verschwinden der Jornesersahrung aus dem aktuellen Bewußtsein der Heilsgemeinde und von der ausschließlichen Verknüpfung des Jorns mit dem Endgericht nicht gerecht. Dagegen muß anerkannt werden, daß den Propheten und Psalmsängern Jahwes Jorn nicht als eine ihn beherrschende Gessinnung gilt, die seine Liebe auszuheben vermöchte, sondern als eine je und je zu 25 menschlicher Ersahrung kommende Bethätigung seiner Heiligkeit. Darum liegt auch im Jorn Gottes keine Schranke der Verzeihung, die nicht in seiner Heiligkeit schon enthalten märe. Rezeichnet die Seiliakeit die sittliche Volksommenheit Gottes nach ihrem prinzipiellen ware. Bezeichnet die Beiligkeit die sittliche Rollfommenheit Gottes nach ihrem pringiviellen Wefen und darum auch in ihrem scharfen Gegensatz gegen bas menschliche Berhalten, so brudt bie Gerechtigkeit ihre mit menschlichem Thun vergleichbare Erscheinung in Gottes so brückt die Gerechtigkeit ihre mit menschlichem Thun vergleichbare Erscheinung in Gottes so Herrscherwalten aus. Sie ist die sich selbst gleiche Normgemäßheit und unbedingte Sachsgemäßheit des göttlichen Regiments. Bor einer Beschränkung des Begriffs auf die Handsbaung der Strase muß uns schon die Erinnerung warnen, daß der Orient und das Altertum überhaupt keine abstrakte Scheidung von richtender und verwaltender Thätigkeit kennt. So hat auch Gottes Gerechtigkeit ihre Norm an dem Gesantinhalt seines Willens, so an der Heiligkeit wie an der erbarmenden Liebe. Dem entsprechend erscheint sie ebenso strasend in seinem Gericht über die Schuldigen Jef 5, 16; 10, 22 f.; 28, 17; Ps 7, 12, wie heilschaffend in seiner Rettung der Unterdrückten Ps 7, 9—11; 9, 5 ff.; 76, 10 und in der Förderung der ihm vertrauenden Frommen Ps 31, 2; 71, 2. 15 f.; 103, 17 f.; 116, 5. Deshald steht Gottes Gerechtigkeit, weit entsernt die Bergebung zu hindern, die 40 in Reue bei ihm gesucht wird, in einer sehr naben Peziehung zu dem Keil, das Förgel in Rcue bei ihm gesucht wird, in einer sehr nahen Beziehung zu bem Heil, bas Jerael von ihm erhofft. Obwohl wir nun nicht erwarten burfen, daß die beiben in ber alt= testamentlichen Gottesibee enthaltenen Bestimmungen ber verzeihenden Liebe und ber bie Sünde abwehrenden Heiligkeit von Anfang an auf allen Punkten sich vereinigen, so streben sie boch zusammen und in der prophetischen Zeit werden sie so verknüpft, daß 45 die Gnade die beherrschende Stellung gewinnt, während die Heiligkeit, ohne jene außerlich zu beschränken, Maß und Form der göttlichen Sündenvergebung bestimmt, also die "Schutzwehr der Liebe", richtiger noch ihre immanente sittliche Ordnung ist. Dies tritt namentlich in der Heilspredigt Deutero-Jesajas hervor, die Gottes Gnade zugleich als die Macht fittlicher Erneuerung verfündigt.

Wie fast alle Religionen, so kennt auch die israelitische eine Sühnung menschlicher Berfehlungen durch Opfer. Besonders verbindet sich diese Wirkung mit den blutigen Opfern. Über den ursprünglichen Sinn dieser religiösen Handlung und die mannigsachen Abwandlungen ihrer Bedeutung erlaubt der heutige Stand der religionsgeschichtlichen Forschung kaum ein Urteil. Was die letztere disher gezeigt hat, ist vor allem, daß so schwerlich einer der speziellen Gesichtspunkte, durch die man das Rätsel zu lösen versucht hat, zu seiner vollen Aushellung zureicht. Altere, stark sinnliche Borstellungen verschmelzen mit jüngeren, geistigeren zu einem schwer analysierbaren Ganzen. Das sühnende Opfer speziell ist weder bloß Hulbigungsgeschenk, noch aus der Herstellung einer Blutsgemeinsschaft mit der Gottheit zu erklären. Eher dürsten Vorstellungen von Beschwörung oder so

por Sefarafrenna der Gonben durch eine gekeinnisrollschausige Gabe im Hintersteil iben vol. 28. Wundt. Lollersiedelopie II, 2 S. 334—3424. Auch die Annaime daß dem Subnerfer eine Substantion des Tiers für den der Strafe der Gottben verfallenn Ulmichen honfinde ist für eine frühe Berode faum auszuschließen (vgl. 28. Josephund. Das AI im siche des allen Driemes. 28. A. S. 368 und J. Herrmann, Jose der Subne I. die zeit einem Sichen Leit der Berougstein in biblisfier bei necht deutlich geweicht fahren ihr fellich des einestelleiter abreit einerfelbaft; für der geridente religiele Corficium ift bas Orier fein Strafgericht, fondern bas Mittel gur Abunntung eines folden. Auch bie Grundbedeutung bes Bortes 722, bas bie wieders berfellente Qurtung bes Oriers bereichen bebeden ober abwildent, ftebt feineswegs fo feft bas aus ibr fidere Edluffe ju nichen maren. feur bas religiofe Broblem ber Berfohnung auf bim Boben ber ieraelmifden Religion find aber bie Gragen nach ber Betrormund dur bim Boten ber ieraetungen Attigion und aver ein exagen nau ein Bedentung bie fulmiden Orfers nur von unterzeordnetem Belang. Das Opfer bat bier einen bestimmt begrengen Spielraum. Einmal well est mie ichen bemerkt, nicht bagu i biem. Die gönliche Gnabe bewornungen, vielmehr von bieber geftirtet ift. Sobann well es Orferfubne nur fur untergeordnete Berferlungen giebt, benen bas Mertmal ber Mufleimung miter Jahme fehlt Ru 15, bet: 1 Sa 6, 14. Entlich weil für bie prophetische Anichauung bie Orfermolen bimer bie Forderungen bes finlichen Geboriams guruckristt Jen 7, 21 ff.; Jei 1, 17; ho 6, 6. Darum finder auch Genes verzeihendes Erbarmen von, mo ber Abirtungskorich bes Orfers aufdort, teinesmegs eine Grenze. Auch bei idmmen Beridulbungen, Die fein Orfer austleichen fonnie, laft er Bergeibung eintreten auf eine Ibar funlichen Effere Du 25, 10, ober auf bie Gurbine eines treuen Anechtes bin Er 32, 30 ff. ober im Blid auf Die frommen Bater ober Glieber bes Belts Le 26, 42; Dr. A. 27: 1 Ra. 11, 12 f. 82: 15, 45: 2 Rg. 8, 19: 19, 84. Diefer Gebante finder feinen alfenenten Abidlug in ber Wielefagung vom leibenden Gottoefnicht Gef 53. Sein ichuldlefes und gebuldiges veiten und Sterben idam bem Belf Subne und eroffnet ibm eine neue Zufunft bes Geils. Gier ift - gleichviel mie man ben Anecht Sabwes beuten mag - an Die Stelle ber fultiiden Gubne eine eibifde getreten, Die nicht im Leiben als foldem liege, fontern burd bie religiofe Rraft und finlide Treue bedingt ift, in ber es s getragen mirt. Gofern nun aber biefe Motive ber gottlichen Bergebung, insbesondere ber Bund mit Bergel formirtent ju benten fint, giebt es auch eine Bergeibung ber Edult ohne befondere fubmente Sandlungen, mo man in Betrangnie und Trauer Di 4, 29%; Ber 3, 21%, in Ersennmis ber Schuld Fer 14, 20, mit verknirichtem Herzen Bi 51, 19; Je 57, 15, in bemutigem Bernrauen ho 6, 1; Je 60, 16 zu Gott seine Zuflucht nimmt und ernftlif auf seine Wege umfebren will Er 18, 91; 33, 11. Diefe Umfebr

Anlaß gegeben hat (K. Chr. Baur), verschwindet, wenn man sich beutlich macht, daß auch die sonstige Berkundigung Jesu sein messianisches Auftreten als den Anbruch einer Seilszeit &c 4, 21; Mt 11, 5 f. 25 ff.; 13, 16 f. und die Burgschaft einer nahen göttlichen Rettungsthat Mt 5, 4 ff.; 16, 27 f.; &c 18, 7 f. bezeichnet. Diese rettende Erweisung der göttlichen Liebe, die mit seinem Wirken begonnen hat, erreicht ihre vollendende Spitze in 5 bem neuen Bund, den sein Tod besiegelt. Um wenigsten darf man aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn Lc 15 die Entbehrlichkeit einer Subne folgern. Es spricht nur von bem letten Grund der Verzeihung, der Baterliebe Gottes, ohne den Weg ihrer geschicht-lichen Vermittelung mit beschreiben zu wollen. Und kein Jöraelit wußte es anders, als daß Gottes Verzeihung den Bestand seiner Bundesgnade voraussetze, die hinfällig werden 10 musse, wenn Gottes Heiligkeit mißachtet werde.

Das übrige NT bezeugt übereinstimmend, daß es Vergebung der Sünde und wahr-

hafte Gemeinschaft mit Gott nur durch Bermittelung Chrifti für uns giebt. Die einzelnen Lehrbegriffe unterscheiden sich aber darin, daß Paulus diese Heilswirkung ausschließlich an Christi Tob knüpft, der aber in dieser Hinsicht von der Auferstehung nicht getrennt werden 16 Shrifti Tod knüpft, der aber in dieser Hinscht von der Auferstehung nicht getrennt werden 16 kann Nö 4, 25, während bei Johannes Jesu Person als solche das Heil verdürgt 1 Jo 2, 2, ohne daß freilich ein besonderes Moment seines Todes für die Heilsvermittlung bei ihm sehlte Jo 6, 51; 12, 24. Der Hebräerbrief läßt das Mittleramt Christi, zu dem sein Opfertod wesentlich gehört 9, 15 st., erst mit seinem Eingang in das himmlische Heiligtum zum Abschluß kommen 9, 24. Darüber wie Christi Tod das Heil desschiefst hat, sinden 20 sich den neutestamentlichen Schristsellern im wesentlichen 5 Borstellungen, die sich freilich nicht immer bestimmt gegeneinander abgrenzen lassen. 1. Sie solgen der Anaslogie des Opsers 1 Bt 1, 2; Hor. 9, 14. 26; 10, 10; 1 Jo 1, 7; Apt 5, 12; 7, 14. Dabei wird dessen Grenzen Giben sündentilgende Wirkung nicht erklärt, sondern vorausgesetzt, weshalb wir den betressenden Stellen auch wesentlich nur die Ausstage des Erfolgs entnehmen können 26 betreffenden Stellen auch wesentlich nur die Aussage des Erfolgs entnehmen können. 25 Paulus verwendet die Opfervorstellung nur gelegentlich 1 Ko 5, 7; Eph 5, 2 und ohne sie lehrhaft zu betonen, wosern man nicht kaorsgeor Rö 3, 25 als Sühnopfer versteht, wogegen manches spricht. 2. Christi Tod wird als die Erfüllung der gesetzlichen Strafforberung aufgefaßt, die dem Walten der Gnade im Bege ftand. Das ist unbertennbar Ga 3, 13 ber Fall. Man vergift aber ben Rahmen, in bem biefe Stelle fich findet, wenn 30 Ma 3, 13 der Fall. Man vergist aber den Rahmen, in dem diese Stelle sich sindet, wenn 80 man sie zur Norm aller andern paulinischen Erklärungen erhebt. Sie gehört einer Arsumentation gegen die fortdauernde Gültigkeit des alttestamentlichen Gesetzes sür die Christengemeinde an. Und der paulinische Gedanke von der bloß zeitweiligen Geltung des Gesetzes Ga 3, 19; Rö 5, 20 muß uns davon abhalten, die in Jesu Tod befriedigte Gesetzesvorschrift mit der unverdrücklichen sittlichen Norm des görtlichen Handelns zu so identissieren. 3. Jesu Tod ist als sittliche That von unvergleichlicher Keinheit und Größe geeignet, die Sünde des Menschengeschlechts gutzumachen und die zerrissen Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen Rö 5, 19; Phi 2, 8; 1 Pt 2, 22; Hr 7, 28; Jo 10, 17. Dies entspricht der alttestamentlichen Anschaung, daß der Fortbestand des Bundes Gottes mit seinem Kolk durch den Gehorsam seiner treuen Knechte ermöglicht werde. Überboten 40 mit seinem Bolf durch ben Gehorsam seiner treuen Knechte ermöglicht werbe. Uberboten 40 wird biefe aber badurch, daß es bier ber eigene Sohn (Ro 8, 32) ift, deffen fehllofe Bolltommenheit und ludenlose Treue ben bon ihm mit Erbarmen umfaßten Gundern ju gute tommt. Dabei tann (wie in Mc 10, 45) ber Tod als Höhepunkt des sittlichen Behorsams mit bessen vorausgehender Bethätigung zusammengesaßt werden; es kann aber auch 4. der Tod Christi unter den besonderen Gesichtsbunkt gestellt werden, daß er als williges 46 Leiden des Schuldlosen das Berderben zum Stillstand bringt und so die Schuldigen rettet. Diese Anschauung vom Sündetragen des Gerechten, die in Jes 53 ihr Vorbild hat, ist sicher nicht im Rechtsleben zu Haus. Wiel eher verbinden sie in Jes 53 ihr Vorbild Vorsellungen von der fühnenden Kraft unschuldigen Bluts mit jungeren ethischen Gedanken über die kraft heiligen Leidens, Gottes Erbarmen auf sich zu ziehen und menschliche Gewissen zu so erschüttern. Im NI begegnet sie uns namentlich 1 Kt 2, 22 f.; Jo 1, 29; wahrscheinlich liegt sie aber auch da zu Grunde, wo Jesu Tod als Lösegeld oder Kauspreis bezeichnet wird Ga 1, 4; 1 Ko 6, 20; 7, 22. 5. Noch tieser greist ein anderer Gedankengang, den namentlich Paulus ausspricht. Christus ist von Gott zum Anfänger einer neuen Menscheit bestimmt, der zweite Adam. Indem er, dem göttlichen Austrag gehorsam, von der scheinschaft der gottwidrigen Welt den Tod erleidet und durch Gottes Macht auserweckt wird, zieht er die Menschheit, die sich durch ihn bestimmen läßt, in die gleiche Ersahrung hinein. In diesen großen Thatsachen seinen Nittleramtes ist die Umsehr der Menschheit aus einem Leben süt nur abgebildet, sondern ans aus einem Leben wiber Gott ju einem Leben für Gott nicht nur abgebildet, fondern angebahnt und gewährleistet. Darum ift sein Tod ihr Tod und seine Auferstehung ihre eo

Bersetung in ein neues Dasein: 2 Ko 5, 14 ff.; Rö 5, 12 ff.; 6, 3—10; Ga 2, 19 f. und in besonderer Anwendung auf die Beseitigung des Gegensates von Juden und Heiden Cph 2, 14 ff. Das Unterscheidende dieser Gedankenreihe gegenüber allen früheren liegt darin, daß sie nicht in besonderen alttestamentlichen Voraussetzungen, sondern ganz in der Anschauung der geschichtlichen Offenbarung und in der christlichen Glaubensersahrung wurzelt. Auch sie bedarf aber der Ergänzung durch den johanneischen Gedanken, daß der Menschheit neues Leben nur durch den Tod und die Auserstehung bessenken, daß der Wanschheit als der Bürge der Gnadengegenwart Gottes offenbaren konnte. Diese mannigsach verschiedenen Weisen, den Tod Christi auszulegen, tressen aber zulezt doch in einem gemeinsamen Gedanken zusammen, daß nämlich die vergebende Gnade Gottes eine heilige Ordnung in sich trägt, die bald mehr äußerlich, kultisch und gesestlich, bald mehr innerlich, ethisch und religiös verstanden wird. Immer behält sie etwas Geseinmisvolles, das menschliche Gedanken nur annähernd enträtseln. Am wenigsten kann dies einer jurisstischen Deutung gelingen. Auch schon der Gedanke der Stellvertretung, den manche Stellen zweisellos an die Hand geden 2 Ko 5, 15; 1 Pt 3, 18 ist zu mechanisch für den Tausch der Liebe, um den es sich handelt, und für den weisheitsvollen Weg Gottes, der freieste Liebesthat und erziehenden Ernst verbindet. Eine Versöhnung aber, der diese Moment heiliger Ordnung sehlte, wäre mit dem Gottesbegriff der biblischen Religion wie wii ihrem Urteil über die Sünde unverträglich.

Nur Baulus verwendet für den Erfolg des sühnenden Eintretens Christi den zusammensassenden Begriff der Berjöhnung, \*\*arallayň\* Rö 5, 10 f.; 11, 15; 2Ko 5, 18—20. An seinen Sprachgebrauch hat sich darum auch vorzugsweise die Erörterung über den Sinn diese Begriffs in der diblichen Religion angeschossen. Offenden versteht er darunter bie Einigung getrennter Parteien (1 Ko 7, 11), die herftellung eines bleibenden Friedensdundes zwischen Gott und Mensch. Dabei wahrt er durchaus Gott die Initiative, indem er mit dem Berdum \*\*aralláooeu\* immer Gott als Subjekt, den Menschen als Objekt verdindet. Gottes zum Berzeihen bereiter Liedeswille ist ihm Boraussehung, nicht erst Erfolg der Versöhnung. Daraus darf man aber nicht solgern, daß die letztere bei Baulus so in einer Umstimmung der Menschen ausginge. Wenn er auch begreisslicherweise die aufzuhebende "Feindschaft", wo er genau redet, nur dem Menschen zuschreibt, Rö 8, 7; Kol 1, 21, so ist doch seine Meinung die, daß auch auf Gottes Seite ein Hindernis der Gemeinschaft zu überwinden war. Darum sagt Rö 3, 25 f., daß es nur unter Erweisung der göttlichen Gerechtigkeit zu einer Rechtsertigung des Sünders kommen konnte. Aber vor göttlichen Gerechtigkeit zu einer Rechtsertigung des Sünders kommen konnte. Aber biese Gerechtigkeit ist auch hier nicht an seiner Hedisseit allein sondern zugleich an seiner Gnade orientiert; nur unter dieser Bedingung konte der Ausgang sittlich neuschaffendes Heiner die Sünde verreitlenden Heiligkeit Rö 8, 3, deren schähen gerchende auf die bloße Wahrung der gesehlichen Ordnung eingeschänkt werden darf. In dieser siche der göttlichen Absilich nach auf das ganze Menschend, sittlich sördernd Tit 2, 12 xávis aaldevovaa. Der Umsang des sin Christus geschlossen ker erstreckt sich der göttlichen Absilich nach auf das ganze Menschengeschlecht 2 Ko 5, 15. Aber nur die Glaubenden treten wirklich in ihn ein Rö 3, 25, da er an die Zugehörigkeit zu Christus geschnden ist, und bedarf doch zugleich sortgehender subsektiehen Verwirklich und ben Bliedern seiner G

4. Bon diesen biblischen Gedanken ist zunächst überraschend wenig im Bewußtsein der ältesten Kirche lebendig geblieben, soweit sich dieses in der Litteratur spiegelt. Besonders im Morgenland tritt für lange Zeit der bestimmte Gedanke der Berschnung hinter 50 den allgemeineren der Erlösung zurück. Dies ist unverkenndar darin begründet, daß man in der Sünde mehr die Verderbensmacht als die Schuld erkennt und würdigt. Jesus ist darum auch nicht so sehr Bespeier von Schuld als der Wiederhersteller des von der Sünde angerichteten Schadens. Seine Heilsbedeutung liegt mehr in seiner Menschwerdung und Lehrwirtsamkeit als in seinem Kreuzestod. Justin lätt sich zwar durch Ga 53, 13 daran erinnern, daß Christus den Fluch aller auf sich genommen habe (Dial. c. Tryph. 95); aber er weiß diesem Gedanken keine betonte Stellung in seiner Gesamtzanschauung zu geben. Tieseren Einsluß üben die paulinischen Gedanken auf Frenäus. Bei ihm wird die Parallele von Adam und Ehristus wieder lebendig; beide sind Verzetreter der gesamten Menschheit und bestimmen in entgegengesetzer Weise ihre Art und siehr Los. Ehristus bildet in seiner Verson einen neuen heiligen Ansang der Menscheit,

er macht burch seine Festigkeit in ber Versuchung ben Ungehorsam Abams wieber gut er macht durch seine Festigkeit in der Verzuchung den Ungehorsam Adams wieder gut und eröffnet so der abgeirrten Menscheit aufs neue den Weg zur Vereinigung mit Gott und zu unvergänglichem Leben. Aber es ist schwer zu sagen, wie sich in dieser Rekapitulation physische Regeneration und Wandlung des religiösen Verhältnisses zu Gott zuseinander verhalten. Die spätere griechische Theologie hat sie wesentlich als höheren Naturs die vorgang verstanden, der in der Menschwerdung zum entscheienden Bollzug kommt. Die Gegenwart des Logos in der Menschwerdung zum entscheidenden Bollzug kommt. Die Gegenwart des Logos in der Menschwerdung zu entscheidenden und schützt vor dem Verderben (Gregor von Nyssa, Sprill von Alexandrien). Dabei hatte man aber doch das Vedürsnis, sür die ausfallende Thatsache des Kreuzestodes, die in dieser Erlösungslehre in wenig Licht empsing eine Erklösung zu geben. Sie sand man lange Zeit darin daß zu so wenig Licht empfing, eine Erklärung zu geben. Sie fand man lange Zeit darin, daß 10 man ihn als Befriedigung eines Anspruchs des Teufels deutete. Marcion hatte zuerst geman ihn als Befriedigung eines Anspruchs des Teusels deutete. Marcion hatte zuerst gemeint, der Gott der Güte habe die Freilassung der sündigen Menschen von dem Demiurgen, dem Vertreter der harten Rechtsordnung, nur durch dieses Zugeständnis an sein Geset erlangen können. In dieser Anschauung konnte darum etwas Bestechendes liegen, weil sie der Erinnerung entsprach, daß Jesu Tod von den gesetzlichen Pharisäern ausging; sie 16 enthielt überdies, wenn auch in unklarer und widerspruchsvoller Weise, die Ahnung, in Jesu Tod habe eine Auseinandersetzung mit einer von der Gnade zu unterscheidenden Ordnung stattgefunden. Daraus erklärt sich das Bestreben, sie unter möglichster Tilgung ihres dualistischen Hinterpruchs der Boden der Kirche zu verpflanzen. Frenäus thut dies, indem er ein eigentliches Recht des Teusels auf die Menschen ablehnt, vielmehr in 20 Gottes Rückschichnahme auch auf diesen schletzt begründeren Anspruch eine besondere Villigskeit sein zu werdsicht nahme auch auf diesen schletzt begründeren Anspruch eine besondere Villigskeit sein zu der Stelle volliger Ginache an die Gewalt der Apper keit sieht (adv. haer. V, 1, 1) und aus Jesu passiver Hingabe an die Gewalt ber apostasia einen aktiven Kampf gegen sie macht (V, 21, 3). Origenes ist ihm darin gefolgt; Spätere wie Gregor von Nyssa haben daraus einen Betrug des Teufels gemacht, der sich außer stande sah, den sündlosen Gottessohn sestzuhalten. Das sittlich Anstößige sucht er 25 dadurch zu beseitigen, daß er in diesem göttlichen Wetrug die gerechte Vergeltung für den teussischen Betrug siehen Werthet, durch den die Menschen werten wire Eeligkeit gekommen waren.

Auch im Abendland verschmähte man diese eigentümliche Lehre nicht; selbst Augustin hat sie in mannigsachen Formen ausgeführt (vgl. Scheel S. 298 ff.) und noch Anselm muß sich den Weg zur Entwickelung seiner eigenen Gedanken bahnen, indem er ihre Un- 20 möglichkeit darlegt. Eine kirchlich anerkannte Theorie über den Sinn des Leibens Christigiebt es für die ersten christlichen Jahrhunderte nicht. Gregor von Nazianz spricht dies direkt aus, indem er sagt, man könne in der Deutung desselben ohne Gesahr irren (Orat. 33). Es sinden sich wohl Ansätze zu einer Theorie, ohne daß diese jedoch konsteauent und einheitlich durchaekührt würden. So verwendet Drigenes dem Onserbagriff es sequent und einheitlich durchgeführt würden. So verwendet Origenes ben Opferbegriff, 85 ohne ihn freilich näher zu erklaren; Tertullian und Cyprian entwickeln im Unschluß an bie Anschauung von der Buße juristische Gedanken. Wie gewisse freiwillige Leistungen für sich angesehen Berdienste sind, gegenüber begangenen Berfehlungen aber zu Satisfaktionen werden, so hat auch Christi Tod die Kraft, Gott für die Sünde der Menscheit genugzuthun. Umbrosius und Hilarius folgen dieser Spur, indem sie in Christi Tod ein 40 zu Gunften der Menschen und in Erfüllung einer göttlichen Forderung übernommenes freiwilliges Strafleiden sehen.

Bie mannigsach die Gedankengänge sich kreuzen, zeigt die interessante altkirchliche Parallele zu Anselms Cur Deus homo, die Schrift des Athanasius Περί ενανθυωπήσεως λόγου. Ihre Hauptgedanken sind folgende: Nachdem durch die Sünde der Tod 45 eine rechtmäßige Herrschaft über die Menscheit erlangt hat, giebt es nur dadurch eine Ausgleichung ber göttlichen Wahrhaftigleit, welche bie Anerkennung biefes Rechtszuftands fordert, und seiner Chre, welche die Bereitelung seines Schöpfungsplans nicht zugeben kann, daß der Tod seine Herrschaft an dem Menschenleib des Logos auswirkt. Diefer hat vermöge des ihm einwohnenden Logos folden Wert, daß er als dúrgor, naráddydor, 50 θύμα für alle gelten kann. Damit ist die Schuld aller bezahlt, der Fluch durch den Fluchtod des Kreuzes getilgt, der Tod ausgeloscht. Auf den Tod des Erlösers folgt notwendig seine Auferstehung, benn ber Leib, in welchem bas Wort Wohnung gemacht hatte, tonnte weber verwesen, noch durfte er im Grabe bleiben. Er follte vielmehr dazu dienen, bie Gnade der Unsterblichkeit zu offenbaren. Diese Reslexionen kommen dem Gedanken 56 der Versöhnung nahe und doch erreichen sie ihn nicht ganz, da auch hier nicht auf die Schuld der Nachdruck fällt. Nicht der Heiligkeit Gottes, sondern dem Rechtsanspruch des Todes geschieht durch das Kreuz Genüge. So viel darum auch von der Zweckmäßigkeit bes Todes Jesu und seiner einzelnen Umftanbe die Rebe ift, im strengsten ethischen Sinn notwendig ist dieser Weg doch nicht. Athanasius kann auch von der Erlösung durch 60

Christi Lebrurikamien oben dunch die mennsbusiche Neusdersung der Menichheit reden, ohne daß in diesen Genantengingen der Krenzeited eine neuwendige Stelle batte. Auch er sieht auf dem Boden der bertemmlichen Erläsungstehre, die auch für seine christologischen Gedanten matzechend ist; die dielbiche Stee der Berfebnung dat er nur gestreift. Auch Augustins Gedantenanden ist für die Bereihnungstehre nicht so fördennt ge-

wefen, wie man, aus feiner Bennung bes Gegeninges von Sunde und Gnade folgernb, erwarten mochte. Er bet gwar bie Sunde insbefondere im Rabmen ber Bufglebre als Beleidigung Gottes gewirdigt und nicht beiten bem Schuldgefühl wie bem Friedens-verlangen des Menidenbergens tiefen Austruck verlieben. Man tann auch aus seinen 10 Augerungen eine Reibe weiterführender Gefichtspunkte miammenftellen, Die auf eine ethische Beilelebre, wenn ichen mit fart jurifiziehem Einichlag bindeuten. (Dies thut namentlich Gottschied in AIbR 1901). Gottes Liebe in Grunt des Berfohnungswerks und braucht nicht erst burch eine sübnende Leistung bewergernsen zu werden (in Joann. ev. 110, 6). Chriftus ift Mittler vermege feiner menichlichen Ratur (Conf. X. 43). Als funblofer 16 Mensch bringt er das sübnende Orier seines Tedes, er bezahlt die Schuld, duldet stell-vertretend die Strase und besteit und dadurch von Strase und Schuld (Serm. 171, 3). Er erganzt biefe Leistung durch feinen aktiven Geberfam und erfest bamit unseren Mangel (Contra Faust. 19, 7). In all bem ift er bas haupt ber Gemeinde, für die er bandelt und leidet. Aber neben biefen an die fratere Berfehmungslebre Anselms und der Refor-20 matoren anklingenden Elementen fteben gan; andere, die fie verdunkeln und durchkreuzen. Gine strenge Durchführung der Beziehung bes Todes Sbrifti auf Gottes sittliche Ordnung hindert schon bie von Augustin festzebaltene Borftellung, baß bicfer Tod ein Lösegeld an ben Teufel ift (de trin. XIII, 15, 19). Er bezieht Gottes Jorn nicht auf die Schuld, sondern nur auf die Strafe ber Sunde (Enchir. 33, 10). Er grenzt Christi aktiven 26 Gehorsam nicht gegen den Gedanken des Borbilds ab. Er nimmt weiterhin auch die griechische Anschauung auf, wonach schon die Menschwerdung erlosend ift, was die Be beutung ber geschichtlichen Leiftung Chrifti mindeftens einschrankt. Und schließlich schwächt er das Gewicht ber Berfohnung überbaupt badurch ab, daß er in ber Sundenbergebung nur die Borbereitung und den Anfang des Hells fiebt, wahrend erst die Mitteilung der 20 Liebe recht mit Gott vereinigt (de fide et symb. 9, 19: non reconciliamur nisi per dilectionem). So ist der Theologe Augustin trop mancher fruchtbaren Ansage doch ber metaphpfischen und eudämonistischen Heilslehre ber Griechen näher geblieben, als manche seiner persönlichen Zeugniffe erwarten laffen (vgl. namentlich das Buch von Scheel und bessen Abhandlung ThEth 1904).

5. Mit Angelm von Canterbury beginnt nicht nur ein neuer Abschnitt in ber Geschichte der Berfohnungslebre, er ist überbaupt der erfte, der fie in ftrengem Zusammenhang entwidelt. Minderwertige Theorien wie bie von einem Lofegeld, bas bem Teufel bezahlt worden ware, bat er endgiltig beseitigt. Die Absicht seiner Schrift Cur Deus homo ift, nicht blog die Angemeffenbeit, sondern die strenge Notwendigfeit ber Mensch-40 werdung aus ihrem Zweck, dem Tod bes Gottmenschen darzuthun. Er übernimmt die Bwei-Raturenlehre, aber er loft sie aus dem Zusammenhang mit der metaphpfischen Beilstehre, in dem sie ursprünglich steht, heraus, indem er den Tod als den höhepunkt des Heilswerks, die Menschwerdung als ihre bloße Boraussepung behandelt. Ja er ifoliert ben Tod Chrifti auch gegenüber ber vorausgebenden Wirtfainteit feines Lebens, indem er 45 biefe als pflichtmäßig, ben Tob als freiwillig und außerhalb ber göttlichen Forderung liegend bezeichnet. Damit schafft er fich die Möglichkeit, ihm einen schlechthin einzigartigen und unvergleichlichen Wert juguschreiben, den nichts in der Welt sonft haben tann. Bes halb eine folche Leiftung erforderlich war, ergiebt fich aus der Auffaffung der Sunde und bes Berhaltniffes Gottes ju ihr. Die Sunde ift Berfagung des Gott gefchuldeten Dienftes so und — auf die Willensrichtung gesehen — Berletzung feiner Ehre. 3m letteren Doment wurzelt vornehmlich ihre Schuld (1, 11). Soll fie aufgehoben werben, fo genügt nicht die Erstattung des Geschuldeten, es muß dazu als Ersat für die Kräntung eine satissactio tommen, die der Beleidigte festjett. Nun scheint hier dem Belieben des Gefrankten ein Spielraum zu bleiben, der auch den ganzlichen Berzicht auf die satisfactio ss bentbar macht. Allein für Gott ist ein solcher Berzicht ausgeschloffen. Burde Gott ohne (Benugthuung verzeihen, jo ware die Ordnung seiner Welt gestört und die Ungerechtigkeit empfinge einen Freibrief. Es bleibt nur die Alternative: satisfactio aut poena (I, 12. 15). Damit steht die Notwendigkeit der satiskactio fest, wenn die poena, d. h. die Berzdammnis des Menschengeschlechts abgewendet werden soll. Nun gilt es, ihre Höhe zu webestimmen. Diese bemist sich nach der mensura peccati. Menschliche Leistungen wie

Reue, Entsagung, Gehorsam, Werke der Barmherzigkeit können schon darum nicht in Betracht kommen, weil sie ohnehin gesordert sind, also keine gutmachende Kraft für Unterlassungen, die größer ist als die ganze Welt. So gewichtig ist die Sünde (Nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum I, 21). Nun will aber Gott verzeihen; sonst würde er den Zweck ausgeben, zu dem er die Menschen geschässen hat, und dies kritte gleichfalls wider seine Ehre. Damit ist eine satiskactio gesordert, die größer ist als alles, was außer Gott existiert und die doch von der Menscheit ausgehen muß, die dem Ersaß schuldet. Dieser Bedingung kann nur der Gottmensch entsprechen (II, 6). Die Gade, die er dringt, muß er selbst sein, aber er muß sie auf eine Weise dardringen, die von seiner Pflicht nicht umfaßt wird. Nun ist er wie alle vernünstige Kreatur Gott den Gehorsam seines Lebens schuldig; den Tod dagegen schuldet er als der Sündlose nicht (II, 10 f.). Nur in der freiwilligen Lebenshingade des Gottmenschen kann darum die verlangte satiskactio gefunden werden. Die unvergleichliche Schwere der Sündlose nicht (II, 10 f.). Nur in der freiwilligen Lebenshingade des Gottmenschen kann darum die verlangte satiskactio gefunden werden. Die unvergleichliche Schwere der Sündlose nicht (II, 10 f.). Der Sohn kann freilich sein unvergleichlichen Wert diese Lebens. In seiner Hann (II, 19). Der Sohn kann freilich sür sich selbst keine Belohnung empfangen, da er alle Güter bestigt und keines Nachlasse bedarf; aber wenn er bittet, sie den Menschen zu würsen, die er unverwögend sieht, sich selbst zu besteien, so wird ihm das der Vater nicht abschlagen. Empfänger dieses Geschenks können freilich nur diesenigen sein, die Selu Vorzebild nachfolgen, ihre Sünde bekennen und sich bestern (II, 19 vgl. 16). So erweist sich uns der Tod des Gottmenschen als die einzig mögliche aber auch für die Sünden der Geschren der Herierschren der Herierschren der Herierschren der Herierschren der Beischen der der Barmherzigkeit (II, 20). Neben dem hier versolgten Gedankenz

Hechtsanschaung aus erklären zu können. Harnad, Loofs, Gottschick u.a. haben auf die kirchechtsanschaung aus erklären zu können. Harnad, Loofs, Gottschick u.a. haben auf die kirchechtsanschaung aus erklären zu können. Harnad, Loofs, Gottschick u.a. haben auf die kirchechtschiehtsung kunden als ihr Jundament verwiesen. Daß hier eine, vielleicht u. a. haben auf die kirchechtschieht Pußken u.g. konstellen konst

inten Lindonumu um se heinframuch ist mileniden hervendet disc und unde emmal en einfiden heind diese Lines feling die n die bendiere kenneiliebe, auch heine diem die heine diese heien die die heine die Herichen die mit die heine die Herichen die mit die heine die Herichen die mit heine die heine die Herichen die mit heine die die heine die hei

Als erreiter Amirecte Arielins reten Arielint in jeinen. Tot ist und mirten rature, ils er den Tot Christ von ellem und den Gerändsmach der biedeiten Siedesteinsteinung kellt, die und im Gegenische erweit und dennim die Sinde verweite. Termi irrait er den Anielin mirickservinnen relimitien Grundschaufen der derühlichen heißelchen nicht nicht der den der Anieling geründen der Anieling eine Kulture im und eine keitung für und an Gert gefährecht. Ebritiss erfällt durch die kulte, die er übe, die Gesch Gertes in recklemmente kleich, er erging deminim untern Runge und dum dem verben Fedure gemischen im Leich ihren beit Geschlengung in die gerechtum ungefünsichen Kulture genisch, is in dies nach der der Fall, wenn Abilant von Ebritiss ingt, daß er die Enwie der Sinde und iremillig getragen, demit unter Stacke in Kegiall gebracht und und den hie Abilant überg hleibt, in demnach nur, daß er den Den auf die getrische Kiedeschim konung legt und deh gelicht, ihr demnach nur, daß er den Den auf die getrische Gedantlameile, die er keinestwegs ausöchließen will, zelegentlich fan vergenen kunn. Eine andere Disteren von Anielm, die Austebrung der Heinbart von Clairvang. Ben legterem stammt das feiner och wiederteile Kort, daß Christi Leben eine actio passiva, sein Tod eine passio activa geweien im Sermo de pass. Dom. MSL CLXXXIII, 268 i.).

Die weitere Geschichte ber Berichnungslebre in ber mittelalterlichen Theologie bedarf taum einer eingebenden Darfiellung, fie in im weientlichen Rudtebr zu ben unbestimmteren unt lofe verbundenen augufinischen Borfiellungen. Der von Anselm ausgeschloffene . Gefichtepunft ter Strafubernabme mirt feit Petrus Lombarbus mieter ein ftebentes Element ter Lebre. Aber Gouidid burite barin Recht baben, bag bie mittelalterlichen Theolagen barunter nicht eine Rechteftrafe im ftrengen Sinn, sondern eine biefe abwendende peinliche Leiftung abnlich ten in ber Buge übernommenen verfteben (vgl. Bernh. b. Claire. MSL CLXXXIII, 389: Mihi incumbit sustinere poenam, poenitentiam agere pro homine quem creavi. Thom. Aquin. in sent. 3, 20, qu. 1, a. 3; 200184, 560). Thomas von Aquino bringt tiefe Gebanten in eine Art von Spitem. Reben tem beberrichenten Gefichtepunkt bes meritum fur bas Leiden Chrifti nimmt er ben thei Lett. Lomb, fehlenden, Begriff ber satisfactio wieder auf. Er versteht ibn in bem allgemeinen Ginn einer freiwilligen Leiftung, welche die Gunden ber Menschbeit aufwiegt, is unt begruntet tiefen Wert bes Tobes Chrifti mit ber Burbe bes Gottmenfchen, ber Grife feiner Liebe und dem Umfang und Grad ber von ibm erbulbeten Schmerzen. Daneben belagen bie Begriffe bes Opiers und bes Lofegelde nichte fpegifich Reues. Gine teutliche Untericheitung ber Berfohnung als ber Wandlung bes perfonlichen Berhaltniffes gu Bott und der Erlöfung von Sündenmacht und Sündenstrafe durfen wir bei Thomas in nicht erwarten, am wenigsten die Boranstellung und Uberordnung der ersteren. Ale erfte Frucht ber Paision nennt er gwar die Gundenvergebung, aber biefe ift ibm an bie Erwedung ter Liebe gefnüpft und darum felbit icon eine habituelle Beranderung bes Sunters, während die Berfohnung mit Gott erft an die vierte Stelle zu fteben tommt. Die Birfung ber Genugthuung Christi für die gesamte Menschheit begründet Thomas auf .. bie Stellung Christi als ihres Hauptes, das mit seinen Gliebern eine persona mystica biltet (Summa III, qu. 48).

hatte schon Thomas für diesen Weg der Heilsstiftung nicht mehr die Notwendigkeit behauptet, die Anselm zu erweisen versucht hatte, sondern sich mit seiner Angemessenheit begnugt, so geht Duns Scotus auf dieser Bahn weiter. Er erklärt die Sünde, deren willnendlichkeit Thomas noch bedingungsweise gelten ließ, für endlich, folgert aus dem

augustinischen Sat, daß der Gottmensch nach seiner menschlichen Natur Mittler ist, die Endlichkeit auch seines Berdienstes und läßt dessen Annahme von seiten Gottes nicht auf einer festen Norm, sondern auf bessen freier Schätzung beruben. Was somit von der Bersöhnungslehre übrig bleibt, ist die Borstellung von einer verdienstlichen, sündentilgen-ben Leistung Christi, die von der Kirche gelehrt wird, deren innerer Grund aber der Bernunft unerkennbar bleibt und deren Wirklichkeit nur indirekt aus der Befähigung zu Alten bes neuen Lebens festgestellt werben tann. Damit war ber bobe Anspruch Anfelms, bie Rationalität bes Dogmas nachzuweisen, gründlich aufgegeben, aber es war auch, und bas ist die erfreulichere Rehrseite, für eine von Borurteilen freie Bersenkung in die Thatsache bes Kreuzes Christi Raum geschafft. Eine solche hatte die Mystik immer geübt, 10 ohne darum freilich die geschichtliche Heilsthat in ihrem die Gnade verbürgenden Werte

voll zu erfassen.

6. Das neue Heilsverständnis der Reformatoren geht nicht von der Frage nach der objektiven Heilsbegründung, sondern nach seiner subjektiven Berwirklichung aus. Daß man das Seil nur im Glauben, in diesem aber das volle Heil empfängt, ist ihre Grund= 15 these. Daß von hier aus auch eine neue Auffassung der Erlösung und Bersöhnung selbst gesordert war, trat erst allmählich ins Bewußtsein. Darum erscheint auch in den Bekenntniffen die Berfohnung meift nur im Zusammenhang ber Rechtfertigungslehre. In zwei Buntten mußten freilich von Anfang an die Konfequenzen ber Rechtfertigungslehre hervortreten. Die Ausschließlichkeit der Mittlerschaft Chrifti und ihre das gange Leben 20 bes Christen umsassen Bebeutung mußte in ein helleres Licht treten, wenn es kein menschliches Verbienen des Heiße gab, und es auch für die Geltung des Gerechtsertigten vor Gott allezeit auf den Glauben allein ankam. Und sodann forderte der Nachdruck, den jett die Sündenvergebung als Zuwendung der göttlichen Gnadengesinnung (gratia = favor Dei) gewann, eine klarere Unterscheidung zwischen dem Erlaß der Schuld und 25 der inneren Umwandlung, die aus der Gotteskindschaft und dem Geistesbesitz folgte. Jett erst wird darum entscheiden die Verschung der sührende Begriff, der die Spize des Erskindschaft und der Geriffe der des Erskindschafts kariskants kannten der Kariskants der Geren der Kariskants der Karisk

löfungewerte bezeichnet.

Luthers Auffassung der Berföhnung ist vor allem durch seine ernste Würdigung der Sunde bestimmt. Diese ift in ihrem tiefften Befen hag und Digtrauen gegen Gott. 20 Sie richtet sich also in ihrer Spipe gegen ihn und macht vor ihm schuldig. vergebung ist barum bas große, in seinen Konsequenzen alles umfassenbe Gut, bas wir Christus verbauten. Darüber, wie sich die Gewißheit unserer Versöhnung an Christus knüpft, trägt Luther mannigfache Gedanken vor, ohne um ihre Bermittelung und Aus-gleichung allzusehr besorgt zu sein, wenn sie nur in ihrem Ergebnis: Christus der Mittler 36 aller Gnabe zusammentreffen. Manche Stellen lauten fo, als ware Gottes Unabe ber von Ewigkeit her für uns bereitliegende Schat, den Christus nur zu erschließen und auszuteilen brauchte (EN 18, 312 ff.; 50, 76 f. 89 f. op. exeg. 26, 459). Gottes Wesen wird so ganz mit der Liebe identissziert, daß neben ihr der Jorn keinen Raum zu haben scheint, sondern zu einer bloß menschlichen Borstellung herabsinkt (WN 14, 448; EN 40 18, 317 f.; op. exeg. 5, 179). Allein wo Luther die Hindernisse erwägt, die dieser Gewißheit ber Gnade entgegenstehen, da spricht er boch regelmäßig und mit großem Nachdruck davon, daß Christus allein uns die Bergebung erwerben, uns von Gottes Born und Strafe, von Gericht und Tod befreien tonnte. Dabei kann er bei dem allgemeinen Gebanten fteben bleiben, daß Chrifti fundlose Gerechtigkeit, fein Gott wohlgefälliges Ber= 45 halten und zu gut gerechnet werbe (Ga 2, 164; op. lat. var. arg. 4, 130. 5, 497 f.). Aber viel öfter grundet er die Heilsgewißheit auf die Thatsache, daß Christus in seinem Leiden viel öster gründet er die Heilsgewißbeit auf die Thatsache, das Christus in seinem Leiden unsere Sünde auf sich genommen (EA 50, 179), die Strase erduldet, den Zorn des Baters getragen und versöhnt hat (EA 7, 310 st.; 12, 44 st. 188. 453). Dadei bleibt Christus sür sich selbst nicht bloß justus, sondern auch deatus; aber seinem Gefühl ist so dieser Besits entzogen (BA 5, 602 st. 611 st.). Dieses Nebeneinander von Gerechtigkeit und Strase, Wohlgefallen und Fluch zu denken, erleichtert Luther sich — ähnlich wie Paulus — dadurch, daß er das Etrase sorbernde Geseh nicht als den eigentlichen, vollen und endssltigen Willen Gottes versteht. Dadurch bleibt Raum für die hinter dem Gericht stehende Liebe, deren Abssichen auch das opus alienum des Gesehs die eine Mott gegenüher op. exeg. 5, 179). Ja Luther kann auch geradezu das Geset als eine Gott gegenüber selbstständige Größe darstellen, die sich an Christus, ihrem Herrn, vergreift und damit ihr Recht an ihn und die Gläubigen verliert (Ga 2, 152). Der herrschende Gedanke ist aber doch ber, daß Chriftus durch sein Eintreten für uns die Forderung Gottes an uns befriedigt. Luther liebt das Wort satisfactio nicht, weil es einer von ihm als falsch er

erkannten Buglehre angehört (AE 11, 307); aber er behält es boch bei, weil es die unzweifelhafte Befriedigung ber göttlichen Forberung ausbrudt. Diefe Genugthuung ift fo überreich, daß sie alle Erganzung durch menschliche Satisfaktionen ausschließt (EN 11, 306 f. 317. 324). Rommt in ber eben verfolgten Gebankenreihe ber Mittler nach feinem 5 Unterschied von Gott in Betracht, so schaut ihn Luther in seinem Beilswert auch gerne mit ihm zusammen, indem er ihn als den Kampfer und Helben darftellt, der alle Feinde unseres heils, Sünde, Tod, Hölle und Teufel überwindet und in seiner Auferstehung über sie triumphiert (EA 45, 315); ja diese Betrachtung kann er geradezu als die höhere und genügendere bezeichnen (EA 11, 324). Hier kommt zum Ausdruck, daß Gott nicht 10 sowohl der Empfänger der Leistung Christi ist, sondern ihr Beranstalter und Stifter. Bringt man diefe Unschauung von der Berfohnung auf einen turgen Ausbruck, fo tann man fagen: Luther ordnet Bottes Liebe feiner Gerechtigteit über, er befaßt Chrifti Wirten und Leiben unter ben ethischen Gesichtspunkt bes Gehorsams und ber Liebesübung. versteht das Leiden im Unterschied von Anfelm als wirkliche Übernahme ber Strafe und

15 diese gehört ihm zur vollgiltigen Form der Bersöhnung, aber sie ist doch nur ein Moment in dieser Beranstaltung der göttlichen Liebe. Die erste systematische Aussührung der Bersöhnungslehre auf protestantischem Boden enthält die Institutio Calvins. Sie wendet zuerst das von Eufebius (KG 1, 3) ange-beutete Schema des dreifachen Amts auf das Wert Chrifti an, ohne doch in der Einzel-20 ausstührung davon maßgebenden Gebrauch zu machen. Inhaltlich ist an Calvins Darftellung bemerkenswert, daß er jeden Gedanken an eine Umstimmung Gottes vom Zorn zur Gnade fernhält, der ja auch schon durch seine Fassung der Prädestination ausgeschlossen wird. Bottes Liebe ift nicht Erfolg, sondern Grund der Berfohnung. Chrifti gefchichtliches Werk hat seine Bedeutung darin, daß es ein hindernis für Die Erweisung ber 25 göttlichen Liebe befeitigt. Es besteht in feinem Gehorsam überhaupt, boch so, bag feinem freiwilligen Leiben und Sterben, in bem fich jener vollendet, eine besondere Beilsbedeutung ben wirklichen Zornes gewesen; er hat nur omnia irati et punientis Dei signa ersahren (II, 16, 11); sein Dulben ist barum ein Leiden um fremder Sünde willen, 35 nicht Zornesstrafe im vollen Sinn. Die Frucht bes Todes Christi ist unsere Losssprechung bom Fluch, die Befreiung von Tod und Gundenmacht. Die Auferstehung macht ben Seilswert seines Todes erkennbar und ergangt ihn burch die Mitteilung bes neuen Lebens. Bon einem Berdienft Chrifti darf und muß in dem Sinne gesprochen werden, daß es dem Gnabenwillen Gottes nicht entgegengesett, sondern untergeordnet wird. Gott selbst ist der Stifter ber 40 Berfohnung, aber Christi Berdienst ist das unerlägliche Mittel für unsere Schulbbefreiung und Beseligung (II, 17). Problematisch bleibt in dieser Konstruktion, die sich durch ihre Geschlossenheit auszeichnet, vor allem die Vereinbarkeit der ewigen Erwählung der Einzelnen mit der Freiwilligkeit und Wirksamkeit des geschichtlichen Werks Christi, sowie der Strascharakter seines Todes, wenn doch an einen Willen Gottes, ihn zu strasen, nicht gedacht 45 werden soll.

Für die Ausgestaltung des Dogmas auf lutherischer Seite wurden die Aufstellungen Undreas Ofianders von Bedeutung. Während man bisber das geschichtliche Wert ber Berföhnung und seine Zueignung an ben Einzelnen in ber Rechtfertigung nicht ju trennen pflegte, fordert er deren genaue Unterscheidung. Der Mittler verhandelt mit beiden Barteien gesondert; seine Berhandlung mit Gott ift die redemtio ober propitiatio, fein Sanbeln mit ben Menichen die justificatio. Beibe fonnen nicht jusammenfallen, benn die Berföhnung ist vor 1500 Jahren geschehen, ehe die Christenheit der Gegenwart lebte, die Nechtsertigung fann nur an dem geschehen, der glaubt, also als Individuum Die Berfohnung hat Christus vollbracht, indem er die Strafe trug, die wir eriftiert. 55 nach göttlichem Recht zu leiben hätten (oboedientia passiva), und gleichfalls mit stells vertretender Wirkung durch seine unendliche Liebe das Geset erfüllte (oboedientia activa). Damit hat er bei Gott die Bereitschaft begründet, denen zu vergeben, die an ihn glauben. So ist für das Berhältnis der Gläubigen ju Gott ein neuer Grund gelegt worden und er gilt auch für biejenigen, die noch nicht geboren find. Die Rechtfertigung bagegen wirkt 60 Christus an den Gingelnen, indem er durch Bermittelung des glaubenwedenden außeren

Borts als das innere Bort in ihnen Bohnung macht. (Bon dem einigen Mittler, Jesu Christo 1551.) Bährend Osianders Rechtsertigungslehre lebhaft bekämpst wurde, hat seine Unterscheidung von Bersöhnung und Rechtsertigung die künftige Lehrentwickelung nachehaltig bestimmt, ihr freilich auch die Ausgabe gestellt, von der berechtigten begrifflichen Unterscheidung zu der von ihm selbst versäumten lebendigen Berknüpfung dieser beiden 5

Größen fortzugeben.

Bebenken erregte schon frühzeitig die stellvertretende Bebeutung des aktiven Gehorzsams. Georg Karg fand es widerspruchsvoll, daß gleichzeitig die Erfüllung des Gesetes geleistet und seine Nichtersüllung bestraft werde. Er besorgte überdies nachteilige sittliche Folgen, sosen man aus der Stellvertretung Christi in der Erfüllung des Gesetes die 10 eigene Entbindung von dieser Pflicht folgern könnte. Die F. C. stellt deshalb die kirchliche Anschauung dahin sest, daß allerdings der ganze Gehorsam Christi, den er agendo et patiendo, in vita et morte sua geleistet, uns zur Gerechtigkeit gerechnet werde. Sie begründet den stellvertretenden Wert des aktiven Gehorsams noch speziell durch den Gedansen, daß der Gottmensch für sich selbst zur Gesetzeserfüllung nicht verpslichtet war 16 (R. 684 f.). Eine Parallele dazu bildet in der resormierten Kirche das Auftreten Johann Biscators und die — freilich viel spätere — kirchliche Entscheidung in der Form. Cons. Helvet.

Die lutherische Kirchenlehre von der Verföhnung ist durch die Bekenntnisschriften selbst nur in einigen Hauptpunkten festgelegt. Die Augsb. Konf. sagt, daß Christus 20 sich selbst zum Opfer für die Sünde gegeben und dadurch den Vater versöhnt hat (a. 3) und unmittelbar darauf, daß er durch seinen Tod für unsere Sünden genug gethan hat (a. 4). Die Apologie bestimmt dies näher als sündloses Tragen der Sündenstrase R. 93. 190 und nennt Christi Tod ein Opfer zur Stillung des göttlichen Zornes R. 254. Auch der Gr. Kat. spricht von der Stillung der Ungnade des zürnenden Gottes und der Er= 25 werdung seiner Gunst R. 494. Die F. C. endlich bezeichnet Christi Gehorsam im Thun und Leiden (685) als die vollkommenste Genugthuung und Sühne zur Befriedigung der ewigen und unwandelbaren göttlichen Gerechtigkeit R. 696. Die ausgeführte Lehre der Dogmatiser behandelt die Bersöhnung im Rahmen des derkordereitung teils der Borbereitung teils der Borbereitung teils der Borbereitung der Beut von der Deut von der Korbereitung der Keiten der Borden Deut von der Korbereitung teils der Borbereitung teils der Borbereitung der Korbere seinen pleisender Krippen Gretnere tung und Verfündigung des Beilswerts, das königliche bezeichnet feinen bleibenden Ertrag, obwohl es nicht immer innerhalb ber Grenzen bes Beilswerts entwickelt wird. Der priefterliche Beruf begreift in sich Opfer und Fürbitte; bem entsprechend gelten satisfactio und intercessio als die beiden Teile des munus sacerdotale. Die satisfactio fällt gang in ben Stand ber Erniedrigung, sie bildet ja beren eigentlichen 3wed, die intercessio 35 reicht hinüber in ben Stand ber Erhöhung. Bergebung ohne Satisfaktion murbe ber Gerechtigkeit und Bahrhaftigkeit Gottes wibersprechen, ber ein Gefet gegeben und beffen Ubertretung mit Strafe bedroht hat. Die somit unumgängliche Satisfaktion muß aber unendlich sein, weil die Sünde gegen Gottes Majestät gerichtet ist. Für den Menschen ist sie darum unerschwinglich; nur Christus, der göttliche und menschliche Natur ver- 40 bindet, kann sie leisten. Dabei kommen zwar zunächst Akte und Zustände seiner menschlichen Natur in Betracht; aber die göttliche ist an ihnen in der ihr zukommenden Weise mit beteiligt (genus apotelesmaticum ber communicatio idiomatum) und sie beftimmt den Wert berfelben. Die Satisfaktion erfordert nämlich ein Doppeltes: 1. Erfüllung der Gesetzesforderung, oboedientia activa und 2. Berbühung der gesetzlichen 45 Strafe, oboedientia passiva. Beibe Formen bes Gehorsams find gleichzeitig zu benten, ba Christi Leiben mit seinem Eintritt in menschliche Niedrigkeit beginnt; boch fällt auf ben Tob ein befonderes Gewicht. Beibe find ftellvertretend in bem Sinn, daß Chriftus entgegnen, daß die Gottheit Chrifti den Wert des von feiner menfchlichen natur vergoffenen Bluts zu einem unendlichen macht. Auf die geleistete Satisfaktion gründet sich Christi Berbienst. Der Begriff des meritum erscheint in der altprotestantischen Dogmatit meift nicht wie in ber mittelalterlichen als Boraussetzung, sondern als Ertrag ber Satisfaktion. Die genugthuende Leistung Christi ist die Grundlage seiner fortgebenden Intercession. w

Diese bat zwar ichon auf Erben begonnen in Jesu Fürbitte für feine Feinte, fie ift aber boch vorzugeweise ber Inbalt bes bimmlischen Brieftertums bes Erhöhten. Fürbittenb beim Bater wendet er ben einzelnen Menichen sein Berbienft zu. Die alte Dogmatik Fürbittenb will babei nicht blog an bie fortwirkende Kraft bes geschichtlichen Hellswerks gedacht s wissen, sie beschreibt die intercessio ausbrudlich als eine personliche Funttion des Mittlers. Der protestantischen Bolemit bient bie Berweifung auf fie als entscheidendes Argument gegen die Anrufung der Heiligen. Durch biefe Alte des bobepriesterlichen Amtes ift die Bersohnung der Welt vollzogen. Die Strafe ift gebüßt, Gottes Zorn ift abgewendet, Bergebung und ewiges Leben find für alle erworben. Es bedarf barum nur bes Glaubens, 10 um in ben Befit biefer Beileguter einzutreten (vorzugetreife nach Quenftebt, Theol.

did.-polem.).

Das bleibend Wertvolle dieser boamatischen Konftruktion liegt in dem Bestreben. den Troft der Sundenvergebung so in Chrifti Werk zu begrunden, daß er mit dem ernsteften Urteil bes Bewiffens über Bottes Gegensatz gegen die Sunde gusammenbesteht. 15 Die Anselmsche Theorie ist barin fortgebildet, daß neben bem Leiden Christi auch sein handeln in das Berföhnungswert mit aufgenommen und die Satisfaktion nicht auf Gottes Ehre, sondern auf seine sittliche Heiligkeit und gerechte Weltordnung bezogen wird. Indem die altprotestantische Dogmatik nun aber den Bollzug der Strase in die genugthuende Leistung einrechnet, gerät sie auf die Bahn einer juristischen Betrachtung, welche wie biblischen Gedanken verkürzt und bei dem Versuch einer konsequenten Durchsührung in unlösdare Schwierigkeiten verwickelt. Sie sast die Gerechtigkeit Gottes einseitig als Ausführung eines Rechtsftatuts, identifiziert die Gnadeninstitution bes Opfers mit ber gerichtlichen Strafe und erreicht fo nur auf Umwegen ben Gebanten ber in Chrifti Seilstob offenbaren Liebe Gottes. Sie vermag ben ftellvertretenden Wert bes attiven Gebor-26 fams Chrifti nur burch bie unbiblische Annahme feiner eremten Stellung gegenüber bem Gefets, die Aquivalenz seines Todes mit ber ewigen Berdammnis aller nur kunftlich und wenig überzeugend zu begründen. Am wenigsten aber gelingt es ihr, zwischen ber als Berfohnung Gottes verstandenen Beilestiftung und der religios-fittlichen Erneuerung ber Menschheit eine innere Berbindung berzustellen.

7. Noch ehe die firchliche Lehre ihre volle Ausbildung erreicht hatte, war eine Bestreitung ihrer Grundgedanken auf den Schauplatz getreten. Die im Socinianismus verkörperte rationalistische Auffassung des Christentums lenkt im Grunde ganz in die Bahnen der elementaren griechischen Erlösungslehre zurud. Das Bedeutsame in Jesu geschichtlicher Erscheinung, die sich nur durch Sündlosigkeit und gewisse ekstatische Erlebnisse über das 36 allgemeine Menschenmaß erhebt, ist nicht sein Tod, sondern seine Lehrwirksamkeit und seine Auferstehung. Das priefterliche Amt finkt zu einem leeren Titel berab. Christus offenbart Gottes Heilstatschluß, der im Grunde nur ein neuer Gesetzsbund ift, und befiegelt ihn durch sein sündloses Leben, seine Wunder und seinen Tod. Eine Satissattion
ist nicht notwendig, da Gott jederzeit die Freiheit hat, die Sünde ungestraft zu lassen.
40 Man darf vielmehr mit gutem biblischem Grund behaupten, daß Gott buffertigen Menschen ohne Satisfaktion verzeiht. Ja ohne diese Annahme verlieren die Worte Barmherzigkeit und Sündenvergebung allen Sinn; benn sein Recht einfordern ist kein Erbarmen und eine Schuld, die bezahlt ist, kann nicht mehr erlassen werden. Die behauptete Satisfaktion ist aber auch unmöglich, weil durch die Bestrasung eines Unschuldigen die Gerechtig-teit nicht befriedigt wird, Gesetzerfüllung und Strase nicht zu gleicher Zeit gesorbert sein können und Stellvertretung bei persönlichen Strasen wie bei sittlichen Verpflichtungen unstatthaft ist. Christus hat thatsächlich auch gar nicht geleistet, was er nach dieser Theorie hätte leisten mussen. Sein Tod ist weder der ewige, noch der Tod aller gewesen und die göttliche Natur konnte seinem Leiden nichts hinzufügen, da sie ja nicht in das 50 Leiben eingeht. Chrifti aktiver Gehorfam aber war fur ibn felbft pflichtmäßig, konnte alfo feinen Uberschuß fur andere ergeben. Schlieglich wird ber Borwurf erhoben, Die Satisfaktionslehre gefährbe bie Moral, fofern fie bie Berbinblickeit zu einem frommen und rechtschaffenen Wandel aufhebe ober boch abschwäche (D. Fock, Der Socinianismus II, 615 ff.; Baur 371 ff.; Ritschl I, 320 ff.). Diese Kritik hält sich nur an die Begriffs-56 sorm der Mirchenlehre, ohne ihrem tiefsinnigen Inhalt gerecht zu werden, und der Ersat, den sie für diesen bietet, ist oberklächlich. Aber eines muß man ihr doch zugesteben: inbem fie bie rechtlichen Gesichtspunkte ber Rirchenlehre in ihre Konsequenzen verfolgt, zeigt fie in der That deren Undurchführbarkeit.

Während die lirchlichen Dogmatiker sich meist auf eine biblisch motivierte Abwehr 101 dieser Einwande beschränkten, hat sich Sugo Grotius um eine zusammenhängende Rechtfertigung des Dogmas bemüht. Was er verteidigt, ist freilich eine von der Kirchenlehre erheblich verschiedene Theorie. Bor allem legt er Gewicht darauf, daß Gott im Werk der Bersöhnung nicht als der Beleidigte, aber auch nicht als der Richter gedacht werde, sondern als das Oberhaupt einer Familie, einer sittlichen Gemeinschaft. Einem solchen steht es zu, falls das allgemeine Interesse es erfordert, die gesetliche Vorschrift zu er= 5 mäßigen und insbesondere Strasbestimmungen außer Krast zu setzen. Er wird dies aber im Interesse ber Autorität bes Gesetzes nur aus gewichtigen Grunden und womöglich so thun, daß für die unterbleibende Gefetesvollstreckung eine Rommutation eintritt. Nach biefer allgemeinen Regel verfährt Gott. Er läßt die Schuldigen straflos, um die Menschbeier augemeinen Regel verzahrt Gott. Er lagt die Schuldigen straftos, um die Menschheit nicht zu vernichten, und läßt zugleich eine Kompensation eintreten. Er überträgt 10
bie Strasse auf seinen Sohn, indem er ihn um unserer Sünden willen die äußersten Dualen erdulden läßt. Eine solche Übertragung der Strasse ist weder im Widerspruch
mit der Schrift, die eine Heimschapfdauung der Sünde auch an relativ Unschuldigen kennt,
noch mit der allgemeinen Kechtsanschauung — man denke an die Stellung von Geiseln
und das Versahren mit ihnen im Fall des Vertragsbruches oder an die Stellung von Geiseln aufständischen Regiments —, noch endlich mit dem Begriff der Strafe. Zum letzteren gehört nur, daß sie ein auf Grund von Übertretung verhängtes Übel ist. Christi Einstreten an unsere Stelle wird durch die mystica conjunctio ermöglicht, die zwischen ibm und und besteht. Sein Leiben und Sterben ift so als insigne exemplum severitatis Dei zu verstehen, das Gott im Interesse ber Gemeinschaftsordnung ftatuiert. Eine 20 Aquivalenz der Strase, die wir verdient haben, und derjenigen, die Christus erleidet, ist nicht ersorderlich; wie das Subjekt, so kann auch das Objekt der Leistung vertauscht werden; dann tritt der Fall ein, daß non solum alius solvit sed etiam aliud. Das ist dann satissactio anstatt der im Gesetz zunächst vorgesehenen solutio. Bei dieser Anschauung von der Satissation bleibt die Sündenvergebung voll bestehen; diese 25 empfängt eben ihre rechtliche Möglichkeit durch das Borangehen jener. Die Autorität des Gesetzes ift aufs neue besestigt, sosern das Straserempel von künftigen Ubertretungen abschreckt. Bom thätigen Gehorsam Christi ist nur gelegentlich die Rede, für die eigentliche Satiskaktion kommt er nicht in Betracht (Defensio fidei cathol. de satisk. Chr. 1617, ed. Joach. Lange 1730). Bon der Kirchenlehre entfernt sich diese Theorie vor 30 allem barin, bag in ihr die Satisfaktion nicht in Gottes Wefen begrundet und notwendig, sondern aus dem Zweck der Gemeinschaft abgeleitet und darum auch nur zweckmäßig ist. Damit hängt das Weitere zusammen, daß sie sich nicht auf die begangenen Sünden, sondern auf die Berhütung kunftiger bezieht. Die eigentlichen Schwierigkeiten der Satisfaktionslehre werben aber auch burch biefe halbe Korrektur nicht befeitigt. Der Anftog 35 ber Strafübertragung bleibt besteben und ein gemilbertes Rechtsberfahren ift noch weniger geeignet, das sittliche Weltregiment Gottes zu repräsentieren als die strenge Durchsührung des Gesetzes. Dagegen dars es als ein Lichtpunkt der Grotiusschen Theorie bezeichnet werden, daß er die Auffassung Gottes unter dem Schema des Richters sur unzulänglich erklärt. Damit lenkt er zum biblischen Begriff der Gerechtigkeit zurück, wenn er auch w die Konsequenzen dieses Schritts nicht verfolgt.

Ein neuer Gegner entstand der Kirchenlehre in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Ihr Optimismus lehnte die christliche Schätung der Sünde ab und meinte einen viel rationelleren Weg zu der getrosten Stimmung zu wissen, welche die Resormatoren aus dem Versöhnungsglauben geschöpft hatten. Ihr erster Angriss galt dem zuletzt seizenen stellvertretenzben Wert für unmöglich, da Christus Subjekt des Gehorsams nur als Mensch sein konnte, als solcher aber zu allen ihm möglichen guten Handlungen verpslichtet war, also nicht ersehen konnte, was andere versäumten. Die Annahme eines aktiven Gehorsams als versöhnender Leistung ist aber auch aus zwei Gründen entbehrlich: einmal, weil der so leidende Gehorsam, wenn er uns von übeln befreit, auch im stande ist, die ihnen entzgegengesetzen Güter d. h. die Seligkeit zu vermitteln und sodann, weil Gott nicht mehr von uns fordert, als wir leisten können, mithin auch einen unvollkommenen, aber aufrichtigen Gehorsam gelten lägt. Hinsichtlich des allein noch übrig bleibenden leidenden Gehorsams Christi folgt Töllner der Theorie des Grotius, indem er annimmt, daß auch 55 die an einem anderen vollzogene Strase abschredend und moralisch bessend wirken könne (Untersuchungen üb. d. thätigen Gehorsam Ehr. 1768). An die Stelle des biblischen Begriss der göttlichen Liebe und Gerechtigkeit tritt hier ein Mittleres zwischen beiden, die Billigkeit, die mit unvollkommenen Leistungen Nachsichen. Bei diesem Gottesbegriff mußte wo serchtigken Beiden Gottesbegriff mußte werditlichen Forderungen wenigstens einiges durchzusesen. Bei diesem Gottesbegriff mußte wo

aber früher ober später auch der noch behauptete leidende Gehorsam Christis seine Rotwendigkeit und seinen Halt verlieren. Der späteren Aufklärung wird denn auch die Berssphungslehre immer unverständlicher. Steindart versichert, ihr keinen mit der menschlichen Sittlichkeit oder Glückseligkeit vereindaren Sinn abgewinnen zu können. Die physischen Solgen unserer Handlungen können nicht ausgehoben werden und ihre moralische Rückwirkung auf unser Selbstgefühl ist nur beilsam. Was Christus uns durch sein Werk erworben hat, könnte also nur der Erlaß willkürlicher Strasen für die Sünde sein. Allein an solche zu denten ist ein jüdischer Irrtum. Christus hat uns darum auch nicht von ihnen befreit, wohl aber von dem Wahn, als ob es solche geben könnte (Baur 507 st.: Nitschl I, 405 s.). Lössler von dem Wahn, als ob es solche geben könnte (Baur 507 st.: Nitschl I, 405 s.). Aber auch der begangenen Schuld für unmöglich und verweist auf die Besserung als den einzigen Weg, das böss Getwissen los zu werden (Baur 515 st.; Ritschl I, 408 s.). Aber auch der Supranaturalismus wagte nur einzelne Positionen der alten Lehre zu verteidigen, so die Notwendigkeit einer Sündenvergebung, die der Besserung vorangehe; in der Begründung dieser kam er meist nicht über die Theorie von Grotius hinaus (vgl. Art. Tübinger Schule, S. 153 s. dieses Bandes).

8. Es ist ein Berdienst Kants, die Ausmerksamkeit wieder auf den tiefen Gehalt der orthodogen Bersöhnungslehre gelenkt zu haben. Er that dies vor allem dadurch, daß er die unverbrüchliche Heiligkeit des sittlichen Gesetses wieder in den Gesichtskreis rückte und von hier aus zu einem ernsten Begriff von Sünde und Schuld kam. Wenn er es auch 20 ablehnt, in dem gerechten Gottessohn, der für die Sünde der Menscheit genugthut, mehr als ein ideales Bild zu sehen, so hat er doch gezeigt, wie weit auch eine Denkweise, der die Geschichte als solche nichts galt, sich mit den Grundideen des Christentums befreunden konnte. Sachlich hat er freilich mit der kirchlichen Bersöhnungslehre nur die Prämissen gemein, daß der Mensch von Natur in grundsählichem Gegensat zu seiner sittlichen Bezitmmung steht und daß es vor Gott bezw. der jedem wahrhaft moralischen Forum auf absolute sittliche Lauterkeit ankommt. Die philosophische Narallele, die er der Kirchenlehre an die Seite stellt, kommt auf den rationalistischen Sax hinaus, daß sich mit dem freilich undegreissischen — Entstehen der guten Gesunnung auch die Befreiung von der Unselizsteit des Schuldgesühls verbinde (Relig. innerh, der Grenzen der bl. Vern. 3. Stück). Die theologischen Kantianer sind entweder wie Tieftrunk dem christlichen Dogma noch näher gekommen, wosern sie die Strenge der Kantschen Moral sesthielten, oder wie Stäudlin zu den relativen Maßstäden der Auskläurung zurückgekehrt.

Ferner als Kants moralische Interpretation steht dem eigentlichen Gehalt des Dogmas Hegels spekulative Deutung desselden. Sünde ist nach ihm das schmerzliche Betwußtsein des endlichen Geistes von seiner Endlichkeit. Aber dieses würde gar nicht entstehen können, wenn der Mensch nicht troß seiner Endlichkeit Geist wäre und deshalb im Grund seines Wesens eins mit Gott. Das Sündenbewußtsein ruft darum mit Notwendigkeit auch diese andere Seite des Thatbestandes ins Bewußtsein. Es solgt ihm vermöge einer inneren Dialektik das Innewerden der Einheit mit Gott, die Berschnung. Christus ist die geschichtliche Erscheinung dieser ewigen Wahrheit; obwohl diese von seiner Person an sich unabhängig ist, dient er dazu, sie auch den stumpseren Geistern anschaulich zu machen. Sein Tod hat dabei die besondere Bedeutung, die Gemeinde von der sinnlichen Erscheinung zur geistigen Idee emporzusühren (Vorlesungen über die Phil. d. Relig. II). Auf dieser Grundlage hat nachmals Viedermann das christliche Dogma entwickelt und bei aller Bemühung, der Person Christi ein innersiches und bleibendes Verhältnis zu unserer Ersösung und Versöhnung zuzuschreiben, boch nur den Gedanken einer ersösenden Idee und eines sie veranschaulichenden und ihre Aneignung erseichternden Vorbildes erreicht (Ehr. Dogm. II, § 815—835). Indessen soll nicht geleugnet werden, daß der erste neuere Geschichtsschreiber unseres Dogmas, F. Chr. Baur, von der Hegelschen Philosophie ausgehend die das den Gegensat von Sünde und Enade berühende innere Dialektik des Dogmas energisch zu wehren bemüht ist.

9. Eine Neugestaltung des Dogmas unter religiösen Gesichtspunkten hat Schleiermacher angebahnt (vgl. Bb XVII, 605 f.). Ist auch seine Darstellung des Werks Christi wesentlich nur eine Beschreibung der Erlösung, welche die Gemeinde erfährt und in deren Skonsequenz auch das Verschwinden der Übel für das gekräftigte Gottesbewußtsein liegt, so enthält sie doch eine Reihe methodisch wertvoller und fruchtbarer Gesichtspunkte. Christus, der Träger des schlechthin vollkommenen Gottesbewußtseins teilt seiner Gemeinde seine Vollkommenheit und Seligkeit mit. Diese Wirkung ist nicht an besondere Momente seines Lebens geknüpft, sie beruht auf dem allezeit gleichen Gehalt seiner Person. Zeder Woment, in dem die schlechthinige Kraft seines Gottesbewußtseins hervortritt und be-

schämend und anregend auf andere wirkt, gehört mit zu seinem Erlöserberuf. Man barf barum auch von feinem Leiden und Tod nicht besondere Wirkungen ableiten, die nur von ihnen hatten ausgeben konnen. Rur infofern ift Chrifti Leiben bem Glauben bon besonderem Wert, als sich in ihm beutlicher als sonst irgendwo die Starte seiner Seligkeit und beren Grund, die Kraft feines Gottesbewußtfeins offenbart. Dagegen ift es unftatt= 5 haft, weil psychologisch unwahr und bem driftlichen Gottesbegriff widerstreitend, von einer Borneserfahrung ober Straferdulbung bes leibenben Erlösers zu sprechen. Seine Empfin-bung gegenüber ber Sünde konnte nur die des Mitgefühls und sein Berhaltnis zu ben Strafübeln nur das ihrer Wegnahme sein. Überhaupt will Jesu Leiden nicht als Passi-vität, sondern als aktives Tragen und Überwinden verstanden sein. Besonderes Gewicht 10 legt aber Schleiermacher darauf, daß wir uns Christi erlösende Thätigkeit als wirksam auf die Gemeinde denken. Sein Gehorsam ist erlösend nur, sofern er thaterzeugend wird in uns (§ 100, 1) und seine Seligkeit ist versöhnend nur, sofern sie uns befähigt, in seine Stellung zu den Ubeln mit einzutreten. So ist Christus das Haupt einer neuen Menschheit, der perfonliche Mittler der Einwohnung Gottes in ihr. Betrachtet man die 15 geschichtliche Bandlung, Die er herbeiführt, sub specie aeternitatis, so tann man fagen, bag Gott die Gemeinde (die aber julest die ganze Menfcheit umfaffen foll), nur in ibm ficht und ihr um beswillen die Stellung einräumt, die ihrem haupte gutommt (§ 104, 3). Dies alles aber ift für uns erfahrbar nur in der Form des geschichtlichen Prozesses, der bie Gemeinde in Chrifti Gottesbewußtsein hineinwachsen läßt (Chr. Glaube § 100-105). 20 Man wird an dieser Auffassung vieles vermissen, vor allem, daß sie die Versöhnung hinter die Erlösung zurückstellt, sie auf die Übel der Welt bezieht und damit das entscheidende Gewicht der Sündenvergedung verkennt, weiter, daß es ihr nicht gelingt, den neutestamentlichen Gedanken über den Heilswert des Todes Jesu gerecht zu werden. Wertvoll bleibt aber immer die strenge Einheitlickkeit, mit der Christi Person und Werk, Thun 25 und Leiden des Erlöserberufs, die geschichtliche Heilsstiftung und ihre fortgehende Wirkung verknübst werden. Damit hat Schleiermacher die issleiende Betrachtung der einzelnen Seiten des Heilswerks, die in der Dogmatit herkommlich war, überwunden und zur Begründung der Berföhnungslehre auf innere Erfahrung und geschichtliche Anschauung den Anstoß gegeben.

Bar Schleiermacher durch Reflexion über die criftliche Erfahrung zu seiner Aufschstung gelangt, so war es bedeutsam, daß andere Theologen auf dem Weg biblischer Forschung zu der Erkenntnis kamen, die Schriftlehre von der Versöhnung decke sich nicht mit dem überlieferten Dogma. So bat G. Menken mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß die hl. Schrift nicht von einer Versöhnung Gottes mit der Welt, sondern stets von so der Versöhnung der Welt mit Gott spreche, daß sie das Versöhnungswerk aus Gottes Liebe herleite und in Christi Gehorsam, nicht in einem Strasseieden vollbracht sehe. Sebenso hat Rudolf Stier mit exegetischen Gründen den Strasschafter des Leidens Christi bestritten. J. T. Beck will zwar ein Rechtsversahren Gottes in der Sühnung der Sünde festbalten; er ordnet es aber der göttlichen Liebe unter und will zwischen dem Strasseleiden der Liebesleiden Christi unterschieden wissen wissen. (Borseiben des Schuldigen und dem rettenden Liebesleiden Christi unterschieden wissen.

lesungen über die driftl. Glaubenst. 11, 570-589.)

Beibe Linien, die strengere Spstematik Schleiermachers und der Ertrag einer selbstsständigen Schriftauslegung, treffen in Hofmanns Verschungslehre zusammen. Sie will den biblischen Gedankengängen folgend das Ineinander von Liebesoffendarung und Heichter in der Anschauung als in der Sprace des Begriffs wiederzugeben ist. Die Menscheit ist, durch den Satan zur Sünde versührt, ein Gegenstand des göttlichen Jornes geworden. Dieser wird als ein bleibendes, in der nunmehr gewordenen Gestalt des Menschheitslebens ausgeprägtes Verhängnis gedacht, das der Mensch in der Ausschläsen breitung der Sünde selbst, in mancherlei Übeln und in der Machtübung des Satans erschipt. Trot diesem Jorn besteht aber dei Gott der Liebeswille, die Menschheit zu desseligen. Dieser Wille ist die schlechtlin übergeordnete Voraussetzung der geschichtlichen Versöhnung. Das Wert der rettenden Liebe beginnt mit der Menschwerdung des Sohnes. Durch sie entsteht in der Menschheit ein persönliches Leben, an dem sich Gottes Liebes demenschaft verwirklichen kann. Damit ist innerhalb der adamitischen Menschheit ein neuer Ansang gesetzt. Zur Erstreckung dieser Liebesgemeinschaft auf das Menschenzgeschlecht kann es aber nur kommen durch das Wert des Heilsmittlers. Es bedarf dazu der Lösung eines doppelten Widerspruchs; Gottes Jorn muß sich auswirken, ohne die Menschheit zu bernichten und sein Gesetz muß erfüllt werden trot der die Menschheit so

trechtenten Bunde. Beibes lerfter Chriftus in feinem Berufsgeberfam. Inbem er fic mmmmen ber abammiden Menichbeit nicht nur von Sunde rein erhalt, sonbern auch be mematige Gegemmutung gegen bie Sunde übt, mitt er in Gegensatz zu seinem Bolt, mitt von ihm vermorfen und getotet. Dieses Leiden, das ihn in seinem Beruf trifft, in geschicht angesehen ein Wiederfahrnis, ihm angethan von der Feindickaft der Belt. Die politieniche Berlauf emfpricht aber einer gertlichen Nomvendigkeit. Die Feindichnit ber Belt, m legter bimt ber hag bes Satans ift bie geschichtliche Bermittelung bes gonliden Gome, bem er fich mit feinem Eineritt in bie Menichbeit unterftellt bat. Ohne bie Erbulbung bes Außerften, mas bie Gomesfeindichaft ibm antbun konnte, konnte ba auf ber Menidoeit latiende Born nicht jum Ente tommen. Dabei ift aber eine zweifache Sefialt bes görtlichen Zorns ju unterscheiden. Er gilt anders ben Sundern, die aum Seil bestimmt find, anders benen, die Gones Seilswerf verwerfen. Der Zorn, den Cornfus erfahrt, tann nur ber Zorn im erften Sunne fein. Sein Leiben ift nicht bie Ubernahme ber Strafe, welche bie fundige Menichbeit batte erleiden muffen, sein Tob bat mit der Berdammnis nichts zu ihun. Sein Auf der Berlaffenbeit fagt nicht, daß ihm der Bater feine Gemeinichaft, nur daß er ihm seine bilfreiche Näbe entzieht. Der Sobn ift also nicht Gegenstand ber ftrasenden Gerechtigkeit des Baters. Das heilswerf ist vielmehr auf jedem Bunt: gemeinsame That Des Batere und Des Sobnes jur Berwirklichung bes bie Gunde baffenden göttlichen Liebeswillens. Darum fpricht man richtiger von einem Erbulben ber Gunbenfolgen, bas vermoge ber Greibeit, mit ber fich Beius ibm unterfiellt, jur Gubne, jur Gutmadung mirt. Bermoge biefer Aftivität bilbet bae Leiben bes Beilsmirtlers qualeich ben Abidlug feines ftufenmäßig fortichreitenben Geberfame, ber mit ber Menichwerdung beginnent ben Willen Gottes erfullt und io bem Menidengeidled: Gerechtigkeit ermirbt. Bon fiellvertretender Leiftung babei zu reben, ift 25 unangemeffen, ba Chriftus nicht ein anderer ift neben ber Menichbeit, sondern ber gweite Abam, ibr Glied und ron Gott bestimmtes Saurt. Go beidafft fic Gott burch bie Menich werdung bes Sobnes bie Möglichkeit, feinen haß gegen bie Gunte zu erweisen und bed ungleich riebe gegen bie Menichbeit zu bleiben. Das Berbaltnis bes Baters zum Sohn ift ein Berbaltnis Gomes zu ber im Sobn neu beginnenten Menichbeit geworben, bas onicht mehr burch bie Gunte, fontern burch bie Gerechtigleit bes Cobnes bestimmt in. Wer an ben Beilemittler glaubt, ten fiebt Gett ale Glieb ber Menichbeit an, bie an Chriftus tie Subnung ihrer Sunde und ihre Gerechtigkeit bat. (Bgl. Schriftbeweis und Saupidriften.

3hr unverkennbarer biblischer Gebalt und sittlicher Ernst bat biefe Lebre nicht por lebhafier Beitreitung geschupt. (Die Litteratur fiebe bei Weber und Bensom.) 3bie Abmeidung von ber bogmatischen Tradition bat Gosmann nicht verhehlt, ihre Übereinstimmung mit ber Grundlebre ber Reformation und mit bem religiosen Gebalt bes Bo fenniniffes mit Recht behauptet. 3br Saupmerbienft liegt barin, bag fie bie fruchtbarm 19edanken Ichleiermachers bewahrt. sie in den Zusammendang einer wirklichen Bereisehnungslehre einstellt und mit reichem biblischem Gebalt erfüllt. Über ihre innere Geichlessendeit wird man nicht ebenso aunftig urreilen konnen. Die Umsetzung des gentfeindlichen Hasses, den Spriftus erfahrt, in den Zern Gertes über die Sünde ift eine gewagte Bertauschung, die nicht überzeugt. Und daß es nicht angebe, die Erduldung des gonliden Bornes nadorudlich zu behaurten, aber bas Erleiden ber Strafe burch Chriftus au beitreiten, baben iden feine geitgenoififden Gegner in B. Frang Delipich) geltenb gemadt. Es mar barum nur fonfeauent, wenn Grant, ber auf heimannichen Grundlagen meiterbaut, die Erbuldung des gottlichen Gtrafverbangniffes ober bes Gefenesfluche in feine Theorie mieter aufnahm, mabrent er allerdinge mit hofmann bie 3bentitat ber von Chriftus erbulbeten Strafe mit ber Berbammnisftrafe als ein "fdriftlofes Theologumenen" atlerne Grie, b. dr. Wabrbeit 8 850. Im ubrigen fann gerade feine Bebandlung bes Dermes geren, bag es ber einbeitlichen Deutung bes Beilswerks nicht bienlich ift, wenn Dermatif alle neutestamentlichen Gebankenformen (Erbulbung bes Gefeposituchs, Losfang, Campf mit bem Gatan, priefterliche Gelbitbarbringung) ohne Abstufung berichrein will. In die Nabe Gesmanns gebort auch bie Unidauung von B. fr. Ges. Wad er mil nichte von einer Umstimmung Gertes burch bas Seilswerf wiffen, betont bie irmanteidaft bes Subnens Chrofit mit feiner Jurbitte und lebnt ben Gebanten ber Stepfionefatien ab. Er fiert aber in Chrifti Leiben bas Tragen bes Sunbenfluche, bas word ein feinem Edulbacfubl begleiter mar, aber burd bie Anerfennung ber Berechtige tert bee berichten Gerichte über bie Menichheitefunde und burch willige Beugung unter a bie Berid: Die Bedingung erfullte, an Die Geites beilige Ordnung bie Gunbenvergebung geknüpft hat (Christi Person und Werk III; JoTh 1857/58; ThTtK 1889). Die gleichsalls verwandte Anschauung M. Kählers ist besser an späterer Stelle zu bestrechen.

Den letten, nachhaltigen Anstoß zu neuer Durcharbeitung der Bersöhnungslehre hat die protestantische Theologie durch A. Ritschls Wert: "Die driftliche Lehre von der Recht= 5 fertigung und Berfohnung" empfangen. Wenn er ber Berfohnung ihre Stelle hinter ber Rechtfertigung anweist, so will er damit vor allem ausdrücken, daß er sie nicht als Berssöhnung Gottes, sondern des Menschen versteht. Sie ist nach ihm der subjektive Ertrag ber Rechtfertigung ober Sundenvergebung, Die Aufhebung bes aktiven Widerspruchs gegen Gott. Seine Ordnung der Begriffe erklärt sich aber noch weiter daraus, daß er die <sup>10</sup> Rechtfertigung nicht auf den einzelnen Gläubigen, sondern auf die Gemeinde bezieht, wodurch sie mit dem geschichtlichen Heilswerk in die engste Verbindung tritt und zum prinzipiellen Ausdruck für die Stellung zu Gott wird, in die Christus seine Gemeinde einführt. Da Ritschl aber auch die Voraussesungen der Rechtfertigung in weitem Umfang erörtert, geht seine Untersuchung auf alle Fragen ein, welche die Lehre von der Berföhnung 15 (im hergebrachten Sinn des Wortes) ju besprechen pflegte (Gottesbegriff, fittliche Weltordnung, Heilswerk Christi). Satte die bisherige bogmatische Arbeit immer wieder vor ber Schwierigkeit gestanden, daß der Gedanke der Straffatisfaktion sich als undurchführbar erwies, fo bezeichnet Ritschl als ben letten Grund dieser Schwierigkeit die Unvereinbarkeit von Recht und Religion. Speziell mit der Erkenntnis von Gott, die wir Chriftus ver- 20 banken, ift nur eine ethische, nicht eine juriftische Begründung der Sündenvergebung vereinbar. Es sind darum alle Vorstellungen fernzuhalten, welche auf gesetzliche Genug-thuung oder stellvertretendes Leiden hinauskommen; aber auch der Gedanke des Zornes Gottes darf in die Lehre vom Werk Christi nicht eingemischt werden. Gottes Wesen, wie es im Christentum offenbar ist, wird durch den Begriff der Liebe erschöpfend ausgedrückt 25 (III, 260). Die Heiligkeit bezeichnet die Unnahbarteit Gottes und tritt darum im Forts schritt seiner geschichtlichen Offenbarung von selbst gurud. Der Zorn Gottes bat in ber enbgultigen Anschauung bes NI seine Stelle im Rahmen bes Endgerichts; er gilt also nur ben Menschen, die ber Erlösung widerstreben. Die Deutung ber biblischen Gerechtig= feit im Sinne einer doppelten Bergeltung ift Eintragung eines hellenischen Maßstabs; 30 bie hl. Schrift kennt nur eine Gerechtigkeit im Sinne ber konfequenten Führung jum Heil. Es bedarf aber auch keiner Erganzung des Sates: Gott ist Liebe durch Beifügung bon Bestimmungen, welche die sittliche Ordnung seines handelns betonen, benn Liebe ift immer Förberung bes höchsten, also bes sittlichen Zwecks von Bersonen und Gottes Liebe ist uns offenbar in ihrer Richtung auf die sittliche Gemeinschaft bes Reiches Gottes. 35 Dazu kommt noch ergänzend, daß Ritschls Lehre von der Sünde vorwiegend ihre religiöse Seite, ben Mangel an Bertrauen betont und bas Moment ber Untviffenheit für bie Möglichkeit ihrer Bergebung in Anschlag bringt (vgl. Bb XIX, S. 148). Es steht barum nicht fo, bag man die Sundenvergebung in erfter Linie aus Gottes Liebe abzuleiten, baneben aber noch andere Momente in Rechnung zu stellen hätte; vielmehr ift bie Gunben- 40 vergebung gang und ausschließlich das Wert der göttlichen Liebe, die durch tein Rechtsgeset, durch teine aus einem andern Prinzip stammende sittliche Ordnung beschränkt wird. Damit ift jeder Gedanke an eine Umftimmung Gottes vom Born zur Gnade, oder an die Befriedigung einer die Gnade hemmenden Gerechtigkeit ausgeschloffen. Die Berföhnung ist durchaus Offenbarung, d. h. geschichtliches Wirksamwerden der göttlichen Liebe. Run 45 will aber Ritschl es doch vermeiden, daß die Sündenvergebung als etwas Selbstverständsliches erscheine. Sie gilt ihm als das Gut, mit dem Christus seine Gemeinde ausstattet und niemand kann ihrer anders gewiß werben als burch ihn. Chriftus übt in bem gesamten Stoff seines berufsmäßigen Birtens Die Funktionen Des Propheten, der Gottes Liebe offenbart, und des Priefters, der die Menscheit vor Gott vertritt. Seine könig- 50 liche Burde brudt nur ben unvergleichlichen Wert und umfaffenden Erfolg feiner Wirksamkeit in beiben Richtungen aus. Bon biefen beiben Gebanken ber Offenbarung Gottes und der priesterlichen Bertretung ber Menschheit muß ber erfte ber übergeordnete fein, ba nur so der Ausgang der Sündenvergebung von Gottes Liebe sichergestellt ist. Jesus offenbart also durch sein persönliches Handeln, das er selbst ein Dienen nennt und dessen Ivoet die Stiftung des Reiches Gottes ist, Gottes Liebe und sofern dies Reich Sündern angeboten wird, seine verzeihende Liebe. Er repräsentiert aber auch in all dem die Menschheit, die bereit ist, den Zweck Gottes zu ihrem eigenen zu machen. Sein Berufszgehorsam ist das Mittel, durch das er sich selbst in der Liebe Gottes behauptet und seiner Gemeinde den Zugang zu ihm erschließt. Denn er leistet diesen Gehorsam nicht nur für so

fin fendem in der Absicht, feine Junaer und die Menichbeit überhaupt in biefelbe Biellung zu Gen bineinzwieben. Die Spipe feines Berufsgeborfams ift fein Tob, in bem barum auch ber Wert feiner Berfen für Gon fich gusammenfaßt. Auch er muß umer ben borreiten Gefichiebrunt ber Offenbarung und Bernetung geftellt werben. Gu den lepteren bietet fich ba rechtliche Ausbrucke ungeeignet find, ber religiöse Begriff bei Orfres als die entiverechendite Borftellungsform bar. Denn bas Opfer bat in ber alt teftamentlichen Religion nichts mit Rocht und Strafe zu thun, es ift eine Zustitution bei Gnade zur Aufrechterbaltung ber Bundesgemeinschaft mit Gent. Unter bem Gesiches runkt bes Opfers bar Christus felbir ben Gelswert feines Tobes gebeutet und auch bie neutekamentlichen Schriftseller baben im Opfersebanten ihr religibs orientiertes Berfiandnie bes Beile niedergelegt. Er befagt, bag Chriftus burch feinen im Tob bewahrten Berufegeborfam feine Gemeinte in Die Gomeenabe verfest unt einen neuen Bunt mit Bom fur fie gefiftet bat, beffen Gut Guntemperachung ift. Dabei ift aber bie gleich-Gen für fie gennte bat, dem Gui Sundemerateung in. Lavet in aver die gieurarige Bedeutung bes lebens Josu nicht ausgeschliesen, sondern vorausgesetzt. So wenig is wie dei Schleiermacher soll dei Niedl an einzelne Afre und Leistungen Christi oder einen aus biefen Liefenden sadlichen Wert, ein von soner Person ablosbares Verdienigebacht werden. Auch dier ist Edwind der Erleier durch den Gebalt seiner Person, nur daß Aufdl dies im Unterstätet von Schleiermacher in dierer freien einbilden gedenstenntaltung anschau. Die Gemeinde, die deleier Wert Edriffi und eines Gebersams der aufdleit und find den Willemacht in 3. fiebt, meiß fich barum im Glauben gerechtfetrigt, und fofern ber Glaube Billensaft in, ber bie bargebatene Gemeinidaft mit Gott begabt meiß fie fich jugleich im Einklang mit Gomes Endemed b. b. verfobmt. Redri, u. Berf. III; Unterr. in ber der. Religion. Diefe Ronftruftion ber Berfohnungelichte fieber in energeicher Gebantenarbeit eine Tenbent burd, Die feit bem Ermaden einer felbiffiandigen Schriftforidung und eines ftrengeren . fritematifden Dentens in unferer Rinde immer mieber bervorgerteten ift. Gie fielle ben Gebanten ber Liebesoffenbarung Gottes in Chriftus in ben Minelpunft und erfest bie in bae Dogma eingebrungenen Rechieborfiellungen burd fimliche Gefichtebunfte. Ginen Schritt in biefer Aichtung beseichnen im Grunde auch bie Arbeiten von Schleiermacher und Menfen, Bed und hofmann, Gest und drant, allen Niedl giebt biefer Tendens ben rudfvallofesten und kubnien Ausbrud und verfolgt die Konseauenzen, die fich auf seinen Anfapen ergeben, durch bas aanse boomaniche Spiem bindurch. Darin liegt bas bebreiche soner Arbeit. Aber die Rubnber und stellenfenber in auch bier burch eine unleugbare Einseinaten erfauft. Anicht bar bas reliniefe Broblem ber Gunbenvergebung in einer Weife vieffurge, Die weber bem bibliden Goneebegriff, noch bem driftliden Buntens und Gelieberuchtem gerecht mind. Indem er aus bem Gonesbegiff bas Moment ber Geliebein ausichliebt und bie Gerichtigten auf Gones beilichaffendes Thun beidrant, verbullt er ben ichnebenden Beiberberuch ber menichten Gunte mit finnes errichem verbullt er ben ichneibenden Wederferuch der menichtichen Zunde mit Gottes errichen Weien. Indem er ferner den Iod Jein nur unter dem Gesichterunkt der Bewährung seines Berufsgehorfams auffahr laht er feine Berehung auf die Emphillung und Bereutschung der Zunde außer abit, die im NII is reichtlich und nachdrucklich betom sit. Großen verannter von nicht zu saum, daß im Ibrifamium sich mit der Zundenvergebung die Rombauer des früheren Schuldgefühlt in der Ennnerung und die Schäffung der Schuldgefühlt under die werfchenenmeisenden Lalle von Zünde verdinder Rechft u. Verf. III. 114 ander er unterlaht est, dieser Schaffung des Schuldgefühlt in der Leistung des Iodes Jehn eine film hundlage in gehin. Darum muß man bewerfeln, ab hirfallt Rasiung die die freihilten Gelblicher dem Emis der Schuld gemugtbur und deren Lufreldung auf ihne fur das kristlich aufdarfes Gewissen überzeugende Weite keinend 14211111

Eine Ferreiter auf bem ein biefdt geleben formet in nomundereit in ber Rich-Eine Fleierbeit auf dem eine kieffel geleiten Grund ist vertugenesse in der Archeitung erfelgt das man eine die Gegenendung der Zundenvergebung in Genes Liebe zu verdunklin im die einestenen des Noment der Heinales und enrivedhend in der Deutung des Todes him das Noment des deutsche wer die Zunde der Zuhne in ingend einem Zinn zur deltung besätze. Die diese deutsche dem Kichnessen für namentlich die Arbeiten von In Heinald und Verfernungsleiter al. A. Der die Flaube 214f. 1 aber auch J. Keften von Tombonne dem Liebe himmer des Schriften mit Gen Liebe auch J. Liebe und Nomen des Schriften mit Gen Liebe Liebe freien der Kriese Jereien der Gestellen des Kriese Jereien des Gestellen des Krieses Jereien der dem dem der Kriese Liebe auch des Krieses der Gestellen des Krieses des Gestellen des Ge

ebenso die falice Objektivität der überlieferten Lehrweise überwinden, wie die faliche Subjektivi= tät ber modernen Theorien vermeiden und in beidem die biblischen Gedanken vollständiger jur Geltung bringen. In ersterer Sinficht macht er geltend, bag bie Berföhnung nach bem NI in Gottes unwandelbarem Liebeswillen begründet, barum keine Umstimmung Gottes, sondern die Ermöglichung eines neuen Berhaltens seiner Liebe gegenüber den Sündern 5 ist. In der zweiten Hinschied betont er, daß die Bersöhnung keine, bloße Umstimmung der Menschen, sondern die geschichtliche Wandlung des Verhältnisses Gottes zu ihnen ist und daß sie neben der Erweisung der Gnade auch den Vollzug eines Gerichts, ja einer Strafe enthält. Die Anwendung des letzteren Begriffs auf Christi Leiden ermöglicht aber doch nur eine sehr weite Definition besselben; "Strafe ift ein Berfahren zur Behauptung einer 10 Ordnung im Leben von Berfonen" (Dogm. Zeitfr. II, 393). Nimmt man den vollständigen Begriff der Strafe jum Maßstab, wornach sie die Durchsetung der Autorität des Gesetzes an der Person des Schuldigen ist, so würde der Heilswert des Todes Jesu zutreffender durch den Begriff der Sühne bezeichnet, dem Kähler selbst eine zentrale Stellung zuweist (Wiss. der. Lehre, 3. A. § 411—431, namentlich 428).

10. Überblickt man die neuere Geschichte der Bersöhnungslehre, so kann man sich

bem Ginbrud nicht berichließen, baß gewiffe Grundgebanten ju weitreichender Unerkennung gelangt sind. Sie gehen vorwiegend auf Schleiermacher, Hofmann und Ritschl zurück, sind aber mehr noch dadurch einslußreich geworden, daß sie sich einer unbefangenen und methodischen Schriftsorschung auch als biblisch begründet erwiesen haben. Dahin darf 20 man rechnen 1. die Überzeugung, daß die Versöhnung nicht als Umstimmung Gottes zu denken ist, sondern von dem unwandelbaren Liebeswillen Gottes ausgeht. Sie ist für den Glauben unerläglich, wenn er in der göttlichen Berzeihung einen ficheren Untergrund finden foll. Nicht eine in ber Zeit entstandene, nur eine ewige und in Gott felbst begründete Gnade kann die Geltung der Sündenvergebung unbedingt sicherstellen. Und 25 wenn wir im Lichte der driftlichen Offenbarung und des von ihr erleuchteten Gewissens genötigt find, diefe Liebe als beilige zu benten, fo fteben boch Liebe und Beiligkeit nicht im Gegensat, so daß sie einander ausschließende Motive bes göttlichen Handelns werben tim Gegenjaß, so das sie einander ausschließende Motive des gottlichen Handelns werden könnten, sondern in etwiger Einheit. 2. Unsere Versöhnung beruht auf Christi Person und vollzieht sich durch sein gesamtes Werk, sofern es in Thun und Leiden Gottes Liebe 30 offenbart und die dem Willen Gottes entsprechende Menscheit darstellt und herstellt. Nur wenn Christus der Träger göttlichen Lebens für die Menscheit und damit ihr vollendens des Haupt ist, kann er ihr Gottes Gnade verdürgen und sie als schöpferischer Urheber ihrer gottgemäßen Lebensgestalt vor Gott vertreten. 3. Das Todesleiden Christi wird zwar von seinem aktiven Gehorsam mit umsaßt und bildet die Spize seiner Gott offens 25 barenben und die Menschheit vertretenben Wirksamkeit. Es hat aber die besondere Bebeutung, bas Moment ber Seiligkeit in Gottes Liebe einzuprägen, bamit bas chriftliche Urteil über Sunbe und Schulb zu normieren und bie Reue zu weden, ohne welche ber Glaube an die Sündenbergebung falsche Selbstberuhigung ware. 4. Hinsichtlich ber speziellen Auffassung dieser göttlichen Heiligkeitserweisung in Christi Tod besteht auch in- 40 soweit Übereinstimmung, daß keiner der neueren Dogmatiker an Übertragung der Strafe im vollen Sinn mit Einschluß des Schuldgefühls auf die Person des Erlösers denkt. Es vollzieht sich an ihm entweder der Has der Welt oder der Spruch des Gesetzes oder das um der Sünde willen über die Menschheit verhängte übel. Immer aber wird ein direkter auf den Sohn bezogener Strafbeschluß des Laters abgelehnt und ebenso das Er= 4.5 leiden Christi selbst durch die Einräumung, daß es ohne Schuldbewußtsein war, von der eigentlichen Strase unterschieden. Ob man für diese Bedeutung des Todes Christi das Wort Sühne gebraucht oder nicht, ist deshalb mehr eine Frage der Terminologie; auch wo der Begriff der Straferduldung beibehalten wird, muß er erst durch eine genauere Umgrenzung gegen Migverständnis sichergestellt werden. 5. Endlich herrscht auch darüber 50 Umgrenzung gegen Misverständnis sichergestellt werden. 5. Endlich herrscht auch darüber so ein weitgehendes Einverständnis, daß es gelte, in Christi Heilswert nicht nur die Ermögslichung, sondern den Vollzug der Versöhnung zu sehen. Dieselbe Leistung Christi, welche Gottes Verzeihung auf sittliche Weise begründet, gestaltet zugleich wirksam das Leben der Menschheit um. Diesem Gedanken entspricht es, wenn statt von Stellvertretung, die keinen Hinweis auf die Konsequenzen des Tauschs für das innere Leben der Menschheit werthält, meist lieder von Vertretung oder Bürgschaft gesprochen wird. Darin liegt, daß Christus als das Haupt der Menschheit für diese in einem Sinne handelt, der sie ebenso von ihrer Schuld entlastet, wie eine Pflicht zu entsprechender Nachfolge auf sie legt. Durch diese Kombination ist zugleich der Übergang gefunden von dem Trost der Sündens vergebung zur Lösung der neuen Lebensausgabe, die vor dem Begnadigten steht.

Damit tritt aber die eigentliche Entscheidungsfrage in unseren Gesichtstreis, die im letten Grunde die Gestaltung der Versöhnungslehre bestimmt, und von deren Beantwortung auch der Sinn abhängt, den wir mit dem Begriff der Sühne zu verbinden haben. Sie lautet nicht: Bezieht sich die Leistung Christi nur auf Gott oder bezieht sie sich nur auf die Menschen? — beides wäre nicht wirkliche Versöhnung, nicht Mittlerschaft, sondern eine Dienstleistung entweder nur nach der einen oder nur nach der anderen Seite —, sie heißt vielmehr: Ist der Wert des Heilswerks Christi für Gott ohne Rücksicht auf seine Wirtung innerhalb der Menscheit zu begründen oder können wir ihn nur nach Maßgabe der Letzteren verstehen? An dieser Frage scheiden sich heute noch die Wege der

10 dogmatischen Konstruktion.

Bunachft fpricht ohne Zweifel vieles für bas erfte Glieb ber Alternative. Auf feiner Seite fteht nicht nur die überwiegende Bahl ber biblifchen und firchlichen Beugniffe, feine Bejahung scheint auch allein den Gedanken einer am Kreuz geschichtlich vollendeten Subne und damit die volle Entlastung der Gewissen sicherzustellen. Nichts was wir thun mögen, 16 Christi Werk allein verburgt Gottes Gnade und es gilt für die gesamte Menscheit, auch für diejenigen, die noch nichts von ihm wissen oder selbst nichts von ihm wissen wollen. Durch biese unbedingte Objektivität ber Leiftung Christi scheint der Friede der Gewiffen allein wahrhaft gesichert zu fein. Run barf man sich aber nicht berhehlen, bag für diesen rein objektiben Bert bes Werls Christi ein einwandfreier Ausdruck schwer zu finden ist und von der heutigen 20 Dogmatit taum dargeboten wird. Die altprotestantische Lehrform glaubte einen folchen zu besitzen; aber die rechtlichen Kategorien, die sich eben als Ausdruck vollster Objektivität empfahlen, erwiesen sich als undurchführbar. Es lätzt sich weber deutlich machen, inwiefern der aktive Gehorsam Christi, rein als persönliche Leistung betrachtet, die Gesetzeerfüllung aller vertreten tann, noch ist für ben objektiven Wert bes Leibens Chrifti ein 25 Gefichtspunkt gefunden worden, unter bem es als vollgenügende Wiederherstellung ber fittlichen Ordnung fich darstellte. Der Gefichtspunkt ber Strafe vermochte bies in ber ftrengen Fassung, die ihm die alte Dogmatit gab, nicht zu leisten; er vermag es noch weniger in der abgeschwächten Gestalt, auf die sich — aus durchaus anerkennenswerten Gründen — die Neueren meist zurückziehen. Vermeidet man aber den Begriff der 30 Strase ganz und sieht man den Wert des Leidens Christi in der Anerkennung der Gerechtigkeit des göttlichen Gerichts durch den bulbenden Erlöser, so bleibt immer der Anftoß, daß diese Anerkennung von dem Schuldlosen geleistet sein soll, für den die Entsprechung von Sünde und Übel eben nicht zutrifft, während die Anerkennung jenes Zusammenhangs seitens der Schuldigen, für die sie allein Wahrheit hat, außerhalb des Versöhnungsbegriffs fallen soll. Es fragt sich aber auch weiter, ob die Vorstellung von der sittlichen Weltordnung, die dieser rein objektiven Theorie zu Grunde liegt, der die lischen Ibee ber Gerechtigkeit Gottes gemäß ist. Indem biefe, wie oben gezeigt, ebenso burch Gottes Gnade wie durch seine Beiligkeit bestimmt ist, enthält fie eine ftrenge Bergeltungsorbnung boch nur für die Unbuffertigen, die in ihrer Sunde verharren, wahrend fie für die jur Umtehr Willigen eine baterliche Erziehungsordnung ift. Aus ber fittlichen Weltordnung, die im Evangelium offenbar ift, ergiebt fich barum taum eine andere Bedingung ber göttlichen Verzeihung ale eine wahrhaft in die Tiefe gehende Billensumtehr, Die fich in Unterwerfung unter Die gottliche Autorität, Reue und Willigkeit jum Gehorsam bethätigt. Un einer so gearteten sittlichen Ordnung gemessen würde ber Boll-45 zug eines Gerichts, das außerhalb des Gewissens der Schuldigen bleibt, sich weber als unbedingt notwendig, noch als unbedingt wertvoll ausweisen konnen. Endlich läßt ber Begriff ber Berföhnung, gerade wenn er in seiner doppelseitigen Beziehung als Friedens-verhältnis Gottes zur Menscheit verstanden wird und eine Umstimmung Gottes ausgeschlossen bleiben soll, keine solche Objektivität zu, bei welcher bas, was er besagt, 50 auch ohne bas Eingeben bes Menschen in Gottes Heilerat perfekt ware.

Werben wir so barauf hingewiesen, die Umgestaltung der Menscheit in den Begriff des Bersöhnungswerks mit aufzunehmen, so wird es uns obliegen, nunmehr das zweite Glied unserer Alternative auf seine Tragweite und Fruchtbarkeit zu prüsen. Indem wir den Wert des Werks Christi vor Gott auf seine Wirkung innerhald der Menscheit der Begründen, haben wir unleugdar einen festeren, erfahrungsmäßigen Ausgangspunkt. Damit verbinden sich aber auch nicht zu verkennende Vorzüge für die Geschlossenheit der dogmatischen Konstruktion. Christi Leistung gilt hier insofern als Vertretung der Menscheit vor Gott, weil sie mit der Weckung des Vertrauens auf Gottes Gnade zugleich die Beugung unter seine Heiligkeit verbürgt. Christus stellt in seinem Gehorsam die Mensche heit, die sich durch ihn bestimmen lassen wird, gerecht dar vor Gott. Das entscheidende

Gewicht fällt aber auch hier auf seinen Kreuzestod. Er ift nicht nur der höchste, das Vertrauen unerschütterlich begründende Erweis der im Erlöser handelnden göttlichen Liebe; er zieht zugleich die mit Christus verbundene Menschheit in das Sterben ihres natürlichen Wesens, in die tiefste und umfassenhste Buße hinein. Damit gewährleistet er den Ansbruch eines neuen Verhältnisses zwischen Gott und dem Menschengeschlecht, in dem Gottes bliebe schrankenlos walten kann und ihr der vertrauende Gehorsam einer neuen Kreatur antwortet. Damit ist der sittlichen Weltordnung genügt, die Gnade und Heiligkeit in Sinem ist. Auch bedarf es nicht erst Aussuchung weiterer Mittelglieder, welche die vollzogene Versöhnung für die Menscheit in Kraft setzen; diese ist an sich selbst der Auss

gang eines neuen Lebens für die Belt.

Diese Anschauung, die in Christus den Bürgen ebenso der verzeihenden Liede Gottes für die Menschheit, wie der fortgehenden und dis zum gottgestecken Ziel sich vollendenden Willensumkehr der Menschheit für Gott sieht, ist auch keineswegs von den bestätigenden Zeugnissen der Schrift verlassen. Sie bildet die Spize der alttestamentlichen Prophetie wie der neutestamentlichen Deutung des Werks Christi. Das Leiden des Gerechten Jes 53 15 ist darum sühnend, weil es von der sündigen Gemeinschaft als Gericht über ihre Sünde verstanden wird und so dußertige Umkehr wirkt (V. 5). Und die paulinischen Aussagen über das Heilswerf gipseln in der Idee des Mitsterbens und Mitauserstehens, die keines-wegs nur der moralischen Anwendung der Heilsgeschichte angehören, sondern ihre tiesste und inhaltvollste religiöse Deutung enthalten. Müßte schon dieser Umstand die vorge= 20 tragene Anschauung vor dem Verdacht schüben, als könnte sie die protestantische Grund=lehre von der Rechtsertigung gefährden, so mag in dieser Beziehung noch Folgendes bezwerkt sein. Die Rechtsertigungslehre fordert ein Doppeltes: 1. daß es wirklich Christus ist, um dessen willen die Schuld erlassen wird und 2. daß es wirklich Gerstus ist, der die Bergebung empfängt. Nun ist es aber in der vorgetragenen Gedankenreihe weder 25 unsere unvollkommene Reue, noch unser unvollkommener Glaube, die Gott das neue, seinem Willen gemäße Leben seiner Kinder verdürgen, sondern lediglich Christus, der dieses Leben schafft und fortgehend bestimmt. Gottes Urteil der Rechtsertigung ruht darum auf Ehristi Ans fortgehend bestimmt. Gottes Urteil der Rechtsertigung ruht darum auf Ehristi Wert allein. Eben darum wird auch der Jutritt zu diesem Heil niesmand versperrt, der seine Reue unvollkommen und seinen Gehorsam mangelhaft sieht, so wosern er nur dem Kaubt der neuen Menschbeit im Glauben anbänat.

darum auf Christi Werk allein. Eben darum wird auch der Zutritt zu diesem Heil niemand versperrt, der seine Reue unvollkommen und seinen Gehorsam mangelhaft sieht, so wosern er nur dem Haupt der neuen Menschheit im Glauben anhängt.

Wie aber der Tod Christi bei diesem Verständnis der Versöhnung seine centrale Stellung behält, so gestattet sie auch seine Auferstehung in einheitlichen Zusammenhang mit ihm zu würdigen. Diese ist nicht bloß Gottes Antwort auf die vollbrachte Sühne, sie ist der letzte Schritt auf dem Weg der Heilsstiftung selbst. In ihr giedt Gott der Wenschheit den zum lebendigen und belebenden Haupt, der sie zuvor durch sein Sterben in den Tod ihres gottentfremdeten Sinnes hineingeführt hat. Und es bleibt dann nicht erst eine Frage, ob das Werk der Loskaufung, an die Christus sein Blut gesetzt hat, auch einen wirklichen Erfolg haben wird, es verdürgt und schafft selbst diesen Erfolg, es ist die Begründung einer neuen gottgemäßen Menschheit, die bestimmt ist, das ganze 40 Geschlecht in sich aufzunehmen. Darin bewährt sich uns auss neue die Fruchtbarkeit des

hier verfolgten Gesichtspuntts.

Noch würde aber ein berechtigter Einwand gegen diese Deutung des Werks Christi übrig bleiben, wenn sie uns nötigte, bei einer bloß menschlichzempirischen Betrachtung des Todes Christi, bei seiner Herleitung aus menschlicher Feindschaft stehen zu bleiben. Es 45 würde dann zwar möglich sein, an diesen historischen Ausgang des Lebens Jesu sinnige, religiös und moralisch fruchtdare Betrachtungen anzuknüpsen, aber wir hätten ihn nicht als den innerlich notwendigen Vollzug des göttlichen Heilstads verstanden. Allein der Ausgang von der subjektiven Erfahrung des Christen nötigt und nicht, bei dieser bloß phänomenalen Betrachtung der Heilsgeschichte stehen zu bleiben. Wir dürsen und müssen von hier aus 500 vielmehr zu dem Urteil fortgehen: Gott selbst hat es so geordnet, daß die in der Areuzzigung Christi vollendete Sünde, die den heiligen Dulder selbst zur höchsten Bewährung seines Gehorsams und seiner Liebe führt, als unverkennbare Schuld auf das Haupt der Gottentsremdeten zurücksällt, sie zur Erkenntnis des wahren Wesens der Sünde sührt und so den stärssten und tiessten Antrieb zur Umkehr darbietet. In diesem Sinn ist sauch die subjektiv gedachte Sühne zugleich objektiv, don Gott geordnet und doch ist sie durchsenschen vollen der Göttlichen Ordnung die Anerkennung versagt worden war. Ob man die Gewährleistung solcher dußertigen Umkehr Sühne nennen will, ist eine Frage von untergeordnetem Rang. Allein wenn der alttestamentliche Sänger zerbrochene Herzen ein Opfer genannt hat, das Gott gefällt (Ps 51, 19), so darf man auf neutestament= 60

iden from di decimanti en Aist and to Bush betaen. De Sad side

Seminantification of the community of the control o

and the Control of th

Doch erklärt er biefen aus ber blogen Bermutung, bestimmung bor bem Gefete an. es burfte bort ber erste statt bes 10. Tischri gestanden haben. Dann hatte boch wohl ber Überarbeiter einfach die Tageszahl umgeschrieben, statt die ganze Zeitangabe zu streichen. Auch die weitere Analyse Messels, der drei verschiedene Schichten in dem Gesetz ausfindig macht, wozu noch viertens als Anhang Bs. 29-34 tame, buntt uns zu subjettiv, um eine 5

ganze Kultusgeschichte bes Festes darauf zu bauen. Als Zeit für diese jährliche Sühnfeier wird bezeichnet der 10. Tag des 7. Monats (Le 16, 29; 23, 27; Ru 29, 7). Der 7. Monat schloß die festliche Jahreshälfte sowie das ötonomische Jahr ab; er brachte auch (vom 15. Tage an) das große Herhstest. Diesem heitern Danksest sollte der ernste Sühntag vorausgehen ähnlich wie der Überschritt dem 10 Fest der ungesäuerten Brote. Sowohl das Moment des periodischen Abschlusses, das dem 7. Monat eignete, als das der bevorstehenden großen Dankseier legten nahe, gerade zu dieser Zeit den Sühneakt vorzunehmen. Die Zehnzahl ist neben der Sieben hier wie oft in der Thora bedeutsam. An eben diesem 10. Tag sollte, wenn die Jobelheriode um war, nach Le 25, 9 bas Jobeljahr unter Posaunenhall angefündigt werben. Das geweihte Jahr 16 wurde durch den allgemeinen Bersöhnungsatt aufs schönfte eingeleitet. — Für die Gemeinde hatte der Bersöhnungstag zu gelten als Hochsabath (1717) Le 16, 31), an welchem jede Arbeit dindrohung der Austrottung (23, 27 ff.) verboten war und die Edwinds fich im Gellichtung ber Austrottung (23, 27 ff.) an weichem jede Arveit der Andropung der Ausrottung (23, 27 ff.) verboten war und die Gemeinde sich im Heiligtum versammeln sollte (Δης Αγγία 23, 27). Sehnso streng aber ist allgemeines Falten sür diesen Tag vorgeschrieben — der einzige Fall dieser Art im mosaischen 20 Geset! Durch dieses Fasten, das "Riederbeugen der Seele", sollten die Gemeindeglieder sich in die dem ernsten Sühneatte angemessen Busstimmung versetzen. Der Tag heißt daher der Fasttag schlechthin: η της νηστείας ημέρα (Jos. Ant. 14, 4, 3, wo aber wie 14, 16, 4 der "britte Monat" Schwierigseit macht) oder η νηστείας έσχτή (Philo, De septen. p. 296 M; andere L. A. Cohn V, p. 134, 1) oder einsach η νηστεία (Philo 25 ebend. 278 M; V, 96, 9 C; AG 27, 9), bei den Rabbinen auch της im Unterschied den geril binausekommenen Vasttagen. Der im Lande ausstisse Termbling von den nach dem Exil hinzugekommenen Fasttagen. Der im Lande anfässige Fremdling war gleichfalls gehalten, von der Arbeit zu ruben, dagegen wird ihm das Fasten nicht

zur Pflicht gemacht (Le 16, 29). Der im Beiligtum porgunehmende priefterliche Ritus ift Le 16, 3 ff. beschrieben. Agron, 30 bezw. ber Hohepriester, soll zuerst ein grundlich reinigendes Bab nehmen, dann die zum Suhnritus vorgeschriebene ganz weiße linnene Kleidung anziehen; es ist dies zwar nicht eine Büßertracht, aber doch eine solche, die sich durch schmudlose Einsachheit von der sonstigen Amtstracht des Hohenpriesters unterscheidet; daß sie vollkommen weiß und rein sein soll, wird gesordert durch die Annäherung an den im Allerheiligsten wohnenden Gott, die der Briefter gerade jetzt vollziehen soll. Darauf solgt Rs. 5 ff. die Zurichtung eines doppelten, ja viersachen Opfers, da er für sich selbst und für die Gemeinde je ein Sündopfer, nache her aber für beide Teile je ein Brandopfer darzubringen hat. Die Sühnakte gehen nachtstieft warzus und eines der Neiskanden der natürlich voraus, und zwar hat der für den Briefter und fein haus zu vollziehende dem ber Gemeinde geltenden voranzugeben; benn ebe ber Priefter biese mit Gott verföhnen 40 kann, muß erst seine eigene Berschuldung gesühnt sein. Gine besondere Beranftaltung erfordert die Zurichtung bes Sundopfers für die Gemeinde, indem diese givei Ziegenbode ju ftellen hat, von benen nur ber eine jum eigentlichen Gubnopfer für ben herrn burch bas Los vom Hohenpriester bezeichnet wird, während der andere, auf welchen das Los "dem Azazel" fällt, eine andere Berwendung findet. Für sich selbst nun und sein Haus hatte 46 der Hohepriester vor allem einen jungen Farren, natürlich aus eigenen Mitteln (Jos. Ant. 3, 10, 3) zum Sühnopfer darzubringen. Nach dessen Abschlachtung trug er (Bs. 12) eine Pfanne mit Glut vom Brandopferaltar ins Allerheiligste hinein und warf dort Rauch= werk darauf, damit eine ihn schirmende Weihrauchwolke entstehe, gewissermaßen der gött- lichen Wolke (Bb VI, 61, 19) nachgebildet, da Gott sich nicht unverhüllt sehen lassen will so Sodann besprengte er bas Allerheiligste mit bem Blute bes Farren. Tradition (M. Joma 5, 1. 3) ergangt vor Be. 14, daß er ruckwärts aus dem Allerheiligsten tretend nach turgem Gebet im Seiligen, sich jum Brandopferaltar jurudbegeben foll, um das Blut zu holen, das unterdessen von einem Briefter gerührt worden war, damit es nicht gerinne. Die Rauchpfanne ließ er wahrscheinlich im Allerheiligsten stehen, damit 55 sich der Rauch weiter verbreite, dis er es zulest verließ, wie auch M. Joma 7, 4 voraussest. Die Blutsprengung geschah nach Le 16, 14 mit dem Finger, und zwar einmal "über die Kapporeth (Bb III S. 554) vornhin", d. h. nach deren öftlicher Borderseite, und darauf siedenmal vor ihr, nämlich auf den Boden, so daß das Geräte selbst und insbesondere ber Raum bavor berührt wurde. Darauf in den Borhof zurückgekehrt, eo

ischlackete der Hoberriefter den um Sündorfer für das Boll bestimmten Bod, brachte nach dessen Blut ins Allerbeiligste und vollzog dort dieselben Sprengungen zu Gunsten des Lolles wie vorder für sich und sein Haus (Ps. 15). Darauf folgt die Entsündigung "des Stiftszeltes, das unter ihnen wohnt" (Ps. 16), d. b. bier des Heiligen, da dieses den Haustbestand der Hundigen Menichen ausgesetzt in. Diese kurze Borschrift wird in Bezug auf den Raucheraltar näder spesifiziert (P. 30, 10). Endlich sommt der Brandopferaltar Bs. 18s. un die Reide: werst wird das Blut an seine Hörner gestrichen, dann siedenmal auf ihr gestrenzt. Ausdrücklich wird dies Blut an seine Höhreragung sowohl mit dem Steinals mit dem Bockblut erfolgen soll, was sich auch im Heiligen von selbst versteht. Nach der Tradition (M. Joma 5, 4, Maimon. 3, 5) sollte dade das Blut des Stieres in die Schale mit dem Bockblut gegosien werden; jedenfalls spricht Vs. 18 dafür, daß das Blut gemischt, nicht wie im Allerbeiligsten successwe appliziert wurde. — Die jüdssche und christliche Tradition versteht übrigens Vs. 18 vom Känderaltar, so auch Delisssch 31880, 18 S. 117 s. und Strad. Man kann sich dassur auf Le 4, 18 berufen, wo dieser Alkar sveziell beist "der vor dem Angesichte des Herrn", wogegen in unserem Kap. Vs. 12 nicht durchaus entscheide. Aber maßgebend in unseres Erachtens die Dreiteilung Vs. 20 und 33, wo neben dem "Heiligtum" (= Allerbeiligsten) und dem "Stiftszelt" (= Heiligen) der "Alkar" nur der Hauptbaltar, nicht der innerdalb des Zeltes besindliche sein kann. Die Übergebung des Brandopseraltars würde odnehn bestenden. Auch der natürliche Fortschritt der Beschreibung wird gestört, wenn man vor Vs. 18 das Bom Herausssommen aus dem Allerbeiligsten ins Keilige versteben soll.

Nachdem an den drei Abteilungen des Heiligtums die Subnung in Bezug auf die Berunreinigungen burch Briefterschaft und Gemeinde war vollzogen worben, wurde ber 25 jur Entsendung nach ber Bufte bestimmte Bod, ber noch im Borhofe bor Gott ftanb (B3. 10), mit ben Berschuldungen bes Bolles belaftet, indem der hobepriefter beibe hande auf fein Saupt stemmte, über ibm alle jene Berschuldungen u. f. w. bekannte und fie auf sein Saupt legte, worauf ein in Bereitschaft stebenber Rann ibn nach ber Bufte, und zwar einem unzugänglichen Strich berfelben, entführte (Bs. 21 f.). Jenes Gunbenbefenntso nis giebt die Tradition (M. Joma 6, 2) nur in summarischer Form: "D Gott, gefehlt, gefündigt, gefrevelt hat vor dir dein Bolk, das Haus Frael; ach Gott, schaffe doch Sühnung für die Bergehungen, Bersündigungen und Frede, die sie vor dir begangen, gefündigt und gefrevelt haben, wie in der Thora Moses, beines Knechtes, geschrieben steht Le 16, 30". Allein daß ein eingebenderes Bekenntnis mit Bezug auf die Sunden bes 35 Jahres abgelegt murbe, ift baburch namentlich für bie altere Zeit nicht ausgeschloffen. In welchem Sinne aber ift bas Wegtragen ber Gunben burch biefen zweiten Bod gemeint, ba bieselben boch schon durch bas Blut bes erften gefühnt sein sollten? Die beiben Bode gehören thatfachlich zusammen (vgl. Be. 5) und stellen zu ftarkerer Berdeutlichung zwei Momente bar, welche sonft beim Sundopfer vereinigt find, ber erstere bie subnende Deckung 40 des Sünders vor Gott durch das Blut, der zweite die ganzliche Begichaffung ber Sunde und der badurch bewirkten Unreinigkeit aus dem Bereich der Gott geweihten Gemeinde Als Analogie zu vergleichen sind die beiden Bögel beim Reinigungsritus des bom Aussatgebeilten (Bb II S. 298, 30) und auch die beiden Bisionen Sach 5, von denen die erstere die richtende Wirkung des göttlichen Fluches an den Schuldigen (entsprechend der Sühnung, 45 die solche Wirkung hindert), die lettere bie Wegschaffung der Sunde ins ferne wufte Rach bem Gesagten ift die Lorstellung nicht zutreffend, bag am Beibenland barftellt. ameiten Bod die Strafe, welche Jerael treffen follte, vollzogen wurde; erft die spätere Ueberlieferung (M. Joma 6, 6) melbet, daß der Bod von einem Felsen fei geschmettert worben; allein wenn an ihm ein folches halsgericht follte vollzogen werben, mußte bies so im Gefet ausbrudlich gefagt fein. Statt beffen verlangt es nur, daß er in die Bufte, naber in ..... fomme, was wohl nicht blog eine obe, fondern eine abgeschnittene Gegend bedeutet, aus welcher bas Tier nicht jurudtehren tonnte (LXX yn abaros). Dort, im Gebiete bes unreinen Buftenbamons (Magel) foll bie Sunde, ferne vom Bolte Gottes bleiben, wie Sach 5, 11 im Lande Sinear. Über Azazel fiehe die verschiedenen Ansichten ss Bb II S. 321 f. Der Jahve gegenübergestellte Rame führt auf ein personliches Wesen; es ist der unsaubere Wüstengeift, der ichon zu Moses Zeit dem in Israels Lager walten-ben Gott gegenüberstand. Ein Opfer an diesen Dämon, den oberften der Incompen, sondern eine unselige Last von Israel wegzuschaffen und seine Unreinigkeit von ihm abzuso sondern. In späterer Zeit war die Ortlichkeit, wohin er gebracht wurde, eine feststebende,

ebenso ber Weg dahin, an welchem hütten angebracht waren, um den Mann zu erfrischen; und sobald der Bock ans Ziel gekommen, melbete man dies durch Höhensignale nach Jerusalem, damit die weiteren Kultushandlungen ihren Ansang nehmen konnten (M. Joma 6, 4-8). Lgl. zum Ort der Handlung Schick in Joke III, 214 ff.

Nun erst konnte sich der Hohepriester anschieden, auch das zwiesache Brandopfer für 5

sich und das Volk darzubringen. Zu diesem Ende hin legte er im hl. Zelte seine weiße Kleidung ab, die dort aufbewahrt werden sollte, und reinigte sich durch ein neues Bad, worauf er seine Amtstracht anlegte (Vs. 23 f.). Dann brachte er die beiden Vs. 3 und 5 genannten Widder bar. Auch bei biefem Brandopfer bes Tages (vgl. über ben allgemeinen Charafter der איכה Bb XIV S. 392) trat das expiatorische Moment nach Bs. 24 a. E. 10 besonders hervor; auch wurde damit zugleich das Fett der früher geschlachteten Sündopserztiere auf dem Altar verbrannt (Bs. 25). Dagegen das Fleisch der letzteren mit Haut u. s. s. war außerhalb des Lagers dem Feuer zu übergeben Bs. 27 s.; vgl. Le 6, 23; 4, 11 s. 20 s., was Riehm darauf deutet, daß an diesen hochgradigen Sündopsern der vernichtende Feuereiser Gotte zum Ausdruck somme (Theste 1877, S. 70 ff.). — Erst 15 nach diesem Opferatt folgten, wie die Tradition hervorhebt, die Ru 29, 7-11 aufgezählten Festopfer, dieselben, welche am ersten Tage bes 7. Monats darzubringen waren. Bielleicht sind aber diese Zusatzopfer eine spätere Bereicherung bes Ritus. Zuletzt kam noch das gewohnte tägliche Abendopfer, das von den Festopfern nicht verdrängt zu werden pflegte. Ueber die früher viel ventilierte Frage, wie oft der Hohepriester an diesem Tage ins Aller- 20 heiligste hineingegangen sei, siehe Depling, De ingressu summi pontik in dem Odservat. II, p. 183, und Danz dei Meuschen S. 954 ff. — Hor 9, 7 verlangt natürlich nicht bloß einmaliges Betreten jenes Raumes; dei Philo legat. ad Caj. M. II, 591 dagegen steht in einem Briese des Hervenschen, es sei Philo legat. ad Caj. M. II, 591 dagegen steht in einem Briese des Hervenschen, es sei Vollegen; des schehertschen Gehenpriester verzboten gewesen, an einem Tag dreimal hineinzugehen; doch ist die Echtheit dieser Quelle 25 zweiselhast. Der biblische Wortlaut würde auf dreimaliges Eintreten sühren, und nach M. Joma 7, 4, Maimon. 4, 2 a. E. wäre der Hocher espektriester sogar nach dem Abendopfer nochmals (jum viertenmal), und zwar in den weißen Rleibern, hineingegangen, um die

Rauchgefäße jurudjubolen.

Was das Alter dieses Fest- und Fasttages anlangt, so bestreitet die neuere Kritik 30 nicht nur seine mosaische Abkunft, sondern vielsach sogar seine vorexissische Existenz. Die lettere wird nach bem Borgang von Batte (Biblische Theologie I, 548) und George (Feste S. 300 ff.) von Graf, Wellhausen, Ruenen, Reuß u. a. geleugnet. Dabei beruft man sich barauf, daß in vorezilischer Zeit dieses Fest außer dem Geset P nirgends erwähnt werde, auch da nicht, wo man es erwarten sollte. In der That ist auffällig, daß eine Erwähs sonung dieses bebeutsamen Tages weder in den geschichtlichen noch in den prophetischen Schristen der vorezilischen Zeit sich sindet; dies gilt aber ebensogut von den nachezilischen, die späte Chronik nicht ausgenommen, so daß das argumentum e silentio sich als unsuverlässig beweist, welches mindestens dies ins 2. Jahrhundert v. Chr. hinabsühren würde, wo Jesus den Sira K. 50 den am Berschnungstag sungierenden Hohenvriester Simon besingt. 20 Ausbrücklich genannt ist bas Fest erst bei Philo, Josephus und im NI (f. o.). Auch bie Erwägung, daß das Pfingstfest in den außergesetlichen Texten ein einzigesmal beiläufig genannt ist (2 Chr 8, 13), muß vor Uberschäpung jenes Arguments warnen. Man vermißt freilich die Rennung bes Berföhnungstages an fpeziellen Stellen, wo er, wie man meint, unumgänglich erwähnt sein mußte, wenn er überhaupt im Gebrauch war. Go bei 46 meint, unungangtig erwahnt jein mußte, wenn er uverhaupt im Georaus war. So ver so der Tempelweihe Salomos 1 Kg 8, 2. 65. Allein das neu geweihte Heiligtum bedurfte noch nicht der reinigenden Sühnung. Es ist aber gerade bedeutsam, daß Salomo die Weihe in dem Monat vornahm, wo sonst die Sühnung statthatte. Über die zwei Festwochen Salomos vgl. übrigens Delitzsch ZKWL 1880, S. 173 ff. — Esr 3, 1—6 begreift sich das Stillschweigen über den Versihnungstag leicht, da vor der Herstellung des Tempels so seine Feier nicht möglich war. — Neh 8 kann dasselbe eher überraschen, zumal Neh 9 am 214 Tag das 37 Manute eine Austral annesiate wird. 24. Tag bes 7. Monats ein Bußtag angesetzt wirb. Allein bieser hatte einen über ben gesetzlichen gottesbienstlichen Suhntag hinausgreifenden momentanen Grund; auch mochte bas Fehlen der Bundeslade die reguläre Feier desselben in Frage zu stellen scheinen. Jedenfalls ist gerade hier im Jahre 444, wo nach der neuesten Kritit Edra den Briefter= 55 toder soll veröffentlicht und eingeführt haben, die Übergehung des Bersöhnungstages viel= mehr ein Zeugnis, daß er nicht jett erft eingeführt wurde; eine noch spätere Ginschaltung besfelben anzunehmen (jo auch Wecheler in Geigers jub. Atfchr. 1863, II, 113 ff.; fiebe dagegen D. Hoffmann im Mg für Wft b. Judenth. 1876, G. 1 ff.) geht aber ebensowenig an, wenn man bebenkt, daß jenes Prieftergefet mit Beziehungen auf diefen Tag durch: so

flochten ist, indem die ganze Einrichtung des Heiligtums darauf abzielt. Überhaupt steht mit der biblischen Darstellung der Thätigkeit des "Schriftgelehrten" Esra die Auffassung in diametralem Widerspruch, welche ihm die kede Einführung neuer, selbsterfundener Riten ohne weiteres zuschreibt. — Befremden mag ferner, das Ezechiel in seinem Zukunstschment zwei Sühntage 45, 18—20, von denen der eine auf den ersten Tag des ersten Monats (Nisan), der andere auf den 7. des Monats, bester auf den ersten Tag des 7. Monats (LXX) fällt. Allein Ezechiel bewegt sich auch gegenüber von heiligen Einrichtungen, die nachweislich zu seiner Zeit längst bestanden, allzu srei, als daß seine Abwiedung von einer "mosaischen" Ordnung genügte, um diese als nicht vorhanden darzuthun. Z. B. erwähnt er das alte Psingstsest nicht; auch redet er nicht vom Hohenpriester. Andererseits beachte man, daß er sein Gesicht vom künstigen Gottesstaat nach 40, 1 am Datum unseres Festes empsing, an dem Tag, wo das Jodelsahr mit dem Bersöhnungstag seinen Ansang nahm (Le 25, 9)! — Im nacherilischen Sachten erweist man auf die Erörterung über die Fasttage Kap. 7. 8, wobei der Sühntag nicht genannt werde. Allein jene an die Einnahme Jerusalems sich schließenden Fastz und Gedenktage sind ja ganz anderer Art. De ihre sindaltung fortzusetzen sei, konnte man im Zweisel sein, nicht aber in Versessen.

in Betreff der Feier eines altmosaischen Festes. Auch die sonst gegen das Alter des Berföhnungstages vorgebrachten Grunde können 20 wir nicht als stichhaltig anerkennen. Es ist ein Vorurteil, und zwar ein irriges, wenn man sich die alten Feste der Hebraer nur als heitere Nationalfeste denken will, neben welchen ein so ernster Gubntag keinen Raum gehabt hatte. Gerade die Notwendigkeit der blutigen Sühnung aller Schuld und Fehle ist dem höheren Altertum sehr bewußt und gehort bei ben Jeraeliten zu ben Grundgebanken jener Ordnung, die man mit vollem Recht als 26 mosaisch bezeichnet. Die Sonthese zwischen Jahve, dem heiligen Gott und Jerael, die sich durch Mose vollzogen bat, führte mit Notwendigkeit zu einem Spftem von Suhnungen, welches am Verföhnungstag seinen Mittelpunkt hat, wo die stufenweise Annäherung des sundigen Bolkes an den heiligen Gott ihre höchste kultische Verwirklichung findet. Das aber bie gange handlung an der Bundeslade jur Bollendung tommt, auf deren allfälliges 20 Fehlen keinerlei Rudficht genommen wird, ist gegen nachezilischen Ursprung biefes Gefetes beweisend. Ebenso weist der Buftenbamon Azazel (statt beffen man in spaterer Beit vielbeweisend. Ebenso weist der Wüstendamon Azazel (statt dessen man in spaterer Zeit vielmehr Satan dem Jahve gegenübergestellt erwartete) auf die mosaische Zeit des Wüstenaufenthaltes zurück. Auch Stade (Bibl. Theol. 343) giedt zu: "Neuzahrstag und Bersöhnungstag gehen freilich auf alte Bräuche zurück und sind schon von Szechiel berücksichtigt
35 Ez 40, 4; 45, 18. 20, jedoch erst nach Esra in den offiziellen Festkalender aufgenommen
worden." Eher läßt sich auß jenem Zurücktreten des Versöhnungstages in der Litteratur
schließen, daß derselbe in der vorezilischen Zeit nicht so ins Volksbewuststein und das
Volksleben überging, wie die drei großen Feste Passah, Pssingsten, Laubhütten. Es war
ein Fest, das sich mehr auf Priesterschaft und Heiligkum bezog und daher wohl nur am 40 Mittelpunkt des legitimen Gottesbienftes ftrenger beobachtet wurde. In nacherilifder Reit wurde dies anders, wo das jerusalemische Tempelleben das Bolt weit mehr beberrichte. Beachtenswert ist das Zeugnis Philos über die Juden seiner Zeit: "Den Fasttag am 10. des Monats befleißigen sich nicht nur solche zu begeben, die sich eifrig um Frömmigfeit und Beiligkeit bemühen, sondern auch die, welche sich sonst im Leben nichts aus 46 religiösen Sandlungen machen. Alle sind eben von seiner heiligen Würde überwältigt und betroffen, und die minder Frommen wetteifern mit den Ernsteren wenigstens zu dieser Zeit in Enthaltsamkeit und gutem Betragen" (Opera V, p. 45 C; Bendland, Neu entbette Fragmente S. 11). Übrigens zeigt sich auch da noch, daß trot ber vorgeschriebenen Selbstasteitung das Volk an diesem Tage für freudige Unterhaltung Raum zu schaffen wußte. w Dl. Taanith 4, 8 hören wir, daß am Berfohnungstag (ohne Zweifel abends, nachbem ber Festakt vollzogen und der Hohepriester zu festlicher Bewirtung in sein haus gegangen war, obwohl der Talmud biese Beschränkung nicht enthält) die Mädchen weiß gekleidet in die Beinberge um die Stadt zogen und ba unter wetteiferndem Befange tangten, indem sie die gegenüberstehenden Jünglinge zu guter Wahl der Bräute aufforderten. 55 solche Lieber bei Delitsch, Jur Geschichte ber jüd. Poesie, 1836, S. 195 f. Die Gemara findet solche Freude ganz in Ordnung an einem Tage, wo Israel Sühnung zu teil wird. —- Nach der Zerstörung Jerusalems wurde die Feier des Bersöhnungstages fortgesetz, obwohl die legalen Opfer nicht mehr dargebracht, die wesentlichen Riten nicht mehr vollzogen werden fonnten. Das großartige Fest hatte sich mit seinem heiligen Erntzt 60 tief bem Bewußtsein eingeprägt und tam einem ju ftart empfundenen Bedurfnis entgegen,

als daß man seiner hätte entraten können. Siehe über bie späteren Gebräuche Orach Chajim, übersett von Löwe S. 150 ff.; Burtorf, Synagoga Judaica, Kap. 25 f.; Schröber S. 130 ff. Im allgemeinen sind in der Spnagoge die Sühngebete (מכלידורת) an die Stelle der sühnenden Tempelopfer getreten. Immerhin wird an diesem Tage das Aushören des Opferdienstes am meisten beklagt. Und in einem Gebrauch hat das populäre 5 Bewußtsein, unbefriedigt durch die Unterschiebung bloger Gebete ftatt konkreter Hand-lungen, sich ein Surrogat des alten Sühnopfers geschaffen: In vielen Teilen Europas wird von ben orthodogen Juden am Borabend bes jom kippur ein hahn geopfert. Der wird von den orthodogen Juden am Vorabend des som kippur ein Hahn geopfert. Der Hausvater schwingt das Tier, es an den Beinen haltend, um den Kopf mit den Worten: "Dies ist mein Stellvertreter dies ist meine Auswechselung, dies ist mein Sühnopfer. 10 Dieser Hahn geht in den Tod, ich aber möge eingehen zu einem langen und glücklichen Leben und zum Frieden". Ebenso wird für die Frau eine Henne dem Tode geweiht. Diese Tiere sollen den Armen zusallen, oder wenigstens ihr Geldwert diesen gegeben werden. Bgl. auch A. Wünsche, Die Leiden des Messias, 1870, S. 18sf.
Daß dem Verschildungstage eine hervorragende Bedeutung zusommt, erhellt daraus, 15 daß der Hohenverstellt hier der beständige Liturg ist und daß seine umständlichen Verzeichtungen sich ausgnahmstweise aus Merkeiligste erstreten serner aus der hohen Restims

richtungen fich ausnahmsweise aufs Allerheiligfte erftreden, ferner aus ber hoben Beftimmung bieser Handlungen, die auf Entstündigung der priesterlichen Organe des Bolles so-wie der ganzen Gemeinde abzielen, und ebenso die sakramentalen Heiligtumer, die Kapporeth, wie der ganzen Gemeinde abzielen, und ebenso die sakramentalen Heiligiumer, die Kapporeth, die Wohnung Gottes, den Altar von den Befleckungen reinigen sollen, die ihnen durch 20 Schuld des Bolkes oder seiner Priester im Laufe des Jahres zugestoßen sein mochten. Um die Tragweite dieser allgemeinen Entschndigung richtig zu schähen, muß die Frage aufsgeworsen werden, auf welcherlei Sünden sich dieselbe erstrecke. Da gilt nun im allgemeinen natürlich der Kanon, der überhaupt hinsichtlich der Sündopfer gegeben ist, daß nur Schwachheits- und Fretumssünden (vgl. Hof 9, 7), nicht solche, die mit erhobener Hand, 25 d. h. in bewußter, verwegener Auslehnung gegen Gott begangen worden, durch Opferblut sich sühnen lassen Bd XIV, 395 f. Nur sind in der ersteren Kategorie nicht bloß Unswissenheitsssünden, sondern überhaupt die, welche von der Schwachheit des Fleisches hersrühren, einbegriffen; auch ist nicht zu vergesen, daß dieser Unterschied überhaupt ein relativer, die Unterscheidung nicht eins sür allemal gegeben war (s. meine Bemerkungen so RIWL 1884, S. 179). Es ist auch die Wirkung des Versöhnungstages weber auf undekannt gebliedene und desdalb nicht gefühnte, noch auf bloß levitische Verstöße zu beschränken, wobei man Le 16, 21. 30 nicht gerühnte, und auch die Steigerung des Versöhnungswobei man Le 16, 21. 30 nicht gerecht wurde, und auch die Steigerung bes Berfohnungsritus fich nicht erklärte. Bielmehr foll biefe Generalfühne überhaupt von Gottes Bolt wegschaffen, was an ihm und mittelbar an seinen Heiligtümern von unreinem, gott= 35 widrigem Habitus hangen geblieben war. Weniger die einzelnen Verschuldungen kamen hier in Betracht, die, wosern sie erkannt wurden, anderweitig gefühnt werden mußten, als die Mißfälligkeit vor Gott überhaupt, von welcher trop aller einzelnen Sühnakte steis leicht etwas zurücklieb und die sich vor Gottes Augen den Heiligkumern mitteilte, so daß die Sühngeräte, deren Integrität die Boraussehung der einzelnen Sühnhandlungen war, 40 selber der Sühnung bedurften. Diesem Charakter einer gründlichsten Säuberung von Sünde, Schuld und Unreinigkeit entspricht denn auch der aufs höchste gesteigerte Ritus und die eine Gotte der diesen Beschung von an diesem Tage. Es gipfelt darin der gesamte Opferdienst, sofern hier die größte kultische Annäherung des durch seinen Hobenpriester vertretenen Volkes an den in seinem Heistum wohnenden Gott sich vollzieht. In Bezug auf seine Wirtung aber bringt dieser Sühnakt as alle ähnlichen Entsündigungen des Jahres, sie zusammensassend und vollendend zum Absschlüß. Über die Art, wie der Begriff der Sühne sich an das blutige Opfer knüpft, s. d. Art. Opferkultus Bd XIV besonders S. 395. — Ein gesundes Urteil über das Maß der Wirkung des Berschnungstages und deren ethische Bedingung zeigt noch die Tradition M. Joma. Um Schlüße dieses Traktates sinden sich solgende Regeln in dieser Hinschlüßer. Das dei ist. Die Bekehrung bewirkt Sühnungstrag bewirken Sühnung, wenn Bekehrung (ADDIT) das dei ist. Die Bekehrung bewirkt Sühnungstra seinen Ausschlüßer übertretungen der Gebote und Berbote; und bei den schwereren bewirkt sie einen Ausschlüße, dis der Verschnungstag kommt und Sühnung dewirkt. Sagt Einer: Ich will immerhin sündigen und mich dann bekehren, dem wird nicht Gelegenheit gegeben werden, seine Bekehrung zu vollziehen. Oder so sagt er: ich will sündigen und der Verschnungstag nich will sündigen und der Verschnungstag keine Sühnung. Verzehungen des Menschen gegen Gott sühnt der Versschnungstag; dagegen Verzehungen des Menschen gegen seinen Nächsten sühnt er nicht, dis jener sich mit seinem Nächsten ausgesöhnt hat". — Im Neuen Testament kommt der Verssöhnungstag als Thpus in Vetracht. Wie überhaupt der mosaische Opferkultus vorbildlich so Unnäherung des durch seinen Hobenpriefter vertretenen Bolles an den in seinem Beiligtum föhnungstag als Typus in Betracht. Wie überhaupt ber mosaische Opferkultus vorbildlich so

ist für eine vollkommene künftige Versöhnung, so insbesondere dieser Tag, an welchem die kultischen Gnadenmittel des alten Bundes ihre vollste Verwendung sinden, indem das geweihte Haupt der Priesterschaft den allerheiligsten Ort zur Vornahme der hochheiligsten Handlung betritt. Besonders der Versasser des Hebrärerbrieses hat die Parallele gezogen dawischen dem mit Opserblut ins Allerheiligste tretenden Hohenpriester und Jesu Christo, dem Versöhner des neuen Bundes, freilich so, daß er sosont das Ungleichartige hervorhebt, um den überschwenglichen Vorzug des neutestamentlichen Hohenpriesters zu kennzeichnen, der nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen ins Heiligtum gegangen ist, und zwar nicht in ein irdisches, sondern ins himmlische, nicht zu einem 10 Alte, welcher der Wiederholung bedürfte, was eine Unvollkommenheit in sich schlösse, sondern zu einmaliger endgiltiger Versöhnung, welche den sündigen Wenschen freien Zutritt zum Allerheiligsten eröffnet. Siehe des Hor 9, 7. 11 ff. 24 ff. Vgl. auch Barnadasbrief Kap. 7.

## Berftodung f. b. A. Terminismus Bb XIX G. 524.

Bersuchung. — Fr. Köster, Die biblische Lehre von der Versuchung, 1859; Tholud, Die Bergrede, 5. Auss., S. 394; Kamphausen, Das Gebet des Herrn, Abschn. 7; Buddei, Instit. theologiae moralis, 1711, p. 1, c. 2; Harleh, Christliche Ethik, § 26 s.; Vilmar, Theologische Woral, § 13. — Die Anschauungen, welche der solgenden Aussührung zu Grunde liegen, sind zusammenhängend dargelegt in meiner Wissenschaft der christlichen Lehre, 3. Auss. 20 § 317—327. 334—346. B. L. v. Versöhnung, S. 431 s.

Bersuchung ist jest in der kirchlichen Redetweise die allgemeinste Bezeichnung für jeden Anlaß, welcher zu einer Entscheidung des Menschen, besonders des Christen in sündiger Richtung reizt; val. Buddei institutiones Theol. dogm. 1724, 3, 2, 30. Diese schaffe Ausbrägung des Sprachgebrauches hängt zwar mit der biblischen Berwendung des Wortes zusammen, liegt indes in der Schrift nicht so bestimmt vor; jener besondere Gebrauch muß deshalb zuerst mit dem biblischen verglichen und dabei der vorliegende Ausdruck gegen die jenigen andern abgegrenzt werden, welche verwandte Begriffe bezeichnen.

Luther fand das Wort bereits im beutschen Baterunser vor und behielt es eben bes halb in bieser Bebeutung bei, Werke EN Bb 21, S. 219. In der Bibel braucht er cs 30 überwiegend 1. zur Wiedergabe von Τς: πειράζειν und 2. für ΤΞ, Hi 7, 18; 23, 10; 34, 6; Mal 3, 5, wo in LXX verschiebene griechische Botabeln verwendet sind, und Ps 26, 2; 66, 10; 81, 8, wo man bei LXX δοκιμάζειν liest; diest übersetzt er 2 Ko 8, 8 ebenso, während er sonst jenes hebräische und dieses griechische Wort durch "prüsen" wiedergiebt. Beide Synonymen-Paare gehen von der Bedeutung "proben" aus, und so erklätzt sich ihre Nebeneinanderstellung Ps 26, 2; 2 Ko 13, 5, vgl. Offb. 2, 2; doch bleibt ein Unterschied und bildes sich in der Berzweigung weiter aus, vgl. Cremer, Bibl. theolog. Wärterk s. v. groof zu und darung weiter aus, vgl. Cremer, Bibl. theolog. Wörterb. s. v. πειράζειν und δοκιμάζειν. "Prüfen" heißt einen Thatbestand feststellen, sei es, indem man ihn erkennt, oder um ihn anzuerkennen, sei es so, daß seine weitere Beseltigung veranlaßt wird; sollte der Thatbestand ein sittlich verwerflicher sein, so würde 40 doch in der Prüfung nicht ein Anreiz nach dieser Seite mitgebacht, sondern lediglich die Herausstellung der Sachlage; übrigens, wie das Substantiv Brüfung überhaupt nicht in der Schrift begegnet, hat auch der Ausdruck Prüfungsleiden (Dehler, Theol. d. ATS § 247) keinen Anhalt in ihrer Redeweise, höchstens der andere: Bewährungsleiden 1 Pt 1, 7. 8. "Bersuchen" bebeutet einsach einen Bersuch machen und zwar mit Auswendung von Kraft; 45 damit verbindet sich dann in der Anwendung auf personliche Gegenstände der Nebenbegriff bes Feindlichen, wenn auch mit mehr ober weniger Schärfe, 1 Kg 10, 1; Si 13, 14. So wird es im AT von dem wechselseitigen Verhalten zwischen Gott und dem Bundesvolke gebraucht. An die Borgange bei Massa und Meriba Er 17 und an Nu 14 knupft sich bie Vorstellung von dem "Gott versuchen" seitens der Menschen, Dt 6, 16; Bf 78, 18. 50 41. 56; 95, 9; 106, 14; außerdem Jes 7, 12, vgl. Mal 3, 5. Sie stellen Gott auf die Brobe, indem fie es an dem bemütigen Glauben an ihn fehlen laffen, und damit fordern fie seine Gegenwirtung beraus; die Erprobung seines Konnens und Bollens gereicht fo bazu, seine Gebuld auf die Probe zu stellen. Das erscheint als eine Seite an der Grund: funde Jeraels, an seinem ungläubigen Gigenfinn, welcher die Bergeltung berabruft; ihre 55 vorbildliche Bedeutung wird 1 Ko 10, 9; Hr 3, 7f. in Erinnerung gebracht, wie auch UG 15, 10 daran mahnt. Jefus braucht die Stelle aus Dt, Mt 4, 7; Lc 4, 12; und UG 5, 9 tritt für Jehovah (& 4) sein Geist ein. Andererseits werden dieselben Borgänge als Mittel angesehen, burch die Gott bas Bolt auf die Brobe gestellt hat, Bf 81, 8; Dt

33, 8, und in diesem Sinne ift öfter im Pentateuch babon die Rebe, daß Gott durch seine Führung das Bolk versuchte, d. h. prüfte, Er 15, 26; 16, 4; 20, 20; Dt 4, 34; 7, 19; 8, 2. 16; 13, 3, vgl. Ri 2, 22. Das grundkegende Beispiel Abrahams Gen 22, 1, vgl. Hbr 11, 17f.; Jub 8, 18. 19; Sir 44, 21; 1 Mat 2, 52 zeigt, baß ber Gehorsam erprobt werden soll, daher die Späteren biese Fügungen mit Recht ben Gerichten gegen= 5 überstellen, Sir 4, 19; Bei 11, 9. Hier tann mithin von Feindlichkeit Gottes nicht bie Rebe sein; nur 2 Chr 32, 21, wo Gott Histia verläßt, damit seine Glaubenslofigkeit zu Aebe sein; nur 2 Chr 32, 21, wo Gott Hista verlagt, damit seine Glaudenstosigteit zu Tage komme, ist eine bedingte Wendung nach jener Richtung zu erkennen. Einer versuchtlichen Lage ohne eine versuchende Person erwähnt meines Wissens das AT mit diesen Wendungen nicht; dies ist dagegen im NT öfter der Fall, und demgemäß tritt hier der 10 Gebrauch des Subst. πειδασμός entsprechend in den Vordergrund. Das setzt dann eben die bestimmtere Prägung des Begriffes "Anreizung zur Sünde" voraus, die im AT noch nicht vorliegt; sie ist im NT durch den Gebrauch vorbereitet, wenn die Gegner Jesu suchen, ihn in den Bechseleden zu einer verderblichen Außerung zu verleiten.

Zeigt nun der neutestamentliche Gebrauch von πειράζειν den terminus technicus 15 in der Bildung begriffen, so schließt die deutsche Kirchensprache diese ab, indem sie Berssuchung bestimmt von Prüfung und Berführung unterscheidet. Die sittliche Richtung im Menschen, namentlich der Glaube, wird geprüft, damit er zur "Bewährung" gelange, und dazu dienen namentlich Leiden, besonders Leiden um des Glaubens willen, Jat 1, 12. 2 f.; 1 Bt 1, 6 f.; Ro 5, 3 f.; 2 Ro 8, 2. Dagegen der bewegliche Wille wird versucht mit dem 20 möglichen Erfolge, daß er sich dem Bösen zuwende, ja, wenn von Absicht die Rede sein kann, mit dem Absehen darauf, daß er sich dem Bösen zuwende. Weil aber jener Erfolg nicht notwendig ist, und weil er, so lange man eben von Bersuchung spricht, nicht wirklich wird, unterscheibet man diese von der Bersührung; bei dieser mag dann noch besonders die erkenndare Planmäßigkeit hervorgehoben sein; vgl. Mt 24, 4. 5. 11. 24; 2 Ti 3, 13; 25 Eph 4, 14; Ofsb. 2, 20; 12, 19; 20, 10 und bes. 2 Ko 11, 3; 1 Ti 2, 14.

Im Baterunser stellt der Herr das gesamte Berhältnis jedes Menschen zur Sünde

unter die beiden Gesichtspunkte der Schuld und der Bersuchung, Li 11, 4; dadurch wird der letzten eine umfassende Bedeutung zugewiesen. Erscheint die künftige Sünde durch die Versuchung vermittelt, so ist jene nicht Folge eines Zwanges, aber sie ist veranlaßt. Worin so liegt nun dies Veranlassende? Nach dem NT nicht immer in der erkennbaren Handlung liegt nun dies Veranlassende? Nach dem NT nicht immer in der erkenndaren Handlung eines versuchenden Wesens, sondern schon in einer Lage, in welche der Mensch shineingerät, Ja 1, 2; Mt 26, 41; 1 Pt 4, 12. Allerdings bemist sich deren Gefährlichkeit nach der Beschaffenheit des Betroffenen, und so ist zuerst festzustellen, wen Versuchung treffen könne. Im NT ist selbstverständlich nur von Jüngern Jesu die Rede; aber schon die angeführten Wussprücke des Meisters sehen keinensalls voraus, daß sie als "Wiedergeborene" im dogmatischen Sinne diese Wortes zu sassen. Und wenn Jakobus 1, 13—15 schilbert, wie die Versuchung, in der man steht, durch die Verlockung der eigenen Begier zum bösen Ausgange kommt (v. Hofmann, Die hl. Schrift NTs, 7, 3, S. 23 f.), so leiht er dem Vorgange durchaus keine sonderlich christischen Jüge, und 1 Ko 10, 1—13 sieht P. ossendar do die Auben als Rorbilder der versuchten Striften an. Ekzensüber diesen Verzusungen auf bie Juden als Borbilber ber versuchten Chriften an. Gegenüber diesen Berufungen auf durchaus allgemein Menschliches darf man es Willfür nennen, wenn Bilmar, Theol. Moral S. 162 nur "den Teil der Menschenwelt, der in Gott sest steht", als Gegenstand der Bersuchung anerkennen will. Gewiß macht das sorvum abitrium den Ausgang der Versuchungen im allgemeinen zu dem selbstwerständlich üblen; allein doch nicht gleichmäßig 45 bei dem Ringenden wie bei dem Lafterhaften und nicht in allen einzelnen Fällen. Bum Bewußtsein wird der Borgang allerdinge erft bei erwedtem fittlichen Bewußtsein tommen; bie Bezeichnung tentatio erweckt besonders die Borstellung des Widerstandes und deshalb die Neigung, von Versuchung im strengen Sinne nur dei den Widerstandsschigen, eben den erneuerten Christen zu reden, wie dei Budde a. a. D. Das Erlebnis der ersten Eltern sonennt die Bibel auch nirgend eine Versuchung, vielmehr (s. oben) Versührung; est rittt eben der verhängnisdolle Ersolg in den Vordergrund. Und doch betrachtet man ziemlich allgemein und gewiß mit Grund ihren Fall und die Versuchungsgeschichte der synoptischen Ihressisserung als gestiellich were nur die Versuchung überhaumt. Uberlieferung als urbildlich für Versuchung überhaupt. — Bergleicht man nun die Verfuchungen bes ersten und bes letten Abam mit jener Schilberung bes Salobus, bann er= 55 hebt sich die Frage, ob wirklich allgemein, ob auch ihnen gelte: jeder wird von der eigenen Begierde versucht; mit anderen Worten, ob die Bersuchung nur die Sünde zu Tage bringe, welche schon vor der Sündenhandlung da ist, Rö 7? Weder Gen 2, 3, noch Rö 5 12, noch Mt 4 und Lc 4 legen die Annahme nahe, daß eine versehrte Begierde das Innere ber Versuchten bestimme und beflecke, und jebenfalls wird für Jesu Leben alles, was Gunde 60

heißen barf, verneint. Doch wird die Boraussetzung der Schrift, daß die Sünde in keinem Sinne von Gott stamme, folglich auch nicht notwendige Wirkung der Anlage des endlichen Wesens sei, nur dogmatisch sestgestellt werden können; auch Jesu Sündlosigkeit ist ja Dogma. Im übrigen ist die aufgeworfene Frage eine mussige, da für alle Adamskinder mit Ausnahme des einen die der Versuchung entsprechende ködernde eigene Begierde und die

Schwäche bes Fleisches vorauszusepen ift.

Die Begier entspricht einem angebotenen Gute, während die Rede Jesu von der Schwäche des Fleisches Mt 26, 41 ihrem Anlasse nach an das versuchende Leiden eximnert; bie versuchende Rraft ber Leibenslagen ift im NI besonders betont, &c 22, 40. 46, vgl. 28; 10 8, 13, vgl. Mt 13, 21; AG 20, 19 (Ga 4, 14); 1 Pt 1, 6; 4, 12; Ja 1, 2. 12; doch zeigt sogleich die urbilbliche Versuchung des Messias, daß die andere Art des Reizes nicht jurudtritt, namentlich Sinnenluft und Habsucht verschiedener Richtung, vgl. noch 1 Ro 7,5; 10, 6 f.; 1 Ti 6, 9. Damit find wir bei ben bersuchenden Anlässen, und in biefen Punkten ist auch die Anknüpfung für den versuchenden Anreiz in solchem Falle zu er-15 kennen, wo ihm keine sündliche Anlage entgegenkäme. Die Einteilung in Bersuchungen durch Lust und in solche durch Leid ist also berechtigt; nicht aber, wenn Butke (Handbuch der dristlichen Sittenlehre, § 221) für die ersten die allgemeine Bezeichnung vorbehalten, bie anderen Ansechtungen heißen will. Der biblische Urtezt macht keinen solchen Unterschied, und Luther ebensowenig a. a. D. S. 220—3; übrigens vgl. unten. — Sieht man 20 nun von dem Ubel und der Bersuchung durch Leiden, welches die Wirkung der Strafordnung über "diese Welt" ist, einstweilen ab, so liegt gewiß in der Möglichkeit für die Aneignung eines Gutes und in dem empsundenen Reize dazu an sich keine Abschüssigkeit jum Bofen; und fo ift benn auch in ber Schrift die Berfuchung ber Erftgefchaffenen nicht aus der bloßen Lage abgeleitet, sondern als Berführung dargestellt, und diejenige des 25 andern Abam setzt nicht nur die "Sünde der Welt" voraus, sondern kommt von dem "Bersucher". Hier tritt also zu der anreizenden Sachlage noch Einwirkung der vordanbenen Unfittlichkeit hinzu. Das führt zunächst auf die biblische Anschauung vom Argernis. und coκομμα und nebst ben Derivaten sind in LXX abwechselnd mit πρόσκομμα und σκάνδαλον übersett (vgl. über diese Wortsamilien Cremer a. a. D. s. v.); ebenso wechsos seilt Luther zwischen "Anstoß" (vgl. Le 19, 14; Pr 4, 12) und dem häusigeren "Argernis" (2 Ro 6, 3 für προσκοπή). Das Shnonym παγίς 1 Ti 6, 9 in seiner weniger verwischten Bildlichkeit zeigt, daß der Ton hier durchaus auf dem Ergebnis, auf dem Fall, liegt (vgl. Cremer s. v. onavd.). Das UT nennt so die versührenden Borgänge, wie Götendienst, z. B. Er 23, 33; Ps 106, 36. Wo Jesus den Ausdruck braucht Mt 18, 6 f., vgl. 13, 41, 35 da richtet er den Blick zuerst auf die Welt oder das sündige Gesamtleben der Menschen, innerhalb beffen bie verführenden Unläffe nicht ausbleiben konnen. Dazu wird ibm felbft jener Rat des Petrus, der ihn von der Leidensbahn ablenken möchte, während fie doch feine Berufsaufgabe bilbet, Dit 16, 23. Wenn die ebelften Beftandteile bes menfchlichen Lebens zu verführenden Reizmitteln werden können, Mt 18, 8f., so ist dabei die innere 40 Bereitheit, nämlich Begierbe und Fleisch vorausgesetzt, vgl. Mt 5, 28 f. Indes unter der Berwirrung des Urteils kann auch an sich berechtigtes Thun einem anderen zum Anftos werden, wenn es ihn zur Nachahmung veranlaßt, mahrend es ihm als verwerflich gilt, 1 Ro 8, 9-13; 10, 28f., oder wenn es überhaupt dem Glauben ein hemmis oder eine Schwächung bringt. Das Bezeichnende für diese Anschauung ist mithin nicht die Exlorys auf der Seite des Geärgerten und die Rücksichtslosigkeit auf der des Argernden (Balmer, 1. Aufl. dieses Werkes), vielmehr neben dem allgemeineren Begriffe der Beranlassung zur Sunde ber Umftand, daß bas bon ber Sunde bestimmte Leben bem unsicheren Denichen überall folche Gelegenheiten jum Fall entgegenträgt, man fich barum auch ohne besondere Absicht wechselseitig in gemeinsame Schuldverhaftung hineinbringt. Db "gegebenes" ober 50 "genommenes" Argernis, es ist hinweis auf die Solidarität des menschlichen Bofen; babin gehören namentlich auch die Galle, wenn einerseits Erlebniffe ober Berhalten von Chriften anderen zu hemmnissen des Glaubens werden, Ga 4, 14, sowie wenn die richtig beutteilte Sunde eines andern doch veranlassend auf uns wirkt, Ga 6, 1; Jud 23.

Das führt dann noch weiter zurück auf die etwaigen persönlichen Urheber der Berstehung. Der andere Abam hat es in seiner grundlegenden Versuchung mit dem Teusel zu thun gehabt, wie auch in seiner letten Leidenszeit, Lc 4, 13; Jo 14, 30; Hr 2, 14. 15. Derselbe steht hinter der versührenden Schlange im Paradiese, 2 Ko 11, 3; Offb. 12, 9; 20, 2. Der Widersacher oder Ankläger (Offb. 12, 10) ist die treibende Macht bei den die Christenheit treffenden versuchlichen Versolgungen, 1 Pt 5, 8. 9, vgl. 4, 12; 1 Th 3, 5; 60 Offb. 2, 10; vgl. 3, 10; Mt 24, 9 f. 21 f.; sein Machtmittel ist die versuchende Todeskurcht, hbr

2, 14. 15. 18, wie die sinnliche Begier, 1 Ko 7, 5; seinem Reiche gilt der Widerstand im Rampse der Glaubensbewährung, Eph 6, 10 f. In allen erwähnten Stellen ist aber nie von einer undermittelten Einwirkung auf das Innere, von einer Eingedung die Rede; überall erkennt man die auf die Seele wirkenden Vermittelungen so gut wie im Buche Hoid. Von Judas nimmt Satan nicht behufs der Versuchung, vielmehr nach gelungener 5 Versührung durch Geiz, sortschreitend Besit, Jo 12, 6; Mt 26, 14 f.; Jo 13, 2. 21 f. Wo diese letzte versuchende Macht erwähnt wird, ist von dem Glaubende und Gebetsleben die Rede; da treten die tiessten Gegensätz in das Gesichtsseld, übrigens aber wird durch diesen Ausblick nur der Zusammenhang der Welt voller Ürgernisse beutlicher vor den Blick gesstellt und damit allerdings der Ernst der Sachlage eingeprägt; denn in diesem Zusammen= 10 hange der Ansechung des Christenlebens ist Plan und Geschick, 2 Ko 2, 11; Eph 6, 11. Tressend ist das sür die Ethis herausgehoben durch v. Dettingen, Christl. Sittenlehre, § 10. Doch würde es dem Versahren der hl. Schrist widersprechen, wenn man nun mit Vilmar S. 161 fordern wollte, dei aller Versuchung sich ihren satanischen Ursprung vorzuhalten; sie richtet das Auge doch zumeist und mit Nachdruck vielmehr auf die vermittelnden Reize. 15

Allein alle Gelegenheiten jur Sunde, auch biejenigen, beren sich ber Bersucher be-bienen mag, stehen unter ber Allmacht bes lebendigen Gottes, und gerabe bem Bekenner in der einem "Krufen" die Rede; auerdings with man nicht uderfegen durfen, das auch im NT sich die Begriffsscheidung noch nicht völlig gesestigt hat. Doch wird es als grund-legende Gewisheit gelten dürfen, daß Gott nicht Urheber des Bösen ist und deshalb auch nicht versucht, wiesern dei Versuchung ein Absehen auf Zustandekommen des Bösen ob-waltet. So ist ihm nirgends mehr die Thätigkeit des Versuchens augeschrieben, sondern 25 nur das Hineinbringen in die von selbst gegebene versuchende Lage, Lc 11, 4. Versuchung und Argernis sind nicht von Gott her (Ja 1, 13; "Gott heißt mit Uebeln unverworren, weil bas, was von ihm herkommt, nicht mit Schlimmem verflochten sein kann, das uns zum Bösen reizt" v. Hofmann a. a. D.); doch sind sie in der Welt, die unter Gottes Ordnung und Lentung besteht. Es ist nun Sache der sog. Theodicee, darzuthun, wie so diese Thatsache mit der christlichen Gotteserkenntnis auszugleichen sei, und das kann hier nicht nebenbei abgemacht werben. Indes ist daran zu erinnern, daß die Bermittelung der Sünde durch Bersuchung sie bedingterweise entschuldbar macht und deshalb die Erlösbarkeit des Sünders mitbedingt; der Begriff der Bersuchung erweist sich als Grenzbegriff einerseits gegen den Determinismus und andererseits gegen einen Pessimismus, der die Schwierigsund zur Bosheit und zur Ersindung des Menschen macht. Tropdem bleibt die Schwierigs teit, daß Jesus lehrt, die unvermeidliche Bersuchung sich zu verbitten, vol. Tholuck, Die Bergrebe, 5. Aufl., S. 398 f. Man darf ja mit dem Apostel lehren, jene Lagen seien in ihrer versuchenden Wirtung nicht übermächtige Fügungen von Gott her, vielmehr von ihm nach menschlich-fittlicher Kraft bemessen, und fie fteben bergeftalt unter ber Borsehung 40 Gottes, daß eben hierdurch eine unwiderstehliche Wirkung in malam partem ausgeschlossen bleibt und im äußersten Fall es dem Christen nicht an besonderer Aushilfe fehlt, 1 Ko 10, 13; 2 Bt 2, 9; Sbr 4, 16. Wenn aber fo ber Erfolg in ber Bewährung besteht, fo begreift sich um so weniger, wie man unternehmen dürse, Gottes Schut dagegen zu erstehen. Allein jene Zuversicht auf die göttliche Führung darf doch nur der wachsame Beter hegen; 45 der Leichtsertige verfällt dem Fluche des Zusammenhangs der Sünde, 1 Ko 10, 12; Mt 26, 41, vgl. Lc 22, 31 f. Und gerade der Bußfertige, welcher seine Schuld vor sich stellt, wird sich zugleich vorhalten, wie auch er eigentlich diesem Fluche verfallen, und ferner, wie gering seine Widerstandstraft unter bem Banne ber Zustandssünde sei; es ist in ber-neinender Form die Bitte um Bewahrung vor dem, was in der versuchenden Lage die eigent= 50 liche Berfuchung ausmacht, die der Erhörung gewisse Bitte barum, daß Gott eben nicht zulasse (1 Ko 10, 12), daß die Lagen zu Bersuchungen über das Bermögen werden (vgl. v. Hofmann a. a. D. S. 286 f.; Kamphausen, Das Gebet des Herrn, 7. Abschn.). Freilich ift biefes Gebet ber Ausbrud eines fittlichen Bemußtfeins, welches fich über Schuld und Sündenmacht nicht kurzweg hinausgehoben weiß, dem vielmehr die Sünde der Ber- 55 gangenheit und der Zukunft noch ein wichtigstes Anliegen in seinem Verkehre mit Gott bildet.

Der Begriff ber Versuchung gehört mithin zuerst in die Dogmatik, näher in die christliche Lehre von der Sünde; ihm kommt die Bedeutung zu, daß er die Entstehung der Sünde innerhalb der Menscheit überhaupt und dann in jedem einzelnen Menschen und so

for a line is hiden some mann a **medde form**e o en government envente <mark>men Om Emilip elle op</mark>ligi The limited states of the contract of the limited states of the limited states of the limited states of the contract of the limited states of the limited না বা বিশ্ব ক্ষেত্ৰত হৈ যে কৰা কৰি । তে আ ইন্মাইন্সা আনিকৈ ইন্মাইন বা প্ৰক্ৰাৰ বা কৰাৰ বাবে ১৯ কা বিশ্বমন্ত্ৰীয় না আৰু এই ইন্মাইন er el remarco de la compara del 200 milionis financia describir al 2 milionis the second States of Lord of Lord of the Render of the second States of the States of e est este et atendiale un figurat em remites atunimen francumen en e est atendades tius. Long et l'art in India et d'antimique nombre re 2 depuis : Les un deures, India point és in r<del>édésit unem in</del>cid openio Componio di on Confedentiano di omicami dili di Compandidi di 1866-1888 - Storico de Componio din disculta di unimandi di componio र पारत के इस है आरोपार्य कर है पराज्यन प्राप्यक्रमाना. देशन जा**न विशेष के वर्ष है**न वर्षक है के पराप्त करत रहा है के किस्तामाना क्ष्मामाना वि<mark>राणकों स्कृत्यन वृत्</mark> uchung des moits in heile suf de Lemenmung demungen dummene auseile. Le coules de mais demungen dum de service de la fin de Formation aus in mem Anderstunde della companya fortuna para Comm lenderen fin demungen fin demungen de la fin demungen que la fin de la fin d a - 2 2 da comb kominina da Imperimos ii si **bria čilicamina a**a r de miterier Freid is deskanderen Griffaurgen gent ihne bette genigenden Er an a a se kalengrade nad die andaren Traditie in Aramming die koming die die and the field profes and the renotest that for a financing in times. In the section is a few materials of the British entered on the John Jack British and the section of the field of the section of the gewohren ich und Beribide, ober ber lebentiom Roluint, namlich ber Geelenpflege ebn M. Ber Spierre Hit am Bo Angham DR. Rabler.

Bermanbtichait 1 : 2 Conredt Fr V 3. 2003.

Permanntidjart, griftliche, & remidlen A. E. 211, 21.

moderner Schwärmerei, Vortrag, 1899; Mantegazia, Die Efstasen des Menschen. Aus dem Ital. v. Teuscher, 1888; Murisier, Les maladies du sentiment religieux, \*1903, S. 7—72: L'extase; Th. Achelis, Die Esstase in ihrer kulturellen Bedeutung, 1902; Vorbrodt, Jur Relisgionspsychologie: Prinzipien und Pathologie, ThStR 1906, S. 237—303; Beck, Die Esstase. Sin Beitrag zur Phichologie u. Bölkerkunde, 1906; Bundt, Völkerpsychologie, 2. Bet. Apie Esstase und Religion, 1. Teil, 1905, S. 397—408: Esstassische Tänze; 2. Teil, 1906, S. 94—109: Vision und Essachischen und Traumvision, Die Prophetie, Medizinmann u. Schamane, D. Essache, Bachvision und Traumvision, Die Prophetie, Medizinmann u. Schamane, D. Essache, Bibl. Theol. d. AT, I, 1905, Register; Psteiderer, Religionsphilosopie auf geschichtl. Grundlage, \*1896, bes. S. 679 ff.; James, D. relig. Ersahrung in ihrer Mannig- 10 saltigkeit. Ins Deutsche übertr. v. Bobbermin, 1907; Stoll, Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie, \*1904; John, Psychologie der Heiligen. Ueders. v. Plets, 1904; Henry Meige, Les Possédées des Dieux dans l'art antique. Nouv. Iconographie de la Salpétrière, 1894. Eine "Geschichte der wichtigeren religiösen Bissonen" bei A. Meyer, Die Aussetziere, 1894. Eine "Geschichte der wichtigeren religiösen Bissonen" bei A. Meyer, Die Aussetziere, 2815-272—272; daselbst S. 272—290 eine Psychologie und Pathologie der 15 Bissonen und S. 364 f. medizinische Litteraturangabe; Th. Braun, Die religiöse Wahn= bilbung, 1906.

bildung, 1906.

3 u Nr. 2: Baentsch, Pathologische Züge in Jöraels Prophetentum, ZwTh L. 1907, 52 bis 81; Bousset, Die Religion des Judentums im neutest. Zeitalter, \*\*1906; Beinel, D. Birztungen des Geistes und der Geister im nachapostolischen Zeitalter bis auf Frenčius, 1899; 20 holl, Enthusiasmus und Bußgewalt beim griechischen Mönchtum, 1898; Graß, D. russischen Selten, I, 1907; Preger, Geschichte d. deutschen Mystit im Mittelaster, 3 Bde, 1874, 81, 93; Stödl. Geschichte der Philosophie des Mittelasters, 3 Bde, 1864—66; Kropatsche, D. Schriftzprinzip der luth. Kirche, I, 1904; Grüßmacher, Wort und Geist, 1902; Zödler, Astese und Mönchtum, 2 Bde, 1897; Fleisch, Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschand, \*\*1906. 25

1. Aus der Geschichte des AT. AG 10, 10; 11, 5; 22, 17, no έκατασις nicht werden" an den drei Stellen des AT. AG 10, 10; 11, 5; 22, 17, no έκατασις nicht wie sonst im RT. "Entstehen des AT. AG 10, 10; 11, 5; 22, 17, no έκατασις nicht wie sonst im RT. "Entstehen der Allen der

Aus dem firchlichen Strachaebrauch fit zu notieren, daß der Montanismus (f. Nr.2) is nicht dass aussysteicht das dem Wort Efficie einen übeln Sinn zu verleiben; erst neue fiens mag es einen seichen für die baben, denen ichon die Frage Pein macht: "War Jelus Effantier: Dagegen berfen "Enthusurien" die Mestaliamer (f. Bo XII S. 661), nach Theodoret hist, evol. IV. 16. MSG 82. 1144 A. "dainovog rivog exegyeian eledego-

μενοί και πνεί ματος ός ου παρουσαίν ταντιν ξπολαμβάνοντες".

Diese Enthususien verdammi Melandition als fanatiei spiritus in der Augustana variata A. 5 und Apol. 200. 180. Auch in den Schmallalbischen AN. (S. 3216) und der Montfordiensormel (A. 2003). 180: Enthusiasien beißen, die ohne die Predigt Gottes Lious auf himmlische Erleuchtung des Gettes warten") ist Enthusiasien ein Kehername (vgl. Müller S. 470). Belanntlich das Luder a. a. D. (vgl. BB EA op. lat. var. arg. 20 VII, 176) gesapt a. Das Lavitum auch ein eitel Enthusiasimus ist" u. s. tv. Byl. auch Arnolds Kirchem und Kepernstrum auch ein eitel Enthusiasimus ist" u. s. tv. Byl. auch Arnolds Kirchem und Kepernstrum. 2. Deil, Rearier und Bb XVI S. 357, 4. Seit harnachs Dogmengeschichte ipricht man viel von urchristlichem Enthusiasimus und meint damit etwa alles das mas wir in Nr. 3 um Schwärmerei" werden rechnen müßen.

etwa alles das mas mir in Rr. 3 aur Schmarmereis werden rechnen müssen.
Grimms Kierterbuch unterscheider bei ihmarmen, Schwarmer, Schwarmerei, schwarsei, schwarmerei, schwarmerei, schwarmerei, schwarmerei, schwarmerei, schwarmerei, schwarmerei, schwarmereischen merisch, im geistigen Sinne, vom inaendwie abs, ausschweisenden Gedankens und Gemütsteben gedraucht, drei Bedeutungen. Die erste, im 16. Jahrbundert und später, bes, bei Lutber aber niraends in der Bibel. In immer die religiose, aus Jrzgläubigkeit zielend. Der ameite Sinn ist der weltliche und allgemeiner es sind iharfe Ausdrücke für ungezügeltes, undernunfriges, verwirrtes geistiges Gedahren. Der dritte, mildere Gebrauch zur Bezeichsen nung einer überne Gebrauch zur Bezeichsen nung einer überne Gebrauch zur Bezeichsen nung einer überne Gebrauch zur Bezeichsen nicht ein dem letzten Drittel bes in Larrhunderts ausgehilden. Bei Luther wurde Schwarmers, "Schwarmgeist" ein verzu mehrerlei gemenderer Begriff. Juerst richtete er sich gegen das "Stürmen und Schwarmen mider Bilder und Sahramenne, achen den ungeführen, den Berfasslichen Litzung abschrieben. Ausgehoffen und Ausgehoffen und Ausgehoffen der neuen "dimmit der Welder aus der Verlagen Schwarmer der Wentlichen der neuen "dimmit aus der Weiter der Schwarmer der Abendmahlslehre; der Schwarmer Schwarmer der Schwarmer der Schwarmer der Schwarmer in der Abendmahlslehre; der Schwarzeichander, sondern wie gesagt (S. 386) ein Gester und Enthusiast ist, der nicht allem Schwärmer der Laten Gester Bert vohr beit gesagt (S. 386) ein Gester und Enthusiast ist, der nicht zu zu der Schwarmer. Bedanntlich bieß Luther auch Zwinzlie einen Schwärmer.

lichen Autoritäten Schrift, Tradition, Amt (vgl. z. B. Bb XVI S. 7/8) dem "Geist" an Geltung vorangekommen waren, zeigte die Ausscheidung des Montanismus (s. d. Bb XIII, bes. S. 420, 35 ff.). Typisch für "Schwärmerei" ist dei ihm das Beisammen der Berusung auf neue Offenbarungen, der gespannten Erwartung und Aussmalung des nahen Endes und der antistrehichen Bekämpfung der Weltsprengseit durch gesetzliches Vor- bie Eklisten aus ber antistrehichen Bekämpfung der Weltsprengseit durch gesetzliches Vor- bie Eklisten aus beweischen Seistungen schreiben astetischer und heroischer Leiftungen. Über bie Efftase schrieben bamals Diltiades (f. XIII S. 77) und Tertullian (f. Bd XIX S. 542, 36 ff.). Bemerkenswert ist "Cyprian als Enthufiast" (hierüber Harnad ZntW III, 177 ff. [bgl. Bb IV S. 370, 20], S. 186: als Enthusiast" (hierüber Harnad ZniW III, 177 sf. [vgl. Bd IV S. 370, 20], S. 186:
"C. ist durch seine Berbindung von Epistopalismus und Enthusiasmus sozusagen der erste
Papst gewesen"). Augustin handelt oft über die Estase (s. WW Index), des in de genesi ad litteram lid. XII (CSEL 28). WW MSL 40, 129 definiert er sie: "mentis
alienatio a sensidus corporis (vgl. 36, 834), ut spiritus hominis divino spiritu
assumptus (vgl. 38, 102; 37, 1492) capsendis atque intuendis imaginidus vacet".
Sie war seinem Frömmigkeitsideal nicht gänzlich fremd — ein Einssus des Neuplatonismus (s. d. Bd XIII, bes. S. 778, 35 sf.), in dem die antise Hochschaftung der Essase
ben Höhepunkt erreichte. Dionhsus Areopagita (s. d. d.) wagt zu sagen, daß sogar Gott
in seiner Alliede žew šavvoū yśverai (de div. nom. IV, 13 MSG 3, 712A). Groß
ist die Bedeutung, die Enthusiasmus und Mönchtum für einander gebast baben. Der ift die Bedeutung, die Enthusiasmus und Monchtum für einander gehabt haben. Der Gegensatz zwischen Geist und Amt (s. 3. 1) kehrt in ber Kirchengeschichte immer wieder in der Reibung zwischen dem selbstständigen Geist der Birtuosen ekstatischer Extrasrömmig= 20 keit und esittlichkeit und der Ordnung der verweltlichenden Priesterkirche. Mit der Fortpflanzung des Enthusiasmus durch das Mönchtum im 4. Jahrhundert hängt auch der Priscillians (f. XVI S. 59) zusammen und der Enthusiasten (f. Kr. 1), dei denen ekstatische Tänze vorkamen. Man hat vermutet, daß dis auf sie die russische Sekte der Gottesleute oder Chlüsten zurückzusühren sei, s. Bd XVI S. 440 f. und Graß a. a. D., des. S. 264 26 dis 304: "Die Ekstase". Diese sehh der vielen kern Gegenwart im Mittelpunkt. Mit dem Enthusiasmus, der sich etwa seit Ende des 4. Jahrhunderts verssolgen läßt, mag auch noch heutige Mönchsfrömmigkeit in der orientalischen Kirche zussammenhängen, s. Bd XIII S. 226, 6—30 und den A. Spmeon Bd XIX, des. S. 217/8.

Die die Geschichte bes Mönchtums so fundet fortgesett einerseits die Regergeschichte, so andererseits die Geschichte ber Seiligen von den Efftatifern, Bisionaren, Bunderthatern, Inspirierten im Chriftentum. Beispielsweise einiges aus bem 12. Jahrhundert: ber Unspruch auf Inspirerten im Chrisenium. Beispielsweise einiges aus dem 12. Jahrgundert: der Anspital auf Inspiration bei Tanchelm (s. d. U.), Joachim (s. W IX S. 229, 25 ff.), später bei Franz (s. Haud, KG Deutschl. IV, 368 f.; über seine Wundmale s. Hampe H3 1906, 385 ff.); der Spiritualismus der Ortslieber (s. d. W W XIV S. 501, 25 und Haud S. 873 f.); die Bischen Hilberards (s. d. U.); die eestasis Elisabeths von Schönau (s. d. U.) und der Beguinen (s. W III S. 518, 10 ff.; III S. 468, 25 ff.); die Wunder Bernhards und seine (s. Bd II S. 636, 40 ff.) und der Biktoriner Theorien über die Kontemplation. Die Richards (s. d. U.) und die Bonaventuras (s. d. U.) kie dootores von Aufliche Steine nach bernarschaften Mirritta (s. d. U.) die dootores von § 241 vor. Im Mittelalter seien noch hervorgehoben Birgitta (f. d. A.), die doctores 40 "ecstatici" Dionysius (f. Bd IV S. 699, 7 ff.) und Rupsbroeck (f. Bd XVII S. 269, 18), die Bolksepidemien der Tänzer (f. d. A. und Bb VIII S. 418, 54 f.) und Geißler (f.

bie Bolksepidemien der Tänzer (s. d. und Bd VIII S. 418, 51 f.) und Geißler (f. Bd VI S. 435). Wie das Ekkatisch-Enthusiastische in der sog. deutschen Mystik die äußeren Autoritäten untergrädt, zeigt sich z. B. bei Tauler, s. Bd XIX S. 459, 4 st.

Bon ungeheurer Bedeutung, vgl. Nr. 3, war die Scheidung der Reformation von 46 den "Schwärmern", vgl. bef. die AU. Anadaptisten, Denk, Familisten, Franck Sebastian, Hossmann Melchior, Joris, Karlstadt, Mennoniten, Münster Wiedertäuser, Münzer, Schwencksseld. Bon den Bd XIX S. 640—643 ausgezählten Mystikern seien als sir diesen A. besonders wichtig hervorgehoden Teresia, Petersen, die Inspirierten (vgl. auch Bd VII S. 600/1 und X S. 638), Lavater. Weiter gehören hierher Maria Alacoque (s. Bd VII S. 777, 28 ft.), die Camisarben (s. d. A.), die Duäker (s. d. A.), die Shakers (s. d. A.).

Bon den Urteilen sührender Geister im 18. Jahrbundert über Schwärmerei ist bekannt ihre Verteidigung in Goethes "Brief des Pastore". Kants Begriffsbestimmungen, die lebtreich sind, auch weil sie an den damaligen Sprachaebrauch anknübsen, s. in Mellins

die lehrreich sind, auch weil sie an den damaligen Sprachgebrauch anknüpsen, s. in Mellins Encykl. Wörterbuch der kritischen Philos. unter "Schwärmerei" und "Enthusiasmus". 55 Wieland differenzierte im "Teutschen Merkur" 1775 Schwärmerei, Fanatismus, Enthufiasmus, Begeisterung (BB ed. Hempel 32, 369 ff.). 1776 stellte er ebenda die Frage "Wird durch die Bemuhung taltblutiger Philosophen und Lucianischer Geifter gegen das, was fie Enthusiasmus und Schwarmerei nennen, mehr Bojes als Gutes geftiftet ?" Daburch war Berbers Auffat "Philosophei und Schwärmerei, zwo Schwestern" veranlaßt, so WW ed. Suphan IX, 497 ff. Auch Lessing unternahm eine kritische Beleuchtung der Frage, WW ed. Lachmann XVI, 293 ff.; vgl. auch "Die Erziehung des Menschengeschlechts" § 90. Mit Lessing berührt sich Herber in einer scharfen Recension der Duttenhoserschen "Gesch. der Religionsschwärmereien in der christl. Kirche" (I, 1796), WB XX, 5 277 ff.; manches Einschlägige sindet sich in "Vom Geist des Christentums", ebenda, bel. S. 42 ff. eine Unterscheidung zwischen ebler Begeisterung oder Enthusiasmus dei Jesus, Paulus und fanatischer Schwärmerei; vgl. auch über den Wert der Gesühle im Christentum "Prodinzialblätter" WW VII, 258 ff. und gegen Mysticismus und Methodismus "Briefe, d. Studium d. Theol. betr." WW X, 357 f.

3m 19. Jahrhundert beeinflußte die Romantik das Urteil über Religionsschwärmerei in günstigem Sinne. Im 3. Jahrzehnt wurde viel darüber geschrieben; die damaligen Desinitionen s. die Hutterus reclivivus § 6, Anm. 1. Für die Hochschung dieser Dinge bei den Theosophen ist typisch Hambergers A. "Berzückung" in der 1. und 2. Aust. dieser AG. Daß in der römischen Kirche die Stigmatisationen (s. d. A. Bd XIX 15 S. 45) und Madonnenvisionen (vol. Bd XII S. 330, 10 st.) nicht aushören, ist bekannt. Die ekstatisch=enthusiastisch=schwärmerischen Erscheinungen auf protestantischem Kirchengebiete hängen meistens zusammen mit den immer neuen "Erweckungs"-Bewegungen, die in den letzten zwei Jahrhunderten Pietismus (s. d. A.) und Methodismus (s. d. A.) hervorgerusen haben, voll. z. B. Bd V S. 727, 18 ff.; j. auch Bd XIX S. 58, 19 ff. Gegenwärtig kommen in vielen Landen Christusdissionen, Jungenreden, religiöse Krankenheilungen vor. Im Sommer 1907 hat es die moderne Gemeinschaftsbewegung auch in Deutschland dazu gebracht, s. Chronit der Christl. Welt 1907 Rr. 41: "Schwarmgeisterei im Konsistorialbezirk Kassel". Ueber "Träume und Gesichte in der Mission" s. Büttner, Evang. Missions-Magazin, NF, ed. Steiner 1900, S. 420 ff. 473 ff.

3. Bur Begriffebestimmung und Beurteilung. Die Efftase fcbeint ju allen Religionen ju gehören. Besonders in der Religionsforschung der Ethnologen wird fie berudfichtigt. Sie figuriert da meift gegenüber ber Borftellungsfeite ber Religion mit Beziehungen zur praktischen (Rultus und Zauberei) auf ihrer Gefühlsseite: als unmittelbarer Bertehr mit den übermenschlichen Machten eine Borftufe der Moftit. In der Ethnologie, 30 aber auch in allen andern Biffenschaften, wird die Behandlung der Eftage badurch beeinflußt, daß auch die Psychiatrie sie als Geistesstörung kennt. Herüber voll. Borbrodt a. a.D., der sich auch mit Achelis auseinandersett. Die neueste, gedankenreiche Monographie Becks (die Merkmale der Ekstase seine das Fehlen des Bewußtseins des Gegensates von Ich und Außenwelt, des Bewußtseins von Zeit und Kaum, aller Borsteslungen und Begriffe) 86 hat sich zu einseitig am Extrem der Mystif orienter. Es ist beachtensvert, daß z. B. Ausseiten broeck (f. b. A. Bo XVII S. 271, 52 ff.) Gesichte und Ekstasen noch unter den bochsten Ruftand ftellt. Das allgemeingiltigere Wefen ber Efftase beschreibt Bundts Bollerpfochologie. Heißen gewiffe Zustände abnorm gesteigerter Gesamterregung des seelischen Lebens visionärsekstatisch, so geht "ekstatisch" auf seinen ganzen Umfang, von dem die "Bision" 40 nur die in die Sphare der Sinnesfunktionen fallende Seite herausgreift. Bang besonders darakterisieren den ekstatischen Zustand seine emotionalen Bestandteile, die Gefühle und Afselte; sie bedingen es, daß er in zwei entgegengesetzen Formen sich äußert, der exaltierten und der apathischen Ekstase. In dem Wort "Ekstase" sieht Wundt als wesentliches (?) Merkmal des visionär-ekstatischen Zustandes die Entrückung des Bewußtseins in die Fernen 45 des Raumes und der Zeit hervorgehoben. Er benützt es zur Unterscheidung der ekstatischen Wachvisson von der Traumvisson. Jene wird auf primitiven Stusen durch Kultzeine (no. 1888 VIV. S. 270, 106, 1475) und gewesche wird kultzeine (no. 1888 VIV. tanze (vgl. Bo XIX S. 379, 10 f. 47 ff.) und erregende und betäubende Gifte (val. Bb XVI S. 101/2) erzeugt. Auf höheren Stufen sind es rein innere, religiöse und nationale Motive, die den efstatischen Bachvisionar, den echten Propheten erzeugen, der von dem Geiste, so ben er in sich wohnen glaubt, unwiderstehlich hingeriffen wird, so daß er sich in dem wachen Sandeln und Reben seines visionaren Buftandes selbst als ein anderer fühlt, als ber er im gewöhnlichen Leben ist: er spricht und handelt so, als wenn er der Geist felbst ware, ber von seiner Seele Besit ergriffen hat, ohne daß dadurch doch sein eigenes Selbst: bewußtsein getrübt zu sein braucht. Diese enthusiastische Borftellung bilbe freilich selbst 55 einen Bestandteil ber Ilusionen und Hallucinationen, die jum Begriff bes visionar-etstatifchen Buftandes gehören.

Treten wir nun an das Efftatisch-Enthusiastisch-Schwärmerische im Christentum heran, so ist die erste Frage, ob es im Gesamtleben der Christenheit ein häusiges oder neben andern Lebensäußerungen doch seltenes Geschehen ist. Im allgemeinen wird seine Häusiges 60 keit unterschäft. Dennoch kann es als relativ selten und untergeordnet erwiesen werden.

Weiter erkennt man von Völkerpsychologie und Psychiatrie aus, daß auch criftliche Ektatiter und Visionäre Betrüger, berufsmäßige Techniker künstlicher Ektase, Epileptiker, Hetzrische, (mindestenst temporär) Verrückte gewesen sind. Wo derartiges ausgeschlossen, giebt es noch folgende Erklärungsweisen. Die rein religionswissenschaftliche bleibt dabei stehen, daß bei gewaltigen religiösen Erkednissen auch geistig Gesunde nach psychophysiologischen scheiden halluzinieren. Die theologische vertritt den Offenbarungsglauben, daß ein größerer oder kleinerer Bestandteil des mit der religiösen Erregung beginnenden Prozessen nicht ohne besonderes Mitwirken Gottes ablause. Wie die ganze Theologie oder Offensbarungsglaubenswissenschaft von Gott und den göttlichen Vingen, so wird freilich auch ihr Begriff "objektive Vision" als nicht wissenschaftlich bezeichnet. Eine gewisse Bermittes 10 lung zwischen beiden beiden Erklärungsweisen bedeutet die jest sehr verbreitete (vgl. z. B. James a. a. D. S. 462) Einführung des unterbewusten Seelenlebens, auf das einerseits das Hindurchwirken einer metaphysischen Weltwotenz, andererseits das psychologisch Außerordentsliche verklätzische Visionären Austände bezogen wird.

liche ber ekstatisch-visionären Zustände bezogen wird.

Das Ekstatische im Christentum studieren mit Vorliebe die religionögeschichtlichen Theos 15 logen. Nach Duhm (D. Geheimnis in d. Religion, 1896; vgl. auch seine Bemerkungen über Ekstase in dem Bortrag: D. Gottgeweihten in d. ATlichen Religion, 1905) soll man ja die Religion an den Sehern, den Ekstatikern studieren. In den Ansängen ist dei Baulus einzusehen. Die Tendenz, seinen Enthusiasmus (2 Ko 5, 13; 12, 1 ff.; 1 Ko 14, 18; 14, 37; 2 Ko 13, 3) zu übertreiben, nimmt schon ab. In seiner Christusmystik wird 20 der Geist "aus einer unpersönlichen Naturkraft in den geschichtlichen (!) Einsluß der Person Isqu umgeseht"; in Bezug auß Ekstatische "giebt er indirekt zu verstehen, daß diese Ersscheinungen nichts spezissisch Christliches sind. In der That gehören sie sast mehr der allsgemeinen Religionögeschichte als der Geschichte der Religion Isqu an" (Wernle, Ansänge", S. 189—191). Nach Heinrich (bei Mehrer, 2 Ko, 1900, S. 53) ist sogar in Bezug auf 25 die Gemeinden die Rede vom "Enthusiasmus" des Urchristentums eine Übertreibung.

Aber ist das Ekstatische wirklich der Religion Jesu eigentlich fremd? "Bar Jesus Ekstatiker?" betitelte D. Holzmann 1903 eine Untersuchung, worin er diese von anderen ausgeworsene Frage weder volkständig bejaht, noch volkständig verneint. Im Urchristentum galten Gesichte und Begeistung nicht als zu menschlich für Jesus, s. Mc 1, 10—12. 3, so 29 s.; Mt 12, 28; Le 4, 14. 18. 10, 18. 21; US 1, 2; Jo 1, 51. 3, 34. Das wird zur Geschichte stimmen: er wird wirklich nicht ohne eine Berusungsvision sein Messasbewußtzsein gewonnen und auch spätere "Überlieserungen" Gottes (Mt 11, 27) in Visionen erzhalten haben; ferner wird er bei seinen Krankenheilungen eine reale Einheit mit Gott als passives Organ seines Geistes erlebt haben, s. Thieme, Die christl. Demut, I, 1906, S. 121 f. ss 142. 144. Weiter galt im Urchristentum ein Teil der pneumatischen Geschehnisse als einzgesührt vom irdischen Zesus, s. Mt 10, 1. 8. 17, 1—9. Andererseits überlieserte man auch neben Le 10, 19 das den Enthusiasmus dämpsende Wort v. 20. (Über die Beurteilung der Zukunstsansprüche Jesu als "Schwärmerei" vgl. Holzmann, NTliche Theologie I, S. 337²; daß Zesus keine gnostische oder mystische Verschmelzung mit Gott erstrebte, der tont Schlatter, Fesu Demut, 1904, S. 80.)

Dieses Wort hebt ben originalen Kern ber Religion Jesu von etwas nicht spezissich Christlichem ab. Also ist Paulus 1 Ko 13 nicht über seinem Meister hinausgegangen. Dieses Kapitel ist "der Markstein, an dem sich Sekte und Kirche trennen" (Weinel a. a. D. S. 150). Aber auch Katholicismus und Resormation! Bgl. Harnack, D. Bedeutung der 25 Resormation innerhald d. alg. Religionsgeschichte (Reden und Aussätze, Bd II). Luther dabe das, was man disher sür das Wesen der Religion hielt, Enthusiasmus und weltzsüchtig Heiligkeit, als vorübergehende oder selundäre oder gar als bedenkliche Erscheinung betrachtet, und er habe das, was disher als abgeleitete Wirkung der Religion galt, als ihr Wesen beurteilt: den Erlösungsz und Vorsehungsglauben, die Verdindung der Religion so mit dem Sittlichen. Es war das Hauptstück in der Verkündigung Jesu und in der Kirchenzgeschichte die hinter den Eksasen und Dogmen ruhende Kraft, wurde aber erst durch Luther das Fundament einer religiösen Gemeinde. Man muß nur mit dieser Geschichtsbetrachtung und der Einsicht, das die von Luther abgestoßenen Schwarmgeister in vielem der kathozlischen Stusche des Christentums angehören, die andere verbinden, daß aller Enthusiasmus so in der Kirchengeschichte, katholischirchlicher (nur der päpstliche ausgenommen) und sektiererrischer, die zuch dessen gewissen Grude legitimiert ist durch die kirchliche Geltung des NX, die auch dessen enthussassische Entwertung der Apk als unterapostolische, sind noch nicht einmal in seiner eigenen sektitische Entwertung der Apk als unterapostolische, sind noch nicht einmal in seiner eigenen sektitische Entwertung der Apk als unterapostolische, sind noch nicht einmal in seiner eigenen sektitische

Kirche firdlich. Befolgenswert ist sein tolerantes Eingeständnis, daß seine Kritik auch religios-individualistisch sei: man sollte von jener Seite des NI bis zu einem gewissen Grade jedermann halten lassen, "was ihm sein Geist giebt", und "niemand an sein Dünkel oder Urteil verbunden baben" wollen (BB EA 63, 1695. Über Eksafe bei Luther volls Loofs TG' S. 961). Wem sein Geist giebt, z. B. 1 Ko 14, 39 hoch zu halten, dem

tann wenigstens fein ftreng Bibelgläubiger unterdriftlichen Ginn bortverfen.

Als offenbarungsgläubiger bistorisch-fritischer Theologe wird man etwa folgenbermaßen urteilen. Die ekstatisch-visionären Geschenisse im Leben Zesu waren "objektiv" d. h. sie geschahen nicht ohne besonderes Mitwirken Gottes. Das ist natürlich ein Glaubensunteil nur derzeinigen, welchen persönlich Zesus Hert und Heiland geworden. Bon der persönlichen Unterwerfung unter Zesus einesteils dangt das Urteil über die pneumatischen Ereizississe lichen Unterwerfung unter Jesus einesteils dangt das Urteil über die pneumatischen Ereizinisse dei Jüngern und Urchristen ab. Tenn dat er selbst daran geglaubt, daß Gott wie mit ihm, so auch mit solchen sei und sein werde, vogl. z. B. cc 10, 19; Mc 13, 11; Wt 10, 20, so wagt man dei jener Unterwerfung nicht daran zu zweiseln. Andernteils dängt seines Urteil davon ab, ob man persönlich das Naß religiös-stitlichen Geistes z. B. in Kaulus so groß schät, daß sein Glaube an etwas Objektives in seinen neumatischen Ersednissgutressen müße. Wer bereit ist, dei einigen davon an Gottes Mitwirken zu glauben, muß deshald nicht für alle, z. B. das Jungenreden, mit Raulus Gott danken (f. 1 Ko 14, 18). Sogar ein Paulus kann als antiker Mensch nicht spezifisch christliche Nebentwirkungen des Wetriebenwerdens von dem neuen religiös-sittlichen Christus-Geiste als etwas unmittelbar Göttliches noch überschätzt haben. Und den ganzen antiken Supranaturalismus seiner Kersstellungen von diefem Getriebenwerden muß man auch nicht mehr teilen. Schon dom untirchlichen Enthussaus sist das meiste nach jenen beiden andern Erklärungsweisen (f. d.) zu beurteilen. Sie greisen erst recht für die Essas und nicht mehr teilen. Schon dom undirchlichen Erkussaus sist das meiste nach jenen deiden andern Erklärungsweisen (f. d.) zu deutreilen. Sie greisen erst recht für die Essas durch das Geschschliche darin nicht des Kreistischen Sesantlebens gänzlich ausgescholossen siet von darin sprubelnden Lebhastissen, das derschliche darin sicht des Frömmigkeit. Ja, man gönnt sogar Christen wie Hilberard ber ungewöhnliche plassi

Damit berühren wir bas Berbältnis bes Enthusiasmus jur geschichtlichen Offenbarung. Mag es in den außerordentlichen Erlebnissen einiger Efstatiker ein wöllig unfaßbares objektives Minimum geben oder nicht, gewiß hat man an ein objektives Maximum in ber Entstehung 3. bes religiös-sittlichen Lebens aller Christen zu glauben: jeder einzelne hat das innere Erlebnis feiner Erlösung burch Chriftus einer unmittelbaren Innewirtung Gottes in seinem Gemut zu verbanten. Aber biese Dffenbarungsthaten Gottes im Laufe ber Rirchengeschichte rechnet man nicht zur sog, geschichtlichen Offenbarung. Diese ist vergangen, sie ist die primäre Offenbarung, von der jene fortgehenden Offenbarungsthaten in den Gemütern sich als so sekundare Offenbarung unterscheiden. Aber in ihren geschichtlichen Nachwirkungen (der Gemeingeist der Christenheit, ihre Uberlieserung von Christus, besonders ihre Vergegenwärtigung besselben burch bas III und die Saframente) ift die primare Offenbarung bas außere Dlebium, unter beffen Ginflug Gott Die Gemuter fteben lagt, wenn er fich in ihnen fefundar offenbart. Mus biefem Medium allein quellen die flaren, gewiffen, gemeinsamen Ertennt-45 niffe der einzelnen Christen von Gott und feinem Reiche. Bu bem allem verhalt fich nun ber echte Enthusiast fo, bag er bas ihm mit ben anbern an Stimmungen und Erfenntniffen Gemeinsame, Die allen gewährte fefundare Offenbarung, ihre außeren firchlichen Medien, ja die vergangene Offenbarungs- und Seilsgeschichte mehr oder weniger gering Schatt und eine fregielle, in ihm vom heiligen Beift ohne außere Medien gewirkte Erleuch wung als neue, allgemeingiltige Tffenbarung oder wenigstens als neue, allgemeingiltige Auslegung der alten Tffenbarung fanatisch geltend macht. Man sieht, daß das Urteil über den Enthusiasmus erst dann feststände, wenn die schweren Probleme: Religion und Befchichte, Individualismus und Gemeinschaftsleben geloft waren. Mit ber Abwendung des Enthusiasmus von den geschichtlichen Dlächten und seinem Streben nach Selbstiftandigso feit hangt zusammen, bag er bie Laien emanzipiert nicht nur bon ben "Bfaffen", fondern auch von den "Gelehrten", den Theologen. Der irgendwie historisch versahrenden Theologie sett der enthusiastische Laienchrift seine angeblich inspirierten Augenblicksgedanken entgegen. Bur seine Schriftauslegung ift ber willfürliche Wechsel awischen wortlichem Berständnis und spiritualisierender Umdeutung und die willfürliche Kombination offenw beriefchichtlich abgestufter Schriftinhalte bas Charafteristische.

Es wird immer mehr Mode, "Enthusiasmus" und "Schwärmerei" ohne Unterschied zu gebrauchen. Will man sie auseinanderhalten, so sollte als jener hauptsächlich der mit allem Geschichtlichen gespannte Inspirationsanspruch gelten, als diese die Übertreibung der Religion auf ihrer emotionalen und praktischen Seite. Eine allgemeingiltige Abgrenzung des Übertriebenen vom Gesunden und Richtigen ist nicht möglich: schon Paulus hat das s önegogores nicht verboten, ohne die Individualität der owogoorvy (der niorus, der ovreidyous) zu detonen (vgl. meine Erklärung von Rö 12, 3 IntW 1907, S. 28 sf.). Man meine auch weder, daß sich die verschiedenartigen schwärmerischen Religionsssehler alle aus einem Grundssehler ableiten lassen müßten, noch daß eine ganz bestimmte Volzahl von integrierenden Merkmalen zum Typus des "Schwärmers" gehöre. Solcher Konstruktionen 10 spottet besonders die abnorme Religion. Das, wosür man einen geläusigen eigenen Bezriss hat — wir denken an "Fanatismus", an "Sektiererei" (s. Bb XVIII S. 159, 1 sp.)

— soll man aus dem Begrissumsang der Schwärmerei weglassen. Etwa solgendes gesbört hinein.

Zuerst der Enthusiasmus, den man seit Luther doch wohl am häufigsten mit "Schwär= 16 merei" tadeln will. Er ist mit seinem Bochen auf Spezialoffenbarungen übertriebener reli= giöser Subjektivismus. In der modernen Gemeinschaftsbewegung ist enthusiastische Aberspanntheit z. B. das Bauen auf unvermittelte Geistesleitung, das die Predigtvorbereitung verpont und das Erscheinen des Blattes "Gottesthaten" nicht "vom Kalender", sondern "bom Herrn" abhängen läßt. In der modernen Theologie kommt Enthusiasmus vor, wo 20 man den unendlichen Gehalt der geschichtlichen Offenbarung unterschätzend die Frage bejaht "Brauchen wir neue Offenbarungen?" (W. Beit 1901; dagegen Gottschick, Christl. Welt, 1899, S. 1086 ff. und Kattenbusch ZHK 1905, S. 142 ff.) und mit Bonus urteilt, das Prophetische in der Religion gehöre nicht bloß der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart an. Wie der Enthusiasmus auf unvermittelte Geistesleitung baut, so überspannt 25 eine zweite Urt von Schwärmerei ben Glauben an die Borfebung, indem fie von ihr ein unvermitteltes, rein wunderbares Wirfen begehrt. Sie gebraucht 3. B. nicht ben Arzt (mogegen schon Si 38, 1 ff., vgl. Schlatter, D. Glaube im NT3, S. 30 ff. 51 f. 283/4), fon= bern übt, Urchristliches kopierend, Handauflegung und Gesundbeten; wgl. d. A. Aberglaube Bb I S. 81,21ff.; S. 82,28 f. Daß Gott nicht nur durch das Wunder, sondern auch 30 durch natürliche und menschliche Vermittelungen Beil giebt, verkennt auch drittens bie Ubertreibung des Glaubens an die Bekehrung. Man überschätt die plötzlichen "Erweckungen", die nicht durch die natürlichen, allmählich wirkenden Lebensverhältnisse gefügt sind. Das ist das Methodistische in der neuzeitlichen Schwärmerei, das bekannte Gefühlseraltationen und Gebetspraktiken im Gefolge hat, vgl. z. B. d. A. Buße Bd III S. 590, 9—591, 14. 35 Bu ben altesten und beharrlichsten Tenbengen bes Extra- und Uberchriftentums gehören viertens biejenigen, für welche auf die UN. "Abiaphora", "Astefe", "Seiligung" (Bo VII, bes. S. 576, 26 ff.), "Bietismus" verwiesen werben tann. Lutherisches Dogma wiber ertremes Bollfommenheitsstreben ber Schwarmer, bas "im Grunde anders nichts benn eine neue Möncherei" sei, bietet ber 12. A. ber Konfordienformel (S. 558, 5. 9. 12 ff. 25). Aber 40 auch nach lutherischem Dogma entscheiben nur individuelle Inftanzen darüber, ob etwas Extrasittliches boch richtig ober schwärmerisch ist, s. meinen A. Consilia evangelica Bb IV S. 277. Endlich wird man als ein charakteristisches Hauptmerkmal der Schwärmerci noch fünftens nennen muffen, daß die letten Dinge eine übergroße Rolle spielen. Dies ist meist Laienbiblicismus und ist schwer zu tadeln ohne historisch-kritische Theologie 45 und ohne daß man Gottes Ausschub des Endes als eine Ergänzung der geschichtlichen Offenbarung wurdigt (vgl. Bo V S. 452/3).

Unsere Auswahl von fünf Hauptmerkmalen der Schwärmerei beansprucht durchaus keine Allgemeingiltigkeit. Es läßt sich weder historisch noch systematisch beweisen, daß gerade sie alle und gar keine anderen konstitutiv sind. Nichts hinderte, das Extravagieren 50 in der Jesusliebe (s. d. Zinzendorf), in der Berherrlichung des Leidens, in christlichs sozialen Bestredungen u. s. w. zur Schwärmerei zu rechnen. Auch nach "Mysticismus" und "Oksultismus" hin ließen sich die Begriffsgrenzen öffnen. Statt unsere Auswahl zu verteidigen, verteidigen wir nur noch die Schwärmer gegen den Verdacht, daß besonders sie das Christentum diskreditieren. Er vergißt die Hyperorthodoxen und die Hierarchen. 55 K. Thieme.

Bespasian, römischer Kaiser 69—79. — Prosopographia imperii Romani ed. Dessau II, p. 77. Daselbst auch das Stemma des flavischen Hauses; Tillemont, Histoire des emp. II, S. 1 sf.; Herm. Schiller, Geschichte der römischen Kaiserzeit I, 2, Gotha 1883, Real-Encyttopadde für Theologie und Kirche. 8. A. II.

S. 499 ff.; B. M. Ramsan, The church in the Roman empire befor A. D. 170, London 1893. — Zum jüdischen Kriege E. Schürer, Geschichte bes jüdischen Boltes im Zeitalter Zeju Christi I, Leipzig 1901, S. 610 ff. und die dort verzeichnete weitere Litteratur.

In den blutigen Wirren und Usurpationen nach dem Tode Neros riefen die Legionen 5 im Often, zuerst in Agypten am 1. Juli 69 den Feldherrn und Leiter des jüdischen Krieges Bespasian als Kaiser aus. Seine Offiziere eroberten ihm Italien, wo Vitellus die Herrschaft an sich geriffen hatte. Im Dezember war die Sache bereits entschieden. Der Raifer übertrug seinem Sohne Titus die Fortführung des Krieges und begab fic nach Rom.

Titus Flavius Bespasianus ist i. J. 9 n. Chr. in einer kleinen sabinischen Ortschaft aus einer Familie geboren, in ber ber Bater nieberen Standes, die Mutter bagegen vornehmer Abkunft war. Obwohl er hohe burgerliche Amter bekleidete, lag feine eigentliche Neigung und Begabung im Militärischen. Den militärischen Geift übernahm ber 60jabrige in die Führung der Regierung. Gine nüchterne Natur, ging er den Weg gerader Pflicht:
15 erfüllung. Ein Mann der Ordnung und der Disziplin, führte er auf verschiedenen Gebieten der Berwaltung Reformen durch. Seine Bildung war eine verhältnismäßig gute. Man empfand von ihm den Eindruck einer gerechten, pflichttreuen und wohlwollenden Bersönlichkeit, deren feste Hand das Reich aus der Zerrüttung der Bergangenheit neu auf zubauen verstand. Doch ist auch seine starke Sinnlichkeit nicht unbeachtet geblieben. Seine 20 Religion war die von Zweifeln unberührte väterliche. Er war vermählt mit Flavia Domitilla; aus biefer Che entsproffen Titus, Domitian und Flavia Domitilla.

Welche Haltung Bespafian in der Chriftenfrage einnahm, wissen wir nicht. Die Morte Suctons (Vesp. c. 15): neque caede cujusquam umquam [laetatus est et] justis supplicis inlacrimavit etiam et ingemuit — hat man in diesen Zusammen-zo hang bringen und daraus schließen wollen, daß die Repressionen gegen die Christen in Form der Coercition unter ihm andauerten (Ramsan S. 257). Die Möglichkeit besteht. Es ist auch denkbar, daß unter den Davididen, die Bespasian ausspüren und hinrichten ließ (Eused. H. E. III, 12), sich Christen besanden, aber in viesem Falle waren die Motive rein politische, und das christische Bekenntnissschieße ganzlich aus. Dagegen sehlen so sichere Martyrien. Die Grabschrift jenes Gaubentius, bes angeblichen Erbauers bes

Rolosseums, ist eine Fälschung.

Um so bedeutungsvoller waren biefe Jahre für die Geschichte bes jübischen Bolles. Noch i. J. 69 war es Bespafian gelungen, sich in den Besitz von ganz Galiläa zu setzen, und vorsichtig wurde nun die Belagerung Jerusalems vorbereitet. Die Erhebung auf den 25 Kaiserthron unterbrach die Operationen, bald aber nahm sie, wie schon erwähnt, Titus wieder auf. Noch ehe die Umschließung der heiligen Stadt vollendet war, jog die Christengemeinde auf göttliche Weisung hin aus und ließ sich in Pella nieder (Euseb. III, 5, 3; Epiph. haer. XXIX, 7; de mens. et pond. § 15). Im September 70 bemächtigten sich die Römer endlich auch der Oberstadt. Jerusalem war nun eine Trümmerstätte. Harte 40 Maßregeln solgten hinterher. Bespasian und Titus feierten gemeinsam in Rom den Triumph, an den heute noch der Titusbogen am Forum erinnert.

Bespasian starb am 23. Juni 79 in seinem 70. Lebensjahre, "rastlos dis zu seinem letzten Atemzuge, selbst noch in seiner Sterbestunde ein energischer Soldat".

Bictor Schulte.

Besper. — S. Bäumer, Geschichte bes Breviers, Freiburg 1895; B. Battiffol, Histoire du Bréviaire, Paris 1893; G. Rietschel, Lehrbuch ber Liturgit I, Berlin 1900, S. 169; du Breviaire, Paris 1893; G. Rietschel, Lehrbuch ber Liturgit 1, Berlin 1900, S. 169; Smend, Die evang. deutschen Messen, Göttingen 1896; R. v. Liliencron, Litt. mus. Geschichte ber evang. Gottesdienste, 1523—1700, Schlesw. 1893; Armknecht, Die alte Matutin= und Besperordnung, Göttingen 1856; Sengelmann, Besperglocke, Hamburg 1855; Ev. Kirchens zeitung 1861, S. 349 st. 487 st. und die daselbst besprochene Schrift von Bastor Hengstenberg: lleber Bespergottesdienste, Berlin 1861; desgl. J. Diedrich, Breviarium, d. i. Matutinen und Bespern durch das ganze Jahr, sur Kirche, Schule und Hand, Berlin (ohne Jahr); Herold, Besperale oder die Nachmittage unsere Feste und ihre gottesdienstliche Bereicherung, Nördslingen 1875 st., 2. Unst. 1885 — nehst anderen Schriften besselben Berf. (z. B. Liturg. Wedern keist der krieftweise Kriff der Kriff d

Besper heißt derjenige Teil des kanonischen Stundengebets, der dei einbrechendem Abend, um bie Beit bes Sonnenunterganges ober bes Lichterangundens, regitiert wirb. Synonym mit vespera, officium vespertinum, ist daher das alttichliche lucernarium (λυχνικόν, f. Conc. Constantinop. a. 536 bei Labb. t. V, col. 212; auch C. Constpl. 60 a. 691, can. 90), b. h. die jur Zeit des Lichtanzundens (ber Avzvoxata, lucernarum

Besper 595

accensio) zu haltende Andacht. Bgl. Const. app. VIII, 35 (τὸ ἐσπερινόν); Basilius de Spir. Scto. ad. Amphiloch. c. 29; Epiphanius Exposit. fidei s. finem; Chrtsostomus zu Ps 118; Isloor v. Sevilla Reg. Monach. c. 6; auch Hieronhmus Ep. 107 ad. Laetam, c. 9: "Assuescat... accensa lucernula reddere sacrificium vespertinum"; umb Cassian. Inst. coen. III, 3, wo die Zeit dieser Abendacht 5 mit der elsten Stunde (Mt 20, 6) verglichen und als hora lucernalis bezeichnet wird. Under albende (Mt 20, 6) verglichen und als hora lucernalis bezeichnet wird. Undere abendländische Bezeichnungen find noch lucernarium (f. Pseudo-Bieron., Breviar. in Pss. 3u Ps. 119 ad fin.), somic lucernarii (sc. psalmi) nach Analogic von matutini, nocturni u. s. f. (s. die Regula magistri in Holsten. Cod. regull. c. 33. 34). Ihrer Bebeutung nach bachte man bie Besper als entsprechend bem täglichen 10 Abendopfer des alttestamentlichen Kultus, wie z. B. Fidor De officiis eccles. I, 20, mit Beziehung auf Psalm 141, 2 (elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum) aussührt; vgl. schon Ambrosius De virginibus III, 4, 18. Zugleich stellte man sie in Beziehung zu der Kreuzahnahme des Erlösers, gleichwie die ihr zunächst vor-hergehende None (um 3 Uhr nachmittags) des Todes, die auf sie folgende Complete der 15 Grablegung zu gedenken hat, nach den alten Memorialversen über die horae canonicae:

"Matutina ligat Christum, qui crimina purgat; Prima replet sputis; causam dat tertia mortis; Sexta cruci nectit; latus ejus nona bipertit; Vespera deponit; tumulo Completa reponit."

Eine britte mystische Bebeutung enthielt bas Bespergebet baburch, bag es ungefähr um die Zeit der Einsetzung des hl. Abendmahls fällt; vgl. Gregor von Nazianz Orat. 42 in Pascha; Fibor a. a. D.; Conc. Aquisgr. a. 816, c. 127, sowie Durandus Rationale divin. officior. V, 9.

Die Besper ist die erste der täglichen Gebetsstunden, welche zu den ursprünglichen 25 drei: der Terz, Sext und None (Da 6, 11; AG 2, 15; 3, 1; 10, 9), deren Elemens von Alexandria (Strom. VII, 7), Tertullian (de orat. 25) und Epprian (de dom. orat. 34) allein gedenken (vgl. auch Did. 8) allmählich hinzusamen. Chrysostomus und Hieronhymus kennen sün tägliche Gebetszeiten, jene drei, die Matulia die Besper s. Chrysostomus kennen sün dagliche Gebetszeiten, jene drei, die Matulia die Besper s. Chrysostomus Expos. in ps. 140. Sagt Hieronymus, ep. 22 ad Eustoch. c. 37: "Horam ter- 30 tiam, sextam, nonam, diluculum quoque et vesperas nemo est qui nesciat", so ist mit diluculum et vesperae nicht der eine Begriff der Abendgebetszeit doppelt oder per hendiadyoin ausgedrückt, sondern diluculum meint die Matutin; das geht daraus hervor, daß hieronymus an einer anderen Stelle, wo er alle bei Tag und bei Nacht stattfindenden Gebete driftlicher Religiosen aufzählt, eines Frühgebets vor der Terz 25 gebenft. "Mane", fagt er Ep. 108 ad Eustoch., c. 19, "hora tertia, sexta, nona, vespere, noctis medio per ordinem psalterium cantabant". Dieselbe Babl von sechs Gebetsstunden, drei bei Tage und drei nächtlichen, erwähnt Cassian, Inst. coen. III, 3 f., als in ben orientalischen und occidentalischen Klöstern des angehenden 5. Jahrhunderts übliche Observanz; man findet sie auch in der dem Athanasius zugeschriebenen 20 Schrift de virgin. 12, 16, 20. Die Complete (das completorium) als ein späteres Abendgebet, welches man erst um 9 Uhr oder unmittelbar vor dem Schlasengehen zu halten pflegte, kam erst im Lause des 5. Jahrhunderts hinzu (wiewohl schon Ambrosius sed virgin. III, 4] einmal auf diese Sitte als von Einzelnen geübten Brauch anspielt); sie machte die Siebenzahl, oder (wenn man obendrein auch die Morgenandacht in zwei 45 Horen: die Matutin um 3 und die Prim um 6 Uhr früh zerlegte) die Achtzahl der kanonischen Stunden vollzählig. Bis zu dieser Zahl sehen wir das Institut der Horen angewachsen in den Monchsregeln Benedikts von Nursia (c. 16), Columbans (c. 7), Flidors (c. 7) und der meisten übrigen Möncheschriftseller des 6. und 7. Jahrhunderts. Die Besper wird von dieser Zeit an wohl nicht mehr erst nach Sonnenuntergang, wie so früher (s. 3. B. Basilius M., Regul fusius disput. c. 37), sondern schon vor demselben, oder auch genau um 6 Uhr abends, wie noch jest in der römischen Kirche, geseiert worden fein.

Was die Art der Besperfeier oder den liturgischen Inhalt des Officium vespertinum zunächst in den Klöstern betrifft, so war es in der altesten Zeit, b. h. so lange 55 noch nicht die Complete als besondere Andacht davon abgetrennt war, üblich, 12 Psalmen jur Besper abzusingen; eine Gitte, bie nach Cassian bon ben agoptischen Monchebatern auf unmittelbare gottliche Beifung eingeführt worden fein follte (Cass. Instit. coenob. II, 4, 5; vgl. Concil. Turon. a. 567, c. 19). Später verringerte man biefe zwölf Pfalmen auf sieben, und teilte davon vier ber Besper und brei bem Completorium zu (Reg. S. so

Senestieti e. 17. Außer bieien vier antiedenich in singenden Blalmen schreibt Benedik me Letten eines Rapitels aus der bl. Schrift, ein stützeres oder längeres) Responsorum, der entschritten Schrift aus der Kantischen Schrift (oder "Cantischen de Evangelio", wie Benedik es neunt, Kriie, Laternotter und Schlügschel missase, sollectase) als händige Elemente des fleuerlichen Bespergottesdienstes vor Senatazus, Intrecremata, Martene u. a. Ausleger zur Reg. Bened. c. 17). Ähnlich ihr der Benedik der ihre Bieter in der nichtlieberlichen Liturgie der abendländischen Riche beschäften, mer daß dier sümf Bialmen hatt bles vieren vergeichrieden sind, mit Bezug auf die sinne des Menichen, wie Turandus im Rat. 1. c. bemerk. Denn während sur der Minde als die Bellommeneren die Bierzahl genüge, müsse die weniger volllommene Beltzeinlichteit und Laienwelt notwendig sümf Bialmen rezitieren, "ut videlicet quod per quinque sensus corporeos commissum est, per quinque psalmorum cantationem penitus dimittatur". Das römische Previer beschreibt die Besper als das genaue Gegenstüd der Laudes: sümf Fialmen mit Antiphonen; ein Kapitel aus der 18 Augmischa, iamt Antiphone; endluc die täglichen Kirchengebete (Litanei, Baterunfer x.), nebn den sch gelegentlich anichließenden Commemorationen, Eusstagien und Breces. Byl. Mart. Gazaus zu Cassan Instit. III, 3, p. 35 sq.; Job. Bona, De divina Psalmodia, cap. 10, p. 757 sq.; Martene, De antiquis monachor. ritibus 1. I, c. 10, p. 96 sq.; Hotham, Art. "Officie, the divine", in Smith und Cherham, Diction. of Chr. Antiquities, II, 144 sq. (sowie den Art. "Hours of Prayer", edendal I, 792 st.).

Die älteren resormatorischen Gottesbienstordnungen behielten vielsach die tägliche Rette und Lesper bei (s. d. angei. Bert v. Smend). Besonders wünschte Lutber, daß die Wiarrer "auf einen iglichen Morgen ein Psalmen und ein sein Responsorium oder Antiphon mit einer Colletten ordnen. Der Abends auch also, nach der Lettion und Auslegung effentlich zu lesen und zu singen" (BB EA XXII S. 156). Doch sind diese Gottesbienste überall abgekommen. Im 19. Jahrbundert haben sich zahlreiche und gewichtige Stimmen sur Wiedereinsührung psalmodierender Lespergottesdienste an Sonn- und Feierzotagen nach altstrehlichem und altsutherischem Borbilde vernehmen lassen. Auch hat man dieses Desiderium bereits an manchen Orten nicht ohne glücklichen Ersolg zu verwirklichen gewußt.

Bicelinus, gest. 1154. — Helmoldi Presbyteri Chronica Slavorum. MG Script. Bb XXI, 1—99. Sonderausgabe von H. Perp, Hannover 1868. Beeck, Analecta ad historiam Novimonasterii, enth.: 1. Versus de vita Vicelini und Epistola Sidonis, 2. De translacione Vicelini, 3. Versus de venerando Vicelino, 4. De venerabili Vicelino, 5. Ordo praepositorum nostri monasterii. in "Quellensammlung der Gesellschaft sür SchleswigsHolft.-Lauend. Geschichte Bb IV., 127—264, Riel 1875. Urtunden bei P. Handen bei P. Hannor SchleswigsHolft.-Lauendurgische Regeinen und Urtunden Bd I, HandurgsLeipzig 1886; R. Haurt. Die Bizelinstirchen, Kiel 1884; L. Giese brecht. Bendische Geschichten Bb II. III: Nottroth, Aus der Bendenmission, Halle 1887; A. Höhmer, Bicelin. Rost. Dist. 1887, (zu Helmold vgl. auch noch die durch Schirrens Angrise entstandene Litteratur dei Battenbach, Teutschlands Geschichtequellen Bd II, 338 st.) Jensen, SchleswigsHolft. Kirchengeschichte Bd I, 196 st.: Haud, Kirchengeschichte Deutschlands Bd IV, 599 st.

Die Hauptquellen für das Leben des beiligen Vicelinus ideutsch Bizelin), des Aposels der Bagrier, sind, nachdem Helmolds Treue ziemtlich allgemein wieder anerkannt worden ist, dessen Slavenchronit, die von Beeck herausgegebenen Schristdenkmäler und einzelne Urkunden. Eine Vita Vicelini in elegischen Bersen scheint verloren gegangen zu sein, doch bieten die genannten Luellen Material genug, um bis auf wenige zweiselhafte Buntte ein ziemlich vollitändiges Lebensbild des treuen eisrigen Missionars der Benden entwersen zu können.

Vicelin wurde gegen Ende des 11. Jahrhunderts zu Hameln an der Weser geboren (Tuernhamele bei Helmold I, 42). Seine Eltern waren einsache Leute. Da er sie früh verlor, war seine Jugenderziehung nur höchst mangelhaft, wenngleich er einigen Unterricht am Dom seiner Baterstadt genossen hat. Als er auf Abwege kam, nahm sich die Schloßes herrin der Burg Everstein bei Holzminden seiner an, doch vertried ihn ein beißendes Scherzwort des Schloßkaplans über seine Unwissenheit bald wieder. Aber sein Chrzeiz war erwacht. Er ging nach Paderborn und ergab sich mit solchem Gifer unter Leitung Magister Hartmanns dem Studium, daß er bald dessen Gehisse an der Klosterschule wurde. Ein Theim von ihm, namens Ludolf, war Priester in dem nahen Fuhlen (Feule), so ein Mann von frommer Gesinnung, der auf den Nessen einen wohlthätigen Ginsluß als

Bicelinns 597

Beichtvater ausübte. Der Ruf Bicelins als tüchtiger Lehrer brachte ihm einige Jahre später seine Ernennung zum Schulvorsteher in Bremen ein. Mit größter Strenge ging er hier, wohl ber eigenen Jugend eingebent, gegen die Schüler vor, die sich aus Leichtsinn dem Unterricht entzogen und lieber ins Wirtshaus statt zum Gottesdienst gingen. Man bat ihm sogar Grausamkeit gegen diese faulen Elemente vorgeworfen. Um so größeren 5 Borteil aber hatten die Fleißigen und Tüchtigen von seinem Unterricht und seiner Er-

Ein Aufenthalt in Frankreich nach ber Bremer Zeit, von dem Helmold berichtet, ift in seiner Thatsachlichkeit langere Reit sehr angefochten worden, boch ift nicht einzusehen, warum helmold einen folden, ber bamals burchaus nichts Ungewöhnliches war, glatt er= 10

warum Helmold einen solchen, der damals durchaus nichts Ungewöhnliches war, glatt er= 10 funden haben sollte. Sicher falsch ist nur die Angabe Helmolds, Vicelin habe in Frankzerich den Anselm von Laon gehört, denn dieser stard im Jahre 1117, und Vicelins Reise fällt der Chronologie nach in die Zeit zwischen 1123 und 1126.

Kurz hernach, wahrscheinlich noch 1126, ist er von Erzbischof Norbert von Magdeburg, dem Gründer des Prämonstratenserordens, zum Priester geweiht worden. Was ihn 15 zu Norbert nach Magdeburg trieb, ist nicht mit Sicherheit sestzussellen, wahrscheinlich, wie Hauf (KG Deutschlands Bd IV, 600) meint, der Auf seiner Breimer Zeit begegnen. Aber er scheint don der Revönlichkeit des Erzbischofs enttäusset geweien zu sein denn nach kurzer scheint von der Persönlichkeit des Erzbischofs enttäuscht gewesen zu sein, denn nach kurzer Zeit kehrte er in sein Bremer Kanonitat zuruck und hier hat ihn die Berufung getroffen, 20 die für sein ganzes späteres Leben entscheidend wurde. Erzbischof Adalbero gab ihm den Auftrag, unter ben Wenden das Christentum zu predigen. Wir sind nicht darüber unterrichtet, wodurch Abalbero gerade auf Vicelin berfallen ist. Helmold erklärt, Vicelin habe bem Erzbischof seinen Wunsch mitgeteilt, in die Wendenmission einzutreten. Aber kein Zug in dem bisherigen Leben des Vicelin deutet darauf hin, wie er auf diesen Gedanken 26 geführt sein sollte. Wir werden daher annehmen müssen, daß Erzbischof Abalbero, der die Lage im Wendenlande sebenfalls besser uberschaute, als der bescheidene Bremer Kleriker, den Woment für einen neuen Missionsversuch im Wendenlande erkennend, den Vicelin "cognito dono zelo eius", für seinen Plan gewonnen und ins Wendenland außgefandt hat.

Die Situation im nördlichen Slavenlande, das zur Hamburgischen Kirchenprovinz gehörte, war damals in ber That nicht ganz ungunstig. Nach bem durch ben Wendenaufruhr verunglückten Christianisierungsversuch bes Fürsten Gottschalt (ermorbet 1066, siehe ben Artikel "Wendenbekehrung") und einer längeren Zwischenregierung des heidnischen Wagrierfürsten Kruto, dessen Herrichaft sich auch über den größten Teil des Obotriten= 25 gebiets, des heutigen Medlendurg, erstreckte, war es etwa im Jahre 1093 dem Sohne des erfclagenen Gottichalf und ber Danin Sigrid (Tochter des Königs Swen Eftrithson), Beinrich, gelungen, das Erbe seines Baters wieder zu erobern und durch die Kraft seiner eignen gewaltigen Persönlichkeit wie durch die Unterstützung der Sachsenherzoge aus dem Billungers hause auch zu behaupten. 30 Jahre herrschte er wie ein König (vocatus est rex in womni Sclavorum Nordaldingorum provincia, Helmold I, 36) über das ganze Obotritenland von Wagrien die nach Vorpommern, sein unruhiges Volk durch kluge Ges setze bezähmend und durch mannigfache Feldzüge gegen Often beschäftigend. Zwischen ibm und ben benachbarten driftlichen Fürsten bestand ein fehr freundliches Berhaltnis, befonders zu den Sachsenherzogen. Aber obwohl er selbst Christ war und in Altlübeck, seiner 45 Restdenz, eine Kirche und einen Hauskaplan besaß, solgte er dem Borgehen seines missionse eifrigen Baters durchaus nicht, wahrscheinlich in Erinnerung an seinen traurigen Untersgang und der Besorgnis vor einem ähnlichen Schicksla, vor allem wohl auch in dem Gestühl den seine kontragen und einem Geschieben seine Schicksland der Besorgnis vor einem Aber bei Geschieben seine Schicksland der Besorgnis vor einem Besorgnis seine Schicksland der Besorgnis vor einem Besorgnis seine Schicksland der Besorgnis vor einem Schicksland der Besorgnis vor einem Schicksland der Besorgnis vor einem Besorgnis seine Schicksland der Besorgnis vor einem Schicksland der Besorgnis vor einem Schicksland der Besorgnis von der Geschieben seine Schicksland der Geschieben seiner Schicksland der Geschieben seine Schicksland der Geschieben seine Schicksland der Geschieben seiner Schicksland der Geschieben seine Schicksland der Geschieben seiner Schieben seine Schieben se fühl, daß sein gewaltiges Herrschaftsgebiet auf die Dauer doch nicht würde bestehen können. Immerhin aber waren es trot des passiven Berhaltens des Obotritensürsten zwei That so sachen, die in Erzbischof Abalbero den Eindruck hervorgerusen haben werden, daß der Moment zur Erneuerung der Wendenmission günstig sei: das freundschaftliche Verhältnis des Fürsten zu seinen dristlichen Nachbarn und der Friede im Wendenland, den er mit starter Fauft aufrecht erhielt.

So glaubte er es wagen zu konnen, daß er ben Bicelin mit zwei andern Priestern, 56 ben Canonici Ludolf von Verben und Rudolf von Hildesheim, ju heinrich ins Slavenland sandte. Der Konig nahm die drei Missionare freundlich auf und übertrug ihnen die wahrscheinlich gerade verwaiste Kirche zu Altlübed als Stütpunkt ihrer Sendung. Kaum aber find fie nach Saufe jurudgekehrt, um ihre Angelegenheiten dabeim zu ordnen und weitere Borbereitungen für die Mission zu treffen, als alle ihre freudigen Soffnungen 60

598 Bicelinns

burch Heinrichs plöglichen, wahrscheinlich gewaltsamen Tob wieber völlig in Frage gestellt und balb völlig vernichtet werden (1227). Bon der Zeit an ist das ganze Leben Bicelins, der trogdem an seiner Sendung sesthielt, fast 30 Jahre hindurch nur noch ein sehnsüchtiges, aber aussichtsloses Hossen gewesen, ein fortgesetzer Rampf des eifrigen, redlichen, saber doch nicht gerade mit einem rücksichtslos durchgreisenden Charakter begabten Mannes mit der Ungunst der Verhältnisse gewesen, die alle seine wiederholten Bemühungen zu

Schanden machten.

Ein geringer Trost war es für ihn, daß ihm der Erzbischof kurze Zeit hernach (wie Böhmer, Bicelin S. 34st. nachgewiesen hat) die verwaiste Kirche zu Wipenthorp, bei delmold Faldera genannt, das beutige Neumünster, übertrug. Es geschah auf Bitten der Eintwohner, die dem Erzbischof gelegentlich einer Vistationsreise in seinem nordelbischen Sprengel zu Meldorf aussuchten. Daß der neue Wohnstig Vicelins nahe der Wagriergerze gelegen war, war ein Hauptgrund für die Ernennung gerade des Vicelin zum Psarrer von Wipenthorp (Helmold I, 47). Seinen Missonseiser aber konnte er schon an seinen Psarrkindern selbst erproben, denn odwohl dem Ramen nach Ehristen, waren sie doch noch ganz in heidnischen Gebräuchen und Anschauungen besangen. Außerdem war Holstein seit den unseligen Zeiten des Wenden Kruto immer noch sast wüste, und dem Vicelin eröffnete sich hier eine Thätigseit von weittragender Bedeutung. Mit dem Reubau der versallenen Kirche und eisriger Predigt unter den Holsten zum wird wird, und dem Versallenen Kirche und eispiger Predigt unter den Holsten zum ein Kachten Jahre 20 hin. Das unschieden Männchen hatte eine seltene Predigtzabe. Bon weither samen die Leute, ihn zu hören. Auch mehrere Priester gesellen sich zu ihm, von denen er den Ludolf und Bolcward unter der dem Christentum gleichfalls nicht abgeneigten Hernet, derrschaft Ivon der dortigen keinen Kolonie deutscher Kausseute werden sie freudig aufgenommen, aber die Wendenmisson dem Kristen wiederum die Stadt, zerstören sie gänzlich und vertreiben die beiden Priester, die Müsgener, wiederum die Stadt, zerstören sie gänzlich und beutreiben die Beinde Kiedes kein kingen von Hernethorp entsommen. In den mannigsachen Kämpsen, die sühen den Untergang von Hernethorp entsommen. In den mannigsachen Kämpsen, die sühen der Wieden werdern sie eingesetzt kegent des Wendenlandes, der Dänenprinz Knut Laward, sehr freundlich zu Vieder kausen, derwichte und häusig seinen Rat sucher Laward, sehr freundlich zu Vieder knieden nochmals geweiht worden, aber vollende nichte Unter ih

Im Jahre 1134 gelang es dem Vicelin, Kaiser Lothar für die Wendenmission zu interessieren. Auf sein Betreiben wurde auf dem Oilberg im westlichen Wagrierlande ein Stastell erbaut, zu dem die beiden heidnischen Wendenfürsten, die nach Knut Lawards schmählicher Ermordung durch die eigenen Verwandten Wagrien und Obotritenland gewonnen hatten, Pridislaw und Niklot, trop aller Abneigung selhst Baumaterial herbeischaffen lassen mußten. Es erhielt den Namen Sigeberch (Segeberg) und sollte ein Stützpunkt für die Mission sowohl wie für die Verteidigung Holsteins gegen wendische Raudzüge sein. 40 Dem Pridislaw wurde die Pssege der Lübecker Kirche eindringlich zur Pflicht gemacht. Und so schien es jetzt endlich, als ob man im Slavenlande würde Boden gewinnen

fönnen.

Aber noch einmal mußte Vicelin seine Hossungen zu Grabe tragen: wie schon bei Heinrichs bes Obotriten Tod, bei dem seiner Söhne, bei der Ermordung Knut Lawards, so so jetzt bei dem plöglichen Abscheiden Kaiser Lothars, das die schweren Kämpse zwischen Hohenstausen und Welsen im Gesolge hatte. Kaum war der Kaiser gestorben und Sachsen durch die Streitigkeiten zwischen Heinrich dem Stolzen und Albrecht dem Bären in Anspruch genommen, als Pridisslaw seine Gelegenheit ersah und das verhaßte Segeberg amgriff, das Städtchen am Fuße der Burg zerstörte und das dort von Vicelin erbaute Klosta in Asche legte, wobei ein Mönch erschlagen wurde, während die übrigen sich nach Neumünster retten konnten. Da gleichzeitig während Pridisslaws Abwesenheit seine Residenz Lübeck von seinem Gegner, dem Krutonen Nace, zerstört und die Christen verjagt wurden, war ganz Wagrien wieder vom Einfluß des Christentums frei geworden, Holstein eine Zeit lang wehrlose Beute der plündernden Wendenscharen. Vicelin und die Seinen 55 warteten im sesten Stift Neumünster sasten Migersolgen der Wendenmission hatte sich das Stift Neumünster in den letzten Jahren beträchtlich kans dan der rastsosen Thätig-

Im Gegensatz zu den fortwährenden Mißerfolgen der Wendenmission hatte sich das Stift Neumünster in den letzten Jahren beträchtlich konsolidiert, dank der rastlosen Thätigekeit Bicelins und der Unterstützung, die ihm von Erzbischof Adalbero und Kaiser Lothar zuteil wurde. Schon 1136 wurden dem Licelin und seinen Genossen dem Erzbischof die Treiheiten und Besitzungen von Wipenthorp mit dem Dorfe Dageresthorp neu bestätigt

Biceliuns 599

und wahrscheinlich zu berselben Zeit von Kaiser Lothar weitere Gnaden hinzugefügt (Hasse, Regesten Bb I, 27 f.). Die Stiftung von Segeberg brachte eine beträchtliche Besitzerweiterung. 1139 wurden die Zehnten und Neubruchszehnten in der Wilsterz und Kremper marsch dem Kloster zu beliediger Verwertung verliehen. Wenngleich wir annehmen müssen, daß bei den damaligen höchst unruhigen Zuständen in Holstein manche dieser Gnaden- 6 erweisungen wenig realen Gewinn brachten — ganz abgesehen von der Unechtheit einzelner Urkunden — so ist doch soviel sicher, daß das Kloster, das sich nach der Regel des Augustin organisiert hatte (nicht der Prämonstratenser, was auch ein Beweis für Vicelins Bruch mit Erzbischof Norbert ist) schon um das Jahr 1140 einen verhältnismäßig günstigen Vermögensstand besaß. Vicelin selbst erhielt 1141 schon den Titel eines Propstes, 1142 die 10

ausdrückliche Bestätigung biefes Titels.

Und um bieselbe Zeit begann nun auch das ersehnte Ziel seines Lebens, die Wendensmissen, besseichen zu zeigen. Freilich in etwas veränderter Gestalt. Heinrich von Badewide, von Albrecht dem Bären zum Grasen von Holstein ernannt, geht mit der größten Energie gegen die Raubscharen des Pridislaw vor. Die Holsten üben Rache für 15 lange erlittene Undill, dringen im Winter 1138 auf 39 in Wagrien ein, verwüssen das ganze Land. Im nächsen Sommer ziehen sie nochmals auf eigene Faust aus, erobern das seiten Bön, einen Haupststüßpunkt wendischer Macht, hausen schlimmer als die Slaven selber und kehren omni terra eorum in solitudinem redacta nach Hause zurück (Hemold I, 56). Nur im äußersten Norden haben sich einige wenige Wenden erhalten, 20 unter ihnen Pridislaw, jest nur noch ein größerer Grundbestiger, denn auch der Rest seines Gebietes, das Polabenland, ist ihm durch den Franksurter Frieden 1142 genommen und an Henrich von Badewide als Entschädigung sür das verlorene Holstein gegeben worden (Grasschaft Nazedurg). Wagrien und Volabien wurden der beutschen Kolonisation erzschlossen. Holsteiner, Westsalen, Friesen besiedelten die verödeten Gedieten wolde erhod 25 sich die ein neues, jest deutsches Kirchengebiet, das zugleich als Stützpunkt sür Vicelins Wendenmisspläne dienen konnte. Von Reumünster aus hat er unter bereitwilliger Hörderung des Grasen Adolf an dem kirchlichen Ausbau dieser neuen Landesteile mitzgeholsen, teils durch Kirchengründung, teils durch Entsendung von Pfarrern. Noch heute können mehr als 20 Kirchen in jenem Teile Holsteins ihre Gründung auf Vicelin zurückzeichsen Weistendande herrschenden Fürsten Abolf von Schauendurg und dem noch immer im Obotritenlande herrschen Krüspunkt wurde das neu erdaute deutsche Lein freundschaftliches Verhältnis zwischen Graf Adolf von Schauendurg und dem noch immer im Obotritenlande herrschenen Fürsten Killot gewörliches Wecklendurg. Haus (K.G. Deutschalds Bd IV, 604) hält es für nicht untvahrscheinlich, daß es schon damals in Schwerin 26 Schriften gab.

Shriften gab.

Diese ruhige Weiterentwickelung aber wurde plößlich gestört durch den thörichten Wendenkreuzzug dem Jahre 1147, der den sorgsam zurückgehaltenen wendischen Haßgegen das Christentum noch einmal in hellen Flammen auflodern machte, ohne irgend einen praktischen Ersolg für die Mission zu haben (vgl. den Art. "Wendenbekehrung"). 40 Jm Gegenteil hatten die neuen deutschen Siedelungen in Wagrien durch einen kühnen Offensivsch Niklots schwer zu leiden, Vicelin und die Seinen hatten alle Hände voll zu thun, um die Not zu lindern (Helmold I, 66). An eine friedliche Übersührung des Wendenvolkes zum Christentum war jest nicht mehr zu denken. Und doch gad Vicelin die 20 Jahre lang gehegte Hossinung nicht auf. Um ihretwillen nahm er sogar noch das Isch bischösslicher Würde auf sich. Aber auch damit hatte er, eine wenig zum Kirchensühren sich eignende Natur, kein sonderliches Glück. Denn es zog ihn in den Investitursstreit zwischen seinem Erzbischof und dem welklichen Herrn des Landes hinein. Nach Abalderos, seines treuen Gönners, Tod im Jahre 1148 wählte das Bremer Kapitel den Propst Hartwig von Stade zum Erzbischof, einen bedeutenden Mann mit hochsliegenden so Blänen und eifrigen Gegner Heinrichs des Löwen von Sachsen. Seine erste That war die Wiederherstellung der Hamburger Suffragandisktümer im Wendenland. Um 25. September 1149 wurden Vieln zum Bischof von Oldenburg (in Holstein) und Emmedard zum Bischof von Medlendurg geweiht, ohne daß sich Hartwig mit dem König oder mit Heinrich dem Löwen darüber auseinander geset Hätte, wozu eine somelle Notwendigkeit freilich sindt vorlag. Damit aber geriet Vieln wie ein Weizenkorn zwischen zwischen geweiht, dere Löwe erklärte, die Indestitur der Wischof im Wendenlande gehöre ihm, als Landesherrn, ließ durch Addolf don Schauendurg dem neuen Bischof sofort den ihm ale kandeskerrn, ließ durch Addolf don Schauendurg dem neuen Bischof sofort den ihm det er zweisellos nicht, aber einen Heinrich den Löwen sowen das wenig an, wo es so

galt, zwei Gegnern zugleich einen Schaben zu thun, dem König als dem rechtmäßigen Inhaber des Investiturrechts und Hartwig, auf dessen Freiheit er dadurch sehr nachdrücklich bemmend wirken konnte.

Nach Konrads III. Tode versuchte Erzbischof Hartwig bei dem neuen König Friedrich Rotdart abermals die ungerechtfertigten Ansprüche Herzog Heinrichs zur Spracke zu bringen. Vicelin mußte ihn nach Mersedurg zum Reichstag (1152) begleiten und wurde von dem Erzdischof ausgesordert, die Investitur sich vom König erteilen zu lassen. Aber Alter und Krankheit hatten dem Bischof der Wagrier allmählich mürbe gemacht. Zaghat sürchtete er ein neues Entbrennen des Streites und weigerte sich, dem Wunsch Hartwigs zurüch, wo er zu seinem Schmerze seinen langjährigen Freund Thietmar nicht mehr am Leben antral. Bald darauf ertrankte er selbst nach einem Besuch in Bosau durch einen schwerze schwerzelstellte wurde gelähmt, auch die Junge, die so oft mit ihrer eindringlichen Berechsamkeit das Bolk erdaut hatte, versagte ihren Dienst (Sommer 1152). Zweiundeinhaldes Jahr mußte der Greis noch auf dem Krankens bette zubringen, aber troß aller Schwerzen und Unbequemlichkeiten — er konnte weder recht sigen noch liegen — blieb er zufrieden und getrost. Die wagrischen Kirchen verwaltete für ihn der Priester Ludolf, sein alter Gesährte im Kampse gegen den wenchischen Unglauben, mitsamt der Propstei zu Segeberg. Um 12. Dezember 1154 starb Vicelin und wurde zu Neumünster im Beisein des neuen Razedurger Bischofs Evermod beigesett. Sein Nachfolger im Odenburger Bistum wurde der Kaplan Hindrichs des Löwen, Gerold. Denn mittlerweise hatte Heinrich seinen Willen zwar nicht gegen den König, wohl aber gegen Erzbischof Hatte Heinrich seinen Willen zwar nicht gegen den König, wohl aber gegen Erzbischof Hatte Heinrich seinen Willen zwar nicht gegen den König, wohl aber gegen Erzbischof Hatte Heinrich seinen Billen zwar nicht gegen den König, wohl aber gegen Erzbischof Hatte Heinrich seinen Weinrich seinen Weinrich zwar des Königs" übertragen. Der Erzbischof gab seine Unsprüche nicht aus, und so blieb auch nach Vicelines Tode die Lage der Kirche in Oktein und an der Wendengrenze recht unbefriedigend.

Es ift, wie wir sehen, ein Leben voll Mühsale und Enttäuschungen gewesen, das dem Vicelin sein Entschluß, den Wenden das Christentum zu verkündigen, gedracht hat. Seinen eigentlichen Zweck hat er so gut wie garnicht erreicht, aber wir dürsen ihm die Schuld dafür nicht zumessen, denn an Sifer und Ausopferung hat er es nicht sehlen lassen. Aber die Zeitberhältnisse durchkreuzten jedesmal seine Pläne und als er es schließlich zur verdienten höchsten kraft verbraucht, so daß er bei aller kirchlichen Würde im Wendenland brachte, war seine Kraft verbraucht, so daß er bei aller kirchlich treuen Gesinnung nicht mehr imstande war, den ungerechtsertigten Ansprüchen des rücksichsschessen Mannes seines Jahrhunderts Widerstand zu leisten. Ih damit auch seine bischösliche Thätigkeit zur Erfolglosigkeit verurteilt gewesen, so bleibt ihm 56 doch immer der Ruhm, die kirchliche Trganisation des ehemals wendischen Wagriergebietes und des östlichen Folstein so gefördert zu baben, daß ihm mit Recht der Name des "Apostels von Wagrien" beigelegt worden ist.

Victor I., Papst 189-199. — Eusebius hist. eccles. 5, c. 22-28. Catalogus Liberianus bei Harnad, Chronologie der altehristl. Litteratur 1, S. 146. Liber pontificalis

ed. Mommsen 1, p. 18 ed. Duchesne 1. Bb. Jaffé 1², S. 11 ff.; J. Langen, Geschichte ber röm Kirche bis zum Pontififate Leos I., S. 179, 182 ff.; Harnack, Der pseudochprianische Trattat de aleatoribus, die älteste lateinische christliche Schrift: ein Werf des römischen Bischofs Victor I., Al 5, 1, S. 110 ff.; ders., Geschichte der altchrists. Litteratur 1, S. 595 f.; 2, 2, S. 370—381; Alfred Schöne, Die Weltchronit des Eusebius in ihrer Bearbeitung durch Hieros unmus S. 181—201.

Bictor I. ist ber erste römische Bischof, bessen Bilb sich nicht gang im Nebel ber Legende verliert. Dag er Lateiner von Geburt gewesen fei, meldet erft Sieronymus, daß er aus Ufrika gestammt habe, erst ber Liber pontificalis. Für biese lettere Angabe spricht nichts. Die erstere findet in dem Namen Victor eine freilich sehr schwache Stute. 10 Mit größerer Sicherheit kann man jedenfalls aus dem Namen schlor eine greind jehr jahvache Stuße. Wit größerer Sicherheit kann man jedenfalls aus dem Namen schließen, daß auch dieser römische Bischos, wie Pius I. und Callist I. von Hertunft ein Stlave oder Freigelassener war. Die Angaden über seine Amtszeit lauten verschieden: der catalogus Liderianus berechnet dassür 9 Jahre 2 Monate 10 Tage von 186—197, Euseb 10 Jahr von 190—200. Halt man sich an die erste, wohl von Afrikanus übernommene, Zisser Eusebs und zählt 15 man von dem ersten sessen Datum der römischen Liste — Cession Kontans 28. September 235 — zurud, so gewinnt man die oben angegebenen Zahlen 189—199. — Aeußerlich war die Lage der römischen Gemeinde, als Bictor an ihre Spitze trat, sehr günstig. Marcia war jest im Balatin so mächtig, daß sie Bictor eines Tages rufen und bon ihm eine Liste ber nach Sarbinien beportierten Christen verlangen konnte, um denselben Freiheit 20 und Rückfehr zu verschaffen. Auch finanziell stand sich die Gemeinde so gut, daß Bictor in der Lage war, einer mißliebigen Person, dem Stlaven Callist, ein Jahrgehalt auszusehen und ihn dadurch von Rom fernzuhalten, Hippolytus Refut. 9, 12. Marcias hinrichtung anderte hieran nichts. Septimius Severus bulbete Christen nicht nur unter spintentung indette hetali nichts. Septimus Geoetis butote Christen nicht inte interfeinen Hofbeamten, er gewährte auch dem Christen Proculus Wohnung und Unterhalt im 25 Palatin. Wahrscheinlich fand daher schon Victor Gelegenheit, jenes \*\*xocumpthocov zu erwerben, das uns unter Zephyrin als ein wohlgeordneter Besitz der Gemeinde besagegnet. Nicht so friedlich sah es jedoch im Innern der Gemeinde aus. Der Presthyter Florinus erregte unliedsames Aussehen durch Schriften, die bewiesen, daß er "in den Frrtum Balentins fich hatte berftricken laffen". Bictor ward barauf, wie es scheint, 20 erst durch Frenäus aufmerksam gemacht, Frenäus fragmenta syriaca nr. 28 ed. Harben 2, p. 457, und mußte sich entschließen den angesehenen Mann, der einst am kaiser-lichen Hofe, eine glänzende Rolle hatte" und vielleicht jest noch spielte, aus der Gemeinde zu stoßen, Euseb 5, c. 15, 20. Ungefähr zur selben Zeit trat der Prestheter Blastus mit der Behauptung auf, das Ostersest müsse nach dem Gesetze Mosis am 14. Tage des 25 Monats Nisan gefeiert werden, Pseudotertullian adv. haereses c. 8. Da Blastus sich auf die Praxis vieler kleinasiatischer Gemeinden berufen konkte, so fand er in Rom solchen Beis bie Praxis vieler kleinasiatischer Gemeinden berufen konnte, so sand er in Rom soligen Viels sall, daß darob ein  $\sigma_2/\sigma_1\mu a$ , eine Spaltung in der Gemeinde entstand, Euseb 5, c. 15, 20; Frenäus, fragm. syriaca nr. 26. p. 456. Nun sprachen sich zwar die italischen Bischöse, die Victor zu einer Konserenz nach Rom berief — die erste römische Synode, von der 40 wir hören — für die discherige römische Praxis aus. Aber Herr werden konnte Victor der Spaltung doch erst, wenn es ihm gelang die Kleinasiaten zur Annahme des römischen Brauches zu bewegen. Er ging dabei nicht ungeschickt zu Werke. Überzeugt, daß die kleinasiatische Praxis einen Rückfall in jüdische Gesetlichkeit bedeute, Pseudotertullian a. a. D., drohte er, wie es schein, den Kleinasiaten gleich mit Albruch der Kirchengemeinschaft. Da er 46 aber vorzusselen konnte, daß diese mächtige Gemeindegruppe durch eine solche Orohung sich aber voraussehen konnte, daß diese mächtige Gemeindegruppe durch eine folche Drohung sich nicht einschüchtern laffen werbe, suchte er burch moralischen Druck zu ersetzen, was ihm an wirklicher Macht gebrach, indem er fämtliche andere Gemeinden der "zoirn erwois", des altkatholischen Gemeindebundes, ber damals jum ersten Male als eine greifbare Größe in Erscheinung tritt, durch Rundschreiben aufforderte, sich gutachtlich über die Frage zu äußern. 50 Die Gutachten sielen sämtlich so aus, wie er es wünschte, aber auch die Kleinasiaten antworteten auf seine Drohung ganz so, wie er es erwarten konnte. Erst danach wagte er den entschenden Schritt, der allein in Rom den Frieden wiederherstellen konnte: er brach mit den Kleinasiaten die Kirchengemeinschaft ab und stieß sie aus der "voury Erwogs", b. i. er erklärte in einem Rundschreiben, daß er jene Gemeinden, weil fie heterodor seien, 55 nicht mehr als Glicder der 2012h &rwois betrachten und behandeln werde. Nicht alle Bischöfe billigten diese Erklärung. Einige tadelten Bictor nachdrücklich. Ja Frenäus von Lhon versuchte als Führer und Sprecher der Bischöfe Galliens eine gemeinsame Aftion ber Bischöse gegen das Rundschreiben zu stande zu bringen und dadurch Victor moralisch zu zwingen, sein Anathema zu widerrufen. Allein es verlautet nichts davon, daß dieser Bersuch 60

galt, zwei Gegnern zugleich einen Schaben zu thun, bem König als bem rechtmäßigen Inhaber bes Investiturrechts und Hartwig, auf bessen Freiheit er baburch sehr nachdrudlich

hemmend wirken konnte.

Nach Konrads III. Tode versuchte Erzbischof Hartwig bei dem neuen König Friedrich Rotbart abermals die ungerechtfertigten Ansprüche Herzog Heinrichs zur Sprache zu bringen. Vicelin mußte ihn nach Merseburg zum Reichstag (1152) begleiten und wurde von dem Erzbischof ausgesordert, die Indestur sich vom König erteilen zu lassen. Aber Alter und Krantheit hatten den Bischof der Wagrier allmählich mürbe gemacht. Zaghaft sürchtete er ein neues Entbrennen des Streites und weigerte sich, dem Bunsch Hartwigs nachzugeben. So kam die Sache nicht zur Entscheidung. Vicelin kehrte in seine Diöcse zurück, wo er zu seinem Schwerze seinen langjährigen Freund Thietmar nicht mehr am Leben antras. Bald darauf erkrankte er selbst nach einem Besuch in Bosau durch einen schweren Schlagansall. Seine ganze rechte Körperhälste wurde gelähmt, auch die Zunge, die so ost mit ihrer eindringlichen Beredtsamkeit das Bolk erbaut hatte, versagte ihren Dienst (Sommer 1152). Zweiundeinhalbes Jahr mußte der Greis noch auf dem Krankens bette zubringen, aber troß aller Schwerzen und Unbequemlichseiten — er konnte weder recht siehen noch liegen — blieb er zufrieden und getrost. Die wagrischen Kirchen verwaltete sür ihn der Priester Ludost, sein alter Gesährte im Kampse gegen den wendischen Unglauben, mitsamt der Propstei zu Segeberg. Am 12. Dezember 1154 starb Vicelin und wurde zu Neumünster im Beisein des neuen Razedurger Bischen haten Harbeitigen den König, wohl aber gegen Erzbischof Hatte Heinrich seinen Willen zwar nicht gegen den König, wohl aber gegen Erzbischof Hatte Heinrich seinen Willen zwar nicht zwer Erzbischof gab seine Unsprüche nicht aus, und so blieb auch nach Vicelins Tode die Lage der Kirche in Steine Insprüche nicht aus, und so blieb auch nach Vicelines.

Es ist, wie wir sehen, ein Leben voll Mühfale und Enttäuschungen gewesen, das dem Vicelin sein Entschluß, den Wenden das Christentum zu verkündigen, gebracht hat. Seinen eigentlichen Zweck hat er so gut wie garnicht erreicht, aber wir dürsen ihm die Schuld dafür nicht zumessen, denn an Siser und Ausopferung hat er es nicht sehlen lassen. Aber die Zeitverhältnisse durchkreuzten jedesmal seine Pläne und als er es schließlich zur verdienten höchsten kraft verbraucht, so daß er bei aller kirchlich treuen Gesinnung nicht mehr imstande war, den ungerechtsertigten Ausprüchen des rücksichssessen Mannes seines Jahrhunderts Widerstand zu leisten. Ist damit auch seine bischöslisches Thätigkeit zur Erfolglosigkeit verurteilt gewesen, so bleibt ihm 56 doch immer der Ruhm, die kirchliche Trganisation des ehemals wendischen Wagriergebietes und des östlichen Holzein so gefördert zu haben, daß ihm mit Recht der Name des "Apostels von Wagrien" beigelegt worden ist.

Bictor I., Papft 189—199. — Eusebius hist. eccles. 5. c. 22—28. Catalogus Liberianus bei Harnad, Chronologie ber altchrijtl. Litteratur 1, S. 146. Liber pontificalis

cd. Mommsen 1, p. 18 ed. Duchesne 1. Bb. Jassé 12, S. 11 ff.; J. Langen, Geschichte ber röm Kirche bis zum Pontisisate Leos I., S. 179, 182 ff.; Harnack, Der pseudochprianische Trattat de aleatoribus, die älteste sateinische christische Schrift: ein Wert des römischen Bischofs Victor I., TU 5, 1, S. 110 ff.; ders., Geschichte der altchrists. Litteratur 1, S. 595 f.; 2, 2, S. 370—381; Alfred Schöne, Die Weltchronit des Eusebius in ihrer Bearbeitung durch Hieros 111, mus S. 181—201.

Bictor I. ift ber erfte romifche Bischof, beffen Bilb fich nicht gang im Nebel ber Legende verliert. Dag er Lateiner von Geburt gewesen sei, meldet erft hieronymus, daß er aus Ufrita gestammt habe, erst ber Liber pontificalis. Für Diese lettere Angabe spricht nichts. Die erstere findet in dem Namen Victor eine freilich sehr schwache Stute. 10 Mit größerer Sicherheit tann man jebenfalls aus dem Namen ichließen, daß auch diefer römische Bischof, wie Bius I. und Callift I. von hertunft ein Stlave ober Freigelassener war. Die Angaben über seine Amtszeit lauten verschieden: der catalogus Liberianus war. Die Angaben über seine Amiszeit lauten berschieden: der eatalogus Liberianus berechnet dassür 9 Jahre 2 Monate 10 Tage von 186—197, Euseb 10 Jahr von 190—200. Hält man sich an die erste, wohl von Afrikanus übernommene, Jiffer Eusebs und zählt 15 man von dem ersten sesten Datum der römischen Liste — Cession Pontans 28. September 235 — zurück, so gewinnt man die oben angegebenen Jahlen 189—199. — Aeußerlich war die Lage der römischen Gemeinde, als Victor an ihre Spize trat, sehr günstig. Marcia war jest im Palatin so mächtig, daß sie Victor eines Tages rusen und von ihm eine Liste der nach Sardinien deportierten Christen verlangen konnte, um denselben Freiheit 20 und Rückseh zu verschaffen. Auch sinanziell stand sich die Gemeinde so gut, daß Victor in der Lage mar einer missliehigen Alexan dem Sklaten Kollist ein Jahrachalt Bictor in der Lage war, einer migliebigen Berson, dem Stlaven Callift, ein Jahrgehalt auszuseten und ihn dadurch von Kom fernzuhalten, Hippolytus Refut. 9, 12. Marcias hinrichtung anderte hieran nichts. Septimius Severus bulbete Chriften nicht nur unter seinen Hosbeamten, er gewährte auch dem Christen Broculus Wohnung und Unterhalt im 25 Palatin. Wahrscheinlich sand dem Christen Proculus Wohnung und Unterhalt im 25 Palatin. Wahrscheinlich sand daher schon Victor Gelegenheit, jenes \*\*soluppygood zu erwerben, das uns unter Zephyrin als ein wohlgeordneter Besitz der Gemeinde des gegnet. Nicht so friedlich sah es jedoch im Innern der Gemeinde aus. Der Presbyter Florinus erregte unliebsames Aussehen durch Schristen, die bewiesen, daß er "in den Irrtum Balentins sich hatte verstricken lassen". Wictor ward darauf, wie es scheint, so erst durch Irenäus aussmerksam gemacht, Irenäus fragmenta syriaca nr. 28 ed. Harvey 2, p. 457, und mußte sich entschließen den angesehenen Mann, der einst am kaiserslichen Hose, "vine glänzende Rolle hatte" und vielleicht jest noch spielte, aus der Gemeinde zu staden Krief 5 e. 15 20. Ungeköhr zur selben Leit trat der Irreskatter Massus ju ftogen, Guseb 5, c. 15, 20. Ungefähr zur felben Zeit trat ber Presbyter Blaftus nit der Behauptung auf, das Ofterfest musse nach dem Gesete Mosis am 14. Tage des 85 Monats Nisan gefeiert werden, Pseudotertullian adv. haereses c. 8. Da Blastus sich auf die Praxis vieler kleinasiatischer Gemeinden berusen konnte, so fand er in Rom solchen Beibie Pragis vieler tleinastatscher Gemeinden berusen konkte, so sand er in Rom soligen Beisfall, daß darob ein  $\sigma_{\chi}(\sigma_{\mu}a)$ , eine Spaltung in der Gemeinde entstand, Euseb 5, c. 15, 20; Frenäuß, fragm. syriaca nr. 26. p. 456. Nun sprachen sich zivar die italischen Bischöse, die Victor zu einer Konserenz nach Rom berief — die erste römische Synode, von der 40 wir hören — für die discherige römische Pragis auß. Aber Herr werden konnte Victor der Spaltung doch erst, wenn es ihm gelang die Kleinasiaten zur Annahme des römischen Brauches zu bewegen. Er ging dabei nicht ungeschickt zu Werke. Überzeugt, daß die kleinasiatische Pragis einen Rücksall in jüdische Gesetzlickeit bedeute, Pseudotertullian a. a. D., drohte er, wie es schein, den Kleinasiaten gleich mit Abbruch der Kiechengemeinschaft. Da er 45 aber narzusselben konnte der Kiechen Prahung sich aber voraussehen konnte, daß diese mächtige Gemeindegruppe burch eine solche Drobung sich nicht einschüchtern laffen werbe, suchte er burch moralischen Drud zu erseten, was ihm an wirklicher Macht gebrach, indem er fämtliche andere Gemeinden der "zoirn Erwois", bes alttatholischen Gemeindebundes, ber damals jum ersten Male als eine greifbare Größe in Erscheinung tritt, durch Rundschreiben aufforderte, sich gutachtlich über die Frage zu äußern. 50 Die Gutachten fielen sämtlich so aus, wie er es wünschte, aber auch die Kleinafiaten antworteten auf seine Prohung ganz so, wie er es erwarten konnte. Erst danach wagte er den entscheidenden Schritt, der allein in Rom den Frieden wiederherstellen konnte: er drach mit den Kleinasiaten die Kirchengemeinschaft ab und stieß sie aus der "xoury krwois", d. i. er erklärte in einem Rundschreiben, daß er jene Gemeinden, weil sie heterodox seien, 55 nicht mehr als Glieder der xoury krwois betrachten und behandeln werde. Nicht alle Bischofe dilligten diese Erklärung. Singe tadelten Victor nachdrücklich. Ja Frenäus von Lyon versuchte als Guhrer und Sprecher ber Bischöfe Galliens eine gemeinsame Aftion ber Bischöfe gegen das Rundschreiben zu ftande zu bringen und dadurch Victor moralisch zu zwingen, sein Anathema zu widerrufen. Allein es verlautet nichts davon, daß dieser Bersuch 60

geglückt fei. Die Kraftprobe, die Bictor gewagt hatte, schlug vielmehr zu Gunften ber römischen Gemeinde aus. Ihre Hegemonie in der xolvy Erwols war im Kampfe gegen ihre angesehensten Konkurrenten jest zum ersten Male öffentlich sesteellt und zugleich hatte Victor wahrscheinlich auch den nächsten Zweck der ganzen Aktion erreicht: die Op5 ponenten, die ihm unter der Führung des Blastus in der eigenen Gemeinde das Leben sauer machten, waren nun völlig aufs haupt geschlagen. — Aber balb tam es zu neuen Dighelligkeiten. Der Lederhandler Theodotus aus Byzanz suchte für feine Chriftologie Anhänger zu gewinnen. Victor stieß ihn, weil er Christus "zu einem bloßen Menschen machte", aus der Gemeinde, aber er konnte nicht verhindern, daß der Anhang des Theodotus sich 10 nun auch zu einer Art Gemeinde zusammenschloß, die in der Folge sogar versuchte, einen eigenen Bischof auszustellen. — Ob dagegen B. mit dem römischen Bischof identisch ist, der eigenen Bischof dutzustellen. — Do dagegen 23. mit dem komischen Bischof idenkisch ist, der nach Tertussian adversus Praxeam c. 1 bereit war, sich für die Montanisten zu erklären, dann aber durch den kleinasiatischen Konsessor Frazeas sich bestimmen ließ, die bereits ausgesertigten litterae pacis zu widerrusen und auch in der Christologie den 16 Standpunkt des Prazeas sich anzueignen, ist eine sehr verschieden beantwortete Streitfrage. Für Victor spricht jedensalls 1. die allgemeine Erwägung, daß gerade ihm, der im Kampf mit den katholischen Kleinasiaten stand, es besonders nahe liegen muste, sich mit den von diesen ausgestoßenen Montanisten zu verständigen, 2. die Thatsache, daß Prazeas sich von Rom nachweislich nach Karthago wandte, dort von Tertullian bekämpft wurde und fich für 20 besiegt erklärte, was taum lange vor 200 geschehen sein kann. Sbenso strittig ift, ob Victor mit dem Victorinus identisch ift, der nach Pseudotertullian a. a. D. die Häresie des Prageas in Rom in Aufschwung zu bringen suchte. Fest steht nur, daß er die Christologie ber bynamistischen Monarchianer unbedingt ablehnte und von diesen selber nicht als Modalift betrachtet wurde, kleines Labyrinth Euseb 5, 28, 6. Das schließt die Annahme aus, daß 25 der Modalismus unter ihm "offizielle römische Lehre" geworden sei. Hat Frenäus Recht mit seiner Vermutung, daß Victor von den ketzerischen Büchern und dem ketzerischen Standpuntt Floring nichts wußte, ehe Frenaus ihn barauf aufmerksam machte, fo wurde auch B. die alte Beobachtung bestätigen, daß die Theologie nie die starke Seite der römischen Bischöse war. — Nach Hieronymus' de viris illustribus c. 34, 53, Chronik ad a. 2209 hatte Bictor 30 schon vor Tertullian in lateinischer Sprache geschriftstellert und nicht nur super quaestione paschae, sondern auch alia quaedam opuscula oder, wie es in der Chronit beigt, mediocria de religione volumina verfaßt. Im Hinblide darauf hat Harnack 1888 Bictor den pseudochprianischen Traktat adversus aleatores zugeschrieden. Diese Hypothese hat eine ganze Litteratur hervorgerusen, verzeichnet von Harnad, Gesch. ber altdriftl. 95 Litteratur 2, 2, C. 370, Anm. 3. Da aber harnack felber fie nicht mehr aufrecht erhalt, so genügt es darauf hinzuweisen, daß die Autorschaft Victors ausgeschlossen und auf die Angaben des Hieronymus auch in diesem Falle kein Berlaß ist. Näher liegt es, das Muratorische Fragment in Beziehung zu Victor zu sehend. S. 333. Der Ausdruck Muratorischer und ähnliche Formeln weisen darauf bin, daß der Verfasser im Namen 40 einer Gemeinde redet und das Recht hat, im Namen einer Gemeinde zu reden, und der Inhalt weist auf Rom. Allein wenn die Autorschaft eines römischen Bischofs auch wahrscheinlich ist, so läßt sich doch gerade für Victor kein ausschlaggebender Grund anführen. S. Bohmer.

Bictor II., Pap st st 1055—1057. — Liber pontisicalis ed. Duchesne 2; Bat45 terich, Pontisieum Romanorum Vitae I; Jaffé 1³, S. 549—553; Anonymus Haserensis
c. 34—41 SS 7. p. 263 ss.; M. Lesssad, Regesten der Bischese von Sichstädt Abt. 1, Sichstädt 1871; S. Niezler, Geschichte Bayerns Bb 1; ders., leber die hertunft Gebhards I. von
Cichstädt in FdG Bb 18, S. 534 s.; Julius Say, Die Bischöse und Reichssürsten von Sichstädt, Landshut 1884, 1, S. 39—43; N. Höster, Gesch. der deutschen Päpste 2, S. 208—268;
50 Will, Victor II. als Papst und deutscher Reichsverweser in Thus 44, S. 185; R. Baymann,
Die Politit der Päpste 2, S. 252—262: Langen, Geschichte der römischen Kirche von Nitolaus I.
bis Gregor VII.; Steindorff in Iddy 39, S. 670—674; Haud, Kirchengeschichte Teutsch

Auf bem Hoftage zu Goslar Weihnachten 1042 empfahl Bischof Gebhard von 56 Negensburg König Heinrich III. seinen Propst Kuno angelegentlich zum Nachfolger bes verstorbenen Bischofs Gozmann von Eichstädt. Der König stimmte zunächst zu, nahm aber seine Zusach als er ersuhr, daß Kuno der Sohn eines Priesters sei. Darauf schlug der Bischof einen andern Verwandten vor, gegen dessen hersenst sich nichts einvenden ließ: Gebhard, den Sohn des Kartwig und der Baliza, nach späterer Eichstädter 50 Uberlieserung aus dem alten Geschlechte der Grafen von Dollenstein und Hirichberg, das

sowohl im schwäbischen Anteil der Diöcese Eichstädt wie im baverischen Nordgau begütert war. Aber biefer Kandidat erschien dem König wieder wegen seiner großen Jugend nicht annehmbar. Indes ließ er sich boch noch durch den alten Erzbischof Bardo von Mainz bestimmen, ben jungen Mann für Eichstädt ju investieren. Obwohl, wie es scheint, bestimmen, den jungen Mann für Eichstädt zu inbestieren. Obwohl, wie es scheint, noch jünger als der 1017 geborene König, zeigte sich der neue Bischof seiner Aufgabe söllig getvachsen. Seine Beredsamkeit, seine ungewöhnliche Rechtskenntnis und Geschäftsgewandtheit verschafften ihm bald Ansehen auch außerhalb seiner Diöcese. Aber am Hofe erscheint sein Einfluß erst maßgebend, als es ihm 1052 gelang, den König zu bewegen, das Heer, das sich zur Unterstützung Papft Leos IX. gegen die Normannen bereits in Marsch geset hatte, zurückzurusen. Seitdem stieg er rasch von Stuse zu 10 Stuse. Schon 1053 ward er sür den unmündigen Heinrich IV. Berweser des Herzogskurg und den Kampse mit dem abgesetzten Herzog Konrad, Wisches Geschard und Regensturg und den auferihrerischen Argen das Seberen mit tums Bayern. Als solcher wahrte er im Kampfe mit dem abgesetzen Herzog Konrad, Bischof Gebhard von Regensburg und den aufrührerischen Grasen von Schepern mit Klugheit und Energie die Rechte des Reiches. Im September 1054 ward er dann auf einem Hoftage zu Mainz von Heinrich III. zum Papste designiert. Nach der Überliese 15 rung hätte die römische Gesandsschaft, an deren Spize Hiddenkand stand, den Kaiser hierzu bestimmt. Aber allem Anscheine nach hat der Kaiser selber für Gebhard entschieden. Denn er konnte sur seine italienische Politik sich keinen genehmeren Mann an der Spize des Papstums wünschen, als diesen dewährten, klugen, reichstreuen Bischof, der dem polizischen Ehrgeiz Leos IX. so energisch entgegengetreten war. Allein Gebhard zögerte über 20 ein halbes Jahr, die neue Würde anzunehmen, und als er sich endlich im März 1055 auf dem Hostage zu Regensdurg dazu entschoen, und als er sich endlich im März 1055 auf dem Hostage zu Regensdurg dazu entschoen Sietum and damit seine Stellung als deutscher Reichssürst beibehalten durse, und das der Kaiser dem bl. Stuble einige Vistümer und Burgen aurüschebe und damit und daß der Kaiser dem hl. Stuhle einige Bistümer und Burgen zurückgebe und damit für eine Ausbesserung der durch Leos IX. Normannenzüge stark angegriffenen päpst= 25 lichen Finanzen sorge. So empfing er erst am 13. April 1055, sast ein Jahr nach dem Tode Leos IX., in Rom die Weihe, wobei er den Namen Victor II. annahm. Seine Erhebung bedeutete gwar nicht eine Enttäuschung ber bamaligen firchlichen Reformpartei, beren Bestrebungen er, wie auch Bier Damiani anerkennt, burchaus forberte, aber eine Abkehr von der weltlichen Expansionspolitik, wie sie Leo IX. mit Zustimmung mancher 20 Freunde der Nesonschaft der hatte, und zugleich eine wesentliche Verstärkung der polizischen Stellung des Kaisers in Italien. Denn auch als Papst blieb der Bischof von Sichstädt der vornehmste Vertrauensmann und Helser des Kaisers, so daß der Kanzler der römischen Friedrich von Lothringen, der Bruder des aufrührerischen Herzogs Gottsfried, alskald für gut sand, sich als Mönch nach Monte Cassson zurückzusiehen. Mit dem 26 Caiser aufampten beit Nieden Persogs Kaiser zusammen hielt Victor Pfingsten 1055 eine große Reformspnobe in Florenz und überließ dabei dem Kaiser, wie es scheint, sogar den Vorsitz, für die Rechte des Kaisers trat er mit lebhaftem Tadel ein, als die Mönche von Monte Cassino ohne Rücksicht auf Heinrich er mit lebhaftem Label ein, als die Monche bon Monte Cassino ohne Rückicht auf Heinrich einen Abt wählten, mit dem Kaiser ordnete er auch die politischen Verhältnisse Mittelzitaliens. Ja er sand kein Arg darin, aus der Hand des Kaisers das Herzogtum 40 Spoleto und die Mark Fermo zu Lehen zu nehmen, so daß er nunmehr auch in Italien als dux et marchio Lehensmann des Kaisers war. Es wäre begreislich, daß die Römer einem Papste, der so sehr in den Gesinnungen des reichstreuen deutschen Fürstenzinem Papste, der so sehr in den Gesinnungen des reichstreuen deutschen Fürstenzischen Lebte, Schwierigkeiten machten, wie der Verfasser Verfasser von Cambrai behauptete. Jedenfalls entschloß sich Victor schwierigkeiten nach Deutsch zu reisen. Um 8. September wurde er glänzend in Goslar empfangen. Um 8. Detvoder stand er in Botseld mit am Sterbebette des Kaisers und empfing die letzten Wisische des Sterbenden. In den nächsten Wochen geseitete er den Leichnam Seinrichs Bunsche des Sterbenden. In den nächsten Wochen geleitete er den Leichnam Heinrichs zur Bestattung nach Speier, vollzog dann in Aachen die Thronerhebung des neuen Königs, legte darauf auf einem Hoftage zu Köln im Dezember die lothringischen Wirren bei und 50 ordnete im Januar 1057 auf einem Tage zu Regensburg auch die baberischen Berhältnisse. Erst nachdem er bergestalt Heinrich IV. in Deutschland den Thron gesichert, brach er im Februar 1057 wieder nach Italien auf. Doch auch hier suchte er im Interesse des Reiches zu wirken. Dem mächtigen Gottfried von Lothringen zu Liebe verschaffte er beffen Bruder Friedrich die Abtei Monte Cassino und erhob diesen einstigen Gegner sogar zum 55 Kardinalpriester von St. Chrysogonus. Aber auch seine Tage waren gezählt. Als er im Sommer 1057 in Toskana die kirchlichen Berhältnisse ordnete, ereilte ihn am 28. Juli nach sehr kurzer Krankheit zu Arezzo der Tod. Sein deutsches Gesolge wollte ihn im Dome zu Cichstädt, dessen Bau er verständnisvoll gefördert hatte, bestatten. Allein auf bem Bege in die Seimat wurde ihnen der Leichnam, wie es heißt, von ben Burgern so

Navennas entrissen. So fand Victor boch ein Grab auf italienischem Boben, aber an einer Stätte, die seiner würdig war: in ber Kirche St. Maria Rotunda, bem Grabmale Theoderichs bes Großen.

Bictor III., Papst 9. Mai bis 16. Dezember 1087. — Opera ed. Mabiston, 5 Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti IV, 2, p. 425 ss. MSL 149. Aimé de Mont-Cassin, L'ystoire de li Normant I. 3, c. 49 ed. D. Desarc, Noven 1892. Leonis Marsicani et Petri Diaconi Chronica monasterii Cassinensis l. 3, SS 7, p. 698—754. Alfani versus de situ etc. monasterii Cassinensis ed. Dzanam, Documents inédits p. 261—268; ders. Lobgedicht auf Desiderius MU. 10, S. 356; Petrus Diaconus, Liber de viris illustribus 10 Cassinensibus, ed. Muratori SS 6 p. 32 ss.; Tviti, Storia della Badia di Monte Cassino t. 1; Schulz, Denfinäser der Kirche des Mittesasters in Unteritasien Bd 2; A. Caravita I codici e le arti a Monte Cassino 1—3, 1869/70; L. von Deinemann, Gesch. der Normannen in Unteritasien und Sizisien 1. Bd (1894), S. 172 sp.; Historia Geschichter 7, S. 1—103; Jasse 15. Secondario Romannen Gasino als Papst Victor III. in Forschungen zur deutschen Geschichte 7, S. 1—103; Jasse 15. Secondario Riche von Nitolaus I. S. 162 sp.; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands 3. Bd, vgl. auch die Litteratur oben Bd 7, S. 96 ss.

Daufer ober Daufari, der einzige Sohn eines nicht regierenden Gliedes des alten lombardischen Herzogshauses von Benevent, geb. 1026/27, war schon als Knabe ent-20 schlossen, Monch zu werden. Aber es ward ihm nicht leicht diesen Entschluß auszusübren. Erst versagte ber Bater ihm die Erlaubnis bazu, bann als ber Bater 1047 im Kampfe gegen die Normannen gefallen war, zwangen ihn die Berwandten sich zu vermählen und holten ihn, als er noch am Hochzeitstage in die Einfiedelei des Santari floh, mit Gewalt zurud. Als er darauf ein zweitesmal 1048 nach La Cava bei Salerno entwich, zog zuruch. Als er darauf ein zweitesmal 1048 nach La Cava der Salerno entwich, zog 25 sein Vetter Fürst Landulf selber aus, um ihn nach Benevent zurückzusühren. Doch gestattete er jeht endlich dem hartnäckigen Asketen in S. Sophia in Benevent unter dem Namen Desiderius die Kutte zu nehmen. Aber S. Sophia war dem jungen Mönche nicht streng genug, darum begab er sich 1051/52 nach dem Inselkloster Tremite-San Nicolo im adriatischen Meere, und da er auch hier nicht ganz sand, was er suchte, Ansang 1053 so in die Abruzzen zu den Eremiten der Majella. Jedoch im Mai rief ihn ein Beschl Leos IX. nach dem Süden. Was Leo von ihm wollte, ist nicht überliefert. Aber da der Papst damals eben gegen die Normannen zu Felde zog, so liegt die Annahme nahe, daß er den angesehenen beneventanischen Prinzen, der bereits durch Humbert und Friedrich von Lothringen für die kirchliche Neformpartei gewonnen twar, in politischen Geschäften 35 zu verwenden gedachte. Als er bann am 23. Juni als Gefangener ber Normannen nach Benevent kam, war Desiderius 8 Monate hindurch, wie er selbst berichtet, fast immer um ihn. Es ist daher wohl möglich, daß der Papst auch seine Dienste bei dem Friedensschluß mit den Normannen (März 1054) in Anspruch nahm. Jedenfalls lebte sich Desidero damals völlig in die Ideen der kirchlichen Nesormpartei ein. Nach dem Tode Leos IX. plante 40 er zunächst eine Wallfahrt nach Jerusalem, begab sich aber bann im April Mai 1055 nach Florenz, um mit bem neuen Papst Victor II. über bas Schicksal Benevents zu verbandeln, und begleitete darauf im Oktober Victor, der ihn, wie es scheint, in seinen Dienst zu ziehen suchte, in die romischen Marten. Sier bot ihm eine Dionchegesandtschaft von Monte Cassino im Dezember 1055 endlich einen erwunschten Unlag, sich von ber 45 Rurie zu trennen: er erbat und erhielt die Erlaubnis, in Monte Caffino als Monch eingutreten. Aber er blieb in Monte Caffino vorerft nur ein Jahr. Bereits um Die Benbe ber Jahre 1056 57 begegnet er uns als Propst in dem Monte Cassino gehörenden Benedikusfloster zu Capua. Um 30. November 1057 ward er bann von Bapft Stephan IX. jum Abte des Mutterflosters designiert, aber alsbald als papstlicher Gesandter nach Byzanz ab-2012 des Veritterieserschundis zwischen der Kurie und dem griechischen Hold Zegung ub50 geordnet, um ein Kriegsbündnis zwischen der Kurie und dem griechischen Hofe gegen die Normannen zu stande zu bringen. Da er bereits Richard von Aversa sehr nahe stand und überdies Zeit seines Lebens jeden Bersuch, die politischen Schwierigkeiten in Unteritalien mit dem Schwerte zu lösen, verabscheute, so war dieser Austrag schwerlich ganz nach seinem Geschwarde. Er atmete daher wahrscheinlich erleichtert auf, als er am 12. April 1058 noch 55 furz bor der Abfahrt in Bari die Runde von dem Ableben des Papftes erfuhr. Sofort gab er die Weiterreise auf, eilte nach Kampanien und ergriff am 19. April Besit von dem Abtstuhle in Monte Cassino. -- Die Stiftung des hl. Benedikt war damals tein Musterkloster. Die Bucht der Monche ließ sehr zu wunschen übrig, Leo 2, c. 91. 92. Die Baulichkeiten waren in traurigem Zustande, der Besitztand und die äußere Sicherheit der so Abtei ständig durch die räuberischen und unruhigen Insassen ber benachbarten Raftelle ber

Grafen von Aquino und Trajello und durch bas wilde Volk von Fratte und Minturnä bedroht. All diese Übelftande wurden durch den neuen Abt grundlich beseitigt. Er erwarb durch Rauf, Tausch und Schenkung fast alle jene für die Abtei gefährlichen Blate, erneuerte faft alle Kloftergebaube, barunter auch die beiben Klofterfirchen, für die er Saulen, Kapitäle, Basen und bunten Marmor nach altbewährtem Brauche aus ben Ruinen Roms 5 in reichlicher Menge beforgte, stattete die Rirchen und bas Rapitelhaus mit einer in jener Zeit unerhörten Bracht aus und gründete im Kloster zu diesem Zwecke sogar eine förmliche Kunstschule. Gleichzeitig vermehrte er den Grundbesitz des Klosters wenigstens um die Hälfte seines bisherigen Bestandes. Erregte icon biefe Bauluft und Runftliebe Auffeben, so noch mehr der Eifer, mit dem der Abt für die Studien sorgte. Für die Bibliothek errichtete er 10 ein eigenes Haus und vermehrte ihren Bestand um 73 Codices. Und wie er selbst sich als Versisstator und Schriftsteller versuchte, so legte er, obgleich er mit Absicht keine eigentliche Schule gründete, sondern nur gelegentlich einzelne Oblaten unterrichten ließ, Wert darauf, daß seine Monche auch mit ber Feber ihren Gifer für die Ehre bes hl. Benebitt befundeten. So entstand in Monte Cassino damals eine kleine Schriftstellerschule. Bruder Amatus 15 erfreute ben Abt burch eine treffliche Geschichte ber Normannen, Bruder Konstantin aus Carthago, ber 39 Jahre in Bagdad bei den Arabern studiert hatte, durch eine Menge überschungen medizinischer Werke ber Araber, Bruder Pandulf durch fleißige Bücher über Aftronomie und Chronologie, Bruder Alberich durch ein scharfes Buch gegen Berengar versissicatores und als Kompilatoren exegetischer und homiteicher Weiter des Deschaus 25 incht die Sorge für den Gottesdienst und die Aber des Bernlestung 25 incht die Sorge für den Gottesdienst und des Bernlestung 25 incht die Sorge für des Gottesdienstellung 25 incht die Sorge für des Gottesdienstellung 25 incht die Sorge für den Gottesdienst und die Kompilatoren exegetischer und homiteischer Weiter des Versissischer und des Kompilatoren exegetischer und homiteischer Weiter des Versissischer und des Kompilatoren exegetischer und homiteischer Weiter der Gottesdienst und die Studien vergaß Desiberius 25 nicht die Sorge für den Gottesdienst und die Zucht. Die Abei ward daher unter seiner Leitung berühmt im ganzen römischen Reiche. Die Zahl der Mönche stieg angeblich in amei Fahren auf 200 Könte. Selhst Deutsche und Franzossen lieben sinkleiden und zwei Jahren auf 200 Köpfe. Selbst Deutsche und Franzosen ließen sich einkleiden und auch fromme Laien strömten von nah und fern herbei, um sich an dem Anblick des Musterklosters und des Musterabtes zu erbauen, ja einzelne jener Laien, wie die Kaiserin so Ugnes (1073), nahmen zu diesem Behuse wohl für Monate in dem Palatium der Abtei Wohnung. Aber Defibers reformatorische Thätigkeit beschränkte sich nicht auf Monte Cassino: Die dem bl. Benedikt gleichfalls gehörenden Klöster San Liberatore in den Abruggen und St. Benedikt in Capua stellte er gleichfalls außerlich und innerlich wieder ber, in Capua und bei Fondi gründete er zwei neue Filialklöster. Außerdem reformierte er als 35 päpstlicher Bikar für das Klosterwesen in Süditalien die Abteien Subiaco, Tremite u. s. w., und endlich machte er auch auf Wunsch der "Könige" von Logudoro und Cagliari einen freilich zunächst wenig aussichtsvollen Versuch, auf Sardinien das Klostertum neu zu bezunden. — Diese Erfolge als Klosterfürst und monchischer Resormator verdankte Desiderius nicht zulest seiner kirchlichen und politischen Thätigkeit im Dienste bes papstlichen Stuhles. 40 Bereits am 6. März 1059 war er von Nikolaus II. zum Kardinal von S. Cäcilia in Trastevere erhoben worden. Als solcher wohnte er im April der berühmten Lateranspnode bei. Im Juni empfing er den Papst in Monte Cassino und geleitete ibn bon da im Juli nach Melfi. Dort vollbrachte er die folgenreichste That seines Lebens: er bewog die Normannen, Richard von Capua und Robert Guistard ihre jum Teil noch nicht einmal 45 bie Normannen, Richard von Capua und Robert Guisfard ihre zum Leil noch nicht einmal 45 völlig eroberten Territorien von dem hl. Petrus zu Lehen zu nehmen. Seitdem galt er in Rom und anderwärts als eine unbedingt verläßliche Stütze der päpstlichen Partei. Aber es kamen Augenblicke, wo auch diese Stütze bedenklich wankte. Sein Vershältnis zu Nikolaus II. und Alexander II. war ausgezeichnet, sein Verhältnis zu Hilden von dessen von der dominus so papae endlich dominus papa wurde, wagte er es in offenschlichem Gegensatze gegen die päpstliche Politik nicht nur sur den Frieden unter normännischen Fürsten zu wirken, sondern auch so weit das Interesse seiner Abtei es gebot, mit den Gebannten zu verkehren. Erst als Fürst Jordan von Capua Monte Cassino lästig wurde, näherte er sich 1078 dem Papfte wieder, benn nun konnte beffen Autorität ihm nüten, und bemühte fich ernstlich 55 und erfolgreich um ein Bündnis zwischen Gregor und Robert Guiskard (Juni 1080 Friede von Ceperano). Als dann aber bald danach Heinrich IV. in Italien erschien und Jordan von Capua für sich gewann, hielt auch er es nach langem Jögern für geraten, 1082 Ostern mit dem Gebannten zu Albano zu seiern, persönlich mit ihm zu vers handeln und schlicklich in Beinrichs Auftrage als Friedensvermittler nach Rom zu gehen. 60

Er bane bamie vorer's bei Gregor kein Glied Turgtem war er allem Anichein nach nech im Kovember 18-3 in Gemembart mit huge von Clumi in gleichem Sinne in Rom thaits. Erft als nuch biefer innene Berfut identene und zugleich Robert Guistard wieden auf bem Plane ericien und ibm ben Huden bedte, nahm er wieder mit Energie für 5 Gregor Bartet, ofene jedoch mit femer Meimung über bie politifchen Rebler bes alten Greuntes gurudiubalten : er beberbergte ten Beffegten eine Beit lang in Monte Caifing, er gewährte ibm und feinem Sofe aus ben reichen Gintunften feiner Abrei bie Mittel jum Unterbolte, er befant fic auch unter ben menigen Getreuen, bie am 25. Mai 1085 in Salerno am Sterbebette bes Carftes famben. Ce ift baber wohl möglich, bag ber 10 Sterbente ibn mit unter ben Berfenen nannte, bie er für bie Nachfolge im Papfitum für geeignet bielt. Betenfalle mart er iden bei ten Borbeiprechungen Ente Rai 1085 in Monte Cassino als einzig maglider Kandidat genannt. Aber ibn selbst gelüstete es burchaus nicht nach ber in biesem Augenblide so überaus bornenvollen Burbe. Er entre nich mit Geschid baber jeder weiteren Berbandlung und bewirfte bergestalt, bağ erft Ende 15 Mai 1086 in Rom die Babl stattenden konnte. Wie zu erwarten stand, wurde er nun doch noch trot seines Sträubens gewahlt und als Bietor III. immantiert. Allein als er vier Tage frater aus Hom mit ben Rardinalen vor bem taiferlichen Stadtprafetten flieben mußte, legte er noch auf ber Glucht bie ravilliden Infignien ab und ging wieber ale Abt nach Monte Caifino. Mars 1987 bertei er bann als apostolifcher Bitar bie 20 areagrianiiden Rartinale zu einer neuen Babl nach Capua. Auch bei tiefer Babl erflate fich bie Majoritat obne weiteres fur ibn, aber eine fleine Minoritat, beren Sprecher ber Gribifchof Bugo von Loon mar, forderte, er folle fich erft megen feines Berkebre mit Beinrich IV. rechtiertigen, und bezeichnete ibn geradezu als ein anruchige Berion. Entruftet verließ Defiber sogleich bie Bersammlung. Indes am nachsten Morgen, 21. Mari, erschien er in papit 25 lichem Ernate. Denn io febr er fich ideute, ber Nachfolger Gregors VII. zu werben, ben Ultragregorianern wollte er bas Papitium nicht laffen. Um jedoch ein Schisma in ber arg bezimierten Lartei zu verbuten, mußte er beftrebt fein, bie Gregorianer voren zu beruhigen, zumal Hugo von Lyon fortfuhr, ihm Schwierigkeiten zu machen und sogar die Grafin Mathilde gegen ihn aufzuwiegeln suchte. Darum bestätigte er alsbald ben 30 Bann über Beinrich IV. und erneuerte im Muguft 1087 auf einer Spnobe ju Benebent in icharffier Form bas Berbot ber Laieninvestitur. Gleichwohl waren bie Ultras nicht in 3meifel, bag er bie Politik Gregore VII. in einem entideitenben Bunfte nicht fortgufeben gewillt fei. Er gab offenfichtlich bas Streben nach ber Weltberrichaft auf und ließ fich baber nicht einmal von ten normannichen Guriten Unteritaliens ben Lebnseid leiften. 35 Nur auf den Besit Roms konnte auch er nicht verzichten. Aber Rom war in den Händen bes Gegenpapites. Gifuli von Salerno und Jordan von Capua mußten erft bie Leoftabt fturmen, als Bictor in St. Beter fich inthronifieren laffen wollte (9. Dai), und taum mar bas geicheben, jo erneuerte ber Gegenpapit vom andern Tiberufer aus feine Angriffe, bis er am 20. Juni auch St. Beter wieder erobert batte. Satte Bictor nicht die 40 Abremurde in Monte Casino beibehalten, so mare auch er wie Gregor im Erile gestorben: denn bereits am 16. September 1087 beichloß er, langit frant und schwach, sein thaten reiches Leben. So kurz sein Lontifikat war, so war es doch aus zwei Gründen epoche machend: 1. weil es den Bruch mit der trelklichen Politik Gregors VII. einleitete, 2. weil es ten Beweis erbrachte, bag bas Papittum im ftante fei, burch fein bloges Wort die as driftlichen Bolfer zum Rampfe gegen ben Jelam aufzubieten. Noch turz vor feinem Tobe hatte nämlich Bictor bie Städte und Gurften Staliens aufgerufen, gegen bie Mauren in Nordafrika zu gieben. Diefer Bug kam nach seinem Tode auch wirklich zu stande. Em Heer von Genuesen, Lisanern, Romern und Amalitanern ging noch im Jahre 1087 über Zee, entrig ben Mauren gwei Stadte und notigte ben Ber von Tunis, Die Chriftenftlaven w freizugeben und zugleich bem bl. Vetrus Tribut zu versprechen. — Bon ben Schriften Bictors sind brei Bucher Dialoge über bie Bunter bes bl. Benedikt im Stile ber Dialoge Gregors bes Großen erhalten, in benen fich auch manche Mitteilungen über feine eigene Beit finden, weiter eine poetische Grabichrift auf ben Abt Apollinaris, endlich Berichte über iwei Wunder Leos IX. Gie find alle in einem einfachen, flaren Stile gefchrieben. 55. S. Bohmer.

Bictor IV., Name zweier Gegenpäpfte 1138 und 1159—1164. — Jeife 14, S. 919. - 24, S. 418-426; Remer, Geich, Alexanders III.4, Bo 1, 2; Langen, Geich, der iom, Nirche von Gregor VII. bis Innocenz III., S. 439 ff.; Hand, Kirchengeschichte Tenticklands Bo 1, v3l. auch oben d. A. Alexander III. Bo 1, S. 340.

Bictor IV. nannte sich der Kardinal Gregor Conti, der Mitte März 1138 von den Pierleoni in Rom zum Nachfolger Anaklets II. gewählt wurde, aber bereits am 29. Mai besselben Jahres sich auf Betrieb Bernhards von Clairvaux Innocenz II. unterwarf und

auf feine Burbe bergichtete.

Denselben Namen nahm der Kardinal von S. Cäcilia Oktavian an, als er am 5
7. September 1159 von vier oder fünf Kardinälen, dem Klerus von St. Peter und dem römischen Bolke zum Papste gewählt wurde. Oktavian hatte manches vor seinem Gegner Alexander III. voraus. Er stammte aus einer der mächtigsten römischen Familien (Grasen von Tuscuslum? Ciaconius), gehörte schon seit April 1138 zum Kardinalskolleg, war in Rom sehr beliebt wegen seiner Freigebigkeit und Leutselsigkeit. Bor allem aber glaubte er 10 auf die Unterstühung Kaiser Friedrichs I. und der Deutselsen rechnen zu dürsen. Der Kaiser hatte sich sedoch dei der Wahl völlig neutral verhalten und beharrte auch jetzt sürs erste dei dieser Politik. Erst auf dem von ihm berusenen Konzil von Pavia erklärte er sich im Fedruar 1160 für Victor und suchte dessen Anzil von Pavia erklärte er sich im Fedruar 1160 für Victor und suchte dessen Anzelennung nun auch in Frankzeich und England durchzusehen. Aber nicht einmal in Deutschland konnte er dies Ziel 15 völlig erreichen. Seit Sommer 1163 bemühte sich daher Alexander III., Deutschland für sich zu gewinnen. Während dieser Verhandlungen starb Victor, der inzwischen meist in der Lombardei residiert hatte, am 20. April 1164 zu Lucca.

Bictor, Presbyter von Antiochien, nicht vor 550 (?). — Ausgaben: Erstärungen zu Jeremia in dem Jeremiastommentar des Michael Ghislerius, 3 Bde, Lyon 20 1623. Der Martustommentar (wurde zuerst ediert von P. Possinus, Rom 1673, dann von Chr. Fr. Matthäi, Mostau 1775, zulest in J. A. Cramers Catenae Graec. Patr. I, Oxford 1840, S. 259—447. — Litteratur: W. Faulhaber, Die Prophetens Catenae nach römischen Handschriften (Bibl. Stud. des firchenhist. Seminars München, Bd IV, 2. 3), Freiburg 1899, S. 107 st. 133; H. v. Soden, Die Schristen des NTS in ihrer erreichbaren ältesten Texts 25 gestalt, Berlin 1902 st., I, 574 st. 826 st. 888 st.

"Bohl kein Exeget der patristischen Beriode hat dis jetzt so wenig Beachtung gefunden", demerkt Faulhaber S. 108 über Bictor von Antiochien. Nicht nur die frühere Auslage der Realenchklopädie und auch die 2. Aust. des katholischen Kirchenlezikons, sondern auch sogar das Dictionary of Chr. B. gedenken seiner nicht. Und doch "gehört 20 er zu den besten Exegeten der patristischen Zeit" (Faulhaber). Die zahlreichen und gleichmäßig über die ganze Feremiacatene verteilten Scholien unter seinem Namen zeigen, daß dem Bersasser jener Catene ein vollskändiger Kommentar des Bictor zum Feremia vorgelegen haben muß, von dem er aber nur Auszüge bietet. Der Kommentar zum Markusedagen, debem Bedosen Mecensionen erhalten, die aber alle auf einen Urahn zurücksehen; v. Soden S. 578 "Eine Nekonstruktion dieses Kommentars auf Grund einer Konfrontation der drei Redaktionen hat sichere Aussicht auf gutes Gelingen" (vgl. S. 827). Zwar ist gerade in der besten Redaktion (bei Eramer) der Kommentar Evrill von Alex. zugeschrieben, aber es bleibt doch sicher, daß vielnehr Bictor der Bersasser ist freilich zweiselhaft. Er sagt selbst im Prolog, daß er die Erklärungen so der betwährtesten Lehrer habe zusammensassen vollen (S. 263 overddor ta xata ukoos xal onogádyr els adrò [Markused.] eloyuéra naga tār didaaxálwr tīz kandy-vias ovenayayer xal overopare kouńyerar vorrakza). Im einzelnen sind seine Beziehungen zu älteren Schristsellern noch nicht untersucht. Auf wörlliche übereinstimmungen mit Ehrhostown köservasschen Severusscholien und Dlympiodorscholien im Jeremias-tommentar hat Faulhaber (S. 109) hingewiesen. Es herricht dennoch eine wesenlich eins beitliche Methode in der Exegese des Bictor, und zwar ist es die der antiochenischen Schule. Daher geht sein Intersse der Mit Aus grammatisch historische Exegese, seine Tendenz ist zugleich eine prastisch moralische. Mit Teheodoret schließt er die Allegorie nicht völlig aus. Im Unterschole der son zeinem trägt er seine Schriften in ihrem Verhältnies zu den Quellen genauer unterscht sein verden.

Bictor, Bischof von Capua, gest. 554. — Ughelli, Italia sacra VI (ed. secunda Venet. 1720), p. 306 sq.; J. van Hede, ASS, Oct. VIII (Brux. 1853), p. 81 sqq.; J. L. 55 Jacobi, Zeitschr. s. christ. Wissenschaft und christ. Leben, Berlin 1854, S. 246 st.; J. B. Kitra, Spicileg. Solesm. I (Paris 1852), p. L. sqq., 265 sqq. 287. 296; Jahn, Forschungen J. Gesch. b. ntl. Kanons I (Erlangen 1881), S. 1 st.; bers., Gesch. b. ntl. Kanons II, S. 535 st.; bers., Patrum apostolic. opera ed. Gebhardt, Hanad, Jahn II (Lips. 1876), p. XLVII sq.

Die Lebenszeit Bictors ist nach dem terminus ad quem bestimmt durch die noch erhaltene Inschrift seines inzwischen allerdings verschollenen Grabsteines (CIL X, 4503; bie äußere Form war offenbar dieselbe, wie die bei der Grabschrift des Probinus, die noch erhalten ist ib. 4517). Diese Inschrift lautet: Vir beatissimus Victor episc. sedit ann. XIII. dies XXXVIII depositus sub die IIII non. April. ann. XIII. PC. Basilii V.C. indictione secunda. Da Bafilius 541 n. Chr. zum erften Male Konsul war, entspricht das 13. Konsulat dem Jahre 554, womit auch die Indiktionszahl stimmt. Am 2. April 554 wurde demnach Bictor beigesetzt, nachdem er das Bistum Capua 13 Jahre und 38 Tage regiert hatte. Sein Amtsantrut ift alfo auf den 24. Februar 541 ju 10 seten. Der Grabstein war nach lighelli (Italia Sacra 'VI, p. 306C) in aedibus quae Joannis Hieronymi de Capua prope sedile de Antimario dictum gefunden worden; wie berfelbe Schriftsteller nach ber Klosterchronik des Lincentius Bergr berichtet (p. 307 A), fand man Bictore Gebeine am 27. Juli 1480 unter bem Sauptaltar ber Kinde bes Klosters des Mons Virginis. Uber die Person und die Verbaltnisse Victors ift nichts 15 weiter befannt. Das Martyrolog. Roman, erwähnt ihn unter dem 17. Oftober und nennt ihn eruditione et sanctitate conspicuus. Die verschiedenen Nachrichten bat Trithemius zu solgendem Bericht zusammengesaßt (de script. eccl. 182 bei Fabricius, Bibl. eccl., Trith. p. 51): in scripturis sanctis eruditus, et in saecularibus litteris sufficienter imbutus, theologus et computista egregius, acer ingenio et 20 eloquio clarus in sacris uoluminibus fertur nonnulla scripsisse opuscula, sed paucissima eorum ad notitiam meam peruenerunt. Diese Angaben zeigen, daß Trittenheim eigentlich nichts weiter von Bictor wußte als daß er der Berfaffer ber Schrift über das Bascha und der harmonie sei.

Bon Bictors Schriften ist nur wenig erhalten. Die Bemerkung Trittenheims, daß er 25 ein gelehrter Komputist gewesen sei, geht auf die Bemerkung Bedas zurück, der in seiner Schrift de ratione temporum 49 (Opera II, p. 159 ed. Basil. 1563) eine Stelle aus einer gegen den Cursus Paschalis des Bictorius gerichteten Schrift de pascha ansührt. Diese Schrift muß Ansang 550 geschrichen sein und zwar zu dem Zweck, um nachzuweisen, daß im Jahr 550 das Osterfest am 24. April und nicht am 17. geseiert so werden musse, womit B. übrigens im Unrecht war. Außer dem von Beda citierten Ansangen fang ift bon biefer Schrift nichts erhalten. Gine Angahl von Scholien bat Bitra aus einer Pariser H. (lat. 388 [s. X]) veröffentlicht, die Bictor, wie es scheint, aus einer griechischen Katene übersetzt hat; sie betreffen Polykarp, Origenes, Basilius, Diodor v. Tarfue, Severianus von Gabala und ein Gerontikon (Spielleg. Solesm. I, p. 265 sqq.). 35 Mus derfelben Hf. ftammen einige Fragmente aus einem Buch mit dem Titel: Reticulus seu de arca Noe (Pitra 1. c. 287 sqq.). Nichts mehr erhalten ist von den capitula de resurrectione domini, die noch im 9. Jahrhundert vorhanden gewesen zu sein scheinen (s. Pitra 1. c. p. LIII). Eine Katene zu den vier Evangelien, die Feuardent (Irenaei V libri Paris. 1639, Note zu III, 3 p. 240 sq.) in einer alten H. von Berdum 40 unter dem Namen des Victor von Capua gefunden zu haben behauptet, ift wahrscheinlich ibentisch mit der Schrift, aus der Bitra seine Scholien ediert hat und die in der Pariser H. ben Namen des Johannes Diaconus trägt. Wichtiger als diese Schriftstellerei, über deren Charakter wir aus den kummerlichen

Reften fein rechtes Urteil gewinnen konnen, ift seine Bemühung um eine lateinische Eban-45 gelienharmonie, die seinen Namen mit der Geschichte bes Diateffarons untrennbar verfnüpft hat (f. d. A. "Evangelienharmonie" Bo V S. 657, 60 ff.). Die älteste H. bilbet den wertvollsten Schat ber Bibliothef zu Fulda; sie ist von Bictor felbst in Auftrag ge geben und vor bem Jahre 546 vollendet worden (f. E. Rante, Codex Fuldensis, Marburg 1868, p. VIII). Die Unterschrift lautet (Hante p. 462): Victor famulus Christi so et eius gratia episc. Capuae legi apud basilicam Consta ... ianam d. XIII. Kal. Maias Ind. Nona q . . n p. c. Basilii u. c. Cos. iterato legi ind. X. die prid. Iduum April. Das erste Datum = 19. April 516, das zweite = 12. April 547. Ob sich die Bemerkung auf eine Diorthose bezieht, läßt sich nicht mit Sicherheit erkennen, ift aber wahrscheinlich. Eine ahnliche Bemerkung findet sich auch hinter ber AG (Ranke p. 398, 55 2. Mai 546). Die Fuldaer H. eine Evangelienharmonie, 2. die Baulinischen Briefe einschließlich bes Bebraerbriefes, 3. die AG, 1. die Ranonischen Briefe, 5. die Apt. Bon biefen Studen ift bas erfte bas wichtigfte, ba es bem Abendland bie Runde von Tatians Diateffaron vermittelt hat. Bictor berichtet in dem Eingang ber Vorrede (Ranke p. 1): Cum fortuito in manus meas incideret unum ex quattuor euangelium con-60 positum et absente titulo non inuenirem nomen auctoris, diligenter inquirens

quis gesta uel dicta domini et saluatoris nostri euangelica lectione diserta in quo se consequi uidebantur, non minimo studii labore redegerit, repperi Ammonium quendam Alexandrinum etc. Daraus ergiebt sich, daß Bictor die Harmonie anonym vorgesunden hat, daß er versuchte, ihren Urheber zu ermitteln und daß er dabei nur zwei ähnlich geartete Berte erwähnt sand, und zwar beide von Euseb, nämlich den blegandriner Ammonius, von dessen Arbeit sich Victor aus Eusebs Brief an Carpian eine salsche Borftellung machte, und Tatian, über den er Eusebs KS einsah. Beide Duellen hat er in der Borrede deutlich angegeben. Über das, was er dei Euseb vorsand, geht seine Kenntnis nicht hinaus. Dem gegenüber ist es ganz müßig, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie er zu der Lesart dia pente als Titel von Tatians Harmonie gekommen ist; 10 denn diese Lesart hat keinerlei handschristliche Gewähr, weder in den griechischen Hille genug gekannt, um zu wissen, daß der Titel nur Diatessang. Zudem hat Bictor Triechisch genug gekannt, um zu wissen, daß der Titel nur Diatessang ist. Er schreibt (p. 2, 15 sch.): Verumtamen uel si iam heresiarces huius editionis auctor extitit Tatianus, uerda domini mei cognoscens libenter amplector interpretationem; si kuisset eius propria, procul adicerem. Damit ist klar und daß er sich mit ihrer Übersetung besähe, weil er in ihr die Worte des Heilands erkannte. Er hätte sich mit ihr nicht zu schaffen gemacht, wenn er in ihr die Vorte des Häretiers gesunden hätte. Daraus ergiebt sich, daß die 20 editio griechisch war, und daß Victor in der That als Übersetzer ober vielmehr Bearbeiter der Hehauptung, daß Victor nichts davon sage, er sei nur Übersetzer. Zahn hat, von seiner These ausgehend, daß Tatian das Diatessare, hvrisch abgesäht habe,

Jahn hat, von seiner These ausgehend, daß Tatian das Diatesjaron sprisch abgekaßt habe, Victors vermeintliches Schweigen so gedeutet, daß er eine lateinische Arbeit vorgefunden und 25 diese redigiert habe. Daß dieser Lateiner das Diatesjaron Tatians in seiner Komposition, nicht aber in seinem Wortlaute repräsentiere, war zweisellos geworden, seit man durch Sphräms Kommentar und die arabische Übersetzung dessen Struktur genauer kennen gelernt hatte. Aber wenn es sich wirklich um eine lateinische Arbeit gehandelt hätte, die Victor vorsand, so ist schwer begreissisch daß er ohne ein Wort darüber zu sagen, auf Ammonius oder Tatian so als Versassen versallen ist, da ihm doch nicht unbekannt war, daß diese griechisch geschrieben hatten. Ihm aber eine Bearbeitung des griechischen Tatian zuzutrauen sind wir berechtigt, seitdem die durch Pitra veröffentlichten Fragmente bekannt sind, in denen er sich als ein des Griechischen genügend mächtiger Übersetzer erweist. Daher besteht auch in dieser Richtung keine Schwierigkeit, ihm auch eine lateinische Bearbeitung des Diatessaron zuzuschreiben. So Damit würde allerdings der Vermutung Zahns, daß das Diatessaron ein ursprünglich sprisch abgesaktes Buch gewesen sei, der Boden entzogen. Denn daß Victor der sprischen

Sprache nicht mächtig gewesen ist, versteht sich von felbst.

Die Arbeit Victors bestand demnach darin, das griechische Original durch die lateisnische Ubersetzung des Hierondmus wiederzugeben. Nur ein Mann mit ausgedehnter Bibels denntnis und ausdauerndem Fleiß konnte eine solche Arbeit unternehmen. Daß es Victor nicht an den nötigen Kenntnissen sehlte, darf nicht bezweiselt werden, da Beda, der doch wohl urteilssähig genug gewesen ist, seine Gelehrsamkeit ausdrücklich bezeugt. Ein Zeugnis des Fleißes ist die Übertragung der eusedianischen Kanones auf dies Werk, die allerdings andererseits auch wieder die Arbeit erleichterten; daß die Arbeit mühevol war, spricht Victor 45 selbst aus (Nanke p. 2 domino iuuante studium ladoris inpendi, ut memoratos numeros per loca congrua diligenter adsigerem). So ist kein Grund einzuschen, aus dem mit einiger Sicherheit gefolgert werden könnte, daß Victor nicht, woraus seine Ansührung von Ammonius und Tatian und seine Verusung auf Eusedius schließen lassen, selbst eine griechische Harmonie, nämlich eben diezenige des Tatian, lateinisch bearbeitet so habe. Dabei hat er freilich kaum angedeutet, daß es nur eine Übersetzerarbeit war, die er geleistet hat. Aber thatsächlich war es ja auch keine solche. Er hat vielmehr die Bulgata der Evangelien in Stücke zerteilt und diese Stücke nach einem ihm vorliegenden Muster neu zusammengefügt. Warum er sich nicht deutlicher über seine Arbeit und die von ihm benuste Vorlage ausgelassen hat, darüber mit ihm zu rechten wäre müßig. Nur ein Eins wand were noch etwa zu erheben, daß nämlich ein Bischof von Capua in den Jahren, in denen in Südtalien die wilden Kämpse Belisars gegen die Oftgoten tobten, zu einer so gelehrten und zeitraubenden Arbeit keine Muße gefunden haben werde. Hat derselbe Mann in diesen bewegten Zeiten Rube zu Untersuchungen über die Osterkandes gefunden und hat er mancherlei erzegetische Arbeiten vollenden können, so muß man eben annehmen, daß so

ihn die Kriegsunruhen doch nicht in dem Mage von seiner wissenschaftlichen Thätigkeit abjogen, wie wir bas etwa von unferm Standpunkt aus für felbstverftandlich halten konnten. Mag dem nun sein, wie ihm wolle, jedenfalls hat Lictor ein äußerst verdienstliches Bett damit gethan, daß er die mühsame Arbeit Tatians für das Abendland rettete. Wie die Sprer so haben auch die Deutschen das Evangelium in ihrer Sprache zuerst in der Gestalt dieser Harmonie kennen gelernt, da von Victors Arbeit später eine althochdeutsche Ueberfetung angefertigt worden ift. Ermin Brenfchen.

Bictor von Cartenna, 5. Jahrh. — Duellen u. Litteratur. I. Gennadius presbyter Massiliensis de viris illustribus, c. 77, ed. Bernoulli in der Gustav Krügerschen Sammlung, Rr. XI [1895], S. 87 — das Büchlein saut dem Schlußtapitel dem Papst Gelasius I. (492

Nr. XI [1895], S. 87 — das Büchlein saut dem Schlußkapitel dem Papst Gelasius I. (492 bis 496) gewidmet! — einzige, aber unantastdare Quelle. Die schon bald nach 483/84 entstandene "Notitia provinciarum et civitatum Africae", ed. Petschenig ad calcem des Victor Vitensis im Biener Corpus VII = 1881, S. 115 st. 117. 128 st. ist nur ergänzend.

II. D. Zödler (†!), Art. Vict. Cart. in dieser PRE. XVI, S. 446; Cave, Hist. patr. 16 lit. I, S. 360; Du Pin, Nouv. diblioth. des auteurs ecclés. III. 2, S. 180 f.: Tillemont, Mémoires etc. XVI, Paris 1712, S. 611 st.; Marcus, Hist. des Wandales, Baris 1836, vgl. 3. B. im Text S. 185 st., 189 nebst Note (9, S. 35; st. auch die Noten S. 18. 36 st.): Papencordt, Gesch. der vandalischen Herrschaft in Usrika, Berlin 1837, vgl. 3. B. Verbesserungen, S. 441—444, S. 242 Unm. 2 und 3, S. 243 Unm. 1, S. 246 Unm. 2 zu S. 245, S. 251 20 Unm. 4, S. 253 Unm. 1, S. 254 Unm. 3, S. 261 Unm. 1. 3, S. 262 Unm. 2. 6, S. 263 Unm. 1, S. 267 Unm. 1, S. 293 nebst Unm. 1 das., S. 300 nebst Unm. 2 c.; Potthast, Biblioth. hist. II², S. 1090; Felix Dahu, Könige I, p. XV. XVI, S. 240 Unm. 5; Th. Mommsen und Emil Hisher in SW 1861, S. 529 st. Unm. 1; Georg Bait, Deutsche Verfassungsgeschichte I², S. 166 st. Unm. 3; ders., Besprechung von Dahn, Könige I und II, Berfassungsgeschichte I', S. 166 f. Anm. 3; ders., Besprechung von Dahn, Könige I und II, 25 GgA 1861, Stück 50, S. 1992; Nirschl, Lehrbuch der Patrol. und Patrist. III, S. 319 f. Anm. 6; Ludw. Schmidt, Gesch. der Bandalen, S. 198; B. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen (I', S. 91 f., Anm. 4).

Endlich verweise ich mit Rudficht auf ben mir zugewiesenen überaus knappen Raum wegen aller Einzelheiten auf die ausstührliche Studie von Franz Görres, Der echte und der 30 falsche Bictor von Cartenna, ZwTh 1906, S. 484—494.

Man muß, um biefes kirchengeschichtliche und patriftische Rätsel zu lösen, zwischen bem echten und bem falichen Cartennenfer aufe forgfältigfte unterscheiben. Der echte Bictor und seine Schriften sind nur durch Gennadius bezeugt. Hiernach war er Bischof von Cartenna in Mauritanien, und zwar im casariensischen laut der "Notitia", versatte eine 25 Apologie der Orthodoxie gegen den Arianismus, die er einem Geiserich (reg. 427 bezw. 429 -- 25. Januar 477) zu übersenden, den anerkennenstwerten Mut besaß. Beiter schrieb er ein Buch über die öffentliche Kirchenbuße, richtete ein Trostschreiben an einen gewissen Bafilius, worin er ihn in feinem Schmerze über ben Berluft bes Sohnes mit ber hoffnung auf ein Wiedersehen im Jenseits aufzurichten suchte, und veröffentlichte endlich auch 40 eine Sammlung von Predigten. Die "Notitia" erwähnt als Oberhirten von Cartenna um 484 einen Lucidus; das war wohl unseres Victor unmittelbarer Nachfolger. Leider find fämtliche Werke des Cartennensers, auch seine gewiß wertvolle, an den gewaltigen Bandalenherrscher gerichtete, Apologie des Katholicismus schon längst gänzlich verschollen, und alle Bersuche, wenigstens Einiges als geistiges Eigentum des Autors zu "retten", 25 lassen sich entweder auf Mißverständnis und Jrrtum oder gar auf eine grobe spanische Fälschung aus sehr später Zeit zurückühren. Cave und Du Pin nehmen an, die Schrift "De poenitentia publicani" sände sich zuweilen inmitten älterer Ausgaben des Ambrossius von Mailand versteckt, und seine Tostschrift sühre in vereinzelten älteren Editionen Basilius' des Großen ein beschauliches Dasen! Was nun zunächst "de poenit." betrifft, von der Mailand versteste Durch mit welch der Nacht dem hakkenntan Vieten Topponoposis und so so will Tillemont dieses Opus mit mehr Recht dem bekannten Victor Tonnonnensis zuweisen, der seine Chronik erst 567 abschloß, also ungleich junger als Gennadius ist. Be-züglich der angeblich unter die Werke eines Basilius geratenen Trostschrift ist Folgendes einzuwenden: Erstens ist es per se eine ganz ungeheuerliche Boraussetzung, eine Schrift bes lateinschreibenden abendländischen Bischofs Bictor hatte, wenn auch nur in einer 55 Ubersetzung, in ben Werken bes griechischen Pralaten Aufnahme gefunden! 3weitens: Rur aus bem beispiellos naiven Grunde, weil ber Abressat unseres Victor auch Basilius bieß, fönnte vielleicht ein Unwissender das Machwerk den Werken des großen Kappadokiers eingereiht haben. Drittens endlich: Sogar in der Mauriner Ausgabe des Basilius M. findet sich freilich tom. II, Paris 1722, S. 697ff. abgedruckt die Schrift: . . . s. Basilii de conso solatione in adversis, incerto, sed antiquo interprete [!! sic!]. Sie ist aber sicher nicht identisch mit bem Troftschreiben bes Cartennenfers, insofern barin jede Beziehung gum

Abreffaten Bafilius, ber nicht einmal genannt wird [!], ganglich fehlt. Marcus citiert und verwendet für seine "Hist. des Wand." sogar als eine hauptquelle den Vict. Cart. in ber angeblichen Ausgabe von Mientras, Schediasmata antiqua Madriti 1645 (alias ber angeblichen Ausgabe von Mientras, Scheciasmata antiqua mauria 1040 (alias 1653) 4° und will dieses fragliche Opus zu Dijon in der Bourgogne benutt haben! Ihm folgt sklavisch in der häusigen Verwendung Papencordt, obgleich er seine Bedenken hat. 5 Letterer selbst, Dahn, Emil Hühner und G. Wait haben indes ohne den geringsten Ersfolg dem angeblichen Mientras in allen größeren europäischen Bibliotheken nachgespürt. Ludw. Schmidt, Potthast und Wattenbach bezeichnen also mit Recht den Pseudo-Victor bei Mientras als eine plumpe spanische Fälschung aus sehr später Zeit.

(Bodler +) Frang Gorres.

Bictor, Claubius Marius, gest. ca. 425. — Die älteren Ausgaben von Gagneius, Morel, Fabricius sind ganz unbrauchbar. Es kommt nur in Betracht CSEL 16 von Schenks. — Litteratur: Die Einleitung von Schenks; Maurer, De exemplis quae Cl. M. V. in Alethia secutus sit, Marburg 1896 (Diss.); Gamber, Le livre de la Genèse dans la poesie latine du V siècle, Paris 1898; Ebert, Gesch. d. Litt. d. MN, I, S. 354 s.; Manitius, Gesch. 15

d. christl.=lat. Poefie, Stuttg. 1891.

Uber B. haben wir nur die kurze Notiz von Gennadius vir. ill. 41, wonach er Rhetor in Massilia gewesen und Theodosio et Valentiniano regnantibus, also zwischen 425—450, gestorben sei. Der Name lautet in den Hol. Bistor, bei Gennadius Bistorius oder Bistorinus. Das unter seinem Namen überlieserte Wert ist ein biblisches Epos, 20 Alethia betitelt, freie Nacherzählung der Genesis in Hexametern. Bermutlich auf 12 Bücher angelegt, geht es jest in 3 Büchern bis zum Untergang Sodoms. Gennadius läßt den Berf. sein Werk seinem Sohn Atherius widmen. Aus dem Gedicht selbst geht hervor, daß die Absicht des Berf. war, den Schulen biblischen Lesestoff in klassischer Form zum Ersat der heidnischen Klassiker zu liesern. Es ist insofern ein bedeutsames kulturgeschicht- 26 liches Denkmal, aber auch an sich nicht ohne poetisches Verdienst. Als 4. Buch hatte Gagneius dem Bert B.s bas "Epigramm" eines unbefannten Paulinus angehängt, das nun ebenfalls von Schenkl a. a. D. neu herausgegeben wurde. Es ift bermutlich um 408 geschrieben, eine in Form einer kleinen poetischen Erzählung gekleibete Bufpredigt, welche beklagt, daß man in Gallien nach ben Berwüftungen bes Banbalen= und Alanen= 30 einfalls lieber die Weinberge wieber andaue und die zerschlagenen Thuren und Fenster wieder herrichte, als die Gefilde der Seele und die Rathauser des herzens. R. Schmid.

Bictor, Bifchof von Tunnenna (Tonnonna?, Tonnenna?, Tunna?) in ber Proving Africa proconsularis, gest. nach 565. — Ausgaben seiner Chronit MSL 68, MG Auctt. ant. XI, 1 (von Wommsen), p. 184—206. Bgs. auch die Prolegomena dort p. 178 si.; Papen= 85 cordt, Geschicke d. vandal. Herrschaft in Afrika 1837, 359—365; v. Dzialowski, Jsidor und

Ildefons als Literarhistorifer 1898, 62-64.

Unter den Fortsetern von Prospers bezw. Hieronymus' Weltchronik versteht es bloß dieser Afrikaner, den Leser auch menschlich zu sessen. Sein Gesichtskreis ist beschränkt, — Afrika, Konstantinopel und, für die letzte Periode, Alexandrien —, es passieren ihm arge 40 dronologische Berftoge, und er schreibt als firchlicher Barteimann. Wir haben sein Werk nicht mehr vollständig vor uns; erhalten ist seine Chronik von 444-566 (567), — aber Müchverweisungen in diesem Abschnitt beweisen, was Isidorus Hisp. vir. ill. 38 (vgl. Chronic. MG XI, 424 und Etymol. V, 38, 6f.) bestätigt, daß Victors Werk auch mit der Schöpfung der West begonnen hatte, natürlich nur Einzelheiten in den Borgängern 46 erganzend. Die selbstständige Arbeit begann mit dem Jahre 444: Victors Exemplar von Prosper reichte bemnach bloß bis 443. — Victor ist einer ber tapfersten Streiter gegen die Theologie Justinians und für die dreißen Kapitel gewesen. Wir verdanken ihm eine Menge genauer Notizen aus der Geschichte dieses Kampses, seine eigenen Schässle gehören mit in diese Reihe. Zum Jahre 555 vermerkt er, daß er mit einem anderen afrikanischen Bischof, so Theodor, nach Alexandrien erzliert wurde; er hatte damals aber schon vielsache Versolgungen hinter sich. In Agypten wechselte er das Gesängnis; 564 schafte man ihn nach Byzanz, war der Natrierch Countries und der Schafte man ihn nach Byzanz, wo der Patriarch Guthebius und der Raifer felber fich bon feiner Unbeugsamkeit überzeugten. Er wurde in einem der dortigen Rlöfter interniert und fah feinen Freund Theodor gleichzeitig mit dem Kaiser Justinian am 14. November 565 sterben; mit dem Regierungs- 56 antritt Justins II. schließt er seinen Bericht, ber schwerlich viel später als 566 vollendet worden ist. Bon einer ihm durch ben neuen Kaifer verwilligten Ruckehr in Heimat und Bistum sagt er nichts; er wird wohl in Byzanz gestorben sein, nachdem er dort die zum größten Teil schon in Agypten aufgesetzte Chronik an seine Freunde zur Veröffentlichung

übergeben hatte. Die Zache, für die er lebenslang gelämpst hatte, war verloren, vyl. darüber Cb. Diel, l'Afrique dyzantine 1896, 434—449.

Echon Jüdor bat von Bictor nichts weiter gewußt, als was er in Biktors Stronik las, Trithemius dichtet ihm noch einige andere Berke an. Eine dunne handschriftliche Uberlieferung bringt den pseudeambrosianischen Traktat de poenitentia MSL 17, 1059 bis 1094 mit ihm in Berbindung, während der erste Herausgeber an Bictor von Cartema geracht batte. Schade, daß die Überschrift der 2 alten Codices: incipit liber s. Victoris de lapsis Tonensis episcopi historiographi, die nur unsern B. von Tunnenna meinen kann, dem Berdacht nicht entzogen ist, eine willkürliche Identifiation des am Schluß bloß w seinen Ramen Bictor nennenden Bersasiers darzustellen. Die blübende Rhetorik jenes Traktats und seine eigenartige Ungegenständlichkeit passen schlecht zu dem Räxtyrerbischof Bictor.

Bictor, Bischof von Bita (irrtümlich früher Utica!) in den Provinz Byzacena, um 484. — Ausgaben seiner Historia persecutionis Africanae provinciae: MSL 58 (be: achtenswert nur noch wegen des aus Th. Ruinarts Historia persecutionis Vandalicae über: nommenen Apparats), MG Auctt. ant. III. 1 (von C. Halm) 1879 und CSEL VII (von R. Beischenig) 1881. — M. Betischenig, Die handichriftliche Uebertleserung des Bictor v. Lita. SBN philichift. Klasse XCVI (1880), S. 637 – 732, die beite Einsührung auch in die litterarzgeichichtlichen Fragen); Papencordt, Gesch. d. vandalischen Herzischaft in Afrika, 1837, S. 366 fi.: 38. Auler, Bictor von Bita in Historischen derrschaft in Afrika, 1837, S. 366 fi.: 38. Post, Bosich, B. von Bita und d. Kirchenversolgung im Bandalenreiche, Döbeln 1887, 42 S. 4°: Fr. Görres, A. Christenversolgungen in Kraus, RE d. christ. Altertümer I, S. 259 bis 262. 279, 1882: A. Schönselder, De Victore Vit. ep. Breslau 1899.

Unser Wiffen um die Berson und die litterarische Thatigkeit biefes Bictor ift beinabe 26 ausschließlich aus bem einzigen uns von ihm hinterlassenen Geschichtswerke geschopft. Dies Bert enthält eine Darstellung der Leiden der Katholiken unter den vandalischen herrschern Beiferich und hunnerich. Gefdrieben ift es unter bem frifchen Einbrud ber Bewaltthaten, die in den letzten 2 Jahren Hunnerichs 483 und 484 keiner Steigerung mehr fähig erschienen. Der Berf. glaubt sich I, 1 im 60. Jahr seit dem Übertritt der Bandalen auf so afrikanisches Gebiet zu befinden. Diese Zahl braucht nicht ganz genau zu sein, auch mag sich der Autor über das Datum des Bandalen-Einbruchs (429!) im Jrrtum befinden. Daß der Schlußparagraph III, 71, die Nachricht von dem grausigen Ende Hunneriche im Dezember 263tußplutigtupy III, 71, die Rachtaft bon dem Apostaten Nicasius vollstreckte Strafgericht ein späterer Zusat ist, wird allgemein anerkannt, allein auch die Außerungen über Hunnerichs Schickslein II, 12. 17 sühren über das Jahr 484 herab. Wahrscheinlich hat Victor das Werk noch bei Lebzeiten Hunnerichs geschrieben, aber erst nach seinem Tode, frühestens 485 und keinensalls später als 489 veröffentlicht. In diesem Fall könnte zener Schlift auch von seiner redigierenden Hand herrühren, und der Prolog würde dann verständlich ist Wieden Westerlieben auch von seinen kakteidanen Westerlieben an der Krolog würde dann verständlich in Westerlieben von seinen keicher unsenenten als die Widmung seiner bescheidenen Materialiensammlung an einen, leider ungenannten, 40 Freund kirchengeschichtlicher Studien, einen Schüler des berühmten Bischofs Diadochus (aus Epirus ca. 450), in dem Bictor einen neuen Timotheus und Lufas zugleich erblickt. Bictor hat sein Werk in 3 Bucher geteilt, die alten Ausgaben haben meift 5, einzelne Wicher hat sein Wert in 3 Bucher gereit, die atten Ausgaven haben meigt 5, einzelnt auch 4 und 6 Bücher daraus gemacht. Buch I behandelt die Regierungszeit Geiferichs. Buch II und III die 8 Jahre Hunnerichs. Victor möchte die chronologische Ordnung beisbehalten, es gelingt ihm indes nicht immer, und wichtiger ist ihm die Vollständigkeit seines Berichts sowie die ersehnte Wirkung, heiligen Jorn aller katholischen Lateiner gegen die grausamen Arianer-Varbaren in Afrika zu entstammen. Die sprachliche Bildung Victorist gering, auch seine Darkellungsgabe nicht glänzend, immerhin deide J. B. von Petsscheinig unbillig hart eingefährt; sein theologisches Lissen entspricht dem Durchschnitt. Bot so allem aber ist er wahrheiteliebend, im allgemeinen zuverläffig und wenigstens fur Die Zeit hunneriche nicht bloß mit Aftenstücken wie königlichen Ediften und tatholischen Glaubensbekenntniffen ausgeruftet, sondern in der Lage als Augenzeuge Selbsterlebtes zu berichten Er war Bifchof von Bita (wahrscheinlich seiner Baterstadt), er weiß aber auch in Carthago ausgezeichnet Bescheid: nur über die Grengen Ufritas reicht fein Blid faum irgendwo 55 hinaus. Uber die politischen, religiosen, Bildungs- und Gottesbienstverhältniffe des banbalifchen Afrika um 480 erfahren wir bei Bictor viel Wertvolles.

Daß er den Bandalen nicht gerecht wird, bei den Katholiken die Fehler beschönigt, versteht sich wohl von selbst. Bewußte Fälschungen von Thatsachen kommen bei ihm aber nicht vor.

und iberlooisden Schriften bes B., bie fich aus seinen eigenen und fremben Angaben vermuten laffen, ift nichts erbalten als bas oben angeführte. Rebrere Gebichte find ibm mit

Unrecht zugeichrieben worben.

B. lebt gang in griechticher Philosophie und Theologie, wie icon fein eigentumliches Errachgemiich verrat. Mit ber begmatiiden Bewegung ber letten Jabrzehnte ift er genau terrraut, litterariide Beziehungen zu Athanafius find trabriceinlich. Er ift aber auch als Ekrift Philosoph geblieben, der das ganze plotinische Spitem fast unverhüllt in seinen tegmatischen Streitidriften entwickelt, und mit seiner Silse bas nicanische Dogma spelu-lativ zu erweisen sucht. Die ieltiame Berbindung von chtem Reuplatonismus und iananischer, noch weit über Atbanasius binausgebender Begeisterung für bas Bort Sucovoros, als tie Loiung aller Welt- und Lebenstätsel, ift benn auch recht wiberfprude vell ausgefallen. Aber er ist ein wirklicher Denker: Fechten mit Worten, two Gedanken feblen, genugt ihm nicht. Die Kommentare zu Ll. sind der erste derartige Bersuch in lateinischer Sprache. Da fie exegetisch ehrlich und trop eingemischter Spekulation einsach auf Ermittelung bes Wortfuns gerichtet find, fo fommt B. zu vielen bogmatifch bebent lichen Srigen, 3. B. über Betrus und Paulus, die Berdienstlichkeit ber Werke, sola fides. Jungfrauschaft der Maria. Aber gerade die Außerungen über sola fides, mereri etc, (Darnad a. a. C.) steben im Ganzen ber Gebankenwelt bes B. völlig ifoliert, bezw. find fie ganz unvaulinisch zu beuten. Es bat auch wohl wenig Sinn, den Mann einen 5 Augustinus ante August. (Harnad) zu nennen, ber schreiben konnte: non omnino peccare peccatum est, sed in peccato perseverare (MSL 8 S. 1281 B) ober anima facile virtutem suam tenebit et erit perfecta in Christo (1239 D). Litterariice Nachwirfung baben die theologischen Schriften nicht gehabt; die Kommentan wohl wegen der erwahnten gefährlichen, an Jovinian und Helvidius erinnernden Redens arten. Die Trinitätelehre aber war zu spekulativ und zu wenig dogmatisch korrekt, um Nachfolger zu loden. Budem wurde fie fofort burch bie Wendung ber bogmatischen Terminologie überholt und unbrauchbar (B. lehnt noch die Unterscheidung zwischen ordia und Endorages ab, obwohl er weiß, daß einige Griechen den Unterschied machen, er bat für "Berson" überhaupt keinen Terminus, Loyos und Geist fallen ihm immer wieder 30 jusammen). Taber hat die siegreiche Orthodogie einen ihrer eifrigsten Bortampfer so ziemlich totgeschwiegen. Hieronymus marnt extra vor ibm; Augustin erwähnt ibn als driftlichen Schriftsteller nur einmal mit Namen. Der Ginfluß seiner Theologie auf H. Comid. Augustin ist eine gänzlich unbewiesene Erfindung von Gore.

Bictoriuns, Bischof von Bettau, Märtyrer 304. — Andreas Rivinus, Sanctae Beliquiae duum Victorinorum, Pictaviensis unius episcopi martyris, Afri alterius Cai Marii. Gothae 1652; Andreas Gallandi, Bibliotheca ueterum patrum tom. IV, Venetiis 1768, fol. 49-64; Martinus Zosephus Routh, Reliquiae Sacrae, ed. II, vol. III, Oxonii 1846, p. 451-483. — MSL V, 281-344. Eine neue fritische Ausgabe im CSEL vols XXXXIX besindet sich im Truck.

3. de Launon, De Victorino episcopo et martyre dissertatio, Paris. 1653, \*1664 (abgebruckt in Joannis Launoii opera omnia Coloniae Allobr. 1731. II. 1. 634-649). Die Mi

brudt in Joannis Launoii opera omnia, Coloniae Allobr. 1731, II, 1, 634-649). Die 96: handlung hat den abichließenden Nachweis gebracht, daß Bictorinus nicht Bifchof von Beitiers (Pictaviensis), sondern von Bettau (Petavionensis) war. — Eine gründliche Aufammennellung der Nachrichten über Bictorinus in AS, Novembris tom. I, Parisiis 1887, fol. 432-443; 45 Ml. Navotnit, Der bl. Bictorinus, Bijchof von Bettau, Rirchenschriftfteller u. Märtyrer, Bien

45 M. Navotnit, Ter hl. Victorinus, Bijdof von Pettau, Kirchenschriftsteller u. Märthrer, Bien 1888 flovenisch; Otto Bardenhewer, Geschichte der altstrüßlichen Litteratur, zweiter Pand, Freiburg 1903, S. 563—598; Adolf Harnack, Geschichte der altstrüßlichen Litteratur bie Enseitus, erster Teil, Leivzig 1893, S. 731—735 und zweiter Teil, zweiter Band, 1904, E. 426—432; Martin Schanz, (in Zwan von Müllers Handbuck b. flass. Allertumswissenschapenschafts VIII), Gesch. d. röm. Litteratur, dritter Teil, zweite Aust., München 1905, S. 437—439.

3. Haufletter, Tie Kommentare des Victorinus, Ticonius und Herrougung zur Apotalyvie, eine litterageschichtliche Untersuchung, ZtWV VII, 1886, S. 239—257; ders., Ter Ausbau der altstrisssischen Litteratur, Berlin 1898, S. 35—37; ders., Beiträge zur Würdigung der Dienbarung des Johannes und ihres älteiten lateinischen Auslegers, Greiswald 1900 Festreben der Univ. Greiswald Rr. 91; Ferdinand Kattenbusch, Das apostolische Symbols des Bictorinus Betabionensis?": Waldemar Machalz, Syuren binitarischer Dentweise im Abendlande seit Tertullian, Jena 1902 (Hallische Licentiatenschrift), S. 16—20; Leonhard Apberger, Gesch. d. christlichen Eschatologie innerhalb der vornicänischen Zeit, Freiburg 1896, S. 566—573:

60 Wilhelm Bousset, Die Difenbarung Johannis, Göttingen 1906, S. 53-55. Hieronymus widmet im 74. Kapitel seines Buches de uiris illustribus dem ältesten Eregeten ber lateinischen Rirche, Bictorinus, den er nach dem Alexandriner Anatolius (unter und Benüßer griechischer Werke wie des Papias, vor allem des Crigenes, dann auch de Frenäus und des Hippolyt. Über das Verhältnis des Victorinus zu Hippolyti spieronhmus: Hippolyti martyris uerda ponamus, a quo et Victorinus noster non plurimum discrepat (ep. 36, 16; MSL XXII, 460). Die Beziehungen zu Trigenes erwähnt Hieronhmus an einer Reihe von Stellen (ep. 61, 2 und 84, 7; adu. lidros Rusini III, 14; comment. in Eccles. zu 4, 13; vgl. MSL XXII, 603 und 749, XXIII, 467 und 1050, 1051). Man erhält den Eindruck, daß Victorinus die Borlagen des Origenes in freier Bearbeitung wiedergegeben dat, ohne sich, wie sein Ehiliamus deweist, theologisch streng an ihn zu binden. Die stillstische Form der Bearbeitung mißsel dem Hieronhmus. Er billigt dem Bearbeiter in dieser Beziehung wohl eruditionis uoluntatem, nicht aber eruditionem zu; Victorinus könne eine Meinung nicht ordentlich ausdrücken; es gelte von ihm das Wort 2 Ko 11, 6: etsi imperitus sermone, non tamen scientia (ep. 70, 5 und 58, 10, Prolog zum Zesassommentar; vgl. MLS XXII, 668 und 585, XXIV, 20. 21). In der That zeigt das Lateinische des Victorinus, wie 15 die Überreste seiner Schriften beweisen, neben einem starken Einschlag von Gräcismen das Gepräge schwersälliger Undeholsendeit. Daß er, bevor er Bischof wurde, Redner gewesen sein sollte, wie Cassoviels annahm (Victorinus ex oratore episcopus, vgl. MSL LXX, 1117 und 1119), ist ausgeschlossen. Es liegt eine Berwechslung mit dem aus Afrika stammenden Rhetor E. Marius Victorinus in der Mitte des 4. Jahrhunderts vor, 20 der auch eregetische Schriften versast hat, von denen Kommentare zum Galater-, Philipper und Ephesetvies erhalten geblieden sind (abgedruckt dei A. Mai, Scriptorum veterum nova collectio, tom. III, pars II, Romae 1828); vgl. den vorausgehenden Artisel E. 613,335.

Hieronymus zählt im Schriftstellerkatalog neun Kommentare des Victorinus auf, acht alttestamentliche und einen neutestamentlichen. Die Aufzählung ist aber nicht vollskändig; Sieronymus selbst erwähnt anderwärts zweimal einen auch von Cassiodorius bezeugten Matthäuskommentar dieses Autors, den er mit dem des Hilarius vergleicht (praeterea commentarios uiri eloquentissimi Hilarii et deati martyris Victorini, quos in Matthaeum diverso sermone, sed una gratia spiritus ediderunt, post paucos dies ad von mittere disposui, ne ignoretis, quantum nostris quoque homisonibus sanctarum scripturarum quondam studium suerit — MSL XXVI, 220; vgl. ebenda S. 20), und aus dem er die Aufsassung mitteilt, die Victorinus von den "Brüdern des Herrn" hatte (adu. Helvid. 17: fratres . . . propinquitate, non natura — MSL XXIII, 201). Wenn Ad. Hand schriebt, die Auswahl zeige, daß Victorinus die hl. Schrift in ihren Haulus habe er sich nicht gewagt (a. a. D. S. 428), so is der letzte Sah zu beanstanden; er hätte doch hier ebensogut wie dei den alttest. Kommentam sich an die Arbeiten des Origenes anlehnen können. Die Gründe der Auswahl, die Kietorinus getrossen hat, bleiben im Dunkeln.

Von der ganzen Auslegungsarbeit des Victorinus ist uns nur der Apokalppse40 kommentar erhalten geblieben. Tenn der ebenfalls erhaltene Traktat de kabrica mundi (bei Routh a. a. O. S. 451—461), der in einer Handschrift der Londoner Lambethbibliothet (Nr. 414) aus dem 10. oder 11. Jahrhundert vorliegt, ist nicht etwa ein Bestandteil des Genesiskommentars, sondern eine freie Abhandlung über die Schöpfungswoche, die Königin aller Wochen (omnium septimanarum regina im verbesserten Text), wobei namentlich 45 die Bedeutung der Siebenzahl eingehend hervorgehoben wird. Der wahre Sabbath ist das siebente Jahrtausend, in welchen Christus mit seinen Auserwählten herrschen wird. Der chiliastische Standpunkt wie die sprachliche Form des Schriftstücks erheben seine Echtheit über allen Zweisel.

heit über allen Zweisel.

Die neue Ausgabe des Apokalypsekommentars macht den Versuch, die höchst lehrreiche 50 Geschichte der Überlieserung und Bearbeitung des Kommentars in allen ihren einzelnen Stadien zur Anschauung zu bringen. Der echte Text des Victorinus liegt in einer jungen Handschrift der vatikanischen Bibliothek, im codex Ottobonianus lat. 3288 A aus dem 15. Jahrhundert, vor. Es ist dieselbe Handschrift, der A. Mai die oben erwähnten Kommentare des E. Marius Victorinus entnabm; die ganze Handschrift ist mit Victoriana angefüllt (vgl. die Beschreibung A. Mais a. a. D. S. 147). Den wertvollsten Teil der Handschrift erkannte A. Mai um so weniger, als dem Apokalypsekommentar der Prolog des Hieronymus vorausgeht, der die Umarbeitung beschreibt, die der Kirchenmann mit dem chiliastischen Werke vorgenommen hatte; aber gleichwohl solgt nicht der Text dieser Umarbeitung, sondern der ursprüngliche Kommentar. Hieronymus hat, wie man nun sieht, nicht nur den chiliastischen Sauerteig auszusegen versucht, sondern auch andere Spuren höchsten Altertums getilgt. So

hergestellt, eine in der Überlieserung frühzeitig durch Blätterverstellung eingetretene umd dann herrschend gewordene Unordnung beseitigt und im Widerspruch mit der Urgestalt des Kommentars mancherlei sleinere Umstellungen vorgenommen, um den Kommentar in völligen Einklang mit dem sortlausenden Apokalypsetert zu dringen. Das Streben nach berweiterung hat auch ihn zu einer Reihe von Zusäsen veranlaßt. So ist der erwähnte Schlußsat des Hieronhmus nun mit der Begründung versehen: Nam regnum Christi quod nunc est sempiternum erit in sanctis, cum suerit gloria post resurrectionem manisestata sanctorum. Eine aussührliche Erörterung ist der Zahl 666 gewidmet. Es werden nicht nur die Namen Teitan (zuerst dei Irenaeus adu. 10 haereses V 30, 3) und Diclux (Umstellung der lateinischen Zahlzeichen DCLXVI) besprocheu, die der Tert der zweiten Stufe der Victorinusbearbeitung darbietet, sondern auch die Dentungen afrikanischen Ursprungs angesührt, die nach der Zeit des Hieronhymus als Glosseme in die im übrigen seine Bearbeitung darbietenden Handschriften eingedrungen waren: \*Arteuos id est honori contrarius (vgl. den Kommentar des Primasius, 15 MSL LXVIII, 884) und Γενσήρικος = Genserich, Bandalenkönig und Versolger der katholischen Kirche in Afrika (vgl. Bd XX S. 428, 9 fl.). Mit dieser dritten Rezension ist die Geschichte der Fortbildung des Victorinuskommentars abgeschossen.

Das sichere Erbe aus der litterarischen Hinterlassenschaft des Victorinus ist mit der

Das sichere Erbe aus der litterarischen Hinterlassenschaft bes Bictorinus ist mit der Besprechung des Apokalypsekommentares und des Traktates de fabrica mundi um-20 schrieben. Es bleibt noch übrig, einige Schriften zu erwähnen, mit denen der Name des Märthrerbischofs in eine festere oder losere, in keinem Falle aber zweiselsfreie Verbindung

gebracht worden ist.

Hieronhmus hat dem Victorinus ein Wert aduersum omnes haereses zugeschrieden, und in Übereinstimmung damit steht die Bemerkung des Optatus von Mileve: Marcion, Praxeas, Sabellius, Valentinus et ceteri usque ad Cataphrygas temporidus suis a Victorino Petavionensi et Zephyrino Urdico et a Tertulliano Carthaginiensi et ad aliis adsertoridus ecclesiae catholicae superati sunt (de schismate Donatistarum I, 9, vgl. MSL XI, 898 und 899). Das sür verloren geltende Vert wäre wiedergesunden, wenn, wie manche Forscher anzunehmen geneigt sind, das denselben Vitel trägt, mit ihm zu identissieren wäre (vgl. besonders Ad. Handa a. a. D. S. 430—432). Allein der Stil dieses Büchleins zeigt nicht die Ausbruckweise des Victorinus. Ein vergleichbares Aposalppseitat (2, 6) hat abweichenden Wortlaut. Vor allem aber würde Marcion, wenn man die Polemit des Aposalppsesommentars in Betracht zieht, anders charakterisiert sein, als es in dem libellus der Fall ist. Wenn Optatus von Mileve unter den Häretisser man erster Stelle Marcion und unter den siezreichen Verteidigern des katholischen Glaudens an erster Stelle Victorinus nennt, so stellt er eine Beziehung zwischen den beiden her, die durchaus dem Sachverhalt entspricht, wie er im Kommentar hervortritt. Aber in dem libellus ist von dieser besonderen Beziehung nichts zu merken.

Was den antimarcionitischen Charafter betrifft, so würde das pseudotertullianische Gedicht aduersus Marcionem lidri quinque (vgl. Bd VI S. 406 und 407) vortresslich zu der polemischen Tendenz des Apokalypsekommentars stimmen. Ich habe FWR VII (1886) S. 254—256 an einer Neihe von Stellen einen solchen Zusammenklang der Gedanken und Worte nachgewiesen, wie er sonst nur in verschiedenen Werken eines und desselben Mannes vorzukommen pslegt. Db die Annahme einer gemeinsamen Duelle, nämlich des griechischen Apokalypsekommentars Hippolyts, zur Erklärung der Übereinsstimmung hinreicht, bleibt noch zu untersuchen. Hans Wait hat in der Schrift: Das pseudotertullianische Gedicht aduersus Marcionem (1901) den Nachweis zu führen versosucht, daß der Dichter Commodian noch im 3. Jahrhundert das Gedicht in Afrika geschrieden habe. Dagegen habe ich im Theologischen Litteraturbericht XXVI (1903) S. 225 und 226 entscheidende Instanzen vorzebracht, und überdies ist die ganze Commodianstrage durch das Buch von Heinrich Brewer S.J. über Commodian (Kommodian von Gaza, ein Arelatenssischer Laiendichter aus der Mitte des 5. Jahrhunderts, Paders born 1906 — VI. Band 1. und 2. Hest der Forschungen zur christlichen Litteraturz und Dogmengeschichte, herausgegeben von Dr. A. Ehrhard und Dr. J. B. Kirsch) in ein völlig neues Stadium gerück. Brewer verspricht, bei anderer Gelegenheit zu zeigen, daß das Gedicht um die Wende des 4.5. Jahrhunderts entstanden ist und einen ganz anderen als Commodian zum Berfasser hat (S. 18 Ann. 1).

3m 11. heft ber Studi e Testi veröffentlichte G. Mercati Anonymi chiliastae

Ge ift, wie gesagt, bit ansassinge Bereikerung, welche biese Biebaucht betreibt. Das in den Gegenden, mit sie zu hause mar, also besondere im Suden und im Ofizierdanland, was Lamadenleiben und Nomadinstitten sich lander erbalten baben, ift begreiflich. In eine biet jegt noch in, daß bie Stadiebewohner jener Gegenden, a. B. von Meraf ze, balbe Notwood find in Track. Sprache und Gebrauchen. Speciell von einem Stamme aus dem Zusen, dem judarichtstellebitischen Stamme der Actabiten (1 Chr 2, 55), wissen wir, die er noch bis in die zeit Jehus beim Nomadenleben geblieben ist. Aus ihm ist dam was Belte der Refabiten geworden, die von ihrem Stifter Jonadah ben Refah, der unter Jehu liebe zu fig 10, 15 %, die Sanung erbielt, auch fernerbin als Nomaden in Zelten zu baufen und kann Hausen, von der Liebaucht zu leben, und weber Acker zu bedaum nich Konkerze anzulegen, ein aus den Verbaltnissen jener Zeit sich erklärender Proteit zehn alle Kultur und für die gute alte fromme Sitte (Jer 35).

2. In Hautteil tes Biebectants (mikneh ——— Bests) von Palästina bilbet in all r und neuer Zeit tas Alcinvich (son 182). In welchem Umfang es noch beute ge kalten und, wegt krivielsweise die amtliche Statistik des Regierungsbezirks Jerusalem Conn gkm), die nach mehreren Jabren verbeerender Biebseuche noch immer 90,000 Stüd answeit, alse 45 auf den gkm (in Deutschland 18 Schase und 6 Ziegen — 24 Stüdt von der inwisen es die Bauern der Steuer wegen schen so einzurichten, daß nicht alles ge nan unt zeich nicht wird (MuNDPV 1905, 65 f.). Überdies ist der Bezirk nicht der teuchse an Aleinvieh, eher der ärmste; das Schonn den Die Jezeelebene sind noch beute nicht nacher Keider erstittert seine Jählung des Größviehs. Im Altertum war der Viehe hant naturlich viel bedeutender. Benn die Israeliten von den Midianitern 675 000 und wie den Augritern 25(1000) Stud kleinvieh erbeuten (Nu 31, 32; 1 Chr 5, 21), oder den Sallenn 12(1000) Stud beim Tempelweihsest opsert (1 Mg 8, 63), so sind dies und 1000 Minter beseihen Spiel, die Aleinvieh erbeuten und die Polite von (Pau 25, 26, kas Monig Meia von Moad jährlich 100000 Schase und 1000 Jiegen (1 Sa 25, 26, kas Monig Meia von Moad jährlich 1000000 Schase und Grenzen des Wahrscheinlichen.

bas Zeichen bes Widders trat, und damit nach altorientalischer Weltanschauung ein neues Weltzeitalter begann. Auch wenn im Buche Daniel (8, 3ff.) das Perfische Reich durch

ben Widder symbolifiert wird, ift natürlich bas Tierfreiszeichen gemeint.

Die Ziegen wurden noch heute meist mit den Schafen zusammen geweidet. Doch halten sich dann die beiden Herben etwas getrennt, die Ziegen lieben es an den Bergabhängen in die Höche zu klettern und namentlich da, wo Buschwerk ist, dieses zu benagen, während die Schase dei dem kurzen Grase bleiben. Auch dei Nacht, wenn beide zusammen lagern, und am Brunnen bei der Tränke sondern sich instinktiv die Ziegen und Schase voneinander. Die Ziegenböcke, von denen man in alter Zeit je einen auf 10 Ziegen zu halten pslegte (Gen 32, 14), sind die stattlich einherschreitenden Leiter der Herde (Pr 30, 31; Jer 50, 8).

Dies und andre Eigenschaften geben den Dichtern reichlichen Stoff zu Bildern. Den Böcken zu vergleichen sind die Fürsten als Leiter des Volkes (Jes 14, 9; Sach 10, 3), ihr wund der Widder gewaltthätiges Wesen, unter dem die Ziegen und Schafe zu leiden haben, wird zum Bild der rücksichslosen Machthaber im Volk (Ez 34, 19). So werden die Böcke zur Bezeichnung der Bösen, die Schafe zur Bezeichnung der Guten in der Rede Jesus vom jüngsten Gericht (Mt 25, 32 f.). Wenn dei Daniel der Ziegenbock als Symbol von Sprien erscheint (Da 8, 5 ff.; Alexander kommt als Herr von Sprien in Betracht, 5 s. Windler in Orient. Lit. Zeitung 1904, Sp. 96), so ist natürlich der Bock im Tierkeis des Himmels gemeint und nicht der stößige Herdenbock. Dem glänzendschwarzen Haar der Ziegen, die am Berge lagern, vergleicht der Sänger das Lockenhaar seiner Geliebten (H2 4, 1; 6, 6).

Biegensleisch (wie Schaffleisch) war geschätzt, mehr als jetzt, wo Schaffleisch die bäusigere Fleischspeise ist. Besonders beliebt war das junge Böcken (Gen 27, 9; Jud 6, 19; 13, 15; 15, 1; 1 Sach 16, 20 u. a.), das heute in Milch gekocht für besonders zurt gilt; den Jöraeliten war diese Zubereitungsart verdoten (Ex 23, 19 u. a.). Man ehrt den Gast mit einem geschlachteten Vöcken (Jud 6, 18 s. u. a.), und man bringt als willkommenes Geschenk ein lebendes Böcken zum Schlachten (Jud 15, 1). — Ziegenstellt wurde viel getrunken (Pr 27, 27). Die Ziegenhäute fanden und sinden vor allem Berwertung zur Herstellung von Schläuchen, in denen man Wasser und Wein, auch Milch ausbewahrte. Die Ziegenhaare wurden von den Frauen gewoben und gaben einen rauben Stoff, der für das Trauergewand, den Sak, Verwendung fand und vor allem für die Zeltdecken geeignet war, da er beim Regen verfilzte und wasserdicht wurde (Ex 35, 36; 30) Nu 31, 20 u. a., vgl. Art. Zelt).

bas regelmäßige Festtagsbrandopfer (Nu 23, 1 ff., 14. 29), und ganze Hetatomben fallen im Tempeldienst bei besonderen Gelegenheiten (1 Kg 8, 63; 2 Chr 5, 6; 7, 5; 29, 32 s. u. a.). Zum Heilsopfer sind Tiere beiderlei Geschlechts brauchbar (Le 3, 1; 17, 3). Die Asch einer roten Kuh dient zur Reinigung bei Berunreinigung durch einen Leichnam 5 (Nu 19, 2).

Gewöhnlich blieben die Rinderherben das ganze Jahr über auf der freien Beide (Ru 22, 4; 1 Kg 5, 3; Jef 7, 25). Dieses Beidevieh verwildert auf diese Weise mandmal und wird dem Wanderer gefährlich (Pj 22, 13); das Gesetz stellt ausdrücklich sest, in
welchem Fall die Tötung eines Dritten durch ein Rind den Eigentümer zur Last fällt
10 (Ex 21, 28 ff.). Von diesem Beidevieh wird unterschieden das Mastvieh, das man im
Stall hält, abgesehen von der Zeit der Frühjahrsweide (2 Chr 32, 28; 1 Kg 5, 3 u. a).
Neben dem Gras, das im Herbst nicht mehr ausreichte, gab man Häcksel, d. h. das deim
Dreschen in kleine Stücke zerrissene Strob zu fressen (Jef 11, 7; 30, 24; 65, 25).

Dreschen in kleine Stude zerriffene Strob zu fressen (Jef 11, 7; 30, 24; 65, 25).
5. Um die Verhältnisse der Leute, die im AI als Hirten (Dr.) bezeichnet werden, 16 ju verstehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß im Kulturland, abgeseben bom Bauern, ber seine paar Stude Groß= und Kleinvieh halt und ihre Zucht nur als Nebenberuf bertreibt, die Rindviehzucht stets die Formen des Großbetriebs annehmen muß. Beim Be duinen ber Steppe, wo die Beibeplate und Quellen Stammeseigentum find, und es keinen Privatbesit an Land giebt, kann auch ber Arme seine wenigen Tiere mit ber Herde 20 des Geschlechts weiden lassen. Im Kulturland sind die Weideplätze nicht frei, so das jeder sein Bieh grasen lassen könnte, wo er will. Hier fest der Besitz einer Herde einem entsprechenden Grundbesitz voraus, deshalb sind nicht die kleinen, sondern die großen Leute Hirten d. h. Herdenbesitzer im AI, vorab die Könige, der Abel, reiche Bürger da Stadt wie Nabal. Diese Herbenbesitzer üben ben Beruf bes hirten, Die eigentliche Auf-25 sicht über die Herbe 2c. nicht selbst aus, hochstens daß sie ab und zu nach ber herbe saben, ihre Weiber und Kinder etwa mit ben Hirten schäffchur mitfeierten. Sonft hatten fie ihre angestellten Birten, in ber Regel gemietete freie Rnechte (wenigstens setzt das Geset folde voraus), seltener Stlaven. Schon im alten babylonischen Recht ist die Stellung bes hirten jum Herbenbesitzer genau geregelt (Cod. Hammurabi 30 § 261—265, 57f.). Daß die gleichen Rechtsgewohnheiten auch in Palästina bestanden, fieht man noch aus dem Bundesbuch: auch hier ist der Sirte, der sein Bieb auf fremden Felbern weiben läßt, haftbar für den Schaben (Er 22, 4; der hirte erscheint hier zugleich als Biehbesitzer, vgl. Cod. Hamm. § 57. 58); was von der herde gestohlen wird, muß der hirte ersetzen, kommt sonst etwas abhanden oder wird beschädigt, so wird er frei, wenn er seine Unschuld beschwören kann; wenn wilde Tiere ein Stück zerreißen, muß a ben Beweis bafür beibringen, um frei zu werben (Er 22, 9-12; vgl. Am 3, 12; Gen 31, 38 f.; 1 Sa 25, 7; Cod. Hamm. § 261. 266). Aus Gen 31, 38 scheint auch ju folgen, daß der Hirte für richtigen Nachwuchs verantwortlich war, wie im bablonischen Recht (Cod. Hamm. § 264 f.).

Bei alledem war das Leben und der Beruf der Hirten recht mühsam. "Des Tages verging ich vor Hite und des Nachts vor Frost; kein Schlaf kam in meine Augen" (Gen 31, 40). Es galt die Tiere beisammenzuhalten, das verlorene und verirrte zu suchen, das kranke zu pslegen, das verwundete zu verbinden, das ermüdete Lamm zu tragen (Gen 31, 38 ff.; Ez 34, 3—16; Jef 40, 11). Aus den Cisternen mußte der Hirt um die Mittagszeit Wasser sür die Tiere in die Tränkrinne schöpfen (Gen 24, 20; 29, 2 ff.) und Jank und Streit mit anderen Hirten war dabei nicht selten (Gen 21, 25; 26, 19 ff.; Ex 2, 16 f.). Mit wilden Tieren gab es zu kämpsen (1 Sa 17, 34 ff., vgl. Jer 49, 19), und stets war ein wachsames Auge auf die Herbe zu haben. Am Abend wurden die Herben in Hirten, Pserche getrieben (TIPP Mi 2, 12, TIPP Nu 32. 16. 24. 36; 1 Nu 24, 4; die 49, 3; Ze 2, 6, NIPP Hab 3, 17; Ps 50, 9; 78, 70, DIPP Jub 5, 16; Gen 49, 14), die auß rohen Steinmauern errichtet waren und gegen die wilden Tiere Schut boten. Die reicheren Herbenbesitzer errichteten in der Hürde "Herben die Herben Gerbenbesitzer Romaden (Hi 1, 14. 17). Beim Ause oder Eingehen in die Stürden wurden die Herben gezählt, das Aleinvieh ließ der Hirt dabei unter seinem Hitab durchgehen (Le 27, 32; Jer 33, 13; Ex 20, 37). Der Hirt babei unter seinem Hirtenstab durchgehen (Le 27, 32; Jer 33, 13; Ex 20, 37). Der Hirt sehe unter seinem Sirtenstab wirden der unter einem leichten Hirtung könsten war eine sehr eine Meinen Sirtenstab wirden der Understähle in der

Die Ausrustung des Hirten war eine sehr einfache: eine kleine Hirtentasche, in der er seinen spärlichen Broviant u. a. trug (1 Sa 17, 40), wohl wie heute einfach die entsch haarte Haut eines Schaf= oder Ziegenlammes; der Schäferstab (Mi 7, 14), heute ganz

626 Bienne

Anerkennung bes kaiferlichen Gegenpapstes Baschalis III. zu gewinnen. Aber ohne jeben Erfolg (Watterich, Rom. pontif. Vit. II, S. 538 f.). Am 14. Januar 1200 veranstaltete der Kardinallegat Betrus ein Konzil zu Bienne, um über Philipp August von Frant-reich den Bann zu verkundigen, den Papst Innocenz III. über den König verhängt hatte, s weil er seine Gemahlin Ingeburg verstogen und eine neue Che mit Agnes von Meran

eingegangen hatte, XXII, S. 707. Bon einer Bienner Broding. Spnode im Jahre 1289 ift nur die Thatsache der Abhaltung bekannt (Mansi XXIV, S. 1063).

Eigentliche Wichtigkeit und Bedeutung hat demnach nur das Konzil zu Lienne, welches im Jahre 1311 unter Clemens V. gehalten worden ist. Es gilt als das 15. ötw 10 menische Konzil. Die an die Fürsten und Prälaten gerichtete Berufungsbulle Regnans in coelio, Reg. 3626 ff., ift vom 12. August 1308 batiert; von ben letteren waren nur bie Erzbischöfe und aus jeder Kirchenproving 2-3 Bischöfe geladen. Die Spnode follte nach Berlauf von zwei Jahren am 1. Oktober 1310 eröffnet werben. Doch wurde bie Eröffnung durch eine neue, am 4. April 1310 erlaffene Bulle bis jum 1. Oftober 1311 Eröffnung durch eine neue, am 4. April 1310 erlassen Bulle dis zum 1. Oktober 1311 berschoben; der Grund lag in den Verhandlungen mit König Philipp, die sich teils auf die von diesem geforderte Aussehung des Tempelherrenordens, teils auf die von ihm der langte Einleitung eines Verdammungsprozesses gegen Bonisatius VIII. bezogen. Philipp ließ endlich die letztere Forderung fallen und stellte die auf Bonisatius sich beziehende Angelegenheit der Entscheidung des Papstes und des allgemeinen Konzils anheim. Als 20 die Hauptpunkte, auf welche sich die Thätigkeit des Konzils erstrecken sonzellagten Der Berufungsbulle bezeichnet: 1. das Urteil über den schwerer Lerbrecken angeklagten Tempelherrenorden; 2. die dem gelobten Lande zu leistende Hise, 3. die Resom der Kirchendisziplin. Zugleich hatte Papst Clemens die zum Konzile kommenden Bischöse und Präsigten ausgeschretz ihre Ansichten über die einer Resonn hedirftigen Aunske nieder und Bralaten aufgeforbert, ihre Ansichten über bie einer Reform bedürftigen Bunkte nieder-25 geschrieben mitzubringen. Bon den Gutachten, die auf biese Weise zur Borlage tamen, ift ber Traftat bes Wilhelm Durandus, Bischofs von Menbe (geft. 1331), de modo celebrandi generalis concilii (j. Tractatus illustrium Jurisconsultorum, T. XIII, Pars 1, Venet. 1584, Bl. 159 ff.) erhalten und wegen seiner freimutigen Außerungen merkwürdig. Clemens begab sich im September 1311 von Avignon nach Bienne und so eröffnete bas Kongil am 16. Oftober in ber Metropolitantirche ber Stadt mit einer Rebe, in der er den Zweck des Konzils nochmals aussprach. Die Zahl der versammelten Bischöfe wird verschieden angegeden; wahrscheinlich richtig ist die von Wilhelm von Nangis angegedene Zahl von 114 Bischösen, außer den Abten und Proturatoren (Bouquet, Recueil XX, S. 604), während die Zahl 300 schon angesichts der Einladungen viel zu 85 hoch ist. Nach der Eröffnung wurde in einer Neihe von Konsernzen, die sich die in den Monat März 1312 ausdehnten, die den Orden der Tempelherren betreffende Prozessache verhandelt, f. hierüber Bb XIX S. 508, 59. Rachdem Clemens in einem geheimen Ronfistorium am 22. Mar, 1312 die Aufhebung bes Orbens per provisionis potius quam condemnationis viam ausgesprochen hatte, wiederholte er biefe Erklärung in ber zweiten 60 Situng des Konzils am 3. April 1312 in Gegenwart des Königs Philipp, seiner der Söhne und des Prinzen Carl von Balois. Wahrscheinlich in derselben Situng erklänte Clemens seinen Vorgänger Bonifatius VIII. für einen legitimen Papft und für frei von den gegen ihn laut gewordenen Anschuldigungen. Die dritte Situng, welche am 6. Mai 1312 stattsand, des Konzil mit einer seierlichen Publikation des Ausbedungs 45 betretes bes Tempelherrenorbens, auch geftand ber Papft mahricheinlich in biefer Sigung ben Königen von Frankreich, England und Navarra den Zehnten, zum Zwecke eines neum Kreuzzugs, auf sechs Jahre zu. Daß auf der Synode eingehend über die kirchlichen Beichwerden und über die Resorm der Sitten verhandelt wurde, haben die von Ehrle verhandelt wurde, bei verhandelt wurde öffentlichten Bruchstücke gezeigt. Die Frucht dieser Arbeiten find bie auf bem Kongile 50 erlaffenen bezw. vorbereiteten Defrete, welche in die fog. Clementinen aufgenommen und von Johann XXII. publiziert worden find. Doch läßt fich nicht feststellen, ob alle Defrete, die in den Clementinen als concilio Viennensi erlaffen bezeichnet werden, wirklich bieser Synode angehören, ebenso wenig ob alle ihre Defrete in die Clementinen Aufnahme gefunden haben. Sicher gehört dazu die Konstitution Exivi de paradiso, die den Ar-55 mutsftreit im Franzistanerorben heben follte, Reg. Mr. 8873, f. Bern. Buib. bei Baluz. I, S. 7 ff.

Endlich ist noch im Jahre 1557 ein Konzil zu Lienne gehalten worben. Es erließ mehrere auf die Rirchendisziplin fich beziehende Bestimmungen, sprach fich über die Belehrung bes Bolfes burch bie Bredigt aus, verbot die Zulaffung frember Brediger, um 60 bem Eindringen der Regereien zu wehren, forderte die Anzeige von Regern, unterfagte Der Titel Tetrarch verliert sich später, während Ethnarch (vielleicht nach ägyptischem Borbild, s. Bb V, 558) auf ben Borsitzenden des Obergerichts überging (auch patriarcha, Rabban genannt).

Bigilantins, aquitanischer Presbyter um 400. — Quellen: Hieronymus ep. 53 und 58 ad Paulinum. ep. 61 ad Vigilantium, ep. 109 ad Riparium, apologia adv. libros Rusini 1. III c. 19, contra Vigilantium 1. unus, comm. in Isaiam 1. XVIII, c. 65. Paulinus Nolan. ep. 5 ad Severum. Gennadius de vir. inlust. c. 36 und de dogmat. eccl. c. 40 (73). Isidorus Hisp. de haer. c. 63 und seine Ausschreiber (Debier, Corpus haereseolog. I, S. 308 f. 319. 331). — Litteratur: Tillemont, Mémoires XII, 191—196, 266—269, 287—289; Balch, historie der Kezereien III, 673—704 (1766); Lindner, De Joviniano et Vigilantio purioris doctrinae IV° et V° saeculo antesignanis 1839; Gisth, Vigilantius and his times 1844 (jehr eingehend, aber der Bers. leidet an Uebersichtigfeit); B. Schmidt, Big., sein Berhältnis 3. hl. hieronymus 1860 (koniessionell besangen, wie Lindner); D. Zödler, hieronymus 1865, 303—310, 419 f.; Lucius, Die Ansänge des Heiligentusts, 1904, S. 327—29.

Wie wir aus der Streitschrift des Hierondmus gegen B. ersehen, hatte dieser gallische Geistliche "Bücher" veröffentlicht (c. 3 MSL 23, 341; c. 6 ist bloß von commentariolus tuus die Rede, doch könnte sich das auf eine frühere Schrift beziehen, wenn nicht auch c. 3 libello tuo mit de libellis illius c. 10 wechselte), deren "Blasphemien" den Hierondmus aufs äußerste empörten. Hierondmus hat seine Gegenschrift in einer Nacht diktiert, 20 weil der Bote, der sie in das Abendland mitnehmen sollte, seine Abreise unerwartet beschleunigte. Er nennt sie selber dictatiuncula mea (c. 3, dort auch zu beachten der Gegensah: una lucubratiuncula — vgl. c. 17 — illius naeniis respondedo). Immerhin sinden sich bei ihm in dem Wust pöbelhafter Schimpsworte und billiger Wise, wie die Berwandblung deine Namens L. in Dormitantius, so viele sachliche Einze währe und selbst wörtliche Mittelungen aus dem Wert des Gegners, daß wir dessen

Unschauungen einigermaßen erkennen können.

B. hatte gegen ben herrschenden Märthrer= (Heiligen=)Rultus seine warnende Stimme erhoben. Die Berehrung der Märthrergräber, die Anbetung ihrer Reliquien, ber Bau besonderer Märthrerkirchen und ber Zudrang zu biesen, die Sitte, die Märthrer burch 30 Rerzenspenden zu ehren, Ligilien an ihren Grabern abzuhalten und dabei das Halleluja wie in der Östernacht zu singen, das alles erscheint ihm als Konzession an das Heidentum. Richt bloß übermäßige Ehre, geradezu Aboration erweist man einem Häuflein Afche, pulvisculum nescio quod, in modico vasculo pretioso linteamine circumdatum, osculantes adorant. Da sei unter bem Borwand ber Religion ein gerabezu beibnischen 35 Brauch in den Kirchen eingeführt, gleichwie bei dem Anzunden riefiger Kerzen am bellen Tag; und man merkt nicht einmal den Unfinn, selige Märtyrer mit armseligen Bache-lichtern beleuchten zu wollen, die doch "das Lamm" dort auf dem Thron mit allem Glanz seiner Herrlichkeit bestrahlt (c. 4)! B. will nicht genau entscheiben, wo sich vor-läufig die Seelen der Apostel und Märthrer aufhalten, ob in Abrahams Schof, ob am 40 Ort der Erquidung, ob unter dem Altar Gottes; keinenfalls konnten sie aber von ihren Grabern aus wirken und zugleich in aller Welt, wo fie nur wollten, gegenwärtig fein (c. 6). Er verspottet die Borstellung, die Seelen der Märthrer liebten ihre Afche so, daß fie sie allezeit umflatterten, um jedem Beter, der da herantrete, sosort Gehör leihen und bei Gott Erhörung verschaffen zu können (c. 8). Wenn man sich auf die in den Märthrerfirchen vollzogenen Bunder berufe, so sei dagegen einzuwenden, daß diese einen Nuten nur für bie noch Ungläubigen hatten (c. 10). Bon ber Bermehrung ber nachtgottesbienfte follte schon die Gefahr geschlechtlicher Erzesse abhalten (c. 9); das Halleluja fei bem Paffahfeft vorzubehalten, damit nicht die chriftliche Menge den Unterschied zwischen dem Erlöser und erlösten Frommen übersieht (c. 1). Außerdem warnt B. vor einem gedankenlosen 20 Almosengeben. Er will nicht, daß die Frommen all ihre Habe zu den Mönchen im heiligen Land hin verschicken, die Armen in der Heimat aber barben laffen (c. 13); man foll auch nicht alles auf einmal fortschenken, sondern, gerade um andauernd wohlthun zu fönnen, seine Besitzungen verständig verwalten (c. 14). Die Überschätzung des Einfiedlerlebens ist ihm unsympathisch; er fragt: Wenn sich nun alle einschlössen ober in die Wüste 55 gingen, wer soll dann die Kirchen versehen? Wer die Weltleute bekehren? Wer die Sünder zur Tugend anhalten? (c. 15). Endlich scheint er auch Bedenken gegen die "Fasten der Heiligen" und den Zwang zur geschlechtlichen Enthaltsamkeit geäußert zu haben (c. 1), doch vermag Hieronymus keine Beweisstellen aus V. selber beizubringen; er behauptet nur, daß die zur Partei des B. gehörigen Bischöfe (c. 17 ,, socii illius, 60 immo discipuli vel magistri") blog Berbeiratete ju Diafonen ordinierten, und schiebt

Abhanblung zur Begutachtung eingesandt, die Hieronymus als Angriff gegen seine Ortbodogie empfand und in ep. 61 mit unglaublicher Grobheit erwiderte. Er bedauert, sich auf den empfehlenden Brief des Paulinus verlassen zu haben, trozdem er sofort die däurische Einfältigkeit des B., die sich jetzt als Wahnwig enthüllt, wahrgenommen habe; er macht sich lustig über den neugedackenen Schristseller, der noch weniger zu reden als zu schweigen versteht; ein vom Teusel selbst begangenes Satrileg ist ihm die von B. an Da 2 vorgenommene Ergesse (Christus — der aus dem Berge d. h. dom Teusel losgerissene Stein, denn er hat aus Adam den Leib angenommen, um durch die jungfräuliche Gedurt den Menschen wieder vom Teusel zu trennen). Aber Hieron, erinnert auch daran, wie er damals 10 über die Auserstehung und Wirklichkeit des Leibes gepredigt und V. ihm lauten Beisal und die Anerkennung echter Orthodogie gespendt habe. Eine Andeutung über schon einmal gewährte Verzeihung c. 4 bleibt dunkel. Gerade weil die Frage nach seiner Rechtgläubigseit troß seiner vielsachen Beschäftigung mit Origenes zwischen ihn und V. damals persönlich erledigt zu sein schien, ist Heronhmus doppelt empört, wenn nunmehr B. sich ihn 16 allein als Angrissobjekt erwählt, nachdem er Agypten und all die Provinzen verlassen hat, in denen viele mit offener Stirn "deine Reyerei vertreten" (seetam tuam desendunt). Ja, V. hat nach Hieronhmus ep. 61, 1 einmal eine Formel unterschrieden, die keperischen Inhalt hat, alle Beteuerungen seiner Orthodogie ändern daran nichts. Hiermit giedt Heronhmus den Verwurf des Origenismus einsach zurück; und wen

Hermit giebt hieronhmus den Vorwurf des Origenssmus einsach zurück; und wenn 20 sein Brief in die Hafinde Aufins gelangt ist, so begreisen wir, warum sich Heron. Apol. adv. Il. Ruf. III, 19 (wohl Anfang 402 geschreben) gegen den Vorwurf verteidigen muß, er habe einst von Bestedung des V. durch häretische Gemeinschaft in Alleranderen gesprochen. Daß Rusinus richtig verstanden hat, giebt ohne es zu merken Hieronhmus selber zu, wenn er sortfährt: "In V. habe ich die Antwort gegeben. Denn 25 seine Vorwürse sind genau das, was du nacher als Freund lobst und als Feind mit vorwirsst. Ich weiß wohl, von wem er zur Wut gegen mich aufgehetzt worden ist. In seiner Dummheit hat deine Vosheit gegen mich ein Sprachrohr gefunden". Roch im J. 404 (ep. 109, 3) bringt Hieronhmus in seinem Fluchwort: "Möge V. von dem Vernichter Agyptens unter den Ägyptern schlassen erdricht werden", die Ägypter nicht zur sällig mit V. in Verbindung: es sind Rusinus und bessen ägyptische Freunde, die nach seiner Überzeugung den V. in Verbindung: es sind Rusinus und bessen überzeugung wäre mehr als kindisch, wenn V. von dornherein mit Mistrauen und Besorgnis dem Origenistische Freunde, die nach gegenübergetreten und erst im Schrecken über solche "widerwärtigen" Anschauungen nach Legypten gegangen wäre, "um hier den Origenismus an der Quelle kennen zu lernen."
Kein, V. dat den Origenes auf seiner Reise durch Ägypten und Palästina, wenn nicht früher, kennen und schägen gelernt, er hat ja auch z. B. dessen Hoedskammentar selber besessen, V. und er hat den Hieronhmus gewiß weder in Bethlehem mündlich noch später in seinen Abhandlungen aus Abschau gegen alles Origenistische angegrissen, sondern der hat als ein Mann von eigenem Urteil und vieleicht auch etwas Eigensinn der Hieronhmus widersprochen und nach der Sitte sener Zeit — wir besinden und der Hösendenus wirden Seiter sener zeit — wir besinden und der Hieronhmus widersprochen und nach der Sitte sener zeit auch etwas Eigensinn seiner Vöshe der origenistischen Seiterschaut. But VV S. 489 ff.) — die F

Ueber die Personlichkeit des B. ersahren wir sonst durch Hieronymus nicht viel Brauchdares. Er stammte aus Calagurris im Gebiet der Convenae, einem aquitanischen — von dem spanischen Calahorra wohl zu unterscheidenden — Städtchen zwischen St. Bertrand-de-Comminges und Toulouse, an der Garonne gelegen, in Prov. Aquitan. III (Novempopulana) s. Itiner. Anton. 457, wahrscheinlich das heutige Martres (s. Fordiger, 50 Hd. der Caupopulana) s. Europa II<sup>2</sup>, 115 n. 23 und Duchesne, Fastes Spiscopaux de l'ancienne Gaule II, 3. 98). Was hieronymus über den caupo wiselt, reicht kaum aus, um zu beweisen, daß der Later des L. Gastwirt war. Das Wahre daran ist: B. ist ein begüterter Mann in einer vornehmlich vom Weindau lebenden Gegend gewesen, hat also gewiß auch Weinderge besessen. Gennadius versichert, B. habe als Presenden, hat also gewiß auch Weinderge besessen. Gennadius versichert, B. habe als Presenden, hat also gewiß auch Weinderge dessendert; dann müßte er später — und nach 406 verschwindet seine Gestalt für uns aus der Geschickte — nach Spanien übergesiedelt sein. Hieronymus kennt ihn nur als in der Nachdarschaft von Jerien wohnend; nach ihm hat B. seine Heinat nicht verlassen. Er war bereits Presehrter, als er mit Empsehlungsbriesen von Paulinus Nolanus jene Orientreise machte. Die Bekanntschaft mit 50 Paulinus det dei dem Uguitanier B. nichts Ausschlässen, da Baulinus 4 Jahre lang in

threrkult hat er die Gründe nachträglich gesucht; die These von der Unfähigkeit der Toten für uns Lebende erfolgreich zu intercedieren, macht durchaus den Eindruck einer Hilse konstruction. Denn eine klare Borstellung von dem Zustand der Seelen von Märthren nach ihrem Tod hat B. der kirchlich schon damals rezipierten und religiös lebenskräftigen nicht entgegenzusezen vermocht. Wahrhaft religiös mutet es dagegen an, wenn er des hücket, daß durch den Märthrerkult die Größe des Heilands leide, wenn er das Halleluja, die Bigilien — eigentlich inkonsequent — bloß an Ostern duldet und die Kirchen nicht mit den Namen armer Menschen geziert sehen will. In seiner Geringschätung der Aschenhäusein klingt etwas wie origenistischer Spiritualismus durch. Aber mit so und glücklichen Einwendungen wie gegen die Berufung auf die Bunder an Märthrergräßern, sie nützten nur den Ungläubigen, läßt sich der Glaube, der solche Wunder erlebt, nicht aus dem Feld schlagen: nur ein neuer Gott oder ein neuer Heiland konnte den liede bedürftigen Herzen die Märthrer ersehen. So ist das Calagurris des B. verfallen, und dicht daneden Lourdes ausgeblüßt. B. würdigte die religiösen Bedürfnisse der einerarii zu wenig und stand selber nicht hoch genug über ihrer Religion, um dei der großen Masse der katholischen Christen auch nur vorübergehende Ersolge erzielen zu können.

Bigilien. — Bgl. Bingham, Origg. XIII, 9, 4; Augusti, Denkwürdigkeiten aus ber christl. Archäologie I, 131; VII, 170ff.; VIII, 138f; IX, 413; X, 319; Krieg bei Kraus, 20 RG. II S 951; Zödler, Askele u. Mönchtum I, S. 168f.; Kellner, Heortologie, Freiburg 1891, S. 55, 73 u ö.; Bäumer, Gesch. bes Breviers, Freib. 1895, S. 19 u. ö.

Bigilien, vigiliae, pernoctationes, narroxides, heißen in der römischen Kirche die Borfeste, ursprünglich die gottesdienstlichen, in Gesängen, Gebeten, Borlesungen und Prozessionen bestehenden Handlungen, welche am Boradende eines großen Kirchenssels dorgenommen wurden; sie sind die sessischen Abrahlungen zur Feier des Hauptselse. Nächtliche gottesdienstliche Jusammenkünste der Christen werden schon sehr frühzeitig erwähnt (die coetus antelucani, nach Plin. Ep. X, 97; Tertull., De coron. mil. 3; ad uxor. II, 4). Aber es ist unzulässig, anzunehmen, daß sich diese Bersammlungen durch die ganze Nacht hindurch erstreckten. Die einzige dei Gottesdienst und unter Fasten durch die ganze Nacht hindurch erstreckten. Die einzige dei Gottesdienst und unter Fasten durch die Psetrugilie. Sie galt deshald als besonders heilig, weil man in ihr der Wiedertunst berüfte Epiter zum Weltgerichte entgegensch (Lact. Div. Inst. VII, 19; Greg. Naz. Orat. 19 und 42; Greg. Nyss. Or. 5 de Pasch.; Hieron. in Mt. 25 w.). Stwas später beginnt auch die Pfingstwiglie mit besonderer Auszeichnung geseiert zu werden, weil sie auf die Erteilung des hl. Geistes durch die Taufe bezogen wurde. Mit der Teitregiste ward auch die Feier des hl. Abendmahls, mit der Pfingstwigilie die der Taufe verbunden; nur die Gläubigen durften an diesen Bigilien teilnehmen. Im 5. und 6. Jahrhundert wurde die Oftervigilie als die seeignetste Zeit für die Taufe und das Abendmahl angeschen, auch betrachtete man sie als die geeignetste Zeit für die Ordination. Ihr zunächt hunderts zu hohem Ansehen gelangt (vgl. Gregor von Tours, De glor. mart. 87). Nachdem aus den Klöstern namentlich seit dem 10. Jahrhundert ein Offizium der Maria hervorgegangen, welches besonders durch Betrus Damiani, wenn auch nicht ohne Wides hefonders durch Betrus Damiani, wenn auch diet ohne Midrecker spruch, verbreitet wurde, wurden seit dem 12. Jahrhundert auch der Maria Bigilien geweiht (s. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte II, 1, 4. Ausst., Bonn 1846, S. 3175.; II, 2, S. 470).

Seit dem 4. Jahrhundert hatte sich die Feier der Ligilien überaus glänzend gestaltet, aber auch mit manchem Ungeziemenden, ja gelegentlich mit Erzessen verknüpft, so daß weiblichen Personen die Teilnahme an ihnen verboten werden mußte (s. z. B. Conc. 50 Illid. a. 305, can. 35). Mit Nachdruck wurden sie daher hie und da bekämpft, namentlich um das Jahr 400 von Ligilantius von Barcesona, dem Hieronymus als ihr Schuszedner gegenübertrat (s. d. vorigen Art. S. 628, 44). Die auch gelegentlich des Streites zwischen diesen beiden erwähnte Sitte von Ligilienseiern zu Ehren einzelner Märtyrer scheint schon sein Ende des 4. Jahrhunderts sich zu beträchtlichem Umsang entwickelt zu haben; vgl. 55 einerseits Chrysostomus hom. de martyr. II, 668 D, andererseits Sidonius Apollinaris, Bischof von Clermont um 475, Ep. V, 17 (Erwähnung eines in Lyon zum Gebächtnis des Märtyrers Justus von Lienna geseierten Ligilienossiziums). — Im Mittelalter wurden eigentliche Ligiliengottesdienste nur noch in den Klöstern geseiert; in den Kirchen wurden die Nachtgottesdienste allmählich abgeschafft und die Ligilienseier

(f. d. A. Bd I, 237 f.), aber schwerlich erft bei Gelegenheit ber Reise biefes Papites nach Konstantinopel (so Langen 342 u. a.) — jum Apotrifiar bes römischen Stuhles in Konstantinopel (so Langen 342 u. a.) — jum Apotetstat des komstantinopel ernannt worden war, dort gegen die gotische Regierung wirkte. Nach dem vorzeitigen Tode Agapets (22. April 536) schier seine Zeit gekommen. Liberatus (cap. 22 5 MSL 68, 1040) und LP. (Vita des Silverius (292, 1 st.), berichten, unabhängig voneinander und doch im wesentlichen identisch, daß V. der Kaiserin Theodora sein Bort verpfändete, im Fall seiner Wahl zum Papste gegen die Spioode von Chalcedon, den Stein des Anstosses sür die große monophysitische Partei am Hose, Front zu machen und für die abgesetten Patriarchen Anthimus, Severus und Theodosius einzutreten (f. A. 10 Monophysiten Bb XIII, 394, 1 ff. 394, 1 ff.). Die Kaiserin soll ihn, der bald nach Agapets Tobe nach Rom abreifte, mit reichen Gelbmitteln ausgestattet und ihm ein Schreiben an Belifar mitgegeben haben, das diesen anwies, für die Wahl des B. einzutreten. Jedenfalls war B. ihr Kandidat. Als er in Rom eintraf, fand er den Kandidaten Theodahats, Silverius (s. d. Bd XVIII, 338), bereits im Besitz des 15 Stuhles, und es kostete ihn Mühe und Geld, den byzantinischen Feldherrn, den er in Neapel (nicht in Ravenna [so Liber.], s. 3affé 3. 3. 536) getroffen hatte und ben wohl auch seine Gattin Antonina, Theodorens Freundin, bearbeitete (Proc. Hist. Arc. I, 1 p. 13 und 16), geneigt zu machen, den Wunsch der Kaiserin zu erfüllen. Indessen fanden sich bald zureichende Gründe in der politischen Haltung des Silverius (s. das Nähere 20 Bd XVIII, 338), und der 29. März 537 sah V. als Papst (nicht 22. Nov.; das richtige Datum ergiebt sich aus der zu allen Verhältnissen passenden Angade des Fragm. Laurentianum sein Duchesne, LP. 46], wonach V. 18 Jahre, 2 Monate, 9 Tage amtierte; auch wird er in einer römischen Inscritter vom Juni 537 se Kossis. 1, 482 als beatissimus papa bezeichnet). Über das Ende des Silverius ist bereits 25 a. a. D. gehandelt worden, doch mag hinzugefügt werden, daß der Tod des Bapftes bochft wahrscheinlich in den Juni 538 (nicht 540) fällt, und daß am 20. Juni, dem Begräbnistage (LP. 293, 7), sein Gebachnis von der Kirche gesciert wird. Ein Brief, in bem a aus dem Exil heraus gemeinsam mit vier Bischöfen A. verdammt haben soll (Mansi 9, 6 ff.), ist trot Baronius (3. J. 539) apokryph (s. Pagi 3. J. 539, Nr. 3 u. 4).
Wie sich B. mit seinem der Kaiserin gegebenen Versprechen abgefunden hat, lätz sich nicht sicher erkennen. Bei Liberatus (p. 1041) und Victor von Tunnuna (hier abre erst 3. J. 543) ist ein an die obengenannten Patriarchen gerichtetes Schreiben überliefent, in dem sich der Papst unter Auferlegung strengen Stillschweigens zu ihrer Glaubenst meise bekennt Viheratus giebt auch die Tarmel wieden die Liebenst weise bekennt. Liberatus giebt auch die Formel wieder, die B. seinem Briefe beigelegt 35 habe, in der es unmisverständlich heißt: non duas Christum (?) consitemur naturas, sed ex duadus naturis compositum ... unum Christum. Möglichen weise spielt Facundus (ctr. Moc. MSL 67, 861) auf einen solchen Brief an, während IR. LP. 296, 15ff. umgekehrt den Bapft auf ein Mahnschreiben der Raiferin schroff antworten läßt: prius locutus sum male et insipienter, modo autem nullo modo 40 tibi consentio ut revocem hominem haereticum et anathematizatum. So bat er felbstwerftanblich nicht geschrieben, aber auch die Echtheit jenes Schreibens, jumal bes Bekenntnisses, ist mehr als zweifelhaft, und die Möglichkeit muß offen gelassen werben, daß es von gehässigen Gegnern dem Papste untergeschoben worden ift (Chamard 557 nennt den Brief unter Berufung auf den Stil absolument apocryphe; auch Duchesne, 45 Vig. 373 und LP. 300 N. 9 neigt zur Annahme der Fälfchung, wenn er sich auch nicht bestimmt äußert). Sicher ist nur, daß Jahre vergingen, ehe sich B. in der dogmatischen Frage amtlich mit der Negierung in Konstantinopel in Berbindung setzte, und nunmehr geschah es in anderem Sinn. Als Justinian bringend wurde (CSEL 352, 14), fab er fich veranlaßt, fich am 17. September 540 in zwei Schreiben an ben Raifer und 50 an den Patriarchen Menas (Litteris clementiae und Licet universa, s. o. S. 633,25) ju Chalcedon zu bekennen und die monophysitischen Patriarchen namentlich zu verdammen. Im übrigen ist aus den ersten Jahren seiner Amtszeit nicht viel bekannt geblieben. LP. 296, 1 ff. weiß zu erzählen, daß Belisar den gefangenen Gotenkönig Bitiges wor seinem Transport nach Konstantinopel dem Papst vorgeführt habe, der ihn in der Basilika Juli, 55 dem Empsangssaal im Lateranpalast (vgl. Duchesne, LP. 282, N. 5), seiner persönlichen Sicherheit eidlich versicherte. Ist auch die Pointe der Erzählung nicht ersichtlich, so könnte sich boch Ahnliches zugetragen haben. Der Diakon Arator seiert in seiner Epist. ad Vigilium (MSL 68, 73 st.) den Papst wegen seiner Verdienste bei der Belagerung Roms, und eine vermutlich (s. Langen 343) auf diese Zeit zu beziehende Inschrift (bei 60 Gruter, Inser. 1171 N. 4) preift & als Wiederberfteller ber Graber ber Martyrer Alexander,

Gemeinschaft mit ihm ausgehoben habe, und barauf verweist, daß nach einer ihm duch Datius, Bischof von Mailand, der ihn von Konstantinopel aus in Sizilien ausgesucht hat, gewordenen Mitteilung viele andere Geistliche (darunter Datius selbst) und Laien diesem Beispiel gesolgt seien (nach Duchesne 399 ist dieses Schreiben sans doute [?] erst auf der Keise nach Konstantinopel in Thessalianich [?] abgesaßt worden). Inzwischen hatten sich die Afrikaner geregt. Auf eine ihm durch die Diakonen Pelagius und Anatolius übermittelte Ansrage des römischen Klerus erklärte sich Fulgentius Ferrandus auf das Entschiedenste gegen das Solft (s. das Nähere Bd VI, 316, 26 ff.). Auch der Brief des Bischoss Pontian an den Kaiser (Mansi 9, 45 f.: quid nobis cum mortuis inire dellum, udi nulla invenitur in congressione victoria? apud judicem verum iam tenentur, a quo nullus appellat) wird B. nicht unbekannt geblieben sein. Er selbst suchte Justinian unter Berufung auf die abendländischen Stimmen brieflich zu bewegen, von seinem Borhaben abzustehen (Fac. Des. 4, 3 p. 623). Daß ihm Zoilus, der Patriarch von Alexandrien, die Botschaft von seiner Unterwerfung unter das Edikt schiekte, erregte ihn test seine Fac. 4, 4 p. 626).

15 tief (Fac. l. c. 4, 4 p. 626).

Schließlich war längeres Zögern nicht mehr angängig. Im Herbst 546 brach der Papst von Sizilien auf. Die Reise führte durch Ilhrien und Hellas (Fac. l. c. 4, 3 p. 624); in Patras war B. am 14. Oktober (Bestätigung des Bischofs Maximian von Navenna, s. Agnelli, Lid. Pont. Ravenn. MG Scr. Rer. Lang. et Ital. p. 326). Die Anzostussi in Konstantinopel setzt der Fortsetzer des Marcellinus Comes auf den 25. Januar 457, LP. (297, 18), dem Marius von Avanches (MSL 72, 797) sekundiert (jedoch nur bezüglich des Jahres; s. auch Duchesne, LP. 301 N. 19), auf den Weihnachtsabend 546. Der offizielle Empfang war höchst ehrenvoll; Kaiser und Papst wechselten Küsse und vorgossen Avanches des Verkrissers (Duchesne, 100 N. 14).

25 die Domus Placidia, die Wohnung des Apotrisiars (Duchesne 400 N. 1). Der Ernst ber Situation sollte balb offenbar werben. Freilich find wir über bie erften Schritte bes Papftes nicht beutlich unterrichtet. Nach einer nicht gang burchsichtigen Notiz bei Theophanes (de Boor 225, 13 ff.) foll B. gleich nach seiner Ankunft bie bri Rapitel verdammt haben. Damit fteht aber in Widerspruch die sofort angeschloffene Amso gabe, daß er dem Patriarchen Menas die Kirchengemeinschaft gekundigt habe, welche Angabe durch Facundus (Moc. p. 862) insofern gestützt wird, als dieser von einer allgemeinen Exfommunikation ber Unterzeichner rebet, was später Gregor b. Gr. (Ep. 2, 51) zur Erkommunikation auch ber Kaiserin Theodora vergröbert hat. Menas, so schreibt Theophanes, habe dem Papst mit gleicher Münze gezahlt, und erst am 29. Juni hätten sich die beiden 85 auf Bemühen ber Kaiserin wieder ausgesöhnt. Inzwischen aber habe Juftinian bem Papste zugesetzt (vgl. auch bes Kaisers eigene Darstellung ber Borgange in seinem Schreiben an die Synobe von 553, Mansi 181f.; Fac. Moc. p. 860 ftellt Bedrangung bes Bapftes entschieden in Abrede) bis zu der Drohung, ihn verhaften zu lassen. Dies wieder wird burch die Angabe der italienischen Kleriker (Ep. Cler., Mansi 153) bestätigt, wonach B. 40 schon damals öffentlich ausgerufen haben soll: contestor quia, etsi me captivum tenetis, beatum Petrum apostolum captivum facere non potestis. Beriode werden auch die beiben Briefe gehören, in benen B. dem Raifer und ber Raiferin bie Berbammung ber brei Kapitel jufagt (Mansi 351), bie junachft geheim gehalten werben sollten und bie später in fritischer Stunde (f. u. S. 638,51) jum Borschein tamen. 45 Auch die Echtheit dieser Schreiben ift bestritten worden (3. B. von Coustant 438-443), aber abgesehen von einer zweifellosen monotheletischen Interpolation enthalten sie kaum Angreifbares (s. Hefele 2, 818 und 855 ff.). Zum Überfluß spricht auch Facundus (Moc. p. 360) von einer occulta pollicitatio, und auf der Spnode von 553 versicherte der Bertreter des Raifers, daß & seine Zusage schriftlich und mundlich, sogar in Gegenwart so des Raifers, gegeben habe. Die ftarte Betonung der Gerechtfame feines Stubles in ben Briefen ift offenbar aus ber Absicht bes Papftes zu verfteben, bem Ebitt nicht turzweg burch Unterschrift beigutreten, sondern seine Stellungnahme burch besonderen Erlag fundzuthun und damit den Schein zu wahren, als entscheide er die Sache. In Wirklichkeit Zwar that hatte er sich, wie Duchesne (S. 404) richtig bemerkt, die Hände gebunden. of er alles, um den Eindruck einer neuen Untersuchung hervorzurusen. Nach Facundus (Moc. 859 ff.; vgl. Def. Praef. 527) versammelte er 70 Bischöse um sich und erörterte mit ihnen in drei Sitzungen insbesondere die Frage, ob das Dreikapiteledikt sich mit dem Konzil von Chalcedon in Widerspruch setze. Als aber Facundus, der seurigste und belesenste Anwalt der Verdammten, den Beweis antreten wollte, brach V. (der die 60 afrikanische Beredtsamkeit fürchten mochte) bie Berhandlung ab und verlangte von jedem

später seine Beteiligung an den Borgangen möglichst abzuschwachen versucht bat (Mansi 62 f.). Ihn tras nun der papstliche Bannstrahl: Mitte Juli schloß ihn B. aus der Kirchengemeinschaft aus. Die Antwort ließ nicht auf sich warten: bald fühlte sich B. in der Domus Placidia nicht mehr sicher und floh mit seinen Getreuen in die Peterss basilika in Hormisda (vgl. hierzu und zum Folgenden das unten [3. 24] erwähnte papstliche Rundschreiben und ben Brief ber Kleriter). hier verhangte er am 17. August, umgeben von ben abendlandischen Bischöfen, die Absehung über Theodor und die Extommunitation über seine Anhänger, auch Menas von Konstantinopel. Die Beröffentlichung ber Urfunde sollte vorläufig unterbleiben, um ihren Eindruck beim Raifer und ben Betroffenen 10 abzuwarten. Aber bie Ereigniffe überfturzten fich nun. Babrend bes Gottesbiennes erschien Militar in ber Kirche - bag es gerade am 17. August gewesen sei, wie Duchesne 411 bramatisch erzählt, sagen die Quellen nicht, und es ift wegen ber begleitenden Umftande sogar unwahrscheinlich -, um den Papst wegzuführen, der den Altar umklammen bielt. Angesichts ber Haltung bes Bolts mußte ber Brator von feiner Absicht absteben hielt. Angelichts der Haltung des Volks mußte der Prator von seiner Absicht absteben.

16 B. hat die Kirche erst verlassen, nachdem ihm Justinian Sicherheit für Leib und Leben zugeschworen hatte, aber er hielt es doch für rätlich, in der Nacht vom 23. zum 24. De zember den Placidapalast wieder zu verlassen und sich nach Chalcedon einzuschissen, wo er sich in der Euphemiakapelle sicher fühlen durfte. Zwar war er auch hier Bedrängungen ausgesest: wenigstens verlegt ein Brief des römischen Klerus an den gallischen, dessen Mngaden auf den Papst selbst zurückgehen (Mansi 56 ff.), in diese Zeit die Berhaftung der Diakonen Pelagius und Tullian, die aus der Kirche weggesührt worden seien, und spricht von thätlicher Mißhandlung des Aspstes. Bermutlich war das die Folge der Sartnädigleit, mit der B. allen Unnäherungsversuchen Justinians entgegentrat, die Folge besonders der Beröffentlichung seiner Bannbulle gegen Theodor und seines Rundschreibens vom 5. Februar (zum Datum s. Fefele 849 N. 2) 552, in dem er über die ihm in Konstantinopel zu teil gewordene Behandlung schwere Klage führte (MSL 50—55). So schien ein Ende nicht abzusehen. Da lenkte die Gegenpartei ein. Unter nicht ganz deutlichen Umftanden, sicher aber nicht ohne Wiffen des Raifers, reichten die Extommunizierten bem Papste ein Rechtsertigungsschreiben mit entsprechendem Glaubensbekenntnis ein (aufgeso nommen in das Constit. Vig. CSEL 231f.). Nach dem Tode des Menas (August 552; s. Bd XIII, 396, 25) übersandte der neue Patriarch Euthchius am 6. Januar 553 ein entgegenkommendes Antrittsschreiben (griech. u. lat. Mansi 185—88). B. antwortet sofort (8. Jan.) und erklärte fich zu spnobaler Beratung bereit. Aber er wollte es nur unter ber Voraussetzung thun, baß die Synobe in Italien ober Sizilien gehalten werbe 35 (f. auch Constit. Vig. CSEL 234, 22). Selbstverständlich lehnte ber Kaifer bie Forderung ab (l. c. 234, 27), verstand sich aber bazu, eine Art Schiedsgericht vorzuschlagen. Alls auch dieser Bermittelungsversuch fruchtlos blieb, erging an den Bapft ber gemeffene Befehl, nunmehr zur Synobe zu erscheinen, widrigenfalls fie ohne ibn eröffnet werben wurde. B. blieb bei seiner Weigerung und erklarte den Kommissaren bes Kaisers, at werde seine Meinung schriftlich abgeben. Um 5. Mai 553 trat die Synode ausammen. Der Papst war wohl schon längere Zeit nach Konstantinopel zurückgekehrt. Die Berhandlungen seit Ende 552 setzen seine Unwesenheit in der Hauptstadt voraus. Das Constitutum de tribus capitulis, das er nunmehr ausarbeitete, ist vom 14. Mai 553 aus Konstantinopel datiert. Es ist eine umfängliche und geschickt abgefaste Urkunde, die 45 ihrem Berfasser (wie weit Belagius daran beteiligt war [f. Bo XV, 105, 35 f.], wird sich schwerlich feststellen lassen) alle Ehre macht. Der ganze Nachdruck liegt darauf, jebe Beistesgemeinschaft mit bem Mopfuestener jurudjuweisen und boch bie Berdammung ber brei Rapitel abzulehnen. Dem Raifer follte bas Konstitutum am 25. Mai überreicht werden (vgl. hierzu und jum Folgenden die Aften ber 7. Sitzung ber Spnobe). Er nabm & 50 nicht an. Da er aber barin mit Grund bas Ultimatum bes Gegners feben mußte, fo glaubte er fich nun aller Rudficht überhoben. Sein Kommiffar legte ben Synodalen jene geheimen, den Bapft blofftellenden Dotumente vor, in benen B. fich fur die Berbammung der drei Kapitel ausgesprochen hatte. Damit wurde der Befehl verbunden, den Namen des Bapstes aus den Diptychen zu streichen, zugleich aber die beruhigende 55 Bersicherung gegeben, daß damit das Band mit Rom nicht zerschnitten sein solle. Die Synodalen gingen natürlich auf alles ein, und die in der achten Sipung vom 2. Juni gefällte Schlußsentenz über Die Kapitel entsprach den kaiferlichen Bunfchen. Daß B. verbannt worden ift, wird man LP. 299, 4 nicht ohne weitere Gewähr (Marc. Com. Contin. ad ann. 554 giebt keine solche, da man hier bas exilium vom Aufenthalt im 6) Prient überhaupt verstehen fann) nachschreiben burfen (fo Befele 905), obwohl feine Salunerquidlich. Indessen, wer weiterblickt, sieht in nicht zu weiter Ferne die Genalt Gregors d. Gr. auftauchen und findet auch in dieser Episode einen Beleg für den Sas, baß die papftliche Idee nicht abhängig ift von ihren Trägern. 3. Ariger

Bigilius, Bischof von Thapsus (Ende 5. 3h.). — Litteratur verzeichnet von 5 Ml. Chevalier, Répertoire des sources historiques au moyen âge. Bio bibliographie, s. v. Bidnig ift Folgendes: Bernardi Vindingi Augustiniani theologi Criticus Augustinianus castigatus. Vallameriae, 1621; B. Fr. Chifflet in seiner Ausgabe, s. u.; R. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques XV, Baris 1748, p. 250-273 (hierin sorgialtige Ans des auteurs sacrés et ecclésiastiques XV, Karis 1748, p. 250—273 (hierin sorgiāltige Analyse der füns Bücher gegen Eutyches); Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ec10 clésiastique des six premiers siècles XVI, Karis 1712, p. 23, 614—621, 801, 802, vgl. IX.
Karis 1703, p. 727, X, Karis 1705, p. 738—741; St. Morcelli, Africa Christiana I.
Brixiae 1816, p. 307, III. 1817, p. 216, 235; DchrB IV, 1887, p. 1143, 1144; F. Kattenbusch, Tas apositolische Symbol I, 1894, S. 145—150, 163, 1895. II, 1900, 259 f., 450, 996; G. Fider, Studien zu Bigilius von Thapsus, Leipzig 1897; J. Luitt in "Byzantinische Schrift gegen Eutyches zur Erklärung der Mosaiten von S. 83—100, 111 f. (verwendet die Schrift gegen Eutyches zur Erklärung der Mosaiten von S. Bitale in Ravenna: dazu vgl. H. Schentl, ebenda. S. 111—118, der auch allgemeinere Bemerkungen über die sitterargeschichtliche Stellung des Bigilius macht); C. Bardensbewer, Hatrologie², Freiburg 1901, S. 543, 544; Klessner Kirchenleriton² 12, 1901, 959—962; M. Schanz, Geschichte der vömischen Litteratur die zum Gesehangswert des Kaisers Justinian IV, 1, München 1904, S. 280, 348, 349; H. Leclerca, L'Afrique chrétienne II, Paris 1904, p. 203. Litteratur zu einzelnen Schriften s. u. ju einzelnen Schriften f. u.

gu einzelnen Schristen s. u.

Eine Gesamt ausgabe der Schristen, die er glaubte Bigilius von Thapsus zuschreiben zu sollen, hat der Jesuit B. Fr. Chifflet veranstaltet: Victoris Vitensis et Vigilii Tapsensis Provinciae Bizacenae Episcoporum opera. Divione 1664. Danach sind des Bigilius Schristen abgedruckt in BM VIII. p. 721—807 (mit Ausnahme von contra Felicianum, contra Varimadum sum Mnmertungen in MSL 62, 93—544. Eine Neuausgabe wird für das CSEL vorbereitet von H. Kunnert und J. Benzl. Die älteren Ausgaben und Drucke einzelner Schristen sind verzeichnet von J. A. Fabricius, Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis. VI. Hamburg 1746, p. 825—827 (Bigistius); IV, 1735, p. 76—78 (Idacius Clarus); V. 1736, p. 870—872 (Phoebadius).

In dem Berzeichnis der latholischen Bischöse, welche auf Hunerichs Besehl zum 1. Fedruar 484 nach Carthago lamen (oder kommen sollten), um Rechenschaft von ihrem Schlauben zu geben, wird als letzter Bischos der provincia Byzacena Uigilius Tapsitanus genannt (Victoris Vitensis historia persecutionis Africanae provinciae, rec. E. Halm in MG, auctores antiquissimi III, 1, 1879 p. 68, 109; rec.

rec. C. Halm in MG, auctores antiquissimi III, 1, 1879 p. 68, 109; rec. M. Petschenig in CSEL VII, 1881, p. 127, 109; vgl. dazu Al. Schwarze, Unta-zuchungen über die äußere Entwickelung der afrikanischen Kirche, Göttingen 1892, S. 160 ff.; 40 L. Schmidt, Geschichte der Wandalen, Leipzig 1901, S. 105 ff.). In der seiner Ausgabe beigegebenen Abhandlung hat der Jesuit Chifflet diesen Vigilius Tapsitanus identifiziert mit dem Vigilius episcopus Tapsensis ecclesiae, der in dem Liber Mannonis (Handschrift der öff. Bibliothet von Tropes 2405, 8./9. Jahrh.; vgl. Catalogue genéral des manuscrits des dibliothèques publiques des départements II, 1855, p. 1001, 45 1002; Rheinisches Museum 48, 1893, S. 284 f.) als Berfasser von drei gegen Eutydes (den Eutydianismus) gerichteten Büchern bezeichnet wird. Dieser Jdentiszierung ist dishen nicht widersprochen worden, und es läßt sich auch aus den damit für Vigilius von Thapsus gewonnenen Schriften sein entschender Grund dagegen gewinnen. Danach war Bigilius 484 Bischof von Thapsus (jest Dimas resp. Ras Dimas; vgl. Corpus 50 inscriptionum latinarum VIII, p. 11; Toulotte, Géographie de l'Afrique chrétienne. Byzacène et Tripolitaine, Montreuil-sur-Mer 1894, p. 201, 202; Toutain, Les cités romaines de la Tunisie, Paris 1895 [Bibliothèque des écoles franç. d'Athènes et de Rome, fasc. 72], p. 144, 391, 404) in der afrikanischen Provinz Byzacena. Über seine Lebensschickselne haben wir keine weiteren sicheren Nachrichten und 55 können auch nichts dafür aus seinen Schriften entnehmen. Die Bermutung liegt nabe, er sei nach dem für die Katholiken unglücklichen Ausgange des Religionsgespräckes von 484 von Hunerich des Landes verwiesen worden; doch läßt sie sich nicht genügend begründen, da nicht alle katholischen Bischöfe von diesem Schicksal betroffen, sondern alle nur ihres Amtes entsetzt worden sind (vgl. Schwarze a. a. D., S. 162—167). Die Ansoge, er habe seine Bücher gegen Euthches in Konstantinopel, also in der Verbandung geschrieben, finden wir erft bei Theodulf von Orleans (de spiritu sancto, MSL 105, 273) und von biefem entnommen bei Uneas von Baris (opus adversus Graecos, MSL 121, Partir and the Brothers of Browns of the American Statementary of the termination of the Same Same Same the Same Same the Same Same the Sa

The self of a Sacrit is selected and of foreingride Sen en Alegele continuent of the selected in the selected and the selected selected and the selected selected in the selected select

And in the Santon of the training of the Grant that the santon declared the santon of the contract of the santon of the contract of the contra und frankrite in die pfilie Europe autom dan de neuer af de la little Europe de la College de la College de la Constitution de la College College de la Coll

eine Sammlung von Schriftellen sum Beweise der Goubeit des bl. Geistes. Es it jest allgemein angenommen, daß es nicht eine Überiezung aus dem Griechischen sein kum Auf Berührungen mit Beuto ("Athanasius de incarnatione dei verbi et contra Arianos c. 9—19 (MSG 26, 981—1928) bat neuerdings Stülden aussneckkam gemachts (Athanasiana, II 167 IV, 4, 1896, S. 685.; vgl. and Künitle S. 1145).

Neck antere Schriften bat man Bigilins juweisen wellen: die Solutiones obiectionum Arianorum (MSL 62, 469–472), die Collatio beati Augustini eum Passentio Ariano (MSL 33, 1156–1162), die Altereatio Ecclesiae et Synagogae (MSL 42, 1131–1140), den Liber contra Fulgentium Donatistam (der jedenislis weiten Afrikaner imm Berkaffer bat, MSL 43, 763–774), den dem Annehms wegeschriebenen conflictus catholici et Serapionis de deo trino et uno (MSL 53, 239–322; Tenffel, Geschichte der remischen Literatur' § 469, Rr. 1) und einige andere (vgl. Fider, S. 6), von denen die eine süder nicht ihm zugehört (de conflictu virtuum et vitiorum MSL 40, 1091–1106; der Berkaffer ist Ambrofius Auspertus), die is anderen ein bestimmtes Urteil verbieten.

Cassicor nennt in seinem Bucke der institutio divinarum litterarum c. 9 (MSL 79, 1122) einen Vigilius Aser antistes als den Bersasser einer Schrift über die 1900 Jahre der Aposalopse und urteilt: plenissima et diligenti narratione disseruit. Es läßt sich nicht einmal sagen, daß Cassiodor eine Berwechselung des

z, gangen habe.

Baschasius Queenel bat Vigilius von Thapius für den Versasser des Symbolum Quieunque gebalten (MSL 56, 1062—1068), und es sinden sich in der That auch in seinen echten Schriften reichliche Anklänge an das Symbol; aber diese Hypothese ist jest allgemein ausgegeben (vgl. Bd II S. 180, 345.; K. Künstle, Antipriscilliana S. 204 25 bis 243). Quesnel stützte sich zumeist auf Pseudo-Vigilius.
So unbedeutend die dem Vigilius mit Recht oder Unrecht beigelegten Schriften zum

So unbedeutend die dem Bigilius mit Accht oder Unrecht beigelegten Schriften jum Teil sein mögen, um so dringender sind in wissenschaftlichem Interesse die Durchforschung der Handschriften und sorgfältige Ausgaben zu wünschen. Gerhard Sider.

Bigilins von Trient (gest. 400). — A. S Juni Tom. V (Antw. 1709) 163 s.

30 handelt zwar ausdrücklich von B.; aber das biographische Material ist gesammelt und kritisch untersucht A S Maii Tom. VII (Antw. 1688) in dem Artikel de SS. Sisinnio, Martyrio et Alexandro Martyribus in agro Trickentino. — Tilkemont, Mémoires X (Paris 1705), 542—552.

Sehr lesenswert: Venedict Gras v Giovanelli, Ueber den Saturnusdienst in den tridentinischen Alven (Veiträge zur Geschichte von Tirol und Borarlberg IV (Innsbruck 1828) S. 1—152, 25 besonders S. 75—104 Bettere Litteratur bei Beper und Belte s. v. und XI (1899) 2023 n. v. Trient.

Die Wirksamkeit des Bischofs Ligilius von Trient und des ihn umgebenden Kreises ist für die Christianisierung und Ratholisierung der rhatischen Alpen von grundlegender Bedeutung gewesen. Sein als Bischof von Trient zuerst nachweisbarer Vorganger Abun-40 dantius nahm 381 an einem gegen die Arianer gerichteten Metropolitankonzil zu Aquileja teil (Manfi III, 599; Befele II<sup>2</sup>, 34 ff.). Er selbst soll mit seiner Mutter Magentia (A. S. April III, 772 ff.) und seinen Brubern Claudianus (Konfessor, A. S. Marz I, 427) und Majorianus (Märthrer, A. S. März II, 398) um diese Zeit (A. S. April III, 772 n.) nach Trient gefommen sein; genere Romanus, Athenis liberalibus literis eruditus. Obgleich erst 20 Jahre alt, sei er von dem Aquilejenser Bischof konschriert worden; aber Ambrosius von Mailand sandte ihm die Insignien mit der Ambrosii ep. 29 MSL 16, 982 auf und gekommenen Amtseinweisung. An diesen schlosse er sich an, erbaute die dem Gerbafius und Protafius geweihte Tridentiner Kirche und miffionierte fraftvoll, auch in ben Diocefen von Berona und Brigen. Großes Auffeben erregte 50 i. 3. 397 der Märthrertod seiner drei aus Cappadocien stammenden Glaubensboten Sisinnius, Martyrius und Alexander (vgl. Augustinus ep. 158 ad Marcellinum MSL 33, 536; Gaudentius von Brigen, Paulinus vita Ambrosii MSL XX, 964A und XIV). Bigilius handelte von diesem Marthrium in zwei schwülstig und unklar geschriebenen Briefen, von denen der eine an den Nachfolger des Ambrofius, Simplician 55 von Mailand, der andere (erft i. J. 1661 vollftändig aufgefundene) an Chrysoftomus nach Ronftantinopel gerichtet ift. Diese Schreiben haben ibm eine Stelle in ber driftlichen Litteraturgeschichte bes Gennadius eingetragen (CLXXII, ed. Bernouilli 1895, p. 74). Um 29. Mai 1176 führte ber Miratelglaube an diese Märthrer ben Sieg ber Lom-barben in der Schlacht bei Legnano herbei. Bigilius selbst fiel als Märthrer am

nicht zu eigener Entideidung referviert bat. Bifare ber Pfarrer tommen in derfelben Weise, wie in der romiiden Kirche vor. Die Bestellung erfolgt auf ben Sunich bes Pfarrers, ober im Falle bes Bedürfniffes, von Ames wegen, vorübergebend ober tauend, selbst mit bem Recht ber Racbfolge. Der Ausbrud Bilar wird in ben Bartikularrechten bald im weiteren Sinne fur jeten Bertreter unt Gebilfen eines Pfarrers gebraucht, balt nur für bestimmte Arten berfelben. Stabile ober nanbige Bilare fieben felbstitanbigen Gemeinden vor, tie nur aus pofitiven Grunden nicht zu "Parochien" erboben find.

Die Berwaltung eines Bikariats als Borbereitung für ein kunftiges Pfarramt in der evangelischen Kirche ist schon längst als bochst ersprieslich allgemein anersannt worden. 10 Zugleich ist burch eine berartige Berwendung ber Kandibaten bem Bedürfnis ber Ber mebrung feeljorgerlicher Rrafte ein nicht geringer Boricub ju thun.

S. F. Jacobion +) Cebling.

Billegaignon, Ricolas Durand be, geft. 1571. — 3. de Lern, Histoire d'un voyage faict dans la terre du Bresil 1577, scteinisch: Historia navigationis in Brasiliam. 15 quae et America dicitur, a Joanne Lerio Burgundo, Genevae 1586, deutich: Echiffarth in Brasilien in America durch 306. Cerium, Frantiurt 1593: Creipin, Histoire des martyrs persécutez et mis à mort pour la vérité de l'Evangile 1582; Bourquelot, Mémoires de Claude Haton; copie de quelques lettres sur la navigation du chevalier de Villegaignon le terres de l'Amérique oultre l'Aequinoctial iusquez soubz le tropique de capricorne, con-20 tenant sommairement les fortunes encourues en ce voyage avec les moeurs et façons de vivre des sauvages du pais: envoyées par un des gens dudict seigneur, Paris 1557; Beza, Historia ecclesiastica; Calvini epistulae et responsa, Genevae 1575; Hong, La France protestante, Art Durand, Chartier, Léty, Ricker; Lichtenberger, Encyclopédie des sciences religieuses XII, 355 ff.: R. T. Alves Rogueira, Der Mönchstritter R. D. v. B. Ein Beitrag 26 zur Kenntnis französisch-braulianischer Berhöltnisse im 16. Jahrhundert, Leipzig 1887: Seulshard, V., roi d'Amérique, un homme de mer au XVIe siècle. Paris 1897 (tath.). — Bon ben zahlreichen polemischen Schriften B.s sieien genannt: Paraphrase du chevalier de V. sur la résolution des Sacramens du maistre Jehan Calvin. ministre de Genève 1560; Lettres du chevalier de V. sur les Remonstrances à la Reyne mère du Roy, touchant la Religion 30 1561; De consecratione, mystico sacramento et duplici Christi oblacione, adversus Vannium, Lutherologiae professorem 1561; De judaici Paschalis implemento adversus Calvinilogos 1561; De poculo sanguinis Christi et introitu in sancta sanctorum interiore adversus Bezam 1561; Les propositions contentieuses entre le chevalier de V. et maistre Jehan Calvin concernant l'Eucharistie: De la vraie et réelle assistance des corps et sang de notre 36 Seigneur J. C. au Saint-Sacrement de l'Autel soubs les espèces du pain et du vin qui sont par le prebstre consacrez à la Sainte Messe 1561; Ad articulos Calvinianae de Eucharistia traditionis in Francia Antarctica evulgatae responsiones 1562; De Coena Ph. Melanchthonis iudicium, item de venerandissimo Ecclesiae sacrificio Cöln 1563; Adversus novitium Calvini, Melanchthonis atque id genus sectariorum dogma de Sacramento Eu-40 charistiae opuscula tria recens conscripta et in lucem edita 1563.

Nicolas Durand, herr von Billegaignen (oder Billegagnon), ift ums Jahr 1510 als Sproß einer berühmten Abelsfamilie ber Bretagne in Provins geboren. Dit seinem Namen ist eine der interessantesten Spisoben der französischen Resormation verknüpft und zugleich der erste Missionsversuch, der aus der evangelischen Kirche hervorging. Bon 45 Jugend auf für die militärische Laufbahn bestimmt, trat er in den Malteser Ritterorden ein. Als Schiffsoffizier machte er im Dienste Karls V. u. a. eine Expedition nach Afrika mit, über die wir einen Bericht aus seiner Feber haben (Caroli V. Imperatoris expeditio in Africam ad Arginam, Paris 1542). Im Jahr 1548 führte er Maria Stuart von Schottland nach Frankreich. Heinrich II. ernannte ihn 1554 zum Bize so admiral der Bretagne. Infolge eines Zerwurfnisses mit dem Gouverneur von Breft entschloß er sich, ben königlichen Dienst zu verlassen und durch eine überseeische Unternehmung fich die verlorne Gunft des Königs wieder zu gewinnen. Er richtete feinen Blick auf Subamerita, und es gelang ibm, ben Abmiral Coligny für seinen Blan, bort eine fran-zösische Rolonie zu gründen, zu gewinnen, indem er, der sich offenbar zu diesem Zwede 56 ben Reformierten genähert hatte, vorgab, baburch ben verfolgten und bedrängten Glaubensgenoffen eine Zufluchtöstätte zu bereiten, wo sie unangefochten ihres Glaubens leben tönnten. Dem König hielt er vor, daß durch die Kolonisation in jenen Ländern neben den Spaniern und Portugiesen die Macht und Ehre Frankreichs gewahrt werde. Es wurden ihm nun zwei große Schiffe und 10000 Libres zur Ausführung feines Unter-60 nehmens zur Berfügung gestellt. Da er verficherte, daß in ber neuen Kolonie ber Gottesbienft nach ber Genfer Rirchenordnung eingerichtet werben follte, fant er balb Begleiter genug aus ben Reihen ber Reformierten; jugleich aber warb er auch eine Ungahl Gol-

Schiffe im Jum 1997 bis Jefel. Aber bold zoger fich, warum Billegeignen ben gingun Jenoren nach Genf geschichte mit bem bezahnen Kicker boffe er geer ferrig zu werdn. Sofolle bie Echtie fon moran, leif in bie Maeke fallen. Er erflätte, Caleun fei ein febenel die feiger in minte befin Enischeitung nicht anerkennen, fontern nur mos en son Sarbanne lame, und verlangte, bag man bie Lebre von ber Translubstannianier am nobme. Bu bem, bag es ihm nie im Ernst mar mit feiner angeblichen Refaung um Gaungelium, mor noch gestommen. bag ir erfubr, wie man in grantteich am hoer ube be aufgebracht fei, bag er ben gegern eine Zusuchenannte bereitet babe. Er umarkate gun bem Gottestiener, gestauere auch nicht, bag man fich nur zu gemeinstamem Geon ver-30 fommite. Die bedrangten Reformieren faben fich baber genongt, ba fie ber Gemeinichaft ber Dortes und Gebete nicht entraten formten, magebeim gufammengufommen und frieine bos Momemabl iur Rachtieit. In biefer Zeit ber Nor fam ein neutrales Sandeleidm an und eine große Zabl ber Reformierten lieg burch ben Beren bu Bont bem Bille gaugnon lagen, bag fie jur Hudtebr entidloffen feien. Ale tiefer ibnen entgegenbilt, m bag fie bei ibm qu bleiben fich berpflichtet batten, antwortete ibm jener unerichroden, tag Fillegaignon ihnen versprochen babe, fie ibres Glaubens leben qu laffen, aber bies bim gebrocken unt so selbst den Vertrag gelöst babe. Darauf bin trieb Villegaignon sie von ber Insel, nochtom er ihnen Bucher und Handwerlöseug, das ihnen gebörte, sowie die werigen Lebensmittel, die sie sich aufgevart batten, noch weggenommen. Nach einem 21. Aufenthalte von ocht Monaten verließen sie das Fort Colligm und zogen sich auf das seite Lant zurüch, wo sie von den Kilden freundlich aufgenommen und mit Icabrungsmitteln versorgt wurden. Hier begannen sie, früher als es in ihrem ursbrüngslichen Sollen fein und der die Vollen sollen ber Allen der Reifen eine Reifen werden ber Best der Reifen auf der Reifen gestellt d liden Blane lag, Die Diffionearbeit; Lern, welcher fich unter ber Babl ber Abgeschiedenen befant, giebt uns in feiner Heifebeidreibung ein fleines Borterbud über Die Sprace ba 2 Topinamtus, und wir feben baraus ben Gifer ber Leute, bie in fo furger Beit und obne Gilismittel fic mit berielben giemlich vertraut gemacht batten. Bon Erfolgen fann aller bings in ter Zeit von zwei Monaten, Die fie auf bem festen Lande gubrachten, feine Rete fein. Schlieflich faben fich bie Reformierten burch bie Not gegwungen, fich un Beimfehr ju entichließen und unterbandelten mit bem Rapitan jenes bretonischen Schiffes. Du Pont wurde Bürge für das Fahrgelt der ganzen Gesellschaft, und nachdem das Schiff seine Ladung an Farkholz eingenommen, lichtete es am 4. Januar 1558 die Anker, nicht ohne manche Plackerei von Lillegaignon ersabren zu haben. Aber kaum war das Schiff bei bestigem Gegenwind acht Tage gesegelt, als sich zeigte, daß es secunsüchig war. Doch war der Schisserr nicht zur Umkehr zu bestimmen. Aber er stellte den 36 Paffagieren frei umgufebren, und ftellte tenen, Die umfebren wollten, ein Boot gur Verfügung. Ihrer fünf, Beter Bourdon, Johann du Berbel, Matthias Bermeil, Undreas Lafon und Boleb le Bolleur, machten von bem Anerbieten Gebrauch und vertrauten fich bem fleinen elenden Fahrzeuge an, nachdem fie eiwas Waffer und Mehl mit fich genommen.

Um achten Tage einer stürmischen Fahrt gelang es tem Boot an einem französischen Dorse des Festlandes anzulegen, welches vom Fort Coligny aus gegründet war. Hier befand sich gerade Villegaignon, der den Geretteten den Ausenthalt gestattete, jedoch unter der Bedingung, daß sie bei Todesstrase keine religiösen Gespräche mit anderen sührten und sich überhaupt vorsichtig benahmen. Bald aber bemächtigte sich seiner der Argwohn, das Schiff möchte nicht nach Frankreich gefahren sein und die Nückehr der fünf Leute sie nur eine Kriegelist; diese seien Spione und die anderen bätten einen Überfall in einer naben Bucht vorbereitet. Von diesem Argwohn getrieben beschloß er ihren Untergang. Er schickte ihnen ein Verzeichnis von Glaubensartiseln zu, über welche sie sich binnen zwöls Stunden schriftlich verantworten sollten. Einer der fünf Geretteten scheint gesloben zu sein. Die anderen vier aber stärkten sich im Gebet und gingen daran, mit Hilfe der Wibel die ausgestellten Punkte ihrem Glauben gemäß zu erläutern. Du Bordel schrieb ihr Vesenntnis nieder, das die anderen mit ihm unterzeichneten. Dasselbe schließt mit den Vorten: "Das ist die Antwort, die wir auf die von Euch uns zugesandten Fragen nach dem Maße des Glaubens, den Gott uns verliehen hat, geben, indem wir Gott bitten, dass es ihm wohlgesalle, zu wirken, daß derselbe nicht tot in uns sei, senden karzlichteit in demselben verleihe und wir sihn dasse von Lank Bracktum und Bedarzlichteit in demselben verleihe und wir ihm dasser Lob und Dank bringen immerdar! Umen". Als es Villegaignon gelesen, erklärte er sie für Keher und befahl am 9. Februar, sie vor ihn zu bringen. Da sie die ihrem Bekenntnis beharrten, wurden sie am folgenden Lag sämtlich getötet.

Das Schiff mit ben Beimkehrenden hatte unterbes feine Reife fortgefest, "einem

Bände, Marburg 1886 (abgedruckt in Nr. 1281—1283 der Hessischen Blätter). Zwei inhaltsreiche Briese an B. A. Huber (vgl. über ihn Bd VIII S. 412—415) hat Gymnasialdirektor Lothholz in Stargard am Schluß eines "zur Bürdigung A. Bilmars" geschriebenen Artikels im Jahrgang 1874 der von Füllner begründeten, von Dr. E. F. Wyneken fortgesührten Wonatsschrift "Deutsche Plätter" mitgeteilt (Gotha 1874, S. 60—64); die Briese beleuchten schaft sich estimmung Vilmars dei seiner Versetzung nach Marburg im Jahre 1855 und den Kämpsen mit der theologischen Fakultät in den Jahren 1858—1860. Sine reiche Fundzube sürde sie innere Geschichte hessenschaft in den Jahren 1858—1860. Sine reiche Fundzube sich die innere Geschichte hessenschaft vorstenen jüngeren Bruder Jakob Vilhelm Georg, dem Melsunger Metropolitan (vgl. über das Verhältnis der beiden an und miteinander emporgewachsenen Brüder einen Vortrag des Pfarrers Schilling in Nr. 7 und 8 des Melsunger Missionsblattes vom J. 1885). Mit einzelnen Auszügen aus diesem Brieswechsel hat der wissenschaftliche Lehrer a. D. Ed. Rud. Grebe die beiden Pücher ausgestattet: 1. August Fr. Chr. Vilmar, Jüge aus seinem Leben und Wirken, Gebenkellatt bei ber 100. Wiederfehr seines Geburtstages (Cassel 1900, anonym; "ein mit wohlgemeinter Begeisterung geschriebener, aber von sentimentalen leberschwänglicketen, fragwürdigen Anetdoten und Ungenauszeiten nicht freier Versuch", Hessische Pascher für geweintet Dere antlichen Erlasse, sowie einer Anzahl von Ordinations, und Einsührungsreden und anderer Ansprachen Vilmars). —

Eine verständnisvolle Bürdigung seines Landsmanns und Lehrers hat Rud. Fr. Grau (vgl. Bb VII S. 66--70) in dem Schriftchen gesiesert: Vilmar und von Hosmann, Erinnerungen (Güterssoh 1879). Für die eigentümlichen Lehrgestaltungen der Vilmarschen Theologie ist Freiherr von Hodenberg wiederholt eingetreten: Die Dogmatit der Zukunft, zum 26 Berständnis der Vilmarschen Theologie (Leipzig 1882), Breslau und Vilmar, zwei Hest, als Manustript gedruckt (Hudemühlen 1883). — Reden am Grade Vilmars, gehalten am 1. August 1868 von Pfarrer Wilhelm Kolbe und Prof. Dr. E. L. Th. Hente, 2. Aust., Narburg 1868. — "Prof. A. F. E. Vilmars Vücherschap" (Abdruck des handschriftlich hinterlassenen Katalogs): K. Th. Völders Vücherauktion in Frankfurt a. M. vom 1.-18. März 1869. — 30 UbB 39. Bd, Leipzig 1895, S. 715—721 (Wippermann), S. 721—722 (Edward Schröder).

Das Leben Vilmars teilt sich in brei deutlich gesonderte Abschnitte. Der erste umfaßt die Jugend- und Lehrjahre (1800—1831). Der zweite schließt die umfassende Thätigteit des reisen Mannesalters in sich. Nach der äußeren Lebensstellung war Vilmar in dieser Zeit Ghmnasialdirektor in Marburg (1833—1850) und dann Suppleant des 35 Generalsuperintendenten Ernst von Kassel (1851—1855). Der dritte Abschnitt umspannt die letzte Lebenszeit Lilmars, in welcher er als Prosessor der Theologie in Marburg thätig war (1855—1868).

İ. Jugend : und Lehrjahre. Bilmar entstammte einem althessischen Geschlechte. Seine nächsten Borfahren gehörten dem Pfarrerstande an (vgl. für den Stammbaum 60 die im Selbstverlag des Verfassers erschienene Schrift: Genealogisch-biographische Übersicht der Familie Vilmar in Hessen, bearbeitet und herausgegeben von G. Ph. A. Bilmar, Pfarrer zu Breitenbach a. H., 1886). Der Großvater war seit 1752 Metropolitan in Felsberg und starb am 10. Dezember 1773. Der Vater Johann George Vilmar wurde 1796 Pfarrer zu Solz bei Notenburg an der Fulda und verheiratete sich hier mit Sufanna Clisabeth, einer Tochter des zu Nordhausen dei Kassel verstorbenen Pfarrers Johann David Giester; 1816 siedelte er nach Oberaula über. August Friedrich Christian Vilmar ist als das älteste von acht Kindern am 21. November (dem Geburtstage Schleiermachers) 1800 zu Solz geboren worden.

Die Berhältnisse des Baterbauses waren im Zusammenhang mit den Weltereignissen, wo die ihre Schatten auch in diesen stillen Winkel warfen, wohl geeignet, nicht nur ein Talent zu bilden, sondern auch eine frühzeitige Charakterentwickelung zu ermöglichen. Religiöse Eindrücke sind sehr früh in ihn gepflanzt worden; sie waren mit seinen allerfrühesten Erinnerungen unmittelbar verwachsen. "Diese Einhslanzung (sagt er) verdanke ich allein dem Bater, einem Manne von tief-ernster und unmittelbar wahrer Frömmigkeit, aus der dem Bater, einem Manne von tief-ernster und unmittelbar wahrer Frömmigkeit, aus der der vorrationalistischen Schule." In der Kirche siel mehr als die Predigt das Altargebet dei ihm ins Gewicht, vollends die Absolution und über das alles die Predigt das Altargebet dei ihm ins Gewicht, vollends die Absolution und über das alles die Predigt das Altargebet dei h. Abendmahle; etwas später übte das apostolische Glaubensbekenntnis eine gleichmäßige Gewalt über ihn. Als er mit Schluß des 12. Lebensjahres ansing, den Konstrumandenunterricht zu besuchen, waren ihm bereits die nieisten Kapitel der Bibel von Wers zu Vers genau bekannt — ein Zeichen des staunenswerten Gedächtnisse, das ihm eigen war.

In die früheste Kinderzeit fielen zwei schmerzliche Ereignisse, welche für das ganze Leben von nachhaltigem Ginfluß waren. Das eine war der frühe Tod eines sehr geliebten Bruders der

unter ganz supernaturalistischen Außerungen gesagt, "ist keine Lehre ber Bernunft und von dieser niemals zu entbecken; sie ist eine Lehre, welche eigens ber göttlichen Offenbarung zugehört und von dieser gelernt werden muß". Durch diese Außerung hat Arnold, so erzählt Vilmar, mir den Stachel in das Herz geset, welcher fast zehn Jahre späta ebenso die wohlthätige tödliche Verwundung meines natürlichen Herzens wie dessen götliche Seilung herbeigeführt hat. Bollendet aber hat meine Betehrung, wie die von vielen Hunderten und Taufenden seit 300 Jahren Luthers Lied "Nun freut cuch, lieben Christen gemein". Es ift unmöglich, die tiefe Geligkeit zu schilbern, welche ich empfand, als ich

ben vollen Ausdruck beffen, was ich gefucht hatte, in diesem Liebe fand. Wir folgen ben Selbstbekenntniffen Bilmars noch eine Stufe weiter. "Als ich von Gott umgewendet worden war (fchreibt er am 13. Dezember 1864), bedurfte es eines geringen Zeitraums, um mich mit größter Bestimmtheit ber Kirche zuzuführen, und zwar ber wirklichen Kirche, nicht einer theoretischen, erspekulierten Kirche — ein Gögenbild, um

welches heutzutage so viele, sonst treue Christen tanzen".

Den Anfang zu diesem Fortschritte hatte das durch die Jubelfeier der Augsburgn Konfession veranlaßte ernstliche Studium dieses Bekenntnisses, sowie der Apologie da A. K. gemacht. Er erkannte nunmehr — wie wenn ein Blit über ein weites Gelände hinfahrt — bag alles Suchen umfonft fei, weil fcon alles Gefuchte längft vorhanden je Die A. A. schloß ihm alles bei Tertullian, Augustin, Gerhard Gelesene vollständig auf. 20 "Die Realität der Kirche ging mir auf: nicht mit einem Male, denn manches, z. B. die Realität (exhibitive Wirkung) der Absolution, war mir noch im Jahre 1837 nicht vollsommen klar; aber etwa im Jahre 1840 war ich in allen Dingen fest, die ich habe und so Gott will die an mein Ende bewahren werde: wahrhaftige Gegenwart und persönliche birette Wirtung bes hl. Beiftes mit seinen Gaben, mahrhaftige Gegenwart Chrifti, befin 25 Leib die Kirche ift — nicht bloß indirekte Fortwirkung best hl. Geiftes ober Chrifti, we mit man am Ende boch wieder auf das alte Borbild und Beispiel Christi in sublimienta Weise zurücksommt — Entwickelung der Kirche durch den hl. Geist, nicht bloß durch menschliches Denken und Streiten, in organischem Fortschritt u. s. w."

Wir haben die Entwickelung Vilmars in ihren Grundzügen geschildert. Es war ein

30 langjähriges schweres Ringen, der Jakobskampf eines Mannes von fast unüberwindlichen Naturkraft. Im altsächsischen Heliand, einem Lieblingsgedickte Vilmars, dessen Altertümer er in einer vortrefslichen Abhandlung (2. Ausg., Marburg 1862) auseinnen gebreitet hat, siehen bie Junger bem gewaltigen Bolferfürsten und Friedefind Gottes nach als seine Gefolgschaft mit altbeutscher Mannentreue. So mutet uns die Lebensnath als seine Sejengigent inte anderen Schilderung wir uns wenden, an als ein ununterbrechena Kampf im Dienste seines Herrn und Heilands, als ein Kampf der einsachen, einfältigen Treue wider ben argen Zweifel und alles, was er für Untreue und Zweifel bielt, Untugenben, die er mit ber gangen Starte feiner gufammengefaßten Seele als ben Inbegnif

aller Übel und alles Bosen haßte. II. Die Arbeit des Mannesalters. Der äußere Rahmen biefes Abschnittes

wird burch folgende Angaben ber Selbstbiographie bergeftellt.

Im Jahre 18:31 wurde Bilmar von der Stadt Hersfeld in die neugeschaffene tur-bessische Ständeversammlung gewählt. Im Dezember 1831 wurde er Mitglied der da-mals bestellten beiden Ministerialkommissionen: der obern Kirchenkommission und der 45 obern Unterrichtskommission. Im folgenden Jahre wurde er sodann von dem Minister Hasse bassen als Hilfsreferent ins Ministerium des Innern berufen (Oktober 1832 bis Ende April 1833). Während derselben Zeit war er zweiter Lehrer an dem Gomnafium zu hanau, ohne biefe Stelle jedoch jemals angetreten zu haben; benn am 16. April 1833 wurde er jum Direftor bes Ghninafiums ju Marburg ernannt, nachbem 50 ihm zuvor schon (Dezember 1832) — viro tam de erudienda iuventute quam de universa patriae re scholastica optime merito — das Diplom eines Dottors da Philosophie von der philosophischen Fatultät zu Marburg honoris causa erteilt worden war. (Zum Doktor der Theologie ist Vilmar niemals freiert worden.) Er blieb Gymnassialdirektor und war zugleich (von 1836 bis 1850) Mitglied der Schulkommission für 55 Gymnafialangelegenheiten, bis er unter bem zweiten Ministerium Saffenpflug am 28. Februar 1850 jum vortragenden Rat im Ministerium bes Innern bestellt wurde; er erhielt babei ben Titel Konfistorialrat, ben er, um feinen geiftlichen Charafter zu wahren, bem ihm angebotenen Titel Regierungsrat vorzog (vgl. Nr. 571 der Heff. Blätter). Außerdem funktionierte er vom Mai 1851 bis dahin 1855 als Suppleant des betagten General-60 superintendenten Ernft, erhielt am 23. April 1851 bas Ritterfreuz bes kurfürstlichen

Auch auf tiefem Gebiete folgte Bilmar am liebsten bem ibm eigenen praktischen Zuze, ber Richtung auf das wirkliche Leben. So ließ er fich bewegen, im Winter 1843 auf 44 Ber lefungen über die Geichichte ber beutichen Nationallitteratur vor gemischtem Kreife zu balten. Bon bem mit so vielem und anbaltendem Beifall aufgenommenen Buche, bas aus biefen Bors leiungen bervorgewachsen ist, urteilt er selbst, es sei wohl basjenige, was aus seinem ganzen, ungebrochenen, vollen und tiefften Innern so ganz bervorgegangen sei, wie som keines seiner Produkte. Das wie die meisten der folgenden Beröffentlichungen bei A.G. Elwert in Marburg gedruckte Buch bat in dem Zeitraum von 1845 bis 1905 26 Auflagen erlebt; von der 22. Auflage an (1886) fügte Adolf Stern eine Forriegung von 10 Goethes Tod bis jur Gegenwart bingu. Bur Ergangung bient ber von Bibern (1872) berausgegebene Bortrag über "die Genieperiode" und das tief empfundene "Handbudlen für Freunde des deutschen Bolksliedes", das Bilmar im Binter 1866 fich gur Erholmz jum Drud vorbereitete, um, wie er fagte, wenigstens auf Stunden, auf Tage ber qualen ben Gebanken an das Entjeten ber Zeit überboben zu fein (3. Auflage 1886). Ebenfalle 16 aus Bortragen entstanden ift das koftliche Buchlein über "Goethes Taffo" Frank furt a. M. 1869), welches in das tieffte Berftandnis des Dichters einführt, wie anderer seits die "jum Berständnisse Goethes", insbesondere des Faust gehaltenen Bortrage von Dr. Otto Bilmar, zu welchen der Bater die Borrede schreiben mußte, da der ibm se ähnliche, vielversprechende Sobn, Gomnafallebrer zu Hanau, am Morgen des Kar-20 freitage 1860 im 32. Lebensjabre entschlafen war (5. Auflage 1900). Gine weiter fcatbare Ergangung gur Litteraturgeschichte bieten bie "Lebensbilder beutscher Dichter", 1869 von Biderit und 1886 von Mar Roch in vermehrter Auflage berausgegeben. Sie find ebenso wie die Biographien von "Luther, Melanchthon (und Zwingli)" (Frank furt a. M. 1869) ein Abbrud von Artifeln, welche Bilmar für bas Staats und Gefell-25 ichaftelerikon von Germann Wagener (23 Banbe, Berlin 1859-1867) geschrieben bat Eine weitere Reihe von ebenso schätharen Artiteln barrt noch bes Wiederabbruckes. 36 nenne die anonym geschriebenen Auffate: Abendmahlsstreit, Aberglaube, Abgötterei, Amoneburg, Apologie der A. R., Augsburger Ronf., v. Baumbach, Baprhoffer, Bidell, Cassel, Casuistit, Christentum, Epistopalspitem, Erbauungeschriften, Evangel. Ronjession, 30 Gesangbucher, Sassenpflug, Heilig, Heiliger Geist, Heilsordnung, Heffen (Bo IX, S. 383) bis 395), Hierarchie, Ketzer, Maria, Mutter Jesu, Mystik, Neander, Ritzich, Papstum, Briestertum, Burgatorium, Kommel, Rosenkreuzer, Spnobalversassung (1869 zu Frankfurt a. M. besonders gedruckt), Territorialystem, Tertullian, Theosophie. Der für das Wagenersche Lexikon geschriebene Artikel über Zwingli wurde nicht aufgenommen, abrt 31 von Piderit herausgegeben. Anhangsweise seit hier noch auf das "deutsche Namenbüchlein" (Die Entstehung und Bedeutung ber beutschen Familiennamen, 6. Auflage 1898) und auf die Wiederherausgabe ber Rinderfchrift von 3. A. C. Löhr, Heine Blaudereien (3 Bbd., 2. Auflage 1865) aufmerksam gemacht.

Auch das von Vilmar aufgefundene "Alsfelder Passionsspiel", von dem er in Haupts wartschrift für deutsches Altertum 1843 (III, S. 477—518) Mitteilungen machte, kann hier nur erwähnt werden. Nach einer Handschrift aus dem Nachlasse Beilmars dat Dr. A. Freyde in Parchim ein altes Weihnachtsspiel ins Neuhochdeutsche übertragen und veröffentlicht (3hTh 39. Bd, Gotha 1869, S. 575—604). Mustergiltig für eine volkstümliche, gesunderritische, evangelische Behandlung echter, mittelalterlicher Heiligenleben ist ist die Abhandlung "Die hl. Elizabeth. Stizze aus dem christlichen Leben des 13. Jahrhunderts von A. F. C. Vilmar", zuerst (anonym) in Hengstenbergs Evangelischer Kirchenzeitung 1842 erschienen und dann von D. Wilkens in Kalksburg besonders herausgegeben

(Gütereloh 1895).

Müssen wir uns hier begnügen, die Leistungen Vilmars auf einem Gebiete, auf 50 welchem ihm allgemein volle Meisterschaft zugestanden wird, nur flüchtig angegeben zu baben, so sind um so nachdrücklicher die Berdienste hervorzuheben, die er sich um richtige Gestaltung des Religionsunterrichtes in den Gymnasien erworden hat. Auf Grundlage eigener Ersahrungen hat er im Jahre 1841 in Hengstenbergs Ev. KZ. in einer Reihe von Artikeln (Nr. 2–8, S. 10–62) umfassende Borschläge veröffentlicht, wie im Sinklang mit dem Berus der Gymnasien, christliche Führer des Bolks zu erziehen, der Religionsunterricht kirchlichen Charakter gewinnen und wie er die Erziehung für die Kirche im Auge behalten müsse. Um die Artikel allen Religionslehrern zugänglich zu machen, hat der Unterzeichnete eine mit Beiträgen von Karl Ludwig Roth und Ansmerkungen vermehrte Sonderausgabe veranstaltet (A. F. C. Lilmar, Über den evans gelischen Religionsunterricht in den Gymnasien, Mardurg 1888).

Schiffe im Juni 1557 die Insel. Aber bald zeigte sich, warum Villegaignon ben jüngerm Chartier nach Genf geschickt; mit bem bejahrten Richer hoffte er eber fertig zu werden. Cobalb die Schiffe fort waren, ließ er die Maste fallen. Er erklärte, Calvin fei ein schre Beber; er werbe bessen Entscheidung nicht anerkennen, sondern nur was von ber Sorbonne fame, und verlangte, baß man die Lehre von der Transsubstantiation annehme. Bu bem, daß es ihm nie ein Ernft war mit feiner angeblichen Reigung jum Evangelium, war noch gekommen, daß er erfuhr, wie man in Frankreich am Hofe über ihn aufgebracht sei, daß er ben Kegern eine Zufluchtsstätte bereitet habe. Er untersagte nun den Gottesbienst, gestattete auch nicht, daß man fich nur zu gemeinsamem Gebet ber-10 fammle. Die bedrängten Reformierten faben fich baber genötigt, ba fie ber Gemeinicaft bes Wortes und Gebets nicht entraten konnten, inegeheim gusammengukommen und feierten das Abendmahl zur Nachtzeit. In dieser Zeit der Not kam ein neutrales Handelsichist an und eine große Zahl der Reformierten ließ durch den Herrn du Pont dem Bille gaignon fagen, daß fie zur Rückfehr entschloffen feien. Ale diefer ihnen entgegenhielt, 15 daß sie bei ihm zu bleiben sich verpflichtet hätten, antwortete ihm jener unerschröden, daß Dillegaignon ihnen versprochen habe, sie ihres Glaubens leben zu lassen, aber dies Wort gebrochen und so selbst den Vertrag gelöst habe. Darauf bin tried Villegaignon sie von der Insel, nachdem er ihnen Bücher und Handwerkszeug, das ihnen gehörte, sowie die wenigen Lebensmittel, die sie sich aufgespart hatten, noch weggenommen. Nach einem 20 Aufenthalte von acht Monaten verließen sie das Fort Coligny und zogen sich auf das seste Land zurück, wo sie von den Wilden freundlich ausgenommen und mit Nahrungsmitteln versorgt wurden. Hier begannen sie, früher als es in ihrem ursprünglichen Plane lag, die Wissionsarbeit; Lerh, welcher sie, früher als es in ihrem ursprünglichen Plane lag, die Wissionsarbeit; Lerh, welcher sie, früher als es in ihrem ursprünglichen Plane lag, die Wissionsarbeit; Lerh, welcher sie, früher als es in ihrem ursprünglichen Plane lag, die Wissionsarbeit; Lerh, welcher sie, früher als es in ihrem ursprünglichen Plane lag, die Wissionsarbeit; Lerh, welcher sie Morterhuch über die Sprache der befand, giebt und in seiner Reisebeschreibung ein fleines Wörterbuch über die Sprache ber 26 Topinambus, und wir sehen baraus ben Gifer ber Leute, die in fo furzer Zeit und obne Hilfsmittel sich mit derselben ziemlich vertraut gemacht hatten. Von Erfolgen kann aller-Hismittel sich mit berselben ziemlich bertraut gemacht hatten. Von Exfolgen kann allerbings in der Zeit von zwei Monaten, die sie auf dem festen Lande zubrachten, keine Rede sein. Schließlich sahen sich die Reformierten durch die Not gezwungen, sich zu Heinkehr zu entschließen und unterhandelten mit dem Kapitän jenes bretonischen Schiffes. Bu Pont wurde Bürge für das Fahrgeld der ganzen Gesculschaft, und nachdem das Schiff seine Ladung an Farbholz eingenommen, lichtete es am 4. Januar 1558 die Anker, nicht ohne manche Plackerei von Villegaignon ersahren zu haben. Aber kaum war das Schiff bei hestigem Gegentvind acht Tage gesegelt, als sich zeigte, daß es secuntückig war. Doch war der Schisseren nicht zur Umkehr zu bestimmen. Aber er stellte den 35 Paffagieren frei umgutehren, und ftellte benen, die umtehren wollten, ein Boot gur Verfügung. Ihrer fünf, Peter Bourdon, Johann bu Borbel, Matthias Bermeil, Andreas Lafon und Sakob le Balleur, machten von dem Anerbieten Gebrauch und vertrauten sich dem kleinen elenden Fahrzeuge an, nachdem fie etwas Waffer und Diehl mit fich genommen.

Am achten Tage einer stürmischen Fahrt gelang es dem Boot an einem französischen Dorfe des Festlandes anzulegen, welches dom Fort Coligny aus gegründet war. Her befand sich gerade Villegaignon, der den Geretteten den Aufenthalt gestattete, jedoch unter der Bedingung, daß sie bei Todesstrafe keine religiösen Gespräche mit anderen führten und sich überhaupt vorsichtig benähmen. Bald aber bemächtigte sich seiner der Argwohn, das Schiff möchte nicht nach Frankreich gesahren sein und die Rückehr der fünf Leute sein nur eine Kriegslist; diese seine Spione und die anderen hätten einen Übersall in einer nahen Bucht vordereitet. Von diesem Argwohn getrieden beschloß er ihren Untergang. Er schickte ihnen ein Verzeichnis von Glaubensattikeln zu, über welche sie sich dinnen zwölf Stunden schriftlich verantworten sollten. Siner der fünf Geretteten scheint gesloben zu sein. Die anderen vier aber stärkten sich im Gebet und gingen daran, mit Hilfe der Bibel die aufgestellten Punkte ihrem Glauben gemäß zu erläutern. Du Bordel schrich ihr Bekenntnis nieder, das die anderen mit ihm unterzeichneten. Dasselbe schließt mit dem Worten: "Das ist die Antwort, die wir auf die von Euch uns zugesandten Fragen nach dem Maße des Glaubens, den Gott uns verliehen hat, geben, indem wir Gott bitten, daß es ihm wohlgesalle, zu wirken, daß berselbe nicht tot in uns sei, sonden schrichte bringe, die seiner Kirche würdig sind, also daß er uns Wachstum und Bedartlichstet von ihn zu bringen verleihe und wir ihm dassu Lob und Dank bringen immerdar! Amen". Als es Villegaignon gelesen, erklärte er sie für Ketzer und befahl am 9. Februar, sie vor ihn zu bringen. Da sie die ihrem Bekenntnis beharrten, wurden sie am folgenden Tag säntlich getötet.

Das Schiff mit ben Beimkehrenben hatte unterbes feine Reife fortgefett, "einem

in seiner "Geschichte bes Konfessionsstandes ber evangelischen Kirche in Hessen" (Marburg 1860, 2. vermehrte Ausgabe Frankfurt a. M. 1868) in gründlichster Beise den geschichtlichen Beweis dafür an, daß die niederhessische Kirche den Namen einer reformierten Kirche nicht wegen der in ihr giltigen Lehre, sondern lediglich wegen der durch die sog. Verbesserungspunkte des Landgrafen Morit ihr im Jahr 1605 ausgedrungenen Kultus- 5 formen trage. Die Lehre sei nach der Norma docendi in der Reformationsordnung und Konfistorialordnung vom Jahre 1610, sowie nach der Kirchenordnung von 1657 unzweiselhaft lutherisch; nur dies sei zuzugeben, daß sie, weil nicht in die Konkordienformel auslaufend, als eine ber reformierten Lehre nicht mit einem damnant, sondern nur mit einem improbant gegenüberstehende Lehre bezeichnet werden könne, und daß die Theo= 10 logie in Seffen-Raffel mabrend ber letten zwei Drittel bes 17. Jahrhunderts in ichneibenbem Widerspruch mit der kirchlichen Lehre ftreng pradestinatianisch reformiert gewesen sei. So nahm die niederhessische Rirche immerhin einen insularen Standpunkt unter den deutschen Kirchenkörpern ein. Bilmar bezweifelte, ob es, wenn man den Charakter bes Schmankens zwischen Ramen und Bekenninis beibehalte, ber niederheffischen Kirche möglich 16 sein werbe, das, was sie habe, unversehrt und unverkürzt auf die späteren Geschlechter zu übertragen. Darum forderte er in der mit ungewöhnlichem Borblick in die Zukunft geschriebenen Schrift "Die Gegenwart und die Zukunft der niederhessischen Kirche" (Marburg 1867) in schaffem Gegensat gegen eine dem hessischen Kirchen-Bartikularismus alls zusehr anhangende Richtung bringend bagu auf, den Kampf wider die brobende Union 20 nicht auf die Unveränderlichkeit der Kirchenordnungen ju ftellen, sondern diesen Kampf mit der stärksten Betonung des lutherischen Bekenntnisses und Bekenntnisrechtes ju be-Daß man biefen Rat Bilmars fo gar wenig beachtet bat, ift verhängnisvoll für ben hessischen Kirchenkamps geworden; und geradezu tragisch ist est, daß die hessischerpartistularistische Gruppe der Renitenten von dem jüngeren Bruder Vilmars, dem Melsunger 25 Metropolitan Jakob Wilhelm Georg Vilmar, einer Persönlichkeit von gewaltiger Potestät, geführt worden ist. Über die Geschichte der renitenten Kirche Niederhessens vgl. Bd XII S. 1 zu d und S. 13—15.

I au d und S. 13—15.
In der eben genannten Schrift vom Jahre 1867 nahm Vilmar noch einmal den Kampf auf wider die Lehre vom Summepissopat der Landesherren. "Wie ist est einer so Kirche möglich, fragt er, sich bei einer Ünderung des politischen Besthes wie einen Ball aus einer Hand in die andere werfen zu lassen?" (S. 34). Vilmar erneuerte in der prinzipiellen Ablehnung des landeskürstlichen Summepistopats, den er in direktem Widerspruch mit der Augsd. Konfession (Prolog, Artikel 28, Epilog) sand, das am 14. Februar 1849 zu Jesderg auf einer allgemeinen Konferenz von Mitgliedern und Freunden der 26 bestschen Kirche zu einer Zeit abgelegte Zeugnis, als die deutschen Grundrechte den Staat für resignorsos erklärt hatten und die Kusschließungen der Landesherren an die Lustimmung für religionslos erklärt hatten und die Entschließungen ber Landesherren an die Zustimmung ber konstitutionellen Minister gebunden worden waren. Ich verweise auf das Jesberger Memorandum (Kassel 1849), das die Übergabe des Kirchenregiments an das geistliche Amt,
resp. an die Superintendenten und Inspektoren erstrebte, und ziehe, um die Amtslehre 40
Vilmars kurz zu zeichnen, nur folgende Stelle aus. "Nach dem zu Recht bestehenden Grundbekenntnis unserer Kirche wird die geistliche Gewalt als vom Herrn der Kirche den Bischöfen und Pfarrern verliehen angesehen. Was ber Herr an Gnabengütern seiner Gemeinde auf Erben gegeben hat, hat er jur Berwaltung in beren hande übergeben, bamit fie mit hilfe beffen Die ihnen anvertraute Seelforge auch wirkfam auszuüben vermögen. 46 Sind nun diese Befugnisse auch nur mit ihrem Amte, nicht mit ihrer Person verbunden und bilden fie eben beshalb auch teinen von der übrigen Gemeinde absolut gefonderten Stand, teinen Klerus im romisch-tatholischen Sinne bes Wortes, so haben fie boch ernstlich barüber zu wachen, daß die ihnen von Gott mit ihrem Ante gegebenen Rechte und Befugnisse ihnen nicht willfürlich geschmälert und entzogen werden . . . Aus den leben- 50 bigen Gliebern unserer Pfarrgemeinden sollen nach der Absicht unserer baterländischen Presbyterialordnungen die Altesten hervorgeben, welche berufen sind, ihrem Pfarrer treue Gehilfen in der Seelsorge zu werden, und insofern an seinem Amte und seinen Befugnissen teilnehmen, so daß auch beren Rechte also nicht etwa aus den Urrechten der Gemeinden, sondern aus dem bischöflichen Amte der Pfarrer abzuleiten sind" (S. 17 u. 18 des Memoran= 56 bums). So trat Vilmar im Gegensat der weltlichen Summepissopat für ein geistliche bischöfliches Kirchenregiment in die Schrankert, bestürchtete aber, daß die Berfassungsfrage in näberer ober fernere Aufunt die Schrankert. in näherer oder fernerer Zukunft die eban Elssche Christenheit in zwei schaf voneinander geschiedene Lager teilen werde. Denn über I da, wo das geistliche Amt nur als ein von der Gemeinde ressortierender Auftrag geschiedene Lager werten ber Gemeinde reffortierenber Auftrag Belle als ein Amt, welches bie Gemeinde aus sich so Real-Enchllopable für Theologie und Rirde.

XX.

- . **Bulmar** 

unt bereit ige bei fe bei belie bertreiter burderberen Bertreiter. unt Bentre

Luft amais (g. to fil to active forfations turbafulums betweenenis unt Santal conformation to accounting ant energy form to Automorphisms betweenenis.

Link Frage baten out the footnote Submit for politicist difficient Rubal experient the over Internation to deficient Automorphism enem infermition. Confug point (state on Antienanthum; for Some 1864 into the Supermentenanthum out for inferior active outside outside Sometime Sum to Extraining the Santaufleguing fann man man materialization extensive also as the total Automorphism faction. The one than Automorphism entire total factions of the contraction of the Automorphism entire total factions of the Contraction of the Automorphism of the Contraction of the Automorphism of the Contraction of th tie liegiburtinden demonakerus, erfälligt norden. Silvur bekeine baif feir, da neitum den Beseinnindentlich Gefflichen einem Befreiben beleiten geweich fin di Knäsnistnung von 1917 Eingeng in des knälläs viden die Vernern und Gestierte 

The over John tufer Demokung (451- 160) müffen die the Göberen im gland Dürnese bestähne meten. Er fellft glaubte mun entlich fennen eigendichen Steuf glaubten zu raben. Dies er bishe im Shule unt State officie unt mannen benitennen im unterfein Januari bis Golfslehme, im der Ambe befefingen unt folge Empg fenne gleinerbild für die Julium fichem Ein von der Anderschappen gemagn y tuż niba 11 minum.

In den unwurdlich verauszeichnden Jaken (1848—187), dente Gilmar imi bied unfügliche Thursten auf primitiem Gebier entfalen. Ein Mann von allekorfensene enflagerse Thavoken auf polinistem Bedien anfalten. Ein Mann von aleitenferannen Gesamung, dem Konggum des deurschen Volks underling erzeben das er im einer ein beweichen Koliken Konggum des deurschen Volksellen Tekenmertes im Farvalle wielle, leiften er nicht nur seinem Karturken im sämeren Tagen den morksomsen Socialist, leiften er nicht dur seinem Karturken im sämeren Tagen den morksomsen Socialiste von Kartel Villager über der Verlegung der Kartellung den Kartel nach Ausbellung der Anderen machte nicht den son ihm 1848 degrunden und die 1867 der Hollen vollagen von dem Bammellag der Treuen im Lande, underem durch dem Gaß der des vollagenaben, der ihn der der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Teile Kartellung der Teile Kartellung der Teile Kartellung der Gereichten Teil under dem Tagen gegen erweiten Kulturerfrichte Teile kartellung der keitzeltung der Verlegung der Verlegun unt zu bekonrin. de mein er aber abenstügt mar, baß nur die Kirche under Seil geben, bie er beseichen Ungefordenden und felbfrechtenden Unrube zu faller Gemegker tier und fiebeitere ereicefeichen binnufurren remeige, befte großer mußte feine Freude fein, ale er nun in fo rememorindene beginname in den Stand gefest murbe, auf bie tiefliche geben einstellend eineumiehn. Und nach ein anderer Geschiebenunkt bestimp unia. Educationa

Dian bar Gelgiar mit Rede bes beffenlandes erfen Aenner und ben feumgften Be Dian bat Gilmar nitt Recht des Hemenlandes erfein Renner und den feurigsten Seitenbeiter und Dirfection aller feiner allernumer genannt Eugeb. Alla, Beitung ISS. Seilage Lug. Es auf feinen abrundlichten Renner der bestieben Grichichte als ihm die Hille Gereich Misseura ISS ist ein deutlicher Beiteilen. Unter den kleinem gewieben nie bestieben Berchinner von der bestieben Grichig von der bestieben Berchinner von der bestieben Grichigen bestieben bestieben bestieben. Die der Bestieben gestieben Berchinner von der bestieben bestieben bestieben bestieben. Die der Bestieben gestieben bestieben bestieben bestieben bestieben bestieben. Die beillichte Bereit guteine, bei fem bie geftrameffen bereichnet baben, mar ber erfte eran gulffe Leiteine in Soffen gunte, aller nach tarer Berfamten in Jummenhaufen am 12. Jam 18.2 von den damale der bestemation noch abgeneigten Landgrafen Philipp geralifan intfinnt. Jede tot lag das richt Lestin Bilmars in feinem Gedachnis — beralferen erwalte er in feinem Festigien Frierindulleim Marburg 1842, 3. Auflege lage in ihr Fiften famm beife Das war er baneben für ein Beebacher aus fragmungen Lestelauf und Lester — richt verftanden ein und basselbe Ding, nur von von die findinin Boren - marin Grainftande feiner forigesopten, icharfen Beebechtion von die Amilianischen Belleffennt 1801 ein Weiterbuchtein, bas fich auf eine Wwert ils beriebige wieleit finna fingte er verweite Auflage Marburg 1900. Jahr vierte linteral fammlite in alle Gestieren bir bestichen Beltebracher im Jahre 1868 toorte in im gabre 1868 toorte in im general bereite generalen Beieblich ben Aurh Ann den Zomisteinnben ereieren Merteng beis, neue Ausgabe 1883; bagu "mund-gebeit bei finnerenliche Nachreng, bert Heumann von Bfiter" 1886, 1860 E. und Signe Erzentengerfe. Aufe eifeigte forberer er auch burch eigene Beiträge, bie Arbeiten

660 Bilmar

Berftandnie feiner Aufgabe unter Berangichen von Schriften aus bem 16. Jahrhunden Dieje praftifche Erflärung ber bl. Edrift berausgegeben (6 Bbe, 1879-1883, Gutereleb, Bertelsmann). Auch Die meisten anderen Borlefungen Bilmars find nach feinem Tobe in gleichem Berlage veröffentlicht worben — von Pfarrer Ifrael bie "theologische Moral" 5(2 Bbe, 1871), von Gumnafialbirektor Dr. Piberit die "Dogmatik" (2 Bbe, 1874), die Borlefungen über bie "Augeburgische Konfession" (1870), über "driftliche Kirchenzucht" (1872), über die "Lehre vom geistlichen Amt" (1870), über "Paftoraltheologie" (1872). Außerdem las Vilmar über "Homiletit", über das "Kirchenlied" — und (eine Frucht seiner ungewöhnlich grundlichen Kenntnis des 16. Jahrhunderts, insbesondere Luthers 10 uber bie "theologische Litterargeschichte bes Reformationegeitaltere". Berabe Die lentere Borleiung follte bem theologischen Leserfreis nicht vorenthalten werben. Freilich, bei einem Lebrer wie Lilmar ist der Unterschied zwischen dem mündlich gesprochenen, aus der vollen Berfonlichkeit bervorquellenden Wort und bem toten Buchftaben ber gebruckten Rebe befondere groß. In den Borlefungen prägte fic der gewichtige Bortrag unmittelbar dem 15 Sorer ein, wenn ber martige Mann mit tiefernitem Angesicht ju fprechen anbub, tem Wort ju viel unt feine ju wenig, mit einer Sicherbeit und einer Gewigbeit, bie auch ben fernsten Zweisel ganglich aussichlossen und bem Zuborer bas Gefühl einflößten, das ber Bertragende mit seiner gangen gewaltigen Personlichkeit für jedes Wort einstehe Girael. Verwort zur Moral, E. VII). Man begreift leicht, wie gewaltig ber Einsluf weines felden Mannes auf empfangliche jugendliche Gemuter fein mußte. Und nicht bleg auf biele. Er mar bie Seele ber lutberiichen Bafteralkonferengen beiber Beffen, Die von 1857 bis 1866 abwechielnd ju Marburg und friedberg gehalten murben. Diefe Bu-fammenkunfte, über welche ausführliche Berichte im 5. bis 13. Jahrgang bes Darmfiaben Den Rirdenblattee" verliegen, batten große firdliche Bedeutung. Gaft alle Die bekennmises treuen Beiftlichen beiber Beffen, Die in ben Rirdenfampfen ber fiebziger Jahre bervorgetreim fint, baben, fo meit fie nicht obnobin ju ben Schulern Bilmars geborten, bier ibre Waffenruftung fur bie kommenden Beiten geschmiedet. Bu weiterer Berftandigung und gur Sammlung verwandter Areife bienten die von Bilmar berausgegebenen "paftoral-theologischen Blauer (Stuttgart 1861 - 1866, 12 Ber, Wer Bilmar rocht fennen lernen will, muß feine Aufläse win Siefen Blattern gefammelt von Barrer Muller unter bem Titel: Rirche und Belt, 2 Boe, Gutereleb 1872 frudieren. Und wer seine Stellung zu ben firchlichen Zeirfragen im einzelnen zu erforichen wunsch, bem seien seine "Quartalberichte" im Nathususichen Belfeblatt fur Grabt und Cand 1866-1866 beitens empfehlen; man finder fie wieder abgedruckt in den Zabigangen 1962 (1966 der "Heffichen Blaner" eren Mr. 2888 mus Unterbrechungen die Mr. (2668 Bilmar führte an einer Reihe von Beilvielen den Sap burd bag wir nicht in einer Beit ber Spaltungen leben, fonbern in ber Beit bir Smedung Ce fei ber anabmenbbare Gang ber gemlichen Weltregierung, gemeisign fann vor Sabriaufenden, bag mie im Anfange ber Menidengeichichte Rainiten und Seideren gefonderte Menidentreif; maren fo gegen bag Ende ber Erlöfungegen gweichn. mindlich bie in bas Gen und Mart voneinander gefchiedene Memidenarten vorbander

Tres die Jamperichen die sich am ihn sammelne fühlte sich Bümar in Marburg nart und weit seinen und einsam Den Schwere über die Ereignisse des Jarrek 1838 der in nicht vormunden. Todespedanten verließen ihn seidem keinen Tapelde sienen einsten Gedungeran. In November 1837 strach er sie offen aus. Wenigt Toteldie eine strach sowie vorm der und Verliede Schwere get Irodentung, mit der er sie dem Schwere der Schwere der nicht lange. Am Liederen des Jahres der Gedentung vor in semen Beitreten des Jahres der nicht lange. Am Liederen des Jahres dem Anteis strach nicht Jahres Lange kannen vor der der der Verliede in dem Gedentung vor in semen Sinte einer das dem Anteis strach nicht Jahres für Langen 1868 in der mund beitre der Debt abereiten werden

The state of the state of the state of the state of the contribution of the state o

662 Bincent

Mélanges de religion, de morale et de critique sacrée, 1820—1824, 10 vols; Vues sur le protestantisme en France 1929, 2. Mnft. 1859; Méditations religieuses 1829, 1839 u. 1863. II. Ueber ihn vgl. die biographischen Einleitungen zu den nach seinem Tod erschienenen Auflagen der Vues und der Méditations von Fontandes, A. Coquerel, Prévojt: Paradol. 8. Wichel. S. V. son temps et ses opinions. Etrafburg 1864; J. Corbière, S. V. sa cocception religieuse et chrétienne, Geni 1873; W. Blanc, S. V., Montauban 1890; G. Filhol. La pensée religieuse de S. V., Montauban 1899: Lichtenberger, Encyclopédie des sciences religieuses, XII, 393 st.; L. Maury, Le réveil religieux à Genève et en France, 2 vols. Baris 1892; Gieseler [Maeder], Die protestantische Kirche Frankreichs von 1787—1846

10 Leipzig 1848. Samuel B., einer der verdientesten Borkämpser des französischen Brotestantismus im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, ift am 8. September 1787 in Rimes geboren Der Großbater, Paul B., war "Bfarrer ber Bufte" und von 1760 an in Rimes ba Amtsgenosse Paul Rabauts, mit dem er am 26. Februar 1761 eine exhortation à la 15 repentance et à la profession de la vérité an die Hugenotten von Nimes untazichnete und angesichts der Dragoner des Königs den Rat gab: "fliehet, lasset Haus und Heimat, Bater, Mutter und Kinder im Stich; rettet eure Seele und setzet euch nicht der Geschr aus, außlauben Schisstruch zu leiden, das ist die unerläßliche Pflicht des Christen". Sein Sohn Abrien B., der Bater Samuels, wurde Rabauts Nachfolger in Rimes. Die 20 Schrecken der Revolution, die 1793—1794 in Nimes mit besonderer Hetglieit wütet, zwangen ihn, eine Zeit lang auf sein Pfarramt zu verzichten. 1807 finden wir ihn wieder als Pfarrer in Gajan. Daß seine Jugendzeit in die trüben Erinnerungen an die Leiden ber Hugenottenkirche und an die Glaubenstrubsale seiner eigenen Familie getaucht war, bielt ben jungen Samuel B. nicht ab, auch seinerseits in bes Baters und Grofpaters Tuf-26 stapfen zu treten. Nachdem er bie höheren Schulen in Uzes und Montpellier durchlaufen hatte, bezog er im November 1806 bas protestantische Seminar in Genf. Schon in Montpellier legte er den Grund zu seiner späteren universalen Bildung. Sein dortiger Lehrer, Daniel Encontre, selbst für seine Zeit eine lebende Encyklopädie, mag ihm als Jdeal vorgeschwebt haben, wenn er später in seinen "Vues sur le protestantisme" von 20 dem edungelischen Pfarrer verlangt, daß er in allen Wissenscheiten zu Hause sein einen "Wend der er nicht einmal in der Theologie sich auskennen." Auch die Kenntnis der Naturwissenschaften, der Philosophie und der Abstie ung und der Abstiedu sophie und der Geschichte, ber alten und der neuen Sprachen, der flassischen und der moderna Litteratur gehören zu feinem unerläglichen Ruftzeug. Nach breijährigem Studium in Genf, wo 35 ber etwas lintische Cubiranzose als einer ber fähigsten Ropfe fich hervorgethan hatte, wurde er 1809 Silfepfarrer in feiner Baterstadt nimes, Die er nicht mehr verließ, bis ibn in feinen letten Lebensjahren förperliche Leiden zwangen, auf sein Landgut in der Nähe der Stadt fich aurudzuziehen; dort starb er am 10. Juli 1837. Dank seiner vielseitigen Bildung und seinem für alle Fragen des Lebens aufgeschlossenen Sinn hatte sich B. eine Stellung er 40 rungen, die seinen Tod zu einem schweren Berlust nicht nur für seine Heinatstadt und seiner (Glaubensgenossen, sondern für das ganze Land werden ließ. "Welcher Berlust sur das Land!" — konnte Fontanes an seinem Grab ausrusen — "wiedele Plätze läßt a leer! ale Mitglied des Generalrate, der koniglichen Atademie, des akademischen Rate, der Lehrer: prüfungstommission, ber Landwirtschaftsgesellschaft, als Brofessor, als Pfarrer, als Landwirt!" Die größten Verdienste aber hat V. sich erworben als Wiederbegründer und ba: ständnisvoller Forderer bes theologischen Studiums in ber reformierten Rirche Frankreiche, beren religiose, kirchliche und wissenschaftliche Notlage ihm zu herzen ging und in ihm einen unparteiischen und feinfinnigen Darfteller fand. Als bie kleine frangofische Martyrafirche nach ber hundertjährigen Berfolgung und nach den Stürmen der Revolution wieder 50 zur Ruhe gekommen war, zeigte sich bald, daß Rousseau und Boltaire ihr vielleicht mehr geschadet hatten als Ludwig XIV. und Robespierre. Napoleon I. verhalf ihr wohl ju einer forgenlofen Existen, burch die Aufnahme in bas Konkorbat von 1801: neues Leben

vermochte er ihr nicht einzuhauchen. Die theologische Bildung lag arg barnieber. Die Zeiten, da Gelehrte wie Ampraut, Drelincourt, Du Moulin, Jurieu und Basnage die beformierten Akademien Frankreiches zierten, waren längst vorüber. Die Aushebung des Erikts von Nantes hatte mit ihnen aufgeräumt und für die Männer, welche die Kirche ber Wuste als Pfarrer brauchen konnte, war wiffenschaftliche Bilbung bas lette Erforder nis. Das Seminar in Laufanne, wo fie ihre Borbereitung für ihren Selbenberuf holten, war eine Edule für Marthrer, nicht für Gelehrte. Alls aber nach ber Rudfehr friedlichera Beiten bas zusammengeschmolzene Säuflein an ben Wiederaufbau ber Trummer ihrer Ruche fich wagte, ba machte fich ber Mangel wiffenschaftlich geschulter Theologen ebenso fublbar

664 Bincent

aperçus, eine unschätzbare Fundgrube für die Geschichte bes religiösen Lebens im heutigen französischen Protestantismus will es den Beweis erbringen sur B.s Lieblingsgedanken: "Der Protestantismus ist die Religion der modernen Zeit ... Der Protestantismus ist für

mich und für viele andere das Evangelium, seine Form die freie Forschung.

Ursprünglich durchaus konservativ in seiner dogmatischen Überzeugung trat er spater unter dem Einfluß der deutschen Theologie in die Nähe Schleiermachers, auch barin ihm ähnlich, daß er mit wissenschaftlicher Weitherzigkeit ein warmes Verstandnis für lebendige Frömmigkeit verband, unbekümmert um das kirchliche oder dogmatische Gewand, in dem sie ihm entgegentrat. Tropdem er dogmatisch in einem ganz anderen Lager stand, waren 10 ihm die Männer des Reveil durchaus nicht unspmpathisch; er wußte sich sogar eins mit ihnen im Urteil über den damaligen Stand des inneren Lebens in der reformierten Kirche Frankreichs. Nicht von einem Pietisten, sondern von Samuel B. stammt die bekannte Schilberung bes geistigen Todes, der vor der Erweckung den französischen Protestantismus an der Schwelle des 19. Jahrhunderts in seinem Banne hielt: "Die Brediger predigten, 16 die Gemeinden hörten sie an, die Konsistorien versammelten sich, der Gottesbienst behielt feine Formen bei. 3m übrigen kummerte fich tein Mensch um diefe Dinge. Die Religion hatte keinerlei Einfluß auf das Leben" (Vues II, 265 f.). Dieses Urteil, das bis heute in jeder Darstellung jener Periode sich wiederholt, ist freilich schon damals nicht unwidersprochen geblieden. Maeder (f. a. D. I, 111) sagt dazu: "Ich weiß wahrhaftig nicht, wo ich die Augen gehabt habe, während B. Zeuge dieses Berfalls gewesen ist; denn ich bin nichts davon wahr geworden. Allerdings waren die Spuren der Revolution noch sichtbar und Unglauben war mehr als genug jurudgeblieben. Allerdings hatten politische und triegerische Ereignisse einen Teil ber Aufmerksamkeit bes Bolkes auf sich gezogen, und manche Beschäftigung bes Friedens in ben Schatten gestellt; gegen bie Religion war man 25 aber zuberlässig nicht gleichgiltiger geworden als in unseren erleuchteten Zeiten. Freilich, versteht man unter Religion ein ewiges Zappeln, das sich in Komitees, Konferenzen, Protestationen, Betitionen, Rlatscherei und Berketzeung zu erkennen giebt, dann war die Napoleonische Zeit eine schlimme Zeit für sie. Ist es aber genug, wenn in einer Kirche Gottesbienst und Religionsunterricht fleißig besucht werden, wenn ber Pfarrer zur Gottso seligkeit ermahnt, den Kranken tröstet, den Armen unterstützt, den Sunder zurücksührt, den Frrenden mit Schonung behandelt, ber Witte Stupe, ber Baifen Bater ift; wenn gemeinsame Maßregeln zur Heilung alter Wunden genommen und tausend Bedürsnisse im Stillen befriedigt werden; wenn die Glieder der Kirche sich durch Sittenreinheit auszeichnen und der Justiz verhältnismäßig wenig zu schaffen machen: so gebührt der protestantischen Kirche Frankreichs unter Napoleon eine ausgezeichnete Stelle in der Geschichte, und es ist unbegreissich, daß B. sie so schlecht begriffen hat". B. teilte darum auch durchaus nicht bie Abneigung vieler Pfarrer gegen die Pietisten und "Methodisten". "Ist das Auftreten des Methodismus unter uns ein Glück ober ein Unglück?" — fragt er einmal — (Vues II, 290). — "Ich kenne wohl die Ungelegenheiten und Störungen, die er an mehreren 40 Orten hervorgerufen hat. Manchmal hat er sich unerträglich gezeigt. Aber, wenn ich alles in allem nehme, wenn ich die heutigen religiösen Berbaltniffe vergleiche mit benen vor 12 Jahren, so kann ich nicht anders als glauben, daß das Auftreten der Methodisten uns wohl gethan hat . . . Wenn ihr das Eindringen der Methodisten in eueren Gemeinden

so beschleunigen, denn unsere Kirche ift noch nicht bereit".

ausgebreiteter Gelehrsamkeit musse ein sehr hohes Alter erreicht haben, unsicher ist, hat boch ein Mann wie Duns Scotus nur 42 Jahre gelebt. Erinnert man sich aber, daß Vincentius im Jahre 1244 sein Riesenwerk vollendet, so wird man immerbin mit einiger Wahrscheinlichkeit seine Geburt in die Zeit um 1190 verlegen dürfen. — Das ist alles, was wir an sicheren Daten aus dem Leben des V. besitzen. Dazu kommt nur noch, daß seine Schristen ihn als einen Mann von ausgebreitetster Gelehrsamkeit, überaus vielseitigen Interessen und von einem gewissen praktischen Sinn und Blick kennen lehren (s. die Inhaltsangabe des Speculum unten); qui libros legit et in unum multa reclevit wie die Krabischrift saat

redegit, wie die Grabschrift sagt.

2. B. ift ein überaus fruchtbarer Schriftsteller gewesen. Außer seinem bekannten Riesenwerk besten wir noch eine Reihe — zum Teil noch ungedruckter — Werke aus seiner Feder. Im Jahre 1481 sind dei Amerdach in Basel sünft Worden, nämlich 1. Tractatus de gratia dei oder Liber gratiae in vier Büchern, von B. citiert im Specul. naturale 1. 1 c. 1; das Werk handelt von Christis ewiger und zeitlicher Geburt, von seinem Leben, der Basson, der Auferstehung und Himmelsahrt, der Sendung des Geistes und der Verblendung der Juden. 2. Liber de laudidus Virginis gloriosae, eine Sammlung von patristischen Excerpten über Maria.

3. De s. Johanne evangelista. 4. De eruditione seu modo instruendorum fillorum regalium, der Titel ist in der handschriftlichen Überlieserung schwankend si. Daunou p. 466), gewidmet der Königin Margarete; dies Werk ist auch Rostoc 1476 gedruck, ins Deutsche übertrug es F. Chr. Schlosser, B. v. Beaud. Hand und Echrbuch sin königliche Prinzen und ihre Lehrer, Frankfurt a. M. 1819.

5. Consolatio pro morte amici, richtiger: Epistola consolatoria ad Ludovicum Francorum regem super morte filii eius, wie es handschriftlich nach dem Inhalt überschrieben ist (Daunou p. 468). An der Echtheit dieser Schriften zu zweiseln, ist kein Anlaß vorhanden. — Nur handschriftlich sind solgende Werke erhalten: 1. Liber de s. trinitate, von Keitiert Specul. nat. l. 1 c. 1. 2. Expositio orationis dominicae; es sind wesenslid Auszuga aus anderen Autoren, die B. hier zusammenstellt. 3. Expositio salutationis d. Virginis. 4. Liber de poenitentia, eine ausschührliche (15 Teile und 195 Kapitel)

30 Darstellung der Buße. 5. De morali principis institutione, ein zweites pädagogisches Werk, das sonst noch an kleineren Schriften B. beigelegt wird, ist entweder nachweisdar

unecht oder zweiselhaft. Bgl. Dustif u. Echard I, 238 st., Daunou p. 459 st.

3. Das Hauptwerk ist das Speculum triplex. Es ist in vielen Handschriften
35 erhalten und oft gedruckt worden: Straßburg 1473, Nürmberg 1483—86, Benedig 1484.
1493 st. 1591, Douai 1624 in vier Foliobänden unter dem Titel: Veneradilis vir
Vincentii Burgundi praesulis Bellovacensis . . . Speculum quadruplex, opera
et studio Benedictinorum collegii Vedastini, die bequemste Ausgabe, aber scide
unkritisch, indem etwa die eigentümlichen Lesarten, die die eitierten Tette enthielten, vervolleht sind, wie ein Bergleich mit den ältesten Drucken zeigt, st. Daunou p. 470 st.
Werk des W. umsaste dreit Teile, das Speculum naturale, doctrinale und historiale.
Erst lange nach seinem Tode, nach dem Jahre 1210, ist an die dritte Stelle ein Speculum morale gestellt und somit das Werk in ein Speculum quadruplex verwandelt
worden. Die Unechtseit des Speculum morale ist über seden Zweisel erhaden. Die
Hauchtseit des Speculum morale ist über seden Zweisel erhaden. Die
Hauftgründe sind solgende: 1. die ältesten Handschriften reden im Brolog c. 17 de
trisaria divisione totius operis (Daunou p. 475), erst seit dem It. Zahrhundert ist
das Speculum morale nachweisdar, demgemäß wurde auch in dem Prolog die Bier
teilung eingetragen. 2. Heinrich von Gent (de script. eccl. 42) kennt nur ein triplex
speculum, nennt freilich, ossendien ohne genaue Kenntnis des Bertes, historiale,
dallegorieum et morale. 3. Das Buch enthält Anspielungen auf Thatsachen, wie die
Eroderung von Ptolomais 1291, die nach dem Tode des B geschehen sind. 4. Es de
nützt Schriften, die nach dem Tode des B versaßt sind. A. Es de
nützt Schriften, die nach dem Tode des B. versaßt sind.
Eroderung von Ptolomais 1291, die nach dem Tode des B geschehen sind.
Eroderung von Ptolomais 1291, die nach dem Tode des B geschehen sind.
Eroderung von Ptolomais 1291, die nach dem Erol.
Das Bert ist eine sich selbsschehen Eunen
des Thomas (seit 1264 arbeitete Th. an diesem Bert), aus den Senteneber diesen ode

selbst wird nach dem augustinischen Schema ante legem, sub lege, sub gratia be leuchtet, babei werden aber in Gemäßbeit bes Sechstagewerks, sechs Berioden, wieder mit Augustin (de genesi ad Man. I, 23) sowie den Edronisen (Jsidor, Beda, Fraculdi, Ado 20.) solgend, angenommen: 1. die prima infantia, von Adam bis Road, 2. de 5 pueritia, dis Abraham, 3. die adolescentia, dis David, 4. die iuventus, dis 3mm Exil, 5. die aetas virilis, dis Christus, 6. die senectus, von Christus dis 3mm Ende. Diese Einteilung nach den Altersstusen wird mirb motiviert nach der verschiedenen Stellung zu dem göttlichen Gesetz. Das Mannesalter z. B. geht mit dem Exil an, weil jest die Menschleit rein Arreel Chott und nicht mehre Menschlen bindust die Arriellische Das aber Menschheit resp. Brael Gott und nicht mehr Menschen fürchtet, die driftliche Zeit aber 10 ist die des Greisenalters, sosern sie tanquam itura futurorum concupiscentia trahitur (1. 32 c. 26). Diese monchische Auffaffung ber geschichtlichen Stellung bes Obriten tums ift intereffant, aber die gange Ginteilung wird in bem Bert nicht burchgeführt.

Ein siebentes Zeitalter ist die ewige requies sanctorum. Der zweite Teil (speculum doctrinale) giebt in siedzehn Buchern eine Gesamt 15 enchklopädie der Wissenstan doetrinaie) gebt in subjecht Suchern eine Sesamt15 enchklopädie der Wissenstan. Da der leitende Gesichtspunkt generis humani reperatio doctrinalis ist, so wird einleitend von der Sünde und ihren Folgen geredet. Die beiden mala originalia sind error und cupiditas (l. 1 c. 3). Es folgen Erörterungen über die Einteilung und den Ursprung der Wissenschaften, über Lehrer und Lexnen, über Bücher und Sprachen (l. 1 c. 10 ss.), schließlich ein Bokabularium seltener Ausdrückt
20 (c. 45–67). Dann werden (l. 2) die Grundzüge der Frammatik erörtert (Flexion der Plannens und Rechung Robertile er). Es folget ein Albeit der Rogert mit Einskalus der Nomens und Berbums, Rebeteile 2c.). Es folgt ein Abrif ber Logit mit Einschluß ber Rhetorik und Poetik (1. 3). Nachdem so die theoretischen Wissenschaften erörtert sind, gebt da Autor zur practica scientia über und behandelt dabei die Tugenden und die Religion (l. 4), die Tugenden einzelner Stände und Altersgruppen, de vita sociali (l. 5 c. 38), 25 die scientia oeconomica (l. 6: Hochzeit, Cheleben, Erziehung, Gesinde, Freunde, Haus, Biehzucht, Aderbau mit einem landwirtschaftlichen Kalender). Es folgt die scientia politica (l. 7: Staat, Fürst, Recht, Rechtsquellen und juriftische Grundbegriffe), sodam de causis et litibus (l. 8), de criminibus (l. 9, bes. über Simonie, Harfie, perfidia Judaica, Saraceni, Apostasie), über Mord, Chebruch, Raub, Diebstahl, usurae,
so de sacerdote tenente concubinam u. s. w. (l. 10). Das 11. Buch handelt de arte
mechanica (Bereitung von Bolle und Kleidung, Bau- und Schmiedetunst, Kriegstung, Befestigungswesen, de arte theatrica, Schissabrt, Handel, Jagd, Acterbau 2c.), des 12. Buch de arte medicinae (Arzte, Körperpslege, Jähnepupen, Kinderhygiene, Hygiene der Reise, Krankendiät, Medikamente, Purgative, Wundpslege, Knochendrüche 2c.) des 13. Buch de scientia medicinae theoricae (die Elemente, complexiones, der Coinis, Geburt, Abortus, Jahreszeiten, Wohnraume, Nahrung, Berbauung, Schlaf, Urin 2c.), bas 14. Buch de signis et causis particularibus aegritudinum (z. B. Fieber, Strofeln, Krebs, Fisteln, cephalaea seu hemigraena d. h. Migrane, Epilepsie, de passionibus nervorum, Chren-, Lungen-, Nieren-, Herzleiben, de dyarrhaea, dysenteria, Ren40 struction, Bodagra 2c.). Das 15. Buch ist ber naturalis philosophia gewidmet (die
prima materia, die Elemente, Körper, Raum, Zeit, Bewegung, Mineralien, Bäume,
Tiere, Jische, Vögel, von allen diesen letztern urrben alphabetische Berzeichnisse geben). Im 16. Buch wird über Mathematik, Musik, Geometrie, Astronomie und Metaphysik geredet. Das 17. Buch spricht de theologica scientia: ad hanc enim tanquam ad 45 finem reliquae omnes universaliter ordinantur eique tanquam reginae multipliciter famulantur (c. 1). Hier wird junachst die falsche Theologie behandelt. Dabei wird ein Teil der Rede des Nachor aus der Vita Barlaami et Josaphat, b. h. aba aus der Apologie des Aristides, wiedergegeben (c. 12-14; im Specul. historiale wird in hiftorischem Zusammenhang die gange Rebe in verfürzter Geftalt mitgeteilt f. 1. 15 Es folgt eine Erörterung der Quellen der wahren Theologie in Form **50 c.** 33—35). einer Bibelfunde (c. 31 ff.) und fnapper Notigen über bie hervorragenden firchlichen Autoren, bie bis Lanfrant, Anselm, 3vo, Bernhard, Sugo und Richard von St. Vittor (c. 60-62) angeführt werden.

Der britte Teil oder das Speculum historiale wird eingeleitet durch eine turk 55 Darstellung der Lehre von Gott, der himmlischen Hierarchie, der materia informis, der Schöpfung, dem Menschen, der synderesis (l. 1 c. 40), dem Sündenfall, der Sünde, den 14 Glaubensartikeln, den drei theologischen und den vier Kardinaltugenden, sowie ben sieben Baben bes hl. Beistes. Der Gunber ift in ignorantia, concupiscentia, infirmitas gefallen, aber Gott giebt ihm wieder sapientia, virtus, necessitas, b. b. burch die theoretische und praktische Erkenntnis sowie durch die Mechanik überwindet der

## Saranis Jana (Burn Star & S. V. B.)

Stifffing in Tour Country Country of the Country Research first tour of the Stiff of the Country 
Control of the control of the Control Specific anients of the Control of the Cont

noch lebend behandelt wird. Der Bischof Eucherius beglückwünscht seinen Sohn bazu, daß er, seit bem 10. Lebensjahr in die "Einsamkeit" geführt, auf der Insel Lerinum querft ben Unterricht best ichigen Bischofs Silarius von Arles genoffen und bann feine Bilbung vollendet habe mit Hilfe ber hl. Manner Salvianus und Bincentius "eloquentia pariter scientiaque praeeminentibus". Das hier bem B. gespendete Lob ist nicht un= 5 verdient; er gehört ju ben geistig bedeutendsten Theologen der lateinischen Kirche, und Gennadius sagt nicht ju viel, wenn er sein Hauptwert eine validissima disputatio nennt, die Darstellungsform als fein und tlar ruhmt: von gallichem Schwulft hat sich

B. ebenso wie von erbaulicher Phraseologie frei gehalten.

Schon Gennadius kannte nur ein einziges Werk bes B. mit bem pseudonymen Titel 10 Peregrini adversum haereticos. In den Pariser Handschriften beißt es tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates. Diefer ausführlichere Titel kann mindeftens ebenso alt wie ber turge bei Gennabius fein, schon weil ber Name Peregrinus barin beibehalten worden ift, obgleich jedermann aus Gennadius den wahren Verfasser kannte. In den 16 Druden ist seit alters die Bezeichnung Commonitorium ober Commonitoria vorgezogen worden, infofern nicht mit Unrecht, als ber Berfasser selber innerhalb bes Buches bies fünfmal mit jenem Namen belegt. Die Wahl des Pfeudonyms "Peregrinus" (= ein Bilger) burfte eber monchischer Angst vor weltlichem Ruhm als ber Absicht, Die Lefer irre ju führen, entsprungen sein (vgl. c. I: mihi minimo omnium servorum Deo Pere-201 grino); benn im übrigen zeigt sich B. gar nicht bemüht, die wahren Absasserhältenisse des Buchs in Dunkel zu hüllen. Er stellt sich uns in c. I vor als einen Mann, der sich nach längerem Genuß der Welt — saecularis militia bedeutet nicht etwa gerade sold inchen Beruf — jest in die Stille eines Klosters, in portum religionis, zurückzgezogen habe. Sein Aufenthaltsort, die Insel Lerinum, war für den interessierten Leser 26 bier nicht schwerer zu erraten, als seine Persönlichkeit unter den Lerinensern festzustellen. Offenbar hat B. den höheren Ständen angehört; und wenn er theologische Lekture erst im Kloster zu treiben begonnen hat, so ist das recht gründlich geschehen. Er weiß in der Geschichte der kirchlichen Litteratur sehr gut Bescheid, nicht bloß der lateinischen;

bie Frage, inwieweit er bes Griechischen kundig gewesen ist, mag offen gelassen werden. Die Abfassungszeit ist durch c. XXIX sicher gestellt, wo B. das Jahr des ephefinischen Konzils genau nach den Konsuln bezeichnet und sagt, daß es um ein triennium hinter der Gegenwart zurückliege. In Rom regiere augenblicklich Papft Sixtus (III); einen Brief von diesem an den Bischof Johannes von Ephesus kann B. bereits citieren, der am 17. September 433 geschrieben worden ist: vor 434 wurde die Verarbeitung dieses 26 Aktenstücks in einem gallischen Kloster nicht demkbar sein.

Nach den Angaben am Anfang und Schluß des Werks hätte B. es nur zur Unterplacy den Angaden am Anjang und Schuß des Werts hatte V. es nur zur Unterstütung seines schwachen Gedächtnisse geschrieben, also eine Veröffentlichung nicht ins Auge gesaßt. Hoch glaubt denn auch TU 1907 den vollwertigen Beweis dafür gesliesert zu haben, daß V. seine Schrift nicht selber herausgegeben hat. Mein Eindruck wist der entgegengesete. Allerdings versichert der Verfasser mehrmals, daß er dies Buch nur für seinen Privatgedrauch bestimmt habe, entschuldigt damit auch die Mängel des Stils — vgl. Clem. Alex. Strom. I, 11, 1; 14, 1—4, besonders auch den Hinneis auf Vergessens dei Clem. 14, 2 mit V. XXIX (42) liedt ordinem kuissemus obliti — aber eine solcher linterhaltung mit sich selber führt er ehen nur sie andere Verge. — aber eine solche Unterhaltung mit sich selber führt er eben nur für andere Leser. Und 45 erst recht als Schutwehr gegen unfreundliche Krititer ist das Schlußwort der Borrede (c. I) gemeint, er stelle den Privatcharakter seiner Schriftstellerei ausdrücklich fest für den Fall, daß das Werk etwa vorzeitig ihm entwische und in die Hände von Heiligen gelange; sie sähen dann, daß es die verheißene Stilkorrektur noch nicht ersahren habe. Hier ist es nicht genug, dem Autor einen stillen Wunsch im tiessensgrunde zuzugestehen, wo= 50 nach das Büchlein einmal, wenn auch erst nach seinem Tode, in die Welt hinausgehen follte, auch liegt weber "Schwindel" noch "ber größte Unfinn" vor, sondern eine Form, in ber ber Berfaffer die Berantwortung für gewiffe Mangel feines Werkes bor bem Publikum ablehnt, eine ahnliche Außerung monchischer Bescheibenheit wie die Bahl des Namens Beregrinus. Daß & das recht traftige Berlangen hatte auf weitere Kreise zu wirken, 55 daß er zur Feber gegriffen hat, weil die Not der Zeit, namentlich der steigende Einfluß junger Ketzerien ihn zum Reden zwängen, hat er nicht bloß in der Einseitung gesagt: um Andere zu überzeugen, nicht "zu eigenem Repetitorium" ist diese durchaus im lebhaften Vortragston gehaltene und auf Effekt berechnete Schrift geschrieben worden.

Allerdings bleibt nun noch ein Punkt in der Überlieferung des Werkes dunkel. Hinter w

c. XXVIII wollte ber Berfasser, nachdem das Thema des ersten commonitorium et: ledigt war, neu anfangen, um aus der Geschichte eines Konzils — er meint bas 3. ötum. von Ephesus — seine regula ecclesiasticae fidei zu bestätigen. Statt bessen stehn wir in c. XXIX sofort "am Ende" dieses zweiten Merkuchs, und dem Berkasser liegt 5 bloß noch ob, das, was er in beiden Bückern breit ausgeführt hat — der Schlußigt des Ganzen, c. XXXIII, wiederholt diese Formel — hier ganz kurz zu rekapitulieren. Ich schweige davon, daß nach Kochs Hypothese diese kurze Zusammensassung aus Rücksch aus einen beim Leser bestückteten überdruß an der Ausstührlickset ein wunderliches Berhältnis des Schriststellers B. zu seinem Gedächtnis vorausseichen würde; offen zu Tage 10 liegt, daß die Schluftavitel von XXIX an am ei Rommonitorien retapitulieren, wahrend wir boch bis c. XXVIII nur eins von biefen zu lefen bekommen haben. Alle Sanbichriften notieren bann auch an ber betreffenden Stelle, bas zweite Kommonitorium fei ausgefallen, ober vielmehr es sei bloß das Schlufstud besselben, die Relapitulation, noch vorhanden. Und in dem gleichen Zustand hat bereits Gennadius das Wert vorgefunden, der sich den 16 feltsamen Sachberhalt so erklärt: bem Berfasser sei ber Hauptteil bes zweiten Buchs noch im Brouillon gestohlen worden, da habe er den Inhalt mit fürzeren Borten zusammengefaßt, die neuen Kapitel gleich hinter den ersten Teil gerückt und das Ganze als ein Buch erscheinen lassen. Schade nur, daß bei B. selber jede Spur solcher Begründung für die Rekapitulation sehlt; er hätte direkt gelogen, wenn er von dem "Ende dieses zweiten Buchs" 20 geredet hatte, obwohl das zweite Buch gar nicht mehr — wenigstens für ihn vorläufig nicht mehr — eristierte. Gewiß burfen wir mit Czapla und H. Roch in jener Erzählung bes Gennadius nur eine Sypothese erbliden, die einen rätselhaften Thatbestand ertlaren sollte; gerade diese Hoppothese war aber bei B. nabe gelegt durch die oben erwähnte Bitte an Lefer, die bas Buch erhalten konnten "si forte elapsum nobis". Die 26 Handschriften begnügen sich, ohne Angabe von Gründen, ein Verschwinden des Hauptteils bon Buch II zu notieren. Daß jemals jemand ben verlorenen Teil von B.s adv. haer. gelesen hatte, erfahren wir nicht. Gleichwohl wurde ein Zweisel an der Thatsache, das er einst da war, aber Gott weiß wie verloren gegangen ist, kaum aufgekommen sein, wem es nicht stark aufsiele, daß die Rekapitulation der beiden Bücher, die wir noch besitzen, so sich saft ausschließlich mit dem zweiten beschäftigt; sie wird dort so aussührlich, daß wir einen Unterschied von der Darstellungsweise im ersten Teil (c. II—XXVIII) gar nicht wahrnehmen. Sollte es lediglich Zufall sein, daß der Verluft eines Buchs schon im voraus durch ein eingehendes Erzerpt aus bem verlorenen ersett worden war, mahrend wir von bem erhalten gebliebenen Buch nur ein paar Sate retapituliert bekommen? Da aber in c. XXIX ff. auch nicht 36 etwa ein von einem Späteren geschaffenes Erfatstück vorliegt, bleiben bloß zwei Erklärungs möglichkeiten. Entweder hat B. die Rekapitulation von Buch I und II in feinem Brouillon worläusig fertig gestellt, nachdem er Buch I vollendet hatte, aber ehe er das zweite Buch schrieb: seine Absicht, das zweite Buch zwischen der ersten Hälfte und dem Schluß in Rube auszuarbeiten, hätte Krankheit oder ein plötlicher Tod vereitelt. Oder: B. hat die beiden Bücher fertig gehabt, ehe er die Schlußabschnitte entwarf, aber vorausgesehen, das bei der Ausschrlichkeit des zweiten und bei den Massen würden. Darum gab er für bequeme Leute einen Auszug wesenlich bloß aus Buch II, weil er für Buch I auf gespannte Ausmerksamteit rechnen durste. Aber eben mit seiner Vorsicht hätte er sich selbst geschabt. 45 In der That schrieb man nun Buch I ganz, von Buch II dagegen bloß die Erzerpte ab: wenn in dem zweiten Buch vielleicht noch Thesen aufgestellt waren, die unbequem deutlich in gewisse firchliche Streitigkeiten eingriffen, während an bem Erzerpt nichts auszusenen war, so ware diese Behandlung des angesehenen Werkes noch leichter zu begreifen. Gegen die erste Möglichkeit spricht die Chronologie; i. J. 434 hat B. alles, was wir von seinem 50 Hauptwert besitzen, aufgezeichnet: wenn er um 445 noch lebte, hat es ihm an ber Zeit, seine schriftstellerischen Plane auszuführen, nicht gefehlt. Demnach wird es sein Bewenden haben bei der Erklärung, daß B., und nicht irgend ein Dieb, die Unterdrückung einer Halte seines Werks verschuldet hat; Abschreiber und Leser sparten sich den allzu aussühren. lichen Bericht ba, wo ihm ber Verfasser selber eine hubsche und alles Notwendige ent-55 haltende Inhaltsübersicht an die Seite gerückt hatte. Schwerlich wurde übrigens das Merkbuch des B. berühmter geworden sein, wenn

Schwerlich würde übrigens das Merkbuch des B. berühmter geworden sein, wenn es unverstümmelt auf uns gekommen wäre; denn seine Bedeutung ruht auf der Entwickelung eines Gedankens, die bereits im ersten, uns vollständig vorliegenden Buch zu Ende geführt ist. B. hat sich nicht die Aufgabe gestellt, eine Art von Ketzerkatalog, Widerse legung der wichtigeren häretischen Meinungen aus jüngster Zeit, Verteidigung und Be-

gründung der orthodogen Kirchenlehre zu liefern, obwohl einzelne Abschnitte diesen Schein erwecken. Es handelt sich da nur um Exturse, die ihm als Beispiele dienen. Er will vielmehr die Grundsätze aufzeigen, nach denen im Streit zwischen Orthodogie und Ketzerei über Recht und Unrecht entschieden werden muß. Einen untrüglichen Kanon für die Unterscheidung zwischen Härelischen und Katholischem gilt es zu sinden; alle Einzeldisdute vieler Nestorianer, Donatisten, Arianer, Photinianer u. s. w. haben hier bloß den Zweck, die Brauchbarkeit, ja die Unsehlbarkeit des von B. empsohlenen Kanons zu bestätigen. B. glaubt nicht etwa, das Formalprinzip seiner Kirche als erster entdeckt zu haben: er setzt II (1) und XXIX (41) als allgemein anerkannt voraus, daß der Glaube zwei unerschütterliche Stützen besitzt, die Autorität der hl. Schrift und die Tradition der katho= 10 lischen Kirche. Diese deben Faktoren sollen durch B. in das richtige Berhältnis zu einzander gesetzt und — dies eigentlich die Hauptsiche — eine Sicherheit für die richtige Bestimmung von beiden geboten werden. Der Katholik darf nie im Untlaren darüber bleiben, was Schrift und Tradition wirklich vorschreiben. Wie aber ist diese Klarheit zu besichaffen?

Daß nur Wahrheit und daß auch alle uns zum Heil nötige Glaubenswahrheit in der hl. Schrift beschlossen liegt, ist dem B. selbstverständlich; die absolute Autorität und die Suffizienz der Bibel bedürfen keines Beweises. Aber nicht mit Unrecht, schon auf Grund der Ersahrung von wenigen Jahrhunderten, sindet er die perspicuitas der Schrift nicht eben so einsach gesichert; im Gegenteil nimmt er bei der Erklärung der 20 Schriftworte in ihrer unergründlichen Tiefe beinah soviel verschiedene Auslegungen als Ausleger wahr: alle Häreiter stüßen sich auf Bibelstellen, nur daß sie sie falsch auslegen. Und so würde uns die hl. Schrift im Kamps wider die Häreste nichts nützen, wenn nicht ihre Auslegung nach der Norm kirchlich-katholischen Sinnes sestgelegt werden könnte. B. ift kein Fanatiker, er läßt ben wissenschaftlichen Streit um einzelne schwierige Stellen 25 ju. Divinae legis quaestiunculae, die nicht ben Glaubenegrund berühren, mögen heut besser als von den Alten gelöst werden XXVIII (39), nur bei ben Fundamentalstücken bes tatholischen Dogmas muß bie Autorität bes firchlichen Berftanbniffes jur Schriftautorität so hinzutreten, daß kein Zweifel offen gelaffen wird. Und die Frage nach ber Stelle, die solch kirchliches Verständnis uns einwandfrei vermittelt, beantwortet er mit dem 30 berühmten Sat II (3), daß wahrhaft und recht eigentlich fatholisch bas ift, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Auf diese Definition führe schon der Name "katholisch" hin. Universitas, antiquitas, consensio entscheiden zu Gunsten des echt Kirchlichen gegen jede Häresie. Erhebt sich irgendwo eine neue Häresie, so hat der gute Katholik sich an die Gesamtheit der Kirchen gegenüber der einen abweichenden 35 ju halten. Falls der Abfall an verschiedenen Stellen in der Kirche zugleich sich zeigt und also die universitas (das ubique) versagt, so wendet man sich an die vetustas, und forscht nach dem, was über den fraglichen Bunkt bisber in ber Kirche gelehrt worden ift; in der Regel wird sich die Harefie im Gegensatz zur ganzen alten Rirche befinden. Sollte aber selbst in früheren Zeiten ein Theologe ober eine Kirchenproving ahnliche Fretumer vertreten 40 haben, fo muß als lette Inftang bie Gefamtheit, b. h. bie überwältigende Majorität ber Lehrer und Kirchen in ipsa vetustate aufgerufen werben. — B. ift ehrlich genug, ben consensus ein wenig zu beschränken: omnium vel certe paene omnium sacerdotum pariter et magistrorum definitiones sententiasque sectemur.

Barum diese Definition des Formalprinzips der katholischen Kirche dort nicht un= 45 eingeschränkte Billigung gefunden hat (s. Weber u. Welte, Kirchenlerikon 12¹, 987 f.) "haec Vincentii Lerinensis regula non est unicum dogmatum criterium nec praecipuum", liegt auf der Hand. Die päpstliche Insaldibilität bleibt bei ihm ausgeschaltet; ein dischössisches Konzil ist dem Autor zwar als Kundgebung dritter Instanz vorzüglich willkommen, indes nicht unentbehrlich; am Konzil von Ephesus scheint er sogar nach= 50 gewiesen zu haben, wie die vornehmen Kirchenfürsten dort ihren consensus aus der Untersuchung der übereinstimmenden Lehre von älteren Theologen gewonnen haben, sreilich von lauter dischössischen Theologen, so daß eine Gefährdung hierarchischer Ansprüche nicht gegeben war. Wohl aber ließ sich mit B.& Formel die Mutorität eines ökumenischen Konzils entwurzeln, salls dies ohne Rücksicht auf die "Alten" in Glaubensschen Beschlüsse gefaßt haben sollte. Der Katholicismus ist eben über B. fortgeschritten; das kirchliche Beschrinis dat einsachene Bege zur Glaubensgewisheit verlangt und gefunden, als den einer subtilen Untersuchung, die ohne gelehrte Mittel gar nicht vollzogen werden konnte. Aber für seine Zeit hat B. den Geist des Katholicismus unübertresssich zum Ausdruck gebracht. Ihn beherrscht das Bertrauen, daß die katholischen Kirche von Ansang an im Besit der 60

Bahrheit gewesen ist, der gangen jum Beil notwendigen Bahrheit: die Reter find and nahmslos, wie bei Tertullian (de praescriptione haereticorum) Neuerer, die der Kirche einen Teil ihres Besitzes verderben wollen. Haeretica novitas ist bei ihm ein Bechselbegriff von haeretica pravitas; in Glaubenssachen tann bas Reue nie einen s Fortschritt, noch weniger eine Korrettur barftellen. Auch ber Gebante einer immer flareren Entwidelung der von jeher vorhandenen Wahrheiten ist ihm nie getommen; vielmehr baben wir die klarsten Entscheidungen stets bei ben Batern, ben maiores, zu suchen. Bor ben Bischöfen bat B. hohen Respekt, por den heiligen Prieftern des apostolischen Stuble einen ohne Anlah, die unbedingte Anertennung der Martet er isch ober Austrick en apostolicher Autorität auf essen, nicht umgekehrt durch eine Anstellen abostoliche sechen der Beit auch eine Karte; er ist so vorsichtig, schwerlich ganz ohne Anlah, die unbedingte Anertennung der maiorum credulitas als das Mertmal apostolicher Autorität zu sassen, nicht umgekehrt durch eine apostolische (alias papstellen) Autorität autschlan aus sassen, nicht umgekehrt durch eine apostolische (alias papstellen) Autorität autschlan aus sassen, nicht umgekehrt durch eine apostolische (alias papstellen) Autorität autschlan aus sassen, die Klaube sei

15 liche) Autorität entscheiben zu laffen, was der alte Glaube sei.

Bor allem aber: B. hat sein Buch nicht aus dem akademischen Interesse an der Fest ftellung eines tatholischen Glaubenstanons geschrieben, es liegt bei ihm auch nicht bloß ein Rachhall vor aus den Kämpfen der letten Zeit, über die er ausführlicher berichtet, ich meine bie pelagianische und die nestorianische Kontroverse. Diese Feinde waren niedergeschlagen; 20 die aufgeregte Sorge, von der das Wert des Lerinensers erfüllt ist, gilt einem keineswegs vernichteten, vielmehr einem sieghaft vordrängenden Feinde. Niemand bezweiselt beut, das das der Augustinismus war, die Theorie von der Borberbeftimmung der Auserwählten jum heil unter Ausschließung jedes eigenen Berdienstes. Zwar wird Augustinus nie mit Namen genannt, Belagius — und Julianus von Eclanum — mit Abscheu vertworfen. Aber 25 ber Tabel, der den Belagius trifft, wie die an Novatian und Priscillian geubte Kritif XXIV (34) find so gehalten, wie sie kein Junger Augustins aussprechen konnte, um so beffer jeber Semipelagianer. Die Gefliffentlichkeit, mit ber gerade bei ben glanzenoften Geistern, einem Tertullian, einem Drigenes die Größe der Gesahr, daß der Teusel sie verführe, uns vorgehalten wird, selbst der Hinweis auf Chyprians Jertum betreffs Rezers tause, sind borzüglich angebracht im Kamps gegen einen so Großen wie Augustin: von Anspielungen auf ihn und seine Kampsweise ist das ganze Buch durchzogen. Die versieckte Art der Abwehr bei B. ist leicht zu erklären. Dem in der ganzen Kirche hochangesehenen Weister von Hippo regius wollte B. nicht nach seinem Tode die Ehre rauben, siehen barum nennt er niemals seinen Namen; und nachdem Papst Cölestin in dem Brief an 36 die gallischen Bischöfe (epist. 21) lebhaft auf die Seite Augustins getreten war und sich Angriffe auf diesen verbeten hatte, durfte ein Monch in Lerinum seine Waffen nicht unmittelbar gegen ben Schügling bes apostolischen Stuble wenden. Er benutte, was aus Colestins Brief für ihn benuthar war, das Brogramm: desinat incessere novitas vetustatem. Er ahnte in Sigtus III., bem neuen Papft, einen anderen Beift als ben bes Borgangers, 40 und ichwieg flug von den Erfolgen, die die novitas bei dem vorigen romifchen Bifchof bereits errungen hatte. Aber er war fich ber Gefahr bewußt; darum rief er die ganze Christen-heit auf, sich zu befinnen, ehe es zu spät sei, und gab ihr den Kanon in die Hand, der allerdings für die auguftinische Neuerung höchst unbequem mar: auf welche alten Bater konnten sich benn die Brädestinatianer berufen?

Also als Hilfsmittel in dem eben unter den gallischen Theologen entbrannten Kampf um Willensfreiheit ober Gnabe hat B. seinen Kanon ausgedacht, sein Buch ausgearbeitet; und es ist tein Zweisel, daß er zu der Mehrheit gehörte, die im Gegensatz gegen den Priester Prosper, den strengen Augustinianer, die Unentbehrlichteit des menschlichen Willens gleichwie der Gnade Gottes behaupteten. Run find uns in einem kleinen Auffat von 50 Broper (MSL 45, 1843—50 und 51, 177—182): pro Augustini doctrina responsiones ad capitula objectionum Vincentianarum 16 Säte erhalten, die lauter Anflagen gegen die Prädestinatianer enthalten, und zwar so gesaßt, wie wir sie von semipelagianischen Bestreitern erwarten dürsen. Z. B. 2.: "Gott wolle nicht alle erretten, selbst wenn alle errettet werden wollten"; 8.: "Gott wolle nicht, daß alle Katholischen im statholischen Glauben verharrten, vielmehr wolle er, daß ein großer Teil von ihnen abtrünnig würde"; 15.: "Alle jene Gläubigen und Heiligen, die zum ewigen Tod prädestiniert sind, würden von Gott, nachdem sie gefallen sind, so geleitet, daß sie durch Buße besteit werden weder sonen noch wollen". Das sind Anstigen, die Augustin Unrecht thun, die alle Ratifolischen werden weder sieden Schüler immer wieder gesahlen sind Anstigen, die Augustin Unrecht thun, die alle Ratifolischen werden werden sieden Schüler immer wieder gesahlen werden verden sied und bie im Ekrande aber gegen seine Schüler immer wieder erhoben worden find und bie im Grunde, wenn so auch mit grober Konsequengmacherei, bas enthüllen, was nach bem Empfinden jedes NichtAugustiners in Augustins Weltanschauung verborgen lag. Da Prosper diese Thesen als von V. aufgestellte bestritten hat, so werden wir kaum nach einem andern V. als unserem Lerinenser suchen; wo und wie er die objectiones publiziert hat, bleibt allerzdings unbekannt. H. Koch (TU 1907, S. 44—47) gebührt das Verdienst, die Verwandtschaft zwischen den "Borwürsen" und dem "Merkbuch" in der Sache und besonders auch sin der Sprache aufgezeigt zu haben; den Einwand Czaplas, daß V. sich doch unmöglich mit solch schweren Vorwürsen bloßgestellt haben würde, wenn er schon dei dem zurückaltenden commonitorium sich hinter einem Pseudonym zu verstecken für gut hielt, entkräftet Koch dadurch, daß er die objectiones vor die Absassung des comm. rückt. Auch sie möge V. nicht gerade für die Offentlichkeit bestimmt haben, aber ein Exemplar davon 10 sei in Prospers Hände gelangt, und so, daß er über den Verfasser nicht zweiselhaft sein konnte. Er widerlegte flugs die Einwände und unterstützte seine Refutation durch das päpstliche Unerkennungsschreiben sür Augustin, von dem schon mehrsach die Rede war. Gegen diese beiden Kundgebungen hätte — nun vorsichtiger! — V. im comm. remonsstriert und mit besonderem Geschick die Autorität des Prospersfreundlichen Bapstes viels 15

mehr auf feine Seite gezogen.

Heiben die Einzelheiten Vermutung, wie ja auch Koch S. 56 ff. nicht wagt, das Verhältnis der mit den odjectiones Vincentianae nahe verwandten Capitula calumniantium Gallorum, auf die Prosper in einer andern Schrift geantwortet hat (MSL 45, 1835—44 und 51, 155 ff.) zu Vincentius genau zu bestimmen. Es dünkt ihm wahr= 20 scheinlich, "daß Vincenz auch die capitula calumn. Gallorum wenn nicht versaßt, so doch wesentlich inspiriert und beeinflußt hat". Da wir es nun in beiden Fällen nicht eigentlich mit litterarischen Objekten zu thun haben, sondern mit Thesen, die zunächst viel= leicht nur in der Debatte ausgesprochen, von einem Dritten zu Protokoll genommen und dei der Weiterverdreitung auch noch verändert worden sein können, so sührt und selbst die Zu= 26 stimmung zu der Annahme Rochs, daß V. sür die beiden von Prosper um 431 so energisch zurückgewiesenen Reihen von "Vorwürsen" im commonitorium auß Neue gegen den Augustinismus zu Felde zog, kaum weiter, als wir es durch die geschichtliche Würdigung des commonitorium allein schon waren: V. von Lerinum hat zu den entschiedennen Gegnern der augustinischen Keurung im gallischen Klerus des 5. Jahrhunderts gehört. Er wird zu dich dann kaum auf den halb verstecken Warnungsruf in seinem Merkbuch beschränkt haben, um dem Umsichzeies der in seinen Augen seelenverderblichen Rezerei zu steuern. Über von antiaugustinischen Streitschriften, die er noch versaßt haben könnte, ist nichts auf uns gesommen, war auch schon zur Zeit des Gennadius nichts mehr bekannt.

Ültere Vermutungen, wie die von Cas. Dudin (gest. 1719), daß der Prädestinatus sein Werf unsers unsers unsers des V. sei oder die von Antelmi 1693, daß das Symbolum Quieunque non der Kand des V. stamme, bedürfen beut keiner Widerleaung mehr; nur bei völligem

Altere Bermutungen, wie die von Cas. Dudin (gest. 1719), daß der Prädestinatus 25 ein Werf unseres B. sei oder die von Antelmi 1693, daß das Symbolum Quicunque von der Hand des B. stamme, bedürsen heut keiner Widerlegung mehr; nur bei völligem Übersehen der sprachlichen Differenzen konnten sie ausgestellt werden (s. darüber v. Schubert, Der sog. Prädestinatus, TU NF IX 4, 1903 S. 114 und Burn, The Athanasian Creed in Texts and Studies ed. Robinson IV 1, 1896 p. XCI st., wo übrigens die Charakteris dierung des B. als eines "poet-theologian" wenig glücklich erscheint). Den Einsall von Poirel 1895, das über der Person des Marius Mercator lagernde Dunkel durch seine Gleichsetung mit B. von Lerinum aufzuhellen, hat H. Roch in der Quartalschrift ges dührend zurückgewiesen; hier widerspricht außer dem Still auch die ganz verschiedene Stellung zu Augustin. Statt solcher Versündigungen wider den Geist eines der des deutendsten Den ker in der abendländischen Kirche des 4. Jahrhunderts solke man sich lieber die lohnende Aufgade stellen, einmal den Nachwirkungen von B.s Gedanken auf die katholische Kirche nachzugehen, dem Verständnis, das er mit seinem Grundsatz gefunden hat, und der Opposition, die sich einstellen mußte. Was hat man von ihm behalten und was dei seite geschoben? An den Schicksleien der Theorie dieses Catholicissimus von Lerin" so ließe sich aus dem Junersten heraus ein Stück von dem Wesen des Katholicismus und seine Lebensenergie anschaulich zur Darstellung bringen.

Bincentius von Paul, gest. 1660. — Abesch, La vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, Paris 1664, ost ausgelegt, auch ins Deutsche überjest von G. A. Schulz, Bien 1701 u. C. v. Prentner 1860; Coslet, La vie de St. Vincent de Paul, 1748, deutsche bearbeitet von Leopold Graf v. Stolberg, Münster 1818; Mannard, St. Vincent de Paul, sa vie, son temps, ses œuvres, son influence, 4 vols., Paris 1860 ss.; Bougaud, Histoire de St. V. d. P., 2 vols., Paris 1891; E. de Brogsie, St. V. d. P., 5. éd. Paris 1899; Lettres de St. V. d. P., 2 vols., Paris 1882; Feillet, La misère au temps de la Fronde

et St. V. d. P. 4. 6d. Paris 1868; M. Chantelauge, St. V. d. P. et les Gondi, Paris 1882; H. Simard, St. V. d. P. et ses œuvres à Marseille, Lyon 1894; M. Loth, St. V. d. P. et sa mission sociale, Baris 1880.

Bincentius von Baul (a ober de Baulo, nicht de Baula) der Stifter der Genoffenschaft 5 ber Briefter ber Mission (Lazaristen) und ber barmherzigen Schwestern (Bincentinerinnen, f. b. A. Bb XVIII S. 82 ff.) wurde am 24. April 1576 zu Ranquines, einem kleinen, zur Pfarrei Bout gehörigen Beiler bei Dar in ber Gascogne geboren. Seine Eltern, Jean be Baul und Bertrande, geb. be Moras, waren arme fromme Bauersleute. Mit 12 Jahren wurde er ben Franziskanern in Dag zur Erziehung übergeben, studierte bann 1597—1600 in 10 Toulouse und wurde nach Ablauf dieser Studienzeit, die ihn einmal auch zu kurzerem Aufenthalte nach Saragossa geführt haben soll, jum Priester geweiht. Bald trat sein Trieb ju aufopferndem Liebeswirken hervor; als er 1605 jur Empfangnahme einer ihm jugefallenen Erbschaft nach Marseille gereift war, schenkte er bem Schuldner, welcher ibm bieselbe auszuliesern hatte, gleich brei Viertel bes Betrages, weil er bemerkte, daß berselbe 16 sich in Geldverlegenheit befand. Bei einer hierauf unternommenen Kustenfahrt nach Narbonne wurde er von Korfaren gefangen genommen und nach Tunis gebracht. Er kam in die Sande eines Renegaten aus Nizza, beffen turtifches Beib, angezogen bon ber driftlichen Ergebenheit bes neuen Stlaven, ben Abfall bes Mannes bom Chriftentum tabelnewert sand. Wirsignon, wo unter Mitwirkung des papstlichen Bizelegaten de Montorio die Bekehrung und Tause diese seines disherigen Herrn erfolgt war, begad Bincenz sich nach Kom, gewann hier die Gunst des Kardinals d'Orsat und wurde von diesem mit einer Mission an König Heinrich IV. (ungewiß in welcher Sache) betraut. So kam er ansangs 1609 nach Paris, wurde hier nach verschiedenen Schickslaue, u. a. nachdem er längere Zeit unschuldigerweise eines Gelddiebsschafts in der Charits (wo er freiwillige Erzustenvillege und Seellares übte) perdähtig geweste nar Sausegistlicher hei der Chrisie Krantenpflege und Seelsorge übte) verdächtig gewesen war, hausgeistlicher bei ber Königm Margarethe von Balois und verfiel gelegentlich bieser Birksamteit am königlichen hof, bei Behandlung eines von Zweifeln gepeinigten Theologen, selbst in länger währende Unwandlungen von religiöfer Stepfis. Er überwand Diefelben endlich baburch, daß er 28. Christo gelobte, ihm sein ganzes Leben zum Dienste der Armen zu weihen. Durch seinen Freund Berulle, der kurz zuwor seine Genossenschaft der peres de l'oratoire de Jésus gestiftet hatte (vgl. d. "Neri" Bb XIII S. 712 ff.), wurde Vincenz 1612 Pfarrer zu Clichy. Der Erfolg seiner Thätigkeit in Clichy war ein beispielloser: "Das gute Volk von Clichy war mir so folgsam, daß, als ich ihm empfahl, jeden ersten Sonntag des Monats zu den Sakramenten zu gehen, auch nicht einer dabei sehlte". Im folgenden Jahre wurde er Hausgesisslicher und Erzieher der drei Söhne des Ersten Philipp Emanuel von Gond, der sich, wie seine Gattin Franzista Margaretha, geb. de Silly, durch Frommigkeit noch mehr auszeichnete als burch Reichtum. Bincenz erhielt auf ben Gutern ber gräflichen Familie vielfachen Anlaß zur Seelforge. Als einst ein 60jahriger geachteter Mann ibm 40 seine Beichte ablegte und dabei zahlreiche verschwiegene Sunden, die ihn bisher gedrückt hatten, zum Borschein kamen, stiftete die Gräfin 16 000 Livres zu 3wecken ber priester-lichen Reise-Seelsorge für ihre Güter, anfangs ohne daß ihre Absicht berwirklicht worden ware. Bincenz strebte aus bem graflichen Sause fort, weil die Gohne seiner nicht mehr bedurften und weil ihm bas große Bertrauen der Gräfin fo fehr bedrückte. Berulle machte 45 ihn zum Pfarrer in Chatillon-les-Dombes, einem armen, verwahrlosten Städtchen in Bresse, Erzbiöcese Lyon (1617). Bald gelangen ihm hier überraschend zahlreiche Betehrungen von Calvinisten und Weltmenschen, Männern und Weibern. Ginft als er die Kanzel besteigen wollte, bat ihn eine Frau, eine arme Familie bem Bohlwollen ber Gemeinde zu empfehlen. Als er nachmittags selbst jene Armen besuchte, fand er, daß seine 50 Buborer fo viele Lebensmittel zu ber Butte brachten, daß er ben guten Billen in eine geordnete Bahn zu bringen genötigt war. Er gründete so die erste confrérie du charité zu bleibender perfonlicher Unterstützung der Armen durch Frauen, und bewies von vorm herein einen vielleicht nie übertroffenen Tatt für die Werte ber Inneren Diffion, ber er sein ganzes Leben gewidmet hat.

Inzwischen hatten Graf Gondh und seine Gemahlin alles aufgeboten, um Vincenz aus persönlichen Gründen wieder in ihr Haus zu ziehen. Es gelang ihnen gegen Anfang des Jahres 1618, nach hartem Seelenkampse Vincenzs. Er stiftete nun mehrer Schwesterschaften ähnlich jenem Berein von Chatillon, suchte die Gefangenen auf, insbesondere die Galeerenstlaven, die in einem unsäglich elenden Zustande waren, gründete ein Hospital so für sie und nahm sich ihrer persönlich mit größter Ausopferung an, so daß selbst barte

näckige und verbitterte Gemüter sich der ungewohnten christlichen Liebe öffneten. Der junge König Louis XIII. ernannte Vincenz zum aumönier royal des galdres de France, wodurch derselbe eine rechtlich gesicherte Einwirkung auf alle Galeeren-Seessoge erhielt (1619). Auf einer Reise kam er durch Macon in Burgund und sand daßelbst eine auffallende Menge von Bettlern, die zugleich in den wichtigsten Lehren des Glaubens unwissend weren. Er blied der Bettler wegen eine Zeit lang im Orte und drachte es mit Unterstützung der geistlichen und dürgerlichen Autoritäten dahin, daß sich eine Genossenschaft werden gegen das Betteln bildete; das sah sich eine der ungestümmen Bettler mehr (1623). Die Gräsin Gondy starb 1625, nachdem endlich im vordergehenden Jahre ein Anstanz zu der Genöhnschaft gemacht 10 worden war. Unterstützt vom Bruder seines grässlichen Batrons, dem Pariser Erzhöschof Jean François de Gondy (welcher ihm als ersten Sit oder Mutterhaus der neuen Berzeinigung das Collège des dons enkants zuwies), sammelte Vincenz im Jahre 1624 die erste, einstweilen nur 6—7 Mitglieder zählende Genossenschaft von Priestern der Nashung dem Lande. In 16 der Ausstüllung dem Einer Seelsorge unter den Armen und Geringen auf dem Lande. In 16 der Ausstüllung und Leitung dieser Genossenschaft bewährte sich don da an dor allem sein praktisch-organisatorisches Talent, zugleich aber auch seine geringsten Priestern zu Füßen sallen und sie um Verzeihung wegen des Argernissenschaft, der und der Kenden Priestern zu Füßen sallen und sie um Verzeihung wegen des Argernissenschaft, der auch von manchen anderen seiligen alterer und neuerer Zeit geübt wurde (vgl. Zödler, Krit. Geschichte der Undeint der einen Anderen nicht zu einer Stelle empsohlen habe, sagte Vincenz nicht, daß im Gegenteil der Bettessenden zu erner Stelle empsohlen habe, sagte Vincenz nicht, daß im Gegenteil der Bettessendung, als begehrte er ordentlich sich zu verbemütigen. Beleidigungen stimmten ihn nur noch freudiger.

nur noch freudiger.

Die Anfänge des Priesterordens waren gering, nach zwei Jahren waren der Mitzglieder erst neun. Bincenz zog gleich den anderen aus und tried überall sein Werk grundsählich in Einverständnis mit den Bischösen, denen eine Ausweckung der vielen ges 30 wöhnlichen toten Geistlichen willsommen war. Bald sand man es nühlich, die jungen Männer, welche die Ordination empfangen sollten, zehn Tage lang zu Vincenz und seinen Genossen zu schieden zu geistlichen Ererzitien; die Früchte dieser Übungen, welche die Liebe beseelte, blieben nicht aus. Der ganze Tag war geordnet, zur Nachtruhe hatten sie 7½ Stunden, zur Konversation 2 Stunden; sie hielten die kanonischen Horen, dei Tiche 35 wurde aus der Schrift oder aus einem Erbauungsbuche vorgelesen; täglich sahen zwei Konserenzen statt, die erste belehrender, die zweite erbaulicher Art; die erste wurde noch mit einzelnen, nach der Fähigkeit gebildeten Gruppen von 10—15 durchgearbeitet. Zeder lag täglich eine halbe Stunde dem stillen Gedet ob. Der Gipfel dieser Vorbereitung war die gemeinsame Abendmahlsseier.

In Bezug auf die äußeren Angelegenheiten der Missionspriesterschaft wirkte nächst der reichen Dotation von 45000 Livres, welche der Graf Gondy schon 1625 ihr gewährt hatte, die königliche Bestätigung seitens Louis' XIII. vom Jahre 1627, sowie weiterhin die päpstliche Genehmigung Urbans VIII. 1631 in wichtiger Weise sördernd ein. Im letteren Jahre gelangte die Genossenschaft in den Besitz des von den Kanonikern von 45 St. Victor ihnen überlassenen Hauses St. Lazare in Paris, das fortan zu ihrem Centralssitz wurde. Nach ihm heißen die Missionspriester auch wohl "Lazaristen" — eine mißeverständliche Bezeichnungsweise, dei welcher die Gesahr einer Verwechslung mit anderen Genossenschaften desselben Namens (u. a. jener schon mittelaltrigen Kongregation, über welche Fehr, Allg. Gesch. der Mönchspreden I, 421 handelt; desgl. mit den Mechitaristen so des St. Lazzaro-Klosters in Benedig, s. d. A. "Mechitar" XII S. 477 st.) nahe liegt. — Ansfänglich waren die Priester der ursprünglichen Stiftung nach ihrer Bestimmung meist zu den Landleuten geschickt worden. Aber Vincenz vergaß auch die Städte nicht. Einige seiner Priester mußten die Soldaten besuchen, andere die Blinden, die Armen in Dackstuben und Kellern, die Arbeiter an großen Bauten, die großen Hospitäler. Frauen, wie die Graß und andere die in die höchsten Kreise hinauf, unterstützten ihn kräftig dei weiblichen Gesangenen, dei Gesallenen, Wahnsinnigen u. s. w. Eine wunderbare Umswahlung erfolgte in der damals von schlechtem Gesindel dewohnten Pariser Vorstadt St. Germain durch die einsache Predigt vom Kreuz. Auch für Laien wurde das Haus der Priester eine wohlthätige Herberge, die ihnen umsonst Pflege gab. Wenn viele diese so

Güte mißbrauchten, so machte das den heiligen Mann nicht irre. Gegen 800 Menschen kehrten im Jahre dort ein. Auch ein Seminar für den Missionsorden gründete er, nach den Grundsägen der Zesuitenanstalten ähnlicher Bestimmung (1635). — Als besonders tüchtige, mit Recht bewunderte Leistungen der Priester während der nächsten Jahre nach ihrer Gründung sind die für die Seelsorge am Heer und am königlichen Hoflager hervorzuheben. Der Krieg an den deutschen Grenzen hatte besonders in Lothringen schreckliche Not im Gesolge. Die Priester darbten sich am Munde ab, um die Elenden unterstüßen zu können, kollektierten bei den Vornehmen und gingen auf die Schauplätze der Kriegsgreuel. Während 10 Jahren hat Vincenz mehr als 400 000 Thlr. nach Lothringen gesandt 10 und der Laienbruder Matthäus, der diese Summen überbrachte, ist in jenen unsicheren Zeiten nie beraubt worden.

Es ist zu unserem Zwecke nicht nötig, alle die einzelnen Zweige aufzuzählen, in die sich des Vincenz unermüdliche Thätigkeit teilte, wie er die Hirten in der römischen Campagna besuchen ließ, die einzelnen Provinzen in Frankreich, Tunis, Algier, Frland, Genua, Madagaskar, Polen, Korsika, Piemont u. s. w. Auch seine Wirksamkeit als geistlicher Staatsrat, in der er neben seinen religiös-sittlichen Eigenschaften noch eine überraschende Menschenkentnis bewies, kann hier nicht näher geschildert werden. Besondere Erwähnung verdienen noch die im Jahre 1633 von ihm ins Leben gerusenen Dienstagskonferenzen der Pariser katholischen Geistlichen, aus welchen zahlreiche höhere kirchliche Würdenträger (über 23 Bischöse und Erzbischöse) nach und nach hervorgingen; die im folgenden Jahre gegründete Schwesterschaft der Matronen zur Psege der Kranken im Pariser Gottes-Hospital (Hôtel Dieu); ferner die 1657 erfolgte Gründung eines Spitals im größten Maßlab für die Bettelarmen der Hauptsabt, woraus die Salpetrière hervorging. — Über die einslußreichste und berühmteste aller von ihm gestisteten Genossenschaften, den Orden der barmberzigen Schwestern (1625), s. den bes. A. Bd XVIII S. 82 ff.
In allen diesen Arbeiten wurde B. immer reiser und milder in der Nachfolge Christi.

In allen diesen Arbeiten wurde B. immer reiser und milder in der Nachfolge Christ. Rien ne me plait qu'en Jesus Christ, sagte er. Es ist zu verwundern, wie sein schwächlicher Körper so lange den vielen Anstrengungen gewachsen blied. Durch eine beschwerliche Winterreise, die er in seinem 74. Jahre machte, wurde seine Gesundheit verschwertiche Winterreise, die er in seinem 74. Jahre machte, wurde seine Gesundheit verschwert, so daß die nun folgenden 11 Jahre sast ein beständiges Siechtum waren. Er klagte nicht, sondern lenkte das Gespräch soson sich selbst ab zu anderen Gegenständen. Das gesetzliche Brevierlesen versäumte er keinen Tag, so lange er lebte; er stard am 27. September 1660. Die Beatissiation erfolgte durch Benedikt XIII. im Jahre 1723, die Heilighrechung 1737. In seinem Kanonisationsprozeß konnte der Doktor der Sorsbonne vor allem auch auf die großen Berdienste A.s um die Bekämpfung des Jansenismus hinweisen. Er hatte sein möglichstes gethan, um durch Denunziationen in Rom die Berurteilung dieser Bewegung durchzusehen, in der er einen der gefährlichsten Irrümer sah, die je die Kirche in Berwirrung gedracht hatten. "Comme Dieu a suscité Saint Ignace et sa compagnie contre Luther et Calvin, il a suscité Vincent et sa congrégation contre le jansenisme". Durch Breve vom 12. Mai 1885 verlieh Leo XIII. dem Heiligen den Titel eines Patrons aller in der katholischen Welt bestehenden, mit ihm in irgend einer Weise zusammenhängenden Gesellschaften der christlichen Liebe.

Bincentius von Saragosia, Heiliger, gest. wahrscheinlich 304. — Bgl. Tillemont, 45 Mémoires etc., 5, Ven 1732, 215 – 231 und 673 – 677; P. B. Gams, Kirchengesch. Spaniens 1, Regensch. 1862, 376 – 382; J. E. Stabser und J. N. Ginal, Bollst. Heiligensezion 5, Augsch. (1882), 705—708; H. Wolitor, Art. B. in KL. 12, 1901, 999—1001; H. Leclerca. L'Espagne chrétienne, Par. 1906, 82—85.

Die Legende erzählt, daß der aus einer vornehmen Familie zu Osca (Huesca) in Uragonien gebürtige Vincentius, Diakon (baher Levite genannt) des Bischofs Kalerius von Saragossa, nach Ausbruch der spanischen Christenversolgung unter Diokletian, wahrscheinlich 303 304, mit seinem Bischof nach Lalencia verbracht wurde, um sich dort vor dem Präses Datianus wegen seines Glaubens zu verantworten. Balerius, den ein Sprackschler behinderte, überließ seinem Diakon die Verteidigung vor Gericht, und dieser redete mit so solcher Unerschrockenheit und Überzeugungstreue, daß er den Richter in höchste But versetzte. Während man sich dei Balerius mit Verbannung begnügte, wurde V. den schrischungen mit spiken Eisenwerkzeugen, Verbrennungen und Verdrehungen der Glieder, Zersleischungen mit spiken Eisenwerkzeugen, Verbrennungen mit glühenden Metallstücken u. s. w. Zuletzt ward V. auf einem glühenden Eisenrost gelegt und seine Wunden mit Salz eingerieden,

Meliquien auch an anderen Orten verehrt wurden: das haupt in Le Mans, ein Arm in Bitry-le-François, ein anderer in Bari in Apulien u. s. w. (AS 399f.; vgl. 413 f.). Basiliken des hl. B. nennt schon Benantius Fortunatus (Carm. 1, 8. 9 ed. Leo p. 11 f.). In Frankreich wurden die Kathedralen von Châlons-sur-Sadne, Macon, Biviers und der Malo nach ihm genannt. Rom hatte ehedem fünf, jetzt noch drei Kirchen seines Namens. Das Kap St. Bincent ist nach ihm benannt. Berehrt wird er besonders als Batron geraubter Gegenstände, ebenso in Gesahren auf dem Meer; die Binzen nehmen Sonnenschein an seinem Festag, dem 22. Januar, als gute Borbedeutung. Sein Attribut ist der Rost mit Nagelspisen (die beim hl. Laurentius fehlen), zuweilen auch der 10 den Leichnam schützende Rabe (diese Notizen nach Stadler 708).

Binet, Al Vinet. Histoire de sa vie et de ses ouvrages, 2 vol. 3. édit., Laujanne 1876; Edm. Scherer, Al. Vinet. Notice sur sa vie et ses écrits, Paris 1853; Ch. A. Saujanne 1876; Edm. Scherer, Al. Vinet. Notice sur sa vie et ses écrits, Paris 1853; Ch. A. Saujanne 1876; Edm. Scherer, Al. Vinet d'après sa correspondance inédite avec Henri Lutteroth, Paris 1891; Etudes contemporaines. Paris 1880; Souvestre, Magasin pittoresque 1847; Fréd. Chavannes, A. Vinet, notice et mémoires, 1847; Scainte-Beuve, Revue des deux mondes 1837; Derniers portraits littéraires und Portraits contemporains, Bd.; Fréd. De Rougemont, Les individualistes et l'essai de M. le prof. Vinet etc., 1844; Edm. de Prefiense, Revue chrédividualistes et l'essai de M. le prof. Vinet etc., 1844; Edm. de Preside, Revue chrédividualistes et l'essai de M. le prof. Vinet etc., 1844; Edm. de Preside, Revue chrédividualistes et l'essai de M. le prof. Vinet etc., 1846; De livraison. Chrétien évangélique, Quelques épisodes de la vie de Vinet etc., in ben Jahrgángen 1858–1861; Altié, Esprit d'Alexandre Vinet, 1861, 2 Bde; bers., Lex deux théologies nouvelles dans le sein du protestantisme français, Paris 1862, E. 253 ff. Spannes, Le Lien 1862, Rr. 9 und 12; Charles Secretan, Revue chrétienne, 1861, E. 783 ff.; bert,. Chrétien évangélique, 1862, Edis Sec. 222 ff.; Ch. Scherer, Le temps, 1862, Rr. 327; 3. Schmid, Protestant. Monatéblâtter, 1853, E. 286 ff.; Stabl, Ritafenvertasting nach Lestre, Bd. 40 ff.; 3. Bibmer, A. Vinet envisagé comme Apologiste, Laujanne 1875; Mag Reidart. M. Sinet. Reue Christoterpe, 1882; bert,. Christilide Lebensbilder, Güttersloh 1889; Fréd. Chavannes, A. Vinet considéré comme apologiste et moraliste chrétien, 1883; Gramer, Alex. Vinet als christelijk moralist en apologeet geteekend en gewaardeerd, 1883, ind Französtilt, Stable, Schiff, und 1891; Bert, Bert, Ghristider Theolog in "Galte, mas Du has Majas Alexander, Chrétien évangél, 1884, S. 228 ff.; bert,. Histoire du mouvement rel. et ecclésiastique dans le canton de Vaud etc. Lau

Eine der Bedeutung Schleiermachers vergleichdare Stellung nimmt Vinet im französisischen Protestantismus ein: er ist nicht sowohl ein Reformator, als vielmehr ein 50 "initiateur religieux", eine religiöse Kraft von sauerteigartiger Wirksamkeit, die in der Gegenwart sast mehr als je sich spürdar macht. Seine anderweitige Bedeutung auf den Gebieten der litterarischen Kritik, der französischen Litteraturgeschichte und zum Teil auch der Philosophie, kann hier nur insofern in Betracht fallen, als auch hier der originelle Theologe sich nicht verleugnet.

255 An seinem äußeren Lebensgange ist vielleicht dies das Auffallenbste, daß der große Mann zeitlebens in bescheidener Stellung verblieb, während allerdings seine innere Entwickelung des Bemerkenswerten genug enthält. Geboren am Genser See zu Duch bei Lausanne den 17. Juni 1797 wuchs der Knade unter der strengen Zucht seines Baters auf. Dieser, aus einer französischen Hugenottensamilie stammend, die seit zwei Generastionen im Waadtlande sich eingebürgert, hatte sich vom Dorsschullehrer zur Stelle eines ersten Sekretärs im waadtländischen Departement des Innern emporgearbeitet, indem er sich überall als einen tüchtigen gewissenkaften Mann vom alten Schrot und Korn erwies.

niederschrieb, scheint ihm besonders bedeutsam gewesen zu sein. Dies ergiebt sich aus Ramberts gelungenem Versuch, die ganze innere Entwicklung B.s an seinen Poesien als "dem getreuen Spiegel seines Lebens" nachzuweisen (Vinet d'après ses poésies, Baris 1868). Die Schrift bes schottischen Laien Thomas Erstine, geft. 1870: "Reflexionen über 5 bie innere Evidenz ber Mahrheit ber christlichen Religion" befestigte ben Genesenen auf ber neuen Bahn. Der Verfaffer berfelben ift später ber hochgeschätte Freund und Bewissensrat 2.8 geworden.

In die Jahre 1823 und 1824 fällt nicht nur der Anfang neuen religiösen Lebens bei B., fondern auch der eigentliche Beginn seiner schriftstellerischen Thatigfeit. Bemertenswert ist ein Artikel vom Jahre 1823 im Journal der Pariser Gesellschaft für christliche Moral, der in Briefform schon mit aller Schärfe und durchdrungen von der neu gewonnenen religiösen Überzeugung den Gedanken der später erschienenen discours entwickelte, daß die Moral vom Dogma unzertrennlich sei. L. debutierte also als Publizist, und das blieb er auch während seiner ganzen schriftstellerischen Lausbahn. An dem eben das 15 mals gegründeten Blatte: Le nouvelliste Vaudois beteiligte er sich von Ansang

an als Korrespondent und Mitarbeiter.

"Les faits sont les vrais peres des théories". Dies Wort aus B.s Tagebuch findet auch seine Anwendung auf die von ihm versochtenen Anschauungen, wir meinen zunächst seine Anschauungen über Staat und Kirche. Da er mit heißer Liebe an seinem 20 engeren Baterlande, der Waadt hing, so verfolgte er die dortigen Ereignisse mit großem Interesse. Das Jahr 1824 hat in der Geschichte dieses Kantons eine traurige Berühmtheit erlangt, indem burch das Gefet vom 20. Mai die Intoleranz offiziell gutgeheißen wurde. Dhne die Bewegung, aus ber dieses Gefet hervorgegangen war, wurde aber & vielleicht nicht bazu gekommen sein, seine Kraft und sein Genie ber religiösen Freiheit 25 mit solcher Energie zuzuwenden, wie es geschehen. "Wissen Sie, schried & am 1. März 1824 an Monnard, wovon ich seit einiger Zeit träume? Von Gewissensfreiheit. Bis zu gewissen Treignissen, die mir dieselbe ein wenig zu gefährden schienen, habe ich wenig daran gedacht; jest ist das meine sixe Idee, mein Lieblingsgedanke". Und schon an 8. Februar hatte er an Leresche geschrieden: "Die Eresgnisse in unserem Vaterlande haben 30 mich zu diesen Reslexionen geführt, die mich plöplich wie ein Lichtstrahl getroffen haben..." Die erste Frucht dieser Reflexionen, die zugleich keimartig alle späteren Gedanken B.s über Religionsfreiheit enthält, war die turz hernach erschienene Flugschrift: "Du respect des opinions". Und bald sollte der Berfasser Gelegenheit sinden, seine Ideen in eingehendem Zusammenhange darzulegen. In Aussührung einer letzten Billensverfügung sies Grafen Lambrechts hatte die Pariser Gesellschaft für christliche Moral einen Preis von 2000 Fres. für die beste Arbeit über die Freiheit der Kulte ausgesetzt. Unter den 29 eingegangenen Arbeiten wurde diesenige Bestehrtimmte dem Berfasser wirde und der spielere Minister Guizot spendete als Berichterstatter dem Lerfasser ein glänzendes Lod. Nur einige Milberung bezüglich der katholischen Religion wurde für nötig erachtet und so dann die Arbeit gedruckt unter dem Titel: "Mémoire en kaveur de la liberté des cultes". Noch wertvoller als der erlangte Preis waren für V. die persönlichen Be ziehungen zu dem edeln P. A. Stapfer und durch ihn indirekt zu den ersten Größen des bamaligen frangöfischen Brotestantismus. Er hatte von da an die Aufmerksamkeit der ebelsten Franzosen auf sich gelenkt (vgl. Lettres I, S. 90 ff.). Sein Ruf als Denke 45 und Schriftsteller war begründet und das ganz unbeschadet seiner für andere geradezu demütigenden Bescheidenheit. "Der Erfolg, den ich soeben erlangt habe, schreibt er an Monnard, ist der allerunerwartetste; ich dachte in der letzten Zeit nicht einmal daran, daß meine Arbeit konnte bemerkt werden . . . Aber Gott wollte mich ermuntern, ibm zu bienen"

Hauptfächlich die fortgesetten Chikanen, denen die Dissidenten in der Waadt preis gegeben waren, veranlagten B. in ben folgenden Jahren ju gahlreichen Flugschriften und Zeitungsartikeln über Religions- und Gewiffensfreiheit. Um bes Prinzwes willen, nicht als ihr Freund, nahm er die Partei der "Momiere", und ließ sich sogar in einen Prozest verwickeln, wobei ihm eine Buße von 80 Fres. auferlegt und alle geistlichen Funktionen 55 in feinem Beimatkanton für ein Jahr lang unterfagt wurden. Besonders anftogig war die Außerung gewesen: wenn das Gesetz fordere, was das Gewissen nicht erlaube, so musse man dem Gesetze troten. Das unbedingte Recht des individuellen Gewissens wird in allen biefen auch durch Stilschönheit ausgezeichneten Schriften mit zunehmender Rlarheit und überzeugender Beredsamkeit verfochten. Bgl. ben Sammelband: Liberte reli-60 gieuse et questions ecclésiastiques. Die waadtlandische liberale Revolution vom

Dezember 1830 hat ber litterarischen Thätigkeit U.s einen neuen Impuls gegeben. Doch waren seine Unstrengungen umfonft, daß in ber neuen Berfassung wenigstens Religions-

freiheit, wenn auch nicht Trennung von Kirche und Staat, proklamiert werbe. B. bethätigte sich daneben sehr fleißig als Schriftsteller auch auf dem Gebiete ber Sprache und schönen Litteratur, wozu er durch Talent und anhaltende Studien vorzüglich befähigt war. Um seinen Schülern in Basel eine gediegene Auswahl von Lesestücken aus den französischen Klassikern zu bieten, arbeitete er selber eine dreibändige Chresto-mathie aus, die 1829 und 1830 erschien, und seither, was Geschmack und padagogische Brauchbarkeit anlangt, kaum übertroffen wurde. Den Abrif über die französische Litteraturgeschichte am Anfange bes britten Banbes nennt Sainte-Beuve ein litterarisches Meifter= 10 werk. Es bauerte nicht lange, so wurde B., der inzwischen außerordentlicher Professor an der Baseler Universität geworden, von den ersten Dichtern und Schriftstellern Frant-reichs, wie Sainte-Beuve, Chateaubriand, Bictor Hugo, Beranger u. a. als ein Kritifer geschätzt, auf dessen Urteil sie den größten Wert legten. Immer suchte er bei seiner Kritik hinter dem Schriftsteller den Menschen und verband mit der größten Gewissen- 15 Kritik hinter dem Schriftseller den Menschen und berdand mit der größten Gewisen 15 haftigkeit den höchsten sittlichen Ernst. Die 1831 gegründete protestantische Pariser Zeitsschrift: Le Semeur, hatte das Glück, diese Arbeiten B.s. publizieren zu dürsen. "Durch ihn ergriff der Protestantismus in Frankreich zum erstenmal das Wort in der Litteratur und erließ Machtsprüche" (Pressense). Jenen kritischen Aufsähen reihten sich solche über die verschiedensten Gebiete des Wissense). Unter dem Titel: Essais de philosophie 20 morale et de morale religieuse gab V. eine Anzahl derselben gesammelt heraus, indem sie alle ihre Einheit in dem Gedanken haben, daß Jesus Christus der Welt ebenssosche den Frieden auf dem Gediete des Denkens bringt, wie er der Mittler sür Herz und Leben ist. Ungehömpig vom Stoss brok sein glänzendes Talent sür alkelischetes und Leben ist. Unabhängig vom Stoff brach sein glanzendes Talent für aftetisch=rheto= rische Darftellung überall bervor.

In der französischen Kirche zu Basel trat der Litteraturprosessor um diese Zeit häusig als Prediger auf, und feine Predigten machten balb das größte Auffeben. Anfänglich hielt er sich genau ans Manustript, später aber extemporierte er, weil er erklärte, sein schwaches Gedächtnis mache ihm das Memorieren unmöglich. Seine gedruckten Predigten hat er in dieser Fassung meistens erst redigiert, nachdem er sie gehalten hatte. Der erste w Band derselben erschien 1831 unter dem Titel: discours, später vollständiger: discours sur quelques sujets religieux. Sie sind dogmatischendichen Areisen geradezu Epoche machten, verdanken sie nicht nur ihrer klassischen Form, sondern auch der ungewohnten Vereinig von lebendiger Wärme mit weitherziger Bildung. V. veränderte 28 veränderte 28 und verbesserte sie bei jeder neuen Auflage nach Form und Inhalt, und manche find auf diese Weise faft zu Abhandlungen geworden. Den theologischen Standpunkt dieser Prebigten harakterisiert er selber in einem Briefe jener Zeit an Monnard: "Mehr als je bin ich im Klaren über das entsepliche Nichts bessen, was nicht das Evangelium ist; in dem Christus, ben unsere Bäter angebetet haben, bem Christus Bauli, Bascals, Luthers, bem 40 Christus, ber ein Sühnopfer für alle Menschen ist, bin ich, Gott sei Dank, fixiert. Bom Rationalismus will ich weber in schwacher, noch in starter Dosis, weil ich, wenn ich mich

einmal unterwerse, mit Gott nicht um einige gelehrte Broden meiner verworrenen Philossopheme streiten werde . . ." (Chrétien Evang. 1861, S. 12).

Zu Ansang der dreißiger Jahre sehen wir B. nicht nur theoretische, sondern auch 15 praktische Politik treiben. In dem Aufstand, der schließlich zur Trennung von Baselstadt und Baselland führte, trat er nämlich trotz seines Liberalismus sehr energisch für die als aristokratisch verschreiene Stadt ein und ließ sich sogar als Soldat in die Bürgermiliz eins ziehen die die Regienzung fest seine Aliene Einte wieder aus als seine Aliene Einte reihen, bis die Regierung fand, seine Feder richte wohl noch mehr aus, als feine Flinte, und ihn bem Komitee zuteilte, welches bas weitere Bublitum über bie gerechte Sache 50 Bafels zu belehren hatte; auch eine biplomatische Mission nach Lausanne wurde ihm anvertraut. Die Baseler Regierung hinwiederum suchte seine Berdienste zu würdigen, indem sie um seinetwillen ben neuen Lehrstuhl ber frangofischen Litteratur und Beredtsamteit grundete. Es war indeffen gang naturlich, daß man diesen toftbaren Mann auch an anderen Orten nur zu gern gehabt hatte, und die verlockendsten Anerbietungen von Paris, 55 Montauban, Frankfurt, Bern 2c. wurden ihm wiederholt gemacht. Tropbem ihm wegen seiner beständig leidenden Gesundheit und 11berburdung mit Schulstunden eine Berande rung willsommen gewesen wäre, schlug er sich jeine Bescheibenheit der angetragenen Stells aus Batriotismus, teils weil stells aus Batriotismus, teils weil sich seine Bescheibenheit der angetragenen Stellen nicht gewachsen fühlte: er wollte warten, die sein Meister ihm den Beg zeige wurde der Lehrstuhl für praktische Theologie 60 bis sein Meister ihm den Weg zeige. 1837

an der Laufanner Atademie frei, und nun glaubte B., annehmen zu muffen. Der Absichied von Bafel fiel ihm zwar unendlich schwer, und in der ersten Laufanner Zeit machte er fich die bitterften Borwurfe, er konne ben neuen Anforderungen nicht genugen. Seine Freunde und Schüler urteilten jum Glud anders. Die Unruhe feiner Seele 5 wurde dadurch noch erhöht, daß gerade in diese Zeit eine gwar sehr schwer zu kontrollierende innere Krifis fiel, beren Refultat ein immer entschiedeneres Frontmachen gegen bie

rende innere Kriss siel, deren Resultat ein immer entschiedeneres Frontmachen gegen die Tbeologie des Neveil mit seinem Intellektualismus und Antinomismus war.

Gleich in seiner Antrittsrede glaubte & zu der "Erwedung", die im Waadtlande tiese Wurzeln geschlagen hatte, Stellung nehmen zu sollen. "Was hat die Predigt von der religiösen Bewegung empfangen und was kann sie ihr hinwiederum geben?" So lautete das Thema dieser Nede, in der bei aller freudigen Anerkennung der Lichtseiten an der neuen Predigtweise doch auch der Mißbrauch im Improvisieren, der Mangel an Individualität, die Verkürzung des Verstandes gegenüber dem Gemüte und die einseitige Betonung des Dogmas auf Kosten der Moral gerügt wurde. Als eine Frucht dieses Frontmachens gegen den reveil haben wir die 1841 erschienenn Nouvenux discours anzusehen, die nicht somahl Redigten als Studien über christliche Ethist enthalten anzusehen, die nicht sowohl Predigten, ale Studien über driftliche Ethit enthalten.

Balb nach seiner Ankunft in Laufanne hatte 2. als Mitglied ber Kommission für eine neue Kirchenverfassung Gelegenheit, für die Berwirklichung seiner kirchlichen 3deale thätig zu sein. Freie Beitrittserklärung seitens der Glieder der Kirche und Zulaffung der 20 Laien in die kirchlichen Behörden, das waren die Punkte, für die er hauptfächlich feinem geschickten Gegner Bauty gegenüber tampfte, wobei er indessen, wie er es immer gethan, gescharen Gegene Baum gegenwer tampste, wobet er indessen, wie er es immer geidan, die zu Recht bestehende Berbindung von Staat und Kirche respektierte. In den folgenden Debatten sprach sich Linet entschieden für Beibehaltung des helvetischen Glaubensbesenntnisses aus, indem er das Bekannte dem Unbekannten, das Positive und historisch Gezoebene dem Negativen vorzog, ohne jedoch in der helvetischen Konsession seinem kirchlichen Glaubensbestenntnist zu erblicken. Allein so sehr widersprach schließlich das ganze 1839 angenommene Kirchengesetz seinen Anschauungen vom Wesen der Kirche, daß er ein Jahr später aus der waadtländischen Gestlichseit austrat, denn in Wirklichtet war is die Eirste in gesteren Abhörgischie vom Staate als narher war ja die Kirche in größerer Abhängigkeit vom Staate, als vorher.

Die eben gemachten Erfahrungen scheinen einen entscheidenden Ginfluß auf B. aus geübt zu haben, benn eindringlicher als je predigte er jest die absolute Trennung von Kirche und Staat, ja er gab den Freunden derselben ihr klassisches Buch in die Hand, indem er 1842 seinen Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'église et de l'état, wiederum eine von der Parifer Gesellichaft 35 für driftliche Moral gekrönte Preisschrift, herausgab. Dennoch blieb er, allem Separatismus seind, ein einsaches Glied der Landeskirche. "Bis auf einen neuen Befehl Gottes" wollte er nur litterarisch für die Sache thätig sein.

Auch durch seine Stellung als Prosessior der praktischen Theologie ließ er sich nicht

verleiten, für seine Lieblingsideen Propaganda ju machen, so leicht er bies burch bie Be-40 walt, die er vermöge feines Charafters und feiner Beredtfamkeit über die jugendlichen Bemuter befag, hatte thun konnen. Dhne ben burch Schleiermacher bewirkten Fortidnit in der praktischen Theologie zu kennen, trug er diese in ihrem bisherigen Umfange vor Er las ferner über Geschichte ber frangosischen Kanzelberedtsamkeit und gab praktische Erflärungen neutestamentlicher Schriften. Auch trug er einmal eine "prattische Bhilosophie 26 bes Chriftentums" vor und vertrat Monnard auf dem Lehrstuhl für französische Litteratur. Ein ehemaliger Buborer, Schmidt (vgl. 1. Aufl. Diefes Wertes) urteilt : "B.s Borlefungen, die er teils vorher sorgfältig ausarbeitete, teils auf Grundlage zusammenfaffender Be-mertungen hielt und erst nachher niederschrieb, zeichneten sich weniger durch gelehrten Inhalt und sustematische Form, als durch Reichtum und Ursprünglichkeit ber Gedanken und 50 namentlich durch die Methode aus. Seine große Gabe bestand vor allem darin, die Selbstthätigkeit ber Zuhörer anzuregen. Was aber biefe Wirkung hervorrief, war nicht allein ber Inhalt und die Methode an sich, es war die ganze Perfonlichkeit des Mannes, die unbedingte Hingabe an die Wahrheit, die Tiefe der Uberzeugung, die vollkommene Natürlichkeit und zu alledem die wohltlingende Stimme, die ungesuchte Schönheit der 55 Sprache, der unwillfürlich hervorbrechende Schwung der Rede". "Niemals, fagt einer seiner ehemaligen Rollegen, waren die Studierenden von einer fo gewaltigen und zugleich so milden Macht ergriffen und festgehalten worden".

B. war der Mittelpunkt einer erlauchten Gesellschaft von edeln Geistern, die damals an der Laufanner Atademie wirften. Auch ein Sainte-Beube dachte mit Freuden an bas 60 Halbjahr gurud, wo er bie Parifer Salone mit bem befcheibenen Laufanne vertaufcht. 686 Rinet

Awar wurde er von der Stelle eines Brosessors der französischen Litteratur, die er als Rachfolger Monnards inne hatte, durch bas radifale Schulgefes von 1846, bas die Lau-kanner Alademie aller bedeutenden Ranner beraubte, enthoben, aber er konnte dem Trangen der jungen Theologiestudierenden nicht widersteben, sondern las in einem Privatlokal über s franzosische Litteratur und gab praftisch-theologische Erflärungen einiger Rapitel bes 30bannesevangeliums. Ferner bielt er jur Unterftuhung einer von ihm ins Leben gerufenen boberen Tochterschule eine Reibe von Bortragen für Damen. Die Ausführung einer gangen Reibe von litterarischen Planen, wie die "praktische Philosophie des Christentums", Die Bastoraltbeologie, die Geschichte der frangofischen Litteratur, wurde ibn, auch obne das

wer ein Amt bekleidete, noch auf Jahre hinaus beschäftigt baben. Es war anders bestimmt. Um Weihnachten 1846 erkrankte der immer leidende Mann wieder ernstlich. Zwar spannte er seine Kräfte aufs äußerste an und ging noch regelmäßig aufs Ratheber, wietvohl er sich nach jeder Borlesung gleich wieder niederlegen mußte. Aber schon am 28. Januar bielt er seinen letten Bortrag über 30 17 v. 4, 15 und wie eine Ahnung durchzuckten seine Zuhörer die Schlusworte desselben: "Röchten wir alle uns mit Recht diese Worte aneignen und am Ende unseres Lebens im tiessen Gefühl unserer Abhängigkeit zu dem Bater unsers Herrn Jesu Chrifti, der auch unfer Later ift, sagen dürsen: Ich babe dich verklärt auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben haft, daß ich es thun sollte". Am 19. April nach Clarens gebracht, 20 überzeugte er sich allmählich von seinem berannabenden Ende, während er vorher imma noch mit seinen Blanen beschäftigt gewesen war, ja sogar noch von seinem Krankenbette aus thätigen Anteil an ben Synobalverhandlungen ber freien Rirche genommen. Es ift mehr als wahrscheinlich, daß er sich in seinen letten Stunden des Sprechens deshalb enthielt, damit man nicht seine Worte auszeichne. Und was er noch sprach, sind Borte 25 jener Demut, die ihn durch das ganze Leben ausgezeichnet hatte. "Bitten Sie für mich um alle Gnaden, selbst um die allereinsachsten", sagte er zu einem Freunde. "Ich kam nicht mehr denken", waren die letten Worte des großen Denkers von Lausanne. Obne eigentlichen Todeskampf entschlief er am 4. Mai 1847 morgens 5 Uhr, noch nicht funftig Jahre alt.

Aberbliden wir die Lebensarbeit B.s, so laffen fich wohl die verschiedenen Seiten ber Bethätigung biefes reichen Geistes auseinander balten: ber Apostel ber Trennung von Rirche und Staat, der Kritiker und Hiftoriker der französischen Litteratur und der driftliche Denker; aber er selbst wurde des entschiedensten dagegen protestiert haben, wem man sie hatte auseinander reißen wollen. In diesen verschiedenen Gebieten ift er immer 25 und meist in erster Linie Apologet. Das ist die große Arterie, durch die bei ibm alle Leben strömt. Den modernen Geist mit dem Evangelium zu verföhnen lag dem Litterm historiter so sehr am Herzen wie dem Berfasser der Discours. Auf dem Gebiet der fram

zösischen Litteratur sah er eine Thure für jenes Wirken offen, das ihm zumeist am Herzen lag, und er zögerte nicht, durch sie einzutreten. Wir erinnern uns, womit der junge Schriftsteller "debütierte": mit einer Arbeit über Gewissensfreibeit, ein Gegenstand, dem er sein Denken immer und immer wieden zugewendet hat. Wir sind also zu der Erwartung berechtigt, daß er umfaffende und grundliche Untersuchungen über das Gewiffen angestellt habe, um so mehr, da bie Gewiffensfreiheit das Fundament ift, auf der seine Lieblingstheorie der Trennung von Rirche und 45 Staat fußt. Allein wir sehen uns umsonst danach um: an geistwollen Aperçus über das Gewissen mangelt es in 2.3 Schriften nicht, wohl aber an einer grundlichen fofte matischen Untersuchung. Da beißt es 3. B.: "bas Gewiffen, bies mpfteriose und gottliche Element unferes Wefens, dies Element, das von unferer Natur unzertrennlich ift, das durch nichts erklärt, aber durch alles bezeugt wird, das Gewiffen ift jenes moralifde 50 Prinzip, das uns unserer Überzeugung gemäß zu handeln nötigt und das uns verurteilt, wenn wir in einer Weise handeln, die dieser Überzeugung widerspricht: es ist sozusagen die Triebseder des sittlichen Menschen" (Lib. des cultes S. 287). Es giebt für den Menschen nichts Höheres, als sein Gewissen. Die Vernunft ist das Instrument des religiösen Gefühls, das Gewissen ist der Sit desfelben. Die Religion hat ihren Sit und 55 ihren Stutpunkt im Gewiffen. Alfo ift Kultuszwang Gewiffensverletung.

Da jedes Gemissen individuell ist, so wurde B. wie von selbst darauf geführt, bas Wesen der Individualität zu erforschen. Es halt schwer, aus den unzähligen Aeußerungen Be über die Individualität eine Auswahl von folden zu treffen, welche die prazifefte Fassung mit dem gludlichsten Ausdruck vereinigen. "Die mahre Kraft jedes Menschen, pfein sittliches Mark, liegt in bem, was er individuelles bat". "Benn uns die Sunde

bie Individualität gelassen hat, so ist dies das einzige Gute, das sie uns gelassen hat". "Nicht mit der Gesellschaft, sondern mit dem Individuum steht Gott in Berbindung, und fällt das Individuum weg, so sindet Gott, wenn ich mich so ausdrücken darf, niemanden, an den er sich wenden kann" (L'éducation, la famille et la société S. 468 st.). Wenn der Mensch, wie man gesagt hat, ein religiöses Wesen ist, so ist er es nur unter der Beschingung, daß er individuell sei, da die Keligion nichts anderes ist, als ein Verhältnis swischen dem böcksten Ich und dem die sieden von unse". (Ebenda S. 315.)

awischen dem höchsten Ich und dem Ich eines jeden von und". (Ebenda S. 315.)

Aber wie denkt sich denn B. das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, religiöser Gesellschaft oder Kirche? "Wenn man zwischen dem Individuum und Gesellschaft, religiöser Gesellschaft oder Kirche? "Wenn man zwischen dem Individuum und der Gesellschaft vernünstigerweise einen Widerspruch ausstellen könnte, so würden wir keinen Anstand nehmen, zu sagen, das Individuum sei edler als die Gesellschaft. Das will aber gewiß nicht heißen, ein Sinziger sei Allen vorzuziehen, sondern nur, die Gesellschaft seisen Menschen gemacht worden . . Die Gesellschaft ist für jeden Wenschen ein seiner Vhätigkeit gegedener Schauplaß, eine seinen Tugenden dargebotene Gelegenheit, eine seiner Seldsstucht entgegengesetzte Schranke. Das Bewundernswürdige dadei ist, daß er desto mehr Henschen hingiedt, daß er desto seine seinen Prüdern hingiedt, daß er desto freier ist, je geselliger er ist, daß er desto mehr empfängt, je weniger er fordert, und endlich, daß er desto mehr er selbst ist, je weniger er fordert, und endlich, daß er desto mehr er selbst ist, je weniger er fordert, und endlich, daß er desto mehr er selbst ist, je weniger er fordert, und endlich, daß er desto mehr er selbst ist, je weniger er sovert, und endlich, daß er desto mehr er selbst ist, je weniger er fordert, und endlich, daß er desto mehr er selbst ist, daß er desto mehr entschalt in die Gesellschaft einander. Die Pflicht ist der Schnittpunkt beider Kräfte. Die Individualität und die Sociabilität wachsen wir ihren der Schwitzung und im Dienste der Pflicht ist der Schnittpunkt beider Kräfte. Die Individualität und die Sociabilität wachsen Pflicht (Semeur Bd XV S. 94). Die mit der religiösen oder bürgerlichen Gesellschaft verslochten Schwitzung verschlingen, aber er soll eigentlich nur das Mittel sein, damit dasselbe lande, d. d. damit der Mensch eine Bestimmung erfülle (L'Education etc. S. 465). In Warnung wiederholt B. das Paradoron: "Obgleich wir alle als Originale geboren wurf de

Das bezeichnende Motto der Schrift: Du socialisme etc. lautet: "Pour se donner, il kaut s'appartenir". Indem B. seinen Individualismus auf die Kirche anwandte, kam er dazu, der begeisterte und beredte Apostel der Trennung don Kirche und Staat zu werden. Ju dieser Theorie verhält sich das, was er über das Gewissen und die Individualität gesagt, wie die Pramissen zum Schluß. B. hat diese seine Lieblingsidee in 85 zwei Büchern, den einzigen von ihm selber herausgegebenen, welche nicht die Form von aneinander gereihten Aussigen don ihm selber herausgegebenen, welche nicht die Form von aneinander gereihten Aussigen haben, zusammenhängend entwicklt. Freilich ist gerade die Methode dassenige, was an den Büchern am wenigsten zu loben ist, woran allerdings ihr Charakter als Preisschriften schulb sein mag. Das Memoire en kaveur de la liberte des cultes (recensiert von Hagenbach, ThStr 1829, S. 418) zersällt in zwei deile: "Beweise" und "Spstem". Der Versassen, un sectateur decide de la philosophie de l'Évangile", hat es hauptsächlich auf eine Ausseinandersezung mit dem Staate abgesehen. Er zeigt diesem, daß den religiösen Überzeugungen die objektive "Gwidenz" mangle, die ihm das Recht zu seiner disserigen Stellung gegen die Riche einnäume, so sehr zu des dieselben die subjektive "Gewißheit" sür sich haben mögen. Die Religion ist eine Angelegenheit nur zwischen Gott und Mensch, während der Staat allein die soziale Moral zu schüsen hat. Diese setzt sich zusammen aus den Elementen der Sicherheit, des Sigentums und der Schambastigseit. Rur wenn die religiöse Gesellschaft, die selbst auf eine Gemeinsamseit des Gesübs zu gründet, ins Gebiet der sozialen Moral hinübergreift, hat der Staat seine neutrale Stellung zu verlassen. Der Einstüger Gesellschaft, so sehr sie der wehr der Wenschaft sieher mehr der Wenschaft sieher Beschert wird, scheint doch von der Vorsehung für eine mehr oder weniger entfernte Zukunst aussehent wird, sehrel des Unabhängigkeit der politischen Serten der verlagiden Kevolutionen, sür einstweilen die Unabhä

Die Anhänglichkeit Q.S gegen die Nationalkirche war so groß, daß er noch im Jahre 1831 sagen konnte, er bege gegen sie dieselbe Chrsurcht, wie gegen das Alter überhaupt. "Ich liebe in ihr eines der Departements, eines der Territorien der un- so

sichtbaren Kirche. Ich liebe in ihr, was unsere Bäter in ihr geliebt haben: eine Freistätte für die mühseligen und beladenen Seelen, eine Herberge für die Wanderer nach der Ewigkeit, ein von der Hand des Herrn auf mein irdisches Vaterland geworfenes Retz. Ich liebe in ihr etwas älteres, als unsere ganze Vergangenheit: nämlich, was see och von der Kirche Christi an sich hat, oder vielmehr die Kirche Christi liebe ich in ihr (Lib. rel. S. 48). Wir zweiseln, ob B. sich noch so hätte ausdrücken können, als er 1842 seinen essai herausgab. Dieser ist noch viel mehr als das memoire, das "Produtt einer kirchlichen Krisis, entstanden mitten in großer Gärung der Gemüter" (vgl. Herzogs Recension, ThStR 1844), was man beim Lesen des Buches mit seiner leidensche Teile, von denen der erste kurze eine schöne moralische Abhandlung über die Pflicht, seine Überzeugungen darzulegen, der zweite das beredteste Plaidoper für Trennung von Kirche und Staat ist. Die Grundanschauungen des Memoire sinden sich dier derscheit, wieder. Hauptschlich wird der Sat dekämpst, daß der Staat der ganze Rensch sie Nein, er stügt sich nur auf das, was allen Menschen gemeinsam ist, also auf die Iverialischen kanden die Individualität Da der Berfasser die Individualität als zum innersten Wesen des Christentums gehörig ansieht, so wird ihm die Verbindung von Kirche und Staat zur "Häreste", zur "Lüge", 20 die Trennung hingegen zum Dogma. Rur die Kirche des lidre examen mit seinem "peuple de franche volonte" läßt er gelten, für jede andere scheiten B.s wird es deziechnet werden müssen, daß der Autor es unterlassen hat, die Begriffe Kirche und Staat sur "Häresten missen die bei seichnet werden müssen, daß der Autor es unterlassen hat, die Begriffe Kirche und Staat scharf zu präzisieren. Unser heutiger Staatsbegriff deckt sich schwelich mit dem Staat scharf zu präzisieren. Unser heutiger Staatsbegriff deckt sich schwelich mit dem Staat scharf zu präzisieren.

Die Krone der diesbezüglichen Geistesarbeit Q.s bildet die schon mehrsach erwähnte kleine Schrift: Du socialisme, deren Hauptgedanken Scherer (a. a. D. S. 159) treslich zusammensaßt: "Die Anhänger des Autoritätschristentums und die Nationalkirchen sinden sich in die Verteidigung eines Spstems verwickelt, dessen Tragweite und Berso zweigungen sie bei weitem nicht wahrnehmen. Die Menschheit ist zwischen zwei Richtungen, wie die Religion zwischen zwei Lehren geteilt. Die Persönlichkeit in der Religion giebt als moralisches und politisches Prinzip die Individualität; dem Pantheismus seiner siebt entspricht der Sozialismus. Der Sozialismus ist keine Theorie von gestern, sondern eine Richtung, die immer dagewesen ist, und eine Thatsache, die die Geschichte erfüllt. Wie das Heidentum pantheistisch ist, so ist es auch sozialissisch, während das Christentum die wahre Ankunst der Individualität in allen Dingen ist. Und daß der kirchliche Nationalismus gleicherweise wie der Katholicismus den Sozialismus auf die wirklamkt Weise vrediet, indem er ihn in Kraris sett, das ist R.s. Saubtanklage gegen ibn

Beise predigt, indem er ihn in Prazis setzt, das ist As Hauptanklage gegen ihn.

Nekapitulieren wir: "Zuerst predigt A. nur Achtung der Ansichten. Dann sieht at ein, daß die Freiheit nur dann vollständig sein wird, wenn die religiöse Geselschaft sich ganz unabhängig regiert. Aber dieses self-government der Kirche ist für ihn nur ein Ideal, und thatsächlich beschränkt er sich darauf, Garantien und allerdings mit der Zeit immer stärkere zu sordern. Die Notwendigkeit des Bestehens der Nationalkirche erkennend möchte er, daß sie wenigstens mit Würde bestehe. Bald indessen sich und um darauf vorzubereiten, wünscht er die Aufnahme der Laien ins Kirchenregiment, und ihnen nicht nur sur Berwaltungssachen, sondern auch für Bestimmungen der Lehre Sitz und Stimme zu geben; hierauf sieht er in der Trennung das Heilschungen der Kriche und der modernen Gesellschaft. Das Prinzip der Lereinigung scheint ihm mit allen die Individualität bedrochends Wächten, wie Katholicismus, Sozialismus 20., in Verbindung zu stehen. Er bezeichne sie als Ehebruch . . und predigt die Trennung als eine positiv dringsliche Pstächt (Vinet d'après ses poésies S. 191 f.). Die Entwickelung seiner Ideen ist eine organische, ausgehend von der Autonomie des Gewissen, und jeder neue Schritt steht mit irgend einem durch das Gewissen bedingten inneren Vorgang des Denkers im Zustammenhang.

Dem Prinzip der Individualität, das V. auf dem praktisch-kirchlichen Gebiet so entschieden durchgeführt hat, begegnen wir wieder, wenn wir nun kurz seine Theologie charakterisieren. Zwar ist wohl zu beachten, daß wir es hier nicht mit einem Theologen im technischen Sinne des Wortes zu thun haben. Das zu sein, hinderte ihn schon der so von ihm beklagte Mangel gründlicher theologischer Bildung. Ein Shstem hat er nicht ge-

**ChO** Sinct

Denker à un jeune homme (Lettres II, 3. 385 îi.) gerichtet bat, hatte ein liberale

Therloge toch mobil nicht geschrieben.

Sire Bs Lerbalmis un Schrift ein klareres, so ließe sich der Borwurf des Rationalismes um so eber entkräten. Allein das ist ein Rangel seiner Apologetik und seines idenlogischen Standpunktes überkaudt, der mit dem bereits besprochenen zusammenbängt. Kan kann dei B. eigentlich nicht von Schriftautorität reden, sondern nur von einem erschit de l'Eeriture. Hingegen machen wur zu seiner Rechtsertigung daxauf aufmerkam, das die von ibm betonte Übereinstimmung von Gewissen und Evangelium eben noch nicht Ikan der Umstand, das B. in allen seinen Schriften den Sündenfall und die Exdiunde, wenn auch nicht im icholastischen Sinne, seiner die großen Heilstbalsachen des Evangeliums samt den Bundern desselben so rückbaltos und scharf als Realitäten betont dat, sollte die moderne liberale Tbeologie allem schon abhalten, B. zu den ibrigen zu rechnen. Der ganze Edaralter seiner Schriften, die über den mystischen Standpunkt des Bertassers leinem Zweisel Raum lassen, zeigt serner zur Genüge, wie ihm die Osserstenum ist für B. in erster Linie eine Geschichte, eine Tdatsache, und mußte es sein, damit ei sich Eingang verschassen sinne eine Geschichten össentlichen Rundgebungen in den nouveaux Etudes lassen über des christlichen Denkers christliche Überzeugung wenig Zweisel übrig.

In seinen dog matischen Anschauungen strebt B. die Einigung des Objektiven mit dem Subjektiven an. Die Idee der Harmonie ist unserm Denker wesentlich. Nicht umsonst halt er an der Gottmenschheit Ebristi mit aller Entschiedendeit sest. Denn eben hier sindet er beide Faktoren, den objektiven und den subjektiven, vereinigt. "Die Einigung der ganzen Fülle der Gottheit mit der ganzen Fülle der Menschheit in Christo war setze ganzen Fülle der Gottheit mit der ganzen Fülle der Menschheit in Christo war setzer" (Ekudes 8. B. Pascal S. 189). Wahr ist allerdings, daß B. mehr und zwielen über Gebühr den subjektiven Faktor bervorgehoben hat. Wie Kant das "Ding an sich" auf sich beruhen läßt, so zieht B. die Ossenbosch hat. Wie Kant das "Ding an sich" auch er war kein Freund der Metaphysik in der Theologie. Ia, er ist überzeugt, daß die theologische Spekulation gefährlich sei: "Die erhabensten und notwendigsten Spekulationen über Zesus Christus, sagt er einmal, sind austrocknend und mörderisch" (Etudes Evangel. S. 56). Hat er die Frage von der stellvertretenden Genugthuung zu erörten, so bescheinen allgemeineren Geheinnis in Zusammenhang dringen, das wir alle acceptieren, weil die Thatsachen und dazu zwingen: mit dem Geheinnis der Solidariük. Die Sünde ist übertragbar: warum sollte es die Gerechtigkeit unter gewissen Bedingungen nicht auch sein? Das alles erklärden und dazu zwingen: mit dem Geheinnis nehmen wir wahr, wenn B. das Herz für das Organ der anschauenden unmittelbaren Erkenntnis ausgiedt: "der Verstand erkennt nur Abstraktionen und Formen, das Gemüt sieht Kerkonlichseiten; der Berstand bernnt nur Gattungen und Arten, das Gemüt sieht Kerkonlichkeiten; der Berstand beinh nur Gestungen und Kren, das Gemüt sieht Kerkonlichkeiten; der Berstand weiß, das Gemüt sieht" (Chrestomathie III, S. 78).

Auch darin geht B. mit Paskal einig, daß er dem Willen eine primäre Stellung in der Bildung der religiösen Überzeugung zuteilt. "Der Glaube beginnt erst da, 25 wo der Wille beginnt, wo das Gemüt in Anwendung kommt, wo, um alles zu sagen, eine That stattsindet. Der Glaube ist ein Werk oder er ist nichts" (Nouv. disc. S. 96). "In der christlichen Religion ist alles Moral; die Gottheit Christi, die Versöhnung, alle Geheimnisse sind im Grunde Moral. Ihr Zwed ist das Heil und die Wiedergeburt des Menschen" (Moralistes des XVI° et XVII° siècles S. 16). Wir erinnern uns dei diesen Außerungen der schon in B.& Erstlingsschristen proklamierten Einheit von Moral und Dogma. Das Dogma hat für ihn nur eine Bedeutung, sosem es ausschanzle einen Einsluß hat. "Der Glaube ist ein Werk", das wird immer mehr ein Liedlingssaß V.&. Man vergleiche insbesondere in den Nouveaux discours die Willens, eine sittliche That, und die Religion ein "Gehorsam". Buße, Bekebrung, veiligung, alle diese Namen bezeichnen Teile oder Momente einer und verselben Thatsach; die Heiligung ist schon in der Buße, die Heiligung ist eine sich sortietzende Bekebrung, die Geligung eine beginnende Heiligung, und der Glaube scheißende Bekebrung, die Bekehrung eine beginnende Heiligung, und der Glaube scheiber geber gebt ses christlichen Lebens ein" (Nouv. discours S. 116). B.& religiöses Leben selber giebt einen Kommentar zu diesen Ideen, denn es hat den Charakter eines Werkes, das nie

Boefien find freilich durchaus nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, und auch nicht bem daß wir B. unter die Dichter ersten Hanges einreihen durften. Immerbin int mit Retreine ganze Anzahl tief empfundener Lieder in die französischen Gesangbucher überzen An Stelle bes lprifchen Schwunges tritt meift die rubigere Kontemplation. Beienber s machen wir auf bas Rarfreitagslied aufmertsam: "Sous ton voile d'ignominie", au

Anklängen an das deutsche: "D Haupt voll Blut und Bunden". B.s geistige Begabung kann kaum genug hervorgehoben werden. Schon aus under knappen Darstellung wird man aber ersehen haben, daß bei ihm die geniale Produktien: bei weitem die Receptivität überwog. Und wie in seiner Theologie das Subjektivetbode 10 mehr zum Ausdruck fommt, so auch in seiner Frömmigkeit. All sein Sorgen unt Texter läßt er im Gebet ausklingen, Zu den Grundzügen seiner Frömmigkeit geboren seiner seine unbedingte, in schweren Heimsuchungen gereifte Ergebung in Gottes Willen, wir sodann seine Demut, die sich in Bescheidenheit nie genug ihun kann. So machte er B nie Gebrauch von der Burbe eines Dottors der Theologie, die Basel ibm beim Scheider 16 verlieben, weshalb die Universität Berlin ihn 1846 noch einmal bamit beebrte; und er erklärte er, die französische Grammatik sei eigentlich das einzige, worauf er fich verfiede Anonym machte er fich wiederholt bas Bergnugen, seine eigenen Schriften fcharf zu trufieren. Bon B.8 werktbätiger Liebe und felbstlofer Singebung laffen wir feine Biograpben erzählen.

Einer ber ebelften Charaftere, von bem Strome lebendigen Baffers ausgegangen fint Giner der edelsten Charaktere, von dem Ströme lebendigen Wassers ausgegangen sind und noch ausgehen, ist & ganz gewiß. Es ist erstaunlich, wie wenig veraktet L.s. zem und V.& Bücher sind. Aber er hat eben seine Zeit überragt und ist ihr vorangeeilt. Mit Recht hat man ihn mehr einen Propheten als einen Theologen genannt. In Lausanne denkt man mit gutem Grund an eine Neuausgabe seiner sämtlichen Schristen, in der der V. ohne Zweisel, ein Apologet des Ehristentums" nicht sehlen würde. Ein resigisses Genie war V. ohne Zweisel, ein Apologet des Evangeliums von seltener Kraft und das vielleicht noch mehr durch seine Prophet des Grangeliums von seltener Kraft und das vielleicht noch mehr durch seine Prophet des Grangeliums von seltener Kraft und das vielleicht Neussel, der so schollt der pricht?", fragte einst, auf V. deutend, eine gesstreiche Frau. Ja, V. war und ist schon, sobald er anhebt zu reden. "Die Lebrar werden leuchten wie die Sterne", ließen seine Freunde auf sein Grab schreiben. Bir schließen daran das andere Wort, das V.& Gattin zu dieser Gradschrift glaubte binzussügen schließen baran bas andere Wort, bas U.s Gattin zu dieser Grabschrift glaubte bingufügen

ju muffen: "Unfer Leben ift mit Chrifto verborgen in Gott".

28.8 Schriften, sachlich geordnet und mit bem Datum je ber ersten Auflage verseben, sind folgende: Discours sur quelques sujets religieux, Paris 1831 (deutsch nach der 36 zweiten Auflage von Vogel 1835, nach der 4. Auflage von A. v. Bonin 1847; auch ins Englische und Jtalicnische übersetzt). Nouveaux discours sur quelques sujets religieux, Paris 1841. Etudes évangéliques, Paris 1847. Méditations évangéliques, Paris 1849. Nouvelles études évangéliques, Paris 1851 (deutsch von Lehmann und Bogel: Evangelische Silberblicke 1863, einzelne Reben schon früher überfest von 3. Schmid). Mémoire en faveur de la liberté des cultes, Paris 1826 (beutid von Voltmann 1843). Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'église et de l'état envisagée comme conséquence nécessaire et comme garantie du principe, Paris 1842 (beutsch von Spengler 1845; auch ins Engl. überfest). Liberté religieuse et questions écclésiastiques, Baris 1854. Théosolgie pastorale ou théorie du ministère évangélique, Baris 1850 (beutsch von Haris 1842). Homilétique ou théorie de la prédication, Baris 1853 (beutsch von Schmid 1857). Histoire de la prédication parmi les réformés de France au dix-septième siècle, Paris 1860. Essais de philosophie morale et de morale religieuse, Paris 1837. Mélanges, Paris 1869 (hieser Band enthält das ében genannte 50 Wert, dazu: études littéraires et notices biographiques, und fragments inédits et pensées). Etudes sur Blaise Pascal, Paris 1848. L'éducation, la famille et la société, Baris 1855. Chrestomathie française, ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français, Bâle 1829. 1830, 3 Bbc. Histoire de la littérature française au XVIIIe siècle, Paris 1853, 2 Bbc. Etudes sur la littéra-55 ture française au XIX siècle, Baris 1849. 1851, 3 Bbe. Moralistes des seizième et dix-septième siècles, Baris 1859. Poètes du siècle de Louis XIV, Baris 1861. Lettres d'Al. Vinet, 2 vol., Lausanne 1880. Bgl. Catalogue des œuvres d'Alexandre Vinet im 2. Bde der Biographie Ramberts 3. Aufl. (1876), S. 324—363. Ein Binet-Archiv befindet sich in der Bibliothek der theol. Fakultät der Eglise libre in Arnold Rücgs. Biret 693

Biret, Peter, geb. 1511 zu Orbe (Baabt), geft. 1571 zu Orthez (Béarn). — Litteratur: Chenevière, Farel, Froment, Viret, réformateurs religieux, Genève 1835; A. Sayous, Etudes littér. sur les ecrivains français de la réformation, Paris. Genève 1841, t. I, p. 181—241; Hagag, La France protestante t. IX; Dr. C. Schmidt, Leben u. ausgew. Schriften der Bäter u. Begründer der ref. Kirche, Elberfeld 1861, t. IX, p. 39—71; ein fehr wertvoller Beitrag; B. Cart, Pierre Viret, Biographie populaire, Laufanne 1864; Bh. Godet, P. Viret. Etude littér., Laufanne 1892; Schnepler u. Barnaud, Notice bibliographique s. P. Viret, Laufanne 1905.

Peter Viret (Pierre Viret), einer ber Reformatoren ber romanischen Schweiz, warb geboren 1511 zu Orbe im nörblichen Teil vom Kanton Baadt; sein Vater war Tuchscherer. 10 In der Schule seiner Baterstadt hatte er einen tüchtigen und frommen Lehrer, Marc Romain, von welchem er in einer seiner Schriften mit großem Lob redet. Zum geistelichen Stande bestimmt, studierte er zu Paris; das Lesen resormatorischer Schriften dewog ihn, dem Katholicismus zu entsagen; er kehrte nach seiner Vaterstadt zurück, wo dereits das Evangelium einige Anhänger zählte. Farel, der 1531 nach Orde kam, weichte ihn 15 zum Predigtamt. Er predigte dort am 6. Mai 1531. Er verkündigte nun das Bort Gottes an verschiedenen Orten, oft geschmäht und mißhandelt, z. B. in Paperne, wo er von einem Priester schwer verwundet wurde, aber ohne wankend zu werden. 1533 bezah er sich nach Gens, wo er Farels Gehilfe ward; er teilte bessen Weschen und Sieg: einer Magd, welche durch die Priester angetrieben wurde, gelang es Gift in die 20 Suppe einzumischen. Viert wurde so kraes der sien ganzes Leben hindurch an den Folgen dieser Verzistung litt. Nach der Einsührung der Resormation in dieser Stadt ging er für eine Zeit lang nach Reuenburg und von da nach Lausanne. Im Oktober 1536 hielt er hier ein öffentliches Gespräch, in dem er einige von Farel ausgestellte Thesen mit Gelehrsamkeit und Scharssung dessintiv eingeführt. Von seinem Kollegen, dem unzusverlässigen Dr. Vierre Caroli, des Arianismus angeklagt, legte er vor einer im Mai 1537 versammelten Synode ein besriedigendes Bekenntnis ab, worauf Caroli entlassen und bald darauf wieder katholisch ward. Am 6. Oktober 1538 verheiratete er sich mit Elisabeth Turtaz aus Orbe.

Nach dem Sturze der zu Genf den Reformatoren seindseligen Partei wirkte Biret in dieser Stadt die zur Rücklehr Calvins. Im Februar 1541 schrieb er an Calvin, um ihn einzuladen, nach Genf zurückzukommen: "Nihil jam prius habes quam ut te manibus pedidusque impellam, ut tu te hue mature et quam poteris ocyssime conferas" (Herminjard, Corr. des reformateurs III, n° 939). Zu Lausanne hatte er so mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpsen, besonders wegen seiner Bemühungen, die Kirchenzucht einzusühren. Außer der Ausübung des Predigtamts hielt er in dem durch die Berner a. 1537 gegründeten Seminar Borlesungen über das Neue Testament und verssaßte er mehrere Schriften, katechetische Erklärungen der zehn Gebote und des apostolischen Symbolums, Sendscheiden an Protestanten, die unter Katholiken leben, polemische Traksate über das geistliche Amt und die Sakramente, sakrische Dialoge gegen das Papstztum, die Messe, das Fegseuer. Seine litterarische Thätigkeit fängt 1541 an, seine erste gedruckte Schrift hat den solgenden Titel: "Epistre consolatoire, envoyse aux sideles qui soussfrent persecution pour le Nom de Jesus et Verité évangslique" (Genève

J. Girard) 1541.

Er machte verschiedene Reisen im Interesse der Reformation nach Bern zu Gunsten der versolgten Waldenser, nach Basel um mit Toussaint über die Lage der Mümpelgardischen Kirche zu beraten, nach Gens, um Calvin in seinem Widerstande gegen die "Libertiner" zu unterstützen. Im Jahre 1547 stard seine Frau, einige Monate nachher verheiratete er sich mit Sebastienne Carrard geb. de la Harpe aus Rolle im Waadtland; so aus dieser Che wurden zwei Töchter geboren. 1549 erhielt er einen Freund an Beza, der zu Lausanne als Proscssor angestellt ward. Einige seiner bedeutenderen Schristen gehören in diese Zeit: ein Dialog gegen das neu eröffnete Tridentiner Konzil: "Du devoir et du desoing qu'ont les hommes à s'enquérir de la volonté de Dieu par sa Parolle, et de l'attente et finale resolution du vray concile, Genève. J. Girard so 1551; zwei Trattate über das geistliche Amt und die Sakramente: 1. De vero verdi Dei, sacramentorum et Ecclesiae ministerio, Rod. Estienne 1553. 2. Desorigine, continuatione, autoritate, atque de sessapostres so praestantia Ministerii verdi Dei, et sacramentorum etc., Rod. Estienne 1554; eine Besturs de Jésus-Christ et de ses apostres so successiones de Jésus-Christ et de ses apostres so

164 Siret

ex ness apostats de l'église papale etc. . . . Genève. Girard 1554; fettet pre Senvierenten an junge Arantolen, welche, die einen zu Loon, die andern zu Chamber. mainem die erheren in Laufanne findiert batten, von der Inquisition als Reger ver-mein runden. Mit der Berner Regierung, welcher damals das Baabtland untendan, vom dente er manden zwist; iden 1546 batte man ihn beiduldigt, Bupers Ander win Abendriad! angenommen zu baben, und ern nach langen Berhandlungen und in Tile eines 1549 von ibm übergebenen Beleinninkes war er in seinem Amte bestätig verten. Bern iab ungern, daß ju Laufanne ber Geift Calvins vorberricbent war, et emunten Zwiftigleiten balt wegen bes Ainbenbannes, balt wegen ber Prabeitinatien . Du Brage bes Andenkannes brachte ben Streit auf ben bechften Punkt. Biret wunicht, das man alle, welche als unwurdig anerlannt waren, vom Abendmabl entfernte. Da Berner Rat bestritt ibm bas Recht je zu bandeln. Da er fich treigerte, bas Abentmall an Beitrachten 1558 zu feiern, festen bie Berner Biret und feinen Rollegen James Bellier 1559 ab. Biret wart nun in Geni als Prediger angestellt; seine Muße benipte er pur Absanfung einer Schrift über bie Lebren vom Amte und ber Rirche: "Du vray ministère de la vraye Eglise de Jésus Christ, et des vrais sacremens d'icelle, et des faus sacremens de l'église de l'Antechrist", Rivery 1560 unt cince tital tiiden Budes: "La métamorphose chrestienne" 1561, eine Umarbeitung einer altem Schrift, in bessen erftem Teil er zeigte, wie der Menich bund die Sunde verunftelte mit burd ben Glauben wieder bergefiellt wirt, im zweiten, die Schule ber Tiere, werten biefe werft als Lebrer ber Meniden bargefiellt, werauf ber Betreis folgt, bag bas, mit bie Meniden von ibnen unterideidet, bas Bilt Gottes ift. - Roch biefer Zeit gebornt namen wir bas ins Leutide überiette Berl: Familière et ample instruction en la doctrine chrestienne et principalement touchant la divine Providence et pré-25 destination etc. ... 1559. Die beuriche Überiegung ericbien 1614 in Duffelborf. — 1561 ward Biret nach Rimes berufen; als zu Anfang bes folgenden Jabres bie frangefischen Reformierten ben Ratboliten ibre Rinden jurudgeben mußten, riet Biret ben ju Montpellier verlammelten Predigern ber Preving, nich zu unterwerfen. Er begab nich felber in lepigenannte Stadt, junadir um deren Arzie, unter denen mehrere Protestanten waren. 30 wegen seiner geschwächten Gesundbeit ju Nate ju ziehen, dann aber auch, um ju predigen. Balb darauf folgte er einem Ruse nach Lvon; in dem durch das Blutbad von Lösberbeigesührten Bürgerkrieg bemächtigten nich die Hugeneuten biefer Stadt; Biret bane Mube, die durch den Siez aufgeregten Gemüter zu besänftigen. Nach dem Frieden von Ambeife, 19. Mars 1563, murbe bie Mene wieber bergeftellt, ber Gottesbienft ber Reiers mierten blieb indeffen noch ungefiort. Den 10. August prafibierte Biret als Borfigender bes Proner Ronfiftoriums bie vierte frangofiide Rationalienote. Außerbem batte er mit italienischen Annitrinitariern und mit Monden zu fampfen; zwei ber letzteren forbeiten ibn zu einer idriftlichen Disputation über einige Artikel auf, bie fie ibm übergaben; er beantwortete fie in wurdigem Tone. Trop junehmender Rorperleiden entwickelte er eine " außerertentliche litterariide Thatigkeit; in ten Jahren 1563-1565 gab er nicht wenign als neun Schriften beraus, barunter fein Hauptwerk: Instruction chrestienne en la doctrine de la loy et de l'Evangile. et en la vraye philosophie et théologie tant naturelle que supernaturelle des chrestiens, et en la contemplation du temple et des images et oeuvres de la providence de Dieu en tout l'univers, 45 et en l'histoire de la création et chute et réparation du genre humain, Gari 1564, 3 Vol., fol. Diefes Wert ift eines ber mertwurdigften Erzeugniffe ber refermatoriiden Litteratur; Die Erposition über Die gebn Gebote in ein vollftandiges Spitem bet Moral und ber Politif; ber ber natürlichen und driftlichen Theologie gewidmete Tell ift eine Art Apologetif bes Chriftennums, befonders gegen Atbeiften und Deiften, roll stiefer erigineller Gebanten; ju ben idenften Abidnitten gebort ber über bie Unfterblichtet ber Geele. Das Buch, bas wie bie meiften anderen Birets, in bialogiicher Form ab gefaßt ift, jeichnet fich aus burch ungemeine flaffische und theologische Beleienbeit, burch Einbildungefraft, Grommigkeit, Din; Diese Eigenicaften finden fic übrigens in allen Berken bes Resormators, alle leiben aber auch an ben nämlichen Rängeln, nämlich an Weitschweifigkeit und Interretibeit, Folgen ber großen Schnelligkeit seines Arbeitens. Biret wurde auch einer von seinen Zeitgenoffen bochgeschätzter Brediger. Bier Predigten funt in-extenso erbalten werden. Das Manustript ift im Besitz ber Genfer Biblioibel. Sie wurden in den Jahren 1556—1559 geprebigt. Agrippa d'Aubigné den in feinen "Mémoires" uber Biret gesagt: "Lyon a été gagné plutôt par la langue de Viret 5 que par les épées de ses bourgeois."

Sein Briefwechsel mit manchen Reformatoren, hauptfächlich mit Calbin, ift fehr Sein Briefwechel mit manchen Resormatoren, hauptsachlich mit Calvin, ist sehr interessant und lehrreich. Die Briefe Virets sind von 1532—1567 geschrieben worden. Sie enthalten manche Erkundigungen über die Ereignisse der Zeit, sowie anziehende Einzelheiten über Virets privates Leben (s. für die Briefe: Baum und Cunity: Calvini Opera vol. X—XX. Herminjard, Corr. des resorm. 9 Bände). 1565 mußte Viret Levon verlassen; er ging nach Orange und von da an die 1566 von Johanna von Albret zu Orthez errichtete Akademie. In dem Kriege von 1569 wurde er von katholischen Truppen als Gesangener weggeschipt, bald aber wieder der verlassen. Er starb zu Orthez 4. Mai 1571 und ward in der Grabstätte der Prinzen von Bearn bestattet. Bei aller andere von einschieden Topskerkit war er ein milder sonswirten Worden. ebangelischen Tapferkeit war er ein milber, sanftmutiger Mann; er besaß weniger Feuer= 10 cifer als Farel, weniger Kraft und Strenge ber Gebanken als Calvin, aber ebensoviel Treue als ber eine und ber andere. Das theologische Spstem hat er nicht weiter entwickelt, sondern nur den Laien zugänglich gemacht; deswegen hat er die Mehrzahl seiner Schriften in seiner Muttersprache redigiert. Er hat sich auch in der Verteidigung der calvinistischen Theologie als ein schlagfertiger und humorvoller Kontroversist gegen Katho- 15 liken und Philosophen behauptet.

Seine zahlreichen Schriften, welche in seinem Jahrhundert viele Leser sanden (die große Zahl der Ausgaben zeugt dafür), gehören alle zu den größten litterarischen Seltensbeiten. In Deutschland sind Straßburg (Univ.-Bibliothet), Breslau (Univ.-Bibl.) und Stuttgart (Kgl. öffentl. Bibl.) im Besig einiger dieser Seltenheiten. In Frankreich (Bibl. 20 de la Société de l'hist. du protest. français, Bibl. Mazarine, Nationale, in Paris). In der Schweig: Laufanne (Bibl. de la Faculté de theol. de l'Eglise libre; Bibl. cantonale vaudoise), Genf (Bibl. publique; Musée historique de la Réformation), Burich (Stadtbibliothet). (C. Schmibt +) C. Schnepler.

Birgil, Bischof von Salzburg, gest. 784. — Quellen sind die Notizen in der 25 Briessammlung des Bonisatius, der Notitia Arnonis und den Breves notitiae (Salzburger 11B I), die Conversio Bagoar. MG SS XI, S. 6, ein Gedicht Alfand MG PL I, S. 340, Nr. 109, 24; u. die Grabfarift II, S. 639. Rettberg, KG D.8 II, S. 223 ff.; Haud, KG D.8 II, S. 568 f.; Krabbo, Bischof Virgil von Salzburg und seine kosmologischen Jeen, MJOG, XXIV, S. 1 ff.

Birgil war ein Frländer und wirkte eine Zeit lang als Abt bes Klosters Ughaboe, in der jehigen Queens Counth (Zimmer NU XVII, S. 211). Die Zeit seiner Geburt ist nicht überliefert, da er aber schon vor 743 Abt war, hat man an das zweite, wenn nicht sweitlesert, da er aber schon vor 743 Abt war, hat man an das zweite, wenn nicht schon an das erste Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts zu benken. 743 verließ er die Heimat und ging nach dem Kontinent. Er verdrachte nun ein Paar Jahre am Hofe 25 Pippins, der ihn wegen seiner Gelehrsamkeit schätzte, und ihn 745 dem Herzog Odilo von Baiern zusande. Nach dem Tode des B. Johannes von Salzburg (zwischen 746 und 748) wurde er, durch Ernennung des Herzogs, aber wahrscheinlich nach dem Wunsche Pippins, B. von Salzburg. Virgil hatte Bedenken, sich die Peripekten zu lassen er sprechen zu lassen er wahrschaften der Voncen siehe erkeilen zu lassen zu lassen zu lassen zu der wahrschaften der Voncen kantischen Pariparen kantisc lungen ließ er durch einen schottischen Regionarbischof Namens Tuti berrichten, den man seiner griech. Sprachkenntniffe halber Dobbagrecus nannte.

So wurde ber Relte Bifchof eines bon Bonifatius organifierten Bistums. Das Berhältnis zwischen beiben Männern war von Anfang an nicht glücklich; es kam zu allerlei Reibungen. Man hat dahinter einen unausgesprochenen kirchlichen Gegensah — 45 hier die älteren Formen der keltischen Kirche, dort die Formen des römischen Christenstums — gesucht; aber schwerlich mit Recht. Denn der Schützling Pippins konnte sich nicht der unter Pippins Schutz in der Durchsührung begriffenen bonisatischen Resorm widersehen. Der Grund des Zwiespalts lag vielmehr in der verschiedenen Geistesart der beiden Männer. Virgil war unbedenklicher, wenn man will freier als der stets zu Bes so denken, zu rechtlichen Zweiseln geneigte deutsche Erzbischof.

Darüber kam es zum ersten Zusammenstoß. Bonisatius brachte in Ersahrung, daß ein baierischer Priester sich dei der Taufe der Formel bediente, Baptizo te in nomine patria et filia et spiritus sancti. Der grammatische Fehler schien ihm gewichtig genug, das durch ihn die Giltiakeit der Taufe zerstört werde; er forderte Virgil und seinen Ges 56 Berhaltnis zwischen beiben Mannern war von Anfang an nicht gludlich; es tam zu

baß durch ihn die Giltigkeit der Taufe gerftort werde; er forderte Birgil und seinen Ge= 56 nossen, Sidonius, den späteren Bischof von Bassau, auf den von jenem Getauften die Taufe von neuem zu erteilen. Das hielten diese für unrichtig; fie legten die Sache dem Bapft Zacharias vor und dieser erklärte sich für sie und gegen Bonifatius (ep. 68 S. 336) Der Borgang spielte in ber erften Salfte bes Jahres 746 vor ber Ernennung

Birgils zum Bischof. Man begreift, daß biese Bonisatius sehr wenig erwünscht war. Er erhob nun (748) seinerseits in Rom Beschwerbe gegen Birgilius und Sidonius, indem er klagte, daß fie den Herzog Obilo gegen ihn aufzuhringen fuchten und bas fie behaupteten, ber Papft habe fie zur Einnahme von baierischen Bistumern berechtigt. 5 Birgilius insbesondere wurde beschuldigt, er begegne dem Bonisatius darum feindlich, weil berselbe ihn einer teperischen Meinung überführt habe. Darüber beißt es im Briefe bes Bapfis (ep. 80 E. 360): De perversa autem et iniqua doctrina quae contra Deum et animam suam locutus est, si clarificatum fuerit ita eum confiteri, quod alius mundus et alii homines sub terra sint, seu sol et luna, 10 hunc habito concilio ab ecclesia pelle, sacerdotii honore privatum. Attamen et nos scribentes praedicto duci evocatorias praenominato Virgilio mittimus litteras, ut nobis praesentatus et subtili indagatione requisitus, si erroneus fuerit inventus, canonicis sanctionibus condempnetur. Die von Bonifatius und Zacharias verworsene Ansicht Lirgils wurde lange Zeit verschieden verstanden: von der 16 Existenz mehrerer Welten oder bewohnter Himmelstörper, von der Kugelgestalt der Erde und dem Vorhandensein von Antipoden. Krabbo hat nun gezeigt, daß man bei Zsidon Sevilla (Etym. XIII, 5, 2 S. 110, XIV, 1, 1; 2, 1 und 5, 17 S. 141 ff. Ausg. v. Arevalo) nicht nur die Ansicht von der Rugelgestalt der Erde findet, sondern auch die Annahme eines vierten, im Guben jenseits bes Dzeans gelegenen Erbteils, ber ben Be-20 wohnern der drei alten infolge der Hitze unzugänglich und also unbekannt sei. Auch Beda vertrat die Lehre von der Rugelgestalt der Erde (De nat. rer. 46 MSL 90, S. 264f.; de temp. rat. 32 S. 437 ff.). Daß Virgil die Schriften beider kannte, ift nicht nur möglich, sonbern auch wahrscheinlich. Bon ihnen wird er die Lebre von der nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich. Bon ihnen wird er die Lehre von der Rugelgestalt der Erde übernommen haben, von Jsidor die Annahme eines alius mundus sub terra; auch die Antipoden fand er bei ihm. Die Worte sol et luna wird Krabbe richtig dahin erklären, daß Sonne und Mond auch den Antipoden scheinen.

Wir wissen nicht, ob die von Zacharias angeordneten Maßregeln ausgeführt wurden.

Wir wissen nicht, ob die von Zacharias angeordneten Maßregeln ausgeführt wurden. Jedenfalls kam es nicht zur Berurteilung Virgils. Er blied Leiter der Salzburger Diöcese. Als solcher machte er sich um die Bekehrung der Wenden in den Alpenländern verdient. Der in Chiemsee erzogene Herzog Cheitmar von Karantanien stand ihm persönlich nahe: wir hören, daß er häusig Salzburg und die dortigen Kirchen aufsuchte. Virgil bestellte für die Wendenmission einen eigenen Regionardischof Namens Rodestus, der begleitet von vier Priestern und etlichen niederen Klerikern zu den Slaven zog (Convers. Bag. 5 S. 7).

Birgil trug bei seinen schottischen Landsleuten den Beinamen "der Geometer", Jimmer NA XVII, 211. Sein Interesse galt indes nicht minder der Geschichte; er hat Aribo von Freising zur Absassung der Vita Cordiniani veranlaßt, und er schus große Berbrüderungsbuch von St. Peter in Salzburg (MG Necrol. II), "eine liturgische Auszeichnung, die den Wert eines geschichtlichen Denkmals hat".

Mach mehr als zwanzigjähriger Amtsführung ließ sich Birgil am 15. Juni 767 die bischöfliche Weihe erteilen. Das Jurücktreten seiner ursprünglichen Bebenken zeigt, daß aus dem Mönche ein Bischof geworden war. Das bewährt sich auch sonst. Als der baierische Graf Gunther ein Kloster bei Otting gründete, knüpfte Virgil seine Mitwirtung an die Bedingung der Unterwerfung des neuen Klosters unter das Biskum; auch dem Herzog gegenüber wahrte er mutig das bischöfliche Eigentumsrecht auf die Maximilianszelle im Pongau. In Salzburg baute er zu Ehren Ruperts eine neue Kirche, in die er 774 den Leichnam des ersten Salzburger Bischofs übertrug. Sein Grabschrift berichtet von der Erbauung vieler Kirchen in der Diöcese.

Birgil starb am 27. November 784; er wurde in der Rupertskirche beigesetzt. Gregor IX. 50 hat ihn 1233 heilig gesprochen, Ann. s. Rudb. MG SS IX, S. 785. Sand.

Bistantinnen. — Der im Nachstehenden vertretenen Aussassigung des Berhältnisse zwischen der Frau v. Chantal und Franz von Sales liegt die Studie zu Grunde, die der erste Bearbeiter des A. in der Deutschen Zeitschen zu christl. Leben u. s. w. 1856, S. 23—34, S. 123 bis 133 u. S. 221—227 veröffentlicht hat: Herzog, "Franz v. Sales u. Frau v. Chantal. Ein Beiz venerable mere Jeanne Frémiot Françoise de Chantal, Paris 1644 u. ö., deutsch von J. Meyer, Luzern 1721; Acta beatificationis, et canonizationis, Rom. 1732; Sainte Jeanne Françoise Frémiot de Chantal, sa vie et ses œuvres, éd. authentique, publiée par les soins des Religieuses de la visitation du premier monastère d'Annecy, Paris 1874ss., 8 vols; E. Bous gaud, Histoire de Ste. Chantal et des origines de la Visitation, 13. éd. Paris 1899,

2 vols, beutsch Freiburg 1872; Mémoires de la mere de Changy de la vie et des vertus de Ste. Chantal, beutsch Bien 1844, 3 Bbe; Clarus, Leben ber besten Mütter und Schwessern bes Orbens von ber heimsuchung Mariens, Schafshausen 1861, 2 Bbe; Aubineau, Die ersten

Oberinnen der Heimsuchung Marien, Schaffgaulen 1801, 2 Bde; Andrieau, Die ersten Oberinnen der heimsuchung Marien, Regensburg 1871.

Bur Geschichte des Ordens vgl. außerdem: El. Menetrier, Projet de l'distoire de l'ordre 5 de la visitation de N. D., Annecy 1701; serner die von den Salesianerinnen von Annecy veranstaltete Edition complète der Schriften des hl. Franz von Sales, dis 1906, 14 Bande (Bd 11 si. die Briese des Heiligen); heimbucher, Die Orden und Kongregationen der tathosischen Kirche, 2. Auss. Physiologischen Kirche, Berstin 1907, Bd II, S. 288 st. — Bon protestantischer Seite ist bemertenswert: Heppe, Geschichte der quietistischen Mystist in der katholischen Kirche, Berstin 19875, S. 43—58: Physiologischen Parischen Physiologischen Physiologisc 1875, G. 43-58; Rippold, Bur geschichtlichen Burbigung bes Quietismus, IprEh 1876.

Bisitantinnen, Nonnen von der Heimsuchung (visitatio), nämlich vom Besuch der Elisabeth, Mutter des Täufers, durch Maria, Mutter des Herrn (Lc 1, 39), sind ein weiblicher Orden, gestistet durch Franz von Sales (s. d. Bb VI S. 224 ff.), nach welchem die Mitglieder auch Salesianerinnen genannt werden. Franz nennt sich selbst 15 ben Bater ber Bistiantinnen; als ihre Mutter aber bezeichnet er ihre eigentliche Grun-berin, die Frau von Chantal. Die zwischen beiben Grundern bestehende "geistliche Che" (um beren willen die Bisitationsnonnen oft geradezu als von ihnen erzeugte Töchter be-(um beren willen die Visitationsnonnen oft geradezu als von ihnen erzeugte Töchter bezeichnet werden) bedarf vor allem hier einer näheren Beleuchtung, da der wahre Sachzberhalt beim Entstehen des Ordens katholischerseits gestissentlich verdunkelt worden ist. 20 Zuverlässiges und Genaues darüber erfährt man weder aus Marsollier, dem Biographen des Franz von Sales (vor Bd I von dessen Oeuvres, Paris 1836, 4 Bde), noch aus Maupas, dem Biographen der Frau v. Chantal (s. o.). Sie beide heben nur das rein Geistliche in jener Berbindung hervor und schwicklichen es obendrein mit allerlei mythischen Jügen aus. Nach diesen Schriftstellern hat Franz, ehe er etwas von seiner Freundin 25 wußte, im Traume die Person gesehen, die ihm in Stiftung eines weiblichen Ordens behilssich sein sollte, und hat sie später in Frau v. Chantal wieder erkannt; diese hat, ohne Traum. eine Erscheinung des Richofs gehaht, der bestimmt war, ihr geistlicher Fildrer ohne Traum, eine Erscheinung bes Bischofs gehabt, ber bestimmt war, ihr geiftlicher Rührer und Freund zu werben. Nach ihrem Tobe batten verschiedene, ihnen nahestehende Bersonen Bisionen, betreffend ihre unzertrennliche Bereinigung; eine sah die beiden beieinander 30 und hörte die Worte: "wir haben nur Ein Herz und Eine Seele in Gott"; eine andere sah, bei dem Tode der Frau v. Chantal, einen glänzenden Stern am Himmel aufsteigen und sich mit einer großen Feuerkugel vereinigen, worin sie sich gänzlich auflöste, worauf alles in einem Meere von Feuer unterging. Dies und anderes verdient nur insosern Besachtung, als es und zeigt, wie man das Verhältnis zwischen jenen beiden Heiligen auf 25 satte, dassselbe zu idealisieren, zu kanonisieren sich bemühte. Die authentische Wahrheit darüber schöpfen wir aus der Korrespondenz des Franz von Sales, abgedruckt im ahrheiten Bande der genannten Ausgabe seiner Werke. Leiden hat Frau v. Chantal ihre Briefe, die ihr der Misches kante der Korrespondenz des gerants und erwertwörts bie ihr ber Bischof turg bor feinem Tobe jurudgeftellt hatte, verbrannt, und anberwarts sind nur wenige in Rlöstern aufbehalten worden, so daß die genannte Korrespondenz beren 40 nur 12 mitteilt. Desto zahlreicher sind die Briefe von Franz; es sind beren 139 in die genannte Korrespondenz aufgenommen. Einen Hauptbestandteil des Inhalts bilden Mitteilungen, betreffend die christliche Bolltommenheit. Frau v. Chantal wird eingeweiht in den mystischen Quietismus und eignet sich dessen Grundsätze und Anschauungen an. Wie vollständig und mit welchem Eifer das geschah, das sei hier nur an zwei Hauptbeispielen 45 (nach Maupas 1. c. p. 209 und 262) erläutert. Einst wollte sie für längere Zeit so stille im Gebet sein, daß sie keinen Willen mehr haben wollte selbst für die Ausübung der Tugenden und die Berabscheuung der Laster. Und als sie sich einst vorwarf, ihrem sterbenden Rinde die Tause nicht verschaft zu haben und so Ursache zu sein, daß es ewiger Unseligkeit verfalle, erhielt sie bom Bischof, ben fie beshalb um Berzeihung bat, die Ant= 50 wort: "Woher kommt es, daß Sie einen Rücklick auf sich werfen? Haben Sie denn noch irgend eigenes Interesse?" (quelque interêt propre). — Die Briefe des Franz und ihre eigenen Briefe weisen nach, wie sie nicht ohne schwere Kämpfe sich in diese Gemütsstimmung hineinledte, und wie der Bischof sie zu völliger Selbstentäußerung anzueleiten suchte, indem er sie zugleich mit den festesten Banden an seine eigene Person und 56 seelsorgerliche Autorität kettete, so daß sie zuweilen sagte, es komme ihr vor, sie durfe nichts mehr benten und fühlen, ohne daß ihr Seelforger es ihr befehle (315).

Daneben zeigt sich in ihren Briefen etwas anderes, das wir nicht umbin können, natürliche Liebe zu nennen und wobei das Geschlechtliche wohl nicht ohne Einfluß war. Es ware ebenso unrichtig, dies zu verkennen, als zu behaupten, daß das ganze Ber- 611 hältnis nur eine unter geiftlichem Gewande verstedte geschlechtliche Liebe gewesen sei: vielmehr erscheint es als eine Zbiosynkrasie von Geistlichem und Weltlichem, von Gottlichem und Menschlichem, worin sich uns das eigenste Besen der katholischen Religion
darstellt. Es ist schwer davon zu reden, weil man leicht geneigt ist, den einen oder den
anderen Faktor der Berbindung nicht zu seinem Rechte kommen zu lassen. Ein näheres
5 Eingehen darauf erscheint aber geboten, weil Beispiele solcher Berbindungen katholischer
Geistlicher mit frommen Frauen nicht ganz selten sind und wir hier an einem der gepriesensten Beispiele ersehen können, was von solchen Berbindungen zu halten ist. Bzl.
die Abhandlung: "Franz v. Sales und Frau v. Chantal. Ein Beitrag zur katholischen
Mysik" in der Deutschen Zeitschrift s. chr. Leben 2c., 1856. Bas das rein Biographische
10 betrifft, so sind hauptsächlich die beiden genannten Biographen, soweit ihre Angaben als

beglaubigt gelten können, von uns benütt worben.

Als Franz v. Sales (bamals 37jährig, vgl. Bb VI, 224) während ber Fasten bes Jahres 1604 in Dijon einige Predigten übernommen hatte, richteten sich schon in der ersten Predigt seine Blide unwillkurlich auf eine Dame, die mit besonderer Andacht und 16 Bewegung ihm zuzuhören schien. Nach beendigtem Gottesdienste hatte er nichts eiligeres zu thun, als sich nach jener Dame zu erkundigen. Die Baronin v. Chantal, Jeanne Françoise, Tochter des burgundischen Parlamentspräsidenten Mr. Fremiot, sowie Schwester des damaligen Erzbischofs von Bourges (geb. den 28. Januar 1572), war Wittve; einige Jahre vorher war ihr Mann auf der Jagd von einem Freunde, der ihn für ein Wild 20 hielt, erschoffen worden. Sie ertrug dies Unglud mit vieler Faffung und jog auf das Landaut ibres Schwiegervaters mit ihren vier fleinen Rindern (einem Anaben und brei Töchtern), weil der Schwiegervater es gewünscht hatte. In diesem Hause hatte sie vid zu leiden von einer Magd des alten Herrn v. Chantal, die gerne die Herrin spielte. Dies und der herbe Schmerz über das Unglück, das sie getroffen, erweckten in ihr den Ge25 danken, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen. "Wenn die vier Kinder mich nicht gebunden banten, sich in die Einsamteit zurliczuziepen. "Weim die vier kinder mich mor gevinnen hätten, sagte sie, so wäre ich nach dem hl. Lande gestohen, um daselbst den Rest meiner Tage zu verdringen" (Maupas p. 55). Es scheint, daß ihr Beichtvater auf diese Sedanten nicht eingehen wollte. Sie war überhaupt mit ihm nicht zusrieden, sastete, betete, gab Almosen, um von Gott einen zu erlangen, der ihr mehr zusagte. Als sie zum ersten 30 Male Franz auf der Kanzel sah, sagte ihr, wie sie später bekannte, eine innere Stimme, daß er der für sie bestimmte Seelsorger sei. Das Nächste war, daß sie beide einander saben und sprachen — im Hause des Prafibenten Fremiot, wo Franz bereits eingeführt war. Sie war entzuckt von allen Worten, die aus dem Munde des Bifchofs floßen war. Sie war entzückt von allen Worten, die aus dem Munde des Bischofs flosen. Allein sie wagte noch nicht, ihm ihr Herz zu öffnen: "obwohl ich von Verlangen, dies zu thun, sast verging" (dien que j'en mourusse d'envie, Maup. p. 81). Sie war nämlich durch das Versprechen gebunden, das sie ihrem Beichtvater gegeben, niemals von ihm zu lassen, niemanden zu sagen, was sie ihm sagte und mit niemanden über ihr Inneres zu reden. Während ihr Beichtvater um diese Zeit eine kleine Reise macht, geriet sie in so heftige Versuchungen, daß sie fürchtete, darüber den Verstand zu versieren. Da faste sie Mut und öffnete dem Bischof ihr Herz. Sie empfing von ihm so reichen Trost, daß sie sagte, es sei ihr vorgekommen, als habe nicht ein Mensch, sondern ein Engel mit ihr geredet (Maup. p. 163). Sie hatte aber keine Ruhe, die siehm eine vollständige Beichte abgelegt. Sie sprach ihm von ihrem Verlangen, die Welt zu verlassen, der Prische sagte zumöchtt weder ka noch Vein sie brische ihm den Runsch aus laffen, der Bischof sagte junachst weder Ja noch Rein; fie brudte ihm ben Bunfch aus, 45 ganglich unter seine Leitung gestellt zu werben. Franz ließ fie hoffen, daß bies einft geschehen könne; sie nüßten aber beibe Gott bitten, daß er ihnen seinen Willen offenbaren möchte. Doch schon nach einigen Tagen eröffnete er ihr, daß es ihm scheine, es sei der Wille Gottes, daß er sie unter seine Leitung nehme; es durfe aber nichts dabei übereilt werden, damit sich nicht etwas Menschliches in diese Sache einschleiche. Darauf 50 reifte er von Dijon ab, mit bem Versprechen, ihr öfter zu schreiben.

So war der Bund geschlossen, der immer fester und inniger wurde. Zunächst aber schien die Befriedigung ihres Kerzenswunsches nur ihre innere Unruhe zu vermehren. Sie machte sich Vorwürse darüber, daß sie sich unter die Leitung des Bischofs gestellt; es kam ihr dies wie eine Übertretung der kirchlichen Verordnungen vor, und befreundete Perstonen bestärkten sie in diesen Strupeln. Franz gelang es nicht, ihr dieselben auszureden, indem er ihr das Beispiel der hl. Theresia vorhielt, die neben dem ordentlichen Beichtvater noch einen besonderen Vertrauten gehabt habe. Frau v. Chantal meinte, da Franz nicht ihr gesemäßiger Seelsorger sei, so müsse siene Verbindung mit ihr auf einer besonderen, persönlichen Zuneigung (affection) beruhen; aber wie hätte sie diese ohne weiteres so voraussen dursen. Der Bischof nun kann nicht genug Worte sinden, um sie seiner

ber Reformation, ziehen und ben Berein so frei gestalten, daß seine Berbindung mit seiner Freundin keinen Abbruch erlitte, ja, durch die Unterordnung unter den Bischof noch enger würde. Es scheint, daß er im Jahre 1607 ihr die ersten dahin bezüglichen positiven Scösstnungen machte; aber noch immer hielt er die Sache geheim. Sinem Je suiten, der ihm später um Auskunft über sein Borhaben befragt hatte, schrieb er am 24. Mai 1610, daß andere ihm den Gedanken eingegeben hätten, und zwar erst seit einem Jahre (also seit 1609), welches letztere nur in Betreff der eigentlichen Berwirklichung des Borhabens wahr ist; denn um diese Zeit, da alles schon zwischen ihm und Frau d. Chantal verabredet war, da schon einige Fräuleins sich gemeldet hatten, um in 10 den Berein ausgenommen zu werden, handelte es sich nur noch darum, das Ökonomische in Ordnung zu bringen, sir ein Haus u. dgl. zu sorgen. Frau d. Chantal that auch des ihrige, verließ den alten Bater, der aus Gram darüber bald starb, riß sich von ihren Kindern los, derzichtete auf den größten Teil ihres Bermögens und begad sich im Frühzigahre des Jahres 1610 nach Annech, wo gegen den Willen des Raters, der Dijon vordsgeschlagen, das erste Haus der neuen Genossenschaft eingerichtet werden sollte. Als Borwand dassit hatte Franz den Umstand geltend gemacht, daß Frau d. Chantal in Annech ihrer berheirateten Tochter, der Baronin d. Thorens, näher sein würde. In der Racht vor der Einweihung des neuen Hauses hatte sie noch eine große Ansechtung zu bestehen. Sie glaubte, Vater und Kinder zu sehen, die Gott um Rache gegen sie anssehen. Sie slaubte, Vater und Kinder zu sehen, die Gott um Rache gegen sie anssehen. Sie dam ihr vor, daß sie den Geist des Franz irre geführt habe, — mithin war sie sich ihres Einflusses auf ihn bewußt, und daß sie eigentlich die Ursache sei, warum er den Gedanken der Sittung des neuen Vereines gefaht habe. Diese Ansechtung, die drei Stunden mich nicht (cela ne m'importe). Mein einziges Interesse in diese Zeit und in der Ewiglet is, das kümmer

kinder und ich selvh zu Grunde geben, wenn du, o Gott, es besohen dat; das tummer 28 mich nicht (cela ne m'importe). Mein einziges Interesse in diese Zeit und in de Ewigsteit ist, dir zu gehorchen und zu dienen" (Maup. p. 211. 212).

Bon nun an wurde die Berbindung noch weit inniger, und neue Ansechtungen, die Frau v. Chantal zu bestehen hatte, riesen von Seite des Bischofs nur noch stärkere Erkärungen seiner geistlichen Liebe hervor. Das bezeugen die Briefe, die beide sich sich schweizer. Das das er in seinen Angelegenheiten oder sie in Angelegenheiten des Ordens von Annech abwesend sind. Schon längst redet er sie auf ihren Bunsch nicht mehr "Madame" an, er nennt sie Tochter, Schwester, Mutter; alle diese Ramen giebt er ihr zuweilen in demselben Briefe und schwester. Mutter; alle diese Ramen giebt er ihr zuweilen in demselben Briefe und schwester. Mutter; alle diese Ramen giebt er ihr zuweilen in demselben Briefe und schwester. "Meine gesieht Tochter, Sie sind vohrhaftig ich selbst (vous etes vraiment tout unsquemement et veritablement moi-meme, 19. Mai 1612)."— "Gott hat mich mir selbst genommen, nicht um mich Indenen, non pas pour me donner a vous, mais pour me rendre vous-medne); so möge es denn geschehen, daß wir und selbst entrissen, in Ishn verwandelt werden durch die Vollkommenheit seiner einzigen Liebe" (8. Dezember 1612).— "Weine Seele stürzt sich in Ihren Geist, wenn anders zwischen Ihren und das Kein und Dein am Platze ist, da wir nichts Getrenntes sind, sondern und mir das Kein und Dein am Platze ist, da wir nichts Getrenntes sind, sondern ein und das Sein sehvorgeht, wie ernst und eigentlich er das mystische Ihren ein und das Sein und Dein am Platze ist, da wir nichts Getrenntes sind, sondern ein und das Sein sehvorgeht, wie ernst und eigentlich er das mystische Sieher schwes geschrieben, wordes desen schwere sieher sieher des Frau b. Chantal dem Haufe der Frau b. Chantal dem Hau

So sagt er ihr auch, daß seine Zuneigung zu ihr mit gar nichts verglichen werden könne, daß sie weißer benn der Schnee, reiner benn die Sonne sei (p. 116). Er freut sich, zu benken, daß sie beibe im zukunftigen Leben vollkommen Gins sein werden (p. 89. 60 101. 238. 504 u. a.). Wie oft denkt er täglich an sie! Niemals lieft er die Messe, ohne

ihrer zu gedenken, ja, er lieft fie hauptfächlich für seine Freundin (p. 106). An sie benkt er, wenn er das hl. Sakrament in der Prozession herumträgt (p. 112), wenn er das Abendmahl genießt (p. 88), wenn er auf dem Altar bas geweihte Tücklein, das corporale, ausbreitet, auf welches er bie geweihte Hostie niederlegt, - mit dem Wunsche, daß ber herr fich auch fo auf ihr Berg niedersetzen und in dasselbe seine beiligen Gin= 5 fluffe einbringen laffe. Der Gebanke an fie durchkreuzt feine Gedanken bei allen feinen religiöfen Uebungen. Wenn er in ihrer Gegenwart die Meffe lieft, so erscheint er ihr als wie ein Engel wegen seines glänzenden Angesichtes (I, 246). Rirgends predigt er mit so vieler Wärme, wie in der Klosterkirche, wo sie unter seinen Zuhörern ist (p. 418). Nur für sie schreibt er seinen Traktat: "Bon der Liebe Gottes". Er nennt dies Buch ebensowohl 10 bas ihrige, als bas feine; baber nennt er es ohne weiteres unfer Buch (p. 412), um angubeuten, daß ber Bertehr mit ihr ihm die Gedanken bagu eingegeben. Go nennt er auch von Anfang an die Rinder ber Frau v. Chantal die feinen, die unserigen; er spricht von unserer jungften Tochter, von unseren Rleinen, von unserem Celsus-Benignus. Schon im Jahre 1608 hat er sich ein Bettschaft nach dem Muster desjenigen seiner Freundin machen 16 lassen (p. 148). Lange bevor sie als Nonne seine Untergebene geworden ist, regelt er alle

lassen (p. 148). Lange bevor sie als Nonne seine Untergebene geworden ist, regelt er alle ihre Andachten, ihre Arbeiten, ihre Mußezeit; er giebt ihr Verordnungen, betreffend ihre Gesundheit, wann sie ausstehen, wann sie sich niederlegen soll (p. 111). Ist sie krank, so beneidet er die Schwester, die ihrer psiegt (p. 193). Anderwärts macht er ihr Mitzeilungen über seinen physischen Justand mit einer Vertraulichseit, wie sie kaum unter 20 Chegatten größer sein könnte (p. 311).

Wie hätte Frau v. Chantal solchen Liebesergießungen widerstehen können? Sie überzhäuft den Bischof mit Beweisen der zärtlichsten Sorgsalt für Leid und Seele. Sie giebt ihm Verordnungen für seine Gesundheit, die er sich besleißigt, getreu zu befolgen; sie versertigt für ihn schöne Kirchengewänder; er sich glücklich, zu predigen, angethan 25 mit Kleidern, die sämtlich von seiner so liedenswürdigen Mutter versertigt sind (p. 498). So hat sie für ihn auch eine köttliche bischöstische Cappa gemacht und darein viele Male So hat fie für ihn auch eine toftliche bischöfliche Cappa gemacht und darein viele Male die Buchstaben Bhi bineingestickt (p. 502). — Sie wunscht, daß der Bischof zur Ehre Gottes fie überlebe (p. 110). Sie wunscht seiner Seele größere Bollsommenheit als ber ihrigen (p. 126); sie bittet Gott, daß er aus Franz einen großen Heiligen mache (p. 312). 30 Singegen ist die Liebe zu ihren Kindern in ihrem Herzen dermaßen abgeschwächt, daß Franz Hingegen ist die Liebe zu ihren Kindern in ihrem Herzen bermaßen abgeschwächt, daß Franz ihr zuspricht, sie solle ihren Sohn, der sie einst in Annech besuchen wollte, herzlich empfangen (p. 413). Daher sie auch in ihren fortwährenden Ansechtungen, die noch öfter einen fürchterlichen Grad der Heftigkeit erreichten und worin sie auf ihre Seligkeit völlig Verzicht leistete, doch den Gedanken an den Bischof nicht aufgab; gänzlich abgestorden für sa alles, selbst für das Verlangen nach der ewigen Seligkeit, behielt sie eine Reigung der Rückehr zum Bischof im Herzen, sie fühlte sich einzig und allein dazu geneigt, ihn wieder zu sehen, so daß, wenn sie sich vorstellte, wie sie wieder zu seinen Füßen hingeworfen sein und seinen Segen empfangen werde, sie die die zu Thränen gerührt wurde (29. Juni 1622). Denn auch sie hat den Gedanken der mystischen Einigung und Verschmelzung wmit der Verson des Bischofs lebbaft eraräffen: "Es kommt mir vor. ich sebe die zwei mit ber Person bes Bischofs lebhaft ergriffen: "Es tommt mir bor, ich sehe bie zwei Teile unserer Seele nur noch eine bilben" (p. 315). Auch sie schreibt ihm: "Sie wissen, daß ich Sie selbst bin" (vous savez que je suis vous-même, p. 378). Diese Berzbindung bewährte sich im Tode und nach dem Tode. Franz hatte ihr versprochen, im Tode bei ihr zu sein. Als er in Lyon starb, am 28. Dezember 1622, befand sie sich ge- 45 rade in Grenoble und hörte, als er den Geift aufgab, eine Stimme, die zu ihr sagte: "er ist nicht mehr". Sie wußte damals noch nicht, daß er gestorben war und legte sich jene Stimme so aus: "er lebt nur noch für Gott und um mich zum Leben in Gott anzusleiten". — Mehrere Jahre hindurch hatte sie eine geistige Erscheinung (vision intellectuelle) vom Bischof auf ihrer rechten Seite, ihr süßen Dust und außerordentliche Gunsts so bezeugungen zuwehend. Als im Jahre 1631 sein Grab geöffnet wurde, erhielt sie, wie Maupas berichtet, die Erlaubnis, die Hand des Toten zu ergreifen. Sie bucte sich, um bieselbe auf ihren Kopf zu legen, und der Bischof, als ob er noch am Leben gewesen ware, streckte die Hand aus und drückte sie in zärtlicher und väterlicher Liebe auf ihren Kopf; deutlich wollte Frau v. Chantal den Druck gefühlt haben. — Frau v. Chantal 56 starb, — nachdem sie während ihrer letten Jahre hauptsächlich zu Annech gewohnt, von da aus aber öftere Reisen zur Gründung oder Leitung von Häusern ihres Ordens unternommen hatte — zu Moulin am 13. Dezember 1641. Sie wurde in Jahre 1751 von Beneditt XIV. selig gesprochen, und Clemens XIII. kanonikerte sie 1767.

Bas die Gründung des Ordens von der Heimsuchung betrifft, so erfolgte dieselbe, so

wie oben bemerkt, nach längerer Überlegung wegen bes Namens und Charafters ber ju ftiftenden Genoffenschaft im Sommer bes Jahres 1610. Am Trinitätssonntage empfing Frau v. Chantal neben zweien Gefährtinnen von gleicher Gefinnung aus Franzs handen ihr Orbenshabit; zehn weitere Frauen schlossen im Laufe ber nächsten Monate fich ihr 5 an. Über Tracht und Lebenssitte schrieb Franz zunächst einfache Berordnungen vor. Der Berein sollte so wenig wie möglich ein klösterliches Gepräge haben, daber teine feierlichen Gelübbe, keine Klausur, keine besondere Tracht; die Kleidung hatte den gewöhnlichen Schnitt, war aber von schwarzer Farbe, den Kopf bedeckte ein schwarzer Scheieer. Frau v. Chantal hatte sich zwar schon längst harte Kasteiungen auferlegt, aber der Bischof is schwieb sie dem Vereine nicht vor. Alles sollte auf innere Abtötung hinzielen. Nur des kleine officium Mariae sollten die Schwestern herzusagen verbunden sein (p. 295); dem Franz hatte sich (wie seine Briefe zeigen) überzeugt, wie mißlich es sei, wenn weibliche Bersonen unverstandene lateinische Gebete hersagen; daher wollte er ihnen wenigstens bas große officium Mariae nicht auferlegen. Frommen weiblichen Bersonen follte behufs 15 ihrer geistlichen Stärkung ber zeitweilige Aufenthalt in den Häusern des Vereins gestatte sein. Hingegen lag ben Schwestern ob, nach bem Borbilbe ber Mutter bes Herrn, welche Elifabeth, die Mutter des Täufers heimsuchte, Kranke und Arme zu besuchen. Rach der Sitte der alteren Kirche follten alle Saufer der Benoffenschaft dem Diocefanbifchof unter worfen sein. Gine von Anfang an eingeführte Besonderheit bestand barin, daß alle Jahn wiste Franz auf das Bereines, bis dahin bloß congrégation genannt, änden der Visitatione B. V. M. auf Bull V. im Jahre 1618 als erleigton, b. h. als Orden de visitatione B. V. M. aner Angeltet eine eigene Regel, welche ben Marquement bon Lyon, balt visitatione B. V. M. aner Angeltet eine eigene Regel, welche den Angeltet vorzubenden. Die von Franz aufgesetzten Konftitutionen wurden nach seinem Tobe im Jahre 1626 von Urban VIII. bestätigt. Es verblieb babei, daß ber Orben kein befonderes Dberhaupt erhielt, sondern ben Diöcesanbischöfen unterstellt wurde. Gine befondere, ber 30 gleichsweise einfache, schwarze Tracht mit langem, schwarzem Schleier und schwarzem Stirnbande wurde vorgeschrieben, die Klausur eingeführt, damit der Besuch der Kranken und Armen ausgeschlossen. Die askeitschen Ubungen wurden nicht verschärft, das kleine officium Mariae beibehalten. Bis jum Tobe bes Bischofs waren bereits 13 Haufer bes Orbens entstanden; unter der Oberleitung der Frau v. Chantal, die zu diesem Zweite 35 in verschiedenen Städten Frankreichs verweilte (namentlich 1619-22 in Paris), tamen 87 neue Häuser dazu. Der höchste Stand des Ordens war etwa 200 Häuser im 18. Jahrhundert. Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts besaß ber Orden etwa 100 Rieberlaffungen mit ungefähr 3000 Mitgliebern in Frankreich, Italien, Schweiz, Öfterreich, Polen, Sprien, Nordamerika. Heute gahlt ber Orden wieder 164 Klöster mit etwa 7000 Mitsoglieder. In Deutschland bestehen folgende Niederlassungen: Dietramszell, Beuerberg, Zangberg, Bielenhofen, Oberrohning (Bayern), Moselweiß (Rheinproving), Uedem (Weftfalen) und Met; in Ofterreich: Wien, Gleint, Thurnfeld, Choteschau; in der Schweiz: Freiburg und Solothurn; in Spanien: Barcelona. Andere Rlöfter befinden fich in Italien, Portugal, England, Sprien, Nordamerita, weitaus die meisten aber in Frankreich. Die 45 Hauptverdienste des Ordens liegen auf dem Gebiet der Erziehung der weiblichen Jugend, namentlich der gebildeten katholischen Kreise. Mit mehreren Bensionaten sind Lehrerinnen-bildungsanstalten verbunden. — Während der jansenistischen Streitigkeiten wurden die Bisitantinnen in das verlassen Kloster Port-Royal des champs anstatt der daraus vertriebenen Ciftercienfernonnen eingeführt, wobei fie fich gegen diese ihre Borgangerinnen eo nicht sehr human benahmen (f. Reuchlin, Gesch. von Port-Royal, II. Bb, S. 203). Boblthuend dagegen berührt die liebevolle Art, wie die Bisitantinnen von Toulouse ber jungeren Tochter bes ungludlichen Calas entgegen famen, welche burch lettre de cachet bei ihnen untergebracht worden war, um tatholisch breffiert zu werden. Auf ber Schwelle dieses Nonnenklosters, kann man fagen, erlosch jener blutdurstige Fanatismus, ber bem 55 Bater bes Mädchens ben Tob auf bem Rabe bereitet hatte. Diejenige Ronne, welche besonders mit dem Unterrichte der jungen Calas beauftragt war, Unne Julie Fraisse, blieb auch, nachdem die junge Calas das Kloster verlassen, und obwohl diese niemals Reigung zur Annahme der katholischen Religion gezeigt hatte, mit ihr bis zu ihrem Tode in eifrigem Briefwechsel. Die gute Ronne beutet in vielen Briefen an, wie sehr sie wünsche und so bete, daß die junge Calas katholisch und gar Nonne werde, aber fie kann nicht umbin,

694 Biret

et des apostats de l'église papale etc. . . . Genève. Girard 1554; femer zwei et des apostats de l'église papale etc. . . . Genève. Girard 1554; ferner zwei Senbschreiben an junge Franzosen, welche, die einen zu Lyon, die andern zu Chambern, nachdem die ersteren in Lausanne studiert hatten, von der Inquisition als Keper der urteilt wurden. Mit der Berner Regierung, welcher damals das Baadtland unterthan war, hatte er manchen Zwist; schon 1546 hatte man ihn beschuldigt, Butzers Ansicht vom Abendmahl angenommen zu haben, und erst nach langen Berhandlungen und infosse eines 1549 von ihm übergebenen Bekenntnisses wer er in seinem Amte bestätigt worden. Bern sah ungern, daß zu Lausanne der Geist Calvins vorherrschend war, es entstanden Zwistigkeiten bald wegen des Kirchenbannes, bald wegen der Prädestination.

10 Die Frage des Kirchenbannes brachte den Streit auf den höchsten Punkt. Viret wünschte, daß man alle welche als unwürdig anerkannt waren, vom Abendmahl entsternte. Der daß man alle, welche als unwürdig anerkannt waren, vom Abendmahl entfernte. Der Berner Rat bestritt ihm das Recht so zu handeln. Da er sich weigerte, das Abendmahl an Weihnachten 1558 ju feiern, festen bie Berner Biret und feinen Rollegen Jaques Balier 1559 ab. Biret ward nun zu Genf als Prediger angestellt; seine Duße benütte 16 er jur Absassung einer Schrift über die Lehren vom Amte und ber Kirche: "Du vray ministère de la vraye Eglise de Jésus Christ, et des vrais sacremens d'icelle, et des faus sacremens de l'église de l'Antechrist", Rivery 1560 und eines dibentissen Buches: "La métamorphose chrestienne" 1561, eine Umarbeitung einer älteren Schrift, in bessen erstem Teil er zeigte, wie der Mensch durch die Sünde verunstaltet 20 und durch den Glauben wieder hergestellt wird, im zweiten, die Schule der Tiere, werden diese zuerst als Lehrer der Menschen dargestellt, worauf der Beweis folgt, daß das, was die Menschen von ihnen unterscheidet, das Bild Gottes ist. — Noch dieser Zeit gehörend nennen wir das ins Deutsche übersette Werf: Familiere et ample instruction en la doctrine chrestienne et principalement touchant la divine Providence et pré-25 destination etc. ... 1559. Die deutsche Übersetzung erschien 1614 in Düffelborf. — 1561 ward Viret nach Rimes berufen; als zu Anfang bes folgenden Jahres die französischen Reformierten den Ratholiken ihre Kirchen zuruckgeben mußten, riet Biret den zu Mont-Mesormierten den Katholiken ihre Kirchen zurückgeben mußten, riet Biret den zu Wonispellier bersammelten Predigern der Proding, sich zu unterwerfen. Er begab sich selber in letztgenannte Stadt, zunächst um deren Arzte, unter denen mehrere Protestanten waren, 30 wegen seiner geschwächten Gesundheit zu Nate zu ziehen, dann aber auch, um zu predigen. Bald darauf folgte er einem Ruse nach Lyon; in dem durch das Blutdad von Lasse herbeigeführten Bürgerkrieg bemächtigten sich die Hugenotten dieser Stadt; Viret hatte Mühe, die durch den Seig aufgeregten Gemüter zu befänstigen. Nach dem Frieden von Amboise, 19. März 1563, wurde die Wesser bergestellt, der Gottesdienst der Resors mierten blieb indessen noch ungestört. Den 10. August präsidierte Viret als Vorsükender bes Lyoner Konfistoriums die vierte frangofische Nationalspnobe. Außerdem hatte er mit italienischen Antitrinitariern und mit Monchen zu tämpfen; zwei ber letzteren forberten ibn zu einer schriftlichen Disputation über einige Artikel auf, die sie ihm übergaben; er beantwortete sie in würdigem Tone. Trop zunehmender Körperleiden entwickelte er eine 10 außerordentliche litterarische Thätigkeit; in den Jahren 1563—1565 gab er nicht weniger als neun Schriften beraus, darunter sein hauptwert: Instruction chrestienne en la doctrine de la loy et de l'Evangile, et en la vraye philosophie et théologie tant naturelle que supernaturelle des chrestiens, et en la contemplation du temple et des images et oeuvres de la providence de Dieu en tout l'univers, 45 et en l'histoire de la création et chute et réparation du genre humain, Genf 1564, 3 Vol., fol. Dieses Werk ist eines der merkwurdigsten Erzeugnisse der reformatorischen Litteratur; Die Exposition über Die gebn Gebote ift ein vollständiges Spftem ber Moral und der Politit; der der natürlichen und driftlichen Theologie gewidmete Teil ist eine Art Apologetit des Christentums, besonders gegen Atheisten und Deisten, voll 50 tiefer origineller Gedanken; zu ben schönsten Abschnitten gehört ber über bie Unsterblichkeit ber Seele. Das Buch, das wie die meisten anderen Birets, in dialogischer Form abgefaßt ist, zeichnet sich aus durch ungemeine klassische und theologische Belesenheit, durch Einbildungstraft, Frömmigkeit, With; diese Eigenschaften finden sich übrigens in allen Werken bes Reformators, alle leiden aber auch an den nämlichen Mängeln, nämlich an Beitschweifigkeit und Inkorrektheit, Folgen der großen Schnelligkeit seines Arbeitens. Biret wurde auch einer von seinen Zeitgenossen hochgeschätzter Prediger. Vier Predigten sind in-extenso erhalten worden. Das Manuskript ist im Besitz der Genser Bibliothek. Sie wurden in den Jahren 1556—1559 gepredigt. Agrippa d'Aubigns hat in seinen "Memoires" über Viret gesagt: "Lyon a ete gagns plutot par la langue de Viret so que par les épées de ses bourgeois."

konsekriert. "Dem Herkommen gemäß" zeigte er seine Stuhlbesteigung dem Kaiser Konstans II. an. Diese Anzeige bedeutete indes mehr als die Beobachtung einer her= kömmlichen Form. Denn unter Eugen I. war infolge ber Zurudweisung ber Spnobica bes Batriarchen Petrus von Konstantinopel (Vit. Eug. S. 185) die Kirchengemeinschaft zwischen Rom und Konstantinopel thatsächlich abgebrochen worden. In der Anzeige lag 5 die Wiederanknüpfung trot des Gegensapes in der monotheletischen Frage (f. den Art. Monotheleten Bo XIII S. 408, 20—26). Konftans nahm fie deshalb febr wohlwollend auf; er bestätigte die Privilegien der römischen Kirche und sandte dem Papste einen kost-baren Evangelienkoder zum Geschenk. Weniger freundlich zeigte er sich dei seinem Auf-enthalte in Rom i. J. 663; man warf ihm vor, daß er nicht weniges von den Resten 10 der römischen Kunstschäftige geraubt habe, auch die Kirchen, die er andächtig besuchte, seien von seiner plündernden Hand nicht verschont geblieben. Die Oberhobeit, die der Papst über den Bischof Maurus von Ravenna in Anspruch nach wermochte B. nicht zur Gedung zu bringen. Wohl berief er den Bischof nach Rom, doch Maurus folgte der Ladung nicht. Als er ihn darauf für abgesetzt erklärte und mit dem Banne belegte, sprach auch Maurus 15 ben Bann über Bitalian aus. Maurus ftarb bald banach. Seine Grabschrift rühmt von ihm: qui liberavit ecclesiam suam de iugo Romanorum servitutis. Um meisten scheint Bitalian auf England Einfluß gehabt zu haben, wo ber von ihm am 26. März 668 geweihte Erzbischof Theodorus von Canterbury für das Interesse bes päpstlichen Stuhles thätig war und es sich angelegen sein ließ, Gleichförmigkeit mit der 20 römischen Kirche berzustellen. Bitalian ftarb am 27. Januar 672.

Reubeder + (Saud).

Bitringa, Campegius, gest. 1722. — Quellen: A. Schultens, Laudatio funebris vom 13. April 1722, abgebruckt vor der Basser Ausgabe bes Jesajakommentars; die vita succincte delineata a Theod. de Hase, abgebruckt vor der Jenaer Ausgabe der Observatt. 25 sacrae (1723) und in der Biblioth. Bremensis t. VI, fasc. 4. Einen Auszug aus Schultens und Hachträge liesert Büsching in seinem Memoires t. XXXV. p. 30 st. Verschiedene Berichtigungen und Nachträge liesert Büsching in seinem "Lebenssauf" B.s in der deutschen Bearbeitung von dessen Jesajakommentar, Bb I, 25 ss., und Bb II, 7 ss. Rok, Art. "B." in vaterl. Woordenboek t. XXIX; Diestel, Das AT in der christ. Kirche (Jena 1869), S. 436 ss.

Der geseierte Ausleger bes Jesaja wurde am 16. Mai 1659 zu Leeuwarden in Friesland geboren. Sein Bater Horatius B., damals Sekretär bei dem obersten Gerichts-hof Frieslands, wird als ein hochgebildeter, in der Erziehung seiner Kinder äußerst sorg-fältiger Mann, seine Mutter, Albertine van Haen aus Oftfriesland, als eine durch Geist und Gemüt ausgezeichnete Frau gerühmt. Unter bem Rektorat Rombergs, ber ihn einst 25 als scholae pars optima nostrae bezeichnete, machte sich Bitringa zu Leeuwarden so eifrig mit ben Klafsikern, wie mit bem Grundtegt des A und NIs vertraut, daß er bereits 1675 die Universität Francker beziehen konnte, um daselbst unter Arnoldi, Witsius und Marc Theologie, sowie unter Anleitung eines Juden die Rabbinen zu studieren; mit welchem Erfolg, bezeugt der Ausspruch von Witsius: eum sibi visum, cui fessus 40 olim lampada tradere posset. Nachdem er zu Francker drei Dissertationen de origine monachatus mit großem Beisall verteidigt hatte, siedelte er 1678 nach Leiden über, um Friedrich Spanheim, Wittich, le Mohne und Hussig zu hören, promodierte 1679 mit drei Disputationen de argumento psalmi II als Doktor der Theologie und erwarb 1680 die Würde eines Candidatus s. ministerii. Noch in demselben Jahre wurde ihm 45 ber Lehrstuhl für orientalische Sprachen zu Francker übertragen; der seierliche Antritt ersfolgte am 11. Januar 1681 mit einer Rede de officio probi sacrarum literarum interpretis. Bereits am 10. Mai 1683 trat er sodann mit einer Rede de amore veritatis als Nachfolger Marcks in die theologische Fakultat ein (die Berufung bazu datierte schon vom 18. Juli 1682); 1693 übernahm er als Nachfolger von Perizonius so zugleich ben Lehrstuhl für Kirchengeschichte. Nachdem 1698 ein äußerst vorteilhafter Ruf nach Utrecht, den B. bereits angenommen hatte, wieder rudgangig geworden und infolge deffen sein Gehalt zu Franeker auf 2000 holl. Gulben erhöht worden war, widerstand er fortan aus Dankbarkeit allen weiteren Berlockungen — selbst bann, als ihm Utrecht bei einer dringenden Wiederholung des Rufs 1702 den 1698 angebotenen Gehalt im Betrag 66 von 8000 Gulden nachzugahlen versprach. Seine Erfolge als Lehrer lassen ein so auffälliges Anerbieten wohl begreiflich erscheinen. Denn nicht selten wollte es B. an Raum für die große Zahl seiner Hörer aus Holland, Frankreich, Schottland, Deutschland, Ungarn und Bolen gebrechen. Auch als er mehr und mehr von Schwerhörigteit geplagt wurde, Real-Encytlopidele für Theologie und Kirch. Real-Enchtlopable für Theologie und Rirche. 8, M.

Birgils zum Bischof. Man begreift, daß diese Bonisatius sehr wenig erwünscht war. Er erhob nun (748) seinerseits in Rom Beschwerde gegen Birgilius und Sidonius, indem er klagte, daß sie den Herzog Odilo gegen ihn aufzubringen suchten und daß sie behaupteten, der Papst habe sie zur Einnahme von baierischen Bistümern berechtigt. Etrigilius insbesondere wurde beschuldigt, er begegne dem Bonisatius darum seindlich, weil derfelbe ihn einer ketzerischen Meinung überführt habe. Darüber beißt es im Briefe des Papsts (ep. 80 É. 360): De perversa autem et iniqua doctrina quae contra Deum et animam suam locutus est, si clarificatum fuerit ita eum confiteri, quod alius mundus et alii homines sub terra sint, seu sol et luna, 10 hunc habito concilio ab ecclesia pelle, sacerdotii honore privatum. Attamen et nos scribentes praedicto duci evocatorias praenominato Virgilio mittimus litteras, ut nobis praesentatus et subtili indagatione requisitus, si erroneus fuerit inventus, canonicis sanctionibus condempnetur. Die von Bonifatius und Jacharias verworsene Ansicht Virgils wurde lange Zeit verschieden verstanden: von da 15 Existenz mehrerer Welten oder bewohnter Himmelskörper, von der Rugelgestalt der Erde und dem Vorhandensein von Antipoden. Arabbo hat nun gezeigt, daß man dei Zsidon von Sevilla (Etym. XIII, 5, 2 S. 110, XIV, 1, 1; 2, 1 und 5, 17 S. 141 st. Ausg. v. Arevalo) nicht nur die Ansicht von der Rugelgestalt der Erde sindet, sondern auch die Annahme eines vierten, im Süden jenseits des Dzeans gelegenen Erdeils, der Be20 wohnern der drei alten infolge der Hitze unzuglich und also underannt sei. Auch Beda vertrat die Lehre von der Augelgestalt der Erde (De nat. rer. 46 MSL 90, S. 264f.; de temp. rat. 32 S. 437ff.). Daß Birgil die Schriften beiber kannte, ift nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich. Bon ihnen wird er die Lebre von der Rugelgestalt ber Erbe übernommen haben, von Isidor bie Annahme eines alius mundus 25 sub terra; auch die Antipoden fand er bei ihm. Die Worte sol et luna wird Krabbe richtig babin erklaren, bag Sonne und Mond auch ben Antipoden scheinen.

Wir wissen nicht, ob die von Zacharias angeordneten Maßregeln ausgeführt wurden. Jebenfalls tam es nicht zur Verurteilung Virgils. Er blieb Leiter ber Salzburger Diöcefe. Als solcher machte er sich um die Betehrung der Wenden in den Alpenlandern verdient. 20 Der in Chiemfee erzogene Herzog Cheitmar von Karantanien stand ihm perfonlich nabe: wir hören, daß er häufig Salzburg und die bortigen Rirchen auffuchte. Birgil bestellte für bie Wendenmission einen eigenen Regionarbischof Namens Modeftus, ber begleitet von vier Prieftern und etlichen nieberen Klerifern zu ben Glaven gog (Convers. Bag. 5

**S**. 7).

Birgil trug bei seinen schottischen Landsleuten ben Beinamen "ber Geometer", Zimmer NU XVII, 211. Sein Interesse galt indes nicht minder ber Geschichte; er bat Aribo von Freising zur Absassung der Vita Cordiniani veranlaßt, und er schuf das große Berbrüderungsbuch von St. Peter in Salzdurg (MG Neorol. II), "eine liturgische Aufzeichnung, die den Wert eines geschichtlichen Dentmals hat".

Nach mehr als zwanzigjähriger Amtsführung ließ sich Birgil am 15. Juni 767 die bischöfliche Weihe erteilen. Das Zurücktreten seiner ursprünglichen Bedenken zeigt, daß aus dem Mönche ein Bischof geworden war. Das bewährt sich auch sonst. Als der baierische Graf Gunther ein Kloster bei Otting gründete, knüpfte Virgil seine Mitwirkung an die Bedingung der Unterwerfung des neuen Klosters unter das Bistum; auch dem Herzog gegenüber wahrte er mutig das dischofsliche Eigentumsrecht auf die Maximilianszelle im Pongau. In Salzdurg baute er zu Ehren Ruperts eine neue Kirche, in die er 774 den Leichnam des ersten Salzdurger Bischofs übertrug. Sein Grabschrift berichtet bon der Erbauung vieler Kirchen in der Diocefe.

Birgil ftarb am 27. November 784; er wurde in der Rupertefirche beigesett. Gregor IX. 50 hat ihn 1233 heilig gesprochen, Ann. s. Rudb. MG SS IX, S. 785. Hand.

Bistantinnen. — Der im Nachstehenden vertretenen Auffassung des Berhältnisses zwischen der Frau v. Chantal und Franz von Sales liegt die Studie zu Grunde, die der erste Bearbeiter des A. in der Deutschen Zeitschr. f christl. Leben u. s. w. 1856, S. 23—34, S. 123 bis 133 u. S. 221—227 veröffentlicht hat: Herzog, "Franz v. Sales u. Frau v. Chantal. Ein Beistrag zur kath. Mystif". Ueber die hl. Franziska von Chantal vgl. h. de Maupas, La vie de la venerable mere Jeanne Fremiot Françoise de Chantal, Paris 1644 u. ö., deutsch von J. Mener, Luzern 1721; Acta beatissationis, et canonizationis, Rom. 1732; Sainte Jeanne Françoise Frémiot de Chantal, sa vie et ses œuvres, éd. authentique, publiée par les soins des Religieuses de la visitation du premier monastère d'Annecy, Paris 1874ss., 8 vols; E. Bou60 gand, Histoire de Ste. Chantal et des origines de la Visitation, 13. éd. Paris 1899.

2 vols, deutsch Freiburg 1872; Mémoires de la mère de Changy de la vie et des vertus de Ste. Chantal, deutsch Wien 1844, 3 Bde; Clarus, Leben der besten Mütter und Schwestern des Ordens von der Heimschung Mariens, Schafschaufen 1861, 2 Bde; Aubineau, Die ersten Oberinnen der Heimschung Marien, Regensburg 1871.

Bur Geschichte des Ordens vgl. außerdem: Cl. Menetrier, Projet de l'histoire de l'ordre de la visitation de N. D., Annecy 1701; serner die von den Salesianerinnen von Annecy veranstaltete Edition complète der Schriften des hl. Franz von Sales, dis 1906, 14 Bande (In Aries des Freisser): Seimsunger Die Orden und Kongregationen der kathas (Who II ff. die Briefe des Heiligen); Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der kathozlischen Kirche, 2. Aufl. Paderborn 1907, Bb II, S. 288 ff. — Von protestantischer Seite ist bemerkenswert: Heppe, Geschichte der quietistischen Mystik in der katholischen Kirche, Berlin 10 1875, S. 43—58; Nippold, Zur geschichtlichen Würdigung des Quietismus, JprTh 1876.

Bisitantinnen, Nonnen von der Heimsuchung (visitatio), nämlich vom Besuch der Elisabeth, Mutter des Täufers, durch Maria, Mutter des Herrn (Lc 1, 39), sind ein weiblicher Orden, gestiftet durch Franz von Sales (s. N. Bb VI S. 224 ff.), nach welchem die Mitglieder auch Salefianerinnen genannt werben. Franz nennt fich felbst 15 ben Bater ber Bisitantinnen; als ihre Mutter aber bezeichnet er ihre eigentliche Grun-berin, die Frau von Chantal. Die zwischen beiden Grundern bestehende "geistliche Che" (um beren willen bie Bisitationsnonnen oft geradezu als von ihnen erzeugte Töchter bezeichnet werden) bedarf vor allem hier einer näheren Beleuchtung, da der wahre Sachverhalt beim Entstehen bes Orbens tatholischerseits geflissentlich verbunkelt worben ift. 20 Buverlässiges und Genaues darüber erfährt man weder aus Marsollier, dem Biographen des Franz von Sales (vor Bd I von dessen Oseuvres, Paris 1836, 4 Bde), noch aus Maupas, dem Biographen der Frau v. Chantal (s. o.). Sie beide heben nur das rein Geistliche in jener Verbindung hervor und schmücken es obendrein mit allerlei mythischen Zügen aus. Nach diesen Schriftstellern hat Franz, ehe er etwas von seiner Freundin 25 wußte, im Traume die Person gesehen, die ihm in Stissung eines weiblichen Ordens behilssich seines schriftstellern fat Franz v. Chantal wieder erkannt; viese hat, dass Geschet der katstimmt war ihr gestlichen Stüber. ohne Traum, eine Erscheinung bes Bischofs gehabt, ber bestimmt war, ihr geistlicher Führer und Freund zu werden. Nach ihrem Tode hatten verschiedene, ihnen nahestehende Bersonen Bissonen, betreffend ihre unzertrennliche Bereinigung; eine sah die beiden beieinander 30 und hörte die Worte: "wir haben nur Ein Herz und Eine Seele in Gott"; eine andere fah, bei dem Tobe ber Frau v. Chantal, einen glänzenden Stern am himmel aufsteigen und sich mit einer großen Feuerkugel vereinigen, worin sie sich gänzlich auslöste, worauf alles in einem Meere von Feuer unterging. Dies und anderes verdient nur insofern Bezachtung, als es uns zeigt, wie man das Verhältnis zwischen jenen beiden Heiligen auf 25 saste, dasselbe zu idealisieren, zu kanonisieren sich bemühte. Die authentische Wahrheit darüber schöpfen wir aus der Korrespondenz des Franz von Sales, abgedruckt im dritten Bande der genannten Ausgabe seiner Werte. Leider hat Frau v. Chantal ihre Briefe, die ihr der Vischof kurz vor seinem Tode zurückgessellt hatte, verdrannte anderwärts wird nur wenige in Klöstern auskeholten warden so des die genannte Carrestvandere deren find nur wenige in Klöstern aufbehalten worden, so daß die genannte Korrespondenz deren 40 nur 12 mitteilt. Desto zahlreicher sind die Briefe von Franz; es sind deren 139 in die genannte Korrespondenz aufgenommen. Einen Hauptbestandteil des Inhalts bilden Mitteilungen, betreffend die christliche Bollkommenheit. Frau v. Chantal wird eingeweiht in den mystischen Quietismus und eignet sich dessen Grundsätze und Anschauungen an. Wie vollständig und mit welchem Eifer das geschah, das sei hier nur an zwei Haupdauungen an. Wie vollständig und mit welchem Eiser das geschah, das sei hier nur an zwei Hauptbeispielen 45 (nach Maupas 1. c. p. 209 und 262) erläutert. Einst wollte sie sür längere Zeit so stille im Gedet sein, daß sie keinen Willen mehr haben wollte selbst für die Ausübung der Tugenden und die Berabscheuung der Lasten. Und als sie sich einst vorwarf, ihrem sterbenden Kinde die Tause nicht verschafft zu haben und so Ursache zu sein, daß es etwiger Unseligkeit versalle, erhielt sie vom Bischof, den sie deshalb um Verzeihung dat, die Ants wort: "Woher kommt es, daß Sie einen Rückblick auf sich wersen? Haben Sie denn noch irgend eigenes Interesse?" (quelque interet propre). — Die Briese des Franz und ihre eigenen Vriese weisen noch wie sie nicht odne schwere Kämpse sich in diese Ges noch urgend eigenes Interesse?" (quelque interêt propre). — Die Briefe des Franz und ihre eigenen Briefe weisen nach, wie sie nicht ohne schwere Kämpse sich in diese Gesmütsstimmung hineinlebte, und wie der Bischof sie zu völliger Selbstentäußerung anzusteiten suchte, indem er sie zugleich mit den festesten Banden an seine eigene Person und 55 seelsorgerliche Autorität kettete, so daß sie zuweilen sagte, es komme ihr vor, sie dürse nichts mehr denken und fühlen, ohne daß ihr Seelsorger es ihr besehle (315).

Daneben zeigt sich in ihren Briefen etwas anderes, das wir nicht umhin können, natürliche Liebe zu nennen und kobei das Geschlechtliche wohl nicht ohne Einsluß war. Es wäre ebenso unrichtig, dies zu verkennen, als zu behaupten, daß das ganze Verzeich hältnis nur eine unter geistlichem Gesvande versteute geschlechtliche Liebe gewesen sei:

vielmehr erscheint es als eine Ibiospnkrasie von Geiftlichem und Beltlichem, von Gött-lichem und Menschlichem, worin sich uns das eigenste Besen der katholischen Religion barftellt. Es ist schwer bavon zu reben, weil man leicht geneigt ift, ben einen ober ben anderen Faktor ber Berbindung nicht zu seinem Rechte tommen zu laffen. Gin naberes 5 Eingeben barauf erscheint aber geboten, weil Beifpiele folder Berbindungen tatbolifder Beiftlicher mit frommen Frauen nicht gang selten find und wir hier an einem ber gepriesensten Beispiele ersehen können, was von solchen Berbindungen zu halten ift. Lgl. die Abhandlung: "Franz v. Sales und Frau v. Chantal. Ein Beitrag zur katholischen Wystik" in der Deutschen Zeitschrift f. chr. Leben 2c., 1856. Was das rein Biographische 10 betrifft, so sind hauptsächlich die beiden genannten Biographen, soweit ihre Angaben als

beglaubigt gelten können, von uns benützt worden. Als Franz v. Sales (damals 37jährig, vgl. Bb VI, 224) während der Fasten des Jahres 1604 in Dijon einige Predigten übernommen hatte, richteten sich schon in der ersten Predigt seine Blicke unwillkürlich auf eine Dame, die mit besonderer Andacht und 16 Bewegung ibm juguboren fcbien. Nach beenbigtem Bottesbienfte batte er nichts eiligeres zu thun, als sich nach jener Dame zu erkundigen. Die Baronin v. Chantal, Jeanne Françoise, Tochter des burgundischen Parlamentspräsidenten Mr. Fremiot, sowie Schwester bes bamaligen Erzbischofs von Bourges (geb. ben 28. Januar 1572), war Bitwe; einige Jahre vorher war ihr Mann auf der Jagd von einem Freunde, der ihn für ein Wild 20 hielt, erschoffen worden. Sie ertrug dies Unglud mit vieler Fassung und gog auf das Landgut ihres Schwiegervaters mit ihren vier fleinen Kindern (einem Knaben und brei Töchtern), weil der Schwiegervater est gewünscht hatte. In diesem Hause hatte sie viel zu leiden von einer Magd des alten Herrn d. Chantal, die gerne die Herrin spielte. Dies und der herbe Schmerz über das Unglück, das sie getroffen, erweckten in ühr den Gezo danken, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen. "Wenn die dier Kinder mich nicht gedunden hätten, sagte sie, so wäre ich nach dem hl. Lande gestohen, um daselbst den Rest meiner Tage zu verdringen" (Maupas p. 55). Es scheint, daß ihr Beichtvater auf diese Gedenten nicht einsahm kunste Kinder banten nicht eingehen wollte. Sie war überhaupt mit ihm nicht zufrieden, fastete, betete, gab Almofen, um bon Gott einen zu erlangen, ber ihr mehr zusagte. Als fie jum erften 30 Male Franz auf der Kanzel sah, sagte ihr, wie sie später bekannte, eine innere Stimme, daß er der für sie bestimmte Seelsorger sei. Das Nächste war, daß sie beide einander sahen und sprachen — im Hause des Präsidenten Fremiot, wo Franz bereits eingeführt war. Sie war entzückt von allen Worten, die aus dem Munde des Bischofs floßen. Mlein sie wagte noch nicht, ihm ihr Herz zu öffnen: "obwohl ich von Berlangen, dies zu thun, fast verging" (dien que j'en mourusse d'envie, Maup. p. 81). Sie war nämlich durch das Versprechen gebunden, das sie ihrem Beichtvater gegeben, niemals von ihm zu lassen, niemanden zu sagen, was sie ihm sagte und mit niemanden über ihr Inneres zu reden. Während ihr Beichtvater um diese Zeit eine kleine Reise machte, geriet sie in so heftige Versuchungen, das sie fürchtete, dernieber den Verstand zu verlieren.

40 Da faste sie Mut und öffnete dem Bischof ihr Herz. Sie empfing von ihm so reichen Trast das sie sagte est ein ihr varaekommen als habe nicht ein Wensch ihm so Trost, daß sie sagte, es sei ihr vorgekommen, als habe nicht ein Mensch, sondern ein Engel mit ihr geredet (Maup. p. 163). Sie hatte aber keine Ruhe, dis sie ihm eine vollständige Beichte abgelegt. Sie sprach ihm von ihrem Verlangen, die Welt zu verbollstandige Beichte abgelegt. Sie sprach ihm von ihrem Bertangen, die Weil zu verlassen, der Bischof sagte zunächst weder Ja noch Nein; sie drückte ihm den Wunsch aus, 45 gänzlich unter seine Leitung gestellt zu werden. Franz ließ sie hossen, daß dies einst geschehen könne; sie müßten aber beide Gott bitten, daß er ihnen seinen Willen offenbaren möchte. Doch schon nach einigen Tagen eröffnete er ihr, daß es ihm scheine, es sei der Wille Gottes, daß er sie unter seine Leitung nehme; es dürse aber nichts dabei übereilt werden, damit sich nicht etwas Menschliches in diese Sache einschleiche. Darauf weiste wieden Diran ah mit dem Korsworden ihr ätter zu schreiben 50 reiste er von Dijon ab, mit dem Bersprechen, ihr öfter zu schreiben. So war der Bund geschlossen, der immer fester und inniger wurde. Zunächst aber

schien die Befriedigung ihres Bergenswunsches nur ihre innere Unruhe gu vermehren. Sie machte sich Borwurfe barüber, daß sie sich unter die Leitung des Bischofs gestellt; es fam ihr dies wie eine Ubertretung der firchlichen Berordnungen vor, und befreundete Ber-55 sonen bestärkten sie in diesen Strupeln. Franz gelang es nicht, ihr diefelben auszureben, indem er ihr das Beispiel der hl. Theresia vorhielt, die neben dem ordentlichen Beicht-vater noch einen besonderen Vertrauten gehabt habe. Frau v. Chantal meinte, da Franz nicht ihr gesemmäßiger Seelsorger sei, so musse seine Verbindung mit ihr auf einer besonberen, persönlichen Buneigung (affection) beruhen; aber wie hatte fie biefe ohne weiteres voraussetzen burfen? Der Bischof nun fann nicht genug Worte finden, um fie seiner Buneigung zu versichern. "So wie Sie mir Ihr Inneres eröffneten, schrieb er am 14. Oktober 1604, gab mir Gott eine große Liebe zu Ihrem Geiste. Als Sie sich gegen mich noch näher erklärten, war es ein herrliches Band für meine Seele, Ihre Seele mehr und mehr zu lieben. Jeht aber, geliebte Tochter, ist eine gewisse neue Eigenschaft (une certaine qualité nouvelle) hinzugekommen, die sich nicht benennen läßt, wie mir scheint; 5 aber ihre Wirkung ist eine große, innere Süßigkeit, die ich empfinde, Ihnen die Bollskomenheit der Liebe zu Gott zu wünschen. Ich überschreite nicht die Wahrheit. Ich rede als vor dem Gott Ihres und meines Herzens. Jede Zuneigung hat ihren besons deren Charakter, wodurch sie sich von anderen unterscheidet. Diesenige, die ich zu Ihnen habe, hat eine gewisse Besonderheit (particularité), die mich unendlich tröstet, und die, so um alles zu sagen, mir äußerst sörderlich ist". Doch diese und ähnliche Erziesungen vermochten nicht, ihr völlige Ruhe und Befriedigung zu gewähren. Sie äußerte zwar gegen den Bischof nicht mehr, daß sie Zweisel an seiner Zuneigung hege, aber sie schrieb gegen ben Bischof nicht mehr, daß fie 3weifel an seiner Zuneigung bege, aber fie schrieb gegen den Bischof nicht mehr, daß sie Zweifel an seiner Zuneigung hege, aber sie schrieb ihm als Antwort auf jenen Brief vom 14. Oktober 1604: "Es ist etwas in mir, was noch niemals befriedigt worden ist, ich wüßte aber nicht zu sagen, was es ist". So schrieb 16 sie auch dem Bischof, sie komme sich vor, wie eine von Durst Gequälte, der man ein Glas Wasser darreicht, und wie sie es an die Lippen bringt, um den brennenden Durst zu stillen, hindert sie eine undekannte Macht, das Glas zu trinken. Franz dersteht das alles rein geistlich und giebt ihr darauf bezügliche Belehrungen, Ermahnungen und Trössungen. In der That verschlingt sich die Sache in das Geistliche. Frau d. Chantal 20 leidet an schweren geistlichen Ansechtungen: ihr Glaube ist wankend geworden; sie hat Mühe, sich der Zweisel am Glauben ihrer Kirche zu erwehren. Ihre Andachtstübungen gewähren ihr keine Befriedigung mehr; es kommt ihr vor, sie esse, sinde aber alle Nahrung, die sie zu sich nehme, sade und kraktlos.

bie sie zu sich nehme, sabe und kraftlos. Die Sache läßt sich psychologisch erklären; es ist aber schwer, die rechten Worte dafür 25 ju finden. Denn woher ben richtigen Ausbrud nehmen für Gefühle und Empfindungen, die sich Frau v. Chantal niemals eingestanden hat, deren fie fich nicht vollständig bewußt war, obicon biefe Gefühle und Empfindungen gewißlich in ihrer Seele fich regten? Des Bischofs Persönlichkeit hat auf sie einen außerordentlichen Eindruck gemacht und hat ihr das zum Bewußtsein gebracht, daß etwas in ihrer Seele ift, was noch niemals befriedigt 30 worden, doch ohne daß sie anzugeben wüßte, was es ist. Franz ist ihr noch etwas anderes und mehr als Priester und Seelsorger, und sie weiß sich davon keine Rechenschaft zu geben. Es ist nichts Bestimmtes, es hat keinen Namen. Immerhin aber besindet sie sich insolge davon im Widerspruche mit der Kirche. Daher die heftigen Verstungen, worin sie fürchtet, den Verstand zu verlieren. Daher auch die Autorität und das 35 Dogma der Kirche in ihrem Gemüte eine Erschütterung erseinen. Da die Person des Wristland und des Weistland zu der die Verschaft und des Verschungen von des Kersonschafts und des Verschungenschafts und des Verschungenschafts und des Verschungenschafts und des Priefters und bes Seelforgers überschattet wird von etwas anderen, so ift auch die Priesters und des Seelsorgers überschaftet wird von etwas anderen, so ist auch die Kirche, deren Stellvertreter er ist, mit ihrem Dogma in ihrem Geiste verdunkelt. — Es ist ihr zu Mute, als ob der Herr selbst sich ihr entziehe; sie wagt kaum zum Herrn zu beten: "Komm in meine Seele". Selbstverständlich aber läßt sie darum nicht ab von wihren Andachtsübungen und asketischen Werken (wobei nicht nur strenge Fasten, sondern auch öftere Geißeldisziplinen, dis zu 50 oder 60 Hieben, die sie nach Franzens ausdrücklicher Anweisung sich selbst erteilte), so wenig Befriedigung sie ihr auch gewähren mögen. Sie giebt auch den Gedanken nicht auf, sich von der Welt zurückzuziehen. Ja, sie mußte durch die innere Leere um so mehr dazu sich angetrieben sühlen, freilich ohne Aussicht 45 und Hoffnung, die innere Leere damit ausfüllen zu können.

Dfter sprach sie mit Franz von ihrem Wunsche, die Welt zu verlassen. Der Bischof hielt sie nicht, wie vordem, mehr in suspenso zwischen Furcht und Hoffnung. Er beutet (seit Mitte des Jahres 1605) ihr wiederholt an, daß das Werk ihrer inneren Wiedergeburt und geistlichen Neugestaltung seiner Bollendung nahe gekommen sei. Mehr und 50 mehr stellt er als Ziel ihres Sehnens, Hoffens und Strebens ihr vor Augen, daß sie einst alles verlassen und daß er sie in gänzliche Selbstentäußerung und Nacktheit um Gottes willen bringen werde (Maup. p. 110). Es stimmt bas zu bem, was er ihr am Sottes willen bringen werde (Maup. p. 110). Es stimmt das zu dem, was er ihr am 6. August 1606 schreibt, wo er übrigens hinzusügt, er habe noch nicht bei sich ausgemacht, ob sie eigentlich Nonne werden solle (p. 122). In einer persönlichen Zusammenkunft 50 nahm er ihr das Gelübde der Keuschheit und des Gehorsams gegen ihn ab und billigte es, daß sie daran dachte, ihre Töchter in Klöstern zu versorgen. Zu welcher Zeit er den Gedanken saßte, einen Verein frommer Frauen unter seiner und der Frau v. Chantal Leitung zu stisten, läßt sich nicht genau bestimmen; wahrscheinlich viel früher, als er es ihr und anderen sagte. Er wollte sie nach Annech, dem Sige des Bischofs von Genf seit so ber Reformation, ziehen und den Berein so frei gestalten, daß seine Berbindung mit seiner Freundin keinen Abbruch erlitte, ja, durch die Unterordnung unter den Bischof noch enger würde. Es scheint, daß er im Jahre 1607 ihr die ersten dahin bezüglichen positiven Eröffnungen machte; aber noch immer hielt er die Sache geheim. Einem Ze suiten, der ihm später um Auskunft über sein Borhaben befragt hatte, schrieb er am 24. Mai 1610, daß andere ihm den Gedanken eingegeben hätten, und zwar erst seinem Jahre (also seit 1609), welches letztere nur in Betress der eigentlichen Berwirklichung des Borhabens wahr ist; denn um diese Zeit, da alles schon zwischen ihm und Frau v. Chantal verabredet war, da schon einige Fräuleins sich gemeldet hatten, um in den Berein ausgenommen zu werden, handelte es sich nur noch darum, das Okonomische in Ordnung zu bringen, sür ein Haus u. dgl. zu sorgen. Frau v. Spantal that auch des ihrige, verließ den alten Bater, der aus Gram darüber balb starb, riß sich von ihren Kindern los, verzichtete auf den größten Teil ihres Bermögens und begab sich im Frühzighre des Jahres 1610 nach Annech, wo gegen den Willen des Vaters, der Dijon vorwand dassür hatte Franz den Umstand geltend gemacht, daß Frau v. Chantal in Annech ihrer derschiens des gegensten Teil ihres Bermögens und begab sich im Frühzighrer verheirateten Tochter, der Baronin v. Thorens, näher sein würde. In der Racht vor der Einweihung des neuen Hauses hatte sie noch eine große Ansechtung zu bestehen. Sie glaubte, Bater und Kinder zu sehen, die Gott um Rache gegen sie ansehren. Es dam ihr vor, daß sie den Beist des Franz irre geführt habe, — mithin war sie such lang währte, suche sie denen Bereines gesaßt habe. Diese Ansechtung, die drei Stunden lang währte, suche sie denen Bereines gesaßt habe. Diese Ansechtung, die drei Stunden lang währte, suche sie durch Gebet zu überwinden: "Es mögen meine Berwandten, meine Kinder und ich selbst zu Grunde geben, wenn du, o Gott, es befohlen haft; das kümmen mich nicht (cela ne m'importe). Mein einziges

Rinder und ich selds ju Grunde geben, wenn du, o Gott, es befossen dat; das tummer 26 mich nicht (cela ne m'importe). Mein einziges Interesse in dieser Zeit und in de Ewigseit ist, dir zu gehorchen und zu dienen" (Maup. p. 211. 212).

Bon nun an wurde die Berbindung noch weit inniger, und neue Ansechtungen, die Frau d. Chantal zu bestehen hatte, riesen don Seite des Bischofs nur noch stärkere Erkärungen seiner geistlichen Liebe hervor. Das dezeugen die Briefe, die beide sich schreiben, so sei es, daß beide in Annech sind, sei es, daß er in seinen Angelegenheiten oder sie in Angelegenheiten des Ordens von Annech abwesend sind. Schon längst redet er sie auf ihren Bunsch nicht mehr "Madame" an, er nennt sie Tochter, Schwester, Mutter; alle diese Ramen giedt er ihr zuweilen in demselben Briefe und schwickter. Mutter; alle diese Ramen giedt er ihr zuweilen in demselben Briefe und schwester. Mutter; alle diese Bereinigung zwischen beiden Seelen. Darum sagt er ihr geradezu: "Meine gesieht Tochter, Sie sind wahrhaftig ich selbst (vous etes vraiment tout unsquemement et veritablement moi-meme, 19. Mai 1612)." — "Gott hat mich mir selbst genommen, nicht um mich Ihnen, non pas pour me donner a vous, mais pour me rendre vous-meme); so möge es denn geschehen, daß wir und selbst entrissen, in Ibn verwandelt werden durch die Vollsommenheit seiner einzigen Liebe" (8. Dezember 1612). — "Weine Seele stürzt sich in Ihren Geist, wenn anders zwischen Ihnen und das Mein und Dein am Platze ist, da wir nichts Getrenntes sind, sondern ein und das Kein und Dein am Platze ist, da wir nichts Getrenntes sind, sondern ein und das Kein und Dein am Platze ist, da wir nichts Getrenntes sind, sondern ein und das Seing (qui ne sommes rien du tout de separé, mais une seule et même chose, so sonder sie des keines seine sehr die enstied er das mystiche Einssen mit ihr verstand: "Sehn Seie, meine sehr lieben Mutter, wenn ich unschen sichter sie en sich verschen, dese sichter die ensisten den Sprafe Freude bereiten. Nun weiß meine Nichte Brechard (we

So sagt er ihr auch, daß seine Zuneigung zu ihr mit gar nichts verglichen werden könne, daß sie weißer denn der Schnee, reiner denn die Sonne sei (p. 116). Er freut sich, zu denken, daß sie beide im zukunftigen Leben vollkommen Eins sein werden (p. 89. 60 101. 238. 504 u. a.). Wie oft denkt er täglich an sie! Niemals lieft er die Messe, ohne

ihrer zu gedenken, ja, er liest sie hauptsächlich für seine Freundin (p. 106). An sie benkt er, wenn er das hl. Sakrament in der Prozession herumträgt (p. 112), wenn er das Abendmahl genießt (p. 88), wenn er auf dem Altar das geweihte Tücklein, das corporale, ausbreitet, auf welches er die geweihte Hostie niederlegt, — mit dem Bunsche, daß der herr sich auch so auf ihr Herz niedersegen und in dasselbe seine beiligen Gin- 6 flüsse eindringen lasse. Der Gedanke an sie durchkreuzt seine Gedanken bei allen seinen religiösen Uebungen. Wenn er in ihrer Gegenwart die Messe lieft, so erscheint er ihr als wie ein Engel wegen seines glänzenden Angesichtes (I, 246). Nirgends predigt er mit so vieler Wärme, wie in der Klosterkirche, wo sie unter seinen Zuhörern ist (p. 418). Nur sur sie schreibt er seinen Traktat: "Von der Liebe Gottes". Er nennt dies Buch ebensowohl 10 bas ihrige, als bas feine; baber nennt er es ohne weiteres unfer Buch (p. 412), um angubeuten, daß der Berkehr mit ihr ihm die Gedanken bagu eingegeben. Go nennt er auch von Anfang an die Kinder ber Frau v. Chantal die feinen, die unserigen; er spricht von unserer jungften Tochter, bon unseren Rleinen, bon unserem Celsus-Benignus. Schon im Jahre 1608 hat er sich ein Bettschaft nach dem Muster desjenigen seiner Freundin machen 16 laffen (p. 148). Lange bevor sie als Nonne seine Untergebene geworden ift, regelt er alle

lassen (p. 148). Lange bevor sie als Nonne seine Untergebene geworden ist, regelt er alle ihre Andacten, ihre Arbeiten, ihre Mußezeit; er giebt ihr Berordnungen, betreffend ihre Gesundheit, wann sie ausstehen, wann sie sich niederlegen soll (p. 111). It sie krank, so beneidet er die Schwester, die ihrer psiegt (p. 193). Anderwärts macht er ihr Mitzeilungen über seinen physischen Zustand mit einer Vertraulichkeit, wie sie kaum unter 20 Chegatten größer sein könnte (p. 311).

Wie hätte Frau v. Chantal solchen Liebesergießungen widerstehen können? Sie überzhäuft den Bischof mit Beweisen der zärtlichsten Sorgsalt sur Leid und Seele. Sie giebt ihm Verordnungen sur seine Gesundheit, die er sich besleißigt, getreu zu befolgen; sie versertigt sür ihn schöne Kirchengewänder; er fühlt sich glücklich, zu predigen, angethan 25 mit Kleidern, die sämtlich von seiner so liedenswürdigen Mutter versertigt sind (p. 498). So bat sie für ihn auch eine köstliche bischöstliche Cadva aemacht und darein viele Male So hat fie für ihn auch eine toftliche bischöfliche Cappa gemacht und barein viele Male die Buchstaben Ahi hineingestickt (p. 502). — Sie wunscht, daß ber Bischof zur Ehre Gottes fie überlebe (p. 110). Sie wunscht seiner Seele größere Bolltommenbeit als ber ibrigen (p. 126); fie bittet Gott, daß er aus Frang einen großen Beiligen mache (p. 312). 30 ihrigen (p. 126); sie bittet Gott, daß er aus Franz einen großen Heiligen mache (p. 312). so Hingegen ist die Liebe zu ihren Kindern in ihrem Herzen dermaßen abgeschwächt, daß Franz ihr zuspricht, sie solle ihren Sohn, der sie einst in Annech besuchen wollte, herzlich empkangen (p. 413). Daher sie auch in ihren fortwährenden Ansechtungen, die noch öfter einen fürchterlichen Grad der Heftigkeit erreichten und worin sie aus ihre Seligkeit völlig Verzicht leistete, doch den Gedanken an den Bischof nicht ausgab; gänzlich abgestorden für sa alles, selbst für das Verlangen nach der ewigen Seligkeit, behielt sie eine Neigung der Rückehr zum Bischof im Herzen, sie fühlte sich einzig und allein dazu geneigt, ihn wieder zu sehen, so daß, wenn sie sich vorstellte, wie sie wieder zu seinen Füßen hingeworsen sein und seinen Segen empkangen werde, sie bis zu Thränen gerührt wurde (29. Juni 1622). Denn auch sie bat den Gedanken der mplischen Seiniauna und Verschmelzung se sein und seinen Segen empfangen werde, sie bis zu Thränen gerührt wurde (29. Juni 1622). Denn auch sie hat den Gedanken der mhstischen Einigung und Berschmelzung 20 mit der Person des Bischofs lebhaft ergriffen: "Es kommt mir vor, ich sehe die zwei Teile unserer Seele nur noch eine dilden" (p. 315). Auch sie schreibt ihm: "Sie wissen, daß ich Sie selbst bin" (vous savez que je suis vous-même, p. 378). Diese Berzdindung bewährte sich im Tode und nach dem Tode. Franz hatte ihr versprochen, im Tode bei ihr zu sein. Als er in Lyon stard, am 28. Dezember 1622, besand sie sich gezarde in Grenoble und hörte, als er den Geist ausgad, eine Stimme, die zu ihr sagte: "er ist nicht mehr". Sie wuste damals noch nicht, daß er gestorben war und legte sich jene Stimme so aus: "er lebt nur noch für Gott und um mich zum Leben in Gott anzuzleiten". — Mehrere Jahre hindurch hatte sie eine geistige Erscheinung (vision intellectuelle) vom Bischos aus ihrer rechten Seite, ihr süßen Dust und außerordentliche Gunstze bezeugungen zuwebend. Alls im Kabre 1631 sein Grad geöffnet wurde, erhielt sie, wie bezeugungen zuwehend. Als im Jahre 1631 fein Grab geöffnet wurde, erhielt sie, wie Maupas berichtet, die Erlaubnis, die Hand des Toten zu ergreifen. Sie budte sich, um dieselbe auf ihren Kopf zu legen, und der Bischof, als ob er noch am Leben gewesen wäre, strectte die Hand aus und drückte sie in zärtlicher und väterlicher Liebe auf ihren Kopf; deutlich wollte Frau v. Chantal den Druck gefühlt haben. — Frau v. Chantal 55 starb, — nachdem sie während ihrer letzten Jahre hauptsächlich zu Annech gewohnt, von da aus aber öftere Reisen zur Gründung oder Leitung von häuser ihres Ordens untersnommen hatte — zu Moulin am 13. Dezember 1641. Sie wurde im Jahre 1751 von Beneditt XIV. elgig gesprochen, und Clemens XIII. knonisserte sie 1767.

Bas die Gründung des Ordens von ber Heimsuchung betrifft, so erfolgte dieselbe, so

wie oben bemerkt, nach längerer Überlegung wegen bes Namens und Charafters ber ju stiftenden Genossenschaft im Sommer des Jahres 1610. Um Trinitätssonntage empfing Frau v. Chantal neben zweien Gefährtinnen von gleicher Gefinnung aus Franzs handen ihr Ordenshabit; zehn weitere Frauen schlossen im Laufe ber nächsten Monate sich ihr 16 an. Über Tracht und Lebenssitte schrieb Franz zunächst einfache Verordnungen vor. Da Verein sollte so wenig wie möglich ein klösterliches Gepräge haben, daher keine feierlichen Gelübbe, keine Klausur, keine besondere Tracht; die Kleidung hatte den gewöhnlichen Schnitt, war aber von schwarzer Farbe, den Kopf bedeckte ein schwarzer Scheier. Fran v. Chantal hatte sich zwar school längst harte Kasteiungen auferlegt, aber der Bischool sossible bie dem Vereine nicht vor. Alles sollte auf innere Abtötung hinzielen. Rur das kleine officium Mariae sollten die Schwestern herzusagen verbunden sein (p. 295); bem Franz hatte sich (wie seine Briefe zeigen) überzeugt, wie mißlich es sei, wenn weibliche Bersonen unverstandene lateinische Gebete hersagen; daher wollte er ihnen wenigstens das große officium Mariae nicht auferlegen. Frommen weiblichen Bersonen sollte behufe 16 ihrer geistlichen Stärkung der zeitweilige Aufenthalt in den Häusern des Vereins gestattet sein. Hingegen lag den Schwestern ob, nach dem Borbilde der Mutter des Herrn, welche Elijabeth, die Mutter des Täufers heimsuchte, Kranke und Arme zu besuchen. Rach ber Sitte ber alteren Rirche follten alle Saufer ber Genoffenschaft bem Diocefanbischof unter worfen sein. Gine von Anfang an eingeführte Besonderheit bestand darin, daß alle Jahr 20 die Schwestern ihre Rosentranze, Breviere, Kruzisize u. a. wechselten. Die milbe Lebens-weise und das Ansehen, worin Franz stand, führte dem Vereine bald eine ziemliche Zahl von Mitgliedern zu. Um aber Unordnungen und übelwollendem Verdachte vorzubeugen, mußte Franz auf bas Dringen bes Karbinal-Erzbischofs Marquemont von Lon, bald die ursprüngliche Form des Bereines, bis dahin bloß congrégation genannt, andem 26 So wurde er benn unter Paul V. im Jahre 1618 als religion, b. h. als Orden de visitatione B. V.M. anerkannt und erhielt eine eigene Regel, welche ben Namen Augustins trug. Die von Franz aufgesetzten Konftitutionen wurden nach seinem Tobe im Jahre 1626 von Urban VIII. bestätigt. Es verblieb dabei, daß der Orden kein besonderes Dberhaupt erhielt, sondern ben Diocesanbischöfen unterstellt wurde. Gine besondere, ber 30 gleichsweise einfache, schwarze Tracht mit langem, schwarzem Schleier und schwarzem Stirnbande wurde vorgeschrieben, die Klausur eingesührt, damit der Besuch der Kransen und Armen ausgeschlossen. Die asketischen Übungen wurden nicht verschärft, das kleine officium Mariae beibehalten. Bis zum Tode des Bischofs waren bereits 13 Häuser des Orbens entstanden; unter der Oberleitung der Frau v. Chantal, die zu diesem Zweite 35 in verschiedenen Städten Frankreichs verweilte (namentlich 1619—22 in Paris), kamen 87 neue Saufer bagu. Der höchfte Stand bes Orbens mar etwa 200 Saufer im 18. Jahrhundert. Noch um die Mitte bes 19. Jahrhunderts besaß ber Orben etwa 100 Nieberlaffungen mit ungefähr 3000 Mitgliedern in Frankreich, Italien, Schweiz, Ofterreich, Bolen, Sprien, Nordamerika. Heute zählt der Orden wieder 164 Klöster mit etwa 7000 Mit glieder. In Deutschland bestehen folgende Niederlassungen: Dietramszell, Beuerberg, Zang-40 gitever. In Beutipland bestehen solgende Meverlasungen: Dierramszeu, Beierderg, Jangberg, Pielenhosen, Oberrohning (Bahern), Moselweiß (Rheinproving), Uedem (Westfalen) und Metz; in Österreich: Wien, Gleink, Thurnfeld, Choteschau; in der Schweiz: Freiburg und Solothurn; in Spanien: Barcelona. Andere Klöster besinden sich in Jtalien, Portugal, England, Sprien, Nordamerika, weitaus die meisten aber in Frankreich. Die Hauptverdienste des Ordens liegen auf dem Gediet der Erziehung der weiblichen Jugend, namentlich der gebildeten katholischen Kreise. Mit mehreren Pensionalen sind Lehrerinnen bildungsanskalten verdunden. — Während der jansensstisstigken Streitigkeiten wurden der Ristantinnen in der der Arreitens Verdung der gediedet der verkett der der verzug Bisitantinnen in das verlaffene Kloster Port-Royal des champs anstatt ber baraus vertriebenen Cifterciensernonnen eingeführt, wobei fie fich gegen diese ihre Borgangerinnen to nicht sehr human benahmen (f. Reuchlin, Gesch. von Port-Royal, II. Bd, S. 203). Bohlthuend dagegen berührt die liebevolle Art, wie die Bistantinnen von Toulouse der jüngeren Tochter bes unglücklichen Calas entgegen kamen, welche burch lettre de cachet bei ihnen untergebracht worden war, um tatholisch breffiert zu werden. Auf der Schwelle dieses Nonnenklosters, kann man sagen, erlosch jener blutdurstige Fanatismus, der dem Sater des Mädchens den Tod auf dem Rade bereitet hatte. Diejenige Nonne, welche befonders mit dem Unterrichte der jungen Calas beaustragt war, Anne Julie Fraisse, blieb auch, nachdem die junge Calas das Kloster verlassen, und obwohl diese niemals Neigung zur Annahme der katholischen Religion gezeigt hatte, mit ihr bis zu ihrem Tode in eifrigem Briefwechsel. Die gute Konne deutet in vielen Briefen an, wie sehr sie wünsche und so bete, daß die junge Calas katholisch und gar Nonne werde, aber sie kann nicht umbin,

bem vortrefflichen frommen Mädchen die zärtlichste Freundschaft zu beweisen. Sie bewahrte ihr dieselbe auch, nachdem sie den Prediger der holländischen Gesandtschaft in Paris geheiratet hatte. S. ihre Briefe bei Athanase Coquerel: "Jean Calas et sa famille" Paris 1858, im Anhang. Gerzog + (G. Lachenmann).

Visitatio liminum SS. Apostolorum. — Benedict XIV. de synodo dioecesana <sup>5</sup> lib. XIII, cap. 6 sq.; Bangen, Die römische Kurie S. 177 st.; Mejer, Die römische Kurie in ber Zeitschrift für Recht und Politif ber Kirche von Jacobson und Richter, Heft 2; Angelus Lucidi, De visitatione liminum 1—3, Romae 1878²; Melhers De canonica dioecesi visitat. c. appdice de visitatione sacror. liminum, Coloniae 1893; Sägmüller, Ueber die visitatio liminum bis Bonisa XIII. in Tübinger ThOS 88, 69. 91.

Der Besuch der Kirche der heiligen Apostel, nämlich des Petrus und Paulus zu Rom und damit zugleich der römischen Kurie, kann auf Grund eines Gelübdes oder vermöge gesetzlicher Vorschrift erforderlich sein. Das erstere geschah im Mittelalter sehr häusig, und es ist vielsach die Rede von peregrini qui propter Deum Romam vadunt, Romipetae Apostolorum limina visitantes und andere, denen besonderer Schutz gewährt 15 wird (Zeugnisse dei Du Cange in Glossac, s. v. Romipeta u. a.), indem insbesondere in der Bulla In coena domini über diesenigen der Bann ausgesprochen wurde, qui ad seedem Apostolicam venientes vel recedentes ab ea . . . capiunt etc. (Gregor. XII. a. 1411 dei Rahnald, Annal. ad h. a. nr. 1). Von solchen Gesübden zu dispensieren, stand eigentlich den Bischösen zu. Misträuche gaben aber den Pähsten Anlaß, eine Beschränkung eintreten zu lassen (vgl. J. H. Böhmer, Jus eccl. Protestantium lid. III, tit. XXXIV, Ş XXVII), und so kames zur Einsührung einer pähstlichen Reservation sultramarinae (c. 9 X. de voto et voti redemtione. III, 34. Innocent. III.) und demnächst der visitatio liminum SS. Apostolorum (vgl. c. 5 Extrav. comm. de poenitentiis et remissionidus. V, 9. Sixtus IV. 25 a. 1478). Die Anwendbarkeit des pähstlichen Reservats wurde aber durch Doktrin und Praxis an besondere Bedingungen geknührt Ferraxis, Bibliotheca canonica s. v. votum Art. III, nr. 78 st., nr. 112), welche dahin gesührt zu haben schenen, daß den Bischösen diese Dispens ganz überlassen wurde. In den Luinquennalsatultäten ist die pähstliche Reservation nicht mehr ausgesprochen.

Bichtiger als die visitatio liminum ex voto ist die ex lege, welche von der

Kurie zum Zwecke ber kirchlichen Verwaltung eingeführt ift.

Der Papst hat vermöge des Primats der Jurisdiktion auch das Recht und die Pslicht der höchsten kirchlichen Aufsicht. Um diese ordnungsmäßig zu üben, muß ihm jederzeit die genaueste Bekanntschaft mit den Verhältnissen der gesamten Kirche zu Gebote stehen 36 und die geistlichen Oberen müssen deshalb bald in Person, bald durch ausschliche Kelationen dem Papste die ihm unentbehrliche Auskunft über die Lage der Kirche erteilen. Die Grundsähe, nach welchen hierbei versahren wird, haben sich erst allmählich ausgebildet.

Eine römische Spnode vom Jahre 743 tras in Bezug auf die dem Bischose von 40 Rom als Metropoliten untergebenen Bischöse solsende Bestimmung: "Juxta sanctorum Patrum et canonum instituta omnes episcopi, qui hujus apostolicae sedis ordinationi sudjacent, qui propinqui sunt, annue circa idus maji sanctorum principum Apostolorum Petri et Pauli liminidus praesententur, omni occasione reposita. Qui vero de longinquo, juxta chirographum suum impleant. 45 Qui autem hujus constitutionidus contemptor extiterit, praeterquam si aegritudine suerit detentus, sciat se canonicis sudjacere sententiis" (c. 4. dist. XCIII). Diese Festseung geht zwar zunächst auf die Pssicht der Bischose, der jährlichen Synode beizuwohnen, enthält aber doch zugleich einen hertömmlichen Aft der Obedienz gegen den römischen Stuhl, indem die demselben subsizierten Bischöse sich zu einem öfteren Besuche so derpssichteten. Darauf weist der liber diurnus cap. III, tit. VII hin, indem es in der Cautio episcopi heißt: Promitto, me etiam ad natalem Apostolorum, si nulla necessitas impedierit, annis singulis occursurum. (Man sehe diese Stelle mit älteren Zeugnissen im liber diurnus opera et studio Garnerii, Paris 1680, 4°, p. 66, ed. Rozière S. 151 nr. 74, ed. Siscel S. 76 nr. 74).

Diese Bereflichtung wurde seit Gregor VII. allen Metropoliten auferlegt und von ihnen eiblich übernommen: "Apostolorum limina singulis annis aut per me aut per certum nuntium meum visitabo, nisi eorum absolvar licentia (c. 4 X. de jurejurando II, 24. Gregorius VII. a. 1079). Sie ging dann bald auf andere

Bralaten, insbesondere alle Bischose über, wobei zugleich mit Rudficht auf die Entfernung berselben von Rom verschiedene Fristen bestimmt wurden (vgl. Gieseler, Rirchengeschichte, Bo II, Abt. 2 (4. Auflage), E. 234). Die völlige Befreiung von der Pflicht, welche einzelne Bischöfe durch besondere Privilegien erlangt batten, revozierte aber schon s Alexander IV. im Jahre 1257. Genauere Bestimmungen traf Sixus V. am 20. Dezember 1584 in der Bulle: Romanus Pontifex (Bullarium Magn. ed. Luxemburg. Tom. II, fol. 551), wonach die Bijchofe Italiens, der benachbarten Inseln, Dalmatiens und Griechenlands alle drei Jahre, Deutschlands, Frankreichs, Spaniens, Portugals, Belgiens, Bohmens, Ungarns, Englands, Schottlands, Irlands alle vier Jahre, bes übrigen Guropa, 10 Rordafrilas und der Injeln diesseits des ameritanischen Teftlands alle fünf Jahre, alla übrigen Länder alle zehn Jahre nach Rom kommen sollten, um über den Zustand ihren Kirchen zu berichten. Benedikt XIV. bestätigte diese Anordnung in der Konstitution: Quod sancta vom 23. Rovember 1740 (Bullarium cit. Tom. XVI, fol. 11) mit dem Zusate, daß nicht nur die Batriarden, Primaten und Erzbischöfe, wie die übrigen 15 Bischöfe, selbst wenn sie Kardinäle seien, sondern auch Abte, Prioren, Propste und alle anderen, welche sich im Besitze eines Territoriums besinden und eine jurisclictio quasi episcopalis besitzen, als Praelati nullius dioecesis (vgl. den Art. Exemtion Bt V, S. 688) zur Chedienz, Berichterstattung, und daber auch visitatio liminum verpflichte seien. Daß auch bloße Titularbische dazu gehalten seien, wird fast allgemein angenommen 20 (s. Ferraris a. a. D. s. v. limina Apostolorum nr. 7, 41—43), desgleichen der Road: jutor, falls nicht der Roadjutus der Pflicht nachkommt (Ferraris a. a. C. Ar. 8, 44—45). Die allgemeine Berpflichtung wird bei ber Eidesleiftung jett in der Form übernommen, welche das Pontificale Romanum enthält und so lautet: "Apostolorum limina singulis trienniis personaliter per me ipsum visitabo, ut Domino nostro ac suc-25 cessoribus rationem reddam de toto meo pastorali officio, ac de rebus omnibus ad meae ecclesiae statum, ad cleri et populi disciplinam, animarum denique, quae meae fidei traditae sunt, salutem quovis modo pertinentibus, et vicissim mandata apostolica humiliter recipiam et quam diligentissime exsequar. et rel."

Die visitatio liminum soll zu der bestimmten Zeit eigentlich in Person erfolgen; im Falle der Behinderung darf indessen ein Stellvertreter mit Spezialvollmacht gesendet werden, ein Mitglied des Kapitels oder ein auch nicht zum Kapitel gehöriger Prälat, oder

ein sonst geeigneter Priefter bes Sprengels.

Die visitatio selbst enthält drei Momente, welche das Zeugnis über deren Ersüllung ausspricht, welches von der Congregatio super statu ecclesiarum ausgestellt wird: "Nos -- S. R. E. Presbyter Cardinalis . . . attestamur Rev. . . . Episcopum . . . Constitutioni sel. Sixt. V. — cumulate satissecisse: nam et sacras beatorum Petri et Pauli basilicas humiliter et devote praesens veneratus est, et Sanctissimi Dom. N. pedibus provolutus Sanctitati Suae et Sacrae Congregationi 40 ore scriptoque retulit de statu ecclesiae suae". Unter Umständen muß sich dies aber satissen, denn unter limina Apostolorum wird die Kirche verstanden, in welcher sich der Papst mit der Kurie aushält, so daß mit der Verlegung der Residenz auch die limina Apostolorum wechseln (Ferraris a. a. D. Nr. 29).

Über die relatio de statu ecclesiae, welche teils mundlich, teils schriftlich erfolgen 45 soll, giebt es eine besondere Instruction, welche Prosper Lambertini, der spätere Papst Benedikt XIV., ausgearbeitet hat, gedruckt hinter dem zweiten Bande seines Bullariums, sowie im Anhange zu seiner Schrift: de synodo dioecesana, auch wiederholt hinter der

Ausgabe des Conc. Tridentin, von Richter und Schulte (Lipsiae 1853).

Früher nußten die Berichte häusig die visitatio liminum ersetzen. Die Erleichte-50 rung der Berkehrswege und der Fortfall der Hindernisse, welche von seiten des Staats den Verkehr der Bischöse und des Papstes erschwerten, hat eine Beränderung herbeigeführt, so daß der personliche Besuch nunmehr ordentlicherweise stattsindet.

(S. F. Jacobion +) E. Friedberg.

Bitalian, Papst, 657 -- 672. -- Jassé I S. 235—237; Lib. pontif. Ausgabe von 55 Mommien I S. 186; Beda, Hist. eccl. gent. Anglor. IV 1, S. 163. Ausgabe von Holber; Agnellus, Lib. pontif. eccl. Ravenn. c. 110 st., MG 88 RL S. 349 st.; Langen, Gesch. des röm. A. von Leo I. bis Nifolaus I., Bonn 1885, S. 539.

Bitalian, Papst, wurde nach einer Sebisvakanz von beinahe zwei Monaten im Juli 657

pflegte er doch den persönlichen Verkehr mit seinen Zuhörern noch durch die Besprechung schriftlich eingereichter Anfragen und Auffätze. Nach längerem Siechtum erlag sein von Natur zarter und durch rastloses Studieren frühzeitig geschwächter Körper (das Bildnis vor Büschings Ausgabe des Jesajakommentars zeigt ein seines, blasses Antlitz mit ernstem 5 sinnendem Auge; man sieht ihm an, daß hier ein hoher Geist mächtig über ein gebreckliches irdisches Gefäß gebot) am 31. März 1722 einem Schlagsluß. Seinem persönlichen Charakter, seiner Demut und aufrichtigen Frömmigkeit wird von den Zeitgenossen das höchste Lob gespendet; denselben Eindruck gewinnt man aus den zahlreichen, aussührlichen Borreden seiner Bücher. Von dem regelmäßigen Besuch des öffentlichen Gottesdienstes 10 ließ er sich auch durch seine schließliche Taubheit nicht abhalten. Vermählt war B. seit 1681 mit Wilhelmine van Hell, einer Tochter des Harlemer Predigers Simon van Hell, aus welcher Ehe vier Söhne (s. unten am Schluß) und eine Tochter hervorgingen.

Eine gerechte Würdigung seiner wiffenschaftlichen Berdienste hat vor allem ju bebenten, daß B. ein niederländischer Theologe am Ausgange des 17. Jahrhunderts ge-15 wesen ist. Als solcher war er ein treuer Sohn seiner Kirche, bem reformierten Lehrbegriff (insbesondere auch der Lehre von der unbedingten Prädestination) aufrichtig ergeben und, wo es sein mußte, auch zu scharfer Verteidigung desselben bereit. Daher steht auch seine Gesantanschauung von der hl. Schrift und der Inspiration derselben auf dem Boden der nachreformatorischen Orthodoxie. Doch nimmt er gegenüber der textkritischen Uberlieferung 20 eine etwas freiere Stellung ein und will nur denen eine Einmischung in den theologischen Streit gestatten, die sich durch grundliches Studium dazu befähigt haben (vol. die schone Ausführung des Sapes, daß Glaubensstreitigkeiten vielfach auf Unwissenbeit zuruchgeben, in ber Praefatio zu ben Observy. sacrae p. 4. Dabei will aber B. nur bie Gelebriamkeit gelten lassen, bie mit Weisheit, Gottseligkeit und Bescheibenheit verbunden sei). 25 Die Bedeutung seiner Eregese liegt vor allem in der Sorgfalt und Gründlichkeit, mit welcher er Textfritik, Grammatik, Lexikon, exegetische Überlieferung, überhaupt den gesamten exegetischen Apparat in staunenswertem Umfang auf die Ermittelung des sensus genuinus, des zeitgeschichtlichen Anlasses und Hintensidertein umlung auf die Vertintretung des sensus genuinus, des zeitgeschichtlichen Anlasses und Hintergrundes verwendet. In dieser Hintell wird auch durch die bekannten Zutaten zu seiner Auslegung, in denen er die Erfüllung der Prophetensprücke gelegentlich die ins 17. Jahrhundert verfolgt, nicht ausgehoben. Ubrigens ist schon von Diestel (Geschichte des ATS in der christl. Kirche S. 437) mit Recht bemerkt worden, daß bas oft nachgesprochene Urteil von Gesenius (Jes. I, 133), B. sei ber Coccejanischen Interpretationsmethode zugethan, einer wefentlichen Modifizierung bedarf. Dag B. nicht un-35 mittelbarer Schüler des Coccejus war, ergiebt sich schon daraus, daß er bei Coccejus' Tode erft zehn Jahre alt war. Aber auch als mittelbarer Schüler und Verehrer bes Meisters war er boch keinestwegs ein blinder Nachbeter besfelben, vielmehr läßt er auch Grotius fein Recht widerfahren. Er verwirft es, daß Coccejus manche Weisfagungen ganz von dem zeitgeschichtlichen Zusammenhang loslöst und ohne weitere Bermittelung auf Chriftus und 40 auf noch spätere Zeiten bezieht. Die späteren Erfüllungen ber Weissagung, die der erften vorläusigen folgen (in dieser Annahme ist B. ganz Coccejaner), sind besser in den nächsten Jahrhunderten, als im Mittelalter und der Neuzeit zu suchen. So räumt er zwar Coccejus ein, daß manche Züge in Jes 33, 1 sf. auf Ferdinand II. (ober noch besser Philipp II.), sowie auf Gustav Adolph passen, bleibt aber doch schließlich bei der Beziehung des "Berwüsters" auf Antiochus Epiphanes stehen. Alle weiteren Bemerkungen knüpsen wir an 45 wufters" auf Antiochus Epiphanes steben. an eine Übersicht über

Die Schriften B.s 1. Eregetische Werke. a) Zum AT. Das gefeiertste Hauptwerk B.s, der Commentarius in librum prophetiarum Jesajae, erschien zuerst in zwei Folianten Leovardiae 1714. 1720; nachgedruckt zu Herborn 1715—1722, und zu Basel 1732. — Eine von Pfaff um 1732 in Tübingen vorbereitete Ausgabe kam nicht zur Aussching, dagegen erschien "Compegii V. Auslegung der Weissgaung Jesaia". Aus dem Lateinischen zusammengezogen, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von A. F. Büsching. Mit einer Vorrede von J. L. von Mosheim, Halle 1749. 1751 in zwei Vänden 4° (mit Weglassung des "gar zu weitläuftigen und wortreichen in den Abhandlungen der einzelnen Stücke; der häusigen Wiederholungen derselben Sache; der beiläusigen Erklärungen anderer Schriftstellen" u. s. w., und vor allem der mystischen Auslegungen der Weissgaung. Auch J. G. Leighs "Commentarius über den Propheten Zesajam" (Braunschweig 1726 bis 1734, 6 Bände 4°) ist nach Büsching in der Hauptsache eine Übersetung aus V., mit weitschweisigen, homiletisch=moralischen Zuthaten. Dagegen hat Joh. Jakob Rambach in seiner "Erklärung des Propheten Esajä" (herausgeg. von E. F. Neubauer, Jüllichau

Leov. 1716, 1722, aud. Jen. 1722 und Kopenh. 1774. — Geographia sacra, Jen. 1723, als Beigabe zur letten Ausgabe ber Observatt. sacrae, aber aus einer fehlerhaften Handschrift und von unberusener Hand (Dn. Cf. Werner) berausgegeben.

3. Bur biblischen Theologie, Dogmatit und Polemit: Doctrina christianae reli-5 gionis per aphorismos summatim descripta, Fran. 1690, 1693, ed. quarta: 1702, 8°, 1714, ed. 6, Pars I. II, Arnh. 1761, P. III—VIII, Lugd. Bat. 1764 bis 1789; auch hollandisch durch Joh. Coster, Delft 1696, 1708, 1717. Seit 1702 ift beigegeben: ὑποτύπωσις theologiae elencticae graviores exhibens controversias, quae super christianae relig. doctrina ecclesiae reformatae cum diversis ejus-10 dem sectis intercedunt. - Geloove der Kercke angaande de geboorte des Sons ende de tydelicke Dood der Geloovige, Fran. 1695, Streitschrift gegen Real, welcher 1689 in einer Disputation ju Franeter eine Art Tritheismus gelehrt hatte und bafür von B. angegriffen worden war. Als zweimal Angriff und Antwort gewechselt hatte, wurde Roell von der Akademie Stillschweigen auserlegt. Dennoch verfocht er seine 15 Meinung 1691 nochmals gegen Hugvenius, worauf B. obige Schrift veröffentlichte. Typus doctrinae propheticae, in quo de prophetis et prophetiis agitur hujus-Typus doctrinae propheticae, in quo de prophetis et prophetis agitur hujusque scientiae praecepta traduntur (scit 1708 Beigabe der hypotyp. histor. et chron. sacrae). Wie Coccejus nimmt auch B. im Anschluß an die sieden apolalpytischen Sendscheiden steinem Kollegienhest den, bestimmt dieselben jedoch anders, als Coccejus. — Auf einem Kollegienhest beruht: Typus theologiae practicae sive de vita spirituali ejusque affectionidus (eine Anweisung zur rechten Nachsolge Christi), Fran. 1716, Bremae 1717, 8° (auch holländisch durch d'Outrein, Amsterdam 1717; beutsch "Fürdilb der wahren Gottseligseit" u. s. w., Bremen 1717; französisch durch M. de Limiers, Amsterdam 1721; ungarisch durch Bajarhelly, Frankfurt a. D.).

25 Aus dem Nachlas Rä erschien. Betrachtungen über die Mudermerse Sesu Christis. 25 Aus dem Nachlaß B.s erschien: "Betrachtungen über die Wunderwerke Jesu Christi" (holländisch mit Vorrede von H. Venema, Fran. 1725, deutsch Franksurt a. M. 1727). B. weist hier in der Kirchengeschichte die Ersüllung der in den Wundern Christi vorliegenden Typen und Weissaungen nach. Angeschlossen sind Erklärungen von 2 Sa 23, 1-7; \$\\ 8.45.68.

4. Bur proft. Theologie: Oratio de synodis earumque utilitate necessitate et auctoritate, Fran. 1706 (bei Gelegenheit einer Spnobe in Francker gehalten). -Animadversiones ad methodum homiliarum ecclesiasticarum rite instituendarum

urspr. Kollegienheft), Leov. 1721, 8°, 1750, Jenae 1722. — Oratio funebris recitata in exsequiis Ulrici Huber (Rov. 1694). Fran. 1700.

Bon den vier Söhnen B.s. starb der älteste, Simon, an den Folgen eines ausschweisenden Lebens, der zweite im zartesten Kindesalter; der dritte Sohn, Horatius, galt als ein Bunder frühreiser Gelehrsamkeit, starb aber zum größten Schmerze seines Baters kaum 19jährig (8. Oktober 1704). Seine "animadversiones ad Joh. Vorstium de hebraismis N. Ti." edierte L. Bos in den observatt. miscellaneae, 40 Fran. 1707, 1731 (auch Lips. 1778 durch J. F. Fischer). Der vierte Sohn, Campegius, geb. 23. März 1693 zu Francker, wurde bereits 1708 Student daselbst, 1715 Dr. theol. und außerordentl. Prosessor, 1716, nachdem er einen Auf nach Zerbst ausgeschlagen, ordentl. Prosessor der Theologie, erlag aber bereits am 11. Januar 1723 einer Lungenentzündung. Seine Epitome theologiae naturalis, sowie seine seine feine dissertationes sacrae wurden nachmals (Fran. 1731, 8°) von Herm. Venema herausgegeben. Ransid.

Bölfertafel. — Litteratur: Abgesehen von der ersten, etwas gefürzten Biederholung ber Bölfertafel in 1 Chr 1,4-23 finden sich bie altesten Deutungen im Buche ber Jubilaen ber Böltertasel in 1 Chr 1, 4—23 sinden sid die öltesten Deutungen im Buche der Jubiläen 8 s. und bei Josephus Antiq. I, 6. Außer den Kommentaren zur Genesis beziehen sich direkt 50 auf die Böltertasel: Bochart, Phaleg et Chanaan, 1646; J. Dad Baradies 1816; E. K. Kosiengraphiae Hebr. exterae 1769, 1780; J. Schultheß, Das Paradies 1816; E. K. Kosienmüller, Hand der biblischen Alterthumstunde I, 1 u. 2, 1823 ff.; A. Knobel. Die Böltertasel der Genesis 1850; de Goese in Theol. Tijdschr. IV, 1870, 233 ff.; H. Knobel. Die Böltertasel der Genesis 1850; de Goese in Theol. Tijdschr. IV, 1870, 233 ff.; H. Knobel. Die Böltertsche der BN. Febr. 1850; B. de Lagarde, Geiammelte Abhandt. 1866, 254 ff.; J. Halend, Secherches Bibliques VIII in Rev. des Études Juives XIII, 1886, 147 ff.; E. Glaser, Stizze der Geschichte und Geogr. Arabiens II, 323 ff. 387 ff. — Außerdem vol. Fr. Delisich, Wo lag das Paradies? 1881; Sd. Meyer, Geschichte des Alterthums I, 1884; B. Max Müller, Assendies? 1881; Sd. Meyer, Geschichte des Alterthums I, 1884; B. Max Müller, Assendies inschaftlicher Beleuchtung 1897; H. Hindler, Altorientalische Forschungen Iff., 1893 ff.; ders., Die Bölter Vorderasiens 1902; Keilinschriften und das A. 1902; Alssendas Das AT im Lichte des alten Orients?, 1906.

gilt von den Anamim, aber über ihre Wohnsitze läßt sich nichts ermitteln. Die Pathrusim B. 14 sind ohne Zweifel die Bewohner von Pathros Jes 11, 11; Jer 44, 1. 15; G 30, 14, nämlich von Oberägypten; benn ägyptisch pata-res (koptisch pteres) ist das Sub-land. Von hier aus hat A. Erman das vorhergehende Naphthuchim zu bestimmen ver-bs sucht. Da man neben dem Südland das Nordland erwartet, so denkt er an ägyptisches pata-mahi = Nordland und betrachtet Eriffens als die ursprüngliche Form, die irrtüm-lichermeise zu Eriffen entstellt sei (val. RatW X, 1890, S. 118 f.). Ein zu Kasluchim licherweise zu Ernes: entstellt sei (vgl. ZatW X, 1890, S. 118 f.). Ein zu Kasluchim passender Völkername ist discher nicht gefunden worden, die Kaphthorim dagegen werden neuerdings mit zunehmender Übereinstimmung als die Einwohner von Kreta betrachtet, 10 da die Beziehung des ägyptischen kptär auf diese Insel als wahrscheinlich gelten darf (vgl. unter Kaphthor Bd X S. 33 ff., wo auch die die Philister betreffende Glosse V. 14

B. 15—19 handeln bon Kanaan. B. 15 stimmt in der Form genau mit B. 8 überein, darf also auf dieselbe Hand zurückgeführt werden. Beide Berse lehren deutlich, 15 daß der Bersasser sehr verschiedene Größen in seiner Darstellung miteinander ver-bindet: Kusch Name eines Bolkes und Landes, Nimrod Name einer sagenhasten Berson, Kanaan Name eines Landes, Sibon Name einer Stant, Heth Name eines Bolkes. Zu Kanaan vgl. Bb IX S. 732 ff., zu Sibon Bb XVIII S. 294, 47, zu Heth Bb IX S. 737 f. Die Ausbehnung des hethitischen Bolkes hat neuerdings durch die 20 deutschen Ausgrabungen bei Boghaztöi östlich vom Halds, auf dem Boden des alten Pteria in Kappadozien (Herod. I, 76), eine neue Beleuchtung erfahren. Man hat bort zahl-reiche hethitische Thontafeln gefunden, beren Inschriften vielleicht vermöge der häufigen Berührungen mit den Assprern einen gangdaren Beg zu ihrer Deutung eröffnen. B. 16—18a sind ein späterer Zusat, der die kanaanitischen Bölker vollständig aufzählen will; sie nehmen B. 18b und 19 vorweg, decken sich jedoch mit ihnen inhaltlich nicht genau und weichen in der Form von dem Borbergehenden ab. Über die Jedussitet voll. den Art. Zedus Bb VIII S. 637 f., über die Kingeliter Bd I S. 459 f. und meine Geschichte bes Boltes Jerael\*, S. 45 f. Die Girgafiter und Hewiter sind unter bem Stichwort Kanaan Bb IX S. 739 f. besprochen worden, die Arkiter, Siniter, 30 Arwaditer und Zemariter in dem Art. Sidonier Bo XVIII S. 292 f. Die Hamathiter sind die aramäischen Bewohner der Stadt und des Reiches Hamath am Orontes, über die der Art. Sprien Bb XIX S. 285 ff. zu vergleichen ist. B. 18b und 19 handeln von der Ausbreitung der Kanaaniter nach Süden bis Gerar (f. Bb XIII S. 693, 9); sie

jchließen die Angaben des Jahwisten über Kanaan und zugleich über Ham ab, wie V. 30 sen Schlüß der Nachrichten über Joktan bildet. Gunkel rechnet diese Sätze zu der jüngeren Schicht des Jahwisten wie V. 13 und 14.

Das vollständigste Stück des Jahwisten liegt in B. 21—30 vor; sie geben daher auch das deutlichste Beispiel für seine Darstellung, abgesehen jedoch von B. 22—24, über die schon oben S. 709, 15. 22 geredet wurde. Sem wird als der Vater aller Söhne Ebers 40 bezeichnet, um dadurch seine Verdindung mit den Fraesliten, die zu den Herkarn gehörnen, bernannschen Der Vans Ehre wird der kant wird ihre kant wiede war ihm wird erkant indere von ihre wird erkalt indere von ihre von i Der Name Eber wird hier fehr weit gefaßt, indem von ihm nicht nur hervorzuheben. bie Linie des Peleg, die zu Abraham führt (Gen 11, 18 ff.), sondern auch die Linie des Jottan abgeleitet wird. Wahrscheinlich hängt er mit dem Ausdruck oder oder 7727 (Jef 7, 20), der die Uferlandschaften des Euphrat bezeichnet, zusammen, da 46 biese als die Heimat bes israelitischen Zweiges ber Hebraer im UI gelten. Beleg hat man verschiedene gleichlautende Namen verglichen; am besten paßt wohl von ihnen der Ort Phalga an der Mündung des Chaboras in den Cuphrat. Der Berfaffer spielt mit der Bedeutung des Worts 35z, teilen, spalten, und fügt hinzu, daß sich in Belegs Tagen die Menschheit gespalten habe, indem er wahrscheinlich damit die Erzählung Gen 11, 1—9 50 im Auge hat (anders im Buche der Jubilaen Kap. 8 f.). Die Linie Pelegs wird hier nicht weiter berücksichtigt, weil der Verfasser barüber in dem Folgenden, wie es in dem Stud des Brieftertober 11, 10ff. und in allen Quellichriften Rap. 12ff. geschieht, ausführlicher fprechen wollte. Daber werden die Moabiter und Ammoniter Gen 19, die aramäischen Geschlechter von 22, 20-24 (vgl. 11, 29), die Keturäer und Ismaeliter 25, 1-18 und die Edomiter Rap. 36 55 bet seite gelaffen. Dagegen werden die Nachkommen bes zweiten Cobnes des Cbers, nämlich bes Joktan, B. 26—29 aufgezählt. Es find unter diesem Namen, der bei den Arabern kahtan lautet, 13 fudarabische Stämme aufgezählt, die ursprünglich wohl auf die übliche 3wolfgabl beschränft waren; boch läßt fich nicht mit Sicherheit erkennen, welcher name spater hinzugesett ist. Über die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Nord- und Südarabern 60 fowie über bie Wohnfite ber einzelnen Stämme, von benen nur wenige ficher nachgewiesen

burch die Eroberungen der Affprer (f. Bb IX S 738) aufgelöst waren. Die Bekanntschaft mit ben fübarabischen Stämmen B. 26 ff. ist eine Folge ber Handelsverbindungen Salomos, bie durch den Freiheitstrieg der Edomiter gegen Joram von Juda um 845 unterbrochen und durch die erneute Beschung Claths (s. d. Art. Bo V S. 285 ff.) unter Usia und Jotham 5 um 750 wieder belebt wurden, bis Clath um 735 endgiltig den Judaern verloren ging. Wenn fich Kusch B. 8 auf Arabien bezieht, so kennt der Jahwist die süblich von Agypten wohnenden Rufchiten (val. S. 713, 37 ff.) noch nicht. Man darf daber die jahwistische Bolfertafel nicht unter das 8. Jahrhundert hinunter ruden und muß zugleich im Auge be-

balten, daß einzelne Angaben um mehrere Jahrhunderte älter sein können.

2. Die Angaben des Priesterkober. Der Redaktor hat über Japhet allein ben Priesterkober zu Worte kommen lassen, vermutlich weil die Angaben des Jahwisten sür die spätere Zeit nicht mehr paßten. Japhet hat sieben Söhne: Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech und Thiras. Gomer entspricht den Kimmeriern der Obhssee (XI, 14) und des Herodot (IV, 11 f.; I, 16), den Gimir der assprischen Keilstein. Das Bolk wohnte ursprünglich im Korden des Schwarzen Meeres weiter vom Don, jog im 8. Jahrhundert nach Thrazien und um 700 mit thrazischen Stämmen nach Kleinasien, wo sie 675 in Rappadozien auf die Affprer trafen und um 650 mit den Lybern in Kampf gerieten. Die Lyber trieben sie aus "Asien" (im alten, engern Sinne) nach Often hin zuruck, b. h. auf bas Hochland bes Halps. Zu Gomer werden als "Söhne" 20 gerechnet Astenas, Riphath und Thogarma. Unter Astenas hat man meistens bas phrygifche Bolk der Askanier verstanden, nach denen die Landschaft um den heutigen Jznikse zwischen dem Sangarius und dem Marmarameer, aber auch der See von Celasonae (Apamoa) benannt war. Hindler hat jedoch in den Altorientalischen Forschungen I, 484 ff. (vgl. KAT' 101) die Vermutung ausgesprochen, daß wird ein alter Schreibsehler für weich sie, und dieses die Schthen bezeichne, die auf den Keilinschriften unter dem Namen Aschkuza genannt werden. Da die Schthen der zweiten Hiller die Firenze vorgedrungen sein sollen und mit den letzten Jahrschungen sein follen und mit den Letzten Jahrschungen sein sollen und mit den letzten Jahrschungen sein vorgedrungen sein follen und mit den letzten Jahrschungen sein vorgedrungen sein follen und mit den letzten Jahrschungen sein gesten Kalbard L. 1032 1065. zehnten des affprischen Reichs in merkwürdiger Berbindung stehen (Herod. I, 103-106; IV, 1), so möchte man sie hier wohl erwarten; aber ein solcher Schreibsehler (1228) 20 122 130 ift nicht gerade wahrscheinlich. Da Astenas Jer 51, 27 neben ben armenischen Landschaften Ararat und Minni genannt wird, so suchen andere seine Wohnsitze am oberen Euphrath und am Arages. Zu Riphath vergleichen Bochart und de Lagarde die Ribantier am Fluße Ribas (Pήβas) in Bithynien unweit des Bosporus, Josephus Antiq. I, 6, 1 setzt sie den Baphlagoniern gleich. Thogarma, Ez 27, 14; 38, 6 ΣΣΣ, wurde schon von den Gelehrten des Altertums mit den Armeniern, die einst bis in den Taurus und Antitaurus hinen wohnten, in Berbindung gebracht, da sich diese nach Woss bon Chorene von Hait, dem Sohne Thorgoms, ableiteten, und die LXX Θεργαμα und Θοργαμα für Thogarma setzen. Nach Ez 27, 14 lieserte Thogarma Rosse und Maultiere an Thrus; noch heute blüht die Pserdezucht sowohl in dem westlichen als auch öste solichen Gebiete des alten Armeniens. Ob die aus den Keilinschriften bekannt gewordene Stadt Tilgarimmu in Melitene damit zusammenhängt, ist ungewiß. Wir sehen uns durch Gomer und seine "Söhne" bemnach hauptsächlich in die Gegend von Kappadozien und Armenien gewiesen. Daher verlieren die Versuche, einige der genannten Bölker (Riphath, 3. T. Astenas) im westlichen Kleinafien nachzuweisen, an Bahrscheinlichkeit.

3. Astenas) im westlichen Kleinasien nachzuweisen, an Wahrscheinlickeit.

Wagog sindet sich sicher zuerst Ez 39, 6 (38, 2 ist der Text unsicher) und hängt eng mit Gog zusammen. Über die Vermutungen, die dazu geäußert sind, wgl. den Art. Bd VI S. 761 ss. 2000 Madai vgl. den Art. Medien in Bd XII S. 488 ss. Zavan, worüber schon Bd VIII S. 611 gehandelt ist, bezeichnet hier die Griechen im allgemeinen. Das ergiebt sich mit Sicherheit aus V. 5, der sie als das Bolk des mittelländischen Meeres fennt, obwohl Javan wie Ez 27, 13 und Zes 66, 19 neben Thubal und Mescch gestellt ist, und wird bestätigt durch die V. 4 genannten Söhne Javans, nämlich Eisa, Tharsis, die Chittiter und Rhodaniter sim hebr. Text und bei Luther irrtümlich Dodaniter). In dem Art. Dodanim Bd IV S. 713, 31 sf. sind die Gründe für die Änderung der Lesart und sir ihre Deutung auf die Rhodier, die Bewohner der Insel Rhodus, angegeben. Die Schittiter, behr Derz und Derze sind ursprünglich die Rewohner der Etadt Körzer ober 56 Chittiter, hebr. בתיים und בתיים, find ursprünglich bie Bewohner der Stadt Kircor ober Κίττιον (heute Larnaka) auf Cypern, dann die Bewohner von Cypern überhaupt (anders freilich Windler, Altorient. Forschungen II, 422). Tharfis ist nach Bb XVII & 571 gleich dem griechisch-römischen Tarteffus, der heutigen andalufischen Gbene ju beiben Seiten bes Guadalquivir in Spanien, und Elisa ift nach Bb IV S. 712f. entweder Karthago 60 ober Sizilien. Da die genannten vier Lander- und Bollernamen ursprünglich in Beziehung

zu den Phöniziern stehen, meistens sogar als ihre Kolonien genannt werden, so fällt ihre Unterordnung unter Javan auf. Mit dem Ausdruck "Söhne" wird nach hebräischem Sprachgebrauch (vgl. S. 709, 31) durchaus nicht immer und notwendig die Abstammung, sondern im allgemeinen die Zugehörigkeit bezeichnet, die Thatsache, daß der eine unter bem Einfluß des anderen fteht und von ihm irgendwie, sei es durch den Kultus oder durch 5 politische Macht ober durch Hand von ihm tigenowie, sei es durch den Kultus ober butch politische Macht ober durch Handel und Berkehr, abhängig ist. Der Verfasser des Priesterskober rechnet also die in V. 4 genannten Länder und Bölker zu dem Gebiet des griechischen Einstusses: was einst phönizisch war, das ist für seine Zeit griechisch geworden. Die Griechen errangen nach längerem Wettstreit mit den Phöniziern, die durch die wiedersholten Angrisse der Assprach von geschwicken geschwächt wurden, die Vorherrichaft im 10 Mittelmeer. Cypern und noch mehr Khodus wurden vorwiegend hellenisch. Untertailien und Siellen im den Angrisse der Kriechen von der Kriechen und im 7 Aufgehauf der Kriechen von der Kriechen und im 7 Aufgehauf der Kriechen und der und Sizilien find um 700 in ben Händen der Griechen, und im 7. Jahrhundert drangen griechische Kausleute von Samos und Pholis nach Tartessus vor (s. Bd XVII S. 571, 34). Nur Karthago blieb phonizisch und trat im 6. Jahrhundert an die Spipe der phonizischen Bewegung. Diesen Wechsel ber Verhältnisse auf bem Mittelmeer kennt offenbar ber Ber= 15 fasser nach B. 4f.; deshalb ift es wahrscheinlich, daß er unter Elisa nicht das phönizische Karthago, sondern das griechisch gewordene Sizilien meint.

Thubal und Mesech werben mehrmals im AT nebeneinander genannt (Ez 27, 13; 2,010al und Mesech werben meyrindis im AL nevenenatorer genannt (C. 27, 13; 32, 26; 38, 2 f.; 39, 1). Schon Bochart hat beide Namen richtig bestimmt. Thubal, assiptisch Tabasic, sind die Tibarener, Mesech, assiptisch Muschti, sind die Moscher des 20 Herodot (III, 94; VII, 78). Nach den assiptischen Keilinschriften des 9. Jahrhunderts wohnen sie südwärts die an die Erenzen Ciliciens; Herodot dagegen setzt sie nördlicher an, die Moscher zwischen dem oberen Phasis und Kyros, die Tibarener östlich vom Thermodon im späteren Königreich Bontus. Sie werben entweber von den Affprern ober von den Rimmeriern aus ihren alten Wohnsigen verbrängt worden sein, und da Kappadozien bier durch 25 Gomer und feine Zweige befett ju fein scheint, so tennt fie ber Prieftertober mabricheinlich schon in ben nördlicheren Gegenden ober wenigstens auf bem Ruchzuge borthin begriffen. Thiras wurde man am liebsten in ihrer Nachbarschaft suchen; aber bisher find sie bort nicht nachgewiesen. Die Tyrsener (Tyrrhener), die man wiederholt verglichen hat, führen,

zu weit nach Westen.

Welche Bölker in B. 2-5a unter Japhet zusammengesaßt werden, ift klar. Sie wohnen nördlich vom Taurus und ostwärts bis Medien, ferner westlich auf den Inseln und an den Küsten des Mittelmeeres, mit Ausnahme von Kreta V. 14 (s. o. S. 710, s). Man vermist vor allem die Perser, die doch Ez 38, 5 schon genannt sind — sollten sie unter die Meder eingeschlossen sein? Zu derselben Frage veranlaßt auch V. 22 (s. u.). 35 Sine Erklärung des Namens Japhet ist jedoch disher nicht gelungen.

Unter ham wird vom Priesterkoder zuerst Kusch (bei Luther Chus) genannt. -Mit diesem Namen wird im AT meistens das seinschaft auch Bolk kanischen genzende (Land und) Bolk kanischen des die Namens wird ihren Porkenstern des die den und in erthreuver

bezeichnet, das die Agypter auf ihren Dentmälern kosch nennen und in rotbrauner Farbe darstellen, also von den Negern deutlich unterscheiden. Luthers Übersetzung "Mohren, 40 Mohrenland" ist daher sachlich nicht richtig. Ursprünglich wohnten die Kuschiten in dem goldreichen Lande östlich vom Nil. Später gilt als ihre Nordgrenze gegen Agypten Spene (heute aswän) Ez 29, 10, die sübliche Grenze schwankte je nach dem Nachtverhältnissen. Weil die Bewohner Nomaden waren, standen sie bei den Agyptern in
geringer Achtung; das Bolk hat daher auf den Denkmälern nicht selten den Beinamen 45
"das elende". Schon unter der 12. Dynastie (2000 vor Chr.) hatten die Agypter die
nördlichen Stämme unterworfen, und zur Zeit des neuen Keichs wurde das Land eine
ägyptische Provinz. Mit dessen Unschwanze der schwindern die füglichen oder äthiopischen
könzige wie mir nach dem Narrange der Krischen zu sach vissen siesen Wissen Wissen wieder Könige, wie wir nach dem Borgange der Griechen zu sagen pflegen, siegreich im Nilthal nach 50 Norden vor, bis gegen Ende des 8. Jahrhunderts ganz Aegypten ihnen unterworfen war. Ihre heimische Hauptstadt war Napata am Gebel Barkal (heute Merawi am Nil zwischen dem britten und vierten Katarrakt gelegen), die Sprache und die Kultur des Reichs war ägyptisch. Zu der 25. (athiopischen) Dynastie, die von 710—664 über Unter- und Oberäghpten herrschte, werden vier Könige gezählt, nämlich Schabato, Schabataka, Taharka 55 und Tanutamon, der Sohn Schabatos. Auf Schabako (Sabako) hat man den 2 Kg 17, 4 genannten Co, König von Agppten, gebeutet, mit bem ber Ronig Hosea von Jerael in Berbindung trat; doch ist nach Winckler der Oberfeldherr Sib'i des Königs Pir u von Musri, eines Gebiets im nordweftlichen Arabien barunter zu verstehen (vgl. meine Geschichte bes Bolks Jerael2, S. 208). Taharka ist ber 2 Kg 19, 9 erwähnte Thirhaka, ber mit so

Histia gegen Sanberib ein Bundnis ichloft und baburch einen vergeblichen Rug Sanberibs bis an die Grenze Agyptens veranlaßte (vgl. 2 Kg 19, 9 ff.; Herod. II, 141). Aussprüche bes Bropheten Resaia werben sich auf Dieses Gingreifen ber Ruschiten in Die Berhältnisse des süblichen Palästina beziehen (Jef 18; 30, 1—5; 31, 1—3). Wenn die 5 neueren Ansätze für die Könige der 25. Opnastie richtig sind, so hat das Reich Jerael mit ihnen überhaupt nichts mehr zu thun gehabt, wohl aber die Judäer, denen damals die Kuschiten wie eine neue Erscheinung entgegentraten (vgl. Jes 18). Durch die Kriegszüge Afarhaddons (671) und Affurbanipals (668/7) wurde die Oberherrschaft der Kuschiten über Agypten vernichtet. Bielleicht hat der Zug des Verserkönigs Kambyses gegen Athiopien 10 um 525 zur Folge gehabt, daß Napata verfiel und Meroë, südlich von der Mündung des Atbara in ben Nil gelegen, der Mittelpunkt der Kuschiten wurde, eine Briefterherrschaft, ber Ergamenes im Anfang bes 3. Jahrhunderts ein Ende machte. Das Reich bielt fich unter ber Herrschaft ber Römer mit wechselnber Ausbehnung nach Norden bin. oberste Gewalt lag bei ber Königinmutter, die den Titel Kandace führte (vgl. Bion, Fragm. 5

15 bei C. Müller, Fragm. historic. graec. IV, 351; AG 8, 27ff.).

Bu Kusch fügt der Priesterkoder fünf Söhne und zwei Entel, darunter Hevila und Saba, die vom Jahwisten 10, 28 f. als Nachkommen Joktans unter Sem aufgeführt werden. Seba, als NI wohl zu unterscheiben von NI, ist nach Josephus Antiq. I,I 10, 2 häusig mit Meroë (s. oben) identissziert worden. Aber nirgends ist dieser Name 20 sür Meroë nachzuweisen. Daher ist es richtiger, im Anschluß an Strado XVI, 4, 8 und Btolemäus IV, 7, 7 f., die von einer Haffentalt Saba in der Gegend des heutigen Massaua reden, an einen kuschischen Stamm dieses Namens zu denken, der östlich vom Nil dis zur Küste hin wohnte. Hevila ist wahrscheinlich ein größerer Landstrich im südlichen Arabien, B. 29 neben Ophir (s. den Art. Bd XIV S. 400 ff.) genannt, der im Lause der Verkenderste perschiedere Remender werden beher R 20 zu den Inkonieren R 7 25 ber Jahrhunderte verschiedene Bewohner hatte und daher B. 29 ju den Joktaniden, B. 7 ju den Ruschiten gerechnet worden ift. Wir haben freilich von einem solchen Wechsel begreiflicherweise keine Kunde. Der Name scheint eine Gegend, nicht einen Stamm zu bezeichnen — vielleicht hängt er mit im "Sand" zusammen — und Gen 25, 18 einer im nördlichen Arabien befindlichen Landschaft beigelegt zu sein. Mit Glaser a. a. D. II, 11, 323 ff. aber deshald Heilaugen Landschaft beigelegt zu sein. Ditt Glaser a. a. L. 11, 30 323 ff. aber deshald Heilaugen überhaupt in dem mittleren und nordöstlichen Teil Aradiens zu suchen, empsiehlt sich nicht; der Name wird sowohl im nördlichen als auch im schlichen Teil des heutigen Aradiens vorgekommen sein. Ob er mit dem κόλπος Αὐαλίτης und den 'Αβαλίται, die Ptolemäus, Plinius u. a. an der afrikanischen Küste dei der Meerenge Bāb el-manded kennen, zusammenhängt, läßt sich nicht ausmachen. Sabtha wird don 185 Glaser a. a. D. II, 252 mit der von Ptolemäus VI, 7, 30 erwähnten Stadt Saphtha unweit der westlichen Rufte des verfischen Golfs jusammengestellt; andere ziehen die alte arabische Stadt Sabbatha ober Sabota, ben Mittelpunkt bes Weihrauchhanbels, jur Bergleichung beran. Während über Sabthecha nichts Sicheres bekannt ift, hat man Raema (====) neuerdings auf ben sabaischen Inschriften gefunden, als einen Ort im Gebiet ber 40 alten Minäer nordlich von Marjab, und vergleicht damit die bei Strabo XVI, 4, 24 für Sübwestarabien aufgeführten Paumavirau. Als Rasmas Söhne werden zum Schluß Saba (1977) und Deban aufgeführt. Saba bezeichnet ohne Zweifel das im UI und bei ben alten Geographen oft genannte Bolt ber Sabaer, die im südwestlichen Arabien wohnten und weithin teils mit den Erzeugnissen ihrer Heimat, Gold und Beihrauch (Jes 60, 6; 45 Ez 27, 22), teils mit fremden Waren aus Indien und Afrika Handel trieben. Ihre Hauptsstadt, Saba oder Marjab (vgl. Glaser a. a. D. II, 33), kag drei Tagereisen östlich von San'ā entsernt. Wie die zahlreich vorhandenen Inschriften beweisen, war ihre Sprache eine semitsiche. Bon ihrer Geschichte wissen wir sehr werden. Die Erzählung von Sen Senia erkönigin von Saba dei Salomo 1 Kg 10 ist offender sagendaft. Die assyrischen die Albert Scharften III. 50 Könige Thiglathpilesar III. und Sargon empfingen von ihnen Tribut. Weder über die Ausdehnung ihrer herrschaft noch über ihr Berhaltnis zu den Minaern sind wir bisber genügend unterrichtet. Daß sie im UT balb ju Rusch, balb ju Sem, balb ju Joksan, bem Sohne ber Retura Gen 25, 3, gerechnet werben, berechtigt burchaus nicht bazu, brei verschiedene Stämme ber Sabaer anzunchmen. Die abweichenden Angaben erklaren sich 56 daraus, daß sich die Wohnsite und die Berbindungen des Bolks geändert haben, daß es neben den feshaften Sabaern auch nomadifierende (Hi 1, 15) gegeben hat, daß sich end: lich von dem Ganzen kleinere Gruppen abzweigten und ein Sonderdafein führten, wie fich das heute an den Stämmen Arabiens vielfach beobachten läßt. Zu den Fällen der letzteren Art wird auch gehören, wenn hier (und Gen 25, 3) Dedan neben Saba gestellt 60 worden ift. Deban erscheint im AT sonst in der Nachbarschaft Soms Jer 49, 8 und

zwar an bessen Sübgrenze Ez 25, 13; der Schriftsteller, der es hier zu Kusch rechnet, wird bermutlich einen Teil von Dedan meinen, der nach Süden gewandert ist und mit den Sadäern in Berbindung steht. Die Unterordnung der B. 7 genannten Landschaften und Stämme unter Kusch wird sich überhaupt so erklären, daß der Verfasser Kusch nicht auf Ufrika beschränkt, sondern auch auf einen Teil der Westküste Arabiens ausdehnt, deren Bewohner mit dem oberen Gebiete des Nils in reger Verdindung standen oder in gewisser Weise davon abhängig waren. Daß er damit über ihre Sprache nichts aussagen will, tritt bei den Sadäern deutlich hervor, und wenn er diese unter Rasma ordnet, so meint er gewiß nicht die Blütezeit des sabässchen Reichs, sondern spätere Verhältnisse des Volkes.

Zwischen Aghpten und Kanaan, über die schon S. 709 f. gerebet wurde, ist B. 6 10 But genannt. Darunter ist das Land Bunt zu verstehen, das nach den ägyptischen Inschriften die Küste östlich vom Nil wahrscheinlich im Norden der Kuschiten bezeichnet, aber auch das gegenüberliegende Gebiet der arabischen Küste in sich begreift. W. Max Müller a. a. D. 113 f. hält seine Bewohner für Berwandte der alten Ugypter, jedoch mit einem

stärkeren Busat von Regerblut als biefe.

Die Verbindung Kanaans mit Kusch, Aghpten und Put lehrt wieder, daß die sprachliche Verwandtschaft von dem Verfasser nicht als das Motiv seiner Darstellung benutt wird. Ham umfast nach ihm in der Hauptsache die südlichen Völker am Mil und an den Küsten des Roten Meeres. Die S. 711,4s erwähnte Aufsassung Hams im AT deckt sich im allgemeinen damit. Weshalb er Kanaan dazu zählt, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. 20 Der Gegensat Kanaans gegen Jörael mag ihn dazu bewogen haben, vielleicht auch der Umstand, daß zu seiner Zeit (vgl. S. 713, 15) der Mittelpunkt der phönizischen Macht von der Küste Spriens nach der Küste Afrikas, nach Karthago, verlegt worden war. Freilich paßt das jahwistische Stück V. 15—19 schlecht dazu. Wenn die Einteilung Sem, Ham (statt Kanaan), Japhet erst vom Priesterkoder herrührt, so ließen sich bei der Benutzung älterer 25 Stücke Ungleichheiten und innere Gegensätze gar nicht vermeiden. Die Voranstellung von Kusch sällt auf; sie würde den politischen Verhältnissen der 25. Ohnastie (710—664) entsprechen. Hat der Bertasser über Bertasser an, die uns undekannt sind?

Die Angaben des Priefterkoder über Sem sind in V. 22 f. enthalten. Über Clam so vgl. den Art. Bd V S. 278 ff., über Assur den Art. Niniveh und Babhlon Bd XIV S. 108 ff. Arphachsad (TETEN) hat man seit Bochart ziemlich allgemein auf die Landzichaft 'Addanazīric (Itolem. VI, 1, 2) am oberen Zab gedeutet, dei den Armeniern Aghbak, dei dem Kurden Albāk. Da aber die letzen Konsonanten hierbei ohne jede Erklärung bleiben, so hat man diese Deutung neuerdings immer mehr aufgegeben und vermutet, wie schon in seiner Weise Josephus Antiq. I, 6, 4, in dem Worte eine Bezeichznung Babhloniens oder der Chaldäer (TED, vgl. Gen 22, 22). Für die drei ersten Konsonanten (EDN) aus dem Aradischen die Bedeutung "Gernze, Gebiet" zu entnehmen, ist unzulässig. Chehne und Jensen dagegen zerlegen das Wort, indem sie den Ausfall eines – annehmen, in die beiden Bestandteile INDN und IED. In dem ersteren sieht 40 Chehne mit Windler die assurichen Bestadt und Prodinz Aradha westlich von Clam, zwischen dem Tigris und den Bergen von Medien, Jensen dagegen die Arrapachtis des Polemäus. Der zweite Bestandteil wird von beiden Gelehrten auf die Chaldäer gedeutet (ZatW 1897, 190; Zeitschr. sür Asspridogie XV, 256). Hommel a. a. D. 212. 258. 293 ff. erklärt Arphachsad als gleichbedeutend mit Ur Kasdim Gen 11, 28. Eud wird alls gemein von dem kleinasiachschen Bolse der Koher verstanden, die unter der Herkadas vor der Vernmaden um 650 mit den Kimmeriern kämpsten, um 590 durch Redutadnezar vor der Vernichung durch die Meder geschützt und 546 durch die Perse unter Koros unterworfen wurden. Ihre Verkünden das sich die Lyder den Asspridatie der Verkünden, das sich der Sprachen leiten läßt. Auf einem Assukadas nicht von der Verwandlich hervorgehoben, daß sich die Lyder den Assirie ermiten der hem Assukada Su Aram B. 22 und 23 dgl. den Art. Aram Bd I S. 770 ff.

Aus der Neihe der Semiten, wenn man sie als sprachverwandte Bölker auffassen wollte, würden Clam und Lud ohne Zweisel herausfallen. Eine von Often nach Westen 56 fortschreitende Aufzählung der Bölker und Länder darin zu sehen, befriedigt ebenfalls nicht, wenn sich auch die Stellung Arams ans Ende durch B. 23 rechtsertigen ließe. Mit Elam und namentlich mit Lud sind die Jöraeliten erst spät bekannt geworden, mit Lud wahrscheinlich nicht vor der Eroberung durch die Perser im 6. Jahrhundert. Lud als Teil des persischen Reichs hier genannt zu sinden, ließe sich demnach verstehen; dann so

steden die von manchen in B. 2 vermigten Berfer vielleicht in Glam, da beffen Hauptftadt Susa als Residenz der Perserkönige im AT genannt wird (Reh 1, 1). So wird man auch hier auf den Gedanken geführt, daß der Bersasser zum Teil nach politischen Berhältnissen die Länder und Bölker gruppiert hat. Daß die in der älteren Geschichte 5 Fraels bekannten Gebiete und Stämme der Aramäer B. 23 nicht genannt werden, wurde ju ber späteren Zeit passen, in ber die älteren Gruppen ber Aramäer burch bie geschicht-lichen Umwälzungen verschwunden waren.

Der Rame Sem ift häufig mit bem hebraifchen Worte Di in ber Bebeutung "Name, Ruhm" in Berbindung gebracht worden; B. Stade versuchte es als eine Ab-10 kurzung für 🖼 = Namhafte, Eble, abeliges Herrenvolk zu fassen. Andere wollten barin die Bedeutung "höhe" finden, die sie entweder auf den himmelsgott ober auf die hochgelegene heimat der Semiten beziehen wollten. Jedoch befriedigen diese Deutungen

ebensowenig wie die von ham und Japhet.

Der Gesichtstreis des Priesterkober reicht schon ziemlich weit: im Norden bis an die 15 Quellen des Cuphrath und das Schwarze Meer, im Westen über die Meerengen von Gibraltar hinaus, im Guben in das heutige Nubien und bas fubliche Arabien binein, im Osten bis Elam und Medien. Bas wir vom Jahwisten haben, zeichnet sich in geo-graphischer Hinsche nur durch eine genaue Kenntnis der südarabischen Stämme vor dem Brieftertoder aus. Auch der größere Umsang des Horizonts spricht im allgemeinen sur 20 das jüngere Alter der Angaben des Priefterkoder (6,5. Jahrhundert). Eine Benutzung älterer Nachrichten durch den Verfasser ist jedoch nicht auszuschließen.

Die Berfe 20 und 31 weisen nach ihrem Wortlaut flar barauf hin, baß ber Berfasser in feinen brei Gruppen nicht nur berschiebene Stämme, Länder und Boller, fondern auch verschiedene Sprachen miteinander verbunden hat. Deshalb schon verbietet sich ber Berfuch, 25 ben Grund gur Ginteilung bes Berfaffers in ber fprachlichen Berwandtschaft ober Berfchiebenheit der Bölfer nachzuweisen. Die moderne Unterscheidung von semitischen und hamitischen Sprachen lehnt sich zwar an die Bölkertafel an, ist aber ein Erzeugnis ber ber gleichenden Sprachwissenschaft, beren Maßstäbe nicht auf das Altertum übertragen werden dürfen. Etwas weiter kommt man mit dem Gedanken, daß der geographische Gesichtss punkt sür den Berfasser maßgebend gewesen sei: Japhet soll die Bölker des Nordens, Ham die Bölker des Sübens, Sem die Bölker des Sübens, Sem die der Mitte umkassen. Aber wie kommen dann Elisa und Tharsis unter Japhet, Kanaan unter Ham, das entsernte Lud unter Sem? Auch der Jahwist wirde die südarabischen Stämme gewiß nicht unter Sem gestellt haben, wenn ein Sem die Rölken der Mitte allehen hätte. in Sem die Bölker der Mitte gesehen hätte. Im einzelnen und beiläusig haben geographische 35 Rücksichten den Verkasser gewiß oft geleitet. Aber es scheint doch geboten zu sein, für den Verkasser noch mehr als für den Jahwisten die Rücksicht auf geschichtliche und politische Verhältnisse mit in Anschlag zu bringen, wenn man seine Anordnung der Bölker und Länder verstehen will. Nach streng wissenschaftlichen Maßstäben ist er ebenso-wenig versahren wie der Jahwist. Er verwendet den geographischen und den geschicht-10 lichen Gesichtspunkt, je nachdem der eine oder der andere ihm passend erscheint. So sest er die kleinasiatischen Bölker aus geographischen Gründen zu Japhet, Lud aber aus politischen Gründen, wie es scheint, zu Sem u. s. w. Daneben mögen ihn auch Nachrichten oder Sagen über die Abstammung der Bölker bestimmt haben. Auf diesem Gebiete können wir den Gelehrten des Altertums aber am wenigsten folgen, weil ihre und unsere 45 Kenntnisse sich gerade da am wenigsten beden, ja sich oft widersprechen.

Schon oben S. 710, 50ff. ist barauf hingewiesen worben, daß die Bolkertafel nicht alle Bölfer ber bamals befannten Welt aufzählen will. Man barf baber bie Bölfertafel nicht als eine vollständige Übersicht über die den Förgeliten bekannten Bölker oder gar über die Bölker der Welt überhaupt ansehen. Das haben spätere jüdische und christliche Gesolehrte allerdings gethan, indem sie die Zahl 70 herauslesen wollten, 34 für den Priesterfoder, 36 für den Jahwisten (vgl. das jerusal. Targum zu Gen 11, 8). Aber abgesehen davon, daß fich bie Bahl nur fünftlich erreichen läßt, konnte bochftens bavon bie Rebe fein, daß der Redaktor, der die beiben Quellschriften miteinander verbunden hat, diese Zahl im Auge gehabt hätte. Dem Anschein nach hat er aber nicht für biese Zahl gearbeitet. Für 55 bie Beurteilung des Ganzen ist von wesentlicher Bedeutung, daß man die Stücke des Jahwisten und des Priesterkoder auseinander hält und sie für sich zu verstehen trachtet. Deshalb ist auch der Versuch versehlt, die Angaben der Völkertafel auf einer Karte

barzustellen.

In dem gegenwärtigen Zusammenhang der Genesis bildet die Bölkertafel den Über: 60 gang von ber Geschichte ber gesamten Menschheit jur Geschichte ber Erzbater Bergele. Alle Menschen und Bölker gehen auf einen Stammvater, Noah und Abam, zurück (Gen 1, 26; 9, 6; vgl. Hi 31, 15); aber die Geschichte dieser Bölker ist nicht die Geschichte des Heils, das Gott unter der Menscheit für sie vorbereiten will. Das Heil beginnt mit den Stammvätern Jöraels, um durch ihre Vermittelung zu einem Segen für die Bölker zu werden (Gen 12, 2 f.). Dieser Zusammenhang gehört ohne Zweisel dem Priesterkoder an (vgl. Gen 1; 9 u. 17), wahrscheinlich auch dem jehowistischen Buche. Ob der ursprüngeliche Jahwist schwift schon nach diesem Geschäftspunkte gearbeitet hat, ist zweiselhaft. Guthe.

Boetins, Gisbertus, gest. 1. Nov. 1676. — Corn. Gentman, Allon Bachat ofte lyck-predicatie, over de dood van den hoog-beroemden Heere G. Voetius, over 2 Sam. 3, 38; Andr. Essenius, Oratio funebris in obitum G. Voetii, Ultraj. 1677; A. C. Duter, School-10 gezag en eigen onderzoek. Hist.-krit. studie van den strijd tusschen Voetius en Descartes, Leiden 1861; ders, Gisbertus Voetius, I, II, 1. 2 (noch nicht weiter erschienen), Leiden 1897—1907; G. H. Lamers, Voetius en de dienst des Woords (Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1879, I blz. 607.—624).

Einer ber einflußreichsten und berühmtesten Männer in der niederländisch-resormierten 15 Kirche des 17. Jahrhunderts war Gisbertus Voetius, seit 1634 Prosessor der Theologie zu Utrecht und daselbst im Jahre 1676 gestorben. Er wurde am 3. März 1589 (nicht 1588 wie RE² s. Duser G. B. I, 7) gedoren zu Heusden in Holland aus einem alten und ansehnlichen Rittergeschlecht, das früher bei Bilderbeef in Westphalen wohnte. Seine Eltern, Paulus Voet und Maria de Jageling, waren sehr achtungswürdige Leute, welche 20 durch den Krieg große Verluste erlitten hatten. Nachdem ihn der Rektor des Gymnasiums seiner Vaterstadt, der gelehrte Franco Odolphi, für die akademischen Studien vorsbereitet hatte, wurde er im Jahre 1604 nach Leyden geschickt, um dort die Theologie zu studieren.

Unter die Stipendiaten bes Staatenkollegiums aufgenommen, zeichnete fich ber 25 jugenbliche Student, "ingenio magnus, corpore parvus", sehr bald burch einen eisernen Fleiß aus, bem ein stählernes Gedächtnis zu Hilse kam; bort wohnte er nach weiteren propadeutischen Borbereitungen bald ben theologischen Bortragen eines Gomarus, Arminius und Trelcatius jr. bei. Es war jedoch ganz besonders der erste dieser drei Männer, welcher einen entschiedenden Einfluß auf die Richtung seines Denkens und Arbeitens erlangte 30 und in seinen Augen bald der "magnus theologus et venerandus praeceptor" war, dessen "gratus discipulus" er sich später nannte. Mit Petrus Bertius, dem Regent des Staatenkollegiums, der ein Anhänger des Arminius war, stand er auf gespanntem Fuß. Durch seinen Scharffinn und seine Rühnheit im Berteidigen ber ftreng calvinistischen Bradestinationslehre machte er schon balb von sich reben. Nach vollbrachter atademischer 36 Laufbahn erhielt er im Jahre 1611 bie Predigerstelle in dem Dorfe Blijmen, mitten unter einer gablreichen, römisch-tatholischen Bevölkerung, und sab seine Bemühungen gur Ausbreitung bes Protestantismus in beren Mitte mit fo erwunschtem Erfolge gefront, bag sich die Zahl seiner Gemeindeglieder bald verdoppelt hatte. Im folgenden Jahre versheiratete er sich mit Deliana van Diest, einer nicht unbemittelten Bierbrauerstochter. 40 Nachdem die reformierte Gemeinde in Rotterdam ihn vergebens berufen hatte, nahm er im Jahre 1617 einen Ruf nach seiner Laterstadt Heusben an, teils aus Anhänglichkeit an diese; doch insonderheit trieb es ihn, dem dort mehr und mehr zunehmenden Remonstrantismus entgegen zu arbeiten. Mit großem Gifer war er im Dienste am Evangelio bort tätig, so daß er selbst achtmal in der Woche predigte und manchmal zugleich auch 45 als Borlefer und Borfanger auftrat. Auch widmete er fich mit allem Fleiß bem Studium, nicht nur ber Theologie, sonbern auch besonders ber arabischen Sprache. Zu gleicher Zeit trat er als Privatdozent auf in einzelnen Fächern ber theologischen Wiffenschaft, in ber Logica, Physica und Metaphysica, in den orientalischen Sprachen, und der Unterricht, den er gab, wurde gepriesen als echt methobisch. Im Jahre 1618 wurde er als Ab= 50 geordneter zu der Dortrechter Synode entsendet, wo er einen bedeutenden Einfluß auf den Gang der Berhandlungen in dieser Kirchenversammlung ausübte und für die Zwecke der Kontraremonstranten mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln eiferte. Nach und nach behnte er, von seinem kleinen Standorte aus, seine unermüdete Thätigkeit weiter und weiter aus, so daß er stets mehr bekannt und bei Allen, die einer strengen Rechtgläubigkeit zugethan 55 waren, geliebt und geschätt wurde. Größere Gemeinden begehrten ihn als Prediger. So bekam er 1626 einen Ruf nach 's Gravenhage und 1628 nach Haarlem. Er blieb aber vorläufig in Heusben. Eine Zeit lang predigte er zu Gouda, um dort ben in dieser Gemeinde eingebrungenen Arminianismus mit Stumpf und Stiel auszurotten, und als

SPE BE 71-

un anticina defent in the Section of the American per reference to the control of the Section of the section bis at an Junior to Tank and the Control of the gress et populeament surem à Vietum abands année siginte très classis notifie nemoting interes to se minimo proteinse strengum doctrinae onto-n dones propagnetoren enterna petente e contra contesiasticae assertoren specialité fagent sus praesents dessibles douvents nostras ornasse, pils proceditable mash s at maists suries in rebus arduis ad ecclesize sendirationem specialitots fidenter jurisse onera siti a classe imposita promiformerque executarese, etque de ministram enem ao reinm in caussa Ivi

y estible bisse brisese.

Du enn d'unusere l'espetate du scenta dujungenda" benauégogéen un feme Exercia peraue d'ordée de l'espetate du scenta dujungenda" benauégogéen un feme Exercia peraue d'ordée l'ese d'el décretaire de Brofescou benaisse de l'espetate de Brofescou d'unée als brofescou d'unée als unes de l'est de Brofescou d'est d'est als unes de l'est d'est d' norm. Sein grift nicht, beforden ihm Ernfuß, die die Mulime-Schale von Urrecht im Labe. Des su einer michte hoftelle groom noch und Somme. Der han dernaf in Mary Loop su Erningen promitiere Gemann, den Deformang erlange, bewien noch eine zufährliche Breiße zu delieden. Die nichte der 1 Mary Look die nicht Unig berführt ein mit eine Auflage im Dom und den Auflage zu "Sermoen van den unt lieg in der abstemlen ende schalen mitsgaders der wetenschappen ende einsten die in de selveighei-ert werden. Unschalt in mit 1 Auflach Amfinden 1970 in 1 Auflach Unschalt fort den Doffinge die XVI Die daß ein der zerfällen Johnsten der Auflach und der die Auflach und der Schalen der Schalen und zeich der Auflach der Auflach der Auflach der Auflach der Auflach der Auflach und der Schalen der Auflach der Au 

Boetins 719

Gelehrsamkeit, weshalb Boetius von so Vielen als eine Zierde seines Kreises und ein Licht seines Jahrhunderts betrachtet wurde. Ein undegrenzter Forschungstrieb spormte ihn an, wo möglich alles zu lesen, was nur einigermaßen in seinen Bereich kam, insonderheit von der polemischen Litteratur seiner Tage, weshald man ihn, nach dem Berichte eines Zeitzenossen, einen Bücherverschlinger (helluonem lidrorum) zu nennen pflegte. In der strengsten Jahreszeit konnte man ihn schon morgens um 4 Uhr in seinem Studierzimmer sinden, umringt von seinen Büchern, deren Indon morgens um 4 Uhr in seinem Studierzimmer sinden, umringt von seinen Büchern, deren Indon Mußer der Gottesgelehrtheit gab er auch noch Unterricht im Hebräschen Werfe aufnahm. Außer der Gottesgelehrtheit gab er auch noch Unterricht im hebräschen, Arabischen und Sprischen, nicht nur publice, sondern auch privatim, während er noch außerdem die Studierenden durch Wort und Beispiel so ermanterte, exercitia pietatis zu halten, wodurch man in brüderlicher Juhrache und Ermahnung so viel wie möglich das geistliche Leben untereinander zu erwecken und zu stärten luchte. Bon Fern und Aah kamen Judörer zusammen, die seinen Rat und seinen Unterricht suchten und in dem dristlichenissenschaftlichen Kreis, der sich einen Rat und seinen Unterricht suchten und in dem dristlichenissenschaftlichen Kreis, der sich er sich gegebet und fromme Jungsrau Anna Maria dan Sodenstein (1. Bd XI S. 572) und die reichbegabte und fromme Jungsrau Anna Maria dan Sodenman als Sterne erster Größe hervortreten. Nicht weniger als 42 Jahre lang war es ihm dergönnt, seinen Katheder mit Ehre zu betreten, unerschütterlich und getreu auf dem einmal eingenommenen Standpunkte. Biele Stürme im Staate und in der Kirche hat er entstehen sehn, das ben das benagelium der die er die altebrwürdige Domtirche, in welcher er seit vielen Jahren Von auch die Rube nach dem Bertrauen auf dem gerrn blied aber unerschütterlich und das 26 Bootten des Uthanasius: "nublcula est, transidit", war das Trostwort, das er öfter se

Boetius Söhne Paulus (geb. 7. Juni 1619, gest. 1. August 1667) und Daniel (geb. 30. Dezember 1629, gest. 29. Juli 1660) sind mit ihm Professoren zu Utrecht gewesen, der erste in der Rechtswissenschaft, der zweite in der Philosophie. Beide haben sich durch 35 ihre Arbeit und Schriften berühmt gemacht und waren von ähnlicher Geistesrichtung wie der Bater. Ein dritter Sohn, Nikolas (geb. 1636, gest. 1679) war Prediger zu Heusden und sein Enkel Johannes (geb. 3. Okt. 1647, gest. 11. Sept. 1713), Sohn des Paulus Voetius, hat das juristische Professora bekleidet erst zu Herecht. Amei Töckter Maria und Klischeth starben underheiratet.

später zu Utrecht. Zwei Töchter, Maria und Elisabeth, starben unverheiratet.

Es ist nicht leicht, über die Licht- und Schattenseiten in der theologischen Wirksamsteit von Boetius ein vollkommen unparteiisches Urteil auszusprechen. Das Urteil wird immer verschieden aussallen, je nach der Stellung, in der man selbst zu der von ihm bekannten und verteidigten Wahrheit steht. So war es schon während seines Lebens: derselbe Mann, der von den einen bis in den simmel erhoben wurde, ward von den 45 anderen dis in den tiefsten Abgrund verwünscht. Nan hat eine Medaille zu seiner Ehre geprägt, aber auch getrachtet, ihn zu beschimpfen mit dem Distichon:

"Voetius odit, alit, fallit, defendit, adoptat, Pacem, dissidium, patres, absurda, malignos".

Wem es jedoch ernst ist mit dem Spruche: "non ridere, nec ludere, sed intelbigere", der muß zuvörderft sich ganz auf dem Standpunkt jener Zeit zu versetzen trachten. Der Arminianismus suchte, im Bunde mit einer mächtigen Staatspartei, in der niederländischereformierten Kirche die einmal gelegten Fundamente der kirchlichen und weltlichen Autorität so viel wie möglich zu untergraben und unter dem schönen Wahlsspruch der Liberalität Grundsätze einzusüberen, welche nach Boetius' innigster Überzeugung 56 den calvinistisch-niederländischen Kirchen nicht nur gefährlich, sondern toddringend waren. In seinem Gewissen hielt er sich für verpflichtet, diese Grundsätze ohne Ansehn der Person dis aufs Blut zu bekämpfen. "Cogitadam mihi divinitus diei: hoc age", schreibt er irgendwo (Polit. Eccles. I, p. 813), wo er von den Beweggründen spricht, die ihn bestimmt hatten, in seiner Jugend den Ruf nach seiner Baterstadt anzunehmen, und zu so

720 Boctins

allen Zeiten war es sein böchster Ebrzeiz, ein lirchlicher Hertules zu sein, der den Anderstall so viel wie möglich reinigte und die greulichen Unzebeuer erlegte. Darzur den denn auch sein ganzes Leben und Wirfen gerichtet. Schon als Brediger in Henden zeigte er sich als ein frastvoller und zu fürchtender Belämpfer des Arminianiscund. In der gegenbeitet, das Urteil über die Remonstranten auszusprechen, während seine oben ichen zeinannte Schrift "Proeve vande eracht der godtsalleheyt" gegen die Lebre und Bazis der Remonstranten gerichtet war. Auch als Prosesso zu Utrecht seine er den Streit zegen die Remonstranten sort in seinen Schriften "Thersites heautontimorumenos" (Cltraj. 1635) und "Catechisatie over den Catechismus der Remonstranten" (Utraj. 1641). In seinen Vorleiungen und Lisputationen besämpste er sortwährend die Schriften Vorleiungen und Disputationen besämpste er sortwährend die Schriften Archivischen Vorleiungen und Kressen "wie der Kreds in den beilsamen Vorleiungen und Kressen "wie der Kreds in den beilsamen Vorleiungen und Vorleiten "wie der Kreds in den beilsamen Vorleiungen Vorleiten "Wie der Kreds in den beilsamen Vorleiten "

Chrifti" (Dufer t. a. p. II, 69, 70).

Boetius Eregese war nicht darauf eingerichtet, erst noch einmal zu untersuchen, was 15 nach dem Schriftwort religiofe und driftliche Babrbeit genannt werben follte, fonden um auf philologischem Wege bie Babrbeit bes schon angenommenen fircblichen Sruems zu beweisen, von dem nun einmal kein Titel noch Jota fallen durfte. Go feblte ibm oft bei aller Gelehrsamkeit jene Geistesfreiheit und Unabhängigkeit, die jetzt mit Recht als die erste Zierde des wissenschaftlichen Auslegers der bl. Schrift angeseben wirt. Als 20 Ereget ftand er weit unter Calvin, beffen Lehre er verteidigte. Seine Dogmatif trug sowohl hinsichtlich der Form als des Inhaltes einen ganz scholaftischen Charafter, und gewiß hat Tholud nicht ganz Unrecht, wenn er sich (Das atademische Leben des 17. Jahrhunderts II, 216) über die "barbarische Kunstterminologie" in seinen Schriften bestagt. Bum Beweise hiervon nennen wir seine selectae disputationes theologicae (5 tomi, 25 Ultrajecti 1648-1669, sehr felten), von benen besonders die drei ersten Bande als Darstellung seines ganzen theologischen Systems betrachtet werden können (die beiden letten Bande sind praktischen Inhaltes. D. A. Rupper gab D. Gysberti Voetii Selectarum Disputationum fasciculus heraus, Amstelod. 1887). Die ganze Methode der Bebandlung verrät ben Scholastitus, ber burch enblose Begriffsbestimmungen und sophistische Unter 30 scheidungen nicht selten die Dinge eher dunkler als deutlich macht. Seine Sprache ift nichts weniger als gereinigt, seine Methode nicht syllogistisch, sondern trocken, und wenn der Apostel Baulus zurückläme und vernähme die oft von Voetius mit großer Weitschweisigkeit behandelten Fragen, so würde er nicht angestanden haben, seine Warnung gegen die Epithoeis kai gerealogial kal koels ktl. Ii 3, 9 zu wiederholen. Diese Scholastis war ihm das willkommene Hissmittel zur Verteidigung eines strengen Calvinismus, von welchem er nicht die geringste Abweichung duldete. Insolge dessen wurde seine Richtung vorwiegend polemisch, und die aristotelische Philosophie, wie diese nach und nach durch die driftliche Lehre modifiziert und verbossert worden, war eine der festen Säulen seines Gebäudes und zugleich die demütige Dienerin der von ihm vorgetragenen wund gelehrten Theologie. Auf Grund der Autorität der hl. Schrift forderte er von seinen Schulern ein glaubiges Unnehmen ber theologischen Musterien und unterwarf jedes Dogma einer haarfeinen Unalpse, ber alebann eine scholastische Synthese folgte. Für die zwing-lianische oder auch melanchthonische Richtung vieler Theologen seiner Zeit hatte er teine Sympathie, auch fanden nicht allein die bekannten Gegner, sondern ebenso auch die halben 46 Freunde und verzagten Verteidiger alles dessen, was bei ihm als Wahrheit galt, keine (Inade in seinen Augen. Bon bem "Philologen" Grotius war er weniger als viele Andere eingenommen und Erasmus nannte er einen Arianer, Belagianer, Sozinianer und Sceptiser. "Dubitatio non potest diei principium sapientiae theologicae, sive inchoans, sive praeparans aut disponens, sive fundans", war sein Wahlspruck 50 (Disp. Sal. III, 831) und jeder, der also auch nur einigermaßen dafür angesehen werden konnte, ben Samen bes Zweifels auszustreuen, ben haßte er mit vollkommenem haß. Calvinist in ber Lehre, war er es auch in seiner Vorstellung von ber Stellung ber Rirche zum Staate. Deswegen war er benn auch ein heftiger Gegner jedweden Patronats, bas der Staat über die Kirche ausübte (f. seine Politic. Eccles. Amst. 1663—1676, 3 tom. 55 in 4 vol., sehr selten. D. F. L. Rutgers und D. Ph. J. Hoedemaker gaben Tractatus selecti de Politica Ecclesiastica heraus. 2 fasciculi. Amst. 1885, 1886) und stets brang er barauf, daß die Rirche ihre geiftlichen Ungelegenheiten felbst regieren und ihre Diener felbst anstellen follte. Seine Begriffe hierüber wurden von Ludovicus Molinaus bestritten, ber ihn in einer scharfen Gegenschrift (London 1668) ber allgemeinen Berachtung preiszugeben 60 fuchte. Heftiger noch und anhaltender war fein Streit mit dem tampfluftigen Marefius,

Boetins 721

Brosesson und Prediger in Herzogenbusch, später Prosesson zu Gröningen (s. 298). Wie stark anti-römisch Boetius war, hatte er schon früher gezeigt in seiner "Desperata causa Papatus" (Amst. 1635), einem dicken Band, geschrieben gegen den Löwener Pros. Cornelius Jansenius, seit 1636 Bischof von Ppern. Der Streit mit Maresius betraf eine sehr alte röm.-kath. Brüderschaft (die Brüderschaft unserer Lieben Frauen) in Herzogen- busch, die bei der Übergabe dieser Stadt aus den Händen der Spanier in die der Generalstaaten geschont worden war, von welcher nun Boetius behauptete, kein reformierter Magistrat dürse eine solche Brüderschaft, "in so et per se mala, pessima, adominanda, detestanda", innerhalb der Stadtmauern dulden (s. sein "Specimen assertionum partim ambiguarum aut lubricarum, partim periculosarum, Ultraj. 1642, 10 gewöhnlich eitiert als "Confraternitas Mariana". Ein Exemplar dieses äußerst seltenen Werkes ist zu sinden in der Bibliothek der Universität zu Utrecht). Mehr als 25 Jahre lang wurde dieser Streit von beiden Seiten mit abwechselnden Glücke geführt, auch andere Punkte wurden nach und nach in diesen Kamps hereingezogen und vielleicht würde er erst mit dem Tode einer der beiden Parteien ein Ende genommen haben, hätten es 15 nicht beide für nötig erachtet, sich die Hand der Bersöhnung zu reichen, um vereinigt einen neuen Kamps zu beginnen aegen den gemeinschaftlichen Feind — Johannes Cocceius.

einen neuen Kampf zu beginnen gegen den gemeinschaftlichen Feind Ischenken Joh. Coccejus (j. d. U. Bd IV S. 186 ff.) trat als Berteidiger einer freieren Richtung auf, die durch eine selbsständige Exegese unterstützt wurde und die Krazis des Christentums dielleicht zu viel in den Hintergrund stellte. Ursache genug für Voetius, 20 dem Bunsche seiner Freunde zu willsahren und, wie ein vom Scheitel die zur Sohle geharnischter Ritter, gegen ihn in die Schranken zu treten. Im Jahre 1666 ließ er durch den ungarischen Studenten Stephanus Eszesti eine Disputation über die beiden Worte äxeous und nageous äu. verteidigen, welchen Worten Coccejus eine schaft geschiedenen Bedeutung beigelegt hatte, nachdem schon einige Jahre früher (1658) sein Schiller 28 und Amtsgenosse Au. verteidigen, welchen Worten Coccejus eins schaft gesuch die Abartische Schaft der Kanschen zu der Kansche

astetische Richtung) zu berufen.

Heftig insonderheit war der Streit, welchen Boetius gegen die nach seiner Überzeugung mit der christlich reformierten Theologie unvereindare cartesianische Philosophie geführt hat. Anfänglich hielt er sich still, als (1637—1639) der Prosessor der Philosososophie zu Utrecht, Henricus Renerius, bei seinen öffentlichen und privaten Borlesungen der Methode von Descartes solgte. Als aber darauf (1639—1642) dessen Rachsolger Henricus Regius (De Roh) dieselben Fußstapsen betrat, stand Boetius, dem er teilweise seine Anstellung als "Prosessor medicinae extra-ordinarius" im Jahre 1638 zu verdanken hatte, als Rector magnificus der hohen Schule öffentlich gegen die neue 55 Methode auf und ließ verschiedene Dissertationen gegen ihn verteidigen. Er wußte es sogar soweit zu bringen, daß Regius seine philosophischen Borlesungen einstellen mußte, obschon man ihn in seinem Amte ließ. Er behauptete bei Gelegenheit einer von ihm präsidierten Disputation am 24. Dezember 1641, "daß diesenigen, welche sich mit der alten scholastischen Methode nicht vereinigen könnten, sondern eine neue Philosophie von Carze

722 Bectins

tesius erhofften, den Juden gleich waren, die noch immer übren Elias ertrarteten, um fe in alle Wahrheit zu leiten". Er wußte ein effentliches Judieium von ber Rebrahl der Utrechter Brofesioren berauszuloden, in welchem es verboren wurde, die neuere Rabere ber Bhilosophie bei tem Unterrichte zu gebrauchen und die Rube ber Hochschule burch s einen Angriff auf bie alte Schule ju fieren; auch nabm er teinen Anfrant bie Grumbfabe feiner Gegner benen bes berüchtigten atbeiftischen Philogerben Banini gleichwisellen Besonders fühlte er sich jeroch berusen, auch Cartesus selbst zu bekämpfen (1642-1847). ba er ja Regius nur als eine "simia mendacis Galli, mendacior ipso" betractiete. Durch seinen Schüler und Freund, water einen seiner betrigften Gegner, Martinus Schood, 10 Professor ber Logica und Physica ju Greningen, ließ er eine Streitschrift versettigen unter bem Titel: "Admiranda methodus novae philosophiae Renati des Cartes Traj. ad Rhen. 1643 (auch unter bem Titel: "Philosophia Cartesiana" j. Tule t. a. p. II, 178). Cartefius antwortete in einer Epistola ad celeberrimum virum Gisbertum Voetium (Amit. 1643), bie er nicht allein biefem, sendern auch bem Ragifinate 16 zu Utrecht zukommen ließ und berentwegen er balt zur Berantwortung vor diesen letzteren gerufen wurde. Boetius seinerseits subr sort, Cartesus als einen verkappten Jesuit ("Jesuitastrum"), "sub Ignatii Loyosa sidere natum", anzuschwärzen, der heimlich von seinem Orben ausgesandt sei, Zwist und Zwietracht in ben nieberlandischen Gegenden auszustreuen (Uber Descartes und bie cartesianische Philosophie idrieb Boetins 20 u. a. in seiner Disputt. select. I, 815—816, 1154, 1158—1160; II, 1107; III, 642, 847—860 passim; IV, 750—752; V, 121, 260, 426, 429, 434, 470, 476—479, 487—491, 522—526, 579, 645, 713—714, 763; in seine Politic. eccles. III, 719—725 passim; und in seine Bibl. stud. theol. p. 674—675). Zugleich stellte er seden Anteil an der Schrift von Schood, dessen und Schrift von Expression und in seine Bibl. stud. theol. p. 674—675). Tugleich stellte er seden Anteil an der Schrift von Expression und Versetz der Schrift von School und Versetz der Schrift von Sch bes Magiftrate von Utrecht als Läfterer und Berbreiter lugnerifcher Schriften verurteilt Damit war jedoch ber Streit noch nicht befinitiv beenbet. Bei ber offiziellen Unterfuchung ber Sache burch ben atabemischen Senat ju Gröningen erklarte Schood, bak er die "Admiranda methodus" nicht nur auf bas Zureden von Boetius herauszegeben, 30 sondern daß dieser auch nicht wenig darin zum Rachteil von Cartefius verandert habe. In beffen hatte auch Cartefius die hilfe des französischen Gefandten angerufen, welcher sich an ben Statthalter Friedrich Heinrich wendete, ber die Utrechter Provinzialstaaten ersuchte, bem Magistrat zu besehlen Cartesius Genugthuung zu geben. Deswegen und infolge ber Erflärung von Schood, welche Boetius vergebens zu widerlegen suchte, bielt der Magistrat se es für das beste, das ausgesprochene Urteil zurückzunehmen und die Schmach wieder von Cartesius zu nehmen, die Sache serner underührt zu lassen und womöglich der Vergesienheit anheimzugeben. Er verbot deshalb am 2. Juni 1645 das Drucken, Herausgeben und Verlaufen von Büchlein und Schriften pro oder contra Cartesius. Mittlerweile subt Boetius noch eine Zeit lang fort, mit ungeschwächtem Mute bie "fanatica et fantastica 40 philosophia Cartesiana" zu bekämpsen. Die Geschichte jener Zeit ist in allen ihren Einzelheiten genau beschrieben in der interessanten, freilich mit kritischer Sichtung zu benützenden Disquisitio hist. theol. de pugna Voetium inter et Cartesium, Lugd. Bat. 1681. Bor allem ist es bei ber Beurteilung biefes Streites nötig, ben strengen kirchlichen Standpunkt des Boetius wohl im Auge zu behalten. Zet, 45 nachdem mehr als zwei Jahrhunderte nach dem Streite vorbeigegangen sind und die cartesianische Philosophie schon ein halbvergessens Glied in der Entwickelungskete der neuen Philosophie geworden ist, jest ist es nicht schwer, auf ihren bekummerten Antagonisten mit vornehmer Geringschätzung als auf einen beschränkten Zionswächten herabzusehen. Es sei auch ferne von uns, behaupten zu wollen, daß der persönliche 50 Charakter des Boetius sich in diesem Streite immer von einer gunftigen Seite geoffenbart habe. Lon der weisen Borschrift des herrn: Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben, hat er nur gar gu oft die zweite Balfte vergeffen, und auch hier hat es sich erwiesen, daß man auch zu ber reformierten Rirche gehören fann und bis zu einem gewissen Grade wenigstens jenem traurigen Brinzip huldigen: Der 55 Zweck heiligt die Mittel. Undererseits darf jedoch nicht vergeffen werden, daß Boetius nach seiner Überzeugung meinte, die Sache des Herrn und seiner Kirche mehr als seine eigene Ehre zu verteidigen, und daß ihm bei seiner bekannten Individualität und scholastischengbegrenzten Richtung, nichts so schwer fallen mußte, als sich mit vollkommener Objektivität auf ben Standpunkt feiner Gegner ju verfegen. Rein Bunder, bag er ihm öfter so mit einer unseligen Konsequengmacherei ober infolge eines jammerlichen DigverftantBoetins. 723

niffes Behauptungen andichtete, von benen Cartefius wahrlich nicht mit Unrecht erklärte, es schaubere ihm bavor. Wenn er ber Berson bes Cartefius und seinen Schulern entgegenarbeitete, so hatte er indessen nichts anderes im Auge, als die cartesianische Philogegenarbeitete, so hatte er inbessen nichts anderes im Auge, als die cartesianische Philossophie selbst zu hemmen, deren Grundsätze und Resultate er als völlig undereindar mit der von ihm verteidigten Kirchenlehre betrachtete. Der Dualismus, der in der Methode bund Weltanschauung des Cartesius, teilweise durch den überwiegenden Einsluß des französischen Geistlichkeit auf seine Denkungsart, noch zurückblied, konnte einem so scharfen Blicke, wie der des Voetius war, schwerlich entgehen und ebenso wenig Gnade vor ihm sinden. Er sah voraus, daß, sobald man den cartesianischen Jdealismus und Rationalismus auch auf die Lösung der theologischen Streitigkeiten anzuwenden ansinge, das 10 Gebäude der Orthodoxie nicht nur untergraden, sondern völlig geschleist werden würde. Darum konnte er auf alle Friedensdorschläge lediglich, wie so oft die römische Kurie, mit einem non possumus antworten. Die sernere Geschichte der niederländischreforzwierten Kirche und das mas sich seit Baltbasar Bekker. Rosell und anderen Car mierten Kirche und das, was sich seit Balthasar Bekker, Roëll und anderen Car tesianern zugetragen, zeigt deutlich, daß die bösen Tage, welche Boetius durch den 16 Triumph der von ihm bestrittenen Prinzipien fürchtete, nicht lediglich in seiner Einbildung bestanden.

Beniger leicht erklärlich, als sein Streit mit Cartesius, scheint ber Streit zu sein, ben er noch in ben letzten Dezennien seines Lebens gegen ben berühmten Jean be Lababie (s. d. A. Bd XI S. 191), den Urheber des Separatismus in der reformierten Kirche, 20 geführt hat. Er selbst hatte über diesen Mann eine sehr günstige Meinung gehegt und träftig an dessen Berusung von Genf nach Middelburg in Seeland mitgewirkt, in welch letzterer Stadt er bei der wallonischen Gemeinde im Jahre 1666 Prediger wurde. Das Streben de Labadies, dem in der niederländisch-reformierten Kirche herrschenden durren Orthodoxismus gegenüber neues geiftliches Leben anzuregen, ward anfänglich von Voetius, ber viel 25 Großes von ihm erwartete, möglichst ermutigt. Aber sehr bald schon nahm die Thätig= keit des feurigen de Labadie nicht einen reformatorischen, sondern vielmehr einen separatistischen Charafter an, und er schloß fich mit ben Seinigen auf echt bonatistische Weise, tissischen Charatter an, und er schloß sich mit den Seinigen auf echt donatissische Weise, als eine ecclesiola in corrupta ecclesia und später extra ecclesiam, zusammen. Hieran stieß sich Voetius sehr, der zwar Gewissenhaftigkeit und geistliches Leben sehr so schätze, ja in seiner ganzen Theologie ebensowohl eine mystische, als eine scholastische Seite hatte — aber immer die Kirche in der Kirche verbessern wollte und gleich sehr allem widerstand, was über und unter dem Maße seiner kirchlichen Rechtgläubigkeit oder dem zuwider war. Er ließ deshalb (1669) unter seinem Präsidium gegen de Labadie eine Disputation verteidigen: "De ecclesiarum separatarum unione et syncretismo" 35 (Holl. Übers. Amst. 1669), die zwar durch de Labadie mit einer scharfen Gegenschrift (Nouvelle conviction manifeste des calomnies, 1670) beantwortet wurde, aber ihm und feinem Anhange boch einen empfindlichen Schlag verfette. Die mehr und mehr zunehmende Schwarmerei unter ber neuen Sette trug ebenfalls viel baju bei, ben Arger bes greisen Prosesson zu erhöhen, der sich in seiner auf den Stifter gegründeten Hossmung 40 so jämmerlich getäuscht fand. Sicherlich ward auch durch diese Täuschung sein Herz mehr abgelöst von der Welt und von so vielen Freunden, mit welchen er früher auf gleichem Grunde gestanden hatte, von welchen er sich aber jetzt innerlich getrennt fühlte. Es war ihm indessen nicht vergönnt, noch vor seinem Tode den Frieden der Kirche wieder hergestellt zu sehen.

Boetius war während seines ganzen Lebens ein außerordentlich arbeitsamer Mann, ber an sich selbst immer hohe Forderungen stellte. Er wußte von keiner Ruhe. Wöchent-lich hielt er acht öffentliche Borlesungen, außerdem private und Disputierübungen, welche letztere des Samstags gehalten wurden. Exegese des Alten und Neuen Testaments, Dogmatit, Symbolit, Liturgit, Katechetit, Kirchenrecht, bas waren bie von ihm behandelten so Gegenstände und das nicht etwa flüchtig, nein ausführlich, gründlich, bem Hörer nichts ersparend. Als Bücher zur eigenen Fortbildung im Studium und um sie bei Abhaltung ber Prüfungen zu benützen, burcharbeitete er: Gomari Theses, Synopsis Professorum Leydensium, Maccovii Collegium Disputationum, Amesii Medulla, Clutonis Leydensium, Maccovii Collegium Disputationum, Amesli Medulia, Ciutonis idea, Commentarius Catecheticus Ursini, Mellificum Cat. Diestii. Außer seinem 55 Prosessionate widmete er sich dem Predigtamte an der Gemeinde zu Utrecht und wachte über die Rechte derselben, wo er dieselben bedroht erachtete. Als eine heilige, von Gott ihm anvertraute Ausgabe betrachtete er sein Werk. Nie, schreibt er, habe ich Unterhandslungen gesührt de stipendio meo, ne quidem de qualitate aut quantitate ejus directe aut indirecte. Ex vocantidus quaesivi, sed totum hoc illorum curae et so

724 Boetins

arbitrio reliqui, ad quos hoc pertinebat (hiermit ist nicht im Widerspruch, wem man es nur recht versteht, was Duker, Gisb. Boetius I. Bijl. CXLII mitteilt). Solck Hochberzigkeit hat auch eine weniger angenehme Seite. Der Lepbensche Prosesson des Boetius, Heidanus liesert keinen unebenen Beitrag zur Kennzeichnung der Person des Boetius, wenn er von ihm sagt: "qui nomen a pede habet, sed ubique se ut caput gerit". Sicherlich liegt in der Beschaffenheit dieser Persönlichkeit die Ursache, daß sie so verschied beurteilt, auch mit Spottreden nicht verschont geblieben ist. Burman ("Trajectum eraditum", p. 422 sq.) giebt eine Blumenlese von Urteilen, die cum grano salis peurteilen sind. C. Sepp (ME<sup>2</sup> Bd XVI, S. 561) klagt: "Bei einem Vergleich zwischa der Voerlüss und Coccejus vergesse man nicht, das wir in des letzteren "Opera anecdota" eine Reihe Epistolae sinden, deren Inhalt uns Liebe und Chrerdietung einflößt; eine derartige Luelle steht uns dei der Schlerung des Lebens und der Wirksamseit des ersten leider nicht zu Gebot". Diese Lücke hat jedoch D. A. C. Duker einigermaßen ausgesüllt durch die Herausgabe einiger Briese (Eenige onuitgegeven brieven van en

15 aan Voetius, '& Gravenbage 1893).

Im Gegensatz ju Coccejus, der wirklich eine Schule gestiftet hat, kann dies ben Woetius nicht gesagt werden. Er hat Anhänger, Nachfolger gehabt; es hat Voetiama gegeben, aber niemals eine eigentlich sog. Schule des Voetius. Dieses Mannes große Bedeutung lag in der praktischen Art seiner Theologie und in dem Encyklopädischen seine 21 theologischen Lehre. Was das erste betrifft, so kann man sich nicht allein berufen auf bas Reugnis bes Professor Sal. van Till, welcher ben Boetius doctissimum practicum nennt, sondern vor allem auf die ausführliche Schilderung, welche Ritschl uns bon bieses Mannes Theologie in seiner "Geschichte des Bietismus" I, 101 ff. entwirft, indem er dabei besonderen Nachdruck auf den Einfluß legt, welcher von Boetius als praktischen 21. (Hottesgelehrten ausgegangen ift. Ebenso hat Beppe in seiner "Geschichte bes Pietismus und der Mystik" S. 151 mit Recht behauptet: "Loetius sah die Erweckung und übung der Plictas unter seinen Zuhörern als seine heiligste Berufsaufgabe an". Um den Beweis für das Encyklopädische seiner Lehre zu liefern, ist es genügend, auf die vielen Schriften von Voetius zu weisen. Außer den schon in diesem Artikel genannten Schriften swin die vorzüglichsten: Diatribe de theologia (Traj. ad Rhen. 1668), Erpenii Bibliothosa arabica cum augmenta (ohne seinen Namen, 1667), und besonders Exercità et dibliotheca studiosi theologiae (Ultraj. 1644, später Lips. 1688). Diese lette Edrift in 12-Format (sehr selten) umfaßt ungesähr 500 Seiten; aber die Borrek, welche 200 Seiten ausmacht, steht mit dem Inhalte des Buches in keiner direkten Ber 36. hindung. C. Sepp in seinem Werke "Het godgeleerd onderwijs in Nederland perfurende de 16" en 17° eeuw" (über die theologische Lehre in den Niederlanden mahrend des 16. und 17. Jahrhunderts) 1874, II, 156 ff. hat eine Übersicht von dem gegeben, was diese Bibliotheca enthält und wodurch sie sich empfiehlt. Sie umschreibt ien Umfang des Studiums, welches ein Student der Theologie innerhalb vier Jahren w. t.urcklaufen foll; aber es ist zu fürchten, daß jeder durch so große Forderungen abgeschreckt, w ter Bibliotheca vorgezeichnet ift, in seinem Leben und Studium folgen wollte, ber michte auch nicht eine einzige Stunde verfaumen, und mußte bie Beit um jeben Preis auglaufen.

können: "ich habe euch erwählet, und gesetzt, daß ihr hingehet, und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe" (Jo 15, 16). (3. 3. van Doftergee +) G. D. van Been.

(v.) Bogel, Rarl Albrecht; 10. März 1822—11. September 1890. — Quellen: 3. Günther, Lebensstiggen der Prosessionen der Universität Jena 1858, S. 46; A. Formen, Leichenrede, Wien 1890; "Evang Kirchenzeitung für Oesterreich" 1890, S. 312 f.; Evang. Bereinsblatt für Ober-Dest. "1890, S. 95; "Le Témoignage", Paris 1890, S. 339; Ab Bereinsblatt für Ober-Oest." 1890, S. 95; "Le Témoignage", Paris 1890, S. 339; AbH 40 (1896), 94 (G. Frant). — Familienpapiere. Schriften: Vierzig Jahrhunderte. Geschichtstaseln zum Auswendiglernen, Dresden 1848; De Bonizoni episcopi Sutrini vita et scriptis, 1850; Ratherius von Verona und das zehnte Jahrhundert, 2 Bbe 1854; Peter Damiani. Ein Vortrag, 1856; Der Kaiser Diokletian. Ein Vortrag mit Anmerkungen, 1857; 10 Ju den Gedenktaseln, 1858; Hinspedigten, 1859; Jur Aussegung der Stelle Ga 3, 20. There 1865, S. 524–538; Beiträge zur herstellung der alten lateinischen Bibelübersehung. Zwei hhl. Fragmente aus dem Buche Ezechiel und den Sprüchen Salomos, 1868; Eine Predigt (UG 18, 1—11), 1869; Festrede bei der Feier des 50jähr. Bestehens der f. k. everhol. Fakultät in Wien, 1871; Die Semijäkularseier der k. k. evangestheol. Fakultät in Wien am 15 25. April 1871. 1872; Jur Erinnerung an die 3. evang. Generassprode AR. zu Wien vom 14.—27. Nov. 1877, 1877; Vortrag über evang. Stadtmission, geh. am 16. April 1883, 1883. 45 Artikel in den beiden ersten Aussagen diese Encyklopädie. Sie sind zum Teil auch den Artikeln der 3. Aussel. Zu Grunde geleat. Artifeln ber 3. Aufl. zu Grunde gelegt.

Laut urkundlich nicht beglaubigter Familienüberlieferung waren die Borfahren B.\$ 20 infolge bes 30jahrigen Krieges als Glaubensegulanten aus Bohmen nach Sachsen einge wandert. Den Ramen fand ich im Statthaltereiarchiv zu Brag bei Evangelischen in Kaaben. Der Großvater war der Maler Christian Leberecht, ein Obeim der Maler Karl Christian, der in Anerkennung seiner Berdienste um die Kunst als v. Bogelstein geadelt wurde (1851. Brodhaus, Konders.-Lexik. 14. A., 16 [1898], 368 f.). Das Künstlerblut 25 regte sich bei Albrecht in dem Plan seiner Ansänge, schönwissenschaftlicher Schriftsteller zu werden, in einer hübschen Zeichengabe und in dichterschen Bersuchen, die sogar in seinem Wiener Briefwechsel hineinspielen. Der Bater, Wilh. Albr. Franz Friedrich, Jurist, kgl. säch Hosefweigen der Derrechnungsrat in Oresden, eine gemütvolle, seinssinige Watur trak der Sovern die ihm dei kelchräukten Witteln seine gemütvolle, seinssinige Natur, trot ber Sorgen, Die ihm bei beschränkten Mitteln feine große Familie bon vier 30 Töchtern und sechs Söhnen bereitete, heiter und zufrieden, blieb mit Albrecht in regem Brieftausch; noch ein zweiter Sohn war Theologe. Die Mutter, Chrift. Dorothea, geb. Webel, leicht berschücktert, berstand es, Albrechts in sich gekehrtes Gemüt zu erschließen; sie mußte ihn erst zwölfjährig zurücklassen; boch kam er auch mit der Stiefmutter in das beste Verhältnis.

Die Annen-Bürgerschule und das Kreuzschul-Gymnafium in Dresden bereiteten zum Universitätsstudium der Theologie vor. Bon den damaligen Leipziger Fachleuten haben einige noch heute einen klingenden Namen, weniger der Bulgarrationalist Anger oder Domherr Krehl, als der Bolyglotten-Theile, ber neutestamentliche Granimatiter Winer, ber Kirchenhistoriker Niedner. Allein nicht bieser philosophische Geist in scholastischer Form, 40 sondern Reanders Bekoraltheologie ist für B.s Lebenswerk und erichtung bestimmend aeworben.

Nachbem ber 22 jährige die erste theologische Prüfung in Leipzig bestanden und bis Oftern 1846 Unterricht in Dresben erteilt, ging er bas Commerfemester nach Berlin ju Neander, neben dem Theremin-,die heilige Beredsamkeit eine Tugend" - und Oberhof= 45 Neander, neben dem Theremin—"die heitige Beredjamteit eine Augend"— und Overhofs 46 prediger Gerh. Friedr. Abrah. Strauß als Dozenten zu nennen wären; letzterer— wir halten das Auge auf Österreich gerichtet— hatte in diplomatischer Mission beim Fürsten Metternich den freien Abzug der Zillerthaler erwirkt. Im Oktober zweite theologische Brüsung in Dresden; dann zweisähriger Unterricht an dortigen Instituten— auch im Zeichnen—, sowie dei dem Prinzen Theodor von Thurn und Taxis. Im Revolutions 50 jahre promodierte der stets gut konservative B. in Jena zum philosophischen Doktor und begab sich im Jahre darauf abermals nach Berlin, um sich auf Neanders Antried für die akkannische Leufschap zu wisten. bie akademische Laufbahn zu ruften. Um 1. November 1850 erwarb er ben Lizentiaten= grab, wiederum in Jena und habilitierte sich hier alsbald; 11 Jahre ertrug er die oft fengenden Strahlen der immer höher steigenden theologischen Sonne von Jena, von Haus 55 aus im Wiberspruch mit dieser Haseschen und überhaupt ber Jenenfer Richtung.

Schon nach vier Jahren erschien das Hauptwerk bes ganzen Lebens, "seinem geliebten Lehrer Neander gewidmet": Ratherius v. Berona (1. Bb: Geschichte des R. und seiner Zeit. 2. Bb: Bon den Quellen) "mit möglichst vollständigen Auszügen aus den Schriften", das ihm nach zwei Jahren im Frühling den Titel eines a. o. Professors und im Herbst 60 726 Bogel

ben Chrendoftor von Greifsmald einbrachte, bei Gelegenheit ber 400jabrigen Universitäts Jubelfeier.

Die Ratheriusdarstellung bat sich nun über ein balbes Sabrbundert in Geltung er

halten und ist von den Forschern mit Dank benutt worden.

Rein Geringerer als hermann Reuter bezeugte ihren Wert in feinem Brief an B. bom 4. Dezember 1862. Er bat später B. um eine Anzeige seines Monumentalwertes über Alexander III., die ausführlich in ThStK (1867, S. 366-379) erfolgte, und verwertete B.s Werk eingehend in seiner geistwollen "Geschichte ber Aufklärung im RA." Da schöne Erfolg reizte B. zu ben weiteren kirchengeschichtlichen Arbeiten über Diokletian und Damian, die damals als kernig, auf gründlicher Kenntnis beruhend, lebendig und geschmackvoll gelobt wurden ("Dresdener Journal 1856, Nr. 70. "Darmstädt. Theol. Litt.-Bl. 1858, S. 193 f.).

Dazu kamen die zahlreichen Artikel in PRE, deren Übergang in die zweite Auflage Berdruß und Mühsal bereitete; nur vereinzelt konnten sie noch in der dritten verwertet 16 werden, infolge der Ausdehnung und Bertiefung der Forschung. Wiederholt beteiligte sich B. an den "Rosenvorlesungen", denen vornehmlich durch Hase Musterstücke auch in ber Litteratur dauernder Ruhm erblühte; über Augustin, Bruno von Köln, Diokletian, Gregor den Großen, Mönchtum, Damiani, Papsttum; je einmal wurde er zu Vorträgen

an den Weimarer und den Altenburger Hof geladen. Bei dem schwierigen Wettbewerb mit dem Altmeister verband er mit den kirchen-

geschichtlichen Rollegien neutestamentliche.

So konnte er es wagen, eine ntliche Professur anzunehmen. Nachdem er sich wieder holt um Gehalt zu seinem Titel bemüht, auch um eine Predigerstelle, wurde er in dem felben Jahre, in welchem ihm von einem der "Durchlauchtigsten Nutritoren der Universität", 25 bem Altenburger, 300 Thaler ausgeworfen waren und in welchem ein Katheber in Giefen in Aussicht stand, am 8. September 1861, in das ntliche Ordinariat an die k. k. theol Fakultät in Wien berufen, auf Borfchlag bes bortigen Kirchenhistorikers, des Jenensers Otto. Ein wichtiges Jahr für die Brotestanten Cisleithaniens! Am 8. April war das Protestantenpatent erlaffen, ber Freibrief für die so lange nur "Tolerierten", welcher ben 20 Evangelischen für immerwährende Zeiten bie grundsätliche Gleichheit vor beni Gefet auch in Betreff ber Beziehungen ihrer Kirche zum Staat verbürgte, die Gleichberechtigung alle anerkannten Konfessionen nach allen Richtungen des burgerlichen und staatlichen Lebens zur Geltung brachte. Am 18. Juli hatte die seit 1850 zur Fakultät erhobene "Lehr: anstalt" Bromotionerecht erhalten.

Zwei Lehrkanzeln waren an ihr zu besetzen, für spstematische und für ntliche Theologie. Zwei Jenenser, miteinander befreundet, aber verschiedener Richtung, nahmen fie ein; Emfius und B. Gleichzeitig traten sie am 14. Oktober ihr Amt an. Lipfius erinnerte nach 25 Jahren den Freund an deffen damaliges Ceterum censeo: "Es muß alles umgehrem pelt werden" und macht den knorrigen Zusak: "Es ift wenig genug umgekrempelt worden". 40 B.s nicht gedruckte Antrittsrede handelt von dem ersten Bersuch einer wissenschaftlichen Auslegungsfunft (Tychonius) und ben letten bemerkenswerten Außerungen barüber, nämlich ben Orforber "Essays and Reviews", um mit Aufstellung ber eigenen eregetischen Grund fate ju schließen. Er betennt sich, als in Unlehnung an seine großen Lehrer Biner, Niebner, Neander zu ben wichtigften in dem Effan über Ezegefe ausgesprochenen Ge

45 segen.

Dank bem nun gewonnenen festen Boden konnte der 39jährige endlich auf Freiers füßen gehen. Er vermählte sich am 8. September 1863 mit Anna, Tochter bes Berlage buchhändlers Dr. ph. h. c. Joh. Friedr. Frommann zu Jena (vgl. J. F. Frommann, Das Fr. Haus und seine Freunde", 3. A., Stuttgart 1889, I—XXXII). Bon ihren vier Kindern starben zwei Söhne und eine Tochter gleich nach der Geburt.
Leider ist B.s wissenschaftliche schriftstellerische Arbeit mit dem Ubergang nach Wien

fast ganz abgeschlossen, infolge äußerer und persönlicher Berhältnisse, vielleicht auch bes Buniches der damaligen Regierung, die protestantischen Fakultisten möglichst im Rerborge

nen zu halten.

Außer ben Artikeln für BRE verfaßte er nur noch ben eregetischen Auffat in ThStR und die kleine textkritische Bergleichsstudie zur Borgangerin der Bulgata auf Grund eines Sickelschen Fundes zu St. Paul im Kärntner Lavantthale (im Nachlaß fanden sich Vorarbeiten zu einer Behandlung der Begriffe dixacos, dixacooven und de-

Aber auch die Kollegien befriedigten ihn nicht burchaus. Dagegen erwarb er fich Berbienste

Bogel 727

um Vertretung ber Fakultät. Zunächst in Bezug auf ihre Einverleibung in die Universität. Nur mit Wehmut — um nicht zu sagen Spott und Erbitterung — kann man seine barauf zielenden Briefe und Zeitungsartikel durchblättern, von seinen Unterredungen mit Abgeordneten, seinen Aubienzen bei Ministern lefen — er vermerkt besonders ben un= freundlichen Empfang bei bem protestantischen Ministerpräsidenten (und Landsmann) Graf 5 Beuft —, wenn man erwägt, daß alles verlorene Liebesmuhe war, ganz ähnlich wie bie heutigen verwandten Bestrebungen, ein Menschenalter später. Der öfterreichische Staat ift eben noch immer nicht so weit gereift, um seinen, freilich an Zahl, aber nicht an Kultur-traft, geringen Evangelischen zu gewähren, was zu Bonn, Breslau, Tübingen, Strafburg in zwei theologischen Fakultäten innerhalb berselben Universitäten als ganz erträglich ver-10 wirklicht ist. Die Gegnerschaft ging z. T. von liberalen, sogar protestantischen Dozenten aus, die am liebsten jede theologische Fakultät ausgewiesen hätten, eine doppelte entschieden verabscheuten, auch "damit nicht gelegentlich Herodes und Pilatus Freunde würden". Am stärksten ist und bleibt die klerikale Feinbschaft. Noch immer durfte der Fürsterzbischof von Wien die mühsamsten Vorbereitungen mit einem Griff zu nichte machen, die Kurie 15 dem Gerechtigkeitsgefühl der Behörden und Abgeordneten, dem Entgegenkommen der Unisversitätskollegen ihr "non possumus" entgegenschleudern. Dieser Mißersolg erschwerte es B. noch mehr, sich in Wien einzuleben; dazu seine Vereinsamung innerhalb der Vollicht das wenig entwicklete kirckliche Leben, das genuktrobe Wiener Alut daher Fakultät, bas wenig entwidelte kirchliche Leben, das genußfrohe Wiener Blut; daber bewarb er fich noch vor Ablauf bes jur Benfionsberechtigung nötigen Jahrzehnts um 20 eine Bredigerstelle in Jena, ohne Erfolg. Daß er dann 1876 an erster Stelle von der Königsberger Fakultät vorgeschlagen war, erfuhr er später ganz zufällig. Als Abgeordneter ber Fakultät ging er jur Universitätsjubelfeier nach Bonn (1868), wo er bei hundeshagen wohnte. Ferner entsandte sie ihn, das vielsährige Mitglied der kirchlichen Gemeindevertretung, des Preschyteriums und Schulvorstandes, auf die beiden General= 25 spnoden 1871 und 1877. Dadurch wurde er zwölf Jahre Mitglied, davon sechs Jahre Obmann des Synodalausschusses, welcher letzterer die Aufträge der Synode auszusühren hat und einen Beirat für den k. k. Oberkirchenrat bildet.

In diefer kirchlichen Ehrenftellung nahm B. teil an den Huldigungs-Abordnungen ju bem Fest der Silberhochzeit des Kaiserpaares (1879), der Bermählung des Kronprinzen 30

(Mai 1881), ber 100jährigen Erinnerung bes Toleranzpatentes (Ottober 1881).

Die Reihe bes Detanats traf ihn jur Feier bes 50jährigen Bestehens der Fakultät (1871), anläßlich beren er Regierungsrat wurde, wie er bei jener bes Toleranzpatentes ben Orben ber Eisernen Krone (3. Kl.) erhielt. Er machte von bem bamals noch giltigen Vorrecht Gebrauch, infolge dieser Auszeichnung sich den Ritterstand, von Frommannshausen, 35 verleihen zu lassen, wobei die Rücksichnung sich den Ritterstand, von Frommannshausen, 35 verleihen zu lassen, wobei die Rücksicht mitwirkte, auch in der evang. Familie V. den Abel vertreten zu wissen, wie in dem katholischen Zweig. Freilich gesteht der Geadelte: "Ich habe gar wenig Respekt vor den Abelsdiplomen; ich werde dafür immer um Nachsicht ditten müssen; ich bin der Wehrheit nachgelausen".

Erst in der letzten Zeit (1887—90) war er Vorsitzender der Prüfungskommission 40 für evang. Theologen, der meist nach dem Amtsalter der sämtlichen darin vertretenen

Professoren gewählt wird.

Die größte Genugthuung gewährte ihm die praktische kirchliche Thätigkeit. einen englischen Geiftlichen angeregt, widmete er fich ben Berten ber inneren Diffion. Buerst beteiligte er sich an der in Wien immer befonders erfolglosen Judenmission, 45 bann leitete er bie von feiner Frau im Lutherjubeljahr (1883) in feiner Wohnung gegrundete Sonntagefchule in Gruppen, was er mit der Borbereitung ber Belfer als feine liebste Beschäftigung bezeichnete.

Das war politisch ober polizeilich nicht ohne Gefahr; einem seiner Borganger in bieser Liebesarbeit war bie Schule wiederholt geschloffen worben wegen Schriftenverteilung so an katholische Rinder; dann war jedesmalige Erlaubniseinholung von ber Polizei und

Aufficht burch einen Wachmann verfügt worben.

Ferner war B. zeitweise Obmann des niederösterreichischen Zweigvereins der Gustav Abolsstiftung und erwarb sich wesentliche Berdienste bei der Gründung des Gustav Abolsstrauenbereins und der Einführung der Diakonissen, obwohl er zuerst letztere in Wien 55 nicht für nötig angesehen hatte. So warnte er auch vor einsacher Übertragung der Stadtmiffion; dann hat er boch eine ftattliche Summe für fie geftiftet, Die aber noch keinen Boden gefaßt hat.

In solchem Wirken bot sich häufig willkommene Gelegenheit zu Unsprachen, beren fich manche im Nachlaß fanden. "Wenn ich öffentlich reben barf, freue ich mich immer, se

Ich glaube, daß darin ohne große Mühe von mir etwas geleistet werden könne". Daneben bie Rlage: "Deine Ansprachen sind nüchtern und schmudlos, nur burch einen lebhaften Bortrag konnen fie über Baffer gehalten werben. Gelefen wurden fie gar ju lang-

weilig fein."

Doch ließ er einige Predigten brucken mit der Begründung: "Grade der Kirchen hiftoriker wird sich durch seinen Übergang von der Kirchengeschichte zur Gemeindepredigt erweisen muffen in seinem Herzenszusammenhange mit ber leibenben, lebenben, sterbenben, strebenben, Griftenheit". Er bestieg die Kanzel in Jena, Dresben, Wien, Johannisbad, Atterfee; bewundernd tann er von anderer Uberlegenheit im Predigen fprechen. Durch 10 feine außerakabemische Bethätigung knupften sich manche Berbindungefaben, die ihm um so wertvoller, als er mit seinen Kollegen wenig stimmte, und der häusliche Verkehr in Wien sehr gering ist. Als er hierher kam, fand er neben dem Corpus apologetarum-Otto die Ungarn Roskoff, Schimko, Kuzmany; Roskoff ist weiterhin bekannt durch seine "Geschichte des Teufels"; Schimko, ein lebendiges Kompendium, sand über dem Sammeln 15 von Büchern, Altertümern, besonders Münzen, die schließlich bei der lutherischen Gemeinde zu Pregburg einen Standort fanden, teine Zeit zur Sammlung und zur Abfaffung eigener Schriften. Ruzmanys "Lehrbuch des allgemeinen und öfterreichischen protestantischen Kirchenrechts" ist von bleibendem Wert, wenn es auch einer Neubearbeitung und Erganzung bringend bedarf. Kuzmanh stand B. theologisch näher; er hielt die Baursche Schule gar 20 für antichristlich.

Richt gern sah B. die Berufung eines neuen Jenensers, G. Frank; ja die beiden entfremdeten sich je länger desto mehr. Mit Lipsius, der freilich nach zwei Jahren nach Kiel ging, blieb die Freundschaft bestehen; B. beklagte seine Übersiedelung. Allein am engsten schloß sich B. dem Professor, S. vertagte seine averstedung. Allein am engsten schloß sich B. dem Professor für reformierte Dogmatik an, Ed. Böhl, Calvinisce Kohlbrüggescher Richtung, ebenso gelehrt als schroff, obwohl er dessen Bekehrungen auf dem Katheder zur eigenen Konfession sehr übel aufnahm.

Der Verkehr mit Kirchenmannern zeigt V. nach rechts aufgeschlossener als nach links. Denn neben Fritz Fliedner aus Madrid, dem A. H. Francke von Bristol Georg Müller, dem Direktor der britischen Bibelgesellschaft in Wien Millard sen., begegnen wir Philipp so Philips aus New York, biefem Lehrer Sankeys, bes Begleiters Moodys, und fogar bem Frvingianer Caird, einem Freund und Glaubensgenossen von Prof. Heinrich Thiersch, dem "Better meiner Frau".

Prof. Paulus Caffel tam wiederholt aus Berlin nach Wien, um einige feiner Lor-

träge für wohlthätige Zwecke zu wiederholen. B. findet, sehr höflich, sich zu nüchtem 85 und einsach angelegt für Es orientalische, saft unverdauliche Art; selbst in den Judenblättern Wiens sei es schwer, einen lobenden Artikel über ihn unterzudringen.

Beltliche Berühmtheiten sehlten nicht; Umgang mit Goethes unter der Last ihres Namens seufzenden Enkeln Walther und Wolf, nebst ihrer Mutter Ottilie, die eine Zeit lang in Wien wohnten; Berührung mit dem Dichter Andersen, der freilich in seinen 30 Mörchen anzenehmer war els kei Tiefe

40 Marchen angenehmer war als bei Tisch.

Den Berkehr wie alle Arbeit mußte B. sich meist abringen. Er war von Haus aus schwächlich, hatte viel Schmerzen zu erdulden, bie auch fein Gesicht burchfurchten, und litt fast stets an Schlafmangel. Augenschwäche hinderte ihn an strengem Studium. Er suchte in verschiedenen Babern Linderung, Imenau, Tarasp, Bortum; er traumt 45 einmal von der Aussicht, gang gesund zu werden; vielmehr blieb kaum ein Organ verschont; schließlich trat zum Steinleiben Blafentrebs mit entsetlichen Qualen, ber auch burch Operationen nur eine kurze Zeit aufgehalten wurde. Erbaulich ist der Lebenssatte unter seinen Lieblingsliedern entschlasen. Dieser leidvolle Zustand ist wohl in Anschlag zu bringen, um nicht ungerecht zu urteilen. Kein Wunder, daß der Dulder so unruhig, oft äußerst reizdar, unwirsch und heftig war und sich zu Worten und Schritten hinreißen ließ, die ihn hinterher dauerten, und die er wieder gut zu machen strebte. Um so wohlthuender mutet seine Bescheidenheit, ja Demut und herbe Selbstäritik an. Die Kenntnis und Beherzigung dieser körperlichen und seelischen Zustände hätte wohl auch "seine Feinde mit ihm ausgesöhnt." Georg Loeide.

Bogtherr, Name zweier um die Reformation verdienter Brüder. — Litteratur: Zu 1. Chr. Fr. Jacobi, Geschichte der Stadt und des ehemaligen Stifts Feuchtwangen, 1833; A. Steichele, Das Bistum Augsburg (1872), Bb III S. 381 ff.; Giefel im 44. Jahresberichte des historischen Vereins sur Mittelfranken (1892), Beitrag z. Reformations. 55 gefchichte von Beuchtwangen; R. Schornbaum, Stellung des Martgrafen Rafimir v. BrandenBogtherr 729

burg z. reformat. Bewegung (Mürnberg 1900) insbes. S. 89, 218 Anm. 249, 222 Anm. 270, u. a. — zu 2. Rittelmeyer, Die evangelischen Kirchenliederdichter des Essasses S. 26 f. (Jena 1855); Goedeke, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung (1862), Bd II S. 157, 173, 369 u. 1161; Passavant, Le Peintre-Graveur (1862), Bd III S. 285 f., 344 ff.; Nagser, Neues allgemeines Künstler-Lexiton, Bd 20 S. 501; Karl Schorbach in der "Allzgemeinen deutschen Biographie" Bd 40 S. 192 f.; O. Clemen in Bd VI S. 274 und Bd VII S. 139 der "Beiträge z. bayer. Kirchengeschichte". — Soweit die in den solgenden Biographien enthaltenen Daten aus der Litteratur nicht ersichtlich sind, sind sie alten Familienspammbäumen entnommen. Bgl. zu 1 und 2 noch Fr. Bogtherr, Geschichte d. Familie Bogtherr im Lichte des Kulturlebens, 2. Aussasse micht Abstendag (Ansbach 1908), S. 23—43 und 60—82.

1. Der ältere ber beiben Brüber, Georg Bogtherr, wurde am 11. März 1487 zu Schwäbisch-Hall als Sohn des Schnitte, Wunde und Augenarztes Konrad Vogtherr geboren. Er widmete sich dem Studium der Theologie, war aber auch mit anderen Wissenschaften gründlich vertraut. 1517 wurde er Bikarius an dem alten Kollegiakstifte zu Feuchtwangen in Mittelfranken. Als im Jahre 1525 insolge des Bauernkrieges, der 15 besonders in der Nähe von Feuchtwangen wütete, die sämtlichen Mitglieder des Stiftes aus der Stadt gestohen waren, blied B. allein zurück und predigte unter großem Julause und mit nachbaltigem Ersolge die Lehre des Evangeliums. Hiewegen im Sommer oder Herbste 1526 auf Betreiben des Kapitels zu Feuchtwangen seiner Pfründe entset, mußte er sich durch Handarbeiten und die Geschäfte eines Notars mühsam ernähren. Als Markgraf Georg 20 der Fromme im Jahre 1528 in seinen Fürstentümern Brandenburg-Ansbach und Brandendurg-Kulmbach die Resormation einsührte, wurde dem Georg B. sosort auf landessürstlichen Besehl die Stelle eines Schwagers, des nach Weinsderg in Württemberg der alsdann zum Nachsolger seines Schwagers, des nach Weinsderg in Württemberg der unsen Merdennen Stadthsarers und ersten edangelischen Superattendenten zu Feuchtwangen 25 M. Johann Geiling, ernannt. In dieser Stellung starb er am 18. Januar 1539. Außer seinem Berdienste um die Verdreitung der ebangelischen Lehre ist von ihm ganz besonders sein Austreten zu Gunsten der fürstlichen Autorität während des Bauernkrieges im Jahre 1525 zu rühmen.

2. Heinrich Bogtherr, ber jüngere Bruder des Borgenannten, zum Unterschiede 30 von seinem gleichnamigen Sohne in der Kunstgeschichte "der Altere" zubenannt, wurde 1490 zu Schwähisch-Hall geboren. Er war einer der ersten Künstler, welche ihre Kunst in den Dienst der Reformation stellten. Seit dem Jahre 1522 treffen wir ihn als Maler in Wimpsen am Neckar, wo er unter dem Pseudonhm Henricus Satrapitanus Victor 1523 zwei Erbauungstraktate und 1524 eine Flugschrift veröffentlichte, die sämtlich seinen ent- 85 schieden evangelischen Standpunkt erkennen lassen; die Flugschrift insbesondere richtet sich gegen revolutionäre Unterströmungen innerhalb des deutschen Protestantismus. In Wimpsen dichtete er auch 1524 sein erstes bekanntes Lied, betitelt "Ain Neuw Evangelisch lied auß der schrifft gezogen" in dem thon "Auß hartem wee klagt sich ain helb", das mit den Worten anhebt: "ABB thesser not schrey ich zu der: Gott, wölst dich mein er= 40

barmen!"

Nachdem Heinrich Bogtherr 1525 seinen Wohnsitz nach Straßburg i. E. verlegt hatte, dichtete er in den Jahren 1525, 1526 und 1527 noch vier weitere Kirchenlieder, nämlich poetische Bearbeitungen des 71., 73. und 139. Psalms sowie "Ein neuwes Euangelisch Lied in allem creuz Jedem Cristenn gant tröstlich, Auß göttlicher schrifft gezogen". 45 Die Kirchenlieder R. fanden Aufnahme in dem "Straßburger Kirchenampt" von 1525 sowie in späteren Straßburger Gesangdückern dis 1709, in einer 1537 wahrscheinlich von Joachim Aberlin von Germenschwiler herausgegebenen Psalmensammlung, im Ulmer Gesang-bückein von 1529, im Konstanzer Gesangduch von 1540, in den Colmarischen Gesang-bückern von 1709—1780, im Meininger Gesangduche, endlich im Mariatircher Berg- 50 buch von 1745. Sämtliche fünf Lieder B.s sind abgedruckt dei Wackernagel, Geschichte des deutschen Kirchenliedes von den ältesten Zeiten dis zum Ansange des 17. Jahrzhunderts, Bb III Nr. 556 ss. 504—509). Als das schönste von ihnen, das auch heute noch alle Berücksichtigung verdienen dürfte, wird wohl "Aus tieser Not schrei ich zu dir" anzusehen sein.

Bom Jahre 1527 an verstummte die Muse H. A.s auf lange Zeit hinaus; dafür hat ihn von da an seine künstlerische Thätigkeit, die sich im Holzschnitte glänzend bewährte und sich gleichfalls vorwiegend auf religiösem, bezw. kirchlichem Gebiete bewegte, um so mehr in Anspruch genommen. So sind ihm, wie das auf dem Titelblatte besindliche Monogramm des Künstlers ergiebt, zweisellos die Bilder zuzuschreiben, welche das 1527 so bei Grüninger in Straßburg erschienene "Neue Testament", herausgegeben durch Jakob

Beringer Levit, sewie bas 1529 bis 1532 zu Strafburg bei B. Rooppbl und in Imlah erschienene "Alte Testament" in der Übersegung Dr. Martin Lutbers schwieden. Ber religiöfen Bildern ist noch ein Einzelhlatt "Jesus der Erlöser", dann ein Holzschnitt Die Berluchung der Rleinmütigen", erberes noch aus der Bimpfener Zeit, erkalten.

Unberingt bas erfolgreichfte, jedoch rein weltliche Bert von H. &. ift das 1538 ge meinschaftlich mit seinem Sohne berausgegebene "Aumstbuchlein", welches bis zum Jahr 1610 eine Reihe von Auflagen erlebte und auch mit französischen und spanischen Ind

क्लंक्:बा.

Seit 1536 im Besitze einer Strafburger Buchtruderei, druckte B., der auch ein ze trandter Augenarzt tran, namentlich Bücher medizinischen Indaltä. Jedoch tran er im Jahre 1539 nochmals mit einer gestilichen Dichtung berver, und zwar mit einem "Ebistlichen Loßbuch nach ordnung eines Alpbabets", welches sich im Gegensaze zu den ren Italien nach Deutschland berüherzelommenen weltlichen Lossbüchern als das erste gesülliche Losbuch darstellt. Das in Versen versaste und mit bühlchen Randleisten und Intialen von der Hand B.s ausgestattete Buch, welches aus zwei Teilen, einem kleinen und einem großen Alpbabeth, letzteres mit längeren Bersen, besteht, will die frühren "schimpflichen" Losbüchlein durch ein beilsames ersehen und einen Spiegel des christischen Lebens geben.

Im Jahre 1550 wurde H. B. von Kaiser Karl V. als Hosmaler und Hofsugenaru 20 nach Wien berusen, eine Stellung, die später auch seinem gleichnamigen berühmten Sobu zu teil wurde. Dort starb er im Jahre 1556. Sein Bahlspruch lautete: Soli Deo

gloria — Audentes Fortuna juvat.

Über die künstlerische Tbätigkeit Heinrich &s urteilt D. C. von Lüpow in seina "Geschichte des deutschen Kupserstiches und Holzschnittes" (Berlin 1891) folgendermaßen: "In der Person Healismus noch einmal in die Straßburger Buchillustration ein. Seine Holzschnitte zu dem 1527 bei Grüninger erschienenen "Neuen Testament" sind ganz erfüllt von der bilderreichen Erzählungskunst der Burgkmairschen Schule. Weite Landschaften, von start erhöhtem Standpunkte angeschaut, und stolze, im Renaissancegeschmad behandelte Architekturen bilden die Schaupläße der wie Passionsbramen sich entwickelnden Szenen".

Bold, Wilhelm, Professor ber Theologie in Dorpat, Greifswald und Rofted, geft. 1904. -- Litteratur: Zum Gedachtnis an Broj. Dr. D. Bilh. Bold, Leipzig 194. Wilhelm Bold, wohl ber entschiedenste aller Schüler Hofmanns, Sauptverman 26 ber sog. Erlanger (heilsgeschichtlichen) Schule, wurde geboren 18. Rovember 1835 in Murnberg. Sein Bater Andreas &, Inhaber einer Effigsabrik, ein Mann von ehrenfestem Charafter, ausgesprochen firchlicher Gesinnung, streng gegen sich und die Seinigen, stand Wilh. Löhe nabe, den er zum Taufpaten seines Sobnes erwählte. Er war es auch, der seinen Sohn nach Beendigung seiner Gymnasialstudien auf dem Agidiengymnasium 40 in Nürnberg zum Studium der Theologie bestimmte, wiewohl bessen Reigungen mehr auf dem Gebiete der Philologie lagen. Auf der Universität Erlangen zog B. vor allem der Philologe Nägelsbach an mit seiner Auffassung der Antike als praeparatio evangelii; religiös trat er vor andern unter den Einsluß von Thomassus; für sein späteres Fac ftudium bot ihm die wichtigsten Anregungen Franz Delitsch, wahrend Sofmann erft nach 46 ber eigentlichen Studienzeit auf B. entscheidenden Ginfluß gewann. Nach Ablegung des 1. theologischen Eramens in Ansbach 1857 war B. kurze Zeit Bikar bei seinem Taufpaten Lobe, bezog bann auf Grund eines königlichen und eines Nurnberger Stipendiums noch bie Umiversität Leipzig, vor allem um unter Fleischers Unleitung orientalistische Studien ju betreiben. Eine Frucht berfelben war die Differtation: Calendarium Syriacum auctore 60 Cazwinio. Lipsiae 1859, mit welcher B. 1859 in Erlangen jum Dr. phil. prome vierte. Sie bietet ben Abschnitt aus ber Kosmographie bes Kazwini, ber über bie Felle tage ber driftlichen Sprer handelt, im arabischen Tert mit lateinischer Ubersetzung und Anmerkungen. Nachdem B. dann noch einige Zeit in Erlangen Abjunkt und Berwesa an der Neustädter Kirche gewesen, habilitierte er sich 1860 in der theologischen Fakultät 55 in Erlangen mit einer Schrift über Dt 32 (Mosis canticum cygneum denuo illustratum 1861). In dieselbe Zeit (1861) fällt seine Berlobung mit Malchen Schmid, Tochter bes bekannten Kirchenhistorikers. Schon 1862 jedoch wurde B. als Dozent, b. i. außerordentlicher Professor, nach Dorpat berufen, ein Jahr später wurde er ordentlicher Brofessor, 1871 D. theol. h. c. von Erlangen. Berhältnismäßig arm an äußeren Gr

Bold 731

eignissen, aber reich gesegnet nach innen, war B.& 36jährige Wirksamkeit an ber Universität Dorpat von großer Bedeutung für die livländische lutherische Kirche in theologischer wie kirchlicher Sinsicht, ja für bas evangelische Deutschtum in Livland überhaupt. Durch feine akademische wie praktisch-kirchliche Thätigkeit, burch Predigten, Borträge und Mitarbeit an ben lutherifden Synoben ber liblanbifden Lanbestirche, burch Grunbung 5 wildsbeit an den lutgerischen Sphoden der itblandstagen Landestrecht, durch Grundung eines deutschen Chymnasiums, durch den persönlichen Einsluß auf eine ganze Generation livländischer Passtoren hat B. Jahre hindurch segensreich im Sinne deutsch-edungelischen Christentums in Livland gewirkt; in der Periode der Aussissium der Universität war es sein mannhastes Eintreten für Erhaltung deutscher Art und seine charaktervolle Persönlichteit, die vielen einen Halt boten gegenüber dien Bestrebungen.

Neben seinen theologischen hatte B. auch Vorlesungen über semitische Philologie zu

halten. Bon der Fortsetzung seiner orientalistischen Studien, denen er zeitlebens mit dessonderer Liebe anhing, zeugen die Ausgaben von Ibn Mäliks Lämiyat al af al mit Badraddins Kommentar, 1864/66, und seine Mitarbeit an der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. In der kleinen Programmschrift: Vindiciae Danielicae, 15 Dorp. 1866, suchte er die Priorität Daniels vor Sacharja zu beweisen (die Priorität von Da 7—9 vor Sacharja hat V. die zulezt sestgebalten). Engen Anschluß an die Position v. Hosmanns zeigte V. in seiner Verteidigung des Chiliasmus, sowohl in etlichen Artikeln der Dorpater Zeitschrift (VII, 153 ff., IX, 142 ff.), als in der vor allem gegen Keil gerichteten Schrift: "Der Chiliasmus seiner neuesten Bekämpsung gegenüber", 20 Dorp. 1869. Während Keil die Heidenkriche geradezu an Jöraels Stelle treten läßt, will V. die Sonderstellung und Prärogative Israels als des erwählten Volkes auch für die neutestamentliche Zeit gewahrt wissen, nimmt eine einstige Bekehrung und Wiederherstellung Israels im hl. Lande, ferner eine Zeit der Reichsherrlichkeit der Gemeinde auf Erden nach der Parusie Christi und vor der Endvollendung an. Aus der nämlichen Zeit ist noch 25 die Schrift: de summa carminis Jodi sententia, Dorp. 1869, zu nennen. Hierauf solgt die eingehende Untersuchung: Der Segen Moses, Dt Kap. 33, untersucht und ausgelegt, Erl. 1873. V. verteidigt hier ausse entschiedenste der keitsichen Bestreitung. Aus halten. Bon ber Fortsetzung seiner orientaliftischen Studien, benen er zeitlebens mit begelegt, Erl. 1873. B. verteibigt hier aufs entschiedenste die mosaische Authentie und die Integrität des ganzen Abschnitts gegenüber der damaligen tritischen Bestreitung. Aus der nämlichen Zeit sei noch die Rede "über die Bedeutung der semitischen Philologie für so die alttestamentliche Exegese", Dorp. 1874, erwähnt. Dem Gedächtnis seines Lehrers war gewidmet die Schrift: Zur Erinnerung an J. Chr. K. v. Hosmann, Erl. 1878. Nach längerer Unterdrechung folgen nunmehr eine Reihe verschiedenartiger Verössentlichungen: Die Festrede über den Charakter der semitischen Bölker und ihre Stellung in der Weltz und Kulturgeschichte, Dorp. 1884; de nonnullis locis V. Test. ad sacrisicia spec-25 tantidus, Dorp. 1884; Inwieweit ist der Bibel Irrtumslosigkeit zuzuschreiben? Dorp. 1885; Die Bibel als Canon, 1885; Zur Lehre von der heiligen Schrift, Dorp. 1885; Die Predigt: die rechte Feier des Bibelsests, Dorp. 1886. Die Schrift über die Irrtumslosigkeit der Bibel ries, wiewohl sie einen äußerst gemäßigten pietätvollen Standpunkt verstritt. in der baltischen Kirche, wo die Philippischen Anschauungen noch vorherrschten, große 40 tritt, in der baltischen Kirche, wo die Philippischen Anschauungen noch vorherrschten, große 40 Bewegung hervor. Den Angriffen gegen B. gegenüber erklärte sich jedoch die Fakultät mit ihm solidarisch. Wenn auch dieser Streit um die hl. Schrift damals nicht zu einem besinitiven Abschluß kam, so war er doch für die Weiterbildung der Anschauungen der Livländischen Kirche von großer Bedeutung. Mit den in diesem Zusammenhang behanzbelten Problemen beschäftigt sich auch V.s Beitrag zu Zöcklers Handbuch: Die Lehre 45 vom Schriftganzen. Mit Öttli zusammen erklärte B. in Strack-Zöcklers kurzgesaßtem Kommentar die poetischen Hagiographen 1889; ebenso lieserte er durch mehrere Auflagen hindurch die Neubearbeitung des Geseniusschen Legitons zum AT. Abermals mit dem Segen Moses beschäftigt sich sein Beitrag zur Festschrift für A. v. Öttingen, 1898 (Zur Erklärung des mosaischen Segens); daneben sind zu nennen: Was lernen wir aus der 50 Geschäcke der Auslegung der hl. Schrift? Zurj. 1894; sowie die Borträge: Der Messias im AT, und: Der Tod und die Kortdauer nach dem Tode nach der Lebre des ATS tritt, in ber baltischen Kirche, wo die Philippischen Unschauungen noch vorherrschten, große 40 im AI, und: Der Tob und die Fortbauer nach bem Tobe nach ber Lehre bes AIs. Seine intime Stellung zu Hofmann bezeugte B. vor allem durch die Herausgabe von Werken und Borlesungen seines Lehrers: Biblische Hermeneutit; Busammenfassenbe Untersuchung der neutestamentlichen Schriften; Biblische Geschichte; Biblische Theologie des 55 NTS; endlich der theologischen Briefe der Professoren Delitsch und v. Hofmann, 1890/94. Die Frage nach der Stellung und Bedeutung der hl. Schrift hat B. auch weiterhin noch mehrsach behandelt, so vor allem in seiner Schrift "Heilige Schrift und Kritit", Erlangen und Leipzig 1897, aus Aufsähen der "Neuen kirchlichen Zeitschrift" erwachsen, sowie in dem Vortrag: Christi und der Apostel Stellung zum AT, Leipzig 1900. Aus dem so

732 Rold

Jahr 1897 ist noch zu nennen: Die Urgeschichte nach Gen 1—11, Barmen 1897. Im Jahr 1898 mußte B., ber inzwischen Kais. russischer wirklicher Staatsrat geworden und auch sonst mannigsach ausgezeichnet worden war, nach den Universitätsbestimmungen aus dem Lehramt scheiden. Körperlich wie geistig noch völlig rüstig nahm er gerne das An-5 gebot einer Honorarprofessur in Greifswald an, folgte jedoch schon bald einem Ruse an die Universität Rostock, wo er bis zu seinem Tode in voller Kraft und Frische wirken durfte. Bon Schriften sind aus dieser letzten Zeit noch zu nennen: Alttestamentliche Heilsgeschichte, übersichtlich dargestellt 1902; Zum Kampf um Bibel und Babel, Rostod 1903; der Bortrag: Biblischer und moderner Pessimismus; nach seinem Tode erschien 10 noch, von Hunzinger herausgegeben: Lebens- und Zeitfragen im Lichte der Bibel, Wismar 1906. Nicht unerwähnt darf bleiben && Mitarbeiterschaft an verschiedenen Zeit-

mar 1906. Nicht unerwahnt darf bleiben L.s Mitarbeiterschaft an verschiedenen zwischriften, wie der "Baltischen Monatsschrift" und den "Mitteilungen aus der evangelischen Kirche Rußlands", ferner an der "Allg. ed.-luth. Kirchenzeitung" der "Reuen kirchlichen Zeitschrift", an Zdwc und an der vorliegenden Realenchklopädie.

U.s Charakter und Persönlichkeit zog alle, die mit ihm in Berührung kamen, unwillkürlich an. Man fühlte sofort, daß man diesem Manne undedingtes Vertrauen schenken dürse. Wohlwollende Gesinnung gegen jedermann, aufopfernde Treue im Berus, echte Liebe zu der anvertrauten studierenden Jugend, hohe Auffassung von den Pflichten des gesstlichen Amts, selbstlose Hingabe an die Sache der evangelisch-lutherischen Kirche 20 sicherten ihm von Anfang an die allgemeine Achtung bei Kollegen, Pastoren und Schulen. Seine warme Teilnahme am Ergehen anderer, reiche gesellige Talente, ein unverwüstlicher Humor mit leichtem satirischem Anslug verschafften ihm allseitige Beliebtheit bei Freunden und Bekannten. Streit zu beginnen und unversöhnlich auszufechten lag L& Charakter fern; aber wo er um der Wahrheit willen mußte, bestand er unbeugsam auf

25 ber von ihm als richtig erkannten Sache und kannte keine Menschenfurcht.

In seiner theologischen Stellung blieb B. sich im wesentlichen die ganze Zeit seines Lebens gleich. Im engsten Anschluß an Hospmann vertrat er die heilsgeschichtliche Auffassung des ATs nach rechts wie nach links mit gleicher Entschiedenheit, nach rechts gegenwier einer falschen Inspirationstheorie, nach links gegenüber dem falschen Kriticismus.

30 Seine Gebundenheit an die Schrift war eine innerliche; sie war so sest, daß er prinzipiell der historischen Kritik am AT völlig freie Hand lassen konnte. Er war fest überzeugt, das undwernzenzumenne Forschung letztlich das den wessentlichen Erkhalt der historischen baß unvoreingenommene Forschung lettlich boch ben wesentlichen Inhalt ber biblischen Uberlieferung bestätige. In vielen Resultaten der Kritik erkannte er nur Hypothesen eines übertriebenen Stepticismus. Insonberheit verhielt er fich ber Wellenhausenschen 35 Auffassung der israelitischen Religionsgeschichte gegenüber durchaus ablehnend. In seinem Buche "Heilige Schrift und Kritit" hat er sich eingehend mit der Wellhausenschen Anschauung auseinandergesetzt. Bei aller Freiheit im einzelnen stand ihm der Gang der Heilsgeschichte im Ganzen nach der Schrift ebenso unverrückar fest wie seinem Lehrer von Hosmann. Die auf S. 194—196 des genannten Buches sich sindenden Thesen charattes risieren wohl am besten U.s Stellung zur hl. Schrift. Sie ist für ihn wie für v. Hofmann von Anfang bis zu Ende ein organisches Ganzes, zusammengehalten durch den einheitlichen Gang des heilsgeschichtlichen Wirtens Gottes, in seiner Wahrheit bezeugt durch die Wirkung auf die Geschichte ber driftlichen Rirche und bas perfonliche religiofe Leben bes Gläubigen. Was speziell das AT anlangt, so "brückt Jesus Christus das Siegel der 45 Bahrheit auf die Thatsachen, von welchen hier berichtet wird, indem er sich als die Erfüllung ber auf ihn hinführenden, weissagenden Geschichte binftellt". Go ift ibm die Schrift, Die übrigens ftets unter bem Gesichtspunkt heiliger Schriftstellerei betrachtet werben will, das urkundliche Denkmal der Heilsgeschichte, b. h. der Geschichte, welche die in der alttestamentlichen Zeit sich anbahnende und in ber neutestamentlichen zu ihrem Bollgug 50 gelangte Erlösung und herstellung ber Gemeinschaft Gottes und ber Menschheit in Chrifto Jesu zu ihrem Inhalt hat. Durch die entschiedene Bertretung dieser Ideen hat B. in Dorpat wie in Rostock dazu beigetragen, das Verständnis für geschichtliche Betrachtung des UTs zu mehren und der Erkenntnis Verdreitung zu verschaffen, daß die Autorität der Bibel unabhängig ist von den Theorien über ihre litterarische Entstehung. Ubrigens bat 55 B. allezeit ben Hauptnachdruck auf seine mündliche Wirksamkeit, speziell die Borlefungen gelegt; durch sie hat er in der That auf weite Kreise Einfluß gewonnen und sich die Dantbarkeit vieler Schüler gesichert.

Noch Ende 1902 vermochte B. eine schwere Herzaffektion zu völliger Genefung zu überwinden. Als er jedoch Karfreitag 1904 die Kanzel des Universitätsgottesbiensies 60 verließ, meinte er, er habe jum lettenmal gepredigt. In voller Thätigkeit stebend, wurde er an Pfingsten besselben Jahres von schwerem Unwohlsein befallen. In den Stunden wachen Bewußtseins ordnete er mit völliger Ruhe seine Angelegenheiten. "Ich hätte gerne noch länger gewirkt", war eines seiner letzten Worte. Am 29. Mai entschlief er. In den "Worten der Erinnerung zum Gedächtnis an Prof. Dr. D. Wilhelm B." haben seine Freunde ihm ein schönes Denkmal gesetzt.

Bolltommenheit. — Litteraturangaben f. in Lemme, Christl. Ethik I, Groß-Lichters selbe 1905, § 58.

Bolltommenheit bezeichnet auf ben verschiedensten Gebieten die reine Darstellung ober Ausprägung ber 3bee in ber Wirklichkeit, die Ubereinstimmung ber Erscheinung mit ber biese bewertenden Idee; sie setzt also ftets die erfahrungsmäßige Beobachtung von Mangel= 10 haftigkeiten und Annäherungen an das durch die Urteilskraft aufgestellte Ziel voraus und schieft die Forderung der höchsten Annäherung an dieses in sich. Auf religiös-sittlichem Gebiet ist sie Reinheit und Kräftigkeit der Gottesgemeinschaft und des Handelns, welche die volle Anerkennung des religiösen und sittlichen Bewußtseins sindet. Darum ist soligion giebt, zu unterscheinen. Paulus besaß als Pharisäer eine Vollkommenheit (Ga 1, 14; Phi 3, 6), deren Tadellosigkeit ihm bei Damaskus in Trümmer ging. So werden außerdriftliche Ausprägungen ber Bolltommenheit vom Chriftentum als minberwertig beurteilt. Eine ausgebildete Bollfommenheitslehre führt der Buddhismus; ja, als Monchsreligion ist der Buddhismus als solcher ein Bollfommenheitsstand. Aber unter dem 20 Gesichtspunkt, daß das buddhistische Ideal ganzlicher Stillestellung des Seelenlebens erst allmählich erreicht wird, stellt sich innerhalb des monchischen Vollkommenheitsstandes wieder als besondere Bolltommenheitshöhe die Seelenruhe berjenigen heraus, die auf Erden schon das Nirvana erreichen, d. h. der Arhats; und in der Bolltommenheit der Arhats ist wieder die höchste die des Buddha, in dem die Seelenruhe zu absoluter Apathie 25 gesteigert ift. (Bgl. Olbenberg, Buddha 1897.) Das buddhistische Mönchsideal ist in dem religiösen Syntretismus, der dem Eroberungszuge Alexanders des Großen folgte, nach Westen getragen und hat besonders in dem Mönchsorden der Essener auf paläftinenfischem Boben und in ben Eremitenvereinigungen ber Therapeuten auf ägpptischem Boben Gestalt genommen. In der griechischen Philosophie hat die Stoa das Ideal bes 20 tugendhaften Beisen ausgebildet, der die Freiheit von der Welt in selbstgewisser anadeua bewährt, und in Bezug auf dieses bas zadnzor, bas fittlich Geziemende bes Durchschnitts, bas ethisch Normale, bas nicht von geschloffener sittlicher Gefinnung getragen zu sein braucht, und das κατόρθωμα, das sittlich Geziemende, das schlechterdings sein soll, das Gute im eigentlichen und höchsten Sinne, unterschieden. Cicero hat jenes in das medium 86 commune der gewöhnlichen Durchschnitsmoral, diesest in das persectum rectum der Bortrefflickleit des Weisen übertragen. Sine ausgeprägte Volksommenheitskehre galt im Judentum vermöge der Messung des Gottgewollten am Gesetz. Je nach dem Maß der Gescheserfüllung hat der Nabbinismus Volksommene, Mittelmäßige und Geringe unterschieden. Da die beiden letzteren nicht hinreichende Verdienklen, um die Gottess 40 gemeinschaft zu erlangen, bedürsen sehrlichseit; nurd durch ihr Verdienst wird die Weltschieden wird die Weltschieden wird ihr Verdienst wird die Weltschieden der Macht und Henreiten Rollsommenen. Diesen giebt Gott Anteil an seiner Macht und Henreiten Rollsommenen wird Gerachte alleiten (Nerschaft erhalten (Berachoth 61b). Werden im allgemeinen Bollommene und Gerechte gleichgefest, fo find boch vollfommene Gerechte biejenigen, welche bas gange Gefet erfullen (Schab-Bolltommenheit schließt nicht Sundlosigkeit in sich, boch erlegen sich Heilige, 45 wenn fie fundigen, die fcwerfte Buge auf; fie find die Auserwählten und fur bas emige Leben Berfiegelten, mabrend die gewöhnlichen Gerechten noch fallen konnen. (Bgl. Bebers Jübische Theologie, 2. Aufl. Leipzig 1877, S. 291.) Ja, ben Bätern ift sogar die stellsvertretende Gerechtigkeit überschäffiger Leistungen zuerkannt, aus deren Schatz der Mangel an Gerechtigfeit Erganzung finden fann.

Den Übergang der jüdischen Anschauungen in die alte Kirche durch Vermittelung des Judenchristentums beleuchtet die Zwölsapostellehre (6), welche im Unterschied von der Durchschnitzsfrömmigkeit die Vollkommenheit dem Tragen des ganzen Jocks des Herrn zusprach. Wenn Hermas die Morallehre der alttestl. Apokryphen und Pseudepigraphen undesehen übernahm, so war vom 3. Jahrhundert Ablehnung derselben nicht mehr zu erz 55 warten: in Epprians Schrift De opere et eleemosynis tritt ihr Einfluß stark hervor. Indem Ambrosius Ciceros (de officiis) abgeblaßte stoische Moral de officiis clericorum christianisierte, übernahm er auch seine Unterscheidung des officium medium und perfectum: die Volksommenheit hat er ohne theoretische Klarheit in Anlehnung an

Mt 5, 45 ff. 19, 21 gelegentlich eingeschärft. Das Anschauungsbild von ber Bollommenbeit aber wurde dem werdenden Katholicismus geliefert durch das im 4. Sahrbunden fich ausbildende Mönchtum, wie es in Oftsprien unter mandaischen Nachwirkungen (Afran) und namentlich in Agppten unter therapeutischen Nachwirkungen in Wechseltwirkung mit 5 Manichäismus und Neuplatonismus Gestalt gewann. Noch in ber Zeit bes Dionvsius hieß der Mönd, auch Therapeut (hier. eccl. 6). Wenn bas Lebensideal besselben bem sittlichen Streben das höchste Ziel steckte, das menschlich erreichdar schien, so vollzog Atdanasius die Synthese dieses Idealismus mit der Auffassung vom Wesen des Christentums (Erlösung — Vergottung durch den Gottmenschen) so, daß er die Vergottung in Bir10 ginität und Astese wirksam werden sah. Mochte diese Gedankenverbindung das Wider sprechende, die Erlösung und die Selbsterlösung, miteinander kombinieren, so erschien boch seitbem dem Morgenlande das Mönchtum als die Bollkommenheitsform des Christentums. Ist für die morgenländische Kirche charakteristisch, daß verschiedene Heilswege nebeneinande berlaufen, die Heilsbeschaffung der kultisch-sakramentalen Hierarchie verbunden mit kirch-15 licher Pragis, Die Heilsaneignung burch Erkenntnis (ber bas hanbeln entsprechen foll) und ber Weltverzicht monchischer Astese, so ift es Thatsache, daß ber tieffte Gehalt ber Religiosität und der fraftigste Ernst der Moralität, den die morgenländisch-orthodore Kirche

überhaupt erzeugt hat, auf dem Boden des Monchtums erwachsen ift.

Die Energie bes abenbländischen Denkens gestattete ein solches Nebeneinander nicht. 20 Und boch lag im Wesen des monchischen Ideals die Begründung einer religios-ethischen Aristokratie. Die Geltung besselben wird badurch beleuchtet, daß Augustins Bekehrung mit unter bem Eindruck der Kraftleiftung der ägyptischen Astese erfolgte: berfelbe, der 9 Jahre lang dem Manichäismus angehört hatte in Bewunderung seiner electi, ohne sich zu ihrer Entsagung erheben zu können, fand in der Kraft der Gnade die Kraft zu echter 25 Astese (in seinem Sinne) im Unterschied von jener unechten. So viel monchisch=asketische Anschauungen sich nun auch bei Augustin sinden, so ist er doch durch seine evangelische Glaubenserfahrung und feinen Schriftgebrauch baran verhindert, den Bolltommenbeitsbegriff in sie aufgeben zu laffen. Die Hauptsache war und blieb ihm, daß die Bolltommenheit ohne bie Bnabe unrealisierbar ift, und (ba ihm Gundlosigfeit auf Erben als 30 unerreichbar galt) daß sie voll erst im Jenseits ist; ferner, da ihm das Wesen des Christentums in der caritas bestand, daß ihr Höhepunkt in ihrer Bollendung liegt. Augustins Anschauung tritt ind Licht burch ben San de natura et gratia 70: Caritas inchoata inchoata justitia est, caritas provecta provecta justitia est, caritas magna magna justitia est, caritas perfecta perfecta justitia est, wozu ber mönchische zumagna justicia est, caritas periecta periecta justicia est, iodal det monchique zusi sat tritt: quae tunc maxima est in hac vita, quando pro illa ipsa contemnitur
vita, und der enthusiastische: sed miror si non habet quo crescat, cum de mortali excesserit vita. Gelegentlich (Enarr. in Ps. 132) hat er die Bollsommendent
boch außdrücklich in die Bruderschaft des gemeinsamen Lebens verlegt, welche die volle
Erfüllung des Gesetzes Christis bedeuten sollte. In dem Maße, wie das Möndtum an
40 Außdreitung und Geltung gewann, mußte die Theorie sich natürlich in Einklang mit der Praxis segen. Die typische Bolltommenheitslehre des Mittelalters entwickelte Thomas Uqu. in ber Summa (II, 2. qu. 184). Indem er anknüpfte an die schon aus ber alten Rirche überlieferte Unterscheidung der incipientes, proficientes und perfecti, grenzte er die auf Erden erreichbare Bolltommenheit ab gegen die absolute Gottes und die ber 45 vollendeten Seligen: einerseits schließt jene vom menschlichen Affett alles aus, was in Gegensatz zur caritas steht, nämlich Tobfunde, und in biefer hinsicht ift fie heilsnotwendig, andererseits schließt sie vom menschlichen Affekt auch alles aus, was hindert, daß sich der seelische Affekt ganz Gott zuwendet, und das ist die Bollkommenheit der caritas in den incipientes und proficientes. Darin wahrte Thomas den Zusammenhang mit 50 Augustin, daß er das Wesen des Christentums in der caritas sah, wobei nie zu vergessen ift, daß auf tatholischem Boden bei ber caritas ftets vorwiegend an die Liebe ju Gott gebacht wird. Nur dadurch ist es ja überhaupt möglich, im Mönchtum einen Bollkommenheitestand zu finden. Thomas wußte aber noch, daß die asketischen Entjagungen und Übungen ursprünglich nur den Sinn von Zuchtmitteln zur sittlichen Sohe batten 55 Er machte barum in der Bollkommenheit den Unterschied, daß sie in der caritas (Gottesund Nachstenliebe) bestehe (in bem Sinne, bag nichts aus ber caritas aus bem praeceptum hinausfällt) per se und essentialiter, und daß sie secundario und instrumentaliter in den consilia bestehe, indem die consilia sich auf die Entsernung von Hindernissen der caritas beziehen, wie er sie denn bestimmt als instrumenta prove-60 niendi ad persectionem. Dem Laien ist also eine gewisse persectio erreichbar, ja notwendig; die höhere ist aber die, zu der man durch ein spirituale augmentum gelangt. Diese Lehre ist die der maßgebenden Stellung, die Leo XIII. Thomas eingeräumt hat, auktoritativ für die Gegenwart. Und doch zeigt sich im späteren Katholicismus die Neigung, die Vollkommenheit auf den status perfectionis zuzuspisen, wie sich deutlich darin bekundet, daß die evangelischen Natschläge consilia perfectionis heißen. Nach dem Tridentinum (sess. VI, 16) ist der Justiszierte im Stande, der divina lex, freilich pro hujus vitae statu, aber doch plene, satiskacere und sich so das ewige Leben zu verdienen; demgemäß sagt Bellarmin de justik. IV, 17: caritas nostra, quamvis comparata ad caritatem beatorum sit imperfecta, tamen absolute perfecta dici potest. In dieser Absolutheit ist der Abstand von Thomas augenfällig. Und ebenso 10 augenfällig ist trotz des Anschusses an Thomas die Behandlung des status perfectionis, der nicht besohlen, sondern angeraten ist, als einer gegenüber der Laienmoralität anderen und höheren Moralität (Judieium de lidro Conc.). Armut, Enthaltsamkeit und Geborsam sind ihm "die augenfälligsten und nüglichsten Mittel (instrumenta) zur Ersterbung der Vollkommenheit; denn um Gott vollkommen zu lieben, muß man sowohl 15 sich ganz Gott übergeben als alle Hindernisse entsenen; beides erlangen wir durch diese Tugenden".

Indem die Reformation von der ethischen Grundanschauung aus, daß die Sittlichkeit in Nächstenliebe fich bethätige, alfo Gemeinschaftsbejahung fei, das weltverneinende Lebensibeal berufsloser Astese ablehnte, bestritt sie die Verlegung einer angeblich höheren Boll= 20 kommmenheit in Leistungen, welche bas Berufsleben negieren. Conf. Aug. art. 27: Tam multae impiae opiniones haerent in votis: quod justificent, quod sint persectio christiana, quod servent consilia et praecepta, quod habeant opera supererogationis. — "Jett geben sie vor, das Klosterleben sei ein solch Wesen, daß man Gottes Gnade und Frommkeit vor Gott damit verdiene, ja es sei ein Stand der 25 Bollkommenheit: und setzens andern Ständen, so von Gott eingesetzt, weit vor". Im Gegensat ju ber die Christenheit in zwei Salften teilenden Aufftellung eines befonderen status perfectionis verlegte die Reformation die Volltommenheit in den Bereich des gemeindriftliden Glaubenslebens. Conf. Aug. art. 27: Perfectio christiana est serio timere Deum et rursus concipere magnam fidem et confidere propter 30 Christum, quod habeamus deum placatum, petere a deo et certo exspectare auxilium in omnibus rebus gerendis juxta vocationem; interim foris diligenter facere bona opera et servire vocationi. In his rebus est vera perfectio et verus cultus dei, non est in coelibatu aut mendicitate aut veste sordida. Die Tendenz dieser Aussage liegt in der Anschauung, wie sie Luther augesprochen hat, daß 35 die Volksommenheit nicht Besitz eines Standes, sondern allen Christen gemein sei: ihr Sinn ist also nicht der, Entwickelung und Stusenunterschiede im Glaubensleben auszuschließen, sondern die Volksommenheit dem christlichen Glaubens- und Liedestleben zuzuschließen, sondern die Volksommenheit dem christlichen Glaubens- und Liedestleben zuzus weisen mit Ausschluß einer basselbe überfliegenden felbstgewählten Beiligkeit. Art. 16: Damnant et illos qui evangelicam perfectionem non collocant in timore dei et 40 fide, sed in deserendis civilibus officiis, quia evangelium tradit justitiam aeternam cordis. (Bgl. Apol. 17, 61.) Auch Melanchthon hat in der Bolltommenheit das Bachstum bes religiös-sittlichen Lebens betont (Apol. 3, 232 und 27, 27). Aber bie protestantischen Dogmatiker folgten bem Interesse, auch an der höchsten auf Erden erreichsbaren sanctitas deren Unvollkommenheit einzuschärfen, an der Bollkommenheit der Erde 45 also gegenüber dem Bollendungszustand das Ansangsweise zu betonen. Mit den Bestrebungen des Pietismus setzte die positive Tendenz auf Bollkommenheit ein. Insolge dessen wurden Männer wie A. H. Francke des Persektionismus beschuldigt, obwohl sie die Lehre sesthielten, daß die Bollkommenheit nicht slecknedes sei. Buddeus (Instit. theol. dogm. IV, 5) hielt die überlieserte Unterscheidung der perfectio partium und per- 50 fectio graduum fest: jene kommt den wahrhaft Wiedergeborenen zu, insofern ihnen nichts fehlt, was ben neuen Menschen konstituiert; biese kann ihnen vergleichsweise in relativer Beife zugeschrieben werben mit Rudficht auf Die vorhandenen Stufenunterschiede.

Schon seit der alten Kirche regte sich die Gleichsetzung der Bolltommenheit mit der Sündlosigkeit (1 Jo 1, 10). Gnostiker schrieben sie in Fortsetzung platonisch-stoischer An- 55 schauungen dem Kneumatiker zu. Jodinian und seine Schüler Sarmatio und Barbatian haben die Sündlosigkeit der in der Taufe mit wahrem Glauben Wiedergeborenen gelehrt: wer nach der Taufe sündige, habe nur die Wassertaufe, nicht die Geistestaufe empfangen. (Hieron. contra Jov. 2. Ambr. ep. 83 ad Verc. Augustini opus imperk. contra Julianum 1, 98.) Im Reformationszeitalter erhoben Anabaptisten wie Denk u. a. den so

Anspruch auf sündlose Bolltommenheit (Conf. Aug. art. 12). Derfelbe war die ständige Begleiterscheinung der seit Pietismus und Methodismus einsehenden Heiligungsbestrebungen. (Bgl. Haborn, Die Heiligung mit besonderer Berücksichtigung der sog. Heiligungsbewegung, Neukirchen 1902.) Es liegt aber in der Natur der Sache, daß dieser Anspruch, mit je mehr Selbstüderhebung er praktisch auftritt, desto weniger sich litterarisch herauswagt.

So berechtigt, ja notwendig die Stellung des Begriffs der Bollkommenheit in der chriftlichen Ethik auf Grund bestimmter Schriftaussagen (Mt 5, 48; Kol 3, 14) ift, so unzulässig ift die Gleichsetzung der Vollkommenheit mit der Sündlosigkeit. Die stets sür diese verwandten Aussagen des Johannes (1 Jo 3, 6. 9) vom Wiedergebornen, daß at 10 nicht sündigt, nicht Sünde thut, nicht sündigen kann, ergeben die Forderung der Sündlosigkeit sicher schon darum nicht, weil derselbe Apostel die Behauptung eigener Sündlosigens aus der Gotteskindschaft so zu verstehen, daß der wiedergebornen Bersönlickeit als solcher sündige Aktivität sern liegt, daß ihr vermöge der Fortwirkung der odof Sünde widersahren kann und thatsächlich widersährt, daß diese Letztere dann aber nicht als mit Wissen und Willen geschehende Lebensäußerung (als Sünde Thun) des Gotteskindes, sondern ihm im Widerspruch zu seinem eigensten Lebenskriede zustoßende Nachwirkung der irdischen Fleischeskatur zu beurteilen ist. Die in separatistischen Kreisen gegenwärtig weitverbreitete Forderung sündloser Bollkommenheit leidet an dem empsinden Wangel, die Vollkommenheit einseitig negativ an dem Nichthervortreten auffallender Bersehlungen zu messen und ihre positive Durchsührung in der Bewährung der Liede zu vernachlässigen, besonders aber an dem noch viel schlimmeren Mangel, die Selbstweitzlung gegen Versehlungen zu verblenden, die als solche nicht anerkannt werden durch hat der Anspruch auf Sündlosigkeit durchgeführt werden soll. Nach dieser Seite hin 25 hat der Perseksung eine gewisse moralische Oberstächlickeit zur regelmäßigen Begleiterscheinung, wogegen das Umschlagen in Libertinismus, das ihm oft vorgeworfen wird, doch nur in wenigen Fällen (wie bei Enostitiern, auch bei Wiedertäussern in Münster) eingetreten ist.

Daß die Bolltommenheit nicht ein allgemein christliches Prädikat ist, das den Glaus benöftand in seiner Breite kennzeichnet, ergiedt sich aus dem Begriff als solchem wie aus dem biblischen Sprachgebrauch, nach dem im Christenstande der Unterschied zwischen vizuse und télesoe dem zwischen saskusoé und arevuaturoi analog ist (1 Ko 2, 6. 3, 1. 14, 20; Eph 4, 13. 14). Die oben derührten Aussagen der Conk. Augustana und der Appologie über die perfectio christiana belegen die Berbreiterung ihrer Beziehung auf das Glaubensleben überhaupt nicht, da sie nur der Tendenz der Lehre Luthers solgen, die Anschauung auszuschließen, daß die Bollkommenheit in Beruf und Gesellschaft nezierenden Werken selbsterwählter Heiligkeit zu suchen sei: sie muß, wenn sie überhaupt christlich sittlichen Charakter und Wert haben soll, dem Zusammenhang des Personlebens des Glaubens, der durch die Liebe thätig ist (Ga 5, 6), angehören. Bezeichnet in diesem die Bollkommenheit naturgemäß den Höhenungt der Durchbildung der christlichen Personlichkeit (Jak 1, 4; 3. 2; Kol 4, 12; Eph 4, 13), so ist es widersinning in sich, in askeischen Mitteln der Selbsterziehung zu sittlicher Gesinnung, die der Unsertigkeit angehören, also Proben der Unvollkommenheit sind, eine besondere Vollkommenheit sehen zu wolken. Die katholische Doktrin kommt denn auch nicht über den innern Widerspruch hinaus, in den mönchischen Leisungen der consilia evangelica einerseits opera supererogationis zu sehen, welche die gemeinchristliche Beodachtung des Sittengesetzs, das sich in Gottesund Menschenliebe zusammenfaßt, überschreiten, andererseits in ihnen, wie das Thomas zeigte, nur instrumenta zur Herausarbeitung der Liebesgesinnung zu sehen.

Jesus hat deutlich zwischen der Jüngerschaft und ihrer sittlichen Bewährung unterschieden (Mt 7, 21 ff. 25, 34 ff.; 30 15, 2 ff.) und hat das Glaubensleben dem Gesichtspunkt der Entwickelung unterstellt (Lc 19, 12 ff.; 30 8, 31 u. s. w.). Und auch in den apostolischen Lehrbegriffen ist das Wachstum des Glaubenslebens dem natürlichen Wachstum dem Kind (Mt 18, 3) zum Mannesalter (Eph 4, 13. 14) verglichen (2 Ti 3, 17). Kol 1, 28; Eph 4, 13 ist die Vollkommenheit in das gereiste Mannesalter der relissgiössittlichen Entwickelung gesetzt, das der Vollkommenheit Christi analog ist. Und wenn die Liebe noch 1 Ko 13 den Höchenntt der christlichen Ausreisung bezeichnet, der selbst den vom heiligen Geist gewirkten Charismen, ja sogar den höchsten Charismen weit überlegen ist (12, 31), so hat Paulus Kol 3, 14 die christliche Vollkommenheit eben in der Liebe gesehen, die allen ethischen Glaubensbewährungen (Kol 3, 12 f.) erst ihren Wert und Halt verleiht. Es entspricht das durchaus der Lehre Jesu, der seine

Jünger zu einer ber Bollkommenheit (Mt 5, 48) des an sich guten (19, 17) himmlischen Baters analogen Bolltommenheit führen wollte, die in freier, selbstloser, in sich unab-hängiger Liebe bestehe (5, 44 ff.). Das bekannte Wort an den reichen Jüngling Mt 19,21 verlegt benn auch die Bolltommenheit nicht in eine die göttlichen Gebote überschreitende Weltverneinung, sondern in die die Selbstgerechtigkeit bes alttestamentlichen Gesetsesstand= 5 puntte hinter fich laffende felbftlofe Liebesbemährung der neutestamentlichen Reichsgottespuntts hinter sich lassende elebstlose Liebesbewahrung der neutestamentlichen Reichsgotieszgesinnung: die träge Ruhe des die Gebote haltenden selbstzufriedenen Rentners sollte er durch die Jüngeraktivität der Nachfolge Jesu ersezen. Das franziskanische Jdeal des heiligen Bettels und der berufslosen Askese hat mit den Anschauungen der Edangelien über die Nachfolge Jesu nichts zu thun, die seinen Jüngern ein seiner selbsklosen weiche gleichartige selbskaufopfernde Liedesbewährung zumuten (Jo 13, 12 ff. 34. 35.; 15, 12 ff.). Ebenso sah Johannes die Tendenz der in Christo offendaren Gottesliede da aussewirkt (1 Jo 2, 5), wo in realer Gotteskindschaft die Bruderliede (5, 1 ff.) nicht phrasessessenist sandenz sheiterskip sich bekundet (2, 18 ff.) logisch, sondern thatkräftig sich bekundet (3, 18ff.). Und Jakobus fand die Bollkommenheit des Glaubens herausgestellt in Handlungen (egya), in denen bas volltommene Gefet 15 ber Freiheit (1, 25) ober das Königsgeset (2, 8) der Nächstenliebe zum Bollzuge kommt (2, 22). Hiernach ist die Bolltommenheit "die höchste auf Erden erreichbare religiös begründete Ausbildung der aktiven Kraft der realen Freiheit" des Christen. Daß zu dieser, da Abwesenheit der Demut den Christenstand in sich vergiften würde, unerläßlich das nie aufhörende schmerzliche Gefühl der eigenen Undollkommenheit gehört, hat Paulus in grunds 20 legender, die Ausschreitungen des Perfektismus im voraus verurteilenderWeise Phi 3, 12—15 ausgesprochen. Bolkommenheit im Volksinn ist dem Volkendungszustand des Jenseits vordehalten (1 Ko 13, 10).

Die Intellektualisierung des Begriffs (Hr 5, 11—6, 2), die dem deuterokanonischen Charakter des Hebräerbriefs entspricht, verrät den Alexandrinismus dieses nachapostolischen 25

Sendichreibens.

## Boltaire f. b. A. Deismus Bb IV S. 550, so.

Borbehalt, geistlicher. —. Litteratur: Alb. Phil. Frid, De reservato ecclesiastico ex mente pacis religiosae eiusque effectibus ac fatis ad pacem Westph., Helmstad. 1755, 4°; ders., De reservato eccles. ex mente Pacis Westphalicae, Helmstad. 1757, 4°. 80 1755, 4°; ders., De reservato eccles. ex mente Pacis Westphalicae, Helmstad. 1757, 4°. 80 Nestere Litteratur serner angegeben bei Pfessinger, Vitriarius illustratus seu institutiones juris publici Romano-Germanici, lib. I, tit. XV, § 26, 1, 1415 sq.; Pütter, Litteratur bes deutschen Staatsrechts 3, 76 und Klübers Fortsepung 4, 130. S. serner L. Kanke, Zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Reformation, Bb V, Buch X, Kap. 5; Th. Tupep, Der 35 Streit um die gesssischen Geitstlichen Güter und das Restitutionsedist (1629), Wien 1883, S. 12 sf. 77 sf.; Günther, Das Restitutionsedist von 1629 und die kath. Restauration Alts-Württembergs Stutg. 1901; Gebauer, Aurbandenburg und das Restitutionsedist, 1899.

Borbehalt, geistlicher (reservatum ecclesiasticum) ist der in Deutschland aus Insate der Restionskaltuna reichsaeseklich festaetsellte Grundsak, das ieder der der

Anlaß der Religionsspaltung reichsgesetzlich festgestellte Grundsat, daß jeder der drei 40 Reichstonfessionen angehörige Geistliche mit dem Uebertritt von der einen jur anderen ohne weiteres durch den Konfessionswechsel Umt und Pfrunde verliert, beides also seiner bis-

herigen Religionspartei vorbehalten bleibt.

Die Frage, wie es in dem gedachten Falle mit Amt und Pfründe gehalten werden sollte, konnte erst entstehen, als sich die Augsburger Konfessionsverwandten reichsgesetzliche 45 Anerkennung erkämpft hatten. Bis zur Resormation war ein Konfessionswechsel un= denkbar, der Absall von der allein berechtigten katholischen Kirche bildete das kirchliche und staatliche Verbrechen der Reperei oder Apostasie und zog Verluft des Amtes und der Pfründe, sowie Degradation nach sich. Bei den Berhandlungen über den Augsburger Religionsfrieden im Jahre 1555 (s. 8d II S. 250) wurde daher die Frage im Zusammen= 50 hang mit den Erörterungen darüber, ob der Friede auch den später der Augsburger Konfession beitretenden Ständen zu gute kommen solle, seitens der Katholiken aufgeworfen und von ihnen die Festsetzung der Bestimmung verlangt: "Doch sollen hierin (d. h. bei ber Einschließung in die friedensmäßigen Berechtigungen) die Erzbischöffe, Bischöffe, Präslaten, Capitel, Orden und andere geistlichen Stands, so in der Administration sehnd oder so darin kommen würden, ausgenommen sehn, dergestalt, wo ein Herr Erz-Bischoff, Bischoff, Prälat oder andere geistlichen Stands von der alten Religion abtreten würde, daß dersselbe seines Stands und Amts alsbald ipso jure et kacto entsetzt, auch den Capiteln und denen es von gemeinen Rechten, oder der Kirchen und Stifften Gewohnheit zugehört,

eine Berson ber alten Religion verwand zu wehlen und zu ordnen zugelaffen febn, welche auch samt ber geiftlichen Capitel, und anderen Rirchen und Stifft Fundation, Election, Prafentation, Confirmation, alten Bertommen, Gerechtigfeit und Gutern, liegend und fahrend, unverhindert und friedlich gelassen werden foll" (Chr. Lehmann, De pace reli-5 gionis acta publica et originalia, Buch I, Kap. X, in ber Ausgabe Frankfurt a.R. 1707, Fol. 25). Dagegen erklärten sich die Augsburger Konfessionsverwandten gegen bie Aufnahme eines solchen Zusates und bemerkten, ein solcher "wäre bas höchste prae-iudicium bieses teils Religion cum inkamia, nicht allein Personen, vielmehr principali causae, diefes teils driftlichen Glaubens und Konfession". Sie machten ihrerfeits ogleichzeitig den Verschlag, dem Frieden folgenden Artikel einzuverleiben: "Es sollen auch die hohe Reichs-, Ery- und andere Stiffte, wenn darin die Religion wird verändert, zu keiner weltlichen Herrschafft und Erbschafft gewand, sondern . . . nach eines jeden Erzbischoffs, Bischoffs, oder Prälaten Absterben oder Resignation, bet ihren Electionen, Administrationen und Gutern gelassen, und von diesem Artikel in Bergleichung 16 ber spaltigen Religion ferner gehandelt und beschloffen werben, boch ben weltlichen Standen an ihrer Hoheit und Herkommen unvorgreifflich" (Lehmann a. a. D. Kap. XIII, Fol. 28) und übergaben bem König Ferdinand ein in diesem Ginne abgefaßtes Bebenten (a. a. D. und übergaben dem König Ferdinand ein in diesem Sinne abgesaßtes Bedenken (a. a. L. Kap. XV). Der lettere verwarf indessen mittelst Resolution vom 30. August 1555 (a. a. D. Kap. XVI) den Antrag der Evangelischen, indem er es für dillig eracktete, "daß zu Erhaltung der Geistlichen lang hergebrachten Ober- und Gerechtigkeiten, umb Verhütung allerlei Unfriedens und Weiterung . . . der obberührte Antrag, wie er begehrt worden, in diesem gemeinen Frieden verleibt werde". Troß der Fortsetung der Verhandlungen (a. a. D. Kap. XVII) wurde eine Vereindung nicht erzielt. Schließlich gaben die Evangelischen wenigstens insoweit nach, als sie erlätzten, sich den nachstehenden Justaftspellen lassen lassen wollen: "Und nachdem bei Vergleichung dieses Friedens Streit vorgefallen ind der Keistlichen einer aber wehr von der Alein Religion ahtersten würde borgefallen, wo ber Geiftlichen einer ober mehr von ber alten Religion abtretten wurde, wie es benn der von ihnen big daselbst hin besessenen und innegehabten Erh-Bischthumern ... und Beneficien halben gehalten werden foll, welches fich aber beider Religion Stände mit einander nicht vergleichen können, demnach haben wir auff ber Geiftlichen 80 Bitt in Rraft . . . Rayf. Majeftat Une gegebenen Bollmacht und heimstellung erklätt und gesetzt . . . Db ein Erzbischoff . . . oder ein anderer Geiftlichen Standes von Unfere alten Religion abtreten wird, das berfelbige feines Ern-Bifchthums . . . auch Frucht und Einkommens, fo er baran gehabt, jedoch feinen Ehren und Burben ohne Nachtheil abtreten, auch den Capiteln und denen es ... zugehört, eine andere Person zu wehlen und 26 zu ordnen zugelassen sein, welche auch samt der Geistlichen Capitel . . . bey der Kirche und Stifft Fundationen . . . gelaffen werden follen, jedoch kunfftiger . . . Bergleichung ber Religion unvorgreifflich" (a. a. D. Kap. XXII). Wenn sich auch ber König Ferdinand biefer Faffung im allgemeinen anschloß, fo ließ er boch ben Artitel in einer feinem Sinne nach ju Gunften ber Ratholiten veranderten Gestalt in den Augeburger Religionefrieden 40 einruden. In bem letteren lautet nämlich ber fragliche Artikel (18) babin: "Bo ein Ertbischoff, Bischoff, Bralat ober ein anderer Geistlichen Standes von unser alten Religion abtretten würde, daß derfelbig sehn Erzbiftumb, Bistumbe, Bralatur und andere Beneficia, auch damit alle Frucht und Einkommen, so er davon gebabt, alsbald obn einige Beränderung und Berzug, jedoch seinen Ehren ohnnachtheilig verlassen, auch ben 46 Capituln und benen es von gemeinen Rechten ober kirchen und Stiffte Gewonheiten augehört, ein Person der alten Religion verwandt zu wehlen und zu ordnen zugelaffen sehn, welche auch samt der Geiftlichen Capituln und andere Kirchen, bet der Kirchen und Stifft Fundationen, Electionen, Bräsentationen, Confirmationen, altem Herkommen, Gerechtigkeiten und Gütern liegend und stebend, unverhindert und friedlich gelassen werden so sollen, jedoch künstliger, Christlicher, freundlicher und endlicher Bergleichung der Religion unvorgreifflich".

Beigelegt und verglichen war damit der Streit nicht, um so weniger als es nicht allein religiöse Motive waren, welche der Aussöhnung der feindlichen Parteien entgegenstanden. Die Erzdistümer, Bistümer, Prälaturen und Abteien waren in den Händen der jüngeren Prinzen der katholischen Häuser und dienten zur Versorgung derselben, die Kanonikate wurden dagegen fast regelmäßig mit den jüngeren Söhnen aus den Geschlechtern der Reichsgrafen und Reichsritter besetzt. Blieben die Protestanten von allen diesen Würden ausgeschlossen, so war dies für sie ein Verlust an Land, Leuten und auch an reichen Einkünsten. Die Katholiken wollten es selbstwerskändlich ihrerseits überhaupt vers bindern, daß diese Machtmittel an die Protestanten gelangen konnten, und für sie kam

739

weiter ber Umstand in Betracht, daß mit der Zulassung der Evangelischen zu den erswähnten Würden und geistlichen Fürstentümern sich das Stimmverhältnis in den drei Kollegien des Reichstages andern und die evangelische Partei die Majorität auf demselben

erlangen konnte.

Schon gleich nach Erlaß bes Religionsfriedens protestierten die Evangelischen — wie 5 schon mahrend des Reichstages von Melanchthon in einem Bebenken von Freistellung ber Religion geraten war (CR t. VIII, 477 sq.) — gegen ben Artikel und erklärten, ben-felben nicht beachten zu wollen. Auch unterließen sie es nicht, auf jedem folgenden Reichstage gegen den "bochbeschwerlichen Artifel, Reformation ber Stifft und Bralatur belangend" Einspruch zu erheben und bessen Beseitigung zu fordern (wie est in der 1566 10 Kaiser Maximilian II. zu Augsdurg übergebenen Beschwerdeschrift, Lehmann a. a. D., Buch 2, Kap. IV, Fol. 101 heißt) "in Betrachtung, daß wir diese ewige Schand und Madel auf unserer wahren Religion nicht liegen lassen könnten, auch bafür achten, daß vielen guthertzigen Ständen der anderen Religion solcher Artikel in ihrem Gewissen selbst beschwerlich sey, und dann Ew. Kahs. Maj. vor Gottes Angesicht schuldig seynd, der 15 allein seligmachenden Wahrheit Gottes ihren Gang zu lassen, und durch solch hochbeschwerslich Berbot keinem Stand oder seinen Unterthanen den Weg zur Seligkeit zu versperren und abzustricken. Ferner verlangten sie immer wieder die Anerkennung der "protestansticken Armisikrateren" in den ausstlicken Sexistern sonie die Lucksung der "protestans tischen Abministratoren" in ben geiftlichen Stiftern, sowie die Zulaffung berfelben ju ben Sigungen bes Reichstages. Wurde nun ben letteren auch bas eine ober andermal aus- 20 nahmsweise und unter Berwahrung die Session bewilligt, so waren doch im großen und ganzen alle diese Proteste vergeblich, fast immer kehrte die Antwort wieder, daß, da die Stände der alten Religion in die Freistellung nicht willigen wollten, die Sache im Namen Gottes eingestellt und verschoben werbe. Thatsächlich beobachteten allerdings die Protestanten den geistlichen Vorbehalt nicht. Bo sie, wie im Norden, die Macht 25 hatten, und die Bevölkerung evangelisch geworden war, da schützte das Reservat die Hochstifter und die geistlichen Institute nicht vor der Reformation, und daher befand sich ein Teil derselben, namentlich Bremen, Lübeck, Minden, Magdeburg, Halberstadt, regelmäßig in den Händen von lutherischen Administratoren aus den Häuseren Hollende karbeiten. Braunschweig, Brandendurg und Sachsen. Da sich serner der geistlichen Erweiche von der Reporter in dieser aus die Kreiche so nicht die lanbfässigen Stifter bezog, fo konnte ber Lanbesherr in diefen gerade fraft bes Religionsfriedens, sowie Bischof und Kapitel sich zur evangelischen Religion bekannten, wie 3. B. in den brandenburgischen Stiftern Savelberg, Brandenburg und Lebus, Die Reformation einführen, und dasselbe geschah auch in anderen Stiftern, wie in Merseburg, Naumburg, Meißen, Camin und Schwerin, wo sich wegen einzelner fürstlicher Rechte im 25 Sinne der damaligen Zeit eine Exemtion der Stifter vom Neiche behaupten ließ (s. Eichhorn, Deutsche Staats- und Nechtsgeschichte, § 502, 5. Ausg., 4, 138). Selbst in einzelnen rheinischen Stiftern konnte der Versuch gemacht werden, die Bestimmung des Religionsfriedens über den Borbehalt zu ignorieren. In Straßburg wurden im Beginn des 17. Jahrhunderts (1604) Vereinbarungen getroffen, welche den gemischten Religions- 20 zustand des Stiftes aufrecht hielten (Eichhorn a. a. D. § 511 n. f. 4, 193; neuere Litteratur bei Friedberg, Lehrbuch des KR. S. 101, Anm. 7); in Köln unternahm es der Erzbischof Gebhard II. Truchfeß (1577—1584) von neuem, an den früheren Versuch Hermanns V. anknupfend, die Reformation einzuführen, scheiterte aber wie dieser gleiche falls an dem Wiberstand ber Katholiken und mußte aus seinem Erzbistum (1583) weichen, 46 welches von da ab etwa 200 Jahre lang eine Art Sekundogenitur des Haufes Babern blieb (f. Bb VI S. 397). Weiteren Fortschritten traten vor allem die Jesuiten entgegen (Sugenheim, Geschichte der Jesuiten in Deutschland, Bd I, Franksurt a. M. 1847, S. 67 ff.; über ihre Auffaffung vgl. die dem Kangler Ernfte von Köln, Franz Burgkard beigelegte Schrift: De autonomia, d. i. von Freistellung mehrlei Religion und Glauben, so München 1586, 1593, 4°, deren eigentlicher Verfasser der taiserliche Rat und Reichshofratssetretar Andreas Erstenberger ift), und unter ihrem Ginfluß verlangten die tatholisichen Stände auf dem Regensburger Reichstage von 1613 die energische Durchführung ber Borschrift des Religionsfriedens über den geistlichen Borbehalt ("Ew. Kahs. Maj. Waj. werden zu Erhaltung ihrer uhralten Religion, Erts- und Stiffter, auch gleichmässiger 55 Handhabung des Geistlichen Borbehalts, ohne welchen der Geistliche Stand und die kathosliche Religion im Reich gäntlich ruinirt ift, Ihren Kahserlichen Ernst sehen und spüren lassen", Lehmann a. a. D. Buch II, Kap. XCIII, Fol. 289).

Rach bem Ausbruche des 30jährigen Krieges suchte jede Partei die Freistellung der Religion in ihrem Sinne auszubeuten. Die Katholiten betrieben die Herstellung der römi- so

Gen Rieche auf bas eifrigfte und legten ben Religionsfrieden in ichroffer, ibren Interena vien kinde auf bas eirigite und legten ben Reitzinksrieben in tortower, wein zuierein trunkenten Keite aus. Als die lawerlichen Kaffen im Kriege das Übergewicht eilang batten, erließ Kaffer Fredinand II. am 6. März 1629 das sog Restitutionssetzlit ingl. nuch den Artikel "Beitällicher Friede"). Seinen Kern bildete die Enricheidung über du sgeitilichen Giner, welcher die Form eines Urteils gegeben war, und diese ging dabin, die protestantischen Stande nicht das Recht gebahr, nach dem Passauer Bergleiche ivon 1552) gestilliche Stiftungen, welche unter ihrer Hobeit gelegen wären, einzuziehen und das sie sich im Beiterspruche mit dem gestillichen Between bestige von Erstischen und Recht in Bestige von Erstischen und Recht eine Bestige von Erstischen und Recht eine Bestige von Erstischen und Möstelingen bekannte könnten bei bei Generallischen im Urteil tumern und Bistumern behauptet batten; daß also die Evangelischen im Unrecht w waren, wenn fie bie Rudgabe ber unrechtmäßig beseifenen gefülichen Guter verweigerten, bie Ratholiten dagegen fich im Rechte befanden, wenn fie ben geiftlichen Borbehalt für giltig erklärten und die Einsezung katholischer Erzbischofe Bischofe und Pralaten in den reichsunmittelbaren Stiftern und Rlöstern beanspruchten. In de Schlusbestimmung teilte der Raiser mit, daß er, da die Berlezung des Religionsis friedens in den meisten Fallen notorisch sei und daber ohne weiteres Rechtsverfahren gleich jur Ezelution geschritten werden könne, eigene Rommissionen zur Bollziebung des Ebiktes in die einzelnen Areise senden werde (Londorp, Der Köngl. Kaiserl. Majestat und des heil römischen Reichs Acta publica III, 1047; Khevenbillers Annales Ferdinandei III, 438). Trop der Protestationen der Evangelischen wurde mit der Aus-20 führung des Ediftes begonnen und eine erbebliche Anzahl von Restitutionen vorgenommen. Der vollen Durchführung der Magregel sette aber die Bendung des Baffengluckes im Ariege ein Ziel. Die definitive Erledigung des Edittes blieb daber dem späteren Friedenswert vorbebalten (f. d. A. Bestfälischer Friede). Der westfälische Frieden (Instr. pacis Osnabrug. art. V, § 14) sette bann ale Normaltag für ben Besithstand ber reiche zummittelbaren Erzbistumer, Bistumer, Pralaturen und anderen geiftlichen Stiftungen ben 1. Januar 1624 fest, und bestimmte in Betreff bes geistlichen Borbehaltes (a. a. C. § 15): "Si igitur catholicus archiepiscopus, episcopus, praelatus aut Augustanae confessioni addictus in archiepiscopum, episcopum, praelatum electus vel postulatus, solus aut una cum capitularibus seu singulis seu universis, aut etiam 30 alii ecclesiastici religionem in posterum mutaverint, excidant illi statim suo iure, honore tamen famaque illibatis, fructusque et reditus citra morem et exceptionem cedant, capituloque aut cui id de iure competit, integrum sit, aliam personam religioni ei, ad quam beneficium istud vigore huius transactionis pertinet, addictam eligere aut postulare; relictis tamen archiepiscopo, 26 episcopo, praelato etc. decedenti fructibus et reditibus interea perceptis et consumptis". Damit war ber Borbebalt zwar aufrechterhalten, aber nunmehr auch ju Gunften ber Evangelischen reichsgesetlich ausgesprochen.

Seitbem die geistlichen Fürstentumer in Deutschland beseitigt worden sind, hat die Bestimmung zwar ihre politische Tragweite eingebüßt, aber immerhin ist sie in Deutschse land in Geltung geblieben und ist noch insofern von praktischer Bedeutung, als nach ihr bei einem Konfessionswechsel der Geistliche ohne weiteres (ipso jure) Amt und Pfründe verliert.

3. Hinschius + (E. Friedberg).

Borschung. — S. die Artisel über Gott, Concursus, Engel, Gebet, Leiden, Bunder. — Litteratur: Xenophon, Angurquerequare, bes. IV, 3; I, 4; Cicero, De natura deorum, Buch II; De Finidus, Buch III; Seneca, l'e Providentia; Chrysostomus, arguriquaguirg; zai ngoroias, ad Stagir. LL, III; Theodoret von Chrus, argi ngoroias, MSG & 555 -771; Lactantius, De opisicio Dei, MSL 7, 9-78; Salvianus, De gubernatione Dei. MSL 53, 25-158; Mugustin, De civitate Dei, MSL 41; Thomas Aquinas, Summa theologica, Pars I, Qu. 103-117. — Zur Ausschlung der Resonatione: besonders Luthers Caschismen, Erklärung des 1. Artisels des Apostolitum; Zwingli, De Providentia, 1529; Casoin, Institutio I, 16-18. — Bosquet, Discours sur l'histoire universelle, 1681, dei. Teil III, cap. 1 und 8; Leibniz, Essai de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal, 1710; Sander, lleber das Große u. Schöne in der Natur 1748, Bon der Güte und Reisheit Gottes in der Natur 1792, lleber die Borsehung 1801 (4. Nuñ.); Fernstourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence, 1821. — Selbsvertändlich enthalten alle Werfe über Religionsphisosophie und Dogmatif einen besonderen Ibschnitt über die göttliche Borsehung. — Nus der neueren Literatur seinen noch erwähnt: Lipsius, Die göttliche Westregierung (Bortrag), 1878; Kreibig, Die Rätsel der göttlichen Borse selbung, 1886; B. Schmidt, Die göttliche Borsehung und das Selbsteben der Welt, 1887; Wenschaag, Rur Berständigung über den christlichen Borsehungsglauben, 1888; C. Haupt,

Der driftl. Vorsehungsglaube, Leweis d. Glaubens, 1888; Lipsius, ThIV 1888, S. 360—366; 1889, 408 sc.; E. Maillet, La création et la providence devant la science moderne, 1897; D. Kirn, Vorsehungsglaube, und Naturwissenschaft, 1903; Otto, Naturalistische und religiöse Beltanschauung, 1904; B. Schmidt, Der Kampf d. Beltanschauungen, 1904; Titius, Religion und Naturwissenschaft, 1904; Weger und Belte, Kirchenlezikon<sup>2</sup>, Bd 12 (wo die neuere katho: 5 lische Litteratur angegeben ist).

Borsehung, auch Fürsehung, Fürsorge, Vorsorge, nooroca, Encuéleia, diolunois, diauvségunois, providentia, gubernatio, cura Dei, bezeichnet im allgemeinen das Walten der Allmacht, Weisheit und Güte Gottes, im engeren Sinne die Hinlenkung der Welt zu dem ihr von Gott bestimmten Ziel. — Die in der christlichen Kirche geltende Lehre 10 von der göttlichen Vorsehung entstammt aus dem Zusammenwirken zweier Faktoren, des in den Urkunden der alt= und neutestamentlichen Religion bezeugten Glaubens und der philosophischen Spekulation des griechisch-römischen Altertums. Es gilt demnach zunächst den Vorsehungsgedanken der antik klassischen Systeme summarich zu zeichnen, hierauf den Vorsehungsglauben der iskaelitisch-jüdischen und der christlichen Religion in seiner Eigenart 16 zu schlieden, endlich den dogmenhistorischen Prozes der Lehre in seinen wichtigken Wendepunkten zu schlichen. Eine Übersicht der kritischen und spstematischen Ergebnisse wird den Ertrag der biblisch=theologischen und dogmengeschichtlichen Entwickelung sessischen und zussammenkassen.

Der Borfehungegedante in der Philosophie des griechisch=romi= 20 ichen Altertums. — S. die Berte von Ritter und Breller (Quellensammlung), Beller, Strümpell, Bindelband, Gompert; Sugo Grotius, Philosophorum sententiae de fato et de eo quod in nostra est potestate collectae partim et de graeco versae, 1648; Creuser, Progr. in quo philosophorum veterum loci de providentia divina ac de fato explicantur, 1806; Alex. Aphrod., Ammonii, Plotini, Bardesanis et Plethonis de fato quae supersunt, ed. Orelli, 25 1828; Schneiber, Chriftliche Rlange aus den griechischen und romifchen Rlaffitern, 1865, bef. 231 – 244; E. Spieß, Logos spermatikos, Parallesstellen zum NT aus den Schriften der alten Griechen, 1871, passim; L. Schmidt, Die Ethik der alten Griechen, 1881, I, 63 ff.; E. Maillet, La création et la providence devant la science moderne, 1897 (195—235: La providence dans la religion et la philosophie grecques). — Die in der griechischen Bolksmythos 30 logie sich regenden Ahnungen und Gedanken lassen häufig einen Zug tiefer Frömmigkeit erkennen, welche die Vorgänge der Welt und des Menschenlebens unter den Schutz und die Leitung der Götter fiellt und somit einer theologischen Ratur- und Geschichtebetrach= tung den Weg bereitet (Nägelsbach, Homerische Theologie, 28 ff.; Nachhomerische Theologie, 45 ff.). Zu letterer hat sich aber doch erst mit wachsender Klarheit der denkende Geist 25 in der hellenischen Philosophie erhoben. Bei Heraklit von Ephesus tritt, noch eingehüllt in phantastische Formen, ber Gebanke einer weltregierenden Bernunft auf: nicht ein bewußter Wille, sondern eine aus der harmonie der Gegenfate fich ergebende Ordnung ber Dinge, welche fich burch einen nie raftenben Umwandlungsprozeß, burch ben ewigen Kreislauf bes Stoffwechfels im Universum bethätigt; baber bes Menichen hochftes Gut bie aus 40 bem Bertrauen auf die göttliche Weltordnung entspringende Zufriedenheit (εδασέστησις). — Diese Ordnung im Weltall, die Herdschrift in der Geschmäßigkeit der Verwandlung und Rückverwandlung geschaut hatte, bezog Anaragoras auf die Harmonie der Gestirne, welche die ihnen gewiesene Bahn ohne Störung in unvandelbarer Stetigkeit befolgen. Bon der geordneten Bewegung der zahllosen Weltkörper, von der harmonischen Bewältigung 45 und dem gleichmäßigen Umschwung ungeheurer Massen, die zu einem schönen Ganzen (κόσμος) zusammenkügen, schloß er auf eine zweckmäßig anordnende und die Bewegungen beherrschende Vernunft (νοῦς), die zugleich Denkstoff, als reinstes, leichztesse, mit der Welt sich nicht mischendes Element, immerhin als raumerfüllende Substanz, nicht als geistige Verkönlichseit zu denken ist. — Indessen blieb der von dem antiken to nicht als geistige Berfonlichkeit zu benten ist. — Indeffen blieb ber von bem antiten to Griechentum zum erstenmal gemachte Bersuch einer theologischen Naturerklärung aunachst auf die anorganische Welt beschränkt. Mit Diogenes von Apollonia wurde die Teleologie zur beherrschenden Auffassung auch für die organische Welt erhoben: ber über umfaffende physiologische Kenntniffe berfügende Denker suchte an dem Bau und den Funktionen des menschlichen Leibes im Einzelnen ein zweckmäßig gestal= 55 tendes Prinzip nachzuweisen. — Einen weiteren Schritt vollzog Sofrates. Bahrend bie vorsofratischen Naturphilosophen bem teleologischen Gedanten ausschließlich eine tosmologische Wendung gegeben hatten, wies Sokrates auf die für den Menschen ersprieß=
tichen Naturzusammenhänge hin und machte, wenn wir der Darstellung Xenophons (bes.
Memorabilien IV, 3) Glauben schenken dürfen, den Nuten des Menschen zum Maßstad so
der Weltbetrachtung. Die Überzeugung, daß in der Welt und in den Schicksalen unseres

#-martines

نيد -

يس مناسبين هي المراجع Parks of the large frameway and remains a Complement of Brands to the research frameway of Brands to the research frameway of the research framewa in the feriple of the fall of a make in the first of the e contide for any our partent bedra not follows in finance fillum for institute of the contider of the contide Delne unt Alenen beimge, ale bie eriefrel if affent, unt lenente Bernunft Geger. falgi d idere Anfin nod allmaltende Corfibuna matroca. Da indeffen Goit und Anfo ein und abefelde find und nur für die dinkinde Betrachtung auseinander fallm. Die gebeleg ich aus alles keforgriente Gefeg ber Lorfebung jur alles beimungenden Mach. ine den der Angeleichen der Gereichen Gereichen der Gereichen der Gereichen der Gereichen der Gereichen der Gereichen Gereichen Gereichen Gereichen Gereichen Greichen Greichen Greichen Greichen Gereichen Gereichen Gereichen der Unter der Gereichen und der Anneichen Gereichen Gereichen der Angeleichen der Gereichen und der Anneichen Gereichen der Gere a. ... da gib Mabal eur gen abrig nie bem Broblem ber Thoobied gewidmet find, ju pragnamem Market Charle pracesse universis providentiam, et interesse nobis Deum... 200 i hata nos ducunt, et quantum cuique restet, prima nascentium hora desposoit. Causa pendet ex causa, privata ac publica longus ordo rerum trabit. Olim constitutum est, quid gaudeas, quid fleas.) Dem Freunde und in Chiam enteriter the anathus fammt ce per allem barauf an, aus jenen Grundfagen the artifield a gally rangen an eichen (Ran, 5). Ideo fortibus omne ferendum est; quia non, ut putamus, incidunt cuncta, sed veniunt ... Quid est boni viri? praebere se fato. Grande solatium est cum universo rapi. Egl. Epist. ad Lucil. 76. 167 Go oft Isf unt, mit meldem Pathes ein Geneca, ein Griftet, ein Mart Mure mitte Unterextunng to. Emplinen unter bas gettliche Beltgefen forberten und feierten, und

in welchem Umfang die auf dieser religiösen Basis gegründete Lebensauffassung sich zu einer über die trennenden Schranken des Volkstums und der Gesellschaft erhebenden wahrhaft kosmopolitischen Philosophie der Erlösung gestaltete. Immershin blied im Rahmen der stoischen Schulen die nähere Geltendmachung des Vorsehungsglaubens, namentlich die Anwendung der Teleologie mit Mängeln behastet, die einen unleugdaren Rückschritt hinter ber großartigen Konzeption eines Aristoteles bedingten. Während dieser überall die immanente Zweckmäßigkeit der Formgestaltungen betont hatte, verloren sich ost genug die Stoiser in philisterhaste Betrachtungen über den Nußen, den die Anturerscheinungen sür die Bedürfnisse der vernunstwegadten Wesen, "der Götter und Menschen" abwersen (Ciccro, de natura deorum II, 22, 57—64, 162; de Finidus III, 20, 67; de officiis I, 10 7, 22; de legidus I, 8, 25. Bgl. Lactanz, de ira dei, Kap. 14: vera est sententia Stoicorum, qui aiunt nostra causa mundum esse constructum: omnia enim, quidus constat mundus, ad utilitatem hominis accommodata sunt. Bescheidener Seneca, de ira II, 27: "non nos causa mundo sumus, hiemem aestatemque reserendi; suas ista leges habent, quidus divina exercentur. 15 Nimis nos suscipimus, si digni nodis videmur, propter quos tanta moveantur. Nihil ergo horum in nostram injuriam sit; immo contra, nihil non ad salutem).

— Das Gesühl der der Welt unmittelbar innetwohnenden Gottestrast, das die Stoiser bescelte, ging dem Reuplatonismus verloren, welcher die Transcendenz der Gottheit in einer noch über Plato hinausgehenden Abstraktion überspannte, und daher das Bedürfnis 20 empfand, den zwischen dem Urwesen und den Menschen Lussenden der Gotterwelt des Bolytheismus ihre Untersunst sand under Sittlichen Austräge lieserte. Die griechischen, dornehmlich die sinslügen Einslügen Beitelichen Einslügen, der eigen- 25 tümlischen Einslügen münden in die apostryphische Litteratur des ATS, die eine eigen- 25 tümlische Sputhesse der Gottlichen der Einslügen Beitellt.

II. Der Borsehungsglaube in ber israelitischen und jübischen Relisgion. — Litteratur: Die Berke über israelitische und jüdische Theologie und Religionsgeschichte i. bes. H. Schults. 1896, Piepenbring (franz.) 1886, Oehler's 1891, Riehm 1889, Smend 1893, Dillmann 1895, K. Narti 1897, Stade 1905; Sellin, Beiträge zur israelitischen so und jüdischen Religionsgeschichte, best II, 1897; Schürer, Geschichte des jüdischen Bolts im Zeitalter Jesu Christi, Bd II 1898; Bousset, Der Religion des Judentums im neutesamentitien Zeitalter, 1903; K. Beder, Spitem d. altipnagogalen palästnensischen Theologie', 1886.

— Der Borsehungsglaube der altiestamentlichen Religion hat eine lange Entwicklung durchgemacht, deren Gang zu schildern eine der lohnendsten Aufgaben der Religions so geschichte ist. Bis tief in die Königszeit hinab begegnen uns Anschauungen, die das Bolk mit seinen Stammgenossen gemein hatte und welche eine niedere Stuse der Gottesertenntnis darstellen. Aus diesen Ansängen erwuchs ein Gottesglaube, den eine religiöse Geschichtsbetrachtung nur als das Ergednis einer durch die natürlichen Faktoren des wollsteums hindurchwirkenden Ossen Anschauungen der altsemitschen Bischung hie Propheten, Moses an ihrer Spize, haben zunächst durch Ihat und Bort, den Amos ab auch durch schriftsellerische Wirtsamteit, im Kampse mit heidnischen Sineer Und Amos ab auch durch schriftsellerische Wirtsamteit, im Kampse mit heidnischen Sineer Enstwehre bestacht. Sin wesenschen der Stropheten Monortheismus Israels zur Geltung und schließlich zur unbekrittenen Anerkennung gebracht. Sin wesenschen einen weitgehenden religiösen Konsensischen bestehen Ausdruck gelangte. Auf derselben Linie bewegen sich die Aussagen der Weisheilisteratur und der klassische der Propheten Beschlen Ausdruck gelangte. Auf derselben Linie bewegen sich die Aussagen der Weisheilisteratur und der klassische der Gedanken zurückteren. Es läßt sülke hinter dem allgemein menschlichen Inheitlichen Lorsehungselchicht der Bedanken zurückteren. Es läßt süle hinter dem allgen ei

Wie Gott Himmel und Erbe durch sein Wort ins Dasein gerusen hat, so ist auch die Fortdauer und die Fortentwickelung der Naturordnung durch seinen Willen bedingt. Als sein unmittelbares Thun werden 3. B. die atmosphärischen Veränderungen angesehen: er zieht das Wasser in Wolken auf und läßt es in Tropfen niederträuseln (Hi 36, 27 f.; 38, 25 ff.); Eis entsteht von seinem Atem (Hi 37, 10), und sein Wort schmelzt es wieder so

(Ps 147, 18); ber Donner ist sein Brüllen (Hi 37, 2 st., Ps 29, 3 st.), und Blige sprühen aus seinem Munde (Ps 29, 7). Nächster Zweck dieser Naturwirksamkeit Gottes ist die Erhaltung des Lebendigen: er tränkt die Erde mit Regengüssen, damit Nahrung sprosse straktende Abätigkeit Gottes zur Fürforge für das in seiner Hand ruhende Menschendem: Gott ist es, der dem Menschen aus Mutterleide zieht, und von Kindheit auf behütet (Ps 22, 10 st.); er hat dem menschlichen Leben sein unüberschreitbares Ziel gesetzt (Hi 14, 5); die dem Menschen zugezählten Tage (Ps 139, 6) sind in sein Buch eingeschrieben, aus welchem die Namen der Gottlosen ausgelöscht werden (Ps 69, 29; Ex 32, 32). It o Gottes Auge auch auf das ganze Menschengeschlecht gerichtet, so ruht es doch im aller besondersten Sinne auf dem Bolke Jöxaels und auf sedem Frommen in demsselben. Istaal ist das Volk, das Jahde sich zum Sigentum auserwählt, das er aus Agypten geführt, und seither geschützt und getragen hat (vgl. das Deuteronomium; Ho 9, 10 st.; 11, 1 st.; Ps 105). Jum Schuze seines Volkes und zuschen im Volke gebietet Gott den Naturmächten, skält Pest und sonstigen Unfall von ihm ab (Ps 91), teilt das Meer dor dem Auturmächten, bält Pest und sonstigen Unfall von ihm ab (Ps 91), teilt das Meer dor dem Auturmächten, bält Pest und sonstigen unfall von ihm ab (Ps 91), teilt das Meer dor dem Auturmächten, bält Pest und sonstigen unfall von ihm ab (Ps 91), teilt das Meer dor dem Wulten; er giebt ihnen Entschleigungen ein, wie sie zu seinen Plänen taugen; er erweckt Holden; er giebt ihnen Entschleigungen ein, wie sie zu seinen Plänen taugen; er erweckt Holden und Propheten. Umgekehrt ist er es auch, der die Henren Plänen taugen; er erweckt Holden und Propheten. Umgekehrt ist er es auch, der des ener der sübel Gemeinte vermag er so wohl in seiner Ausübung zu vereiteln (Ps 2) als auch zum Guten zu venden (Gen 50, 20). Hierden muß alles Natürliche zum Mittel für die letzten großen sittlichen Irvele des Gottesreiches aus Erden dienen. Fruchtbarteit und Dürre sind Se

Seinen Söhepunkt erreicht der alttestamentliche Borsehungsglaube in der Vorstellung vom Wunder. Da indeffen auch im gewohnten Laufe der Dinge nicht die Notwendigkeit eines Naturzusammenhanges, sondern das freie und absichtliche Thun Gottes angeschaut wird, so tritt der Unterschied des Ordentlichen und Außerordentlichen oder Wunderbaren 30 nur als eine relativer hervor. Gott, der bei jedem Regen des himmels Krüge ausgießt, ließ zu Noahs Zeit dessen Fenster nur etwas länger offen (hi 38, 37; Gen 7, 11; 8, 2); in dem Feuerregen über Sodom zeigte sich die Macht und Planmäßigkeit nur besonders in dem Feuerregen über Sodom zeigte sich die Wlacht und Planmäßigkeit nur besonders stark und deutlich, mit der Jahve in jedem Gewitter seine Blige versendet (Gen 19, 24; Ps 18, 14; 77, 19; 97, 4; 135, 7; Jer 10, 3; 51, 16; His versendet (Gen 19, 24; Ps 18, 14; 77, 19; 97, 4; 135, 7; Jer 10, 3; 51, 16; His versendet (Gen 19, 24; Ps 18, 14; 77, 19; 97, 4; 135, 7; Jer 10, 3; 51, 16; His versendet (Regels) wird der Weltlauf mit sich deriget, als in dem Erfreulichen, das er bietet, zur Anschauung. Aus des Höchsten Munde kommt das übel und das Gute (Klagel. 3, 38); er bereitet Glück und schafft Unglück (Jes 45, 7); kein Unfall ist in einer Stadt, dessen Urheber nicht Jahve wäre (Am 3, 6). Er ist es, der das Herzas und der Ägypter, Sihons und der Kananiter verhärtet (Ex 4, 21; 14, 17; Dt 2, 30; Jos 11, 20), der Zwietracht stiftet zwischen Abimelech und den Sichemiten (Jub 9, 23), der die Söhne Helis zum Ungehorsam gegen den väterlichen Willen beweat (1 Sa 2, 29), der dem Könia Saul einen bösen gegen ben baterlichen Willen bewegt (1 Sa 2, 29), ber bem König Saul einen bofen Geist sendet (1 Sa 16, 14; 18, 10; 19, 9), der David gegen die Joraeliten reigt und ihm eingiebt, die Bolkszählung vorzunehmen (2 Sa 24; 1 Sa 26, 9). — Das übel verhängt 46 Gott vorzüglich als Strafe, nicht bloß über heidnische Bölter, über Sodomiter, Agupter, Babylonier u. a., sondern auch über das erwählte Bolt selbst, das Landplagen, wie Pest, Heuschrecken, Durre, Miswachs, ferner Kriegsunfälle, Niederlagen, Knechtschaft und Eril als Züchtigungen für seinen ober seiner Könige Ungehorsam gegen das göttliche Gesetz anzusehen hat (Er 20, 5; Le 26; Nu 11, 33; 2 Sa 24; Ez 18; Joel 1). — Aus dieser Wuschauung, die sich in dem Gesetze der sittlichen Vergeltung einen festen Ausdruck gab, mußten je länger desto mehr Ansechtungen erwachsen, sosern diese Vorsehungslehre durch die Ersahrung Lügen gestraft wurde und damit das Glück oder Unglück mit der sittlichen Beschaffenheit des Einzelnen in Widerspruch trat oder zu treten schien. Den hieraus sich ergebenden Zweifeln und Fragen tonnte bas religiofe Bewußtfein Jeraels nicht aus-56 weichen. Die ersten Bersuche, die Konflikte des Borsehungsglaubens mit den täglichen Lebenserfahrungen zu lösen, liegen in einigen Psalmen vor. Psalm 37 schlägt einfach bie religiösen Zweifel nieder: das Glück der Fredler sei unbeständig, ihrem Schicksal sei das der Frommen vorzuziehen, diese werden schließlich doch triumphieren, jene untergebn. Abnliche Gedanken spricht Psalm 49 aus, der die unterdrückten Frommen mit dem Wohlstand 60 ber Gottlofen zu verfohnen sucht: Die reichen Gottlofen fallen bem Tobe zur Beute, die

Frommen dürsen Rettung erhossen. Psalm 73 tröstet sich gleichfalls mit der Bersicherung, das Unglück der Gerechten sei nur vorübergehend und müsse in bleibendem Glücke enden; neben diesem durch die Erfahrung immer wieder erschütterten Postulat erhebt sich aber der Dichter zu dem beseltigenden Bewußtsein, daß die Gemeinschaft mit Gott ein alles weltzliche Glück weit übertressendes und alles äußerliche Unglück reichlich auswiegendes Gut sei (V. 23—26). — Stellt uns auch diese Aussage, zu welcher sich der Glaube troz alles Dunkels hindurchkämpst, auf die Hemente zu solcher Lösung lieserte die Gen 50, 20 beurteilte Geschütet Josephs (das Leiden als Mittel für die Berwirklichung göttlicher Heilzwecke) und das dem Theodiceeproblem gewidmete Buch Hod. Während den Hinveis auf die unbegreisliche Allmacht Gottes zum Schweigen bringen, kassen den Hinveis auf die unbegreisliche Allmacht Gottes zum Schweigen bringen, kassen den Hinveis auf die unbegreisliche Allmacht Gottes zum Schweigen bringen, kassen den Glauben is augleich Läuterung und Züchtigung in sich schweiger, ber zwar den Glauben is an die göttliche Weltordnung festhält, aber nicht im stande ist, die religiöse Lebensebetrachtung mit dem täglichen Lauf der Dinge in Einklang zu bringen: ist doch auf Erden alles eitel, mühevoll und dabei doch zweckos. "So muß der Prediger als ein endgiltiger Berzicht darauf bezeichnet werden, mit den Mitteln der alttestamentlichen Religion, d. h. dor allem ohne den Glauben an einen jenseitigen Ausgleich, die Rätsel 20

bes Daseins zu lösen" (Kautich).

Die bis in die neutestamentliche Zeit hineinragende ober nachwirkende Entwickelung charakterisiert der Import griechischer, und zwar vorwiegend stoischer Gedanken in das religios-sittliche Bewußtsein des judischen Bolks. Die Ausdrücke diarngest für die Erhaltung und noovoia für die Borfebung übernahmen aus der Stoa apokryphische Schrift= 25 fteller Sap. 11, 25; 14, 3; 17, 2; 3 Mat 4, 21; 5, 30; 4 Mat 9, 24; 13, 18; 17, 22. Denselben Titel negl ngoroías (Euseb. H. E. II, 18, 6; Praep. evang. VII, 20 fin; VIII, 13 fin.) führt eine Schrift Philos, die uns nur armenisch erhalten und von Aucher mit lateinischer Übersetzung berausgegeben worben ift Schurer, op. cit. III, 531-32. Gine eingehende Untersuchung der Quellen und des theologischen Standpunktes 30 531—32. Eine eingehende Unterzuchung der Luellen und des theologischen Stanopunties so des Werkes giebt Wendland, Philos Schrift über die Vorsehung, ein Beitrag zur Geschickte der nacharistotelischen Philosophie, 1892 (vgl. dazu Bruns, ThL3 1892, 616 dis 620)]. Nach dem Buche der Sap. Salom. ist Gottes einiger Geist in allem und hält alles zusammen (1, 7; 12, 1); durch seinen Willen besteht alles (11, 25); die ganze Verwaltung (διοίκησις 8, 1; 12, 18; 15, 1) und Lentung (διακυβέρνησις 14, 3; vgl. 85 3 Mat 6, 2: την πάσαν διακυβέρνον κτίσιν) der Dinge liegt in seiner Hand; er ordnet alles wohl (8, 1: διοικεί πάντα χρηστώς, vgl. 2 Mat 15, 2; 3 Mat 2, 21). Beil er gerecht ist, ordnet er alles mit Gerechtigkeit, und hält es seiner Macht nicht gemäß iemand zu verdammen der die Strafe nicht verdient (Sap. 12, 15). Seine die gemäß, jemand zu verdammen, ber bie Strafe nicht verbient (Sap. 12, 15). Seine bie ganze Schöpfung umfassende Barmherzigkeit zeigt sich in der Verzögerung und Milberung 20 der über die Sünde verhängten Strasen (11, 23—26; 12, 2); allerdings haben letztere nur für das Bolk Gottes die Gestalt väterlicher Züchtigungen (11, 10), doch gilk ganz allgemein der Sat: "Du schonest alles, was dein ist, herr, der Lebensfreund" (δεσπότης σιλόψυχος, 11, 26). Neben diesem Gedanken der von Gott geübten Milde vertritt Sap. auch die Zdee einer vollen Souveränität des absolut frei und widerstandslos wirken- 25 den Gottes (11, 22: 12, 8—22: 15, 7: das die zuweilen bis aufs Mart übersänstimmenben Gottes (11, 22; 12, 8—22; 15, 7; vgl. die zuweilen bis aufs Wort übereinstimmens ben Außerungen des Baulus Rö 9, 19—21. Hierüber Grafe, Theol. Abhandlungen, C. v. Weizsäder gewidmet, 1892, S. 264f.). — Bon dem Siraciden wird die mensch-liche Freiheit nachdrücklichst hervorgehoben: Niemand darf sagen, daß ihn Gott zur Sünde veranlagt habe; vielmehr hat Gott ben Menschen seiner eigenen freien Entscheidung über= 50 lassen (ἀφηκεν αὐτὸν ἐν χειοί διαβουλίας αὐτοῦ), er hat ihm Leben und Tod vorgelegt, daß er greifen kann wonach er will (15, 11—17); anderswo leitet ber Siracibe das Bose wie das Ubel aus dem durch die ganze Schöpfung gehenden Gesete des Gegensates ab ( $\pi$ ávra δισσά,  $\varepsilon \nu$  κατέναντι ένδς, 42, 24—25); wiederum erklärt er: "Die Werke des Herrn sind alle gut und schaffen zu seiner Zeit allen Nutzen; und man darf is nicht sagen: Dies ist schlechter, als jenes" (39, 33—44). — Was das im Buche Koheleth ungelöste Problem der Theodicee betrifft, so geschah die Fortbewegung im Judentum in erster Linie durch das Mächtigtwerden des Unsterdlichkeitsglaubens (2 Mak 7, 9. 11. 14. 20. 23. 29. 36—38).

Die fehr umftrittenen Stellen, in benen Josephus ben Pharifaern und Sabbucaern so

verschiedene Anschauungen über die göttliche Borsehung und die menschliche Willensfreiheit zuschreibt (B. J. II, 8, 14; Ant. XVIII, 1, 3; XIII, 5, 9), hat Schürer zweisellos auf ihren richtigen Sinn zurückgeführt: die genannten Aussagen tragen zwar ein statt griechisches Gepräge, lassen aber hinter dieser fremden philosophischen Färbung echt alts testamentliche und jüdische Anschauungen erkennen. Streift man die griechische Form ab, so ergiebt sich als Lehre der Pharisäer, daß alles, was geschieht, durch Gottes Vorsehung geworden ist, daher auch bei den menschlichen Handlungen, sowohl den guten als den bösen, ein Mitwirken Gottes anzunehmen sei. Der schwächste Punkt in dem Bericht der Josephus ist gewiß der Schematismus, nach welchem die Essenre ein undedingtes Fatum lehren, die Sadducker das Fatum gänzlich leugnen, die Pharisäer einen Mittelweg zwischen deinschlagen. Aber selbst daran kann etwas Wahres sein. Es mag sein, daß in der Anschauung der Essenre der göttliche Faktor, in derzenigen der Sadducker der menschliche Faktor im Bordergrunde stand. Jedensalls haben die Pharisäer beide Gedankenreihen mit gleicher Entschiedenheit sessensalls haben die Bharisäer beide Gedankenreihen mit gleicher Entschiedenheit sessensalls haben die Göttliche Allmacht und Vorstesung, und die menschlicher Freiheit und Berantwortlichkeit (Schürer, op. cit. II, 392 bis 394, 510). Wir haben bestimmte Zeugnisse dasur, daß das rabbinische Judentum das Problem der göttlichen Vorsehung und menschlichen Freiheit zum Gegenstand seines Nachdenkens gemacht hat. (Litteraturnachweise dei Schürer, op. eit. II, 394, Ann. 38). Bgl. überhaupt zum Lehrstück von der Erhaltung und Regierung der Welt F. Weben, 200 eit.

III. Der neutestamentliche Borsehungsglaube. — Litteratur: Die Berk über neutestamentliche Theologie von Baur 1864, B. Beiß 1868 (1895\*), O. Psseiberer 1887. Benschlag 1891—1892 (1896\*), Hossmann 1897 — englisch: Alexander 1888, Weidner 1892, Adeney 1894 — franz.: E. Reuss 1852 (1864\*), Blanc-Milsand 1884, Chavannes 1889, Adeney 1893—1894, Fulliquet 1893. — Selbstverständlich kommen auch die Berössentlichungen über einzelne neutestamentliche Lehrbegrisse in Betracht; endlich die dogmatischen Bearbeitungen des biblischerheologischen Waterials, namentlich in Hossmanns Schristeweis 1852—1855 (1857—1859\*) und in den dogmatischen Berten von Strauß 1840—1841, Kahnis 1874—1875 (1868-1840) (1884—1885\*) Napper 1870—1881, Kinsigs 1876 (1893\*) 1874—1875<sup>2</sup>, Biedermann 1869 (1884—1885<sup>2</sup>), Dorner 1879—1881, Lipsius 1876 (1893<sup>2</sup>). – 1874—1873-, Bloermann 1809 (1804—1803-), Worner 1873—1801, Eipzus 1870 (1805). —
30 Jn lebendiger Kontinuität mit der alttestamentlichen Religion, aber zugleich als persönlichstes Erlebnis und als originale Offenbarung verkündigt Jesus Gott als den duch undeschränkte Güte beseelten allmächtigen und heiligen Willen, als König, Richter und sittlichen Gesetzeher, als gnädigen, die ganze Menschenwelt mit seiner Liebe tragenden Bater. In dieser religiösen Gewischeit wurzelt Jesu Borsehungsglaube. Das Verhälmis 1805 seines Gottes zur Welt ist ihm ein durchaus ledensvolles: der Bater ist ihm in Wahrender und der Erde (Mit 11 25) Perselhe führt den anzen genesische heit ber "Herr Himmels und ber Erbe" (Mt 11, 25). Derfelbe führt ben ganzen gegenwärtigen natur und Geschichte umfaffenden Weltzuftand bem ibealen Bollenbungeziele, wärtigen Natur und Geschichte umfassenden Weltzustand dem idealen Vollendungsziele, dem Gottesreich, entgegen. Auf den aldor ovros (Lc 16, 8), den gegenwärtigen, unvollssommenen und bösen Weltzustand, wird eine neue vollsommene, unvergängliche Weltswordung folgen, eine nalepyeveola Himmels und der Erde, die den Gegensat beider auf heben wird in ein vollendetes Gottesreich (Mt 19, 28; Lc 20, 34—36). Die auf die Heben Wird in ein vollendetes Gottesreich (Mt 19, 28; Lc 20, 34—36). Die auf die Herstellung des Reichs hinzielende Schöpfung sast Jesus als unmittelbares Objekt göttlichen Thuns und Waltens, in dessen Bereich alle Borgange, auch die geringsügssten einen göttlichen Willensausdruck im Sinne der Heilsgedanken des Baters bedeuten (Mt 10, 29 = Lc 12, 6); demnach bezieht er alles, was von der Natur überhaupt gelten soll, auf die persönliche Kreatur und weiter auf die zu Genossen Gottesreiches berandssenden Menschen: eine Kräsormation des dammatischen Schemas providentis venewachsenden Menschen: eine Braformation bes bogmatischen Schemas providentia generalis, specialis, specialissima (Holkmann, op. cit. I, 164). Für das Leben und Hinfterben der Sperlinge gilt der Ausdruck "nicht ohne euern Bater" (Mt 10, 29); 50 dagegen positiv: bei euch sind auch die Haare auf dem Haupte alle gezählt (Mt 10, 30). Das in der Aussage "ihr seid ja mehr wert als viele Sperlinge" (Mt 10, 31 = 2c 12,7) enthaltene Citat bringt den Wert persönlichen Lebens relativ zum Ausdruck, wie ihn das Wort Mc 8, 36-37 = Mt 16, 26 = Lc 9, 25 absolut hinstellt. Der Gott, der die Vögel des Himmels nährt und die Blumen des Feldes kleidet (Mt 6, 25—30), giebt sich zwar in seiner Naturordnung in gleicher Weise allen Menschen dar, läßt seine Sonne allgehn über Böse und Engenendte (Mt 5, 45); den Gliedem seines Reiches erschließt sich aber seine Laterherrlichkeit in besonderem Maße: sie lehrt aus East als ihrem Natur (Mt 6, 20); auch das geringte in ihrem Lehen hälten zu Gott als ihrem Bater beten (Mt 6, 9); auch bas geringste in ihrem Leben halt a unter seiner Obhut (Mt 10, 29. 30); ihrem zuversichtlichen Gebet verleiht er gewisse Er 60 hörung, wenn es nur recht andauernd ist und nicht ermüdet (Mt 7, 7—11 = 2c 11, 9-13; Mc 11, 23-24 = 2c 17, 6; 2c 11, 5-8 = 18, 1-7); er kennt und ftillt ibre

Bedürfnisse und überhebt sie dadurch bes heidnischen Sorgens (Mt 6, 31—33). Auch darum brauchen sie sich nicht zu bemühen, was sie reden sollen im kritischen Moment des Lebens, weil Gottes Geist ihre Bertretung der Gott übernehmen wird (Mt 10, 19--20 = Lc 12, 11—12). Auch die Verstuchungen, denen sie ausgesetzt sind, hängen schließlich von seinem souderänen Willen ab: er kann "hineinsühren" und nicht hineinsühren (Mt 6, 13), er kann sie auch "abkürzen", daß sie seinen auserwählten nicht übermächtig werden (Mt 24, 22). Selbst die Weltübel und der Welt Haß dürsen sind übermächtig werden (Mt 24, 22). Selbst die Weltübel und der Welt Haß dürsen sind es einen legteinschen; denn wenngleich die Menschen den Leib wiesen können und es erhauel auch undehindert thun werden, so ist dennoch nur die über zeitliches und ewiges Leben letztenschede Macht zu fürchten (Mt 10, 28). Um dieser Macht wwillen darf die "kleine Herbe" aller weiteren Furcht entsagen, denn es ist ihres Vaters Wohlgefallen, ihr das Reich zu geben (Lc 12, 32). Daß diese Reich sich auch gegen alle widergöttlichen Weltmächte siegreich durchsehen wird, ist Jesu dis ans Ende setzgehaltener und bekannter Glaube. In dieser Judersicht läßt er sich auch nicht irre machen durch die überlieserte Borstellung, daß der Satan als Haupt eines machtvollen, die Menschen beinstung gefürzt ist, so daß keine Gewalt dieser Machtvollen, die Menschen seisterblick schau er es als sich vollendete Thatsache, daß der Satan aus seiner Machtvellung völlig und desinitid gefürzt ist, so daß keine Gewalt dieser Feinde irgend denen etwas anhaben kann, deren Namen im Himmel eingeschrieben sind, d. h. die Gott zu Bürgern seines himmlischen Reiches machen will (Lc 10, 18—28; vgl. Joel 12, 30), (Wendt, 20 Shstem der christlichen Lehre, T. I [1906], 127). In der Überwindung aller Erzscheinungen des natürlichen Elends ebenso wie der sittlichen Berkehrung bekundet sich das Kommen des kottesreiches (Mt 12, 28; 11, 2—6). Dieselbe Macht sollt auch auf dieseinen Beinen Beinem bei wertwinden (Mt 10, 2 Bebürfnisse und überhebt sie dadurch des heidnischen Sorgens (Mt 6, 31—33). jenigen übertragen, die als seine Gesandten die frohe Botschaft verkundigen (Mt 10, 8). Dem Bater im Himmel, bei dem kein Ding unmöglich ift (Mc 10, 27 = Mt 19, 26 25 = Lc 18, 27; Mc 14, 36), muß demnach alles dienstbar sein, — eine Aussage, in welcher eine praktische Theodicee beschlossen war, die unbeschadet aller Erkenntnis der unter die Herreine praktische Theodicee beschlossen war, die unbeschadet aller Erkenntnis der unter die Herzschaft des Bösen gesangenen Welt, den kräftigsten Optimismus des Glaubens zu vollem hellem Ausdruck brachte (Holymann, op. cit. I, 166. 129; H. Monnier, La mission historique de Jésus 1906, 156—159). In demselben ist es auch begründet, daß Jesus, so der den Jusammenhang von Übel und Sünde keineswegs leugnet (Mt 9, 2), dem Mückschluß von dem Grade des übels auf den Grad der Schuld ausdrücklich wehrt und die Drohung mit gleicher Strase nur als Impuls für die Erfüllung der göttlichen Forderung benutzt, Lc 13, 1—5 (Weiß, op. cit. § 32, K. 4). Alle in den Reden Jesu enthaltenen Aussprüche über die Vorsehung sind charakteristische Zeugnisse dassür, so wie lebendig er Gott in der Welt waltend dachte. Er schaute dieselbe immer sud specie aeternitatis, d. h. im Lichte seiner Erkenntnis des Vaterwesens Gottes und des ewigen Lebens im Reiche Gottes (Wendt, op. cit. 126). Einen Bestandteil dieser religiösen Weltbetrachtung bilden auch seine Munder: dieselben sind Werke, die Gott durch ibn ewigen Lebens im Reiche Gottes (Wendt, op. cit. 126). Einen Bestandteil dieser religiösen Weltbetrachtung bilden auch seine Wunder; dieselben sind Werke, die Gott durch ihn volldringt und für die er Gott gepriesen haben will (Mc 5, 19). Obgleich er selbst des 40 göttlichen Wunderschutzes erforderlichen Falles gewiß ist (Mt 26, 53), darf er ihn nicht willfürlich heraussfordern (Mt 4, 5—7); ja er erbittet die Wunder von seinem himmslischen Bater (Mc 7, 34) und preist ihn für den ihm geschenkten Segen (Mt 14, 19). — Die aus dem unmittelbaren Gottesbewußtsein Jesu stammenden religiösen Aussagen versdichteten sich im apostolischen und nachapostolischen Zeitalter zu theologischen Säßen, die 45 mit den überkommenen Zeugnissen mancherlei aus andern Duellen herrührende Elemente verbanden. Dies gilt vor allem von Paulus. Die Stelle Rö 8, 28—39 bringt den religiösen Kern der paulinischen Borsehungslehre zu ihrem treusten und ergreisendsten Ausdruck. Für den Gläubigen stellt sein jeziger Zustand als versöhntes Gotteskind ein Glied in der sestgefügten Kette göttlicher Enadenthaten dar, welche die in die Ewigkeit so des Heilstaatschlusses der Erwahlung zurückgeht und die Ewigkeit des herrlichen bes Beileratschluffes ber Erwahlung jurudgeht und bis in die Ewigkeit des herrlichen der Speilsratschuluses der Erwahlung zurückgeht und die in die Ewigkeit des herrlichen Zieles der Christusgemeinschaft hinausreicht; eben darum, weil sie an dem freien Willenszaft göttlicher Erwählung hängt, kann sie durch keine Macht der Welt und Zeit abzgedrochen und vereitelt werden (Pfleiderer, Urchristentum 1887, 289). So gestaltet sich der Gedanke der Allwirksamkeit göttlicher Vorsehung im religiösen Bewußtsein des so Gläudigen zu der von jedem Schuldzefühl befreienden, alle Weltübel überwindenden Geswißheit unwandelbarer Liede und väterlicher Fürsorge Gottes. In der Plerophorie diese Heigsglaudens hat Paulus kein Bedürfnis und sindet keine Beranlassung auf die Prosdeme einzugehen, die den theoretischen Betrachtungen allerlei Schwierigkeiten bereiten, sür die Frömmiokeit aber aar nicht porhanden sind. So erscheinen dem Annstel in der Vorse bie Frommigteit aber gar nicht vorhanden find. Go ericheinen bem Apostel in ber Dar- 60

ftellung und Begründung bes Beilsftandes und bes neuen aus bem Beifte ftammenben Lebens, die Wirkung Gottes und die sittliche Freiheit und Berantwortlichkeit bes Gläubigm beide als selbstverständlich. Einerseits gilt uneingeschränkt das Wort Ro 9, 18 Gon Berufung wird das Gläubigwerden jugeschrieben (Ro 8, 29; 9, 26) und der Treue Gottes die Bewahrung und Bollenbung der Gläubigen (1 Th 5, 23; 1 Ko 1, 8. 9). 10 Sowohl das Kommen der Bersuchung als das Ende derselben hat Gott in seiner Racht (1 Ro 10, 13). Auch bie äußeren Berhältniffe seines Lebens, selbst die Ausführung ober Bereitelung eines Reiseplanes, macht Baulus von dem Willen Gottes abhängig (Ro 1, 10; 1 Ro 4, 19). Andrerseits wendet sich der Apostel als Prediger und Seelforger an den Willen des Menschen. Er ruft das Erbarmen Gottes an, um seinen Ermahnungen Em 16 gang zu verschaffen (Rö 12, 1); er fordert die Gemeinden auf, in einer ihrem Christenstand entsprechenden Weise zu leben und dietet damit, als das zugkräftigste Motiv, die Dankbarkeit gegen Gott auf (1 Th 2, 12; Phi 1, 27; Kol 1, 10); er leitet die geistigt Nachbildung der urbildlichen Liebesthat Christi aus demselben Motiv der Dankbarkeit ab (2 Ko 5, 14—15). Ohne irgend ein Begehren nach reflexionsmäßiger Bermittelung ju 20 verraten, tann er mit der sittlichen Ermahnung an der Seligteit zu arbeiten unmittelbar ben religiöfen Gedanken ber Allwirksamkeit Gottes (1 Ro 12, 6: δ ενεργών τα πάνια έν πᾶσιν) verbinden Phi 2, 12—13. Die erhöhte Lebendigkeit, mit welcher solches Handeln erfolgt, gilt als Wirfen Gottes im Menschen. Auch sonft erscheint bas Thun bes Guten auf seiten bes Gläubigen als ein Thun Gottes in ihm. Nie stellt sich die Sache so, 25 daß nach dem synergistischen Schema zu der einen Erfolg bedingenden Kraft des Geschöppis bie göttliche Kraft abbiert wird. (Holzmann, op. cit. II, 168—170.) — Bas für ben Heilsstand und bas innere Leben bes Einzelnen gilt, bas trifft auch für bas gange Menschengeschlecht zu. In den Briefen an die Galater und an die Romer giebt Paulus in der bruchstücklichen Form, welche die Natur und die Bestimmung solcher Briefe allein 20 zuließ, Stizzen einer religiösen Philosophie der Geschichte. Welche weltumfassenden 30 rüttungen auch die Sunde Abams angerichtet hat, der ewige Liebesratschluß Gottes, Welt zu seinem Reich zu gestalten und die Menschen in diesem seiner Herrlichkeit teilbaftig au machen wird dadurch nicht aufgehoben (1 Ko 2, 7; Rö 8, 29). Dem letzten Ziele, zu machen, wird dadurch nicht aufgehoben (1 Ko 2, 7; Rö 8, 29). Dem letten Bide, das Gottes allmächtiger Gnadenwille festgesetzt, strebt die gesamte Kreatur, sowohl die 95 Menschenwelt, Juben und Seiben, ben Blan göttlicher Erziehung ausführent, als auch bie bem Gesetz ber Bergänglichkeit unterworfene Natur ju (Rö 8, 18—23; 1 Ro 15, 24-28). - Die großartigste Konzeption ber weltregierenden Verfahrungsweisen Gotte 24—28). — Die großartigte Konzeption ber weltregierenden Verfahrungsweisen Gottes zur Verwirklichung seines Heils bringt Paulus Rö 9—11 in einer Ausführung zum Ausbruck, die Behschag mit Recht als "paulinische Theodicee" (1868. 1895², vgl. Reu40 testamentliche Theologie II² [1896], S. 112st.) bezeichnet. Den Anlaß zur Abhandlung bildet nicht eine dogmatische, sondern eine aus der geschichtlichen Lage sich ergebende kontrete Frage: wie ist es zu begreisen, daß Jörael, das auserwählte Gottesvolk des ATs, jeht in der eingetretenen neutestamentlichen Zeit dem Evangelium fremd bleibt, während is Heidenvelt als Trägerin desselben erscheint? Heinen Evangelium fremd bleibt, während Gott ist in seiner Neichsgeschichte immer so versahren, daß er nach freier Wahl den einen zum Träger seiner Ossenharung bestimmte den andern der aleiche oder höhere Answische jum Träger seiner Offenbarung bestimmte, ben andern, ber gleiche ober höhere Anspruce barauf zu haben schien, bagegen zuruchsette, — so ben Ismael gegen ben Ifaat, ben Gim gegen den Jacob; und wenn er in der Gegenwart die Beiden ju Trägern seiner Reiche sache macht und die Juden dagegen verstockt, so versährt er mit demselben Rechte freia 60 Gnadenwahl, mit der er zu Mosis Zeit Israel dazu erwählt und das pharaoniske Agypten verstockt hat. Diese verhängnisvolle Befangenheit gegen das Evangelium ist abs lediglich ein zeitweiliges, geschichtliches Verhängnis: Gott dat die Juden nicht strauchelt lassen, damit sie zu Falle kommen, sondern damit das bei zu den Heisen gelange: vern beren Fülle eingegangen ist, bann wird auch Jörgels Gnabenftunde tommen und "gam 55 Jergel errettet werden" (Ro 11, 11 -31; wgl. 2 Ko 3, 14—16). Die Betrachtung ba unenblichen Höhe dieser Wege der weltregierenden Vorsehung Gottes zwingt dem Apostd ein Bekenntnis anbetender Bewunderung ab (Rö 11, 33—36; vgl. 1 Ko 1, 19—31; 2, 6—16). Im Glanze dieser Herrlichkeit wird der Gläubige inne, daß auch alle feind lichen Mächte der Durchführung des göttlichen Heisplanes dienen müssen: an der Gestickte der Machte der Ausgeschleit so schichte ber Menschheit bewährt sich basselbe Geset ber Beisheit und Liebe, bas ba

749

einzelne Bläubige in seinem eigenen Leben wahrnimmt, jenes πάντα συνεργεί είς άγα-Boir (Rö 8, 28), das die kompendiarische Zusammensassung des paulinischen Borsehungs-glaubens darstellt, und welches auch sein versöhnendes und verklärendes Licht auf alles Leid der Erde und alle Übel der Welt verbreitet: erweisen sich doch dieselben zugleich als eine Schule weltüberwindender hoffnung, als ein Forderungemittel gur endgiltigen herr= 6 lichkeit, als eine Einführung in die Gemeinschaft bes Leibens und bes Tobes Chrifti, Die zur Gemeinschaft seines Lebens und seiner Herrlickkeit ausschlagen wird (Rö 5, 3—4; 8, 18; 2 Ko 4, 17—18; Phi 1, 29; 3, 10—11. 20—21; Ko 3, 1—4). — Ist in der nachpaulinischen Litteratur die Beziehung des Vorsehungsgedankens auf den Verssöhnungsglauben auch nicht mit derselben Deutlickeit wahrnehmbar als bei dem Apostel 10 (vgl. indessen Eph 1, 10; 3, 9—12), so beruht er doch durchgehend auf der Borausssetzung der väterlichen Güte und Liebe Gottes. 1 Pt 5, 7 fordert die Gläubigen auf, alle ihre Sorgen auf den Herrn zu werfen, der für sie Sorge trägt. Hr 13, 5—6 mahnt zur Genügsamkeit, unter Hinweis auf den bereits im alten Bunde (Gen 28, 15; Dt 31, 6; Pf 118, 6) jugesicherten Beistand der göttlichen Vorsehung. Ja 4, 13—14 16 warnt vor dem sicheren übermütigen Selbstvertrauen, mit welchem der eintägige Mensch feine Plane fast, statt fein Sinnen und Sandeln in die Abhängigkeit Gottes ju ftellen. Söchst carakteristisch ist eine Aussage ber Areopagrede des Apostels Paulus in der Apostelgeschichte; dieselbe läßt eine Einwirfung stoischer Gedanken bestimmt erkennen: der die Bewegungen der Bölkergeschichte ordnende und leitende Gott giebt allem Wesen Leben 20 und Atem, und ist namentlich den Menschen als der Grund ihres Daseins und Lebens und Atem, und ist namentlich den Menschen als der Grund ihres Daseins und Lebens beständig nahe (AG 17, 26—28; vgl. auch 14, 15—17). — Auf Grund des Vorsehungsglaubens gewinnt der Christ auch die richtige Stellung zu den Weltübeln, den Leiden und Versolgungen, welche er ersährt: sie erscheinen ihm als väterliche, heilbringende Züchtigung und Erziehung, naudesa (Hor 12, 5—11), als Vewährung des Glaubens und der Gebuld (Ja 1, 2—4. 12), sa, wo sie im Namen Christi und für seine Sache erduldet werden, als Verherrlichung Gottes (1 Bt 4, 12—16). — Die heilsgeschichtliche Vertrachtung der göttlichen Vorsehung schließt die kosnische Wertschäung verselben nicht aus. Die das All zusammenhaltende Thätigkeit, welche im Buch der Weisheit dem göttlichen Geiste zugeschrieben war, wird Kol 1, 17; Hor 1, 3, dem Sohne, Jo 1, 3 dem Logos vo beigelegt. In dieselbe Richtung weist der der philonischen Anschauung genau entsprechende, die indischen Vorsekellung vom Ruben Gottes und infolge dessen das Sabbatbaebbt ausbebende die judische Vorstellung vom Ruben Gottes und infolge deffen das Sabbathgebot aufhebende Spruch δ πατής μου έως άςτι έςγάζεται ζο 5, 17. Auch sonst trägt der johannische Bottes- und Borfehungsgebante alexandrinisches Geprage : fo wird ein positives Berbaltnis jur Welt erst hergestellt burch Aufnahme bes Logosbegriffs in ben Gottesbegriff 5, 26; 85 6, 57; 1, 4 (Holymann, op. cit. II, 391—392). In bemfelben Maße entfernt sich ber Berfasser von der genuin alttestamentlichen Position. Ebenso wird der jüdische, allers bings 5, 14 auch noch vorausgesetzte Grundsat vom Ubel als Strafe der Sünde, in der Der Theodicee neue Bahnen öffnenden Stelle Jo 9, 3 (vgl. 11, 4 und bereits Am 13, 4) burchbrochen.

IV. Die Geschichte ber Vorsehungslehre in der cristlichen Kirche. — Litteratur: Die dogmengeschichtlichen Werte von Baur (Lehrbuch 1847, 1867³; Vorsesungen 3 Bde 1865 st.), Hogenbach 1850 (1867³), Thomasius 1874—1876 (1886—1889³), F. Nipsch 1870, Harnack, Ischwane (Kath.) 1858 st. (1894³ st.), Loofs 1889 (1907⁴), Seeberg 1895—1898; Klee (Kath.) 1837 st.; Schwane (Kath.) 1862 st., dazu die Monographien über die Theologie der 45 Kirchenväter, Kirchenlehrer, Resormatoren; die Werte über die Geschichte der Theologie; auch die Berarbeitung des dogmenhistorischen Materials in den bereits erwähnten Schristen von Strauß, Kahnis, Dorner, Biedermann, — vgl. auch den Urt. Vorsehung im Kirchenleziton von Weber und Belte, Bd 12. — Die Theologie der Apologeten, die das Christentum als einzig sichere und heilsame, weil geoffenbarte Philosophie fassen, giebt ihren eigentümlichen, ouw der Kombination biblischer und hellenisch philosophischer Gedanken erwachsene Inhalt ganz besonders in der Vorsehungslehre zu erkennen. Dieselbe tritt in bewußten Gegensatz gegen den heidnischen Polytheismus, den Dualismus der Gnostiter und Manichäer, den Fatalismus der Epituräer und Stoiker. Der Eine Gott ist der Schöpfer der Welt, der Vater, der Regent des Weltlaufs und der Kirche, der die Christen zu seinem Bolt er= 55 koren, der in ihren Herzen Wohnung macht und ihr Leben leitet. Diesen Gott preisen der Apologeten mit den Worten der griechischen Weltweisen (Athenagoras, Legat. 5. 6; vgl. Theophilus von Antiochien, Ad Autol. 5; Frenäus, Adv. haer. 3, 25); auch darin tritt die Berwandtschaft ihrer Borsehungslehre mit der antilen Philosophie hervor, daß sie vorwiegend kosmologisch interessiert ist. Dahin zielt auch die Berbindung der 60 biblischen Gedanken mit der sostellichen Beltweisen dem in der Weltwaltenden göttlichen

Als einzig vernünftige und burch bas Chriftentum verbürgte, bilbet bie mone theistische Welterklarung ein wesentliches Glied in ber Rette ber rationalen, beshalb gottlichen doyuara. In bemielben Sinne erklären fich die Vertreter ber nachfolgenden alegandrinischen Theologie. Nach Clemens Alegandrinus ift die Leugnung ber Borsehung 5 nicht nur eine Berleugnung der driftlichen Glaubenslehre (Strom. 1, 11, 52), sondern fie schließt auch die Leugnung des Daseins Gottes selbst ein und verdient baber nicht so setz Widerlegung als Strafe (ib. 4, 15, 122); ja es ist strafwürdig, überhaupt Beweise su eine so evidente Wahrheit zu fordern (ib. 5, 1, 6). Um die Lösung des Problems der Theodicee bemüht sich Clemens, wie auch sein großer Schüler Origenes und die späterm griechischen Bäter. Ihre im Einzelnen mannigsaltigen Bersuche begegnen sich barin, das fie einerseits die menschliche Freiheit und Berantwortlichkeit stark bervorheben, und andraseits jebe Schuld Gottes an bem Bosen badurch ausscheiben, daß fie erklären, bas Boie feits jede Schuld Gottes an dem Bojen dadurch ausscheinen, das zur habe kein Sein und Wesen, sei nichts Positives, sondern eine reine Negation im platenischen Sinn (Origenes, in Johann. tom. II, c. 7; de princ. II, 9. 2; I, 5. 3; Uthan., contra gentes, c. 6 und 7; Basilius, in Hexaem. hom. 2, 4; Gregor v. Nyssa, Orat. catech. c. 6). "Mit der Erlösung durch Christus und mit der Kinde wurde der Vorsehhungsglaube nicht in eine sesse Veraussgestung derselben und als ein Stück der natürlichen Theologie" (Harnack, Dogmenscheft II 194). Tradkom wässa est einseitig und unbillig zu kehaunten das das Interse gesch. II, 124). Tropbem wäre es einseitig und unbillig zu behaupten, daß das Interste 201 der Borsehungslehre der griechischen Bölker ein ausschließlich theoretisches war. In ihren paranetischen, asketischen und moralischen Schriften betonen sie viellmehr ben Glauben an die Borsehung als ein wirksames Motiv lebendigen Gottvertrauens inmitten aller Befolgungen, frommer Ergebenheit in allen Leiben und Widerwartigkeiten bes Erbenlebens (Chrill von Jerusalem, Catech. 8, 4; bes. Chrhsostomus, Homil. de statuis; id., περί είμαρμένης και προνοίας ad Stagir. LL 3; id, de diabolo tentatore hom. 3; id, liber ad eos, qui scandalizati sunt ob adversitates, quae contigerunt; seme letten Worte bekanntlich: δόξα τῷ θεῷ πάντων ένεκεν; vgl. auch Theodoret von Chrus, Schüler bes Chrysoftomus, negl ngovoias [zehn Reben]). — Die Zugehörigten ber Borfehungslehre gur natürlichen Theologie heben auch die abendlandifchen Schriftftelln so nachdrudlich hervor. Go nennen Tertullian und Minucius Felig die Ausrufe ber beiten quod Deus dederit, Deus videt, Deo commendo, Deus mihi reddet, ein Zeugnis ber Seele für ben Gott ber Christen und seine allwaltende Borfebung (Tertullian, De testimonio animae, auch Apol. 17; Minucius Felig, Octav. 18). Die Schrift bes an Cicero geschulten, eine Synthese philosophischer Bildung und driftlicher Gedanken an strebenden Lactantius, de opificio dei, seiert die schöne und zwedmäßige Gestaltung des Menschen nach Leib und Seele, und liefert dadurch einen namhaften Beitrag zur Be arbeitung der Borsehungslehre. Die gelegentliche, oft citierte Außerung des Hierondmus, welcher es ungereimt findet, daß die göttliche Weltregierung auf das Kleinfte fich erftret (Comment. in Abacuc 1, 14: Absurdum est ad hoc deducere Dei majestatem, 40 ut sciat per momenta singula, quot nascantur culices quotve moriantur), it boamenbistorisch nicht weiter beachtet worden. Maggebend dagegen und bochft folgenrich wurde Augustins Stellung jur Frage. Durch Die Jusammenfassung biblischer, speziell paulinischer, und neuplatonischer Gebanten gelangt er zu einer deterministisch orien paulmischer, und neuplatonischer Gedanten gelangt er zu einer deterministisch orientierten Vorsehungslehre, die einerseits gegen die Epicuräer und Manichäer, andrerseits gegen die Pelagianer das einheitliche göttliche Walten in der natürlichen Schöpfung wie in der übernatürlichen Ordnung der Gnade zu wahren sucht. Der Begriff des Zusalfs ist ein Erzeugnis der Oberstächlichseit oder der Unwissendeit der Menschen; in Wahrheit sind alle in der Schöpfung wirkenden Kräfte der göttlichen Korsehung unbedingt unterthan (In Ps. 148; De Gen. c. Manich.). Auf das Einzelne wie auf das Ganze erstreckt sich Gottes Vorsehung, die gerade in dem Unscheindersten die höchste Bewunderung verdient (De Gen. ad litt. 3, 14; Serm. 119). Wie der Begriff des Aufalls so ist auch der des Schöcksols unzuläsige (De ein Dei 1. 5). Pan hier mis bes Zufalls, so ist auch der des Schickfals unzulässig (De civ. Dei 1, 5). Bon bier aus ist auch die Definition des Wunders als eines nicht gegen die in Gottes Willen be grundete Naturordnung, wohl aber im Widerspruch mit unfrer beschränkten Naturkenning 55 stattfindenden Borgangs (Contra Faustum 26, 3; F. Nissch, Augustins Lebre von Bunder 1865) zu erklären. Die Nachwirtung neuplatonischer Gedanken im Zusammahang der driftlichen Weltanschauung ist besonders in Augustins Theodicee wahrnehmbar: das Böse ist bloße Negation oder Privation des Guten (Enchir. ad Laurent. c. 11; de civ. Dei 11, 9. 22; 12, 7; Conf. 7, 12, 18). In Organismus des Universums 60 ist auch das, was für sich unvollkommen erscheint, wohl berechtigt und dient dazu, die

Bollsommenheit des Ganzen zu erhöhen (De civ. Dei 11, 23. 11; de natura boni, c. 15; epist. 5. 28; Enchiridion ad Laurent. c. 10 ff.). Dies schließt die Deutung des übels als Strase nicht aus (In Joann. hom. 55; de civ. Dei 9, 3), aber auch dem Guten sind auf alle Fälle Heinsuchungen heilsam vel ad perssieiendam vel ad confirmandam vel ad probandam virtutem (Contra Faustum 22). Das sittelich Böse will Gott niemals positiv; er würde es aber auch nicht einmal zulassen, wenn im alle nicht ein Mille der Abersach der er es nicht jum Guten ju lenken wußte: fo bat nach Gottes Ratichluß ber Ehrgeis ber Römer bem Reiche Chrifti die Wege bereitet (de civ. Dei 7, 30). Go bient jede Bethätigung ber menschlichen Freiheit bem Blane ber Borfehung (ib. 5, 9). Die Bofen können, wenn sie auch noch so sehr gegen Gottes Willen handeln, die Absichten bes 10 höchsten Weltregierers nicht vereiteln (De praedest. sanctorum 16, 33). Diese Ge= banken sind in der apologetischen Schrift de civitate Dei (412—426) zu einem genialen System dristlicher Geschichtsphilosophie erweitert worden. — Gleichfalls der Ubergangs-Spirem drifticher Geschichtsphilosophie erweitert worden. — Gleichfalls der Ubergangszeit von der römischen Herrschaft zum Eindringen der Barbaren gehört Salvians Schrift de gubernatione Dei lidri VIII, ein Denkinal großzügiger theologischer Geschichtszeit betrachtung, welche als letztes Geheimnis der damals die Gemüter erschütternden Weltkaastrophen das Urteil ausspricht: die Weltgeschichte als Gottes Weltgericht.

— Mit augustinischem Material operieren alle mittelalterlichen Kirchenlehrer, insdem auch diesenigen, die sich in wesentlichen Punkten von ihm entsernen, sich auf seine Autorität berusen. Am engsten schließt sich dem großen Kirchenvoter Thomas von Aquino 20 nur der Beschriftisch nan der Versehnung unter dem Titel De georgerveitione et Auberan, ber bas Lehrstück von der Borsehung unter bem Titel De conservatione et gubernatione rerum im ersten Teil der Summa behandelt: bes. Qu. 103-117. Bor ihm hatten Anselm und Abälard namentlich zum Problem der Theodicee Stellung genommen. Beide lehrten, Gott habe die möglichst beste Welt geschaffen, wie er überhaupt alles so gut mache, als es nur sein kann (Anselm, Dial. de ver. c. 7: omne quod est, recti 25 est — Abälard, dem Timäus Platos zustimmend, Introd. ad Theol. III, 5: Deum nullatenus mundum meliorem potuisse facere, quam fecerit.). Im Gegensat zu biesem Optimismus verwirft Hugo von St. Victor die Behauptung als gotteslästerlich, daß Gott nichts anderes und nichts desseres machen könne, weil dadurch der unendlichen Macht Gottes Maß und Ziel gesett werde (Liebner, Hugo v. S. Victor, S. 367—368). so Eine außerordentliche Erweiterung hat die Vorsehungslehre dei Thomas Aquinas ersahren. Obgleich die religiösen Notive und Faktoren der kehre deutlich erkenndar sind, trägt dieselbe dein aufgeschen kannen kannen kannen deutsche Generalenten boch ein entschieden toomologisches Geprage und gestaltet sich ju einer großartig angelegten vernünftigen Welterklärung bes Christentums. Schöpfung und Erhaltung sind identisch in Hinficht der Thätigkeit Gottes, verschieden in Hinsicht der sekundaren Ursachen, durch 86 welche die Thätigkeit Gottes in der Erhaltung vermittelt wird. Das Normale ist, daß die Kausalität Gottes in den causis secundis wirkt; ein Uberspringen der letteren seitens des allmächtigen Willens Gottes begründet ein Wunder. In der gubernatio ift zu unterscheiden die ratio gubernationis und die executio; in erster Beziehung handelt Gott immediate, in der zweiten mediantibus causis. So bewegt Gott Verstand und Willen 40 bes Menschen, aber sie movendo non cogit voluntatem, quia dat et ejus propriam inclinationem. Der stark beterministische Zug, welcher die Gesamtanschauung des Thomas beherrscht, wird in der Prazis durch den kirchlichen Semipelagianismus gemildert, der eine relative Anerkennung des Freiheitsbegriffes verlangt. Treffend bemerkt Loofs, es sei für die Dogmengeschichte von großer Bedeutung geworden, daß Thomas seinen philosophischen 46 Determinismus mit ber auguftinisch-prädestinatianischen Tradition tombinierte: Bradestination und Reprobation find ihm lediglich Spezialformen ber gottlichen Providenz, b. b. ber Bedingtheit alles Geschehens durch Gott, der principium et kinis rerum ist. Auch in ber Theodicee, die im 13. Jahrhundert gegenüber den dualistischen Selten wieder fraftig bearbeitet wurde, schließt sich Thomas enge an Augustin an. Er hat den Gedanken nicht so gescheut, daß Gott quasi per accidens die corruptiones rerum bewirkt; benn die perfectio rerum universitatis requirit, ut non solum sint entia incorruptibilia, set etiam corruptibilia; baraus folge aber, daß die perfectio universi Wesen verlangt, welche vom Guten absallen können, ex eo sequitur ea interdum desicere, P. I, Qu. 48, art. 2 (Harnack, Dogmengesch. III, 450—451). — Der Gegensat des 55 Duns Scotus gegen den Determinismus des Thomas von Aquino ist nur ein relativer; feine Stärke liegt vor allem in der Kritik (vgl. namentlich die Kritik der Lehre Augustins und Anfelms bom malum; Werner, Duns Scotus, S. 402 ff.). - Die in ber mittelalterlichen Entwickelung immer mehr hervortretende Ausscheidung augustinischer Gedanken rief auch im Bereich der Lehre von der göttlichen Borsehung Reaktionen hervor. die Er- 60

wähnung verdienen. So machte Thomas von Bradwardina (geft. 1349) die beter ministischen Gedanten bes Thomismus mit Gifer gegenüber ber jungeren Scholaftit geltenb. Besonbers war es Biclef, der in seinem Trialogus einen entschieden beterministischen Standpunkt vertrat. Omnia quae eveniunt, de necessitate eveniunt. — Deus 5 necessitat creaturas singulas activas ad quemlibet actum suum (4, 13; 2, 14). - Indessen, wie sehr die spekulative und bialektische Gedankenarbeit der patriftischen und fcolastischen Theologie sich dem Lehrstück von der göttlichen Vorsehung zugewendet hatte, eine kirchliche Lehrentscheidung ist im Schoße des Katholicismus über dieses Dogma erft in neuerer Zeit getroffen worden. Das Tridentinum hat sich über die Frage weber in 10 seinen Defreten noch in seinen Canones ausgesprochen. Dagegen enthält der römische Katechismus einige Außerungen, die dem Zweck und dem Charakter des Werkes entsprechen nicht in die theologischen Kontroversen eingreisen, den Vorsehungsglauben aber auf einem naturlären festischen Ausbruck heinen von Gerklärung des 1 Artikels des auf einen populären faglichen Ausbruck bringen. In der Erklärung des 1. Artikels bes Apostolicum betont der Katechismus, daß nicht nur das Dafein aller Dinge allein burch applichten beibni ber Katechismus, dag nicht nur das Dufell üder Altige allen bulg 16 die Allmacht, Weisheit und Güte Gottes bewirkt werben konnte, sondern daß auch nach Bollendung des Schöpfungswerkes die göttliche Vorsehung alle geschaffenen Dinge des ständig begleitet und sie mit derselben Kraft erhält, womit sie ins Dasein gerusen sind; daß diese Vorsehung sowohl alles erhält und regiert, als auch Ursache aller Bewegung und Wirksamkeit der Geschöpfe ist (I, 1, 5, § 47, Ed. Danz). Bei der Deutung des Oherrengebets deringt der Catech. der Begriff mit dem Vaternamen Gottes in Berkindung der Reterischer Geschaft Gestelle aus losie gewachten gedernen werden. bindung: die Baterschaft Gottes exhelle ex locis creationis, gubernationis et redemptionis (De oratione dominica, c. I, § 730; Ed. Danz, vgl. c. V, § 747; c. VI, § 750). — Einen zwar nicht durch Originalität der Gedanken, aber durch hinreißende Rhetorik ausgezeichneten Entwurf katholischer Geschichtsphilosophie giebt Bossuet in seinem 25 Discours sur l'histoire universelle (1681). — Im Gegensat nicht sowohl gegen die Deisten bes 18. Jahrhunderts als gegen ben neueren Naturalismus und Materialismus gab, nach dem bereits durch Pius IX. im Splladus versuchten Ansat (Verurteilung der prop. II: neganda est omnis Dei actio in homines et mundum), das Baticanum eine Erklärung ab, welche deshalb von grundlegender Wicktigkeit ist, weil sie die erste 30 offizielle durch die tatholische Kirche aufgestellte dogmatische Definition der gottlichen Borschung enthält. Nach Berurteilung der verschiedenen Formen des Atheismus wurden dem ursprünglichen Schema der Konstitution De Fide, c. I: de deo omnium rerum creatore, solgende Säte beigefügt und auch in den Text der Dekrete ausgenommen: Universa vero, quae condidit, Deus providentia sua tuetur atque gubernat, 35 attingens a fine ad finem sortiter et disponens omnia suaviter. Omnia enim nuda et aperta sunt oculis ejus, ea etiam, quae libera creaturarum actione futura sunt. Durch letteren Sat follte nach ber Erklärung des Referenten (Bifchoff Gaffer von Briren) der zweifelhaften und unbestimmten Ausdruckweise gewiffer tathe-lischer Theologen (unter andern Gunthers) die Spite abgebrochen, und die dogmatisch 40 feststehende Lehre von dem göttlichen Borberwissen aller Dinge, auch der zukunftigen freien Handlungen (futura libera) flar hervorgehoben werden. Coll. Lac. 7, 105, emendatio 8a; vgl. 85. 99. 109. 1671 (Weber und Welte, Kirchenlegikon2 12 [1899], 1109)

Die in der katholischen Kirche überlieferte Vorsehungslehre wurde durch die Resortomation nicht einer mit wohl erwogener Absicht geplanten und durchgeführten dogmatischen Umbildung oder Revision unterworfen. Auf diesem Gebiete waren sich die Läter da evangelischen Kirche keineswegs bewußt, zur Tradition eine gegensähliche Stellung einzunehmen. Und doch bedeutet die Resormation eine wichtige Epoche, ja einen entscheidenden Wendepunkt in der Entwickelungsgeschichte des christlichen Vorsehungsglaubens. Nicht wieder klar formulierten Ideals evangelischer Frömmigkeit aus ersuhr jener Glaube eine Wandelung, die in dem grundlegenden Zeugnisse Luthers und in den klassischen Urkunden der von ihm auszegangenen Kirchenerneuerung mit besonderer Gewalt und Deutlichkeit hervortritt, aber ebenfalls, wenn auch nicht immer in derselben Form und in gleichem Susandlung liegt in dem Grundsatz enthalten, daß die einsachsten sittlichen Pflichten die obersten Religionspflichten des Christen sind, daß der wahre Gottesdienst sich innerhald der natürlichen Lebensordnungen durch die Liebe zum Nächsten zu bethätigen hat, daß die Gemeinschaft mit Gott nicht jenseits der menschlichen Bestimmung zu erstreben ist, sonden aus Grund der Göttlichen Gnade und in der Krast des göttlichen Geistes im Getriebe der

Welt ihre Verwirklichung findet. Demnach liegt ber Schwerpunkt bes driftlichen Borsehungsglaubens nicht in einer Theorie ber Welterklärung, in einem philosophischen ober bogmatischen Berfuch, die in Gott begründete Ordnung der geschaffenen Dinge zu beuten, sondern in ber prattisch zu erlebenden Gewißheit ber baterlichen Fürsorge und Leitung bes in Chriftus uns offenbaren und auf unser Heil gerichteten Gottes. Diese Erkenntnis 5 aber ist nicht Sache ber Vernunft, sondern des Glaubens, denn Gott in herzlicher Zu= versicht und kindlichem Bertrauen als seinen allmächtigen Schöpfer und Erhalter, als seinen lieben himmlischen Bater anerkennen und erfassen, in keiner Not an ihm zweifeln, ju ihm sich alles Guten versehen, das vermag nur derzenige, der Christum als das Pfand der göttlichen Gnade ergriffen und in ihm Bergebung der Sünden, Leben und Seligkeit 10 gefunden hat. Der so geartete, auf den göttlichen Heilswillen in Christus sich gründende Borsehungsglaube erschein Tuther geradezu als die kompendiarische Jusammensassung des ganzen Christenums. "Solcher Glaub, der es wagt auf Gott, wie von ihm gesagt wird, es fei im Leben ober Sterben, ber macht allein einen Chriftenmenschen und verlangt von Gott alles was er will" (Kurze Form . . . EN 22, 15). Dieser Glaube erzeugt auch 15 ein Theodicee, indem er dem Problem des Ubels eine praktische Lösung giebt, welche die ein Theodicee, indem er dem Problem des Ubels eine praktische Lösung giebt, welche die Geheimnisse und Rätsel nicht beseitigt, den Christen aber durch die Gewißheit einer Not und Tod, Sünde und Schmerz überwindenden Liebe zur Herrschaft über die Welt erhebt (De lidertate christiana, Op. lat., Erl. 4, 231; Luthers Briefe, de Wette 4, 53; Cat. major II, 17—23). In denselben Bahnen wandelt Welanchton, sobald er sich 20 nur darum bemüht, den evangelischen Heißglauben auszusprechen (Loci 1521, ed. Kolde, S. 176); hat er doch auch ganz im Sinne Luthers den Borsehungsglauben in der Augseburgsschen Konsession als Probe der erlebten Bersöhnung gewertet: Jam qui seit se per Christum habere propitium Patrem, is vere novit Deum, scit se ei curae esse, invocat eum, denique non est sine Deo, sicut gentes . . . Sine 26 siede (humana natura) non invocat Deum, a Deo nihil exspectat. non tolerat fide (humana natura) non invocat Deum, a Deo nihil exspectat, non tolerat crucem, sed quaerit humana praesidia, confidit humanis praesidiis (Árt. XX, 24.37). Ebenso bezeugt die Apologie zu wiederholten Malen, daß dieser Glaube als res supra naturam nicht im Vermögen des fündigen Menschen liegt (II, 8. 18. 34. 35; III, 14. naturam micht im Vermogen des jundigen Menichen liegt (11, 8. 18. 34. 35; 111, 14. 46. 182; VIII, 73), dielmehr nur vom versöhnten, gläubigen Christen geübt werden kann so (II, 45; III, 4. 20). — Die Bedeutung, welche der Rechtfertigungsglaube für die luthezrische Frömmigkeit hat, nimmt im Schoße der reformierten Kirche der Prädestinationszglaube in Anspruch. Beiderseits bildet das religiöse Interesse der Heidsgewißheit die Seele des neuen Glaubenstledens. Besteht demnach zwischen der Erwählungslehre und dem Lehrzstück von der Providentia auf reformiertem Boden ein unleugbarer Zusammenhang, so st liegt gerade darin ein Beweis und eine Gewähr für den eminent praktischen Charakter bes reformierten Borsehungsglaubens. Bei Zwingli, bem humanisten unter ben Batern ber reformierten Kirche, verbeckt zuweilen bie philosophische Formulierung ber Gebanken bie praktisch religiösen Motive der Borfehungslehre, sie find aber auch unter der spekulativen Hulle noch deutlich erkennbar. Seine Abhandlung über die Borfehung, eine seiner 40 gereiftesten Schriften (Op. lat. ed. Schuler-Schultheß IV, 2, 79 sq.), führt Jbeen aus, gereiftesten Schriften (Op. lat. ed. Schuler-Schultheß IV, 2, 79 sq.), führt Jbeen aus, die er in einer Predigt vor Philipp von Hessen in Marburg (1529) ausgesprochen hatte. Gott ist das Sein schlechthin und das Gute schlechthin, alles Sein und alles Gute; hier-aus folgt, daß außer ihm nichts eristiert; alles, was ist, ist in ihm und aus ihm; Gott ist das Wesen von allem; Er ist die einzige im vollen Sinne so zu nennende Ursache von allem, die endlichen Ursachen dagegen sind bloß Mittelursachen, nur die unselbstes von allem, die endlichen Ursachen Geistes: ja die Natur ist Gott selbst (a. a. D. p. 90, 87. Bgl. In Luc. VI, a. 619). Es kann mithin nichts geben, was von Gott unabhängig wäre, was nicht durch die Vorsehung bestimmt wäre. Ist doch die Vorsehung perpetuum et immutabile rerum universarum regnum et administratio (a. a. D. 84). Wenn 60 die Vorsehung unabänderlich und allwirksam ist, so wird der freie Mille des Menschen in bie Borsehung unabänderlich und allwirksam ist, so wird der freie Wille des Menschen in die göttliche Thätigkeit aufgehoben. Wie sollte demnach der Gläubige dazu kommen, sich für frei zu halten? Glauben heißt auf sein eigenes Verdienst verzichten; der Glaube, bon Gott geschenkt, lehrt uns, daß Gott alles wirkt und wir nichts. Wir sind also nur Werkzeuge in der Hand Gottes; alles, was wir thun, ift in letter Beziehung sein Wert, 55 und von einer Freiheit, die etwas anders, als Abhängigkeit von Gott ware, kann nicht bie Rebe sein. Dieser, in seiner Formulierung durch den Stoicismus und den Neu-platonismus der Renaissance (Picus von Mirandula) beherrschte Determinismus, entsprang zwar in letter Instanz einem religiösen Interesse, bem Bedürfnis, die Glaubens= und Heilsgewißheit auf Gottes unwandelbaren Willen zu gründen; er mußte aber schließlich 60

Gott selber zum Urheber bes Übels und bes Bosen machen. Zwingli schrickt vor biefer Konsequenz nicht zurud, beren Anstoß er durch die Erklärung zu befeitigen meint, ber sittliche Maßstab sei nur auf den unter dem Gesetz stehenden Menschen, nicht auf den über das Geset erhabenen Gott anwendbar. Zwinglis Borschungsgedanke gewinnt en s in dem Erwählungsglauben seine konkrete Beziehung und seine heilsgeschichtliche spezifisch driftliche Bestimmtheit. — Ein Gleiches läßt sich, wenn auch nicht ganz unbedingt, von Calvin sagen. Allerdings ersahren in der Institutio die beiden Lehrstücke, das von ber Providentia und das von der acterna Dei electio, eine gesonderte Behandlung. 3met wird in den drei Schluftapiteln des erften Buches dargestellt (c. 16: Deum sua virtute 10 mundum a se conditum fovere ac tueri, et singulas eius partes sua providentia regere; c. 17: Quorsum et in quem scopum referenda sit haec doctrina, ut nobis constet eius utilitas; c. 18: Deum ita impiorum opera uti, et animos flectere ad exsequenda sua iudicia, ut purus ipse ab omni labe maneat); bas Erwählungsbogma wird im dritten Buche, im Zusammenhange der spezifisch driftlichen Beilelehre, als Boraus 16 setzung und Grundlage derselben entwickelt (Cap. 21-24). Es behauptet indeffen bereits im ersten Buch ber Gebanke bes paternus Dei favor eine dominierende Stelle (I, 16, 1), und der Gegensat zwischen dem carnis sensus und der fides, welche allein die specialis Dei cura wahrzunehmen vermag (ib., vgl. I, 17, 6: Berufung auf der christianum pectus, die pietatis regula, die pia sanctaque meditatio) bewegt sic 20 ganz in den Spuren der durch Luthers Geist beherrschten evangelischen Frömmigkeit (vgl. III, 8, 1). Dasselbe gilt von der Theodicee Calvins, die ihren schönsten Ausdruck in den 1554 gehaltenen Predigten über das Buch His (CR Bb 33—35) gefunden und sich in dem an Rö 8, 36 sich anschließenden Sat zusammensassen läßt, "Puisque Dien nous aime, nous ne serons jamais confus: et tant s'en saut que nos afslictions 25 empechent nostre salut, qu'elles nous seront tournees en aide, et Dien besongnera en telle sorte que nostre salut sera avancé par ce moyen-la" (CR 33, 87). In bemfelben Sinn spricht fich die gleichfalls mit Calvin in urfachlichem Ausammenhang stehende französische Konsession aus: "Dieu a des moyens admirables de se servir tellement des diables et des méchants, qu'il sait convertir en so bien le mal qu'ils font et duquel ils sont coupables ... Dieu qui a toutes choses suiettes à soy, vieille sur nous d'un soin paternel, tellement qu'il ne tombera point un cheveu de nostre teste sans son vouloir (Art. 8). Diefer buto ben genuin evangelischen Glaubensbegriff vertiefte, aus ber Berfohnung burch Chrifus abgeleitete Vorsehungsgedanke gelangt auch in der ersten Frage des heidelberger Katechismus zu deutlichem und beredtem Ausdruck: "Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Daß ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin, der mit feinem teuem Blute für alle meine Sunden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und also bewahrt, daß ohne den Willen meines Baters im himmel tein ham 40 bon meinem Saupte fallen tann, ja mir auch alles ju meiner Seligfeit bienen muß". Die speziell der göttlichen Vorsehung gewidmeten Fragen (27—28) ziehen das religiök Ergebnis ber Glaubensertenntnis babin, "bag wir in aller Bibermartigfeit gebulbig, in Gludseligkeit bantbar und auch gutunftig guter Zubersicht zu unserm getreuen Gott und Bater sein follen, bag und teine Kreatur von seiner Liebe scheiben wird, bieweil alle 15 Rreaturen also in feiner Sand find, daß fie fich obne feinen Willen auch nicht regen und bewegen konnen". (Bgl. auch Confessio Belgica, art. 14; allgemeinere, gegen bie fre gifisch dristliche Begründung mehr neutrale Fassung Conf. helvetica posterior, art. 6). Leiber vermochte es die evangelische Rirche nicht, sich auf ber burch die Reformation arreichten bobe gu behaupten. Die Scholastif ber protestantischen Orthoboxie wußte bie so religiofe Intereffe bes reformatoriiden Borfebungeglaubens nur in geringem Rage m wahren und auszusprechen. Indem fie biefen Glauben einfach gur natürlichen Theologie schlug und ihn von der Erfahrung der Bersohnung loslöste, entleerte fie ibn feines spezifich driftlichen Inbaltes und ericutterte feine im Evangelium rubende Begrundung (Rindl, M. u. B. I, 181 ff. 348 ff.; Geschichte bes Pictismus I, 86; II, 7). Damit war auch 55 bie Auflofung ber in ber Beileoffenbarung wurzelnben prattifden Glaubensgebanten in theoretiide Spekulationen über bas Berbaltnis Gottes jur Welt gegeben, und bie fes mologiiche Lebrweife ber großen mittelalterlichen Scholaftifer erneuert. Terminologie, Loiungeverluche weifen eine innere Berwandtichaft beiber Gebantenwelm auf. Nach biefer Schultbeologie gebort bie Borfebungelebre ju ben articuli fidei mixi, 6 b. b. ju ben Babrbeiten, Die bereits ber Bernunft juganglich find, aber erft aus te

bl. Schrift in ihrem vollen Umfang und ihrem letten Grunde erkannt werden können. Als in nergöttliches Thun umfaßt die providentia drei Momente: 1. die πρόγνωσις, praevisio, den Akt des göttlichen Verstandes, vermöge dessen er vorauserkennt, was den Geschöpfen zuträglich ist; 2. die πρόθεσις, propositum s. decretum, der Akt des göttlichen Willens, vermöge dessen er das als zuträglich Erkannte ins Wert zu setzen bes 5 absichtigen Ziuens, derniege besten er das als zurtagtas Stannte ins Wert zu sesten des absüchtigt; 3. die dioixivois, decreti illius executio, die Erhaltung und Regierung der Geschöpse selhöpse selbse bereits den Übergang zur Vorsehung als Handeln gegenüber der Welt, die in ihrem Vollzug ein opus ad extra der Trinität ist: des Vaters (Jo 5, 17), des Sohnes (Jo 5, 17; Kol 1, 17; Hor 1, 3), des hl. Geistes (Pl 104, 30). Nach der vollendeten Gestaltung der Lehre seit Quenstedt, erweist sich die 10 Borsehung Gottes näher darin, daß Gott 1. das in der Welt Geschaffene erhält (conservatio), daß er 2. bei allem, was geschicht, mitwirkt (cooperatio, concursus), und 3. alles in der Welt lenkt und leitet (gubernatio). 1. Die conservatio ist die Erhaltung sowohl der einfachen Grundsubstanzen (im Gegensatzur annihilatio) als des Weltzusammenhangs (im Gegensatzur dentructio). Da nämlich die geschaffenen Wesen nicht 15 in sich selbst die Kraft ihres Fortbestehens haben, würde die Welt in das Nichts zurücksinken, wenn dieselbe Gottesmacht, die alle Dinge geschaffen hat, sie nicht auch allezeit erhielte. Deshalb die erhaltende Thätigkeit Gottes auch als creatio continuata gefaßt wird. 2. Ift bie erhaltende Gegenwart Gottes eine aktive, so erftredt fie fich auch auf alle in ber Welt vorgehenden Beränderungen und Sandlungen. Mit ber Thätigkeit der endlichen 20 Kraft wirkt die absolute Macht Gottes zum gemeinsamen Ersolg. So gewiß aber Gott in allem was geschieht gegenwärtig und wirkam ist, so ist doch die Art seines Wirkens eine höchst verschiedene, je nach der Beschaffenheit der mitwirkenden Ursachen (causae secundae). So wird z. B. Gott bei dem Bollzug der bösen Handlungen nicht in eine secundae). So wird z. B. Sott bei dem Vollzug der bojen Handlungen nicht in eine innerlich unmögliche Verbindung mit dem Bösen gesetzt, denn er wirkt nur mit der 25 Handlung als Handlung, nicht mit der bösen Handlung als böser; bei dem physischen Akt ist Gott wirksam mitbeteiligt, aber nicht bei der sittlichen (oder vielmehr unsittlichen) Beschaffenheit der Handlung: Deus concurrit ad effectum, non ad desectum, — ad materiale, non ad formale. — 3. Das seinen ewigen Reichszwecken entsprechende regierende Wirken Gottes bethätigt sich in viersacher Beise. Zunächst als Zulassum, von Calvin els sie siehen der des kannen der Keiter von Ersten Garblungen der Keiter der Garblungen der Keiter der Garblungen der als Gotteslästerung verworfen), ein Geschehenlassen ber freien Handlungen, benen Gott keinen Zwang anthun will, speziell bes Bosen, das er oft bis zum Tage des Gerichts und der Strafe duldet: Gott überläßt das erwählte Volk den Begierden seines Herzens (B 81, 13) und liefert die Seibenwelt der fündigen Macht aus (Rö 1 24, 28). 85 Dann bewirft Gott vermöge der hin derung (impeditio), daß gewisse Handlungen nicht zu stande kommen, und beugt dadurch auch den eventuellen Folgen derselben vor: er hindert Abimelech sich an Sara zu versündigen (Gen 20, 6), Laban, Jacob ein Leides zu thun (Gen 31, 24), Bileam, dem Bolke Jörael zu fluchen (Num 22, 12 fl.), den assprischen König Sanherib, Jerusalem einzunehmen (2 Kg 19, 35). Oder auch Gott giebt dem Thun 40 der Menschen eine andere Richt ung (directio), als ihre Absicht war: läßt er doch Gutes aus Bösem hervorgehen, wie die Geschichte Josephs lehrt (Gen 50, 20), oder, wie dei Saul und David, menschliches Thun einen undeabsichtigten Erfolg sinden (1 Sa 9, 17; 10, 21; 16, 7 fs.). Oder endlich er setzt der Leistungsfähre, den Handlungen und den Wiberfahrniffen ber Kreaturen beftimmte Grengen, innerhalb beren fie fich halten muffen : 45 so werden den Nationen, die Gott als Zuchtrute gegen Jörael gebraucht, unübersteigbare Schranken gesetzt (determinatio) (Jes 10, 12 st.). — Die Vorsehung bezieht sich auf alles, auch auf das Geringste (Ps 147, 9; Mt 6, 26 s.; 10, 29; Lc 12, 6), aber nicht auf alles in der gleichen Weise: die Kreatur überhaupt ist Gegenstand der providentia generalis oder universalis; die providentia specialis geht die Menschen so an, jeden Einzelnen, die Bösen sowohl wie die Guten; die frommen und gläubigen Menschen, um berenwillen die Welt von Gott noch erhalten wird, bilden das Objekt der providentia specialissima. Gewöhnlich vollzieht sich die göttliche Borsehung durch natürliche Mittelursachen, sie bringt aber auch außerordentliche Mittel, höhere Wunderträfte in Anwendung: darauf beruht die Unterscheidung der providentia ordische naria und extraordinaria. — Dieses komplizierte Gebilde scholassischer Theologie, in welchem religiöse Glaubensgebanken mit philosophischen Interessen und Problemen zu einem oft bisparaten Banzen zusammengequalt werben, blieb längere Zeit bas Gemein= gut der dogmatischen Schulen beider Konfessionen; denn die Differenzpunkte, welche die lutherische und reformierte Lehrweise harakterisieren, sind im Bergleich zur Gemeinsamkeit eo

ber Gesamtauffassung, zur wesentlichen Ibentität der Methode, von untergeordneter Be-Um die bellen und vollen Klange des evangelisch-reformatorischen Borfebungsglaubens in jenem Zeitalter bogmatischer Berholzung wieder zu finden, muß man sich von bem Bebiete ber Schultheologie entfernen und fich ben unmittelbaren Erzeugniffen drift-5 lichen Geistes zuwenden, in welchen eine lebendige Frömmigkeit die Fesseln ber über-lieserten Schultheologie sprengte und sich auf die tiefsten Wurzeln ihrer Kraft besann. Im Kirchenlied und in der Erbauungslitteratur gelangte der spezifisch chriftliche Borsehungsglaube zu vollem und reinem Ausdruck, der Höhenlage des echt reformatorischen Christentums entsprechend. Der Dichter der klassischen Lieder "Befiehl du deine Wege", 10 "Warum sollt' ich mich denn grämen", "If Gott für mich, so trete", erblickte in der Gemeinschaft mit Gott durch Christus den wirksamen Erkenntnisgrund der Vorsehung Gottes und erschloß in ber Berfohnung ben Quell bes religiöfen Freiheitsgefühls, in welchem das Gemüt die Seligkeit des Gotteskindes und die Herrschaft über die Welt er-lebt. Dadurch haben Paul Gerhardt und seine Genossen, P. Flemming ("In allen meinen 15 Thaten"), G. Neumart ("Wer nur den lieben Gott läßt walten") fich als die echten Jünger Luthers erwiesen (f. die geistvolle Parallele der Borfehungslieder Gerhardts und Gellerts, bei Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung III's [1888], 176—179). — Im Zeitalter des Pietismus knüpft sich an die Stiftung des Waisenhauses in Halle ein Streit,
dessen Führung und Ergebnis auf den in den Kreisen der Pietisten, wie auch im Lager
der Orthodogie herrschenden Glauben ein belehrendes Licht verdreitet. Über die ersten
zehn Jahre seit dem Bau des Hauses berichtet Franke selbst in "Segensvolle Fußstapsen
des noch lebenden und waltenden, liedreichen und getreuen Gottes, zur Beschämung des
Unglaubens und Stärkung des Glaubens, entdecket durch eine wahrhafte und verständliche Nachricht von dem Waisenhause und übrigen Anstalten zu Glaucha vor Halle", wozu 25 noch sieben Fortsetzungen der Nachrichten kommen (1701—1709). Die Schrift verzeichnet alle zur Errichtung ber Anftalten gefandten Gaben, preift bie wunderbaren Gebets-erhörungen und Erlösungen, und feiert bas gange Wert als ein Dentmal ber providentia specialissima. Die gegen diese Kundgebung gerichtete Bolemik B. E. Loschers (1707) will zwar dem in dieser Stiftung bewährten Gottvertrauen seine Anerkennung 30 nicht vorenthalten, sucht aber durch den Nachweis der gewöhnlichen Mittel, die dazu aufgeboten werben, die gange Sache aus bem Gebiete ber befondern gottlichen Fürforge ju erimieren und in ben Bereich bes rein natürlichen Geschehens zu berlegen. Die ben Löscherschen Ausführungen zu Grunde liegende Boraussetzung geht dabin, "bag bie menschliche Bermittelung die Berknüpfung durch Gottes Segen und Leitung ausschließt, daß 35 also etwas in dem Maß aus dem Umfang der göttlichen Providenz heraustritt, als es mit menschlichen Mitteln zu stande gebracht wird . . . Löschers Kritit ist der beste Beweis bafür, daß in dem Gefüge ber luth. Dogmatit die religiöse Weltanschauung ausgetrodnet war" (Ritschl, Gesch. b. Bietismus II, 278). — Die Hochhaltung bes Borsehungsglaubens ist auch eine wesentliche Signatur des Rationalismus (Ritschl, R. u. B. III3, 179), der 40 dadurch nicht nur feinen positiven Zusammenhang mit der evangelischen Frömmigkeit, sondern auch, wenigstens in einer namhaften Zahl seiner Bertreter, seine angestammte Berwandtschaft mit dem Hallechen Bietismus tundgiebt. Allerdings ist die Färbung diese Gedankens in beiden Richtungen verschieden. Wo der Rationalismus nur eine besondere Erscheinung des Geistes der Aufklärung, das heißt eine Emanzipation der allgemeinen 45 Kulturinteressen aus dem Bann des kirchlichen Supranaturalismus darstellt, gestaltet sich bie Lehre von der Providenz zu einem wesentlichen Stud der fog. natürlichen Theologie, die mit der ursprünglichen geschichtslosen Bernunftreligion zusammenfällt, wie fie in England durch die Deiften tonftruiert, in Frankreich durch Boltaire als abstrakte Berftands doktrin vorgetragen, durch Rouffeau als perfonliche Uberzeugung mit hinreißendem Pathos 50 gepredigt wurde (Profession de foi du vicaire savoyard). Auch Leifings bekannter Auffat über die "Erziehung des Menschengeschlechts" trägt ein vorwiegend intellektualistisches Gepräge: handelt es sich boch weniger um eine weltregierende Thatigkeit Gottes, als um theoretische Unterweisung eines Lehrers, ber seinen Schülern, um ihnen nachzuhelsen, Dinge im voraus mitteilt, auf welche sie mit der Zeit auch von 55 felbst geraten waren. Den driftlichen Kern bes Borsehungsglaubens des Rationalismus, ber sich in der Führung des Lebens oft genug praktisch bewährte, dars die geschmacklose Form nicht verdecken, die dieser Glaube meistens annahm, sowohl die weichliche Sentimentalität als auch die kleindurgerliche Nüplichkeitskrämerei, die in der Breittretung des sog, physikotheologischen Beweises für das Dasein Gottes sich nicht genug thun konnte. eo Was insbesondere das Problem der Theodicee betrifft, so hatte bereits Leibnig dem Optimis-

mus ber im Zeitalter ber Aufflärung herrschenden Bopularphilosophie die Bahn gebrochen in seinem Essai de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal, Amsterdam 1710: Die Thatsachlichkeit ber übel in der Belt bilbet keine Instanz gegen ihren Ursprung aus allgütiger und allmächtiger Schöpferthätig-Das physische Uebel ift in der sittlichen Weltordnung eine notwendige Folge bes 5 moralischen Uebels: es ist die natürliche Strafe ber Sunde. Das moralische Ubel aber hat feinen Grund in ber Endlichkeit und Beschränktheit ber Beschöpfe: biefe ift bas metaphysische Ubel. Da nun Endlichkeit jum Begriffe des Geschöpfes gehört und Beschränktheit das Wesen aller Kreatur ist, ware eine aus lauter vollkommenen Wesen bestehende Welt eine contradictio in adjecto: eine Welt ohne Ubel ist bemnach undentbar. 10 Andererseits unterliegt die Welt der Kategorie des Zusalls und der Kontingenz; sie eristiert nicht mit metaphysischer Notwendigkeit, sondern durch eine Auswahl unter vielen Mög-lichkeiten. Die Güte und Weisheit, mit welcher Gott diese Wahl vollzieht, bürgt dafür, baß unsere Welt die beste unter den möglichen Welten ist. — Dieser durch das Erdsbeben von Lissadon 1755 gewaltig erschütterte Optimismus (Lütgert, Die Erschütterung 15 des Optimismus durch das Erdbeben von Lissadon 1755. Ein Beitrag zur Kritit des Vorsehungsglaubens der Aufstärung, 1901) ersuhr durch Voltaires Candide (1759) eine Abfertigung, in welcher ironische Frivolität und scharffinnige Reflexion jur Begrundung einer fleptisch peffimiftischen Beltanschaung einen unbeimlichen Bund foliegen. — Den einer stehtich pessimistischen Weltanschaung einen unheimlichen Bund schließen. — Den benkbar tiefsten Kontrast mit dieser höhnischen Stimmung bildet ber eble Ernst, mit 20 welchem Kant dem physikotheologischen Beweis seine Anerkennung zollt, wenn er ihm auch ebensowenig strikte Beweiskraft zutraut wie dem kosmologischen und dem onto-logischen. — Die Stellung der neueren Theologen und Philosophen zum Vorsehungsgedanken ist selbstwerständlich durch ihren allgemeinen, deistischen, pantheistischen oder theistischen Stand-punkt bedingt. Eine besondere Erwähnung verdient Schleiermachers Versuch, der im wesentz lichen seine in der Einleitung des "driftlich en Glauben sit ausgespröchen Ansicht über das allgemeine Verhältnis zwischen Gott und Welt, wie es im schlechthinigen Abhängigkeitsegestilt gusgebrischt ist mit eingekender und unterstender Versichtung nortröt. Das kramme gefühl ausgebrudt ift, mit eingehender und umfaffenber Begrundung vorträgt "Das fromme Selbstbewußtsein, vermöge beffen wir alles, was und erregt und auf und einwirkt, in die schlechtbinige Abbangigkeit von Gott stellen, fällt gang jusammen mit ber Ginficht, daß eben so biefes alles burch ben Naturzusammenhang bedingt und bestimmt ift. Aus bem Interesse ber Frommigkeit kann nie ein Bedürfnis entstehen, eine Thatfache fo aufzufaffen, daß durch ihre Abhängigkeit von Gott ihr Bebingtsein durch den Naturzusammenhang aufgehoben werbe. Erregungen des Selbstbewußtseins, welche Lebensbemmungen ausbruden, find vollkommen ebenso in die schlechthinige Abhängigkeit von Gott zu stellen, wie diejenigen, 85 welche eine Lebensförderung ausdrücken. Ob das, was unser Selbstbewußtsein erregt, mithin auf uns einwirkt, auf irgend einen Teil des sog. Naturmechanismus zurückzusühren ist, oder auf die Thätigkeit freier Ursachen: das eine ist vollkommen ebenso wie das andere von Gott geordnet" (Der dristliche Glaube², § 46—49). Die Folgerungen aus diesen Prämissen hat Schleiermacher in seinem Wunderbegrist und seiner Auffassung vom was die gezogen (a. a. D. § 13. 14. 47. 81. 82). Den Standpunkt der Heggelschen Spekuslation vertritt Strauß was die kan kantalist Strauß was die kan kantalist Strauß was die kan kantalist Strauß was die kan die kan die kantalist Strauß was die kan die kan die kan die kantalist Strauß was die kan die k lation vertritt Strauß, welcher die Weltregierung als "bie ben tosmischen Kräften und beren Verhältniffen selbst immanente Vernunft" bezeichnet, und das Gebet auflöst in deren Verhältnissen selbst immanente Vernunft" bezeichnet, und das Gebet auflöst in "Kontemplation", fraft deren der Mensch "aus der Hitz und Unruhe" der Tagesarbeit sich "in die kühlende Tiese des Einen Grundes aller Dinge versenkt" (Die dristliche 46 Glaubenstehre II, 384. 390). — Eine philosophische Grundlage für die Lehre von der göttlichen Vorsehung stellten die Bemühungen um die Darlegung der metaphysischen Bezeitung der Persönlichkeit im Kampse gegen den Pantheismus her: in dieser Richtung wirkten J. Hick. Den schreiften Gegensat und die energischste Reaktion gegen den durch Spinoza oder Hegel bedingten Pantheismus repräsentiert auf 50 dem Boden der evangelischen Theologie Ritschl, der in direktem Anschluß an die reformatorischen Grundgedanken den Vorsehungsglauben unmittelbar mit dem Glauben an die durch Christus vollbrachte Versöhnung verbindet und denselben als die Funktion bie durch Christus vollbrachte Berföhnung verbindet und denselben als die Funktion faßt, die sich in der religiösen Herrschaft über die Welt, in den Tugenden der Geduld und ber Demut und in dem bertrauensvollen Gebete bethätigt (Rechtfertigung und Ber= 56 söhnung III, § 63—66; Unterricht in ber driftlichen Religion 1890, § 17. 18). — Ueber ben Stand ber Frage auf philosophischem Gebiete orientieren die Einleitungen in die Philosophie von B. Bundt, D. Kulpe, J. Bollelt, F. Paulsen, wie auch die betreffenben Beiträge in ber von P. hinneberg herausgegebenen Kultur ber Gegenwart (Teil I, Abteilung 5: Allgemeine Geschichte ber Philosophie. Abteilung 6: System ber Philosophie). 60

V. Kritisches und finftematisches Ergebnis. — Jeder Bersuch, Die driftliche Lehre von der göttlichen Borfehung einheitlich darzustellen und überzeugend zu begründen, muß sich barum bemühen, den aus dem Svangelium geschöpften wesentlichen Glaubens inhalt in seinem religiösen Kern zu erfassen und auf seinen reinen und vollen Ausdruck zu bringen. Das Zeugnis von der dem an Christus Glaubenden gewissen Wirklichkeit gilt es von allen Fragen loszulösen und frei zu stellen, die über den Glauben hinausgehen und die nur insofern ein dogmatisches Interesse haben, als ihre falsche Beantwortung geeignet ist, das christliche Heilsbewußtsein zu trüben und die christliche Frömmigkeit zu gefährben. Zu dieser Fragestellung notigt und sowohl die in den Urkunden Allen 10 und Neuen Testamentes verkündigte Heilsoffenbarung als auch die treibenden Erunden und die Allender Grunden und die Allender Grunder Grunden und die Allender Grunden und die motive und bas lebendige Intereffe bes reformatorischen Beilsglaubens. Es ergiebt fic in ber That aus bem obigen biblisch-theologischen Entwurf (Num. II-III), daß über bie Faffung und Beantwortung bes Problems ber göttlichen Borfebung in ber bl. Schrift ein burchgebender religiöser Konsensus herrscht, nach welchem die gange Frage nicht in ben 16 Bereich ber theoretisch-wiffenschaftlichen Gottes- und Welterklärung fällt, sondern bor bas Forum ber subjektiven, praktischen, teleologisch orientierten religiösen Glaubensbetrachtung gehört. Andererseits liegt das neue, originelle, fruchtbare und wahrhaft fördernde und weiterbildende Moment der resormatorischen Aufsassung (Num IV) darin, daß sie zwar nicht alseitig und vollständig, wohl aber prinzipiell mit dem Intellektualismus der mittelakterlichen Scholastik gebrochen und den persönlichen, sittlichereligiösen Charakter des christlichen Vorsehungsglaubens aus der Verquidung mit kosmologischen und metaphysischen Problemen errettet und zurückerobert hat. Der Rückfall ber protestantisch-orthodoxen Schultheologie in bie borreformatorische Betrachtungs- und Behandlungsweise barf beshalb für bie Gestaltung ber evangelischen Borsehungslehre nicht maßgebend sein; vielmehr ift es die Aufgabe ber 26 Glaubenslehre, ben in ber bl. Schrift gegebenen Andeutungen ju folgen und auf ber burch unfre Reformatoren, vor allem durch Luther, gewiesenen Bahn fortzuschreiten. Nach biesem Kanon hat sich, bei ber Formulierung ihrer Ergebnisse, die tritische und die spstematische Arbeit zu richten. Die hier ausgesprochene Ertenntnis ift, nach Schleiermachers fruchtbarer, jedoch nicht widerspruchloser Anregung, auch unter dem träftigen, oft aber so einseitigen Vorgang Nitschlöß, von einer so beträchtlichen Anzahl neuerer Theologen vertreten, daß man, dei aller dogmatischen Abweichung im Einzelnen, doch von einer sehr entschiedenen Übereinstimmung ed.eptot. Theologie zu reden berechtigt ist (Nitschl, Lipsius, H. Schulk, Herrmann, Kastan, Teilsch, Hand, F. Nitsch, Keischle, Borrmann, Loofs, Härigh, Kontant, Eine Cablen, Folken, Großen der Mannachten Mannachten der Anderschung der Geber Großen der Angeleichen der Geber Großen der Geber Großen der Großen der Geber Großen der Gro Wenbt, Haupt, Kirn, Kähler, Seeberg, im weiten Umfang auch A. v. Ottingen und Pfleiberer). Die Schultheologie ber protestantischen Epigonen schwankt unficher zwischen ber teleologischen ober gläubigen und ber taufalen ober natürlichen Beltbetrachtung; fie über fieht es, daß diefe nur die unabtrennbar jusammengehörigen Seiten einer und berfelben Weltanficht barftellen. Wohl fehlt ihr die Gewißheit nicht, daß die übergreifende gottliche Teleologie fich auch bes mechanischen Naturzusammenhangs als eines Mittels zur Durch 40 führung eines einheitlichen Heilszweckes bebient; allein es gelingt ihr nicht, diese Glaubense gewißheit bestimmt und klar in der Weise zu formulieren, daß sie vor ungebührlichen Grenzüberschreitung beiber Gebiete geschütt bliebe. Un ber unklaren Berquidung beiber Betrachtungsweisen hangen alle Fehler und Berirrungen, in welche bie orthodoxe Scholaftit, bei aller anerkennenswerten Bertretung der wesentlich dristlichen Interessen gegen 45 Deismus und Pantheismus, doch immer wieder geriet. Dieses folgenschwere Versehn zeigt sich bereits in der allgemeinen Definition der göttlichen Vorsehung. Die drei Atte, in welche unsere Alten die providentia zerlegen, sind keineswegs gleichartig: die Begriffe der conservatio und des concursus besagen die kausale Abhängigkeit des Weltgeschehens von Gott aus; die gubernatio dagegen ist eine teleologische Kategorie, welche 50 bie hinleitung aller Befen und handlungen auf Gottes Ziele feststellt. Abgefeben von biefem πρώτον ψεύδος in ber grundlegenden Definition, erwedt die dem formalen Bergliederungstrieb ber Scholaftit entftammende Berbaltnisbeftimmung bie ernfteften Bedenten Wie können die Substanzen erhalten werben, ohne daß ihnen zugleich die Kraft zum Birten mitgeteilt wird? Befteht benn bie Wirklichkeit der Gubftang nicht eben in ihrer Wirk 55 samkeit? In anderen Worten, die Unterscheidung von conservatio und concursus ift unbegründet. Damit fällt aber auch die Unterscheidung von conservatio und gubernatio: werden doch die Kreaturen nur in der Weise erhalten, daß sie zugleich sortventwickelt, d. h. gelenkt und regiert werden. -- Die schäffte Kritik hat indessen der Begriff des concursus ersahren. Sollte damit gesagt sein, daß alles Geschehen zugleich so natürlich bedingt und bennoch schlechthin abhängig von Gott zu seten ift, fo wurde ba

Ausbruck eine unabweisbare Wahrheit statuieren. Die Formel will aber etwas anderes und noch angeblich mehr ausfagen. Sie begnügt fich nicht, bas bas festzustellen, fie beansprucht auch, das wie zu erklären; sie bleibt nicht bei dem Glaubensurteil stehn, daß der religiöse Mensch auch im Natürlichen seinen Gott erfährt; sie maßt sich an, zu bestimmen, wie sich der göttliche Faktor zum menschlichen verhält, und bleibt bei dieser De= 5 finition in einem unerträglichen Spnergismus steden. — Richt geringere Schwierigkeiten bereitet die in jene vier Hauptmomente (permissio, impeditio, directio, determinatio) zerlegte gubernatio. Selbst wenn man zugeben wollte, daß der menschliche Geist befugt und sähig ist, die innergöttliche Wirkungsweise objektiv zu beschreiben, nuiste jene Vierteilung als eine durchaus unglückliche bezeichnet werden. Ift nicht jede determinatio 10 ihrem Wesen nach eine relative impeditio? Wirkt nicht diese wiederum beschränkend und bestimmend? Fordert nicht der Sonderbegriff der pormissio, namentlich der Bersuch, das Berhältnis des göttlichen Willens zu den bösen Handlungen der Menschen zu bestimmen, die wohlberechtigtste Kritik heraus? Rubt doch dieser Bersuch Wenschen zu bestimmen, die wohlberechtigtste Kritik heraus? Ruht doch dieser Versuch auf der Voraussehung, daß wir im stande sind, göttliches und kreatürliches Wirken is gegeneinander abzugrenzen und schließlich diese zwei inkommensurabeln Größen auf densselben Nenner zu bringen. Und doch versagt hier zweisellos zed theoretische kausale Erskärung. Der Glaube muß den teleologischen Gesichtspunkt festhalten und dei der Ausssage stehen bleiben, daß Gott auch das Böse zu einem Moment seiner Liebeszwecke macht und zur Durchsührung seines Heilszwecks umbiegt und verklärt. Bei dieser allein richtigen 20 Fragestellung ist zeder Unterschied zwischen zulassenden und bestimmendem Willen Gottes unvollziehbar, denn die Verwertung des Übels und der Sünde zum Bau des Gotteszeiches ist etwas von Gott nicht Zugelassens, sondern Gewolltes und Bestimmtes. In derselben Richtung ist die Lösung des Aroblems der Tbeodicee zu suchen. — Mie die berfelben Richtung ift die Lösung des Problems der Theodicee ju suchen. — Wie die scholastische Kassung ber in ihren berschiedenen Elementen analhsierten providentia einer 26 aus ben Intereffen bes Beileglaubens erwachsenen Kritit nicht Stand balt, fo muß zulett auch die traditionelle Erklärung der Bermittelungsweise und der Brade der Borfebung zurückgewiesen werben. Zwar halten unsere Alten mit vollem Recht an ber Annahme fest, daß die Borsehung nicht nur auf den Weltgang im Großen, sondern auch auf das Kleine und Geringsügige sich erstreckt: das Allgemeine bestehe ja aus lauter Einzelnem, eine Lei= so tung des Ganzen sei also undenkar, wenn das Einzelne dem Zufall überlassen bleibe. Dagegen ist die Unterscheidung einer providentia ordinaria und extraordinaria eine höchst unglückliche. Wäre damit gemeint, daß der Wunderglaube (prov. extr.) nichts anderes ist als der auf bestimmte Umstände des Lebens und der Geschichte angewandte lebendige Borfehungeglaube, fo burfte man diefen Gedanken freudig begrußen. Schultheologie versteht aber jene Unterscheidung im Sinne eines theoretischen Grundsapes über die objektive gottliche Seins- und Wirkungsweise; sie vergißt, daß bas Wunder stets eine Aussage ber religios-teleologischen Weltbetrachtung ift und bemnach nicht wie eine empirische, b. h. auf tausalem Wege tonstatierbare Thatsache behandelt werden barf. hat es ber religiofe Glaube immer, auch bei bem Allernaturlichften, unmittelbar mit Gott ju wo thun, so kann er den Unterschied von Thatsachen, die dem gewöhnlichen Weltlauf angesbören und von solchen, die dem Reiche Gottes dienen, niemals anerkennen; vielmehr stellt er alles, auch die Bethätigungen der Naturgesetze und der menschlichen Freiheit, unter die Herschied bes Willens Gottes. — Aus demselben Grunde ist jede Statuierung von Gradunterschieden in der Thätigkeit der göttlichen Borsehung zu verurteilen: die berühmte 45 Abstusung der providentia generalis, specialis, specialisma unterliegt den bedenkslichten Schwierigkeiten und Misserskandnissen. Soll sie besagen, daß Gott sich nur in zwingeren Weste um die Rozönen in der Retur oder in der ausgeschieltschen Westscheit geringerem Maße um die Borgänge in der Natur oder in der außerchristlichen Menschheit tummere, so spricht dagegen die in den Worten Jesu (Mt 5, 45; 6, 30; 10, 29) sich äußernde Frömmigkeit, welche niemand und nichts in der Welt von dem speziellen Walten so Gottes ausschließen tann und will. Es muß beshalb biefe Unterscheidung darauf gurudgeführt werben, daß nicht alles in gleich diretter und unmittelbarer Beziehung jum Gottesreiche steht. Nicht das Maß der göttlichen Kausalität, nicht die Intensität des gött-lichen Wirkens, wohl aber die Bedeutung und das Schwergewicht für das Gottesreich ist verschieden. Der Mensch hat jum Heilsziel ber göttlichen Weltleitung ein engeres Ber- 55 hältnis als die unpersonliche Kreatur; auch erfreuen sich die Christen nicht eines höheren Maßes der Fürsorge Gottes, sondern sie haben nur den Vorzug, daß sie diese Fürsorge erkennen und auf sie als die feste Bürgschaft ihrer einstigen Beseligung und Vollendung zu vertrauen vermögen (Haupt, Beweis bes Glaubens, 1888, 219—221; Kirn, Grund-riß der evangelischen Dogmatit 19073, 62).

Haben wir uns durch diese an der überlieferten Lehre geübte Kritik ben Beg richtigen Stellung und Lösung der Frage frei gemacht, so mögen einige, auf die biblische theologische Grundlage und die reformatorische Position zurückweisende Andeutungen zur Feststellung des spstematischen Ergebnisses genügen. — Zahlreich und vielgestaltig sud b die Bersuche, ben Borsehungsgebanten aus ber empirischen Weltbetrachtung abzuleiten und bie im menschlichen Bewußtsein fich regende Ahnung einer zwecksehen Bernunft jum fog. physitotheologischen Gottesbeweis philosophisch weiterzubilden. Indessen wird Loues Bemertung zu Recht bestehen, welcher aus ber Geschichte feftstellen will, daß eine rein empirische Betrachtung ber Welt, sofern sie neben zwedmäßigen, auch zwedwidrige und zwedlofe 10 Erscheinungen wahrnimmt, viel eher zum Polytheismus ober zum Dualismus führen muß als zum ethischen Monotheismus. Wie dem auch sei, nicht auf diesen Boden begiebt sich der christliche Glaube; er verzichtet vielmehr prinzipiell darauf, die Überzeugung von der göttlichen Vorsehung mit den Mitteln der Weltbetrachtung zu stützen. Er knipft zunächst an die Thatsachen des sittlichen Bewußtseins an, die in den Bereich der Televalle sollen. Allerdings nicht in dem Sinne, daß das Christentum den Vorsehungsglauber auf ethischem Wege burch die Vergeltungslehre ober ben Gebanten ber Würdigkeit be Diese in verschiedener Form und Abstufung auf dem Boden der altgründen würde. testamentlich-jubischen Religion und bes flaffischen Altertums vertretene Erflärung entspricht nicht ber Bobenlage ber burch Chriftus vermittelten Gottesoffenbarung. Diese Offenbarung 20 lebrt uns, bas burch Sefus Chriftus verfündigte und in seiner Berson prophetisch verwirklichte Reich Gottes als bochften Weltzwed erkennen, welchem alle irbifche Ericheinung und alle menschliche Leben und Handeln als Mittel und Wertzeug bienen muß. Diese praktische Anerkennung bes Gottesreichs gestaltet sich für ben Sünder jum Bertrauen auf die Schuld tilgende, sittliches und natürliches Elend heilende, weltüberwindende Gnade Gottes. Auf 25 Grund der dem Glauben gewissen Thatsache, daß Gott seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat (Rö 8, 32), kann der Christ den Rut sinden, an die väterliche Fürsorge Gottes für sich in seinem ganzen Leben zu glauben. Der christliche Vorsehungsglaube ist demnach Frucht und Probe der erlebten Versöhnung und Gotteskindschaft, er fällt zusammen mit der Gewisselt öre rose dyanson ror Veor 80 πάντα συνεργεί elz άγαθόν (Ro 8, 28). Diese Gewißheit hat der Christ, im Widerspruch gegen alle Mächte der Welt, die ihr täglich Hohn sprechen und sie zu vernichten drohen, zu behaupten und durchzuseßen, nicht als theoretische Erklärung eines durch die Bissenschaft dargebotenen Problems, sondern als praktische Lösung einer durch das Leben gestellten Aufgabe. In der Kraft des durch das Evangelium geweckten und aus demso selben stets zu bewährenden Glaubens lebt der Christ der Überzeugung, daß alle Borgänge und Dinge, das Einzelne wie das Ganze, Leid und Tübsal, ja Übel und Sünde, sähig und bestimmt sind, ein Moment im Bau des überweltlichen Gottesteiches zu werden. In welchem Sinne der driftliche Heilsglaube alles unmittelbar auf den höchsten Gotteszweck zurückführt und biefer Erfahrung eine perfonliche Wendung und Beziehung giebt, 40 hat Luther wunderschön in seiner Erklärung bes ersten und britten Artikels bes Apostolitums gezeigt. Die Bethätigung biefes Glaubens in ber Welt, bie bem Chriften eine Welt Gottes geworben ift, vollzieht fich religios in ber bankbaren Anerkennung ber in allem Gefchehen wirksamen gottlichen Liebe und in ber bemutigen Ubung bes ber gottlichen Erhörung gemiffen Gebets, ethifch in ber treuen und liebevollen Erfullung ber 45 aus ber praftischen Stellung inmitten bes Belt- und Menschenlebens fich ergebenben Pflichten.

In diesen Sätzen sind Inhalt und Grund des Vorsehungsglaubens, wie derselbe dem einsachsten Christen im Erleben und Ersahren der Erlösung zugänglich ist, auf ihrm unmittelbaren und reinen Ausdruck gebracht. Als praktische, durch das Evangelium geso weckte und in demselben begründete überzeugung ist der christliche Vorsehungsglaube einen theoretische Demonstration weder fähig noch bedürftig; er stellt aber den Theologen, der sich als denkender Christ des Glaubensinhalts auch durch wissenschaftliche Resserzion zu bemächtigen such, vor eine Reihe von Einzelproblemen, denen er nicht aus dem Wege gehen darf. Die Beantwortung der hierher gehörenden Fragen kann nur durch Bemühm ben Verstellung einer christlichen Naturz und Geschichtsphilosophie erfolgen, d. h. durch den Versuch, das gesamte Werden in Natur und Geschichte als das Mittel für Gottes ewigen Zweck zu verstehen. Ein solcher Versuch erwächst dem Theologen aus seina Glaubenserkenntnis als unumgängliche Ausgade, deren Lösung er in der Zuversicht anstrebt, daß der Zug Gottes zu Christus auch in dem Vernunftleben der Menschen wirkt, demnach ein einheitliches Verständnis der Welt nur auf der Basis der in der christ

lichen Gottesoffenbarung fich vollendenden religiöfen Weltanschauung möglich ift. biefem Gesichtspunkt aus erfahren bie aus bem driftlichen Borfehungsglauben fich ergebenden dogmatischen Probleme ihre richtige Beleuchtung. Die Fragen nach dem Ver-hältnis der Vorsehung zur naturgesetzlichen Ordnung (Wunder und Gebet), zur menschlichen Freiheit (Determinismus, Indeterminismus, Bestimmung und Zulassung), zu den Realis b täten des Ubels und des Bösen (Theodicee) erfordern in diesem Zusammenhang eine summarische Besprechung: 1. Das durch die mathematisch-mechanische Naturwissenschaft gehummarische Beprechung: 1. Das durch die mathematischen erstatutionseinen gewonnene Meltbild ist eine Konstruktion unseres Geistes, um der gegebenen Erscheinungswelt denkend Herr zu werden. Demnach sind die Naturgesetz nicht objektive Größen,
denen neben und über den Dingen eine reale Existenz zukommt, und die sich als 10
Mittelglieder zwischen Gott und die Belt einschieden; sie haben nur begriffliche Geltung, als subjektive in unserm Geiste begründete, also phychologisch und logisch notwenbige Formen und Normen gur Besitnahme ber Erscheinungewelt und gur Erkenntnis einer geordneten Wirklickeit. Als Schöpfungen unseres Geistes durfen sie nicht metaphysische Bedeutung in dem Sinne beanspruchen, als ob unsere wissenschaftliche Konstruktion des 15 Weltbildes die Totalität der Wirklickeit darstellte und alle Möglickeit des Seins erschöpfte (Boutroux, La contingence des lois de la nature, 18962). Sobald bie Berechtigung unbegründet erscheint, das unentbehrliche Forschungsprinzip der Naturwissenschaften in eine absolut giltige Weltanschauung umzusetzen, läßt sich die metaphysische Möglichkeit des Wunders nicht bestreiten. Dem religiösen Glauben genügt es aber nicht, 20 Naum zu schaffen für Wunder im metaphysischen Sinne; es ist ihm vielmehr die Überzeuung wesentlich, daß daher auch im einzelnen Katurmechanismus einen göttlichen Zweck verwirkzlicht, daß daher auch im einzelnen Falle Welt und Natur dem allmächtigen Liedeswillen Kattes dieset abne das der Gläubige wenn er in einem bestimmten Ergierisse Bottes bient, ohne daß ber Gläubige, wenn er in einem bestimmten Ereignisse eine göttliche Fügung erfährt, fich anmaße zu erklären, auf welche Weife die Hilfe wie die Rettung 26 stattgefunden habe. Wit dem so gearteten Glauben an den Gott, der Wunder thut, fällt bie Gewißheit der Gebetserhörung zusammen (E. Menegoz, La notion biblique du miracle, 1894, deutsch von Dek. Baur 1895); bezeugt sich doch der lebendige Borsehungsglaube unmittelbar im Gebet, zumal im Bittgebet, das dem Gnadenwillen Gottes teine Gesetze vorschreibt, ihm aber die menschliche Bedingung seiner Wirkung giebt. — so 2. Die zweite Frage, wie sich die Vorsehung mit der menschlichen Freiheit vertrage, ist objektiv unlösbar, sofern göttliches und kreatürliches Wirken inkommensurable Größen sind, die schlechterdings nicht auf denselben Nenner gebracht werden können. In dieser Verschiedenartigkeit des Wirkens ist es aber auch begründet, daß die Erklärung eines Erzeignisses aus innerwelklichen Faktoren und stetst gestattet, daß die Erklärung eines Erzeignisses aus innerwelklichen Faktoren und stetst gestattet, daß elbe Ereignis ganz unter so den Gesichtspunkt des göttlichen Thuns zu deringen. Letzteres ist aber die Betrachtung des Glaubens. Was sich als Theorie wissenschaftlich nicht entwirren läßt, bereitet der Frömmigkeit keinerlei Schwierigkeiten: der Fromme kann und will seine Freiheit gar nicht anders denken als in Gottes Freiheit d, h in eine höhere Notwendiskeit und Ordz Frömmigkeit keinerlei Schwierigkeiten: ber Fromme kann und will seine Freiheit gar nicht anders denken als in Gottes Freiheit, d. h. in eine höhere Notwendigkeit und Ord= nung eingeschlossen und begründet. Das wissenschaftlich Unerreichbare, zugleich Unbeweis= 40 bare und Unwiderlegbare, erfährt und erlebt der Christ als Wirklickeit: gerade dann, wenn er am kräftigken sich seiner Freiheit dewußt ist, empsindet er am stärksen die Ab-hängigkeit von Gott und weiß sich von seinem Willen umfaßt und getragen. Niemals aber wird er den heiligen Gott zum Urheber und Mitschuldigen der Sünde machen; die Berantwortlickkeit und Schuld der Sünde ist aber kein Hindernis dagegen, daß dieselbe 45 als vollendetes Ereignis sich dem göttlichen Plane einordnete und im Dienste der Borssehung nicht als Mittel zur Durchsührung des Gottesreichs und als Stoff zu sittlicher Bethätigung verwendet werden könnte.

3. Was endlich das Problem der Theodicee betrifft, so liegt die der Frömmigkeit allein wesentliche Lösung prinzipiell im praktischen Lorssehungsglauben als Funktion des Heilsglaubens enthalten. Aus den Konslisten und so Vorsehungsglauben als Funktion des Heilsglaubens enthalten. Aus den Konflikten und so Ansechtungen, die dem Christen die Erfahrung der Weltübel bereitet, ist er vor dem Zweisel und der Berzweislung nur durch die in Christi Versöhnungsthat ihm erschlossene Offenbarungswahrheit gerettet und geschützt, daß alle Weltübel und Lebenshemmungen in ber hand des himmlischen Baters Mittel jur Durchführung seines ewigen Seilszweckes sind. Diese Aussage ist teine theoretische Erklärung der qualvollen Weltratsel 55 burch das Denken und für das Denken, sondern eine praktische Überwindung der feind-lichen Weltmächte durch den Glauben und für den Glauben. Die Richtigkeit dieser Stellung und Beantwortung der Frage bewährt sich an der Thatsache, daß die religiöse Lösung des Theodiceeproblems dem einfachsten Christen zugänglich und verständlich sein muß. In der That, das arme Mütterchen, das die Kreuz- und Trostlieder P. Gerhardts 60

betet und aus denselben Geduld, Hoffnung und Vertrauen schöpft, hat thatsächlich den Konstitt aufgelöft, den die Ersahrung der Weltübel schaft. Bon diesem praktischen Erlebnis des Christen, der alle Dinge und Vorgänge unter den göttlichen Heilichne Keinstellen, ber alle Dinge und Vorgänge unter den göttlichen Heilichen Keinstellen, "die sich um den einfachen Kein der schlichten Frömmigkeit und religiösen Ersahrungen herumlegen, und die sehr wohl auch entbehrt werden können, oder die offene Fragen in sich schließen können, welche die allen starken religiösen Erregungen zurücktreten hinter dem Einfachen und unmittelbar Wirssamen. Aber sie können nicht ausbleiben und werden sich immer wiede die offene Fragen und Rätzel übrig; aber wir müssen und klar machen, das Stragen und Rätzel übrig; aber wir müssen und klar machen, das Stragen und Rätzel sind, und müssen vollen wießenschaftliche Phantasie auf die Wege ausschieden, wo wir annähernde Lösungen solcher Rätzel ahnen können" (E. Tröltsch, Christl. Welt, 1907, 349—350). Diesen Beg haben viele in der Richtung gesucht, die Paulsen lichtvoss und gewandt geschildert und formuliert hat. "Eine Welt, in der es Widerstände und Hemmisse, Wissingen und Übel gar 1st nicht gäbe, wäre keine Welt sit uns ... Wer Leben und Geschichte, menschliches Leben will, der will auch die Widerstände, will auch das übel und Böse, nicht um ihrer selbst willen, aber als Bedingung menschlicher Willensbethätigung und Arbeit, als übungsmaterial sur Kräste und Tugenden. Jur übung der Kräste zu dienen ist die Welt bestimmt, nicht zum passiuch das sie haus die kaber wirklichen Abgeit der wirkliche entsprochen hätte." (Einleitung in die Khilosophie, 14. Aust. 1906, 351—352. Bgl. H. Schulz, Grundriß der christlichen Apologetit, 1902³, § 10). Diese Betrachtungen K. sollen, gegen den negativen Dogmatismus einer rein physitalischen Weltzeilse wirkliche wertschen Beweises gemeint. "Es giebt keine Theodice die Wissenschaft; aber ebensoweng giebt es eine wissenschan ber ebenschen, ob die Keit gut ober schlec

Borftins, Conradus, gest. 29. September 1622. — Marci Gualtheri Oratio de so vita et obitu C. Vorstii, Frederikst. 1624; H. E. Rogge, Het beroep van Vorstius tot hoogleeraar te Leiden (De Gids, 1873, II); A. Schweizer, Conradus Borstius, Bermitslung d. resorm. Centralbogmen mit den socinianischen Einwendungen (Theol. Jahrd. 1856, 1857); H. Bank, Dictionaire historique et critique, Amst. 1740. IV, 469—474; Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw. 2 dln., Leiden 1873, 74 I, 181—214; B. Glasius, Godgeleerd Nederland, 's Hertogenbosch 1851, 56, III, 550—557; J. Reitsma, Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland, Leeuwarden 1876, blz. 342—362.

Konrad Vorst, arminianischer Theolog, ein Mann von Begadung und Gelehrsamkeit, bekannt durch seine mit aristotelischscholastischen Spissindigkeiten ausgestellten eigentümlichen Bestimmungen über Gott und dessen Eigenschaften, durch seine Hinneigung zum Socinianismus, durch die Streitigkeiten und Verfolgungen, die er sich wegen seiner Lehren und Meinungen zuzog, war am 19. Juli 1569 zu Köln geboren, der Sohn römisch-katholischer Eltern. Sein Bater, aus den Niederlanden herstammend, war ein Färber und hieß Diederis oder Theodor, seine Mutter Sophie Sterk. Späterhin traten seine Eltern zur protestantischen Kirche über. Als Konrad V. (als Gelehrter gewöhnlich Vorstius genannt) den ersten Unterricht erhalten hatte, kam er (1583) zu seiner weiteren Ausbildung nach Düsseldorf, wo er drei Jahre lang blieb, dann begad er sich wieder in seine Baterstadt und trat im Jahre 1587 in das Kollegium St. Laurentii ein. Er beabsichtigte hier Vaccalaureus und Magister zu werden, weil er aber auf das Tridentinisse Glaubensdefenntnis nicht den wollte, konnte er seinen Zweck nicht erreichen; er beschsloß nun, auch insolge der veränderten pekuniären Verhältnisse siener Eltern, vom gelehrten Stande ganz adzusehen und Kausmann zu werden. Zwei Jahre lang bereitete er sich für diesen Stand vor und kausmann zu werden. Zwei Jahre lang bereitete er sich für diesen Stand vor und kausmann aber änderte er seinen Entschlüß wieder, wandte sich dem gelehrten Stalienischen, dann aber änderte er seinen Entschlüß wieder, wandte sich dem gelehrten Etudium ben neuem zu, ging im Jahre 1589 nach Herbern und widmete sich unter Piscators Leitung der Theologie, der er auch in Heiberden Jahre (Juli 1594) promovierte er in Heibelderg als Doktor der Theologie, darauf ging er (1595) nach Basel und Gens, wo er sich durch seine Disputationen (de sacramentis und de causis salutis, Basel 1595)

Borftius 763

bereits so auszeichnete, daß ihm auf Bezas Anregung eine öffentliche Lehrerstelle ansgetragen wurde. Er lehnte diesen Antrag ab und folgte vielmehr einem Ruse nach Steinsfurt in der Grasschaft Bentheim, wo er (1596) am neugestisteten Ghmnasium das theoslogische Lehramt übernahm. Hier zeichnete er sich so aus, daß neue Berufungen (nach Saumur in Juli 1602 und nach Marburg im Jahre 1606) an ihn ergingen, doch der 6

Graf von Bentheim hielt ihn gurud.

Inzwischen war V. schon wegen seiner Schriften (de praedestinatione; de sancta trinitate und de persona et officio Christi; Steinfurti 1597) als Socinianer vers bächtigt worden, und sah er sich sogar, auf Beranlassung des Grasen von Bentheim, genötigt (1599), sich vor der theologischen Fakultät zu Heidelberg, wo er den Doktor gemacht hatte, 10 zu rechtsertigen und seine Orthodoxie nachzuweisen. Nachdem die Fakultät ihm angezeigt hatte, daß er einige Sachen gelehrt hatte, wodurch er die Socinianer zu begünstigen schien, er aber sein Bedauern darüber zu erkennen gegeben und seinen Abscheu vor dem Socinianismus ausgesprochen hatte, erklärte die Fakultät sich zufrieden, ließ ihn zu "ad osculum pacis" und gewährte ihm "tesseram hospitalitatis" (vgl. Ph. Pareus, Vita Davidis 15 Parei, p. 55 sqq.). Die Socinianer jedoch demühten sich jezt vielsach, ihn für sich zu gewinnen; sie beschlossen (1600), ihn zur Leitung des Lubliner Ghmnasiums zu berusen und ließen ihm auch (1601) eine theologische Prosessund Heighen in Steinsurs Moscorodius andieten. Er lehnte aber die neuen Berusungen ab, und sein Ansehen in Steinsurk stieg so, daß er hier im Jahre 1605 auch zum Prediger und Konsistorial-Assehen in Steinsurk stieg von Joh. Wendogaert, aber gegen den Rat von Gomarus, einen Ruf nach Lenden, wo die Remonsstranten eine Hauptstütze in ihm zu erhalten hossen einen Ruf nach Lenden, wo die Remonsstranten eine Hauptstütze in ihm zu erhalten hossen ernen kurd er nach

benken nahm er ben Ruf an und mit den günstigsten Zeugnissen versehen, ging er nach Lepden. Nun hatte er aber seine schon im Jahre 1602 zu Steinfurt veröffentlichten Dis-26 putationes X. de natura et attributis Dei als Tractatus theologicus de Deo sive de natura et attributis Dei, decem Disputationibus in Schola Steinfurtensi publice habitis comprehensus, cum annotationibus ad uberiorem Disputationum exegesim (Steinfurti 1610) herausgegeben. (Kurz zuvor, ebenfalls 1610, war mit einer dedicatio an die Generalstaaten vom 20. Januar 1610 erschienen seine Schrift 20 "Anti-bellarminus; hoc est compendiosum examen omnium fidei controversiarum quae hoc tempore inter Evangelicos et Pontificios agitantur; prout eas Rob. Bellarminus Cardinalis IV Disputationum suarum tomis complexus est".) Econ im Rovember 1610 schrieb Blembogaert an B.: "libri tui de Deo et contra Bellarminum studiose a doctis hie Hagae perquiruntur et leguntur". Begen 85 seiner in diesem Traktat ausgesprochenen Lehren über Gott, über die Eigenschaften Gottes, über die Prädestination und über Christus wurde er von den Kontraremonstranten ober Gomariften bes Socinianismus und ber ärgsten Heteroboxie angeklagt, namentlich machte man ihm ben Borwurf, daß er das volltommen geistige Wefen Gottes, beffen Einfachheit, Ewigkeit, Unveränderlichkeit und Allgegenwart, Die Dreieinigkeit, Die perfonliche Bereinigung 40 beiber Naturen in Christo, beffen Gottheit und vollkommene Genugthuung für unsere Sünden bezweifele und über die Prabeftination irrig lebre (vgl. Sepp. t. a. p. blz. 187 -201). Sogar der frühere Leidener Professor Adr. Saravia, der selbst nicht ganz orthodox war, schrieb aus Canterbury an Wtenbogaert: "mirabar in ecclesiis Christi inveniri theologum, qui adeo impias et absurdas de Dei essentia haberet opiniones", 45 und warnte ihn vor V. (Rogge, Brieven en onnitgegen stukken van Joh. Wtenbogaert, Utrecht 1868, I, 193—205). Auch die Theologen von Heibelberg sprachen sich ungünstig über den Traktat aus, und V. schrieb: Protestatio epistolica contra theologorum Heidelbergensium de tractatu de Deo censuram, Hag. 1610. Seine Gegner in Leyden nahmen ihn mit haß und Unwillen auf, ja fie wußten selbst ben Konig so Jatob I. von England in den Streit gegen ihn zu ziehen. Der König fertigte felbst ein Berzeichnis von Freihren aus dem Trattate de Deo des B. und ließ es durch seinen Gefandten Rudolph Winwood den Generalftaaten übermitteln, mit ber Erklarung, daß er sich als ihren Feind ansehen musse, sobald sie einen Keper, wie B. unter sich bulben wurden. In London, Oxford und Cambridge ließ der König das Buch des B. verbrennen. Dieser 56 verteibigte sich zwar in seiner Christiana ac modesta responsio ad articulos quosdam nuper ex Anglia transmissos, Lugd. Bat. 1611, bennoch mußten die Stände ihn entlassen, jedoch salvo stipendio, und er sah sich genötigt (ungesähr Mai 1612), als Verwiesener in Gouda zu leben. B. war so unbesonnen gewesen, daß er im J. 1611 eine neue Ausgabe von Faust. Socinus' Traktat de auctoritate S. Scripturae besorgte so

und ihn auf dem Titel anpries als "opusculum his temporibus nostris utilissimum, quem admodum intelligi potest ex praecipuis rerum quae in ipso tractantur capitibus". In bemselben Jahre erschien zu Rakau eine Ausgabe dieses Traktates mit dem Namen des Faustus Socinus Senensis. B. erklärte wohl, daß er nicht ge- wußt habe, daß Socinus der Verkasser war, aber er konnte und mußte doch wissen, daß bieser Traktat, wie Fabricius sagt, nichts anderes war als "ad doctrinam Socinianorum taeita isagoge". Durch diese Ausgabe also hatte er seine Sache nicht verbessert. Ununterbrochen dauerten benn auch die Angriffe gegen ihn fort, die selbst von einigen seiner früher in Steinfurt, aber jetzt in Francker studierenden Schüler angesacht wurden, welche in Friese 10 land ein anonymes Schriftchen ("De officio Christiani hominis, cum privilegio summi Pontificis et Regis Catholici, Irenopoli, typis Theophili Adamidis") hatten erscheinen lassen, das antitrinitarische Lehren enthielt und an alle reformierten Kirchen die Mahnung richtete, sich der allgemeinen Glaubenssache anzunehmen. Zu den Hauptgegnern des B. gehörten unter anderen vornehmlich Joh. Bogerman, Prediger zu 15 Leeuwarben, ber mit seinen Kollegen öffentlich bor ihm warnte ("Waerschouwinghe aen alle ghereformeerde kercken ende vrome inghesetene van de vereenichde Nederlanden", Leeuw. 1611) und Sibrandus Lubbertus, Brosessor zu Francker ("Declaratio responsionis D. Vorstii", Fran. 1611 und "Commentt. ad non agnitos XCIX errores, Lubberto a Vorstio objectos", Fran. 1613); in einer Reihe von 20 Streitschriften (u. a. Catalogus errorum sive hallucinationum D. Sibr. Lubberti, Steinf. 1611; Prodromus plenioris responsi suo tempore secuturi ad declarationem Sibrandi Lubberti et ministrorum Leovardensium iteratam cautionem, Lugd. Bat. 1612; Responsum plenius ad scripta quaedam eristica, inprimis contra Ministrorum Leovardensium commonefactionem ampliorem, Lugd. Bat. 25 1612; Paraenesis ad Sibrandum Lubbertum, Goudae 1613) verteibigte sich I., meist mit großer Heftigkeit. Endlich wurde er durch die Synode von Dordrecht (5. Mai 1619) als Reter verurteilt und aller Stellen an ber Universität und in ber Kirche unwürdig erklärt. Zugleich wurde er aus dem Gebiet der Generalstaaten verbannt. Er floh nun von Gouda und hielt sich bis jum Jahre 1622 in ber Berborgenheit, meistens ju nun von Souda und hiet such die zum zahre 1622 in der Setvorgeriheit, meistens zu 30 Utrecht ober in der Nähe dieser Stadt, auf. Da getvährte der Herzog von Holstein den Arminianern eine Zustuchtsstätte; B. kam im Juli 1622 nach Tönningen, wo er krant wurde und schon am 29. September starb. In Friedrichstadt wurde er beerdigt. Der Rektor Markus Gualtherus hielt eine Leichenpredigt (s. oben). Kurz vor seinem Tode soll er noch ein Glaubensbekenntnis ausgesetzt und sich zur socialischen Lehre bekannt 35 haben. Sandius (Biblioth. Antitrinitat. p. 98) sagt, daß er dieses Bekenntnis gesehen hat in aus [Vorsting] hand obseure prodit guns eine die Des aus (Vorsting) hand obseure prodit guns eine die Des aus (Vorsting) hand obseure prodit guns eine die Des aus (Vorsting) hand obseure prodit guns eine die Des aus (Vorsting) hat, "in qua [Vorstius] haud obscure prodit quae ejus de Deo ac Christo Domino fuerit sententia".

B. hat viele Schriften herausgegeben. Paquot (Memoires, III, 78 suiv.) nennt mehr als vierzig Titel. Seine niederländischen Freunde gaben neun Jahre nach seinem 40 Tode seinen Commentarius in omnes Epistolas apostolicas, exceptis II ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem et ad Hedraeos (Amst. et Hard. 1631) heraus. — Sein Sohn Wilhelm Heinrich V. (gest. 1. Okt. 1652) war seit 1642 Prediger der Remonstranten zu Leiden und stand im Verdacht des Socinianismus. Er war sehr sehren in der rabbinischen Litteratur und seine Gelehrsamkeit wurde sehr gerühmt (s. über seine Schriften Bayle 1. c. IV, 474). Sin anderer Sohn, Guernerus V., war ebenfalls Prediger der Remonstranten, hatte unter Varläus studiert, wurde im Jahre 1632 Prediger der Remonstranten zu Dokkum, im J. 1634 gesangen und den Hos word den Hos wieder gebannt, später Prediger zu Hoorn (1641), Leiden (1653), Rotterdam (1658), wo er 1680 emeritiert ist und im März 1682 starb. Er hat ein nachgeslassens Schriftchen seines Vaters herausgegeben: "Doodsteek der Calvinistische praedestinatie" in einem Band mit einer eigenen Schrift gegen Hachtingius "Noodsakelijke censuren". Bis 1716 haben Nachsommen des V. der Remonstrantischen Kirche in den Niederlanden im Predigtamt gedient.

Bossilus, Gerardus Johannis, gest. 17. März 1649. — H. Bitten, Memoriae Phil. decas quinta, p. 96 sq.; H. Tollius, Oratio de Gerh. Joh. Vossio, grammatico perfecto, Amst. 1778; J. G. be Crane, De Vossiorum Juniorumque familia, Fran. 1820; G. J. S. Schotel, De illustre School te Dordrecht, blz. 43; M. Siegenbeet, Geschiedenis der Leidsche hoogeschool, 2 dln., Leiben 1829, 32, I, 108, II, 110; Illustris Amst. Athenaei

Bossius 765

Memorabilia, ed. D. J. van Lennep, p. 79 sqq. — Eine Gesamtausgabe seiner Werke erschien in 6 Bänden Amsterdam 1695—1701. Seine Briefe wurden u. a. von Colomesius ("Vossii et clarorum virorum ad eum epistolae", Augsburg 1691) herausgegeben.

Einen würdigeren Bertreter als Bossius haben die litteras humaniores kaum gekannt. Er war nicht einsach ein Mann, der sich damit beschäftigt hat, sondern ein Bertreter der 5 artes ingenuae. Seine Biographen werden seine Lobredner. Er ist einer der wenigen Männer, deren Ruhm eben so kaut von den nachfolgenden Geschlechtern als von seinen

Beitgenoffen verfündigt wurde.

In einem Dorfe bei Heibelberg erblickte er im Frühlinge 1577 das Licht der Welt als Sohn von Johannes Vos und Cornelia van Biele. Sein Vater stammte aus dem 10 süblichen Teile der Niederlande und war geboren zu Roermond. Infolge des Ausbruchs der Glaubensversolgungen war er geslüchtet und, nachdem er Theologie studiert hatte, Prediger geworden. Seinen Familiennamen hatte er in Alopicius vertvandelt. Weil er calvinisch gesinnt war, verließ er 1576 die Pfalz, wo damals das Luthertum als herrschende Wacht sich geltend machte. Am 5. Mai 1578 ließ er sich an der kurz vorher gestisteten 15 Universität zu Leyden als Student der Theologie einschreiben. Hierauf wirkte er an verschiedenen Orten, zuletzt (seit 1583) in Dordrecht, als Diener des Evangeliums, und entschließ den 22. Februar 1586, Gerhardus (dessen Autter schon 1684 gestorben war) als Waise hinterlassen, den die Witter des Dordrechter Pfarrers Jacodus Wylius zu sich nahm.

Dordrecht der mannigsach Gelegenheit zur Ausbildung der glücklichen Anlagen des 20

Dorbrecht bot mannigfach Gelegenheit zur Ausbildung der glücklichen Anlagen des 20 Knaden; in seinem 17. Lebensjahre wurde er sodann Zögling des sog. Staaten-Kollegiums zu Lehden; am 21. September 1595 trug er seinen Namen in das Album der Universsität ein. Bon allem, was Lehden dem begabten Jüngling bot, hat dieser wohl nichts höher gewürdigt, als den Freundschaftsbund, welchen er mit Hugo de Groot (Hugo Grostius) schloß, der ein Jahr früher unter die Zöglinge der alma mater aufgenommen worden 25 war, ein Freundschaftsbund, welcher erst durch den Tod zerrissen wurde; ebenso vortrefslich als bescheiden schrieb Bossius von Grotius: "Quem seirem nihil immerito magnifacere

praeter me unum".

Unter günstigen Umständen begann Vossius seine Studien in Lepden. Das Staaten-Kollegium war eben auf einem bessern Fuß eingerichtet worden. Bonaventura Bulcanius, 30 Petr. Bertius (damals Unterregent des Staaten-Kollegiums), Rud. Snellius lehrten an der Hochschule die alten Sprachen und die philosophischen Wissenschuften; Franciscus Junius Lucas Trelcatius und Franz. Gomarus die Exegese des A. und NTs. Mit welch gutem Exfolge er diesen Lehrern solgte, geht aus der von ihm im Jahre 1597 zu Lehden erschienenen Schrift hervor: Oratio panegirica de felici expeditione exercitus soederatae Belgicae, ductu Principis Mauritii etc., durch ihn gezeichnet mit dem Namen Gerardus Vossius Heidelbergensis. Im Jahre 1598 wurde er zum Magister Artium besördert und im solgenden Jahre hielt er, unter allgemeinem Beisall, Vorlesungen über

einige Bücher bes Aristoteles.

Wenn es nach dem Wunsch der Kuratoren der Hochschule gegangen wäre, so würde 40 Vossius die Sparte des Alius Everh. Vorstius in der Physit übernommen haben, welcher das mals (1599) zur medizinischen Fakultät übergegangen war. Doch glücklicherweise beriesen ihn die Vorstände der lateinischen Schule zu Dordrecht dorthin, um das vakant gewordene Rektorat dieser Schule zu übernehmen. Seitdem (1600) widmete er sein Leben völlig dem Dienste der Philologie und der historischen Theologie, zuerst als Rektor, dann als Leiter (Regent) 45 des Staaten-Rollegiums zu Leyden (1615), hierauf als Prosessor an der Hochschule das seiter (Regent) 45 des Staaten-Rollegiums zu Leyden (1615), hierauf als Prosessor an der Hochschule das seiter (Regent) 45 des Staaten-Rollegiums zu Leyden (1632). Halt 15 Jahre wirkte er und zwar mit dem günstigsten Exfolge in Dordrecht. Hier gab er seine Institutiones Oratoriae, libri VI (1606, später vermehrt und verbesser) heraus und wurde ihm eine Prosessur, libri VI (1606, später vermehrt und verbesser) heraus und wurde ihm eine Prosessur, zum Leiter des Staaten-Kollegiums ernannt wurde, welche Stelle er die 1619 bekleidete, unter den mühevollsten Imständen, welche durch die Streitigkeiten zwischen den Gomaristen und Arminianern veranlaßt waren; er für seine Berson hielt sich so viel als möglich von ihnen zurück, seine Erbauung und Gemüßserhebung suchte er in der Predigt und Abendmahlsseier sowohl dei Remonstranten als 55 Kontraremonstranten. Den Herdigt und Ubendmahlsseier sowohl dei Remonstranten als 55 Kontraremonstranten. Den Herdigt und Ubendmahlsseier sowohl den Kurastoren der Hochschule, das zum Teil erneuert und durch etliche hinzugefügte Mitglieder versstärkt wurde, die Ausgabe, alles das zu thun, was die Lage und die Bedürfnisse des höheren Unterrichtes ersorderten; diese urteilte, daß sowohl der Regent Bossiufnisse als der Sub-

766 Boffins

regent Kaspar Barläus von ihren Stellen entfernt werden müßten. Doch fehlte es nicht an Männern im Kollegium, welche den Bossius vor einem solchen Schickal zu bewahren wünschen. Man gab ihm den Rat, selbst seine Stelle zur Verfügung zu stellen und auf diese Beise in gewisser Beziehung dem Schlage zuvorzukommen. Fragt man, was er nach dem Ursteile der maßgebenden Personen, der Kontraremonstrantenpartei, libles gethan hatte, dam erhält man eine vollständige Antwort aus den Verhandlungen der südholländischen Synode betress der Angelegenheiten, Sache und Lehre der Kemonstranten, welche von Dr. R. C. Kist in dem "Archief voor kerkelyke geschiedenis" Dl. VII mitgeteilt sind.

Die durch Bossius veröffentlichten "theses theologicae de variis doctrinae christia-10 nae capitibus" (1615) und die "Historiae de controversiis, quas Pelagius, ejusque reliquiae moverunt, libri VII" (Amst. 1618 und 1665) wurden angesehen, als Ansichten enthaltend, die nicht mit denen der Kontraremonstranten übereinstimmten, während überdies bekannt war, daß Boffius in einzelnen Bunkten mit den 5 Artikeln der Remonstranten übereinstimmte. Boffius wollte in keiner andern Eigenschaft vor ber Synode erscheinen, als in 15 ber eines Gemeinbegliedes; er war doch niemals ein Kirchendiener gewesen. Auch wollte er in keinem Falle als eine akademische Person erscheinen. Das letztere wünschten jedoch einige Kuratoren und Prosesssienen, welche mit ihm für die Unabhängigkeit der Schule eiserten. Daß Vossius seiner Enthebung zuvorkam, hatte guten Erfolg; die kirchlichen Obrigkeiten gewährten sie, nachdem die theologische Fakultät erklärt hatte, daß keine Ursache vorhanden wäre, die Rechtgläubigkeit des Vossius in Zweisel zu ziehen. Sobald diese kirchliche Bewegung gegen Vossius zur Ruhe gekommen war, übertrugen die Kuratoren der Universität im Jahre 1622 ihm die Brofeffur der Beredtsamteit und ber Chronologie, und ungefähr 3 Jabre später die der griechischen Sprache. Durch diese Bermehrung seiner Wirtsamkeit und jugleich feines Gintommens empfing Boffius einen Beweis ber Ertenntlichkeit ber Ruratoren für 26 ein Opfer, welches er gebracht hatte. Er hatte nämlich im Jahre 1624 eine Berufung an die Universität zu Cambridge ausgeschlagen, welche im Jahre 1626 noch einmal wiederholt wurde; ein Entschluß, welchen seine englischen Freunde mit Leidwesen vernahmen, wiewohl fie ihm ihr Bohlwollen nie entzogen. Es wurde ihm ein Kanonitat übertragen, beffen materielle Borteile ihm als Hausbater fehr zu gute kamen. Lepben follte ihn jedoch 30 nicht länger als bis 1632 besitzen. Der Einladung der Regierung der Stadt Amsterdam, an dem daselbst neu errichteten Athenaum Professor zu werden, und zwar unter äußerst günstigen Bedingungen, glaubte er Gehör geben zu mussen. Er trat dieses Amt am 8. Januar 1632 mit der Jnauguralrede "De historiarum utilitate" an. Der gut gewählte Gegenstand war des Berfassers der "De historicis graecis libri IV" (Leid. 1624; neue 35 Ausg. von Westermann, Leipz. 1838) und der "De historicis latinis libri III" (Leiden 1627) vollständig würdig. Außer über die allgemeine Geschichte las er auch über die der driftlichen Kirche; er interpretierte gelegentlich Lenophon und Aristophanes, Florus und Juftinus. Camstage Abends hielt er Privatubungen, wobei die Anwesenden fich im Stil und Bortrage übten. In ben öffentlichen Borlefungen, welche nicht nur von Studenten, 40 sondern auch von Männern reiferen Alters und höherer Stellung besucht wurden, trat Vossius infolge ausbrücklichen Berlangens ber Regierung in einer Toga, Talar, auf. Wie er seine Borlesungen hielt, berichtet Samuel Sorbière, welcher selbst während seiner Anwesen-heit in den Niederlanden unter seinen Zuhörern saß. Dieser schreibt (Sorberiana, p. 229): "tres viros numeradam maximos ex innumeris e Suggestu prae-45 legentidus, Dionysium Petavium, Vossium et Barlaeum, Heinsium non audi-veram et Samuelem Petitum — dieser war sein Oheim — modeste praeteridam, quos inter Vossius eminebat, quantum lenta solent inter viburna Cupressi. — Den 17. März 1649 rief ihn der Tod aus seinem Wirkungstreise ab und erlöste ihn

Den 17. März 1649 rief ihn der Tod aus seinem Wirkungskreise ab und erlöste ibn von dem schweren Kreuze, welches er als Ehegatte und Bater hatte tragen müssen. Er so war zweimal verheiratet, zulett mit einer Tochter des Franziscus Junius (Elisabeth). Er hat alle seine erwachsenen Kinder (8), dis auf eines, nacheinander zu Grade getragen, und unter diesen diesenigen, welche durch Talent und Geistesgaben seinem Namen einen neuen Glanz hätten geden können. Denn es war Wahrheit, was Grotius scherzend von ihm bezeugte: "Liberis non minus quam lidris seculum ornavit, ut dudium effecerit, serideretne accuratius an gigneret felicius?" Sein Sohn Mattheus B. (geb. ca. 1610, gest. 20. Jan. 1646) war Geschichsseider der Staaten von Hattheus B. (geb. ca. 1610, gest. 20. Jan. 1646) war Geschichsseider der Staaten von Hattheus B. (geb. albeit Poionhius B. (geb. 11. März 1612, gest. 24. Ottober 1633) sehnte schon im Jahre 1632 eine Prosessur der Weschichte und Beredtsamkeit zu Dorpat ab und wurde im solgenden Jahre durch den König von Schweden zu seinem Historiographen ernannt; Gerardus B. jun. 60 (geb. 1619, gest. 27. März 1640) gab schon in seinem 20. Lebenssahre eine von den Ge-

Boffins 767

lehrten allgemein gelobte kritische Ausgabe bes Bellejus Paterculus heraus. Der einzige Sohn, ber bei dem Tode des Baters noch am Leben war, war Jsaac B. (geb. 1618, gest. 21. Febr. 1689). Er war erst Bibliothekar zu Amsterdam, machte Reisen nach England, Frankreich und Italien und folgte im Jahre 1648 einem Ruse der Königin Christine nach Schweden, der er Privatunterricht im Griechischen erteilte und deren Bibliothekar er wurde. 5 Später (1670) ging er nach England, wo er als Kanonikus zu Windsor stard. Er war von etwas leichtem Schlag, unbeständig, gleichgiltig in Glaubenssachen, dem Vater also in vielen Stücken sehr unähnlich. Beider Lebensdild ist in einer sinnigen Weise gezeichnet in: Mémoires pour servir à l'histoire des sciences et des arts, bekannt unter dem Namen: Journal de Trevoux, Année 1713, p. 178 sqq., und daraus herüber= 10 genommen in Nicerons Mémoires XIII, p. 99 ss. Durch Reden von Freunden und Verehrern ist das Lob des G. J. Vossius verkündigt worden. Sein Amtsgenosse Albertus Ausus, Prosessor juris, hielt ihm eine oratio funedris, die jedoch nicht im Drucke erschen. Unter den Bewunderern der Person und der Gaden des Vossius nahm einen der ersten Plätze der berühmte holländische Dichter Joost van den Vondel ein. Die In= 16 schrift, welche von diesem einem Bildnisse des Vossius, welches durch den Maler Sandrart versertigt worden war, beigesetzt wurde, verliert durch jede Übersetzung. Die Schlußverse mögen in lateinischer Sprache also wiedergegeben werden:

"Quid chartis hominem cingis, Sandrarde, librisque? Condita quaeque libris condita habet cerebro."

In den Jahren 1695—1701 erschien eine vollständige Ausgabe seiner Opera in sex tomos divisa. Größtenteils gaben diese Folianten einen Abdruck dessen, was schon früher erschienen war; nur einzelne Stücke erschienen hier zum ersten Male im Drucke. Die genaueste Angabe dessen, was er geschrieben hat, liesert der Catalogus dieser Opera bei Niceron l. c. p. 102 ss., welcher noch Werke von Bossus ausgenommen hat, welche nicht in 25 den Opera enthalten sind. In diesen Opera fällt uns am meisten das Universelle der Wissenschaftlichkeit des Bossus auf. Man sagt, daß seine Bibliothek 24 000 Bände umfaßt habe, und man behauptete, daß der Inhalt derselben ihm vollständig bekannt gewesen sei. Die außerordentlich reiche, viele wichtige, durch ihn selbst überall gesammelte Handschriften enthaltende Bibliothek des Jsaac B. wurde im Jahre 1690 von seiten der Universität zu so Levden angekauft sür 33 000 Gulden (55 000 Mk.).

Fragen wir, welche Berdiensse G. Bossisse sich bezüglich der Philologie erworden hat, so beantwortet uns dies seine Grammatica Latina, welche länger als zwei Jahrhunderte den Ehrenplaß in seinem Baterlande eingenommen hat und in unzählbaren Auflagen neu gedruckt worden ist, seitdem sie zum ersten Male im Jahre 1618 erschienen war unter so

Fragen wir, velche Berdienste G. J. Bossius sich bezüglich der Philologie erworben hat, so beantwortet und dies seine Grammatica Latina, welche länger als zwei Jahrhunderte den Ehrenplat in seinem Baterlande eingenommen hat und in unzählbaren Auflagen neu gedruckt worden ist, seitdem sie zum ersten Male im Jahre 1618 erschienen war unter so dem Titel: Ludolphi Lithocomi Syntaxis Latina ex recensione Vossii, womit er die Grundlage zur fruchtbaren Betreidung der alten Sprache gelegt hatte. Den Studien der lateinischen Sprache öffneten seine Werteidung der eiche Luelle. Sie lieserten den Beweiß daß sie von einem Manne stammten, der in dem, was er schried, vollkommen zu Hause war und welcher keine Mühe sparte, um andere auf die Hisper, die er selbst erzoreich hatte. Genialität mag seinen Werken sehlen; lehrreich sind sie dagegen auf jeder Seite. Hat er auch selbst mit der Artstritt sich nicht beschäftigt, so hat er doch anderen darin vorgearbeitet, daß er sie deklinieren und konjugieren gelehrt und ihnen die Gesche Seite. Hat er auch selbst mit der Artstritt sich nicht beschäftigt, so hat er doch anderen darin vorgearbeitet, daß er sie deklinieren und konjugieren gelehrt und ihnen die Gesche der Syntazis eingeschäft hat. Sen so hell glänzt sein Kuhm als sissoriteter. Was namentlich die historische Theologie betrisst, so ist sehr mehr als distoriter. Was namentlich die historische Theologie betrisst, so ist sehr der und und der kondung derichte hat. Es mag wahr sein, daß wir über mehr Quellen verschieden und deskalb in mehr als einer Beziehung seine Arbeit verbessen. Sim Augenmerk auf die Geschichte der undankbar sein, daß, was er gethan hat, gering zu schäßen. Vor allem müssen wir hierde unser Ausmerksamteit richten auf seine "Dissertationes tres de tribus so Symbolis, Apostolico, Athanasiano et Constantinopolitano" (Amst. 1642), welche als Arde einer kritischen Behandlung diese Gegenstandes bleibende Aussmertzankeit vereinener; nicht weniger ist dies der Kall mit seinen "Libri IV de theologia gentill et physiologi

und wenig philosophisch ist. Im Jahre vor seinem Tode hat er herausgegeben "De baptismo disputationes XX" (Amst. 1648) und nach seinem Tode sind erschienen "Trac-

tatus theologici" (Amit. 1701).

Bon allem, was Vossius uns hinterlassen hat, ist nichts wichtiger als seine Epistolae.

5 Die Sprache ist rein, ebler aber ist noch das Herz, das in dieser Sprache sich offenbart.

So wie er darin die Berdienste sechwiegervaters Franziscus Junius gegen die Angrisse des Scaliger und des de Thou (Jac. Aug. Thuanus) verteidigt, wie er darin über seine eigenen Schristen, Wirksamseit und Schicksale spricht, mit seinen Freunden verleht, lernen wir ihn nicht nur als einen großen Mann, sondern vor allem als einen edlen, tief10 religiösen Menschen lieben.

Dr. Sepp + (S. D. van Been).

Bulgata f. b. A. Bibelüberfegungen Bb III G. 36.

## $\mathfrak{W}$ .

Baadtland, Freifirche f. b. A. Freifirchen Bb VI G. 254, 15.

Badernagel, Philipp, gest. 1877. — Quellen und Litteratur: Dem Fol15 genden liegen zu Grunde des Unterzeichneten Aufsage in der Evangelischen Kirchenzeitung von
1872, 1875, 1878; in der Allgemeinen lutherischen Kirchenzeitung 1878, Rr. 2 und 3; und
das aussiührliche Lebensbild: Philipp Badernagel nach seinem Leben und Birten für das
beutsche Bolt und die deutsche Kirche. Mit einem Bildnis Badernagels, Leipzig 1879. —
Zu vgl. ist noch die Schrift: Bilhelm Badernagel, Jugendjahre 1806—1833, von Rudolf
20 Badernagel (dem Sohne Bilhelms), Basel 1885. Noch zu vgl. AbB Bd 40, 1896 von Edw.
Schröder.

Philipp W., der hervorragendste Hymnolog des 19. Jahrhunderts, der christliche Pädagog und Mitbegründer des deutsch-evangelischen Kirchentages, ist am 28. Juni 1800 zu Berlin geboren. Er war der Bruder des als Germanist und Litterarhistoriker rühmlich bekannten Wilhelm W., gest. am 21. Dez. 1869 zu Basel. Der Bater war Buchdrucker, später Kriminalkommissar; doch mit dem Franzosendruck seit dem Kriegsunglück 1806 wuchs auch der Notstand in Berlin und in der Familie. Ph. hat früh, schon in der Schulzeit, ersahren, wie köstlich es sei, das Joch in der Jugend tragen zu lernen. Im Kampf mit der Not des Lebens bildete sich die Festigkeit, Selbstständigskeit, ja Hartmädigsteit in einem Charakter aus, welche nicht ohne das im Elternhause waltende fromme Gottvertrauen mit dem allmählich immer tieser ersasten Glauben an seinen Heiland sich verkand.

Als Schüler bes grauen Klosters in Berlin unter bes älteren Bellermann Direktorat war er, um sich freien Schulunterricht, teilweise freie Schulbücher und ein kleines Taschenss gelb zu verdienen, in den damals noch bei dem Ghmnasium bestehenden Singechor, die Berliner Currende, eingetreten. Recht aus eigener Ersahrung schildert W. später in seinen Ausgade von Luthers geistlichen Liedern (S. XVIII) diesen durch nichts zu ersetzenden Segen für eine Stadt, welchen Kinder und Dienstleute, wie die Bürger mitten in ihrer Arbeit empsangen. "Wo die Chorschüller nicht mehr singen, bekommt niemand das Wort dochtes auf der Straße zu hören." Soweit es die freie Schulzeit ermöglichte, versah er noch Schreiberdienst bei einem Justizrat. Nur die im Sommer völlig freien Nachmittage am Mittwoch und Sonnabend ließ er sich nicht nehmen. An ihnen "trabte er" hinaus auf den Turnplat Jahns, des Begründers der Turnerei in Berlin. Diese Zeit mit der leiblichen und geistigen Erstischung und Kräftigung unter dessen Leitung gehörte zu den 45 liebsten Erinnerungen aus der Jugendzeit.

Liebsten Erinnerungen aus der Jugendzeit.
Der Bater starb 1815. Ein Jahr später mußte der Sohn das Gymnafium verlassen, weil es der Mutter unmöglich war, ihn länger zu erhalten. Die Schreibstron mußte wieder ertragen werden. Durch Jahn wurde er an Prosessor Plamann empsohlen und von diesem als Lehrer und zugleich Schüler in sein Institut, welchem später auch Fürst Bismarck ansogehörte, ausgenommen. Von hier aus machte er nach drei Jahren die Brüsung zum Besuch der Universität; während dieser Zeit konnte er seinen Verkehr mit Jahn auf dem Turnplatz ungehindert sortsetzen. Auch die Mittel zum akademischen Studium sollte er dem Turnplatz, insbesondere seinem treuen Jahn verdanken. Der schlanke, hochgewachsene,

elternlos gewordene Jüngling wurde durch Jahn an den Professor der Mineralogie und Bergrat Karl v. Raumer empsohlen. Seitdem vertrat der tressliche Mann Baterstelle an Philipp. Die sosorige Aufnahme in dessen vand Breslau war für seine ganze weitere Entwickelung, ja für sein Leben von bestimmendem Einsluß. Seine soeden in Berlin begonnenen Studien setze er mit freiem und frischem Mut hier sort; er richtete sie nicht bloß auf die deutsche Sprache und Litteratur, sondern durch v. Raumers persönlichen Sinssluß auch auf Mathematik und Naturwissenschaften, besonders Mineralogie und Krystallographie. Aber B.& Sifer auf dem Turnplat machte ihn in der damaligen Zeit der "Demagogenriechere" der demagogischen Untriede verdächtig, dem "Polizeirichter" siel sein Tagebuch nebst allen seinen Liedern, Gedichten und wissenschaftlichen Abhandlungen in die Hände; 10er selbst hatte ein Jahr Stadtarrest. Endlich widmete er sich, gleichfalls durch v. Raumer angeregt, hymnologischen Studien, und um ihn dei diesen seischalten, nahm ihm derselbe das Versprechen ab, nicht eher wieder selbst zu dichten, als die er seine Arbeit am Kirchensliede vollendet habe.

Durch v. Raumers Berufung nach Halle wurde B. bestimmt, sobald sein Stadtarrest 15 aufgehoben war, seine Studien in Halle fortzusetzen und zu vollenden. Wie bei v. Raumer bie Naturwissenschaften und die Badagogik auf dem Grunde des lebendigen christlichen Glaubens ruhten, so auch bei W. Als v. Raumer Oftern 1823, wesentlich infolge des auch gegen ihn feitens ber preugischen Beborben wegen feines Einflusses auf die Burfchenschaften ausgesprochenen Distrauens, seine Stelle aufgegeben und eine Lehrthätigkeit an 20 einer Privaterziehungsanstalt in Nurnberg angetreten hatte, wurde im folgenden Jahre auch B., ber inzwischen seine Studien vollendet und bessen "Geist sich gesetzt" hatte, an bieselbe Anstalt als Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften berufen. Hier wirkte er im schönsten Berkehr mit gleichgefinnten Amtsgenoffen (außer mit b. Raumer noch mit Ranke, dem späteren Oberkonsistorialrat, Strebel, dem späteren Kfarrer und Schwager, u. a.), 25 und trat mit ben hervorragenden driftlichen Berfonlichfeiten Nurnberge wie mit den bebeutenbsten Gelehrten bes nahen und viel besuchten Erlangen (Schubert, Schelling, Pfaff, Krafft u. a.) in enge Berührung. Die Anstalt vermochte sich trot ber tüchtigsten Lehr-träfte nicht zu halten; v. Raumer mußte sie auflösen und folgte schon 1829 einem Ruf nach Erlangen als Professor ber Mineralogie und Babagogit; B., nachbem er turz borber so auf Grund einer Reihe gebruckter wiffenschaftlicher Abhandlungen mineralogischen und botanischen Inhalts (gebruckt in ber Jsis und in Kastners Archiv) zum Dottor ber Philosophie promoviert war, dann den Sommer über noch geschriftsellert hatte, war 1829 im Herbst an die städtische Gewerbeschule nach Berlin berufen und nach Ablegung seiner Öberlehrerprüfung daselbst befinitiv als ordentlicher Lehrer angestellt. Seine mineralogischen, 85 besonders frystallographischen Arbeiten, welche er veröffentlicht hatte, zogen die Aufmert-famkeit des berühmten Mineralogen Beiß in Berlin auf sich; er wollte ihn für die Berliner Universität gewinnen; zuvor sollte er sich jedoch noch durch eine größere wissenschaft= liche Arbeit bekannt machen und zu deren Bollendung eine Reise nach London antreten, um die bortigen Rroftalle im Britischen Museum ju ftubieren. Leiber mußte er die mubfam 40 ersparten Reisemittel zu einer langeren Babetur verwenden, um feine febr erschütterte Befundheit wieder herzustellen.

Wieder genesen verlobte er sich mit der Schwester des damaligen Erlanger Prosessor Theologie A. Harles, und schloß mit ihr 1830 den Lebensbund zu einer reich gesegneten She. Diese Verdindung wurde der Anlaß, daß er seine Stellung in Berlin aufgab, 45 um zu seinem Schwager Strebel Ostern 1839 nach Stetten in Württemberg zu gehen und an der unter dessen Leitung stehenden Erziehungsanstalt als Lehrer sür Mathematik, Naturwissenschaften und deutsche Litteratur zu arbeiten. Hier begannen die Arbeiten an seinen "Lesebüchern" sür den deutschen Unterricht, welche in einer großen Zahl von Auflagen viele Tausende von frühlichen Lesern und Leserinnen erworden haben, unter ihnen so sür die Kinder in den frühesten Jahren seine "Goldene Fibel". Noch debeutsamer war sein "goldenes Buch", die klassischen Jahren seine "Goldene Fibel". Noch debeutsamer war sein "goldenes Buch", die klassischen Jahren seilung verblied er fünf nicht leichte Jahre. Nach kurzer Zurückzzzgenscheit ins Privatleden auf ein stilles abgelegenes Landgut (Schloß Kalztened) zur Herstellung seiner Gesundheit folgte er 1845 einem Ruf als Prosessor and das Weckschale der Supperthales, die nicht leichten Verlächen Rerhältnisse, namentlich bei seiner ausgeprägten politisch konservativen und konsesson zurückzuziehen, um ungehindert durch ausgeben und süch in den Rubestand nach Oresden zurückzuziehen, um ungehindert durch der

Berufsthätigkeiten seinen litterarischen, zumeist hymnologischen Arbeiten, soweit es seine

Befundheit gestattete, sich bingeben zu können.

In allen biefen Stellungen, fo lautet ein kompetentes Urteil, ragte 2B. herbor burch bie Tuchtigkeit seines Unterrichts in der Beberrschung des Gegenstandes, in der Hingebung 5 an die Schüler, in der Aneignung des Stoffes, durch den sittlichen Ernst, die jugendlich turnerische Frische, welche auch die Spiele der Knaben und Jünglinge in ihrer tieferen Bebeutung erkannte und den Meister jugendlicher Bewegungsspiele zur Freude ber Röglinge

oftmals in ihre Reihen ftellte.

In die Zeit seiner Wirksamkeit zu Wiesbaden fiel bas Revolutionsjahr 1848. 10 biefer Schmergenszeit schrieb er fein foftliches Buchlein "Trofteinsamteit in Liebern" (Frantfurt a. Main 1849) mit der von heiliger Baterlandsliebe und Glaubensfreudigkeit glühen= den Borrede, wo es heißt: "Es ist der Geist der Lüge, welcher unser Bolk beherrscht. Richt feit gestern, seit jenen boben Zeiten ber Freiheit treibt er sein Spiel mit ihm und reicht ihm Stein für Brot und Schlange für Fisch. Wir haben erfahren, wovon wir hoffen 15 durften, es werbe dem Ausgang aller Weltgeschichte vorbehalten bleiben, eine Organisation der sinsteren Kräfte zum Angriff auf die heiligen Erdgüter des Bolks, eine Verruchtheit, die sich der Schwäche derer, denen Gott die weltlichen und kirchlichen Amter anvertraut, bie sich bet Schiodage betet, benen Gott die weitnichen und kichtigen Amer anderktaut, fürchterlich zu bedienen wußte. So seinem innersten Wesen, seiner Geschichte und seinem Glauben entstremdet, rings umgeben von den Karikaturen des Heiligsten, umstrickt von 20 den Lügen und Lagen seiner Feinde, hat es zuletzt, statt der wahren Revolution, da alles Bolk sich zu Grote, dem Urquell des Heils, zurückwendet, die mißlungene Nachabmung der französischen Fraze derselben sich müssen lässen. — Keiner unter denen, die zu dir von Einheit, Freiheit und Wohlstand reden, rust dir dieses ewige wahre Wort ins Herz: trachtet am erften nach bem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigkeit, fo wird euch 25 foldes alles zufallen!"

Wir haben absichtlich dieses kleine Stud der Borrede ausgehoben, teils um aus ihr Bild und Gefinnung bes Redenden zu beleuchten, teils um die Stimmung zu zeichnen, aus welcher heraus für die Kirche ein durch ihn wesentlich geforbertes wichtiges Unternehmen erwachsen ist — bie Bilbung bes beutschen evangelischen Rirchentages. Uber ben-

30 selben s. Bb X S. 476.

Wis Arbeiten und Verdienste um die Pabagogik wie um Mathematik, Naturwissenschaften, befonders um die Krystallographie, gehören nicht hierher; sie find in seiner Biographie eingehend gewürdigt. Hier tann nur der von ihm vertretene Standpunkt furz

bargelegt werden.

W. trat der rationalistischen Pädagogik mit ihrem geschichtslosen Humanismus klar und scharf entgegen als Bertreter ber einzig berechtigten, driftlichen, national-beutschen Erziehung. Bur Hebung bes beutschen Unterrichts, ber schon mit der ersten Unterweisung burch die Mutter im Sause beginnen muß, und wozu seine "Golbene Fibel" Sandreichung bieten sollte, gab er seine "Deutschen Lesebücher" und im Anschluß an sie ein "mittelhoch-40 beutsches Lesebuch", seine "Ebelsteine beutscher Dichtung und Weisheit im 13. Jahrhundert" (Franksurt a. M. 1857) heraus, dazu jene vorher citierte Abhandlung "Über den Unterricht in der deutschen Muttersprache". Diese Resorm-Arbeiten, sowohl die Prinzipienlehre wie seine Sammlungen, werden unbergessen bleiben. Aus gleichem Gesichtspunkte will er auch den Geschichtsunterricht behandelt sehen: die Gegenwart ist die Frucht und das Resultat der Vergangenheit, und "die Schule ersaßt lettere als Moment von Geschichte und Weissaung". "Die biblische Geschichte muß den allein richtigen Anfang und die allein richtige Grundlage alles Geschichtsunterrichtes bilden". Endlich auch für die Naturwissenschaften genügte ihm keineswegs ber empirische Standpunkt ber Beobachtung blok finnlicher Erfcheinungen; es muß auch auf biefem Gebiete alles "geistlich gerichtet" werben. so Er ist nicht bloß exakter Forscher, sondern auch Naturphilosoph wie Steffens, Schubert, und steht mit diesen und b. Raumer auf christlichem Grunde. Sein Grundsat war: "Naturanschauung, aber an der Hand der Wissenschaft"; er lauschte daher selbst auf die Melodien in der Natur und hörte sie; es sollte der Jüngling selbstständig erkennen, aber der Ertrag der Wissenschaft ihm zu gute kommen. Seine naturwissenschaftlichen Studien 55 traten später zurück. Gewissernaßen als Vermächnis für seine Freunde hat er seine Forschungen auf den verschiedebensten Gebieten zusammenssssschaftlichen Studien den von Natur und Offenbarung im driftlichen Geiste dargelegt in einem kurz vor seinem Tode veröffent-lichten, freilich nicht leicht verständlichen Schriftchen: "Uber die ersten und letzten Dinge" Durch W.s Leben von seiner Jugend an zieht sich die Liebe zum Bolksliede. Seine

Studien führten ihn in die Geschichte und besonders in die Sprache und Litteratur unseres Volkes und somit auch zu den klassischen Liedern desselben. Seine geistliche kirchliche Glaubensrichtung ließ ihn nicht an den Perlen des Volksliedes, den geistlichen Liedern, vorübergehen. Diesen in der Jugend in der Kurrende so viel gesungenen Liedern widmete er gleichfalls seine Forschungen. Durch K. v. Naumer, der gleichfalls solchen Studien fich ergeben hatte, wurde er darin gesördert und bestärkt. Mit dem reichen Wissen auf dem Gebiete der Sprache, Litteratur und des Volksledens ging er an diese studien. Vor ihm hat keiner so umfangreiche, eingehende, quellenmäßige und sorgsättige methodische Studien gemacht, keiner solche Liede, keiner solche Gaben diesem Gegenstande gewidmet. Vis jett gab es noch keine Geschichte des geistlichen Liedes, wie er sie sich dachte: als des 10 Lobes Gottes in heiliger Poesse, nelche zugleich eine Geschichte des Geistlied en Volkende und der Philosophie ist. Sie zu schreiben, war dehnichte des Geschen, welche er sich gestellt. Reiner war so berusen dazu. Doch wollte er es nicht eher wagen, als die seine Arbeiten einen gewissen Abschluß gezunden. Er hat sie nicht mehr volkendet. Wir haben nur Ansbeutungen und Gesichtspunkte in seinen Vorreden und Monographien. Es wird die Ausgade der Zukunft sein, sie zu verwerten. Gleichzeitig versolgte er aber bei diesen wissenschaftlichen Studien auch einen praktischen Zweck: nämlich die sichere Basis für die Herstellung der Gesangbücher unserer Kirche zu geben, um der Wilklür auf diesem Gebiet ein Ende zu sesen und diesen Gebiet wieder zugänglich zu machen.

Herbe zu setzen — und diese Schätze unseren Bolle wieder zugänglich zu machen.

Bir besprechen zunächst seine Arbeiten in der Reihenfolge ihrer Entstehung.

Schon 1832 fügte er der vorzüglichen "Auswahl deutscher Gedickte für höhere Schulen" in der zweiten Ausgabe einen Abschnitt "geistlicher Lieder" binzu. Die erste veris Frucht seiner umfassenden Studen war: "Das deutsche Kirchenlied von Martin Luther die auf Nicolaus Jerman und Ambrosius Blaurer" (Stuttgart 1841). Das Bert zerfällt in zwei Teile. Im ersten giebt es die Lieder chronologisch nach gedichsen einer und Bedangblätter, dazu die Worten einer und 39 weltsche sieder, welche geistlich umgearbeitet worden. Obgleich das Kirchenlied erst mit der Resonation seinen Ansange eine diesenzuch der vorden. Obgleich das Kirchenlied erst mit der Resonation seinen Ansang nahm, und eine Frucht derselben war, sosen die Wurzeln so besselben doch in dem alten vorreformatorischen geistlichen Leich, sowohl dem lateinischen als deutsche nuch welches sir das richtige Verständnis des Kirchenliedes zurückgegangen werden muß. Die vorliegende Sammlung von 850 Liedern nach den ihm zugänglichen altesten und bestem Tezten beginnt daher mit einer Sammlung lateinische Symnen und Sequenzaen (65 und zwei im Anhang); dann solgen die beutschen Sieder und reichen dis sauf Luther vom 8. Jahrhundert an (118, nebßt 78 im Anhang), dann die Pelepan die der Anhang), endlich die der ältesten katholischen Gesangbücher (31). — Wir beben abschildt die der Geschichte des Kirchenliedes in großen Umrisse und Siegen, und zeich, wie sie im einzelnen gelöst werden Bertes hervor, weil er der Rahmen geblieben ist, nach velchem M. häter sein Richenwert ausgehaut hat. — In der Rahmen geblieben ist, nach dechem M. häter sein Richenwert ausgehaut hat. — In der Rahmen gelösten ist, nach dechem M. häter sein Richenwert ausgehaut hat. — In der Rahmen gelösten ist, nach dechem R. häter sein Richenwert ausgehauft nach Landschaften und Städden, und auch den Wertes Richen und Bestäder der Sieder, welche eingesührt u

Dies Erstlingswerk fand alleitig die verdiente Anerkennung, Berücksichtigung und mehrsach Nachfolger. Mit diesem Werk ist ein Wendepunkt in der Geschichte der hymno= 55 logischen Wissendepunkt, der Anfangspunkt der neueren Hymnologie zu datieren. Bon allen Seiten wurde eine Fortsetzung gewünscht. Aber weitere Nachforschungen, jede Reise zu den deutschen Bibliotheken, sührten ihm eine so große Fülle neuen, disher unbenützten und unbekannten Materiales zu, daß er, sehr bald von der Unzulänglichkeit dieses ersten Entswurses überzeugt, eine völlige Umgestaltung desselben glaubte vornehmen zu müssen. Das so

neue Berl solite und 3 Ameilungen beseben: die Fühlungenisse. — die Fiede — die Geschichte unsaffen. And rechessischen Faridungen krune er das neue Interneumen

anfangen.

Gleichzeitig mit beken Svezialkunden zing seine Atheit an dem nemen Unternehmen, 20 eine zweite Auslage seines ersten Berles verzuhereiten, den katten. Die erste Abreilung des geplanten Berles erschien unter dem Titel: "Beliegenwhie zur Geichachte des demiken Kindenliedes im 16. Jahrbundert" Frankfunt a. R. 1855). Schon im ersten Andenne des ersten Berles batte er zum ersten Male den Ansang mit diesem ganz nemen Freieder for hour der houndlogie versucht; wie er obne Berginger war, so wied er, was die Rüsle der Waterials und die Genanigseit der Behandlung betrifft, auch wohl leinen Rachfolger deben lönnen. Damals beschrieb er 187 Gesanzhücher und Gesangblätter, in diesem Berl waren es, obne die Rachträge. 1148, und auch diese Sammlung wuchs später noch um 620 Rummern (vgl. Andanz 1877). Rur dei Rennern und Freichern komnte solche Arbeit Anspruch auf Anerkennung und Burdigung erbeben; und dies ist nicht bloß bei den Sommologen.

25 fontern auch bei ben Germaniften eine Stimme.

Nichtsbestoweniger wollte fich für fein großes Bert — für die zweite Abreilung lein Berleger bereit finden. Rach jabrelangem Bemüben willigte er in ben Rat einfluisreicher und sachverstandiger Freunde, es auf Gubifription berauszugeben. Ein von feinen Freunden, den bervorragendnen Theologen und Kirchenmannern, sowie den bedeutenbften in Sprachforschern (Ubland, bie Gebrüber Grimm) unterzeichneter Aufruf hatte ben Erielg. baß die Berlagshandlung von B. G. Teubner in Leipzig ben Druck übernahm. So erschien benn schon 1864 bie zweite Abteilung unter dem Titel: "Das Kirchenlied von ber altesten Zeit bis ju Anfang bes 17. Jahrhunderts, mit Berudfichtigung ber beutschen lirchlichen Liederdichtung in weiterem Sinne und der lateinischen von Hilarius die Georg is Jabricius und Wolfgang Ammonius". Im allgemeinen ift die Anlage wie in der ersten Ausgabe, nur ist die Sammlung unvergleichlich größer, und außerdem die zu Anfanz des 17. Jahrhunderts ausgedehnt. Das Material ist etwa um das Achtfache vermehrt. Statt ber 850 Lieber bort baben wir bier 6783. Der erfte Band bilbet bie Grunblage au ben folgenden; er enthält die lateinischen Sequengen, welche frateren beutschen Liebem so ju Grunde liegen; flatt der früheren 67 find es jest 656. Sie bilben ben Unterbau für bie beutsche und bis in die reformatorische Zeit bineinreichende lateinische geiftliche Dich: In der zweiten Abteilung wird die Bibliographie fortgefest. Im zweiten Banbe (1867) folgt das deutsche geistliche Lied bis jur Reformationszeit aus den sieben Jahr-hunderten von Otfried die Hand Sachs, 1448 Lieder (früber 196); diese bilden die andere 36 Grundlage für das deutsche Kirchenlied, welches erst in der Resormation und durch sie geboren wird; es sind die im dritten Bande (1870) enthaltenen Lieder von Luther bis Hermann (1532—1553) statt der früheren 546 jett 1487, von 169 (früher 78) meist bisher noch nicht bekannten Dichtern, zum Teil von großer Bedeutung. Der vierte Band (1874) bringt die Lieder des zweiten Geschlechts der Resormationszeit, von Paulus Eber bis o Bartholomaus Ringwalt (1554—1584) in 1587 Liebern, endlich im fünften Bande (1877)

bie bes britten Geschlechtes, von 1578—1603; außer ben lutherischen (790) noch die Lieber ber Schwentselber (232), ber Wiebertäufer (126), ber römischen Kirche (457, früher nur 31), ebenfalls meift von bisber unbekannten Bersonen.

Es war bem Berfaffer vergönnt, bies ganze Werk jum Abschluß zu bringen; es fehlte bem letten Bande nur die orientierende Borrede. Die Lieder liegen por nach ben besten 6 Quellen mit den in den ältesten Texten enthaltenen Barianten biplomatisch genau, korrekt

und schön gebruckt.

Dagegen hat B. die britte Abteilung — die Geschichte des Kirchenliedes — nicht mehr schreiben können. Andeutungen enthalten die oft recht ausführlichen und auch in anderer Beziehung fehr wertvollen und bedeutsamen Borreben zu ben vier Banben. Er hat ber 10 Rirche und nicht bloß ber hymnologischen Wiffenschaft einen Dienst von bleibender Bedeutung geleistet. Auf bem von ihm gelegten Grunde, ben spätere Forschungen bochstens in Einzelheiten werben zu erweitern ober nur zu berichtigen haben, hat die Wiffenschaft die Beschichte bes Kirchenliebes aufzubauen nach ben Grundlinien, welche er gezogen hat.

Seschichte des Kirchenliedes aufzubauen nach den Grundlinien, welche er gezogen hat.
Schließlich müssen wir noch zweier seiner Arbeiten gedenken: mit der einem ist er 15 über die Grenze der deutschen Liederdichtung hinausgegangen in seinen "Beiträgen zur niederländischen Hymnologie" (Frankfurt 1867), um auf diesem stammberwandten Gediet zu ähnlichen Forschungen anzuregen; er beschrieb die alten niederländischen Gesangbücker und bietet die Lieder der niederländischen Reformierten aus der Zeit der Bersolgung. In der anderen Arbeit: "Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus" (Stuttgart 1860) hat 20 er praktisch gezeigt, wie eine Gesangbuchsredaktion im ganzen und einzelnen zu geschehen habe. Es ist zwar nur eine kleine Sammlung von 223 Liedern, aber es sind doch die trefslichsten Lieder (wenn auch nicht alle) in musterhafter Textbearbeitung mit ihren rhythsmischen Sindweisen mischen Singweisen.

W. hat alle Seiten und Zweige der Hymnologie, man kann sagen grundlegend und 25 vorbildlich behandelt. Er hat biefem Zweige der Theologie diejenige Achtung gebietende Stellung ertampft, welche fie ben oberflächlichen Schreibern und Berausgebern gegenüber als Wiffenschaft beanspruchen muß. Die gegebene Anregung hat gute Früchte gebracht: wir erinnern an die bebeutsamen Arbeiten von Dutell, Bachmann in Berlin, Schneiber, Thilo, Schirck, Schauer, Stip, Fischer, Linke, Bachmann (in Rostock), Lauxmann, Bobe 20 und für die Melodien Karl v. Winterfeld, Gottlieb von Tucher u. a.

Auch in praktischer Hinsicht hat er die richtigen Bahnen gewiesen und betreten. "Das unwiffende Geschrei über Gesangbuchenot, noch mehr bie unberusene Abhilfe berfelben forsbert zu einer freien, von allen Bedurfniffen absehenden Behandlung bes Gegenstandes auf. Gewiß wird nun die Geschichte bes Kirchenliedes, vornehmlich aber die Feststellung ber 85 ursprünglichen Liebertegte, und bor ben Erfindungen und Bethörungen jener eitlen Giferer, namentlich ber Dichter unter ihnen (und hier meint er, wie er anderswo eingesteht: Knapp namentlich der Dichter unter ihnen (und hier meint er, wie er anderswo eingesteht: Knapp und Stier) und von ihrem Einfluß auf die Gesangbücher sicherstellen." Wir erwähnen hier nur seine Mitarbeit an dem "Elberfelder Gesangduch", an dem "Eisenacher Entwurf" und ein Reserat auf dem Bremer Kirchentag von 1852 "über die Absassischer Entwurf" und ein Reserat auf dem Bremer Kirchentag von 1852 "über die Absassischer Entwurf" und ein Reserat auf dem Bremer Kirchentag von 1852 "über die Absassischer Steber auf der des deutscher Gesangduchers, eine begeisterte und begeisternde Rede über das Wesen das den Eisenscher Steiten auf alle neueren Gesangdücher seit 1841 gehabt haben: das von Buffalo (1842), in Bayern (1555), Elberfeld (1857), in der Pfalz (1859), Bernburg (1859), Thüringen (1861), Straßburg (1864), Stollberg-Koßla (1866), Wernigerode (1867), Schleswig-Holz steiten (1869), Mecklendurg-Strelig (1872—74), die Bearbeitung des alten Porstschen, des Rostscher (1877), die neuesten Provinzialgesangdücher in Breußen, serner im Königreich Sachen u. a. Dieser ihm von weit und breit, die aus Amerika in Dank und Amerkennungsschreiden bezeugte Einfluß bestärkte ihn auch in der Richtigkeit seines Versahrens, daß es "wohlgethan sei, diesem Gegenstande seine Ausmerksparkeit zuzuwenden". Er war so in dieser Sache nicht, wie man wohl gesagt, ein echter deutscher Zbealist, der Zeit, Kraft, in biefer Sache nicht, wie man wohl gefagt, ein echter beutscher 3bealift, ber Zeit, Kraft, äußere Mittel im Dienste dieser hohen Sache verzehrte; er hatte ein eminent praktisches Biel im Auge, und feine Arbeit hat ber Pragis, wie gezeigt, reiche Früchte gebracht.

Bas seinen Charakter anlangt, so hat er sich selbst in dem Bilde gezeichnet, welches er von einem Humnologen rechter Art entworfen: "Zusammenwirkung beutscher Lauterkeit, 55 beutschen Gemüts, beutschen wissenschaftlichen Sinnes, beutscher, sage lutherischer Tiefe und Treue". Seine echt beutsche patriotische Gesinnung hat er von Jugend an mit Begeiste= rung bezeugt; er hat verstanden, durch Wort, That und Schrift auch die Jugend wie sein abgefallenes Bolt für König und Baterland zu begeistern. Sein wissenschaftlicher Sinn — seine Werke auf so entlegenen, sonst wohl kaum je zusammen bearbeiteten und wissen- so ibarilist abreiben Gebieten: Minaulsgie, Anniallogusphie, Beranil, Marbemanil, Libegeoft, denichte Sprache und Linterann, Derlogie, und deziell heumelogie und Ainbergeschlete geben denen Zengnis. Sein denichei Gemit ließ ihn in die Schäpe der denichen
koeste, beseitend des Kollstates, und verlenken, es alseinen und ariebleigen. Der anstrolle
sicherdentente Mann war dech den Jugent an ein wenes Glieb und irvudiger Belaner
leines laubenichen Glaubens. Seine laubeniche Liebe und Irvue bricht ind micht liebe in
leinen Berechen aus, berbenn ist einem ganzen Berl ausgereigt. Mit Emisdischenbeit
bielt er an dem laubenichen Belanning ist, zie der Kabebeit zur Gertieligfeit, und mit
leiner Lautenleit war er beint aller Untlichteit und Berichreumundbeit, allen Sentimentaistenen Laber von Anstang an Gegner der Univen, wie energischer Keinet des jeintischen
Remanistung und des alaubens und ariebiebeileien Kumanistung.

Remanistuns unt des glaudens und geichtesleben humanistuns.

Leiblich greß, iden und etel in ieinem Angeledt, ebenie zeitig greß angelegt und etel in ieiner Gesunung. Bas er war, war er zum. Darum energiiche hingebung gewaart mit gleich energiicher Altrecht, insbeiendert der Kameinarur ließ ihn viellach ichress alse lichen in Kamie den kantel von inübeiter Ingent an; leine Rameinarur ließ ihn viellach ichress auch icheinen, so daß er viele absiließ, obne daß er es trechte; noch weniger trechte er verlegen. Er war ein markiger, derdietter Gest, kritallartig, daber durchückeig, klar, anstrickeig, aber auch icharikantig; eine Ratur zum verrichen angelegt, die, doe sie sich nicht verstanden eder gehemmt sah, von sie die eigenen Überzenzungen nicht zur Geltung dringen konnte, lieber zu geknünften Beziehungen abbrach (in Stetten, Elderielt, in der Eitenacher Gesanzhuckslommission). Diese härten traten auch in seinen Werten betwer; er dat manches scharie Bort gerebet, wo er glaubte, daß es nur wahr und recht ei, aber ein unreines nie. Aber energiiche, bahnbrechende Charaltere erreichen ihr ziel nicht ehne Begeisterung, aber auch nach ohne Rückstelicsigsteit; sie gleichen den Anstallen; die döntlen haben die ichkritten kanten und Eden. Bie webe es ihm jedesmal that, wenn er webe gethan, wissen nur die, welche ihm am nächten schanden. Aber nur wer ihm näher stand, konnte die verdengen Teie seines lauteren Gemütsledens erlennen. Er gehörte zu denjenigen Raturen, derm Sinn und Tried aus litterarisches Erlenten. Er gehörte zu denjenigen Raturen, derm Sinn lich Alter eine Aindesnatur im edelsten Sinne.

Sein riesenmäßiges rücksichteloses Arbeiten hatte schon früh seine sonft kräftige Gesundheit untergraben. Schon 1873 legte die "Herzbräume" den Reim zu seinem Tode; Atemnot, herzleiden mit neutalgischen Schmerzen begleitete sein unausgesetztes Arbeiten die letzten vier Jahre. In diesen Leidenszeiten lebte er von der Frucht seiner Arbeit: "mit meinen Liedern scholaf ich ein, mit meinen Liedern trach ich aus". Mit ihnen ist er auch nach langen schweren Leiden zur Ewigkeit sanst, obne daß die Seinen es abnten, eingeschlummert am 20. Juni 1877 zu Tresten.

D. Ludw Schulze.

Bacijen, Johannes van der Waeijen. 3ran. 1701. — Ant. Schultingii Oratio funebris in obitum Johannis van der Waeijen. 3ran. 1702; E. L. Briemeet, Athenarum & Frisicarum libri duo, Leov. 1758. p. 557—577; B. Glanus, Godgeleerd Nederland, s'Hertogenbosch 1851—56, III. 570—576; Etr. Sepp. Het godgeleerd onderwijs in Nederland. gedurende de 16e en 17e eeuw, Leiden 1873, 74, passim; B. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Francker, Lecum. 1878, 89, II, 266—274.

Hochgeehrt in seinem Leben, ist Joh. van der Waeisen heute so gut wie vergessen. Sein Schüler und Amtögenosse Ruardus Andala (Oratio funedris in oditum J. van der Waeisen Fil., Fran. 1717) bezeugt von ihm: "Audivi ego ipsum per pluros annos, audivi alios, audivi Theologos Ultrajectinos, audivi Lugdunenses, sed si spectem perspicultatem, facilitatem et soliditatem in docendo, si vim et potentiam, promtitudinem et sacundiam in dicendo, nullum ei parem audivi, nullidi Waeyenum P[atrem] reperi . . . Hujus sama omnes Europae partes velocissime pervagata primum impulsi magno numero hoc confluxerunt adolescentes, juvenes, Viri, etiam eximii, docti, eruditi, non tantum Belgae ex omnibus Belgii Foederati Provinciis, sed et Germani, Borussi, Poloni, Hungari, Transylvani, et plurimi alii". Ein anderer Zeitgenosse (H. 2. Benthem, sols eine beredete Zunge erlanget, und muste ich mich über zeitgenosse (H. 304) sagt: "Er dat eine beredete Zunge erlanget, und muste ich mich über seine Fertigseit im Latein-reden verdundern. Dieselbe ist so groß, das er auch denen Frankosen. Ungern, Siedendürgern und Polen, welche sich studieren balder zu Franker ausschaften, zu gute und Gesallen in Lateinischen Geschleichen Seine erudition wird von einer artigen Hösstigseit begleitet;

und habe ich nicht viel Theologos in diesen Landen angetroffen, die ihm hierin gleich. Es tan folches nicht wohl anders sein, benn er nicht nur gereiset, sondern auch viel ju hofe und mit großen Leuten umgegangen". Heute fpricht niemand mehr von ihm, und

was er geschrieben hat, lieft man nicht mehr.

B. b. Waeijen wurde am 13. Juli 1639 ju Amsterdam geboren, wohin seine Eltern, 5 Jac. v. d. W. und Geertruid Spiegel, um bes Glaubens willen aus Antwerpen geflüchtet waren. Nachdem er in seiner Geburtsstadt die lateinische Schule besucht hatte, studierte er feit Februar 1655 ju Utrecht unter Boetius und Effenius, bann ju Leiben Bhilosophie unter Abr. Heereboord und Theologie unter Heidanus, Coccejus und Hoornbeet. Im Juni 1659 Proponent geworben, machte er eine Studienreise und hörte u. a. ju Beibelberg Bot- 10 tinger, in Genf Turretinus und in Basel Bugtorf, Wetstein und Werenfels. 1662 wurde er Prediger zu Spaarndam, von wo er 1665 nach Leeuwarden verzog. Hier war er sehr geachtet am Friesischen statthalterlichen Hof. In dem traurigen Jahr 1672 that er zeitweise Dienst als Feldprediger, und Prinz Wilhelm III. schrieb es, nächst Gott, vor allem ihm zu, daß die Soldaten das bedrückte Laterland so mutig verteidigt hatten. Dem 15 hatte er es zu verdanken, daß er 1672 nach Middelburg berufen wurde, wohin er im September dieses Jahres zog.

Bisher war er allgemein bekannt als Boetianer. Daß er seine besten Kräfte angespannt hat, um die erwunschte Berföhnung zwischen Boetius und Marefius (f. oben S. 720, 60) ju stande ju bringen, sieht man aus seiner Epistola ad amicum de reconciliatione... 20 D. Gisb. Voetii et D. Sam. Maresii (1669). Dag er tein Coccejaner war, seben wir aus sciner "Pro vera et genuina Reformatorum sententia, praesertim in negotio de interprete Scriptura adversus Lud. Wolzogium" (Amít. 1669), mabrent er auch die Cartesianischen Ansichten von Balth. Better bestritt (f. Betters Admonitio sincera et candida de philosophia Cartesiana, ed. 2ª Amst. 1693). Mit seinem Leeu: 25 warder Amtsgenossen herm. Witsius schrieb er gegen die Labadisten (Ernstige betuiginge van J. v. d. W. en H. W. aan de aschwalende kinderen der kerke,

tegen de gronden van Labadie, Amst. 1670). Zu Middelburg stellte es sich aber heraus, daß v.d. Waeijen Coccejaner geworden war. Anonym gab er 1674 eine kleine Schrift heraus über "Het lijden van Christus in Gethese- 20 mane" (mehrmals wieder gedruckt), und im folgenden Jahre eine andere "Over Ps. XVIII, 24" (Middelb. 1675), die durch den Leidenschen Hochlehrer Ant. Hulfius bekämpft wurde, worauf v. d. B. seine "Disputatio van Hulsius over Ps. XVIII, beantwoord door J. v. d. Waeijen" (Middelb. 1675) erscheinen ließ. Auch andere Boetianer traten gegen ihn auf. Sein eifriges Gintreten für die Cartesianisch-Coccejanischen Ansichten, vor 25 allem bei Gelegenheit ber Ernennung von Willem Momma jum Professor in Middelburg, war die Urfache bafür, daß er und Momma unter dem Einfluß des Statthalters Wilhelm III. durch die Staaten von Zeeland am 11. Dezember 1676 ihrer Umter entsett und aus Zeeland verbannt wurden (siehe: J. v. d. Waeijen, Regtzinnige Leere, en opregt Bedrijf, aan de Gemeente van Middelburg voorgestelt, in en om- 40 trent de beroeping van W. Momma, tegen verscheidene Lasterschriften verdeedigt, Amft 1678).

Er ließ sich jetzt zu Amsterdam nieder, aber bereits im Herbst 1677 wurde er, vor allem durch den Einsluß des Friesischen Statthalters Heinrich Casimir II., der mit Prinz Willem III. in Zwietracht lebte, zum Prosessor der Herbstälichen Sprache zu Francker er= 45 nannt. Zugleich wurde ihm eine theologische Prosessor, obwohl in der theoslogischen Fakultät keine Bakanz war. Die Mitglieder der Fakultät keine Unterlieden, waren hierber sehr entrüsstet und kept die Ernendung Prosessor des Ernennung Protest ein. Es half ihnen aber nichts, benn am 6. Dezember 1677 trat v. b. Waeijen sein Amt an mit einer Oratio de ecclesiae ex utraque Babylone 50 exitu et eorum inter se convenientia (Fran. 1678 und in seinen "Varia sacra" pag. 625 ff.). Kurz barauf wurde er zum Hofrat ernannt, in welcher Eigenschaft er bei Hofe eine nicht unwichtige politische Rolle gespielt hat, er wurde selbst "einer ber ersten Intriganten und Rabelsführer am hofe bes Friefischen Statthalters" genannt. Doch machte er sich verdient, indem er die Bersöhnung zu stande brachte zwischen Heinrich Ca= 55 simir II. und Wilhelm III. Seine Stellung in Francker wurde in mancher Hinsicht sehr glänzend. Der Senat besörderte ihn 1679 zum Doct. Theologiae. 1680 legte er seine Brosessum im Hensicht in der Theologie zu widmen, bei welcher Gelegenheit sein Gehalt ansehnlich erhöht wurde. Im selben Jahr wurde er überdies jum Universitätsprediger ernannt, wieder mit Erhöhung Des Gehalts. 60

1689 wurde er auch noch jum historiographen von Friedland ernannt mit einem Gebalt

von 600 fl., wofür er aber michts gethan hat.

Sein Einfluß war imprischen ungewöhnlich zroß. B. b. Baeizen galt als das Haupt ber Coccejaner in Friesland und wurde als folder befrig befiritten, u. a. burch ben bes lannten henr. Brind. Bon allen Erten Survoas lam man, ihn ju boren. Dit Gifer widmete er fich dem Unterricht, den er so vielseitig wie eben möglich ju geben ftrebte. Sein Reichtum fette ihn in Stand, eine toftbare Bibliothet anzusammeln (f. Bentbem a. a. D. II. 306). Treimal war er verheiratet. Rach einem sehr wirfungereichen Leben ftarb er am 1. Rovember 1701. Er erlebte es noch, daß sein Sohn (aus seiner iweiten Se mit 10 Cornelia Beth), Joh. v. d. W. fil. (geb. 30 Middelburg am 20. Ck. 1676, gest. 9. Dej. 1716) am 29. September 1701 jum ausgerordentlichen Prosessor in der Theologie 30 Francler ernannt wurde. 1704 wurde biefer ordentlicher Hochlebrer. Rur zwei Reben bat biefer Cohn berausgegeben, barunter seine Inauguralrebe "De impotentia hominis animalis ad capienda ea, quae sunt spiritus Dei" (Fran. 1707). Er flarb, obne 18 Ambala, Oratio funebris in obitum Joh. van der Waeijen Fil., Fran. 1717.)

B. d. Baeisen hat viel geschrieben. Dogmatischen Inhalts sind u. a. seine "Summa theologiae Christianae, pars prior" (Fran. 1689), wovon Bitsus keine hohe Meinung hatte, laut seiner öffentlichen Ertlärung: "gavisus equidem suissem, si plura mihi 20 discere licuisset ex ea, quam nuper edidit summa theologiae Christianae": "Theologiae Christianae enchiridion" (Fran. 1700); "Varia sacra" (Fran. 1693), enthaltend verschiebene dogmanische und exegetische Abhandlungen. — Seine Erstärungen zu verschiebenen Büchern der Bibel blieben dambschriftlich; mur eine "Disputatio continens analysin, Epistolae ad Galatas" (Fran. 1681, Holl. Übers. Leeuw. 1682) gab 25 er beraus. — Dreimal war er Rector Magnificus, und aus feinen brei Reftoratsreben "De incremento cognitionis exspectando tempore novissimo" (Fran. 1686), "De semihorio silentii" (Fran. 1688) und "De numero septenario" (Fran. 1696, ed. alt. 1699) tann man ihn als Rebner tennen lernen. Bas er auf homiletischem Gebiet seinen Schülern gab, zeigt sein verdienftlicher "Methodus concionandi" (Fran. 1704, so ed. 2° 1718), nach seinem Tod durch seinen Sohn herausgegeben. — In seiner Bolemit gegen Andersdenkende gebrauchte er oft große Borte und hatte er eine scharse Feder, während seine Argumente meistens nicht sehr trästig waren. Gegen F. Spandeim d. J. gab er heraus: "Epistola apologetica ad Philaethium Eliezerum (Willem Anslaer) adv. nuperas Frid. Spanhemii litteras" (Fran. 1683); gegen Balth. Beller: "De betoos verde weereld van B. B. onderzogt en weederlegt" (Fran. 1693); gegen Pontiaan ban Hattem: "Brief ter wederlegginge van sekere brief bij P. v. H. met een Voorrede, daar in eenige gedachten, noopens de so genaamde Hebreen." (Aron. 1696; Amft. 1733); gegen Joh. Clericus: "Dissertatio de λόγφ, vocabulo non ex Platone primum repetito, et in religionem illato" (Fran. 1698); gegen Bhil. à 40 Limborch: "Limborgianae responsionis discussio" (Fran. 1699); und gegen 306. Epencer: "Joh. Spenceri Dissertatio de Hirco Azazel excussa, principe, de Hebraeorum ritibus maximam partem ex Aegypto arcessendis, errore, breviter quoque confutato (in seinen Varia sacra p. 265—622). B. d. Waeijen war wohl ein sehr tüchtiger Mann, aber was er hinterlassen hat, hat

45 wenig bleibenden Wert. Durch seinen hestigen Ion bei ber Bekampfung eines Gegners, burch seine Unbeständigkeit und burch seine politische Thätigkeit machte er sich während seines ganzen Lebens viele zu Feinden. Rach seinem Tobe wurde er ziemlich schnell ver geffen. C. D. Dan Been.

Bagen bei den Hebraern. — Litteratur: Lydius, De re milit. bei Ugolino thes XXVII p. 260 ff.; Wichmannshausen, De curribus dell. in oriente usit., Vited. 1722. — Beitere meist veraltete Schriften bei Leyrer in der vorigen Aust. dies Bertes und bei Fabricius, Bibl. ant. p. 825 ff.; H. A. White in Hastings Dict. I, 372 s. v. chariot; I, 357 s. v. cart.; Siegsried in Guthes BB' p. 707; Rostoff in Schenkels BBB V, p. 631 ff. Die Archologien von Nowad I, Venzinger 2. A. — Kamphologien bei Riehm II2, A. Zeremios ATLO, 55 p. 206; F. Sengitate, Dreichschlitten und Dreichwagen in Globus LX, 5. — Die Artitel in Chenne u. Blad (in ber tgl. Bibliothet zu Berlin nicht vorhanden!!).

Über die Kriegswagen, von denen bereits Bb XI S. 114,63ff.; 116,40ff. die Rede war, ist hier noch folgendes nachzutragen. Israel kannte dieselben offenbar längst, ehe es den Gebrauch bei sich selbst einführte. Er 14,6ff.; 15,4 erwähnt Wagen und Weiterei zur Zeit Pharaos; kanaanitische Herrscher gebrauchen sie Jos 11,4ff. und sind

badurch ben Jeraeliten überlegen Ri 1, 19 vgl. Jof 17, 16 ff.; Ri 4, 3. 13; 5, 28. Entweber handelte es fich um eiserne ober mit Gifen beschlagene Streitmagen Jof 11, 9, wie weber handelte es sich um eiserne oder mit Eisen beschlagene Streitwagen Jos 11, 9, wie sie die dekannten Darstellungen auf ägyptischen und assprischen Denkmälern und zeigen (vgl. die Abbildungen bei Riehm). Die Übersetung der Bulg. an einigen dieser Stellen eurrus kalcati erweckt falsche Vorstellungen, da nach Xenoph. Cyrop. IV, 1, 27 erst Schrus diese Mordwerkzeuge ersonnen hat. Seit Sauls Zeit beginnt ein ausgedehnter Handel mit Wagen und Rossen zwischen Israel und den Chetitern und Sprern, das meiste derartige Kriegsmaterial aber scheint Agypten geliesert zu haben. Sin ägypzischer Wagen kostete 600 Silbersegel, ein Ros 150, vgl. 1 Kg 10, 28 s.; 2 Chr 1, 16. Die Ersahrage bezüglich der Bespannung der Kriegswagen wirkte zu Zeiten auf die 10 Haltung der Politik frästig ein, so zu Fesqias Zeit Fes 30, 2. 16; 31, 1; 36, 9. Die ganze Karosserie erschien als fremdländischer Import; Ez 17, 15 wird die Vermerkrung des Pserdebeschandes übel vermerkt; den Propheten gilt der Gebrauch von Wagen und Keiterei als Zeichen schwindens Gottvertrauens und wachsenden Bertrauens auf Menschens als Zeichen schwindenben Gottvertrauens und wachsenden Bertrauens auf Menschenals Zeichen schwindenden Gottvertrauens und wachsenden Vertrauens auf Menschensbilse ho 1, 7; 14, 4 u. ö., daher werden Wagen im messianischen Reiche nicht mehr ge- 15 dulbet werden Mi 5, 9; Sach 9, 10. In späterer Zeit werden besonders die sprischen Streitwagen erwähnt Da 11, 40; 1 Mat 1, 17; 8, 6. — In Friedenszeit war der Gebrauch des Kriegswagens ein besonderes Vorrecht der Großen, vgl. die Ehrung Josephs Gen 41, 43; Absalom und Adonijah legen sich Wagen, Pferde und Läuser zu, um ihre Herrscheransprüche darzuthun 2 Sa 15, 1; 1 Kg 1, 5, vgl. Jes 22, 18; Jer 17, 25; 22, 4 20 Db im NT UG 8, 28 ein solcher Prunkvagen gemeint ist (White), ist zweiselhast, denn Staatskriegswagen pslegten keine Size zu haben. — Die der Sonne gewidmeten Wagen waren wohl auch Kriegswagen 2 Kg 23, 11 vgl. Jeremias ATLO<sup>2</sup>, S. 106 Anm., 549; KAT<sup>3</sup>. S. 369 s.: Guthe NWB<sup>3</sup> p. 66 und die Stellen Henog 72, 5, 37: 75, 4: Abs KAT', S. 369 f.; Guthe BBB' p. 66 und die Stellen Henoch 72, 5. 37; 75, 4; Apt Bar. 6. — Uber ben visionären Wagen Ez 1 und die Spetulation barüber vgl. Schürer 25 II', S. 347. — Die Bagen für Berfonen= und Gutertransport find von ben Kriegswagen febr berichieben. Die Gegenben bon Jubaa und Mittelpalaftina find trot striegswagen jehr berschieben. Die Gegenden von Judaa und Mittelpalastina sind trog einiger schon früh vorhandener Kunststraßen voll. Nu 20, 19; Ri 20, 31; 1 Sa 6, 12 sür einen ausgedehnten Wagenverkehr nicht besonders geeignet. Primitive Karren zu Land-wirtschaftlichen Zwecken, auf 2 oder 4 Rädern laufend, wie sie noch heute dort zu sinden so sind, scheinen jedoch seit sehr alter Zeit in Gebrauch gewesen zu sein. Diese, uns auch von ägyptischen und assyrischen Darstellungen bekannten Gefährte, deren Käder bald massit, dalb mit 6 oder 8 Speichen versehen waren, wurden meist von 2 Ochsen gezogen Ru 7, 3; 7, 7 s.; 1 Sa 6, 7. 10. Diese Wagen werden als word der Geschen Geschaft von 2. Der darauf besestigte Kasten hieß 1378 1 Sa 6, 8. 11. 15 (falls barunter nicht ganz 25 etwas anderes zu verstehen ist vgl. Klostermann Buch. Sa S. 18). Quer an der Deichsel faß bas hölzerne Joch, bas ben 2 Stieren ober Ruhen 1 Sa 6, 7 bezw. Pferben ober Mauleseln Jes 21, 6ff. auf den Nacken gelegt wurde. Das eiserne Joch Dt 28, 48; Jer 28, 13 ist nur ein Bild des harten Druckes, genau so wie 2 Chr 10, 11 die Storpion-peitsche nicht etwa ein Wertzeug der Wagenlenker war (so noch wieder Siegfried bei Guthe), 40 21, S. 145 ff. — Der Um 2, 13 erwähnte Dreschwagen vgl. Jef 28, 27 wird von White als eisenbeschlagener Holzrahmen beschrieben, in welchem 2 ober 3 parallele Rollen fahrbar befestigt sind vgl. Sengstake a. a. D. und die Abbildung bei Benzinger<sup>2</sup> S. 142. — Für 55 ben Personentransport war die retweder mit 4 oder mit 2 besonders hohen Rädern versehen. Obwohl für die Reise- und Staatskarosse dieselbe Bezeichnung appa und porkommt, wird doch der Zusammenhang stets entscheiden müssen, ob es sich um einen prunkvollen and handelt, dessen Lenker und Benutzer standen, oder um einen Wagen mit Sitgelegenheit (vgl. AB 8, 28), ber fonft tieß. R. Zehnpfund. 60

**Bagenmann**, Julius August, gest. 1890. — Retrolog von Defan Schmoller in ber Sonntagsbeilage zum Schwäbischen Mertur vom 11. Oktober 1890; Tschadert in AbB 40 (1896) S. 477 ff. Mitteilungen seiner Tochter Frau Rechtsanwalt Dr. Daur.

B. wurde am 23. November 1823 zu Berneck, DA. Ragold, im Schwarzwaldfreis 5 Burttembergs geboren, als altefter Sohn bes Bfarrers Mag. August 28., ber feinen Sohn noch um 2 Jahre überlebt hat. Er besuchte zuerst die Lateinschule, bann — seit 1837 das Seminar zu Blaubeuren, dem er stets ein besonders liebebolles Andenken bewahrte. Schon damals jog ber Reichtum seines Wiffens die Aufmerksamkeit auf sich und gewam bie Schlichtheit und Liebenswürdigkeit seines Wefens ihm dauernd treu gebliebene Freunde. 10 Seit 1841 (bis 1845) im Stift zu Tübingen, löste er gleich im ersten Jahr die philologische Preisaufgabe: "Untersuchung über die römische Satire". Unter seinen Lehrem waren besonders Baur und Landerer von Einfluß auf ihn; er endete als Erster im theologischen Examen. Nach kurzem Bikariatsbienst wurde er 1846 Repetent am Seminar in Blaubeuren, im Herbst 1849 Repetent in Tübingen; als solcher hielt er auch Borlesungen 15 über württembergische Kirchengeschichte. Seine Kandidatenreise sührte ihn im Herbst 1851 hauptsächlich nach Berlin. Im Dezember 1852 wurde er Helser, 5 Jahre später Oberhelser in Göppingen; hier gründete er 1853 auch seinen Hausstand. So gewissenhaft und treu er sich bem Pfarramt widmete, so wiesen ihn Neigung und Befähigung boch noch mehr auf eine wissenschaftliche Thätigkeit; baber folgte er gern einem burch Dorners Ber-20 mittlung und auf Landerers Empfehlung an ihn gelangten Ruf in die firchengeschichtliche Professur zu Göttingen. Hier las er Kirchengeschichte und Dogmengeschichte, auch nieber fachfische Kirchengeschichte, einige Male auch Leben Jesu. Die Fülle seines Wiffens trat überall hervor, fie hemmte selbst in gewisser Sinsicht durch ben Reichtum des Mitgeteilten den einheitlichen Eindruck seiner Vorlefungen. Mit erstaunlicher Gedachtniskraft bielt M. 25 alles sest, was er gelesen, — und bessen war unendlich viel aus den verschiedensten Gebieten (auch dem der Kunst, für die er ein reiches Verständnis besaß). Daber "verfügte er über ein hiftorisches Wissen, wie es selten angetroffen wird: Bersonen und Thatsachen, Bahlen und Daten, Büchertitel und Stitionen, der ganze Apparat trichenhistorischer Gelehrsamkeit war ihm in staunenerregender Vollständigkeit gegenwärtig; er glich einer wandeln-30 ben Realencyklopädie der Theologie" (Tschackert S. 477). Stets wußte er Belehrung zu geben, mit welcher Frage auch man an ihn herantrat, und stets war er willig bazu. Er machte auf noch zahlreiche unerledigte Probleme der firchenhistorischen Forschung aufmerkam, orientierte über den Stand der Frage, über Quellen und Litteratur. — Uber der Bielseitigkeit seines historischen Interesses kam er nicht zur Konzentration auf ein bestimmtes 85 Forschungsgebiet. Er, der es so trefflich verstand, anderen ein Wegweiser für wiffenschaft so Horjaungsgebiet. Er, der es so trefflich verstand, anderen ein Wegweiser für wissenschaftlichen Kerke gekommen. Um so mehr durften an ihn herantretende Aufgaben auf Erfüllung rechnen. Die Redaktion der "Jahrdücher für deutsche Theologie" hat er in der spätern Zeit die zu ihrem Eingehen 1878 auch im Namen der Mitherausgeber thatsächlich geführt. Bon 40 1870—1878 (ausgenommen 1871) erschienen darinnen von ihm Säkularerinnerungen, die alle Jahrhunderte der Kirche umspannten. 1875 (Bd 20, 128ss.) schilderte er "die Stiftung der Universität Gelonkedt und ihrer kirchen- und kulturhistorischen Bedeutung", 1876 Die Ausgestätzt Gelonkedt und ihrer Kirchen- und kulturhistorischen Bedeutung", 1876 Die Ausgestätzt Gelonkedt und ihrer Kendeuten für die Geldichte der Theologie "Die Julius-Universität helmstebt und ihre Bebeutung für die Geschichte ber Theologie und Kirche" (Bb 21, 224ff.). In "Arno ber Heilige, ein beutscher Reichskanzler vor 45 achthundert Jahren" (1875, Bb 20, 661 ff.) vertrat er im Gegensat zu einer Außerung seiner Sätularerinnerungen eine anerkennenbere Auffassung biefes Kirchenfürsten. Da Auffat über "Porphyrius und die Fragmente eines Ungenannten in der athenischen Makariushanbschrift" (1878, Bb 23, 269 ff.) gab die auf Porphyrius zurückgeführten Stellen in beutscher Übersetzung wieder. — In vorzüglichem Maß kam M.s litterarische Thätig50 keit dieser Realencyklopädie zu gut. Er hat für die erste Auslage 67 Artikel versaßt, sür die zweite (unter Einrechnung von 42 Um= oder Neubearbeitungen) sogar 144. Unta den Artikeln besinden sich die über Patristik und Symbolik. Im Griegen ader sind es kirchenhistorische der mannigsachsten Art und aus allen Zeiten: über Hadrian und Hystas-pes, Hermias, Faustus und Eutychius, wie über Ibessonsus, Gottschaft, Hilbebert, über Thomas Durand und Ochm über Striege Laufer und Schwerksen über Missensus und 55 Thomas, Durand und Odam, über Strigel, Lepfer und Hafenreffer, über Philippiften und Synfretismus, über Marheinide, Möhler, Tübinger Schule und vatifanisches Konzil. Alle Abhandlungen beruhen auf sorgfältiger, gut orientierender Arbeit. Nirgends wird probabilistisch verfahren; vielmehr ist stets die Aufgabe mit ganzem Ernst und voller himgebung in Angriff genommen und mit felbstständigem Urteil gelöst. Gerade solche Bei 60 trage zu einer Encyflopabic charafterisieren bie wissenschaftliche Art ihres Berfassers in

vorzüglicher Weise. Für die pädagogische Enchklopädie von Schmid schrieb er sieben Artikel, namentlich den über Jesuitenschulen. An der Allg deutschen Biographie aber war er nicht nur ein besonders treuer Mitarbeiter, sondern auch Berater. "Diese besondere Art der Schriftstellerei... war eigentlich nur die litterarische... Ausdrägung seiner... Bereitwilligkeit, aus dem Schaß seines Wissens darzureichen, damit anderen ... zu dienen" (Schmoller). 6— Seine stete Dienstwilligkeit, verdunden mit praktischem Geschick, ließ ihn auch in den verschiedenen Ausgaden des Verwaltungsbetriedes der Universität sich dethätigen. So besorgte er die Freitischsache, wirkte mit in der Verwaltung der Professoren-Witwenkasse, der Bibliothek u. s. w. Er hatte auch die Geschicke der Göttinger Universität seit 1837 im Austrag der Universitätsverwaltung zu schreiben übernommen, durch seine Vertrautheit mit 10 vielen Zweigen der Wissenschaft vorzüglich dazu ausgerüstet, — aber zur Verwirklichung dieses Planes ist es nicht mehr gekommen. — Auch als Professor hat W. noch östers gepredigt. Seine Reden im Kreise Studierender waren von seinem Humor. Im Gustav Udolf-Verein war er seit 1873 Mitglied des Centralausschusses. Die Licentiatenwürde hatte ihm Tübingen (20. März 1861), die eines Dr. theol. Göttingen (8. Nov. 1862) 15 erteilt. 1878 erhielt er den "Charakter" eines Konsistorialrats.

Schon in Blaubeuren verdand W. Freundschaft mit dem späteren Natursorscher Prof. Dekar Fraas (mit dem er botanisierte und Steine sammelte), mit Heyd, nachher Direktor der Landesdibliothek, mit dem späteren Stuttgarter Stadtpsarrer Rieger. In der schwädischen heimat standen ihm auch nahe Imm. Faist, E. Faber (hernach Justizminister), 20 Jul. Köstlin und Karl und Julius Weizsäcker. Mit Jul. Weizsäcker erneuerte sich in Göttingen die Freundschaft. Hier verkehrte er neben den Kollegen von der theologischen Fakultät besonders mit Georg Wais, mit dem Kirchenrechtslehrer Herrmann und in den letzten Jahren mit dem Superintendenten Steinmet. Sein gastliches Haus an der Weender Chausses öffnete sich auch der studierenden Jugend, zumal den schwädischen Landsleuten 25 wie Karl Müller und Reischle (aber auch anderen wie Tschackert, Udb 40, 479). Sie alle empfanden etwas von dem Geist schlichter, warmer Frömmigkeit, der dort wehte. Der Feimgang seiner wirtschaftlichen, stets freundlichen Frau hat W. innerlich geknickt. Ihn selbst ereilte der Tod einige Jahre später durch einen Herzschlag, als er wie alljährlich seine Heimat besuche, zu Tüdingen am 27. August 1890; zu Stuttgart wurde er des sostattet. Ihn überlebten drei Söhne (der älteste Bankdirektor in Mannheim, der zweite Ophthalmolog in Jena, der dritte Superintendent bei Lünedurg) und vier jest verheiratete Töchter.

Wahrheit, Bahrhaftigkeit. — Litteratur: 1. Es kann hier nicht die Aufzählung aller erkenntnistheoretischen und dogmatischen Werke versucht werden, die irgend die Wahr= 85 heitsfrage mit Ersolg angesaßt haben. Es muß genügen zwei Bücher anzusühren, die für den augenblicklichen Stand des Interesses besonders wichtig scheinen: Heinr. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, Tübingen 1902; Georg Simmel, Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 2. Auss. Leipzig 1905. Dazu, unabhängig von beiden, S. Ed, Religion u. Geschichte, Tübingen 1907. 40 Den Wert der Religionspsychologie, wie sie sich neuerdings meldet, sür die Wahrheitsfrage kann ich vorläusig noch nicht hoch einschäften; sie vermehrt das Material, aber dieses wird dann der erkenntniskritischen Behandlung im Sinne Kants bedürfen; über Forderungen und Hospinungen unterrichtet auss bestandlung im Sinne Kants bedürfen; über Forderungen und Hospints. Welt 1908, Nr. 65.

2. Auch zu 2 sei nur die Litt. erwähnt, die im Artikel ausdrückliche oder stillschweigende Berücksichtigung sindet. Es handeln selbstverständlich alle prosanen und christlichen Ethiker von der Wahrhaftigkeit. — Die Kindersehler. Zeitschrift von Koch, Trüper u. User, Langensalza, seit 1896; Will. Stern, Z. Psychol. d. Aussage. Experimentelle Untersuch über Erinnerungstreue. Zeitschrift, f. d. gel. Strafrechtswissenschaft von Liszt u. a. Bd 22, S. 315 sf. Beiträge zur 50 Psychologie der Aussage, Zeitschrift, hrög. v. Will. Stern, Leivzig, seit 1903; Chrysosmus, De sacerdotio (oft gedruckt); Augustinus, De mendacio und Contra mendacium ad Consentium, ed. Migne, Bd 6 = PSL Bd 40; Kant, Ueber ein vermeintliches Recht, aus Wenschenzliebe zu lügen, 1797; Rich. Rothe, Theologische Ethik, 1. Auss. 1848, Bd 3, S. 537—602; Elinger, Das Verhältnis der össentlichen Meinung zu Wahrheit u. Lüge im 10., 11., 12. Jahr: 55 hundert, 1884; Lasch, Das Erwachen und die Entwicklung der historischen Kritif im Wittelsalter, 1887; Nade, Die Bedeutung des geschichtlichen Sinnes im Protestantismus, Flyk, 10. Jahrg. 1900: Harnad, Die Psässschichtlichen Irenäus-Fragmente als Hölschungen Psasssus, Flyk, 10. Jahrg. 1900: Harnad, Die Psässschichtlichen Irenäus-Fragmente als Hölschungen Psasssus, Flyk, 20, 1850, S. 3, 3, 1900; keimarus, Abhandlungen von den vornehmsten Wahreheiten der natürlichen Religion, 1754 (Vorrede); ders. Borbericht zur Schupschrift, IhCh. 3, 186, 5, 23; dazu das erste Fragment in Lessings Werfen, hempelsche Ausgabe Bd 15, S. 87; Bücher, Das Zeitungswesen. Kultur der Gegenwart, Teil 1, Ubt. 1, 1906; W. Herrmann,

Ethit 1901, 3. A. Tübingen 1904; berf., Die Lage ber evangelischen Dogmatik in der Gegenwart, 3Thk 17. Jahrg. 1907; B. Koppelmann, Kritik des sittlichen Bewußtseins, Berlin 1904; derf., Die Ethik Kants. Entwurf zu einem Reubau, Berlin 1907; B. Herrmann, Römische u. evangelische Sittlichkeit, 1. A. Marburg 1900. Dazu: Adlos, Römisch-katkolische Römische u. evangelische Sittlichkeit, 1. A. Marburg 1900. Dazu: Abloss, Kömisch-kattolische und Evangelische Sittlichkeitskontroverse, Katholische Antwort, Straßburg 1900; Mausbach, Die katholische Woral, ihre Wethoden, Grundsäte und Ausgaben, Köln 1901. Und die Erwiderung daraus: B. herrmann, Römische u. evang. Sittlichkeit, 3. A. Marburg 1903, S. 53 s.
— Litteratur und reichliche Aussührungen zur Sache sinden sich in den pädagogischen Handbüchern. Bgl. in Enchkl. Handbuch der Pädagogist von B. Rein die Artt. Lüge Bd 5. 672 s.
10 der 2. A. (1906) und Erziehung zur Bahrhaftigseit Bd 7 S. 534 s. der 1. A. (1899), Bahrheitsgesühl und Bahrheitsliebe S. 538 s. ebenda [in 2. A. noch nicht erschienen]. In den Enchkl. des ges. Erziehungs- und Unterrichtswesens von K. A. Schmid, 2. A. (1887) Bd 10, S. 208 s. A. Bahrhaftigseit. G. 208 ff. A. Bahrhaftigfeit.

1. Wahrheit und Wahrhaftigkeit lassen sich in einer dem heutigen Stand der Bissen-15 schaft entsprechenden Behandlung so wenig trennen wie fides quae creditur und fides quae credit. Wahrheit existiert nur für wahrhaftige Menschen. Wahrhaftigkeit setzt einen Willen zur Wahrheit voraus. Der Wahrheit wird dadurch an ihrer Hoheit, Selbsissandigkeit und Gewisheit nichts abgebrochen; nur ihre vermeintliche Foliertheit hat aufgehönt; sie ist ein Gut geworden, das allein dem ganzen Menschen sich erschließt, und ihm nur 20 dann, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt.

Für das naibe Bewußtsein ift unser Erkennen ein inneres Abbild der äußeren Birk lichkeit. Man muß nur seine fünf Sinne und seinen Berstand beisammen haben, so fällt einem die Wahrheit des Thatsächlichen von selber zu. Dasselbe Vorurteil liegt allen Jdentitässystemen in der Philosophie zu Grunde, d. i. allen Systemen, die die Identität von Denken und Sein behaupten. Es ist also die die Rant herrschende und auch nach Kant noch nicht überwundene gemeine Meinung. Aber die Wissenschaft ist seit Kant er kenntniskritisch geworden, auch die Theologie, und darin unterscheidet sich nunmehr das wissenschaftliche Erkennen vom naiven, daß es erkenntniskritisch ist. Kant hat mit seinen Kritik eingesetzt bei der Erfahrung, bei der Erfahrungswissenschaft, bei der mathematischen von Naturwissenschaft. Gerade in diesem Bereich schien die Jenetität von Denken und Sein selbstverständlich. Die ganze Logit (und das war doch die Erkenntniswissenschaft bis Kant, wie denn auch heute die beiden Disziplinen noch schwer zu trennen sind) war bis dahin Logik des Naturerkennens. Zu einer Logik der Geschichte gab es noch kaum Anfatze. Sie war aristotelische Logit: τῷ μὲν γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνάδει τὰ ὑπάρχοντα (Eth.1, 8), 85 wahr ist, was mit dem Bestehenden übereinstimmt. Freilich haben die Griechen gerade sich mit ihrem philosophischen Interesse rasch don der Natur ab und dem Menschen zugewandt; Sokrates ("Die Bäume können mich nichts lehren") ist der Schöpser der Ethik geworden, und Platos Ethik wurde je länger je mehr Religion. Aber die Logik des Mittelakers suste auf Aristoteles; sie wolkte Ersahrungswissenschaft sie, und wie ernst sie es damit son ahm, zeigen ihre uns so grotesk anmutenden und doch so grundlegenden Streißeiten über das Berhältnis von res und universalia — ein Problem, in dessen Wieden Wieden Prürdigung gerode die heutige Ersanntnisthenrie wieder hearisten ist. Liegt die Rachtheit in dem Alle gerade die heutige Erkenntnistheorie wieder begriffen ist. Liegt die Wahrheit in dem Allgemeinbegriffe? liegt fie im Besonderen, Bufalligen, Thatsachlichen? Aber daß Bahrheit nur als Abbild, Spiegelbild bes Wirklichen, bes Erfahrungswirklichen ba fei, barüber war 45 kein Streit, und auch alles geschichtliche, ethische, religiöse Erkennen faßte man logisch mit den Formen einer Erkenntnis, die von dem Raturerkennen abgelesen war. Bu ber Dabeheit, deren Erreichung man dem natürlichen Berstande zusprach, trat nur im christlichen Dogma noch eine andere hinzu, die allein durch übernatürliche Offenbarung zugänglich wurde: wie gewaltig der Borzug dieser zweiten Erkenntnisquelle, so wenig veränderte sich vor Begriff der Bahrheit selbst. Sie blied Abdruck der Birklichkeit, und für den durch Berstand und Offenbarung normal erleuchteten Menschen lagen doch all die Gegenstände der Erkenntnis vom einsachsten sinnlich wahrnehmbaren Ding dis zur überirdsschiedien Enternations hüllung des Dogmas in einer Sehlinie. Es hat niemals eine einheitlichere Weltanschauung gegeben als die der mittelalterlichen Scholaftit, die nur die wissenschaftliche Brojelstion bes naiven Erkennens oder Glaubens der mittelalterlichen Menscheit war. Glaube war damals Erkennen und Erkennen Glauben. Eigne Wege ging nur daneben die Mpfit, die in Kontemplation und Efftase besondere Erkenntnismittel, besondere Methoden ber geistlichen Erfahrung besaß; aber auch ihr Ertrag wurde nach der Grundansicht, daß die Wahrheit ein Abdruck der Wirklichkeit und mithin eine im Grunde einsache Sache sei, in so das sonstige Weltbild eingeordnet. Wankend wurde diese Position zuerst für die Nominalisten. Daam hat gelehrt, daß der Glaube in den wichtigsten Dogmen Sate enthalte,

Wahrheit 781

bie in ihrer Konsequenz den anerkannten Sähen der Bernunft widersprechen, z. B. dem Sahe: Nichts kann zugleich sein und nicht sein; der Teil ist kleiner als das Ganze (Centilogium conel. 18, 13. Bgl. Art. Ockam, Bd XIV S. 270 ff.). Sein Schüler Robert Holst soll der erste gewesen sein, der die "doppelte Wahrheit" lehrte: es könne Etwas theologisch salsch sahr sein, und umgekehrt. Die Lehre wurde in Petrus 5 Pomponatius vom 5. Laterankonzil 19. Dezember 1513 verdammt und dawider sestgestellt: Cumque verum vero minime contradicat, omnem assertionem veritati illuminatae sidei contrariam omnino kalsam esse desinimus (Labbe-Coleti, Concil. XIX, 842; Mansi XXXII, p. 842). Die katholische Kirche hat damit nicht nur etwas gesagt, was auch sür uns Protestanten selbstwerständlich bleidt, sondern vielmehr das Berhältnis 10 der übernatürlichen Wahrheit und der natürlichen unter dem Gesichtswinkel sestgetegt, den man im Mittelalter innehielt. Die Wiedererneuerung des Thomismus unter Leo XIII., die unerbittliche Ablehnung alles Kantianismus und Modernismus unter Pius X. sind nur die Bestätigung davon, daß man an dem naiven antiken Wahrheitsbegriff seitens

ber tatholischen Kirchenleitung mit aller Energie festzuhalten gebentt.

Luther war nicht nur Nominalift, wenn er mit ber Wittenberger Schule als Theologe leidenschaftlich Sähe vertrat wie die: "Theologus non logicus est monstrosus haereticus" est monstrosa et haeretica oratio. (Contra dictum commune.) Frustra fingitur logica fidei. Nulla forma syllogistica tenet in terminis divinis. (Dazu das "was auch für uns Protestanten selbstverständlich bleibt", in der sosort 20 solgenden These: Non tamen ideo sequitur veritatem articuli trinitatis repugnare formis syllogisticis.) Si forma syllogistica tenet in divinis, articulus trinitatis erit scitus et non creditus. Totus Aristoteles ad Theologiam est tenebrae ad lucem. Error est docere: Sine Aristotele non fit theologus. (Contra dictum commune.) Immo theologus non fit inisi id fiat sine Aristotele. (Disputation vom 4. September 1517, B. 1, 226.) Es waren Thejen, und manches darin mochte disputandi ritu (Brief Luthers vom 28. September 1520) schroffer formus liert sein: die These hobeutetes and has Bruch mit Viristateles. Secie und manches tenes de la These hobeutetes and has Bruch mit Viristateles. liert sein; die Thesen bebeuteten boch ben Bruch mit Aristoteles' Logit, und wenn nicht ber Sturm ber Resormation über Luther und Wittenberg gekommen ware, so hatten wir von dorther eine stillere prinzipielle Umwälzung der theologischen Erkenntnis ersahren. 200 Luther hatte Augustin, deutsche Mystiker und die Bibel kennen gelernt und zu ihrer Deutung seine ihn ganz ausfüllende Betehrung von ber Bert- jur Glaubensgerechtigkeit er-Dan kann Luthers theologische Gelehrsamkeit anzweifeln, aber man kann nicht umstoßen, daß er der erste große Erfahrungeiheologe war, beffen perfonliches Erleben und Berhalten einem neuen Wahrheitsbegriffe das Thor der Zeit öffnete. Odam und die Romis so nalisten, die auch schon an der alten demonstrierenden Theologie irre geworden waren, hatten sich zur kirchlichen und biblischen Autorität geslüchtet, die sie als eine innere widersspruchslose nicht aufzurichten vermochten. Auch Luther fand seinen Frieden dei Vernertiät Gottes und seines wahrhaftigen Wortes, aber als einer solchen, die sich im Irnerlichsten und Berfonlichsten, bas bem Menichen eignet, in feinem Glauben als Glaubenserfahrung 40 durchfest. Dant Melanchthon, ber bazwijchen von einer neuen philologisch-fritischen Ausgabe des Aristoteles geschwarmt hatte und ber ben aus Luthers Kraft gelungenen frohlichen Anlauf seiner Loci später selbst wieder vergessen machte, ist der mittelalterliche Wahrheitsbegriff noch einmal auch in der protestantischen Theologie wieder zur Geltung gekommen und zum Teil noch heut nicht überwunden. Luther hat unter der Unruhe der 45 praktischen Ansorderungen, die die Resormation an ihn stellten, die Ruhe zur Fortsührung seines wissenschaftlichen Kampses gegen Aristoteles nicht gehabt und damit das Interesse daran verloren. Das erkenntnistheoretische Problem als solches ist ihm auch nicht klar geworden. Aber dabei ist er doch immer geblieben: Qui sine periculo volet in Aristotele philosophari, necesse est, ut ante dene stultiscetur in Christo (W. 1, 355), so und zur "doppelten Wahrheit" hat er sich dis in sein Alter bekannt: Etsi tenendum est, quod dicitur "Omne verum vero consonat", tamen idem non est verum in diversis professionibus. Sorbona, mater errorum, pessime definivit, idem esse verum in philosophia et theologia. (Disputation nom 10. Januar 1539. Drews, Disputationen S. 487.) Bas in der Theologie wahr sei, fand sein Glaube in der 56 Schrift so zweifellos klar ausgesprochen, daß ihm da für erasmische Bedenken kein Raum blich: Non est hoc Christiani pectoris, non delectari "assertionibus", immo delectari assertionibus debet, aut Christianus non erit. Assertionem autem voco: constanter adhaerere, affirmare, confiteri, tueri atque invictum perseverare . . . Absint a nobis Christianis Sceptici et Academici, assint vero co

vel ipsis Stoicis bis pertinaciores assertores... (De servo arb. E. v. a. VII,

p. 120 ss.).

Der Bietismus erneuerte die Position Luthers, ohne es ju größerer wissenschafte licher Klarheit zu bringen, und ohne die Tiefe und Originalität seines Glaubens 5 begriffs. Inzwischen entwand sich die Philosophie dem Dogmatismus und wurde Empirismus, Sensualismus, Skepticismus. Da nahm Kant das Werk auf und legte den Brund zu einer andern Gewißbeit wissenschaftlicher Wahrheit. Die mathematische Naturwissenschaft batte in Newton eine bis bor Kurgem ungeahnte taum zu überbietenbe Sicherheit erreicht. Rant untersuchte bie Grundlagen dieses Betriebes. Er fand fie burch eine 10 fritische Analyse bes menschlichen Geisteslebens. Er entbedte bas handwerkszeug ber Bernunft, mit deffen Silfe fie die Welt ber Erscheinungen befragt, beftimmt und begreift, in ben apriorischen Formen ber Sinnlichkeit (Raum und Zeit) und bes Verstandes (ber Rategorien: Rausalität!); sie machen Erfahrung, wissenschaftliche Erfahrung erst möglich, benn ohne sie gabe es eine zusammenhanglose zufällige Wahrnehmung, keine wirkliche 16 Erkenntnis. Nur die Vernunft und was die Vernunft zur Erkenntnis mitbringt, zwingt die Erscheinungen, daß wirklich Erkenntnis herauskomme, die eben wegen dieser Hertunft nicht anders sein kann als wie die Bernunft: streng gesehmäßig, notwendig und allgemein. Wir benken in der Kategorie der Kausalität, also kann kein kausalloses Geschehen uns vortommen. — Man mag Kants Kritik der reinen Bernunft (1781) im einzelnen kritisieren wie man will: der alte Wahrheitsbegriff, wonach Wahrheit nichts weiter ist als das seelische Abbild einer draußen befindlichen Sache, wurde durch ihn für die denkende Mensch heit auf immer zerstört. Indem Kant auf die allgemeinen geistigen Bedingungen binweist, unter benen Erkenntnis zu stande kommt, verlegt er die Erkenntnis aus den Dingen an sich, die in eine unzugängliche Ferne zurückweichen, in die eigene Thätigkeit des menschlichen Beistes. Nicht bem empirischen Individum liefert er sie aus. Die "reine Bernunft" ift nicht das empirische Geistesleben des Einzelnen. Jenseits von aller individuellen Art, von aller empirischen Psychologie ergiebt sich auf logischem, erkenntniskritischem Wege eine innere Struktur des menschlichen Geisteslebens mit eigenen Zusammenhängen von Gesetzen. Bon bloßem Subjektivismus oder Individualismus ist also da keine Rede, im Gegenteil, orti so mird Missenschaft wird mathematische Naturwissenschaft möglich. Denn um diese 20 erst so wird Wissenschaft, wird mathematische Naturwissenschaft möglich. handelt es sich allerdings zunächst für Kant in seiner Kritik der reinen Bernunft, in seiner Theorie der Ersahrung. Noch ist die Geschichte und die geschichtliche Erkenntnis einer gleichen Kritik nicht unterzogen. Aber daß die religiöse Wahrheit an dieser Theorie einen beffern Exponenten haben wird als an ber Logif bes Ariftoteles, wird alsbald bei Kant 35 sellbst deutlich. Es sei nur an zwei Aussprüche erinnert. 1763 (also noch vor der Geburt seines tritischen Spstems) schließt er seine Schrift "Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes" mit den Worten: "Es ist durchaus nötig, bag man fich bom Dasein Gottes überzeuge, es ist aber nicht ebenso nötig, daß man es bemonstriere." Und als er in dem Borwort zur zweiten Auflage seiner Kritik ber reinen 40 Bernunft auf dieses Werk und seine Absicht zurückschaut, 1787 schreibt er: "Ich mußte das Wissen ausbeben, um zum Glauben Platz zu bekommen." Den alten naiven Wahr- heitsbegriff der spekulativen Philosophie, ihre Anmaßung überschwenglicher Einsichten mußte er zerstören, weil das Handwerkszeug der reinen Bernunft nur auf Gegenstände möglicher "Erfahrung" anwendbar ist, nicht aber auf das, was nicht Gegenstand der (sinnlichenaturs wissenschaftlichen) Erfahrung werden kann; auf diese angewandt würde es schließlich nur zum Unglauben führen. Bon ihrer Wahrheit muß man sich auf einem andern Wege überzeugen, dem Wege des Glaubens. Dieser Weg zum Glauben führt aber für Kant über die Moral, über die Anerkennung des Sittengesetzes. Haben wir dieses praktische Vermögen der Vernunft in seiner Besonderheit und in seinem Primat erkannt, dann sind 50 Freiheit, Unsterblichkeit, Gott für unfer Erkennen viel fester verankert, als im Rusammenhang der äußeren Erfahrung. Auch hier aber zeigt Kant das Apriori im menschlichen Beiste auf. Er sucht und findet es im Willen. Der war in ber alten Logik der Metaphysif völlig zu turz gekommen (ausgenommen im Nominalismus), war für fie ein Stlave bes Berftandes gewesen: Unnahme ober Nichtannahme ber Borftellungen, barin bestand 55 feine Funktion, und Aufgeben bes Willens in ber vollendeten Ginficht, in ber Erkenntnis ber richtigen Begriffe (bes Guten!) war das wissenschaftliche (und moralische) Ideal. Jest befreit Kant den Willen aus der Knechtschaft des Intellektualismus und richtet ihm ein eigenes Reich auf, in dem er herrscht, das Reich der praktischen Vernunft. In diesem Reiche sindet die sittliche Wahrheit ihre unantastbare Sicherheit, und hier siedelt Kant auch so die religiöse Wahrheit an als eine Teilwahrheit der sittlichen. Ob er das mit hilfe

Wahrheit 783

seiner Postulatentheorie glücklich vollbracht hat, diese Frage darf uns hier nicht aushalten. Genug, daß durch seine Kritik auch für das sittliche und religiöse Erkennen im menschlichen Geisteswesen die Heimat nachgewiesen wurde. Erst jetzt gewinnt die Lehre von der "doppelten Wahrheit", die im Nominalismus rasch zur Karikatur sich auswuchs, in Luther nur als Energie seines praktisch religiösen Empsindens sich äußerte, festen prinzipiellen und smethodischen Grund. Tros dem Widerspruch, den sie immer wieder gefunden hat, des berrscht sie heute Theologie und Philosophie. Man hat über die "doppelte Buchführung" gespottet. Darüber lese man Albert Lange nach (Geschichte des Materialismus, dei Reclam Bd 2 S. 613): "Schwatt mir hier aber nichts von doppelter Buchsührung! Dieser Begriff, doppelt verwerslich, hat erstlich einen salschen Namen, ersunden von einem Prosessor, so der vermutlich nie ein kaufmännisches Buch gesehen, und der jedensalls ganz etwas andres meinte, als das tertium comparationis besagt; sodann aber gehört er der Sache nach durchaus in jenes Dämmerungsgebiet kindlicher Märchenwelt ... Er entspricht dem Standspunkt von Leuten, die insolge angelernter wissenschaftlicher Thätigkeit gerade so weit gestommen sind, innerhalb ühres Faches Wahres vom Falschen mit Methode und Gewissen unterscheiden zu können, welche aber das echte Kriterium des Wahren noch nicht auf andre

Bebiete zu übertragen wiffen . . . " Gewiß giebt es nur Gine Wahrheit. Aber die ift nicht fo einfach ju haben: bort bie Wirklichkeit, bier ein bamit übereinstimmenbes Denken. Sondern auf verschiedenen Wegen mit verschiedenen Kräften und vermöge eines verschiedenen Interesses bemächtigt 20 sich der menschliche Geist dessen, was ihm an Wahrheit zugänglich ist. Und je nach den Wegen, die er geht, erlebt er Wahrheit des Naturerkennens, der Moral, der Religion, der Kunst. Eine verfrühte Zusammensassung ergiedt nichts weiter als Verkürzung des Neichtums an Erkenntnis, der uns beschieden ist. Wir erleben das heut an dem popuslären "deutschen" Monismus, dem übereilten Versuch einer einheitlichen Weltanschauung, 25 den die Fülle der Gesichte, die dem in das unterschiedene Einzelne eindringenden Menschengeist entgegentritt, täglich aufs neue ad absurdum führt. So ist uns ja eine Seite ber Bahrheit erft neuerbings in ihrer Eigenheit jum Bewußtfein gekommen: Die Bahrheit der Geschichte. Nachdem die Theorie der Geschichte von der Aristotelischen Logik völlig vernachläffigt worden, war die Kantische sehr wohl in der Lage ihre Brobleme aufzunehmen. 30 Aber abnlich wie erft die entsprechende wissenschaftliche Disziplin in Newton und Genossen ibre Erfolge erringen mußte, ebe Rant feine Rritit breingab, mußte erft bie Beschichtsforschung und Geschichteschreibung in Rante und Genoffen eine folche gobe gewinnen, ebe die Theorie olgte. Nun ist die Unterscheidung naturwissenschaftlichen und geschickswissenschaftlichen Erkennens und die Untersuchung ihrer Grenzen ernstlich in Angriff genommen. Der 25 menschliche Geist seit seine Apparate anders in Bewegung, wenn ihn der Wille zum Naturerkennen und wenn ihn der Wille zur Geschichtsforschung treibt. Dort geht es vom Einzelnen als nur dem Exemplar einer Vielheit zu dem Begriff der Vielheit und weiter zu dem Geset in der Vielheit der Erscheinungen; zwar ausgehend von dem Besonderen, aber im Grunde doch völlig gleichgiltig gegen die Besonderheit dringt der Verschaftlich zu lenten Allerweinen und Natstand vermittelft immer neuer und stärkerer Abstraktion zu lettem Allgemeinen und Notwendigen bor. hier im Gegenteil haftet das Intereffe am Einzelnen in seiner Besonderheit, Einzigartigkeit und Ginheit; in sein Geheimnis sich zu vertiefen, ist bas Spezifische ber Geschichte. Nicht um es zu isolieren (bas thut ber Naturwissenschaftler, um ber Erscheinung Herr zu werden, im Experiment u. s. w.), sondern im Gegenteil: das Einzelne, 46 Unteilbare am Individuum hat seine Einheit ja nur im Zusammenhang seiner Beziehungen als soziales Individuum; auch ist unter diesem Individuum gar nicht nur der einzelne Mensch, das Stosswehselindividuum gemeint, sondern ebenso auch das Kollektivindividuum: Staat, Volk, Stand, Kirche u. s. w. Ob Naturwissenschaft richtig arbeitet, wird an den Exsolgen sichtbar, die die angewandte Naturwissenschaft richtig arbeitet den den Expolgen sichtbar, die die Angewandte Naturwissenschaften erzielt. Oh Welchichtswissenschaft richtig arbeitet dage gieht es keine Errungenschaften erzielt. Db Geschichtswissenschaft richtig arbeitet, barauf giebt es teine so selbst bem blöben Auge einleuchtende Probe — bekanntlich lernt man nichts aus ber Bergangenheit —, aber schließlich wird boch im Zusammenhang ber Gesamtwissenschaft bie Geschichtswissenschaft sich badurch ausweisen, daß sie einen Sinn der Geschichte aufzeigt, der ebenso grundlegend ist wie die wissenschaftliche Naturerkenntnis zu einer allum= 55 fassenden Weltanschauung. Naturwissenschaft sucht das Rationale der Welt, Geschichtswissenschaft bas Frrationale bes Besonderen und Einzigen in ber Welt zu packen; jum Bangen ber Ertenntnis, jum Bangen ichon ber Erfahrungswiffenschaft geboren beibe.

Diese Untersuchungen über bas geschichtliche Erkennen geben die Theologie als Wissenschaft von der Religion sehr viel an. Denn die Wahrheitsfrage als Frage nach 60

ber Bahrheit ber Religion ift für fie beutzutage Frage nach ber Bahrheit einer geschichtlichen Religion. Das bat Schleiermacher im flaren Unterschied von Kant gewußt, obne bag er bamit ben subjektiven Anteil bes Menschen an ber ethisch-religiösen Babrbeit, wie Kant ihn begründet hat, geleugnet hätte. In der That ist Religion und Geschichte beute das Grundthema der protestantischen Theologie (und auch der voranstrebenden tatholischen), an dem sie ihr Meisterstud machen soll. Wenn aber in gewiffen Theologenund Laienkreisen darüber Beunruhigung vorhanden ist, so versteht sich das wohl aus zwei Ursachen: 1. hat auch hier (seit Semler etwa) die historisch-tritische Theologie junachst als wissenschaftliche Disziplin eifrig ihre Arbeit gethan, ohne daß eine klare Theorie über das 10 Verhältnis von Religion und Geschichte ihr zur Seite gegangen ware; diese ift vielmehr erst im Begriff nachträglich erarbeitet zu werden, sicher nicht ohne daß die eigentliche historische Arbeit (die 3. B. in dem wichtigen Punkte des historischen Jesusbildes tros Belehrfamteit und Scharffinn reichlich gerfahren ift) babon Bewinn haben wirb. Probleme der hiftorischen Theologie liegen augenblidlich mehr in der Linie der Geschichts-15 theorie als der Geschichtsforschung; 2. hat sich das naive oder traditionelle Christentum vieler noch nicht an den Anteil gewöhnt, der gerade gegenüber dem historischen Stoff dem subjektiven Faktor der gläubigen Aneignung oder der selbstständig zu erringenden persönlichen Überzeugung zufällt. Die Wahrheit ist nicht mehr das objektive System supranaturaler Erkenntnisse und Kenntnisse, das von den Theologen namens nicht nur der Wirche, sondern zugleich auch der Wissenschaft von Generation auf Generation "tradiert" wurde. Sie ist auch nicht = Suchen der Wahrheit (Lessing) ohne Rast noch Ziel. Sie offendart sich aber allerdings nur dem Suchenden, der in ernster Selbstbesinnung sich um die Wahrheit bemüht. Wie zur Naturwissenschaft ein Wille zur Naturwissenschaft, so gehört zur religiösen Wahrheit ein Wille zur Rahrheit. Die religiöse Wahreit ist als Vee da. gewiß auch ohne unser Gebet- aber sie ist als Vee da. gewiß auch ohne unser Gebet- aber sie ist als Wirklichkeit für uns 25 heit ift als Joee ba, gewiß auch ohne unfer Gebet; aber fie ift als Wirklichkeit für uns nur ba, wenn fie irgendwie auch in uns Wirklichkeit geworben ift. Sie ift auch als geschichtlicher Gemeinbesit einer Religionsgesellschaft ba, aber immer nur fofern fie burch bas Erlebnis ber Einzelnen neu erfahren und angeeignet wird. Und die Absolutheit bes Christentums beruht nicht mehr wie früher auf der Aristotelischen Logik und Platonischen 80 Mystik ober ihren syllogistischen Abstraktionen und ihrer via negativa, sondern darauf, daß es seit Jesus Christus fortwährend Menschen gegeben hat, die dem Christentum abfoluten Wert beigemessen und ihr Leben dafür hingegeben haben. Absolutheit giebt es nur in der Welt persönlicher Schätzung und Entschlüsse. Aber mehr verlangt die Religion auch gar nicht, als daß wir zu ihr sagen: du bist wahr. Mehr verlangt Gott nicht, als daß wir ihn über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Mehr verlangt Christiss nicht, als daß er uns Weg, Wahrheit und Leben sei. Der Relativismus der Religionsgeschichte ift nur praftisch zu überwinden; jede andere Beise wurde bedeuten, bag andere ibn für uns überwinden, und bas ware der Tod unferer lutherschen ebangelischen Frommigfeit. Die einzige siegreiche Antwort auf ben Relativismus ber allgemeinen Religions-40 geschichte ift die Beibenmission, und diese damit auch für die Theorie der religiosen Wahr heit das notwendige Komplement jener.

Unter diesen Umständen hat der Jertum im religiösen System eine andere Stellung gewonnen. Es ist die nicht nur erträgliche, sondern als Durchgangspunkt notwendige Dissonanz in der Harmonie. Nicht jeder Jertum, aber der des ernstlich suchenden, um seinehmeit und Redlickeit willen zweiselnden Menschen. Auch Dichtung, Mythus, Sage, jederlei menschen Falle immer die Thatsachenfrage, die teils von Verstandes wegen, teils durch freie persönliche Entscheidung des sittlichen Menschen ihre Antwort sinden muß. Bon geoßer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Wertbegriff geson worden. Iwar gewiß nicht in dem Sinn, als hätte man je Werturteile an die Stelle von Seinsurteilen gesetzt oder dürste das (was ein Unsinn wäre), wohl aber so, daß der Mensch als religiösessittliche Person zusammen mit andern Seinesgleichen sich inmitten einer Welt von Werten sieht, ohne deren Sezung und Besitzt er nicht leben kann, durch deren Beschung er Halt und Haltung gewinnt. Der Mensch in diesem Bertbeziehungen sist der Mensch der Geschichte (das Subjekt des geschichtlichen Handelns und das Objekt der Geschichtswissenschaft); damit zugleich vornehmlich auch der Mensch der Religion. Ja im Unterschiede von der Moral, die man auf den Werte und Gütterbegriff nicht stellen sollte, so gewiß auch sie in dies Reigion in ihrer Begründung und Gewißheit auf 60 Werte und Wertbeziehungen in erster Linie angewiesen. Wert und Wahrheit sind ihr

Beispielsammlung bienten: Gen 18, 15; 27, 19; Ex 1, 19f.; 1 Sa 19, 14; 20, 28; AG 16, 3; 21, 26 u. s. w. Die laze Auffassung bes driftlichen Morgenlandes kommt in Chrysoftomus Περί ιερωσύνης (geschrieben 387?) Buch 1 zum ungenierten Ausbruck. Er hat durch Täuschung den Freund dahingebracht, die Priesterweihe zu empfangen, der er 5 selbst sich entzog, und verteibigt nun της απάτης το κέρδος, ben Rugen trügerischen Sanbelns: πολλή γάρ ή της ἀπάτης Ισχύς, μόνον μή μετά δολερας προςαγέσθω της προαιρέσεως. Μίο auf bie προαίρεσις tommt es an: μαλλον δε ουδε ἀπάτην τό τοιοῦτον δει καλείν, άλλ οἰκονομίαν τινὰ και σοφίαν και τέχνην Ικανήν πολλούς πόρους εν τοῖς ἀπόροις εύρεῖν καὶ πλημμελείας ἐπανορθῶσαι ψυχῆς. Dies Lob 10 ber pia fraus wird durch nichts eingeschräntt: der Zweck heiligt durchaus das Mittel; den Schuld ist keine Rede; noch bewundern muß man die Listigen. Wie ganz anders, und vielleicht nicht ohne Kenntnis des Chrysostonius, Augustin in seinen beiden Schriften De mendacio (um 395) und Contra mendacium (um 420). Jenes ist die wissenschaftliche Abhandlung, voll feiner Definitionen und Distinktionen, dieses bewundernswert 15 um des Ernstes willen, mit der die sittliche Forderung auf einen besonderen Fall ange-wendet wird. Consentius hat ihm geschrieben, daß die Priscillianisten mit Lug und Heuchelei sich als Katholiken geberben und daß man nicht anders hinter ihre Schliche Heuchelei sich als Katholiken geberden und daß man nicht anders hinter ihre Schliche kommen könne, als indem man katholischerfeits ein Gleiches thue, sich mit Lug und Heuchelei unter sie mische und durch solchen Spionendienst ihre Keiterei ausdede. Aber 20 der Mann des Coge intrare verwirft das mendacium auch zu so frommem Zwede mit einer prachtvollen unbedingten Sicherheit. Darin ist ihm die Kirche später nicht gefolgt. Bor allem auch in der Theorie nicht: man denke an die haarspaltende und den Wahrheitsssinn ebenfalls vernichtende Kasusstik, die im Prodabilismus ihre äußersten Volgerungen gezogen hat (s. die Art. Bd XVI S. 67 st. und 669 st.), und stelle dem entzigen den wahrhaften Paskcal (s. den Art. Bd XIV S. 711). Aber auch auf protestantischem Roden streitet eine rigornse (Kant Sichte) mit einer milden Theorie (Rothe) und tischem Boben streitet eine rigorose (Kant, Fichte) mit einer milben Theorie (Rothe), und sowie man sich überhaupt in Kasuistik einläßt, wird ber Streit schwer zu schlichten sein. In der Praxis ist durch den Lauf der Zeiten ein entschiedener Fortschritt zu verzeichnen. Zumal in der wissenschaftlichen Forschung und Darstellung ist der Sinn für Wahrheit 30 und der Wille zur Wahrhaftigkeit offensichtlich gewachsen. Der Sieg der aufkommenden Naturwissenschaft ist geradezu ein Sieg der Wahrhaftigkeit, und es bleibt ein arger Makel Naturwissenschaft ist geradezu ein Sieg ber Wahrhaftigteit, und es bleibt ein arger Natie auf der Kirche, daß sie diesen Sieg wahrlich nicht erleichtert hat, sondern daß er im Kampse gegen sie errungen werden mußte. Der geschichtliche Wahrheitsssinn hat mit an der Wiege der Resormation gestanden. Wie es im Mittelalter damit bestellt war, darüber vergleiche man Ellinger und Lasch. Moralisch verantwortlich machen darf man den Einzelnen sur die Verkennung des historisch Thatsächlichen erst seit dem Aufkommen des Humanismus und der Buchbruckerkunst. Werlet, war der har der stilleren. Er war — trot Denisse — eine wahrhaftiger Mensch, und er hat von der Historie gelernt (vgl. 40 3ThK Bb X S. 87 ff.); dennoch tann er historischen Stoff wohl vergewaltigen, wo er für das kämpft, was ihm als Wahrheit über alle Wahrheit feststeht, und das ist für ihn die iustitia ex fide. Man darf dabei bedenken, daß er nie durch die strengere humanistische Schulung hindurthgegangen ist, und daß die Erschütterung seines ganzen inneren Menschen, von der sein Bruch mit dem Alten für ihn begleitet war, die Klarheit seines 45 Blicks in gelehrten Thatsachenfragen und zumal seine Erinnerung trübte. Die Psphologie ber Selbstbiographien ist ja ein Kapitel voll interessanter Rätsel. Aber ein wenig anders als um Goethes Dichtung und Wahrheit steht es um Luther doch. Wenn er 1545 in der Praefatio in opera sua (E. v. a. Bb I S. 22 f.) schreiben kann: Oderam enim vocabulum istud (iustitia 980 1, 17) quod usu et consuetudine omnium so doctorum doctus eram philosophice intelligere de iustitia, ut vocant, formali seu activa, qua deus est iustus et peccatores iniustosque punit, so macht em Blick in bie Glossa ordinaria zu Ro 1, 17, auf bie Luther minbestens seit 1511 aufmerksam war (B. 9, 90, 10 ff.) und bie ihn sicher durch sein Studium bes Baulus weiter begleitet hat, und mit ber Thatsache befannt, bag im Gegenteil alle Bater und Scho-55 lastifer (mit verschwindender Ausnahme) die justitia dei an dieser Stelle von dem rechtfertigenden Gott und seiner rechtsertigenden Gnade verstanden haben; schon Walafrid Strabo eröffnet die Reihe der Zeugen mit Ambrosius: [iustitia] est quae gratis iustificat impium per fidem sine operidus legis (Migne PSL 114, p. 471). Aber es folgen dann doch in der Glosse die verdunkelnden Lehren der Scholaftik auch, und man kann nur schließen: wie groß muß die saktische praktische Verdunkelung der in jener

Glosse niedergelegten Wahrheit für Luther in seiner klösterlichen Umgedung gewesen sein daß er sie erst entdedem mußte und entdeckt hat als etwas schlechtsen Reues! Ganz anders sind die trügerischen Eingrisse zu beurteilen, die später die Streitsbeologen, und war gerade auch protestantische, sich auf Kosten der Mahrheit in Urtunden und Texte gestattet haben, wenn es so, wie es da stand, ihrer Meinung nach nicht gelautet haben bennte und sie das don ihnen für recht Erkannte einsach in die Überlieserung hincinstorrigierten. Haben die protestantischen Gelehrten mit gutem Gewissen deiner Übersetzung ferngehalten hatte? Ein hervorragendes Beispiel gelehrter Fäsischung hat Harnas neuerzdings in den Frenzügstragmenten des Christoph Matthäus Psalf nachgewiesen. Aber er 10 läßt es passieren wie ein isoliertes Vergesen; kürzere und kaum minder frivole Fäsischungen waren damals an der Tagesordnung. Jülicher hat eine ganze Reihe dadon gesammelt und wird sie denschaft Exbologen Versolgung und Etend erdulden ließ, hat auch solche gistige Blüten hervorgedracht: so leicht kann der schönste Wahrheitseiser in unsittlichen Fanatismus übergehen. Kommt man von diesen Erwägungen, dann wundern man sich nicht mehr so, wenn auch ein Reimarus zu heucheln vernag, daß es ihm mit seiner Vernaussen der Schricken Aufreiligion auf Sicherung der Ossenschaft werden der Reingion 1754), während er schon mindestens zehn Jahre früher an der Schußschift für eine ganz andere Religion dichrieb, die dasselebe Christentum dem er dort avlologetisch zu bienen vorgiebt, auf das besteltigte bekämpft. Wie beweglich sich die Klage des "ehrlichen Mannes" anhört, der "sich eine ganzes Leben hindurch siellen und verstellen muß" (1. Fragment, vgl. Vordericht) — und das war die Lage freierer Geister unter dem orthodoren Jwangessich, auf das besteltigte bekämpft. Wie beweglich sich die Klage des "ehrlichen Rannes" anhört, der "sieht von diese Lüge dann die Viellen und verstellen muß" (2. Vergament, vgl. Vordericht) — und das war die Lage freierer Geister unter dem

Eine Lebensfrage ist die Durchführung der Wahrhaftigkeit heute für Theologie und Kirche. Die Schwierigkeit beruht hier darin, daß die Kirche als Hüterin eines historischen Sebes ihren Gliedern, ihren Beamten und ihren wissenschaftlichen Vertretern keineswegs 35 den Gedrauch jeder neuen Erkenntnis von vornherein und schlechthin freizugeben vermag, sondern in jedem Falle eine Vermittelung oder Auseinandersehmen des Neuen mit dem Allten fordert. Se ist dann in der Regel Sache des Einzelnen und der Kauteien, Richtungen oder Gruppen von Sinzelnen, ob sie eine konservative, radikale oder vermittelnde Lösung bevorzugen; in gewissen Epochen aber wird die Kirchengemeinschaft als solche irgend ein Fazit dieser inneren und äußeren Kämpse ziehen müssen. Bermittelnden Richtungen pflegt von ihren Gegnern der Vortuuf der "Falschmünzerei" gemacht zu werden. Darin liegt die Forderung, daß von der Überlieserung gegebene Worte und Formeln immer nur in ihrem alten Sinn gebraucht werden, neue Vorstellungen sich neuer Borte und Formeln bedienen sollen. Das ist unmöglich. Der Wortschaft der Sprachen ist dafür nicht reich 25 genug, und das Leben der lebenden Sprache vollzieht sich naturgemäß in einer sortswösenen Veränderung des Begriffes ihrer Wörter und Laute. Jede neue Wendung des Verständnisses und sich und rigoroseste Beachtung eines disherigen Vestigkent. Aber auch die konservativste und rigoroseste Beachtung eines disherigen Pesitzstandes von Worten und Formeln kann nicht hindern, daß ihre Bedeutung sich sir die Menschen verschiebt zweicht und Vortenschlanden sieher anderes Vortenschlanden Sprache. Wahrhaftigkeit versügt unter keinen Umständen über anderes Vortunaterial zum Ausdrucksmittel als über das einer in Sinn und Bedeutung fortwährend sich wandelnden Sprache. Die Konsequenzen davon sür Predigt, Unterricht und Gottesdienst (Agende) sind von den evangelischen Schrieden noch nicht mit prinzipieller Klatesit und Sicherheit gezogen worden, und auch in der Theologie tastet man mehr an dem Broblem, als daß man in glücklicher

fragen voran.

Dagegen ist die Bahrheits- und Bahrhaftigkeitsfrage felbst in Dogmatik und Ethik 60

الله الله الله المواجعة المنافقية المنافقية الله المنافقة المنافق the late of freeze or fire families and the contents of the freeze of the

The control of Business of the females are universally at the finance of the control of the control of the first that the first that the control of the cont Control of the control of the control of the second of the second of the control of the second of th I am elle un les de describes de la laction de laction de la tion de la laction de laction de la laction de la laction de laction de laction de la laction de la laction de la laction de laction de la laction de la laction de la laction de laction de laction de la laction de la laction de la laction de laction de laction de la laction de la laction de la laction de l <sup>9</sup> ru in seen Indi seusas nur hamans midupu Z<del>ari</del> iri 4 10 10 10 بليراث ببايقا ويبرو درا ماريخ Ricera fine

## 

### Menters. In the case of the control of the cont

Angele auf der Angele wie fein Anne einmilie lauter, murte am 8. Eftaber 1578 m. Beigen is Angele wie fein Anne einmilie lauter, murte am 8. Eftaber 1578 m.  Balaeus 789

Beeland machte es ihm 1596 möglich, sich als Studient in Leiden einschreiben zu lassen. Her waren Lukas Trelcatius, Franciskus Junius und Franciscus Gomarus seine Lehrer. Der verträgliche Junius wurde sein Vorbild, während der dieste Umgang mit Gomarus, in dessen dauf er ein Keise ins Ausland. In Vienne dot wan ihm, auf Empfessung don Junius, eine Prosessung in Ausland. In Vienne dot man ihm, auf Empfessung don Junius, eine Prosessung in Vienne über ablehne. In Genft, wo er wiederholt Beza begegnete, predigte er eine Zeit lang regelmäßig und hielt Borlesungen. In Basel leitete er eine Zeit lang, während der Abouesenheit des Prosessung und hielt Borlesungen. In Basel leitete er eine Zeit lang, während der Abouesenheit des Prosessung und andere Orte und gegen Ende dieses Jahres sehrte er nach Leiden zurück, wo man ihn sofort als 10 Prediger begehrte. Um dichter dei seinen Eltern zu sein, nahm er 1602 einen Ruf nach Koudeterle dei Middelung an. Hier bei seinen Eltern zu sein, nahm er 1602 einen Ruf nach Koudeterle dei Middelung an. Hosperschieft von Prinz Moritz und 1605 wurde er Prediger zu Middelung, 1609 zugleich zum Prosesson Prinz Wortz der einen Zeit lang hopprediger von Prinz Wortz des schlichsternannt. Mährend der remonstrantischen Streitigkeiten der auf Kerlangen von Prinz Moritz anfangs 1618 eine 15 Zeit lang den Predigtdenst im Haag. Eine Ernennung zum Hopprediger, die ihm danach angeboten wurde, schlug er aus, weil er sürchtete, die Gunft des Hopfessen, die ihm das Prosesson ab. Als Prosesson ab. Als Prosesson er fürchtete, die Gunft des Hopfessen zu auf Kosten der gegen Spoode von Dortrecht (1618/19) bei. Hier Ernanung zum Hopfrediger, die ihm das Prosesson ab. Als Prosesson er erkanten den Prediger weben er als Bertreter der Staaten don Helweis großen Septone den der Frömmingkeit und Weisselbeit gaben ihm die Staaten don Helweis großen Bertrauens zu seiner Frömmingkeit und Beisselt gaben ihm die Staaten don Helweis großen Verkwohnen fie ihn für den geeignetsten hielten, dem Adeen kann gehabt dat, ein

Walaeus war ein scharssinniger und sehr gelehrter Mann, bestimmt Kontraremonstrant und eistiger Bestreiter der Arminianer, aber zugleich ein freundlicher, gemäßigter und vers 40 tragsamer Mann, der u. a. mit Hugo de Groot (Grotius) sehr besteundet war, dei allem Unterschied in ihren Ansichten. Als Docent war er klar und zuverlässig in seinem Unterschiet, "tradedat plene, explicadat plane et apposite, prodadat solide, essendat nervose". Außer aus der obengenannten "Synopsis" kann man seinen dogmatischen Standpunkt erkennen aus einem Handbuch für die Glaubenslehre, das er schrieb, seinem Lenchiridion Religionis Resormatae (Opera omnia, tom. I). "Quam excellens suerit Theologus, testaduntur Loci communes Theologici", sagt Polyander (Orat. fun.); doch sind biese Loci nicht vollendet, sie sind ausgenommen worden in seine Opera omnia (tom. I, p. 109 sqq.). Als Kampsgenosse von W. Teellind (s. den A.) im Streit für die Sabdathheiligung schrieb er seine "Dissertatio de Sabdatho, sive de 50 vero sensu atque usu quarti praecepti (Lugd. Bat. 1628). Schon 1615 trat er gegen Wtendogaert auf auf dem Gediete des Kirchenrechts durch herausgabe seines Buches "Het Ampt der Kerckendienaren, midtsgaders de authoriteyt ende opsicht, die een Hooghe Christelicke Overheydt daer over toecompt" (Middelburg 1615).

In den Opera omnia ist nur die latein. Übersetzung aufgenommen).

Sehr verdient hat sich Balaeus durch seine Bemühungen um eine christliche Ethik gemacht. In seinem "Compendium Ethicae Aristotelicae ad Normam Veritatis Christianae revocatum" (Lugd. Bat. 1627; Amst. 1686; Opera omnia, tom. II, p. 257 sqq.) entwickelte er die aristotelische Sittenlehre, zeigte aber zugleich, worin diese, von christlichem Standpunkt betrachtet, nicht hinreichend war. — Sehr viel hat Balaeus so

für die Mission in Ostindien gethan durch Errichtung eines Seminars in seinem Hause zur Ausdildung indischer Prediger im Jahre 1622. Zehn Jahre stand er an der Spitze dieses Seminars; dann wurde es aufgehoben, weil die Borsteher der Ostindischen Kompagnie der Ansicht waren, es sei nicht mehr nötig. Walaeus hatte aber auch hier seine Talente benützt und seine Liebe zur Ausdreitung des Reiches Gottes bewiesen. Auch durch "das Seminar von Walaeus" bleibt sein Name in Ehren.

Balahfrid, Strabo, gest. 849. — Die Schristen B.& sind nach den älteren Einzelsbrucken abgedruckt MSL 113 und 114; die Einzelausgaben sind im Texte genannt: Histoire litterzire de la France Bb V, S. 59 si.; König, Freib. Diöc. Arch. III, 1860, S. 317; XV, 10 1882, S. 187; A. Ebert in den SB der Sächs. Gdw. 1878, S. 100 si.; ders., Gesch. d. Litt. des MN II, 1880, S. 145 si.; E. Dümmler in seiner Nusg. der Gedichte B.s., S. 259 si.: ders., NN IV, S. 270 si. und XXI, S. 301 si.; A. Knöpster in der Einleitung seiner Nusgabe der Schrift de exordiis; A. Haud, KG Deutschlands II, S. 654 si.; P. v. Binterseld in d. N. JBB s. d. klass. All si.; ders., NN XXII, 1896, S. 755 u. XXVIII, 18903, S. 507; K. Blath, NN XVII, 1891, S. 263; M. Manitius, NN XXVI, 1901, S. 745.

Walahfrib mit dem Beinamen Strabo oder Strabus, d. i. der Scheele oder Schielenbe, ist ein nicht unbedeutender theologischer Schriftsteller ber ersten halfte bes 9. Jahrhunderts. Die Nachrichten über ihn fließen sehr spärlich und sind zum Teil unsicher. Er wurde gegen Ende der Regierung Karls d. Gr. um 808 (s. d. Epitaph. v. 5 S. 423) geboren, und zwar in Schwaben, da er selbst (Praes. V. s. Gall.) sein Baterland terram nennt, quam nos Alamanni vel Suevi incolimus. Seine Familie war arm (c. 76, 31, S. 414) und scheint nicht zum Abel gehört zu haben (s. 27, 3 obscurus natalibus); doch war sie ohne Zweisel frei. Frühzeitig dem Kloster Neichenau übergeben, erhielt er dort die herkömmliche lateinische Bildung. Schon sünfzehnsährig konderer Tette merkische Meiste zur Er. Phains und der Trimer Char. 25 Namen seines Lehrers Tatto metrische Briefe an Cbo b. Rheims und den Trierer Chorbischof Degan schreiben (c. 5, 1 u. 2). Später studierte er zu Fulba unter Hrabanus Maurus (c. 9 S. 358). Bon bort tam er an ben hof Lubwigs b. Fr.; er erhielt bie Stellung eines Kaplans ber Kaiferin Jubith und Erziehers ihres Sohnes Karl. Im Jahre 838 wurde ihm die Abtei Reichenau übertragen (Ann. Aug. MG SS I, S. 18), er 80 mußte sie aber als Anhänger Lothars alsbalb verlassen, als Ludwig d. D. nach seines Laters Tod Alamannien besetze. Nach der Aussöhnung mit Ludwig erhielt er sie 842 zurück. Er starb 18. August 849, Ann. Alam. S. 50, Grabschrift P. L. II, S. 423.

Balahfrid hat mancherlei geschrieben. Wir wollen seine Schriften in der Kürze klassen weise ansühren. Zunächst erwähren wir seine laktenschen Gedichte, welche ihn gewisser maßen unter die Klassifter des tarolingischen Zeitalters setzen lassen. Wir finden Epigramme, Festschriften, Hymnen, zwei längere Gedichte auf Heilige; das längste berichtet von einer Vision, welche der Mönch Wettin von Reichenau 824 gehabt, "die erste Darftellung einer folden Bision in Berfen, mit welcher biefe besondere Spezies mittelalterlicher Dichtungen beginnt, die ihre höchste Bollendung in Dantes göttlicher Komödie so sindet" (Ebert S. 149). W. war, als er dieses Gedicht versaßte, 18 Jahre alt (Vorrede S. 303). In die Zeit seines Ausenthalts am Hofe fallen die Versus de imagine Tetrici, die an die Reiterstatue Theoderichs d. Gr. vor dem Palaste in Nachen anknüpsm (S. 370). Bon Interesse sind die zahlreichen Episteln, in Hexametern oder Distiden, zum Teil an die Fürsten, zum Teil an tirchengeschichtlich bekannte Personen gerichtet: Agobard, Soraban, Gottschaft u. a. Endlich mag auch der Liber de cultura hortorum genannt werden: er beschreibt nicht ohne Anmut den Garten des Berfassers mit seinen mancherlei Pflanzen und beren Ruten und Eigenschaften. Die Gebichte find gesammelt in Canisii lectionibus antiquis T. VI ober T. II, P. 2 ber neuen Ausgabe. Die hiftorischen findet man auch bei den Bollandisten und in patristischen Sammlungen. Eine fritische so Ausgabe verdanten wir Dummler; fie steht in ben MG PL II, 1884, S. 259 ff. Sobann hat B. die Biographien ber St. Galler Abte Gallus und Othmar von Wetti und Gogtert überarbeitet; bas geforberte lateinische Sprachgefühl nahm an ber ungefügen Form ber alteren Legenden Anstoß. Diese Schriften sind gebruckt in Goldasti Scriptt. rerum allemann. T. 1 und Mabillon, Acta SS Ord. S. Ben. Saec. II. Reue Ausgaben von 55 R. Thuli, St. Galler Mitt. 3. vaterl. Gesch. XXIV, 1890, S. 1 ff. und von B. Krusch MG SRM IV, S. 280 ff., von J. de Arr, MG SS II, S. 41 ff. und G. Meyer v. Knonau, St. Galler Mitt. XII, S. 94 ff. An der beabsichtigten poetischen Bearbeitung der Vitz s. Galli verhinderte ihn der Tod. Das Werk wurde von einem ungenannten Monch 850 ausgeführt (PL II, S. 428).

Bemerkenswert ist W.& Werkchen De exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum (geschrieben 840—842, gedruckt unter Andern in Hittorps Scriptores de officiis divinis, Cölln 1568, sowie in mehreren Bibliotheten der Kirchendater. Neue Ausgaben von A. Knöpfler, München 1890 und B. Krause in d. MG CRF II S. 473 ff. Man könnte es, nach unserer Art zu reben, ein Compendium ber chriftlichen Archaologie 6 nennen, und mit dem Maßstabe jener Zeit gemessen einen nicht üblen Bersuch. In 32 Kapiteln handelt es von Kirchengebräuchen, Tempeln, Altären, Gebeten, Gloden, Bilbern. Taufe und Abendmahl, und die dabei gelegentlich ausgesprochenen theologischen Grundfate ober historischen Bemertungen laffen und in bem Berfaffer einen gelehrten und verftändigen Mann erkennen. Gelegentlich führt er auch die gangbaren beutschen 10 Ausdrücke an, sich deshalb den gelehrten Lateinern gegenüber mit dem Beispiel Salomos entschuldigend, welcher ja neben den Pfauen auch Affen an seinem Hofe hatte. In Betrest der Bilder sucht er den von franklichen Theologen empsohlenen Mittelweg zwischen übertriebener und abergläubischer Jkonolatrie und griechischer Bilderstürmerei sestzuhalten. Im Kapitel vom Abendmahl drückt er sich in einer Weise aus, daß man ihn nicht als 16 einen Anhänger der Wandlungslehre seines berühmten Zeitgenossen Radbert nennen kann; Christus, sagt er, hat seinen Jüngern die Sakramente seines Leibes und Blutes in der Substanz des Vroessen und Weines gegeben und sie gelehrt, dieselben zum Gedächtenisse seines heiligen Leidens zu seiern. Es konnte also nichts Schicklicheres als diese Gestalten (progios) aufwahrt werden wird die Kristalt des Sauntes und der Allieder eines bestieben zu weine Krisiaksit des Sauntes und der Allieder eines stalten (species) gefunden werden, um die Einigkeit des Hauptes und der Glieder an= 20

aubeuten.

Bas aber Balahfrids Namen am meisten berühmt gemacht hat und noch jetzt Was aber Walahfrids Namen am meisten berühmt gemacht hat und noch jest beim Rückblick auf die geistige Entwickelung des Mittelalters nicht übersehen läßt, das ist die große exegetische Kompilation, welche, wenn nicht ausschließlich, doch hauptssächlich durch ihn zu stande gekommen ist, und welche sast fünf Jahrhunderte lang für 25 einen großen Teil des Abendlandes die wichtigste Fundgrube ältester Bibelwissenschaft geblieben ist. Das umfangreiche Werk war unter dem gangdaren Titel "Glosa ordinaria" verbreitet und gebraucht, und genoß schon im Beginne der eigentlich sog. scholastischen Zeit eines solchen Ansehens, daß z. B. Betrus Lombardus sich auf dasselebe ohne weiteres als auf die "Auctoritas" beruft und Spätere dessen Annegossens als einen gleich dem Bibeltexte selbst zu kommentierenden behandelten. Noch über das 14. Jahrhundert hinaus, wo doch Nic. a Lyra eine neue Epoche in der Exegese deseichnet, erhielt sich die walahfridische Glosse werden und wurde dann auch gleich im Beginne des Bücherdrucks durch die Presse verbreitet und zahlreiche Ausgaben solgten sich, tros des großen Umsangs, die ins 17. Nahrhundert berab. Man sindet dieselben so im Beginne des Bücherdrucks durch die Presse verdreitet und zahlreiche Ausgaben folgten sich, trot des großen Umsangs, dis ins 17. Jahrhundert herab. Man sindet dieselben 85 vollständig verzeichnet in dem Walahsrid gewidmeten Artikel der Histoire litteraire de la France (T. V.). Doch ist zu bemerken, daß die Glosa ordinaria nie allein, sast immer mit Lyra zusammen gedruckt wurde. Die älteste Ausgabe, ohne Ort und Jahr, in 4 Foliodänden, deren Ursprung die Bibliographen nicht ermittelt haben, ist eine der Zierden selbst reicherer Sammlungen. Nach ihr, da hier die Arbeit Walahsrids sast ganz allein wiecht, wollen wir dem Leser in der Kürze einen Begriff von der Natur und Anlage des Werles geben. Sine Vorrede oder Einleitung, welche den Zwed oder die Methode desselben darlegten, ist nicht vorhanden; aber der obersstächlichste Blick belehrt uns darüber zur Genüge. Es dietet in der Mitte der Blätter, etwas gegen den oberen Rand hin, den lateinischen Text, rings herum, einen größeren oder geringeren Raum in Anspruch 45 nehmend, steht die "Glosse", d. h. eine reiche Sammlung patristischer Excerpte zur Ersläuterung des Textes. Zwischen den Zeilen des Textes stehen kurze Scholien (Glosa interlinearis), die wir aber hier nicht weiter zu berücksichtigen haben, da sie anerkanntersmaßen erst im 12. Jahrhundert von einem gewissen Anshelm von Laon beigeschrieben maßen erst im 12. Jahrhundert von einem gewissen Anshelm von Laon beigeschrieben sind. Was nun die von Walabfried gesammelten Randbemertungen betrifft, so ist im so allgemeinen zu sagen, daß sie den Kern der älteren patriftischen Exegese so ziemlich nach allen Seiten hin darstellen. Es sehlt nämlich nicht an Wort- und Sacherklärungen, wie man sie namentlich aus Hieronhmus nehmen konnte, allein der Mehrzahl nach dienen die Randgloffen doch der erbaulichen Auslegung, oder wie die Alten sagten, der mystischen (vielen ist auch das Wort mistice vorgeschrieben), die bekanntlich die Theorie des mehr= 55 fachen Schriftfinnes zur Grundlage hatte und in ber Kombination geiftlicher Umbeutung mit jedem noch so trodenen historischen Stoffe ihre höchste Birtuosität zu bekunden strebte. Die Glossen werden in der Regel durch die Wiederholung der ersten Worte des Tertes, auf den sie sich beziehen, eingeführt; so folgen sich mehrere über denselben Text, selbst aus dem nämlichen Schriftsteller. Bielen ist der Name des Autors beigeschrieben, aus 60

welchem sie gezogen sind; am östesten begegnen uns außer den beiden sehon genannten Gregorius, Jsidorus von Sevilla und Beda, seltener Ambrosius und Ebrosostionus, welchen letzteren man in übersetzung besaß; in einzelnen Büchern berrschen andere Ramen vor, z. B. in den Psalmen Cassiodorus, in Rumeri Trigenes, im Leviticus Esicius (d. i. 5 Hesphius). Es sind aber auch sehr viele Glossen ohne Ramen und es entsteht die Rutmaßung, diese könnte Walabsrid selbst versaßt haben. Dagegen scheint aber zu sprechen, daß nicht unhäusig, wenigstens im Ansang des Werkes, auch sein Rame, und zwar in der, wenn er selbst so geschrieben hätte, sonderbaren Bezeichnung "Stradus" vorsommt. Andere dachten wohl an seinen unmittelbaren Lebrer Hrabanus Maurus als Versassen, 10 aber auch dieser wird öster mit seinem Namen genannt. — Über die gelehrte Legende von Walabsrids Beteiligung an der angeblichen deutschen Bibelübersetzung Karls d. Gr. s. Reuß in d. Revue de Theol. 1851, Jan.

Bald, gelehrte Theologenfamilie des 18. Jahrhunderts.

Johann Georg Balch, geft. 13. Jan. 1775, der Bater der beiden folgenden. — 16 Litteratur: Jubelgedächtnis dem Hn. D. J. G. B. wegen des von ihm auf d. Universität Jena 50 Jahre geführten öffentlichen Lehramts gestistet, Jena 1768; Joh. Ernst Jmmanuel Balch, Leben und Charafter des wohlseel. Hn. Kirchenrats D. J. G. B., Jena 1777; Reusel, Lexiton verstorbener deutscher Schrististeller XIV, 360 sch.; Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands IV, 630 sch.; Frank, Die Zenaische Theologie in ihrer geschichtl. Entwickelung, 20 Leipz. 1858, S. 71 schadert in AbB 40, 650 ss.

3. G. B. war Sohn des Generalsuperintendenten Georg Wilhelm W. in Meiningen, des Verfassers "Edwargelischer Lieder-Betrachtungen", Zena 1714, daselbst 17. Juni 1693 geboren. 1710 bezog er die Universität Leipzig, wo Gottsteid Clearius (Bd XIV, 357f), Rechenderg und amdere seine theologischen Letrer wurden, seine litteargeschäcksche Keigung aber durch Menke, dessen von den keines philosophischen Letreung durch Andr. Müdiger ihm schon dam Weranlassung wurde auf 1713, beschäftigte such zumäckst vorwiegend philosophischen Lexisons. Ragister wurde er 1713, beschäftigte sich zumäckst vorwiegend philosophischen Lexisons. Ragister wurde er 1713, beschäftigte sich zumäckst vorwiegend philosophischen Lexisons. Ragister wurde er 1713, beschäftigte sich zumäckst vorwiegend philosophischen Lexisons. Ragister wurde er 1713, beschäftigte sich zumäckst vorwiegend philosophischen Lexisons. Ragister wurde er 1713, beschäftigte sich zumäckst vorwiegend philosophischen Lexisons. Philosophischen Bristerius alt linguae. 1718 wurde er Proscissor extraord. in Zena sür Philosophisc und Altertümer, 1719 ordentl. Proscissor, die eine Bezischungen, beschen einzige Tochter er beiraatete und dem 1729 die Leichenrede hielt. Cleich diesem beteiligte er sich an den philosophischen Betwegungen der Zeich sich Bezischungen, beschen etwiligte er sich an den philosophischen Setwegungen der übrigen üblichen Beweise sür das Tochten vorwiesen auch ben er Beschschungen Beschwissen und hart auf der Beschschung der übrigen üblichen Beweise sür das Zasien Gottes zu Gunsten des Schlusses a contingentia muncil auf den a se seienden Weltordner erstärt. Auf Wolfs Ernegunung antwortete W. in den Schriften: "Beschenen Metlordner erstärt. Auf Molfs Ernegunung antwortete W. in den Aufschleiten: "Beschenen Weltordner erstärt. Auf Molfs Ernegunung antwortete W. in den Beweisen der eine philosophisches Lexison berauß (\*1740, \*1775), das übrigens auch Gegenstände der Antwerschlein und here zeigen die eigentümliche Ereluung, welche die natürliche Bottes ertenntnis des

1724 wurde W. außerord. Professor ber Theologie, 1726 Dr. theol., 1728 orbentl. Professor; er stieg in der theologischen Fakultät von Stufe zu Stufe, die (1750) zum Prof. primar.; 1754 wurde er auch Sachsen-Weim. Kirchenrat. In dieser Stellung widmete er der Theologie neben zahlreichen Borlesungen auch eine umfassende litterarische

**Baldy** 793

Thatigkeit. Bunachst in engem Anschluß an Bubbeus, beffen Institutiones dogmaticae von ihm in Compendium redactae schon 1723, später brevibus observationibus illustratae 1748 herausgegeben wurden. Für seine Vorlesungen versaßte er Kompenbien, die sich durch ausgebehnte Berücksichtigung der Litteratur auszeichnen; so Ginleitung in die driftliche Moral (21757), in die dogmatische und in die polemische Gottesgelahrts 5 In feiner Einleitung in die theologischen Biffenschaften, 1737,2 (febr erbeit (1752). beit (1752). In seiner Einleitung in die theologischen Wissenschaften, 1737, (sehr ersweitert) 1753, behandelt er, ohne eine enchklopädische Organisation zu erstreben, hinterseinander die dogmatische, symbolische, katechetische, polemische Gottesgekahrtheit, die Sittenlehre, die allgemeine göttliche Rechtswissenschaft, die Pastoraltheologie und die Kirchenhistorie. Das Übergehen der ergeetischen Theologie rechtfertigt er nicht nur damit, 10 daß er über diese nicht lese, sondern bezeichnenderweise auch damit, daß die hl. Ausselegungskunft "voor keinen der Theologie eigentümlichen Teil anzusehen ist". Seine hochsversichlichen Bemühungen für die theologische Litterärgeschichte beginnen mit der Heraussehe von Besis Intrand in veitsterweisenschaft und 1732 beren kelischen sich gabe von Bosii Introd. in notitiam scriptorum eccles., 1723; daran schließen sich bie noch immer wertwolle Bibliotheca patristica litterariis adnotationibus instructa, 15 1770 (neu bearbeitet von Danz, Jena 1834), und die 4 Bde der Bibliotheca theologica selecta, 1757—65, der Beweis seiner auf alle Gebiete der Theologie sich erftredenden litterarischen Gelehrsamkeit. Auch des Berdienstes seiner Ausgabe der Werke Luthers (Halle 1740—52, 24 Bbe) ist hier zu gedenken. Ihr Wert beruht in den Ein-leitungen, der Aufnahme auch zahlreicher Schriften der Gegner, dem Abdruck vieler refor- 20 nationsgeschichtlicher Dokumente und gaptreicher Schriften der Vegner, dem Abdruck vieler resor= 20 mationsgeschichtlicher Dokumente und guten Registern; ihr Mangel ist, daß alle lateinsschen Schriften nur in (nicht selten sehlerhafter) beutscher Übersetzung gegeben werden, vgl. Bb XI, 721. (Eine Neuauslage der W.schen Ausgade erschien in 22 Bänden in St. Louis im Austrag des Ministeriums der deutschen ed.-luth. Spnode von Missouri, Ohio u. a. Staaten, 1880—1904, mit z. T. selbstständiger Neubearbeitung.) Ebenso ist seine Auss-25 gabe des christl. Konkordienbuchs (deutsch und lat. mit histor. Erläuerungen) 1750 zu nennen, dazu seine Inroductio in libros symbol. echlenden eine Inroductio in Commontatio de golide librorum geweholisonen einternachtiene ar historia. Commentatio de solida librorum symbolicorum interprefatione ex historia instituenda, 1725. Durch litterarische Reichhaltigkeit zeichnen sich auch die beiben andern Hauptwerke B.s aus, seine Ginleitungen in die theologischen Streitigkeiten. Der Anftog 20 baju ging von Buddeus aus, ber bei seinem Bortrag ber polemischen Theologie bas für Die Bendung ber Zeit vom bogmatischen jum historischen Interesse bezeichnende Bedurfnis empfand, die Studierenden ausgebehnter, als sonft üblich, über Die Beschichte ber in ber Bolemik bekämpften Irrtumer aufzuklären, ihnen "einen akkuraten Begriff von Ursprung, Wachstum 2c. einer jeden Sekte, auch eine richtige Konnexion, und so viel sich thun läßt, 86 ein völliges System derer, die man widerlegen will, beizubringen". Der historische Stoff wuchs ihm dabei so an, daß er "endlich fast den halben Teil des Collegii ausmachte". Hier sollte ein Buch aushelfen, dessen Ausstührung er jedoch seinem "vielgeliebten Eidam" überließ. W. behielt Ordnung und Methode von Buddeus bei, nahm auch in der Aussichen führung vieles aus beffen Bortrag, fügte aber auch Eignes hinzu. Go erichien zunächst wo 1724 ein Band "Theol. Einleitung in die vornehmsten Religionsstreitigkeiten aus Herrn Budbeus Collegio herausg, und mit Anmerkungen 2c.". In der Folge erweiterte W. Plan und Umfang des Buchs, das nun unter dem Titel "Histor. und theol. Einleitung in die Religionsstreitigkeiten, welche sonderlich au ger ber evang. luth. Kirche entstanden", in die Religionöstreitigkeiten, welche sonderlich außer der evang.-luth. Kurche enthanden", 1733—36 in 5 Bänden erschien. Der 1. Band ist hier die 3. überarbeitete Auslage des 45 ursprünglichen Werks und umfaßt bereits das ganze Gebiet (Papisten; Reformierte; Antistrinitarier und Socioinianer; Fanatici und Enthysiasten; Atheisten, Naturalisten und Insbisserentisten; orientalische Kirche; Wohammedaner, Juden und Heiden); Bb II—V beshandelt dasselbe ausschlich mit dei weitem reicheren Material. Daneben hatte W. ganz selbstständig das ähnliche Werk begonnen: "Histor. und Theolog. Einleitung in die Relis so gionöstreitigkeiten der edang.-luth. Kirche", von der Reformation dis auf seine Zeit, das von 1730 bis 39 in 5 Bänden erschien, durch sorgfältige Auszüge aus der Streiklitteratur und gemissenhafte Berichterstatung ein noch beute unenkehrliches Werk 1. B. für die Ges und gewiffenhafte Berichterstattung ein noch heute unentbehrliches Werk 3. B. für Die Geschichte bes Pietismus. Außer den genannten Werken verdienen noch Erwähnung die Miscellanea sacra s. comment. ad hist. eccl. sanctioresque discipl. pertin., 55 Amstel. 1744, seine umfangreiche Historia eccl. NTi variis observationibus illustr. 1744 (bis Anfang des 4. Jahrhs.) und seine Historia controversiae Graecorum Latinorumque de processione Spiritus S. 1751.

Neben seiner gesehrten Thätigkeit hat W. auch nicht unterlassen, häufig zu predigen; seine Ausmerksamkeit auch für dies Gebiet zeigt seine Sammlung kleiner Schriften von der 60 794 23ald

gottwohlgefälligen Art zu predigen, 1746, eine Zusammenstellung homiletischer Ratschläge älterer Theologen; vgl. auch Redenbachers Ausg. seiner Schrift: Die gottgefällige Lorbereitung auf die Predigt (1733), Nürnb. 1845. Obgleich in jüngeren Jahren Spener geneigt, und als historifer guten Willens, bei Beurteilung der Religionsstreitigkeiten den 5 Gegner recht zu verstehen und billig zu beurteilen, bestrebt im Verhalten gegen die "Keher" die Mitte zwischen G. Arnold und Abr. Calov einzunehmen, hat er doch in dem auf Besehl seines Landesherrn 1747 ausgesetzten Gutachten über die "Herrnhutische Secte", "den Zinzendorsschen Unsug", das Urteil gefällt, "daß ein Fürst mit gutem Gewissen biese Secte in seinem Lande nicht dulden tann", die Wohlsahrt von Kriede und Staat verbe durch sie gefährdet, durch ihren Indisferentismus und Synkretismus, ihr Liebäugeln mit allerlei Sekten, ihre Verachtung des AIs und Geringschätzung der symbolischen Bücher, ihre Jurücksteung Gottes des Vaters, ihre Gedanken von der Ehe u. dgl.
(herausgeg. von J. Ph. Fresenius 1751, vgl. Frank S. 73f.).

1766 verlor W. seine Gattin durch den Tod. Er selbst, durch katarrhalische und
15 hypochondrische Leiden angegriffen, überstand doch noch 1767 (nach seinem 50jährigen
Dozentenjubiläum 1768) einen Fall von der Bücksteuter so weit, daß er seine Bibliothere partieties 1770 vellender kannte (der Varenerit) und der Regenant von

theca patristica 1770 vollenden fonnte (vgl. Borwort); erst am 13. Nanuar 1775 starb

er 81 jährig.

Sein ältester Sohn ift Johann Ernst Immanuel Wald, gest. 1. Dez. 1778. — 20 Litteratur: Die altere Litt. verzeichnet sorgiältig v. Dobschüt in AbB 40, 652 ff., ber auch bie Defanatsaften ber philof Fatultat in Jena benüten tonnte.

Geboren 29. August 1725 in Jena, studierte er auf des Baters Bunsch Theologie und nach eigner Neigung besonders Philologie (auch semitische Sprachen), aber auch Naturwissenschaften und Mathematik. 1745 wurde er in Jena mit seinem jungeren Bruder 25 (s. u.) zugleich Magister, habilitierte sich 1746 und begann mit exegetischen Borlesungen, machte bann mit bem Bruber eine große Studienreise nach Holland, Frankreich, Schweig, Italien (Florenz), lernte an den Universitäten die hervorragenden Gelehrten der Zeit kennen, steuerte hernach auch zu Goris Symbolae litterariae 1751 eine Rebe über bie Antiquitates Herculanenses litterariae bei. Heimgekehrt fuhr er mit exegetischen Borlesungen 80 fort, als beren Frucht seine "Einleitung in die Harmonie ber Evangelisten" 1749 erschien, noch im Geist der orthodoren Harmonistik, möglichst unter Beibehaltung der Ordnung jedes Evangeliums, daher mit der Annahme, daß manche Begebenheiten im Leben Zesu in sehr ähnlicher Weise sich wiederholt hätten. 1750 wurde er Prof. extraord., 1755 ordin. für Logik und Metaphysik, seit 1759 für Beredsamkeit und Poesie, seit 1768 Senior der philosophischen Fakultät, 1770 Hofrat; 1778 machte ein Darmleiden seiner unermüdlichen Arbeit ein Enbe.

Der vielseitige Gelehrte hat seine Hauptkraft erft ber Philologie, seit 1760 junehmend ben Naturwiffenschaften (Mineralogie und Palaontologie) gewidmet. Hier sind nur seine theologischen Arbeiten zu verzeichnen, in benen er z. T. seine philologischen und 40 archaologischen Forschungen für bas Verstandnis ber bl. Schrift nugbar zu machen fucte: Dissertationes in Acta Apostolorum, 3 Ile, 1756—61 unb 1766; Antiquitates nauticae ex itinere Pauli Romano, Act. 27, 28, 1767; Observationes in Mathaeum ex Graecis inscriptionibus, nach seinem Tobe 1779 herausgegeben; Antiquitates symbolicae, quibus symboli apostolici historia illustratur, 1772 (mu 46 wertvollen Studien über die verschiedenen Bedeutungen von Symbolum); Arbeiten über bie Christenversolgungen: Marmor Hispaniae antiquum, vexationis Christianorum Neronianae insigne documentum, 1750, bazu Persecutionis Christianorum Neronianae in Hisp. uberior explanatio, 1753 (jest veraltet); Christianorum sub Diocletiano in Hisp. persecutio ex antiq. inscriptionibus illustr., 1751. Intereffe 50 für die Theologie behielt der fromme, der Orthodoxie treu gebliebene Mann bis an sein Ende. Zu seinen litterarischen Plänen gehörte noch eine introductio in N.T. sowie eine biblische Naturhistorie. Über seine Verdienste auf andern Gebieten der Wissenschaften val. v. Dobschüt a. a. D. Als Theologe bedeutender ist

sein jüngerer Bruder Christian Wilhelm Franz Walch, gest. 10. März 1784. 55 Litteratur: Heumann, Dissertatio de haeretico Paulino Tit. 3, 10 (mit einer Vita Re.), 1754; G. Leß, Dem Andenten des ehemal Konsistorialrats Dr. C. B. F. Balch von der theol. Fakultät . . ., Göttingen 1784; E. G. H. Hehne, Elogium Vener. Walchii recitatum in consessu societatis (27. März 1784); J. N. Bütter, Bersuch einer akadem. Gelehrtengeschiebt von der Georg. August. Univ. I, 121 ff., II, 28 ff.; H. Döring, Die gelehrten Theologen Constigliands IV, 615 ff.; Tschadert in Add 40, 646 ff.; Baur, Die Epochen der kirchlichen **Waldy** 795

Geschichtsschreibung, Tübingen 1852, S. 145 ff. Berzeichnisse seiner Schriften außer bei Pütter in Meusels Lexikon XIV, 345 ff.

Der zweite Sohn J. G. Balche und ber Tochter bes Buddeus wurde am 25. Dezember 1726 in Jena geboren. Dort studierte er unter bes Baters Anleitung, wurde zugleich mit seinem Bruder 1745 Magister, hielt bis 1747 exegetische, philosophische und s historische Vorlesungen, machte dann mit dem Bruder zusammen die o. S. 794, 28 erwähnte große Studienreise, aus der sich mancherlei gelehrte Beziehungen für ihn ergaben (mit Massei, Propst Gori in Florenz u. a.). 1750 wurde er daheim Pros. extraord. der Philosophie; während aber der Bruder dauernd in Jena blied, folgte er einem Auf nach Göttingen als ordentl. Pros. der Philosophie, wurde door 1754 ausgerord. Prossession der 10 Theologie, und von Heumann jum Dr. theol. promoviert mit einer Differtation de obedientia Christi activa. 1757 trat er als orbentl. Professor in die theologische Fakultät ein, in der er bis zu seinem Tode die umfassendste Thätigkeit als Dozent wie als Schriftfteller entfaltete. Butter schilbert 1765 feine Arbeit als Dozent, wie er "orbentlicher Beise" im Sommer täglich 4, im Winter täglich 3 Stunden Borlesungen hielt: um 8 16 täglich Dogmatik über seines Vaters von ihm herausgegebene Theologiae dogmat. Epitome tabulis analyticis expressa (1757), um 11 täglich Kirchenhistorie bis zum Ende des 17. Jahrhunderts über sein eignes Lehrbuch (Grundsätze der KG des NTs, 1761, <sup>2</sup>1772—4, <sup>2</sup>1792—4); um 4 teils Moral, teils Polemit (nach seines Vaters Lehrzbüchern); außerdem natürliche Theologie (Grundsätze der natürlichen Gottesgelehrtheit, 20 1760), symbolische Theologie (Breviarium Theologiae symbolicae Eccl. Luth. 1765), Kirchenhistorie des 18. Jahrhunderts (Compendium hist. eccl. recentissimae 1757); ferner wenigstens ein Exegeticum über einen oder mehrere Briefe Pauli oder über die Paffionegeschichte, auch über bie driftlichen Altertumer; bazwischen privatim die historia liter. theol. und publice die hist. liter. historiae ecclesiasticae, das jus publicum 25 ecclesiae, Die theologische Rasuistit ober über einen ber griechischen Bater, 3. B. über Juftins Apologie. Endlich privatissime, wenn es verlangt wird, examinatoria, auch wohl verbunden mit disputatoria über Dogmatit oder über andere seiner Borlefungen. Daneben bunden mit disputatoria über Dogmatik oder über andere seiner Vorlesungen. Waneben sindet er noch Zeit zu großen gelehrten Arbeiten und zahlreichen akademischen Gelegen- beitösschriften, er beteiligt sich eifrig an Leitung und Verwaltung der Universität, seit 1760 so auch als curator aerariorum piorum, seit 1765 als Direktor des Repetentenkollegiums, ferner an der Göttinger Societät der Wissenschaften, die ihn 1763 zum ordentl. Mitglied der philol.-hist. Klasse macht. So gehört er in die nicht kleine Zahl von Geslehrten des 18. Jahrhunderts, die uns durch ihren Bienensseis wie durch ihre Vielseitigsteit in Staunen sehn. 1766 wurde er Primarius seiner Fakultät, 1772 großbritann. 25 Konssistorialrat. Erst spät (1763) fand er Zeit sich zu verheiraten mit Eleonore Friderike, Tochter des stiftshildesheimischen Konssistorialrats und Generalsuperintendenten Crome. Gegag Ende des Lebens nahm seine Wirklamsteit als Dazent ab Es kamen innge Gegen Ende des Lebens nahm seine Wirksamkeit als Dozent ab. Es "tamen junge rüstige Männer ihm zur Seite; die Meinungen und der Geschmad änderten sich; der Reiz der Neuzeit kam dazu. So geschah es, daß er in einigen Kollegien den Beisall 40 sast, und in allen viel davon verlor" (Citat bei Tschadert a. a. D. S. 647). Sein

Tod erfolgte plötlich am Schlagsluß, 10. März 1784.

B. gehört nicht zu den schlagsluß, 10. März 1784.

B. gebört nicht zu den schlagsluß, 10. März 1784.

B. gebört nicht zu den schlagsluß, 10. male) tritt er bedeutend zurüd; aber er gehört zu jenen unermüblichen Gelehrten, den Gene Sammelarbeit wir noch dankbar Gebrauch 25 machen. Seine Bedeutung liegt auf dem Gebiet der Kirchengeschichte. In seiner Richtung auf die ganze Breite historischer Gelehrsamkeit und Litteraturkenntnis tritt er in die Fußetapfen seines Vaters und des Großbaters Buddeuß; auch in seinem dogmatischen Standspunkt such in seinem dogmatischen Standspunkt such in seinem dogmatischen Standspunkt such er im allgemeinen eine moderierte lutherische Orthodoxie gleich jenen sestzus halten; aber freilich diese ist, zwar nicht seiner Frömmigkeit, aber seiner Theologie ein so totes Objekt geworden, und um historische Gewißheit dreht sich alles. — In seinem noch verhältnismäßig frisch geschriebenen Jugendwert "Geschichte der edang-luth. Religion als ein Beweis, daß sie die wahre sei", 1753, nimmt er den Gedanken auf, daß das Dasein und vollkommenste Wesen Gottes aus der Geschichte ebenso zu erkennen sei, wie aus der Naturlehre und andern Teilen der Weltweisheit, und bedauert, daß sich noch niemand 55 unter diesem Geschichten Gebrauch der Weltbetrachtung zur Erkenntnis der Macht, Weisebeit und Güte Gottes, deutsch zen alzeitelten Angriss zu rekennen, das, wie er sagt, Leichtesse bernachlässigte Arbeit wenigstens partiell in Angriss zu nehmen, das, wie er sagt, Leichtesse dernachlässigte derbeit wenigstens partiell in Angriss zu nehmen, das, wie er sagt, Leichtesse dernachlässigte der edang-luth. Religion ist unerschöpslich an Zeuge so

miffen, bag Gott Gett fei". In der Ibat fiellt er manches einer religiöfen Geschichte berrachtung Förderliche bier zusammen. Aber äbulich, wie die religiöse Raturbetrachtung ber bamaligen Theologie über einen im Kreife fich brebenten 3wedmaßigseitsbegriff micht binauskommt, kommt es bei ibm nicht zu einer beberen religioien Geschichtsphilosophie, s sondern nur ju apologerischer Anwendung eines im Grunde recht beschränkten Borfebungs glaubens auf Entitebung und Fortgang ber lutberiichen Reformation. Und so wird bem die Labrbeit ber "luther. Religion" aus allem Möglichen, nur nicht aus ber Sache felbit bewiesen. — Bei seinen späteren bedeutenderen firchenbistorischen Arbeiten, besonders bei seinem bis jum 9. Jahrhundert sortgeführten "Entwurf einer vollständigen Gistorie ber w Regereien, Spaltungen und Religionsftreitigleiten bis auf die Zeiten der Reformation", 11 Teile, Leipz. 1762-85 (Teil 11 nach Be Tote von Spittler berausgeg.), zeigt fich 25. tief burchdrungen von der Bilicht gewiffenbafter, alle Zeugenaussagen unermublich und methodisch abbörender Erforschung der Babrheit, d. h. des wirklich Geschehenen, und man tann in der Ibat "die Genauigkeit in der Anführung der Quellen und Erläute is rungsichristen und der Erörterung der kleinsten Umstände nicht höher treiben, als er es gethan" (Schröck). Dabei warnt er aber nicht nur vor Leichtgläubigkeit und krankbaster Zweifelsucht, sondern auch vor der Ausschweifung des gelehrten Biges, "der sich durch übertriebene Begierde, auf alles, was man fragen kann, zu antworten, alle Lücken auszufüllen und alle Duntelheiten aufzuflaren, nur gar zu leicht verleiten laßt, seine Ginfalle 20 unter erwiesene Babrbeiten oft unvermerkt zu mischen und anftatt des Babren nur Rogliches zu erzählen" (Kritische Rachricht von den Quellen der Rirchenbistorie 1770. S. 4 ff.). "Blot Erfahrung, langwierige Erfahrung lebret uns bier Demut, und ber einzige, recht philosophische Gedante, die Historie habe in ihrem Umfang nicht eine notwendige Bahrheit, fondern nur jufallige Beranderungen jufalliger Dinge, with 26 uns davor bewahren, Begebenheiten durch Schluffe da zu erweisen, wo leine bistorischen, d. h. burch Zeugniffe erwiesenen Beweise vorhanden find" (ebb.). 2B. vertvahrt fich gegen Misbeutung dieser charatteristischen Sate und will natürlich auch für sich das Recht, Folgerungen aus dem Gegebenen zu machen, wo "physische oder moralische Rotwendigleiten" vorliegen, in Anspruch nehmen, bat auch offenbar ben berechtigten Biderspruch so gegen eine ganze Gattung von Hippothesen im Sinne; aber bezeichnend ift boch, daß a bie Berechtigung eines höheren tombinatorischen Elements in der Historie, rubend auf ibeeller Durchdringung bes Gegebenen, gar nicht ins Auge faßt. Der Mangel einer bie tieferen geiftigen Aufammenhänge reproduzierenben organischen Auffaffung, Die fich bamit nicht begnügen tann, bas Ginzelne nur in ber Zufälligfeit feines Gefchebens prototollarifc se genau aufzunehmen, macht sich empfindlich geltend. In einer Zeit, wo Mosbeim so Be-beutendes auch für Dogmengeschichte geleistet, und wo Semler mit Nachbruck auf die Beranderungen in Lehrbegriff und Lehrart hinwies, faßt zwar auch 2B. die Bedeutung ber Geschichte für Entstehung und Ausbildung des Lehrbegriffs ins Auge ("Gedanken von der Geschichte der Glaubenslehre",2 1764), aber er denkt nur daran, daß viele Frage 40 stellungen und Formulierungen nicht ohne geschichtliche Kenntnis der Streitigkeiten ber: ftanden werden konnen. Wie wenig eine organische Auffassung der Lehrentwickelung auch nur versucht wird, zeigt schon ber naive Eingang der Ketzergeschichte (I, S. 3): "Wenn diejenigen, welche sich zur Religion Jesu Christi bekannt haben, nie von ihren beiden Hauptteilen, der Wahrheit und Liebe, abgewichen waren, so würden wir der Mübe wieberhoben sein können, den größten Teil der Bucher, welche die Geschichte der driftlichen Religion vortragen, mit Erzählungen von Repereien, Spaltungen und Streitigfeiten anaufüllen. Allein ba es ber ewigen Beisheit unfere preiswurdigen Erlöfers gefallen, wie die Verfolgungen und Unterbrudungen seiner Bekenner von außen, also eine Renge von Zwietracht und Uneinigkeit von innen zuzulassen, so ist nunmehro die Kenntnis der so dadurch entstandenen Begebenheiten ein unentbehrlicher Teil der Kirchengeschichte." Zwar will er nun pragmatisch Ursachen und Quellen ber Begebenheiten aufdeden und lettere begründete Urteile abgeben. Aber Urfachen und Quellen fucht er teils in ben Ber sonen selbst, ihren Fähigkeiten, Borurteilen, Gemütsrichtung, teils in den äußeren zu-sammenwirsenden Umständen. Und die Beurteilung geht sachlich auf die Frage, welcher Wahrheit vertrete, wobei gelegentlich beide Teile Unrecht bekommen können, betreffe der streitenden Bersonen aber auf ihr moralisches Berhalten. Die Gelegenbeit ju einer solchen moralischen Aburteilung läßt er sich felten entgehen mit Rutantvendung auf bie Gegenwart, um kluges Berhalten bei entstehenden Uneinigkeiten zu lernen und fich ebenso vor den Ausschweifungen der Berfolgungssucht wie vor Indifferentismus ju buten. 80 Bei diesen Mängeln bleibt ihm boch das Berdienst, welches seine Kepergeschichte noch beute

au einem unentbehrlichen Hilfsmittel macht, bas Berbienft einer mit "mehr als firchenhistorischer Geduld" (Spittler) und mit gewissenhafter Treue ohne Ermattung durch-geführten methodischen Erschöpfung der Quellen und Hilfsmittel, wenn auch die Zerstücklung bes Stoffs und die damit verbundene Beitläufigkeit die Benützung bochst ermudend macht. Dies Streben nach methodischer Durcharbeitung und Umspannung eines bestimmt 5 abgegrenzten Gebiets, welches ihn z. B. Semler gegenüber auszeichnet, macht auch seinen "Entwurf einer vollständigen Historie der römischen Räpste" 1756, \*1758, und noch mehr seinen "Entwurf einer vollständigen Historie der Rirchenversammlungen", 1759, wertvoll. Auch sonst geht er auf möglichst vollständige Sammlung gleichartigen Stosses aus, so in ber Bibliotheca symbolica vetus, 1770. Ein abnlicher Gesichtspunkt liegt auch ber 10 von ihm unter Mitwirkung Anderer herausgegebenen "Neuesten Religions-Geschichte", 9 Tle, 1771—83 zu Grunde. Auch eine seiner letzten Schriften, die mit polemischer Rücksicht auf Semler und besonders auf Lessing (Streit über Schrift und Tradition) abgesatte "Kritische Untersuchung vom Gebrauch der hl. Schrift in den 4 ersten Jahrhunderten" 1774, ist als Materialiensammlung noch brauchbar, obgleich sie alles andere eber als 16 "kritisch" ist und seine völlige Unfähigkeit zeigt, den Kern des Streites auch nur zu fassen.

Bon ben übrigen Schriften W.s seinen noch genannt: Antiquitates pallii philosophici veterum christianorum, 1746. Historia Canonisationis Caroli Magni, 1750. Wahrhaftige Geschichte ber sel. Frau Katharina v. Bora . . . wider Eusebii Engelhards Worgenstern zu Wittenberg, Halle 1751, <sup>2</sup>1752—54. Deutsche Reichshistorie, 20 1753. Historia Adoptianorum, 1755 (hernach überarbeitet in Bb IX ber Ketzer geschichte). Historia Protopaschitarum, 1760. Disputatio adv. Tindalium, justis Legum guvilio venissa tomara pogentem 1771. De symboli Athanasiani Jesum auxilio venisse . . . temere negantem, 1771. De symboli Athanasiani particulis, quibus necessitas fidei cath. commendatur, 1774. Ψευδοπαρακλήτων historia, 1781. — Nicht zu vergeffen seine wichtige Sammlung ber Monumenta me- 25 dii aevi, ex bibliotheca regia Hannoverana in 2 voll. (6 Fasziteln) 1757—1564; aber auch eine Philologische Bibliothet wird 1770 ff. von bem bielseitigen Gelehrten beraus-

gegeben.

Der Nachruf ber Böttinger theol. Fafultät rühmte feine Charafterfestigkeit, fein gutes Herz, seine ruhige Gemutsart, Offenheit, Dienstfertigkeit und Gefälligkeit, seine "ganz w (23. Doller +) G. Rawerau. unpergleichliche Gottergebenheit und Dulbfamteit".

Balbed-Byrmont, firchlich : ftatiftifch. — Fürftlich malbedifches Regierungs:Blatt; Balbett-Pytundut, titchlich : statistisch. — Furstlich waldediges Regierungs-Blatt; Geses un Berordnungs-Banklung für die evang. Kirche der Fürstentümer Walded und Pyrmont (seit 1896); L. Eurse, Die kirchliche Gesetzebung des Fürstentums Walded, Arolsen 1851; ders., Geschichte d. evang. Kirchenversassung in dem Fürstentume Walded, Arolsen 1850; S. E. Friedberg, Die geltenden Bersassungsgesetze der evang. deutschen Landeskirchen, Freib. i. B. 1885, S. 828 st. u. Supplemente; J. Freiensen, Staat und katholische Kirche in den deutschen Bundesstaaten, Stuttgart 1901 (in Stup, Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 25/26); B. Schulze, Waldedische Resormationsgeschichte, Leipzig 1902.

Die Fürstentümer Walbeck und Phrmont zählten im Jahre 1905 in einem Gebiete 40 von 1120,96 Quadratkilometer 59 127 Einwohner (1900: 57 918), darunter 56 341 (55 285) Evangelische, 1890 (1831) Katholiken, 629 (637) Juden, 259 (164) "andere Christen", 8 (1) "Sonstige und unbekannt". Die Zahl der Mischehen belief sich Ende 1906 auf 120 (1905: 122). In diesen war in 61 (51) Fällen die Kindererziehung evangelisch, in 35 (45) katholisch, in 5 (3) gemisch; in einem Falle unbestirchlichen Ause et kritte zum Katholischsmus fanden nicht statt, wohl aber 3 zu nicht landeskirchlichen Gerweinschaften andererseitet 1 Ubertritt von der ketholischen zur ennagelischen Eirste Der meinschaften, andererseits 1 Ubertritt von ber tatholischen gur evangelischen Rirche. Der tatholifche Bestand bes Landes ist hauptfächlich bas Ergebnis einer gewaltthätigen Gegen= reformation bon Roln aus und fpaterer Einwanderung aus bem benachbarten Beftfalen, bie, wie es scheint, ju Propagandazweden absichtlich geforbert wird.

Die altlutherische Separation, die jetst 520 Seelen umfaßt, setzte 1864 ein und er= langte 1866 staatliche Anerkennung. Die Gemeinden werden in Pyrmont und in Waldeck durch je einen Geistlichen bedient; das thatsächliche Verhältnis zur Landeskirche ist ein freundliches. Übereiser auf der einen Seite und Bureaukratismus der Kirchenbehörden auf der andern Seite, welche damals die Trennung verursachten, gehören beide der Ver= 56

gangenheit an.

Die Gesamterscheinung bes kirchlichen und religiösen Lebens ift eine erfreuliche. Nach bem amtlichen Bericht ist im Jahre 1906 weber eine Tauf= noch eine Trauberweigerung vorgekommen. Die Zahl der Kommunikanten belief sich auf 40 984 (1900: 42 122), barunter 18653 männliche und 22331 weibliche Personen. In dieser Hinsicht steht also Walbed unter den deutschen Landeskirchen mit in erster Linie, obwohl ein Rückgang stattgefunden hat. Der Kirchenbesuch ruht durchgängig noch auf den sesten Grundlagen der Bergangenheit. Die christliche Liedesthätigkeit bewegt sich seit Jahren in rascher Steiges rung; der Ertrag der Kollesten wuchs in den Jahren 1900—1906 von 15884 Mt. auf 21059 Mt., wodon der Hauptanteil der Heidenmission zusällt (1463 Mt.). Unter den Anstalten der Liedesthätigkeit stehen voran das Sophienheim in Helsen und das mit einem großen Krankenhause verdundene Diakonissenhaus in Arolfen, beides Stiftungen der im J. 1888 verstorbenen Fürstin Helene. Letzteres zählt jetzt (1906) 42 eingesegnete und 1032 Probeschwestern. Erstrebt wird die Gründung eines Hauses für vertrüppelte und epileptische Kinder. Der Verein dem Gründung eines Hauses für vertrüppelte und epileptische Kinder. Der Verein den Kreuz hat an verschiedenen Orten Fuß gefaßt, die christliche Kolportage organisiert sich weiter. Besonderer Beliebtheit erstreut sich der Gustav Abolsverein neben dem neuerdings auch der edangelische Bund Beachtung gefunden bat.

Der Einfluß ber Kirche auf bas Schulwesen ist noch ein großer. Dem Religions

unterricht liegt ber Ratechismus Luthers ju Grunde.

Was den Konfessiand anbetrifft, so tritt die waldecksche Landeskirche von vormberein mit lutherischem Thous auf und schuf sich in diesem Sinne 1556 ihre Kirchemordnung. Die zweite (1640) und die dritte (1731) redidierte Ausgabe bezeugen die Weiterentwicklung im Sinne des strengen Luthertums, insosern sie die Verpssichtung auf den ganzen Inhalt des Konkordienbuchs sordern. Walded hatte nur eine hessischeresmierte Gemeinde, außerdem eine kleine Gruppe zugewanderter resormierter Familien in Arolsen und Wildungen, die jedoch am Ansange des 19. Jahrhunderts nur noch ein konsessionelles Scheindasein sührten. Der auch in der waldecksichen Kirchenbehörde zum 25 Siege gelangte Rationalismus erreichte 1788 die Ausschaltung der Konkordiensormel und am 23. Juni 1821 die Einführung der Union, obwohl, wie bemerkt, damals nur eine halbreformierte Gemeinde mit einigen Hundert Seelen vorhanden war. Das in höchst unklaren Ausdrücken abgesaßte Schriftstück fordert nur "eine Ausgleichung der rituellen Formen", während naiv genug der Konfessionsunterschied als nicht mehr vorhanden besoziechnet wird. Dagegen knüpft § 1 der Spnodalordnung vom J. 1873, wenn auch in vorsichtiger Weise, wieder an die reformatorischen Bekenntnisse an unter ausdrücklicher Nennung der Augsburgischen Konfession.

Die kirchliche Berfassung war von Anfang an auf den landesherrlichen Summepissonat gestellt. Die Konsistorialordnung wurde in Berbindung mit dem Summepissonats hauptsächlich durch eine Hochte Berordnung vom 2. März 1853 begründet, die in ihren Grundzügen heute noch zu Recht besteht. Das Bedeutsamste im landeskirchlichen Kerfassungsleben der Folgezeit war die Einführung der Spnodalordnung am 18. Februar 1873, die sich in der Hauptsache an die entsprechen Formen in den deutschen Landeskirchen anlehnt. Mit den inzwischen vorgenommenen Anderungen wurde sie am 19. September 1901 neu publiziert. Aus der spätern sirchlichen Gesetzebung sind hervorzuheben: Kirchengeles über die Beranlagung und Erhebung der Landeskirchesteuer, 31. März 1898; Regelung des Diensteinsommens der Geistlichen, 21. Dezember 1898; Pensionierung, Weigunktur, Vikariat 19. Dezember 1900; landeskirchliche Gemeindeordnung 25. Februar 1901; Beteiligung der Gemeinden bei Besetzung der Pfarrstellen 19. September 1901. Mehrere in der Landeskynode 1906 vorgelegte Entwürfe zu Kirchengesetzen über Gemeindeordnung, sirchliche Disziplin, Zugehörigkeit zur Landeskirche u. a. sind noch nicht zum Abschlußgesommen.

Das Konsistorium teilt sich in ein engeres und weiteres; jenes bilden ein den Borsit führendes weltliches Mitglied und zwei geistliche Mitglieder; dieses besteht zur Zeit aus 50 derselben Anzahl von Mitgliedern (ein weltliches, zwei geistliche). Das Gesamtgebiet der Landeskirche ist in 4 Superintendenturen zerlegt. — Die Landessyndde setzt sich aus 16 Mitgliedern zusammen, von denen 14 durch die Kreissyndden berusen und 2 durch den Fürsten ernannt werden. Sie tagt alle 3 Jahre. Die Kreissyndden, deren Mitglieder die Geistlichen des betreffenden Kirchenkreises und eine gleiche Anzahl der durch die Krichenvorstände gewählten Laien sind, treten jährlich zusammen.

Den Kirchenvorstand bilden der Geistliche als Vorsitzender, mindestens 4 weltliche Mitglieder, eventuell der Patron. Zu allen firchlichen Gesetzen ist das Placet des Fürsten ersorderlich, dessen landesherrliche Kirchenhoheit durch den Accessionsvertrag mit Preußen nicht berührt wird. Im Evangelischen Kirchenausschuß ist Walded mit Anhalt und Lippe-

60 Detmold gruppiert.

Die schöne inhaltvolle Gottesbienstordnung der waldeckischen Resormationskirche ist im Berlaufe des 19. Jahrhunderts durch den verständnislosen Kationalismus fast gänzlich ausgerottet worden. Ohne sichtliche Anknüpfung daran wurde 1888 eine Liturgie herz gestellt, die jedoch in jedem Falle einen Fortschritt bedeutet und den Kirchenvorständen zur Einsührung empfohlen wurde, doch disher mit nur teilweisem Ersolg. Als Agende serfreut sich weiter Berbreitung das württembergische Kirchenduch, daneben hat neuerdings die preußische Agende Eingang gefunden. Es wird eine wichtige Aufgabe der Zukunft sein, dieser Regellosigkeit ein Ende zu machen und aus den reichen Schähen der resormatorischen Bergangenheit eine der kirchlichen Eigenart der waldeckschen Landeskirche entsprechende Agende zu schaffen. Ein neuer exponierter Katechismus Luthers wurde 1899 10 im kirchlichen und Volksschulunterricht eingeführt. Das Jahr 1907 brachte ein vortresse liches neues Gesanduch.

Die katholischen Bestandteile ber walbeckischen Landeskirche ist thatsächlich lutherisch geblieben, da die Union vom Jahre 1821 von imaginären Boraussetzungen ausging und wesentlich sich im Rahmen der Theorie gehalten hat und halten konnte, da von der anderen 16 Seite Ansprüche sich nicht geltend machten. Einen wirklichen Schutz der Lehre hat erst ein 1906 vor der Landessprode verhandeltes, aber noch nicht zum Abschluß gelangtes kirchliches Disziplinargesetz aufgenommen. Eine neue Prüsungsordnung für die Kandizdaten der Theologie, welche auch die Mitwirkung eines Mitgliedes einer deutschen ebangelisch-theologischen Fakultät vorsieht, trat am 1. Juni 1899 in Kraft.

Die katholischen Bestandteile des ursprünglich rein ebangelischen Landes rühren, wie

Die katholischen Bestandteile bes ursprünglich rein ebangelischen Landes rühren, wie schon bemerkt, aus einer partiellen Gegenresormation her, welche der Erzbischos von Köln in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts in den westlichen Grenzgebieten mit bewass= neter Hand durchführte. Zuzug hat sie hernach verstärkt. Zu der ältesten katholischen Pfarrei in Sppe kamen hernach die Pfarrei Arolsen und die Missionsstation Phrmont. 26 Bis 1869 standen die Katholischen des Landes unter der Aussicht des Konsistoriums und wurden zu landeskirchlichen Abgaben und Lasten herangezogen, die erst allmählich nachzgelassen wurden. In jenem Jahre ging diese, auch jeht noch gewichtige Aussicht an den Landesdirektor über.

Neuerdings breitet sich die Gemeinschaftsbewegung aus und bient nicht selten sekties 20 rerischen Bestrebungen als Deckmantel.

## Balben, Thomas von f. Netter, Th. Bb XIII S. 749.

Baldenser. — Zur Geschichte der Forschung gemacht hat, ist Flacius Ilhricus (Catalogus testium veritatis 1556). Die ersten zusammenhängenden Darstellungen dieser Geschichte sorühren dagegen von neuwaldensischen Geistlichen des 16. und 17. Jahrhunderts her: 1. Giroslam Miolo (Bastor zu Angrogna), Historia dreve e vera de gl'affari de i Valdesi delle Valli, versati 1587, gedruckt im Bulletin de la société d'Histoire Vaudoise 17, p. 26 ss. (sortan Bulletin citiert) ind Französische übersetzt 1603 von Dominique Vignaux, Passor von Billard; 2. Scipione Lentolo, Historia delle grandi e crudeli persecutioni fatte ai tempi so nostri in Provenza, Caladria e Piemonte, ed. Teossilo Gny, Torre 1906: versat 1595, Inshaltsangade und Austunft über den Autor, der 1559—1565 Haftor zu Angrogna war, Bulletin 14, p. 45 ss.; 23, p. 104 ss. Diese beiden ältesten waldenssischen historier gehen über die Urgeschichte eine genaue, urtundliche Darstellung, die für die Azweck der tonsessischen Vondelstung des Exposite und Volgensteren daran, gerade von dieser Urgeschichte eine genaue, urtundliche Darstellung, die für die 28 wecke der tonsessischen Passor, die vondersten der einer Springen von des Lussessischen des Dauphine im Juni 1602 an die Passoren im Emstrunais und Bal Cusjon die Aussorierung: de ramasser toutes les instructions, manuserits, procès et autres choses, qui pourront servir pour l'histoire de l'éstat, doctrine, vie et persécutions des Aldigeois et Vaudois, vgl. Bulletin 20, p. 117, vgl. p. 122. Daraussin sammelte Bignaux im Val Euserna und Angrogna eine große Zahl Manusstript, die Bearbeitung diese Materiales sand aber erst die synode nationale zu Gap überreichte. Für die Bearbeitung diese Materiales sand aber erst die synode du Dauphine im März 1605 eine geeignete Bersönlichseit in dem Pastor Jean Paul Perrin zu Knons, Bulletin 21, p. 63, 71, 84. Im Nat 1614 legte Verrin sein Manusstript der französsischen das Bert in zwei Bänden Histoire des Aldigeois und Histoire des Vaudois 1618/9 in Gens gebruckt. Einer Here das Sende

neuwalbensische Legende, daß die "waldensische Kirche" der ehrwürdige lleberrest einer evange-lischen Urftrche sei, urfundlich zu beweisen. Perrins Beweise begegneten nirgends Zweisel. Doch fand sein Bestreben zunächst teine Nachsolger: Pierre Gilles, Waldenserpastor zu Torre, begnügte sich in seiner trefflichen Histoire ecclésiastique des églises reformées recueillies en 5 quelques Vallees de Piemont 1644, neue Ausgabe Bignerol 1881, 2 Bbe (auch hollandiich 1657) damit, schlicht zu erzählen, was er von seinen Borsahren über die Bergangenheit seiner Gemeinschaft gehört hatte, und James Roß schloß sich in seiner Pansebeia London 1653 einsach Berrin an. Erst als die Massacres von 1655 die Aufmerksamteit der ganzen protestantischen Belt auf die Walbenserthäler in Piemont gelenkt hatten und in England, Holland, in derSchweiz eine 10 Flugschrift, ein Buch nach dem anderen über die Geschichte und die Leiden der Waldenser erschien. unternahm es der ehemalige Baldenserpastor Jean Léger in seiner Histoire générale de églises évangéliques des Vallées de Piemont ou Vaudoises 2 voll. Leyde 1669, denside Uebersetzung von Schweinit, Breslau 1750, Berrins Beweise nuch zu vervollständigen. Leger behauptet in wesentlicher Uebereinstimmung mit Perrin: die waldensischen Gemeinden in Biemont 16 find ber Ueberreft ber uralten, einft von den Aposteln Baulus ober Satobus Minor auf ber Reife nach Spanien gestisteten Kirche der Alpenthäler (Ballenses), die durch die Jahrhunderte alle Eigentümlichkeiten der evangelischen apostolischen Urkirche rein bewahrt hat. Von den Irt-tümern der römischen Kirche ward diese Kirche dadurch geschützt, daß sie sich zur Zeit Bapt Silvesters I. von Rom trennte. Ans Licht trat der damit gegebene Gegensatz gegen Kom aber 20 erstmalig, als der Balbenser Claudius Erzbischof von Turin war, s. d. A. Bb IV S. 136 p. Der Lyoner Kausmann Baldes war nicht der Stifter jener evangelischen Kirche, sondern einer ihrer Missionare. Auch die Resormation hat den Baldensern schleckterdings nichts Reues gebracht, fondern lediglich ihrem uralten Glauben in einem großen Teile Europas jum Giege verholfen. Diese Konstruktion ift, wie bemerkt, nicht erft von Berrin und Leger ad hoc ge-25 schaffen worden. Sie ist nur die weitere Aussührung der schon 1580 von Beza in seiner Histoire ecclésiastique des églises résormées au royaume de France 1, p. 39 versochtenen These, das erciesissisque des egisses reiorinees au royaume de France 1, p. 39 verzochtenen Ehele, dag unter den Baldensern seit dem Jahre 120 der reine apostolige Glaube vom Bater auf den Sohn sich immer rein sortgepstanzt habe. Diese These, welche für die Resormierten in der Volemit gegen die Katholiten von großem Werte war, hat eine lange und verwickelte Vorgeschichte. Sie knüpft an an die Ursprungslegende der italienischen Baldenser des 15. Jahrbunderts, die ihrerseits wieder zurückgeht auf die alte, schon in der ersten Hilbe des 13. Jahrbunderts von den Baldensern übernommene, katharische Lehre von dem Versalle der römischen Versalle siet der Schoulung Laife Rousenisch und Molicuser Angewerd a. 4 2005. Kirche seit der Schenkung Kaiser Konstantins, vgl. Bassauer Anonymus c. 4, p. 27 F. Schon die Waldenser des ausgehenden MU.s behaupteten danach, ihre Kirche sei ein Ueberrest der 85 apostolischen Urtirche, und sie habe barum ben reinen apostolischen Glauben bewahrt, weil ste Bur Beit bes antichriftlichen Papstes Silvester I. von der römischen Kirche sich losgesagt habe. vgl. Claudius Sensiel, archep. Taurin., Adversus errores Waldensium c. 1, verfaßt 1517, gebruckt 1520. Reu ist bei Berrin und Leger also nur der Bersuch, den Beweis für jene These Bezas durch gelehrte Kombinationen und urkundliche Belege im einzelnen zu erbringen. 40 Sie waren bes guten Glaubens folche urfundliche Belege in reicher Bulle in ber fog. malben solle wirden des guten Stativens sticke urtundinge Beiege in teinget gente in der sog, wachte fischen Litteratur zu sinden. Da aber diese Hossimung rog, so wagte Perrin zuerst einzelme Stüde dieser Litteratur durch willtürliche Datierung und kede Textialschungen für seine Zwede tauglich zu machen. So versah er die waldenssische llebersetzung eines Buches des Lutas von Prag (gest. 1528) über den Antichrist ohne weiteres mit der Jahrzahl 1120 und stellt aus einem start versälsichten Briese des Barben Morel, aus Briesen Dekolampads und Bucers eine angeblich uralte rein evangelische consession de so der Waldensser zusammen. Leger folgte wenigstens bei der Datierung der Belege seinem Beispiele. Er setze z. B. jene confession de foi furzerhand in das Jahr 1120, die Traktate del purgatori und del invocacion de li sant, beides Uebersetungen einiger Kapitel der confessio Taboritarum von 1431 und p. 119 ss. in hochit eindrudevoller Beife die Schwachen diefer Beweisführung aufdedte und mit 55 großer Gelehrlamkeit nachwies, daß "les Vaudois d'a présent ne sont pas prédecesseurs mais sectateurs des Calvinistes", p. 191, obwohl alle namhasten protestantischen Kirchenhistoriter, Mosheim, Hist. eccl. 12. saecl. p. 2, c. 3, § 11; Reander, Allgemeine Geschichte der driftlichen Religion 84, S. 106 ff.; Giefeler, Lehrbuch ber Kirchengeschichte 2, 2, § 86 bie Um vereinbarteit ber ganzen Konstruttion mit ber echten Ueberlieserung flar erkannten und ber 60 Bischof Charvaz von Binerolo in einem eigenen Buche aufs umständlichste ihre Ungeschichtlich feit barlegte, Recherches historiques sur la véritable origine des Vaudois, Paris 1836 (aux italienisch Torino 1838), tonnte man doch des Truges nicht herr werden, so lange man nicht das Beweismaterial Perrins und Legers einer fritischen Untersuchung unterzog. Dazu emischlossen sich zuerst zwei englische Gelehrte: Maitland, Facts and documents illustrative of the 65 history of the ancient Waldenses, London 1832, und Todd, Discourses on the prophecies relating to Antichrist, Dublin 1840 und British Magazine 1841. Beiter führte dann die Untersuchung 3. 3. herzog in dem Sallischen Programm De Waldensium origine 1848 und

Baldenfer 801

in einem Aussacher

Note der Philosophie chrétienne 1850. Über den Todessisk erhielt die gange Aemeisführung Berrins und Légers erst durch N.B. Dieckhoff in dem epochemachenden Buche: Die Baldenser im Mittelaster, Göttingen 1851. Her wurden nicht nur die Fälschungen Berrins klar der wiesen, sonden genen genen Auche: Die Baldenser im Mittelaster, Göttingen 1851. Her wurden nicht nur die Fälschungen Berrins klar der wiesen, sonden zu gleich zum ersten Mase der Versuch gemacht, aus den unzweiselhaft echten 5 Duellen, insbesondere den katholischen Polemitern, aber auch schon aus den Urfunden über die Pauperes catholici ein zutressendes Bild von den Lespren der mittelasterlichen Baldenser zu entwersen. Dabei verkannte aber auch Dieckhoff noch den ursprünglichen Charakter der Stissung des Baldes. Erst Karl Müller wies in seiner Schrift: Die Baldenser und ihre einzelnen Kruppen bis zum Ansang des 14. Jahrhunderts, Gotha 1886, überzeugend nach, 10 daß Baldes nicht eine Sette, sondern eine asketische Predigergenossensssischen nach 10 daß Baldes nicht eine Sette, sondern eine asketische Predigergenossensssische Baldensertums gewonnen, aber doch nur die Grundlage zu einer historischen Bürdigung des Baldensertums gewonnen, aber doch nur die Grundlage zu einer historischen Bürdigung des Baldensertums gemonnen, aber doch nur die Grundlage Austerlässen Stilteratur. Da. diese einst som allem noch die Frage nach dem Ursprunge der sog waldensischen Litteratur. Ja, diese einst so maßlos überschäßte Litteratur war troß der Bemishungen J. Derzogs, Die romanischen Baldenser, hale 1857 16 und Ed. Montet, Histoire litteraire des Vaudois du Piemont, Genève 1886, ihren relativen Bet zu erweisen, so wölden man ihre Bertlössein geradezu schonössenten des Vaudois du Piemont, Genève 1886, ihren relativen Bet zu erweisen, so völdig in Nitstenst von des Vaudois du Piemont, Genève 1886, ihren relativen werden des Vaudois du Piemont, Genève 1888, ihren kelativen des Vaudois du Piemont, Genève 1886, ihren estativen schol in Kelensteile Vaudois d

Bibliographie: A. Muston, Bibliographie historique et documentaire de l'Israel des Alpes, Baris 1851 (sehr reichhaltig, aber tropdem unvollständig); B. N. Du Rieu, Essai bibliographique concernant tout ce qui a paru dans les Pays — Bas au sujet des Vaudois et en leur faveur im Bulletin de la commission de l'Histoire des Eglises Wallonnes t. 4, 2 livre, La Hays 1889 86 (123 Rummern); Todd, The books of the Vaudois, London 1885 (Uebersicht über die englische Litteratur); B. Meille in Bulletin 16, p. 48 ss.: Uebersicht über Baldensershadsscrifter und Baldenserslitteratur in der fgl. Bibliothet zu Turin; Jean Jalla, Biblioteca Storica Valdese 1848—1898, 1. Autori Valdesi, 2. Autori non Valdesi in Bulletin 15, p. 160 ss. (die deutsche Litteratur unvollständig); die Soeiété de l'histoire des Vaudois plant schon seit 1884 die 40 Herausgabe einer vollständigen Bibliographie. Berichte über neue Bücher und neu entdecte His.

regelmaßig in ihren Bulletins.

Duellen. I. Mittelalterliche Zeit. A. Urfunden waldensischer Sertunft. Bibels übersetzung a) in französischer und provenzalischer Sprache, s. o. Bd III S. 125 ff.; vgl. außer der dort angesührten Litteratur G. Boigt, Bischof Bertram von Met in Jahrduch der Gesells schaft sür lotdring. Geich. 5, S. 51 ff.; d) in waldensischer Sprache so. Bd III S. 139; c) in deutscher Sprache. Daß die Uebersetzung des sogenannten codex Teplensis nicht waldensischer Hertunft ist, ist durch Joses über allen Zweisel erhoben worden, vgl. die Litteratur über die Kontroverse oben Bd III S. 64,51 ff. Neuerdings hat A. E. Schönbach in seinen Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt SWN phil.-shift. Klasse 147 B (1903), S. 128 ff. wahrscheinz bischichte der altdeutschen Predigt SWN phil.-shift. Klasse 147 B (1903), S. 128 ff. wahrscheinz lieferte Psalter Kopie einer waldenssischen Uebersetzung sei. Aber aus der Beodachtung, daß nach dem Passauch daß der nach dem Passauch des Baldenser wie der Autor dieses Psalters in Ps 67, 31 statt Increpa feras arundinis hirundinis lasen, solgt nur, daß beibe Teile denselben schlechen Bulgatatezt benutzen. Ebensowenig ist die Beglassung der Borte tradentur in manus gladii in Ps 62, 11 sowohl im lateinischen wie im deutschen Text ein sicherer Beweis, da die Hs. auch sonst von Aussassung, sowie die Einrichtung des Textes sin klostergerauch widersprücht direct der Annahme waldensischen Sertunft. Andere Urrunden: Rescriptum heresiarcharum Lomdardie ad Leonistas in Alamannia, versast nach Mai 1218, ed. Preger UNA dritte (historische) Klasse Alesser. Briefe lombardischer Baldenser und abtrünniger deutscher Brüder von ca. 1368: 1. Brief des Lombardischer Baldenser und abtrünniger deutscher Brüder von ca. 1368: 1. Brief des Lombardischer Johann und Genossen an die Brüder von Cst. Beter in der Au in Deserveich, ed. Döllinger 2, S. 355 ff., in italienischer lebersetung Comba in Rivista Cristiana 15, p. 64–68, 120–125. 2. Bohl dieselben lombardischen Weister unter den falschen Titel Regula secte Wal-

densium hereticorum in einem 1870 verbrannten Strafburger Manuffript von 1404 ed. 90 Raynouard 2, p. 103—133, vollständig mit einem 8. arg forrumpierten Poem L'oraczon nach Oublin Trinity 21, Tab. 5, Class. C von Giovanni Valma im Bulletin de la société de l'distoire des Vaudois 23 (1906), p. 1—55, neue Ausgabe für die romanische Bibliothef angefündigt von B. Förster. Von den prosalischen Stüden stammen aus vorresormatorischer Zeit wohl nur die unten unter IV, 2 angeführten sämtlich sür die Geschücke der Genorischen Internationalische Stüden im Mittle der Genorischen Genorischen wenig bietenden llebersethungen tath. Berke. — Brief der Brandenburgisch-Pommerschen Baldenser an die Böhmischen Brüber aus dem Frühjahr 1480, erhalten nur in tschechischer Uebersethung in der ungedruckten Historia fratrum Blahoslavs, deutsch bei Goll, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der böhm. Brüder 1, S. 121, Nr. 18 und Battenbach in ABA 1886, S. 88 st. — Brief des Barben Vartholomäus Tertianus von Meana, detta della grossa 1886, S. 88 ff. — Brief des Barben Bartholomäus Tertianus von Meana, detta della grossa mano, an die Balbenfer des Val Pragelas, ed. Morland, History p. 180 ss.: nach Perrin versaßt 1375. Aber dei Miolo, Historia p. 109 siguriert Tertian in der Liste der Barben hinter Giovanni Girardo di Meana, il quale andd poi a Geneva e su stampatore, und vor Vietro Massone di Borgognia, der 1530 als Gesandter zu Farel ging. Er gehörte also dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts an, dazu stimmt der Indalt des Briefs. Er weist in keinem Buge über 1507 zurück, und über 1533 hinaus. — Das anonyme Libell gegen Janocenz IV. ed. Bindelmann, Acta imperii inedita nr. 48, 2 p. 520, ist nicht deutscher (Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 4, S. 822 f.), sondern italienischer Hertusch, vol. die Italianismen rivalitas, azio, sinceritas, mungere — melsen. Der Stil weist auf die Kanzlei des Peter de Nineis nicht auf Waldenier. Nineis, nicht auf Balbenjer.

80 B. Quellen katholischer Herkunft. 1. Walteri Map, Liber de nugis curialium distinctio I, c. 37 ed. Bright (Camden Society 1850), p. 64ss., auch MG SS 27, p 66ss., ausgezeichnet wohl kurz nach 1179. Chronicon universale anonymi Laudunensis, versäht ca. 1220 von einem Prämonstratenser der Diöcese Laon, SS 26, p. 247—449. Stephanus de Borbone, Tractatus de septem donis Spiritus Sancti c. 342s., ed. Lecoy de la Marche, 45 Anecdotes historiques tirés du recueil inédit d'Étienne de Bourbon, Paris 1877, p. 290—297,

B. Duellen fatholischer Herlunft. 1. Walteri Map, Liber de nugis curialium distinctio I, c. 37 ed. Bright (Camden Society 1850), p. 648s., auch MG SS 27, p. 668s., aufgezeichnet wohl kurz nach 1179. Chronicon universale anonymi Laudunensis, veriast ca. 1220 von einem Prämonstratenser der Diöcese Laon, SS 26, p. 247—449. Stephanus de Bordone, Tractatus de septem donis Spiritus Sancti c. 342s., ed. Lecoy de la Marche, 45 Anecdotes historiques tirés du recueil inédit d'Étienne de Bourdon, Paris 1877, p. 290—297, c. 349—353, p. 307—314: versaßt zwischen 1249 und 1261, benüßt in der Vita Alexandri III., Muratori, Rerum Ital. SS 3, p. 447 ss. Sogenannter Passauer Anonymus, früher Pseudo-Reimer genannt, gedruck z. Eei Flacius, Catalogus testium veritatis ed. Francosurt. 1666, p. 641sz.; Gretscher, Scriptores contra sectam Waldensem und Opp. 12, 2, p. 24 ss. hiernach im solgen 50 den citiert), BM 25, p. 262 ss; ein Stüc einer deutschen überseung saec. XIV. ed. H. Hauster Bassauer Anonymus, früher Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo-Pseudo

803

1212/13 ed. Berg in SS rerum Germanicum p. 99 s. Beter de Baur-Cernan, Historia Simonis comitis de Monte-Forti c. 2, 6; ed. Duchesne, Hist. Franc. SS 5, p. 557, 561. Guilelmus de Podio s. Laurentii, Super historia negotii Francorum adversus Albigenses c. 8 s., ebb. p. 672. Caesarius Heisterbac. Dial. 1. 5, c. 20: perfaßt 1220/1. Salvus Burce, c. 8 s., ebb. p. 672. Caesarius Heisterdac. Dial. 1. 5, c. 20: periagi 1220/1. Salvus durce, "nobilis laicus, tamen et litterarum inscius" auß Biacenza, Liber qui dicitur Supra Stella. 5 ed. Döllinger, Beiträge 2, S. 62 ff.: verfaßt 1235; Moneta Cremonensis, Adversus Catharos et Valdenses, ed. Ricchini 1753: verfaßt ca. 1240, vgl. Müller S. 145 ff. Rainerus Sacchoni, Summa de Catharis et Leonistis ed. Martène et Durand, Thesaurus novus Anecd. 5, p. 1775 ss.; verfaßt um 1250. — 2. Zur Geschichte ber 5 fischen Basenfer: Concilium p. 1775 ss.; versaßt um 1250. — 2. Zur Geschichte ber französischen Balbenser: Concilium peritorum Avinionensium quo declaratur qui dicuntur credentes, Gutachten des Dominitaner: 10 priors Johann von Avignon und Genossen sir einen Prozeß gegen Balbenser in Arles, H. Bolsenbüttel 349, Cod. Helmstad. 315 s. 228, vgl. Müller, Walbenser S. 72: versaßt 1235. Protosole der Jnquisition des Peter Cella von 1241/2, z. T. ediert von Lea, A history of the inquisition 2, p. 579ss. Consultatio ad inquisitores des Erzbischofs Peter Arbelate von Tarragona und seiner Provinzialsynode von 1242, volsständig in der Doctrina de modo 15 procedendi contra haereticos der Inquisition von Carcassonne und Toulouse von ca. 1280, ed. Martenes Durand, Thesaurus 5, p. 179ss., vgl. Müller, Balbenser S. 72, 142 s. Douais, Les hérétiques du comté de Toulouse im Compte rendu du congrès international des Catholiques, Paris 1891 (Bericht über Msc. 209 der Staddibiliothet von Toulouse mit Nachrichten über 5638 Reherverhöre im Jahre 1245/6). Consultatio des Erzbisschofs Peter Amelius von 20 Narbonne und der Sunode der Provinzen Nardonne. Air. Arles zu Narbonne 1243 oder 1244. Narbonne und der Synode der Provinzen Narbonne, Aig, Arles zu Narbonne 1243 oder 1244, Mansi 23, p. 365 ss., vgl. Müller S. 72. — Urfundenformeln der Inquisition zu Carzcassonne (?) aus der Zeit vor 1250, Hi. Wolsenbüttel 349 (Helmstad. 315), f. 239 ss., vgl. Müller edd. Alten der Inquisition zu Carcassonne, Ende des 13. und Ansang des 14. Jahrzhunderts, Auszüge dei Döllinger 2, S. 1 st., 30 st. Das Stück S. 1 st. auch bei Martene- 25 Durand, Thessurus 5, p. 1754 ss., vgl. Müller S. 166 st. — Articuli in guidus errant moderni haeretici, versaßt ca. 1300 in Histoire du Languedoc ed. Du Laurier t. 3, p. 986. — Auszüge aus der Prototollen der Inguistica aus der Archenberts ad Auszüge aus den Protofossen der Inquisition im Languedoc Ansang des 14. Jahrhunderts ed. Döllinger 2. S. 97 ff. — Formulare aus dem Archiv der Inquisition zu Carcassonne, ebd. S. 286 ff. Liber sententiarum inquisitionis Tholosanse ab a. 1307 ed. a. 1323 ed. als Anhang so S. 286 sf. Liber sententiarum inquisitionis Tholosanae ab a. 1307 ed. a. 1323 ed. als Anhang so Limborch, Historia inquisitionis Amstelodami 1692. — Bernardus Guidonis, Practica inquisitionis ed. Douais, Paris 1886: versaßt ca. 1321, vgl. Müller S. 160 sf. — 3. Zur Geschichte ber lombardische deutschen Gruppe: Salvus Burce, Moneta, Reiner Sacchoni, Passauer Anonhmus s. o. unter l. Frater David O. M. (von Augsburg), Tractatus de inquisicione haereticorum ed. Martene-Durand, Thesaurus 5, p. 1777 ss. nach einem schlechten ss und unvollständigen Texte, besser kreger in ANU 3. Rl. 18, 3, S. 204 sf.; ein Stück bei Döllinger 2, S. 515 sf. vgl. Müller S. 157 sf.: versaßt zwischen 1256 u. 1272. — Berthold von Regensburg, Predigten gegen die Keher Auszüge bei A. E. Schönbach, Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt, Wiener Sitzungsberichte, Vd 147, Nr. 5. Inquisitio decenum loci einselm ed. Friek 40 in Oberösterreich) per dominum Ortolfum Müringarium decanum loci eiusdem, ed. Frieß, 40 Desterreichische Bierteljahrsschrift für tath. Theologie 11, S. 254 ff., versaßt 1315. Götweiher Fragment von 1340 ed. Menčik, Vyslech Valdenskych ca. 1340 in SB. der tgl. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, Philos Rlasse 1891, S. 280 ff., vgl. Haupt in BRG 14, S. 1 ff. ebb. S. 15ff. einige auf die gleichen Brogeffe bezügliche Urtunden. - Hermannus de Schilditz, evol. S. 13 st. einige auf die gleichen Prozesse bezugliche Urtunoen. — Hermannus de Schildtz, O. fr. Aug., Tractatus contra hereticos Leonistas sive Pauperes de Lugduno, ungedruck, 46 vgl. H. Sp. haupt, Religiöse Setten in Franken S. 21: versaßt 1342—1345. Johannes Leser (ehemaliger Balbenser), Schrift gegen die Balbenser, H. in Alosterneuburg, Auszug bei Döllinger 2, S. 351 st., versaßt ca. 1368. — Akten und Auszeichnungen aus der Jnquisition des Petrus Zwider O. Coel. und Martin von Amberg von ca. 1380 die ca. 1403: siber Prozesse in Brandenburg und Pommern 1393/4 Bossenburger co. nr. 438, vgl. B. Battenbach, Regers so excesse in Manners und der Werk Auszehalburg S. Brandenburg und Bommern 1393/4 Bolsenbüttel cod. nr. 438, vgl. B. Wattenbach, Rezer- 50 gerichte in Bommern und der Mark Brandenburg SN 1886, S. 47 si.; ders., lleber die Inquisition gegen die Baldenser in Bommern und der Mark Brandenburg UN 1886, Nr. 3; über Prozesse in Desterreich, Steiermark, Ungarn: 1. Notat über die Meister der Sette im Jahre 1391/2 ed. Frieß in Desterr. Biertelsahrsichrist 11, S. 257 si.; Döllinger 2, S. 367 ss.

2. Bericht des Inquisitors Petrus an die Herzöge Bischelm und Albrecht von Desterreich 1395 ss.
ed. Frieß, ebd. 11, S. 262 ss.; Preger NAU (3. Rl.) 13, S. 246 ss.; Döllinger 2, S. 305 ss.
3. Brief der Herzöge Albrecht und Wischelm 1397 ed. Frieß a. a. D. 11, S. 271 ss. 4. Prozesse
gegen Baldenser in Desterreich 1398 ed. Döllinger 2, S. 346 ss.; D. Daupt, Baldensertum und Inquisition S. 117 ss. Urteil gegen ungarische Waldenser 1401 ebd. S. 114 ss.
3. Brief der Frießen Besterreich 1398 ed. Döllinger 2, S. 346 ss.; D. Daupt, Baldensertum und Inquisition S. 117 ss.
3. Brief der Herzöge Albrecht und Bischessen ungarische Waldenser 1401 ebd. S. 114 ss.
3. Brief der Herzöge Albrecht und Bischessen und Opp. 12, 2, p. 87 ss.; BM 25, so.
3. 302 ss.; in doppelter Hassung Döllinger 2, S. 331 ss.
3. Prießen Schessen und Opp. 12, 2, p. 87 ss.; BM 25, so.
3. 302 ss.; in doppelter Hassung Döllinger 2, S. 331 ss.
3. Brief der Herzögen ungarische Bestellen Berstellen Berstellen Berstellen Berstellen Berstellen Berstellen Berstellen Berstellen Berstellen Bull. 4, p. 8 ss. (j. oben S. 802, 7).

3. Brief der Herzeich, Schessen und Der Kreichen Berstellen Be Döllinger 2, S. 620 f. Artitel ber Augsburger Häretiter 1393, ebd. S. 363 f.. auch Cesele, Rerum Boicarum SS 1, p. 620. Articuli Petri de Kirn et Conradi Falken 1393 ed. Haupt, Der waldensische Ursprung des Koder Tepl S. 36. Artitel der ungelaubigen laut, aus der Diöcese Sichstätt ed. Battenbach SUN 1887, S. 519 ff.; Döllinger 2 S. 613 ff. Factum haesteicorum, Alten über das Verhör der "Binteler" zu Straßburg 1400, Auszüge bei Röhrich, Alt. aus der evangelischen Kirche des Elsasses 1.5. 3.8 ff., vgl. Müller, Baldensser S. 165 ff. Regulae Waldensium ed. Krone, Fra Dolcino S. 201. — Atten des Prozesies gegen die Baldenser zu Freiburg im Uechtland 1430, Auszüge bei Ochsenbein, Aus dem schweizerischen Boltsteben des 15. Jahrhunderts 1881. — Brozesie gegen brandenburgische Waldensier 1458, vgl. Waltenbach SV 1886, S. 53 ff.; NV 1886, Nr. 3, S. 71—87. — Nachrichten über die märkische Berfolgung von 1479/80 ebd. S. 87—94. — Italien, Dau phiné, Provence: Tractatus de pauperibus de Lugduno, Stüd eines Inquisitionsprotofols aus einem Sammelwerfe über die Ketzer von 1341, ed. Döllinger 2, 92 ff., vgl. Preger in ANA 3. Kl. 19, S. 641 ff.: versaßt wohl bald nach 1231 (Ausbruch der großen Berfolgung in 15 Deutschland und Italien) in der Lombardei. — Rotat über Berfolgungen in Piemont 1297 bei Krone, Fra Dolcino S. 22. — Raynaldi Annales ad 1332 nr. 31; 1335 nr. 63; 1344 nr. 9; 1352 nr. 20; 1372 nr. 34; 1375 nr. 26 (päpistliche Briefe z. über Berfolgungen in Dauphiné); andere Ustenstüde bei Muston, l'Israel des Alpes 3, p. 341 s.; 1, p. 53 ss.; Fornier, Hist. gén. des Alpes maritimes 2, p. 211 ss. — Ordre donné par Jacques d'Achaie d'arrêter plusieurs hérétiques du Val Luserne von 1354 ed. Rivoire im Bulletin 7, p. 38 ss. — Comptes financieres présentés en 1366 par François Chay, châtelain de Vallagen et de Chapten Histoire réguled de Dauphie, 2 n. 2011 sc. gothier, Hist. gen. des Aipes martines 2, p. 211 ss. — Order donne pair sacques od d'Achaïe d'arrêter plusieurs hérétiques du Val Luserne von 1354 ed. Rivoire im Bulletin 7, p. 38 ss. — Comptes financiers présentés en 1366 par François Chay, châtelain de Valcluson etc. vgl. Chorier, Histoire générale de Dauphiné 2, p. 391; Lombard, Pierre Valdo p. 23 ss. — Sentenz des Inquisitors Borelli gegen Histoire von Balpute 2c. 1380, ed. 3. Chevalier, Mémoire pour servir à l'histoire des comtés de Valentinois etc. im 25 Bulletin de la Société dép. d'arch. et de statistique de la Drôme 1895, p. 129 ss. — Processus contra Valdenses in Lombardia superiori anno 1387 ed. Amati im Archivio Storico Italiano serie terza t. 1, 2, p. 16—52; t. 2, 1, p. 1—61; jum Leil auch bei Döllinger 2, S. 251 sf. — Brief des hl. Bincenz Ferrier an den General des Dominifanerordens vom 17. Dezember 1403, Acta SS Aprilis I, p. 495. — Errors contra la fe catholica de Cashirina Lauda de Thou en Corogna a. 1417 ed. Döllinger 2, S. 363 sf. — Berhör des Hilipp Regis. Locum tenens in Val S. Martino ed. Beitseder in Rivista Cristiana 9, p. 364 ss.: aus dem Jahre 1451. — Albertus de Capitaneis, Origo Waldensium, ed. Milipp Some remarks p. 207 ss., englische llebersehung dei Morland p. 215 ss., französisch des Léger 2, p. 23 ss.: versaßt 1489; der s., Historiae regum a Pharamundo etc. epitome dei Chévalier Sc. c. p. 84 s. Aften aus der Inquisition des Cattaneo von 1487/8 ungedrudt, analysiert von Chévalier im Bulletin de la Drôme 1895, p. 41 ss., 77 ss. und öster. Berhör des Parten Martin und Genossen 1492, ed. Milipp Some Remarks p. 307 ss., vgl. Bulletin 12, p. 111 ss.
Berhöre im Balentinos 1492 ed. Columbi, De redus gestis episc. Valentinensium et Diensium, Lugduni 1652, p. 200 ss., Berhör der Rehyonnette 1494 ed. Milipp 318 ss., vgl. E.

40 Arnaud, Bulletin 12, p. 27 ss., 67 ss. Enquêtes sur les Vaudois de Pragelas etc. en 1495, deux volumes dans la bibliothèque du marquis de Seignelai, benust von Bosset. Varisticis des deux volumes dans la bibliothèq tions 2, p. 179 ss. Mémoire de Rostain d'Ancezune archevêque d'Embrun 1496—1501 ed. Perrin, Histoire 2, p. 140ss. Processus contra Waldenses (der Thäler Freissinières, Cluson v.) 1506 ed. Dössinger 2, S. 365 ff. Ueber andere Ursunden derselben Zeit und 45 Gegend vgl. Arnaud in Bulletin 12, p. 124 ss. — Claudius Sensiel, Erzbischof von Turin, Disputat. adversus errores et sectam Valdensium, Aug. Taur. 1520. — Brief des Barben Morel an Defolampad aus dem Jahre 1530 ed. Scultetus Annalium evangelii passim per Europam decimo-quinto salutis partae saeculo renovati dec. II, Heidelbergae 1620, p. 295ss.; Diechhoff, Die Baldenser S. 363 ff. — 4. Beziehungen zu den böhmischen Brüdern: 50 Auszüge aus böhmischen Quellen bei Goll, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der böhmischen Brüder 1, S. 87—140. Brief der böhmischen Brüder an die Baldenser vom 25. Juni 1533, Herminsard, Correspondance des reformateurs 3, p. 63ss. Z. Camerarius, Histories Nagratio de fratzum orthodoroum geologie in Bohonia. Morrolie et Pologie Historica Narratio de fratrum orthodoxorum ecclesiis in Bohemia, Moravia et Polonia Heidelbergae 1605. II. Reuzeit. 1. Anschluß an die Reformation. — herminjard, Correspondance des reformateurs 9 voll.; Calvin, Thesaurus epistolaris, vgl. 3RG 25, S. 159; J. Cameratius, Lugubris narratio reliquiarum Valdensium et Albigensium Merindolii et in vicinis locis Provinciae in der Musgabe der Historica Narratio Heidelbergae 1605, p. 303 sa. Beichlüffe ber Synobe von Angrogna Rivista Cristiana 4, p. 266 ss.; über die anderen Synoben 60 ber Folgezeit vgl. Bulletin 20, 21. Crefpin, Histoire des martyrs, nouvelle edition par D. Benoit 1885. La campagna del conte della Trinità, Briefe, Ordonnanzen 2c., ed. Comba. Bulletin 21 u. 23. Lettere su i reformati di Calabria, Archivio Storico Ia serie 9, p. 193 se. La confessione di Fede della Chiesa Valdese ed. Comba, Firenze 1883. Undere Atten-

flüde bei Berrin, Léger, Samuel Morland, The history of the Evangelical Churches of the Valleys of Piemont, London 1658; B. Alliy, Some remarks upon the exclesiastical History of the Ancient Churches of Piemont, London 1690; new edition., Oxford 1821.

2. Bon 1571—1906.— Refer die glorieuse rentrée: Journal de l'expédition des

Balbeufer 805

Vaudois par Raynaudin (?), Bulletin 5, p. 10 ss.; Relation du capitaine Robert, ebb. 9, p. 27 ss. Henri Arnaud, Histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs Vallées 1710 (Hauptverfasser: Rahnaudin); neue Ausgabe Bignerol 1880; auch englisch 1827, vgl. Bulletin 5. Attenstüde: Raccolta degli editti delli duchi di Savoia promulgate sopra gl'occorenti delle Valle di Luserna, Perosa, S. Martino etc., Torino 1679. F. C. v. Roser, 5 Attenmäßige Geschichte ber Balbenser v. im Herzogtum Bürttemberg insbesondere, Bürich 1798; B. Dieterici, Die Balbenser und ihre Berdältnisse zu dem Brandenburg-Preußischen Staate, Berlin 1831. Geschichtsblätter bes deutschen Hugenottenvereins über die Balbenserztolonien in Deutschlaußen am Taunus Nr. 3, 5, 6, 10; Rohrbach, Bembach, Hahn im Darme 10 städtischen Nr. 4, 1, 2, 9, 10; Pinache in Bürttemberg Nr. 6, 3, 4; Schönenberg in Württemberg Nr. 9, 1, 10; Burttembergische Kolonien im Algemeinen Nr. 11, 10; Balbenser in Jenburgschen Nr. 12, 4—6, 9, 10; vgl. A. Rößger in Bürttemberg. Jahrbücher sir Statisstit 1890/1, Bd 2, S. 137 ff.; 1893, S. 261 ff. Viel urstundliches Material auch in den Proceedings of the Huguenot society, in der Rivista 15 Cristiana, im Bulletin de la société d'Histoire des Vaudois.

Litteratur: Gesamtdarstellungen: die ältesten s. oben S. 799, 35 ff. dazu die älteste beutsche: "Baldenser Chronick, von dem 1160. dis 1655. Jahr. Getruckt (zu Schaffhausen) in dem MDCLV Jahr": auch holländisch Cronick der Waldensen, Amsterdam 1656. Ferner: Peter Boyer, The History of the Vaudois, London 1692 (auch tranzösisch); Rieger, Die alten 20 und neuen böhmischen Brüder, Stuttgart 1734; R. Schagen, Historie der Cristenen Waldensen, Harsten 1765; J. B. Martinet, Kerkelijke Geschiedenes der Waldensen, Amsterdam 1775, 3. ed. 1826: Brez, Historie des Vaudois 2 voll., Paris 1796. Die Werte von E. von Moser und Dieterici oben Z. 5; Bisliam Jones, History of the Waldenses, 2 voll., London 1882; Antoine Monastier, L'histoire de l'église Vaudoise, 2 voll., Genève 1847, Supplément, 25 Toulouse 1850; auch englisch, London 1848, und holländisch, Kotterdam 1851; Alexis Ruston, L'Israel des Alpes, 4 voll., Paris 1851, 2° éd. Paris 1879, auch englisch, London 1852, deutsch in einem Bande, Duisdurg 1857, schwedisch in 189, Stockholm 1865; ders., Histoire populaire des Vaudois, Paris 1862; Chr. U. Hahn, Geschichte der Balbenser und verwandter Sesten, 2 Bde, Stuttgart 1847; F. Bender, Geschichte der Balbenser, Ulm 1850; Amédée 20 Bert, I Valdesi, Torino 1849; Hudry-Menos, L'Israel des Alpes, Revue des deux mondes 1867—69, holländisch llebersezung: Het Israel der Alpen, Amsterdam 1870; J. K. Bylie, History of the Waldenses, Edinburgh 1880; A. Bérard, Les Vaudois, Lyon 1892. All diese Autoren solgen der neu-waldensischen Legende, sind also nur für die nachresormatorische Leit Valdesi, Torino 1893 (populär); ders., Histoire des Vaudois, 2 voll. Florence 1898, 1901; G. Jalla, Compendio di storia valdese, Firenze 1902. Eine allen Ansprüchen genügende Dars

ftellung fehlt.

Bur Geschichte der Baldenser im Mittelalter: Ueber die Werke von Charvaz, so Dieckhoff, herzog, Karl Müller s. oben S. 801. B. 3a8, Disputatio academica de Valdensium secta ad Aldigensibus dene distinguenda, Lugd. Bat. 1834; B. Tron, P. Valdo, Pinerolo 1879 (untritisch); N. Hausrath, Beltverbesserer im Mu., 3. Bd. Leidzig 1895; F. Tocco, L'eresia nel medio evo.; H. Ch. Lea, A History of the Inquisition of the Middles Ages, 3 voll. Bd 1 jest auch deutsch, Bonn 1905; Chr. Hud, Dogmenhistorischer Beitrag z. Gesch. d. Baldenser, Freiburg 1897; B. Melia, The origin, persecutions and doctrines of the Waldenses, London 1870; B. Preger, Beiträge zur Gesch, der Baldesser im Mu., UMU 3. Al. 13, 1, S. 179 fi.; derl., Ueber das Berhältnis der Taboriten zu den Baldensern des 14. Jahrzhunderts ebd. 18, 3. Al., Bd 1; ders., Ueber die Verschied zur Gesch. Die religiösen Selten in Hranken dovor der Reformation, Festgads aur dritten Sälularseier der Universität Bürzburg, 1882; ders., Baldensertum und Jaquistion im südössischen Deutschland, Freiburg 1890; ders., Reue Beiträge zur Geschichte des mittelastersichen Baldensertums, H. Hud. Burzburg, 1882; ders., Kaldensertum und Inquisition im südössischen Deutschland, K. Holge, 7. Bd; ders, Hustenschland im Husterschaft der Baldensertums, Hustenschaft, Leber Kebergerichte im Bommern und der Mart Brandenburg, SYU 1886, S. 47 fi. Rachträge dazu SYU 1887, S. 517 fi. und SYU 1888, vgl. NYU 1886 Nr. 3; K. Heiden und Untersuchungen zur Geschichte der Hart Brandenburg, SYU 1886, S. 47 fi. Nachträge dazu Geschichte Deutschlands 4. Bd; M. E. Schöndach si. d. Seltzenschaft, Leber Reperschaft im Bommern und der Mart Brandenburg, SYU 1886, Rr. 3; K. heidemann, Gesch. der Reformation in der Mart Brandenburg 1889, S. 54 fi.; Goll, Luellen und Untersuchungen zur Geschichte der höhm. Brüder, 1. Bd; Der Bertesprecker der Brüder mit den Baldensern, Prag 1878, 2. Bd; Meter 60 Schöndach si. d. Soll, 49; R. Chabrand, Vaudois et Protestants des Alpes, Grenoble du Dauphiné 3 voll., 1671; J. M. Chabrand, Va

Pouille cob. 19, p. 48-62; berf., Storia dei Signori di Luserna, Bulletin 11, 13, 14, 17, 20; M. M. Rovenco, Breve narratione dell' introduttione degli Heretici delle Valli,

Torino 1632; J. Jalla, Notice historique sur le S. Ministère et sur l'organisation ecclésiastique des Vallées in Bulletin 14, p. 3—22; 16, p. 1 ss.

Ueber die walbensiische Litteratur: Diedhoff, Herzog, Melia s. oben S. 801 u.

805, 46; E. Montet, die Litterature van die litterature di eine Uebersicht über die Hills, über die berühmtesten, die sechs in der University Library in Cambridge vgl. Bradhaw dei Todh, The books of the Vaudois, London 1865, p. 210 ss; G. v. Zezschwitz, Die Katechismen der Waldenser und Böhm. Brüder, Erlangen 1863; J. Müller, 10 Die deutschen Katechismen der Walderinger und Bohni. Bruder, Erlangen 1805; J. Akluer, 10 Die deutschen Katechismen der böhmischen Brüder in Kehrbachs Mon. Germ. paedagogica 4 (1887); B. Förster oben S. 801, 19; Goll, Die Waldenser und ihre Litteratur in Mitteilungen des Instituts sur österr. Geschichtsforschung 9, S. 326—351. Sprache: A. Barth, Lautz und Formenlehre des Waldenssichen Komanische Forschungen 7, Heft 3, 1893; G. Wrors, L'odierno linguaggio dei Valdesi del Piemonte in Ascoli, Archivio Glottologico Italiano 15 11, p. 309-380 mit zwei Anhangen über ben Dialett von Gnardia-Biemontese in Ralabrien p. 381-383 und über den Dialett von Reu-Gengstett und Pinache-Serres in Burttemberg p. 393—398 nebit zahlreichen Belegen p. 398—415; 12, p. 28—32; vgl. auch Roque-Ferrier, Les provençaux d'Allemagne et le langage de Pinache-Serres in: Occitania t. 1. Reuere Zeit: E. Arnaud, Histoire des premières persécutions des Vaudois Luthériens 20 du Comtat Venaissin et de la Provence in Bulletin 8 u. 9; berl., Histoire des protestants

de Provence, Baris 1884; E. Comba, L'introduction de la réformation dans les vallées in Bull. de la société de l'histoire du protest. français 43, p. 7 ss.; Luigi Amobile, Il santo Officio della inquisizione in Napoli, Città di Castello, 2 voll., 1892; Art. Muston, Giovan Luigi Paschale, Palermo-Torino 1893; R. H. Rlaiber, H. Arnaud, Stuttgart 1889; Comba, 5. Arnaud, 1889; Festschrift zur 200jährigem Gebensseier der Glorieuse Rentrée Bulletin nr. 6 (1880); A. de Rocas, Les Vallées Vaudoises, Paris 1881 (Kriegsgeschichte); F. Cocito, Le guerre Vallées, Estrato de Rocas, Les Vallées Vaudoises, Paris 1881 (Kriegsgeschichte); F. Cocito, Le guerre de Rocas, Estrato de Rocas, Es dans les vallées, Turin 1893; Billiam Stephen Gilly, Narrative of an Exursion to the Mountains of Piemont, London 1827; derf., Waldensian Researches, London 1831; Mayer: 30 hoff, Die Balbenser in unseren Tagen, 1834; A. Deißmann, Balbenser in der Grafschaft Schaumburg, Biesbaden 1884. Beiteres siehe Rivista Cristiana und Bulletin.

I. Die Anfänge 1176-1218. - 1. Name und Urfprung. Mamen Waldenses, auch Valdesii, Vallenses, Leonistae, Insabbatati, Sabbatati, Aabatati, Ençabots (von dem seiner Herkunft nach dunkelen Wort sabot = Schub, 86 insbesondere Holzschuh, del. Diez, Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen sub voce), Sandaliati, Sotularii, Cotularii bekämpsen die katholischen Polemiker seit ben 80er Jahren bes 12. Jahrhunderts einen asketischen Bredigerverein, als dessen Stifter sie übereinstimmend den Lyoner Kausmann Valdes (so Map) oder Valdesius resp. Valdexius (so Rescriptum c. 3, 4, 6, 15; Salvus Burce, Moneta) oder Gualdensis 40 (so Burce p. 74) bezeichnen. Die Angehörigen des Bereins selber nennen anfangs nur die französischen Genossen societas Valdesiana, socii Valdesii, Rescriptum c. 17, 21, 22, 26; 7, 13—17. Der offizielle Name des Bereins ist dagegen pauperes spiritu, vgl. Rescriptum c. 1, Stephan von Bourbon c. 333 p. 280, Bassauer Anonhmus c. 5 p. 28 C, später auch pauperes Christi, vgl. Aften von Carraffonne Döllinger 2, S. 10, ober 45 einfach Pauperes mit ober ohne ben Zusat de Lugduno, resp. de Lombardia, ebb. und Salvus Burce, Moneta. — Uber ben Stifter und bie Stiftung erfahren wir aus ben Kreisen der Societas selber sehr wenig. Aus der einzigen waldensischen Urkunde bes 13. Jahrhunderts, dem Rescriptum von 1218, ergiebt sich nur, daß Waldes im Mai 1218 nicht mehr am Leben und ein Mann von rücksichtsloser Entschlossenheit war. Dia 1218 nicht mehr am Leben und ein Nann von ruchichtelle Unichtlichen Bat.

50 Über seine Borgeschichte und Bekehrung finden sich einige dürftige Nachrichten erst in dem Schreiben der lombardischen Armen Johann, Girard, Peter und Simon aus dem J. 1368 bei Döllinger 2, S. 355 ff., aber diese Nachrichten, alsbald verwertet von den katholischen Polemikern Johann Leser, ebd. S. 351 ff., und Peter von Pilichdorf ed. Gretscher Opp. 12, 2, p. 51, sind undrauchdar. Wir sind somit für die Geschichte des Waldes ganz auf bie katholischen Berichterstatter des 12. und 13. Jahrhunderts angewiesen. Von diesen gehen nur der auf die Sache ein: der Laoner Anonymus, Stephan von Bourdon und der Paffauer Anonymus.

Der Laoner Anonymus berichtet jum Jahre 1173 Folgendes: der Lyoner Kaufmann Walbes hört eines Sonntags (im Mai ober April bes großen hungerjahres - bies 60 Jahr war das Jahr 1176, nicht 1173, vgl. darüber Robert von Augerre, Chron. 1176 SS 24, p. 241; Fr. Curschmann, Hungerenöte im MA. S. 152f.) einen fahrenben Sänger (ioculator, joglar) die Schlußstrophen bes alten Sanges vom hl. Alexius vortragen (bie chanson ift in verschiedenen Fassungen erhalten, vgl. Gaston Paris, La vie

de S. Alexis, Bibliothèque des hautes études, Sciences phil. t. 7). Tief ergriffen nimmt er ben Joglar mit in fein Saus, um die Geschichte grundlicher kennen zu lernen. nimmt er den Joglar mit in jein Haus, um die Geschichte grundlicher tennen zu lernen. Am nächsten Morgen aber sucht er einen Magister der Theologie auf und fragt denselben: "welches ist der sicherste und beste Weg zu Gott?" Der Magister antwortet korrekt katholisch mit einem Hinweise auf die Perikope vom reichen Jüngling: "wilst du voll= 5 kommen sein, so verkause alles, 2c." Darauf ist der Entschluß des Waldes gesaßt. Nach Haus zurückgekehrt, eröffnet er der Gattin, daß er gewillt sei, auf sein Hab und Gut zu verzichten. Doch soll die Frau einen Teil des Vermögens für sich behalten. Das vorshandene Geld und Hausgerät verwendet Waldes zum Teil dazu, um seine beiden kleinen Töchter in einem Kloster der Nonnen von Foonkeveause einzukausen (ein solches Kloster 10 kat est übervies in der Diäcete Andn nicht gegeben) der weitzus größeren Teil aber löht er den hat es überdies in der Diöcese Lyon nicht gegeben), den weitaus größeren Teil aber läßt er den Armen zu gute kommen. Es bleibt aber noch ein Teil bes Geldes übrig. Diefen Reft wirft er am Feste Maria himmelfahrt, mit ben Borten: "niemand kann zwei herren bienen, Gott und bem Mammon", auf die Strafe. Tags darauf nach ber Rudkehr aus ber Kirche bittet er einen seiner Freunde zum ersten Male um "ein Almosen um Gottes= 15 willen". Bald banach leistet Waldes ein formliches Armutsgelübbe. Das alles macht großen Eindruck. Im Laufe des nächsten Jahres — 1177 — folgen daher schon einige andere Lyoner Bürger seinem Beispiele. D. i. es entsteht eine neue, von Waldes geleitete Bruderschaft, welche die Ubung der apostolischen Armut als nächsten Zweck betrachtet. Alls mählich beginnen "die Armen" privatim und öffentlich sua et aliena culpare peccata, 20 b. i. aus der Gesellschaft der Armen wird eine Gesellschaft armer Prediger. Im Frühjahr 1179 begiebt fich dann Balbes ju bem Laterantonzil nach Rom. Papft Alexander III. bestätigt sein Armutsgelübbe, aber er verbietet ihm und seinen Genossen zu predigen, kalls sie nicht non den Priestern ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Dies Gebot beobachten die Walbenser eine Zeit lang. Erst badurch, daß fie basselbe übertreten, wer- 25 ben sie vielen zu einem scandalum et sibi in ruinam. — Etwas anders lautet ber ben sie vielen zu einem scandalum et sibi in ruinam. — Etwas anders lautet der Bericht Stephans von Bourbon. Die erste Ursache für die Bekehrung des Waldes war nach ihm eigentlich die Neugier. Waldes hört von den Evangelien. Er veranlaßt zwei Priester, ihm eine Übersetzung derselben in die Vulgärsprache zu liesern. Auf die gleiche Weise verschafft er sich später auch Übersetzungen von vielen anderen biblischen so Bückern und von Sentenzen, d. i. Aussprüchen der Heiligen. Eines Tages entschließt er sich dann, die persectio evangelica in der Weise der Upostel zu beodachten. Er verkauft alles, was er hat, wirft das dabei erlöste Geld in den Schmutz und beginnt auf den Straßen zu predigen. Viele ungebildete Männer und Frauen schließen sich ihm an und folgen seinem Beispiele. Da sie aber alle "Idvoten" sind, so lehren sie manche Ir- stümer. Grund gewig sir Erzbischof Indann aur Planckes-Mains von Lydn (Iohann tümer. Grund genug für Erzbischof Johann aux Blanches-Mains von Lyon (Johann wurde erst 1181 Bischof), den Waldesiern das Predigen zu verbieten. Aber die Prediger kehren sich nicht an das Verbot. Der Erzbischof belegt sie daher mit dem Bann und vertreibt sie aus der Diöcese Lyon. 1179 werden sie nach Rom citiert (concilium vertreidt sie aus der Wiocese Lyon. 1179 werden sie nach Rom citiert (concilium quod kuit Rome ante Lateranense, d. i. Lateranense IV. von 1215), und da sie 40 auch da sich hartnädig zeigen, von dem Konzil als Schismatiker verurteilt. Hierauf versmischen sie sich in der Provence und Lombardei mit andern Häretikern und werden daher ebenfalls für Häretscher erklärt. — Weit summarischer lautet der Vericht des Passauer Anonhmus, Gretscher, Opp. 12, 2, p. 28 A: In einer Versammlung der maiores von Lyon bricht plöglich ein Mann tot zusammen. Hierdurch erschreckt, verzichtet Waldes zu 45 Sunsten der Armen auf sein Vermögen, lehrt die Armen die vierthalb zu ihm strömen, in freiwilliger Armut Christus und den Aposteln nachfolgen und beginnt alsbald, da er ein wenig gebildet ist, den Tert des NTs in der Volksturache norzutragen ein wenig gebildet ist, den Text des NTs in der Bolkssprache vorzutragen. Bon diesen drei Berichten ist der erste und alteste der ausführlichste und für

Bon diesen drei Berichten ist der erste und älteste der ausstührlichte und für Waldes günstigste, ja er stellt zum Teil die Ereignisse in einem für ihn allzugünstigen 50 Lichte dar. Beweis das älteste Zeugnis, das uns für die Geschichte der Waldenserzgemeinschaft zu Gedote steht: der Bericht des Walter Map über das Verhör der Valdesii auf dem Laterankonzil 1179. Danach haben die Valdesii Papst Alexander III. ein Buch präsentiert, welches den Psalter und viele andere Bücher A und NTs in der gallischen Bolkssprache enthielt, und im Hindlicke darauf dei dem Papst 55 um die Erlaubnis zur Predigt nachgesucht. Der Papst beaustragt mit der Erledigung dieses Gesuches eine Kommission von Juristen und Theologen. Ein Bischof, der derzselben angehört, sordert Map auf, mit zwei Valdesii, qui sua videdantur in secta praecipui, ein Glaubensverhör anzustellen. Map fragt sie: "Glaubt ihr an Gott den Bater?" Antwort: Ja. "An den Sohn?" Ja. "An den hl. Geist?" Ja. so

An die Mutter Christi?" Ja. Darob großes Gelächter in der ganzen gelehrten Berfammlung. Denn diese lette Antwort bewies, daß die Waldesier völlig unwissend und baber zum Predigern untauglich seien. Berwirrt und beschämt zieben sie fich zuruck, obne bie gewünschte Ermächtigung erhalten zu haben. Hieraus ergiebt fich 1. Waldes ift 1179 5 nicht mit in Rom gewesen. 2. Der Papft bat ben Balbefiern auch nicht in bedingte Form die Erlaubnis zur Predigt erteilt. In der Erzählung des Laoner Anonymus erscheinen also einige für "die Armen" besonders wichtige Thatsachen zu ihren Gunsten jcheinen also einige für "die Armen" besonders wichtige Tbatsachen zu ihren Gunsten umgebogen. Diese Beobachtung sowie die auffällige Sympathie, die der Anonymus für die sektiererischen Humiliaten bekundet, beweist, daß der Anonymus eine aus den kreisen der Waldenser oder der pauperes catholici stammende Überlieferung benutt hat. Wir sind mithin berechtigt, diesen Bericht als relativ bestes Zeugnis an die erste Stelle zu setzen. Aber auch Stephan von Bourbon ist ein relativ guter Zeuge. Dem er beruft sich auf einen Gewährsmann ersten Ranges, den Klerifer Bernhard von Pdros, der einst im persönlichen Dienste des Waldes gestanden hatte. Bas dieser Mann ihm über seinen Verkehr mit Waldes erzählt hat, darf vollen Glauben beanspruchen. Auch sont ist sein Versicht noch resativ aut und brauchbar Dageven sind die Persichte des Nassauer ist sein Bericht noch relativ gut und brauchbar. Dagegen sind die Berichte des Passaucr Anonymus und ber Balbenfer bes 14. Sahrhunderts nur insoweit zu gebrauchen, als fie mit Stephan und dem Laoner Anonymus übereinstimmen. Hieraus ergiebt fich: 1. Die Bekehrung des Waldes — das cognomen Petrus taucht erft 1368 im Briefe des 20 Johann auf, Döllinger 2, S. 358 — fällt in ben April ober Mai bes großen hunger-30 Johann auf, Dollunger 2, S. 358 — jallt in den April oder Man des großen Hungerjahres 1176. 2. Waldes entschließt sich juerst zu apostolischer Armut; erst als sich ein Kreis von Gleichgefinnten um ihn gesammelt hat, ergreist er den Beruf des apostolischen Wanderpredigers und verwandelt seine Genossenschaft, welche den Namen die "Armen" angenommen hat, in eine Bruderschaft armer Wanderprediger. 3. Wie sich der damalige Erzbischof Wichard von Lyon zu dem Unternehmen stellte, ist nicht mehr mit Sicherheit zu ermitteln. Da aber Map mit keinem Worte andenstet, das die Valdesii 1179 vor das Lateransonzis citiert worden seien, und da nach seiner ausbrücklichen Angade über ihr Koluch von dem Cannil werblich tenkendelt worden sie so leien die Verwentung wahe der Gesuch von dem Konzil ernstlich verhandelt worden ist, so liegt die Vermutung nabe, daß Waldes aus freien Studen sich an die Lateranspnode gewandt hat und erst Erzbischof 20 Johann aur Blanches-Mains gegen die neue Bruderschaft einzuschreiten wagte. Stepban hätte dann den Namen des ersten Berfolgers der Armen richtig angegeben und nur in ber Chronologie sich geirrt. 4. Die Verhandlung auf der Lateranspnode 1179 endete für die Armen ungünstig. Der Papst verbot ihnen wegen desectus scientiae das Predigen. 5. Trothem suhren die Armen fort zu predigen. Zur Strafe dafür belegte 25 sie Papst Lucius III. wohl auf Betrieb des Erzbischofs Johann von Lyon am 4. November 1184 von Berona aus mit dem Banne, Jaffé nr. 15109 "Ad abolendam". Wahrscheinlich durch die eben damals in Berona zwischen dem Papste und Friedrich Barbarosia getroffenen Bereindarungen ward der Erzbischof in den Stand gesetzt, die Waldenser aus dem Diöcese zu vertreiben, vgl. Haus, Kauck, K. B. 277 f. Die Austreibung von der Armen aus Lyon fällt also wahrscheinlich erst in das Ende des Jahres 1184 oder in den Anstona des Inde ers Insternations der Armen aus Lyon fällt also wahrscheinlich erst in das Ende des Jahres 1184 oder in den Anstona des Inde ers einem in den Anfang des Jahres 1185. Aber inzwischen hatte die Bruderschaft auf einem anderen Boden bereits einen großen Vorsprung gewonnen.

2. Bildung des lombardischen Zweiges und Ausbreitung der Armen. Ungefähr zur selben Zeit, wie die französischen Armen, Frühjahr 1179, suchten die lombardischen Humiliaten in Rom um Bestätigung ihrer Ordnungen und zugleich um die Ermächtigung zur Predigt und zur Abhaltung religiöser Versammlungen nach, Chron. Laud. SS 26, p. 449 s. Aber auch ihnen ward das Predigen und die Bornahme anderer seelsorgerlicher Handlungen aufs strengste verdoten. Vielleicht waren die Sendlinge beider Genossenschen schon während des Laterankonzils miteinander bekannt geworden. Zedensossels führte die Ahnlichseit der Bestredungen und die Gleichartigseit des Schicksals alsbald zu einer Fusion zwischen Humiliaten und Waldensern. Ob alle Humiliaten sich Waldes anschlossen, ob nur ein Teil, läßt sich nicht mehr feststellen: die Quellen erlauben beide Annahmen, vgl. die Dekretale Lucius III, Jasse nr. 15109: qui se Humiliatos vel Pauperes de Lugduno kalso nomine mentiuntur. Zedenfalls aber war es eine nicht unbeträchtliche Zahl, die Waldes als Borsteher anerkannte, den Namen pauperes spiritu und die apostolische Ledensweise der Waldenser annahm und zur apostolischen Wanderpredigt sich entschloß. Doch behielten die Übertretenden die Einrichtung bei, die als das charakteristische Merkmal des alten Humiliatentums gelten darf: die Sitte, die Brüder, welche zur Predigt und Seelsorge sich nicht tauglich fühlten, in asketischen Arbeitergenossenschaften zu vereinigen; soden Bb VIII S. 447 f. Art. Humiliaten.

809

Preger AMA 13, S. 209 ff. (hier ift ber Zusammenhang zwischen lombarbischen Armen und Humiliaten zuerst erkannt); Müller, Walbenser S. 56 ff. So bilbete sich in ber Lombarbei ein zweiter Zweig ber Balbenfertums. Borort biefes Zweiges war Mailand; hier zählten fie 1209 weit über 100 Genoffen und Freunde, Innocentii III. epist. 1. 12, nr. 17 vom 3. April 1209. Weiter begegnen fie und in Cremona, ebb. l. 15, nr. 146 5 bom 10. August 1210, in Bergamo, Rescriptum c. 3, und wenigstens als Missionare som 10. August 1210, in Bergamo, Kescriptum c. 3, und wenighens als Missionate sind find sie anscheinend auch thätig gewesen in Pavia, Seregno (im Text Saragno) und Legnono bei Mailand, Moltrasio und Dongo am Komersee (im Text Dogno), Verona und Modena, vgl. ebb. c. 1, 4. Zu der Lombardei traten dann als weitere Missionszgebiete die Städte Liguriens, vgl. Innocenz III. l. 15, nr. 94, Piemont — 1210 in der 10 Diöcese Turin vgl. die Urkunde Ottos IV. vom 25. März 1210, Monumenta historiae patriae SS 2, p. 488, Freberica, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae I, p. 519 s — und spätestens seit Beginn des 13. Jahr-hunderts die deutschsprechenden Gebiete des deutschen Reiches, nachweisdar sind sie 1211 in Strafburg, 1218 in Baiern und Ofterreich, 1231 in der Diöcese Trier, im Mainzischen, 15 Hauck 4, S. 866 f. Die große Ketterverfolgung, die damals durch ganz Mittels und Südsbeutschland wütete, war, Alberiei Chronicon SS 23, p. 931, in erster Linie eine Waldenserverfolgung. — Inzwischen hatte aber auch die französische Stammgenossenschaft Waldenserbersolgung. — Inzwischen hatte aber auch die französische Stammgenossenschaft ihr Gebiet beträchtlich erweitert. Schon 1192 mußte man in Toul, 1199/1200 in Met, 1203 in Lüttich gegen die "Waddods" einschreiten, Belege S. 810, 20. Ansang des 13. Jahr 20 hunderts zeigten sie sich in Flandern, vgl. die Schrift des Eberhard von Bethune. Aber wichtiger war für die Propaganda der Armen der Süden. In der Languedoc machten sie schrift des Bernhard von Fontcaud. Nicht lange darauf erregten sie auch in Aragon und Katalonien Aussehen (Edikt von Lerida von 1194). Ja, hier und in der Languedoc 25 waren sie allem Anscheine nach um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts am vers breitetsten, zahlreichsten und einslußreichsten, vgl. Innocenz III. Epist. l. 11, nr. 196, l. 12. nr. 66, 68, 13, nr. 78, an den Errählschof von Tarragong und seine Suffragane 1. 12, nr. 66, 68, 13, nr. 78, an ben Erzbischof von Tarragona und seine Suffragane, 15, nr. 82 an ben Bischof von Elna nr. 92 an ben König von Aragon, nr. 91 an ben Erzbischof von Marfeille, 1. 12, nr. 67, 1. 13, nr. 63 an den Erzbischof von Rarbonne 20 und seine Suffragane; vgl. auch die Namen der Führer der pauperes catholici Duran von Hussen Aragon Provinz Zaragoza, Duran von Najac, Wilhelm von Saint Antonin, beide Orte östlich von Montauban, Johann von Narbonne, Bernhard von Beziers, Raimund von St. Paul in Roussillon, ebd. l. 15, nr. 93, 96; 13, nr. 98; Rescriptum c. 15: Berengarius de Aquaviva — Aigues vives Diöcese Narbonne. 26 Bas die Schichten anlangt, aus denen die Armen hervorgingen, so hatten von An-fang an die Laien bürgerlicher ober bäuerlicher Herkunft unter ihnen das Übergewicht. Doch sehlte es nicht an Klerikern und litterati, vgl. Innocenz l. 11, nr. 196; l. 12, nr. 69, dazu die patristischen Citate in dem Rescriptum von 1218. Selbst Mönche scheinen sich hie und da ihnen angeschlossen zu haben, vgl. Innocenz l. 12, nr. 69. Auch w nyemen such die und da ihnen angeschlossen zu haben, bgl. Innocenz 1. 12, nr. 69. Auch 40 unter den amici, den im bürgerlichen Leben verbleibenden Anhängern der Armen, sinden wir keineswegs nur kleine Leute. In der Languedoc hielten sich z. B. die Frau und die Schwester des Grasen don Foix auf Pamiers zu ihnen, Guilelmus de Podio c. 8, in der Diöcese Met traten die Ministerialen, in Straßdurg ein Menschenzalter später der angesehene Bürger Wann, in der Mainzer Diöcese selbst Grasen für sie 45 ein, vgl. Haud 4, S. 868, ja in Baiern glaubten sie ca. 1240 sogar auf die Zuneigung des Herzogs Otto II. (1231—1253) rechnen zu dürsen, David c. 27 p. 219; Riezler, Gesch. Bayerns 2, S. 227.

3. Maßregeln ber Hierarchie und der weltlichen Fürsten gegen die Ausbreitung der Armen 1184—1218. Der päpstliche Bann gab den geistlichen so und weltlichen Behörden das Recht, die Waldenser auszurotten. Aber es dauerte doch geraume Zeit, ehe die Berfolgung in Gang kam. Zu energischen Maßregeln entschlöß man sich vorerst nur in Spanien. Hier erließ König Alfons II. schon 1194 von Lerida aus ein Ausweisungsedikt, das alle Personen, die sie hausen und hosen, speisen und tränken oder auch nur ihre kunesta praedicatio anhören würden, mit Güterkonsiskation 55 und der Strase des Majestätsverbrechens bedrohte und jedermann gestattete, den Insabbatati allen Schaden anzuthun, ausgenommen Tod und Verstümmelung, abgedruckt von Pegna in Eymerici Directorium Inquisitorum II, q. 4 comm. 29 ed. Veneta 1607 p. 281. Diese Verstügungen wurden 1197 von Pedro II. auf dem Konzil von Girona erneuert und zugleich durch den Besehl verschärft, die Waldenser, wo man ihrer so

habhaft werden könne, zu verbrennen; es ist dies die erste öffentliche Urkunde, in der der Feuertod von Staatswegen als Strafe ber Reperei angeordnet wird, vgl. Belavo, Historia de los Heterodoxos espanoles 1, p. 712s., Lea 1, p. 179. Inwieweit bas Editt vollstreckt wurde, ist noch nicht festgestellt. Jedenfalls hatten Krone und Kirche 5 in Aragon auch später noch mehrsach Anlaß gegen die Armen einzuschreiten. Mit ähnlicher Energie ging man in jener Zeit nur in Deutschland vor: hier wurden 1211 in Straßburg etwa 80 Walbenser und Walbenserinnen verbrannt, vgl. Annales Marbacenses ad 1215 SS 17, p. 174. Aber es scheint, daß diese erste blutige Berfolgung auch in Deutschland vorerst vereinzelt blieb. Weit schonender behandelte man die Armen in ihren 10 beiden Hauptmisssonsgebieten, in Frankreich und Italien. In Mailand begnügte sich Erzbischof Philipp, wie es scheint, damit, ihre schola niederzureißen, Innocentii III. epist. 1. 12, nr. 17. In Turin erwirkte Bischof Carisio zwar 1210 gegen sie ein kaiser-liches Edikt, oben S. 809, 10, aber das wollte nicht viel besagen. In Pinerolo ward 1220 ben Einwohnern jur Pflicht gemacht, feine Walbenfer aufzunehmen, wgl. c. 54 bes 15 Liber statutorum von 1220 ed. Augustae Taurinorum 1684, aber diese Berordnung fand, wie die Folgezeit lehrt, fast gar keine Beachtung. — Im französischen Sprachgebiete schritten zunächst nur einige Bischöse gegen die Armen ein: In Lyon verjagte sie EB. Johann aus seiner Stadt und Diöcese. In der Languedoc zog Bernhard von Narbonne einige von ihnen vor Gericht, vgl. Bernhard von Fontcaud p. 196. In Lothringen 20 besahl Otto von Toul 1192 die Wadons, wo man ihrer habhaft wurde, in Ketten zu legen und an das bischössische Gericht auszuliesern, vgl. Martenes-Durand, Thesaurus I. p. 1182. In Met griff Innocens III. 1199/1200 perfonlich ein, indem er ju ihrer Bekampfung die Abte von Citeaux, Morimund und Crifta abordnete. Aber diefe begnügten fich allem Anscheine nach damit, die frangofischen Bibelübersetungen, die in ben Kreifen 25 ber Armen tursierten, verbrennen zu lassen, Alberici Chronicon ad 1200, SS 23, p. 878. Endlich in Lüttich ordnete Bischof Hugo 1203 die Auslieferung aller frangösischen und deutschen Bücher über die hl. Schrift an, vgl. Fredericg, Corpus docum. Inquis. nr. 63, t. 1, p. 63. Aber das war alles, was vorerst geschah. Erst als in Sübfrankreich der große Albigenserkrieg ausdrach, ging man auch gegen die Waldenser mit so Bluturteilen vor: Die sieden Brüder, die 1214 zu Maurillac verbrannt wurden, sind, soviel wir wissen, die ersten Armen französischer Hertungt, die ihre überzeugung mit dem Tode büßen mußten, vgl. Petrus Sarn. historia Simonis c. 74—78, Lea 1, p. 179. Im ersten Menschenalter ihres Bestandes fab fich bie Genoffenschaft bes Waldes also nur in Spanien ernstlich gehindert. Anderwarts schritten geistliche und weltliche Be 86 hörben nur vereinzelt gegen sie ein. Um so eifriger war man bemuht, fie auf friedlichem Wege zu gewinnen oder wenigstens ihre Sonderlehren zu widerlegen. Bernhard bon Fontcaud, Alanus ab Infulis, Eberhard von Bethune verfaßten damals ihre Schriften gegen die Jünger des Walbes. In der Languedoc versuchte man durch Religionsgespräcke fie wieder mit der Kirche zu versöhnen. Das erste dieser Gespräche fand vor 1191 statt. 40 Der Ort ist nicht überliefert. Fest steht nur, daß die Armen formlich bazu eingeladen waren und sogar bei der Wahl des Schiedsrichters mitwirken durften. Diefer Schieds richter, Raimund von Daventria, sprach bann freilich ben Katholiken ben Sieg zu, vgl. über die Themata und bas Ergebnis der Debatte die Schrift des Bernhard von Fontcaud. Ein zweites Gespräch fand 1206 auf bem Schlosse Pamiers statt. Es hatte zur Folge, 45 daß der aragonische Arme Duran von Huesca sich zur Unterwerfung verstand, falls man ihm erlaube, die Tracht und die Lebensweise der Armen beizubehalten, vgl. den Art. Pauperes catholici Bb XV S. 92. Balb fah fich die Kirche in der Lage, aus abgefallenen Walbenfern einen neuen Berein armer Prediger zu bilden, der ihr bei der Bekämpfung der Häresie und des Waldes treffliche Dienste zu leisten versprach. Allein die 50 Hoffnungen, welche Innocenz III. auf die pauperes catholici gesetzt hatte, erfüllten sich nicht, a. a. D. S. 93.

4. Sezeffion der Lombarden. Wohl sehr frühe find in der großen Genossenschaft "der Armen" Unstimmigkeiten zwischen Waldes und den Lombarden hervorgetreten. Waldes forderte die Auflösung der lombardischen Arbeitergenossenschaften. Die Lombarden wollten sich dazu nicht verstehen, Rescriptum c. 6. Waldes gestattete den conversi dei Eintritt in den Stand der Armen eine schon bestehende She zu lösen, die Lombarden waren der Meinung, daß dazu die Zustimmung des anderen Gheteils ersorderlich sei, ebd. c. 9, 12. Die Lombarden wünschten das Abhängigkeitsverhältnis zu Waldes zu lösen und sich einen eigenen Vorsteher zu wählen. Waldes erklärte, daß er, so lange er lebe, so keinen anderen Vorsteher neben sich dulden wolle, ebd. c. 4. Die Folge dieser Niße

belligkeiten war eine gefährliche Krisis und schließlich eine Spaltung der Genossenschaft. Ob bereits die Bersöhnung eines großen Teils der Humiliaten mit der Hierarchie im Jahre 1201 durch jene Streitigkeiten veranlaßt war, ist nicht sestzustellen. Jedenfalls erreichte die Krisis ihren Höhepunkt erst einige Jahre später ca. 1210 (Innocentii 1. 12, nr. 17: Duran versucht noch 1209 nicht ohne Ersolg in Mailand unter den Armen zu wirken. Edd. 1. 17, nr. 93 vom 14. Juni 1210: Bernhard Primus [s. Bd XV S. 93, 2], odwohl seiner Herein von pauperes catholici zu stiften; vgl. Salvus Burce dei Döllinger 2, S. 64). Damals sagten die Lombarden Waldes den Gehorsam auf und wählten sich in dem homo idiota et absque litteris Johannes von Konco (daher 10 wohl der Kehername Kuncarii Passauer Anonhmus c. 6 p. 70 C) einen eigenen Vorsteher. (Dieser Johannes ist vielleicht identisch mit dem Johannes, der in der waldenssichen Welleicht woll den Kehername des 14. Jahrhunderts als Genosse Waldes erscheint, vgl. den Brief dei Döllinger 2 S. 357 Neter von Willschvers a. 6. D. p. 51)

wohl der Ketername Kuncarii Passauer Anonhmus c. 6 p. 70 G) einen eigenen Borsteher. (Dieser Johannes ist vielleicht identisch mit dem Johannes, der in der waldensischen Überlieferung des 14. Jahrhunderts als Genosse des Waldes erscheint, vol. den Brief dei Döllinger 2, S. 357, Beter von Pilichdorf a. a. D. p. 51).

Wit diesen inneren Streitigkeiten hängt es wohl zusammen, daß die Genossenschaft in jener Zeit verhältnismäßig so geringe Widerstandskraft gegen katholische Bekehrungszbersuche erwies und eine große Zahl namentlich ihrer gebildeten Glieder durch Abfall verlor. Eben jener große Absall und der ansangs nicht geringe Erfolg der pauperes catholici ließen aber den gemäßigteren Elementen in den beiden seindlichen Lagern eine Versöhnung um so wünschenswerter erscheinen. Der Tod der beiden Häuter, Waldes 20 und Joh. von Ronco, vor Mai 1218, schuf den Friedensstreunden freie Bahn. Auf Antrag der Lombarden traten beide Teile zunächst wieder in schriftlichen Vertehr, darauferschienen im Mai 1218 sechs Abgesandte der Stammgenossenschenschen, darunter die derzeitigen beiden Präsidenten Petrus von Relana (?) und Berengar von Aquaviva (Aiguesvives, Diöcese Narbonne), in Italien, um mit sechs Deputierten der Lombarden in 25 vives, Diöcese Narbonne), in Italien, um mit sechs Deputierten der Lombarden in 26 Bergamo ben Streit beizulegen. Sie machten babei ben Lombarben sehr große Rugeftandniffe, nur in zwei Punkten konnten und wollten fie nicht nachgeben. berten 1. Walbes und sein sonst unbekannter Genoffe Bivet follen auch von ben Lombarden als "selig" anerkannt werden. Diese Forderung wurde abgelehnt. 2. Die Lombarden sollen die eigentümliche Abendmahlslehre, zu der sie erst jüngst gelangt sind, so wieder aufgeben. Dies Unfinnen verstimmte jene um so mehr, als sie für ihre Lehre nur Dulbung, nicht allgemeine Anerkennung beanspruchten. Die Verhandlungen wurden baher abgebrochen und nie wieder aufgenommen. Vielmehr trat jest eine völlige Ent-fremdung ja Feindschaft zwischen der Stammgenossenschaft und den Lombarden ein. Die Schuld an diesem Ausgange lag auf beiden Seiten: beide Teile konnten sich mit Recht so Engherzigkeit vorwersen. Aber die letzte Ursache des Zwiespaltes lag doch tieser: in der Thatsache, daß die Lombarden schon eine Genossenschaft mit sesten Ordnungen und auszegeprägtem Genossenschaft gewesen waren, als sie mit den soeil Waldesii sich vereinigten. Erwägt man das, dann versteht man auch die abweisende Schrosssenschaft. mit ber Balbes all ihren Bunfchen entgegengetreten war. Seit 1218 waren Frangofen 40 und Lombarben geschieben. Daß einzelne Franzosen tropbem schon um 1240 wieber nach und Lombarden geschieden. Daß einzelne Franzosen trothdem schon um 1240 wieder nach der Lombardei gingen, um Jahre, ja Jahrzehnte lang in der Schule der Lombarden zu Mailand zu studieren, vgl. Stephan von Bourdon c. 330 p. 280 s., daß der Maior minister der Franzosen, Joannes Lotaringius, Ende des 13. Jahrhunderts auch Italien bereiste, Döllinger 2, S. 109, und daß andrerseits Italiener gelegentlich in die franz 45 zösische Stammgenossenschaft eintraten, ebd. S. 108, und auch in der Lombardei das Urteil sich allmählich ganz zu Gunsten des Waldes verschob, vgl. den Brief des Johann und Genossen, Döllinger 2, S. 355 st., ändert nichts an dieser Thatsache.

II. Jeal, Berkündigung, Verfassung der ältesten Waldenser. — So wenig wir von der Persönlichkeit des Waldes wissen, so sest stehen Waldehr zur apostolischen Armut, danach Erneuerung des apostolischen Lebens überhaupt nach Waßagde des Gesetzes Gottes, inshesondere der Apostolischen Lebens überhaupt nach Waßagde des Gesetzes Gottes, inshesondere der Apostolischen Lebens überhaupt nach Waßagde des Gesetzes Gottes inshesondere der Apostolischen Lebens überhaupt nach Waßagde des Gesetzes Gottes inshesondere der Apostolischen Lebens überhaupt nach Waßagde des Gesetzes Gottes inshesondere der Apostolischen Lebens überhaupt nach Waßagde der Apostolischen Lebens überhaupt

II. Joeal, Verkündigung, Verfassung der ältesten Waldenser. — So wenig wir von der Persönlichkeit des Waldes wissen, so sest steht, was er erstrebte: 50 Rückehr zur apostolischen Armut, danach Erneuerung des apostolischen Lebens überhaupt nach Maßgabe des Gesetzes Gottes, insbesondere der Apostelregel Mt 10 und Parallelen, oben S. 807. Ob er dies propositum auch schristlich sixiert hat, wissen wir nicht. Überhaupt sehlt es uns sehr an guten direkten Nachrichten über die Ordnungen, die er geschaffen hat. Wir müßten daher verzichten, ein Bild von dem ältesten Waldensertum 55 zu entwersen, ständen uns nicht zwei ziemlich ergiedige indirekte Quellen zu Gebote: 1. die authentischen Mitteilungen Innocenzs III. über die pauperes catholici, denn diese sind nichts anderes als wieder mit der Kirche versöhnte Waldenser, denen der Papst, soweit es angeht, ihre alte Sitte und Organisation gelassen hat; 2. die Berichte über die französischen und lombardischen Armen in späterer Zeit. Nach 1218 hat ein regel= 500

mäßiger Berfebr gwijchen ibnen nicht mehr ftattgefunden. Ran tann baber ben Ranon aufstellen: alle Inftitutionen und Gebrauche, die man in der spateren Zeit sowohl bei ben Franzosen, wie bei ben Lombarben findet, geben auf die Zeit vor dem Schisma, b. i. auf die Zeit des Waldes jurud. Beachten wir das, dann erhalten wir von der societas bes Waldes folgendes Bild:

1. Allgemeiner Charafter ber societas. Die societas (vgl. biergu Rescriptum c. 4, 7, 13, 15, 17, 26) der pauperes spiritu ift ursprünglich nichts weiter als ein astetischer Berein von Männern und Frauen, die der Belt entsagt, sich burch förmliche Gelübbe zu apostolischer Armut und zur Ausübung bes apostolischen Berusch 10 gemäß ber lex Christi verpflichtet baben und als außeres Abzeichen die apostolische Tracht tragen. Nur diesen Bersonen kommen die solennen Rainen pauperes spiritu, fratres, sorores zu; in der lombardisch-deutschen Gruppe nennt man sie später auch magistri, magistrae, Meister, Meisterinnen, ja geradezu Apostel oder Zwölsboten oder Herren (vgl. Müller S. 11 st., 101 s., Haupt in 3KG 14, S. 6). Nur sie sind Glieder 16 der societas, die nuper conversi, vgl. Rescriptum c. 5, oder Novellani (Tractatus p. 92) und die "Freunde", amiei der societas, welche in die Welt bleiben, haben teinen Anteil an den Rechten und Pflichten der Brüder. Sie werden daber auch von ben katholischen Bolemikern zunächst nie Valdenses, Insabbatati, Sabbatati, Sandaliati, Sotularii, pauperes de Lugduno, Leonistae genannt. Sie fieben vielmebr qu ber 20 societas ursprünglich in bemselben freien Verhältnisse, wie ber zahlende Anhang einer heutigen Missionsgesellschaft zu beren ftimmberechtigten Mitgliedern und Arbeitem Aber badurch, daß der Berein aus der Kirche ausgestoßen wird, andert sich noch vor dem Schisma von ca. 1210 sein Charatter. Indem Balbes sich noch vor 1210 als Bischof anerkennen läßt und für sich die Fähigkeit in Anspruch nimmt, des 25 Abendmahl zu konsekrieren, bereitet er schon selber die Umwandelung seiner Bruderschaft in eine Sette ober Gegentirche vor, Belege f. unten S. 816, 10. Befordert wird biefe Entwidelung in der Folgezeit badurch, daß die amici unter dem Drucke ber Berfolgung sich immer enger als sektenartige Gemeinschaften zusammen und an die societas an schließen. Schon vor dem Schisma ist daber die societas nicht mehr ein bloßer Berein, waldenses allmählich auch auf die amici übertragen wird, Beispiele für Deutschland aus dem Jahre 1266 der Passauer Anondmus p. 30E, für Frankreich Ausgabebuch Karls von Anjou für die Provence aus dem Jahre 1264 dei Sternfeld, Karl von Anjou S. 274, Aften von Carcassonne bei Döllinger 2, S. 12f.; für die Lombardei, Provence und Beutschland 27, S. 12f.; 35 Deutschland Tractatus de pauperibus ebb. S. 92 ff. Aber die tatholischen Bericht erstatter vergeffen bann nie anzubeuten, daß die secta aus duo genera bestebe, ben Valdenses proprie dicti ober perfecti, und ben imperfecti, discipuli, credentes ober amiei, bie nach wie vor nicht sensu stricto zu ber societas gerechnet werden, vgl Döllinger 2, S. 11 ff. S. 92 ff., auch die Protokolle der Inquisition in der Diöcese Turin 40 bon 1387/88 Archivio Storico Italiano serie terza t. 1, p. 33: item in Rocha Pyaca sunt omnes Valdenses et specialiter domus de Galdinis, cbb. 17: credentes Valdensibus etc. Die Tendenz, sich immer mehr von der römischen Kirche los julojen und mit ihrem weltlichen Anhange eine selbstständige Gegenkirche ju grunden, ift also schon seit der Bulle Lucius' III. von 1184 im Schoße der societas vorhanden, is und sie bestimmt schon seit jener Zeit die Entwickelung der societas sovohl auf französischem, wie auf lombardischem und deutschem Boden.

2. Regel der ältesten societas. Die Boraussezung für den Eintritt in die societas war von Anfang an die conversio im Sinne des mönchischen Sprachgebrauches, vgl. Rescriptum c. 5, d. i. der Berzicht auf das Privateigentum, auf den weltlichen so Beruf und Stand, die Lösung einer ichon bestehenden Che, vgl. Regel ber pauperes bes Duran, Innocenz Epist. l. 11, nr. 116, Rescriptum c. 1, 12. Daran fcolog fic wohl in den ersten Jahren sofort die receptio in die societas. Aber noch vor bem Schisma tam allem Unichein nach der Brauch auf, den nuper conversus oder novellanus eine Lehr: und Probezeit durchmachen zu lassen, die später in Frankreich fünf bis 55 sechs, im lombardischeutschen Zweige ein dis zwei Jahre währte und von den Novizm hauptsächlich zum Auswendiglernen des NTs und anderer biblischer Bücher verwandt wurde, vgl. Rescriptum c. 5 die Notiz über die nuper conversi, Tractatus bis Döllinger 2, S. 95, ebd. S. 132 f. Erst nach dieser Probezeit wurde der nuper conversus zum sandaliatus, d. i. er ward auf einem commune feierlich unter die fratres o et sorores aufgenommen, vgl. Tractatus S. 95. Dabei gelobte er zu Anfang wohl

nur bolltommen arm ju fein - "nicht mehr für ben tommenben Tag ju forgen, tein Silber, Gold ober bergleichen außer bem täglichen Bedarf an Rahrung und Kleibung anzunehmen", 2. bie Borfchriften bes Evangeliums ftrenge zu beobachten, 3. die apostolische Tracht zu tragen, vol. propositum Durandi. Wohl noch vor bem Schisma ift bagu getreten 4. bas Gelübbe ber Reufcheit, vgl. für ben frangolifchen Zweig Dollinger 2, 6 S. 133, für ben lombardischen Tractatus ebb. 2, S. 96, Röhrig, Mitteilungen 1, S. 42. Später wurden sowohl bei den Franzosen, Döllinger 2, S. 105, wie bei den Lombarden, Röhrich a. a. D., überhaupt nur unberheiratete Personen aufgenommen. Endlich leistete ber Novize 5. auch das Gelübbe des Gehorsams gegen die Oberen, Döllinger 2, S. 96, 133. Was die apostolische Tracht anlangt, so bestand dieselbe zunächst allem Anschein 10 nach nur in einem einsachen wollenen Rocke. Schuhe trugen die ältesten pauperes nicht, sie gingen darfuß, vgl. den Bericht Maps. Aber sehr frühe schon müssen sie sich entschollen haben, treuzweis gebundene, auf dem Rist mit einer eigentümlichen Schalle oder einem Schildchen verfehenen Sandalen anzulegen. Denn schon 1194 im Ebift von Lerida begegnet der Spigname, den diese Sandalen den Armen eingetragen haben: Insab- 15 batati, Ençabots, Sabbatati, vgl. Sandaliati, Sotularii, Cotularii, vgl. propositum Durandi; Ebrard Bethun. c. 25; über die corona oder das scutum auch Döllinger 2, S. 7 und danach Bernardus Guidonis p. 245. Sie selber legten, wie Döllinger 2, S. 7 und danach Bernardus Guidonis p. 245. Sie selber legten, wie es scheint, auf dieses Kleidungsstück großen Wert, vgl. Petrus Sarn. c. 2 ed. Duchesne p. 556. Die Überreichung und Anlegung der Sandalen gehörte daher später zu dem 20 solennen Aufnahmeritus, vgl. Tractatus S. 95f.: Efficiuntur sandaliati. — In dieser Tracht zogen die "Armen" zu zweien und zweien als Wanderprediger von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, vgl. Le 10, 1 und den Bericht Maps. Ihren Unterhalt durch Arbeit sich zu verdienen, war ihnen ausdrücklich verdoten, vgl. Alanus 2, c. 24, Eberzhard c. 25 p. 177 ss. Was sie zu des Leides Nahrung und Notdurft bedurften, sollten 25 siech nach Vorschrift des Svangeliums Mt 10, 10 sf., 1. Ko 9, 7 sf., von ihren Freunden reichen lassen. Geldalmosen wiesen sie seinen Unterschied, aber auf das Fasten legten sie von Ansang an großen Wert (vol. Ebergene 2, 25 p. 180f. in seinnande nobisseum estis). Anfang an großen Wert (vgl. Eberhard c. 25 p. 180 f. in ieiunando nobiscum estis), sie übten es schon sehr frühe am Montag, Mittwoch und Freitag, vgl. für die Franzosen 20 Döllinger 2, S. 9, für die Lombarden ebd. S. 367. Nicht minder hoch schätzten sie das Gebet, aber außer dem Tischegen gebrauchten sie immer nur ein Gebet, das Vaterunser, Wounger 2, S. 9, tur die Lombarden ebd. S. 367. Richt minder hoch schäten sie das Gebet, aber außer dem Tischsegen gebrauchten sie immer nur ein Gebet, das Vaterunser, das sie das für das in das sie das für um so häusiger zu sprechen pklegten, vgl. für die Franzosen Döllinger 2, S. 339, 345. Doch hielten sie sich dabei ansangs nirgends an die kanonischen Gebetsstunden, vgl. die Klage Jnnocenz III. über die Kleriker unter den Genossen des Duran, epist. 12, nr. 69, p. 337. Später beteten sie überall des Tages siedenmal. Nur vor dem Essen sprachen auch sie ein besonderes Gebet, den Tischsegen, vgl. den Text Döllinger 2, S. 11 f., Tractatus ebd. S. 94; für den französsischen zweig ist der Segen schon dezeugt in der Consultatio Avenionensium von 1235, für die Lombarden durch Tractatus a. a. D., 40 vgl. Ochsenden, Aus dem schweiz. Volksleden S. 186. Sehr frühe ist sodann in der societas wohl unter katharischem Ginslusse dies eine Todiunde zu meiden, jedes Blutzverziehen seis auch in gerechtem Kriege, ja selbst die Blutzerichtsbarkeit zu verdammen, vgl. Mt 5, 34 ff. abzulehnen, jede Lüge als eine Todiunde zu meiden, jedes Blutzverziehen seis auch in gerechtem Kriege, ja selbst die Blutzerichtsbarkeit zu verdammen, vgl. Mt 5, 21 ff., 7, 1 ff., erster Zeuge Alanus II, c. 15—23. — Als ihre wichtigste 45 Berussausgabe betrachteten die Armen die Predigt, vgl. Walter Map, Bernhard von Hontomus von Laon. Erst nach ihrer Ausstohung aus der Kirche begannen sie auch Beichte zu hören und dos Vorschwist zu zelebrieren, erster Zeuge sür deides Alanus II, c. 788., und noch vor dem Schöma auch das Sakrament des Ordo durch Gebet und Hander zu hören und dos vorschwisten des Gründen und Unterssuchungen zur Eschichte der böhm. Brüder 1, S. 118. Das Abendmahl wurde vielzleicht zuerst östers geseiert, aber noch vor dem Schöma siehen man sich entschlossen durch eine so Richt zuerst östers geseiert, aber noch vor dem Schöma siehen des Gründen nur ihn einen so Richt zuerst östers zu zusselle der des erreiche Straubei. Consultatis Aussich der haben, es nur einmal im Jahre, nämlich am Abende bes Grundonnerstages, burch einen 56 Bischof zelebrieren zu lassen (alteste Zeugnisse für Frankreich Consultatio Avenionensium von 1235 bei Müller S. 83, Protokolle des Inquisitors Petrus Cella von 1241/2 bei Lea 2, p. 334 [cena in die Jovis], c. 29, Narbonne 1243/4 Mansi 23, p. 364; für den lombardisch-deutschen Zweig Alten von Carcassonne bei Döllinger 2, S. 8; bestätigt durch das Notat Errores Waldensium von c. 1395 bei Döllinger 2, S. 339. 100

= == ..... - ---ors immeria ir motot \_\_\_\_ . . . ===== . = 15 1 -- 11.11 Tomara and in me me The first a name 1..... al of this ere annula more annu-्यसम्बद्धाः विकास ------A Listanian and Bigger (1) Figure (1) — Coffine Language (1) 2 e de la capa prima que la capaca desti Sulle, luna II e 1— e 1 Mage operar aes Mics memili denili i er derester dan digitation et exilomation d Same and being being being a state of the same from . . to o proposition of galigered balloom. The organist of the first of the contemporary n no more de comence de la come de la comence de la comenc ្រុក ប្រជាជា ស្រុក ប្រជាជា ប្រ ក្រុម ស្រុក ស្ ស្រុក ស្តិស ស្រុក and Common services (1997) The American American Common (1997) un der Schreiber der Ster die Geleichen Abertalle. Die der Ster die Geleiche der Geleiche der der Ster der der Gereiberte gemein Geleiche der Leiter Leiter Der der Geleich der der Auflang der serben fam Programme Communication (Communication Communication Commu ារបរដោយមាំណារ៉ាកា ១៣ ។ ពេលជា ១ (១៣ ៤) រូបក in ever en et eine gerte per seripturam divinam beriefen merben, mit Protespe ein eine ben bon, olle Armen, but bie Graniefen in ber Bragie bem Bud-385 - Bie BBI Ges ins Geneilnies vereift zu merben fufren. Darum beteten fie nur ben Rumennne, reffenden bas Gibet im Rammerlein für mirffamer, als bas Gebet in ba ablied, bereit in Mannenall nur am Abende bes Grundonneretage, nannten fich felbit pauperes apierte und ife Poriteter majores, val. Mr 20, 26 u. i. w. 3br Biblicis ma iber die aufebengt und wurde im Laufe ber Zeit bei ber lembarbiichebeuischen Cringe immer unbetrugter, aber er war boch gut mittelalterlich. Die Bibel galt ibnen genen in imm ihren bitholiiden Gegnern als Gefetbuch und wurde burchaus als Geich w buch ma chuen gebraucht. Gleichwohl bestand boch gerade in diesem Buntte ein großa

815

Unterschied zwischen ihnen und ihren Gegnern. Die Kirche betrachtete die Benutung der Bibel geradezu als ein Reservatrecht der Hierarchie, Waldes der Laie als ein Recht und eine Pflicht aller Christen. Für die Hierarchie war die Bibel nie allein maßgebend, sür die Waldesser ward sie schied aller Christen. Für die Hendenalter ihrer Geschichte die unica norma docendi et vivendi. Darum legten sie von Ansang an so großen Wert daraus, die Bibel in der Volksprache zu besigen. Waldes selbst besig wahrscheinlich schon 1179 sast die ganze Wibel in provenzalischen Übersetung, vol. die Angaben Maps und Stephans von Bourdon. Dieser provenzalischen Übersetung werden sich seine Jünger wohl auch in Katalonien und Aragon, in Nordstankreich und Lothringen und vielleicht selbst in der Lombardei bedient haben. In Deutschland mußte man sich dagen entschließen, die bi. Wücher auße neue zu überseten, vol. schon den Beschl Bischo Hugos von Lüttich, alle stranzössischen und deutschen Bücher über die Bibel auszultetern, aus dem Jahre 1203, Fredericq, Corpus documentorum, nr. 63, 1, S. 63, die Trierer Spnode von 1231 bei harzbeim, Concilia 3, S. 539, Passauer Anonymus c. 3, p. 26H: novum et vetus Testamentum vulgariter transtulerunt. Dabei passierten den Armen 16 freilich manche Misperständnisse. Allein daß sie den Text nicht immer richtig verstanden, hinderte sie nicht ganze biblische Bücher wörtlich auswendig zu lernen und wörtlich auch ihren Juhörern einzuprägen. Selbst unter ihren Freunden sanden sich daher bald Leute, welche ohne lesen und schoe die Ninder begannen das Evangelien wörtlich auch ihren Juhörern einzuprägen. Selbst unter ihren Freunden sanden sich daher bald Leute, welche ohne lesen und schoe de Vertundigung war. Bas Waldes an sich ersahren, das ersuhren in der Anonymus a. a. D. und c. 8 p. 41 E, Stephan von Bourdon c. 349 S. 308. Schon die Kinder begannen das Evangelium und die Episteln zu Iernen, David c. 13, S. 213, Passauer Anonymus c. 5 p. 26 E. Das Beit zur Eenstell wir ersen kei kerne Reie der Laienwelt: "welch

Shriftenheit in der Bibel besitt", wel. Hauf, Kirchengesch. Deutschlands 4, S. 869.

4. Der Missen von ihrer welle besitt", wel. Hauf, Kirchengesch. Deutschlands 4, S. 869.

4. Der Missen von ihrer Weste gingen die Armen num bei ihrer Archt umber und predigten auf Straßen, Plägen und selbst in dem Kirchen, wal. Strehen c. 342, 30 S. 292 st. In der Languedoc konnten sie an diesem Brauche die tie ins 13. Jahr-hundert seithalten, wal. die Auszüge aus den Inquisitionsakten des Petrus Cella von 1241/2 bei Lea 2, S. 759 st. Anderwärts wurden sie schone von seiten die an diesem Brauche die tie ins 13. Jahr-hundert seithalten, vol. die Auszüge aus den Inquisitionsakten des Petrus Cella von 1241/2 bei Lea 2, S. 759 st. Anderwärts wurden sie schonen sie bestrüßen zu betreiben, letzte Spur der apostolische Tracht abzulegen und ihre Arbeit im Geheimen zu betreiben, letzte Spur der apostolische Tracht: Formeln der Inquisition von Carcassonne a. 8 aus so den Jahren 1250—60 bei Müller S. 91. Sie erschienen dann in allen möglichen Verselleibungen, als Vilger, Büßer, Bardicer, Schuster, Erntearbeiter, Hausser, ja sie sühren wohl wie die wahernden Joglars verschieden Keleber bei sich, um nach Vedoarf bald in dieser bald in jener Gestalt ausstreten zu können, vol. Stephan c. 342, S. 393, 279, S. 231, David c. 8, S. 210, Tractatus de pauperidus de Lugduno Höllinger 2, so S. 97. Glüdte es ihnen irgendwo Gehör zu sinder, so suchten ken glüchst eine ober den der Verson von der Welt zu bekehren, d. i. zum Eintritt in den Stand der conversi zu bewegen, aus dem sie dann eventuell in den Stand der "Armen" übertreten sonnte, die übergen amici oder Anhänger leiteten sie an sich regelmäßig zu scholae, Konventischen, zu erstammeln und in ihren Hüller erschen zu eine der Agelmäßig zu scholae, Konventischen, zu erstammelnacht nuch in ihren Huller erschen der zustellt den Arbeiterzenosten beranlasten sie die "Freunde" zunächt wohl meist, in eine der askeilichen Arbeiterzenosienschalten sie der amici, Hauf aus Arbeiterzenossen konven z. 6: si al

Ein foldes "Studium" befand sich im 13. Jahrhundert 3. B. in Mailand, Stephan a. a. D., vgl. Preger in ADEA 19 3. Abt. Aber die congregationes waren, soweit fie aus ber Grundungezeit stammten, wie es scheint, schon 1218 verschwunden (vgl. Rescriptum c. 6: que tunc temporis erant in Italia) und haben schwerlich sebr s lange bestanden. Denn fie erregten naturgemäß am leichtesten ben Argwohn ber Berfolger. Die scholae und studia bagegen bestanden fort. Doch verwandelten sich die erfteren allmählich überall in geheime Konventitel und fanden nicht mehr zu beftimmten Zeiten und an bestimmten Orten statt, David a. a. D.

5. Die Berfaffung. Die Regierung ber societas lag bis gur Sezeffion ber 10 Lombarben naturgemäß in den Händen des Waldes. Allein nach einer Überlieferung der Lombarben hatte man ichon fruhe bafur geforgt, bag biefe patriarchalische Stellung bes Stifters eine rechtliche Grundlage erhielt. Die universitas fratrum, heißt et, übertrug Waldes das regimen omnium, indem sie ihn zum praelatus (Vorsteher) und zugleich zum pontifex omnium (Bischof) erwählte, Moneta l. 5, c. 1, § 4, p. 402 ss. Db 16 ein solcher Wahlakt — man müßte annehmen bei dem Anschlusse der Lombarden an bie Stammgenossenschaft — man mußte annehmen det dem Anschlies der Lomdarden an die Stammgenossenschaft. In der Regel behaupteten nachweislich auch die Lombarden, Waldes habe seinen ordo, sein Bischofsamt wie Moses, Paulus und alle anderen Apostel nicht von Menschen, sondem von Gott, Moneta 1. c. Zedenfalls ergiebt sich aber aus der Stelle: Waldes ist nach 20 lombardischer Überlieserung nicht bloß praelatus, praepositus und rector, sondem zugleich Bischof der Armen gewesen und hat als solcher die Fähigkeit besessen, sür die Armen auch Preskhrer und Diakonen zu weihen. Da nun später nachweislich sowohl die Armen auch die Kannensen vol. die Rombarden vol. die Kannensen vol. die Rombarden vo Franzosen, vgl. die Akten bei Döllinger 2, S. 97 ff., wie die Lombarden, vgl. Moneta 1. c., Passauer Anonymus c. 5, p. 306, c. 3, p. 276, Bischöfe, Presbyter und Diakonen 25 besaffen, so haben wir anzunehmen: die societas hat nach 1184 (Datum bes papstlichen Bannes), aber noch vor 1210 (Sezession ber Lombarden), sich entschlossen, die drei ordines bes Bischofs, Presbyters und Diakonen in ihrer Mitte neu zu begründen. Sie bat damals Walbes als Bischof anerkannt und biefer hat bann andere Armen zu Presbytem und Diakonen geweiht. Der Beweggrund zu Diesem Schritte, burch ben fich bie societas so von der römischen Kirche schied, war wohl das Migtrauen gegen die satramentalen handlungen der katholischen Priester. Daß man aber gerade nur jene drei ordines neu errichtete, ist wohl darauf zurudzuführen, daß "das Geset Gottes", die Bibel, nur eben die brei kennt. — Aber in welchem Verhältnisse stand das Bischofsamt zu dem Amte des praepositus oder rector, das Rescriptum c. 4 ausdrücklich bezeugt ist? Aus der 35 oben angeführten Stelle bei Moneta darf man schließen, daß Waldes bis zur Sezession der Lombarden die ganze societas als praepositus und Bischof regiert hat. Danach haben die Lombarden erst Johannes von Ronco (s. o.), dann einen gewissen Otto von Ramazelo (?) zum rector gewählt, vgl. Rescriptum c. 1: 6. O. de R. Dei gratia confrater pauperum spiritu. Sie haben also an der monarchischen Verfassung festgehalten, sie hatten bis Ende des 15. Jahrhunderts einen summus pontifex, der seit der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts in Apulien oder in Mittelitalien residierte, wgl. Alten der Turing Inquisition von 1387/8 im Archivio Storico Italiano serie terza t. 1, parte 2, p. 39 (in Apulia), Berhör des Philipp Regis 1451 Riv. Crist. 9, p. 364 st. (in Mansredonia), des Barben Martin aus dem Jadre 1492, Bulletin 12, p. 112 (ca. 1470 in Cambro (?) in territorio papae), Origo Waldensium 1469 dei Morland p. 215 (in Aquila). Tropdem hören wir um 1266 von mehreren episcopi der Lombarden in der Lombardei wie in Deutschland, Passauer Anonymus c. 3, p. 27C, c. 5, p. 30C. In Frankreich ist um 1218 ein monarchischer Rektor nicht nachweisbar, sondern nur 2 jahrlich wechielnde Profuratoren, Rescriptum c. 15. Aber Ende des 13. Jahrhunderts begegnet auch bier wieder ein auf Lebenszeit fungierender maior minister, Aften bei Dollinger ?, S. 108, daneben jedoch andere episcopi oder maiores, die zwar Ordinationen vor nehmen, aber keine regimentlichen Befugnisse ausüben, a. a. D. Hieraus folgt: bifchoflicher Orbo und Rektorat galten von Anfang an bei den Waldenfern nicht als notwendig zusammengehörig. Der Ordo ward erworben durch die Ordination, der Rektorat durch 55 einen Wahlatt bes commune j. u. S. 818, 20 und die Beschreibung ber Bahl und Ordination eines major minister Döllinger 2, S. 98. Der Ordo verlieb ein charisma, nämlich die übernatürliche Befähigung, die Saframente zu verwalten; diefe Fähigfeit gall wie in der katholischen Kirche, für unauslöschlich. Der Wahlakt verlieh keine übernatur-liche Befähigung, sondern eine rechtliche Befugnis, als deren Verleiher bas commune 60 galt, nämlich die Befugnis, die societas ju regieren. Demgemäß tonnte bas commune

auch bas Recht in Anspruch nehmen, über bie Art ber Berwaltung und bie zeitliche Dauer biefer Befugnis zu bestimmen. So erklärt es sich, daß das commune der Frangofen 1218 ben Rektorat durch 2 jährlich wechselnde Profuratoren verwalten ließ, später aber bies Amt wieder einem einzelnen Bruber auf Lebenszeit übertrug, und so versteht man auch baß bas commune ber Lombarben sich für befugt hielt, Waldes ca. 1210 ben Rektorat 6 über die Lombarden zu entziehen und einen eigenen Rektor zu wählen. Aber wenn man uver die Somoarden zu entziehen und einen eigenen Nettor zu wahen. Aber wenn man auch Bischofsamt und Rektorat wohl unterschied, so legte man doch Wert darauf, daß der Rektor die Bischofsweihe besitze, vgl. Döllinger 2, S. 98 und S. 108, und so wird auch in der Lombardei der Rektor stets zugleich Bischof gewesen sein, vgl. oben S. 816,40 über den summus pontisex in Apulien. — Über die Fakultäten und Besugnisse des Nektors 10 bischofs, der Bischöfe, Preskhyter und Diakonen erhalten wir erst in französischen Quellen aus bem Ende bes 13. und Anfang bes 14. Jahrhunderts genauere Ausfunft, Aften bei Döllinger 2, S. 8f., 97 ff., Bernardus Guidonis 3, c. 35, p. 136 ff. Aber ba bie Franzosen notorisch die konservativste Gruppe der Bruderschaft waren, so werden die hier beschriebenen Gebräuche und Regeln in ihren Grundzügen schon aus den Ansängen der 1s societas stammen. Die Anderungen, die im Lause des 13. Jahrhunderts erfolgt sind, lassen sich sie für die Verfassungen, der wesentlich sind, leicht als solche erztennen. Der Diakon, auch minor und in Deutschland iunior genannt, ist danach nichts weiter als der Diener der Preschyter, Bischöse und Kektoren, wgl. Döllinger 2, S. 109. Wenn demnach die Armen nach der Vorschrift des Evangeliums immer zu zweien wandern 20 und der die Armen der ist der dien der Anschland in der Grangeliums immer zu zweien wandern 20 und der dien der dien der Anschland in der Grangeliums im der Anschland und auftreten, so ist der eine der zwei in der Regel ein Diakon, der andere ein Presbyter, voll. das Notat aus der deutschen Verfolgung von 1391, Döllinger 2, S. 398. Ursprünglich hat auch der Diakon das Recht gehabt, zu predigen und Beichte zu hören. Später ist wenigstens in Frankreich dies Recht den Diakonen entzogen worden. Der Presbyter hat das Recht in bem ihm bon bem Rektor angewiesenen Bezirke zu predigen, Beichte zu hören, auch ben 25 den ihm von dem Nektor angewiesenen Bezirke zu predigen, Beichte zu hören, auch den 25 Tischsegen zu sprechen. In späterer Zeit gilt er auch, falls Bischöse nicht vorhanden sind, für besugt, die Bischossweiße zu erteilen. Daraus folgt, daß man der Preschyter= und Bischossweiße im Grunde die gleiche Kraft beimaß. Ja, dei den Lombardisch-deutschen Brüdern hat sich im 15. Jahrhundert das Betwußtsein davon, daß zwischen Beihen win Unterschied bestehe, völlig verloren, vgl. den Brief des Böhmen Michael bei Goll, Quellen so und Unters. z. Gesch. d. b. B. 1, S. 105. Der Bischof, in Frankreich später Maior oder Maioralis genannt, vgl. die katharischen Maiores, hat außerdem kraft seiner Weiche die Beschiegung, das Abendmahl zu zeledrieren und Diakonen, Preschyter und Bischöse zu ardieren. Preschoter pragnositus in Frankreich später Maior annium aber Maior ordinieren. Der rector, praepositus, in Frantreich später Maior omnium ober Maior minister genannt, hat außer ben bischöflichen Fakultäten bas Recht, bas jährlich ein= 35 ober zweimal zusammentretende commune zu berufen und zu leiten. In Frankreich ift er später auch befugt, überall zu predigen und die Absolution ober das melioramentum zu spenden. Der Ritus der Ordination ist bei allen drei Graden sehr einsach: Sünden-bekenntnis des Ordinanden (fehlt in den lombardisch-deutschen Quellen), Gebet des Baterunsers und Übertragung des ordo durch Handaussegung, vgl. für Frankreich Döllinger 2, 40 S. 97 ff. (für die Lombarden ist die Handaussegung erst bezeugt durch Morel dei Dieckschoff S. 364; Tractatus p. 76 und Röhrich 1, S. 42 geben nur an, daß der Novize sich niederwirft, darauf von den Brüdern aufgehoben und durch das osculum pacis als Bruder anerkannt wird). In Frankreich besaßen um 1320 alle pauperes zum mindesten den Grad des Diakonen, Döllinger 2, S. 103, Bernardus Guidonis p. 137s. Ob 45 dieser Brauch auf die Zeit des Waldes zurückgeht, ist nicht festzustellen. — Zu diesen verschiedenen Klassen der Brüder trat nun noch die Klasse der "Schwestern", doch waren bie Schwestern kaum je sehr zahlreich. In Frankreich entschloß man sich etwa zu Beginn bes 14. Jahrhunderts Schwestern nicht mehr in die societas aufzunehmen, weil sie keinen geistlichen Grad erlangen konnten, Döllinger 2, S. 117, 144. Im lombarbisch-beutschen 50 Gebiete lebten sie schon Ende des 13. Jahrhunderts nach Art der Beginen in der hospitia jufammen, hatten alfo die Banderpredigt aufgegeben, Tractatus bei Döllinger S. 93f., vgl. Morel bei Dieckhoff S. 364. Am commune haben sie schwerlich jemals teilnehmen dürfen, vgl. Tractatus S. 95. — Nach dem Rescriptum war es zwischen Lombarben und Franzosen noch über die Unstellungsverhältnisse einer zweiten Klasse von 56 Gemeinschaftsbeamten jum Streite getommen, ber fog. ministri. Man einigte fich aber zu Bergamo über folgende Punkte: 1. Die ministri sollen von dem commune entweder aus den Reihen der nuper conversi oder der amici in redus permanentes gewählt werben. 2. Es foll bem commune freistehen, sie auf Lebenszeit oder auf Zeit anzustellen. Daraus folgt: 1. Jene ministri üben den apostolischen Beruf nicht aus. 2. Unter jenen 60

THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CO The first of the control of the cont

nicht bloß als eine Abspaltung des Katharertums betrachtet werden: er ist vielmehr sicher auf kirchlichem Boden entstanden und eine selbstständige Bildung, wie schon die alten katholischen Bolemiker immer herdorheben. Dann bleibt nur die Annahme übrig, daß die Armen schon zu Waldes Zeit nach der Ausstoßung aus der Kirche viel von den Katharern übernommen haben, so schon Stephan von Bourbon. Namentlich wird das don jenen oben genannten Neuerungen gelten. Noch mehr haben dann nach dem Schisma die Lombarden von den Katharern gelernt. Gleichwohl haben die Armen sich als Gegner der Katharer getwißt und wenigstens in Frankreich die Katharer bekämptt, vgl. die Akten die Lea 2, S. 379 ff., und sind von der Kirche und den Polemikern stets von den Katharern unterschieden worden. 3. Das eigentlich Neue und Originelle in der Berz 10 kündigung und religiösen Prazis der Waldenser war der strenge Biblicismus, zu dem schon Waldes selber gelangt sein muß, vgl. Bernhard von Fontcaud. Was sie sonst an Grundsähen, Ivalien und Methoden besahen, die Hochighen Veruses, der Askese und anderes mehr, war dagegen weder neu noch originell, sondern mehr oder weniger Gemeingut all der vielen religiösen Reubildungen des Hochz, sonstellatters. Dem entspricht die Bedeutung des Biblicismus sür die Entwicklung der Bruderschaft. Sie berdankte ihm nicht nur ihre großen Missionsersolge, sie ward durch ihn im Laufe der Zeit auch immer mehr in Sitte und Anschauung von der römischen Kirche hinweggedrängt. Er war also geradezu die treibende Krast ihrer Entwicklung. Aber er war noch mehr: er war zugleich ein neues religiöse Prinzip, dessen Einslüssen der Wielischen Sitchen Biblicismus der Wielischen Bertachten müssen der Katholischen Bertachten müssen der die ohn das Anfänger einer neuen eigentümlichen religiösen Richtung betrachten müssen der Mischlisch das Anfänger einer neuen eigentümlichen religiösen Richtung betrachten müssen das einen Borresormator bezeichnen das, so benig darauf doch als Anfänger einer neuen eigentümlichen religiösen Richtung bet

Ratholicismus und Protestantismus unterschieden wird.

III. Die Altwaldenser. Die Altwaldenser blieden nach der endgiltigen Scheidung von den Lombarden im Jahre 1218 beschänkt auf ihre alten Missonsgebiete in Aragon, Katalonien, Frankreich und Lothringen. In den ersteren beiden Ländern wurden so sie nach wie vor von Kirche und Krone zugleich versolgt. Beweis 1. das Edikt von Tarragona vom 7. Februar 1233, ed. Pelatyo, Historia de los Heterodoxos 1, p. 715s., 2. die consultatio Tarraconensis ad inquisitores von 1242, s. oben S. 803, 14. In der consultatio regelt Erzdischof Pedro Arbelate von Tarragona unter Beirat des Kanonisten Raimund de Pennasorte 6P. das Bersahren der Inquisitoren gegen zs Katharer und Waldenser. Was Krone und Kirche sterbei erstrebten, wach, wie es scheint, schon im 13. Jahrhundert erreicht. Die Armen verschwanden spurlos aus Spanien. Welche Bewandtnis es mit den Waldensern hat, die 1433 plöslich auf Mallorca aufslaufen, Lea 2, S. 177, ist noch nicht festgestellt. Vielleicht handelt es sich dabei gar nicht um Arme von Lyon, sondern um Heren und Jauberer, vgl. Duverger, La Vauderie so Armen seit 1218 neue Gebiete, wie es scheint, nicht erobert. In Lothringen und Flandern berschieden der um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts an der Spitze der Armen stand, Joannes Lotharingius, Obslinger 2, S. 108. Die Valdenses, denen 1459/60 so un Arras der Prozes gemacht wurde, Frederica Corpus docum. 1, p. 345 ss, waren angebliche Heren und Zauberer, vgl. Duverger a. a. D. Denn Valdesia debeweutet im Sprachzechrauche des 15. Jahrhunderts sonder und Valdesia der verder in der France Comté waren in der Frodere und Languedoc. In der France Comté waren sie den des ind erfense des 14. Jahrhunderts eine Keiden, in der France Gomté, in der Frodere und Languedoc. In der France Comté waren sie des ind das gweite Valdesia der urteilt. Länger behaupteten sied die Armen in der France eine Sprodere und France eine Kriede von der Valdesia der urteilt. Den gert werden und ihr der Frodere sie der Valdesia der Valdesia

aus Mscr. 21 ber Collection Doat bei Lea 2, S. 579 ff., auch Bernardus Guidonis p. 249. (Solche gemeindeartige Berbande gab es z. B. wahrscheinlich in Montauban, Montcucq und Gourdon; dort beziehen sich von 252, resp. 84, 219 Reperprozessen 1241 2, 175, 44, 55 auf Valdesia, Lea 2, S. 145 ff.) Infolge bessen wurden jest auch in Frankreich gelegentlich die amici als Valdenses bezeichnet, erster Beleg: Ausgabebuch des Karl von Anjou für die Provence von 1264, oben S. 812, 32. Aber seit der In quisition des Peter Cella 1241/2 wurden auch in der Languedoc die Armen und ihre Freunde allmählich auseinandergesprengt. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts waren sie auch hier eine geheime Gefellschaft geworben und im Laufe bes 14. ober 15. Jahrhunderts 10 sind sie dann auch hier ausgestorben: die Hinrichtung der Einsiedlerin Katharina Sawe ju Montpellier im Jahre 1417 wegen waldensischer Lehren, vgl. Lea 2, S. 157, ift die lette Spur des Altwalbensertums im gangen ehemaligen Diffionsgebiet ber frangofischen Genoffen. Aber biefe Spur ift schon gang unficher. Denn es ift fehr wohl möglich, bag Katharina in keinem Zusammenhange mehr mit der alten Genossenschaft stand, oder das is sie als Here Brurteilt wurde. — Uber die inneren Zustände der alten Genossenschaft in der Zeit ihres Rückgangs und Untergangs sind wir durch die Protokolle der Inquisition und Bernardus Guidonis verhältnismäßig sehr gut unterrichtet. Wir ersehen daraus, daß sie nach Möglichkeit die Sitte und Ordnungen der altesten Zeit bewahrt bat. Gleichwohl ift der Kampf mit der Kirche und mit dem Katharertum nicht spurlos an ihr 20 Benoffenschaft vorübergegangen. 1. Die apostolische Tracht ist verschwunden. Die Genoffen schaft ift zu einer geheimen Gesellschaft geworben, die ihr Wert ganz im Verborgenen treibt, ugl. Döllinger 2, S. 10-12, Bernardus Guidonis p. 249s. 2. Der Gegensat gegen Die römische Kirche hat sich erheblich verschärft. Die römische Kirche gilt auch ben Alle walbensern jest nicht mehr als die ecclesia Christi, sondern als die ecclesia malig-25 nantium und das Hauf der Lüge, weil sie ihren Gliedern gestattet, zu schwören und von ihren Priestern nicht Beobachtung der apostolischen Armut fordert, vgl. Döllinger 2, S. 8f., S. 107 und öfter. Auch sie sprechen ihr daher jest strikte das Recht ab, zu bannen und Gehorsam zu heischen, vgl. z. B. Lider Sententiarium p. 263 (129), ja sie bestreiten ihren Priestern die Besugnis, die Sakramente zu verwalten, Döllinger S. 9, sind so aber vor Gericht stets bereit, in diesem Punkte Konzessionen zu machen: ein Beweis, das sie hierüber zu einer ganz klaren und bestimmten Anschauung nicht gelangt waren, w. bie in ihrer Unklarheit höchft charakteriftischen Aussagen bes Rahmund be Cofta, ba überdies sich als rebellus suo maiori geriert, ebb. S. 100, 113, 126 ff. Auch sie leugnen weiter jest die Bunder der Heiligen, glauben nicht an die Fürbitte der Heiligen, 85 berwerfen ben ganzen Seiligendienst, aber nicht den Mariendienst, und halten es für unnotig andere Festtage zu seiern als die Sonntage, die Marientage und bisweilen auch die Tage ber Apostel und Evangelisten, ebb. S. 9. Tropbem geben fie fleißig gur Rirche, fuchen bei Klerikern und Mönchen sich lieb Kind zu machen und hindern ihre amici nicht, bei katholischen Priestern zu beichten. Aber das geschieht nur, um keinen Argwohn zu erso regen. Einzig und allein der Teilnahme am katholischen Abendmahle suchen sie su, wenn es irgend angeht, zu entziehen, Bernardus Guidonis p. 257. Aus alledem folgt 3. auch die französische Stammgenossenschaft ist jest nicht mehr bloß eine Predigergesellschaft in der Kirche, welche in der Kirche innere Mission treibt, sondern eine Sette, eine Gegenkirche, die nur durch die Ungunst der Berhältnisse verhindert wird, sich vollig so von der römischen Kirche loszusagen und als völlig selbstständige Gemeinschaft zu konstituieren. Dem entspricht es, daß auch die amici jest vielfach als Valdenses bezeichna und daß nur solche Personen in den Stand der perfecti oder Armen aufgenommen werden, welche von Bater- und Mutterseite ber von "Gläubigen" abstammen, Dollinger 2, S. 132; weiter 4., daß jest die Ausbildung der Armen fest geregelt ift, ebd. S. 117, 50 132 P (erst 5 bis 6jährige Lernzeit, bann Diakonatsweihe, hierauf Fortsetzung bes Lernens ber "Theologie", bei Rahmund de Costa 3. B. noch 9 Jahre, so daß seine Ausbildung im ganzen 14 Jahre dauert); 5. daß der Eintritt in den Stand der Armen jest immer mit der Diakonatsweihe verbunden ist und die Weihe jett für wesentlicher gilt als die Ablegung der Gelübde, ebd. S. 103; 6. daß Frauen nicht mehr in den Stand der Armen 55 aufgenommen werden, oben S. 817, 48; 7. daß die Befugniffe und die Fatultaten bes Maior minister, der Maiores, Preschyter, Diakonen jest genau festgelegt sind, oben S. 817, 10. Schon erwähnt ist 8., daß an der Spize jest wieder ein auf Lebenszeit gewählter Maior minister steht. Dem Namen nach bekannt sind drei dieser Maiores: Zoannes Lotaringius, lebte noch ca. 1303 und scine Nachfolger Cristinus, ein idiota, 60 vor 1320 und Zacobus, ebd. S. 108, 116, 144. Was 9. die Berkündigung anlangt

Waldenfer 821

so hatte man dafür eine Art Katechismus zusammengestellt, bestehend aus 7 Artikeln über die Gottheit, 7 über die Menscheit, den 10 Geboten, den 7 Werken der Barmscherzigkeit, ebb. S. 11 und danach Bernardus Guidonis p. 250. Aber dieser Katechissmus wurde vielleicht nur mündlich von Geschlecht zu Geschlecht überliefert.

IV. Der lombardische deutsche Zweig die zur Reformation. 1. Auss 5 breitung. A. Italien. Zunächst drangen die Lombarden mit Ersolg immer weiter in Stalien Deutschland Böhmen Ralen und Ungern von Ersolien klick Werland narente

Italien, Deutschland, Böhmen, Bolen und Ungarn vor. In Italien blieb Mailand vorerst ihr Hauptquartier, Annales Marbac. ad 1231, SS 17, p. 176, Stephan von Bourbon c. 330, p. 280 s., die Lombardei ihr wichtigstes Miffionegebiet, vgl. Salvus Burce p. 75: c. 330, p. 280 s., die Lombardei ihr wichtigites Villionsgeviet, vgl. Salvus Burce p. 75: Aber als Burce schrieb (1235), hatte auch in der Lombardei bereits die Kegerverfolgung in 10 großem Stile begonnen, vgl. Ch. Schmidt, Histoire et doctrine des Cathares 1, p. 156, Comba, Histoire I, p. 132 ss. Inwieweit die Armen davon betroffen wurden, ist uns nicht überliefert. 1266 war jedenfalls ihre Organisation noch nicht zerstört, vgl. Passeuer Anonhmus c. 5, p. 30 C, ja wohl noch um diese Zeit konnten häusiger, als anderswo, in der Lombardei die communia abgehalten werden, Tractatus bei 15 Döllinger 2, S. 95. Aber aus Deutschland kam damals schon das meiste Geld für den Unterhalt der Bischöfe, Presbyter, Diakonen, ebd. S. 96, b. i. die deutsche Bruderschaft war damals schon zahlreicher und mächtiger als die lombardische. Im Laufe des 14. Jahr-hunderts sind dann die Armen in diesem ihrem alten Stammgebiet, wie es scheint, allmählich ausgestorben. Ihr lettes Lebenszeichen ist ber Brief der Apostel Johann, Girard, 20 Betrus, Simon an die abgefallenen beutschen Brüder in St. Beter an der Au bom Jahre 1368, oben S. 801,64; er verrät schon eine starte Entmutigung und klagt sehr beweglich über die Schrecken der Verfolgung, vgl. S. 359 und 362. Aber schon im 13. Jahrhundert hatten die Armen in den Albenthälern des westlichen Piemont und des benachbarten Dauphine ein Aspl gefunden. Wie sie bahin gekommen sind, darüber gehen 25 die Meinungen weit auseinander. Nach der waldensischen Tradition wären die Armen von Westen her in das Thal der Durance und in den rauhen, schwer zugänglichen Seitenthälern dieses Flußgebietes, dem Bal Freissiniere, Bal Argentiere und Bal Louise oder Bal Buta eingedrungen. Bon dort seien sie über den Mont Genedre und bie anderen Bäffe der kottischen Alpen in bas Thal der Dora Riparia und in die sog. 30 Walbenserthäler von Piemont Bal Luserna, Bal Angrogna, Bal Perosa, Bal San Martino, Bal Pragelato, alle süb- und nordwestlich von Pinerolo, eingebrungen. Allein gegen diese Tradition spricht 1. der Umstand, daß sie erst im 15. Jahrhundert auftaucht, erstes Zeugnis Origo Waldensium, Morland, p. 215; 2. die Thatsache, daß die Waldenser jener Thäler in Sitte und Anschauung nicht dem französischen, sondern dem 85 lomdardisch-deutschen Zweige der Genossenschaft folgten, siehe unter nr. 2; 3. die Thatsache, daß dieselben mit den lombardisch-deutschen Armen in Berkehr standen, f. unten. Da-raus folgt: jene Tradition ist eine Legende. Aus der Übereinstimmung der genannten Waldensergemeinden mit den Lombarden ist vielmehr zu schließen, daß dieselben Glaube und Gemeindeordnungen von Often, von den Lombarden erhalten haben, daß alfo die Bropa- 40 ganda gerade in umgekehrter Richtung sich vollzogen hat. Damit ist schon angedeutet, daß diese Waldensergemeinden nicht durch Einwanderung entstanden sind, sondern durch Bekehrung der Waldensergemeinden nicht durch Einwanderung entstanden sind, sondern durch Bekehrung der hier von alters her ansässigen Ostprovenzalen zum waldensischen Glauben, mögen auch einzelne lombardische Flüchtlinge im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts sich hier ansgesiedelt haben. Beweis das sog. Schriftwaldensisch, d. i. die Sprache der waldensischen Sandschriften des 15. und 16. Jahrhunderts. "Dies Schriftwaldensisch hat mit dem Lyoner Dialekt, wie selbst Romanisten früher fabelten, nichts zu schriftwaldensisch hat mit dem Kundsarten auf den beiden Abhängen der kottischen Alben auf das allerengste verwandt und steht zu ihnen in demselben Verhältnisse, wie eine Schriftsprache zu dem ursprünglichen Sinzeldialekte, aus dem sie sich entwickelt hat." Es gehört einsach zu dem ostprovenzalischen so Mundarten, wal. die epochemachenden Untersuchungen von Bendelin Förster in GaU 1888, 2, S. 757 st., dazu G. Morosi und A. Barth s. oben S. 806, 12. Fraglich ist nur, wann die waldensische Mission in den Thälern diesseits und jenseits der kottischen Alben beapnnen dat. Das erste sicher Datum für das Aordandensein waldensischer Ges Alpen begonnen hat. Das erste sichere Datum für bas Borhandensein walbenfischer Gemeinden auf der piemontesischen Seite ift ein Bermert in den Rechnungsbuchern des Grafen 56 Philipp von Savoyen über einen Beitrag zu den Kosten der Inquisition im Val Perosa aus dem Jahre 1297, bei Krone, Fra Dolcino und die Batarener S. 22, für Walbenser im Dauphine ein Brief Papst Johanns XXII. an den Inquisitor von Marseille vom 8. Juli 1332 bei Rannaldus, Annales ad 1332 n. 31, aber es ift möglich, daß bereite unter ben Saretitern, Die 1238 und 1290 in ber Diocefe Embrun verfolgt murben, co

Walbenser zu verstehen sind, vgl. Chabrand, Vaudois et Protestants des Alpes p. 34. Jebenfalls war die Sette schon um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts in den Thälern diesseits und jenseits des Mont Genebre weit verbreitet. Aber sie war in Biemont zunächst keineswegs auf die sog. Waldenserthäler beschränkt. Wir finden sie im 5 letten Viertel des 14. Jahrhunderts auch in den zahlreichen Ortschaften des Thals von Sufa, im Thal bes Sangone und in ben Städten bes angrenzenben Rlachlandes, Bianezza, Castagnola, Moncalieri, Carmagnola, Chieri u. s. w., vgl. Archivio Storico 2, 1, p. 36s., freilich erscheint sie gerade hier sehr ftark mit katharischen Elementen vermischt, j. unten S. 826, 64. — Zu den kottischen Alpen traten im Laufe des 14. Jahrhundert 10 aber noch zwei fübliche Kolonisationsgebiete, die Waldenserorte in Kalabrien und Apulien Die ersteren sechs an ber Bahl — Borgo b'Oltremontani, San Sifto, Bacariffo, Argentina, San Vincenzo, Guardia Biemontese — sollen nach ber waldensischen Tradition bes 16. und 17. Jahrhunderts um 1315 (so Gilles, Histoire ecclésiastique 1, p. 27ss.) ober um 1370 (so Perrin) auf Betrieb eines kalabresischen Ebelmanns von Walbensem 16 ber kottischen Alpen gegründet worden sein. Aber daß in einem dieser Orte, Guardu Biemontese, heute noch waldensisch gesprochen wird, vgl. G. Morosi in Ascoli, Archivio Glottologico 11, p. 281 ss., beweist nur, daß die kalabresischen Walbenser aus der kottischen Alpen eingewandert sind. Wann und unter welchen Umständen die Einwande rung erfolgt ist, und ob jene seche Orte wirklich alle walbensische Gründungen find, if 20 jur Beit noch nicht festgestellt. Rur bei Guardia Biemontese und Borgo b'Oltremontani beweift schon ber Name, daß sie ben Walbensern ihr Dasein verbanken, vgl. ju "Oltremontani" als Namen ber Walbenser ben Brief eines Ralabresen von 1561 in Narracioni e documenti sulla storia del regno di Napoli in Archivio storico. Serie l', t. 9, p. 195. Richt beffer find wir über die Walbenferkolonien in Apulien unterrichtet. 25 Nach unserm ältesten Gewährsmann, Gilles a. a. D., wären erst um 1400 einige Balbenser aus der Provence vor den Ketzerrichtern Papst Bonisaz IX. nach Apulien gestoben und hätten dort die vier geschlossenen d. i. ausschließlich von Waldensern bewohnten Otte Monteleone, Faito, Cella und la Motta Montecorvino bei Ariano gegründet. Um 1500 fei dann wieder einmal ein Auszug aus den Waldenserthälern erfolgt und auch die Stad 30 Bolturara führeftlich von Lucera von Walbenfern besiedelt worden. Allein B. Rivoin hat Bulletin 19 (1902), p. 49 ss., gezeigt, daß zwei dieser Orte, Cella und Faito, schon im 12. Jahrh. existierten, und daß sich in ihnen zwar 1345 und 1347 nachweislich Brovenzalen an gefiedelt haben, aber nicht Walbenfer, sondern provenzalisch-französisch sprechende Nachkommen der provenzalischen Kolonisten Karls von Anjou, vgl. G. Morosi, Il dialetto franco-85 provenzale di Faito-Celle in Ascoli, Archivio Glottologico 12, p. 33-96. Di auch jene Tradition ist alles andere eher als zuverlässig. Zwar daß es im 14. Jahr-hundert bereits in Apulien Waldenser gab, und daß die dortigen Waldenser an Zahl und Einfluß mit ihren Brüdern schon damals wetteifern konnten, steht fest. Residierte bed schon ca. 1380 in Apulien der summus pontifex der Sekte, an den die in Piemom 40 gesammelten Gelber noch Mitte des 15. Jahrhunderts abgeliesert wurden, vgl. Archivio 3ª serie 2, 1, p. 29s., Berhör des Barben Philipp Regis von 1451 Rivista Cristiana 9, p. 365. Allein daß jene Waldenser auch in Apulien neue Orte gegründet haben, if höchst untwahrscheinlich, und woher sie stammten, ob aus den waldensischen Kolonien Kalabriens (so Nivoire a. a. D.), ob aus den Thälern der kottsschen Alleen, ob 45 wirklich aus der Brobence, wie Gilles behauptet, ist ganz ungewiß. Auf ihren Wanderungen von Kalabrien und Apulien nach den Alpenthälern versuchten die waldensischen Apostel wahrschein lich auch in Mittelitalien zu missionieren. So sind vermutlich die nicht wenigen waldensischen Gemeinschaften entstanden, die uns im 15. Jahrhundert im Kirchenstaate, in Umbrien, in der Romagna, in Toskana begegnen. Besonders zahlreich waren sie allem Unschein nach 50 im Herzogtum Spoleto, von hier stammten 14 resp. 15 der Barben, welche der Barbe Martin 1492 namhaft macht, vgl. Bulletin de l'hist. Vaud. 12, p. 111 ss. Aber auch in da Mark Camerino, auf den Bergen der Mark Ancona, in Perugia, Bologna, Lucca, Floren haben, wie es scheint, kleine waldensische Konventikel damals bestanden, ebb. Sicher be zeugt ist die Eristenz eines solchen in Rom durch Lukas von Brag im Jahre 1498, vol 55 Lasicius bei Goll, Quellen 1, S. 137f. Dagegen waren die Konventikel, die sich de mals zu Genua und andern Orten Liguriens befanden, Bulletin 12, p. 112, Origo be Morland p. 215, vielleicht Refte ber alten lombarbischen Miffion. Danach begreift man, daß im 15. Jahrhundert das Oberhaupt der Sette gelegentlich auch in Aquila residiente, und daß auch die Verfolger auf das Treiben der Apostel in Mittelitalien aufmerksam murden, 60 vgl. die Notate bei Döllinger 2, S. 304, 345 und dazu Haupt in H3 NF 25, S. 57, Anm. 3.

burgischen auf die Spur, ebb. S. 65 f. und wieder 20 Jahre später sogar im heutigen Medlenburg-Schwerin, Battenbach SBA 1887, S. 518. Wie verbreitet und sest eine gewurzelt sie in all diesen Gebieten war, davon geben die durftigen Überreste der Alten über die Berfolgungen des 14. Jahrhunderts eine annähernde Borftellung. In Sud-bobmen bildeten sie um 1340 in den deutschen Kolonien bei Neuhaus förmlich geichlossen Dorsichaften, vgl. Mencit oben S. 803, 42, Brief Benedikts XII. an Ulrich von Reuhaus 3AG 14, S. 15. In Mahren waren sie so zahlreich, daß die Kirche fast baran ber-zweiselte, ihrer herr werden zu können, Haupt, Waldensertum S. 55, Nr. 1. In Branden burg, Pommern und Medlenburg wurden 1393 4 nicht weniger als 443 Personen wegen 10 walbensischer Reterei zur Berantwortung gezogen, darunter nicht wenige, die bereits in der Reterei geboren waren. ABA 1886, 3, S. 90. Ebenso ftand es aber in den andem beutschen Kolonialländern. Aus der damals zu Plauen im Boigtlande blübenden Ge-meinde sind uns nicht weniger als drei Meister bekannt, Haupt, Waldensertum S. 97; und in Österreich wurden während der Berfolgung so viele Personen verhört, daß die 16 darüber aufgenommenen Alten im Kloster Garsten drei die Bande füllten, vgl. Flacius, Catalogus p. 852. Danach darf man wohl behaupten: das Waldensertum war eine ständige Begleiterscheinung der deutschen Kolonisation des 13. und 14. Jahrhunderts. Aba im inneren Deutschland war die Sette darum nicht mit geringcrem Eifer thätig. Das zeigte sich beutlich bei ber oft genannten großen Berfolgung ber letten Jahrzehnte bes 20 14. Jahrhunderts. Damals entbedte man Walbensergemeinden unter anderem: in Ersun (vgl. das Notat bei Döllinger 2, S. 330) in Mainz — (Chron. Moguntinum ad 1389 ed. Hegel, Deutsche Städtechroniken 18, S. 221; Bethör der Straßburger Winkelen der Röhrich S. 65; Limburger Chronik ad 1388 ed. Byh S. 81), in Bingen (Articuli Petri de Kirn et Conradi Falken, verbrannt 1393, bei Haupt, Der waldens. Ursprung Petri de Kirn et Conkadi kaiken, betokannt 1393, bei Haupt, Der waldens. Ursprung wes Kodez Tepl, S. 36) in Würzdurg — bort war die Sekte mindestens schon sein 50 Jahren heimisch (Haupt, Religiöse Sekten in Franken S. 18 st.), im Bistum und Fürstentum Bamberg (ebd. S. 26 st.), in Nürnberg — bort ist eine Gemeinde schon 1332 nachweisdar (Chroniken der deutschen Städte Nürnberg 1, S. 362; 3, S. 297; 4, S. 1365.: Haupt a. a. D. S. 4, 18 st.; ders., Waldensertum S. 28, 62 st.), im Bistum Gicklänse (Artikel der Unglaubigen Laut Döllinger 2, S. 615) in Regensburg (Röhrich S. 47, 63; Haupt, Waldensertum 60 st.), in der Diöcese Passau diersichen Anteils — dort dem man der Sekte allerdings erkt 1410 zu die Faur (Gaupt S. 615) in Artikels — dort tam man der Sekte allerdings erst 1410 auf die Spur (Haupt S. 61 f.), in ganz Oberund Niederösterreich, in Salzdurg und in Steiermark (ebd. S. 27, S. 90 f.). In Schwaben war Augsdurg ein alter Standort der Sekte (Defele, SS rerum Boicarum 1, 85 p. 620 ss.), weiter Donauwörth, wo 1393 10 Männer und 16 Frauen hingerichtet wurden, Dinkelsbühl, wo im selben Jahre 2, und Wemding, wo 10 Personen das gleiche Schickaltras (ebb.), serner Deutach bei Donauwörth — hier wurde 1401 Friedrich Reiser als Sohn eines Meisters geboren (Haupt, Setten in Franken S. 44), Dischingen zwischen Nördlingen und Dillingen (Röhrich S. 56, 57, 60), Ulm (Schelhorn, Amoenitates oliterar. 8, p. 51488. zu 1385). Um Oberrhein ist die Sette bezeugt in Speyer (Röhrich S. 48), in Beißendurg (ebb. S. 54), in Hagenau — daselbst bestand eine Schulze (ebb. S. 49) in Strockhurg — daselbst bestanden 1400 nicht weniger als die Schulze (ebb. S. 54), in Hagenau S. 48), in Straßburg — baselbst bestanden 1400 nicht weniger als vier Schulen (ebb.), in Offenburg und Lahr in der Ortenau (ebb. S. 25, Anm. 3); endlich in der Schweizin Basel, Solothurn und St. Gallen (ebb. S. 46, 60, 62, 71, 74, Döllinger 2, S. 367; 45 Ochsenbein, Aus dem schweizerischen Bolksleben S. 220), in Bern — bafelbst wurden 1399 über 130 Berfonen "im Unglauben erfunden" (Justinger Chronif ad 1399, Dollinga 2, S. 367), in Freiburg im Uchtland, baselbst wurden im selben Jahre 53 Balbenfer prozessiert (Ochsenbein S. 96f.), in Schwarzenburg, Thun, Erlach im Kanton Bern, in Neufschatel, in Brunistieb, Maggenberg, Erlenberg und anderen Orten bes Kantons 50 Freiburg, aber auch in Laufanne und, wie es scheint, selbst im Kanton Wallis (ebt. S. 158, 166, 168, 170, 181, 182, 366). Danach war die Sette Ende des 14. Jahr hunderte in fast gang Oberbeutschland, Mittelbeutschland, Ofterreich, Bohmen, Dabren, Schlesien, Ungarn, Bolen, Meißen, Brandenburg, Medlenburg, Bommern verbreitet. Ce fehlen Belege vorderhand nur fur Tirol, bas Rheinthal nördlich von Bingen mit seinen 55 Seitenthälern, Niedersachsen, Friesland, Solftein. Much in den Niederlanden ift bislang teine Spur von ihr gefunden worden. Was die Gesellschaftstreife anlangt, aus benen die Walbenser stammten, so über

Was die Gesellschaftstreise anlangt, aus denen die Waldenser stammten, so überwogen unter ihnen noch immer die kleinen Leute. In Oberdeutschland hatten sie besonders unter den Tuchmachern großen Anhang, Verzeichnis der Meister bei Döllinger 2, S. 330s., 80 367, die Liste der Straßburger Winkeler bei Nöhrich S. 73 f., Ochsendein S. 130 fr. Es

825

tam baher gelegentlich sogar vor, daß Tuchmacher Waldenser wurden, nur um Arbeit von ihren Gewerksgenossen zu erhalten, vgl. Röbrich S. 63. Geistliche begegnen uns jest unter den "guten Leuten" nur ganz vereinzelt, vgl. Formelbuch des Domherrn Arnold von Prozan, Codex diplom. Silesiae 5, nr. 64 ein Geistlicher an der Breslauer Domkirche in den Jahren 1301—19, nr. 95 Magister Mirislaus, Archidiakon von Glogau, s Nikolaus Falken, Priester zu Bingen, Haupt, Waldenser Ursprung S. 36, ein Pfarrer der Passauer Döckese ca. 1397, vgl. die Sentenz dei Haupt, ebd. S. 34. Nicht häusiger sind die litterati, die Gebildeten (die zwei Magister zu Bingen 1393, ebd. S. 36, die Magister Peter, Friedrich, Nikolaus von der Dresdoner Kreuzschule, vgl. die Stellen dei D. Melter, Die Kreuzschule in Dresdon die zur Keformation 1885, S. 54 st., Magister Hagen in Würzburg, Haupt, Sekten in Franken S. 20 st., vgl. auch Wattenbach in SW1 1886, S. 51). Gar nicht sekten tetsten wir aber auch jest noch unter ihren Gönnern und Anhängern Leute ritterlichen Standes dor höhere Beamte. Im La Perosa vernittelte z. B. 1387 der Kanzler des Grassen Amadeus von Sadoven, Johann von Brahda, zur großen Entrüstung des Inquisitors einen Bertrag zwischen den Waldensen und seinem Herrn, 16 Archivio Storico 1, 2, p. 51. In der Martgrafschaft Saluzzo, in der Montagne du Luberon, in Apulien und Kalabrien erfreuten sich die Armen als tüchtige Arbeiter und Kolonisten ebenfalls der ossenen, keine Freunde. Doch sehlen auch unter den Freunden die Vornehmen nicht. In Straßburg war der Kritter und spätere Stadtschreiber Johann 20 von Blumstein um 1400 geradezu das Haupt der Gemeinde, vgl. Röbrich S. 27. In Kürnberg wurden 1332 u. a. auch drei Glieder der Familie Lucher als Waldensens, Frankens, Baierns so biele "Reiche" zu den Armen, daß ein argwöhnischer Schandense, Frankens, Baierns so biele "Reiche" zu den Armen, daß ein argwöhnischer Schonabens, Frankens, Baierns so biele, Meiche" zu der Gemeinde, vgl. der Keichen der Gebieddense, Frankens, Baierns so ein 1400 in

2. Innere Entwidelung. Bei den lombardischen Armen vollzieht sich die Ums so wandlung aus einer asketischen Predigergesellschaft in eine Gegenkirche oder Sette mindestens ebenso rasch wie dei den Predigergesellschaft in eine Gegenkirche oder Sette mindestens ebenso rasch wie den weit verstreuten scholae ihrer amici eine sehr lose, aber praktisch organisserte Geheimfirche, die den Namen Kirche Ehristi ausdrücklich als nur ihr allein zustehende Bezeichnung in Anspruch nimmt, vol. Moneta l. 5, c. 1, § 3 s., p. 401 ss. ss Rassauer Anonymus e. 5, p. 28 BC, den Eintritt in ihren Verband gelegentlich geradezu als die wahre Tause seiert, David dei Döllinger 2, S. 328 und damit implicite den im 14. Jahrhundert auch explicite ausgesprochenen Grundsat aufstellt; ausgerhalb unserer Kirche kein heil, vol. sür Piemont Archivio 1, 2, p. 39 s., für Deutschland Döllinger 2, S. 310, nr. 85, 86. Diese Wandlung sinder auch darin einen Ausdruck, daß jetzt auch die "Freunde" von dem Gegnern als Leonisten bezeichnet werden, erster Zeuge Bassauer Anonymus e. 5, p. 30 C: c. 7, p. 40, und daß innerhalb der Sette allmählich die Sitte aussommt, die Glaubensgenossen eine Belt" zu bezeichnen, erste Zeugnisse aus dem Ende des 14. Jahrhunderts Döllinger 2, S. 310, Nr. 87 st., zur Bedeutung des Wusdrucks des l. Deleindein S. 208, Nr. 14, andere Stellen dei Müller S. 109, 1. Dem entspicht die völlig ablehnende Haltung der Lombarden gegenüber den Ansprüchen und dem und den ganzen hierarchischen und kultischen System der römischen Kirche schon und gegen der Kirche schon und Bische, als die Kirche schon und Bische, die hohn dam als, als Papst Silvester, der erste SAntichtik, die Schon und Konstantin annahm, ausgehört habe, die Kirche Stristi zu sein, Moneta a. a. D., Bassauer Anonymus c. 5, p. 28, sie nennen den Papst das Haupt der Krithung der Anonymus e. 5, p. 28, sie nennen den Papst das Haupt der Krithung der Krithe Scholzen gegen die Konzlieren gegen alle Ehrenrechte, Standesdeziehen, Privilegeien des Klerus, gegen die Konzlieren gegen der Ed

mus a. a. D. Sie verwerfen weiter, spätestens seit bem 14. Jahrhundert, das Mönchtum in allen seinen Formen, Döllinger 2, S. 341, das kirchliche Unterrichtswesen, ebb. S. 340, bie bon der Kirche gebilligte mbstische Auslegung der hl. Schrift, Paffauer Anonomus c. 5, p. 29 F. Sie verdammen ferner alle Beiben, Rulte und tultische Sitten, Die nicht 5 burch bas Gefet Gottes verordnet find: das kirchliche Fasten und bie kirchlichen Feste, mit Ausnahme bes Sonntags und bisweilen auch bes Chriftfestes, bes Ofterfestes, himmelfahrtsfestes, Pfingstestes und der Aposteltage, vgl. Artitel der Ungläubigen bei Döllinger 2, S. 614; Röhrich S. 38, SBA 1886, S. 52, Archivio 1, 2, p. 23, Aussage der Bepronnette Bulletin 12, p. 380, das Weihen von Kerzen, Fleisch, Palmen, Ol, Feuer, Wiche, Salz, Kleidern, Wasser und den Gebrauch solcher geweihten Sachen, das Weihen Alste, Salz, Rleidern, Waller und den Gebrauch solcher geweihten Sachen, das Weihen und Einsegnen von Kirchen, Kirchhöfen, Pilgern, Wöchnerinnen, die Wallfahrten, Prozestsionen und Bittgänge, die Orgeln, Glocken und Kirchtürme, das kanonische Stundengebet, das erst Gregor d. Gr. ersunden habe, die ganze lateinische Liturgie und was sonst zum äußerlichen Apparat des Gottesdienstes gehört, Passauer Anonymus edd. Ihrer Underlichkeiten aber geben sie nicht selten einen sehr deren Ausdruck, Passauer Anonymus edd., Döllinger 2, S. 335ff., SWA 1886, S. 53, Österr. Viertelzahrsschrift 11, S. 261. Noch mehr Eindruck machte es, daß sie auch den Vilderz, Reliquiens, Heiligens und Mariendienst verwarfen, Artikel der Ungläubigen Döllinger 2, S. 615, Österr. Viertelzahrsschrift 11, S. 259 f. Aber am meisten verdachte man ihnen wieden Arteile siber die kirchlichen Sakramente. Um 1240 scheinen auch die Radis 20 ihre scharfen Urteile über bie firchlichen Saframente. Um 1240 scheinen auch die Rabitalen unter ihnen nur erft bie Wirksamkeit ber von schlechten Brieftern vollzogenen Sakramente bestritten zu haben, Moneta l. 5, c. 5, § 111, p. 433 ss., und dabei sind die Gemäßigten namentlich unter den Freunden vermutlich stehen geblieben, Archivio 1, 2, p. 24, Aussage ber Katharina Lauba Döllinger 2, S. 362 f., aber die Raditalen jogen 26 aus der Prämiffe, daß alle tatholischen Priefter schlechte Priefter seien, alsbald den Schluß: bie römische Tause ist unnötig, die Kindertause nutslos, da das Kind noch "unverständlich ist", Artikel der Ungläubigen Döllinger 2, S. 613, die Konsirmation und die letzte Ölung sind überflüssig, die kirchliche Eucharistie, der kirchliche Ordo und das kirchliche Bufsakrament unwirksam, Bassauer Anonymus ebb., Döllinger 2, S. 339 ff., Aussage des Barben Philipp Regis Rivista crist. 9, p. 366, des Barben Martin Bulletin 12, p. 116. Aber die "Freunde" folgten auch in diesem Stücke durchaus nicht immer der Anschauung der "Meister", Döllinger S. 309, Nr. 55—62, S. 379, Nr. 79; Ochsenbein S. 212. Das ware unerklärlich, hätten die Meister den Sakramentsglauben als solchen angetastet. So weit scheint sie ihre Kritit aber nur gang felten geführt zu haben. Die Behauptung 86 Davids von Augsburg, daß die Sette bloß an eine symbolische Wegentvart bes Leibes Christi im Abendmahle glaube, c. 5, p. 207, beruht vielleicht auf einem Migverftandnis. Nur die zwei Magister Beter von Kirn und Konrad Falken sowie der Priefter Nikolaus von Bingen, die alle brei 1393 in Bingen verbrannt wurden, scheinen so weit gegangen au sein, vgl. Articuli heresiarchum Falconis etc. nr. 8—10 bei Haupt, Der walbensijde 40 Ursprung bes Koder Tepl S. 36 f. Sonst ware es ja auch taum zu verstehen, daß sie den Brauch der Ordination beibehielt und nicht darauf verzichtete, immer neue "Brüder" ju weihen. Wie find die lombarbischen Meister nun verhaltnismäßig rasch ju fo raditalen Urteilen über das ganze kirchliche Shstem gekommen? Offenbar hat dazu der Einfluß der Katharer das meiste beigetragen. Bon den Katharern haben sie die Anschauung über-45 nommen, daß die Kirche feit Papft Silvester verderbt und Silvester ber Untichrift sei, von den Katharern die Legende von der klagenden himmlischen Stimme in der Nacht nach ber Schenkung Konstantins, Brief bes Johann und Genossen bei Döllinger 2, S. 356, von den Katharern meist wörtlich all jene herben Urteile über das Papsttum die Hierarchie, die Sakramente, das ganze rechtliche und kultische Spftem der Rirche, vgl. 50 Alanus I. l. liber 1, c. 29-62, 66-71; Ebrardus Flandrensis liber antihaeresis ed. Gretscher p. 117 ss., besonders c. 4, 6, 8, 10—12, 17, 19. Bon den Katharem stammt selbst die Berwerfung der allegorischen Exegese, vol. edd. c. 24 mit Passauer Anonymus c. 5, p. 29 F, und, wie es scheint, sogar der Grundsat: was im Evangesium nicht geboten ist, darf ein Christ nicht thun, vol. Ebrardus c. 4, p. 134 H. Danach wundert man sich nicht, daß es hie und da zu einer Stemsschen Bermischung zwischen Katharern und Baldensern kam. Ein interessantes Beispiel dasur ist die Sette des Wartinus de Aresthaters aus Riegs in Nieuwart (Niv an der Sture), die in der Artstein Martinus de Presbytero aus Bicus in Biemont (Biu an ber Stura?), die in ben Atten ber piemontesischen Inquisition von 1388, Archivio 2, 1, p. 1 ss. eine so große Rolle spielt, vgl. Comba, Erano Valdesi? a proposito de alcuni eretici antenati de Balbi 60 e dei Cavour in Rivista Cristiana 4, p. 169 ss., 217 ss.

6, 2, 3, 7, 8, 9; 7, 12, 14 Schluß, vgl. Herzog a. a. D. S. 493 f., 505, 575, 528, 534, 548 f., 557, 559, 565, 568, 579, 585, 589, 590 ff. Das Bild, das sich aus biesen Zusätzen von der gleysa de li paure de Christ ergiebt, stimmt zu den Mitteilungen Morels in dem Brief an Otolampad, die Sprache weist ebenfalls ins 16. Jahr-5 hundert. Folglich ist das Werk wahrscheinlich erst Ende des 15. Jahrhunderts in den kottischen Alpen oder in der Prodence entstanden, vgl. die Anspielungen auf die Berfolgungen und den Rückgang der "Kirche". Aus derselben Zeit rühren vielleicht auch noch andere Übersetzungen katholischer Vorlagen her: Penitenca, Pecca u. s. w. 3. Nobla leycon, ein Gedicht in freien Tiraden von 479 12filbigen Berfen. Der Dichter, 10 ber sicher einige theologische Bilbung besaß, giebt barin einen Uberblick über ben In-halt ber Bibel unter bem Gesichtspunkt ber brei Gesetze Gottes, ber lex naturae, ber lex Mosis, ber lex Christi. Die alteste ber brei handschriften, welche bas Gebicht vollständig bieten, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Dieser Zeit gehört also der älteste uns erreichbare Text des Gedichts an. Aber das Gedicht selbst ist viel älter. In den viel besprochenen Versen 6, 7 heißt es (nach Hs. Genf 207 und Dublin Trinity 6, 5, 21): Ben ha mil e cent ancz compli entierement / Que fo escrit: "Oratz! car sen al derier temp" (torrigiert nach Emilio Tron, l'epoca della composizione della nobla Leiçon, Bulletin de l'hist. des Vaudois 21 [1906], p. 32 ss.). In der H. Cambridge Dd XV, 31 steht dagegen mil e CCCC anz und in Cambridge 20 Dd XV, 30 ist nach mil e die Zisser 4 austradiert, s. die Faksimilia dei Melia, The origin. Aus dieser Rasur hat man geschlossen, daß mil e quatre cent ancz die ursprüngliche Lesung und die Lesung mil e cent ancz gesälscht sei. Aber die letztere Lesung wird durch das Metrum gesordert, B. Förster in GgA 1888, 2, S. 783 sf. Daraus folgt: der Dichter behauptet, daß zu der Zeit, da er dichtet, gut 1100 Jahre 25 verflossen sind, seit das NI geschrieben wurde. Man darf diesen Ausdruck gewiß nicht preffen, aber man wird zugeben muffen, daß biefe Worte beffer auf bas 12. und 13. Jahrhundert passen als auf das 14. und 15. Da der Verfasser voraussetzt, daß die Waldenser beftig verfolgt werden, so ist das 12. Jahrhundert ausgeschlossen. Bleibt also als terminus post quem nur die Zeit nach Ausbruch der großen Verfolgungen: ca. 1231. 30 Als Entstehungsort ergiebt sich aus v. 18 ff. (Lehre von ben 2 Wegen) falls bieselben echt sind, das Gebiet der kottischen Alpen, denn nur hier gab es damals provenzalisch sprechende Walbenser, welche der kombardischen Observanz folgten. Seinem Inhalte nach ist das Gedicht eine Art Missionspredigt in Versen, welche die "Apostel" vielleicht nach bem Muster ber Joglars vortrugen. Die anderen oben S. 802, 18 erwähnten Lehrgedichte 25 gehören vielleicht auch noch bem 13. Jahrhundert an. Daß der Bersbau in Rr. 4, 5, 7 sehr viel kunstlicher ist, als in der Nobla leygon und daß der Verfasser von Nr. 5 einige theologische Kenntnisse verrät, spricht nicht gegen, sondern für biesen Ansat. stellungsfreis paßt zu bem der nobla leycon.

Dem entspricht es, daß die Ermahnung zur Buße in den seistehenden Gedanken und Formeln der Lehre von den beiden Wegen und die Erteilung des Bußsatramentes mehr und mehr als wichtigste Aufgade der Meister betrachtet wurde, voll. für Italien die Atten Archivio 1, 2, p. 16 ss., für Deutschland insehesondere Röhrich S. 32, 41, 53, 68. Das Abendmahl wurde auch in Deutschland im 14. Jahrhundert einmal im Jahre am Gründonnerstage geseiert, Österr. Vierteljahrsschrift 11, S. 255, Bericht von 1392 ebd. 45 S. 260. Aber es gab 1392 bereits viele Meister, die diesen Brauch "verabscheuten", edd., und im 15. Jahrhundert sindet sich davon auf deutschem Boden keine Spur mehr, voll. die Freiburger Atten die Ochsenden. Da die Feier zudem immer nur einmal im Jahre stattsand, so thaten die Meister in Deutschland in der Regel weiter nichts, als Beichthören. Aber es wird stets hervorgehoben, daß sie zugleich predigen und lehren, vollends daß sie geradzzu "bihter" genannt worden seien, wie sonschen Aussisch zu kossel, Jahrhunders seinen Kalabrien, Mittelitalien hat sich die selbstständige Abendmahlsseier länger erhalten, ja es ist nicht auszeschlossen. Bei den Waldenst der Deutschland der and anderen Tagen als am Gründonnerstag das Satrament genossen, vol. die Stellen über panis denedictus Archivio 1, 2, p. 18, 21, 22; 2, 1, p, 20, 30. Im 15. Jahrhundert gingen sie in den kottischen Alben und in Mittelitalien jedenstall nicht mehr alle zur katholischen Kommunion, sondern empfingen statt dessen das von den Barben geweihte Brot, Aussage des Barben Martin, Bull. 12, p. 116. Allein die große Bersolgung der Jahre 1487—94 setze dem auch hier ein Ziel. Seitdem empfingen 60 die Gläubigen überall die Sakramente von römischen Priestern, Prozeß gegen die Wal-

benfer bes Dauphine von 1506 Döllinger 2, S. 366, Brief Morels bei Diedhoff S. 366. Rur bei ber Barbenweihe ward, wie es scheint, von den dazu versammelten Barben bie

Aur bei der Barbeinbeihe ward, wie es scheint, von den dazu bersammeiten Barben die Eucharistie noch im 16. Jahrhundert in alter Weise geseiert, edd. S. 364.
In der Verfassung der Sekte trat im 14. Jahrhundert insosern ein bedeutsamer Wandel ein, als sich die deutschen Brüder von dem rechtlichen Verbande der italischen Armen loslösten. Sie hatten wohl von jeher ihre eigenen capitula gehalten, auf denen sie die Novizen ordinierten, denn es ist sehr unwahrscheinlich, daß sie dieselben zu diesem Behuse erst nach Italien, sieht hörten sie auch auf, Geld nach Italien zu senen und mit den Bischösen und dem Rektor der Italiener offiziell zu verkehren. Ihre gemeinsamen Angelegenheiten ordneten fie feitbem auf ihren eigenen Kapiteln ober com- 10 munia, die sie mit Borliebe in den großen Städten zur Zeit der Jahrmärkte abhielten, Bericht von 1382 Döllinger 2, S. 368. Gleichwohl blieben beide Teile miteinander in Berkehr. Da die Autorität des Rektors in Deutschland wohl immer sehr schwach gewesen war, so fühlten die längst an selbstständiges Handen gewöhnten Weister hier auch nicht das Bedürfnis, sich einen eigenen Rektor zu wählen, ebenso wenig kam es, wie es 16 scheint, zur Entstehung eines alle Meister des beutschen Missiongebietes umfaffenden commune. Es fehlte hier also, so viel wir wissen, seit dem 14. Jahrhundert völlig an einer centralen Organisation: die capitula, von denen wir hören, waren allem Anscheine nach nur Provinzialversammlungen. Gleichwohl bestand aber doch zwischen allen Konventikeln des ganzen ungeheueren Gebietes ein sehr lebhafter Verkehr. In dem italienischen 20 Missionsgebiete behauptete sich dagegen die alte centrale Organisation dis in die Nesormationszeit, Morel bei Diechhoff S. 364 f. Was die einzelnen Amter anlangt, so gab es bis in den Beginn des 14. Jahrhunderts sowohl in Italien wie in Deutschland nachweislich Bischöfe und auch Presbyter und Diakonen (in Deutschland ist bezeugt 1266 ein episcopus zu Anzbach bei Neulenglach in Oberösterreich Passauer 25 Unonymus c. 3, p. 27 C, 1315 ber Reumeister, ber schon seit ca. 1265 in Desterreich amtierte, verbrannt 1315 ju Simburg bei Wien, Kremfer Bericht Dfterr. Bierteljahrofchr. 11, S. 256; ber "Bischof" Stephan in Osterreich, verbrannt ca. 1470 in Wien, oft erwähnt in den Schriften der böhmischen Brüder, vgl. Goll, Quellen und Untersuchungen Bb 1 sub voce, darf dagegen kaum als Bischof im alten Sinne gelten, er heißt so auch nur so bei den böhmischen Brüdern). Im 15. Jahrhundert weiß man dagegen hier wie dort nichts von jenen hierarchischen Amtern mehr. Man kennt nur eine Weibe, die Weibe, bie jeder Bruder bei der Rezeption empfängt. Innerhalb des Kreises der Geweihten aber ist der Rang des einzelnen einsach durch die Anciennität bestimmt, selbst der Rektorat macht wohl keine Ausnahme von dieser Regel. Er geht wahrscheinlich immer auf den jeweils 35 ältesten Meister über. Doch entspricht die Stellung ber juniores etwa der Stellung ber Diatonen, die Stellung der seniores der Stellung der presbyteri in der frangösischen Statonen, die Stellung der seniores der Stellung der presdyteri in der französischen Stammgenoffenschaft, Döllinger 2, S. 367 ff.; Morel S. 364. In Deutschland heißen die Geweihten alle Meister, in Italien seit dem 15. Jahrhundert Barben von darda ostprovenzalisch — Oheim, erster Zeuge Philipp Regis 1451 Riv. Crist. 7, 364 ss. In so Italien erhalten alle Brüder bei der Ordination seit eben jener Zeit von dem Ordinanten einen neuen Namen, Aussage des Barben Martin, der eigentlich Franz Girondin hieß, Bull. 12, p. 112, 117 s. Aus welchem Grunde das geschah, ist nicht überliesert. Die Lebendweise der Brüder ist im wesentlichen die alte. Die Ausbild ung zum Bruderamte ist überall geregelt. In Deutschland wird der Schüler erst ein oder 45 zwei Jahre bei einem Meister in die Lehre gethan, dann wird er gleich ordiniert, muß aber noch sechs bis neun Jahre als unselbstständiger Geselle im Dienste eines Meisters arbeiten, ehe er Beichte hören barf, Döllinger 2, S. 368f. In Italien rekrutieren sich bie kunftigen Meister im 15. Jahrhundert meist aus dem ungebildeten Landvolk. Sie muffen daher erst drei oder vier Jahre in je zwei Wintermonaten bei einem Meister lefen 50 lernen und sich die Svangelien Matthäi und Johannis und eine Anzahl der neutestament-lichen Briefe wörtlich einprägen. Dann schickt man sie für ein oder zwei Jahr in eines ber Schwesternhäuser, wo sie aber nicht nur lernen, sondern auch allerlei Handerbeit leisten müssen. Darauf werden sie ordiniert, haben aber noch Jahre lang als Gehilsen einem der älteren Barben zu dienen, Morel S. 364, undeutlich der Barbe Martin Bull. 12, 55 p. 112. Die Schwestern werden in Deutschland noch im 15. Jahrhundert, wie es scheint, im Dienste der Mission verwendet, Ochsenbein S. 185. In Italien sind sie damals in keiner Weise mehr an ber Verkündigung beteiligt, sondern leben als gottgeweihte Jungfrauen in den Häusern und Hospizen, die den Barben und Barbenschülern als Refugium dienen, Morel S. 364, vgl. Döllinger 2, S. 93 f. Neben diesen Geweihten so

begegnen uns auch jest noch im Dienste der Sette einzelne Laien oder amici: in Deutschland scheinen dieselben nur als "Sammler des Gelds", d. i. als Kollektanten für die Meister beschäftigt gewesen zu sein, Röhrich S. 67, und den öfter erwähnten "Schat" der Konventikel ausbewahrt zu haben, SVI 1886, S. 49. In Italien ist die Erhebung der talea, der freiwilligen Steuer, zwar auch ihre vornehmste Ausgabe, außerdem haben sie aber auch als locumtenentes der Barben in ihrem Bezirke gelegentlich Beichte zu hören und zu "predigen", vgl. die Aussage des Philipp Regis, der selber c. 1450 locumentenens im Bal S. Martino war, Riv. Crist. 9, p. 364 ss. Man wird kaum fehlgehen, wenn man in diesen Laiengehilfen die Nachfolger der ehemaligen ministri scholarum er 10 blickt, und die Bermutung wagt: daß auch jenes wichtige Stück der alten Organisation durch die Jahrhunderte sich erhalten hat. — Für den Unterhalt der Meister oder Barben wurde von den Gläubigen immer aufs beste gesorgt. Bull. 12, p. 31; Morel Barben wurde von den Gläubigen immer aufst beste gesorgt. Bull. 12, p. 31; Morel S. 364; Röhrich S. 54, 62. Außerdem pslegten die Gläubigen spätestens seit dem 14. Jahrhundert ihnen bei jeder Beichte seis in Geld, seis in Naturalien einen 15 Beichtpsennig zu entrichten, Bull. 12, p. 30 s., 42, SBA 1886, S. 52; Ochsendein S. 194, 305, 346, Enquêtes de Pragelas dei Bossuc, Variations 2, p. 181, und sie im letzten Willen mit einem Legate zu bedenken, Artikel der Ungläubigen Döllinger 2, S. 616, SBA 1886, S. 52; Morel S. 64. Und endlich wurde auch noch fleißig für sie kollektiert. In Deutschland gab es im 14. Jahrhundert wohl nicht nur in Strasburg, wardenenn, Postschwaden, sondern in jeder größeren Stadt und jeder Landschaft einen Schatz oder eine "Grube" der Meister und einen "Sammler des Gelds", Röbrich S. 67 SPN 1886, S. 49 Artikel der Ungläubigen a. a. D. Im italienischen Aöhrich S. 67, SBA 1886 S. 49, Artikel der Ungläubigen a. a. D. Im italienischen Missionsgediete besaß man im 15. Jahrhunderte genaue Verzeichnisse der Gläubigen, libri bardarum, mit deren hilfe die Laiendiener die talea erhoben, Philipp Regis Riv. 25 Crist. 9, p. 314 ss. Welch stattliche Summen dabei zusammenkamen, zeigt die Nachricht, daß um 1450 allein im Val S. Martino, wie es scheint, die talea sich jährlich auf 300 Dukaten beließ, Regis ebd. p. 365. Außerdem besaß hier die Genossenschaft hie und ba, 3. B. in Genua und Florenz, Hospize für die reisenden Barben, Gilles 1, p. 31 s., die wohl immer zugleich den Schwestern und Barbenschülern als Wohnung dienten, Morel so S. 364. — Die Methode der Verkündigung blieb im wesentlichen unverändert. Die Brüder hörten nie auf Wanderprediger zu sein. In Deutschland wechselten sie Ende des 14. Jahrhunderts alle ein dis zwei, in Italien noch 1530 alle zwei dis drei Jahre ihr Standquartier, Döllinger 2, S. 369; Morel S. 364. Bisweilen aber waren sie Jahre lang unterwegs. Immer jedoch zogen sie zu zweien und versammelten sich regel-86 mäßig einmal im Jahre zu einem commune. Berfammlungen hielten sie in Deutschland fast immer zur Nachtzeit in einem Privathause, einer Scheune u. del. David c. 9 p. 210, Österre. Vierteljahröschrift 11, S. 255s, SBU 1886, S. 51, Döllinger 2, S. 331. Als Erkennungszeichen diente ihnen Ansang des 14. Jahrhunderts in Österreich der Gruß: "Gruez dich, der verstoßen ist." Lautete dann die Antwort: "Lon dir, dem Wewalt geschehen ist", so war der Angeredete ein Gläubiger. In den kottischen Alben versammelten sich die Gläubigen Ende des 14. Jahrhunderts ebensalls meist nachts und hinter verschlossenen Thüren. Der Waldensergruß war hier für Männer und Frauen verschieden. In Deutschland, in Apulien, in Kalabrien und den andern Kolonien der Piemontesen besuchten die Gläubigen regelmäßig den katholischen Gottesdienst, Röhrich S. 39, 45 53, 68; SBU 1886, S. 51 ff.; Ochsenbein S. 187, 216 f., 219, 250, 252 u. ö.; Bull. 12, p. 41; Döllinger 2, S. 365 ff. Nur da, wo die Sette die Oberhand hatte, wie in den kottischen Alpen, wagten im 14. Jahrhundert nicht nur die Brüder, sondern auch einzelne eifrige Freunde Jahre lang nicht bei dem katholischen Bfarrer zu beichten und zu kommunizieren und katholische Gotteshäuser ganz zu meiden, Archivio 1, 2, 50 p. 35; 2, 1, p. 40 s. Aber nach der schweren Verfolgung von 1487—94 hielten auch

50 p. 35; 2, 1, p. 40 s. Aver nach der jameren Versolgung von 1487—94 gieten auch bier alle Walbenser äußerlich sich zur römischen Kirche und ließen sich sogar durch päpsteliche Bullen ihre Rechtgläubigkeit bescheinigen, Morel S. 366, unten S. 833, 40.

3. Die Verfolgung en. Diese ganze innere Entwickelung der Sekte ist nicht zu begreisen ohne stete Berücksichtung der Thatsache, daß sie seit 1231 in Deutschland wie in Italien für vogelfrei galt und jederzeit auf eine neue Versolgung gefaßt sein mußte. Nach der großen Versolgung von 1231 kam es vorerst, wie es scheint, nur 1260 zu einer lokalen Versolgung in Baiern, Österreich und vielleicht auch in Vöhmen, Mähren und den angrenzenden Bezirken Ungarns. Zu Beginn des 14. Jahrhs. setzte die Versolgung in den gleichen Gebieten von neuem ein, griff aber 1313 auch bereits hinüber nach Schlesien. Während hier noch der Kampf fortwährte, begann man um 1330 auch in Rolen

und Ungarn, in Brandenburg, Thüringen und Franken gegen die Sekte zu Felde zu ziehen. Aber den Anstoß zu einer allgemeinen, ganz Deutschland, die Schweiz, Böhmen, Mähren, Schlesien, Bolen, Ungarn umfassenden Berfolgung gab erst wieder Papst Gregor XI. 1370—78. Als Inquisitoren fungierten dabei in Böhmen, Ofterreich, Steiermark, Ungarn, Baiern, Franken, Thüringen, Kurmainz, Brandenburg, Pommern bis in ben Beginn des 15. Jahrhunderts vornehmlich der Magister Petrus Zwicker aus Wormsbisten in Preußen, dis 1381 Schulrektor in Zittau, dann Prior des Colestinerklosters Opbin in der Oberlausitz, und der baierische Priester Martin von Amberg. Diesen beiden Männern hat es die Kirche in erster Linie zu danken, daß sie in jenen Gebieten seit 1400 für immer ober doch für einige Jahrzehnte vor den Waldensern Ruhe hatte. Erst <sup>10</sup> in den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts wagten sich die Gemeinschaften, welche die große Verfolgung überdauert hatten, wieder etwas mehr hervor. Hier und da, wie z. B. in Freiburg in der Schweiz, wo 1429/30 eine große Zahl von Gläubigen verurteilt wurde, scheinen sie dazu nur durch die lange Schonzeit ermutigt worden zu sein. Anderwärts tam durch die hufsitische Propaganda in sie wieder Leben und Bewegung. In 15 Böhmen, Mahren und ben angrenzenden Gebieten Ofterreichs ichloffen fie fich wohl jum guten Teil ohne Weiteres ben Hussiten an. Doch gaben sie dabei ihre eigentümlichen Anschauungen nicht auf, brachten dieselben vielmehr auch in rein hussitische Kreise und bewirkten so, daß sich aus der großen husstischen Bewegung allmählich eine besondere Gruppe ausschied, in deren Sitte und Anschauung die Wiclifie mit dem volkstümlichen 20 Waldensertum untrennbar verschmolzen erscheint: die Gruppe der böhmischen Brüder, Goll, Quellen und Untersuchungen zur Gesch. der böhmischen Brüder 2, S. 37 ff. Diese Gruppe versuchte daher auch naturgemäß - wie es scheint schon vor 1467 - alle Walbenfer, bie in Ofterreich, Mahren, Bohmen bamals noch borhanden waren, an fich heranzuziehen. Aber der Versuch gelang nicht ganz. Ein Teil der Waldenser wollte selbst damals noch 25 nicht von ber außerlichen Berbindung mit ber romifchen Rirche laffen, Goll a. a. D. 1, S. 30 ff. Die Spur biefer tonservativ Gefinnten verliert fich nach ben Berhandlungen mit ben böhmischen Brüdern im Jahre 1467. Sie werben allmählich ausgestorben sein. mit den dodmijgen Grudern im Jahre 146%. Sie werden aumahich allsgestoven sein. Der letzte österreichische Walbenser, von dem wir hören, teilte ihre Gesunnungen jedensfalls nicht: es ist jener "Bischof" Stephan, der nach Mai 1468 das Priestertum der 30 böhmischen Brüder bestätigte und vor 1471 zu Wien verbrannt wurde, vgl. über ihn Goll a. a. D. (sein Tod wird zuerst erwähnt in dem Schreiben an Herrn Albrecht edd. S. 21 st.). In Schwaben und Franken suchten schon um 1425 der sächsische Ebelmann Johann Drändorf aus Schlieben, Kreis Herzberg, verbrannt 1425 zu Worms, und der Speierer Schulrektor Peter von Turnau, verdrannt 1426 zu Speier, die "Kunden" für 85 den Auslie der die Schlieben un gewinnen. Alber arübese Erfolge beite demit erst den ben Anschluß an die Hussiten zu gewinnen. Aber größere Erfolge hatte damit erst der vielgenannte Friedrich Reiser, vgl. über ihn Jung in der Zeitschrift Timotheus 2 (1822), S. 37 ff.; W. Böhm, Fr. Reisers Reformation des Kaisers Sigmund 1876; Haut, Setten in Franken S. 44 ff. Geboren 1401, seit 1420 waldensschlest, geriet Reiser 1420 in die Sie State in die State 1420 in die Sie State 1420 in die St Reiser 1430 in die Gefangenschaft der Hussiliten, ließ sich 1433 von dem taboritischen 40 Bischof Nitolaus Pilgram in Prag zum Priester und 1434 in Basel von einem der zum Konzil deputierten husstrischen Bischöfe zum Bischof weihen und wirkte seitdem als zum Konzil deputierten hussischen Bischöfe zum Bischof weihen und wirkte seitdem als "Friedrich von der Gnade Gottes Bischof der Gläubigen in der römischen Kirche, welche die Schenkung Konstantins verwerfen" in ganz Deutschland für eine Vereinigung der Waldenser mit den Hussischen, dies er Anfang 1458 in Straßburg ergriffen und verdrannt 45 wurde. Daß er nicht vergeblich arbeitete, beweisen die Akten seines Verhörs und die Akten der Waldenserprozesse, die 1458 in Vrandenburg stattsanden, vgl. Wattenbach in SVA 1886, S. 55 sf., AVA 1886, S. 71 sf. Danach haben sich unter seinem Einflusse die Waldenser in Nürnberg, Heroldsberg, Würzburg und Umgebung, Schweinfurt, Windsheim, Heilsbronn, Straßburg, Basel, Angermünde und anderer Orte der Ucker wurd Neumark wenigstens zum guten Teile entschlossen, die Hrüster als Brüder anzuserkennen. Aber "Hussischen" sind sie darum nicht geworden, so Wattenbach a. a. D., denn ihr Hussischen werden der Michel nur darin, daß sie Wielistendung von Kraa als dristliche ihr Suffitentum besteht nur barin, daß fie Wiclif, Sus, Sieronymus von Prag als driftliche Lehrer in Ehren halten, von Reiser und von Nitolaus Bilgram in Böhmen sich Priester weihen und von diesen Priestern sich das Abendmahl in beiberlei Gestalt reichen lassen, 55 also wieder eine eigene Saframentsverwaltung eingerichtet haben. Aber von ihren eigentümlichen Anschauungen haben fie tropbem nicht bas Geringste aufgegeben. Reisers Bropaganda hat also, nur von der entgegengesetten Scite aus, zu ganz demselben Ergebnis geführt wie die Propaganda Peters Chelcicth unter den Hussiten. Suchte dieser Hussiten für ursprünglich walbensische Anschauungen zu gewinnen, so wirkte jener unter den deut= 60

schen Walbensern für Anerkennung gewisser hussitischer Anschauungen und Anschluß an Die Hussiten. Das Resultat war in beiben Fällen dasselbe: eine Verschmelzung huffitischer und walbenfischer Anschauungen und damit Die Möglichkeit einer bolligen, auch außeren Bereinigung zwischen böhmischen Brübern und Walbensern. D. i. ber weit zerstreute bwalbensische Genossenschaftstreis Reisers war ein Bruber, und zwar ein alterer Bruber ber unitas fratrum. Dem entspricht es, daß die bobmifchen Brüder fich bemühten, nicht nur die böhmischen, mahrischen, österreichischen, sondern seit den 70er Jahren auch die beutschen Walbenser für sich zu gewinnen. So unterhielten sie z. B. mit den Balbenfern ber Uder- und Neumart einen regen Bertehr. Als baber 1479 in biefen Gebieten eine 10 neue Berfolgung ausbrach, entschlossen sich die märkischen Waldenser 1480 zur Auswanberung nach Böhmen und Dahren. Noch 1480 erschien auf ihren Hilferuf unter Führung Thomas' des Deutschen eine Gesandtschaft der böhmischen Brüder in der Mark, welche die Berfolgten über das Erzgedirge führte, worauf sie sich zum Teil in Fulnek und Beißtrichen (Hranice) in Mähren, zum Teil in Landskron in Böhmen niederließen, vogl. den 15 Brief der märkischen Waldenser von 1480 dei Goll 1, S. 121 Anm. 18, ebd. S. 122 auch andere Belege (der Zeitpunkt der märkischen Berfolgung ergiebt sich einerseitst aus dem Schreiben der märkischen Waldenser: danach begann dieselbe, als der Kurfürst Albrecht Achilles nach bem Feldzuge gegen Pommern fich wieder nach Franken zuruckgezogen batte Sommer 1479 — andererseits aus bem Schreiben bes Rurfürsten an feinen Sohn 20 und Statthalter Markgraf Johann vom 1. Februar 1480 bei Mayer, Hobenzollerniche Forschungen 7, 2, S. 39). Diese brandenburgische Berfolgung ist die letzte Baldenserverfolgung, von der wir auf deutschem Boden hören. Wir hören feitdem überhaupt in Deutschland nichts mehr von Walbensern. Nur bermuten konnen wir, daß bie Gette bamals im Egerland und Boigtland noch nicht ausgerottet war, vgl. die Außerung bes 25 Matthias von Kemnat bei Haupt, Sekten in Franken S. 48 f. Aber diese letzte Spur ist ganz unsicher. Gleichwohl wäre es falsch, zu behaupten, daß das Waldensertum diesseits der Alpen verschwunden wäre, ohne eine bleibende Nachwirkung zu hinterlassen.

1. Hat es fortgelebt in der Sitte und Anschauung der böhmischen Brüder.

2. Hat es in ganz Oberdeutschland und Osterreich dem Täusertum als Vorfrucht gedient. Sehr

1. Hat es fortgelebt in der Sitte und Anschauung der böhmischen Brüder. 2. Hat es in ganz Oberdeutschland und Osterreich dem Täusertum als Borfrucht gedient. Sehr so viele für das Täusertum charakteristische Züge, die Verwerfung des Sides, des Krieges, die Ablehnung odrigkeitlicher Amter, die Absonderung von der "Welt", wobei Welt ganz so verstanden wird wie dei den Waldensern oden S. 825, 44, die pünktliche Befolgung des Gesetzes Gottes, dgl. die 7 Artikel von Schleitheim von 1527, ja selbst die Berwerfung der Kindertause sinden sich schon dei den deutschen Waldensern, dgl. Artikel der unglaubigen Laut Döllinger 2, S. 613. Auch wenden sich in jenen Gedieten gerade die Kreise den Täusern zu unter denen über 200 Jahre die Waldenser für das "Gesetzeites" getwirkt hatten: die kleinen Leute. Das Täusertum ist somit in manchem Bertrachte ein letzter Ersolg und eine Fortschung des Waldensertums. Die apokalhyptischen und wystischen Jüge, durch die es von dem Waldenseitum sich unterscheibet, sinden sich nut 40 bei einzelnen köuserischen Krieben Krieben Krieben sich nut

mystischen Züge, durch die es von dem Waldensertum sich unterscheidet, sinden such vei einzelnen täuserischen Gruppen. Die waldensischen Züge sind allen gemeinsam.

In der Lom bardei nahm die Verfolgung 1231 ihren Ansang. Ihr Ziel erreichte sie erst Ende des 14. Jahrhunderts. Der Brief der Apostel Johann, Simon und Genossen dem Jahre 1368 ist hier das letzte Lebenszeichen der Armen. In den Thälern am Ostadhang der kottisch en Alpen begann die Inquisition ihre Arbeit spätestens Ende 45 des 13. Jahrhunderts, in den Thälern der Westsseichen der Armen. In den Thälern die Urmen schon um 1289 drangsaliert, schärfer setzte aber die Berfolgung erkt 1332 ein. Papst Gregor XI. gab dann auch hier den Anstoß zu einem allgemeinen Ansgriff. In den französischen Thälern war die Seele desselben der Minorit Franz Borelli, der am 1. Juli 1380 auf einmal 169 Personen verbrennen ließ. In den die Jenoutessischen Töhlern, in denen die Inquisition in den Händen der Dominikana lag, war die Zahl der Opfer nicht so groß, ja hier machten die weltlichen Behörden den Versolgern zum Teil ernstliche Schwierigkeiten. Jedenfalls gelang es sowohl die wie jenseits des Mont Gendre den Waldensperier, sind zu behaupten. Ebenso derzeblich war der Versuch des spanischen Dominikaners Vincenz Ferrier im Jahre 1403 durch sweider sür die Kirche zu gewinnen. 1412 begann daher die Blutarbeit der Inquisition von neuem und zwar wieder vornehmlich in den Thälern des Westens, wo sie aber die ihrer Ausgade nicht zu genügen schien, trat jetzt schon z. B. 1434 in Bardonneche, Oulz, Exilles und anderwärts das weltliche Gericht an ihre Stelle und dassenderten und z. B. in

Exilles an der Dora alle Häuser bis auf 15 verödeten. In der Folgezeit kam es im Dauphine den Waldensern zu gute, daß das französische Königtum bemüht war, die Wirksamteit ber geiftlichen Gerichte aller Art ju beschränten. Als baber einer ber Inquifitoren, die im Auftrage des Erzbischofs von Embrun seit 1459 wieder im Embrunais und Brianconnais arbeiteten, der Minorit Jean Bepleti, seinem Eifer gar zu sehr die 5 Bügel schießen ließ und die Bewohner zum Teile sich klagend an den König wandten, zuger inziegen nes und die Servoyner zum Lette stat tagend an den Konig wanden, erließ Ludwig XI. am 18. Mai 1478 eine Ordonnanz, welche den Leuten von Bal Louise, Bal Argentière und Bal Freissinières als guten Katholiken seinen königlichen Schutz geswährleistete. Als das Parlament von Grenoble so dreist war, diese Ordonnanz zu mißsachten, schärfte er am 31. März 1479 und 8. April 1480 noch einmal dieselbe ein, 10 worauf dann das Parlament klein beigab. Allein vor den Chikanen des hierdurch schwer gereizten Erzbisschofds von Embrun und der in ihrem prodingialen Selbstgesühl start verstehten Rehörden das Naumbirg kannte er die Weldwarfer nicht schützen. Auch bereit schwer lepten Behörden des Dauphine konnte er die Waldenfer nicht schützen. Auch trat schon lesten Behörden des Dauphine konnte er die Waldenser nicht schüßen. Auch trat schon 1483 an seine Stelle ein ganz anders gesinnter Herrscher, der Ketzerseind Karl VIII. So kam es denn schon 1487 zu einer neuen Versolgung, die an Umsang und Grausam= 15 keit alles übertras, was die Waldenser der kottischen Alben disher zu erdulden gehabt hatten. Denn jetzt zum ersten Male ward gegen sie auf Anordnung Papst Innocenzs VIII. (Bulle Id nostri cordis vom 26. Juni, vgl. Morland S. 197 st.) diesseits und jenseits des Mont Gendvre das Kreuz gepredigt und unter den Auspizien des Archidialns Albert de Cattaneo von Cremona, päpstlichen Legaten sür die Territorien Karls I. 20
von Savopen, die Diöcesen Vienne, Sitten u. s. w., gleichzeitig in Piemont, in der Martgrafschaft Saluzzo und im Dauphins der Kampf eröffnet. In Piemont und Saluzzo
murde der Krieg iedoch ziemlich lau gesildrt. Im Ral Anarvang leisteten die Maldenser wurde der Krieg jedoch ziemlich lau geführt. Im Bal Angrogna leisteten die Baldenser außerdem mit Erfolg Widerstand. Gegen Zahlung der Kriegstosten ließ sich daher Karl I. bewegen, auf einer Konferenz zu Binerolo die Verfolgung 1488 oder 1489 zu sissteren. 25 Größer waren die Erfolge im Dauphins. Her bekehrte das von dem Parlament von Grenoble aufgebotene Kreuzheer, unter Führung des Seigneur Hugo de la Palud seit März 1488 mit Gewalt die Waldenser des Val Pragelas, des Val Cluson, der Thäler Freissinières, Louise und Argentière. Die Verfolgten leisteten nur zum Teil Widerstand. Meist unterwarfen sie sich noch in verschlichten Speisserschaften such Freissins Liebenschlichten sum Verlande. eine Zuslucht in den Hochtsälern von Oulx und Bardonneche, zum Teil kehrten sie, sobald sich der Sturm gelegt hatte, heimlich wieder zurück; es kam daher schon 1495 im
Pragelas und 1506 auch im Bal Argentière, Freissinières zu neuen Waldenserprozessen,
Enquêtes sur Pragelas dei Bossuet, Variations 2, p. 179 ss. und Processus contra
Waldenses von 1506 bei Döllinger 2, S. 365 ff. — Ein kleines Nachspiel hatte der ss
Areuzzug 1509 in der Markgrafschaft Saluzzo. Her vertried damals Margarethe Foix,
die Witten Ais Aretriehenen zurück und is kehr wusten die sich kei der Oothaliken in Schonken kehrten die Bertriebenen zurück und so sehr wußten sie sich bei den Katholiken in Schrecken zu setzen, daß man sie seitbem ruhig gewähren ließ, zumal es ihnen gelang, sich von Bapst Leo X. Absolution zu verschaffen. Duellen und Litteratur zu dem Abschnitt s. o. 40 S. 804, 10 und 805, 51. Im Dauphins war nur ein Thal, Bal Louise, gründlich von den Waldensern gesäubert. In den Thälern Argentiere, Freissenieres, Cluson, Pragelas blühte die Sekte dagegen bald in aller Stille. In Piemont hatte sie sich siegreich behauptet. Endlich in ihren Kolonien in der Provence, Kaladrien, Apulien, in Mittelitalien hatten die Verfolger sie überhaupt nirgends aufgespürt. In der Lombardei dagegen war die 45 Sekte völlig ausgestorben, nördlich der Alpen in Deutschland, in der Schweiz, Ungarn, Polen ganz oder so gut wie ganz vernichtet. — Die Zahl der waldenssischen Märtyrer läßt sich auch annähernd nicht berechnen. Jedenfalls aber war sie sehr beträchtlich. Größer als die Zahl der Standhaften war sedoch, namentlich unter den Feunden, die Zahl der Abtrünnigen meist dalb zu sihrem alten Glauben zurück. Dann mußten sie fehrten dies Schlimmste gesaßt sein: tehrten bie Bertriebenen gurud und fo fehr wußten fie fich bei ben Ratholiten in Schreden ihrem alten Glauben gurud. Dann mußten fie freilich auf bas Schlimmfte gefaßt fein: Fast alle Todesurteile, die uns bekannt sind, beziehen sich auf folche Rückfällige, ein Beweis, wie häufig der Abfall, aber auch wie start die Anhänglichkeit der "Kunden" an ihren Glauben war. Wie die Katharer vergaßen die Waldenser in der Zeit der Berfolzung oft das sonst so streng respektierte Gebot, Du sollst nicht töten. In Österreich er= 56 mordeten sie ca. 1265 in Kematen und Nöchling die Pfarrer und einen Scholaren, Osterr. Bierteljahrsschrift 11, S. 257; Haupt, Walbensertum S. 18, um 1336 "mehrere Kleriker und Mönche, Annales Mellic. ed. 1338, SS 9, p. 512; 1393 steckten sie das Pharre-baus zu Wolfern in Brand, wobei der Pharrer samt allem Gesinde umkam, Osterr. Vierteljahrsichrift 11, S. 266, andere Belege bei Karl Müller S. 129. In ben kottischen Alben 80

ber Unität a. a. D. S. 64.

wurde 1374 einer der Jnquisitoren, der Dominikaner Anton Pavo de Savigliano, von Waldensern ermordet, Archivio 1, 2, p. 2988. Häusiger noch wandte sich aber die Rache der Berfolgten gegen die abtrünnigen Meister und Freunde, welche sich nicht entblödeten, der Inquisition als Spione und Angeber zu dienen, Döllinger 2, S. 330, 5 Röhrich S. 28st., Haupt, Waldensertum S. 85, 1, Morel S. 867. Man sieht: ganz ohne moralische Einduße haben auch die Waldenser die sucherordentliche efficacia deceptionis, über die sich die böhmischen Brüder so sehr vunderten, als sie die die die die böhmischen Brüder so sehr vunderten, als sie die italienischen Waldenser kennen lernten, gehört zu den üblen Weiterungen des langen Kampses, 10 vgl. Lasicius, Historia fratrum dei Goll a. a. D. 1, S. 138. Dagegen ist die Ansanz des 16. Jahrhunderts nicht ganz einvandösstreie Haltung der Barben bezüglich des 6. Gebotes, vgl. Worel a. a. D. S. 364, Cantica übersetzt von Herzog S. 557, und ihre von den böhmischen Brüdern lebhaft getadelte Habgier nicht der Versolgung zuzuschreiben, sondern ein deutlicher Betweis dafür, daß auch das Waldensertum Ausgang des Mittelsalters sittlich nicht mehr auf seiner alten Höhe ftand.

4. Die italienischen Walbenser und die böhmischen Brüber. Auf der Suche nach Gemeinschaften, "welche zu Christus sich bekennen, aber dem Papst nicht geborchen", Blahoslav Summa dei Goll 1, p. 112, kamen Ende 1497 oder Anfang 1498 Lukas von Prag und der ehemalige Waldenser Thomas der Deutsche auch nach Italien. In der Romagna und Rom trasen sie mit italienischen Waldensern zusammen, von denen sie deim Abschiede nach Camerarius, Hist. kratrum, p. 171 zwei, nach Blahoskav a. a. D. p. 674 vier Briefe erhielten, darunter eine epistola ad Wladislaum = eine Bittschrift in Sachen der böhmischen Brüder an König Wladislaus von Böhmen-Bolen: erhalten zum Teil in waldensischer Übersetung, vgl. den Inhalt dei Herzog S. 298 st., Wontet p. 152 ss., Comba, Histoire p. 194 ss. Db diese Bittschrift wirklich auf Bitten der beiden Brüder von lateinkundigen italienischen Barben ausgesetzt worden ist, Lasicus a. a. D., erscheint sehr zweiselhaft. In der Folgezeit — wohl 1499 — sind italienische Barben im Auftrage ihres commune einmal in Böhmen gewesen, vgl. den Brief der Unität dei Herminjard, Correspondance 3, p. 66 vom 25. Juni 1533: ante multos annos. Aber da die Barben sich nicht dazu verstanden, sich ossen der römischen Kirche loszusagen, Blahoslav an Georg Jörael dei Goll 1, S. 122, kam es weder meiner Union noch zu einem Versehr und Schristenaustausch zwischen den beiden Gemeinschaften. Es blieb vorerst dei vieler ein maligen flüchtigen Berührung, vgl. den Brief

V. Die romanischen Balbenfer feit ber Reformation. 1. Ubergang ber Gemeinden zum Reformiertentum 1526—1571. Seit Ende April 1523 wirfte Wilhelm Farel in seiner heimat Gap im Dauphine eine Zeit lang für die evangelische Sache. Er wurde zwar bald wieder vertrieben. Aber die Bewegung, die er hervorgerufm, dauerte fort, und ergriff alsbald auch die Waldenser der benachbarten kottischen Alben. 46 So geschah es, daß er eines Tages im Laufe des Jahres 1526, als er bereits zu l'Aigle (Aelen, Kanton Wallis) evangelisierte, durch den Besuch eines Barben namens Rarim Gonin aus Angrogna überrascht wurde. Der Fremdling bat um Auskunft über die neue Lehre und um Bücher. Dann verschwand er wieder. Aber er wirkte seitdem so eifzig für die evangelische Sache, daß es in den nächsten Jahren, insbesondere unter ben 45 Balbenfern ber Provence, jur Entstehung einer evangelischen Bartei tam. 3m Auftrage biefer Partei gingen im Sommer 1530 wieder 2 Barben, Georg Morel aus Chanteloup im Bal Freissinieres und Bierre Masson aus Burgund, über die Alpen, um mit Farel zu verhandeln. Morel hatte auf Rosten seiner Glaubensbrüder eine beffere Bildung empfangen, Beza, Hist. ecclésiastique (nouvelle édition par Baum et Cunitz) 1, 50 p. 53. Er sprach und schrieb ein gutes Latein und hatte schon mancherlei von Lutha und Erasmus gelesen, hatte aber noch mancherlei Bebenken gegen bie Rechtfertigungs-und Erwählungslehre. Er konferierte in Murten und Neuenburg mit Farel, in Bern mit Berthold Haller, in Basel mit Otolampad, in Strafburg mit Bucer und Capito. Da Brief, mit dem er sich in Basel und Straßburg einführte, ist noch vorhanden, besgleichen 55 die Antwortschreiben Ofolampads und Bucers. Dagegen fehlt jede nähere Angabe über seine Berhandlungen mit Farel. Doch steht fest, daß Farel nach wie vor die maßgebende Autorität für die evangelisch-gesinnten Waldenser blieb. Auf der Heimreise ward Pierre Masson in Dijon verhaftet und eingekerkert, Camerarius, Lugubris Narratio p. 305. Morel aber erreichte gludlich sein Standquartier Merindol an der Durance und arbeitete so nun in ben nächsten Monaten im Berein mit Gonin (ertränkt am 26. Aug. 1536 ju Loon,

p. 365 ss. Eben ihre entschieden evangelische Gesinnung aber hatte zur Folge, daß der Bräsident des Parlaments, Jean Maynier, Seigneur d'Oppède, April 1545 Truppen gegen sie aufbot und 22 Ortschaften zerstören, 4000 Gläubige jeden Alters und Geschlechtes massafrieren ließ. Nur etwa 4000 gelang es nach Genf und Deutschland sich zu 5 retten. — In den kottischen Alben beschlossen die Gemeindevertreter bereits 1532 unter Sauniers Ginflug die Bibel bruden ju laffen, aber nicht in walbenfischer, sondern in frangofifder Sprache, liegen bann burch Dlivetan ben Tert ber frangofifden Bibd Lefevres revidieren und endlich bas Wert auf frangofischem Boben zu Serrieres bei Neufchatel 1535 bruden. Sie schenkten bamit ben frangofischen Evangelischen, obwohl Neufchatel 1535 brucken. Sie schenkten damit den französischen Evangelischen, odwohl 10 sie selber nicht französisch sprachen, ihre erste Bibel. In der Folge erhielten sie von der Akademie zu Lausanne auch Pastoren französischer Herburgebäude zu errichten, Frühjahr 1556 6000 an der Zahl zu Angrogna das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu empfangen und 1559 in Turin ein der consession de foi Galli15 cane nachgebildetes Bekenntnis einzureichen. Damit erst waren auch hier die Beschlüsse von Angrogna vollständig durchgeführt. Allein die Gemeinden sahen sich alsbald genötigt, ihren Glauben zu verteidigen. Nach der Rückgabe Piemonts an den Herzog Emanuel Philibert, infolge der Bestimmungen des Friedens von Cateau-Cambresis, gab ihre Weigerung, katholische Prediger anzunehmen (Edit von Nizza vom 15. Februar 1560), we dem Gerzog den erwönschten Rormand im Andender 1560 ein Gere gegen sie aufzuhieten w bem Herzog ben erwunschten Borwand, im November 1560 ein heer gegen fie aufzubieten Allein fie waren im Kleintrieg ben geschulten Solbaten so fehr überlegen, daß Emanud Philibert im Frieden von Cavour am 5. Juni 1561 den Evangelischen in einer Reihe Orte der Thäler Luserna, San Martino, Perosa eine beschränkte Toleranz zugestand. Danach konnten sich die Gemeinden der Thäler Luserna, San Martino, Perosa, Cluson 26 und des Marquistes Saluzzo auf den Synoden zu Angrogna am 15. September 1563 und zu Villar am 18. April 1564 befinitiv nach ben ordonnances établies à Géneve organisieren, Bulletin 20, p. 9688. Da aber neue Bedrückungen nicht ausblieben, verpflichteten sich am 11. November 1571 die Gemeinden der Thäler durch eine Art covenant, die sog. Union des Vallées, abgebruckt 3. B. Leger 2, p. 46s., zu gemein-30 samer Berteidigung gegen alle Berletzungen bes Friedens von Cavour. — Nicht so glucklich ging es den waldensischen Gemeinden in Kalabrien und Apulien. Sie ließen sich lange Jahre burch evangelische Reiseprediger versorgen. Erst seit 1556 wagten es die Kalabreson einige Prediger bauernd anzustellen und eigne Sakramenteberwaltung einzurichten. Bur Strafe dafür wurden fie 1560 von spanischen Truppen unter ben Auspizien bes Groß 36 inquisitors Michele Chislieri (später als Bapst Bius V.) förmlich ausgerottet. In 11 Tagen wurden allein im Juni 2000 Menschen hingerichtet, 1600 zum Kerfer, noch andere zu den Galeeren verurteilt. Die Apulier hatten fich bis dahin tlug zurückgehalten Jest floben sie in großer Zahl nach Genf. Nur einige wenige wurden hingerichtet. Die meisten ließen sich, eingeschüchtert durch das Blutbad in Kalabrien, wieder in den Schof da 40 römischen Kirche aufnehmen. Bon den alten waldensischen Gemeinschaften im Gebiete des heutigen Italiens bestanden mithin 1571 nur noch die Gemeinden in den fog. Walbenferthälern und in ber Markgraffchaft Saluggo. Aber auch biefe Gemeinden waren feine waldensischen Gemeinden mehr, fondern wie ihre Schwestergemeinden im Dauphine und in der Provence längst Glieder der Calbinschen Rirche. 2. Die Altgläubigen und die malbenfische Litteratur. Als Daniel be Balence und Jean de Molines nach dem entscheidenden Commune vom 15. August 1533 sich zurückzogen, pour vivre en leur particulier, versäumten sie nach Gilles 1, p. 57 nicht leur mécontement et indignation au préjudice des Églises des Valées et circonvoisines tundauthun. Spécialement ils égarèrent ce qu'ils peu-50 rent des manuscripts et mémoires anciennes des Vaudois quis nous eussent peu servir et à la posterité. Wir haben keinen Grund, diese Angabe zu bezweiseln.

Balence und Jean de Molines nach dem entscheidenden Commune vom 15. August 1533 sich zurückzogen, pour vivre en leur particulier, versäumten sie nach Gilles 1, p. 57 nicht leur mécontement et indignation au préjudice des Églises des Valées et circonvoisines fundzuthun. Spécialement ils égarèrent ce qu'ils peusernt des manuscripts et mémoires anciennes des Vaudois quis nous eussent peu servir et à la posterité. Wir haben keinen Grund, diese Angabe zu bezweiseln. Wir wissen, daß die beiden Barben litterarisch gebildet (Blahoslav, Summa dei Goll 1, p. 125), und können noch nachweisen, daß sie auch litterarisch interessiert waren. In den sog, waldenssischen Horlagen gearbeitet sind: 1. Ayezo es la causa del nostre departiment de la gleysa Romana — Bearbeitung der Schrift des Lukas von Prag, "von den Gründen der Trennung". 2. De li sept sacrament, 3. Purgatori, 4. Dejuni, 5. De las invocacions de li sant: sämtlich Bearbeitungen einzelner Kapitel der Confessio Taboritarum von 1431, vgl. Diechoss C. 377 sp. 6. De la potesta dona a 60 li vicari de Christ (Fragment) — wörtliche Uebersehung eines Stücks aus Hus? Trac-

tatus de ecclesia, vgl. Montet p. 172. 7. Las interrogacions menores = Bearbeitung des Katechismus der böhmischen Brüder, Litteratur s. v. S. 802,5; 806,5. 8. Traktat über ben Antidrist, Fragmente bei Berrin 2, p. 253 ss., Leger 1, p. 71 ss. — Bear-beitung einer Schrift bes Lusas von Prag, vgl. Montet p. 173. 9. Vielleicht auch die epistola al Lancelau, falls dieselbe nicht ursprünglich lateinisch von einem italienischen 6 Walbenser, sondern tschechisch von einem böhmischen Bruder (Thomas dem Deutschen?) verfaßt sein sollte, wofür ber Inhalt durchaus spricht, f. oben S. 834, 22. Nr. 1, 7, 8 können nur von Bersonen verfaßt sein, die zugleich tschechisch und waldensisch verstanden. Dr. 1 verrät außerdem Kenntnis von der Schrift des Laurentius de Balla über die Schentung Konftantins, vgl. Montet p. 161, Die erft 1518 burch Huttens Ausgabe in 10 tweiteren Kreisen bekannt geworben ift. Da nun Daniel be Balence und Jean be Molines sich nachweislich ein halbes Jahr in Böhmen aufgehalten haben, ba sie nachweislich bie einzigen romanischen Walbenser sind, von benen bies bekannt ist, ba sie somit Gelegenheit hatten tschechisch zu lernen, und überdies tschechisch lernen mußten, wenn sie mit den böhmischen Brüdern intimer verkehren wollten, da sie endlich nachweislich litterarisch 16 gebildet waren, so ist der Schluß undermeidlich: Daniel de Valence und Jean de Molines sind die Übersetzer und Bearbeiter all der genannten Traktate, zum mindesten aber der Nr. 1, 7, 8. Fünf dieser Traktate sind uns nun aber nicht gesondert überliefert, sondern als integrierende Bestandteile der voluminösen Kompilation Tresor e lume de so, die und ihr des Valenting Contraktion Der Valence Der Valence Contraktion Der Valence Contraktion Con uns in breifacher Redaktion vorliegt, Genf Mscr. 208, Cambridge D, Dublin C, 5, 20 22. Es gehören dazu außerdem noch die Traktate Articles de la fe, Li comman-22. Es gehoren dazu außerdem noch die Traktate Articles de la ke, Li commandament, Penitenca, De l'oracon dominical. Das erste Formular der Articles ist nachweislich nicht böhmischer, sondern waldensischer Hertunst, oben S. 802, 7, die Fortssehung des Traktate und der Traktat Li commandament stammen nachweislich aus der Somme le Roy des Dominikaners Laurentius, die in Ms. Cambridge B sast vollkändig vorliegt. Daraus folgt 1. in der Kompilation Tresor e lume de ke sind Traktate böhmischer Hertunst mit Stücken aus der katholischen Somme le Roy und den altwaldensischen Articles de ke zusammengearbeitet. 2. Die Urheber dieser Kompistation haben wahrscheinlich das Ms. Cambridge B benutt. Nun lesen wir bei Gilles, das Daniel von Valence und Jean de Molines soviel Manuskripte, als sie nur konnten, so bei seite geschafft baben. Danach dürfen wir wohl die Kermutung magen. bei seite geschafft haben. Danach durfen wir wohl die Bermutung magen: 1. die jungen Ropien Dublin C'5, 22 und 25 und Genf 208 geben gurud auf Mff. aus ber Sammlung ber beiben Barben, 2. das Mf. Cambridge B gehört wahrscheinlich zu ben Mff., bie sie bei seite geschafft haben. 3. Die prosaischen Werke in waldensischer Sprache sind zu einem sehr beträchtlichen Teile erst nach August 1533 entstanden. Daniel und Jean sind 86 wahrscheinlich ihre Urheber. 4. Die Sammlung und Erhaltung der älteren Reste waldensischen utgentlich ihre Utgeber. 4. Die Sammung und Styaltung ver alteren Rest wollowis sischer Litteratur ist wahrscheinlich ganz oder größtenteils jenen beiden schismatischen Barben zu verdanken, die mit Eiser aller Reliquien des alten Waldensertums sich zu bemächtigen suchten. Denn die Neugläubigen hatten nachweislich, soweit sie einige Bildung besaßen, für waldenssische Sprache und Litteratur zunächst kein Interesse. Sie standen von Anfang so an unter dem zunächst geradezu überwältigenden Einslusse des französsischen Resormerientums. Erst als die neue Kirche in den kottischen Alben sich völlig eingelebt hatte, begannen ihre geistigen Führer ihre Aufmerksamkeit auch auf die Überlieferungen und Reste der alten Zeit zu richten, aber zunächst nur, um fie in dogmatischem Interesse zu gebrauchen ober richtiger ju migbrauchen, oben S. 799f.

3. Die reformierten Walbenser von 1571—1848. Die Geschichte ber restormierten Walbenser im Dauphins und in der Provence gehört in die Geschichte der resormierten Kirche Frankreichs. Nur die Entwickelung der resormierten Gemeinden in Piemont, die den Namen Waldenser beibehalten haben, ist hier noch darzustellen. — Der Friede von Cavour gewährte den Reformierten nur in einigen genau bezeichneten Orten der Schäler Luserna, San Martino und Perosa freie Religionsübung, nicht aber ihren Glaubense genossen in den andern Teilen Piemonts. Aus den Thälern Du Quepras, Barcelona, Mattias und Meana wurden dieselben daher allmählich vertrieben, desgleichen 1603, als Saluzzo von Savopen annektiert ward, aus den 8 Orten, die sie in dieser Markgrasschaft inne hatten. Die Thalleute suchte die Regierung inzwischen durch die Künste der Pros so paganda mürbe zu machen. Als das nichts half, schritt Karl Smanuel II. endlich 1655 ossendand mürbe zu machen. Alls das nichts half, schritt Karl Smanuel II. endlich 1655 ossendand mürbe zu machen. Alls das nichts half, schritt Karl Smanuel II. endlich 1655 ossendand mürbe zu machen. Alls das nichts half, schritt Karl Smanuel II. endlich 1655 ossendand mürbe zu machen. Alls das nichts half, schritt Karl Smanuel II. endlich 1655 ossendanden serwellen weberängten schweren Gesechten und die Bedrängten schweren Serwellen Truppen in mehreren Gesechten und die Bedrängten schweren Gesechten und die Bewegung, daß Mazarin auf Betrieb Cromwells den Herzog veranlaßte, im Traktat von Pinerolo August 1655 den Waldensern Frieden es

und Amnestie zu gewähren. Der Friede ward jedoch sehr schlecht gehalten. Infolgedes er hoben sich die Thalleute schon 1663 wieder, und wieder fochten sie so glücklich, daß ber herzog am 14. Februar 1664 ihnen die Bergünstigungen bes Traktates von Binerolo serzog am 14. Februar 1664 ihnen die Vergunnigungen des Ltattates von Innervis feierlich bestätigte. Allein der Plan zur Außrottung der Ketzerei war in Turin damit 1686, erließ auch Herzog Viktor Amadeus II. im Einverständnis mit Ludwig XIV. ein Religionspatent, welches die Ausübung der reformierten Religion in all seinen Staaten untersagte, den reformerten Predigern und Lehrern gebot, binnen 14 Tagen das Land zu räumen und den katholischen Klerus ermächtigte, alle reformierten Kinder wieder zu 10 tausen und im katholischen Glauben zu erziehen. Die Walbensper griffen darauf alsbald zu den Waffen. Aber diesmal war das Glück ihnen nicht hold. Mehr als 3000 ihrer Streiter kamen im Seldwage um sieder 5000 kurrden gekongen alse ihre Kirchen nieder. Streiter kamen im Feldzuge um, über 5000 wurden gefangen, alle ihre Kirchen niedergeriffen und ihre Besitzungen tonfisziert. Etwa 2500 ber jur Galeere ober jum Rerter verurteilten Personen gestattete ber Herzog auf Berwendung ber protestantischen Rächte 15 Ende 1686 auszuwandern. Sie fanden zum größten Teile Aufnahme in Deutschland: etwa 700 brachte ber Kurfürst von Brandenburg in Stendal, Burg und Spandau unter, 150 formierte er zu einer neuen Kompagnie seines Heeres. Einige 100 schlossen sich den französischen Gemeinden in Frankfurt, Hanau, Schwabach, Erlangen an. Weitaus die Mehrzahl ließ sich aber vorläusig in den pfälzischen Amtern Mosdach und Bretten, damn 20 als 1689 die Franzosen in der Pfalz eindrachen, in einigen 30 Dörfern in der Umgebung von Nidda und danach endlich im Nassausschen, Hessenschaft, Hessenschaft, Hessenschaft, Hessenschaft, Hessenschaft, Gessenschaft, Gesse nung aufgegeben, ihre alten Wohnsitze wieder zu gewinnen. Schon im Sommer 1689 26 sammelte der Prediger Henri Arnaud im Einverständnis mit Wilhelm III. von Oranien 800—900 wohlbewaffnete Walbenser und Hugenotten im Walbe von Noon am Genfer See und im August 1689 marschierte er mit biefer ganz militärisch organisierten Schar auf abgelegenen Wegen mitten burch bas feinbliche Savohen nach Biemont. Das tollfühne Unternehmen gelang über Erwarten gut. Ende August erreichte Arnaud bas Bal S. Ratso tino und führte nun in den Thälern und Bergen gegen eine oft 50fache Übermacht einen überaus geschickten Kleinkrieg. Der Einbruck auf ben Herzog war so groß, daß er, als er sein Bundnis mit Frankreich löste und der großen Allianz beitrat, 4. Juni 1690 anordnete, alle Waldenser und französischen Refugies wieder ungehindert in den Thälern zu-zulassen und allen ihren noch im Kerker oder auf den Galeeren schmachtenden Glaubens-86 genossen die Freiheit schenkte. Auf die Kunde davon zogen alsbald auch die nach Deutschland ausgewanderten Walbenser in der Mehrzahl wieder nach Biemont. Obwohl nur bie Zurudkehrenden in den Feldzügen der Jahre 1690—93 dem Herzoge die größten Dienste leisteten und daher durch ein Sbitt vom 23. Mai 1694 ausdrücklich wieder in alle ihre Rechte eingesetzt wurden, war das gute Berhältnis zu dem Turiner Hofe doch 40 nur von lurzer Dauer. Bereits am 1. Juli 1698 erschien auf Betrieb Ludwigs XIV., mit bem ber Herzog inzwischen Friede geschloffen, ein herzogliches Batent, welches ben Reformierten der Thäler gebot, in Religionssachen teine Gemeinschaft mit frangosischen Unterthanen zu pflegen und allen französischen Refugies, die der Herzog boch 1690 felbst geradezu zur Niederlassung eingelaben hatte, befahl, binnen 2 Monaten das Land zu räumen. Alle Broteste fruchteten nichts. Über 2500 Resormierte mußten 1698/9 die Thäler verlassen. Sie suchten und fanden sast alle in Deutschland Aufnahme. Hessen-Darmstadt siedelte einige Hundert auf den Domänen Rohrbach, Wembach und Hahn an, Hessen-Homburg nahm einige Familien in Dornholzhausen und in der französischen Kolonie Friedrichsborg auf, Hessen-Kassel gewährte einer Anzahl Familien in Hessesseld, der Graf von Feinberg von Mehren der Monater und der Graf von Feinberg von Mehren der Monater Bestehrte einer Anzahl Familien in Hessenschen gewährte einer Anzahl Familien in Gestehrte einer Steinberg einer St 50 anbern Flüchtlingen in Offenbach Wohnsitze. Der letztere gründete außerdem für die Refugies noch eine eigene Kolonie Waldensberg (Berg der Waldenfer). Auch Baden-Durlach rief zu Welfch=Neureuth eine Stunde von Karleruhe eine folche Rolonie ins Leben und brachte einige Familien in Pforzheim und Amterbach unter. Weitaus Die Mehrzahl ber Flüchtlinge aber fiebelte fich nach schwierigen Unterhandlungen in Buttem-55 berg an. hier entstanden damals die 9 waldenfischen Rolonien: Durrment oder Du Duehras (Borort) mit den Filialen Schönenberg, Corres, Sengach — daselbst wirkte Henri Arnaud als Pfarrer, gest. 8. September 1721; Groß: und Klein-Villars; Gocksbeim; Pinache-Serres; Burmberg oder Luserna; Nordhausen; Palmbach nehst Mutschelbach; Perosa bei Heimsbeim; Simmozheim, später Neu-Hengstett genannt. Diese Kolonien so bilbeten einen eigenen politischen Verband unter der Waldenserbeputation zu Stuttgart

und schloffen sich kirchlich mit ben Kolonien in Heffen-Darmstadt, Offenbach u. f. w. und ber frangösischen Rolonie zu Cannstadt zu ber Synobe ber Walbenserkirchen in Deutschland jufammen, Die 1716 insgefamt 14 Gemeinden mit etwa 4000 Seelen umfagte, worunter ca. 2500 in Württemberg. In Piemont dauerten inzwischen, obzwar es nur in dem 1713 von Frankreich erworbenen Thale Pragelas zu schweren Gewaltthaten kam, s die Bedrüdung der Evangelischen trot der lebhaften Borftellungen der protestantischen Mächte fort. Am 20. Juni 1730 verordnete der Herzog, daß alle Personen, die vor 1686 katholisch geboren oder getauft oder nach 1696 katholisch, aber dann wieder rückfällig geworden, entweder in 6 Monaten katholisch werden oder auswandern sollten. Daraufhin entschlossen sich wiederum 850 Evangelische zur Auswanderung. Etwa 400 10 wandten sich nach Holland, die übrigen fanden in der französischen Kolonie Walldorf in Heffen-Darmstadt und anderen frangösischen ober waldensischen Kolonien in Deutschland Aufnahme. — Die französische Eroberung und die napoleonische Herrschaft brachte den Balbenfern 1799 vorübergebend ichon burgerliche Gleichberechtigung mit ben Katholiten. Napoleon I. sette sogar ihren Geistlichen eine Dotation von einem jährlichen Ertrage 16 von 13 000 Lire aus. Aber seit der Rüdkehr der casa di Savoia war es mit der Freiheit wieder vorbei. König Bittor Emanuel I. erneuerte schon im Januar 1815 all bie beschränkenden alten Sbitte und entzog den Gemeinden die von Napoleon geschenkten Dotationsguter. Doch verftand er fich 1816 bagu, wenigstens einige ber brudenbften Be-helbenmütigen Standhaftigkeit, sondern auch der lebhaften Anteilnahme der ganzen protestantischen Welt und ber energischen Fürsprache ber protestantischen Machte, insbesondere Englands, ber Generalstaaten, ber evangelischen Rantone ber Schweiz. Cromwell rettete nicht nur burch seine Intervention 1655 bas Walbensertum vor völliger Bernichtung, er beranstaltete auch in England und Wales eine Rollette zu Gunften ber Berfolgten, so welche die für jene Zeit ganz außerordentliche Summe von 38 097 Pfund einbrachte, barunter welche die für jene Zeit ganz außerordentliche Summe von 38 097 Phund eindrachte, darunter 2000 Phund von Cromwell selber, vgl. Morland p. 583 ss. Wilhelm III. von Oranien folgte auch in diesem Punkte seinem Beispiele. Er nahm 1689 mit Rat und That teil an der glorieuse rentrée, und bewirkte, daß die Krone von England seit jener Zeit die zur französischen Revolution für 12 waldensische Gemeinden die Prediger und zehrer bezahlte. Dazu brachten England und die Niederlande auch fernerhin immer neue Kollekten auf — die Provinz Holland allein 1731 z. B. 308 199 fl., und zugleich verschaften die deutschen Fürsten mit z. T. sehr beträcklichen Geldopfern den Vertriebenen in ihren Territorien Haus und Hos. Noch in der ersten Solfte des 19. Jahrhunderts traten die krotestantischen Mäckte im Runde mit Lar Alexander I. 2 R auf dem Kongres von de bie protestantischen Mächte im Bunde mit Zar Alexander I. 3. B. auf dem Kongreß von 40 Berona für die Waldenser ein. In der Waldensersache zeigt sich mithin in der protestantischen Welt seit dem 16. Jahrhundert schon ein sehr bemerkenswertes Gemeingefühl. Man barf sagen: die Waldenser waren ihre ganz besonderen Lieblinge und Schützlinge. Und warum? Weil sie in ihnen allgemein die einzigen Uberreste der angeblichen ebangeund warum? Wen sie in ihnen augemein die einzigen Uberreste der angeblichen ebangelischen Urchristen der apostolischen Zeit sah, die zu erhalten eine heilige Pflicht sei. — Dank 16 dieser thatkräftigen Fürsorge konnten sich die Thalleute von allen Verlusten immer wieder erholen. Bei Ausdruch der großen Verfolgung im Jahre 1654 zählten sie in 33 Ortschaften 14 Gemeinden mit 14 Pastoren und etwa 16000 Seelen, Leger 1, p. 10 s. 10 Jahre nach der glorieuse rentres, 1699, belief sich die Zahl der Gemeinden und Pastoren nur auf 13, die Seelenzahl auf 5—6000, Vullettin 21, p. 87 ss. 1763 war so die Seelenzahl in diesen 13 Gemeinden auf 13000, 1816 auf 16975, 1829 auf 19710 gestiegen, Dieterici S. 9 st., Ruston (deutsche Ausgabe) S. 467. Die Versassung entsprach im wesentlischen dem Genser Norbilde: aberstes Regierungsgraam war die Swade im wesentlichen bem Genfer Borbilbe: oberftes Regierungsorgan war die Synobe. Die Zwischenregierung zwischen ben einzelnen Spnoben führte die Tafel, ein aus 3 Geistlichen bestehender Ausschuß, bessen Leiter den Titel Moderator führte. Erst seit 1823 waren 55 auch die Laien durch 2 Deputierte in der Tasel vertreten. Eine eigene Liturgie erhielten bie Gemeinden erst 1829. Vorher waren verschiedene Schweizerische Formulare in Gestrauch. Die Kultussprache war ursprünglich der ostprovenzalische Dialekt der kottischen Alben. Als aber 1630 die Mehrzahl der einheimischen Pastoren an der Pest starben und Franzosen an ihre Stelle traten, ward das Französische auch im Gottesbienst maß= 80

Schulen bestanden 1699 bereits in allen Gemeinden. Auch ein Lateinlehrer war bamals bereits vorhanden, der die für das geiftliche Amt geeigneten Anaben für die böheren Schulen in Genf und Laufanne vorbereiten sollte. An Stelle dieses einen Lateinlehrers trat im 18. Jahrhundert zu Torre eine ständige Lateinschule, die seinen Lateinsberrers trat im 18. Jahrhundert zu Torre eine ständige Lateinschule, die seinen Lateinsberrers trat im 18. Jahrhundert zu Torre eine ständige Lateinschule, die seinen Lateinsberrers trat im 18. Jahrhundern wurde. Wie anderwärts, so ging auch in den Thälern im Zeitalter der Aufslärung das religiöse Leben stant zurück. Erst seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts zeigte sich ein neuer Aufzurück. schwung. 3wei begeisterte englische Walbenserfreunde, der General Bedwith und der Aleriter William Stephan Gilly, grundeten neue Madchen- und Knabenschulen und einige 10 beffere Schulen zur Ausbildung ber kunftigen Geiftlichen. Bur felben Zeit (feit 1825) tam es burch ben Oberlin ber tottischen Alpen, ben ehemaligen Artilleriehauptmann Fely Naeff aus Zurich auch hier zu einer Erweckung, die zwar mancherlei Streit und Ent zweiung mit sich brachte, aber auch die toten Gemeinden machtig aufruttelte.

4. Bon 1848 bis zur Gegenwart. Das Emanzipationspatent gab den Ge-15 meinden nicht nur die Freiheit, es stellte sie auch vor eine Fülle neuer Aufgaben. Schon die Synode vom 1. die 4. August 1848 faßte die Evangelisation Italiens ins Auge und beschloß demgemäß im Unterricht und Kultus allmählich die italienische Sprache einzuführen. 1854 wurde die Synobe jum erften Male mit einer italienischen Predigt eröffnet, 1855 in Torre Pellice eine eigene theologische Schule, das Waldenserkolleg, gegründet, 20 das 1860 nach Florenz verlegt wurde. Ihren vorläufigen Abschluß erhielt die neue Organisation auf der Synode von 1855 durch die Reaktivierung des Glaubensbekenntniffes von 1655 und eine neue Konftitution. Weiteres f. oben Bb IX S. 521. Was bie Synode von 1848 anstrebte, ist jest im wesentlichen erreicht: die Waldenserkirche ift eine italienische Rirche geworben und evangelisiert in gang Italien, ja fogar unter ben italie-

2 nischen Auswanderern in der neuen Welt.

Die Waldenserlot in der neuen Welt.

Die Waldenserlotonien in Deutschland hörten dagegen bald auf Waldenserscheinien zu sein. In Waldensberg ward schon 1815 das Deutsche als Kultussprache eingeführt, 1818 schloß sich die Gemeinde an den Verband der übrigen Fenburgischen Kirchen an. In Hessen-Darmstadt verboten Regierung und Kammer 1820/1 den Geistsolichen und Lehrern der Kolonien den Gebrauch der französischen Sprache, da "niemand dieselbe mehr recht verstehe." In Würtenberg traten samtliche Waldenslew Weltensellen am Taunus behauptete sich bas Französische noch bis ins lette Menschenalter als Unterrichtssprache: erft 1884 ber schwand es auch hier. Doch hat sich in 2 Württembergischen Orten, Binache-Serres und 10000000 es und diet. Dod die jag in 2 Zutenschaftschaft zum Teil bis auf den heutigen Tag erhalten, vgl. Klaiber in Ev-Luth. Kirchenzeitung 12, S. 49 ff., Morofi im Archivio Glottologico Italiano 11, p. 393 ss. im Archivio Glottologico Italiano 11, p. 393 ss.

**Balbhansen, Konrab** von. — Litteratur: 1. Quellen. Zusammenstellungen des Quellenstoffes s. bei A. Bachmann, Geschichte Böhmens II, 147; J. Loserth, Hus und Wiclista G. 42; L. Klicman, Zpráva o cestě po knihovnách v Rakousku a Německu etc (Reise-G. 42, E. Attimut, Opina's desse po kindoliaen viakousku a Reinerku ete (Reifebericht aus österreichischen und deutschen Bibliothefen) in 2. Bb der akad. Zeitschrift Vestalk české akademie etc., S. 63 ff.; Zibrt, Bibliografie hist. české II, 1117, 1118 und Palack, Die Vorläufer des Hustauskabe, Prag 1869, S. 16, 17. Roch sehlt es an einer Gesamtausgabe der Werte Konrads, vor allem der Predigten, die seinen Rus 145 begründeten, weite Berbreitung fanden und in mehrsachen Bearbeitungen vorliegen. Wenn wir Unbedeutendes ausscheinen (f Klicman S 64), kommt sür unsere Zwede außer den Predigten seine Apologie in Betracht, die in einem leider durch die seltsamsten Lessescheinen Vord (Apologia Konradi in Waldhausen ed. Hösser in 2. Bd der Geschichtsschreiber der hustischen Bewegung [Fontes rer. Austriac. 2. VI.] S. 17—39) vorliegt. Was die Korrespondenz Konrads betrifft, sinden sich in der unten genannten Schrift von Menčit 16 Attenstüde und Briefe. S. auch Klicman S. 67/8.

2. Bearbeitungen. Palach, Die Vorläuser wie oben; ders., Gesch. von Böhmen III.
1. 161—164; Reander, Alg. Geschichte der christlichen Religion und Kirche, 3. Aust. 1836.
II, 2. 772; Lechler, Johann von Wickis und die Vorgeschichte der Reformation II, 111s.;
55 Tome, Dejepis Prahy (Gesch. von Prag) III, 286 st.; F. Menčit, Konrad Waldhauser, mnich řádu svatého Augustina (K. W. Mönch des Augustinerordens). Abhandlungen der tgl. böhm. Geschlächt der Wissenschaften VI. Folge, XI. Bd, Prag 1882. Sonstige Litteratur dei Bachten wie eine

mann wie oben.

Die Bedeutung Konrads von Waldhausen für die Geschichte der böhmischen Kirche so im karolinischen Zeitalter läßt sich aus dem glänzenden Nachruf ermessen, den ihm der Freund Karls IV. und Geschichtsschreiber Böhmens Benesch Kradice von Weitmubl in

seiner Chronik der Prager Kirche unmittelbar nach seinem Abscheiden gewidmet hat. Konrad war kein gebürtiger Böhme. Er stammt aus Österreich und trägt seinen Namen bon bem Klofter ber Augustinerchorherren zu Waldhausen in Oberöfterreich, dem er angeborte (professus in Walthuss). Über seine ersten Lebensverhaltniffe, Jugend und gehörte (professus in Walthuss). Uber seine ersten Ledensberhaltnisse, Jugend und Erziehung ist wenig bekannt. In frühen Jahren muß er ins Kloster eingetreten sein. b Dort erhielt er wohl auch seine erste Ausbildung. Um 1343 wurde er zum Priester geweiht. Führte ihn sein Eiser für die Wissellung. Um 1343 wurde er zum Priester geweiht. Führte ihn seine Eiser für die Wissellung. Um 1343 wurde er zum Priester geweiht. Führte ihn seines geistlichen Lerus, zuwägekehrt, widmete er sich an verschiedenen Orten, zumeist in Wien, seinem geistlichen Beruse, wor allem dem Predigtamte, für das er eine hervorragende Begadung bekundete: denn eine wunderbare 10 Kraft der Rede, die ihre Wirkung niemals verfehlte, stand ihm zu Gebote. Schon als er in Osterreich predigte, hat er das Bolk, so sagten seine Gegner mit hämischer Zweisdeutigkeit, in Aufregung versetzt und als er später seine Predigten in Prag in der Galluss kirche abhielt, vermochte sie nicht alle Zuhörer zu fassen, so daß er genötigt war, auf freiem Markte zu predigen. Seine Thätigkeit brachte ihn in die Nähe des österreichischen 15 Hofes und in nähere Beziehungen zu Gottfried (II.) von Weiffened, dem Bifchof von Baffau. Seine Beredfamteit erregte die Bewunderung Karls IV., der ihn bei seinem Papsau. Seine Beredjamkeit erregte die Bewunderung Karls IV., der ihn dei seinem Ausenthalt in Wien 1357 kennen gelernt haben mochte. Durch Vermittelung des mächtigen südden schrenbauses des Rosenberg zog ihn der Kaiser nach Prag, wo er zu Ostern 1358 die Stelle eines Pfarrers dei St. Gallus in der Altstadt erhielt. Hier degann er seine Thätigkeit als Prediger und Sittenrichter, die gleich ansangs großes Aussehen erregte. Furchtlos und von evangelischem Eiser heefelt, geißelte er die Sittenslossische in den vornehmen und reichen Kreisen der Hauftadt herrschte, ihren Hochsnut, ihre Ühpigkeit und Habsucht. Seine großen Erfolge beunruhigten die Mendikanten, die ihn ansänglich willkommen geheißen hatten, jest aber um ihren Einfluß besorgt waren zu nur den kannen geweisen gegen den kinnen und sich nun, wiewohl sie vordem untereinander uneins gewesen, gegen den kühnen Fremdling verbündeten, als er gegen ihre Simonie eiserte, die aus der Bestattung in Kirchen und Kreuzgängen ein Geschäft machte, als er ihre unersättliche Habsucht ebenso geißelte, wie das Unwesen, das sie mit den Reliquien trieben, oder den dummen Stolz, mit dem sie sich auf die Heiligkeit ihrer Stifter steisten, endlich ihre Verlogenheit und die So ich am hie sich auf die Heiligtent ihrer Stifter steisten, endlich ihre Verlogenheit und die schamlose Ausbeutung des armen Volkes. Dafür schalten sie ihn einen Friedenöstörer und Abtrünnigen seines Ordens, der (was den Thatsachen nicht entsprach) ohne Dispens eine weltliche Pfarre annehme. Vergebens versuchte der General des Predigerordens, Simon von Langres, den der Papst, wie es scheint auf Vitten Karls IV., nach Prag gesandt hatte, den Streit beizulegen. Noch während die Untersuchung im Gange war, 85 suhr Konrad in seinen schaffen Angrissen des Arozesses wurde dem Erzbischof überlassen. Die Vertsührung des Prozesses wurde dem Erzbischof überlassen. Die Vettelsmönche stellten nun 24 Artisel wider Konrad zusammen, die den Sinn seiner Reden freislich völlig entstellten Der Erzbischof ließ im Gerbite 1360 die Klagenunkte an die Thore lich böllig entstellten. Der Erzbischof ließ im Berbste 1360 bie Klagepunkte an die Thore aweier Klöster anhesten und forderte jedermann, der gegen Konrad etwas vorzubringen 40 aweier Klöster anhesten und forderte jedermann, der gegen Konrad etwas vorzubringen 40 habe auf, dor ihm zu erscheinen. Die Mönche kamen zwar, konnten ihre Anklagen aber nicht beweisen. Jest begannen die Früchte der Thätigkeit Konrads zu reisen; so groß sein Eiser ist, so stark ist der Zulauf zu ihm und so mächtig sein Ersolg. Da geben Wucherer ihren ungerechten Gewinn heraus, werden verbuhlte Lebemänner zu sittsamem Wandel geführt, legen Frauen ihre kostdeier, die mit Gold und Verlen besetzen 46 Gewänder ab und einsache Tracht an, ja schon sindet Konrad unten den Geisslichen selbst Nachahmer: nur daß diese zuweilen übertreiben und den Klerus überhaupt in Mißstredit bringen. 1361 Borstand der Kirche von St. Thomas auf der Kleinseite, wandte er sich 1362 an den Bischof von Passau um Unterstützung seiner Bestredungen: Die Duelle alles Übels liege in der Halfau um Unterstützung seiner Bestredungen: Die Konrad den Kall bes übels liege in der Halfau und Sinnesdust der Geistlichkeit. 1363 erhielt Genrad den Kall bes üben mit Sinze Konrad von Karl IV. die Pfarre zu Allerheiligen in Leitmeritz, durfte jedoch mit Ein-willigung der Oberen in Prag verdleiben. Aufs Neue erheben sich die Mendikanten, um ihn zu verdrängen, halten ihm gewinnsuchtige Motive für sein Berbleiben in Prag vor, ichn zu verdrungen, hauten ihm gewinnstagige Aronde sur sein Setvielden un Ptag dot, schalten ihn Antichrist u. s. mmer schärfer werden ihre Anschuldigungen und Versleumdungen, und diese sinden schließlich den Weg in Konrads Heimat und gelangen zu 55 den Ohren Herzog Rudolfs IV. von Österreich. Als der Ferzog im Mai 1364 in Prag verweilte, konnte er sich freisich leicht über die völlige Grundlossses schalten geschaften. Die Rücksehren Wien lehnte Konrad im Hinschlick auf sein Verhältnis zum Kaiser, der sich zu verschiedenen Geschäften verwendete, ab, unterließ geber nicht seine Landsleute über die Machenschaften seiner Geoner aufzuklören 60 unterließ aber nicht, feine Landeleute über bie Dachenschaften feiner Gegner aufzuklaren. 60

Bu diesem Zwed schrieb er seine Apologie gegen die 24 Klagepunkte der Monche. Zu Beginn 1365 zum Pfarrer an der großen Teynkirche in Brag ernannt, dehnte er sein reformatorisches Wirken mit Erlaubnis des Papstes nicht bloß über die böhmische und salzburgische Erzdiscese aus, sondern suchte auch den Kaiser zu krastvollem Sinschreiten in die verrotteten Berhältnisse Italiens zu dewegen. In seiner Thätigkeit als Prediger sah er sich auch jetzt noch durch seine alten Gegner behindert. Als er am 1. Mai 1365 in Saaz predigte, singen die Minoriten, um seine Stimme zu übertönen, mit allen Gloden zu läuten an. Der Kampf gegen die Mendikanten ging auch in den nächsten Jahren weiter. Konrad sand seinen Trost in der Freundschaft gelehrter Männer, von denen 10 einzelne wie Abalbertus Aanconis mit ihm in Korrespondenz standen, andere wie Militsch von Kremsier von ihm ihre stärksen Anregungen erhielten. Leider sind jene Predigten, durch die er in so erschütternder Weise auf seine Zuhörer wirkte und um derentwillen man ihn den sog. Vorläufern des Huß zuzuzählen pstegt, nicht erhalten. Was wir besitzen sind Predigten, die er vor Studierenden gehalten hat und aus denen angehende als Schulpredigten, die er vor Studierenden gehalten hat und aus denen angehende als Schulpredigten haben sie noch viele Jahrzehnte nach dem am 8. Dezember 1369 erfolgten Tode ihres Verfassers gedient. Wenn man ihn zu Hussens Vorläufern rechnet, is zu betonen, daß sich seine Thätigkeit ausschließlich auf die Hobens Vorläufern Rechnet, is zu betonen, daß sich seine Thätigkeit ausschließlich auf die Hobens Verschlichen Rucht richtete und die Lehre und Verschlen Berkschlichen Ruchtete und die Lehre und Verschlen gewesen sein, da es ihm als Ausländer gelang, so mächtige Erfolge zu erzielen und die Erinnerung an ihn nabezu ein halbes Jahrhunden lebendig blied. Daß huß sich mit seinen Schriften beschäftigte, dassu ein halbes Jahrhunden lebendig blied.

Ballfahrten f. b. A. Römische Rirche Bb XVII G. 123, 56.

25 Ballin J. D., f. b. M. Rirchenlieb Bb X S. 442, 54.

Balpurgis, gest. vor 786. — Miracula s. Waldburgis Monheimensia auctore Wolfhardo Hasenrietano in den AS Febr. III S. 523; Auszüge von Holder-Egger in den MG SS XV S. 535; Bolssach, Mönch in herrieden bei Ansbach, schrieb unter Bischof Erchanbald (882—912). Ueber jüngere Biographien s. Votthast, Bibl. S. 1630; Rettberg, Levelschlands II S. 359; Haud, RG Deutschlands I S. 537 st.

Walpurgis, Waldburgis, Walpurga war die Schwester Willibalds, des ersten Viscosis in dem von Bonifatius gegründeten Bistum Eichstätt, und Wynnedalds, des ersten Abst von Heidenheim. Sie folgte ihren Brüdern aus England nach Deutschland. Ihr Gedurtsjahr ist nicht bekannt. Nach Deutschland wird sie erst um 750 gekommen sein; dem um 751 gründete Wynnedald das Aloster Heidenheim, ein Doppelkloster, dessen Ronnen unter Waldburgs Leitung standen. Als Wynnedald 761 stard, ging der Besitz des Alosters an Waldburg über (Vita Wynnedald Schland). Wie lange sie lebte, wissen wir nicht Doch ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie vor Willibald (gest. nach d. 8. Ott. 786) stand. Ihre Reliquien wurden von Bischof Otgar (847—880) nach Schstätt übertragen, Mirac. I, 5 S. 540; bei dem Grad des Heiligen entstand nun das Kanonissensiste St. Waldurg, das im 11. Jahrhundert von B. Heisen (1021—1042) in ein Ronnenstloster umgestaltet wurde (Anon. Haser. 30f. MG SS VII S. 262). Sin Teil das Reliquien kam 893 durch B. Erchandald von Schstätt nach dem Kloster Monheim, nördlich von Donauwörth. Mirac. I, 7 S. 541. Während W.s. Heiligkeit, ihre Demut und Nächstenliebe vielsach gerühmt und gepriesen werden, weiß doch die Legende aus ihrem Leben selbst keine Thatsachen auszussühren, durch welche jeme Tugenden ausganzischen, namentlich von wunderbaren Heilungen und Gebetserhörungen, die durch ihre Fürditte bewirkt worden sein sollen. Ihr zu Ehren wurden mehrere Feste geseiert, nämlich das 4. August, als Festuag ihrer Abreise aus England, der 25. Februar als ihr Todestag und der 1. Mai, dessen Beziehung zu W.s. Leben aber nicht ausgestlärt ist.

Walter von St. Viktor, Pariser Theologe des 12. Jahrhunderts. — Umfängliche Bruchstüde aus seiner Hauptschrift (s. unten) sind abgedruckt bei Bulaeus, Historia universitatis Parisiensis II, 200. 629—660 und MSL 199, 1130 st.; über die alte Handschrift und Balters Methode s. Denisse Alex I, 404—417; A. Planck, Ueber die Schrift des Walter v. St. Vittor Contra novas haereses in ThSiK 1844, S. 823—864. Histoire litt. de la France XIV, 549 st.; H. Reuter, Gesch. d. Austlätung im MU II, 15 st.

(Reubeder +) Saud.

- 1. Über das Leben Walters wissen wir nichts, außer daß er Prior, nicht Abt, von St. Viktor war und eine leidenschaftliche polemische Schrift wider die moderne Theologie des 12. Jahrhunderts versaßte. Diese Schrift trug nicht den Ramen Contra quatuor ladyrinthos Franciae, wie oft angegeben wird. Diese Bezichnung entstammt einem Saz der Einleitung (Vul. 200), die vier Ladyrinthe sind die Lehren Abälards, des Petrus Pombardus, des Petrus Pictadinus und Gilberts. Ladyrinthe werden sie genannt, weil in ihnen der Minotaurus der Häres vohnt. Das erste Buch der alten Handschrift (Pariser Arsenaldibl. n. 379) trägt die Überschrift: Incipit liber magistri Walteri prioris sancti Victoris Parisius contra manisestas et damnatas etiam in conciliis haereses, quas praedicti sophistae libris sententiarum suarum proponunt etc. (Bul. 629. Denisse 406). Die späte Kopie diese Handschrift (Cod. Paris. 17187) hat den Titel Walteri prioris sancti Victoris contra novas haereses libri IV (Pland 824). Allein ersteres ist sein richtiger Titel und letzteres ist wohl nur nach dem Inhalt hergestellt. Die Zeit der Absassung läßt sich einigermaßen sücher bestimmen. Jm 2. Buch (Bul. 632) heißt es: nuper in concilio, quod D. Eugenius is papa Remis celebravit, es ist die Synode vom J. 1148. Ebenfalls im 2. Buch (Bul. 634): in concilio, quod nuper Turonis celebravit Alexander papa, gemeint ist die Synode vom J. 1163. In der Einleitung zum 1. Buch steht (Denisse 406): quod Alexander papa nuper in concilio Romano paraverat nominati illius (Lombardi) sententias damnare, das geht auf die 3. Lateransprode vom J. 1179 20 (s. oben Bd XI, 640). Dazu sommt die Erwähnung des Schreidens Alexander an Wilhelm vom Kheims vom J. 1177 (Denisse 407 cs. Chartular. univ. Par. I, 85). Danach ist siede nach 1179 geschehm ist, läßt sich das dem "unper" nicht erschließen, daß ise bald nach 1179 geschehm ist, läßt sich das dem "unper" nicht erschließen, daß ise bald nach 1179 geschehm ist, läßt sich das dem "unper" nicht erschließen, daß is auch dei den Synoden von 1148
- 2. B.s. Schrift ist ein lehrreiches Dokument aus der Geschichte der Kämpfe, die so durch das Aufkommen einer wissenschaftlichen, nach dialektischer Methode arbeitenden, Theologie (i. oben Bd XVII, 710 f.), unter der Führung des hl. Bernhard entsessenkt vorden sind. Es sind zwei Anliegen, die B. mit Leidenschaft versolgt. In der Christologie seiner Gegner erblickt er die nestorianische Hährung des hl. Bernhard mieser die ein richtiges Bild hat (Bul. 647). Die wissenschaftlichen Theologen empfanden wieder die skollene, die der Pagriss der Menscherung aufgab, sie verneinten die Möglichseit einer Beränderung der Gottheit und wollten daher nur dabon reden, daß der Logos den Menschen zeins angenommen habe; sie hatten aber auch Bedensten hinschlich des Menschseins des Logos, die menschliche Natur erschien ihnen wie ein Gewand, das der Logos zum Ivose der Offenbarung angenommen habe, dabei gingen einige die zum sog. Wihikilanismus sort (oben Bd X, 639 f.). Die schwankenden und nicht immer klaren Sedanten dieser Theologen waren B. ein Greuel. Ihm schien alles überaus klar zu sein, wenn man mit den Bätern den una persona und duae naturae sprach, oder lagte, daß wie der Mensch aus zwei Bestandreisen dem Leid und dem biesen hießen später eingegossenen web des einer ivite, auch Ehristus als Gott vom Bater und als Mensch den Gott und den Mensch, sondern der ihren Guttenschleren während die Gegner weder Gott noch Mensch, sondern nur ein Gott und den Mensch während die Gegner weder Gott noch Mensch, sondern nur ein Monstrum mit ihrer Dialektik zu stande bringen (Bul. 655. 656. 657). B. nimmt auch Anselma Schriftschtionstheorie in ihren Grundzügen an (Bul. 659). Berengars Ibendmahlslehre, aber auch zebe Anselwen erwieden werbe, wird wegen des "hoe est corpus meum" verdammt (Bul. 647. 648). Auch die sündloss Geburt der Maria wird gelehrt unter Berufung auf die Feier ihres Geburtösseiten haben (oben Bd XII, 322); höhnisch wird der nessio quis Ioannes Damascenus abgewielen (Bul. 648f). 66 Aber mehr noch als an den einzelnen Le

meint von ihnen: quodlibet dicunt, non iam dialectici, sed haeretici proprio iudicio condemnantur, nos tamen illorum atomos (Wilhelm von Conces) et regulas philosophorum et quid et aliquid et cetera huiusmodi ridicula contemnimus et excommunicamus (Bul. 659). Wie Hugo, von dessen geistiger Kraft W. im 5 übrigen nichts hat, will er alle Probleme durch die bloße "Autorität" entscheiden.

B. ist ein Orthodoger ber unangenehmsten Gattung: rechthaberisch und höhnisch, aber ohne jedes tiefere Berständnis seiner Gegner, unsolid in seiner Arbeit, aber jum "Berdammen" jederzeit bereit, aufgeregt und leidenschaftlich, aber unfähig und unklar. So kann er seinen Gegnern bisweilen das Gegenteil beffen zuschreiben, was fie meinen (Beispiele 10 bei Denifle 416), ober die gang unabalardisch gedachte Schrift Sententiae divinitatis (über diefe f. Denifle S. 407 ff.) in dem 2. Buch seines Wertes als Eigentum Abalards ausschreiben, ober Anselm und Bernhard in irreführender Weise verwenden (f. oben). Bor allem aber zeigt er seine geistige Inferiorität darin, daß er der großen geistigen Bewegung seiner Zeit ohne jedes Verständnis gegenübersteht und für seine alte Theologie 16 nicht viel mehr als Sprüche der Läter anzusühren weiß. W. gehört zu jenen Geisten, die an der alten Lehre vor allem das Plumpe und Krasse empsinden. Man muß Gerhohs Wert De investigatione Antichristi, das dieselben Tendenzen wie W. verfolgt, mit dem Wert bes letteren vergleichen, oder fich auch der Arbeiten bes Bittoriners hugo erinnern, um bie Schranken B.& zu erkennen. Die Urt, wie B. seine Sache führt, zeigt, daß fie verloren war.

**Walther,** Ferdinand, geft. 1887. — Litteratur: Außer den im Artikel genannten Schriften Balthers "Lutheraner", "Lehre und Behre". Dr. C.F. B. Balther, Lebensbild, entworfen von Martin Gunther, St. Louis, Mo. Lutherifcher Concordia-Berlag 1890. Die Geschichte der Ev.-luth. Miffouri-Synobe in Rordamerita und ihrer Lehrtampfe von ber fachfifchen Aus-25 wanderung im Jahre 1838 an bis jum Jahre 1884 bargestellt von Chr. Hochstetter-Dresden. heinrich Raumann, 1885. Wilhelm Löhes Leben. Aus seinem schriftlichen Rachlaß zusammengestellt. Dritter Band. Gütersloh E. Bertelsmann 1892. Kummer, Stephan und die Stephanisten. Artifel in der Herzogschen Realencyflopädie, erste Ausst., Bd XV, S. 41—61; ders., Lutherische Kirche in Nordamerika, KKE, 2. Ausst., Bd XVIII, S. 687—696.

Karl Ferdinand Wilhelm Walther, Dr. theol., als Gründer und Leiter ber Synode von Missouri eine der hervorragendsten Gestalten der Lutherischen Kirche in Nordamerika, stammte aus einem rechten Baftorengeschlecht. Urgroßvater, Großvater und Bater waren alle geachtete lutherische Pastoren gewesen. Er war geboren am 25. Oftober 1811 in Langendurs borf bei Walbenburg, Fürstentum Schönburg-Walbenburg, Königreich Sachsen. 86 die Heranbildung seiner Rinder treu beforgter Bater gab ihm eine fehr ftrenge Erziehung. Im Jahr 1819 trat er in die Stadtschule zu Hohenstein bei Chemnit ein, zwei Jahre später in das Ghmnasium zu Schneeberg im Erzgebirge. Seine Haltung als Gymnasial schüler war eine so musterhafte, daß er bei seinem Abgang auf die Universität den ata-demischen Lehrern als "würdig und bedürftig" aufs dringenoste empsohlen wurde. Trot der 40 rationalistischen Umgebung und Einslüsse seiner Jugendzeit war ihm doch nach seinem eigenen Zeugnis der "historische Glaube" allezeit geblieben und "begleitete ihn als ein Engel Gottes durchs Leben".

Seine ursprüngliche Absicht war, nicht Theologie zu studieren, sondern sich ganz der Musik zu widmen. In die Biographie von Günther sind einige Kompositionen von ihm ausgenommen, die den charakteristisch weichen, fast sentimentalen Ton der Halleschen Lieder (Freilinghausen) anschlagen. Erst durch die Lektüre der Oberlindiographie von Schubert wurde sein Entschluß bestimmt, sich bem Pfarramt zu widmen. Auf der Universität Leipzig, die er im Jahr 1829 bezog, mußte er sich sehr kummerlich durchschlagen. Ein Thaler per Woche war alles, was ihm sein Bater zum Studium zukommen lassen konnte. 50 Lange Zeit war er nicht einmal im stande, sich eine Bibel anzuschaffen. Unter seinen Brofessoren vertrat besonders Aug. Hahn, bekannt durch seine scharf antirationalistische Hablott sabilitierungsdissertation, eine positive Glaubensrichtung. Der junge Walther schlof sich an einen Kreis gläubiger Studenten an (barunter fein Bruder Otto hermann Baltber, 3. F. Bünger, Brohm, Fürbringer), die regelmäßige Erbauungsstunden miteinander hielten, 56 bie Schriften von Joh. Arndt, France, Spener und Schade zusammen lasen, dabei mehr ein "gesetzlich-düsteres" als ein "edangelisch-fröhliches" Christentum pslegten und in sah methodistischer Weise auf die Erfahrung der schwersten Buskämpse und Gesessschrecken drangen. Auch Walther ging damals durch heftige innere Kämpse und Ansechtungen, in denen er schließlich der dem Pakton der böhmischen Erwischen in Oresben. Martin 60 Stephan folden Troft und Startung fand, daß es ihm nach Durchlefung feines Briefes

war, "als fei er plöglich aus ber Hölle in ben Himmel verfett". Seine Stubien wurden durch eine ernstliche Krankheit seche Monate lang (1831—1832) unterbrochen. Die un= freiwillige Musezeit verwendete er auf die Lekture von Luthers Schriften. An Oftern 1833 absolvierte er bie Univerfität und beftand im September besselben Jahres fein Examen pro licentia concionandi. Der damalige Betenntnisstand der sächsischen Landestirche machte 5 ihm große Bedenken hinfichtlich feines Eintritts ins regelmäßige Pfarramt. War boch eben gu ber Beit allen Ernftes ber Antrag gestellt worben, ein geiftliches Rollegium einzuseten, das das Dogma der künftigen sächsischen Kirche entwerfen sollte, "wie es bei den Gebildeten des Volkes den meisten Eingang finden durfte". Bon Oftern 1834 bis November 1836 bekleibete er eine Hauslehrerftelle bei bem Rat Friedemann Löber in Cahla, Alten= 10 Rachdem er sein zweites Examen bestanden, wurde er von dem frommen Grafen von Einsiedel an die Batronatspfarrei Bräunsdorf berufen, wo er am zweiten Spiphaniens sonntag 1837 ordiniert wurde. Die Erfahrungen, die er in diesem seinem ersten Pfarramt machen mußte, sührten ihn schon im folgenden Jahre dahin, sein Amt niederzulegen und sich der Auswanderungsgesellschaft des Pastors Stephan anzuschließen. Der Stand des 16 Chriftentums in feiner Gemeinde machte ben trubften und beprimierenoften Gindrud auf ibn. "Ein eigentlich geistliches Leben" schrieb er an den Batronatsherrn, "ist wohl in keinem Gliebe berfelben borhanden". Seine gewiffenhaften Bemühungen, das geiftliche Leben zu beben, ftiegen auf heftigen Widerftand von feiten ber Behörden, verwickelten ibn in wiederholte Konflitte und jogen ihm mehrfach Rügen und Strafen zu. Seine Beschwerden gegen bie 20 rationaliftischen Agenden, Befang- und Schulbucher fruchteten nichts. Dagegen wurde ibm ber Gebrauch ber alten Absolutionsformel und die Ubung ber Beichtanmelbung und Abendmablezucht aufe strengste untersagt.

Am 3. November 1838 fuhr er als Glied der Stephanistischen Auswanderung von Bremerhaven auf dem Schiffe "Johann Georg" nach Neu-Orleans ab, wo er am 25. Januar 1839 ankam. Im Februar traf die etwa 800 Seelen zählende Auswandererzgemeinde in Missouri ein; ein Teil blied in St. Louis, die andern siedelten sich in Perrh County, Missouri an. Schon im Mai 1839 kam es zur Entlarvung von Stephan, ber bis dabin die Gemüter seiner Anhänger in unglaublicher Beise bezaubert und gefnechtet hatte und nun wegen seiner Sünden gegen das sechste Gebot, verschwenderischer Ber- 20 untreuung fremden Gutes und falscher Lebre abgesetzt und extommuniziert wurde.

Der furchtbare Schlag erschütterte alle Beteiligten, jumal die Bastoren und Walther voran, aufs allertieffte. Alle Grundfäulen schienen zu wanten. Vor den bekummerten Gewissen der armen Leute, die Eöhe "die ebelsten Kinder unster Kirche in Nordamerika" nennt, tauchten Fragen auf wie diese: "Sind unstre Gemeinden christlutherische Gemeinden? so oder sind sie Kotten? Sekten? Haben sie Macht zu vocieren und zu bannen? Sind wir Bastoren oder nicht? Sind unsere Bokationen giltig? Haben wir hier können göttlich berufen sein haben und nach unserem falschen Gewissen davon gelaufen sind? Sollen und die Gemeinden nicht jetzt absetzen, da sie erst jetzt mit uns einsehen, welches große Argernis wir gegeben haben? Wäre es nicht so keller trenn die Klantsinden und warf weristlichen eine Leit late sich blas durch die besser, wenn die Gemeinden uns wenigstens entließen, eine Zeit lang sich bloß durch die Ubung des geistlichen Priestertums zu erhalten suchten und dann entweder die alten oder neue Bastoren sich erwählten?" (Brief Walthers an seinen Bruder. 4. Mai). Da galt es Brufung, Klärung und Sichtung bis jum Grunde und Walther vor allen ift es zu danken, daß das zerschlagene Häuslein aus der schweren Ansechtung siegreich, erneuert und gestählt 46 hervorging. Dies geschah besonders durch Walthers Sendschreiben, das in acht Leitsätzen vom Wesen der Kirche gipfelte, in klarem Umriß schon seine ganze kunftige Lehrstellung, besonders in den Artikeln von Kirche und Amt enthielt und bei der Disputation zu Altenburg siegreich von ihm vertreten wurde (April 1841).

3m Februar besselben Jahres wurde Walther an die Gemeinde zu St. Louis, Miss 50 souri berufen, als Nachfolger seines im Januar verstorbenen Bruders Otto Hermann W. Am Jubilatesonntag hielt er seine Antrittspredigt. Bis die Gemeinde ihre Oreieinigkeitstriche einweihen durfte (Dez. 1842) hielt sie ihre Gottesdienste in der Epistopalen Christ Church zu St. Louis. Durch seine gewaltigen Bredigten von tiefem, reichem Lehrgehalt, seine treue Seelforge, und gang besonders durch seinen Einflug in der Leitung der 66 Gemeindeversammlungen und ber Lehrbesprechungen, die dabei die Seele bes Zusammenseins bildeten, — über Themata, wie: Rechte ber Gemeinde, Predigtamt, Berbindlichkeit ber Kirchenordnungen, Katechismus-Examina, Brüberliche Bestrafung u. dgl. — hat er sich eine intelligente, wohl geschulte Rirchengemeinde herangezogen, die für die ganze Missouri-

synode vorbildlich geworden ift.

Im September 1844 begann er die Herausgabe des "Lutheraners", um ein unmisverständliches öffentliches Zeugnis von dem abzulegen, "was eigentlich Lutherische Riche
und was eigentlich ihre Lehre sei". Die sinanzielle Berantwortung trug vorerst seine Gemeinde. Der nächste Schritt, zu dem "der Lutheraner" naturgemäß den Weg dahnte,
6 indem er ein Einverständnis und eine Sammlung gleich Gesinnter vordereitete, war die
Gründung der Missourispnode. Nachdem eine Konserenz zu Fort Wahne im Jahr 1846
die einleitenden Schritte gethan, wurde am 26. April 1847 in Chicago die erste Konvention der Deutschen Schapelisch-Lutherischen Synode von Missouri Ohio und andern Staaten
eröffnet. Auch hier, wie dei der Konstituierung der St. Louisgemeinde, offenbarte sich
10 Walthers außerordentliches organisatorisches Talent, aber auch die Geduld und Weiskeit,
womit er unter dem Kreuzseure einer scharfen Kritis die Bedenken seinen Gemeinde
zu überwinden verstand, die in der Gründung eines Synodalkorpers hierarchische Gelüsten
und Gesahren witterte. Die Synode übernahm die Lehranstalt zu Altenburg und beschlos
im Jahr 1849 sie nach St. Louis zu verlegen. Dies schwanstalt zu Altenburg und beschlos
im Jahr 1849 sie nach St. Louis zu verlegen. Dies schwanstalt zu Altenburg und beschlos
willigung unter der Bedingung, daß er dreizehnmal im Jahre predigen, den Gemeinde
willigung unter der Bedingung, daß er dreizehnmal im Jahre predigen, den Gemeinde
führen sollte.

An der Gründung der Synode von Missouri hatten sich die früher mit Michigan und Ohio verbundenen Sendlinge Löhes in solcher Anzahl mitbeteiligt, daß sie ansangs in der Mehrzahl sich befanden, während ihnen die sächsischen Bastoren an theologischer Schulung und akademischer Bildung überlegen waren. Löhe selbst hatte seine Sendlinge zum Anschluß an die Sachsen ausgesordert, obwohl er in den Fragen von Kirche und Amt ganz andern Anschauungen huldigte als Walther. Zwar war er weit entsernt von den hochstrchlichen, ja hierarchischen Gedanken, die Gradau, der Führer der preußischen eingewanderten Lutheraner vertrat, mit dem Walther schon 1850 in heißen Kampf verwicklt wurde. Aber er vermißte in der Synodalversassung Missouris das epistopale Element. Die völlige Gleichordnung der Gemeindedeputierten mit den Anstoren erschien ihm bedanksolich. Er fand sie "demokratissierend und amerikanssierend". Er sah in der von Waltha vertretenen Aussassung von Kirche und Amt nicht eine abgeschlossene Symbollehre des lutherischen Bekenntnisses, sondern ein Theologumenon, über das anerkannt lutherische Lehra verschiedener Ansicht gewesen. So schrieb er denn an Sihler (Okt. 1846): "Ich schwe die Einigkeit viel höher als die Ausstührung meiner liebsten Gedanken in dieser Sache. Es ist mein vollster Ernst, daß die Einigkeit auf Grund — nicht aller Worte Luthers (dem die Kirche ist ihm nicht in allem und jedem gefolgt) — aber auf Grund der Konkorda von 1580 die Haupstahe sei. Deswegen entbinde ich auch alle meine Freunde, welche gegen die neue Synodalversassung einige Bedenken haben, hiermit einer jeden wahren oder geglaubten Verbindlickeit. . . . Sie können meines Ermessen mit voller Seelenruhe der

Wenobe beitreten, und, wäre ich brüben, ich würde auch beitreten".

Aber die Lehrdifferenz zwischen Walther und Löhe bestand fort. Unter dem gewaltigen Eindruck von Walthers Persönlichseit und sest geschlossener Lehrstellung wurden viele der Löheschen Sendlinge allmählich ihrem geistlichen Bater entsremdet. Man sühlte, es mußte etwas geschehen, um wo irgend möglich zu einem Einverständnis zu kommen, was auf dem Wege drieslicher Korrespondenz sich nicht erzielen ließ. So entschloß sich die Missourispnode, ihre hervorragendsten Männer, Walther und Kyneken, als Delegaten nach Deutschland zu senden, um "alles abzuwenden, daß keine Trennung geschehe", und um Löhe, "den alten treusten Freund der lutherischen Kirche Nordamerikas, den beredtesten Fürditter derselben" mit Gottes Hilfe wieder zu gewinnen und zugleich mit den verschiedenen blutherischen Kreisen Deutschlands innigere Verbindungen anzuschüfen (1851). Löhe war stür die Sendung der Friedensboten von Herzen dankbar. "In der That", sohreibt abarüber, "ein heiliger und edler Sinn, der lutherischen Kriche wert, ein Beweis, daß der rechte Gott zu Jion ist. Wo man bei vorhandenen Dissernzen nicht voneinander sieht, sondern zueinander eilt, sich gegen den Satan, der Zwist ansacht und den angesachten zu einem mächtigen brennenden Feuer machen will, dadurch wehrt, daß man die Brüderhände seinem mächtigen brennenden Feuer machen will, dadurch wehrt, daß man die Brüderhände seinem mächtigen lich in solchem Thun; da spricht Jesus Segen und Friede. Er stiste Frieden im Herzen, ehe noch das Verständnis und Erkenntnis einträchtig geworden ist, — und hiermit ist sat das Beste schon geschehen".

rifchen Kirche, wie Hofmann, Thomasius, Hösling, Schmid, Guerike, Harleh, Kahnis und Delitsch. Walther hielt sich besonders in Erlangen auf, wo er noch Material für sein Buch sammelte, das er im Auftrag der Missourispnode gegen Gradau und die Bussalospnode versatte: Die Stimme unserer Kirche in der Frage von Kirche und Amt, bessen siedenter Leitsat vornehmlich das heilige Predigtamt definierte, als "die von Gott burch die Gemeinde als Inhaberin des Priestertums und aller Kirchengewalt überstrag en e Gewalt, die Rechte des geistlichen Priestertums in öffentlichem Amte von Ge-

meinschaftswegen auszuüben"

Im Oktober 1851 traf Walther mit Löhe zusammen und es sand ein Meinungsaustausch statt. Über seine persönlichen Sindrücke und das Refultat der stattgehabten Be10 sprechungen hat sich Walther sehr eingehend ausgesprochen. In seinem Abschiede an
20he sagt er: "Ich kann und muß Ihnen bekennen, daß die unseligen Borurteile, mit
welchen ich noch Ihr Haus detrat, dei mir gänzlich geschwunden sind, daß ein herzliches
Bertrauen zu Ihrer lautern Treue gegen unsere geliebte lutbersiche Kirche und die lebendigste lüberzeugung von der Einigkeit im Geist mit hindung nehme. Mein heißester Munsch
ist nun, daß, wo es möglich wäre, auch noch die wenn auch nicht bedeutenden Differenzen
in der Entwickelung der Lehre, welche etwa noch vorhanden sind, sich durch Gottes Gnade
ausgleichen, und, so das nicht möglich ist, dieselbigen doch nie die Einigkeit im Geiste ...
fören noch einen Anlaß dazu geben mögen, daß das gemeinsame Treiben des Wertes des
deren irgendwie gehindert werden könne. ... Ich darf Sie nicht erst darum bitten, alles 20
zu thun, was Ihnen Ihr Gewissen mur gestattet, damit unsere verwaiste Kirche in Amerika
sich fort und sort der innigsten Gemeinschaft gerade mit Ihnen vor aller Welt rühmen
könne". Auch im "Lutheraner" (1852 Kr. 20) spricht Walther noch sehr hoffnungsvoll
von dem Ergebnis der Berhandlungen. Er giebt zu, daß namentlich in der Lehre von
der Ordination sich die sehr noch unüberwindliche Dissernzen gezeigt. Aber, sagt er, "die
vorhandene Dissernz konnten und dursten wir beiberseits für kein hindernis ansehen, daß
wir uns nicht troz derselben die Bruderhand reichen und noch serner gemeinschaftlich daß
Wert des Herrn treiben sollten". Im späteren Verlauf der Geschichte haben sich diese
spern treiben sollten". Im späteren Verlauf der Geschichte haben sich diese
spern treiben sollten". Im späteren Verlauf der Geschichte haben sich diese
spern treiben sehnlen und zhoffnungen nicht verwirklicht. Die tiesere und eigentlich
kirchentrennende Lissen, zur sertig abgeschlossenen Symbollehre erhoben wurde, der

Um ben Gemeinden einen zwerlässigen Luthertext der hl. Schrift zu sichern, gründete Walther im Jahr 1853 die Bibelgesellschaft der St. Louiser Gemeinde, deren Borsitzer er dis zu seinem Tode gewesen, und die im Jahr 1887 ihr wertvolles Eigentum an die Synode übertrug. Schon im Jahre 1853 regte er die Herausgabe einer theologischen Monatsschrift an, die aber erst zwei Jahre später später unter seiner Redaktion als "Lehre und Wehre" ins Leben trat. Um die Bertreter der verschiedenen lutherischen Kirchengemeinschaften in Amerika einander näher zu bringen, regte Walther im Borwort des zweiten Jahrgangs von "Lehre und Wehre" den Gedanken freier Konserenzen an, die von Zeit zu Zeit gehalten werden sollten. Gerade um die Zeit, da der Jührer des "amerikanischen Luthertums", Dr. S. S. Schmucker von Gettysburg, in seiner "Definite Platform" die Augsburgsche Konsessingen einer "Recension" unterwarf, die die wichtigken lutherischen Unterscheidengslehren ausmerzen sollte, sanden unter Walthers Führung mehrere freie Konserenzen statt, in denen diese Bekenntnis von Artisel zu Artikel durchbesprochen wurde, is zu Columbus, D. (1856), zu Bittsburgh (1857), zu Cleveland (1859), und zu Fort Wahne (1859), wo aber Walther durch Krankheit am Beisein verhindert wurde. Bei den wichtigen Kolloquien, die im Jahr 1866 mit der Bussalcher der Mossachner. Daserstere endete mit einem durchschlagenden Sieg der von ihm vertretenen Anschauungen. Dasegen kam es in den Verhandlungen mit den Jowaern auf dem Kolloquium zu Milwauke zu keinem Berständdnis. Gegenstand der Besprechung war vor allem die Berbindlichkeit der Symbolen gegenüber der so. "Offenen Fragen". Wan einigte sich dahin, daß alle in den Symbolen enthaltenen Glaubenselehren, aber nicht die so. Probleme symbolischerbindslich eer Symbolen enthaltenen Glaubenselehren, aber nicht die jog. Probleme symbolischerbindslich ser Symbolen enthaltenen Glaubenselehren, aber nicht die Jog. Probleme spholischerbindslich seinen Auf dem Gebeite der Eschatologie bestand Walther darauf, daß zutheraner g

In den Jahren 1868 und 1869 leitete er die Konferenzen mit der Ohio-, Wisconsimund Illinoissspnode, die zur Anerkennung der kirchlichen Gemeinschaft mit diesen Körpern führte. Im Jahr 1872 durste er bei der ersten Bersammlung der Synodalkonserenz, in der sich die mit Missouri übereinstimmenden westlichen Lutheraner zusammengeschlossen, die Erössnungspredigt halten und wurde zum ersten Präsidenten dieses größten allgemeinen Körpers der lutherischen Kirche in Nordamerika erwählt. Aber schon nach wenigen Jahren wurde die Einigkeit der Synodalkonserenz durch den Streit über die Gnadenwahl gestört, da Walther den "in früherer Zeit geduldeten zweiten Lehrtropus", der in dem "Intuitu Ficei" der alten Dogmatiker repräsentiert ist, als semipelagianische und rationalistische zertlehre verwarf. Die große Mehrzahl der Missourispnode ist auch in diesem Kampsihrem alten Führer unerhöutterlich treu geblieben. Nur einzelne tüchtige Männer traten aus. Aber in der Synodalkonserenz kam es zum Bruche, nachdem ein Bersuch unter den Fasultäten der verschiedenen theologischen Seminare eine Einigung zu erzielen (Wilwausee 1881) sehlgeschlagen war. Die Synode von Ohio und die Norwegische Synode verließen bei Synodalkonserenz.

Neben seiner umfassenden Thätigkeit auf der Kanzel, wobei er seine Predigten immer auss minutiöseste ausarbeitete und memorierte, als Pasior, Redakteur, Leiter von Gemeindeversammlungen, Konserenzen und Synoden, Prosessor, Medakteur, Leiter von Gemeindeversammlungen, Konserenzen und Synoden, Prosessor, Wedakteur, Leiter von Gemeindeversammlungen, Konserenzen und Synoden, Prosessor, Wedelsen Seminar ist Walther auch noch als Schriststeller äußerst fruchtbar gewesen, wobei sein Hauptbestreben war, die von ihm vertretenen Grundanschauungen in Karster, lichtvoller Weise ins praktische Leben der Kirche und ihrer Gemeinden einzussühren. Wir nennen unter seinen Publikationen als die wichtigsten: Die Stimme unsere Kirche in der Frage von Kirche und Amt. 1852 und späteren Auslagen. Die rechte Gestalt einer vom Staat unabhängigen evangelisch-rischen Ortsgemeinde, 1863. Amerikanisch-Lutherische Pastvoral-Theologie vom Jahr 1872 (eine Jusammenstellung der in "Lehre und Wehre" von 1865—1871 erschienenen pastvoraltivae 1879 und die verschiedenen Predigtsammlungen: Amerikanisch-Lutherische Gevistel-Possitie, 1882. Lutherische Gevangelien-Positie, 1871. Amerikanisch-Lutherische Spistel-Possitie, 1882. Lutherische Brosamen, 1876. Kasual-Predigten und Reden aus seinem schristlichen Nachlaß gesammelt, 1889. Unsprachen und Gebete, gesprochen in den Versammlungen der ev-sluth. Gesamtgemeinde und ihres Borstandes, St. Louis 1888.

Nach längerem Siechtum ist er am 7. Mai 1887 im Frieden entschlafen, als eben bie Allgemeine Spnode von Missouri in Fort Wahne versammelt war. Aus allen Teilen ber lutherischen Kirche in ber neuen Welt und in der alten ist bei seinem Tode das Zeugnis 86 erklungen: Ein Großer in Jörael ist gefallen. "Die Missourispnobe mit ihrer gewaltigen Ausbreitung, ihrer festgefügten Organisation, ihrer rastlosen kirchlichen Thätigkeit ist im eminenten Sinne fein Bert, ber er ben Stempel feines Beiftes in allen Beziehungen aufgebrückt hat und in der ihm die Berwirklichung der Gebanken seines Lebens noch mit seinen eigenen Augen zu sehen beschieben war. Sie selbst hinwieberum, die von ihm ge-so grundete Synobe, sah in ihm ihre Macht gleichsam verkörpert und es durften nur wenige Fälle sich nachweisen lassen, in denen eine hervorragende Persönlichkeit einen gleich tief greisenden und alles beherrschenden Einfluß außgeübt hat" (Kirchenblatt der Jowaspnode, 1. Juni 1887). Er war in der That eine Epoche machende Persönlichkeit, von deren Wirken für die Lutheraner aller Weltteile mächtige Jmpulse außgingen. "Ich beuge mein konserenz, Dr. Kliefoth von ihm", sagte der Prässident der Allgemeinen Lutherischen Konserenz, Dr. Kliefoth von ihm, bei der Versamlung in Handburg 1887. Das Charakterhild des Dr. Siller nach leiner erstem Reseauung mit Weltker (1846) von ihm Charafterbild, das Dr. Sihler nach seiner ersten Begegnung mit Walther (1846) von ihm entwarf, wird heute noch in allem Wefentlichen auch von seinen theologischen Gegnern als richtig anerkannt werben: "Ein Mann, ber durch eine heiße Schule nach innen und außen 50 gegangen, durch andächtiges und fleißiges Forschen in der hl. Schrift, in den Schriften Luthers und ber folgenden eblen Lehrer unfrer Rirche aus ben Banben bes Stephanismus nach allen Seiten bolltommen befreit, auf ben gefunden lirchlichen Standpuntt gelangt, mit vorzüglicher Schärfe bes Berftandes und praktischem Blid, sowie mit der Gabe der Leitung der Gemeinde trefflich begabt, durchaus lauter, aufrichtig und einfältig in seiner 56 gesamten Herzensgesinnung, selbstwerleugnend und aufopfernd, wo es die Ehre des Herrn und das Heil der Kirche gilt, fest und flar im Bekenntnisse und bessen praktischen Konse-quenzen, fuhn und scharf wider mutwillige Fälscher der Wahrheit, geduldig und langmutig wider Unwissende und Irrende". Abolph Spath.

849 **Bamwas** 

Bamwas, Neophytos (Βάμβας), neugriechischer Theolog, geft. 1855. — Litteratur:

Benger, Beiträge zur Kenntnis des gegenwärtigen Geistes und Zustandes der griechischen Lirche in Griechenland und der Türley, Berlin 1839; A. B. Bretos (Βοετός) Νεοελληνική Φιλολογία μέφος Β', Athen 1857, S. 242; Konstantinos Detonomos, τὰ σωζόμενα ἐκκλησιατικὰ συγγράμματα τόμος Β', Athen 1864, S. 48—50, 300—307, 383—388; Georgios Surias, δ Rede auf B. in der Πανδώρα τόμος ΣΤ'. K. A. Sathas, Νεοελληνική Φιλολογία, Athen 868, S. 728—730; R. Nicolai, Geschichte der orientalischen Litteratur, Leivzig 1876, S. 128; I. Diomedes Kyriasos, Geschichte der orientalischen Kirchen von 1453—1898, überset von S. Rausch, Leivzig 1902. Artitel über neugriechische Bibelübersetungen Bd III S. 118; Detonomos Bd XIV, S. 299; Bharmatides Bd XV, S. 293.

Sein Leben hat einen einsachen Gang gehabt. Geboren in Chios erhielt B. dort nuch seinen ersten Unterricht. Wie so viele tüchtige Griechen wird er zunächst Mönch, vahrscheinlich in Patmos, kehrte dann nach Chios zurück, wo er nun dei Uthanasios Barios, der inzwischen Direktor des dortigen Ghmnasiums geworden war (Bd II, S. 205), söhere Bildung empfing. Mit vielen Höherstrebenden geht er nach Paris. Dort gewann 15 korais bestimmenden Einsluß auf ihn. Seine Studien waren namentlich auf Philosophie md Naturwissenschen gerichtet. Auf Empsehlung des Korais erhielt er 1813 die Anstellung an dem Ghmnasium zu Chios, wahrscheinlich als Nachsolger des Ath. Parios, der 1813 gestorden war. Als der Freiheitssampt ausbrach, stellte auch B. sich in den Dienst 1813 gestorben war. Als der Freiheitskampf ausbrach, stellte auch W. sich in den Dienst ves Baterlandes. Namentlich that er Dienst als Setretär des Fürsten Demetrius Ppsi= 20 antis. Doch wandte er sich schoon 1828 seinem Lehrberus wieder zu. Er ist dann in Korfu an ber ionischen Atabemie und 1833 in Spra gewesen, bis er 1837 an ber neujegrundeten Universität in Athen als Professor Anstellung fand. Diese hat er bis zu einem Tobe innegehabt.

W. gehört mit Dekonomos und Pharmakides in die Reihe der Männer, die nach Be= 25 ndigung der Freiheitskämpfe an dem inneren Aufbau von Hellas gearbeitet haben, daher tuch in die lebhaften Kämpfe der Jahre 1830—1860 verwickelt sind; Pharmakides und B. die Vertreter eines mehr oder minder gemäßigten Liberalismus in Staat und Kirche, Dekonomos als der Vertreter der Repristination, politisch zugleich gestützt durch den starken Sinkluß Rußlands. Ob W. am Ende seines Lebens sich auch für Rußland gewinnen so ieß, wie Bretos andeutet, möge dahingestellt bleiben. Man hat bei griechischen Schrift-

tellern besonders mit parteipolitischer Befangenheit zu rechnen.

Im Abendland ift ber Name bes B. baburch bekannter geworben, daß er in die Rampfe ber britischen Bibelgefellschaft um ihre Eriftenz in Griechenland verwickelt war. Es ist bekannt, daß biese Gesellschaft im 2. Jahrzehnt bes abgelaufenen Jahrhunderts 26 ss ist betannt, daß diese Geseulyggt im 2. Japrzeint des aogeiausenen Jayryunderis 26 sich dafür entschied, das AT ohne die Apolityphen zu drucken, eine Entscheidung, die nicht nur in der orthodogen Kirche, sondern auch in lutherischen Gebieten der Verdreitung der Bibeln jener Gesellschaft viel geschadet hat. Für das Gebiet der griechisch redenden Orthosdoren sollte das AT aus dem Urtert übersetzt werden und zwar in die griechische Volksprache. An dieser Arbeit nun war W. deteiligt und zwar als Gräzist. Der englische das Presbyter Leedes vermittelte die Übertragung aus dem Herbeitäschen. Während die Arbeit für dass dem Gebräschen. Während die Arbeit bis 1833 noch außerhalb Hellas, nämlich in dem damals englischen Korfu, wo ja B. angestellt war, ihren Plat hatte, trat fie, als B. nach Spra übersiedelte, in das Gebiet der hellenischen Kirche ein. In das Jahr 1833 fällt auch die Unabhängigkeitserklärung der bellenischen Kirche. Der § 11 ihres Statuts verpflichtet die Synode zum Wachen über 45 vie reine Lehre und zum Kampf gegen den Proselhtismus. Es hätte an das Wunders dare gegrenzt, wenn unter diesen Umständen sich nicht bald ein Sturm erhoben hätte gegen das Erscheinen einer Übersetzung des AT, die die Autorität der kanonischen Septuazinta untergrub und durch das Fehlen der Apokryphen sich als unvollständig darstellte. Außerdem können die Griechen in der That mit Recht sagen, daß Bibelübersetzungen ins Volksgriechisch so für fie ein Geschent von zweifelhaften Werte find. Sie wollen bas Bolt zum Berftanbnis ber Septuaginta und bes NI im Urtert erziehen, wie benn die ganze Kultussprache bie Bibel nur in biefer Form citiert. Die Bibelüberfetjungen im bulgaren Griechisch gieben bie edle Sprache der Bibel in ein Niveau, das keineswegs für den Ausdruck des religiösen und sittlichen Lebens günstige Aussichten bietet. Endlich wittern die Griechen hinter allen der= 55 artigen Gaben der Abendländer Proselytenmacherei. Sie täuschen darin sich nicht immer. So begreift es sich, daß schon balb ber ausbrechende Kampf gegen die 1834 erscheinende neue Bibelübersetzung, die übrigens sehr lesbar ist, scharfe Formen annahm. Die erste abfällige Kritit erschien in Soter. W. rechtfertigte die Arbeit in ber Athena (Det. a. a. D. S. 300). Die Orthodogen grundeten sofort ein eigenes Blatt für Weiterführung bes 00 Rampfes gegen fämtlichen abendlandischen Ginfluß auf firchlichem Gebiet, Die bekannte

850 Bamwas

Eὐαγγελική σάλτιγξ, redigiert von dem Mönche Germanos, dem Strohmann des Octomomos. Ihre Redeweise erinnert häusig an die der hengstenbergischen Kirchenzeitung. Auf ihren Kampsekruf hin wandte sich bereits im September 1834 die Synode an de hellenische Staatsregierung zur Sinderung der Misstände (Deson. a. a. D. 301—305). 5 Ein litterarischer Streit zwischen dem Pseudonymos Joseph Nitodemu und dem Engländer Reedes (Wenger a. a. D. S. 154—232) spielte die Sache schon ins Persönliche über und zog aller Augen auf den Zwist. Mit Recht verbot nun die Regierung die neuen übersetzungen für den Gebrauch in Schule und Rirche (April 1835). So war die Septuaginta auch wieder an ihren Platz gefest. Doch daß genügte der orthodogen Partei nicht. Dem giebt sehr geschüsten Ausdruch der Anonymus Z. Π. P. in seinem offenen Briefe an Π. Κ. Μ. über daß Thema Tic δ δποκεκουμένος οποπός τῶν εἰς τὴν Ελλάδα legaποστόλων τῆς βιβλικῆς ἐταιρίας πτλ· αυδ Paris datiert vom Jahre 1836 (deutift teilweise dei Wenger S. 252—265). Hier wird W. als Hautstwersehmen, die zungstückt zur Andreweise der Bentunziert, ihm sowohl wie den Bibelgesellschaften Eigennus vorgeworfen dazu wird die Septuaginta in Schuß genommen gegen eine Übersetzung, die selbst vor Unziemlichkeiten nicht zurückschene (Jiascha wird wird Sen 49, 14 als δνος δυνατός keziechnet, während die Septuaginta το καλον ἐπεσθύμησεν übersetzt. Gegen diesen boshasten Angriff ließ B. seine Ileine, tresslich versaßte Streitschrift ergehen: Σύντομες ἀπάντησις ποδς τον πασακουπολής περί τοῦ τίς ὁ ποκοινόμενος πτλ, Athen 1836 (in meinem Beitz, deutig bei Wenger S. 266—278). Frei und ossen sie sehnt sich das Mitarbeiter an der übersetzung, verteibigt dann das Unternehmen aus religiösen und wissen gegen B. zum bie lindigten dann des Unternehmen aus religiösen und wissen, annentlich zu dur die lundilbung des Alerus hin. Inssolge bespen die Septuaginta. Seine Schrift durch der Shooe gemisbilligt. Doch gelang es diesen die etwei für den Schrift durch der Schrift durch der Beiter sicht, date der ganz

Auch auf anderm Gediete der Theologie hat B. Einwirkung gehabt. Abgesehen von seiner Schrift um die Inspiration der heiligen Schriften (mir unzugänglich) schried se er ein έγχειρόδιον της τοῦ δεροῦ ἄμβωνος δητορικής 1851. Am bekanntesten aber sind seine Troizeãa ηθικής συνταχθέντα ύπές της φιλομαθοῦς νεολαίας, querst er schienen 1818, 4. Austage, Athen 1860 (in meinem Best). Das Wert sit in mehrsader Beziehung interessant. Es enthält eine Religionsphilosophie und Ethist im Sinne der Ausstlärung. Es enthält auch slammenden Batriotismus, der sich hinter dem Ethischen werdigt. Man kann wohl annehmen, daß die στοχεῖα den Hellenen in trübster Zeit auch mit den nötigen sittlichen Rückfalt gegeben haben. Nach den Krolegomenen will die Ethis lehren, πῶς νὰ κυβερνᾶ (si. δ ἄνθοωπος) τὰ πάθη αὐτοῦ καὶ νὰ κανονίζη τὰ πράξεις του, διὰ νὰ διάγη τιμίως καὶ εὐδαμόνως τὴν παροῦσαν ζωὴν, καὶ νὰ ἔχη ἐλπίδας ἀγαθὰς περί τῆς μελλούσης (S. 5). Als besondere Ethister alter und neuer Zeit erscheinen ihm Joroaster, Konsucius, Asop Sotrates, Platon, Aristoteles, Theophrast, Cicero, Seneca, Plinius der Jüngere, Epistet, Plutarch, Marc Aurel. Bon den neueren erwähnt er Paskcal und Maledranche. Die Stoiker stehen ihm am nächste Er kennt zwei Teile der Ethist, einen allgemeinen und einen speziellen. In leichter Form stellt B. bei jedem Problem die entscheidende Frage, seine Erdieten das Gesagte. Bei den ethischen Prinzipien nennt er zuerst Gott, der η πρώτη καὶ ἀνεξάστητος δημουσγική αἰτα πάντων τῶν ὄντων, πανάγαθος, πανάγιος, κριτῆς, ἀδεκασίος τῶν Δογικῶν αὐτοῦ κτισμάτων genannt wird (S. 27). Alls zweitse Prinzip erscheint das Gewissen der Prazis ersäutern das Gesagte. Bei den ethische Brinzipien erschen word δυτικόν αὐτοῦ κτισμάτων genannt wird (S. 27). Alls zweitse Prinzip erscheint das Gewissen der Prazis erschlungen gegen die Psiichten, eine Art Eündenlehre entgegengestellt wird. B. teil die Psiichten ein solche gegen Gott, gegen sich selbst und gegen bei Menschen (S. 83). Die Psiichten gegen Gott werden mit den Beweisen sint der Brin

10

ganze Stolz des Griechen sich zeigt (85). Bei den Pflichten gegen sich selbst beginnt W. mit den Beweisen für die Unsterdlichteit der Seele. Die Lehre von den Pflichten gegen die Menschen nimmt ihren Ausgang von der Lehre über die menschliche Gemeinschaft. Hier wie überall viel Aristotelisches. Dann werden die Pflichten der einzelnen Stände durchgegangen. Den Reichen wird namentlich auch ihre Verpflichtung zur Hilfe in den Nöten des Baterlandes vorgehalten. Die Lehre von den Sünden schließt mit der Avelnicka, der Hossingslosigseit oder Berzweislung, auch hier nicht ohne Anspielung auf die politischen Zustände des Landes. Diese Proben ergeben, das W. unter den Ethikern des neuen Griechenlands jedenfalls seinen Platz behauptet.

Die Schriften bes W. auf anderen Gebieten find bei Sathas verzeichnet.

Bh. Deper.

Ticonius ober Theonius, blühte um 370—390. — F. C. Burkitt, The Book of Rules of Tyconius, Cambridge 1894 (= Texts and Studies, edited by J. Armitage Robinson, vol. III, Nr. 1); durch diese kritische Außgabe ist der Abdrud MSL 18, Sp. 15—66 weit überholt. — Ferdinand Ribbed, Donatus u. Augustinus, Elberfeld 1858, S. 198—206; Martin 15 Schanz (in Jwan von Müllers Handbuch der klass. Allertumsvissenschaft Bd VIII), Gesch. d. röm. Litteratur, vierter Teil, München 1904, S. 350—353; J. Daußleiter, Die Rommentare des Victorinus, Ticonius und Hieronymus zur Apokalypse, eine litterargeschickliche Unterssuchung, 38BV VII, 1886, S. 239—257; ders. Die lateinische Apokalypse der alten afrikazischen Kirche, in Th. Zahns Forschungen zur Gesch. des neutest. Kanons und der altstraße nischen Kirche, in Th. Zahns Forschungen zur Gesch. Des neutest. Kanons und der altstraße nischen Kirche, in Th. Zahns Forschungen zur Gesch. Des neutest. Kanons und der altstraße Leitzig und seinen Bersuch, die theologische Gesamtzanschappen des Ticonius und seine Lehre von der Kirche zu zeichnen, hat Traugott Hahn in der Schrift unternommen: Tyconius-Studien, ein Beitrag zur Kirchen: und Dogmengeschichte des 4. Jahrhunderts, Leitzig 1900 (in den von N. Bonwetsch u. R. Seeberg herausgegebenen Studien zur Geschichte der Theologie u. der Kirche, 6. Bd, 2. Heft). Bei dem noch unsertigen Weschichte der Keonstruktion des Apokalypselommentars ist die anregende Arbeit in den Detailaussührungen doch noch verfrüht. Hahn konnte B. Boussets unveröffentlichte kritische Untersschungen über den Ticonius-Kommentar verwerten; vgl. Boussets Ausstührungen zur Geschichte der Ausstührungen der Apokalypse in seinem Kommentar z. Offenbarung Johannis (= H. Aug.), Göttingen 30 1906, S. 56—60, dazu Nachtrag S. 461 (Der Kommentar des Ticonius) und S. 65—72 (Die Rachfolger des Ticonius auf Augustinus geübt hat. "Sollte nicht im Einstuß des Kiconius der Schlüssel zu so manchem Eigentümlschen im Kirchenbegriff Augustins liegen?" (Hahn S. 116.)

Ticonius, ein afrikanischer Donatist (vgl. Bb IV S. 795, 17—48), ist in diesem Artikel als theologischer Schriftsteller zu würdigen. Die Schwierigkeiten beginnen schon bei der Schreibung des Namens. Es sind handschriftlich (vgl. Burkitt S. 103) die Formen Ticonius, Thiconius, Tyconius, Thyconius, Tichonius, Tychonius überliefert; alle mit Ausnahme der ersten zeigen eine unberechtigte Annäherung an irgend ein griechisches Wort. 40 Überdies ist Ticonius die einzige Schreibung, die sich handschriftlich sowohl in der Über- lieferung des Liber regularum als dei Augustinus und Primasius sindet. In die Reihe der kirchlichen Schriftsteller ist er nicht von Hieronhmus, in dessen Schrift de urst illustribus er fehlt, sondern von dem Fortsetzer des Katalogs, Gennadius von Massilia (um 492), eingesügt worden. Er wird dort im 18. Kapitel zwischen Rusinus (gest. 410) und Sul= 45 picius Severus (gest. nach 420) behandelt. Gennadius sagt von ihm (vgl. die Ausgabe von Carl Albrecht Bernoulli, Freidurg i. B. 1895, S. 68 u. 69 und Hahn a. a. D. S. 116): "Ticonius, von Geburt ein Afrikaner, war wohl bewandert in der hl. Schrift, in der Geschichte genügend unterrichtet, wie überhaupt nicht ohne Kunde ber weltlichen Wiffenschaften; babei war er in kirchlichen Angelegenheiten voller Eifer. Er schrieb Bücher de bello intestino und 50 expositiones diversarum causarum, in benen er jur Berteibigung ber Seinigen alter Spnoben gebenkt. Aus alle bem geht hervor, daß er Donatist gewesen ist. Er verfaßte auch fieben in einem Buche gusammengefaßte Regeln (ber überlieferte Tert giebt irrtümlich die Zahl octo an) zur Erforschung und Auffindung des Sinnes der Schriften. Er hat auch die Offenbarung des Johannes vollständig ausgelegt, wobei er nichts in ihr 55 fleischlich, sonbern alles geiftlich beutete. So hat er in biefer Auslegung behauptet, daß ber Leib Standort ber Engel sei (angelicam stationem corpus dixit esse). Die Annahme eines kunftigen tausendjährigen Reiches ber Gerechten auf ber Erbe nach ber Auferweckung hat er beseitigt (suspicionem tulit = sustulit); es könne, zeigt er, überhaupt nicht bon einer doppelten fleischlichen Auferweckung, erst ber Gerechten, dann ber Un= 60 gerechten, gerebet werben, sondern es gebe nur eine einmalige Auferwedung aller, bei ber

852 Liconius

auch die Mißgeburten und Mißgestalteten wieder erstehen werden, damit nichts vom menschlichen Geschlecht, auch wenn es mißgestaltet war, zu Grunde gebe, nachdem es einmal in seinem Wesen beseelt war (animatum in substantia). Er sindet also den Unterschied der zwei Auferwedungen darin, daß die erste, von der die Aposalypse als von der dusserwedung der Gerechten redet, jest im Wachstum der Kirche vor sich gehe, wo die durch den Glauben Gerechtsertigten von der Todesgestalt ührer Sünden durch die Tause zum Dienste des ewigen Ledens erweckt werden; unter der zweiten Auserweckung aber versteht er ganz allgemein die Auserweckung alles menschlichen Fleisches. Dieser Wann hat gleichzeitig mit Rusinus geblüht unter der Regierung des Theodosius und seiner Söhne." 10 Als Grenze seines Ledens erscheint damit etwa das Jahr 410; die litterarische Bethätigung scheint in die Zeit von 370 bis 390 verlegt werden zu müssen (vzl. Hahn a. a. D. S. und 6). Bon den späteren Fortsehren des Gennadius hat Honorius von Autun (de scriptoribus ecclesiasticis lib. II cap. 18) nur einen Auszug aus Gennadius geliesert; Johann Trithemius aber (1462 die 1516) giebt ein erweitertes Verzeichnis der Schriften des Ticonius, indem er von dem Werk de bello intestino drei Bücher auszuhlt und epistolas plures ad diversos et alia multa zu nennen weiß (de scriptoribus ecclesiasticis cap. 92, vgl. in der Bibliotheca ecclesiastica des Jo. Alb.

Fabricius, Hamburg 1718, 2. Teil S. 81 und 3. Teil S. 27). Bon ben Schriften bes Ticonius fteben bie mehrfach handschriftlich überlieferten 20 fieben hermeneutischen Regeln im hellsten Licht; fie find überdies bon Augustin am Schluß bes brittes Buches de doctrina christiana (III, 30—37, val. MSL 34, Sp. 81—90) ausführlich mitgetheilt und einer kritischen Besprechung unterzogen worden. Das Ansehen Augustins sicherte ben Regeln eine langandauernde Nachwirkung (vgl. bie Angaben Burlitts p. XVIII—XXIV); noch Beda nahm sie in ben Widmungsbrief auf, 25 ben er seiner explanatio apocalypsis voranstellte (opera ed. Giles, vol. XII, p. 338, Londini 1844 ober MSL 93, Sp. 130—132). Die erste Regel (de domino et corpore eius) setzt auseinander, wie man, wenn Haupt und Leib oder Christus und die Kirche unter einer Person vorgestellt werden, mit Gewisheit bestimmen könne, was von dem einen oder von der andern gesagt sei. So sift z. B. Da 2, 35 unter dem 30 Stein, der das Bild der Weltreiche zerschlug, Christus, unter dem Berg, zu dem er wurde, und der die Gemeinde zu vorstehen. Denn est ist nicht so wie und ber die ganze Erde ausfüllte, die Gemeinde zu verstehen. "Denn es ift nicht so, wie etliche behaupten zur Schmach bes Reiches Gottes und bes unüberwindlichen Erbes Christi (was ich nicht ohne Schmerz fage), daß der Herr die ganze Welt nur durch feine Macht und nicht durch die Fulle seines Leibes in Besitz genommen habe". Diefer universali-86 ftische Gebanke wendet fich gegen den engen Kirchenbegriff bes bulgaren Donatismus. Die zweite Regel handelt de domini corpore bipertito, d. h. von dem zweisach geteilten Leibe des Herrn, der aus einer rechten und linken Seite besteht. Wenn es im HL 1,5 von der Gemeinde heißt: Ich din schwarz und lieblich (kusca sum et decora), so gelien beide Prädikate nicht von der gesamten Gemeinde, sondern das erste von ihrer linken, das 20 zweite von ihrer rechten Seite. Aber auch die linke Seite gehört zum Leib; non possumus dicore tabernaculum Cedar praeter ecclesiam esse. Letzteren Gedanken bestritt Augustinus; das gehöre nicht zum Leib des Herrn, was nicht in Ewigkeit mit ihm sein werde. Ticonius hätte also schreiben sollen: de domini corpore vero atque permixto ober simulato, ober auch de permixta ecclesia. Die britte Regel (de pro-45 missis et lege) beschäftigt fich mit ber Lösung eines biblisch-theologischen Problems. Nie hat jemand aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt werden konnen. Andererseits hat es nie an folden gefehlt, die das Geset erfüllten und gerechtfertigt wurden. Wie vereinigen sich bie beiben Schriftaussagen? "Solange jemand im Fleisch ist b. h. ben Geist Gottes nicht hat, herrscht über ihn das Geset; wenn er sich aber der Gnade übergeben hat, stirbt so er dem Geset, und der Geist erfüllt in ihm das Geset, indem das Fleisch tot ist, das dem Geset, Gottes nicht unterthan sein kann" (Burkitt S. 17, 6—10). Augustin verweist auf die Behandlung des Problems in seinem Buch de spiritu et littera; er schlägt daneben den Titel vor de gratia et mandato. Er lobt die Ausssührung des Ticonius, hält sie aber nicht für vollständig, da sie vor der Zeit der durch die pelagianische Haldenung des Gleichieben sei; man dürse, wendet er in nicht kaar das die Gnade Gottes geschrieben sei; man dürse, wendet er ein, nicht fagen, daß die Werke Belohnung des Glaubens feien, und keinen Zweifel barüber laffen, daß ber Glaube Geschenk Gottes sei (vgl. Cph 6, 23). Die vierte Regel (de specie et genere) behandelt die Schriftaussagen, in denen ein oft wenig merklicher Uebergang von ber Art jur Gattung ober umgekehrt stattfindet. Namentlich die Beisso sagungen der alttestamentlichen Bropheten haben, wie Ticonius zeigt, bald einen engeren

Ticonius. 853

bald einen weiteren Horizont, der die Geschichte der Kirche umspannt, und es gilt bei ben einzelnen Worten genau auf ben Wechsel bes Gesichtstreifes zu achten. Die Weisfagung & 37, 11—14 erfullt sich jest schon, indem wir durch die Taufe auferstehen, und nicht erft bei der letten Auferstehung des Fleisches. Auf beide Auferstehungen und nicht erst bei der letzten Auferstehung des Fleisches. Auf beide Auferstehungen zielt das Wort des Herrn Jo 5, 24—29; von der ersten, geistlichen ist die Rede, s wenn es heißt: Mortui qui audierint uivent, von der zweiten mit den Worten: Omnes qui in monumentis sunt exient. Die fünfte Regel (de temporibus) will zeigen, wie man teils durch Beachtung des Tropus Synesboche teils durch Berücksichtigung der formelhaften Zahlen (legitimi numeri) das mystische Maß der Zeit in der Schrift sinden kann. Die Stelle Mt 12, 40 setzt die Zeit zwischen 10 Tod und Auferstehung Jesu auf drei Tage und drei Nächte sest. Bei dieser Berechnung tritt der Teil sur das Ganze ein, wie sonst auch das Ganze sur den Teil. Die Stunde, in der der begraden wurde, steht für den ganzen Tag mitsamt der vorausgehenden Racht, und ebenso die Stunde der Nacht, in der er auferstand, für die angere Nacht mit Einschlus des kolagnen Tages. Darwischen liegt ein poller Tag. und 15 ganze Nacht mit Einschluß des folgenden Tages. Dazwischen liegt ein voller Tag, und is so kommen der Tage und Nächte heraus. Zu den legitimi numeri gehören die Zahlen 7, 10 und 12, die und deren Duadrate oder Zehnsache entweder die Bollendung oder das Ganze vom Teile aus oder die einsache Summe bezeichnen. In Apl 9, 15 steht Stunde, Tag und Monat je im Sinne von Jahr (= 31/2 Jahre). Dagegen Apt 11, 3 bebeutet ein Tag 100 Tage und ein Monat 100 Monate; es handelt sich bei den 20 1260 Tagen oder 42 Monaten um einen Zeitraum von 350 Jahren. Die sech ste Regel handelt von der Wiederholung (de recapitulatione). In mannigsacher Weise, so führt er aus, wird der Anschein erweckt, als handle es sich um eine Fortsetzung der Erzählung, während die Erzählung auf früher Übergangenes zurücksommt oder auch künftige Ahn=lichkeiten andeutet. So sagt der Herr Mt 24, 15. 16: Wenn ihr sehen werdet, was gesagt 25 ist durch den Propheten Daniel, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, und dann führt er das Ende ein (B. 29 ff.). Was aber Daniel gesagt hat, geschieht jest in Afrika, und doch ist nicht zu gleicher Zeit das Ende da. Aber weil das Künstige, wenn auch nicht im Zeithunkt, so doch im Zeichen des Endes steht, darum hat er "dann" (tunc) gesagt, das heißt, wann über den Erdkreis hin in ähnlicher Weise "der Abfall so und die Offenbarung des Menschen der Sünde" (2 Th 2, 3) zu Tage tritt. Den Kreissschließt die siedente Regel ab, deren Überschrift "vom Teufel und seinem Leibe" (de diabolo et corpore eius) an die Überschrift der ersten Regel erinnert. In ähnlicher Weise wie dort in Bezug auf den Herrn und seinen Leib wird auch hier die Notwendigkeit betont, in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob das, was wider den Teufel gesagt ist, 25 ihm selbst oder ob es seinem Leibe gilt. An einer langen Reibe alttestamentlicher Prophetenstellen wird ber für die Auslegung ergiebige Gebrauch, ben man bon biefer Regel zu machen bat, aufgezeigt.

Eine prattifche Unwendung biefer Regeln hat Ticonius in feinem Apotalppfetommen= tar geliefert. Beda (vgl. MSL 93, S. 132—34) charafterisiert ihn als eine lebendige, ja so rechtgläubig katholische Auslegung, bis auf die Stellen, in denen Ticonius das Schisma seiner Partei, d. h. der Donatisten, zu verteidigen sich bemüht habe. Die Verfolgungen, bie sie als Häretiker von dem religiosen Raiser Balentinian (bem Ersten 373, vgl. in biesem Bande S. 393,40) zu erdulben hatten, indem ihre Kirchen und Gemeinden, Säufer und Besitzungen der hand ber Katholiten übergeben und bie Priester verbannt wurden, beklage 46 und beweine er und nenne sie Marthrien, unterlasse aber nicht hervorzuheben, daß fie

eben in der Apokalppse zuvor geweissagt worden seien.

Der Kommentar war noch im 9. Jahrhundert in der Klosterbibliothek zu St. Gallen vorhanden; der älteste Katalog nennt unter Mr. 242: expositio tichonii donatistae in apocalipsim vol. I vetus (vgl. Gustav Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, so Bonn 1885, S. 48). Wohin diese Handschrift gekommen ist, ist zur Zeit unbekannt. Wan ist zur Rekonstruktion des Kommentars auf die Arbeiten späterer Ausleger anzgewiesen, die ihn mehr oder weniger ausgeschrieben haben; denn kein Kommentar hat auf lange Zeit hinaus die Auslegung der Apokalypse so sehr beherrscht und so sehr die Bahn streng spiritualistischer Deutung sektgelegt wie die Arbeit des Ticonius. Es kommen sols sende Autoren und Auslegungen in Betracht:

1. Der in fünf Bücher geteilte Apotalppsetommentar bes Bischofs Primafius von Habrumetum (MSL 68, Sp. 793—936); über sein Berhältnis zu Ticonius val. Bb XVI

2. Eine teilweise Ergänzung bietet ber umfangreiche Kommentar bes Ambrosius Aut- 80

pert in zehn Büchern (BM XIII, p. 403—657); vgl. Bb II S. 309, 2—6. Bon Ambrofius Autrert find Altuin (MSL 100, Sp. 1086—1156) und Haimo von Halberstadt (MSL 117, Sp. 937—1220), von letterem wieder die Glossa ordinaria des Walafrid Strabo (MSL 114, Sp. 710—752) abhängig.

3. Weniger Ausbeute gewähren des Cassworius lurze complexiones in epistolas et acta apostolorum et apocalypsin (vgl. Bb III S. 750, 87); er verweist die eine vollständigere Belehrung wünschenden Leser auf Ticonius (vgl MSL 70, Sp. 1410 C und 1411 B; der Apotalypsetommentar wird außerdem noch Sp. 1122 B, die Hibri regularum Sp. 18 A und 1122 D erwähnt).

4. Wertvoll ist Bedas schon erwähnte explanatio apocalypsis (MSL 93, Sp. 130 bis 206; Ausgabe von Giles, vol. XII, Londini 1844) besonders badurch, daß an einer Reihe von Stellen die Auslegung des Ticonius unter Anführung seines Namens vorgetragen wird; man gewinnt fo unanfechtbare Stuppuntte für weitere Schluffe.

5. In Betracht tommt auch die Umarbeitung, die Hieronymus mit bem Rommentar 15 des Bictorinus vorgenommen hat, bei der er einige Stude dem Ticonius entnahm; val.

barüber in diesem Band S. 617, 21-41.

Bon maßgebender Bedeutung find außer dem Brimafiustommentar unter Nr. 1 die

nun folgenden Nummern 6-9):

6. Die pseudoaugustinischen Homilien zur Apokalypse, deren Abdruck dei MSL 35, 20 Sp. 2415—2452 das Bedürsnis einer kritischen Ausgabe deutlich hervortreten läßt, sind ein mit Anleihen aus Bictorinus vermehrter Auszug aus Ticonius, unter Korrettur des donatistischen Standpunktes, so daß z. B. die kalsi kratres durchgehend in haeretici und schismatici verwandelt werden.

7. 3m Spicilegium Casinense tom. III, pars I (typis archicoenobii Montis 25 Casini 1897) werben f. 261—331 Tyconii Afri fragmenta commentarii in apocalipsim hactenus deperditi nunc primum ex cod. Taurinensi F. IV. I. olim Bobiensi N. 62 in lucem prolata zu Rap. 2, 18—4, 1 und Rap. 7, 10—12, 6 mitgeteilt. Die Hoffnung, in diesen Bruchstüden den echten Text des Ticonius geschenkt zu erhalten, hat sich als hinfällig erwiesen. Auch dieser Text hat die Hand eines Bearbeiters ersahren, der so die ausgesprochen donatistischen Stücke abgeschwächt oder ausgemerzt hat. So vermehren nur die Fragmente in dankenswerter Weise das Material zur Rekonstruktion des ursprünglichen Tertes.

8. In hervorragenbstem Maße gilt das lettere Urteil von dem großen Sammelbeden, das die verschiedensten Zuströme der älteren lateinischen Apotalppseauslegung in sich aufstendennen und vereinigt hat. Es ist dies der im J. 776 geschriedene Kommentar des Spaniers Beatus, Presbyters von Libana (vgl. über ihn Bd I S. 181, 8 sf. und Bd XX S. 617, 49). Der äußerft seltene Druck (Mabrid 1770), ben Migne leiber nicht in seine Sammlung aufgenommen hat, findet sich in der Münchener kgl. Bibliothek und auf den Universitätsbibliotheken zu Göttingen und Halle. Beatus war ein Abschreiber von Profession. Er 40 nennt in der Widmung seines Wertes an Etherius als von ihm benützte Autoren Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, Fulgentius, Gregorius, Ticonius, Jrenaus, Bictorinus, Abringius und Isidorus. Der lange Zeit ganz unbekannte Kommentar des Abringius ober Apringius, Bischofs von Beja, der zur Zeit des Westgotenkönigs Theudis (531 bis 548) geschrieben ist, liegt nunmehr in einem Abdruck aus einer Kopenhagener 45 Handschrift vor: Bibliothèque patrologique publiée par Ulysse Chevalier I: Dom Marius Férotin, Apringius de Beja, son commentaire de l'apocalypse, Baris 1900. Der Beitrag dieser Quelle kann nun also genau bestimmt und in Abzug gebracht werden. Aber ein Umstand macht das Geschäft der Quellenscheidung bei Beatus zu einer sauren und mühevollen Arbeit. H. Ramsap (Bath, Downside-Abbet) hat so in einem Artikel über ben Beatuskommentar, ben er in ber Revue d'distoire et de litterature religiouses, tom. VII, Paris 1902, p. 419—447 veröffentlicht hat, durch kritische Untersuchung der anscheinend selbstständig geschriebenen Widmungszuschrift an Etherius den Nachweis geliefert, daß ihre Ausdrücke und Wendungen fast sämtlich aus Fibor entlehnt sind, daß aber mehrere Schriften Fibors dabei in Betracht kommen. 55 Beatus hat also seine Excerpte gemischt und giebt daher bem kritischen Betrachter Rätsel genug zu raten auf. Überdies ist durch einen Hinries z. B. auf Jsidors Etymologiarum libri die Quellenfrage nicht erledigt; man ist nur von einem jüngeren Kompilator zu einem älteren vorgebrungen (vgl. Bb IX S. 452,24 Reissersbeide Urteil über Isldor: negligentissimus breviator, diversissimas res diversissimosque auctores con-

eo fundens). Die Frage, ob Jibor auch die Schriften des Ticonius ercerpiert hat, und

Ticonins 855

ob gewisse Berührungen zwischen Ribor und Beatus auf die gemeinsame Ticonius-Quelle zurückgehen, ist noch gar nicht ernsthaft gestellt, geschweige benn beantwortet worben.

9. Endlich wird der Reichtum ungelöster Fragen und Arbeiten durch eine Beobach-tung vermehrt, die ich hier vortrage, um das Geschäft der Rekonstruktion des Ticonius-Kommentars noch mehr zu komplizieren und doch auch zu erleichtern. Die aus dem Jahr 5 785 stammenden konfusen Bucher, die ben Namen tragen: Etherii et Beati aduersus Elipandum lib. I et II (Henrici Canisti lectiones antiquae ed. a Jacobo Basnage, tom. II, Antverpiae 1725, fol. 297—375 und BM XIII, fol. 353—403 oder MSL 96, Sp. 894—1030) sind nicht nur mit Bruchstüden auß dem Kommentar des Ticonius, sondern auch, wie es scheint, auß dessen Bert de dello intestino ausgestattet; 10 namentlich in Bezug auf letztere sonst ganz unbetannte Schrift ist eine kritische Durchsarbeitung zu empsehlen. Beatus nahm seine Gedanken, wer sie fand. "Er sühlte 

nius-Rommentars liegt aber an einer Reihe von Stellen offen zu Tage.

So wird z. B. (vgl. MSL 96, Sp. 987 ff.) der ganze Abschnitt Apt 13, 11—17 20 citiert und dann folgende Auslegung vorgetragen: Aliam destiam dixit (cf. Apoc. 13, 1), sed pro officio, pro actione: sed tamen una destia est, quia totum corpus diadoli unum corpus est. Bestia enim omnis omnino populus est, tam pagani quam mali Christiani, qui Christi ecclesiae aduersantur. Nam pagani aperta fronte recedunt a Christo; Christiani uero, siue boni siue mali, una 26 ecclesia nuncupantur. Sed ipsa quae una uidetur ecclesia, tres partes sunt, id est, una pars ipsa ecclesia, quae imitatur Christum; ceterae duae partes sunt quae contra ipsam ecclesiam pugnant, id est haeretici et Christiani mali. Diabolus enim, qui draco dicitur, caput est his (Migne bietet für das Wort his der anderen Texte in) tribus partibus, id est incredulis et paganis et a Christianis malis atque haereticis. Nam sicut incredulus, paganus siue Judaeus, fide recedit a Christo, sic Christianus malus opere a Christo. Quia sicut ille publice negat Christum esse deum, sic iste publice facit opera mala quae non placent Christo. Et cum una pars fide recedit, altera opere, utraque ab uno Christo separatur. Et quia a Christo separatur, unum corpus a capitis diaboli efficiuntur, et cum unum corpus efficitur, una bestia dicitur. Tertia pars est de Antichristi corpore, id est haeretici, quae longe ab illa bestia distant in religione. Illi adulteri sunt, isti uirginitatem et castitatem simulant . . . Illi intus et foris lupi sunt, isti deforis agni et intus lupi sunt. Hos habet diabolus prophetas suos, quos constituit in ecclesia de corpore suo; a hos habet sub nomine Christi, qui Christum praedicare simulent et corpus diaboli fiant (zu lesen ist wohl faciant) etc.

Diese Ausschhrungen, die auf den folgenden Seiten sich noch weiter erstrecken und im Apokalypsekommentar des Beatus S. 426—428 in ähnlicher Weise vorgetragen werden, enthalten ohne Zweisel Gedanken des Ticonius. Die Schwierigkeit der Rekons alftruktionsausgabe besteht darin, sestzustellen, welcher der vergleichdaren Terte jeweilig am treusten nicht nur die Gedanken, sondern auch die Worte des Ticonius darbietet. Daß indes die neue Quelle, auf welche die Ausmerkankeit gelenkt ist, nicht übergangen werden darf, hat mohl schon die mitgeteilte Krahe dargethan Johannes Baufleiter.

barf, hat wohl icon bie mitgeteilte Brobe bargethan.

## Derzeichnis

## ber im Zwanzigsten Banbe enthaltenen Artitel.

| Artifel:                                                                                  | Berfaffer :               | Seite: | Artitel: Berfaffer:                                    | Seite: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| Toorenenbergen                                                                            |                           | 1      | Trullanische Synoben (Reubeder †) Haud                 | 143    |
| Torgauer Artitel f.                                                                       | d. M. Mugsh. Bes          | _      | Erngophorus Schulpe                                    | 145    |
| fenntnis Bb II                                                                            |                           |        | Tichechen, Uebertritt jum Chriftentum                  |        |
| Torgauer Buch f. b.                                                                       | A. Kontorbienformel       |        | f. d. AN. Wenzel d. H. und Abalbert                    |        |
| 00% V & 741                                                                               | •                         |        | von Brag Bd I S. 153 f.                                |        |
| Toussain, Daniel<br>Toussain, Beter<br>Trachonitis<br>Tractus<br>Tradition                | Riénat                    | . 3    | Tuch Rysel †                                           | 146    |
| Touligin Reter                                                                            | Riénat                    | 5      | Tübinger Schule, alt. Lanberer + (Rirn)                | 148    |
| Trodonitis                                                                                | Chuthe                    | 7      | Tübinger Schule, neue, f. d. A. Baur Bb II             |        |
| Tractus                                                                                   | Soud                      | 8      | 6. 467.                                                |        |
| Tradition                                                                                 | Lichadert                 | 8      | Eurfei, Chriftentum in ber, f. b. AA.                  |        |
| Traditores J. b. M. La                                                                    | ng 994 XI & 295 4         | U      | Orientalische Rirche Bb XIV S.444,0;                   |        |
| Traducianismus s.                                                                         |                           |        | Aegypten, das neue Bb I S. 217, 1;                     |        |
|                                                                                           | 11; Sünde Bb XIX          |        | Armenien Bb II S. 85,10; Sprische                      |        |
|                                                                                           | 8 86 XV 6.751,45.         |        | Rirche Bb XIX S. 305,10.                               |        |
| Traume bei b. Sebr.                                                                       |                           |        | Eugend Rähler                                          | 159    |
| Trajan                                                                                    | Schulze                   | 15     | Tunter f. d. A. Baptisten Bb II S. 389, 24.            | 100    |
| Traftarianismus                                                                           | Buddenlier                | 18     | Tuotilo s. d. Et. Gallen Bb VI                         |        |
| Traftatgefellichaften                                                                     | Wahlanhad                 | 53     | ©. 348, 2.                                             |        |
| Trankopfer f. d. A. C                                                                     |                           |        | Turkininan Romanmann                                   | 164    |
| 6. 390, so.                                                                               | phicituiting son VI A     |        | Turlupinen Lachenmann                                  | 165    |
| Transsubstantiation                                                                       | (Ctain 1) Battan.         |        | Turrecremata, Johannes de f. Juan de                   | 100    |
| *tanalmhannarion                                                                          | (Sieig 1) Ruttens         | 55     | Torquemada Bb IX S. 545.                               |        |
| Erappisten                                                                                | busch                     | 79     | Townstein (Thomas 4) (Thaile                           | 165    |
| Trauer und Trauer:                                                                        | Lucyenmunn                | 19     | Turrettini (Thomas †) Choisy<br>Ewesten Heinrici       | 171    |
|                                                                                           |                           |        | Twin (Tabin Diin) Spraken in the                       | 171    |
| gebräuche b. d. He=                                                                       | O. Kuntumb                | 83     | Twin (Tovin, Duin), Synoden in J. d. A.                |        |
| bräern                                                                                    | Behnpfund                 |        | Armenien Bb II S. 79, 2.                               |        |
| Trauung f. b. A. Cher                                                                     | east 200 v 9. 200, 43 ff. |        | Tyconius f. am Schluß des Bandes.                      |        |
| Traversari Ambrogio                                                                       | o j. umorojius sa:        |        | Tyndal (Tindale), William f. d. A. Bibel-              |        |
| malbulenfis Bb I                                                                          | ©. 445.                   |        | übersehungen Bb III S. 98, 24.                         |        |
| Tregelles<br>Tremellius<br>Tribur                                                         | werthean                  | 90     | Tyrus f. d. A. Sidonier Bb XVIII                       |        |
| Tremeutus                                                                                 | orden                     | 95     | ©. 284, 27.                                            | 170    |
| Eribur                                                                                    | Rerier T                  | 98     | Teichirner Teichirner †                                | 178    |
| Erienier Mongii                                                                           | Diaganeri                 | 99     |                                                        |        |
| Erier, Erzoisium                                                                          | Paua                      | 106    | <b>u</b> .                                             |        |
| rigiano ~                                                                                 | van ween                  | 107    | •••                                                    |        |
| Tribur<br>Trienter Konzil<br>Trier, Erzbistum<br>Trigland<br>Trinität<br>Trinitarierorden | min                       | 111    | 115 Park Sa Chatata E S Of Ormana Mana                 |        |
| <b>L</b> rinitarierorden                                                                  | (veuoeaer T) Haua         | 123    | Ubertino de Casale s. d. A. Franz von                  |        |
| Trinitatisfest f. d.                                                                      |                           |        | Affifi Bb VI S. 211,84.                                | 182    |
|                                                                                           | Kirchenjahr Bd X          |        | Ubiquität Hunzinger                                    | 102    |
| S. 398, 1.                                                                                | <b>O</b>                  | 105    | Uebel f. d. A. Leiben Bo XI S. 360.                    | 196    |
| Trishagion                                                                                | Drews                     | 125    | Ugolini Strad<br>Uhlhorn Uhlhorn                       | 197    |
| Tritheistischer Streit                                                                    | Colinal 4) Gand           | 129    | ugigota ugigota                                        | 191    |
| eriigemius                                                                                | (Richber L) Bang .        | 102    | llírich, Leberecht f. d. A. Lichtfreunde               |        |
| Trithemius<br>Triumphus<br>Tronchin, Ludwig                                               | Sujiilo                   | 105    | 95 XI S. 466, 11.                                      |        |
| Eronain, Luowig                                                                           | Duneis Wauri              | 133    | Ulfila, f. Wulfila.                                    | 204    |
| Tronchin, Theodor                                                                         | Buner Waury               | 190    | Ulmann Benschlag †<br>Ulrich, Bischof (Bogel †) Haud . | 211    |
| Truber                                                                                    | Elze +                    | 130    | uiriu, zijajoj (zogei 7) Daua .                        | 012    |
| Trubpert                                                                                  | Rerler †                  | 143    | Ultramontanismus Benrath                               | 213    |

| Artifel:                                                                                                                  | • ••                                       | Selte :    | Artifel:                                | Berfaffer                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Umbreit<br>Under=End                                                                                                      | Ramphausen                                 |            | Bäter bes guten<br>Sterbens             | Grüpmacher .                            |
| Unfehlharteit hea R                                                                                                       | upstes s. d. A. Bati=                      |            | Bäter (Brüber) bes                      |                                         |
| fanifches Rongil.                                                                                                         | oppos pos de Carre                         |            | Eodes                                   | Grüşmacher .                            |
| Ungarifche Ronfef=                                                                                                        |                                            |            |                                         | (Rödler +) Haud                         |
| sionen                                                                                                                    | Müller                                     | 234        | Baldés, de                              | Boehmer + (Ben                          |
| Ungarn                                                                                                                    | (Balogh) Révész .                          | 235        | ·                                       | rath)                                   |
| william william                                                                                                           |                                            |            | Balens, Bischof s.                      | d. A. Arianismus                        |
|                                                                                                                           | d. A. Anglikanische                        |            | 86 II S. 33,24.                         | <b>~</b>                                |
|                                                                                                                           | 28, 10 und 529, 1.                         |            | Balens, Raiser                          | Schulze                                 |
|                                                                                                                           | o. A. Jansen BbVIII                        |            | Balentinianus I.                        | Schulze                                 |
| G. 597,19.                                                                                                                | Sand                                       | 253        | Balentinianus II.<br>Balentinianus III. | Schulze                                 |
| Unitariamua                                                                                                               | Haud                                       | 261        | Balentinus, Gnoftif.                    |                                         |
| Universalismus hy                                                                                                         | potheticus f. b. A.                        |            | Balentin, d. heilige                    |                                         |
| helvetifche Ronie                                                                                                         | nsformel Bb VII                            |            | Balentinus, Bapft                       | Haud                                    |
| S. 647, 52.                                                                                                               |                                            |            | Waterian non Cama                       | _ ~                                     |
| Universitäten                                                                                                             | Horn                                       | 266        | lium<br>Balerianus<br>Balefius<br>Balla | Arnold                                  |
| Unreinheit f.b. M. R                                                                                                      | einigungen Bb XVI                          |            | Balerianus                              | Schulze                                 |
| S. 564, 42.                                                                                                               |                                            |            | Balefius                                | Laubmann                                |
|                                                                                                                           | (Bödler +) Haud .                          | 282        | Balla                                   | Wagenmann +                             |
| Unsterblichteit                                                                                                           | Runze                                      | 282        | M. W 6 6 6                              | (Benrath)                               |
| Unterrichts u. Bil-                                                                                                       | Cohrs                                      | 201        | Ballombroso, Orden<br>bert Bb VII S.    |                                         |
|                                                                                                                           | s. Distretionsjahr                         |            |                                         | (Rrafft †) Görres                       |
| 286 IV S. 708.                                                                                                            | i. Stattetionslage                         |            | van Til s. Til Bb                       | XIX 6 775.                              |
| llr f. d. A. Abraha                                                                                                       | n 28b I 106.a.                             |            | Bariata f. d. A.                        |                                         |
| 11-ham T Change                                                                                                           | Gand                                       | 318        | 986 II S. 249, 10                       |                                         |
| Urban II., "                                                                                                              | Haud                                       | 318        | Bariation&recht                         | (Jacobson †) Seh                        |
| Urban III., "                                                                                                             | Hauck                                      | 321        |                                         | ling                                    |
| Urban IV., "                                                                                                              | Haud                                       | 322        | Vasa sacra j. d. %.                     | Gefäße, gottesdienst                    |
| Urban V., "                                                                                                               | Haud                                       | 323        | liche Bb VI S. 4                        | A 4                                     |
| Urban II., "Urban III., " Urban III., " Urban IV., " Urban V., " Urban VI., " Urban VII., " Urban VIII., " Urban VIII., " | Paua                                       | 324        | Batablus<br>Baterunser                  | Strad                                   |
| Mehon VIII                                                                                                                | Manroth                                    | 326<br>326 | Batikanisches Ronzil                    | Mirkt                                   |
| Urim und Tummim                                                                                                           | Raußsch                                    | 328        | Beefenmener                             | Polbe                                   |
|                                                                                                                           | Unstein                                    |            | Beahe                                   | Schulze                                 |
|                                                                                                                           | Roch                                       |            | Beesenmeyer<br>Beghe<br>Beitlin         | Camenisch                               |
| Urfacius, Bifchof f                                                                                                       | . d. A. Arianismus                         |            | Benantius Fortun                        | atus j. Fortunatus                      |
| 96 II S. 33,24.                                                                                                           |                                            |            | 86 VI S. 131.                           |                                         |
| Urfinus, Gegenpapst                                                                                                       | Jülicher                                   | 346        | Benatorius                              | Rolde                                   |
| Urlinus, Bacharias                                                                                                        | Ney                                        | 348        | Benema<br>Benezuela                     | van Been                                |
| uritano j. die uu                                                                                                         | . Gerechtigkeit, ur=<br>I S. 546 und Eben= |            | Berbesserungspunkte                     | Göß                                     |
| bild Gottes Bb V                                                                                                          |                                            |            | Seconficiangspantic                     | Mirbt                                   |
| Urfula                                                                                                                    | (Bodler †) Saud .                          | 354        | Berdammnis s. b                         |                                         |
| Uriulinerinnen                                                                                                            | Grükmacher                                 | 357        | 186 VIII S. 199                         |                                         |
| Uruguan                                                                                                                   | ₿ö₿                                        | 360        | Berben, Bistum                          | Hauck                                   |
| Usia s. Israel, E                                                                                                         | esch. bibl. Bb IX                          |            | Berdienji                               | Runze                                   |
| S. 475, 4.                                                                                                                |                                            |            | Bereine, firchliche,                    |                                         |
| Ufiher                                                                                                                    | Buddensieg                                 |            | innere, Willion                         | unter den Heiden                        |
| Usteri                                                                                                                    | Süder †<br>cta martyrum Bd I               | 368        | S OUR Manyant                           | en Juden Bd XII<br>Haften Bd III S. 434 |
| E. 147,12.                                                                                                                | cia manyrum 201                            |            | Biusvereine Bb                          |                                         |
| Utenheim                                                                                                                  | Bifder                                     | 370        | Berfassung, tirchl.                     |                                         |
|                                                                                                                           | A. Huß Bd VIII                             | 2.0        | Bergerio                                | Benrath                                 |
| S. 487, 22.                                                                                                               | <b>a</b> −                                 |            | Berklärung f. b. A.                     | Seligfeit Bb XVII                       |
| Untenbogaert f. 28t                                                                                                       | enbogaert.                                 |            | S. 179.                                 | -                                       |
| = ·                                                                                                                       |                                            |            | Berlöbnis 1. bei be                     |                                         |
|                                                                                                                           | on.                                        |            |                                         | h. Bb V S. 741, 2:                      |
|                                                                                                                           | <b>3</b> .                                 |            |                                         | en f. d. A. Cherech                     |
| Mahian ( Matt                                                                                                             |                                            |            | Bb V S. 218, ss.                        | Benrath                                 |
| Badian f. Watt.<br>Bäter, Apostolische                                                                                    | . ዓአ I ፍ. 741.                             |            | Bermigli<br>  Beronica f. d. A. C       |                                         |
| ATMILL, MUUTIUILIUE                                                                                                       | , ~u I ~. 1 x I.                           |            |                                         | yelline of the                          |
|                                                                                                                           | ehre f. Doktrinarier                       |            | S. 71,s.                                |                                         |

| Mrtifel:                                                                       | Berfasser :                 | Seite: | Artifel:                 | Berfaffer :                                       | €elte :        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Berföhnungstag                                                                 | v. Orelli                   | 576    | Visitatio liminum        |                                                   |                |
| Bersöhnungstag<br>Berstodung j. d.<br>Bb XIX S. 524                            | A. Terminismus              |        | SS. Apostolorum          | (Zacobson †) Fried-<br>berg                       | 703            |
| Bersuchung                                                                     | BESTAN                      | 582    | Bitalian                 | Reudeder + (Hauck)                                |                |
| Serjudiuiti                                                                    | A. Cherecht Bb V            |        | Bitringa                 | Bounta                                            | 705            |
|                                                                                | a. Chetenit 200 A           |        | Stiffingu<br>OBISERTALAT | Rautich                                           | 708            |
| S. 209, s.                                                                     | stide t bautathan Or        |        | Bölfertafel<br>Boetius   | (man Deffered to the                              | 100            |
| ~ 011                                                                          | lliche, f. denfelben A.     |        | Boetius                  | Guthe (van Dosterzee †)                           | 717            |
| S. 211,23.                                                                     | Q*Giama                     | K06    |                          |                                                   |                |
| Serguaung                                                                      | South                       | 500    | Co.) Soyer               | Cuejuje                                           | 700            |
| sespujian                                                                      | Ominibe                     | 504    | Suggert Constant         | Loefche                                           | 728            |
| Seater                                                                         | Bottler 7                   | 50g    |                          | Röberle<br>Lemme                                  |                |
| G. 211,32. Berzüdung Bespasian Besper Bicelinus Bictor I., Papst Bictor II., " | ouger                       | 900    | Soutoninengen            | Lemme                                             | 733            |
| Sicior 1., Asabit                                                              | Doomer                      | 900    | Spitaire 1. D. 21. 20ets | mus 96 IV S. 550 so.                              |                |
| Siciot II., "                                                                  | woodmet                     | 804    | Sorvegait                | Sinschius † (Friedsberg)                          | <b>5</b> 05    |
| Sictor 111., "                                                                 | Böhmer                      | 604    | M                        | Derg)                                             | 737            |
| Sictor IV., "                                                                  | cogmer                      | 606    | Soriegung                | Conjett                                           | <b>74</b> 0    |
|                                                                                | Bonwetsch                   |        | Bothins                  | Menbeaer 7 (van                                   | 000            |
| Bictor von Capua                                                               |                             |        | 00-1E9                   | Seen + (non Pour)                                 | 662            |
| Mister Continue                                                                | (Bödler †) Görres           | 610    | Sollina                  | Sepp 7 (van Been)                                 | 664            |
| Bictor, Claudius DC.                                                           | Schmid                      | 611    | Suighting post as week   | lüberfetungen Bb III                              |                |
| Wictor v. Lunnenna                                                             | Jülicher                    | 612    | <b>©</b> . 36.           | •                                                 |                |
| Bictor von Bita                                                                | Bulicher                    | 012    | ļ                        | <b>~</b>                                          |                |
| Bictorinus, Cajus<br>Marius, Afer                                              | @dmib                       | 613    | !                        | <b>23.</b>                                        |                |
| Marines e Marines                                                              | Schmid                      | 614    | l                        |                                                   |                |
| Wichman hair Gaha                                                              | Manines                     | 619    | Baadtland, Freifird      | he s.d. A. Freikirchen                            |                |
| Bienne                                                                         | Benzinger (Neudeder +) Haud | 495    | 86 VI S. 254, 10         | i.                                                |                |
| Wiartiirt                                                                      | n Dobichijk                 | 627    | Badernagel<br>Baeijen    | Schulze                                           |                |
| Wigifarting                                                                    | Gilicher                    | 628    | <b>B</b> aeijen          | van Been                                          | 774            |
| Bierfürst<br>Bigilantius<br>Bigilien                                           | (Reubeder +)                | 020    | es agen ver ven Des      |                                                   |                |
| ~ig.i.c.i                                                                      | Rödler +                    | 632    | bräern<br>Wagenmann      | Behnpfund                                         |                |
| Bigilius, Papst                                                                | gödler †<br>Krüger          | 633    |                          | Bonweisch                                         | 778            |
| Ricilius n. Thousus                                                            | Fider                       | 640    | Wahrheit, Wahr=          |                                                   |                |
| Rigilius non Trient                                                            | Arnold                      | 644    | haftigfeit               | Made                                              | 779            |
| Bitarius                                                                       | (Racobion +) Seb=           |        | Bahrsagerei s. d. A      | . Bauberei.                                       |                |
|                                                                                | (Jacobson †) Seh=<br>ling   | 645    | walaeus .                | van Been<br>Reuß † (Haud) .<br>Wöller † (Kawerau) | 788            |
| Billegaignon                                                                   | Thelemann +                 |        | more mark                | meur ( (Dana) .                                   | 790            |
|                                                                                | (Lachenmann)                | 646    | 20010)                   | Monet & (Rawetan)                                 | 792            |
| Bilmar<br>Bincant                                                              | haußleiter                  |        | zouweu-pyrmoni           | Sauise                                            | 798            |
| Bincent                                                                        | Lachenmann                  | 661    |                          | von s. Retter, Th.                                |                |
| Bincentius v. Beau=                                                            |                             |        | 85 XIII S. 749           | 025                                               | 799            |
| vais                                                                           | Seeberg                     | 665    | Walbenser<br>Walbhausen  | Böhmer                                            |                |
| Bincentius Ferrer f.                                                           | Ferrer Bb VI S. 48.         |        | Montohumen Ch            | Loferth<br>A. Römische Kirche                     |                |
| Bincentius v. Leri=                                                            | _                           |        | Bb XVII S. 12            |                                                   |                |
| num                                                                            | Jülicher                    |        |                          | L. Kirchenlied Bb X                               |                |
| Bincentius v. Paul                                                             | Bödler + (Lachen=           |        | @ 440                    | a. surgenico 100 A                                |                |
|                                                                                | mann)                       |        | Walpurgis                | (Reubeder +) Saud                                 | 842            |
| Bincentius v. Sara=                                                            |                             | 0=0    | Balter p. St. Rifter     | Seeberg                                           | 842            |
| goffa<br>Binet                                                                 | Krüger                      | 678    | Walther                  | Späth                                             | 844            |
|                                                                                | Rüegg                       | 680    | Balton Brian i h         | A. Bolyglottenbibeln                              |                |
| Biret                                                                          | (Schmidt †)                 | 000    | 986 XV 6. 532,           |                                                   |                |
| minuit mitale                                                                  | Somenier                    | 693    | Wamwas                   | Meyer                                             | 849            |
| within the                                                                     | Hand                        | 695    |                          | •                                                 |                |
| Othunumen                                                                      | wann)                       | 606    | Ticoniu8                 | Saubleiter                                        | <b>9</b> K)    |
|                                                                                |                             | 080    | ~ Citomius               | Panbietter                                        | <del>-01</del> |

## Nachträge und Berichtigungen.

3. Band: S. 725 B. 46 I. Carpov ft. Carpzov.
5. Band: S. 780 B. 46 füge bei: Dom Morin hat Rev. Bened. XV (1898), 481 ff. gezeigt (vgl. Künftle ThOS 82 [1900], 193 ff.), daß nicht Agrifola, wie Caspari a. a. D. meint, sondern Fastibius der Berfasser der von Caspari edierten fünf Briefe ift, indem der erste berselben ber von Gennadius namhaft gemachten Schrift bes Fastibius entspricht. Die von Caspari für Fastibius beanspruchte pseudo-augustinische Schrift Do vita christiana icheint vielmehr thatfachlich ben Belagius jum Berfaffer gu haben.

6. Banb: S. 259 g. 14 u. g. 22 l. Finbel ft. Findl.
S. 370 g. 16 l. Begräbnis Bb II S. 531, 57 ft. Tranergebräuche.

12. Banb S. 550 ff., Melbenius, Rupertus. Der wahre Rame bes Berfassers ber Paraenesis votiva ift Beter Meiberlin; biefer nannte sich lateinisch Petrus Meuderlinus und burch eine Umstellung ber Buchstaben ist aus biefer Form bes namens ber Name Rupertus Melbenius entstanben. Beter Meiberlin ift im Jahre 1582 ju Oberader Rupertus Meldenius entstanden. Beter Meiderlin ist im Jahre 1582 zu Oberader bei Maulbronn als Sohn eines gleichnamigen Pfarrers geboren und starb am 1. Juli 1651 zu Augsburg. Bon 1612—1650 war er Ephorus des Collegiums bei St. Anna in Augsburg; nur möhrend der Jahre 1630—1632 hatte er den Rachstellungen der Katholiken müssen missen der Paraenesis soll nach den Kremblaren gedruckt seine Paraenesis soll nach den Kremblaren gedruckt sein; daß die im Artikel versuchte Datierung (S. 551, 38: 1627—1629, und S. 552, 20: spätestens 1628), die auf Schlüssen aus dem Indalt der Schrift beruht, zu dieser Angabe stimmt, ist deutlich. Auch was wir weiter von den Schläslen und über den Charakter Meiderslins hören, stimmt völlig zu dem, was wir über ihn aus der Paraenesis sernen. Leber ihn ist zu vergleichen das Programm von Dr. Ludwig Bauer, M. Beter Meiderlin, Ephorus des Kollegiums dei St. Anna u. s. f., Augsdurg 1906. Auf dieses Programm machte mich freundlicherweise D. G. Bossert ausmerksam und der Berfasser batte darauf die Güte, es mir zuzusenden. In einer 4. Auss. der PRE wird auf Meiderlins Person.

lichteit noch etwas mehr einzugehen fein.

18. Band: S. 16 & 39 ff.: Die Nachricht, daß Georg Piftor im Mai 1534 seines Amtes entlassen worden sei, beruht auf dem Misperständnis einer Stelle in einem von J. Schneiber in der Zeitschr. für Gesch. des Oberrheims 34,229 mitgeteilten Briefe 3. Schneider in der Beiticht, jur Gesch, Des Loveligeins Dez, der mir handschriftlich vorliegenden Abhandlung über "I. Schwebels Kampf mit dem Täufertum" nach, daß Bistor noch nach 1534 in Ernstweiler blieb. Er scheint sich aber, seit im Mai biefes Jahres ein Wiedertäufer aus bem herzogtum Zweibruden ausgewiesen worden war, mehr zuruckgehalten zu haben und infolge bessen noch eine Zeit lang im Amte belassen worden zu sein. Im Jahre 1539 war Pistor nicht mehr Pfarrer in Ernstmeiler.

6. 73 g. 17 füge bei: herr Prof. D. Nuelsen in Berea (Ohio) hatte die Gute mir mitzuteilen, daß die Gemeinde der Schwenckselber (vgl. S. 812, 40) noch heute existert und nach der neusten Statistit der Ber. Staaten für 1906 20 Gemeinden mit 213 Kommunitanten und 17 Predigern zählt. Gleichzeitig macht er aufmerksam auf die Schrift von H. B. Kriebel, "The Schwenkfelders in Pennsylvania" und einen Artikel von F. B. Loetscher, "Schwenkfeldts Participation in the Eucharistie Controversy of the 16 Century" in The Princeton theological Review July et Oct. **190**6.

Ein "Corpus Schwenckfeldianorum" Published under the Auspices of The Schwenkfelder Church Pensylvania and The Hartford Theological Seminary (Editor C. D. Hartranft) beginnt soeben in Leipzig bei Breittopf und Hartel zu erscheinen. R. S. Grüsmacher.

6. 625 g. 51 füge bei: Joseph Beller, Paulus Speratus. Seine Herkunft, sein Studiensgang und seine Thätigkeit bis 1522. Stuttgart 1907. (Enthälf eine neue Quelle zur Jugendgesch. des P. Sp.) Nach dieser Schrift begegnet Speratus 1512, Dez. 20, als artium magister, kais. und päpstl. Notar in Salzburg, 1514 als Prediger im Salzburgischen, nachdem er inzwischen [auf Grund seiner Gedicke??] die Auszeichnung

eines papftlichen und taiferlichen Pfalzgrafen erlangt hatte; 1516 als Domprediger in Salzburg; zu Anfang 1520 als Prediger an der Stadtpfarrfirche zu Dinkelsbuhl; Ende Juli 1520 als Domprediger in Burzburg, dann daselbst Kanonikus am Stift Neumunster. Am 21. Nov. 1521 entwich er von dort über Salzburg nach Wien, wo er am 12. Januar 1522 im Stephansdom predigte.

19. Band: S. 350 8. 4—7 ist der Sag: "Bielleicht stammt — S. 183" zu streichen B. Tichadert. Banbiffin. S. 541 8. 33 I. verfaßt st. verhaßt. " 557 " 17 I. Bb XVI S. 253 st. XV S. 553. " 585 " 50 I. Benincasa st. Benincosa. " 595 " 53 L. Formosus st. Formosus. **"** 613 " 40 l. aber ft. über. , 662 " 26 u. 28 l. Bb IX st. Bb X. ", 5 l. philologische st. philosophische.
", 49, S. 770, 8. 30 u. 38, S. 771, 8. 17 u. 19, S. 772, 8. 8, 19 u. 59, 701 " 14 füge nach "verstand" ein: zu Leibe. " 8 l. mehr ft. weniger. " 50 I. gerügt ft. genügt.
" 41 I. 2 Ko 3 ft. Ko 3.
" 55 I. 1750 u. 1753 ft. 1730 u. 1733.
" 36 I. XI. ft. IX. 81 113 150 214 " 37 füge bei: Mirbt, Die tath. theol. Fakultät zu Marburg, Marburg 1905: L. R. Göp, Rierikalismus und Laizismus, Frankfurt a. M. 1906. 214 " 216 g. 11 l. 231 ft. 331. " 225 " 50 füge bei ... , 50 füge bei: Als ber Art. "Ultramontanismus" bereits gebrudt mar, 225 " 30 juge det: Als der Art. "Altrambntantsmus" deterts gertalt but, erschienen zwei päpstliche Altenstüde gegen moderne Richtungen innerhalb und außers halb der römischen Kirche (Syllabus und Encyklika von 1907), welche eingehendere Beachtung erfordern. Da es nicht thunlich erscheint, ihnen im Rahmen der "Nachträge und Berichtigungen" dieselbe zu teil werden zu lassen, so erübrigt vorderhand nur, darauf zu verweisen, daß geplant ist, nach Abschluß der Realencyklopädie einen Ergänzungsband herauszugeben, in welchem auch dieser umfassendere Nachtrag seine Stelle finden foll.

309 3.30 l. providentiae divinae st. providentia diviniae.
310 "35 sf. Die erwähnte Prüsung ist in Anhalt längst abgeschafft, vgl. die Instruktion für theol. Kandidaten im Herzogtum Anhalt vom 10. August 1889 § 8, wonach alle zwei Jahre vom 2. Jahre nach dem 2. Examen an eine freigewählte wissenschafts liche Arbeit einzureichen ist die zur Berwendung im Kirchendienst. Dr. Zehupfund. "333 & 27 I. Absichten st. Absichten. "326 "59 I. U. VIII. st. U. III.

" 56 füge nach gemalten" ein: 1906 entwendeten.

29. Februar 1908.

•

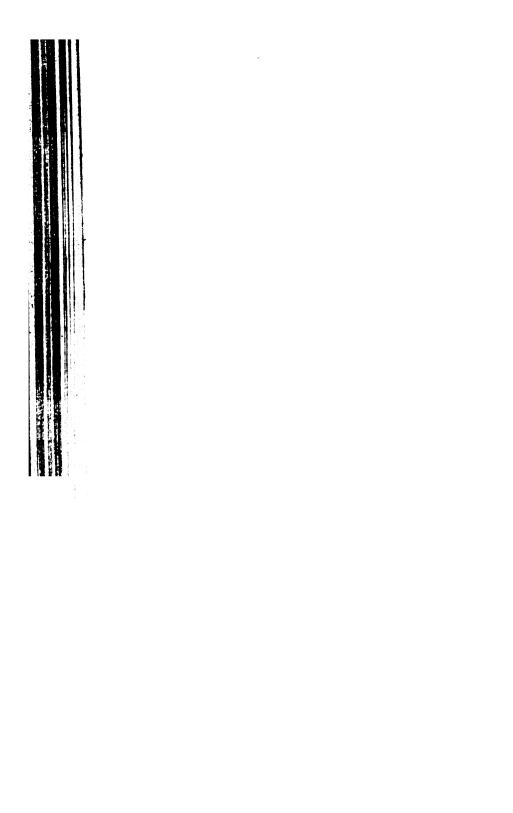



3 2044 048 227 649



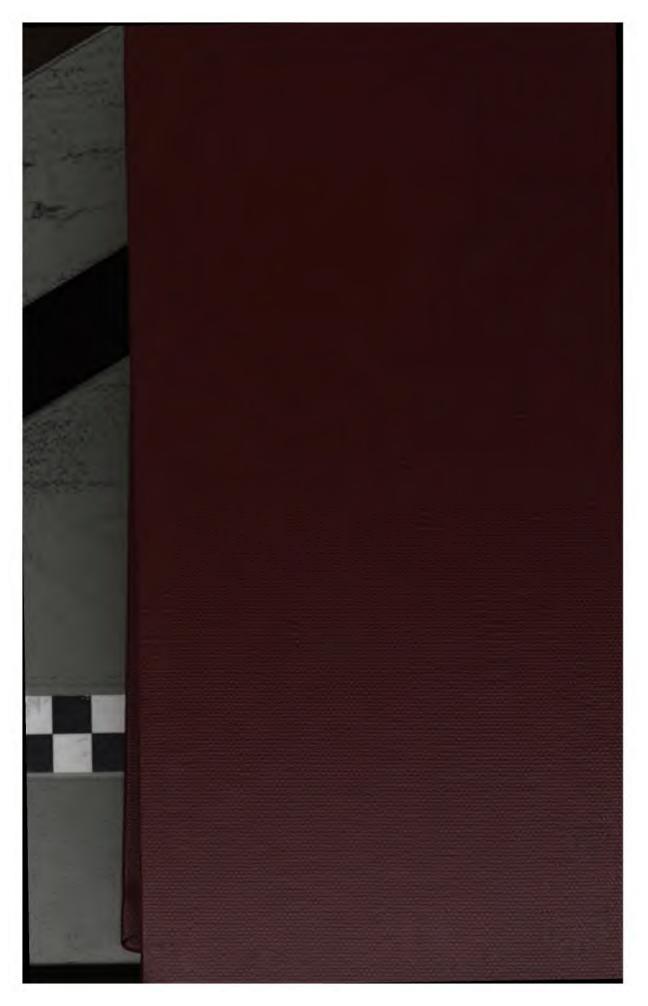